

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

a39015 00026794 1b



## Real-Encyclopädie

classischen

24

# Alterthumswisseuschaft

### alphabetischer Ordnung.

Bon.

hofeath Ch. Z. Bahr in heibelberg; Prof. B. A. Beder in Leipzig; Geb. Rath Comthur Friedr. Erenger in Beibelberg; Prof. g. D. Gerlach in Bafel; Director G. &. Grotefenb und Dr. C. &. Grotefenb in hannover; Dr. A. Saals, Diac. und Schnlinfp. 2B. Beigelin in Stuttgart; Geb. Sofrath, Mitter Friedr. Zacobs in Gotha; E. Arafft in Stuttgart; 3. H. Arause in balle; Prof. R. 23. Müller in Bern; Prof. E. Dettinger in Freiburg; Prof. B. Rein in Gifenach; Prof. Th. Sound in Bruchfal; Prof. G. 2. F. Lafel und Prof. Ch. Balg in Tabingen; Prof. A. Bestermann in Leipzig; Prof. A. B. Bintelmann in Burich; Minifferialrath E. Bell in Carlsrube, und Anbern .

dem Berausgeber Mugust Pauln. Profeffor in Stuttgart.

Erfter Band.

Stuttgart. Berlag ber 3. B. Megleriden Budhandlung. 1839.

TC 5. P333 1530

## Vorwort.

Dunbert und zwanzig Jahre find verfloffen, feitbem Bens lamin Deberich bie wichtigften Gegenstande aus ber politischen und literarischen Geschichte, ber Erbbeschreibung und ben soge mannten Untiquitaten bes claffischen Alterthums in einem realen chulle ricon zusammenstellte, und baburch ben Lernenden nicht funt, fondern auch manchen Lehrern ein erwunschtes "Gubfibiale Buch" lieferte, von beffen fleifiger Benutung mabrend bes gangen -vorigen Jahrhunderts drei Auflagen zeugen. Es konnte jedoch nicht fehlen, bag gegen bas Enbe jenes Beitraums bas Beberiche Sche Buch nach Form und Inhalt immer weniger befriedigte, und rin erweitertes, ben regen Fortschritten, welche bie classischen Studien auch auf bem realen Gebiete machten, entsprechendes Bext Bedürfniß wurde; und man kann nicht in Abrede ziehen, as das Funkeiche, von Dr. Richter ausgearbeitete, Reals Schullericon, seiner vielen Mangel ungeachtet, die dankbare Mufnahme, welche es feiner Zeit fand, verdiente, und jene Forts thritte, wenigstens Beberich gegenüber, nicht gang unwürdig Aber eben fo wenig wird man bestreiten wollen, eprăsentirte. be Die allseitigen Bestrebungen, burch welche die Alterthums. riffenschaft in ben vier Jahrzehenten feit Funte's Erscheinen sachtig geförbert, ja zum Theil ganz umgeschaffen worden, auch in neues Reallericon in bemfelben Grabe munschenswerth mache en, in welchem man bemüht ift, bie Ergebuiffe gelehrter Stus ben im Fache der Sprachlehre, Kritik und hermeneutik zu equemem Gebrauche zusammenzustellen und auch einem größeren reife zugänglich zu machen. Ein folches Buch aber, wenn es icht aus flacher Compilation bervorgeben und nicht etwa nur em nachsten Berlangen nach allgemeiner Auskunft für ben ersten Inlanf genügen, sonbern bei aller, burch die große Masse bes

vielartigen Materials gebotenen Rurze eine murbige wissenschaft liche Saltung behaupten foll, ift nun nicht mehr Gines Berfaffere Sache; vielmehr fann bier nur ein Bufammenwirfen mehrere Gelehrten forderlich fenn und eine Theilung ber Arbeit nach ber besonderen Fachern, welchen ber Ginzelne nicht erft feit gefter feine Studien zugewendet bat. Mus folcher gemeinsamen Tha tigfeit geht gegenwärtiges Bert bervor, beffen Unfange mir bem gelehrten Dublicum mit einiger Schuchternheit vorlegen. es liegt in der Natur ber Sache, baß fich Unfange befonber Schwierigfeiten entgegenstellen, wenn ein Bert vielartigen In halts, ber burch bie gebotene alphabetische Form in ein unendli ches Detail zerftuckelt wird, burch verschiedene, zum Theil raum lich febr entlegene Rrafte nach gemeinschaftlichen Grundfagen je Stande gebracht werden foll. Diefe Grundfage ergeben fid im Allgemeinen von felbst aus der Aufgabe, ein Sandlericon nicht einen Thefaurus, ber verschiedenen Theile ber Alterthums funde, mit Alusnahme ber Grammatif und Metrif, ber Kritil und hermeneutit, ju liefern, welches junachft fur bas Beburfnif bes Studirenden und bes, mit literarischen Sulfemitteln mindet ausgerufteten, Lehrers berechnet, jugleich geeignet mare, auch bem eigentlichen Gelehrten in einzelnen Fällen ein unbequemeres anden weites Rachschlagen für ben augenblicklichen Bebarf, zu ersparen Wiewohl fich nun bas Wirken ber verschiedenen Mitarbeiter nich in fo bestimmte Formen bannen lägt, bag nicht bie Beitrage it nach der Individualität bes Gingelnen fich verfchieden gestalten follten - baber fich benn auch bie Berantwortlichkeit jedes Dit arbeitere für feinen Untheil von felbst versteht - fo find bod gewiffe Grundfase für bie Bebandlung im Allgemeinen aufge stellt worden, burch welche wir bem Werke bie Ginheit seines Charaftere möglichft zu fichern fuchen. Da nur bei einem mäßi gen Umfang eine allgemeinere Rugbarteit eines folchen Sulfe buches fich erwarten läßt, so ist zunächst bundige Rurze, bod ohne Durftigfeit, jum Gefet gemacht. Richt bie Unterfuchungen felbst konnen bier geführt, fonbern nur ihre Refumes, oft aud nur bie blogen Ergebniffe gegeben werben. Bo verschiebene Dei nungen obwalten, werben - wenn ber Segenstand von einige Wichtigkeit ift - Die erheblichsten berfelben mit ihren Saupt grunden aufgeführt, überall aber - und bieg ift ein Saupt augenmert - bie claffischen Stellen und bie bedeutenbite neuer Literatur ju weiterer Belehrung bes Lefers nachgewiesen. es thunlich ift, wird verwandtes Ginzelnes in überschaulichen Gefammtartiteln zusammengestellt, bas Auffinden aber burch, an gehörigen Orte angebrachte, Berweisungen erleichtert. Co mer ben 3. B., statt die Ethnographie eines Landes in eine große

Angel von Urtifeln ju zerhacten, bie inwohnenden Bolferschaften in dem Artifel ihres Landes abgehandelt, und bei Aborigines auf Italia, bei Achaei auf Graecia verweisen. In der romis iden Beschichte bilbet jebe Gens einen Gesammtartitel . u. b. m. Biederholungen werden eben fo febr, ale bie Ermahnung ielder Perfonen ober Sachen vermieben, an welche fich auch nicht entfernt einiges Intereffe knupft. Es läßt fich nun zwar aber bas Bichtige und Unwichtige immer rechten; boch gibt es, wie wir glauben, auch hiefur gewisse Regeln, welche ben Bes arbeiter jedes einzelnen Faches in der Wahl der aufzuführenden Gegenstände zu leiten haben. Go hielten wir es 3. B., mas die alte Geographie betrifft, nicht für geeignet, bas Buch mit bem Schwall einer leeren Nomenclatur folcher Dertlichkeiten gu belaben, beren Lage fich auch nicht einmal annabernd bestimmen lift und welche nur bem Namen nach, und nur von Einem Schriftleller, 3. B. von Ptolemaus, aus ben fernften Gegenben ermahnt werben, Die mit ben claffischen Bolfern febr wenig ober gar nicht in Berbindung ftanden. Ginen vollständigen Inder jn fammtlichen Geographen fann man bier nicht erwarten. Schwies riger ift eine strenge Auswahl unter ben zahlreichen Ginzelnheiten, beren Jubegriff man mit bem Ramen ber Untiquitaten belegt, bem vagen Ausbruck für Alles bas, mas von den Grundfätzen, ben Formen und Organen ber Staatsverwaltung und Rechtspflege, von bem Rriegsmefen, ben religibfen Gebrauchen und bem bauslichen Leben ber Alten bekannt und wiffenswerth ift. Dier fuchen wir weniger ben Borwurf bes zu reichlichen Des mile als ben ber Mangelhaftigfeit zu vermeiben, um fo mehr als bie, auf biefem Felbe befonders regen, Bemühungen ber Renern Zeit auch fo manchem anscheinend Unbedeutenden ein nas beres Intereffe zugewendet haben. Rur mas fchon im Sprache wirterbuch feine genugende Erlebigung findet, glauben wir auss idließen ju muffen. Wichtig aber ift bei biefen fogenannten Alterthumern, daß bas Unterscheibenbe zwischen ber beroischen Beit ber Griechen und ber Beit nach ben Wanderungen, ebenfo bi ben Romern bas Eigenthumliche bes Königthums, ber Res pblit und ber Kaiferherrschaft berücksichtigt werde. Wenn ber Rechtezustand ber Romer im Berhaltniß jum Uebrigen ausführs icher behandelt wird, so mag dieses feine Rechtfertigung finden heils in ber Bichtigfeit ber Sache für bas Berftanbniß fo vies kr Einrichtungen bes Lebens ber Romer und so mancher Eigenbumlichfeit im Ausbruck ihrer geistigen Erzeugniffe, theils in bem Umftande, bag bie Leiftungen Sugo's, Gavign p's u. Al. bem Gebiete ber Rechtsgeschichte bis jest mehr nur bem Juriften bekannt maren, und bag nur begwegen biefe Disciplin

in philologischen Werken vorliegender Art nicht ben ihr gebarenden Raum einnahm.

Die Epoche, mit welcher wir das classische Alterthum fi abgeschlossen betrachten, ist der Untergang des abendländisch Kaiserthums, wiewohl es, namentlich in der Literaturs und Recht geschichte, nicht immer vermieden werden kann und darf, au spätere, mit der classischen Zeit in Beziehung stehende Ersche nungen zu berühren. Auch sind es nur die beiden classische Bölker, deren Leben, Schaffen und Leiden den Stoff für unse Darstellungen bieten. Alegyptisches, Orientalisches, Nordisch u. A. kommt in Betrachtung, so weit es durch das Medim griechischer oder römischer Anschauung auf uns gekommen ist.

Was die dußere Form betrifft, so wählen wir für die Tite wörter ber Artikel ben römischen Ausbruck oder die römisch Namensform in der Regel überall, wo solche vorhanden un geläusig waren. Der entsprechende griechische Ausbruck, oder di griechische Schreibung des Eigennamens, wo sich diese nicht vo selbst ergiebt, wird beigefügt. Die antiquarischen Artikel, welch die Griechen betreffen, werden, wenn sie sich auf Etwas aus bei den Römern sich sindendes beziehen, und es wahrscheinlich ist, daß sie unter der römischen Bezeichnung aufgesucht werden unter dieser abgehandelt, aber gleichwohl unter dem griechischen Worte darauf verwiesen, z. B. bei Excosnous auf Adoptio. Dat den Griechen Eigenthümliche, oder doch unter dem griechischen Namen Bekanntere findet sich unter dieser Bezeichnung. Da et aber den Alten nicht selten an einem Gesammtbegriff oder weinigstens an einem geläusigen Ausdruck für die Einheit eines Mannigsaltigen sehlte, das wir unter einem allgemeinen Gesichts punkt auffassen und behandeln, so benennen wir solche Artikel mit dem hergebrachten deutschen Worte, z. B. Bolkslieder.

Wenn gleich der räumliche Umfang dieses Werkes sich jets noch nicht mit Genauigkeit bestimmen läßt, so vermögen wir wenigstens die Zusicherung zu geben, daß das Volumen des Funkaschen Lexicons in keinem Falle werde überschritten werden, son dern daß es uns vielmehr gelingen werde, ein ungleich reicheres Waterial in einen engeren Raum, als jenes einnimmt, zusammen zudrängen, wobei denn freilich die ersten Vogen des Funkeischen Werkes nicht zum Waßstab genommen werden dürsen, da, wit der Augenschein lehrt, die Wahl und Behandlung des Stoffed in demselben sich nicht gleich bleibt, sondern gegen die Ritte

eine größere Ausführlichkeit eintritt.

Wir lassen nun das Berzeichniß der bisherigen Witarbeitet in alphabetischer Ordnung und mit Angabe derjenigen Theile ber Alterthumskunde folgen, welchen ihre Beiträge angehören:

Bofrath, Prof. Ch. F. Bahr in Beibelberg, Literaturs Dar geschichte. B.

Bebeimerath, Comthur Friedr. Creuger in Beibels

berg. Mythologie. [C.]

Director Dr. G. F. Grotefent in Sannover, Ethnos

graphie von Stalien. [Gd.]

Dr. C. L. Grotefend, Coll. am R. Lyc. in Sannover, auffereuropaische Geographie und Beogr. bes nords dftlichen Europa (vom Art. Aliaei an), Topogr. von Attica, rom. Tribus in geogr. Beg., rom. Kriegswefen, Rumismatif, Epigraphit. [G.] Ab. Baafh, Privatgel. in Stuttgart, Aegyptischer

Cultus. [Hkh.]

"

"

"

"

28. Seigelin, Schulinsp. in Stutta, Mythologie. [H.] " M. Belfferich, Privatgel. in Stuttgart, Archaologie " und Gefch. ber Philog. [Hh.]

Geheimer hofrath, Ritter &. Jacobs in Gotha, "

bausliches und geselliges Leben ber Alten. [J.]

C. Rrafft, Privatgel. in Stuttg., politische Geschichte "

(in ben erften Bogen auch Untiquitaten). [K.]

Drof. Dr. C. 28. Muller in Bern, Epos und cyclis " iche Poesie, Bucolifer, Jambographen u. U. Staatsund Rechtsalterthumer ber Griechen, Cultus, Feste und Spiele. [M.]

Prof. Dr. Dettinger an ber Universität Freiburg, Uranographie, mathematische Geographie und Beitroche

nung. [O.]

Drof. 20. Rein in Gifenach, Staats, und Rechts, " alterthumer ber Romer. [R.]

Prof. Th. Schuch in Bischofsheim an ber Tauber,

Untiquitaten, Topographie von Rom. [S.]

Prof. G. L. F. Tafel in Tubingen, alte Geographie, " befonders Macedoniens und Thraciens. [T.]

Prof. Dr. Ch. Walg in Tubingen, Archaologie ber "

bildenden Runft. [W.]

Prof. Dr. U. W. Winkelmann in Burich, Gefch.

der Philosophie. [Wn.]

Ministerialrath C. Bell in Carlerube, Geschichte ber " Philosophie, Leben und Sitten ber Alten, Spruchwörter, Bolkslieder, rom. Epigraphik. [Z.]

Der Berausgeber [P.] europ. Geographie.

Diemit betrachten wir übrigens die Reihe ber Mitarbeiter noch feineswegs als geschlossen; vielmehr ist uns bie hoffnung gemacht, mehrere vereinzelte Gegenstande, befonders aus bem

weitschichtigen Gebiet ber Antiquitäten, von solchen Gelehrten behandelt zu sehen, welche, ohne sich zu einer regelmäßigen und fortgesehten Theilnahme an unserem Unternehmen entschließer zu wollen, doch die Ergebnisse specieller Untersuchungen zur Förzberung unserer wohlgemeinten Absichten gerne mittheilen; wie wir denn z. B. die Bearbeitung des Art. Alphabet der Süte bes Hrn. Prof. Bäumlein in heilbronn verdanken.

Indem wir dieses Werk dem gelehrten deutschen Publicum zu vorurtheilsfreier Aufnahme übergeben, munscht insbesondere der Herausgeber für den ihm zukommenden Antheil nichts se sehr, als ein belehrendes Urtheil aus dem Munde sachkundiger

und rechtlich gefinnter Männer.

Der Gerausgeber.

A. Me Sigla bedeutete es bei ben Römern auf ben Täfelden, bie beim Bofimmen über einen nenen Gefegesvorschlag in ben Comitien abgegeben . nuten, die bas neue Gefes verwerfende Antwort: Antiqua probo ob. intiquo, im Gegenfage gu V. R. = uti rogas. Cic. ad Att. I, 14, 6. Auf ben **Bhimmungstäfelchen der Richter ist es s. v. a. absolvo (litera salutaris),** während C (lit. tristis) — condemno, u. N. L. — non liquet. — Andere Abturgungen mit A. in gewöhnlicher Schrift und befonders in Inschriften mf Monumenten find: A. = auditor in philosophischen Dialogen; = Aulus; = Augustus als Kaifertitel; AA. = 2, AAA. = 3 Raifer, und ein umgetehrles A. (v) = Augusta; A. A. A. F. F. (Bezeichnung bes Amtes ber Triumviri menetales f. b.) = (qui) auro, argento, aeri flando, feriundo (prae-unt); AA. V. = alter ambove; A. B. F. S. S. S. = amicae bene merenti fecit supra scriptum sepulcrum; A. B. M. = amicis bene merentibus; A. O. F. C. = amico optimo faciundum curavit; A. D. = ante diem; A. D. A. = agris dandis assignandis; A. L. F. = animo libente fecit; A. L. P. = animo libente posuit; A. Mil. = a militiis; A. P. = a populo; A. P. = aediliciae potestatis; A. P. R. Ant. = adjutrix pia fidelis Antoniniana (legio); A. PPO. = apud praefectum praetorio; A. PR. = amouae praefectus; A. P. R. = aerario populi romani; A. P. R. C. = anno post Romam conditam; A. Q. ER. PP. = aut qui erunt proximi; A. RAT. = a rationibus; A. V. P. = agens vicem praetoris; f. Orelli Inscriptt. latt. collectio 2 Voll. Turic. 1828. — cf. Notae. [C. Kraft.]

Anrassus (- oc), St. in Pisibien, nach Artemidor bei Str. 570. Jest

berfdwunden. [A. Pauly.]

AB. N. ob. ABN. Abfürzung f. abnepos. f. Drefli 727. 732.

Aba ob. Abase (Apas) St. in Phocis an ber Gr. ber opunt. Locrer, j. Mobi, Grandung bes Argivers Abas, Sohnes bes Lynceus, Sig eines malten, noch von den Römern sehr verehrten Apollo-Dratels. S. Abaeus. Bon da ging eine Colonie nach Euboa. (f. b.) Herod. VIII, 27. 33. 134. Str. 423. 445. Paufan. X, 35. Steph. Byg. [P.

Abacacumum, St. in Sicilien, j. Eripi, Diod. Sic. XIV, 92. Ptol.

Steph. Byl. [P.]

Abacus, affanter, affanionoc, bezeichnet eigentlich Tafelden von ver-Miebener Materie, gewöhnlich von Solz, jum Spielen, Rechnen und anbeen Gebranche: fobann bezeichnet es einzelne Felber mit Figuren, welche in die Mosait-Boben eingeset waren, wie Athen. V, p. 207. C. ravra de ziera danedor είχεν έν άβακίσκοις συγκείμενον έκ παντοίων λίθων. f. Letronne Peintur. mur. p. 476. Ebenfo biegen vieredigte Marmortafeln, welche me Schmud in Die Bande eingefest wurden, abaci, Bitruv. VII, 3, 10. In ber Architectur beift bie vierectigte über bas Capital ber Gaule gelegte Matte abacus. [Ch. Walz.]

Abaeus (Apaios) hieß Apollo von ber Stadt Aba in Phocis, wo in altes Drafel und ein reicher und berühmter Tempel Apollos mar, welder im Berfifden und beiligen Rriege gerftort wurde. Berodot. I, 46. VIII,

33. Pauf. X, 35, 1 f. [W. Heigelin.]

Aballo , St. ber Mebuer in Gallia Lugb. j. Avalon. Itin. Ant. Abalus, nach Pytheas bei Plin. H. N. XXXVII, 11. eine Infel bes weblichen Oceans, wo die Wogen im Fruhjahr Electrum, Bernftein, Dauly Real: Encyclop.

Digitized by Google

anspülten, was die Reinigung des geronnenen Meeres sey. Rach Ten phon von Lampsacus (Diod. Sic. V, 23.) hieß diese Bernstein-Insel Betia — ohne Zweisel die preußische Küste von Pillau dis zur kurischen Rehrun Bergl. Uckert Geogr. II, 2. S. 33 f. [P.]

Abana, f. Chrysorrhoas.

Abantes und Abantis, f. Euboca.

Abanticlas, Sohn des Paseas, Tyrann von Sicyon nach der Erme dung des Clinias, des Baters von Aratus. Er zeigte sich auch in dies Stellung fortwährend als Freund der Wissenschaft und besuchte regelmäß die philosophischen Unterredungen, die Dinias und ein Aristoteles, die philosophischen Unterredungen, die Dinias und ein Aristoteles, die Dialectifer genannt, öffentlich anstellten. Seine Feinde machten sich Gelegenheit zu Nugen und ermordeten ihn während einer solchen Und haltung. Nach ihm bemächtigt sich sein Bater Paseas der Tyrann Plut. Arat. 2. 3. Paus. II, 8. Schlosser's universalhist. Uebers. d. G. a. W. II, 1, 123. [K.]

Abarbarea, eine Najade und die Mutter bes Aesopus und Pegafa welche fie bem Bucolion, Sohn bes R. Lavmedon von Troja gebar. ho

Iliad. VI, 21 sqt. [H.]

Abarts (Apaque), Sohn bes Senthes, ift nach ben meiften Angabi ein Syperboreer, ber nach Griechenland tam, als in feinem Baterland, ober in ber gangen Welt eine hungerenoth entftanb, bie nach einem Antfpruche Apollons, welcher ben Griechen und Barbaren befannt gemest wurde, nur baburch gehoben werben konnte, baf bie Athener fur alle Bolla Gelubbe thaten. Abaris verbingte fich bem Apollon und erlernte von ihm Drafelfprüche. Er machte bei feinem Auftreten in Griechenland großet Auffeben burch bie scothische Kleidung, welche er beibehielt, geichnet fich burch feine Einfacheit und Biederkeit aus (Strabo VII, 118), ham aber sonft nichts Scothisches an sich und redete wie ein gebildeter Grieche (Himerius orat. 25.). Er zog in Griechenland herum, indem er einen Pfeil, als Symbol Apollons, trug, weissagte und ertheilte Drafelspruche, wie Lycurgus in ber Rebe gegen Menefachmus erzählt hatte. Begen bes Pfeiles halt ihn ber Schotte Kaland, in ber Geschichte ber Druiben, fin einen hebriblichen Druiben, ju beren Insignien ber Pfeil gehörte. Sein Leben wird, wie bas ber meiften Bunderthater, auf verschiedene und unglaubliche Weise ergahlt. Er bediente fich teiner irbifcen Rahrung (here bot. IV, 36); auch fagte man, er habe ben obenermannten Pfeil von Apoll erhalten, und fen auf bemfelben burch die Luft geritten. Die lettere Erzählung ift nach Struve (de dialecto Herodoti p. 12) bem herobot unbefannt und nach Lobed (Aglaopham. p. 314) von Sefataus von Abbera und Beraficet Bonticus verbreitet worden. Er heilte ferner Krantheiten burch Zauber gefänge (Plato Charmid. p. 158), entfernte von Sparta eine Peft (Suibas s. v.), und legte bafelbft ben Tempel ber Koon owerege an (Baufan. III, 13 , 2.). Bon Schriften werben von ihm außer ben Baubergefängen genannt, Appound, die Liebesgeschichten bes Flusses Bebrus und Apollons Ankunft bei ben Hyperboreern (Suid.), welche wohl ebenso unacht find, als sein Briefwechtel mit Phalaris (Phalar. epist. 57 — 77.). Die Augaben ber Alten über bie Beit, wann er in Griechenland auftrat, weichen febr von einander ab; Sippoftratos (bei Harpotration) feste ibn in bie britte Dlympiade, welches nach lobed bie Zeit war, die in feinen Schriften bezeichnet wurde. Andere meinten, er habe um die 21fte Olympiabe ge-lebt, Pindar aber machte ibn zu einem Zeitgenoffen des Rrofus. Lobed sest ihn um bas Jahr 570, und mit ihm ftimmt die parifer Sandschrift bes Suidas, welche den Abaris in der 53ften, nicht wie der gewöhnliche Tent um die dritte Olympiade, leben läßt. Siehe noch über ihn Japf disputatio histor. de Abaride. Lips. 1707. Erengere Symbolif II, 142 ff. 2) Rennt Birgil (Aon. IX, 344) einen Rrieger aus bem heere bes Turnus, welcher von Euryalus erlegt wurde, Abaris. [K. W. Mullor.]

ourde, Abaris. [K. W. Müller.]

Adon, 1) folgt seinem Bater Lyncens — ber Großvater war Dain Biens — als König von Argos. Apollod. II, 2. 1. Als er seinem Bater
die Rachricht von des Danans Tode gebracht hatte, wurde er von ihm mit
des Lehteren Schilde, welcher der Juno geheiligt war, beschenkt. Hygin.
J. 170. Rach ihm heißen die Könige von Argos Abantiaden. Er wird
mis tapferer Eroberer geschildert, gründet die Stadt Abae in Phocis,
midman. X, 35. 1. und das pelasgische Argos Strado IX, 5. Bon einer
den hom. II, 536. Der Ruf seiner Tapferkeit war so groß, daß auch
den hom jeinem Tode durch das Borzeigen seines Schildes, den Aeneas
in Aftium weißte, empörte Bölker zur Ruhe gebracht wurden. Servius al
midmodel. III, 286, und diese Stelle selbst. — 2) Ein Sohn des Melampus.
Die Gentaur und guter Jäger, der in dem bei der Hochzeit des Hidiesen mit den Lapithen entstandenen Rampfe sich durch die Flucht rettete.
Doid Metam. XII, 306. — 5) Einer der Anhänger des Perseus des seinem Kampfe mit Phinens. Dvid Metam. V, 126. — 6) Ein Kämpfer im Erojanischen heere, Sohn eines Wahrsagers Eurydamas, von Diomedes getödet. Iliad. V, 148. Noch werden Andere gleichen Namens erwähnt als
Genossen und Anhänger des Aeneas. Aen. I, 125. X, 170., was sich
bier, wie anch bei Ovid an dem a. D. aus der friegerischen Geltung dieses Ramens leicht erklären läßt. [H.]

Abas, ein Rhetor aus unbefannter Beit. f. Balg Rhet. Gr. T. VII,

p. 203. Suid. s. v. [W.]

3

: :

.

Abmagt, ein Bolt in Sarmatia asiatica am Fluffe Abascus. Steph. Beg. s. v. Zarnyas. [P.]

Abaton, f. Artemisia.

abites, "bie unzugängliche" Felseninfel im Ril bei Philä, die nur von Prieftern betreten werden burfte. Senec. Q. N. IV, 2, 7. Lucan. X, 323. [P.]

Abbreviationes f. Notae.

Abdera - orum und spät. - ae ("Aponea - ur), 1) Stadt in Thracien in ber Rabe ber Mundung bes Reftus, nach ber gemeinen Sage von perentes an ber Stelle erbant, wo beffen Liebling Abberns von ben Roffen bes Diomebes zerriffen worben war; nach ber Geschichte eine Grundung bes Clazomewers Limefins (herob. I, 168.) ums 3. 656 v. Ch., balb barauf von ben Thraciern zerftort, fpater (543) von ben ansgewanderten Tejern nen erbant, eine Beit lang ben Perfern unterthan, nach ben Perfer-friegen unabhangig, blubend und machtig (Diob. XIII, 72.). Rach einer won den Triballern im 3. 376 erlittenen ganglichen Rieberlage fcheint bie politische Bebeutung ber Stadt erloschen zu sepu; vergl. Liv. XLIII, 4. Mie Freiftadt wird fie jedoch noch von Plinius IV, 18. erwähnt; auch Amm. Mure. XXII, 8. nennt fie, und noch bis ins Mittelalter erscheint fie bei ben Brantinern. Ruinen von ihr zeigt man bei Polystilo ober Platyftomon. Auf Mungen ericeint, wie auf benen von Teos, Apollo mit bem Pfeil, und auf ber ladfeite ein Greif. Abbera war bie Baterftabt ausgezeichneter Männer, ber Philosophen Leucippus (9), Democritus, Protagoras, Angxarchus, des Dichbere Nicaenetus, bes Gefciatfor. Secatans. Gleichwohl ftanben ihre Bewohwer im Anfe ber Befchräntipeit und bes Stumpffinnes, und "Abderite" war in dieser Beziehung, fprüchwärtlich; die Beranlassung ist unbekannt, doch spricht hippocrates von bäusigen Krankheiten in Abbera, welche die Denklast gerrütteten (de morb. vulg. 3. Bergl. Lucian de conscr. his. 1.), und denal (X, 50.) erwähnt bie bortige bies Luft. — Das Rähere über biefe St. f. bei R. F. Hermann Berf. einer nrtundl. Gefc. von Abb. in ber Alle. Sonig. 1880. Rr. 63. — 2) "Asdyea-wr Str. 156. "Asdaga Ptol.) St. in lisp. Baetica, j. Abra, von ben Phoniziern gegr., Str. 158. Plin. III, 3. [P.]

Abderus ("Apongos), Gohn bes hermes, Liebling und Begleiter bes herfules; ward von den Roffen bes Diomedes, bie ihm herfules, un bie Bistonen ju verfolgen, übergeben hatte, gerriffen. Ihm ju Ehren foll herfules bie Stadt Abbera erbaut haben. (Apollob. II, 5. 8. Rach Sygn R. 30. ift Abberus ein Diener bes Diomedes, und von herfules getobte worden, weil er seines herrn Pferde nicht rauben lassen wollte. [L. Abdicatio, anonigeise, Berstoßung eines Kindes. Dieses Recht

als Ausstuß ber vaterlichen Gewalt, vertrat bei ben Griechen bie St ber romifchen Zwangsmittel gegen ftrafwurbige Rinber: in Athen ton bie Berftogung nur ans erheblichen Grunden ftattfinden, über welche Archon ertannte; bann murbe bie gefchehene Berftogung burch ben Ausruf öffentlich bekannt gemacht, und bieß hieß anonngeierem ror vier, und b Berftoffene anongeweren. Benn gleich übrigens burch bie anongeves b Band zwischen Bater und Sohn aufgehoben murbe, fo murbe ber Berftofe boch wohl nicht seiner Rechte als Burger, als Genosse eines Ganes und eines Geschlechtes verlustig. Den Römern war bas Institut, als Aufhebungs mittel ber väterlichen Gewalt, ganzlich fremb geblieben, auch bann, alle es mit verschwundenem jus occidendi und vendendi liberos nicht mehr nutles feyn mochte (l. 6. C. de patr. pot. 8, 47.), fo daß ber Ausbruck abdicatio bodftens in gang abufiver nicht juriftifder Bedeutung, namentlich fur exhoredare vortommt. Duinct. Inst. Or. VII, 4. - cf. Meier und Schom. b. att. Proceg p. 432 sq. Dirffen Berfuch jur Rritif u. Auslegung ber Onellen bes Rom. Rechte. Leipz. 1823. p. 62 sqq. [K.]

Abdicatio tutoris , f. Tutor. Abdolonymus, ein Gartner, aber von toniglicher herfunft, wird nach Curt. IV, 1. Juftin. XI, 10. von Alexander Dr. jum Gebieter von Sibes [ K.] ernannt.

Abolla auch Avolla, Stadt in Campanien, j., Avella vecchia, ebem. Ro-Ionie ans Chalcis (Str. 249. Juftin. XX, 1.), hatte geringen Acterban (Sic. 3tal. VIII, 545.), besto vorzüglichere Obstcultur (Birgil. VII, 740.); berühmt war die große avell. Hafelauß. Plin. H. N. XXII, 25. u. A. [P.]

Abellinum, St. ber hirpiner in Samnium, j. Avelline. Gin an beres erwähnt Plin. III, 5. als in Campanien gelegen, mahricheinl. baffelbe

[P.] mit jenem.

Abollio findet fich als Rame eines Gottes auf einigen Gallifden, ju Comminges gefundenen Altar-Inschriften, Grutori Thes. Inscript. p. 37, 4. 30f. Scaliger Lection. Auson. I, 9. und man versteht darunter ben Sonnengott Apollo, ba bei ben Rretenfern Apiluos Sonne bieg. Befoch. s. h. v. Creuzer II, 156, nach welchem auch bie Burgel bes Bortes im morgenlanbifden Bel ju fuchen ift. Ibentisch mit Abellio ift wohl and ber Schutgott Aquilejas, Belis, Balenus. Herobian. VIII, 3. cf. bas Ausführlichere in Butt

manns Mythologus I, p. 167 sqt. [H.]
Aboona, eine Gottheit ber Romer, ber man fich beim Abreifen empfahl, August. de Civ. dei. IV, 21., wogegen man die Abeong bei ber

Rückreise anrief. [H.]

Abia, Amme bes Hyllus, S. bes hercules, baute bem hercules ein heiligthum in gre in Meffenien, worauf ihr zu Ehren ber heraclide Eresphontes biefes gre in Abia verwandelte. [H.]

Abla (Asia), St. in Meffenien in ber Rabe des j. Jarnata, nach ber Sage erbaut von Abia, des Hyllus Amme, mit ber. Tempeln des Aesculab und hercules. Sie geborte später mit Thuria und Phara jum achäischen Bunde, und seit Augustus zu Eleuthero-Laconien. Polyb. Exc. de leg. 53. Paul. IV, 30. 31. Plin. IV, 10. [P.]
Adigei (auch adactores, 3. B. Paul. Rec. Sent. V, 18, 1. 2-), sind

bie, welche heerbenthiere, fei es von ber Beibe ober ans bem Stalle, in biebifder Abficht wegtreiben und biefes Berbrechen (abigeatus) gewerbemäßig treiben. Der Abigeat war bei ben Romern ein von bem furtum gefondertes Berbrechen, bas mit einer weit harteren Strafe bebrest war. D. de abigeis (47, 14.) Serv. ad Virg. Georg. III, 408. [K.]

Abigore partum, die Leibesfrucht abtreiben. Eic. pro Cluent. Columella de re rust. VI, 17. Plin. H. N. XIV, 22. Die abactio partes (and abortus procuratio) war in Rom urfprünglich ftraflos, obwohl in den Provinzen nach dem eigenthümlichen hier geltenden Rechte auch Lobesftrafe vorkommen konnte. l. 39. D. de poenis (48, 19.) Erft fpater wurde bas Berbrechen mit ber Strafe bes exsilii belegt. l. 4. D. de extraord. cognit. (47, 11.) f. 8. ad l. Corn. de sic. (48, 8.) Die Römer behandelten es aber nicht an und fur fich ale Rechteverlegung gegen bas Rinb, ba fie ben partus in utero nicht als felbstständiges Wesen, sondern blos als Theil der Mutter (pars ventris, viscerum) betrachteten: vielmehr sahen sie in dem Berbrechen blos eine Berletzung der Rechte des Chemauns (l. 4. cit.) ober eber ber Rechte ber Mutter. Zulest wurde bas Geben abtreibenber Getrante überhaupt polizeilich verboten. l. 38. S. 5. D. de poenis. — Auch die Athener fceinen bie Abtreibung ber Leibesfrucht (auslwois) burch Abtreibungsmittel (ausludoidea) nicht als Mord angefeben zu haben. Lyfias wird eine Rebe mie du Bluigies beigelegt, bie jeboch nicht mehr vorhanden ift, baber etwas Beffimmtes fich nicht ausmitteln läßt. S. Deier und Schomann b. att. Proc. **p.** 310. [K.]

Abis (Apes), ein scothisches Bolt, nach Ptolem. in Scythia extra Imaum, fon von homer Il. XIII, 6. nebft ben Galactophagen und Sippomolgen als die gerechteften unter den Menschen erwähnt, wiewohl Biele in after ein bloses Beiwort, den "habelosen" Justand jener außersten Böller bezeichnend, erkennen wollen. Bergl. Steph. Byz. Aber in der Geschichte Alexanders erscheinen wirklich Gesandte der Abier in Scythien, welche seit Eyrus Tob ihre Unabhängigkeit behauptet hatten, und nun dem Aler. ihre Unterwerfung antrugen. Die Ferghana fcheint ihr Bohnfit und ber Sandel mit dem innern Afien ihre hauptbeschäftigung gewesen zu fenn. Curt. VIII, 6. Mrr. IV, 1. Bergi. Str. 296. 300. 553. Amm. Marcell. XXIII, 25. Guft. ad Hom. I. I. Dropfen im Rhein. Duf. f. Phil. II, G. 92. [P.]

Abila ob. Abelia, auch Abila Lysaniae (f. Evangel. Luc. 3, 1.) St. und Sig ber Tetrarchie Abilene in Colefprien. Ptolem. Itin. Ant. i. Rebi Abel.

**Abilene,** f. Abila.

Abellumum, Ort im j. Rieber-Defterreich, nördlich ber Donau, Ptolem. II, 11. [P.]

Abinta, St. ber farmatischen Jazygen, Ptol., j. Sont (Reichardt). [P.] Abisares und Abissares, nach Arrian. Exp. Alex. V, 8. Fürst ber Berginbier. Sein Gebiet lag in ben Gebirgen an ber norblichen Grenze bes benbichab und erftrecte fich, nach van ber Chys in feinem Comm. geogr. m Arrian, bis jum bentigen Raschmir. Er schickte an Alexander vor und sach Befiegung bes Porus (obgleich biefem geneigt, Arr. V, 20. cf. Curt. VIII, 14.) Gefandtschaften jum Beweis feiner Unterwürfigkeit. Arr. V, 8. 20. 29. cf. Curt. IX, 1. Alex. ließ ihm nicht nur fein Gebiet, fonbern vergrößerte es auch, Arr. V, 29., und ernannte nach feinem Cobe feinen Gobn jum Rachfolger. Curt. X, 1. [K.]

Abistamenes wird nach Eurt. III, 4. von Alexander zum Statthal-

ter von Cappabocien ernannt. [K.]

Ablecti equites und pedites, hieß ein Theil ber jum Dienfte beim Conanderlesenen Ernppen ber Bunbesgenoffen. Die übrigen Bunbesgenoffen, bie unmittelbar für den Conful verwendet wurden, hießen Extraordi-Die Extraordinarii equites betrugen mit ben Abl. equit. ben britten Theil ber 600 Mann ftarken Reiterei und waren in die Turma ber Abl. und and vier andere Turmas getheilt, Die Extraord, ped, waren mit ben Abl. ped, der fünfte Theil des Fußvolks der Bundesgenoffen ob. 2. Coh. Extraord. n. 1/2 Coh. Adl. ped. cf. Naft's rom. Kriegsalterth. (Halle 1782.)

p. 159. — Abams Sob. ber rom. Alterth. II, 84. Crenger's Abrif ber vo

Antiq. S. 234. [K.]

Abnoba mons, ber Schwarzwald von seinem Anfang im babif Oberlande bis an sein Ende bei Pforzheim, später auch silva Marciann nannt. Steinschriften haben dieß in neuerer Zeit außer Streit geste S. Crenzer zur Gesch, der alt-röm. Cult. S. 65 und 108. Memminger Bahrb. J. 1835. S. 89 f. Ursprung der Donau: Tac. Germ. 1. IV, 12. s. 24. Fest. Av. descr. 437. [P.]

Abobrica, ansehnliche St. in Gallacia, jest Bayona, Pling

34. [P.]

Aboccis, St. am Ril in Methiopien, Plin. VI, 29., wahrfchein!

bas Abuncis bes Ptolem. [P.]

Abolitio. Die römische abolitio war in ihrem Befen und in 🧃 Folgen in ber Regel etwas gang Unberes, ale bas was wir beut gu Z unter Abolition verfteben. Rach jegigem Sprachgebrauche ift näml. Abolis bie Aufbebung einer gesetlich verbienten Strafe burch bie bochfte Ston gewalt vor bem Ausspruch bes richterlichen Erfenntniffes. Der romifche Mi Klageprozeß begreift bagegen unter abolitio etwas Doppeltes: entweber be Fall, wenn ber Antlager von ber Berbindlichfeit ben Prozeg fortzuften ober ben Fall, wenn ber Angeklagte von ber Berbindlichkeit fich gegen eine bestimmten Anklager einzulaffen, freigesprochen wird. Die bei ben Romer fo häufigen abolitiones wurden fogar öfter zu Gunften bes Anklagers au Gunften des Angeklagten angewendet. Hiermit zusammen hangt ! Eintheilung in abolitio publica und privata: jene wurde ertheilt be ein Senatusconfult ober unmittelbar vom Regenten bei Gelegenheit ein gludlichen Staatsereigniffes, in der driftlichen Zeit befonders auch wegen befeier bes Ofterfestes (eine bei ben alten Bolfern, 3: B. ben Juba Griechen und Romern, bin und wieder fich findende Sitte, bei gewiff Feften Gnabe über Berbrecher ju üben); fie gefchab gunachft gum Biten bes Angeflagten, boch tonnte fogar ber nemliche Anflager innerhal breißig Tagen die Untlage wieder aufnehmen. Die privata dagegen t folgte theile auf Bitte bee Angeflagten, theile und hauptfachlich auf Bill bes Anklägers (wenn nämlich biefer bie Anklage nicht burchführen zu the nen meinte) und konnte auch vom Richter ertheilt werben; fie hatte b Rolge, bag wenigstene berfelbe Unflager bie Gache nicht wieber aufnehmt Founte, l. 1. §. 8. l. 8 — 10. l. 12. 17. D. ad SCtm. Turpill. (48, 16.) tit. de abolit. (9, 42.) l. 11. §. 2. D. de accusat. (48, 2.) Suet. Aug. 32. Duin Declam. 249. [K.]

Abolla ft. ambolla, αμφιβολή, eine Art Kriegsmantel von bide wollenem Zeuge, ber Toga entgegengesett; bei Birg. Aen. V, 421. i ber duplex amictus nach Serv. f. v. a. abolla, quae duplex est, sic chlamys. Spottweise ben stoischen Philosophen beigelegt,- Mart. IV, 5

Juven. III, 115. [K.]

Abolla II. St. in Sicilien, füdl. von Spracus, j., Avola, Step

Byz. [P.]

Abonitionos (Apoirou reixos), kl. St. in Paphlagonien, Str. 54! bekannt burch bas unter ben Antoninen baselbst besindlich gewesen Aescular Orakel des Betrügers Alexander. f. Lucian. Pseudom. Um jene Ze Junopolis genannt, j. Jneboli. [P.]

Aborigines, f. Italia.

Aborras, Fl. in Mesopotamien, ber bei Circefium in ben Euphn faut, j. Chabur, Str. 747. bei Ptol. Xaswigag. [P.]

Abetta, Stadt in Dberagopten (Steph. Byg.), foll bas j. Abn

titsch seyn. [P.]

Abradatas, Ronig von Susiane, Bundesgenosse bes Ronigs be Affprer im Rampfe gegen Cyrus. Seine Gattin Panthea wurde bei be Eroberung bes affpr. Lagers gefangen genommen, während er felbft al

Unterfantler an ben Ronig ber Bactrianer gefchickt war. Ten. Cprop. V, 1, 3. Beil frens feine Gattin gegen Angriffe auf ihre Ehre gefcust hatte, lief Mendatas fich von ihr bereden, ju jenem überzugehen. VI, 1, 46. 3m Lampfe mit Eröfus focht er gegen die Aegypter VI, 4, 2. sq., und fiel in ber Chlacht. Ans Schmerz über seinen Tob entleibte sich Panthea. Die Counten, benen sie anvertraut gewesen war, thaten das Gleiche. Cyrus ginen großen Grabhugel für bie Tobten aufwerfen; auf einer obern Gink fanden bie Ramen bes Mannes und ber Fran in fprifcher Schrift; men fanden brei Gaulen mit ber Aufschrift: ben Sceptuchen, b. b. Septentrigern, weil Die Berfchnittenen wegen ihrer hoben Stellen am pofe Scepter trugen. VII, 3, 2. sag. [K.]

Abrettone, eine Landschaft bes nordlichen Myfiens, Str. 574.

Hin. V, 32. Steph. Byz. [P.]
Abrinentul, nach Plin. IV, 32. ein Bolf im Lugb, Gallien in ber Begend bes i Avranches. Bergl. Ptol. II, 8., In ber Not. Imp. ficht Abrincetă. [P.]

Abrostola, St. in Großphrygien, Ptol. [P.] Abrotonum , Stadt in Afrita zwischen bei beiben Sprten, j. Alt-

Empeli ob. Sabert. Str. 835. Plin. V, 4. Steph. Byg. [P.]

Absarus , f. Apsarus. Abacus. Die Abwesenheit hat im Romischen Leben wichtige Folgen : 1) in prozessulficer Sinsicht, f. unter crimen, judicium, missio. 2) ftaatsnotlig. Abwefende konnten fich nicht um Ehrenftellen bewerben, ein Berbet, welches mehr burch herfommen ale burch Gefete geheiligt war. Erft En. Pompejus fchrieb in feiner lex de jure magistratuum ein Rapitel, que a petitione honorum absentes submovebat Liv. epit. CVIH. Suct. Caes. 28. Als Jul. Cafar in Gallien war, wurde er auf des Tribunen Edine Borfclag, welchen sogar M. Tullius Cicero unterftütte, von dieser Bestimmung ausgenommen: lex lata est, ut ratio absentis Caesaris in pelitione consulatus haberetur. Liv. a. D. Snet. Caes. 26. Cic. ad Att. VII, 1. 3. Phil. II, 10. Andeutungen bei Cic. ad div. XVI, 12 etc. f. Inline Cafar. (Die ohne Bewerbung erfolgte Bahl Abwefenber war gestattet, denn Cic. de lege agr. II, 9. beschwert sich, daß nach bes Rullus Berichlag aur ein praesens jum decemvir mahlbar fen, quod nulla alia in lege unquam fuit. Defhalb beißt absens überhaupt ein non petens, gleichviel ob er in Rom mar ober nicht und durfte gemählt werden, wie bit. de rep. V, 11. von Scipio Africanus, p. Cael. 2. von Calius (in Putoli) erwähnt; Liv. epit. LVI. fagt ultro und IV, 42. werden absentes Ju Eribnnen gemablt.) Sonft anderte Abwesenheit nichts, g. B. bei bem ermist. Diefem war auch ber absens unterworfen, wie aus Cic. ad All. I, 18. geschlossen werden muß ne absens censeare curabo, s. auch I, 1. am Ende. [W. Rein.]

Absolutio, bas richterliche Lossprechen von einer Unflage, f. Judicium. Abetinondi bomofeium. Rach ronischem Rechte erwarben biebefanden, die ihnen angefallene Erbschaft ipso jure, und nothwendig, d.h. ome daß etwas auf ihr Wiffen und Wollen antommt (baber fie sui et decessarii heredes heißen). Der Prator aber ertheilte ihnen spater bas benedicium abstinendi, b. h. das Recht sich von der väterlichen Erbschaft hejusagen, mit ber Wirfung, daß die ipso jure geschehene Erwerbung ber erbisaft nun fur ben suus beres teine weiteren Folgen hat, weder gu tinem Bortheil noch zu feinem Nachtheil. Gajus II, 156—158. Ulpian. ingu. 22, 24. — Repudiatio hereditatis war die Ausschlagung der Erbbut von Seiten bes heres voluntarius, b. h. bes Erben, ber bie Erbh nicht ipso jure, sondern erst durch Antretung erward. S. Rein's

2. Privatr. p. 391. [K.] Absyrtides, f. Apsyrtides. Absyrtus, f. Apsyrtus.

Abudiacum auch Abod. unb Abusacum, St. in Rhactia ober Binbelicia, ohne 3m. bas j. Epfach am Lech, Ptol. Tab. Pout.

Abulites, Satrap von Suffana, ergibt fich freiwillig an Alexander und wird von biefem in feiner Burbe bestätigt. Eurt. V, 2, fpater aber wegen schlechter Fürsorge für die Bedürfniffe bes heeres sammt feinem Sohne Drathres auf Befehl bes aus Indien gurudtehrenden Alex. getöbtet. Arr. Exped. Alex. VII, 4. [K.]

Aburnus Valens, ein romifcher Rechtsgelehrter, wahrscheinlich berselbe Balens, welcher im Constlium des Antoninus Pius mar. Capitol. Ant. Pius 12. Seine sieben Bücher fideicommissorum sind in den Pandelten ercerpirt. S. Zimmern's Gesch. d. rom. Privatrechts. Heibelb. 1826. I, 1, 334. [K.]

Abus auch Aba, ein Geb, in Armenien in ber Gegend von Erzerum, wo bie Quellen bes Euphrat und Arares. Str. XI, 14. Blin. V. [P.]

Abus M. in Britannien, j. humber. [P.] Abusona ob. Abusona (in ber Tab. Pout. verschrieben Arus.), Ort in

Mhatia II. ob. Binbelizien, an ber Abens, j. Abensberg. Itin. Ant. [P.]
Abydus (Apodoc) 1) b. j. Avido, St. am hellespont, wo biefer am engsten ift (f. hero und Leander), nach homer (II. II, 837.) bem troischen Fürsten Asios gehörig, spater von Thraciern bewohnt, bann von Milestern colonistit, burch Lerres Heerschau und Brudenban bekannt, Berob. VII, 34. 43 f. Thucyb. VIII, 61. Str. 585—591. 680. Plin. IV, 11. V, 32. Steph. Byz. Ueber ihre spätern tragischen Schickale und ihrer helbenmuthigen Biberstand gegen Philipp ben jung. von Maced. s. Polyd. XVI, 15. Liv. XXXI, 17. st. Uebel berüchtigt waren die Sitten der Bewohner (Asudyroi) Athen. XIV, p. 641. u. A. In der Rähe der Stadt befanden sich Goldgruben, Str. 680. — 2) St. in Ober-Aegypten, westl. vom Ril, in alten Zeiten unter bem Ramen This febr bebeutenb; ju Strabos (813. f.) Zeit ein elender Fleden. Berühmt war bas Memunium, und ein großer T. bes Ofiris nebst beffen Grab, Str. a. a. D. Plin. V, 9. Amm. Marc. XIX, 12. Plut. Is. et Osir. Die mertwirbigen, im Innern wohl erhaltenen Ruinen bes Memn. bei bem j. Dorfe Birbe mit ber berühmten genealogischen tafel, auf welcher die Pharaonen aus der 18ten Oynastie eingehanen sind; jest in Frankreich. [P.]

Abyla columna ('Αβύλη στήλη), Borgeb. in Mauretanien, bem Borg. Calpe in Sispanien gegenüber, mit biesem bie Saulen des hercules genannt, j. Limiera, der Affenberg bei Centa, Str. 170. 827. Mela II, 6. Plin. III. procem. V, 1. [P.]

Acabe, ein Geb. in Aegypten am arab. Meerbufen. Ptol. Acacallis, 1) Tochter bes Minos und ber Pafiphae, Paufan. VIII, Bon Apollo gebar fie bem Miletus, ber von ihr aus Furcht vor

dem Bater ausgeset, burch Wölfe gefängt, und von hirten erzogen wurde. Ant. Lib. 30. Andere von ihr mit Apollo gezengte Söhne werden angeführt von Apollon. Rhod. IV, 1491. Apollod. III, 1, 2. nennt sie Acalle.—2) Eine Nymphe, mit welcher Apollo den Phylacis und Philander zeugte, welche in der Stadt Elyrus auf einem Beihgeschenk dargestellt waren,

wie sie eine Ziege saugte. Paus. X, 16, 3. [H.]
Acacosion, 1) St. in Arcadien, au Pausanias Zeit in Trummern, VIII, 3. — 2) Geb. in Arcadien, s. b. [P.]
Acadomia (Axadynia), ein Plat am Cephissus, seche Stadien von Athen, anfangs bem beros Acabemus geborig, bann ein Gymnafinm, von Cimon mit Platanen- und Delbaum - Pflanzungen, Luftgangen und Fontanen verschönert, Pauf. I, 29. 30. Plut. Cim. 13. Dafelbft war ein Altar ber Musen mit Statuen ber Gratien von Sveufippus, ein beiligtham der Minerva, Altare bes Promethens (bes Lichtbringenben), bes Muor, bes hercules u. a. hier lehrte Plato, ber in ber Rabe ein Landbend befaß, und nach ihm alle feine Nachfolger. f. Diog. Laert. Plat. u. Epenfipp. Lange blieb bas ftille Seiligthum ber Philosophie geachtet und felba von geinden geschont; aber Gulla ließ ben Platanenhayn umhauen, um Kriegsmaschinen daraus zu machen, Plut. Sulla 10. Appian. Bell. Mith. 30. Doch ward die Acad. wieder hergestellt und blühte noch zu K. Inlians Zeit. — Rach ihr nannte Cicero-sein Landgut bei Puteoli, Att. 1, 4. [P.]

Academici f. Platonische Philosophie.

Academus (Axadenos). Ale Caftor und Pollur, um ihre geranbte Somefter Delena gu befreien, gegen Attica gogen, verrieth ihnen Acabemus, daß biefelbe in Aphibna verborgen gehalten werbe. Defiwegen wurde ihm mabrend feines Lebens von ben Tynbariben immer große Ehre erwiesen, und von ben Lacedamoniern wurde bei ihren Ginfallen in Attica immer fein Besithum, in der Rabe von Athen gelegen, und nach ihm Anadysia genaunt, verfcont. Plut. Thes. 32. Diog. Laert. 3, R. 9. f. Academia. [H.]

Acadines, f. Palici.

**Acaena**, ακαινα, ein griech. Längenmaß f. v. a. κάλαμος, decempeda, pertica, = 100 δάκτυλοι, 10 πόδις, <sup>2</sup>/<sub>2</sub> πήχεις, <sup>1</sup>/<sub>50</sub> πλίθρον, <sup>2</sup>/<sub>2</sub> στάδιον οδ. = 9,479167 Parifer Luß od. 9,810968 rheinl. F. — Λιαινα ale Flachenmaß ift ungewiß; als folches ware es, wie alle griech. Flachen-maße, bas Duabrat ber burch axair, gebilbeten Seiten. Bon axaira bas lat. nena , acnua. (f. b.) G. Schulge's Tafeln üb. die griech. Maage, Gewichte und Mungen, angehängt bem 2. Bbe. von Paffom's Sbwortb. ber gr. Spr. 4te Ausg. [K.]
Acalamdras Fl. in Lucanien, munbend in ben Meerb. von Carent,

j. Salandrella, Plin. III, 11. Str. 280. [P.]

Acalanthis, eine Tochter bes R. Piarius von Emathia, wurde mit ibren acht Schwestern im Wettftreit mit ben Mufen überwunden, und, wie diese, in einen Bogel — Dvib fagt Aelstern — verwandelt. Dv.

Motam. 5, 669. Ant. &ib. 9. [H.]

Acamas, 1) Sohn Antenore, nebft feinem Bruder Archilochus einer ber Tapfersten im Heere ber Trojaner, Ilias. II, 824. XII, 100., racht feinen von Ajar getöbteten Bruber burch Erlegung bes Promachus, Il. XIV, 475 sqt., von Meriones getöbtet. Il. XVI, 342. — 2) Sohn bes Affus, ebenfalls ein Kämpfer auf trojanischer Seite, Il. XII, 140., beim Sturm auf die griechischen Berschanzungen getöbtet. Il. XIII, 560 sqt. In vielen Ansgaben ber Ilias heißt er Abamas. — 3) Sohn bes Eusporus, Anführer ber Chracier im trojanischen Kriege, Il. II, 844., seine Schnelligkeit und Capferseit wird gerühmt V, 462., er fällt von der Hand des Telamoniers High VI, 7. — 4) Des Theseus Sohn und Bruder des Demophoon, wurde necht Diomedes nach Eroja geschickt, die helene zurudzusordern. Bei biefem Anlas wurde er mit Laodice, Priamus Tochter, bekannt, aus welder Berbindung Munitus entsprang. Schol. Lycophr. 499 sqt. Bei Erojas Eroberung war er mit im hölzernen Pferde. Birg. Aen. II, 262. [H.]

Acamas, R.B. Borgeb. von Cypern, Str. 681 ff. Plin. V, 35. [P.] Acampsis, Fl. im Pontus, Arr. Peripl. von Plin. VI, 4. und Ptol. bem Apfarus verwechselt. [P.]

mit bem Apfarus verwechfelt.

Acamthus (axardos), eine Pflanzengattung, von welcher schon bei ben Alten zwei Arten, acanthus mollis und spinosus bekannt waren; ber grundene Ban ber Pflanze (flexi vimen acanthi, Birg. Georg. IV, 122.; acundus mollis und flexuosus, Plin. Epist. V, 6.), ihre große weiße Blume, bas buntelglangenbe Laub gaben ihr ein malerifches Aussehen. Diefer ihrer gefälligen Form verdantte fle auch ihre fünftlerische Bedentung. Borgeblich wuchs unter einem Rorbe, den man auf das Grab eines

jungen Mäddens aus Corinth, mit einigen Spielsachen berfelben augefüllt, gefeht, und mit einem breiten Ziegel bedeckt hatte, ein Acanthus herver, und schlang sich um ben Korb. Nach Bitruv. IV, 1. faud der Bildhamer Callimachus an diesem bewachsenen Korbe so viel Artiges, daß er das erste Capital zu einer corinthischen Saule nach diesem Modelle arbeitete. Propert. III. eleg. 7. v. 13. 14. nennt einen griechischen Künstler Mych, der in Blumen, Blätterwerf und überhaupt Zierrathen den Preis erlangt hatte, was der Dichter durch geschnizte Acanthusblätter bezeichnet. Auch bie Römer bildeten die Hentel der Becher mit gewundenem Acanthuslaube nusschlungen. Birgil. Eclog. III, 35. [A. Helsferich.]

Aemuthus hieß nach Dionys. Antq. Rom. VII, 72. der Erste,

Acamehus hieß nach Dionys. Antq. Rom. VII, 72. ber Erfte, welcher in ber fünfzehnten Olympiade bei ben elischen Spielen ohne Schure. b. h. ohne alle Berhullung bes Körpers, ben Wettlauf mitmachte. [ Had

Acamethus (Axardog), 1) j. Cheriafa ob. Dierisos, St. auf den steben Stadien breiten Isthmus der Landzunge Acte (Maced.) zwisches dem strymonischen und singitischen Meerb. an dem Canal des Texes (f. Athos), Gründung der Andrier, (Olymp. 31. Euseb.) Herod. VII, 115 sq. 121 sq. Thucyd. IV, 84 sq. Plut. Quaest. gr. 30. Str. 331. Plin. VI, 16. Ptol. — 2) j. Dashur, St. in Acg. auf der Westslätze des Ril, unw. Memphis, mit einem Tempel des Oficis und einem Hayn der thebaischen Acanthe, Str. 809. Ptol. Steph. Byz. [P.]
Acāmum, Ort in D.-Pannonien, j. Nagy-Sal (Reich.). It. Ant. [P.]

Acamum, Ort in D.-Pannonien, j. Nagy-Sal (Neich.). It. Ant. [P.]
Acamum (a priv. und xanvix) ligna (auch coota genaunt), Holz das so sorgfältig getrocknet ist, daß es beim Berbrennen keinen Rand gibt. Mart. XIII, 15. Um das Brennholz rauchlos zu machen, wurde es nach Plin. XV, 8. zuweilen mit dem beim Auspressen der Olives zuerst ablausenden, wässerigen Theile des Dels (amurca) bestricken. — Acapnon mel, Homg, der ohne Rauch ausgenommen wurde, durch den beim Geschäfte des Ausnehmens die Bienen gewöhnlich vertrieben wurden, der Homg aber leicht einen räucherigen Geschmad erhielt. Plin. XI, 15. Colum. 6, 33. [K.]

Acarman. Einer ber Epigonen, Sohn Alcmaons und der Calirrhos, Bruder des Amphoterus. Der Bater war von den Sohnen des Phegeus ermordet worden, als beide Brüder noch Anaben waren; aber auf die Bitte ihrer Mutter ließ sie Jupiter schnell zu Mannern erstarken, daß sie alsbald ihren Bater rachen konnten, worauf sie nach Epirus auswanderten. Bergl. Marnanien. Apollod. III, 7, 6. 7. Dvid. Mesam. IX, 413. Str.

X, 2. [H.]

Acarmania (Anapravia, davon Anaprav — aros). lleber den Ramen f. unten. Das acarnanische Festland, von welchem hier allein die Rede ist, begriff in seiner weitesten Ausbehnung den westlichsten Theil Griechenlands, von der Mündung des Acelons, der es, früher nicht ohne häusigen Wechsel des Besites, von Actolien schied, an diesem Strome hinauf bis zur Gränze der Epirotischen Bölker, dann westlich die Ambracia (einschließlich), und von da den Arachthus herab. Der Ambracische Meerb. und das jonische Meer bespülten die N.= und S.B.=Seite. Das Landist von einem theils felsigten, theils waldewachsenen Kalkgebirge durchzogen, Crania genannt (Plin. H. n. IV, 2.), welches in das Borgebirge von Actium (prom. Apollinis Actii, j. Punta) ausläust. Fruchtbare Strom mit seinem westl. Rebenstuß Anapus, und dem Arachthus (f. diese) ist kein Fluß von Erheblichseit. Ein mit dem Meere in Verdindung stehender Landsee, Myrtuntium, Strab. 459., j. der sischeiche See von Bulgari (Pouquev.). lleber den Dioryctos oder Kanal von Leucas s. Leucadia. An Producten hatte Ac. nichts Ausgezeichnetes, daher auch der Handel unbedeutend war. Plinius (H. n. XXX, 30.) erwähnt Erzgruben; vorzägliche Pserde und reiche Bestaucht in den Niederungen hom. Odyss.

IIV, MB sq. Acusph. H. gr. IV, 6, 5. Perleuficherei bei Actium, Plin. H. n. IX, M In ben alteften Beiten fagen Taphier, Teleboer und Leleger im Canbe, bumf manberten Eureten and Actolien ein, wodurch bie Erfteren in bie mfliche Ene und auf die benachbarten Insein gebrangt wurden. Bei Somer nichteinen noch keine Acarnanen , noch fonftige Bewohner biefes Landes; pr legiquet baffelbe gang allgemein ale Acte, Beftlandeufer. Erft um be But bes troj. Rrieges ober furg nach bemfelben colonifirte Alemaon me Angos (f. b.) bie Ruftengegend am Achelons, und von f. Gobne finnen erhielten bie bortigen Cureten ben Namen ber Acarnanen, welcher friter über bas gange Ruftenland bis Ambracia zugleich mit ber herrft ber Alcmaoniben verbreitete. (Eine anbere Etym. bes Ramens f. ind. 465.) Thuryd. II, 102. Apollod. III, 7, 5. u. A. Bergl. aber hor. bei Str. 325 f. Später, im 7ten Zahrh. vor Ehr., kamen aus knith jahlreiche Eolonisten an diese Küsten und gründeten Ambracia, mattum, Leucas u. A., Str. 452. So bestand die Bevölkerung aus für Kirmanium, Leucas u. A., Str. 452. melten Einwohnern, ablifchen Urfprunge, und borifchen Anfiedlern und Enberen. Die Bewohner ber nördlichen Gegenden um bas amphils-diffe Argos aber waren und blieben Barbaren bis zu ben Zeiten bes Auchibes (II, 68.). Co verschieden biefe Bolterschaften unter fich waren, bilbeten fie boch einen festen und fraftvollen Bund, an beffen Spige n friegezeiten ein Stratege ftand, und hatten einen gemeinschaftlichen Die Bundesvers. wurden in Stratos, ber haupt-Berichtshof in Dipa. fabt em Agelous, Gen. H. gr. IV, 6, 4. Thuc. II, 80. III, 105., später in Thrimm ober Lemcas gehalten. Die Gesammtmungen zeigen einen, gewöhnlich gehörnten, Mannestopf mit einem Stierhals, ben Achelous. Inducide Kriege, befonders mit ihren atolischen Nachbarn, schwächten in der zolge die Acaxnanen, und als die Römer nach der Eroberung Coruntle das land zur Propinz Spirus schlugen, war es saft ganzlich versches obet. Str. 460. Die Bewohner ber Stabte mußten bas von August erbaute Ricopolis (f. b.) bevoltern helfen. An bem Charafter bes Boltes, bat fic burd feine Mundart fehr von ben übrigen Griechen unterfchieb, (Liv. XXX, 14.), ruhmte man Treue, Muth, und eifrige Anhänglichkeit mit angestammte Freiheit. Anch galten sie für vorzügliche Schleuberer. Bergl. Thuryd. II, 81. Polyb. II, 30. IV, 29. XVI, 17. Liv. XXIII, 16.— Die vornehmften Stabte f. unter Actium, Leucas, Ambracia, Unactorium, Argos, Stratos, Thyrium, Dipa, Deniada u. a. — Das Besondere und ber Geschichte ber Acarnanen f. in bem folg. Art. [P.]

Acarmamen. Geschichtlich bebeutend waren die Acarnanen nie; am weigken in früherer Zeit. — Ihre Unternehmungen waren früher gewöhnich nur Raubzüge (of. Thuc. I, 5.), und auch später huldigen sie in Betiadung mit Illyriern und Spiroten einem Raubsysteme. Im pelopenstschen Kriege waren sie seit dem zweiten Jahre zum größten Theil kathen (Thuc. II, 9. cs. 62.); sir die Peloponnesser nur die Stadt Deild (Kh. II, 82.).; und der Tyrann Enarchus in Aftacus (Thuc. II, N. 33.). Im Anfange des großen boot. Krieges standen sie auf der Grite der Spartaner (Diod. Sic. XV, 31.). Im I. 369., als Spartas Racht gebrochen war, rückten sie als Bundesgenossen der Thebaner unter kaminondas und Pelopidas in Laconien ein (Xenoph. H. g. VI, 5, 23.). In den Kämpsen derNetolier zeigten sie sich immer seindselig gegen diese Diod. XVI, 67.); kämpsen daher auch verdündet mit Philipp III. von Mackbonien gegen die Römer; werden aber, trop des Absalls der übrigen Undergenossen sien kämpsen ihm treu bleibend, von diesen gewaltsam unterworsen Underschoffen statt der Städte, durch die List des Mnefilochus dazu gebracht, ihm an Kiv. XXXVII, 16. 17.). Mit der Bertreibung des Köuigs ans Griechenland lamen sie wieder nuter röm. Botmäßigkeit; in dem Friedensvertrage darbt selbes Mnefilochus ausgeliesert würde (Liv. XXXVII, 45.

XXXVIII, 38.). Bei ber Untersuchung, bie Luc. Aemilius Paullus nas Besiegung des Perseus auf der Richterbuhne in Amphipolis gegen be Anhanger des Perseus hielt, werden auch die Bevollmächtigten der Acenanen vorgeladen. In ihren Berhältniffen, fagt Liv. XLV, 31. wurde Richt geandert, außer daß Leucas vom Acarnauenverein getrennt wurde. [K]
Aenste, des Oceans und der Thetys Tochter. Hefiod. Theog. 356. [H

Acustus ("Amereog). Sohn bee Pelias und ber Anaxibia ober De lomache, einer ber Argonauten, und Theilnehmer an ber Calpbonifen Jagb. Apollob. I, 9, 10. 16. Apollon. Rh. I, 224. Dvib. Metam. Vill 305. Hygin. F. 14. Als nach ber Rudfehr vom Argonautenzuge Belim burch die List ber Medea von seinen eigenen Tochtern getobtet wurd bygin. Fab. 24, begrub Acastus ben Bater, verjagte ben Jason von Becas, und errichtete Leichenspiele bem Pelias zu Ehren, Apollob. 1, \$2,000 for the list of the list o cus, und errichtete Leichenspiele dem Pelias zu Ehren, Apollod. I. 27. 28. Haus. III, 18, 9. VI, 20, 9. V, 17, 4., von denen Hygin. Fab. 27% ausführlicher spricht. Bei diesen Kampsspielen geschah es, daß Aftydamis des Acastus Gemahlin, die auch hippolyte genannt wird, sich in Peleus, der durch Acastus vom Mord des Eurytion entfündigt war, verliebts, und als dieser ihr nicht willsahrte, ihn bei Acastus verläumdete, als hat er sie verführen wollen. Apollod. III, 13, 2. 3. Pindar Nem. IV, 55. (90) V, 26. (45.) (nach Thiersch). Acastus aber wollte ihn bennoch nicht tödten, ließ ihn aber bei einer Jagd auf dem Berg Pelion, als er eingeschlasen war, nachdem er ihm sein Schwerdt genommen hatte, zuräß, so daß er saft von den Eentauren getödtet worden wäre. Apollod. I. Rach Schol. Apollon. Rhod. I, 224. ließ Acastus den Peleus zurück, de mit er von wilden Thieren zerrissen würde; bieser aber wurde von Med mit er von wilden Thieren gerriffen murbe; biefer aber murbe von De cur ober von Chiron gerettet, fehrte in bie Stadt gurud, und tobitt ben Acastus nebst feiner Gemablin. Apollob. erwähnt nichts vom Lou des Acastus, und läßt ben Peleus in Berbindung mit Jason und bet Dioscuren Jolcus erobern und zerstören. [H.]

Araros, axár.or, ein leichtes Schiff, s. Navis.

Aedurus (Tac. Ann. XII, 12. 14.) bei Griechen und Römern Appellationame der Fürsten des oserhoönischen Reiches zu Edessa in Mesopotamien.

Souft Abgarus nach dem Driental. cl. Capitol. Anton. 9., bei herobian. III, 9. Aŭyavos. cs. Bajer Historia osrhoëna et edessena ex nummis illustrata. Petrop. 1734. p. 73. — Orelli inscriptt. coll. 921. [K.]

ACC. Abfürzung f. accepit. f. Dreili 1547.

Acon, eine Freundin der helbenjungfran Camilla bei Birgil Aen.

XI, 820. 897. [H.]

Acca Larentia ober Laurentia, der Rame einer Frau, welcht ber altesten Römischen Sagengeschichte angehört. Macrobine Saturn. 1, 10. und damit fast übereinstimmend Plut. Quaest. Rom. 35. id. Romul. 5. ergablt: Ein Tempelbiener bes Hercules unter ber Regierung bes Ancus habe einst ben Gott selbst zum Burfelspiel aufgefordert, mit der Bebingung, er wolle, bestegt, dem Gott ein Mahl bereiten, und ein Mab. den guführen. Ale bas Spiel gegen ibn entschied, brachte er bem Gott bie Larentia, eine öffentliche Dirne, ber Hercules, als er sie entließ, ben Rath gab, ben ersten Mann, ber ihr begegne, für sich zu gewinnen. Da begegnete ihr ein reicher Mann, Carutius (Plutarch nennt ihn Tar, runtins), ber, von ihrer Schönheit gefeffelt, fie heirathete. Bei ihrem Lobe nun vermachte fie ihr großes Bermögen dem romischen Bolle, web. wegen von Ancus eine jährliche Leichenfeier für sie angeordnet wurde, das Fest hieß man Larentinalia, und wurde am zehnten Tage vor den Calenden des Januar gefeiert. Nach andern Nachrichten ist Acca Laurentia die Frau des hirten Faustulus, die Erzieherin des Nomulus und Remus, ber zu Ehren bie Larentinalia gefeiert wurden. Dvid Fast. III, 57. Laci. I, 20. Plin. H. N. XVIII, 2. Plutarch a. a. D. fagt ansbrudlich, biefe Amme bes Romulus fen von ber andern Larentia, ber man ebenfalls Fefte

feire, varfchieben, wahrend wieber bei Anbern bie Gefchichten Beiber in einander Kießen; so behauptet Macer nach Macrob. I, 10., daß garentia, bie Amme des Romulus, später, unter der Regierung des Romulus, einen reichen Tusker, Carutius, geheirathet habe, deffen Erbschaft sie später an Romulus überließ, der dann ihr zu Ehren das bereits genannte Fest kiftete. Auch nach Sabinus Maffurius bei Aul. Gell. 6, 7. ift Acca bie Amme bes Romnins. Sie hatte, fagt er, zwolf Gohne, von benen fie Cines verlor, an beffen Statt fie den Romulus annabm, ber fich und ben llebrigen ben Ramen Arval. Brüder (fratres arvales) beilegte. cf. Pfin. Hist. N. 18, 2. Rach andern Nachrichten bei Aulus ift Larentia eine öffentliche Buhlerin (of. Livins I, 4.), die nach bem alten Schriftft. Balerins Antias baburch reich geworben, ihr Bermögen bem Romulus ober bem romischen Bolle vermachte, westwegen ihr ein Festtag geweiht muche. Ans Diefer Angabe ift erfichtlich, daß bie Angaben ber Alten in Beziehung auf die Acca theils in einander überflieften, theils einander widerfprechen. Gehr mahrscheinlich aber ift die Anflicht, daß die Erzählangen etrurifchen Urfprunge find, und mit ber aus Etrurien ftammenben Berehrung ber Laren zusammenhängen, worauf 1) etymologische Beziehungen bindenten, ba gar ein etrurisches Wort ift, mit ber Bebeutung "herr;" 2) der Umftand, daß aus der Erzählung von den zwölf Arval. Brübern, der Massurins noch die Worte beifügt, ex eo tempore collegium mansit fratrum arvalium; cujus sacerdotii insigne est spicea corona et albae infulae, enticheidend eine Berbindung mit ber Berehrung ber landlichen garen bervorgebt, welche noch baburch befraftigt wird, bag, mahrend bie Larentinalia am gehnten Calend. Jan. (23. December), ftattfanden, auf den folgenden Lag ein Fest ber garen fiel. Macrob. Saturn. I, 10. ff. Bgl. D. Müller die Etruster II, S. 103 f. [H.]
Accomdones, nach Salmas, ap. Tert. de pall. 6. ft. cerdones, Lebr-

Accomdones, nach Salmas. ap. Tert. de pall. 6. ft. cerdones, Lebrmeister der Gladiatoren (lanistae), welche die in öffentl. Spielen Rämpfen-

ben anzufenern hatten. [K.]

Accensi (v. accensere i. q. attribuere cf. Non. XII, 8. Barro L. L. VI, 3. leitet es von accieo ber). 1) 3m Civilbienfte folche Diener, beren Dbliegenheit es war, in Rom ober in ben Provinzen ben Magistraten bie Parteien vor Gericht zu laben, mahrend ber Sigung Rube und Ordung ju erhalten , bie Stunden ansgurufen , und bie obrigfeitl. Perfonen, bie bie gasces , b. b. bie Dberleitung ber Staatsgeschäfte nicht hatten, pr begleiten (eine Sitte, welche nach Suet. Jul. Cas. 20. einige Zeit nicht besbachtet, von Caf. wieder hergestellt wurde). cf. Cic. Quint. Fr. I, 1, 4. 7. Plin. H. N. VII, 60. Liv. III, 33. Auch bei Leichenbegangniffen angesehener Personen wird ein Accensus und werden Lictoren ermahnt. Gie. de legg. II, 24. Rach Cic. Quint. Fr. I, 1, 4. wurde in früherer Zeit bas Geschäft von bem betreffenden Magistrate nicht leicht Andern als Freigelaffenen übertragen, of. Abams Sob. d. rom. Alterth. 1, 324. Crenzer's Abrif d. rom. Antiquit. S. 174. — 2) Accensi mili-Reftus unterscheidet fie nicht von den Rorarii; wohl aber Liv. tares Sie wurden nach dem Census des Servius Tull. (Liv. 1, 43.) ber funften Burgertlaffe genommen , folgten in funfzehn Berillen als ein Depothataillon ber Legion, und waren, wie aus ber Busammenstellung wit Rorarii hervorgeht, ohne 3weifel mit leichten Waffen verfeben. Fest: Accusi dicebantur, qui in locum mortuorum militum subito subrogabentur. 2116 Grund ber Bezeichnung gibt er an: quia ad consum adjeinhantur. Sie fanden nach Liv. VIII, 8. in ben hinterften Reihen ber Remei als Volites eine vollfommnere Ginrichtung und ausgebehnteren Ochund erhalten hatten (cf. Liv. XXVI, 4.). Ein anderer Rame für Accessi war Adscriptivi, und nach Beget. II, 19. später Supernumerarii. -Reben ihrer eigentlichen Bestimmung wurden bie Accensi, wenigstens fpater,

auch jur Bebienung ber militätifchen Beborben verwenbet, ba es eigentlichen Solbaten nicht erlaubt mar, noch Rebendienfte anzunehn Beget. II, 19. cf. Stewechii Commentar. ad Veget. II, 19. (Mintim 1607). Erenger's Abrif b. r. Ant. S. 229. Abam's Sob. b. r. Aft. H.

Riebuhr's rom. Gefch. III, 114. [K.]
Accoptilatio ift feierliche Erlassung einer burch Stipulatio (f. entstandenen Sould, indem auf bie Frage bes Schuldnere forsne auf tum? ber Glaubiger antwortete: acceptum fero. Die Acceptilatio. gunachft nur ju Aufhebung einer verborum obligatio, eines burch mi liche Berabredung eingegangenen Schuldverhaltniffes gebrauchlich , the aber auch bei allen andern Obligationen angewendet werben, fobath burch stipulatio in verborum obligationes verwandelt wurden. Gal. 169. sqq. Der Jurift Gallus Aquilius stellte ein Formular auf, b welches alle Obligationen in eine obligatio ex stipulatione verwandelt, fobann burch acceptilatio aufgehoben werben fonnten. Diefe Formel nach ihrem Urheber Aquiliana stipulatio (gleichfam eine Generalquithi 1. 2. Inst. (3, 30.) D. de acceptil. (46, 4.). In Beziehung bas Rechnungswefen ber Romer bezeichnet Acceptilatio bas acce ferre und referre ober bie Sandlung bes Glaubigers, woburd w Schuld als erloschen bezeichnet, indem er den Poften im Samptbinge ( ber Seite des Empfangenhabens eintragt. S. Rein's rom. Privatreit ber Seite bes Empfangenhabens einträgt. S. 8 Civilproz. Leipz. 1836. p. 319. 359. 322. [K.]

Accessio ift eine natürliche Eigenthumserwerbung, f. acquial Wenn sich nemlich mit einer Sache, die man bereits im Eigentham i eine andere so verbindet, daß bie lettere als Rebenfache, jene als han face zu betrachten ift, fo erwirbt man an ber accedirenden Sache Eig thumerecht, benn es gilt ber Grundsat ut accessio cedat prin pali Ulp. in l. 19. §. 13. D. de aur. arg. etc. (34, 2.). Dieses ift wohl ber Fall bei ben organischen Erzeugniffen einer Sache (fructu 3. E. Früchten bes Landes, Jungen ber Thiere und bei Anschwemmungs als bei folden Dingen, welche vorber in eines herrn Eigenthum war und nun mit ber Cache eines Anbern fo verbunden werben, bag te Trennung möglich ift, g. E. bei bem Ginweben frember gaben, bei Papi worauf ein Anderer fchreibt, bei dem Gebrauch frember Baumaterialien u. f. Jedoch tann in ben meiften Fallen von bem fruberen Berrn, obgleich das Eigenthumsrecht eingebuft hat, auf Schabenersat gegen ben mi mehrigen geklagt werden, Gai. II, 70—78. E. G. Saubold instit. J Rom. priv. ed. Otto. Lips. 1826. S. 288 ff. F. A. Schilling, Le buch fur Juftitutionen und Geschichte bes rom. Privatrechts. Leipz. 18

(ff.) II, ©. 523—531. [R.]

Acet, Colonia Accitana Julia Gemella, St. in hispania Tarragemens bei bem j. Cabir. Plin. H. N. III, 4. Bergl. Macrob. Saturn. I, 19.

Mootpore 1) legem f. lex - 2) omen f. b. 3) nomen: von bem Bablen leitenben Beamten, wenn er bie Bewerber um ein Amt gu 1 Bahl in den Comitien zuließ. [K.]

Accius Naevius, f. Attius Naevius.

Acoums Varus u. a. Accii f. Attius.

Acolmmatto, bas Zurufen, nam. bas theils Freude, Beifall u Glückwünsche, theils Unwillen, Diffbilligung und Berwünschungen as brüdende Zurufen Mehrer, in passender Lage verbunden mit der nati lichen Ausbrucksweise ber Stimmung, Rlatichen (plausus) ober Scharren In einzelnen Berhaltniffen icheint es bertommliche acclamationes gegeb gu baben, wie bas Neuverheuratheten gugerufene: Talassio! (Die El ftehung biefes Zurufes erklart Liv. I, 9.) ob. lo Hymen Hymonaeo! b von der begleitenden Menge Erimuphirenden zugernfene: Io triumpho, triumpho! (cf. bie Ausl. ju hor. Db. IV, 2, 49. 50.). — Jurufe bes Bifalls für ben Reduer in öffentlicher Berfammlung waren bono et pra

sheet delle et fastive, non potest melius u. april. (cf. Cic. oral. III, 26. n. 2). Steich mannigfaltig war bie adversa populi acclamatio. Cic. orat. I B. Eigenthumlich ber spätern Zeit waren bie acclamationes von Sin bes Bolfes beim Erfcheinen bes Raifers und anderer boben Derinte in Eheater u. bgl. cf. Plin. Pan. 3, 71. Suet. Caes. 79. Jul. finital. Opil. Macrin. 12. Camprib. Alex. 57., besonders aber die Manhae ober Chrendecrete bes Senats für bie Raifer, voll ber niedu Comeideleien. Gine Menge folder oft febr langen und gefangstig vielfach wiederholten acclamationes führen die scriptores historiae lundie an. Schloffer im Archiv für Gefc. u. Literat. 1, 98. nennt k, berbunden mit ben gewöhnlich barauf folgenden Erwiederungen ber laffer, profaische Anton. Pius c. 3. Azimini duo c. 16. 26. Gordiani tres c. 5. Max. et Balbin. c. 2. Gallic. hid Cass. 18. Camprid. Anton. 1. Alex. Sev. 6—12. Trebell. Valor. 1. find. 4. 18. Flav. Bopist. Tacit. 4. 5. 7. Prob. 11. — Eine vermänschende lonin. des Senates nach dem Lobe des Commodus f. Lamprid. Comm. 🥦 😘 cf. Ferrarii de Veterum Acclamationibus et Plausu libri VII. in Granti Thesaur. Rom. antiqu. VI, p. 18 sqq. [K.]

Acco, ein fenouischer Gallier, rath feinen Landsleuten gur Empoung gegen Cafar; bie Unternehmung wirb aber burch Cafars plopliche untuft bei ben Senonen im Reime erftickt (bell. g. VI, 4.), und Acco and gehaltener Unterfuchung jum Tobe verurtheilt (b. g. VI, 44). [K.]
Acoma St. wahrscheinlich in der Gegend von Luceria in Apulien; wetter nicht befannt, Liv. XXIV, 20. [P.]

Accudia lange, etwas niedrige Lagerstätten bei Tisch für mehre Bist, in späterer Zeit statt des nur je für drei eingerichteten triclinium gebrünstis. Lamprid. vit. Holiog. 19. 25. cf. Schol. zu Juvenal. Sat. 5, 11. Die iber diese Speisestige gelegten Decken und Poster hießen Accuditalia & stragula. Trebell. Claud. 14. cf. Sigma.

Accumbere. Ueber die Gewohnheit, zu Tische zu liegen, f. Coena.

Accusatio, f. Crimen und Judicium.

Accusatio suspecti f. Tutela. Accera, nach Festus ein fleiner beweglicher Altar, auf bem vor ben Liblen Beihrand angegundet worden fei. Rach Birg. A. V, 745. Dv. Notam. XIII, 703. u. a. Steffen ift es aber nur ein Raftchen, in welchem ber, besonders bei Berbrennung ber Tobten gebrauchte Beibrauch aufbenit wurde. - Rach Cic. de legg. II, 24. war in ben XII. Tab. ber Gehand ber Acerrae als unnöthige Berschwendung (sumptuosa respersio) mterfagt. [K.]

Accerrac 1) St. ber Jufubrer in Dber-Italien, j. Gerrha, im Priten pun. Krieg zerstört, später wiederhergestellt, Plin. H. N. III, 14. die Str. 216. 247. Azieca. Gleiches Schickfal hatte 2) St. am Glanis in Campanien. Liv. XXIII, 17. Plin. III, 5. Str. 247. 249. [P.] Acerromim St. im Innern von Lucanien, j. Acerro am Fuß des Ronte Balado. Tab. P. [P.]

Acesamenus, Bater ber Periboa, die mit bem Fluffe Axius ben

Belegon zengte. Iliad. XXI, 141. [H.]

Actans und sein Sohn Molleom waren berühmte Weber ober Sticker wie Salamis auf Eppern, die bas erste Festigewand (ninlog) ber Athene tollas verfertigt haben follen. Diefer heilige Peplos war ein großes, vinediges Luch and leichtem Stoffe und von gelblicher Farbe, mit Stidethin fiziert, welche bie vorzüglichften Thaten ber Gottin aus bem Gidenniege barftellten. (Eurip. Hecuba v. 468. Plat. Kutyphr. T. I, p. 6.) bei den hanathenden murbe ber Peplos über bem heiligen Schiffe, bas in finde fortbewegt wurde, als Segel ansgefpannt, und wenn man zu dem Lempel bes Pothifchen Apollo gekommen war (Philoftr. in Soph. l. II, p. 550.), abgenommen, nach ber Afropolis gebracht und von bem erften Matronen ber Stadt ber Statue ber Pallas Athene, bie auf einen Platie, b. b. auf einem aus Blumen angefertigten Lager ftanb, umge hangt (f. M. G. herrmann's Feste von hellas I, p. 320.). In Delibefand sich ebenfalls ein Bert von biesen Runftlern, mit einer Inschrift in welcher sie als Manuer gepriesen werben, beren handen Pallas wunderungswurdige Geschicklichkeit verlieben habe. (Bergl. Eurip. Jen 1158.). Sie lebten wahrscheinlich um die Zeit des Phidias, da bei Plate 1. 1. bereits ein folder Peplos vorkommt. [Hh.] Aconimon 1) fl. in Indien, der mit dem Sydaspes in den Indies

fließt, j. Tschunab. Str. 692 ff. Arr. V, 3. VI, 8. — 2) f. Acis. [P.]

Acesta, f. Segesta.

Sohn des ficilifden flußgottes Crimifus und einen Acestes ('Axiotng). Trojanerin Egesta ober Segesta, ber ben Aeneas freundlich in Sicilian aufnimmt. Aen. 1, 195. V, 36. 715. Nach Serv. ad Virg. Aen. 550 wurde Egesta von ihrem Bater Hippotes ober Jpsoftratus, als Reptung. weil ibm gaomedon ben für Erbauung ber Mauern Trojas ausbedungenen Lohn nicht geben wollte , bas Land burch Ungehener , benen auf Apollo's Beheiß Jungfrauen ausgefest werben mußten, verheeren ließ, gur Rettung nach Sicilien entfandt, wo Crimifus mit ihr ben Aceftes zeugte, ber bie Stadt Egefta, Segesta baute. cf. Schol. Lycophr. 951. 963. Andere berichtet Dionys. Salic. 1, 52., ber ihn Aegestus — Aireoros — nennt. Rach ibm gerieth ein Uhnberr bes Aegeftus mit Laomebon in Streit, und wurde von biefem getobtet, feine Lochter aber Raufleuten übergeben, bit fie in die Ferne nehmen follten. Dit ihnen fciffte fich ein vornehmer Erojaner ein, heirathete eine berfelben in Sicilien, wo fie ben Aegeftus gebar, ber mit Erlaubnig bes Priamus mahrend bes trojanischen Rrieges in fein Stammland gurudtebrte, nach Erojas Eroberung fich wieder nach Sicilien begab, wo er mit Aeneas bei beffen Landung in Sicilien 30-fammentraf. Aeneas erbaut ihm die Stadt Aegesta. [H.]

Acestoriden ('Antoroploas), ein Gefchlecht in Argos, aus bem jungfrauliche Priesterinnen ber Pallas gewählt wurden. Callimachus erwähmt fie in feiner Symne auf die Babefahrt des Bildniffes ber Pallas an ben

Fluß Inachos. B. 34. [K.]

Acestorides, ein Corinther, ber von ben Spracufern jum Dberfelbherrn erwählt, ben Agathocles (f. b.) aus Spracus verbannte. Diob. Sicul. XIX, 5. [K.]

Acetabullum (b. gr. οξύβαφον) war ein Maß für Flüssiges und Trodenes; a) für Flüssiges = ½ Quartarius, ¼ Hemina, ½ Sextarius, /30 Congius, /192 Urna, 1/300 Amphora, 1/300 Culeus. Rach neuerem Maße = 3, 39961 Par. Eub.Zoll, = 0, 067436 Litres = 4, 95561 Bürtemb. C.Z. = 0, 036709 Bürt. Maß, = 0, 146836 Bürt. Schoppen; b) für Erodenes = ½ Quartarius, ¼ Hemina, ¼ Soxtarius, ¼ Modius. Nach neuer. M. = 3, 39961 Par. C.Z. = 0, 002591 Boisseaux = 4, 95561 Bürt. C.3. = 0, 001522 Würt. Simri. cf. δξύβαφον. — Rach Wurm de ponderum etc. rationibus Stuttg. 1820. p. 120. 122. 124. 137. 196. 197. [ K.]

Achaea, St. auf Ereta, Schol. Apoll. Rh. IV, 175. [P.]

Achael (Azacol) 1) f. Graeci und Achaifcher Bund. — 2) Bolt unter bem Cancafus auf ber R.D.Rufte bes Pontus eur., rauberifche Romaben, Str. 495 f. 839. [P.]

Achnomones , Bolf in Syrtica (Afrita), Ptolem. [P.] Achnomones (Axaulenge) Ahnherr ber altperfifchen Ronige, Stifter bes Gefchlechts ber Achameniba, Die in bem vornehmften Stamme ber Perfer, ben Pasargaba, Die vornehmste gamilie bilbeten. of. Berob. I, 125. Den Entschluß nach Bellas ju zieben, beträftigt Terres Berod. VII, 11. mit ber Betheurung, er wolle nicht von Achamenes und beffen Rachtommen isstammen, wenn er nicht Athen züchtige. Diese Nachsommen des Achanemes sind nach der a. St.: Teispes, Cambyses, Cyrus, Teispes, Ariacamenes (nach and. Handschriften Armenes), Arsames, Hystaspes, Darius, Eerres. Der Stammst diese Geschlechtes war wohl Achanemia. S. Persis. Begen des Reichthums und der Macht jenes Achanemena. S. Persis. Begen des Reichthums und der Macht jenes Achanemena und der persis. Seigen des Reichthums der Horaz Od. II, 12, 21. großen oriental. Reichthum durch: quae tenuit dives Achanemenes; und Achanemenius wird n der Bedeut. persisch gebraucht z. Hor. Od. III, 1, 44. Epod. XIII, 8. Ov. A. A. I, 226. Metam. IV, 212. — Auch mag wohl das bernsteinarbige Janderkraut Indiens, Achanemen is, dessen Wurzel, in Kügelchen ei Tag im Beine eingegeben, Berbrecher Nachts zum Geständniß zwingt, Plin. XXIV, 102.) dader seinen Namen haben. — Achanmenes, Sohn darius I., wurde von seinem Bruder Terres zum Statthalter von Aegypten runnnt Herod. VII, 7., im griechischen Kriege zu einem der Beschlesuber der Seemacht Herod. VII, 97., unter König Artarerres Longimanus iber von dem Libyer Juarus 462. v. Chr. erschlagen. Herod. III, 12.

Achnemenides, Sohn des Adamastus aus Ithata, und Gefährte ces Ulpsses, der ihn in Sicilien bei der Flucht vor den Cyklopen zurückließ, worauf er von Aeneas mitgenommen wurde. Nach Heyne ist dieser Rythus bloß eine Dichtung Birgils. Aen. III, 613 sqt. Drib. Pont. II,

25. [ H.]

Achaeorum promont. ob. litus (Αχαίων άκτη), St. auf ber R. Rifte Cyperus, Str. 682. — Ach. portus f. Troas. [P.]

Achmens, Sohn bes Authus und ber Creusa. S. Graecia. [H.]
Achmens, 1) Sohn bes Pythoborus aus Eretria, ein alterer Zeitzgenosse bes Enripides, war neben Aeschylus, Jon, Sophosles, Euripides und Agathon in ben alexandrinischen Canon aufgenommen, obschon nur Einer stragödien der Sieg zu Theil geworden seyn soll. Diog. Laert. II, § 133. zufolge waren besonders seine Satyrspiele berühmt, wober auch der ehrenvolle Plat kommen mag, den man ihm neben Aeschylus einräumte. Die Jahl seiner Stücke wird verschieden angegeben, von 24-64. Athenaus, der seiner öfters erwähnt, lobt besonders seine Gewandtheit und Zierlichseit im Jusammenfügen der Worte, womit er jedoch abschliche Dunkelheit im Ausdruck verdand. Ach. Er. quae supersunt coll. et ill. Urlichs, Bonn. 1834. 8. Mit ihm ward häusig verwechselt 2) ein jüngerer Tragödiendichter aus Syrakus, der zehn Trauerspiele

geschrieben haben soll. [Hh.]

Aehaems, Sohn bes Andromachus und Resse ber Laodice, der Mutter bes Antiochus III., (Polyb. VIII, 22.) wird von diesem zum Statthalter von Kleinasten ernannt, von Hermias, dem Minister des Antiochus, fälschich der Empörung angeklagt (Polyb. V, 42.), und dadurch zur Empörung getneben, in der er auch nach Hermias Lode, aus Furcht vor Antiochus, beharrte. Se lange dieser mit dem ägyptischen Könige Ptolemäus Philopator zu thun hatte, blieb Achaus unangesochten; nachdem aber Antioch. Frieden erhalten datte, brach er gegen Achaus aus, vertrieb diesen in einem einzigen Feldige aus allen seinen Besitzungen und schloß ihn in der Burg seiner Residenz Sardes ein (215–214. v. Chr.). Sosibius, der Minister des Königs von Aegypten, wollte den Achäus aus dieser Lage retten, und beredete unen Ereter, Bolis, den Achäus heimlich aus Sardes zu entsühren. Der Ereter nahm das Geld des ägypt. Ministers an, gewann Achäus unt Ereter nahm das Geld des ägypt. Ministers an, gewann Achäus unt Ereter sihn, als wollte er ihn nach Aegypten bringen, aus der ung, süberlieserte ihn aber am Ehdre seiner Festung dem Antiochus, mit dem er vorher durch einen andern Ereter, Cambylus, deswegen unterdamer vorher durch einen andern Ereter, Cambylus, deswegen unterdamet hatte. Antiochus ließ ihn nach längerer Berathung eines schimpslichen Lodes sterben. (Polyb. VIII, 17–23.). — Bergl. Schlosser universal.

histor. Ueberf. b. G. b. a. W. II, 2. p. 95. 96. 98. 99 — 103. 224. 234. sg. [K.]

Achaeus, Fl. im D. bes Pont. Eur. [P.]

Achaja (Ayaia), 1) Fefte bei Zalvsus auf Rhodus, Diob. Sic. \$ 57. — 2) St. am cimmerischen Bosporus, soll von phthiotischen Achain aus Jasons Heer gegründet worden seyn, Str. 495. — 3) St. in Anan Str. 516. [P.]

Achaja ('Ayaia), im engern Sinn das nörbliche fcmale Ruftenla bes Peloponnes, urfprunglich Acgialus oder Aegialea "bas Uferland genannt; im weitern Ginn bezeichnete Ach. unter ben Romern bas go Griechenland ale Proving, mit Ausnahme Theffaliens. Begen G. gra Ach. an Elis (Granzfl. Lariffus) und Arcadien, gegen D. an Sicyonia gegen B. ift es vom jon. Meere, und gegen M. von diesem und be corinth. Meerb. umfloffen. Ausläufer der arcadischen Gebirge (bel. E. lene und Erymanthus) verflachen fich gegen das Meer bin; am anfe lichsten ist der Panachaicus bei Patra, Plin. III, 16. Die Landsten Rhium engt mit dem gegenüber liegenden Untirrhium den corinth. Menk zu einer 7 Stadien breiten Straße ein, Str. 335 f. Kuftenfluschen burchfurchen und verwüften bisweilen das Land als wilde Giespächt fougen es aber im Commer nicht vor bem brudenoften Waffermangel nur zwei berfelben icheinen im Alterthum mafferreicher gewesen ju fin ber Crathis (alervaos, Herob. I, 145.) und Pirus ober Melas (ib.). 3 Gangen wird die am Meer hin ebene, gegen das Gebirge in gefalle Eerraffen ansteigende Landschaft als febr fruchtbar an Getraide, Bei Del, Gartenfrüchten u. f. w. gerühmt. Ueber bie Bewohner und im Gefchichte f. b. A. Graecia und Achaischer Bund. Bor ber mat bonifchen Zeit erscheinen bie Achaer zurudgezogen, weder an bem tischen noch an bem hanbelsverfehr ber übrigen Griechen viel theilut mend, welches lettere feinen Grund zum Theil auch in ihrem Mangen bequemen Seehäfen gehabt haben mag. Achaja war in 12 fleinen Staaten getheilt; f. b. A. Pellene, Aegira, Aegae, Bura, Helice, Aegun Rhypae, Patrae, Pharae, Olenus, Dyme, Tritaea. Herod. l. c. Str. 383 [Polyb. II, 41. Paufan. VII, 17, 3 ff. [P.]

Achäischer Bund. Die Achäer hatten, wie die übrigen belle

nifchen Sauptstämme (f. Graecia), ihre fruheften Bohnfige in Theffalien Bon hier aus verbreiteten fie fich, mahricheinlich nach ber Dlitte bes vier zehnten Jahrh. v. Chr., über einen großen Theil des Peloponnes, nament lich über Argolis, Laconien, Meffenien und Glis, nicht aber über Arca bien, welches im Befige feiner alten Bewohner blieb, und nicht über bal nachmals fo genannte Achaja, welches von den ftammverwandten Jonien bewohnt war. Gie erfcheinen unter ben Pelopiden als bas angefebenft griechische Bolt, fo bag homer ihren Namen (gleichbedeutend mit ber Argiver und Danaer) jur Bezeichnung der griechischen Gesammination gebraucht. Durch die Dorier bei ihrem Buge in ben Peloponnes aus be bisherigen Bohnsten verdrängt, wendete sich ein Theil berfelben nad Böotien und schloß sich ben Auswanderern nach Kleinasien an (cf. Mulle Drchom. p. 141. Dor. I, 65.), Andere ziehen unter Tifamenus, Oreste Sohne (Polyb. II, 41. Str. VIII, 7.), nach bem nördlichen Ruffenland bes Peloponnes, dem aigradoc, und verlangen von den dort wohnende Joniern, Die ihnen feit Agamemnons Zeiten (Som. Il. II, 576 sqf.) wenn nicht unterworfen, doch wenigstens sehr befreundet waren, Aufnahme Diese weigern sich; es kommt jum Rampfe, in Folge deffen die Joniel befiegt, ben Achaern ihre Stadte überlaffen muffen und nach Attifa un von da zum Theil nach Kleinasien wandern ums Jahr 1100. Die 12 Städtl in die sich die Achäer vertheilen, sind nach Herod. I, 145.: Ileding, Alyeiga, Airai, Bouga, Eding, Airor, Prines, Natgers, Pagers, Margers, Magers, Margers, Δύμη, Τριταιείς. Polyb. II, 41. nennt ftatt Rhypes und Rega: Rerynei nd Leontion. Bergl. Paufan. VII, 6. Sie waren, wie Strabo VII, 8. iagt, so machtig, daß, während die Heracliben, von denen fie abgefallen varm, ben gangen übrigen Peloponnes im Befige batten, fie allein gegen Me fich behaupteten, und das Land Achaja nanuten. Dem Tisamenus olgten nach Pol. a. a. D. feine Rachkommen in ununterbrochener Reihe, is jum Ogyges, nach beffen (noch in fehr frühe Zeit fallenden) Tode ne Achier aus Ungufriedenheit mit ber Billfurberrichaft feiner Gobne ibre Staatsverfaffung in eine Democratie verwandelten. Das Band, we die einzelnen Stadte zusammenhielt, war anfänglich nicht sowohl ein wlitisches als vielmehr ein religiöses, gegründet in der gemeinschaftlichen zeier bes Opfers bei Helice, dem Poseidon zu Ehren. Diese Einrichtung ahmen die Achaer von den alten Bewohnern, den Joniern, an, die bren Festverein in ben Panjonien auf Mycale an bem Tempel bes Poleion heliconius fortsetten. herod. I, 148. Str. VIII, 7. Diod. XV, 49. Das Politische, das mahrend der Königsherrschaft ohne Zweifel gangern blieb, mochte nach Aufhebung berfelben mehr, aber nicht überwiegend bervortreten. Rach dem Untergange Belice's, bas sammt Bura im Jahr 373 in Folge eines Erdbebens vom Meere verschlungen wurde (Str. VIII, 7. Diod. XV, 48. Paufan. VII, 24. Ovid Metam. XV, 293.) wurde jum Bersammlungsorte Regium gewählt und die Opferfeierlichkeit ben panptgottheiten der Stadt, dem Zevs Ομαγύριος und der Δημήτης Παναχαία nagewendet. (Pausan. VII, 1. 24.) — Eine genauere Kunde der damaligen Bunbeeverhaltniffe haben wir nicht, boch icheint die Berbindung weniger ing gewesen zu fein als fpater. — Der Berkehr bes Bundes mit ben indern Staaten war bis auf bie thebanischen Zeiten nicht bedeutend (cf. Plut. Arat. 9. Paufan. VII, 6.). Benigstens blieben im Perfertriege bie achaer ohne thatige Theilnahme; auch im peloponnesischen Ariege hielten ne fich Anfangs neutral, ausgenommen Pellene, bas aus Furcht vor dem gegenüber gelegenen Raupactus auf die Seite der Lacedamonier trat (Thuc. II. 9.) und Patra, welches für die Athener zwar gunftig gestimmt war, aber auch zugab, daß eine corinthische Flotte seinen Safen benütte. (Thuc. II, 83. 84. V, 52. Paufan. VII, 6.) Beim Ausbruche des großen bootischen Krieges verstärften fie burch ihren Beitritt die spartan. Macht (Diob. XV, 31. Xen. Hellen. VI, 2, 3.), ichlogen fich aber nachher ben Staaten an, die Frieden mit ben Thebanern geschlaffen hatten, und wurden, nach Polyb. II, 39. Str. VIII, 7., nach ber Schlacht bei Leuctra zu Schieds-richten zwischen ben Lacedamoniern und Thebanern erwählt. (Gleiches Butranen batten ihnen auch die Städte Großgriechenlands bewiefen, als nach Berftorung des Bundes der Pythagoraer alle Staaten durch innere Iminigleiten beunrubigt wurden; außerdem beschloßen sie noch die Staatsetraffung der Achaer einzuführen. Polyb. Str. a. a. D.) Uebrigens warden fie im Jahr 366 von Epaminondas befriegt, und zum Bunde mit Beben gezwungen; fie erhielten auch thebanifche Statthalter, bie fie ledoch bald wieder vertrieben , um aufe Reue ben Lacedamoniern bis jum Enbedes Rrieges Beiftand zu leiften. (Zen. Hollen. VII, 1, 41. 5, 18.) bemothenische Bund gegen Philipp umfaste auch fie (Plut. Dem. 17.); tampften mit in ber Schlacht bei Charonea und erlitten einen empfindiden Berluft (Pauf. VII, 6. cf. VI, 4.). - Mittlerweile aber hatten Ab-Ihme ber Anhanglichkeit an die bestebende Religion und bie außern Unwhen bie Auflöfung bes Bundes vorbereitet; feinen völligen Untergang Anten Zwietracht und Berwirrung berbei, die burch die Arglift ber um Nacebonien und Griechenland ftreitenben Felbherrn Alexandere und ihrer Some entftanden und genahrt ward (Polyb. II, 41.). Endlich fam es bain, bag zuerft Demetrius (cf. Diob. XX, 103.) und Raffander, und nach ihnen auch Untigonus Gonatas Befagungen in einige Stabte legten, in anbern Eprannen fich aufwarfen, von Untigonus unterftust (cf. Str. VIII, 7.). Me aber Antigonus mit Ptolemaus Cergunus um Macedonien im Rampfe

lag und auf Beranlaffung bes Ptolemans von Aegypten, eines Bruben bes Ptol. Cer., die Spartaner in Griechenland umherfandten, zum Kamfür die Freiheit aufzurufen, und Pyrrhus nach Italien zog, benütten machäische Städte, Opme, Patra, Tritaa und Phara (Polyb. II, 11, 281 v. Chr. die Gelegenheit, ihr Joch abzuschütteln und ben alten Buzu erneuern, mit dem Unterschiede, daß jest das Politische hervortubas Keligiöse sich in den Hinterschung heriecte. So wie nachher eine Studen and der andere ihre Relationa nachter eine Studen andere andere ihre Relationa nachter nach ber andern ihre Befagung verjagte ober ihre Eprannen erfolg traten sie dem Bunde bei, ausgenommen Dlenus, Str. VIII, 7. De blieb der Bund längere Zeit unbedeutend, bis er seine Stärke du Aratus gewann, der 251 seine befreite Baterstadt Sicyon mit de Bunbe ber Achaer vereinigte, bann 243 auch Corinth nach Bertreibn ber macedonischen Besatung für benfelben erwarb. Polyb. II, 43. W. Gleich barauf folgte auch Megara (Pol. a. a. D Erogen und Epidaurus (Pauf. II, 8. und im Allgem. VII, 7.). Berge lich verbanden fich bie Actolier mit Antigonus Gonatas, um bie Ausbreitus; bes Bunbes zu hindern (Pol. II, 43.). Bergl. Actol. Bund. Rach bei Tobe bes Antigonus nöthigten bie Feindfeligkeiten zwischen feinem Rat. folger Demetrius II. und ben Actoliern biefe letteren, mit ben Acam in freundschaftliche Berhaltniffe ju treten (Pol. II, 44.). Roch ginftige waren für den Bund die Umftande nach Demetrius II. Tode. Der Bemund bes Rindes von Demetrius, Antigonus Dofon, entzog ben flein Tyrannen im Peloponnes bie Unterftugung feines Borgangers. Dan fanben es biefe rathfamer , ber lleberredungefunft bes Uratus nachzugebn, und durch freiwilligen Beitritt jum Bunde Bermögen und Ginfluf | retten (Pol. II, 44.). Lydiadas, ber Tyrann von Megalopolis, just mit feinem Beispiele voran; spater legten auch Aristomachus von Argul, Kenon von Hermione und Cleonymus von Phlius ihre Gewalt nieda, um mit ihrem Gebiete Glieder des Bundes zu werden (Pol. a. a. D. cf. Plut. Arat. 29. Pauf. II, 8.). Den Athenern verfchaffte Aratus, ba übrigens vielfache Unterftugung von Alegypten bezog, aus seinem Priver vermögen Mittel, burch Bestechung bes macedonischen Befehlshabet sich ber Besahung auf Salamis, Sunium, bem Piraus und Munychia p entledigen (Plut. Arat. 34.). Jest hatte ber Bund feinen höchsten Glang erreicht. Athen und Megara, Aegina und Salamis, ber ganze Pels-ponnes außer Sparta, Elis, Tegea, Orchomenus und Mantinea batten fich ihm angeschloffen. Griechenland erfchien neu belebt und mit ver jungter Rraft; aber balb zeigte es fic, baß es nur beswegen wieder erstarkt war, um sich selbst besto wilder zu zersteischen. — She wir die weitern Schickfale des Bundes erzählen, mögen hier die wesentlichsten Punkte der Bundesverfassung angeführt werden. — Pol. II, 38. behauptt, außer der Staatsverfassung der Achäer gebe es wohl keine andere, in welcher sich eine solche Gleichheit der Stande, so viele Freiheit, kur eine so wahre Democratie und von allen Nebenadssichten so reine Anstalten finden. Alle Glieder hatten gleiche Rechte, Die neuanfgenommenen wit bie altesten. — Die gemeinschaftlichen Angelegenheiten wurden auf Bunbes versammlungen (&xxlyola, ayoga) berathen. Orbentlicher Beise wurden biese Bersammlungen jährlich zweimal im Frühling und herbste (Pol. IV. 37. V, 1. II, 54. Liv. XXXVIII, 32.), drei Tage lang (Liv. XXXII, 22. of. Polyb. XXIX, 9.), in einem Haine bes Zeis Oμαχίσρος bei Aegium (Arnarium od. Aenarium genannt, Str. VIII, 7.), in der Rähe eines Heiligthums der Δημήτης Παναχαία (Pauf. VII, 24.), abgehalten. In dringenden Fällen aber wurden zur Berathung eines besondern Gegenstander (cf. Liv. XXXI, 25.) auch außerordentliche Bersammlungen bald in diese bald in eine andere Bundesstadt zusammenderusen (cf. Pol. XXV, 1 XXIX, 8. XXXIII, 15. Plut. Arat. 41. Cleom. 15. 17. Liv. XXXI, 25. XXXII, 19. u. a.). Butritt hatte jeber Burger, ber 30 Jahre alt ma

(Hol. XXIX, 9.), ebenfo bas Recht vorzuschlagen und zu reben, wogu ein herold die Anwesenden aufforderte (Liv. XXXII, 20.). Es ift übrigens natürlich, bag ju ben gewöhnlichen Berfammlungen, in benen nicht Gegenftanbe von besonberer Bichtigfeit verhandelt wurden, nur Reichere und Angesehenere bie Kosten ber Reise aufwenden mochten (baber bie Bemertung Pol. XXXVIII, 4.). — Bor die allgemeine Bersammlung geborte hanpifachlich Entscheidung über Krieg und Frieden (Pol. IV, 15. 16. und an vielen D.); Aufnahme ins Bundniß (Pol. XXV, 1.); feierliche Andienz fremder Gefandten und Unterhandlungen mit dem Bunde (Pol. IV, 7. XXIII, 7-10. XXVIII, 7. XXXIII, 15. Liv. XXXII, 19. u. a. a. D.), fo wie auch ber Berkehr mit einer fremden Dacht von ihm ausgeben mußte, und einzelnen Staaten verboten war, in eigenen Angelegenheiten Befandte abzuschiden (Pauf. VII, 9.) ober Geschenke von fremden Staaten anzunehmen (Pol. XXIII, 8.); Bahlen der Bundesbeamten (Pol. IV, 37. 82. Pint. Arat. 41.); Bestrafung der Bergeben von Bundesbeamten, wozu bisweilen befondere Richter ernannt wurden (Pol. IV, 14. XL, 5. Pauf. VII, 9.); Ehrenbezeigungen für dieselben (Pol. VIII, 14. XL, 8.). Die Abftimmungen gefchahen nach Städten, nicht nach Köpfen (Liv. XXXII, 22. 23.). — Borberathung und Einleitung ber Bundestagsangelegenheiten und wohl auch zuweilen Stellvertretung fur die allgemeine Bersammlung batte wahrscheinlich ein beständiger Ausschuß,  $\beta$ ondy (cf. Pol. XXIII, 7. XXVIII, 3. XXIX, 9. Plut. Arat. c. 53.). — An der Spise des Bundes standen früher zwei Strategen, seit 255 einer (Str. VIII, 7.), der mit einem Sipparchen (Pol. V, 95. XXVIII, 6.) und einem Unterstrategen (Pol. IV, 59.) bas von bem Bunde aufgestellte, ein Ganges bilbenbe beer befehligte und bie gange Leitung bes Rrieges hatte; ein Staatichreiber, reaspareie (Str. a. a. D.) und 10. Damiurgi (Liv. XXXII, 22. XXXVIII, 30. aexorers bei Pol. V, 1. XXIII, 10 u. a.). Die Ge-fammtheit dieser bochet Beamten ist wohl die Pol. XXXVIII, 5, genannte regordia. - Die Damiurgen icheinen in ber Regel die Berufung und ben Borfis ber Bollegemeinde gehabt zu haben (f. bie vorh. in Bez. auf bie Dam. angegeb. Stellen); ber Stratege nur außerorbentlich, namentlich wohl, wenn das Bolt in Waffen zusammenberufen ward (Pol. IV, 7.) und die Berathung sich bloß auf Krieg bezog, wobei aber ber Strateg vom Mitstimmen ausgeschlossen war (Liv. XXXV, 25.). Die Wahl der Beamten wurde jährlich in der beim Aufgang der Plejaden gehaltenen frühlingsversammlung vorgenommen (Pol. II, 43. IV, 6. 37. V, 1. u. a.). Berdiente Ränner blieben oft längere Zeit hinter einander im Amte, merachtet ein Geset dagegen vorhanden war (cf. Plut. Arat. 24. 30. Cleom. 15.). Starb einer mahrend ber Amtsperiode, fo trat bis jum nachsten Bahltermine fein Borganger für ihn ein (Pol. XL, 2.). — Der enge Infammenhang ber einzelnen Staaten, ben bie Bundesordnung bezweckte, iste noch unterftust werben burch einerlei Maaß, Gewicht und gleichen Ringfuß. (2Bohl nur bieß will Pol. II, 37. mit roic abroic vonionace fagen, ba fich Dungen von Pragftatten einzelner Staaten finden; ebenfo find unter apyovos, povlevrais, dexagrais rois airois a. a. D. nur Bundesbeamte und Bundesrichter in Bundesangelegenheiten zu verfteben, ba bie Celbaftanbigteit ber einzelnen Staaten in ihrer innern Berwaltung, eigene Bollsversammlungen, eigener Rath, Richter, Jünfte u. f. w. nicht aufgehoben waren, cf. Plut. Ar. 44. Liv. XXXII, 25. Pol. IV, 18. Plut. Ar. 53. Pilop. 13. Pol. V, 93.). Obgleich Aratus sich alle Mühe gab, für ben fo gestalteten Bund ben gangen Peloponnes ju gewinnen, fo fcheiterte fein Streben an ber hartnädigen Weigerung einiger Staaten, namentber Eleer und Lacedamonier; und gerade biefe waren es, von benen in Berbindung mit ben Aetoliern für den Bund die Gefahr ausging, bie mizwehren Aratus nicht genug Feldherrntalent befaß (cf. Plut. Philop. 8.). Der vielunternehmende Ronig ber Spartaner, Eleomenes, bemubt, bem ge-

funtenen friegerifchen Muthe feiner Mitburger neuen Aufschwung ju gebn ließ fich gerne von den Aetoliern bereden (vgl. Aetol. Bund), feinbfelle gegen bie Uchaer aufzutreten. Aratus und die andern Saupter bes Bunde hielten nicht für rathfam, einen Rrieg zu beginnen, und ließen es gefor ben, daß Cleomenes auf megalopolitanischem Gebiete eine Festung anlege Jest erst, nachdem er sich festgeseth hatte, folgte die Kriegserklärund bie Eleomenes längst schon wunschte, 228 v. Chr. (Pol. II, 45. 46.) Rach mehreren Siegen über die Achäer (Pol. II, 51.), zu benen wieder holt seiges Betragen des Aratus (Plut. Arat. 35. extr. 36. 37.) verholfe hatte, und nach Eroberung vieler Bundeskädte, machte Cleomenes, 21 b. Chr., den Uchaern Friedensantrage, worin er die Dberfeldherrnwund verlangte (Plut. Cleom. 15. Arat. 38.). Aus Reid und Gifersucht wides fest fich Aratus feinem Borichlage und sucht den Bund dahin zu bringe baß er fich bem macebonischen Ronige Untigonus Dofon, mit bem Aram schon früher unterhandelt hatte (Pol. II, 47 sqq.), in die Arme wet (Pol. II, 50. Plut. Cloom. 16. Arat. 38.). Sein Rath drang durch; And gonus wird um Sulfe angegangen. Diefer knupfte aber feinen Beiftan an die Bedingung, ihm Stadt und Burg Corinth ju überlaffen (Pol II 51.). Die Achaer trugen beswegen Anfange Bebenten; ale aber bi Stadt Corinth fich an Cleomenes, ber inzwischen noch manche andere Ctad gewonnen hatte, freiwillig ergab, glaubten fie fich ihrer Berpflichtunge gegen bie Corinther enthoben, und waren bereit, dem Antigonus Amscorinth zu übergeben. Antigonus erfchien 224 v. Chr. am Isthmus. Cla menes versuchte vergeblich, ibn aus dem Peloponnes gurudgubrangen alle Städte, die vom achaischen Bunde abgefallen maren, traten theil freiwillig, theils gezwungen wieder bei (Pol. II, 52 sqq. Plut. Cleu 19 sqq. Arat. 43 sqq.). Rach einem für die Lacedamonier meift unglut lichen Rampfe zwischen beiben Königen wurde endlich Cleomenes in b Schlacht bei Sellasia ganglich geschlagen, 222 v. Chr. (Pol. II, 68. 6 Plut. Cleom. 28. Arat. 46.). Cleomenes entfloh nach Aegypten (Pol. 1 69. Plut. Cleom. 31. Arat. 46.), Sparta mußte feine frühere, burch Elei menes umgestürzte Berfaffung annehmen (Pol. II, 70.); Untigonus, gu mäßig in feinem Siege, wurde bei ben Remeifchen Spielen als Sieg und Befreier gegrußt, errichtete mit ben Uchaern, Lacedamoniern, Arg biern, Bootiern, Phocenfern, Theffaliern und Epiroten einen Bund (Pi IV, 9.), mußte aber wegen eines Ginfalls der Juprier in das macebo Gebiet zurudtehren, worauf er nicht lange nachher ftarb (221 v. Chr. und das Reich Philipp überließ (Pol. a. a. D. Plut. Aral. 46.). — X Actolier (vgl. Actol. Bund) hatte bisher die Furcht vor Antigonus Schranten gehalten; nach feinem Tode aber begannen fie, Die Juge Philipps verachtend, wieder ihre Räubereien, junachft gegen Die Meffen (Pol. IV, 3. 4.). Die Achaer befchloßen, sich der Meffenier anzunehme nur der Stratege Timorenus suchte den Ausbruch ber Feindseligkeit mit den Aetoliern zu verhindern, weil seine Landsleute seit einiger 3 bie Waffenübungen vernachläßigt hatten. Ueberdieß waren die Finan erschöpft (Pol. IV, 60.). Aratus aber, ohne Zweisel auf das Boblwol bes jungen Philippus von Macedonien rechnend, übernahm fünf Ei vor ber gefestichen Zeit die Strategie, erlitt jedoch, ale es zum C fechte tam, bei Caphya in Arcadien eine Niederlage (Pol. IV, 7. Plut. Arat. 47.). Auf die Rachricht von diesem Unfalle wird Aratus bas Bundesgericht gestellt, ihm aber in Betracht seiner früheren Berdier auf seine Bitten verziehen (Pol. IV, 14.). Bei einem neuen Einfalle Aetolier in den Peloponnes hat Aratus den Muth nicht, fich ihnen e gegen zu stellen. Als aber Philipp, bas haupt ber großen Symmad auf bem Bundestage zu Corinth erschien, wurde allgemeiner Krieg ge bie Aetolier befchloffen. (Bgl. Aetol. Bund). Dem Gefete gemäß mu ber Beschluß von ben einzelnen Bundesstaaten noch besonders bestä

volu. Alleis die deshald abgeordneten Gefandten fanden nicht überall fer. Die Achaer waren bie erften, bie ben Befchluß ratificirten; figten bie Acarnanen; die Epiroten wollten warten, bis Philipp Buig begonnen hatte; ju gleicher Zeit verfprachen fie ben Metoliern, m ju balten; die Deffenier, obgleich fie um Beiftand gefleht, wollfinder noch Phigalea jum Lohn (Bol. IV, 30 sqq.); Sparta antwortet beweigen und schließt fich nachher mit ben Eleern an bie Actolier MIV, 34 sqq.). Go beginnt Philipp, mehr auf fich als feine Bundes. Im vertrauend, ben Krieg, ben man ben Bundesgenoffentrieg nennt, bm Jahr, als ber jungere Aratus als Stratege an ber Spipe ftebt, In. Chr. Rachdem Philipp noch mit bem Allyrier Scerbilaidas, welcher bei Exclung der von den Actoliern im Peloponnes gemachten Bente leer iggingen war, einen Bertrag geschloffen hatte, wodurch biefer burflichtete, die Aetolier zur Gee zu beunruhigen (Pol. IV, 29.), tourch Theffalien nach Epirus por bas von ben Aetoliern befeste wie. Er erobert die Stadt (Pol. IV, 61 sqq.), nachdem ber ato-Etratege Scopas fie burch einen Ginfall in Diacebonien und Theffantten vergeblich versucht hatte. Bon hier zieht Philipp in das Ma Acarnanen , erhalt das Bundescontingent und bringt gludlich Im Acelons vor. Unterdeffen hatte ber Peloponnes weniger burch nadus ju leiden , ber ben größten Theil feiner Mannschaft burch hechtigfeit nach Eroberung ber Stadt Aegira verlor (Pol. IV, 57 sq.), enripides, ben die Actolier ben Eleern als Felbherrn geschickt thm (Hol. IV, 59 sq.), und durch ben fpartanischen Ronig Lycurgus, by the noch Philipp die Frindseligkeiten begann, einige ben Argivern Anonien jugeborige Plate weggenommen hatte und später die Fefte frinn in Gebiet von Megalopolis zerstörte (Pol. IV, 36. 81.). Unter ten Umftinden geben achaifche Gefandte an Philipp ab, ben fie bei Einine treffen und ihn ju einem Ginfalle in Glie auffordern (Pol. IV, 16.). Der Ronig gab ihnen teine entscheidende Antwort, sondern behielt te bei fic, verkerte mehre Orte Actoliens und war eben damit beschäf-Demada ju befestigen, das ihm befonders zur lieberfahrt nach dem ponnes geschickt gelegen war, als er aus Macedonien Botschaft belt, die Darbanier machten Miene, in Macedonien einzufallen (Pol. 14 sqq.). Eilends verläßt er Aetolien und wendet fich nach Macedonien. Strucht von feiner Ankunft reichte bin, die Darbanier fo in Schrecken Ein, daß fie ihr Borhaben wieder aufgaben und fich jurudzogen. Most fehrt Philipp nicht nach Aetolien jurud, fondern zieht nach Theffasplindert und das dodonaische heiligthum niedergebrannt hatte (Diob. M Excerpt. de Virt. et Vit. p. 568. Pol. IV, 67.), schifft er sich zur einnen ein nach Eubda und erscheint ben Griechen ganz unerwartet Smith. Rachdem er von bier aus eine Abtheilung Gleer, Die unter whee einen Ginfall in bas Gebiet von Sicyon zu machen beabfichtighi Stymphalus nberrafcht und beinahe gang vernichtet hatte, vereier fich in Caphya mit ber achaischen Mannschaft und brach nun 10,000 Mann auf, um Elis anzugreifen (Pol. IV, 68 sqq.). Er per bie ben Eleern gehörenbe arcabifche Festung Pfophis, gewinnt nach turgem Biberftanb, verwüftet hierauf Elis und betommt nach Digen Tagen die Landschaft Trivbylien im Guben von Elis in feine wilt. Den Rest bes Winters bringt er in Argos zu (Pol. IV, 82.). beicher Abhängigkeit jest die Achäer von Philipp stehen, beweist die bes Strategen Eperatus, Die Philipps Drobungen erzwangen, Die Limorenus butchfiel, ben ber von ber macedonischen Umgebung berbachtigte, verhöhnte und sogar mißbandelte Aratus empfohlen (Pint. Arat. 48. Pol. IV, 82. 84. V, 15.). Eperatus hatte aber fo bingen Einfluß, daß Philipp, um Unterftutung an Gelb und Lebens-

mitteln für ben nächsten Feldzug gegen bie Actolier zu erhalten, ben alten und jungern Aratus wieder mit höflichkeit behandelt, worauf ihm treibe, 50 Talente beim Aufbruch, ein breimonatlicher Solb für fein fa und fünftig 17 Talente monatlich, fo lange er im Peloponnes als Bunk genoffe kampfe, verwilligt werden (Pol. V, 1.). Im Anfange bes Somm 218 eröffnet Philipp ben Feldzug mit einem Angriffe auf die den Ma liern verbündete Insel Cephallene. Reine der Städte auf der Insel eingenommen werben, und Philipp beschließt auf ben Rath bee Um und bie Bitten ber Acarnanen, einen Ginfall in Aetolien ju machen ( V, 5 sqq.), bei bem der hauptort ber Aetolier, Thermus, fammi bort aufgehäuften Runftichagen und andern Roftbarteiten, Die nicht Beute fortgeschleppt werben konnten, zerftort wurde. Dorymachus, bu berfelben Beit, als Philipp Cephalene angriff, ein atolisches haach Theffalien geführt und wahrscheinlich mehre Stabte, unter bie bas phthiotifche Theben, befest hatte, tam gu fpat. — Bon Aetolien f Philipp in den Peloponnes jurud, wo Lycurg namentlich Meffene ben ruhigte. Philipp verwüftet Laconien, ohne jedoch Sparta felbft au greifen, rettet fich aus bebenklicher Lage, in bie er burch ben fparte Ronig Lycurgus tam, nach Corinth (Pol. V, 18 sqq.), und trifft hier Gefant von Rhobus und Chios, welche ben Frieden vermitteln wollten. Theils b Berbindung der friegführenden Theile mit Piraten (cf. Pol. IV, 29. 68. 80.), eine Berbindung, die den Seeraubereien Borfcub leiftete, Meer unsider machte und den Berkehr hinderte, theils Furcht vor ville Bernichtung griechischer Freiheit, besonders bei den Rhodiern, mochte Staaten zu biefer Gefandtichaft veranlaffen. Der Ronig erflart fich gem jum Frieden, ebenso bie Aetolier. Es wird ein breißigtägiger Baff stillstand geschlossen und eine Zusammentunft verabredet. Aber eine macebonischen Beere ausgebrochene Meuterei, die jedoch fogleich wie unterbrudt murbe und ben Urhebern ihre Strafe brachte, vereitelte Friedensaussichten. Die Actolier, bavon benachrichtigt, hofften Bortheit von biefen Unruhen, und erschienen nicht auf die bestimmte Zeit. Philips bem es ebenfalls mit ben Unterhandlungen fein rechter Ernst war, gebied ben Symmachen neue Kriegeruftungen. Er selbst begibt sich ben Bich über nach Macedonien. Geine Abwesenheit brachte ben Achaern bur einen Ginfall der Actolier in Achaia neue Gefahr, die um fo große war, ale bie Erbarmlichfeit bes Strategen Eperatus völlige Berwirum und Anarchie herbeigeführt hatte. Daber wird Aratus wieber jum Dber haupte gemahlt; es gelingt ihm, die Ordnung herzustellen (Pol. V, 24-3) 91-93.). Rachdem die Achaer nun zu Land und zur See noch einig Bortheile errungen (Pol. V, 94-95.), Philipp fein Reich gegen Ginfall feiner Nachbarn gesichert und darauf bas phthiotische Theben, von w aus Die Actolier ihre Streifereien in Theffalien machten, vernichtet hatt (Pol. V, 97-99.), beeilt fich Philipp auf einmal, Frieden zu schließer Richt die wiederholten Bermittlungeversuche ber Rhobier und Chier, bene fich nun auch Ptolemaus Philopator von Aegypten und Bygang angi foloffen hatte (Pol. V, 100.), bestimmten ihn dazu, sondern bie Rachris von der Riederlage ber Römer am Trasimener See (Pol. V, 101.). Läng schon hatte Philipp mit Aufmerksamkeit ben Gang ber Ereigniffe in Italie beobachtet, und nun ftellte ihm ber von ben Romern vertriebene und vo Philipp aufgenommene Demetrius von Pharus (Pol. III, 16. IV, 6 V, 12.) eindringlich por, baf es jest ber gunftigfte Zeitpunkt fei, bi Einfluß ber Romer in Allyrien ju vernichten und vielleicht noch Größert zu unternehmen (Pol. V, 101.). 217 v. Chr. fommt bei Raupactus bi Friede zu Stande. Rach den Bebingungen beffelben follten beibe Parteil im Befite beffen bleiben, was fie damals inne hatten (Pol. V, 102-105. Die Rube bes Peloponnes murbe aber balb burch innere Unruben Meffenien gestort. Philipp, bem es barum zu thun war, feinen Ginfli

is Bridenland fich nicht nur ju fichern, fonbern auch ju vergrößern, ferei, reigte bie Parteien noch mehr gegen einander auf und fuchte hige Feftung Ithome in feine Gewalt zu betommen. bes jungern Arains und bie abmahnenben Borftellungen bes ältern m Philipp zwar zur Rndfehr, hatten aber seine schon langft befte-Eifersucht auf Aratus Ansehen und Ginfluß in solchen haß verpft, daß er beibe Aratus, Bater und Gobn, durch langfam wirtendes Mittete, 213 v. Chr. (Plut. Arat. 49-54. Pol. VIII, 14. Liv. XXXII, Im Rriege Philipps mit ben Romern fologen fic bie Achaer nothngen an Philipp an, während die Aetolier, Spartaner und Eleex indete ber Romer waren. 211 v. Chr. — Glücklicher Weise fanden Afder an bem Megalopolitaner Philopomen ben Mann, beffen fie in frit ihrer Roth bedurften. Im J. 208 v. Chr. an die Spise des des gestellt, bewirfte er in kurzer Zeit, daß die Uchaer im offenen 1, wo sie sich vorher kaum zeigen durften, furchtbar wurden. Er t die Bewaffnung und bie lebungen ber Bunbestruppen, und gewann iner achtmonatlichen Uebung bei Mantinea einen vollftanbigen Sieg ne spartanischen heere. Der spartanische Tyrann Machanidas, ber Aber am ineisten benurnhigt hatte, fiel burch Philopomen selbst & Chr. (Pol. XI, 9-18. Plut. Philop. 10. Paus. VIII, 50.). Sein granfamerer Rachfolger, Nabis, seste die Räubereien und Streif-fort (cf. Pol. XVI, 13. Plut. Philop. 12. Liv. XXXI, 25.); inzwischen eber Philipp die Aetolier, ber Unterftühungen von ben Romern, wie mit dem zweiten pun. Kriege beschäftigt waren, beraubt, zur immerfung gezwungen. 3m 3. 205 v. Ebr. (vgl. Aetol. Bund) kam riebe ju Stande (Liv. XXIX, 12.). Als bie Machinationen ber hen Politik einen nenen Krieg gegen Philipp hervorgerufen hatten, is fich bei ben bisherigen griechischen Bundesgenoffen desfelben, befon-bei ben Achaern, wenig Reigung, sich um feinerwillen einer un Geschir auszusetzen (cf. Liv. XXXI, 25.). 3m britten Jahre bes ges, 198 v. Chr., nahmen die Achaer, bewogen von ihrem Strategen dem, wenige Stadte ausgenommen, Die Freundschafteantrage ber an (Panf. VII, 8. Liv. XXXII, 19 sqq. Pol. XVII, 13. vgl. XXIII, LXXV, 9.). Rach ber Schlacht bei Cynoscephala murben bie Griechen Jem-mit fceinbarer Freiheit befchentt, Die Achaer erhielten Die ihnen wen Stabte wieder (Liv. XXXIII, 34.), unter biefen auch Corinth, in Macedonier befett hatten (Liv. XXXII, 23.); jedoch wurde in bie was Corinth auf einige Zeit romische Besanung gelegt (Liv. XXXIII, MW, 50.). Rabis, ber in biesem Kriege zuerst auf Philipps Seite mb sich seines Ramens zu Raubzügen bedient, dann mit dem en Feldheren Flamininus fich gegen Philipp verbunden und feit der rine Feindseligkeiten gegen bie Achaer aufgegeben hatte, follte nach meden das von ihm besette und mighandelte Argos frei geben; Merte fich beffen und Flamininus fab fich auf Bitten ber Griechen gt, ihn zu betriegen; fatt ihn aber gang zu vernichten, stellte er ben, nm in ihm ben Achaern ein Gegengewicht zu erhalten, gans De Bebingungen; eine berfelben war, die lacedamonifden Ruftenftabte bonge ber Achaer zu überlaffen, 195 v. Chr. (Liv. XXXII, 38-40. H, 44. XXXIV, 22-24. 26-32. 35-41. 43. XXXV, 13. Pint. Flamin. Anberthalb Jahre hielt fich Rabis ruhig; ale aber bie Retolier, bie Romer wegen bes letten Friedens mit Macedonien erbittert, Anruhen in Griechenland zu erregen verfuchten, erhob jener fich aufs tund fuchte fich ber Seeftabte, die unter achaischem Schupe fanden, gu bemachtigen. Die Achaer foidten Philopomen, bamals gum mal Stratege, gegen ihn. Nabis, von ihm zwar gefclagen, aber nicht wen, rief bie Actolier, und erhielt von ihnen eine unbedentende le den etwas über 1900 Mann. Ihr Anführer Weramenus hatte ben

Digitized by Google

geheimen Auftrag, Sparta auf immer mit bem atolifden Bunbe ju vet nigen. Um bieg ju erreichen, mußte vorher Rabis aus bem Bege fcafft fenn. Alexamenus fand Gelegenheit, ben Tyrannen ju ermorb und wollte nun, ftatt die Spartaner ale Freunde zu gewinnen, bie befit Stadt plundern. Die Einwohner jedoch ermannten fic, erschlugen Alexamenus und zum größten Thelle auch feine Truppen. In biefer ! In biefer B wirrung erschien Philopomen in Sparta (Liv. XXXV, 12. 13. 22. 25. 28-30. 34-36. Plut. Phil. 15.). Er bewirfte die Anschließung ber taner an ben achaifchen Bund, 192 v. Chr. (Liv. XXXV, 37.). Der B umfaßte jest ben ganzen Peloponnes, ba auch bie Meffeuier und Chald barauf sich mit ben Achaern vereinigt hatten (Liv. XXXVI, 31. Paus. VIII, 30.). An bem Kriege gegen Antiochus hatten bie Achaer, p ihrer Kriegeerflarung an benfelben (Liv. XXXV, 48 sqq.), geringen And Dehr wurden fie burch Unruhen im Peloponnes in Anfpruch genom Die Spartaner, burch ben Drang ber Umftanbe jum Beitritte genon benutten ben erften Anlag, bie Berbindung aufzuheben. In bem ball In bem ball entstandenen Streite follten bie Romer entscheiden. Der Genat gab eine so geschraubte und zweideutige Antwort, daß Philopomen mit gi lingsanbruch bes 3. 189 v. Chr. vor Sparta rudte. Er bestrafte put bie, welche ben Abfall veranlaßt hatten, ließ bann bie Befestigungen betabt nieberreißen, fchiate alle frembe Hulfsvöller aus Laconien verbannte Alle, welche von Machanibas und Rabis bas Burgen erhalten hatten, und verfaufte bie fich Beigernben als Stlaven. großer Theil des Gebiets fiel an Megalopolis, die alte Berfaffung wa abgeschafft, die früher Berbannten in ihre Rechte wieder eingesest bie Stadt bem Bunde zugewiesen (Liv. XXXVIII, 30 sqq. Plut. Phil. 1 Ueber biefe harte und Ungerechtigfeit klagten die Spartaner bei ben Diefe faben mit Freuden , wie fie mit ihrer Bevormundung im größere Fortschrifte machten; noch fanben aber ihre Forberungen in nachsten Beit einen Widerstand an ber Festigkeit einiger Wenigen, name lich bes Lycortas (Liv. XXXIX, 35 sqq.). Die Lacedamonier ethich burch bie Romer nicht gang bie gehoffte Genugthuung; es mußte pon ben Achaern bie gegen einige Lacebamonier ausgesprochene Be theilung gurudgenommen werben, die Lacedamonier wurden aber einer neuen Anfrage bei bem Genate angewiesen, in bem achaifden B gu bleiben (Liv. XXXIX, 48.), freilich nur, um neue Reibungen und me Einmischung von Seiten ber Romer ju veranlaffen, wie es icon ben Lacedamoniern eingerdumte Borrecht mit fich brachte, in gemin Eriminalfällen (in Staatsverbrechen, Berbrechen gegen den Bund mi einzelne Glieber beffelben) nicht vor das Bundes-, sondern das römisch Tribunal geladen zu werden (Pauf. VII, 9.). Die Absicht, ben Bui vollends zu fchwächen, hatten bie Romer noch beutlicher zu erfennen 0! geben, als bie Deffenier, unter ihrem Sauptlinge Dinocrates abrunm geworben, die Achaer hart bedrangten und biefe beswegen Gulfe bei bi Romern fuchten. Die Romer, antwortete ber Cenat, wurden fich 8' nicht barum befummern, wenn außer ben Deffeniern auch noch bie Argive Lacebamonier und Corinthier abfallen follten (Pol. XXIV, 10.). - Phili pomen ermuthigte sich bennoch und suchte die Meffenier zu bemuthign wurde aber von ihnen gefangen und gefobetet, 183 v. Chr. (Liv. XXXII 49. Plut. Phil. 18-21. Pauf. IV, 29.). Epcortas, bieber ber treue m wohlmeinende Gehülfe des Philopomen, trat an feine Stelle, rächte feim Lob und unterwarf Meffenien (Pol. XXIV, 12. Pauf. VII, 9.). Gleid wohl war er nicht im Stande, ben allmählig naber heranrudenben Unte gang bes Bundes aufzuhalten. Reue Unruhen und neue Rlagen von b Lacebamoniern gaben ben Romern immer größere Gewalt über ben Bun bie um fo gefährlicher murbe, je mehr bie romifd gefünte Parfei unt ben Achaern-felbft, einen Canicrates aus Leontium an ber Spihe, übe

Digitized by Google

misgenden Einfing gewann (Pol. XXV, 1. XXVI, 1. sqq. cf. Liv. XLV, 31.). Diefer war es auch, ber ben Achaern das Bundnig mit Perfeus wierneth und nach Befiegung biefes Ronige (168 v. Chr.), von feiner Rotte unterftust, ben Romern eine Menge Ramen Golder angab, die im lesten Rriege beimlich mit Perfens in Briefwechfel geftanben hatten, obgleich bavon teine Spur in ben königlichen Archiven gefunden warb. Diefelbe Berbachtigung, wiewohl gegrundeter, tam durch romifch Gefinnte and in den andern griech. Staaten vor. hier wurden die Beschulbigten sogleich aufgehoben, ans bem kande aber in Berhaft gebracht; an die Berfammlung ber Achaer aber wurden nach Corinth zwei romische Commiffare tefenbet, E. Claubius und Enans Domitius (Liv. XLV, 31. Pol. XXX, D.). Die Anklagen und Borwurfe enbeten mit der Forderung, daß 1000 er vornehmften Achaer (unter ihnen auch ber Geschichtschreiber Polybius) ma Rom geben follten, bort ihre Unschuld barzuthun. Ohne Argwohn verließen fie bie Heimath; in Italien angekommen, wurden fie jedoch getrennt, mb ftreng bewacht als Geißeln zurückgehalten. Nach 17jahriger Gefangenschaft kehrten auf M. Porc. Cato's Fürsprache von ben 1000 tann noch 300 zurück, 150 v. Chr. (Paus. VII, 10 extr. Plut. Cat. Maj. 9. cl. Pol. XXXI, 8. XXXV, 6.). In der Heimath hatten inzwischen, tros ber afgemeinen Berachtung (cf. Pol. XXX, 20.), Callicrates, Menalcibas mb Andronidas die Gewalt in ben Handen. Dem Beftreben ber Romer, burd ben fets fich wieberholenben Saber und Streit ber einzelnen Bundesfaaten den letten Rest von Selbstständigkeit des Bundes zu vernichten, leifteten fie trefflichen Borfdub. 3mar entzweite fie ihre eigene Schlechtigfeit; ber endliche Untergang bes achaischen Bundes und ber griechischen Freiheit ward aber durch fie beschleunigt. Menalcidas ließ sich in einem Streite ber Athener und Oropier von ben lettern die Summe von zehn Talenten antragen, um die Achaer für sie zu gewinnen. Er glander baju bie Gulfe bes Callicrates nothig zu haben, und versprach ihm einen Theil bavon. Der Beistand der Achaer tam aber zu fpat; gleichwohl hatte fich Menalcidas bie Summe ausbezahlen laffen, bem Callicrates aber seinen Antheil vorenthalten. Dieses verfeindete fie; Callicrates flagte ben Menalcibas bes Berrathes an. Diefer befticht den Diene, feinen Rachfolger in ber Strategie, und bewirft burch ihn feine losiprechung. Diaus aber, um ber Strafe ber Beftechlichkeit zu entgeben, fingt ben Bund in neue Streitigkeiten mit Sparta. Er laugnete, daß bie Spartaner nach einem Ausspruche bes romischen Senats in Criminalfallen fic ber Bundesgerichtsbarteit entziehen durften; beibe Theile appellinen burch Gefandte an die Romer (150 v. Chr.). Der spartanischen Gesandtichaft war auch Mengleidas, ber achäischen Callicrates und Diaus brigegeben. Callicrates ftarb auf ber Reise; Diaus und Menalcidas fruiten vor bem Senate heftig mit einander (Pauf. VII, 11. 12.). Ehe der noch von ben Romern bie Entscheibung gegeben murbe, griefen bie Ihar jum Schwerte. Damocritus, Strateg bes Bunbes im nachften Jane (149 v. Chr.), schlug die Spartaner, und der Rampf dauerte unter Dians Strategie im folgenden Jahre noch fort (148 v. Chr.), als römische Etfendte, E. Aurelius Dreftes an ihrer Spipe, im Peloponnes erfchiema, und diefer in der Bundesversammlung zu Corinth mit der Forderung aften, die Achaer sollen nicht nur Sparta, sondern auch alle nicht eigent-in und ursprünglich achäische Städte, wie Corinth, Argos, Heraclea Deta und bas arfabifche Drchomenus, aus bem Berband entlaffen und mushangige Staaten erklären. Da brach ber Unwille bes Bolfes wathend fiel es über bie anwefenden Lacedamonier ber, mißhanbile diefelben und schleppte fie in die Gefängniffe, selbst die, die sich in die Bohnung bes Dreftes geflüchtet hatten. Der Seuat übersah die dem Dreftes jugefügte Beleibigung, und schiedte eine zweite Gesandtschaft wite Sertus Julius Cafar nach Achaja, um wieder eine gutliche Aus-

gleichung ber Gache ju verfuchen. Die einzige Aurderung auf ber & fammlung in Aegium war, daß bie Achaer bie Spartaner nicht befehbet Der bamalige Stratege Eritolaus verwies bie Befandten auf eine b nachft zu Tegea zu haltende Bundesversammlung, ließ biefe aber su Stande kommen , und wollte die Berhandlungen auf eine Berfammi nach feche Monaten verschieben. Auf diefe Beife verhöhnt , kehrter Befanbten nach Rom jurud. Unwillig über biefes Betragen bes En laus und einen erneuerten Angriff ber Achaer auf Sparta beschle bie Romer, burch ben fürs nächfte Jahr erwählten Consul & Mumm bie Achaer zu befriegen. Als D. Calius Metellus, ber mit einem ho in Macedonien stand, Kunde von dem feinem Nachfolger Mummint gebenen Auftrage erhalten batte, bemubte er fich, Jenem biefe Ehre a gonnend, vorber noch die Angelegenheit friedlich in Ordnung ju big und burch eine neue Gefandtichaft bie Uchaer jur Rube gu vermi Diefe aber murde beschimpft und mußte flieben. Eritolaus und bie Gein schüchterten jedes nüchterne Nachdenken ein und entstammten das Boll tollfühnem Beginnen. Es wurde ein bebeutendes heer gusammengebin Bootien besetzt und Heraclea am Deta, bas sich nach dem Billen Romer furz vorher vom Bunde losgesagt, erstürmt und geplundert. Bunn aber die Rachricht kam, Metellus sei über ben Sperchius geginge ben Achaern entgegen, ließ Critolaus ihn ungehindert durch die Derm pplen bringen und jog fich nach Locris, in die Nabe von Starphaa, and Che er noch die Stadt gewinnen konnte, ward er hier von Metel ereilt, zur Schlacht genöthigt und ber größte Theil seiner Mannsch getöbtet ober gefangen; Critolaus selbst verschwand nach ber Schla Sein Nachfolger wurde der Stratege bes vorigen Jahres, Dians ()a VII, 13-15. Pol. XXXVIII, 1 sqq.XL, 2.). Metellus, ber langfam und foon bis über Megara hinausgerückt war, bot noch einmal Frieden; aber umfo Inzwischen erschien Mummius, 146 v. Chr., Metellus ging nach Macedon jurnd. Auf bem Ifthmus ftellte Dians feine eilig gufammengebrachte Mai fcaft, 600 Reiter und 14,000 Schwerbewaffnete, bem aus 3,500 Reitern mehr als 24,000 Fußgängern bestehenden Beere des Mummius entgegen. 1 Borpoftengefecte waren gludlich für bie Achaer; in offener Schlacht a ward die achaische Reiterei bald gurudgebrangt und auch bas fufo unterlag nach hartnäckigem Widerftande; was bem Gemetel entra fuchte die Rettung in ichlenniger flucht. Diaus floh verzweifelnd ! Megalopolis und tobtete fich und feine Familie mit Gift. Dumm ruckte am britten Tage ohne Biberftand in Corinth ein und nahm an Stadt und ben Einwohnern graufame Rache. S. Corinthus. - And allen andern Stabten , welche gegen Rom getampft , wurden bie Rau niebergeriffen und bie Baffen ben Burgern genommen. Roch in bemfel Jahre erfchienen zehn romische Senatoren, bie bie Berhaltniffe ordne Die Democratien wurden aufgehoben und reiche Burger an bie Gpise Bermaltung und Regierung gefest; bas gange Land entrichtete eine Stel die Bermögenden durften außerhalb ihres Begirts teine Guter befit die Bolfeversammlungen wurden verboten. Wenn auch die Romer nachher wieder erbarmten und die aufgelosten Bolferbunde balb wiel berftellten, fo blieben fie boch ftete von ben romifchen Statthalter Macedonien abhängig, bis endlich der gange Peloponnes und hellas eigene Proving unter bem Ramen Achaja (nach Panfanias fo genal weil die Romer die Griechen während bes Principats ber Achter unterwarfen) feinen besondern Statthalter erhielt (Pauf. VII, 15. Pol. XL. Str. XVII extr.). Liter.: Mart. Schoodii Achaja vetus, Ubbo Emmins in Gronov. thes. antiqu. Graec. IV. ad Rh. 1664. Gothofredi Achaica s. de causis interitus reip. Achaeorum oratio, f. opusc. hist. polit. (Genev. 1641. p. 84-116. 30. L. Prash assereip. Achaeorum. Ratisb. 1686. Th. S. Bayer's fasti achaici, in col

lead Pokepel V, 374-448, und beffen numus Aegiensis illustratus, ibid. 1. 361 sqq. cf. f. Opusoula ed. Rlos p. 269-339. S. v. B(reiten-aus) Gefc. b. Achaer u. ihres Bundes. Frtf. 1782. E. helwing's pefc, des achaischen Bundes. Lemgo 1829., n. dazu Heffer's Recens. 1 Seed. n. Jahn's N. Jahrb. II, 434., und Merseter's Bemerkungen in ket. n. Jahn's Archiv I, 4., des letteren Abh. über Polybius Darstell. des hässen Bundes u. sein Wort über Pausanias ib. I, 2., so wie seine Bemerkungen zu Lunint prolegg. ad res Achaeorum (Dorpat 1832.) 1 Seed. n. J. Arch. III, 3. und seine Schrist de achaicis redus antissimis, Regim. 1831., n. Gesch. des atolisch-achaissen Bundesgenossen iege (Ronigeb. 1831.), von bemf.: Aetolorum contra Achaeos bellum muidum a. sociale in Seeb. u. 3. Arch. I, 4. 28. Schorn's Gefch. Grieenlands von der Entftehung des atol. u. achaischen Bundes bis auf die erftirung Corinths (Bonn 1833.). A. Matthia's Gefc. des achai-ben Bandes in Erich und Grubers Encycl. I, 284 sqq., auch in f. ver-uisten Schr. (Altenb. 1833.) p. 239-258. Flathe's Gefc. Mace-Flathe's Gefd. Maceoniens (keipz. 1832. 34. 8.) II, p. 69 sqq. Manfo's Sparta III, 1, 87 sq. herner in St. Croir des anciens gouvernements sédératifs p. 79-198. Drumann's Ideen z. Gesch. des Berfalls der griech. Staaten (Bert. 1851). 815.) p. 447-494. — Tittmann's gr. Staatsv. (Lpz. 1822.) p. 673-688. Babemuth's bellenifche Alterthmot. I, 2. p. 392 sqq. hermann's gr. taatsalterthumer (heibelb. 1836.) S. 185 sqq. Schloffer's universalbift. eter [. II, 1. 2. [K.]

Achais, St. in Sprcanien, früher Beraclea, von Antiochus Soter ach f. Bruber Achaus fo genannt. Plin. VI, 16. [P.]

Achane ('Agrien), ein perfisches und bootisches Getreibemaaß. Jenes var nach Suidas und dem Scholiast. zu Aristoph. Ach. 108. 109. — 45 attische elieres, dieses nach Hesphius — 1 att. eiden. cf. Wurm de ponderum etc. rationibus p. 133. [K.]

Acharden ('Axaquau), Dorf bei Rofa, in ber Rabe bes Maanber, Str. 579. 649 f., mit einem berühmten Plutonium und einem medigin.

Orafel in ber Charons-Höhle. [P.]

Achardens, Fl. in Sarmatia Asiat. vom Caucasus in die Maotis, Egorlit, Str. 506. Ptolem. [P.]

Acharmae ('Aragrau), ein Demos ober Fleden in Attica, 60 Stabien n. von Athen , mit einer zahlreichen , fraftigen Bevölkerung , welche im Theil ans Roblenbrennern bestand. Wein - und Delbau. Thuchd. II, 19 f. L bes Apollo, des Bacchus, Hercules und der Minerva. Pauf. I, 31. Milen. VI, 234 f. [P.]

Acharrae, Stadt in Theffaliotis am Fl. Pamifus, Liv. XXXII,

13. [P.]

Achain, eine feuth. Landschaft über ben emobischen Gebirgen, Ptolem. [P.]

Achates, Fl. im fühl. Sicilien zwifchen Camarina und Gela, j. Onlo. Bon ihm führt ber Achat feinen Ramen, ber hier zuerst gefunden werten seyn sou, Theophraft de lap: Plin. XXXVII, 10. Gil. Jtal. XIV, 229. [P.]

Achates, einer ber Gefährten bes Aeneas, von Birgil mit bem Beibert Adus, ber Getrene, beehrt. Aen. I, 174. 312. VI, 158. XII, 459. [H.] Acholoidos, Beiname ber Girenen, von ihrem Bater Achelous,

bu fie mit Sterope zeugte. Apollob. I, 7, 10. [ H.]

Achelous (Axeloos), früher Thoas, and Arenus und Theftius geder Grangfluß zwischen Acarnanien und Aetolien, j. Afpro, ber stiffe fluß Griechenlands (xorior, hom. fl. XXI, 194.). Seinen Ramen ist nach griechischer Deutelei, erhalten haben als ed axy diadtiur, der Smerzenlösende, nach Andern von einem barin ertrantenen Manne biefts Ramens. Bon den höhen des Pindus herab strut er reißendes Laufs gerade sübwarts mit Karen Wellen über weißen Kieseln ("bet silm wirbelnde" Dionys. Perieg. 433.), anders jedoch gegen die Münden Ovid. opist. IX, 140., bewässert in Netolien das fruchtbare atolische accarnanische Blachseld und weiterhin die durch Anschwemmung entstand gesegnete Edene Parachelotis, über welche das Horn der Amalikea suusgeschüttet, und ergießt sich in mehreren Armen ins jonische Run Mehreres Bunderbare von ihm s. h. Plut. de fluv. s. v. Ach. Plu. UXXXVII, 49. IX, 112. Bergl. Str. 449 st. — Denselben Ramen sing noch zwei Flüsse in Arcadien (Str. 16. c. Paus. VIII, 38, 7.) und eine Ebestalien, Str. 434. 450. [P.]

Achelous, Mythifches. Diefer Strom fpielt als flufgott in b griechischen Gage eine große Rolle. Achelous ift Gobn bes Dceanus ber Thetys, und ber alteste ber 3000 Bruderfluffe, Befiod. Theog. 3 Andere nennen ihn Gohn bes helios und ber Gaa. Dit hercules beim er sich um Dejanira, Tochter bes Deneus in Calydon, und mußte wihm um sie kampfen. Apollod. I, 8, 1. Da er die Gabe befaß, in ve schiebene Gestalten sich zu verwandeln, Soph. Trach. 9. sq., so verwa belte er fich bei biefem Rampfe querft in eine Schlange, gulett in ein Stier , worauf ibm aber hercules eines der horner abbrach, Dmb. M X, 8-88., bas bann Achelous gegen bas horn ber Amalthea, bet boi bes lleberfluffes, eintauschte. Apoll. II, 7, 5. Rach Doid machin b Rymphen aus dem abgebrochenen horn bas horn bes Ueberfinfies; w bemfelben Dichter (Metam. VIII, 576.) find bie echinabischen Juseln baden entstanden, daß Achelous, über die Rymphen, welche beim Opfern fin vergeffen hatten, erzurnt, das Stück Landes, auf welchem bas Di gebracht wurde, wegschwemmte und verschiedene Infeln barans bilbu Schon Strabo X, 2. gibt eine Erklarung biefer Mythen theils in Bo hung auf die verschiebenen Gestalten, Die Achelone angenommen, ind er mit einem Stier verglichen werde wegen feines Getofes und feu Arummungen , bie man horner nenne , mit einer Schlange wegen fen gange und Arummungen, theils in Beziehung auf ben Rampf felbft, inb hercules burch Damme und Durchschnitte ben Klug bezwungen, fo # großen Theil bes Landes jur Bebauung troden gelegt, und ben Den sich geneigt gemacht habe; bieß fei bas horn ber Amalthea. Der M lous war ein heiliger Fluß; benn nach Ephorus bei Macrob. Satum 18. war jeder Antwort des dodonaischen Apollo die Weisung beiges Axeloip dieer, woher fich benn die auch auf entferntere Gegenden aus dehnte Berehrung des Achelous fchreibt, und weswegen Azedes überhal als Reprafentant. Des fußen Baffers (Onelle aller Rahrung) genomn wurde. Birg. Georg. I, 9. Abbilbungen bes Achelous findet man afarnanischen Mungen als Stier mit einem bartigen Mannsgeficht.

Acherimi, bei Cic. Verr. III, 43. wahrscheini. verschrieben f

Aokerom (Axteur), Rame mehrerer Fluffe: 1) in Thesprotia, fli durch den Sumpf Acherufia, nimmt den Cocytus auf, und mundet in "füßen Bai" (ydunis dourse) in das jon. Meer; j. Deliki. Str. 324. I Pauf. I, 17. vergl. IX, 30. ift fein Baffer bitter, die sumpfigte Umgeg voller mephitischer Dünke, Plin. IV, 1. — 2) in Bithpuien bei herac

voller mephitischer Dünfte, Plin. IV, 1. — 2) in Bithynien bei herac f. Acherusia, halbinfel. — 3) in Elis, j. Sacuto, Nebenfluß Alpheus, Str. 344. — 4) in Bruttien, j. Lese, verhäugnisvoll für rander von Epirus, Liv. VIII, 24. Str. 256. — 5) nach ber Dicht bes Orpheus Argon. im äußersten Norden aus den rhipaischen Geb.

Aonerom, ber bekannte Finf in ber Unterwelt, über welchen Schatten wandern mußten. Während er bei homer bloger fluß ist, er nach einer späteren Sage ein Sohn des helios und der Gaia, wurde in einen fluß verwaudelt und in die Unterwelt verwiesen, er beim Rampfe der Titanen mit Jupiter die Erstern mit Baffer vers

latte. Egenthamlich ift bie Schilderung bes Acheron (fo wie ber gangen iereck) in Plato's Phaedon. S. Hades. [H.]

Acherontia , 1) Stadtchen auf einer jaben Sobe bes Bultur in Min, j. Acerenza. Horat. Od. III, 4, 14. — 2) in Bruttien, Plin. III,

Acheron 4. [ P.]

'Acheruntici libri. Diefe rechnete man ju ben fogenannten Tageen Schriften , alten religibsen Berten etrustifchen Urfprungs , welche be ber bie Bligweiffagung, bie Stabtegrundung und Bertunbigungen edemeinen Inhalts enthielten. In ben Acheruntischen Buchern mar inders die Lehre von der Berfohnung der Gotter, ber Aufschiebung firt, daß man auf irgend eine Beife bie Begebenbeiten bes Schickfals jen Jahre verzögern konne (Serv. ad Aen. VIII, 398.). em enthielten fie auch bie mertwürdige Behauptung, bag, wenn man frant Thiere bestimmten Gottheiten opfere, Die Geelen gottlich und Schen ber Sterblichteit entzogen wurden (Arnob. adv. gent. II, 62.). be biger waren mit unter ben Lagetischen, die Labeo überset hatte; unen ben befondern Litel gegeben, de diis, quibus origo anies es (Serv. ad Aen. III, 168.). Der Rame acheruntici libri bezieht ist Aberontische Todtensacra. Der Urst dieser dem Homer schon limiten Gebranche ist ohne Zweisel der Flus und See Acheron in Thesie, mit bem burch bie onotrische Bevolkerung Unteritaliens ber Acheron Pandofia im nachmaligen Bruttierlande und Acherufia auf ben apuen Grenzgebirgen aufammenhängen. (Die Etruster von Otf. Müller

Acherusia (Azegovoia liury), Ramen mehrerer Geen und Gumpfe, familio mit den Sagen von der Unterwelt in Berbindung: 1) in Thes-Princ, Unc. 1, 46. Str. 324. f. Acheron 1. — 2) bei Hemmione in Argone, mit bem Erbichlund, durch welchen hercules ben Cerberus ans tipt jog, Panf. 11, 35, 7. — 3) in Campanien, j. Lago bi Fufaro, Str. 213 ff. Plin. III, 5. — 4) in Aegypten bei Memphis nach griechischen

Borftellungen bei Diob. 1, 96. [P.]

Acherusia, Salbinfel ob. Borgebirge bei Beraclea in Bithynien, m einer tiefen merbi tifchen Soble, von welcher biefelbe Cage galt, wie m Aherufia 2. Xenoph. Anab. V, 10, 2. (VI, 2.) [P.]

Aeketum, II. Stadt in Sicilien, vielleicht unweit der Mündung im sind. himera, j. Alicata. [P.]
Aekillan, Feldherr und einer der Bormünder des ägypt. Königs belemins XII. Dionysus. Mit seiner und der beiden andern Berwalter ist Kisses Genehmigung, des Theodotus aus Samos oder Chios, der Erziehung des jungen Königs leitete, und des Eunachen Pothinus, ist die Kadelswaren werden Konier und des Genachen Pothinus, ter bit Shaftammer unter fich hatte, wurde Pompejus auf feiner Alucht mi Argypten burch einen im Dienfte bes Königs ftebenben Romer, Bengemins (u. Appian b. c. II, 84.) oder Septimius (n. Caff. Dio XI.II, 4. ben Septimins als Morber an , cf. Liv. ep. 112. Als Cafar bei Antunft in Aegypten burch Cleopatra, Die von Jenen von ber Ber-Minng bes Reiches ausgeschloffen, ihr Recht mit ben Baffen erkampfen Mit, gewonnen, Ptolemans gefangen gehalten murbe, und bie tonigl. mifter ihren Untergang voransfaben, wenn fie bem ichlederichterlichen Monde Cafare folgen wurben, rudte Achillas auf Bureben bes Pothi-te (Caf. Dio XLII, 36. Caf. b. c. III, 108.) mit feinem heere bon Palm gegen Alexandria, wohin Cafar fich begeben hatte. Gegen bie Befandten , burch welche in Ptolemans Ramen bem Achillas beschied wurde, fich enbig zu verhalten, hehte Lichillas seine Leute auf, inf fie beselben töbteten und baburch zu einem unversohntichen Rampse wiedigt waren. Caff. Dio XIII, 37. Caf. b. c. ill, 100: Er gewann

fofort ben größten Theil ber Alexandriner, besetzte die wichtigken Puber Stadt und eroberte in Treffen bei Tag und bei Racht das setzt bis auf einige von Eafar befestigte Punkte. Caff. Dio XLH, 38. of. C b. c. III, 111. Inzwischen war die jüngere Prinzessin Arfinoö durch Eunuchen Ganymedes an die Spize des Heeres gestellt worden (Dio I. l. 39.), und Achillas setzte den Krieg mit Eifer fort. Die Anhaber Arsinoö wurden aber unter sich selbst uneins, und auf den Ratischanymedes ließ Arsinoö den Achillas tödten, weil er die Flotte verruwollte (Cass. Dio 1. l. 40. Caf. d. alex. 4.). — os. Schlossers univer hist. Uebs. der G. d. a. B. III, 1. p. 53. 55. 56. [K.]

hist. Uebs. ber G. d. a. B. III, 1. p. 53. 55. 56. [K.]

Achtiles, Insel bei Samos im ägeischen M. Nim. V, 37. [Achtiles dromos, (Azidders dromos, Mel. II, 1.) eine jest be Anschwemmung sehr veränderte Halbinsel an der Mündung des Borg nes, wo Achtiles ein Wettrennen gefeiert haben son. Str. 307.

IV, 12. [P.]

Achilles (Azoddevis), Sohn bes Pelens, herrschers ber Myrmiden und ber Rereide Thetis, burch feinen Großvater Aeacus aus 3mille Gefchlecht ftammend, Il. XX, 205. XXI, 187-189, ber befannte Seros, well ben Mittelpunkt ber Iliade bildet, und auf deffen Berherrlichung alle Ist berfelben mehr ober weniger abzweiten. Babrend Somer einzig mit Chaten des helben vor glium, nicht mit feinen früheren Schickfalen bestitt, nur gelegentlich Biute gibt, daß Thetis fich ungerne dem Pals einem ferblichen Manne, zur Fran hingegeben habe, II. XVIII, XXIV, 59., nehmen fpatere Dichter und Mothologen Beranlaffung, nicht biefen Umftand weiter auszuschmuden, fondern auch die Zeit vor feinem nach Troja mit allerhand Erzählungen zu füllen. Rach Apollod. III, 13, 4 hatten fich Zeus und Poseidon um Thetis beworben, entsagten ihr aber, w prophezeit worden war, der dieser Che entstammende Sohn wurde grif als fein Bater werben. Rach Andern (und bieß ftimmt mehr mit Do überein) habe, wie Apollobor fagt, Beus, ergrimmt barüber, von bei verfcmaht zu werben, erflart, daß fie einen Sterblichen heirathen mit Auf bem Pelion murbe bie Sochzeit gefeiert, ber alle Gotter anwohnt cf. Il. XXIV, 62. Als Achilles geboren war, wollte Thetis ihn unftub machen, und verbarg ibn beimtich im Feuer, um bas Sterbliche an i auszutilgen. Aber von Peleus überrascht, tonnte fie ihr Borhaben m ju Ende bringen, verließ nun den Anaben, und ging zu den Rereid Peleus aber brachte ihn zu bem Centauren Chiron, wo er in allen Seldtunften erzogen wurde. Rach homer weiß Thetis, daß ihrem Sohne turzes Leben beworstehe, XVIII, 440., wenn auch nach demfelben dem Acht die Wahl zwischen einem langen aber ruhmlosen, und kurzen, aber ewi Rachruhm bringenben Leben freifteht, Il. IX, 410.; nach Pinbar wird ichon feiner Geburt von Themis den Göttern feine Tapferkeit und fein früher verkündet (Isth. VIII, 35 (65) sq.); dagegen läßt eine andere Sage, bei & Myth. III, 7. Stat. Achill. I, 269., Die Thetis bas neugeborne Rind ben Styr tauchen, so baß es bis auf die Ferse, woran sie ihn b unverwundbar wird, während nach homer ganz im Einklange mit Obigen Achilles verwundet werden kann. Il. XXI, 166. hatte die Mu nach späteren Annahmen schon gleich nach seiner Geburt ihn feinem I hängniß zu untreißen gesucht, so erstreckt sich diese Sorgfalt auch feine spätere Zeit. Denn als der Seher Ralchas verkundet hatte, Twia sone Achill nicht erobert werden tonne, verbarg ibn, ale Dab vertleibet, seine Mutter bei R. Lyfomebes auf Schros, wo er mit b Tochter, Deibama, ben Pyrrhus zengt, und wo er von bem lift Oboffens, nach Apollob. III, 13, 7., burch bas Blafen einer Kri trommete entbedt murbe. Mit einigen Abweidungen ergablt baffelbe hi Fab. 96. Andere laffen ben Dopffene, als Ranfmann vertleibet, verfchie Baaren, unter Anderm Waffen, feilbieten, mo bann Adiffes nach ben 28

peift. homer fagt davon nichts, fo wie er auch in Beziehung anf ne Erziehung des Achilles bei Chiron, von welchem er nach Apoll. 1. c. mit ber leber von Lowen und wilden Schweinen, so wie mit Barenmark rjogen wird (cf. Stat. Achill. II, 385.), und neben welchem Pindar iem III, 45. (75.) noch deffen Gattin Chariflo und seine Mutter Philyra als flegeninnen anfahrt, nur den von Chiron in der Arzneikunde ertheilten latericht hervorhebt, Il. XI, 831., und dagegen den Phönix, Sohn des impator, als seinen eigentlichen, von Peleus ihm beigegebenen Erzieher ab Fahrer bezeichnet. Il. IX, 440. Mit diesem und mit seinem Freunde latroclus (Apollod. III, 13, 7.) im Besis von fünfzig wohlbemannten ichsten zieht er nach Eroja. Il. II, 681. XVI, 168. Der Tapferste unter Griechen, zerstörte er während der Belagerung Iliums zwölf Städte af der Seetüsse und eist im Gebeiet von Troja. II IX 328 sg., unter nf der Seetufte, und eilf im Gebiet von Eroja, Il. IX, 328 sq., unter nem Lyrneffus, wo er Brifeis, Tochter des Brifes, erbeutete, Il. I, 32. II, 688 sqt., die ihm Agamemnon entrif, worüber der Streit zwischen en beiden heerführern entstand. Diefer Streit eröffnet bas Epos ber Miles Klagt feiner Mutter fein Leid, II. I, 350., auf beren Rath er fich bann ganz bes Krieges enthielt. I, 420. 490. Sie aber rlangte es von Bens, bag er zur Strafe ben Trojanern Gieg verlieb. . 502. 528. Bon nun an verhielt sich Achilles ruhig in seinem Zelte, eine Schaaren übten sich in triegerischen Spielen, II, 774 sq., und bie ihart tamen in solche Noth, baß Agamennon eine Gesandtschaft an ihilles mit ben glänzendsten Anerbietungen schickte, wenn er wieder am lampfe Theil nehmen wollte. Il. IX, 115-306. Achill aber blieb unerhuttert, drobte mit feiner Beimfahrt nach Griechenland IX, 429., bis hatroclus, dem Achilles in feinen eigenen, von ber Thetis geschenkten Baffen gegen die Trojaner zu kampfen erlaubt hatte, von Hectors Hand fiet, und die Ruftung verloren ging. Il. XVI. Ohne Ruftung, von der Aegide der Rinerva gedeckt, ging Achilles in die Schlacht und rettete den Leichnam des Patroclus. II. XVIII, 170-239. Nachdem er nun von Thetis nene, von Sephaftos funftvoll verfertigte Baffen erhalten hatte, XVIII, 467-615. — besonders aussührlich schildert homer den Schild — sobit er fich mit Agamemnon aus, erhalt Geschenke und die Brifeis prind, wird, weil er gelobt hatte, ehe Patroclus gerächt sein keine Speise zu sich nehmen zu wollen, XIX, 305., von Pallas mit Rektar und Ambrosia gestärkt XIX, 352., und begibt sich in bie Schlacht, nachdem ihm noch zwoer sein redendes Ros Kanthus sein Schickfal vor Troja verfundet batte. XIX, 409. Run fällt er viele trojifche helben nach einander; Dector wird von Apollo gerettet Il. XX. Im Fluffe Kanthus macht er swolf trojifche Junglinge ju Gefangenen, um fie bem Patroclus als Lobienopfer barzubringen, XXI, 25 sq., und erlegt Lycaon, Sohn bes Prianns. Als aber ber flufigott Kanthus, erbittert über bas schreckliche Rorben, gegen ihn feine Bellen aufthurmte (XXI, 234 sq.) und ihn zu vernichten brobte, mare Achill verloren gewesen, hatten nicht Reptun und Minerva eilends hilfe gebracht (284.); ba ihm benn auch, als Kan-tous ben Simois zu hilfe rief, Bulcan mit Feuerbranden gegen ben Fluß beiftand, 345. Als endlich Achill alle Trojer in bie Stadt jurudgetrieben, bieb nur hector übrig, ber zulest auch im Kampfe erlegt, und, an ben Etreitwagen gebunden, ins Lager geschleift wurde. Il. XXII. Run erst bestattet Achill ben Patroclus, Il. XXIII, und gibt, nachdem glanzenbe eichenspiele veranstaltet waren, Hectors Leichnam, ben er um Patroclus bügel geschleift hatte und unbeerbigt liegen lassen wollte, Il. XXIV, 15., bem flebenden Priamus zuruck, 485-680. Endlich fällt auch Achilles vor Eria, wird vom gangen Griechenheer beweint und feine Afche mit ber hatroclus in Giner Urne vereinigt. Odyss. XXIV, 35 sq. ben Befig feiner Baffen entftand Streit zwifden Ulyffes und Niar, baber Letterer fich tobtete, als fie bem Erfteren jugefprochen wurden. Odyss. Pauly Real: Encyclop.

XI, 541 sq. Ov. Motam. XIII, 1 sq. Sygin. Fab. 107. Die Erga vom Tobe bes Achill, ben homer nicht naber bezeichnet, wurde mannigfach ausgeschmudt. Rach Gerv. in Aen. VI, 57. wurde er von im Tempel bes thymbraischen Apollo burch einen Stich in bie Ferse liftig, ermordet ale er babin getommen mar, um einen Bundesvertrag " Trojern abzuschließen , damit er Polyrena , Priams Tochter , erhie welche er fich mabrent ber Unterhandlungen um Sectors Leiche v hatte. Rach Dictys IV, 2. umarmte ihn Deuphobus, als er in ben 2 tam , und Paris burchftach ibn. Sygin. F. 107. ergablt , Achill fer er feiner Capferteit fich vor Trojas Mauern nach hectore Tobe i von Apollo, ber bes Paris Gestalt annahm, mit einem Pfeile g worden. Ale bie Achaer von Troja abfuhren, verlangte eine C aus dem Grabe Achille Antheil an der Beute, worauf ihm Polyre Urfache feines Todes geopfert wurde. Sygin. F. 110. Gerv. in A 322. Bergl. Eurip. Hec. 522 ff. Da Achilles in der ganzen Ilia ber erste helb erscheint, welcher noch durch seine Freundschaft. Patroclus, durch seine Großmuth gegen Priamus, durch das Ehrsteines ganzen Charalters verherrlicht wird, so tst es kein Wunde er an manchen Orten göttlich verehrt wurde, und Tempel hatte, so Pauf. VI, 23, 2., in Sparta III, 20, 8. 24, 4., wo vor ben Rriegen geopfert wurde, und daß ihm eine eigene Insel, nemlich Lence, Mundung des Ifter, spater Achillea genannt, als Heiligthum ange wurde. Pauf. III, 19, 11. Paufanias felbst l. c. bringt die Ent davon mit griechischen Kolonieen, die sich am Pontus Eurinus ließen, in Berbindung, wegwegen neben Achilleus auch noch anber chische Helben baselbst gottliche Ehre genoßen, woraus bann weiter baß biese Insel als zweites Elysium betrachtet (3bycus in Sol Apoll. Rh. IV, 7 ff.) wurde, sie heißt paxaywr rhoos, wo Achill mit Belben ber griechischen Bervenzeit als Richter ber Unterwelt a Pind. Olymp. II, 85. (140.) [H.]

Achilles Tatius (Tratiog bei Suibas), ein griechischer Rom schreiber, beffen Lebenszeit, früher in das zweite oder britte Jahrhund unserer Zeitrechnung verlegt, zuverläßig weit später, jedenfalls n heliodor, ben er offenbar nachgeahmt hat, etwa in die Mitte bes fint Sabrhunderte und por ben Anfang des fechsten ju fegen ift. Er wart Alexandrien geburtig, und foll nach einer Angabe bes Suidas in fpate Jahren zum Chriftenthum übergetreten, und felbft Bifchof geworben fe eine Behauptung, für die fich burchaus teine weitere Belege finden, und felbft ber Inhalt bes hinterlaffenen Romans, in welchem burchaus feine Gpu driftlicher Anfichten und einer driftlichen Berebfamteit, wohl wer Gegentheils bemerkbar find, zu widersprechen icheint. Diefer Rom ber wohl früher viele Lefer gefunden haben muß, da wir von ibm # reichere handschriften besitzen, führt bie Aufschrift: Ta nara Aevuin nat Kleeroparra, in acht Buchern; er nimmt, wie man auch barüber theilen mag, unter ben uns befannten griechischen Romanen eine erften Stellen ein. Gegenftanb beffelben find bie Abenthener 1m Liebenden, ber Lencippe und bes Rlitophon, beffen Gefchichte und Ga fale icon vom britten Capitel bes erften Buchs an in ununterbroche Folge bis an bas Ende bes Romans ergablt werben, und fo allerbil eine außerorbentliche Mannigfaltigfeit und Abwechslung zeigen, auch ni an und für fich Unwahrscheinliches enthalten. Go fehlt es nicht größeren Abichweifungen ober Episoben, Die, fo intereffant fie and manchen Beziehungen burch die barin enthaltenen Beschreibungen Runftwerten, Raturschilberungen u. f. w. feyn mogen, boch ben Fortist ber Sandlung eher hemmen als forbern; dabei fehlt bem Gangen burch eine paffende Anlage und eine zwedmäßige Anordnung; es fehlt ber in Bufammenhang und felbft bie erforderliche Rudficht auf Die Gefebe Inflandes und ber Sittlichkeit, indem der Berfaffer fein Angenmert fast los auf die Form, die für ihn allein Werth und Bedentung zu haben deint, gerichtet hat, und dabei ein Streben nach Eleganz und Kurze an en Lag legt , bas uns oft widerlich wirb; fonft hat ber Styl manches befällige, auch in ben Bilbern; aber fie find zu fehr gehauft, mas auch on ben überall angebrachten Antithefen und Wortspielen gilt, die freilich n bem Gefchmad jener Beit lagen und bamale befondere gefallen haben nogen. Reben der Nachahmung des Heliodor zeigt fich insbesondere ladbildung des Plato und mehrer alteren Autoren. Nachdem zuerft eine uenische Ueberfegung Diefes Romans von Annibale bella Eroce (Cruejus), zuerft unvollständig zu Lyon 1544, bann vollständiger zu Bafel 554. 8. erfchienen war, tam ber griechische Text (mit ben ähnlichen ichriften bes Longus und Parthenius) zuerft 1601. 8. ex officina Commeand heraus, obwohl noch mit manchen Lucen, die zum Theil in der tusgabe des Salmafins (Lugdun. Bat. 1640. 8.) ergänzt wurden. Die este Ausgabe, die wir besitzen, ist die durch Jacobs besorgte in zwei Banden (Lips. 1821. 8.), wodon der eine Band die Prolegomenen, Text ind lateinische Uebersetzung, ber andere bie Unmerkungen enthält. iber die Ansgaben f. bei Hoffmann Lexic. Bibliograph. T. I. p. 1 ff. und a ben genannten Prolegomenen von Jacobs , wo auch über ben Schriftteller felbst gehandelt wird; s. Passow in Ersch und Gruber Encyclop. 3b. l. p. 304 ff., nebst Fabric. Bibl. Gr. VIII, p. 130. ed. Harl.; eine lebersicht des Inhalts des Romans gibt Wyttenbach in der Bibl. critic. 2. p. 43 ff. (auch in Jacobs Ausgabe I, p. CXV ff. abgebruckt). Bon einem besonberen Werth ist bie Einleitung zu ben Phanomenen bes Aratus Livarouy ist ra Accirou Daurousva), ein Bruchstuck aus einem Werke über bie Sphare, welches einem Achilles Tatius zugeschrieben wird, ber aber, ungeachtet ihn Suidas mit bem Romanschreiber für eine und biefelbe Person balt, von diefem wohl unterschieden werden muß, da er offenbar, nach dem Inhalt ber Schrift, Die schon von Firmicus citirt wird, in eine frühere Zeit gehört. Sie steht abgedruckt in Petavii Uranolog. Par. 1630. Amstel. 1703. Bergl. Fabric. a. a. D. IV, p. 41. [Ch. F. Bahr.]
Achilleus hatte fich unter Diocletians Regierung jum herrn von

Aegopten aufgeworfen , und mehrere Jahre behauptet , bis er durch Diotletiau im 3. 297, nachbem er Alexandria acht Monate lang vertheibigt batte, besiegt und hingerichtet wurde. Eutrop. IX, 22. 23. cf. Schloffers universalh. Ueberf. b. G. d. a. B. IV, 2. p. 266. 270. [K.]
Aehillemma (Aziklesor), fester Ort bei dem Borgeb. Sigeum in

Eroas, von den Mitylenern erbaut, mit dem Grabhugel bes Achilles,

berod. V, 94. Str. 600. Plin. V, 30. [P.]

Achilleus portus, Namen breier Seehafen 1) in Deffenien, Stph. 871-2) in Laconien am Tanar. Borg. Pauf. III, 24, 4. - 3) in Bootien. [P.]

dehilleus vieus (Axillecor), Ort im affat. Sarmatien auf ber außerften R.B.-Spipe bes cimmerifchen Borgeb. Str. 494. Ptol. [P.]

Achillis insula auch Leuce (Aeren), fabelhaftes Beiligthum bes Thilles, an ber M. bes Borufthenes. G. Die Stellen gu Ach. dromos.

Bergl. Achilles. [P.]

Achillis soutum. Unter ben Waffen, welche Thetie für ihren Cobn Achilles von Bulcan verfertigen ließ, zeichnete fich befonbers ber Schild aus, welchen homer II. XVIII, 478-608 naber befchreibt. Ran fab auf bemfelben abgebilbet, vielleicht in ber Mitte bes Schilbes, 1) die Erbe, bas Meer, ben Himmel mit Sonne und Mond und alle Beiden bes Thierfreifes. Um biefe herum reihten fich bann verschiedene Darfiellungen aus bem menschlichen Leben. Dan fieht 2) zwei blubenbe Stadte; bie eine zeigt a) ein Sochzeitfeft und Belage, b) eine Bolteberfammlung , wo Richter ben Streit zweier Manner gu folichten fuchen,

nnd mit Mühe nur von Herolben der Eifer des Bolles gedämpft wich. Die andere Stadt zeigt sich im Justande der Belagerung; sie ist rings von Kriegern umstellt; innen aber rüsten sich die Belagerten zum Ankfalle, geführt von Mars und Pallas Athene; sie stellen einen hintersät und rauben eine Heerde, um die sich dann blutiger Kampf entspinnt, Neben diesen Darstellungen aus dem öffentlichen Treiben im Kriege un Krieden zeigen sich auch noch friedliche Bilder des ländlichen Lebens, nem lich 1) die Bestellung eines Feldes; 2) eine Erndte, wo man Schnitten und Garbenbinder erblickt, und unter ihnen den Herrn des Feldes; siewärts bereiten Schaffner die Mahlzeit, von Weibern unterstügt; 3) eine Weinlese; jauchzende Jünglinge und Mädchen tragen die Frucht in schwarts bereiten Schaffner die Mahlzeit, von Weibern unterstügt; 3) eine Weinlese; sine Kinderheerde, von vier Hirten bewacht, in die zwei könde einfallen; 5) eine Schasseerde in anmuthigem Thale; 6) ein ländliche Tanz; sestlich begränzt sind die Tänzerinnen, glänzend geschmicht in Jünglinge; die mannigfachsten Wendungen des Tanzes zeigen sich in verschiedenen Bildern. Vieles Bolt umsteht den Kreis; ein Sänger begleitz den Tanz mit Gesang und Karfenspiel. Gleichwie der Mittelpunkt dies vielgestalteten Treibens anzudeuten, sondern auch um auf das himmels wielgestalteten Treibens anzudeuten, sondern auch um auf das himmels wielgestalteten Treibens anzudeuten, sondern auch um auf das himmels wielgestalteten Treibens anzudeuten, sondern auch um auf das himmels wielgestateten Treibens anzudeuten, sondern auch um auf das himmels wielgestateten Treibens anzudeuten, sondern auch um auf das himmels wielgestateten Treibens anzudeuten, sondern auch um auf das himmels wielgestateten Treibens anzudeuten, sondern auch um auf das himmels wielgestateten Treibens anzudeuten, sondern auch um auf das himmels wielgestateten Treibens anzudeuten, sondern auch um auf das himmels wielgestaten Treibens anzudeuten, sondern auch um auf das himmels wielgestaten Treibens anzudeuten, sondern auc

Achlys (Azdoc), in einigen Rosmogonien die ewige, sogar noch ben Chaos vorangehende Nacht; bei Hesiod. Hercul. scut. 264 sq. die Verschnisteation der Erauer und des Elends, blaß, ausgehungert, die Jahr knirschend, mit dicken Knieen, und langen Nägeln an den Fingern, mit

blutigen Wangen und flaubbedeckten Schultern. [H.]

Acholla ('Azolla), Stadt der Carthager in Byzacium, j. in Trimmern bei Elalia. Liv. XXXIII, 48. Str. 831. Ptol. Steph. Byz. Bei Hirt. dell. afr. 33. steht Acilla, Achilla, ohne Zweifel mit diesem gleichbedentend. [P.]

Achradina, f. Syracusae.

Achradus, f. Attica.

Acichorius, einer der Anführer der in der zweiten Sälfte bet dritten Jahrh. v. Chr. in Thracien, Macedonien und Griechenland eins brechenden Gallier. Pausan. IX, 19. of. Schlosser II, 1, 61. Ann. o. 64 sq. — Nach neueren Untersuchungen (Schmidt do fontibus veterum auctorum in enarrandis expeditionibus a Gallis in Macedoniam susceptis. Berol. 1834.) soll Brennus der Titel. Acidorius der Name senn. [K]

Berol. 1834.) foll Brennus ber Titel, Acidorius ber Name feyn. [k.]
Acidalia (mater), die Benus bei Birg. Aen. I, 720., nach Serv. von bem Brunnen Acidalius bei Orchomenus in Böotien, wo fich Benus

mit ben Gratien babete. [H.]

Acidom auch Acidon, Fl. in Triphylia, Str. 348. 351. Pauf. V, 5. [P.]
Acies, ratic, Schlachtordnung. I. Bei den Griechen. a) Landheer. In der heroischen Zeit wurden die Kriegsvölker nach Stämmen und Geschlechtern aufgestellt II. II, 362., die einzelnen Männer sowohl als Gieder dicht an einander gedrängt II. IV, 281. XIII, 131., die Streitwagen bald voran, und das Fußvolk hinter denselben II. IV, 297., dald diese voran, von den hinten defindlichen Wagen unterstützt II. XI, 52. — Die gewöhnliche Stellung der folgenden Zeit war Eine Linie (s. Galayt); die Hopliten, stets der Kern des Heeres, standen in verschiedener Tiest (z. B. 8 Mann hoch Thuc. IV, 94., 25 Mann IV, 93., 12 Mann Kenthellen. VI, 4, 12. u. a.) in der Mitte, die Leichtbewassneten und die Reiterei

(bie in Berhaltniffe gum Fugvolt gang gering war und hauptfachlich erft bur ben Theffalier Jafon in ihrer Bebeutung erschien f. Equitatus), auf ben glügeln (Thuc. IV, 93.), nach Umftanben auch auf anbern Puntten (el urran. Tact. 11.). Die einzelnen Saufen ber Phalanx waren bei ben Athenem feit Rleifthenes nach beffen Phylenverfaffung geardnet (vor ihm wohl auch nach ber alten Phylenverfassung, nach Trittyen und Naucrarien). Die Mannschaft jeder Phyle, Die zu einerlei Waffengattung ge-bonte, fand zusammen (of. Herod. VI, 111. Plut. Aristid. 5. Lyfias pro Mentitheo p. 159. 1. 18. Tauchn.). - Bon ber Phalanr ber Lacedamonier ift bas Befondere zu bemerken, daß ber König mit der ersten Mora und feinem Gefolge (Jamosia) den Mittelpunkt einnahm, die Skritten, leichtes Anfvoll aus dem an Arcadien grenzenden Distrikte Skritis, immer den linken Flügel. (Daß die Skritten Reiter waren, folgt aus Ken. Cyrop. W. 2, 1. nicht nothwendig; Kenophon vergleicht sie hier mit den hyrcanisken Reitern nur deswegen, weil diese von den Affpriern, wie die Skritten von den Lacedamoniern ohne Schonung für Strapazen und Geschinen aus ward warden Mal Thur V 67 ma die Reitere nach besond fahren gebraucht wurden. Bgl. Thuc. V, 67., wo die Reiterei noch befon-bers ermahnt ift , Diod. XV, 32., und Xen. Hellen. V, 4, 52.). War eine Schlachterdnung aus den Truppen mehrer Landschaften zu bilden, fo galt es für eine besondere Ehre, den rechten Flügel einzunehmen. (cf. Thuc. 1, 67). Die Mantineer erhalten hier den rechten Flügel, weil auf ihrem Boden das Treffen vorfallen sollte; in ber Schlacht wollen bie Berbundeten den Lacedamoniern, als bem leitenden Staate, war ben rechten glugel überlaffen, über ben linten ftreiten aber bann die Legeaten (of. Thuc. V, 67., wo biefe ben rechten Flügel besethen) mit ben Athenern (herob. IX, 26. Plut. Aristid. 12.). — Die Aufstellung in Giner Linie blieb als gewöhnliche Schlachtordnung bis auf Epaminondas. Rod in ber Schlacht bei Coronea (394) finden wir, daß Agefilans Diefelbe fonft gewöhnliche Stellung und Angriffsart in gerader Linie gegen eine gerade Linie gebrauchte, ohne alle funftliche Wendungen weder vor noch wahrend ber Schlacht. cf. Len. in Agesil. c. 2. Als aber die fpartanifde Racht, bieber fur unüberwindlich gehalten, an Bahl weit überlegen, bei lenetra bem Epaminondas entgegenftand, anderte biefer bie bisberige Schlachtordnung bahin, daß er feinem Seere eine größere Tiefe als kroute gab, indem er eine länglich vieredige, tiefe Kolonne bildete, deren Fronte von der Spige gegen die hintern Abtheilungen immer guwo der lacedamonische König seinen Standpunkt hatte, da der Erfolg von seiner Riederlage abhing. cf. Ten. Hellen. VI, 4, 12 sq. Diod. XV, 55. Roch vollktändiger führte er diese Idee in der Schlacht bei Mantinea and Ten. Hollen. VII 5. 22 cg. nannt so kustlan of Diod. XV. 86 ans. Ken. Hellon. VII, 5, 22 sq. nennt sie kusolor. cf. Diod. XV, 86. km. Tack c. 13. Durch diese Beispiele hatte er, sagt Heeren, die Haugsbe der Stellung die Einzelnen Theile des Heeres nach Gefallen zu gebrauchen. — Andere Etklangen bes heeres, auch ichon vor biefer Zeit befannt, konnten nur unter besondern ilmftanden angewendet werden, wie der συσασπισμός, ber tom Leftubo entsprechend, f. b., alaiow langlichtes Bierect, aler Bior alaiswo donleuger gleichfeitiges Bierect, f. agmen quadratum. Die Beranderung, Die mit Benühung ber griechischen Erfindungen Philipp und Merander in ber Stellung des Heeres einführten, f. Valage. of. Heeter's Ibeen über bie Politit 2c. III, 1. 4te Aufl. 1826. p. 286 sqq. Rek's Einleitung in Die griech. Kriegsalterthumer. Stuttg. 1780. p. 60 199 Briegewefen ber Griechen und Romer. Burgb. 1830. § 81 sqq. 122. Bachemuth's hellen. Alterth. II, 1. p. 391. 417. Poppo de statu Graecine civili et militari tempore belli peloponnesiaci in f. Prolegg. 311 Thurst. Lips. 1833. P. 1. Vol. 2. p. 74 sqq. 107. — b) Seemacht. Die erfte Seefclacht, von ber wir eine Darftellung ber Schlachtordnung

haben, ist die zwischen ber jonischen und ber perfisch-phonizischen flott, bei ber Insel Lade vor Miletus. Herod. VI, 12. Schon nach biefer Stell war ben Joniern ber namentlich im peloponnesischen Kriege von ben Albe nern fo gern ausgeführte diennlow befannt, wobei man in die feindlicht Linie einzubringen und bann ihre Schiffe in die Flanten zu faffen und p bohren, oder jene ganz zu durchbrechen und in ihrem Rucen fich ne Schlachtordnung zu stellen suchte. Jum Behufe dieses Manövers 309th bie Schiffe in einer langen Linie, Schiff hinter Schiff, heran, was dum ent xkews neier (Thuc. VI, 32.), xara plas vavo (Thuc. II, 84.), xara plas ent xiews (Thuc. II, 90.) bezeichnet wurde. Diefelbe Stellung wurde be bem negindous, ber Umschiffung, vor dem Beginne des Angriffs gewähle. II, 84. Die Gegner stellten sich wie in der Schlacht zwischen Phorma und ben Peloponnesiern im corinthischen Meerbufen (Thuc. II, 83.) einem möglichft großen Bogen auf, die Borbertheile ber Schiffe at warts, die Sintertheile einwarts gefehrt; die leichten Schiffe ftanben it ber Mitte nebst ben funf besten Seglern, welche auslaufen und fond bei ber Sand seyn follten, wenn ber Feind auf einem Punkte angriffe. In einer andern Schlacht, in ber zwischen ben Spartanern unter Calliene tibas und ben Athenern bei ben Arginufen (Ken. Hellen. I, 6, 29.), wo bit spartanische Flotte Eine Linie, sowohl jum Umfegeln als jum Durchtenen eingerichtet, bilbete, war die athenische Flotte auf dem rechten wie af bem linken Flügel in zwei Linien aufgestellt. Jede ber beiden Linien at beiden Flügeln bestand aus zwei Abtheilungen, je von fünfzehn Schiffel bas Mitteltreffen ward durch Eine Linie von zwanzig Schiffen gebildt und durch mehrere hinten aufgestellte Schiffe unterstützt. Ein anden Mittel, dem Umschifftwerden auszuweichen, war, daß man Meerenst aufsuchte, wie die Peloponnesier (Thuc. II, 90.) eine Enge des cont thischen Meerbusens (VII, 34.), einen halbmondformigen Plat im haten von Syratus. Ein Gleiches that Themistocles in der Schlacht von Antonionalitätigen. mifium und Salamis, um einer lleberflügelung von ber übermachtigen Perferstotte zu entgehen. Herod. VIII, 7. 14. 15. und c. 40. 60 sq. cf. Heeren III, 1. p. 311 sqq. Nast p. 340 sqq. Poppo I. l. p. 62 sq. Bachsmuths hellen. Alterthumsk. II, 1, 420. — II. Bei den Römen.
a) Landheer. In den ältesten Zeiten, ungefähr bis auf Camillus, glich bie römische Schlachtordnung der griechischen Phalanr, und wurde all eine einzige dichte Linie aufgestellt. cf. Liv. VIII, 8. In der Folge verdrängte diese schwerfällige Aufstellung (cf. Liv. IX, 19.) die Manipulatiellung. Die Manipel (f. Manipulus) der Legion waren in Einer Linit fd gestellt, daß zwischen ihnen gewisse Zwischenraume waren (cf. Liv. 1. c.), daß die Kich die Keichthemakkneten aber Warten Law Ensenlt der burch die sich die Leichtbewaffneten ober, wenn Reiter dem Fusvoll der Weg in den Feind gebahnt hatten, diese zurückziehen konnten, woramsich die Manipeln ausbehnten und dadurch die Zwischenraume ausfüllten. War es nöthig, daß die Reiter abstiegen und zu Fuß das ermübete Just voll unterktützten (et gin U 20) voll unterftusten (cf. Liv. II, 20.), fo konnten fie fich burch bie mittelft ber Ausbehnung geöffneten Rotten vorn auf die Fronte und wieder gurid be brücklich erwähnt ihrer Liv. zum erstenmale VII, 23., näher beschreibt et sie VIII, 8., cf. Polyb. VI, 21. Zwischen jedem Manipel der dei Linie Cjede Linie hatte 15 Manipeln, jede Manipel 10 Mann in der Front und 6 in der Tiefe) war ein Abstand, so groß, daß die Manipeln der zweiten Linie in die erste, und die Manipeln der dritten Linie in die zweiten Linie einrücken konnten. Da die Fronte der Manipeln in jeden Linie gleich war, so waren auch die Zwischenraume (viae rectae genannt) der Fronte der Manipeln aleich. Die Principes flunden den Zwischenraumen ber Fronte der Manipeln gleich. Die Principes ftunden den Zwifchenraumen

ber Saffaten, bie Triarii benen ber Principes gegenüber. Die Form biefer Stellung bieß quincunx. Die einzelnen Glieder ber Manipeln ftanben auftaglich 6 Fuß, und jeder Mann 3 fuß von einander (cf. Polyb. XVIII, 13.); in den spatern Zeiten wurden die Zwischenraume in den Gliedern vermindert und endlich gang aufgehoben. Go fanden nach Beget. III, 15. bie Glieber zwar noch immer 6 guß von einander, aber die Leute, welche in ben Gliebern ftanben, hatten nur 3 fuß Raum, welchen Jeber mit feinem Schilde faft gang einnahm. — Diefe Manipularstellung blieb bis auf bie Schlacht zwifchen Regulus und bem carthag. Auführer Lanthippus. Regulus glaubte fich ber griechischen Phalanx ber Carthager gegenüber in ber gewöhnlichen Stellung ju fcwach, und machte bie Schlachtorbnung nicht fo ausgebehnt, verftartte aber bie Tiefe. Polyb. I, 33. Diefe Anordnung wurde jur Regel und blieb beinahe bie brei pun. Rriege hindurch. Die Leichtbewaffneten ftanden bei ber Manipularftellung Unfangs in einiger Entferning vor der Fronte der erften Linie, und zwar entweder in Einer Linie, fo bag fie, ba bei jedem Manipel ber Saftati 20 maren, die gange Fronte der Legion einnahmen, oder in zwei Gliedern, so daß ihre Fronte ber ber haftaten glich. Beil fie aber beim Inructieben leicht Unordnung verursachten, fo ftellte man fie in die Zwischenraume ber erften Linie, wo fie mgleich mit ben haftaten ben erften Angriff machten. Der größere Deil ber leichten Truppen ftand hinter ben Triariern, um biefe, ber Anzahl nach schwächer als die Principes und Hastati, im Angriffe zu unterftäten, cl. Liv. VIII, 8. Später wurden fie unter alle Manipeln des Fusvolls und unter alle Turmen ber Reiter verthellt. Sie ftunden nun hinter ben haftati, Principes und Triarii (cf. Liv. XXIII, 29. XXX, 33.). Beim Anruden bes Feindes jogen fie ihm burch bie Zwischenraume ber Manipeln entgegen. Satten fie ihre Burffpiege abgeworfen, fo gogen ne sich wieder zurnet, schloßen sich an die letten Glieder der Manipeln an und unterstützten sie aufs Neue in ihrem Angrisse. — Ihre Vermischung mit der Reiterei (of. Liv. XXXI, 35.) hatte seit 541 d. St. das Neue, daß sie sich hinter die Reiter auf das Pferd setten, auf ein gegebenes Jeichen schnell absprangen und zu Fuß auf die seindlichen Neiter eindrangen. Liv. XXVI, 4. — Die Reiterei wurde gewöhnlich auf die beiden Augel der haftati gestellt, um ihre Flanten ju becken. Daber ber Rame alae, cf. Gell. N. A. XVI, 4, 6.: Alae dictae exercitus equitum ordines, quod circum legiones dextra sinistraque tanquam alae in avium corporibus locabantur, und Serv. ad Virg. IV, 121: alae, equites, ob hoc alae deti, quia pedites tegunt alarum vice. Insbesondere aber hieß die Reitum der Bundesgenoffen equites alarii, weil sie auf der angersten Spise ter flügel ftunden. — Bieweilen ftund die Reiterei hinter bem Aufvolt und rudte von hier ploglich zwischen ben 3wischenraumen ber Manipeln gegen ben Feind los. cf. Liv. X, 5. XXXV, 5. Die Tiefe ber Stellung mit erwiesen. Bermuthen läßt fich, bag bie einzelne Turma entweber in brei Gliebern, bie Fronte gu 10, ober in funf Gliebern, bie Fronte Mann, aufgestellt war. Bwifchen jeder Turma befand fich ein Buifdenraum, fo groß als bie Fronte ber Turma. — Bas bie Bunbes-genoffen betrifft, fo ift ichon erwähnt, daß bie Reiterei berfelben auf ber außersten Spige ber Flugel ftand, baber insbesonbere alao; aber auch has fugvolf ber Bunbesgenoffen, ebenfalls alarii genannt, ftand ju beiben Beiten ber romifchen Legionen, zwischen biefen und ber Reiterei, auf ben fligeln. Durch biefe Manipularstellung hatte bie romifche Schlachtorbnung nicht nur ben Bortheil, bag bie einzelnen Saufen fich gegenfeitig unterftugen und ablofen tonnten, fondern auch ben größerer Beweglichfeit und Statigfeit, fie vermied leichter Unordnung und Unterbrechung, und war besombers ber Phalanr ber Griechen entgegengefest, Die fie leicht trennen und bermirren tonnte. (Gine Bergleichung ber romifchen Schlachtoronung mit der macedonischen Phalanx f. Polyb. XVIII, 11 sqq.)

vortheilhaft war die Stellung gegen folche Boller, welche, wie die Galling mit heftigkeit angriffen, fich in die Bwifchenraume ber romifchen Legis bineinwarfen und baburch bie Linien felbft in Unordnung brachten. folden gallen ftellten bie Romer ihre Manipeln ohne Zwischenraume Ueberhaupt verließ man die gewöhnliche Quincunxialstellung, so oft bie Umftande zu erfordern fcienen. Go Scipio in ber Golacht Bama, wo er die Manipeln gerabe hinter einander stellte, um ben bhanten bes hannibal einen freien Durchgang gu laffen. Pol. XV, Liv. XXX, 33. — Andere, burch besondere Umftande bedingte Sola ordnungen f. agmen quadratum, ordis, testudo, cuneus, serra, turit. Die Manipularstellung ging allmählig in die Cohortenstellung über. Uebergang bilbete ungefahr zur Zeit bes britten punischen Krieges Zusammenstoßen von je zwei Manipeln zu einer Cohorte, so bat ben 10 Manipeln jeder Linie, die aus ben früheren 15 Manipeln geworden waren, 5 Cohorten entstanden, jede mit 240-280 Mann, Salfte ber fpatern Cohorten. Diese wurden so aufgestellt: Die Print nahmen bie erste Linie ein; Die erste Cohorte stand auf ber me Seite ber Linie, neben ihr in berselben Linie die zweite, Die brim ber Mitte, neben bieser die vierte, die fünfte schlof die linke Seint ersten Linie; die zweite Linie hatten die Saftaten; auf der rechten Se ftand die sechste Cohorte, neben ihr die siebente, die achte in ber Bi neben biefer die neunte, die zehnte beschloß die linke Seite. hinter zweiten Linie standen Leichtbewaffnete; hinter diesen in der dritten bie Eriarier. — Die Reiterei nahm die beiden Flügel ein (Beget. 15.). Ganglich aufgehoben wurde der breifache Unterschied der Lept rien gegen das Ende ber Republik. Die Burgerfriege gestatteten mehr die frühere Auswahl. Die Cohorten mußten errichtet und er werben , wie fich bie Mannichaft jum Rriegebienfte ftellte. Ihre w Ausbitdung erhielt bie Cohortenstellung durch Cafar. Er ftellte gemilich bie nun aus 10 Cohorten (jede ju 400-500 Mann) bestebende Legim fo auf, daß 4 Coborten in die erfte Linie tamen, mit 3wifchenraumen ben Fronten ber Cohorten gleich. Diesen Zwischenraumen gegende ftanden in der zweiten Linie 3 Cohorten, in der dritten ebenfalls 3. of. b. civ. I, 83. — Rach Raft's röm. Kriegsalterth. Tab. 2. It. 6. ftand die dritte Linie so, daß die beiden außern Cohorten in glude Richtung mit ber ersten und vierten Coborte ber ersten Linie waren, mittlere binter ber mittleren ber zweiten Linie. Da bie Coborten be britten Linie eine Art Referve bilbeten, bie bloß im Rothfalle jum Rams gerufen wurde, follen fie nach Raft § 161. etwas weiter von ber zweiten ginie gurudgestanden baben. Schon unter August anderte fich bief Stellung. Bon ben 10 Cohorten einer Legion (die übrigens so verstand worden war, daß in einer Cohorte 555 Mann zu Fuß und 66 zu Pfet waren), bilbete vie erste Cohorte ben rechten Flugel der ersten Linte bei Legion. Diefe erfte Cohorte, im Besite bes Ablers und bes Bildnist ber Raifer, gablte boppelte Mannschaft. Reben ihr ftand bie zweik, britte und vierte Cohorte, die fünfte schloß ben linken Flügel. Die anden 5 Cohorten ftanden in ber zweiten Linie, Die fechete binter ber erftet Coborte der erften Linie. Diejenigen Coborten , welche auf den Rlugell ftanden, alfo die erfte und funfte, die fechste und gehnte, und biejenigen welche in der Mitte ftanden, die dritte und achte, mußten aus ausrit fener Mannschaft bestehen. Beget. II, 6. — Unter Trajan und habrit näherte sich die Stellung wieder der griechischen; sie wurde wieder ein biet ausgemenhöhen. bicht zusammenhangende Linie, ohne Zwischenraume, mit einer Liefe vol 8 Mann; in einiger Entfernung Reserven mit Zwischenräumen, um bi geschlagene Schlachtlinie aufzunehmen. S. bei Beget. III, 14. Arrians Auf ftellung gegen bie Alanen. Unter ben fpateren Raifern Caracalla un feinen Nachfolgern wurden eigentliche macedonische Phalangen eingeführt

ie aber bald wieder abgeschafft wurden. — Bgl. Naft's röm. Kriegsalternimer, Salle 1782. p. 66-159. Löhr's Kriegewesen zc. S. 158 sqq. ban's handb. ber rom. Alterth. II, 99 sqq. Ereuzer's Abrif ber rom. Stewech. notae ad Vegetii de re militari atiquit. \$. 245. 246. bros I.L (Antwerpen 1607.). — b) Seemacht. Bis auf ben ersten puni-jen Krieg waren bie Romer ohne eigentliche Seemacht. Wohl wiffend, if fie, ohne ben Carthagern bie Berrichaft gur Gee ftreitig ju machen, ist m bem gewunfchten Biele gelangen wurden , foufen fie in Gile fich ne flotte. Polyb. I, 20. Bei ihrer Unerfahrenheit im Seewefen ging r Streben in Seefchlachten babin, ben feinblichen Schiffen so nahe als iglich zu tommen, um wie auf bem Lande tampfen zu können. In eher Absicht führte Duilius feine Enterhaken (f. Corvus) ein. Daffelbe abfichtigten bie beiben Confuln &. Manlius und M. Atilius Regulus, s ke bei ihrer Ueberfahrt nach Afrika (im J. 498 b. St.) ben Carthara das große Seetreffen lieferten. Die Stellung der beiben Flotten
eschreibt uns Polyb. I, 26. genau. Sie suchten ihre in vier Theile
etbeilte Flotte so zu ordnen, daß sie sest zusammenhalte und daß man
icht leicht durchschiffen könne. Die zwei einzigen Sechstuderer, die sie
atten, und auf denen die Consuln sich befanden, stellten sie ganz vorn eben einander bin; dicht an jeden berfelben Einen der vier Theile der lotte, die Schiffe einzeln in einer Linie hinter einander, so jedoch, daß bes Schiff auf beiden Seiten immer wieder etwas weiter von dem vorngehenden abstand, ber Zwischenraum immer weiter wurde, und die iden kinien einen Reil bildeten. Die Bordertheile der Schiffe waren aswärts gekehrt. Die beiden Linien verbanden sie durch den dritten beil der Flotte so, daß durch die drei Theile die Gestalt eines Dreieds ebilbet wurde. hinter ber britten Linie ftanden bie Frachtschiffe, binter itfen, parallel mit jener britten Linie, ber vierte Theil ber Kriegeflotte. Die Carthager bilbeten bagegen in ber Absicht, die Römer einzuschließen, ms brei Bierteln ihrer Flotte eine gerade Linie, den vierten Theil ftellten ie in einem halbmonbformigen Bogen auf bem linken glügel auf. Durch ie manderlei Unfalle im Berlauf bes Krieges, wie burch bie Seefchlacht ri Orepanum, belehrt, hatten bie Romer allmählig gelernt, fich freier v bewegen. Bahrend fie nach Polyb. I, 51. in der eben erwähnten ihlacht theils wegen der Schwere ihrer Schiffe, theils wegen der Unerahrtabeit ber Anderer nicht durch die feindliche Flotte hindurchichiffen mb bie im Gefechte verwickelten Schiffe von hinten anfallen tonnten, ind jum Theile beswegen ihren Berluft erlitten, hatten fie fich am Ende bes Aneges, wie in ber Schlacht bei ben agabischen Inseln, bereits größere Gewandtheit angeeignet, und bem gemäß ihre Schiffe in einer intsprechenben Ordnung, in Einer Linie, aufgestellt. Polyb. I, 60. 61. ber folge wurde gewöhnlich entweder biefe Stellung angewendet, 3. Siv. XXXVI, 44. XXXVII, 29. 30. ober, was besonders jum Umgingeln geeignet war, eine einwarts gebogene frumme Linie, beren Flügel uber das Mitteltreffen hinansragten, gebildet, g. B. von Octavian in der Shlacht bei Actium. Caff. Dio L, 31. Ein Beispiel von der Aufftenung in zwei Linien findet sich von Casar in der Schlacht bei Alexandriner, bell. Alex. 14. Zwischen den beiden Flügeln in der einen ließ er hier einen Zwischenraum von 400 Schritten, so vill ungefahr zur Ausbehnung der Linie nöthig war. Hinter Schiffe fickte er eine weite Linie unt Unterstöhnung. Vedem Schiffe in hieler felte er eine zweite Linie zur Unterftugung. Jedem Schiffe in biefer ra ein bestimmtes Schiff im Borbertreffen angewiesen, bem es nachzuitein und beizustehen hatte. — Bgl. Stewech, ad Veget. V, 15. Abam
ll, 41 sqq. Heeren's Iveen. 4te Aufl. II, 1. p. 256. not. Schloffer's
underfahist. Uebersicht ber Geschichte ber alten Welt und ihrer Cultur II, 1. p. 415 sqq. [K.]

Acila, f. Ocelis.

Acilisene, eine Lanbichaft in Gr. Armenien , links vom Gu

Str. 503. 555. [P.]

Acilia gens, ein plebejifches Befchlecht ju Rom, bas burd ! feiner Glieder gu bedeutendem Anfeben gehoben murbe (cf. Lib. XXXV. 3hr Juname war Glabrio. Unter ben vielen Aciliern, bie bin Schriftstellern angeführt, beren naberes verwandtichaftliches Berb aber bei ben meiften nicht angegeben werben tann, find bie berubmt

1) Manius Acilius Glabrio war 553 b. St. 201 v. Chr. Atribun (Liv. XXX, 40.), im J. 554 b. St. trat er an die Stal. M. Aurelius Cotta als Decemvir sacrorum (Liv. XXXI, 50.), im war er einer ber Aebilen (Liv. XXXIII, 25.), in bemfelben Jahre mu noch jum Prator gewählt , und erhielt bie Rechtspflege zwischen Im und Fremden (Liv. XXXIII, 24. 26. 36.), im J. 561 bewirdt et stellen mächtigen Patriciern und Plebejern um das Consulat, etlan aber erst 562 mit Publ. Cornelius Scipio Nasica (Liv. XXXV, 10 XXXVI, 1.), erhält als solcher den Auftrag, im J. 563 den König chus b. Gr. zu befriegen (Liv. XXXVI, 2. 3.), besiegt ihn mit hill Ronigs Philippus (c. 4.) bei ben Thermopplen, und vertreibt im Griechenland (c. 15-21.), besiegt auch die Actolier (c. 22-30. XI. 4. 5.). Für biese Siege wurde ihm ein glanzender Triumph zuer (Liv. XXXVII, 46.). Im 3. 565 bewarb er fich mit vielen Ander bie Cenfur und schien fie durch bie Bolksgunft zu erhalten. Auf gegen ben Emporfommling veranlagten aber bie abeligen Mitben Die Tribunen, ihn wegen Unterschlagung eines beträchtlichen Theile bem Antiochus abgenommenen Beute bor Bericht ju gieben; weil er jebo ber Bewerbung abstand, wurde er zu ber beantragten Geloftrafe werurtheilt (Liv. XXXVII, 57. 58.). Wie Cato, ber ihn als lega Rriege gegen Antiochus begleitete, und nachher in feinem Processe Sauptzeuge gegen ihn auftrat, fchrieb auch er romifche Jahrbuder, bei ber Grundung ber Stadt beginnen und über 560 binausreichen, und and Borliebe fur bas Griechifche in biefer Sprache, aus ber fie Ela Duadrigarius ins Lateinische übersette; allein sie waren voll abent licher Mahrchen (die libri Aciliani Liv. XXV, 39. XXXV, 14. Cic. III, 32.). S. Schloffer II, 2. p. 246. 260. Andere schreiben Jahrbucher einem C. Acilius Glabrio gu, ber 551 Quaftor ge fei. — Der Sohn bes Db., Manius Acilius Glabrio, weibte # 573 ben von bem Bater am Tage ber Shlacht bei ben Thermo gelobten Tempel ber Pietas auf bem Forum olitorium ein und fest felbft feinem Bater eine Reiterftatue, die erfte vergoldete Menfoent in Italien. Liv. XL, 34. Baler. Maxim. II, 5, 1. Ummian. Mart. I

2) Manius Acilius Glabrio, ein Bolletribun, bon bem bi

Acilia gegeben murbe. G. b.
3) Deffen Cohn gleiches Ramens war in ber Rechtsface Berres im 3. 684 b. St., 70 v. Chr., Prator (Cic. in Verr. procem im 3. 687 b. St., 67 v. Chr., Conful mit E. Calpurn. Pifo, ga biesem bie Acilia Calpurnia lex (f. b.), und widersetze sich mit ihm Borschlage bes Gabinius (Cic. pro l. Manilia c. 17.), Pompejus unumidrantten Gebieter ber Deere und ber Ruften bie breigebn weit ins Land binein ju machen, um bie Geerauber an allen Orten gu angreifen zu konnen (cf. Caff. Die XXXVI, 7.). Als ber Genat, frieden mit Lucullus Fortschritten, im britten mithribatischen Rriege ben Oberbefehl abnahm, erhielt Acilins Lucull's Proving Cof. Appta b. Mithridat. c. 90.), wurde aber turz nachber bem Oberbefebl Pompejus untergeordnet (cf. Plut. Pompej. 30.). Schloffer II, 2 432 sq. 434 Anm.

4) L Acilius Sapiens, bedeutenber Rechtefunbiger in ber Ditte A form Jahrhunders d. St. (Liv. XXXII, 27.), schried Commentare XII. Tab. Eic. de logg. II, 23. [K.]

plia lex, f. Leges. Bianus — Minucius — aus Brixia (Brescia) geburtig, verreund Plinius d. J., bekleidete die Duästur, das Tribunat, die blin. ep. I, 14. II, 16. [K.]
tun, j. Acilia gens.
mimeumu, bei Ptol. Anoipsynor, Ort in Riederpannonien, wahr-

bei dem j. Slankamen in Slavonien, Amm. Marc. IX, 24. [P.]

Liebes, Fluß in Colchis, j. Sekutil, Arr. Peripl. [P.]

Liebess oder Aguincum (Anoldynor Ptol.), ftark befestigte Stadt

pannonien, wahrscheinlich j. Alt-Ofen, Amm. Marc. XXX, 5. [P.]

a, fluß in Lucanien, j. Agri, Str. 264. [P.]

, and Acimius, Fluß in Sicilien, vielleicht j. Alcantara, am te des Netna, Theocr. I, 69. S. den folg. Art. [P.]
, nach Ovid. Metam. XIII, 749. Sohn des Faunus und der Symathis, war mit dem Cyflopen Polyphem in die Rymphe berliebt, und wurde von dem Ersteren, als er beibe Liebenben ntraf, burch ein Felsenstück des Aetna zertrümmert, 1. c. 873-882., er in einen Fluß, der unter dem ihn bedeckenden Felsen hersilte, verwandelt wurde, 1. c. [H.]

[P.]

La t. volys, ein kurzer Burfspieß mit einem Schwungriemen,

Bermanen entlehnt. — of. Birg. Aen. VII, 730. Sil. III, 362. [K.] 🖦 1) Des Clytius Sohn aus Lyrnessus in Phrygien, Gefährte detens, Aen. X, 128. — 2) Gefahrte bes Diomebes, wegen Schmagegen die Benus in einen Bogel verwandelt. Dvid. Metam. XIV,

menta, Stadt in Phrygien, Cic. pro Flace. 15. [Plin. V, 29.

Byj. [P.]

Actus quadratus. Acctes. 1) Rach Ovid. Metam. III, 582 sq. Gobn eines armen ans Mäonien und Steuermann eines Schiffes, auf welches von fen bei einer Landung in Naros ein schlafender schöner Anabe warb, den sie mit sich fortführen wollten, obgleich Acoetes, in wen einen Gott erkennend, sich dagegen setze. Als sie nun fort mb ber Anabe erwacht war, verlangte er wieber nach Naros ge-werben, was bie Schiffer verfprachen, aber nicht zu halten iden. Da that ploglich Bacchus feine Macht fund; Weinreben Meten. Da that ploglich Bachus feine Macht funb; fich um bas Schiff, Tiger erschienen, und im Bahnsinn sprangen fifter in bas Meer. Rur Acoetes wurde gerettet , und weihte fich Pararos dem Bachus jum Diener. Rach Sygin., ber mit einigen Abmeisen baffelbe ergablt Fab. 134., find bie Schiffer Tyrrhener; von ihrem bien bief bas Meer bas Tyrrhenische. Die Quelle der Fabel ift Mete homerifche Symnus. - 2) Evanders Baffentrager und nadber Defahrte feines Sohnes Pallas. Aen. XI, 30. 85.

Aseloves, Gattungsbezeichnung für ben Erof, f. calones. Jeantia, Stadt der Baccaer in Hisp. Tarraconensis, Str. 152. bei

5tal Byj. Acutra. [P.] entlum, 1) Stadt in Arcadien. — 2) in Euboa, Steph.

Accentium, Gebirg in Bootien, Str. 416. [P.] Accentium und Cyclippe. (Andrews, Kodinan). In Ovids Heroid.

20. 21. haben wir die Erzählung einer Liebesgeschichte, bie Dvib u aus einem verloren gegangenen Gebicht bes Callimachus unter bem Li Cybippe, genommen hat, und bie auch von bem Epiftolographen Ari netus I, 10. gegeben wird. Acontius, ein schöner Jüngling aus Infel Ceos, mobilhabend, aber nicht von vornehmer Abfunft, war j jahrlichen Fefte nach Delos getommen, und verliebte fich bort in Cydippe, Tochter eines vornehmen Mannes aus Athen. Als er sie Tempel der Diana sigen sah, des Opfers wartend, warf er einen Quitt Apfel, worauf er die Worte geschrieben: Ich schwöre bei dem Heiligt der Diana, mich dem Acontius zu vermählen, vor das Mädchen welche diese Worte, nachdem ihre Amme ihr den Apfel gereicht, liest, und den Apfel dann wegwirft; aber die Göttin hatte die Bi gebort, mit benen Cybippe geschworen hatte, was Acontius wollte, nach ber Feier, ohne weitere Schritte gu thun, in Die Beimath juri tehrte, von Liebesgram verzehrt. Als indeffen Cybippe's Bater fie an ei Andern verheirathen wollte, erfrantte fie vor der hochzeitlichen Feier, n fich breimal wiederholte. Acontius, bavon benachrichtigt, eilt nach Alb Das belphische Drafel, vom Bater Cybippe's befragt, bringt ben En ber wunderbaren Umftande ans Licht, worin fich die Strafe ber Gol wegen bes Meineids zeige. Das Mabden felbft entbedt Alles ber Mutt und ber Bater willigt, bem Binte ber Gottin folgend, in die bem feiner Tochter mit Acontius. Go lautet die Erzählung, wie fie Buttma in seiner Abhandlung (Acontius und Cybippe Mythologus II, 115.) ben angegebenen Duellen, worunter auch einige Fragmente bes Cal machus, zusammengestellt bat. Gine abnliche Erzählung, Die wir gleich anknupfen, beren Personen Ctefplla und Hermochares sind, findet 14 unton. Liber. I, ber fie aus Nicanders Berwandlungen entnommen betefplla ift aus der Stadt Julis auf Ceos. Die Geschichte begibt beim Pythischen Feste in Carthaa, einem Orte ber Infel, wo herm chares aus Athen anwesend war. Die Erzählung mit dem Apfel tel wörtlich wieder; nur nimmt dann die Sache eine tragische Bendun indem ber Bater ber Ctefylla, welcher fie bem hermochares eiblich gugtfa hatte, feine Tochter bennoch an einen Andern vermählen wollte; aber berm hares raubt bas Madden aus bem Tempel ber Diana, und verma fich mit ihr in Athen; fie ftirbt jedoch bei ber erften Geburt, weil Bater ben Gib gebrochen; bei ber Bestattung fliegt eine Taube aus ihn Sarge; fie felbst ift verschwunden. Auf ben Rath bes Dratels we hermochares zu Julis einen Tempel der Aphrodite Ctefplla, und fammtlichen Ginwohner von Ceos opfern ihr zu Julis unter diesem Rame auf der übrigen Insel opfert man der Ctefplla hecaerge (ber "weit in fenden"). Indem nun Buttmann in ber angeführten Abhandlung auf Uebergang Diefer menschlichen Geschichte in eine Bergotterung aufmertfa macht, stellt er die Sage auf: 1) daß, wenn auch die menschliche schiefte, boch der Gottesdienst nicht erdicktet, und die Menschung bestim unter dem angeführten Namen historisch sey; 2) daß, wie aus dalten Götter-Attributen sich Götter Beinamen, eigene göttliche Personisch tionen, als Begleiter des zu Grunde liegenden Götterwesens, so am menschliche, bei den Göttern beliebte Wesen herausgebildet haben; wovon einige Beispiele anführt S. 133.; daß somit 3) Etespla Attribut einer National-Gotte nal-Gottheit auf Ceos war, welches fich ber allgemeinen griechifden Gotte lebre anschloß, theils als eine Aphrodite-Ctefplla, theils als eine Artemi Ctefplla Secaorge; 4) daß der Mythus die Gottheit in einem Liebel verhaltniß darftellte , wodurch fich bie Gottin immer menfolicher gefta tete, und woraus vorliegende Erzählung erwuchs; daß 5) daffelbe flatifal mit Cydippe, welcher Name sich in der altesten rhodischen Fabeliss sindet, als einer Tochter eines der Sonnensohne, Ochimus, in Beziehm auf ben fich eine ben obigen gang ahnliche Liebesgeschichte findet (Plut. Quaes

Gr. 27.), und daß man in ihrem Ramen, welcher ibentisch ift mit bem mehr affatischen Cyrbe (Diob. V, 26. 27.), so wie in ihren Brubern Ramens-lleberbleibfel alter National-Gottheiten habe, und somit 7) die Ephippe aus ber ceifchen Infelfage, welche bem Dythus nach ibentifc ift mit der eben daselbst verehrten Ctefolla, ursprünglich einerlei ist mit der thobischen Sage; 8) die altesten Religionen der ageischen Inseln tamen von der affatischen Kufte, wohin die rhodische Cyrbe oder Cydippe weist, und an obiger gabel erkennt man bie affatische Gottin Cybebe (Epbele), welche bei ben Griechen balb als Aphrodite, balb als Artemis (Beraerge), balb ale Rhea verehrt murbe, und bie menichlichen Beichichten find nur Modificationen des Liebesverhaltniffes zwischen Cybele und Attis, wifden Copris und Abonis, welche lette uralte Gefchichte ber Grundftein für alle späteren Erzählungen abulicher Art gewesen seyn mag.

Acoris, Stadt in Mittelagypten, Ptol. Acquisitio, Eigenthumserwerbung (Ausdruck ber Raiserzeit ftatt bes friberen parare dominium). Es gibt mehrere Erwerbungsarten, von benen einige auf jus dominien, andere auf jus gentium und praetorium beruhen. Ime verschaffen ftete ftrengromisches ober quiritarisches Eigenthum, biefe mist immer ftrengromisches, fonbern auch natürliches, f. dominium. Bene, nist immer ftrengrömisches, fondern auch natürliches, f. dominium. Bene, welche man civile neunt, burfen nur von romifchen Burgern ober benen, welche commercium haben, angewendet werden, diese natürliche genannten find Jedem alfo auch Peregrinen zugänglich, Gai. II, 65. G. F. Sanel de acquirendo rerum dominio. Lips. 1817. F. Ballborn-Rosen über dominium. Lemgo 1822. W. Rein rom. Privatrecht und Civilprozef. Leipz. 1836, S. 137 ff. F. A. Schilling Lebrbuch für Inftit. bes rom. Privatr. II, S. 504 ff. Die einzelnen Erwerbungsarten f. an ihrem Orte, remlico accessio, adjudicatio, confusio, emtio, in jure cessio, mancipatio, occupatio, sectio, specificatio, traditio, usucapio. [R.]

Acra Leuce, eine von hamilcar Bartas gegründete ansehnliche Stadt in Hisp. Tarraconensis; ihre Lage ift nicht ficher bekannt. Diod.

Sic. XXV, 2. [P.]

Aera Melaena, "bas schwarze Borgebirge" und Stadt in Bithy-

men. Arr. Peripl. [P.]

Aera, 1) Fleden am cimmerischen Bosporus, Str. 494. — 2) auch Limogittia (It. Ant.) ober Tirizis (Str. 319.), Borgeb. und Stadt in Seythia minor, jetzt Eferne ober Cavarna, Ptol. — 3) Ort in Bestafrika m atlant. Meer. Hann. Peripl. — 4) in Euboa, und 5) in Arcadien, Steph. Byz., und mehrere andere Borgeb. ober hochgelegene (axos) miebifde Dertden. [P.]

Aeradima oder Achradina, f. Syracusae.

Aerae (Axeco), 1) Stadt in Actolien, Polyb. V, 3, 8.—2) Stadt in Sicilien, j. Palazzuolo (Parthey), am Ursprung des Anapo, von den Synausern erdaut, Thuc. VI, 5.—3) f. Acriae.—4) Acrae Comium, eine kandspiße der taurischen Halbinsel. [P.]

Aeraca , -1) Tochter bes Fluffes Afterion bei Mycene; mit ihren Sowestern Euboa und Prosymna eine Saugamme ber Juno, Pauf. II, 17, 2. - 2) Beiname mehrerer Gottinnen von den Tempeln, die fie auf Soben und Burgen ber Stabte hatten; so Juno in Corinth, Pauf. II, 1. Apollob. I, 9, 28. Benus bei ben Knibiern, Pauf. I, 1, 3. [H.]

Acraea (Augaia), 1) Gebirge in Argolis, gegenüber bem Beraum,

Faul. II, 31. — 2) f. Olmiae. [P.]

Aeraephiae ober Aeraephion, (Axeaspias, Str.), Stadt in Böos tter am Copais, j. Karbisa, Str. 410. 413. Pauf. IX, 23, 3. Steph. Bergl. Liv. XXXIII, 29. [P.]

Acragas, f. Agrigentum. Acrathes, Borgeb. am ftrymonischen Meerb., j. C. Monte Santo. 6tr. 330. [P.]

Aeratus, nach Pauf. I, 2, 4. einer ber Gefährten bes Bacchus, in Attita verehrt. Daraus nun, bag bie Athener in Munychia einen Serof Afratopotes (Trinfer des ungemischten Weines) verehrten (Polemon. bet Athenaus II, 3.), und daß nach Pauf. VIII, 39, 4. in der Stadt Phigalis Bachus unter bem Beinamen Acratophorus (Geber bes reinen Beines) einen Tempel und Bilbsaule hat, schließt Creuzer, daß jene Genien, obgleich besonders verehrt, doch mit dem Grundwesen zusammenfallen.

Symbol. III, 229 sq. [H.]
Acratus, ein Freigelaffener Rero's, cuicumque flagitio promptus (Tac. Ann. XV, 45.), plunderte affatische Provinzen und Griechenland

auf Rero's Geheiß. Cac. Ann. l. l. n. XVI, 23. [K.]

Acrine Angeal, Pauf. Angadu., Str.), Stabt in Laconien, unfern ber Mundung bes Eurotas, mit einem Bilbe ber Göttermutter, nach ber Sage bem alteften im Peloponnes. Pauf. III, 22, 4. Str. 343. 363.

Acrias, einer von den Freiern der Hippodamia, von ihrem Bater Denomaus besiegt. Pauf. VI, 21, 7. [H.]

Acridophagi, Die Beufdredenfreffer in Methiopien, Str. 772. [P.] Acrillae, Stadt in Sicilien in ungewiffer Lage zwischen Agrigent

und Acra, Steph. Byz. Liv. XXIV, 35. [P.]
Acrisius, 1) nach Apollod. II, 2, 1. 4, 1. 4. Sohn des Abas und ber Dcalia, Tochter bes Mantineus, Ronigs in Argos, aus bem bangibet Dealta, Loupter des Diuntineus, nongs in argos, aus dem deischen Stamme. Schon in Mutterleibe mit seinem Zwillingsbruder Protus im Streite, vertrieb er, erwachsen, diesen aus dem Reiche, muste aber nachber, als dieser von seinem Schwiegervater Jodates in Lycles (n. A. heißt er Amphianar) wieder zurückgeführt wurde, die herrschaft mit ihm theilen. Des Acrisius Tochter war Danas, die, wie das Oraks fagte, einen Gohn gebaren wurbe, ber ihn ums Leben brachte. Darum ließ er fie in einem unterirbifchen Gemache ober in einem ehernen Thurme bewachen, wo fie aber bennoch von Protus, nach Undern von Jupiter, ber fich in einen Golbregen verwandelte, geschwächt, ben Perfens gebar. Acrifius ließ nun zwar das Kind sammt der Mutter in einer Rifte ins Meer werfen; diese ward aber von Dittys, dem Bruder des Konigs Polybettes von Seriphus aufgefangen, ber bann auch für bie Erziehung bes Perfeus forgte. Nachdem Perfeus (f. Perseus) mehrere Abenteuer bestanden hatte, kehrte er mit Danas nach Argos zuruck, um ben Acrisius aufzusuchen, ben er, ba er aus Furcht vor bem Drafel entflohen war, beim pelasgischen König ber Lariffaer traf, und baselbst ohne Schuld bei Rampfspielen mit bem Distus tobtete, wodurch bas Oratel erfullt war. Biemlich übereinstimmend ift bie Erzählung in ben Schol. ad Apollon. Rh. IV, 1091. und zerftreut bei Pauf. II, 16, 2. 23, 7. 25, 6. Sygin. Fab. 63. erzählt, Acrifius fei in Seriphus, wohin er, um feine Locter und feinen Entel abzuholen, gegangen war, bei ben für ben gerabe geftorbenen Polybettes angestellten Leichenspielen getöbtet worden. [H.]

Acrisius, aus Argos, stiftet nach bem Schol. Eurip. Orest. 1087. (1361 v. Chr.) die belphische Amphictyonie nach bem Mufter ber pylaiichen und verbindet beide. Strabo IX, 3. fagt von ibm, die altefte Geichichte der Amphictyonenversammlung fei zwar nicht befannt, boch icheine Acriffins unter den von der Geschichte erwähnten zuerst die Amphictyonen-Angelegenheit geordnet und bie Stadte bestimmt zu haben, die an der Bersammlung Theil nehmen durften, und welches Stimmrecht sie haben; ferner habe er die Amphictyonengerichte angeordnet. — hermann griech. Staatsalterth. 2te Aufl. §. 14. 1. vermuthet, Arrifius fei Personification ber Unauflöslichkeit: Inseperantius. Bgl. Wachsmuth I, 1. p. 118. Müller's Dorier I, 25. 261. 397. S. übrigens Amphict. [K.]

Acritas, 1) Borgeb. Meffeniens, j. Capo Gallo, Str. 359. Pauf. IV, 34. Ptol. — 2) eine Landspipe Bithyniens, Ptol. Steph. Byz. [P.]

Aerosma (angoapa), bebeutet zunächst Alles, was man bort und bel gen bort. Metonym. wurden bamit biejenigen Perfonen bezeichnet, bie af ingend eine Art bei festlichen und frohlichen Gelegenheiten, beson-ber bei Lisch, durch Borlesen, Musit, Possen n. s. w. zur Unterhaltung der Gifte beitragen sollten. cs. Corn. Rep. Attic. 14. Sueton Aug. 74., und dazu Ernesti Excurs. VIII. T. II. p. 319 sq. ed. Wolf. [K.]

Acroceraumta, f. Ceraunii montes.

Acrochieismus (απροχειρισμός), ein unter tangenden Bewegungen angeführter Ringtampf, bei welchem die Alrochiristen sich nur mit den handen, nicht mit den Armen fasten und sich gegenseitig niederzudreben sachten. Später wurde er häufig bei den tomischen Ballets zu Karritaturen und lacherlichen Auftritten benüßt. [Hh.]

Aerocorinthus, f. Corinthus.

Aerolissus, Bergvefte bei Liffus in Dalmatien, j. Aleffio, Polyb.

VIII, 10. €tr. 316. [P.]

Acrolithi (dugodidoi) nannte man nach Bitr. II, 8. die älteren Statuen ber Phibias, bei welchen blos Ropf, Sande und Fuße von Marmor warn, magrend ber Rumpf aus vergolbetem holze ober Bronze be-Manth. [Hh.]

Aeron. Rach Plut. de Isid. et Osir. ein Arzt aus Agrigent, welcher der wihrend bes peloponnefischen Kriegs in Athen herrschenden Deft burch angezindete Scheiterhaufen gewehrt haben foll. Er lebte im fünften Jahrhandert vor Christus, verfaßte mehrere medicinische Bücher im boriihen Dialeft, und wird von ben Empiritern für ben Stifter ihrer Soule ausgegeben. [Hb.]

Acronius, f. Brigantinus lacus.

Acreria, Stadt und Diftrift in Triphylia (Elis), Xen. H. g. III,

2, 21. al. Steph. Byz. [P.]

Aseosratior, bas Ornament an ber Borberfpige bes Schiffes, befte-

bend aus einer Thierfigur, einem Helm, n. bgl. [Hh.]

Acrotatus ('Angoraros), Gobn bes fpartan. Ronigs Cleomenes II. aus bit familie ber Euroftheniben. Rach ber blutigen Schlacht bei Megalopolis (Ing. 330.) befchloßen bie Spartaner, benjenigen, welche vor Antipater bie fint ergriffen hatten, folle die Strafe ber Atimie erlaffen werben. Diesem befallig widerseste fich Acrotatus, was ihm von den Betheiligten thatliche Affandlung und unaufhörliche Berfolgung jujog. Ale im 3. 314 v. Chr. bie Pigentiner Gefandte an Die Spartaner ichidten, um von ihnen einen Anfom gegen Agathocles, ben Eprannen von Spracus, zu erhalten, folgte Antians ihrem Rufe. Noch vor feiner Antunft in Agrigent bewog er larentiner, fich Agrigents anzunehmen. Un die Spipe bes Beeres stat, emporte er aber burch feine unnatürlichen Lufte, burch Plunde-te Staatscaffe und die Ermordung des Syracufaners Sofiftratus Boll bald gegen fich. Man nahm ihm alle feine Memter und batte wie felhft ermorbet, wenn er sich nicht im Dunkel der Nacht gestüchtet win kilcht ermorbet, wenn er sich nicht im Dunkel der Nacht gestüchtet with. Er starb balb nachher in der Heimath, noch vor seinem Bater, wie sinterließ einen Sohn, Areus I., der 310 v. Chr. König in Sparta wide. Divd. XIX, 70 sq. Paus. I, 13. III, 6. Manso's Sparta III, 2. E. 248. Schlosser II, 1, 386. Wachsmuth I, 2, 404. [K.]
Aerotatus, Enkel des vorigen, Sohn Areus I., ledte mit Cheli-

benit, ber Tochter bee Leotychibas und jungen Gattin feines Großobeims, bel Cleonymus, Sohnes bes Cleomenes II., in unerlaubtem Umgange. Die Schimpf und bie Rrantung, daß er jum Bortheile feines Brubersfofmt Arens von ber Rachfolge in ber Regierung ausgeschloffen wurde, twogen ben Cleonymus, fich an Porrhas, Ronig von Epirus, ju wenden. Mit einem großen Beere trat biefer fogleich (272 v. Chr.) feinen Bug in den Peloponnes an. Sparta fchien verloren, da der Ueberfaff fe unvermuthet tam und die Stadt burch einen Bug des Ronigs Areus nu Ereta von Bertheibigern entbloft war; allein bie Saumseligkeit be Pyrrhus, eine tuhne That bes burch ben Jammer ber geangftigten Che bonis entflammten Acrotatus und die Ankunft bes Ronigs Areus retten bie Stadt. — Plut. Pyrrh. 28. erzählt, als Acrotatus nach feiner Waffent mit Blut bedeut und im hochgefühle feines Sieges wieder durch die St auf feinen Poften jog , haben bie Spartanerinnen geglanbt, er fei griff und iconer geworden, und haben bas Liebesglud ber Chelibonis gepriefe auch Manner feien ihm nachgezogen mit ben Worten: "geh bin, Auftatus, und umarme beine Chelibonis, nur zeuge unserem Sparta wach Söhne." — 3m J. 266 v. Chr. folgte Acrotatus feinem Bater in b Regierung, wurde aber noch in bemfelben Jahre in einem Treffen ge Aristodemus, Tyrannen von Megalopolis, getöbtet. — Sein und sein Baters uppiges Leben trugen nicht wenig jum Berfall ber fpartanif Sitten bei. — Bgl. Plut. Pyrrh. 26 sqq. Agid. 3. Pauf. III, 6. Manif. Sparta III, 1, 255 ff. 2, 251. Schloffer I, 3, 188. II, 1, 69. 85. [K.]
Acroterium (ἀκρωτήριον), bedeutet zunächst den höchsten, aufert

Theil einer Sache, 3. B. Borgebirge bei einem Berge, Schnabel | einem Schiffe; bei Demosth. c. Timoor. tommen bie augwerheic ale flu ber Nin por (Bock athen. Staatshaushalt II, 294.). Spater bezeichn man bamit bie Poftamente ober Bilberftühle an ben Seiteneden und bem Gipfel bes Giebels griechifder Gebaube, auf welchen allerlei B zierungen aufgestellt waren (Bitrub. III, 3.). [Hh.]

'Axoo bircor, gewöhnl. im Plur. ber ben Gottern gebührende In an Frucht und Beute, eigentl. vom oberften Saufen (axpos Dis) a

nommen, bann überhaupt aus bem Besten gewählt. [K.]
Acrothol ob. Acrath., Stabt auf bem Athos beim Borgebie Acrathos, Thucyd. IV, 109. Str. 331., fpater Uranopolis, Dlin. IV, il Steph. Byz. 'Axeo Guros. [P.]

ACT. abgefürzt für actiaco (bello). S. Drelli 3525.

ACT. AMB. abgefürzt für Actu Ambitu. G. Drelli 4382.

Acta. Bon ben verschiebenen Bebeutungen bes Bortes find in ft schichtlicher und antiquarischer hinficht hier folgende zwei zu nemen: A) öffentliche Berhandlungen, im Senate, ben Comitien u. f. w., affe namentlich Gefete, Berfügungen ber Magistrate und fpater ber Raife Diefe ach (baber von Cic. Phil. I, 7, 18. mit leges zusammengestellt). Diese zon magistratuum wurden nach Abgang einer Magistratsperson bem Senate zur Prüfung und Sanctionirung ober Berwerfung vorgelegt (Suet. Caes. 23. Cic. Phil. I, 7, 16. 18. u. a.). Rach Cafars Tob schwaren be Eriumvirn, und nach ihrem Billen auch die Dagiftrate, alle acta Caesaris aufrecht erhalten zu wollen , und baber tam bie durch bie Formel in acta principum jurare (cf. Sac. Annal. I, 72. IV, 42. und öfter) bezeichnete Sitte , daß bei bem Regierungsantritte eines jeben Raifers bie Acta aller feiner Borganger von Jul. Cafar an von ihm felbft und Anfange burd Einen aus jeder Behörde im Ramen Aller, fpater meift von jedem Gie gelnen befcworen wurden. cf. Lipf. Excurs. ad Annal. XVI, 22. [K.]

B) Acta = commentarii actorum, 1) des Senats. Suet. sagt fitts acta Senatus, auch Spart. Hadr. 3.; Lac. nennt sie commentarii Senatus, Ann. XV, 74. und acta patrum, Ann. V, 4. Es sind Prototolle, in benn sowohl ber Gegenstand ber Discussion mit Anträgen und Beschiffen, Suet. Oct. 5. Tib. 73., als die Meinungen der Hauptsprecher, und bei wichtigen Berhören die Aussagen der Zeugen niedergelegt wurden. Zac. Ann. XV, 74. Cic. p. Sull. 14. Benn Guet. von Cafar fagt (Caes. 20.) primus omnium instituit, ut tam Senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur, so heißt das: er verordnete (in seinem ersten Confulat) regelmäßige Abfaffung u. Publication aller Senatsverhandlungen,

plumb friher unr die Beschluffe (Scons. decreta auctoritas) niebergeen worden waren. Denn wenn ja einmal auch bie Verhandlungen fellet wurden, fo war biefes nicht weniger ein feltenes Ereignig, all de öffentliche Aufkellung berfelben, 3. B. bei ben Untersuchungen wir die Catilinarische Berschwörung, Cic. p. Sull. 14-16. Die von Casar Plates neue Einrichtung bestand auch in ber Raiserzeit fart, jedoch ohne publication, welche schon Augustus untersagte, Suet. Oct. 36. Bor August wurden som Conful ale Senatsprafibenten einer ober mehre ber angefehezkez Senatoren mit biesem Protocollirgeschäft beauftragt, vermuthlich abreffelnd, Cic. p. Sull. 14., spater aber wurde ein febenbes Amt Tittl ab actis Sonatus erhielt, Tac. Ann. V, 4., Spart. Hadr. 3. (ein groefener Dnaftor), Inscript. bei Drelli n. 2274. u. 3186. und bei Gruter 339, 6. Diefe Mauner find mit bem bienenben Rangleipersonal ber actuari n. A. nicht zu verwechseln, welche, wenn ein Scons. tacitum abgefaft werben follte, nicht mit angezogen wurden, wie Capitol. Gord. 12. genat erflart. In ber republikanischen Zeit wurden bie Schriften im Cerestempel, bann im Aerarium Saturns ober in einem ber anbern Aries (f. Tabularium) aufbewahrt, unter ben Raifern aber nicht blos in Arien, fondern auch in besondern Abtheilungen ber öffentlichen Bolistheten, welche nur auf ausbrudliche Erlaubniß bes praelectus urbi ben historiter geöffnet wurden (f. Schloffer S. 88.), wie es bei Bopiscus gifchab, tamit er Aurelians Leben beschreiben soute, Bop. Aur. 1.; auch tob. 2 erwähnt er biefer Quelle. Proben von Benugung biefer acta finden ich bei gamprib. Sever. 56. (Rebe bes Raifers an ben Senat und beffen gludwinschende Antwort) und Capitol. Opil. Macr. 6. Schloffer G. 91 ff. and mittelbare Benusung biefer Urkunden war bann möglich, wenn fie mas mweilen gefchah - 3. B. im Fall baff fie Abbreffen an ben Raifer, Ehrenbezeugnugen ober fouftige Ehrenbecrete enthielten - öffentlich aufgestellt ober in die acta publica übergegangen waren, wo fie copirt und alebarn auch in die Schriften ber Hiftoriter aufgenommen werden konnten, B. Lamprid. Sever. 6-12., Capitol. Opil. M. 6., Spart. Sever. 11., darüber Plin. paneg. 75. 95. Lacit. und Suet. scheinen keinen Zutritt wen acta gehabt zu haben, wenigstens erwähnen sie bieselben nie als mele, wohl aber die acta publica. Schlosser S. 95. — Behrs Bermitung, daß die Senatsacta nach dem Aushören der annales maximi Manben feven, ift wegen bes verschiedenartigen Inhalts beider Arten m Urunden unwahrscheinlich. Die annales enthielten Gegenftande von Mereinem öffentlichen Intereffe, Die acta ausschließlich Genatsverhandmen. Auch ift nicht zu beweisen, baß biese acta vor Cafar einen findigerafter an fich getragen batten. Cic. p. Sull. 14. nennt fie tabulao Publicia, monumenta publica, und wenn er fagt privata tamen custodia indingrentur, so bezieht sich dieß nicht auf alle Zeiten, sondern nur auf kumin im consularischen Magistratssahr, so lange die Protosolle 1964 ucht in das Staatsarchiv abgegeben waren. Ebenso hatte der Poniler mimus die Annales einige Zeit in feinem Saus aufgestellt, ebe fu in das Archip brachte, ebenfo war ber Conful nicht gezwungen, ft Scons. augenblicklich im Aerarium niederzulegen, fo baß in ber Zwischeni segar Berfälschungen vorkommen konnten. Cic. Phil. V, 4., in ältester die ill. 55. Die spätern Berordnungen hierüber s. Senatus. Des Bolks, genannt acsa diurna, Tac. Ann. III, 3. XIII, 31. schlechtstar diurna XVI, 22. Suet. Claud. 41.; acta publica Tac. Ann. XII, 24., Sui. Ib. 5. Plin. stets so, nur einmal acta urbana in populsc. Prob. 2.; strang urbanarum acta Cic. ad div. XII, 23.; acta populi Bopisc. Prob. 2.; strang urbanarum acta Cic. ad div. XII, 23. Suet. Col. 8, 36. Son da hen. gentien acta Cic. ad div. XII, 22. 28. Suet. Cal. 8. 36. Sen. de ben. 4, 10.11, 16. Spart. Sev. 11. und Juv. Sat. Diefe Benennungen be-Pier bie römische Tagschronit, welche bie Stelle anfrer Zeitungen Panty Reals Encyclop.

vertrat, obwohl man fle nicht für eine eigentliche romische Staatszeite ober Intelligenzblatt (fo nennt fie Bald ju Tac. Agric. G. 114 Beckmann Beitrage jur Gesch. ber Erfindungen II, S. 231 ff. IV. Darin waren enthalten vor Allem Borgange aus ber tal lichen Familie, als Geburten, Guet. Tib. 5. Cal. 8. 36. Capitol. Gor Tobesfälle, Leichenfeierlichkeiten, Tac. Ann. III, 3., Reifen 2c., St angelegenheiten soviel man mitzutheilen für gut fand, namentlich fielige Berordnungen, Plin. ep. V, 14., z. B. über Erweiterung des pririum Zac. Ann. XII, 24., Senatsbeschüffe und Reden, theils vom zur Aufnahme an die Redaction ber acta birekt eingeschickt, wie 🥞 Plin. paneg. 75. ausspricht, theile aufgenommen, wenn ein Sen beschluß öffentlich aufgestellt worden war, Lamprid. 2c. s. oben, auch benheiten im Senat, welche das Gerücht verbreitete, 3. B. die strifte Opposition des Thras. Patus, Tac. Ann. XVI, 22., Thater höheren Magistraturen, Plin. op. VII, 33., Gerichtsverhandlungen, Tac. Ann. XIII, 31., u. f. w. Dazu kamen Familiennachrichten, n. Geburts -, Heiraths -, Ehescheidungs - und Todesanzeigen , Juv. St. 136. IX, 84. Sen. de benes. III, 16. Capitol. Gord. 4. M. Aurel. 9. acta erichienen feit Cafare Anordnung (Guet. Caes. 20. f. oben) täglig. waren um fo zeitgemager, ba bie annales max. feit Rurzem ihre fcaft erreicht batten. Bon biefen unterfcheiben fle fich infofern, ale annales nur wichtige Begebenheiten, bie acta auch unbedeutende Te neuigkeiten enthielten (Tac. Ann. XIII, 31.) und wie eine Zeitung te entfernteften Gegenden bes Reichs geschickt wurden, f. Tac. Aun. XVI. Andeutungen bei Cic. p. Sall. 15. und ad Att. VI, 2. habebam acta an usque ad Nonas Martias (ale er in Cilicien war). Ernesti und mit Schloffer S. 82 ff. behaupten jedoch, daß biese Briefe in einer (703 und 704 a. u.) geschrieben feven, wo bie Abfaffung ber act eine Zeit lang unterblieben sep, nemlich balb nach Cafars erstem Confinund ihre Behauptung ift richtig, wie, auch ans VI, 3. §. 3. und ans Brief an ben Casius (ad div. II, 8.), worin er ben von einem Penigleiten begleiteten Brief beffelben beantwortet (ad div. VIII. Mar hervorgeht. Gie mußten aber spatere Briefe von jenen unterfche in benen Cic. Die eigentlichen acta urbana nicht mehr als Privatnacht erwähnt, nemlich ad div. XII, 22. 23. 28. (710 nud 711 a. u. gefchriebt aus benen hervorgeht, daß unter Cafare Dictatur feine Ginrichtung bas Reue ins Leben getreten war. — Ans benen ebenfalls in ben enthaltenen Beburteliften folieft Lipfine, Die acta fepen nur eine Emq rung der von Servius Tullius getroffenen Berfugung gewesen, daß Reugebornen im aerarium der Juno Lucina, die Gestorbenen im aerariu ber Benus Libitina, und die mit der mannlichen Toga Bekleibeten aerarium ber Juventus angegeben werben follten, womit eine Gelbabge verbunden war. Beide Inftitute find ganglich abweichend: Die Ginrichten bes Gerv. Tullius, wenn sie überhaupt eriffirte und Liften bamit wie bunben waren (Dion. Hal. IV, 15.), hatten nur einen vorübergebende 3med, Borbereitung jum Cenfus ober einftweiligen Erfas ber Cenful Liften, welche biefelben Angaben enthielten; bie neuen Acta bagen hatten jum Zweck öffentliche Bekanntwerdung aller wichtigen und unwig rigen Begebenheiten, Zagoneuigkeiten und Familienereigniffe, mit bent Geburts - und Chescheidungeliften nur ale Mebensache verbunden warenbenn andere Liften (wie unfere Rirchenbucher) werben nicht erwähnt, m waren and nicht nothig, fo lange ber Cenfus genau gehalten und regelmäßiges Censusbuch geführt wurde. Darum ift nichts weiter geben, als bag nach Schöpfung ber neuen acta es einem Jeden gefant gewesen sey, seine Familienbegebenbeiten barin mitzutheilen, welches Beziehung auf die Geburten feit ber lex Papia Poppaea wohl imme gefcab, ba nur nach ben öffentlich gemachten und autorifteten Angabe

ne Beispungen jener lox ertheilt murben, und weil baburch fpatern Strangfeiten aber bie Geburt (causae liberales) am besten vorgebengt verten tonnte; ebenfo existirte ein indiretter Zwang für Angabe ber Chebeibungen, ba biefe erft burch öffentliche Befanntmachung gultig murben. lesthle barüber werden erst später erwähnt, und wurden ganz überflüffig errien seyn, wenn die acta von Anfang an und regelmäßig zu solchen iften gedient hatten. Erst M. Anton. Philos. (Capitol. 9.) foll die benntsanzeigen streng befohlen haben (bezwaifelt von Schloffer S. 96.), eldes Gebot fortbestand, Capitol. Gord. 4. Nachrichten von Berheitungen und Lobesfällen kamen blos als Renigkeit hinein, natürlich u von Familien, welche nicht gang unbedeutend waren. Es geht alfo is Allem ber verschiebene Charafter ber angeblichen Gerv. Tullianischen iten und ber neuen Acta bervor, fo bag an Fortsetung jener und Beraudigaft zwischen beiben nicht zu benten ift. — Die nabere Beschaffeneit beite acta ift bei bem ganglichen Mangel achter Bruchftude nicht njugeten, benu bie angeblichen Fragmente, welche Pighins Annal. II, 5. 378., Grav. ad Sueton. II, S. 22-24., Reinefins inscript. IV, 2., bobsel praelect. acad. Oxon. 1692. S. 665 ff. 691., Funccine de virili etite lat ling. S. 177-180. und Matern. v. Cilano rom. Alterth. I, 30. 408-406. mittheilen, find nachgemacht, wie zuerst Wesseling Probab.
30. bewiesen hat, welchem Onter. ad Liv. XLIV, 18., Ernesti ad Suet.
10. Schlosser S. 86 f. gefolgt find (M. Aegyptius ad Scons. de Bachalibus ift noch unentschieden, Livius ed. Drakenborch VII, p. 199.; Stutig. XV, 1, S. 380 f.). Auf ein Zeitungslatein ist mit Walch zu ac. Agric. S. 114. aus ben beiden Worten Sancius pectus bei Duint. it I, 3, 17. nicht ju folieben, ba es bie allgemeine Mobe ber bamagen Zeit war, fich alter, poetischer und griechischer Redeweisen gu ekrifigen. Ueber die Redaktoren schwebt nicht weniger großes Dunkel. in ber republ. Zeit waren Cenforen und Aedilen Inspettoren ber tabulao ublicae, und vielleicht murben unter ihren Angen nach einem festen chema die acta von scribae u. a. Personeu, welche sie dazu mählen nnten, abgefaßt. In ber Kaiserzeit scheinen die Oberaufseber bes erarium (Ansangs die Ouastoren, bann gewesene Pratoren, burch laubins abermals Pratoren, und seit Rero praesecti abrar. Lac. Ann. III, 22.) auch die tabulae publicae und babei jugleich unfere acta beforgt baben, wobei fie von vielen Subalternen unterstügt wurden, beren habt wier ben Raifern außerorbentlich jugenommen hatte (Laur. Lyb. n. olite ign.). Auch mußten nach Lamprid. Sever. 33. einige von ben terfem neugewählten curatores urbis (Confularen) bei der Abfaffung er acla jugegen senn. Bar die Schrift vollendet, so murbe fie auf unge Zeit an einem öffentlichen Plat aufgestellt, wo man fie lesen und conte tounte. Manche Schreiber machten fich ein Befchaft baraus, für berfonen (ihre Abonnenten) in Rabe und Ferne Abschriften gu nehmen ogl. Ck. ad Alt. und div. oben) und nach Befinden dasjenige herausnbelm, was bem Bedürfniß ihrer Committenten entsprach — wen hatten B. bie vollftandigen Geburteliften intereffiren sollen ? Defihalb maren it acta in Privatbibliotheten wohl nie vollständig. Rach ber abgelaumen Zeit tamen die Schriften in bas große Staatsarchiv ober in eines " muber anfahnlichen (f. tabalaria), wo ber Zutritt nur unter befontu Umftanden vom praefecius urbi gestattet wurde. — Als Conftantiodel die handistadt des Reichs geworden war, scheinen die romischen ich ansetzt in haben, wie man auch aus der neuen Art schließen in haben, wie man auch aus der neuen Art schließen im habeitige Rachrichten, z. B. Begebenheiten aus der kaiserlichen James, Trumphe ic. durch einige eigends dazu ernannte Commissave in ien keinzen bekannt machen zu flehen, Amm. Marc. XVI, 12. Sie wiellts werthvolle Geschenke, worans sich nach und nach eine eigene ihe Mgabe bildete, welche durch Gesetze beschränkt werden mußte, Theodor

Cod. VIII, tit. II. Schloffer S. 101 f. Neber beide acta Sen. und publisprechen Folgende, einige fogar ohne gehörige Erennung beiber Institute: Lipsius excurs. ad Tac. Ann. V, 4. (auch Brot. zn verselben Stelle), Casanb. ad Capitol. Anton. Philos. 9. J. R. Funccius de viril act. 18. ling. Marb. 1730. S. 172-180. Ernesti exc. ad Suet. J. Caes. C. 28. Matern. v. Cisano röm. Alterth. Altona 1775. I, S. 401-407. J. 28. Matern. v. Cisano röm. Alterth. Altona 1775. 1, S. 401-401.

L. Behr, obss. in duo Sueton: locos vitae C. Jul. Caes. Gerae 1822.

S. 12-15. Rupertt in proleg. ju Tac. Ann.: de Tac. vita etc. S. 16 f.

Raftber ad Tac. Ann. III, 3. Bald ju Crenzer röm. Antiq. S. 154 f. Balther ad Tac. Ann. III, 3. Balth ju Tac. Agr. 2. S. 113 f. F. C. Sofloffer über die Onellen der spätern latein. Geschichtschreiber, besonders über Zeitungen u. s. w. in seinem und G. A. Berchts Archiv für Gesch, und Literatur. Frankfurt 1830. I, S. 80-106. Schloffer universalhist. Uebersicht ber Gefc. b. alten Bett, Frankf. 1830. III, 1, S. 426 f. E. Zell über bie Zeitungen ber Mitte. Freib. 1834. 4. Bahr rom. Lit. §. 202. — 3) Gerichtsakten, jedoch necht in unserem Sinne, sonbern protokollarische Aufzeichnungen ber manbitibet Berhandlungen vor Gericht, b. h. Reben und handlungen ber Parteiet. 3wischenreben bes Richters u. f. w. (acta eigentlich bie Berhandlungen selbst), wohl zu unterscheiben von den Eingaben der Parteien (libeth) und den Berfügungen der Magistrate, deren schriftliche Abfassung in der Raiserzeit allmählig aufgetommen war. Die protofollarischen acta waren der republikanischen Zeit noch unbekannt (benn die bei Eic. Verr. II, 41. und 43. ermahnten tabulae, 42. codex genannt, find nichts als ein Gerichtebuch, in welches ber Prator bie Ramen ber Parteien und ben Gegenstand der Anklage einschrieb), und wurden erst nater den Kaissen eingeführt, jedoch nur bei den höheren Gerichten. Der Magistat ged auch sein lirtheil zu Protokoll, und ans diesem wurde es sodann von dem Ansenfer vorgelesen. Auf dieses vorgelesene Protokoll bezieht sich die Erzählung dei Ammian. Marc. XXII, 3., nicht auf die damale sichen abgestommenen ach diurna, wie Schlosser in der oben eit. Abh. S. 100 f. gegen Lipfins richtig gezeigt bat. — Allmählig wurden bie acta immer vollständiger, leider aber haben fich nur febr luckenhafte Ueberrefte aus ber für die Ausbildung ber acta wichtigften Zeit erhalten. Fragm. Vat. S. 112. Brisson, de form. V, 113. E. Spangenberg juris Rom. tabulae negotiorum soll. Lips. 1822. S. 298 ff. In ein Gerichtsbuch wurden alle Protofolle der Reihe nach eingetragen und zwar mit Abbreviaturen (notau b. Istor. Orig. I, c. 22., Modestin. in l. 33. S. 1. D. ex guid. caus. maj. (4, 6.). Nach diesen kurzen Protofollen, welche Joh. Laur. Lyd. de mag. III, 20. 27. regesta und guotidiana nennt, wurden mehre Tage nach ber Berhandlung eine ausführliche Reinschrift (personalia) entworfen, l. l. Theob. Cod. de off. Procons. (1, 12.). Die acta blieben auf immer in bem gerichtlichen Archiv, und bie Parteien durften fie in ben meiften m dem gerichtlichen Archiv, und die Parteien durften sie in den mersten Käken abschreiben, potestas actorum est copia describendi, l. l. S. 1. D. de edendo (2, 11.), Paull. rec. sent. V, 12. a b c etc. aus l. 45. S. 6. 7. D. de jure siei (49, 14.). A. Bethmann-Houweg Handbuch ves Civilprozesses. Bomn 1834. I, 1, S. 191. 237 ff. 115. 119. Auch über die bei Absassung der Alten thätigen Canzleipersonen, nemlich ab actis, (Drell. Inscr. n. 832. und 3868.), mit den ihnen untergeordneten exceptores und ohartularii handelt Bethmann-Houweg ansführlich S. 180 ff. 185 ff.; s. auch A. W. Eramer, supplem. ad Brisson. de verd. signif. Kil. 1819. S. 12-30. Hauptquellen sind J. L. Lydus de magistr. und Notik. dignit. mit dem Comment. v. G. Panciroli, Venet. 1502. — 4) Gericht-köde Brototolle über Privatgeschäfte, welche der arbseren Sichersbeit liche Prototolle über Privatgefcafte, welche ber größeren Gicherteit Salber freiwillig ober gefehlich vor Gericht vorgenommen wurden (Insimaatio ober allegatio ad acta), 3. B. Schenfungen , Fragm. Vatic. S. 249. 266 a. 268. 317. Paul. rec. sent. I, 13 A, 1 a., Testamente f. testamein-tum, Bestellung eines Profurators, Paul. rec. sent. I, 3, 1 etc. Einige

Beispiele aus dem corp. jur. bei Spangenberg jur. Rom. tad. S. 48 ff. Uckerhanpt vol. F. E. Conradi parerga, Helmst. 1739. (noch einmal 1740.) IV, 1, S. 437-487. C. U. Grupen obss. de forma conficiendi acta apud Rom. et de forma instrumentorum. Hannov. 1753. Spangenberg de modo conficiendi instrumenta apud Rom. (v. f. jur. Rom. tab. namentlich S. 44-51.). g. C. Savigny Gefc. bes rom. Rechts im Mittelalter, I, Cap. 2. (S. 81-89. ber alten Ansg.). [R.]
Actnon, 1) bes Rerens und ber Doris Tochter, Apollob. I, 2, 7. —

2) Eine ber Tochter bes Danaus, Die Braut bes Periphas, Apoll. If,

1, 5. Sygin. F. 170. [H.]

Actneon, Sohn bes Ariftaus und ber Autonoe; Tochter bes Cabmus, von Chiron jum Jäger gebilbet, und auf bem Berge Citharon von feinen eigenen Hunden (bie Ovid Met. III, 206. und Hygin. F. 181. namentlich aufführt) zerriffen. Nach Einigen geschab dies (so führt Apollod. III, 4, 4. von Acufilans biefe Anficht an) auf Befehl des Zens, weil er um Semete geworben; nach Andern (Dvid 1. c. 155 sq. Hygin. F. 181. Calim. Hymn. in Pall. 110.) hatte er Dianen im gargaphischen Thale im Bade gesehen, worauf diese ihn in einen Hirsch verwandelte, den dann die Hunde, well sie ihren Herrn in dieser Berwandlung nicht erkannten, zerriffen. Eurip. Bacch. 337. sucht den Grund in der Ciefersucht ber Diana, weil er sich gerühmt, sie in der Jagdtunst zu übertreffen. Dem Pans. IX, 2, 9. zeigte man den Felsen — Actaons Felsen genannt — von dem ans er Pakas gesehen. Nach Apoll. 1. c. suchten die Hunde thren Herrn überall, und wurden nicht ruhig, die ihnen Chiron ein Bild des Actaon zeigte. Paus. 1. c. sucht den Grund von dem Tode des Actaon in einer natürlichen Wuth seiner Hande. Paläphatus s. v. Actaeon meint, die Fabel sei barans entstanden, daß Actaon, ein leivenschaftlicher Jugdiebhaber, fein Hauswesen vernachläßigt, und so gleichsam von seinen hunden ausgestessen worden sei. Im Alterthum gab es mancherlei Abbilbungen Actaons, beren eine in Delphi vorhandene Paus. X, 30, 3. erwähnt. [H.]

Actneomes, s. Attica.

Actneomes, s. Attica.

Actneomes, s. Der erste König von Attisa (das früher Acte hieß), Pans. I. 2, 5. Nach Apollod. III, 14, 2. ist Cestrops der erste König, der des Artsus Tochter, Agransos, heirathete, und mit ihr den Sohn Expshifthon, die Tochter Herse, und Pandrosus zeugte, Ramen, in denen man nicht schwer Hindeutungen auf die Berbreitung des Ackerbaues sinden sann. — 2) Bater des Tesamon. Apollod. III, 12, 6. [H.]

Actumin , eine Infel in ber Rorbfee , vielleicht j. Schelling. Plin.

IV, 27. [P.]

Acto, f. Attica, Acarnania, Argolis. And hieß fo 1) die Land-mge zwischen bem fingitischen und strymonischen Meerbusen mit bem birge Athos, f. b. — 2) der hafen bei Actium, Scol. Peripl. — I) ein Theil ber öftlichen Rufte des Peloponnes um Trözen und Spidanmt. — 4) Küftenland von Magnefia in Theffalien mit dem Tempel des apollo, Steph. Byz.

No, Steph. Byz. [P.] Acto, Nero's Coucubine. cf. Tac. Ann. XIII, 12. 46. XIV, 2. Suet.

Nero 50. Caff. Dio LXI, 7. [K.]

Actia, Actiaca (Arra), ein bem Apollo auf bem Borgebirge kinm in Acarnanien gefeiertes Fest. Hier hatte ber Gott einen Cempel, von den Argonanten erbaut (Thuc. I, 29.), und wahrscheinlich noch außerbalb des Tempels eine Statue (Birg. Aen. VIII, 705.); daher auch sein Beiname Actius. Das Fest war ein Kalenderfest, eine Schaltsahrsfeier, und wiederholte sich alle drei Jahre (rosernole), unter Wettspielen und Sectampfen. Mit bem Eintritte biefes Festes wurde ein Ochs geschlachtet und ben Fliegen Preis gegeben , bamit sie , von seinem Blute gefättigt, bie bei bem Feste Anwesenden micht betästigten. Angustus erneuerte gur Berberrlichung seines Sieges ben alten Tempel und die Spiele, bie

alle funf Jahre festlich begehen ließ (Suet. Aug. 18.). [K.]
Actio bezeichnet jedes Thun, und besonders eine juriftische Han lung, eine Sandlung vor Gericht, daher benjenigen Aft, durch ben mit richterliche Hulfe gegen einen Berpflichteten in Anspruch nimmt, Rlafo wie die Befugniß, diese Hulfe in Anspruch zu nehmen. pr. J. do actio (4, 6.) nactio nihil aliud est quam jus persequendi judicio, quod se debetur. Die wichtigsten Arten der Klagen sind folgende: 1) öffen liche oder Criminalklagen (accusationes) und Privatklagen (actiones in engern Sinn). Erstere sind auf eine öffentliche Strafe gerichtet un werden im Wege des Eriminalprozesses geltend gemacht (s. die betressen den Artisel: crimen, judicium); lestere bezwerden bloße Privatgenug thunng für den Aläger, und sind Gegenstand des Eivilverfahrens (de judicia privata). Die Privatklagen theilen sich weiter a) in actionerei persecutoriae, welche einfach auf Erhaltung oder Wiederherstellund des verletzen Bermögenszustandes gehen, b) in actiones voorwertellung der link or. IV, 3. VII, 5. auch poenariae genannt), durch welch eine reine, dem Verletzen zufallende Strafe gesordert wird (eine Privatstrafe, in der Regel bestehend in einer Geldsumme, z. B. im 2-3-4sache Frank), und c) in actiones mixtae, wenn die Klage zugleich auf poen Erfas), und c) in actiones mixtae, wenn die Rlage zugleich auf poen und auf rei persecutio bringt. (Der Ausbruck aclio mixta kommt ubrigen in febr verschiedenen Bedeutungen vor, indem er überhaupt eine Klagi bezeichnet, bei der mehre wichtige Hauptbeziehungen, die eine Anklagi haben kann, vereint sich sinden.) Gewissermaaßen mitten inne zwischer den Criminal = und Privatklagen stehen die actiones populares, welcht jeder aus dem Bolk (quilibet ex populo, also nicht blos der Berleste) anstellen kann, aber nicht auf eine öffentliche, sondern blos ansteine Privatkrase. Sie waren hauptsächlich im Fall von Bergeben gegen polizislich Anordnungen gestattet, also in Fallen, wo junachst nicht sowohl ein Rech bes einzelnen Burgers, als vielmehr bas Interesse ber öffentlichen Ord-nung angetaftet worden war. — 2) Actiones civiles und honorariae (obei praetoriae), je nachdem fie burch bas jus civile oder bas jus honorarium eingeführt find. Die romischen Magistrate erließen nemlich bei ihren Amtsantritt edicta, d. h. eine Bekanntmachung der Grundsätze, die sie bei ihrer Berwaltung befolgen werden; für das Privatrecht hauptsächlich von Wichtigkeit sind die Edikte der Prätoren und der Aedilen, — eine ber reichsten Quellen für die Fortbildung des römischen Rechts. Di hieraus abgeleiteten Rechtssätze bildeten das jus hanorarium, so genann ab honore praetoris (§. 7. J. de jure nat. gent. et civ. (1, 2.); foor be Cic. Tusc. V, 41. findet sich arbiter honorarius, i. e. a practore datus) im Gegensat ju bem jus civile im engern Ginn, welches bas gesammte nicht aus den Edikten der Magistrate, sondern andern Duellen (3. Bleges, plediscita, senatusconsulta, auctoritas prudentum, constitutione principum) fließende römische Recht umfaßt. — 3) Actiones in rem und in personam. Diefe Eintheilung ber Rlagen bezieht fich auf bie Grund eintheilung ber Rechte in bingliche und perfonliche Rechte. Die binglicher Rlagen (actiones in rem, vindicationes) find folde, welche ihrer Natu nach in ber Regel von bem Berechtigten ichlechthin wegen feines Rechter (d. h. ohne Rücksicht auf befondere Berpsichtungsgründe des Beklagten gegen Jeden, welcher ihm das Recht ftreitig macht, auf Zuerkennung der Rechts angestellt werden können, z. B. die Eigenthums, die Servinten klage. Den Ausdruck in rem darf man hiebei nicht mit der gemeiner Bolksprache auf das beziehen, was eine Sache zum Gegenstand hat; dirömischen Juristen gebrauchten ihn vielmehr technisch für alles dassenige was ohne Rücksicht auf spezielle personliche Verhältniste unbestimmt allge mein erscheit aber wirkt. wogegen dann in personn das Richträuktseit mein erscheint ober wirft, wogegen bann in personam bas Beschränktfeit auf gewisse bestimmte Personen bedeutet; so sprechen fie pou privilegie

in rem and in personam, bon pacta in rem und in personam, bon exceptiones in rem und in personam; und ebenfo beift bann in rem actio eine absolut gefaßte und absolut wirfende Rlage. Gine Unterart bet binglichen Rlagen find die actiones praejudiciales ober praejudicia, moburd die Justande, von denen die natürliche und bürgerliche Rechtsfähigteit einer Person abhängt (die Status-Rechte), geschützt werden, z. D. Ausprücke auf libertas, civitas, patria potestas u. dyl.; denn auch bei ihnen sagt der Kläger ebenso gult, wie bei ber Eigenthumsklage: ich habe tas Recht, und dies muß absolut die ganze Welt anerkennen. Die dersonlichen Klagen (actiones in personam) sind die, welche besondere Versonlichen Klagen (actiones in personam) sind die, welche besondere Versonlichen Klagen (actiones in personam) sind die, welche besondere Versonlichen Klagen (actiones in personam) sind die, welche besondere Versonlichen Klagen (actiones in personam) sind die, welche besondere Versonam) pflichtungsgründe bes Beflagten (eine obligatio) voraussegen, wie alle Riagen ex contractu, ex delicto. Sie werben auch condictiones genannt, und zwar beghalb, weil bei folden Klagen ber Klager ben Beflagten auf einen bestimmten Lag vor bas Gericht bestellen mußte (condicere ift der tehnische Ausbruck für diem locumque communi consensu constituere. Feftus lib. III. Go findet sich auch in den XII. tab. status condictusque dies = judioii eausa constitutus, f. Cic. de Off. I, 12. Plant. Curcul. I, 1, 5.). Dod wird condictio in biefer allgemeinen Bedentung nur felten gebraucht, und eigentlich nur bann, wenn burch eine neue Rechtsquelle eine perfonlice Rlage eingeführt und ihr fein befonderer Rame gegeben ift, 3. B. condictio ex lege N. N. ober ex moribus. (Die gewöhnlichere Bebentung f. unten Rr. 5.) — 4) Actiones ordinariae, extraordinariae und interdicta, je nachdem über fie im Wege bes ordentlichen Prozesses verhandelt wird ober nicht. Das vrbentliche, regelmäßige Berfahren, ber ordo judivio-rum privatorum, theilte fich in zwei Stabien, in das Berfahren in jure, b. b. vor bem magistratus (in ber Regel bem praetor), und in bas Bersahren in judicio, b. h. vor bem judex. Bor bem magistratus wurde ber Prozeß eingeleitet und festgestellt; sodann zur weiteren Berhandlung und Entscheidung an den judex gewiesen. Die judices waren römische Bürger, welche die Parthieen felbft aus ben vom Prator beim Antritt feines Amtes gefertigten Richterliften wählten, welche Wahl bann ber Prator bestätigte (es war bieg eine Art von Geschwornengericht in Civiljachen). Der judex hatte bann nach einer ihm vom Prator ertheilten Inftruction (formula, baber ber Rame Formularprozeg) bie Sache zu verhandeln und gu enticheiben; bie Erecution hatte wieber ber magistratus. Die Rlagen nun, bei welchen biefes getrennte Berfahren ftattfand, hießen actiones ordinariae. Es gab aber auch Falle, in benen ber magistratus allein, ohne alle Dazwischenkunft eines judex, ben Prozes verhandelte und entschied. Dier sagten die Romer: praetor ipse cognoscit ober extra ordinem jus dicit, und das Berfahren hieß judicium extraordinarium oder cognitio extraordinaria, daher die Rlagen, über welche fo verhandelt wurde, actiones extraordinariae. Unter Diocletian fam übrigens ber gange ordo jediciorum ab, und von bieser Zeit an wurde Alles extra ordinem behanbett. Eine Art von Mittelding zwischen den actiones ordinariae und
extraordinariae sind die interdicta, d. h. solche Klagen, bei denen der Prätor auf das einseitige Berlangen des Klägers sogleich und unmitteldar (ohne Bestellung eines judex) gegen den Beklagten mit einem Besehl
auf peransgade einer Sache oder Unterlassung einer Handlung einschritt (4. B. vim fleri veto, exhibeas, restituas): praetor principaliter auctonistem suam interponit. pr. J. de interd. (4, 15.) Gajus IV, 139. 142. The wenn der Bellagte Einwendungen machte, kam dann die Sache in ten Sang ber actio ordinaria. Dit bem Erlofchen bes alten ordo judiciorum fiel aber auch bei ben Interdicten biefes gemischte Berfahren weg, und im neueren Recht blieb ihnen nur die Eigenthumlichteit eines fummarischen Berfahrens. — 5) Actiones stricti juris, donae fidel und arbitra-riae. Die ersteren sind Rlagen, die aus einem mit feierlichen Worten geschlossenen Geschäft entspringen, und wobei alles nach der ausbrücklichen

Wortfaffung bes Geschäfts und nach ber eisernen formula (bie ber Andter bem judex ertheilte, f. oben Nr. 4.) gang fleif und buchtablich beurteen wird. Sie beißen auch vorzugsweise condictiones, und bieß ift bie gewohl liche Bebeutung von condictio (f. oben Mr. 3.). Bei ben actionibus bot fidei bagegen hatte ber judex (ber hier auch arbiter hieß) ex bona au entscheiben, b. b. ex aequo et bono, nach bem, mas bie allgemi anertannten Rechtegrundfage und bie Natur ber Sache mit fich bracht auch wenn bieg in ben Worten bes Bertrage ober ber formula nicht fper ausgebrudt fein follte; bie formulae enthielten baber hier bie Clanfe ber judex solle entscheiden ex bona side, oder quantum aequius melt oder ut inter bonos bene agier oportet sine fraudatione, Cic. Top. c. pro Rosc. com. c. 7. Wie nun der Richter bei diesen Riagen vorzugen weise arbiter anstatt judex genannt wurde, so hießen die Rlagen se arbitria, im Gegensaß zu judicia, unter welchen man die actiones arbitria, im Gegensaß zu judicia, unter welchen man die actiones arbitria, im Gegensaß zu judicia, unter welchen man die actiones arbitria, im Gegensaß zu judicia, unter welchen man die actiones arbitria, im Gegensaß zu judicia, unter welchen man die actiones arbitria, im Gegensaß zu judicia, unter welchen man die actiones arbitris keariff Gie pro Rose com 4.5. pro Muraena 12. Seneca arbitria, im Gegenjaß zu judicia, unter weichen mun vie actiones pia juris begriff. Eic. pro Rosc. com. 4. 5. pro Muraena 12. Seneca die benesic. III, 7. Nicht zu verwechseln sind mit ihnen die actiones arktrariae. Es war nemlich im alt-römischen Prozes Grundsas, daß the condemnatio des judex nur auf eine Gelbsumme gehen konnte. Entschieden nun der Richter bei Klagen, die auf herausgabe einer (nicht in Gelb bestehenden) Sache giugen, zu Gunsten des Klägers, so sprach er von läusig auf herausgabe der Sache, gleichsam als Schiederichter, und die er vorläufige Ausspruch hieß arbitrium, nicht condemnatio, und erst wel ber Beflagte biefem arbitrium nicht nachtam, erfolgte eine condemnatio in eine Gelbsumme als Erfas, oft auch als Strafe. Rlagen, bei welchen ein solches vorläufiges arbitrium erlassen wurde, hießen actiones arbitrariae. — 6) Actiones in jus und in sactum conceptae. Ihr Untersakeb bezieht sich auf die Fassung der sormula im Formularprozes (f. oben Rr. 4.), je nachdem der Prator in der sormula den judex im Augemeinen auf das bestehende Recht verwies, oder aber ihm das sactum genau vor Augen ftellte und jugleich eine genaue rechtliche Burbigung ber Streit- fache an bie Sand gab. Die formula in jus concepta wurde gewahlt, wo bie Rechtsfrage unzweifelhaft und anerkannt war; die in factum bin-gegen, wo die Rechtsfrage minder ficher war und alles auf besonderer Erwägung des Factums beruhte. Bum Theil hierauf bezieht fich die spatere Eintheilung der Rlagen in vulgares und in factum actiones im weiteren Sinn; jene find folche, welche feste und selbstständige Formeln und Runftnamen haben; diese find die später zur Erganzung des Syftems eingeführten, ohne eigene Formeln und Kunftnamen. — 7) Actiones directae und utiles, je nachdem sie ursprünglich und selbstständig für gewisse Fälle eingeführt, oder blos nach Analogie einer bereits bestehenden Klage (burch eine ausdehnende Erklärung der Gesehe) eingeführt sind. — 8) Actiones perpetuae und temporales, je nachdem sie in infinitum ange-ftellt werden konnen ober durch Berjahrung erloschen. Die Regel bes alteren Rechts war, daß Klagen keiner Berjahrung unterworfen feien, eine Regel, welche nur wenige Ausnahmen zuließ. In der spätern Kaiferzeit wurde aber jene Regel völlig umgestoßen, dergestalt, daß nach dem neueren Recht alle Klagen ohne Ausnahme verjahren, und zwar die meisten binnen dreißig Jahren. — Noch find hier ju erwähnen die legis actiones ober legitimae actiones, b. h. formliche, feierliche Sandlungen und Ertlarungen von Seiten der Partieen mit oder auch ohne Mitwirtung des magistratus, um rechtliche Ansprüche geltend zu machen. Rähere Aufschliffe über diese Formen des Versahrens gibt Gajus lib. IV.; nach ihm fann man lege agere quinque modis: 1) sacramento, 2) per judicis postulationem, 3) per condictionem, 4) per manus injectionem, 5) per pignoris capionem. Gains IV, 11 ff. Die legis actiones find uralt, fie bilben ben Uebergang ber Privatgewalt in einen geordneten Rechtszuftand, und laffen fic als Zeichen eines febr schwerfalligen rechtlichen Buftanbes

anfeben. Ju bem Rindesalter ber Staaten überhaupt find ja bie Rechtsbanbel nur eine finnbilbliche Darftellung ber Kriegshandel bes Raturftenbes. Damit fich bas Bolf an biefe Umwandlung bes Krieges in ein Rechtsverfahren besto leichter gewöhne, wird dieses Berfahren an Formen und Borte gebunden, welche bas Bild besto trener, die Renerung besto ehrwürdiger machen. Mit ber Entwickelung neuer Rechtsverhältniffe tritt dann allmablig an bie Stelle ber urfprünglichen ftarren Formen ein freieres, beweglicheres Berfahren. Die legis actiones behaupteten fich ibrigens ziemlich lang, was fich aus bem superftitibsen Beharren ber Römer in alten Formen wohl erflären läßt; erft am Ende der Republit wurden ne durch den minder lästigen Kormularprozes verdrängt. — Ueber das gerichtlide Berfahren in feinen einzelnen Arten f. Vocatio in jus und judicia. -Bon ben einzelnen Actionen find bier folgende gu neunen: Actio aquae plaviae arcendae, Rlage bes Eigenthumers eines Grundfluces gegen ben Rachbar, ber bas Regenwaffer nicht auf natürliche Beife ablaufen left, fondern aus irgend einem Grunde funklich leitet und badurch irgend-wie Jenem Schaben bringt ober bringen wird (Cic. Top. 9. 10.). 3. Rein's rom. Privatrecht p. 136. 357. — Act. bonorum vi raptorum mit dem Jusat hominibus armatis coactisve oder que (Gas. IV, 8. Eic. p. Caec. 9. 21. 31. 32. p. Tull. 9. 12. 39. n. a.), Rlage gegen bie, relde mit bewaffneten Leuten ranberische Gingriffe in fremdes Sigenthum magen. Die Rlage wurde in Folge baufiger Borfalle ber Art von bem brator D. Terentius Barro Lucullus (677 b. St.) eingeführt (Cic. pro Tull. 8.). Sie ging auf Rüderstattung ber beschäbigten und geranbten Sachen nebft einem breifachen Schabenersas (also in quadruplum Cic. p. Tall. 7. 41.). Früher mußte in folden gatten actio furti ober damni injurin dati (nach lex Aquilla) ober bas Interdictenverfahren (f. b.) angewendet werden, welche dem Berlepten nicht die Bortheile barboten; Cic. ftellt in ber Rebe pro M. Tullio wie bie nene act. bon. vi rapt. tiefe Rlage gegen P. Fabius an , einen ehemaligen Goldaten M. Gulla's. S. Rein p. 352. — Act. commodati, f. commodatum. — Act. communidividundo (Cic. ad Fam. VII, 12.), Klage des Miteigenthümers einer in gemeinschaftlichen Besit gekommenen Sache auf Aufhebung biefer Gemeinschaft. G. Rein p. 386. n. 354. 438. Jimmern III, 187. — Act. confessoria, f. Servitutes. — Act. damni injuria dati, f. Dam-num. — Act. dojecti vel effusi, Klage gegen ben Bewohner eines Binmers, aus beffen Kenfter Etwas auf Die Strafe geworfen ober gegoffen rute, auf doppelten Schabenersat. S. Rein p. 358. — Act. de pensi, f. lutercessio. — Act. de positi, f. Depositum. — Act. de dolo, f. Dolus. — Act. emti venditi, f. Emtio et venditio. — Act. exercitoria, f. Exerciter. — Act. familiae erciscundae ober herc. (erciscere = ercum, ungetheiltes Erbgut, ciere, theilen, Cic. de orat. I, 56. Gerb. ad Virg. VIII, 642.), Rlage mehrer Miterben auf Auseinandersetzung biefer erbifdaft. S. Dirtfens Ueberficht ber bieberigen Berfuche zur Kritit und berfiellung bes Tertes ber XII Tafelfragmente. Leipz. 1824. p. 389 sqq. Rein p. 149 sq. 354. 395. — Act. siduciaria, s. Fiducia. — Act. sinium regundorum, Klage auf Grenzregulirung (Cic. Top. 10.). Rach ben XII Lafeln wurde die Sache durch drei Arditri, später, wahrschich seit 515 d. St. (Cic. de leg. I, 21.) durch Einen untersucht nd Jebem bas Seinige jugesprochen. Das Streiten ber Nachbarn nennen bie XII Tafeln jurgare, nicht litigare (Eic. de rop. IV, 8. S. Dirtfen's leberf. p. 475 sqq. Rein p. 149. 354. - Act. furti, f. Furtum. -Act. injuriarum, f. Injuria. — Avt. institoria; f. Institores. — Act. judicati, f. judicatum. — Act. quod jussu. Gab ein Bater ber herr feinem Sohne ober Staven ben Befehl, eine Berbindlichkeit u contrabiren in Betreff ihrer eigenen Angelegenheiten, fo tonnte Jener felbft mit ber Contratiflage nouod jussua (nach bem Anfange eines

Digitized by Google

pratorischen Edicts) auf vollständige Erfüllung ber Berbindlichkeit belan werden (Gaj. IV, 70.). S. Jimmern I, 2, 704 sq. Rein p. 297. — Ac legis Aquil. f. Lex Aquil. — Act. locati et conducti, f. Locat et conductio. — Act. Mandati, f. Mandatum. — Act. de mori bu Rlage auf richterliche Entscheidung, wer von ben beiben Chegatten b Erennung einer Ehe veranlagt habe (Gaj. IV, 102.). S. Judicium maribus und Bachter über Chescheidungen bei den Romern. Stuttg. 182: p. 170. — Act. nogotiorum gostorum, Klage gegen Jemand, deremde Geschäfte ohne Auftrag besorgte (Paul. I, 4.). S. Rein p. 354. – Act. noxalis, s. Noxa. — Act. de pauperie, Klage gegen den Eiger thümer eines Thieres, das einer andern Perio, Rome Beifen, Ausschlaften gen ic. Schaben verursachte. Dem Beklagten ftand es frei, entwebt bas Thier bem Berletten auszuliefern, noxas dare, ober ben Schabe schähen zu laffen und Ersat bafür zu leiften, schon nach einer Berorbnun ber XII Tafeln. Dirtfen's leberficht p. 532 sq. Daffelbe fand Statt be ber Act. de pastu, wenn ein Thier auf ein frembes Grundftud getriebe wurde. S. Rein p. 356 sq. — Act. de peculio, f. Peculium. — Ac pignoratioia, f. Pignus. — Act. Publiciana. Ber eine Sach bona fide und justo titulo in Befit bekommt (b. h. in bem guten Glauber biefelbe vom Eigenthumer zu erwerben, und zwar durch eine Erwerbsar welche nach ben Gefeten geeignet ift, ein Recht auf ihren Befit geben), allein bennoch nicht Eigenthumer ber Sache wirb, 3. B. we fein Bertaufer nicht Eigenthumer war, bat tein Recht an bie Sache felbfi kann fie aber burch fortgesetten Besit mittelft Berjahrung ins Eigenthur erwerben. Berliert er fie aber aus bem Besite, ehe bie Berjahrun vollenbet ift, so tann er sie vom britten Besither nicht mit ber Eigen thumsklage beransforbern, weil er tein Eigenthum an bie Sache bat Begen einen folden aber, ber fomacheres Recht an bie Sache bat, mal fide ober sine titulo befigt, gab bem bonae fidel possessor ber Prate Publicius (nach Pighins 685 b. St.) eine utilis ober fictiois in rom actiobie Publ. Act., indem er zu diesem 3weck fingirte, ber Rlager habe be Berfahrung schon vollendet. Dit bieser Rlage konnte ber, welcher bon fide und justo titulo besaß, gegenüber von jedem schlechtern Besitzer be Rechte eines wahren Eigenthumers geltend machen, sie also von demfelbe mit allen ihren Frückten und Accessionen heransverlangen. (Gaj. IV, 36 §. 4. I. de actionibus (4, 6.). 1. 2. D. de Public. act. (6, 2.). S. Rei 132. 157. — Act. quanti minoris, f. unt. Emtio et venditio. — Act. rationibus distrahendis, f. Tutela. — Act. de recept. Rlage gegen Birthe (caupones et stabularii), Schiffer, guhrleute u. f. manf vollftändige Serausgabe der ihnen anvertrauten Gegenstände; ein prator. Rlage, um fo strenger, als der Ruf jener Rlasse von Leute schlecht war. hor. Sat. I, 5, 3. L. 1. D. Nautae etc. (4, 9.) S. Rei p. 358. — Act. redhibitoria, f. Emtio et vend. — Act. rei ux o riae, f. Dos. — Act. restitutoria und rescissoria, f. Restitutio i integrum. — Act. Rutiliana, f. Missiones. — Act. Serviana, Missiones. — Act. pro socio, f. Societas. — Act. ex sponsu, Intercessio. — Act. suspecti tutoris, f. Tutela. — Act. tributoria, f. Peculium. — Act. tutelae, f. Tutela. — (lieber bie Rlage nach attischem Recht f. dinn.) [K.]

Actium (Antior), j. Azio, Stadt und Borgeb. in Acarnanien (f. b. am Eingang in den ambracischen Meerd., eigentl. als Borstadt zu der jenseits des Kanals gelegenen Ricopolis gehörig, f. d. Str. 325. 450 ff von Angustus erbaut zum Gedächtuiß seines Seesteges über Antonius Plin. H. N. IV, 2. Früher stand hier blos ein Tempel des Apollo, Thu. I, 29. Steph. Byz. Ang. Birg. Aon. III, 280. Ueber die hier geseierte

Spiele f. Actia. [P.]

Actor (Areue), 1) Cohn Myrmibon's und ber Pisibica, bes Acolu

Loster, Enkelin bes Hellen. Apollob. I, 7, 3. — 2) Sohn bes Deton, benisers von Phocis, Bater bes Mendtius, eines Argonauten, I, 9, 4. 16. und Großvater bes Patroclus, III, 10, 8. 13, 8. — 3) Sohn bes hippins, einer ber Argonauten. Apollob. I, 9, 16. Hygin. F. 14. — 4) Ernder bes Augeas (den Hercules befriegte), Gemahl ber Molione, mit welcher er die berühmten Molioniden Eurytus und Ateatus zeugte. Hollob. II, 7, 2. Panf. VIII, 14, 6. — 5) Sohn des Areus, Bater der Khishe, mit welcher Mars den Ascalaphus und Jalmenus, die Herrscher von Orchomenus, erzeugte. Pauf. IX, 37, 3. — 6) Ein Gefährte des Keneas, Aon. IX, 500., vielleicht derselbe, der Aon. XII, 94. ein Aurunter

beißt, und mit beffen erbenteter Lange Turnus prabit. [H.] Actor, Rlager überhaupt, und bann befonders wie petitor, Rlager in causis privatis; wahrend accusator Rlager in causis publicis, f. Rlog pr Cie. p. Caoc. 3. p. Quint. 13. Die gabigfeit als Rlager aufzutreten (legitima porsona standi in judicio) fehlte ben Sflaven und Sausfohnen, weil ste alioni juris waren. Nur eine injuriarum actio und nach und van biefer abuliche Rlagen waren bem Saussohne gestattet, wenn er wegen Abwefenheit bes Baters nicht vertreten werben konnte. l. 17. §. 10. 11. D. de inj. (47, 10.) l. 12. de in jus voc. (2, 4) 1. 8. de proc. (3, 3.). Bei einer liberalis causa, wo es fich um bie greffeit einer Person handelte, burfte biefe fich biefelbe nicht felbft vinbienen, fondern mußte ihr Recht burch einen assortor in libertatom geltend machen (f. Assertor). Diejenigen, die unter Entel ftanden, mußten burch ben Tutor proceffiren; war Rlage gegen ben Tutor felbft gu führen, fo wurde ben Bevormundeten vom Prator ein anderer Tutor gegeben, ber beswegen praetorius ober praetorianus hieß. Ulp. XI, 24. 27. Gaf. 1, 184. Peregrinen proceffirten burch ben Patronus, fpater auch in eigener Perfon, indem fingirt wurbe, fie feien rom. Civos. Gaj. IV, 37. 2Ber aber befühigt war, felbst sein Recht zu verfolgen, war auch, so lange bie legis actiones bauerten, gehalten, in causis privatis personlich zu erschenen, es sei benn, bag ber eine Rlage vorzubringen gehabt hatte, ber bestohlen wurde, mabrend er in feindlicher Gefangenschaft ober in Staatsgefcaften abwesend war; in biesem Falle war nach ber lex Hostilia Stellvertretung gestattet. Allgemein wurde biese Stellvertretung erft gestattet seit Einführung bes Formularprocesses (f. Cognitores und Procuratoros). Ueber das Recht zu öffentlichen Rlagen f. unter Judicium. S. Zimmeru's Gesch. d. r. Privatr. III, p. 462 sqq. Rein's röm. Privatraft p. 422 sqq. — Auch hießen Actoros diejenigen, die das Eigendum eines Andern verwalteten , gewöhnlich vertraute Stlaven ober Freigelaffene, 3. B. actores summarum, wenn fie die Gelber verwalteten, actores villici, wenn fie die Aufficht über die das Landgut des Herrn Manenben Glaven, ben Ertrag beffelben u. f. w. führten. — Actores polici waren Auffeber über bie Staatsflaven und Staatswirthichaften (Lac. Ann. II, 30. III, 67.). — Ueber Actor, Schanspieler, f. Scena, Somici. [K.]

Acemmen sc. navis, ein leichtes Schiff, f. Navis. [K.]
Acemmen, die meist aus Stlaven ober Freigelassenen gewählten Beschwindschreiber, f. v. a. Notarii, Suet. Jul. Caos. 55. Sen. op. 33. d. Lipf. zu Tac. Ann. V, A. Später Rechnungsfährer, die besonders bei den heere den von den Magazinvorstehern gegen Quittung erhobenen komment an die einzelnen heeresabtheilungen zu vertheilen hatten. cl. Anneian XX, 5. — Einen Actuarium sarcinalium principis jumendorum went Anneian XX, 5. Dieser hatte die herbeischaffung der Pferde n. s. w. m Kortbringung des kaiserlichen Geväckes zu besorgen. [K.]

p Fortbringung bes taiferlichen Gepactes zu beforgen. [K.]
Actum, eine von ben von Cic. pro Caco. 26. genannten Practial-Servitaton, vie Berbindlichteit, einen Dritten mit Bieb und Bagen burch ein Gut geben zu laffen. I. de servitutibus praed. (2, 3.). Rein's rin

Privatr. p. 163. Schweppe's rom. Rechtsgefc. S. 281. [K.] Actua als Felbmaaß. Plin. XVIII, 3. Actus vocabatur, in qu boves agerentur cum aratro, uno impetu justo. Hic erat 120 pedun duplicatusque in lengitudinem jugerum faciebat. — Columella V, 1, nennt bieß einen abtum quadratum, und erklart übereinftimmend mit Plu fo: Actus quadratus undique finitur pedibus 120, et hoc duplicatum fac jugerum, et ab eo, quod erat junctum, jugeri nomen usurpavit; sed hui actum provinciae Baeticae rustici acnuam (s. acnam) vocant (cf. Barro r. 1 I, 10.). Fin actus quadr. war also =  $\frac{1}{2}$  jugerum = 4 climata = 121 120 = 14400 röm. D. Juß. Ein actus minimus ober simplex n. Colon V, 1. und Barro de l. l. IV, 4. ein Stück Feldes, 120 F. lang und 4 f breit, also = 480 O.K. — Wurm de ponderum etc. rationibus p. 68. [K.

Actus legitimi, ein nicht technischer, mit civile negotium gleich bebeutender Ausbruck für alle nicht schon aus bem jus gentium entspringenben ober boch im jus civile eigens gestalteten Rechtsgeschäfte. 3 biefer Klaffe von Handlungen gehören auch die legis actiones (f. actio) S. 3immern's Gesch. bes rom. Privatrechts I, 2. S. 116. Schweppe Rechtsgesch. S. 249. [K.]

Aculeo, C., ein geachteter Rechtsgelehrter und vertrauter greun bes Redners &. Licinius Craffus. Er war mit ber Schwefter von Ciew

Mutter verheirathet. Cic. de orat. I, 43. II, 1. [K.]

Acumum, Stin. Ant., wahrscheinl. baffelbe was Acufio. f. b. [P. Acusliams, aus Argos, einer ber griechischen Logographen, f. diete foll bie Gedichte bes Heftobus in Profa anfgelost und eine mit Mythe verwebte Geschichte Athens verfaßt haben. Plat. Sympos. p. 178, B. lebte im fechsten Jahrhundert v. Chr. Seine Fragm. hat mit benet bes Pherocydes gesammelt F. B. Sturg, Gera 1789. 1798. 1824. [Hi. Aousto, Stadt ber Cavaren in Gallien, Acuunm im Itin. Am

p. 553., j. Ancoune an ber Rhone, Ptol. [P.]

Acutta, f. Acontia.

Acyphas, Stadt in Detaa (Theffal.) Str. 434. Steph. Boj. [P. Ad. Mit biefer Praposition verbunden erscheinen bei ben rom. Geo graphen, besondes ben Stinerarien und ber Zab. Peut. Die Ramen seb vieler, meift unbedeutender Ortschaften, Manftonen, Stationen, ginf übergange u. f. w. Wir nennen folgende: Ad Adrum, in Lufitanien am j. Albaragena. Ad Albulas, in Mauretanien. Ad Angitulum, Bruttien. Ad Ansam, im Lande ber Trinobanten (Britannien) bei bei j. Dorfe Debham. Ad Aquas, 1) in Lustanien, j. Fuente Carcabi. Dorfe Debham. Ad Aquas, 1) in Lustanien, j. Fuente Carcabi. 2) in Dacien, bei Ptol. Ydara, j. Feredo-Gyögy, warme Baber. 3) Arue mas, im Pontus. 4) Mallias, in Bruttien. 5) Passeris, in Etrurien, Dagni Giastinessi. Ad Aquileja, in Etrurien, j. Jucisa am Arno. Aras, in Hisp. Baetica, j. Benta de Arcecise. Ad Basilicam, Manretanien. Ad Calem, in Umbrien, j. Gagsi. Ad Canales, i Samuium, mw. Ponicumm. Samnium, unw. Bovianum. Ad Casas Caesarianas, in Etemies j. St. Giovanni. Ad Castoris seil. fanam, in Dberitalien, j. Cat fero. Suet. Oth. 9. Lac. Hist. II, 24. Ad Cebrum, Stadt am fl. brus ob. Ciabrus (Ptol.), in niebermöffen. Ad Contonarium (E. P. ober conturiones (3tin. Unt.), in Gallia Rarb., bei Ceret. Ad cen tesimum seil. lapidem, in Picenum (Stalien), am Eronto. Ad Cepa si as, in Oberitalien, am &l. Gilis, j. Albarebo bei Caffel grand Ad Cephalon, in Obermöffen. Ad confluentes, in Pontus am & Mcampfis. Ad decimum, 1) in Gallia Belgica, j. Depen an bi Mosel. 2) in Ligurien. 3) in Macedonien. Ad Dianam, in Institut Graca. Ad Dracones, 1) in Aleinarmenien. 2) in Meuretoniel. Ad Drinum, in Pannonien, am Fl. Drinus und ber Save. Ad Duo decimum, 1) im & ber Lauriner, j. Giaconera. 2) in Dberitalier

millen Palavium und Concordia. 3) in ber Gegend von Augnftobunum (Balin). 4) bei ben Mebiomatrifern (Gall.), j. Delme. 5) bei ben Banen, j. Dorft. Ad Ensem, in Umbrien. Ad Fauces, in Rhatia [n. 6. Binbelicia, j. Füßen (?) Ad Figlinas, im Ligurien, j. Fegino.
Ad Fines, 1) Grenzort zwischen Pannunien und Ilyricum. 2) in Obermin, anweit Patavium, j. Avigliana. 3) in Obermöfien. 4) Grenzort mifen Rhatien und Gallien, j. Pfon an ber Thur. 5) Ciliciae in Capnteden. Ad Flexum, St. in Pannonien (Wilkow Ptol.), j. Biefelburg uf einer Infel bes Lentha-Fl. Ad Fluvium frigidum, im & bet femi (Dberit.). Ad Fonticulos, in Gall. Cispad., j. Fontano. Ad frostlas, in Dbermofien, j. Dobra. Ad Gradus ob. ad gradum Massittanorum, ein Landungsplat füblich vom j. Arles. Amm. Marc. XV, 11. Ad Graecos, in Etrurien. Ad Herculem, 1) Beste in Riederpannomin, Kninen bei Bischgrad. 2) an der etrurischen Küste, j. Livorno. 3) in Odermössen, j. Urcup od. Perecop. Ad Horrea, in Gallia Rarbonn, j. Naponste. Ad Joglandum, in Etrurien. Ad Jovem, in der Gegud von Tolosa in Gallien, deim j. Gnerin. Ad Lacum, 1) Aprilem, in Etrurien, j. Marina di Castisione della Pescaja. 2) Felicis, in Unicim ripense, j. Tata. Ad Ladios, im L. der Jappden in Institut barbara. Ad lapides atros, in Eurotianien Hispos. Ad Lippos. & UVI, 17. Ad Libros, in Dalmatien, j. Levrich. Ad Lippos, in Enfimmien in ber Gegend bes j. Calzada. Ad Lullia, im L. ber Novinen (Gall. Belg.), j. Bailleul bei St. Pol. Ad Lunam, in Rhatia ic. oder in Obergermanien, vielleicht an der Lein. Ad Majoros, in Bygging (Afrika). Ad Malum, 1) in Jfrien (Oberit.). 2) in Obermbien, j. Biddin (?) Ad Martis, 1) in Gallia cifasp., beim j. Oulx, an der Doria, Rum. Marc. XV, 10. 2) in Etrurien, j. Wassa. 3) in Ambrica. 4) in Pierunn, j. Arquato am Tronto. Ad Matron magnam, in Sammium. Ad Matricem, in Dalmatien, j. Moftar. Ad Medera, 1) in Sprien. 2) in Zeugitana (Afrita). Ad Mediam, in Dacien, j. bie herculischen Baber von Mehadia. Ad Medias, 1) in Gall. Cifalp., unweit Bononia. 2) in Ligurien. 3) in Gardinien. 4) in Byjacium bei Capfa. Ad Monsulas, in Etrurien. Ad Morcurium, is Manretanien, beim j. Uzilia. Ad Minorvium, f. Minorvium. Ad Nonilia, in Ligurien, j. Moneglia. Ad Morum, in Hisp. Tarraco-nuffe, j. Belez el rubio. Ad Nonum, 1) in Latium an der app. Straße. 2) in Campanien an der app. Str. Ad Novas, 1) im & der Senonen (Gall. cisalp.), j. Cesenatico. 2) in Etrurien, wahrscheinl. das Roven Mi bei Plin. III, 5., j. Bracciano. 3) ebenfalls in Etrurien bei Monte wlians. 4) in Samninm. 5) in Dalmatien. 6) in Obermössen. 7) in kindemössen, später Theodoropolis. 8) in Rhätia II. od. Binbelicien, leabsberg am Lech. 9) in Hisp. Tarraconensis, wahrscheinl. bas Nova tosse Liv. XXII, 21. Ad Novalia, in Ligurien, j. Laban. Ad Novam (Nonum?) in Obermössen. Ad Octavum, 1) ebendas. 2) im ber Lauriner (Gall. cifalp.). 3) in Umbrien, j. Galtara. Ad Oenum, ker Tanriner (Gall. cisalp.). 3) in Umbrien, j. Saltara. Ad Venum, a Rhâtia II. oder Bindelicien, der Junübergang bei Rosenheim, im It. du. Deni Pons, j. Hünzen. Ad Palatium, im Tridentinischen, j. Mayo, Dio Cast. Lill, 16. Ad Palmam, in Byzacium. Ad Panlonias, in Dacien, j. Russa und Tergovaer Schlüssel. Ad Pictas
k. ladernas, in Latium, j. die Ruinen delle Macere bei Balmontone, fr. 237. Ad Pinum, 1) in Calabrien. 2) in Ancanien, j. Maria
kla Reve. Ad Pirum, 1) in Umbrien, j. Marota. 2) im L. der san, im Birnbaumer-Wald. 3) in Umbrien, j. Marota. 2) im L. der san, im Birnbaumer-Wald. 2) im L. der Coritani (Brit. rom.), j. Junton bei Southwell. 3) Fes, in Moricum rip., j. Ips. Ad Ponles, 1) duos, in Gallācia, j. Pontevedra. 2) in Dacien an der Donau, j. Gradisca in Serbien. 3) Tossenii, in Bindelicien, beim Kloster

Etthal (?). Ad Praetorium, 1) in Dberpannonien, beim j. Alt-Tran. 2) in Dalmatien, j. Petrinczi. Ad Publicanos, im 2. ber Allobregen, in ber Gegenb von Conflans. Ad Putea, im 2. ber Celtiberier. Ad Pyrum, in Samnium, beim j. Lamia. Ad Radices sc. Hasmi montis, in Niebermössen. Ad Regias, in Mauretanien. Ad Rota, gw. Placentia und Mediolanum, j. Drio. Ad Rotas, in Samuium.
Ad Rubras, 1) in Hisp. Baet., j. Cabezas Rubias. 2) in Etrurien, an der Bia Flamin., früher Sara rubra (Grotta rossa), Liv. II, 49. Cic. 1
Philipp. II, 31. 3) in Mauretanien. Ad Salices, in Scythia minor bei Jiriopolis. Ad septem aras, in Lustanien, bei Arronches nach a Mentelle. Ad septimum decimum, in hisp. Karrac. Ad Serta, in Sprien. Ad Sextum, 1) bei ben Anstis in Aquitanien. 2) u. 3) in Etrurien. 4) in Obermösien. Ad Silanum, bei ben Gabaliern in Aquit., j. Salmon bei Canourge. Ad Silanos, im Benetianischen bei Enlmino, Aninen. Ad Silarum, in Lucanien. Ad Solaria, in Lignrien, beim j. Campi. Ad sororos, in Lustianien, unweit bem j. Derida. Ad Stabulum, 1) in Gall. Rarbon. an ben Pyrenden, j. Bouton. 2) in Pontus. Ad Statuas, 1) in hisp. Tarrac., bei ben Contestameru.
2) in Rieberpannonien. Ad Stoma, in Scothia minor, an ber sublichfien Donaumundung. Ad Tarum, in Gall. cisalp. am Taro, i. Eastel Guelso. Ad Taum, im & ber Simener in Brit. rom., j. Jasboro. Ad Titulos, in Istrien. Ad Tricosimum, 1) bei ben Carnis in Gall. cisalp., j. Tricesimo. 2) in Gall. Rarbon., beim j. Trebes. Ad Turnulos, bei ben Carni in Gall. cisalp. Ad Turren, 1) in Gall. Rarbon., j. Touroes. 2) and Turribus in Sarbinien. Ad Turros, 1) im & ber Oretani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) im & ber Contestani in hisp. Tarrac., j. Tourecillas. 2) in Pontus. Ad Statuas, 1) in Sifp. Tarrac., bei ben Contestanern. mum, 1) bei ben Tectosagen unweit Tolosa, beim j. St. Rome. 2) 5AL. von ber Rhonemundung in Gall. Narb. 3) in Gall. Narb. unw. Narbo, beim j. la Palma. 4) in Riederpannonien, Ruinen bei Remession. 5) in Etrurien , bei Caftel Rnovo. u. a. m. [P.] Ada, Tochter bes carifden Ronigs Becatomnus und Gemablin ibres Bruders Sibriens, Schwester bes Maufolus und ber Artemisia. Sibriens war (350 v. Chr.) feinen Gefcwiftern Maufolus und Artemisia in ber Regierung nachgefolgt; nach feinem Tobe follte nach ber carifden Thronfolgeordnung Aba bie Regierung übernehmen; allein ber jungfte Bruber Pixobarus rif (338 v. Chr.) bas Reich mit Sulfe ber Perfer an fic.

Brubers hibriens, Schwester bes Mausolus und ber Artemisia. Dibriens war (350 v. Chr.) seinen Geschwisterw Mausolus und Artemisia in ber Regierung nachgefolgt; nach seinem Tobe sollte nach ber carischen Thronfolgeordnung Aba die Regierung übernehmen; allein der jüngste Bruber Pirobarus riß (338 v. Chr.) das Reich mit hülfe der Perser an fich. Er starb zwar bald nachher, nach seinem Tobe aber erhielt durch dem Perserding sein Schwiegersohn Drontobates Carien. Als 333 v. Chr. Alexander gegen Carien vorrückte, behauptete sich Ada immer noch in der Bergseste Alinda. Sie ging ihm entgegen, um Alinda zu übergeben und ihm zugleich die Adoption anzutragen. Alexander willsahrte ihr, eroberte Halicarnaß, demeisterte sich Cariens und übergab ihr die Herrschaft über das Ganze. Arrian. I, 23. Str. XIV, c. 2. Diodor. XVI, 42 sq. Plut.

viex. m. [w.]

Adadate, Stadt in Pifibien nach Artemibor bei Str. 570. Adida bei Ptol. [P.]

Adae, Stadt in Acolis, unweit Cyme, Str. 622. [P.]

Adagia, f. Proverbia.

Adaman, Stadt in Syrien auf ber Strafe von Palmyra nach Damascus. Ptol. [P.]

Addinas, Fluß in Indien, ber Diamantenfluß, j. Soant und gegen bie Mundung Bramni. Ptol. [P.]

Adamastus, f. Achtemenides.

Adama ober Adama (ra "Adara), Stadt in Cilicia campefiris, landeinwants am Fl. Sarus, in febr fruchtbarer Gegenb, jur Zeit ber fprifchen Ringe unter bem Ramen Antiochla ad Sarum blubenb, von Pompejus mit eilie. Seeranbern bevölkert (Appian. Mithr. 96.), noch in spätern Jeiten bedeutender Handelsplat; jest unter demfelben Namen Hauptstadt ines Distrikts von Anatoli. Plin. V, 27. Steph. Byz. [P.]
Adams imsulae, zwei Inseln im arab. Meerb. Ptol. [P.]
Adamsera, Stadt in Galatien, unweit des Halys. 3t. Ant. [P.]

Adata, f. Germanicia Caesaria.

Adattha, Stadt in Klein-Armenien. Ptol. [P.]

AD AVGVST. TEM. C. P. = Ad Augustale temperamentum comprobatum pondus. S. Drelli 784.

Addaon, Stadt in Mcfopotamien, am Euphrat. Ptol. [P.]
Addica, Schuldfnechte. Diejenigen, welche eine von ihnen anerfante Schuld in ber gefestichen Frift nicht bezahlten, wurden vom Prator iben Glaubigern als ichnibgefangen abbicirt, abjubicirt (baber auch adjudicati), fo baß fie zwar nicht servi, aber in servitute waren, b. b. vorerft mod nicht wirkliche Stlaven wurden, aber fflavifche Behandlung ertitten (Dmint. I. O. V, 3. 10.). Die Willführ, mit ber man gegen fie verfuhr, veraulagte folgende Bestimmungen in ben XII Tafeln (Gell. IX, 1, 45 sqq.): Rachdem ber Schuldner feine Schuld eingestanden (confossio in jure) oder vom Richter gur Zahlung verurtheilt worden, erhalt er noch eine 30tägige Frift; wird ber Glaubiger auch in biefer Beit nicht befriedigt, so ift er berechtigt, Sand an seinen Schulbner ju legen (manum injicere), worauf, wenn tein Bertheibiger (vindex) für ihn auftritt, berfelbe abbicirt wirb. Den Addictus barf ber Glaubiger heimführen und in Fesseln legen (domum ducere et vincire), jedoch burfen die Fesseln oder der Fuspliod (compedes aut nervus) nicht über fünfzehn Pfund fewer fenn (nach ber Lesart: ne majore aut si volet minore vin-cito); will ber Gefangene fich selbst vertöstigen, so ift es ihm gestattet; tann er es nicht, so ift ber Glaubiger gehalten, ihm wenigstens ein Pfund Korn zu reichen. Sechszig Tage bleibt ber Addictus in Fessell, wahrend welcher Beit er, wenn er nicht burch llebereinfunft mit bem Glanbiger frei wird, an brei Martitagen hinter einander auf das Comitium ver ben Brator geführt und ber Schulbbetrag öffentlich ausgerufen werben auf (quantae pecuniae judicatus esset, praedicare); tritt anch bann Niemand auf, ihn gu lofen, fo hat ber Glaubiger bas Recht, ihn gu tobten ober über bie Tiber in auswärtige Stlaverei zu verlaufen; find es mehre Claubiger, so haben fie sogar das Recht, seinen Leib zu theilen; nimmt einer im Berhältniffe zu seiner Schulbforderung zu viel ober zu wenig, is famn er deswegen nicht gestraft werden. — Daß von dieser lettern Bekimmung ber Berftudlung nie Gebranch gemacht wurde, versichert Gekins a. a. D. §. 52. — Gemilbert wurde biefer Buftand ber Schulbner bie lex Poetelia (f. b.) v. Jahr 428 b. St., feit welcher Zeit Beifriele ber Schnlohaft seltener find. — Bon ben Addicti unterscheiben Rie-behr, Zimmern u. A. bie Noxi. Diese seien solche, welche sich, ihre familie und ihr Bermögen burch förmlich quiritarischen Bertauf vor Zeugen, entweber um eine Schuld abzuverbienen ober um Belb gu borgen, freiwillig vertauft ober verpfandet haben, vorläufig jedoch fo lang frei blieben, bie fie wegen Jusolveng burch pratorifche Addictio wirklich foulbgefangen wurden. G. bagegen Savigny in feiner Borlefung über bas altrim. Schulbrecht (Berlin 1834.) p. 2 sqq. — S. Nexum und Nexi. — Riebuhr I, p. 637 sqq. (3te Ausg.) II, 667 sqq. (2te Ausg.) III, 178 sqq. Bimmern's Gefch. bes rom. Privatr. III, p. 124 sqq. Rein's rom. Privatr. p. 314 sqq. [K.]

Asoit ober additie, ein griech. Maag trodener Gegenftanbe, nach

hefpch. = 4 xoiroxes = 0, 1948192 wurtt. Simi (bas wurtt. Sim = 1116,806 Parif. Cub. 3oft). Wurm p. 134. [K.]

Addun, Kluf in Oberitalien, j. Abba. [P.]

Adeba, Stadt ber Blercaonen in Hisp. Tarrac., vielleicht i. Im vosta. [P.] Adexa ift Sicherheit in irgend einer Lage ober handlung gege

Belangung ober Angriff, wie ficheres Geleit ober Bergeibung eines Ber gebens, wegen beffen man konnte in Anfpruch genommen werben. -Bollte in Athen Jemand, ber teine Gerichtsftanbigfeit hatte, wi Frembe, Sflaven, ein bie Sicherheit bes Staates gefahrbenbes Ber brechen in ber Bolfsversammlung jur Anzeige bringen, fo hath er zu biefer Denunciation (unvous) zuvor adea, b. b. bie Bergunftigung ungestraft auftreten und reden zu durfen, nothig (Plut. Periol. 31.). Ebenso war sie bem nothig, der in Borschlag bringen wollte, daß einem eine öffentliche Gould erlaffen und bie Ehrlofigfeit aufgehoben werde (Andoc. de Myst. p. 36. Dem. c. Timocr. p. 715.); dem Schaldner selbst, wenn er an Staatsgeschäften Theil nehmen wollte (Plut. Phoc 26.). — Bodh's athen. Staatsh. II, 184. Bachsm. hellen. Alterthumst. II, 1, 297. 303. Hermann's griech. Staatsalterth. S. 124, 1. 133, 5. [K.]

Adellum, Stadt ber Conteftaner in Sifp. Tarrac., j. Elba. 3tin.

Ant. [P.]

Adeona, f. Abeona.

Adr., f. Aff.

Adherbal. Gobn bes Königs Micipfa von Rumidien (Gall. Jug. 5.), laft fich nach ber Ermordung feines Brudere Siempfal mit Ingurha in einen Rampf ein, wird von ihm befiegt und fliebt nach Rom (Sall. J. 13.), bittet ben Genat um Rache und Schut (c. 14.), erhalt (im 3. 639 b. St.) burch eine romifche Commiffion bie fchlechtere Landeshalfte (c. 16.), wird aber schon im folgenden Jahre von Jugurtha von Renem befriegt, bei Cirta geschlagen und in dieser Stadt belagert (c. 21.). Er bittet in biefer Lage Rom um Sulfe; ba eine erfte Gefandtichaft an Ingurtha ihn aus feiner Lage nicht befreit, wendet er fich mit neuen flebent lichen Bitten an ben Genat (c. 24.), und erlangt, baf eine neue Befandtschaft, ben Scaurus, damaligen Senatus princeps an der Spige, abgefendel wird. Diefe beruft den Jugurtha ju fich in die Proving, und die Romer, welche bisher dem Abherbal Cirta vertheidigen halfen, ergaben fich in Bertrauen auf das Anfeben bes romischen Bolts und die romischen Com miffare, und nothigen Abherbal, ein Gleiches ju thun. Jugurtha aber ohne Scheu vor ben Romern, tobtet Abherbal und behalt fein kand in

Befft (c. 25. 26.). [K.]
Adherbal, ein Carthager, gewinnt im ersten punischen Krieg
gegen ben Conful Appius Claubius Pulcher im J. b. Stadt 505, v. Ehr
249 eine Seefclacht bei Orepanum. Polyb. I, 49 sqq. — Ein andere
Abherbal leibet im zweiten punischen Kriege, 548 b. St., 206 v. Ehr. burch ben romifchen Abmiral C. Lalius einen Berluft gur Get. Liv.

**XXVIII**, 30. [K.]

VI. P. VI. F. = Adjutrix sextum Pia sextum fideli (logio). S. Drelli 1024: "quae formula nondum satis explicata reperitur polissimum in nummis Gallieni. v. Eckhel D. N. 7. p. 404."

Adlabene, eine affprifche Lanbicaft zwifden bem Lycus und Ca prus, gleichbebeutend mit Affrien im engern Sinn. Asphalt and Raphtha quellen. Etr. 503. 745. Plin. VI, 16. Amm. Marc. XXIII, 6. [P.]
Adiemus, fl. Fluß and Stadt in Pontus Cappadocius, Ptol. An

Periol. [P.] Adlmantus, in ber Schlacht bei Aegospotamoi, 405 v. Chr., eine ber fibittenführer. Nach Ten. Hell. II, 1, 32. foff er fich, wie Tydens n. but. X, 9., in biefer Schlacht ber Verrätherei schuldig gemacht haben. knibph. Ran. 1513. bezeichnet ihn als einen, bem man ben Lob wünschen miße. [K.]

Adloadron , Gebirg in Indien , im fühmeftl. Berar , Ptol., wahr-

speinlich ein Zweig der Gates. [P.]

Adjudientie, eine strengrömische Eigenthumserwerbung (f. acquisie). Benn nemlich der Richter unter Miteigenthümern (3. B. Mitein) ober Rachbarn n. s. w., welche auf Theilung oder Auseinanderstung klagten (in actio samiliae erciscundae, communi dividendo und min regundorum), den Streit schlichtete und einem Jeden einen Theil des gemeinsamen oder bestrittenen Eigenthums zusprach, so erwarden diese detmy unmittelbar civiles Eigenthum an den ihnen zugesprochenen Theilen. Wp. XIX, 2. 16. Rein röm. Privatrecht S. 149 f. 354. Schilling Lehrb. f. Indix n. II, S. 574 f. [R.]

ADL. = adlectus. G. Drelli 4109.

Adlesst heißen 1) überhaupt die zu einem Ant oder Collegium Nachsten (Prätoren, Aedilen, Tribunen, Decurionen, in Drell. Inscr. öfter Pontifices, f. R. D. Hüllmann jus pontis. Bonn 1837. S. 34 ff. a. a., insbesondere aber die zur Ergänzung in den Senat Eingetretenen. Die die meistens Ritter waren, so sagen Einige geradezu, adlecti sepen die in den Senat gekommenen Ritter, s. Fest. v. adlecti p. 6. Lind., wort einen Unterschied zwischen adlecti und conscripti zu machen scheint, dem von den patres als Ursenatoren trennt er sie mit Recht. Zedoch dam dieses auch die Schuld des Ercerptors Paulus seyn, indem Fest. viellicht un etymologisch die verschiedenen Benennungen entwickeln wollte, obse tinen eigenklichen Unterschied anzunehmen; wenigstens erklärt er p. 32. conscripti ebenso wie adlecti. Auch sagt Liv. II, 1. conscriptos in movum Senatum hppelladant lectos. Ueder die adweichende Stelle des Fest. p. 218. quipatres etc. und über die einzelnen Ergänzungen des Senats sebens über adlecti vgl. Unt. August. u. Dac. zu Kest. p. 307 s. Lind., S. S. Jamoscii lid. I. de senatu Rom. 9. 16. 2) adlecti bedeutet in der Raiserzeit s. v. a. sussecti s. bieses Wort, u. s. v. a. adlector, d. d. Steuerweiner f. d. B. [R.]

Adlecter. 1) So scheinen biesenigen genannt worden zu sepn, wiche, einem Collegium angehörend, das Recht hatten, zur Ergänzung Alleben Andere hinzuzuwählen; wenigstens kommt auf zwei Inscristen A: allectores cultores Silvani, Drell. n. 779. u. 2406. — 2) Provinsellenereinnehmer für den Fiscus, Drell. Inscr. n. 369. u. 3654. vgl. in. Theod. XII, tit. VI, 12. u. Gothofr. Comm. ed. Ritter IV, p. 39 f. [R]

Admagetobria, f. Magetobria.

Admete (Adujen), 1) nach Apollod. II, 5, 9. Tochter des Eurysthens, in weiche Hercules den Gürtel der Amazonen-Königin Hippolyta holen wie. Rach einer andern Erzählung entstoh sie von Argos, wo sie Priesum der Juno war, mit dem Bilde der legteren nach Samos. Die spier wollte daffelbe durch Seeräuber wielder entführen lassen, was aber die stang, da das Schiff, mit dem Bildniß beladen, undeweglich seitens, kun brachten die Schisfer das Vildniß wieder ans User zurück, die sie suchen Samier sanden, und dasselbe, damit die Göttin nicht weit zu entsliehen suche, an einen Baum banden. Doch Admete band 166, und brachte dasselbe wieder in den Tempel zurück. Zum Andensen wan seierte man in Samos ein Fest Tonea, an welchem man das Bild in Göttig ans User brachte, und ihm daselbst opferte. Ath. XV, 12.—
1) Laster des Oceanus und der Tethys. Hessol. Theog. 349. [H.]

Admetun (Admiroc), Sohn des Pheres, Königs zu Phera in Thessa, in Theilnehmer an der Jagd gegen den calpdonischen Eber und das Real-Encuclos.

Digitized by Google

am Argonautenzuge, Apollob. I, 8, 2. I, 9, 16. Hygin. F. 178. 14 beward fich, als er Herrscher von Phera geworden war, um Meeste von Phera geworden war, um Meeste des Pelias Tochter. Da aber Pelias sie nur dem geben wollte, der eine Bagen mit Löwen und Sbern bespannen wurde, so that dieß für Abmein Apollo, der nach Apollod. III, 10, 4. zur Strafe, daß er die Cyllope erchlagen, nach Callim. Hymn. in Apoll. 49 sq. aus Liebe zu Admet biesem als hirte diente. Bei seinem Hochzeitopfer vergaß Admet diesem die dann zur Strafe Schlangen in sein Brantgemach sandt Apoll aber versähnte seine Schwester, und erlangte es noch von den Parrudaß Admetus vom Tode befreit seyn sollte, salls Jemand frewillig sich den Tod übernehme. Da übernahm Alcestis für ihn den Tod, al seine Stunde gesommen war; wurde sedoch von Proserpina wieder zurich gebracht, nach Andern von Hercules der Unterwelt abgekänpst. Apollob 1, 9, 15. [H.]

Admetun, Ronig ber Moloffer, nimmt ben flüchtigen Themfto cles auf, ungeachtet biefer einst bie Athener gegen ein Gefuch bes Bingi gestimmt hatte. Thurb. I, 136. Plut. Themist. c. 24. Diob. XI, 56. Rep

Them. 8. [K.]

Admissio, Jutritt zum Fürsten. Die Raiser von Tiber an psieste (Suet. o. 46.) ihre Bertrauten in Classen einzutheilen; es gab, j nachdem sie der Raiser schätte, amici primas, secundas, tertias admissionis, Sen. de benos. VI, 33. de clem. I, 10. — Diejenigen, welch das Annt der Einführung zum Raiser (officium admissionis Suet. Vesp 14.) hatten, hießen Admissionales, Ceremonienmeister (Lamprid. Sever 4.). Sie waren in vier Decurien eingetheilt; der Borsteher einer Decuri hieß Proximus admissionum (Ammian. XXII, 7.); die Proximi adm kanden unter dem Magister admissionum (Bop. Aurol. 12. Ammian XV, 5. und das. Balestus); über alle aber hatte der Magister officionubie Oberaufsicht. Diese Hosdiener, meist Freigelassene, von den Raiser seinst segünstigt (Cod. Theod. VI, 2, 12. 9, 2. 35, 3. 7. n. a.), mechtinicht selten höchst anmaßend sein. Sen. de oonst. sap. 14. [K.]

Admon, ein Steinschneiber ans unbestimmtem Zeitalter. Gen Rame befindet fich auf einem Cambe mit dem Ropfe Augusts, weswege ihn Sillig im Catal. in diese Zeit sett; man kennt ferner einen hercult Musagetes und einen alternden hercules von ihm. G. R. Rochen Leitr

M. Schorn p. 19. [W.]

Adn., f. Ann. Adóxepor, f. Atepor.

Acomis (Movie), nach Apoll. III, 14, 3 f. S. bes Cinyras, ber an Cilicien nach Eppern wanderte, und ber cyprischen Königstochter Wetharm nach Hessen bei Apollod. S. bes Phonix und ber Alphesibda, nach bei cyklischen Dichter Panyasis (Apoll. l. o.) bes Affbrer Königs Thias, be benselben mit seiner gegen ihn in unnatürlicher Liebe entbranten Lochten Myrrha (Smyrna), ohne sie zu kennen, zengte. Als ber Bater endis das Verbrechen seiner Lochter entbeckte, entstoh dieselbe, und siehte, von Varer einen Baum verwandelt wurde; stater platte der Baum, worauf seinen Baum verwandelt wurde; stater platte der Baum, und ans ihn ging Abonis hervor, den Benus, von seiner Schönheit angezogen, int geheim der Proserpina übergab, die ihn aber ihr nicht mehr zurücksebe wollte, so daß nach einem richterlichen Ansspruch Zweiters Abonis eine Theil des Jahres sich selbst, den er aber der Aphrodite widmete, eine Abern bei Proserpina, einem dickten bei Aphrodite leben sollte. Splits state Abonis, von einem Schweine auf der Jagd verwundet. Bietsa wurde diese Mythe später ansgeschmädt; Abonis wurde von den Rymphe erzogen und wuchs zum schweine Jüngling heran. Benus umfaste ihnit der innigsten Liebe, warnte ihn aber vergeblich vor der Jaab, die leibenschaftlich liebte, und so wurde er einst auf verzelben von eine

Wer Millich verwundet. Gilende tam Benne berbei , vermochte ibn aber idt mehr ju retten, und verwandelte fein Blut in Anemonen. Bon miter erlangte fie , daß er nach feinem Tode die Halfte der Beit bei em Dlymp zubringen durfte. Nach einigen war der Eber, der ihn tödtete, son den Musen aus haß gegen Benns gesendet. Die verschiedenen Modificationen des griechischen Mythus s. bei Ovid Mot. X, 300-739. Ingin. Astron. I, 7. Theore. Id. els rengdr Adwers. Bion. Id. I. Schol. in Epcophr. 830. Wenn nun aber auch biefer Mythus zu einem rein nichischen auf biese Art umgewandelt wurde, und besonders Bion. und theser. ber Drothe burch bie Liebe ber Benus und ihre Rlagen ein lyrifchelegisches Element in griechischem Geifte gaben, fo zeigt icon bie am Anfange gegebene Benealogie ben fremben Urfprung beffelben au, außerben bas es eine Rachricht bei Lucian de dea Syria c. 6. gibt, wodurch bon genugfam die Sage seiner Abstammung von Phonix erklart wird. Buim ergablt nemlich von einem Seiligthume ber Benus Byblia in Byblus, weein die Myftexien bes Abonis gefeiert werben. Dort nemlich foll fic bie Geschichte mit Abonis und bem wilden Eber gugetragen haben, und es wind beswegen allfährlich ein Fest gefeiert, bas aus zwei Theilen besteht; benn wenn bas Wehrlagen vorüber ift, ber erste Theil bes Festes, fo folgt ein Freudenfeft, daß Abonis wieder anferftanden ift, und nun wieder mit Benne lebt (evgeone). Benn aber Lucian weiter auführt, bag bon sielen Mannern in Byblus behanptet werbe, bei ihnen liege ber agyp-niche Oficis begraben, und die gange Feier gelte eigentlich nicht dem Bonis, fondern Oficis, so zeigt fich darin ein inniger Jusammenhang bes Mounts - und Oficis-Dienstes, der auch schon durch die Aehnlichkeit ber Shitfale beiber Belben bes Mythos ansgebrudt ift, f. Osiris. Bei bem großen Feste in Byblus schneiden fich die Beiber die haare ab, wie die Nagypter, wenn der Apis gestorben ist; welche Beiber aber ihre Deare nicht abschneiben wollen, mussen Einen Tag lang ihre Schönheit bffentlich feilbieten (Luc. l. c.). Diese Abonien waren über Afrika und Affen verdreitet, und wir finden Ergählungen einer ahnlichen Feier in Babylon, VI, 30 ff. in Afprien, Diacrob. Saturn. VIII, 14., in Antis-hien, Amm. Marcell. XXII, 9., in Palaftina, Ezech. VIII, 14. Befonders plagend war aber bas Abonid-Fest in Alexandrien und Regyvten nach Theorr. id. 15. Die Franen erschienen mit aufgelöstem haar, in Tranergewändern, die gurtellos berabstopen; die gesungenen Klagelieder hießen Adoridia. Der Erisnam bes Abonis lag auf einem foloffalen Rutafalt, und wenn in Bottens bas Feft mit einer formtichen Bestattung bos Abonis enbigte, fo ting man in Aberandrien bas Bilb bes Gottes in festlichem Anfange uns Meer, und verfenite es in bemfelben, wobei die Borftellung bon dem Meere als einem feindseligen Gotte zu Grunde lag. Erug. Mythol. II, 6. 95. Rur fceint in Negypten der Freudentag dem Tranertag vorherpamgen gut fenn, während in Byblus ber umgefehrte gall flattfanb. ind aber Griedenfanb war bie Abonis-Berehrung verbreitet, und außerben bag er im cyprischen Amathus einen gemeinschaftlichen alten Tempel mit Benns hatte, Pauf. IX, 41, 2., und daß nach demfelben Schriftsteller fl. 20, 5. im Tempel Jupiters des Erhalters eine Zeste war, in welcher de Krigiverinnen den Adonis demeinten, zeht aus den von Menrsius (Graccia foriata in Gronov. Thesaur. Antiq. Craec. VII, p. 167 sq.) anges sinten Stellen herver, daß Advaien in Griechenland gefeiert warden. So sagt 3. B. Plutarch im Nicias s. 13. in Beziehung auf die Zeit der beisseffenen Expedition nach Seillien: "Beil eine Abonisfeier auf biese Lege fiel, so hatten bie Frauen überall Tobtenbistehen ausgestellt, und einem bie Leichenlinge." Besonders bemertenswerth find bei biesem the bie fogenanaten Abunis Garten (anno Abundor), welche fich in en und Alexandrien finden, und besonders bufür an fprechen fcheinen, but and in Althen die Abonisfeier micht eine bloße Trancrfeier war.

Theocrit. l. c. und Athen. Deipnos. lib. II. Es waren vieß Gefäße, i welche man gegen die Zeit der Abonisfeier Beizen, Lattich u. A. faets bie in ftarker, vielleicht auch künstlicher Warme schnell hervorgetriebe wurden; diese Saat war Symbol des Freudensestes, und bei Theocri l. c. stand sie neben dem Prunklager, und es sollte durch das schnell Empordlühen und schnelle Berwelken die doppelte Bedeutung des Feste hervorgehoben werden. Eine Hauptstelle darüber sindet sich in Platon Phaedrus (p. 276 B), und aus dieser Sitte entstand eine die in spater Beit fich binabziehende fprichwörtliche Rebensart, indem mit ben Borte "in die Garten bes Abomis faen," eine furg bauernbe Freube begeichne wurde, und man fie überhaupt auf übereilte, barum fructlofe Arbeite anwandte. And bem oben über die Genealogie bes Abonis und bie Ber breitung foines Dienstes Gefagten geht hervor, daß er urfprünglich ein orientalifche Gottheit ift (über die Banberungen bes Abonisbienftes vgl Sug über ben Mythus), und was die Bedentung bes Mythus betrifft, fi hat diefe natürlich je nach ben verschiedenen Nationalitäten auch verfchie bene Mobificationen erhalten, wovon ja die eigenthumliche griech. Farbung ninen ftarten Beweis liefert; aber auch in diefer blieben noch Anmahnungei an ben ursprünglichen vrientalischen Gehalt, ber wohl in einer Berbindung ber Natur-Religion mit einem aftronomischen Rultus beftebt. 3m Mamei Abonis fann die Aehnlichkeit mit Abon, Baal, Moloch nicht verkannt werben Alle biefe Ramen aber find allgemeine Bezeichnungen für: König, Berr, bi worzugeweife ber Sonne beigelegt worden, und ve zeigte fich barin ber it Borbernfien weit verbreitrte Gonnendienft, ber ursprünglich ein bloser Fetifch. ismus, und aus ber Beobachtung ber Naturericheinungen hervorgegungen, allmählig mit Ausbildung aftronomischer Kenniniffe eine Ralenderbebentung erhielt, wie auch ber von Ezech. l. o. angefährte Thamus zugleich mit einem Monatsnamen (Juni - Juli), bem Erndtemonat, zur Zeit bee Solftitiums zusammenfällt. Wenn nun auch in Griechenland bie Abonis Feier im Frühlings-Requinoctium ftattfindet, fo liegt boch ber Denth von bem alljährlich ftorbenben und wieder auferftebenben Gotte (wobe bie Zeit beiber Erscheinungen burch verschiebene klimatische Berbaltniffe auch verschieden bestimmt seyn konnte) Eine und dieselbe Idee zn Grunde nemlich von ber alliabelich absterbenden und sich ernemernden Begetations traft ber Erbe, welche von ber auf fie einwirtenden Berbindung mit ben Ratur - und Sonnengotte abhängt. Abonis ift (Baur Symbolit II, 1 S. 57.) ber Führer bes Sonnenjahrs und ber Naturgott, ber bie eine Hälfte bes Jahrs in ber obern Sphare zubringt, bie andere in ber untern Die Urfache feines getheilten Genns find (nach bem griechischen Denthus zwei Gottinnen, Die fich um feine Liebe ftreiten, Aphrobite und Profer Bei jener weilte er in ber obern, bei biefer in ber untern Beli Weniger wesentlich find bie Abweichungen in Betreff bes Drittels poe ber Salfte des Jahrs, und ichon im Alterthum gab man ber Mythe bi Dentung ber von ber Sonne verlaffenen und wieber burch fie nen belebtes Erbe, je nachdem fie in den untern (Proferpina) ober obern (Aphrobite Zeichen des Thiertreifes verweilt. Macrob. Saturn. c. 21. Rach Theocr Id. 15, 103. 136. vollendet Abonis das Auf - und Rieberfteigen in zwol Monaten, und bie horen geleiten ihn aus bem Reiche ber Proferpine in die Wohnungen ber Benne. [H.]

Actonie, Fluß in Phonicien zwischen Byblus und Palabyblus, jes Abrabim. Str. 755. Plin. V, 20. [P.]

ABOP. = Adoptivus. G. Drelli 2696.

Adoptio ift berjenige Rechtsatt, woburch Jemand unter öffentlicher Anctorität und unter gefehlich bestimmten Formlichkeiten einen Anders burgerlich an Rindes - ober Enkelostatt annimmt. Schon in den Zeiter ber Republik kommen zweierlei Arten von Aboption vor, die Arrogatio und die Adoptio im engern Sinne. War der, welcher an Kindeastatt

angenommen werben folite, homo sui juris, b. h. teiner väterlichen Gewalt emorfen, so nannte man die Annahme Arrogatio, war er dagegen noch in patria potostate, und follte bemnach bie väterliche Gewalt nur von bem natürlichen Bater auf ben Aboptivvater übergetragen werben, so war es Adoptio im engern Sinne. Gell. V, 19. Gaj. I, 99. Ulpian. VII, 2. 3. Beibe wurden unter verschiedenen Formen vollzogen. Arrogatio wurde in den Enriatcomitien vorgenommen , daher Franen und Ammubige , die vor bem Bolle nicht auftreten burften (f. Gell. a. a. D.), ausgefchloffen waren. Das Prafibium in benfelben hatte ber pontifex maximus. Bon biefem wurde zuerst genau untersucht, ob nicht ein underendes Motis der Arrogatio zu Grunde liege, ob die sacra gentiliele nicht daxunter leiden (3. B. wenn der lette Sprößling einer gens arrogirt werben follte), ob überhaupt eine justa causa vorhanden fei (3. 8. ob Jemand arrogirte, um einen Erben feines Ramens, Bermogens und sacra ju binterlaffen ic.), cf. Gell. a. a. D. Cic. p. dom. 13. 14. Rach Diefer Prüfung trug ber pontifex die Sache dem Bolle (bem parens ammium Lac. III, 28.) vor, (populus rogatur, an id sieri judeak, Gai. 1, 99.), and wurde ber Adoptirende gefragt, an velit eum quem adoptaturus sit, justum sibi flium esse, und ber Cohn: an id flori patiatur. Rad biefem batte ber Aboptirende fich in einer folennen Formel an bas Beff ju wenden, um seine Genehmigung zu der Arrogation zu erbitten. S. Gell. V, 19. Als die Eurintcomitien verschwanden, und statt berfelben nur der pontisex max., eine curulische Magistratur, und die breißig Eletoven als Stellvertreter ber breißig Curien erschienen (Cic. p. Planc. 3. in Rull. 11, 12. ad Att. IV, 18. VIII. 3.), genügte gur Arrogation bie Einwilligung biefer. Gine Aenberung trafen bie Imperatoren, bie fic ihre Rachfolger privata auctoritate arrogirten (Tac. Hist. I, 15-18.)., und als pontificos maximi hie und da die Arrogation eines Pupillen gestatteten, die sutoninus Pius allgemein zugab (Gaj. I, 102.); ja, es wurden auch weibliche Personen arrogirt, l. 21. Dig. de adopt. i, 7. Diecketian endlich bob bie alte Arrogationsform ganz auf und verordnetel bas Richts bazu ubthig fei, als ein faiferliches Refcript, 1. 2. Cod. do adoptt. VIII, 48. Bon biefer Zeit an konnten die Arrogationen, die bisber wur in Rom vollzogen werden konnten, auch in den Provinzen vorgenommen werden. Gaj. I, 100. Ulp. VIII, 4. l. 6. Cod. de adoptt. VIII, 48.
Bas die Form der Adoptio im eigentl. Sinne betrifft, fo war sie folgende: Zuerft wurde durch bie felerliche Beräußerungsform der Mancipatio die vaterliche Gewalt, in welcher ber ju Aboptirende bisher ftand, gelost, pe welchem Zwede bei einem Sohne eine breimalige Beraußerung nothwendig war, mabrend bei einer Sochter ober bei einem Entel eine einmalige Berangerung genügte. Gaj. I, 134. Es erschienen nemlich ber Meptinvater, ber ju aboptirende und ber leibliche Bater beffelben vor war Magistratsperson mit fünf Zeugen, welche cives Romani, mündig me mannlichen Geschlechts sein mußten, und einem ibripons (qui kram pondot), Waghalter, welcher die gleichen Eigenschaften wie die zeugen haben mußte und auch als Zeuge behandelt wurde. Der leibliche Bater erklärte unn hier dreimal in seierlichen Worten, daß er hiemit kinen Sohn dem Aboptivater veräußere (mancupo tidi kunc klum, qui wens est), worauf ber Aboptivvater ben Aboptivfohn anfaste und gleichine feierlichen Borten für ihm angehörig ertlärte (hunc ego hominem jure Quiritium meum osse ajo, isque mihi emtus est hoc aere, hac ameague libra), ein Stud Gelb in die Wage warf, und dieses dem lentichen Bater gleichsam als Raufpreis übergab. Jugleich wurden bie Jengen vom lidripons aufgefordert, der handlung eingebent zu sein, ma dexfelben ihre Jengschaft zu gewähren. Gas. 1, 119–123. 111p. XIX, Briffon. s. v. Mancipatio. Bar burch biefe Mancipatio bie dierliche Gewalt gewist, fo wurde biefe burch cossio in jure auf ben

Abeptipvater übergeitegen, b. h. ber Abeptivonier führte gum Schein einen Projef gegen ben natürlichen Bater, worin er behamptete, bei Kind gehöre unter seine potestas (vindicabat flium in potestatem); anftet nun ju wibersprechen, gab ber natürliche Bater nach (in juro oodebal und so wurde bas Rind bem Aboptivvater abbieirt. Gag. I, 134. Gell. V, 18 Cir. de fin. I, 7. Suet. Aug. 64. Die aus der Mancipatio und cessio in jure fammengefeste Aboptionsform hieß adoptio per acs et libram. Die Formlie teit diefer Sandlung verlor fich nach u. nach unter den Raifern, gang verning wurde fie burch Juftinian (l. ult. C. do adoptt. VIII, 48.). Bedingung geti Arrogation und Absption war manuliches Gefchlecht und Rinberloffe Anenahmen hievon tamen fpater barch befondere Bergunftigung ber Anen vor. lieber bas Alter, bas ber Aboptirenbe haben mußte, gab es n bie allgemeine Bestimmung, daß er alter fein mußte als ber au Mart rende, und zwar bei ber Arrogation in einem Alter, wo er teine Rab tommenschaft mehr hoffen tonnte (cf. Cic. pro dom. 13. 14.). (Di naberen Bestimmungen wurden erft von Jufimen gegeben.). Bes be Birtungen betrifft, fo erlitt bei beiben Arten ber on Rindetflatt Mag-, nommene eine Capitis dominutio minima, d. p. er veränderte ben slatu familine, trat aus der Gewalt feines natürlichen Babers in die feime Aboptivvaters über, Ulp. VIII, 8. Gaj. I, 197.; er wurde aber auch ber Rechte eines natürlichen Rinbes theilhaftig (Appian. b. o. III, 94.) namentlich in erbrechtlicher Beziehung (Bal. Max. VII, 7, 2.); which in ber Aboptivfamilie neue Agnaten und verlor feine bieberigen, ud neben feinem Ramen noch ben bes Aboptivvaters an; war er auter Standes als der Aboptivvater, so ging er durch die Aboption in bestelltend über. Cic. p. dom. a. a. D. und 29. Suet. Tib. 2. Caff. Die XXXVIII, 2. XLII, 29. Außer diesen beiden Aboptionsformen finden with von Cafar an febr häufig eine adoptio por testamontum erwähnt (Ein. Brut. 58. Rep. Att. 5. Suet. Caos. 83. n. a.). Hier wird aber Adoptio in uneigentlichem Sinne genommen, indem dadurch durchant feine vaterliche Gewalt und feine Aboptioneverhaltniffe erzeugt warden Es ist nur eine Erbeseinsetzung unter der Bedingung, den Ramen des Teftators augunehmen (herodis institutio sub conditione nominis ferendi f. Cic. de off. III, 18. Ooid Met. XV, 837.). War der Rame des Erblaffers übel berüchtigt, fo tam es vor, daß ber Aboptirte fic besieben enthielt. Suet. Tib. 6. Auch Franen durften auf biefe Art abspires. Suet. Galb. 4. Cic. ad Att. VII, 8. Etwas Anhergewöhnliches war et. daß sich Octavian die in Casars Testamente ausgesprochene Moption von den Euxien bestätigen ließ. App. d. c. III, 14. 94. Cass. Dio M.V. 3. 4. XLVI, 47. S. Rein's röm. Privatr. p. 216 sqq. Zimmern's Gesch. d. L. R. I, 2. S. 220 sag. Dirtsen's Bers. z. Krit. u. Ausleg. b. r. R. p. 79 sas.
2) In Athen war die Aboption (xoipose, diose) von dreifacher Art. End weber 1) adoptinte Jemand bei seinem Lebzeiten (z. B. Jims de Messol c. 4. 5. de Apollod. init. Dem. c. Spud. 1029. (l. 6. ed. Tauchn.), c. Leeches. 1086. (l. 25. od. Tauchn.), ober 2) erst auf den Fall seines Lobes im Testamente (3fant de Apollod. a. a. D. n. a.), ober endlich 3) wurde bem, ber ohne Teftament gestorben war, und auch feinen Gobn hinter laffen hatte, von ben Berwandten ober and bem Staate felbft (36 de Apollod. 82. od. Tauchn.) ber nach ben Grunbfagen bes att. Erbrecht vermittelst der cyxioreia muachst Berechtigte, besonders banfig ein Lockers fohn (3. B. Dem. in Macart. 1053, 8.) als Erbe und Aboptivschn in fein hans hinein adoptirt, um den Namen besselben gu erhalten (Hins Machan bei Band binein adoptirt, um den Namen besselben gu erhalten (Hins do Monocl. a. 11.), und bas Gefchlecht, inebefonbere bie mit bemfelbet perfnupften saora, nicht erlöschen ju laffen (Dem. o. Leuchar. p. 1083, 15.). Man gebrauchte ben Ausbrud einerenden von bem Bater, bet feinen Cofen in ein frembes Saus hinein abaptiven lagt; elonouison, noeisem, Diedes vier, niesen von bem, ber abaptitte, ben mat befet

and dien ober numpros murife naunte, nachoffen, eignoen bin bem, ber almitt wurde, ber baber mornroc, Beros viec beifet, im Gegenfag gu mar iic. Das Recht zu aboptiren hatte nur ber Mann nach erlangter spigkeit, alfa vom achtzehuten Jahre an, wenn er noch keine mannifen kribeserben befaß, und bie Aboption aus eigenem freiem Biken m in gesimbem Zustande vornehmen konnte (Demosth. c. Steph. II, a 1133, 18. c. Loochar. 1095, 16. Isaus do Monecl. c. 5.). Hatte man sinen männlichen Leibesterben, so durfte er nur auf den id, bes ber Sohn vor erlangter Bodidbrigkeit fterben follte, einen wern als Aboptivsohn im Testamente substituiren, n. Dem. c. Stoph. 1136, 1. Waren Töchter ba, so wurde in der Regel der Aboptivsohn mit einer der Tächter verlobt (Dem. c. Spud. 1029, 9.). Aboptirt werden bufte um ein attifder Burger von einem attifchen Burger; bie Aboption her Personen erfüllte ben wahren 3weck ber Aboption nicht, baber Difinit wohl felten waren. (Ifdus de Hagn. führt 128 sqq. ed. Tauchn. einer folden gall an.) Rinder von Bargern, bie in Atimie verfallen warm, wurden nicht gern adoptiet, ja Aboption berfelben wurde wohl felbk mit Atimie verpont (Plut. Antiph. extr.); baher ein Bater bei im webenber Atimie feine Goone por bem Eintritt berfelben biewellen mu Moption weggab (Jans de Aristarch. 122, 7. ed. Tauchn.). Der Motinte trat in alle Rechte eines natürlichen Sohnes, übernahm bis um bes Aboptivvaters, wurde Erbe feines Bermögens zc. Wurden bem Boptitenben nach ber Aboption noch mannliche Leibeserben geboren, fo hatte der Aboptirte gleiches Recht mit ben natürlichen Göhnen (Ifaus de Philocism. 72, 9. od. Tauchn.). Bei Aboptionen im Teftamente gennigte is, wenn ber Mooptirte, ftatt jum Erben bes gangen Bermogens, blos pm Erben einer bestimmten Onote, als der Hälfte, eines Drittels zc. eingesett wurde (Rans de Dicaeogen. 44, extr. ed. Tauchn. von einem Erben in zu chles aleze, ex triente heres). — Der Adoptirte hatte aber aus alle Berpflichtungen ber apzioria gegen feinen Aboptivvater und beffen gamilie, baber er wegen Berlegungen berfelben auch nandens angeflagt werben und ber Aboptivvater bie einem natürlichen Bater guftebenbe anmierte anwenden tonnte. Rudtehr in bas Saus bes natürlichen Baim und Aufpruch an feine urfprünglichen Rechte war bem Aboptirten nur bem geftattet, wenn er in bem Saufe feines Aboptivvatere Rachtommen interließ. Blieb inzwischen auch er kinderlos, fo war ihm eine zweite Boption nicht gestattet und ber oleos fiel ben Seitenverwandten gu. (Demost). c. Leochar. extr. Harpdcrat., Photius, Suidas in Ire of mitai naidic). Die burgerliche Berwandtichaft mit ber natürlichen Mutter dente and nach der Aboption fort (31. de Apollod. 81. ed. Tauchn.
mei vidic dores denoistoge). Was die Form betrifft, die zu rechtlicher Gelung ber Aboption beobachtet werden mußte, so bestand sie darin, ber ju Moptivenbe an einem Tage ber Thargelien (3f. do Apollod. 15.) nach dargebrachtem Opfer (neion, f. b.) und abgelegter eiblicher Befferung bes Aboptirenben, bag fener att. Burger fet, mit ber Genebinnben beliebigen Ramen in die Lifte ber Phratrie (worder ob. pourpender femender) eingetragen wurde (Dem. 6. Maoart. 1050, 10. Ifans de Ameel e. 5.). Darauf folgte gu einer anbern Beit, wenn bas Buch de Sangenoffen (84moras) eröffnet wurde, die Eintragung in dies Buch inderzuder pomparerior) unter abnlicher Abstimmung der Gaugenoffen, wahrscheinlich ohne religiose Gebranche (of. Dem. o. Leochar. 1981.). Bei ber zweiten und britten Art von Aboption besorgte mabrfemlich bie Eintragung bes Ramens ber Aboptirte felbft, wenn er volldie Dar; war er minberjährig, ein natürlicher Anverwandter ober Bor-minder. Die Oberaufficht bet biefem Gefchaft führte wohl ber Archon Conyune. S. Meier und Schömann b. att. Prozes p. 435 - 442.

hermann's gr. Staatsalterth. S. 120. Bachemath bellen. Miterth. II; 4. 210 sq. Bunfen de jure hereditario Atheniensium. (Gott. 1813. 4.) 🖡

55 sq.

Actormetto (προσπίσησις). Die Art, wie man ber Gottheit feine. Berehrung bezeigte, war folgende: Zuerft ftrecte man die hand nach ben Statne ber Gattheit aus, die man ehren wollte, fußte bie hand bann und warf diesen Ruß jener zu. Auf dieses folgte ein herumdreben bes Körpers (dextrorsum bei den Romern), je nachdem man ben Sis ber Götter in Mittag ober Mitternacht annahm. Diefes herumdreben bezin sich auf die Ungewisheit, wo jest die Gottheit mit ihrer inzeries der Dous praesens sei. Soute das Alles recht feierlich sein, so mußte mit das Obergewand um den Ropf und die Ohren (ne quid male ominate accideret ad aures) so gezogen haben, daß nur die Stirn und der Backertopf frei blieb (Velatio). S. Plin. XXVIII, 5. Lucret. V, 1197. Berschieden bavon ift bie oratio ober bas Aussprechen ber Gebetsformel. Dieß gen schah knieend, beide Sande flach nach oben gurudgebogen. (Dieß sind bie yvvvanchepen zeigen vorreckopara, Aesch. Prom. V, 1004. Lucret. a. a. D. pandere palmas. Sor. Od. III, 23, 1. Suet. Vitell. c. 7.). Es war bit Stellung bes Empfangens, die bie Ratur felbft lehrte. (Die in einander gefalteten Sanbe maren bei ben Griechen und Romern ein Zauberknoten, ein naradequoc. cf. Doib Mot. IX, 299. S. Bottiger's Ideen jur Runf Mythologie. Ister Eurs. Dresd. n. Leipz. 1826. p. 51. — Bekannt ift bie morgenlandische Sitte, fich vor den Herrschern, als höheren Wefen, wiederzuwerfen, den Boden, die Füße und die Knies derfelben zu kuffen, herod. III, 86. VII, 136 u. a. Polyb. Eclog. 97., welche Stelle Liv. XLV, 44. überfett; Lenoph. Cyrop. VII, 5, 32. Senec. de bonof. II, 12. Muriu. Vit. Procl. 24 u. a. Oft mochte ein Kniedeugen genügt haben, wie bei Enrtius VIII, 7, 13. Dieß bruckt voromereir aus, was mit wereir in dem bekannten kretensischen Kriegsliede bes Hybrias verbunden ist: mares γονυπεκεπτηότες έμε κυνεόντι, δεοπόταν και μέγαν βασιλέα φωνέοντες. 201 berfelben Sandlung: ἄπεισθαι γούνων, λαμφώνιον γούνων. S. Som. II. I, 407. 512. VI, 45. IX, 608. XXIV, 357. 465. Pindar. Nem. VII, 12. n. a. Diefelbe Art ber Berehrung wurde den romischen Raifern im erften Jahrhundert von einzelnen Schmeichlern zu Theil, Suet. Vitell. 2. Spätere Raifer, z. B. Seliogabal, Diocletian geboten fie als allgemeine Sitte, Lamprid. Alex. 18. Eutrop. IX, 26. [K. und Th. Schuch.]

. Adoreus, Berg in Galatia unweit Peffinus, mit ber Onelle bes

Sangarins, Liv. XXXVIII, 18. [P.]

Adp. f. App. AD. P. F. S. = adjutrix pia fidelis Severiana (legio). S. Orelli 1177. cl. 3182.

ADQ. = adquiescit. S. Drelli 4084.

Adrabaecampi, ein beutsches Bolf am linten Ufer ber Donau über

ber Mündung des Inn, fübl. von den Martmannen, Ptol. [P.]
Adramitae (Ptol. Atr. Plin. VI, 28. Chatramotttae Str. 786.),

ein Bolt im östl. glücklichen Arabien, j. Habramaut, unter einem König, ber ben Titel Eleazar führte. Das Land lieferte Myrrhe. [P.]
Adramytthum (Adganiervor), Stadt an bem von ihr benannten Meerbufen und bem fluß Caicus in Myfien (Rleinafien) gelegen, jest 

j. St. Oswald od. Trojana. E. Pent. Jt. Ant. [P.]
Adranum auch Madranum (Adgaror), j. Aberno, am hadranus Fl. in ber Rabe bes Aetna, Steph. Byz., nach Diob. Sie. XIV, 38. von Dinuffins erhaut, bekannt burch ben Cultus ber Landesgottheit

Adrans, f. b. [P.]

Adramus, ein in ganz Sicilien verehrter Gott, bem besonders die Statt Adramum heilig war. Plut. Tim. 12. Diod. XIV, 37. In feinem Empel wurden viele hunde gehalten, welche gewöhnt waren, die Antommiten ju liebtofen, Betruntene ju geleiten und bie Schlechten ju ger-

Adrapsa (Ptol.), bei Arrian. III, 29, 1. Drapfaca, St. in Bac-min, von Meranber jum Hauptwaffenplat bes bactrifchen Landes ge-

zött. [P.]

Adrasten (Adoaoriia), 1) eine Göttin, f. Nemesis. — 2) eine Kunde, des Melissens Tochter, welche mit ihrer Schwester 3ba den 3ms auferzog. Apollod. I, 2, 6. Callim. Hym. in Jov. 47. Nach Apollon. Ar. III, 131. gab sie ihm eine sehr kunstliche Kugel als Spielzeng, auf weißen man Zeus auf kretensischen Münzen sitzen sieht. cf. Bottiger's Auslikea I, der tretensische Zeus als Saugling S. 27. [H.]
Adrasson, 1) Stadt und Laudschaft in Mysien am Granicus und

Acfenst, ehem. cyzicenisch, mit einem Tempel und Drakel bes Apollo und ber Diana, soll von einem R. Abrastus den Namen haben. Hom. 11. II. 828. Str. 565. 586 ff. Plin. V, 32. Steph. Byz. — 2) Duelle bei Renen in Argolis, Pauf. II, 15, 3. [P.]

Adrastene mons, mit bem Tempel ber Abraftea bei Cygicus, ētr. 575. 588. [P.]

Adrastus ("Adgaoros), 1) nach Apollod. I, 9, 3. Sohn des Talans wab der Lysmache; nach Hygin. P. 69. heißt die Mutter Eurynome; nach Pans. II, 6, 3. Lyssanassa. Er war König von Argos, wurde aber von Ambiarans, ber an der Spise der Sohne des Dicles stand, vertrieben, und sich zu dem König von Sicyon, Polybus, seinem mütterlichen Großvater, nach bessen Tobe er den dortigen Thron bestieg, Herob. V, 67.
ll. II, 572. Pauf. II, 6, 3., und die nemeischen Spiele einführte, Pind. Vem. IX, 10. (20.) ff. Spater fobnte er fich wieber mit feinen geinben aus, gab a Apollob. 1 c. feine Schwefter Eriphyle bem Amphiaraus zur Frau, und tehne nach Pauf. 1. c. auf ben Thron von Argos zurud. Run geschah te, bag Polynices von feinem Bruber Eteocles aus Theben, und Ebens, bes Deneus Cobn, weil er feinen Bruber getöbtet hatte, aus Enthon vertrieben , am Palafte bes Abraftus in Streit geriethen. tiefer berbeigeeilt entbectte, bag ber Gine bas Bild eines Ebers, bit Andere das eines Lowen auf dem Schilde führe, und fich dabei eines Onkels erinnerte , daß er feine Tochter einem Eber und Lowen vermablen wite, so gab er bem Tydens seine Lochter Delpyle, dem Polynices bie inga, und versprach ihnen, sie in ihr väterliches Erbe zurückuführen. Hollob. III, 6, 1. Hygin. F. 69. Auf biese Art entstund der bei den im so berühmte Bug ber Sieben gegen Theben; benn sieben helben ign aus. Es gebort nicht hieber, ben Krieg und feinen unglücklichen angang ansführlich zu erzählen; (f. ben Art. Soplem duces o. Th.), nur das bemertt werben, bag Abrafins allein burch bie Sulfe feines Roffes mm, welches göttlichen Geschlechts war, gerettet wurde, Paus. VIII, 3,5. Apoll. I, 6, 8. II. XXIII, 346., zu Thesens nach Athen stoh, und wien zu einem Juge gegen Theben vermochte, bessen Folge benn auch insberung dieser Stadt war. Apollod. III, 7, 2. Jehn Jahre daraufing Mrastus (wie Hygin., welcher die Eroberung Thebens durch These nicht erwähnt, Hab. 70. sagt, um namentlich deswegen Rache zu ihmen, weil die Erschlagenen nicht hatten begraben werden dursen. bestaht dem Aben Mondelan micht als Urseher die Nachsonnen der bollob. erwähnt ben Abraftus nicht als Urheber) bie Rachtommen ber Magenen helben ju einem zweiten Feldzug (Rrieg ber Epigonen, f. ant. Epigoni), wobei er nach Pind. Pyth. VIII, 50. (70.). Pauf. I, 43, 1.

selbft befehligte. Die Stadt murbe swar erobert, aber ber G. Abraffe, Aegialeus, siel (Hygin. F. 71. Apoll. III, 7, 3.), und aus Gram baringe state ber betagte Bater, nach Paus. I, 43, 1. auf bem Rückwege von Theben in Megara, wo er auch begraben wurde. Nach seinem Thur wurde er an manchen Orten als Heros verehrt, so in Megara Paus. I. o., in Athen Paus. I, 30, 4., und besonders in Sievon Herod. V, 47, Bei Theben hatte Abrast der Nemesis einen Tempel erbaut, welche baten. Abraftea bieg. Der Rame Abraft felbft aber bebeutet ben Unentfliebbaren; ber bas Wertzeng ber Rache an Theben ist; er beißt aber auch Soft bes Talaos, b. h. bes Dulbers, und bemertenswerth ift, bag nach herod. l. c. bie Sicvonier bie Leiben bieses heros in tragischen Chouse feierten. Sygin. führt Fab. 242. einen Abraftus an, ber mit feinem Sohne hipponous fich ins Feuer gestärzt habe, in Folge eines Orateis. Dieser wird, aber ohne hinreichenden Grund, von Einigen mit dem argivischen Abrast identificirt. — 2) Bater der Eurydice, mit welcher Ainstben Laomedon zeugte, Apoll. III, 12, 3. — 3) Gobn des Wahrsegenst Merrops von Percote; er zog gegen den Willen seines Baters mit seinem Bruber Amphius Eroja zu Gulfe, wurde aber mit biefem von Diometus getobtet. H. II, 828. XI, 329 sq. — 4) Ein Troor, ben Menelaus gefangen nahm, und Agamemnon nieberhieb. Il. VI, 38. 64. [H.]

Adrastus, Sohn bes phrygiften Ronigs Gerbins, fucht, von feinem Bater wegen unvorfahlicher Ermorbung feines Brubers verftogen, und reinigt ihn von dem Morde und nimmt ihn in feinem Sause auf. Wouglas begeht aber auf einer Jagd einen zweiten unabsichtlichen Mord an dem allein zur Rachfolge fähigen Sohne des Erösus, Atys. Aus Aummer barüber töbtet sich Abrastus auf dem Grabe des Jünglings, herod. 1, 34-45. [K.] von Allem entblößt, Gulfe bei bem lybifchen Ronige Erofud. Diefer

Adrastus, and Aphrodifias in Carien, ein peripatetifcher Philosoph bes zweiten Jahrh. nach Chr., feiner Zeit berühmt als Erklarer bes Ariftoteles. Seine Schriften find verloren bis auf ein musikalisches Bert in brei Buchern, welches in ber vaticanischen Bibliothel handschriftich porbanben fenn foll. [Hh.]

Adria, f. Atria und Hadria.

Adria ober Adriaticum mare, auch Mare superum, und in f. fubl. Theile M. jonicum genannt, ber tiefe Bufen bes Mittelmeeres amiichen Italien, Illyricum, Epirus und Griechenland, nach der gewöhnl. Annahme von der St. Atria (s. d.), nach Andern von dem Fl. Adrias, dem Tartarus der Römer, j. Tartaro, so geheißen. Die Alten der vorrömischen Periode, welche den innern Windel desselben sehr wenig kaunten, glaubten, daß ein Arm des Ister sich in deuselben ergieße. Str. 93. 211. 317. Plin. III, 16. [P.]

Adrianopolis, f. Hadrianopolis.

Adrianus, f. Hadrianus. Adrogatio, f. Adoptio.

- Adrumetum , aud Hadrumetum (Adeijen Str. 834. ab. Adeiunros), unter ben Romern Sauptftabt ber regio Byzacena in Africa propria, von ben Phoniziern an einer tiefen Bucht in einer febr fruchthaven Gegend erbaut, ehemals den Carthagern gehörig. Unter Trajan Colonie. Str. 1. c. Plin. H. N. V, 4. u. A. Steph. Byz. Αδεύμης. Erümmer in der Rabe von Susa nach Falbe. [P.]

Adres, Rebenflug bes Anas (Guabiana) in hifp. Tarrac., i. Alba-

ragena. 3t. Ant. [P.

Adsoriptitit, 1) fo viel als caloni, fo genannt von ber Ropfftenen. ble fie an ben Staat zu entrichten hatten (f. unter coloni und tit. G. do agrio. et cons. (11, 47.); — 2) fo viel als accoust, eine Art übergebliger Solbaten, f. unter acconsi. [K.]

**Edecator**, J. Assertor.

Addipulator hieß ber, welcher einer Stipulation, b. b. ber Ab-(f Ripulatio) beiwehnte, und fich von dem Schuldner bas Gleiche gu-lagen ließ, wie der Stipulator, um bei etwaigem Tobe bes Principalfindanten jum Beften ber Erben mit einer felbftftanbigen Rlage gegen ben Schaldner auftreten zu konnen. Gaf. III, 110-114. 117. 215. IV, 113 Feft. v. reus stipulando. Cic. p. Quint. 18. und in Pison. 9. Rein's nu. Privair. p. 319. [K]

Admatica, eine Befte in Mitten bes Eburonen-Landes, Caf. b. g. 17. 82., fodter Abnatica Tungrorum , It. Ant., and Tunget. Am. Marc.

XV. 27. Ptol., j. Tongern. [P.]

Adunates, ein gallifches, eigentlich aber bentiches Bolt, Abtomme tage der Cimbern und Teutonen, in Gallia Belgica zwischen der Schelde mi Deas, gu Cafare Beit gablreich, nach berfelben nicht weiter genannt. Effin erwähnt einer großen und feften Stadt berfelben, ohne fie gu neunen, teste fich ihre Lage nicht naber bestimmen läßt. Caf. b. g. II, 29. 33. Die Caff. XXXIX, 4. [P.]

Adalm (Adoidae), Theil ber Alpen, von bem Ge. Gottharb bis jur Orlesspize; an ihnt entspringen der Rhenns und der Abdua. Str. 192.

204. 213. Pitel. [ P.]

Adule ober Adule, Seeftabt ber Abutiten , am arab. Meerbufen, m 2. der Troglodyten (Methiopien), Die hier mit Elfenbein, Rhinocetodbeinern, hanten von Geepferben, Schildpatt, Affen und Belaven ham-belten, von flüchtigen agypt. Gelaven gegrundet, nachmals bie hafenfiedt von Anem, Plin. VI, 34., j. wahrscheint. Urtika. Unbere wollen zwischen Reute und Abatis unterfcheiben. Bgl. Arr. Peripl. Er. 2. 3. Ueber eine

für die Geographie dieser Gegenden wichtige, hier gesundene Inschrift. Butm. der Afterihundw. H, 1, 105 ff. [P.]

Admitterium, admiteiten n. Papinian in l. 6. S. 1. ad leg. Jul. de advil. (48, 5.) a partu ex altere concepto, nach Festus lid. I. ex ea quod ad alterium thorum accoeditur. Zu jeder Zeit wurde in Rom das adviliaries als aim American Gendellum anachken. Scharl Remusius salliant Constitution Constitution anachken. Scharl Remusius salliant adulterium als eine ftrafbare handlung angesehen. Schon Rumulus foll be Untenficheit ber Chefranen einer Ahndung burch ein Familiengericht anterworfen baben, Dion. Sal. II, 25. Plut. Rom. 22. Cac. II, 50. Gnet. 76. 35., und ein bem Ruma jugefchriebenes Gefet verbietet berjenigen pellex, die mit einem verheiratheten Manne zusammenlebts, den Altar ber Juns zu berühren, d. h. zu heirathen, die sie ein felerliches Sishnoven gebracht. Kest. v. polices. Gell. IV, 3. Umfaffenders und bestimmter Normen gibt aber erst die unter August (737 d. St.) erlaffene lon his de adulteriis coërcendis, auch lex Julia de pudicitia genannt. Diefes Gefet geht von bem Grundfan aus: nur bent Manne, nicht aber ber finn, freit bas jus thori (bas Recht auf eheliche Trene) zu; baber ift blot gegen bie Spegatein und beren Buhlen Antlage wegen Chebruchs Mattet, und bas aduktorium besteht alfo in ber (bolofen) Berlegung ber tiem Manne foulbigen Treue von Seifen feiner Spefran burch fleifcha ife Bermifibung mit einem Dritten. Der eine unberheirathete Parfon flafende Chemann tann blos wegen stuprum geftraft werden, und Man, ber mit einer fremden Gefrau ebnrubirt; Diefer wird als Berther ber Rechte bes frettiben Genanns und alle Minisheber bes Che-14. §. 1. 1. 34. §. 1. D. ad 1. Jol. de adulte 1. 1. C. e. t. (9, 9.) febrigene tonnten nach romifcher Sitte auch Gefrauen burch ben aedilib n gewerbemäßiger Ungucht privilegiren laffen, und biefe verfielen ban nift in Die Strafe bes adulterii, boch warbe bie Jufapigfeit folder pivilogia mehtfad befigräntt: 1. 22: G. cod: Tao. Ann. II, 85. Spätet

wende auch ber Begriff bes adultorii noch ansgebehnt auf Berlatung best Berlobniffes von Seiten ber Brant burch Beifolaf mit einem Dritten l. 13. §. 3. 8. D. sod. — Die Strafe ber lex Julia war auf teinen Ball Lobeskrafe, sonbern für bie adultera relegatio in insulam, Berluft bei balfte ber dos und bes britten Theils ihres übrigen Bermögens, fan ben adulter ebenfalls relegatio und Confiscation ber Hälfte bes Bermogens, gens. Jugleich traf Beibe Jufamie. Paul. rec. sont. II, 26. §. 14. Sanck. Aug. 65. Lac. Ann. I, 53. II, 85. IV, 71. Bellej. Pat. II, 100. Sen. de Benof. VI, 32. Plin. Ep. VIII, 31. Hor. Sat. II, 127. Erft Confiamelieste die Schwertstrafe fest, aber blod für den adulter, der den Römenschapt strafbarer erschien, weil sie ihn als den Berführer aufahien. (Justinian endlich verwandelte die Strafe der adulter in Geiselung auch Berführung in ein Aloster.) — Wer eine verurtheilte adultera heirestes, machte sich eines lengeinis schwerze ihr eines lengeinis schwerze machte fich eines lenocinii fculbig; ebenfo ber Gatte, ber feine wegen bigte Chemann ober ber Sausvater ber adultera allein bas Recht, wegen bes Chebruchs anzullagen, nach biefer Frift aber jeber Dritte, Zac. Ann. II, 85. — Roch ift bier zu erwähnen bas ben verletten Personen zustehende Recht der Privatrache. Bor der lox Julia hatte der verlette Chemann bie Befugniß, am adultor beliebige Rache zu nehmen, 3. B. burd Ebbtung, Caftration, fapariowois n. bgl. Baler. Mar. VI, 1, 13. Gal. X, 23. Catull. XV, 19. Die lex Julia feste Folgendes fest: 1) ber Ehemann, fo wie der Bater der adultera dürfen den ertappten adulter 20 Stunden lang (tostandae ojus rei causa) festhalten, l. 25. D. ad l. Jul. do adult. 2) Der Bater der adultera kann den in seiner oder seines Schwiegersohns Wohnung in ipsa turpkudine Ertappten tobten, nur muß er in continenti seine Tochter mittobten. 1. 20-23. D. eod. Quint. Deolam. 277. Quinct. I. O. III, 11. V, 9. 3) Der Chemann hat blos bas Recht, ben in seiner Wohnung auf ber That ertappten Chebrecher (nicht and die Ehebrecherin) bann zu todten, wenn der lettere eine persona villor ift. l. 24. cod. l. 4, C. cod. Duint. V, 9. Mart. epigr. III, 84.

Das Bergeben des Chebruchs wird, wie überhaupt jeder andere gesetwidige Beischlaf, von den Griechen bezeichnet durch pozeia, allgemeiner durch spos. — In Athen und nach Lys. do caede Eratosth. init. cl. Ken. Hiero 3. in allen griechischen Staaten gestattete das Geses, dem, der einen Andern auf der Khat der pozzia ertappte, Selbstrache; er konnte ihn ungefährdet tödten (Lys. a. a. D. 7, 15. ed. Tauchn. Dem. a. Arist. 636, 21. ed. Tauchn.) oder konnte er an ihm die berüchtigte enkehrende Strase des wasausdwis n. d. havaridwais (Schol. Aristoph. Plut. 168., d. Ands. zu Hespisch. Auuddau, Suid. in pozzia a. E.) vollziehen. Ronute der pozzie sich auf die Strase oder an den Heerd, der als Altax diente, stückten, so durste nicht Hand an ihn gelegt werden (Lys. a. a. D. 7, 23. ed. Tauchn.). Zuweilen ließ sich der gestänkte Ehemann mit Geld zusrieden stellen, wodei der ertappte pozzie lange gebunden wurde, die er Bürgen stellte, die sur die als Lösegeld versprochene Summe Sickerzeit leisteten (Lys. de c. Kr. 7, 14. Demosth. c. Noade. 1367., woderschaft der Ehemann seine Privatrache an dem Ehebrecher nehmen, so war anch eine Schristlage bei den Thesmotheten zuläsig, wahrscheinlich aber nur von Schriftlage bei den Thesmotheten zuläsig, wahrscheinlich aber nur von Schriftlage bei den Khesmotheten zuläsig, wahrscheinlich aber nur von Schriftlage bei den Khesmotheten zuläsig, wahrscheinlich aber nur von Schriftlage bei den Khesmotheten zuläsig, wahrscheinlich aber nur von Schriftlage bei den Khesmotheten zuläsig, wahrscheinlich aber nur von Schriftlage bei den Khesmotheten zuläsig, wahrscheinlich aber nur von Schriftlage bei den Khesmotheten zuläsig, wahrscheinlich aber nur von Schriftlage bei den Khesmotheten zuläsig, wahrscheinlich aber nur von Schriftlage bei den Khesmotheten zuläsig, wahrscheinlich aber nur von Schriftlage bei den Khesmotheten zuläsig, wahrscheinlich aber nur von Schriftlage bei den Khesmotheten zu den Schriftlagen von jedem der Ehesmotheten des Geben Monats eingereicht. Die den Khesmotheten zu der Ehesm

his hie Alage: addinus elex bifren de nonzor, augubringen (Dem. a. Nonce. 16. ed. Tauchm.). Was die Seberecherin betrifft, so glandt Platuer pa. Al. d. Att. II, 200. 210., daß in gewissen Fällen auch gegen sint gewissen paxios habe angestellt werden bonnen, wenn nemlich likteber nicht auf handhafter That ergriffen noch belangt worden binner rach der Latt auf der Gant Google. fin Chebrecher auf ber That ergriffen por Gericht überführt wurde, the bie Fran von bem Manne verstoßen werben, fie burfte teinen it tragen, und ben öffentlichen Opfern nicht beiwohnen; wagte fie med, so war es Jedem erlandt, ihr die Kleider zu zerreißen, und and weggunehmen und fie ju folagen, boch ohne fie ju tobten petruppeln. (Hefch. c. Timarch. c. 74. od. Bremi. Dem. o. Noaor. Rier und Soonann führen, att. Proc. p. 330., von andern und folgende Strafen an: Bei ben Pistbiern und Eumaern war-In Gebrecher und bie Chebrecherin auf einem Gfel um bie Stadt milen; nach Gefeten bes Zalencus wurden bem Chebrecher bie mgeftochen; in Thurii burfte ber Chebrecher von Jebermann empottet werben; in Gortyne in Creta wurde ber von ben Be-Baführte Chebrecher mit bem bochften Grade von Chriofigfeit, ng aller burgerlichen Rechte und einer Gelbbufe von 50 Stateren aler burgertigen Rechte und einer Gelbbuge von 50 Stateren Ma Alimie verurtheilt, jener überdieß noch so bestraft, daß er drei gebenden burch bie Stadt getrieben wurde, fie bagegen bamit, daß Lage hintereinander in blosem leichtem Unterfleide auf dem Martte Janet fteben mußte. G. außer Deier und Schomann p. 327-332. m's Frec. u. Rl. b. Att. II, 206-210. Wachsm. II, 1, 272. [K.] Mantables, ein gallifches Bolt bei Plin. III, 5., wahrscheinl. in ben ficiaben. [P.]

Aderna der Ameisen (sc. pars nummi) heißt bei den Neueren die Betteseite eine Münze (franz. Avers, engl. Obverse), im Gegensate wir Avers ober Postica, der Rückseite (Revors). Im Allgemeinen beinastet man bei dem alten Münzen die Ropfseite als die Borderseite; dei den Nünzen aber, welche keinen Ropf zeigen, und bei denen die Betteseite aus nicht aus dem Daseyn eines Quadratum incusum, welches die die Räckseite einnimmt, zu erkennen ist, muß diesenige Seite, welche den Ramen des Münzheren trägt, als die Borderseite betrachtet werden.

[C. L. Grotesend.]

Aborranka sc. scripta, Hansbuch, Conceptbuch, Brouillon. Sie im angenblicklichen und hänslichen Gebrauche; das Wichtigere inte dan darans, gewöhnlich monatlich, in die Haupt und Rechungsten (tadulae justae, codex accepti et expensi) übergetragen, welche Gültigkeit haben follten und bei dem Census vorgelegt und kinnen werden mußten (cf. Cic. pro Roso. Com. II, 5. 6. 7. III, 7. 8. hop. eleg. III, 23, 20.). Wahrscheinlich wurden jene deswegen kinnig genannt, weil sie immer offen vor Augen lagen. Bgl. Abams kirth. II, 364. Rein's röm. Privatr. p. 321. [K.]

Mabern , bes orator ober patronus causes, ber aber migh greube al Rechtsgelehrter zu fein branchte. Go lange bie Gefetgebung ome 4 findere war, und jum großen Theil auf ungeschriebenem Rechte bernt bann es bei Ausführung einer Auchtefuche weniger auf gelehrte Recht benatnis und auf genane Anslegung ber Gefete an; überhaupt nabet fich bie gerichtliche Berebfamteit mehr ber Berebfamteit vor ben Bos verfammlungen, und ber gerichtliche Rebner fachte nicht blos burch Union gengung auf ben Berftand ju wirten ; fonbern auch bie Leibenschaften emegen und fortzureißen. Bie in Athen (cf. owijogen), fo tonnte: a in Rom eine Partie in einem Prozesse mehr als einen patromus had welche nach einander ihre Bortrage hielten (3. B. Cicero's Rebe Balbo ift ber lette Theil bes gesammten gerichtlichen Bortrags, nuchti ichen Pompejns und Eraffus für bie gleiche Sache aufgetreten unter Rebrigens ahmten auch die Romer bie attifche Ginrichtung nach, wom bie Lange ber Reben auf eine gewiffe Zeit eingeschränft war, welche been Die Bafferuhr (naemodon) abgemeffen wurde; doch hatte ber Richter bie Befugnig, ben Termin ja verlangern. Rach haltung ber gufammenhan genben Rebe murbe gumeiten mich von ben Abvotaten bifputirt; bieg bill altercatio (Duint. Inst. orat. VI, 8.). Die disputatio fori, beren Poins ponius in l. 2. S. 5. D. (1, 2.) gebentt, ift wohl nichts Anderes, als bie gefannnte öffentliche Berhandlung eines Remtsftreits vor Gericht burch bie beiberfeitigen Unwalte ber Partieen (bas frangofifche plaidoger): Die wiffenschaftliche Ausbifoung bes Rechts in den erften Jahrhunderten bet Raiferregierung, verbunden mit ber gesteigerten Productivität ber gefete gebenben Gewalt, machte es balb unmoglich, burch blofe Rednertunde, ohne gründliche Rechtstenntnis mit Erfolg eines Parthei vor Gericht zu bienen, westhalb auch allmählig Beibes von einem gerichtlichen Beifande geforbert murbe, und biefe rechtegelehrten Fürsprecher einer Pariei vor Gericht find es nun, welche wir im fpatern Rocht unter bem Namen advocati finden. Sie find wefentlich verfchieden von ben procumutores; ber procurator ift Stellvertreter feiner Partie, reprafentut biefetbe vor Gericht, ber advocatus aber tritt nicht anftatt feines Clienten, fonbern nur mit und neben bemfelben vor Gericht auf. Bas bie perfonliche Fähigkeit zur advocatio betrifft, so bilbeten in früherer Zeit die advocati beinen eigenen Stand, fondern in ber Regel war es Jebem, ber fic wie Schigfeit zutrante, gestattet, pro alio zu postulare; Ausschliefungsgrunde waren 3. B. weibliches Geschlecht, Infamie. Erft unter ben spateren Raisern wurde bei jeder höheren Genichtsstelle ein eigenes Burean von Abvoluten (corpus togatorum) errichtet, beffen Mitglieder einen mehrfach privilegirten Stand bilbeten , und beren Anfnahme burch geprufte Rechtsbenutuisse bebingt war. Das postulare pro alies galt, besonders zur Beit ber Ropublit, für fehr ehrenvoll; es war eine nicht zu bezahlende Gefälligfeit und blofes Mittel, fich bem Bolle zu empfehlen. Es war ben Anwälten ausdrücklich untersagt, sich für ihre Dienste bezahlen zu lassen, und bieses Berbet wurde noch 550 b. St. burch die lex Cincia ernendet (Liv. XXXIV, 4. Tac. Ann. XV, 20.), und unter Angust durch ein Scons. wiederholt (Dio Cass. LIV, 18.). Doch war immer verlfach bugegen gefindigt worden, weswegen Clandins gestutete, ben Novosuten ein konorarium zu versprechen ober zu geben. Mur sollte des honorarium 10000 Geft. nicht aberfteigen (Suet. Claud. 15. Lac. Ann. XI, 6. 7.), eine Bestimmung, die Rero bestätigte (Sust. Noro 17.), und Arasian babin beschränkte, daß das honorar nicht vor dem Prozest ausbezastst warden buofe. Plin. ep. V, 4. 14. 21. of. Duint. Inst. XII, 7. Ruch wate bon Abootaten unterfagt, fich fatt bes honorare einen Theil bes Strette ebjecte felbft zu fipnimen (paetum de quota litis), fo wie fich nebem bent pewöhnlichen honorer wed eine besondere Erkenntlichkeit für ben Kall bes Sieges (palmarium) verstwechen zu lassen. Eine gastäbriche Schilberung

des Mostateuftandes gibt Annn. Marc. XXX, 4. S. Bein's rom. Privatr. p. 45 sq. [K.]

Jornatus genbte Sitte (Plut. Sol. 31. Sool. 31. Assoh. III, 738. Beiste), Burger, welche wegen forperlicher Gebrechen ober Schwache en Unterhalt zu erwerben unfähig waren, von Staatswegen zu unter-ien. Das Gefen beschränfte Die Unterflügung auf biejenigen, welche ier brei Minen Bermögen hatten. Zuerkannt wurde diefer Golb, der au Loffas Beiten taglich einen Dbolos, fpater mit Bunahme ber Schwieeit bes Lebensunterhalte zwei Dbolen betrug, burch Bollsbefdluß; er bie Prüfung ber Personen geschah vom Rathe ber 500; bie Bezahe lung erhielten fie nach Prytanien (Aefch. c. Timarch. c. 42. od. Bremi.). E. Lyfas Rebe de Invalido, mit der Einleitg. von Taylor p. 739. Ret. Super. Suid. hefych. s. v. Meurfii Att. Lectt. VI, 5. Bodb's Staatsh. I, 260-263. Wachemuth's hell. Alterth. II, 1, 124 sq. [K.]

Adyrmachidae, ein Boll in Libpen, an ber Rufte weftlich von Legopten, nach agyptischen Sitten lebend (Berob. IV, 168.), später mehr

im Suben , in Marmarica , anfäßig , Ptol. [P.]
Adyte , eine ber Danaiben, Brant bes Metalces, Apoll. II, 1, 5.

Adytum, f. Templum.

Aon, nach ben Mythen ber Gig bes Ronigs Acetes von Coldis, von ben Alten perschiedentlich angesett, in ber Birtlichkeit schwerlich je verhanden. Str. 45 f. Mel. I, 19. Plin. VI, 4. Steph. Byz. [P.]

Acaces, 1) Bater bes Polycrates, ber fic c. 530 v. Chr. jum Egrannen in Samos aufgeworfen und bann bie herrschaft mit seinen beiben Brubern Pantagnotus und Syloson getheilt hatte (f. Polycrates). bered. III, 89. VI, 13. — 2) Gobn bes Sploson, Entel bes Erftgenamiten. Er war burch Ariftagoras ans Milet feiner Berrichaft über Sames entfett worben , flüchtete fich bann ju ben Perfern , bewog auf ber Perfer Gebeiß die Samier, in der Seeschlacht zwischen den Perfern und Joniern, von diesen abzufallen, und wurde nach dem fur die Jonier ungludlichen Ausgange biefer Schlacht von den Perfern wieder in Samos cingefest. Herob. IV, 138. VI, 13. (cl. V, 37.) 14. 25. [K.]

Acpedum ('Avancion), Tempel bes Meacus auf Megina, in beffen Berhalle bei gymnischen Spielen gewonnene Rranze aufgehängt (Pind. Nem. V, 53. cf. Schol. Apoll. Rh. IV, 1770.) und die ju Meacus aus Branlaffung einer in Griechenland berrichenden Durre von ben einzelnen Steaten abgeproneten Gefandten in halberhabener Arbeit bargeftellt maren. Denf. II, 29. Jugleich enthielt ber Tempel ohne Zweifel bie Bilbfaule ber Neaciden, Muller Megin. p. 161. Innerhalb ber Einfaffung ftanben von Alters ber Delbaume, und ein Altar, ber fich nicht hoch über bie Ene erbob. Eine Gebeimfage war, daß biefer Altar auch bas Grab bes

Acuts enthalte. [Hh.]

Acacides, Sohn des Arphas (n. Pauf. ed. Siebel. 'Αρύμβας), Roniet von Epirus. Bur Regierung gelangte er erft, als fein Better Meranber (nicht, wie Juftin. XVII, 3. angibt, fein Bruber) im Kriege mit ben Lucanern und andern Bolfern Unteritaliens gefassen war, 323 v. Ck. (Liv. VIII, 24.). Er heirathete die Tochter des theffalischen Sipvenden Menon, Phibia, und wurde durch sie Bater des Pyrrhus und peier Tochter, Troas und Deidamia, der nachherigen Gemablin des bemetrins Poliorcetes (Plut. Pyrrh. 1.); verband fich im 3. 317 v. Chr. we Polysperchon, um Dipmpias und ben jungen Alexander Aegus, Alemebers b. Gr. fünfjabrigen Gobn, Die vor Antipater entfloben waren mb benen nun Eurydice ben Eintritt in Macebonien verwehrte, babin pmichuführen (Dieb. XIX, 11. Panf. I, 11.), hauptfächlich weil ihme deneis die einstige Bermehlung seiner Lochter Deidawig wie Alexapher versprochen war (Plut. Pyrrk. 1.). Als Diympias, bald nachdem sie Macedoniens bemächtigt hatte, von Cassander hart bedrängt wurde, wollte Aeacides ihr wieder Hüsse bringen; die Epiroten aber, unwisse darüber, empörten sich, und erklärten ihn des Thrones verlustig (Disk. Rix, 36. Plut. Pyrrk. 2.). Nach drei Jahren, 313 v. Chr., nahmen seine Unterthanen, dies der macedonischen Herschaft satt sein mochten wieder aus. Cassander schießte seinen Bruder Philipp gegen ihn. Aeasteides wurde in zwei Tessen geschlagen, und verlor im letztern anch seides wurde in zwei Tessen geschlagen, und verlor im letztern anch seides wurde in zwei Tessen geschlagen, und verlor im letztern anch seides (Alaxoc), Sohn des Zeus und der Aegina, einer Tochter Minses Aspoul. III, 12, 6. Hygin. F. 72. Paus. II, 29, 2. Bur Inses Aspoul. III, 12, 6. Hygin. F. 72. Paus. II, 29, 2. Ber Inses Dennen geboren, wohin Aegina von Zeus, der dem ergrimmen Bater und dem Jorne der Juno sie entziehen wollte (Apoll. 1. c. Hygis. 1. c.) gebracht worden war, wodurch die Insel den Ramen Aegina erhiest. Schon seine Geburt war durch Wunder bezeichnet, Stat. Theb. VII, 312. Da er allein auf der Insel war, so schus zeus auf seine Bitte Ameise

Da er allein auf ber Infel war, so schuf Zeus auf seine Bitte Ameifen in Menschen um, über die er als König herrschte. Rach Pauf. l. c. fiel Zeus die Menschen aus der Erde hervorwachsen. Er war der gottes gund die Nenigen aus der Eto pervorvachen. Er war der gorresfürchtigste Mann seiner Zeit, und als einst Griechenland von Unfruckebarteit heimgesucht war, weil Pelops den Stymphalus meuchlings ermorbet
hatte, so hörte die Theurung nach einem Orakelspruche erst auf, als
Aeacus bei den Göttern Fürditte eingelegt hatte. Apoll. III, 12, 6. And
andere Schriftsteller, Pind. Nom. V, 10 (20.) Paus. I, 44, 13., erwähnen dieke
Fürditte des Neacus, der nach Paus. II, 29, 6. dem Jupiter Pausellemius opferte. Isocr. Evag. 5. Bas aber die Beranlassung ber Theurung
ketrift so meiste Dieh IV 60, 61 derin nan der Errässung Analysis betrifft, so weicht Diob. IV, 60. 61. barin von ber Ergablung Apollobors ab, baß fie nach ihm in Folge bes burch ben Ronig Aegeus von Athen an bem Cohne bes Minos, mit Ramen Androgeos, verübten Dorbs entstanden ift. Die Aegineten errichteten jum Andenken an die That bes Aeacus das fogenannte Aeaceum, einen vieredigen, mit einer Maner von weißem Marmor eingeschloffenen Plat, an deffen Eingang die Bildfäulen der Männer standen, welche von ganz Griechenland zu Aeacus ver Fürbitte wegen geschickt worden waren. Paus. II, 29, 6. Nach Ovid Mot. VII, 520. 660. war die Infel Aegina nicht öde, sondern von einem atbeitsamen Geschlecht bewohnt, das aber durch eine von der erbitterten Jung gesendete Pest (nach Hygin. F. 72. war es eine Schlange, die durch Bergiftung des Wassers den Untergang der Einwohner herbeischierte) vernichtes wurde. Da erflehte Acacus, als er an einer bem Jupiter heiligen Gide Ameisenhaufen erbliete, von Jupiter Menfchen, so viel er Ameisen erb blice, und als Jupiter seinen Bunfch erfüllt, nannte er fie Myrmidonen (niquat Ameise). Es ist leicht erklärlich, wie aus einer Ableitung bes Mamens diese Fabel entstehen konnte, welche Str. VIII, 6, bei der Beschreibung von Aegina daher leitet, daß die Einwohner, wie die Ameisen grabend, gutes Land auf die Felsen trugen, und weil sie aus Mangel an Ziegeln in Gruben wohnten. Anbere nennen ben Myrmibon, Apoll. I, 7, 3., als Stammhelben, von bem bie Einwohner ben Ramen fahren. Eine anbere Mythe Pind. Ol. VIII, 35. (45.) sq. ergablt, bag Acacus ben Apollo und Poseibon bei Erbauung ber Manern von Troja unterftuste. Als bie Arbeit vollenbet war, fturzten brei Schlangen auf bie Mauern los, und mabrend zwei bavon an bem von ben Gottern erbanten Theile tobt nieberfielen , brang bie britte an ber von Meacus erbauten Geite in bie Stabt, was so gebentet wurde, daß an diesem Plate Ilum von dem ersten und vierten Abkömmling des Aeacus — von Telamon, Pind. Nom. III, 36.(66.) Apoll. II, 6, 4. III, 13, 7. von Reoptolemus beim Zuge der Hellen werde eingenommen werden. Mit Endeis, des Sciron Tochter, zeugte Reacus Telamon und Peleus (des Ahilles Bater); mit Psamathe, des Rerens Lodter, ben Phocus, welcher nach gemeinschaftlicher Beraberbung

ber beiben Stiefbrüder, (nach Apollob. weil er ihnen im Kampfspiele über-legen war; nach Pauf. hatte die Mutter sie aufgereizt), von Telamon im Dieces-Werfen getödtet wurde, worauf diese von Aeacus aus Aegina verlant wurden. Apollob. III, 13, 6. Pauf. II, 29, 7. Nach seinem Tode pete Neacus wegen seiner Gerechtigkeit einer der Höllenrichter, Plat. A. Gorg. 523, E ff. Isocr. l. c. Ovid Met. XIII, 25. Hor. I. 13, 22. Propert. IV, 11, 19. Lucian Dialog. Mort. XX, macht jum Thurhuter in der Unterwelt; Apollod. l. c. übergibt ihm Ehlüffel des Hades. Er wurde vielsach mit den Insignien seiner Merlichen Macht abgebildet. Sein eigentliches Zeichen ift ber Sollenfoligel. In Aegina wurde er als halbgott verehrt. Ein großer Theil ber Pinbarifden Gefange, aginetischen Siegern geweiht, befingt ben Ruhm bes Heros Acacus und ber Acaciben, fo Nom. III-VIII. Isthm. IV, mb Nem. VIII, 22. wird Acacus felbst um Segen für die Stadt angeflest. cf. Bottiger's Amalthea I, S. 137. Die Abhandlung von Thiersch über die Bedeutung der auf Aegina gefundenen Bildfaulen. In feiner Schrift: (Aexineticorum liber. Berol. 1817.) bat D. Müller über bas Geschlecht ber Meaciden und ben mit bem Stammvater Acacus verbundenen Mythus Untersuchungen angestellt, nach welchen fich auf Megina, bas früher von Pelasgern bewohnt war, eine Colonie phthiotischer Myrmibonen nieber-gelaffen habe, die bort mit phliasischen Colonisten gusammentraf; diese beiben Thatfachen faffe die Fabel in bem Ramen bes Meacus gufammen, beffen Abftammung von Actor, bem Berrn ber Myrmibonen, nachgewiesen, wie dagegen auf der andern Seite gezeigt wird, daß Aegina, als des Asopus Lochter, auf die Stadt Phlius, an welcher der Asopus vorbei-Rieße, hinweist. Als weiteres Resultat gibt Müller, daß der Name "Rymadonen" urfprünglich mit "hellenen" identisch gewesen, und daß er von ihnen auf fämmtliche Stämme übergegangen sei, worans sich dann meiter in Reinfrage weiter in Beziehung auf bas Panhellenium herausstellt, bag mas Eigenthum und Rulius ber Diprmidonen, als ber ursprünglichen Bellenen mar, fpater, ale biefer Rame gemeinsam geworben war, auch ber Gefammt-Ration zugefchrieben wurde. Was bann noch die Erzählung von ber-

Ernstdung des Phocus und der Berbannung der andern Brüder betrifft, so sieht Rüller barin die spätere Zerstrenung der Aeaciden, die theilweise sund nach Phthia, theilweise nach Salamis wandten. [H.]

Aenen, dei hom. Od. X, 135 f. XII, 3. 4. die Insel der Circe (j. d.), nach Mela II, 7. fälschlich der Calypso. Spätere suchten Nesa in dem, einer Insel ähnlichen Borgebirge Circeji in Italien. Str. 21.

Mein dieß westliche Nea ist (nach Bölser hom. Geogr. S. 130.) ebenso mit mythifc als bas vorgenannte öftliche; beibes find bie fernen Sonnen-

Linder, wo helios auf- und niederfährt. [P.]

Acamtium, 1) f. Rhoeteum. — 2) Borgeb. in Magnesia (Thessal.)

Eingange des pagassischen Meerb. Plin. IV, 9. Ptol. [P.]

Acdura, Stadt der Earpetaner in hisp. Tarrac., wahrscheinlich i.

Linca (Udert). Liv. XL, 30. Steph. Byz. Dasselbe, wie es scheint, Mit Aipora und Apora, welches sich auf Mungen findet.
Aebutin lex, f. Leges. [ P.]

Aedutius P. tritt als Angeber ber um b. 3. 186 v. Chr. in Rom fint verbreiteten Bacchanalien auf. Liv. XXXIX, 9 sqq. [K.]
Aedutius. T. Carus leitet eine Ansiedlung röm. Bürger in Mutian und Parma, 571 b. St., 183 v. Chr. (Liv. XXXIX, 55.), fommt im 3. 576 b. St., 178 v. Chr. als Prator nach Sarbinien (Liv. XLI, c. 2. 10. nach der Ergänzung v. Crevier), ist im 3. 581 d. St., 173 v. Chr. timer der Commissare, welche ligurische und gallische Ländereien zu verheilen hatten. Liv. XLII, 4. [K.]

Aces ober Acese, Stadt ber hirpiner in Samnium, j. Troja (?)

Bento RealsEucyclop.

mit einem großen Tempel bes Hercules. Tab. Pent. 3t. A. Die Aecat

bei Plin. III, 11. [P.]

Aechmagoras, Sohn bes hercules, mit Phyllo, ber Tochter be Arcadiers Alcimedon erzengt, murbe nach feiner Geburt fammt ber Mutti von beren Bater ansgeset, und von bem vorübergebenden Hercules, b er burch eine Aelfter, welche bas Wimmern eines Rindes nachahmte, an

merkfam gemacht wurde, gefunden und gerettet. Pauf. VIII, 12, 2. [H. Acculanum, Stadt der hirpiner in Samnium, am Lac. Ampfanc (f. b.) und ber app. Str., bei Cic. Ep. Att. XVI, 2. Acculanum. Plin. II 1. Appian. B. C. 4. Ptol., im Mittelalter Eclano, jest ganglich ver

MED. Col. = Aedilis coloniae. S. Drelli 3974.

AED. P. and Pot. = aedilitia (ae) potestas (atis). S. Orell **572.** 3949.

AEDD. QQ. = Aedilibus. Quinquennalibus. S. Drelli 4036.

Aedepsus (Λ.δηψός), Stadt in Euböa, j. Dipfo, nach A. Kenechori, mit den warmen Quellen des Hercules. Plin. IV, 12. Str. 60. 425. Plut. Syll. 26. Ptol. Steph. Byz. [P.]

Aedes, f. Domus und Templum. Aedes Bellonae, f. Bellona.

Aedes Concordiae, f. Concordia. Aedesia, eine berühmte Philosophin ber neuplatonischen Soule, Gattin bes Hermias, bie zu Athen die Bortrage des Sprianus und Proffins hörte, im fünften Jahrh. n. Chr. Suid. s. v. [Hh.]
Aedestus, ein Renplatonifer aus Rappadocien, ber ben Kaiser

Julian in der Philosophie unterrichtete, Schüler und Rachfolger des Jamblichus, Eunap. vit. Sophist. p. 32 ff. [Hh.]
Aedicula, ein kleines Gebäude, Hauschen; in biefer Bebentung

übrigens insgemein im Plural.; ber Singul. bei Plant. Epid. III, 3, 21. als Jimmer. Meistens ist es nichts Anderes, als was wir Rische ober Blende nennen, an den Wänden der Tempel und Häufer, in welchen Standbilder aufgestellt wurden (Liv. XXXV, 41. Plin. H. N. XXXV, 10.). Die nediculae an ben Saufern waren für bie Penaten bes Saufes, meift für bie Schutgottheiten ber Strafe beffimmt, in welcher fie fich befanden. In ben alten Topographieen Rome werben gerabe eben fo viele aediculat als Straffen und Gaffen ber Stadt aufgeführt, nemlich 424. [Hh.]

Aediles (cf. Ayogarouv). Nach bem Frieden vom heiligen Berge

(261 b. St., 493 v. Chr.) ober wenigstens turz barauf erhielten bie Plebeser außer den Tribunen noch zwei Aediles pledis, pledesi, sacrosanct wie diese (Dionys. Halic. VI, 90. Zonaras VII, 16. Gen. XVII, 21. Fest. s. v. Pledei und s. v. Sacrosanctus. Liv, III, 55.). Anfangs wurden Beibe, Aebilen und Tribunen, in den Comitien der Centurien gewählt und von den Curien bestätigt, seit 283 d. St. in den Comitien der Tribus, wodurch die Patrizier ihren Einstuß auf die Wahl verloren, da sie und ihre Clienten bavon ausgeschloffen waren (Liv. II, 56. 57. Diony IX, 43. 49. X, 4.). Während die Thatigfeit ber Tribunen hanptichlich burch Bertheibigung ber Bollerechte gegenüber ben Patrigiern in Ampruch genommen wurde, sollten die Aedilen Ordnung im Sandel und Banbel unter den Plebejern selbst handhaben und dadurch zugleich jene unterstüßen. Sie administrirten die plebejische Gemeinde im Namen der Ceres, ber natürlichen Schutgottin biefes Standes, baber anch ber Tempel berfelben und die plebegifchen Religionsfeste unter ihrer unmittelbaren Aufficht und Leitung ftanden. Bon diefer Aedes Cereris hatten fie ohne Zweifel ihren Ramen. S. Riebuhr I, p. 690. 3te Ansg. (Eine Ableitung bei Festus s. v. Aedilis ist: quod facilis ad eum plebi aditus esset. of. Theophraft. Institut. paraphras. I. iti. 2.; übereinstimmender mit jener Barro de l. l. IV, 14.) 3m Cerestempel verwahrten fie mahrscheinlich von Anfang ber

bie Plediscita (Pompon. de orig. jur. S. 21. in Dig. I, 2, 2.), feit 305 d. Et auch die Genatebeschluffe , um Berfalfchung ober Bernichtung berfelben jum Schaden ber Plebefer zu verhuten (Liv. III, 55.). Bom Geres-(Barronis de vita P. R. fragm. ap. Nonium s. v. Pando.). — Die Bermehrung ber Bahl ber Aebilen burch bie zwei Aediles curules scheint im Atbilität nicht erft vom folgenden Jahre an (Liv. VII, 1.) jahrlich zwischen Jatrijiern und Plebegern gewechselt habe; es fei diefes von Anfang an der fall gewesen. — Der Unterschied der neuen Aedilen von den plebesiigen bestand wahrscheinlich nur darin, daß jene in höherer Ehre standen bit ded. curules hatten die Sella curulis, das Jus imaginum und die Praetexta, Cic. Verr. II, 5, 14. Plut. Mar. 5. Liv. IX, 46., jedoch ohne den Magistratus majores beigezählt zu werben, und daher auch ohne Lic-torm; auch faßten fie die Edicta aedilicia ab, f. unten), und daß beibe Peile die Leitung verschiedener Spiele hatten. Die plebes. Aed. nemlich besongten allein die plebes. Spiele (Liv. X, 23. XXIII, 30. XXV, 2. XXVII, 6. 21. 36. XXVIII, 10. XXIX, 11. 38. XXX, 26. XXXIII, 25. 42. XXXVIII, 35. XXXIX, 7.), die curulischen allein die römischen od. großen (Rio. XXIII, 30. XXIV, 43. XXV, 2. XXVII, 6. 21. 36. XXVIII, 10. XXX, 39. XXXIII, 25.), früher wahrscheinlich ein Ehrenrecht der Consulus (Liv. V. 19. 31. Rieb. III, 48.), serner die Ludi megalesii und scenici (Liv. XXIV, 43. XXXI, 4. XXXIV, 54.). Die Ludi cereales, storales und liberales, derne Beranstaltung Cic. Verr. II, 5, 14. als Sache der curul. Aed. nennt, wurden nach Schubert in der Schrift: de Romanor. Aedil. Libii IV. (Paris 1898) 20. 1455 27. 159. Libri IV. (Regim. 1828.) p. 185' sq. 458. auch von den plebezischen gehalten. Die Roften der plebej. Spiele wurden von den Red. Durch Beitrage aus ber Gemeindecaffe, hauptfächlich burch bie von ben Aed. Mgefesten Strafgelber (Liv. X, 23. XXVII, 6.) bestritten; bie übrigen Spiele wurden von den Med. feit dem ersten punischen Kriege größten Lieils auf eigene Koften veranstaltet (Dionys. VII, 71.) und dabei, um fir die Julunft Popularität und neue Chrenftellen zu gewinnen, oft boff verschwenderischer Aufwand gemacht. — 3m Uebrigen hatten bie und Reb. mit ben plebej. gleiche Berrichtungen, die, so weit es anging, ben Stadtquartieren vertheilt wurden (Tab. Heracl. Aer. Britann. 21. 24 sqq., f. Dirffen civil. Abh. H, p. 219-234.). Bur Unterftühung uten sie natürlich das nöthige Dienstpersonal, Scribae (Liv. XXX, 39. lie. p. Cluent. 45.), Praecones (Drelli Inscr. 3202.), Viatores (Drelli 1621. cf. Gell. XIII, 12, 6.) und die Magistri Vicorum (cf. Liv. XXXIV, 7.). den den gemeinschaftlichen Geschäften, wie sie während der Zeiten der kyndië den Aed. nach und nach übertragen wurden, von denen anderer besiden aber, namentlich der Eensoren, schwer zu scheiden sind, können sigende genannt werden: Songe für Erhaltung aller öffentlichen Gebäude, webs der Tempel (die Beaufsichtigung des Eerestempels blieb vielleicht werdestlichtische Auguste Stade und Ausgestlicht des Verleicht des Verleichts verleichts des Verleichts verleichts verleichts verleicht verleichts verleichts verleichts verleicht verleichts verleichts verleicht verleicht verleichts verleichts verleicht verleichts verleicht verleichts verleicht verleichts verleicht verleichts verleichte verleicht verleicht verleichts verleicht verleicht verleichts verleicht verleicht verleichts verleicht verleichts verleichts verleicht verleicht verleichts verleicht verleicht verleichts verleichts verleicht verleicht verleichts verleicht verleichten verleicht verleichts verleicht verleichts verleicht verleichts verleicht verleicht verleichts verleicht verleicht verleicht verleicht verleichts verleicht verleicht verleichts verleicht verleicht verleicht verleichts verleicht verleicht verleicht verleichts verleicht verleicht verleichts verleicht verleicht verleichts verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleichts verleicht verleichte verleicht verleicht verleichte verleicht verleicht verleicht verle mer ansschiestlich ben plebej. Aed.) als der Eurien, Basilisen u. s. w. sanz l. l. V, 14. Eic. Vorr. II, 5, 14. Ascon. in Verrin. II, 1, 51.), in Reinlichseit, Ausbesserung, Freiheit und Sicherheit der Straßen, dier die Nedilen auch darauf zu sehen hatten, daß baufällige Privatsstände herzestlt wurden (Tad. Heracl. a. a. D. und l. 50 sq. D. de via publ. (43, 10.); für die Wasserleitungen und die daraus zu gestattenden bie Ernntin da annachuet Kom ad Palen n. 1666 sag.). Mit fener Apige (Frontin. de aquaeduct. Rom. ed. Polen. p. 166 sqq.). Mit jener Artligen Tempelaufsicht ftand im Zusammenhange Sorge für Reinerhaltung

ber Religion von fremben Gebrauchen, Entfernung von Sternbeutern und ähnlichen Betrügern (Caff. Dio XLIX, 43.), und mit ber Sorge für öffentliche Rube und Sicherheit (Gell. X, 6. Caff. Dio LVI, 27. LVII, 24. Plin. XVIII, 8, 2.), polizeiliche Sittenaufsicht über die Baber, Births-häuser und Freudenmädchen (Sen. ep. 86. Suet. Tib. 34. Tac. Ann. II, 85. cf. Sen. de vit. beat. 7.), Berfolgung lasterhafter Männer (Liv. VIII, 22. Bal. Mar. VI, 1, 7. Plut. Marcell. 2.) und ausschweisender Frauen (Liv. X, 31. XXV, 2.) und Aufrechterhaltung der Gesetz gegen Luxus (Tac. Ann. III, 52-55. Cic. Phil. IX, 7. Opid Fast. VI, 663 sq.). Besonbere wichtig aber war bie cura annonae, Sorge für reichliche Betreibegufuhr, mäßigen Preis und Güte ber Lebensmittel, richtiges Maaß und Gewicht (Plin. XVIII, 4. Liv. X, 11. XXX, 26. XXXI, 4. 50. XXXIII, 42. XXXVIII, 35. Eic. off. II, 17. l. 13. §. 8. D. locat. (19, 2.) cf. Perf. I, 129 sq. Juven. Satyr. X, 101 sq.), daher die Aedilen auch gegen Bucher Leiv. VII, 28. X, 23. XXXV, 41.), gegen unrechtmäßige Benügung von Staatsädern und ungesetliche Ausübung der Baidgerechtigkeit (Liv. X, 42. 22. 47. VVVIII. 42. XXVV. 10. Onde Fest. V. 287-02. Test. v. 13. 23. 47. XXXIII, 42. XXXV, 10. Dvid Fast. V, 287-92. Feft. s. v. Publicius) einzuschreiten hatten; endlich Aufsicht über ben Stlaven = und Biehmartt (l. 1. 38. D. de aedil. edict. (21, 1.). — Auf biefe Marttpolizei bezogen fich bie von ben curul. Medilen beim Antritte ibres Amtes erlaffenen Edicta aedilicia, welche bie Grunbfage enthielten, nach welchen vie Aedilität verwaltet werden follte (Gell. IV, 2—7. I. de jure nat. g. et civ. (1, 2.). D. de aedil. edicto (21, 1.). Diese Edicte waren (f. Thisaut civilist. Abhandign. VIII. "Ueber die Aedilen und die ädilischen Ebicte." Solb. 1814. p. 144 sq.) für alle Aebilen verbindlich und wurben als Regulative für alle in verschiedenen Diftriften und ju verschiedenen Beiten fungirende Medilen betrachtet. Auf fie grundeten fich bie Actiones aediliciae, besonders die Act. redhibitoria, eine Klage auf ganzliche Auf-hebung und Rückgangigmachung eines geschlossenn Handels, und Act. quanti minoris, Klage auf Preisverminderung (Gell. a. a. D.), s. Kein's rom. Privatr. p. 332. Im J. 710 d. St. ernannte Casar noch zwei weitere Aedilen aus dem plebezischen Stande, die Aediles cereales, denen nun ausschließlich bie Aufficht über ben Getreibemarkt und bie Proviantirung der Stadt anvertraut wurde (Caff. Dio XLIII, 51. Suet. Caes. 41. 2, 32. D. de orig. jur. (1, 2.). Durch August, der die Stelle eines Praesectus annonae einführte (Cass. Div LII, 24. 33. Tac. Ann. I, 7. Suet. Aug. 37.), scheinen die Aed. cereal. zwar nicht ganz verschwunden (Drelli Inscr. 977. 3193.), aber dem Praes. ann. untergeordnet worden zu sein. Auch der Amtskreis der übrigen Nedisen wurde unter den Kaisern fehr geschmälert (Tac. Ann. III, 55. XIII, 28. Snet. Claud. 38.), besonbers durch ben Praesectus urdi (Cass. Dio LIII, 2. Bellej. Pat. II, 98. Sen. ep. 83. u. a.), durch den Procurator ludi (Tac. Ann. XI, 35. XIII, 22. Snet. Calig. 27.), die verschiedenen Curatores operum publicorum, viarum u. a. (Suet. Aug. 37.), bis die Burde berfelben fich im vierten Jahrh. n. Chr. ganz verlor. — S. außer ben oben angeführten Schriften Creuzer's Abrig ber rom. Antiquitaten S. 146 sq. Waller's Gefc. bes rom. Rechts bie auf Juftinian. (Bonn 1834.) I, p. 85. 87. 105 sq. 157 sqq. 291 sq.

Aediles coloniarum und municipiorum. Die 3ahl biefer Behörben war sehr verschieden; es gab Aediles duumviri (Drelli Inscr. 3433.), triumviri (Drelli '3836 sq.), quatuorviri (Drelli 3669.), octoviri (Drelli 3963.). Gleich verschieden war ihr Geschäftskreis; in einigen Städten bisteten sie die erste Obrigkeit (Eic. ad div. XIII, 11.) und verschen somit die Stelle der Magistrate, welche sonst schlecks Duumviri oder Quatuorviri, zuweilen mit Angabe ihres Hauptgeschäftes Duumviri oder Quat. juri dicundo genannt wurden (Drelli 3805 sqq. 3845 sqq.). Reistens jedoch war die Bürde der Aedilen von der dieser Duumviri

ober Quat. verschieben und geringer (Drelli 3836. Ev. Ottonis de Aedilibus Coloniarum et Municipiorum lib. singularis. Lips. 1733. 2. Edit. XII, 6. p. 425 sqq.). Die Thatigleit biefer Aedlen erstreckte sich wie in Rom Santfachlich auf Bau - und Marktpolizei, bas Getreibewefen und Beranfantschlich auf Bau- und Marttpolizei, das Getreidewesen und Berankaling von Spielen. Dabei hatten sie auch eine hierauf sich beziehende Inisdiction (Jud. X, 101 sq. Pers. I, 129 sq. l. 12. D. de decurion. (H, 2.) cf. Snet. de clar. rhetor. 6. Apulej. metamorph. I, 18. p. 77. ed Ruhnk. Otto l. l. c. 13. Roth de re municipali Romanorum libri II. Stattg. 1801. p. 96–98.). Sie wurden in den Munic. und Col. wie in Rom jährlich gewählt (l. 13. D. ad munic. (50, 1.). Otto VIII, 3. p. 279.). Die Aediles quinquennales, die wie die Duumviri und Quat. guinquenn. in Inschriften vordommen, sind nicht, wie Einige behaupteten, sulfe Wasiskate bevon Amt sinf Jahre dauerte, sondern die Ouinguenn. folde Ragistrate, beren Amt fünf Jahre bauerte, fonbern die Quinquenn., entweber aus ben Mebilen ober andern Magistraten gewählt, bekleibeten eine besondere, hochgehaltene Burbe, hatten censorische Geschäfte, und wurden alle fünf Jahre auf Ein Jahr gewählt, so daß das Amt die übrigen vier Jahre unbesetzt blieb. Dlivieri Marmora Pisaurensia. Pisauri 1738. p. 12. not. p. 69-91. Drelli 82. Otto VIII, 4. p. 281-289. [K.]

Aedital, Aeditumi, Aeditimi, bei ben Griechen semucoo. Tempel-44 ftv. XXX, 17. Gell. XII, 10.). Gie mobnten im Tempel felbft ober nahe bei bemfelben, und bienten benen, bie benfelben besuchen wollten, als Ciceroni (Schol. zu Horat. Epist. II, 1, 230. Plin. XXXVI, 4, 10.). Früher wurden Burger, in der Raiserzeit nur Freigelaffene bazu gebraucht (Sero. ad Virg. IX, 648,). Auch erscheinen Frauen als Aedituae, Drelli

2444. [K.]

Aedom (Azdor), nach hom. Odyss. XIX, 518 sq. Tochter bes Pandarens, und Gemahlin bes Zeihus, nach Apoll. III, 5, 5. Königs von Theben (andere Angaben f. Zeihus), dem sie den Itylus gebar. Da sie auf ihres Schwagers Amphion Gemahlin Niobe wegen beren Frucktbarkeit neidssch wurde, so wollte sie den ältesten Sohn derselben ermorden, tibtete aber aus Irrthum ihren eigenen, und wurde nun von Zeus auf ihre Bitten in eine Rachtigall verwandelt, als welche sie nun ihren Sohn mit ihrem Gesange beflagte. Hom. 1. c. Pherecyd. Fragm. bei Sturz p. 137 sq. In fpaterer Zeit erhielt die Sage eine andere Gestaltung; nach ihr rubmte fich Aebon, Die Gemablin eines Runftlers Polytechnus gu Colophon in Lybien , baß fie mit biefem in vergnügterer Che lebe , als Impiter mit Juno , worauf lettere burch Eris einen Wettfreit unter ben bewen Gatten anregte, wer zuerft mit dem Runftftude, das sie gerade machten, Polytechnus mit einem Stuhle, Aedon mit einem Gewebe, fetig wurde. Wer gewanne, sollte dem andern Theile eine Stlavin geben. 218 Aebon gewann, holte Polytechnus von feinem Schwiegervoter beffen andere Lochter Chelidonis, unter bem Borgeben, daß seine fra ihre Schwefter zu sehen begehre, schändete sie auf dem Wege, legte ifr Stlavenkleider an, befahl ihr, unter Androhung des Todes, Still- weigen, und brachte fie feiner Frau als Stlavin. Als aber einft Aebon int Somefter, die fich allein glaubte, ihr Leid klagen hörte und fo des Gatten Unthat erfuhr, verschworen fich beide gegen Polytechnus, beffen Stys Aebon schlachtete und dem Bater vorfeste. Die Schwestern entleben zu ihrem Bater, der den verfolgenden Polytechnus binden, mit honig bestreichen und aussetzen ließ. Da erbarmte sich Asbon ihres Gemable und befreite ibn. Als aber ihre Bermandten fie beshalb tobten wilten, verwandelte Zeus ben Polytechnus in einen Pelifan, ben Bruder der Asbon in einen Wiedehopf, ihren Bater Pandarens in einen Meer-wier (haliacotus), sie felbst in eine Nachtigau, und die Chelidonis in eine Schwalbe. Anton. Eiber. 11. [H.]

Acdui (Hedui bei Cic. ad sam. VII, 10. Edoco Str. Ad. Ptol.), ein gallisches Boll zwischen dem Arar und Liger (nicht Ar. und Doubis, wie Str. 186. 192.), seit ben frühesten Zeiten das angesehenste unter den gallischen Bölkern, und das erste, welches sich an die Romer anschloß, von diesen daher Brüder und Berwandte genannt. Cas. B. G. I, 31 ff. VI, 12. Cic. l. c. Liv. V, 28. 34. Mela III, 2. Str. l. c. Tac. Ann. XI, 25. Ihr Gemeinwesen war reich, aber ihre Sitten perweichlicht, Tac. Ann. III, 43-46. Dem von Priestern gewählten Borsteber, Vergobretus, kand ein Senat zur Seite, Cas. I, 16. VII, 33. Tac. Ann. XI, 25. Die vornehmste Stadt war Bibracte (s. b.). Ueber die Berödung ihres Landes im 4ten Jahrh. s. Eumen. Grat. act. Const. Aug. 6. [P.] ihres Landes im 4ten Jahrh. f. Eumen. Grat. act. Const. Aug. 6. [P.]

Aesta oder Aestes (Ανίτης), Sohn des Helius und der Perfeis,
Apoll. I, 9, 1. Hesiod. Theog. 957. oder der Antiope, Schol. Pind. Olymp.

apou. 1, 9, 1. Sezivo. Ineog. 95% ober der Antobe, Schot. kind. Olymp. XIII, (75.) 52., Bruder der Circe und Pasiphaë, der Frau des Ninos, Apoul. 1. 1. Hom. Od. X, 136., Gemahl der Oceanide Idnia, Hesiod. Theog. 960., mit welcher er die Medea, Chastiope und den Absprius erzeugte. Apoul. I, 9, 1. 23. Er war König in Koldis, als Phrirus das goldene Bließ dahin brachte; später, von seinem Bruder Perses des Reiches beraubt, wurde er durch seine Tochter Medea wieder eingesett. Apoul. I, 9, 28. Das Ausführliche s. bei den Artiseln Jason, Medea und Argennenten

nauten. [H.]

Aega (Airn) ift nach Hygin. Astronom. II, 13. die Tochter bes Dlenus, ber bon Bulfan ftammte. Gie ernahrte nebft ihrer Comefter ben jungen Jupiter, und wurde von ihm unter bie Sterne verfest. Sogin führt noch Meinungen Anderer an, die von obigen Angaben abweichen; fo fagt Parmenistus, Mega fei eine Tochter bes Ronigs Meliffeus in Areta, Die parmenistus, Aega jet eine Lowier des konigs Melissen in kreia, die ben jungen Jupiter hätte sängen sollen; weil sie's aber nicht gekonnt, so habe man ihm die Ziege Amalthea gegeben. Nach Andern ift Aega die Tochter des Sonnengottes, von so glänzender Farbe, daß die Titanen, durch sie geblendet, ihre Mutter Gaa baten, sie in die Erde zu verbergen; diese brachte sie in eine Höhle auf der Insel Kreta, wo sie dann Jupiters Amme wurde. Alls er dann den Krieg mit den Titanen begann, mußte er fich, einem Drakelspruche gemäß, um ben Sieg zu gewinnen, mit ihrem Felle bekleiben, verfeste die Aega felbst aber unter die Sterne. Evemerus nennt fie eine Gemablin Pans, mit ber Jupiter ben Megipan erzeugt habe. of. hyg. a. a. D. und Eratosth. Catast. 13. Anton. Liber. 36. erzählt, als Jupiter von seiner Mutter Rhea aus Furcht vor Saturn in eine cretensische höhle verborgen worden sei, habe ihn hier eine Rymphe Mega ernahrt, Die bann fpater von Jupiter, als er jur Berrichaft gelangt, mit Unfterblichfeit beschentt, und unter Die Gestirne verfest worden fei. Bergleicht man biefe verschiedenen Angaben, fo ift erfichtlich, bag man bie Aega sich bald als Rymphe, bald als Ziege benten soll, daß aber boch wieder biese Vorstellungen, ohne genau unterschieden werden zu können, in einander überstießen. In Beziehung auf biese Aega ist von Bedeutung der Doppelsinn des griechischen Wortes At, das bald Windftoß, balb Ziege bedeutet (f. Aogis), indem auf Diesen Umftand geftügt einige (3. B. Buttmann in feinen Bemerkungen ju 3beler's Untersuchungen über Ursprung und Bebeutung ber Sternnamen G. 309.) dem gangen Mythus eine urfprüngliche aftronomifche Bebeutung beilegen, bie von bem Sternbilde der Capella, als einer sicheren Prophetin der Stürme ausgegangen sei, und an die sich dann erst vermöge der andern Bedeutung des Wortes die zweite Deutung angeschlossen habe. Andere, die mehr den zweiten Sinn des Wortes All hervorheben (so Gruber in Ersch Encyclopabie s. v. Aoge), verlangen für ben Umftanb, bag bie Ziege als Sternbild gegolten habe, eine religiöse Unterlage, und glauben biese in bem alteften Zeus-Cultus, wo ber Gott vielleicht in Ziegenfelle gebullt gewesen, ober ihm Ziegen geopfert worden seien, finden zu können, wah-rend fie dann annehmen, daß die Sagen von der Ziege als Amme Jupi-ten fir eine Umbildung von Kreta, wo sich die Zens-Sage vollendete, m halten fen, wobei bie fo beliebte Annahme, daß Götter nicht von Remiden, fondern Thieren aufgefäugt worden, mitgewirft haben moge. [H.] Bgl. Bottiger's Amalthea Bb. I, G. 16 ff.

Aegabrum , Plin. III, 3., nach andern Sofchr. Babro , Stadt in Sib. Baetica , Grenzbezirt von Corouba , j. Cabra. [P.]

Aegme (Argai), 1) früher eine ber zwölf achaischen Stabte, an ber Minbung bes Crathisfluffes, mit einem berühmten Tempel bes Neptun. Rach und nach zogen sich ihre Bürger (Argaior) in bas anftogende Aegira (s. b.) und die Stadt veröbete ganzlich. Hom. II. VIII, 203. XIII, 21. herob. I, 145. Str. 385 f. Pauf. VII, 25. — 2) Stadt in Emathia (Macceon.). Rach einer Sage bei Justin. VII, 1. nahm Caranus, der Heraclide, die Stadt Edessa durch den Zufall ein, daß sich während eines Ungewittere Die Thore für eine rudtehrenbe Biegenheerbe öffneten, baber er fie Aega, von all Biege, benannte. Nach Andern (Ptol.) waren Cbeffa and Mega verfchiebene Stadte. Mega war bie frubere Refibeng und Begrabnig. Kabt ber macedonischen Könige, Diod. XVI, 3, 92. XIX, 19, 52. Plin. IV, 17. — 3) Stadt in Eubba, j. Gaja, schon zu Strabo's (386. 405.) Jeit verschwunden, der den Ramen des ägeischen Meers von ihr her-leiten will. Sehr alter und berühmter Reptunstempel. Hom. II. XIII, 21. Steph. Byz. — 4) Auch Aegea, Stadt in Mysien, zum Kolischen Bunde geborig, unweit Cyme, herob. I, 77. 149. (Apaia), Str. 621. Plin. V, 32. Litt unter Tiberins fehr durch ein Erdbeben, Tac. Ann. II, 47. — 5) Stadt in Cilicien, j. Ajas-tala, auf späteren Münzen mit dem Bild einer Ziege und dem Namen Macrinopolis und Alexandrinopolis, unter den Romern ein fehr begünftigter Seeplaß, Str. 676. Plin. V, 22. Ptol. Die Caff. XLVII, 30. — 6) in Locris, f. Augiae. — 7) in Letolien, f. Olenus. [P.]

Acguea, 1) Stadt in Mauretania Cafarienfis, Ptol. — 2) f. Carystus. [P.]

Acgaea, Beiname ber Benus von ihrer Berehrung auf ben Inseln

bes ägelichen Meers. Stat. Theb. VIII, 478. [H.]

Aexacon (Acyalus), 1) Sohn bes Uranns, den diefer nebst feinen Brübern Gyges und Cottus mit ber Gaa zeugte; fie hiegen baber Uraniben, hef. Th. 502., hatten hundert hande (exarogreces) und fünfgig Röpfe. Spoll. I, 1, 1. hef. Th. 149. In ber lettern Stelle wird Aegaon unter ben Ramen Briarens aufgeführt, und Som. Il. I, 403. fagt, die Menfchen nemen ihn Aegaon, Die Gotter aber Briarens, b. h. ber Furchtbare. Me einft bie olympischen Götter ben Beus feffeln wollten, rief Thetis ben Aegaon zu Sulfe, worauf sie von ihrem Borhaben abstunden. Il. I, 386-406. Rach Sesiod. Theog. hatte Uranus den Aegaon nebst feinen Brübern, weil sie ihm von Anfang an feindselig gesinnt waren, gleich mit ber Geburt in die Tiefen ber Erbe verborgen (155 sq. 616 sq.). Me aber die Titanen ihren Rampf gegen Inpiter begannen, rief sie biefer mit ben Rath ber Gaa jur hülfe aus ber Tiefe hervor, und gab ihnen Ratier und Ambrofia. Gie warfen immer breihundert Felsftude jugleich bie Titanen (716.), bie befiegt in bie Tiefen bes Tartarus gework mund bafelbft von biefen Hecatoncheiren ober Centimanen bewacht wurden. 134 sq. Rach einer andern Sage bei Paul. II, 1, 6. II, 4, 7. wurde Briamet beim Streit des Poseidon und Selivs um ben Besig bes corinthischen Shuns jum Schiederichter gewählt, und fprach ben Ifihmus bem Reptun, acocorints aber bem Gelios gu. Rach bem Schol. ju Apoll. Rh. Arg. 1, 1965. war Aegaon ein Gobn ber Gaa und bes Pontus, wie er auch Doid Met. II, 10. ein Meergott ift. Birg. Aon. X, 565. macht ibn m einem ber Giganten, und als folden verfest ihn Callim. Hymn in

Del. 142. unter ben Aeina. Wenn, wie nicht wohl anders angenommen werden kann, man in diesen Riesen die Personisicationen der gewaltig wirkenden Naturkräfte erkennt, so ist auch leicht erklärlich, woher diese verschiedenen Angaben kommen. — 2) Einer der Sohne des Lykaon, die

Jupiter tödtete. Apoll. III, 8, 1. [H.]
Aegaeum mare (Aegeum, Aizaior nilazos, attisch gew. aizecor), j. Archivelagus, bas Inselmeer zwischen Griechenland und Aleinasien. Unter ben vielen Ableitungen bes Ramens (Plin. IV, 18.) ift bie gewöhnlichte vie mythische von Asgous, f. b. S. auch Asgas 3). Die Schifffahrt war wegen der vielen Inseln, Alippen und Strömungen, und wegen ber im Sommer wehenden regelmäßigen nordlichen Binde (Etefien , von RB. bis ND.) gefährlich. [P.]

Aegneus, Beiwort bes Neptun. Str. IX, 405. Birg. Aen. III,

74.

Aogaleon, Gebirg in Meffenien, Zweig des Lycans, Str. 359. [P.] Aogaton, bie Ziegeninseln, eine Gruppe gegenüber bem Borgeb. Lilybaum in Sicilien, in beren Rabe bie Romer burch einen Seefieg ben ersten punischen Krieg beendigten, Polyb. I, 44. 60. Liv. XXI, 10. 41. Flor. II, 2. Es waren nach Ptol. die drei: Phorbantia (j. Levanzo), Capraria (Alyovosa, j. Favignana), Hiera (j. Maretimo). In einer derselben if ohne Zweisel die homerische Aeolia zu suchen, s. Bölker hom.

Geogr. S. 114. [P.]

Acreus (Aireic). Panbion, Sohn bes Cecrops, hatte fich, von ben Metioniden aus Athen, wo er feinem Bater in der herrschaft gefolgt war, vertrieben, nach Megara begeben, und zeugte hier mit Pylia, bes Königs Pylas Cochter, ben Aegeus, welcher nach Pandions Tobe mit feinen Brübern, Pallas, Rifus und Lycus bas entriffene Reich wieber eroberte, und bei ber Theilung die Oberhand erhielt. Paus. I, 5, 3. 4. Bon seinen ersten Franen, Meta und Chalciope, bekam er keine Kinder, und soll, weil er dieß dem Jorn der Benus zuschrieb, ihre Berehrung in Athen eingeführt haben. Paus. I, 14, 6. Mit Aethra, des Pittheus Tochter in Trozene zeugte er den Thesens (Apollod. III, 15, 5. sq. Plut. Thes. Hygin. F. 37.) (bas Rabere f. Thesous), welcher erft, ale er berangewachfen war, nach bem Billen seines Baters, seine Herfunft erfuhr, nach Athen zog, und die Pallantiden vernichtete (fünfzig Söhne des Pallas, Bruders des Pandion), welche den Aegeus, weil sie auf den Thron Anspruch machten, mit Krieg überzogen und gestürzt hatten. Paus. I, 22, 2. Plut. Thos. 13. Bald darauf aber nahm Aegeus ein unglückliches Ende. Denn als Thefeus, um Athen von einem ichimpflichen Tribut zu befreien, gegen ben Minotaurus jog, hatte er feinem Bater versprocen, mit aufgespannten weißen Gegeln gurudgutebren. Aber ber Rufte Attita's nabend, vergaß er, das schwarze Segel, welches das Schiff hatte, abzunehmen, und Aegeus, in der Meinung, sein Sohn sei gefallen, stürzte sich von einem Felsen ins Meer, das von ihm den Namen ägeisches erhielt. Plut. Th. 22. Diod. Sic. IV, 61. Paus. I, 22, 5. Hygin. F. 43. Serv. ad Aen. III, 74. Mit Medea, welche aus Corinth, wegen der Ermordung der Kinder des Jason flüchtig, nach Athen gesommen war, zeugte Aegens den Medus, Apoll. I, 9, 28. Pauf. II, 37. Hygin. F. 26. S. Medea. Aegeus war einer der Serven (Eponymen), nach benen bie athenienfischen Boltoftamme ihre Ramen erhielten. Pauf. I, 5, 2. In Athen hatte er ein Grabmahl, welches man bas Seroon bes Megeus nannte, Pauf. I, 22, 5., fo wie ebendafelbft eine Bilbfaule, Pauf. I, 5. 2., eine gleiche in Delphi, welche aus bem Behnten ber marathonischen Beute geweiht war. Pauf. X, 10, 1. [H.]
Aogine, fl. Stadt in Laconien, unweit Gythion, früher Augia,

j. Limne, mit einem Tempel und See bes Reptun. Str. 364. (Airaia).

Paus. III, 21, 5. Steph. Byz. Adyeras. [P.]

Aogiale (Airialy, Aogiales Airialus), Tochter bes Abrafins und

ber Amphithea oder feines Sahnes Aegiglens, baber Adonorien genannt, Gemahin bes Diomebes, Königs von Argos. Som. II. V, 412. Apoll. I, 8, 6. 9, 14. Babrend ber Abwesenheit bes Diomebes in Troja ließ fie if in ein bublerifches Berhaltnif mit Cometes ein (Guft. ad IL V.), me als Strafe ber Benns wegen ber ihr vor Troja von Diomedes beifeaten Bunde betrachtet wurde. Schol. Lycophr. 610. 612. Dvid Met. IN, 476. Aegiale trachtete fogar bem Diomebes nach bem leben, fo bat er genothigt wurde, fich an den Altar der Juno zu flüchten (Sch. Lyo. La), und fich fpäter nach Italien zu begeben. Rach Dictys VI, 2. war Mysialea durch eine ihr von Troja gebrachte Nachricht, daß Diometes eine Fran von dort mit fich führe, aufgereizt worden, und ließ ihn von Argos vertreiben. Auch ist Aegiale Rame einer der Gratien, f. & [H.]

Acgialica, Acgialica, f. Achaja und Sicyon. [P.] Acgialicus (Aizealeic), 1) Sohn des Abraftus, wurde beim Kriege ber Epigonen von Lavbamas vor Theben getöbtet. Apoll. III, 7, 3. Sug. 71. Pauf. IX, 5, 7. — 2) Sohn bes Juachus und der Oceanide Melia. Als er kinderios gestorben war, wurde das nachherige Achaia nach ihm Registea genannt. Apoll. II, 1, 1. In Sicyon wurde er als Antochhon, erfter Louig und Grunder ber Stadt Aegialea verehrt. Pauf. II, 5. 5. VII, 1, 1. [H.]

Acgialeus (nach Plin. IV, 7. Airáleus Berob. VIII, 90. rò Airáleor Thec. II, 18.), B. in Attita, Salamis gegenüber, auf welchem Zerres ber

für ihn verhangnisvollen Seefclacht gufab, i. Glarmagna. [P.]

Acadilus, Drt ber alten Beneter in Paphlagonien, Som. II. II, 865. Str. 543. [P.]

Acgida, Stadt in Ifirien, j. Igola, Plin. III, 19. [P.] Acgidae (Aigeidas), thebaifche Cabmeer, die etwa ein Menschenalter vor ber borifden Banberung aus Bootien nach Sparta tamen. borifche Einwanderung wurden fie nach Ampela zusammengedrängt, wo fich and Minper und Achaer fanden. Rach ber Eroberung Ampela's burch bie Dorier wurde ein Theil berfelben vertrieben, ein anderer als Phratrie eber Dea unter bie Spartaner aufgenommen. Bgl. Müllers Orchomenos p. 329 sqq. — Rach ber von Berob. IV, 149. aufbewahrten laconifchen Nationalfage erhielten fie ben Ramen erft von einem spätern Cadmeer Megens, einem Enkel von Theras, der mit Minyern nach der in der Holge nach ihm Thera benannten Insel Callifte zog (Her. IV, 147.).

Arben der Halle worlde in Sparta ftanden Hervendenfindler, dem Cadund, als bem Urahn ber Aegiben, und zweien feiner Rachtommen, ben Onolycus, bes Theras Sohne und bem obigen Aegens, bem Sohne bes Onolyeus errichtet. Die Erbauer follen Mafis, Laas und Europas Entel bes Aegens. (S. Pauf. III, 15. und Müllers Orchom. 1 336.) [K.]

Acglaims, romifcher Befehlshaber in Gallien, unter Raifer Da-manns (457 n. Chr.). Durch Capferleit und Gerechtigleit erwarb er foldes Aufeben, daß die Franken nach Bertreibung ihres Königs Giberich ihn ju ihrem König erwählten. Als diese nach vier Jahren wen Stammtonig wieder annehmen wollten, willigte er gebuldig in beffen Biebereinsehung, und behielt bis zu seinem Tode gleiche Achtung. (3datint und Prisens. Gregor. Turon. II, 12.) Bgl. Gibbon's Gefch. ber Binahme und bes galls bes rom. Reichs. Cap. 36. Schloffer's univer-

futh. Heberf. III, 3. p. 249. 251. 253. [K.]

Anglia , Drt in Laconien mit einem Cerestempel , wo Ariftomenes bie opfernben spartan. Fragen übersiel, und gefangen ward. Pauf. IV,

Acgelia , 1) attifcher Demos ber Antiodis, j. Marcopuli, Str. 38. Steph. Bys. — 2) Infel zwifchen Creia und bem Peloponnes, j. Cerigotto. Plin. IV, 19. Plut. Cleom. 31 f. Steph. Byz. — 3) Jusel bei Euböa, Herod. VI, 107. Plin. IV, 22. [P.]
Aegilips, Ort auf ber Halbinfel Leucas, Str. 452 f. [P.]
Aegimius (Airimos), mythischer Stammvater ber borischen Nation,

Ronig und Gefengeber (Pind. Pyth. I, 61.) ber Dorier, ale biefe noch im nördlichen Theffalien wohnten. In fcwere Kriege mit feinen Rach-barn, ben Lapithen, verwickelt, ruft er ben wandernden hercules berbei, und verfpricht ihm ben britten Theil feines Gebiets, wofern er ihm gegen bie Feinde beistehen murbe. Hercules erfüllt feinen Bunfc, und bie Feinde werden geschlagen. Apollod. II, 7, 7. Diod. IV, 38. Bon ben borischen Stämmen werben zwei, nemlich die Opmanen und Pamphylen, von des Aegimins Sohnen, Dymas und Pamphylus, hergeleitet; der britte aber, die Hylleer, von Hyllus, des Hercules wirklichem, und des Aegimus Adoptivsohn. Daraus nun, daß in den dorischen Staaten unter biefe brei Stamme bas Land vertheilt war, lagt fich bie Sage erflaren, daß Hercules für feine Rachtommen ein Drittel bes Landes erhalten habe. Da aber bie Sage auf biefe Art ben Stammbelben ber Dorier und Deracliden in enge Berbindung bringt, und bieg noch mehr bei ber 2Banberung der Dorier in den Peloponnes geschieht, die sonst auch & cor Hoa-nkeedow nachoodog heißt, so sucht Ottfried Müller (Oorier I, G. 46 u. f. w.) nachzuweisen, daß biefe Berbindung ber Beracliben mit ben Doriern nicht eine blos momentane gewesen sei, soudern bag bieselben jum borischen, nicht achaischen, Stamme gehört haben, indem Alles, was von Sercules Ehaten im Norden Griechenlands erzählt werde, sich auf außere und geistige Geschichte ber Dorier beziehe, und wiederum alle Begebenbeiten bes dorischen Stammes in früheren Wohnsigen mythisch unter ber Person bes Hercules bargestellt werben. Auf biefe Art ift hercules gleich Aegimins dorischer Stammheld, und die oben angeführte Mythe weist auf einen engen Zusammenhang beider Heroen hin. [H.]
Es gab ein altes episches Gedicht, welches den Namen des Aegi-

mius führte und ohne Namen des Verfassers angeführt, bald bem Sesiodos, bald bem Rertope von Miletos (Athenans p. 557.) beigelegt wirb. Das Gedicht fceint aus zwei Buchern beftanden zu haben, und bie wenigen Fragmente, welche noch übrig sind, betreffen ben Argos, ben Bächter ber 30, die Ankunft des Phriros bei Acetes, die Kinder des Peleus und der Thetis, und Eudöa, welches von 30, die in eine Kuh verwandelt ift, den Namen hat. Groddeck (in der Biblioth. der alt. Lit. und Kunft II, 85.) schließt baraus, daß in bem Gebicht, als einem Stammepos ber Dorer, brei ber vorzuglichften Unternehmungen berfelben waren befungen worden: ber Jug in ben Peloponnes, bie Gründung von Thera und bie Anlegung von Kyrene. Bei biefer letten Gelegenheit ware bann ber Argonautenzug gang ergablt worben, weil bie Argonauten auf ihrer Ructfahrt auch nach Ryrene in den Triton kamen; ferner da Libyen von der Enkelin der Jo den Namen hat (Apollod. II, 1, 4.), so wären auch die Jrrfahrten der Jo erwähnt gewesen. Da nun in dem zweiten Buche, in welches doch wohl die Anlegung von Ryrene zu versetzen wäre, auch Deleus und Thetis vortamen, fo mare biefer Theil fehr weitläufig gewefen, und bie Grundung von Ryrene ware unter ber Menge ber andern Sagen gang verschwunden (Bullner de epico cyclo p. 50.). Baltenaner ftellte baber ju ben Phoniffen bes Euripibes G. 735. wohl richtig bie Anficht auf, daß in bem Gebicht ber Rampf bes Beracles und Aegimios fammt ben Dorern gegen bie Lavithen enthalten war, an welche (nach Beichert Leben und Gebicht bes Apollonins G. 140.) fich theffalifche Sagen anschloßen, wie die von Phriros und Pelens, und bie Irfahrten ber Jo waren wegen ber Schickfale der Sohne des Aegimios erwähnt. Otfr. Müller (Dorer I, 29.) meint jeboch, bag heracles Rampf gegen bie enboifche Dechalia im zweiten Buche erzählt worben fei, wegen eines

kragments bei Steph. Byz. s. v. Aparric, eine Ansicht, ber Weller (epister Epelus S. 266.) nicht beistimmt, und auch mir scheint sich das kragment auf die Erwähnung eines untergeordneten Kactums auf Eudöa zu beziehen. Der Hauptinhalt war nach den meisten Neueren der Kampf gezen die Lapithen, welche von den Minyern aus Jollos und den Phthiodun anterstützt wurden, daher wurde des Phriros (Schol. ad Apollon. Mod. III, 584.) und Peleus (Ibid. IV, 816.) gedacht (Difr. Müller Dor. I. 28.). Die Berse dei den Schol. Eurip. Phoen. 1116. cf. Apollod. Well. II, 1. 3. scheinen mir nicht, wie es Difr. Müller (Dor. I, 29.) und Welker (über den ep. Eyclus p. 265.) annehmen, auf die Jusel Eudöa sich zu beziehen, sondern gehören wohl einer Rede des Hermes an, indem er dem Phriros den goldenen Widder übergibt, und ihm seine Macht andreist, durch welche er selbst den Argos habe einschläsern oder erlegen ihmen. Durch den Sieg des Heracles wurde nun mehr Land für die Dorer gewonnen, und ihr Gebiet wohl die Lempe ausgedehnt, worauf sich der Bers dei Athen. p. 503. d bezieht, der wohl nicht, wie es Offr. Müller (Dor. II, 481.) und Welster (Eycl. S. 263.) annehmen, eine Aurede des Heracles an Aegimios enthält, indem er ihn ausfordert, ihm einen Hain au weihen, sondern eine Prophezeihung des Apollon, der ineinem dorischen Stammgedicht gewiß oft vortam, durch die er Sieg und Ansdehung des Gebietes verheißt. Richt unwahrscheinlich ist es mir, das auf das Pythion auf der Höhe des Olympos (Otfr. Müller Dor. I, 21.) oder auf einen tieser liegenden, dem Apollo dort geweihten Hain hingewiesen ist. [M.]

Aegimius ans Elis scheint einer ber Ersten gewesen zu sein, welche medicinische Abhandlungen versaßten; er schrieb περί παλμῶν (Galen. περί διαφ. οφυγμῶν lib. IV, c. 2. p. 716. Rühn.), doch zweiselten Andere an der Aechtheit der Schrift (ibid. lib. I, c. 2. p. 498. lib. IV, c. 11. p. 752.); vb derselbe Aegimius, dessen Schrift πλακουντοποιικά συγγράμματα Athenans gedenkt (Deipnos. p. 643, e), läßt sich nicht bestimmen. [M.]

752.); ob derselbe Aegimits, deffen Schrift πλακουντοποιικά συγγράμματα Athenans gebenkt (Deipnos. p. 643, e), läßt sich nicht bestimmen. [M.]

Aegimürus, Insel an der afrik. Rüste, 300 Millien von Carthago (viv. XXX, 24.), j. Al Djamur oder Zimbra, von gefährlichen Klippen angeben, Arā dei Birg. Aen. I, 108. Plin. V, 7. Str. 123. 277. [P.]

Aegīms, eine Lochter des Flusse Aspons, Mutter des Aeacus.

S. Aeacus. [H.]

Aegima, Ort bei Epidaurus in Argolis, Str. 375. [P.] Aegima (Ayrea), j. Egina ober Engia, Insel im faronischen Meer-

Aczīma (Alyra), j. Egina ober Engia, Insel im faronischen Meerbien zwischen Attica und Argolis, mit vielen Felsen, in deren Klüsten und höhlen nach der alten Deutung die Mormidonen (Ameisenmenschen) zwohnt hatten, und dem waldbewachsenen Berge Panhellenius im R.D., welcher eine der herrlichsten Kernsichten in Griechenl. gewährt. Der Boden ist auf der Oberstäche steinigt, in der Tiefe bester, im Ganzen unergiebig; de gedeicht Gerste in hinreichender Menge, Str. 375 f. Der ältere Name der Jusel war Denone (dei Pind. Isthm. VII, 21. Dvid Met. VII, 472. Denopia), was man auf einen Zusammenhang mit Attica deutet, von wo die ältesten pelasgischen Bewohner gekommen zu seyn scheinen, Müller deninet. p. 8 f. Der Mythus aber erzählt, Jupiter habe-des phliasischen kussates, Asopus Tochter, Aegina, nach der menschenleren Inseldenen gebracht, diese nach ihr benannt, und hier den Aeacus (s. d.) dezugt; damit dieser nicht allein wäre, verwandelte Jupiter Ameisen (verzuset; damit dieser nicht allein wäre, verwandelte Jupiter Ameisen (verzuset; damit dieser nicht allein wäre, verwandelte Jupiter Ameisen (verzuset; damit dieser nicht allein wäre, verwandelte Jupiter Ameisen (verzuset; damit diesen, die Myrmidonen, Apollod. III, 12, 6. Bgl. died. Ol. IX, 74. Man glandt hierin die Nachricht von einer gedoppelten Enwisation, aus Phlius und aus Phthia, zu erkennen, Müller p. 12 st. dieser Aegina nnd gingen, Telamon nach Salamis, Peleus nach Phthia in die alte myrmidonische Heimath. Der zurückgebliedene Rest der Bevölkung ging später in der eingewanderten dorischen auf, welche Triaco

and ber argivischen Colonie Epidaurus herüberfahrte, herob. VIII, 48. Pauf. II, 29, 5.; und von jest an hießen die Einwohner Regineten (Abrewa) und waren Dorier nach Sitten und Sprache. Lange war Wegina mit ber Mutterftadt geeinigt, und theilte beren Schickfale, wie namentlich bie Alleinherrfchaft bes Argiver-Fürften Phibon ums 3. 745 v. Chr. (Müller 53.). Aber ungefahr 540 trieb das Gefühl erstartter Rraft gur Unabhängigkeit, und ein feindseliges Berhaltniß zu Epidaurus trat an bie Stelle der Unterordnung, Berob. V, 83. Bas ben Megineten gut ihrer raich fich entfaltenden Bluthe und politischen Bebeutung verhalf, wer bie Sthifffahrt, welche fie bei ber Unbantbarfeit ihres Bobens (Befiod. ap. Schel. Pind. N. III, 21. Str. l. c.) foon in ber fruheften Beit bes Sambels, jum Theil auch ber Seerauberei wegen betrieben, wobei fie fich ber Rebenbuhlerschaft bes mächtigen Samos gludlich erwehrt hatten. Rummehr machten fie fich auch fehr geltend als Seemacht. Um die Zeit ber Perfer-triege war die äginetische flotte, aus trefflicen Seglern bestehend, felbft ber athenischen überlegen, und hatte einen Sauptantheil an ber Rettung ber Griechen bei Salamis. Sandel ward mit den verschiedensten Gegen-ftanden im Großen und Rleinen betrieben, so daß "äginetische Kramerei" prüchwörtlich ward; besonders lebhaft mit Gegenstanden der Industrie, Arbeiten in bem berühmten ägin. Erz, irdenen Gefäßen, Salben, Back-wert und andern Ledereien u. f. w. Müller 77 ff. hier wurden aus, unter Phibon, bie erften orbentlichen Mungen geschlagen; ber Eppus ber alteren aginet. Mungen war gewöhnlich eine Schildrote ober ein Bibbertopf. M. 56. 88 ff. Ausgezeichnet war Aegina burch feine bilbenben Runftler, f. ben folg. Art. Die Zeit vor ben Perfertriegen war bie Bluthenzeit bieser fleinen Insel von 200 Stabien im Umfang; fie gabite wenigstens 5000 Burger, thatige Menschen, in beren Charafter bas borische Selbstgefühl mit der Beweglickeit und Geschmeidigkeit des handelsvolkes sich paarte. Dazu kommt noch eine große Zahl ansäßiger Fremder, und die ungeheure Menge von Sklaven (470,000, wenn Urst. Recht hat bei Athen. VI, 20.). In diese Periode fallen auch die Gründungen von Riederlassungen, die cydonische in Creta, Aeginetis in Paphlagonien, und eine in Umbrien. M. 83 ff. Die Berkassung war die aristotratische der dene in Umbrien. M. 83 ff. Die Berkassung war die aristotratische der Uthener, welche um 457 Aegina zinsbar machten, und 28 J. später die wehrlosen Einwohner zwangen, ihre Heimath zu verlassen. Lysander sührte zwar bieselben wieder zurder, der Heiner zu der früheren Bedeutung. Später siel sie nach einander in die Hände der Maereich geschmücken Stadt gl. R. machte sich besonders das Aeaceum (seielen Art.) bemerklich, der Erinnerung an Aeacus und seine bellenischen Selbfigefühl mit ber Beweglichteit und Geschmeidigkeit bes handelsvottes biefen Art.) bemerklich , ber Erinnerung an Acacus und feine bellenifchen Einwanderer geweiht; anferhalb ber Stadt auf dem panhellenischen Berge fand ber berühmte, nach der Sage von Acacus erbaute Tempel des Zeige Eddange; ob aber bie bebeutenden Trummer eines Tempels, unter welchen man 1811 bie befannten Giebelftatuen auffand (f. d. folg. Art.), biefem Tempel, ober nicht vielmehr bem nach bem Sieg über bie Perfer gebanden Minervatempel angehörten, ift, fo viel une befannt, noch nicht entichieben Pauf. II, 29. Müller Aegineticorum lib. Berol. 1817. [P.]

Aogimetische Himnst. Im Gefolge der Macht und des Reichthums bildete sich auch die Runft auf Alegina frühzeitig ans. Schon im Kindesalter der Kunft sinden wir einen Smilis aus Alegina, der in die Zeit des Dädalus gesetht wird, und mehrere Holzbilder verfertigte (stiesen Art.). Als die griechische Kunft um Dl. 50 u. folg. sich weiter fortbildete, erhielten sich die Merkmale des alterthümlichen Styles in der Steisheit und Unnatürlichkeit der Stellungen und Bewegungen, in der Gezwungenheit der Gebärden, besonders in einer gewissen conventionnellen Behandlung des Gesichtes, der Haare, des Bartes und der

Sewendung. Den nächsten Impuls, um vie senup uvr. binglisseit an bas hergebrachte bewirkte Stagnation hinauszubringen, gab bie Berfertigung der Athletenbilder, welche mit DI. 58 begann. Beibehaltung bes alten Typus empfahl, entfernt; bie Runft war vielmehr m bem Berfuche aufgeforbert, bie schönen Gestalten ber Sieger möglichst im nachzubilben. Es konnte nicht fehlen, bag bie baburch berbeigeführten fortidritte in ber Behandlung bes Radten auch auf bie Gotterbilber miwirtten; aber in ber Anwendung diefer Fortschritte befolgten bie verfdiebenen Runfticouler verschiebenen Schritt. Wenn Paufan. von Werten bes alten Styles spricht, fo unterscheibet er nicht felten ben äginetischen und altattifchen Styl, und biefe beiben unterscheibet er wieberum von bem ägyptischen; g. B. VII, 3, 5. fagt er von einem hercules in Erythrä: το 🖹 ἄγαλμα ούτε τοις καλουμένοις Λίγιναίοις ούτε των Αττικών τοις άρχαιοτώτοις isospie, el de et nat allo, anoissis corir Algiration. An Mertmalen gur Unterforbung ber beiben erften Runftflyle wurde es uns nun völlig fehlen, waren uns nicht bie im Jahr 1811 von ben herren v. Bronfled, v. Sta-felberg, Cockerell, Linkh und v. Haller auf Aegina entbeckten, jest in ber Spetothet zu München aufbewahrten, Bildwerke zugänglich. Sie fichen in zwei Gruppen runder Statuen die Kampfe der äginetischen betten vom Gefchlechte bes Neacus gegen Eroja bar. Minerva, beren Lempel in feinen beiben Giebelfelbern bamit gefchmidt war (f. b. Art. dennet in seinen vervelleiteren vannt gesymmes war (1. v. seine dennet), bietet auf beiben Gruppen den Kampf, der in dem westlichen Gebekfeld um den Leichnam des Patroclus, in dem südlichen um den Dieles, der als Streitgenosse des Hercules gegen Laomedon von den Trocra erschlagen wurde, geführt wird. An diesen Statuen sinden wir in der Behandlung der Körper eine Naturtreue, welche nur seine wohlgeübte Kinstlerhand erreichdar war, und mit dem alterthümlichen conventionellen Styl in Behandlung der Gesichter, der Haarlocken, der Barte und Gemanber in auffallendem Contraft fteht. Es lagt fich nicht anders benfen, ale bag biefe Bereinigung von volltommener und unvolltommener tuntlerifcher Behandlung in einem Werte ihren Grund in einem eigenthumlichen Runftftple haben muffe, und daß wir darin ben τρώπος της εργασίας ὁ Alyeraioς καλούμενος υπό Ελλήνων, wie fich Pauf. VIII, 58, 11. ausbrudt, ju ertennen haben. Gemäß bem Charafter bes bori-ien Stammes, ju bem fie gehörten, bleiben bie Megineten, neben großer Anturwahrheit ber Rorper, in benjenigen Theilen, welche ben Saupt-durafter einer Figur bilben, und somit an einem Cultusbilbe am wichtigken find, in Ropf, Haar und Gewandung, dem alterthümlichen Style getren, während die Attiter, gemäß dem beweglicheren Charafter des putigen Stammes, die Naturnachahmung mit freierem Geiste auf die sune Figur ansbehnten, ohne darin die der Periode von Dl. 50–80 mithumliche harte überwinden zu tomen. Die gleichmäßige Bertheilung biefer harte über die ganze Figur in Berbindung mit einer foon beentend fortgefchrittenen Technit wurde somit ben Charafter bes altattigen Styles ausmachen. Alls hauptmeifter ber aginetifchen Schule Callon, Anaragoras, Glancias, Simon und Onatas befannt. Bag-1887. Hert in Wolfs Analecten H. III, p. 167. und Gesch. der bild. Minke bei den Alten p. 98. Thiersch Amalthea I, p. 137. D. Müller Anginet. p. 96 sqq. Handbuch der Kunst-Archäol. p. 68. Expédition Mintidque de Morée, Sect. archéol. Vol. III. [W.]

Anguneses, fl. Ort an der paphlag. Küste unweit Abonitichos, jest

306, Parc. Peripl. 72. bei Arr. Peripl. P. E. 15. Algurffec. [P.]

Aogimiam, Stadt ber Tymphäer in Macedonien an ber Gr. von Spiras, j. Erfinia, Str. 327. Liv. XXXII, 15. n. a. Ptol. Caf. B. C. III, 79. fP.

Aeglöchus (Airloxoc), ein Beiname des Jupiter, weil er die Aegle führte. Andere (Spanh., Callim. Hymn. in Jov. V, 49.) leiten es ab von all und dan, weil Jupiter als Kind von einer Ziege Nahrung erhalten hatte. [H.]

Aegipan, f. Pan.

Aegiplametus, B. in Megaris, Aeschyl. Agam. 411. ib. Schol. [P.]
Aegīra († Atresoa), Stadt in Achaia, auf einem Hügel, j. Palao. Rastro, mit bebeutenden Trümmern; nahm die Bewohner des alten Agga (f. b.) in sich auf, Str. 385 f., in altern Zeiten Hyperesia; die Stadt war nicht unbeträchtlich und hatte mehrere Tempel. Paus. VII, 26. Polyb. IV, 57. Plin. III, 16. Ptol. Steph. Byz. [P.]

Aegleusa, Stadt in Actolien, Herod. I, 149. Berfiel früb. [P.]
Aegls (Airis), Rach Baur Mythol. II, 2, 1. S. 96. und Böttigers Amalthea I, S. 19. leibet es keinen Zweifel, daß dieses Wort nicht allein von all (Ziege), sondern auch von all (heftige Bewegung) ans ben Stammwort atoow, abgeleitet werden kann, wie es auch von hesph, duch derta noch erklärt wird, und es fragt sich, welche Bedeutung der alteste Unsicht bei homer, wo diese Aegibe als schirmende Bedeckung des Jupiter ermahnt wird, ju Grunde liege. Sturm und Betterwolfen icuttelt 3ent mit ber Linfen, wenn er mit ber Rechten ben Blis foleubert, Som. Il AVII, 593. XV, 318. und nach ihm Birg. Aen. VIII, 351. Rirgenbe in homer findet sich eine Stelle, wonach bet dieser Aegibe, dem Bolkengemande des Zens, an ein Ziegenfell gedacht werden könnte, wenn sie gleich nicht allein als Schild, sondern überhaupt als schirmende Bedeckung, die man um die Schultern warf, geschilbert wird, V, 738., die aber, was durch aus der Ableitung von Ziegenfell widerstreitet, als Wert des Kulcan erscheint, XV, 310. Noch muß bemerkt werden, daß Eustath. ad II. XV, 318. in Uebereinstimmung mit der oben gegebenen Ableitung darunter von eine viene kieges vera airyour aégos verstanden wissen will. Obgleich sie aber dem Inniter gehört so gift auf II. Jupiter gehört, so gibt er sie boch auch dem Apollo, XV, 229., und Pallas Athene waffnet sich mit ihr, V, 735. Erst in späterer Zeit wurde bie Ableitung von Ziege und Ziegenfell gangbar, in Berbindung mit der Bebentung, welche die Ziege erhielt, mit deren Milch Jupiter gefängt wurde. Als Jupiter beim Kampfe mit den Titanen Mangel an Baffen hatte. hatte, nahm er das mit bem Gorgonenhaupte verfebene gell ber Biefe, um baburch unbestegbar ju werden, Syg. Poet. Ast. 13. Erat. Calast. 12. Roch tann gur Erflarung Diefer Ableitung eine Bermuthung erwähnt wetben, welche Buttmann (in den Bemerkungen ju Idelers Untersuchungen iher ben Unformne und über ben Ursprung und die Bedeutung ber Sternnamen S. 309.) anführt, bag nach den Borftellungen ber alten Belt die Capella oder Sterngiege Die fichere Prophetin aller Stürme war (Böttigers Amalthea I, 19. Ban Mythol. II, 1, 97.). Später wurde, wozu schon homer (f. v. Beranden, gab, die Aegibe die eigenthumliche Baffe der Pallas Athene, unt was herob. IV, 189. von einer Eracht der libyschen Frauen, welche um ihre Kleidung Ziegenfelle mit Eroddeln warfen, ableiten will. Nach Diod. III, 69. (70.) war Aegis ein furchtbares, aus der Erde gebornes, Flammen speiendes Ungeheuer, das Phrygien, Indien, Phonizien, Aegypten, Libven verbeert und andachrannt hatte und andach fan, ten, Libyen verheert und ausgebrannt hatte, und zulest nach Epirus fan, wo daffelbe von Athene erlegt wurde, die nun sein Fell als Bruftharnisch trug. Inf ben känslanischen Angelen bei ben bandlanischen trug. Auf ben fünftlerischen Darftellungen erscheint die Aegibe ber Pallat bald als ein über Bruft, Schultern und Ruden geworfenes Fell, welche Form von Bottiger (Amalthea 2. Ueber die Pallasfiatuen G. 206 sq.) für bie ursprüngliche erflart wird, bald als Panger, mit Drachenschuppen, und Schlangengeflecht, bas Gorgonenhaupt in ber Mitte auf ber Bruft bet Göttin, Birg. Aen. VIII, 435., ober als blofer harnifc, beffen zwei Theile burch bas Mebufenhaupt zusammengehalten werben. cf. Bottiger a. a. D. [H.]

Aegisthus (Alyio boc), von Thueftes, bem Bruber bes Atrens, in blutichanberischem Umgang mit feiner Tochter Pelopia, bie er nicht fannte, erzeugt, wurde er von biefer gleich nach ber Geburt ausgesett, von hinen gefunden, und burch eine Biege aufgefäugt; baber fein Rame. Spiter wurde er von Atrens aufgesucht und als sein Sohn erzogen. Pelopia hatte in jener Nacht, da Thyestes sie umarmte, ihm das Schwert gerandt, es dem Aegisthus gegeben, und da nun fpater durch dieses Soweit ber Urheber ber Frevelthat verrathen wurde, so ermordete sich Pelopia. Aegischus aber erschlug ben Atreus, als er am Ufer opferte, wal er ihm, ben er fur feinen Sohn hielt, befohlen hatte, ben Thyestes ju ermorden; er felbst feste sich hierauf mit Thyestes in Besit bes großvaterligen Reiches. Sygin. F. 87. 88. 252. Bei homer, welcher nichts von birfen Sagen erwähnt, finden wir den Aegisthus nach Thyestes Tode im Befit von Mycena, Odyss. IV, 518. Babrend ber Abwefenheit Agamemnons in Eroja gelang es bem Megisthus nach vieler Dube, beffen Beib Chiamnestra zu verführen, und er war frech genug, für bas Gelingen ber Schandthat ben Gottern Dantopfer barzubringen. Odyss. III, 263-75. Um aber nicht von Agamemnon überfallen zu werden, stellte er an Ufer eine Wache aus, und als er endlich beffen Ankunft erfahren batte, lub er ihn zu einem Mahle ein, und ermordete ihn bei diesem. Odyss. IV, 524-535. cf. I, 35. Pauf. II, 16, 5. Sieben Jahre nun herrschte er über Mycene, bis im achten Jahr, wie es benn bem Aegisthus schon word bie Gotter vertundigt war (Odyss. I, 36 sq.), Orestes erschien, und durch die Ermordung des Berbrechers ben Bater rächte. Od. 1. c. und III, 305 sq. Aefchyl. Agam. läßt bie Elytamnestra am Morbe Antheil nehmen; ebenso erzählt Sygin. F. 117., daß sie mit einander den Agamemnon und die Caffandra beim Opfern ermordet hatten. Bgl. die Artikel Agamembon und Cassandra. [H.]

Aegithalius, Borgeb. (j. Capo S. Tobero) und Aegithalium, feftes Stadtoen in Sicilien zwischen Drepanum und Lilybaum, Diob. Sic. Ptol. [P.]

Acgittum, Stadt in Actolien an der Grenze von Locris, Thucyd.

III, 97. [P.]

Aegium (Airor), Stadt in Achaja, j. Bostiga, am Selinusst., mi einem ansehnlichen Gebiet, und vielen Tempeln , beiligen Bildwerken mb öffentlichen Gebanden. Den Ramen leitete man von der Ziege (alt) hn, welche bier ben Jupiter gefängt haben follte. Ihre alteren Dungen lagen ben gew. peloponnefischen Topus, die Schildfrote. Bor und nach da macedonischen Occupation war Aegium der Versammlungsort des wifen Bunbes (f. b.), beffen Zusammenkunfte jährlich zweimal im bei hann homarion beim Tempel bes Jupiter (Polyb. V, 93, 10.) Ablien wurden. Pauf. VII, 7, 1. 23, 7. 24. Str. 385 ff. Liv. XXXVIII, Whin. IV, 12. Ptol. [P.]

Acgius (Alysos), einer ber Sohne bes Aegyptus, mit ber Danaibe Ruftra verlobt, und von biefer in ber Brautnacht ermordet. Apollod. II,

1, 5. [H.]

Aegle (Aiyln), 1) eine ber hesperiben. Apoll. II, 5, 11. — 2) Schwefter Methons und Tochter bes Belios und ber Elymene, mit ihren Schwefen aus Schmerz über ihres Bruders Tod in Pappeln verwandelt. Him. F. 154. — 3) Die schönfte der Najaden, Birg. Eclog. VI, 20., ihr zeugte nach Antimachus (bei Pauf. IX, 35, 1.) Belios bie Grain. - 4) Eine Tochter Aesculaps. Schol. Ariftoph. Plut. 701. [H.]

Acglois (Airlific), eine Lochter bes ans Lacedamon in Athen ein-Buderten Hygeinthus, welche am Grabe bes Cyklopen Geraftus zur wendung einer bei ber Belagerung Athens burch Minos unter bem König Aegeus wäthenden Vest mit ihren Schweftern Antheis, Brida un

Orthaa geopfert wurde. Apollod. III, 15, 8. [H.]

Aegles (Alylm), ein ftummer Uthlete aus Samos, ber burch beftig Anstrengung, feinen Unwillen wegen einer ihm jugefügten Beleidigun auszubrucken, die Sprache erhielt. Gell. V, 9, 5. Baler. Max. I, 8, 4

Aegletes, Beiname bes Apollo, ber Strahlenfender. 3hm opferte bie Argonauten auf ihrer Fahrt. Apollod. I, 9, 26. Apollon. Arg. I.

Aegobolus (Alyosoloc), von all Ziege, und palla, ein Beinam bes Bacchus, unter bem er zu Potnia in Bootien verehrt wurde. Den als einst beim Opfer bes Bachus von ben betrunkenen Einwohnern ei Priefter bes Gottes getöbtet wurde, besiel bas Land eine schreckliche Pest Rach einem Ausspruche bes Orakels mußten sie zur Subne dem Got einen Rnaben alljährlich opfern, an beffen Stelle aber nach einigen Jahre ber Gott selbst eine Ziege seste. Pauf. IX, 8, 1. [H.]
Aegoceros (Airoxegus), 1) ein Beiname bes Pan, bes Ziegen

gehörnten. — 2) Der Steinbod im Thierfreise. [H.]
Aegolius. Gin Rretenfer, ber mit Launs, Celens und Cerbern in die Höhle, worin Zeus auf Kreta erzogen wurde, eindrang, nm Honi zu ranben. Zeus aber griff fie mit seinem Donner an, daß die eherne Ruftungen von ihrem Leibe fielen, und nur die Bitte der Themis un ber Parzen hinderte ihn, fie mit dem Blige zu erschlagen, worauf er fi in Bogel verwandelte. Anton. Lib. 19. [H.]

Aegophäga (Airoparoc), die Ziegeneffende, ein Beiname der Juno unter welchem sie bei den Lacedamoniern verehrt wurde. Als nemlic Bercules bie Gohne bes Sippocoon befriegte, und Juno, bie er fur fein Feindin hielt, ihm dabei nicht im Wege war, so opferte er ihr, wei er sonst Nichts hatte, eine Ziege, und stiftete ihr einen Tempel. Bo der Zeit an thaten dieß auch die Lacedamonier. Paus. III, 15, 7. [H.]

Aegos potamos, Städtchen und Fluß auf dem thrac. Chersonnes i. Galata, bekannt durch die gänzliche Niederlage, welche Lysander hie den Athenern beibrachte. Diod. XIII, 105. Cornel. N. Alc. 8. u. a. St

Aegosthena (wahrscheinl. baffelbe mit Aegirusa bei Steph. Byg. Stadt in Megaris unweit ber Limne Gorgopis mit einem heiligthum be Sebers Melampus, beim j. Mazi (Poucq.), Pauf. I, 44, 6. Plin. I

Aegostis, unbefannter Ort in Locris, Steph. Byg. [P.]

Aegri, f. Medicina.

Aogua, Stadt in Sifpanien, nur von Str. 141 ermahnt, vielleid bas Escua bes Ptol. [P.]

Aegus, Sohn eines allobrogischen Häuptlings Abducillus, Dies Anfangs mit feinem Bruder Roscillus unter Cafars Reiterei, von be fie febr begunftigt werben. Betrugereien, Die fie fich ju Schulden tomen liegen, veranlagten fie, ju Pompejus überzugeben. Caf. b. c. III. 5

Aegyptus, ein Theffalier, Sohn bes Anthos und ber Bulis, Dr. Gottern und Menfchen geliebt. Als er mit einer Bittwe Timanbra in vertrauten Umgang einließ, fo veranftaltete es beren Cohn Reopher baß er seiner eigenen Mutter, in der Meinung, es sei Timandra, be wohnte. Als Bulis, die Frevelthat entbedend, ihren Sohn ermorde und sich selbst die Angen ausstechen wollte, erbarmte sich Apollo dunglücklichen, verwandelte den Aegypius und Reophron in Geier, der Bulis in einen Taucher, die Timandra in eine Meise. Ant. Lib. 5. Aczyptims, ein Greis von ebler Abkunft auf der Jusol Ithaka, ein Frennd des Ulysses, der die von Telemach berufene Bolksversammlung mit einer Rede eröffnete. Odyss. II, 15 sq. Er hatte vier Söhne, deren einer den Ulysses auf seiner Irrfahrt begleitete, und von Polyphemus aufgezirt wurde; ein anderer war unter den Freiern der Penelope, und

pei bebauten bas Felb bes Baters. Odyss. ib. [H.]

Acgyptus, 1) nach Apollob. II, 1, 4. 5. Cobn bes Belus und ber Andinoe, Zwillingebruber bes Danans, nach Euripides bes Cephens ab Phineus. Er follte feinen Wohnsit in Arabien fich erobern, bemachtigte fich aber bes Landes ber Melampoben, bas er nach fich Aegypten Mehrere Frauen gebaren ihm 50 Söhne. Danaus, fein Bruder, erhielt eben fo viele Töchter. (Ein etwas abweichendes Berzeichniß biefer Sohne und Tochter liefern Apoll. a. a. D. und Sygin. F. 170.) Danass von ben Gohnen bes Aegyptus bedroht wurde, fo fioh er nach Argos, wohin ihm fene nachfolgten, und unter ben Berficherungen ber Freundichaft feine Dochter ju Gemablinnen verlangten. Danaus, noch mistranisch, versprach ihnen bennoch, seine Töchter an sie zu verloofen. Als eber bieß geschehen war, gab er jeder Lochter einen Dolch, um ben Brantigam in der Brantnacht zu ermorden. Nur Hypermnestra rettete Gren Berlobten , Lynceus , weil er ihre jungfräuliche Ehre geschont hatte, westwegen fie von Danaus eingesperrt wurde. Die übrigen Töchter vergruben bie Ropfe ber getöbteten Danner in Lerna, und bie Leichname angerhalb ber Stadt. Minerva und Mercur reinigten fle von biefem Berbrechen auf Befehl bes Jupiter. Pauf. II, 24, 3. ergablt von einem Grabmal ber Sohne bes Negyptus, und fagt, bie Ropfe feien auf bem Bege nach ber Burg Lariffa in Argos, bie Leichname aber in Lerna beerbigt. Dit ber obigen Erzählung ftimmt Sygin nicht überein; nach ihm Fab. 168. wollte Aegyptus feinen Bruber und beffen Löchter tobten, um fic allein in den Besit der herrschaft zu sehen. Als Danaus, von Minerva unterrichtet und unterstützt, entstoh, schickte ihm Aegyptus seine Sohne mit dem Befehle nach, ihn zu tödten, oder nicht mehr zuruckzusehren. Sie num belagerten Argos, und als Danaus sah, daß er sich nicht mehr balten tonne, versprach er ihnen, wenn sie vom Rampf ablaffen wurden, seine Löchter, befahl aber biefen die Ermordung der Manner. In Begie-ung auf das spatere Schickfal des Aegyptus führt Paus. VII, 21, 6. noch eine Sage an, nach welcher er felbft nach Griechenland gekommen, is nach Aroë geflüchtet habe, und aus Gram über bas Enbe feiner Sobne gestorben fei. Er hutte ein Denkmal im Tempel bes Serapis in hatra. — 2) Sohn des obigen. Berlobter ber Danaide Dioxippe, Apoll. II, 1, 5. oder der Polyrena. Hyg. 170. [H.]
Acgyptus (i Aironres), in der alten Landessprache Chemi (nach der

Aegyptus († Airones), in der alten Landessprache Chemi (nach der Lüelsage von Cham, dem Noachiden); Niederägypten hieß (nach einem der Sohne des Cham) Mist, Mizraim, welcher Name in der Bibel und später von den Arabern auf ganz Aegypten ausgedehnt ward. Der eurodische Name ist von ungewisser Bedeutung; jedenfalls ist wohl ägyptisch wir boptisch für gleichbedeutend zu nehmen. Bei Homer heißt auch der Ri Airones. — Aegypten ist das Nilland von dem Stromfall dei Phila (24° 1° 36′ n. B.) dis zu den Mündungen ins Mittelmeer; östlich ist et don Palästina, Joumaa, dem steinigten Arabien und dem arabischen Nettussen, südlich von Aethiopien begränzt; westlich verwisch der Flugsend der weiten librischen Wüssen begränzt; westlich verwisch der Augsend der weiten librischen Büsse jede politische oder physische Grenzbimmung. Das eigentliche, dewohnte Aegypten aber beschänzt sich auf der Nilthal, welches zu beiden Seiten in einer Vreite von 2—3 Meilen wischt sich gegen die Wüssen Seiten in einer Vreite von 2—3 Meilen wirkacht sich gegen die Wüssen Seiten in einer Vreite von 2—3 Meilen wirkacht sich gegen die Wüssen Seiten in einer Vreite von 2—3 Meilen wirkacht sich gegen die Wüsse mohalt gegen das Thal minder steil ab, als die Zelswand des östlichen, des arab. Berges, Herod. II, 8. (j. Dschibb el Panty Real-Euspelop.

Moffatam), welcher, von mehreren Duerthalern burchschnitten, bas obe, fteinigte Land oftwarts bis jum rothen Meere fuut, und bei Ptol. nach feinem verfchiebenen Geftein verfchiebene Ramen führt, Alabaftrites, Porphyrites, Smaragous. Unterhalb Memphis aber zieht fich bie libysche Bugelfette immer mehr gegen B., Die öftliche verschwindet gang, und es breitet ber Ril zwei Saupt - und mehrere Rebenarme in der weiten Chene bes fog. Delta aus. — Das Alterthum hatte für Aegypten die finnvolle Bezeichnung: Gefchent bes Nil. Der fruchtbare Boben bes Chales bat burch ben Schlamm bes Fluffes fich gebildet; feine jährlichen lieber-fcmemmungen erfegen ben in Mittel und Ober-Negypten fast ganglich mangelnben Regen, und fegen einen fetten Schlamm ab, welcher ben gande feine zu allen Zeiten gerühmte Fruchtbarteit gewährt; f. Nilus. Ju einem noch eigentlichern Ginn aber ift Rieber-Aegypten ober bas Delta ein Geschent des Ril; es ist angeschwemmtes Land und seine Bildung tritt jum Theil noch in die historische Beit der Aegyptier herein, Serob. II, 3. hier verzweigen fich die Rilarme theils burch natürliche, theils burch kunftliche Ranale auf so mannigfaltige, ja ungablige Beise, bab baburch ein flufinen entsteht, welches bie belebenden und befruchienden Baffer allen Theilen des Rieberlandes in Fülle zuführt. (Ueber die Seen f. Moeris, Mareotis, Butos, Tanis, Sirbonis und Lacus Amari.) Du tulturbare Chalboden von der Südgrenze an bis ans Mittelmeer, mit Einschluß ber ganzen Niederung, wird auf 2,100,000 Hectaren geschät. Ritter Erdt. I, 835. Außer biefem befinden fich jenseit des weftlichen Sobenzuges zwei angebaute Striche ober Dasen, die größere sübliche (El Ribli) und die kleinere nordliche (El Wah), welche ihre Fruchtbarkeit einigen Duellen verbanten (vgl. Herob. III, 26.). — Das warmfrucht Aegypten mit feinem regelmäßigen Clima ift bas altefte Getraibeland, welches wir kennen, und war fpater bas Sauptmagazin fur bie Romer; Baigen , Gerfte und Sulfenfruchte aller Urt wurden in ungeheurer Denge gebaut und gestatteten jum Theil eine boppelte jährliche Ernbte. Aufer ben fibrigen, ber heißen und gemäßigten Bone angehörigen eblen Pflanzen wurden besonders cultivirt: die Lotuspflanze, deren mehlreiche Körner zu Brot verbacken wurden, die Byblus - oder Papyrusstaude (jest selten), deren Burzeln man as und deren Blätter zum Schreiben dienten, und der Delbam Cici (Plin. XV, 7.). Bau - und Brenuholz fehlten dagesen, wie noch jest, fast gänzlich. Im Thierreiche bot Aegypten seine eigen-thumlichen, im Alterthum sonst nirgends gesehenen Wunder, vor allen das Crocobil, den Hippopotamus oder das Nilpferd, den Ichneumon ober bie Pharaonsratte, bie Giftschlange Aspis, ben weißen und schwarzen 3bis, ben Sonnengeier u. a. Der Granit ber füblichften Region liefertt bie ungeheuren Mondlithen, bie Dbelisten, Coloffe u. f. w. Der Canb ftein ber mittlern Region gab bas Material für bie oberägypt. Tempel und Sculpturarbeiten. Der Raltftein um Theben und abwarts biente hauptfächlich zu ben Pyramiden und andern Monumenten. Das zwischen bem arabischen Meerbusen zu Tag tretende Urgebirge gab Porphyr, Ba-falt, Serpentin, mehrere eblere Steinarten, Jaspis, Smaragd (bei bem Berge Zabara), zu mannichfaltigem Runftgebrauch, auch Gold und Rupfer nur Eisen fehlte. — Aus dieser eigenthumlichen Ratur bes Bobens gine anch bie hochft eigenthumliche Nationalität ber Bewohner nach allen ihrer Beziehungen hervor. "Go weit unfere Geschichte zurudreicht, kennen wi bis beute noch tein, einem Sauptstrom anwohnendes Culturvolt, in beffel Geschichtlichem die localistrende Erdnatur fo fcarf ausgewirkt erschiene in welchem die Ratur des Baterlandes fo überwiegend bedingend in be Entwicklung bes Aeußern und Innern hervortrate, in welcher die freier Ehatigkeit ber Individuen mehr zurudgebrangt ware in Allem, was in Monument aus jener Zeit darüber zu uns zu fprechen vermag. Wie da ägyptische Götterbild nur im ägyptischen Porphyr ein mabrhaft vollenbe

igentisches ift, so erscheint auch bas ägyptische Boll nur ein, ans seiner Russantur hervorgegangenes, an bas Aegyptenland fest gebundenes Umolf ber Erbe ju feyn." Ritter I, 876. Die neueften Untersuchungen haben bargethan, bag bie Grenze bei Phila nur politische Grenze, bag bufer Bollestamm berfelbe mit jenem war, welcher auch bas obere Milthel, bas Reich Meroe bewohnte, und bag berfelbe ans feinen füblichen Urigen fich immer mehr nach Norben berabzog, je mehr bas Thal burch almähligen Abfat bes Rilfclammes fruchtbaren Boben gewann. Diefe Aethiopier und die Aegyptier waren teine Reger, sondern ein durchaus eigenthumlicher Zweig ber im weiteren Ginn sogenannten caucasischen Race, wiewohl jenen unter den verschiedenen Arten der letteren am rantich (Amm. Marc. XXII, 16. Bgl. Heeren 3been II, 2, 83. u. 90.), ihr Ban fomachtig , boch von ausbauernber Kraft. 3hre Sprache , noch bente in der toptischen ertennbar, ift. ben semitischen Ibiomen analog, und hat nicht die lebendige und mannichfache Gliederung ber europäischen. 3n malten Zeiten icon finden wir bier ausgebilbete Schriftarten, bie hieroglyphen, bie hieratische und bie bemotische Schrift, f. Hieroglyphen. Ueber Cultus und Runft f. bie folg. Urt. Mus bem Abgeschloffenen und Einformigen feiner Umgebungen, wo unmittelbar neben bem blubenbften Leben fortlaufend bas Bilb bes Tobes, Sand und Gluth ber Bufte fich barftellte, ertlart fich ber ernfte Charafter biefes Bolles, bas ftreng Geregelte feiner Thatigkeit, feines Lebens und feiner Sitten. Im Allge-meinen richtete fich aber die Lebensart ber Bewohner nach ber Localität; die bes öftlichen Gebirgelandes, so wie ber sumpfigten Nieberung bes Delta waren hirten, ba bas land feinen Ackerban verftattete. Anbere Stamme gnnachft an bem Dil blieben gifcher und Schiffer, weil fie ber Ratur ber Cache nach fein einträglicheres Sandwert treiben tonnten. Daß aber ber gebilbete Theil ber Nation in den Gbenen bes Rilthals alle hauptzweige ber hauslichen Cultur trieb, und frühzeitig induftrielle Runfe verschiebener Art (Webereien, Thon - und Metallarbeiten u. a.) ju einer bewundernewurdigen Sobe gebracht bat, ergibt fich, wie aus ben Ueberreften ihrer Schöpfungen überhaupt, so besonders aus den merk-würdigen Malereien in den Hypogeen, f. Heeren 95. Auf dieser Ber-ichiedenheit der Lebensweise, so wie auf der Berschiedenheit der Abstamming - indem fich an ben berrichenden athiopifchen Bolleftamm andere, aripranglich nomabische Boltsftamme anschloßen — beruhte bas Inftitut ber Raften ober erblichen Stanbe, welches Aegypten mit Indien gemein bitte, und welches alle außern und innern Berbaltniffe bes Boltes machtig tunbrang. Rach Berod. II, 164 waren es beren fieben, bie ebleren ber friefer und Rrieger, die der Gewerbeleute und bie ber Schiffer, swei ber hirten , und die lette , erft fpater hinzugekommene ber Dollmeticher. (Anbere Diob. I, 73 f., ber nur funf Raften gablt.) Die geehrtefte und tuffnfreichfte, bie Rafte ber Priefter, hatte in jeber ber großen Stabte inen, ber vornehmften Localgottheit geweihten Haupttempel, je mit einem Derpriefter (Piromis, b. h. "ber Eble und Gute"), welcher bem Ronige im Seite ftanb, und feine Gewalt vielfaltig befchrantte. Diefe erbliche Priefterschaft war im Besit ber schönsten und ergiebigsten Landereien, mb, verschiedentlich abgestuft , sammtlicher Staatsamter. Sie waren Rigter, Mergte, Zeichenbeuter, Baumeifter, furz bie Eigenthumer aller wifenschaftlichen Renntniffe und boberen Technit, weil fie im alleinigen Befig ber Schriften und beiligen Bucher, und aller Ueberlieferungen waren. Diefer Stand , obwohl fpater fehr gefunten , hatte feiner Beit ben burch-greifenbften Ginfluß auf bie Civilifation nicht blos feines Bolles; benn u Griechenlands iconften Zeiten führte ebler Wiffensbrang bie begab-nften Ranner, einen Solon, Pythagoras, Archytas, Thales, Herobot, Plato, Democrit n. A. nach ben Tempeln Aegyptens. Die zweite Rafte

nach biefer, bem Range nach, zu welcher in ber Regel bie Konige geberten, bie Kriegerkafte theilte sich in hermotybier und Calafirier, und bezog, nur zur Beschützung bes Konigs und bes Landes verpflichtet, ihren Unterhalt aus einem reichlichen, gewöhnlich verpachteten Landbesig. Diefe Rafte scheint größtentheils in Nieberägypten anfäßig gewefen zu feyn. Die Rafte der Gewerbleute (xanio, Sandwerfer, Runftler, Raufleute und Rramer) scheint ebenfalls erblich, und in mehrere Zünfte getheilt gewesen zu seyn. Hiezu gehörten auch wohl die Acerseute, welche Diodor als Die Schiffertafte begriff bie Rilfchiffer, eine eigene Rafte aufführt. urfprünglich bie vom Fischfang lebenden, alteften Anwohner bes Rit. Die Rafte ber Dollmeticher verbantte ihr Entfteben ber Aufnahme gablreicher Fremdlinge, namentlich Griechen, burch Pfammetich (um 650 v. Unter biefer Rafte maren biejenigen Aegyptier begriffen, welche Sprache und Sitten dieser Ausländer angenommen, sich dadurch von den ächten Aegyptiern abgesonbert, und als Raufleute und Mäckler zwischen Inländer und Fremde gestellt hatten. Der Hirtenkasten sind bei Herobot zwei, die der Rinderhirten, hauptsächlich im Welta ansäßig, und die unreine, ähnlich den Pariah's in Indien, verachtete der Sauhirten. Dieß war die Eintheilung des ägyptischen Boltes nach seinen, hinsichtlich ber Abstammung oder der Beschäftigung verschiedenen erblichen Standen. Eine andere war die in Landesbistrifte oder Nomen, welche, der Sage nach von Sefostris herrührend, bis in bas Zeitalter ber Romer fort-bauerte. Urfprunglich war aber ein Romns mahrscheinlich ein, burch ben Cultus von ben übrigen fich unterscheidender, unabhängiger Priefterftaat, ber fich um ben Tempel, als feinen Mittelpunkt, gebilbet hatte. Mit Bereinigung berfelben ju Ginem gangen Reiche (Sefostris) wurden bie Nomen Abtheilungen, Berwaltungsbezirke. Große Berschiebenheit berricht bei ben Schriftstellern in ber Angabe ihrer Ramen und ihrer Babl. heeren S. 111 ff. - Mannigfaltige Einwirfungen erfuhr bie agoptifche Nationalität durch die seit Psammetich häufiger gewordenen Berührungen mit dem Auslande, durch die Eröffnung der Nilmundungen für die griechischen Raufleute unter Amgsis, durch die Berwandlung des Reichs in eine perfische Satrapie, am meiften aber durch die herrschaft ber Griechen unter ben Ptolemaern und nach biefen ber Romer, ale Megypten burch feine neue Sauptftadt Mexandrien immer mehr in bas profane Getreibe bes Belthandels hineingezogen ward; aber fo machtig wirkte bie Erinnerung an bie alten ehrmurbigen Inftitute, bag von Beit ju Beit auch fpatere und fremde herricher, wie Ptolemans Epiphanes und Sabrian, bie vergangenen Formen ins Leben gurudzurufen fuchten; fo tief gewurzelt hatte ber auf Grund und Boben erwachsene Naturcult, daß fic manche bemfelben angehörige Borftellungen und Gebrauche bei ben Bewohnern bes ftillen oberen Rilthals bis auf biesen Zag erhalten haben. — Die gewöhnliche Gintheilung bes Landes in ber Romer Zeit mar folgende: 1) Unteragypten (το Δέλτα, Str. ή κάτω χοίρα, Ptol.), b. i. bas Delta nebst bem Land zu beiben Seiten beffelben von ber Theilung bes Stroms bei Cercafora, oftwärts bis Rhinocorura, westwärts bis Plinthine. Jest bei den Domanen el Rebit , "das land der lleberfchwemmung." 2) Mittel-Aegypten (f perati, Str.) ober Septanomis (Enravopic, Ptol.), j. bei ben Dem. Defr Boftani, nilaufwarts bis Phylace hermopolitana, bagu bie Dasen. 3) Dberägypten ober Thebais ((Θηβαίς, Str. Ptol. of ανω εόποι, Ptol.), j. bei ben Dem. Saib, bis an bie athiopische Grenze bei Phila. Der faiserliche Statthalter hieß Praesectus Augustalis; über beffen besondere Eigenschaft f. b. Art. Unter Theodofius befehligten, unabhangig vom Prafecten, ein Comes militaris, und im Grenglande ein Dux bie Kriegsmacht; Thebais war in zwei Theile, ben oberen und ben naberen, geschieden, Septanomis hieß Arcadia (von Arcadius), Unteragypten öftlich bom Ril hieß Augustamnica; nur ber weftliche Theil behielt ben Namen

Legyptus. — Literatur: Herob. II. und III. Diob. I. Strabo XVII. Ptol. IV. Pin. V, u. a. Hartmann Beschr. von Aeg. Mannert Geogr. X, 1. Heeren Ideen II, 2. Ritter Erbt. I. Die Schriften von Zoëga, Champolion b. j. und Letronne; die Reisewerke von Bruce, Niebuhr, Pococke, Rorben, Denon, Belzoni, Burkhardt, Minutoli, Caisland und Jomard, Burton und Wistinson, Protesch, und besonders das französische Prachtwerk Description de l'Egypte. Par. 1809 ff. Fol. (Octavausgabe von Pan-

foute), und von Rofellini. [P.] Aegypten war burch feine Religion ben Aegyptische Religion. Griechen befonders barum mertwürdig, weil fie in berfelben ben Urfprung ihrer eigenen zu finden glaubten. Diese Ansicht, zuerst von Serobot aufgestellt (vgl. II, 50.), war später im Alterthume fehr verbreitet. Beranlast durch alte Bölkersagen wurde sie — nach der eigenen Andeutung des Herodot — besonders genährt durch die ägyptischen Priester. Diese suchten, ba fie ber eindringenden griechischen Bilbung und Religion nicht zu wiber-Reben vermochten, gefliffentlich ben Schein bervorzurufen, als ob fie in ber griechischen Religion nur ein Gefchent, bas urfprünglich von Megypten ans ben Griechen ju Theil geworden, jurudnehmen murben; eine Dei-nung, zu ber wohl auch bie Griechen fich verftanden, übermaltigt von bem vielen Bunderbaren und Geheimnigvollen, bas ihnen in Aegypten entgegentrat. — Da diefer Punkt für das classische Alterthum von besonberer Bichtigkeit ift, so werden wir bei der Darftellung des ägyptischen Religionssystems auf den angeblichen Jusammenhang zwischen ägyptischer und griechischer Religion eine weitere Rücksicht nehmen. Zuvor werfen wir einen Blid auf die Wege, auf welchen nach den Angaben der Alten agyptifche Religion nach Griechenland gefommen feyn foul. Diefe Angaben ber Alten beruhen entweber auf hiftorifden Fictionen, ober auf folden Drothen, welche ben Golug, ber aus ihnen gezogen worben ift, nicht gestatten. — Unter bie historischen Fictionen rechnen wir zuerst bie Erzäh-lung von ber Kolonie, welche Cecrops von Sais in Unteragypten nach Athen geführt haben foll. Wir berufen uns in biesem Puntte auf bie Untersuchungen R. D. Müllers, Gesch, hellen. Stämme und Städte, 1r Bb. Orchom. und Minyer, S. 106 ff. — Gleichfalls auf Fictionen und Migverftandniffen beruht die Angabe Herodots von einer agyptischen Answanderung nach Sellas, bei Gelegenheit ber Stiftung bes bodonaiichen Dratels. Bgl. herod. II, 54-57. Un fich schon ift eine Niederlaffung agyptischer Auswanderer im nördlichen Griechenland, in den Gebirgen von Epirus, höchft unwahrscheinlich. Auch erzählten wohl schwerlich bie bobondifchen Priefterinnen, bag bie Tauben, burch welche ihr Dratel gegrundet wurde, aus dem agyptischen Theba gefommen. Dieg ift ohne Bweifel eine eigene Combination Serodots, wie feine Auslegung in c. 57., bie fcwarzen Lauben bedeuten agyptische Weiber," wahrscheinlich macht. Bas aber die Sage ber agyptischen Zeuspriefter betrifft, so erscheint biese nach ber Darftellung bes Serodot selbst sehr verdachtig (siehe ben Solug von c. 54.). Bielleicht benutten bie agoptischen Priefter eben bie Mittheilungen bee Berodot ju Bilbung jener Fiction. Bgl. &. Janber aber ben Urfprung bes bobon. Dratele, in Erich u. Grubere Encyclop. An ben Bericht Berodots über ben agyptischen Ursprung bes bodonaifden Oratels ichließt fich an, was er über die Einführung des Dionysusbienftes in Griechenland außert, welche durch Melampus, den Seher, der "von Aegypten ber unterrichtet war", geschehen senn soll. Herob. II, 49. Rach herobots eigenen Worten ift biefe Angabe mehr eine Bermuthung ober subjective Behanptung, als eine wirkliche Sage. Die Aehnlichkeit bes griechischen Dionysusfestes mit bem ägyptischen Ofirisseste (welche aber nach ben Aengerungen herodots selbst, c. 49., wahrscheinlich blos in ber bei ben Festen üblichen Phallagogie bestund), brachte ben herodot auf bie

Meinung von dem ägyptischen Ursprung jenes Festes. Die Einführung bes Festes läßt herodot durch Melampus vermittelt werden, der es durch ben Tyrier Cabmus von Negopten ber erhalten haben foll. Melampus nemlich galt als ber altefte Seber, Stifter von Opfern, Suhnungen u. f. w. (Apollob. I, 9, 11. u. a. St.). Spätere, wie Diobor (I, 97.) laffen ben Delampus unmittelbar aus Aegypten tommen. Bielleicht vermuthete man aus seinem Namen, bag er von Aegypten ftamme, worauf bie Angabe bes Apollodor (II, 1, 4.) hinzuweisen scheint, Aegypten habe por Aegyptus, bes Danaus Bruder, ber bem Lande ben Ramen gab, bas land ber Melampoben geheißen. Jedenfalls ift Melampus eine für die Berbreitung agoptifcher Religion in Griechenland erft zurechtgemachte mothische Person. Bie auf ben Melampus, so wurden später auch auf Andere, wie auf ben Orpheus, Mufaus, die Rolle übergetragen, ans Negypten die bortige Beisheit und ben bortigen Gottesbienft nach Griechenland gebracht ju haben. Bgl. Diob. I, 96. - Geben wir ab von ben gictionen ber Priefter und ben Meinungen fpaterer Dlythologen, fo icheint es allerdings, als werben wir auch burch ben eigentlichen Mothus und burch alte Bollerfagen auf eine Berbindung zwischen Aegypten und Griechenland in unhistorischer Borzeit hingewiesen. Sauptfachlich tommt hier in Betracht ber Mythus von Danaus, ber von Aegypten aus nach Argos getommen und hier ber Stifter des Königshauses der Persiden (von feinem Nachkommen Perseus) geworben fenn foll. 3war hat neuerdings D. Müller, indem er ben Stamm ber Danaer für einen achaifchen ertlarte, eine agyptische Urfolonie in Argos geleugnet, und auch biefe Sage mehr von einer Uebereinfunft befreundeter Boller und Priesterschaften, als von einer wahrhaften Urfage abgeleitet. Bgl. Orchomen. S. 109 ff. Indessen scheint boch nicht Grund genug vorhanden zu feyn, von jenem Mythus über Danans auch nicht einmal bas Allgemeinfte, was fich aus bem Sage entnehmen läßt: Danaus und Aegyptus waren Bfuber, fteben ju laffen. Bleibt aber von jenem Mythus ber angegebene allgemeine Sat (in welchem Sinne fich Buttmann ausgesprochen hat, Mythologus 2r Bb. S. 177 ff.), so if boch teineswegs baburch bie Ansicht begrundet, welche eine formliche Uebertragung agyptischer Religion nach Griechenland voraussest. Es if nemlich bie Abstammung ber beiben Bruber Danaus und Aegyptus ju Ihre Geschlechtstafel wird von Berschiedenen angegeben; von Mefdylus (Suppl. 300-325.), von Pherecydes (Fragm. XV, p. 111.), von Apollodor (II, 1, 4.); vergl. die Tafeln bei hug (Untersuchungen über den Mythos der berühmteren Boller der alten Belt, Freyb. 1812. Bwei von biefen Stammtafeln führen ben Danaus und Aegyp-**S**. 313.). tus unmittelbar auf Belus jurud; eine andere aber mittelbar burch Phonix auf Agenor, welcher eine Tochter bes Belus gur Gemahlin hatte, auf anbern Tafeln aber ale Bruber bes Belus genannt wirb. Run ift aber Belus ein morgenlandifcher, namentlich phonicifcher Gotter- und Ropigsname; und Agenor wird gleichfalls ein phonicischer Ronig genount. Da-naus und Aegoptus find also phonicischen Geschlechts. In ben Ergab-lungen von biesen beiben Brubern, die von ihrem Bater Belus ausgesandt werben, ftellen fich und bar bie Fahrten ber Phonicier, querft nach Megypten, von ba, wo fich nach ber Sage Danaus und Negyptus entzweit, nach Griechenland. Bu biefer Ansicht bekennt fich auch hug a. a. D. Ob er gleich von der Grundansicht ausgeht, daß die griechische Religion in der agyptischen üren Ursprung habe, so findet er doch in den Religionen beider Boller theils so wenig Aehnliches, theils so viel Bider prechendes, daß er gerne die Anskunft ergreift, die angeblich agyptischen Auswanderer ju "Libyphonikern" ju machen, welche mehr nur an bie Ruften von Megypten gefommen fepen, ober an ben westlichen Grenjen Aegyptens am Mittelmeere fich niedergelaffen haben, ohne ber aquptischen

Ration sich einzuverleiben. • — In biefer Beziehung bestimmte biftorifde Thatfachen festzuseten, wozu hug geneigt ift, find wir durch jene Drothen nicht berechtigt. Bas wir aber Allgemeines aus jenen Drothen entnehmen tonnen , daß bie Phonicier wohl icon fruber auf ihren Sahrten nach Megypten und von ba auf die griechischen Juseln und an die Ruften bes Beloponues gelangen tonnten, bas fcheint in ben natürlichen und in ben bekannten hiftorischen Berhaltniffen eine hinlangliche Begrundung zu finden, während in berselben Beziehung Seefahrten und Wanderungen ber Aegyptier weit weniger Wahrscheinlichkeit für sich haben. Eine phönicische Banderung nach Griechenlaud wird auch in der Sage von der Kolonie des Cadmus erzählt, wobei demerkenswerth ist, daß Cadmus bfters mit Aegypten in Berbindig gebracht wird. Herviel, 50. Diodor ertlart ben Cabmus fur einen Aegyptier von Geburt (I, 23.), und in spaterer Zeit war Streit, ob Cabmus aus Phonicien ober Aegypten ftammte. Bgl. Muller Drchom. S. 121. — Nach allem Bisherigen läßt fich eine Berbindung bes alten Griechenlands mit Aegypten in bem gewöhnlich angenommenen Sinn keineswegs nachweisen. Sochstens läßt fich wahrscheinlich machen, baß schon frühe eine, wenn auch nur oberflächliche Berbindung burch bie seefahrenden Phanicier vermittelt worden sei. Bon einer Rolonisation Griechenlands burch eingeborne Aegyptier und eben bamit von einer Uebertragung agyptischer Religion nach Griechenland tann aber nicht die Rebe feyn. - Saben wir hiefur im Bieberigen einen mehr außerlichen Beweis gefunden, fo wird und in bem Folgenben ein mehr innerlicher entgegentreten, genommen aus bem Inhalte ber agyp-tifchen Religion, ju beren Darftellung wir nun übergeben. — Ginen enthentischen Bericht über bie agyptische Religion aus bem Alterthume haben wir nicht. Zwar gewährt uns bie junehmenbe Befannticaft mit ben agyptischen Monumenten, beren Schrift uns anfängt verftanblich ju werben, die hoffnung, daß auch diese Geschichte, namentlich die Reli-gionegeschichte, werbe aufgehellt werden. Bas uns indeffen die Geschichtforeiber des claffifchen Alterthums über agyptifche Religion berichten, bas ift feineswegs eine lautere Duelle für unfere Renntniß jener Religion in ihrer urfprunglichen Gestalt. Denn bie altesten Berichte ber Alten find hereits aus einer Zeit, ba bie agyptische Religion burch ben Ginfluß ber griechischen Ginwanderer feit Pfammetich mit ber griechischen sich neutralifiert hatte. Die agyptischen Priefter accommodirten fich gerne an bie griechischen Borftellungen, und bie Griechen gaben jebenfalls bas Megyptifde im Reflere ihrer Borftellungeweife. Gine mehr ober minder amfaffende Darftellung ber agyptischen Religion haben une hauptfachlich brei Edriftsteller aus bem claffichen Alterthum binterlaffen , Berodot, Diobor und Plntarch. Zerstreute Rotizen finden sich bei bielen andern classischen, jam Theil auch driftlichen Schriftstellern. Gin eigenes Wert über Aegypten ichrieb zu ben Zeiten Ptolemaus II. Philadelphus ber ägyptische Priester Ranetho, wovon jedoch nur noch Fragmente bei Eusebius, und — aus Julius Afritanus — bei Syncellus vorhanden find. In fpatere Beit fallen bie fogenannten bermetifchen Schriften (burch hermes geoffenbart),

Die Angabe Herobots, bag Danaus und Lynkens von Chemmis in Mittels Aegypten ausgegangen seyen, erklart hug burch die Annahme daß immerhin vors webme und angesehene Libyphoniter in den Stadten Aegyptens gewohnt haben mochten, wie daß die Mafe abrer Bolksgenoffen gleich ihnen in das Innere Aegyptens aufzewmmen worden worden. Allein es ist mit Erund anzunehmen, daß der Ort, von wo Danaus ausgegangen seyn soll, erst in späterer geit nach Chemmis verlogt wurde. Babrscheinlich wanderte Danaus mit den jouischen Soldnern, welche nach und nach miter den Aegyptern sich einbeimisch machten, aber ihren nationalen Perseuscult nicht ausgaben, und ihn namentlich in Chemmis beibehielten (Herob. II, 91.), von den Mandaugen des Nil in das innere Aegypten. Bgl. Müller Orchom. S. 111.

Erhalten ift uns eine Schrift von benen uns Richts jugetommen. welche ben Titel führt: "Loov 'Anoldwog Nesdoon legoplugena n. r. d. (Ertige rung ber hieroglyphen, bem Apollo jugefdrieben.) Die 3been biefie Schrift weisen auf einen Reuplatoniter bin. Die Werte ber neuplatonifchen Philosophen, welche unter beren Ramen vorhanden find, enthalten gleichfalls Bieles über agoptische Religion. Go bie Schriften von Appulejus, Philostratus, Jamblichus (do Mysteriis Aegypt.), Porphyrius (do abstinentia). Indessen bie neuplatonischen Philosophen die agyptische Religion nur benügt, um in diese Form ihre eigenen Ideen einzufleichen. Ihre Schriften können daher fast nur als Quellen für ihre Philosophie lofophie, nicht aber für agyptische Religion gelten. - Salten wir uns an bie claffischen Schriftsteller, welche übrigens gleichfalls, aus ben oben angegebenen Grunden, nicht als lautere Quellen gu betrachten find, fo find es hauptsächlich die drei juerst genannten Autoren, welche wir dei dieser allgemeinen Darstellung des ägyptischen Religionssystems berücksichtigen können (Herod. Lib. II. Diod. Lib. I. Plut. de Iside et Osiride). Die Berichte dieser drei Schriftsteller sind, ihrer Zeit und ihrem Charakter gemäß, in verschiedenem Geiste abgefaßt; der des Herodot in unbefangen glaubigem, der des Diodor in rationalistischem, der des Plutarch in idealiftischem Geifte. Go wenig ein Einzelner uns ein reines Bilb von ber ägyptischen Religion entwirft, so nuß boch bie Unklarheit noch größer werden, im Falle ihre Berichte zusammengeworfen werden. Wir sondern daher ihre Darstellungen und heben das Wesentlichste aus benselben aus. Herodot fürs Erste hatte uns, nach dem, was er selbst in Negopten sah, und was er von den ägyptischen Priestern hörte, einen weit vollständigeren Bericht über bie agyptische Landesreligion geben tonnen, als er wirklich gab. Die Ursache, warum er nicht mehr uns mittheilt, liegt theils barin, daß er Manches verschwieg, was er für ein gehness hielt (vgl. II, 46. 47. 61. 65. 170. 171.), theils aber barin, bag er ber Unficht mar, über bie gottlichen Dinge wiffen alle Menfchen bas Gleiche, baber er in feinen Berichten die blofen Ramen und bas, wozu er im Berlaufe genothigt fei, mittheilen wollte (II, 3.). Serobot nennt nun, an berichie-benen Orten, die Namen (zum Theil nur die griechischen Namen) von flebenzehn agyptischen Göttern. Es find aber nach ihm drei Ordnungen ber agyptischen Götter ju unterscheiben. Die erfte Ordnung begreift Die acht erften Götter; in ber zweiten follen ihrer zwölf fenn, welche aus jenen entsprangen (II, 43.); in ber britten follen bie Rachkommen jener zwölf Götter fenn (II, 145.). Unter ben acht erften Göttern wird Menbes (Pan) genannt, der der älteste Gott seyn sollte (II, 46. 145.); ferner eine weibliche Gottheit, Leto (II, 156.). Unter den zwölf Göttern der zweiten Drdnung wird herakles genannt (II, 43. 145.). Unter den Göttern der britten Ordnung Dionysus, der bei den Alegyptern Osiris hieß (II, 42.). Bon den andern Göttern, die Herodot namhst macht, wird die Ordnung nicht angegeben. Uedrigens nennt er noch folgende Götter. Bon funfen gibt er bie agyptischen Ramen: Amun, griechisch Zeus (II, 42.); Apis, griechisch Epaphos (II, 153.); Isis, griechisch Demeter (II, 41., vgl. 59.); Horns, griechisch Apollo (II, 149.), Bubaftis, griechisch Artemis (II, 137.). Bon sechs andern nennt er nur die griechischen Namen: Hephastus (II, 3. 99. 101. u. a. D.); Hermes (II, 138.); Athene (II, 59. 83. u. a. D.); Aphrodite (II, 41. 112.); Ares (II, 59. 63. u. a. D.); Kabiren (III, 37.). Noch tommt ber Name Typhon vor (II, 156.; III, 5.); über die Etymologie beffelben fiebe unten. — Diese von Herodot genannten Gotter werben übrigens, wie er bemerkt, nicht von allen Aegyptiern gleichmäßig verehrt; die Ifis und Ofiris von allen, die übrigen Gotter mehr in den besonderen Kreisen (II, 42.). Was aber das Weitere von biefen Gottern betrifft , ihre Geftalt , ihre Geschichten , Die Art und Beise ihrer Berehrung, fo ift herobot hieruber febr gurudhaltend. Die

cigenfimliche Bilbung gibt er von einigen Göttern an. Go murbe nach m die Ifis mit Rubbornern (II, 41.), Zens mit einem Bibbertopfe (II, 42), ber Gott Menbes (Pan) mit einem Ziegentopfe und mit Bodeseinderen wundersamen Eigenschaften, geboren von einer Ruh, die durch einen Strahl vom himmel empfangen hatte (III, 28.). Das Bild des hophäftus foll das Abbild eines Pygmäenmannes gewesen seyn; ihm ähnlie die Rabiren, welche seine Kinder heißen (III, 37.). Bon Göttermann Gernbat nur Beniges berichtet. Auf den Mythus in (II, 46.) gebilbet. Der Gott Apis (Epaphus) war ein Stier von ten Ofiris und Typhon nimmt er einigemal Bezug, vgl. II, 156., wo er dwon ipricht, wie Typhon den Sohn des Osiris, Horus, versolgt habe, mb wie biefer von feiner Pflegemutter Leto gerettet worden fei, indem er von berfelben auf einer Insel in ber Rabe ber Stadt Buto, welche bie schwimmende Insel heißt, verborgen wurde. Bgl. weiter II, 170-171, Bon einem andern Gotte, Ares, ergablt Berodot ben Mythus, wie berfelbe feiner Mutter beigewohnt habe (II, 64.). Als weiterer Mythus tam emahnt werden die Rieberfahrt bes Ronigs Rhampfinit in die Unterwelt, wo er mit Demeter gewürfelt und bald gewonnen, bald verloren bate, sodann aber wieder heraufgetommen fei, mit einem goldenen Sandind von der Göttin beschenkt (II, 122.). — Ueber den Götterdienst, der von den Aegyptiern ersunden sewn soll, berichtet Herodot aussührlicher (vgl. II, 4. 58. 59. 60-64. 48. 49.). — Bon den Opfergesträngen berichtet er II, 38 ff. Nur wenige Thiere dursten von den Aegyptiern geopfert werden. Ueberhaupt waren sammtlige Thiere durch en III 65, den Aegyptiern bestige Kamilla kaissa Artisca murden durch (II, 65.) ben Aegyptiern beilig. Gewiffe beilige Thiere wurden burch befondere Barter , von frommen Gaben , erhalten. Auf bas Umbringen eines heiligen Thieres war der Tod gefest (65.). Etliche Thiere wurden nach ihrem Lobe in besondere Stabte gebracht, andere wurden je in ihrer Stadt in beiligen Grüften begraben. Einzelne Thiere waren in besonberen Kreisen besonders heilig, mahrend sie in andern Kreisen feindlich behandelt und sogar gegeffen murben (69.). Bgl. über die einzelnen beiligen Thiere II, 38. 41. 69. 72. 74. 75. Alle Urfache ber Thierverehrung bentet herodot an einer Stelle die Rüglichkeit an (II, 75.), ein andersmal will er sie verschweigen (65.). Was aber, abgesehen von der Urfage, ben Thiercultus an fich betrifft, fo durfen wir nach bem Berichte bes pervote annehmen, daß die Thiere den Regyptiern heilig waren, nicht bies in dem Sinne, daß sie Thiere den Regyptiern heilig waren, nicht bies in dem Sinne, daß sie als den Göttern geweist galten, vielmehr in dem Sinne, daß sie selber göttlich verehrt wurden. Dieß geht nicht bies aus der Bildung ihrer Götter hervor, welche meist Thiergestalt baden, sondern es erhellt vornemlich daraus, daß sie einen ihrer Hauptsitter nicht blos in thierischer Gestalt vorstellten, sondern daß sie ein bestimmtes thierisches Individuum, den Apis, als ihren Gott verehrten (III, 27. 28.). Hiernach hatten die Aegyptier die Borstellung, die Götter richeinen in der Gestalt der Thiere. Steht aber auch dieses sest, so trigt fic weiter: was für eine Vorstellung hatten die Aegyptier von dem Befen ihrer Götter, ihrer Macht, Herrschaft n. f. w.? Herobot gibt iber diese schwierige Frage nur Weniges. Uebrigens hebt er in dem, nat er berichtet , verschiedene Seiten ber Religion hervor. Berobot beristet (II, 82.), "es sei eine Erfinbung der Aegyptier, welchem Gott jeder Amat und Tag heilig sei, welches Schickfal Einer je nach dem Tage feiner Geburt erfahren werbe" u. f. w., und weist bamit auf eine aftroan einer andern Stelle (II, 144.) fagt er, bie Gotter feien eine bestimmte Anzahl von Jahren vor ben menschlichen Königen die Herrscher in Regypten gewesen, und zieht hiedurch die Götter in die Geschichte krein, womit er eine Ansicht andentet, welche später, gleich einseitig wie die obige, weiter entwickelt wurde. Bemerkenswerth ift, daß nach

Berobot ber Beroenbienft ben Megyptiern nicht befannt war (II, 56.). Gleichwohl fpricht herodot (II, 91.) von bem Cultus bes Perfens in Chemmis. Dhne Zweifel war bieß ber Cultus griechischer Einwanderer; in Berbindung mit bemfelben ftanben griechische Bettspiele, von benen fonft die Aegyptier nichts mußten (II, 91.). — Es ift noch übrig, aber bie Borfiellungen ber Aegyptier von bem Tobe nach herobot zu berichten. Belden Berth bie Aegyptier auf leibliche Fortbauer nach bem Tobe, b. h. auf Erhaltung bes Leibes legten, ift befannt genug und geht auch aus Hervort. Durch Einbalfamirung bes Leichnams, welche Hervort nach ihren verschiedenen Arten beschreibt (II, 86-88.), sollte dieser Zweck erreicht werden. Auf solche Weise sich die Fortdaner gesichert zu seinen galt für das größte Glück. Daher die Sitte, bei Gastmahlen einem Todten zu zeigen, um die Gäste fröhlich zu machen (II, 78.). Reben dem so eben Angeführten erwähnt herobot die ägyptische Borstellung von der Unterwelt, wo Demeter und Dionysus die herrschaft sühren (II, 123.), wed unwittelbar dazust folgt die Angehe nan dem Monden der Acametica und unmittelbar barauf folgt bie Angabe von bem Glauben ber Aegyptier an eine Seelenwanderung burch alle thierischen Rorper, bis die Seele nach 3000 Jahren in einen Menschenleib zurudtehre (II, 123.). Ueber bie Bereinigung bieser verschiedenen Borftellungen wird unten bie Rebe feyn. Bir geben über zu ben Berichten bes Diobor über agyptische Religion. Diobor war felbft in Negypten und hatte überbleß ichriftliche Quellen aus älterer Zeit; besonders die Logographen, und unter diesen den Sekatans von Milet, ber Dberagopten nach eigener Anficht befdrieb. Bgl. Denne de fontibus et auctoribus historiarum Diodori et de ejus auctoritate etc., in ben Commentar. Soc. Reg. Gotting. Tom. V. VII. Mein was gerabe bie Darftellung ber agyptischen Religion betrifft, so gibt hierin Diobor weit weniger bas, was er felbst ober Andere vor ihm gesehen und erfahren; sondern er gibt seine eigene ober seiner Zeitgenoffen subjective Anfact über bie in ihrer urfprunglichen form veraltete Boltereligion. Die Religion tritt uns bei ihm entgegen, vielfach gerfest burch fpatere Beisbeit, und häufig gang aufgelost in Aftronomie, Physit, Geschichte. Schwierig, ja unmöglich mare es, burch' eine chemifche Scheidung bie alte und lantere Religion ber Aegyptier auszusondern. Daher muffen wir uns begungen, das Wesentlichte aus Diodors Bericht, in der Form, in welcher
er es gibt, wiederzugeben. Die Aegyptier, berichtet Diodor (I, 11 f.),
haben zwei ewige und erste Götter angenommen, die Sonne und ben Mond, Ofiris und Isis. Diese Gottheiten, glanben fie, ernähren Alles und laffen es machien innerhalb ber Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Binter. — Den Stoff zur Bildung alles Lebendigen liefern größtentheils biese beiben Gottheiten, die erste nemlich bas Geistige und bas Fenrige, die zweite bas Feuchte und Erodene, und beibe zusammen bas Luftige. Dadurch werbe Alles erzengt und erhalten. Jebes biefer Befen fei als Gottbeit betrachtet und mit einem entsprechenden Ramen bezeichnet worben. Den Geist haben sie Zeus genannt, das Feuer Sephäftus, die Erbe Mutter (Ph Mirne - An Mirne), das Feuchte Oceane, worunter die Aegyptier den Ril verstehen, die Luft endlich Athene u. f. w. Diese Gotter nun sollen auf der Erbe umberwandeln und den Menschen erscheinen in ber Gestalt heiliger Thiere, zuweilen auch in menfchliche und anbere Kormen fich bullen. — Ans ben ewigen Gottern aber fepen nach ber Deinung Formen sich hullen. — Ans den ewigen Gottern aver jegen nach der Negoptier andere entstanden, die zwar sterblich waren, aber wegen ihrer Beisheit und ihrer Verdienste um die ganze Menscheit der Unsterblich- leit theilhaftig wurden. "Einige waren Könige in Negopten. Ihre Ramen sind zum Theil den Namen der himmlischen entsprechend, theils aber sind sie eigenthümlich. Es ist helios, Cronos und Rhea, serner Zens (Amon), hera und hephästos, hestia und hermes." Rach der Ausfage anderer Priester war der erste König hephästos, der Ersinder des Feners. Später herrschie Eronos mit Rhea, der den Zens und die hera zeugte. Diefe werben wegen ihrer Berbieufte bie Beherrscher ber gangen Belt. für Rinder (jedes an einem Schalttage der Aegyptier geboren) find s, 3fe, Typhon, Apollon, Aphrobite. Ofiris vermablte fich mit , mube Thronfolger und machte viele wohlthatige Ginrichtungen. Ifis wurde gugleich Gefeggeberin. Unterftust wurde Dfiris burch mes, welcher die Sprache, die Buchftabenschrift, die Gestirnkenntniß metfand. Cap. 12–16. Im Folgenden (17–26.) wird der Jug des erzählt, den er durch alle Länder der Welt unternahm, um die Men ben Aderbau zu lehren und fie an ein gesittetes Leben zu ge-m. In Cap. 21. berührt Diobor bas Geheimniß von bem Tobe Diris, durch seinen Bruder Typhon, ber ihm nach ber Herrschaft 2. 3fis rachte ibn, mit Sulfe ibres Sohnes horus. Cap. 22. ben bem Begrabniforte bes Dfiris und ber Isis gesprochen. Ein bes Dfiris werbe auf ber Infel Phila gezeigt, um welches Grab Dpferschalen fteben, welche bie Priefter jeben Tag mit Dilch miffen, und babei ben Tob bes Ofiris beklagen. Bon ben Gliedet Dfiris, ben Epphon gerftudelte, werben bie Gefchlechtetheile meir gefunden; aber anch fie werben gottlicher Chre gewurdigt, und d biefes Glied bei ben Beihen und Opfern für Ofiris als das igt betrachtet. — Im Folgenden wird noch bemerkt, die Nachrichten den agyptischen Gottheiten lauten überhaupt fehr verschieden. Ofiris werde auch als Eins betrachtet mit Serapis, mit Dionysos, Pluton, bin, Beus, Pan (Cap. 25.). Bemerkenswerth ift noch, daß Diodor bie Beit von ber Regierung bes erften Gottes Helios bis auf Aleben Großen (im Gangen 23000 3., vgl. Cap. 23.), fo wie über begierungszeit ber einzelnen Götter (1200, fpater 300 3.) genaue ben beibringt. — Rach bem Bisherigen betrachtete Diobor hauptbie Gefdichte als Grundlage ber agyptischen Religion und Theo-Daneben tritt bas aftronomische Element heraus (bie 3fis eine **Mospitin;** Enltus des Ofiris auf der Infel Phila, wo die Priefter **16** 300 Shalen mit Milch füllen. Bgl. diezu Cap. 49. und 50, wo dem aftronomischen Ringe des Königs Osimandyas und der Aftroben Aegyptier, namentlich ber Thebder, überhaupt bie Rebe ift).
Berigen tritt bas Charafteriftische ber ursprünglichen agyptischen in, welche als eine bestimmte Stufe ber Naturreligion besonders mimalifche Leben jum Princip machte, auch in bem Berichte bes bervor. Ueber bie Berehrung ber heiligen Thiere berichtet Diobor nich, und ftimmt damit im Befentlichen mit herodot überein (vgl. 8-85.). Ueber bie Urfache ber Thierverehrung bringt er, jum bei, fiellt aber meift nur außerliche und willführliche Urfachen auf, in Beziehung auf bas Befen ber urfprünglichen Raturreligion eine E Ginficht verrathen. Bgl. Cap. 86-90. Es ift noch übrig, beffen, Dibbor von ben agyptischen Leichengebrauchen (C. 91-93.) ergablt, frang ju thun. Diobor beschreibt bie Eraner über bie Todten, bie Einbalfamirung ber Leichname, und bie Bestattung ber Todten. in ein Lobter bestattet werden foll, fo wird dieß gemelbet mit den ben wer will über ben See geben." Diefer Leichenfahrt über ben Bit vorher ein Gericht über ben Tobten, ob er wurdig fei, in bie mgen ber Frommen in ber Unterwelt aufgenommen zu werben. ber Lobte fur murbig gehalten , fo ftellen feine Ungehörigen eine tifung an, und bestatten ihn alsbann, entweber in einer besonderen bober in einem Gemache ihres Hauses." Roch bemerken wir, baß Diodor mange griechische Gebrauche und Mythen aus Aegypten nnd verfchiebene Manner anführt, welche, nach ber Ausfage ber in alten Zeiten von Griechenland nach Aegypten gekommen seyn (6. 96.). - Bir geben über zu bem britten Berichterftatter über

ägyptische Religion aus bem classischen Alterthum; es ift Platarch in seiner Schrift über Iss und Oficis. Den hauptinhalt biefer Schrift bilbet bie Entwidlung höberer Anfichten über agyptische Religion und über Religion überhaupt. Dabei foidt aber Plutarch feiner Anslegung ver ägyptischen Mythen eine Erzählung berselben voran, und auch im Berlaufe der Auslegung gibt er östers historische Rotizen, welche für die ägyptische Religion an sich von Bichtigkeit sind. Im llebrigen ift auch die Auslegung selbst nicht nur für die griechische, sondern auch für die äghptische Religionsgeschichte von großem Interesse. Pete Schrift von Plutarch zeigt uns die alten Religionen auf einer Stufe der Entwicklung, wo die nationalen Götterkreise im Pantheon sich aufgelost haben. Plutarch bringt vor Allem darauf, daß die ägyptischen Gottheiten nicht für solche, die den Aegyptiern eigenthümlich seven, sondern für universelle Gottheiten genommen werden. Nur in so weit kann er den Griechen nicht verleugnen, als er den Ursprung des Götterdienstes in Griechen- land sucht; daher er die ägyptischen Götternamen Osiris, Iss u. s. w. für ursprunglich griechische erklärt, welche in alter Zeit mit den Auswanberern von Griechenland weggetommen und nun ben Griechen fremb ge-worben fenen (C. 61.). Bas aber bie Anficht über bas Befen ber Götter betrifft, welche uns auf biefem Standpunkt entgegentritt, fo find es gulest Ibeen höherer Speculation, welche in die religiöfen Borftellungen hinein-gelegt werden; doch fo, daß auch untergeordnete Ansichten, als phyfita-lische, mathematische zc. daneben zugelassen werden. Plutarch entwickelt ninge, margematische ic. daneden zugelassen werden. Plutarch entwickelt zuerst seine Grundsäse bei der Auslegung der heiligen Gebräuche und der Mythen, wobei er unter Anderem sagt: Die Philosophie ist bei den Aegyptiern in Fabeln und Erzählungen gehüllt. Daß ihre Götterlehre eine räthselhafte Beisheit enthalte, das dehten sie selber an, indem sie Sphinze vor ihren Tempeln ausstellen. Ferner weist darauf hin die Inschrift des Minerva- (Jis-) Bildes zu Sais: "Ich din das All, das gewesen ist, das ist, und das seyn wird; meinen Schleier hat noch kein Sterblicher ausgedecht" (E. 9.). Bon den Mythen der Götter ist Richts, wie est erzählt wird, wirstich norgesollen. Das Robre an den Mythen wie es erzählt wird, wirklich vorgefallen. Das Bahre an den Mythen gewinnen wir durch eine philosophische Deutung (C. 11.). — Es lautet aber die Fabel kurz folgendermaaßen. Rhea hatte heimlich Umgang mit Saturn. Der Sonnengott, der dieß bemerkte, sprach den Kluch über sie ans, daß sie weder unter ihm noch unter dem Monde (weder in einem Monate noch Jahre) gebären solle. Mercur aber liebte die Göttin gleichstalls und beschlief sie; darauf spielte er Bürfel mit dem Monde und aemann diesem den Josephar keil eines ieden Tages ab. worans 5 Tage gewann biefem ben 70ften Theil eines jeben Lages ab, worans 5 Lage entstanden, die zu den 360 hinzugefügt wurden, und noch jest bei den Aegyptiern Schalttage heißen. An diesen feiert man das Geburtssest der Götter. Am ersten Tage soll Osiris geboren seyn, welcher als der Herr des Alls und als der große König verfündigt ward. Am zweiten Tage kam Arveris zur Welt (Apollo oder der altere Horus); am pritten Typhon, ber mit einem Schlag aus ber Hufte seiner Mutter sprang; am vierten war die Geburt ber Isis zu Panygra, am fünften die der Rephthys, die Einige Telente und Benus, Andere auch Nice nennen. Ofiris und Arveris stange Letente und Benus, Andere und Mercur, Typkon und Rephthys fammen von der Sonne ab, Jsis von Mercur, Typkon und Rephthys von Saturn. Typkon soll die Nephthys geheirathet haben; Jsis aber und Osiris sollen sich schon in Mutterleibe vereinigt haben, daher, wie Einige wollen, Arveris, der ältere Horns, geboren seyn soll (E. 12.). Osiris, so erzählte man, brachte, so wie er die Regierung angetreten, die Regyptier von ihrer roben Lebensweise zurück, lehrte ste den Gebranch der Frischte auch Mesentellen Regien Früchte, gab Gefege u. f. w. Darauf zog er ans, um allenthalben Gefittung zu verbreiten. Rach feiner Rudfehr verfdwor fich Tophon gegen ihn und führte mit 72 Ditverschwornen und einer anwesenden athiopischen Königin einen Anschlag gegen ibn aus. Durch Lift wurde Ofiris in einen

Raften gesperrt, welcher fofort in ben Fluß getragen wurde, ber ibn wein in das Meer trieb. Dieß geschah am 17. des Monats Athyr, wo die Sonne durch den Scorpion geht, im 28sten Jahre des Lebens (ober du Regierung) des Osiris (E. 13.). — Als Isis die Kunde vernahm, jes sie transernd aus, um den Sarg des Osiris aufzusuchen, und fand du endlich in Byblus (16. 17.). Nachdem sie ihn gefunden, zog sie zu imm Sohne Sorus, ber zu Buto erzogen murbe, und ichaffte ben Raften m einen besonderen Ort. Hier aber fand ihn Typhon, als er einft Rachts im Mondschein jagte; er erkannte den Körper und zerstückelte ihn m 14 Stücke, die er überall umherwarf. Isis suchte sie wieder zusammen, und an jedem Ort, wo sie eines fand, veranstaltete sie ein Begräbniß. Um das männliche Glied des Ofiris konnte Isis nicht finden, denn es war in dem Fluß von den Fischen gefressen worden. Isis ließ dafür das Gieb nachbilden und heiligte den Phallus, dem auch jest noch die Aegyptier ein Fest feiern (18.). Darauf erschien Osiris aus der Unterwelt dem Horns und übte ihn zum Rampfe. Als er hinlanglich gerüftet, ging er den Rampf mit Typhon ein und gewann die Oberhand. Typhon ward der Ifis gebunden übergeben. Da biefe ihm nicht bas Leben nahm, fon-dern ihn wieder frei ließ, fo legte Horus im Unwillen hand an seine Mitter, und rif ihr bas Diabem bom haupte. Dafür wurde ihr von Recur ein Rubtopf aufgesett. Horns, ber Tophon einer unachten Abflammung beschuldigte, warb burch Mitwirfung bes Mercur von ben Got-irrn far acht erkannt und Typhon warb barauf in zwei Schlachten besiegt. Il gebar fobann von Ofiris, ber ihr nach feinem Tobe noch beigewohnt batte, ben ungeitigen und an ben untern Gliebern fcmachlichen Sarpo-trates (19.). — Fur bie Anelegung ber hiermit bargelegten Mythen ift gurft anguführen bie Behauptung ber Priefter (C. 21.), bag bie Leiber Gotter bei ihnen ruben; ihre Seelen aber glangen als Geftirne am himmel, und werden mit bem Ramen von Thieren bezeichnet. Beigefügt wird: ju bem Unterhalt ber beiligen Thiere hatten alle Bewohner bes Landes etwas Bestimmtes beizutragen; nur die Bewohner der Thebais tragen Richts bei, weil sie keinen sterblichen Gott verehren, sondern einen Gott ohne Anfang und ohne Ende, den sie Kneph nennen. — Im folgenden weist Plutarch bie Auslegung ber Göttergeschichten von Thaten und leiben menschlicher Ronige (nach ber Weise bes betrügerifden Gubemens) als eine unglaubige und gottlose zurud (C. 22.). Richtiger sei, bem die Mythen auf Damonen bezogen werden, welche auch Plato und kabere annehmen (25. 26.). Sobann werden andere Erklärungen genannt, mide für philosophischer gelten. Zuerft bie einfache physische, wornach Dinis ber Ril, Ifis die Erde und Typhon das Meer feyn foll (32.). Wer als diese ift die Auslegung der gelehrteren Priefter, welche unter ben Dfiris überhaupt das befruchtende Princip versteben, dem Typhon datzen das Dürre, Fenrige und Trockene zuschreiben (33.). Sonne und Rud fahren auf Schiffen, was ihre Entstehung und Ernährung aus dem fracten anbenten solle (34.). Auf die Feuchtigkeit, als Princip aller Dinge, beziehe sich anch das Götterbild mit einem breisachen Zeugungs-bliebe, welches bei dem Feste der Pamylien von den Aegyptiern umberskingen werde (36.). — Mit der physikalischen Auslegung, nach welcher im Ernigen werde (36.). time Erflarung ber Tranerfeste gegeben wirb, welche bem Ofiris gefeiert verben (39.), verbinden Einige noch eine aftronomisch-mathematische, und etdiren den Typhon für die Sonnewelt, den Osiris für die Mondswelt, weil nemlich das Mondlicht Feuchtigkeit schaffe, das der Sonne aber Indenheit und Dürre (41.). Plutarch will alle diese Erklärungen zusummenfassen. Dem Typhon; meint er, gehöre überhaupt Alles zu, was in Ratur Schändliches und Berderbliches enthalte. Was dagegen geordnet wheilsam fei in ber Ratur, und ebenso was gut und vernünftig in ber Stele, das tomme von Oficis (45-51.). Nachdem Plutarch noch einmal

bie physikalische Auslegung berührt (51.52.), kommt er wieber gurad auf bie spekulative. Nach biefer ift ihm Isis überhaupt bas Beibliche in ber Natur, bas alle Erzeugung in sich aufnimmt. Bon Natur ftrebt sie nach bem Erften und Sochften, welches mit bem Guten baffelbe ift. 3ugleich ist sie aber auch Raum und Materie für das Bose (53.). Die Seele des Osiris, das Wahrhafte, Geistige, ist unveränderlich; das Sinnliche dagegen drückt davon Bilber ab, welche von keinem Bestande sind, sondern der Unordnung und Berwirrung unterliegen, welche aus der obern Gegend vertrieben nud mit Horus im Streit begriffen ist, dem die Bfis als fichtbares Bilb ber geiftigen Belt gebiert (54.). In biefem Sinne fest Plutarch scine Spekulationen fort und bestreitet im Folgenden besonders auch diejenige Auslegung der Mythen, wornach man die Götter undermerkt in Winde, Ströme, Saaten u. dgl. umwandle (66.). Es beruhe dieß auf einer Verwechslung, ähnlich derjenigen, welche bei den Aegyptiern stattsinde, welche die Thiere für Götter ansehen, statt daß sie dieselben als den Göttern geheiligt betrachten (71.). Als Urache der Thierverehrung geben bie Aegyptier Berfchiebenes an (72-77.). Einige reben von einer Berwandlung ber Götter in Thiere, aus Furcht vor Epphon. Dieg fei fo unglaublich, als mas Andere fagen, daß die Seelen ber Berftorbenen nur eben in biefen Thierforpern erneuert und gleichsam wieder geboren werden (vgl. 31., wo Plutarch bavon redet, daß die Seelen gottlofer und ungerechter Menfchen in Thierleiber übergeben). Beiter werden politische Ursachen der Thierverehrung angeführt, und endlich die Rüglichkeit der Thiere und ihre symbolische Bedeutung, wor-auf Plutarch noch einmal auf seine spekulative Ansicht von den ägyptischen Göttern zuruckommt. Die Schrift von Plutarch enthält hiernach speku-lative Ideen, welche wir mehr als das Eigenthum des Plutarch anzufeben haben, als baf une aus ber Darftellung biefes Schriftstellers ein reines Bild ber agyptischen Religion hervorginge. Daffelbe ift noch in einem gang anderen Sinne in Beziehung auf Die fpateren Reuplatoniler zu fagen, welche die ägyptische Religion zur hulle ihrer theosophischen Bbeen willführlich umschufen. Charafteristisch ift besonders ihre Rosmo, gonie, welche auf einer eigenthumlichen Naturphilosophie beruht, und in manden Puntten an bie Spfteme ber Gnoftiter erinnert. Bgl. über bie Grundbegriffe und Sauptfage biefer fpateren Theofophie: Creuzer Symb. und Mythol. 1fter Bb. S. 310. (Creuzer gibt biefe Begriffe und Lehrfage ale ben Inhalt ber agoptischen Priefterlebre. Allerbinge mogen gur Beit ber Neuplatoniker auch ägyptische Priefter bieselben fich angeeignet baben. Nichts berechtigt bagegen, jene Lehren icon in früherer Beit als haben. Nichts berechtigt bagegen, jene Lehren schon in früherer Zeit als Geheimlehren vorauszuseßen.) Ereuzer führt übrigens (nach den hamptstellen Damascius de principiis bei D. E. Wolf Aneod. gr. III, 260. Euseb. praepar. evang. III, 6 sqq. Jamblich. de Myster. VIII, 3. u. a.) folgende Saße an: "Athor, die alte Nacht, in der Alles verborgen war, gedar zuerst den Phihas und die Neith, d. i. die männliche und weibliche Urfraft (Urlicht und höchste Weisheit). Aus Phihas und Neith gingen hervor Phanes und Kneph, das erst geborne Licht und der Lebensgeist aller Dinge. Dieser Kneph stellt sich zuerst in einer Trias dar. Unmittelbar darauf folgen die sieben Urmächte (gewöhnlich unter dem Prädikat der sieben Tone des Weltalls genannt). Hieran schließt sich die Rosmogonie: Athor gedar im Aether das Ey der Welt, welche zuerst noch dunkel war. Phihas blies darauf das Welten aus, das En zersprang, und Phanes, der Erstgeborne, ging in zweisacher Gestalt daraus bervor, und mit nes, ber Erftgeborne, ging in zweifacher Gestalt baraus bervor, und mit ihm die Geburt aller Befen, ber Gotter und Meufchen" — Diefes Wenige führen wir an zur Charafteriftit ber späteren ögyptischen Reli-gion, wie sie von ben Reuplatonitern eigenthumlich gestaltet wurde. Für Die Kenntniß ber altägyptischen Religion steht noch die Benugung Einer Duelle une offen. Diese ift gegeben in ben altagoptischen Monumenten,

auf welchen die agyptifchen Götter vielfach abgebilbet erfcheinen. Minig bleibt immerhin die hierans zu schöpfende Renntniß fo lange, bis bie fammen Monumente burch bie entzifferte Sieroglyphenschrift beutlicher ju uns reben. Inbeffen wenn wir auch bie Ramen aller einzelnen Gott-jeffen und bie bestimmteren Borftellungen von benfelben aus ben Monnmenten für fich noch nicht erkennen, fo find boch bie Bilber, welche uns bier entgegentreten, bagn geeignet, von bem Charafter ber agoptifchen Miligion im Allgemeinen einen beutlichen Begriff ju geben. — Bir bemen hiezu bie Schrift von A. hirt "über bie Bilbung ber agyptischen Gottheiten." Dit 2 Lafeln. Aus ben Schriften ber tonigl. Atabemie ber Biffenfc. an Berlin vom Jahr 1821 besonders abgebrudt. Berl. 1821. but hat nur die Rachrichten ber Alten, und zwar faft ausschließlich bes herobot jur Auslegung ber bilblichen Darftellungen benutt. Er verfucht bie 17 von Berodot genannten Gottheiten auf den Monumenten wiederminben, und ftust fich babei gang auf bie untritischen Boraussetzungen bes herobot. Seine Auslegung hat baher manches Willführliche und Unficere. Dieg hindert uns jedoch nicht, die von ihm mitgetheilten Darfedungen gu benüten, ba wir an bie Auslegung berfelben nicht gebunden find. — hirt fucht zuerst die 8 alten Gotter bes herodot auf ben Mo-numenten wiederzufinden, und beginnt mit ber Leto, von welcher herodot ben agyptischen Ramen nicht mitgetheilt hat. Er findet fie bargeftellt als Rahrmutter ber beiben Rinber horus-Apolle und Bubaftis-Diana, namentlich wie fie ben horus fangt ober auf bem Schoof bat. Auf einem Dounmente namentlich (bas übrigens nicht abgebildet) will er fie an bem ihr geweihten Thiere, bem Ichneumon, erkennen. Der Kopfput, ben bie Gottin auf jenen Abbildungen hat, foll ber Leto mit allen Muttergottimen gemein feyn: eine Müße nach bem Bilbe bes langhalfigen Gepers (ber nach Horapollo ein Symbol ber Mutterliebe war). Ueber ber Mitte bes Scheitels erheben fich zwei hörner, in welche eine runbe Scheibe eingelaffen ift, bei biefer wie bei andern Göttinnen. — Ein andermal foll die Leto erscheinen mit einem Nilmesser (einem wie eine Säge gezahnten Instrumente) in der Hand, wo hirt sie an dem ihr gleichfalls beiligen Thiere, der Spihmans (Aelian de Nat. Animal. 10, 47.) erkennen will. — Auf den Pan oder Mendes, der mit den Bodssien, wie herodot ihn schildert, nur einmal auf den bekannten Monumenten sich finden soll, folgt bei hirt 3) der wiederköpfige Amun, der af den Bildwerken öfters erscheint, häusig thronend ober auch ftebend. Deimal fieht man ihn, wie von ihm und einer Göttin ein Jungling (Konig oder Priefter) geweiht wird. Merkwurdig ift das Schiff bes Gottes, welches in Elephantina und in ben großen Tempelruinen bes Gettes ju Theba vortommt (vgl. Diob. I, 15. I, 97.). Diefes Schiff ift ist bas Einzige, was in ihm ben Erfinder und Ginrichter ber Milichifffint erkennen läßt. Amun wird auch abgebildet, wie er mit ausgebreinin Flügeln (welche die Binde erregen) fieht, in ber einen Sand einen Raft mit geschwelltem Segel, und in ber anbern ben Rilfcluffel haltenb. 4) Die Zwerggestalt bes Bultans — nach Berobot — will Birt auf zwei Darftellungen ertennen. Auf einer berfelben ergreift ber Gott bas mannlige Glieb mit ber hand, auf ber andern halt er Lotosblumen in seinen binben. 5) helios, ward nach horapollo mit dem Fallenkopf gebildet; we folche Figuren mit dem Fallenkopfe zeigen sich häufig. Auf einem Bilde trägt der Gott mit dem Falkenkopfe eine Sonnenscheibe auf seinem Ropf, mit einer Art Saum von Strahlenschein. Der faltenköpfige Helios erfceint auch in der Unterwelt, bei dem Todtengerichte. 6) Luna, ift in hren Abbildungen von Isis und von Bubaftis schwer zu trennen. Ifis und Luna werben mit hornern vorgestellt, um bie Sichelform bes Mondes p bezeichnen. Plutarch nennt ben Mond eine mannweibliche Gottheit. hiernach ware ein Bild ju erklaren, worauf Deus Lunus dargestellt ift,

wie er aus bem Phallus ben Samen ber Erzengung burch ben Aether gießt, und unmittelbar baburd menfoliche Befen zeugt. 7) Minerva, Reith, wird von hirt, um ber Analogie mit ber griechischen Göttin willen, boch ohne historische Begrundung, als weise und friegerische Gottin gefaßt und berfelben bie Thiermaste bes lowen zugeschrieben. Gine folche Gottin finde fich öftere neben Amun, "Minerva neben Jupiter." 8) Benne, nach bem Etymol. magnum bei ben Aegyptiern Athyr, bie Rub. In Tentyris hatte fie einen Tempel, wahrscheinlich schon aus späterer Beit, wo fie bereits menschlich gebilbet, aber mit Rubohren vortommt. 9) Bercules, foll nach hirt bargeftellt feyn in Zwerggeftalt (ber Gestalt ber Rabiren), ober aber mit einem gowengesicht, als triegerischer Gott nach Analogie bes griechischen Beracles. 10) Mars, foll als jugenblicher Gott bei ber Benns im Tempel zu Tentyris erscheinen. hirt sucht barin ben griechischen Mythus, aber ber angebliche Mars zeigt sich auf jenem Bilb als ein Anabe. Auf einem anbern Bilbe foll Mars sich barftellen als Bollervertilger, ber einen Bunbel Feinbe am Schopf halt und erfchlagt. Bielleicht wurde auch Mars, wie hirt meint, als Gott mit dem Lowentopf bargestellt. 11) Anubis, mit dem hundstopf, tommt neben Amn und Osiris vor. Auf einem andern Bilde ift er mit der Bereitung von Mumien beschäftigt. Bei dem Seelengericht des Osiris steht er mit helios zugleich an der Wage. 12) Thot, der zweite Hermes neben Annbis, der Ersinder verschiedener Kunste, wird dargestellt mit dem Ibistopfe. Er thront mit Scepter und Schlüssel; erscheint anderswo in stehender Stellung, als Lehrer und Redner, mit aufgehobener Hand, und in der andern Sand eine Rolle. Sirt erinnert an ben hermes Agoreus - gewiß dem schweigfamen Aegyptier eine ebenfo frembe Figur, als die avoga über-haupt ibm unbefannt war. Thot mit der Rolle in der hand ift vielmehr ber Gott ber Priefter, benen bie Gotterlehre und alle Beisheit anvertrant mar. - Thot vollzieht mit Belios bie Scepter - und Schluffelmeibe. (Bener vielleicht auch hier ber Gott ber Priefter, Diefer ber Gott, ben bie Ronige verehrten. Bgl. ob.) Auf einem andern Bilbe zeigt Thot am Nilmesser die Sohe des Wasserstandes. Auch kommt er vor beim Lobten-gericht des Osiris, als Protokollführer. 13) Osiris, identisch mit Sera-pis, die erste von den funf Gottheiten, welche ans den zwölf ersten entfprangen, ericheint auf gablreichen agoptischen Monumenten. Bir feben ihn erftlich thronend dargestellt, als Gott, Ronig und herr über Aegypten, mit ber Peitsche in ber Rechten und bem Augurstab in ber Linken. Charakteristisch ift bem Gotte eine Art Febermuge mit herabfallenden Streifen. — Besonders sind zu bemerken die Darstellungen, welche sich auf die Leiden des Osiris beziehen. — Isis sindet den Osiris todliegend, gleichsam mumienartis, mit der Peitsche in der Nechten und dem Augurstab in der Linken. — Nach der Berstümmelung und Wiedervereinigung ber Theile bes Leichnams fleht die Gottin betrübt über ben nicht wieber gefundenen Phallus. Gin Bogel, mit einem Menfchengeficht, bie Duge bes Dfiris tragend, ichwebt über bem Leichnam und bringt ben Phallus jurud. Isis und andere Göttinnen stehen umber. — In einer andern Darftellung hat die Göttin bereits für die Erganzung des fehlenden Theiles funftlich geforgt. — Die Statue bes Gottes mit bem Phallus und ber Peitsche fteht endlich zur Berehrung erhöht. Hinter ber Statue ber Altar in ber Mitte von zwei Eppreffen und einem Lotus. Die fymbolische Bedeutung des Lotus ergibt sich aus einer Abbildung, wo ein por bem Bilbe des Dfiris stehender Priefter ben Lotusfelch über eine Ara fo vorbengt , bag ber Phallus bes Gottes fich in biefelbe fentt. Auf

<sup>\* 3.</sup> v. Sammer, in einer Abhandlung in ben Fundgruben des Orients (V, S. 273 ff.) erklart biefe Gefialt fur wolfekopfig, und findet davin einen feindlichen Genius.

inem andern Bilbe ift der Lotos dargestellt, wie er sich gleichsam magnetils angezogen jum Phallus neigt. — Auch bas Fest ber Phallophorien in ben Monumenten bargestellt. Priefter tragen ben mit bem Phallus bewaffneten Gott auf ihren Schultern, indem der König felbst mit dem counsgehenden beiligen Stier, bem Sinnbild bes Gottes, ben Bug an-Met. — Das Hauptreich bes Osiris war aber bie Unterwelt. Als Walter mb Oberrichter thront er allein mit Peitsche und Augurstab in allen Bordekungen, die von dem Todtengericht vorhanden sind. — Ein Bild des Offis war den Aegyptiern bekanntlich der Stier und namentlich der Apis. Im Trauerfeste bes Dfiris wurde ein goldener Stier zur Schau gebracht. Die Abbildung eines folden Stiers findet fich in den Grabern zu Theba. Die Ueberkleidung ift aber farbig, mahrend sie sonft als schwarz ange-eben wird. 14) Jis. Als Borftand des agyptischen Landes (Demeter m Sinne ber Griechen) ift Ifis leicht zu erkennen in einem Relief in en Felsengrabern zu Ilithnia, wo unter ben verschiedenen Arbeiten ber Betreide-Erndte und ber Weinlese bie Göttin mit ihrem Sohne Horus Opferungen empfängt. Mit Horus erscheint sie in den Denkmälern von theba neben Ofiris thronend. Sie ist besonders erkennbar burch ben iber ihrem Haupt befestigten Stern Sothis. Der Aufgang dieses Sternes var den Aegyptiern ein Zeichen in Beziehung auf das Wächsen des Nils; aber die Göttin einen Nilmesser in der Hand trägt, und mit einem Stadden ben Grab ber Bafferhöhe bezeichnet. Ale herrin ber Riluberschwemmung ist sie wohl auch bargestellt, wo sie Scepter und Schlussel mit ansgereckten Armen halt und als Leiterin und Erregerin ber Winde Geverflügel tragt. Ruhlopfig erscheint die Ifis ohne Zweifel auf einem Relief in den Tempelruinen zu Hermanthis. Es find auf demfelben zwei tablopfige Beiber abgebildet, jebe mit einem Kinde an der Bruft, ju-gleich mit einer britten Göttin auf einem Lagerbette hockend, unter bem Lager zwei Kube, die Sinnbilder der Isis, jede gleichfalls ein ftehendes Rind an ihrem Enter nährend. Die Isis scheint hier vorgestellt, bas eine-mal als Mutter und Rährerin von horus, das anderemal von Diana. — Ist als herrscherin ber Unterwelt erscheint bei allen Borftellungen bes Lodtengerichts. Sie tragt Schluffel und Scepter und empfängt ben gu Richtenben. — 15) Horus — Apollo — erscheint als Kind mehrmal mit der Rahrmutter Leto, zugleich auch mit helivs (nach Plutarch dem eigent-ligen Bater des Horus). Jum Jüngling herangewachsen, wird er von der Nutter erhöht und gekrönt; in andern Vorstellungen sehen wir ihn mit helios andere Könige weihen und krönen. Defters erscheint er auf der kotosblume sigend, auf Thierfreisen, wo also eine aftenomische Be-bentung vorauszusepen ist. — Als Gott des Wachsthums, als Geber richer Erndten erscheint er auf dem Schoof der Mutter, die Hulbigungen ter Ernbtenden empfangend. Charafteristisch ift für ihn öfters, daß er bie hand gegen ben Mund bewegt ober den Zeigefinger auf dem Munde bill. — Der Anabe Horus kommt ferner auf altagyptischen Monumenten bor, wo er auf Crocodilen fist, über bem Kopfe die Maste bes Phthah, un einer hand zwei Schlangen, ben Storpion und ben Steinbock, in ber andern aber bie Schlangen, ben Storpion und ben Lowen. (Er er-feint bier als Ueberwinder bes Typhon, und als Herr bes Rils, befonders in den Monaten des Anwachsens und der Abnahme des Rile, in den Beiden bes Lowen, bes Storpions und bes Steinbods.) Als Beforberer bes Bachsthums wird Horns auch in menschlicher Gestalt, bas Scepter in der Rechten und in ber Linken ben Phallus haltend, bargestellt. Horus tiffent fich an Saitenspiel; eine Göttin sist vor ihm mit ber Harfe. — Bei bem Tobtengericht ift horns Beifiger; auf bem Augurstabe figend, u einer Hand bie Peitsche, ben Zeigefinger ber andern auf bem Mund. — Lefters kommt Horus auch von als Jugendgott mit der Locke und einem Pauly Real: Encyclop.

kleinen Bartchen am Kinn; zuweilen erscheint er mumienartig eingewicklt.; In einigen Denkmalen icheint horns, wie fein Bater helios, mit bem Falkenkopf ober unter bem Bilbe bes Falken bargestellt zu seyn. Er kommt vor mit einem Falkenkopf, wie er ben Typhon bekampft, b. h. ihn unter bem Bilbe eines Efels schlägt. — 16) Diana-Zlithpia (Buba-Als faugendes Rind tommt fie mit horus vor bei ber Leto. Als thronende Gottin fceint fie neben ber Ifis, ihrer Mutter, vorzutommen. Ein anderesmal erscheint fie als Geburtshelferin auf einem Bilbe, mo eben eine Frau entbunden wirb. (Db bie bier bargeftellte Gottin wirflich bie ägyptische Bubastis, ist zu bezweiseln. Daß die Griechen eine Göttin Ilithyia (Geburtsgöttin) nannten, daraus folgt noch nicht, daß dieselbe ibentisch war mit der Bubastis-Diana, wenn gleich die Diana bei den Griechen das Prädikat Ilithyia hatte.)—17) Typhon trägt gewöhnlich den Kopf des Erocodils. Dieses Thier war ihm heilig, und unter dem Bilde desselben empfing er Verekrung. Mit dem Eselskopse dagegen kommt er vor, wo er als besiegt erscheint (von Horus geschlagen wird). Auch unter der Gestalt des Rilpferdes ward Typhon dargestellt. Unter Diefer Geftalt erlegt ibn Sorus mit bem Burffpieß, auf einem Bilbe ju Unter ben Gestirnen war bie Barin bem Tophon jugerignet. Auf allen Thierfreisen kommt biese Barin vor, auf bem zu Latopolis mit ber Eigenheit, daß auf bem Ruden ber Barin ein Erocobil fist. -So viel über die Bildung der ägyptischen Gottheiten, wie sie auf alten Monumenten sich darstellt. Nehmen wir die Bilder, die uns hier entgegentreten, mit den Berichten der Alten zusammen, so können wir über
den Charakter der ägyptischen Religion nicht mehr zweiselhaft seyn.
Die ägyptische Religion ist Naturreligion; diese in einer bestimmten Geftalt, nach ber Eigenthumlichkeit bes Landes, und auf einer bestimmten Stufe, nach ber Eigenthumlichkeit bes Bollegeistes. Object ber Religion ift die Natur überhaupt; vor Allem das natürliche Leben. Das Rathsel bes natürlichen Lebens, das durch Zeugung und Ernährung immer nen sich hervorbringt und erhält, wurde dem Aegyptier zu einem Gegenstand bes religiösen Cultus. Darauf weisen Wiele Symbole und Mythen der Regyptier. Zu erinnern ist an die Phallischen Vorstellungen, an die Bildung Regyptier. des phallischen Gottes, an die Geschichte biefes Gottes; ferner an die Bereb, rung eben biefes Gottes unter bem Bilbe bes Stieres, ber auch bei an. bern Bolfern ein Bilb ber Kraft, besonders ber mannlichen Benge-traft war, und neben ber Berehrung des Stieres an die ber Rub, ber nahrenden und fangenden. Eben bieber gebort bie Berehrung bes Bode, welcher ein Bilb der Fruchtbarteit war. - Reben bem Prozef bes ani malischen Lebens waren es aber bie Borgange in ber Natur, an welche ber religiöse Eultus ber Aegyptier sich antnupfte. Hier fommt bie eigenthumliche Beschaffenheit bes agyptischen Landes in Betracht. Alle Borgange Bertracht. gange in ber Ratur ichlogen fich an bas an, was mit bem Landesftrome, bem Nil, geschah. Daher manche Symbole in der ägyptischen Religion, welche auf den Nil und dessen wohlthätige Wirtungen sich beziehen. So der häusig vorkommende Wassertrug, Canopus; ferner der Nilmester in der Hand verschiedener Gottheiten n. s. w. Ohne Zweisel wurde der Rilselbst unter einem gewissen Sinnbilde als Gottheit angesehen, da ihm (nach Herodot) gewisse Thiere heilig waren. Wahrscheinlich wurde auch ber Ril unter bem Bilbe bes Stieres vorgestellt, ba von ihm bie Fruchtbarteit in ber Ratur und immer wieder neues Leben in berfelben ausging-Das von bem Ril überschwemmte und fruchttragende Land wurde alebann burch bas Bilb ber Rub entfprechend bargeftellt. Bas nun aber in ber äußeren Ratur auf ber Erbe vorging, bas wurde balb in Beziehung gefest zu ben Erfcheinungen am himmel. Wie in allen Naturreligionen, io treffen wir and in ber agyptischen Gestirndienft. Mer er ift nur Element,

neben ben schon' genannten übrigen Elementen. Ueberbieß war bei ben Megyptiern fein reiner Gestirnbienft, wie etwa bei ben Perfern. Es ift nie penten , daß fie die Gestirne felbst fur Gottheiten ober gleichsam ale korper von Gottheiten ansahen. Bielmehr bie eigenthumliche Bor-finungsweise von allen ihren Gottern war bie, daß fie fich diefelben in Biergestalt dachten. Daber auch die Thierverehrung bei den Aegyptiern. In ber Erflarung biefer auffallenden Erfcheinung find bie verschiedenften bpothefen gemacht. Diefelbe erflart fich aber einfach aus bem Begriffe ber Raturreligion, von welcher die Thierverehrung nur eine eigenthum-liche Stufe bilbet. In ber Naturreligion bilbet die Natur — mit ihren Ericheinungen und ihren Geheimniffen — bas Object ber Religion. Die Racht, welche biefen Geheimniffen und jenen Erscheinungen ju Grunde liegt, wird burch natürliche Symbole vorgestellt. Der Charafter biefer Symbole und ber Charafter ber ganzen Religion richtet fich barnach, welche Ceite ber Ratur in bem Bewußtfeyn bes Bolles, von beffen Religion es fich banbelt, vornemlich aufgefaßt wird. Bei ben Aegoptiern nun war es die lebende , die empfindende Ratur, welche gleichsam den Mittelpunkt oder ben Bobepunkt ihres Bewußtsenns bilbete. Die Ratur als bie lebenbe Ratur war baber bas Object ihrer Religion; und hiernach gestalteten sich benn die religiosen Symbole. Der menschliche Geist, auf der Stufe, auf welcher er uns in dieser Religion entgegentritt, hat sich von feiner Befungenheit in der todten Natur emancipirt und ist zum Begriff des Lebens hindurchgebrungen. Aber bas Leben ift erft noch bas empfindenbe, nicht bas fich felber wiffenbe, ber Geift. Die agyptische Religion ftebt fo auf bem Uebergange von ber naturlichen Religion zu geistiger Religion. Dieß Reut fich bar in bem Thiercultus ber Aegyptier und in ber Berehrung ber Gotter in Thiergestalt, in welcher eben Die agyptische Religion fich wefentlich harafterifirt. Schauten nun aber bie Aegyptier bas Göttliche hauptfaclich in der lebenden Ratur, so ist damit nicht ausgesprochen, daß fie es nicht auch in ber übrigen Ratur ichauten. Bielmehr mar bie gange Ratur Object ihrer Religion; nur war es ihnen wesentlich, ihre Gotter vorzukellen unter ber Gestalt von Thieren. Findet fich übrigens mitunter auch menschliche Bildung ihrer Götter (häufig vermischt mit ber thierifor), fo ift bier bie menfoliche Geftalt ober bie menfoliche Natur nicht im Gegenfat ju benten gegen bie thierische, sonbern auch ber Mensch ift mu gebacht als wor. Rach bem Bisherigen find bie agyptischen Gott-beiten wefentlich als Naturgottheiten ju betrachten. Diemit ift jedoch nat ber ganze Umfang bes Begriffs ber agyptischen Religion umschrieben. Ind bei ber agyptischen Religion ift anzuerkennen, was in jeder Religion fo finbet, nemlich eine Seite ber Offenbarung. Diefe stellt fich bar in ber Borftellung , daß die Götter einst auf Erden gelebt , daß sie vor den weichlichen Königen geherrscht , daß von ihnen die Erkenntniß der Götter felbit und alle Beisheit stamme u. f. w. Hieran schließt swifes Maag von sittlichen Ideen, welche auch in den Raturreligionen nemals fehlen konnen, da der menschliche Geift auf keiner Stufe seines Bewußtseyns eine wefentliche Seite seiner selbst jemals abstreifen kann. Diefen Bemerkungen liegt ein allgemeiner Standpunkt zu Grunde, welcher bon bem objectiven Begriffe ber Religion ausgeht. Bon bier aus ergibt ich ein leichtes Berftandniß ber agyptischen Religion, und von hier aus in auch allein eine gerechte Burbigung möglich. Indeffen hat bie agyptide Religion bis auf bie neueste Beit verschiedene, meift einfeitige ober gar ichiefe Auffaffungen erfahren. Manche abstrabirten babei gang von bem Begriffe ber Religion; Andere gingen von einem einfeitigen Begriffe ans. Bei ben Meiften aber bat Mangel an biftorifchem Ginn und nawentlich untritische Bermengung ber Zeiten eine richtige Würdigung ber syptischen Religion unmöglich gemacht. Die unsicheren und zweideutigen Onellen wurden gu Gunften ber verschiedenften Unfichten benügt; und feit

man namentlich fich bamit abgab, eine Dentung ber Sieroglyphen gu verfuchen, mußten biefe gur Grundlage ber wiberfprechenbsten, jum Theil ber abentheuerlichften Meinungen bienen. Gin turger Bericht über bie Literatur ber ägyptischen Religion wird bas Gesagte erweisen. — Seit ber Wiederherstellung der Bissenschaften wurde man, hauptsächlich durch die ägyptischen Monumente, welche zum Theil schon in Europa sich vorfanden, auf die Erforschung der ägyptischen Religion geführt. Im 17ten Jahrhundert schrieb der Zesuite Kircher aus Veranlassung der Errichtung verschiedener Obelisten in Rom mehrere Werke über ägyptische Hieroglyphit und ägyptische Religion. (Sphinx Mystagoga. 1676. Oedipus aegyptiacus. Rom. 1652-54.) Seine Werke enthalten bie wunderlichten Phan-taffeen und konnen die Bedeutung von Geschichtswerken auf feine Beise ansprechen. Bu Ende bes vorigen Jahrhunderte fchrieb Boega - aus ähnlicher Beranlassung — ein Wert De origine et usu obeliscorum. Rom. 1797. fol., in welchem er zwar mit Nüchternheit, aber von einem einfeitigen Standpuntte über agyptische Religion fich ausspricht. Den Göttermythus von Ofiris macht er zur reinen Geschichte. Ofiris ift ihm ein Autommling aus Aethiopien, ber bie Aegyptier Aderbau und Bildung lehrt, und ber von bem Fürsten ber hirtenstämme in Unteragnpten, Baby (von ben Griechen Typhon genannt) befeindet und burch einen liftigen Anschlag ums Leben gebracht wirb. \* Bgl. De orig et usu obel. p. 577. Benn icon biefe hiftorifirende Anficht bie Religion ale folche nicht gu ihrem Rechte kommen läßt, so war dieß noch mehr zu sagen von der frü-heren Ansicht, welche von dem Abbe Pluche (Berfaffer der Histaire du ciel. Par. 1758.) aufgestellt worben war. Diefer machte bie ganze Mythologie ber Aegyptier zu einer Darftellung ber im burgerlichen Leben abanwartenben Geschäfte, namentlich bes Acterbaues. — Reben biefer agro-nomischen Theorie ift es vorzüglich bie aftronomische, welche in verschiebenen Formen , jum Theil mit volliger Berfennung bes Befens ber Re-Rigion ausgeführt wurbe. Wir führen zuerft diejenigen Anfichten an, welche am weiteften von einem gesunden Begriffe ber Religion fich entfernen. Unter biesen stehe voran bie Ansicht, welche R. F. Dornedden vorgetragen hat in seiner Schrift: Reue Theorie zur Erklärung ber griechischen Mythologie. Göttg. 1807. Bgl. die Abhandlung in dieser Schrift: Prolegomenen zu einer neuen Theorie, nach welcher ägyptische Kunft und Mythologie befriedigend erflärt werden können. (Hiemit vgl. die Schrift von Dornedden: Phamenophis. Göttg. 1797; namentlich S. 313 ff. "über den sogenannten Thierdienst der Aegyptier"). Die Ideen Dorneddens, nach der angeführten Abhandlung, sind folgende: "In Aegypten warer Thiere dyaluara dew, d. h. h. sie waren bestimmt zu Zeichen für Sachen die — Götter hießen." Diese Sachen aber waren (nach berod. II, 82. Tage, Monate und das Jahr. Hiernach wären Thiere die Zeichen für den gyptischen Kalender. Barum aber waren sie iese zeichen für Zeichen ? "Sollte die gantische Zeichenschrift nicht eine schwaren, heiligd Zeichen? "Sollte die agyptische Zeichenschrift nicht eine fcwache unt unzuverläßige Stine für das Gedächtniß seyn, so mußte auf die Obsecte die die Schriftzeichen ausmachten, die ausschließliche Ausmerksamteit gerichtet werden. Damit aber dieses geschehe, mußte man sich ir ein näheres Berhältniß zu jenen Objecten seben, als man von Natur 31-than stehen Berhältniß mußte ein solches seyn, das unter alle möglichen Berhaltniffen fein boberes über fich bat. Dieg ift bas Ber haltniß zur Gottheit und ber ihr als moralischem Besen zukommende

<sup>\*</sup> Ein neuerer Gelehrter, Eruber, in ber Allg. Encyclop. v. Erfch u. Grube (Art. Aeg. Alterth., Mythol. 2c.) hat diese Ansicht von Boega aufgenommen. Ebemerkt in senem Art. (vgl. S. 29.), Offris sey (was er auch sonft bebeute) zugleich bie von Meroe kommenbe und Aegypten kultivirende Priesterkaste selbst, wie Bosg gnüglich bargethan habe. Bon einem Beweise, und zwar einem genügenden, ist is Bosja Nichts zu finden, vielmehr ift es blose Behauptung.

heiligkeit. Die Thiere wurden alfo, damit fie sichere Kalenderzeichen wirn, zu beiligen Zeichen gemacht, und fo hatten wir ftatt einer ver-ridten Ibololatrie ober Boolatrie eine gang vernunftige Grammatolatrie den Schriftbienft." Wenn bie genannte Ansicht, indem sie einen wesent-iden Theil der ägyptischen Religion, nemlich den Thiercultus; als reli-gifen Enltus entfernt, von ägyptischer Religion entweder wenig oder Richts, wovon zu reben ware, übrig läßt: so hat bagegen eine andere Ansicht, indem sie durch eine künstliche Auslegung oder durch gemachte Boranssehungen allenthalben Religion finden wollte, gegen einen gesunden Begriff ber Religion nicht weniger gefehlt. Bir meinen bie aftrologische Weone, welche neuerlich &. Genffarth in verschiedenen Schriften bar-gelegt bat, hauptfachlich in ber Schrift: Systema Astronomiae aegypt. quadripartitum. Anch unter bem Titel: Beitrage gur Renntniß ber Litequadripartitum. Anch unter bem Titel: Beiträge zur Kenntniß ber Liferum, Kunft, Mythologie und Geschichte bes alten Aegyptens von G. Senfarth, 2tes, 3tes, 4tes u. 5tes Heft; und: Unser Alphabet ein Abbild bes Thierfreises zc. (Beitr. 6tes Heft). Lpzg. 1834. Die ganze Theorie Senfarths ift auf Auslegung ber Hieroglyphen |gebaut. Wir geben die hauptideen berselben, nach einem Aussahe Senfarths in den Reuen Jahrd. f. Philol. und Pädag., von Seebode, Jahn und Klok, 10ter Bd. 2tes heft, 1834. Zener Auffat eine lebersicht der ägyptischen kitraiur seit Entbedung der Inschrift von Rosette, von 1799–1834, und Sibt im Berlaufe besonders eine Zusammenkassung der Hauptpunkte der Senfarthschen Theorie. — Senfarth meint, durch Aegypten haben wir das eigentliche Princip aller alten Religionen kennen gelernt. "Die astronomischen Inschriften haben gelehrt, daß denselben das aftrologische Princip vus eigentliche Princip aller alten Religionen kennen gelernt. "Die aftro-nomischen Inschriften haben gelehrt, daß benfelben das aftrologische Princip in ber boberen Bebentung zu Grund liege. Um Gott nach feinem Befen und feinen Eigenschaften zu erkennen und zu verehren, wurden beim erften Beburfnig ber Religion alle Erscheinungen in Raum und Zeit, die bas 36 wahrnimmt, nach ben Eigenschaften ber fieben Planeten in fieben Rlaffen getheilt. Rach biefen Klaffen bestimmte man fieben Sanpteigen-ichaften, spater fieben göttliche Personen, beren Symbole bie Planeten waren. Go entstanden bie fleben bochften Gottheiten, bargeftellt in ben Planeten. An fie ichlogen fich an die zwölf großen Götter, bargestellt in den zwolf Abtheilungen bes Thiertreifes. Diese wurden nach ben Befeten ber boberen Aftrologie ebenfalls unter die fieben Planeten vertheilt; ster anch sie waren zugleich Stellvertreter eben so vieler Klassen von Reinsträften." Die Jutheilung aller Dinge nun an die Planeten oder Wischnitte des Thierkreises wurde nach Seysfarth nicht blos in der Theorie vollogen, sondern auch in Praxi durchgeführt. In ersterer Beziehung ist die Ansicht Seysfarths zu bemerken, auf den hieroglyphischen Inschriften den Aegyptier stellen die heiligen Thiere, Begetabilien, Utenslien n. s. w. wits Anderes por, als die Planeten ober Abschnitte des Thierfreises. \* 3 ber zweiten Beziehung ift die Ansicht Sepffarthe anzuführen, nach micher bas Land Aegypten ebenfo wie ber Thierfreis in zwei Saupitheile, wif Provinzen (Zeichen), sechsundbreißig Nomen (Decurien) eingetheilt wie, welche die Zobiatalgötter als Lotalgottheiten verehrten und barnach benannt wurden. S. 209-211 a. a. D. Bgl. über Seyffarthe Theorie de Anzeige seiner Schriften von L. Ideler in den Berl. Jahrb. f. wissensstelle. Ar., März 1835, S. 336 ff. Ideler hat die Willtührlichkeit und Richtigkeit der Seyssarthschen Ansichten, welche a priori einleuchtet, auch duch Prüsung seiner posteriorischen Beweise hinlänglich dargethan.

<sup>\*</sup> Diefe mögen, nach ber Ansicht Senffarthe, bftere ihre eigentliche, aftrouomische ober religibse Bebeutung haben. Bugleich aber waren bie burch verschiebene binen zugetheilten Dinge bezeichneten Planeten ober Abschnitte bes Thierkreises Beische bes Alphabets, worauf die eigenthumliche phonetische Erklärungsweise ber hier reglyphen beruht, mit welcher Senffarth sein früheres, kalligraphisches System selbst wertanscht hat.

Eine aftronomische Theorie ber ägyptischen Religion, die zwar von dem Borwurfe abulider Abnormitaten freizusprechen, aber ale rein aftronomische Theorie jum mindesten einseitig ju nennen ift, haben noch ver-ichiedene andere Gelehrte vorgetragen. Go icon im vorigen Jahrhundert Gatterer (Beltgefdicte in ihrem ganzen Umfange. Göttg. 1785. Bb. 1. S. 211 ff.). Derfelbe suchte in einer Abhandlung de Theogonia Aegyptiorum, in Commentar. Soc. Reg. Gotting. T. VI.) durch Combination aus ben alten Schriftstellern ein vollständiges aftronomisches Botterfpftem ber Negoptier berguftellen, wobei er, von der Eintheilung des Berodot ausgebend, in den acht erften Göttern bie fieben Planeten nebft dem Sternenhimmel (Mendes) fand, in ben zwölf Gottern ber zweiten Rlaffe bie zwölf himmelszeichen (ober Monate). An willführlichen Sypothesen konnte es natürlich hiebei nicht fehlen. — Auf aftronomischer Theorie beruhen meist auch die Ansichten von hug über agyptische Religion, ausgeführt in beffen Werte: Untersuchungen über ben Mythos ber berühmten Bolter ber alten Belt; Freiburg u. Konftang 1812. "Biele ber agyptischen Gotter, fagt Sug (S. 8.), find Zeitgotter, Gotter ber Boche, ber Donate, ber Jahreszeiten, bes Jahres, mit benen bekannt zu werden man fich zum Olymp erheben muß, um ihre Gestalten und Geschichte in Sternenbilbern am blauen Nachtgewölbe zu lesen." — hiernach ift Ofiris Genius bes herbstes, Arpotrates bes Frühlings, Arveris bes Sommers; Officis, als ber alteste ber Zeitgötter, jugleich ber Gott bes Sonnenjahres. Den brei mannlichen herrschern entsprechen bie brei weiblichen Genien, Jis, Bubaftis und Nephthys. Diefen brei Schungeistern wurden bie brei Gestalten bes Mondes zugetheilt. Bie die drei mannlichen Geifter die brei Abschnitte bes Jahres beherrschen, so gebieten bie brei weiblichen über bie brei Erscheinungen bes Mondumlaufes, ober bes Monates (G. 27-29.). Bon ben Thiergeftalten ber agyptischen Götter und ber Thierverehrung gibt Sug eine eigenthumliche aftronomische Erflarung. "In Aegypten, fagt bug, gefcah es in ben Tagen ber Nobbeit, baß man eine Anzahl benachbarter Sterne zusammenfaste, mit Umrissen ber Thiergestalten in ein Bilb einschloß, und allmählig mit solchen Bilbern ben himmel überbedte, um besto leichter bas Unzählbare zu überschauen und bas Borübergehende in der Einbildungstraft zu befestigen — Mun aber sah man bald ein, daß die Stelle, welche diese Bilber einnahmen, ju berrlich und erhaben fur Thiere ift: eine Unschicklichkeit, ber man am besten begegnete, wenn man die Thiere gu Symbolen ber Gotter beiligte; wo fich fobann die Götter hinter thierifche Leiber verborgen habeu". (S. 139. 140.). Auch nach biefer Unficht wird ber religiöse Cultus nicht aus ber Religion, sonbern aus ber Aftronomie erflärt; offenbar eine Bermischung des Religiösen mit fremdartigen Elementen. \* hug will übrigens

<sup>\*</sup> lieber ben so auffallenben Thiercultus ber Aegyptier wurben noch verschiebene, mit ben genannten mehr ober weniger verwandte, Ausschlet aufgestellt; so von ben Englanderu Marsham, Marbutton, von ben Franzosen Bannier (sur l'Origine du culte, que les Egyptiens rendolent aux animaux), und Dupuis (origine des cultes), und von beutschen Gelehrten, namentlich Bogel (Bersuch über bie Religion ber Aeg.). — Wgl. v. Bohlen, das alte Indien mit besonderer Rücksicht auf Aegypten. Königsb. 1830. 1r Thl. S. 188. Ann. Wenn übrigens v. Bohlen den verschiesbenen Ansichten über den Ursprung des Thiercultus — aus der Auslichteri der Thiere, aus der Afrologie, aus der Hierung bes Thiere, seine Ansicht, daß berselbe einen Ursprung aus Indien habe, gegenübersellt: so ist star, daß hiermit auf eine andere Frage, nemlich von einer philosophischen auf eine rein bistorische übergegangen ist. Der Zusammenhang von Indien und Regypten mag in dieser Beziehung zugezgeben werden. Sebenfalls bat aber der Thiercultus, wenn auch die Elemente dazu in Indien sich sinder, in Aegypten sich eigenthümlich gestaltet; und berselbe bedars, wie überhaupt, so namentlich in dieser Bestalt, nicht blos einer historischen Ableizung, sondern einer philosophischen Begründung,

auf der himmelskugel der Alten die Thiergestalten, in welche sich die agyptischen Gotter verborgen (nach einer Angabe in Ovids Metamorphofen!), entdeden (S. 134 ff.). Ebenfo will er gewisse Erscheinungen ans der Raturgeschichte des ägyptischen Landes, besonders was mit dem Riffrome geschab, in gewiffen Sternbildern der himmelstugel dargestellt inden (S. 136-138.). Endlich glaubt er die Thaten und Werte ägyptischen fer beroen burd Bilber ber himmeletugel verewigt; vornemlich betrachtet er als einen folden agyptischen Beros ben Perfeus, von bem er glaubt, er sei ber erste Urheber ber ungeheuern Werke ber Nilleitung and ber Rileindämmung, was er burch Auslegung bes Sternbildes von Persens und burch Combination ber Herobotischen Stelle (II, 91.) darlegen m können meint. (Bgl. S. 279-315.). — Alle biese Meinungen beruhen auf urigen Boraussenungen. Buerft ift babei bie Boraussegung von einer fruberen Ausbildung ber Aftronomie in Aegypten, befonders von dem Urfprunge bes Thierfreifes aus Legypten. Run find von neueren Gelehrten nicht nur bie abentheuerlichen Annahmen eines fünfzehntaufenbjahrigen, nach Anbern eines fechstausenbiabrigen Alters bes agyptischen Thierfreises — Meinungen, welche auch hug nicht getheilt hat " — jurudgewiesen worben: fonbern es find überhaupt ben Aegyptiern bebeutenbe und originelle Entbedungen in der Aftronomie mit gutem Grunde abgesprochen worden. Bgl. v. Bohlen das alte Judien 2c. 2r Thl. S. 238–242. Bas namentlich den Urfprung des Thierfreises betrifft, so hat v. Bohlen gründlich nachgewiesen, daß derselbe nicht ägyptisch seyn könne, da die Bilder des Thierfreises — nach der natürlichen, sich von selbst ergebenden Auslegung — klimatische Berhältnisse voraussetzen, welche mit benen in Aegypten in geradem Widerspruch stehen (a. a. D. S. 263.). — Ein weitere Boraussetzung von Hug ift, daß die griechische Planisphäre, deren Sternbilder er durchaus ägyptisch deutet, ihren Ursprung in diesem Lande abel Daranf beruht namentlich die Mythe von dem ägyptischen Persens, und Schnliches mas er aus den Rilbern ber Blanisphäre herausliest. Run Aehnliches, was er aus den Bildern ber Planisphare herausliest. Run find aber bie Sternbilder ber griechischen Sphare nach neueren Forschungen größerntheils orientalisch. Bas aber namentlich die Mythe von Perjeus betrifft, so wird als das Land, von dem sie zu den Griechen kam, theils Phonicien, theils Aethiopien angegeben. Bol. Buttmann über die Entstehung der Sternbilder auf der griechischen Sphäre in "Abhandl. der Mad, histor.-philol. El. 1829. Daß zwischen Phonicien und Aethiopien Megypten das Mittel gewesen sei, haben wir nicht nöthig anzunehmen, ba die Phonicier außer der Landenge, öftlich von Aegypten, zur See nach Authiopien fuhren. Ihren Ursprung kann aber jene Mythe von Perseus son darum nicht in Aegypten haben, weil die Balane, welche darin vortommt, in einem Lande, das nicht an große Meere grenzte, nicht befannt fenn konnte. Uebrigens ift ichon oben barauf hingewiesen worden, wie in bem von ben Chemmiten in Aegypten verehrten Perfeus vielmehr der agyptifirte griechische Beros zu erkennen ift, als in bem griechischen Perfeus ein agyptischer Heros. Damit reimt sich die unbefangene Rachnicht bes Herodot, daß in Alegypten keine Heroen verehrt werden.
Rach bem Bisherigen fand Hug in den aftronomischen Darftellungen der Aegyptier eine auf Natur ober Geschichte beruhende Mythologie. Indeffen befdrankt er fich in seiner Auslegung agyptischer Gotterlehre keineswegs af biefes Gebiet. Bielmehr fest er auch eine mystische Theologie ber

<sup>\*</sup> Nach ber Ansicht von hug murbe die Anordnung bes Thierfreises in Aegypten etwa 1400 Jahre v. Ehr. fallen. Die Annahmen, welche dieselbe mehrere tausend Sabre früher seizen, beruben auf einer Ansicht von dem in Tentyra aufgefundenen Wertreise, welcher nach den ihm eigenthümlichen Constellationen in eine so frühe dit zu setzen sei. Derselbe Thierbreis wurde nach neueren gründlichen Untersus dungen, beren Resultat v. Bohlen sit ausgemacht erklärt, in den Zeiten von Tibes rins und Antonin erbaut. Bgl. v. Bohlen das alte Indien 26, 2r Thl. S. 253.

Aegyptier, eine intellektuale Götterlehre voraus, bie er gleichfalls aus ben Bilbern ber himmelssphare heransliest. Bgl. S. 176 ff., wo er barzulegen fucht, wie die Aegyptier ein myftifches Schöpfungelieb mit tuhner Einbildungetraft an das Gewölbe des himmels aufgezeichnet; S. 181 ff., wo er ausführt, wie bia Aegyptier ben Beltschöpfer in brei-6. 181 ft., wo er ausjuptt, wie die Legyptier den Weltschopfer in dreifader Weise sich vorgestellt, als denkendes, belebendes oder bildendes. Wesen (thebischer Jupiter, Jupiter Hamon und Phthah von Memphis). — Diese Ansichten bernhen auf einer unkritischen Benühung späterer Philossophen, besonders der Neuplatoniker, für die Kenntniß der alten ägyptischen Religion. Wie schon die Alten selber die jüngere Theosophie mit der alten Volksteligion für eins erklärten, so sanden auch neuere Gelehrte in dieser Religion eine tiese Mystik und geheime Weisheit. Am weitesten ging hierin schon im 16ten Jahrhundert ein englischer Gelehrter, Endworth welcher in seinem Systema intellectuale (1733 von Wosheim Cubworth, welcher in feinem Systema intellectuale (1733 von Mosheim ins Lateinische übersett) in den bunkeln Lehren ber agoptischen Religion ben Glauben an einen ewigen, unbegreiflichen Gott fand und auf diese Beise die agyptische Religion zu einem Argumente gegen ben Atheismus seiner Zeit benütte. Im Gegensaße gegen Cudworth behauptete ber Fransofe M. B. La Croze ben Atheismus ber ägyptischen Philosophie und Religion. Beibe Ansichten suchte ber beutsche Theologe Jabloneti zu vermitteln, in feinem Pantheon Aegyptiorum. Francof. 1750. Er unterschieb geiftige, unfichtbare und emige Gotter von fichtbaren und finnlichen; in bem Glauben an bie erfteren fab er einen Reft ber mahren Gotteserteuntniß, welche die Aegyptier (Rachtommen bes Roah, durch feinen Sobn Cham und Entel Migraim) von ben Patriarchen erhalten hatten. (Bgl. Panth. Aeg. Part. tert., Prolegom. de rol. et theol. Aeg. c. I, S. 3. c. II, S. 21 sqq.) Die Unterscheidung einer höberen und einer niedrigeren Religionserfenntniß tritt uns bei fpateren Mythologen in ber bestimmteren Geftalt entgegen , daß biefelben zwischen einer Priefter = und einer Bolts-religion unterschieden: bie erftere sollte auf der geheimen Lehre der Myfterien ruben. (Bgl. was oben über die Ansicht von Creuzer bemerkt wurde.) Bas nun aber bie Geheimlehre ber Mufterien betrifft, fo liegt babei eine Borftellung von ben Mysterien bes Alterthums ju Grunde, welche burch bie neueren Untersuchungen über bas Befen ber griechischen Mufterien beseitigt ift. Bas insbesondere bie agyptischen Mufterien betrifft, fo erfeben wir aus bem, mas Berobot an verschiebenen Stellen trifft, so ersehen wir aus dem, was verodot an verschenen Greuen über den Inhalt derselben andentet, daß sie, statt eine reinere Gottes-lebre mitzutheilen, vielmehr auf die Göttergeschichten und heiligen Gebräuche der nationalen Religion (also der Naturreligion) sich dezogen. Bgl. Herod. II, 170. 171. und 63. 64. In späteren Zeiten allerdings wurden die Mysterien das Mittel zwischen den gebildeteren Begriffen philosophischer Erkenntniß und den roheren Borstellungen der populären Religion, wie wir dieß aus Plutarch und den Neuplatonisern deutlich ersehen. Hieraus erklärt sich die Ansicht von einer Priesterreligion, welche offenbar auf einer Berwechslung der Zeiten beruht. — Einzelne Gelehrte sahen sich zu der Annahme einer reineren Religion in Negypten, die in den Musterien gelehrt wurde. besonders durch den Ausammenhans veranben Mysterien gelehrt wurde, besonders durch ben Jusammenhang veran-laßt, den sie zwischen ägyptischer und hebraischer Religion voraussetten. Moses nemlich soll (nach der Apostelgeschichte 7, 22., nach Josephus und Philo) in die Beisheit der Acgyptier eingeweiht gewesen seyn: und daher foll ber Monotheismus des Mofes und felbst der Name Jehova stammen (ber lettere nemlich aus I A 12, welcher nach einem angeblichen Orakel Apollos (in Macrob. I, 18.) ale ein agpptischer Gott mit Beus und Selios ibentisch seyn foul). Die bezeichnete Unfict haben vorgetragen Pleffing : Memnonium II, 529 ff. (Reinhold): Die bebraifchen Myfterien 2c. Schiller: Die Sendung Mofe's. De Bette : Bibl. Dogmatit. - Durch Die von uns gegebene Charafteriftit ber agyptischen Religion, fo wie fie

in ihm ursprünglichen Form, nicht aber in ber Form einer späteren Beisbeit, efcheint, ift bas Unbegrundete jener Anficht erwiefen. Auch von altifimentlicher Seite ift burch neuere Forscher bas Michtige jenes voransgesten Bufammenhangs grundlich bargelegt. Bgl. Batte bie Religion bet A. E. nach den fanon. Buchern entwidelt. 1r Thl. 3. Rap. S. 46. henftenberg Die Authentie Des Pentatench. 1r Bb. G. 204 ff. Benn weigens hiernach ber Urfprung ber altteftamentlichen Religion ober einwier lehren berfelben aus ber agyptischen in Abrede gestellt wird: fo miste dieg-weniger Biberfpruch finden, als die Behanptung, daß auch bie griechische Religion nicht in bem Berhaltniffe gu ber agyptischen ftebe, welches bisher vorausgesett wurde. Auf biefe Frage haben wir noch etwas naber einzugeben. In ber griechischen Religion erkennen wir einen wefentlichen Fortschritt über die ägyptische. In diefer war der Geist noch in der empfindenden Ratur befangen: in jener hat er fich befreit aus feiner Entangerung , er ift ju fich felber getommen. Der Geift weiß fich felbft, als Geift; aber noch ift er nicht ber allgemeine Geift, fonbern ber Die Götter find vorgestellt als menschliche Individuen; sie werben bargeftellt in Menfchengeftalt. hierm tritt hervor bas eigenthinliche Princip ber griechischen Religion, welche als folde wesentlich originell ift. Bon einem fremden Urfprung ber griechischen Religion tomte baber in teinem Falle in dem Sinne die Rebe feyn, daß eine Ableitung bes Befentlichen ber religiofen Borftellung barunter verftanben wirde. Sollte aber bennoch von einem fremden Ursprunge bie Rebe fenn, so könnte fich bieß nur auf bie Form ber Religion beziehen, welche von Außen hereingebracht seyn könnte, so, daß sie nun auf der höheren Stufe umgestaltet und mit einem höheren Inhalt erfüllt erschiene. So können wir uns benken — und wir muffen es uns denken — daß den Griechen gewiffe Gottergestalten, Götternamen von Außen zugekommen feven, die sie bann in griechischem Geiste umgeschaffen ober umgeformt hatten. Nur ift jum Borans mit Wahrscheinlichkeit ju vermuthen, daß in den neuen formen die Spuren der alten noch erkennbar fepen. — Db und wie weit nun die agyptische Religion der griechischen folde Buffuffe gebracht, das ware hiernach ju prufen. — Bas juvorderft die Gotternamen betrifft, 10 ift in dieser Beziehung anch nicht Eine Spur, welche auf die agpptife Religion uns leitete. Die burchgangige Unahnlichfeit ber griechis 19en und ägyptischen Götternamen bat fich aus unserer Darftellung ergeben. Auch biejenigen Gelehrten, welche ben angeblichen Bufammenhang politen ägyptischer und griechischer Religion im Einzelnen durchzuführen versichten (wie namentlich hug in dem angeführten Werke), haben auf tymologische Argumente ganzlich verzichten muffen. Rur einige Beispiele, die hug anführt, sind uns bekannt. Fürs Erste sieht er die argivische de als eine ägyptische Mondsgöttin an, gegen welche die Eifersucht der Inn - ber pelasgifchen Mondsgöttin - erwachte (S. 163 ff.). Diefe Ansicht wid combinirt mit der Ansicht von den Cyclopen, welche bie Manern in Argos bauten, und die nach der Bedeutung ihres Ramens "Beobachter bes Anises ober Umlaufes, ober auch Beobachter der Sonne — und vielmehr der Rondsscheibe" seyn sollten. Gestütt aber wird feine Ansicht burch bit Etymologie des Wortes Jo, welches bei den Aegyptiern den Mond bedrute, was es auch bei ben Argivern heiße (nach ber Stelle bei einem Coliaften Euftath. Parecb. in Dionys. 92.: Iw rae ochipp, xara the im Appeium dialertor). Die erstere Angabe macht uns hug auf Bersichemg; wer aber weiß, welche Bewandtniß es mit der von uns gekannten imtischen, b. h. mit der späteren toptischen Sprache hat, bem ift ein Mitrauen gegen folche Berficherung wohl zu verzeihen. (Bgl. über die sypt. Sprache v. Bohlen das alte Indien ic. 1r Thl. S. 81 ff.) Was der bie Stelle bes Scholiaften betrifft, wie leicht tann nicht bei berfelben

eine spätere mythologische Auslegung , ftatt fprachlicher Forfchung , gu Grunde liegen ? Eine einleuchtenbere Etymologie von 'Ia hat Buttinann gegeben, Mythologus 2r Bb. S. 180. Für ein weiteres agyptisches Bort fieht hug ben Ramen Typhon an (a. a. D. S. 128.). Es ift aber bekannt, bag ber Rame Typhon auch im Driente vortam, woher ihn wahrschnit, das der Kame Lypyda auch im Litente vortum, wohrt in beinder ficheinlich bie Griechen empfingen. — Ein anderes, scheindar ägyptisches Wort glaubten wir selbst zu finden in Radamanthus, einem der Herrscher in der Unterwelt. Es ist wohl nicht zu zweifeln, daß dieses Wort mit Amenthes, dem ägyptischen Ramen der Unterwelt (nach Plut. de Is. et Osir. c. 29.) zusammenhängt. Ob aber Amenthes ein ursprünglich ägyptischer Rame, ist eine andere Frage. Das Wort, mit dem Amenthes zusammengesetzt ist, weist vielmehr auf einen sweisschen Wahrscheinlich phonigifchen Urfprung bin. \* (777 herrichen - Rabamanthus, herricher ber Unterwelt.) Diefen Urfprung machen noch andere Grunde wahrfcheinlich, wovon unten die Rede fenn wirb. — Bon ben Ramen ber Gotter tommen wir auf die Personen ber Götter und ihre Gestalten. In ber Borftellung von ben einzelnen griechischen Gottern versuchten neuere Gelehrte einen burchgangigen Busammenhang mit ben Borftellungen ber ägyptischen Götterlehre nachzuweisen. Aber wie gemacht find öftere bie Aehnlichkeiten, wie leicht und oberflächlich find fie, wo fie fich wirklich finden, so daß etwa die nordische Mythologie dieselbe Aehnlicheit hat mit der griechischen, wie die ägyptische. Wo aber bestimmte Lehnlich-keiten sich finden, wie unsicher ist der Beweis, daß der Ursprung in Regypten zu suchen sey, da wir dasselbe öfters bei andern Bölkern finden, von benen bie Griechen es mahricheinlicher empfingen. - Gin Beifpiel hiefur gibt ber Gott ber Megyptier, ber in ihren Mythen bie erfte Stelle einnimmt, und über beffen Ibentität mit einem griechischen Gotte Berfchiedene von den Alten einstimmig find. Wir meinen ben Ofiris, welcher ber griechische Dionysus (Bacchus) fenn foll. Ueber bie Ibentität bes Offris-Bachus, fceint es, tonne am wenigften 3weifel fenn, ba fic Beweise finden, daß Dionysus in früherer Zeit bei ben Griechen, wie bei ben Aegyptiern in Stiergestalt vorgestellt wurde. Die Belege hat Sug gesammelt (a. a. D. S. 37.). Daß ber agyptische und ber griechische Gott berfelbe fen, bafur fcheint weiter gu fprechen bie Hebnlichfeit feines Opferfestes bei Sellenen und Aegyptiern, welche von Berodot (II, 49.) ausbrudlich bezeugt wird. Allein mas bas Erfte betrifft, fo ift befannt, bag ber Gott in Stiergeftalt auch bei anbern affatifden Bollern vortommt, und nach ben Beugniffen ber Griechen felbft burfen wir bas Baterland bes Dionysus im boberen Afien, in Affprien ober gar in Indien fuchen, von wo aus fich ber Dionysuscult allmählig nach Beften verbreitete. Unmittelbar mogen bie Sellenen biefen Gott von ben Phoniciern erhalten haben; was vielleicht auch aus bem Ramen Bacchus gu foliefen ift (von 772), weinen — bei bem Trauerfeste bes Gottes). Bas bie Aehnlichteit Des Feftes bei Sellenen und Aegyptiern betrifft, fo fceint fich biefelbe nach Serobot hauptfächlich auf Die babei gebranchliche Phallagogie zu beziehen. Aber auch biefe war affatisch, und ohne Zweisel ver-pflanzte sich auch das Symbol des Phallus (Lingam) von dem öftlichen

<sup>&</sup>quot;Urfprünglich phönicische Namen finden sich manche in der griechischen Mysthologie, wo sich also der Zusammenhang der Religionen in den Namen alsbald darfiellt. Phönicisch sind besonders die Namen, welche auf die Unterwelt sich des ziehen. Aides, verwandt mit Aidoneus, Adonis, von III, herr. Perssephone, von IIII, Kochter der Onnkelheit. Acheron, von III, das hinterste, Lette. Erebos, von III, kinsternis. Ferner Priapus, von III, waiter der Früchte; vielleigt auch Baechus, von III, weinen bei dem Trauersese des Bacchus. Bgl. Hug S. 90. und 91.

Man, wo es gu haufe war, weiter in bie westlichen Gegenden. hierfind wir keineswegs veranlaßt, in Bacchus geradezu ben ägyptischen Dur ju finden. Die Eigenschaften bes Gottes und feine Geschichte find ofnedem von gang verschiebener Art; seine Abstammung und seine Stelle in Gottertreise ift eine andere, wie selbst Sug zugibt: fo daß tein Zweifel banber seyn taun, wie nur die untritische Annahme bes Serodoteischen Sales, welche in ber Sache felber keine Begrundung findet, jene Be-baptung bisber erhalten hat. Derfelbe Fall ift es mit ber Gattin bes Diris, Ifis, welche für die griechische Demeter gehalten wird. Der Satte der Ist feblt der Demeter; was hug durch die willführliche hyposthefe erflart, daß die Jis in früherer Zeit, bei der Auswanderung der Danaiden, nach hellas gekommen fen, zu einer Zeit, da man in Negypten ben Dfiris, Jahresgott, noch nicht kannte, ber erft einige Menschenalter nacher burch bie Rabmeonen nach hellas verpflanzt worden fen (a. a. D. 6. 66 f.). Wie ber Gatte, fo fehlen ber Demeter auch die Rinder ber Ifis, horus-Apollo und Bubaftis-Diana. Bon ihrer Eigenschaft als Mondegottin zeigt fich nach hug felbft bei ben hellenen wenig ober nichts. Ind bei biefer Gottheit werben wir vielmehr auf einen Urfprung ans Affen, namentlich Phonicien, hingewiesen, als aus Aegypten. (Bgl. ben Art. Cores). Was ben Mythus von ber Leto und ihren Pflegekinbern (herob. II, 156.) betrifft, ber eine fo auffallenbe Mehnlichkeit mit bem griechischen Mythus von ber Leto bat, fo fprechen bedeutende Grunde gegen Die Urfprunglichkeit bes ägyptischen Mythus. Einen Zweifel muß ben bas erregen , daß die beiben Rinder der Ifis-Demeter jener aguptifor Gottin, welche fur Die griechische Leto galt, unr als threr Pflegomutter übergeben wurden. Der Grund, warum eine folde Pflegemutter angenommen wurde , lag wohl barin , bag man ben beiben Götterlindern, Porns-Apollo und Bubaftis-Artemis, welche im agyptischen Mythus für Ainder der Ist-Demeter galten, boch auch ihre griechische Mutter Leto nicht nehmen wollte. Daher nun diese als Pflegemutter der beiden Kinder in ben Mythus eingeschoben wurde. Dag ber agoptische Mythus in biesem Sinne durch hellenen oder ihren Einfluß umgebildet wurde, beweist schon der Ort, wo die Sage von Leto und der schwimmenden Insel sich localisite. Die Insel Chemmis, auf welche das, was von Delos erzählt wurde, übergetragen ward, lag in der Rähe der Stadt Buto, welche nicht weit von der dolbitischen Mündung entfernt war. In dieser Gegend aber hatten sich die Griechen seit Psammetich haupstächlich angestedelt, mb nicht weit bavon lag die fpatere bellenische Sandelestadt Ranfratis. Di ber Rame Chemmis nicht in einer besonderen Beziehung zu ben belleuiffen Rieberlaffungen fiehe, ba wir bie eingewanderten Griechen fpater im Innern bes Landes, in ber Stadt Chemmis finden, wo fie ben Eultus ihre nationalen Beros, Persens, unter fich erhalten hatten, laffen wir beingestellt fenn. Bas unn die Beziehung zwischen weiteren agoptischen w griechtschen Göttern betrifft, fo geht aus ber gegebenen Darftellung hervor, wie venig Aehnlichteit überhaupt bei benfelben an ben Sag trete. Wie ben widertopfige Ammon, beffen Attribute wir nach hirts Barftellungen anseffet, mit dem bellenischen Bene, wie ber agoptische Bephaffus mit bem griechischen gusammenhange, bieß und Rebutiches bleibt nach bem, vos wir bereits oben angeführt, ganzlich untlar, und anch bei ben übrisen Göttern ware es leicht, ben Beweis noch weiter auszuführen, wie in ber That bim Berpflanzung agyptischer Religion nach Griechenkand zu bin bistorischen Musionen gehöre. — Noch ist ein Hunkt zu berühren, der mit der oben behandelten Frage zusammenhängt; wir meinen die Vorkellungen der Aegyptier über Unsterblichteit, Lod, Unterwelt. Rach brod. II, 123. waren die Aegyptier die ersten, welche Unsterblich th glaubten, und zwar in ber Form ber Seelenwanderung. — Es ift ihon oben baran erinnert worden, wie fcwer biefer Glaube mit ben

Borfiellungen gu vereinigen, welche bei ber Sitte bes Dumifirens voraus-zusehen find; eine Sitte, bei welcher offenbar bie Fortbauer nach bem Tobe an die Erhaltung bes Leibes gebunden erscheint. (Bgl. Berob. II, 86-88. II, 78.) — Bur gofung bes Widerspruchs murden verschiebene Berfuche gemacht. Bon Seeren wurde die Unterscheidung einer Priefter- und Bollereligion herbeigezogen (Ideen 2c. 2ter Thl. 2te Abth. Gottg. 1815. G. 645.). \* Raber an ber Bahrheit werben biejenigen feyn, welche jene Berschiebenheit ber Meinungen auf verschiebene Perioben beziehen. So Gruber, in s. Encyclop., Art. Aeg. — Gruber fest wohl mit Recht die Sitte der Mumisirung, bei welcher die Fortdauer des Körpers als die Hauptsache erscheint, als ursprünglich ägyptisch voraus. Wenn aber derselbe Gelehrte in späterer Zeit die Idee der Seelenwanderung - und zwar burch bas Mittel von Phonicien - aus Indien nach Negopten gelangen lagt, fo erheben fich bagegen gegrundete 3weifel. Denn abgesehen von ber vorausgesesten Art ber Berbreitung konnten indifche Ideen - von ber Unreinheit ber Materie, burch welche bie Seele gleichsam in einem gauterungsprozeß hindurchgeben muffe - in Negopten wenig gebeiben; ba in Alegypten bie religiofen Grundbegriffe vielmebr auf die Realitat der Materie, namentlich des thierifchen Rorpers, gebaut waren. - Auffallend erfcheint überhaupt, in welcher Beife wir burch Serodot von einer agyptischen Lehre ber Seelenwanderung unterrichtet Berobot berichtet in berfelben Stelle, Die Meinung von ber Seelenwanderung haben unter ben Hellenen Etliche angenommen, die Einen früher, die Andern spater, als ware sie ihnen eigen. (Herobot meint wohl den Pherecydes, Pythagoras 2c.) Wenn nun herobot bagegen fagt: bie Aegyptier haben zuerft die Meinung ausgesprochen, von benen jene fodann fie angenommen : fieht bas nicht aus, wie eine Berficherung ber ägyptischen Priefter, welche — in jener Zeit bes herobot — bereits alle Beisheit fremder Bölfer als ihr Eigenthum vindicirten, während ihre nationalen Borstellungen seit langerer Zeit durch fremde Einstüssersetzt waren? Zene Meinung von der Seelenwanderung, so wemig fie in bas originale agyptische Religionsspftem pagte, tonnten fe boch um fo eher für ägyptisch erklären, da sie zu ihrer eigenthämlichen Ansicht von der Thierwelt leicht in Beziehung gesetht werden konnte; wie denn als möglich zugegeben werden muß, daß griechische Philosophen, wie Pythagoras, durch ägyptische Anschauungsweise veranlaßt werden mochten, bie eigenthumliche Unficht von ber Seelenwanderung zu bilben. - Indeffen ift ber bieber berührte Punkt nicht ber einzige, ber eine Unklarheit in bie angeblichen Borftellungen ber Aegoptter über Lob und Unfterblichteit gebracht hat. Auch wenn wir von ber Lehre ber Seelenwanderung abfeben, fo bleibt doch immer noch die Frage übrig, wie ift die Borftellung von einer Unterwelt, wo alfo bie Seele fortbauernb gebacht werben mng, in Beziehung zu fegen zu ber Sitte bes Mumistrens, bei welcher auf bie Fortbauer bes Leibes ber hauptwerth gelegt wurde ? In spaterer Zeit mochte wohl bas Mumifiren eine myftifche Bebeutung erhalten, wie foon die funftlichere Zubereitung, und namentlich die Gemalbe auf den Dumienkaften erweisen. Bgl. Böttiger Andeutungen zu archaologischen Borle-fungen und Ideen zur Archaologie der Malerei, und J. v. hammer, die Lehre von der Unterwelt der Aegypter, und den Mysterien der Isis, erklart aus den Mumiengemalben des k. k. Antikenkabinets. (Fundgruben bes Drients, 5ter Bb. G. 273-308.) Auf Diefen spateren Mumiengemalben wird gleichsam bie Beschichte ber Geele nach bem Tobe von ihrem Eintritt in die Unterwelt burch verschiedene Afte hindurch, als ba find Opfer, Tobtentaufe, Tobtengericht, Ginführung ber Seele vor ben Thron ber Ifis (bes Dfiris) bis zu ber Erhebung ber Seele ju bem bochften

<sup>\*</sup> Wir verweifen hieraber auf bas, mas wir oben über jene Unterscheibung einer boppelten Religion bemeret.

Grabe ber Seeligkeit bargeftellt. Entsprechenbes wurde bei bem Mufterium ber Rumifirung mit bem Leichnam vorgenommen; ber-Leichnam wurde gleichsam in einen Offris verwandelt. Was nicht burch mystische Sondlung symbolifirt werben tonnte, bas wurde alsbann burch Gemalbe, auf ben Rumientleibern, Mumientaften bargeftellt. Auf folche Beife wurde in spaterer Beit bie Gitte ber Mumifirung ju ben Borftellungen ber Unterwelt in Beziehung gesett. Was aber die frühere Zeit betrifft, so fi nicht zu zweiseln, daß diese Borftellung und jene Sitte in ihrem Ursprunge auseinander zu halten sind. haben wir aber allen Grund, die Sitte ber Mumistrung fur ursprünglich agyptisch zu halten, so ift es vielleicht erlaubt, jene Borftellungen von ber Unterwelt aus fremben, nementlich phonicischen Ginfluffen abzuleiten. Bir baben icon oben Grunbe gefunden, ben von Plutarch angegebenen agyptischen Namen ber Unterwelt, Amenthes, für ursprünglich semitisch, namentlich phonicisch ju halten. Hiezu tommt, daß die Borftellungen von der Unterwelt mit ben Borftellungen von Officis, bem Berricher ber Unterwelt (Berob. II, 123.) genau gufammenhangen. Dfiris aber, ber nach Berobots Angabe ebenfo wie Ifis und einige andere, ein jungerer Gott ift, fteht icon nach bem Inhalte feines Mythus in Beziehung ju Phonicien. Der Raften, in welchem er gefangen war, trieb vom Ril in das Meer und nach Pho-nicien. (Bgl. Plut. do Is. 15.) Auch seinen Ramen für phonicisch zu halten, haben wir allen Grund. Auf einer phonicisch-griechischen Inschrift, welche icon im vorigen Jahrhundert Barthelemy und neuerdings Gesenins erfart hat, finden wir die Worte 70% 770 (cultor Osiridis) burch den griechischen Ausbruck Acordosc überfest. Daß also auf diefer phonicischen Indrift unter IDN Ofivis zu verstehen, leidet keinen Zweifel. Die Etymologie des Wortes ergibt sich aber einfach aus dem Semitischen IDN bebr. fangen, הוחל ein Gefangener. — Der Bufammenhang gwifchen phonicifder und agoptischer Religion, ber fich hieraus ergibt, wird bei weiteren Forfdungen über agyptische Religion wohl zu beachten fenn. Bestimmtere Auftlarungen burfen wir von ber Zufunft um fo mehr erwarten, ba fich, wo nicht fur phonicische, boch für agyptische Geschichte in unsern Lagen nene Quellen ju eröffnen icheinen.

Unm. Der Berfaffer biefer Abhanblung tonnte auf bas neu erfchienene Bert: Darftellung ber agyptifchen Mythologie von Pricharb, überfent von Saysmann. Bonn 1837, weil baffelbe ihm erft nach begonnenem Drucke gutam, teine Racficht mehr nehmen, wird bieß aber bei ben fhateren, ben agpps

tiften Gultus betreffenben, Artifeln thun. [Ad. Haakh.]

Aegyptische Munst. Ueber die Kunst Aegyptens haben wir wenige Restichten in den alten Schriftsellern, dagegen aber hat sich in der suzen länge des Nilthales eine Reihe von Monumenten erhalten, die met eine auschaulichere Kenninis derselben gewähren, als es durch schriftliche Rachrichten irgend möglich ist. Wir betrachten daher zuerst diese Deumale, indem wir den Lauf des Nils vom Mittelmeere an verfolgen. I. In Unterägypten, dem Lauf des Nils vom Mittelmeere an verfolgen. I. In Unterägypten, dem Lauf des Nils vom Mittelmeere an verfolgen. I. In Unterägypten, dem Laufen vom Meere an bis zur Spize des Delta sende Städte mit den Culten der vornehmsten ägyptischen Gottheiten. Landung (h. z. A. Abusyr) unweit Alexandria hatte das heiligthum des Sexapis, Heraclea das des Hercules, Buto das der Latona, und die tabei liegende Insel Chemmis das des Horus, Sais das der Minerva, Pepremis das des Mars, Atharbechis das der Benus, Busiris das der Miser von allen diesen großartigen Tempel-Anlagen sind nur wenige Ruinen erstellen großartigen Tempel-Anlagen sind nur wenige Ruinen erstellen, das man lange Zeit Mühe hatte, ihre Stelle wieder auszuschen; eine Erscheinung, die um so auffallender ist, da sich in Oberägypten in viele und grandiose Ruinen erhalten haben. Erberschütterungen in

einem fo niedrigen und ichlammigen Boben find feine gebentbar, wir muffen ba her den Grund der Berwüstung in der Barbarei der späteren Bewohner fuchen Besonders mag bie Erbauung ber später aufeinander folgenden Residenzes Alexandrien, Foftat und Rairo Beranlaffung gegeben baben, nicht nur bi Steine wegzuführen, sondern mehr noch die Ralkfteine, aus welchen ei steine wegzuschen, sondern mehr noch die Raltseine, aus weichen ei großer Theil der Gebäude aufgeführt war, zu Kalk zu verdrennen. Di dieser Zerstörung durch Menschenhände vereinigte sich die unermüdel Thätigkeit des Flusses, der mit derselben Freigebigkeit, womit er da Delta auschwemmte, seinen Boden fortwährend erhöhte, so daß viel Ruinen gänzlich verdeckt sind. Am merkwürdigken durch ihre ehemalig Größe und noch erhaltene Ruinen sind folgende Orte: 1) Buto am Anskusse des sebennytischen Rilarmes und am See Chemmis gelegen. Die war ein Tempel des Horus und der Budaftis (Apollo und Diana), und win Tempel der Latona, ma Orafel gegehen murden. Leiterer hatte Kon - ein Tempel ber Latona, wo Dratel gegeben wurden. Letterer hatte Bor baue, 45 Ellen boch. Um ftaunenswertheften war die Rapelle ber Gottin welche aus Ginem Steine bestand. Die Geiten waren jede 40 Elle boch, und zur lieberbedung biente ein anberer einzelner Stein, ber ar Nande umber eine Dicke von 4 Ellen hatte. Auf der Insell lag der Tempe des Horus; außerdem hatte Horus noch einen gemeinschaftlichen Tempe mit der Bubastis in der Stadt. — 2) Die Ruinen von Cabasa, Haupt kadt des Nomos Cabasites, glaubten die französischen Gelehrten in Koun Fara' un zu eutdeden. Der Name Cabasa hat sich in mehreren in Koun barten Dörfern, z. B. Chabäs-el-Melh, Chabäs-Omar, Koum-Chabäerhalten. — 3) Jibis oppidum entdedte man in dem Fleden Bahbeyt wo die Trümmer eines der bedeutendsten ägyptischen Monumente liegen Unter einem Kausen von Granitsteinen sinden sich Stücke von Architzaven Unter einem Saufen von Granitsteinen finden fich Stude von Architraven Frisen, Saulencapitalen und allen möglichen Gliebern ber agyptischer Architectur bunt burch einander geworfen. An allen Saulencapitalen fin Röpfe ber Bis angebracht; ebenfo ift bie Bis in allen übrigen Sculp turen und Ornamenten dargestellt, wodurch es außer Zweisel geset wird daß diese Ruinen zu einem Jsis-Tempel gehört haben. — 4). Cynopoli glaubt man in Mehallet el Rebyr entbedt zu haben. Man sieht hier nicht mehr, als zahlreiche Fragmente von Granit und Sandstein, mit Sculp turen geschmudt. — 5) Sebennytis ist schon verwöge der Analogie de Namens an der Stelle der heutigen Stadt Semennons zu suchen. Die wurde unter andern kostbaren Antiquitäten ein schoner Torso von Basal gefanden, ber jest im Parifer Mufeum ift. — 6) Bufiris hatte nat Berod. II, 59. einen großen Ifid-Tempel, wo man biefer Göttin alle Jahr ein Feft feierte, welches nach bem zu Bubaftis bas bedeutenbfte bes agny tifden Cultus war. Die Stadt icheint auf ber Stelle bes fledens Bufy gelegen zu haben, wofür ber Rame, Die bei Bufpr fich vorfindende Ruinen und ein tunftlicher vierectigter Berg fprechen. — 7) Sais we eine ber bebeutenbften Städte Unteragyptens und Residenz ber lette agyptischen Konige. Apries hatte hier (berob. II, 163.) einen practige Palaft; am meiften aber that Amasis für biese Stadt. Gines ber pract tigften Gebäube war ber Tempel ber Neith (Minerva) zu Sais, in beffe hinterseite bas Grabmal bes Ofiris war, woraus fich erklart, warne bie Konige ihre Grabmaler in biefem Tempelraum zu haben wünfchten Amafis erbaute mit ausnehmender Pracht Die Borhallen gu biefem Lem pel; koloffale Statuen und ungeheure Sphinne waren bavor aufgeften Dan fab auch einen Rolof von 75 Auf Sobe, abnlich bem, welche Amafis felbft ju Memphis vor bem Tempel bes Bulcan hatte errichten Taffe Das Mertwürdigfte war eine Rapelle aus Einem Stein, welche Amaf aus den Brüchen von Elephantine hieber hatte bringen laffen. Sie wo von außen 21 Ellen lang, 14 breit und 8 boch; von innen war fie 1 Ellen, 20 Finger lang, 12 Ellen breit und 5 boch. Rach ber Berechnun ber frangoficen Gelehrten mog ber gange Granithlod 914,892 Rilpgramm

und wenn menn bas leere abzieht, fo bleiben für bie Daffe, welche wirtlich ned Sais transportirt wurde, 476,076 Kilogramme. Bon allen biefen Monumenten fieht man teine Spur mehr; es ift übrigens febr maricheinlich , daß man bei Rachgrabungen bie monolithe Rapelle noch sieden wurde, bent es war nicht möglich, fie wegguführen, und febr fewer, fie zu zerftoren. Lange kannte man die Lage biefer Königsstadt not mebr. Die Analogie bes Namens weist auf bas Dorf Ga el-haggut. hier ift noch eine Ringmauer von Bacfteinen , welche an bobe bie griften Berte biefer Art im gangen Aegypten übertrifft; in ber Ditte biefer Ringmaner findet sich ein ungeheurer haufen rober Ziegel, die vahrschiechtlich einst den nigisolog eines Tempels gebildet haben. — 8) Bybies glanbt man in bem Fleden Melpg gu ertennen, wo hohe Sugel von when Badfteinen bie ehemalige Lage einer bebeutenben Stadt bezeugen. -9) Atharbechis ift ber ägyptische Name für Aphroditopolis bei Strabo. Abie ift ber agpptifche Rame ber Gottheit, welche ber griechifden Benus emipricht. Bon da gingen die Schiffe ans, welche die Ochsenbeine in ganz Aegypten zusammensuchten, um fie zu begraben. Die Stadt muß alfo an einem schiffbaren Arm des Nils gelegen haben. Dief paft auf Chibon el-Roum, wo bedentende Saufen von Ruinen liegen. — Außerball bes Delta find zu bemerken Die Ruinen 10) von Athribis, part des Romos Athribiticus, auf der Stelle des jenigen Dorfes Atrob. Die Aninen bilden eine Art von Fünsch, beffen Diagonale ungefähr 2000 Metres bat, und befteben aus einer Reibe von Erbobungen. Reberreft von ber Grofe und Regelmäßigfeit ber alten Stadt find zwei prattige Straffen, 42 Metres breit, Die fich im rechten Bintel ichneiben und bie gange Stadt in vier Theile theilen. — 11) Pharbatus findet Jonaco in dem jegigen Dorfe Horbent, wo sich Ruinen einer Stadt finden. — 12) Bubaftus hatte einen berühmten Tempel ber, Bubaftis (Diana), ber auf einer von zwei Ranalen bes Rils gebildeten Infel ftand; es fand auf der Stelle bes heutigen Tell-Buftab, in beffen Nabe große Saufen von Aninen find, aber kein Gebäude fieht mehr aufrecht. — 13) Thmuis . hat feinen Ramen in Tell-Emay ober Tman el-Embyd erhalten, wo ausgebreitete Ruinen mit bebeutenben Monumenten find. Sier fand man einen enormen Granitblod, vieredigt, fcon polirt, in Geftalt eines Sanctuariums ausgehöhlt. — 14) Diospolis fest man an die Stelle bes fledens Tell-el-Debeleh, wo ein großer haufen von Ruinen ift. — Eine Reife nordlich von ba ift 15) Menbes, h. z. T. Achmoun. — 16) Leontwolis verlegt Jomard auf einen großen hügel, 12,000 Metres füblich ven Eman, nicht weit vom Dorfe el-Mengalah. Sier find große Ruima. — 17) Tanis, h. z. E. San, war die äußerste Grenzstadt Aegyptens wen Often, und galt schon zu Moses Zeit für eine alte Stadt. Roch icht man die Ringmauer, die an vielen Stellen die Höhe von fünf Mesmethalb der Kingmauer ist Alles zu Boden geworfen; man icht die Fragmente von neun Obelisten, Capitale und Siche Cialen, eine in brei Stude gerichtagene, urfprunglich monolithe Rifche. Ju ber Mitte bes Umfanges liegen 24 Gaulen in zwei Parallel-Linien, wiche ben Porticus ju irgend einem bebeutenben Gebaube gebilbet haben miffen. — II. Mittelägypten von heliopolis bis Theben. 1) heliopolis bette einen berühmten Tempel bes Sonnengottes, bem man jebes Jahr im gest feierte, welches in der Reihe ber ägyptischen Feste bas vierte Die biefem Tempel ftarb ber Bogel Phonix nach einem Leben von 141 Jahren, und wurde bann aus feiner Afche wiebergeboren. befenderen Gehege wurde ber Stier Mnevis, bas Symbol ber Sonne, mirfalten. Die Umfangemaner ber Stadt ift noch fehr kenntlich; fie ift aus when roben Ziegelsteinen erbant, in einem Umtreis von 1400 Metres bie Länge und 1000 in die Breite. Das einzige Monument, das noch thit, if ein Obeliek. Es gab beren viele in Heliopolis; fcon Jeremias

48, 13. weiffagt vom Untergang Aegyptens burch Rebucabnegar: "und wird nieberwerfen die Saulen, die da aufgerichtet steben vor dem Temp ber Sonne im Lande Megypten." 3mei berfelben fteben jest in Ran. -2) Babylon war auf ber Stelle, wo h. z. E. Kaer-el-Chama liegt, ein alte Festung, beren Ringmauer zum Theil von römischer Construction i Die Araber bauten bier eine neue Stadt Foftat. - 3) Memphis, a linken ober westlichen Ufer des Flusses, war nach Theben die Resider ber Rönige, welche Uchoreus, der zwölste vor Möris, erbaute. Auß der Residenz, welche zu Strabo's Zeit (XVII, p. 807.) schon sehr zu ze fallen ansing, gab es mehre prächtige Tempel. Der berühmteste war d bes Bulcan (Phthas). Die erste Anlage machte Uchoreus; Moris bam bie Proppläen gegen Norben, Rampsinit gegen Abend, Asychis . gege Morgen; diese werden als die prachtvollsten gerühmt; Psammetich die gegen Mittag. Sesossifie bavor vier Colosse auf, wovon sein Bilinis und das feiner Gemahlin 30, die Vildnisse geiner beiden Sohne 2 Ellen maßen. Amafis weihte brei Coloffe, wovon ber eine liegend wid weniger als 70 Ellen mag. Bei bem Beiligthum bes Bulcan lag an ber Tempel bes Apis, wozu Pfammetich einen prachtvollen Sof baut ber anstatt auf Säulen auf 12 Ellen hohen Colossen gestützt war (Herois, 133.). Ferner war da ein Tempel der Jsis, und mittäglich vom Bu canium ein Tempel der Benus, mit dem Beinamen Hospita (Herod. I 112. 176.). Alle biefe Monumente find fo ganglich von ber Erbe ver fcwunden, daß man lange über die ehemalige Stelle zweifelhaft ma Dan fest fie mit Babricheinlichkeit nach bem Dorfe Dyt-Raboneb, ba in der Mitte von hoben mit Ruinen bedeckten Sugeln liegt. Außerder liegen Saggarah, Aboufpr und ein Theil des Balbes von Manavnat au bem alten Raume ber Stabt. Unter ben Trümmern fand man Stude eine Coloffal-Statue von röthlichem Granit, die nach ber Maffe ber gefur benen Theile 40 Ellen boch gewesen seyn muß, und einen Maafftab fi bie einstige Größe ber Stadt abgibt. Ueberall findet man hier Stud von Granit, Alabaster und Basalt zerstreut. — 4) In der Rabe vom Memphis erhebt sich von der libyschen Seite das Gebirge, auf desse felsigem Borgrunde die Pyramiden erbaut sind. Sie sind jest nach de nahe gelegenen Dörfern, Dgizeb, Soggarah, Dasjur, Metanyeh und Meyduneh benannt. — 5) In dem Nomos Arsinos besindet sich der dur das Gebirge gehauene Kunststanal bei dem Dorfe Labun, wo noch je eine Pyramide von ungebrannten Ziegeln errichtet steht; weiterhin a Canal find die Ruinen bes Labyrinthes mit einer andern Pyramide, gleid falls von ungebrannten Biegeln , und ber See Moris mit ben lleberreft. ber beiben Pyramiben, welche ber Ronig, ber ben See graben ließ, bar errichtete. Un ber fubweftlichen Spige bes Sees ift ein Tempel-Rui Rasr Querun genannt; ber Tempel war, ben Bildwerten gufolge, De Tophon geweiht. Bon ba an bis 6) Antinos, früher Befa, finden fi keine bedeutenden Alterthümer., Die Stadt wurde von hadrian zu Ehre seines Lieblings Antinous gebaut, der hier im Nil ertrank. Daher sir die Ruinen rein römisch. — 7) Zu hermopolis Magna, h. z. Ud mueyn, besinden sich bedeutende Ruinen eines Eempels. — 8) Zu Edwign, unweit Duspeh, dem alten Cusa, ist die Ruine eines kleine Tempels. Bu Menlann El-Arich murbe eine fleine Capelle aus Gine Stud entbedt. — 9) Bon Lycopolis, h. z. E. Siat, find nur unbede tenbe lleberrefte vorhanden; hingegen finden sich in dem benachbart. Berge merkwürdige Felfengraber. — 10) Zu Antaopolis, h. z. E. Di El Rebyreh, bat fich die Ruine eines großen Tempels erhalten, woo noch 15 Saulen mit ihrem Gebalte und eine Capelle aus Einem Sti Raltstein steht. — 11) Das alte Chemmis ober Panopolis lag auf b Stelle bes Stabtchens Athmim. Rach Berob. II, 91. hatte bier Perfer in einem Palmenwalde einen Tempel mit prachtvollen Propplaen.

ab hier Trümmer von zwei Tempeln. — 12) Abybus liegt etwas entfernt som Ril am libyichen Gebirge, und hat bedeutende Ruinen, Die aber vom Sande beinahe begraben find. Gie bestehen hauptfächlich in Reifen von Sanlengangen mit 3wischenmauern abwechselnb, und in einer Mucht neben einander liegender Gemächer, die in Gewölbeform überbeckt find. Die Steine mit horizontalen Zugen treten einer über ben andern bewor. — 13) Tentyris, h. g. L. Denberah, hat fehr bebeutende Monumente, bie sowohl in Rucklicht auf die Architectur als auf die Sculptur ju ben wichtigsten gehören. Rach Strabo XVII, p. 815. war bafelbft ein Tempel ber Benus; hinter biefem ein Tempel ber Isis, und bann ein Typhonium. Bon allen breien find noch anfehnliche Ruinen erhalten. 14) In Coptus, h. z. E. Repht, stehen noch zwei Tempel, und ein beiter Meinerer liegt unweit Coptus bei bem Dorfe Ryman. — 15) 3tt Das, bem alten Apollinopolis Parva, ift noch eine Prachtpforte, bie aber faft bis an bas Gebalte unter ber Erbe ftedt, und eine monolithe Capelle aus ichwarzlichem Granit. — III. Dberägypten von Theben bis zu ber erften Catarracte mit Einschluß ber Insel Phila. 1) Theben war ver Memphis die Residenz ber agyptischen Könige. Sie behnte sich an beiden Ufern bes Rils aus; auf ber arabischen Seite lag bie eigentliche Stadt; auf ber libyschen nennt Strado XVII, p. 816. nur das Memnowinn mit ben beiden figenben Coloffen, wovon der eine einen Rlang von fich gab. Die Stadt hatte viele Tempel; ber Saupttempel war bem In-piter Ammon geweiht. Diod. I, 45. ergablt, daß nach einer langen Reibe thebanifder Ronige ber achte Abkommling vom Ronige Bufiris Die Stadt besonders foon erbaute in einem Umfang von 140 Stadien. Prachtige Tempel, Coloffal-Statuen von bem toftbarften Material und Dbeliefen ans Einem Stud gierten fie. Der altefte ber vier Prachttempel hatte 13 Stadien im Umfang, eine Sobe von 45 Ellen und eine Mauerbide von 24 Fuß. Die Grabmäler, welche mit unübertrefflicher Pracht gebaut waren, waren ursprünglich 47, die aber zur Zeit des ersten Ptolemäers auf 17 herabgetommen waren. Diod. I, 45. gibt eine ansführliche Beschreibung von dem Grabmal des Ospmandyas, das an Ausbehnung, Pracht und kostdaren Zierden alle Idee übersteigt. Die französischen Geslehrten glaubten in den Ruinen des Grabmals, das man sonst Memnomun nannte, die Uederreste desselben entdedt zu haben; allein die Uedereinstumnung ist nur theilweise, und die Divergenzen so bedeutend, das dies Annahme nicht festgehalten werden kann. Die Lesiung der Hieros biefe Annahme nicht festgehalten werben tann. Die Lesung ber Siero-glopben hat nun vollends gezeigt, daß ber Rame bes Ofymandyas in ben Catouchen nie vortommt, fondern immer ber bes Ramfes, ben bie Grieben Sefostris nennen; baber nennt man biefes Grabmal richtiger Ramef. fem. Die Ruinen ber Stadt liegen an verschiedenen Buntten gerftreut, werben b. g. E. nach ben Ramen ber babei liegenden Dorfer bezeichnet. Singen wir auf der lidyschen Seite an; bei el-Agalteh ist ein Hippodrom von 1026 Klafter Länge, 513 Breite, der zu Kämpsen und Uebungen zu Ivst und Wagen diente. Die Menge von Deffnungen, die man noch jett darau sieht, erinnert an die 100 Thore. Um nördlichen Ende des hippodrom sind die Ruinen von Medynet-abou. Hier ist ein Königstalft mit zwei Etagen und viereckigten Fenstern, wahrscheinlich der Palask bes Sefoftrie. In ber Rabe erheben fich Propplaen von einem febr alten tumpel. Dehr weftlich erhebt fich ein hober Pylon, ber in einen großen bif fahrt, beffen nordliche und fubliche Gallerie aus Gaulen und Pilakm, an welche coloffale Statuen angelehnt find, gebildet ift; ein zweiter Pflon fchlieft biefen hof und führt zu einem fuperben Periftyl. Beim berausgeben aus Medynet-abou ftoft man auf eine ununterbrochene Reibe ve zerbrochenen Bilbfaulen, Ganlentronten und Fragmenten aller Art; of der Linken find bie Refte eines alten, gang gerftorten Gebaubes. Bur Danin Real-Encyclop.

Rechten fteben zwei coloffale Statuen, etwa 61 Fuß boch, beren ein burch ihre gabireichen Inschriften fich ale bie flangreiche Statue bes De non beurfundet. Wahrscheinlich ftanden fie ursprünglich vor dem Polipber in einem ber Borbofe des Tempels des Serapis, der jest gan be schwunden ift. Man fieht noch die Trümmer von 17 anderen Colonien, m ohne Zweifel waren es noch mehre. Etwas naber bei bem Gebin Die ausgedehnten Ruinen von bem Rameffeum. Etwa 600 Detres bem Rameffeum nach G.B. ift ein fleiner Tempel, welcher ber 3fis weiht zu fenn icheint, mit einer trefflich erhaltenen Umfangeman sen scheint, mit einer trefflich erhaltenen Umfangsmank d Zwischen dem Ramesseum und dem Palast von Durnah **Ca** Fleinen Trümmerhausen in sommetrischer Stellung: der Allee von fleinen Trummerhaufen in fommetrifcher Stellung; bi bie Piebestale von Sphinren und Widdern, die theilweise untertiem Ganzen aber 200 an der Zahl gewesen sind. In dem Dorfe ift eine bedeutende Ruine, unbestimmt, ob eine Prachtwohnung, ober, Großing! In bem Gebirge felbst find in bem Thalgrunde Buben Molut 13 Feldgraber, welche Graber ber Konige genannt werben. ber rechten ober arabifchen Seite bes Rile, wo bie eigentliche war , befinden fich die anfehnlichften Ruinen bei bem Dorfe Carnat. gehören mahricheinlich zu bem Tempel, ber nach Diobor 13 Stable umfang hatte und bem thebaifchen Jupiter geweiht war, wie nebel deren die Alleen von colossalen Widdern und Bidder-Sphinren Bei dem Dorfe Luror ist die zweite große Ruine, wahrscheilich et von einem der vier Prachttempel Diodors. Bei dem Dorfe Me öftlich von Karnat, liegt die Ruine eines britten, ehebem fehr lichen Tempels, die aber jest in einem viel schlechteren Zuftand bie vorigen. — 2) Erment, das alte Hermonthis, liegt brei fra Meilen über Theben, auf der libyschen Seite des Nils. Nach XVII, p. 816. ward hier Horus und Jupiter verehrt. Der noch et Eempel, welcher bem Horus geweiht gewesen zu sepn scheint, ift fant durch eine besondere Anordnung, durch Eleganz der Saulen, bie Sculpturen, womit er bedeckt ift, und durch ein Bassin, bafür einen Nilometer halt. — 3) Esnch ist noch jest eine ziemlich lerte Stadt; wahrscheinlich ist dieß der alt-ägyptische Name; gribieß es Latopolis. Der Tempel liegt in Trümmern, aber ein mach icher Porticus hat fich erhalten, ber von 24 Gaulen im Umfreis get murbe. Drei Biertelftunden nordlich von Eeneh find die Ruinen. zweiten Tempels, und auf dem jenseitigen Ufer zu Contralato ein 4) El-Rab, das alte Ilithyia, hat nicht sehr bedeutende Ruine zwei Tempeln, obwohl der Umfang der alten Stadt groß war. Tind in der Nähe viele Grotten, wovon besonders zwei merkwürdigt wo fich viele Gemalbe bes taglichen Lebens finden, ale Landbau, beitung bes Lanbes mit ber hand und mit Ochsen, bas Bieben bes linders über die Furchen, Aernote, Drefchen, Schiffahrt, Jago u. [.] 5) Der Tempel zu Ebfou (Apollinopolis Magna) gebort zu ben [... Monumenten der agyptischen Architectur. Die ganze Länge des fammt ben Mauern ber Façabe beträgt 424, bie Breite ber Faça bie größte bobe ungefahr 107 fuß. Der Porticus ift fo tief unter baß bie Capitale ber Gaulen gang in ber Mabe betrachtet werben f fie find mit ber größten Feinheit gearbeitet, mit leichten wohlverstagen. Bierrathen. Auf ber Terraffe bes Tempels haben bie Fellah's ihre erbant, wie dieß bei mehren Ruinen, z. B. in Denderah und Phat ift. Außerdem ist hier noch eine zweite Tempelruine. — 6) Dit b. z. E. Konm-Ombou, b. h. Hügel von Ombou, liegt auf einem bügel am öftlichen Ufer bes Nils, und hat zwei größtentheils et Tempel und eine Ringmauer aus ungeheuren Ziegelstüden. Der ex Tempel ift ber Breite nach in zwei vollommen fymmetrische Theile theilt. Die Bildwerke, in Berbindung mit einer Inschrift, bie

Pulmin und Cleopaira Philometores gefest wurde, zeigen, baff bie tim faffte bem Horns, bie andere bem Epphon geweißt war. timme Lempel fcheint ber Ifis geweiht gewefen zu feyn. — 7) Spene, 1. 2. Mouan, biente bem Eratofthenes, Sipparchus, Strabo und Stienaus jum Ansgangspunkt, um bie lage ber Orte zu beftimmen, mb war die dem Tropicus zunächst gelegene Stadt. Wer auch nichts ber Agypten weiß, hat wenigstens von dem Brunnen zu Spene sprechen bim, ber am Tag bes Sommer-Solftitiums im Mittag gang von ber Som erleuchtet war. Es ist noch bie Ruine eines Tempels ba, bie micht gut erhalten ift. — 8) Die Infel Elephantine nannte man ben Buten bes Benbetreifes. Die alte Stadt liegt gang in Erummern, Die men hügel bilben, aus bem nur zwei Steinmaffen hervorragen, Refte met Granit-Thores; auf ber sublichen Seite ift ein Tempel, ebenso auf der wirdlichen; beibe find klein, was von ber gewöhnlichen Regel abwicht, nach ber immer ein kleinerer Tempel zur Seite eines größeren fand. Mit Spene und Efephantine endet das eigentliche Aegopten, beffen Grenze die Neine Catarracte bildet, die etwa 1500 Klafter unter ber Inst Mil ift. — 9) Die Insel Phila liegt bereits in Nethiopien, sie wid der von Aegyptiern und Aethiopiern zugleich bewohnt: sie ist so flem, daß fle in einer halben Stunde umgangen werben tann, aber mit Moumenten überbeckt. Sie war eine Art Wallfahrtsort; benn bas Grab de Dfinis fonte baselbst fenn. Mit dem großen Tempel ist ein anderer tempelartiger Ban verbunden, und bavor liegen lange Sanlengange, und in Seite bes Einganges fieht noch ein Obelist und ein Lowe. Am Enbe bet Saulenganges find zwei andere Obeliste, wovon einer noch ftebt. techer. Die Renutnif ber nubifchen Monumente verbanten wir hauptfachlich dem Achitecten Gau, ber in ben Jahren 1818 und 1819 biefe Gegend bereiste. Benige Stunden oberhalb ber erften Catarracte ift 1) bas Dorf Debut, bei bem auf bem linten Rilufer eine Ruine liegt. große freistehenbe Thuren bilben ben Gingang zu einem ber 3fis und bem Serupit geweihten Tempel. Die Borhalle biefes Tempels, so wie die Seitenmmern find bem Bau fpater hinzugefügt, und noch unvollenbet. Die to, die fpater vergrößert und verschönert wurde. In der Nahe find mehre Be-minftoblen, die mit Mumien angefüllt find. —2) Bei Gartas finden fich bie kann eines fleinen, zierlich gebauten Tempels. Richt weit davon find große Seinniche ans alter Zeit. — 3) Bei Tehfah, bem alten Taphis, find zwef befagenbe Monumente. — 4) Ein febr bebeutenbes Monument ift trapel zu Ralapfche, beffen größte Ausbehnung mehr als 500 guß tage keirägt. Er war dem Mandulis geweiht, ein Name, unter welchem und Soune verehrte, und gehörte zu dem heiligen Fleden Talmis. Rof nermurbiger ist das kleine, in den Felsen gehauene Monunent, Wanden die Bestegung Aethiopiens und Meroës durch Sesostie. went ift. — 5) Bei Danduhr ift ein Meiner Tempel. — 6) Bei Graft ift ein großes Monument auf einer Anhöhe in den Felfen ge-Der Aufgang ju bemfelben ift gerftort, und bin und wieder liegen auffüde von Statuen und Sphinzen zerftreut umber. Bon ben Polobie ben Eingang bilbeten, find nur wenige Spuren, von bem Porticus' Tre ven Hof einschloß, noch bedeutende Reste sichtbar; lettere stehen kallen in Berbindung. — ? Bei Detteb, dem alten Pselcis, Empel von großem Umfang, der mehren Inschriften zusolge dem Paytrephis oder Hermes, dem Schntgott des Grenzlandes legypten und Aethiopien gemeikt war de Regypten und Aethiopien geweiht war. — 8) Bei Reffeh find bie Inder eines fleinen Lempels. — 9) Bei Maharraga ift die Ruine eines fiftern Tempels. Auf der angern Maner einer fleinen Construction in ber angern 18 ber Raje des Tempels ift ein Basrelief, welches in derfelben Einfaffung

ägyptische und romische Gottheiten barftellt. Den Inschriften gufolge wa biefer Tempel ber taufendnamigen Iss und bem Serapis geweiht. 10) Die vollständigften von allen Ruinen Anbiens find Die von Effabr Eine Allee von Sphinzen, Die Mitren auf ben Ropfen tragen, führt g bem noch ftebenden Polon und Porticus; Die übrigen Theile bes Tempa find unterirbisch und in die Felseumasse eingehanen. Im Sanctuarin sind bemalte Sculpturen, von denen ein Theil durch cristliche Gemäld verdrängt ist. — 11) In Amadon ist die Ruine eines Tempels, der not den Aufsas einer christlichen Ruppel trägt. — 12) In Derri ist der dritt in Felsen gehauene Tempel. — 13) In Ipsambul, dem alten Keitsssluch zwei in den Felsen gehauene Tempel, die wichtigsten und großarischen von ganz Rubien. Der kleinere hat sechs Statuen und großarischen von ganz Rubien. Der kleinere hat sechs Statuen and er Fasade ber größere vier Coloffen, wovon einer verftummelt, zwei andere m wenig, und der vierte bis zur Salfte aus bem Sande hervorfteht. Beib Tempel sind im Junern mit Sculpturen, die jum Theil bemalt sind reich ausgeschmudt. — 14) Bei Balanje ift ein kleines Monument it Felsen gehauen, an bessen innern Banden mehre leberreste driftliche Malereien find. — 15) Dem Dorfe Diggem gegenüber find unbebeutenb Refte eines Monuments, beffen Gaulen bis zum Capital in bem Gan fteden, und in einiger Entfernung von bemfelben ift ein anderes antilei Monument. Bon bier ift bie zweite Catarracte bei Babi halfa nich mehr ferne. hier fteht wieber ein Tempel. Dief ift bie Grenze Rubiens Benfeits ber Catarracte bricht bie Rette ber Monumente ab; erft 25 Reiler weiter, unterhalb ber Insel Sai, fieht wieder ein großer Tempel, und nach 5 Meilen erblickt man ben Tempel von Soleb. Hier enbet bie Rette auf eine lange Strede, aber nur, um in ben Grengen bes alten Rerot wieber anzufangen; benn 35 Deilen weiter bei bem Orte Merame mil bem baneben liegenden Berge Bertal find Ueberrefte zweier Tempel, ben Ofiris und Ammon geweiht. Der größere hat eine Allee von Sphinzen und alle Abtheilungen ber großen agyptischen Tempel; ber kleinere geig in feinem Seiligthume ben Ammon mit feinem gangen Gefolge. Rod 40 Meilen weiter kommt man zu der Bereinigung des Rils mit ben Affaboras, und betritt jenseits die durch biese beiden Fluffe gebilden halbinfel Meroe, von wo es noch 15 Meilen bis zu ben Tempeln un Pyramiden-Ruinen ber alten Stadt Meros find. Diefe lag etwas unter ben jegigen Chandi, zwischen ben heutigen Dörfern Affur und Tenebbep, w fich die Ueberrefte von ein Paar Tempeln und mehre andere Banwert aus Sandstein erhalten haben. Der Umfang ber ganzen Fläche, wo bi alte Stadt gestanden, beträgt beinahe 4000 Fuß. Deftlich von Affur i bie große Pyramiden-Gruppe, deren Caillaub nicht weniger als 80 auf gablt. Die Zahl war eher noch größer, weil die Ueberrefte von mandel zweifelhaft find. Man unterscheidet brei Gruppen dieser Pyramiden; Di eine von Affur, gleich öftlich von ber Stadt, die beiden andern von Bag und Maffura find eine Lieue vom Fluß, eine füdlich und eine nördlich biefe hat die größten und best erhaltenen. Sie find freilich flein im Ber baltniß zu ahnlichen Dentmalern in Mittelagypten, bie Sobe ber größtet beträgt nicht über 80 Juß; besto auffallender ift ihre Menge. Gie fin wie bie agyptischen aus Sanbftein gebaut, boch icheint bas Innere nich fo maffin gu fenn, wie bort. - Go finden wir benn in ber gangen gang bes Rilthales eine Reibe von Monumenten, welche in bemfelben Sty ber Runft ju ben Bedurfniffen beffelben Eultus gebaut finb, und es entfieb nun junachft bie Frage: war bie Civilifation, welche bie Berte bervor gebracht, im Rilthale entsproffen ober von aufen eingeführt ? Betrachte wir ben gang eigenthumlichen, mit teinem anbern Bolte analogen Cha rafter, welchen die Bewohner bes Rilthales in ihrer natürlichen Bilbung Sprache, Schrift und Runft an fich tragen, fo tonnen wir an eine Gin wanderung von außen ber nicht benten, und somit reducirt fich bie Frag

berent, ob Megopten ober Meroe als ber urfprungliche Sit biefer Bilbung m betrachten fen. Bur Entscheidung biefer Frage haben wir febr fcmache und wenige hiftorifde Rachrichten, aber biefe alle weisen mit großer Mebereinftimmung anf Meros bin. Rach Diobor von Sicilien (II, 2 sqq.), ber felbft in Theben war und baselbft mit agyptischen und athiopischen Brieftern verfehrte, galten die Aethiopier für die alteften Menfchen und für Antochthonen. Die thebaifchen Priefter felbft erflarten Aegypten für eine Colonie von Aethiopien, baher seien auch die meisten der appten fat eine Geiniche athiopisch, z. B. die göttliche Berehrung der Könige, und die große Sorgalt, die man auf die Bestattung der Todten verwende. Am wichtigken ist das, was er über die Kenntniß der Schrift sagt: Die bemotifche Schrift lerne in Aegypten jebermann, Die hieratische Schrift aber verfteben allein bie Priefter vermöge einer geheimen Erabition; in Acibiopien aber fev biefe Schrift in allgemeinem Gebrauche. Berfolgen wir und biese Rotig in ihren Confequengen, so konnte die Sieroglophenforift bem Bolle in Aethiopien nur bann verftandlich fepn, wenn fie fich and ber Sprache bes Boll's herans entwidelte; wurde aber bie bereits gebildete Dieroglyphenschrift burch Colonieen nach Aegypten verpflangt, o tounte fie ba nicht von bem gangen Bolte, sondern nur von einer in ber Berftandniß eingeweihten Claffe verstanden werben. Wenn es nun ion durch biese Grunde sehr mahrscheinlich wird, daß der Urfit der Agyptischen Civilisation in Aethiopien zu suchen ift, so wird diese Wahr-speinlichkeit durch andere Umstände noch verstärkt. Meroe war der hauptsith bes Ammonbienftes, mit welchem Dratel verbunden waren, und zu gleicher Beit Mittelpunkt bes Caravanenhandels, ben einft Aethiopien mit bem ndrblichen Afrita und Aegypten, fo wie mit bem glücklichen Arabien und felbft Indien fuhrte. Go vereinigten fich hier Die machtigften Mittel gur Bezähnung ber umliegenden, wilden Bolter; Religion, um ihren Aberglauben, Sandel, um ihre finnlichen Bedurfniffe zu befriedigen. Die Beiligthumer, welche von den ausgesendeten Colonien gegründet wurden, bienten zu gleicher Zeit zu Anhaltspunkten für die Caravanenzüge, und wechselsweise war es der Handel, der diesen heiligthümern Schäpe zu-führte. Die Meros zunächst gelegene Riederlassung war die bei dem Berge Berkal, wo zwei Tempel, dem Ammon und Osiris geweiht, samt einer ungeheuern Pyramibengruppe sich besinden. Eine zweite Riederlaffung war Ammonium in ber libpfchen Bufte, bas nicht blos einen Tempel und Orafel hatte, sondern auch einen fleinen Staat mit herrschen-ber Prieftercafte bilbete. Die wichtigste Riebertassung aber war Theben, wo bie Runft bes Mutterlandes ju ihrer bochften Bollenbung gebracht ub mit ber Religion über bas übrige Aegypten verbreitet wurde. Sinnbild bes Berfahrens, wie ber Ammondienft ben Ril entlang verbritet wurde, feben wir noch auf gabireichen Darftellungen in ben Sanctweien ber Tempel, wo bas prächtig geschmudte Drafelschiff entweder ficht ober in Procession herumgetragen wird. — Wenden wir uns zur nahern Betrachtung ber agyptischen Runft, so erhellt schon aus ber vorangegangenen Anfzählung ber Monumente, bag bie Architectur Trägerin ber wigen Runfte war. An biefen Monumenten tonnen wir ben ftufenmäßigen Gang verfolgen, wie fich biefe Runft aus bem troglodytischen Soblenban and und nach ju bem freiftebenben Tempel ausgebilbet hat. Als bie erften Berface fonnen wir bie fleinen Grotten-Anlagen betrachten, bergleichen be m Derri find, welche erft mit roben, und fpater mit minder unvollbonnenen Sculpturen ausgeschmudt wurden. — Bon biefen an waren unbestimmt viele Zwischenstusen zu durchlaufen, bis sich die Bankunst zu sossallen Felsentempeln, wie die zu Ipsambul sind, erhob. Durch diese Ant ihrer erften Bersuche war ber Runft gleich von vornen herein bie Richtung auf bas Coloffale zugewiesen; benn wenn fle ihre Productionen m die großartigen Bilbungen ber Natur anschließt und biese zu erweitern

und zu verfconern ftrebt, so kann fie unmöglich auf kleinliche, zienkise Formen verfallen, fie ist vielmehr aufgefordert, an Großartigkeit mit den Formationen der Natur selbst zu wetteifern. Ein weiterer Schritt der Ausbildung war, daß vor die Felsentempel freie Borbaue gesetzt wurben , wie wir bieß zu Girfcheh feben, wo vor bem gelfentempel Pylonen und Porticus angebracht maren. Bon biefer Stufe aus war es noch ein weiterer Schritt gur Aufführung gang freiftebender Gebande. Unter biefe Claffe gebort bei weitem ber größte Theil ber erhaltenen Monumente, und wir versuchen es, aus ben an benfelben fich findenden Mertmalen eine Charafteristit bes ägyptischen Bauftyle zu entwerfen. — Ein wefent-licher Unterschied in ber form bes ägyptischen Tempels von dem griechifoen war durch bas Clima bebingt. Da er nemlich feine Formen nicht von dem holzban, fonbern von dem Sohlenbau entlebnte, und teine Rudficht auf ben Regen zu nehmen war, fo war hier tein Bedürfnif bes Giebelbaches, sondern man mablte dagegen bas flache Dach; dagegen beburfte man Schutz gegen bie brennenden Strahlen ber Sonne, baber baute man bebeckte Saulengange, benen man bei großen Tempeln bie jur Aufnahme einer großen Bolksmenge erforderliche Ausbehnung gab. Halten wir bie Schilberung bes Strabo XVII, p. 805. mit mehren ber noch erhaltenen Tempelanlagen zusammen, so ergibt sich folgender Plan. Den Zugang (deomos) zu dem Tempel bildete eine mit Steinen gepflafterte Strafe, zu beren beiben Seiten Sphinr - ober Bibber-Coloffen, je in einer Entfernung von 20 Ellen von einander aufgestellt find. hier und da ift biefer Bugang auch von Colonnaden umgeben. Die Tempelgebaude beginnen mit einem Pylon (bas Bort & melde gebraucht Diobor Sic. I, 47. in ber Beschreibung von dem Grabmal bes Osymanoyas; es ift eine Augmentativ-Form von auly, wie portal von porte; die französischen Gelehrten behielten ben Ausbruck zur Bezeichnung biefer eigenthumlichen Art von Portalen bei), b. h. mit zwei nach oben pyramibalisch sich ver-jüngenden Thurmen, welche bie Thure umfassen. Wegen biefer Stellung nennt fie Strabo nrega, b. h. Flügelgebaube. Gie bilben bie Façabe bes gangen, mit einer Mauer aus Ziegelfteinen umgebenen Tempefraumes, treten aber in ber Breite weiter auseinander, als bie Umfangsmauer. Ihre eigenthamliche Bestimmung ist nicht ausgemacht; daß fie zu aftro-nomischen Beobachtungen gebraucht wurden, erhellt aus der Rachricht bei Olympiodor in seinem ungedruckten Commentar zu Plato's Phabon, daß 4 Claubins Ptolemans 40 Jahre in ben Flügelgebauben bes Tempels gu Canobus mit Beobachtung ber Gestirne zugebracht, und allda bie Saulen aufgestellt habe, worauf bie von ihm erfundenen aftronomischen Lehrfage verzeichnet waren. Sie tonnen aber neben biefem Gebrauche als Bollwerte bes Einganges gebient haben. Bor biesem Polon stehen bei ben ägoptischen Tempeln gerne colosfale Figuren und zwei Dbelisten als Deutpfeiler ber Weihung; bei ben nubifchen hat man bis jest noch keinen Obelist gefunden. Hinter dem Pylon folgt gewöhnlich ein Borhof, von Saulengangen, Rebentempeln und Priesterwohnungen umgeben. Rach biesem Borhof folgt ein zweiter Pylon, welcher in die Borhallen des eigentlichen Tempels (πρόναος) einstihrt, und von da aus fommt man ir die Ella, die gewöhnlich zu strenger Abwehrung alles Profanen vor mehren Mauern, zwischen welchen Gänge laufen, umgeben ist; sie if sinder und niederig häusig in verschiedene keine Gemäster abgebeniste wertstehen finfter und niedrig, haufig in verschiedene fleine Gemacher abgetheilt, mi monolithen Behaltern fur die Gotterbilber ober Thiermumien. In ber Tempeln, welche Drakel hatten, war hier bas heilige Drakelichiff auf gestellt. Diese Tempelanlage tann nach Belieben zusammengezogen obe ausgedehnt werben, so bag bei ben größten Tempeln brei Pylonen i ihren geborigen Diftanzen aufeinander folgen, ebe bas eigentliche Tempel gebande anfangt. Diefe weitläufigen Anlagen ftanden ohne 3meifel i Berbindung mit ber Ertheilung ber Oratel und mit ben verfchiebene

Graben ber geheimen Beiben. Einige Raume mochten blos für bie Rafte ter Priefter, andere fur hobere Geweihte, andere fur das Bolf und wieber antere blos fur bas weibliche Gefchlecht bestimmt fenn. Solche, benen bie innern Raume ber Tempel verschloffen waren, mochten ben Butritt in die Propplen haben, um allba ihre Gebete , beiligen Gebrauche , Aufzige, Lanze, Gesange, Opfer und Gastgelage zu Ehren ber Götter zu balten. Die Zahl der Wallfahrer, welche sich an gewissen Jahresfesten bei berühmten Heiligthumern versammelten, war sehr groß, und belief sich z. B. an den Festen zu Bubastus auf 70,000. Aehnliche Nationalfifte waren zu Sais, Bufiris, Papremis, Heliopolis und an andern Orten. — Die Säulen stehen nicht frei um die Mauer herum, wie in ber griechischen Architectur, sonbern fie find, wenn fie nach außen angetract sind, auf die halfte oder zwei Drittheile ihrer hohe burch steinerne Imichenbaue verbunden, so daß sie eigentlich eine durchbrochene Nauer durstellen und Fenstern ahnlich sind, weswegen auch an den Ecken gewöhnlich Mauern für die Säulen eintreten. Die mittlere Gaulenweite, welche als Thor bienen mußte, ift immer viel breiter, als bie andern; bier waren Flügelthuren angebracht, und noch findet man Thurpfosten au tie Shafte ber mittelften Gaule angebaut. Die Thure mar ebenfo boch, als bas Gemauer zwischen ben Saulen, so bag eine lange borizontale Linie unter ben Gaulen binlief. Es tommen übrigens einige Anenahmen von dieser Regel vor, und es sinden sich Tempel, deren Celle auf allen Seiten mit freistehenden Säulen umgeben war, z. B. der kleine Tempel, welcher im hof des großen Tempels von Phila nach Westen zu liegt, der Tempel auf der Jusel Clephantine und die Ruinen von Meganrah. Db in biefer Disposition bas Borbild bes griechischen Peripteral-Tempels zu erbliden sep, oder ob sie umgekehrt eine Nachahmung ber griechischen und romifchen Bauart ift, wagen wir nicht zu bestimmen; in jedem Falle aber geboren folche Monumente einer jungeren Beit an. Die Gaulen find in der Regel etwas ichlanter, als die alteren dorifchen; fie find eng geftellt, mit Bafen aus freisformigen Platten; ber Schaft ift entweber geradlinig verjungt ober ausgebancht, häufig mit feutrechten und quer-laufenben Furchen verziert, aber nicht eigentlich cannelirt. Der allgemeine Eppus der Capitale ift der einer umgekehrten Glode, eine Form, welche bem Relch des Lotus nachgeahmt ift. Diefes Capital ift in Aegypten acht national, da so viele Embleme von biefer Plume hergenommen find, und die Monumente mit ben Blättern, Stengeln, Blumen, Relchen und druchten biefer geheiligten Pflanze bebeckt find. Eine Ausnahme von tiefer Grundform ift bas Capital mit Dattelblattern, und bas, welches cie burchschnittenes Dval vorstellt; lettere Form ift von bem Ciborium ober ber Frucht bes Lotus entlehnt. In bem Tempel ber Athor (Benus) ju Tentyra ift bas Capital aus vier Masten ber Göttin zusammengesest. Der Architrav ruht nicht unmittelbar auf bem Capital, wie bei ber griedissen Architectur, sondern zwischen dem Capital und Architrav ist immer cu Auffatz von Stein, der hie und da die pyramidale Gestalt von der Juçade eines Tempels hat. Da das Capital gewöhnlich einen Blumentels darskellt, und somit seiner Zdee nach zur Tragung der Last des Architavs nicht geeignet ist, so ist diese Einrichtung sehr sinnig. Gleiche Erzierung der Capitale in einem und demselben Tempel ist nicht Regel; tugegen find die fich gegenüberstehenden Gaulen ftete gleich. Wenn aber cut bie Bergierung verschieben ift, fo ift boch bie Ausrundung im Augemeinen Diefelbe, fo daß sich bem Auge von der Ferne Diefelbe Gestalt tatbietet. Außer den Sänlen sind auch Pilaster gewöhnlich, an die nicht ielten colossale Figuren augelehnt sind; aber diese Figuren tragen nicht, wie die Atlanten und Carnatiden der Griechen, sondern sie find nur Bierbe, Die febr wohl motivirt ift; benn ber Anblick von Geftalten, welche duch ungeheure Laften gebrudt find, zerftort allen Schein von Festigkeit,

wahrend eben biefer Schein ber-Festigkeit gewinnt, wenn zu ber wie lichen Dicke der Pilaster, welche hinreichend ist, um das Gebäude zi tragen, noch die scheinbare Unterstützung der Colossen hinzutritt. Di Form der ägyptischen Gebäude ist nicht viereckigt, sondern ein Trapez d. h. die Mauern find nur nach innen seukrecht, auf der äußern Seit aber spisen sie sich nach oben etwas zu, wodurch sie sich der Pyramidal form nähern. Eine Ausnahme von dieser Form macht der sublicke Tempe von Elephantine. Die obere Fläche ber Mauern nach außen ift bei alle Arten von Gebanben von einem Runbftab, ber gewöhnlich mit einen Banb umrollt ift, eingefaßt; barüber erhebt fich ein ausgeschweiftes Ge. Dand umrout in, eingefast; daruber erhebt sich ein ausgeschweiftes Gefimse, auf dem über den Eingängen eine gestügelte Angel angedracht ist und zwar en rollof, während die Cannelirungen und andere Zierden des Gesimses tief gegraben sind. Das Gesims bildet zugleich eine Brüftung gegen die Fläche der Decke, welche sehr einfach aus auer übergelegter Steinbalken und eingefügten Platten besteht. Diese Steinbalken haber oft die Länge von 20-25, die Breite von 4-5, und die Dicke von Ingen um lumfang, der durch die gleichmäßige Masse des Sandsteins, welchem weder Höhlungen, noch Blasen noch Misse hat, sehr begünstigt wird Dieser Sandstein ist das gewöhnlichte Material bei den ägyptischen Gebäuden, und fälschlich sindet man häusig die Meinung verbreitet, als seien dieselben bauptsächlich ans Granit ansaesührt gewesen. Diesen barter seien bieselben hauptsächlich ans Granit aufgeführt gewesen. Diesen harter Stein wandten fie in der Regel nur zu ihren Monolithen, als Obelister und monolithen Capellen an; nur in Unteragypten findet man ihn auch und monolithen Capellen an; nur in Unteragypren inner man ion auch au Manern, Säulen, Capitälen und zu dem Gebälle angewendet. In Mittelägypten war der Kalkstein das Hauptmaterial. Dieß war eine Hauptveranlassung zu der Zerstörung dieser Gebäude; denn die Araber brannten diesen Stein zu Kalk, und noch h. z. E. findet man Kalköfer auf diesen Kuinen errichtet. Jum Glüd gebrauchten die Aegyptier felten das Eisen zur Besetigung der Steine; denn die Gewinnung dieses in Manutan Waterla veiste die istigen Remphrer aft in gewolft Megypten feltenen Metalls reizte bie jetigen Bewohner oft zu gewalt samer Berftorung von Monumenten. In Oberagypten, von Theben bie Phila, bestehen bie wesentlichsten Monumente aus Sanbstein; alles, was in Theben aus Ralkstein gebaut war, ist zerstört. Der Tempel in Sveniste mitten unter ben Granitselsen, auf benen er steht, aus Sandstein erbaut. In Betreff ber Lage sind bie agyptischen Monumente nicht nach ben Weltgegenden gerichtet; die einzige Regel, welche man beobachte hat, ist, daß sie gewöhnlich gegen den Ril gerichtet sind; den beidet auch biefe Ausnahmen. Die griechischen Inschriften, welche theils unter be Ptolemaern, theils unter ben Raifern auf Die Tempel gefest worben fint haben neben bem Namen ber Gottheit, welcher ber Tempel geweiht war immer den Beisat: xai rois ourrants drois, so daß hierans hervorzugehe fceint, daß jeder Tempel neben der Hauptgottheit, welcher er geweih war , noch anbern Gottern zugleich geweiht gewefen fep. 3m Mugemeine haben bie agyptifchen Ruinen feines ber Zeichen, welche in unferem Elim alte Gebäude an sich tragen; die Steine sind nicht abgenutt, nicht schwarz nicht zerbrochen, die Fugen find nicht auseinander gegangen, und die Ge baube haben nach so vielen Jahrhunderten ein neues Aussehen. — Den felben Gefchmad fur bas Coloffale, ben bie Aegyptier in ber Architectu zeigen , hatten fie auch in ber Sculptur. Bir wiederholen nicht, wa wir bereits in der Beschreibung ber Monumente über die zahlreichen theil erhaltenen, theils von ben Schriftstellern erwähnten Eolosse berichte haben, und erwähnen hier nur bes größten aller Berke bieser Art, be Sphinx in ber Ebene von Dgizeh, öftlich von ber zweiten Pyramibellere fie jeht hie auf ber Bart and Unerachtet fie jest bis auf den Kopf und Hals im Sande begraben ift sonn man boch abnehmen, daß sie eine Gesammtlänge von ungefah 120 Par. Fuß hatte. Der Kopf vom Kinn bis an den Scheitel ift 2 Auf bod, und vom Band bis auf bie Spige bes Ropfes bat fie 50 Auf

is bek nach ben gewöhnlichen Proportionen biefes fo oft abgebildeten Dienes die Gesammthobe, unerachtet fie liegt, 74 fuß beträgt, Die Bafe, welche fie haben muß, nicht mitgerechnet. Gin folder, felbft in Regypten enormer Colof, tann nicht anderswoher auf biefe Stelle transvertit worden fenn, fondern ein Berg, ber fich mitten zwischen bett Pramiden erhob, murbe in die Geftalt biefes fymbolifchen Thieres verwadelt. Bie in biefem, fo offenbart fich auch in ben übrigen Werken imr Sculptur ein architectonischer Charafter, bei bem es mehr auf geominiche Regelmäßigkeit, als auf Individualisirung abgesehen war. Daber arbeiteten ihre Runftler nach einem Canon. Gie theilten nach Diobor I, 98. den Körperban in 211/4 Theile ein, und bestimmten darnach die Berbiltnife der einzelnen Gliedmaßen. Daher haben alle ihre Arbeiten einen and benselben fteifen Topus. Die finenden Figuren find in der tiefften Rube, Die flebenden haben entweder feftgeschlossen Fuße, ober schreiten fie en wenig aus; die Arme liegen fest an bem Körper an. 3m Allge-meinen aber läßt fich bemerken, daß ihre Statuen vollendeter find, als ibre Reliefs, so wie hinwiederum die Malereien den Reliefs nachstehen. Diese Beobachtung ftimmt ganz mit dem Entwicklungsgang der Runft iberein. In der Rindheit der Runft ift es leicht, einen Steinblock zu behann und ein Modell nachzubilden, das von allen Seiten betrachtet und Stud für Stud nachgemeffen werben tann; aber mit ber Zeichnung, besonders mit ber Malerei ift es anders, benn hier muß sich die Runft bis ju ber Perspective, und zu ben Wirkungen bes Lichts und Colorits erfeben. Die Perspective ift ihnen völlig unbekannt; über bem ber unmunbigen Annft natürlichen Bestreben, seben Theil bes Rörpers in einer möglichst beutlichen und leicht zu fassenden Gestalt barzustellen, tam ihre Beidnung auf gewiffe Unregelmäßigkeiten, bie nachher flebenber Typus wurden. Bahrend bie Ropfe mit wenigen Anenahmen (Rosellini Monum. Civ. Tab. XV. LXIII sqq.) von ber Seite gezeichnet find, haben fie boch die Angen und Bruft von vorne, Suften und Beine wieder von der Seite. Doch bemerkt man an einigen mit größerer Sorgfalt gearbeiteten Gefichiern, daß fie wirklich biesem Mangel abzuhelfen suchten; benn man fieht an ber Bendung ber Linien bes Anges und ber Stellung bes Angapfels, daß sie auch diesen Theil im Profil aufzufassen ftrebten (Rosellini Monum. Reali Tab. XIII. XIV.). Mit solchen Reliefs, die sehr wenig Maben, meiftens aber vertieft find, und aus ber Bertiefung sich erheben, find alle Bande, häufig auch die Säulen ber Tempel bedeckt. Jedoch ist diese scheinbare Ueberladung mit Decoration für das Auge nicht beleibifind, weil fie ftets ber geraden architectonischen Linien untergeordnet ift. Die wohlverftandene Anfeinanderfolge, Die allmählige Berkleinerung von mit nach oben, ber Reichthum und die Feinheit ber Details, die weiche deit des Meifels und das matte Licht ber Reliefs auf ber polirten fliche macht, baß fie in vollkommener harmonie mit ber Architectur fichen. handlungen des Cultus, Darbringung von Spenden, religiöse Proceffionen, Beiben von Ronigen und bergleichen Darftellungen find bit gewöhnlichen Gegenstände auf biefen Reliefs, und in biefer Claffe ift bit Steifheit bes hergebrachten Canons am regelmäßigsten beibehalten; wifter freiheit icheinen die Runftler bei Bilbung ber Thierfiguren, ber Beninigung von Thier- und Menschengestalt, bei friegerischen Scenen, den bei Darstellung ländlicher und häuslicher Beschäftigung gehabt zu bien; und welcher Bollommenheit sie fähig waren, sehen wir mit Erstung an dem Helben auf einer Waud in dem Palast zu Medynet-Abon, ha so voll Leben und in so freier Bewegung ift, daß er über bie übrigen Bette ber ägyptischen Sculptur ebenso hervorragt, wie der Apoll von Belbebere über die übrigen Berke des Baticans, f. Descr. do l'Eg. Vol. Pl. 10. Außer ben Steinen, Granit, Porphyr, Bafanit, Alabafter,

Serpentin, Samatit arbeiteten bie Aegyptier auch in Thon, Selg ur Metall. In Thon arbeiteten fie nicht nur Gefäße von ben verfchiebeufte Formen, fonbern auch fleine Figuren von Göttern mit blauer ober grum Schmelgfarbe, welche fabritmäßig gearbeitet wurden, und in großer Argabl in ben Grabern gefunden werden. Bon ben holzarbeiten haben wonoch jahlreiche Ueberrefte an den Mumientaften, auf benen bas Gefid noch zapireiche lieberreste an den Mumienkaiten, auf denen das Gestsches Berstorbenen abgebildet ist. Aber auch andere Arbeiten wurden au Holz gemacht, z. B. in Sais eine Ruh, worin der König Mykernos seine Tochter begrub, und 20 Colossen, welche die Kebsweihe des Mykerinos vorstellten (herod. II, 130.); in Theben standen Abs Colossen aus Holz, welche die einander erblich succedirenden Oberprieste darstellten (herod. II, 143.). In den Gräbern sindet man noch jest klein Statuen von Sycomor oder anderem Holz; die größte aber, die mabis sest kennt, ist von halber Lebensgröße. Diese Bilder wurden dan bemalt, oder vergoldet, wie z. B. die Kuh in Sais, und noch sehem wiese an den Mumien, von denen viele der schönsten über den Binder bieg an ben Mumien, von benen viele ber fconften über ben Binber welche das Gescht bebeden, eine vergolbete Maske haben; auch auf be Dedeln ber Mumienkasten sind oft Gesicht und hande vergolbet. — I Metall haben die Aegyptier nichts Großes gearbeitet; die Runst, in bieser Material Colossen hervorzubringen, war den Göttern und heiligen Ehierer thails als kleine Bronze-Figuren von Göttern und heiligen Thierer theils gegoffen, theils mit bem Bungen getrieben, die von fehr feine Arbeit find. Das größte Bert, das man bis jest tenut, im Berline Museum, ift nicht einmal eine Elle hoch. — In ber Malerei ftanben bi Aegyptier fichtbar tiefer, als in ben beiben angeführten Runften. 3wa kannten fie alle Sauptfarben , und verstanden biefelben burch leim obe Bachs zu binben, aber bie Runft ber Farbenmifchung und ber Schattirun war ihnen gang unbefannt. Sie murbe am gewöhnlichften jur Ausschmuckun und gleichsam zur Bollenbung ber Werte ber Architectur und Sculptu angewenbet; wenn fie and felbstständig auftritt, fo erhebt fie fic bo nicht über die Decorationsmalerei auf den Banden von Grabmalern, an Mumientaften und Papprusrollen. — Gewöhnlich unterscheibet man bre Perioden der ägyptischen Aunst: 1) unter den Pharaonen; 2) unter de Perfern und Ptolemaern; 3) unter den Römern. Allein biese von de politischen Geschichte entlehnte Eintheilung paßt auf die Geschichte be Runft ganz und gar nicht. In allen noch erhaltenen Monumenten berrfc ein und berfelbe Styl , welcher unter ben Griechen und Römern bei Rer banen ober bei Bollendung und Restauration alter Gebande beibehalte wurde. Ber baran zweifelt, ber betrachte nur ben großen Tempel z Phila, auf beffen Pylonen mehre griechische Inschriften eingegraben un burch agyptische Sculpturen unterbrochen find, was ein klarer Beweis if baß biese Sculpturen erft nach ben Inschriften angebracht wurden. Gin Juschrift in ben Steinbruchen von Gartas zeigt, baß noch in ber exfe Balfte bes britten Jahrhunderts m. Ehr. ein Tempel gebaut wurde, be ficher in agyptischem Styl gebaut wurde, ba sich von romischem Tempelbanirgends Spuren finden. Die Ptolemaer selbst, so oft sie auf den Ma numenten, entweber in Statuen ober in Basreliefs ericheinen, habe immer bas Coftum ber alten Pharavnen, felbft bie Farbe bes Fleifche ift anf ihren Bilbern bem ber Aegyptier ahnlich. Richt in bem Stole fondern nur in der Pracision ber Arbeit liegt ber Unterschied ber verschie benen Spochen. Die Werke bes höhern Alterthums zeichnen fich berre die größte Punttlichkeit in der Ausfahrung und ftrengere Zeichnung aus In der Ptolemäischen Periode hingegen offenbart sich das Sinken de Kunft barin, daß man den Figuren ein höheres Relief, den Fingern ein gesuchte, an die Plumpheit grenzende Rundung, den Muskeln und Knoche eine unnatürliche Erhöhung zu geben ansing. Auch in den hieroglyphe und Mumien ist dieses Sinken der Kunst, und der Mangel an Fleiß un Schiefe der Arbeit unverkenndar; die Charaftere der Schrift sind plump gezichnet und nachläßig ausgeführt, und vermehren dadurch das rohe Instiden der Figuren, an denen die Hieroglyphen angedracht sind. Unter der römischen herrschaft vollendete sich der Jerfall der Kunft, wie manche Gedände, an welchen neben den Arbeiten aus alter Jeit Restaurationen aus der Römerzeit angedracht sind, in widrigem Contraste darthun. Hierom und gaber wohl unterschieden werden der Styl der Nachahmung, welche in Kom und Italien zu der Zeit, wo die ägyptische Religion, besonders der Jischieust, daselbst Eingang sand, austam. Dieser desonders unter habrian ausgesommene Styl ist dem altägyptischen in der Stellung der Histoieust, daselbst Eingang sand, austam. Dieser desonders unter habrian ausgesommene Symbolen und Ropfzierden nachgebildet, verdindet aber damit die Rundung und Gratie der griechisch-römischen Kunst; auch wurden diese Werte in Italien von griechischen oder römischen Künstlern ausgessührt.—Doscription de l'Egypte, herausgesommen 1809–13. und 1818–28. Gan, neuentdeckte Denkmäler von Rubien. 1822. Rosellini Monumenti dell' Egitto e dolla Nubia. 1832. Hirt Geschichte der Baufunst. 1821. der bisdenden Künste. 1833. D. Müller, Archäologie der Kunst. 1830. herrens Zdeen, 4te Ausg. 2ter Thl. [W.]

von Remphis und die Anlegung von Nilcanalen zugeschrieben. Herod. II, 4. 99. Diod. I, 45. Str. I, 2. So übereinsteimmend die Rachrichten Reues als den ersten in der Königsreihe bezeichnen, so abweichend sind die Berzeichnisse der folgenden Herrscher nach Herodot, Diodor, Manetho (s. d.) und Eratosthenes (s. d.). Für die Disharmonie dieser Verzeichnisse wiede die von Marsham und Andern vertheibigte Ansicht, Aegypten sei in der frühesten Zeit in mehre abgesonderte Königreiche getheilt gewesen, eine Erstärung bieten, so daß in den verschiedenen Berzeichnissen versolgt würden. Reuere, wie Rosellini und Prichard, verwersen die Gleichzeitigkeit der Dynastieen als eine ganz willtührliche Bermuthung. Rach dem letztern waren in den Tempeln verschiedemer Romen oder Provinzen Berzeichnisse aufbewahrt, einige zu Memphis, einige zu Diospolis und andere anderswo. Der eine Schriftsteller dempte nun diese, der andere eine andere Urfunde, deren Abweichungen dach mancherlei Ursachen veranlaßt wurden, wie dadurch, daß fremde

Erwerer, bie einzelne Städte besetten, ober Statthalter, die fich emporten und einige Zeit behaupteten, ihre eigenen Ramen anstatt der rechtmifigen Gebieter in das Reichsarchiv eintrugen; auch konnten die Namen brielben Konige verschieden eingetragen werden, theils wegen Unvoll-

Acgypton. Politische Goschichte. Der erfte sterbliche herrider, ber auf die Regierung von Göttern und halbgöttern folgte, Menes, lebte ungefähr 2500 Jahre v. Thr. Ihm wird unter Anderm die Erbanung

trumenheit der alphabetischen Schreibart und der Orthographie in sehr enkernten Zeiten, theils wegen der Berschiedenheit der Mundart in sehr milegenen Provinzen, theils auch wegen der vielen Ramen, die man den demichern gab, und wegen der Epitheta, mit denen man sie beehrte. — Des wichtigste Ereignis der Periode nach Menes ist der von Manethotriklie Einfall der Hyssos ("Ynsos), wovon sich ein bedeutendes Fragment bis Joseph. c. Apion. I, S. 14. sindet. Unter dem ägyptischen Könige Timans nämlich sei ans Osten ein Bolksstamm in das Land eingedrungen, we auf barbarische Weise die Städte verbrannt, die Tempel zerstört, wu seiner Mitte einen König gewählt und den Namen und die Nation du Regypter zu vertigen gesucht. Der ganze Stamm sei Hyssos genannt verden, d. b. Schafhirtenkönige. Nachdem die Hyssos 511 Jahre Aegyp-

ten beherrscht hatten, seien sie von einem der eingebornen Fürsten, Alis-Phagmuthosis (denn bald nach Eroberung Aegyptens durch die Hyksos Seint sich die Dynastie der rechtmäßigen Könige in Oberägypten festge-1834 und unabhängig behanptet zu haben, of. Jul. Africanns in Syncolli

Digitized by Google

Chronographia p. 114. ed. Dind.) vermindert, gefdwacht und auf ein engen Bezirt, Avaris genannt, eingeschränft worden. Die Spifos t festigten ihre Zufluchtsstätte, aber Thutmosis, ber Sohn bes Alisphra muthofis, folog, nachdem er fie vergeblich belagert hatte, einen Bertt mit ihnen, nach welchem fie Aegypten verlaffen und unangefochten Allem, was fie wunschten, abziehen follten. Zweimalhundert vierzigtause Mann ftart zog bas Bolf aus Aegypten, durch die Bufte nach Syrid wendete fich aber aus Furcht vor ben Affpriern nach ber Gegent, Die fofe Jubaa genannt wurde, und baute fich eine große Stadt, Jernfalem. I Josephus fieht fich durch ben Schluß ber ohne Zweifel auf Berwechstun verschiedener Facta beruhenden Ergablung berechtigt, in ben Sylfos feil lubifche Nation zu erkennen. Mit Recht wirb aber bagegen bas Sti fcmeigen bes Pentateuchs geltenb gemacht, bem es fichtbar barum thun ift, bas hebraifche Bolt zu verherrlichen, und baber gewiß es nie verfaumt hatte, neben ber Schattenfeite bes agyptischen Aufenthalts ar ben Lichtpunkt, Aegypten beherrscht zu haben, zu erwähnen. Bubem laffich neben vielem Anderen bie Bahl eines Konigs, wie Manetho ve ben Hoffos ergablt, mit ber biblischen Geschichte nicht vereinigen. Die mehr Bahrscheinlichkeit halt man bie Spisos für arabische Beduinen, bifcon vor ber ifraelitischen Einwanderung in Aegypten eingebrungen waren worauf ber Haß ber Aegypter gegen die Hirten schon vor der Zeit be Fraeliten bentet. 1. Mos. 46, 34. — Bon den Königen ber folgendem immer noch mehr oder weniger in Dunkel gehülten Zeit nennen wet querst Möris. Nach Herod. II, 13. war er, als der Geschichtschreibe Aegypten besinchte (zwischen 444-434 v. Chr.), noch keine 900 Jahre todt Als das Merkwärdigste seiner Regierung wird die Anlegung des gleich namigen Gees erwähnt. Er benütte baju eine naturliche Bertiefung be Landichaft Arfinoe, und verband benfelben mit bem Rile burch Schleußen mittelft beren man bas überfluffige Rilwaffer im See aufbewahren un bei eintretenber Durre wieber ablaffen konnte. Herob. II, 149. Diob. ]
51 sqq. Unmittelbar auf ihn läßt herob. II, 102. ben Sefostris folge:
(Diob. I, 53. erst sieben Menschenalter später). Unter biesem erreicht bas ägyptische Reich ben höhepunkt seiner Macht und seines Glanzes un Die eigenthumliche Ausbildung ber politischen Berhaltniffe ber Ration; riefen hafte Werte entftanden für ben Gultus und jur Beforberung bes Sandel und Bobiftandes, ungefahr in ber Mitte bes 14ten Jahrhunderte v. Chi Sein Sohn ist nur dem Namen nach bekannt (Diod. I, 59.), und ein Anzahl unbedeutender Könige soll gefolgt sein, die auf Amasis, der duri Gewaltthätigkeit und tyrannische Regierung sich so sehr den Hass de Bolkes zuzog, daß dieses sich einem äthiopischen Könige, Actisanes unterwarf. Actisanes regierte mit Milde (Diod. I, 60.); nach seiner Tobe aber machten fich bie Aegypter wieber unabhangig und mablten eine Ronig aus ihrer Mitte, Menbes. Diob. I, 61. Der nachfte Ronig, Di genannt wird, und ber ungefähr um die Zeit bes trojanischen Rrieges gelet haben foll, ift Cetes ober Proteus (f. b.), unter bem ber Cage nat Paris mit ber Helena in Aegypten landete. Diod. 1, 62. Herod. II, 112 sq. Die Regierung feiner nachfolger bietet außer bem Bau ber Pyramiber ber nicht ohne großen Drud bes Bolles ausgeführt werben tonnte, nicht Mertwürdiges. Innere Unruhen machten es in ber Mitte bes 8ten Jah-hunderts ben Nethiopen unter Sabacon möglich, fich Aegypten zu unterwerfe Sabacon gab freiwillig die Eroberung wieder auf (herod. II, 137. 139. Dio' I, 65.) und trat die herrschaft (herod. II, 140.) an den von ihm entthroi ten blinden König Anylis ab. herodot und Diodor geben als Grurdafür einen Oralelspruch und ein Tranmgesicht an; vielleicht veranlaßte ibn bazu Reactionen ber Priester und große Bewegungen im Junes Afrika's. Diodor lagt nach Sabacon bas Land zwei Jahre lang obr Dberhaupt, nach Manetho regieren nach Sabacon noch zwei ande:

Methispier, Sevechus und Caracos (ber biblische Thirhala), so baß bie athispische Dynastie zusammen 54 Jahre herrschte, mahrenb nach Herobot Salacon allein 50 Jahre lang ben Ehron behauptete. Nach Anpfis, ber bat nach feiner Biebereinfegung ftarb, bemächtigt fich Sethon, ein Priefter bes Phtha, ber Berrichaft 715 v. Chr. Berob. II, 141. Als er aber Die Ariegercafte burch Uebermuth und Abnahme von Ländereien frankte, wollte se ihm nicht gegen Sanacharibus (Sanherib), ben König ber Affprer, folgen , und er fab fich genothigt , ungeübtes Bolt anzuwerben. Raten, ergahlt Herobot, die die Röcher, Bogen und Handhaben ber Schilbe bem feinde gernagten, retteten Sethon von der Gefahr. (Rach ber biblischen Ergahlung 2. Kön. 19. Jef. 37. nöthigte eine Peft im Lager den Affprer um Rudzuge; auch wird nicht Sethon, sondern Thirhala genannt.) Der Umwille über Sethone Ungerechtigfeit ließ nach feinem Tode teinen Priefter mehr zur Regierung gelangen. Das Reich wurde in 12 von einander unabhängige Staaten getheilt. Die Regenten, mahrscheinlich die 12 Angefebenften aus ber Rriegerfafte, suchten burch Berschwägerung bie Ein-tracht zu erhalten; ber gemeinschaftliche Bau eines grofartigen Gebanbes, des Labyrinthes, follte ihren Bund verewigen. Balb aber murbe ber friede burch Reid und Gifersucht gestört, und es erhob fich ein Rampf, ben Pfammeticus (f. b.) aus Sais badurch endigte, bag er mit Sulfe farifder und jonifder Gulfevoller bie Alleinherricaft an fich rig. 656 v. Chr. Herod. II, 147 sqq. Diob. I, 66.. Mit ihm beginnt die eigent-tige hiftorifche Zeit fur Aegypten. Herob. II, 154. Aus Dantbarteit rannte Pfammetich feinen fremden Beiftanden Bohnfige ein, gestattete ben hellenen Bertehr mit Alegopten, ichloß Bundniffe mit Athen und andern griechischen Staaten, und öffnete griechischer Bildung den Eingang ins Land. Diod. I, 67. Durch heilige Bauwerte fohnte er sich mit der Priefterschaft aus. Herod. II, 153. Dagegen erbitterte er burch Beibehal-tung und Begunftigung ber fremben Solbner die Kriegerkafte fo febr, baß nber 200,000 Mann ohne Rudficht auf Gegenvorstellungen nach Aethiopien answanderten und fich bort ansiedelten. Diob. I, 67. cf. herod. II, 30. Reto, fein Sohn, ber ihm 617 v. Chr. folgte, wirfte in seinem Geiste fort, bilbete eine Seemacht im rothen und Mittelmeere und wollte mittelft eines Canals beibe Meere verbinden. Rach Aufopferung vieler Menfchenleben überließ er bie Bollenbung einer fpatern Beit. Diob. Sic. I. 33. Str. XVII, 1. Berob. II, 158. IV, 39. Ael. Hist. Anim. XII, 29. Dagegen gewann er fich Phonicier, um bie Rufte von Afrita, wohl aus Eroberungsplanen, erforichen gu laffen. Rach Berob. IV, 42. maren biefe von der Oftfufte Afrita's aus um das Rap der guten hoffnung nach der Beff - und Rordfufte gefegelt. S. Africa. War ihnen die Unternehmung auf solche Weise gelungen, so verdient es alle Bewunderung, daß sie beim ersten Versuche in kurzer Zeit das Ziel erreichten, das die Portugiesen nach langem-vergeblichen Streben erst unter Johann II. durch den Seesahrer Bartholomeo Diaz im J. 1486 fanden. — Von weitern Unternehmungen zur See lenkte den Konig Meto ein Krieg ab, der alle seine Rrafte in Anspruch nahm. Der schnellen Bunahme bes neubabylonischen Reichs unter Nabopolaffar Einhalt ju thun, jog er nach Afien. Konig Rentralitat, fuchte biefen in feinem Marfche aufzuhalten, ward aber bafür bei Magdolum (Megiddo) geschlagen (608 v. Chr.) und starb an seinen Bunden. Die Juden mußten harte Schatzung erlegen und Josatim, Josias Sofin, ward agyptischer Basall. 2. Chron. 35, 20 sqq. 2. Kön. 23, 29. cf. Herod. II, 159. Siegend drang Neto bis an den Euphrat vor, aber feine Eroberungen gingen verloren und fein Land wurde ber Berheerung ansgefest burch bie Rieberlage, welche ihm Nabopolaffare Gobn und Rachfolger, Rebucabnegar, bei Circeffum am Euphrat beibrachte. 604 v. Chr. Jofeph. Antig. X, 6, 1. 2. Ron. 24, 7. Pfammis, Retos Sohn, ftarb im

fechsten Jahre feiner Regierung nach einem unentschiebenen Buge gegen bie Aethiopen. 595 v. Chr. Berob. II, 160 sq. Gein Gobn Apriet (Pharao Sophra ber Bibel) erneuerte Refo's Eroberungsplaue, jog geger Sibon und folug bie Tyrier gur See, tounte aber Zebetia und Jerusalen nicht vor Rebucabnezar fougen und ein Jug gegen bie Griechen in Cyren fturste ihn. Denn als fein Seer hier jum größeren Theile umgelommer war, glaubten bie Uebrigen, er habe fie absichtlich Preis gegeben, un auf sin Solbnerheer gestütt besto sicherer bie übrigen Aegypter beherricher ju tonnen. Sie emporten fich und fein Bertranter, Amasis, ber fie gu Rube bringen follte, ging zu ihnen über. Die Graufamteit bes Apries gegen einen andern Aegypter, ber ben Amafis vergeblich aufgeforbert hatte, zu seiner Pflicht zuruckzukehren, entfrembete ihm anch bie übrigen, bisher noch treu gefinnten Aegypter; Amasis, obwohl von gemeiner bertunft und einer niedrigen Kafte angehörig, wurde an die Spige gestellt Apries mit seinem Soldnerheere bei Momemphis geschlagen, gefangen und nach bem Billen ber Menge erbroffelt. 570 v. Chr. Berob. II, 161 sqq IV, 159. Diob. I, 68. Mit ihm enbete bie Dynastie bes Psammetic. — Bahrend Amasis langer friedlicher Regierung (bis 526 v. Chr.) blubter überall in Aegypten Sanbel, Runfte und Gewerbe. Er öffnete ben Grie den bie Safen, erlaubte ihnen, Rieberlaffungen zu grunden und Tempe ihrer Götter zu errichten, ja er beirathete fogar eine Griechin Labice aus Cyrene und sandte Beihgeschenke nach hellas; einen wichtigen Sandels plat gewann er durch die Eroberung Cyperns. Die Priefter hatte er fic burch Tempelbauten befreundet. Herob. II, 172 sqg. Diob. I, 68. Diefei gludlichen Zeit Aegyptens wurde aber bald burch ben Perfer Cambyfes ein Ende gemacht. Schon gegen Cyrus hatte fich Amasis mit Erösus ver bunden (Herob. I, 77.); doch hatte biefes Bundniß nach Besiegung bei Eröfus für jenen mahrscheinlich nur die Folgen, daß er Eribut zu ent richten hatte (cf. Xen. Cyrop. VIII, 6, 20. 21.). Cambyfes bagegen von bem befannten Boblftande und ber Bluthe bes Reiches gereigt, von Amafi perfonlich beleidigt und von verrätherischen Dienern des Amasis in feinen Entichluffe, Aegypten zu betriegen, aufgemuntert und unterftust, go burch bie fprifche Bufte und erreichte ohne Unfall ben pelufifchen Arm be Rile. Herob. III, 1 sqq. Hier ftellte fich ihm Psammenit, ber Sob bes mittlerweile verstorbenen Amafis entgegen, ward jedoch geschlage und floh nach Memphis. Anfangs widerstanden die Einwohner diese Stadt mit großem Muthe, und tobteten bie von Cambpfes wegen be Uebergabe an fie abgeschickten Berolde. Als aber bie Stadt fich ergebe mußte (525 v. Chr.), wurde bie Ermordung ber Berolde scharf gestraf Pfammenit tief erniedrigt und nach einem unglücklichen Empörungsversuche getödtet. Herod. III, 13 sqq. Am erbittertsten zeigte sich Cambyse gegen die Priester; durch Schändung der Götter, Tempel, Altäre un Gräber wollte er ihre Aristocratie stürzen, veranlaste aber Nichts al fortwährende Unruhen und blutige Austritte. Herod. III, 27 sqq. Ra einer Reibe von Emporungen, welche, burch Griechen genabrt, nid felten einheimischen Fürsten Unabhangigkeit verschafften (fo daß wirkli aus der perfifchen Satrapie für eine Zeit lang ein neues Pharaonenrei warb, von Amprtaus 414 bis Nectangbus II. 354.), verwüftete Artaxe res III. Done nach Cambyses Art aufs Neue bas Land. 350 v. Ch Diod. XVI, 51. Ael. de Anim. X, 28. Hist. Var. VI, 8. Als bab Alerander b. Gr. 332 v. Chr. tam, fand er nirgends einen Biberftant er war ben Aegoptern als Retter willfommen (Diod. XVII, 49.), u ber eine ber perfifchen Statthalter von Megypten mar in ber Schlacht t Iffus gefallen (Arr. II, 11. Diob. XVII, 34.), ber andere war mit b jurudgebliebenen Mannichaft ber Perfer zu fcwach (Arr. III, 1.). Wi perfifche Intoleranz verfolgt und zerftort hatte, ftellte Alexander wied her; er gebot, bag bie ganze alte Berfaffung bes Landes wieder in ih

Rechte trete (Curt. IV, 7.), und fuchte durch seine klugen Einrichtungen, inden er namentlich vermied, daß allzugroße Gewalt in Eines Mannes ham (Arr. III, 5.), Aegypten seiner Herrschaft zu sichern. — Mit ben Tobe Mexanders beginnt in Ptolemans, bem Sohne bes Lagus, bie lage herricherreihe ber Ptolemaer. Das von Alexander an gludlicher Stelle gegrundete Mexandrien warb ber Gis ber neuen Berricaft. Streben ber brei erften fraftigeren Regenten aus biefer Familie, imifden handel feinen Beg über Aegypten zu bahnen und ben Glanz bes Ehrones burch Runft und Wiffenschaft zu erhöhen, fronten gludliche Erfolge. Unermegliche Reichthumer flogen ihnen ju aus ben Tributen ber Linder und Provingen, ans ben handelszöllen, and ben Bergwerten an ben Grengen Rubiens, die von ben Perfern aufgegeben, von ben Ptolemietn wieder hergestellt murben (Diob. III, 12.), aus den Abgaben ber reifen Tempelguter, aus ben Gefdenten, bie nach morgenlanbifder Sitte bem Rinige bei jeglicher Gelegenheit bargebracht werden mußten, aus ben fabriten , welche für fonigliche Rechnung betrieben wurden , aus bem Antheile, ben fie mahricheinlich felbft an bem indo-arabischen Sandel nahmen. 6. Alathe's Gefc. Maceboniens II, p. 465. (Unter einem ber letten Ptolemaer, Auletes, gur Beit ber folechteften Berwaltung , betragen bie Staatseinkunfte 12,500 Talente. Str. XVII, 1.). Mit ben Reichthumern verbreiteten fich aber auch Ueppigkeit und Sittenlosigkeit. Bom vierten ber Stolemaer an war ber tomgliche Sof ausgezeichnet burch Lafterhaftigfeit und Grauel aller Art (f. Ptolemaei). Bie überall wußten auch hier bie Romer aus bem Berfalle bes Reiches ben größten Rugen zu ziehen. Die foon mit bem zweiten ber Ptolemaer, Philabelphus, angeknüpfte Grundschaft (Entrop. II, 15. Liv. 14. Bal. Mar. IV, 3, 10.) fuchten fie bahin anszudehnen, bag fie nach und nach in ben Streitigkeiten einzelner Glieder ans ber Regentenfamilie unter einander und mit bem Bolle, ju unentbebrlichen Schieberichtern murben. Es hatte ihnen wenig Muhe gemacht, früher ichon, als es wirklich geschah, Aegopten in eine romische Proving zu verwandeln. Die romischen Großen ichoben diesen Zeitpunkt binans, um für fich aus ben foniglichen Schagen noch Gewinn gu gieben (cf. Caff. Die XXXIX, 12.). Dit Cleopatra (f. b.) aber enbete bas hans ber Ptolemder im 3. 30 v. Chr. Detavian richtete Aegypten gur rimischen Provinz ein; ordnete jedoch die Berwaltung desselben anders als in den übrigen Provinzen. Da er wußte, wie leicht es war, in legypten bei dem Charafter seiner Bewohner Neuerungen zu erregen, wen auswärtige Angrisse sich zu vertheibigen und Italien den Mittelmet des Handels, der durch jenes Borsorge von Neuem aufblühte, und de Rorntammer ju rauben, verbot er ben romifchen Senatoren und Ritim boberen Ranges bas land ohne feine befondere Erlaubniß zu befuchen, bermieb es, Manner ans bedeutenden Familien als Statthalter babin pfenden; Leute aus dem Rifterstande folltan als Praesecti Augustales bem gande vorfteben; unter eine Menge ihnen untergeordneter, meift aus fingebornen gewählter, Beamten war die Berwaltung bes Rechts, ber mzen und der Kriegsmacht so getheilt, daß Einer den Andern in denfen halten mußte. Cac. Ann. II, 59. XI, 60. Hist. I, 11. Str. XVII, L. Caff. Dio LI, 17. LIII, 13. Guet. Aug. 18. — Roch einige Mal wah-nub der Raiserzeit machten die Aegypter Bersuche, ihre Unabhangigkeit # exingen , mußten aber meift harte Buge bafur leiben , befonders als Bestegung ber Königin Zenobia von Palmpra, die einige Zeit Ale-weie inne gehabt, ein M. Firmus, bedeutend reich geworden burch hmbel, in Berbindung mit vertriebenen Palmyrenern, sich jum herrn Megypten gemacht und Aurelian ihn unterworfen hatte (Bopisc. Au-Man. 32. of. Firm. 5.), und als Diocletian nach Unterbructung bes Minpatore Achilleus (f. b.) nur burch Graufamteit bie Aegopter beugen wie einfchuchtern gu tonten glanbte. Uebrigens machte fic Diocletian

burch mancherlei Berordnungen um Aegypten verbient, namentlich amb badurch, baß er burch Bersepung ber Rubier in die Gegend oberhalb Svene und ber Wafferfalle bes Rile, und burch Befestigung ber Grenze Dberagoptens bie rauberifchen Ginfalle ber Blemmyer, athiopifcher Bilben, wenigstens auf einige Zeit abhielt. Procop. de bell. pers. I, 19. Bei ber Theilung bes romifchen Reiches, unter ben Gohnen bes Theobofius, 395, fiel Aegypten dem morgenländischen Reiche zu. — Bgl. Jo. Marsham canon chronicus Aegyptiacus, Ebraicus et Graecus. Lond. 1672. Dagegen: canon chronicus Aegyptiacus, Edraicus et Graecus. Long. 1072. Qagegen; Jac. Perizonii Aegyptiarum originum et temporum antiquissimorum investigatio. Lugd. Bat. 1711. rep. cur. Car. Andr. Dukeri. ib. 1736. — Heerens Ideen über Politif 2c. II, 2. 4te Ausg. Gött. 1826. Schloffers univers. Uebers. I, 1. 3. II, 1. 2. III, 1. 2. Rossellini i Monumenti dell' Egitto e della Nubia. T. I. Pisa 1832. T. II. 1833., und bazu Jul. Ludw. Ideler in den Berl. Jahrd. s. wissensch. Kritis. 1833. April p. 519 sqq. 1834. Juli p. 117 sqq. und Heeren in den Gött. gel. Anz. 1833. Dec. p. 1985 sqq. Prichard's Darstellung der ägypt. Mythologie, verbunden mit einer fritischen Untersuchung der leberbleibsel der ägypt. Chronologie, überseht und mit Aumerkungen begleitet von Hommann, nehft einer Rox. überfest und mit Anmerkungen begleitet von haymann, nebft einer Borrede von A. 2B. v. Schlegel. Bonn 1837. von p. 367 an. [K.]

Aegys, Stadt in Laconien, j. Sagia Brene, Str. 446. Steph.

Aegysus, bei Ovib Pont. I, 8. Aegissus, Stadt an ber untern Donau in Scythia minor, wahrscheinl. j. Tultscha. Jt. Ant. [P.]

Aceravras (bie Immerschiffenden) waren in Milet eine obrigfeitliche Beborbe, aus ben Reichern bes Staates bestehend, welche zur Beraihung wichtigerer Angelegenheiten zu Schiffe stieg, sich weit vom Lanbe wegführen ließ und erft nach gefahtem Beschlusse wieder and Land tam.

Plut. qu. gr. 32. [K.]

Aciocroc maren biejenigen, die auf Roften des Staates täglichen Unterhalt auf bem Protaneum fanden. Diefe Bergunftigung brachten entweder gewiffe Aemter mit sich, wie bas Amt bes icopaarte, dadouros, iconnovs u. a., ober wurde sie als Belohnung ausgezeichneter Berbienste ertheilt; eine Belohnung, Die fich zuweilen auch auf Die hinterbliebenen erftredte. (Lycurg. c. Leocr. 196. R. — Pollux IX, 40.) Bgl. hermanns griech. Staatsalterth. S. 127, 15. S. übrigens Hovrareior. [K.]

Άειφυγία, f. Exilium.

AEL. AVG. = Aelia Augusta (Vindelicorum). G. Drelli 493.

Aelana, Stadt in Arabia petraa, in ber Bibel Elath, j. 3la, noch in ber Romer Zeit ein wichtiger hanbelsplat. Der öftliche, innere Binkel des arabischen Meerbusens hat von ihr den Namen des Aelanitischen. Str. 759. 768. Plin. VI, 11. Steph. Byz. Bei Ptol. Elana. [P.]
Aelin gems, ein plebezisches Geschlecht, aus dem mehre Glieder

ju ben höchften Burden gelangten. Auch Raifer habrian und der von ihm adoptirte Antonin (f. d.) führen ben alischen Geschlechtsnamen.

1) Bon den Aelii Paeti (eig. den Blinzelnden) find zu nennen: P. u.

Sext. Aelii Paeti, zwei Brüder, berühmt als Rechtsgelehrte. Publius war Aedilis plebis 550 b. St., das folgende Jahr Prätor (Liv. XXIX, 38. XXX, 1.), 552 Magister equitum (Liv. XXX, 39.), 553 Confui (Liv. XXX, 40.), zwei Jahre nachher Cenfor (Liv. XXXII, 7.). — Sein Bruder Sert. Nelius mit dem Beinamen Catus (der Lüchtige) war Aedilis curulis 554 (Liv. XXXI, 50.), Conful 556 (Liv. XXXII, 7-9. 26.), Cenfor 561 (Liv. XXXIV, 44. XXXV, 9.). Er wird von Ennius und Cicero als waderer Zurift geschildert (Cic. de rep. I, 18. Tusc. I, 9. de or. I, 45. 48. fin. Bal. Max. IV, 3, 7.), auf dessen Rath und Aussicht man Etwas gab (Cic. de or. III, 33. ad Fam. VII, 22. de senect. 9.), und der and Reben verfaßt hat, ohne übrigens felbft als Rebner aufgetreten au fein (Cic. Brut. 20. 46.). Er gebort ju ben alteften Commentatoren ber

MI Lifin. Seine Triportita, auch jus Aelianum genannt, enthielten bie XII Lefein, eine Interpretation berfelben und die Lebre von ben legis actiones. Pomponius führt fie als noch zu seiner Zeit existirend an (L.2. 3. 3. D. do or. j.). — Ein Fragment von ihm bei Gell. IV, 1., vielleicht auf bei Barro do L. L. V, 2. und Cic. Top. c. 2. fin. Simmerns Rechtsgefch. I, 1, p. 269. 103. — Aus ber Familie ber Tuberonen:

2) P. Aelius Tubero, Aedil. pl. 552 b. St., legt wie fein College 2. Atorins bas Amt nieber, weil bei ihrer Bahl ein gehler vorgegangen (fin. XXX, 39.), wird aber im folgenden Jahre Prator (Liv. XXX, 40.), im Jahr 565 einer ber Befanbten, bie nach bem Siege über Antiochus Rad Affien abgeschickt werben (Liv. XXXVII, 55.), im Jahr 577 wieder Prater (Liv. XLI, 8. (12.).

Q. Aelius Tubero, Schwefterfohn bes jungern Africanns (Cic. de rep. 1, 9.), war von Jugend auf Freund bes Lalius (Cic. amic. 27.), und trente fich von feinem Jugendgenoffen Tiber. Gracchus, ale biefer seine Unruhen begann (Cic. amic. 11.). Er war ein gelehrter Rechtsfemer, zeigte aber als Rebner wie im Leben eine aus feiner übertrietenner, zeigte aber als Redner wie im Leben eine aus jeiner nvertriebenen Reigung zur stoffchen Philosophie entstandene Strenge und Härte. Duch Kargheit bei der Leichenfeier seines Oheims Scipio machte er sich unvopulär und brachte sich um die Prätur (Cic. Brut. 31. pr. Mur. 36. Gell. I, 22. Bal. Max. VII, 5, 1. Lac. Ann. XVI, 22.).

L. Ael. Tudero, Berfasser eines verlornen größern Werkes über rimische Geschichte, Legat unter D. Cicero, der im Jahr 692 d. St. Pritot in Reinassen wurde (Cic. ad Quint. fr. I, 1, 3.).
Q. Ael. Tud., ein Sohn des Borigen, klagt den D. Ligarins an, der dunn von Cicero vertheidigt wird, und beschäftigt sich viel mit Juris-prudenz (Dmint. J. O. X, 1, 3. XI, 1, 80. cs. Cic. ad Att. XIII, 20. 1.).
S. Jimmern I. 1, 300. — Roch andere Aelier sind:

S. Zimmern I, 1, 300. — Roch andere Melier find:

C. Ael. Gallus, Zeitgenoffe Barro's und Cicero's, Berfaffer eines Bettes: de verborum, quae ad jus civile pertinent, significatione. Barro L. L. IV, 2. 10. Seine Fragmente find gesammelt von Seimbach. Leipz. 1823. - Er ift ju unterfcheiben von einem Relins Gallus, welcher unter August Prafect von Aegypten war (Plin. H. N. VI, 28.). G. Zimmern I, 1, p. 302 sq.

Ael. Lamia, zeichnet fich unter August im cantabrifchen Ariege aus, wie Conful im Jahr 756 (of. Intpp. Hor. I, 26. III, 17.), spater Prae-

fectus urbi (cf. Cac. Ann. VI, 27.).

Ael. Marcianus, ein romischer Rechtsgelehrter, zur Beit Carahren lib. V., de appellationibus lib. II., publicorum judiciorum lib. II., tima liber singularis de delatoribus, ad hypothecariam formulam, ad Sa Terpillianum, und notas ad Papiniani lib. II. de adulteriis. S. Zimmen I, 1, 380 sq.

L Aol. Sojanus, Ganftling bes Raifers Tiberius, gebort nur burch Montion eines Aeliers zu biefem Gefchlechte. Sein Bater Sejus Strabo, in simischer Ritter, frammte aus ber tuscischen Stadt Bulfinis (Tac. dam sie, i. Cass. Dio LVII, 19.), seine Mutter war aus dem junischen Stickete (Tac. Ann. III, 35. 72. Bellej. II, 127.). Als Jüngling dem eine Kofelege E. Edsars, Enkels des August, nicht ohne Nachrede, siene Körper den Lüsten eines Apicius verlauft zu haben (Tac. IV, 1. Laf. Dio LVII, 19.). Rurz nach Tiberius Regierungsantritt wird Sejus stienen Bater Strado, der schon unter August Praesseus Praesorio war, die Interentationen der Sertragen de Amtsgenoffe beigegeben. In Kurzem hatte Sejanus bas Bertrauen bet Liberius ganz gewonnen. Er wird von diesem mit Drusus nach femmien gefchickt, um ben Aufftand ber Legionen zu unterdrücken (Tac. 4 squ.), und als fein Bater gur Bermaltung Aegyptens abgeschickt Panty RealsEncyclop.

wird (Caff. Die LVII, 19.), erhalt er allein die Stelle eines Befeh habers ber Pratorianer, ber er bie größte Bichtigkeit baburch zu gel wußte, daß er bie pratorischen Coborten, die früher in Rom und benachbarten Städten gerftrent waren (Suet. Aug. 49. Tib. 37.) in Lager am viminalifden bugel in ber Rabe bes agger Tarquinii vereini (Tac. IV, 2. Caff. Dio a. a. D.). Die Solbaten machte er fich ergel und feinen Einfluß im Senat sicherte ihm Tibers Gunft, ber an ihm Ausführung feiner Plane flets ein willfähriges und tuchtiges Bertg fand und bafur ihn überall als ben ihm am nächsten flebenden rubn eine Tochter bes Gejan an einen Gobn bes nachberigen Raifers Cland verlobte (Tac. III, 29. IV, 7. Suet. Claud. 27. Caff. Dio LVIII, 1 und Sejans Bild auf Theatern und öffentlichen Plagen und in ben lag ber Legionen zu verehren gestattete (Tac. a. a. D. of. III, 72. IV, Suet. Tib. 48.). Die Macht, Die Sejan in handen hatte, reigte i nach Soberem gu ftreben. Roch ftanden ihm aber bes Raifere Gobn Dru und bie berangewachsenen Rinder bes Germanicus im Bege. Den fang, biefe hinderniffe wegguraumen, machte er mit Drufus, gegen er wegen verächtlicher Behandlung besondern Groll begte. Er verful beffen Gemablin, Livia, jum Gebruch, und treibt fie, ihr Aussichten bie Che und Mitbesteigung bes Thrones eröffnend — feine Gattin ? cata, bie ihm brei Rinder geboren, perftieß er — jur Ermordung Gemahls. Drufus erhielt langfam verzehrendes Gift (Tac. IV, 3. Caff. Dio LVII, 22. Suet. Tib. 62.). Da ihn in feinen Planen ge bie Sohne bes Germanicus bie Bachfamkeit ihrer Mutter Agrippina verte, verfolgte er vorerst einige Freunde ihres Baters und vermel Tibers Abneigung gegen das Haus des Germanicus (Tac. IV, 17. 54. 60. 67. 68.). Juzwischen stellt Sejan an Tiber das Gesuh, Wittwe des Drussus an ihn zu verheirathen (Tac. IV, 39.). Tiber i ihm davon ab, hanptsächlich weil der Neid über Sejans hohe Stell badurch Rahrung erhielte (Tac. IV, 40.). Sejan selbst fürchtet die und um der Mekahr dei Tiber verhäcktigt zu merben, zu entgeben. und um ber Gefahr, bei Tiber verbachtigt gu werben, ju entgeben, frei feine Absichten verfolgen gu tonnen, berebet er biefen, Rom gu ! laffen, und fern von ber hauptftabt in angenehmer Gegend in Rube Einfamkeit zu leben (Tac. IV, 41.). Tiber zog (26 n. Chr.) zuerst Eunfamkeit zu leben (Tac. IV, 41.). Tiber zog (26 n. Chr.) zuerst Eumpanien umber; die Sorge für die kaiserliche Person, die auf di Reise Sejan bei einer drohenden Gefahr zeigte, erhöhte Tibers Bertze auf Sejans Freundschaft und Juverläßigkeit (Tac. IV, 59.). Bähl Tiber auf der von ihm zum Aufenthaltsorte gewählten Jusel Caprea han Chandiden und unnetwelischen guden überließ war Seign ben icanblichften und unnaturlichten Luften überließ, war Sejan Stellvertreter in Rom. Er betrug fich mit foldem Stols und folder maßung, daß er Kaiser (avronçarwo), Tiber Beberrscher seiner 3 (vyolagzoc) zu sein schien (Cass. Dio LVIII, 5.). Um Sejans Bei gungen zu entgehen, drängte man sich, durch Schmeicheleien jeder ihm seine Ergebenheit auszudrücken. Wer sein Mißfallen erregt h mußte fallen. Auch Agrippina und ihre beiben Sohne Nero und Orwurden zulest Opfer seiner Intriten (Tac. V, 3. XIV, 63. VI, 25. cf. Suet. Tib. 54.). Sejan glaubte nun seinem Ziele, ben Throu su besteigen, nahe zu sein; bereits aber hatte Tiber Kunde von se Planen erhalten, nach Joseph. antigg. Jud. XVIII, 6. durch einen L von Antonia, ber Wittwe feines Brubers Drufus. Offen wagte Liber nicht an Sejan; burch folaues Betragen mußte er ihn von fei letten Schritte abzuhalten, und angleich feinen Anhang ibm ju entfrem und als sich Tiber entschlossen hatte, den Sejan durch Rervius Serta Macro tödten zu lassen, und diesem die Stelle von jeuem zu überge wurde ebenfalls List angewendet, um sich Sejans zu bemachtigen. einer Senatsversammlung, in die Sejan durch die Lüge gelockt wu Macro sei ber Ueberbringer eines Briefes, durch den ihm pon L

iribeniafibe Gewalt erthetit werbe, wurde Sejan verhaftet und noch an benftien Tage jum Tobe verurtheilt. Gein Leichnam marb ber Buth bet Mels preisgegeben und seiner Hinrichtung folgte die seiner Kinder, sinte Berwandten und einer Menge Anderer, die einer Berbindung mit im angeflagt waren. Das Bermögen der Ermordeten wurde größten Leids eingezogen (Caff. Dio LVIII, 6-19. Tac. V, 6 sq. 9. VI, 2. 3 sq. 19. XII, 45. Snet. Tib. 65.). — Sejans Charatter schildert Tac. Ann. IV, 1. — Bgl. Schlossers universalh. Uebers. III, 1, 121 sq. 187. 208-212. [K.]-

Aclia lex, f. Leges.

Aelia Sentia lex, f. Leges.

Acha Capitolia ob. Capitolina, f. Hierosolyma.

Achtanum Jus, f. unter Aelius Paetus.

Aelianus, mit bem Beinamen ber Taktiker (6 raxrexoc), war, wie aufin habrianns, mit Beinamen ver Lattter (ο τακτικος), wat, wie es schient, ein geborner Grieche, der in Rom lebte, und dort ein an den Aufin hadrianns, um 98–138 n. Chr., gerichtetes Buch über die Einsichtung der Schlachtordnungen bei den Griechen (περε στρατηγικών τάξεων (Μημιών) schrieb, das bei dem Wenigen, was wir über die Kriegsfunst den Allen überhaupt besitzen, allerdings einigen Werth gewinnt. Der grichfiche Text erschien zuerst besonders 1552. 4. durch Fr. Robortellus zu Burdig; ansferdem ist noch die Elzevir'sche Ausgabe (Lugdun. Bat. 1613.

L), von Sittes Arcerius beforgt, anzuführen. [B.]
Claudius Aeltumus, mit bem auszeichnenben Beinamen & σοφιστής, bar nach Angabe bes Suidas aus Praneste geburtig und lehrte zu ben Inten habrians in Rom die Beredfamfeit, erhielt auch den Beinamen seihrlasse, oder uedlig Goryos (der honigsiß redende), da er wie Philostents (Vit. Sophist. II, 31.), der gewiß keinen andern Aelianus hier im Auge hat, versichert, der griechischen Sprache in dem Grade mächtig war, daß er, obwohl ein geborner Italiener, darin einem gebornen Allenen gleichfam. Aelianus muß jedenfalls eine sehr sorgfältige Erziehung erhalten haben und arkleintet als ein Mann nun ansaczeichneten Kennte erhalten baben, und erscheint als ein Mann von ausgezeichneten Rennt-nffin am Stubien. Dies beweist eine unter seinem Namen auf uns ge-tommene Sammlung von funfzehn Buchern vermischter Geschichten (Noilin brocius βιβλία id), in welcher Anecboten verschiebener Art, geschichtiche, aniquarische, biographische und andere Notizen aus älteren, meist kimmung Schriftkellern jusammengetragen sind, welche, obwohl oft ward kind und kind und bei dem Britis und oftmals Wahres mit selfem untermischt, doch bei dem Berluste so vieler älteren Schriftkelle, sir uns als einzige Quelle nicht selten einen großen Wertigten den Kin sir uns als einzige Quelle nicht selten einen großen Wertigten der wan. Eine ahnliche Sammlung von naturhiftorischen Rachrichten, Die af fliche Beise aus alteren Schriftstellern zusammengetragen find, bilben in sebnigen Bucher ber Thiergefchichten (negt Town ober negt Town idio-Mahin &); auch hier finbet fich Bahres mit gabelhaftem vermischt, hir vermißt man öfters Kritif und Ordnung; indeß bleibt bas bur, in welchem eine gewiffe moralische Tendenz vorwaltet, wegen ber And barin enthaltenen Rachrichten aus verlorenen Schriftstellern für idenfalls febr wichtig. Wenn frühere Kritiker, wie z. B. Ifaat in wollen, fo daß der Berfaffer oder vielmehr der Cammler der Thier-Gammlung, fo fceint boch bie Gleichformigfeit beiber Compiladan in der Anlage sowohl wie in der Ansschirung, und selbst die Inde, die übrigens in der zulest genannten Sammlung bester erscheint mit der ersten, nur auf Einen Berfasser zu führen, und die handschriftstendition zu bestätigen, wie dieß noch zulest Jacobs in der Prae-imiten Ausgade T. I, p. XXXVII st. dewiesen hat. Daß diese Sammin der Ausgade T. I, p. XXXVII st. dewiesen hat. Daß diese Sammin der Ausgade Detien und der Thiormoste wiel gesesen murde und in immeffanter Rotizen ans ber Thierwelt viel gelesen wurde und in

großem Ansehen ftand, mag selbft ber Umftand beweisen, baß noch im vierzehnten Jahrhundert ein byzantinischer Dichter, Manuel Philes, ben Stoff eines Gedichts über bie Thiere großentheils aus dieser Sammlung bes Aelianus entlehnte. Außer biefen beiben großen Sammlungen tragen noch zwanzig Briefe über lanbliche Gegenstände (deposenal entorolai) ben Ramen Aelians; ob mit Recht, wird fich schwer entscheiben laffen. Die Variae Historiae erschienen zuerft Rom. 1545. 4. burch Camillus Peruscus; unter ben nachfolgenden Ausgaben find wegen ber beigefügten Roten insbesondere zu nennen: die von J. Scheffer, Argentorat. 1647. 8. 1662. 8., bann von J. Rubn (Argentor. 1685. 8.), und vor Allem wegen bes trefflichen bistorischen Commentars bie von Jac. Perizonius (Lugdun. Bat. 1701. II Vol. 8.); ferner bie von E. Gl. Rubn (mit bes Perizonius Commentar, Lips. 1780. II Vol. 8.), von Ab. Coray (Πρόδρομος έλληνικής βιβλιοσήμης etc. Paris 1805. 8.). Bon der Schrift De natura animalium lieferten Abr. Gronovius (Lond. 1744. 4.) und F. G. Schneider (Lips. 1784. II Vol. 8.) gute Ausgaden, die beste gab Fr. Jacobs (Jen. 1832. 8. II Vol. ). Die Briefe stehen in Ald. Manutii Collect. Epist. Graec. Venet. 1499. 4. — Außer diesen Werten werden von Suidas noch einige nicht mehr vorhandene Schriften, philosophischen Inhalts, und wie es fceint, gegen die epicuraische Philosophie gerichtet, angeführt; auch kommen in ber römischen Raiserzeit noch mehrere andere Gelehrte und Staatsmanner unter bem Namen Aolianus vor, unter andern ein Arzt Aolianus Meccius, ben Galenus nennt, bann ein Reuplatonifer, beffen Porphyrius und Proflus gebenfen. S. barüber Fabric. Bibl. Graec. T. V. p. 612. ed. Harl.; über bie Person und Schriften Aelians f. außerdem insbesondere Perizonius in f. Ausgabe, Wyttenbach Bibl. Critic. III, 4. (P. XII.) p. 16. Mohnite in Ersch und Gruber Encyclop. II, p. 42 ff. Jacobs in ber Praesatio seiner Ausg. S. II. p. XXXVI ff. [B.]

Aeltamus, T. Plautius, fpricht bem Prator Belvibius Priscus bei ber Grundsteinlegung bes wiederaufzubauenden Capitols im Jahr 71 als

Pontifer das Gebet vor (Tac. Hist. IV, 53.). [K.]

Aelianus, Casperius, Praefectus praetorio unter Domitian und Merva: beginnt unter bes Lettern Regierung Unruben, wird aber von Trajan , Nerva's Nachfolger , mit feinen Genoffen aus bem Bege geraumt

(Caff. Dio LVIII, 3. 5.). [K.]

Aeliamus, L. (nach Münzen, nicht Lollianus), einer ber fogenannten 30 Tyrannen, ber in Mainz die Empörung anfing (Eutrop. IX, 9. Trebell. Poll. Trig. tyr. c. 4.). [K.]

Aolianus, ein Felbherr unter Diocletian, ber in Berbindung mit einem Amandus fich an die Spige aufrührerischer gallischer Bauern, Die fich Bagaudae nannten , ftellte. Diocletian lagt fie durch ben Cafar Marimianus herculius unterwerfen (Eutrop. IX, 20.). [K.]

Aolius, Steinschneiber, R. Rochette lettre a M. Schorn p. 20. [W.] Alla, die erfte Amazone, welche von hercules getobtet wurde.

Diob. IV, 16. [H.]

Aello (Aella), Tochter bes Thaumas und ber Oceanide Electra, eine ber harpyen. Apoll. I, 2, 6. hef. Theog. 267. — 2) Rame eines hundes bes Aftaon. Dvid Met. III, 219. [H.]

Aellopus (Aellonovs), flurmfüßig, 1) eine Harppe identisch mit Aellopus (Aellonovs), flurmfüßig, 1) eine Harppe identisch mit Aemailia gems, eines der altesten patricischen Geschlechter (Plut. Aemail. 2. Liv. XXIX, 32. Eac. Ann. III, 22. 23. VI, 27. 29. u. a.). Als Stammvater des Geschlechts gilt Mamercus (nach Fest. aus dem Oscischen von Mamers — Mars), von Einigen ein Sohn des Pythagoras genannt (Plut. a. a. D.), von Andern des Numa (Plut. Num. 8. 21.), her wasen der Lichtiskseit seinen Vede (L.) einzigen lingen den Pomer ber wegen ber Lieblichkeit feiner Rebe (& ainulian logov) ben Namen Aemilius erhalten haben foll (Plut. Aom. 2. Numa 8. Feft. s. v. Aomil.). Schon feut, im letten Drittel bes 3ten Jahrh. d. St., gelangten seine Radiommen zu ben höchsten Ehrenstellen (Dionys. Halicarn. VIII, 82. 210. II, 42. 49. 54.), und erhielten sich immer in bobem Ausehen. Die

bedeutenoften Familien dieser Gens sind nach alphabetischer Ordnung:
1) Die Stirps der Barbulae. Q. Aemilius Barbula nimmt als Consul in 3. 437 d. St., v. Chr. 317 den Lucanern die Stadt Nerulum (Liv. IX, 20.). Bird gum zweiten Dal Conful 443 b. St., 311 v. Chr. (Liv. IX. 30.). - L. Aemilius Barbula befriegt ale Conful 473 b. St., 281 v. Cbr.

bie Samniten und Tarentiner (Appian de reb. Samnit. 7.).
2) Die St. der Le pidi. Die wichtigsten aus dieser großen Familie find folgende: M. Aem. Lepidus (Sohn bee D. Lep., ber 218 und 219 v. Chr. Prator und Proprator in Sicilien war, Liv. XXI, 49. 51. XXII, 9. 33. und 216. fich vergebens um das Consulat beworben hatte, Liv. XXII, 35.), vielleicht berfelbe, welcher sich im Felde hervorthat, ebe er die mamliche Loga erhalten hatte (Bal. Max. III, 1, 1.). Im J. 553 b. St., 201 v. Chr., wurde er nehst zwei Andern zu bem unmundigen Ptolemans V. nach Aegypten geschickt (Polyb. XVI, 34. Liv. XXXI, 2. Tac. Ann. II, 67. Justin. XXX, 2. 3. Bal. Mar. VI, 6, 1.) und von hier aus an Philipp III. von Macedonien (Liv. XXXI, 18.). Er war der jüngste der Gesandten (Polyb. a. a. D. Liv. a. a. D.), und wurde dazu verwendet, ehe er noch das Pontificat erlangt hatte (Liv. XXXII, 7.). Er wurde Consul 187 v. Chr. (Polyb. XXIII, 1. Liv. XXXVIII, 42. Bal. Rar. VI, 6, 3.), nachdem er zweimal vergebens sich beworben hatte (Liv. XXXVII, 47. XXXVIII, 35. 43. XL, 46.). Während seines Cosulats legt er, nach Besiegung der Ligurier, die Via Aemilia an, die von Placentia über Bononia nach Ariminum führte und mit der flaminischen Straße in Berbindung ftand (Liv. XXXIX, 2.). Er wird Pontiser Max. 180 v. Chr. (Liv. XXXVII, 43. XL, 42. 45. XLI, 27. Polyb. XXIII, 1. XXXII, 22. Bal. Max. IV, 2, 1. VI, 6, 1. Cic. de sen. 17:), Censor 179 (Liv. XL, 45. Bal. Max. IV, 2, 1.); zum zweiten Mas Consul 175 (Cic. de prov. cons. 9. Bal. Max. a. a. D. Liv. XLI, 22. nach der Ergänzung von Crevier); sechsmal princeps Senatus (Liv. XLVIII, cl. XL, 51. XLI, 27. (32.) XLIII, 15. XLVI. XLVII. Pol. XXXII, 22.); ftirbt 152 v. Chr. (Liv. XLVIII.). Sein Sohn M. Lep. zeichnet sich als Tribunus Mil. im Kriege mit Antiogus b. Gr. aus. Liv. XXXVII, 43. — M. Aem. Lepidus Porcina (vielleicht Entel des M. Lep., der 213 v. Chr. Prator war, Liv. XXXIV, 43. 44.), wird von Cicero als guter Schriftfteller erwähnt; in seinen Reden finde fic meiche Form und Periodenbildung, ja auch ber fünftlerische Styl ber Griechen (Brut. 25. cf. 97. und de orat. I, 10.). 3m J. 617 b. St., 137 v. Chr., war er Conful (Cic. Brut. 27 extr.), und wurde als solcher an ber Stelle seines zurückberufenen Collegen Hostilius Mancines gegen die Rumantiner geschickt. Da er, mabrend man mit Rumantie unterhandelte, ohne alle Beranlaffung bie Baccaer angegriffen und fomabliche Riederlagen erlitten hatte, wird er feiner Stellen entfest, Rom zurudberufen, und bort noch um Gelb gestraft (Appian VI, 80 sqq.). Spater wird er als Augur im J. 529 b. St., 125 v. Chr., von ben Gensoren Cassius Longinus und Capio wegen seines Auswandes jur Berantwortung vorgeladen. (Bellej. II, 10. cf. Bal. Mar. VIII, 1. damn. 7.). — M. Aem. Lepidus (Sohn eines D. Lep.), Prätor von Sichien im J. 673 d. St., 81 v. Chr., und als solcher würdig, daß Berres mit ihm verglichen wurde. Eic. Verr. III, 91. Nachdem er durch Pompejus Bemühungen das Confulat im J. 676 d. St., 78 v. Chr., erlangt hatte (Plut. Sull. 34. Pompej. 15. Cast. Dio Fragm. 550. 551. Maj.), wollte er den in diesem Jahre erfolgten Lod des Sulla benühen, sich an wollte er den in diesem Jahre erfolgten Lod des Sulla benühen, sich an wiesen Lieben Besche und Gemeinen. bie Spige einer Partei zu bringen. Er fuchte, Die Gefete und Ginrich-tungen beffelben aufzuheben und Die Geachteten zurudzurufen (Flor. III, 23. Pint. Pompej. 16. Appian de b. c. I, 105. 107.). Gein Amisgenoffe

D. Catulus aber, bem ber beffere und vernünftige Theil bes Genates und Boltes anhing, wiederfeste fich feinem Borhaben. Lepidus ging noch vor Ablauf seiner Amtszeit in seine Provinz, das cisalpinische Gallien, und kehrte nicht zu den Obrigkeitswahlen zurück, um, wenn das folgende Jahr ihn seines Consulats entbande, gegen die Sulaner den Krieg zu eröffnen. Der Senat rief ihn zurück; er kam, aber mit einem heere, das durch den Julauf aller Geächteten und Flichtigen zahlreich geworden war. Catulus jedoch und Pompejus stellten sich ihm entgegen, schligen ihn gleich beim ersten Angrisse zurück und der Senat erklärte den Lepidus für einen Staatsfeind. Lepibus jog nach Etrurien; gegen ihn und feinen Genoffen, ben Prator Brutus, wird Pompeins abgefchidt. Bahrenb biefer ben Brutus in Modena belagert, rudte Lepibus jum zweiten Ral vor Rom, um bas Confulat ju gewinnen. Sobalb Brutus gefallen war, ging Lepidus nach Etrurien zurud und behauptete fich einige Zeit in ber Seeftabt Cofa, bis er von Catulus und Pompejus anfe Reue gefold gen, genothigt wurde, mit dem Refte seines heeres nach Sardinien je flieben. hier verstärkte er sich zwar wieder, feine Unternehmnnen verittelte aber der Proprator C. Balerius Eriarius. Er ftarb balb an einer anszehrenden Rrantheit, die der Berdruß über bas Difflingen feiner Plane und über bie Untreue feiner Battin Appuleja herbeigeführt haben foll (Plut. Pompej. 16. Flor. III, 23. Appian de b. c. I, 107. Suppl. Freinsh. in Liv. XC, 1. 17.). — Lucius Aemilius Paullus, des Borigen Sohn mb Bruder des Triumvir Lepidus (f. bes. Bellej. II, 67.). Daß er alter als biefer war, ergibt sich aus einer Bergleichung der Jahre, in weichen Beibe zu obrigkeitlichen Aemtern erwählt wurden. Den Ramen Paillus gab ihm ber Bater mahricheinlich, um auf Diefe Art an ein berühmtes Glieb bes Gefchlechtes, an & Memil. Paullus Macebonicus gn erinnern (f. Drumanns Gefch. Roms in feinem Uebergange von ber republitan. Bur monarchischen Berfaffung, ob. Pompej., Caf. und Cic. und ihre Beit-genoffen, nach Geschlechtern und mit genealog. Tabellen. Ronigeb. 1834. Bei feinem erften öffentlichen Auftreten, 63 v. Chr., 691 b. St., belangt er Catilina nach ber lex Plautia do vi (Call. Cat. 31.), was ihm Cic. als hohes Berbienft um bie Republik anrechnet (ad kam. XV, 12. 13. in Valin. 10.); im J. 60, 59 v. Ehr. war er Duckfor bes Propr. E. Octavius in Macedonien (Cic. in Valin. 10.); im J. 57 verwendet er sich für die Rücklehr Cicero's (ad Fam. XV, 13.), im J. 55 ift er curulischer Nedil, stellt die von L. Aemis. Paull. Macedon. erbante Basslica Aemisia auf dem Markte in der nachmaligen Sten Region wieder her (Cic. ad Att. IV, 16. Phil. XIII, 4.), wird im J. 53 Prator, angdem Bankereien, Aufpicien und Simmelszeichen erft im 7ten Monate Diefes Jahres die Besehung der Aemter gestattet hatten (Cic. Milon. 9. Cass. Die XL, 17. 45.). Im J. 50 v. Chr. wird er von der pompejanischen Partei als einer der entschiedensten Feinde Casars jum Confulat erhoben (Cic. ad Fam. XV, 12. 13. App. b. c. II, 26. Caff. Dio XL, 63.). Da aber fein Bermögen burch feine Bauten zerrüttet und es Ehrenfache für ibn war, die Bafilica auszubauen (was jeboch erft feinem Cohne getang f. unt.), die er zu berselben Beit, in ber er die altere Bafilica Aemilia wieberherstellte, an der Stelle der Fulvia in der nachmaligen 4ten Region angefangen hatte, fo war es bem Cafar möglich, ihn mit 1500 Talenten fo weit zu erkanfen, daß er wenigstens nicht gegen ihn war (App. a. a. D. Snet. Caes. 29. Dio a. a. D. Plut. Caes. 29. Pomp. 58.). Seine Zweibeutigkeit raubte ihm die Achtung, fo daß er keine felbftftandige politische Rolle in der bewegten Zeit übernehmen konnte. Auf der von den Triumvirn ausgefertigten Proscriptionslifte, 43 v. Chr., ftand auch er, weil er nebst dem Oheim des Antonius, Lucius Cafar, zuerst dafür gestimmt hatte, den Lepidus und Antonius für Feinde zu erklaren (App. d. c. IV, 12. Bellej. II, 67. Flor. IV, 6. Liv. Ep. CXX. Plut. Anton. 19:). Die

Collecten liegen ihn jedoch, wohl nach bem Billen bes Bruders, entstemmen (cf. Caff. Die XLVII, 8.), und sich zu M. Brutus nach Klein-Affen einschiffen. Nach bessen Lob ging er nach Milet, von wo er später, fellft nach erfolgtem Frieden und tron ber erhaltenen Burudberufung nicht mehr zurucktehren mochte (App. b. c. IV, 37.). Gein oft mit ihm vermedfelter Sohn Paullus Aemilius Lepidus, auch Aemilius Lepidus Paullus, Paullus Aemilius und Aemilius P. ift ohne Zweifel berjenige, ber nach App. b. c. V, 2. (f. Schweigh. hiezu) nach Brutus Tob mit ben Truppen, welche bem Brutus Ereta gewonnen, zu andern Anhängern besselben sich gesellte und mit ihnen in das jonische Meer segelte, ohne jedoch, wie Behre von diesen, an dem Rampse gegen die Triumvirn ferner Theil zu nehmen; vielmehr begleitete er Octavian im Kriege mit Ser. Pompejus (Suet. Oct. 16.). 3m 3. 34 v. Chr., 720 b. St., wird er Consul suffectus und vollendet ben burch ben Burgerfrieg unterbrochenen Bau ber saflica feines Baters (Caff. Dio XLIX, 42.), lebt als Eenfor im 3. 22 mit feinem Amtsgenoffen L. Munatius Plancus in Zwietracht und zeigt in Berwaltung bes Amtes "wenig cenforische Kraft" (Bellej. II, 95.). S. Drumann I, p. 10. — M. Aemilius Lepidus, ber Triumvir, Sohn bes ven genannten M. Lep., ber im 3. 78 v. Chr. Consul war. Seine politische Lanfbahn, so weit wir sie tennen, beginnt er in den Zeiten, in denne Pompejus eifrig darauf hinarbeitete, daß das Bedürfniß eines Dictators immer fühlbarer werde. Als im Anfange des 3. 52 v. Chr. nach Ermordung des Clodius, der Senat die Rothwendigkeit einsah, durch Bahl der oberen Magistrate der bisherigen Anarchie (App. d. c. II, 19. Call. Die XL 48.) ein Liel zu seine, wurde zunächst eep. zum Interrer Caff. Die XL, 48.) ein Biel gu fegen, wurde gunachft Lep. gum Interrer ernaunt. Die Partei bes Clobius verlangte von ibm, Bablcomitien gu halten , um zwei ihrer Candidaten , Scipio und Supfaus , jum Confulat an verhelfen. Lepibus verweigert es, weil es nicht Sitte fei, baß fie vom erften Juterrer gehalten werben. Daber wird fein hans von ben Elodian. erftirmt, feine Uhnenbilder jur Erde geworfen und niel anderer Frevel vernbt, bis Milo's Sflaven erschienen, ebenfalls Comitien zu forbern, und nun mit jenen handgemein wurden (Asconius Argum. orat. Cic. pro Mil.). Als Pompejus gegenüber fich Cafar feine Partei grun-bete, erflatte Lep. fich für biefen. Die Berbienfte, die er fich um Cafar erwarb, belohnte biefer auf eine ber Gelbgier (Flor. IV, 6.) und ber Citelfeit (Bellej. II, 80.) bes Mannes angemeffene Beife , inbem er fich babei wohl butete, ihm die Ausführung einer Sache anzwertrauen, Die felbftkandige Thatigleit erforderte. Rachdem Cafar im 3. 49 v. Chr. mier Lepibus Borfige, bamaligem Prator, gegen alles Recht und Gefes (cf. Cic. ad Att. IX, 9, 4.) zum Dictator ernannt worden war (Caf. b. c. II. 21. Caff. Dio XLI, 36.), erhielt Lepidus im folgenden Jahre unter bem Titel eines Proconsule bie Statthalterfchaft im Dieffeitigen Spanien, burch seine Berwaltung ben Titel Imperator, und nach seiner Rudkehr bie Erlaubniß zu trimphiren, weil er die in Folge ber Erpreffungen bes Biocoms. D. Cassus Longinus zwischen diesem und dem Duaftor M. Marcellus im jenseitigen Spanien entstanbenen Streitigkeiten geschlichtet habe. Seine einzigen Thaten aber waren, die Provinzen ausgerande zu haben (Caff. Dio XLIII, 1.). Gleich schmeichelhaft wie die Ehre des Erinmphe, mochte es für ihn fein, daß Cafar ihn im 3. 46 Amtegenoffe im Confulat werden und ihn breimal (im 3. 47, 45, 44) als feinen Ma-sinter oguitum Dienfte verfehen ließ, Die ihn eben nicht aus feiner Gemichlichkeit heransriffen (of. Caff. Dio a. a. D. XLIII, 48. 49.). Rach ber Ermordung Casars, den er den Abend zuvor noch bewirthete (App. la. II, 115.), stoh er, wie Antonius, von der Eurie aus zuerst in seine Bohnung, Pint. Caos. 67. (nach App. II, 118. Caff. Dio XLIV, 22. erstehe er des Borgesallene auf dem Markte), besetzt aber dann, aus dieseitigen Abscheie (cf. Caff. Dio XIV), wie einer Legien Schoeien. efingeixigen Absidien (cf. Caff. Dio XLIV, 34.), mit einer Legion Solbaten,

bie außerhalb ber Stadt ftanb, 'in ber Racht vom 15. auf ben 16. Darg ben Martt, und fprach am andern Morgen jum Bolte, um es gegen bie Mörber zu erbittern (Caff. Dio XLIV, 22.; verschieden bavon App. II, 118. 126.). Antonius Aufforderung, nicht offene Gewalt zu gebrauchen, und Cicero's Berföhnungsrede (Caff. Dio XLIV, 23-33.) entwaffneten ibn (Caff. a. a. D. c. 34.). Um ibn fic ale Bertzeug zu erhalten, verfcaffte Antonius bem Lep. burch ungefesliche Babl bie burch Cafare Lob
erledigte Stelle eines Pontifex Maximus (Caff. Die XLIV, 53. Bellej. II, 63.) und verlobte feine Tochter mit beffen Sohne (Caff. a. a. D.). Als Lep. für Antonius in Rom entbehrlich wurde, ging er in bas ihm noch von Cafar jur Proving angewiesene fübliche Gallien und bas bieffeitige Spanien, und brachte einen Bergleich mit Gert. Pompeins ju Stanbe (Caff. Dio XLV, 10.), wofür ihm vom Senate unter bem Borfite bes Antonius eine Supplicatio (Cic. Phil. III, 9.) und im folgenden Jahre, 45, auf Cicero's Antrag fogar eine vergoldete Statue zu Pferde mit eherner Juschrift beschlossen wurde (Phil. V, 15. Phil. XIII, 4.); zugleich naunte er sich jest Imperator iterum (Cic. ad Fam. X, 34. 35. Phil. XIII, 4.), daukte jeboch für die Ehrenbezeugung bem Senat gar nicht und Cicero erft febr fpat und nur gelegentlich und lau (Cic. ad Fam. X, 27. 34.), weil er bie von Cicero ausgehende unlautere Absicht, ihn gegen Antonins zu gewinnen, erfannte und nicht gebunden sein, sondern nach den Umftänden handeln wollte (f. Drumann I, 238.). Er bewies bieses gleich nacher, als ber Senat von ihm verlangte, Die Confuln gegen ben Mutina belagern-ben Antonius, ber auf Cicero's Betreiben als ein Feind bes Baterlanbes erklart worden war, zu unterstüßen. Er entsandte zwar von Gallien aus den M. Silanus mit einer Heeresabtheilung, gab ihm aber so unbestimmte Aufträge, daß dieser, seinen Bunsch genan kennend, von selbst sich an Antonius anschloß (Cass. Dio XLVI, 29. 38. 51.). In gleicher Beit empfahl Lep. zu großem Aerger bes Eicero dem Senate den Frank (Cic. ad Fam. X, 6. 27. XI, 18. Phil. XIII, 4.). Trop ber Berftartung wird Antonius geschlagen, er wendet sich nun nach Gallien. Ungehindert bringt er burch die Engyasse, und lagert sich, ohne sich zu verschanzen, wie neben einem Freunde, in der Rabe von Lepidus. Er wird von biesem in ben angeknüpften Unterhandlungen Aufangs jum Scheine zwar zurnichgewiefen, zulest aber gibt Lepibus bie Bereinigung zu; es blieb ihm ber Rame bes Oberbefehlshabers, Die eigentliche Macht war bei Antonius (Bellej. II, 63. Plut. Anton. 18. App. b. c. III, 83. 84. Caff. Dio XLVI, 51. Snet. Octav. 12. Liv. CXIX. Cic. ad Fam. X, 23. XI, 26. XII, 8. 9.). Der Senat erklärte nun ben 30. Juni bes J. 43 v. Chr. auch Lepidus für einen Feind bes Staates und befahl, seine Statue umzuwersen (Caff. Dio a. a. D. Bellej. 64. 66. Cic. ad Fam. XII, 10.). Nach wenigen Monaten aber wird bieser Beschluß wieder aufgehaben auf Octonions Revenlassung (Caff. Dio XIVI 52. Ann III. gehoben, auf Octavians Beranlaffung (Caff. Dio XLVI, 52. App. III, 96.). Erbittert auf ben Senat hatte sich bieser mit Lepidus und Antonius in Unterhandlungen eingelassen (App. III, 80. 81. Dass. Dio XLVI, 43. of. Bellej. II, 65.) und durch Lepidus Bermittlung kam gegen Ende des October die Zusammenkunft auf einer Insel bei Bononia zu Stande, durch welche das Triumvirat eutstand (f. Octavianus). Lepidus erhielt ganz Spanien und das narbonnensische Gallien (Caff. Dio XLVI, 55. App. IV, 2,), sollte diese Provinzen aber durch Stellvertreter verwalten laffen, um im fünftigen Jahre in Rom als Consul zu Leitung ber bortigen Angelegenheiten zuruchzubleiben, während die beiden andern Triumvirn gegen Brutus und Cassins zu Felde gieben (App. IV, 3. Caff. Dio XLVI, 56.). Bon feinem heere follte er felbst nur brei Legionen behalten ju feinem Bebarf in Rom, mabrend bie übrigen fieben gwifden Octavian und Antonius getheilt wurden (App. a. a. D.). Die untergeordnete Rolle, bie er in ber golge an fpielen hatte, ward ihm fcon hieburch angewiesen.

Am gebranchte, fagt Schloffer III, 1, p. 85., seinen Ramen und ben Enfag, ben ihm Cafar gegeben hatte, man ließ ihn ben haß ber Berbreden theilen, aber man war burchaus nicht Willens, ibn an ben Früchten bifer Berbrechen Theil nehmen zu laffen. Auf die Profcriptionslifte, die no bem Einzuge ber Triumvirn in Rom eröffnet wurde, brachte Lep., wie ergablt wird, auch feinen Bruber (f. ob.). Balb nachher, am 31. December, triumphirte Lep. in Folge ber ihm früher zuerkannten Supplicatio über Spanien. Bei seinem Eriumphe und bei bem zwei Tage vor-ber von L. Planens über Gallien gefeierten erinnerten bie Rrieger in ihrem Gefolge in Spottliebern an bie Proscription ihrer Brüber. Bellej. II, 67. cf. App. IV, 31. Rach ber Schlacht bei Philippi im Serbste 42 v. Chr. wurden bei einer neuen Theilung der Provinzen von den beiben Siegern bem Lepibus bie ibm früher jugetheilten Provinzen entzogen, als Enthubigung ward ihm, wenn ber auf ihm liegende Berbacht einer Ber-bindung mit Ger. Pompejne in Sicilien ungegründet ware, Afrika versprogen (App. b. c. V, 3. Caff. Dio XLVIII, 1.); er erhielt aber burch Delavian biefe Proving erft nach Beendigung bes perufinischen, mit &. Antonius, bes Eriumvirs Bruber, geführten Krieges, im 3. 40, als Octavian es für rathfam hielt, bei bem nahenben Kriege mit dem Triumvir Antonins ben Lepidus an fein Intereffe zu feffeln (Caff. Dio XLVIII, 20. App. b. c. V, 53.). Lepidus blieb im Befige der Provinz bis 36 v. Chr. Ditwian hatte ihn zur Mitwirfung im Kriege gegen Ger. Pompejus in Girlien aufgeforbert. Er verläßt Ufrifa am 1. Juli 36 (Upp. b. c. V, 97. Caff. Dio XLIX, 8.), vereinigt fich aber, erbittert, bag Octavian ihn gleichsam als feinen Unterfelbberen betrachte, und felbft luftern nach dem Besthe Siciliens, nicht mit Octavian, belagert mit glücklichem Erfolge Lindacum und unterwirft sich die Umgegend (Cass. Dio a. a. D. App. V, 98.), zieht dann, während Agrippa für Octavian den Pompejus dei Wylä und Raulochus bestegte, vor Messan und gewinnt auch dieses sammt der Pompejanischen Besatzung. Durch diese kamen zu seinen 12 Legionen noch 8 bingu, und nun glaubte er eine brobende Stellung gegen Detavian annehmen zu burfen. Auf bie Rachricht von beffen Annaherung bezieht er ein feftes Lager vor ber Stadt, und lagt bem Octavian andenten, er folle Sicilien räumen, und 'ihm die Rechte als Triumvir herstellen. Octavian erschien mit geringer Begleitung in Lepidus Lager, in der Abpu gewinnen. Die Soldaten jedoch, argerlich über fein Erscheinen und anftebest von Lepidus, schoffen auf ihn und nur mit Mühe entkam er ben Pfeilen. Als sich aber Lepidus, ohne Etwas zu wagen, von ihm einschließen ließ, ging die Manuschaft in einzelnen Abtheilungen zu Octavim über. Lepidus sab sich genothigt, sich zu ergeben. Sein llebermuth verwandelte fich in ben niedrigsten Kleinmuth. Im Trauerkleide kam er p Octavian, flebentlich um fein Leben bittenb. Diefes, sein Privatvermigen und die Oberpriefterftelle ward ihm gelassen, die Triumvir-winde, die er nicht zu behaupten vermochte, genommen; auch follte er instent von Rom in Italien unter Aufsicht leben, nach Sueton in Circrii (Caff. Dio XLIX, 12. 15. App. V, 123 sqq. Bellej. II, 80. Liv. CXIX. Suet. Oct. 16. 31. Sen. de clem. I, 10. Cafflodor. Var. VI, 2.). Me fein Sobn (f. unt.) um bie Zeit ber Schlacht von Actium fich gegen Odwian verschworen hatte, mußte er, obwohl die Ankläger ihn weder inte Einverständnisses mit diesem Sohne noch mit seiner Gemahlin Juthe (einer Somefter bes DR. Bruins), bie um bie Plane bes Sobnes wifte, beschuldigten (App. b. c. IV, 50.), boch nach Octavians Willen nach Rom ziehen, um bier von Octavian mit ber größten Berachtung besandelt zu werben (Caff. Dio LIV, 15.). Er ftarb 13 v. Chr., worauf bie Burbe bes Pontifex Max., bie er nach bergebrachter Sitte bis an fein

Ende beibehalten hatte, auf Octavian überging (Caff. Dio LIV, 27. Suet. Octav. 31.). — Bgl. Drumann I, p. 12 sqq. Schlösfer III, 1, p. 82. 83-86. 87. 88. 91. 93. 94 sq. — M. Aom. Lepidus, Sohn des Borigen, hatte, wie oben gesagt, den Plan gesast, Octavian nach seiner Rückehe aus dem Osten zu ermorden. Mäcenas kam hinter die Absichten des Jünglings, demächtigt sich seiner ohne irgend eine Störung, und schiedt ihn zu Octavian nach Actium, worauf er hingerichtet wird. Seine Mutter Junia, die um den Plan wußte, sollte, um nicht gesaugen an Octavian abgeführt zu werben, Bürgschaft leisten. Da diese Riemand übernehmen wollte, dat der alte Lepidus auf demüthige Beise, ihn als Bürgen anzunehmen. Aus Mitseiden mit dem gesunkenen Manne wurde der Fran die Bürgschaft erlassen (App. d. c. IV, 50. Bellej. II, 88. Cass. Die LIV, 15. Snet. Octav. 19. cl. Liv. 133.). — Servilia, die zweise Gemahlin des jungen Lepidus (die erste war eine Tochter des Antonius, s. ob.) tödtete sich selbst (Bellej. a. a. D.). — S. Orumann I, p. 24.

3) Die St. ber Mamercini. Mamercus Aemilius Mamercinus, zweimaliger Dictator, berfelbe, ber im J. 319 b. St., 435 v. Epr. die dishber fünsiährige Amtezeit der Eensoren auf 1½ Jahr beschränkte (Liv. IV, 24. IX, 33.). — Mam. Aemilius Mamerc., dreimaliger Kriegstridum mit Consulsgewalt. 350 d. St., 404 v. Ehr., 351 d. St., 353 d. St. (Liv. IV, 61. V, 1. 10.). — Luc. Aemilius Mamercinus, im J. d. St. 386, v. Ehr. 368. Magister equitum, des Dictators Marc. Kurins Camilius (Liv. VI, 38.), zwei Jahre später Amtegenosse des ersten plebej. Consuls L. Sertius Sertius (Liv. VII, 1.), 391 d. St., 363 v. Ehr. nachmals Consul (Liv. VII, 3.), und nach 12 Jahren Magister equitum des Dictators Caj. Jul. (Liv. VII, 21.). — Luc. Aemilius Mamercinus, 412 d. St., 342 v. Ehr. Magister equitum des Dictators Marc. Balerius Corvus (Liv. VII, 39.), zweimal Consul, 413 d. St., 341 v. Ehr. und 425 d. St. (Liv. VIII, 1.). Zu.), zweimal Dictator, 420 d. St. und 438 d. St. (Liv. VIII, 16. IX, 21.).

4) Die St. ber Papi. L. Aemilius Papus tampft als Consul im J. 529 b. St., 225 v. Chr. gegen bie cisalpinischen Gallier (Polyb. II, 23. 26 sqq. Cass. Dio Fragm. ed. Maj. p. 186.), wirb im J. 534 b. St. Censor und 538 einer ber wegen bes bamaligen Gelbmangels erwählten

Triumviri mensarii (Liv. XXIII, 21. 22. 23.).

5) Die St. ber Paulli. M. Aemilius Paullus, Consul im J. 452 b. St., 302 v. Chr., foll ben Lacedamonier Cleonymus, Sohn des Königs Cleomenes II., der mit einer griechischen Flotte an Italiens Küsten landete, bei Thuria geschlagen haben (Liv. X, 1. 2.). — L. Aemilius Paull., Consul im J. 535 d. St., 219 v. Chr., besiegt die Jurier unter Demetrius (Polyd. III, 19. App. VII, 17.), und erhält einen Triumph (Polyd. IV, 66.); in seinem zweiten Consul Terentius Barro, gegen Hannibal und sällt in der Schlacht bei Cumä, die wider seinen Willen begonnen wurde (Polyd. III, 110 sqq. Liv. XXII, 35. 44 sqq. App. a. a. D. Plut. Aemil. 2. Bellej. Pat. I, 9. Hor. Od. I, 12, 38.). — Dessen Sohn L. Aemilius Paull., später Macedonicus genannt, richtete, wie Plut. Aem. 2. sagt, von Jugend auf sein Streben auf den Ruhm der Tapferseit, Gerechtigkeit und Treue; Augenden, in deren er ant sosseich unter seinen Altersgenossen hervorglänzte, daher er bei seiner ersten Bewerdung um ein höheres Amt, die Aedilenwürde, zwölf tüchtigen Mitbewerdern vorgezogen wurde, 562 d. St., 192 v. Chr. (Liv. XXXV, 10. XXXIX, 56.); im solgenden Jahre erhält er eine Prätur (Liv. XXXV, 24.), und nach Bewsluß der Amtegeit das jenseitige Spanien als Proving (Liv. XXXVI, 2. cf. XXXVII, 46. 57.). Das Consulat erhält er 572 d. St., 182 v. Chr. (Liv. XXXIX, 56.), nachdem er sich zwei Jahre vorher vergeblich um dasselbe demüht hatte (Liv. XXXIX, 32.). Jum Consul ernannt zog er

gegen bie Ingannifden Ligurier, Die bamals burch Geeranberei ben Sanbel migten, unterwirft fle und trimmphirt über biefelben (Plut. 6. Liv. 11, 25. 27. 28. 34.). Schon vorgernatten Altere (er ftand ungefähr im in Jahre), aber noch voll frifder Körpertraft, ließ er fich burch bie Odlen feiner Frennde und Berwandten bewegen, der bringenden Fordemy des Bolles, zum zweiten Mal das Confulat zu übernehmen, Folge nieften, um als einschtsvoller Feldherr gegen Perseus von Macedonien nieben, 586 d. St., 168 v. Chr. (Plut. 10. Bellej. I, 9. Liv. XLIV, 17. 18. 21. 22. 33. 34 sqq.). In der mörderischen Schlacht bei Pydna (Ko. XLIV, 40 sqq. Plut. 19 sqq.) schlug er den Perseus aufs Haut. nohm ihm fein Lager, vernichtete feine Armee, und zwang ibn, aller boffung beraubt, Macedonien als Flüchtling zu verlaffen (Bellej. a. a. D.). Als Perfeus nachher von bem Prator En. Octavius überrebet ber thuischen Gnabe fich überlieferte, und ju Memilius gebracht murbe, bestandelte biefer ben gefangenen und ungludlichen König wenigstens mit anjerem Anstande (Liv. XLV, 7. Plut. 26. Diod. Sic. Fragm. XXX.). Ind Beenbigung bes macedonischen Krieges durchreiste er Griechenland (20. XLV, 27. 28. Plut. 28.), ordnete die Berhaltniffe einzelner Stadte wie thente von bes aberwundenen Ronigs Eigenthum Geschente ans. In Amphipolis hielt er Gericht über bie wirklichen und vermeintlichen Anhinger bes Perfeus, gab ben Maceboniern eine neue Berfaffung und Gelete, die Livius als fehr geeignet rubmt, und suchte bann die eingemachen (liv. XLV, 29-32. Plut. 28.). Bon bier wendete er ich nach Epirus, um nach einem graufamen Befehle bes Senates mgefahr 70 mit Perfens verbandete Stabte jum Beften ber Soldaten andzupländern und die Manern berfelben zu schleifen (Plut. 29. 30. Liv. ALV, 34). - Die Beute, bie Aemilius aus Macedonien fur bie öffentlige Shaptammer mitbrachte, betrug an Gold und Silber, viele andere Kofibarteiten ungerechnet, nach Bellej. I, 9. zweihundert Millionen Se-fertien. cl. Liv. XLV, 40. Aber gerade bieß, daß er das Gewonnene far den Staat fo zusammenhielt, erbitterte das heer gegen ihn und nicht me Bberfpruch wurde ibm ber Triumph zuerkannt, ben ber gefangene Perfens, seine Familie und Freunde gieren mußten. Liv. XLV, 39. Plut. 4. Sanbliches Unglud follte ihm bas Siegesfest verbittern; einer seiner Eine farb fünf Lage vor, ber zweite brei Lage nach dem Trimmphe bes Baters. Pint. 35. 36. Liv. XLV, 40. 41. (Zwei Sohne hatte er früher burch Aboption weggegeben, einen in das Cornelische Gebes Baters. Mat, an ben Sohn bes Scipio Africanus, feinen Better, Plut. 2., den andern in das Fabische Geschlecht, an einen Sohn ober Enkel des Indies Cunctator. Plut. 5. 35. Liv. XLV, 41. Der erste bieser Sohne 🎙 🚾 P. Cornol. Šcipio Aemilianus Africanus minor.) - Wenige Jahre . den anterliegt auch Aemil. einer läftigen und hartnäctigen Krankbeit, t eines unbedentenden Bermögens ficherte ihm ben Ruf der Uneigen-Appleit. Plat. 39. Liv. XL. — Die späteren Luc. Aemil. Paulli gehören in be St. ber Lepidi. S. Rr. 2.

6) Die St. der Regilli. M. Aemil. Regillus, Flamen Quirinalis, wahrt die Aussicht, Consul zu werden (Liv. XXIV, 7.), durch den Einstehd des D. Fabius Maximus (Liv. XXIV, 8.), stirbt als Flamen Maximus des D. Sabius Maximus (Liv. XXIV, 8.), stirbt als Flamen Maximus des D. St., 206 v. Chr. (Liv. XXIV, 11.). — Luc. Aemil. Regill. Im Prator erwählt für d. 3. 564 d. St., 190 v. Chr., erhält den Besilf der die Flotte (Liv. XXXVI, 45. XXXVII, 2. 4.), gewinnt, von den Indian unterflügt, dei Moonnesus ein Seetreffen gegen die Flotte des Anies Aussochus—und zeigt sich überhaupt sehr thätig zur See (Liv. XXVII, 14-32.), daher ihm mit großer Einstimmung ein Triumph beswilgt wird (Liv. XXXVII, 58.).

7) Die St. ber Scauri. M. Aomilius Scaurus erhob feine Kamikie zu einem bem Aemilischen Geschlechte angemessenen Glanze. Obwohl Patricier, trieb sein Bater Rohlenhandel (Aur. Bict. de vir. illustr. 72.) und hinterließ bem Sohne ein unbedeutendes Bermögen (Bal. Max. IV. 4, 11.). Dieser wollte zuerst Geldgeschäfte unternehmen, legte sich aber nachber auf gerichtliche Beredsamkeit; seine Redeweise hatte nach Eic. Brut. 29. den höchsen Nachdrud und eine gewisse natürliche Bürde, doch so du fie sich eber für senatorische Rerbandlungen. als nor Gerichte Brut. 29. den höchten Rachdruck und eine gewisse natürliche Würde, doch so, daß sie sich eber für senatorische Berhandlungen, als vor Gerichte eignete. Er diente aber anch als Krieger, zuerst in Spauien, vielleicht im numantinischen Kriege, und im J. 126 v. Chr. unter dem Consul Luc. Aurel. Orestes in Sardinien. 123 wurde er curul. Aedis, konnte aber seiner Armuth wegen nicht den gewöhnlichen Auswand auf die Spiele machen; Prätor im J. 120 (Aur. B. a. a. D.); um das Consulat beward er sich 117 v. Chr. vergeblich (Cic. pro Mur. 17.), erhält es aber dei der nächsten Wahl für d. J. 115 (Plin. II, 55. VIII, 82.). Als Consul machte er sich verdient durch ein Auswandgeses (Aemilia lex Gell. II, 24, 12.) und ein anderes über das Stimmrecht der Freigelassenen (Aur. B. a. a. D. VIII, 82.), bekriegt die Ligurer und Gantister und triuma. a. D. Plin. VIII, 82.), befriegt bie Ligurer und Gantiefer und triumphirt über sie (Aux. B. a. a. D., in ben kast. triumph. in Grut. Inscr. p. 298 Nr. 3. Gallier und Carner genannt); wird dann Princeps Senatus (Cic. pro Radir. 7. p. Dojot. 11. Brut. 29.) und an die Spike einer Gesandsschaft an Jugurtha gestellt (Sall. Jug. 25.). Shon früher, als Abherbal nach Ermordung seines Bruders nach Nom sich gestüchtet hatte, und um Schus und Nache gegen Jugurtha slehte, war Nemil. Scaurus und Erwolt nach Schus unter den Renicen melde sir Ihrendel Reistand aus Furcht vor Schande unter ben Benigen, welche für Abberbal Beiftanb und ftrenge Beftrafung Jugurtha's verlangten (Sall. Jug. 15.). Als Gefandter wollte er ben Jugurtha von ben Gewaltthätigkeiten gegen Abberbal abbringen; er konnte aber weber biefes erreichen, noch Aergeres verhindern. Gleichwohl ift Scaurus noch in Afrika, als das romifche Deer unter & Calpurn. Bestia ankommt (Jug. 29.). Dieser läßt sich bestechen und Scaurus macht gemeinschaftliche Sache. Er verftand es aber fo einzurichten, bag, obgleich er vom Rufe als Rathgeber und Genoffe bes Bestia bezeichnet wurde (Jug. 30.), boch nicht in die von bem Eribunen E. Manilins im 3. 110 beantragte Untersuchung verwickelt, fonbern fogar in ben Ausschuß ber brei Untersuchungsrichter, Die aufgeftellt werben follten, ermablt murbe (Jug. 40.). Die Erbitterung bes Bolles und feines Tribunen Memmius erlaubte ihm nicht, die Angeklagten zu retten (Sall. a. a. D. u. o. 65 oxtr. Cic. Brut. 34.). Dagegen wußte er fich fo vorwurfsfrei darzustellen, daß er im folgenden 3. 106 die Cenfur erhielt (Plut. Qu. Rom. c. 50. A. Bict. a. a. D.). Er stellte die mul-vische Brude her (Amm. Marcell. XXVII, 3. A. Bict. a. a. D.) und erbaute die ämilische Straße, welche über Pisa und Luna bis Derkona führte. Nach dem Tode seines Amtsgenossen Liv. Drusus sollte er dem Herkommen gemäß (Liv. V, 31. VI, 27. IX, 34.) seinem Amte entsagen, die Tribunen mußten ihm aber mit Gefängniß drohen, ehe er sich fügte (Plut. a. a. D.). Im J. 107 wird er, nachdem L. Cassius gegen die Tiguriner gefallen war, Cons. suss. P. Rutilius, sein Mitbewerber, klagte ihn der Amtserschiedung an. Kaum war er losgesprochen, so zog Scaurus feinen Gegner wegen beffelben Berbrechens vor Bericht (Cic. Brut. 30. de or. II, 69.). — 3m Rampfe ber Ariftocratie gegen Satur-ninus und feine Anhanger war er einer ber erbittertften Gegner ber Democraten (cf. Bal. Mar. III, 2, 18. Cic. pro Rabir. 7. Phil. VIII, 5. Aur. Bict.), wie er überhaupt stets als ein Bertheibiger ber angestammten Rechte auftrat. Dennoch wagte bas Bolt sich nicht an ibn , fei es , bag es burch seinen Reichthum und feine Macht im Senate ober burch bas Burbevolle, bas er feiner perfonlichen Ericheinung ju geben wußte, ein-geschüchtert wurde. Daber fam es auch, bag er, obwohl ofter, auch noch

im hohen After (Ascon. zu Cic. p. Scaur. Anr. Bict.) und nicht ohne Grund angeklagt, immer freigesprochen wurde. Salluft Jug. 15. fcilbert the mit den Borten: Aem. Sc. homo nobilis, impiger, factiosus, avidus potentiae, honoris, divitiarum; ceterum vitia sua callide occultans. — Seine Selbstbiographie, die aus drei Büchern bestand, rühmt Cic. Brut. 29. als eine wirklich nähliche Schrift. — S. Drumann I, 25 sqq. Schlosser II, 2, p. 302 sq. 304. 305. 306. 308. 465-469. 558. Des Brosses in den Menoires de l'académie des inscriptions et belles lettres. 1750. Vie de Scaurus. Vol. XXIV, p. 235 sqq. — M. Aemil. Scaurus, Sohn des Borigen und Stieffohn des Dictator &. Sulla, mit welchem seine Mutter Cacilia in zweiter Che fich vermählt hatte, war im britten mithribatischen Kriege Dnaftor bes Pompejus. Dieser schickte ihn als Bevollmächtigten nach Damascus, welches er bald verließ, um in Judaa ben Streit zwischen ben beiden Brubern Sprcan und Aristobul zu endigen. Jeder bot beben-tende Summen, wenn er sich für ihn erklare. Scaurus entschied für Arifobul; eine Enticheibung, die nachher Pompejus anderte. Scaurus blieb in Sprien bis zum 3. 59 v. Chr., wo ihm E. Marcius Philippus folgte (Joseph. A. J. XIV, 3. B. J. I, 7. App. Syr. 51.). Er hatte viel mit dem arabischen Fürsten Aretas zu thun (cf. App. a. a. D.), der ihn zulest mit 300 Talenten actius zu igun (bl. app. u. u. 2.), ver ign zulest mit 300 Talenten actius zu igun (bl. app. u. u. 2.), ver ign zulest mit 300 Talenten actius zu igun (bl. app. u. u. 2.), ver ign zulest mit 300 Talenten Rüften mußte (Joseph. A. XIV, 5. in. B. J. I,
8. in.). Nach seiner Rüftehr wurde er Nebil im J. 58 (wie sich ans Eic. pro Sext. 54. schließen läßt). Durch unermeßlichen Auswahn zur Ergönung des Bolles suchte er sich die Gunst des Pöbels zu erkaufen. Sein Theater, das er nur für Einen Monat errichtete, und seine Spiele übertrassen Alles an Glanz und Pracht (Plin. XXXVI, 2. Eic. p. Sext. 54. do off. II, 16. Bal. Mar. II, 4, 6. 7.). 3m 3. 56 wird er Prator, im 3. 55 erhalt er bie Proving Sardinien; als er fich nach feiner Rüdfehr um bas Confulat bewerben will, wird er mit Grund ber Erpreffung aud anderer Bergeben angeflagt. Gefchictte Bertheibiger (unter biefen Sor-tenfine und Cicero), angesehene Fürsprecher und bie Erinnerung an feine Berige Lage später wird er von demselben Antläger P. Baler. Triarius bes Ambitus beschulogt; Eicero vertheidigt ihn zum zweiten Mal, das Bolf will feine Lossprechung, allein ber zum Dictator ernannte Pompejus fest es burd, bag Scaurus und mehre andere bes Gleichen Angeflagte in Berbanuung verurtheilt wurden (Cic. ad Att. IV, 16, 4. 17, 2, de off I, 39. Quint. IV, 1, 69. App. b. c. II, 24.). — S. Drumann I, p. 28 sqq. Schloffer II, 2, 459. III, 1, 251 sq. II, 2, 519. 520. 522 sq. 528. — Mamorcus Aem. Scaurus, Entel bee Borigen, ein guter Redner wie Dichter, aber febr ansichweifenb. Unter Tiber ichon einmal wegen . Rajeftateverbrechens angeflagt (Cac. Ann. VI, 9.) wurde er im 3. 34 bes Chebruchs mit Livia und ber Zauberei beschulbigt; in ber That aber wurde er verfolgt, weil Macto ben Inhalt eines von Scaurus geschriebenen Trauerspiels Atreus benuncirte mit einem Beisage von Berfen, bie men auf Eiber beziehen kounte. Scaurus kam ber Berurtheilung burch Selbstmord zuvor, auf Aufforderung feiner Gattin Sertia, Die mit ihm fach (Lac. Ann. VI, 29. cf. I, 13. III, 23. 31. 66. Caff. Dio LVIII, 24.). Mit ihm foll nach Senec. Suas. 2. die Familie erloschen sein. S. Drumann I, p. 33, 6. [K.]

Aemilia lex, f. Leges. Aemilia via, f. Via.

Acmiliamus, 1) f. ob. 5) bei L. Aemilius Paull. Macedonicus und P. Cornel. Scip. Aemilian. African. unter Cornelia gens. — 2) Unter Raifer Gallus Statthalter von Pannonien und Mössen. Er zieht gegen die von der Donan ber eindringenden Böller und war so glücklich, dieselbe Ration, an welche sein Raifer Eribut gezahlt hatte, zu schlagen. Er vertheilt die

Beute unter feine Rrieger und wird bafür jum Raifer ansgerufen. 288 n. Chr. Gallus, ber ihn befampfen will, wird in Umbrien gefchlagen und jugleich mit feinem Sohne und Mitregenten Boluffanus gethotet. Aemilianus wird vom Senate anerkannt; als aber der nachherige Raifer Balerianus gegen ihn anrückte, töbten ihn nach kurzer Regierung seine eigenen Solvaten bei Spoletum. Zosim. I, 29. Eutrop. IX, 6. Gibons Geschichte der Abnahme und des Falls des röm. Reichs. c. 10. Schlosser III, 2, 76 sq. — 3) Einer der sogenannten 30 Tyrannen zur Zeit des Raisers Gallienus (259–268 n. Chr.). Er erhebt sich in Regypten, wird aber gefangen und auf Galliens Befehl im Rerter erbroffels (Trebell. Poll. trig. tyr. c. 22. [K.]

Aemiliana, Stadt bei ben Dretanern in Sifp. Tarrac. Ptol. [P.] Aemilius Macer, ein römischer Rechtsgelehrter gur Zeit Alexander Sever's. L. un. D. si pend. appell. (49, 13.). Er forieb de appellationibus, de re militari, de officio praesidis, de publicis judiciis und ad legem de vicesima hereditatum. In. ben Panbetten ist er mehrfach excerpirt. G. Zimmerus rom. Rechtsgesch. I, 1, 382. [K.]
Aomitius Produs, f. Cornelius Nepos.

Aemines portus, Seehafen bei Daffilien und ber f. Jufel Em-

bies. Itin. mar.

Aeminium, Stadt und Fluß in Lusitanien unweit des Munda, j. Minho (Reich.). Plin. IV, 35. Ptol. Jt. Ant. [P.]
Aemodae imsulae, wahrscheinlich die Shetlands-Inseln, ihrer sieben, Plin. IV, 30. Mela III, 6. (Haemodae), Ptol. [P.]

Aemon, f. Haemon.

Aemona, auch Emona, Stadt in Pannonien, später (herobian VIII, 1.) zu Italien gerechnet, nach der Sage schon von den Argonauten gegründet, wichtige romische Colonie: ansehnl. Trümmer beim j. Kaibach. Plin. IV, 21. 28. Ptol. [P.]
Aemonia, f. Haemonia.

Aemaria, and Pithecusa (Ptol.) und Inarime (f. Benn. ad Virg. Aon. IX, 716.), j. Ischia am Golf von Reapel, eine vulcanische Infekt mit warmen Quellen, bekannt burch die Dichtersagen bei Birg. l. c. Ovid Mot. XIV, 28. Bgl. Str. 248. 258. u. a. Plin. III, 6. XXXI, 2. Wel. II, 7. App. b. c. V, 69. [P.]

Aomon votus, Stadt unweit des Achelous in Acarnanien, zu Strabo's (450) Zeit verlaffen; füblicher Aensa nova (7 vor Str.), in Ruinen beim j. Palao Catouna. [P.]
Aomondos, Basenmaler, dessen Name sich auf einer Rolaner Pa-

tera (R. Rochette Lettre a M. Schorn p. 4.) und auf einer Bolcenter Bafe (Description du cabinet Durand Nr. 1002.) erhalten bat. [W.]
Aoman (Aireiac). Wie bei Achilles, fo ift auch bei biefem bie Ho-

merifche Sage von ben fpatern ju unterscheiben. Er ift nach homer Sobn bes Andifes und ber Benus, auf bem 3ba erzeugt, Il. II, 820. V, 247. Sef. Th. 1008.; mit ber Herrscherfamilie in Troja burch Ginen Stammvater, Eros, verwandt, wie bie Genealogie bei Som. Il. XX, 215-240. zeigt. Er wurde von dem Manne feiner Schwefter, Alcathous, erzogen, und mobnte in Dardanus, ber Stadt feines Baters, ohne gleich Anfangs am trojanischen Rriege Theil ju nehmen, was feinen Grund in einer aus dem Schickfalsbefchluffe, daß einft Aeneas über die Erojer berrichen follte, hervorgehenden Spannung zwifchen ben beiden Familien bes Anchifes und Priamus gehabt gu haben icheint, Il. XIII, 460. XX, 180. 300., und erst als Ahilles ihn auf dem Jbaberge bei seinen Rinderherden überfiel, und ihn nach Lyrnessus trieb, XX, 90. 190 sq., führte er seine Schaaren, die Dardaner, gegen das griechische Heer, Il. II, 819., und wie er schon beim Ueberfalle des Acilles durch der Götter Hülfe gerettet worden war (Hom. l. c.), so erscheint er auch jest als ein Liebling der Götter, und

all einer ber Tapfersten im heere ber Trojaner, V, 620., von benen er when hector und den edelften helben wie ein Gott geehrt wird, Il. XI, 60. V, 467. Wie die Rosse des Achilles, so sind auch die des Aleneas von göttlicher Abkunft, V, 265., und Achilles erwählt sich ihn als einen würdigen Gegner, XX, 175. Als er im Rampf um seines Freundes Pandarus Leiche von Diomedes verwundet zu Boden flürzte, rettete ihn Benus, indem sie ihr Gewand um ihn schlug. Als sie aber selbst verwundet wurde, brachte Apollo ibn in feinen Tempel nach Pergamus, wo er von Gottern gebeilt wurde, mabrend Griechen und Trojaner um ein von Apollo gefchaffenes Scheinbild bes Aeneas fich ftritten. Geheilt fehrt er in die Schlacht zurud, und gibt neue Proben seiner Tapferkeit durch Erlegung des Eretho und Orfilochus. Il. V, 310-540. Beim Sturm auf bie griechischen Mauern führt er die vierte Heerschaar an, Il, XII, 98.; feinen Schwager Alcathous racht er burch Erlegung bes Denomans und Apharens, eilt bem Sector gu Gulfe, als biefer von Ajar niebergeworfen wurde, Il. XII, XIII, und lagt fich zulest noch in einen Rampf mit Achilles ein, in welchem ihn aber Reptun bem Untergang entziehen mußte. Il. XX, 320. Rur fo weit erftrectt fich bie Sage homers über Aeneas, und ftatt bag man aus feinen Nachrichten auf fpatere Banberungen biefes Beiden foliegen tann, zeigen vielmehr feine, namentlich Il. XX, 300 sqq.1 gegebenen Andentungen, bag bie altefte Sage ben Aeneas nach bem Untergang bes Priameifchen Gefchlechtes über Eroja herrichen läßt. Go fagt and Strado 608. in Beziehung auf obige Stelle: Homer gibt zu verste-hen, Aeneas sei in Troja geblieben, habe die Regierung übernommen und das Reich auf seine Enkel vererbt. Ottfr. Müller Gesch. der hell. Stämme II, S. 221. bezieht die Homerische Weistagung von der Herrfcaft ber Aeneaben auf die Ueberrefte bes teutr. Bolles, die in Gergis und in Stepfis eigene Staaten bilbeten. In Beziehung auf die Jugend-geschichte bes Aeneas behauptet ber homerische hommus (258.) auf die Benns, daß ihn Benns von den Rymphen bes 3ba habe erziehen laffen, und erft fpater nach Dardanns zu seinem Bater gebracht habe, und Ten. de venat. laft ihn sogar beim Centauren Chiron seyn. Seine Tapferkeit wird auch von Andern als homer gerühmt; nach hig. F. 115. hat er 28 Achaer erlegt, und Philoftr. Her. 13. nennt den hector die hand, ben Meneas aber die Seele ber Erojaner. Die größten Abweichungen aber finden fich bei ben Alten in Beziehung auf bas Schickfal bes Aeneas bei und nach ber Eroberung Troja's. Nach ben Einen war er bei biefer Begebenheit gar nicht in Troja anwefend, sondern von Priamus zu einem Kriegsunternehmen nach Phrygien abgeschickt. Rach Sopholles in seinem (nicht mehr vorhandenen) Laokoon zog er vor der Erobe-rng, auf Befehl der Benus auf den Berg 3da, den Bater auf den einem Kriegsunternehmen nach Phrygien abgefcictt. Scultern tragend. Liv. I, 1. behauptet, er sei mit Antenor von den stereichen Griechen geschont worden, weil er immer zum Frieden und per herena gerathen habe; Menecrates von Kanthus mage ihn fogar, unter ber Bedingung feiner eigenen Rettung, jum Bernither an ben Erojanern, Dionyf. Sal. 1, 48. Als bie glaubwurbigfte Erzählung führt Dionyf. I, 46-48. bie bes alten Schriftftellers hellanicus an, dag Neneas fich nach der Eroberung der Stadt mit seinen Dardanern und ben vaterlandifchen Beiligthumern in die Burg Pergamus geflüchtet , ben Beist ftanbhaft abgetrieben, und bas flüchtige Bolt' in bie fcugenben Ranern aufgenommen habe. Als er aber einfah, bag er ben Feinben nicht in bie gange widerfteben konne, ließ er zuerst bas Boll auf Die feften Plage bes 3ba vorangeben, und gog bann in Schlachtorbnung mit bem Kerne bes beeres nach, in ber hoffnung, sich auf bem 3ba halten pa tonnen. Als er aber auch hier bie Angriffe ber Achaer fürchtete, ging er mit biefen einen Bertrag ein, woburch ihm mit ben Seinigen und aller babe freier Abzug gestattet wurde. Geinen Sohn Assanius schickte er

ins Land ber Dastyliten, welche ibn jum Konig verlangt hatten, von wo er aber balb wieber ine vaterlanbifche Reich gurudtehrte; Aeneas felbft aber ichiffte mit allen Seiligthumern über ben Bellespont auf die Salbinfel Pallene. Ebenfo mannigfaltig find bie Radrichten nber feine fpatere Ge-Pallene. Ebenso mannigsaltig sind die Nachrichten über seine spätere Geschichte; aber wenn er auch nach Einigen in Thrazien stirbt, nach Andern im arcadischen Orchomenos sich niederläßt, Dion. I, 49., so kimmen die Meisten darin überein, daß er nach Italien mit dem Palladium gekommen sei, Lycophron 1226 sqq. Paus. II, 23, 5. Liv. I, 1., wogegen wieder von Andern behanptet wird, daß der italische Aeneas nicht des Anchises und der Benus Sohn, oder daß blos Ascanius gekommen sei, oder endslich, daß zwar Aeneas sein heer nach Italien geführt, sich aber wieder mit Jurüflassung seines Sohnes Ascanius, dem er die herrschaft übergab, nach Troja begeben und bort das alte Reich beherrscht habe. Dion. Hal. I, 53. Eine aussührliche Schilderung der Kahrt des Aeneas und seiner Schicksale bis zu seinem Tode gibt Dionys. I, 50–65. Bon Pallene, wo er einen Tempel der Benus und eine Stadt Aenea gründete, fuhr er mit seinen Gefährten nach Delos. Eutbere und von da nach Jacounthus. mit feinen Gefährten nach Delos, Cythere und von ba nach Zacputhus. Rachdem fie bier bei ben ihnen verwandten Einwohnern fich einige Zeit aufgehalten und neben einem Tempel noch ein Wettrennen - bas Aeneas-Aphroditische — gestiftet hatten, segelten sie auf die Insel Leucas, nach Actium und Dobona, wo sie ben Eroer Helenus trafen, um ein Dratel zu holen; von da durchs jonische Meer nach Italien, wo sie am japygischen Borgebirge landeten, dann aber nach Sicilien übersuhren, und daselbst die Städte Aegesta und Elyme bauten. Nachdem er hier Rolonien zurückgelassen, suhr Aeneas nach Italien zurück, landete im Palinurus-Hafen, kam auf die Insel Leucasia (La Licosa oder Leucosa) und zuletzt nach Laurentum, wo die Trojaner sich, da hier ihnen mehrere Bunderzeichen begegneten, und durch mehrere Erscheinungen ein dodonäischer Orakelspruch erfüllt schien, niederließen (Dionys. I, 55.). Durch diese Rachricht aufgeschreckt, eilt der dortige König Latinus herbei, um die Fremdlinge zu betriegen, stiftete aber mit ihnen ein Freundschaftsbundniß, trat ihnen das benöthigte Land ab, und bestegte mit ihrer hülfe die Rutuler, mit denen er gerade im Kriege begriffen war. Die neu gegründete Stadt nennt Aeneas Lavinium das des Latinus Tochter, Lavinia, with den er fich dernichten. Die Rutuler aber bestendere Rechten. mit ber er fich vermählte. Die Rutuler aber begannen neuen Rrieg unter ber Anführung eines Ueberläufers Turnus, ber ein Bermandter bes Latinus war (nach Lib. I, 2. ift Turnus Ronig ber Rutuler, und beginnt ben Krieg, weil bei ber Bewerbung um Lavinia ihm Aeneas vorgezogen wurde). Als in biefem Kriege Latinus und Turnus gefallen war (nach Liv. fiel nur Latinus), herrschie Aeneas allein über Latiner und Trojer, fiel aber in einem neuen Kriege, in welchem ber Tyrrhener Ronig Megen-tins ben Rutulern fich verbundet hatte. Da man feinen Leichnam nirgends fanb, fo bieß es, er fei ju ben Gottern übergegangen; andere fagten, er fei im Fluffe Rumicius untergegangen. Die Latiner aber errichteten ibm ein Dentmal mit ber Infdrift: Dem Bater und einheimifden Gotte. Daffelbe ergablt Liv. a. a. D., nach welchem bie Einwohner ben Aeneas Jovom indigetem nennen. Bon des Aeneas Sohn Ascanins leiten bie Romer ihren Urfprung ber. — Diefen romifchen Sagen folgt nun auch Birgil in feiner Meneis. Nach ihm flieht Meneas, ale bie Griechen fich burch Lift (nemlich mittelft bes bolgernen Pferbes) Eroja's bemachtigt batten, mit feinem Gobne Ascanius, feinem Bater Anchifes (ben er auf ben Schultern bavon trug, baber plus Aeneas) und feiner Gemablin Erensa, die er auf der Flucht verliert, die ihm aber, als er fie suchte, als Schatten erscheinend, ihren Tod verkündet und zur Flucht ermahnt (Aen. II.). Nun schifft er mit 20 Fahrzeugen und den Genossen, die sich um ihn gesammelt hatten, von Antanbrus nach Thrazien, und von ba nach Delos, wo Anchises ein in Beziehung auf ihren fünftigen Bobufis bon

thete gegebenes Dratel auf Ereta beutet (III, 90 sqq.). Als fie aber hir fich niederlaffen wollten, wurden fie durch eine Peft vertrieben, und ben fleneas im Eraume verfündigt, daß Italien fein wahres Baterland fei (III, 155 sqq.). Run macht er fich auf zur Kahrt nach Italien, wird eber auf die Strophaben und nach Affinm verschlagen. Nachdem er hier den Apollo Spiele gefeiert, fährt er an Spirus vorüber, und tommt, bie Scolla und Charybbis vermeibend, nach Drepanum in Sicilien, wo Anchifet ftubt. III, 705. 3m Begriff nun, nach Italien überzuseten, wirb er, bom haffe ber Juno verfolgt, nach Afrita verschlagen. I, 300. Dibo, bie Abnigin Rarthago's, entbrennt gegen ihn von leidenschaftlicher Liebe (Aen IV, 1 sqq.). Benns und Juno tommen überein, eine Bermahlung (Aen. IV, 1 sqq.). einzleiten, bamit Aeneas von Italien abgehalten werde, IV, 90.; aber Impler gibt bem Aeneas burch Mercur ben Befehl, nach Italien abzugehen, IV, 221 sqq., worauf er beimlich Afrika verläßt, IV, 580. Bon Remm gelangt er nach Sicilien, wo ibn Acestes, ein Trojaner, freundlich aufnimmt, und den Manen des Anchifes zu Ehren Spiele feiern läßt. Bon Anchifes aufgeforbert, grundet er die Stadt Acefta, lagt einen Theil feines Gefolges, befonders Franen, welche, ber langen Seefahrt mube, auf Gebot ber Juno einen Theil der Schiffe verbrannt hatten, guruck, und lichtet die Segel nach Italien. Aen. V. In Cuma gelandet, befragt er die Sibolle um sein kunftiges Schickfal, und besucht mit ihr die Unterwelt. Aon. VI. Am circeischen Berge vorüberfahrend, tommt er endlich an bie Mundung ber Tiber, schickt eine Gefandtschaft an ben Ronig Latinus, ber ihm nach einem Drakelspruche seine Tochter Lavinia anbietet, und ihm Plat für Gründung einer Stadt gewährt. Aber Turnus, dem Lavinia per Bemahlin verfprochen war, wird von Juno jum Rriege gereigt, und mit ihm verbinden fich italische Bolferschaften. Aon. VII. Aeneas sucht und erhalt hulfe bei bem aus Artabien ftammenben Evander, ber fich auf bem Palatinus niedergelaffen hatte; Benus bringt ihm von Bulcan gefertigte Baffen. Aen. VIII. Giu Bersuch bes Turnus, die Schiffe bes Aeneas zu verbrennen, mabrend diefer ausgegangen mar, um Bundesgenoffen zu werben, miflingt, ba die Schiffe auf der Benus Bitte in Nymphen ver-wandelt wurden. Run greift Turnus das Lager an, dringt ein, wird aber wieber guruckgefcblagen, Aen. IX., und in einer zweiten mörberischen Solacht nach ber Rudkehr bes Aeneas nur burch Juno gerettet; aber Rezentins und fein Cobn Laufus fallen burch bie Sand bes Aeneas. Aca X. Turnus entschließt sich nun zu einem Zweikampf mit Aeneas; ein Baffenstillftand wird zwischen ben Heeren geschlossen, aber auf Ankiften ber Juno wieder gebrochen. Aeneas, im Rampfe verwundet, wird von Benns geheilt, fehrt in die Schlacht gurud und erlegt den Turnus. XII. Damit endigt die Aeneis; cf. Ovid Met. XIV., nach welcher Aeneas von Imiter auf Bitten der Benus unter die Götter aufgenommen wird. 580-619. In Beziehung auf die Zeitangaben bei diesen Erzählungen ist zu bemerken, daß, während Dionys. Hal. die Landung in Italien, und die Erdung Laviniums ans Ende des zweiten Jahrs nach Troja's Eroberung 1941, ber Krieg mit ben Rutulern aber mit Unterbrechungen mehrere Jahre fordauert, und ber in biefem Kriege erfolgte Tod des Aeneas ins siebente In nach Eroja's Fall fällt, Birgil alle Begebenheiten von der Landung n Halien bis jum Tobe bes Turnus, welche nach ben Hiftorifern, benen Dinns folgt, mehrere Jahre umfaffen, in ben Zeitraum von 20 Tagen mammenbrangt, bagegen bie Irrfahrt fieben Jahre bauern läßt. In Begiehung auf Die biftorifche Rritit bes Aeneas und feiner Banberungen fucht besonders Ufcold (Geschichte bes trojanischen Rriegs. Stuttg. 1836.) Seite 302 sog. burchzuführen, daß nicht Priamus und feine Familie, fonbern bas Gefchlecht ber Aeneaden bie herrscherfamilie von Eroja gewesen fepen. Die Aeneaden aber erhielten ihren Ramen nicht von Aeneas, ber Pauly Real-Encyclop.

gar keine historische Person ist, sondern von der Landesgöttin der Teukver, Approdite, die Aineias hieß. Hom. Hymn. in Vener. 199. cl. Ilgen und Matthid ad l. o. Hermann de Mythol. Graec. Ant. p. 23., wie sich überhaupt die regierenden Geschlechter des Alterthums dansig nach den Göttern nannten, die ihnen besonders heilig waren. So hatten die Cadmeonen ihren Namen van Cadmus, einem Prädikat des Hermes, der Landesgott der Thraker war, und so wenig eine geschichtliche Person als Neneas. Die historische Bedeutung aber der so alten Erzählungen von Aeneas. Die historische Bedeutung aber der so alten Erzählungen von Aeneas wertreters des teukrischen herrschergeschlechtes sich überall erhalten sach worste ihre Erledigung darin, daß der Name des Aeneas als des Sackverreters des teukrischen Herrschergeschlechtes sich überall erhalten sach, wo sich Zweige des Bolkes niederließen, denen der Eultus der Approdite-Aineias ursprünglich angehörte. Aussichtlicher such num Uschold nach nach ausgeschen, das an allen Orten, wohin den Aeneas die Sage kommen läst, Zweige des thrazischen Bölkerstammes sich sinden, und daß auch die Burg auf dem palatinischen Berge, welche Grundlage der Stadt Rom war, eine etruskische Kolonie war, die Etrusker aber zum thrazischen Stammen gehörten, da sie wohl von den Tyrrhenern, mit denen man sie stamme gehörten, da sie wohl von den Tyrrhenern, mit denen man sie foon verwechselte, zu unterscheiden seven (Rieduhr röm. Gesch. I. S. 109.), dagegen aber in Sitten und Einrichtungen mit den thrazischen Stämmen eine merkwärdige Uebereinstimmung zeigen. Ueber die Irrschrene des Aeneas in Beziehung auf die Kolonien st. Fiedler de erroribus Aeneae ad Phoenicum colonias pertinentidus, Progr. Wesel 1827. 4. [H.]

Aeneae ad Phoenicum colonias pertinentibus, Progr. Wesel 1827. 4. [H.]

Aenēas (Aireias), mit dem Beinamen & Taxtexás, sebte um die Zeit des Aristoteles, um 340 v. Chr., oder vielleicht noch früher, wenn er anders der aus Kenophons hellensischen Geschichten bekannte Aeneas von Stymphalos ist, der in der Schlacht bei Mantinea (361 v. Chr.) die Artadier besehligte, wie Casaudonus vermuthete. Bon einem größeren Werfe, das eine vollständige Theorie der Kriegskunft, wie es scheint, enthielt, und aus mehreren einzelnen Abtheilungen bestand, bestigen wir nur noch ein Buch oder eine Abtheilung über die Belagerungskunft (τακτικόν τε καὶ πολιοφκητικόν δπόμνημα περί τοῦ πῶς χρή πολιοφκούμενον ἀντέχεις), worin aber auch manche historische Rachrichten enthalten sind, die dem Werfe eine gewisse des Polybius von Is. Casandonus (Paris 1609. fol.) beigesügt, dann in Abr. Gronovius Ausgade des Polybius (Amstelod. 1670. 8. T. III. und von Ernesti Lips. 1763. 8. T. III.) am besten als Supplement zu Schweighäusers Ausgade des Polybius, und, mit dem Commentar des Casaudonus, von 3. C. Drelli. Lips. 1818. 8. Bgl. and Kabric. Bibl. Graec. IV, p. 334 ff. — Bon diesem ist zu unterscheiden: A one as Ga za eus, ein platonischer Philosoph aus Gaza in Palästina, der in dem letzten Abschnit des fünsten Jahrhunderts lebte und nachber zum Christenthum übertrat. Bir bestigen von ihm ein Gespräch über die Unsterdichteit der Seele, unter der Ausschlung Jürich 1560. erschien, dann von A. Barth, Lips. 1655. 4.; am besten aber in Galland. Bibl. Patr. T. X, p. 627 ff. steht. Füns und zwanzig Briese besselben Aeneas stehen in Alld. Manut. Collect. epist. Graec. Venet. 1499. S. Fabric. Bidl. Gr. I, p. 689 ff. und Gr. Gl. Wernschorf. Disput. de Aenea Gazaeo Numburg. 1816. 4. und in Friedemann und Seedod. Miscell. critic. II, T. 1. p. 374 ff. [B.]

Aeneatores (bei Fest. aënatores, Amm. XXIV, 4. ahenatores), scheint gemeinsame Bezeichnung für Blechmusster zu sein, s. cornicines, tubicines und duccinatores. Ein Collegium aeneatorum wird erwähnt in Inscr. bei Orelli 4059. Grut. 264, 1. — Scalig. ad Fest. nimmt Aeneatores als identisch mit tudicines, duccinatores, unterscheidet sie aber von cornicines. In Rom wurden durch die Aeneatores die comitia tributa, durch die cormicines die centuriata versammelt; im Felde setzen die Aenea-

bem un weldufig bie Golbaten in Bewegung, bie cornicines veranlassta bu finfbrud bes gangen Lagers. Außerbem habe ber Tubicen ober bin fie jurudgerufen. — Aeneatores wurden anch bei öffentlichen Actes gebraucht. Sen. ep. 84. [K.]

Aenesidemus, ein Gnoffer aus Kreta; er lebte und lehrte zu w's Zeiten ober turz nach diefem in Alexandrien, und ift in der Ge-in ber Philosophie baburch ausgezeichnet, baß er ben fast in Ber-teit gerathenen Scepticismus bes Pyrrho (Cic. do orat. III, 17. do II, 11.) wieder aufnahm und weiter ausbildete. Ariftocl. bei Eufeb. 18. Er fcrieb Heggoreion dogun ourm pefilia, aus a fich Bruchftude und Auszuge bei Photius (Bibl. cod. 212.) und in Sextus Empiricus erhalten haben. Wenn jedoch der Lettere (adv. maten. VIII, 8.) als die Lehre des Aenesidemus den Sat aufstellt: die fei το μή λήθον την γνώμην, und τὰ ίδιως τινί φαινόμινα seien die in, aber ru xowo, nade paropera bie mabren Erfcheinungen, fo muß wefteben, bag baburch bie Sache ber Scepsis fo wenig als bas n. 3. S. 152 ff. [Hb.]

Aenesipasta, Insel und hafenstadt neben Marmarica, Str. 799.

Aencolophyra, ganbip, und Stadt in ber Rabe ber vorhergebenden. 54. ib. \$\tau\_i [P.]

Acui Pons ob. Oemi P., f. Ad Oenum.

denin ober Aonen, Stadt auf Chalcidice am thermaischen Meerbein (Mart.), nach ber Ortsfage von Aeneas gegründet, von corinth. Etheren bewohnt, Scomn. 627., noch zu Perseus Zeiten wohl befestigt (21. LLV, 10.), später verlaffen, nachdem schon von 2201. wohner and Deffalonice verfest worden waren, Str. 330.

Acutanes, f. Thessalia.

Aenigmaten (alviyuara, yoipos) fcheinen bei ben Griechen in bie Siefe Beit jurudgefest werben ju tonnen, und ichließen fich wohl an bie battpride an, welche, wie die Rathfel, ein Problem enthielten, bas of gelost werben mußte; baber find auch die meiften Rathfel, wie bie Duct, in bactplifchem Berameter gefdrieben, ja biefe form wird felbft im beibehalten, wenn ein Rathfel in ber bramatifchen Poefie vortommt. bie alteften Bolferathfel fann man bas befannte von ben ganfen epigr. 16.) und bie brei von Athenaos (p. 453 b) anfbehaltenen alt mag auch das Rathsel der Sphinx seyn, welches vielleicht, fo manches Drakel, aus alten epischen Gedichten, etwa einer der benten, berftammt. Asklepiades führte es in seiner Schrift ryaywan, aber bie nabern Rachrichten Darüber fehlen (cf. 2then. p. 1). Die Lyrifer mifchten in ihre Gebichte gern Rathfelartiges ein, namentlich von Archilochus, Stesichorus und Simonides angeführt ich, welcher Legtere auch Selbständiges, sich dem Räthsel Näherndes (Athen. 456. c. e.). Besonders in Aufnahme kamen die Räthsel it der Beiten, nicht sowohl zur Belehrung als zur geisten. en Unterhaltung. Rleobulos von Lindos dichtete (Diogen. Laert. I, 19.) mehr als 3000 Berfe Gefänge und Rathfel, von welchen bas Missel "bom Jahre" noch erhalten ist (ibid. §. 91.); überdieß verfaßte er Spigramme, und ihm gehört nach dem Zeugniß des Simonides Camen. l. l.) das Epigramm auf Midas zu, welches unter den Homes das dritte ift. Auch die Tochter des Kleobulos, Eumetis ober pas dritte ist. Auch die Louier ver die der ihre Weis-ter mine genannt (Plut. conviv. sept. sap. c. 3.), die durch ihre Weis-ter m politische Klugheit berühmt war, zeichnete sich als Dichterin von Raffen in bactylischem Bexameter aus (Diogen. Laert. I, S. 89.). 3ft

bas Rathfel bei Athenaos (452, b.), von welchem Ariftoteles (rhetor. III, 2.) und Plutary (conviv. c. 10.) nur ben erften Bere tennen, wirklich von ihr, wie Plutarch anzudeuten scheint, so bediente sie fich anch bes elegischen Beremaßes, welches wegen ber Festigkeit ber Form febr paffend ift. Die Inschriften nabern fich nicht selten dem Rathfel, auch bie Epigramme und felbft Stellen ber Elegieen gleichen ihnen (Athen. 452, b. 457, b.. Die Tragifer und Romifer legten nicht felten Rathfel in ihre Dichtungen ein und bedienten fich für biefelben ber epischen Form. Bon ben Komitern scheint bieses Kratinos zuerft gethan zu haben, benn fein Stud, die Rleobulinen, beuten auf Aufgeben und lofen von Rathfeln (Diogen. Laert. I, S. 89.). Dann brachten die Dichter ber mittlern und neuern Komobie oft Rathfel vor, wie Antiphanes in ber Sappho, Alexis, neuern nomovie oft Natylei vor, wie Antippanes in der Sappho, Alexis, Envulos in opisyonagion. Der Tragifer Theodektes von Phaselis (um 400 v. Chr.) war als Ersinder und Löser von Käthseln berühmt, und Athenäus (p. 451 f.) hat noch zwei von ihm gedichtete erhalten, von welchen das erste über den Schatten eine geistreiche Nachahmung des Räthsels der Sphinr ist. Jur Zeit Alexanders des Großen war der Kitharist Aristonymos aus Athen als Käthseldichter ausgezeichnet. Die Dichtart erhielt sich als leichter Scherz dei den Griechen in Gebrauch, und noch unter Constantin dem Großen dichtete der Frammatiser Metro-dors mathematische Arpbleme von welchen 30 erholten sind Gine ihne boros mathematische Probleme, von welchen 30 erhalten find. Gine theoretische Schrift über bie Rathsel (negi peiron) verfaßte Rlearchos von Goli (gegen 350 v. Chr.), nahm aber bas Rathsel in einer umfaffenbern Bebeutung, ale bie andern Griechen, indem er barunter eine Aufgabe verventung, als die andern Griechen, indem er darunter eine Aufgade verfteht, durch deren Lösung man die Schärfe des Geistes, die Höhe der Bildung, oder die Stärke des Gedächtnisses (welche Art man uryudorun nannte, Pollux VI, 108.) deweisen könne. Er fagt: "Griphos ist eine scherzhafte Aufgade, welche besiehlt durch Rachdenken das zur Belohnung oder Strafe Aufgegebene zu sinden." Andere erklären den Griphos als eine eigne Art der Unterhaltung bei Tische, welche dem Räthfel ähnlich ist, und die Sache, welche sie bezeichnet, absichtlich in Dunkelheit verdigt (Schol. ad Aristoph. Vesp. 20. Hesch, s. v. vessos). Pollux (VI, 107.) unterscheidet das Räthfel (alverand von dem Griphos den das has erkere einen Schotz der andere eines Geraflaskelde and pollux (VI, 107.) unterscheidet das Rathsel (aleigna) von dem Griphos badurch, daß das erstere einen Scherz, der andere etwas Ernsthaftes enthält. Klearch machte sieben Classen dieser Aufgaden, von welchen bei Athenäos (p. 448, c.) wohl nur drei genannt sind, nemlich Buchtadenräthsel, Sylbenräthsel und Worträthsel. Eine Aufgade der ersten Art besteht darin, einen Fisch, eine Pflanze 2c. zu nennen, deren Rame mit einem bestimmten Buchstaden anfängt; einen jambischen der dactylischen Bers zu sagen, welcher mit einem gewissen Buchstaden beginnt, oder einem Buchstaden, wosur man gewöhnlich das Sigma wählte, nicht enthält. Es war besonders dei Gastmahlen gedräuchlich, einander Räthsel auszugeben, die sich in der spätern Zeit hauptsächlich auf Sinnengenuß bezogen (Athen. d.). Die Beloduung der Kösenden bestand entweder nur in dem p. 457, d.). Die Belohuung ber Lofenben bestand entweder nur in bem Lobe ber Tifchgenoffen, ober in einem Kranze u. f. w. Wer eine Lofung nicht finden tonnte, ber mußte gur Strafe einen Becher ungemischen Beines austrinten, ober es wurde ber Bein wohl auch mit Seewaffer ober fonft einer übelfchmedenben Gubftang vermifcht, und ber Becher mußte ausgetrunten werben, ohne daß man ihn abfegen durfte. Die Strafe und Belohnung icheinen nur von ber llebereinfunft ber Tifchgenoffen abgehangen zu haben. — Die Römer waren zu ernft, als daß fie an dem Spiele ber Rathfel viel Gefdmad hatten finden tonnen, und wenn bei Gellius (N. A. XVIII, 2.) einige Romer bei einem Gaftmahle auch abnliche Aufgaben lofen, wie fie Rlearchos aufgestellt hatte, fo muß man fich boch erinnern, daß bort die Scene in Athen ift. Die romifche Literatur ift baber an Rathfeln febr arm, und die Rathfelbichter geboren alle in eine febr fpate Beit. Apuleius hatte einen liber ludicrorum et griphorum geschrieben,

der verleren gegangen ift. Wir besitzen noch 101 Räthsel von Symposius oder Comphosius, beren jedes aus drei herametern besteht; andre Räthsel von Abbelmus stehen in der Bibliotheca Patrum Lugdun. Tom. III, und aus andere sinden sich in handschriften, namentlich 33, jedes aus sechs Besien bestehend, in einer handschrift des achten Jahrhunderts auf der Stadtbibliothet in Bern (Cod. 611. 4.), welches im Ganzen dieselben zu sein scheinen mit denen, die in der Wiener Bibliothet in zwei handschriften des zwölften und vierzehnten Jahrhunderts stehen (Cod. 411. u. 414.), nur daß in den Wiener handschriften die Sammlung zahlreicher (57) ist. [M.]

Aenoma, Stadt an der liburn. Kufte, j. Nona, Plin. III, 25.

Ytol. [P.]

Aemos ober Aemus (Airoc), 1) sehr alte und wichtige Stadt in Thracien, unweit ber Mündung bes Hebrus (Herod. IV, 90. Plin. IV, 18.), i. Enos, schon von Hom. II. IV, 520. erwähnt, äblische Gründung, mist aber erst von Cyme und Mitylene (Herod. VII, 58. Thuc. VII, 57. Schmu. 696. Steph. Byz.), nach Str. 319. früher Poltyobria, von dem Uracier Poltys, genannt. Bgl. Apollod. II, 5, 9. Aus Berwechslung mit Aenia (f. d.) nennen sie die Kömer (Kirg. Aen. III, 18. Mel. II, 4. u. u.) eine Schöpfung des Aeneas. Nach langem Haber näherer und semmerr Herrscher um ihren Besis (Liv. XXXI, 16. Polyd. V, 34.) erreichte sie endlich als römische Freistadt eine ungestörte Blüthe. Die Münzen deuten auf den vorherrschenden Cultus des Handelsgottes Mercur. — 2) Stadt in Magnesia (Thessal.) am Ossa, Steph. Byz. — 3) Berg auf Cephallenia, j. Monte Nero, mit einem Tempel des Jupiter, Str. 456. [P.]

Acums (Oenus It. Ant.), Fluß in Rhatien, Grenzfluß zwischen biesem und Roricum, j. Jun. Tac. Hist. III, 5. Germ. 28. Ptol. [P.]

Acoles ober Acolii, f. Graecia.

Acoll pytas (Aidlov avla.), später ollas animatorias, zirea. rerennira. Nach Bitruv. (I, 6.) Beschreibung waren es erzene, runde Gefäße,
um die Beschaffenheit der Winde zu erforschen, und die Entstehung derselben physicalisch zu erklären. Nemlich durch ein sehr enges Löcklein
wurden sie mit Wasser gefüllt und ans Feuer gestellt. So lange das in
Dampf verwandelte Wasser ausströmt, läßt sich ein heftiges Blasen aus
ihnen bemerken. Was unsere Physiker darunter verstehen, s. bei Wolfmilliche Bersuche Bd. 2. S. 460 ff. Gehler Physikal. Wörterb. Bd. 4.
E. 771. [S.]

Acolline imsulae, j. die liparische ober vulcanische Inselgruppe, notöstlich von Sicilien. Man bezog schon im Alterthum die Aiolin rijoog bes hom. Odyss. X, 1. auf eine dieser Inseln (Strongyle, j. Stromboli, Str. 276.), und spätere Dichter verlegten hieher den Sis des Gottes den Binde, Birg. Aen. I, 52. Bgl. VIII, 415 fl. Homers Aeolia ist seden vielmehr eine der ägadischen Inseln, s. d. Als Schauplas des wilden Todens vulcanischer Kräfte beschreibt sie Birgil a. a. D. VIII, woder Arbeit Heaiorov vijoos, Ptol.) oder Thermissa, j. Bolcano, gemunt ift, Diod. Sic. V, 10. Schma. 256. Daher ward auch oft die saze Gruppe Hephästiades oder Bulcanis genannt. Die größte derselben ist thara, j. Lipari, woher der dritte Name der Gruppe, Liparenses, Nim. III, 9. Mel. II, 7. Str. 123. Die übrigen, Phönicusa, Ericusa, Communs, Didyme, Hicesta, Basilidia und Osteodes sind unbedeutend. Str. 54. 57. 275. [P.]

Acous (Molic), eine Lanbschaft Mysiens in Aleinasien, nördlich vom hemusstuß, um ben elaitischen ober cumäischen Meerbusen, von äolischen Einvanderern angebaut und sehr start bevölkert, indem man auf ungefähr 50 Meilen an 30 zum Theil bedeutende Städte zählte. Bor der Perserbenschaft bildeten sie 12, in einen Bund vereinigte Freistaaten, wozu

früher auch Smyrna gehörte (Herob. I, 149.), welche ihre gemeinfamen Rationalseite (Panaeolium) bei Eyme feierten. Nach dem Sturz des verfischen Reichs, welchem auch sie einverleibt worden waren, kamen sie in die Gewalt der sprischen Könige, darauf der Römer, in deren Besit sie Gewalt der sprischen Könige, darauf der Römer, in deren Besit sie Leine kurze Zeit ausgenommen, während welcher sie dem Mithridates gehorchten), verblieben. Neben Schiffahrt (Herod. VII, 95.) und Handes war die Eultur des sehr fruchtbaren Bodens die Hauptquelle des Wohltandes der Bewohner. Gegenwärtig sind von allen ihren Städten nur elende lleberreste vorhanden. Die Glieber des äolischen Bundes waren Eyme, Larissa, Neontschos, Temnus, Eisa, Notium, Aegirusa, Pitane, Aegāa, Myrina und Grynium. S. Herod. l. c. Str. 582 ff. Liv. XXXV, 16. Im weitern Sinn begriff man unter Aeol. auch Troas dis an den Aesepus, Str. l. c. Plin. V, 32. Mel. I, 18. [P.]

16. Im weitern Sinn begriff man unter Aeol. auch Eroas bis an den Aefepus, Str. l. c. Plin. V, 32. Mel. I, 18. [P.]

Aeolus (Aiolog), Enkel des Dencalion, Sohn des hellen und der Rymphe Orfeis, Bruder des Dorus und Authus, einer der Stammwäter des griechischen Bolkes, zeugte mit Enarete, Tochter des Delmachus, sieden Sohne, Eretheus, Sisphus, Athamas, Salmoneus, Delon, Wagnes, Perieres, und fünf Töchter: Canace, Alcyone, Pistdice, Calve, Perimede, Apoll. I, 7, 3. Ottfried Müller (Geschichte hellen. Stämme, I, S. 138 sq.) führt an, daß die alte Sage nur vier Aeoliden kenne, nemlich Sisphus, Uthamas, Eretheus, Salmoneus, daß aber in Bezie-hung auf Aeolus und Aeoliden das größte Gewirr der Genealogieen berrsche, und der Rame der Aeoliden ein Käthsel, ein verwirrendes Erngbild sei. Auf der andern Seite ist die Wichtigkeit dieses Ramens für bild fei. Auf ber anbern Geite ift bie Bichtigfeit biefes Ramens fur bie griechische Stammgeschichte gerade baran zu erkennen, daß ber Rame Aeolus auf alle Stämme ber Hellenen, die theils vor, theils neben ben Dorern und Jonern da waren, sich ansgebreitet hat, und bieselben burch Bervielfältigung ber Göhne des Aeolus, wie sie die obige Sage bei Apollob. angibt, avlifche Stammvater erhalten haben. Gine genane Unterfceibung ber verschiedenen ablischen Stamme nach ihren vier Sauptftammvatern gibt Muller a. a. D. Go läßt es fich leicht erflaren, baß ber Rame bes Aeolus in der alten Sage fast zu einem unbestimmten Ramen geworden ift, der vielfach vorhanden und mit den vielfachsten Rythen verziert ift. Rach Syg. F. 238. hat Neolus nochzeinen Sohn Macareus, ber in blutschanderischem Umgang mit feiner Schwester Canace lebte, und fich bann felbft töbtete. F. 242. Rach Dvib Heroid. 11. warf Meolus bas Rind biefer Liebe ben Sunden vor und fchictte ber Tochter ein Schwert, um sich zu töbten. Neben biesem Macareus gibt Diob. IV, 67. bem Meolus noch einen Sohn, Mimas, beffen Sohn Sippotes mit Melamppe Aeo-lus II. zeugte, von beffen Tochter Arne Aeolus III. geboren wurde; aber mabrend Diod. auf diefe Urt die verschiedenen Meolus genau zu trennen forint, geigt er sich selbst wieder in der Berwirrung befangen, indem er einen Meolus, dem er IV, 67. den Hippotes zum Urgroßvater gibt, in einer andern Stelle V, 7. zum Sohne des Hippotes macht. Was nun die zwei letzgenannten Aeolus betrifft, so erzählt Diod. a. a. D., daß Aeolus II., der Angade seiner Lochter Arne, sie sei von Poseidon geschwängert, nicht geglaubt, und fie einem Fremben aus Metapontium übergeben habe, ber fie in feine Beimath führte, und die Gobne, welche fie gebar, Bootue und Meolus (III.) einem Oratelfpruch zufolge an Kindesstatt aunahm Berangewachsen riffen fie bie Berrichaft in Metapontium an fich, und als fpater zwischen Arne und ber Pflegemutter Autolyte Streit entftanb töbteten bie Gohne ber Arne die Autolyte, und verließen hierauf aus Furch por ber Rache bes metapontischen Pflegevaters bie Stadt. Acolus Bing auf bie Infeln im tyrrhenischen Meere, welche nach ihm aolische genann murben, und baute bie Stadt Lipara, bic aber nach einer anbern Rachrich bei Diob. V, 7. bereits von einem Sohne bes Königs Aufon, Liparos ber, aus Italien flüchtig, sich auf biefen Juseln niebergelaffen batte

Mannigfach weicht hygin von Diobor ab, F. 186. ment war. ergaft, bag Melanippe, Tochter bes Desmontes ober Acolus von Neptun pei Sohne, Bootus und Acolus, geboren habe. Desmontes (ob. Aco-Im) lief hierauf bie Mutter blenden und eintertern, die Gohne aber ausfegen. Sier wurden biefelben von Sirten gefunden und erzogen, und als der Ronig von Starien, Metaponins, feine finderlofe Gattin Theano entlaffen wollte, ichob fie bie ihr von ben hirten übergebenen Gobne Bald aber gebar fie felbst zwei Gobne, entbectte biefen, ale fie bermgewachfen waren, ben Betrug mit ben alteren Gobnen, und überwebete fie, jene, welche Metapontus wegen ihrer Schonbeit mehr liebte, m tobten. Aber bie Sohne Reptuns siegten im Rampfe; ber Theano Sohne fielen, und fle tobtet sich felbst. Reolus floh mit feinem Bruder an ben hirten; Reptun entbedte ihnen ihre wahre Abfunft; fie tobteten ben Desmontes, befreiten bie Mutter Melanippe, ber Reptun bas Augenlicht wieber gab, und zogen hierauf mit ihr ju Metapontus, ber bie Melanippe heirathete. Bahrend Sygin mit biefer Erzählung fcliefit, berichtet Diobor V, 7. weiter von bem auf die Infel Lipara gesommenen Meoine: "Er war fromm und gerecht, und bezengte fich gegen die Fremben freundlich. Er war es ferner, ber ben Gebrauch ber Gegel bei ber Schiff-fahrt einführte, und ber ans Borzeichen, bie er an bem Feuer beobachtete, ben Ginwohnern bie Binde genan voransfagte, baber ihn bie Kabel gum Gebieter ber Binde gemacht hat. Er ift berfelbe, ju welchem Dopffeus auf feiner Jerfahrt tam." — Go feben wir nun, wie Acolus, ber Stammvater ber Acolier, von ben Mythographen mit Acolus bem Bindgott in ein genealogisches Berhaltniß gebracht wurde, welches Ottfried Maller a. a. D. ein "lächerliches" nennt, und das wohl der home-rischen Erzählung von Aeolus (ein Wort, beffen Burgel man in addad findet), seine Entstehung verdankt, da homer bereits ben genealogischen Antumpfungepuntt gegeben bat. Bas nun aber biefen homerischen Neolus betrifft, so ift er bei ibm nicht schon ein formlicher Binbgott (nach hesiob. Theog. 378. zengt Afraus die Binde mit der Cos), sondern der be-gludte Beherricher der ablischen Insel, deren Lage und Namen der Dichter nicht angibt, unter ber man aber zu Paufanias Zeiten X, 11, 3. Die Li-parischen Infeln verftanben bat (f. Aeoliae). Er ift bes hippotes Sohn (ber "fcnelle Cobn bes Reitersmannes nach Bolter), ben Göttern befreundet; feine Insel ift von eherner Mauer umgeben; er lebt in ber Mitte von zwölf Rindern, und ift von Jupiter jum Bindobwalter (Schaffner ber Binde) bestellt, "jegliche, wie's ihm gefällt, zu befänftigen und merregen." Freundlich nimmt er ben Obysseus auf, und gibt ihm bei ber Abfahrt gunstigen Westwind und einen Zauberschlauch, worin bie abrigen Binde verschlossen sind, ben aber, weil sie Schätze darin vermutheten, bes Dopffens Gefährten öffnen, fo bag fie von ben muthenben Binben wieder gur Golifchen Infel gurudgetrieben-werben, von wo fie Reslus, als mit der Götter haß belastet, wegjagt, ohne zum zweiten Ral gu helfen. Odyss. X, 1-75. Rach Birg. Aen. VIII, 416. wohnt er auf Lipara, ober wie Senne in feinen Excurs. ad Aen. I, barguthun fucht, auf Strongple, cf. Str. 276. Er ift Konig ber Winde, Die er in einer Berghohle verschlossen halt; er selbst thront, das Scepter haltend, auf bober Burg. Aen. 1, 52 sqq. Un ihn wendet fich, als alleinigen Beberricher ber Binde, Juno, da er durch ihre Gunft das Scepter erhalten, bem Götterschmause anwohnen barf. Aen. I, 78. Dvid (Met. I, 264. II, 748. XIV, 223.) bringt teine weiteren Züge bei. — Durch spätere Dicter wurde Acolus immer mehr zu einem wirklichen Gotte umgebilbet, und als folcher foeint er auch von fpateren Künstlern dargestellt worden in feyn, wiewohl fich von ihm tein bildliches Dentmal erhalten hat. [H.] Acpes, f. Thuria.

Aepolianus, Steinschneiber, von bem man einen Ropf De. Aurels

Digitized by Google

hat. Wester Kunstblatt 1827. p. 333. R. Nochette lettre à M. Schorn p. 20. [W.]

Aepy, Stabt in Triphylien (Elis), hochgelegen, wie ber Rame befagt, und fest, hom. Il. II, 592. ib. Schol., später Margala (?), Str.

Aepseus, 1) jüngster Sohn des Heracliden Cresphontes, und der Merope, Tochter des arcadischen Königs Eppfelus. Als sein Bater nebst dessen andern Söhnen in einem Ausstande ermordet wurde, kam allein Aepstus, der bei seinem mütterlichen Großvater erzogen wurde, mit dem Leben davon, kehrt herangewachsen mit Hulfe seines Schwagers Olcas zurück, tödtet die Mörder seines Baters, unter ihnen den Polyphontes, der die Bittwe Merope geheirathet hatte, Hyg. 137., und nahm seines Baters Herrschaft Messenien in Besis. Durch eine tressliche Regierung erward er sich solche Ehre, daß seine Nachfolger, statt Heracliden, Aepstiden genannt wurden. Paus. IV, 3, 3. 4. 5. VIII, 5, 5. Apoll. III, 4, 5.—2) Sohn des Elatus, König des cyllenischen Gebiets in Arcadien, starb auf der Jagd vom Bis einer Schlange auf dem Berg Sepia, wo er begraben wurde. Paus. VIII, 4, 4. 16, 2. Hom. II. II, 603. Ein Theil des Landes erhielt von ihm seinen Namen. Paus. VIII, 34, 3. Bei ihm wurde Evadne (s. A.) erzogen. Pind. Olymp. VI, 30. (50.)—3) Sohn des Hippothous, König von Arcadien, Urgroßvater des erstgenannten Aepstus. Weil er in den Tempel Reptuns zu Mantinea, wohin Jedermann der Intritt versboten war, eindringen wollte, so wurde er von dem Gotte geblendet, und karb bald daraus. Paus. VIII, 4, 4. [H.]

Aequator ober circulus aequinoctialis, ift ein größter Rreis, welcher auf ber Oberflache ber Erbe entfteht, wenn eine Chene im Mittelpuntte fentrecht auf die Erbare errichtet wird und die Erboberflache burchfoneibet. Jeber Puntt im Aequator fteht von ben Endpuntten ber Erb-Are - ben beiben Polen - gleich weit und um 90° ab. Deswegen theilt ber Aequator ben Erbball in zwei gleiche Theile, bie nörbliche und fubliche Salbfugel. Befanntlich wird ber Mequator in 360° eingetheilt, und bient als eine ber vorzuglichften Linien, um bie Lage ber einzelnen punkte auf der Erde zu bestimmen. Seine Länge beträgt 5400, die eines seiner Grade also 15 geogr. Meilen, woraus sich sein Durchmesser nahe zu 1720 geogr. Meilen berechnet. Die hier gegebenen Begriffe waren bei den Alten noch nicht so sest gestellt, als sie es bei und sind. Daß man aber schon frühe auf sie ausmerksam war, geht daraus hervor, daß nach Plut. do plac. phil. II, 12. schon Thales und Pythagoras auf der Himmelstagel sund Kreise, die beiden Polarkreise, die Wendekreise und der Areisen alson kenne zu der der Dreisen mägen ziemlich unsieder und schwarfen gewesen zem wenn aus der Rreifen mogen giemlich unficher und fcwantenb gewefen feyn, wenn auch bie Angabe Plutarche richtig fenn follte; benn auch in viel späteren Beiten hatte man, zum Theil aus Untunde in der Geographie, teine fichere Borftellung von der Lage des Aequators auf der Erdoberfläche; wie 3. B. aus Pomponius Mela's Werf de situ orbis (Ausg. v. Abr. Gronov. mit Charte) hervorgeht, und aus einer Stelle in Plin. hist. nat. II, 68. "Media terrarum, qua Solis orbita est, exusta flammis et cremata, comminus vapore torretur" ju entnehmen ift. Beffer wurden biefe Begriffe burch bie Bemühungen bes Eratofthenes (273 v. Chr.) geordnet. 36m verdankt man den ersten Bersuch, burch eine Gradmeffung, die er zwischen Spene und Alexandrien anstellte, die Große des Erbballs zu bestimmen. Er wußte nämlich, daß in der ersten Stadt sich die Sonne auf der Dberflace bes Baffers tiefer Brunnen spiegle, also bort im Scheitel ftebe ; während in Alexandrien ber Schatten eines Stiftes einen Bintel von 70 12' mache. Aus der Entfernung beiber Orte von einander, die er nach Reiseberichten zu ungefähr 5000 Stadien annahm, folgerte er die Beripherie eines größten Rreifes auf ber Erboberflache ju 252000 Stabien,

volei auf einen Grab 760 Stabien tommen. Minunt man bie Lange bes Cediums ju 625 rom. Jug, ober 567, 27 Par. Jug, ober 94, 51 Loifen en, h ift nach Eratofthenes ber Umfang eines größten Rreifes auf ber Gutigel ungefahr 5813, ber Durchmeffer 1852 geogr. Meilen und fomit etent ju groß, was ber Unficherheit ber Deffung, ber Unbestimmtheit in ber Entfernung beider Stabte von einander und bem Umftande juzuschreiben if, bağ beibe Orte nicht genan unter einem und bemfelben Meribian Begen; boch überrascht bie ber Bahrheit ziemlich nabe ftebenbe Beftimmag immer. Angaben Anderer weichen noch bedentender von ber Babrbeit ab. Archimed gibt ben Umfang bes größten Rreifes ber Erbe gu 38000 Stab., ungefahr 6976 geogr. Deil., ben Durchmeffer alfo gu 2220 geogr. Deil., Ariftoteles ju 400000 Stab. ober 9303 geogr. Meil. an. bippart trug nach Eratoftheues jur Berichtigung Diefer Begriffe baburch bei, bag er Die Breitengrabe ber verschiedenen Puntte auf ber Erboberflage nach biefen Angaben gu bestimmen fuchte, und hiernach bie Elimate ber Erbe ordnete, wie aus bem Ende bes zweiten Buchs von Strabo zu ersehen ift. Nach Plin. hist. nat. II, 108. hat er ben Umfang der Erbe um 25000 Stabien größer als Eratofibenes angenommen. Pofibonius gab bem Umfang 240000 Stab., und Ptolemans 180000 Stab. Beftimmung bes lettern tommen mur 500 Stab. auf einen Grab, und ungefahr 4185 geogr. Meilen auf bie lange bes größten Rreifes; vielleicht liegen den Meffungen des Eratofthenes und Ptolemans verschiedene Maage Brunde. Mehreres hierüber f. bei Schaubach Geschichte ber griechiben Aftronomie bis auf Eratofibenes G. 265 ff. — Bird bie Are ber Erbe und bie Ebene bes Aequators in bem himmelsraume verlängert, fo entfleben an ber himmelofigel abnliche Puntte, bie Weltpole, abnliche Limien, bie Beltare, ber Aequator bes himmels, ber als ein größter Rreis an ber himmistugel gebacht, in 360° eingetheilt und gleichfalls zur Bestimmung ber lage ber Beftirne benutt wirb. Die Lage ber Linien an ber fcheinbaren himmeleingel hangt von benen auf ber Erdingel ab. Alle größten Rreife, welche burch bie Pole gelegt werben, fteben auf bem Mequator feutrecht und halbiren ihn. — Das Wort aequator scheint bei ben romifen Shriftfellern nicht vorzukommen, fondern fpateren Urfprungs gu fepn. Allenthalben wird ber Ausbrud "circulus aequinoctialis" gebraucht, ben and Ler. Barro de l. l. 8, 18. anführt. [L. Dettinger.]

Acqui ober Acquicolae, Acquiculani, ein altitalisches, aderbauenbes, babei ranb - und friegeluftiges Bolf im latinischen Berglande, wahrscheinlich zunächst mit den Sabinern stammverwandt, zwischen diesen und ben Marfen, hernifern, Bolekern und Latinern. In Berbindung mit den Bolekern befehdeten sie über ein Jahrhundert lang Rom und feine lat. Berbundeten mit abwechselndem Glücke, die sie durch Camillus (345 nach Erb. R.) für immer gebemuthigt, und im Samnitentriege gangbis mterworfen wurden (454). Bu ihrem Bebiete gehörte unter Andern Poinefte und Libur, und ber Berg Algibus, von welchem aus sie ihre Ambjüge zu unternehmen pflegten. Liv. II. IV. VI. IX, 45. Dion. bat. VI, f. Plin. III, 17. Str. 231. 237. [P.]

Acqui Falisci, f. Falerii.

Acquimaclium, f. Spurius Maelius.

Acquimoctium, ein Caftell an ber Donau in Dberpanuonien, j. Mament. E. Bent. 3t. A. Mot. 3mp. [P.]

Acquinoctium (loquepia, Tag - und Rachtgleiche) neunt man gewinich den Zeitpunkt im Jahre, an welchem die Erde gegen die Sonne eine folche Stellung hat, daß die Tage und Nächte aller Orte auf ersterer stein lang sind, also 12 Stunden dauern. Im strengen Sinne ist dieses und richtig, denn an den beiden Polen und in nicht sehr weiter Entsersung von ihnen ift dieß nie der Fall, und unter dem Aequator ist das gange Jahr bindurch beftanbige Tag - und Rachtgleiche, und bie Strahlen-

Digitized by GOOGLE

brechung macht, daß die Sonne bei ihrem Aufgange einige Meinuten früher uber bem Horizonte erscheint, als fie über bemfelben erscheinen sollte, und daß fie ebenfo bei ihrem Untergange einige Minuten langer über bem Horizonte verweilt, als fie verweilen follte. Bu beiben Erfcheinungen gefellt fich noch bie Morgen - und Abendbammerung. Es beftimmt fich bie Zeit ber Tag - und Nachtgleiche beffer fo, bag man burch bie Erbare eine Ebene fo gelegt bentt, baß fie zugleich fentrecht auf ber Ebene ber Erbahn errichtet ift und bann unter bem genannten Zeitpuntte Diejenige Stellung begreift, worin biefe Ebene auf einer, von bem Dittelpunkte ber Sonne zu bem ber Erbe gezogenen, geraben Linie fenkrecht geordnet ift. Dieß ereignet sich zweimal bes Jahres, und zwar am 21. Marz (Zeitpunkt ber Frühjahrs Lag - und Nachtgleiche, auch Frühlingspuntt, aequinoctium vernum) und am 23. September (Beitpuntt ber Berbit-Lag - und Nachtgleiche, Berbstpuntt, aequinoctium autumnale). Dit biefer Stellung steht bie oben genannte Erscheinung ber Lag - und Rachtgleiche, zwischen bem Mequator und ben Polen, in nothwenbigem Jusammenhange, da bie Lagebogen, welche alle Punkte der genannten Orte zur Zeit diefer Stellung befchreiben, 12 Stunden Zeit betragen. Trägt man das Gesagte auf das himmelsgewölbe über, so erzeugt die Bewegung der Erde um die Sonne in ihrer Bahn die s. g. Efliptik, einen größten Kreis an der himmelskugel, den die Sonne jährlich schen dar durchläuft, und welcher den Aequator in zwei Punkten, den beeiden Aequinoctialpunkten durchschneibet die ihrer Natur nach um 1800 man Mequinoctialpuntten burchichneibet, bie ihrer Ratur nach um 180° bon einander abfieben. Die Efliptit lauft befanntlich burch bie 12 himmels-zeichen. Die Durchschnitte bes Acquators fallen baber in zwei biefer Beiden; ber Durchschnitt ber Fruhjahrs-Tag - und Nachtgleiche in bas Beiden bes Bibbers, aequinoctium arietis, und ber Durchschnitt ber Serbft-Tag - und Nachtgleiche in das der Waage, aequinoctium libra - Bur Beit homers tannte man bie Aequinoctien wohl noch nicht. Erft als man ben Lag in Stunden abtheilen lernte, tonnte man auf die verschiebene Beitbauer ber Lage aufmertfam werben. Für die Alten hatten bie Acquinoctien eine boppelte Bedentung; benn es war für fie nicht nur bie Beit ber Tag - und Nachtgleiche, sondern auch die Zeit, wo die Tags - und Rachtstunden selbst einander gleich waren, wie aus Strado gegen Ende des zweiten Buches und aus Plin. hist. nat. VI, 39. hervorgeht, wo ex von horae aequinoctiales spricht, und II, 69., wo sich der Ausdruck aequinoctii paridus horis sindet. Die Erscheinung, daß die Punkte, welche unter dem Aequator liegen, während des ganzen Jahres Tag- und Nachteleiche haben, kannten die Alten of Min 1 1 - nom wie in medie asset gleiche haben, fannten bie Alten cf. Plin. l. l. "nam nisi in medio esset, aequales dies noctesque haberi non posse deprehendunt." Die Zeitpuntte für ben Gintritt ber Aequinoctien mogen nicht gerade genan bestimmt Durch Cafar wurde das Frühjahrs-Aequinoctium auf VIII. Cal. Apr. (Plin. hist. nat. VIII, 66.) und ber Gleichformigkeit wegen bas berbst-Mequinoctium auf VIII. Cal. Oct. gefest, was nicht mit unferer Zeitrechnung übereinstimmt. Die Borte aequinoctium, aequinoctium vernum, autumnale, aequinoctium arietis, librae fommen bei ben romifchen Schriftftellern Cic. ep. ad Att. XII, 28. Caf. d. bell. gall. IV, 36. V, 23. u. a. vor. [0.]

Aegustan bezeichnet hier nur die im römischen Rechte angenommene Berücksichtigung des Billigkeitsprincips, wodurch das firenge positive Recht mit dem natürlichen Gefühl für Billigkeit ausgeglichen wird. (Ueber diese und die anderen Bedeutungen handelt gründlich F. A. Schilling do aequitatis notione ex sententia juris Romani recte definienda. Lips. 1835. und in s. Lehrbuch der Gesch. u. Instit. I, S. 16 f. II, S. 37-40.) Summum jus zeigt sich nicht selten als Summa injuria Cic. do off. I, 10. do leg. I, 15 f. p. Casc. 24.; daher wurde in Rom zu Milberung und Umgehung mancher Härten desselben schon frühzeitig die Billigkeit beachtet

und sand baber ursprünglich dem starren unwandelbaren jus civile schrossen. Für die uralte, wenn auch untergeordnete Berücksichtigung der neptes (s. schon Dion. Hal. II, 75.) sprechen mehre Institute, z. B. das der seinen arditri und der dona sides, welche einigen Rechtsgeschäften den Rumen gegeben hat (s. beide Artikel); jedoch war die Gültigkeit der augutas nur fparsam und auf bestimmte Källe beschränkt. Erst nachdem der Prätor regelmäßig das Edict erließ, erhielt sie größeren Ramm im Ruht, denn der Prätor, theils aus der allmählig entstandenen Observanz, siens aus dem allgemeinen jus gentium schöpfend, gab viele Berordnungen und sissens des Trungen sehten, so daß ein wahrer Rampf zwischen dem alten strengen sommilien und dem neuen milden materiellen Princip entstand, die endlich des letztere einen vollständigen Sieg davon trug. Solche freie prätorische Echtenbercht, in integrum restitutio n. A. Der Gegensa des sozum oder aequitas und jus wird berührt Eic. Brut. 38. do orat. I, 56. Philipp. IX, 5. (mit Garaton. Anm.) Duinct. Inst. VI, 5. Donat. ad Ter. Adelph. I, 26. und in mehren Pandectenstellen, z. B. Ulpian in l. 32. pr. D. do pocul. (15, 1.). S. Schilling a. D. und Dirksen manuale lat. testum jur. civ. Rom. I, S. 47. [R.]

Acquium, romische Colonie in Dalmatien, j. han, Ptol. E. P. 3t.

**Nat.** [P.]

Acquum Faliscum, f. Falerii. ARR. = aerum. S. Oreli 3551.

ARR. = Aereos (Cupedines duos L. Junius pater posuit). Dreffi 1367.

Aera (ae, entftanden aus bem Plur. aera; aes = bie einzelnen Gage ober hoften einer Rechnung) heißt bie Reihenfolge ber von einem burch ein bedeutsames Ereigniß bezeichneten Zeitpunkte, einer Epoche an ge-zählten Jahre. Das Bichtigfte über bie Aeren ift Folgenbes: 1) Die Griechen gablten ihre Jahre meift nach Magiftraten; in Athen zuerft nach Abnigen, bann nach Archonten , indem der apywe enweupog bem Jahre ben Ramen gab (Corfini Fasti Attici. Flor. 1744-56. 4. 4 Bbe.); bie Lacebamonier nach ihren Ephoren, von benen ebenfalls Einer ехогоро war (Умс. II, 2. Kenoph. Anab. II, 3, 10. Polyb. XII, 12. Pauf. III, 11.). Die Coforen - und Archontenjahre fallen aber nicht gufammen, ba bie Ephoren im Amt im attifchen Monat Boebromion antraten, die Archontenjahre Affringlich mit dem Gamelion, seit Olymp. 72, 3. 490 v. Ehr. mit dem Peratombön beginnen (Böckh de pugna marathonia vor dem Ind. lectt. 1816. und darnach Jdeler in seinem Hands der mathem. und techn. Chronologie. Berl. 1825. 2 Bde. 8. in I, p. 286–292.). In Argos zählte man nach der Amtsverwaltung der Oberpriesterin der Juno, specie (Thuc. II, 2. Snid. 'Hoeoldes); bei den Eleern wahrscheinlich nach den olympifon Rampffpielen, beren Feier in die Zeit des Bollmondes fallt, ber bon Sommerfonnenwende junachft eintrat. Eine allgemein gultige, von Odeverhaltniffen unabhangige Zeitrechnung hatten bie Griechen im burgerifen Gebrauche nicht; die Geschichtschreiber begnügten fich baber bis auf Emans aus Sicilien (um Dlymp. 130, v. Chr. 260), wenn sie eine lecale Aera nicht gebrauchen wollten, sich ungefährer Zeitbestimmungen, bementlich ber Rechnung nach Menschenaltern zu bedienen. Herod. II. 142. 28. nimmt für 100 Jahre brei zereal an, ck. VI, 98. — Timäus, bessen beschichtswerk untergegangen ist, Polybius, Diobor., Dionyf. Halicar., Infanias n. A. wendeten die Olympiadenrechnung an, die mit dem Jahre 776 v. Chr. beginnt (f. Olympias). — An die Aeren der Griechen riben wir an: a) die philippische Aera, zuweilen auch die Aera Alexander die Vera nan Gebess genannt. Sie hegingt den 12 Nanember bers ober die Aera von Sbeffa genannt. Sie beginnt ben 12. November 324 v. Chr. mit bem Regierungsantritte bes Philippus Arrhibans, bes

Stiefbrubere und fogenannten Rachfolgere von Alexander b. G. b) Die Mera ber Geleuciben, bie mit Geleucus Nicatore Giege bei Baga und ber Wiebereroberung Babyloniens beginnt. Dlymp. 117, 1., 212 v. Chr. am 1. October. Sie wird auch mit ber Bezeichnung nanno Graecorums ober nanno regni Alexandri" ermahnt, und war weit im Driente, namentlich auch unter ben Juben verbreitet. Die chaldaifche Mera weicht um feche Monate von ihr ab und beginnt erft mit bem Fruhjahre 311 v. Che. - 2) Die Romer bezeichneten ihre Jahre in früherer Zeit wie bie Grieden nur nach ihren bochften Magiftraten; feit ber Confularregierung alfo nach Confuin, die in den Fastis (f. b.) aufgezeichnet wurden. In Bezie-hung auf diese Aera consularis ift aber zu bemerken, daß die Confuiarjabre in ben verschiedenen Perioden verfchieden waren. In den frabeiten Beiten ber Republit traten bie Consuln ihr Amt Calondis sextilibus ant jur Beit ber Decemvirn waren bie Idus Maiae ber Beitpunft bes Auntsantrittes, bann die Idus Decembres, und noch fpater die Idus Martiae. Erst feit bem Confulat bes D. Fulvius Nobilior und E. Annius Luscus im 3. 601 b. St., 153 v. Chr. traten bie Consuln am 1. Januar ins Umt (3beler II, 147 ff.). Unter Anderem mag auch diefes zu ber Berwirrung in der Consularara Beransassung gegeben haben, über Die Liv. II, 21. klagt. cf. II, 18. u. a. — Eine zweite Aera, die aber nie ins bürgerliche Leben überging, sondern zunächst nur von Geschichtschreibern gewählt wurde, um darnach die Folge der Begebenheiten zu ordnen, und baber jum Unterfchiebe von ber erfteren, ber burgerlichen ober politifchen, Die hiftorifche genannt wird, beginnt mit Rome Erbauung. Betannt ift, bağ es über das Jahr der Erbauung bei den Römern felbst verschiedene Annahmen gab. M. Terentius Barro nimmt das lette Biertel des dritten Jahres der sechsten Olymp. an, und zwar XI. Cal. Maj. oder den 21. April, welcher Tag nach einer alten Sage für den Geburtstag Roms galt und schon vorher burch bas Frühlingsfest Palilia ober Parilia gefeiert wurde (cf. Plut. Romul. 12. Dionys. Sal. I, 88. Cic. de divin. II, 47. Bellej. Paterc. I, 8.). (In Beziehung auf unsere Mera ift 753 ab u. c. das erste Jahr vor, und 754 das erste Jahr nach Christus. Um nun ein Jahr der Stadt, dessen Zahl nicht 753 übersteigt, in das Jahr vor Christus zu verwandeln oder umgekehrt, muß man die gegebene Jahrzahl von 754 abziehen, wo dann der Rest das Jahr v. Chr. oder d. St. gibt; z. B. Carthago und Corinth wurden zerstört im J. d. St. 608, d. i. 754 - 608 = 146 v. Chr. Will man Jahre d. St., die größer als 753 sind, mit Jahren n. Chr. ober umgekehrt vergleichen, so muß man von ben Jahren b. St. 753 abziehen, und zu ben Jahren n. Chr. 753 abbiren, wo man bann im ersten Fall Jahre n. Chr. und im letten Jahre b. St. erhalt. Gewöhnlich vernachläßigt man hiebei ben fast viermonatlichen Unterschieb bes Ansangs der Jahre d. St. und der Jahre unserer Zeitrechnung. Ideler II, p. 154 f.). Der Barronischen Zeitrechnung folgten Bellejus Paterculus, Plinius, Tacitus, Aulus Gellius, Dio Cassius, Eutropius und Andere. Nächt der Barronischen Aera war die verbreitetste die von M. Porcius Cato, der nach Dionys. Hal. I, 74., wie dieser selbst c. 75., das erste Jahr der siebenten Olympiade, genauer das letze Biertel des vierten Jahres der sechsten Dlymp. oder den Frühling von 752 v. Ehr. für die Erbauung Koms bestimmt; ebenso die Adra Capitolina, so genannt nach den Fasti Capitolini. Polybius (Dionys. Hal. I, 74. Cic. do rep. II, 10.) und Nepos (Solinus Polyhist. 2.) machen die Stade ein Jahr jünger; noch später fällt die Erbauung d. St. nachen D. Fabius Pictor, nemlich Olymp. 8, 1. (Dionys. I, 74. n. d. vat. MS.); am spätesten nach L. Cincius Alimentus, welcher ungefähr das vierte Jahr der zwölften Olympiade annahm (Dionys. a. a. D. Solinus a. a. D. Solinus a. a. D. Sin viel höheres Alter dagegen (100-110 Jahre mehr als gewöhnlich) gift Ennius der Etabt medmagen er aus nan Rorra (da ra rust III. 4) gibt Ennius ber Stadt, weewegen er auch von Barro (de re rust. III, 1.)

pahalt wieb; bas sochste Lindus, ber bie Erbauung Rous gleichzeitig nit ber Earthago's annimmt, im 38sten Jahre vor ber ersten Olympiade (Bisopf. a. a. D.). Bgl. außer Joelers oben anges. Schr. (bas hieber Bahörende im Auszuge in Hossmans Alterthumswissenschaft p. 351 ff.). Burn do pondorum etc. rationibus §. 81 sqq. §. 94 sqq. Wachsmuths ellen. Alterthumst. II, 2, p. 499 f. Niebuhrs röm. Gesch. 3te Ausg. I, p. 291 ff. Grotesend in Ersch n. Gr. Encyclop. s. v. [K.]

Acrarit — zu Rom biejenigen, welche von den Tribus und Centurien und damit auch vom Kriegsbienste, vom Stimmrechte und Ehrenimtern ausgeschlosen waren. Sie wurden besonders besteuert mit einem
Ropfgelde (aora pro capite, Ps. Uscon. zu Cic. div. in Caeo. c. 3), weldes nach Riebuhrs Bermuthung (I, 525. 3te Ausg., c. Balter Gesch. d. rim. Rechts I, 35.) zum Solbe für Fußtnechte (aes militare, cf. Barro L. L. IV, 36. Gell. VII, 10, 2. Gai. IV, 27.) verwendet wurde, woher bie Aararii anch ihren Ramen haben sollen. — Zu ihnen gehörten die Krimer und Handwerfer (cf. Dionys. II, 28. IX, 25.), ferner Bürger, bie durch erlittene Infamie ihrer Bürgerrechte verlustig ober von den Cen-foren in diefen Infand verset worden waren (Cic. pro Cluont. 43. 30-max. VII, 19.), die Jopoliten (f. d.), die sich in Rom niedergelassen hatten, und, wie Riebuhr und Walter annehmen, auch die Freigelaffenen, ned Riebuhr bis zu den Decemvirn, durch die alle Aerarier in die Exibus eingeschrieben und von da jum Dienste im Geere verpflichtet worben feien. Rach Balter maren bie Libertini nach ber Berfaffung bes Bervins, obgleich nicht in bie Eribus aufgenommen, boch nicht zu ben Mereriern gezählt, wenn fie nicht ein Gewerbe ergriffen, welches fie vom Cenfus ausichloß; nachdem aber feit ben XII Tafeln bie Tribus jur Gintheilung bes romifchen Bolles geworben, und Reiner cenfirt wurde, ber nicht zu einer Eribus geborte (Liv. XLV, 15.), busten die Freigelaffenen wit bem Cenfus ihr Stimmrecht ein, und fanten zu ben Aerariern berab; bie Beranderungen, die burch ben Cenfor Upp. Claudius 442 b. St. und in der folgenden Beit die Berhaltniffe der Libert, trafen, brachten auch fur die abrigen Berarier die Beranderung, daß fie mit den ftabtifchen Exibus verschmolzen (aus Liv. XLV, 15. ju fchließen), woher zugleich zu erklaren, warum fpater von bem Stande ber Werarier nicht mehr bie Rebe ift, die zulest bei Eic. pro Cluent. 45! Barro ap. Non. Marc. III, 5. exwahnt werben. — Bon den Bürgern, die tribu moventur, heißt es: in, inter aeraries ober in Caeritum tabulas (Acon. a. a. D. Gell. XVI, 3.) reforuntur. Diefe caritifchen Tafeln waren urfprunglich ein Berzeichniß von Isopoliten (Die Cariten erhielten Die Civitat ohne Guffragium gleich nach bem gallischen Kriege, Liv. V, 50.). Alls aber die Exiten wegen ihres Abfalls im J. 402 felbst mit bem Berluste ihrer halben Landschaft bestaft wurden (Liv. VII, 19. 20. Cass. Dio Fragm. 142.), wurde ihnen unstreitig auch die Ehre der Jsopolitie entzogen. Doch behielt man den Ramen ihres Registers bei und es wurden nun die herabgewürdigten Birger darin eingeschrieben. S. Walter I, 118 ff. Nieduhr II, 63. 359 f. 448 ff. III, 346 ff. [K.]

Aermeimm, in Rom ber Ort, wo die Gelber des gesammten Staates ensbewahrt wurden, dann der Staatsschap selbst. Jum Aerarium diente uch Bertreibung der Könige nach einer Einrichtung des Balerius Poplicia (Plut. Popl. 12. Quaest. Rom. 42.) ein Theil im Tempel des Satums. Jugleich wurden hier außer den öffentlichen Rechnungen die Feldschaft, in welche von den Quastoren die Senatusconsulte eingetragen unden (Joseph. Autig. Jud. XIV, 10, 10. Plut. Cato min. 17. Die steilen bewahrten im Eerestempel die Urschrift auf, s. Aediles). Das Aeramm war getheilt in den gemeinen Schap, in welchen die regelmäßigen kanden sand mehr der bestritten

wurden, und in den geheimen Schat (aerarium sanctius, sanctum, Aler. IV 2.), der für die höchsten Rothfälle aufbewahrt wurde (Liv. XXVII, 10.) und darans entstanden war, daß bei jeder Loslassung eines Stlaven de zwanzigste Theil seines Berthes diesem Aerar zusiel (Liv. VII, 16.), aus allmählig durch einen großen Theil der Beute sehr vermehrt wurde (Lucan. Pharsal. III, 155 sqq.). Was die früheren Bürgerkriege vom Aerarium sanctius ührig gesorden hatten, nahm nollende Chier mes Muster. rium sanctius übrig gelassen hatten, nahm vollends Casar weg (Plut. Cases 35. Flor. IV, 2. Cass. Dio XLI, 17. Cic. ad Att. VII, 15. Encan. a. o. of. Cass. d. o. o. i. 14.). Eine neue Abtheilung im Aerarium schulungst burch bas Aerarium militare, bamit ihm bie Rosten für den Unterhalt und die Löhnung des heeres beständig und ohne Schwierigkeit zu Gebote ständen (Suc. Aug. 49. Cass. Dio LV, 24. 25. 32.). In dieser hauptschich die vicesima hereditatum (Dio LV, 25. LVI, 28. Plin Dan 27 40. Capital M. Antonin 44.) non Garacalla auf die decima er Pan. 37-40. Capitol. M. Antonin. 11.) von Caracalla auf bie decima er hoht, von Macrinus auf das vorige Maß zurückgeführt (Caff. Dio LXXVII) 9. LXXVII, 12.), später ganz aufgehoben, 1. 3. C. de edict. D. Hadr. toll (6, 33.), die centesima rerum venalium (Tac. Ann. I, 78., von Tiber au bie Salfte herabgesett, Ann. II, 42., und für Italien von Calignia auf gehoben, Suet. Cal. 16.), die quinquagesima, spater die quinta et vicesima von dem Berthe verlaufter Staven (Caff. Dio LV, 31. Tac. Ann XIII, 31. Drelli 3336.) und wohl auch ber Ertrag ber Rriegsbeute. Rebei ihm und dem gemeinen Aerar bestand der Fiscus, die Casse der den Kaiser eigenthümlichen Einfünste (cf. Sen. de denes. VII, 6. Plin. Pan 36. 42. Suet. Oct. 101. Tac. Ann. II, 47. VI, 2. Cass. Dio LXIX, 8 LXXI, 32. u. d. Art. Fiscus). Allmählig gingen alle Einstinste (f. Voctigalia) des Aerars in den Fiscus über (Cass. Dio LIII, 16. 22. LXXI 33. Bopisc. Aurelian. 9. 12. 20. Ulpian Tit. XVII, 2.), und dem Senate blied nur die Berwaltung einer Communalcasse (Bopisc. Aurelian. 20.) die um Machaitung den Rodusfisse der Stadt ihre eigen. lian. 20.), bie gur Beftreitung ber Beburfniffe ber Ctabt ihre eigene thumlichen Einfunfte hatte, namentlich einen ftabtifchen Boll (Bopisc. Aurel. 45.). — Die Aufficht und Berwaltung bes Aerars hatten zur Bei ber Republit bie Duaftoren und ihre Unterbeamten, bie Tribuni Aerari ver Republit die Duästoren und ihre Unterbeamten, die Tribuni Aeraris (f. Quaestor, Tribunus). Als im J. 709 d. St., 45 v. Chr. keine Ondstoren erwählt wurden, wurde die Berwaltung des Aerars zwei Aedilen übergeben (Caff. Dio XLIII, 48.): im J. 726 bestimmte August dazu gewesene oder wirkliche Prätoren (Suet. Oct. 36. Dio LIII, 2. Tac. XIII 29. Praetores aerarii Frontin. de aq. duct. 100. oder ad aerarium Drell Insor. 723.), Claudius übertrug das Aerar wieder Duästoren (Tac. a. a. D. Suet. Claud. 24. Cass. Dio LX, 24.), Nero wieder gewesenen Prätoren (Tac. a. a. D.), Bespasian wieder Prätoren (Tac. Hist. IV, 9.); seit Trajan blieb es bei zwei Praesectis aerarii Saturni (Psiu. Pan. 91, 92. ep. X. 20.). Doch scheinen auch noch Duästoren babei anaesten 92. ep. X, 20.). Doch icheinen auch noch Quaftoren babei angeftell gewesen zu fein, benn Quaestores aerarii Saturni werben in Inschriften noch unter habrian und Severus erwähnt (Gubius Ant. inser. p. 125. 6. 131. 3. Gruter. p. 1027. 4.); fie tommen felbft noch im vierten Jahrh. vor, als bas eigentliche Merar langft aufgebort hatte (Gubins p. 41. 5.). vor, als das eigentliche verar langst aufgehort hatte (Gudius p. 41.5.). lleber das Aerar milit. waren besondere Präfecten geset, die Anfange durchs Loos aus den gewesenen Prätoren, später vom Princeps ernannt wurden (Cass. Dio LV, 25. Drelli Inscr. 946. 1171. 1811.). S. Walters Gesch. des röm. Rechts I, p. 283. 297 f. 303. 346 ff. Rupert ad Tac. Ann. XIII, 29. lleber das gesammte Schapwesen der Griechen s. Opsavos und insbesondere über den Schap und die Schapmeister in Athen f. Taussior. [K.]

AER. S. = aerarium Saturni. S. Dreffi 2274.

AEria, 1) Stadt im L. ber Cavarer in Gallia Rarbonn., in hoher luftiger lage, j. Mont Benteux, Artem. bei Str. 185. Plin. III, 5. Steph. Byz. — 2) alterer Rame für Creta u. Thasos, Plin. IV, 20. 23. [P.]

Abramm mol, abromell. Rach ber gemeinen Ansicht ber Alten wishest bas Bachs aus Blumensaft, und ber Honig aus Thau, ber vom himmel fallt und von ben Bienen aus ben Blattern ber Blumen und Désme gesammelt wird. Daher heißt er Thanhonig, Lufthonig, doodnach, diegopeld. S. Aristoteles hist. an. V, 22. Aeltan. hist. an. XV, 7.
Biegil. Gg. IV, 1. mit Boß S. 730 fgl. Cels. ap. Columell. IX, 14.
Plin. XI, 12. Galen. alim. fac. III, 38. Sammonic. XVI. Darans ist das
Ranna der Jfraeliten, der wilde Honig Johannes des Täusers zu erklären. Es fowist nemlich aus ben 3weigen bes turtischen Sahnentopfs ein füßer an ber Enft verbidenber mannaartiger Saft, ben bie orientalischen Boller auf barunter gebreiteten breiten gellen fammeln. [S.]

Aeromantia, eine Art von Bahrfagung vermittelft ber Luft und Der barin sich ereignenden Phänomene. Die Beobachtung der Reteore, wie des Donners, Blipes, gehört in das Gebiet der Auguren; ein Theil der Afrologie ist sie, wenn sie sich mit dem Glüd oder Unglüd bringenden Stand der Planeten befaßt; und einer der Teratoscopie, wenn sie aus den gespensterartigen Erscheinungen, die sich in der Luft zeigen, wie heer, Reiter, die Zukust vorhersagt. S. Dolrio Disquisit. magic. IV, 11, 6, 4. p. 547. die Ausleg. zu Aristophan. Nud. 317. 330 fgl. [S.]

Aerde (Aigonn), 1) Tochter des Catreus, Enkelin Minos II. Da ihr Bater nach einem Orakelspruche durch eines seiner Kinder ums Leben kannen sollte. so übergach er sie mit ihrer Schwester dem Nannling. mit

tommen follte, so übergab er sie mit ihrer Schwester bem Nauplius, mit bem Anftrage, sie zu verlaufen. Sie heirathete bes Atreus Sohn, Plisthenes, bem sie ben Agamemnon und Menelaus gebar. Apoll. III, 2, 1. 2. Dictys I. Weil biese nach Plisthenes Tobe von Atreus erzogen wurden, galten fie für feine Sohne, und Aerope selbst wurde zur Gemahlin bes Atrens, dem Threstes sie untreu machte. Euripid. Orost. 5-16. Holona 397. Serv. ad Aon. I, 402. Sool. ad. Iliad. II, 249. Hygin F. 86. — 2) Tochter des Cephens, die von Mars ben Aeropus gebar. Sie felbst starb mahrend ber Geburt; aber durch die Gunst feines Baters, dem daher unter dem Ramen Agrice (ber reichlich Gebende) ein Tempel errichtet wurde, konnte ber Anabe noch hinlanglich Nahrung aus der Bruft der tobten Mutter ziehen. Pauf. VIII, 44, 6. [H.]
Acropus, Gebirg im griechischen Illyrien am Fluß Aons, bem Asnaus gegenüber, Liv. XXXII, 5. [P.]

Aoropus, 1) Sohn ber Aerope und bes Mars f. b. — 2) Sohn bes Cephens. Pauf. VIII, 4, 7. [H.]

Acropus, 1) ein Bruber bes Verbiccas, bes erften macebonifden Rouigs aus bem Geschlechte bes Temenus o. 670 v. Chr. Berob. VIII, 137. - 2) Aer. I., Ronig von Macedonien, Urentel bes Perdiccas, Bater bes Micetas. Berob. VIII, 139. - 3) Aer. II. ermorbet feinen Munbel, ben macedonischen Prinzen Dreftes, führt die Regierung feche Jahre (bis 395 v. Chr.) und pflanzt die Gewalt auf feinen Sohn Paufanias fort, ber nad Berfluß eines Jahres ermorbet wird. Diod. Sic. XIV, 37. 84. 89. [K.] Asposnonia, f. Auspicium.

Aerotonum (diefororor), eine Rriegsmaschine, welche burch bie Gewalt ber gepreßten Enft bie Pfeile wirft. Mathem. Vett. p. 77. (edit. Thevenot. Paris, 1693.). Rtebifios, um 120 3. v. Chr. ein Mathematiter

m Alexandria, ift ber Erfinber. [S.]

Acruman, vermuthlich von aleopien, Tragbolz, ein Strafwertzeug ber Staven. S. Zeftus in aerumnulas mit Scalig. p. 15 und Böttiger

Aorusentores, Leute, die burch Bettelfunfte als Gautler und Rattifdreier fic ben Unterhalt erwarben. Sie find (aeruscare nach Best. = aora undique colligore) bie Griech. dyvoras (v. dyeleer f. Paffow). d. Gest. XIV. 1, 2. und unter Galli. [K.]

Ace (raines), Erg ober Rupfer. Die Reuntniß ber Metalle überhaupt

kam wahrscheinlich burch bie Phonitier ju ben Gwechen. In Mitta war ohne Zweifel Arabien bas metallreichste Land, und in Europa wurden ben schifffahrenden Phonitiern balb Spanien und Lustranien wegen three Reichthums an Metallen bekannt, und mithin Zwed ihrer Geeralfen. Daß die altesten Griechen sich selbst damit schon beschäftigt hatten, Erze aus Bergwerfen zu gewinnen, davon sindet man tein Beispiel; wohl aber davon, daß sie schon mit dem Umtauschen berselben sich abgaben: "daß ich in Temefa (auf Rypros) Erz eintaufch' um blinkendes Gifen (homor Od. I, 184.)." Die Baffen und andere Metallarbeiten verfertigten die Griechen felbft; und wir burfen annehmen, bag alle Runffertigfeiten; bie von homeros bem Sephaftos gelieben werben, wenn and fomader, fic bei griechischen Künftlern seiner Zeit fanden; und daß sie die Kunft verstanden, die roben Metalle zu schmeizen und sie durch das Feuer ber Berarbeitung fabig zu machen (s. auch heftod. Theog. 861-866.). Bei homeros werden bie Wertolle im Committele in 1866. bie Metalle im Schmelzofen (xoavos) mit Gulfe bes Blasbaiges erweicht, bann mit bem hammer gefchlagen und zu Blech bearbeitet, alebann bie Figuren wahrscheinlich mit scharfen Instrumenten zugeschnitten und mit Rageln und Banbern (Flore und deopois) auf einen Grund befestigt Der sonst verbunden. Dieses Schmelzen barf aber nicht zu dem Irrihume führen, als ob das heroische Zeitalter icon das Gieffen verstanden und gegoffene Arbeiten getannt habe. Das Gieffen ist wegen der babei nöthigen Formen und Modelle eine fehr zusammengesetzte Kunftfertigkeit, und bie ersten Bersuche werden dem Rhotos und Theodoros aus Samos beigelegt. Wenn Plutarchos vom Theseus (in beffen Leben c. 24.) ergablt, daß ex ber Ariadne zwei kleine Statuen, eine filberne und eine eherne geschemkt habe, und wenn Pausanias (VIII, 14.) melbet, daß die Pheneater eine Statue bes Reptunus ju Pferbe befagen, von welcher fie fagten, bag Ulpffes fie ju Chren bes Gottes errichtet habe: fo gibt eben biefer Schrift. fteller eine bas Banze aufflarende Rotig. Er fagt, baf bie Runftler bie Bilbfaulen in einzelnen Studen verfertigt und alebann bie Theile burch eine Art von Klammern ober Rägeln an einander befestigt hatten, Die auch trop bee Glätteisens, womit man bas jufammengefügte Gange boche wahrscheinlich in einander ftrich, an den meisten alten Statuen seiner Zeit ihm sichtbar genug waren (Pausan. III, 17. VIII, 14.). — Das Erz, nicht bas Eisen, ist es, aus welchem die frühften Waffen bereitet wurden; theils weil Griechenland und Kleinasien reicher an Erz find, theils weil Gisen eine schwierigere Behandlung erforbert. Hesiob. op. et d. 149. f. Lucret. V, 1286. 3m fpatern Alterthum wollte man fogar bie Bemerkung gemacht haben, daß alle Bunden, von Rupfer beigebracht, sich leichter beilen lassen, daß alle Bunden, von Rupfer beigebracht, sich leichter beilen lassen, als die von Eisen geschlagenen, Aristol. Probl. I, 55. Plut-Sympos. III, 10. vergl. Plin. XXV, 19. Auch bei andern Bölsern war das Rupfer statt des Eisens im Gebrauch, nicht nur in den Wassen, fomber auch in andern Wertzeugen, die man später nur aus andern Metallen kannte. So kommen z. B. im Buch Histor nur den Philistern eherne Dates ausgesoft werden. und Georgians (I. 215) erzählt, das het der Retten angelegt werben; und herodotos (I, 215.) ergabit, bag bet ben Maffageten gar tein Gifen im Gebrauch gewesen, und bag nicht mur Beile, Streitarte, Langen und Röcher, fondern fogar die Bruftharnifche threr Pferbe von Erz gewesen. Much bei ben Romern ber früheften Beit bestauben nicht nur die Waffen, sondern auch andere Gerathichaften beraus. Go befdnitten fich bie fabinifchen Priefter bie haare mit ehernen Defferit (Macrob. Sat. V, 19.). Bu bemfelben Zwecke bebiente fich ber Oberpriefter in Rom einer kupfernen Scheere (Gerv. ad Virgil. A. I, 448.). Gelbst bie Pflugschaar, mit welcher bie hetruster ben Umfang einer Stadt befimmten, war nach Macrobius (a. a. D.) von Kupfer. Dag bie Bearbeitung bes Rupfere fruber mar ale bes Gifene, beurfundet and noch in spätern Zeiten ber Sprachgebrauch, ba auch ber Eisenarbeiter maneis

leift, und zwalnevier in Effen arbeiten (f. hom. Od. IX, 391. Ariftot. Poet. 25. ink Camill. n. a.). Es ift fein Grund, unter bem Borte zalnos, Erz, ein weres Metall bei homeros zu verstehen, als Kupfer; man möchte benn be mbeftimmten Ausbrud "Erg" begwegen vorziehen, weil an eine genaue Shedung ber Metalle wohl nicht zu benten mar, und bas althomerische Amfer nach feinen Wirtungen zu urtheilen, wohl viele Theile anderer Betalle enthalten mochte. Bie fruh inbeffen bie Griechen mit bem Gebunde bes Rupfers befannt geworben, und burch wen, lagt fich nicht graf behaupten. Dag ber Phonifier Rabmos es fei, wie eine alte Erabition fagt, konnte vielleicht ber Bahrheit ziemlich nabe kommen ; wenigfens ift es wahrscheinlich, bag es ungefahr um bie Beit geschen sei, als er nebft ben übrigen Fremben mit neuen Pflanzerschaaren in Griechenland landete; und daß es Phonifier waren, benen Griechenland biefes Real wie bie übrigen verbantt. Im europaifchen Griechenlande fceint die Insel Euboa das erfte Land gewefen zu senn, wo man einen großen Meichtum an Rupfer fand. Es ist eine oft wiederholte Tradition, daß bie Stadt Chalfis, welche bie Athener auf Euboa ale eine Colonie grunbeten, von den vorgefundenen Aupferminen und den dort errichteten Ampferfadriken ihren Ramen bekommen habe. (S. Plin. IV, 12, 21. mit Ansl. und den Artikel Chalcis.) Bon den öftlichen Inseln war besonders Appros ungemein kupferreich, wie schon der Name befagt, s. d. — Som zu hommeros Zeiten mag man die Kunft verstanden haben, durch Beimischung von Binn bas Rupfer zu barten; wenigstens reben schon Disboros (X, p. 726. Alm.), Clemens (Strom. I, p. 363.), Tzetes (zu befied. Op. et Di. 150.), ber Schollaft bes Apollonius (ad I, 1429.) babon, bağ bie Erfindung ber hartung bes Aupfers ben ibaifden Dattplen beigemeffen werbe. Uebrigens geschieht bie hartung bes Rupfers burch Beimischung von Binn, und erft bann beifit es im eigentlichen Sinne Erz. Doch haben weber bie Griechen noch bie Romer bie Mischung vom einfachen Metalle burch einen eigenthumlichen Ausbrud unterschieben. wohl zulese als aes gilt ben Alten für Beibes, sowohl Rupfer, als Erz. In ber flafficen Beit ber bilbenben Runft waren bie Alten in ber Ergmifchung weit. In Korinthos, Delos und Aegina waren bebentenbe Bronzesubriten, beren jebe ihre besondere Mischung und Behandlungsart hatte. Daher die Benennungen aes corinthium, deliacum, aegineticum. lleber bie Bronze und bergleichen metallische Compositionen f. Falbroni in ben Atti dell' academia Italiana di scionze lettere ed arti. T. I. p. 203-245. und Götting. Gel. Anzeig. 1811. Nro. 87. S. 862 fig. Plin. XXXIV, 2. Binkelm. Werke von Meyer und Schulz. Th. V, p. 135. 430. flg., wo besonders von dem korinthischen Erze die Rede ist. Dieses berühmte brinthische Erz (die Fabel von seiner Entstehung f. bei Flor. II, 16. Pin. XXXIV, 2.) war aber nach Fivrillo (Kunftblatt 1832. Rr. 97.) teineswegs eine Legirung von koftbaren Metallen, wie Gold ober Silber, sondern wohl nur ein febr gereinigtes und raffinirtes Rupfer. — In bem leicht gefügigen Metalle übten bie größten Meifter am liebften ihre Runft und konnten weniger gehemmt von ben Schraufen ber Technif nub bes Baterials bie volle Freiheit eines Meisters geltend machen. Bei ben Negoptern findet man bobe Bolltommenheit bes Guffes, Gerathichaften von ber gewählteften Form. Eine unendliche Anzahl von kleinen und größern Figurchen , obichon bis jest teine eigentlichen Statuen. digurchen nicht bobl gegoffen. Beibegefäße mit vertieften Borftellungen in fehr garten Umriffen, wo aber bie einzelnen Figuren weniger eingegraben, als mit einem Stempel eingeschlagen zu seyn scheinen. Die Angen ber Bronzfigurden häufig mit Silber, ober farbigen Ebelfteinen ngelegt. Einzelne Berzierungen an Bronzfiguren burch eingeschmolzenes fiebtes Schmelzglas angebentet. Ganz mit Golbblatthen überlegte Figurgen. Außerordentlich mannigfaltig war ber Gebrauch bes Erzes Panis RealsEncoclop.

zu Kunftwerten und Geräthschaften bei ben Griechen und Romern. Diefe hatten große, zum Theil coloffale Bronzestatuen, ausgezeichnet burch Reinbeit und Dunne bes Guffes, und bie Bartheit, womit die Saare gum Theil in fallenden Locken gebilbet find. Geltenheit großer antiler Bronze-flatuen in unfern Tagen, wovon bie größte Sammlung in dem f. Mufeun in Reapel, da die meisten schon sehr frühe zertrummert und eingeschmolzer wurden. Um so baufiger kleine Bronzesigurchen (argumonta, sigilla) zum Ebeil von ausgezeichneter Arbeit. Faft burchgangig voll und nicht bob gegoffen ; ja barin und in ber fconen Patina, womit bie Ratur fie it ber Erbe wohlthatig bebeut, Sauptfennzeichen ber Aechtheit. In Bronge. blech erhoben getriebene Arbeiten, welche als Bergierungen ber Ruftungen u. dal. verwendet und auf Leder oder fonft einer Unterlage befestigt waren, Bronze bei ben Alten zu ben meisten Gegenständen verwendet, wozu jest bas Eisen bient, z. B. zu Schwertern. Darans: still (graphia) Schreib-griffel zum Schreiben auf ben Bachstafeln (pugillares). Fibulae (πόρπαι regorae) um bas Gewand über ber Achsel fest zu halten; Mannigfaltigteit ber Form (Tauben, Bienen, Lowen u. bgl. vorstellend), häufig mit vertieft eingegrabenen und mit Golb ober Email ausgefüllten Bergierungen Strigiles (ξύστραι, στλιγγίδις), Schabeisen. Armillae, große Armringe größtentheils zur Belohnung ber Solbaten bestimmt. Candelabra; Lucernae; Pondera, Gewichte, in ber frühern guten Zeit in Gestalt kleinerschöner Röpfchen mit einem Dehr baran; bann beim Berfalle bes rom Reichs gewöhnlich vierectig; Die Zahlen und Buften ber fpatern Raifer, bie barauf vorzulommen pflegen, find mit Silber eingelegt. Olfactoria fleine Buchschen zu Boblgeruchen: ber Boben burchbohrt, um ber mobilriechenden Ansbunftung Ausgang zu verschaffen, die Dberfläche mit fleinen, balb erhobenen Ropfchen geziert. Bronzringe mit eingegrabenen Babler bon ben Solbaten ber verschiebenen nach Zahlen benannten Legionen: eine Art Ringe mit drei Spigen jum Spannen der Bogenfehne; Ringe mit kleiner Schlüffelchen daran. Rägel, nicht felten mit vertieften Borftellunger auf der Kopffeite. Größere Nadeln, theils zum Haarschmude, theile zu weiblichen Arbeiten (Negnadeln). Aunde Metallpiegel, start mit Silber verfest. Chirurgische Gerathe (volsellas, Jangelden). Birteln Magftabe. Eine Art von Reilen, Schlöffer und Schluffel. Glöcken Langen und Pfeilspisen. Sogenannte res turpiculae. Kleinere und großere Schnellwagen. — Eine große Rolle spielte ferner bas Erz im religiofer Eultus, bei Reinigungen, Besprechungen, überhaupt bei Ceremonien, burd bie man befänftigen, geloben ober Krantheiten entfernen wollte. Dabei 3. B. Birgil. G. IV, 151. Curetum sonitus orepitantiaque aera. Bergl. Macrob Sat. V, 19. Der Erzton, b. h. ber Hörner, Schellen u. bgl. galt ale febr fraftig, und wurde daher bei Mondefinsternissen gebraucht, um ben Monde zu helfen, weil man glaubte, theffalische Zanberinnen wollten ibz vom himmel zaubern. (Bergl. Liv. XXVI, 5, 9. mit Orafenb. Rote Ovid. Met. IV, 333. VII, 207. 208. Senec. Hipp. 790-792. Mauil. Astron I, 225. Schol. ad Theocrit. II, 36. bie Ansleg. zu Birgil. Ecl. VIII, 69. Tac. Ann. I, 28.). Pythagoras glaubte, ber aus bem angestoßenen Erze entstandene Schall fei die Stimme eines barin verschloffenen Damone (Porphyr. vit. Pythag. 41. mo έναποπεπλειμένην ft. έναπειλημμένην ju lefen iff, verglichen mit Erenzer ad Procl. Diadoch. et Olympiod. in Platon Aloib. p. 21.). Bu einem Liebestrante suchten bie Zauberinnen beim Mondscheine Kränter, schnitten sie mit ehernen Sicheln ab, und goßen den ansgepresten Saft in eherne Gefäse. Dies berichtet Macrobine (a. a. D.) aus Sopholles und Birgilius (A. IV, 513. 514.). [S.]
Ass (in numismatischer Beziehung). Da die ersten alt italischen

Mes (in numismatischer Beziehung). Da die ersten alt italischen Münzen sämmtlich ans Erz versertigt waren, so wurde bei den Römern gemeiniglich alles Geld mit dem Ramen Aes belegt, so daß Ulpian (Dig. L, 16, 159. mit Recht sagen kann: Ktiam aurogs nummos aes dieimus.

Biffer Ass alienum, bas frembe Gelb, welches man in Sanben bat, bie tu; Aes circumforaneum, hordearium, manuarium n. a. (f. b.). 14.) ober Stipendia, die Dienstjahre (Eic. Verr. II, 5, 13. Inschr. Sons. 3551 und Fuchs alte Gesch. v. Mainz S. 116.), anderen Theils hie einzelnen Poften einer berechneten ober zu berechnenben Summe bei Non. III, 18. Lucil. Det ivon. 11, 42.,, 100 vor aera, ae, die thaten fich die spätern Lateiner mehr der Singularform aera, ae, die mach bie Bedentung von Epoche annahm, f. Aera. — Aes tam als mach bie Bedentung von Epoche annahm, f. Moittel-Atalien in bei Non. III, 18. Lucil. bei Non. II, 42.); für die lettere Bebentung bib (mumi aënoi ober aeroi, Aupfergelb) zuerst in Mittel-Italien in Geme, ja es war bort lange Zeit hindurch nur Aupfergelb einheimisch, und Rom wenigstens, erst 485 nach R. E. Silbermunzen, und Italien Goldmunzen schung (Plin. H. N. XXXIII, 13.), westden auch in ber italischen Mythologie Aesculanus der Bater des minns ift (Angustin. de civ. Dei IV, 21.). Wegen seines außerthane aes grave (Liv. IV, 16. V, 12.). Bie bezeichnend biefer fi, zeigt bas Gewicht noch jest vorhandener, theils vierediger, the monger, theils runber Proben biefes Aos grave, beren einzelne lagen und barüber, ja fogar an fünf Pfund wiegen. Aber nicht ungemeine Bolumen ber einzelnen Gelbftude unterscheibet biefes Rufergelb wefentlich von bem Gelbe ber Griechen und anderer Boller, es zeichnete fich auch noch baburch por biefem aus, baß es seldlagen, fonbern gegoffen, nicht gezählt, fonbern gewogen wurde. Me Einseit der Berthberechung (As) nahm man das Pfund (Libra) an undernimmte die Geltung der Stude durch ihr Gewicht (pondo), daher die Bennungen Assipondium, Dupondius (Barro L. L. IV, 36. Pfin. H. N. Mall, 13 u. f. w.), fammt bem neueren Ramen ber gangen Mungart : Pondera Halica. (G. anch As). Als eigentliches Baterland bes Aes grave nahm man früher einstimmig Etrurien an, in neuester Zeit jeboch ift mit großer Babriceinlichkeit Umbrien als folches bargestellt (G. F. Grotefend in den Blättern für Müngkunde Bb. I. Nro. 28 und 29.). Die Städte, von denen man jest noch Proben des Aos grave besitt, sind nemlich aufer Ron, in Umbrien: Ender, Iguvium, Pisaurum, Camerinum (bessen Ringen sonft nach Clusium — alt: Camars — verlegt wurden , f. Bl. Mint. a. a. D.), Bettona (fonft nach Betulonia verlegt) und bie Com ber Dolates (Elas, beren Mangen fruber nach Telamon in Etrurien maren); in Picenum: Sabria, und in Etrurien: nur Bolaterrae. he sewieriger ift die Beantwortung ber Frage, wann zuerst das Aes grave in Mien eingeführt fei. Daß die Römer die Ronige Ruma und Servins Meber beffelben nennen (Plin. H. N. XVIII, 3. XXXIII, 13. XXXIV, 1.) de me nicht befremben , führt uns aber durchaus zu teinem Resultate. Ger wenig erfahren wir etwas Genaueres über das allmählig ver-Bewicht bes Affes und feiner Theile (vergl. Plin. H. N. XXXIII, Echel Doctr. Num. V, S. 6 ff.). Als ber romifche Staat feine berlor, riffen bie Raifer bas Recht, romifche Silber- und Golbpragen, an fich, bagegen liegen fie bie Muspragung ber Rupferbem Aerario, bas unter ber Aufficht bes Senates ftanb, und baber ich and bie Buchstaben S. C. (Senatus Consulto), die sich bis in be saite des Gallienus auf den Reversen der römischen Aupfermungen der beiden (Edbel Doctr. Num. I. S. LXXIII ff.). Die Rupfermungen der Beit theilt man übrigens nach ihrer Größe in Medaillons (Aonei nate moduli) und Mungen erfter, zweiter und britter Große (Aenei prime, secundae, tertiae formae) ein. Die Mungen erfter Große trate in bie Stelle ber Affe, Die zweiter Große an bie ber Gemiffen, und bie bitter Große an die der Quadranten oder anderer fleinerer Theile bes As; bie Medaillous aber scheinen ursprünglich nicht als Gelb cursirt

pn haben. Werthbezeichnungen, bie man auf ben Mangen aus ben Jathen ber römischen Freiheit stets sindet, wurden den römischen Kaisermüngen nicht mehr gegeben. — Anders, als in Italien, verhielt es sich in den Städten und Staaten griechischen Ursprunges. Bor Alexander dem Großen prägte man in Griechenland und den Ländern, welche von Griechen ab-hängig waren, nur Gold und Silber; selbst die kleinste Scheidemunge war von Silber, wie die noch vorhandene Menge so sehr kleiner Silbermüngen von Uthen und den unteritalischen Städten zeigt. Die Griechen scheinen es für schimpflich gehalten zu haben, von den ebelen Metausen foeinen es für schimpflich gehalten zu haben, von ben ebelen Metaden zum Aupfergelbe fich herabzulaffen; obgleich bei ben Athenern um 400 v. Chr. Geb. Rupfergelb (xadnove) eingeführt wurde, fand man fich boch foos wenige Jahre barauf bewogen, baffelbe wieber abzuschaffen. (Bgl. Gethel Doctr. Num. II, 213 f.). Erft mahrend ber Streitigkeiten ber Diabothen, ober boch nur wenige Jahre früher, scheint man jum Rupfergelbe berabgegangen ju feyn, und unter ber Derrichaft ber Romer war bas Rupfergelb icon fo allgemein, daß die meisten griechischen Städte damals fast nur noch Rupfermungen prägten, seit Augustus freilich vielleicht auch beg-halb, weil die römischen Raifer die Ansprägung der Gold- und Silbermunzen für sich in Anspruch nahmen (fo in Antiochia, in Sprien und in Cafarea in Cappabocien, beren Gilbermungen fich gerabe baburch in ben Aufschriften wefentlich von ben Aupfermungen unterscheiben) und bies Aufschriften weientlich von den Rupfermunzen unterscheiden) und dies Borrecht eines freien Staates nur noch wenigen Städten, z. B. Amisus in Pontus und Tarsus in Cilicien gestatteten. Aber auch das Recht, Aubsermünzen zu prägen, verloren die sogenannten griechischen Städte unter, oder vielmehr nach Gallienus, und nur zu Alexandria in Aegypten wurden noch die zu Constantins d. Gr. Zeit, aber, wie von Ansang des röm. Raiserthumes an, für Rechnung der Kaiser, griechische Münzen geprägt.
Bas die Form der antisen Aupsermünzen andetrisst, so ist schon oben bemerkt, daß sich unter den alt-italischen Aupsermänzen, anser den gewösselichen, runden Mönzen, and viereckige und phlange Stücken vorsinden. die lichen, runben Mungen, auch vieredige und oblonge Stude vorfinden, Die man ihrer abnormen form und ihrer ungemeinen Somere ungeachtet, boch für Münzen halt; in neuester Zeit find auch griechische vierectige Rupfermunzen befannt geworben, nemlich bie Rupfermunzen ber bactrifchen Ronige. Alle übrigen antiten Rupfermangen waren rund ober follten es boch bem Stempel nach fenn. [G.]

Aes circumforameum, von ben Geldwechslern (argentarii) entlehntes Geld, die ihre Buben in den um das Forum herum befindlichen Porticus hatten. (Cic. ad Attic. II, 1, 9.). f. Abams röm. Alterth. II.

330. [K.]

Aes dodomaemm (xalxelor dudwralor), ein Sprüchwort von geschwäßigen Lenten, hergenommen von einer fünftlichen Einrichtung in Dodona zur Dentung des Götterwillens. Es stand nemlich im Tempel ein eherner Ressel, unter einer Bildsäule, die eine eherne Peitsche hielt, ein Weißgeschent der Corcycker. Die Peitsche war dreisach, mit Retten gestochten und unten mit Rlöppeln versehen. Wurden diese vom Winde bewegt, so schlugen sie an die Seiten des Kessels, und brachten lang anbaltende Tone hervor, so daß man vom Ansange die zum Ende des Tons 400 zählen konnte. (Str. VII, Fragm. 1. p. 329.). Rach Andern ertslangen mehrere eherne Becken zusammen, welche so gereiht waren, daß sie alle nach einander einen Ton von sich gaben, wenn das erste berührt worden war. Anson. Ep. ad Paul. XXV, v. 23 f. [K.]

Mes hordonrimm. Die unverheiratheten Franenzimmer, swohl Wittven als Mädchen (Viduae l. 242. S. 3. D. de verd. sign. (50. 16.) und die Waisen waren vom Census ausgeschlossen (Dionys. IX, 25. Plut. Popl. 12. Liv. III, 3. epit. LIX.), mußten aber, wenn sie eigenes Bermögen hatten, bestimmte Jahrgelber zum Unterhalte der Ritterpferde bezahlen

(2in. I. 48. Cit. do rop. II, 20. Gaj. IV, 27.). S. Rieb. I, 519. 3te mtg. Balter I, 36. [K.]

Ace mammarium, bas im Burfelspiel gewonnene Gelb, manibus collectum. of. Gell. XVIII, 13, 4. Denn manus ift ber Burf im Spiel, Suct. Oct. 71. [K.]

Acs militare, s. unter Aerarii. Acs uxorium, f. Coelibatus.

Acedeus (Aisaxoc), Sohn des Priamns und der Arisbe, der Tochter bes Merops, welcher ben Entel im Traumbenten unterrichtete. Daber murbe Aefacus, als Hecuba, welche fcwanger war, traumte, ein brennenbes Solg, bas bie gange Stadt angundete, geboren gu haben, ju Rathe gezogen, und beutete biefen Traum auf einen Gobn, der bas Baterland verberben werbe, und folng beffen Aussetzung vor. Seine Gemablin war Afterope, Tochter bes Flufgottes Cebrenus. Da er ihren Tob heftig beweinte, so wurde er in einen Bogel verwandelt. Go ergahlt Apollod. III, 12, 5. Doib nennt feine Mutter Alexirhoe, Tochter bes Fluggottes Granicus, und fagt: Er habe ferne vom Sofe, in einfamen Bergen ge-lebt; Befperia (Egeria), Lochter bes Cebrenus, habe fein Berg bezwun-gen, und als er fie einft verfolgte, habe ihr eine im Grafe verstedte Ratter eine tobtliche Bunbe beigebracht. Eroftlos fturgt fich Aefacus ins Meer, boch Thetis verwandelt ihn in einen Taucher, deffen Eigenthum-lichfeit, das beständige Auf- und Untertanchen, der Dichter von dem Bunfche bes Bermanbelten, in der Tiefe den Tod zu fuchen, herleitet. Duch Met. XI, 750-795. [H.]

Academs. auch Aesar, Fluf und Seehafen bei Eroton in Bruttien, j. Cfaco, Str. 262. Ovid M. XV, 22. [P.]

Acsehimes (Alogings), gewöhnlich ber Sofratifer genannt, jum Unterschied von dem gleichnamigen Redner (f. unt.), war der Sohn armer Eltern zu Athen; daher auch felbst meist in brudender Armuth lebend, aber desto mehr durch treue Anhanglichteit und Liebe zu seinem Lebrer Sotrates, fo wie burch Gifer fur bie Wiffenschaft ausgezeichnet. Rach bem Tobe bes Sofrates lebte er eine Zeitlang ju Spratus, an bem Sofe Dienpfins, zog fich aber nach beffen Sturz wieder nach Athen gurud, wo er theils durch Unterricht, theils durch Berfertigung von Bertheibi-gungereben fein Leben friftete. Refchines wird genannt als Berfaffer von ieben Gefprachen allgemein-philosophischen ober vielmehr moralischen Inhalts im Geifte ber Gefratischen Lebre; aber es find biefe Gesprache, an welchen bie Alten bie Bierlichteit und Feinheit bes Musbruds gang befonbers bervorbeben, verloren gegangen, mit Ausnahme einiger wenigen Bruchftude; was bagegen bie unter feinem Ramen auf uns gekommenen brei Dialoge betrifft: negl deerffe el dedauror; Eouhiac fi negl nlourou und Biogos & niel Bararou, fo find biefelben, wie taum gezweifelt werben tann, nicht von ibm, fonbern von unbefannter Sand; ja es fcheint felbft bas britte, wegen feiner auffallenben Berfchiebenheit in ber form wie in ber Behandlungsweise von ben beiben erften, einen anbern Berfaffer als biefe beiben zu verrathen. Db bieß aber Lenofrates ans Chalcebon ift, wollen wir eben so wenig entscheiben, als ob Simon der Sofratiter, wie Bodb und Andere behaupten, Berfaffer bes erften Gesprächs sei; jebenfolls zeigen biefe Dialoge in Inhalt und Ausbruck ben Geift und bie Richtung ber Sofratischen Lehre und Schule, aus ber fie zweifelsohne bervorgegangen find, so ungewiß auch ber wahre Berfasser berselben blei-ben wird. Ein angeblicher Brief bieses Aeschines ift gleich ben ähnlichen Briefen eines Themistocles, Plato, Phalaris n. f. w. unacht. Es finden fich jene brei Dialoge guerft abgebruckt bei ben Werken Platons, in ber Abiner Ansg. (1513.) n. f. w. Dann am besten bearbeitet von J. Fr. Aifder. Lips. 4753. 1766. 1786., und Misn. 1788. 8. (bei welcher Ausgabe feboch bie Roten fehlen). Eine neue Recenfion gab A. Bodh:

Simonis Socratici dialogg. etc. Heidelb. 1810. 8.; eine beutsche Uebersetzung R. Pfaff (Stuttgart 1827. in den Griech. Profait. Rr. XXIII.) mit einer lefenswerthen Einleitung. Bgl. außerdem über Person des Aeschines und

lesenswerthen Einleitung. Bgl. außerdem über Person des Aeschines und Schriften Fabric. Bibl. Gr. II, p. 691 ff. und Meiners in den Commentt. Societ. Goett. (1782.) Vol. V. T. V. p. 45 ff. [B.]

Aeschines (Asoziens) der Redner, gleichfalls aus Aithen, von niedriger Abfunft, war geboren 389 v. Chr. (minder richtig Passow und Andere 393). Nachdem er mit Mühe und wie es scheint, nicht auf rechtem Wege zum Bürgerrechte gelangt war, trat er als Grammatens oder Schreiber in die Dienste des Aristophon, eines der angesehenken Redner und Staatsmänner jener Zeit zu Athen, und darauf in gleicher Eigenschaft in die des Eubulos, eines der namhastetesen Führer der democratischen Partei, dessen politische Ansichten fortan Aeschines theilte. Indes verließ er auch diese Stelle, durch die er immerhin mit dem attisschen Recht und mit der Staatsversassung genauer bekannt geworden war: iden Recht und mit ber Staatsverfaffung genauer betannt geworden war; er trat, begunftigt burch feine porzügliche Stimme, als Schaufpieler öffentlich auf, jedoch mit so geringem Erfolg, baß er alsbald die Bubne ver-ließ und als Soldat tapfer in der Schlacht bei Mantinea (363 v. Chr.), fo wie fpater (348) bei Lamyna gegen bie Macedonier mitfocht, and, ba er mit ungewöhnlicher Schnelle bie Siegesbotschaft nach Athen bracht hatte, mit ber Ehre bes golbenen Kranzes belohnt warb. Aefchines war inzwischen zu Athen, brei Jahre früher als Demofibenes, als offenlicher Rebner aufgetreten, wozu ihm die Natur ganz besondere Gaben verlieben hatte, und so sehen wir ihn mit Demosthenes bei der Gesandtschaft, welche wegen Unterhandlung des Friedens (347) an Philipp, den König von Macedonien geschieft wurde. Befanntlich ward der Athenischen Befandtichaft eine febr ehrenvolle Aufnahme von Seiten Philipps gu Theil; bei biefer Belegenheit icheint Aefdines von bem ichlauen Dacebonier gewonnen und in seine Interessen gezogen worden zu seyn, womit zugleich der Anfang der Feindschaft mit Demosthenes beginnt, die eng verknüpft mit der politischen Lage Athens an den Namen beider Manner bas Schidfal Athens und bie Beschichte ber bamaligen Ereigniffe getnupft hat. Wir führen daraus nur dasjenige an, was zur Burdigung ber Perfon bes Aefchines und zur Einsicht in seine politische und rednerische Birt-samkeit nothwendig ift. Raum war nemlich Aeschines von einer zweiten Gefandtschaft an Philipp, welche ben abgeschloffenen Frieden beschworen follte, aber burch ihren Berzug auf ber hinreise die eroberungesuchtigen Plane Philipps begunftigt hatte, nach Athen zuruckgekommen, so traten Demosthenes und Timarchus mit einer Rlage bes Sochverraths gegen Aeschines auf, ber aber burch eine Gegenklage gegen Timarchus, wegen feines fitt-lichen Lebenswandels, wodurch er sich das Recht, vor bem Bolke zu reden, verwirft, biefe Rlage und bamit bie ibm brobenbe Gefahr ju befeitigen wußte (345). Aeschines trug burch biese Rebe, bie wir noch besiten, bie uns übrigens einen traurigen Blid in die so sehr gesunkene Sittlichkeit Athens werfen läßt, einen glanzenden Sieg davon; auch die Athenienser bequemten sich jur Rube, ungeachtet ber Mahnungen bes Demofthenes. Balb barauf finden wir den Aefchines als Pylagoren bei der attischen Ge-fandtschaft zu der Versammlung der Amphitiponen, wo dem Konig Philipp fo große Ehren zuerkannt wurden. In Athen herrichte zwar Rube, aber Aefdines und Demosthenes standen fich aufs Feindseligfte, als die Saupter und Führer von zwei Parteien, Die ganz Athen, ja ganz Griechenland theilten, gegenüber. Diefe Feindschaft tam zu bem offensten Ausbruch, als im Jahre 343 v. Chr. Demosthenes ihm von Neuem den früheren Berrath bei der zweiten Gesandtschaft an Philipp vorwarf, worauf Aeschines in einer eigenen Bertheibigungs - ober Rechtfertigungsfdrift, bie wir poch befigen, antwortete. Es ift bief bie Rebe negi nagangeoßeiac, big aber nicht gesprochen, sondern nur als Gegenschrift auf die Rlage bes

Demosthenes abgefast und ausgegeben wurde. Der Erfolg biefes Streites und beffen endlicher Ausgang ift nicht befannt, wohl aber ift es gewiß, buf Aefchines, als Gegner bes Demosthenes, im Interesse ber macebo-nichen Politit bei jeder Gelegenheit auftrat und in diesem Sinne wirfend, als Pylagore zu Delphi im J. 340 v. Ehr. den zweiten heiligen Krieg gegen Lotris veranlaßte, in Folge bessen Philipp an der Spige eines heeres von 30,000 Mann, zum Oberfeldherrn erwählt (339), verheerend ider Lotris, selbst gegen Athen rüdte, wo zum letten Mal der alte Virgerstun, durch Demosthenes Reden entstammt, rühmlichst erwachte. Aber die Schlacht bei Charonea entschied das Schickla Athens und Griedenlands; der Sieger beobachtete rühmliche Mäßigung und Schonung gegen Athen, wo Aeschines vergeblich bas Bolt gegen Demofthenes aufgureizen suchte, bem ber ehrenvolle Auftrag zu Theil ward, auf bie bei Charonea Gefallenen bie Leichenrede ju halten. Aefchines tonnte, um neue Anszeichnungen feines Gegners zu verhüten, nichts weiter thun, als gegen ben Riefiphon, welcher ben Untrag gestellt hatte, bem Demosthenes jum gobn fur feine bem Baterland geleifteten Dienste von Staatswegen bie Auszeichnung einer golbenen Krone zuzuerfennen, mit einer Rlage aufantreten (338), die aber erft acht Jahre später (330), als burch ben Tob Philipps und die Siege Alexanders wohl Manches in ben politischen Berbaltniffen fich geandert hatte, verhandelt murbe. Bir befigen noch Diese Rede des Aeschines (xorà Kenosportos), die in ihrer Anlage allerbings barauf berechnet war, ben gangen Ginflug und bas politische Anse-ben bes Demosthenes zu fturgen, und bie auch als ein Meisterftud ber Berebfamteit betrachtet murbe. Aber Demoftbenes trat mit ber berühmten Rebe für die Krone auf und errang den Sieg; Aleschines mußte fich felbft als befiegt erkennen; er verließ alsbalb Athen und begab fich , von Demostheues mit bem nöthigen Geld zur Reise unterstütt, nach Kleinasien, und von da auf die Rachricht von Alexanders Tode (324), nach Rhodus, wo er eine in der Folge so berähmt gewordene Rednerschule stiftete, die swifden ber ftrengen, verstandesmäßigen attifchen Beredfamteit und ber weichlichen, mehr auf Affecte und Leibenschaften berechneten affatischen eine gludliche Mitte gu bewahren wußte, aus ber fpater fo manche beruhmte Redner hervorgegangen find, ja in gewiffer hinficht fogar Cicero, ber feine Achtung auch barin bewies, baß er bie beiden Reben bes Acfchi-nes und Demosthenes ins Lateinische überfeste; von welcher Ueberfegung uns bekanntlich nur noch bie Borrebe, ale eine eigene Schrift mit bem Eitel: De optimo genere oratorum erhalten ift. Bon da begab er fich frater nach Samos, wo er 314 v. Chr. ftarb. Obwohl Aefchines öftere gesprochen hat, fo find doch außer den drei bereits erwähnten Reden teine andern von ihm fdriftlich aufgezeichnet worben. Man bezeichnete fie, wie Photius (Bibl. Cod. LXI) bemertt, mit bem Ramen ber Grazien, fo wie bie nenn Briefe beffelben mit bem Ramen ber Mufen. Es finb biefe Briefe jest nicht mehr vorhanden; benn die unter Aefchines Namen vorhandenen zwölf Briefe find jest so ziemlich allgemein, aus histo-nichen und andern Gründen für unacht erkannt, und verrathen benselben sephistischen Ursprung wie die Briefe des Plato, Sofrates u. A. Aeschimes theilt mit Demosthenes ben Ruhm des größten Redners feiner Zeit; mb wenn er diesem in wohl burchbachter Anlage, so wie in ber gediegenen Behandlung und Ausführung bes Gegenstandes ungleich ift, wenn im die bobere sittliche Haltung und das liebergewicht, bas biefe seinem Gegner verlieb, abgeht, fo zeichnet ibn boch eine ungemeine Leichtigfeit und Gewandheit bes Ausbruckes, eine lichtvolle und burch ihre Anmuth felbft bahinreißende Darftellung aus; Aefdines gab fich bei feinem natürlichen Talent bem Augenblick bin, und wird felbst als Erfinder bes Aus bem Stegreif Rebens betrachtet. Die Reben bes Aefdines erschienen merst gebruckt in des Asous Manutius Collect. Rhett. Graec, 1513. fol.,

bann (fammt ben Briefen) mit ber lateinischen lleberfetzung und ben Roben von hier. Wolf 1572. u. 1604. fol., mit Wolfs, Taylors, Marklands u. A. Noten in ben Oratt. Graec. von Reiske, T. III, und IV, Lips. 1771. 8. in einem berichtigteren Texte von F. H. Bremi, Turici 1823. IIVol. 8.3 einen nach breizehn Handschriften verbefferten Text ber Reben gab F. Beller in Oratorr. Attico. T. III. (Oxon. 1822. 8.). Eine besondere Amserte Contact ben Robe. gabe bes Tertes ber Rebe in Ctesiphont. besorgten Bunderlich, Gotting. 1810. 8., und F. Better, Hal. 1815. 8.; eine beutsche liebersetung ber Reben und Briefe gab Bremi, Stuttgart 1828. (Griechische Profaster Rr. XLI ff.) in drei Banden. Ueber die Person und Schriften bes Aefchines f. den Auffat von R. Batry in den Mem. de l'Acad. des Inscrpt. T. XIV, von Paffow in Ersch und Gruber Encyclop. II, p. 73 ff., vergl. mit Bestermann Gesch. d. Griech. Beredsankeit §. 58. 59., und Fabric. Bibl. Gr. II, p. 850 ff. Eydemann Diss. de Aeschinis orat. in Timarch. Lugdun. Bat. 1822. 8. [B.] Lugdun. Bat. 1822. 8. [B.]
Acochimes, aus Reapel, nach Diog. Laert. II, 64. Schüler bes Rarneades und ein Lehrer ber neuen Mademie zu Athen. [Hh.]

Manner dieses Namens genannt, von welchen ber eine aus Samos (Athem. VII, p. 296 f. VIII, p. 335, c.), der andere aus Mitylene war (Susb. s. v. Tzeh. Chiliad. VIII, 406. ad Lycophron. 688.), und Einige sind daher geneigt, diese Männer auch wirklich als verschieden anzunehmen. Doch da Athendos den Samier einen Iappononog nennt und Tzehes in den Chiliaben von dem Mitplender Jamben anführt; ba ferner Athendos und Tzehes Choliamben von bem Samier und Mitplender anführen, fo balt Nate (Chooril. p. 192.) beibe für biefelbe Perfon. Er war mahricheinlich ans Samos und vertheibigte mit ans biesem Grunde bie Samierin Phi-lanis gegen die Anschuldigungen des Rhetor Polyfrates (Athen. p. 335.). Er war ein Freund von Aristoteles und Begleiter Alexanders. Außer ben Jamben und Choliamben verfaßte er heroische Gebichte und Ephemeriben

in bactylischem Herameter. S. Näte l. l. S. 191-194. [M.]

Aosehrion, ein Arzt aus Pergamos, ber im zweiten Jahrhundert
n. Ehr. lebte und von Galen. (de facult. simpl. IX, p. 147.) als sein
kandsmann, Lehrer und erschreuer Greis genannt wird. Dort findet sich
auch ein Mittel von ihm angegeben. [M.]

Acschylus (Aloxolos), bes Euphorion Sohn, war geboren, wie jest nicht mehr gezweifelt werben kann, Olymp. 63, 4. ober 525 v. Chr. zu Elensis, und nahm, gleich feinen Brüdern Amynias und Cynägirus (f. Herod. VI, 114. nebst uns. Note) tapfern Antheil an dem Befreiungs-kampfe Griechenlands, da er bei Marathon, Salamis und Plata mitfocht. Später begab er sich von Athen nach Sicilien, wo er anch 456 v. Ehr. ftarb und zu Gela beigefest warb, wie die Grabferift bezeugt (f. Brunt. Anal. II, p. 251.). Genau die Zeit diefer Banberung nach Sicilien anzugeben, durfte eben so schwierig senn als die Angabe ber Grunde, welche diesen Zug veranlaßt, zumal da die Nachrichten ber Alten barüber zum Theil mit einander in Biderfpruch fteben. Man hat befhalb eine boppelte Reife bes Aefchylus nach Sicilien annehmen wollen, bie erste Dlymp. 76, 1. an den Hof bes Hiero, der Dichter und Musiker um fich versammelt hatte, die zweite Olymp. 77, 4. angeblich in Folge des Sieges, den Sopholles in der Tragodie über ihn errungen hatte, oder auch aus politifden Rudfichten, die ben ber Demotratie abgeneigten Dichter veranlaffen konnten, zum zweiten Mal aus feiner Heimath nach Sicilien zu wandern, bessen reiche Handelsstädte damals in einem lebhaften Bertehr mit dem Mutterlande ftanden. Ueber die Bildung des Aleschylus wisen wir mit Bestimmtheit nur dieß anzugeben, daß er philosophisch burch und burch gebilbet war, er war ein Aubanger ber Lehre bes Pytha. goras und eingeweiht in die reinere Lehre ber Mufterien, fuchte er biefe

scht in feinen Dichtungen in Anwendung zu bringen; daher bie Anklage der Gottlofigfeit (aosificia), die er fich burch Entweihung ber Myfterien der vielmehr burch beren Beröffentlichung jugezogen, infofern er Lebren mb Bilder ber Dyfterien auf Die Bubne gebracht; wobei er taum bem Umvillen bes Bolles, wie ergablt wird, entgeben fonnte, und feine Lossprechung nur ber Rudficht auf seine früheren Berbienfte verbautte (vgl. Aelian. Var. Hist. V, 19. Aristotel. Ethic. ad Nicomach. III, 1. mit ben Auslegern). Nabere Rachrichten über Leben und Wirfen bes Dichters fehlen und. — Aefchylus tann in mehr als einer hinficht ber Begrunber ber attifchen Tragodie, die in Sophofles bann ihre Bollenbung erhielt, Bas vor ihm burch Thespis und Andere geschehen mar, genaunt werden. tann nur als unvolltommener, rober Berfuch fcenifcher Darftellungen betrachtet werben. Lieber, burch einen Berein ober Chor an ben großen Gotterfeften vorgetragen und burch bas Auftreten eines Schaufpielers unterbroden, auch mit scenischer Darftellung begleitet, bilbeten die Grundlage beffen, mas Aefchylus ju einem Drama, zu einer Tragobie erhob. vermehrte die Sandlung ober vielmehr er fuchte fie in bie Burbe eines Saupttheils einzusegen, indem er ben Bortrag ber Schauspieler mit ben Liebern bes Chors in eine innige Berbindung ju bem Gangen Giner Sandlung zu bringen suchte, er führte einen zweiten Hauptschauspieler ein (devregaywredenic), und ward bamit Schöpfer bes bramatifchen Dialogs, ber freilich bei ibm immer noch in feiner erften Entwidlung erfcheint, und erft burch Sophokles, der einen dritten Schanspieler (τριταγωνιστής) hinzu-fügte, feine größere Ausbildung und Bervollkommung erhielt; anderer-seits ward der Cho auf eine bestimmte Anzahl von Gliedern, vierzehn bis funfgebn, befdrantt; aber, um ben Glang bes Auftretens ju erhoben, mit prachtvoller Rleibung ausgestattet, überhaupt ber gangen Bubne eine wurdige , bem Begenftanbe des Drama's entsprechenbe, außere Ginrichtung gegeben. Bermunbern barf es uns aber nicht, wenn unter folden Berhaltniffen im Gangen bas epische Element eben fo wohl wie andererfeits bas lyrifche in ben Tragobien bes Aefchylus oft felbst noch in bem Grade vorherrscht, daß die Handlung fast ganz in den hintergrund tritt ober doch bocht einfach ist, den größesten Theil des Studes aber entweder Erzählungen epischer Art oder lyrische Gesange, durch den Chor vorgetragen, einnehmen. Der Plan und die Unlage ber Stude ift eben fo einfach, wie die Ansführung; aber eine eigene Burbe und Erhabenheit ift über bas Gange verbreitet; in allen Schilberungen zeigt fich eine farte, fraftige Seele, überall waltet bas Ungemeine und Erhabene, bas fich oft zum Furchtbaren und Schrecklichen fteigert, por; und biefe Erhabenheit bilbet ben Charafter ber Dramen bes Aeschylus, die uns eine tiefere, symbolische Beziehung, die ihnen Allen zum Grunde liegt, erkennen laffen. Es ift dies ber Kampf, ben die Freiheit des Menschen mit ber Rothwendigfeit bes Schickfals zu bestehen hat, in bem fie aber unter-liegt und unterliegen muß; benn biefe Schickfalsmacht ift nicht blos außere Raturnothwendigfeit, fondern es ift bie unendliche, jenfeits der finnlichen Belt und ihrer Erscheinungen und Kräfte, die in den Bolksgöttern bypokafirt erscheinen, liegende unendliche, unergrundliche göttliche Macht, die berum felbst über die Götterwelt, die ihrem Billen sich fügen ober ihn mu vollstrecken muß, hinausgeht, beren Anersennung aber den Menschen von jeder Bermessenheit, über die Grenzen seines irdischen Dasenns und über bas Daaß feiner irbifden Krafte hinausgehen und ju bem Göttlichen fich erbeben zu wollen, juruchalten und zu bemuthiger Anerkennung und Selbstverlaugnung führen foll. Neben biefer höheren religiöfen Tenbenz erbliden wir aber auch eine andere, mehr politische Richtung; in sofern feine Dramen zugleich bestimmt find, bas Nationalgefühl des in dem fiegreichen Rampfe mit ber perfischen Uebermacht erftartten und fur feine Freibeit begeifterten Bolles zu beben und zu verherrlichen; am bentlichken

tritt bieß in ben Perfern hervor: in welchem Stud ber Dichter feiner Mitburgern bie Schilberung ber glanzenben Siege, bie fie errungen, an bem Munbe ber Befiegten entwirft und bamit zugleich die Berberrlichun Athens und ben Triumph ber geretteten griechischen Freiheit auf ein abnliche Beife feiert, wie herobotus, an welchen innige Beiftesverwandt fcaft ben Dicter knupft, in feinem unfterblichen Geschichtswerke. — Diefer Liefe ber Gebanten und biefer Erhabenheit, die wir als ben vor herrichenben Charafter ber Dramen bes Aefchylus bezeichnet haben, ent spricht selbst die gesteigerte Sprache und eine Ausbrucksweise, die gan ben Charafter bes Granbiofen hat und mit ber Tiefe ber Gebanten, Die fie auch in Borten barguftellen fucht, gleichfam ringt. Daber mert. wurdige Jufammenfenungen in Morten, großartige Bilber, und eine Forn ber Sprache, Die weniger ben Charafter bes Anmuthigen, als bes Unge meinen und Seltfamen, bes Schroffen und Erftaunenswerthen an fich trag und felbft bie und ba bie Leichtigfeit ber Auffaffung erschwert ober Dun kelheit verursacht. Bgl. Duintil. Inst. Orat. X, 1. S. 66.: Tragoedia primus in lucem Aeschylus protulit, sublimis et gravis et grandiloquu saepe usque ad vitium, sed rudis in plerisque et incompositus. — Di Rahl ber Dramen, die Aefchylus gedichtet haben foll, wird bald au flebenzig, bald auf neunzig angegeben; es mogen wohl von fast flebenzig Studen einzelne, meift nicht febr beträchtliche Bruchftude vorhanden feyn welche fich jest im funften Banbe ber Ausgabe von Schut gufammenge ftellt finden; auch weisen mehrere Nachrichten und Anführungen auf Ele gieen des Aefchylus hin, die aber gleichfalls nicht mehr vorhanden fub Erhalten haben fich nur noch fleben Stude; drei berfelben: Agamemuon bie Choöphoren und bie Eumeniben bilben gusammen Gine Erilogie, bie einzige, bie aus bem Alterthum auf uns gefommen ift; bas erfte Stuc ftellt uns die Ermordung bes von Eroja beimtehrenden Agamemnon burd feine Gattin Klytamnestra mit ihrem Bublen bar; bas zweite bie Rache welche ber Sohn Dreftes an ber Mutter nimmt; bas britte bie Unruh bes Sohnes, ber zwar Gerechtigfeit geubt, aber bie Mutter ermorbet bie Subnung beffelben und bas Ausgleichen bes gewaltigen und forect lichen Zwiftes. So umfaffen biefe brei Stude bas Ganze Einer großer handlung, bie fich in brei einzelne Abschnitte, bie eine gewiffe Beziehung zu einander haben, theilt. Daß die übrigen Stude des Aefchylus, sowoh die noch vorbandenen, wie die verlorenen, zum großen Theil folden Tri logiep angehörten, wird fich nicht bezweifeln laffen; weshalb Belter ein Bufammenftellung und Orbnung ber einzelnen Stude bes Mefchylus nad folden Erilogien versucht hat; was bei bem Mangelnben und Ungenügen ben bes Inhalts biefer verlorenen Stude manches Gewagte und boch Muthmaßliche enthalt, auch barum theilweise von G. hermann u. Ander bestritten worden ift (f. Belter: bie Aefchyleische Trilogie Prometheus 20 Darmftabt 1824. 8. nebft bem Nachtrag, Frankfurt a. M. 1826.); fo gebort allerdings ber gefeffelte Prometheus, unftreitig eine ber tieffinnigften und großartigften Poefien bes gangen Beibenthums einer Erilogie an, ju wel der als erftes Stud ber fenerranbenbe Promethens und als Solufftuc ber entfeffelte Prometheus geborte, und welche bemnach bas Gange ber Promethensmythus vereinigte. Leider ift uns ber Inhalt ber beiden ver lorenen Stude, die selbst Nachbildung auf der römischen Buhne durch einen Attins u. A. fanden, nur aus vereinzelten Bruchstüden bekannt Anch die Schutzenossinnen (Inerides) gehörten wahrscheinlich einer solcher Trilogie an, ja vielleicht felbst die sieben gegen Theben und die Perfer zwei Oramen, in denen ein triegerischer Geist weht, weshalb man school im Alterthum bemerkte, Ares, der Kriegsgott, nicht Dionysos, der Gotter tragsischen Poeise, habe sie dem Dichter eingegeben; velbe haben auch einen mehr epischen als bramatischen Charafter, und laffen uns auch von biefer Seite bas Wort bes großen Dichters verfteben: er gebe nur bi

Bookn mb Stude (renary) von ber großen Mahlzeit bes Homerus; vol Men. VIII, 18. p. 347 E. F. Die Alexandrinischen Aritiser, welche de Aspilus in den Ranon der tragischen Dichter aufgenommen hatten, went stwif eben fo febr, wie fie bieß bei andern Dichtern gethan haben, hemit, burd gelehrte Erörterungen bas Berftanbuig bes Dichters gu fitten und feine Berte fo ber Rachwelt zu überliefern. Leiber ift aber be befen Bemuhungen Alexanbrinifder Gelehrfamteit um Mefchylus nur f Beniges in ben vorbandenen Scholien, Die zuerft Robortellus (Venet. id.) fammelte, und bie fich jest vollständiger und berichtigter nach buller im vierten Banbe ber Schut'ichen Ausgabe finden, auf uns gelounen, und felbft Diefes durchaus nicht von bem Berth und von ber Bentung, welche z. B. ben Scholien zu Pindar, Sophofles, Aristo-pans n. A. zufommt. Die erste gebruckte Ausgabe ber Eragöbien bes Atspite (Venetiis in nedibus Aldi 1518. 8.) gibt ben Text noch nicht wandlie; bieß geschab erft in ben nachfolgenben Ausgaben von Turnebid (Par. 1552. 8.), Robortellus (f. oben), insbesondere in ber burch beins Bictorius beforgten, bei Henricus Stephanus (Par. 1557. 4.) erfoinenen Ausgabe. Unter ben nachfolgenden Musgaben nennen wir bie mit in lateinischen Uebersetzung, ben griechischen Scholien und einem erlanden Commentar (ber freilich noch Manches übrig läßt) ausgestatitt Berbeitung von Thomas Stanley (Londin. 1663. fol.), wiederholt in Enigem verandert von Cornel. be Paw (Hagae Comit. 1745. 4.) mb mi Einigem vermehrt, in der Prachtansgabe von S. Buttler (Can-lang 1999 ff. 8.). Daß bei fo geringen Borarbeiten die in den drei rien Binden, welche den griechischen Text und die Anmerkungen ent-baine, brimal aufgelegte Ausgabe von C. G. Schüt (Halae 1782–1809) an be teiline bes Aefchylus vielfach einwirfte, wird auch bei manchen Ranth, umentlich bes Commentars, nicht überfeben werben burfen. Men buifs if Bellaners Ausgabe (Lips. 1823. 8.), an welche fich ber nach forfons Recension revidirte Textesabbrud von 2B. Dinborf (Lips. 1827. 8.) selieft, fo wie die nenen Bearbeitungen von Fr. Gr. Bothe (Lips. 1831. II Vol. 8.) mit einem Commentar, und von R. H. Clausen (Lod. 1832. 8. bis jest 2 Theile), ebenfalls mit einem Commentar. linter den Bearbeitungen einzelner Stude find Die von Blomfield erfchie-ten Ausgaben bes Agamemnon, ber Sieb. gegen Theb., Perf. Prometh. Manfor. (Cantabrig. 1810 ff. 8., nachgebrudt Lips. 1819 ff. 8.) befonbei begen des Gloffariums zu beachten; ferner die von Schwenk (Sieb. Bonn. Leb. Traject. 1818. 8. Choephor. ibid. 1819. Eumenib. Bonn. Eumenid. Bonn. (8), die Perfer von Lange und Pinzger (Berolin. 1825. 8.). denertungen und beutscher Uebersehung begleitete Bearbeitung ber burch D. Müller (Götting. 1833. 4.) hat bekanntlich mehrere Grifche's und Hermanns bervorgerusen (s. Wiener Jahrb. killy. und besonders Leipz. 1835. 8.). S. auch mehrere Programme in bessen Opusco. Acadd. und Apparat. exeget. in Aeschyli Hal. 1832. Il Vol. 8. Außer einigen Uebersetzungen einzelner hal. 1832. II vol. 3. super einigen Ganze die llebersesungen b. Bof (Heibelb. 1826.) und Oropfen (Berlin 1835.) zu bemerken. Recholus im Allgemeinen f. Fabric. Bibl. Gr. II, p. 164 ff. F. Jan ben Rachträgen zu Sulzers Theorie 2c. II, p. 391 ff. F. C. De Aeschyli Vila et fabb. Havn. 1814. 8. G. Blümner: Ueber bes Schickfals in ben Tragöb. bes Aefchylus. Leipz. 1814. 8. Soliegel Gesch. b. bramat. Poesie im 1sten Bbe. [B.]

Schylms, HISXVLOS geschrieben, Basenmaler, s. Catalogo di

Michita del Princ. di Canino Nr. 558 [W.]

Malamus (Aes-Aeres), eine ber Munggottheiten ber Romer, Me Argentinus, Aug. do civ. Dei IV, 21. [H.] Amalaman (Aondonios), der Gott der Heilfunde. Ju Beziehung

auf feine Benealogie finben fich bei ben Griechen verschiebene Rachrichten. Rach einigen ift er Sohn bes Apollo und ber Coronis, Tochter bes theffalifchen Fürften Phlegyas. Babrend aber Coronis mit Mesculap fowanger war, überließ fie fich zugleich bem Arcadier Ichys. Apollo, bavon burch ben Raben , feinen beiligen Bogel , benachrichtigt , Schol. Apoll. Rhod. I, 1049. (nach Pind. Pyth. III, 29. (50) ff. weiß er es als allwiffender Gott), läßt die Coronis durch seine Schwester Diana (Artemis) tödten, oder tödtet sie seine burch seine Schwester Diana (Artemis) tödten, oder tödtet sie selbst, nehst dem Jschys. Als Coronis verdrannt wurde, rettet Apollo (nach Paus. II, 26, 5. durch Mercurius) das Kind ans dem Flammen, und bringt es zu Chiron, von welchem es in der Heistunde unterrichtet wird. Pind. a. a. D. Apollod. III, 10, 3. Orid Met. II, 600. Hyg. F. 202. Poet. Astron. II, 40. Paus. a. a. D. Während Pindax als ben Schauplat biefer Geschichte Laceria in Theffalien nennt, weist eine andere Nachricht auf den Peloponnes bin. Als nemlich Phlegyas, einer ber tapferften Heracliben, in ben Peloponnes jog, gebar feine Tochter Coronis, die bisber ihre Schwangerschaft von Apollo verheimlicht hatte, im Gebiet ber Epidaurier einen Rnaben, ben fie am Berge Titthion ausfeste, wo ibn eine Biege faugte. hier fand ber hirte Arefthanas ben Anaben, von bem, ale er ibn ergreifen wollte, himmlifcher Glang ausftromte. Balb auch verbreitete fich ber Auf feiner wunderbaren Beilungen burch bas gange gand. Pauf. II, 26, 4. Rach biefer Sage ift Epibaurus bas Stammland bes Mesculap, während nach einer anbern Sage Deffenien fich diese Ehre zuschreibt. Rach ihr ist Aesculap der Sohn des Apollo und der Arstnoë, Tochter des Leucippus, Paus. II, 26, 6., und in der messenischen Stadt Tricca geboren, Paus. IV, 3, 2. Als aber zwischen den Messeniern und Epidauriern über Abstammung und Gedurtsort des Aesculap Streit entstund, und bie Deffenier fich an bas Dratel von Delphi wandton, entichieb biefes für bie Epidaurier und für bie Abstammung von Coronis. Pauf. II, 26, 6. In der Erzählung von der Erziehung des Aesculap bei Chiron stimmen die meisten Rachrichten überein; so Apollod. a. a. D. Pind. Pyth. III, 45. (80.), und weil er von biesem auch in ber Jagb unterrichtet wurde, so laffen ihn Ginige auch an ber calpbonischen Jagb Theil nebmen. Sog. F. 173. Befonbers berühmt aber ift er bei ben Alten als Biebererweder von Lobten, wovon mehrere Beispiele bei Apollob. a. a. D. und Schol. Pind. Pyth. III, 56 (96) angeführt werben. In Beziehung auf bie Art, wie bieß geschehen, sagt Apollobor, baß er von Minerva bas aus ben Abern ber Gorgo gestoffene Blut erhalten habe, wovon er bas aus ben linten Blutabern gefioffene gum Berberben, bas aus ben rechten gum Bieberermeden ber Menichen anwandte. Spin bagegen Poet Astron. II, 14. berichtet: Ale Mesculap, um ben Glaufus, bes Minos Gobn, ju erweden, in einem geheimen Gemache verschloffen mar, tam eine Schlange und mand an bem Stabe, ben er in ber Sand hielt, sich empor. Nachdem Aesculap biefe getöbtet, troch eine andere Schlange herbei, und legte ein Rrant auf das haupt ber Getöbteten, worauf biese wieder ins Leben guruckkehrte. Dieses Kraut nun ergriff Aesculap und brachte dadurch den Glaukus wieder ins Leben; aber gerade diese That brachte ihm Berberben; denn Jupiter fürchtete, die Menschen möchten burch Ausbreitung ber heilfunde fich gegenseitig vom Tobe retten, und erschlug ihn mit bem Blibe, Apoll. a. a. D., was er nach Diob. IV, 71. auf die Rlage Plutons that, bas - wenig Tobte mehr in die Unterwelt tommen. Dieg find bie hauptfachlichsten Mythen, die sich an ben Namen Aesculaps anschließen, dessen Berehrung sich über ganz Griechenland verbreitete. Wann diese aber begonnen, wie und woher Name und Berehrung abzuleiten sei, darüber find die Meinungen sehr verschieben. Homer rühmt, ohne seiner Abstammung zu gedenken, in einigen Stellen ben trefflichen Arzt Chaismo large.) Aesculap, z. B. Il. XI, 518. bessen Sohne Machan dans der der Merzete enlap, z. B. Il. XI, 518. bessen Sohne Machan der der der Regelenten. bes griechischen heeres finb, und theils ans bem bien angeführten

Digitized by Google

Bimorte, bas nicht von Göttern gebraucht, theile barans, bag ber Götterthe Paeon ohne Berbindung mit Aesculap angeführt wird, hat man ge= folgen, daß bei Somer Mesculap als gewöhnlicher Menfch galt, und mo feine gottliche Berehrung genoffen babe. Hebereinftimment mit biefer homerischen Anficht halten nun Ginige den Aesculap für eine wirkliche, hibrifche Person, beren Lebensumstände mythisch erzählt werben, und af ben auswärtige Sagen, namentlich die phonicifchen von Esmun angeweidet worden sepen. Go g. B. Rurt-Sprengel Geschichte ber Medicin, 1. 5. 181. Eine andere Bahn hat Sickler in seiner Schrift: Hieroglypen im Drythus bes Aesculapins, eingeschlagen, indem er bie verfchie-benen, im Drythus vortommenben Ramen, bie Joentität ber phonicischen mb bebraifchen Sprache vorausgesett, aus letterer zu erklaren und auf bu ju Grunde liegenden Begriffe jurudzufommen fucht. Als Refultat ergibt fich ihm: Aesculap ift die vorzäglich in warmsprudelnden Onellen fic aufernde Gefundheiteluft, bie von ber Sonne ausgeht, und mit bem Gewäffer ber Sochgebirge fich verbindet. (Das Rähere, auch über bie Emlarung feiner Attribute, f. in ber Schrift felbft ober in bem Auszuge in Erich und Gruber Encyclopabie: Art. Asclepius.) Wie in biefer Dentung ber Rame symbolisch erscheint, und Sictler besonders barin seinen Sharffun zu zeigen suchte, daß er alle Attribute und die ganze Genea-logie des Gottes in seinen Rreis zog, so wurde auch schon früher eine spubolifige Erklärung versucht, die sich nur mehr an Gin Hauptattribut bes Gottes, nemlich bie Schlange, anschloß. Go weist Böttiger ("bie balleringenden Götter" im Journal bes Lurus und ber Mobe, Jahrgang 1803. St. 1. S. 1-30) auf bie berühmte agyptische Seilschlange, Die Aneph. ober Ruuph-Schlange bin, aus beren Berehrung, wie fie im Fetifchismus flattfand, und aus beren Symbol fich erft nach und nach ein personificutes Gotterbild gestaltet habe. personificirtes Gotterbild gestaltet habe. Die Knuph-Schlange wurde ben Griechen jum Ayaboduiuws (über die Ibentität beiber cf. Jablonefi: Panth. Aegypt. T. I, p. 87 sq.), und die wohlthätige Naturfraft ift in ber Endfplbe des Bortes 'Aoulynios, indem ynios mild, gutig bezeichnet, angedeutet; auch Creuzer in feinen Untersuchungen über ben Mythus bes Mesculap bringt biefen in besonders nabe Beziehung mit bem bereits genannten Comun. Der phonicische Urgott Spopt zeugte neben ben feben Rabiren einen achten Sohn Esmun, ber gewöhnlich Aesculap genannt with, Eufeb. Praop. Ev. I, 10., beffen Befchreibung auf Die Grundbegriffe Bener, himmelemarme, Lebensquelle, gurudführt, womit übereinftimmt, was Pauf. VII, 23, 6. ergählt, daß ein Phonicier bem Paufanias fagt, and bei ihnen gelte Apoll fur ben Bater Mesculaps, und letterer bebeute nichts, als die gesundmachende Luft, welche von Apollo, ber Jahres-Sonne, diese Eigenschaft erhalte. Erenzer II, 148. 336. Deswegen hat Apollo bei ben Griechen einen Gobn Jemenios, welcher eben von jenem Minicifchen Esmun abzuleiten ift. Pauf. IX, 10. Gleichwie alfo ber dentifch-phonicische Seilgott in Berbindung mit bem Sonnengotte ftebt, wie bie Rabiren in Zwerggeftalt abgebildet wurden, oder verhullt, wie in Agypten ber mit Schlangen umwundene beilige Raturfelch zu haus war, fo finden fich , fagt Crenger, auch alle biefe Beziehungen in Griechenland bei bem Gottersymbol bes Aesculap wieber. Rach allen griechischen, oben Ein, ber Sonne Bruder, querft gewohnt haben foll. Pauf. II, 11, 5. Bir finben ibn in Griechenland als Anaben, Pauf. VIII, 25, 6., unb in Binben und Leinwand eingehullt, Pauf. II, 11, 5., gang auf biefelbe Art, wie die Rabiren als Zwerge und in Einhüllungen bargestellt wurden. (Aut Sprengel I, S. 71.). Ans allen biefen Indicien wird der Schluß mf ben phonicisch-agyptischen Ursprung bieses Aesculap-Dienstes gezogen, wihrend von Andern, z. B. Kurt Sprengel, für mahrscheinlicher gefunden wird, daß diese gange Lehre vom berühmten Zanberlande Kolchis aus

Digitized by Google

über Lybien, Phrygien und Thrazien gleichmäßig fich über Griechenland, so wie Phonicien und Negypten verbreitet habe: eine Behauptung, bie barin ihre Begrundung finden foll (Kurt Sprengel I, S. 140 ff.), daß bie Rabiren fich ebenfo am Rautasus nachweisen laffen, daß in Samo-thrage ihre Heiligthumer im früheften Alterthum fich finden, daß Orpheus, bes Apollo Gohn, burch feine Seilungen und Lobtenerwedungen berühmt, Pauf. IX, 30, 3., aus Thrazien tam, und Abaris (f. b. Art.) als Arzt, Banberer und Bahrfager berühmt, als Syberboreer geschilbert wirb. — Benn nun auch Aesculap in fpaterer Zeit, so wie er in Epidaurus war, in schöner, mannlicher, bem Jupiter abulicher Gestalt abgebilbet wurde, so geht wohl aus manchen ber bisber beigebrachten Bemertungen bervor, baß biefes Götterfymbol erft nach und nach fich zu biefer ibeellen Bilbung erhob, und bie zwergartig-gnomenhafte Geftalt in einer bis zur Untenntlichteit bes Menschlichen gesteigerten Berhullung als bie ursprungliche angenommen werben muß, ba die Berhullung einerseits gang paffend bie geheimnifvolle Urt, mit welcher bie Beiltunde zuerft mehr als Dagie wirfte, andeutet, andererfeits die zwergartige Geftalt, wie fie die Alten fich bachten, ihre Analogie in der Art findet, wie z. B. auch anderewo bie Bollsphantafie fich bie Berggeister und Gnomen bentt, welche, als mit ben geheimen Kraften ber Natur vertraut, burchaus auch als wohlthatige Genien ericheinen. Als Ueberbleibfel ber alten Berbullung taun gelten, daß man später, als bereits Aesculap in schöner Gekalt abgebildet wurde, doch häufig neben ihm den Telesphorus in Anabengestalt, als seinen Genius sindet. Ereuzer II, S. 352. Was nun aber diesen bei den Pergamenern verehrten Telesphorus betrifft, so bemerkt Pausan. II, 11, 7., daß dieß derselbe sei, den man in Titane Enamerion und Alexanor, in Epibaurus Acefius nennt; lauter Ramen, welche, etymologifc betrachtet, nach Creuger in ber 3bee eines arztlichen Seilandes gusammentreffen, und einzelne Eigenschaften bes Grundwefens andeutenb, ju eigenen Personisicationen, ju Genien bes hauptgottes gemacht wurden, bie ibn umgeben, und gleichsam bie Urt und verschiebenen Seiten feines Birtens reprafentiren. Sieht man nun in biefen Perfonen verfchiebene Allegorien, fo zeigt fich bieß auch in ben Löchtern, welche bem Gotte beigegeben werben, in Spigiea, Aegle und Panacea, fo wie in feiner Gattin Epione. Ottfried Müller (Gefch. bellen. Stamme I, S. 199.) behauptet noch weiter, baf Mesculap, ben bie Phlegyer und Minyer verehrten, identisch mit Erophonius war, ber mit Asclepius-Attributen, namentlich ber Schlange, gu Lebabia in einer Sohle angebetet wurde. Pauf. IX, 39, 5. — Aesculapins hatte eine große Anzahl berühmter Tempel, zu Titane im Pelopounes, zu Triffa in Theffalien, auf ber Infel Cos, zu Megalopolis in Arcabien, ju Pergamus in Rleinasten und zu Epidaurus. Golche Tempel wurden als bie größten Beiligthumer angefeben, und ftanden gewöhnlich nicht in Städten, fonbern in beiligen Sainen, in ber Rabe von Quellen und Deilwassern, ober auf hohen Bergen, ba in diesen Tempelu nicht nur ber Gott verehrt wurde, sondern auch durch heilungen fortwährend seine Kraft außern sollte, und man beswegen gesunde Plate auslas. Plut. Quaest. Rom. 94. Epidaurus war besonders heilig, und im Bezirk bes Saines bafelbft burfte fein Kranter fterben und feine Frau niebertommen. Dauf. II, 27, 1. Gigenthumlich ift bei feiner Berehrung ber Schlangenbienft, wie ja anch bie Schlange als fein eigentlichftes und beftanbiges Symbol erscheint. Dben schon murbe auf die agyptische Annph-Schlange, ben griechischen Ayabodainor, hingewiesen, und mag nun bie Schlange bas ursprüngliche Symbol seyn, mit dem erst später ein heros oder Gott verbunden wurde, oder nicht, so ist jedenfalls ber Schlangendienst aufs innigste mit dem afrikanischen Fetischismus verwoben, und da die Schlangen als Sinnbild ber Klugheit und ber Berjungung galten, ba fie Beiltranter follten auffparen tonnen (Crenzer II, 358.), und burch ibre

Bidungen und Rreife ein zauberhaftes Ansehen gewannen, fo fpielen fie fin bei ben alteften Banberern und Befdmorern eine wichtige Rolle, mb venn in Beziehung auf ihre Lift bie Erzählung von ber Berführung ber com Menfchen burch eine Schlange nicht ohne Bebeutung ift, fo liefert fir ihre medicinische Burbigung bie Geschichte von ber Aufrichtung ber chernen Schlange in ber Bufte burch Mofes 4. Mof. 21, 8, einen werthvollen Beitrag, ba hieraus mit Recht auf bie Berehrung ber Schlangen un ihren Gebrauch, 3. B. bei Seilungen im Orient geschloffen werden lam; fo faud auch Serobot im ägyptischen Theben heilige, unschäbliche Splangen. Herob. II, 75. Aus Aelian. de natur anim. VI, 16. sehen wir, daß man im Alterthum ben Schlangen bas Bermögen bes Bahr-fagens zuschrieb, weil fie Beranberungen ber Luft vorher empfinden follten, und Melampus, einer ber alteften griechischen Geber, welcher nach berb. II, 49. mit Cabmus aus Phonicien fam, nach ben Anfichten Renerer aber ju ben Syperboreern gerechnet wirb, lernte feine Sebergabe von Solangen, Apollod. I, 9, 11., und beswegen wurden in Argos, wo De-lampus gelebt hatte, die Schlangen, als Lebrer ber Bahrfagertunft, gefont. Mel. 1. c. XII, 34. Außer bem oben Gefagten bat man auch noch abere Erflarungen für bie mebicinifche Beziehung ber Schlangen aufgefust, wie z. B. ben Umftand, baf man fie in Grotten finde, aus welchen Bellquellen entfpringen, fur beren Bachter fie galten; jedenfalls ift es der nach allem Diefem leicht erklärlich, nicht nur wie bie Schlange ein Hamptspindol Aesculaps wurde, sondern auch wie in seinen Tempeln Schlangen gehalten, Paus. II, 28., und als Mittel zur heilung benützt wurden. Bgl. über bas Rabere: Böttiger über die medicinische Schlangengautelei in Sprengel: Beitrage jur Gefch. b. Medicin, St. 2. G. 163. (Eine Abhandlung von A. F. Funt: de Nechusthane et Aesculapii serpente, Berol. 1827. war nicht zur Hand.) Außerdem wirkte der Gott befonbers and im Eraume, und baber bie fogenannten Incubationen in ben Tempeln Aesculaps, Pauf. I, 27, 2.; benn mahrend bes Schlafes erfcien Aesculap ober eine andere Gottheit und gab bem Kranten bas Beilmittel an, Jamblichne de myster. Aegypt. sect. III, c. 2. Ariftoph. Plut. 662 sq. Cic. de divin. II, 59., womit aufammenhäugt, daß in ben Tempeln Aceculaps Bilbfaulen bes Schlafes (endorn genannt), und bes Traumes funden. Pauf. II, 10, 2. Die Geheilten verliegen ben Tempel mist, ohne bem Gotte Opfer (befonders wurden ihm Sahne geopfert, Mat. Phaedon a. E.) zu bringen, und an einigen Orten, wie in Spidanme, in Ericca und Coe grub man bie Ramen ber Geheilten, ihre Rrantseit und die gebrauchten Heilmittel in Tafeln. Pauf. II, 27, 3. Strabo VIII, 6. Richt nur aber thaten Einzelne auf diese Art dem Gott iben Dant fund, fondern es wurden an ben Sauptorten feiner Berebrung eigene gefte ihm gefeiert, unter benen bas berühmtefte bas in Epidaurus - ri λουληπίσου — war, welches alle fünf Jahre ftattfand, wobei Rhap-feten und Confunftler in Bettstreiten ihre Runft versuchten, festliche Uminge und Bettkampfe gehalten wurden. Kurt-Sprengel Bb. I, S. 234. Ellit fich leicht benten, bag biefer fo allgemein und eifrig verehrte But vielfach abgebilbet wurbe. Bu Epibaurus ftanb feine Statue aus Ond und Elfenbein, von Thrafymedes verfertigt; ber Gott fist, in einer bub ben Stab (ber mit einer Schlange umwunden, anch sonft fein gesynten des Stades der Hauptatt dei seinem Feste war, Pseudo-Hippo-rates Kp. ad Abder. T. II. p. 904. ed. v. d. Lind.) auf einem Throne; die andere Hand halt er auf den Kopf einer Schlange; zu seinen Küßen statt ein Hund (Symbol ver Wachsamseit) Paus. II, 27, 2. In Sievon ich man ihn, von Casamis ebenfalls aus Gold und Elsendein gebildet, wie er in einer Hand den Stab, in der andern eine reise Pinie halt; fein Geficht war bartlos. Pauf. II, 10, 3. Sonft wurde er and als alterer Mann, mit einem Barte, ber bei ber Abbildung zu Titheren in Phocis zwei Fuß lang war, bargestellt. Pauf. X, 32, 8. Die ausgezeichnetsten griechischen Rünstler, Prariteles, Cephissobrus, verfertigten seine Bilbsaulen (Creuzer, II, 351. nach henne de auctor. sormarum p. 25.), und feine Darftellung wurde immer mehr ber bes Jupiter abulich gemacht. gemacht. Gein haar erhebt fich, wie bei biefem, über ber Stirne, und fallt, gelodt, an ben Schläfen herunter. Der Oberleib ift entblößt; über die Schulter ift ein den Unterleib bedeckender, faltenreicher Mantel geschlagen; der Ausdruck des Gesichtes bezeichnet Ruhe und Klugheit. hirt mytholog. Bilderb. I, S. 84. In seiner Darstellung und seinen Symbolen sinden jedoch verschiedene Modificationen statt; oft trug er einen Lorbeerfrang; ju feinen gugen mar ein Sahn ober eine Gule; vgl. barüber Rurt-Sprengel I, S. 204. u. f. w. Nachrichten über vorhandene Statuen gibt Böttiger in der Amalthea I, S. 282. II, S. 361. Muller Saubb. ber Archaol. G. 597 f. 710. Aesculapius erhielt viele Beinamen, 3. B. Aglaopes', Archagetes, Epioborus, Soter, bann Spidaurius, Coro-nibes, Triccaus. — Eine besondere Berücksichtigung verbienen noch bie Asclepiaben, worunter man, wenn man Aesculapins als historifce Perfon nimmt, die unmittelbaren nachsommen bes Aesculap, als beren Stammvete besonders Cos und Enibus galten, auf welche fich feine Renntniß
vererbte, versteht, wie 3. B. Plato de republ. lib. X fagt, Aesculap habe feine Rachtommen ju feinen Schulern gewählt. Bird Mesculapins mehr als blofes Gotter-Symbol genommen, fo bezeichnet Asclepiaden einen medicinifchen Orben, ber, weil Anfangs die Medicin in engfter Berbindung mit ber Religion ftand, und weil die argtliche Reuntniß als beiliges Geheimniß betrachtet murbe, einer abgeschloffenen Priefterfafte gleichkam, wie benn auch Galenus Administr. anat. lib. II. p. 128. fagt, Die medicinischen Renntuiffe feien im Alterthum erblich gewesen, Ariftides orat. vol. I, p. 80., bie Arzneikunft fei ale Eigenthum einer Familie angefeben worben, und nach hippocratie Jus jurandum alle Angehörige burch einen beiligen Gib verpflichtet maren, Die Bebeimniffe ber Runft nicht zu profaniren; worauf auch Lucian in feinem Tragopodagra auspielt, wenn er die Aerzte fagen lagt: "Das Mittel nicht zu offenbaren, binbet uns ein beil'ger Schwur, und unfere Batere letter Bille, ba er ftarb." -Bie Rom nach und nach bie meiften griechischen Gottheiten gu fich verpflanzte, fo gefcah es auch mit Mesculapius und feinem Dienfte, wovon überdieß uns noch ganz genau Zeit und Beranlaffung angegeben wird. Als nemlich im Jahr ber Stadt 461 Rom von ber Peft beimgesucht wurde, befahlen die Sibyllinischen Bucher, ben Aesculap von Epidaurus nach Rom zu holen, weswegen borthin eine Gefandtichaft abgefciat wurde. Als fie nun bort ihr Unliegen vorbrachte, malzte fich eine Schlange aus bem Tempel in das Schiff, und wurde nun nach Italien abgeführt. Als man an der Liber landete, fprang die Schlange aus dem Schiff auf eine Tiberinfel, wo dann auch fogleich ein Nesculap-Tempel erbaut wurde, in welchem, wie in Epidaurus, ber Aesculapbienft und seine Heilungen ausgeübt wurden. Liv. X, 47. Epit. Libr. Xl. Liv. XXIX, 11. Baler. Mar. I, 8. Ovid Met. XV, 622-744. Bie es in der Epilome Liv. XI, heißt: anguem, in quo ipsum numen esse constadat, deportavere, fo fpricht auch Dvib a. a. D. von bem Ausspruche bes Gottes, baf er in und unter bem Bilbe ber Schlange mit ben Römern geben werbe, und foließt feine Erzählung mit ben Worten: finem luctibus imposuit, specia coeleste resumta, mas allerbings einerfeite auf eine vielleicht von Griechen. land mitgenommene Abbildung bes Gottes hindeuten mag, mabrend andererfeits wieder and burch biefe Erzählung beutlich wird, baß ber Bott felbft in ber Schlange gegenwartig gedacht wurde. Der alte Nesculap-Tempel ift jest noch unter bem Ramen ber Rirche jum h. Bartholomans porbanden. [H.]

Acusepus (Monnos), 1) Sohn bes Oceanus und der Thetis, Gott bet gleichnamigen Flusses in Mysien, Hes. Th. 342. — 2) Sohn des Incilien und der Rymphe Abarbarea, von dem Griechen Euryalus vor Iroja getödtet, N. VI, 21. [H.]

Aedepus (Abyroc), Fluß in Myssen, entspringt auf dem B. Cotylus bet Jba, bildete die Ofigrenze von Troas, und mundet in die Propontis, i. Escatalbere. Hom. Il. II, 825. XII, 21. Str. 565. 602. u. a. Plin. V. 40. Ptol. [P.]

Abserman, Stadt in Samnium, j. Jfernia, nach dem ersten pun. Arieg römische Colonie, Liv. XXVII, 10. u. a. Str. 238. 250. Plin. III,

7. [P.]

Aesien, Grenzcastell in Britannien, f. Greatchester. Not. Jmp. [P.]
Acels, Fluß und Stadt in Umbrien, j. Esino und Inst, an der Gr.
von Picenum, berühmt durch Käsebereitung (Plin. XI, 97.). Str. 227.
[Pin. III, 19. Sil. Ital. VIII, 444. Ptol. [P.]
Acesom (Asowr), Sohn des Cretheus und der Lyro, Halbbruder des

Acsom (Accor), Sohn des Creihens und der Lyro, Halbbruder des Belias und durch diefen von der Theilnahme an der Herschaft in Thessalien ausgeschlossen, Bater des Jason, den Pelias zum Argonantenzuge entsendte, um durch seine Entsernung sich den Thron zu sichern. S. den Art. Argonauten. Rach Apollod. I, 9, 11. 16. 27. gab sich Aeson selbst den Ted, als ihn Pelias, durch die Nachricht von der Rücklehr der Argonauten erschreckt, gewaltsam aus dem Weg ränmen wollte. Nach Diodor IV, 50. mußte er auf Besehl des Pelias Ochsenblut trinken, als dieser einem Serückt, Jason mit seinen Gefährten sei umgekommen, trauend, seinen Bruder umgestraft aus dem Wege ränmen zu können hosste. Nach Ord lebt Aeson noch die zur Rücklehr der Argonauten, und wird von Medea wieder verzüngt. Mot. VII, 163. 250–295. Die Gemahlin des Reson heist Volymede, Apoll. I, 9, 16. Amphinome, Diod. IV, 50. Allimede Schol. zu Apoll. Rhod. I, 230. Hygin F. 13. Ovid. Horoid. VI, 103. Rach Tzes, ad Lycophr. 142. heißt sie bei einigen anch Arne oder Sexerphe. [H.]

Accounts (Acouste), Stadt in Magnefia (Theffal.) and Aefon, Apoll. Rhob. I, 411. Ib. Schol. Steph. Byz. [P.]

100. 1, 411. ib. Schol. Steph. Byz. [P. Acsopus, J. Fabula.

Acsöndun, Claudius oder Clodius, ein tragischer Schauspieler zu Rom, eben so bekannt in seinem Kache wie Roscius als Romifer. Mit Beiben kand Cicero in freundschaftlicher Berbindung und suchte durch sie im kunkzemöfen Bortrage sich auszubilden (Plut. Cio. 5.). — Aesopus soll sich duch lebhafte Darstellung und ein feuriges Mienen- und Geberdenspiel ausgezeichnet haben (Cic. de divin. I, 37. es. Plut. a. a. D.). Schon in boben After trat er noch einmal auf, als Pompejus im J. 699 prächtige Spiele zab; er hätte aber, sagt Cic., bester gethan, nicht mehr auszutreten, in hin die Stimme gerade bei der Stelle verließ, wo die stärsste Wirkung gemößt werden sollte (Cic. ad Fam. VII, 1.). Ungeachtet er selbst sehr lebtuienden Auswed machte (Plin. X, 72.), hinterließ er seinem Sohne den sein großes Bernögen, das dieser, wie wenn es eine widrige sat werden sachte. Plac. IX, 59. dore Sat. II, 3, 239.). [K.]

Aesett ober Aestyl. Eac. Germ. 45., ein Küstenvolf im fernesten krimmischen Often, nach Gebräuchen und Tracht snevisch, b. h. deutsch, nach der Sprache ben Britannen sich nähernd, steißige Acerbauer. Sie vereixten die Söttermatter, trugen die Abbildungen wilder Eber als mintete vor dem Feind, und bedienten sich statt eiserner Wassen gestöllich der Knüttel. Bei ihnen ward der Bernstein (glessum, Glas) gebeit, welchen fle einsig sammelten; vergl. Cassover. Var. V, ep. 2. Rach Shubert (Abh. d. bentimen Ges. zu Königeb. 1834.) waren es die alten Prensen, welcher Name in der zweiten halfte des 10ten Jahrhunderts an

Pauly Real-Encyclop.

Digitized by Google

bie Stelle bes verschwindenben ber Aeftper tritt, ein farmeto-flavifche

Aestimatio litis ift im römischen Prozes bie von bem juden veranstaltende Schägung des Streitobjekts. Sen. de clem. II, 7. de Ii II, 13. Gellins IV, 4. Cic. pro Chuent. 41. Da der judex nur auf eir bestimmte Geldsumme verurtheilen durfte, so mußte derfelde, so oft de Instruction (die formula) unbestimmt war, vorerst litem ästimiren, b welcher Aestimation er aber häusig ein ihm in der sormula gestecktes Mc (taxatio) nicht überschreiten durste. Cic. pro Tull. 7. S. Reins rön Drivatr. S. 478 f. [K.]

ein Sommerlager, im Gegenfate ber hibern Aestiva castra, welche lette erft feit ben tribuni militum consulari potestate genan werben tonnen, weil man fruber im Binter ben Rrieg nicht fortfest Mansiones hießen bie fur eine Racht erbauten Sommerlager, stativa, b auf langere Beit ftebenben Lager, auf bie mehr Sorgfalt verwenbet wurd

Acaula, ein hochliegendes Stabten in bem Mequer-Geb. (Latinn

Sporat. Od. III, 29. Liv. XXVI, 9. Plin. III, 9. j. Poli (?) [P.]
Aesymnētes (Αἰσυμνήτης), Herr. Beiname bes Bacchus, unt bem er besonders in Aroe in Achaia verehrt wurde. hier wurde nämli feit alter Beit ber Artemis Eriflaria, wegen einer in ihrem Tempel begang nen Unjudt, alljährlich ber fconfte Rnabe und bas fcoufte Madden jur Subi geopfert; mit biefem Ausspruch hatte das Dratel zugleich vertundigt, ba biefes Opfer aufhören sollte, wenn ein frember Ronig einen fremben Go berbeibringen murbe. Run fiel bei ber Theilung ber trojanifden Beut bem Eurppylus eine Rifte zu, in welcher ein Bild bes Bacchus — Aefyn netes genannt — von Bultan verfertigt, und bem Darbanus gefchent verschloffen, und welche nach Einigen von Aeneas, nach Andern von Ca fandra absichtlich, weil sie wußten, daß das Bild dem Besitzer Unglubringen werde, jurudgelassen war. Sobald Eurypylus das Bild erblickt wurde er wahnsinnig; zu Delphi, wohin er sich nun um einen Drakelspru wegen der heilung seines Wahnsinns wandte, wurde ihm die Antwor wo er Menschen ein fremdartiges Opfer wurde bringen seben Gview Docio Eirzy), da sollte er die Kiste weiben, und selbst sich niederlassen. Er ka nun nach Arve gerade zu der Zeit, da der Artemis das Menschenopfi gebracht werden sollte, und erkannte bald, da sein Wahnsinn aufhört daß auf diesen Ort der Orakelspruch ziele. Auch die Einwohner gedachte der alten Weisfagung, als sie den fremden König und das fremde Gotte bild faben, und ftifteten nun, von ben Denfchenopfern befreit, ein Fe bem Bachus Aesymnetes. Der Fluß am Tempel der Artemis, welch bisher Apeidixos (der Unversöhnliche) hieß, wurde nun in Meidixos (der Bersöhnliche) umgewandelt. Pauf. VII, 19, 2. 3. 20, 1. Auch in Pauf. VII, 21, 2. hatte Bacchus unter diesem Ramen ein heiligthum. [H

Aesymmetes (Aloupriene), eine Obrigfeit in mehreren griechische Staaten, die einen Uebergang von der Königswürde zur Demotratie ve mittelt. Ihre Gewalt wird sowohl mit der Königswürde als auch m der Tyrannei verglichen, und namentlich führt Aristoteles (Politic. IV, p. 132. ed. Goettling.) an, sie wären mit den Königen zu vergleichen, we sie mit Bewilligung des Bolks allein geherrscht hätten, mit den Tyrannader, weil sie nach ihrem eignen Gutdunten versühren, also an kein Gef gebunden waren; und so wird Pittatos balb ein Monarch, bald Koni Alesymnetes, oder Lyrann genannt. Die herrschergewalt war ihnen erblich, noch lebenslänglich übergeben, sondern nur für eine bestimmen Beit, ober gur Erreichung von bestimmten 3weden; wie g. B. die Det Tender ben Pittatos jum Aesymmeten machten, um bie Ruetehr bes Altai mit ben Bertriebenen ju verhindern (Theophraft, bei Dionys, Halio, a chaeol. Rom. V, 73. p. 1023. R.), weshalb Dionyfios ans Salifarnas b Acfammeten mit ben römischen Dictatoren vergleicht. Sie unterschieden i von andern Obrigfeiten baburch, daß sie besonders in gefährlichen Beiten, mahrend politischer Aufftande, erwählt wurden, um die gesetzliche Orbnung zu erhalten, ober nach Beendigung einer Staatsummalzung, um bie fortbraufenben Gemuther gum gefetlichen Befen gurudzuführen, inbem fie jebem , nicht sowohl burch Gewalt ale burch milbes Berfahren fein Rent gutheilten (aloar anorineir). Der Charafter ber Aefymneten ift baber befonders vermittelnd und milb; und daher kommt es, daß bas Wort aus Schiederichter in den Kampfen bezeichnet, wovon freilich nur Obyffee VIII, 258. (wofelbst Rissich zu vergleichen) ein Beispiel ift, auf bas ber Scholiaft zu Aristophanes Frieden 735 hindentet, indem er meint, die eederiges bes Aristophanes maren biefelben mit ben Aesymneten homers. Der Rame Aefymnetes wurde auch für andere Obrigfeiten gebraucht, und fo ergablt Ariftoteles in der Staatsverfaffung der Rymaer (Schol. Eurip. Med. 19.), daß biefe den Archon αἰσυμνήτης genannt hatten; während er eben dort (nach Argument. ad Sophocl. Oed. Tyr.) gesagt haben foll, daß Aefpmnetes ber alte Name für Tyrann ware, womit nicht nur feine eigne Ertlärung in der Politik (III. c. 10. p. 102, 27. ed. Goettling.) daß die Aefgumetie eine durch Bahl eingesetzte Tyrannei (algerif rugarric) sei, sondern auch der Wortgebrauch übereinstimmt, daß alouprar statt herrschen (Eurip. Med. 19.) vortommt. Richt wenige Aefymneten verftanden es mimlich, in ben politischen Berwurfniffen fich eine Leibwache gu verschaffen und ber Afropolis gu bemachtigen, wodurch fie in ben Stand gefest murben, bie Burbe, welche fie durch Bahl übertragen erhielten, ihrer Familie erblich zu binterlaffen. Der Rame der Aesymneten kommt auch in Teos vor auf einer Inschrift bei Chishull p. 98, und auf einer andern, wahrscheinlich nach Delphi gehörenden Inschrift bei Corsini Fasti Attici II, 469. Die Burde scheint befonders den Aeoliern und Joniern eigen zu seyn. S. Titmanns Staatsverf. S. 76. Wachsmuths hellen. Alterthumst. 1, 1. S. 200. hermanns Staatsalterthümer S. 63. Not. 8. [M.]

Actas. Die bei den Römern gesetzlich angenommenen und von rechtlichen Folgen begleiteten Altersstufen waren in der Raiserzeit an bestimmte Jahre geknüpft, während in der republikanischen Persode die Individualität eines Jeden (namentlich nach äußern Merfmalen geschätzt als Maßstad angenommen wurde. 1) Die Unmündigkeit zersiel in drei Termine, denn die impuderes sind a) insantes eigentlich und ursprünglich, so lange sie nicht sprechen können (a non sando Kon. Marc. I, 275. Barro I. I. V, 7.), später aber gesetzlich die zu dem siedenten Jahre ausgedehnt, I. V, 7.), später aber gesetzlich die zu dem siedenten Jahre ausgedehnt, köder. XI, 2. l. 18. pr. und §. 4. C. de jure deliberandi (VI, 30.) Darauf nach dem siedenten Jahre heißen sie d) insantiae proximi oder c) pubertati proximi, se nachdem sie der insantia oder der Mündigkeit näher stehen, Gai. III, 109. 208. A. M. ist Unterholzner in Zeitschrift sesch, Gesche wissensch. I, S. 44-53. Das Ende der Unmündigkeit bei dem männlichen Geschlecht war nach dem ältesten röm. Recht wahrscheinlich von der Geschlechtsreise (Eintreten der Zeugungssäßigkeit) abhängig, in der Raiserzeit aber war es ein bestrittener Gegenstand. Die Sabinianer hielten den alten Satz sie, fest, puer p. 200. Gai. I, 196. Usp. XI, 28, die Procusianer nahmen das vierzehnte Jahr als Grenze an, kest. v. puber p. 130. Wacrob. Sat. VII, 7. und Somn. Scip. I, 6. Sen. consol. 24. Gaj. Usp. a. D., und noch andere Jurisken forderten zur Pubertät sowohl das vierzehnte Jahr als Grenze and Virgil. Ecl. VIII, 57. Ind. XI, 2. Ulp. a. D. Justinsan bestimmte endlich, das die Mündigkeit werden mit dem vierzehnten Jahr beginnen soll, Just. Inst. I, 22. pr. Bei dem weidlichen Geschlecht hatte das zwölste Jahr von zeher als Ende der Impubertas gezolten, kest. v. pubes p. 130. Dio Cast. LIV, 16. Bergl. eramer de pubertalis termino ex disciplina Rom. Kil. 1804. H. E. Dirtsen

Beiträge zur Kunde bes röm. Rechts. Leipz. 1825. S. 51 ff. 155. 196 ff 2) Mit bem Anfang ber Münbigkeit stand wahrscheinlich bas Anlegen ber toga virilis in Berbindung (f. b. Art.), während die anderen Recht und Berpflichtungen eines Romers zu verschiedenen Zeiten begannen unt nicht an ein Jahr gebunden waren, 3. E. ber Kriegsbieuft begann mi bem fiebenzehnten Jahre, Gell. X, 28., die Fähigfeit, zu adoptiren mi bem achtzehnten Jahr, zu manumittiren mit dem zwanzigsten Jahr. Das lette hinderniß ber handlungsfähigfeit verschwand mit dem fünfundzwanzigster Jahr, benn bie Mundigen wurden bis zu bem fünfundzwanzigsten Jahr minaren genannt, und majores nach bessen Jurudlegung (Minder- und Bolljährige). Diese Stufe ist wahrscheinlich erst durch lex Plaetoria geschaffen, welche bei Plaut. Pseud. I, 3, 69. erwähnt wird, also 570 d. St. gegeben seyn muß, und bezog sich nur auf privatrechtliche Berhältnisse (namentlich llebervortheilungen der Jünglinge), denn in dem öffentlichen Leben war dieser Altergunterschied when Einwirkung. — 3) Aeltere Personen beißen seniores, ohne bağ ein bestimmtes Jahr für ben Anfang biefer Lebensseniores, ohne daß ein bestimmtes Jahr für den Anfang dieser Lebensperiode festgesett war, s. Thibaut über senectus im Archiv f. civil. Praris VIII, S. 74-90. In Servius Tullius Classeneintheilung waren schon die Männer, welche das 46ste Jahr erreicht hatten, seniores Gell. X, 28., obgleich diese Stuse auf die Verhältnisse des häuslichen und öffentlichen Lebens keinen Einstuß hatte, denn die Privilegien des Alters (vacationes aetalis) traten erst später ein. Befreiung vom activen Kriegsbienst erfolgte mit dem 50sten Jahr, Sen. de drev. vitae 20., von öffentlichen Aemtern mit dem 60sten Jahr, Sen. a. D., Parro de vita pop. Rom. bei Kon. XII, 22. Corn. Rep. Att. 7. Anspielungen dei Cic. de leg. I, 3. mit Turned. Aum. und de orat. I, 45. Deshald durften die 60ientigen an den Comitien nicht mehr Antheil nehmen. Rarra a. D. 60jährigen an den Comitien nicht mehr Antheil nehmen, Barro a. D. Cic. p. Rosc. Am. 35. Fest. v. sexagenarios p. 259 u. Anm. 704 f., v. depontani p. 57. und Aum. S. 407. In ber Kaiserzeit scheint die Befreiung von öffentlichen und ftäbtischen Aemtern erft mit dem 70sten Jahr erfolgt zu seyn, z. E. Ulp. l. 3. Callistr. l. 5. D. do jure immunit. (L, 6.) l. 10. C. de decurion. (X, 31.), l. 3. C. qui aetate (X, 49.), Just. Inst. I, 25, 13., aber nicht regelmäßig, f. Ulp. l. 1. S. 3. l. 2. pr. S. 1. 7. Papinian. l. 8. pr. D. de vacat. et excus. mun. (L, 5.). Sen. controv. I, 8. Ueber alle Altersstufen f. Rein Privatr. und Civilpr. S. 113-115. Schilling, Lehrbuch f. Gesch. u. Instit. S. 131-142. [R.]
Actornitae, als Personistation ber Ewigfeit auf römischen Münzen

Acternates, als Personisitation ber Ewigkeit auf römischen Mungen abgebilbet, balb sigend bald stebend, bald auf einem Wagen von Elephanten ober Löwen gezogen. Ihre Bebeutung wird durch eine von ihr gehaltene Rugel, worauf ein Phonix sist, ober durch eine sich in sich selbst jurudschlingende Schlange, ober durch Sonne und Mond bezeichnet. [H.]

Aethalia, f. Ilva.

Aethalidae, Demos ber Phyl. Leontis in Attica, Steph. Byz. [P.] Aethaliden, Sohn des Merfur und der Eupolemia, der Lochter des Myrmidon, einer der Argonauten und ihr Herold, Hygin 14. Apoll. Rh. I, 54., der von seinem Bater ein Gedächtuiß, dem nichts entsiel (arzoräederor), das auch im Hades noch gleich blieb, erhalten hatte, und sich abwechselnd in der Ober- und Unterwelt aufhalten durfte. Apollon. Rh. VII, 640-50. Seine Seele kam nach mehreren Banderungen zulest in den Körper des Pythagoras, und war sich der ihm inwohnenden Gabe gemäß aller dieser Banderungen bewußt. Diog. Laert. VIII, 1. [H.]

Aether (Aidio), nach ber Kosmogonie Hygins nehft ber Nacht, bem Tage und bem Erebus von dem Chaps und der Caligo erzeugt, wie aus der Berbindung des Aethers mit dem Tage die Erde, der himmel und das Meer hervorgeht, und aus seiner Berbindung mit der Erde die personissirten Laster, Giganten und Titanen, stammen. Nach hesiod. Th. 124. wird der Aether von Erebus und der Nacht erzeugt, welche heide Kinder

us Khaos sind. Rach beiden aber erstweint der Aether als eine der Ausdindstanzen, aus denen sich das Weltall gehildet, wie er auch in den Ordhischen Hommen (Hymn. 4.) als die Weltseele erscheint, von dem ales Leben seinen Aufang und sein Gedeißen nimmt, und somit bereits aus der Mythologie in die spätere Entwirklung der griechischen Philosophie hinder spielt. Judem der Aether später als der Himmelsraum gedacht wid, erscheint er als Wohnung der Götter, und der Herr des Aethers ist Zens, Wirg. Aon. XII, 140., der fogar mit jenem identissirt wird, song. II, 325., mit der Rebendedeutung, daß er als allbefruchtender Gott in ebeliches Berhältniß mit der Erde tritt. cf. Lucret. I, 251. II, 991. [H.]

Anthonko, Tochier bes Sol und ber Elymene, Schwester bes Phasthen. Begen ber Rlagen über ihres Brubers Tob mit ihrer Schwester u Baume vermanbelt, Die bas Elestrum (Thranen ber Schwestern) gaben.

byg. praef. und Fab. 154. [H.]

Sechioes, ein epirotisches Bolf am Pindus und Prion, zu Thessalien present; räuberisch und roh. Hom. II. II, 744. Str. 327. 430. Steph.

Anchkemm Naton, ein römischer Schriftfteller des vierten Jahrhunderts, über deffen Person sedoch nichts Näheres bekannt ist, als daß er ein Christ, und, wie es scheint, gothischer Abkunst war. Die unter seinem Ramen auf uns gekommene Schrift: Cosmographia enthält fast nichts wehr als ein trockenes Berzeichniß von Ortsnamen und Ländernamen, Bezeichnungen von Flüssen u. s. w., welches aber bei den äußerst mangelisten Rackrichten über die Geographie der alten Welt nicht ohne einige Bichtigkeit ist. Es erschien diese Schrift zuerst Basil. 1575. 12. e bibliotheo. Pithoei: am besten steht sie in der Ausgade des Pomponius Mela von Abr. Gromovius Lugd. Bat. 1696 und 1722. 8. Außerdem glaubte auch Besseling in diesem Aethicus den Bersassen des Itinerarium Antonini puschen; was späterdin Mannert unbedingt angenommen hat (f. Introduct. ad Tab. Penting. p. 8.). [B.]

ad Tab. Penting. p. 8.). [B.]
Aothilla (Aidilia nach bem Schol. Lycroph. 921, 1975. Aidilla), Sowester bes Priamus, und nach Iliums Fall Gefangene bes Protesilans. Bei ber Rudtehr beredete sie, als man auf Scione um Wasser zu holen gelandet hatte, die andern Gefangenen, die Schiffe zu verbrennen, so daß ulle genothigt waren, auf der Insel zu bleiben. So erzählt nach den

Names Con. Narr. 13. [H.]

Acthion. 1) Ein Seher und Genoffe des Phineus, der bei der hochzeit des Perfeus erschlagen wurde. Doid. Met. V, 146. — 2) Sohn einer helikonischen Rymphe, und umgekommen auf dem Zuge der Sieben gegen Theben. Stat. Theb. VII, 756. — 3) Ein Roß des Euneus bei

biefem Buge, ibid. VI, 465. [H.]

Acthiopia (Aidionia) im weitern, gänzlich unbestimmten Sinn alles die Subland, was man von dem, eben so unbestimmt so genannten Bolke der Aethiopes (Aidion — onic) sich bewohnt dachte; im engern Sinne (Ashiopia supra Aegyptum) das süblich von Philae am Ril auswärts gelezene, von dem arabischen Meerbusen begränzte und die an die Rüste des übischen Meeres reichende Land, i. Nubien, Habel, Abel, Ajan u. s. w. die nugefähr 10° S. B. Der Bibelname für Aoth. ist Kusch. Die Griechen erklärten sich den Ramen aus alden und üp, so daß damit ein den der Sonne gedräunter Mensch bezeichnet würde (vergl. aber auch die Nix. IV, 35.); und wirklich war die Benennung allen denjenigen Bölkern gemein, die sich durch eine sehr ins Dunkle sallende ober auch völlig ihnanze Farde von den Europäern unterschieden; wiewohl derselbe Rame wie samothrace, Lesbos und Borderassen wiewohl derselbe Rame in Samothrace, Lesbos und Borderassen auftrat, s. Müllers Gesch. del. St. I, 119. Anm. Bei homer schon erscheinen die Aethiopen als "die kennetzen der Männer, getheilt wohnend, die Einen gegen Untergang, die Andern gegen Ausgang der Sonne" Odyss. I, 23. Man faßt dieß so,

bag bie Aeth. gur Salfte ber Abenbseite, gur Salfte ber Morgenfeite angeboren, mahrend, nach bes Dichtere Borftellung, Die Sige im geraben Suben ben Zusammenhang ihrer Wohnsitze unterbreche, f. Nitsich zu ber ang. St. und zu Odyss. IV, 84. Nach Böller (Hom. Geogr. S. 84 ff.) hat homer teine klaren Borftellungen von ben Aethiopen und ihren Wohnfigen, aber er tennt teine ichwarze Menfchen im Guben, fonbern er bentt fie fich unmittelbar bort, wo nach feinen Borftellungen bie Sonne ben Menschen am nächsten tommt, wo fie aufgeht und wo sie niedersinkt, im Often und Besten; in jenen golbenen ganbern einer getraumten Glucifeligkeit leben bie Lieblinge ber Götter, die untabeligen kethiopen, zu welcher Borftellung jedoch nicht die fpater bekannten libyfchen Aethiopen, fondern dunkle Geruchte von den schwarzen Colchiern dem Dichter die Beranlaffung gaben. Die Alten haben dem homer eine Scheidung nach bem Ril ober bem arabifchen Meerbufen angebichtet (Strab. 30 ff. Plin. V, 8.), welche ihm noch nicht fo genau befannt fenn fonnten; wenn man V, 8.), welche ihm noch nicht jo genau bekannt jeyn konnten; wenn man nicht obige Stelle für einen spätern Zusaß halten will. Zu diesen Nethiopen, "ben Untabeligen," am Strome des Oceanus, begaben sich Jupiker und die übrigen Götter, um ihre Hecatomben sich wohlgefallen zu lassen, II. I, 423. XXIII, 206. Odyss. I. c., Vorstellungen, welche doch wohl beweisen könnten, daß schon in den ältesten Zeiten die Kunde von einem durch seinen Cultus ausgezeichneten Bolke in weite Ferne gedrungen war. (S. jedoch Zoöga dei Völker S. 91.) Eine sehr frühe Civilisation ward auch von den Geschichtseibern den Aethiopen beigelegt, während doch mieder war Anderen gerade die milhen unzugänglissen Stömme Africale wieber von Anderen gerade die wilben, unzugänglichen Stamme Africa's in die vage Categorie der Aethiopen geworfen werden, hanno, f. Africa. Scyl. p. 55. Huds. Aber icon herodot macht eine, in der Ratur ber Sache gegründete und auch später beibehaltene, Unterscheidung, indem er nicht nur die Aethiopier als Sudvölker überhaupt von den nördlich ber Bufte lebenden Libvern trennt (IV, 197.); soudern auch die Aethiopier felbst in öftliche schlichthaarigte, und westliche, wollhaarigte (Regervölker) theilt, nur barin irrend, bag er bie ersteren ganz nach Afien verlegt — er kennt nemlich auch Aethiopier in Indien, die später nicht mehr genanut werden, — während es auch in Africa, im öftlichen vornehmlich, nicht nur bunkelbraune, sonbern auch gang schwarze Aethiopier gab, ohne woll-haarigt und Reger zu fenn, VII, 70. heeren II, 1, 317. Während bie Regerathiopier fortwährend auf der tiefften Stufe menschlicher Ausbildung fteben, waren bie Lanber ber öftlichen Aeth. am obern Ril, bas j. Rubien, und vor allen Meroë, uralte Culturfige. S. Meroë und Aegypten. Als Bolterschaften bes öfil. Aeth. nennt herobot bie Macrobii, bie Ichthyophagen und die Troglodyten (III, 19. 20. IV, 183.), als ägyptische Einwanderer die Automolen (II, 30.) und als Hauptstadt Aethiopiens, Meros (29.). Außerdem scheint er bereits die eingewanderten, meist namabischen Stämme der Araber an kannan melde sie einzelem in der nomabischen Stämme ber Araber zu kennen, welche spater an die Rilufer von Philae bis Meroë gesett werden, VIII, 69. Plin. VI, 34. Ausführ-licher waren die Nachrichten Spaterer, da im Zeitalter der Ptolemaer griechische Gelehrte mit Aethiopia supra Aegyptum fich fleißig bekannt machten, Plin. VI, 35. Erhalten haben sich Bruchftude bes Agatharchibes bei Diobor I. und bes Eratosthenes bei Strabo II. Letterer nennt zuerft bie Rubier; biefe, so wie die Blemmper, Megabaren, Gembriten und bie oben genannten Bolfer f. unter ihren bes. Art. Das Land von Spene bis Meroe, früher cultivirt und blübend, war in ber Romerzeit verwildert und wufte, Dio Caff. LXIII, p. 719. Das Rabere über biefes Reich f. unter Meroe; f. auch Ril und beffen Rebenfluffe Aftapus und Aftabas.
— Ptolemaeus (IV, 7. 8.) ber zuerst ben Riger nennt, zählt bie große Bahl sonft unbekannter Bölkerschaften auf, und nennt, ba Weroe verfallen war, Aurume als ben Gis ber Herrschaft, f. Axum. — Bei ber großen Unbestimmtheit bes Umfangs von Aethiopien und ber Berschiebenheit biefer Biller tann von der Beschaffenheit und den Erzenguissen des Landes, ber von den Eigenthumlichkeiten und Sitten der Bewohner im Einzelnen micht die Rede seyn; im Allgemeinen aber sagt Hervot MI, 114.: "Methapien, das feruste der Länder, bringt hervor Gold in Menge, und Elsendein, Ebenholz und vielerlei andere Holzarten, und die größten, schönsten und langlebendsten Männer" welches letztere wenigstens nicht auf die westlichen Aethiopen ausgedehnt werden kann. Bergl. Str. 819 ff. Mela I, 4. III, 9. 10. Plin. V, 8. VI, 33 ff. Heeren Ideen II, 1, 301 ff. [P.]
Aveldopis (Albonic), ein episches Gedicht des Arktinos (f. d.),

Actusiopis (Aldionic), ein episches Gedicht des Arktinos (f. d.), welches sich an die Zliade Homers anschloß und diese fortsetze, daher Einige, um beide Gedichte enger zu verdinden, am Ende der Zliade schreiben: α i γ αμφίεπον τάφον Εκτοφος, ήλθε δ' Αμαζών, Αρησς θυγάτης, μεγαλήτος α ανδροφόνοιο. Den Inhalt des Gedichtes kennen wir aus des Proklos grammat. Chrestomathie (Bekters Schol. in Hom. II. T. I. p. II.). Achilles erlegt die Amazone Penthessleia und den Memnon, und wird selbst von Paris und Apollon getödtet, indem er die sliehenden Troer dis zur Stadt verfolgt. Um seinen Leichnam entsteht ein heftiger Rampf, dis Aias und Odyssens endlich den Erlegten in das Lager bringen. Nachdem Achilles verbrannt und sein Graddügel errichtet ist, gerathen Aias und Odyssens in Streit über den Besitz der Wassen des Achilles. Nach den Scholiasten des Pindaros (Pyth. IV, 58. Böck).) enthielt das Gedicht aus den Tod des Aias. Bon diesem großen Gedicht, welches nach heeren (Bibl. der alten Litt. n. R. 4. S. 61) aus 9100 Bersen bestand, die in 5 Bücher vertheilt waren, sind nur 2 Berse erhalten, welche Schneidewin (Idyci fragmenta p. 148) mittheilt. Die Berse, welche der Schol. Bictor. und Eustathius (zu II. XI, 515) mittheilt, werden nur aus Widerspruchsgeist gezogen (Schulzeitung 1831. Abth. II. Nr. 7.), und gehören zu des Arktinos Zerstörung von Jion. Einige (Nihsch. histor. Hom. I. p. 114. 152. cs. Lobect Aglaoph. p. 417.) meinen, daß die Aethiopis dasselbe Gedicht mit der Amazonis sei, doch werden beide wohl richtiger von Belder zu der Edicht mit der Amazonis sei, doch werden beide wohl richtiger von Belder (Cycl. S. 213) als verschiedene Gedichte angesehen.

Acchiops (Aldiov), 1) Sohn Bultans, ber bem Laube Aethiopien ben Ramen gab. Plin. Hist. N. VI, 30. — 2) Beiname bes Inpiter bei ben Chiern. Tzetz. ad Lycophr. 537. — 3) Name eines Sonnenroffes, Hyg. F. 183., bem man besonders bas Reifen ber Früchte zuschreibt. [H.]

Astulium (Arolios), Sohn bes Zeus von ber Protogenia, Tochter bes Deucalion. Apoll. I, 7, 2. Syg. 155. Andere nennen ihn, fagt Paufanias, einen Sohn bes Aevlus, ber ben Beinamen Jupiter hatte, V, 8, 1. Er war der erfte König in Elis. Pauf. V, 1, 2., nach A. sein Sohn Endymion. Apoll. I, 7. 5. [H.]

Aethom (Abor), der Feurige, 1) der Bater des Tantalus, der sonst Twolus oder Jupiter heißt, Munk. ad Hyg. 82. — 2) Der Rame, unter dem Ulysses unerkannt auf Ithaca erschien. Odyss. XIX, 183. — 3) Ein Sonneuroß. Ovid. Met. II, 153. nach ihm Hyg. 193. — 4) Ein Roß der Eos, wie Ser. ad Aon. II, 89. demerkt, wo 5) ein Roß des Pallas genannt wird, das seinen gefallenen Herrn beweint. — 6) Pferd des Pluto. Claud. de rapt. Prosopp. I, 282. — 7) Pferd Hettors, II. VIII, 185. — 8) Rame des Adlers, der dem Prometheus das herz absraß. Hyg. F. 31. wobei aber Munk. vermuthet, daß Aethon (im Gr., woraus Hyg. schöpft ardow) bloses kpitheton zu aquila (derös) gewesen, aber von Hyg. als Nom. propr. genommen worden sei. [H.]

Aethem (Adea), 1) Tochter bes Königs Pittheus in Erözene, nach Hygin. F. 14. Plut. Thes. 3. Mutter bes Theseus von Aegeus. Rach Hygd. III, 15, 7. wohnte in berselben Racht mit Aegeus auch Reptun ihr bei, was auch Hyg. 37. anführt. Rach Plut. Th. 6. verbreitete blos

e, buf Neptun ber Bater bes Thefens fel, weif Reptun in befonders vereitt wurde. Panfaniad II, 38, 1. ergaptt, bon Minerba im Tranme aufgeforbert, duf bie Trozent Spharia gegangen fei, um bem Spharus (Bagen

Lobtenspfer gu Bringen, und baf bort fin Tempel mpel ber Minerva Apaturia (Fallan) geftiftet, und bie Anordmung getroffen worden fei, daß die trozenifchen Jungfranen vor ber Seitath ihre Gartel ber Minerva weißen. Wie biefe Erzabinng unabhangig feint von der oben angeführten Behauptung der gleichzeitigen Baterschaft bes Reptun und Aegeus, so bezieht sich auch eine frühere Zeit ans dem Leben der Aethra, was Pauf. II, 31, 12. anführt, daß Bellerophontes nach Trözene gekommen sei, und um Aethra geworden habe, aber noch vor der Hochzeit nach Corinth verbannt worden sei. Bas ihre spätere Schiffele betrifft, so ergablen Syg. 79. Apoll. III, 10, 7. daß sie von Caftor mit Pollur (f. b.) in Athen geraubt, und nach Lacedamon gefahrt und von bort als Stavin ber Helena nach Ervia gebracht worden sei, (Plut. Thes. 34.) wo wir fie and ale folde bei Som. II. Al, 144. finden. Ihre Gefchichte, besonders ihr Raub durch die Tyndariden und ihre Gefangen-schaft in Troja wurde Gegenftand griechischer Runft, wie wir aus bee Beschreibung bes s. g. Kaftens bes Cypfelus bei Paus. V, 19, 1. ind eines Gemilbes bes Polgynotus in Delphi seben, X, 25, 3. wo gugleits ihr Sohn Demophon bargeftellt wird, wie er auf ihre Befreiung flunt. Es fei nemlich, ergablt Paufanias a. a. D., nach Blinte Eroberung Aethra ins griechische Lager gekommen, bort von ihren Sohnen erkannt, und durch Demophon von Agamemnon zwüd verlangt worden, ber auch mit Justimmung der Helena diese Bitte gewährt habe. of. Dictys V, 13. Nach Hygin F. 243. töbtete sie sich später selbst aus Gram über den Tod thre Sohnen und den Hyas zeugte. Dod. Fast. V, 171. Mund. ad Hyg. 192. [ H.]

Aothiten (Ardonau), Lochter Reptuns und ber Alchone, Geliebte Apolls und Mutter des Clenther. Apollod. III, 10, 1. Pauf. IX, 20, 2. [H.]

Acthusa, fleine Rufteninfel bei Africa propr. Plin. III, 14. fand

Aegufa) Ptol. Steph. Byj. [P.]

Acthyla (Movia). Unter biefem Beinamen wurde Minerba in Diegara verehrt. Pauf. I, 5, 3. 41, 6. Lycoph. Cass. 359. Moma beifft Canther, morgus, und Szeh. ju Lycoph. a. a. D. leitet biefen Beinamen ber Minerva baber, bag fie bie Menfchen gelehrt habe, gleich ben Tauchern

bas Meer ju burchfegeln. [H.]

Aeston war ein Maler, ber von Lucian. de more. conduct. §. 42. T. I. p. 702. mit Apelles, Parrhasius und Euphranor zusammengestellt, und de imag. §. 7. T. II. p. 406 wiederholt unter den größten Meistern aufgeführt wird. Edenso wird er von Cic. Brut. e. 18. neben Apelles, Ricomaches und Protogenes genannt. Demnach wird er mit allen Granden ber Babrfceinlichfeit in bas Zeitalter Alexanders des Großen gefett, und bamit ftimmt auch der Gegenstand feines berühnten Gemalbes, das die Bermahlung Alexanders mit der Roxane vorstellt, überein. Bon diesem Gemalbe gibt Lucian in Horod. s. Action eine genaue Befdreibung, und ergablt, ber Runftler habe es bei ben olympifchen Spielen aufgeftelle, und einer der Hellanobifen, Prorenidas, sen dadurch so entzückt worden, daß er sich den Malor zum Lochtermann erfor. Auffakend aber ift, daß kucian I. l. S. 4. bavon so spricht, als ob dies in seiner Jeit geschehen ware, und somt som im Biverspruch mit den obigen Stellen den Action in das Beitalter ber Antonine herabrudt; was wohl auf Rechnung ber berfama-torischen Ungenauigkeit zu fchieben ift. G. hirt Gefch, ber bilb. Runfle S. 266. — 2) Einen Bitbhauer Action ungefähr aus ber Mitte bes den Jahrh. v. Chr. erwähnt Theocr. Epigr. VII. — 3) Ein Steinschneiber as unbestimmter Zeit, f. Bruco. T. I. p. 18. [W.]
Actites, von deros, Ablerstein ober Klapperstein, ein schaliger Thon-

eisenstein mit einem kappernden Kern im Junern. Lucan. VI, 676. Man schrieb ihm die Kraft zu, schwere Geburten zu erleichtern, daher die Sage, daß ihn der Abler in sein Rest lege, damit dem Weitchen das Eierlegen

leichter von Statten gehe. Plin. h. n. XXXVI, 21. X, 4. Bergl. Salmas. ad Solin. p. 177 f. So war ein Wunderstein auf der Burg Megara, der, mit einem Riefel berührt, wie eine angeschlagene Cither tonte, was Dvid. Mot VIII, 14-18. auf die gange bortige Maner ausbehnte. Jenen Stein erwähnt ein Spigrammatift in Brunt. Analect. III. p. 192. Nr. 204. und Panjan. I, 42. [S.] Altius, ber lette Selb bes weftromifchen Reiches, und, wie ber gothifde Gefcichtfcreiber Jornanbes (de reb. Getiois. c. 34.) fagt: reip. Romanae singulariter natus. Sein Bater war Gaubentine, ein angesehener Burger ber Proving Scothien, ber fich allmablig gur Wurbe eines Befehlehabers ber Reiterei emporschwang; feine Mutter eine reiche unb eble Italienerin. In früher Jugend icon tam Actius unter bie taiferliche Leibwache, wurde fur honorius Versprechungen dem Alarich und seinen Beftgothen und nachher den hunnen als Geisel gegeben, und flieg nach biefer Gefangenschaft von einer bargerlichen und Kriege-Ehrenftelle gur andern, das Bertrauen des Kaifers durch stegreiche Thaten rechtsertigend. (Frigeridus bei Gregor Euron. II, 8.). Rach Honorius Tod (423 v. Chr.) erhielt er als Magister militum bie Oberbefehlshaberstelle im abendlanbischannes mit hunnischer Hulle (Gorates VII, 24.). Nachdem Johannes burch Berrath gefallen, bebiente sich Astius eben bieser Hunnen, um für fich einen gunftigen Bergleich zu treffen. Er bewog bie hunnen, gurudjugeben , und warb bagegen von Balentinians Mutter und Bormunberin, Placidia, als erster General bes Reiches und als erstes Glied ihres Rathes aufgenommen. — Um seinen Ehrgeiz zu befriedigen, habe er, so erzählt Procop. de b. Vandal. I, 3., den bei Placibia wegen feiner Treue in hoher Gunft stehenden Statthalter von Africa, Bonifacius, durch Berläumdungen jum Aufftande bewogen, wozu Bandalen und Alanen aus Spanien gerufen wurden. In fpat ben ihm gefpielten Betrug entbedenb, wollte Bonifacins bie Bandalen wieber nach Spanien fchaffen. Diefe Diese hatten aber keine Luft, und Bonifacins suchte nun, von Placidia begnabigt, mit Sulfe aus Rom und vom griechischen Sofe gewaltsam jene zu ver-treiben, wurde aber zweimal geschlagen, und mußte Africa ben Banbalen überlaffen. Er tehrte nach Italien jurud 431 n. Chr. 3m Wiberspruche mit diesem tudischen Buge in bem Charafter bes Abtins fieht bie Schilberung bes gleichzeitigen Schriftstellers Frigeridus a. a. D., ber von ihm lagt, er habe den wahren Muth befeffen, der nicht allein Gefahren, sonbern Beleibigungen verachten könne, und seine ftandhaft redliche Geele in bestechen, zu beruden ober zu erschreden, sei unmöglich gewesen. — letius hatte inzwischen Rhatten gegen die Einfalle der Juthungen gestiert und Noricum beruhigt, auch am Niederrhein die Franken abgewiesen und Friede mit ihnen geschlossen (3bat. chron. ad a. 430. 431. Prosper ad a. 429. Cassiod. Chron.). Als er aber ersuhr, daß er bei ber Placidia berbachtig gemacht, Bonifacius wieber zu hoher Gunft gelangt fei und er feine Stelle an Bonifacius abtreten folle, jog er, auf die Anhanglichkeit feines Heeres fich verlaffend, gegen Bonifacius. In einer Schlacht, die von beiden Generalen geliefert wurde, siegte zwar Bonifacius, ward aber obtlich verwundet, 432 v. Chr. Actius entfloh zu den ihm befreundeten bunnen, und tehrte von biefen mit Eruppen verstärkt zum Kampfe zurud. Bonifacius Schwiegerfohn, Sehaftianns, welcher ben Dberbefehl ber heere er Placibia übernommen hatte, rief bie Gothen (wahrscheinlich bie in

 ${\sf Digitized} \ {\sf by} \ Google$ 

Gallien angesiedelten Weftgothen) gegen des Abtins hunnen zu Hulfe. Er unterlag, und Abtins ertropte von der Placidia Erhebung in den Patricierrang, das Confulat und den Oberbefehl über die ganze Kriegs-macht des Staates. Mit starter Hand leitete nun Aetius, während Balentinian uppiger Rube fich bingab, fast zwanzig Jahre die Angelegenheiten bes Reiches. Den Ronig ber Burgunder, Gundichar, ber fich bis Belgien ausgebreitet hatte, folug er in zwei Feldzügen (435. 436. n. Chr.); gegen die abgefallenen Gallier in Armorica nahm er einen alemannischen Fürsten, Socharich, in Sold und verwüstete ihr kand (436 n. Chr.); er bringt die Westgothen zur Ruhe, die den Frieden gebrochen hatten und glückliche Fortschritte machten, und gibt den Manen, welche in Gallien zurückge-blieden waren, die Gegend um Valence am linken Khoneuser zum Wohnste, um burch fie bie Gothen zu beschränken (440 n. Chr.), und folagt an ben Ufern ber Somme ben Frankentonig Clobio ber fich ber Stabte Tournay und Cambray bemachtigt und bis zu bem genannten Fluffe vorgebrungen war. Bgl. außer ben oben angeführten Stellen Gregor. Turon. II, 9. Sibon. Apoll. in Panegyr. Majoriani 212-220.). Mit Attila, bem hunnenkönige, hatte er die durch seinen Aufenthalt bei ben Hunnen langst be-gonnene Berbindung durch Geschenke, Gesandtschaften und seinen Sohn Carpilio, der sich langere Zeit im Lager des Attila aushielt, fortgesetzt. Als aber Attisa (s. b.) seine feindseligen Gesinnungen gegen das oftromische Reich auch auf das westliche übertragen zu wollen schien, schloß Abtius, die Gefahr zeitig erkennend, mit den Lacten, Armorikern, Breonen, Sachsen (an den Küsten von Gallien), Burgundern, Alanen, Ripuariern und Franken einen Bölkerbund, durch den er die große Schlackt auf den catalaunischen Feldern (Chalons zur Marne) 451 n. Chr. gewann. (Jornandes do reb. geticis c. 36. Idatii chron.). Aetius verfolgte ben Sieg nicht; vielleicht, um nicht burch völlige Bernichtung ber Sunnen ein Gegengewicht gegen bie Beftgothen zu verlieren. Er berebete biefe, fic von ibm zu trennen und beimzutehren. Jorn. do reb. get. c. 41.; ebenfo bie Franken n. Greg. Turon. II, 7. Daher sollten Abtius und die Romer bie Früchte bes Sieges nur kurze Zeit genießen. Unerwartet brach Attila im Frühjahre 452 in Italien ein, zerftörte Aquileja und plunberte alle Städte Oberitaliens. Abtius, von Truppen entblößt, da die fremden halfsvölfer, Italien zu vertheibigen, fich weigerten, und ber vom Drient verheißene Beiftand fern und unficher war, fas fic barauf beschränkt, ben Feind auf feinem Buge abzumatten und aufzuhalten. Gesandtschaften, nicht Abtins Feldberrnfunft, waren es biegmal, bie Attila vom Angriffe auf Rom abbrachten. - Richt lange überlebte Actius biefe Ereigniffe. Balentinian, bem er längst foon ju mächtig war, furchtete ehrgeizige Plane bei ibm , und wurde hierin baburch bestärtt, bag Aëtius heftig auf Beschleunigung ber Bermählung seines Sohnes Ganbentins mit ber Lochter Balentinians, Endocia, brang. Bei einer Unterrebung, zu ber Aötius in ben Pallak gernfen worben war, zog in folge eines ftarten Wortwechsels Balentinian bas Schwert und gab burch bie erste Bunbe, die er ihm beibrachte, ben Höflingen und Ennuchen das Signal, den Feldherrn, ber bas Reich gerettet hatte, auf niederträchtige Beife zu ermorben. 454 n. Chr. (Actium, sagt Sibon. Panegyr. Avit. 359., mactavit semivir amons). Einige Freunde bes Aötius, ebenfalls in den Pakast gelockt, theilten sein Schickfalz, andere aber rächten seinen Tod im folgenden Jahre durch Balentinians Ermordung. — Bgl. Gibbon's Gesch. ber Abnahme und des Falls des röm. Reichs. c. 33. 34. 35. Schlosfers universalh. Uebers. III, 3. Ludens. G. b. teut. Bolles II, 389 sf. Psitters G. der Teutschen I, 232 sf. [K.]

Acema (Aren), Gine ficilifche Nymphe, Tochter bes Uranus und ber Erbe, ober bes Briarens, welchen bei bem Streite, welche Ceres und Bulcan über ben Besth Siciliens führten, Schieberichterin war. Schol. Theocr. I, 65. Bon ihr erhielt ber gleichnamige Berg feinen Namen. [H.]

Actua (Aberg), ber j. Monte Gibello (b. i. hochgebirge) genannte stillische Bulcan, nach ben Mythen bie Bergmaffe, welche Jupiter auf bie Giganten Typhon (Pind. Pyth. 1. Str. 626.) ober Enceladus (Birg.

III, 578 ff.) warf, s. b.; nach Andern im Innern die Berkstätte des Bulcan und seiner Epclopen (Eic. Divin. II, 19.), oder von den Epclopen unwohnt, Str. 20. hefiod erwähnt zuerst des Bulcan, Str. 23. Rach ihm machten viele Dichter von Pindar (a. a. D.) bis Claudian (Rapt. Pros. I, 164 ff.) ben Aetna zum Gegenstande begeisterter Schilberungen, Birg. a. a. D. Sil. Ital. XIV, 58. Roch ift bas nicht unverdienfliche Gebicht Aetna bes Lucilius, eines Freundes des Seneca, vorhanden, welches fonft falfchlich bem Corn. Severus zugeschrieben wurde. Den Alten, welchen abnliche Bunber, wie biefer unmittelbar vom Gestade 11,000 guß boch aufsteigende freie Bergtegel, bessen Schatten wie ein Sonnenzeiger sich über die Insel erftreckt, mit feinen nie raftenben unge-benern Feuerkräften, sonft nicht bekannt waren, erschien er einzig in seiner Art (unious, Meffalla Corv. und Bulpins bei Sen. ep. 51., welcher biefes Pradicat offenbar unrichtig auffaßt), und machten ihn häufig jum Gegenftand genauerer Untersuchungen. Empedocles ift, wie Ginige glaubten, bas Opfer einer folden geworben. 3m Alterthum muß ber Gipfel etwas anders beschaffen und bober gewesen feyn, als in unseren Zeiten, ba jebe bedeutende Eruption einiges Busammenfinten gur Folge gu haben pflegt; befonders glaubte man bieß in Seneca's Zeit wahrzunehmen, ep. 79.; früher hatten ihn die Seefahrer in weiterer Ferne erbliett, Aelian. V. H. VIII, 11. Jedenfalls aber find biejenigen Angaben übertrieben, aus welchen man auf eine völlige Umformung bes Berges in geschichtlicher Zeit hat foliegen wollen (f. Parthey Wanderungen burch Gic. G. 268). In Sanzen stimmt die Beschreibung Strabo's, der über den Aetna am anssphrichften handelt, mit den Beschreibungen der Reueren überein. Rach ihm ift der Berg am Fuße waldig und fruchtbar, die Spige kahl, mit Afde, im Binter mit Souce bebedt, vielen Beranderungen burch bas gener unterworfen, und balb Gine Deffnung, balb mehrere zeigenb. "Reisende, welche ihn zulest bestiegen, erzählten, daß sie oben eine Ebene, ungefähr 20 Stadien im Umfang (so anch Plin. III, 14.) getroffen hätten, welche rings ein Wall von Asche umschloß. In der Mitte erhob sich ein aschfarbener Hügel, über welchem, da es windstill war, eine unbewegliste, des Rachts leuchtende, Rauchsaule von ungefähr 200 Fuß Döbe emporstieg. Der Erater selbst aber sei unzugänglich." 273 f. Die ausgesworkene Asche welche net bie Tournwinium und Catana getragen wird. worfene Afche, welche oft bis Taurominium und Catana getragen wirb, befruchtet bie Umgegend und ift besonbere bem Weinftod gebeiblich, 247. 269. Erflarungeversuche ber Alten f. bei Udert Geogr. II, 1. S. 201 f. Radrichten von beftigen Ausbruchen und Lavaftromungen (bianes) f. bei Thuryb. III, 16. ib. Goll. Ariftot. mir. auso. 40. Cic. de N. D. II, 58.
D. Creng. 3m fpateren Alterthum war ber Berg ruhiger, und erimerte 3 Drofius Zeiten nur noch burch feinen Rauch an feine vulcanische Ratur, II, 14. — Die Ueberrefte eines romifchen Gebaubes nahe unter bem Gipfel (1. bem Empedocles ju Ehren torre del Filosofo genannt) werden am mahrforinlidften für die einer Barte ertlart. Bgl. jedoch Parthey G. 260. [P.] Actma, Stadt am Buß bes Berges gl. Namens, früher Innefa, i. S. Maria bi Licobia ober S. Nicolas bi Arenis, Str. 268. Cic. Verr. III, 44. Früher hatte hiero I. von Gyracus ber Stadt Catana ben Ramen Aetna gegeben. S. Gotter de situ Syrae. p. 20 sq. Actmacum (Airraioc), 1) Beiname Inpiters, bem auf bem Aetna ein geft (Airraia) gefeiert wurde. Bind. Olymp. VI, 96 (161). — 2) Beiname Bulcans, Eurip. Cyclop. 595. Baler. Flacc. II, 420. — 3) Beiname ber Epclopen , bie ihren Bohnfig unter bem Metna haben. Birg. Abn. III,

678. VIII, 440. — 4) Gin Gohn bes Rabiren Prometheus, welcher mit feinen Genoffen fich in Bootien niebergelaffen hatte. Pauf. IX, 25, 6. [H.]

Aotola (Airwig). Unter biefem Beinamen hatte Diana einen Tempel:

in Naupaktus. Pauf. X, 38, 6. [H.]
Actolia (Airwila), nach ber alten Sage von Actolus, Sohn bes Endymion, fo genannt, welcher, aus Elis flüchtig, fich biefes, bamals von ben Cureten bewohnten, und nach biefen Curetis genannten Landes, bemachtigt baben foll. Ein anderer alterer Rame war Spantis. G. Hyan-Die Grenzen biefer im westlichen Griechenland zwischen bem ozol. Locris und Acarnanien gelegenen Landschaft wechselten in Folge häufiger Streitigkeiten mit den Nachdarn. Bei Strado 450. begreift Alkatolien das Küftenland vom Achelous, dem Grenzfluß gegen Acarnanien, bis Caslydon; Neuatolien (èxistyros) das Uebrige dis an die locrische Grenze. Im R. lag Theffalien und Epirus, im S. der Eingang des corinthischen Meerbuseus. Das Küftenland ist meist eben und fruchtbar; ranh, waldig und gebirgig dagegen das Innere (Str. l. c.); die Luft gefund, die Gebirgszüge find Zweige des Deta, der Tymphrefins (j. Smocovo nach Pouqueville) im R. auf der theffal. Grenze; der Corax (j. Coraca), der höchste Berg des Landes (Str. l. c. 417.), an der locrischen Grenze mit dem niedrigeren Taphiassus; der Chalcis (j. Galata) im S.; der Arachnthus (j. 3igos), ein raubes Felsgebirge im Innern mit dem Eurins n. a. Haupffüsse: ber Acelous, Evenus und ber in Actolien wenigstens entspringende Sperchius (f. b.). Die Lysimachia (ehemals Hydra ober Hyria, Dvid Met. VII, 372?) mit der Trichonis (Str. l. c. Polyb. V, 7.) waren zusammenhangende Landfeen im Innern, Die Melite-, Cynia - und Uria-Seen an ber Rufte. Die Gebirgsforften nahrten Gewilb ( - ber calybonische Eber) und nach herodot (VII, 126.) Lowen. Erefliche Pferde gediehen auf den ausgedehnten Beiden (vgl. Polyb. XVII, 18.). Als Ureinwohner und früheste Einwanderer werden Leleger, Enreten und Hyanter (f. b.) genannt. Andere Stamme waren ganz ober halb barbarifc, wie bie Agraer, im R.B. am Achelous (Thucyd. III, 106. Str. 449 ff. Polpb. XVII, 4, 5.), neben biefen bie Aperantier (Plut. Flam. 16. Liv. XXXVI, 38.), bie Ophionenfer mit den Bomiern und Callienfern um den Deta und namentlich im R. an ben Quellen bes Evenus (Thucyb. III, 96. Ophier bei Str. 451.); bie Apoboten und Eurytaner ebenfalls in ben Gebirgen bes R. und N.B. (Thucyd. l. c. 94. Polyb. XVII, 5. Liv. XXXII, 34.). Bon Letteren fagt Thucyd. ansbrücklich, daß sie eine den übrigen Griechen unverständliche Sprache redeten, und robes Fleisch äßen. Der Gesammtname bes Bolls war Aetoli, Accudoi, vom oben genannten Actolus, ber ans Elis mit einer Schaar Epeer, aolischen und pelasgischen Stammes, ans Elts mit einer Schalt Epeer, abiligen und pelasgigen Stammes, in der südlichen Gegend dieser Landschaft sich festsetze und die Eureten nötigte, sich theils westwärts in die Wohnsige der Leleger zurüczuziehen, theils mit ihnen sich zu vereinigen. Lesteres thaten auch die Hyanten (vgl. außer Str. auch Paus. V, 1. Apollod. I, 7, 6. Eustaih. zu Hom. Il. Il. 637 f.). Des Aetolus Söhne, Pleuron und Calpdon, sisteten zweiseste und Herrschaften gleiches Namens, aber schon zur Zeit des trojanifchen Rrieges gehorchten alle Metolier bem einzigen Thoas, Som. 1. c. Rach biefer Beit bilbete fich ein freier Bund ber Stamme, ber fich aber burch feine gegen alle Rachbarn feinbfelige Richtung und burch ben bingutritt ber nichtgriechischen Gebirgevölfer bem übrigen Griechenthum immer mehr entfrembete. In ber Bluthezeit ber griechischen Civilisation erfdeinen bie Actolier allen feinern und bas leben verschönernben Runften abgeneigt, wild und treubruchig, nur geschickt zu Raubzugen über gand und Meer, verachtet und gemieden von den übrigen Griechen, die sich nur selten in diese Gegenden verirrten (Polyb. XVII, 5. II, 3 f. u. a. Bgl. Liv. XXXVI, 37.). In die Geschichte greifen sie erst in der macedonische romifchen Periode ein. Gegen bas Ende ihres politifden Beftebens aber feben wir fie in einem achtungswurdigen Rampf gegen bie übermachtige und zuweilen treulofe Politit ber Romer begriffen. Stabte hatten fie venige, und in früheren Zeiten unbefestigte (Thucyb. III, 94.). Die vistigsten f. unter b. Art. Calydon, Pleuron, Macynia, Thormum, Naupectus, Chalcis u, a. Ueber ihre Bunbesverfassung und spätere Geschichte

i. i. Árt, Actolischer Bund. [P.]

Die Aetolier nahmen vor ber macebonischen Actolischer Bund. Periode nie an den allgemeinen griechischen Angelegenheiten Theil. Sie waren in einzelne kleinere unabhängige Staaten getheilt. Galt es, bas was natürliche Grenzen von der Nachbarschaft getrennte Land gegen emen eindringenden Feind ju ichuten, fo vereinigten fie fich zu gemeinfoftlicher Abwehr, ohne beswegen burch einen fortbanernben Bund mit befinmten Formen zusammengehalten zu werben. Daber noch unter ber Regierung Alexanders, als fie fich diefem unterwerfen, jeder Stamm für M Gefandte zu bem Ronige schieft (Arr. I, 10.). Bu einer engern Bebindung nothigte fie hauptfachlich erft ber lamische Rrieg, 323 v. Chr.; fix ben fie fich mit ber höchften Kraftanftrengung rufteten (Diob. XVIII, 8 f. Juftin. XIII, 5.), und ben ste, als Antipater und Kraterus nach ber Rieberlage ber Griechen bei Eranon 322 v. Ehr. als Sieger in ihr End einzogen, von ihren Bergen aus fortzuseten genothigt waren, bis gefand (Diob. XVIII, 24. 25., wobei bie unwahrscheinliche Erzählung gegeben wird, Antipater und Kraterus feien gefonnen gewesen, die wilden Actolier nach Afien ju verpflangen). Antipatere Abwefenheit benütten fie, gegen bie Tocrifche Stadt Amphiffa ins Feld zu ruden, ihr Gebiet zu verwuften und einige ber umliegenden Stadte zu besetzen. Den macedonifden Felbheren Polycles, ber gegen fie heranruckte, folingen fie und brachen nun in Theffalien ein. Der größte Theil ber Bevollerung erhob fich für fie gegen Macebonien, Menon von Pharfalus an ber Spige ber theffallichen Ritterschaft gog ihnen zu, als fie ploglich burch einen Einfall ber Acarugnen in bie Beimath gurudgerufen werben. Die Acarnanen verjagten sie zwar, Thessalien ging ihnen aber durch Polysperchon, Antipaters Strategen, wieder verloren, 321 v. Chr. (Diod. XVIII, 38.). Als einige Jahre später (316 v. Chr.) Olympias und Polysperchon von Enssaher befriegt wurden, besetzten die Actolier gegen Cassander die Thermopylen, die dieser nur mit Mühe durchdrang (Diod. XIX, 35. 53. cf. Bolyb. X, 41.). Diefe feindfeligen Gefinnungen gegen Caffander behielten fie auch in ber Folge. Dafür fuchte biefer theils bie Acarnanen gegen fie ju gewinnen, die aus anererbter Feindschaft die Ausbreitung fine Macht zu hindern suchten (Diob. XIX, 68.), theils schickt er eigene betre gegen fie (Diob. XIX, 74. Paul. I, 11.). Doch war es gerade biefer fortwährende Kampf, der die Berbindung der einzelnen Staaten immer mehr befestigte, und fie antrieb, um bie Macht zu vergrößern, ben Bund auch außerhalb ber Lanbichaft auszudehnen. Go verschafften fie fic ben Bestih von Phocis und Locris (Polyb. XVIII, 30.), zwangen bemelea am Deta zu ihrem Bunde (Pauf. X, 21. cf. Polyb. X, 42.), and hatten Cirrha bei Delphi inne (Juffin. XXIV, 1.). Daß fie bamals an Racht teinem ber übrigen Staaten nachstanden, zeigt das Contingent, he fie gegen bie Gallier ftellten, 279 v. Chr., und bas bie gablreichfte Atheilung ausmachte (Pauf. X, 20.), aber gleichwohl nicht grafliche Berberrung und fcanberhafte Granfamteiten in Aetolien verhindern tounte. Swiften hatte fich ber Bund ber Achaer nen gebildet. Auch biefer mar ans dem Bedürfniß hervorgegangen, burch gemeinsames Sandeln und Insammenhalten fich gegen fremde Macht zu schützen. Wie hierin war der atolische Bund dem achaischen auch in der Verfassung ähnlich, wie sie fich namentlich feit Entftehung biefes Bunbes gestaltete. Die Glieber bes Bunbes verpflichteten fich, Krieg weber unter einander noch einseitig mit fremden Dachten ju fuhren. Rrieg und Friedensbundniffe und überbaupt die Entscheidung über die Bundesangelegenheiten hingen von einer

Berfammlung ber Burger ber Bunbesftaaten ab, welche in ber Regel jahrlich, zu Anfang bes Herbstes zu Thermus gehalten und Panatolium genannt wurde (Polyb. V, &. Liv. XXXI, 29. 32. n. a.). Wenn Livius XXXI, 32. neben bem concilium Panaetolicum and ein regelmäßiges concilium Pylaicum nennt, als wenn es bei ben Thermopplen gehalten worden fei, fo ift bieg offenbarer Digverftand, und Schorn Gefchichte Griechenlands S. 26 glaubt, ber Brribum fei aus Polyb. XVIII, 31. entftanden, wo ber Ausbruck ent rop rur Gequinur aurodar vortommt, weil bei ber Zusammentunft ber Actolier in Thermne zugleich Feste gefeiert wurden. Uebrigens wurden außerorbentliche Berfammlungen auch in andern Stabten gehalten (Liv. XXXIII, 3. XXXV, 12. 43. n. a.). Bu ben Gefchaften bes regelmäßigen Bundestages gehörte neben den genannten die Bahl der Bundesbeamten (Polyb. IV, 37.). Der erste von diesen war der Stratege, der den Borfit hatte und für die Bollziehung der Beschläffe forgte, in seinem Sandeln aber an die Zustimmung der Apocleten gesetzlich gebunden war (Polyb. IV, 5.), eines beständigen Ausschuffes, der von dem Bundestage bestellt wurde, beffen Zahl aber nicht bestimmt werden fann (Liv. XXXV, 34. Polyb. XX, 10.). Den nachften Rang nach ibm hatte der Hand, 34. Polipt. AA, 10.3. Den nachgenen Rang nach tom hatte ber Hipparch, ber britte war ber Staatschreiber, reaumareie dymosoc (Polyb. XXII, 15. Liv. XXXVIII, 11.). Außer diesen gab es noch eine Anzahl untergeordneter Beamten. In außerordentlichen Fällen wurden zu Abfassung heitimmter Gesetze oder Durchfuhrung gewisser Beränderungen Nomographen erwählt (Polyb. XIII. 1. Insch. bei Chishull Antig. asiat. S. 104 f.) — Die Aetolier, bie nach allen Seiten ihre Blide wendeten und offenbar bie Absicht hatten, allmählig ganz Griechenland unter atolischer Führung zu vereinigen, faben es ungern, wie die Achaer bald von unbedeutendem Anfang zu großer Macht erstarkten. Sie benutten deswegen ihre Berbindung mit Elis, bas feit bem Sturge bes Tyrannen Aristotimus (Justin. XXVI, 1.) mit ihnen im Berhaltniffe ber Symmachie ftanb (benn, wie Schorn Gesch. Griechenl. S. 28. richtig bemerkt, nicht blos durch Sympolitie, fo bag bie entweder freiwillig ober durch 3mang mit ihnen verbundenen Stadte Das volle atolifche Burgerrecht erhielten, suchten fich die Actolier auszudehnen), zu Raubzugen nach dem Pelo-ponnes. Bei einem berselben versuchten fie Sicpon, als es noch von Ricocles (durch Aratus 252 v. Chr. verjagt) beherrscht wurde, burch Ueberrumplung einzunehmen (Plut. Arat. 4.). Um fich gegen folche lleberfalle ju fichern, fcblogen bie Uchaer mit ben Bootiern ein Baffenbundnis und veranlagten fie, fich ben Fortschritten ber Aetolier entgegenzuftellen (Polyb. XX, 4.), bie in ber That baburch fehr gefährlich werben konnten, bag bie Aetolier ein Bundnif bes macedonischen Konigs Antigonus Gonnatas annahmen, welcher eine Theilung Achaias zwischen Macedonien und Actolien beabsichtigte (Polyb. II, 43. IX, 34. 38.). Aratus ward 245 p. Chr. zum ersten Mal Strateg ber Achäer. Mit 10,000 Mann will er Die Bootier im Rampfe gegen die Actolier unterftugen. Ghe er aber noch antam, waren die Aetolier mit all ihrer Macht in Bootien eingebrungen. Die Bootier hatten nicht erwartet, daß die Achaer fich mit ihnen vereinigen wurden, fondern bei Charonea eine ungludliche Schlacht gewagt (Polyb. XX, 4. Plut. Arat. 16. Pauf. II, 8.). Aratus tehrte gurud, Die Actolier nothigten aber Bootien, ju ihrem Bunde zu treten (Polyb. XX, 5.). Da Untigonus fab, bag die Aetolier nicht feine, fondern ihre Plane verfolgen, versuchte er es in ber nachften Beit nicht, fie gu Fortfebung bes Rrieges gegen bie Achaer zu reigen. Erft, als ber Bund ber Achaer fich im Peloponnes immer mehr befestigt hatte, und Antigonus, wenn auch keinen andern Gewinn, boch wenigstens Berwirrung in den Angele-genheiten des Peloponneses beabsichtigte, bewog er die Actolier zum Kriege gegen die Achaer, 242 v. Chr. Diese hatten große Racht beifammen, ba fie an bem lacebamonischen Könige Agis III. einen Bunbesgenoffen gewonnen hatten. Bei Corinth vereinigt fich Agis mit Aratus und bringt in ibn, ine Degarifche vorzuruden, um bie Aetolier nicht in ben Pelopannes eindringen zu laffen. Aratus aber, sei es aus Eifersucht auf Agis, ober aus Angst vor einer offenen Schlacht, verwirft diesen Rath und läßt es geschehen, daß Agis wieder nach Sparta zurudkehrte (Plut. Agis 15.). Daher kamen die Aetolier ungehindert in den Peloponnes und nahmen Pellene ein. Als sie aber eben mit Plünderung dieser Stadt beschäftigt waren, überfallt sie Aratus und chlägt sie mit Berluft parud (Plut. Ar. 31 ff.). Sie schließen Frieden mit ben Achaern und tehren beim (Plut. Ar. 33.), ja, als bald barauf Antigonus (240 v. Chr.) fairbt, vereinigen sie sich gegen seinen Sohn und Nachfolger Demetrins II. mit den Achaern zu einer Symmachie (Polyb. II, 44. Plut. Ar. 33.). Es entfteben Feinbseligfeiten amischen ben Aetoliern und bem Ronige De-metrins. Polyb. II, 44. gibt ben Grund nicht an. Die nachfte Beran-laffung war vielleicht die, bag die Aetolier nach bem um biefe Zeit erfolgten Lobe bes Konigs Alexander von Epirus fowohl ben freien Theil von Acarnanien, ale auch ben Theil, ber früher an Alexander gefommen war (of. Polyb. IX, 34.) erobern wollten. Die verwittwete Ronigin und Bormunberin Olympias sucht Gulfe bei Demetrius, die Acarnanen aber bei ben Romern. Diese fenden eine Botschaft an die Actolier, sie von ber Fortsetzung des Kriegs abzumahnen, woran sich die Actolier aber nicht fehren, die romischen Abgeordneten vielmehr mit Sohn abfertigen (Juftin. XXVIII, 1. 2.), burch Demetrius aber verliert ber atolische Bund Boo-tien (Polyb. XX, 5.): von weiteren Berluften rettet ihn die Sulfe ber Achaer (Polyb. II, 46.), zudem scheint Demetrius durch bie Bölker im Rorben beschäftigt worden zu fein, daher er ben Eroberungen der Aeto-lier durch fremde Kraft entgegenarbeiten läßt (Polyb. II, 2-4.). Daß Demetrins ju febr in feinem Reiche beschäftigt war, bewirtte aber auch, bağ bie atolifc-achaifche Symmachie, ba gemeinschaftliche Gefahr beseitigt schien, ihrer Auflösung entgegen ging. Die Aetolier hatten fich jum Merger ber Achaer im Peloponnes festgefest. Mantinea, bas einige Beit achaifs war (Pauf. II, 8.), Orchomenus und Tegea traten bem atolischen Bunde bei (Polyb. II, 46.). Da bie Actolier fühlten, daß beswegen ber Kampf mit ben Achaern über turz ober lang zum Ausbruche kommen muffe, und fie bemfelben um fo weniger gewachsen feien, ba fie boch fortwahrend Macedonien ju bewachen hatten, fuchten fie eine Symmachie ber Spartaner. Sie ließen es baber ruhig gefchehen, bag ber fpartanische Konig Cleomenes ihnen die genannten Stadte im Peloponnes wegnahm (Polyb. II, 46.), er wurde bafür ihr Berbanbeter. Auffallend ift es bei biefen Berhaltniffen, daß fie an dem balb nachher ausgebrochenen Kriege zwischen Cleomenes und ben Achaern keinen Untheil nahmen und fich vom Rampfe zurudzogen (cf. Polyb. IV, 3.). Auch bem großen Bunbe, ben Antigonus Doson nach Beendigung biefes Krieges zwischen Macedowaren fie nicht beigetreten, oder: sie hatten Macedoniens Oberherrschaft nicht anerkannt. Kaum war Antigonus todt (221 v. Chr.), so suchten sie nach Polybins keineswegs eischen Angelegenheiten zu mischen, um wieder Angelegenheiten zu michen, um wieder nach alter Gewohnheit plunbern zu konnen. Antigonus Gohn und Rachfolger, Philipp, glaubten fie wegen feines Anabenalters verachten gu burfen. Au ber Grenze Meffeniens lag bie Stadt Phigalea, bamals zum atolifden Bunde gehörenb. Dahin wurde Dorymachus von Trichonium als Befehlehaber geschickt, jugleich auch in ber Absicht, die Peloponnefier zu beobachten. Diefer geftattet Piraten, bas meffenische Land zu plundern, und erhalt bafur Antheil an der Beute. Es wurden mehrmals Gefandtfoaften an ihn wegen ber immer haufigeren Ranbereien gefchict, fo baf er endlich verfprach, felbft nach Deffene gu tommen, und bie Befchwerben

über bie Aetolier zu untersuchen. Er kam; bie Rlagen aber beantwortete er mit Schmähung, hohn nub Drohungen. Zu ungelegener Zeit, während er noch in der Stadt war, geschah ein neuer räuberischer Einfall. Nun wurde er festgehalten und nicht eher entlassen, bis er Genugthuung geleistet hatte. Erbittert kehrt Dorymachus nach Actolien zurud. Bon feinem Freunde Scopas unterflütt weiß er fich großen Anhang in Actolien gu gewinnen, und ohne einen formlichen Bolfeversammlungebeschluß, aber mit Benehmigung bes Strategen Arifton, eröffnet er ben Rrieg wie ein Epirus und Acarnanien werden angegriffen, es wird Privatunternehmen. Achaja und Arcadien burchzogen und nach Meffene vorgeruckt. Eben wie biefes gefchieht, haben bie Achaer ihren gewöhnlichen Bunbestag ju Megium. Die achaischen Stabte Patra und Phara flagen, bag bie Actolier burch ihr Gebiet gezogen, Meffene, baß es angegriffen werde. Aratus übernimmt fünf Tage vor der gesehmäßigen Zeit die Strategie und läßt die Actolier wiffen, sie sollten sich aus dem Peloponnes zurückziehen, sonst würden sie als Feinde behandelt werden. Der Streitmacht, die gegen sie zusammengezogen wurde, nicht gewachsen, entschließen sie sich zum Rückzuge. Da sie aber Grund zu fürchten hatten, die Achaer möchten ihnen ben Ruding abichneiben, bringen fie ihre Beute in Sicherheit und ruften fich jum Angriff. Bei Caphya in Arcadien tommt es zum Gefecht, und bie Achaer erleiben eine schwere und schimpfliche Riederlage. Die Aetolier gieben nun ted mitten burch ben Peloponnes und fehren über ben Ifthmus von Corinth ungehindert fammt der Kriegsbeute beim (220 v. Chr.). Bon weiteren Feindfeligkeiten wollten fich die Aetolier nach einem Befoluffe ihrer Berfammlung enthalten, wenn bie Achaer Deffeniens Bunich, in die Symmachie aufgenommen zu werden, nicht erfüllten. Meffene wird nach bem Billen bes Königs Philipp aufgenommen; ber atolische Bund als folcher zögert aber noch, den Kampf mit der macedonischen Uebermacht zu beginnen. Er begnügt sich damit, es zuzugeben, daß Dorymachus und Scopas in Berbindung mit dem illyrischen Saupt-linge Scerdilaidas einen zweiten Zug nach dem Peloponnes unternehmen. Eine atolifche Partei nämlich ju Cynatha in Arcadien hatte gegen bie macedonisch-achaische Partei Gulfe bei ben Actoliern nachgesucht. Ein Saufe Actolier unter Anführung ber genannten Manner erobert ohne Muhe bie Stadt, plundert und morbet ohne Unterschied, Freund und Feind. Bon hier rudt Dorymachus vor Clitorium , zieht aber unverrichteter Dinge ab und fehrt ungehindert nach Actolien gurud, benn Aratus war aus Mangel an Muth bie gange Zeit über unthatig geblieben. Unterbeffen kommt Philipp nach Corinth und halt Bundestag. Alles klagt über bie Frevel und Raubereien ber Actolier. Es wird beschloffen, einen allgemeinen Rrieg gegen die Actolier ju beginnen, alle Befipungen, bie biefe seit Demetrius II. erobert batten, sollen ihnen entriffen, alle ihre ge-zwungenen Bunbesgenoffen fur frei erklart werben, so baf fie weber Eribut an die Aetolier zu entrichten, noch atolische Besatungen in ihren Mauern hatten, auch foll ben Aetoliern ber Tempel von Delphi, ben fie in ihrer Gewalt haben wollten, genommen und ben Amphictyonen übergeben werben (Polpb. IV, 25.). Es beginnt ber fogenannte Bunbesgenoffentrieg, ber mit dem Frieden von Raupactus, 217 v. Chr., endigt. (Die Geschichte beffelben f. Achäischer Bund.) Rur turge Zeit jedoch, fagt Polyb. V, 107,, war ben Aetoliern ber Friede angenehm; balb wurben fie ungehalten barüber, bag ihnen nun alle Gelegenheit, Beute gu machen, genommen fei. Mit Freuben ergriffen fie baber, als bie Romer Philipp von Stalien abzuhalten und jenfeits bes Deeres ju befchaftigen suchten, den Antrag des Proconsuls M. Balerius Lavinus, ein Bundniß mit Rom gegen Philipp zu schließen, 211 v. Chr. (Liv. XXVI, 24.), dem fich auch Sparta, die Eleer, die illyrischen Fürsten Pleuratus und Scerbilaidas und Attalus von Pergamus aufchlogen. Mit Philipp verbun-

beten fich Epirus und Acarnanien, auf welches es von ben Actoliern befonders abgefehen war, Bootien und ber achäische Bund. Die Unter-führung, die die Actolier beim Beginnen bes mit gewohnter Erbitterung von ihnen geführten Krieges von ben Romern genoßen, wurde nach Abberufung des Lavinus (Liv. XXVI, 26.) unter dem Proconful P. Sulpicius Galba febr verringert, indem blos eine Flotte gelaffen wird (Liv. XXVI, 28.). Zulest wurde auch Diefe abberufen, und König Attalus wurde burch einen Angriff bes Königs Prufias von Bithynien genöthigt, in fein Reich zurndzufehren. Als baber die Aetolier, auf diefe Weise verlaffen, einen Rachtheil nach bem anbern erlitten und ihre Finangen erfcopft waren , faben fie fich nach bem wechselvollen Rampfe, einer Wieberholung bes Bundedfrieges, gezwungen, ben ihnen von Philpp vorgefdriebenen Brieben, beffen Bebingungen wir nicht tennen, anzunehmen, 205 b. Chr., ohne bem Bertrage gemäß die Ginwilligung ber Romer nachaufuchen (Liv. 3mar fuchten bie Romer den Frieden baburch ju ftoren, XXIX, 12.). daß fie unter bem Proconful Gempronius eine Flotte mit nicht unbebeutember Manufchaft nach Griechenland fenden, um bie Metolier gur Fortfetang bes Rrieges zu ermuthigen (Liv. XXIX, 12.), auf welche Beife ein schon früher von Ptolemaus Philopator, von Chios, Mitylene und andern Staaten eingeleiteter Friede vereitelt wurde (Appian do reb. Ma-cedon. 2. Polyb. XI, 5. Liv. XXVII, 30:); allein vergebens, die Actolier waren zu fehr verarmt. Nicht lange nachher kam auch ber allgemeine Friede ju Stande (App. de reb. Maced. 2. Liv. XXIX, 12.), nach welchem keiner von beiben Theilen ben Freunden ober Bundesgenoffen bes andern Etwas anhaben follte. — Die Aetolier werben von ben Kömern in bem Friedensvertrage nicht unter ben Bundesgenoffen aufgezählt, weil fie burch ihren Separatfrieden bie Romer erbittert hatten. — Gegen Philipp erhielten die Aetolier balb neuen Grund gur Feindseligkeit baburch, baß er ihnen, obgleich im Frieden mit ihnen, in seinem Kriege mit Aegypten im 3. 203 v. Chr. Die ihnen verbundeten Stadte Lysimachia in Thrazien, Chalcebon, Byzanz gegenüber, und Cius in Bithynien wegnahm, und bie lettere namentlich granfam behandelte (Polyb. XV, 21 ff. XVII, 3. 5. Liv. XXXII, 33 f.). Daber fuchen bie Actolier neue Bundesgenoffenschaft mit ben Römern (App. de reb. Maced. 3. Polyb. XVI, 24.), erbalten aber teine enticheibenbe Antwort, fonbern nur Bormurfe wegen bes burch ihren Frieden mit Philipp verletten Bertrags (Liv. XXXI, 29.). 36gernb ichließen fie fich nun auch au bie Romer an , 199 v. Chr., als biefe ben Krieg mit Philipp begonnen hatten (Liv. XXXI, 40.). In Gemeinschaft ber Athamanen brechen fie in Theffalien ein, werben aber von Philipp schnell baraus verbrängt (Liv. XXXI, 41.). In ber Hoffnung, fich zu bereichern, getauscht, ließ fich eine große Anzahl Aetolier, unbe-tammert um bas Schickfal bes Baterlanbes, von ihrem in ägyptischen Dienften ftebenden Landsmanne Scopas für Aegopten anwerben (Liv. XXXI, 43.). 6500 (nach Krepffigs Lesart) zogen mit Scopas, und es wäre tein wehrhafter Mann zuruckgeblieben, hätte nicht ber Stratege Damo-critus balb auf ben bebrängenden Krieg, balb auf die nothwendige Entvölferung hinweisend, einen Theil ber Jünglinge burch ernften Borwurf in ber heimath gurudbehalten. — Im Fortgange bes Krieges blieben bie Betolier gegen Philipp thatig, namentlich leifteten fie in ben letten Solachten burch ihre Reiterei ben Romern treffliche Dienfte (Liv. XXXIII, 6. 7.). Aber ber Groll, ben bie Actolier langft schon gegen bie Romer begten, und bem biese burch ihre zweideutige Politit und zunächst baburch Rabrung gegeben hatten, bag fie es barauf anlegten, bag meift fie und nicht bie Actolier in die von ben Maredoniern abgefallenen Stabte aufgenommen wurden (cf. Liv. XXXII, 32.4), wurde lant, als nach ber Solacht bei Conoscephala (197 v. Chr.) ber römische Feldherr Flaminians · Panty Real:Encyclop.

bem Könige eigenmächtig Baffenftillftand bewilligte und ben Frieden einleitete. Sie schrieben sich die Entscheidung bes Krieges zu, befchulbigten ben Proconsul, ber in ihr Berlangen, das macedonische Reich gant zu vernichten, gerade ihretwegen nicht einging, er sei von Philipp besto-den und machten ihn sich daburch zum personlichen Feinde. In der Ber-sammlung, in der mit Philipp wegen des Friedens unterhandelt wurde, verlangen bie Aetolier, baß mehre Stabte, bie in ihren Bund gehört hatten und von Philipp genommen waren, nun nach bem fruheren Bertrage mit ben Romern, ben fie wenigstens nach ben Unforberungen ber Romer an fie immer noch als bestebend betrachten fonnten, gurudgegeben Flamininus verweigert biefes und erklart mit durren werden follen. Borten, jener Bertrag fei burch ben Frieden, ben bie Aetolier mit Philipp einseitig geschlossen haben, aufgehoben (Polyb. XVIII, 17. 19 ff. Liv. XXXIII, 11 ff. Plut. Flamin. 9. App. de red. Macoed. 7. Justin. XXX, 4.). Zwar erhalten sie, als im J. 196 eine römische Commission mit einem Senatsdecrete zur Ordnung der griechischen Berhältnisse antam, Phocis und Locris, wie diese Länder früher in ihrer Sympolitie waren (Polyb. XVIII, 30.). Die Aetolier verlangen aber noch Leucas im Acarnanien und Pharsalus in Theffalien. Mit diesen Ansorberungen werden sie an den Senat verwiesen, dieser will die Sache der Entscheidung des Flamininus überlassen und gibt ihnen damit eine abschlägige Antwort (Polyb. XVIII, 30 f. Liv. XXXIII, 49.). Der Grund zu neuen Feindseligkeiten war damit gegeben. Kaum hatten die Römer ihr Heer ans Griechenland gezogen (194 v. Chr.), so suchten die Aetolier ihrem Bunde neue Mitglieder ju verschaffen. Außer Phocis und Locris gewannen sie nun auch Ambracia, die größte Stadt der Epiroten (Polyd. XXII, 9. Liv. XXXVIII, 3.), und durch die Stadt Lamia Eingang. in Theffalien (cf. Liv. XXXV, 43.). Jugleich schieten sie auf Betreiben ihres Strategen Thoas an König Philipp von Macedonien, Antiochus von Syrien und den furz vorher von den Achaern und Kömern besiegten Tyrannen Nabis von Sparta Gefandte, fie gegen bie Romer aufzureigen. Philipp zeigte fich nicht geneigt, Antiochus zauberte, Rabis aber beginnt alsbalb ben Rrieg bamit, baß er bie ihm von ben Romern entriffenen laconischen Seeftabte zu gewinnen suchte (Liv. XXXV, 12. 13.). Rabis führte ben Krieg für sich; erft als er von ben Achaern unter Philopomen hart gebrangt und seinem Untergange nabe gebracht wurde, sanbten ihm bie Actolier unter Alexamenus 1000 Mann, aber nicht um ihn zu retten, sonbern um Sparta für die Aetolier zu gewinnen (Liv. XXXV, 35 ff.). Sie hatten ben Entschluß gefaßt, ihre Herrschaft über Griechenland so weit als möglich auszubehnen, ehe Antiochus von Sprien käme (Liv. XXXV, 34.), ben ber Aetolier Thoss im Auftrage seines Staates zu einem Juge nach Griechenland bewogen hatte (Liv. XXXV, 32.). Deswegen hatten sie sich auch ber Stadt Demetrias bemächtigt (Liv. XXXV, 34.); ein Versuch auf Chalcis mißlang (Liv. XXXV, 37.), wie der auf Sparta. Die Nachricht von der Einzehne von Demetries mich durch Those sonleich dem Sanisa von ber Einnahme von Demetrias wird durch Thoas sogleich bem Konige Antiochus gebracht, und biefer, burch die Belagerung von Emprna, Merandria, Eroas und Lampfacus bingehalten, um Befchleunigung ber Ueberfahrt angegangen. Dbgleich noch nicht hinlanglich geruftet, landet er im Berbfte 192 v. Chr. in Demetrias und begibt fich von bort jur atolifchen Bundesversammlung in Lamia, wo er zum oberften Feldherrn ernannt wird. Nach einem wiederholt mißlungenen Angriffe auf Chalcis wurde beschlossen, es mit den Achäern, den Bövtiern und mit dem Könige der Athamanen, Amynander, zu versuchen; Elis und Messene schlossen sich von selbst an (Liv. XXXVI, 31.), Amynander wird durch seinen Schwager Philipp gewonnen, dem die Aussicht auf den macedonischen Thron eröffnet wird, eben baburch aber Ronig Philipp fcwer beleidigt. Die Achaer erklaren unter tomischem Ginfluffe ohne besondern Erfolg ben Rrieg; bie

Bestier schwanken (Liv. XXXV, 42-50.), erklären sich aber balb nachher sit Antiochus (Polyb. XX, 4 ff. Liv. XXXVI, 6.), bem es inzwischen gelungen war, Chalcis und damit die übrigen Städte Euböa's zu geminnen (Liv. XXXV, 51.). Ein Zug des Königs nach Phessalien verschafte ihm Phera und viele andere Städte Thessaliens, zugleich hatte er fic aber burch untluges Benehmen ben macebonischen König vollende fo etifremdet, daß dieser dem Prator M. Babins seine Dienste anbot "Liv. XXXVI, 8 ff.). Auch bewog den Antiochus Furcht vor dem Anruden biesesftbberrn, unter bem Borwunde ber ungunftigen Jahrszeit nach Chalcis midzugeben, wo ber fünfzigjährige Mann, feine Bermahlung mit einem jungen Madchen prachtvoll feiernd, und bas Seer der lleppigkeit und Schwelgerei überlaffend, feine Zeit verschwendete (Polyb. XX, 8. Liv. XXVI, 11. Plut. Flam. 16. Philipp. 17. App. de red. syr. 16. Diod. XXIX. Azc. de V. et V. p. 574.). In diefer Zeit hatte der Conful Acilius Glabrio, bem Griechenland ale Proving zugefallen war, bie Buruftungen beenbigt und vereinigte fich in Theffalien mit ben Truppen bes Babius und bes macedenifden Ronigs (Liv. XXXVI, 14. App. de reb. syr. 17.). Gang Theffalien war in Kurgem von ben Romern befest, und Antiochus hatte ben Beitverluft in Chalcis' ju bedanern. Die Eruppen, die er ans Afien erwartete, zögerten; endlich ging er mit 10,000 Mann Kußvolf und 500 Reitern aufs feste Land über und fordert die Actolier auf, allen Waffenstigen aufzubieten und sich nach Lamia zusammenzuziehen. Allein ihr Ariegseiser war erkaltet und die Häuptlinge sind nicht im Stande, mehr als 4000 Jünglinge unter die Waffen zu bringen (Liv. XXXVI, 15.). Rach der unglücklichen Schlacht bei den Khermopylen, 191 v. Ehr. (Liv. XXXVI, 16 ff. App. do reb. syr. 17 ff. Plut. Cat. 13 f.), bie ben Untioons jur flucht in sein Reich nothigte, vertheibigen die Aetolier, Die Anfangs noch hoffen, Antiochus werbe mit einem neuen heere wieder-tehren, beinahe einen gangen Monat hindurch mit Berzweiflung die von der einen halfte ihrer Mannschaft icon vor ber Schlacht besette Stadt Deraclea. Endlich wird die Stadt eingenommen; entmuthigt fuchen die Aetolier Frieden. Der römische Feldherr verlangt unbedingte Unterwerfung und die Auslieferung ber Saupter und Anstifter bes Krieges, auch bes Königs Ampnander mit ben häuptlingen der Athamanen. Die harte ber Bedingungen und ber Uebermuth, mit bem ber Romer ben atolifchen Absammlung so fehr, daß sie sich entschloßen, den Krieg fortzusetzen und die Unterhandlungen abbrachen (Liv. XXXVI, 27 ff. Polyb. XX, 9 f.). Acilius greift sie in ihrem Lande an; er belagert Naupactus, einen der bedeutenbsten atolischen Orte. Mit der höchsten Anstrengung vertheidigen die Aetolier zwei Monate die Stadt, denn von ihrem Schickfal schien das Dasein des Bundes abzuhängen. Schon war die Stadt ihrem Kalle nahe, als durch Vermittlung des D. Flamininus, der mit Angelegenbeiten des achäischen Bundes zu thun gehabt hatte, der Consul so lange
Bassenstülstand bewilligte, die Abgeordnete der Aetolier in Rom von bem Senate bie Entscheidung ihres Schickfals erhalten hatten (Liv. XXXVI, 34 f.). Der Senat verlangt, entweder follten fie fich bem Senate zu weier Berfügung überlaffen, ober 1000 Talente zahlen und einerlei Freund mit ben Römern haben. Die Summe ift ihrer jesigen Armuth in bod. Auf die Frage, in welchen Studen fie fich ber freien Berfügung bee Senates überlaffen follen, wird ihnen teine bestimmte Antwort zu Theil (&w. XXXVII, 1. Polyb. XXI, 1.). Noch einmal raffen sie alle ihre Kräfte pasammen und bereiten sich zum Widerstand, 190 v. Chr. Die Führung bes von Acilius wieder eröffneten Kriegs (Liv. XXXVII, 4 f.) übernimmt lein Rachfolger Cornelius Scipio. Da jedoch dieser Consul den wichtigern Krieg mit Antiohus im Ange hatte, ließ er fich von den vermittelnden Athenern leicht bewegen, einen sechsmonatlichen Waffenftillftand abzu-

fcliegen (Polyb. XXI, 2 f. Liv. XXXVI, 6 f.). Bahrend nun Scipio ben Antiochus befämpft, brechen bie Actolier auf ein Gerücht, in Afien fei das römische Heer völlig vernichtet worden, den Waffenstillstand (Liv. XXXVII, 48. XXXVIII, 1 ff.). Mitten in der Wiedereroberung ihnen entriffener Stabte werben fie von ber Rachricht überrafcht, Untiochus fei von ben Romern befiegt. Dicht lange nachher tamen auch bie Gefandten von Rom gurud, bie noch vor bem Waffenftillftanbebruche babin abgefchitt worden waren, aber ohne Friedenshoffnung, ja fie waren formlich aus Rom und Italien vertrieben, und ihnen verboten, ohne Ginwilligung bes triegführenden Feldherrn je wieder eine Gesandtschaft zu schien (Liv. XXXVII, 49.). Zugleich brachten die Gesandten die Nachricht von bem Anruden bes Confuls D. Fulvius Nobilior. Siedurch geschreckt, baten bie Aetolier eiligst Rhodus und Athen, Gesandte abzuschicken, bamit bie Berwendung dieser Staaten ihren neulich verschmabten Bitten leichtern Bugang bei bem Senate verschaffe, und sandten fodann bie Angefebenften im Bolte nach Rom jum letten Friedensversuche (Liv. XXXVIII, 3.). Diese Gesandtschaft tam nicht nach Rom; die Epiroten fingen fie bei Cephalenia auf, um von den Gefangenen fcwere Lofegelder ju erpreffen (Pol. XXII, 9.). Unterbeffen hatte Fulvins Spirus burchzogen, um bie Actolier auf ber Westseite ihres Landes anzugreifen. Bor Ambracia, bas noch ben Actoliern geborte, und nun von Fulvius vergebens belagert wurde, erschienen atolische Abgeordnete, um Schonung für Die Stadt und um Erbarmen für ein ehebem verbundetes Balt zu bitten. Der Conful zeigte sich Anfangs hart, wurde aber nachher theils durch Bitten ber Rhobier und Athener, theils durch Borftellungen seines Stiefbruders, E. Balerius, eines Sohnes des Labinus, welcher den ersten Bund mit ben Aetoliern geschlossen hatte, erweicht. Ambracia ergibt sich; Aetolien foll 500 euböische Talente zahlen, 200 baar, 300 binnen feche Jahren in gleichen Zielern, ferner allen ihnen von den Romern entriffenen Bundesftabten entfagen (Polyb. XXII, 13. Liv. XXXVIII, 9.). Bur Ratification bes Bertrags geben Abgeordnete von beiden Theilen nach Rom ab, wo ber Senat noch einige bemuthigenbe Bebingungen bingufügte, welche ber politischen Selbständigkeit bieses Bolkes ein Ende machten (Dolyb. XXII, 15. Liv. XXXVIII, 11.). — So war der atolische Bund zertrummert 189 v. Chr. Elend herrschte fortan im Lande, und bieses wurde gesteigert durch innere Unruhen, herbeigeführt von Menschen, bie sich ben Romern verkauften, und den Druck römischer Oberhoheit immer fühlbarer machten (Liv. XLI, 25. (30). XLII, 5.). Denn immer übermuthiger wurden die römisch Gesinnten, und zulest sicherten sie sich durch einen schändlichen Gewaltstreich die Gerrschaft. Nach Besiegung des Perseus, an dessen Kriege gegen die Kömer thätigen Antheil zu nehmen, das Uebergewicht eben biefer Partei verhinderte, ließen die Romerfreunde Lyciscus und Lifippus eine Berfammlung mit römischen Kriegern, die fie von dem Legaten Babius jugeschickt erhielten, umringen, 550 ber Angesehenften töbten, Andere vertrieben fie aus dem Lande, ihre Guter nahmen fie in Befis. Diefer Frevel wurde vom romifchen Felbherrn & Memilius Paullus gutgebeißen (Liv. XLV, 29. 31.). Was von ber Gegenpartei noch übrig war, wird nach Rom geschleppt, 167 v. Chr. (Liv. XLV, 31. Justin. XXXIII, 2.). — Später wird mit einem Theile ber Aetolier bie von Augustus auf bem Borgebirge Actium gegrundete Stadt Nicopolis bevoltert, ein anderer bebentender Theil zog zu gleicher Zeit sich nach Amphissa (Pauf. VII, 18. X, 38.). — Literatur: Ubby Emmins Gronov. thes. antiqq. Graec. T. IV. St. Croix des anc. gouv. federat. p. 203 sqq. Orumanns Ideen zur Gesch. bes Berfalls ber griech. Staaten S. 494 ff. Littmann S. 721 ff. Lucas über Polybius Darftellung bes atol. Bunbes. (Ronigeb. 1827. 4.). B. Schorns Gefch. Griechenlands zc. und Merleters Abhand-lungen (f. achaifch. Bunb). 2. Flathe's Gefch. Macedoniens II, S. 138 ff.

**Chieffers univ. Ueberficht** I, 3. II, 1. 2. **28** achemuth I, 2. S. 391 f. bermann §. 183 f. [K.]

Aetduns (Aeroloc), 1) Sohn Endymions und der Nymphe Rais, oder Jphianassa. Apoll. I, 7, 6. Nach Pauf. V, 1, 2. heißt seine Mutter bald Asterodia, dast Chromia, bald Hyperippe. Mit seinen Brüdern Päon und Speus mußte er nach des Baters Willen einen Wettsampf um die herrschaft in Elis halten, in welchem Epeus obsiegte. Da dieser ohne mankliche Rachsommen starb, so folgte ihm Aetolus in der Herrschaft, mußte aber aus dem Pelopounes, weil er dei Leichenspielen den Apis, des Jason oder Phoronens Sohn getödtet hatte, vor des Apis Söhnen klieben. Rach Strado VIII, 3 a. E. wurde er von Salmoneus, König der Epeeer, vertrieben. Er begab sich in die Gegend des Achelous, dessen Anwohner nun von ihm den Beinamen Aetolier erhielten. Pauf. V, 1, 6. Dieselbe Gegend bezeichnet Apollod. a. a. D., wenn er sagt, er begab sich ins Land der Kureten, dessen er sich gewaltsam bemächtigte. Seine Söhne heißen Pleuron und Calydon, ein Name, den zugleich zwei ätolische Städte sühren. Apoll. I, 7, 7. Näheres über die durch diese Mythe bezeichnete Wanderung griechischer Stämme siehe Strado X, 2. 3. und die Art. Aetolia und Graecia. — 2) Sohn des Orylus (s. d. Art.), dem, als er frühe starb, seine Eltern nach einem Draselspruche, daß er weder in, noch außer der Stadt begraden werden soll, unter dem Thore, das von Elis nach Olympia sührte, ein Grabmal errichteten. Noch in später Zeit wurde ihm in Olympia ein jährliches Tobtenopfer gebracht. Paus. V, 4, 2. [H.]

Altuma und aeros ist der Giebel an den Tempeln, der vermöge seiner breieckigen Gestalt mit einem die Flügel ausbreitenden Abler verglichen werden mochte. Die Giebelselder der Tempel wurden gewöhnlich mit Bildwerken geziert, und zwar haben die Bildwerke von dem Parthenon und dem Minerven-Tempel auf Aegina gezeigt, daß man dazu micht Bas-Reliefs, sondern runde Statuen gebrauchte. Privatwohnungen dursten in der Regel keinen Giebel haben; daß aber diese Regel nicht ohne Ausnahmen war, bezeugt für Griechenland eine Stelle des Hippocrates de Apticul. T. III. p. 193. ed. Kühn, wo er von dem aeroma okoofpricht; für Italien bezeugen es mehre antise Gemälde, und die Notiz, daß der Senat dem Jul. Casar als besondere Auszeichnung gestattete, einen Giebel auf sein Haus zu feßen. Plut. Caes. c. 63. Suet. Caes. c.

81. S. Letronne sur la peinture murale p. 334 sqq. [W.]

Aexone, attifcher Demos ber tecropidifchen Phyle nach Steph. Byz. Str. 398. [P.]

Aczanis (Aicaric, Ptol. und bie Münzen, fonst Acarol, Str. 576. Steph. Byz.), Stadt in Phrygien am Rhyndacusstuß, scheint besonders in der Romerzeit nicht unerheblich gewesen zu seyn. [P.]

AF. = Afer. &. Dr. 2593.

AF. = A Flumine. S. Dr. 3036.

AF MEN. = Auli filio Menenia. S. Dr. 3810.

Afer Domitius, f. Domitius Afer.

sebirge, und zwar bem M. Afflianus. [P.]

Assuntens, nach röm. Rechte dassenige Berhältnis der Angehörigkeit, welches durch Heirathen entsteht, das Berhältnis des einen Chegatten zu den Berwandten des andern Spegatten. Assines dicuntur viri
et uxoris cognati, dicti ab eo, quod duae cognationes, quae diversae
inter se sunt, per nuptias copulantur et altera ad alterius cognationis
knem accedit. l. 4. D. de grad. et ass. (38, 10.). — Die Aussching der
The hat auch Aushören der Assinitas zur Folge. Bal. R. Klop zu Cic. p.
Quinct. in s. sämmts. Reden I. S. 574 f. Sic. p. Sest. 4. — In der
ästesten Zeit wurde Assinitas in der gleichen Seitenlinie als Sehehindernis

betrachtet, so bağ es 3. B. nicht anging, bağ Jemand bie Schwester seiner verstorbenen Frau ehelichte. of. Dion. Halic. IV, 79. — Berechtigungen ber Affines und Cognati unter einander f. Cognatio. - Bgl. Alenge bie Cognaten und Affinen nach rom. Rechte in Bergleichung mit andern verwandten Rechten, in ber Zeitschrift f. geschichtl. Rechtswiffenfc. VI. Rein rom. Privatr. S. 188. 231. [K.]

Afrania, Gaja ober Caja, Gemablin eines rom. Sengtore Licinins Bucco, sehr prozessüchtig und frech genug, ihre Angelegenheiten immer selft vor dem Prator zu führen. Ihr Name wurde sprichwörtlich zur Bezeichnung rantesichtiger Weiber. Sie starb 706 b. St., 48 v. Chr. Bal. Max. VIII, 3, 2. Ulp. l. 1. §. 5. D. de postul. (3, 1.). [K.]

Akramia lex., s. Leges.

Afranii, Plobejer, Die aber nicht alle ju Ginem Gefchlechte gehören. Die bekannteren berfelben find :

1) C. Afranius Stellio, Prator 185 v. Chr., 569 b. St. (Liv. XXXIX, 23.), 183 mit D. Fab. Labeo und Tiber, Sempron. Grachus

Triumvir coloniae deducendae (Liv. XXXIX, 55.).

2) C. Afranius Stollio, Sohn bes Borigen, biente im J. 169 gegen Perseus von Macedonien, und ist unter ber rom. Besahung ber illyrischen Stadt Uscana, die von Perseus belagert und zur Uebergabe genothigt wird. Rach ben Unterhanblungen bes Afranius und E. Carvi-lius mit Perfeus follten bie Romer freien Abzug erhalten; fie werben aber entwaffnet und in Gefangenschaft gehalten (Liv. XLIII, 18. 19. (20.

21. n. Crevier). [K.]

3) L. Afranius, ein fomischer Dichter Roms, geboren mahricheinlich um 130 v. Chr., fo daß feine Bluthezeit mit Bothe um 94 v. Chr. ober 660 b. St. angenommen werben tann. Rabere Angaben über bas Leben bes Mannes fehlen uns, besto öfter werben aber seine Romodien angeführt, in benen er römische Sitten und Charaktere barzustellen gesucht hatte, und zwar auf eine fo geschickte Beise, bag man ihn mit bem Griechen Menander, ben er auch wohl im Einzelnen mannichfach nachge-bilbet haben mag, zusammenstellte (Horat. Ep. II, 1, 57.). Geine Stude geborten, fo weit wir nach ben bavon allein auf und getommenen Bruch-ftuden zu ichließen im Stande find, bem romifchen Nationalichaufpiel ober ber Comoedia togata an, und hielten fich wohl mehr an Darftellungen aus ben niederen Sphären bes lebens (Com. tabernaria), was wohl mit auch den großen Beifall erklärt, mit welchem diese Stücke, an welchen übrigens Quintilian (Inst. Or. X, S. 100) eine hie und da hervortretende unsittliche Tendenz rügt, noch zu Augustus Zeit nicht blos gelesen, sondern auch öffentlich aufgeführt wurden, was auch noch unter den nachfolgenden Kaisern nach einem Zeugniß des Suetonius (Noro 11.) geschah. Bon der Fruchtbarkeit und von dem Talente dieses Komisers, den die römischen Schriftsteller fo febr erheben , jeugen wenigftens die Fragmente von etlich und vierzig Romobien ber oben bezeichneten Art; in ben Atellanen scheint sich Afranius so wenig wie im Trauerspiel versnacht zu haben. Bothe (Poett. Latt. scenicc. Vol. V. T. II.) und Neutirch (Do fabul. togat. Romanorr. p. 176 sqq.) haben bie einzelnen Bruchftude gefammelt und geordnet. [B.]

4) L. Afranius, Sohn eines unbekannten Aulus (Cic. ad Att. I, 16, 7. 20, 6.), treuer Anhanger bes En. Pompeius M., Legat beffelben im Kriege gegen Sertorins (Plut. Sert. 19. Pomp. 19. Sall. Hist. 3.) und im dritten mithribatischen Kriege (Plut. Pomp. 34. 36. 39. Eass. Dio XXXVII, 5.). Als Pompejus nach Beendigung dieses Krieges im J. 51 nach Italien kam, war es ihm darum zu thun, dem ihm ergebenen Afranius für das Jahr 60 das Cosulat zu verschaffen, um durch biesen seine Plane versolgen zu können. Um seinen Zweit zu erreichen, was die Manne die Manne der Afranius nach bie Makt des Afranius na mußte Pompejus wegen feiner Begner, die die Babl bes Afranius gu

bintertreiben suchten, Gelb aufopfern (Plut. Pomp. 44. Cic. ad Att. I, 16, 7.). Afranius war aber befferer Krieger (cf. Cic. Phil. XIII, 14.), und nach Caff. Dio XXXVII, 49. auch befferer Tanger als Staatsmann. tta nihil est, sagt Cicero von ihm, ut plane, quid emerit, nesciat (ad Au. I, 19, 4. cf. I, 18, 7. 20, 6.). Gleichwohl bebiente sich Pompejus seiner auch ferner, und schenkte ihm ein Bertrauen, das Afranius durch die treueste Gesinnung unter allen Unfällen rechtsertigte. Als Pombie treueste peins in feinem zweiten Confulate bie beiben Spanien gur Proving erhielt, war Afranius einer ber Legaten, die in Pompejus Namen, der in Kom blieb, das Land verwalteten, 54 v. Chr. (Bellej. II, 48. cf. Plut. Pomp. 53. App. d. c. II, 18. Caff. Dio XXXIX, 39.). Afranius war bei dem Ansbruche des Krieges zwischen Pompejus und Casar (im J. 49) noch in Spanien. Er stand mit drei Legionen im tarraconensischen Gebiete, ber zweite pompesische Legat Petrejus mit zwei Legionen in Lusitanien, ber britte Legat, Barro, mit einer fechsten in Baetica (of. Caf. b. c. I, 38.). Rachbem Cafar Italien erobert und bie Infeln befest hatte, wandte er fich gegen diese spanischen Legionen. Rach einem wechselvollen Kriege (f. Caesar) ergeben fich die Pompejaner an Cafar unter ber Bebingung, bag ihnen tein Leib geschähe und fie nicht gezwungen wurden, unter ibm Dienfte gegen Pompejus ju nehmen. Cafar bewilligt es, daß Afranius und Petrejus Spanien verlaffen; ihre Soldaten werben theils verabschiebet, theile laffen fie fich von Cafar anwerben (Caf. b. c. I, 37-87. Caff. Dio XLI. 19-23. App. b. c. II, 42 f. Flor. IV, 2, 26 ff. Plut. Caes. 36. Pomp. 63. Lucan. Pharsal. IV, 1 ff. Bellej. II, 50.). Afranius und Betrejus begeben sich zu Pompejus, der in Dyrrhachium seinen Wassenplat hatte. Rach ben für Cafar ungluctlichen Gefechten bei biefer Stadt im 3. 48 rieth Afranius bem Pompejus, bie Flotte, woran er bem Cafar ohnehin weit überlegen sei, gegen biesen zu schieden, und ihm Sulfe und Bufahr abzuschneiben; bas Landbeer solle Pompejus in Gile nach Italien fuhren, um, nachdem er ben Westen genommen, aufs Neue verstärkt den Eafar anzugreisen (App. d. c. II, 65. cs. Plut. Pomp. 66. Cass. Dio XLI, 52. Bellej. II, 52. Lucan. VI, 317 ff.). Pompejns achtete auf diesem klugen Rath nicht; es sam zur Schlacht bei Pharsalus, in der Aframius die Lagerhut hatte (App. II, 76.). Nach dem unglücklichen Ende Abb er mit Labienus und vielen Andern, weil er, fcon einmal begnadigt, nun keine Schonung mehr hoffen burfte, nach Dyrrhachium, und von ba nach Afrika, wo die Pompejaner unter Cato, Scipio und Juba von Cafar betriegt wurden (Caff. Dio XLII, 10.). Rach ber Schlacht bei Thapfus, am ber er Theil nahm (Plut. Caes. 53.), wollte er sich mit Faustus Sulla und etwa 1500 Reitern über Utica nach Mauritanica und Spanien zu ben Sohnen bes Pompejus retten (hirt. b. afric. 95.). Fauftus und Afranins werben aber von D. Sittius gefangen genommen, an Cafar ausge-liefert und nach hirt. a. a. D. (of. Suet. Caes. 75.) wenige Lage fpater bei einem Auflaufe von Cafare Golbaten getöbtet; nach Caff. Dio XLIII, 12. ließ fie Cafar ungehört als Kriegsgefangene hinrichten (cf. Flor. IV, 2, 90. Liv. CXIV, Aurel. Bict. de vir. illustr. 78.).

5) P. Alranius Potitus, gelobte, in der hoffnung auf Belohnung für seine Anhänglichkeit, mahrend einer Krankheit Caligula's, für die Gemejung des Kaifers sein Leben opfern zu wollen. Als Caligula wieder gefund wurde und Afranius zögerte, sein Gelübbe zu erfüllen, so ließ ihn jener wie ein Opferthier geschmüdt in den Straffen umberführen und dem högel beim collinischen Thore herabstürzen (Cass. Dio LlX, 8. Suet.

Cal. 27. cf. 14.).

6) Afranius, Burrus, ein tüchtiger Krieger, wird unter Kaiser Claubius burch ben Einstuß ber Augusta Agrippina alleiniger Praesectus Praetorii (Tac. Ann. XII, 42.). Er leitete jugleich in enger Berbindung mit Seneca ben jungen Rero und verhilft ihm nach bem Tode bes Elau-

Digitized by Google

vins zur Regierung (Tac. XII, 69.). Den Hinrichtungen, die von Agrippina im Anfange der Regierung ihres Sohnes veranlaßt werden, wirkte er mit Seneca entgegen (Tac. XIII, 2.). Zur Ausführung der Ermordung der Agrippina selbst verweigerte er seine und seiner Prätoxianer Hüsse (Tac. Ann. XIV, 7. of. XIII, 20 f.). Auch als Rero sich entschlossen hatte, seine Gemahlin Octavia zu tödten, trat ihm Burrus entgegen (Tas. Dio LII, 13.). Nicht unwahrscheinlich ist es daher, daß Rero, der ihm schon früher einmal seine Stelle nehmen wollte (Tac. XIII, 20.), den lästig gewordenen durch Gift and dem Wege räumte, so 31. Chr. (als gewiß erzählen es Cass. Dio a. a. D. Suet. Noro 35. — Tac. XIV, 51. entscheidet nicht). Der Tod des rechtschaffenen Mannes erregte im Staate allgemeine Trauer (Tac. a. a. D.); mit ihm verlor Seneca allen seinen Einstuß (Tac. XIV, 52.).

7) Afranius, Quinctianus, burch feine Ausschweifungen berüchtigt, läßt fich burch Spottgedichte, von Rero perfonlich beleidigt, in bie Berschwörung ein, beren Haupt Calpurnius Piso war (Tac. XV, 49. 56.), und verliert nach Entbedung berselben wie M. Annaus Lucanus, Seneca u. A. fein Leben; er ftarb (Tac. XV, 70.) non ex priore vitae

mollitia.

Ein nichtrömischer Afr. scheint gewesen zu sein: 8) T. Asranius (n. And. T. Lasrenius), einer der Heerführer der italischen Bölkerschaften im marsischen Kriege. In Berbindung mit C. Judacilius und P. Bentibius (n. Schweigh. P. Bettins Scato) schlägt er den En. Pompejus und verfolgt ihn bis zu der Stadt Firmum, schließt ihn hier ein, kommt aber bei einem Ausfalle des Pompejus um, sein Lager wird angezündet und sein heer zerstreut (App. d. c. 1, 40. 47. Flor. III, 18.). [K.]

Africa, bei ben Griechen Libya (Abun). 3m früheren Alterthum bachte man fich bie Erbe in zwei Salften getheilt, in die nordliche und fübliche, Europa und Afia; bie lettere zerfiel aber wieber in Afien ins-besondere, und Libyen. Diefe Ansicht blieb lange bie herrschenbe, wie-wohl schon Pindar (Pyth. IX, 13, 14. ib. Schol.) Libyen als einen fur fich bestehenden britten Theil ber Erde betrachtet, mabrend Andere Libyen an Europa rechnen. lleber biefe Eintheilung und die Grenzen ber Theile warb im Alterthum viel gestritten (Eratosth, bei Str. 65 ff.); boch war nach Eratoftbenes bie Annahme von brei Theilen ober Beften bie gewöhnliche, wonach Libnen entweder burch die Landenge von Snez, ober burch ben Ril, ober burch bie Westgrenze Aegyptens von Afien geschieben warb. Rach und nach war bie erfte biefer brei Unnahmen bie berrichenbe. Cafaub. zu Str. T. VII, p. 311. Tzich. Uckert Geogr. I, 2, 213. 280 ff. Schon Somer (Odyss. IV, 85. XIV, 295.) nennt Libyen ale Ruftenland neben Aegypten; weiterbin westwarts verfest er bas land ber lotophagen (ib. IX, 84.) und füblich an ben Ocean bas 3wergengeschlecht ber Pog-maen (Il. III, 4.). Aber lange Zeit muß Libyen ben Griechen nur burch buntle Gerüchte befannt gewesen fenn (Berob. IV, 14.). Erft burch bie Gründung von Cyrene, um 620 v. Chr., tam nähere Runde wenigstens von ber, Griechenland gegenüber liegenden Ruftengegend (Berod. ib. 155.). Eifrig maren bagegen Ginbeimifche, fpater auch einzelne Griechen, bemuht, fich nabere Reuntniß von biefem Belttheil und feiner Ausbehnung zu verschaffen. Der unternehmende agyptische Konig Recho ließ ums 3. 600 v. Chr. nach Serodote merkwurdigem Bericht (IV, 42. 43.) Phonicifche Seeleute aus bem arabifchen Meerbufen mit bem Befehl auslaufen, burch bie Gaulen bes hercules nach Aegypten gurudgutehren. Spatherbft fam , landeten fie , bestellten bas Felb , an welcher Stelle Bis byens fie fich eben befanden, warteten die Ernte ab, und gingen wieder in See. Go gelangten fie im britten Jahre burch bie Saulen bes Bercules nach Megypten gurud. Auch erzählten fie (fest ber ehtliche Gefcichtschreiber hingn), was ein Anderer glauben mag, daß fie, wie fie an Libpen

iblich berumfchifften, bie Sonne gur Rechten gehabt hatten." Am hat vergeblich versucht, die Glanbwurdigfeit biefer Rachricht zu ver-babtigen. Immer wiederholte fich von Zeit zu Beit die Sage von ber Imfofffung Africa's, Beraclib. Pont. bei Str. 98. 100. II, 3. Ueber bie Seereife bes Eudorus f. b. Auch f. Plin. II, 67. Aber bie meifte Be-rihmtheit hat bie Unternehmung bes Carthagers Hanno erhalten. Die Carthager befchloffen - fo lautet in ber hauptsache ber noch vorhandene, michifch gefdriebene Bericht - an ber libyfchen Bestfufte Pflangftabte ber Libpphonicier anlegen ju laffen. Sanno, welchem biefer Auftrag etheilt warb, ftenerte mit 30,000 Menfchen auf 60 Schiffen burch bie Mercuge bei ben Saulen bes hercules, und grundete bie erste Rieber-laffung, welcher er ben Namen Thymiaterium gab (zwischen Lavache und Bermora, nach Ringe's Bestimmungen, welchen auch weiterhin gefolgt ift); derauf errichtete er bem Neptun ein Beiligthum auf bem Borgebirge Golois (Rap Blanco bei Ugimur); tam fodann an einem See vorüber, in beffen Robricht Elephanten und andere wilbe Thiere hausten, und erreichte, nachdem er die Riederlaffungen Caricum tichos, Gytte, Acra, Melitta, Arambe angelegt, einen großen Fluß, Lixus (j. Tenfift), der and Libyen herftromt. In freundlichem Berkehr mit den Umwohnern, vemabifchen hirten, die ihn auch fur die weitere Reise mit Dollmetschern versaben, erfuhr er, daß ber Lixus aus einem Gebirgelande voller wilber Piere tomme, wo ungaftfreundliche Methiopen, und fremdgestaltete Menfeen (vgl. Diob. III, 8.), die Eroglodyten, wohnten. Die lette Pflangung warb auf ber fleinen Infel Cerne (bei St. Cruz) angelegt. Weiterin lernte er einen großen, von Crocobilen und Flugpferben bewohnten Strom tennen, ben Senegal ohne Zweifel; barauf an bem mit wohlrie-denben Banmen bewachsenen Lanbe binfteuernd, von ben Einwohnern, ben Methispen, welche fich burch Fenerfignale von ber Aufunft ber Fremblinge Renntnig ju fegen ichienen, überall angftlich gefloben, gelangten bie Gerfahrer an das Abendhorn, eonigov nigas, j. Capo verde, und an einem boben Berge, ber Götterwagen genannt, vorüber, an einen Bufen (bie Manbung bes Gambia), und an bas Subborn, vorov xégas, j. Capo Roro, wo fie ein zottigtes Geschlecht, Die Gorillen, fanden, in beffen Befdrei-bung man die Affenart ber Dran-Utans unschwer erkennt. hier nothigte ber Mangel an Lebensmitteln bie Geefahrer jur Rudflehr. Gie waren ungefahr bis 12º R. B. getommen. Es ift fein wefentlicher Grund vorhanden, diefen Bericht, welchen hanno im Tempel bes Saturn (Baal) niebergelegt hatte, als eine Fiction zu betrachten. Die noch vorhandene Mebertragung ins Griechische ift, wenn nicht von Sanno felbft, boch mobl von einem Carthager, ichwerlich aber von einem geborenen Griechen. Die Zeit ber Entbedungereise fallt um bas 3. 510 v. Chr., in Carthago's blühendste Periode (Plin. II, 67. V, 1.), und Hanno ist kein anderer, als ber Bater Hamilcars, bes punischen Feldherrn in Sicilien. S. die Belege für alles Bisherige bei Kluge: Hannonis Navigatio etc. Lips. 1829. Bie febr jedoch biefer Bericht von ben Alten migverftanden murbe, f. bei Rannert X, 120. — Much im Innern wurden von ben Gingebornen Berfiche gemacht, Die unbefannten und fabelhaften Regionen ju erforfchen; man febe, was Berob. II, 32. von ben fünf Refamonen ergabit, welche nach einer langen Reise durch Buften zu kleinen schwarzen Männern und meinem Flusse kamen, der von Abend gegen Morgen strömte, und Erocobile führte, welchen Fluß man für den Ril hielt; vol. Diod. 1, 37. Udert 1, 1, 76. — Gleichwohl blieben die Kenntnisse der Griechen sehr mengelhaft, da Hendelseisersucht ihnen die wichtigken Aufschlusse vorentstelle der den den dem dem Berkältnissen per Schiffebrt und des bielt, ober weil bei ben bamaligen Berhaltniffen ber Schiffahrt und bes Danbels eine genauere Befanntichaft mit bem innern und füblichen Libven t bes Gange von geringerem praftifchen Intereffe mar. Go fam es, bağ bie Borftellungen fpaterer Geographen in Mandem fich noch weiter von

Digitized by Google

ber Bahrheit, als bie ber früheren entfernten, bag namentlich bie wichtige Nachricht von einem Seeweg süblich um Africa sich ganz versor voer in das Reich der Fabel verwiesen wurde, und Ptolemans, die voruehmste Antorität für die spätere Zeit, Africa vermittelst einer großen Beste, welche süblich um den indischen Ocean sich hinzieht, mit Asten zusammenhängen läßt. Bgl. die Klagen des Plin. II, 45. Nur die Nordüske war feit ber Eroberung burch bie Romer genan befannt und fleißig cultivirt. — Deben wird die erwähnungewertheften Rachrichten ober Bermuthungen ber Gingelnen aus, fo gebuhrt unftreitig benen bes Berobot bie erfte Bead-Berodot läßt Libyen im G. und BB: vom atlantischen Meere umftromt feyn, und theilt es in bas bewohnte, am Mittelmeer gelegene, in bas thierreiche, und in bas wufte ab, II, 32. IV, 181. Diefen brei Regionen entsprechen nach ihrer Beschaffenheit bie Landesftriche 1) ber Berberen, 2) bes Belad al Dicherib ober bes Dattellandes, füblich vom Atlas, reich an wilben Thieren aller Art, bei ben spätern Griechen und Römern Gatulien; 3) ber Bufte Sahara, Die fich, wie herobot richtig fagt, quer burch Africa hindurchzieht, mit mehreren Dafen. Dunkel war feine Kunde von bewohnten Landern jenfeits ber Bufte; er rechnete fie zu Aethiopien, bem allgemeinen Namen für bas innere Africa, so weit es von schwarzen ober bunkelfarbigen Bolkern bewohnt war. Der Ril tommt nach ihm weit aus bem Westen Libyens, und strömt (parallel mit ber Donan) oftwarts; eine Ansicht, bie lange gegolten, und noch nicht entschieden widerlegt ift; f. Nil. Die Bewohner find nach ihm entweber Eingeborene, und zwa: Libyer und Aethiopier, ober Eingewanderte, b. i. Phonicier und Griechen. Die Bolterschaften im Ginzelnen f. IV, 168-199. und unter den bes. Art. — Nach Herodot ward die Kunde Afrika's unter den Griechen nicht sehr gefördert; vielmehr wurde die Masse des Fabel-haften gehänft, namentlich durch den Massellichen Gewässer beschifft und allerhand Bunderdinge dort gefunden haben wollte (Aristot. Meteor. I, 13. Senec. N. Q. IV, 2, 21. Aristid. Orat. II, p. 353. Johd.). Zwar regten in der Ptolemäer-Zeit die Aufmunterungen ber Könige und die Interessen ber neuen handelskadt Ale-randrien den Untersuchungsgeist der Griechen vielfältig an; allein ihre Entbedungen erstreckten sich nur über die sublich von Aegypten gelegenen Länder (Gemin. Elemen. astr. 13.). Unter Ptolemaus Philadelpus warb bie Rufte bes arab. Meerbufens ober bas Eroglobytenland, und, ber Glephanten wegen, bas Innere bes jegigen Abyffinien naber erforicht, auch bie Zimmttufte (4 nerrauwpopopos) besucht (Str. 789. 769.). Ptolemans III. ließ burch Simmias die Ruften bes sublichen Oceans beschiffen, wo man robe, ganzlich stupide Aethiopen fand, Agatharch. bei Diod. III, 18. Bgl. die Inscrift von Abule, Udert I, 1, 129 f. — Nach Eratosthenes, bem gelehrten alexandrinischen Mathematifer und Geographen, gestaltete fich begranztes Dreied, beffen fuboftliche Spipe die Zimmitufte ausmacht. Die Rubier erscheinen bei ihm zuerft. Uebrigens scheint auch er Libven wenig gekannt zu haben. Str. l. c. S. Eratosth. — Einige nabere Renntnig ber R. und B. Rufte verbantt man ben Entbedungereifen bes Gefchichtforeibers Polybius (III, 59. Plin. V, 1.); aber wie fehr fich fcon bamats bie früheren flareren Anfichten verbuntelt hatten, beweist feine Behamptung (III, 29.), daß Afien und Libyen im Guben gufammenftiefen, obwohl Riemand genan angeben tonne, ob bort unten festes Land ober Baffer fei. — Durch bie Kriege ber Romer gewann nur bie Renntniß ber von ihnen unterworfenen R. Kufte: Sallustius beschreibt sie naber, bie Schriften des Hiempfal benüßend, weiß aber von den südlichen Gegenden nur, daß aber die Rumiden hinaus die Gätuler theils in Hütten wohnen, theils wild umherschweisen, hinter ihnen die Aethiopen wohnen, dann Gegenden folgen sollen, welche der Sonnenbrand versengt. B. Jug. 17-20. Reichfeltig aber muß die Schrift über Africa bes numidischen Königesohnes Juba gewesen seyn, der unter Casar lebte, Plin. V, 10. u. A. Benig Ansbeute lieferte die Sendung des Aelius Gallus unter Angustus nach Methiopien (Str. 782. Udert I, 1, 180 f.). Lepteres Land fernten die **Nomer** zum Theil auch burch einen Feldzug gegen die Eingebornen kennen (23 v. Chr.), so wie später das Land der Garamanten, Str. 835. Plin. V, 75. — Strabo sagt geradezu (825 ff.): von Libyen kennt man den größten Theil nicht; was südlich von Ammonium liegt, ist unbekannt, and bie Grenzen Aethiopiens und Libpens find nicht genau erforscht, felbft nicht bie gegen Aegypten, gefcweige ihre Ausbehnung gegen ben Ocean. Des bilbet fich nach feinen Angaben folgenbe Borftellung: Die Nordfufte lauft von Alexandrien an bis ju ben Saulen faft in geraber Linie fort, bie Syrten ausgenommen; die Gubtufte am Drean ift von Nethiopien an eine Strede mit jener parallel; bann gieht fie fich von Guben berauf mit jener in eine Spite gusammen, welche noch etwas über bie Saulen binansragt; fo gleicht Libpen ungefahr einem Erapezium, bas vielleicht nicht einmal fo groß als Europa ift, 130. 824. An einem andern Orte, 825 f., vergleicht er es mit einem rechtwintlichten Dreied. Es ift größtentheils von unbekannten Boltern bewohnt; die füdlichften beißen Aethioper, über biefen , nordlich, die Garamanten, die Pharufier und Rigriten, nordlich von biefen die Gatulier. In ber Rabe bes Mittelmeeres ober un-mittelbar an bemfelben wohnen westlich von Aegypten bie Manmaryben bis Eprenaica, bann bie Pfyllen, Rasamonen und Byzacier bis Carthago; am betannteften find bie Daffplier und Maffafplier; Die letten ober weftlichften find die Maurufier. Am fruchtbarften ift das Land von Carthago bis ju ben Gaulen, meift unbewohnt bas Innere unter ber heißen Bone, wo Buften und reißende Thiere ben Anban hindern , 839. — Mela hat noch die richtige Ansicht von Africa's Umschiffbarkeit, gibt aber im Uebrigen, neben vielen Fabeln, Herodots und Hanno's Berichte wieder, III, 9. 10. — Anch aus Plinius ergibt sich, daß seine Zeit reich an Sagen über Africa, aber desto ärmer an Wahrheit war, V, 1. Bei Ptolemans aber, welcher dem Marinus Tyr. folgt, sindet sich ein förmlicher Rücksteitt in der Kunde wenigstens des westlichen und südlichen Africa. Die Beftfafte lauft bei ihm, ftatt fich oftlich einzuziehen, füdweftlich ine Unbegranzte aus; die Oftfufte fest fich von dem Borgebirge Prafum an in öftlicher Richtung als ein ungeheurer Continent fort, um, mit Affen bei Thina gusammenhangend, ben indischen Ocean als ein Binnenmeer ein-guschließen (IV, 9. VII, 5.); ungeachiet noch nicht lange zuvor ber Periplus des Arrian die wichtigere Ansicht aufgestellt hatte, daß vom Borgebirge Rhapta an, bis wohin die Rufte befannt fey, der Ocean fich weftlich wende, und endlich mit dem westlichen Deere gusammenfließe, S. 10. — Ueber die Sandelsverhaltniffe des alten Africa tann bier nicht ins Einzelne gegangen, und nur im Allgemeinen gefagt werden, bag Rarmanenftragen fcon in ben alteften Zeiten bestanden, und bag Gold, Salz, und vornemlich Stlaven, Die hauptgegenftande bes Bertebre bilbeten. — Als bie in ber Romerzeit geläufigfte Gintheilung nehmen wir solgende an (mit Sidler II, 584.): 1) Aegyptus. 2) Aethiopia. 3) Libya im engern Sinn, a) Libyae nomos; b) Marmarica; c) Cyrenaica.
4) Africa propria, a) Regio Syrtica; b) R. Byzacena; c) R. Zeugitana. 5) Nemidia, a) Massylii in ber Numidia propria ober nova; b) Massasylii. 6) Mauretania, a) Mauret. caesariensis; b) Maur. Tingitana. [P.] · Africa propria umfaste als romische Provinz bas ganze ehemalige Gebiet von Carthago (f. b.), nebst bem Lande zwischen ben beiden Syrten. Mela I. 7. [P.]

Africame, ein Beiname ber Ceres in Africa, wo fie Wittwen, bie nicht mehr heirathen wollten, ju Priefterinnen hatte. Tertull. ad uxor.

Atricanum bellum, f. Julius Caesar.

Africamus ale Beiname zweier Scipionen, f. die Scipiones unter Cornelia gens.

Africanus, Julius, f. Julia gens.

Africanus, Sextius, f. b.

Africanus, Sextus Caecilius, f. Caecil.

Africus, bei ben Griechen Air (Libs, Plin. II, 46.), ber Gubmeftwind, Sen. Q. N. V, 16. [P.]

Agaeles ob. Agaeles (Ayanlis), nach Iliad. XVI, 571. em beld

ber Myrmibonen , Bater bes Epigens. [H.]

"Ayalua beißt im weiteften Sinn Alles, was einem Frende macht (παν έφ' ω τις ανάλλεται, Euft. ad II. IV. 144.); und ba Bildfaulen in ben hauptzierben ber Tempel und Palafte gehörten, fo bezeichnet es fpe-ciell bie Bilbfaule; porzüglich bie Bilbfaule ber Gotter: boch wirb es von ben Bilbfaulen ber heroen und heroinen gebraucht. Rudfict bes Stoffes kann bas ayalpa aus Thon, Gyps, Hols, Marmor, Elfenbein und Gold, und aus ben verschiedenen Arten von Metall gemacht feyn. S. Siebelis Praesat. ad Pausan. p. XLI sqq. Bgl. ben Artikel [ W.] Bildhauerei.

'Ayahuara ayogas, f. ayoga gegen bas Enbe.

Agamana, Stadt im fübl. Mesopotamien, Ptol., vielleicht baffelbe mit bem Castell Agabana bes Am. Marc. XXVII, 12. [P.]

Agamedo (Αγαμήδη), 1) Tochter bes Angeas, eine trefflice Kennerin aller heisträuter, mit Mulins vermählt, Il. XI, 738 f.; gebar aber nach hyg. F. 157. von Neptun brei Sohne: Belus, Actor, Dictys. — 2) Tochter ber Makaria. Bon ihr foll ber gleichnamige Ort auf Lesbos seine Benennung haben, Steph. Byz. [H.]

Agamedes ('Αγαμήδης), Sohn bes orchomenifchen Ronigs Erginns. ans bem Gefchlechte ber Minper. Er war, nebft feinem Bruber Tro-phonius, befonders gefchickt im Bauen von Seiligthumern und Ronigspalaften, und unter Anberem bauten fie bem Apollo einen Tempel in Delphi, und bem Ronig Sprieus eine Schapfammer, an welcher fie aber einen Stein fo einfügten , bag er leicht beransgenommen, und bie Schat-tammer von ihnen, ohne die Thuren ju erbrechen, bestohlen werben tounte. Hyrieus legte nun, um den Dieben auf die Spur zu kommen, Schlingen, in welchen sich auch Agamedes fing, worauf ihm Trophonius, damit nicht mit der Enivedung des Bruders auch er für schuldig erkannt wurde, das Saupt abschnitt. Er felbft aber murbe hierauf von ber Erbe verfchlungen, ba wo im haine zu Labadea die sog. Agamedes höhle ift. Paul. IX, 37, 3. Eine ziemlich gleiche Erzählung mit einiger Beränderung der genealogischen und 'geographischen Berhältnisse liefert der Priester Charax in Schol. Aristoph. Nud. 540. Nach ihm hat Agamedes, König von Stymster phalus in Arcabien, von feiner Gemablin Epitafte einen Gobn Cercyon, und einen Stieffohn Erophonius, mit welchem letteren er bas Schathaus bes Ronigs Augeas in Elis bant, und bann auf bie obengenannte Beife beftiehlt. Dabalus verfertigt bie Schlingen; bem gefangenen Agamebes hant Erophonius bas hanpt ab, und entflieht nebft Cercyon, ber auch am Diebstahl Theil genommen hatte. Bom Könige verfolgt, flieht Cercyon nach Athen, Trophonius nach Orchomenus. (leber bas Drafel bes Erophonius f. b. A.) - Bekanntlich finbet fich bei ben Aegyptern nach Herobot II, 121. cf. Diob. I, 62. eine abnliche, ben Schat bes Könige Mbampfinitne betreffende Sage, die man gewöhnlich als bie ursprüngliche, bagegen die griechische für die abgeleitete balt, wogegen Ottfried Muller (Gefc. hellen. Stamme I, 94 ff.) nachzuweisen sucht, daß biefe Sage altes Eigenthum ber Mynier, von biefen auf Angeas (nach ber Erzahlung von Charar) fibergetragen, und früher in Griechenland vorhanden gewesen fen, als bieses Aegypten burch Plammitich tennen lernte. Muller führt namentlich an, daß diese Sage in Griechenland sich an einen tieffinnigen Geheimdienst (bes Trophonius) angeschlossen habe. Plutarch Trosssschrift an Apollon. c. 14. erzählt (nach Pind., womit Cic. Tuscul. I, 47. zu vergl.), daß Agamedes und Trophonius für den Band es Tempels in Delphi sich eine Belohnung von Apollo ausgebeten haben, die ihnen der Gott, nach Berkus von seden Tagen mit dem Jusape versprochen habe, sie möchten die zu jener Zeit sich gütlich thun. Am siedenten Tage seien sie dann gestorben. [H.]

Agamemmen (Ayapiprur), 1) nach Apollob. III, 2, 2. Sohn bes Pliftbenes und Entel bes Atreus, Königs von Mycene, und bei biefem bes Baters Lobe erzogen, Schol. Eurip. Or. 5., aber nach homer Sohn bes Atrens, Il. XI, 131. und ebenso nach Enrip. Helen. 396., wo bie Mutter wie bei Apollob. und Hog. F. 97. Agrope beißt. Bon feinem Bater hat baber Agamemnon, wie fein Bruber Menelans, ben Beinamen ber Atribe, Il. II, 18. Er ift Entel bes Pelops, Urentel bes Cantalus. Auf Befehl bes Baters mußte er mit feinem Bruber Menefaus ben Thpe-**Res aufluchen, de**r aber, nachdem Aegisthus den Atreus getödtet, sich mit biefem in Befit bes mycenischen Reichs feste. Syg. F. 88. Die aus-führlicheren, ben Atrens betreffenben Angaben findet man unter dem Art. Atreus, und wenn auch in Beziehung auf ihn die Sagen fich verschieden gekaltet haben, so findet man jedenfalls die übereinstimmende Augabe, das Agamemuon Herr des myc nichten Reichs geworden sei, mag er es nun von Thyestes geerbt, was Hom. II. II, 108. III, 106. Pauf. IX, 40, 6. andeutet, oder, wie Andere glauben, mit Gewalt durch Bertreibung des Thyestes sich in Besis desselben gesetz haben. Durch Eroberung gewann er noch Siehon, Pauf. II, 6, 4., und wurde so einer der mächtigken Herrschen Ariechenlands, als welcher er and nach Homers Schildenma keim Papa gegen Arnig erschent II II 560-580. Seine Gemoklin rung beim Juge gegen Troja erscheint, Il. II, 569-580. Seine Gemablin war Riptamuefra, Tochter bes Konigs Tynbarens in Lacedamon, Appil. III, 10, 6., mit welcher er bie Sphianaffa ober Sphigenia, bie Chryfothemis und lavbice, Il. IX, 144., fo wie ben Dreftes zeugte, welcher nebft feiner Schwefter Jphigenia ein viel von ben alten Eragitern behandelter Gegenftand wurde. Des Agamemnons Bruber, Menelans, hatte Selena gebeirathet, und als biefe von Paris entführt wurde, jog Agamemnon mit jenem in Griechenland umber, um beffen gurften jum gemeinschaft-lichen Rriege aufzuregen. Odyss. XXIV, 115. In einer bei Diomebes in Argos veranstalteten Berfammlung wird Agamemnon jum Oberfelbherrn gewählt, was Dictys I, 15, 16. als Folge feiner Bestechungen binstellt, und in Aulis versammelte sich bie gemeinschaftliche Flotte gur Abfahrt, II. II, 303. Radbem fcon vorber bas belphifche Drafel bem Agamemnon geantwortet hatte, bie Briechen werben über Eroja fiegen, wenn bie tapfer-Ben Achaer fich entzweiten, Odyss. VIII, 80., zeigt fich auch mabrend bes Aufenthalts in Anlis ein Bunderzeichen, baß, als gerabe unter einem Baum geopfert wurde, ein Drache unter biesem hervorbrach, und ein auf bemfelben befindliches Reft mit Bögeln, bas aus acht Jungen und ber Rutter bestand, verschlang, was Kalchas also beutet, daß die Griechen wenn Jahre lang Eroja belagern, und daffelbe erft im zehnten Jahre erobern werben. Il. II, 303 ff. Rach andern Rachrichten erlegte Agamennon in Aulis eine der Diana geweihte hirschtub, und rühmte fich, de die Göttin selbst nicht besser treffen toune. Zur Strafe sandte diese die Pest über das heer und gänzliche Windstille, wodurch die Absahrt verzögert wurde. Als nun die Seher verkündeten, das nur durch die hinopferung der Lochter Agamemnons, Iphigenia, die Göttin versöhnt werden könne, wurde jene von Diomedes und Ulysses, unter dem Borwande, sie dem Achilles vermählen zu wollen, ins Lager geholt, aber im Angenblicke, da das Opfer vollzogen werden sollte, von Diana, welche sie fieldstill an ihre Stelle sent. nach Tauris entrüft. eine Siefetub an ihre Stelle fest, nach Lauris entrudt. Ueber biefe

Digitized by Google

Erzählung vgl. hvg. 98. Schol. Eurip. Orest. v. 659. Eurip. Iphigen. in Aul. v. 90. 357. in Taur. v. 15. Ant. Lib. 27. Sophoel. Klectr. 565 ff. Schol. Lycophr. 183. Dvib Met. XII, 31. Dict. I, 19. Jun zehnten Jahre ber Belagerung Eroja's geschah es, baß Agamennon bie Lochter bes Priefters Chryses, Chryseis, als Beute gewann, und obwohl sie ber Bater lostaufen wollte, nicht wieder herausgab. Da sanbte Apollo eine Peft über das griechische heer, so bag Agamemnon nicht langer widersteben tonnte, aber als Gegengabe die Brifeis, die Achilles gewon-nen hatte, verlangte. Achilles gab nach, aber darüber entbrennt ber berühmte Streit beiber Belben , beffen Folge bes Achilles Entfernung vom Kriege war. Il. I. Run bewegt Jupiter, seinem ber Thetis gege-benen Bersprechen gemäß, die Beleibigung ihres Sohnes rachen zu wollen, ben Agamemnon im Traume-, Die Griechen zur Schlacht zu führen. Il. IL 8 ff. Er aber will zuerst die Heerschaaren auf die Probe stellen, und macht den Borschlag zur Rücklehr ins Baterland, II, 55 ff., zu der sie auch, seine Plane nicht merkend, sich anschieden, II, 145–155., die sie von Ulysses umgestimmt, zur Schlacht sich ordnen, 445., an deren Stelle aber mit Zustimmung des Agamemnon und Priamus es abzustampf des Paris und Menelaus tritt, von dessen Ansgang es abhängen sollte, ob die Briechen Selena guruderhalten ober nach Griechenland beimtebren muffen. Il. III, 70-75. 275-310. Paris wird besiegt und von Benns bem Rampf entrudt, 380. Die Griechen verlangen Erfüllung bes Bertrags, ber aber, auf Anftiften ber Minerva burch Pandarus gebrochen wirb. Run muftert Agamemnon das Heer, ermahnt die Soldaten mit Lob und Tadel, und führt es zur Schlacht, II. IV, in welcher er felbst den Hodius, V, 39., Elatus und Abrastus tödtet, VI, 33. 65. Als Hestor die tapsersten Grieden jum Zweifampfe heransforbert, bietet auch Agamemnon fich an, VII, 161., ben aber Aiar, burchs Loos gewählt, besteht. Nachbem fich beibe Beere Rube gegonnt, und bie Tobten bestattet, bie Griechen aber auch Berschanzungen aufgeworfen hatten, beginnt von Neuem ber Kampf, ber aber für bie Griechen ungludlich ausfällt, weswegen Agamemnon betummert und muthlos jur flucht und Rudtehr rath, Il. IX, 10 ff., ber fich aber bie andern Fürsten widerseben. Ein Bersuch, den Achilles zu versohnen, mislingt (f. Achilles). Bon Neuem versammelt der befümmerte Agamemnon die Fürsten zum Rathe, Il. X, 1 ff., und nachdem Kundschafter ausgeschickt waren, führt er die Griechen von Neuem zur Schlacht, Il. XI, todtet viele Feinde, bis er, von Coon verwundet, genothigt ift, in fein Zelt gurudgutehren, XI, 250-275. Siegreich bringt Settor vor, und von Reuem faßt Agamemnon ben Entschluß zur Flucht, XIV, 75., febrt aber, von Diomebes gescholten, zur Schlacht zurud (135.), nachbem ihm noch Reptun in Gestalt eines Greisen neuen Muth eingeslößt hatte. 140-146. Die Gefahr für die griechischen Schiffe veranlagt die Theilnahme bes Patroflus am Rampfe, und beffen Tod die Aussohnung des Achilles mit Agamemnon, von bem er die fcon fruber verfprocenen Gefchente annimmt, XIX, 55-150. Bei ben gu Ehren bes Patroflus gehaltenen Leichenspielen erhalt Agamemnon ben Preis im Burffpeerwerfen, XIX, 887 ff. Wenn auch bem Achilles nicht gleich an ritterlichem Muthe, fo. erscheint boch Agamemnon in ber Iliabe als einer ber ebelften Gelben und als königlicher Herrscher. "So stattlichen, sagt Priamus, II. III, 166., hat niemals mein Auge gesehen, noch so würdebegabten; fürwahr ein König erscheint er." — Was die weiteren Schicksel Agamemnons betrifft, so erhält er nach Homer bei Fliums Eroberung die Cassandra als Preis, Dict. V, 13. Odyss. XI, 422. (nach Pauf. II, 16, 5. hatte er auch von dieser zwei Söhne, Teledamus und Pelops), und kehrte mit ihr, nachdem er mehreremal durch ungünstige Winde verschlagen worden war, in die Soimath urrüst murde aber deschlich nehnt keinen Meksketen und Casbie Beimath gurud, murbe aber bafelbft nebft feinen Gefährten und Caffandra von Aegistons, ber Rlytamnestra verführt hatte, bei einem Mable

Digitized by Google

getibtet. Odyss. III, 260 ff. XI, 405 ff. XXIV, 20. 97. XI, 422. Etwas verfchieben gestaltet fich biefe Sage bei ben Tragifetn, von benen Aefchylus Agam. erzählt, 1389-96., daß er beim Bade von Klytamnestra, die ein Ret über ihn warf, aus Eisersucht gegen Cassandra getödtet worden sei, von dem Eurip. in Orostos 26. nur in so weit abweicht, daß er katt eines Retes ein Kleid nennt, das, nach Art eines Sackes geschlossen, ihm nach bem Bade überreicht worden sei. cf. Lycophr. 1100 ff. Grund dieser Sandlung liegt nach Soph. Electr. und nach Eurip. Iphig. in Taur. in der Erbitterung der Alytamnestra über die Opferung der Iphigenia. Der Schauplat des Mordes ist von Homer nicht genan bestimmt; nach Hind. Pyth. XI, 32 (48) ff. Amycla in Laconien. Pauf. (II, 16, 5.) sieht das Grabmal in Mycene, berichtet aber zugleich, daß die Einwohner dieser Stadt mit denen von Amycla deswegen um die Ehre im Streite liegen. Agamemnon wurde als Heros verehrt, und hatte viele Bilbschlen, z. B. in Amycla, Pans. III, 19, 5., zu Olympia V, 25, 5. Sein Rampf mit Coon ist auf dem Kasten des Eppfelus dargestellt, Paus. V, 19, 1. Ein Gemälde von Polygnons war in Delphi, X, 30, 1. Homer beschreibt ausschiehtlich Agamemnons warnisch, II. XI, 19-40. Sein Ronigsflab ift ein Wert Bulcans, ber ihn an Jupiter gegeben hatte, von bem er an Pelops, und von biefem burch Atrens an Thyeftes, und gulest an Agamemnon gekommen war, Il. III, 105. Bon ihm ergablt Pauf. IX, 40, 6., er fei bei ben Charonern besonders verehrt worden; fie hatten ihn einft auf ber Grenze zwischen ihrem und ber phocensischen Panopeer-Gebiet nebst vielem Golbe gefunden, biefes aber jenen überlaffen, um ben Scepter behalten zu burfen. Ein besonderer Tempel war hier nicht erbant, fonbern ber Priefter hatte ibn immer in feinem Saufe, und opferte ibm taglich. — 2) Beiname bes Inpiter (Lycophr. v. 335. und Euftath. ad Il. II, 25.), unter welchem er in Sparta verehrt wurde. Euft. meint, weil Inpiter εὐούμέδων, Agamemnon aber εὐουκοείον heiße, und biese beiben Epitheta biefelbe Bebeutung haben, so sei es gekommen, baß ber Eigen-name Agamemnon zu einem Beinamen Jupiters geworben fei. [H.] Aranor. In den spartan. Gefegen war die Ehe als etwas von

der Natur Gebotenes, wozu der Mensch school durch die Beschassenbeit seines Körpers hingetrieben würde, angesehen; sie war von der reizenden dusse, etwa den gesemäßigen Raud der Braut ausgenommen, ganzlich entblößt, und wurde von dem Staate als eine Psicht gefordert. Wer nun nicht für Fortbestehen der dorischen Bevölkerung durch Erzeugung von Kindern sorgte, wurde wie jeder llebertreter eines Geseges auf verschiedene Art bestraft, wie und besonders aus Plutarchs Lyturg bekannt ist, der im fünszehnten Capitel erzählt, daß die unverheiratheten Männer zur Winterszeit auf Besehl der Obrigkeit nacht (? rouprol) auf dem Markte im Kreise herungehen und ein Spottlied auf sich singen mußten, dessen Inde gehorchten; serner dursten sie an den Gymnopädieen nicht unter den Independen; serner dursten sie au den Gymnopädieen nicht unter den Independen; serner dursten sie au den Gymnopädieen nicht unter den Independen; serner dursten sie au den Gymnopädieen nicht unter den Independen in der erweisen mußte, nemlich daß er vom Sie auffkand nnd ihn dem Aelteren andot. Die de Inverheirathete ein desenschausen der underschmter Mann war, kam dabei nicht in Rücksicht, denn auch vor Derthilidas kand ein Jungling nicht auf und führte ihm als Grund an: "Nuch du haft keinen Sohn erzeugt, der einmal vor mir aufstehen wird!" Die draulov dinz, welche Plutarchos (Lysandr. 30.) erwähnt, bezieht sich wohl daranf, daß der Unverheirathete nach gemachter Anzeige von der Odrigkeit nach dem Grunde dieser Erscheinung gefragt wurde. Wie es scheint, wurde berjenige, welcher das 35ste Altersjahr zuräckzelegt und nicht geheirathet hatte, als ein äzamos angesehen, denn ach althellenischen Sitte wurde für den Mann das 30ste Jahr als das zum heirathen geeignetste betrachtet (hestiod. Tage u. B. 695. Plato's

Gefete VIII, 785.). Wer später heirathete, konnte immer beshalb noch burch die ding dupyapion belangt werben, fo wie die, welche eine unpaffende heirath ichlogen, burch die ding nanoyapion. Bgl. Eragins do republ. Laced. l. III, tab. 4. inst. 1. 2. p. 2612. Ottfr. Miller Dorier II, S. 283. Beit freier, als bie Gefege ber Spartaner, maren bie ber übrigen Griechen; boch icheint fast bei allen ben Unverheiratheten ein geringerer ober stärkerer Borwurf getroffen zu haben, wie wir namentlich von den Thebdern wissen. Einige Schriftsteller (Plut. need erz eie ed erzoroped. c. 2. T. 10. p. 72 ff. Pollux III, 48. VIII, 40. und Soraywy. det. xo. bei Beffer anocdot. p. 836) berichten, daß auch Solon das Unverbeirathetfein verboten und eine ding ayaniou angeordnet hatte, bie, wenn fie wirklich ftattfand, por ben Archon ware ju bringen gewesen. Go wenig fich fonft eine Gpur von biefem Gefete in bem attifden Leben findet, und so wenig es mit der perfonlichen Freiheit der Attifer verträg-lich ift, so war diese doch auch sonst in nicht wenig Fällen beschränkt, wo es daranf ankam, ein attisches Geschlecht zu erhalten. Richt nur die Erhaltung dieser, sondern auch auf die Erhaltung der Auflichheiligthumer mag bas Gefet abgezwedt haben. Bgl. Deiers attifchen Proc. **6.** 286. [M.]

Agamus, Stadt und Berg bei heraelea am Pontus, Steph.

Byz. [P.]

Aganice (Agasian), and Aglaonice genannt, Lochter bes Theffaliers Segetor, in ber Aftronomie erfahren und ber Mondeverfinfterungen fundig, gab bei jeber Mondsfinsternif vor, baf fie ben Mond vom himmel berabzaubere, woraus bas Sprichwort entflund: Karasna ehr ceλήτητ, als Beispiel einer groben Täuschung. Plut. de osse. conj. (Chevorschriften) §. 48. de des. orac. (Berfall ber Dratel) §. 13. [H.]
Agamippe (Αγατίππη), 1) Cocter bes Fluggottes Termeffus am

Belicon in Bastien, Mymphe ber Quelle Aganippe. Pauf. IX, 29, 3. Birg. Eclog. X, 22. G. Helicon. - 2) Gemablin bes Acrifins, Mitter ber Dange, fonft Eurydice genannt. byg. F. 63. cf. Sool. Apoll. Abob.

IV, 1091. [H.]

Agamippin, ein von Aganippe abgeleitetes Beiwort ber hippocrene, f. b. Dvid Fast. V, 7. [H.]

Agamus ('Ayaros), Sobn bes Paris und ber Beleng.

Agamsava, Stadt in Mebien, j. Andejevan. Ptol. Dlin. VI. 14. (Agamana). [P.]

Agapenor ('Ayaniywo), Sohn bes Ancaus, König in Arcabien. führte die Arcadicr in 60 Schiffen, die er von Agamemnon erhalten hatte, nach Eroja. Hom. II. II, 609-14. Hyg. F. 97. Er war einer ber Freier ber Helena. Hyg. 81. Apolld. III, 10, 8. Bei der Rücklehr von Eroja wurde er nach Cypern verschlagen, wo er bie Stadt Paphos und einen Lempel der Benns grundete, ohne in die heimath jurudzufehren. Panf. VIII, 5, 3. 2. Er tommt auch vor in der Geschichte bes halsbandes ber Sarmonia (f. b. A.). Apollob. III, 7, 5. 6. of. Apoll. Rhob. 478 ff. [H.]
Agaptolemus (Αγαπτόλεμος), Sohn bes Aegyptus, von ber Da-

naibe Pirene getobtet. Apoll. II, 1, 5. [H.]

Agar, Stadt in Byzacium (Africa), Birt. B. Afr. 67. 79. Tab.

Pent. (Aggar). [P.]

Agara, Stadt in Indien, Ptol., Die nachmalige glanzende Sauptstadt des mogolischen Raiserthums, j. Agra od. Albarabad. [P.]
Agaricus simus, j. Meerb. von Artingari in Indien, Ptol.
Agarra, Stadt in Susiana, j. Aster-Motenem. Ptol. [P.]

Agarms, Ruftenfluß in Sarmatia Europ., fallt in bie Palus Daotis. Sublich bavon bie Landspige Agarum, j. Febutowa, Ptol. Agas, f. Magas.

Annains, Bilbhauer aus Ephefus, ift befannt burch bie treffliche

itatue eines Heros, der im Rampfe gegen einen Reiter zu benten ist. demäß der Sitte der römischen Antiquare, alles ans der römischen Gestichte zu erklären, erhichte das edle Bild den Ramen des Borghesischen Fechters; jest steht es im Pariser Museum. Die Inschrift aranf lautet: AIADIAD ANDIOCOY EDEDIOD EIIOIBI. Die dorische sorm des Namens Ayavias ist gleichbedentend mit der jonischen Form: Inpoias. Nach dem Kunststelle möchte das Werk in die Zeit Allexanders es Großen zu fegen fenn. — 2) Gin anderer Bilbhauer Agasias, ebenalls aus Ephesus, Sohn des Menophilus, der unter der römischen Oberertschaft seine Kunft auf Delos ausübte, wird in einer griech. Inschrift ei Fr. Gronov. zu Plin. H. N. XXXIV, 8. s. 19. erwähnt. S. Sillig Latal. Art. p. 225. [W.]

Agusicles ober Hegesicles, Sohn des Procliden Archidamus I., tonig von Sparta ungef. 612 v. Chr. Ihm folgte sein Sohn Arifton

Pauf. III, 7.). [K.]
Agaso, auch Equiso, ein Stallfnecht ober Pferbe- ober Efelsführer. Bon biefer Art von Stlaven fagt Alfenus: eos solos in eo numero haderi, quos patersamilias circum se ipse sui cultus causa haberet. Eto. LUI, 5. Piin. XXXV, 11. Hor. Serm. II, 8, 72. Pers. V, 76. Eurt. III, 6, 4. [S.]

Agasso, Stadt in Pieria (Maced.), Liv. XLIV, 7. XLV, 27. [P.] Agusthemes (Ayan Oirys), Sohn bes Angeas, Bater bes Polyrenus,

Apolled. III, 10, 8. Pauf. V, 3, 4. [H.]
Agastrophus (Ayaore00003), Paons Sohn, von Diomedes vor Troja

rlegt. II. XI, 338. 373. [H.]

Aguens portus, Seehafen in Apulien, j. Porto greco. Plin. III. 6. [P.]

Agatha. Stadt in Gallia Narb. am Aranris, j. Agbe, Colonie er Massilier, nach Limosthenes (bei Steph. Byz) Ayaby τέχη, Str. 80. 182. Plin. III, 5. Scomp. 206 f. Brrig nennt Ptol. eine Infel . 97. [P.]

Agathangolus ift ein von moberner Sand auf eine antile Genie

efester Name. S. R. Rochettte Lettre à M. Schorn p. 20. [W.]

Agatharchides, aus Enibus, wahrscheinlich gegen 120 v. Chr., beripatetiker, Geschichtschreiber und Geograph. Man hat von ihm noch bruchtude seiner Schriften über Aegypten und bie fühlicheren Lanber am othen Meer, besonders die Aethiopen, deren Sprache er selbst tundig dar. Geogr. min., ed. Hudson. T. I. Bgl. Str. 656. 779. Plin. VII, [P.]

Agatharchus primum Athenis, Aeschylo docente tragoediam, sceam focit et de ea commentarium reliquit (Bitrnv. VII, Praof.). Da un Aefchylus Ol. LXX, 1. sein erstes Stück zur Aufführung brachte (Hernann de Choro Kumenidum II, p. 8), so muß Agatharchus um ober nach nieser Zeit geblüht haben. Denselben Ramen finden wir später noch zwei-nal: 1) unter den Kunstlern, welche Pericles bei seinen Banunterneh-nungen beschäftigte. Plutarch Pericl. o. 13. spricht von der schnellen Ausführung aller biefer Arbeiten, und fügt dann bei: xal τοι τότε φασίν Αγαθάρχου του ζωγράφου μέγα φροτούντος έπὶ τῷ ταχύ χαὶ δαδίως τὰ ζῷα ποιείν, απούσαντα τον Ζεύζιν είπειν, έγω δε πολλώ χρόνω. 2) wird von Alcibiabes erzählt (Plut. Alcid. 16. Andocid. Or. o. Alcid. p. 17. Bokk.), daß er den Maler Agatharchus drei Monate in sein Haus eingesperrt habe, nm dasselbe zu bemalen. Es ist nun die Frage, ob wir hier nur Einen oder mehre Künstler zu erblicken haben. Sillig Catal. Artis. p. 5 läst sich durch das Jusammentressen mit Zeuris, dessen Blüthe er nach Plinies in Dl. KGV, 4. sept, bestimmen, den Agatharchus, der dem Aefdplus bie Scene erbant, für einen Mechanifer gu halten, ber 500 p. Benin Reals Encyclop.

Digitized by GOOGLE

Chr. gelebt, und von dem Maler, der 416 v. Chr. gelebt, derscheben sei. Aber Letronne Point. murale p. 289 ff. zeigt evident, daß das Ledes des Zenris (f. d. Art.) bedeutend früher zu seigen sei. Wurde num Zenris nach dieser Annahme Dl. LXXIX, 1. gedoren, und sing er in einem Alten von 20 Jahren, Dl. LXXXIV, 1., an, sich bekannt zu machen, so ist es wohl möglich, die drei gegebenen Notizen in Einer Person zu vereinigen Sesen wir die Seburt des Agatharchus in Dl. LXXIII, 1., so sonnte er Dl. LXXVII, 4. für Aeschilus die Scene banen, Dl. LXXIV, 1. für Pericles, und zwischen Dl. LXXXVIII, 1.-LXXXIX, 1. für Aleidiades malen; denn nehmen wir auch mit Sillig an, daß er dem Aeschilus er der Decorationen gemalt, sondern blos die Scene erdaut habe, so ist es deunoch wohl möglich, daß er neben der Mechanik zugleich die Malerei getrieben habe. [W.]

Agnethemserms, ans dem Ende des zweiten oder aus dem Anfang des dritten Jahrhunderts, Berfasser eines geographischen Abrisses oder Auszugs: önorinwois ris rewrecisas de dnirops in zwei Büchern, von welchen das erste einen Abris dessen, was wir die mathematische und physische Geographie nennen, gibt, großentheils nach Ptolemass, weshald auch Dodwell vermuthet, daß Agathemer nicht lange nach diesem gelebt. Da das zweite Buch sast nur das wiedergibt, was schon im ersten enthalten ist, so hält man dasselbe wohl für eine Arbeit seines Schülers Philo. Das um mancher Nachrichten willen nicht unwichtige und unbranchbare Büchein ward zuerst mit einer lateinischen llebersetung berausgsgeben von Samnel Tennulius, Amstelod. 1671. 8., dann c. nott. Jac. Gronovis in bessen Geograph. antig. (Lugd. Bat. 1700. 4.), und in Hubsns Geogr. Graeo. min. T. II. neht Dodwells Abhandlung De Agathemere. Bgl. auch Uters Geogr. b. Gr. u. Köm. [S. 288. II.]

Agnthemerus, Steinschneiber, beffen Rame auf einer Genie mit bem Ropfe bes Socrates steht. Der Stein bestubet fich gegenwärtig im Cabinet ber Herzogin Blacas. Bracci T. I. tab. 6. R. Rochette Lettro

à M. Schorn p. 21. [W.]

Agmenium, ans Myrina in Asslien, gehört in die zweite Gelifte bes sechsten Jahrhunderts v. Ehr. Rachem er in Alexandria gedisdet worden, kam er nach Constantinopel um 554, wo er sich dem Rechastudium widmete und socialitus erhielt, und üderhaupt als Dichter wie als Geschichtschere sich einen gewissen Namen in jener Zeit gewann. Agathias hatte unter dem Titel Könlas eine in sieden Büchen, nach Juhaltsrudisten, abgetheite Sammlung von kleineren griechischen Gedichten der sinf oder sechs ersen Jahrhunderte verankaltet; es ist aber, mis Austnahme der Borrede, Richts mehr von dieser Sammlung oder Anthologie auf uns gekommen; dagegen besigen wir noch sünfundneunzig eigene Epigramme des Agathias, welche sich jeht in der griechischen Authologie abgedruckt sinden, und zum Theil von Geschmack und Mitzengen suthologie abgedruckt sinden, und zum Theil von Geschmack und Mitzengen schrechtsche des Agathias als Geschichtscher, da er eine Geschichte in fünf Büchern lieserte (Iorogewe röue. 1), welche die Jahre 558–559 aus Inkinians Regierung umfaßt, und so gewissenweien an das Wert des Procopius sich anschließt, wenn auch gleich Agathias diesem in machem nachsehen durfte, und selbs einem minder correcteren Styl, eine schwischlissen und mehr in poetische Flosteln eingekleidete Darkellungsweitz zeigt. Sonst weist der Indelle diese Wertes, dem wir auch manden merkwirdige Rachrichten über der Geschen, Krauken n. a. m. verdenkt, dem Bertasten über einem ehrendung Werten der Lateinschen Leberstung wert von Bonaventura Balcanius, Lede. 1504.

4. und Paris 1860. sol., dann in einer neuen Recension von B. G. Rieduspen

Bann 1828. 8. In beiden Ansgaden find auch bie oben erwähnten Epigramme beigefügt. [B.]

Agathias tommt in einer vaticanischen Inschrift bei Dfann Syllog. inger. p. 443 Rr. CXXXV. por: 'Αγαθία άγαθῷ τὸ ήθος και τὴν τέχνην.

Beldes feine Runft gewesen, ift nicht befannt. [W.]

Agathumus, aus Sparta, aus ber zweiten Salfte bes erften Jahr-hunberts v. Chr., ein gelehrter Arzt, Schuler bes Athenaus von Attalia in Cilicien, ber um bas Jahr 50 in Rom als Arzt fich bekannt machte, und Stifter einer eigenen Schule, welche im Gegenfaß gegen bie Methobifer fich bie pueumatifche nanute. Agathinus fuchte beibe ju vereinigen, warb fo ber Stifter einer eigenen Schnle, welche man gewöhnlich bie effettifche ober auch bie heftische nennt. Bon feinen Schriften ift Richts mehr auf une gefommen. [B.]

Aguthums. aus Elis, ber Sohn bes Thrafybulos, ift nach Bodhs Bermathung (explic. ad Olym. VI, p. 153) ein Jamibe, beffen Bater gur Beit bes Aratos bei ben Mantineern Bahrfager war. Dem Agathinos festen bie Pellener in Dlympia, wahrscheinlich wegen ertheilter Drakel,

eine Bilbfaule. Pauf. VI, 13, S. 6. [M.] Aganthockon, Bater bes Lyfimachus (Arr. VI, 28. Ind. 18.), weiß fich bei Louig Philipp von Macedonien burch Schmeichelei in Gunft zu fegen und mirb von ihm, obwohl theffalifder Beneftes, boch geftellt (Theopomp.

ap. Athen. VI, 76. p. 259 f.). [K.]
Agathoeles, Sohn des Lysimachus und einer Odrysserin, die Polyan. VI, 12. Macris nennt. Auf einem Buge gegen bie Geten, mit benen fein Bater viel zu fampfen hatte, wird Agathoeles von biefen gefangen (292 p. Chr.). Lysimachus eilte mit einem Beere berbei, um ibn pu befreien, fiel aber ebenfalls in bie Sand bes Konigs ber Geten, Dro-michates. Diefer behaubelte fie mild, entließ ohne brudenbe Bebingungen Bater und Sohn, und heirathete eine Tochter bes Lysimachus (Pauf. I, 9. fagt, nach Andern fei nur Agathocles, nach Andern nur Lyfimachus gefangen worben, cf. Dieb. Gic. XXI. Exc. de Virt. et Vit. p. 359. Plut. Dometr. 39. Str. VII, 3.). Glücklicher war Agathocles gegen Demetrius Poliorcetes, der fich 287 v. Chr. nach Aften geworfen hatte, um dem Könige Losimachus Carien und Lydien zu entreißen. Er bringt ihn in eine mißliche Lage und nöthigt ihn, die Provinzen, in denen er vor der Anfunft bes Agathocles foon große Fortschritte gemacht batte, ju vertaffen (Plut. Dem. 46. 47.). — Agathocles erwarb fich durch edles Betragen bie Liebe ber Unterthanen feines Baters, und man freute fich auf ibn ate ben funftigen herricher. Allein feine Stiefmutter Arfinos (eine Lochter des ägypt. Königs Ptolemans Lagi), mit deren Salbichwefter Lyfan-ben Agathocies nach dem Feldinge gegen die Geten vermählt worden war (Panf. I, 9.), verdächtigte ihn bei Lyfimachus, als trachte er dem Bater nach bem Leben. Reid barüber, baß fle bald ber Stiefschwester ben Rang abtreten und ihre Kinder von der Gnade des Agathocles abhängig fein foliten, nub, wie erzählt wird, von Agathocles zurückgewiesene Liebe trieben fie zu vieser Berläundung. Zuerft erheilt Agathocles an des Ba-ters Tafel Gift, und als er fich durch Gegengift gerettet, wurde er ins Befängnis geworfen und dort von Ptolemans Ceraunus, der fic, von feinem Bater von ber Rachfolge ausgeschloffen, ju Lyfinachne begeben tatte, ermorbet (284 v. Chr.). Diese That erregte allgemeinen Unwillen; kufmadus fuchte burd hinrichtung mehrer Freunde bes Agathocles gefahrliche Folgen abzuwenden. Die Wittwe Lyfandra flüchtete fich mit ihren Kindern und Agathocles Bruder, Allexander, zu Gelencus nach Affen, mm von ihm Rache gegen Lyfinachus zu erbitten (Memn. ap. Phot. p.

225. b. 7. ed. Bekk. Justin. AVII, 1. Pauf. I, 10. Bgl. Lysimachus). [K.]

Agandocken, Tyrann von Syracus, wurde 361 v. Cyr. in Thermä
geboren, wohin fein Bater Carcinus aus Ahegium gestohen war. Was

Agathocies fpater geworben, weiffagien nach ber Sage bem Baier fown por feiner Geburt Traume und ein Spruch bes belphischen Oratels, bas Rind werbe ber Urheber großen Unbeils fur Carthago und gang Sicilien Daburch gefchreckt, ließ ibn Carcinus aussehen; bie Mutter aber rettete ihn, und als ber Bater fpater bas Gefchehene bereute, brachte fle ben fiebenjährigen, burch Schonheit und Starte fich auszeichnenben Rnaben in das haus jurud. Da Therma unter carthagifder herrichaft ftand, und das Dratel in ber Stadt befannt geworden war, hielt Carcinus es für ficherer, nach Syracus ju geben, wo er unter Timoleon bas Burgerrecht erhielt. Er war unbemittelt und fein Sohn mußte baber bas Topferhandwert lernen; balb aber gewann biefer bie Liebe eines vornehmen Spracufaners, Damas, burch ben er in einem Kriege gegen Agrigent zu einer Chiliarchenstelle und balb auch zu einem bebentenben Bermogen gelangte, ba berfelbe nicht lange barauf starb und Agathocles seine reiche Bittwe beirathete. In Syracus bestand bamals, obgleich Timoleon bie Democratie bergestellt hatte, eine oligarchische Partei, beren Führer heraclibes und Sofiftratus waren. Bon biefen wurde Agathocles vertrieben, ber ihnen eben fo verhaft, als bei bem Bolte wegen perfonlicher Tapferfeit und der Kunft, populär zu sein, beliebt war. Mit einem hausen Schick-salsgenoffen trieb er sich nun als Abentheurer in Italien umber; sein Bersuch, Eroton zu besetzen, mißglückte; er ging nach Tarent, wo er Dienste erhielt, aber balb wieber entlassen wurde, da er durch zweidentige handlungen sich verdächtig gemacht hatte. Run sammelte er alle Migvergnügte, entfeste mit ihnen Rhegium, bas gerabe von heractives und Sofiftratus belagert wurde, rudte vor Spracus, erhielt Eingang in bie Stadt und stürzte die Oligarchen. Doch war die Zahl seiner Anhanger noch nicht so überwiegend, daß er mit ihrer Hulfe sich hatte an der Spige des vielfach durch Parteien getheilten Staates halten können. So thatig er fich in bem Rriege zeigte, ben bie Emigranten, unterftust von ben Carthagern, gegen Spracus führten, wurde boch ber Coriniher Ace-ftoribes jum Oberfelbherrn erwählt, und burch biefen Agathocles wegen bes Berbachts, nach ber Tyrannis ju ftreben, aus Spracus verbannt; bem Sofistratus und ben übrigen Berbannten gestattete man Rudtehr. In Rurgem hatte aber Agathocles wieber eine Kriegsmacht beifammen, mit welcher er ben Carthagern und ben Spracufanern gleich furchtbar murbe, fo bag biefe es für rathfam hielten, ihn in bie Stadt guruckzurufen und ihm die eidliche Berficherung abzunehmen, er werbe bie Berfaffung nicht antasten. Seine Klugheit machte ihn für die nächste Zeit zum eifrigsten Bertheidiger berfelben und in Kurzem war er so ber Mann bes Boltes, daß dieses mit seiner Ernennung zum Felbherrn und Bächter des Friedens burchbrang. Damit erhielt er bie Mittel, bas Biel gu erreichen, nach bem langft icon fein Chrgeis geftrebt batte; jum Gelingen mußte ein consequentes Bernichten alles bessen verhelfen, was irgendwie im Bege stand (Diod. Sic. XIX, 2-5. of. Justin. XXII, 1 f.). — Bor Allem bilbete er sich ein Heer, bas nur seinen Willen kannte. Mit seiner hälfe reinigte er, wie er sich ausdrückte, die Stadt von ihren Machthabern. Mehr als 4000 der vornehmsten und begüteristen Bürger, unter ihnen ber Nath der 600, werden anfs Grausamste gemordet, über 6000 verjagt, Weiber und Jungfrauen geschändet, und Aller Güter den Söldnern und dem Pöbel Preis gegeben, 317 v. Chr. Um aber nicht durch bloße Gewalt, sondern auch nach dem Willen der Menge seine Herrschaft zu gründen, stellte er sich nach diesen Borfällen, als wolle er als Privatmann zurückreten, wohl wissend, daß die, welche an seinen Berdrechen Theil genommen, um des eigenen Bortheils willen kein naderes Oberschult pulben mörden haupt bulben wurden. So wurde er jum unumschränften Felbherrn aus-gerufen. Durch fluge Berwaltung, Freigebigfeit und leutseliges Betragen fichert er fich feine Stellung; fein beer beschäftigt er burch Betriegung

w Minverfung vieler Ortschaften bes innern Siciliens (Diob. XIX, 44 & d. Juffin. a. a. D.). Ingwifchen hatten bie verbanuten Syra-mim, von benen bie meiften in Agrigent Aufnahme gefunden, biefe Sin, Bela und Meffene zum Kriege gegen ben Tyrannen veranlagt. de in Spartaner Acrotatus, den man als Feldberrn berbeigerufen ich, mifrach so wenig ben Erwartungen, die man von ihm begte, baß a, m einem Ausbruch bes allgemeinen Unwillens bedroht, fich heimlich whoparta flüchten mußte, worauf Agrigent und die verbundeten Stabte min Bermittlung bes Carthagers Samilcar mit Agathocles Frieden Min, nach welchem bie griechisch-ficilischen Stabte, bie fruber ben fangern unterworfen waren, biefen verbleiben, bie übrigen gwar frei fa, dir unter ber Segemonie von Spracus fteben follten (314 v. Chr.). Desa Frieden benützte Agathocles zu neuen Rüstungen, da er vorans-Ar wit die Carthager, unzufrieden mit jenem Bertrage und beforgt ben ihrer ficilifden Befigungen, in Rurgem ihn betriegen werben (Om. XIX, 70-72.). Ein Angriff bes Agathocles auf Deffene, wo bie musicuifen Berbannten sich gesammelt hatten, brachte ben Krieg zum katens (312 v. Chr.). Anfangs war Agathocles gludlich (Diob. XIX, 100-196); als aber 311 v. Chr. ein nedes, ihm weit überlegenes Deer in Gitten landete, wendete fich balb das Glud. m Ciden landete, wendete fich bald das Glud. In einer Schlacht am filligen himera ganglich geschlagen und von allen Bundesgenoffen verm, burbe er gezwungen, nach Spracus fich gurndzugieben (Diob. XIX, 18-110.). In biefer mifflichen Lage faßte er ben tuhnen Gebanten, bas Beime in Africa wieder zu erobern, was ihm um so leichter duntte, all die Carthager auf einen folchen Angriff nicht gefaßt sein konnten. Seinem Buder Antander gibt er eine hinreichende Befahung zur Bertichigung von Syraeus; für sich wählt er die Lüchtigften von den Stbnem, nimmt von ben Spracufanern aus jebem ber angefebenern Saufer einen minnlichen Berwandten als Burgen fur bie Treue ber Buructblei-benden; Gelb verschafft er fich, indem er Tempelschätze, das Bermögen ber Baifen und ben Schmud ber Frauen einzieht und bie Reichern zu Gelbanteten zwingt. Bielen barüber Ungufriebenen fpricht er gu, bie Stat in berlaffen, wenn fie fich ferneren Opfern entziehen wollten; Die Bat befolgen, lagt er vor den Thoren ermorden und beffen, was te mit fich nehmen wollten, berauben. Als er fo, in ber Bahl ber mit mie verlegen, burch Lift und Gewalt alles Rothige herbeigeschafft bete, ohne noch Jemand seine wahre Absicht mitgetheilt zu haben, beapferin, benn bie bei weitem überlegene Flotte ber Feinbe lag vor ber Cant. Aber nach einigen Lagen vergeblichen Lauerns erhalt er eine finder Gelegenheit, zu entfommen, und erreicht nach einer Fahrt von fiche Lagen und feche Rachten bie africanische Rufte. Umsonft versuchen be nethagischen Schiffe, Die in aller Gile ihm nachgefolgt waren, Die fanns freitig zu machen. Bei ben sogenannten Steinbruchen auf ber ingen Rufe seste er die Soldaten aus, brachte den Göttinnen Sici-icas, Demeter und Persephone, ein Opfer, und verdrannte, um sein Deer Biegen zu zwingen, jenem zur Shre die Flotte, im Sommer 310 (Diod. WE 23.) Die gartenmäßig angebaute fruchtbare Gegend, voll der prächtig-madhhuser, Zeugen des Reichthums ihrer Bester, und der schönsten von Rindern. Schafen und Riechten war accionet die Soldaten non Rindern, Schafen und Pferden, mar geeignet, die Goldaten Dente luftern zu machen. Balb waren ble nachften Puntte erobert; ba tit tin carthagifches heer von 40,000 Mann gugvolt, 1000 Reitern und 200 Streitwagen unter zwei Felbherrn aus feindlichen Familien bem Agentlet entgegen, beffen heer eima aus 14,000 Mann bestand. Duthig siefe er mechlacht, in welcher ber eine jener heerführer, hanno, blieb, ber andere, Bomilcar, besiegt wurde, als er sich zuruckziehen wollte, um nach bem Tobe seines Rebenbuhlers bie Berwirrung in ber Baterstadt gu

feiner Erhebung ju benüten. Agathoeles machte viel Bente und jogte ben Carthagern folche Furcht ein, daß fie burch reiche Gefchente und barbarifde Opfer mehrer hundert Rinder die erzurnten Gotter gu vor-fohnen suchten; zugleich schidten fie Gesandte an Samilear nach Sicilien, um von ihm schleunige Gulfe zu verlangen. Samilear batte durch Berbreitung bes Gerüchtes, Agathocles habe fein Deer und feine gange Flotte perloren, beinahe ben jaghaften Antander jur Uebergabe ber Stadt ge-bracht, ju rechter Zeit aber tam noch bie Rachricht von Agathocles Siegen. Hamilcar fandte bem bebrängten Carthago 5000 Mann von feinen Eruppen gu Gulfe; Agathocles aber war ingwifden herr vieler Stabte im carthagifchen Gebiete geworben, wobei ihm bie Ungufriebenheit berfelben über ben Drud ber carthagischen Berrichaft großen Borfchub leistete (Diob. XX, 3-18. Justin. XXII, 4-6.); jedoch wagte er es nicht, bas start befestigte Carthago anzugreifen. Aus Sicilien famen bie besten Rachrichten; Die Spracuser hatten bei einem Aussalle hamilcars Beer Nachrichten; die Spracufer hatten bei einem Aussaus pamicars peer eine bedeutende Niederlage beigebracht, den feindlichen Feldberrn felbst gefaugen und sein Haupt an Agathocies geschickt (308 v. Chr.). Dagegen brachte diesen die Ermordung eines seiner Heerführer, Lyciscus, durch seinen Sohn Archagathus in Folge eines heftigen Wortwechsels verübt, in Gesahr, im Angesichte der Feinde durch sein eigenes heer zu fallen. Die Soldaten emporten sich über die That, und taum hatten die Carthager Annde von den Zwistigkeiten erhalten, als sie das heer zum Absall zu verleiten suchten. Agathocles rettete sich durch seine Geisbesgegenwart und vermischte das Andensen an das Geisbebene durch ein assoliches wart und vermischte bas Aubenten an bas Geschebene burd ein glidliches Befecht; biesem folgte balb barauf in ber obern Gegend von Numidien, wohin er fich von Tunis aus gewendet hatte, ein bedeutenberer Sieg, ben er aber burch Graufamteit und Ereulofigfeit gegen Gefangene entehrte (Diob. XX, 29-34, 38. 39.). Um bie Eroberungen zu behaupten und endlich in den Besit, von Carthago selbst zu kommen, mußte er Berftarfung erhalten. Er ruft den König von Cyrene, Ophellas, zu hulfe und gewinnt ibn durch das Versprechen, daß alle Eroberungen in Africa an Ophellas fallen follten, er felbft begnuge fich mit bem ungeftorten Befige Siciliens. Ophellas tam mit einem trefflich ausgerufteten heere nach einem außerst beschwerlichen Marsche von zwei Monaten bei Agathocies an. Nach wenigen Tagen freundlicher Berbindung versammelt Agathocies die Seinigen, gerabe als ber größte Theil bes curenischen Beeres fich zerftreut hatte, um Lebensmittel herbeizuschaffen, beschulbigt den Ophellas der Berrätherei und greift sein Lager an; Ophellas fell nach tapferer Gegenwehr, sein heer wurde theils durch Gewalt, theils durch Bersprechungen dahin gebracht, daß es in Agathocles Dienste trat (Diod. XX, 40-42. Polyan. V, 3. Just. XXII, 7.). Diejewigen Cyrener, die zum Kriegsdienste untauglich schienen, schieste Agathocke auf mehren mit Beute beladenen Schiffen nach Spracus; ein Sturm bernichtete und gerftreute die Schiffe, so daß wenige nach Sicilien gelangten (Died. XX, 44.). Als Antigonus, Ptolemans, Seleucus und Lyfimachus, bie Rachfolger Alexanders, 306 v. Ehr. ben Königstitel annahmen, glaubte Agathocles, an Macht und Thatenruhm nicht gurudftebend, ju Gleichem berechtigt ju fein. Um fogleich etwas bes boben Ramens Burbiges ju vollbringen, schandet er ibn burch bie unmenschliche Graufamteit, mit ber er gegen bas von ihm abgefallene Utica verfuhr. Beinabe ganz Africa kand jest unter seiner Herrschaft; aber non der Eroberung bessen, was noch sehlte, zogen ihn die Berhältnisse Siciliens ab, wo Agrigant über Spracus große Bortheile errungen hatte und seine Beruschaft immer weiter ausbehnen zu wollen schien. Agathockes übergab seinem Sohne Archagathus den Dberbesehl über das Deer und segeite pat 2000 Mann nach Sicilien. Ehe er noch antam, hatte zwar Spracus fich mieber gehoben; er felbft begann mit Glad einen Unterjochungezus gegen bie Arilifchen Freiftabte; allein nun erfchien ein bebeutenber Gegner, ber fyracufanifche Berbannte Dinocrates, mit einem mach tigen beere, bas aus vielen flüchtlingen und allen benen, bie Benig von bem Tyrannen zu hoffen, aber Biel zu fürchten hatten, zusammen-gesetzt war. Bie Agathoeles burch biesen hart bebrangt wurde, so erhielt er auch aus Africa tranrige Botichaften. Dreimal war bort fein beer gefchlagen worden, nur wenige Bundesgenoffen hielten noch Trene, und Archagathus, mit dem Refte des Heeres in Tunis eingeschloffen, litt brudenben Dangel. Agathoeles entfchloß fich baber, nach Africa gurut. antebren und die gabrung bes Rrieges in Sicilien feinem Felbherrn Lep-tines ju überlaffen. Che er noch aufbrach , erfocht biefer gu land einen Sieg; er felbft folug bie vor Syracus trengenden Carthager, erheiterte, wie es immer feine Sitte war, ben Pobel in Boltsversammlungen butch Spaffe und morbete auf schandliche Beise 500 angesehene Spracufer, benen er nicht trauen gu burfen glaubte. Bei feiner Antunft in Africa traf er bie Seinen ju Ennis in verzweiflungevoller Lage; bas Bagniff' einer Schlacht ichien ihm noch bas einzige Rettungsmittel. Allein er war gu fomach, um lange Stand halten zu tonnen; mit einem für feine jest-gen Umftande bicht' empfindlichen Berlufte mußte er fich zurudziehen. Die Rieberlage wurde burch ein Ereigniß ber folgenben Nacht noch bebentenber. Fünftaufenb Libper wollten nach ber Schlacht von Agathvelles gu: ben Feinben übergeben , aber burch einen Brand im Lager ber Carthager, ber biefe felbft in ihrem Schreden Carthago jugejagt hatte, faben fie fich jur Undehr geubthigt; bie Spracufer, in ber Meinung, es rude bie gange feinbliche Macht gegen fie an, ergreifen nach allen Seiten die fflucht, und gaben bamit bas Zeichen zu gegenfeitigem Morben, indem im Onntel ber Racht Jeber den Begegnenden als Feind angriff. Agathocles hielt feine Sache fur verloren; mit feigherziger Treulofigfeit befchloß er, mit feinem jungern Cohne Saraclibes und wenigen Begleitern beimlich nach Sicilien ju flieben. Archagathus, ben er aus Miftrauen gurudlaffen wollte, erforschte bas Borhaben und theilte es, um feine Ausführung zu binbern, einigen Befehlshabern mit, biefe ben Golbaten. Entruftet über foldes Benehmen bes Felbherrn, werfen fle ihn in Feffeln, von benen ibn aber woch in berfelben Racht theile ein Bernicht von ber Annaherung ber Feinbe, theils Mitteiben bes heeres mit ibm, bem fury vorber noch bewunderten fuhnen gubret, befreit. Doch über ber Gorge um fein Leben tennt er teine Pflicht; er bemist eine Gelegenheit, bie fich ibm barbietet, und entwischt in einem Fahrzenge. Nachbem bie gurudgelaffenen Gobne ben Berrath bes Baters mit bem leben gebuft, ließ fich ber größte Theil ber Solbaten ben Carthagern guffihren; Die nbrigen, Die auf Agathocles Ridtehr gehofft hatten, unterlagen balb nachher. Agathocles verlot bie Sohne, bas heer und alle Macht in Africa gerade an dem Tage, an welchem er das Jahr zuvor seinen Frevel an Ophellas begangen hatte, im herbfte 306. Sobald er in Gicilien gelandet und einige Manuschaft gesammelt hatte, griff er aus teinem andern Grunde, als weil er Geld withig hatte, Segefta an, erprefte mit gewohnter Graufamteit große Summen und vernichtete die Bewohner, die Mauern und den Namen der Stadt. Mit derselben Gransamleit ließ er auf die Nachricht von der Erwordung seiner Söhne gegen alle Verwandte der Syracnser withen, die mit ihm nach Africa gezogen waren (Diod. XX, 54-72.). Solche Ruche seiner gefankenen Macht verschafften seinen Gegnern in Siclien, die unter der Leitung des Dinverates standen, bocht gefährlichen Zuwachs. Er fühlte fich für ben Angenblick weiterenk Kampfe nicht mehr gewächsen; um ganglichen lintergang abzuwenben und fich ber hoffnung nicht zu beranben, mit ber Zeit wieder emporzukommen, unterbanbelt er mit Dinverates, und etflart, er wolle fielwillig bie Gewall mieberfegen, Spracus feine ebemalige Freiheft gurudgeben, und fich'

Digitized by Google

mit zwei Festen, Therma und Cephalbbium, und beren Gebiet begungen. Dinocrates war zu ehrgeizig, als baß er an ber Spige eines bebeutenben heeres burch Aunahme jener Bebingungen bie Gelegenheit, die Tyrannis Rormanden mit der Entscheidung, und Agathocles benützt bieses, ihn nach allen Seiten als den zu verschreien, der allein die Schuld trage, wenn Spracus nicht Friede und Freiheit erhalte. Dadurch erweckt er Mißtrauen gegen Dinocrates, mabrend er zugleich durch geschickte Unter-handler einen Bertrag mit ben Carthagern zu Stande bringt, in bem er auf alle Städte, die sie in Sicilien befaßen, verzichtet, und dagegen 300 Silbertalente und 200,000 Medimnen Getreide erhalt (Diod. XX, 77-79. of. Juft. XXII, 8.). Nachdem er burch biefe Mittel feine Lage ziemlich vorbeffert hatte, entschließt er fich, Die Entscheidung über herr-ichaft und Leben einer Schlacht zu überlaffen. Sie fiel glücklich fur ihn aus, da eine bedeutende Anzahl von den Truppen des Dinocrates, als ber Rampf begann, gu ihm überging. Dit ben lebrigen, größtentheils aus ber Beimath Bertriebenen, unterhandelt er und verspricht ihnen Biebereinsehung in ihre Rechte. Ein großer Theil (4000, nach Timans 7000) trant feiner Zufage und legt bie Waffen nieder; fogleich werben fie umringt und niedergemetelt. Den Reft seiner Gegner hielt er fur unschab-lich, nachdem er sich mit Dinocrates ausgefohnt und in ihm fogar einen Gehülfen für die Untersochung der Freistädte gefunden hatte. So ward innerhalb zwei Jahren die herrschaft in Sicilien neu gegründet, 304 v. Chr. (Diod. XX, 89. 90.). Für Unternehmungen in Ufrica schien es ihm aber noch nicht der rechte Zeitpunkt zu sein. Dagegen brandschafte er im folgenden Jahre, 303 v. Chr., die Liparaer (Diob. XX, 101.); ungefähr zwei Jahre später verbrenut er die Flotte des macedonischen herrschers Cassander, die Cocyra blokirte (Diod. XXI. Ecl. 2. p. 489) und gibt die Insel als Mitgift seiner an König Pyrrhus. von Epirus verlobten Tochter Lanaffa. (Spater trennt fich diese von Porrhus und verheirathet fic an Demetrins Poliorcetes, mit bem 290 v. Chr. ihr Bater ein Bunbnig geschwertins politotetes, mit dem 290 v. Cyr. ipr Barer ein Bundnig geschossen hatte. Plut. Pyrrh. 9. 10. Diod. XXI. Ecl. 4, p. 490. Ecl. 11. p. 491.). Auch nach Unteritalien gegen die Bruttier trug Agathocles in räuberischer Absicht einige Mal seine Wassen (Diod. XXI. Ecl. 3. 4. p. 490. Ecl. 8. p. 491.). Seine Tyrannis stand sest und war über den größten Theil der Insel verbreitet; sie scheint übrigens in der Folge minder drückend gewesen zu sein, da Agathocles, müde eines Waltens, das eine kortlaufende Reihe von Verbrechen und blutigen Thaten gewesen war, in ben letten Jahren bas Scepter mit Milbe und Wohlwollen führte, Polyb. IX, 23. Doch glaubte er, feinen Plan gegen Carthago, ben er nie vergeffen, wieder aufnehmen zu können. Die bedeutenden Rüftungen für den Bug unterbrach aber sein kläglicher Tod. Der in Africa ermorbete Archagathus hatte einen Sohn gleichen Ramens binterlaffen, welcher ein bedeutendes Beer befehligte und fich Soffnung machte, bes Tyraunen Rachfolger gu werben. Diefer jog aber bem Entel feinen Erbittert barüber ermordet Archagathus zuerst ben Sobn Agathocles vor. Dheim und beredet dann einen Lieblingsfflaven bes Grofvaters, Manon, einen ber Segestaner, gegen die Agathocles nach seiner Rudtehr aus Africa so numenschlich versahren war, benselben zu vergiften. Manon beschmiert die Feber, womit Agathocles nach dem Effen die Zahne zu reinigen pflegte, mit langsam tödtendem Gifte. Unheilbare Faulniß ergreift das Jahnsteich und die Schmerzen fteigern sich von Tag zu Tag in foldem Grade, daß Agathockes noch halb lebendig sich auf den Scheiterhaufen bringen und verbrennen ließ, nachdem er 72 Jahre gelebt und 28 regiert hatte, 289 v. Ehr. Mänon war in das Lager des Agathockes gestohen, um nicht lange darauf auch biesen zu erworden. — Die Syraenter fühlten Ca mieder frei enfer fühlten fich wieber frei, donen bas Bermogen bes Agathocles ein

und zerträmmerten bie ihm errichteten Bilbfaulen (Diob. XXI. Ecl. 12. p. 491. Berfchieden hievon ift die Ergablung bei Juftin. XXIII, 2.) Außer feinem Bruder Antander fchrieben feine Zeitgenoffen Timaus und Callias seine Biographie. Diod. XXI. Excerpt. de Virt. et Vit. p. 560 f. gibt eine Pritit von ben beiben lettern; Timans, von Agathocles aus Sicilien vertrieben , habe eben fo febr bie Gefdichte mit Saf gefdrieben (cf. Dolpb. XII, 15.), wie ber begunftigte Callias mit Schmeichelei. Beachtung verbient' auch Scipio's Urtheil über ihn bei Polipb. XV, 35, 6. — S. Shoffers universalh. Uebers. II, 1. S. 381-403. [K.]

opers unwerfalh. llebers. II, 1. S. 381-403. [K.] Agathocles und Agathoclen werben durch ihre Mutter Denanthe bem wollnftigen Ronige Ptolemans IV. Philopator Preis gegeben (Juft. Mater geminae sobolis illecebris devinctum regem tenebat). Agathoclea wird bie begünstigte Geliebte des Königs, ihr Bruder ber Mächtigste im Staate, auch Denanthe erhalt Einfluß und hilft mit ihren Kindern bie Granel und Berbrechen bes Königs vermehren (Polyb. Y, 63. XIV, 11. XV, 34. ap. Athen. VI, 59. p. 251. XIII, 37. p. 576 f. Juft. a. a. D. Plut. Cleom. 33.). Rach Philopators Tob (205 v. Cbr.), ben fie, um ben königlichen Schat ungeftort plündern zu können, einige Beit verheimlichten, wird Agathocles haupt der Bormundschaft bes funfjährigen Ptolemans Epiphanes. Die Macht, welche bie Familie baburch auch far bie Butunft gewonnen zu haben glaubte, suchte fie burch hinrichtung berjenigen, die zu fürchten waren, und burch Beförberung ihrer Ereaturen zu ben oberften Stellen zu sichern. Allein ber Buftling Aga-thoeles — er war ben größten Theil bes Tages und ber Nacht betrunken, ihaubete Franen und Jungfrauen — fand burch einen wilben Aufftanb bes Boltes in Alexandrien, geleitet burch ben Feldherrn Depolemus, mit seiner ganzen Familie furchtbaren Untergang (Pol. XV, 25-33.). [K.]
Agathodmemon, griechischer Name für die ägyptische Kneph-

Shlange. cf. Zoega de obel. p. 430. Böttiger Amalthea II, 187. und

b. art. Aesculapius. [H.]

Agatheergi (ayaboegyol). Die Ronige von Sparta hatten bei nicht febr entfernten Felbzugen eine Leibwache aus ben ebelften Junglingen (f. inneis), aus welcher jahrlich bie fünf Aelteften anstraten, und für bie nächste Zahresfrift zu Sendungen von dem Staate benutt wurden. Rach einer Conjectur ober Lesart, welche Jac. Gronov. zu Suidas s. v. bemerkt (f. Ruhuken ad Timaei Lexic. Plat. p. 4.) traten fie jedoch nicht
nach dem Alter, sondern durch die Wahl der Ephoren aus. Bei dem Rangel an Rachrichten läßt sich nicht entscheiben, ob nach Berobots Zeit, ber Erfteres erwähnt (I, 67.), eine Aenderung in ber Einrichtung vorgegangen ift. [M.]

Agathon (Ayaber), Sohn des Priamus, Apollod. III, 12, 5, Hiad.

XXIV, 249. [H.] Agatum, ber Freund bes Plato, ber in beffen Sans bie Scene feines Gaftmable befanntlich verlegt hat, ber Freund bes Enripibes und anderer ber ausgezeichnetsten und gebildetsten Manner Athens in jener Periode feiner Bluthe. Seine Geburt burfte nach ben Unterfuchungen von Ritschi (De Agathonis Vita, arte et reliquiis. Hal. 1829. 8.) um Dl. LIXXIII, 1. anzusetzen sen, seine Reise nach Macedonien zu bem bortigen Füsten Archelaos um Dl. XCII, 3., sein Lob zu Ende von Dl. XCIV, wo er etwa 47 Jahre alt war. Mit vieler Auszeichnung gebenken seiner Plato und Aristoteles (Poetic. 9. 15.), und es icheinen feine Tragodien, in benen er, von ben früheren Tragitern abweichend, eine neue Bahn betreten gu haben icheint, großes Unfeben gewonnen und allgemeinen Beifall gefunden zu haben. Bon biefem tragischen Dichter, bessen Werte nicht auf uns gekommen find, muß ein anderer Agathon aus Samos wohl unterschieden werden, aus bessen Schrift über Schiffen, so wie aus einer andern über bie Aluffe einzelne Stellen bei Plutarch und Stobans angeführt werden. | B.7

Agathon, Gohn bes Tyrimmas, unter Alexander D. Anführer ber

vorpfischen Reiterei (Arr. III, 12.). [K.]

Agathon, Sohn bes macedonischen Eblen Philotas, Bruber bes Parmenion und Afander, welch letterer fcon unter Alexander M. Lybien und später Carien als Satrapie erhalten hatte. Als biefer Satrap im 3. 313 von Antigonus betriegt und jur Capitulation genothigt wurde, wurde Agathon bem Antigonus als Geißel gegeben, nach wenigen Tagen aber von feinem Bruber jurudigeholt, worauf biefer aufs Reue befriegt wurde (Diob. XIX, 75.). Auf einer Infdrift im Corp. Inscr. 105. wirb wird bem Sohne des Agathon, Afander, von ben Athenern wegen feines gefälligen Betragens gegen fie gebantt. [K.]

Agathopus, 1) Graveur in Chelftein und Metall, Bracci T. I, p. 38. R. Rochette Lettre à M. Schorn p. 21. — 2) Ein Tüncher (tector), ber in ber Billa bes Claudins zu Antium arbeitete. S. Tabula Antiatina, interprete J. R. Vulpio, Romae 1726. R. Rochette Peintures ant. ined p. 391. — 3) Römischer Fabrifant von thonernen Lampen, AGATOP.

geschrieben. Cabinet Durand Nr. 1465. [W.]

Agathyrnum (bei Steph. Byz. Aradugra, fonst — or), Stadt in Sicilien auf ber Nordfüste, j. S. Agatha, Str. 266. Diod. V, 8. Plin. III, 14. Wie die Römer einst die Stadt von einer verdorbenen Bevollerung reinigten, erzählt Liv. XXVI, 40. [P.]

Agathyrmus (Ard Pveros), Sohn bes Acolus, Erbauer ber Stabt Agathyrnum in Sicilien. Diob. V, 8. [H.]

Agathyrst, ein zuerft von herobot (IV, 48. 100. 104.) und nach ihm febr oft genanntes, aber in verschiebenen Gegenben angesettes Bolf in Sarmatia Europäa, mahrscheinlich an ber j. Marosch (Maris) in Siebenbürgen und öftl. Ungarn. Sie besagen Gold, kannten aber weber Geig noch Reid (Herob. a. a. D.). Bon bem Bemalen ber hant, ober bem Tatowiren berfelben (Mel. II, 1.) nenut fie Birg. Aen. IV, 146.

picti Agathyrsi. Bgl. Plin. IV, 26. [P.]
Agswe (Ayaug), 1) eine Tochter bes Nereus, Apollob. I, 2, 7.
Hyg. praes. — 2) Tochter bes Danaus, Brant bes Lykus, Apollob. II, 1, 5. — 3) Lochter bes Cadmus und ber harmonia, Schwefter ber Ino, Semele, Antonos und bes Polyborus, Gemablin bes Echion, bem fie ben Pentheus gebar. Als Semele, von Jupiter schwanger, auf Juno's trugerisches Geheiß sich bie Erscheinung Jupiters erbeten hatte, und nun gestorben war, log sie mit ihrer Schwester, Semele habe mit einem Sterblichen sich vergangen, und sei von Zeus, weil sie auf ihn gelogen, vom Blibe erschlagen worden. Als später Bacchus, der Semele Sohn von Jupiter, auf feinen Wanderzügen nach Theben tam, und bie Beiber nothigte, auf bem Citharon bas Bachusfest zu feiern, wollte Pentheus, ber Agave Sohn, bes Cabmus Rachfolger in ber herrschaft, bieß hintertreiben, reigte baburch bie Rache bes Gottes und wurde auf bem Citharon, wohin er, um auszukundschaften, gegangen war, von seiner Mutter Agave, bie ihn im Bahnsinn für ein wildes Thier hielt, zerriffen. Apollod. III, 4, 2. 5, 2. Ovid Met. III, 700 ff. Nach Hyg. F. 240. 254. ging sie später von Theben nach Illyrien, heirathete den König Lycotherses, tödtete ihn aber, um ihrem Bater Cadmus dessen Herrichaft zu verschaffen. 4) Eine Amazone. H. 163. [H.]

4) Eine Amazone. Hyg. r. 103. [11.]
Agalatis (Aydioric), ist eine mit dem asiatischen Attes- oder Atys-Dieust zusammenhängende mythische Person. Paus. VII, 17, 5. erzählt aus Beranlassung eines Tempels des Attes in Dymä, daß, als einst von Jupiter im Schlaf unwillführlich männliche Kraft auf die Erde gestoffen, daraus ein Geschöff, das zugleich Mann und Weib war, entstanden sei. Dieses Wesen hieß Agdisis. Die Götter, durch dasselbe erschreckt,

simitten ihm sein männliches Glieb ab, ans dem ein Mandelbaum empormuch. Als nun die Tochter des Klußgottes Sangarius dei Pessinud Frückte dieses Baumes in ihre Brust stedte, derschwanden die Frückte; das Mädchen aber wurde schwanger, und gebar einen Knaben, Attes, der von ausgezeichneter Schönheit war, so daß Agdistis sich in ihn versiebte, als er herangewachsen war. Schon wollte er sich mit der Königstwäter in Pessinus vermählen, als Agdistis, herbeieilend, ihn wahnstunig machte, daß er sich selbst entmannte; auf die Bitte der Agdistis aber, die ihre That bereute, gewährt es Jupiter, daß nie ein Glied des Attes verwesen sollte. Rach Str. X, 3. fällt Agdistis mit der Rhea, der phrysissen Göttin, der Eybele, zusammen, welche namentlich zu Pessinus mitr dem Namen Agdistis verehrt wurde, Str. XII, 5. a. D., und auf denseiten Jusammenhaug weist eine mit obiger Erzählung ziemlich übreinstimmende Sage dei Arnod. contr. Gont. IX, 5. 4., nach welcher aus dem an der phrygischen Grenze gelegenen Berge Agdos durch die von Dencastion und Pyrrha geworfenen Steine Menschen entstunden, unter denen und Tybele war. Jupiter nun, der sie vergebend zu umarmen suchte, puzze, statt mit ihr, mit dem Felsen das Zwittergeschöpf Agdistis, der von Bacchus entmannt wurde, und aus dessen Vlana den Attes gebar, um dessen Besse nach einer andern Nachrick burch Eybele allein geschah, weil

Attes fich mit einer Andern vermählen wollte. [H.]

Ageladas, berühmter Bildhauer aus Argos, aus beffen Coule bie brei großen Runftler, Phibias, Polyclet und Dipron hervorgegangen find. Die Bestimmung feiner Lebenszeit macht aber große Schwierigfeiten, benn die ihm jugefchriebenen Werte werben in fo andeinander liegende Beiten gefent, bag er 110 Jahr alt geworben febn mußte, um fie alle anszuführen. Sein erftes Wert ift bie Statue bes Anochus ans Tarent (Pauf. VI, 14, 5.), ber nach bem armenischen Text bes Eusebins G. 137 Dl. LXV fiegte. Um also in diefer Zeit schon die Bestellung einer Sieger-ftatue zu erhalten, mußte er boch wenigstens 20 Jahre alt senn, also Dl. LX geboren fenn. Das zweite Bert ift die Statue bes Cleofthenes aus Epidaurus, fammt Gespann und Wagenlenter, ber (Pauf. VI, 10, 3.) DL LXVI fiegte. Bielleicht in Dieselbe Zeit fallt die Statue bes Timafithens, welcher nachher an bem Unternehmen des Jagoras auf die Acropolis ju Athen Theil nahm (Pauf. VI, 8, 4.), und deshalb Dl. LXXVIII, 2. mit dem Tobe gestraft wurde. Dl. LXXXI, 2. machte er für die Meffewer in Raupactus bie Statue bes Jupiter (Pauf. IV, 33, 3.), was nicht wohl früher gefchehen kounte, ba bie Meffenier erft DI. LXXXI, 2. ihre Bobufige in Rampactus erhieften. Endlich Dl. LXXXVII, 3. mabrent ber Den gu Athen machte er bie Bilbfaule bes Hercules Averruncus zu Melite, einem Demos in Attica. Rach biefer Rechnung mußte er von DL. LX-LXXXVII, 3., im Gangen 110 Sabre gelebt haben, mas zwar nicht mmöglich, aber boch nicht mahrscheinlich ift; und hatte er wirklich biefes Alter erreicht, fo murbe bie Runftler-Legende nicht unterlaffen haben, bei bem lehrer des Phidias, Polyclet und Myron, dieses außerordentliche, bis an fein Ende in Kunftwerfen thatige Alter gu ruhmen. diber verschiedene Answege verfucht. D. Müller (Archaol. der Runft G. 2) und hirt (Bofd, ber bilb. Runfte G. 112) fuchen einen Dittelweg einguschlagen, indem fie bie Statuen ber genannten brei Sieger um einige Borte fpater fegen, und ben Jupiter für die Meffenier zum letten feiner Berte machen, fo baß alfo feine lange Thatigleit zwischen Dl. LXVIII und LXXXI fiele. Thiersch (Epoch. der Kunst S. 160) nimmt zwei Agelabas an, einen aus Argos, ben anbern aus Sichon, geftust auf Die Bermuthung, daß Rom. Amafans, der Pauf. V, 24, 1. τούτο δί έστις Ασπάφου τίχνη σηβαίου, διδαχθέντος παφά τῷ Σικυωνίω, überfett; quom

docuit Ageladas Sicyonius, biefe Erganzung aus befferen Sanbidriften gemacht habe. Diefer Bermuthung tonnen wir teinen Glauben ichenten, ba wir in dreizehn bis jest befannten Sanbichriften einstimmig biefe Lucke gefunden haben; es wird und vielmehr mahricheinlich, bag Amafaus biefe Berbefferung aus eigener Conjectur gemacht habe. hingegen treten wir biefer Ansicht fo weit bei, daß wir ebenfalls zwei Runftler biefes Namens annehmen, beibe aus Argos; einen alteren, welcher Lehrer bes Phibias, Polyclet und Myron war, und von Pauf. VIII, 42, 4. Zeitgenoffe bes Dnatas und Begias genannt wirb, und einen jungeren, vielleicht Bruberesohn bes alteren, welcher ben naupactischen Jupiter und ben hercules Averruncus machte. S. Sillig Catal. Artif. Sonftige Arbeiten bes Ageladas find ein junger Zeus und Hercules, beibe unbartig, in Aegium in Achaja, Pauf. VII, 24, 2., und eherne Pferbe und gefangene Beiber ber Meffapier, welche bie Tarentiner als Weihgeschenke nach Delphi geschenkt hatten, Pauf. X, 19, 3. Auf bem helicon waren brei Musen geweiht, beren eine von Canachus aus Sicyon, die andere von Aristocles aus En-bonia, die britte von Ageladas verfertigt war. Anthol. IV, 12. Nr. 220. Die Muse bes Agelabas, welche bas Bacoror hielt, glaubt Bindelmann in ber fogenannten barberinifchen Dufe erhalten; allein biefe Statue ift jest ale Apollo Citharobus restaurirt und fteht in ber Gloptothet au

Danden. [ W.]

'Aridy bei den Kretern und wohl auch bei andern Dorern eine Genoffenschaft von Junglingen, welche bas 17te Jahr gurudgelegt hatten, in ber fie bis gu ihrer Berheirathung blieben (Ephoros bei Str. X, 736.). Der Theilnehmer an einer folden Genoffenschaft heißt arelacros (Befpd. s. v.). Diefe Agelen wurden gewöhnlich von ben Gohnen angefehener Saufer zusammengebracht, welche fich bemubten, fie fo zahlreich als moglich zu machen; boch war es nicht nur Privatsache, sondern auch der Staat achtete bei der Sorgsalt, die man auf körperliche Erziehung verwendete, darauf. Diese Agelasten scheinen gewöhnlich, doch nicht immer von dem väterlichen hause getrennt gewesen zu seyn, denn Heraclides Pontik. (c. 3.) berichtet, daß sie meistens zusammenschließen; sie scheinen sich daher auch zuweilen nur für den Tag vereinigt, die Nacht aber im väterlichen hause zugedracht zu haben. An der Spise der Genomenschrecht korten. wöhnlich ber Bater bes Anaben, ber bie dyeln zusammengebracht batte, führte ben Ramen dyeldens und geleitete fie zur Jagb und in bie Gymnaffen, in welchen ber Lauf ben Sauptbestandtheil ber Uebungen ausgemacht zu haben scheint, weil fie deonos genannt werden. Daber beigen bie Anaben, welche bie Uebungen noch nicht mitmachen burften, anodpopo (Ammon. de different. verb. p. 37. v. riew und Balden. animadvv.), bie, welche fich icon gehn Jahre genbt hatten, denadoone (heinch. s. v.); boch lernten bie Junglinge in ben Gymnasien auch ben Gebrauch ber Baffen und ben Baffentang, und ftellten mehrseitige lebungen an; namentlich jog an einem bestimmten Lage unter bem Geton ber Alote und Lyra Agele gegen Agele im Rriegsschritt jum Rampfe, ber nicht unr mit gauft und Stocken, soubern felbft mit eifernen Baffen geführt wurde. Diefer Krieg, eine Rachahmung bes wirklichen Krieges im Rleinen, hatte eine geregelte Form und wird μάχη κατά αύνταγμα (Ephor. l. l.) genannt. Dem αγελάτης ftand bas Recht ber Bestrafung ber Agelasten zu, aber er war wohl auch ben Behörben verantwortlich. Dbgleich bie Agelen einen war wohl auch ven Beporden verantwortitig. Dogietig die anch jur Zeit der Demokratischen Charakter hatten, exhielten sie sich boch auch jur Zeit der Demokratie in Kreta fort; aber freilich wissen wir nicht, ob nicht das Aristokratische verwischt war. Da nun die Junglinge in den Agelen schon bei Jahren und kriegsgewandt waren, so wird in einem Bertrage zwischen Laton und Dlus bei Chishull S. 134 festgesetzt, daß die Rosmen auch die Angleich kalischen Laton S. Salde Oreta III. S. 190. Agelen benfelben follen beschwören laffen. G. Sods Rreta III, G. 100. Ottf. Müllers Dorier II, S. 300. In Sparta blieb ber Knabe nicht so

lange in bem väterlichen Saufe, fonbern er wurde fcon am Eube bes fiebenten Sabres in bie Bouw eingetheilt.

Αγελάστος πηδ άγελάτης, δ. άγέλη.

Agelams ('Ayilaos), 1) Cohn bes hercules und ber Omphale, Apoll. II, 7, 8.; nach berfelben Stelle Stammvater bes Erofus'ichen Gefolecite, ale welcher aber von Diob. IV, 31. Cleolaus, von Berob. I, 7. Meins angegeben wird, mabrend ber von hercules mit Dmphale erzengte Bobn bei Diob. l. c. Lamus beißt. - 2) Cobn bes heracliben Temenus, ben er, von feinem Bater gegen die Schwefter Syrnetho und beren Bemahl Derphontes gurudgefest, burch bie Titanen ermorben ließ, ohne jebech jur herrschaft zu gelangen, die vielmehr bem Derphontes zu Theil wate. Apoll. II, 8, 5. - 3) Gobn bes Deneus, Königs in Calybon, mb ber Althaa, Bruber bes Deleager. Er verlor fein Leben im Rampf mit ben Rureten, welcher fich zwischen biefen und ben Calpboniern wegen bes kovfes und Relles bes calpbonischen Ebers (von Diana gur Rache wegen Bernachläßigung bei einem Opfer gefandt) entsponnen hatte. An-ton. Liber. 2. — 4) Sohn bes Damastor, ein Freier ber Penelope. Odys. XX, 321. Als bereite viele Freier im Rampf mit Ulpffes gefallen veren, erfcheint er als einer ber Tapferften und ale Anführer ber liebriggebliebenen, Die er mit Reben aufmuntert, Odyss. XXII, 131. 241., bis er von Uluffes mit bem Wurfspeer erlegt wurde. XXII, 293. — 5) Sohn bes Phradmon, von Diomedes vor Troja getöbtet. Iliad. VIII, 257. — 6) Ein Grieche, von Sector getobtet. Iliad. XI, 302. - 7) Stlave bee Priamus, ber den Paris in Folge bes Traumes feiner Mutter (f. Paris) auf bem 3ba aussest, benfelben aber, als er ihn nach fünf Tagen, von einer Barin gefängt und unversehrt traf, bei fich aufzog. Apollob. III, 12, 4. — 8) Sohn bes Stymphalus in Arcadien, Bater bes Phalanthus. Dans. VIII, 35, 7. [H.]

Ageilans, ein Actolier aus Ranpactus, ben Polyb. V, 104. vor Abichluß bes Friedens zwifchen Philipp von Macedonien und ben Actoliern (217 v. Chr.) eine Rebe halten läßt, die die politische Lage Griedenlands und feine Bufunft ichilbert, und in Philipp ben Entichluß, Frieden ju foliegen, bestärft haben foll (l. l. 105.). [K.]

Agelocum, Stadt ober Caftell in Britannien, am j. flug Trent, 3t. Aut. [P.]

Agelochus, f. Agias.

Agema (ατημα). Diefes offenbar von aya abgeleitete Bort, alfo b. a. agmen, heer, tommt nur von einem gewiffen Corps macedoniiher Solbaten, gewöhnlich Reiter, balb 150, balb 300, balb gegen 1000 Rann fart, por, bas aus befonders ausgewählten träftigen Goldaten bestand, welche kurze Schilde trugen. S. Diod. XIX, 27. 28. Liv. XXXVII, 40. XLII, 51. 58. Eurt. IV, 13, 26. mit den Ausleg. [S.]

Agemaliemm, Agedioum, später Senones ober Civ. Senonum, in Gallia Anghun., j. Sens. Cas. B. G. VI, 44. n. a. Eutr. X, 12. Amm. R. 15, 27. Ptol. Apidenor. [P.]

Agemor ('Arfrue), 1) Sohn bes Reptun und ber Libna, Ronig von Phinicien, Bruder des Belus, Apollod. II, 1, 4., Gatte der Telephassand Bater des Cadmus, Phonix, Cilix, zu denen Paus. V, 25, 7. noch den Thasus, und die Schol. zu Apollon. II, 178. den Phineus fügen, so wie der Europa (die aber auch Tochter des Phonix heißt, Hom. II. XIV, 321.), welche Zupiter in Stieregestalt entführte. Apollob. III, 1, 1. Syg. 178. In genealogischer Beziehung sind noch viele abweichende Rachrichten verhanden; fo heißt bei hyg. F. 157. Die Mutter Agenors Eurynome, Lochter bes Rijus, seine Frau Argiope, F. 178. Man vergleiche über biese und andere verschiebene Angaben Schol. Apollon. Rhod. II, 178. III, 1185., wo auch eine Gemablin Damno angeführt wird. Rach ber Mythe entsandte Agenor nach ber Entführung ber Europa alle seine Sohne,

um bie Gowefter aufzusuchen, von benen aber, ba ibre Rachforfchungen vergeblich waren, keiner zurücklehrte. Sie ließen sich an verschiedenen Orten nieder. Apollod. III, 1, 1. Hyg. 178. Eine eigenthümliche Bedeutung sucht Buttmann (Mythologus 1r Bd. Abhandlung über die Söhne Noachs, S. 232 ff.) in diesem Agenor, indem er, auf den Umstand gestützt, daß Chnas, Xvās der eigentliche phönicische Name Agenors sei, dieser Chnas aber mit Canaan zusammenfalle, die Behauptung ausstellt: Agenor oder Chnas ist der Canaan des Moses oder das Symbol der Phonicier in Assen. — 2) Sohn des Jasus, Bater des Argus Panoptes (der Allsehende). Apollod. II, 1, 2. — 3) Ein Sohn des Aegyptus, von seiner Berlobten, der Danaide Evippe getötet. Hyg. F. 170. Bei Apollod. II, 1, 5. heißt Agenors Braut Cleopatra, und Evippe siel dem Argius zu. — 4) Sohn des Triopas, und bessen Nachfolger in der Herrschaft über Argos. Paul. II, 16, 1. Hyg. F. 145. — 5) Sohn des Pleurom und der Kantippe, Enkel des Aetolus; erzeugte mit Epicaste, des Calpdom Tochter, den Porthaon und die Demonice. Apollod. I, 7, 7. Rach Pans. III, 13, 5. ist anch Thestius, der Leda Bater, ein Sohn Agenors. — 6) Sohn des Phegeus, Königs von Psophis in Arcadien, Bruder des Pronous und der Arsinoë, welche mit Alcmaon vermählt war, aber von ihm verlassen wurde. Als er das berühmte halsband ber harmonia seiner zweiten Gattin Callirhoë, des Achelous Tochter, bringen wollte, wurde er auf des Phegens Anstisten von Agenor und seinem Bruder getöbtet, diese selbst aber wieder von den mit Callirhoë erzeugten Sohnen des Alcmäon, Amphoterus und Acarnan zu Delphi, wohin sie das Halsband und den Schleier als Weihgeschenk bringen wollte, ums Leben gebracht. Apollod. III, 7, 5. 6. Bei Paus. VIII, 24, 4. heißen des Phegens Kinder-Alphesida, Temenus, Axion. — 7) Sohn des Amphion und der Riobe, von Apollo mit seinen Geschwistern mit dem Pfeile erschoffen. Das Rähere s. Niode. Apollod. III, 5, 6. — 8) Sohn des Troërs Antenor, Iliad. VI, 298. Frescheint als einer der tensersten Troiner und als Ausübrer heime Er erscheint als einer ber tapferften Trojaner, und ale Auführer beim Sturme auf Die griechischen Berschanzungen, Iliad. XII, 93., eilt mit an-bern Trojanern bem bon Miax niebergeworfenen Sector ju Gulfe, XIV, 425 ff., und läßt sich, von Apollo aufgemuntert, XXI, 545., mit Achilles in Kampf ein, XXI, 590., den er verwundet. Als ihm aber Gefahr drohte, nahm Apollo Agenors Gestalt an, so daß, weil Achilles gegen ihn sich wandte, die Troër zur Stadt entsliehen konnten. lliad. XXI, a. E. Hogy, 112. Nach Pauf. X, 27, 1. wurde Agenor von des Achilles Sohn, Reoptolemne, getobtet. [H.]

Agenoria ober Ageroma, eine römische Göttin, von ber man ben Muth ju Unternehmungen herseitet. August. de civ. Dei IV, 16. [H.]

AGENS CC. = Agens Ducenarius. S. Drelli 3182.

Apewopion ding wird von einigen Grammatifern, wie in ber Dirapmy. des. zq. und von Phrynichos in πας. από bei Beller in ben Ancodot. p. 20 und 336, aber von feinem Classifer erwähnt, und wurde nach
ber etwas dunklen Erklärung von dem Besiter eines Grundstädes gegen
den Pächter desselben erhoben, welcher durch geringe Bedauung oder gangliche Bernachläßigung den Acter verwildern ließ (êneidar τις χωρίον παςαλαβών αγεώργητον και ανέργαστον έάση, Επειτα δ δισπότης δικάξηται τῷ παςαλαβόττο). [Μ.]

Ager, 1) Caletranus, Bezirk in Etrurien, Liv. XXXIX, 55. Plin. III, 8. — 2) Cuneus, die keilformig in das Prom. soerum anslaufende S.W. Spike Lufitaniens, Mel. III, 1. Plin. IV, 21. — 3) Falernus, Bezirk in Campanien, das berühmte Weingelände am nordwestl. Fuße des Mons Massicus, Liv. XXII, 14.; s. Falernum vinum. — 4) Praetutanus, ebenfalls ein weinreicher Distrikt in Picenum, Liv. XXII, 9. Plin.

HI, 18. XFV, 9. — 5) Stollatis, Begirt im innern Campanien, unweit Benafrum, Cic. Agr. II, 31. Liv. X, 31. u. a. [P.]

Ager , Mart, ift bie Gefammtheit bes einer Staatsgemeinbe eigenthunlichen Bobens, im Gegensat von terra, Land, welches viele folder Eigenthumebegirte neben einander begreift (Barro de L. L. VII, 2.). — In Uebersicht mag folgende Eintheilung bes Landeigenthums nach alt-rimischem Staatsrecht vorangestellt werden. — Aller ager ist aut roma-nus aut porogrinus. Der ager romanus ist entweder Eigenthum bes Staats (Gemeinland, Domane) oder Privateigenthum (aut publicus aut privatus). Der ager publicus ift entweber ben Gottern geweiht (sacer) ober menfolicher Benngung gewidmet (profanus, humani juris). ager publicus humani juris ift entweber benen, bie bas Eigenthum baran verloren, ober Burgern gum Befit überlaffen (aut redditus aut occupatas). Der ager privatus ift entweber aus bem Gemeinland ausgeschieben (ex publico factus privatus) ober burch Berleihung bes Burgerrechts an eine frembe Gemeinde romisch geworden (ager municipalis); jener ift entweber verlauft (quaestorius, weil bie Oudstoren bie Berfleigerung zu beforgen hatten) ober verliehen (assignatus), und ber verliehene entweder allen Plebejern (benn nur gegenüber von ben Plebejern tommen folche Berleihungen vor, f. leges agrariae) in gleichen Loofen gegeben (viritamus) ober nur einer bestimmten, in eine Gemeinheit vereinigten Angahl Der ager municipalis war entweber bas Gemeinland, bas (colonicus). jebe italifde Stadt in ihrer alten Gelbftftanbigfeit befeffen hatte (ager vectigalis ber Panbekten) ober Privateigenthum (privatus). — Eine andere Eintheilung bes ager in limitatus und arcifinius, welche fich nach ber außern Form ber Grundstücke bestimmt, hat sich in ben Agrimensoren erhalten (j. unter Rr. 3.). Riebuhr röm. Gesch. 1ste Ausg. Thl. 2. S. 376 ff. 2te Ausg. Thl. 2. S. 694 ff. — Bas insbesondere 1) ben ager publicus betrifft, fo ift biefer nur ein Theil vom publicum ober bem Bermogen bee populus, und zwar ein Theil bes fruchtbringenben Bermogens. Es war ein Grundfat bes altitalischen Rechts, bag alles Grundeigenthum bom Staat ansgebe , und bag alles eroberte Land Gigenthum bes fiegenben Staats werbe; fo mußte bas Gemeinland ber Romer, erworben mittelft gewaltsamer Einnahme, mi'telft Debition (f. bie Formel bei Liv. I, 38.) ober Abtretung burch Friedenoschluß, bald einen bebentenden Umfang gewinnen, und bie Art und Weise seiner Benützung bilbet einen ber wichtigften Zweige romifder Staatswirthschaft. Bei ber Benutung feiner fruchtbringenben Bermogenetheile founte ber Staat zweierlei Bege einschlagen: theils fucte er fo weit als möglich ben gangen Ertrag fur feine Gesammibeit als Staat zu gewinnen, wobei er bem Pachter nur einen geringen Theil zu überlaffen brauchte, und bieß geschah bei Gebauben, Bergwerten, Salinen u. bgl., wo nur eine fleine Bahl bie Benugung aufüben tounte; theils behielt fich ber Staat nur einen geringen Theil bes Ertrags und überließ ben größeren feinen Burgern jum Bortheil bes Einzelnen, und bieß war ber fall, wenn bie Benuhung nicht blos von Benigen , fonbern von Bielen zu beren Bortheil ausgeübt werben konnte; bier ware es unbillig gewesen, bas Benugungerecht an Ginen ober Gingelna ju verpachten, wiewohl ber Staat alebann mehr eingenommen haben burfte. Der zweite Beg wurde nun auch in Beziehung auf ben ager publicus vorgezogen: ber Staat überläßt bie Benugung feinen Burgern, and forbert für fich nur einen kleinen Theil bes Ertrags; er zeigt fic hier in feinen Anfpruchen, wo er bas Gange batte forbern konnen, ebenfo maßig wie die Gotter, bie fich mit bem folechteften Theile vom Opfer begnugten. Diefer Antheil bes Staates an bem Ertrage feines ager (eiwa ber Bebute vom Korn, ein boppelter Bebute von Baumfrüchten n. bgl. Appian de bello civ. I, 7., baber ber ager publicus auch ager desumanus genaunt wird) heißt fructus, and vooligal (baber ber Rame

ager vectigalis); bie Benutung aber, welche ber Ginzelne gegen Erlegung jener Abgabe ausübte, heißt usus (usus ift im alteften Sprachgebrauch ber Befit, fubjectiv; possessio das Object beffelben: daher usu capere, f. Festus s. v.). — Seinen Antheil erhob ber Staat wohl niemals burch Regie; es war vielmehr ganz allgemeine Sitte, die Einnahmen zur Erhebung zu verpachten, und zwar zu verpachten in Gelb (eine Ausnahme f. bei Liv. XXXVII, 3. [agrum campanum] locavit omnem frumento). Diefe Berpachtung geschaf durch den Censor auf die Dauer von fünf Jahren. Allein der alte und eigenthümliche Ansdruck der römischen Berwaltung dafür war nicht Berpachtung, sondern Berkauf der fructus (Festus s. v. fructus); es war aber nicht Berkauf auf die Dauer des lustrum gegen eine einmal gezahlte Summe, sondern eine jährlich zu erlegende ward feftgeset: dieß geschah in der Form des strengsten Rechts durch mancipatio, welche überhaupt bie Form war für Beräußerungen von Rechten an ländlichen Grundstücken. Ulpian XIX, 1. Wit der Zeit ward indeß auch für diese censorische Contrakte das Wort locatio gewöhnlich; man rebete aber nicht allein von ber locatio ber Steuer, ber fructus agri (Liv. XXXII, 7.), sondern sagte mit einiger Licenz des Sprachgebrauchs consores agrum fruendum locasse (Liv. XLII, 19. l. 1. D. de loco publ. fruendo 43, 9.); von wo ein einziger Schritt dahin führte, von der locatio des ager selbst zu sprechen. (Liv. XXVII, 3. Eic. nu fresen. 3, 6.). — Das Berhältniß derer, die nuter Berpflichtung zu dieser Abstrach Auflichtung zu der Abstrach Abstrach Auflichtung zu der Abstrach Abstrach Auflich gabe Antheil am ager publicus hatten , war folgenbes: Die Befisthumer, bie sie inne hatten, beißen eigenthümlich possossiones, so wie bie inne-habenden Personen possossores, und possidere heißt technisch Antheil am ager publicus haben, ben man übertragen und veräußern tann, obwohl das Eigenthum der Republit gehört. Cic. de off. II, 22. adv. Rull. III, 3. Liv. II, 61. IV, 36. 51. 53. VI, 5. 15. 35. LVIII. Florus III, 13. I. 11. D. de eviction. (21, 2.) Drofins V, 18. Diese possessiones entftanden ursprünglich durch occupatio (Besignahme auf der verödeten Flur) Biv. VI, 37. Feftus s. v. possessiones.; ber Staat forberte bie Burger auf, bie muften Streden in Befig zu nehmen (Appian l. l.), und bas ber occupatio entsprechende Berhaltnif bes Staats beift concessio (Cic. adv. Rull. III, 2.), wogegen bas Grundeigenthum burch bestimmte Anweisung und lleberantwortung von Seiten bes Staats erlangt wurde; baber beifen fene Felber agri occupatorii, biefe bagegen assignati. Eine zweite Ent-ftebungeart ber possessiones war, baf ber Staat eine eroberte Felbmart ben alten Einwohnern zur possessio zurudgab (ager redditus, Cic. in Verr. II, 3, 6.). Einmal bestehend waren bie possessiones der Beräußerung mid Bererbung fähig (Cic. de off. II, 22. 23. Florus III, 13. Appian l. l.); allein nie konnte bei ihnen Eigenthum durch Usucapion entstehen, welche gegen ben romifchen Staat folechterbinge unmöglich mar. Das Eigenthum blieb vielmehr ber Republit, bis fie es formlich übertrug, mit uneingeschräntter Befugnif , ben immer precaren Befit aufzuheben und bie erledigten Grundftude zu vertaufen ober zu affigniren, und follte auch ber Besit burch Erbe ober Rauf seit Jahrhunderten übertragen gewesen sein (Cic. adv. Rull. II, 21. 31. Liv. XXXI, 13.). Diese Unficherheit bes Befiges tonnte ju namenlofer Barte für ben Gingelnen führen, wenn er es verlernt hatte, einen folden Wechfel feines Schickfals zu erwarten; aber, wenn auch gehäffig, fo war es boch flets rechtmäßig, wenn ber Staat von jener Befugnif Gebrauch machte. Gegen Beeintrachtigungen von Seiten Einzelner aber wurde bem Besit bes ager publicus Song gewährt burch bie possessichen Interdicte, die sich unmittelbar und ursprünglich auf ihn beziehen. Ebenso, da eine Erbschaft nur Eigenthum beiden und namentlich ein Testament den Besit nie übertragen kaun, biefer also bei jedem Todesfall ersebigt gewesen ware, schirmte der Prator burch banorum possessio den , ber bas Grundfluit, wenn es Eigenthum

gemefen ware, nach Landrecht ober lettem Billen als Erbe angesprochen batte; nur war er dabei an Geset und letten Willen nicht ftreng gebunben, ba ber Staat über sein Eigenthum ftets frei verfügen tonnte. Bgl. Riebuhr rom. Gefch. Ifte Ausg. Thl. 2. S. 349-376. 2te Ausg. Thl. 2. S. 146-176 und noch unter bem Art. leges agrariae. - 2) Bom ager publicus gu unterfcheiben ift ber ager vectigalis. In ben Beiten ber Republik war bieg ber allgemeine Rame für Grundftude, bie eine Grund-tener gaben, baber vorzugsweise Provincialgrundftude. Cic. in Verr. II, 3, 6-8. Speter nannte man fo die Grundftude, welche von bem romi-ichen Bolt, von ben Stabten, von ben Priefterfollegien und von ben Bestalinnen in eine Art von Pacht gegeben waren (fo bag alfo auch ber ager publicus unter ben Begriff fallt). Sygin bei Goefins S. 205. 206. Plin. Epist. VII, 18. Rachbem ber ager publicus faft fpurlos verfcwunben war, blieb ber Rame ager vectigalis nur noch ben Grundftuden ber Stabte, fofern fie in Erbpacht gegeben waren, und bieß ift ber ager voctigalis im engern Sinn, von bem bie Panbetten in einem eigenen Titel handeln. l. 1. pr. D. si ager vectigalis (VI, 3.) Diefe flabtifchen Bectigalguter waren allerbings nach Analogie bes ager publicus gebilbet, eine neuere Form beffelben; gleichwohl bestehen wichtige rechtliche Unter-ichiebe zwischen beiben; benn a) Grundstude bes römischen Bolls können nie vom Poffeffor usucapirt werden, wohl aber Bectigalguter ber Stabte; b) ber Bectigalbesiter batte eine Rlage gegen bas municipium, wenn ihm bei richtiger Zahlung ber Erbpacht sein Grundftud entzogen warb, wogegen bie romifche Republit ein unbeschränttes Recht hatte, ben Befiger ohne alle Entschädigung zu entfernen; o) ein municipium überließ bie Erbpacht feiner Grundstide einem Jeden burch Contratt, bie Republit ben Mit-gliebern ber Sonveranetat ober ben alten Einwohnern burch Concession. Uebrigens wurde fpater bem ager vectigalis die emphyteusis nachgebilbet. Bgl. Riebuhr iste Ausg. Thl. 2. S. 376. 2te Ausg. Thl. 2. S. 166. Rot. 311. und Savigny das Recht des Besitzes S. 99 und 180. (5te Aust.) — 3) Ager limitatus und arcisinius. Diese Eintheilung gründet sich auf die Form, wodurch die Kömer das zum Eigenthum vom ager publicus abgesonderte Land bezeichneten und seine einzelnen Theile mit und randerlichen Grangen umschrieben: eine Form, alter als die Stadt, und die ben Untergang des westlichen Reiches um ein halbes Jahrtausend überlebte. Diernach ift das Land limitirt, welches bem hertommen der Republit gemaß und nach benjenigen Formen ber himmelican, die fie angenommen, jum Behuf jener Absonderung vom ager publicus bezeichnet ift; limitirt ift alfo jedes Felb, welches bie Republit vom Gemeinland abgefondert bat, ohne Limitation ift teine folche Absonderung möglich. Arcifinius bagegen (gewöhnliche Ableitung von arcere adfines, f. übrigens Briffonius de Verb. Signif. s. h. v.) formlos, ift bas nur burch natürliche ober willführliche Felbscheiben abgegrenzte Land, und unter biefen Begriff fallt außer jeber fremben, and jebe Municipalmart, hauptfächlich aber ber ager publicus. Plin. H. N. XVIII, 5. Der Begriff aller Limitation if bie Biebung von Linien in ber Richtung ber vier Beltgegenben, parallel und fich frenzend , jur gleichformigen Gintheilung ber vom Gemeinland in Privateigenthum übergebenden Landloofe und ju unverauderlicher Festfellung ihrer Grengen. Die Biebung ber Grundlinien beruht auf etrustiider Theologie und Arufpicin. Gleichwie bas himmelsgewölbe templum bieß, fo ift auf ber Erbe ein Tempel, mas ber Augur in feinem Gemuth nach ben Beltgegenden als ein Ganges jum Behuf ber Aufpicien abge-grenzt hat, und ebenfo mar ein ganges zur Theilung burch Aufpicien bekimmtes Territorium in ber That ein Tempel, und als solcher unverrücklich (vgl. auch Cic. Phil. II, 40.). So bekam jede Landesaffignation, selbst feber Bertauf pon ber Domane, eine religibse Sicherheit, fie konnte vom Pauly Real: Encyclop.

Staat nie wieber gurudgenommen werben. Der altefte Feldmeffer war unftreitig ein Augur, beffen Stelle in ber Raiferzeit ein Agrimenfor vertrat. Er begann damit, sich zu orientiren nach den wahren Weltgegenden; hierauf zog er die Hauptlinie von Süd nach Nord, welche, als der Weltare entsprechend, cardo genannt wird; die, welche sie rechtwirklich durchschnitt (also von Ost nach West gezogen war), hieß decumanus, anch
decussatus, wahrscheinlich von der Kreuzserm der Durchschung, die
den Zahlzeichen X entspricht. Diese beiden Hauptlinien wurden bis an bie Grenze bes zur Theilung bestimmten Begirtes verlangert, und ihnen parallel, naber ober ferner, je nach ber Große ber Bierede, worin bie Feldmart eingetheilt werden follte, andere Linien abgeftedt, welche mit bem Ramen ber Hauptlinie bezeichnet wurden, ber fie parallel liefen; lettere ward durch ben Beifat maximus unterschieden. Alle wurden auf bem Boden burch Raine bezeichnet, von benen die, welche die Grund-linien barftellten, die größte Breite erhielten, und diese Streifen wurden limites genannt; fie blieben Gemeingut, waren von allem Andau ausgefoloffen, und meift zu öffentlichen Begen vorbehalten. Die Bintel ber limites bezeichnete eine Reihe mit Zahlen verfebener Steine. Bar nun nach diesen Regeln der ganze Diftritt, dessen Assignation beschloffen war, eingetheilt, so geschah die Bertheilung selbst mittelft Berloofung, bei welcher aber blos das Maaß und der Umstand, daß der Acer urbar war, in Betracht tam, und nur bochft felten bie Rudficht auf bie Befcaffenbeit bes Bobens (die Bonitat). Dabei blieben die Theile ber limitirten Feld-mark, welche entweder gar nicht zur Berloofung gezogen wurden (etwa weil sie aus nicht urbarem Land bestanden), ober welche bei der Berloofung übrig bleiben mochten, unter bem Namen subseciva (Refte) Eigen-thum bes römischen Boltes. Das limitirte Land hatte mit bem formlosen außer allen übrigen Eigenschaften bes quiritarischen Grundeigenthums auch die dirette Steuerfreiheit gemein; nur wurde der Werth beiber im census abgeschätzt und im tributum versteuert. Dagegen war bei bemjenigen Theile des formlofen Landes, welches ager publicus mar, birefte Steuerpflichtigfeit eine wesentliche Eigenschaft (vgl. auch Liv. XXXI, 13.). Sonft aber hatte bas limitirte Land auffallende Rechtseigenthumlichfeiten : fo ift 3. B. ein affignirter fundus als eine gefchloffene Sufe, ale ein Ganges in unveranderlichen Grangen anzuseben, daber bei ihm die Freiheit, eingelne Landstücke von wilkührlichem Umfange zu veräußern beschränkt, und ebenso die Erwerbung angeschwemmter Theile (alluvio) ausgeschlossen war. Uebrigens kamen nur spärliche Notizen von diesen Rechtseigensthümlichkeiten auf uns; auch die Pandelten schweigen sest ganz davon, weil die Limitation, vorherrschend in den meisten Regionen Italiens, und gewöhnlich in ben Provinzen bes Westens, im Often außerst selten war. Rieb. 1ste Ansg. Thl. 2. S. 380-94. 2te Ausg. Thl. 2. S. 697-710. [K.]
Ager kostlis, f. Fotiales.

Ager sametms (ciperoc). Ein für Könige und herven abgesonbertes öffentliches Grundstüd zur eigenen Bebauung, Domane; dann ein den Göttern geweihtes Feld, Tempelland. So erklären schon die alten Grammatiker, z. B. Enstath. ad Hom. Od. VI, 293. XII, 313. XI, 185. Pollur I, 6. S. 5. In der heroischen und überhanpt in der Königszeit kannte man keine Abgaben an die Gewaltigen; das Haupteinkommen bestand in dem Ertrage des Temenos, das aber bedeutend gewesen sehn muß, da sie sonst nicht täglich offene Tafel hätten halten können. S. Risse zur Odhssee Bb. 1. S. 28. Terpstra Antiq. Homor. S. 69 st. Die Ausleg. ad Herodot. III, 142. IV, 161. IX, 116. — Jum Behuse der gottesdienstlichen Anstalten waren frühzeitig Ländereien ausgesetzt, aus denen Abgaben zu heiligem Gebrauche sloßen (repersonal nedododo). S. Didymus ap. Harpocrat. p. 55. Gronov.). Dionysius sagt ausdrücklich (II, 7. S. 251. Reist.), Nomulus habe gleich auf angs einen Theil der Neder dieser

Bestimmung gewidmet. Bon Ruma sagt Livins (I, 22.) blos, daß er den Bestalinnen Einkünste aus dem gemeinen Gute ausgesest habe; und von den gottesdienstlichen Anstalten überhaupt sagt er, Ruma habe die Rosten dazu aus gewissen Auellen angewiesen. Die Bestigungen und Einkussen der Tempel und Priestercollegien wurden anhaltend und selbst noch in den spätesten Zeiten unter den Kaisern vermehrt. Suetonius (Aug. 31.) erwähnt der Bermehrungen, die sie von Augustus erhielten; Tacitus (Ann. IV, 16.) sagt von Tiderius, daß er, um der Priesterschaft neuen Glanz zu verschaffen, den Bestalinnen einen Zuwachs von Einkünsten verschaft habe. Daß von diesen Tempel- und Priesterländern keine der in der Folge ansgekommenen Abgaden entrichtet wurde, können wir sicher annehmen. Selbst in den eroberten Ländern war die Immunität der den dortigen Tempeln gehörigen Bestigungen unverleslich. Splato de legg. VI, 8. p. 205. Ast. Eic. N. D. III, 19. Cod. Theodos. lib. X, tit. 1. lib. XI, tit. 20. l. 6. lib. XVI, tit. 10. l. 19. Einzelne Bestpiele solcher geweisten Grundstüde s. bei Mazochi. Commentar ad tabb. aen. Heracl. p. 135. Paciandi in monumentt. Peloponn. 1. p. 150 sqq. Liv. X, 37 fln. Paus. VI, 6, 3. Joseph. bell. jud. l, 21, 2. Dickarch. Descript. Graec. 37. (in III P. Meletem. Creuzeri p. 207). Solche Kirchengüter heisen worden sind. Ebenso wurden Häufer consecriti, wie das des Eicerv durch Elodius; alle Güter des P. Elodius durch L. Rinnius (Eic. pro domo sua ad pontis. 47. 48.); Karthago durch Arcianus (Eic. Agrar. I, 2.). Eine lex papiria verbot eine Wohnung wider den Willen des Bolls zu beiligen. Eicero (de legg. II, 9. sin.) will, nach Platons Borgange (de legg. 12. p. 955 sqq. und Eic. de legg. II, 18, 45.), daß die Aecker nicht mehr den Göttern zu eigen gegeben werden. S. Clav. Cicer. in consecratio. [S.]

Agermos (agequés), das öffentliche Einsammeln der Koronisten, einer Art religiösen Bettler, das sie fingend veranstalteten. Athen. VIII, 15. [Hh.]

Agesander (Ayhoardeos) ober Agestlāus (Ayhoidaos), von ayen und dass ober arhe, Beinamen des Pluto, weil er alle Männer ober alles Bolt entführt. Hefych. s. v. und Spanh. zu Callim. Hymn. in Pallad. 130. [H.]

Agesander, Bildhauer aus Rhodus, der in Berbindung mit Polydorus und Athenodorus die berühmte Gruppe des Laocoon arbeitete. Plin. H. N. XXXVI, 5. s. 4. Nach einer Inschrift dei Winckelmann (Bd. VI. Th. II. S. 207.) und Marin. (Iscriz. ant. delle ville Albani Class. V. Nr. 156.)  $A\Theta ANOA \Omega PO \Sigma A \Gamma H \Sigma A \dots || POAIO \Sigma EIIOIH \Sigma E war Agessander Bater des Athenodor und vielleicht auch des Polydorus. Ueber ihr muthmaßliches Zeitalter s. b. Art. Laocoon. [W.]$ 

Agesias, eines ber Saupter ber römischen Partei im achäischen Bunde, burch beren Angeberei nach Bestegung bes Königs Perseus von Macedonien tausend Achaer nach Italien wandern muffen, 167 v. Chr. Paus. VII, 10. [K.]

Pauf. VII, 10. [K.]
Agesias, Sohn des Sostratos, ein Jamide, also erblicher Priester an dem großen Altar des Zeus in Olympia; aber wie viele andre Jamiden sich nicht in Elis aushielten, sondern bei den Spartanern und andern Doriern, auch unter den Arkadern als Wahrsager lebten; so war anch einer der Vorsahren des Agesias von Archias von Korinth als Gesährte bei der Gründung von Sprakus angenommen worden, und daher hatte das Geschlecht des Agesias das Bürgerrecht in Sprakus. Agesias tug mit Naulthieren einen Sieg in Olympia davon, wie viele andere

derherrlichet. Boch seht ben Sieg in die 78ste Olympiade. [M.]

Agenidaman, Sohn des Archestratos, ein epizephyrischer Lotrer, siegte als Anabe zu Olympia im Faustkampf, und wird deshalb von Pindaros

Jamiben, und wird von Pinbaros in ber fechsten olymp. Dbe beshalb

in ber 10ten und 11ten olympischen Dbe verherrlichet; ber alte Scholiak gu ber 10ten Dbe verfichert, ber Sieg mare in ber 74ften Dlympiabe erworben worben, mabrend ihn ber Breslauer Scholiaft, bem Bodh wegen vieler Fehler teinen Glauben beimißt, in die 76fte Dlympiade fest. Bon Pindaros wird (Nem. I, 10.) eines zweiten Agefidamos, bes Baters bes Chromios, gedacht, und Damm, in dem Lexicon homer. halt ihn für denselben mit dem ersten; allein da der erste in der 74sten Olympiade flegte als Knabe, der Sohn des lettern nach Bodh und Diffen etwa Dlymp. LXXVI, 4., fo tonnen fie auf teine Beife biefelbe Perfon fein. [M.]

Agestlaus, aus ber fpartanischen Familie ber Euroftheniben, Gobn bes Dorpffus, Ronig von Sparta. Unter feiner Regierung, fagt Pauf. III, 2., gab Lycurgus ben Lacebamoniern bie Gefete. cf. Herob. VII, 204. [K.]

Agosllaus, aus ber spartanischen Familie ber Procliben, Sohn bes Königs Archibamus. Nach bem Tobe seines altern Bruders Agis I., 397 v. Chr., nfurpirte er die Regierung, indem er seinen Reffen Lestychibes, beffen achte Geburt früher von Agis felbft bezweifelt, auf feinem Tobbette jedoch anerkannt worden war, mit Lysanders Hülfe verdrängt (Ken. Hell. III, 3. in. in Ages. 1, 5. Plut. Lys. 22. Ages. 2. 3. Pauf. III, 8. Rep. Ages. 1. Justin. VI, 2.). Auf diese Weise König geworden, mußte ihm vor Allem daran liegen, durch Milde und Freundlichkeit sich die Liebe der Untergebenen, durch kluge Nachgiebigkeit die Gunst der in der letten Zeit so mächtig gewordenen Ephoren zu erhalten. An die Stelle des alten Kampses, der zur Behardungung der beiderseitigen Rechte zwischen Leinen Rarasungen und bieser Rehärde geschiert wurde brackte gwischen seinen Borgängern und bieser Behörde geführt wurde, brachte er Eintracht und vermehrte, während er ihre Macht zu erweitern schien, unvermerkt seinen eigenen Einsluß, so daß er durch ihr Wohlwollen eine Geltung erhielt, die durch Gewalt zu erlangen seine Borgänger vergeblich sich bemüht hatten (Plut. Agos. 4.). Bald nach seiner Throndesteigung wurde auf Lyfandere Betreiben von ben Spartanern und ibren Bundesgenoffen befoloffen, unter Agefilaus ein heer (2000 Reobamoben, gegen 6000 Bunbesgenoffen und 30 Spartaner als Kriegsrath und Anführer) nach Asien zu schieden, ba berichtet wurde, ber Perferkönig sammle eine Flotte und ein starkes Heer gegen die Griechen. Lysander schloß sich dem Feldzuge an, in der Hoffnung, den König ganz nach seinem Willen leiten zu können, wie er benn dem hintenden, unansehnlichen Manne nur in der Boraussehung zum Throne verholfen hatte, daß diefer nie zu einer Selbftftanbigfeit gelangen und nie fich feiner Bevormundung entwinden werde. Agefilaus ericien bem perfifchen Statthalter von Lydien und Carien, Tiffaphernes, ganz unerwartet in Ephesus im Frühling 396 v. Chr. (Xen. Hell. III, 4, 1 ff. Ages. 1, 6 ff. Plut. Ages. 6. Lys. 23. Pauf. III, 9. Diod. XIV, 79. Rep. Ages. 2.). Das Gesuch bes Tiffaphernes, die Waffen ruhen zu laffen, die er ben König von Agesslaus Berlangen, die affatischen Griechen unabhängig zu machen, in Renntniß gefest habe, be-willigt Agefilaus, und obwohl Tiffaphernes, wie vorauszusehen war, babei teine redlichen Absichten batte, glaubte boch Agefilaus, es fei von befonderer Bichtigkeit fur fein Unternehmen , burch gewiffenhafte Saltung feiner Bufage fich ben Ruf ber Rechtlichkeit zu fichern (Zen. Hell. III, 4, 5 f. Rep. Ages. 2.). Die Zwischenzeit benütte Lyfander , burch feinen Einfluß auf ben König die Angelegenheiten mehrer Städte nach eigenem Billen zu ordnen; er erwarb fich baburch folches Ansehen, daß er mit Agefilaus die Stelle gewechfelt zu haben ichien. Die Berehrung, die Lyfanber zu Theil wurde, verlette die königliche Citelkeit; Agefilaus entzieht sich feiner Leitung, und weist ihn in die ihm gebührende Stellung zuruck. Dadurch tief gekrankt, ersucht Lyfander ben König, ihm einen andern Poften anzuweisen; Agefilaus schiat ihn nach bem hellespont (Zen.

Hell. III, 4, 7 ff. Plut. Ages. 7. 8. Lys. 23.). — Bie Agefilaus sein toniglices Ansehen geltend zu machen verftand, wußte er auch ben Barbaren gegenüber seine Felbherrnwurbe zu behanpten. Tiffaphernes, ber ben Baffenftillftand zu nichts Anderem gewollt hatte, als fich zu verftarten, forderte, als ans dem Innern ein heer für ihn anrudte, tropig von Agefilans, fogleich mit feinen Eruppen Afien zu verlaffen. Der Kricgs-rath bes Agefilans und seine Berbunbeten waren beforgt, die spartanische Racht fei zu gering in Bergleichung mit ben perfischen Ruftungen; ber Ronig allein zeigte beitere Diene und ermuthigte bie Seinen burch fein Bertrauen auf die Gottheit, die am Meineibigen Rache üben werbe. Seine Zuversicht täuschte ihn nicht. Durch Lift und rasche Buge erringt er im erften und folgenben Jahre über Tiffaphernes viele Bortheile, erobert die Städte, vor die er kam, und macht reiche Beute, bilbet eine tuchtige Reiterei, weil er hierin die persische Ueberlegenheit zu fürchten batte, und schafft fich eine Flotte. Eine Rieberlage am Pactolus im Anfange bes Sommers 395 bafte ber bei feinem Ronige verdachtigte Tiffaphernes mit bem Ropfe. Sein Morber und Nachfolger Tithrauftes, ju feig, fich mit bem fiegreichen Agefilaus in offene Felbichlacht einzulaffen, gablt an biefen 30 Calente, um ihn zu bewegen, Lybien zu verlaffen und nach Phrogien in Pharnabazus Gebiet einzufallen. Agefilaus geht ben Borfclag ein, und uneingebent ber wichtigen Dienfte, bie ber Satrap im peloponnefifden Rriege ben Lacedamoniern geleiftet hatte (Xen. Hell. 1, 24 ff.), burchzieht er plundernd und verheerend feine Proving. Gewalt feien ben Agefilans in feinen Fortfchritten nicht aufhalten gu tonnen; Lithrauftes will baber auf andere Beife ben gefährlichen Feind entfernen. Er sucht burch Bestechung mehre griechische Staaten zum Kriege gegen die Lacedamonier aufzuwiegeln (Xen. Hell. III, 4, 11 ff. c. 5. Agos. 1, 13 ff. Plut. Agos. 9 f. Paus. a. a. D. Diod. XIV, 80. Rep. 3.). Die Häupter von Theben, Corinth und Argos waren leicht gewonnen; Athen erhielt zwar Richts vom persischen Golde, hielt aber, wie jene Staaten, ben Zeitpuntt fur gunftig, fich von ber überall verhaften Zwingherrschaft bes ftolgen Sparta gu befreien. Grangftreitigkeiten zwischen ben Phociern und Lorrern wurden ber Borwand zum Rriege. Die fur die Lacebamonier ungladlice Schlacht von Saliartus, in ber Lysander fiel (im Juni 394) und die täglich zunehmende Festigkeit und Ausbehnung des Bundes ihrer Gegner notbigten sie, ihren König Agesilaus aus seinem Siegeslause (Ten. Holl. IV, 1. Plut. Ages. 11 ff. Jocr. Pan. 40.) zu reißen. Groß war fein Schmerz über ben Ruf in bie Seimath, wenn er bebachte, wie num alle feine glanzenden Aussichten verschwunden feien, laut flagten bie verlaffenen affatifchen Bunbesgenoffen; bennoch geborchte er, ftete unterthan bem Gefete (Xen. Ages. VII, 2.), ließ ben Eurenns ale Statthalter in Affien gurud mit einem Befatungsbeer von 4000 Mann, und tehrte mit bem übrigen Beere, verftartt burch affatifche Truppen, mit unbegreiflicher Schnelligfeit auf bemfelben Bege gurud (394 v. Chr.), ben einft Terres gegen Griechenland eingeschlagen hatte (Xen. Hellen. III, 4, 25 ff. IV, 2, 1 ff. Ages. 1, 35 ff. 2, 1. Plut. Ages. 15. Paus. a. a. D. Diob. IIV, 83. Rep. 4.). Auf seinem Inge burch Thessalien hatte er sich gegen bie ben Bootiern befreundeten theffalifden Bollerichaften ju vertheidigen; bon ba gog er unangefochten bis an bie bootische Granze. Sier uberrafcte ibn bie Rachricht von einer Rieberlage, Die bie Lacebamonier gur See erlitten hatten. Bahrend nemlich Agefilaus noch in Afien war, batte ber Athener Conon es zu Stande gebracht, daß ihm ber Dberbefehl aber eine perfifch-epprische Flotte anvertraut wurde; jum Nauarchen der lacebamonischen Flotte hatte Agesilaus nach Berbrangung bes umfichtigeren Bare feinen Schwager Pisander ernannt; einen Mann, ber zwar Chrbiebe und Muth, aber nicht die nothige Erfahrung befag (Xen. Hell. III, Lexter). Ueber Diefen erfocht im Anfange Augusts 394 v. Chr. Conon

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

bei Enibus, an ber füblichften Spige Cariens, einen glanzenben Sieg. Um ben Muth feines Beeres vor ber bevorftebenben Schlacht aufrecht gu erhalten, macht Ugefilaus befannt, Pifander fei zwar in ber Geefchlacht gefallen, aber als Held und Sieger; er bringt Siegesopfer und rückt, nachdem er sich mit einem entgegengeschickten spartauischen Heere verbunben hatte, vor Coronea gegen die vereinte Macht der Böotier, Athener, Argiver, Corinthier, Aenianer, Eudöer, epicnemidischen und ozolischen Locrer. Es kam zu einer hartnäcken Schlacht (20. Aug. 394), in welster der Agefilaus nach Lenoph. einen volltommenen Sieg erfocht, nach einem Binte bei Plut. (c. 18. extr.) nur das Schlachtfeld behauptete, was da-burch wahrscheinlicher wird, daß die Spartaner auch durch diese Schlacht vicht ihre frühere llebermacht zu Lande wieder gewannen. Agefilans selbst war start verwundet worden. Alls ein Zug seiner Religiosität wird angeführt, daß er, als ihm nach der Schlacht gemeldet wurde, 80 Feinde haben sich in den Tempel der Athene Jtonia bei Coronea gestücktet, obgleich durch seine Wunden gereizt, seinen Leuten verhot, jene zu verletzen (Xen. Hell. IV, 3. Ages. 2, 2 ff. Plut. Ages. 16 ff. Diod. XIV, 83 f. Pauf. III, 9. extr. Nep. 4.). Nachdem Agesslaus dem Apolio in Delphi ben Behnten feiner affatifchen Beute entrichtet und fich von feinen Bunden erholt hatte, fegelte er nach Lacebamon. Er fehrte unveranbert und unberührt vom asiatischen Lurus als lycurgischer Spartaner zurud. So sehr diese Anhänglichkeit an die väterliche Einfachheit seinen Thatenruhm in den Augen des Bolles erhöhte, und ihm feine Liebe erwarb, fo fand er boch zu seinem Befremden viele Angesehene, die ihm Lysander als Gegner erwedt hatte. Auf schlaue Weise machte er sie unschädlich und zulett sich ergeben (Plut. Agos. 19 f.). Juzwischen wurde der Krieg zwischen den Lacedämoniern und ihren Feinden von Sicyon und Corinth aus burch Ausfälle und Plunderungezuge fortgefest. 3m 3. 393 unternahm Agestlaus einen Berheerungszug gegen die Argiver, wobei ihn sein Bruder Teleutias, den er, stets auf Erhöhung und Beförderung seiner Berwandten bedacht, zum Rauarchen gemacht hatte, von der Seeseite her unterstützte (Xen. Holl. IV, 4, 14 f. Agos. 2, 17.); im J. 392 übersiel er Corinth gerade zu der Zeit, als die isthmischen Spiele geseicrt wurden (wahrscheinlich im Monate Hecatombaon ober Juli), verjagte die zur Feier Berfammelten und brachte ftatt ihrer die Opfer, gewann viel Beute und eine große Menge Gefangener; jugleich erlitt aber eine fpartanifche Mora, die Die Befanung bes corinthifchen Safens Lechaum bilbete, burch Iphicrates einen empfindlichen Berluft, ber ben Konig zur Ruckehr be-ftimmte (Xen. Holl. IV, 5. Ages. 2, 18. 19. Plut. Ages. 21 f.). 216 im folgenden Jahre die Uchaer, Die bas von ihnen mit dem Burgerrechte beschenkte Calybon nicht langer gegen bie Ueberfalle ber Acarnanen, bie burch athenische und bootische Schaaren unterftupt wurden, ju vertheidigen mußten, die Spartaner um Gulfe angingen, und zu verfteben gaben, baß fie ihre Berbindung mit Lacedamon aufgeben murden , wenn ihnen nicht willsahrt werde, wird Agesilaus gegen Acarnanien geschickt, ber nun zwar verwüstend und plündernd das Land burchzog, aber nicht so viel ausrichtete, als die Achaer gehofft hatten, ba er nicht Eine Stadt, weber burch Uebergabe noch im Sturm, nehmen fonnte (Ken. Hell. IV, 6.); erft feine Anftalten zu einem neuen Feldzuge (390 v. Chr.) bestimmten bie Acarnanen, Gefandte nach Lacebamon zu schicken, um mit ben Achaern Frieden, mit ben Lacebamoniern ein Bundniß zu schließen (Xen. Hell. IV, Ages. 2, 20. Plut. Ages. 22. Pauf. III, 10.). Bahrend biefer Borfalle in Griechenland unterhandelte Sparta, geangftigt burch die Berbindung Athens mit Persien und in Gefahr, seinen Einfluß auf das europäische Griechenland gang zu verlieren, langst schon durch Antalcidas mit Artarerred wegen eines allgemeinen Friedens. Die Aufopferung beffen, was Agefilaus theils gefichert, theils ertampft hatte, eine Bedingung

bes Friedens, mochte biefen franken; auch bemerkt Plut. Ages. 23., talcidas habe als perfonlicher Feind des Agesilaus jum Theil deswegen biesen Frieden so angelegentlich betrieben, um dem Agesilaus die Gele-genheit zur Bergrößerung seines Kriegsruhmes zu nehmen. Aber Agesilaus berechnete, daß Sparta zu unbedeutend und unmächtig fei, fich im Kampfe in zwei Belttheilen zu behaupten, zu gleicher Zeit ben Perfern und den von ihnen unterflütten Griechen Widerstand zu leisten; daß es bagegen leicht gegenüber von ben übrigen griechischen Staaten fich jur früheren Sobe heben konne, wenn es, fei es auch mit Aufopferung ber Stammgenoffen, ben Perfer fich jum Freund gemacht, bie Auflösung bes Gegenbundes herbeigeführt und durch Beschränfung der hellenischen Seemacht auf Europa jedem andern Staate, namentlich den Athenern die Moglichteit, bas Uebergewicht ju erhalten, entriffen batte. drang Agefilaus auf allgemeine Anerkennung bes perfischen Friedensedictes vom 3. 387, nothigte die Thebaner, die fich weigerten, einen Frieden zu bestätigen, der ihre Kraft lahmte, durch Anstalten zu ihrer Befriegung zur Einwilligung in denfelben, brachte die Argiver zum Gehorfam, die fich ftraubten , ihre Befatung aus Corinth zu ziehen, und zwang Corinth, bie verbannten lacedamonisch gesinnten Bürger wieder aufzunehmen (Xen. Hell. V, 1, 30 ff. of. Ages. 2, 21. Plut. a. a. D. Diod. XIV, 110.). Bie Agesilaus in ächt spartanischer Engherzigkeit den für das gesammte Griedenland so schimpslichen Frieden aufgedrungen hatte, weil er seinem Staate nütze, das jedem Bürger erlandt fei, Alles, was bem Staate Bortheil bringe, auszuführen, gum öffentlichen Bertheidiger ber verratherischen Ginnahme ber Burg von Theben durch Phobidas, 382 v. Chr. (Plut. Ages. 28.). — Im J. 381 führte ihn das Schiederichteramt, das fich Sparta mit herrischer Gewaltthätigkeit seither wieder angemaßt hatte, por Phlius, wo die von den Spartanern zurudgeführten Berbannten (Xen. Hell. V, 2, 8 ff.) von ihren Mitburgern nicht in ihre Rechte eingeseth wurden. Aber erst nach einer Einfoliefung von 20 Monaten brachte er die Stadt dahin, daß fie fpartanifche Befagung annahm und bie Entscheibung ihrer Ungelegenheiten einem von Agefilans angeordneten Gerichte, bas aus ben beiben Parteien ber Burger zusammengeset war, überließ (Xen. Hell. V, 3, 10 ff. Ages. 2, 21. Diob. XV, 19.). - Die Leitung bes erften Rachezuges, ben bie Spartaner gegen bie Thebaner, bie ihre Burg von ber fpartanifchen Befagung befreit hatten, unternahmen (378 v. Chr.), lehnte Agefilaus Tenophon, ber ale Spartanerfreund und vertrauter Baffengenoffe des Agefilans über alles für jene Nachtheilige entweder leicht hinweggeht ober es gar verfcweigt, und besonders auch ben Fleden, ber burch bie Begnahme ber Cabmea an ben Spartanern und namentlich an Agefilaus haftet, so schonend als möglich barftellt, gibt als den eigentlichen Grund, marum Agefilans bei dem Zuge gegen Theben ben Oberbefehl abgelehnt batte, an, er habe gefürchtet, feine Mitburger möchten fagen, er beläftige bas Baterland, um Tyrannen zu unterftugen (V, 4, 13.). Und boch war es berfelbe Dann, bem es in ber Folge nicht barauf antam, burch bartudiges Beharren auf dem Unterdrückungsspfteme die letten Kräfte seines Bolles au erschöpfen. Wahrer ift Plutarch (Ages. 24.). Agefilaus hatte burch jene Bertheidigung ben Berbacht sich zugezogen, als habe Phobidas um nach feinem Willen gehandelt; Diesen Berdacht erhöhte er badurch, bag der bevorstebende Rrieg auf sein Anstisten unternommen wurde; sich selbft aber an bie Spipe ju ftellen, schämte er fich, weil die Ungerechtigfeit der Sache zu augenfällig war. — Statt des Agefilaus wird Konig Cleombrotus abgeschickt. Er hatte aber ben Erwartungen ber Spartaner so wenig entsprocen, bag man es nicht für rathsam bielt, ihm auch ben Oberbefehl im zweiten Feldzuge, 377 v. Chr., zu übertragen, besonders da der Krieg erufthafter ju werben schien burch die Berbindung der Athener

mit Theben, bie theilweise burch Agofilans ungeitige Rachficht gegen ben lacebamonifchen Anführer Sphobrias, ber burch einen eigenmachtigen Bersuch gegen Athen ben Frieden mit diesem Staate gestort hatte, erfolgte (Ten. Holl. V, 4, 20 ff. Plut. Agos. 24 f.). Man hielt ben Agesilaus für tauglicher, und er ließ sich erbitten; allein auch er vermochte gegenüber von Chabrias, obgleich diesem an Truppenzahl überlegen, weber in biefem noch im folgenden Jahre mehr zu thun, als das feindliche Gebiet zu verheeren (Diod. XV, 31-33. Aen. Hell. V, 4, 35 ff. Ages. 2, 22. Plut. Ages. 26.). Für die nächste Zeit wurde Agefilaus durch eine langwierige, schmerzhafte Krankheit unthätig (Xen. Holl. V, 4, 58. Plut. Ages. 27.). Es wird seiner erst wieder bei dem Friedenscongresse zu Sparta (Juli 372) erwähnt, wo er mit heftigkeit von Epaminondas die Unab-hängigkeit Böotiens von Theben verlangte, und als dieser nur dann darauf eingehen wollte, wenn Sparta dasselbe Laconien zugesteben würde, bie Thebaner vom Frieden ausschloß und die Spartaner reigte, aufs Reue Theben ju betriegen, in ber hoffnung, sich an ben nun von Bunbes-genoffen entblöften Staate rachen zu tonnen (Plut. Agos. 28. Bei ber Erzählung diefer Friedensunterhandlungen berührt Len. VI, 3. extr. Richts von bem Streite gwifchen Agefilaus und Epaminonbas, weil freilich bes Agefilaus Benehmen mit ber wurdigeren Saltung bes Epaminonbas einen zu großen Contrast gebildet haben mag). An der im folgenden Jahre (8. Juli 371) erfolgten Schlacht bei Leuctra hatte Agefilaus noch nicht Theil genommen. Als man aber nach ber Schlacht in großer Berlegen-heit war, ob man gegen bie Bielen, welche aus bem Treffen gefloben waren, die Strenge bes Gesetes anwenden folle, wurde ihm die Entfcheibung überlaffen. Um auf ber einen Geite Die Befete nicht gu verlegen und auf ber anbern nicht burch Berurtheilung gur Atimie bie Denge ber Straffälligen gur Emporung gu treiben, sufpendirt er bie Gefete einen Lag lang, an dem die ber Feigheit Befdulbigten von ber Schmach gereinigt wurden (Plut. 30.). 3m Felbe erscheint Agesilaus jum ersten Male wieder (im J. 370) gegen einen Theil der Arcadier, die angefangen hatten, sich Sparta's Obergewalt zu entziehen; er muß jedoch, ohne ein bebeutendes Gefecht geliefert zu haben, zurudfehren (Zen. Hell. VI, 5, 10 ff. Plut. a. a. D.). Die Arcadier blieben nach feinem Abzuge unter ben Baffen und verbanden fich mit dem thebanifchen Beere, bas unter Epaminondas und Pelopidas (369 v. Chr.) in Laconien einzog. Agefilaus mußte fich barauf beichranten, die unbefestigte Stadt zu fcuten. Epaminondas zog, burch vielerlei Urfachen bestimmt, nach Berwuftung und Plünderung des Landes, ohne einen ernstlichen Angriff auf die Stadt versucht zu haben, sich zurück, und Ageslaus, dessen Besonnenheit und kluges Benehmen während der gefahrvollen Zeit allgemein anerkannt wurde, galt als der Retter der Stadt (Plut. 31 ff. Ken. Ages. 2, 24. Hell. VI, 5, 22 ff. Diod. XV, 62 ff. Nep. 6.). Als Epaminondas im J. 362 wieder im Peloponnes erschien, rüstete sich Ageslaus noch einmal zum Kampse. Epaminondas zog gegen Sparta, als er hörte, jener habe Laconien verschanzten Lager standen, zu vereinigen. Roch zur gnten Stunde hatte. Naesslaus noch dem Karbaben des Eraminondas Aund Stunde Stunde hatte Agefilaus von bem Borhaben bes Epaminonbas Runde erhalten, um feinen in Sparta jurudigebliebenen Gohn Archidamus auf ben Angriff vorzubereiten, und burch eiliges Nachruden mit feiner Mannschaft ben Epaminonbas zum Rudzuge nach Arcabien zu vermögen, wo biefem balb barauf (4. Juli 362) bei Mantinea bie ganze spartanische Macht unter Agesilans eine Schlacht anbot. Der Sieg, ben bie Thebaner in ber mörberischen Schlacht mit bem Tobe ihres Felbherrn erkauft hatten, war nicht entscheibenb (glaubten boch beibe Theile Siegeszeichen errichten zu burfen), aber so groß war die Erschöpfung auf beiben Geiten, baß gleich nach biefer Schlacht eine Aube aus Ermattung eintrat. Zwar

Marte der undiegsame Agefilaus im Ramen ber Spartaner, an bem frieden, ju bem fich alle anderen betheiligten Staaten bereit erklarten, leinen Theil nehmen zu wollen, weil bas von Epaminondas (im 3. 369) neugeschaffene Deffenien in benfelben mit eingeschloffen und für unabbangig erklart werben follte; Lacebamon war aber ju entfraftet, als baß es die Befehdungen hatte fortsetzen können (die Berichte bei Xen. Holl. VII, 5. Polyb. IX, 8. Plut. 34 f. Diod. XV, 82 ff, weichen im Einzelnen sehr von einander ab). Unter viesen Umständen war für Agesilaus die Einladung des Tachos von Aegypten erwünscht, ihn im Rampfe für seine Unabhängigkeit gegen König Artarerres zu unterflüßen und den Dberbefehl m übernehmen. Agefilaus hoffte, durch biefe Berbindung neue Mittel für das zerrüttete Baterland zu gewinnen und zugleich sich an Artarerres dafür rächen zu können, daß dieser die Aufnahme der Meffenier in den Frieden fo lebhaft betrieben hatte (Diod. XV, 90.). An der Spige einer bedeutenben Truppenjahl, bie er mit agyptischem Gelbe geworben, mit einem Kriegsrathe von 30 Spartanern zog ber achtzigjährige, förper-lich geschwächte Mann nach Aegypten (361 v. Chr.). Da ihm Tachos nicht die ganze Leitung des Krieges, sondern nur den Oberbefehl über die Miethstruppen lassen wollte, schlug er sich in der Aussicht auf größere Bortheile dald auf die Seite des Rectanabis, der sich an seines Berwandten Tachos Stelle zum Könige von Aegypten aufwarf; ber verrathene Tachos mußte flieben, und Agefilaus verfchaffte nach Bestegung eines andern Gegentonigs bem Nectanabis ben Thron. Reich beschenkt schiffte er fich nach bem Baterlanbe ein, bas bie Arcabier von Neuem beunruhigten (Diob. XV, 94.), wurde aber durch einen Sturm genöthigt, in dem sogenannten Menelaushafen anzulegen, wo er ploplic erfrantte und im Benen Jahre feines Lebens, im 37sten feiner Regierung starb (Plutarch Läßt ihn 84 Jahre alt werden und 44 regieren). Ihm folgte sein Sohn Archidamus (Plut. Ages. 36 ff. Aen. Ages. II, 28 ff. Athenaus XIV, 6. p. 616. Paus. III, 10. Rep. 8.). S. Manso's Sparta III, 1, S. 39-201. 2, 188 ff. Schloffers universalhist. Uebers. I, 2, 169 ff. [K.]

Agestlaus, mutterlicher Dheim bes Ronigs Agis III. von Sparta. 6. Agis. [K.]

Agesimbratus, Abmiral ber rhobischen Flotte, bie ben Conful D. Sulpicins im Rriege gegen Konig Philipp von Macebonien (200 v. Chr.). unterftagte. Liv. XXXI, 46. XXXII, 16. 32. [K.]

Agestnates, ein aquitanisches Boll (Gallien) bei Plin. IV, 33.,

vielleicht zwischen Bienne und Ereuse; f. Udert Geogr. II, 2, 274. [P.] Rach ber Flucht feines jum Lobe verurtheilten Baters erhielt er unter Bormunbicaft feines Bermandten Ariftodemus Die Regierung, 394 v. Chr. (Pauf. III, 5. Zen. Hell. IV, 2, 9. Diob. XIV, 89. Plut. Agis 3.). Als balb nach bem antalcibifchen Frieben bie Spartaner beschloffen, alle Bundesgenoffen an ftrafen, welche sich gegen sie nachläßig und den Fein-ben geneigt bewiesen haben, und die Mantineer der an sie ergangenen Forberung, die Mauern ihrer Stadt zu schleifen und wie früher in einzeinen Fleden gu leben, nicht Folge leiften wollten, wird Agestpolis gegen fie geschich, 385 v. Chr. Er überwand fie in einem Treffen, verwührte bie Gegend und umlagerte die Stadt. Die Einwohner waren aber reichlich mit Lebensmitteln verfeben; ba nach einer Belagerung von mehren Monaten noch keine Hoffnung war, sie durch Hunger zur llebergabe der Stadt zu zwingen, ließ Agespolis den sehr angeschwollenen gluß Ophis, der die Stadt durchsoß, so eindämmen, daß dessen Abstuß gesperrt war, und das Wasser die Grundlagen der Wohnungen und der Stadtmanern stieg, wodurch die Fürnghagen unter wie Kingmaner seriffen und erfchuttert und bie Ginwohner ju einem Bergleiche genothigt

wurden, nach dem sie ihre Stadt verkassen und dertheilt in vier Fleckus wohnen mußten (Xen. Hell. V, 2, 1 ff. Diod. XV, 5. 12. Paus. VIII, 8.). Im J. 380 erhielt Agesipolis den Auftrag, den Krieg gegen Dlynth, der seit 382 mit wechselndem Glude geführt wurde, zu beendigen. Raum dort angelangt, karb er an einer Krankheit. Da er kinderlos war, folgte ihm fein Bruber Cleombrotus in ber Regierung nach (Ren. V, 3, 8. 9. 19. Diob. XV, 22. 23. Pauf. III, 5. 6. in.). Diob. XV, 19. nennt ben Agestpolis einen Mann, ber Frieden und Gerechtigkeit liebte, febr einfictevoll war und fich ben ehrgeizigen Absichten feines Mitregenten Age-flaus, burch Recht und Unrecht für Sparta bie Gewaltherrichaft über Griechenland zu erringen, entgegenfeste. Zen. V, 3, 20. behauptet, fie haben ganz einträchtig gelebt. — S. Manso's Sparta III, 1, 55. 109 ff.

117 f. 2, 204 f. [K.]

Agesipolis II., Reffe bes Borigen, folgte im J. 371 feinem Bater Cleombrotus I., farb aber finberlos ichon im folgenden Jahre, worauf fein Bruber Elebmenes II. jur Regierung tam (Pauf. I, 13. III, 6. Dieb.

XV, 60. Plut. Agis 3.). [K.]

Agesipolis III., Sohn eines gleichnamigen Baters, Entel Cleom-brotus II., wird nach feines mutterlichen Großoheims, Cleomenes III. Tob, jum König von Sparta unter ber Bormundschaft feines Dheims Cleomenes ermählt, 221 v. Chr. (Polyb. IV, 35.), er wird jedoch burch feinen Mitregenten, einen gewiffen Lycurgus, ber mit hintanfehung mehrer Abkömmlinge bes königlichen Stammes jum Rönig ernannt worben war, balb vertrieben und fucht fpater vergebens feine Ansprüche auf den Ehrou geltend zu machen (Polyb. XXIV, 11. Liv. XXXIV, 26.). [K.]
Agestes (Αγητής), β. Καρνεία.

Agetor (Αγήτως), ein Beiname verschiedener Götter, namentlich 1) des Zens bei den Lacedamoniern (Stob. serm. 42.), welches wohl daffelbe mit Zedis Αγαμέμνων bedeutet (Meursii Miscellan. Lac. I, 4.). — 2) des Apollon bei Eurip. Med. 414. αγήτως μελέων, wo jedoch Eimslet und andere Reuere αγήτως schreiben. — 3) des Hermes, welcher unter biefem Namen eine Bildfäule in Megalopolis hatte (Panf. VIII, 31, 4. Endlich hieß auch ber Priefter in Rypros arfirme, welcher bem Opfer, das der Aphrodite gebracht wurde, vorstand; s. Aogodica. Es tast fich daber durchaus nicht bestimmen, ob das Fest annoquion bei Sesych. dem Zeus, Apollon, Sermes oder der Aphrodite angehörte. [M.]

Agetoria (Αγητόρια), f. Καρνεία.

'Ayyeluxy, f. 'Ayyeltenor.

Appeltender ober appelten, eine Art bes jonischen Tanzes, die bei Trinfgelagen getanzt wurde. Man ahmte damit die Stellungen und Gebärben einer Person nach, welche etwas verkünden will. Die erste Bortform steht bei Pollur Onom. IV, 14. §. 103., die zweite bei Athen. deipnom Ar. T. VIII. [M. 6. 7].

A. Gr. T. VIII. [M.]

Agger (xöpa). Dieß von ad und gero gebisdete Wort bedeutet 1) unfer Ansschriebent, Auftrag, Erhöhung, Damm, überhaupt alles, was zu einer Anhöhe getragen ist; dann alles, wodurch eine Tiefe ausgefüllt und sest gemacht werden kann, also Stein; Erde, Holz u. dgl., dei einer Landfraße das sogenannte planum nebst der Beschützerung. Der bedeutend. Damm der Art ist isner nom collinischen die zum esquisinischen tenbste Damm ber Art ist jener vom collinischen bis zum esquilinischen Thore, ber Rom von ber Morgenseite einschloß, gleich boch mit ben Mauern. Dieß Wert schreibt Liv. (1, 44.) bem Könige Servius zu, wie auch Strabo (V, 3. p. 358); aber Plin. (hist. nat. III, 5, 9.) dem Tarquinius Superbus, welcher den Damm ner erhöht zu haben scheint, wie aus Dionysius ersichtlich ist (IV, 54.). Mit Recht nennt ihn Cicero (de rangh) II 6.) republ. II, 6.) maximus, ba er nach bem Zengniffe bes Bionysius (IX, 68.) 7 Stabien, nach bem bes Strabo etwa 6 lang und 50 Auf bid war.

Berksecher womeden von biefem Damme binabgestürzt. G. Suet. Calig. 27. mit Ausleg. Diese Gegend ließ Mäcenas umschaffen und in einen sonrigen Spaziergang verwandeln. S. Horat. Serm. I, 8, 15. — Bon einem erstannenswerthen Damme des Caligula f. Sueton. Calig. 19. 37. Aggor Drusi, im Jahr b. St. 745 angefangen, wurde von Civilis gerftort. E. Lac. Ann. XIII, 53. hist. V, 19. Meno Alting not. Batav. et Frisian migg. p. 54. Diefer, wie andere, im Mittelalter Landwehre genannt, follte, wie auch Berhaue und Balber, beutsche Bolferschaften trennen. S. 3. B. Caf. h. g. II, 17. IV, 3. Tac. Ann. II, 19. lieber die fogemanten heibenmauern, Teufelsmauern f. unter Limes. — 2) 3m Rriegswefen bei ben Griechen und Romern: ein Damm und Schanzaufwurf. bab von Erbe, balb von holz (beswegen boren wir auch vom Berbrennen beffetben, 3. B. bei Liv. XXXVI, 23, 1. Caf. b. c. II, 15. b. g. VII, 24.), ber bas Lager umgab. Bon ber Arbeit kommen bie Andbrude vor: aggeram apparare, congerere, comportare, construere, exstruere, jacere, facure. Remlich die Befestigung eines Lagers bestand in einem Graben mb einer Benkwehr mit Palifaben (sudos, valli, auch suri und fustes) ungeben; bei Lagern für eine Nacht wurde ber Erdwall nur 3 Fuß hoch afgewerfen, und bavor ein 9 guß breiter und 7 fuß tiefer Graben gejogen; brobte Gefahr, murbe ber Ball viel ftarter, ber Graben 13 Auf tief und 12 guß breit, und jener mit ftarten Schangpfablen, beren jeder Soldat 3-4 mittragen mußte, besett. Bei ftebenden Lagem wurde ber Graben bis 17 guß breit, bie Erbe mit Surbenwert ober Geflechte, ober baswischen gestellten Schanzpfählen ober Baumaften gegen bas herabrollen befesigt, die Brustwehr erhöht, auf welcher dann wie auf einer Mauer Bouwerle und hölzerne Thürme errichtet wurden. Steht vallum dabei, wie kas. d. g. VII, 72., bezeichnet dieses den eigentlichen Wall durch Pallisden, Pfähle, Flechtwerke verbunden; und agger die aus dem Graben ausgeworfene Erde, Steine und Schutt. — 3) Oft ist der Aufwurf und die Erhöhung von Erbe ju versteben, in Form eines rechten ober langlichen Bierecks von einem ober mehreren parallel laufeuben Blendwerten, Sturmbachern, b. i. mit gafchinen und Erbe bebedten Duerbalten, womit man die Arbeiten und die Mannschaft dem Auge des Feindes gu entsieben sucht. Dergleichen aggeres von riefenhafter Arbeit, oft fo boch als die belagerte Stadt, bilbeten jugleich bie nothige Circumvallations. linie, und burch bas aufgeworfene Erbreich ein parapet, bas nicht weng Sout gewährte, revers de la tranchee ber Frangofen. Diefe Berfe ftanben fo weit von der belagerten Stadt weg, daß die Sturm. bode arbeiten tonnten. Merkwurdige Arbeiten ber Art bei ber Belage. rung von Beji bei Liv. V, 7. und Caf. b. o. II, 15., von Jerusalem bei Aac. hist. V, 13., von Plataa bei Thucyd. II, 71 ff., über welche nachansehen Plas Gesch. d.-alt. Griechen 3. S. 215-217. Eine ausführe lice Befoteibung folder Maschinen mit versuchten Abbildungen f. bei bem gelehrten Franzosen Folgrb ad Polyb. T. II. p. 210 ff. [S.]

Aggrammung. Beherrscher der Prasier und Gangariden in Indien, ber aus niedrigem Stande durch die Liebe der Gemahlin seines Borgansers zwu Throne gelangte (Eurt. IX, 2. Diod. XVII, 93. nennt ihn Landedung). Bon einem Angriffe Alexanders M., gegen den er bedeutende Kriegsmacht gesammelt hatte, blieb er verschont, weil das maerdonische Heer, der ewigen Anstrengungen müde, am Hophasis Mädsehr versanzte (Enrt. IX, 2. 3. Arr. V, 25 ff. Diod. XVII, 94. cs. II, 37. Plut. Alex. 62.). [K.]

Anten, Bruber bes Tisamenes, bes berühmten Wahrsagers ber Spartaner, ber an ber Schlacht bei Plataa Theil nahm. Beibe waren aus bem Geschlecht ber Jamiben und erhielten bas Bürgerrecht in Sparta. Ein anderer Agias, Sohn bes Agelocus, Enkel bes Tisamenes, war

Bahrsager bes Lysandros und verfündete bemselben ben Sieg bei Negos-

potamoi voraus. Pauf. III, 11, \$. 5. 6. [M.]

Aginis, Stadt in Susiana, j. Ahuaz, Rearch. S. 37., bas Aphle
bes Plin. VI, 27. und Susiana vicus, Str. 707. (Reichard). [P.]

Agimum, Stadt ber Ritiobrigen in Aquitanien (Gall.), j. Agen,
zahlreiche Ueberbleibsel. Ptol. T. Peut. It. Anton. Epigr. 24. [P.]

Agiria, Ort ber Celtiberier (hifp. Tarracon.), j. Duroca, St.

[ P.]

Agts, Sohn bes spartanischen Königs Eurofibenes, c. 980 v. Chr. ed. VII, 204. Paul. III, 2. in.). Strabo VIII, 5. S. 365 erzählt, (Herod. VII, 204. bie früheren Bewohner des Landes, die auch nach der Einwanderung der Dorier zurückgeblieben waren, seien von Agis gezwungen worden, den Spartanern Abgaben zu zahlen; Alle gehorchten, außer den Bewohnern von Helos; diese betriegte Agis und machte sie zu einer Art Staatsflaven der Lacedamonier. Bgl. übrigens Helotes. Agis Nachfolger aus feinem Stamme heißen entweber nach feinem Bater Euryfieniben ober

nach ihm Agiden, Agiaden. Sein nächster Nachfolger war sein Sohn Echeftratus (Pauf. a. a. D.). [K.]
Agis, gewöhnlich I., ein Proclide, Sohn bes Königs Archidamus IL, Bruder des Agefilans; er regierte während des größten Theiles des peloponnefficen Krieges von 426-397 v. Chr. Gleich im erften Jahre feiner Regierung wollte er einen Einfall in Attila unternehmen, tehrte aber burch Erobeben erschredt, gurad, ehe er noch ben Ifthmus aberschritten hatte (Thuc. III, 89. cf. Diod. XII, 59.). Dagegen führte er ben Ber-beerungszug nach Attifa im folgenden Jahre aus (Thuc. IV, 2.). In ber Mitte bes Sommers 418 wurde er mit bem besten Heere, das bis dabin susammengebracht worden war, gegen Argos geschickt; die Borbereitungen zu einer Schlacht ließen auf Sieg hoffen; da traten aber zwei Argiver mit ihm in Unterhandlung, er lätt den Bortheil aus ber hand und gewährt eigenmächtig viermonatlichen Baffenstillstand (Thuc. V, 54-60.). Agis wurde darüber in der Heimath hart angelassen; der Unwille über sein Betragen steigerte sich so, daß man sein Haus niederreißen und ihn um 100,000 Drachmen zu strafen beschloß. Auf seine Bitten und sein Bersprechen, durch eine tapfere That den Fehler wieder gut zu machen, gewährt man ihm zwar Aufschub der Gelbstrase und der Schleisung seines Daufes, traf aber bie neue Ginrichtung, baß zwolf Spartaner ihn bei bem Aufbruche bes Seeres begleiten und als Rathgeber zur Seite fteben sollten (Thuc. V, 63.). Sein Bersprechen erfüllt Agis balb barauf burch einen glanzenden Sieg über bie Argiver und ihre Berbundeten im mantineischen Gebiete (Thuc. V, 64-74.); auch im folgenden Jahre, 417 v. Ehr., war sein Zug gegen Argos gläcklich (Thuc. V, 83.). Bon besonberer Wichtigkeit aber war die burch ihn im J. 413 ausgeführte Einnahme und Befestigung des attischen Fledens Decelea. Durch die fort-gesetzten Streifzüge von diesem Orte aus brachte er die Athener in eine mißliche Lage (Thuc. VII, 27. 28. cf. VIII, 3.). Als im 3.405 Lysander gur See, Paufanias zu Lanbe fich naherten, um Athen einzuschiefen, schlof fich Agis mit feiner becelischen Befahung an (Zen. Holl. II, 2, 7 ff. Plut. Lys. 14.). — Die letten Jahre verbrachte Agis in Betriegung ber Eleer, 399, 398 v. Chr. (Ken. Holl. III, 2, 31 ff. Pauf. III, 8. Diob. XIV, 17. nennt ftatt feiner unrichtig Konig Paufanias). Rach bem Frieden mit ben Eleern, 397, begab fich Agis nach Delphi, um ben Behnten von ber Bente ju opfern, ertrantte aber auf bem Rudwege in Herda und wurde zwar noch lebend nach Lacedamon gebracht, ftarb feboch turz barauf (Len. Hell. III, 3, 1.). Ihm folgte fein Bruder Ageftlans, obwohl Agis feine frühere Aussage, der Sohn feiner Gattin Timda, Levenschieles, fei nicht von ihm, fondern von Alcidiades während beffen Ausschleit in Sonaton Aufenthalt in Sparta gezeugt worben, auf bem Tobbette zurudgenommen hatte (Plut. Lys. 22. Agos. 3. Pauf. III, 8. Athendus XII, 48. p. 535. b.

Een. Hell. III, 3, 2.). [K.]

Agis III. wird nach dem Tode seines Baters, des Procliden Archidamus III., im J. 338 v. Chr. König von Sparta (Diod. KVI, 88. cl. 6. 63. Paus. III, 10. Plut. Agis 3.). Sein und seiner Mitbürger Haß gegen die macedonischen Könige tried ihn, als Alexander nach Persten aufgebrochen war, nach Assen, wo er in Sidhuns von den Besehlshabern Pharnabagus und Autophradates Subsidien und eine möglichst starte Seend Lamdmacht verlangte, um mit dieser in den Peloponnes abzugehen und die Macedonier zugleich in Europa zu beschäftigen. Da kam aber gerade die Nachricht von der Schacht dei Issu und Agis erhielt statt einer bedentendern Macht 30 Silbertalente und 10 Dreiruder; diese sandte er sogleich an seinen Bruder Agestlans, um auf Serta, wo die perstisse und macedomische Partei einander bekämpsten, einen Angriss zu versüsen; er selbst blied noch einige Zeit an den Küsten Kleinassen, sammelte 8000 griechische Söldner, die in der Schlacht bei Issus gegen Merander gedient und sich durch die Flucht gerettet hatten, zog mit ihnen ebenfalls nach Ereta und gewann die meisten Städte zu einer Verbindung gegen Macedonisch sarten Hond ber Huckt gerettet hatten, zog mit ihnen ebenfalls nach Ereta und gewann die meisten Städte zu einer Verbindung gegen Macedonisch sarten Hond ber Hucktbestehlter Umstädter in den Peloponnes zurück, da der macedonische Stattbalter Unstigater eine Empörung in Thracien zu dämpsen hatte. Agis schling den macedonischen Unsetzeschlichen und Verlagen der Stude von Pellene und ganz Arcadien anßer Wegalopolis (Diod. XVII, 62. Aeschin. adv. Ctosiph. e. 52. od. Bremi). Schon war die letztere Stadt ihrem Falle nahe, als Antipater, der die thrazischen Angelegenbeiten eilends beigelegt hatte, über den Jstimus rücke. Bald trasen sich heer zu einer Bustigen Schlinker ihren Sollo von seinem Heere zu einer Bortigen Schlich zu einer Bortigen Schlie Deere zu einer Bortigene, sehren Schlie den Kull, 63. Eurt. VI, 1. Justin. XII, 1.). [K.]

Agis III. ans ber Familie ber Borigen , folgt c. 244 feinem Bater Enbamidas II. Bei feinem Regierungsantritt fand er bie alte Berfaffung ihrer ganglichen Auflofung nabe und ben traftigen Geift, ben fie im Bolle genährt hatte, entschwunden. Das Grundgeses ber Gleichbeit mar außer Birfung, benn bie 3ahl ber 7000 eigentlichen Burger, benen ebenso viele gleiche Landeslose bestimmt waren, war durch die beständigen Rriege auf 700 jufammengeschmolzen und durch Aufnahme Frember die Burgerschaft nicht ergänzt. Bon den 700 besassen etwa 100 Grund und Boden, womit fie nach Belieben fcalten und walten fonnten. Diefe lebten in Prunt und Schwelgerei, mahrend bie lebrigen, burch Armuth und Schulben gebrudt, in trager Rube von ber Butunft Berbefferung ihrer Umftanbe vofften. Die Peristen und Seloten bilbeten bas peer und es war über turg ober lang Bernichtung ber Bargerschaft zu befürchten (of. Plut. Agis 5.). Unter biefen Umftanden faßte ber zwanzigjahrige Agis, mit feurigem Muthe befeelt, ben Gebanten, burch eine burchgreifenbe Reform bie alte Beit aus bem Grabe zu rufen. Obwohl unter weiblicher Pflege, von feiner Mutter Agefiftrata und feiner Großmutter Archibamia weichlich erzogen, entfagte er gleich nach feiner Throubesteigung jedem Beichen ber Beppigkrit, ag und babete nach laconischer Beise und erklärte öffentlich als die Aufgabe feiner Regierung Bieberbelebung ber alten Gefete und Bieberherftellung ber alten Sitten (Plut. Agis 4.). Er erwedt bie Ingend gu gleichen Gefinnungen, verbindet fich mit einigen angefebenen Mannern, feinem matterlichen Dheim Agefilaus, Lyfander und Manbro-cibes und erhalt burch feine Mutter und Grofmutter in mehren Franen eine um so bebeutendere Berfickelung feiner Partei, als mit Abnahme ben Bargerzahl ein großer Theil bes Beichthums burch Erbschaft in weiblichen

Befis gelommen mar (Pint. 6. %). Dagegen hatte er in feinem Mit-tonige, bem Euroftheniben Leonidas II., einem durch langen Aufenthalt im Drieute ftrengerer Sitte und Ordnung gang entfrembeten Manne, einen heftigen Gegner, ber aus Furcht vor bem Bolte, bas vertrauensvoll auf feinen jungen Konig blidte, zwar nicht offen gegen Agis aufzutreten magte, aber bie patriotifchen Abfichten bes Umtegenoffen inegeheim als unlanter zu verbachtigen fuchte (Plut. 7.). Doch vermochte er nicht gu verhindern, daß Agis feinem Freunde Lyfauder das Ephorat verfchaffte und burch biefen einen Gefegesentwurf in ben Rath brachte, nach welchem alle Schulbforberungen aufgehoben, Die Jahl ber eigentlichen Burger burch Aufnahme ber tuchtigsten Periaten und Fremben auf 4500 gebracht, unter biefe alle Ländereien Laconiens zwischen ben arcadischen Gebirgen, bem Tangetus und Malea in gleichen Lofen, Die übrigen, öftlich vom Enratas, unter 15,000 fcwerbemaffnete Periolen vertheilt werben fallten ; anch sollte bie alte Lebensweise und gemeinschaftliche Speisung in Phide-tien wieder hergestellt werden (Plut. 8.). Als dadurch stürmische Bemegung entftand und bie Gerufia mit ber Enticheibung jauberte, verfammelt Lyfanber bas Bolt, por meldem Agis fich bereit erklart, alle feine liegenden Grunde und 600 Talente baares Bermogen zuerft zur Theilungsmaffe zu geben; zu Gleichem werden fich feine Fremnde und Bermandte erbieten (Plut. 9.). Das Boll ergreift freudiges Stannen über ben Jüngling; Leonidas aber und mit ihm ein großer Theil der Reichen gaben fich alle Mühe, daß die Entscheidung ber Geronten nun gegen ben Borfolag ausfällt, boch nur mit der Majorität einer einzigen Stimme. fich an Leonidas ju rachen, flagt ibn Lpfauder einer gefehmibrigen Cha an und nöthigt ibn jur Flucht; feine Stelle erhalt fein Schwiegerfobn Cleombrotus IL (Plut. 10. 11.). Inzwischen hatte fich Lyfanbers, Amtsa zeit geendigt. Da bie neuen Epharen von der Gegenpartei find, werden fte von ben Reformern burch einen Gewaltstreich verjagt, und veue, unter ihnen Agestlane, eingesent; blutige Auftritte verhindert Agis (Plut. 11. 12.). Die außern hinderniffe waren hiemit weggeräumt, bie vollftändige Durchführung bes Planes icheiterte aber an niedrigem Gigeunutegienes Algefilaus. Diefer befaß nemlich bei vielen Schulden beträchtliche Guter und munichte, von jenen frei ju merben, ohne biefe bergeben ju muffen. Er ftellte baber bem Reffen vor, es fei ficherer, fatt bas Bert mit einem Schlage gu vollenben, querft bie Schulben aufzuheben und hiedurch bie wene Beribeilung ber Meder einguloiten. Diefem Rathe geben auch Lyfguber und feine Anbanger ihre Buftimmung, und Agis ließ fich bereden, gunachft nur bie Schuldgettel ju verbrennen. Alle aber bie zweite, wichtigere Dagregel vorgenommen werben follte, wußte Agefilaus bie Sache von einer Zeit auf die andere zu verschieben, bis Agis genöthigt marb, ins Feld zu geben und fpartanische Gulfsvoller bem achaischen Bunde gegen ben atolischen juguführen (Plut. 13.). Die Personlichkeit bes ruftigen, teine Befcwerbe ichenenden Ronige und bie Ausfichten, bie er ben Armen eröffnet, erwarben ihm bie Liebe bes Berres in foldem Grabe, daß es ihm möglich mar, eine Kriegezucht einzuführen, die überall Bewunderung erregte. Seinem Bunfibe, bem Feinde am Ifthmus eine hauptschlacht zu liefern und baburch fein Eindringen in ben Pelopounes zu verhindern, ftund die Bebenklichkeit und Eifersucht bes achaischen Stra-tegen Aratus entgegen. Agis, ber fich beschen bem altern Manne untergeordnet hatte, tehrte, ohne eine glangende That verrichtet zu haben, fonell in die heimath gurud, als von ba ihm trube Rachrichten gufamen (Plnt. 14. 15.). Denn mahrend feiner Ubwefenheit batte Agefilaus bie Abficht, es nicht zu ber Gutervertheilung tommen gu laffen, offener bargelegt, burch Gewaltthatigfeit und Sabfucht fic allgemein verhaft gemacht und beswegen ju feinem Schute fich mit einer Soldnerschaar umgeben, den anwesenden König Cleombrotus mit völliger Bepachtung behandelt.

ver abrestuben Reffen, nur fofern er sein Berwandter sei, siniger Rückscht werth erklärt, und zu verstehen gegeben, auch im nächsten Jahre werde er das Ephorat behalten, so daß die Partei des Leonidas bei der Unzuseisdenhint des in seinen hoffnungen getäuschten Bolkes auf leichte Weise wieder bedeutendes Uedergewicht erhielt. Agis konnte das drohende Ungewitter nicht mehr abwehren; Leonidas kehrte aus seinem Berbannungsweite Tegea zurück; Agestlaus entkommt durch die Flucht, Agis und Cleombreits studen in Tempeln Sicherheit; dieser wird durch die Bitten seiner Gattin, des Leonidas Tochter, gerettet, sener durch treulose Kreunda aus der Schrinflätte gesocht und dem Gerichte überliefert. Als die Ephonin ihn zur Rechtsertigung seiner Handlungen auffordern, vertheibigt er sich mit edlem Stolze; democh mird er zum Tode verurtheilt und ellends bedochten Stolze; democh mird er zum Tode verurtheilt und ellends bedoch interdielt (240 v. Chr.), weil das Bolk sich seiner annehmen zu wollen schoen. Gleiches Schickal erlitten auf empörend hinterlistige Weise seins Großmutter und Natter; die lettere, weil sie die Wahrheit ausgesprochen, das Schonung, Milde und Menschenliebe die Ursache des Todes ihres großberzigen Sohnes waren (Plut. 16 ff.). E. Manso's Sparta III, 1, 276 ff. Kortüm in Schlosses Archiv sür Gesch, und Erenat. IV, 174 ff. Neber Pansanias Angaden (II, 8, 4. VII, 7, 2. VIII, 10, 4. VIII, 27, 9.) ven einem Kriege des Agis gegen die Achter, der Einnahme Vellene's, der Riederlage und dem Tode des Agis bei Mantinea s. Manso III, 2, 123 ff. [K.]

Agtentox, ber Treiber eines Lastihieres, ber Lenter eines gewöhne lichen ober eines Kriegswagens, ganz besonders wird jedoch das Wort von den circensischen Wettrennern gebrancht. S. cursus oquorum. [M.]

Aginymba, nach Ptol. Die füblichfte Gegend Africa's unter bem

Gleicher. [P.]

Agladu (Aylata), 1) eine ber brei Grazien (Charitinnen), Tochter Inpiters und der Decanide Enrynome. Apoll. I, 3, 1. — 2) Tochter des Thespins, durch Hercules Mutter des Antiades. Apollod. II, 7, 8. — 3) Gemahlin des Königs Charopus, Mutter des Rireus, welcher mit drei Schiffen von der Jusel Syma nach Troja zog. Hom. Iliad. II, 671. Diod. V, 53. [H.]

Aglaonice, f. Aganice. Aglaophēme, f. Sirenes.

Agladphon (Arlavover). Maler aus Thasos, Bater und Lehrer des Polygnot. Surdas und Photius s. v. Iledigraco. Jur Bestimmung seines Zeitalters dient eine Stelle dei Athen. XII, p. 543. d., wonach er den Alcidiades auf zwei Gemälden darstellte; auf dem einen wurde er von der Olympias und Pythias bekränzt, auf dem andern saß die Nemea, und hatte den Alcidiades auf ihrem Schoofe. Da nun Alcidiades nicht langs vor Dl. 91. in den Kampspielen siegen konnte, so mußte Aglaophon um diese Zeit geledt haben. Dieß paßt aber nicht auf den Later des Polygnot, da Polygnot vor Dl. 90 blühte und mithin seine Bater noch sweit. Somit nehmen wir an, daß dieser Aglaophon Sohn von Polygnot oder von dessen Artischen gewöhnlichen Sitte den Namen des Großvaters führte. Sillig Catalog. Artis. s. v. Letronne sur la pointure muralo p. 444. [W.]

Antaunrus (Ardausos), 1) nach Hyg. F. 283. von Erechtheus mit feiner Tochter Process in blutschänderischem Umgang erzeugt. Man vgl. über biefe Angabe Munt zu hog. a. a. D. — 2) siehe unter Agrau-

ins. [H.]

Agrams, ein armer Burger aus Pfophis in Arcabien, ber bem lybischen Könige Gyges auf die Frage: wer glücklicher als der König sei? ben dem delphischen Duckel wegen seiner Genügsamkeit als glücklicher gepriesen wurde. Plin VII, 47. Baler. Mar. VII, 1, 2. Nach Paufan. VIII, 24. lebte er erft zu Eröfus Zoit. [K.]

Agmon, von ago, alfo "ein marfchirenbes heer" im eigentlichate Beil ein heer auf dem Mariche nicht weniger Gefahren ausgesett ift als im Rampfe, haben schon bie Alten alle Borficht angewen-bet, daß auf dem Marsche nicht leicht ein Ueberfall geschehe und ber Angriff ohne Ghaben ausfalle. Rach Begetins Anleitung (III, 5.) fcice ein Felbberr, um einem Sinterhalte ju begegnen, Die Bertrauteften und Berichlagenften mit ben beften Pferben ab, um bie Streden, bie er gurudgulegen hat, von der Fronte, dem Ruden, rechts und links zu burch-fpaben. Die Reiterei bilbe die Spige der Marichfaule, auf diese folge bas Fugwolt, die Wagen, Saumroffe, das Gepade u. f. w. so in der Mitte, daß eine auserlesene Schaar Fußvolt und Reiterei den Jug schließe, und den Rücken decke. Die Flanken decke der Feldherr auch mit hinreihenden Entsendungen, besonders wo das Gepäcke ist, mit guten Reitern und Leichtbewaffneten. Polybius (VI, 40.) zufolge war die Marschorduung (inaywyn), wahrscheinlich die ältere, folgende. Den Zug beginnen die inikeroa, extraordinarii; ihnen folgt der rechte Flügel der Bundesgenossen mit ihrem Gepade; bann bie erfte Legion ber Romer, junachft binter ibr bie Padwagen; bann bie zweite Legion und bas Gepad, wie auch bas ber Bunbesgenoffen und bes Rachtrabs; benn ber Bunbesgenoffen linker Flügel bildet den Schluß. Die Reiter deden bald den Ruden, bald die Flanken. Während des Marsches wechseln die Flügel und Legionen ab, so baf der Flügel oder die Legion, welche heute die ersten waren, morgen zulest ftanden. Bar man wegen des Rachtrabs in Sorgen, marschirten bie Außerordentlichen im Ruden der Marschsaule statt an der Spise. Mit dieser Marschordnung kommt die bei Cas. b. g. U, 17. überein. Aehn-liche Anordnungen finden wir noch in den Zügen des Bespafianus bei Josephus, und unter Arrianus im Feldzuge gegen die Alanen; nur mit dem Unterschiede, daß beim ersten das Gepäck auch zwischen die Legionen gestellt war, wie dieß auch Begetius (III, 6.) angibt, daß aber bei letterem das Gepäcke hinter der Marschcolonne gesührt wurde, weil dort von blosen Märschen von Lager zu Lager die Rede ist, hier das Heer fogleich in Schlachtordnung auflaufen follte. Beforgte man einen Angriff, war diese Ordnung: wie beim breifachen Phalanx marfchiren die haftaten, Principes und Eriarier in gleicher Entfernung hinter einander, und das Gepade von jeder Ordnung Soldaten der Abtheilung derfelben ging vorwe, das Gepäck der ersten Manipeln ging also ganz voran; dann die ersten Manipeln, nach diesen das Gepäck der zweiten n. s. f. So konnten sich die Truppen beim Angrisse sogleich gegen den Feind schwenken und das Gepäck hinter sich lassen. Dieß ist unser heutiger Flankenmarsch, nagayorri. Er wurde dadurch gebildet, daß das in Schlächtordnung, in drei Linien, gestandene Heer rechts- oder linksum machte und aus der Flanke marschirte. Die einzelnen Manipeln behielten die Zwischen und gebarden werde sie im Abertieben der Inkelnen der Anglichen der Beime Materiale welche fie im Gefechte hatten, und ließen barin ihr Gepade por fich bergieben. In breifacher Schlachtordnung (acie triplici) marschiren beißt bei Cafar fo viel, ale nach ber genannten Maricordnung in einer formlichen Schlachtorbnung von drei Linien marfchiren (f. b. c. I, 41. b. g. I, 48. 49. 51. IV, 14. n. a.). S. Nafts röm. Kriegsalterth. S. 216 ff. Das Gepade tam dabei wahrschein-lich in eine der Flanten (vgl. 3. B. Hirt. bell. afr. 67.). Manchmal, besonders wenn man ben Feind in ber Nabe mußte und angegriffen zu werden furchtete, marichirte ber größte Theil bes Beeres voraus, bas Gepad folgte, und eine bedeutende Abtheilung ichloß ben Jug und bedte bas Gepade (Cas. b. g. II, 19.). D. Fabius verbesserte die Marschordnung um Bieles (Liv. IX, 36. X, 14.), mehr J. Casar, was seine Märsche in dem Feldzuge gegen Afranius und Vetrejus (f. boll. civ. I, 56–60.) beurkunden.—Berschiedene Arten des Agmen: 1) agmon quadratum, ein gerichtetes Heer, Marsch in Schlachtordnung, wie oxorcitus quadratus oder quadrus ein in einer geraden Linie gerichtetes beer, und frons quadrata eine

gerade Fronte ift. So gebraucht Livius bei gewöhnlichen Schlachtord-nungen a. quadratum (3. B. XXI, 5, 16. VII, 29.). Ift nicht Casars avies triplex basselbe? S. die Ausleg. zu Cas. d. g. VIII, 8. Tibnli. IV, 1, 101. Rast S. 233 st. Sallustins (Jug. 100.) und Seneca (Epist. 60.) gebrauchen ag. quadrat. vom Bierect, und Tacitus (Ann. I, 64. u. a.) beschreibt Bierecke, ohne diesen Ausberack zu brauchen. Die Römer bilbe-ten folche Bierecke entweder men sie den Feind erwarden, oder wenn kannen Revielle sich nar dem Keine ausstellen musten. sie nach einem Berluste sich por dem Feinde zurückziehen mußten. Das erste Beispiel lieferte Marius gegen Jugurtha; später bedienten sich Erassus und Antonius des Bierecks gegen die Parther (Frontin. II, 3. Flor. IV, 10.) und Drusius Germanicus gegen die Deutschen. Tacitus (Ann. I, 50.) beschreibt es so: Ein Theil der Reiterei und die Cohorten ber halfsvölker marschirten an der Spige; bann folgte die erste Legion und in der Mitte das Gepäce, auf der linken Flanke von der 21sten, auf der rechten von der 15ten Legion gedeckt. Die 20ste Legion bildete den Rucken, und hinter dieser marschirte der Rest der Bundesgenoffen. Gine abuliche Befdreibung von dem Marfche bes Corbulo ift bei Lac. Ann. XIII, 40. Für ben zweiten gall, wenn man fich vor bem Feinbe zurndzog, liefert hirt. (bell: afr. 12-17.) ein lehrreiches Beispiel. Für Die Griechen vgl. Thucpb. IV, 125. Rach Barro bei Gervius (ad Virg. Aen. XII, 121.) ift ag. quadratum, quod immixtis etiam jumentis incedit, at ubivis possit considere. 2) Agmen pilatum ift nach bemfelben bie andere Art, quod sine jumentis incedit, sed inter se densum est, quo facilius per iniquiora loca transmittatur. Bgl. Birg. Aen. II, 450. V, 833. Doib Hor. XVI, 183. 3) Agmen longum ift ber Colonnenmarsch, wovon oben. Die Art, wie die Griechen ihre Marsche einrichteten, seben wir aus Tenophon (Anab. VII, 3, 37.), wo es beißt: Benn wir bei Racht marschiren, ift der hellenische Kriegsbrauch der beste: bei Tag bildet nem-lich, je nachdem es vermöge der Dertlichkeit zuträglich ist, bald das schwere Fußvolk, bald die Reiterei den Bortrad: bei Nacht aber ist es bei den Hellenen Brauch, daß immer die langsamsten ruppen voranziehen. Denn so wird verhindert, daß das heer sich nicht zerstrent, und es bleibt am wenigsten unbemerkt, wenn sich ein Theil davon machen will; denn zerstreut fällt man sich oft, da man sich nicht kenut, gegenseitig am und komment fo zu Schaben. In der Europähie (V. 3. 36.) läht Kenns an und tommt fo zu Schaben. In ber Cyropabie (V, 3, 36.) laft Teno-phon bie Sowerbewaffneten au ber Spige marschiren, auf biese bie Peltaften, auf Diefe bas Gepact folgen und Die Marichfaule von Reiterei foliegen. Die Griechen mußten bei ihrer Aufftellung in Phalangen ber Liefe wegen größtentheils aus ber Flante marschiren. Bgl. im Allgemeinen Lipfius Milit. Rom. V, 12. Guichard mem. crit. T. I. p. 149 ff. Edbr Kriegswef. I, S. 250-261. [S.]
Agmaptus, Architekt aus Elis, der in der Altis zu Olympia eine

Agmaptus, Architekt aus Elis, ber in der Altis zu Olympia eine Halle baute, welche man die orock Appaarrov nannte. Pauf. V, 15, 6. coll. VI. 20, 10. [W.]

Agmatio ist die civilrechtlich gültige Blutsverwandtschaft, welche auf Aboption oder Erzeugung von Mannspersonen, die zur Familie gebiern, gegründet ist (zum Unterschied von der weiteren, auf gemeinsamer Whammung ruhenden natürlichen Berwandtschaft oder Cognatio.). Gai. III, 10. vocantur agnati, qui legitima cognatione juncti sunt. Legitima autem cognatio est ea, quae per virilis sexus personas conjungitur etc. I, 156. Usp. IX, 4. XXVI, 1. Coll. leg. Mos. et Rom. XVI, c. 2. 3. u. 7. Ihor. orig. XI, 4. Ale Agnaten wurden unter einer potestas stehen, neulich unter der des gemeinsamen Ahnherrn, Großvaters oder Baters, von nicht das Haupt der Familie gestorben wäre; ist dieser noch am Leben, so stehen die Agnaten auch unter einer potestas, also Brüder und Schwestern (Usp. XXVI, 1.), Geschwisterkinder u. s. W. Dersenige aber Vaus Real-Ameyelop.

hört auf Agnat zu seyn, ber burch Aboption, überhanpt burch capitis dominutio aus der Familie scheibet. Gai. III, 21. 27. Ulp. XXVIII, 9. 3m Erb - und Bormundicafterecht hatten bie Agnaten wichtige Berechtigungen, namentlich in ber republitanischen Beriode Roms, benn unter ben Raifern erfuhren die Cognaten und Affinen durch die Gefete mehr Berucksichtigung. J. Cujac. observatt. XXVII, 6. ed. Fabrot T. III. op. pr. S. 807 ff. Deiters de civili cognatione et samiliari nexu ex jure Rom. et Germ. Bonn 1825. Rein rom. Privatr. S. 230 f. Schilling Lehrb. f. Inftit. und Gefc. II, S. 179-187. [R.].
Agnius ober Magnius (Apres), Bater bes Tiphys, welcher Steuer-

mann ber Argonauten war. Apollob. I, 9, 16. [H.]

Agnodice, eine athenische Jungfrau, welche als bie erfte aus ihrem Gefdlecht bie Sebammentunft genbt haben foll. Da es nemlich nach einem Geset ben Frauen verboten war, sich mit Seistunde abzugeben und viele Frauen, die sich aus Schamhaftigkeit ben Mannern nicht anvertrauen wollten, bei ber Entbindung ftarben, so ging Agnodice, als Maun verkleibet, zu einem Arzte hierophilus in ben Unterricht, und begab fich bann, ihrer Runft mächtig, zu einer gebärenden Fran, ber fie ihr Geschlecht entbedte, so daß dieselbe fich nicht scheute, ihre hulfe zu gebranchen. Da bald ihr Ruf sich verbreitete, so klagten die Aerzte, eifersüchtig auf diese Rebenbuhlerin, beren Geschlecht sie nicht kannten, sie als Berführer ber Frauen an, und sie war genothigt, vor dem Areopag sich als Beib zu erkennen zu geben, worauf aber die Aerzte die Anklage um so mehr aufrecht zu erhalten suchten, bis die Fürsprache ber vornehmsten Frauen es dahin brachte, daß das bisher bestandene Geset aufgehoben und somit Agnodice ju Ausübung ibrer Runft ermachtigt murbe. Syg. F. 274. s. f. [H.]

Agnon, aus Eros in Jonien, Befehlshaber im heere Mexanders b. G., den Agatharchides bei Athen. XII, 55. p. 539 und Plin. H. N. XXXIII,

14. wegen feiner Ueppigfeit anführen. [K.]

Agnomides, ein athenischer Redner. Er war einer ber Anfläger bes Phocion und seiner Freunde, bufte aber nachber, als bas Bolt ben Tob biefer Manner betrauerte, seine Anklage mit bem Leben (Plut. Phoc. 33. 34. 38.). [K.]

Agnotes, f. Anagnutes.

Agnomen, Beinamen, ift ein erft in fpaterer Zeit von ben Grammatitern angenommener Ausbruck fur eine gewiffe Art von Cognomen, Bunamen, welche bie Schriftfteller ber befferen Zeit nicht von ben übrigen unterscheiben und für beren Aussonderung auch burchaus fein triftiger Grund vorhanden ift (vgl. Cognomen.). Er bezeichnet einen Ramen, bet urfprunglich einer einzelnen Perfon jum Unterfchiebe von gleichnamigen Perfonen beffelben Gefchlechtes (gons) und berfelben Familie als vierter ober gar fünfter Ramen beigelegt wirb. Buweilen unterscheibet bas Agnomen allein ganz gleichnamige Individuen berfelben Familie, ja fogar Brüder, bei benen boch gemeiniglich bas Praenomen jum Unterschiebe bient; so waren D. Cacilius Metellus Celer und D. Cacilius Metellus Repos Brüder n. f. w. Ein Agnomen findet sich nur bei ausgedehnteren Familien, weil nur bei solchen eine Berwechslung vorfallen tann, und vererbt gemeiniglich auf bie Descendenten, wie ein Cognomen. Go ging ber Beinamen Pius auch auf ben Sohn bes D. Cacilius Metellus Pius über; fo finden fich die Beinamen Frugi, Nasica, Affaticus, Spinther u. f. w. auch bei ben Nachkommen ber mit diesen Namen zuerst bezeichneten Manner. [ G.]

Agnus (aproc) und vitex, Renschlamm, ein weidenartiges Gewächs, bas für ein Mittel gegen ben zu heftigen Geschlechtstrieb galt und mebicinifc in einem Decoctum getrunten, gegeffen und unterlegt wurde, um bie Reufcheit zu erhalten; welches lette besonders bie attifchen Beiber an den Thesmophorien thaten. In den alteren Zeiten trugen Braut und Bräutigam Kränze von den Blumen des Keuschlammes. Galt auch für ein Zaubermittel und Mittel dei Bergiftungen und ist jest noch in Grieschenland unter dem Namen ärzeig oder dieses ofsicinell. Derselbe Strauch hieß früher dieses, z. B. Hom. Od. IX, 427. X, 166. II. XI, 105. Hymn. in Bacch. 13. Athen. XV, 3. Nicand. Ther. 63., und diente zu Stricken, Kronen u. s. S. Dioscorid. I, 135. 136. II, 134. Schneider zu Theophr. Hist. plant. I; 3, 3. epimetr. p. 91 sf. Die Ausleg. zu Plat. Phaedr. 5. p. 230. B. Alciphron. I, 39. III, 8. Smith. prodrom. stor. graec. 1. p. 441. Berschieden ist die Kordweide, die auch ärvos, vitex beist. [S.]

Agomatia, Agonia (Dvib Fast. V, 721.) ober wohl auch Agonium (Fek. s. v.), ein römisches Fest, welches nach der Anordnung des Ruma Pompilius (Macrob. Saturnal. I, 4.) am 9. Januar, 20. Mai und 10. December zu Ehren des Janus geseiert wurde; doch war der Morgen dieser Festkage überhaupt, oder doch der des letzten ein dies nesatus. Ueder die Ableitung des Namens waren die Alten schon in großer Ungewisseit, wie man aus Ovid Fast. I, 319 st. sieht. Man leitete den Ramen dald von Agonius, einem Beinamen des Janus, insosern er der Bollsührung von Thaten vorsieht; oder davon, daß an diesem Tage ein Schaf oder Bock geopsert wurde, und die Alten statt pecus sagten agonia (Ovid Fast. I, 331.), oder weil derzenige, welcher das Opser bringen wollte, es nicht eher thun durste, dis er den kex sacrisculus gestagt hatte: Agone? Ovidius ist auch geneigt, das Wort von Agnalia mit Verzehung des N abzuleiten; allein da das Opserthier nach ganz bestimmten Jengnissen agonia hieß, so ist diese Ableitung zu verwersen. An der Stelle, wo diese Opser gebracht wurden, erbaute der Easar Alexander einen Eircus und nannte ihn Circus agonalis. Bgl. Donat. de urde Roma III, 14. Rosini antiquitt. Rom. IV, 5. Nardini de Roma vet. VI, 5. [M.]

'Αγῶνες, s. Certamina.

Agonothetae (Aywro Berai) find biejenigen, welche in ben griechis ichen Rampffpielen ben Sieg zuerkennen und ben Preis ertheilen. Urfprunglich mar berjenige Agonothet, welcher ben Kampf veranlagt und die Preise bergibt, wie g. B. Achilleus bei ben Leichenspielen des Patroflos, Il. XXIII, 258., und fo bleibt es noch in ber fpatern Beit, wo Leichenspiele von einem Könige ober einer andern Person vetanstaltet werben. Bei ber Todtenfeier bes Euagoras ift Nitotles, ber Sohn bes Berftorbenen, Konig von Salamis auf Rypros, Agonothet. Ifocr. Euag. ab init. Andere gestaltet sich bas Berhaltniß, wenn die Spiele nicht von einem Manne veranstaltet werden, sondern von der Masse bes Bolts, oder gar von vereinten Bollsstämmen; bann hat entweder bas Boll bie Agonothesie, in bessen Lande bas Fest gefeiert wird, wie die Korinther bei den ifthmischen Spielen; ober die Reprafentanten ber einzelnen Boltsftamme, wie die Umphittionen bei ben pothischen Spielen. Geftattet man im erftern Falle einem andern, ober in dem zweiten einem allein den Borrang, fo ift biefes eine Anerkennung ber Berrichaft beffelben in bem lanbe, ober bes Borranges in bem Bolfervereine. Go trat ber fraftige Kinig von Argos, Pheidon, als er in der achten Olympiade mit den Pisaten den Borfit in den olympischen Spielen sich aneignete (Paul. VI, 22, 2.), als Reprafentant bes gangen Peloponnefes auf, bie Pifaten aber besonders als Bertreter des Landes Elis; und als Philippus von Macebonien ben Borfis bei ben pythischen Spielen führt, ift fein Borrang unter ben Staaten, die ju bem Amphiltionenbunde gehören, anerkannt. Die Agonotheten theilten nicht nur die Preise aus, sondern faben anch darauf, daß die einzelnen Rampfarten in der festgesetzen, bergebrachten Beife vollzogen wurden, und bestraften bie, welche dagegen handelten.

Als Zeichen ihrer richterlichen Dacht trugen fie einen Stub, baber fie and δαβδούχοι ober δαβδονόμοι genannt werben. In ber Beit ber Bluthe Griechenlands waren in Dlympia Agonotheten die Eleer, bei den pythi-ichen Spielen die Amphiltionen, bei den nemeischen die Rorinther, Argeier und Rleonaer, bei den isthmischen die Korinther. Sonst führen die Agonotheten noch die Namen: Δισυμνήται (f. Assymnetes), αγωναίρχαι, ανωνοδίκαι, αθλοθέται, βραβείς, βραβείται. Bgl. Hellanodiken. [M.]
Agora, alte Stadt in Thracien, auf dem Halfe des Chersonnes,

herob. VII, 58. Scol. p. 28, spater Approbisias. [P.]

Aroea, ursprünglich ber eigentliche Rame für eine Bersammlung, mag diese nun das ganze Bolt, ober nur einige bevorrechtete Stände ober leitenbe, obrigfeitliche Beborben umfaffen, baber auch droeat foudnoopat portommen, Od. IX, 112; boch wird bas Bort von homer befonders fur bie Berfammlung des gangen Bolts gebraucht, in welcher man gur 20 fict hat, fich über Staatsangelegenheiten ju berathen. Das Borhandenfenn berfelben hielten icon bie alteften Griechen gur Beit ber toniglichen Berr-ichaft für unumganglich nothig zu bem Begriff eines Staates, und Somer darafterifirt durch Abwesenheit berfelben ben rechtlosen Buftand ber Eyflopen. Es erscheinen baber bei Somer anch wiederholt Bolfsverfammelungen, namentlich in Ithata (Od. II, 6 ff. XXIV, 419 ff.), bei ben Phaaten (Od. VIII, 5 ff.) und bei bem Beere vor Troja. Eine folche Berfammlung ist es, in welche Chryses (Iliad. I, 12.) tommt, eine salche bie ftürmische Bersammlung bes zweiten Buches (B. 86-100.), so daß wir sie wohl als allgemein gebrauchlich annehmen muffen. An diesen Berfammlungen nimmt nun bie Gefammtmaffe des Bolfs Theil, wie wir aus verschiedenen Wendungen, die homer nimmt, foliegen tonnen. Go ftaunen alle Leute, ale Telemachos in bie Berfammlung eintritt (Od. II, 13.); es ergreift in einer andern Berfammlung alle Achder Trauer (Od. Nr. 13.); es ergreift in einer andern Berfammlung alle Achder Trauer (Od. XXIV, 437.), und in der Berfammlung in Ithaka wird bestimmt das ganze Bolk angeredet (Od. II, 25.). Daraus aber, daß die Herolde öffentlich einladen, daß Pallas als Herold durch die Stadt geht und zur Berfammlung auffordert (Od. VIII, 7.), mit Tittmann (Staatsverf. S. 61) zu schließen, daß alle Theil nahmen, ist wenigstens nicht richtig gefolgert; denn Kallas ladet ieden Mann besanders ein (W. 10. 1.) benn Pallas ladet jeden Mann befonders ein (B. 10. exaore gore magedrauben.) und redet in dieser Einladung nur die Führer und Rather an. Diese Berfammlungen wurden nun nicht blos von dem Oberkönige zusammenberufen, wie 3. B. von Telemachos in Abwefenheit seines Baters, sondern auch, selbst wenn der Oberkönig gegenwärtig war, durch einen andern angesehenen Mann, wie von Achilleus vor Troja (Iliad. I, 54.); ja jeder konnte das Bolk zusammenberusen, der demselben etwas mitzutheilen hatte (Od. II, 29 ff.), und das Bolk läust wohl auch bei außerorbentlichen Begebenheiten selbst zusammen, um eine Bersammlung zu halten (Od. XXIV, 420.). Regelmäßig wird jedoch die Bersammlung durch die Herolde zusammenberusen (\*\*\*neissers droeisses Axalors), und bei ber Rleinheit ber Staaten war nur wenige Zeit nothwendig, um Die Bersammlung vollzählig zu machen. Der Bereinigungsort ift nicht fets bei bem Pallaste bes Königs; sondern auch auf dem Lande, bei den Phaaten in der Rabe des Hafens (Od. VIII, 5.), um sowohl den Bewohnern der Stadt, als auch ben zunächst gelegenen kleineren Gemeinden den Besuch ber Verfammlung möglich zu machen, und nicht einen Borrang der um den königlichen Pallast Bohnenden zu begründen. Daher muß ich es durchaus für unbegründet ansehen, daß Bachsmuth (hellen. Alterthumsk. Bd. I. 1. S. 188) einen Borzug der Städter vor den Ilmwohnenden ansemmt, während doch alles auf das Gegentheil hindeutet. An den Berfammlungsorten sind bei den Phäaken behauene Steine zum Sisten angebracht der Michael und dies der Michael und des Umgehung die bracht, beren fich wenigstens ber Ronig und beffen nachfte Umgebung, bie Geronten, bedienten, bas find bie bem Konige gunachft ftebenben Sanptlinge

sber Unterfonige. Ebenfo ift es bei Gericht, wo bie Geronten auf be-hemenen Steinen im beiligen Rreife figen und bas Bolt fie rings umgibt. Die Leiter ber Berfammlung, ber Konig und bie Geronten, mochten ftets figen, und wohl auch die übrige Menge, wenn es ber Raum erlaubte; aber es ift nicht möglich, mit Ribfc (Anm. zur Obnffee Bb. 1. S. 68) bieses aus lliad. XVIII, 246. 247. ju schließen, ba ber Sinn ber Stelle ift: "Indem alle, auch felbst die, welche sonft zu sitzen pflegten, aufrecht fanden, wurde die Bersammlung gehalten." Daß das Bolt wirklich in ber Berfammlung fist, fieht man beutlich aus Iliad II, 96-99. Der Ronig nahm nur ben Saupt - ober Ehrenfig ein , und neben ihm fagen bie Beronten. Ber fprechen wollte , ftand von feinem Gige auf , und hatte Rets bas Steptron in ber Sand, bas ihm wohl von bem Berolbe gereicht wurde. Besonders wird des Steptrons gedacht bei Agamemnon (Iliad. II, 101.), bei Telemachos (Od. II, 37.) und andern, so daß man es sich da hinzubenken muß, wo, wie bei Aegyptios (Od. II, 24.) und Alkinoos (Od. VIII, 24.), keine Erwähnung beffelben geschieht. Dieß ift besonders beutlich aus fliad. I, 48., wo Achilleus auffieht und redet, ohne daß eines Skeptrons gedacht wurde; aber nichts desto weniger schwört er in B. 234. bei seinem Skeptron. Der König und seine Umgebung führen gewöhnlich bas Wort, und zuweilen redet sogar der König allein und entläst die Bersammlung (Od. VIII, 25-46.), weil kein Widerspruch erfolgt ist; aber mit Müller (Dorier II, S. 9) daraus zu schließen, daß das Bolk nur berusen worden sei, um zu hören und etwa seine Stimme im Ganzen abzugeben, heißt einmal die Natur der Poesse verkennen, und dann alle Analogie nicht beachten. Denn wenn auch bie Ronige allein fprechen bei homer, fo ift boch baburch bas andere Bolt nicht ausgeschloffen. Ebenso erlegen in ber Schlacht ja nur die Konige andere Krieger, berühmte und unberühmte; aber nichts besto weniger hat wohl noch Riemand angenommen, daß bie gemeinen Krieger auch hie und ba einen Selben in den Sand gestredt hatten. Nibsch (a. a. St.) bemerkt mit Recht, daß wir nur ein Boll freier Manner in der Bersammlung haben; und wenn es erlaubt war, daß anch ein Anderer, nicht Ebler, eine Berfammlung berufen tonnte, mas, wie wir gesehen haben, der Fall war; so mußte er boch auch sprechen durfen! Das Bolt wird berufen, um ihm eine Sache vorzulegen; erfolgt tein Biberfpruch, fo ift fie angenommen, und bie Berfammlung wird entlaffen. Altinoos beruft fogar eine Berfammlung, um 52 Anderer für die Rudtehr des Obuffens ju erhalten; und Telemachos beruft eine aroes ber Ithakesier, um gegen bie zubringlichen Freier seiner Mutter geschützt zu werben. Wie ware ein Schutz möglich gewesen, wenn bas Bolt gar nichts zu bedeuten gehabt hatte? Dag in ber Dbyffee feiner aus bem Bolle in ber Berfammlung auftritt , hat feinen Grund in ber epischen Poefie. In ber Iliabe tommen jedoch wiederholte Beispiele von der Theilnahme des Bolts an der Bersammlung vor; es fimmt ber Rebe des Chryses bei, ohne auch nur zu erwarten, ob Agamemion oder ein Edler spricht (I, 21.); es nimmt felbst vor Gericht Theil für ober gegen die freitenden Parteien (XVIII, 502.), und man dente sich nur überbaupt ben lebhaften Griechen, ber jum Sprechen große Reigung bat. Benn Obuffeus in bem zweiten Gefange biejenigen mit bem Steptron folagt, welche foreien und gegen ben eigentlichen Willen bes Königs bie Schiffe jum Meere ziehen, jo handelt er einmal als Rrieger, bann aber, infofern eine Bolleversammlung vorherging, in ber großen Gefahr gegen ben Brauch, gegen bie Berfaffung, wenn man andere in jenen noch wenig Merbneten Staaten von einer folden fprechen tann. Therfites wird nicht geschlagen, wie es Rissch (a. a. St. S. 69) annimmt, weil er schmäht, benn ohne bas geht selten eine Bollsgemeinde ab, sondern wirklich weil et gegen den Willen des Königs handelt, aber dann wohl auch mit, weil er schmäht. Doysens schlägt ja nicht ihn allein, sondern auch andre

Männer ans dem Bolke, die er schreiend fand (B. 198. 199.). Der König scheint in der Regel das, was er vor das Bolk bringen wolkte, erst mit den Geronten in einer besondern Versammlung, welche soudig (Iliad. II, 53. cs. Eustath. ad Iliad. I, 144.) oder odwos (Od. II, 26.) hieß, berathen zu haben, um sich zu überzeugen, daß er auch die Mehrheit für sich haben werde. Ein eigentliches Abstimmen fand weder in der soudig, noch in der droes statt. Bgl. über diesen Gegenstand Tittmanns Staatsversassungen S. 59 ff. Nissch Anmert. zur Dd. Bd. I. S. 68 ff. Backsmuths hellen. Alterthumst. Bd. I. 1. S. 187 ff. — In der Zeit nach Sommer scheint droose nicht block hei den Kaniern sond der nach Homer scheint ayoga nicht blos bei ben Joniern, sonbern auch ben Doriern für die Bolksgemeinde im Gebrauch gewesen zu sein; denn so kommt ayoga nicht nur für die Versammlung bei Aeschin. contra Ctesiph. (§. 111. S. 418. Bekter. Bgl. Schömann de comit. S. 28) vor, sonbern Appliodoros bemerkte auch in seiner Schrift über die Götter (bei Harpofration unt. d. B. πάνδημος 'Αφρ.), ber Markt habe nur bavon ben Ramen ayoga, daß sich früher bort das Bolk zur Bolksgemeinde versammelt und diese aroea geheißen habe. Regelmäßig wurde später ber Name aroea von ben Bersammlungen ber Phylen und Demen gebraucht, wie wir aus Aeschin. contra Ctesiphont. (§. 27. S. 38. Beffer) sehen. Bgl: Bodh zum Corp. Inscr. I. S. 135. Shomann de comitiis S. 27. Herobot (VI, 11.) gebraucht ben Ausbruck apoea von den Verfammlungen
der Jonier, welche in Lade zusammen waren. Bei den Attifern heißt
die eigentliche Bolksgemeinde Ekklesia (ennlowed), bei den Doriern gewöhnlich Halia (alia), doch bestand der alte Name aroea noch auf Kreta fort, wiewohl auch dort die Bolksgemeinde von Aristoteles (Polit. II, 7. S. 61, 9. Gottling.) und in Urfunden des zweiten Jahrhunderts v. Chr. ennlyois genannt wird. An der Bolfsversammlung nahmen in Kreta alle, sowohl Dorier als Achaer, welche das Burgerrecht hatten, Theil (Ariftot l. l.), aber die Macht der Bollegemeinde war außerft gering, oder eigentlich gang ohne Bedeutung; fie konnte nicht etwas befehlen, entscheiden ober verwerfen, sondern nur das ihr von den Geronten Borgelegte annehmen. Daß diefes der Sinn ber Borte bes Ariftoteles ift, geht beutlich aus ber Berfaffung ber Rarthager hervor, die Ariftoteles mit ber fretifchen vergleicht. Dort fagt nemlich Aristoteles (lib. II, 8. S. 64, 10. Göttling.): "Das Bolf tann über bas ihm Borgelegte entscheiben, und es ift jedem erlaubt, bem, was vorgetragen ist, zu widersprechen, und es ist zeichem erlaubt, dem, was vorgetragen ist, zu widersprechen, was in den andern Staaten nicht erlaubt ist." Nach dem ganzen Zusammenhange hat man hier unter den andern Staaten Kreta und Sparta zu verstehen, wie zuerst Göttling richtig bestimmte (zu Arist. Polit. S. 478), dem höck in seinem Kreta (Bb. 3. S. 63) folgt. Auf Jrrwegen waren Ottfr. Müller (Dor. Bd. 2. S. 96) und Tittmann (Staatsverf. S. 413), welche dem Bolke nicht nur das Recht der Bestätigung, sondern auch der Berwersung zugestehen. Gar fehr anderte fich die Stellung ber Bollogemeinde in Kreta um das Jahr 200 v. Chr. Jest ift ber Bille bes Bolls, der fich in der Bollogemeinde, die nun ennen bieft, außert, die höchste Staatsgewalt; die Gesandten anderer Staaten wenden fich an das Bolt, und halten bei ihm ihre Borträge, doch ift in den wichtigen Inschriften, die Chiebull (antiquitatt. Asiaticao) mittheilt, folgender Unterfchied bemerklich. In den Bertragen ber fretischen Staaten mit einander werden bie Roomen nur zu Anfange bes Bertrags ju Bezeichnung bes Jahres genannt; in ben Bertragen mit fremben Staaten bagegen werben bie Rosmen und bie Polis neben einander genannt, auch da, wo von Beschließen die Nebe ist (Chishull S. 115-117), so daß man darans sieht, daß die Rosmen nur im Berhältniß zu andern, außerkretischen Staaten hervortraten, wo eine Repräsentation nothwendig war. S. Sods Rreta Bb. 3. G. 59-78. — Bir wenden uns jur Agora als öffentlichen Plat für Bertehr jeder Art. Diefer war in ben meiften griechischen Städten mit Tempeln, Götterbildern und

Altitren gefcundit. Go wird ber dear entenonur apopas von Aefchylos (Sieb. gegen Theb. 278.) gedacht, und Spanheim erinnert (daselbst) an den Zeic drogasos (Eumenid. 976.). In Theben hatte dort die Artemis ihren Thron, der eine rundliche Form hatte, und das Beiwort \*\*\*vnloses (bei Sophocl. Oed. T. 161.) ist nicht auf den Martt zu beziehen, wie es Bunder und andere thun. Pausanias gedenkt in Theben auf dem Markte bes Tempels der Artemis (IX, c. 17. §. 1.), und nach ihm möchten dort auch die Bilbsaulen der Riobiden, des Apollon Boedromios, und, wie der Rame foon zeigt, bes Eeufs avocasos geftanben haben. In Sparta war ber Martt ebenfalls mit öffentlichen Gebauben geschmudt, bort ftanb bas Bulenterion ber Geronten, Die Berfammlungehaufer ber Ephoren, ber Romophylaken, der Bidiaer, das ausgezeichnetste Gebäude war aber an Pracht die persische Stoa, aus der persischen Beute erdaut, von weißem Marmor. Es befanden sich daselbst die Tempel der Erde, des Zens Agoraios, der Athena Agoraia, des Poseidon Asphalios, des Apollon, der hera. Ueberdieß waren dort eine Menge Bildsaulen ausgestellt, unter benen fich bie bes spartanischen Bolls burch ihre Größe auszeichnete. An ben Symnopabien wurden auf bem Theile bes Marttes, wo bie Bilbfaulen bes Apollon, ber Artemis und Leto standen, bie Chore ber Epheben aufgeführt, daher diefer Ort felbst zogos genannt wurde. G. Pauf. III, c. 9. Ebenso prachtvoll waren die Marttplate in Sityon (Pauf. II, c. 7. §. 7. c. 9. §. 6.), in Argos (Pauf. II, c. 21.) und andern griechischen Städten ausgeschmudt, boch alle übertraf ber Markt in Athen (derass droed), der im flabtischen Keramitos war. Dort ftanden bie Bilbjäulen ber zehn Archegeten (dexnytras), ober ber Helben, von welchen bie Phylen bes Kleisthenes benannt sind (Paul. I, 5. S. 2.), bes Solon, bes Harmodios und Aristogeiton, bes Redners Lyturgos und vieler andern; hier waren die Altäre der zwölf Götter, der großen Göttermutter; hier standen viele öffentliche Gebände und Tempel, wie z. B. der Appodien Kadronier, welchen Solon nach Risandros in der Geschichte von Kolophon (f. Harpocration u. b. 28. πάνδημος 'Αφρ.) erbaut hatte. Da nun bei biefem Tempel Die feilen Dirnen ihr Stellbichein haben mochten , f. Alciphron. epistol. III, 38, 12. ibid. Bagner, fo batten bie Marktmeister (Agoranomen) auch die Aufficht über biefe. Der Markt war überbieß mit Sallen und Banmen geschmudt, die Schatten gewährten (cl. Paufan. I, 3.). Mitten auf dem Martte waren die Zelte für die taufend Bogenfchuten, die der Staat als eine Polizeiwache für Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung hielt. Rach biefem Forum hin gingen bie feftzuge und zeigten fich an biefem geräumigen Orte bem schauluftigen Bolte. Demosthen. in Midiam p. 93 ibid. Buttmann; baber heißen ayaapara dyopas Perfonen, die gwar ein icones außeres Aussehen haben, aber teinen innern Berth, und bie bem Staate feinen Ruben gemabren. Bictor. Varr. lectt. lib. XVII, o. 23. p. 267. Nachftbem ift ber Martt für ben Sandel bestimmt, daber beißen ra it ober in' apogas feile Gegen. fanbe (hemsterhus. ad Lucian. Nigrin. c. 25. Frissch. Lucian. p. 143). Für bas Recht, sich bes athenischen Marttes zu bebienen, mußten bie Fremben und wohl auch bie Schutzgenoffen eine Steuer bezahlen, welche bie Agoranomen in Empfang nahmen; bag biefe aber von ben Burgern entrichtet worben fei, ift nicht wahrscheinlich (Bodh Staateb. I, S. 336). Der Markt war jum Behuf des Handels eingetheilt und jeder Art der Baare ihre bestimmte Stelle angewiesen. Es scheint zu bem Geschäft der Agoranomen gehört zu haben, anch in dieser Beziehung auf Ordnung zu halten. An den bestimmten Stellen boten die Vertäufer unter Buben ihre Baaren feil (G. Harpocrat. u. d. 2B. onnogras.) In einem größern Theile beffelben, nundos genannt, wurden Gerathichaften, Fleisch, befon-bere Fifche, baber auch ixouenwie dy. genannt, feil geboten, und biefer Theil hieß auch ay. gurannia (Polluc. Onom. X, o. S. 18.); es fommt eine

dy. ipanidnolis ober auch oniednolis vor, auf welchem man alte und neue Gewänder verlaufte (Pollur. VII, c. 18. §. 78.). Die übrigen Theile bes Marttes, mit Ausnahme bes Buchermarttes, ber Beblioding bieg (Pollur. Marktes, mit Ausnahme des Buchermarktes, der βιβλιοθήμη biep (Pollur. IX, c. 5. §. 47.), wurden mit dem Namen der Bagre belegt, die man dort feil dot. 3. B. τούψον Markt für Lebensmittel, Jusoft, τά άλφιτα Mehlmarkt, δ οίνος Weinm., τά μομου Jwiedelm., τά αιδροδα Rusblauchm. (Pollur. IX, 5. §. 47.), τά κάρνα Nußm., τὰ μήλα Aepfelm., δ χλιορός τυρός Markt für frischen Käse, τούλαιον Delm., τὰ μύρα Salbenm., δ λι-βανωτός Beihrauchm., τὰ ἀφώματα Gewürzm., αὶ χύτραι Topfm., τὰ ἀνδράποδα Sklavenm. (Pollur. X, 2. §. 19.), der zur Zest der neuen Komödie in dem κύκλος verlegt war (Pollur. VII, c. 2. §. 11.). Obgleich man durch Gesege verhindert hatte, daß der Handel auf dem Markte weder für die Laudleute (ἀγοραϊοι), die ihre Baare in die Stadt brachten, noch für die Ardmer (καπλοί) als etwas Schimpfliches angeseben murde: obs für die Rramer (xanyloi) als etwas Schimpfliches angefeben murbe; obgleich berjenige, welcher einem Burger ober einer Burgerin ben Sanbel zum Borwurf machte, als ein Beleidiger angesehen wurde (Demosthen. contra Eubulid. S. 30. S. 1303. R. = 512. Best. Bgl. \*\*aunyopiac ding); so wurde es boch für entehrend angesehen, wenn man die anfgekausten Waaren selbst nach hause trug, wie Theophrastos (Charact. XVII-XXII, έξ άγορας δε όψωνήσας τα κρέα, αὐτός - ό άνελεύ θερος - φέρειν και τα λάχανα er zw neonolnim.) und andere bemerten. Es ftanden baber auf bem Martte Laftrager, Edenfteber, Die für eine Belohnung bas Befaufte beimtrugen ; ihr Rame ift mpourernot (Etymol. Gud. G. 483), nacdagiares (Sefph. s. v. ngouverroe) und nacouvec. Die gewohnliche Martizeit war von ber britten bis jur fechsten Tagesftunde oder von 9-12 Uhr nach unferer Zeitbestimmung, und diese Zeit wird πλήθουσα αγοςα genannt (Suid. s. v. πληθ. αγ. und περί πληθ. αγ.). Potter gibt in seiner griechischen Archäologie (Bb. 1. S. 82 deutscher Ausg.) sonderbarer Weise zur Erklärung davon, daß Suidas drei Stunden für die πληθ. αγ. nennt, den Grund an, daß für ben Bertauf ber verschiebenen Baaren verschiedene Stunden feftgefest gewesen. In welcher größern Stadt ist wohl die Hauptzeit des Berkaufs turger als brei Stunden? Außer diesem alten Markte gab es in der spatern Zeit noch einen Reumarkt, ben Strabo (X, c. 1. p. 324. Tauchn.) an die Stelle fest, wo 'ber Plat Eretria war. Bgl. über die Markte Athens Meursius Ceramicus geminus c. 16. Die avoga Agreede (Delyc. s. v.) ift nur eine Strafe ober ein Plat in Athen, wo wahrscheinlich bie aus Argos nach Athen Rommenden fic aufzuhalten pflegten. Auch bie dyopa dewr ertlart Befoch, fur einen Ort in Athen. Ueber Die droed Kequinor f. unter Kequinic. In bem Peiraeus waren zwei Marttplate, von welchen ber eine nabe am Deere bei ber μαπρά οτοά, ber andere vom Meere entfernt, naber bei ber Stadt lag und baber auch von ben Stadtern ftarter besucht murbe. Er hieß ayoga innodausen, und war von bem Anleger bes Peiraeus, bem Milefier Sippodamos fo benannt (barpocrat. s. v.). [M.]

Agorneritus, Bildbaner aus Paros, Schüler des Phidias, und von diesem wegen seiner Schönheit geliebt (Paul. IX, 34, 1.) Sein berühmtestes Wert war eine Nemesis. Sie war ursprünglich eine Benns, die er im Wettstreit mit Alcamenes, einem andern Schüler des Phidias, arbeitete. Da die Athenienser aber den Preis dem Alcamenes zusprachen, wie Agoracritus glaubte, aus Partheilichkeit für ihren Landsmann, so verwandelte er sein Bild in eine Nemesis, und stellte es in Rhamnus in dem Tempel dieser Göttin aus. Plin. H. N. XXXVI, 5. s. 4. Die Frage, wie diese Berwandlung möglich gewesen sei, gab zu verschiedenen Discussionen der Archäologen Anlas. Wan muß aber vor Allem bedenken, daß in jener Zeit die Benus noch nicht nacht gebildet wurde, sondern bekleidet, und in der Regel nur eine Brust etwas entblöst hatte. Auf diese Art war sie nicht so weit entsernt von dem Charakter der Göttin,

weiche ben Menfchen ihr Loos mit Gerechtigfeit juwog. Die Symbole, wie ber Apfelimeig in ber Rechten, Die mit hirfchen und Bictorien gesmudte Krone, und die Schaale in der Rechten, auf welcher die Aethio-nier, die gerechteften der Menschen, abgebildet waren, wurden wahrspeinlich erft nach Bollendung des Marmors aus Erz angefügt. Das Bild war coloffal, 10 Ellen boch, und von dem römischen Runfteuner R. Barro fehr hoch geschätt. Roch glaubt man Fragmente davon unter ben Ermmern bes rhamnufifchen Tempels zu feben. Ungeachtet ein Tafeiden fagte, Ayapaxporos Ilapios Enoiner (Ezen. Chil. VII, 930.), fo wurde boch Phibias von ben meiften für ben Urheber bes Berts gehalten. Pauf. I, 33, 3. Bielleicht hatte Phibias ihm babei geholfen, und bie Rhamnufier zogen es bann vor, bas Bild bem Meifter, ftatt bem Schüler zumichreiben. Ebenso wird ein Bild ber Cybele in dem Myregior von Plin. XXXVI, 5. 4. bem Agoracritus, von Paul. I, 3, 5. dem Phibias angeschrieben. Angerbem gog er für ben Tempel ber Minerva Itonia gu Coronea bie Staine ber Göttin zugleich mit ber bes Jupiter in Erz. Pauf. IX. 34, 1. [W.]

Agernen und Agerneus (Ayogaia und Ayogaios), Beiname mehrer Gottheiten (von droga), welche als Beschüher ber öffentlichen Bersamm-lungen auf dem öffentlichen Plaze Tempel und Altäre hatten; so Jupiter und Diana im Haine Altis in Olympia, Paus. V, 15, 3.; Jupiter und Minerva, III, 11, 8. Bilbsäulen des Mercurius mit dem Beinamen Arvorac, wodei besonders seine Beziehung zum Halen in Betracht kommen burfte, waren in Sparta, Pauf. III, 11, 8., in Athen I, 15, 1., in Sieron II, 9, 7., in Theben IX, 17, 1. [H.]

'Ayagaios; f. 'Ayogai

Agorants, ein bebeutenber Rebenftrom bes Ganges, von ber linten

Seite in diesen fallend, j. Caramnasa, Arr. Ind. 4. [P.]

Agoranoma (Ayogaropoe) find eine polizeiliche Beborbe, welche in ben meiften Stabten Griechenlands vortommt, namentlich in Athen, in Korinth (Inftin. XXI, 5, 7.), in Aegina (f. Decret ber Aegineten bei Ottfr. Muffer Aeginetica p. 136) u. f. w. und die Aufsicht über ben Martt, über Rauf und Bertauf und babei entftebende Streitigfeiten batte. In der fpatern Zeit, wo die griechische Freiheit untergegangen mar, werben fie auch dozioreai genannt, genoßen besonders ein großes Ausehen und wurden zu ben ersten Obrigfeiten gezählt; daber zahlreiche Inschriften vorhanden find, in welchen bavon die Rede ift, daß die Agoranomen mit Aronen beschentt worden find (Ottfr. Müllers Aeginot. S. 138), so in Sparta (unter ben Infdriften Fourmonts), in Tanaron (Reines. Inscript. . VI, 122. p. 458), in Korinth (Mus. Veron. p. 39), in Gortyna (Gruter. VI, 122. p. 458), in Korinth (Mus. Veron. p. 39), in Gorthna (Gruter. 1099, 7.), in Kos (Clarce Itinerar. T. II. p. 201), in Paros (ebendaf. II. 2, p. 403), in Smyrna (Marmor. Oxon. 73. Nr. 37. cf. p. 83. Nr. 49, 1. 85., Nr. 49, 2.). Besonders verdienen jedoch die Agoranomen in Athen zur Zeit der Blüthe des Staates erwähnt zu werden. Sie wurden durch das Loos ernannt, wie aus Demostheres (in Timocrat. §. 112. p. 35. Bester) und aus des Aristophanes Acharnern (B. 731.) erschtlich ist. Ihre Zahl war zehn, indem aus jedem Stamme einer misost wurde, sünf waren für die Stadt, sünf für den Pyräens bestimmt. 3war nimmt Meier (attifcher Proces S. 89) gegen Bodh (Staatshaush. I, S. 52) an, baß zwanzig Agoranomen gewesen find, von welchen fünfzehn in ber Stadt, fünf in dem Peiraens waren; allein er fcheint dazu burch eine falsche Lesart bei Harpotration (s. v.) verleitet worden zu fein, die in der neuesten Ausgabe (Leipz. 1824) nicht einmal angemerkt ift. Die Analogie mit den Astynomen ist allerdings bedeutender. Was Das Gefcaft ber Agoramomen betrifft, fo hatten fie bie Aufficht 1) über fammtliche Baaren bes Darttes (mit Ausnahme bes Getraibes, bas

unter ben Sitophylaten ftanb), in fofern fie im Rieinen verlauft wurden; faben barauf, bag bie Waaren gut waren, ber Preis nicht zu boch gestellt wurde , tein Betrug überhaupt und befonders bei bem Deffen und Banen vortam; 2) beauffichtigten fie die Bertaufer, bamit nur biejenigen feit boten, welche bagn berechtigt waren, b. b. bie Burger überhaupt, und biejenigen Fremben und Soungenoffen, welche bie Marttfteuer erlegt hatten (Gennar relog), die fie felbst in Empfang nahmen; 3) achteten fie überhaupt auf Ordnung und Reinlichteit bes Marttes, und wachten barüber, bag bie bort befindlichen Brunnen und Tempel nicht verfest warben, baber ihnen und ben Affonomen Libanius Declamat. XLVI. vorwirft, bag gange Gumpfe. in ber Stadt entftunden; 4) folichteten fie fleine Streitigfeiten zwifchen Raufern und Bertaufern, und machten baraber, bag nicht bem Sannel nachtheilige Gerüchte entstünden; 5) hatten fie bie Aufficht über bie offent-lichen Dirnen, wie wir weuigtens von Rovinth aus Juftinus XXI, 5, 7. wiffen, und fur Athen es mit Gewifibeit aus ben Lexitographen (Guib. u. Jonar. s. v. διάγεαμμα) foliesen können. Was ihre Jurisdiction betrifft, so hatten sie nach Plato (logg. VI, p. 763) das Recht, in allen ihrer Aufsicht anvertrauten Berhältniffen fogleich eine Strafe zu venhängen, wenn das Berbrechen klein von, und zwer die Fremdun und Skaven mit einer leichten körperlichen Jücktigung, weshalb sie felbst auf dem Martte eine Peitsche (inas) trugen, Arftophan. Acharn. 724. ibig. Schol., ober mit Gofangnifffrase ju belegen; gegen Burger aber eine leichte Gefoftrafe ju verhängen. War bas Bergeben größer, so tonnte ber Gingelne nichts thun, fondern mußte bie Entfcheibung bem Gerichtehafe ber Agoranomen überlaffen. 3hr Amtshams, das wahrscheinlich in Athen und allen andern Stadten am Martte lag, hieß apoparomuor, wonigftene fchrieb fo schon S. Stephanns bei Plato (logg. XI, p. 917. B), wahmend Better ohne Bariante πρόσθε του άγορανόμου hat. . [M.]

AGR. DAND. ADTR. JVD. - Agrie dandis adtribuendis judi-

oandis. S. Drelli 3138.

Agrae ('Ayea, Str. 400.), attifcher Demos, füblich von Athen am Jiffus, mit einem Compel ber Diana Agrotera und einem ber Ceres, in welchem Die fleineren Myftovien gur Divmyfusfeier bogangen murben, Pauf. I, 19, 7. Steph. Byz. [P.]

Agraeus ('Ayeasoe), Beinamo bes Apollo, bem, als bem Jäger, im Megara von Alcathous nach Erlegung bes cithäronischen Wwen zugleich mit Diana ein Tempel errichtet wurde. Paul. I, 41, 4. [H.]
Agrame, Stadt in Babylonien, j. Aggorfuf, Plin. VI, 28. (Nie-

buhr). [P.]

Agramin (Appania), ein Fest, welches zum Andenken an eine der in Raferei verfallenen Töckter des Prötes in Argos begangen wurde. Da jedoch die Pröteden Lyspee, Johinse und Jehianassa heisen, so kann man den Namen nicht von einer derfelben ableiten und die Heisen, so kann nam den Namen nicht von einer derfelben ableiten und die Heisen Gebeiten und Verneriewe (s. v.) möchte daher mehr als wahrscheinlich der und Thodison Gronzelewe gu lesen fein die juring r. I. d. Es war wahrscheintich ein Gubunngsteft, welches bie argivifchen Frauen und Jungfrauen, bie ja juglaich mit bem Brotiben in Raferei verfallen waren, begingen, and jugleich ein geft bes Andentens. [M.]

Areapton reagi. Die Rumen ber Staatofchuldner wurden im Athen burch bie Praftores in bas auf ber Afropolis aufbewahrte Beckeichnis ber Sonibner eingetragen. Die Anstofchung eines Ramens von erfolgter Babiung war ftreng unterfagt, und wenn fie fattfanb, murbe bie Rlage barnber bei ben Desmotheten angebracht. Gine Berfchiebenheib findet fich nun aber bei ben alten Grammatffarn, benn mabrend bie moiften derfelben (Pollur. VIII, 54. 88. Etymol. XIII, 15. Harpocrat. Suid. a. v. Lexic. Rhet bei Better in ben Anecdot. p. 199) ertlaren, die Rlage mare

gegen ben Somibner gerichtet gewesen, der aus dem Boneiduis der Staatsschuldner geloscht worden ware, ohne Jahlung geleistet zu haben, so das also nur die Person in der Klage berücksichtigt worden ware, beren Ramen fich ausgelofcht fand, nicht gmachft ber Urheber ber Lofchung, indem man wohl mit Recht annahm, daß die gelöschte Person stets um die Sache wußte; berichtet Sesychins bagegen, die Rlage habe auch gegen biejenigen erhoben werben können, die ans Begunftigung nicht in bas Souldbergeichniß waren eingetragen worben. Un fich ichon ift es nicht wecht gianblich, bag gegen einen nicht eingeschriebenen Schuldner eine Ringe habe erhoben werben tonnen , ba ja ber Richteingeschriebene babei gang unschulbig fein und die bie Schulbregister beauffichtigende Person und Rachläfigfeit bad Einfchreiben übergangen haben konnte; bann finbet fich and ein besonderes Beugniß bafür, baß fie nicht gegen ben nicht eingefchriebenen, fonbern ben gelösthien Gouloner erhoben wurde. Demofibemes fagt nemfich in der Rebe gegen Theolein (S. 51. p. 538. Beffer): "Banen haft be nun nicht begen mich bie Gdriftliage (drempion) erhoben, ba ich boch nicht als Schuldner eingetragen bin ? Weil bas Gefes nicht gegen die Schuldner, welche nicht eingeschrieben worden find, die Schriftiage gu erheben gebietet; sondern gegen die, welche eingeschrieben waren, und ohne bag fie die Schuld bem Staate bezahlten, wieder ausgeloscht wurden." Darauf laft Demosthenes bas Geset vorlesen und fagt, man febe, bag bas Gefes mit klaren Worten (Diagopione) ben angeführten Inhalt habe. Man muß alfo wuhl glauben, daß bie handelfächtigen Athener zuweilen and ohne Beachtung bes Gefetes biefe Riage auch gegen biejenigen erhoben, die nicht eingeschrieben waren, und daß hesphios einer andern Rachricht folgte, Demosphemes aber den wahren Inhalt des Geseibes erhalten hat, wie Bodh Staatsh. d. Ath. I. S. 419 ward Meier und Schömann im att. Proc. G. 354 annehmen. Rach einer Rachricht (Lexic. rhet. bei Better a. a. St. und Etymol.) wurde biefe Ringe and gegen die erhoben, welche Leute in bas Schuldregister eine trugen, Die bem Staate nicht finibeten (nara ras eppaaporen robe pi southwear); both be barüber eine befondere Klage bie your werdeppearis und souleiseus vorhanden war, so ist die Sache nicht glandlich. Es findet fic leine Stelle, and welcher man abnehmen tonnte, ob bie Schriftflage fchasbar war over nicht. [M.]

"Αγραφοινόμοι, f. Νόμοι.

Appason phraklor. Jeber, ber ein Bergwert bebaute, war verpflichtet, basselbe bei dem Staate anzuzeigen, weil dem Staate anser andern Abguden ber 24ste Theil des gewonnenen Metalls entrichtet werden nunfte. Wer die Anzeige unterließ, gegen dem konnte die appareit peraklor yeaps, die Klage wegen eines uneingeschriebenen Bergwertes bei den Abesmotheten erhoben werden, über deren Holge die näheren Nachsichten nungeln. S. Böck in den Abhandlungen der Berlin. Akademie 1814–15 über die laur. Bergwerke S. 129. und Meier attischer Proc. S. 354. [M.]

Agrandes, attischer Demos der Phyle Evechtheis, am Hymettus, von Agranies, der Lochter des Cerrops, so genaunt (bei Pauf. I, 2, 5.

18, 2. Aylangos). Steph. Byz. [P.]

Agemania (Myonulau), ein Heft mit Weißen und Mysterien verbunben, bas die Athener von Agemiss begingen. Da weitere Nachrichten fehlen, so lätzt pich weber die Zeit besselben bestimmen, noch sagen, ob us mit der Beistung vos Bürgereibes von Seiten der jungen Athener im haim ver Agranius gujammenhing. — Amh in Appros wurde der Agranios im Monat Aphrodissis ein kest begangen und the dabei ein Mensch geopfert, welcher Gebrauch sich die auf die Zeit des Diomedas erhalten haben soll (vgd. Poephyr. de abstinont. ab anim I, 2.). [M.] Agraulos. Im haine ber Agrantos leifteten bie atheuischen Erfeben ben Burgereid, Pollur. VIII, 105. Schömann de comit. p. 331 f. [P.]

Agraulus (Appaulos nach Apollobor, Steph. Byz.; Aplausos nach Panfan. Snib. Ovib); 1) Tochter bes Actans, Königs in Attifa, Gemahlin bes Cecrops, ber mit ihr ben Erysichthon, die Aglaurus, die Herse und Pandrosus zeugte. Apollod. III, 14, 2. Panf. I, 2, 5. 2) Tochter ber obigen und Mutter bes Alcippe von Mars. Apoll. a. a. D. Man findet über fie verschiedene Sagen im Alterthume. a) Rach Pauf. I, 18, 2. und Syg. 166 wurde ihr nebft ihren Schweftern Gerse und Panbrofus von Minerva in einer Rifte Erichthonius (f. b. Art.) mit bem Befehle übergeben, bie Rifte nicht zu öffnen. Als fie aber, bem Befehle ungehorsam, es bennoch thaten, und ben Erichthonius erblickten, wurden sie wahnstunig, und stürzten sich nach Hygin ins Meer, nach Pauf, von ber Afropolis herab. b) Ovid Met. II, 708–832. erzählt, daß, als Mercurins beim Feste ber Minerva nach Athen tam, er fich in Serfe verliebte. Minerva aber, auf Agraulus ergurnt, weil fie hauptfächlich Beraulaffung zur Eröffnung ber Rifte, worin Erichthonius lag, gewesen war, pflangt heftige Eifersucht in ihr Berg, so daß fie bem Mercurius ben Eingang zu herse verschließen will, worüber dieser erbittert, sie in Stein verwandelt. c) Sie hatte in Athen auf der Afropolis ein heiligthum, herod. VIII, 53., in welchem die jungen Männer Attita's, wenn sie Schild und Speer empfangen hatten, den Eid schwören mußten, durch den sie fich ber Bertheibigung bes Baterlandes weihten; angerbem war ein Affic nach ihr benannt, und biefe Ehre leitet man baber, bag fie einft, als bei einem langen Rriege bas Dratel ben freiwilligen Opfertod eines Atheners verlangte, sich jum Heile ber Stadt von der Burg herunterflürzte. Suid. und Hespith. s. v. Ayeaul. Fragment. Philochori ed. Siebelis p. 18. Ulp. in Demosth. de fals. leg. Plut. Alcid. 15. Nach Porphyr. de abstin. ab an. I, 2. follen ihr auf Eppern bis zu beit Zeiten bes Diomebes Menfchenopfer gebracht worben fenn. Gine Erflarung bes Mythus ber brei Tochter bes Cecrops gibt Ranne in feiner Mythologie, und will barin bie Gefchichte von ber Bebanung Attita's finden. Binte über eine Erflarung anderer Art, wornach Cecrops mit feinen Löchtern als Reprafentant bes alt-pelasgifchen Stammes in Attifa, aufs Innigfte mit bem alt-attifchen Religionsspftem verbunden ift, findet man bei Scholl: Ueberfesung Berobots VIII, 44. [H.]

Agre, einer ber hunde bes Actaon. Dvid. Met. III, 212. Sygin

187. [H.]

Agremunn (Aponvor) hieß bas negartige Obergewand berer, welche bie Orgien bes Bacchus feierten (Hespin), wie auch ber Babrfager. Pollur Onomast. IV, 18. segm. 116. [Hh.]

Agretae (Arelea) werben in Kos neun Jungfrauen genannt, welche allichrlich jum Dienst ber Pallas anserwählt wurden. S. hefpch. u. b.

68. [W.]

Agri, ein maotisches Bolf, Str. 767. [P.]

Agri decumates, Zehentland. So nennt man gewöhnlich das Land öftlich vom Rhein und nördlich von der Donan, welches die Römer, nachdem die Dentschen sich ostwarts zurückgezogen hatten, in Besig nahmen und gegen die Abgabe des Zehnten eingewanderten Galliern und unterwürfigen Deutschen, später auch ihren Beteranen, zum Andan überließen. Gegen das Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. oder im Anfang des zweiten ward das Land dem römischen Reiche einverleibt, und die Gränze gegen das freie Germanien theils durch eine Maner (im Norden der Donan von Regensburg die Lorch), theils durch einen Wall (von da nordwärts nach dem Odenwald und Taunus die an den Rhein bei Coln) geschützt, und mit Legionen besetzt, ans deren auf Steinschriften und Geräthen hie und da vorkommenden Zahlen sich ergibt, daß der Landstrich

ubeblich ber Donan zu der Proving Rhatia secunda ober Bindelicia, bas tand zwischen dem Wall und dem Rhein bis unterhalb Mainz zu Germania superior, bas lebrige ju Germania inferior geschlagen war. Die Rothwendigfeit, biefes angerfte Granzland gegen bie, besonders im britten Sabrhundert faft ununterbrochenen Angriffe ber Deutschen mit großem Aufwand zu vertheibigen , führte eine gahlreiche Kriegsmacht und bamit ein reges Leben in biefe Lande , wovon eine Menge alter Strafen, Bautrummer und mannigfaltiger, jum Theil werthvoller Anticaglien jeugen; bie wichtigften Funborte find: Babenweiler, Baben, Pforzheim, Rott-weil, Rottenburg, Kongen, Cannstabt. Am frühften icheinen bie Gegenben um ben Dain und Tannus fur bie Romer verloren gegangen ju fenn; und nach vielen Anfechtungen, wahrscheinlich gleich nach bem Lobe bes letten Bertheibigers, Probus (283), mußten auch bie füblichen Theile für immer ben Alemannen überlaffen werben. Die lette romifche Steinschrift in biefen Gegenden ift aus ben Zeiten bes Raifers Gallienns (v. Memminger Burt. Jahrb. 1835. 1. 36.). Die claffische Stelle, auf welcher ber Rame Agri decumates beruht, ift Sacit. Germ. 29., wo es noch fehr zweifelhaft ift, ob "qui decumates agros exercent" nicht zu überfeben fep: "welche als zehntpflichtige Manner bas Land bebauen." Saupt-feriften: Leichtlen Forfdungen u. f. w. Heft 1. u. 4. Freib. 1818 n. 25. Erenzer , jur Gefch. altrom. Cultur am Dberrhein und Redar. Lpg. und Darmft. 1833. [P.]

Agriadne ('Appradat), att. Demos ber Phyle Hippotheontis, Bett.

Ancel. p. 348. 24. [P.]
Agriames, 1) ein thracisch-macedonisches Bolk an den Onellen des Strymon, Str. 331., roh und kriegerisch, treffliche Bogenschützen, Thuc. II, 56. Liv. XXXIII, 18. u. a. Steph. Byz. — 2) f. Erigon. [P.]
Agriamin (Aygearia), nach Helphios ein Todtensest dei den Argeiern, und Wettkämpfe dei den Thebäern. Der erste Theil der Rache

richt konnte uns wohl berechtigen, an die Agrania zu benten. [M.]

Agrianomo, Gattin bes Leobacus, Mutter bes Argonauten Dilens.

Song. F. 14. [H.]

Agrinopae, ein Bolf in Drangiana (f. d.) bei Eurt. VII, 33., bei Arr. R. A. III, 27. 'Aquanai, f. Ariaspo. [P.]

Agricola (Gnaous Julius), Schwiegervater bes Gefcichtschreibers Tacitus, ber bas ruhmvolle Andenten beffelben burch bas Dentmal einer treffichen Biographie verewigte. Agricola ftammte aus ber Colonie Forum Julii (Frejus in ber Provence) und war ber Sohn bes Julius Bracinus, ber auf Befehl bes Caligula hingerichtet wurde, "quod molior vir esset, quam esse quomquam tyranno expediret." Sen. de benef. II, 21. cf. ep. 29. Unter den Angen feiner trefflichen Mutter Julia Procilla exhielt er in Rassilia wissenschaftliche Bildung, machte im 3. 812 d. St. unter Sueton. Paullinus in Britannien feinen erften Feldzug und bemubte fich, auf bem Schauplate feiner fünftigen Thatigleit bie Erfahrung gu fammeln, die ihm nachher baselbst einen glanzenden und dauernden Ruf erwarb (Tac. Agr. 4. 5.). Rach feiner Rucklehr nach Rom im 3. 815 verheirathete er fich mit einer vornehmen Romerin, und trat als Bewerber um Staatsamter auf. Er wurde Quaftor in Affen, 818 Bolfstribun, 820 Prator, 821 gab ihm Galba ben Auftrag, die vielfach beraubten Tempesschäfte (cf. Ann. XV, 45. Suet. Noro 32.) zu untersuchen (Agr. 6.). Als Bespafian 822 zum Kaiser ausgerufen wurde, trat Agricola fogleich auf seine Seite, warb Truppen für ihn, erhielt als Legat 823 ben Befehl über die zwanzigste Legion in Britannien, und erwarb sich burch feine Tapferkeit einen Namen, der ihm bei seiner Bescheidenheit nicht beneidet wurde (Agr. 7. 8.), so daß ihn Bespasian nach seiner Rucktehr vom dem Legatenpoken unter die Patrizier aufnahm und ihm im J. 827 die wichtige Berwaltung der Provinz Aquitanien anvertraute. Richt

volle brei Jahre hatte er biese Stelle verschen, als er im J. 839 Omisul suffectus murbe. In bemfelben Jahre verlobte er feine Lochter an Tucitus und vermablte sie ihm nach bem Consulat. Gleich barauf erhielt ex die Statthalterschaft von Britannien , wozu noch das Pontificat tam (Agr. 9.). Bei seiner Antunft in Britannien in der Mitte des Sommers 831 hatte bas heer ichon auf Ruhe für biefes Jahr gerechnet, allein er rief es fogleich wieder ins Feld, rudte in das Gebiet ber Orbovicen (im weftl. England, wo jest Mongomery, Merioneth, Carnarvon, Flint, Deubigb liegen), die ein romifches Reitergeschwader überfallen hatten, und bieb faft alles Bolt nieber. Mit bem Schreden feines Ramens vor fich ber feste er auf bie Infel Mona (Ungelfea) über, beren Befit einer feiner Borganger aufgegeben hatte. Die Schnelligfeit und Rubnbeit feines Ungriffs machten ihn jum herrn ber Infel (Agr. 18.); in ben zwei folgenben Feldzügen behnte er die Granze feiner Proving bis zum Fing Caus (Eny) aus; den vierten Sommet wendete er dazu an, durch eine Linie von Thurmen und Schanzen zwischen ben einander febe nabe gelegenen Meer-bufen Clota und Bobotria (Firth of Clyde und Firth of Forth) bas rom. Britannien gegen bie Ginfalle ber wilben Calebonier ju fouten (Agr. 22. 28.). Aber enhmvoller noch als feine Eroberungen war bie Ordnung, bie er inzwischen unt Dilbe und Gerechtigfeit in allen 3weigen ber Bermaltung eingeführt hatte. Ginen Erfaß für bie verlorne Freiheit fuchte er ben Britten burch Berbreitung romifcher Cultur ju verschaffen, und foon im zweiten Jahre seines Amtes tronte ber gludlichste Erfolg feine Be-mühungen (Agr. 19. 21.). Nach biesen Fortschritten richtete er fein Augenwert auf bas unbefannte Hebernien, über welches ein vertriebener ieischer Häuptling, ber im romischen Lager Gont gesucht hatte, thm nabere Rachrichten mittheilte. Doch begnugte er fich bamit, vorerft nur bie Anftalten ju einer Landung gu treffen, da er in den nordlichen Bewohwern Schottlands noch gefährliche Feinde hatte. In einer Schlacht am Fuße bes Gebirges, welches jest Grampian genannt wird, brachte er awar biesen eine bebeutende Riederlage bei; die vorgernate Jahrszeit hinderte ihn aber, den Rest in seinen letten Schlupfwinkeln aufznsuchen, 837 (Agr. 24-39.). Die Siegesnachrichten erregten Domitians Eiserfucht; es war ihm unerträglich, bag ber Name eines Privatmannes ben bes gurften verbunteln follte, ber turg vorher einen Triumph über nicht befiegte Feinbe gefeiert hatte. Agricola erhielt bie Ehrenzeichen eines Triumphs und einen Rachfolgen. Nach seiner Rutlehr nach Italien im 3. 838 zog er sich gang in Stille und Muße zuwick, Alles vermeibrech, was Domitians Argnobin hätte fteigern können (Agr. 40.). Auch als er in J. 843 um das Proconfulat von Assen und Lifrica lossu sollte, hieft er es für klüger, in seiner Zurückgezogenheit zu bleiben (Agr. 42.), and ber ihn Domitian um so weniger reifen woulte, je lauter bie Wünfche bes Bolles fich anssprachen, ihn in Thatigkeit zu feben, um für bas auf mehren Seiten bebrangte Reich wenigstens Einen Deerführer zu haben, beil vem man auf Sieg hoffen burfte (Agr. 41.). Begen biefes Groffen, ben Domitian gegen alle madere und verbiente Manner hegte, war wohl bie Sage nicht ungegrundet, bag beffen Gift im 3. 846 b. St. ben Agrievla in feinem 54ften Jahre tobtete (Agr. 43 f. Caff. Dio LXVI, 20.). [K.]

Agriomktuna, f. Oeconomia.

Agrigemann († Anedrag — anec), Stadt auf der Südlüste Siciliens, auf einer hohen und breiten Texrasse zwischen dem Flus Hypsas (j. Kinne Drags) und Acragas (Kinne di S. Biago), dorische Colonie der Rhodier zunächst aus Gela 582, später mit jomischen Anstellern vermischt, in three Blüthezeit dis zu ihrer gräßlichen Jerstrung durch die Carthager 406 eine der herrlichsen Städte der alten Weit (s. schon Pind. Pyth. XII, 1 st.), reich durch Handel und Getreide, Del und Wein. Berühmte Pferdezucht (Virg. Aon. III, 701.). Die Bewohner emisernten

früh von der dorischen Sitteneinfalt; Pracktliebe und lieppigkeit, aber und Kunstsinn, Hospitalität und Jovialität waren Hauptzige der Agrigenter. Geburtsstadt des Empedockes. Unter mehreren Tyrannen nennt die Geschichte mit Abscheu den Phalaris (566-534), ruhmooll den Theron (498-472) s. d. Rach jener Zerstörung erreichte Agrigentum nie wieder den vorigen Glanz, und kam nach manchen tragischen Schicklalen im J. 210 in dem bleibenden Besth der Römer. Diese vermehrten die Bevölkerung mit Sielsen n. A., so daß sich jene in Alt- und Reubürger theilte, 197 (Cic. Vorr. II, 50.). In den Zeiten der Freiheit herrschte Eensusserschsung mit democratischen Elementen, aber mit Beidehaltung alt-dorischen Formen. Auf Münzen gewöhnlich die Kradde (Lindus). — Hauptstellen: Polyd. IX, 27. Diod. Sic. XI, 25. XIII, 81 st. Str. 266. 272. 275. — Ueberreste eolossalen Bauwerle in dem massenhaften altdorischen Stil, des Olympieion (gänzlich im Trümmern) mit den Gigantensiguren f. Neuze T. des diymp. Jupiters. Stuttg. 1821., des sog. T. des hercutes, der Juno; am besten erhalten der fälschl. sog. E. der Concordia. — Das j. Girgenti liegt gegen N.B. auf einer Höhe. [P.]

Agrilleum (Agrillum Lab. Pent.), Stadt in Bithynien, am Dlym-

pus, Ptol. [P.]

Agrimonsores. Das eigenthämliche agrarische Recht ber Römer hatte die Feldscheibekunft zu einem wichtigen Gegenstande gemacht. Gie wurde ausgendt durch die agrimensores, beren Geschäft ein boppeltes war: 1) ein mathematisches, betreffend die Bermeffung und Theilung von Felbmarten, beren Afsignation beschloffen war (f. unter agor Rr. 3.). Bermeffung und Ratastrirung von formlofen Ländereien für den Staat, gewöhntiche Feldmeffung für den Eigenthumer, Erhaltung und Entbedung ber Grangen ber affignirien fundi, ihre Bezeichnung auf bem formlofen Lande, und bie Runft, mit Suife der Grundriffe und eigenthumlicher Beichen jebe mrechtmäßige Beranberung ber Grangen zu entbeden; 2) ein inrififdes: fie mußten nemlich auch von bem Grangrecht und ben bei land tidem Eigenthum vorfallenden Controverfen unterrichtet fein, bei beren Enticheidung fie theils als Richter, theils als Runfiverständige thatig waren. Sie bilbeten im fintenben Reich einen gabtreichen und angefebenen Stand, ihre Muhe wurde vom Staate fehr reichlich belohnt; fle hatten förmlich eingerichtete Schulen (wie die Nechtsgelehrten), die Lehrer hatten ben Titel spectabiles, die Studirenben clarissimi. Der Schriften über ibre Kunft gab es eine große Menge, von benen, vielleicht um die Zeit ber Theodofianischen Gefetgebung, eine weitläufige Sammlung gemacht warbe (bie Panbetten ber Agrimenforen, bie man von ben Lehrftühlen erklarte), ebenfalls theils mathematischen, theils juriftischen Juhalts. Bon beffer Sammlung ift blos ein Auszug auf uns gekommen, beffen Euckohning unbefannt ift; nur bie robe Unwiffenheit ber Beit ift fichtbar in jedem Theilo beffelben. Man findet barin unter Andern Abhandlungen und Fragmente von Siculus Flacens, Julius Frontinus, Sygenus (Syginns), Aggenus Urbicus, Begoja: bas buntefte Gemifd aus affen Beiten bes vomifiben Ramens; bie alse Arufpicin und Religion und bas Chriftenthum; Plebiscite und Litel aus bem Theoboffanischen Gefetbuch und ben Fandelben; uraltes Latein und bas beginnende Stalienifche bes fiebenten Jahrhunderts. Trot biefem mannigfachen Intereffe find biefe Schriften bie am meiften vernachläßigten ber romifchen Literatur, und noch immer ein verfchloffenes Rathfelbuch, wowin man nur die einzelnen abgesondert verftandlichen Stellen beachtet. Ausgaben bavon beforgten Turnebus.

1554, Rigaltins 1614 und Goefins 1674. Bgl. Niebuhr röm. Gesch. ifte Ansg. Thl. 2. S. 532 ff. [K.]

Agrindum, Stadt in Actolien, früher zu Acarnanien gehörig, vielleicht i. Dogrins an der Duelle des Thermiffus (Aruse). Polyb. V, 7.

Dieb. Sip. XIX, 67 f. [P.]

Agriddon, einer ber hunde Actaons, Doib Met. III, 224. Syg.

F. 187. [H.].

Agrionia (Appinien), ein Fest bes Dionpsos Agrionios, welches gu Dromenos in Bootien wie es icheint nur von Frauen und ben Prieftern bes Dionpsos während ber Nacht begangen wurde (Plut. quaestion. Roman. 102.). Es bestand darin, daß die Frauen lange Zeit den Dionysos als einen Entstohenen suchten, dann einander zuriefen, er wäre zu den Musen gestohen und hielte sich dort verborgen. Daranf bereiteten sie ein Gastmahl, und, wenn sie dieses genossen hatten, unterhielten sie sich mit Lösen von Kathseln. Bei diesem Feste fand noch ein eigenthümlicher Gebrauch mit Jungfrauen ftatt, die aus bem Gefchlecht ber Minner ftamm-ten. Diese Jungfrauen, welche fich wahrscheinlich bei bem Tempel bes Dionysos versammelt hatten, Aben, ber Priefter verfolgte fie mit einem Schwerte und burfte bie tobten, welche er erreichte. Db biefe Lobtung gleich absichtlich scheint vermieden worden zu fein, tam fie doch noch zur Zeit des Plutarchos vor (Plut. quaestion Graec. §. 38.). Doch da biefer Priefter, welcher bie Jungfrau getobtet hatte, von einer Krantheit be-fallen wurde und verschiedene Ungludsfälle die Minyer befielen, fo wurde bem Geschlecht bes Priefters bas Priefterthum entzogen. Die fliehenden Jungfranen, ober jener gange Stamm ber Franen hießen, wenn andere Die Lesart richtig ift, adolasas, was für dloat steben fou, die Manner bagegen woloes, wenigstens möchte ich so accentuiren und es von woloeis ableiten, nicht von woloers, ba es bann ja beifen mußte woloerres. Erfteres heißt die Berberberinnen, letteres die Trauernden. Name und Gebrauch wird bavon abgeleitet, daß die Töchter des Minyas, welche lange ber bachischen Buth widerstanden hatten, endlich in dieselbe versielen und von heftiger Begierbe nach Menfchenfleifch ergriffen wurden. Gie warfen beshalb bas Loos über ihre eigenen Rinder, und biefes traf ben Sohn ber Leufippe, Sippafos, ben fie folachteten und verzehrten und bavon ben Ramen ber Berberberinnen, ihre Manner aber ben ber Trauernben erhielten. Siehe über biefe und abnliche Sagen, welche fich an bie Minyer antnupfen , Dtifr. Mullers Minyer S. 166 ff. Bodb's Rreta III, p. 187. [M.]

Agriope (Aγφιόπη), nach hermefianar bei Athen. XIII, p. 597 Ge-

mablin des Orpheus, die fonft Euridice beißt. [H.]

Agrippa Memenius, s. Menenia gens.
Agrippa (M. Vipsanius, n. And. Vipstanus), wurde im Jahr 691 d. St., 63 v. Chr. in underühmter Familie gedoren (Tac. Ann. I, 3. Bellej. II, 96. 127.). Sein Bater wird Lucius genannt (Drelli Insor. 34.); die Ursache des Junamens Agrippa s. Plin. VII, 6. Gell. XVI, 16, 1. Duint. Inst. I, 5. Serv. ad Aen. VIII, 682. — Mit Octavian von Jugend auf sehr vertraut, genoß er gemeinschaftliche Ansbildung (Rep. Attic. 12. Nicol. Damascen. n. r. Kaisaco dywy. ed. Orelli c. 7. p. 95), und war mit auf der gelehrten Schule in Apollonia, als jener 710 d. St. die Rachricht von der Ermordung Casars erhielt. Er war einer von denen, die Octavian bestimmten, die ihm von mehren Legionen Casars angebotenen Dienste anzunehmen und sich nach Rom zu begeben (Bellej. II, 59.), und folgte ihm dahin. Seine politische Lausdahn begann er, so viel besannt ist, mit der Anslage des Cassius als Casars Mörder, 711 d. St. (Plut. Brut. 27. cs. Bellej. II, 69.); den Grund zu seinem Rwegsruhme (cs. Hoor. Od. I, 6.) legte er im perusinschen Kriege im J. 715, in dem er schon einen Theil des Heeres besehligte (App. d. c. V, 31. 32. 35. 50.). Nach Beendigung des Krieges erhielt Agrippa als erstes staatsamt die Prätur (Cass. Dio XLVIII, 20.). Bevor noch sein Amtsjahr zu Ende war, mußte er mit den übrigen Prätoren und Consuln, nachdem Octavian und Antonius mit Pompejus Frieden geschliche Grund die Stelle niederlegen (Cass. Dio XLVIII, 32.). Der eigentliche Grund

ift nabetannt. Dafür erhielt er gleich barauf, wahrscheinlich zu Anfang bes Jahres 715, ben Auftrag, einen Auftant in Gallien zu unterbrücken, ging als ber zweite Römer mit einem Heere über ben Rhein (Caff. Dio ALVIII, 49.) und verpflanzte die Ubier auf ihren Bunsch auf das andere Ufer (Str. IV, 3. cf. Tac. Ann. XII, 27.). Eroberungen in Germanien werben nicht erwähnt; besto glucklicher war er nachher in Gallia Aquita-nia. Die Rachricht feiner glucklichen Thaten trug viel bazu bei, bem wieber burch S. Pompejus bebrangten Octavian neuen Muth einzustöffen (App. b. c. V, 92. cf. Entrop. VII, 5.). Octavian neuen Anny einzusepen (App. b. c. V, 92. cf. Entrop. VII, 5.). Octavian ließ ihn zum Consul ernennen, rief ihn zurück, um ihm die Führung des Krieges gegen Pompeius zu übergeben, und bot ihm einen Triumph an, den er aber aussessug, weil er ihn bei der mislichen Lage seines Gönners für unpaffend hielt, 717 d. St. (Cast. Dio XLVIII, 49.). Die Flotte Octavians war durch Stürme vernichtet, Agrippa sollte eine neue bauen. Mit Eiser wie Restei II 70 saat, nie Etwas von Abaerung erfallte er, ber, wie Bellef. II, 79. fagt, nie Etwas von 3bgerung bliden ließ und mit dem Entschlusse bie That verband, biesen Auftrag, abte die Manuschaft ein und brachte es bald bahin, daß Golbaten und Anbertnechte ben Kriege . und Seedienst mit ber genauesten Punktlichkeit vollzogen. Bellej. a. a. D. Serv. ad Virg. Aon. VIII, 682. Ilm einen passenden Sammelplat für die Schiffe an der Küste Italiens zu sinden, unternahm er zugleich den Bau des Portus Julius (s. d.) bei Bajā. Cast. Dio XLVIII, 49 f. Gleich in der ersten, hartnäckigen Seeschlacht zwischen Mylä und Lipara im J. 718 fügte Agrippa, wiewohl nicht ohne eigenen Berluft, der feindlichen Flotte bedeutenden Spaden zu und brachte sigenen Verluft, der feindlichen Flotte bedeutenden Schaben zu und drachte fie zum Weichen. Der Sieg war jedoch nicht entscheidend. App. d. c. V, 105-108. Orof. VI, 18. Cass. Dio XLIX, 3. Nicht lange darauf ersocht Agrippa einen zweiten bedeutendern Sieg bei Naulochus, an dessen Auhm der anweiende Octavian die geringsten Ansprüche hatte. App. V, 119 f. Cass. Dio XLIX, 9. 10. Bellej. II, 79. Snet. Oct. 16. Jur Belohnung erhielt Agrippa die corona rostrata. Serv. ad Aon. VIII, 684. Bellej. II, 81. Liv. CXXIX. Cass. Dio XLIX, 14. Nachdem im J. 719 Agrippa dem Octavian in den illyrischen Krieg gesolgt war (App. de red. Illyr. c. 20.) und im J. 720 querft selbstständig, bann in Berbindung mit Ocia-vien gegen die Dalmatier getämpft hatte (Cast. Dio XLIX, 38.), über-nahm er 721 die Aedilität, die wegen des Aufwandes, der mit dem Amte berbunden war, und feitbem bie Stimme bes Bolles feine Bebeutung mehr hatte, wenig gesucht war. Bie burch viele und verschiedenartige Spiele und große Freigebigkeit, so war feine Amtsverwaltung besonders burch feine Bafferbauten ansgezeichnet, burch bie Ausbesserung alter Bafferleitungen, die Anlegung einer neuen, ber Aqua Julia, und burch bie Reinigung der Cloaten, wozu er bas überflüssige und gebrauchte Baffer ber Aquabucte verwendete (Plin. XXXI, 24. XXXVI, 24, 3. 9. Caff. Dio XLIX, 43. Str. V, 3. Frontin. de aquaeductibus 9. p. 37 ff. ed. Poleni. Patav. 1722.). Bgl. Wieland zu Hor. Satir. II, 3. Mittlerweile hatten bie Berhältnisse zwischen Octavian und Antonius sich so gestaltet, baß beibe im 3. 722 sich offen zum Kriege rüsteten. In Anfang bes Frühlings 723 ging Agrippa in See; hauptsählich seiner Lhätigteit während bes ganzen Kampfes und seiner Leiturg ber Entscheidungsschlacht bei Verlaum 42 Gent. 723 h. St. 31 n. Chr.) nerhante Octavian ben Sieg. Neinen des ganzen nampfes und seiner Leitung ber Entschungsschlacht bet Actium (2. Gept. 723 b. St., 31 v. Chr.) verdaukte Octavian den Sieg. Belles. II, 85. Cass. Dio L, 11. 13. 14. 32 ff. LI, 1. Plut. Ant. 66 ff. Serv. ad Aon. VIII, 682. Oros. VI, 19. — Agrippa wurde nun mit unbegränzter Bollmacht nach Italien geschickt, bessen Berwaltung Mäcenas bei der üblen Stimmung, die unter den entlassenen Beteranen herrschte, nicht gewachsen schien, während Octavian selbst die weitere Bersolgung bes Antonius übernehmen wollte (Caff. Dio LI, 3. 4.). Rach ber Rud. febr Octavians im 3. 725 erhielt Agrippa außer andern Belohnungen bie Bento Real-Encyclop.

eigenthumliche Andzeichnung einer meergrunen Flagge (voxillam caortleum). Caff. Dio Ll, 21. cf. Suet. Oct. 25. Bald barauf foll nach Caff. Dio LII, 1. August mit seinen beiben Freunden Agrippa und Macenas sich barüber berathen haben, ob er die Regierung an den Senat und das Bolk zurückgeben solle; Agrippa habe bafür, Mäcenas dagegen gesprochen. Beibe läßt Dio lange Reden halten, in benen sie ihre Ansichten anseinandersepen (LII, 2-13. und 14-40.). Auf biesen Beweis hin wird gewöhnlich Agrippa für einen Republifaner gehalten. Gine grundliche Biber-legung biefer Ansicht gibt Frandsen in der unten anzuführenden Schrift S. 11 ff. Dieser halt beide Reden für ein rhetorisches Aunstwert des Dio, worin er feine eigene politifche Befinnung niedergelegt habe, und erkennt in ihnen nur eine Nachahmung von herodot III, 80-83. In der That zeigt fich Agrippa in allen seinen handlungen als Anhänger und Beforderer ber Monarchie, fo bag Bellej. II, 79. mit Recht von ihm fagt, er habe Gehorsam nur gegen Einen gefannt, allen Uebrigen zu befehlen gewänscht. Würde er irgendwie das Streben Augusts, der wenig ohne ihn vermochte, gemißbilligt haben, so hatte er, der als Krieger bewundert und als Burger geliebt war, gewiß auf leichte Beise jenem gewaltige Hinderniffe in den Weg legen konnen. August fühlte dieses selbst, und obwohl er sich vor einer Opposition Agrippa's zum Besten der Republik obwohl er sich vor einer Opposition Agrippa's zum Besten der Republik gesichert halten mochte, so scheint er doch gefürchtet zu haben, Agrippa könnte ihm als Nebenduhler um das Principat höchst gefährlich werden. Er suchte sich daher seine Anhänglichkeit durch Ertheilung vielsacher Ehren zu erhalten; ernannte ihn noch in demselben Jahre, 725, zum Amtsgenossen in der Eensur (East. Dio LII, 42.), und, was eine besondere Ehre war, zweimal nach einander, im J. 726, 727, zum Amtsgenossen im Consulat mit gleichen Rechten (Tac. Ann. I, 3. Bellej. II, 30. Dio LIII, 1.) und vermählte seine Schwestertochter Marcella mit ihm. Cass. Dio LIII, 1. Plut. Anton. 87. (Ob Tod ober Scheidung die Ehe des Agrippa mit Pomponia, einer Tochter des Atticus, Corn. Nep. Att. 12., ausgesöst hat, ist nicht bekannt). Nach Beendigung des britten Consulats blied Agrippa einige Jahre zwar ohne öffentliches Amt, aber gewiß nicht ohne den größten Einsus auf Angusts Regierung. Ans dieser Zeit seiner scheindaren Zurückzezogenheit stammen mehre durch Großartigkeit und Kunst ausgezeichnete Bauten; so verschönerte er im J. 728 die zur Haltung von Tributcomitien auf dem Marsselde bestimmte Septa, und nannte sie August zu Ehren Septa Julia (Cass. Dio LIII, 23.), erdante im J. 729 den Porticus Neptuni (Cass. Dio LIII, 27.), auch P. Argonauterum genannt (Mart. II, 14. III, 20. XI, 1.) von dem den Argonauterum vorstellenden Gemälde, das den Porticus zierte; ferner errichtete er Thermen und legte Gärten um dieselben Jahre das bedeutendste seiner Werke, das Vonteheau (Cass. Die LIII, 27.), auch von des des einer Werke, das 64.) und vollendet in bemfelben Jahre bas bedeutenofte feiner Berte, bas Pantheon (Caff. Dio LIII, 27.); wahrscheinlich trug er auch in bieser Zeit, in ber er kunftlerisch so thatig war, in einer "oratio magnifica et maximo civium digna" (Plin. XXXV, 9.) barauf an, baß die Römer ihre Gemälbe und Statuen, statt in ben Billen einzuschließen, öffentlich ausstellen sollten. — Das freundschaftliche Berhaltniß, das inzwischen immer nach zwischen August und Arrivag bestanden hatte wie and Cast Das and noch zwischen August und Agrippa bestanden hatte, wie and Caff. D. a. a. D. hervorgeht, wurde burch Augusts Schwiegerfohn und Agrippa's Schwager, Marcellus, auf einige Beit gestört. Ilm Reibungen zwiften biefem und Agrippa zu verhindern, entfernte Angust ben Agrippa, indem er ihm bie Berwaltung Spriens übertrug. Agrippa übrigens schiefte nur seine Legaten dahin, während er selbst seinen Aufenthalt auf Lesbos nahm, 731 b. St. (Cast. Dio LIII, 32. cf. Bellej. II, 93. Suet. Oct. 66. Tib. 10. Joseph. Antiq. Jud. XV, 10.). Rur turze Zeit jedoch dauerte die Berbannung; Marcellus starb und August, hiefer Stüße beraubt, mochte es der eigenen Sicherheit wegen für rathsam halten, durch Theilung der Nacht

bie frühere Familiarität mit Agrippa wieder herzustellen, und, wozu Mäctenas rieth, durch die Bermählung Agrippa's mit Julia, der Wittwe des Narcellus, zu befestigen. Die nächste Beraulassung der Zurüsderusung waren Unruhen, die im J. 733 bei der Consulwahl in Rom entstanden waren. Um derlei Regungen unterdrückt zu halten, glaubte August die Stadt nicht ohne einen kräftigen Präsetten lassen zu durfen. Der Tauglichke war natürlich Agrippa. Dieser folgte dem Ruse, verschut und treu seinem Wahlspruche (dei Seneca ep. 94.). Durch die große Gewalt, die ihm August einräumte, ward er gleichsam Mitregent, und durch die Berbindung mit Julia, der Marcella weichen muste (Plut. Ant. 87. Snet. Oct. 63. Bellej. II, 93.) präsuntiver Nachfolger (Cass. Dio LIV, 6. Tac. Ann. I, 3. Hist. I, 15.). Seine Berwaltung der Präsectur, die Rom in Ordnung erhielt, wurde im Jahr 734 unterbrochen durch einen Rom in Ordnung erhielt, wurde im Jahr 734 unterbrochen durch einen Feldzug gegen Gallien, das durch innere Kriege und Einfälle der Germanen beunruhigt wurde. hier war er jedoch nicht blos friegerisch thätig, sondern verherrlichte seinen Aufenthalt auch durch bedeutende Kunstwerke. In diese Zeit seines zweiten Aufenthalts in Gallien fällt nemlich ohne Zweifel die Errichtung des schönen Aquaductes, der das Waffer sieden Artichen weit noch Verwerfte Witness führte und Affenticker Röber Stunden weit nach Nemausus (Rismes) führte, und öffentlicher Baber in biefer Stadt; ferner bie Anlegung von vier heerstraßen von Lugdunum (Loon) aus. Str. IV, 6. Bon Gallien aus wendete er sich nach hispa-nien, um die Cantabrer, die sich emport hatten und sich nun mit dem Muthe ber Berzweiflung vertheibigten, nach großer Anftrengung ju ver-nichten. Caff. Dio LIV, 11. Sor. Epist. I, 12, 26. Den angebotenen Eriumph lehnte Agrippa, wie Dio meint, aus Bescheibenheit wieder ab; dafür foll ihn nach Frandsen p. 214 damals die corona muralis, mit der er auf Münzen erscheint, gleichsam als ein Ornamentum triumphale torrestre zuerkannt worden sein. Nach Beendigung des Krieges im J. 735 übernahm Agrippa wieder die Stadtpräsectur, und erfreute die Römer noch in demselben Jahre durch Anlegung einer neuen Wasserleitung, der Aqua Virgo, und eines Canals und großen Teiches bei seinen Thermen für kalte Bäder. Frontin. 10. p. 44 ff. cs. Cass. Dio a. a. D. — Bei der Wickisseit, die für Angust dem Senate gegenüber die tribunicia potestas hatte, ist es leicht begreissich, warum er, als ihm im J. 736 die Oberserwalt aus neue sünst Vahre perlängert murde, den Gehülsen seiner Regien gewalt auf neue fünf Jahre verlangert wurde, ben Gehülfen seiner Regierung auch darin fich gleich sette, daß er ihm das Boltstribunat ebenfalls auf fünf Jahre übertrug (Caff. Dio LIV, 12. Tac. Ann. III, 56. Bellej. II, 90.). Trop ber heiligkeit und Unverleplichkeit, die biese Burde vertieb, blieben bie beiben Berricher boch nicht gegen wiederholte Morbverfuce einzelner, über bie Tyrannis Migvergnügten gefichert (Caff. Dio LIV, 15.). August aboptirte beswegen feine beiben Entel, Agrippa's Sobne, Cajus und Julius, und erflärte fie öffentlich als feine Nach-folger, in ber hoffnung, baburch von ber Zwecklosigkeit feiner und Agrippa's Ermordung zu überzeugen (Caff, Dio LIV, 18. of. Tac. Ann. I, 3. Suet. Oct. 64. Bellej. II, 96.). Ueberdieß entfernte er sich selbst nach Gallien, mahrend Agrippa, nachdem er zuvor noch im 3. 737 in das immer noch einflufreiche Priestercollegium der Duindecemvirn aufgenommen worden , nach Sprien gefandt wurde im 3. 738. Caff. Dio LIV, 19. Bgl. Frandfen p. 80. Von biefem Anfenthalte Agrippa's im Driente ift nur feine höchst ehrenvolle Aufnahme bei den Juden und eine Expedition nach dem Bosporus bekannt. Jene murbe ihm burch Ronig Herobes zu Theil, ber fich ichon früher angelegentlich um feine Frennbichaft bemüht hatte, und dafür viele Bunfche erfüllt bekam (Joseph. Antig. XVI, 2.); diese unternahm Agrippa, um die Unruhen zu unterdrücken, die in Folge der Usurpation eines Scribonius, eines vorgeblichen Enkels von Mithribates d. Er., entstanden waren. Er erreichte bald feinen Jwed und bekam überbieg einige Rabnen gurud, bie bie Romer ju Mithribates Beit verloren

hatten. 3m Rom wurde ihm ju Ehren beswegen ein Dantfeft angeftellt. ven zwerkannten Triumph verschmähte er abermals. Cass. Die Lly, 24. Oros. VI, 21. — Rach seiner Rücklehr im J. 741 wurde ihm die tribunicische Gewalt auf fünf Jahre verlängert; kurz nachher verließ er wieder die Hauptstadt, wegen eines Aufstandes in Pannonien. Die Furcht vor der Annäherung des Kriegshelden brachte das Bolk zur Ruhe, das, sobald es Agrippa's Tod ersahren hatte, aufs Reue sich emporte (Cass. Die LIV, 28. 31. Drof. VI, 21.). Derfelbe ertrantte nemlich (cf. Plin. XXIII, 27.) auf seiner Rudreise in Campanien und ftarb, bevor ihn ber herbeiseilende August noch einmal gesehen hatte, im 51sten Jahre, im März 742. Cass. Dio LIV, 28. Mit ihm verlor, wie Dio LIV, 29. sagt, seine Zeit offenbar den besten Mann, der sein Berhältniß zu August für diesen und bas Gemeinwesen zum Besten benüste, und baher vom Bolke wie vom Fürsten geliebt war. Frei geblieben von den Lastern der römischen Großen war er (f. Sen. ep. 94.) von allen benen, welche burch die Bürgerkriege berühmt und mächtig geworden, der Einzige, der es zum heil des Staates wurde. — August, der fortan schmerzlich seinen Bertrauten vermißte (of. Sen. de benef. VI, 32.), ließ den Leichnam nach Rom führen, anf dem Martte aufftellen und ibn, nachdem er felbft eine Leichenrede gehalten, in seinem Mansoleum beisetzen. Cass. Dio LIV, 28. Außer andern Leichenfeierlichkeiten wurden auch Fechterkämpse angestellt, die in der Folge wiederholt wurden (Cass. Dio LIV, 29.). Nach einer Ergänzung auf der zweiten Tasel des Ancyran. Monuments durch Chishull soll Agrippa sogar vergöttert worden sein. — Bon Agrippa's Kindern ist es Bipsania, eine Tochter erster Ehe, allein, die nicht unglücklich endete (Tac. Ann. HI, 19.). Bon den übrigen, die die verworfene Julia geboren, räumte Livia ihrem Tiber anlieh die hechen Sähne Lucine und Caine nach in Manada ihrem Liber anlieb bie beiben Gobne Lucius und Cajus noch ju Augufts Lebzeiten furz nach einander, 755, 756, aus bem Bege; ber britte Agrippa Posthumus wurde gleich nach Augusts Lobe im Eril getöbtet (Tac. Ann. I, 6.); Inlia, gleich ausschweifend (Tac. Ann. III, 24.) wie die Mutter, ftarb nach zwanzigjähriger Berbannung (Tac. Ann. IV, 71.), vielleicht auch ben hungertob, wie ihre Schwefter, die bessere Agrippina (Tac. Ann. VI, 25.). — Die Hamptquelle, Agrippa's Selbstbiographie, ift verloren; es wird blos eine einzige Thatsache aus ihr von Philargyrins ad Virg. Georg. II, 161. angeführt. Auch andere schriftellerische Arbeiten find nicht auf uns getommen; fo bie von Frontin benütte Schrift do aquia und bie nach Frandfen jundchft nur für bas geheime Staatsarchiv in ftrategifch-politifcher Abficht ausgearbeiteten geographischen Forfenngen, von benen nur wenige Fragmente bei Plinius sich finden, gesammelt von Frandsen, p. 196 ff. Gewiß war Agrippa ber von Angustus angeordneten, und burch Zenoborus, Theodotus und Polycletus ausgesuhrten Bermessung des römischen Reiches nicht fremd, Aethio. Cosmogr. init. Wäre die Bermuthung Mannerts richtig, so hätten wir von dem geographischen Gemälde, das nach jenen Forschungen die Länder der damals bekannten Welt darstellte, und in der von Agrippa's Schwester Pola begonneuen und von August nach dem Jahre 747 vollendeten Säulenhalle die Bände zierte (Cass. Dio LV, & Plin. III, 3.), in der Tadula Peutingeriana eine im Laufe der Zeit berichtigte und erweiterte Copie. —
En Franklen IV Rinkoning Verinde eine kildanische Unterstudene Alan S. Frandsen M. Bipfanius Agrippa, eine historische Untersuchung über beffen Leben und Wirken. Altona 1836. [K.]

Agrippa Postumus, ein nachgeborner Sohn bes Borigen. Rach bem Tobe seiner beiben Brüber wurde auch er, ungebildet zwer und auf Körperstärle thöricht tropend, doch keines Berbrechens schuldig, durch Livia's Ranke von seinem Großvater August, der ihn früher adoptiet hatte, auf die Juses Planaska verbannt im J. 760 d. St. Tac. Ann. I, 3. of. Cast. Dio Liv, 29. Lv, 32. Suet. Oct. 65. Bellej. II, 112. August hatte durch por seinem Tode ihn ohne Wissen der Livia noch besneht und

bie Possung, ans bem Exif zurückernsen zu werden, in ihm erweckt. Livia warb davon unterrichtet und Agrippa, damit alle Gesahr für Alber beseitigt würde, gleich nach Tibers Regierungsantritt ermordet, 767 b. St., 14 n. Chr. Aac. Ann. I, 6. Caff. Dio LVII, 3. Suet. Tib. 22. — Im J. 770 d. St. trat ein Pfendo-Agrippa auf, ein früherer Stave Agrippa's Post., Clemens genannt. Er hatte bereits ziemlich bedentenden Anhang, als Tiber durch List ihn in seine Gewalt besam und tödten ließ. Aac. Ann. II, 39 f. Cast. Dio LVII, 16. Suet. Tib. 25. [K.]

Agreppa L. und ER., jubische Könige, s. Herodos Agrippa.
Agreppina, 1) s. Vipsania. — 2) Tochter bes M. Bipsan. Agrippa mit Julia, Augusts Tochter. Dem wadern Germanicks vermählt, zeichnete sie fich rühnlich von ihrer ansichweiserhene Schwester, der jüngern Fulia, aus, und wendete durch Sittsandrit und Liebe zu ihrem Gemahl ihr fonft ungegahmtes Gemuth jum Guten. Tac. Ann. I, 33. Gine muthige Gefährtin (Zac. I, 69.) ihres Gatten auf seinen Feldzügen war sie mit im Oxiente, als hier Gift den frühzeitigen Tod des Germanicus herbeistigete, 772 d. St. Tac. II, 69 ff. Rach Rache dürftend, kehrte sie mit der Assender nach Italien zurüst. Gegen die letzen Bitten desselben, die Gewaltigen nicht zu reizen, strebte sie, die gegen die Leidenschaften der Männer die Schwächen der Weiber abgelegt (Tac. VI, 25.), für bie Gobne nach ber Berrichaft. Der alten Livia und bem Tiber verhaßt, und von bem gleichfalls nach ber herricaft lufternen Sejan noch mehr verbacheigt, wurde fie gulett im 3. 783 b. St. nach ber Infel Pandatria verdaunt, wo sie den hungertod starb im J. 786. Tacitus läßt unentschieden, ob freiwillig oder weil Rahrung ihr verweigert wurde. Tac. IV, 12. V, 3. 5. XIV, 63. VI, 25. of. Suet. Tib. 53., der vom schudlichen Mißhandlungen spricht. Cast. Dio LVIII, 22. Sie hatte neun Rimber geboren, brei waren ganz früh gestorben, Nero und Drusus wurden ausgehungert, Caj. Caligula kam zur Regierung; von den drei Töchtern, Agrippina, Drusilla, Julia oder Livika, ist die erste durch ihre kasterhaftigkeit und ihre Gräuel am bekanntesten geworden (s. b. Folg.). Suet. Cat. 7. cl. Tac. Ann. 1, 33. II, 43. — 3) Tochter des Germanicus und ber Borigen. Zuerft an En. Domitius Abenobarbus (Tac. IV, 75.), bann an Erifpus Paffienus (Snet. Nor. 6.) verheirathet, erzwang fie im 3. 803 d. St. burch buhlerische Kunfte eine britte Che mit ihrem Dheim Claudins und wurde würdige Nachfolgerin der schaudlichen Meffalina (Tac. Ann. XII, 3 ff. Snet. Claud. 26. Caff. Die LX, 31.). Bon ihrem Concubinen Pallas, der jugleich Gunftling des Claudius war, unterflütt, fredte fie nun hauptfächlich darauf hin, daß ihr Sohn erfter Ebe, & Domitius, ber nachherige Rero, Thronfolger wurde. Der blobfinnige Clanbins muste Rero adoptiren, und seinen und der Messalina Sohn, Bristamicus, hintansehen (Tac. Ann. XI, 11. XII, 9. 25. 41. Suet. Claud. 27. 39. Cass. Dio LX, 32.); seine Tochter Octavia, die an E. Junius Silanus verlobt war, wurde, nachdem der Brautigam, den ihm bestimmten Untergang voranssehen, nachdem der Brautigam, den ihm bestimmten Untergang voranssehen, nachdem der Brautigam. Ann. XII, 3. 8 f. Suet. Claud. 29. Nero 7. Caff. Dio LX, 31.). Die Meußerungen von Ungufriedenheit, ju benen bas ehebrecherische, berrifche und blutburftige Betragen ber Agrippina ihren Gatten veraulaßte, die Farcht, von dem taifertichen Gunftling Rarciffus gestürzt zu werden, und Die Doffnung, nach ber Thronbesteigung ihres Cobnes unumschränkter gebieten ju tonnen, bestimmten endlich Agrippina, mit hulfe einer berücktigten Giftmifcherin, Locusta, ben alten Claudins zu vergiften im 3. 808 b. St. (Tac. Ann. XII, 64 ff. Suet. Claud. 43 f. Caff. Die LX, 34.). Nere tam mit hulfe bes Burrus und ber Pratorianer auf ben Thron; Agripping regierte für ihn; boch entwanden ihr Burrus und Gonera balb bas Scepter; ihr Einfing nahm immer mehr ab, befonbere feitbem fic Rero feiner Liebe an einer Breigelaffenen, Acte, bingegeben

Digitized by Google

hatte. Agrippina wollte zuerst durch Schmeichelei und Liebtosangen, selbst durch Incest, das Berlorne wieder gewinnen; als dieses nichts fruchtete, versuchte sie es mit der Orohung, den Britannicus an Nero's Stelle zu bringen, beschlenzigte aber dadurch desselben Tod und zog sich in hobem Grade die Ungnade des Sohnes zu, die durch den Juspruch einer neuen Geliebten, Poppäa, bald zu dem Entschlusse der Ermordung des rachsüchtigen Weibes reiste. Die Anskührung geschah im J. 813 d. St., 60 n. Chr. — Tac. Ann. XIII, 1. 2. 5. 12 ff. XIV, 1 ff. Cass. Dio LXI, 3 ff. Suet. Ner. 9. 34. — Bon Agrippina gab es eine selbstwerfaßte Geschichte ihrer Begebnisse und der ihrer Familie. Tac. Ann. IV, 53. Plin. VII, 6. [K.]

Agrippinenses, f. Colonia Agr. unb Ubii.

Agrius (Ayq-10c), 1) Sohn des Porthaon und der Euryte in Calpdox in Aetolien, Bruder des Königs Deneus, dem des Agrius Söhne die Herrschaft entrissen, um sie ihrem Bater zu übertragen. Sie wurden aber von Diomedes ans Argos, dem Enkel des Deneus, mit Ausnahme des Onchestus und Thersites, getödtet. Apoll. I, 7, 10. 8, 5. 6. Während Apollod. in dieser Stelle diese Handlung des Diomedes vor den trojanischen Krieg sett, sagt hyg. F. 175., daß Diomedes, als er nach Isiums Fall seines Großvaters Unglück ersuhr, herbeigeeilt sei, und den Agrius vertrieben habe, der sich dann selbst das Leben nahm. cs. F. 242. Anton. Liber. 37. versetz ebenfalls die Begebenheit in die Zeit nach dem trojanischen Krieg, läßt aber den Agrius von der Hand des Diomedes fallen. Erwähnt wird die Begebenheit anch von Paus. II, 25, 2. Die Heroid IX, 153. — 2) Ein Gigante, mit seinen Genossen in der Gigantenschlacht von den Parzen getödtet. Apollod. I, 6, 2. Er heißt Agrus dei Hygin Praes. und ist Sohn des Aartarus und der Erde. 3) Ein Centaur, der mit Andern den Hercules in der Höhle des Centauren Pholus ansiel. Apollod. II, 5, 4. — 4) Sohn des Ulysses und der Eirce, Bruder des Latinus, herrscht über die Inseln im tyrrhenischen Meere. Hesid. Theog. 1013–15. [H.]

Agrolas und Myperbius, aus Sicilien, follen bie erften Badfleinmauern an ber Acropolis in Athen errichtet haben. Pauf. I, 28, 3. [W.]

Agron ('Apque), Sohn des Eumelus, Enkel des Merops, lebte mit seinen Schwestern Byssa und Meropis auf der Insel Cos, wo sie, ohne sich um den Dienst anderer Gottheiten zu bekümmern, nur die Erde versehrten. Bollte man sie zum kest der Minerva einladen, so sagte der Bruder, daß die schwarzen Augen seiner Schwestern der Göttin nicht gesallen werden, und daß ihm für seine Person die Eule verhaßt sei; sollten sie dem Mercurins opsern, so erklärte er, einem Diede keine Ehre erweisen zu wollen. Darüber erbost, kamen Mercurins, Minerva und Diana in die Bohnung der Geschwister; jener als Hirte, diese als Jungsrauen gesteidet, um den Eumelus und Agron zu einem Opsersest des Mercurius, die Schwestern in den Hayn der Minerva und Diana einzuladen. Als aber Meropis die Minerva schalt, wurde sie und ihre Schwester und Agron, der die Götter bewassnet angreisen wollte, so wie der Bater, welcher dem Mercurius wegen der Berwandlung des Sohnes Borwürfe machte, in Bögel verwandelt. Antonin. Liber. 15. [H.]

Agron, ein illyrischer Fürst, Sohn Pleuratus I. Die Land - und

Agron, ein illyrischer Fürst, Sohn Pleuratus 1. Die Land - und Geemacht, die er sich bilbete, war bedeutender als die aller seiner Borganger. Alls er einst für den macedonischen König Demetrius II. glücklich gegen die Aetolier getämpst hatte, überließ er sich aus Frende darüber, daß er das so kriegerische Bolk überwunden habe, großer Unmäßigkeit, im Folge der er starb c. 232 v. Chr. Die Regierung übernahm als Bormünderin für seinen Sohn Pinnes seine Gemahlin Tenta, deren Rändereien einen Krieg mit den Römern herbeischkrien. — Polyb. II, 2 ff. of.

App. 10yr. 7. Flor. 11, 5. Lip. XX. [K.]

Agrandend (Argoropo) werben von Aristoteles (Polit. VI, 5. S. 211. 1. Göttl.) ben Aftynomen entgegengefest und mit ben Hyloren (vilugoi) verbunden, indem er bemerkt, diese beiben Aemter hatten anßer-halb der Stadt daffelbe zu besorgen, was innerhalb der Stadt den Afty-nomen obläge. In welchem Staate sich die Agronomen fanden, wird von Aristoteles nicht augegeben. [M.]

Arporters nicht angegeven. [M.]

Agrotera (Arportox), Freundin der Jagd. Beiname der Diana. liad XXI, 471. Nach Pans. I, 19, 6. befand sich zu Agra am Ilissus in Attisa ein Tempel der Diana Agrotera, weil sie in dieser Gegend zuerst nach ihrer Ankunft aus Delos sich der Jagd bestissen habe; sie war deswegen auch mit dem Bogen in der Hand hier bargestellt; dieselbe Beziehung hat auch ber ihr als ber 'Appaia (venatrix) von Alcathous errichtete Tempel. S. Agraeus. Als Apportoa wurde sie ferner verehrt in Aegira. Pauf. VII, 26, 2. Enftath. ad Hom. leitet ben Beinamen von ber Stadt

TH.1 Agra ber.

Areoxigas dvoia, ein von den Athenern jährlich der Artemis Agrotera zu Ehren begangenes Fest. Diefer Name ber Artemis bezeichnet nach Defph. s. v. baffelbe mas ogewa, ober es ift gleich ber Sagbgöttin , ober endlich, er ift von bem attischen Fleden Agra abgeleitet, wo fie einen Tempel hatte (f. Ruhnten. ad Timaei L. Plat. p. 222 f.) , wiewohl davon nur ihr Beiname appasa gebilbet fein kann. Das Fest wurde am fechsten Tage bes Monate Thargelion (Melian. V. hist. II, 15.) ober nach Plutarchos (de malignitate Herod. 26.) am fechsten Boedromion begangen , und bestand in einem Opfer von 500 (Ken. anab. III, 2, 11. Plut. loc. 1.) oder 300 Ziegen (Aelian. 1. 1.). Die Sage über das Fest ift in ihren Ginzelnheiten fehr abweichenb. Man ergahlt: Als bie Perfer in das attische Gebiet eindrangen, that entweder der Polemarchos Rallimachos (Schol. zu Aristophan equit. 666. Bgl. herob. VI, 111.) ober Miltiades (Aelian. l. l.) das Gelübbe, der Agrotera so viele Stiere (Schol. Aristophan.) oder Ziegen zu opfern, als Feinde bei Marathon würden erschlagen werden. Da die Schlacht bei Marathon am 6. Boedromion nach Plut. (de glor. Athen. 7.) geliefert wurde, so ist die Zeitangabe Aelians falsch. Nach der Schlacht fanden sich aber so viele erschlagene Perser (6400, oder nach Justin. II, 9. 20,000), daß man nicht genug Stiere oder Ziegen sinden konnte. Man beschloß also, entweder so viele Ziegen zu opfern, als man Stiere gelobt hatte (Schol. zu Aristophan.); oder, was das Nichtige ift, jährlich sünshundert oder dreihundert diegen zur Ersüllung des Gelübbes zu opfern. Roch zu Kenophons bert Ziegen zur Erfüllung bes Gelübbes zu opfern. Noch zu Xenophons Zeit wurde jährlich das Opfer von 500 Ziegen dargebracht. Daß der Festzug, der noch zu Plutarchs Zeit zum Andenken der marathonischen Schlacht nach Agrä zum Tempel der Hefate ging, wo man dieser Göttin ein Dankopfer darbrachte (Plut. l. l.), mit dieser Festlichkeit zusammenhing, ist mehr als wahrscheinlich. — 2) Widmeten die Jäger, welche auf ber Jagb gludlich gewesen waren, ber Artemis Agrotera, als berjenigen, welche eine gute Beute gewährt (Artemibor. oneirocr. II, 35. p. 203. Reiff.), irgend einen Theil bes crlegten Thieres (Arrian. de venat. 35.). Besondere Berehrung fand bie Agrotera, als Jagogottin bei ben Umbratioten (Liberalis fab. 4.). Bgl. hemfterhus. ad Polluc. Onom. X, 2. **S**. 12. [M.]

Agrypmis (Appunris), ein zu Ehren des Dionpsos zu Arbela auf Sielien während der Nacht gefeiertes Fest. Hespch. s. v. [M.]
Agumia oder Novaria. j. Gogna, Nebenfluß des Po in Gallia Transpad. Geogr. Nav. T. Peut. [P.]
Agumsumn, feste Stadt im innern Noricum, Plin. III, 27. It. Ant.,

j. Inniden (Muchar.). [P.] Agustus, T., Freund und treuer Gefährte Cicero's mahrend feines Erils. Eic. ad Div. XIII, 71. [K.]

Agylous (Aqueic vott 'Aquiden;), Brimort bes Apollo ale Gausherrn ber Strafen. Als folder murbe er verefet bei ben Legeaten, son benen Pauf. VIII, 53, 1. ben Ursprung bieser Berahrung ergählt; zu Acharna in Attita I, 31, 3., zu Argos II, 19, 7. Dieses Beinamens bes Apollo thut auch Macrobius Saturn. I, 9. Erwähnung. [H.]

Agylla, ber alte ober griechische Name ber etrur. Stadt Care, (f.

Cervetro), von Pelasgern erbaut, Dion. Salic. I, 20. Str. 220. Plin.

III, 8. S. Caere. [P.]

Agyulum, Stadt in Sicilien am Cyamofarus-, (j. Tradino-)fluß, noch zu Cicero's Zeit nicht unbebeutenb (Berr. V. 8. 28.), bes Gefcichtforeibers Diobor Geburtsort , I, 4. Ptol. Steph. By., j. G. Filippo D'Arairo. [P.]

Agyrmos (Αγυρμός), f. Eleusinia.

Agyrrhims (Ariebos, unrichtig Arieros ober Agriceos f. Reurfins Attic. lectiones VI, 4.) ein Athener, ber, nachdem er langere Zeit wegen veruntreuter Gelber im Gefängniß gefeffen, mahricheinlich Dlymp. XCVI, 2., 395 v. Chr. die Wiederherstellung des Theoriton betrieb, obgleich bie finanzielle Lage der Stadt immer noch nicht blübend war. Sarpocr. Geweinen. Ebenso sette er es im folgenden Jahre burch, bag ber Sold für das Erscheinen in der Bollsversammlung, der Ecclesiaftensold, auf brei Obvlen erhöht wurde, mahrend man den Sold der von dem Beichlinge gehaften Romifer ichmalerte. harpver. Suid. s. v. Schol. Aristoph. Rocl. V, 102. L. Kufter in Aristoph. Plut. 176, Boche Staatshanshal-tung ber Athener I, p. 240. 245. 258. Schömann de comitiis Athenien-sium (Gryphisw. 1819) p. 65 ff. Durch biefe Berfchwendung bes Staatsvermögens hatte sich Agyrrhius folche Popularität erworben, daß man ihm nach dem Tode Thraspbuls, 389 v. Chr., den Oberbesehl über die Flotte übertrug. Xen. Hell. IV, 8, 31. Diod. XIV, 99. Böch I, S. 241 f. [K.]

Agyrtes, Genoffe bes Phineus und auf ber hochzeit bes Perfens erschlagen. Doib Met. V, 148. [H.]

Ariorns, ber Einsammler, oft mit bem Rebenbegriff Bettler. Deren gab es in Griechenland verschiebene Arten, bod wird bas Bort befonders gebraucht: 1) von den Rampfern in öffentlichen Spielen, welche nach erlangtem Siege nicht felten berumgingen und von ben Bufchanern Belohnungen einfammelten. Buleng, de vonat. cap. 15. Rubnt. ad Tim. L. P. p. 215.; 2) von Sanblern mit sogenannten Gludsblatten ober bettelnben Bahrfagern, welche sich an oft besuchten Stellen herumtrieben. Man befragte bas Schickfal bei ihnen auf verschiebene Arten. Es lagen entweber einzelne Berfe vielgelefener Dichter in einer Urne, aus welcher man sie felbst zog ober burch Knaben ziehen ließ. Gine andere Art war bie, bas man auf eine Lafel (apperinds nienet ober — end ganis) Berse geschrieben hatte, und bie , welche ihre Zufunft erforschen wollten , burch Burfel ober auf andere Beife bie bezüglichen Berfe aussinden ließ. Auf eine biefer beiben Arten bezieht fich Angust. Confoss. IV, 3.; - 3) be- geichnet bas Bort Leute, welche fur bie Gotter, in beren Dieuft fie fteben, Gelb von bem Bolte einfammeln. Diefe antiten Bettelmonche, welche nicht griechischen, fondern orientalischen Urfprungs gn fein fceinen, trugen bei ihrem herumschweifen in bem Lande bas Bilb ber Gottheit, für welche fie sammelten, entweder felbst oder luden es auf ein Thier. Mit Ausnahme bes Abaris, ber in einer ehrbarern Beise für Apollo sammelte (Zamblich. vit. Pythagor. c. 19.) findet fich sonft diese Bettelei nur bei untergeordneten ober Aboptingottern. Priefter fammelten für 3fis (Suid. s. v. dreige.); für Opis und Arge ober hetaerge sammelten in Delos Franen, indem sie dazu ein altes Bettlerlied sangen, welches Dien gemacht haben sollte, auf den audern Inseln und in Jouien sammelten auch Manner, unter demfelben Gesange (herod. IV, 35.). Die berächtigtsten

Bettier biefer Gattung find bie Priefter ber großen Göttermutter, welche ρητραγύρται, ober, weil fie monatlich wiederkehrten, μηναγύρται genannt werben. Mehrere vereinigt jogen unter bem Geton bes Tympanons nub ber Aloten mit bem Bilbe ber Gottin in bem Laube umber, verwundeten fich in wirklicher ober angeblicher Etftafe und nahmen jene Berftimmelungen vor, die Manetho VI, 297. in ihrer ganzen Abschenlichkeit beschreibt. Bu jedem Schandlichen waren sie bereit; sie machten sich bei den Leuten anheischig, gegen eine kleine Belohnung durch Hulfe der Götter ihre Feinde zu verletzen oder zu töbten, erboten sich, die Vergehungen der Leute selbst, oder die der Borfahren derselben zu siehnen, und wir sinden hier wirklich eine Art von Ablaftramerei. Plato Polit. II, p. 424, c. Bgl. Ruhuf. ad Timaei L. P. p. 10. Bann biefe Menichen zuerft in Griechen- land auftraten, ift unbekannt. Rach Italien wanderten fie mit dem Dienste ber Ifis und ber Götter, an beren Berehrung sich abuliche Agyrten anfoliegen. S. heindorf zu Horat. Sat. I, 2, 2. Sie durften dort nur an bestimmten Tagen sammeln nach Cic. do leg. II, 16. [M.]

Abala, f. Servilia gens.

Abarma, Stadt in Etrurien, j. Bargiano, Liv. X, 25. [P.] Aidxera, ein in feiner Einrichtung nicht näher bekanntes Fest, bas bie Aegineten bem Meafos ju Ehren begingen. Der Sieger an ben Spielen pflegte feinen Kranz in bem Aiafeion, bem prachtvollen Tempel bes Meatos, anfanhangen. S. Fasold. de fest. Graeo. Dec. XI, 3. Meursti Graeo.

fer. s. v. Ottfr. Müller Asginetica p. 140, y. [M.]
Adareera, ein Fest ber Salaminier zu Ehren bes Mias, bessen nähere Beschreibung fehlt. In Athen genoß er ebenfalls göttliche Ehre, war einer ber Archegeten und hatte daher auf dem Markte eine Bilbfaule (Panf. I, 5, 2.). Ihm war auch eine alien mit einer vollständigen Rus Kung gewidmet. Schol. ad Pindar. Nem. 2. Meurstus Gr. foriata s. v. Der Aidressa wird and bei Caplus Rec. d'Antig. T. VI. tab. 58. ges

Atamtis (Acarric), Beiname ber Minerva, unter bem fie auf ber Burg von Megara einen Tempel hatte, ber ihr, wie Paufanias glaubt,

von Afar bem Telamonier errichtet war. Pauf. I, 42, 4. [H.]

Alas ober Acas, Berg in Oberägopten am grab. Meerbufen. Plin.

VI. 33. Btol. [P.] Alax (Mag-arrog). Diefen Ramen führen zwei griechische helben, welche ben Bug nach Eroja mitmachten. 1) Miar Dilene ober Dilei, Sohn bes Lotrer Ronigs Dilens, auch ber Kleinere genannt, Som. Il. II, 527.; feine Mutter hieß Eriopis, Il. XIII, 697.; fein Stiefbruder, von Offens mit der Rhene erzeugt, war Medon, Il. II, 727. Nach Strabo IX, 4. war er aus der lokrischen Stadt Narpcus geburtig, und heißt deswegen bei Ovid Met. XIV, 468. Narycius heros. Rach hom. Il. II, 535. führte er bie Lofrer in 40 Schiffen vor Troja, und erscheint als einer ber tapferften Griechen, ber sich jum Rampse mit hector anbot, II. VII, 164.; befonders aber zeichnet er fich aus in ber Schlacht bei ben Schiffen, wobei er nebft bem Telamonier Riar befonders von Reptun gum Rampfe anfgeforbert wird. II. XIII, 46. In den erften Reihen tampft er in Gemeinschaft mit dem Telamonier, ohne daß ihm, dem Schnellfußigen (benn außer Achilles ift tein Schnellerer im heere, Il. XXIII, 791.) feine Lotrer folgen tonnten, Il. XIII, 700 ff., und erlegte mehr Feinde auf der Flucht, als ein anderer (où yaç où res ômoños ênegniss bas nouer fer), Il. XIV, 521. Beiter führt homer noch von ihm an, daß er den Cleobulus lebendig gefangen genommen, und ihm das haupt abgeschlagen habe, Il. XVI, 350., der er beim Rampfe um bes Patroclus Leiche unter den Tapfersten war, AVII, 256., und hauptfächlich ju ihrer Rettung beitrug, indem er die an-hängenden Teinbe guruchielt, XVII, 732-750. Bei ben dem gefallenen

Patroclus zu Ehren von Achilles angestellten Leichenspielen geräth er mit Idomeneus in einen Streit, ben Achilles folichtet, XXIII, 473., und balt einen Bettlauf mit Ulpffes und Antilochus, ift nabe baran, ben Sieg bavon zu tragen, ftrauchelt aber burch Beranftaltung ber ihm ungunftig gefinnten Minerva, welche Ulpffes ju feinem Schupe anrief, wird von biefem überholt und erhält nur den zweiten Preis, welcher in einem Stier bestand, XXIII, 754-784. — Bemerkenswerth ist die komische Darstellung, welche Homer a. a. D. von diesem Falle des Aiax gibt. In Beziehung auf die Heinkelne des Aiax erzählt Homer, daß sein Schiff an dem gyräischen Beinkelne Beinkelne bes Aiax erzählt Homer, daß sein Schiff an dem gyräische Beinkelne Beinkeln schen Felsen auf Minerva's Beranstaltung gescheitert, er selbst aber von Reptun auf diesen Felsen gerettet worden sei. Als er aber frevelnd lästerte, daß er trot der Unsterdlichen dem Tode entrinne, so ergrimmte Reptunus, und zerspaltete mit dem Dreizack den gyräissen Felsen fen, bag ben helben bie Fluth verschlang. Odyss. IV, 499-510. In spatern Darftellungen findet man fein Leben und die Ursache feines Todes mannigfach ausgeschmudt. Rach hog. R. 97. ift feine Mutter nicht Eriopis, sondern Rhene, und man findet ihn unter den Freiern der Helena, hig. F. 81. Apollod. III, 10, 8. Philostr. Her. VIII, 1. läst ihn von einem zahmen Drachen begleitet werden; besonders ersinderisch war aber die Sage in Beziehung auf seine letten Schickslale, und es läst sich leicht erklären, wie man dadurch den bei Homer erwähnten Grimm ber Mischallen, wie man dadurch den bei Homer erwähnten Grimm ber Mischallen, wie man dadurch den bei Homer erwähnten Grimm ber Mischallen, wie man bedurch den bei Homer erwähnten Grimm ber Mischallen, wie man bei bei homer erwähnten Grimm ber Mischallen, wie der Beiten bei Bomer erwähnten Grimm ber Mischallen, wie der Beiten bei Bomer erwähnten Grimm ber Mischallen bei bei Bomer erwähnten Grimm ber Mischallen bei Beite Beiten bei Bomer erwähnten Grimm ber Mischallen bei Beiten bei Bomer erwähnten Grimm ber Mischallen bei Beiten beite Beiten bei Beiten beiten beiten bei Beiten bei Beiten bei Beiten bei Beiten bei Beiten beiten beiten bei Beiten beite nerva, die ihn verfolgt, ju motiviren gefucht hatte. Er foll nemlich nach Eroja's Eroberung Caffanbra, welche fich in ben Tempel ber Minerva geflüchtet, und beren Bilbfaule hulfeflehend umfaßt hatte, von ber Bilb-faule weggeriffen haben. Dict. V, 12. Birg. Aon. I, 41. II, 403. Spg. F. 116. Eurip. Troad. 77-86. Ob in ben Stellen Birgils (wozu auch Bennes Commentar und befonders Excurs. X ad libr. II. verglichen werden fann), von einer Schändung Cassanda's die Rede ist, zeigt sich nicht klar; aber andere Nachrichten sprechen dieß bestimmt aus; so Lycophr. 357-60. 1142. 43., und Quint. Smyrn. XIII, 422. läßt die Schändung sogar im Tempel selbst geschehen. Bon Ulysses angestagt, sollte Aiax gesteinigt werden, Paus. X, 31, 1., wird aber freigesprochen, da er eiblich versichert, die Jungfran nicht geschänder zu haben, Paus. X, 26, 1,, wie vom Scholl. zu Lycophr. gesagt wird, des Ulysses Anklage sei eine Rerleumbung gemesen mit der Abschand vom Exclumbung gemesen mit der Abschande vom Exclumbung gemesen wit der Abschande vom Exclumbung gemesen wit der Abschande vom Exclumbung gemesen wie der Abschande vom Exclumbung gemesen wie der Abschande vom Exclumbung gemesen wie der Abschande vom Exclumbung geschande vom Exclumbung gemesen wie der Abschande vom Exclumbung gemesen wir der Abschande vom Exclumbung gemesen wie der Abschande vom Exclumbung gemesen wir der Abschande vom Exclumbung gemesen wir der Abschande vom Exclumbung gemesen wir der Abschande vom Exclumbung gemesen werden wir der Abschande vom Exclumbung gemesen werden vom Exclumbung gemesen vom Exclumbung ge Berleumdung gewesen, mit ber Absicht vorgebracht, um Caffanbra bem Alax zu entreißen und an Agamemnon zu überliefern. Minerva begte wegen bes ihr angethanen Schimpfes gegen alle Griechen und besonders gegen Aiar bittern Groll (Lycophr. a. a. D.), und als er bei ber heimfahrt an die taphareischen Felsen (ein Borgebirge Eubda's) tam, scheiterte fein Schiff bei einem Sturme; er felbft aber wurde von Minerva burch einen Blifftrahl getöbtet, und fein Leichnam an bie Felfen getrieben, bie von ihm nun Felsen bes Aiar heißen. Sig. F. 116. Dieselbe Sage bentet wohl Birgil an, wenn er Aen. XI, 260. vom ultor Caphereus spricht. Damit war aber Minerva's Rache noch nicht gefättigt; balb nach Troja's Fall saubte sie verderbliche Pest über Lotris, bes Aiax Baterland, und Apollo, befragt, gab zur Antwort, die Lofrer follten jedes Jahr zur Sühne zwei Jungfrauen der Minerva nach Eroja fenden, of. Lycophr. 1141. und die Schol. bazu. Eigenthümlich hat noch Philostr. Horol. 8. bie Sage von Niar ausgebilbet. Rach ihm hat Agamemnon bie von Aigr gerandte Caffanbra weggenommen und unter bem heere bie Rachricht verbreitet, daß Minerva Berberben brobe, wenn nicht Alar ben Tob erleibe, weswegen biefer, ungerechten Urtheilsspruch fürchtenb, freiwillig fich in fleinem gabrzenge auf ben Beimweg begeben, und unter-gegangen fei. Bei ber Nachricht bavon bemachtigt fich allgemeine Erauer bes griech. heeres, und zur Tobtenfeier zundet man bas Schiff an, auf bem Miar nach Eroja getommen war, und läßt es in die hohe See auslaufen. Rach feinem Tobe weilte Aiar mit Achilles und andern helben

auf ber Jufel Leuce, Pauf. III, 19, 11., bei ben Lotrern aber wurde er als heros verehrt, und das Andenken an feine Tapferkeit war so groß, daß fie in der Schlachtreihe eine Stelle für ihn offen ließen, und ihn als ihren beständigen Auführer sich bachten. Conon. 18. Pauf. UI, 19, 11. Er war ein baufiger Gegenstand ber bichtenben und bilbenben Runfte; Eragobien bes Aefchylus und Sophocles, welche ihn behandelten, find verloren gegangen. Mittheilungen über Darftellungen ber bilbenben Runft macht Pauf. in den angeführten Stellen, 10, 26. und 31. — 2) Aiax, Sohn des Telamou, Königs von Salamis, und der Periboa, Apollod. III, 13, 7., oder der Eriboa, Pind. Isth. VI, 42, (65.) Diod. IV, 72., Enfel des Aeacus von mutterlicher Seite, von homer der Telamonier genannt, II. II, 768. ober jum Unterschied von bem erften Aiar "ber Große," IX, 169. XIV, 410., ober schlechtweg Aiax, mabrent ber andere feines Namens immer einen Beinamen hat, zieht mit seinen Leuten ans Salamis in 12 Schiffen nach Eroja, Il. II, 557., und ift nach Homerischer Schilberung einer ber ersten griechischen helben. Er ift nach Achilles bei weitem ber Trefflichte und Capferfte ber Griechen, II, 768. XVII, 279., ragt an haupt und Schultern über alle Argiver empor, III, 226., und an Schönbeit ber Gestalt hat nur Achilles ben Preis vor ihm. Odyss. XI, 549. XXIV, 17. cf. bie Ergablung Pauf. I, 35, 3. In ber Schlacht mit ben Eroern besiegt und erlegt er ben Simoissus und Amphins, IV, 473 f. V, 610 f., und ale hector bie tapferften Achaer jum 3weitampfe forbert, tritt and er auf, und wird jum Rampfe burch bas Love beftellt, bas icon vorher bas Boll fur ibn von ben Gottern erfleht hatte, VII, 179 f. Selbst Hector'n begann fein Berg im Bufen gu klopfen (216.), als Aiar fich nabte. Debrfach murbe hector verwundet; ein Steinwurf warf ibn an Boben; als aber bie Selben zu ben Schwertern greifen wollten, trennten die Herolde den Rampf, von dem beide fich entfernten, nachdem fie burch gegenseitige Geschente fich geehrt hatten; dem Aiax bereiteten die Griechen ein festliches Mahl, Il. VII, 205-322. Als die Griechen von den Troern hart bedrängt waren, wurde Aiax nebst Ulysses mit Berföhnungevorfchlagen zu Achilles geschickt, IX, 169., und fprach babei, als ber leste Rebner, wenige, aber gewichtige Borte, IX, 624 f. Bei bem Sturme ber Troër auf die griechischen Berschanzungen ift er einer ber Thatigsten; fommt bem Menestheus zu hulfe, wirft ben Epicles vom Ball berab, XII, 365 f., wird nebft bem andern Aiar von Reptun ju neuem Rampfe aufgeforbert und geftartt, XIII, 46., und halt ben Sector ab, bem getöbteten Amphimachus bie Baffen ju ranben, 190. Reue Lorbeeren erwirbt er fich im Rampfe bei ben Schiffen; benn er trifft ben Bector mit einem Steinwurfe fo gewaltig , bag er bewußtlos ju Boben fturgt, XIV, 412., tobtet ben Archilochus , 464., und ale bie Griechen auf ihre Schiffe zurudgetrieben wurden, und schon die Trojaner Fener anlegen wollten, tampft er von Neuem mit Hector, und tobtet mehrere Feinde, XV, 415 f. Richt minder tapfer zeigt er fich bei dem Kampfe, ber fich um bes Patroclus Leichnam entspinnt, und halt bie andrangenden Feinde urud in Gemeinschaft mit bem Diliben, mabrend Menelaus und Merioer als einer der ersten Kämpfer bei den Leichenspielen des Patroclus; er ringt mit Ulysses, ohne bağ ber Sieg für den Einen ober Andern sich entschieden hatte, XXIII, 708-734., und tampft mit Diomedes 811 f. um Schild und Helm, welche Patroclus dem Sarpedon, und das Schwert, velches Achilles dem Afteropäus abgewonnen hatte. Als nach des Achilles Lode seine Mutter Thetis den Griechen dessen Wassen zum Preis geben vollte, biefelben aber bem Ulpffes zuerkannt wurden, ergriff den Aiax vitterer Zorn, welcher die Ursache seines Todes wurde, wie aus Odyss. KI, 542-64. hervorgeht, ohne daß Homer darüber etwas Näheres angibt. 3ft nun homer, wie ans dem Bisherigen erhellt, fehr turg in ber

Digitized by Google

Darftellung feiner Schicksale vor bem trojanischen Krieg, und bat er ben Grund feines Lobes nur angebeutet, ohne auch die Art beffelben gu neunen, fo werden feine Rachrichten um fo reichlicher burch fpatere Dichter und Schriftsteller ergangt. Apollob. III, 13, 7. ergablt, bag er feinem Bater in Folge ber Gebete, welche hercules verrichtete, geboren worben, und Aiax genannt worben fei, weil gleich nach jenem Gebete sich als gunftiges Zeichen habe ein Abler (deros) feben laffen. Noch ausführlicher ift Pind. Isthm. IV, indem nach ihm hercules jum Dant bafür, bag ber tinderlose Zelamon ihn freundlich aufnahm, als er ihn zur gabrt nach Eroja einlub, feine Gebete verrichtete, und in biefe besonders ben Wunsch um Unbezwingbarteit bes Sohnes, ber geboren werben follte, einschloß. Nach Lycophr. 455. und ben Schol. dazu, war der Knade bei hereules Befuch foon geboren; und indem er ibn in fein lowenfell bullte, betete er für ibn um Unverwandbarteit, und erfannte in ben Beiden eines porüberfliegenden Ablers, woher dann ber Knabe feinen Ramen erhielt, bie Erfüllung feines Bunfches; ebenfo Schol. Il. XXIII, 821. und Pind. a. a. D. Miar ift nach Apollob. III, 10, 8. und Spg. 81. unter ben Freiern ber Delena. Bon Blium aus macht er einen Ginfall in ben thragischen Cherfones, und raubt neben vieler Beute ben Sohn bes Priamns, Polydorus, ben jener bem thragischen Konig übergeben hatte (nach Birgil Aen. III, 49. wurde biefer Polyborus von bem Ronig getobtet, um fich feiner Schape gu bemachtigen), zieht dann nach Phrygien, erlegt im Zweikampf den König Tenthras oder Teleutas, und schleppt bessen Tochter Termessa nehst vieler Beute mit sich. Dict. II, 18. Sophocl. Aiax 210. 480 f. Hor. Od. II, 4, 5. Um meiften aber wurde fein tragifches Enbe nach ben Don homer gegebenen Andentungen ausgeschmudt. Der Streit um bes Achilles Baffen, auf die Aiar als Berwandter und tapferer held Anspruch machte, wurde zu seinem Rachtheil entschieden, indem sie Agamemnon auf der Minerva Rath dem Uhffes zuerkannte. Darob ergriff ihn schrecklicher Bahnfinn, baß er über die Heerben bes griechischen Heeres, als seines Feindes, berfiel, sie mordete ober in sein Zelt schleppte, und zulett sich selbst in sein Schwert stürzte. Pind. Nem. VII, 25. (36). Lycophr. 454. Soph. Aiax. Dvid Met. XIII, 390. Weniger poetisch lassen ihn Andere durch fremde Banbe sterben; so wird er nach Dict. V, 15. heimlich von Agamem-non, Menelaus und Ulysses ermorbet; nach Paus. I, 28, 12. wurde fein halbbruder Teucer von Telamon biefer Mordthat beschulbigt, konnte fich aber reinigen. Aus feinem Blute fproßte eine Blume empor (Purpurlilie), welche die Anfangsbuchstaben feines Ramens trug, Panf. 1, 35, 3., abnlich ber , welche ben Spacinthus verewigte, "bort Ramen, hier Seufger bezeichnend," Dvib Met. XIII, 398. Rach Dict. V, 15. 16. feste Reoptolemns, bes Achilles Sohn, bie Afche bes Belben in einer golbenen Urne auf bem rhoteischen Borgebirge bei, bie griechischen Fürften schnitten Loden ihres haupthaares ab, und legten fie, ben Berftorbenen zu ehren, auf feinen Grabhugel; Sophocl. bagegen in der oben angeführten Tragodie (Aiac pasteropogos) läßt ihn, gegen ber Atriben Billen, von Teucer be-ftattet werben, und nach Philoftr. Heroic. 11. wollte fogar Ulpffes bie Baffen bes Achilles auf ben Grabbngel legen, was Tencer nicht bulbete, Beigt fich nun icon in biefem Bug ein Beftreben, ben Aiar gegen Upffes bervorzuheben, und ben Befiegten gegen ben Sieger in helles Licht gu ftellen, fo tritt bieg noch weiter hervor aus ber Nachricht bes Pauf. I, 35, 3., bag nach bem Schiffbruch bes Ulpffes bie Baffen bes Achilles vom Sturme an bes Miar Grab getrieben worben feien, als wollte bamit bas Gefdick gefdebenes Unrecht gut machen, und bem helben nach bem Tobe lobnen, ber im Leben beeintrachtigt worben war. Bie Achilles und ber Dilide, ift nach Pauf. III, 19, 11. auch ber Telamonier auf ber Jufel Lance; nach homer aber trifft ihn Ulpffes in ber Unterwelt, noch unverföhnt wegen bes augefügten Unrechts, und er wendet fich ab, als Ulyffes

Digitized by Google

mit ihm sprechen will. Odyss. XI, 562. Auf Salamis, dem er eigentlich angehörte, genoß er göttliche Berehrung, und hatte einen Tempel, worin seine Bitdsaule von Ebenholz kand; ein Keft — Aiarria — wurde ihm m Ehren geseiert, Paus. I, 35, 2. Hespch. s. v. Aiarr.; ähnliche Ehre erwiesen ihm die Athener, Paus. a. a. D.; die außerdem noch nach ihm einem Stamm Aiarria benaunten, und ihn damit zu den sogenannten lausunge zählten. Paus. I, 5, 2. Ein weiterer ihm gewidmeter Tempel mit seinem Bilde — Alarriaor — ftand auf dem rhöteischen Borgebirge, und Strado, der XIII, 1. diese Rachricht gibt, fügt bei, Antonius dade der Aegyptierin zu Gefallen das Bild nach Aegypten geführt, Augustus aber Aegyptierin zu Gefallen das Bild nach Aegypten geführt, Augustus aber Neußdiesen wieder dasselbe zurückgegeben. Die Gemahlin des Aiax hieß nach Diete. V, 16. Glauca, und der Sohn dieser Aiantides, während er mit Tecmessa den Eurysaces erzeugte; nach Paus. II, 29, 4. sollten Mistiades und Cimon, nach Plut. Alcid. 1. auch Aleibiades von dem Gescheen waren ein häusiger Stoff nicht nur für Dichter, sondern auch für Nalerei und Plakit; am Kasten des Eypselns war sein Zweikampf mit Hector dargekellt, Paus. V, 19, 1.; sein Streit mit Ulysse wegen der Ahilleischen Wassen. Wert der berühmtesten Maler. Aelian Var. Hist. IX, 11. Blin. H. N. XXXV, 10. Seine Bildsäule in einer Gruppe von Helden kand in Olympia, Paus. V, 22, 2., und eines schene antisen Kapses, worin Aiax ersannt wird, erwähnt Böttiger Amalthea Thl. 3.

AID. = Aedilis. S. Drelli 3975.

Abdonoms (Addoneic), 1) Beiname bes Pluto — ber Unfichtbare — s. a. addic: — 2) Findet sich unter diesem Ramen ein Ronig der Molosser in Epirus, in dessen Person durch die spätern Mythologen die alte Sage von dem Rande der Proserpina durch Pluto historische Gestaltung erhielt. Rach Plut. Thes. 31. zog Theseus mit Pirithous, welcher ihm die helena hatte rauben helsen, nach Epirus, um für seinen Genossen zur Bergeltung des geleisteten Dienstes, des Aldoneus mit seiner Frau Proserpina erzeugte Tochter Kore zu eutführen. Aldoneus, der sie für Freier hielt, bedingt zuerst einen Ramps mit seinem Hunde Cerberus. Da er aber die Absicht der beiden Ankömmlinge erfuhr, so ließ er sie greisen, und den Pirithous durch den Eerberus tödten. cs. Euseb. Chron. p. 27, welcher die Frau des Aldoneus eine Tochter der Königin Eeres wennt, die sener entsührt habe. S. auch d. Art. Thoseus. [H.]

Alysnesis, f. Phylae.

Alysnesis, f. Phylae.

Alysnesis is eri, ein Kest, zu Ehren bes Poseidon von den Aegineten sechstehn Lage hindung geseiert, während welcher Zeit die einzelnen Familien still mit einander speisten, ohne von einem Sklaven bedient zu werden ober einen, der nicht zu der Familie gehörte, einzuladen. Die Begeher des Festes heißen poropaios, wohl nicht davon, daß die Herrn allein ohne Sklaven speisen, wie Menrsius (Graec. ser. s. voc.) und Rambach (zu Potters griech. Archäolog. Bd. l. S. 792, wo überbampt das Fest salsch ausgesaßt ist) meinen; sondern davon, daß jede Familie für sich as. Der Ursprung des Festes wird von Plut. (quaestiones Graec. c. 44.) ans den trojanischen Zeiten hergeleitet. Da nemlich theils in dem trojanischen Rriege selbst, theils auf der Rücksehr durch Sturm viele Aegineten umgesommen waren, so wurden die noch übrigen Jurücksehrenden von den Ihrigen zwar mit Frende empfangen, aber da sie Eramer der Familien bemerkten, von welchen Mitglieder gestorben waren, so glandten sie, daß sie ihre Frende weder Mitglieder gestorben waren, fo glandten sie, daß sie ihre Frende weder Gentlich zeigen, noch den Göttern öffentlich ein Opser bringen dürsten. Jede Familie nahm daher die ans ihr Geretteten in ihre Hänser und bewirthete sie still, aber mit Frenden, indem sie die Jurücksprenden selbst bedienten. Das Fest ging is die Aphrodissa über, indem es da schloß, wo diese begannen. [M.]

Aigleucos, ∫. Γλεῦκος. 'Αιγόκερας, ζ. Τηλις.

Aironaroc, die Ziegenfreffende, Beiname ber hera bei ben Late-bamoniern, ber ihr von einem Ziegenopfer gegeben wurde, welches man

ihr darbrachte. S. unter \*\*0nis. [M.]
All, ein indisches Bolf im j. Cochin u. Travancor, Ptol. [P.] Alxias din 7 ift eine Privatilage ber Athener, welche bei ben Biergig-mannern wegen Realinjurien angebracht wurde. Um fie gegen jemanden zu erheben, war es nothig, daß er einen freien Mann bestimmt in der Absicht geschlagen hatte, um ihm damit einen Schimpf zuzufügen, ihn zu beleidigen (io' ipeei), was immer angenommen wurde, wenn ber Schlager nicht beweisen konnte, daß er nur einen Scherz getrieben habe. Begen Schlägen, bie einem Stlaven gegeben worden waren, tonnte bie Rlage wohl nicht erhoben werden, da ja auch gegen einen folchen nicht die verwandte isperus years erhoben werden konnte, wie namentlich aus ber Rede bes Demosthen, gegen Nitostrat. (S. 16. p. 465. Better) hervorgebt. Dort fenben Nitostratos und einige Andere einen Burgerknaben in einen Garten und laffen Schaben anrichten, in ber Abficht, bag ber Befiger bes Gartens ben Rnaben für einen Stlaven halten, ichlagen mochte, und fie fo Gelegenheit gur Erhebung einer reapy ubeens gegen benfelben erhielten. Man darf hier boch wohl foliegen, daß wenn ber Gefchlagene ein Stlave gewesen ware, sie diese Klage nicht hatten erheben können, und so möchte es auch bei der aixias ding gewesen sein, wie nach der Analogie anzunehmen ift. Es stand oft gang frei, ob man die Klage vagemes oder ainias anftellen wollte, benn die iβρεως war nur die allgemeinere (f. υβρεως γραφή), welche außer Schlägen auch Bergeben umfaßte, burch welche man jemanden höhnen, beleidigen fann; und die Rlage betraf nicht fowohl die Urt und Weife, wie man beleidigte, als vielmehr bie Beleidigung felbft. Bei ber aixiag dien wurde befonders die Art, wie man beleidigte, alfo bie Schläge felbft berücksichtigt. Nothig war es bei diefer Rlage, daß berjenige, welchen man belangen wollte, zuerft geschlagen (aprese zesowe adinwe, adixwe aprese), fich nicht allein burch Gegenschlage vertheibigt hatte. Die Strafe war in bem Gefet nicht bestimmt, fondern ber Rlager führte die Größe ber Beleidigung, die forperliche Berletung u. f. w. an und bestimmte die Geldsumme, welche zur Buße des Berbrechens hinreichend sein mochte (Harporr. u. Suid. s. v. Duraywy. des. xo. bei Better Anecd. p. 356); daher ist die Erzählung des Diogenes Laert. VI, 42., Meibias habe ben Kynifer Diogenes in das Geficht gefclagen und bazu gefagt, es lagen 3000 Drachmen fur ihn beim Wechsler bereit, entweber nicht wahr, ober man muß fie fo erklaren, daß Meidias in feinem Uebermuthe meinte, bober tonne ber Philosoph boch ben Schlag nicht tariren, beshalb moge er nicht erft flagen, fondern fogleich jene Summe in Empfang nehmen. Wahrscheinlich ift es nun, daß die Rlage, bei beren Unbringung man feine Protanieen ober Gerichtsgebühren erlegen mußte, wie boch man auch bie Buffe angeset hatte, nicht gar lange Zeit nach wider-fahrener Beleidigung anhangig gemacht werden mußte, benn fo muß man mit Meier im att. Proc. S. 549 in ber Divay. d. xo. bei Beffer Anecd. p. 360 ben Ausbrud elogyero versteben, nicht von bem Unbringen bei einem Gerichtshofe; und ber Proceg des Konon, ber icon vor ben Diateten behandelt mar, und bann erft nach einem Jahre vor ben Gerichtshof tam (f. Demofth. in Conon. S. 3. p. 469 und S. 7. p. 470. ed. Bekker), ift burchaus nicht bagegen. Ueber bie aixias diny befigen wir nicht nur zwei attische Rlagereben, nemlich bes Demosthenes Rebe gegen Konon und bes Ifofrates gegen Lochites, sonbern ber Gegenstand ift auch öftere von neueren Gelehrten behandelt, namentlich von Matthia de judiciis 272. not. 58., von Bodh Staatshansh. ber Athener I, 398.,, von heffter athen. Gerichtsverf. p. 244 und von Meier im att. Proc. p. 547 ff. [M.]

"Ainlan, adulan ober auch aurron und ainron (welche Schreibweise Enftathins zur Iliad. XVIII, B. 245. anführt, und die fich vertheibigen läßt durch Gieres ftatt Giltes bei Pindar. Olymp. VI, 37.) nach der Berficherung von Polemon (bei Athen. p. 140. c) ein dorifches Wort, was wir um so eber glauben können, da bie Ableitungen bavon, endinka und perant find. Der Ursprung ift buntel, boch fceint fich bas Bort an det ober atoner angufchließen; auch über bie Bebentung weichen bie Reueren fehr von einander ab, benn mahrend Meurfins a. a. St. nur bemertt, bag verschiedene Unfichten über bas Bort vorhanden sind, und Einige es zu einem Gastmahl, Andere es zu einer Leckerspeise machen, läßt uns Eragius (resp. Laced. II, c. 9. p. 2543) ganz in Ungewischeit, bestimmt es Passow (Lerik. 2te Aufl.) als das Abendessen, Wachsmath (hellen. Alterthumsk. II, 2. p. 24) als Hauptgericht, K. H. Hermann (Staatsalterth. §. 27. n. 12.) als das Mahl selbst. Wenn wir den Sprachgebrauch betrachten, so ergeben sich zwei Verdesutungen für äulor, nemlich die Mahlzeit überhaupt, weil surauliau bei Alkmann (Athen n. 140. a.) katt austützug Kand. Erickarman sonte bei Alfman (Athen. p. 140, c) statt ουνδείπνια stand; Epicharmos sagte: ἐπάλεσε γάς τύ τις ἐπ' ἄϊκλον ἐκών, τὺ δὲ ἐκών ἔχεο τρέχων (Athen. p. 139, b), und bei Alsman vorsam: "Αϊκλον Αλκμάων άρμόδατο (ib. p. 140, c); bann heißt es aber auch bas hauptgericht, ba enaielor nach Polemo (ibid.) ber Rachtifch genannt wird. In ber Bebeutung: bas Sauptgericht, haben wir es nun bei ben Latebamoniern aufzufaffen. Diefes wurde aus ben gewöhnlichen Beitragen bereitet, welche jeder Theilnehmer ber Pheibitien ju entrichten verpflichtet mar, und bestand in Schweinfleisch mit einer Brube, etwas Rafe und Reigen und nur felten erhielten fie bagu noch etwas gifch, hafen ober Geflügel. Das enaindor ift nun ber nachtisch, welcher auf verschiebene Beise von den Pheiditen gewonnen wurde. Theils nemlich fendeten die Reicheren der Tischgenoffen freiwillig von Sause ein beffer zubereitetes Gericht, ober einen Theil eines Opfers, ober mas gerade bie Jahreszeit hervorbrachte, theils fenbeten fie bie Jagdbeute ganz ober zum Theil, was besonders geschah, wenn man von der Jagd ermudet war, und zu hause effen wollte; und nur dem Ermudeten war dieses erlandt (Plut. Lycurg. c. 12.). Molpis nennt unter solchen Geschenten verschiedenartiges Gestügel, Hasen, Lämmer, doch wurde auch Brot mitzesandt. Wenn diese Gerichte nach dem Schlusse der Hauptmahlzeit berumgereicht wurden, so psiegte der Austheiler der Speisen oder sein Diener denjenigen zu nennen, welcher das Geschent gesandt hatte (Polemo ap. Athen. p. 139, c). Eine andere Art, ein enauklor zu gewinnen, erwähnte Persass in der spartan. Berfassung (Athen. p. 140 f.), indem er erzählte, daß sie einander Strafen auferlegt und felbst die Ehrenplaße weggegeben hätten, um etwas zum Nachtisch zu gewinnen. Die bessern Stude nahmen sich die Männer, oder sie ließen auch besondere Gerichte aus bem Gesenbeten bereiten, welche jum Theil unschmachaft sein konnten, ba fie nach Molpis auch parrin genannt wurden. Die Knaben erhielten als exautor ein befonderes Bericht, welches aus Mehl bestand, bas mit Del angemacht war und jugleich mit Lorbeerblattern gegeffen wurde. [M.]

Aidaan, die Berberberinnen, f. unter Agrionia. [M.]
Aidan, eigen, ein Fest in Athen, an welchem man ein Opfer derbrachte, bei dem sehr gut gegessen wurde, daher es auch evotenwos genannt wurde. Die gewöhnliche Sage darüber ist, daß Jsarios von hirten gestötet wurde, demen er Wein gegeben hatte, weil sie, unfundig der Wirfung dieses Trankes, im Nausche glaubten, er habe ihnen Gift gegeben. Seine Tochter Erigone war bei der Mordthat nicht gegenwärtig, fand aber durch einen tremen hund Mära den Leichnam des Erschlagenen, nach dem sie lange vergeblich gesucht hatte, und erhenkte sich, indem sie zu den Göttern sehte, die athenischen Jungfrauen möchten auf vieselbe Weise

umfommen, wie fie. Dieß geschah. Done baß man eine Urface biefer handlungsweise entbeden konnte, erhenkten sich viele Atheuerinnen, und als man sich beshalb an bas Orakel wendete, erhielt man zur Antwort, man moge burch ein Fest ben Itarios und die Erigone verfohnen (hing. Poet. Astron. II, 4.). Rach bem Etymol. M. s. v. wurde es jur Ehre ber Erigone, ber Tochter bes Aigifthos und ber Riptamneftra begangen. Diese kam nemlich mit ihrem Großvater Tyndareos nach Athen, um ben Orestes wegen des Muttermordes zu verstagen, und da derselbe von dem Areopagos freigesprochen wurde, so erhentte sie sich mit demselben Bunsche, wie des Jtarios Tochter, und hatte benfelben Erfolg. Rach hofychios (n. b. B.) wurde es jum Andenten bes Tyrannen Temalaos begangen, ohne bag jedoch angegeben wirb, wie es mit biefem gufammenbing. Rach enflathios endlich (ad Iliad III.) hieß die Jungfrau, welche sich erheukte, Aloisa. Da das Fest auch Aletis (Adfres) heißt, wie Hespch. berichtet, und Erigone (doch wohl die Tochter des Jsarios von dem Herumirren mit ihrem Bater) Aletis genannt wurde, so ist die erste Sage wohl die richtige. Nun wird von Pollux (IV, c. 7. §. 55.) ein Gesang adfres erwähnt, den Theodoros von Kolophon gedichtet hatte, und welcher bei dem Schauseln gesungen wurde (rais addieus) (vgl. auch Aristoteles Stelle dei Alenn deinvog VIV n. 648 ed.) (Ed. ist ols mehr old mehrsteinische bei Athen. deipnos. XIV, p. 618, e). Es ist also mehr als wahrscheinlich, daß die athenischen Jungfrauen sich zum Andenken an Erigone und die andern Atheneriunen, die sich erhenkten, an diesem Tage schankelten, und dazu jenes Lied des Theodoros fangen. Andre muthmaßen einen andern Busammenhang, indem sie an das Aushängen der Oscillen an die Banme benten. G. Oscilla.

Alou, f. Fatum. Αλτητικά, Γ. μερείον.

Alus Locuelus. Eine Gottheit ber Romer. 3m Jahr ber Stadt Rom 364 vor dem Einfall ber Gallier wurde in Rom auf ber via nova eine Stimme gehört, welche die Annaherung ber Gallier verfündete, Liv. V, 32., weswegen nach Besiegung ber Gallier, um bie Nichtachtung jener Stimme zu suhnen, auf jener Strafe bem Ajus Locutius ein Tempel errichtet wurde. Liv. V, 50. cf. Aul. Gell. Noct. Att. XVI, 17. Cic. do Divin. II, 32. [H.]

Akestor, von Knoffos, Erzgießer, Pauf. VI, 17, 4. Sein Gobn Amphion murbe von Ptolichos aus Corcyra in der Bildhauertunft unterrichtet, Pauf. VI, 3, 4. Da nun Ptolichos um Di. 82, Amphion um Dl. 88 lebte, fo muß auch Afestor um Dl. 82 gelebt haben. [W.]

Akragas, Torent, aus unbestimmter Zeit. Plin. XXXIII, 12. s. 55. [W.]

Ala. Die mit haaren bewachsene und übel riechende Achselgrube, welcher Geruch von ber Achnlichkeit caper, hircus, reavos, rerakea gen nannt wird, Lucian. (d. m. 1.) κινάβψας απόζων ωσπις δ τράγος. Daber hircosus, Plant. Mercat. III, 3, 14. Martial. XII, 59, 5. Bgl. Catull. 69. (68.) 6. Ovid A. A. III, 193. Horat. Epod. XII, 5. Martial. XI, 23, 7. u. A. [S.]

Ala (Alarii) hatte in bem romischen Rriegswesen eine boppelte ober, wenn man will, breifache Bedeutung. In ben früheren Zeiten, als bie Armeen ber Romer jum Theil aus ben Truppen ber Bunbesgenoffen (socii) bestanden, nannte man biefe, sowohl Fußvolt als Reiter, jum Unterschiede von den romischen Soldaten (ben legionariis) alarii, weil fie in der Schlacht gewöhnlich die beiden Flügel der Armee bedten, und die beiden Abtheilungen dieser Truppen hießen alas (entspr. dem Griechischen: niema,), z. B. Liv. X, 43. XXXI, 21. XXXV, 5. Eincius bei Gell. N. A. XVI, 4. Bgl. Lipf. de Mil. Rom. II, 7. Als die Bundesgenoffen das romische Burgerracht erhalten hatten, wurde diese Benennung auf die im

rimifchen Beere bienenben Gulfstruppen übertragen, und gwar anch ba noch auf die Reiterei sowohl, als auf das gufvolt (alarii ober cohortes alariae. Caf. bell. gall. I, 51. bell. civ. I, 83. II, 18. Cic. ad fam. II, Gine andere Bedeutung erhielt bas Bort in ber Raifergeit. Damais wurden nemlich bie Reiterabtheilungen bes romifden Beeres, Die sicht ausbrudlich zu einer Legion gehörten (equites legionis, turmae legionis, nie aber ala legionis), und die meiftens aus Fremben bestauben (Bufdriften nennen uns Alas Hispanorum, Asturum, Bracaraugustanorum, Aravacorum, Vettonum, Gallorum, Pannoniorum, Dardanorum, Thracum, Phrygum, Bostrenorum, Ituraeorum, Maurorum, Gaetulorum u. f. w. Dagegen unter Anderen auch eine Ala I Flavia Augusta Britannica Inicht Britannorum] Milliaria Civium Romanorum juris Italici bei Grut. 541, 8. 542, 7.), biefe murben alae genannt (entfpr. bem Griechischen tay). Gie beftanben gemeiniglich aus 500 Mann, einzelne (milliariae) aus 1000 Dann und ftanden unter ben Befehlen eines Prafectus. Die Unterabtheis lung ber Ala war bie Turma, bie ber Turma bie Decuria.

Almbandla ('Alaparda), Stadt in Carien, unweit bes Maanberfl., burd handel und Runftfleiß blübend, aber wegen appiger Sitten verrufen; in der Romerzeit Gerichtsftadt; jest in imposanten Trummern bei Carpusely. Str. 680 f. Steph. Byz. Cic. N. D. III, 15. 19. ad Div. XIII, 56. Liv. XXXIII, 18. Juv. III, 70. Einzeln steht die Rachricht bei Bitruv. VII, 5. von dem Stumpfsinn der Bewohner. [P.]

Almbamatoms so. lapis, ein Stein aus Alabanda, ber, wie Plin. XXXVI, 8, 13. anmerft, im Fener fließt und auf ben Glashütten ge-schwolzen wird. Fiberus (Origg. XVI, 14, 6.) versteht eine Art Marmor barunter. Es mag fein, daß er wie eine Ralferde zugesest worden ift, um den Fing bes Sandes zu befördern. Reuere feit Camillus Leonardus (Speculum lapid p. 71. Paris 1610. 8.) halten ihn für Braunftein, der fich farbicht zu verglasen fähig ift, und von den Alten zur Bemalung der Espferwaare wahrfcheiulich gebraucht wurde. Uebrigens gibt Plinius XXXVII, 8, 25. benfelben Ramen auch einem Edelsteine, ber von ben Renern balb gu ben Rubinen, balb gu ben Granaten, balb gu ben Berwandten ber Topafe und Spacinthen gerechnet und entftellt Alamand, Alavand, Almand genannt wird (Bedmann Beitrage 3. Gefc. d. Erfinbung. IV. S. 409. 410). [S.]

Alabandus (Alafardor), ein mythischer Heros und Erbauer ber carifden, am Manber gelegenen Stadt Alabanda, Sohn bes Enippus und ber Callirhos, bes Maanbers Tochter. Steph. Byg. [H.]

Alabaster, — rum (adafscorgor, — por), ein bienformiges, glattes, bentellofes Salbflafchen, aus Alabafter ober wirklichem orientalischem Onne. Ebelftein verfertigt. Bird oft erwähnt. S. bie Ansleg. zu Evang.

Datth. 26, 7. Bottiger Albobranbin. Sochzeit G. 49. 50. [S.]

Almbantenten, auch onen und onechites, unfer Alabafter (jum Theil torniger, jum Theil bichter Gpps). Das Rabere von ber heimath beffelben und von bem Gebraud, welchen ber gurns ber Alten von ibm machte (ju Exintgefäßen und Galbftafchen, fpater ju Amphoren, Ganlen und andern Ornamenten) f. bei Plin. XXXVI, 7, 12. Bgl. Ifibor. Orig. XVI, 5, 7. [S.]

**Alabastrites** , f. Aegyptus.

Alabaetron (- ür noiis) wird von Plin. V, 11. XXXVII, 32. und Ptol. eine Stadt genannt, nach jenem in Ober ., nach biefem in Mittel-Alegopten, am öftlich gegen ben arabischen Meorbusen gelegenen Mabaftergebirge. [P.]

Alabom ober Almban , Kluß und Alabum Stadt in Sicilien, nord-lich von Spracus, bei Sobla Megar., erfterer vielleicht j. G. Giuliano,

Dieb. Sic. IV, 80. Steph. Byg. [P.]

Alacsa, f. Halesa. Pauly RealsEncyclop.

Digitized by Google

Alagonia, Stadt der Cleuthero-Laconen, gegen die meffen. Grange; mit Tempeln des Bachus und der Diana, Paul. III. 21, 6. 26, 8. [P.]
Alalcomonae, 1) altes Stadtchen in Bootien, zwischem dem Til-

phossusb. und Copias-See, heilig gehalten und nie verwüstet wegen feines Tempels ber Minerva, welche nach ber Sage bier geboren war. Dom. Il. IV, 8. Str. 413. Später im Berfall, Paus. IX, 33, 4. Steph. Bpg. — 2) Stadt auf der Insel Afteria, zwischen Ithaca und Cephalle-nia, Str. 457. — 3) G. Aleomenae. [P.]

Alalcomeners (Adaluouenit), Beiname ber Minerva. Il. IV, 8. Die träftig wehrende, woher die Stadt Alastomena — nach Andern von Alascomenes - ben Ramen haben foll. cf. Diuller Gefc. bell. St. 1. S.

213. Steph. Bog. s. v. 'Adadnoulmor. [H.]

Alalcomenes ('Alalkouleng), ein bootischer Autochthon, ber bie Minerva aufgezogen und verehrt, und von bem bie Stadt Alastomend ben Namen haben foll. Pauf. IX, 33, 4. Rach Plut. de Daedal. fr. 6. hat er bem Jupiter gerathen, ein Bild ber Juno von Eichenholz verfertigen , und im Brautschmud berumführen ju laffen, um baburch bie Gottin ju reigen. Des Alalcomenes Gemablin beißt Athenais; fein Cobn Glantopus, von dem Minerva den Beinamen erhielt. Steph. Bog. s. v. Adadnopérior. cf. Muller Gefch. hellen. St. 1. S. 213. [H.]

Alalcomenia 'Adadnouevia', eine ber Tochter bes Dgyges, von welcher Einige ben namen ber Stadt Alaltomena herleiten. Paul. IX, 33, 4. Cie murbe nebft ihren Schwestern Thelrinoia und Aulis als Eidgöttin — neakiding — verehrt und hatte einen Tempel am tilphusischen Berge in Böstien; ihre Ubbildungen bestanden in blosen Kopfbildern; auch erhielten sie blos Thierföpfe zum Opfer. Paus. IX, 33, 2. Guid. 8. V neakiding. Steph. Byz. s. v. Toepiko. Meurs. regn. Ath. I, 6. S.

Muller Gefch. hellen. Ct. 1. G. 128-29. [H.] Alalia, Stadt der Phocaer, fpater ber Luster, auf Corfica, Serod. I, 165., wohl nicht, wie Einige glauben, biefelbe mit Aleria, sonbern auf ber Westfufte, j. Aljajola, Steph. Bng. [P.]
Alamon, Ort ber Ericorier in Gallia Narboun., j. Monetier Ala-

mond, Stin. E. Peut. wahrscheinl. verschr. Marante. [P.]
Alander, Fluß in Grofphrygien ober Galatien, Liv. XXXVIII, 15.

18., fonft unbefannt. [P.]

Alant, ein großes scribisches Bolt, von Ptol. im R. ber Schthia, bieffeits des Imaus, angesett (vgl. Dionys. Porleg. 305. 308.), wahrscheinlich ursprünglich baffelbe Bolt mit den Albaniern und ben Waffageten, zuerft am Camasus wohnhaft, bann über die Maotis in bem jegigen europaischen Rufland verbreitet, aber auch öftlich über Afien bis an Den Ganges verzweigt. Am. Marc. XXXI, 2. XXIII, 5. Bgl. Drof. I, 2. Sie waren als treffliche, ihren Feinden furchtbare Reiter bekannt; ben Romern wurden fie unter bem Ramen Alanen (aber f. Albania) querft unter Befpafian genannt, als fie in Debien und Armenien einfielen, und ber bortige Ronig Bologesus Sulfe bei ben Romern fuchte, Guet. Dom. 2. Spater bennruhigten ihre Reiterfchaaren fogar Die untern Donanges genden, Claub. b. g. 583.; gegen bas Enbe bes vierten Sabrhunderts wurden fie nach großen Berluften von ben hunnen gur Bereinigung genothigt (2mm. XXXI, 3.), unternahmen aber 408 u. ff. in Berbindung mit ben Bandalen einen großen Zug nach Gallien und hispanien. Die Zurückgebliebenen erscheinen 451 als Berbundete Attila's. [P.]
Alant montes, Gebirg in Scothia intra Zmanm, wahrscheinlich i. das werchoturische Gebirg, Ptol. Nach Marc. peripl. Eustath. ad Diom

305. Alamoc opoc in Sarmatien, von ben Alanen umwohnt. [P.]

Ala mova, Ort in Oberpannonien, beim j. Schwöchat. It. Ant. R. Jmp. [P.]

Alaranto, f. Alamon.

Alaxiems, Marit. Ans altem gothifdem Gefdlechte entfproffen, zeichnete er fich frub burch Capferteit aus und erwarb fich baburch ben Bemamen Baltha, ber Kühne; ein Rame, ber feinem Geschlechte blieb (Jornandes do rob. geficis c. 29.). Raifer Theodosius d. Gr. hatte mit ben Bestgothen Frieden geschloffen, ihnen Wohnsige in Thrazien eingeramt und fie burch freigebige Ertheilung von Chrenftellen und Gefchenten an fich ju feffeln gefucht. Dit feinem Tobe (395 n. Chr.) wurden ihnen bie gewöhnlichen Gefchente entzogen. Bar Alarich baburch icon erbittert, fo tam für ihn noch ber besondere Grund bingu, daß man ihm tros feiner Berbienfte um Theodofins (er hatte für biefen gegen ben Ufurpator Eugenins getämpft) teine Befehlshaberftelle anvertrauen wollte. Jorn. c. 29. Boffmus V, 5. Daber reigte Alarich jum Bruche mit ben Romern. Die meiften Bestgothen vereinigten fich unter ihm und ernannten ihn gut ihrem Konig. Jorn. a. a. D. Mit einem gewaltigen heere brach er in bie fublichen Provinzen auf, und burchzog verheerend Macedonien, Theffalien und Sellas, nur Theben wurde burch feine feste Mauern gerettet, und Athen blieb verfcont, weil es fich fonell unterwarf. Dit leichter Dabe gelangte er in ben Peloponnes; bier aber ftellte fich ihm Stilico, ber Feldberr bes weströmischen Raisers honorins entgegen. Rach einigen minder bedeutenden Ereffen wurde Alarich am Berge Pholoe an der Beftgrange Arcadiens eingeschloffen und jeder Art Mangel Preis gegeben. Claubian. de laudid. Stilich. I, 172 ff. de IV. Consul. Honor. v. 459 ff. Ans diefer bebentlichen Lage rettete ihn nach Zofimus V, 7. forglofe Bergungungefucht im romifchen Lager, nach Claubian. de belto get. v. 517 s. eine Bergünstigung des Hofes zu Constantinopel, und zwar hamptsächlich des Ministers Eutropius, der eifersüchtig und mistrauisch gegen Stilicho an diesen den Besehl ergehen ließ, das oströmische Reich zu verlassen. Deuselbe Eutropius war es auch, der Alarichs Bundes-genoffenschaft suchte und zu deine Genoffenschaft fuchte und zu gehen seine mehre Weicher und gehen seinen gefahrlichen Rachbar zu geben, seine Ernennung jum Oberfelbheren bes billichen Ilpriens bewirtte, eine Stelle, bie Alarich auch beswegen erwünscht war, weil er auf leichte Art fein Boll aus ben Zenghanfern mit Baffen und andern Rriegebedurfniffen verfeben fonnte. Claubian. in Eutrop. II, 213 ff, id. do bello get. v. 535 ff. Jebe ber beiben Regierungen bestrebte sich, Alarich gegen bas andere Reich aufzureizen. Diese Berfuche machten ihm einige Zeit besonderes Bergnügen; mit beiben Theilen unterhandelt er und beibe Theile täuscht er. Eland. de bello get. v. 566.: foedera fallax ludit et alternae perjuria venditat aulae. Endlich luft ihn Italien an. Sein Ginfall verfett Alles in Angft und Schrecken; boch hatte Stilichs ein kartes heer zusammengebracht; am Ofterfest 408 kam es bei Pollentia in Oberitalien zur Schlacht. Der Ausgang verfelben war zweiselhaft (Prosper. Chron. Jorn. c. 29. Caffiod. Chron. n. Cland. d. yet. v. 579 ff. Prudent. Clemens in Symmach. II, 695 ff.). Rach einem zweiten für Alarich ungunstigen Treffen bei Berona (übrigens erwähnt besselben nur Cland. de VI. Consul. Honor. v. 200 ff.) verlätzt er Jtalien. Alls Stilicho sah, daß Alarich sich in Ilhvien aufs Reue rüstete, wollte er ihn von Italien baburch entfernt halten, baß er fich mit ihm gegen Dftrom verbundete und reiche Belohnung verfprach. Jofim. V, 26. 29. Die gemeinschaftliche Unternehmung unterblieb wegen bes Einfalls, ben bentiche Bolter im 3. 406 in Stalien machten, und nachher wegen Unruhen in Spanien und Gallien. Marich verlangte gleicwohl Entschädigung, erfcbien an ben Grangen Italiens und brobte mit Rrieg ; wenn fein Berlangen nicht erfult werbe, im 3. 408 n. Chr. Auf Stilico's Zureben und Bitten bewilligte ber romische Senat 4000 Pfund Gold; aber bevor med bie Summe ausbezahlt war, wurde Stilicho, bei Sonorius verbachtigt, auf faiferlichen Befehl ermorbet. Alarich, nachdem er umfonft bas Buerfannte erwartet hatte, jog, verftartt burch eine große Babl von

Digitized by Google

Anfängern Stillicho's, vor Rom. Die belagerten Abmer wurden burch Mangel und Rrantheiten genothigt , fich mit Alarich in Unterhandlungen einzulaffen. Als fie in seine Forberungen, die anfänglich hart, auf ihre Bitten ermäßigt wurden, einwilligten, bebt er die Belagerung auf und zieht nach Strurien in die Binterquartiere, in der Erwartung, daß ber Bertrag von dem ju Ravenna fich aufhaltenden Raifer beftätigt werbe. Eine Menge ihren herrn entlanfener Stlaven ftromte bortbin ibm gu. Zofimus gibt 40,000 an. Eros biefer brobenden Dacht Alarich's und tros ber bringenben Bitten ber Romer verweigerte Sonorins, ber burd feinen Aufenthalt in bem uneinnehmbaren Ravenna perfonlich gefichert war, in sonderbarer Berblendung die Beftatigung des Bertrags und Die And-wechelung von Geißeln. Endlich ließ auf die wiederholten Borfiellungen ber Römer Honorius zwar mit Alarich verhandeln, Die Forberungen bes Gothen wurden aber nicht genehmigt. Jofim. V, 29 Ende. Erbettert barüber zog Alarich vor Rom, und zwang seine Einwohner, dem Prafecten ber Stadt, Attalus, als Raifer ju hulbigen; er felbft ließ fich ben Oberbefehl über bas gesammte romifche heer geben, und feinen Schwager Athaulf, ber furz vorher mit frifchen Eruppen ju ihm gestoßen war, nach Sogomenus IX, 8. jum Anführer ber Leibwache ernennen, 400 n. Chr. Alarich erkannte aber in Attalus bald ben unfahigen , übermuthis gen Regenten; im Anfange bes 3. 410 nothigte er ihn in einer Ebene bei Ariminum im Angefichte bes heeres, bas Diedem und ben Purpur nieberzulegen, und schiefte Beibes an ben inzwischen hart bedrängten honorius, in der hoffnung, biefen badurch geweigt zu machen, in fein Ber- langen einzugeben. Durch ben Gothen Sarus jedoch, ber gegen Alarich und Athaulf feindlich gefinnt, sich an Sonorius angeschloffen hatte und bie Feindseligkeiten eröffnete, wurde ber Friede vereitelt. Jofim. VI, 6 Enbe. Alarich batte fich burch eine Belagerung noch mabrent Attalus Regierung überzeugt, daß er gegen Ravenna Richts vermöge; Rom, burch Attalns Untlugheit in große Roth gebracht, hatte burch den Fall beffelben feine Lage febr gebeffert, und wahricheinlich burch offene Ertlarung für Sonorius ben Unwillen Alariche erregt; beshalb erfcbien Alarich jum britten Mal vor ber Stadt, um diefelbe hauter als zuvor seine Macht fühlen zu laffen und an ihr bes Raifers hartnäckigkeit zu bestrafen. Rach geringem Biberftand murbe bie Stadt eingenommen, 24. Aug. 410 (über bie Art ber Einnahme find Die Berichte verschieben), und gegen fie bas Recht bes Siegers geltenb gemacht, nach Alariche Befehl jeboch im Gangen gewiß menfolicher, ale bie Bewohner felbft es von ben roben Bölfern erwartet haben mochten. Oros. VII, 39. 40. Procop. de bello Vandal. I, 2. Sozomen. IX, 15. Jornand. c. 30. Philostorgius XII, 3. hieronym. ep. 96. cf. 154. ad Principiam. ep. 98. ad Gaudentiam. Nach einem Anfenihalt von wenigen Tagen verließ Alarich Rom, um UnterItalien zu unterwerfen und fich ben für Jtalien so wichtigen Besit von Sieilien und Africa zu erkämpfen. Die Unternehmung gegen Sieilien steiterte; ein Theil des gothischen Herres ging durch Schiffbench zu Grunde; Marich selbst ftarb kurz nachher in seinem 34sten Jahre in InterItalien, 410 n. Chr. Jorn. v. 30. Die Gothen ließen in der Rähe der Stadt Cofentia (Cofenga) ben Fluß Bufentus ober Barentinus ableiten, begruben ihren Konig mit vielen Schätzen im Flußbette, und ließen bann ben fluß barüber binftromen. Die Gefangenen, Die bie Rebeit verrichtet batten, wurden umgebracht, damit das Grad des Helben unentbeilt bleibe. Au feine Stelle wurde fein Schwager Athaulf gewählt. Jorn. c. 30. Dimmpiod. ap. Phot. p. 57. ed. Bekker. — S. Gibbons Gefch. b. Berfalls und Untergangs bes rom. Weltreiches o. 80. 31. Afchachs Gefc. ber Weftgothen (Frankf. a. M. 1827) G. 66-92. Lubens Gefch. bes tentigen Bottes II, G. 337-370. . Schloffers univerfathiftorifche Ueberf. III, 3. [K.]

AL. AST. = Ala Asturum. S. Drelli 2076.

Alanton (Alderug), 1) Sohn des Releus und der Chloris, wurde mit feinen Brübern, ben Reftor ansgenommen, von Gerenles getobtet, als dieser Pylos zerftörte. Apoll. I, 9, 9. Schol. Apollon. Rh. I, 156. Er war vermählt mit Harpalyce, Tochter des Clymenus, der aber sie ihm wieder entrig. S. d. A. Harpalyco und Clymenus. — 2) Ein Grieche, ber ben von Restor verwundeten Bruder des Miax, Teucer, mit einigen Aubern rettete, IL VIII, 332.; ebenfo ben von Deuphobus niedergeworfenen Sypsenor, XIII, 421. — 3) Ein Genosse des Sarpedon, weljer von Ulyffes erlegt wurde, Il. V, 677. Dvid Met. XIII, 257. — 4) Eines von den Roffen des Pluto, Claud. de rapt. Pros. I, 286. Außerdem kommt Alastor noch vor 1) als Beiname des Jupiter, als Rächers des Bösen, Helych. n. Etym. M.; 2) als Rachegeist, böser Dämon überhaupt, der begangenes Unrecht straft. Pauf. VII, 24, 4. Plut. vit. Cio. 34. de des. orac. 13. 14. 15. nud öfters dei den Tragistern Euripid. Phosen. 1550 f. [H.]

Alata, 1) Drt in Dalmatien, 3t. Unt., bei Ptol. Aleta, und in ber E. Pent. Galata. — 2-4) Alata und Allata, zwei Stabte im muften,

und eine im gluctichen Arabien, Ptol. [P.]
Alatheus (bei Cland. do IV Cons. Honor. 626. Odothaeus), einer ber Fabrer ber Grenthunger, bes bedeutenbften Stammes ber Oftgothen, übernimmt nach Rouig Bithimire Lob für ben unmundigen Biberich mit Saphrax die Leitung der Angelegenheiten des Bolfes, im 3. 376 n. Chr. Amm. Marcell. XXXI, 3. cf. Jornand. de reb. get. c. 26. In der für die Römer fo ungludlichen Solacht, welche ihnen die Gothen bei Sadrianopel im Ung. 378 lieferten, befehligte er eine Abtheilung Reiterei. Ummian. XXXI, 12. In ber Folge benuruhigte er mit Saphrar burch Raubzuge vielfach bas romische Reich (of. Jorn. o. 27.), bis er im J. 386 bei einem Berfuche, ben Nebergang über bie Donan zu erzwingen, feinen Tob fand; nach Claubian. a. a. D. burch Raifer Theodofine felbft, mabrend nach Jofim. IV, 39. Diefer ber Schlacht nicht personlich beiwohnte. [K.]

Aletrium, uralte bochgelegene Stadt ber Bernifer in Latium, fpater romifche Colonie und Dunicipium, j. Alatri, mit Cyclopen-Mauern, Str. 287. Plin. III, 9. Cic. pro Cluent. 16. [P.]

Almuda war ber Rame einer von Cafar mabrent bes gallifchen Rrieges auf eigene Roften (privato sumptu) aus transalpinifchen Galliern gebilbeten Legion, die er wahrscheinlich gleich nach ber Schlacht bei Phar-falus, nachdem er die Soldaton berselben mit dem Bürgerrechte beschenkt, bem Staate überlief (Suet. Caes. 24. Bgl. Caf. bell. civ. I, 39.). Ihren Ramen leitet Plin. H. N. XI, 44. von den eigenthumlichen Selmbufchen ihrer Solbaten ab. Unter bem Ramen Legio V Alauda tommt fie in bem africanischen und spanischen Kriege bes Cafar (bell. alr. I, 60. 81.; hell. hisp. 30.) und unter bem heere bes M. Antonius vor Mutina vor (Cic. Phil. XIII, 2. ad Att. XVI, 8. Polito bei Cio. ad fam. X, 33.); ja auch unter ben erften Raifern wird sie noch erwähnt. Unter Augustus stand fie in Mösten, unter Rero wird fie nach Armenien gefandt (Eac. Ann. XV, 6. 28. 28.). Titus fuhrt fie gegen Jernsalem (Jos. bell. jud. III, 1. und fonft). Bei allen biefen Gelegenheiten wird zwar ber Rame Alauda nicht mehr erwähnt, bag eber bie babei erwähnte Legio V feine andere als bie Alanda fei, geht aus ben Inschriften bei Muratori 880, 8. 810, 7. 858, 4. Grut. 544, 2. herver. Sie verschwindet, ohne daß man ben Grund bavon angeben tounte, unter habrian vber ben Antoninen. [G.]

AL. AVG. = Ala Augusta. G. Orelli 3412. Abanna und Akausstuna, gallische Orte, 1) in Gall. Lugdun., j. Meanne bei Balogne, T. Pent. — 2) ebend., j. Bannion am Meere, A. Pent. It. Ant. — 3) in Gall. Rarb., j. Lurs ober la Brillaune, T. Pent. It. Ant. Ein Manna in Britannia barb. hat Ptol. [P.] Almani, bei Ptol. Alauros, wahrscheinl. ftatt Algrod, f. Alani. [P.]

Alaunus, Fluß in Britannia barb., j. Aln, Stol. [P.]

Alavivus, gubrer bes Theils ber Weftgothen, bie, von ben hannen vertrieben, im 3. 376 Wohnsitze von Raifer Balens verlangten. Ammian. Marcell. XXXI, 4. 5. [K.]

Alavona, bei Ptol. (Allobon, St. Unt.), Stadt ber Basconen in

Hisp. Tarrac., j. Allagon. [P.]

Alba, 1) Stadt der Bastitaner, in hisp. Tarracon., j. Abla, Plin.

III, 4. (Alabanenses), 3t. Ant. — 2) Stadt der Barduli in hisp. Tarracon., j. Alvanna unter Guipuzcoa, Plin. III, 4. Ptol. 3t. Ant. —

3) Augusta, Stadt der Elicoci in Gall. Narbon., Ptol., nicht, wie man annahm, diefelbe mit Dr. 7., fonbern bas j. Aufps unweit ber Durance (Udert). — 4) Docilia, Stadt an ber ligur. Kufte, j. Arbazola, L. Peut. — 5) Fluß ber Rufte von Sifp. Zarracon., im j. Catalonien, mabricheinl. ber Sambroca bes Ptol., j. Ter, Plin. III, 4. - 6) Fucentia, Fucentis ober Marsorum, urfprunglich Stadt ber Marfer, bann ro. mifche Colonie in Samnium am Fucinne-Gee (j. Celano), j. Alba ober Albi, auf einem boben Felfen gelegen; biente ben Romern jum Staats. gefängniß; Perfeus, Ronig von Macedonien, Bituntus der Arverner Ronig, n. A. lagen in demfelben. Die Einwohner hießen Abenfes, nicht Albani, jum Unterschied von ben Bewohnern anderer Aba's, Liv. X, 1. Bellej. I, 14. Plin. III, 17. Str. 240. — 7) Helvia ober Helvorum in Gall. Narbon., j. Alps bei Biviers, Plin. III, 5., von ihrem Beinban XIV, 4. — 8) Julia, f. Apulum. — 9) Longa, die altefte latinische Stadt, nach ber Cage von Ascanius erbaut, Mutterfladt ber Romer, und von biefen icon unter Tulins Softilius zerftort. Sie lag auf einer bie Umgegend beberrichenden, jest großentheils mit Bald bewachsenen Sohe bei bem j. Rlofter Palaggola, und fendete in ben Zeiten ihrer Bluthe viele Colonicen in die umliegende, reich gefegnete Gegend. Dit ihrer Tochterstadt Rom ftand fie anfanglich in enger Berbindung, bis ber Berrath bes Dictator Mettius Infetius bie Romer gur Rache aufrief, und eine Berftorung über Alba brachte, welche auch teine Spur ber alten Stadt übrig ließ. Rur ber Jupitertempel foll verfcont geblieben feyn; Stadt übrig ließ. Rur der Jupitertempel foll verfcont gebieben feyn; bie Burger wurden nach Rom verpflangt. In der fpatern Zeit war bie gange Gegend — auch jest noch ber berrlichte Aufenthalt unter allen Umgebungen Rome — aufe Befte angebaut, mit ben ebelften Beinroben bepftangt, und mit prachtvollen ganbhaufern gefchmudt. Liv. I, 3. 33. Dionys. Sal. III, 31. Str. 229 ff. Birg. VI, 766. Plin. III, 9. — 10) moas, das Gebirg der schwäbischen Alb, mit ihrer Fortsesung, dem Albuch; Raifer Probus brangte bie Deutschen vom Guben über bie Alb, von Westen über ben Neckar guruck, Bopisc. Prob. 13. Strabo 290 meint baffelbe Gebirg, und unstreitig anch Ptol., welcher ra duebruga raft Alziois öen, unweit bem Donau-Ursprung ansett. — 11) Pompeja, Schot im Innern von Ligurien, j. Alba, von Scipio Africanus I. gegründet, von Pompejus colonistrt, Plin. III, 7. — 12) auch Urgao, Stadt in Hisp. Baetica, j. Arjona, Plin. III, 3. [P.]

Albamanis (Albinianis, 3t. Ant.), Ort ber Bataver, j. Alfen,

E. Peut. [P.]

Albama, Stadt in Albania, nördlich vom Ang Albamus, am cafp.

Albant monten , Gebirg in Letium, füblich von Rom, in welchen brei Sauptparthieen ju unterscheiben finb. 1) Der Albanus mons im engern Sinn (j. Monte cavo, Albano), ber beilige Berg ber Latiner, wo bie Bunbesfefte gehalten wurden (f. Forige latinow), mit bem Tempel bes Inpiter Latiaris auf dem höchften Gipfel, zu welchem die Triumphe der römischen Feldberrn hinanzogen, wenn ihnen diese Ehre in Rom versagt war. Um westlichen Fuse des Berges der höchst malerische, tiefe Albanus laous (j. Lago d'Albano over di Castello), einen alten anicanischen Ernier aussüllend, mit dem schon unter Camillus während der Belagerung von Beji angelegten Emisarium, durch welchen noch jest das überstäßige Basser abgeleitet wird. Liv. V, 19. Str. 239 f. In der Nähe ein kleinerer, von den schönsten Baldungen umgedener Erater-See in der Nähe
von Aricia, Lacus nemorensis, auch Speculum Dianae, j. Lago di Nemi
genanut, mit einem Emisarium, einem heiligen Hann der Nomvhe Egeria,
und dem Eynthianum oder Tempel ver Diana, deren Dienst aus Tauris
durch Orestes hieber gebracht worden seyn soll, Liv. I, 21. Str. 238 f.
Serv. ad Virg. Aen. III, 116. — 2) Algidus mons, s. d. — 3) Tusculami
montes, die reigende Hügelsette um Tusculum, j. Monte di Krascati,
mit den berrlichsen Bisten (Escero's Tusculanum) und der unvergleichlichen Aucsicht nach Kom und seinen Umgebungen. S. Siester Beschr. der
Campagna von Rom. 1811. [P.]

Albamia, eine im D. vom cafrischen Meer, im R. von bem ceraumischen Gebirge, im B. von Iberia, im E. von dem Kluß Cyrus und Arares eingeschloffene landschaft Afiens, ungemein fruchtbar an Getraide und Bein, mit wohlbewässerten trefflichen Biebweiben, aber von einem fanlen und unwissenden, doch jagd- und friegsluftigen Bolf bewohnt, j. Lesgbistan, Dagbestan und Schirwan. Die Römer lernten dieses Bolf guerst im pontischen Kriege kennen, wo sie gegen Pompejus eine große Macht ins Keld kellten; später geborchten sie den römischen Statthaltern. Wan halt sie für dieselben mit den nachmals sog. Alanen, s. d. Strabo (491-503.) beschreibt Land und Bolf ausstührlich, und noch heute gleicht Schirwan in Bielem jenem Gemälde. Plin. VI, 11. 15. [P.]

Schirman in Bielem jenem Gemalbe. Plin. VI, 11. 15. [P.]
Albamiae pylae ober Casplae, ein Engpaß am cafp. Meer, noch jest ber einzige Zugang vom R. nach Schirman, Ptol. [P.]

Albanum, romische Municipalstadt, unweit Rom, nach und nach entstanden and ben großen Billen reicher Römer, namentlich des Pompejus, Domitiau u. A., mit einem Castrum praetorium. Interestante Ueberreste beim j. Albano an der appischen Straße, ein Amphitheater, ein Grabmal in etrusc. Stil u. a. Suet. Dom. 4. Tac. Agr. 45. Dio Exc. [P.]

Albamus, Fluß in Albanien, in bas cafp. Meer mundend, j. Ca-

mure ober Bilbana, Plin. VI, 15. [P.]

Albamus lacus, s. Albani montes.
Albamus lapis, eine Steinart aus ber Nachbarschaft bes alten Alba; j. Beperino, eine Art vulfanischen Tusses, tophus, s. die Ansleg. zu Birg. Georg. II, 214. Ovid Met. III, 160. VIII, 561. Seine Hauptmasse ist asch ober grünlichgrau, im Bruche seinerdig ober uneben; in ber ganzen Masse sind eine Menge Bruchstude von Kelsarten, Kryskalle, Körner und Blättchen eingebacken, wie namentlich von Augit, Glimmer, Magneteisen, Dolomit, dichtem Kalksein, Lava u. s. w. Der Peperin biset hanptsächlich die Berge und hügel des alten Latinm. Er wert besonders in den ättern Zeiten Koms vielfältig zum Bauen verwendet. Bgl. Rom u. Latium von Burton und Sieller 1. S. 33. Ottst. Müsser die Etrusker 1. S. 244. [S.]

Albin, f. Albius und Alpes.

Albammunn, Ort in Abatia prima, j. Allbach in Tyrol, Itin. Ant. [P.]

Albiet, ein robes, friegerifches hirtenvoll im Gebirge nörbl. von Maffilien (Gall. Rarbon.), Caf. b. g. I, 56. c. I, 34. 57., die Albier und Albiseci des Str. 203. [P.]

Albamen, Ruftenfluß in Etruvien, j. Albenga, E. Pent. [P.]

Albamanis (—a), f. Albamanis.
Albamanis, f. Clodius unb Posthumius.

Albiem, ein anderer Rame fur Brifannien, mabricheinlich von ben Rueibefelfen ber Rufte, Gallien gegenüber, Plin. IV, 30. Marc. peripl. Ptol. [P.]

Albin, Fluß in Großgermanien, j. Elbe. Tacitus G. 41. verfest ihren Urfprung ine gand ber hermunduren, vielleicht bie Eger mit ber Elbe verwechselnd; richtiger Dio Caff. LV, 1., ber fie aus ben vanbalifchen Gebirgen tommen lagt; Strabo 290 weist ihr einen mit bem Rhein parallelen Lauf an, und gibt ihr gleiche Lange mit biefem. Buerft tamen,
9 v. Chr., römische Legionen unter El. Drufus an biefen Strom, ohne ihn zu überschreiten, Dio a. a. D. Liv. ep. 140. Domitins Aenobarbus war der erfte, welcher das rechte Ufer betrat, 3 v. Chr. Tac. Ann. IV., 44. 3m 3. 5 n. Chr. fam Tiberins an die Unterelbe, in welche and ber Rordsee die römische Klotte eingelaufen war, Bell. Pat. II, 106-108. Dio LV, 28. Es war dieß der lette Besuch. Schon Tacitus fagt: Flumen inclitum et netum olim; nunc tantum auditur. [P.]

Albium, 1) Ingaunum, auch Albingaunum, Stadt ber Ingauner an ber ligurifchen Rufte, j. Albengo, Str. 202. Liv. XXVIII, 5. Plin. III, 7. Tac. H. II, 15. — 2) Intemelium, auch Albintemelium, Stadt an ber liqurifchen Rufte, j. Bentimiglia, Str. 202. Plin. III, 7. Tac. H. II,

13. [P]

Albies mons, Gebirg bei ben Japoben in Pannonien und Illpricum, bas öftliche Enbe ber Alpen, j. ber Alben, auch bella Bena, bei Str. 314. Alban Son; bei Ptol. Albaror Soog. [P.]
Albona, auch Alvona (Plin. III, 25. Ptol.), Stadt in Libutuien

(Inyris barb.), j. Albona, ehemals bedeutend. [P.]

Albmoella, Stadt der Baccaer in Sifp. Tarracon., j. Billa Kafila, Ptol. 3t. Ant., wahrscheinlich bas Arbucale (Steph. Byz.), welches Polyb. III, 14. und nach ihm Liv. XXI, 5. (Arbocala) als die Haupfladt der Baccaer erwähnen, welche hannibal nach langem Biberftand einnahm. [P.] Albula, ber alte Rame ber Tiber, f. b.

Albulae aquae, Albunëa, der Echwefelbach bei Tibur (Tivoli) unweit Rom, aus dem j. l'ago di Colfatara, in den Anio einmundend, Str. 238. Ueber die Rymphe (Cibylle) Albuna ober Albunea und ihren bortigen Tempel f. Birg. Aen. VII, 81-84. Sornt. Od. I, 7, 12. Tibuff.

H, 5, 69. Lactant. I, 6, 12. [P.]
Album ift eine weiße, gewöhnlich mit Gups zurechtgemachte Tafel, welche, mit einer Inschrift versehen, öffentlich aufgestellt wurde. Ihr Gebrauch in Rom läßt fich auf brei Sauptgattungen guruckfabeen: 1) Album bes Pontifer, worauf die annales maximi gefdrieben waren, Cic. de orat. II, 12. (f. ann. max.). 2) Pratorifche Tafeln fur bas jahrliche Coict (mit ben Actions - und Exceptions - u. a. Formeln), Gai. IV, 48. Sen. ep. 48. l. 1. S. 1. D. de edendo (II, 13.), und für vorübergehende Berordnungen, l. 7. l. 9. D. de jurisd. (II, 1.), Paull. V, 25, 5. I, 13. A, 3. Oninct. XII, 3. (von den im aldum Bewanderten, d. h. der Rechtsformeln Kundigen). 3) Mancherlei Namenlisten, a) das Senatorenverzeichniß, welches seit Augustus öffentlich aufgestellt wurde, und ausschlichen chem bie Ausgestoßenen ober Ausgetretenen fogleich gestrichen wurden, Lac. Ann. IV, 42. mit Lipf. Anm. Dio Cass. XLI, 3. LV, 3. Fragm. Peiresc. CXXXVII, 2. ed. Dinds. I, S. 68. b) die Liften der Michter, welche ber Prator fertigen, auffeellen und fpater ins Nerwinn ichaffen ließ, album judicum bei Guet. Tib. 51. Claud. 16. Domit. 8. Gen. bened. III, 7. Gronov. ad Gell. XIV, 2. Cie. Phil. V, 5.; fcerghaft Blin. h. n. praol.; c) bffentliche Bergeichniffe überhaupt, 3. B. berer, welche fich ge-melbet haben, um Getraibe ju erhalten, tab. Herael. 15. 16. ed. Hamb. S. 103, ber Golbaten, Die Caff. fragm. cit., ber Betueionen in ben Municipien, Ulp. l. 1. und 2. D. de albo sorib. (L, 3.) Mobif. l. 10. D. de decur. (L, 2.) Theob. Cod. XII, 1, c. 48. mit Gothof. Ann. tom. IV, S. 407 f. und c. 148., ber Citharden, Suet. Nor. 21., ber Projections. birten, Dio Caff. XLV, 17. XLVII, 8. 13. 16. u. f. m. Beges ber Griechen f. Catalogus und Antiquexinor. [R.]

Albunda, eine römische Nymphe, ober Sibylle, welche an ben Albulae aquae bei Tibur einen Tempel hatte, in bessen Rabe sich auch ein Orafel des Faunus satisdicus befand. Birg. Aen. VII, 81-85. Hor. Od. I, 7, 12. Tibull. II, 5, 69. Lactant. de Sibyll. I, 6. erzählt, daß die zehnte Sibylle in Tibur verehrt worben fei, und daß man ihr Bild, eine Schriftrolle in ber hand haltend, im naben Fluffe Anio gefunden habe. Bgl. Schol. in Plat. p. 61 sq. Ruhnk. Creuzer zur Gefch. altröm. Cultur n. f. w. S. 101. [H.]

Alburnus, 1) mons, hohes, walbigtes Gebirge in Lucanien, hinter Paeftum, j. Monte bi Postiglione, Birg. Georg. III, 146. — 2) partus,

Ceehafen bei Paeftum. [P.]

C. Albutius Silus, ein romifder Rhetor, ber zu Rom und Me-biolanum lehrte, und in feiner Baterstadt Novaria feinem Leben freiwillig ein Ende machte. Er geborte in bas nachangufteifche Beitalter, von

ein Ende machte. Er gehotte in das nachauguteische Zeitalter, von seinen Reden oder sonkigen Schriften hat sich Nichts erhalten. S. Westermann Gesch, der röm. Beredsamkeit S. 86. S. 294 ff. und insbesondere Senec. Contr. III. procem. p. 197 ff. Suet. De ill. rhett. c. 6. [B.] Alemems (Alxasoc), 1) Sohn des Perseus und der Andromeda, Bater des Amphytrion und der Anaro, welche er mit Hipponome, Tochter des Menocens, zeugte. Apollod. II, 4, 5. Undere Angaben erwähnt Paus. VIII, 14, 2., nach welchen die Frau des Alcaus Laonome, Tochter des Gruneus, oder Lysidice, Tochter des Pelops ist. — 2) hat Hercules den Ramen Alcaus, nach Diod. I. 24., bei welcher Nachricht die Abstammung Ramen Alcans, nach Diob. I, 24., bei welcher Rachricht bie Abstammung bes hercules vom obigen Alcaus von Ginfluß fenn fonnte. — 3) Cobn bes hercules und einer Stavin des Jardanus, von welchem die heraclibische herrscherfamilie in Lydien, z. B. Candaules (Myrsilus) u. 21. abfammen. herod. I, 7. Diod. IV, 31. gibt diesem Sohne des Hercules den Namen Cleolaus. — 4) Nach Diod. V, 79. einer der heerführer des Rhadamantus, und von biesem mit ber Infel Paros beschenkt. Apollod. II, 5, 9. erzählt, baß, als Hercules audzog, ben Gurtel ber Amazonen-Ronigin zu holen, er auf ber Insel Paros, burch die Ermordung einiger Gesellen aufgebracht, die Sohne bes Minos umgebracht, aber beffen Entel Alcans und Sthenelus, Sohne bes Androgeus, mit fich geführt, und ihnen spater bie Insel Thafus überlaffen habe. [H.]

Alcaems, aus Mitylene auf Lesbos, blubte um bie Jahre 610-602 v. Chr., und nimmt in bem Ranon ber griechifden Lyrifer nach Alfman bie nachfte Stelle ein. Sein Leben war, wie man aus ben wenigen barüber auf uns gefommenen Nachrichten erfieht, vielfach verflochten mit ben politischen Streitigkeiten und inneren Aehden seiner Stadt, an benen er lebhaften Antheil nahm, die sich erhebende Tyrannis eines Myrsilus wie eines Pittacus bekämpfend. In Folge bessen genöthigt, seine Baterstadt zu verlassen, trieb er sich in der Fremde dis an seinen Tod, dessen Zeit sich nicht uaber bestimmen läst, herum. Was ihn im Alterthum so berühmt gemacht hat, sind seine uns nur in einzelnen Bruchtuden noch mganglichen und in avlischer Mundart gedichteten Lieber, welche, ifpater ju Alexandria mahriceinlich gesammelt in gehn Buchern, fehr verfchiebenen Inhalts maren, und baber bald Dben, bald hymnen, bald auch enara genannt werden; es waren barunter hymnen auf Die Götter, Kriegslieber ober Gefange politischen Inhalts, Die eine feurige Liebe gur Freibeit und haß gegen das Eprannenthum athmeten, und Diefer Gattung von Liedern, in benen er auch wohl der eigenen Lebensschicksale gedachte, fceint Alcans insbesondere feinen Rubm bei ben Alten zu verdanken. Ein anderer Theil feiner Lieber war erotifcher Art, ausgezeichnet burch Die Gluth ber Empfindung und eine vorherrschende Sinnlichkeit. Es rubmen die Alten fehr die Anmuth und Lieblichkeit feiner Sprache; von feiner Sorge fur die metrifche Behandlung zeugt die ausgebilbete Form bes Strophenbaues, bie an feinen Namen fich tnupft (Alcaifche Strophe).

Die Bermuthung von Fr. Thierfc, wornach wir in ber 29ften Joyffe bes Theocrit eine Dichtung bes Alcaus erkennen follen, wird fich schwerlich genügend begrunden laffen, und ift auch von A. Matthid, G. hermann n. A. lebhaft bestritten worben. Die Fragmente bes Alcaus ericheinen querft in größerer Bollftanbigfeit gefammelt von Blomfield in bem Museum criticum Cantabrig. (1814), Vol. I. und baraus bei Gaisford. Poett. Graec. min. T. III; dann Alcaei fragmenta, collegit A. Matthiae. Lips. 1827. 8. S. auch Belder in Jahns Jahrb. d. Philosog. 1830. Bb. XII zu Eingang; Plehn Lesdiaco. liber p. 169 ff. 173 ff.; Jacobs in Ersch und Gruber Encyclop. III, p. 132 ff. — Bon diesem Alcaus sehr zu unterscheiden ist ein anderer Dichter dieses Namens aus Meffenien, der in weit spätere Zeiten fällt und uns durch eine Anzahl von Epigrammen, zwei und zwanzig, welche in bie griechische Anthologie aufgenommen worden find, befannt ift. Außerdem werden auch Romödien eines Alcaus aus Mitylene, welcher in die Zeit ber alteren Romödie fallen wurde, bon Guidas angeführt, wenn anders ber Text richtig ift. Jedenfalls mußte biefer Alcaus von bem obengenannten alteren Lyrifer aus Mitylene, wie von bem jungern Epigrammatiften biefes Ramens aus Deffene wohl unterschieden werden. [B.]

Alcamenes, 1) Sohn bee Teleclus, aus ber Familie ber Euroftbeniben, König von Sparta um 776 v. Chr. Gein Gohn und Rachfolger war Polyborus. Pauf. III, 2, 3. — 2) Borffeber bes Staates ber Agrisgenter nach bem Sturz bes Phalaris. Heracl. Pont. 36. [K.]
Alemmenes Anapengs), ber berühmtefte Schüler bes Phibias, aus

bem Stadtgebiete Limna in Athen (nach Andern aus ber Infel Lemnos) gebürtig. Er folgte seinem Meister nach Dlympia, wo er an dem Tempel bes Jupiter in dem hintern Giebelfeld den Kampf der Centauren und Lapithen darstellte. Paus. V, 10, 8. Nach Tzetes Chil. VIII, 340. trat er mit Phidias selbst in den Wettstreit. Die Bilbfäule sollte auf eine hohe Säule zu stehen kommen. Phidias vermöge seiner tiesen optischen Renntniß beutete bie Theile ftart an: Die Lippen ftanden offen, Die Rafenlocher weit auseinander. Als nun beide Runftler ihr Wert ausstellten, gab Jedermann bem bes Alcamenes ben Borzug, an bem alle Theile aufs Feinfte vollendet waren; als aber beibe aufgeftellt waren, anderte fic bas Urtheil. Es ift übrigens nicht wahrscheinlich, bag ein fo ausgezeichneter Souler bes Phibias von ihm nicht auch bie Gefete ber Dptit gelernt haben follte , und bag überhaupt Phibias fich in ben Bettftreit mit einem feiner Schuler eingelaffen habe. Des Alcamenes berühmteftes Bert ift feine Benus, mit welcher er ben Preis über feinen Mitfchuler Agoracritus bavon trug. Gie murbe in ben Garten ju Athen aufgefteut, babet hieß sie i er ros: xixois Appodiry. Paus. 1, 19, 2. Man bewunderte an ihr besonders die Brufte, die Bangen und die Proportion der hande und Kinger. Lucian. Imagg. c. 6. Außerdem waren von ihm in Athen ein Mars in bem Tempel des Gottes, Pauf. I, 8, 4., ein Bulcan, Cic. de N. D. I, 30. Bal. Mar. VIII, 11.; ein Bacchus aus Elfenbein und Golb in bem alten Tempel bes Gottes bei bem Theater. Pauf. I, 20, 3. breigestaltete Hecate, ib. II, 30, 2. und bie Profine, ib. I, 24, 3. auf ber Acropolis. Es scheint, baß ber peloponnesische Krieg seine Thatigkeit hauptsächlich auf Athen beschränkte; baber finden wir sonft nur noch zwei Berte von ihm erwähnt: einen Aesculap in Mantinea, wogn er vielleicht nach bem mit ben Mantineern Dl. 89, 2. gefcloffenen Bundnif Bestellung erhielt, und im Beracleum zu Theben eine Minerva und einen Bercules, coloffal, en relief, welche Thraspbul nach Bertreibung ber breißig Tyrannen aus Dankbarteit für die in Theben gefundene Gaftfreundschaft weihte. Pauf. IX, 11, 4. Ein Beweis, daß er noch nach bem peloponnesischen Krieg feine Kunft abte. Sillig Catal. Artif. s. v. hirt Gesch, der bild. Runfte S. 140. [W.]

Aleander ("Ainardes), 1) ber Sohn bes Woloffer-Königs Munihus, eines trefflichen Gebers und gerechten Mannes, der darum mit feiner ganzen Familie, nemlich seiner Frau Lelanta, und seinen Sohnen Alemder, Megaletor und Philand, so wie der Tochter Hyperippe bei den Göttern in großer Gunst fund. Als nun einmal die Familie bei Nacht von Rändern überfallen wurde, und diese den Thurm, in welchen jene sich zuwägezogen hatte, in Brand stedten, entriß Jupiter wegen ihrer Frömmigkeit alle dadurch dem Tode; daß er sie in Bögel verwaudelte. Anton. Lib. 14. — 2) Ein Lycier, von Ulysses vor Troja getödtet. II. V, 678. — 3) Ein Gefährte des Aeneas, der durch die Hand des Turnus

hel. Aon. IX, 766. [H.]

Alexander, 1) ein junger Spartaner, ber, wie alle seine begüterten Mitbürger, über die Anordnungen Lycurge, durch welche der Reichtum herabgewürdigt wurde, unzufrieden war, und dem Lycurg, als dieser einst von dem Erbitterten mit einem Steinregen verfolgt wurde, am bestissten nachsehend, ein Auge andschlug. Das blutige Gesicht und das zerkörte Auge erweckte in den Verfolgern Schaam und Reue, und Alcander wurde au Lycurg ausgeliesert. Er machte ihn zu seinem Diener und verwandelte in dem Jünglinge durch freundliches Betragen den haß im Bewunderung und Liebe. Plut. Lyo. 11. Aelian. var. hist. XIII, 22.

2) Ein wohlgesinnter Aespunnete oder Staatsvorsteher in Agrigent ums Jahr 500 v. Chr., unter welchem sich die Stadt zu blühendem Abohlstand erhob. Heracl. Pout. 36. [K.]

erhob. Heracl. Pout. 36. [K.]
Abenmelra (Alairdon), Gemahlin bes Polybus im ägyptischen Theben, welche von ber helena bei ihrem Aufenthalte in Aegypten mit einer goldenen Spindel und silbernem Korb beschenkt worden war. hom. Odyss. IV,

125 **₹**. [H.]

Alexaner, 1) ein Trojaner vom Joa, beffen Sohne Panbarus und Bitias im heere bes Aeneas in Italien fochten. Birg. Aen. IX, 672. — 2) ein Kämpfer im heere ber Autuler, welcher von Aeneas verwundet wurde; Bruder bes Maon und Rumitor. Birg. Aen. X, 338. [H.]

Admendow (Alundon ober Aludon), Tochter des Minyas, welcher in den genealogischen Wythen und in der hieber gehörigen Fabel das vechomenische Delbengeschlecht repräsentirt, und Schwester der Leucippe und Arsippe. Als zu ihrer Zeit der Bachusdienst in Böotien sich verdweitete, und alle Franen und Jungfrauen zu seinen Ehren auf den Bergen umberschwärmten, blieben sie allein in emsiger Arbeit zu Daus, Ovid Mot. IV, 1–40., den Tag der heiligen Feier entweihend, weswegen von Bachus sie selbst in Fledermäuse, ihr Gewebe aber in Reben und Weinland verwandelt wird. 1. 1. 390–415. Während nun Ovid der Mythe diese Bendung gibt, erzählen Anton. Lib. 10. und Plut. (). Gr. 38. Aelian. v. h. III, 42. theils mehr, theils minder übereinstimmend, daß die Schwestern, welche nach Ant. einer Anfforderung des Bachus selbst, welcher ihnen in Gestalt einer Jungfran erschienen war, nicht entsprochen hatten, plöstich, als Bachus sich in einen Stier, Löwen und Panther verwandelte, wahnsinnige Wuth und Lust nach Menschensleisch ergriffen habe, word sie um die Ehre bosten, dem Gotte ein Opfer zu dringen; und als es die Leucippe traf, gab sie ihren Sohn Hippasus zum Zersteischen her. Dierauf schweiser so sen den Bergen in wilder Wuth umber, die non Wertenr in Bögel verwandelt wurden. In bemenken ist, was Plut. 1. 1. hingssigt: "Voch seist beisen die Wäuner aus zenen Geschlecht in Orthomenne Vohden: (Schwuhige), weil sie wegen zener That schwuhige Rleider als Zeichen der Krauer anlegten, die Weider aber diese, Addisch (Schwuhige), weil sie wegen zener That schwuhige Rleider als Zeichen der Krauer anlegten, die Weider aber diese, Addisch (die Berderberiunen), und alljährlich am zest des Bachus werden sie vom Priester mit dem Schwert in der Hand verfolgt; er darf dann das Weib, weishes er einhelt, tödten, was zu meiner Zeit der Priester Zeiter Zeiter Zeiter

that." cf. Buttmann Mythologus T. II. in ber Abhandlung: Ueber bie Dinya ber alteften Beit. G. 201-202. Bgl. Agrionia. [H.]

Alcathoo, Burg von Megara, f. b. Aleathous ('Alxáboog), 1) Sohn bes Pelops. Paufanias erzählt,

bag, ale Euippus, ber Gobn bes Ronige Degareus, von bem citharonifcen Löwen zerriffen worben war, Megarens, beffen anderer Sohn burch bie hand bes Thefeus gefallen war, feine Lochter und fein Reich bem verfprochen habe, ber ben Lowen erlegen würbe. Alcathous habe ben Rampf unternommen, ben lowen befiegt, und fo bie Tochter und bas Reich von Megara erhalten, jum Dante aber ber Diana Agrotera unb bem Apollo Agrand einen Tempel erbaut, I, 41, 4., auch bie Mauer von Megara wieder hergestellt, die früher die Ereter unter Minos nieder-geriffen hatten (41, 5.). Dabei wurde er von Apollo unterflügt, und ber Stein, auf welchen Apollo mabrend ber Arbeit feine Leier nieberlegte, gab nachher, so oft man ihn ftart berührte, einen citherartigen Ton von fic, I, 42, 1. Dvid Met. VIII, 15. Alcathous hatte zwei Sohne, Echepolis und Callipolis, und als jener auf der calpdonischen Jagd in Actolien, wohin er dem Weleager zu Hülfe gefandt war, getöbtet wurde, und Callipolis dieß zuerst hörte, zu dem Bater, welcher gerade dem Apollo opfern wollte, eilte, und das Opferfeier auseinander riß, so erschlug ihn Allcathous mit eben biefem Opferholze, weil er, ben Tob feines Sohnes nicht wiffend, glaubte, Callipolis habe gegen ben Gott fich verfündigen wollen, Pauf. I, 42, 7. Die erfte Gemablin bes Alcathous hieß Porgo, Die zweite war die obgenannte Tochter des Megarens, Enachme; seine Tochter, die als Jungfrau starb, hieß Jehinoe; eine andere, Perida, welche Telamon heirathete, I, 42, 1. 4. Apollod. III, 42, 7. und Automedusa, Gemahlin des Iphiclus, id. II, 4, 11. Pyrgo und Iphinoe hatten Graddenstmale in dem dem Alcathous in Megara geweihten Heroum. Paus. I, 43, 4. Die Burg in Megara hatte ihren Namen von Alcathous, I, 42, 1. — 2) Sohn des Porthaon und der Euryte, Tochter des Hippodamas, ber von Tydeus, Sohn des Deneus, ermordet wurde. Apollod. I, 7, 10. 8, 5. Diod. IV, 65. — 3) Sohn des Aespetes, und der Hippodamia, ber alteften Lochter bes Anchifes, einer ber fconften und tapferften Erojaner, Il. XIII, 427 ff., Erzieher bes Aeneas, 465. Er war einer ber Anführer bes trojanischen heeres, XII, 93., wurde aber von Jomeneus erlegt, dem Reptun beiftund, indem er den Alcathous blendete und seine Glieder lähmte, daß er nicht entstliehen fonnte, XIII, 483 ff. — 4) Ein Begleiter des Aeneas, den Eddistus erlegte, Birg. Aen. X, 747. [H.]

Alce (Aλκη), 1) Tochter bes Olympus und ber Cybele, Diob. V, 49. — 2) Ein hund bes Aftaon. Hyg. F. 181. Ovid Met. III, 217. [H.] Alce, Stadt ber Carpetaner in hifp. Tarrac., j. wahrscheinl. Alca-

gar. Liv. XL, 48 f. It. Mut. [P.]
Alcestis ober Alceste (Alxyoric ober Alxiory), Tochter bes Pelias und der Anaribia, Apoll. I, 9, 10., Mutter des Eumelns, und von Hom. II. II, 714. "die Fürstin ihres Geschlechts, an Gestalt von Pelias Löchtern die schönste" genannt, Gemahlin des Admetus, Königs zu Pherd. Apoll. I, 9, 15. Sie nimmt nach Diod. IV, 52. an dem Morde, welchen bie Schwestern an bem Bater verüben, feinen Antheil, womit jedoch Palaphat. do incredibil. o. 41. nicht übereinstimmt. Bgl. über biefen Punkt und kunftlerifche Darftellungen ber Gefchichte Böttiger Amalthea Bb. 1. bie Abhandlung Mebea und bie Peliaben S. 161. Bas bie Sagen betrifft, welche fich an ihre Bermahlung mit Abmetus fnupfen, f. b. Art. Admetus. Befondere berühmt murbe fie im Alterthum burch ihre Aufopferung für ihren Gemahl, bem auf Apollo's Bitten langeres Leben von ben Parzen versprochen mar, wenn Jemand in seiner Todesftunde fich für ibn bingeben murbe. Dief that Alceftis, mabrend weder Bater noch Mutter für ihn fterben wollten; aber fie murbe nicht in ber Unterwelt

behalten, indem Proferpina fie wieber gurudicite, ober nach Andern hercules fie bem Sabes abfampfte. Apollob. I, 9, 15. Sog. F. 51. Euripides hat in einer Tragodie, die den namen ber Alcestis führt, ihre Aufopferung und ihre Befreiung aus der Unterwelt befungen, worin er ben hercules fie dem Gararos ablampfen lagt. Eurip. Alc. 24. 846 ff. Schon bie Alten versuchten sich in rationaliftischen Erklärungen bieses Mythus; so Palaphat. und Plutarch in Amator. meint 3. B., daß die tobifrafe Alceftis von dem herbeigekommenen, auch als Arzt berühmten hercules gerettet worben fei. In abnlichem Ginne ift Die Deutung Botfigers im Reuen beutschen Mertur 1792. St. 2. in ber Abhandlung: Alcefte mehr Bahrheit als Fabel. Man vgl. auch Mund ad Hyg. F. 51. In einer Gruppe bei Darftellung ber Leichenfeier bes Pelias am Raften bes Cypfelus war auch Alceste ju feben, Pauf. V, 16, 4. und Meyer Gefcichte ber bilbenben Runfte bei ben Griechen Thl. I. S. 162 und Thl. II. S. 159 fpricht von einer in ber florentinischen Galerie befindlichen Darftellung ber Todesweibe ber Alcefte in erhabener Arbeit, einem Berte bes Cleomenes. [H.]

Alcetas I. um 390 v. Chr. Ronig in Epirus, Sobn bes Tharrytos (Plat. Pyrrh. 1.), ftand mit bem Athener Timotheus in freundschaft-lichen Berhaltniffen (Diob. XV, 36.) und fommt mit Jason von Theffalien nach Athen, um ein ungunftiges Urtheil, welches bas athenische Bolt gegen ben angeschuldigten gemeinschaftlichen Freund fallen gu wollen ichien, ab-

zuwenden. Demosth. o. Timoth. 1190. Auf Alcetas folgten in der Regierung seine beiden Sohne Neoptolemus und Arybas. Paus. I, 11.

2) Alcetas II. wird König von Epirus im J. 313 v. Chr. Sein Bater Arybas, Sohn Alcetas I., hatte ihn wegen seines ungestümen und unbändigen Besens zu Gunsten des Aeacides, des jüngern Sohnes, von der Raafsolge ausgeschlossen. Paus. I, 11. Nachdem aber Aeacides von ver Rampfe mit Eaffander gefallen war, und sein noch ganz junger Sohn Porrhus sich gefächtet hatte, wird Alcetas herr von Epirus. Caffander betriegte und besiegte ihn, ließ ihm jedoch sein Reich. Die Epiroten buldeten lange die Tyrannei ihres Fürsten, weil sie es nicht wagten, sich gegen ihn, ber unter dem Einstuffe und Schuse Cassanders stand, zu empören. Endlich aber erschlugen sie ihn sammt zwei Söhnen (Diod. XIX, 88. 89.), worauf der junge Pyrrhus von seinem Beschüger, dem Myrischen Fürsten Glaucias, in das Reich zurückgeführt wurde, 307 v. Err. Bans. a. a. D. Blut. Pyrrh 3. Epr. Pauf. a. a. D. Plut. Pyrrh. 3.

3) Alcetas, Cohn bee Drontes, Bruber bee Perbiccas, im inbiiden Feldzuge einer ber Phalangenführer Alexanders b. Gr. Arr. IV, 27. 3m 3. 322 ließ er auf Befehl feines Bruders die halbichwester Alexanbers b. Gr., Cynane, als fie die Bermablung ihrer Tochter Eurydice an Philipp Arribans erzwingen wollte, tobten. Diob. XIX, 52. Polyan. VIII, 60. Arrian. ap. Phot. p. 70, a. ed. Bekker. Ale Perdiccas auf feinem Inge gegen Ptolemans in Aegypten ermorbet wurde, und feine aufruhreriffen Soldaten fic an Ptolemans anschlofen (321 'v. Chr.), ftand Alce-tas mit Eumenes gegen Eraterus in Rleinasien. Diod. XVIII, 29. Arrian. P. Phot. p. 71, a. ed. Bekker. Juftin. XIII, 6. Ptolemaus lagt ihn wie emmenes (f. b.) und viele andere Perdiccarer burch bas von Perdiccas Agefallene heer jum Tobe verurtheilen. Diod. XVIII, 38. Juftin. XIII, 8. Antigonus übernahm es, Die Berurtheilten, Die über bebeutende Streittrafte zu verfügen hatten, zu betriegen. Anstatt mit Eumenes vereint zu banbein, trennt fich Alcetas von ihm. Arrian. ap. Phot. p. 72, b. ed. Bekker. Er wußte bie Pifibier fo zu gewinnen, bag er in ihrem Canbe mit feinem Schwager Attalus, bem Gemahl feiner Schwester Atalante, die ben Perdiccas nach Aegypten begleitet hatte und nach feinem Tobe ebenfalls ermorbet worben war , ben Rampf erwarten tonnte. In offener Feldichlacht bestegt, warf er fich nach Termeffus. Durch Berrath ber ältern Bewohner ber Stadt follte er an Antigsuns ansgelisfert werben; um nicht lebend in die hande seines Feindes zu kommen, fturzte er fich ins Schwert. Antigonus ging schmählich mit seinem Leichuam um und ließ ihn unbeerdigt liegen. Die junge Mannschaft von Termeffus, die mit Alcetas die Stadt aufs Aeußerste hatte vertheidigen wollen, begrub die Leiche und wollte Anfangs schwere Rache an den Alten nehmen. Died. XVIII, 44-47. [K.]

Aloibides (Adustiadne), väterlicher Großvater bes Kolgenben, leitete sein Geschlecht von Eurysaces, bes Telamoniers Ajax Sohne, ab (Plut. Alc. 1.), Genoffe bes Clifthenes, mit ihm zur Vertreibung ber Visiftratiben thätig, und mit ihm verbannt. Jocr. de Big. c. 10. Lys. Alc. p. 549. ed. R. p. 150. ed. Tauchn. cf. Demosth. in Mid. p. 561. ed. R.

2) Alcibiades. Diefer auf bas Schickfal feines Baterlanbes fo einflugreiche Athener war ein Entel bes Dbigen und Sohn bes Elinias, ber auf einem von ihm felbst ausgerüfteten Dreiruberer bei Artemisium rühmlich mitgefampft (Berob. VIII, 17.) und in ber Schlacht bei Coronea gegen bie Bootier feinen Tob gefunden batte (447 v. Chr.). Geine Mutter Dinomache war eine Tochter bes Alcmaoniben Megacles. Rach bem Tobe bes Baters tam ber etwa breifahrige Alcibiades, ber noch einen jungern Bruber, Clinias, hatte (Plut. Protag. p. 320. Athen. XI, 114. p. 506), unter Die Bormundichaft feiner Bermanbten Pericles und Ariphron. Plut. Alc. 1. Forr. de Big. c. 11. (Diefer Beiben Mutter, Agarifte, war eine Tochter bes hippocrates, herob. VI, 131., beffen Bruder Clifthenes Großvater ber Dinomache war. Ifocr. de Big. c. 10. S. Bodh Explic. ad Pind. Pyth. VII, p. 302.). — Bald erwachte in bem Anaben bas Streben, fich bemertlich ju machen, und trieb ibn gu trogigem und muthwilligem Betragen, bas bei bem Jungling immer rudfichtelofer, frecher, ausschweifenber und jugellofer wurde, je allgemeiner feine geiftige Ueberlegenheit anerfannt, bem Glange feiner Schönheit, feinem Reichthum und feinem Abel gehuldigt murbe. Wenn fich auch Alcibiades für bie Liebe und die Borftellungen feines Lehrers Socrates empfänglich zeigte, fo war doch der Einfluß, den derfelbe auf ihn ausübte, nicht nachhaltig. Plut. Alc. 1-9. Plato Sympos. p. 217 f. Gorg. p. 487. Corn. Rep. Alc. 1. Seine erfte Baffenprobe legte Alcibiades mit Auszeichnung vor Potidaa ab, 432 v. Chr.; Socrates focht ihm hier jur Seite und und rettete ihm bas Leben, ein Dienft, ben Alcibiabes bemfelben 424 v. Chr. bei Delium vergalt. Plut. 7. Plato Sympos. p. 220. 221. Ifocr. de Big. 12. (Die Feldzüge bes Socrates bezweifelt Uthen. V, 55. p. 215. S. übr. Cafanbonus zu d. St.) . Bon bem reichen Sipponicus, ben Alcibiades in feinem Uebermuthe früher gröblich beleidigt hatte, erhielt er eine Lochter, Dipparete, nach Ifocr. de Big. o. 13. ale Preis feiner Zapferteit. Die Auflösung biefer Che, bie Sipparete wegen fortgefester Ausschweifungen bes Alcibiades nachsuchen wollte, verhinderte berfelbe baburch, daß er feine Gemablin auf gewaltthatige Beife in fein Saus gurudführte. Plut. c. 8. Andocid. c. Alc. p. 117 f. Er hatte ihre ungeheuren Reichthumer nothig, um bas Streben feines burch focratifche Beisheit nicht gebandigten Ehrgeizes burch verschwenderischen Aufwand unterftinen zu tonnen. cf. Thucyd. VI, 16. Ifocr. de Big. 14. Plut. c. 11. Athen. I, 5. p. 3. XII, 47. p. 534. Er wollte an Wacht und Anfeben ber erfie Gellene fein; practvolle Aufzüge, Freigebigkeit, sophistische Beredsamkeit (eine frabe Probe seiner Sophistis läßt ihn Ten. Mom. I, 2, 20 ff. ablegen), und das Liebenswürdige seiner Erscheinung sollten ihm ben Bog dazu bahnen. Gab er auch in der Folge, als seine Stimme bereits eine der gewichtigften war, durch freche Hintanleiung von Sitte und Gefeg vielsachen Grund jum Unwillen, fo fand man bei feiner Perfonlichkeit Alles perzeiblich und erträglich, feine Gunben nannte man Spaffe und Meufchlichkeiten.

Plat. c. 16. — Der erfte Beschluß, ber auf sein Betreiben vom Bolle gefaßt wurde, scheint ber gewesen zu sein, wodurch die Tribute bet Bundesgenoffen erhöht wurden, kurz vor dem 421 v. Chr. geschlossenen Frieden des Nicias. Andoc. c. Alc. p. 116. Böckhs Staatsh. I, 431. Aber besonders politisch thätig erscheint er vom folgenden Jahre an. Seine Eitelseit wurde daburch verletzt, daß die Lacedämonier nicht ihn, thren öffentlichen Gastreund, der sich zudem um ihre Gesangenen verbient gemacht hatte. sum Friedenknermittler ermöhlten sandern 6ch an vient gemacht hatte, jum Friedensvermittler erwählten, sondern fic an Ricias wendeten; Miggunft und Neid wurde in ihm erwedt durch die Achtung und Shre, die Nicias wegen des zu Stande gebrachten Friedens von beiden Theilen genog; überhaupt aber war dem lebhaften Geifte Rube anerträglich; feine luft mar Auferorbentliches und Abentheuerliches. Den Lacedamoniern jum Mergernif brachte er ein Bunbnif Athens mit ben Argivern, Mantineern und Elleern ju Stande, erlaubte fich gegen bie spartanische Gesandtschaft, die den Bund verbindern wollte, einen wahrhaft unverschämten Betrug, und gab seinen Rebenbuhler Ricias dem Spotte und der Berseumdung der Menge Preis. Thuc. V, 43-47. Plut. Alc. 14. Nicias 10. 3m 3. 419 wurde er zum Strategen ernannt, durchjog in Berbindung mit den Argivern ben Peloponnes, traf die ibm gut-baufenben Ginrichtungen jur Befestigung und Erweiterung des Bundes, und erregte unter einem fehr gesuchten Borwande zwischen ben Argivern und Spidauriern einen Rrieg, in welchem er mit feinen Athenern bas epidaurische Gebiet verbeeren half. Thuc. V, 52. 53. cf. Diob. XII, 78. Den Lacebamoniern gelang es, 300 Mann als Befagung in bas verbunbete Epidaurus zu bringen; auf bie Befcwerben ber Argiver, baß bie Athener die Ueberfahrt jur See gebulbet hatten, und auf ben Antrag bes Alcibiabes wird ju Athen am Sufe ber Friedensfaule bemerft, Die Lacebamonier baben die Bertrage gebrochen. Im folgenden Jahre, 418, boten nun die Lacedamonier ben Argivern, ebe noch attische Sulfevoller im Peloponnes angelangt waren, offenen Rampf au; es tam aber burch Unterhandlungen einiger Argiver mit bem lacebamonifchen Ronig Agis gu einem Bertrage. Alcibiabes, ber bas in ben Beloponnes ructenbe Beer ber Athener biegmal als Befandter begleitete, fuchte bie Argiver vergeb. lich jum Bruche bes Bertrags zu bewegen; Die übrigen Berbundeten führten vorerft allein ben Krieg. Der Feldzug enbete mit ber fur die Lace-bamonier gladlichen Schlacht bei Mantinea. Diefer Sieg verschaffte ber ariftocratifchen ober fpartanifden Partei in Argos bas llebergewicht, und es kam, so sehr Alcibiades widersprach, da diese Wendung der Dinge gar nicht in feinem Plane lag, jum Frieden und Bundniß, dem sich nachter auch Mantinea anschloß. Thuc. V, 56-74. 76-81. cf. Diod. XII, 79. 80. Rachdem aber die Gegner der Spartaner in Argos neue Stärle gewonnen und sich in dem innern Ampse behauptet hatten, vermittelte Aleibiades ein neues Bundniß awischen Argos und Athen, gab den Argivern ben Rath, Mauern nach bem Meere bin ju bauen, um die Berbindung mit Athen leicht unterhalten zu konnen, auch wenn die Lacedamonier rings das Land besetzen würden, und segeste, da die Lacedämonier Argos wieder bennruhigt und die Manern niedergerissen hatten, im Sommer 416 mit 20 Schiffen nach Argos; 300 verdächtige Argiver ließ er verdannen. Thuc. V, 82. 84. Diod. XII, 81. Plut. Alc. c. 15. Eine Theisnahme des Alcibiades an dem Juge gegen die Welser, Colonisten der Lacedämonier, die die athenische Herrichaft nicht anerkennen wollten, wird nicht erwähnt; boch foll hauptfachlich unter feinem Ginfluß ber graufame Entichluß gefaßt worden fein, alle wehrhaften Melier ju ermorben, die übrigen als Sla-ven zu verfaufen; er felbft nahm fich eine Melierin, mit ber er einen Sohn erzeugte. Plut. c. 16. Andocid. c. Alc. p. 123. Dbgleich den Lacedamoniern bamit Grund genug gegeben war, ben Rrieg in feiner fru-beren Beftalt wieber anfgunehmen, fo hielten fie ben Friebensvertrag

boch gewissermaßen immer noch und schenten fich vor Feinbseligkeiten unmittelbar gegen Athen. Thuc. V, 115. Für Alcibiades kounte Dieses nur erwünscht fein, da balb der Zug nach Sicilien glanzendere Aussichten darbot. Die Athener wurden für die Bitte der Egestaner, die Hülfe gegen bas mit Spracus verbundete Selinus verlangten, durch die Bewegungs-partei, ju deren Häuptern Alcibiades gehorte, gunftig gestimmt. Alci-biades, Nicias und Lamachus mählte man als Flottenführer mit unumschreiter Bollmacht. Während Nicias, gegen feinen Bunsch erwählt, sich alle Mühe gab, die Uthener von dem Unternehmen abzubringen, bezeisterte Alcibiades Jung und Alt durch glanzende Borspiegelungen für den Entschluß. Er trug sich mit noch weit größeren Entwurfen als der Eroberung Siciliens, traumte von Carthago und Libyen, bachte nach bie-fen Eroberungen ichon an die Besignahme Italiens und bes Peloponnes, und betrachtete Sicilien nur als Baffenplat fur feine friegerifden Plane. Thuc. VI, 6-24. Plut. 17. Als bereits bie Flotte, bie glanzenbfte und toftspieligste, die je von Giner Stadt mit hellenischer Kriegsmacht gestellt worden, zur Abfahrt bereit lag, geschah es, daß in einer Nacht (vom 10. auf ben 11. Mai 415) die meisten hermesbilber, die in großer Anzahl vor Privatwohnungen und Tempeln standen, verstümmelt wurden. Thuc. VI, 27. Plut. Alc. 18. Orat. X, p. 834. Corn. Nep. 3. Photius v. Equoxonidae. Aristoph. Lysistr. 1094. Das Ereignis bewirkte große Aufregung. Senat und Bolt versammelte sich, um jeden Berdacht scharf ju untersuchen, wiederholt in wenigen Tagen; große Preise murben auf bie Entdeckung ausgesett, und zugleich wurde beschloffen, wenn Jemand noch einen andern Religionofrevel anzugeben mußte, tonne er, fei er Burger, Frember ober Stlave, ohne Gefahr fur fich bie Cache anbringen. Demnach brachte ein gewisser Pythonicus einen Stlaven Anbromachus als Beugen , daß im Saufe eines Polytion bie eleufinischen Mysterien nachgeafft worden feien (Andoc. de myst. p. 6); eine zweite Anzeige machte ein Metofe Teucrus, ebenfalls wegen Myfterienverletung und wegen Bermenfrevels, jedoch, wie es icheint, wegen eines frühern (Andoc. p. 7 f. of. Thuc. VI, 28.); eine britte folgte durch eine Frau Agarifte, bloß wegen Mysterienverletung im Saufe bes Charmides (Undoc. p. 8); eine vierte burch ben Cflaven Lydus wegen beffelben Bergebens im Saufe feines herrn Pherecles (Undoc. ib.). Unter ben Angeschuldigten war nach ber erften und britten Anzeige auch Alcibiabes; eine erwunschte Gelegenheit fur feine Reider, die erbittert, daß fie wegen der Gewalt, die Alcibiades über das Bolt hatte, zu keinem Ginfluß gelangen konnten, langft barnach fich gesehnt hatten, ibren Saß durch seinen Sturz zu befriedigen. Sie suchten natürlich den Borfall zu vergrößern und hoben besondere ftark hervor, das angegebene Bergeben deute zugleich auf gewaltsame Aufbebung ber Bolfdregierung. Thuc. VI, 28. Denn wer Jenes gewagt habe, sei auch im Stande, alles Bestehende, bamit auch die Democratie anzugreifen. Nachdem fie den Alcibiades auf diefe Urt bem Bolte gehäßig ju machen versucht hatten, scheint burch ben Demagogen Androcles eine Eisangelie gegen ihn eingereicht worden ju fein (cf. Plut. 19. 3focr. de Big. c. 3.), ba gegen ihn als Beamten eine bloffe reaen nicht angebracht werben fonnte (f. Schom. b. att. Proc. p. 574). Alcibiabes erflarte bie vorgebrachten Beschuldigungen fur unwahr und forberte Untersuchung und ftrenges Gericht. Dag er schuldig war, ift nach seinem sonstigen jugendlich übermuthigen Betragen, worauf fich auch bie Wegner ftusten, nicht unwahrscheinlich; ermiesen murbe es auch in ber Folge nie. Auf jeben Fall fonnte er jene Forberung ohne Gefahr machen, ba es nicht rathfam gewesen ware, bei ber Buneigung, bie bas versammelte Beer, besonders Die Bunbestruppen, ju ihm hatten, ein verdammendes Urtheil über ibn Die Giderheit, mit ber Alcibiabes auftrat, fouchterte feine Feinde wieder ein; fie hofften, in feiner Abwefenheit ibn tubner verfolgen

w Wennen. Daber ftellten fie burch Rebner, bie fcheinbare Anbanger bes Meibiades waren, den Antrag, Alcibiades folle für jest abreifen und ben Ing nicht aufhalten; nach feiner Rudfehr tonne man ja bie Sache vor Gericht verhandeln. Dem Alcibiabes entging bie Tute bes Aufschubes nicht; boch fügte er fic, als fein Berlangen einer augenblicklichen Unterfugung nicht erfüllt wurde, in ben Befehl jur Abfahrt, in ber Soffnung, burch glanzende Thaten jeden weitern Angriff zu unterdruden. Thuc. VI, 27-29. Plut. 18. 19. Diod. XIII, 2. cf. Ifocr. de Big. c. 3. Die erften Ereigniffe entfprachen aber feineswege ben Erwartungen, bie man von ber Beerfahrt begte, und ber Fortidritte waren noch wenige, als bie Salaminia (eine ber heiligen Triremen, die zur Borladung Abwesender abgesandt wurden) vor Catana erschien, um Alcibiades von da nach Atheu zuruckzurusen. Raum hatte er nemlich den Piraus verlassen, so singen Untersuchungen und Verfolgungen von Neuem an, zuerst auf des Dioclides falfche, fodann auf bee Andocibes für mabr gehaltene Ausfagen bin (Ans bocib. do myst. p. 19 ff.); wer fich nicht burch bie Flucht gerettet hatte, wurde bingerichtet. Das Bolt erinnerte man an bie Gewaltherrichaft ber Pififtratiden und fleigerte feine Angft und Beforgnif jur Buth. Gegen Mcibiabes insbesondere wurde die Erbitterung badurch vermehrt, bag zur Beit biefer Aufregung eine Seeresabtheilung der Lacedamonier bis an den Ichmus vorructe, um Etwas gegen Bootien zu unternehmen; man glaubte, jene ziehen auf Alcibiades Beranlaffung zu einem Angriffe gegen Athen; ebenfo argwöhnte man, Alcibiades Gaftfreunde in Argos beabfichtigen ben Umfturg ber Democratie, lieferte argivische Geißeln, die zu ber oli-garchischen Partei gehörten, aus, und reizte bas Bolt daselbit zu gleicher Blutgier. Bur Wieberherftellung ber Rube ichien die Berurtheilung bes Alcibiabes nothwendig. Da er unter ben von Andocides angegebenen Bermenfrevlern nicht genannt war, fo brachte Theffalus, Cimone Sobn, eine wene Denunciation wegen Myfterienverletung im eigenen Saufe (Plut. c. 22.) ale Eisangelie ein; fie murbe angenommen, Alcibiabes in Antlageftand verfest und bas Labungeboot abgefcidt, ihn und bie übrigen Souldigen, welche fich beim beere befanden, jum Gerichte ju bringen. Thuc. VI, 53. 60 f. Plut. 20. of. Diod. XIII, 5. Aus Furcht por Anfrubr im Beere ward ben Abgeordneten ber Befehl gegeben, feinen 3mang anzuwenden. Alcibiades fegelte fcheinbar willig auf feinem eigenen Chiffe nebft ben Mitangeklagten in Begleitung ber Salaminia; ju Thurii aber entflob er mit feinen Gefahrten, zuerft nach Enllene in Elis (Thuc. VI, 88.; nach Plut. c. 23. Ifocr. de Big. c. 3. nach Argos) und von ba mit Aufang bes Winters 415 nach Sparta. In Athen wurde er abwefend verurtheilt, mit priesterlichem Fluch und Bann belegt, sein Bermögen ward eingezogen. Die Rachricht feiner Berurtheilung nahm er mit ber Reuperung auf: Bobl, ich will ihnen zeigen, daß ich lebe. Sein Wort bielt er treulich. Schon vor feinem Abgange aus Sicilien batte er ben Athenern ben Bortheil und einem Andern ben Ruhm entriffen, Deffana ju gewinnen, indem er von ber burch feine Unterhandlungen mit einigen Bewohnern bereits eingeleiteten naben llebergabe ber Stadt Die Gegenpartei in Renntniß feste und fo ben Anfchlag gerftorte. Und als er gu ben Spartanern tam, die er willig und bereit zu feiner Aufnahme fand, bemubte er fic, Diefelben jum Rriege aufzureigen, ba fie aus religiöfer Schen immer noch jauberten, ben Frieden gang zu brechen. Er zeigte, wie Athen am empfendlichften angegriffen werben tonne, rieth, burch Abfendung von Sulfetruppen unter dem friegefundigen Gylippus Syracus bom Untergange ju retten und ju gleicher Beit ben attifchen Fleden Decelen ju befostigen, um von bier aus burch fortgefeste Ausfalle bas attifche Bebiet ju verheeren, Die Bufuhr ju bindern und ben Stiaven einen fichern Buffuntefort gu eröffnen, 413 v. Chr. Thuc. VI, 88 ff. VII, 18. 27. 28. Pauly RealsEncyclop.

Plut. 23. Bie burch bas Zwedmäßige seiner Borfclage, so verfcaffte er fich auch burch bie Bunft bes Ephoren Endius, mit bem Alcibiades Familie langft in genauen gaftfreundlichen Berhaltniffen ftand (Thuc. VIII, 6.) und baburch, bağ er, ber vormale üppigfte Athener, mit ben Spartanern spartanisch lebte und, wie Plut. c. 24. sagt, schneller als ein Chamaleon bie Farbe wechselte, großen Einfluß auf die Leitung der lacedamonischen Angelegenheiten. So geschah es auch auf seine Berantaffung, daß man mit Tiffaphernes, dem persischen Statthalter Borderasiens, fich in Unterhandlungen einließ und eine flotte ausruftete, um bie jum Abfalle geneigten jonischen Bundesgenoffen Athens, namentlich bie Chier, ju unterftugen. Ale bie Langfamteit, mit ber bie Ruftungen betrieben murben, einige Rachtheile verursachte, und die Lacedamonier Alles wieder aufgeben wollten, erhielt er fie bei ihrem frühern Entschlusse, und ließ sich mit Chalcideus und fünf Schiffen abschiden. Thuc. VIII, 6-12. Chios, Erythra, Clazomena und Milet wurden den Athenern abtrunnig, und mit Tiffaphernes tam ein Bundniß zu Stande. Thuc. VIII, 14-18. cf. Plut. 24. Aber bas burch biefe gludliche Erfolge fleigenbe Anfeben bes Alcibiades erregte die Eifersucht ber spartanischen Häupter, benn Alles, hieß es, werde durch Alcibiades vollbracht und durch ihn gewonnen. Besonbers verhaßt war er bem Könige Agis, ben er — ber Mann aller Beiber (Athen. V, 62. 63. p. 220. XII, 48. p. 535) - burch Ehebruch mit feiner Gattin Tima und durch freche Aenferungen in dieser Beziehung tief gestränkt haben soll. Plut. Alc. c. 23. 24. Agos. c. 3. Athen. XII, 48. p. 535. XIII, 34. p. 574. Zu diesem Haffe kam bald, seit dem Siege der Athener bei Milet, noch der Berdacht, Alcibiades treibe ein zweibeutiges Spiel. Aftyochus, der Oberbefehlshaber der lacedämonischen Flotte, erhielt daher aus Sparta den geheimen Auftrag, ihn zu ermorden. Zu rechter Zeit durch seine Auflaurer davon benachrichtigt, flüchtete er sich aus Tissakarnes (gegen das Ende hab Fahres 412 n. Ehr.). um durch ju Tiffaphernes (gegen bas Ende bes Jahres 412 v. Chr.), um burch biefen fic an ben Lacedamoniern zu rachen, und burch Thatigkeit für fein Baterland, mit bem er nun wieder gemeinsame Feinde hatte, fich die Rudtehr in daffelbe auszuwirken. Er warf die Maste spartanischer Ernftbaftigfeit ab, wurde ber luftigfte Lebemenfc und erwarb fich burch bas Ungiebende feines Umgangs Die Gunft bes Statthalters in hobem Grabe. Dit ber ihm eigenen Ueberredungefunft wußte er ihn babin ju bringen , baß er ben Lacebamoniern bie Gelbunterftugungen fcmalerte, und gab ibm an bebenten, daß es im perfischen Intereffe liege, weber ben Spartanern noch ben Athenern entscheibenben Beiftand zu leiften, sondern zuzuseben, wie fie fich gegenfeitig aufrieben, und aus ihrer Schwache Mugen gu gieben. Tiffaphernes borte folde Rathichlage nicht ungern, befondere ba gwifden ihm und ben Lacebamoniern burch ben lacebamonischen Gefandten Lichas eine Spannung entftanben war. Wie Alcibiabes fo viel erreicht hatte, daß Tiffaphernes fich ben Lacedamoniern entfrembete, rechnete er darauf, ben Tiffaphernes nach und nach noch zum Freunde der Athener machen zu tonnen, und fnupfte beshalb jum Boraus mit ben Befehlehabern ber athenischen Klotte, die vor Samos lag, Unterhandlungen an. Mehre ber Einftugreichften von biefen waren oligarchifch gefinnt und geborten ju ber Partei, die unter bem Scheine bes regften Gifere fur bie Sache bes Boltes in Berbindung mit bemagogischen Schreiern auf ben Sturz bes Alcibiades hingearbeitet und icon im 3. 413 nach bem ungludlichen Ausgang des ficilischen Unternehmens durch die Einführung der Probulen, einer Borberathungs-Commission (Thuc. VIII, 1.), angefangen hatten, ble Anflbfung ber Democratie vorzubereiten. Um fich ben Beg ins Baterland ju öffnen, glaubte Alcibiabes por Allem biefe Partei burch Forberung ihrer Plane gewinnen zu muffen. Bie ber Antrag einer Berbinbung mit Persten an und für sich erwünscht war, so wurde er jeuen noch viel an-nehmbarer burch bie von Alcidiades ihnen zulieb bestellte Bedingung, die

Bolferegierung muffe in eine Oligarchie verwandelt werben, weil ber Perfertonig nur zu einer folden Regierung Intrauen faffen tonne. Db-gleich Phrynichus, ber Dberbefehlshaber ber flotte, auf alle Beise ent-gegenzwarbeiten suchte, und zulett, ba feine Borftellungen nichts fruchteten, ger verratherische Mittel ju Gulfe nahm, and bas Beer viele Anhanger ber Democratie gablte, festen es bie Dligarden boch burch, bag gur Ansfuhrung bes Planes Gefanbte nach Athen gingen, Pisanber an ber Spige, einer ber Inquisitoren im hermocopiden-Processe. Das Bolt forie lant gegen eine Menderung ber Berfassung, Pisander aber schreckte bie Stimmführer ein, zeigte, daß sonst tein heil zu finden sei und erzwang ben Boltsbeschluß, daß mit Tissaphernes durch Alcidiades im Namen des Staates unterhandelt und in Diomedon und Leon ber Flotte zu Samos nene Anführer gegeben werden follen. Thuc. VIII, 45-54. Plut. o. 25. of Diod. XIII, 37. Inzwischen hatte jedoch Alcibiades die Erfahrung gemacht, bag er mehr verfprochen, ale er gu halten vermochte. Tiffaphernes glaubte bie Athener weniger fürchten gu muffen ale bie Lacebamonier, und wollte baber nicht burch ein Bunbnif mit Athen bie Pelo-pounefier gu offenen Feindseligfeiten berausforbern. Dem Alcibiabes blieb nun, um feine Schwäche ju verbergen, nichts übrig, als bie abgeordneten Athener glanben zu machen, Tiffaphernes fei zu einem Bertrag geneigt, ihre Bewilligungen feien aber nicht genugenb. Er empfing in Tiffaphernes Ramen Die Bevollmächtigten und ftellte ihnen fo übertriebene Forberungen, bag fie unmöglich alle jugeftanden werden tonnten. Thuc. VIII. Damit, bag bas Bundnig nicht zu Stande tam, fiel zwar bie nachfte Beranlaffung gur Menberung ber athenischen Berfaffung weg, gleichwohl beharrten Pisanber und fein Anhang auf bem Entschliffe, die Democratie in Athen, Samos und andern Bundesftabten aufzuheben, ohne fich mit Alcibiades, von bem fie fich fcwer getaufcht faben, weiter einzulaffen. Alcibiades, von dem fie fich fower getaufcht faben, weiter einzulaffen. Gleich nach Pifanders Rudfehr von Alcibiades tam in Athen, wo Alles foon vorbereitet war, die bochfte Gewalt an 400 Burger, Die fich unter einander gemablt hatten; bie Stelle ber Bollegemeinde follten 5000 waffenfabige beguterte Burger vertreten, bie fich aber nur verfammeln burften, wenn es jenen gut buntte. Thuc. VIII, 63-69. Plut. 26. Die neue Regierung begann mit hinrichtung, Berhaftung und Berbannung mehrer Berbachtigen, faßte aus gurcht vor Alcibiabes ben Befdlug, bag bie fruber Berbaunten nicht jurudgerufen werben follten, und fuchte mit Ronig Agis, ber von Decelea aus immer noch feine Streifzuge machte, Frieden jn foliefen. Thuc. VIII, 70. Weniger gludlich als in Athen waren ju gleicher Beit bie Bestrebungen ber oligardischen Partei in Ca-mos. Ihr Angriff auf bie Democratie wurde burch die Sulfe einiger Angefehenen im Seere vereitelt, und als die Gesandtschaft, die die Rachricht von ben Unruhen nach Athen bringen follte, bort übel empfangen worben, Chaereas, ber einzige ber Abgeordneten, ber entflohen war, ben Inftand Athens und die Billfuhr ber Dligarchen mit grellen Farben gefchilbert und bie Gemuther der Samier und ber Goldaten aufs heftigfte erhigt hatte, fowur man, bie Democratie ju erhalten, bie 400 als Feinbe anzusehen und ben Arieg mit ben Peloponnesiern fortzusegen. Dazu ichien aber, follte es nicht an Gulfemitteln gebrechen, eine Berbindung mit ben Perfern nothwendiger ale je, benn von ber hauptstadt getrennt, blieben fie ohne alle Unterftugung von berfelben, und ob die Bundesgenoffenftabte bie Abgaben an sie entrichten wurden, war sehr zweifelhaft. Der einzige Mann, burch ben sie ihre Absicht zu erreichen hoffen burften, war Alcibiabes. Da er immer noch bei Tiffaphernes sich anshielt, schien es ihnen nicht unwahrscheinlich, daß, wenn Alcibiades wolle, ein Bundniß mit bem Statthalter zu Stande gebracht werden könne. Thraspbulus, der als Democrat mit Thrasplus von dem heere an die Spige gestellt worden mar, übernahm es, ben Alcibiabes nach Samos zu bolen, gegen bas

Enbe Mprile 411. Thuc. VIII, 73-76. 81. Seine vielverfprechenben Morte erwedten große Erwartungen im heere; man ernannte ibn ju einem ber Unführer. Beit entfernt aber, bag er gleich ben Billen ber Menge gethan hatte, widerseste er fich vielmehr mit aller Rraft bem Plane, fogleich einen Rachegug nach bem Piraus zu machen, und trat zum zweiten Male biefem Bunfche entgegen, als er nach feiner Rudtehr von Tiffaphernes, ju dem er sich unter dem Borgeben, wegen der Kriegsangelegenheiten mit ihm eine Berathung zu halten, entfernt hatte, Gefandte der Bier-hundert traf, die in der Absicht, das heer zu berubigen, getommen waren, bie Gemuther aber aufs Reue erhipt batten. Damale, fagt Thuc. VIII, 86., urtheilte man von Alcibiabes, baß er bem Staate jum erften Male und mehr als irgend Jemand nuste. Er erwarb fich bas große Berbienft, Athen von einem Burgerfriege gerettet und verhindert zu haben, daß Afien bem Feinde Preis gegeben wurde. Thuc. VIII, 82. 86. Plut. c. 26. Die von Alcibiades ben Gefandten gegebene Antwort, er fei ber herrschaft ber Fünftaufend nicht entgegen, ftatt ber Bierhundert folle aber ber alte Rath der Fünfhundert wieder eingesett werden, Uneinigkeit unter ben Dligarchen felbst, eine Riederlage bei Eubog durch die Peloponnefier unter Segefandribas und ber Berluft biefer für Aihen höchst wichtigen Infel führte ben Sturz ber Oligarchen und eine Aussöhnung mit bem heere zu Samos herbei; die Künstausend beschloßen, den Alcibigbes und feine Schidfalegenoffen in ihre Rechte wieber einzufegen und fie aufzuforbern , fich wieder ben Staatsangelegenheiten gu wibmen. Thuc. VIII, 89-97. Alcibiabes wollte aber nicht mit leeren, thatarmen Sanben, aus Gnaben und Barmberzigfeit bes Bolles zuruckfehren. Plut. o. 28. Bor Allem suchte er bie Aufgabe, eine Berbindung mit Tiffaphernes zu Stande zu bringen , zu lösen. Der Satrape aber wollte bem von Alcibiabes felbft anempfohlenen Grundsate, die friegführenden Staaten burch ein-ander zu schwächen, treu bleiben. Er verzögerte fortwährend die in einem zweiten Bertrage vom vorigen Jahre, 412 v. Chr., den Peloponnefiern jugeficherte Berbindung ber toniglichen Flotte (Thuc. VIII, 58.), zeigte aber eben fo wenig Luft, für die Athener thatig ju fein. Gleich-wohl hatten die Peloponnefier den Berdacht, Tiffaphernes fei burch Aleibiades für die Atheuer gewonnen; Alcibiades hoffte immer noch, diefes wahr zu machen, jedenfalls jene in ihrem Berbachte zu bestärken, als er fich nach Afpendus in Pamphylien begab, wo die perfifch-phonicische Flotte lag und Tiffaphernes feit furger Beit fich aufhielt. Thur. VI, 88. Die Peloponnester glaubten nun gewiß, von Liffaphernes verrathen gn fein, nahmen beshalb bas ihnen von Pharnabagus, bem Statthalter Phrygiens, angetragene Bunbnif an und fegelten von Dilet nach bem nordwestlichen Aleinasien. Die athenische Flotte folgte ihnen nach. Bereits waren im Laufe ber folgenden zwei Monate (Juli und Angust 411), mahrend welder Beit Alcibiades theils noch bei Tiffaphernes verweilt, ohne jeboch feinen eigentlichen 3wed zu erreichen, theils von ben Saticarnaffiern viel Gelb eingetrieben und einige Einrichtungen in Cos getroffen hatte, zwei Seetreffen geliefert worden (in bem erften batten Die Athener Bortbeile errungen, Thuc. VIII, 106., in bem zweiten bie Lacebamomier, Xen. Hell. I, 1, 1.) und eine britte Schlacht wurde eben bei Abybus gefchlagen und schien sich zu Gunsten ber Peloponnesser zu entscheiben, als Alcibiabes mit 18 Schiffen herbeieilte und zu einem glanzenden Siege verhalf, gegen bas Ende Septembere 411. Ten. Hell. I, 1, 5-8. Pint. c. 27. Diod. XIII, 46. Nach biesem Ereigniß, glaubte Alcibiabes, werbe ein wiederholtes Gesuch um ein Bundnig auf Liffaphernes größeren Gindruck machen. Allein diefer, unwillig, bag auf Beranstaltung ber Pelopouneffer aus Milet, Enibus und Antandrus am 3da feine Besatzungen verjagt worden, por weiterem Schaben und namentlich auch vor foniglicher Ungnabe fich fürchtenb, neibifch auf Pharnabagus und migtranifch gegen Aleibiabes,

war nach bem Sollespout gefommen, feineswege um mit ben Athenern fich einmalaffen, fonbern um bie Peloponneffer wegen ihres Benehmens jur Rebe gu ftellen, fich felbft ju rechtfertigen und jene gu bereben, ju fetner Satuapie purudjutehren. cf. Thuc. VIII, 109. Wie nun Alcibiabes vor ihm erfchien, lief er ihn trot ber reichen Gaftgefchente, bie er mit-brachte, gefangen feben und nach Garbes führen, unter bem Borgeben, fein Konig wolle, daß die Athener feindlich behandelt werden. Ten. Holl. I, 1, 9. Plut. 27. Aleibiades fand nach 30 Tagen Gelegenheit zur Fincht und rettese fich nach Clazomena, von wo ans er sich nach Cardia (an dem nordweftlichften Puntte bes thragifchen Cherfonefes) begab und burch Zaftit und Tapferfeit im Juli 410 bei Cogicus eine Schlacht gewann, in ber die feindiche Flotte vernichtet, ihr Ansührer Mindarns getöbtet und ein Schreiben nach Sparta des Inhalts aufgefangen wurde: Dahin ift das Glück, Mindarus gefallen, die Mannschaft hungrig; wir wissen nicht, was zu thun. Plut. 29. Died. XIII, 49-51. Xen. Holt. I, 11-23. Auf minder wichtige Ereignisse im folgenden Jahre 409 erfolgte durch Alcidiades im J. 408 die Einnahme der Städte Chalcedon, Selymbria und Byzanz. Plut. o. 29-31. Xen. Holl. I, 3, 1-16. Died. XIII, 66. Rachdem er damit für Athen die Justin vom schwarzen Meere ber nebst. allen Befigungen in und außerhalb bes Bellefponte und ben barans gu beziehenben Giutanften gefichert hatte, entichloß er fic, bie lang entbehrte Deimath wieder gu feben. Thrafyllus wurde vorausgefenbet; Alcibiabes elbft expreste noch in Carien 100 Talente Contributionen und foiffte wer Samos und Paros nad Gythium (im füblichen Theile Laconiens), bem Borgeben nach, um fich über Ansrufungen ber Lacedamonier zu vergewisser, in der That aber, um Aunde einzuziehen, wie man in Athen über frime Rudlehe gefinnt sei. Een. Hell. I, 4, 8-12. Als er hörte, daß er aufs Nene zum Feldherrn erwählt sei, lief er mit Bente beladen im Pirans ein, ben 25. bes Monats Thargelion, 6. Juni 407. Plut. c. 34. Aen. Holl. I, 4, 12. Roch gogerte er, bas Sofiff zu verlaffen, als feine Frennbe und Berwandte ihn ans Land zu fleigen aufforberten und im Arimmphe burd bie jauchzende Menge führten. Die Schuld von all bem Unglud, bas bie Stadt betroffen, fchrieb man fich felbst zu; warum fei ber einzige helb unter feinen Mitburgern verftoffen und eigennützigen Menschen aufgeopfert worben? Bor bem Rathe und ber Bolleverfamm-lung fprach Alcibiabes von feinen Leiben und bem Unrechte, bas ihm widerfahren, begeisterte aber auch burch ermuthigende Auslichten bas Boll, fo bağ er mit goldenen Kranzen geschmudt und zum unumschrantten Felbberen gu Land und gur Gee ausgerufen, fein Bermogen ihm guruderftattet und bie über ihn ausgesprochenen Fluche ber Priefter gelost murben. Plut. 33. Ten. Hold. I, 4, 13-20. Diob. XIII, 68 f. Athen. XII, 49. p. 535. Corn. Rep. 6. Die Freude und Bewunderung, die man über ben Retter bes Baterlandes hatte, fleigerte berfelbe baburch, daß unter feinem Songe im Geptember b. J. ber Jug gur Beier ber Dyferien in Eleufis, ben man, feitbem Agis Decelea befest hielt, immer gur Gee halten mußte, ungehindert ju Land verauftaltet werden tonnte. Plut. 34. Ten. Holl. I, 4, 20. Aber bas Uebermaag ber Chrenbezeigungen und bie Berebrang, bie bas Bolt ihm wie feinem gurften bewies, bennruhigte bie Großen ber Stadt; fie betrieben bie Genehmigung aller feiner Bunfche, um nur feine Abfahrt zu befchleunigen. Balb nach jenem gefte lief er mit 1500 Somerbewaffneten, 150 Reitern und 100 Schiffen gegen Anbros ans, welches von ben Athenern abgefallen war. Die Andrier murben awar bei einem Anofalle gefclagen, ihre Stadt tonnte aber nicht genom-men werben. Diefe Rachricht gab ben Feinden bes Alcibiades neuen Stoff; fie nabrten ben Berbacht bes Bolles, es fei ihm nicht recht Ernft gewefen, benn bie Deinung ftanb feft, was Alcibiabes wirklich wolle, maffe ibm and gelingen; man hoffte nun auf andere Eroberungen.

Alcibiades schiffte nach Samos. Da erfuhr er, bağ dem spartanischen Feldberen Lysander gelungen sei, ben Cyrus, Darius II. jungern Sohn, ber zum Statthalter über die Rufte und ganz Riederasien ernannt war, fo ju gewinnen, daß die Lacedamonier von ibm große Summen gur Unterhaltung bes Heeres erhielten. Lyfander erhöhte ben Gold ber Seeleute und loctte baburch von ber Schiffsmannichaft bee Alcibiabes Biele auf feine Flotte, die vor Ephesus lag, mabrend Alcibiades die feinige nach Rotium, in der Nahe von Ephesus, geführt hatte. Uebrigens wagte Lysander, obwohl er 90 Schiffe beifammen hatte, vorerft noch nicht, sich mit Alcibiades ju meffen. Plut. Lys. 4. Ren. Hell. I, 5, 7. 10. Alcibiabes fand für nothig, fich von ber Flotte ju entfernen, nach Zen. Hell. I, 5, 11. nach Phocaa zu einer Unterredung mit Thrafpbul, nach Plut. 35. um gur Bezahlung bes Golbes Gelb in Carien ju erpreffen, nach Diob. XIII, 71. um Clazomena, eine Bundesftadt ber Athener, vor Plunderungen Berbannter gu ichnigen, und übertrug feinem Steuermann Antio-dus die Aufficht über die Flotte, mit bem ausbrudlichen Befehle, bis gu feiner Burudtunft fich in teine Schlacht einzulaffen. Diefer jedoch, unbefonnen und begierig, für sich allein etwas Glanzendes zu verrichten, locte ben Lysander zu einem Ereffen. Die athenische Flotte mußte sich mit einem Berlufte von 15 Dreirubern (Xen. Hell, I, 5, 14. cf. Diob. XIII, 71.) zurudziehen. Auf bie Runde eilte Alcibiabes herbei und fuhr mit ber ganzen übrigen, noch beträchtlichen Flotte zu einer Schlacht heran; Lyfander wich ihr aus. Len. Hell. I, 5, 15. Diod. a. a. D. Plut. 35. extr. Schwerer noch als ber vom Feinde beigebrachte Berluft war der, ben bie Athener sich selbst zufügten. Die Nachricht von ber Niederlage hatte auf bas Bolt, bas nur Siegesberichte erwartete, ben ichlimmften Einbruck gemacht. Je tiefer man fich vor Alcibiades gebeugt hatte, besto größer war jest der Unwille. Allen Beschuldigungen, wahren und unwahren, schenkte man Gebor; Sorglosigkeit und Nachläßigkeit, Bedrückungen der Bundesgenoffen und Migbrauch der Gewalt, Einverftandniß mit den Feinden und Streben nach Alleinherrschaft, waren die Anklagen, die feine Abfebung herbeiführten, im Sommer 406, ju einer Zeit, mo Athen außer ihm Niemand hatte, ber einem Lysander gewachsen war. Plut. 36. Diod. XIII, 73. Xen. Hell. I, 5, 16. Corn. Rep. 7. Tief gekräft durch den Wankelmuth des Bolkes, an dem er zwar Viel verschuldet, für das er aber auch Biel gethan, begab er fich freiwillig in die Berbannung auf eine Feste, die er sich für eine solche Wendung seines Schicksals in Thrazien bei Bisanthe erbaut hatte. Plut. Corn. Rep. a. a. D. Ten. Hell. I, 5, 17. Bon hier aus besehdete er mit Soldnern thrazische Vollerschaften, bereicherte fic baburd und verschaffte jugleich ben umwohnenben Griechen Rube. Plut. Rep. a. a. D. Noch einmal, por ber enticheibenben Schlacht bei Aegospotamoi, bot er dem Baterlande seine Dienste an. Er wagte sich in das Lager, um die athenischen Flottenführer auf Bachtheilige ihrer Stellung ausmerksam zu machen und ihnen größere Borsicht anzurathen. Uebermuthig wiesen fie ibn fort; fein Rath blieb unbefolgt. Plut. Alo. 36. 37. Lys. 10. 11. Xen. Holl. II, 1, 25. Rach bem Falle Athens, in bem er seinen eigenen Untergang voraussah, wanderte Alcibiades aus Thrazien nach Bithynien und von da zu Pharnabazus, um durch beffen Bermittlung ju Konig Artarerres ju gelangen und biefen jur Befreiung Athens von lacedamonischer Zwingherrschaft ju bewegen. Plut. Alc. 37. Rep. 9. Wie bie unterjochten Athener, Die ihre Miggriffe nun schwer zu bugen hatten, theilweise noch hofften, bag Alcibiades, weil er noch lebe, mit folden Planen umgehe, so fürchteten bie Eprannen baffelbe, und Lylander ließ auf die Borftellungen des Eritias, fo lange Alcidiades lebe, feien die Spartaner in ihrer herrschaft nicht gesichert, mit dem Billen feiner Regierung an Pharnabajus die Aufforderung ergeben, jenen zu ermorben. Pharnabagus beauftragte feinen Bruber Dagaus und feinen

Dheim Susamithres mit ber Aussührung. Diese getranten fich nicht, in perfonlichem Angriffe Meifter über Alcibiabes ju werben, sonbern liegen das Landhaus umstellen, in dem er sich eben aushielt, und Feuer in dasselbe werfen. Alcidiades rasste sich auf, drang, vom Feuer unversehrt, dewasset durch die Mörderbande und siel, aus der Ferne von Pseisen durch-bohrt, ungesähr 46 Jahre alt, im J. 404. (Corn. Nep. c. 10. irrt, wenn er den Alcidiades ein Alter von ungesähr nur 40 Jahren erreichen täßt. cs. Dodwell Annal. Thuoyd. ad ann. XIII.) Eine Geliebte, mit der Alcidiades zulest zusammengelebt, nach Plut. 39. Timandra, die Mutter der Lais, nach dien. XIII, 34. p. 574 Theodota, nahm sich des Todten an, hüllte ihn in ihr Gewand und bestattete ihn. — Rach Diodors eigenem Berichte und dem Comökra Enhorm dei Diod. XIV. 11. fällt eigenem Berichte und bem bes Cumaers Ephorus bei Diob. XIV, 11. fallt bie Sould ber Ermordung des Alcibiades allein auf Pharnabagus; Plut. a. a. D. fpricht von noch andern Ergählungen, nach benen Alcibiades von ben Brudern einer von ihm verführten Phrygierin aus Rache getöbtet wurde. — Athen. XIII, 34. p. 574. erwähnt eines Grabmals, das dem Micibiades an dem Orte seines Todes, Melissa (nach Aristot. H. Anim. VI, 29. Arginusa), errichtet wurde; auf Anordnung des Kaisers habrian vi, 29. Arginija), errichter wurde; auf Andronung des Raifers Habrian wurde jährlich dafelbst geopfert und eine Bildfanle des Alcibiades aus parischem Marmor aufgestellt. — Bon Bildsaulen zu Rom cf. Plut. Nyma 8. Plin. XXXIV, 12. 19, 31. — S. Heerens Jeden III, 1. p. 401 ff. Schlossers universalh. Uebers. I, 2, p. 58. 59. 61 ff. 95 f. 246. 259. Anm. 260. 261. 266. Manso's Sparta II, 168 ff. Wachsmuths hellen. Alterthumst. I, 2, p. 187 ff. Oronsen des Aristophanes Bögel und die Hermotopiden in Welders und Nätes rhein. Museum f. Philol. 3ter Jahrg. p. 161 ff. und 4ter Jahrg. p. 27 ff. Hand in Ersch und Gruders Erschlan. Encyclop. s. v.

3) Alcidiades, Sohn bes Borigen und ber Hipparete, bes Hipponicus Lochter. Ifocrates fchrieb für ihn bie Rebe megt rou Ceryous (do Bigis), die jedoch nach S. Wolf in feiner Ausgabe bes Ifocr. (Basil. 1571) p. 824., nach Auger (Par. 1782) III, p. 133. und Coray (Par. 1807) II, p. 251. nicht eigentlich als eine gerichtliche, sondern als eine Bertheidigungs - und Lobrede des Baters dieses Alcidiades zu betrachten ift. Unter Lysias Reden sind zwei Klagreden gegen ihn (Orat. XIV. XV.) desnoration

and desegnations. [K.]

Aloidamas, aus Elaa in Meolien, ein Schuler bes Gorgias unb, wie biefer, Sophist und Lebrer ber Berebfamteit, lebte gwifchen Dl. 87-92 ober 432-411 v. Chr. ju Athen; unter feinem Ramen find noch zwei Reben vorhanden (Ódvooziv, ή κατά Παλαμήδους προδοσίας und Περί σοριστών), welche gewiß als merkwürdige Refte ber in jener Zeit herrsoperan), welche gewiß als merkwirdige Reste der in jener Zeit herrschenen Redeweise unsere Aufmerksamkeit verdienen, wenn sie anders ächt, und die Zweisel, die Foß (Do Gorg. Leont. p. 81 ff.) insbesondere aus der innern Anlage und mangelhaften Beschaffenheit dieser Reden geltend zu machen gesucht hat, nicht von dem Gewicht sind, um die gewöhnliche Annahme, die namentlich in Absicht auf die zweite dieser Neden Spengel (ovrax. rexx. p. 173 ff.) in Schutz genommen hat, zu erschüttern. Undere Reden dieses mit Foorates in Feindschaft lebenden Sophisten mögen verloren gegangen sehn, so wie auch eine Schrift theoretischen Indets (rixxxx). Zeue beiden allein noch vorhandenen Reden sinden sich am besten abgebruckt in Oratt. Graeco. ed. Reiske. T. VIII. und Oratt. Graece, ex rec. Imman. Bekkeri. T. V. Eine gute beutsche liebersetung ber zweiten Rebe von Dilthey in ber Schulzeitung. 1827. Abth. II. Rr. 21. Außerbem f. Fabric. Bibl. Graec. II. p. 776. ed. Harles. und Spengel a. a. D. Rruger ad Dionys. Halic. Historiogr. p. 14. [B.]

Aleidamas, ber Etefpua Bater. Auton. Lib. 1. S. b. A. Acon-

thus. [H.]

Aloldamon ('Alubauela), Beliehte bes Meulur, Mutter bes Buuns.

Pauf. II, 3, 8. [H.]
Aloxden (Alneidys), ber Rame, ben hercules führte, ebe er auf ber Pythia Geheiß fich ben andern Namen beilegte. Apollob. II, 4, 12. Rach Diodor hieß er Alcaus. S. d. Art. [H.]

Alcidice ('Adriding), Tochter bes Aleus, Gemahlin bes Salmoneus, und Mutter ber Tyro. Apoll. I, 9, 8. Diod. IV, 68. [H.]

Aloimodus, ein Maler, der nach Plin. H. N. XXXV, 11. s. 40. ben Diorippus, welcher im Pancration ju Olympia flegte, malte. Da biefer Paneratiafte zur Zeit Alexanders bes Gr. lebte (Ael. V. H. X, 22.), fo barf man ben Alcimachus in biefe Beit fegen. Gillig Catal. Artif. s. v. [W.]

Alcimedo (Almpion), Tochter bes Phylar, Apollon. I, 45. und Schol. baju, ober ber Clymene, bes Minyas Lochter, Schol. ad Apollon. I, 230. Sie vermählt fich mit Aeson, und wird die Mutter bes berühmten Jason. Syg. F. 13. Dvid Heroid. Epist. VI, 105. Rach Apollod. I, 9, 8. heißt aber seine Mutter Polymebe, Tochter bes Autolycus; nach Andern Arne oder Scarphe. of über diese und andere Angaben Mund ad Hyg. F. 13. und 14. od. v. Staveron S. 37 und 51. [H.]
Aloimedom (Almpidor), 1) ein arfadischer Heros, von dem eine

Ebene ben Ramen hatte, und Bater ber Phillo, mit welcher Bercules ben Aechmagoras zeugte, ber von Acimebon ausgefest und von hercules gefunden wurde. Pauf. VIII, 12, 2. S. d. Aechmagoras. — 2) Einer ber torrhenischen Schiffer, bie ben Bacchus, ber bie Geftalt eines Rnaben hatte, von Maros entführen wollten, und beswegen in Delphine verwan-belt wurden, Dvid Met. III, 618. Syg. F. 134. — 3) Soon bes Laorceus und ein Anführer ber Myrmibonen unter Patroclus, Il. XVI, 197. Als biefer gefallen war, und Automedon allein auf bem Schlachtwagen bes Achilles fand, übernimmt er, von biefem aufgeforbert, bie Leitung ber Gotterroffe des Achilles. Il. XVII, 466-482. [H.]

Aloimedon, ein Toreute, ben allein Birgil Ecl. III, 37. 44. er-

wähnt. [W.]

Aleimenes (Alupirgs), Sohn bes Glaucus, und von feinem Bruber Bellerophontes unvorfaplicher Beife umgebracht. Er beift auch Deliabes. Apoll. II, 3, 1. — 2) Einer ber Gobne, Die Jason mit Debea in Rorinth erzeugte. Da aber Jafon fich mit Glauce vermablen wollte, fo wurden pon Medea feine Sohne Alcimenes und Tifander (Theffalus entfloh) exmorbet, und im heiligthum ber Juno ju Korinth begraben. Diod. IV,

Alcimobunis, Ort in Germanien, nörblich von ber obern Donau, .

vielleicht an der Altmubl, Ptol. [P.]
Alexans, eine den att. hafen Piraus öftlich einschließende Land-

fpige. [P.]

Aloimoe ('Alueron'), 1) Tochter bes Sthenelus und ber Ricippe; von mutterlicher Geite Entelin bes Pelops, Schwefter bes berühmten Euryftheus. Apollod. II, 4, 5. - 2) Eine Rymphe, beren Bilbfaule neben vielen andern auf dem Altar ber Minerva zu Tegea ftund. Pauf. VIII, 47, 2. - 3) Tochter bes Rorinthers Polybus und Gattin bes Amphilodus. Da fie einer Beberin Rifandra ben fculbigen Lohn verweigerte, und biefelbe aus bem Saufe trieb, fo veranstaltete Minerva, an Die fich Nitandra um Rache gewendet hatte, daß Alcinos fich in einen Samien Kanthus verliebte, und mit diesem entstoh; aber auf dem Bege sprang sie, von bitterer Reue ergriffen, in das Meer. Parth. Brot. 27. [H.]
Abcimome (Alairoos), Sohn des Rausthons, Beherricher der Jusel

ber Phaaten (Corcyra, Corfu), mannigfach verberrlicht theile burd ben Argonantengug, theile noch mehr burch bie gaftliche Anfnahme, welche Ulpffes bei ihm fand, und welche bem homer ju einigen feiner trefflichften

Schilderungen Beranlassung gab. Apollon. Rhob, erzählt in seinen Argonaut. IV, 990-1225.: Zu Alcinous, ber auf ber Insel Drepane herrschte, tommen bie Argonauten auf ber Rudfahrt von Kolchio und werben freundlich empfangen. Als nun bie Rolchier, auf ber Berfolgung ber Argo-nanten begriffen, ebenfalls anlangten, und bie Mebea gurudforberten, gab er gegen Arete, feine Gemahlin, bie Erflarung, bag er blos in bem habe er gegen Arece, zeine Gemanin, die Erciarung, das er dios in dem Kalle, wenn Medea noch Jungfrau sei, sie ihrem Bater zurückgeben wolle. Alsbald benachrichtigt die Konigin den Jason von diesem Entschlusse, und es wird, ehe der Morgen andrach, eine glänzende Hochzeitseier veranskaltet, o daß die Kolchier, welche dem Ausspruche des Konigs zu gehorchen versprochen batten, Medea zurücklassen mußten, die Argonauten aber schissten reich beschenkt ab. Bgl. Apollod. 1, 9, 25. Nach Homer perricht auf Scheria, als oberster Fürst ver Phäafen, unter welchem noch zwölf andere gebieten (Od. VIII, 390.), Alcinous, des Reptuns Enkel, vermählt mit Arete, seines Bruders Rherenor Tochter, VII, 63., glücklicher Bater von fünf Söhnen, von denen noch drei in blühender Jugend Odyss. VI, 62., sich im hause des Baters befinden, Halius, kaodamas und Elytoneus, Odyss. VIII, 119., und einer Tochter, Nausicaa, gleich en Gestalt und an Buchs unsterdichen Göttern (VI, 17.). Alcinous Alexand in wächtigen Valade besten Manne von Erz schimmern den aufthront in prächtigem Palaste, bessen Wände von Erz schimmern, den golbene Thore und silberne Pfosten schmüden; an der Thüre lagern goldene Hunde, von Hephästus funstvoll gearbeitet; auf den Sigen der Fürsten liegen prachtvoll gewirkte Teppide, Odyss. VII, 84-97. Bor dem Palak ift ein herrlicher Garten, voll der schönsten Baume, nemals duffine den herrlicher Barten, voll der schönsten Palaste, und ma killende eine versicher Garten, von ver japonien Naume, benen niemals duftende Blüthen und wohlschmedende Früchte fehlen, und wo kühlende Duellen sprudeln, VII, 112–132. Reichthum herrscht bei den Kürften (98.). Aleinous ist wie ein Gott im Bolt geachtet, VII, 11., das vor Allen geschickt ist in der Schiffahrt, VII, 108. Zu Aleinous gelangt, schiffbrüchig von der Insel der Calppso, Ulysses, und wird von Raustlag eingeführt, gastlich empfangen, Odyss. VI. VII. Ein festliches Mahl mit den versammelten Kürsten wird von Aleinous bereitet, Kampfspiele und Könze werhen zu Ehren des Mostes angestellt und Ulusses errektis sein Lange werben zu Ehren des Gaftes angestellt, und Ulyffes erzählt sein Geschick und seine Irrfahrten, VIII-XII., wird königlich beschenkt und in seine Heime heimath entlaffen, XIII. of. Hyg. F. 125. 126. und d. A. Ulysses.

— 2) Einer der zwolf Sohne des hippocoon, mit denen dieser den Icarion und Tynbareus aus Lacebamon vertrieb. Spater aber wurde Alcinous famt feinem Bater und feinen Brubern von Bercules getobtet. Apoll. III, 10, 5. [ H.]

Aleidyms, ein Mann aus der Insel Cos, wo Hercules auf der Rückfehr von Troja einen Kampf mit den Einwohnern zu bestehen hatte, und deffen Tochter er heirathete. Plut. Gr. Qu. 58. [H.]

Aleiphron, von Einigen dis ins fünfte Jahrhundert n. Chr. herabgerückt, von Andern, und mit mehr Recht zwischen Lucian, den er nachabmte, und zwischen Aristänet, bem er selbst Borbild und Muster war (unter ben Briefen bes Aristänet sinden sich auch mehrere zwischen Lucian und Alciphron), nimmt unter ben Sophisten und Romanschreibern ber späteren Zeit Griechenlands entschieden eine der ersten Stellen ein. Wir befiten unter feinem Namen eine in brei Bucher abgetheilte Sammlung von mehr ale hunbert fingirten Briefen; es find Briefe von Fifchern, Landlenten, Parafiten und Setaren, welche als schätbare Beitrage gur Renntnif ber Sitten und bes Lebens jener Zeit allerbings zu beachten find, obwohl ihr Sauptverbienft in ber Form liegt, in bem burchweg vorwaltenben Streben nach einer anmuthigen Darftellungeweife und einer Reinheit ber Sprache, bie ben besten Mustern ber elassischen Zeit nachgebildet ift, und ben Aleiphron zu einem ber besten Atticiften gemacht fat. Es erschienen biese Briefe zuerft gebrudt in ber Sammlung ber Kpistologr. von Albus (Venet. 1499. 4.), bann vervollstänbigt, berichtigt und erläutert von St. Bergler (Lips. 1715. 8.) und zulest mit Berglers Anmerkungen von J. A. Wagner (Lips. 1798. 2 Voll. 8.). Bgl. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 687 ff. und Passow in Ersch und Gruber Encyclop. III. S. 145 ff. [B.]

Alcippe (Auinny); 1) Tochter ves Giganten Alcyoneus, die sich mit ihren Schwestern (Auvorides) nach des Baters Tode vom canasträischem Borgebirge ins Meer stüzte, und, so wie ihre Schwestern, in einen Eisvogel verwandelt wurde. Suid. s. v. Auvorides. — 2) Tochter des Mars und der Agranlus, Tochter des Cecrops. Hallirrhotius, des Reptunus Sohn, wollte ihr Gewalt anthun, wurde aber von Mars auf der That ertappt und getödtet, weswegen Reptunus auf dem Areopagus, wo die zwölf Götter zu Gericht saßen, gegen Mars, aber ohne Erfolg, Rlage anstellte. Apollod. III, 14, 2. Paus. I, 21, 7. — 3) Eine Amazone, welche von Hercules getödtet wurde. Diod. IV, 16. — 4) Gemahlin des Atherners Metion, mit der dieser den Eupalamus, Bater des Künstlers Dādalus, zengte. Apollo. III, 15, 8. — 5) Gemahlin des Evenus, Mutter der Marpessa (s. d.). Eusth. ad Hom. p. 776. — 6) Ein Mädchen, von ihrem Bruder Asträus im Finstern entehrt. Als er nachher an einem Ring seine Unthat erkannte, stürzte er sich in einen Fluß, der von ihm Asträus, nachher Caisus hieß. Piut. de sluv. 21. — 7) Stlavin der Helena in Sparta. Odyss. IV, 124. [H.]

Alois wird bei Cac. Germ. 43. als Name einer Gottheit ober eines Götterpaares bei ben Raharvalen genannt. Rach Grimms Bermuthung ift es ber Gen. von Alr, wahrscheinlich ein heiliger hain (alooc). D. My-

tbol. S. 39. [P.]

Alcis (Alucs), 1) einer der Sohne des Aegyptus, den seine Braut Glauce umbrachte. Apollod. II, 1, 5. Bei Hygin in seinem Berzeichnis findet sich der Name nicht. cs. F. 170. — 2) Beiname der Minerva — die Starke — bei den Macedoniern. Liv. XLII, 51. [H.]

Aleisthene, eine Malerin aus unbefannter Beit, Plin. XXXV, 11.

s. 40. [W.]

Alcithoë, f. Alcathoë.

Alemaeom (Alxpaior), Sohn bes Amphiaraus und ber Eryphyle, welche, durch das halsband der harmonia, das sie von Polynices erbalten hatte, bestochen, den Amphiaraus, der seinen gewissen Tod voraussah, bewogen hatte, den Keldzug der Sieben gegen Theben mitzumachen. Hom. Odyss. XV, 247. Bor dem Abzug aber hatte dieser seinen Söhnen befohlen, wenn sie herangewachsen seien, die Mutter zu ertworden. Hyg. F. 73. Apoll. II, 6, 2. Als nun, so erzählt Apollodor weiter III, 7, 2-7, die Epigonen zum Zug sich entschosen, und das Drakel ihnen den Sieg verkindete, wenn Alcmäon den Oberbesehl übernehme, wollte er zuerst, des vom Bater erhaltenen Austrags eingedent, nicht daran Theil nehmen, wurde aber von der Mutter, die nun auch den Peplos der Harmonia (schleierartiges Gewand), von Thersander, des Polynices Sohn, erhalten hatte, dazu genöthigt, und zeichnete sich rühmlich aus, cs. Diod. IV, 66.; namentlich tödtete er den Laodamas, den Sohn des Eteocles. Als nun Alcmäon nach Thebens Kall ersuhr, warum seine Mutter anch ihn zum Keldzuge bewogen habe, tödtete er sie in Kosse eines Drakels von Apollo—nach Einigen in Berbindung mit seinem Bruder Amphischus — wurde aber wahnsinnig, und kam, von den Erinnyen versolgt, zuerst nach Arcabien zu Dicleus, dann nach Psophis zu Phegeus, und heirathete, von ihm entstündigt, seine Tochter Arsinos, nach Paus. Als aber wegen seines Ruttermordes das Land mit Unfruchtbarkeit heimgesucht wurde, oder nach Paus. sein Bahusinn nicht aushörte, rieth ihm das Drakel, sich zu Khelous zu begeben, welcher Ausspruch sich nach Paus. VIII, 24, 4. und

Thucyb. II, 102. dahin näher bestimmt, er muffe in ein Land wandern, bas erft nach ber Zeit feines Muttermorbes fich gebilbet habe, und baber voch nicht mit dem Fluch belegt sei. Ein solches kand er in einem erst durch den Adelous angeschwemmten Land; ließ sich daselbst — in der Gegend von Deneada — nieder, und heirathete des Achelous Tochter, Callirhoë, womit auch Apollod. a. a. D. übereinstimmt, der aber den Alcmaon erst nach langerer Wanderung — zu Deneus nach Calydon, dann zu Chesproten — an den Achelous gelangen läst. Weil Callirhoë nach den verhängnisvollen Geschenken der harmonia Berlangen trug, fo begab fic Alcmaon wieder zu Phegeus nach Pfophis, um ihm, unter bem Borwande, daß er fie zur Abwendung des Wahnfinnes in Delphi weihen wolle, jene Geschenke abzuverlangen. Phegeus that seinen Willen; als er aber erfuhr, daß Alcmaon dieselben seiner Gemahlin schenken wolle, ließ er ihm von seinen Söhnen Pronous und Agenor (Apollobor) ober Temenus und Axion (Pausanias) auflauern, und ihre aus dem Wege räumen, wofür des Alcmäon Gemahlin an jenen durch ihn mit Alcmäon erzengte Sohne blutige Rache nehmen ließ. cf. Dvid Met. IX, 407 f. S. d. A. Callirhoë. Die Geschichte Alcmaons wurde von den Tragisern vielfach benüßt, ohne daß diese Werke, nemlich von Sophocles, Stesichorns und Euripides, so wie lateinische Rachbildungen von Ennius und Accius, und ein helbengedicht Adxuaior, Schol. Eurip. Orest. 998., erhalten worden maren. Rur Gine Rachricht, Die fich bei Andern nicht findet, hat Apollodor aus Euripides mitgetheilt, daß nemlich Alcmaon nach Thebens Fall mit Manto, bes Tirefias Tochter, zwei Kinder, ben Amphilochus und die Tisiphone, gezeugt, und dieselben dem Korinther-Ronig Creon zur Erziehung übergeben habe. Tisiphone, ein Maochen von ausgezeichneter Schönheit, wurde von Creons Gemahlin vertauft, weil fie fürchtete, Creon mochte fie zu feiner Gattin machen, worauf Alcmaon, ohne bag er fie tannte, diefelbe an fich brachte und ale Stlavin hielt, bis er nach Korinth tam, um feine Kinder zurudzufordern. Apoll. III, 7, 7. Diod. IV, 66. fpricht von einer Tochter der Tiresias, mit Namen Daphne, die nach Delphi gebracht worden fei; und andere Rachrichten über Manto findet man bei Pauf. VII, 3, 1. und IX, 33, 1. S. d. A. Tirefias. Alcmaon wurde nach feinem Tobe göttlich verehrt, und hatte 3. B. in Theben einen Altar, in ber Rabe von Pinbare Saufe, wesmegen ibn biefer feinen nachbar und feiner Befitung Huter nennt; auch scheint nach berfelben Stelle bem Alcmaon Bahrfagergabe jugeschrieben worben ju fenn. Pind. Pyth. VIII, 61. (80); in Pfophis zeigte man fein Grabmal, von hoben, bem Alcmaon geheiligten, und daber unangetafteten Cypreffen umgeben, Pauf. VIII, 24, 4.; in Delphi ftand feine Bilbfaule, id. X, 10, 2. ; dagegen fologen ibn bie Oroper im attifchen Gebiete wegen feines Muttermordes von der Ehre aus, die sie dem Amphiaraus und Amphilohus erwiesen. Paus. I, 34, 2. [H.]
Alemacon, Urentel Restors, bes Sohnes des Releus, kommt,

Alemneon, Urentel Nettors, des Sohnes des Releus, kommt, varch die Dorier aus dem messenischen Phlus vertrieben, ungefähr 1100 v. Ehr. nach Athen. Pauf. II, 18. Er batte sich an Melanthus angeschlossen, der, ebenfalls ein Nelide, nacher die athenische Königswürde erhielt. Alcmäon war der Stammvater des Alcmäoniden-Geschlechtes, das die Zum Ende des peloponnesischen Krieges Männer lieserte, die auf die Geschichte Athens den bedeutendsten Einstuß hatten. — Megacles, der iechste der lebenslänglichen Archonten, und Alcmäon, der letzte derselben, werden von Böck Explic. ad Pind. Pyth. VII. p. 301 nicht zu den eigentichen Alcmäoniden gerechnet, da das lebenslängliche und zehnsährige Archontat ausschließliches Borrecht der Nachsommen des Medon war; er glaubt, sie seien noch Alcmäoniden genannt worden, weil ihre Mütter aus dieser Familie waren. Alcmäonide aber war jener Archon Megacles, der ans Eiser für die Aristocratie gegen Cylon, welcher 612 v. Ehr. nach

ber Tyrannis von Athen ftrebte, ben Rampf leitete, in bem bie Anhanger bes Cylon an beiliger Statte ermorbet wurden, worauf Megacles mit ben Geinigen fluchbeladen Athen verlaffen mußte (f. Megaclos). Allemdoniben burften jedoch balb wieder jurudfehren, und Alemdon, ber Sohn bes Megacles, holte fich auf brollige Weise bei Erosus, bem er zu einem belphischen Orakelspruch behülflich gewesen, bedeutende Reichthumer, errang and als ber erfte Athener einen olympischen Sieg. Berob. VI, 125. Jocr. do Big. c. 10. Größern Glanz noch brachte über das Geschlecht Alcmäons Sohn, Megacles, durch die Heirath mit Agariste, der Tochter des mächtigen Sicyoniers Clisthenes. Herod. VI, 126 st. (Wegen der Ehronologie f. Bähr zu d. a. St.) Den Kampf des Megacles gegen Pisistratus f. Megacles. — Die Söhne des Megacles waren Clifthenes, ber Reformator ber athenischen Berfaffung, und Sippocrates. Bon letterem stammte Megacles (ber Later ber an Cimon verheiratheten Isobice, Plut. Cim. 4.) und Agarifte, die Gattin des Feldheren Kanthippus und Mutter des Pericles (f. b.). Der Sohn des Clisthenes war gleichfalls ein Megacles, beffen Tochter Dinomache von Clinias ben Alcibiades gebar. — S. Böckh ad Pind. Pyth. VII. p. 300 ff. [K.]

Aleman (attisch Alemacon), nach einer Rachricht geburtig aus Sarbes in Lybien, nach Andern aus Sparta, wo er jedenfalls von früher Jugend an lebte, fällt jedenfalls zwischen die Jahre 670 und 640 v. Chr. und wird in gewisser hinsicht als der Schöpfer der griechischen Lyrit betrachtet, wie er benn auch in bem Ranon ber griechischen Lyrifer bie erfte Stelle einnimmt. Er mochte zuerft ben Bollegefang und bas Chorlieb in eine bestimmte Runftform gebracht und ihm fo bie fünftlerifche, metrifche wie mufitalifde Bollendung verlieben haben. Bon feinen Gebichten, bie, wie es foeint, erft fpater in eine Sammlung von feche Bucher vereinigt wurden, und uns nur aus schwachen Ueberreften noch befannt find, war ein großer Theil erotischer Art, weshalb anch Alcman an bie Spise ber erotisch-melischen Poefie gestellt wird; boch tommen auch hymnen auf Götter, Stolien u. f. w. barunter vor. Dbwohl junachft in borifder Mundart gefchrieben, trat boch in ihnen, wie es fcheint, eine merkwurbige Bermifchung ber borifden Kraftfulle und Manulichteit, mit bem Beiden und Barten bes avlifchen Elements hervor. Die Fragmente find am besten gesammelt und erläutert von Welder. Gieß. 1815. 4. Bgl. auch Fabric. Bibl. Gr. T. II. p. 88 ff. und J. Burette in den Mom. do l'Acad. des Inscript. XIII. p. 195 ff. — Alcmäon ist auch Name eines berühmten Pythagoreers aus Kroton, der als Arzt und als Philosoph mit Auszeichnung genannt wird. Denn er hatte nier den Anatomie geschrieden, desgleichen eine Physit (Auszeich Lope), gegen welche Aristoteles ein eigenes Wert schrieb, bas aber so wenig wie die Schriften bieses Alcmaon auf uns gekommen ist. S. die Abhandlung von E. G. Rubu: De Alcmaeone in Kühnii Opuscull. Acadd. (Lips. 1827. 8.) Vol. I. [B.]

Alemone (Alupion), Tochter bes Electryon, Königs von Mycene, und der Anaro, Apoll. II, 4, 5. (nach Diod. IV, 9. der Eurydice, nach Plut. Thes. 7. der Lysidice). Apollod. 1. führt zehn Brüder an, die mit Androhme eines Eines Ginion. Plat. Thes. 7. der Lyidice). Apouod. 1. 1. suprt zen Studer an, die mit Ausnahme eines Einzigen im Rampfe mit den Sohnen des Pterelaus, welche des Electryon Rinder weggetrieden hatten, umkamen. Als Electryon, den Tod seiner Sohne zu rächen, ausziehen wollte, übergab er das Reich nebst seiner Tochter Alcmene dem Amphitryon, der sedoch unvorsätzlicher Weise den Electryon tödtete, worauf Alcmene mit Amphitryon, von Sthenelus vertrieden, nach Theben floh, von wo er, weil nur unter biefer Bedingung Alcmene seine Fran werben wollte, auszog, ben Tob ihrer Brüber zu rachen und ben Ereon von Theben zur Gulfe einlub. Jupiter indeffen benütte biefe Abwesenheit Amphitryons und wohnte in feiner Beftalt in einer Racht, bie er bis jur breifachen Zeit verlangerte,

ber Alcmene bei, Apollob. II, 4, 6-8. Hyg. F. 29. Dvib Amor. I. Eleg. XIII, 45. Lucian. Dial. Deor. X. Diob. IV, 9. und Munck ad Hyg. F. 29.), die darum, als nun Amphitryon zurückfehrte und ihr seine Thaten erzählen wollte, sehr erstaunt war, da sie Alles schon von Jupiter vernommen hatte. Hyg. a. a. D. Alcmene gebar nun von Amphitryon den Iphisles, von Jupiter den Hercules, dessen Geburt von der eisersüchtigen Juno lange verzögert worden war, damit Jupiters Schwur, am bestimmten Tage sollte der möchtigste seiner Sohne gehoren werden nicht beftimmten Lage follte ber machtigfte feiner Gohne geboren werben, nicht an hercules erfullt werbe, an beffen Stelle bann burch ber Juno Beran-ftaltung Enryftheus gur Belt tam. Diob. a. a. D. hom. Il. XIX, 95 ff. Dvid Met. IX, 280 ff. Alls Amphitryon später in einem Kampfe fiel, beirathete Alcmene den Sohn Jupiters, Rhadamanthus, der in Ocalia in Bootien lebte. Apoll. II, 4, 11. Nachdem Hercules unter die Götter verfest war, findet man die Alcmene mit den heracliden in Athen, wohin fie vor bem Eurofibeus gefiohen war, an bem Alcmene noch baburch Rache nahm, bag fie feinem von Syllus abgefchlagenen und ihr überbrachten Saupte Die Augen mit fpigigen Solzern ausgrub. Apoll. II, 8, 1. 3n Beziehung auf ihren Cob finden fich verschiedene Radrichten. Nach Pauf. I, 41, 1. farb fie auf dem Bege von Argos nach Theben im Gebiet von Megara, und wurde, ba bie Beracliben barüber uneins waren, ob man fie nach Argos ober Theben bringen foll, nach einem Ausspruche Apollo's am Orte ihres Todes begraben. Rach Plut. de genio Socr. war ihr und bes Rhabamanthus Grabmal ju haliartus in Bootien, bas Agefilaus öffnen ließ, um bie Ueberrefte nach Sparta ju bringen. Undere berichtet wieber Anton. Liber. c. 33. nach Pherecydes: Sie wohnte mit den heracliden nach bes Eurystheus Tobe in Theben, und ftarb hier in hohem Alter. Als nun die Heracliben sie bestatten wollten, sandte Jupiter ben Mercur, mit dem Auftrag, sie wegzunehmen, auf die Inseln der Seligen zu bringen, und baselbst mit Rhabamanthus zu vermählen. An die Stelle der Alcmene legte Mercur einen Stein in den Sarg, so daß die Heracliben denselben nicht von der Stelle bringen konnten. Als sie nun den Stein beim Deffnen des Sarges fanden, nahmen fie denfelben weg, und stellten im hapne auf bei dem ihr geweihten heiligthum. Undeutungen diese Erzählung gibt auch Pauf. IX, 16, 4. In Uthen hatte fie einen Altar im Tempel des Hercules (Kurosaepres), Pauf. I, 19, 3. Ihre Geschichte wurde bei ben Griechen pielfach burch Gefange verherrlicht, Pauf. V, 17, 4. 18, 1., und ale Mutter bee hercules und Stammfrau ber heracliben war fie and Gegenstand ber tragischen Dichter. Des Aeschylus und Euripides Tragodien sind verloren gegangen (Fabric, Bibl. Gr. l. II. c. 16. 18.). Befieb. ergablt in feinem Scut. Herc. v. 21. an einen großen Theil ber Gefchichte ber Alcmene, und preist fie nicht nur als bas iconfte Beib, ahnlich ber golbstrahlenben Benus, fondern auch als bie treuefte Sattin, wie ja überhaupt ber Ruhm ihres Sohnes nothwendig auch auf fie gurudfallen mußte. Gine Darftellung von Jupiters Besuch mar am Raften bes Cypfelus. Pauf. V, 18, 1. [H.]

Alemonor (Aduprioue), Sohn bes Aegyptus, von ber Danaide Sippomedufa, feiner Braut, ermordet. Apoll. II, 1, 5. Syg. F. 170. hat

biefen Ramen nicht. [H.]

Alco, ein Erzgießer, ber in Theben einen Bercules aus Gifen machte, um bie Ausbauer bes Beros baburch ju symbolisiren. Plin. XXXIV, 14. s. 40. [W.]

Alcamenae, Stadt ber Deuriopen in Macebonien, Str. 327. (wo früher unrichtig Madu gestanden hatte), Steph. Byz. [P.]

Aleen ('Almer), 1) Sohn bes Mare, einer von ben falpbonifchen Jägern. Spg. F. 173. — 2) Ein Sohn bes hippocoon, ebenfalls ein fathbonifcher Jäger, Spg. a. a. D. und bazu Mund: Pauf. III, 14, 7., von herrnles mit feinen Brübern getobtet, Apollob. III, 10, 5. Pauf. III, 15, 3. Rach seinem Tode wurde ihm ein heroum errichtet, Paus. III, 14, 7. — 3) Der Sohn des Erechtheus, des athenischen Königs, Bater des Argonauten Phalerus, Hyg. F. 14. Apoll. Rhod. Argon. I, 97., und ein so geschiedter Bogenschüße, daß, alls eine Schlange seinen jungen Sohn umschlungen hatte, er sie erschoß, ohne jenen zu treffen. Baler. Flacc. Arg. I, 399. — 4) nennt Birg. Eclog. V, 11. einen Alcon, den Serviles zu Birg. a. a. D. einen cretischen Bogenschüßen und Begleiter bed Serviles nennt und von dem er ballesse erzählt, mas Raser Flacc. bes Hercules nennt, und von dem er daffelbe ergablt, was Baler. Flacc. von Rr. 3. [H.]

Alcyone, auch Malcyone (Alxvorn), 1) Tochter bes Atlas und ber Pleione, mit welcher Neptun die Aethusa, ben Syrieus und Sypere-nor zeugte, Apollod. III, 10, 1. Bu diesen fügt Paus. II, 30, 7. noch ben Hyperes und Anthas. — 2) Tochter bes Aeolus und ber Enarete, lebte in glücklicher Ehe mit Ceyr. Da sie aber vom Stolze sich bazu verleiten ließen, einander Juno und Jupiter zu nennen, so wurden sie von Jupiter zur Strafe, er in einen Meer-Eisvogel, sie in eine Seemove verwandelt. Apoll. 1, 7, 3. 4. Eine andere Geschichte sindet sich bei Hyg. F. 65., daß nemlich Alcyone (ihre Mutter nennt er Aegiale), als ihr Gemahl im Schisspruch umgekommen sei, sich aus Liebe zu ihm ins Meer gestürzt habe, und nun beide aus Mitleiden von den Grittern in Eisvögel verwandelt worden seien, auch, so lange sie im Winter brüten, Wind-ftille auf dem Meere herrsche. Ausgeschmückter und anders motivirt findet sich daffelbe bei Ovid Met. XI, 410-750. Cepr reist zum Drakel in Claros, ohne von ber mit buftern Uhnungen erfüllten Gemablin fich gurud. halten ju laffen; im Sturme geht er unter, fein trauriges Befchick wird vom Traumgotte, ber bes Cepr Gestalt annahm, auf ber Juno Befehl ber Gattin verlundet, und sein Leichnam nach bes Sterbenden Bunfc von ben Wellen zur heimath getrieben. Aus Berzweiflung fturzt sie sich ins Meer, und wird mit ihm verwandelt. cf. Birg. Georg. I, 399. -3) Ein Rame ber Gemablin Meleagers, die fonft Cleopatra bieg. Syg. F. 174. II. IX, 562. [H.]

Alcyoneus ('Alxvoreic), 1) Sohn bes Uranus und ber Gaa, einer ber Giganten, zuerft von Hercules burch einen Pfeilschuß erlegt. Da er aber, fobalb er bie Erbe berührte, wieber lebenbig murbe, fo trug ihn hercules auf ber Minerva Rath aus feinem Geburtslande (Pallene) weg, worauf er ftarb. Apoll. I, 6, 1. - 2) Giner aus bem Gefchlecht ber Riefen, der den Ifthmus von Corinth besetht hielt, als hercules die Rinder bes Geryon vorübertrieb, und ihn dann angriff. Mit einem Feleftud gerfcmettert er bem Sercules 12 Bagen und 24 Manner, fcleuberte bann ben Stein gegen Sercules felbft, ber aber ben Burf mit ber Reule abwandte, und ben Alcyoneus tobtete; bas Felsftud murbe noch lang auf bem Isthmus gezeigt. Pind. Nem. IV, 27. (40.) und den Scholiasten dazu. In den Isthm. VI, 31. (45.) spricht Pindar von Alcyoneus als einem thrazischen hirten, und verlegt den Kampf in das phlegräische Gefilde. — 3) Cohn bes Diomus und ber Meganira. Als bas Ungeheuer Lamia ober Sybaris, welches in einer Sohle Des Cirphis bei Criffa hauste, bie Gegend bes Parnaffus verheerte, und die Delphier icon auswandern wollten, gab bas Drafel ben Musfpruch, fie follten einen Anaben ausseten, um befreit zu werden. Das Loos traf den Alcyoneus, einen schönen Knaben und einzigen Sohn, und als er schon — als Opfer betranzt — abgeführt wurde, begegnet ihm Eurybatus, des Euphemus Sohn, ber von feiner Schönheit ergriffen, als er ben 3wed bes Juges erfahren, fich fur ihn hinzugeben beichloß, bie Rranze auffette und in bie Soble bes Ungeheuers ging, dasselbe ergriff und vom Felfen herabstürzte. Aus biesem eutsprang nun eine Duene, Spbaris genannt. Anton. Lib. 8. [H.]
Aloyonides (Aknorides) Töchter des Alcyoneus Nr. 1., welche sich nach des Baters Tode ins Meer fturzten und in Eisvögel verwandelt

wurden. Gie beißen: Phoftonia, Anthe, Methone, Alcippe, Palene, Drimo und Afteria. Guib. [H.]

Aleyonides dies, fo hießen windftille, milbe Tage im Binter, weil an denfelben, wie man glaubte, ber Eisvogel brutete, Plin. X, 32.

Colum. XI, 2. Lucian. Halcyon. 3 ff. [P.]

Alcyonius, 1) sinus, ber öftlichfte Bintel bes corinthischen Meer-bufens, Str. 336. 393. 400. — 2) lacus, ein See in Argolis von unergrundlicher Tiefe, burch welchen Bacous in die Unterwelt flieg, als er die

Semele herausholen wollte, Pauf. II, 38, 5. [P.]

Alea, 1) Stadt Arcadiens, unweit öftlich vom stymphal. See, mit einem berühmten Tempel der Minerva, und einem der ephes. Diana, Herod. I, 66. IX, 69. Str. 388. Pauf. VIII, 23, 1. 27, 3. Plin. IV, 10.

— 2) Stadt in Thessalien, Steph. Byz. — 3) Stadt der Carpetaner in Hisp. Tarrac., j. vielleicht Alia, Steph. Byz. [P.]

Alea (Alia), Beiname der Minerva, unter dem sie einen Tempel in Alea und Mantinea, Paus. VIII, 23, 1. und VIII, 9, 3., so wie zu Tegea, II, 17, 7., hatte, welchen lettern Aleus erbaut haben soll, von bem, als bem alteften, die Gottin vielleicht überhaupt den Beinamen erhielt. Pauf. VIII, 4, 5. 45, 3. Als aber diefer altere Tempel abbrannte, wurde von bem Parier Scopas im letten Jahre ber 96ften Dlympiade (v. Chr. 394) ein neuer Tempel erbaut, ber an Pracht und Schönheit alle Tempel bes Peloponnes hinter sich zuruckließ. Er hatte nach Paufanias eine breiface Caulenreibe, nach borifder, corinthifder und jonischer Ordnung. Besonbers ausgezeichnet war die Darftellung ber calydonischen Jagb. Besonders ausgezeichnet war die Darstellung der calydonischen Jagd. Paus. VIII, 45, 3. 4. Nach Besiegung des Antonius sührte Augustus die Bildsanke der Göttin nach Rom, Paus. VIII, 46, 1., und stellte sie auf dem von ihm erdauten Forum auf, VIII, 46, 2. Der Tempel zu Tegea war ein von alten Zeiten her im ganzen Peloponnes heilig gehaltenes Afyl, Paus. III, 5, 6., wo auch mehrere Beispiele aus der griechischen Geschichte angeführt werden von Männern, die sich durthin gestüchtet hatten. In Beziedung auf die plastischen Kunstwerke des Tempels in Tegea vgl. Mayers Geschichte der bildenden Künste. Thl. 1. S. 105. **Xhl. 2. S. 99. År. 128.** [H.]

Alea. Unter Alea verfteben bie Romer febr oft jebes Spiel, bas nur ober vorzuglich vom Bufalle abhängig ift (Dvid Pont. IV, 2, 41.), boch besondere bas Burfelspiel. Pollux (VII, 33, sect. 206.) gablt baber mehrere Spiele unter die Burfelspiele, bei benen tein Burfel ober bem Mehuliches in Anwendung tam, ober ber Burfel boch febr unwefentlich war, wie g. B. bas agriater, welches unferm Spiele "Gleich ober Ungleich" entfpricht, bem romifchen par impar (Gueton. August. 71.). Man nahm nemlich Bohnen, Ruffe, Manbeln ober Gelb in Die Sand, und ließ errathen, ob man eine gleiche ober ungleiche Anzahl gefaßt habe, worauf Ariftoph. Plut. 807. und muthwillig in der Unterhaltung bee Jung-lings mit ber Alten Bere 1058. anspielt; ober man warf auch bie Burfel auf bas Spielbret, bedte fie mit ben Sanben, und lieg errathen, ob fie eine gleiche ober ungleiche Angahl Puntte ober Augen oben wiefen (vgl. Plato Lysis. p. 206, E.). Ferner zählt Pollux hieher ben διαγραμματισμός (wovon f. latrunculorum ludus.) und χάλκινδα oder χαλκισμός. Dieß ift ein Spiel mit Geld, wobei man errathen ließ, ob man eine gleiche ober ungleiche Anzahl Stude in ber Sand habe; boch murbe es auch auf eine anbere Beise gespielt. Dan legte nemlich ein Gelbstud auf einen Finger, andere Weise gespielt. Wan legte nemlich ein Geldstück auf einen Finger, bewegte die Hand start; ohne daß die Münze herabfallen durfte, schnellte sie dann empor und sing sie wieder mit dem Finger auf. Ber dieses alles ohne Fehler that, war Sieger, und Phryno, welche eine große Fertigkeit in dem Spiele hatte, mochte ihre Liebhaber damit ausplündern (Pokur IX, 7.). Pollur führt felbst den inarredornos unter den Würfelspielen auf, welcher nach seinen Andeutungen (IX, 7.) darin bestand, daß

man zwei Riemen leicht umeinander widelte, baraus bann eine Art Scheibe, wenigstens keinen Anauel, bilbete, fo bag bie boppelt gewundenen Riemen nur einfach über einander lagen. Run ftach man mit einem Stabe binein, und wenn man die Scheibe wieder aufrollte, fo mußte ber Stab zwischen ben zwei Riemen fteden. Gin abnliches Spiel hat man noch in Deutschland unter bem Ramen Riemenftechen, nur ift babei ein Riemen nicht verfclungen, fonbern boppelt aufeinander gelegt und zu einer Scheibe auf-Das richtige Treffen bangt babei nicht vom Zufall, fonbern von ber Gewandtheit beffen ab, ber flechen lagt. Bir feben aus diefer Auf-gablung, wie febr bie Alten ben Begriff ber Aloa ober xipos ausbehnten, boch war bei allebem aleator ein Rame von eben fo wenig gutem Rlange als das beutsche Spieler. Es galt bei ben Römern zur Zeit ber Republif für entehrend, zu spielen (Cic. Catil. II, 10. Philipp. II, 27.), und mehrere Gefete waren dagegen erlaffen, wie die Lex Cornelia, Publicia, Ticia (Horat. Od. II, 24, 8.), und Justinian verbot bas Burfelspiel in allen öffentlichen und Privathäusern (Cod. Just. III. tit. 43.). Doch waren bie Spiele mabrend ber Saturnalien erlaubt (Martial. IV, 14. V, 85.), und mit alten Mannern nahm man es weber bei ben Griechen (Eurip. Med. 68.), noch bei ben Romern genau (Cic. de senect. 16. Juvenal. XIV, 4.). Die ausführlichen Schriften über bie Spiele ber Griechen und Romer, welche mit Burfeln gespielt wurden, find verloren gegangen, namentlich bie Schrift bes leibenschaftlichen Spielers, bes R. Claubius de aloae lusu (Sueton. Claud. 33.) und Suetons Schrift de ludis Graecorum. Außer einer großen Ungabl Stellen ber Alten, Die jeboch oft gu furg find, einen fichern Blid in die Einrichtung ber Spiele ju gewähren, finden wir befonders jusammenhangendere Radrichten bei Pollux (IX, 7, sect. 99. und VII, 33, sect. 205.) und bei Eustath. zu Iliad. XXIII, 88. muffen zuerft zwei Spiele unterfcheiben, welche unferm Burfelfpiel abnlic find, die tesserae und tali. Die tali ober dorgayalor, welche auch weniger gewöhnlich aoreies und aoreixoi, wie bas Spielen mit ihnen aoreavaditeie und dorgiter genannt murben (f. Interpp. ju Pollux IX, 7, sect. 99.), waren eigentlich die Sprungbeine gewiffer Thiere, welche man aber and aus anbern Stoffen nachbilbete. Die tali, beren man fich vier jum Spielen bebiente, find langlich und bieten zwei fast flache, eine etwas erhöhete und eine etwas hohle Seite bar. Die beiben Enben find rundlich, baber auch die tali fast nie auf diese zu liegen famen, ober, wenn es ja geschah, so wurde es als ein Fehlwurf angesehen, der wiederholt wurde (Cic. de fin. 3, 16. talus rectus). Da bie Geiten nicht fcwer ju unterfceiben waren, fo icheinen nicht immer Bablen auf ihnen geftanden zu haben, bod war es wohl gebrauchlich, Zahlen barauf ju fegen. Figuren, wie bei ben Burfeln unfere Schimmelefpiele, waren gewiß nie barauf, obgleich einige altere Gelehrte, wie Turneb. Advers. V, 6. bavon reben, und est finbet fich bei ben Alten gar feine Andeutung barüber, außer etwa bei ber dorpayaloμαντεία. S. am Ende. Der Werth der gegenüberliegenden Seiten ber tali und tesserae war immer 7, so daß alfo, wenn die eine Seite mit 1 bezeichnet war, oder 1 galt, die entgegengesette den Werth von 6 hatte u. f. f. Die 2 und 5 fehlten auf den talis. Die etwas hohle Seite ber tali bebeutete eine, murbe entweber xioc, xioc, xiwe und nach einer nicht unwahrscheinlichen Auffassung von Pollux (l. l.) auch τεξμα, μονάς, σημείον, κοιλότης, τύπος, γραμμή, κύβος, und von den Römern canis ober vulturius genannt (Plant. Curcul. II, 13.). Die biefer entgegengefeste Seite bedeutete feche und wurde xwos, ibirgs, aurwouds ober aurwols genannt (Pollur VII, 83, soct. 205.). Schon von biefen zwei Seiten haben die Griechen eine große Menge von Spruchwörtern entlehnt, von benen ich nur einige nennen will: Xios neos Koor, ober Xios Koor (Beneb. Prov. Cent. IV, 74.), b. i. ber Schlechte jum Guten, ober ber Solechte ben Guten. Es ift aus einem andern Sprudworte giemlich bentlich, bas

wenn ein talus die Eins und ein anderer die Sechs zeigte, die lettere Babl nicht galt. Euftathins (l. l.) hat uns nemlich ein Fragment bes Romifers Strattis erhalten: Xios nagaoras Koov oux ea leyeur, b. i.: "der baftebende Chier läßt ben Roer nicht reben;" welches wohl fprudwörtlich gewendet bedeutet: Die Laft bes Unglude lagt une bas Glud nicht empfinden. Gine andere Erflarung f. bei habrian. Junius Adagior. Cent. III, 50. Much Ariftophan. Ran. 997. hat eine ahnliche Rebensart, bie Rufter hieber giebt, indem er liest: of Xios alla Koos, allein Brund verwirft es, fatt Koos Kios fcreibend. Die Ramen ber beiben übrigen Seiten ber tali find une bei ben Griechen unbefannt; bie Romer nannten bie Drei suppus, bie Bier planus (Sfibor. Orig. XVIII, c. 63.). Enftathius und Andern gab es mit den 4 talis 35 Burfe, welche Genftlebins de alea veter. c. 5. nach ihrer Zahlengeltung aufführt. Die Ramen erhielten fie von Göttern, helben, berühmten Mannern und hetaren, ambre aber von besondern Borfallen. Bir tennen folgende Burfe ber tali: Appodien ober Venus bei ben Römern, beftand barin, bag alle 4 tali verschiedene Seiten zeigten, alfo 1, 3, 4, 6. Der Berth biefes Burfes tann jedoch nicht 14 gewefen fein, ba er bert beste Burf war, und wir an Zahlenwerth bober ale 14 ftebende Burfe fennen. Lucian. Amorr. c. 16. p. 415. R. Suet. Aug. 71. Bei ben Gastmählern machte man benjenigen jum Symposiarch, ber die Approbite warf, baber ber Burf auch facebende ober pacebend bieg. Plaut. Curc. Act. II, 3. Ein zweiter Burf war Begoriung nhonauog (Befoch.), von welchem bie Geltung unbefannt ift; ein britter Fears (Befoch.) gehörte wohl unter bie weniger gludlichen. Δαφείος und Δικέττρων (Hefych.) sind und ihrer Geltung nach unbekannt. Beginidgs bebeutet 40, wovon Pollur (XI, 7, sect. 100.) den Grund angibt. Στησίχορος bedeutet acht, weil des St. Grabmahl in Himera nach Pollur (1. 1.) achtedig war. Der Kwos und Xios, welche von Bielen, die über das Burfelfpiel schrieben, unter die Burfel gezählt werden, find mur die oben genannten Zahlen. Bei dem Werfen der tali gab es mancherlei Bortheile und Betrugereien, burch welche man einen hohen Burf erlangte. Man legte 3. B. bie tali mit Blei aus, kehrte bie leichtere Seite nach fich, und wenn der Burf nicht ftart war, fo mochte wohl die Babl nach dem Burfe oben liegen, welche man in der hand oben hatte (Aristotel. Problem. XIV. ἀστράγαλοι μεμολιβδωμένοι). Dieser Betrug konnte nur ba angewendet werben, wo jeder feine eignen tali hatte. Um alle Runftgriffe zu vermeiden und unmöglich zu machen, bediente man fich eines Gefäßes, niegos, phimus, in das die tali gelegt, geschwungen, und dar-aus geworfen wurden. S. Horat. Sat. II, 7, 17. ibiq. Heind. Martial. Kpigr. XIV, 16. — Das eigentliche Bürfelspiel, tesserae, xiso, xustia. zu Bevrifeia murbe in der altern Zeit mit drei, bann mit zwei sechsseitigen Burfeln gespielt (Benob. Prov. Cont. IV, 3.), Die gewöhnlich aus Bein, boch auch ans andern Stoffen gemacht waren. Auf ben gegenüberliegenben Seiten standen die Zahlen 1 und 6, 2 und 5, 3 und 4. Auch hier batten die einzelnen Zahlen befondere Ramen, die wir jedoch nicht alle kennen. Die Eins wurde hier außer mit den Ramen, die bei den talis erwähnt wurden, noch genannt ofen und viros, was wohl daffelbe Wort mit unio ift, daber olvicer von Sesph. durch noralem erflärt wird. Der Ausbrud renna und ronnariten, b. i. pointiren, wird besonders von der Einheit in bem eigentlichen Burfelspiele bann gebraucht, wenn man nur barum wurfelt, wer ben in Jahlen am höchsten gelegenen Wurf thate (Alesorosobilerda). Die Sechs hatte bieselben Namen, wie im Talusspiel, wurde aber hier besonders oft 25, sex genannt, wie dieses wohl auch mit ben anbern Zahlen der Fall war. Das Werfen der drei Würfel fand ebenfalls mittelft des niegos, urris, turricula, fritillus, phimus ftatt, um Betrug zu vermeiden, und zwar scheint dieser Becher für die Würfel Pauly Reals Encyclop.

etwas anders gewesen zu sein, als für die länglichen tali. Er war nach einigen Andentungen unten weiter als oben, und inwendig gingen ring-formige Erhöhungen oder Stufchen herum, über welche die Wurfel bei bem Ausschütten herabrollten und fich burchaus breben mußten. Bon ben Grammatifern, namentlich von Pollux (V, 33, soct. 205.), der ein langes Fragment aus den Kußeuraus bes Cubulos erhalten hat, in dem lanter Namen fteben , und von hefpch. find uns eine große Denge Ramen eingelner Burfe aufbewahrt, und mehrere von ihnen mogen auch bem Talusfpiele angehören, wie wir von Venus gewiß wiffen; bie Geltung bes Burfe lagt fich zuweilen aus bem Ramen foliegen, zuweilen ift fie angegeben. Die Würfe, von welchen weber bie Geltung noch bas Spiel angegeben ift, nenne ich im folgenden Berzeichniffe gang unbeftimmte. Es werden folgende angeführt:

Apoda, folechter 2B. mit Burfeln bei Poll. 1. 1.

Apriorne, B. mit Burfeln von unbeftimmter Geltung im Fragm. bes En-bulos bei Poll. Dem Ramen nach ein ichlechter Burf.

Adwreg, wohl berfelbe mit 'Adwracog, gang unbeftimmter 29. bei Befpch.

"Aberos, B. mit B. bei Poll.

Alyan, beegl. bei Befoch. Alifardpos, ganz unbestimmter 28. bei

bemfelb. Avanduntor, unbestimmter B. mit B. im Fragm. des Enbulos.

Arnflog, gang unbestimmter 23. Defpa.

Arriyoroc, beegl. bei Beiph. Galma- fins ad hist. Aug. scr. p. 468. und Souter de aleatoribus S. 104. erflaren ben Antig. jedoch für eine be-ftimmte Linie bes Bretfpiele:

Arriveryog, unbestimmter B. mit B. im Fragm. bes Eubulos.

Artitunoc, desgl. daf.

Ανυπομόνητος, gang unbestimmter 28. bei Defpch.

Anlia, ichlechter 28. mit 28. bei Poll. Appecos, unbeftimmter 2B. mit 2B. bei bemfelben; ift wohl berfelbe, welchen Bespch. 'Apyeing nennt.

Αρμα δπερβάλλον πύδας, unbestimmter B. mit B. im Fragm. des Eub.; nach ben Berausgebern bes Pollur megen bes Ramens ein gludlicher.

Aquaria, von ihm gilt alles unter bem Borigen bemertte ebenfalls.

Agrea, unbestimmter 29. mit 28. baf. Appodiry, tam auch bei bem Burfel-fpiel ale ber gludlichfte Burf vor; allein, da hier viele Burfe von ber Art portommen tonnten, daß' jeder Burfel eine anbre Babl zeigte, fo bieg nur ber 28. Approbite, bei meldem feber Bürfel 6 geigt. Erneque. ad Horat. Od. II, 7, 25. Veneris jactus laetissimus dicebatur, qui habebat numerum ter senarium. Es ift alfo roic et, bas fich in fpruch-wortlichen Rebensarten oft für ein

großes Glud gefest findet. S. Reichel. Agam. 32. Diefem rois & ift entgegengesett toeis nifor f. nime. Boilat, gang unbestimmt bei Defph. Tupramaexns, chenfo baf. Jaxvor, unbestimmter B. mit B. bei

Aopeic, beegl. baf. Exdirmr, ichlechter 28. mit 28. bei Boll. 'Ελλείπων, unbestimmter 28. mit 28. bei

Eubulus.

Eub., nach dem Ramen ein schlechter. Επακοντισμός, auch Επακοντιστής, bei Sefpch. nach Poll. ein guter 2B. m. 2B. Enideros, unbestimmter 28. bei Gubul Enegerair, desgl., wohl nur ein Schreibfehler ftatt

Enigegor, unbeft. 28. m. 28. bei Eubulos.

Eudainer, desgl. daf.; bem Ramen nach ein glüdlicher 28.

Tegoc, besgl. baf.; von ben Erklarern bes Pollur wegen bes Ramens für

einen gludlichen 2B. gehalten. Kangagos, folechter 2B. m. 2B. bei Poll., mobl berfelbe, welchen Befpch. ohne nabere Bestimmung Kiyxaoos

Kallisolog, guter B. m. B. bet Poll. Kivromtog, unbeft. B. m. B. bei Cubul.; von ben Erflatern bes Boff. wird er für einen gladlichen gehalten. Knouvoc, unbeft. 28. m. 28. bei Eubul. Koupaoos, folechter B. m. B. bei Poll. Kunlanes, unbeft. 2B. m. 2B. bei Enbul. Kuroexias, gang unbeft. 2B. bei Defpc. Kurmtes ober Kurmtos, unbeft. 23. m. 28. bei Gubul.; ben Ramen nach wohl ein schlechter.

Kior, Kioc, Xioc, olvoc, ichlechter B. m. B. bei Poll., befieht darin, baf alle Burfel eine zeigen. Die Einsteil beit wird aber auch xiifog gerabegn genannt, und daher sagt Eurip. frag Teleph. XIV. βίβληκ 'Αχελλείς δύα κύβους καὶ τέσσαρα, b. i. zweimal eine und vier. Die Romer nennen ben B. mit lauter Einheiten caniculae oder canes, und geben ihm gewöhnlich bas Beiwort damnosus. Er bilbet ben Gegensat gegen 'Appodien ober Saden, die, je nachdem der Bufall waltet, gut ober ichlecht werben fonnen; roic it & reeic nifo., 3. B. Cpicharm. bei Stob. LXIX, S. 2.9. το δε γαμείν δμοϊόν έστι τῷ τρὶς ἔξ η τρείς κίβους από τύχης βαλείν. Für τρείς κίβοι findet man bei ben Paromiographen auch reeis own, ober fonisch resis olvas.

Kees, guter 28. m. 28. nach Voll. Adxer, unbeft. 28. m. 28. bei Gubul. Aaumur, desgl. ebenda, nach dem Ra-

men ein guter.

Mayrnooa, ichlechter 28. m. 28. bei Poll., wohl berselbe, ben Bespch.

Mayons nennt.

Muens, ichlechter 28. m. 28. bei Doll. Midag wird von Poll. unter bie folechten, aber auch unter bie guten Burfe gezählt. Da nun bei Schott. Prov. Cent. II, 69. und Suib. fich nach ber Emenbation von Eraem. Chiliad. H. Cent IL 87. ber Bere findet; Midas γάρ ἐν κύβοισιν εὐβολώτατος, fo fonnte man ben Burf auch fur ben allergludlichften halten, wie es wirklich Rhobigin. antiqu. lect. XX, 27. thut.

Da aber einmal 'Appodiry ber gludlichfte Burf ift, und wir feinen an-bern Burf von ber breifachen Beschaffenheit biefes tennen; fo tann ich εύβολος nur für εύβλητος gesett bens ken, daß es also bedeuten würde: ein Burf, der fehr leicht fällt.

ZavOipiac, ganz unbest. B b. Besps. Olorpoc, unbest. B. m. B. b. Eubul. Opos, guter B. m. B. bet Poll. Narquira, schlechter 28. m. 28. das. Πάτυηλος, besgl. baf. Ilegans, unbeft. 28. m. 28. bei Befpo. Maris, guter 28. m. 28. bei Voll. Hualityc, unbeft. 23. m. 28. b. Eubul.

Ziuwr, beegl. das. Zodur, besgl. baf.

Dirmeixos oder Dirmeis, bei Pollux = Kwoc.

Zpáddow, unbest. W. m. B. b. Eubul. nach dem Ramen ein schlechter. Dyaduir, unbest. 28. m. 28. bei Despc. Tipoxoitos, beegl. bei Eubul. Teixias, und

'Υπτιάζων, schlechte Bürfe m. 28. bet Doll. Paillog, gang unbeft. 28. bei Befro.

Dianur, guter 28. m. 28. bei Dou. Xios, S. Kiwr.

Dieses find die Burfe, welche von den Grammatikern erwähnt werden. Das Burfelspiel, als ein geselliges Spiel, war bei ben Griechen und Romern bei Tifche, besonders mabrend bes Trinfens, febr gebrauchlich, wie die Aufgabe von Rathseln, baber faßt Pollux (IX, 7. init.) auch als Spiete, Die bei Tifche portommen, ben Rottabos, Die Rathfel und bas Daß es bei ben Romern abnlich juging, feben Bürfelfpiel jufammen. wir aus Plaut. Curcul. II, 3, 75. Ueberdieß versteben die Romer unter alea nicht nur das einfache Burfelfpiel, sondern auch verschiedene Spiele, die, wie unser Puff ober Trittrat, mit Burfeln und Steinen qufammen gefpielt werben. Giebe abnliche Spiele unter latrunculorum ludus. -Biele werben als Erfinder bes Burfelfpiels, in ber weiteften Bebentung bes Bortes, genannt, namentlich am öfterften Palamedes, ber Aegypter Theuth, Chilo, die durch hunger bedrängten Lydier, und von ben Rirchenvätern wird ber Ursprung auf den Teufel zurückgeführt. Burfelfpiel murbe auch zur Erforfdung ber Butunft gebraucht, namentlich bie tali in Griechenland in bem Seiligthume bes buraifchen Beratles (Panfan. Achaic. VII, 25, S. 6.). Man nahm nemlich vier tali, beren bort immer in Menge vorrathig find, flehte ju bem Gotte, und warf bie Auf ben gangen talis waren nun Figuren angebracht, tali auf einen Tifc. bie nach ihrer Bebentung in einem Register verzeichnet waren. 3m patavinischen Gebiet war ein Drakel bes Gernones, bei welchem man Burfel in bie Duelle bes Aponus warf (Sueton. Tib. 14.). Man nannte biefe Draftl dorpayadoparreia, udnpoparreia n. bgl. Bas bie Griechen befürch. teten ober hofften, wenn es jemanden traumte, er fpiele mit einem Anbern mit Burfeln, führt Artemidor. III, c. 1. an. - Die Schriften über bie hieber bezüglichen Spiele, welche von grubern verfaßt find, fteben in Gronov. Thes. Antig. T. VII. p. 906. ff. ale: Bulenger de ludis veterum, Meurfins de ludis Graec., Daniel Souter de aleatoribus, Senftlebins de alea vett. und Calcagninus de talorum ac tesserarum et calculorum ludis. [M.]

Alenen, ein Fest ber Athene Alea, was vielleicht auch Alaa genannt wurde (Paul. VIII, 36, 3.), worüber aber besondere Rachrichten fehlen. Der Dienst scheint besonders arfabisch gewesen zu fein, wenigftens gebenkt Paufanias eines berühmten Tempels berfelben, aus welchem Augustus die Bilbfaule fortführte, in Tegea (VIII, 36, 3. 37, 1.), und eines minder berühmten, ben man aber als ben Stammtempel anzusehen hat, in Alea bei Stymphalos (VIII, 23, 1.). Bgl. Schol. zu Pindar. [ M.]

Alebion ('Alefior), Bruder bes Derchnus, und Sohn bes Reptun. Diefe griffen ben Bercules, als er mit ben Rinbern bes Gerpon burch ihr Land (Ligurien) jog, an, um ihm diefelben ju rauben, mußten aber viefen Berfuch mit dem Leben bezahlen. Apollod. II, 5, 10, Bei Pomp. Del. II, 5. beifit ber eine Bruber Albion, und ber andere Bergion, ber Schol. Encophr. 648. Ligns genannt wird. Hygin spricht, dem verlornen Stude bes Aefchylus: Noundein ducheros folgend, Astron. II, 6., ohne die Namen der Brüder zu nennen, von einem auf hercules bei oberwähnter Gelegenheit durch die Liguriet gemachten Angriff, bei welchem derfelbe, als er aus Mangel an Pfeilen bereits unterliegen wollte, durch eine Menge von Steinen, die ihm Jupiter verschaffte, gerettet wurde, wodurch das bei Strado IV, 1. erwähnte große Steinfeld an den Nündungen der Rhone entstanden seyn soll. of. Dionys. Halic. I, 41. [H.]
Alecto (Adyund), eine der drei Furien, des Aether und der Erde

Tochter, Sog. Praef., beren Ramen von bem griech. a priv. und dirouas, Fulgent. Mytholog. I, 6. mit impausabilis (quae non pausando furiam concipit) übersest. Nach Apollob. I, 1, 4. entstand Alecto mit den andern Furien aus dem Blute, das aus den von Kronus abgeschnittenen Zeugungstheilen des Uranus stoß. Alecto wird genannt Birg. Aen. VII, 323. S. A. Furiae. [H.]

Alector (Adiarwo), 1) Bater des Argonauten Leitus, Apollod. I,

9, 16. (bei hom. II. XVII, 602. Adextoiws genannt). — 2) Sohn bes Epeus, König von Elis, ber aus Furcht vor Pelops den Phorbas zur Theilnahme an der herrschaft berief, und mit dessen Tochter Diogenia den Amarynceus zeugte. Eustath. ad Hom. II. II. — 3) Sohn des Anaxagoras, Pauf. II, 6, 4. und Bater des Jphis, welchen Polynices um Rath fragte, auf welche Art Amphiaraus zum Zuge gegen Theben gezwungen werden könne. Apollod. II, 6, 2. — 4) Ein Spartaner, deffen Tochter Jphiloche oder Echemelus des Menelaus Sohn, Megapenthes, heirathete.

hom. Odyss. IV, 10. und Schol. [H.]

Alectryo ('Adextervir), nach Eustath. ad Odyss. VIII, 271. ein Diener bes Mars, ben er, als er bie Benus besuchte, jum Bächter bestellte. Da er aber einschlief, so entbeckte ber Sonnengott die Liebenden, und melbete es bem Bultan , ber fie bann , mit bem Ret umftrictt , bem Gefpotte ber Gotter preisgab. Ergurnt verwandelt nun Mare ben Alectryon

in einen hahn, der fratt, sobald die Sonne sich naht. [H.]
Alextovoparteia, eine der Arten, die Zufunft zu erforschen. Man fdrieb nemlich bie Buchstaben bes Alphabets in einen Rreis, legte auf jeben ein Baigen - ober Gerftenforn ober bgl., ftellte bann bagwifchen einen geweißeten ober abgerichteten Hahn, der durch sein Begpicken der Körner die Zukunft eröffnete, indem man sich die Buchtaben, welche er des Kornes beraubt hatte, zusammenstellte. Erwartete man eine größere Autwort, so legte man wohl an die Stelle der weggenommenen Körner neue. S. Potters Arch. von Rambach I. S. 767. [M.]

Adent er vor ar der oder adent gevoroungia. Die Griechen und

Römer benutten bie Rampfluft ber Sahne mehr jum Spiel, ju ihrer Unterhaltung und zum Betten, als biefes in ber neueren Zeit wenigstens in Deutschland geschieht, baber fie auch mehrere Sprudworter bavon entlebnt batten, wie g. B. aleurquor eignoco, "ber Sabn fpringt bergu," welches von bemjenigen, ber leicht zu einem Angrisse gereizt wird, gesagt wird; fernen: Arisons die rie alkarwe, "er verkriecht sich, wie ein Hahn," der sich mit niederhängenden Flügeln aus dem Kampfe zurückzieht; von Personen gesagt, die leicht Streit ansangen, aber, wenn sie einen tüchtigen Gegner sinden, ihn entmuthigt ausgeben. In Rom war es sehr gedräuchlich, daß Knaden und Männer abgerichtete hähne und Bachteln mit einander kämpsen ließen, und man nahm wohl auch Borbedeutungen sur die Jukunst davon ber, wie es Octavius und Antonius thaten (Alexander ab Alexandr. III, 21.). In Athen wurde jährlich nach einem nach den Perserkriegen gegebenen Geses in dem Theater ein Hahnenkampf veramstaltet, wie Aelian. var. hist. II, 28. mittheilt. Als nemlich Themiscolles mit den Athenern gegen die Perser zog, soll er auf ein Paar heftig kämpsende Hähne gestoßen sein, und das Heer in einer Rede erinvert haben, daß diese nicht für das Baterland, nicht sür die Götter zc. Kritten, sondern nur dastur, Sieger zu sein. Durch diese Rede habe er die Athener sehr ermuthigt, und nach dem Rampse habe man zu einem jährlichen Festgedrauche gemacht, was früher den Nuth entslammt habe. Diese ganze Erzählung hat etwas Schulmeisterliches an sich, und Themischeles, der bei einem Hahnensampse eine Rede an sein Heer hält, ist mehr als lächerlich. Mag nun das Spiel seinen Ursprung haben von den Persentriegen oder von der Schaulust der Athener, so viel ist gewiß,

daß es bestand. [M.] Aleinra. find biejenigen, welche in ben Gymnasien bie zu ben Mebungen Schreitenben falbten, wenn biese es nicht selbst thaten. Dieses Salben bestand nicht in einem einfachen Aufftreichen von Del, sondern, ba man bas Salben befonbers vornahm, um bas Ausbrechen bes Schweifes wahrend ber lebungen und baburch entftebenbe Mattigfeit zu vermeiben (f. Haphe), fo fucte man die Galbe in die Saut eindringen ju laffen. Der Athlet ftraffte baber feine Dusteln und hielt ben Athem an , um gu bewirten , daß fein Rorper ber reibenden Sand bes Aleiptes ftarten Biderfand leifte (Plut. de tuend. sanit. c. 15. p. 302, Tauchn.). Dieses vorbereitende Reiben heißt παρασκευαστική τρίψις; ein zweites, die αποθεραπεία genannt (Faber. Agon. III, c. 15.) trat nach bem Rampfe ein, um baburch bie angestrengten Glieber ju erquiden und gleichsam ju beruhigen. Dann babete fich ber Athlet, und ber Rorper wurde vermittelft einer Art von Striegel, eines breiseitigen Instruments, orderzie ober später Siorea ge-nannt, abgerieben (f. Intrpp. zu Aelian. var. hist. XII, 29. Foes. Oecon. Hipp. p. 442. Bottigers Albobrand. Sochz. G. 159), um Stanb, Schweiß und Del zu entfernen. Da bie Aleipten bei bem Einreiben bie Spanntraft ber Musteln febr gut erproben und bie forperlichen Rrafte und Mangel tennen lernen fonnten, fo fcrieben fie auch ben Athleten bie ganze Lebensweise vor, und wachten über genque Befolgung derselben, wovon sie auch iareoleinra genannt werden. Celsus I, 1. Plin. hist. nat. XXIX, 1. Ja, sie leiteten wohl auch die eigentlichen llebungen, wovon wenigstens Milesias ein Beispiel ist (Pind. Ol. VIII, 54-71. und das. Boat). Anch bei ben Romern fommen Aliptae vor (Cic. ep. fam. I, 9. Senec. Ep. 56. Juvenal. III, 76. VI, 422.). Es find Stlaven, welche ben herrn in bem Babe frottirten und falbten, babei aber zugleich auf feine Leibesbeschaffenheit und fein Aussehen achteten, und ihm Leibesübungen, bie er anftellen follte, anriethen. Pignor. de serv. p. 81. Die Abtheilung in der Palaftra, wo man gefalbt murde, hieß alemanier, und befand fich wohl in der Rabe des xoviorogeor. Auch in den Badern war ein Aleipterion, welches Alexis, ber Komiter, in einem Fragment (bei Pollux VII, 33, sect. 166.) fogar gu ben haupttheilen ju gablen icheint. Es wurde hier ebenfo bas Frottiren als Salben vorgenommen. [M.]

Aleint foion, f. Meintas.
Alegus campus, 1) getraibereiches Flachland in Cilicien, über

ber Kuste von Mallus, zwischen bem Fluß Pyramus und Sarns, Hom. Il. VI, 201. herob. VI, 95. Str. 676. Plin. V, 22. Rach ber Sage stürzte hier Bellerophon vom Pegasus, Dion. Por. 871 f. — 2) Ein Gesilbe in Troas, Str. a. a. D. [P.]

Alele, Ort in Ufrica am Fuß des Atlas, Plin. V, 5. [P.] Alemannt ober Allemanni, Alamani, Alamanni, ein Rame, mit welchem wir bei ben griechischen und romifchen Geschichtschreibern biejenigen beutschen Böller bezeichnet finden, welche feit bem britten Jahr-hundert n. Chr. die Romer in ihren Besitzungen am obern Rhein und an ber obern Donau fortwährend angriffen und am Ende darans vertrieben. Zuerst gebenkt berfelben Dio Caff. XXVII, 14 f., wo Αλαμβαννοί geschrieben wird. Wir finden hier den Caracalla mit ihnen im Kampfe, der vom einem Siege, welchen er am Mayn über fie erfochten haben wollte (213), sich ben Ramen Alemannicus beilegte, Spart. Carac. 10. Anrel. Bict. in Carac. Andere nennen sie balb Alemannen, balb Germanen, wie Ammian. Marc. Allmählig kam die Gewohnheit auf, die Deutschen nörde lich vom Mann, Germanen, füblich von bemfelben, Alemannen ju neunen (vgl. Bopisc. Proc. 13.), woher die irrige Meinung Späterer entstand, daß die Alemannen keine Deutsche gewesen. Steph. Byz. 'Αλαμανώ έδνος Γερμανοῖς πρόσχωρον, und ebenso Eustath. ad Dionys Periog. Auf die Gewähr eines Afinius Duabratus (wohl nicht beffelben, beffen Str. 193. gebenkt), ber über germanische Dinge genan berichtet haben foll, fagt Agathias Scholaft. de imp. Justin. I, 13., bie Alemannen maren Ankomm-linge gewesen, gemischt aus allerlei Bolt (guridudes nat payades), was auch ihr Rame befage. Reuere haben Ramen und Bolt verschieden gedautet. Nach Joh. v. Müller waren bie Alemannen Gallier, welche fich in Dberbeutschlaub festschten, bier auf weiten iconen Allmanden bie heerben weideten, und um bes Friedens willen ben Römern Behenten als Grundzins zahlten; die, welche biefes nicht wollten, zogen weiter hinab nach ben Maynufern. Auch Bachter, Abelung u. A. nehmen die Alemannen für die Gallier im Zehentlande, und leiten ihren Namen von dem gallifcen Worte Elmyn, Frembling, ab, wogegen Luben mit Recht bemerkt, baß nicht die Menschen, die im Zehentlande waren, sondern die in basselbe eindrangen und es eroberten, Alemannen hießen, und daß man diese nur für Deutsche und ihren Ramen für einen Bundesnamen zu halten habe, wofür er auch foon von den Alten erkannt worden. Undere (Leichtlen u. A.) seben barin eine folze Benennung, welche ein triegerisches Bolt ans bem innern Deutschland fich selbst gegeben, indem alle fich als Dann er beweisen wollten. Wieder Andere (Mofer, Pfifter) nahmen bie Almannen, Halmannen, helbenmanner, für identisch mit den Germannen, ben fühnen Kriegern. Bgl. auch Savigny Gesch. bes rom. Rochts I. S. 193. 1ste Aufl. Uns erscheint folgende Annahme als bis naturlichfte, mit ben Rachrichten ber Alten am leichteften zu vereinigende: Bon ben fuevifden Stammen, welche fich vor ben romifden Baffen ins innere öftliche Deutschland und nber bie bobmischen Balber gurudgezogen hatten, ging mit bem Anfang bes britten Jahrhunderts eine Berbindung aus, welche bie Boller von ber Donau bis jum Mann umfaßte, und jum Zwede hatte, die römischen und gallischen Eindringlinge für immer von bem beutschen Boben ju vertreiben. Der große Plan, ber alle Rrafte bes Bunbes in Anspruch nahm, nöthigte von ber alten Gitte abzugehen, wonach jeber Gau jebes Jahr nur tanfenb Krieger ins Feld schickte, mabrend die Uebrigen ju Saufe blieben, bis die Reihe an fie tam (Edf. b. g. IV, 1.). Es waren jest alle Mannen fortwährend im Dienfte und bas gange Bolt hatte fich in ein Kriegervolt verwandelt. Wie an der füblichen Mart ber Sueven nur ihre Martmannen bem Feinde im Geficht gestanden hatten, und barüber ber Bolksname in den hintergrund trat, so daß die Romer nur von den Martmannen sprachen, mit welchen sie es gu thun batten; fo war es febr natürlich, bag ber Bund aller Behrmannen gunachft ber fuevischen , bann auch anderer Bolterschaften, g. B. ber Bermunduren, welcher bie einfachfte und fachgemagefte Bezeichnung, alle Dannen, fich felbst gegeben haben wirb, auch von ben Romern mit biefem Ramen genannt marb. Das hauptvolt felbst, im Innern, bas feinen fublich und weftlich vorbringenben Behrmannen nachrudte, bieß fortwährend Sueven, Schwaben. Später, als fich am Mayn einige nichtschwäbische Stämme, wie es scheint, von bem Bunde getrennt, und mit ben Franken fich vereinigt hatten, und als die Allemannen alles Land bis an die Alpen und Bogefen den Romern abgenommen, dagegen im Rorben und Often andere bentiche Stämme fich festgefest hatten, blieb ber Rame Allemannen junachft benjenigen Gueven, welche weftlich vom Sowarzwalde fagen, breitete fich aber im Sprachgebrauch ber Auslander and über die öftlichen und noch weiter aus, bis im Mittelalter der alte, sigentliche Boltename theilweife wieder in feine Rechte eintrat. tann von einem ethnographischen Unterfchiebe ber Alemannen und Schwaben überall nicht bie Rebe fenn, und ber St. Galler Chronift hat volltommen Recht, wenn er fagt, beibe Namen bezeichnen Gin Bolt, nur bag ber erftere mehr von Auswärtigen gebraucht wird. Gine fcharfe Dialectgrange, befonders burch bie Anssprache ber Diphthongen bemertlich, scheibet noch bentzutage nördlich (ungef. bem 49° n. Br. entsprechend) bas frankische, und westlich (Lech) bas baierische Bolt von bem suevischen, im jesigen Sowaben, in ber Schweiz und im Elfag wohnenden Gefammtvolte; wobei wir jedoch nicht in Abrede ziehen wollen , daß sich in demfelben fehr ver-schiedene Unterarten kenntlich machen. — Das Wesentliche aus der besondern Gefdicte bes Suevenvolles in ber Allemannen-Periode, so weit fie hieher gebort, b. h. bis jum Untergang bes weströmischen Reiches, ift Folgendes: Ueber ihr erstes Jusammentreffen mit Caracalla s. oben. Es waren ohne allen Zweifel die Alemannen, welche im J. 234 unter Alex. Severus das Behentland überschwemmten und 237 vom Raifer Maximin mit ber größten Anftreugung wieber über die Granze gurudgetrieben murben, Berodian. VII, 2. Jul. Capit. Maximin. 12. Aber balb nach biefes Raifers Tob ergoffen fich ihre Schaaren aufe Reue in bas romifche Deutschland und behaupteten fich da und dort, ungeachtet Balerians Felbherr, Poftumius (ums Jahr 252) nicht ungludlich gegen fie gefochten zu haben fceint, und fieben Jahre hindurch Festungen im Zebentland anlegte, Trebell. Doll. XXX. Tyr. 5. Sie burchzogen vor ber Anfunft des R. Gallienus bas gallische gand ungescheut (vgl. Gutr. 1X, 9. Bofim. I, 30.) und bebrobten fogar Italien, icheinen jeboch von biefem Raifer fur einige Beit jur Rube gebracht worben zu fenn (f. bie einzeln ftehende Rachricht bei Bonaras, in Hist. Byz. T. XI. 478. Bgl. ben Urt. Agri decum.). Ums 3. 270 wagten fie einen großen heereszug über bie Alpen nach Italien, welchen zwar Anrelian zuruckschlug und baburch für bie Daner seiner Regierung Rube verschaffte; aber fein Tob (275) war bas Signal, bie Reichsgranze abermals zu burchbrechen und über ben Rhein zu ftreifen, und nun waren die Bemühungen des Probus die letten dieffeit des Rheins, welche einigen Erfolg hatten; er brangte fie nach einem wohl berechneten Plane über bie Alp und ben Redar jurud, und befestigte aufe Reue bie Granzwehren von der Donau bis zum Rhein, 277. Bopisc. Prob. 13. Doch alle biefe Unftalten verfielen gleich nach feinem Lobe (283) und alles land bieffeit bes Rheins und weftlich von ber 3ller ift von jest an ununterbrochen in ber Alemannen Befig, von wo aus ihre Ginfalle in Gallien fich immer wieber ernenerten. Zwar liefen folche Unternehmungen nicht immer ungeftraft ab; foon 298 burchzieht Conftantius I. bas Land verwuftend vom Rhein bis an die Donau (Eumen. Paneg. 3.); balb barauf erleiben fie bei langres, Binboniffa und am Bodenfee blutige Rieberlagen (Eumen. 4. Amm. Marc. XV, 4.); am nachbrudlichften juchtigte

fie Julian, der 357 bei Strafburg die unter sieben Fürsten ober Herzogen vereinigte alemannische Macht ganglich schlug, einen ber Seerführer, Chnodomar, gefangen nahm, und bas land bis zur Ofigranze siegreich burchzog (Umm. XVI, 12. XVII, 1. 2. Zosim. III, 4.); neue Einbrüche in Gallien unter Balentinian wurden mit ber Rieberlage bei Chalone an ber Marne und bei Solicinium (irgendwo am Schwarzwalde) gebußt 368, Amm. XXVI, 5 ff. XXVII, 8 ff., und im 3. 377 vereitelte Gratian ihre Bersuche, seinen Heereszug nach Pannonien zu hemmen, nach sehr blutigen Gefechten am Oberrhein (Argentaria, vielleicht Arzenheim) und in ber Rabe bes Bobenfee, Amm. XXXI, 10. Gleichwohl tonnten alle biefe Berlufte bie Ausführung ber großen Unternehmung nicht verhindern, zu welcher fie icon ber Drud von Morben und Dften nothigte, fublich und westlich vom Rhein fich Wohnsige zu erkampfen, und nach ber Mitte bes fünften Jahrhunderts feben wir fie im Befige, nicht nur bes nachmaligen Schwabens, fondern auch ber jegigen beutschen Schweiz und bes Elfafes. Bei Gelegenheit ber Rampfe mit Julian erfahren wir (Umm. XVIII, 2., vgl. XXVIII, 5.), daß fie damals in einer Capellatium ober Palas genannten Gegend mit ben Burgundionen jufammengranzten und mit biefen häufige Streitigfeiten wegen ber Grangmarten und ber bort befindlichen Salzquellen hatten, was man mit höchfter Bahricheinlichkeit von ber Begend um Sall am Rocher und ber ehemaligen romifchen Pfablicange verfteht. In bemfelben Kriege werden auch mehrere alemannische fog. Konige mit ihren Gebieten namhaft gemacht, woraus hervorgebt, bag ber Name Alemannen fich damals noch weit nach Norden erstreckte; benn Macrian faß im j. Naffauischen, Suomar und hortar zwischen Mayn und Redar. Badomar aber gebot im j. Breisgau; ben Bestralpus haben wir wohl auf ber westlichen Alp, ben Urius und Ursicinus ebenfalls im innern j. Schwaben zu suchen, Amm. XVIII, 2. Es waren dieß erbliche Bergoge, an ber Spipe einzelner, von einander unabhangiger Gaue, nur im Kriege einem gemeinsamen Unführer gehordend, Amm. XVII, 6. 10. u. a. Als einzelne Stämme werben angerbem genannt: bie friegerifden Lentienfer im j. Linggau, nordlich vom Bobenfee, Umm. XV, 4. XXXI, 10., Die Cenni und die Bucinobantes (Dio Caff. LXXVII, 14. 2mm. XXIX, 4.), vielleicht mehr ben Catten als ben Sueven verwandt, nördlich von bem Mayn; und die Juthungi, Amm. XVII, 6., jedoch wohl fallchlich, ba biefe eher ein gothisches Bolt zu feyn scheinen, f. Luben II. S. 110. — Den Römern — bieß gestehen sie selbst — war biefes Bolt ein schreck- liches, nicht blos wegen feines kriegerischen Muthes und seiner trefflichen Reiterei (Aurel. Bict. Caes. 21. Dio Caff. LXXVII, 14.), fonbern hauptfächlich wegen ber unzerstörlichen Kraftfülle, mit welcher es alle Berlufte ersetzte; benn seit seinem ersten Auftreten hat es Unfälle erlitten, und bennoch erschien es mit neuen Kraften sebesmal wieber, als ob es Jahrbunderte ohne Ginbufe bestanden hatte. Amm. XXVIII, 5. Mit Erbitterung fturgten fie fich auf die Ueberbleibfel romifcher Dacht und Cultur, und aller ftadtifden Besittung fremd, blieben fie auch im eroberten gande fest bei ber Bater Sitten und Sprache. Auch bas Christenthum machte im Innern bes Landes nur langsam Fortschritte; und noch in späten Jahrhunderten lag, mehr als bei allen übrigen deutschen Stämmen, etwas Robes in der Art der Alemannen; ihre Sitten waren baurisch, die Stadte borfifch, die Mundart ungeschlacht, doch die Gefinnung treu und bieder. [P.]

Alemon, aus Argolis, Bater bes Myscelus, bes Grunbers von

Croton; f. Myscelus. Dvid Met. XV, 20. [H.]

Alemona ober Alimona, cine romifche Göttin, welche bie noch ungeborne Leibesfrucht nahrte. Tertull. Anim. 37. [H.]

Aleria (Alegia), Stadt auf Corfica, an ber Mundung bes Rhotanus, Grundung ber Phocaer, ehemals bebentend, Diob. Sic. V, 13.,

von E. Scipio im erften pun. Krieg verwüftet, durch Sulla colonifirt, Plin. H. N. III, 6. Aufehnliche Trümmer. [P.]

Alorta, Drt in Gallia Aquitanica, beim j. Etrechel am Inbre, E. Peut. [P.]

Alos, itis, lat. Beiname mehrerer geflügelt vorgestellter Gott-beiten; fo bes Mercur, Doib Met. II, 714. (deus ales), bes Amor,

Horat. Od. III, 12, 4. (puer ales). [H.]

Alesta, Stadt der Mandubier in Gall. Engdun., in fehr fester Lage auf einem Berge, j. Alife, eine ber vornehmften und alteften Städte ber alten Gallier, nach ber Sage von Hercules erbaut, Diod. Sic. IV, 19., von Cafar abgebrannt, Flor. III, 10., später wieder anfgebant, Plin. XXXIV, 48. hier ward Bercingetorix gefangen, Caf. b. g. VII, 68 ff. Plut. Caes. 27. Str. 191. [P.]
Aleslae, Ort in Laconien, unweit Therapne; hier foll Myles, bes

Leler S., die Duble erfunden haben, Pauf. III, 20, 2. [P.]

Alestum, Berg in Arcabien unweit Mantinea, mit einem Tempel bes Reptunus hippins und einem hain ber Ceres, Pauf. VIII, 10, 2. [P.]
Alouium (Adjoes), ein Freier ber hippodamia, von bem ber Ort Alefinm ben Ramen haben foll. Euftath, ad Hom. II. II, 617. [H.]

Aleter (danrie), ber Berumichweifende, nach Ariftorenos (bei Athen. XIV, 631.) ein erufter Tang bei ben Bewohnern von Gityon und Sthala.

S. Aletis unter Alwoa. [M.] Aletes ('Adirns), 1) Cohn bes Jearins und ber Periboa, einer Rajade, Bruder der Penelope, der Gattin des Ulpsses. Apollod. III, 10, 6. — 2) Sohn des Aegisthus, der auf die Rachricht, daß Orestes im Tempel der Diana auf Tauris geopfert worden sei, weil nur kein Sprößling aus bem Stamme ber Atriden mehr übrig war, fich Mycenes bemachtigt , von bem jurudgefehrten Dreftes aber getobtet murbe. Spg. F. 122. — 3) Sohn des Hippotas (Entel des Phylas, Urentel des Antio-hus und Ururentel des Hercules), bemächtigte fich beim Zuge der Heta-cliden der Herrschaft in Korinth, und verpflanzte sie auf seine Nachkommen. Bauf. II, 4, 3. Con. 26. f. d. folg. A. — 4) Gin Gefährte bes Aeneas, Birg. Aen. I, 121., ber Aen. IX, 246. als einer ber angefehensten Trojaner er-

cheint, und annis gravis atque animi maturus genannt wird. Alexes, borifcher herricher von Corinth, nach Schol. Pinb. Ol. XIII, 17. dreißig Jahre nach ber erften Ankunft ber heracliden im Peloponnes. — Diod. Fr. VII. ap. Eused. p. 314. od. Aucher. Str. VIII. extr. Pauf. II, 4. V, 18 extr. Conon. narrat. ap. Phot. p. 135 a. 29. ed. Bekker. Bellej. Paterc. I, 3. und dazu Ruhnt. — Bodh explic. ad Pind. Olymp. XIII, p. 213. Hermanns griech. Staatsalterth. S. 18, 9. [K.]

Alestum, Stadt in Calabrien, wahrscheinlich j. Lecce, Plin. III, 16. Ptol. [ P.]

Aletrium, f. Alatrium.

Alexam, Stadt ber Euriofoliten auf einer Landspipe ber Rufte von

Gall. Lugdun., j. Guich-Alet bei St. Servan, Ruinen. Rot. Jmp. [P.]
Aldms ('Alid: ober 'Aleus), Sohn bes Aphidas, König von Tegea, Gemahl der Reara und Bater des Cephens und Lycurgus, so wie der Ange, welche, von Hercules geschwängert, ihr Kind in dem Tempel der Minerva ausseste, und baburch eine Thenrung bewirkte (f. Auge). Apollob. III. 9, 1. Diefer Aleus ift es, welcher ben unter bem Art. Alea erwähnten Tempel ber Minerva in Alea bante; f. bie unter Alea angeführten Stellen aus Paufanias. [H.]

Alevas (Alevas), mit bem Beinamen miggie, ber Rothtopf, ber Stammvater bes theffalifden, junadft lariffaifden herrichergefclechts, ber Alevadae ('Abroadas), and heraclibifdem Stamme, burch bes hertules Sobn Theffalus (nach Buttmann), Pind. Pyth. 10. (im Anfange).

Suib. s. v. Ulpian ju Demofth. Olynth. I. Diob. XV, 61. XVI, 14 Theofrit. XVI, 34. Berod. VII, 6. IX, 58. Gine ausführliche Abhandlung "über bas Gefchlecht ber Aleuaden" findet fich in Buttmanns Mythologue Thl. 2. S. 246-293, in welcher ber erfte Aleuas in Die balbmythifder Anfange ber eigentlichen Geschichte zwischen bie Rudfehr ber Beracliber und Piliftratus geset, und bie Geschichte ber Menaben burch bie bifto rifche Zeit fortgeführt wirb. - herobot ergablt (VII, 6.), daß aus Theffa lien Gefandte von den Aleuaden ju Terres gefommen feien, welche ihr jum Ariegognge gegen Sellas aufforderten, und berfelbe Schriftfteller führt (IX, 58.) ale haupter ber Familie den Thorar und feine Brude Europylus und Thrafpbaus auf. Benn aber Berodot VII, 6. fagt: Diefe Alenaden waren Ronige Theffaliens, so ift ber Ausbruck paocheis nicht in ftrengsten Ginn zu nehmen, ba Serobot felbst (VII, 172.) anführt, bat bie Theffalier ben Anschlägen ber Aleuaden entgegen gewesen, und Ge fandte ju ben Griechen geschickt haben, um biefelben um Gulfe anzufleben bamit fie nicht genothigt feien, fich ben Perfern anzuschließen. Gie er foienen somit mehr als eine aristotratifche Partei, die mahricheinlich, un fich gegen andere vornehme Gefchlechter Theffaliene gu halten, auf fremder Einfluß sich stügen wollte, und bald mehr, bald minder zu einer eigent lichen Hegemonie in Theffalien gelangte. Als nach dem Persertriege der Spartaner Leotychides gegen Theffalien geschickt wurde, um dasselbaur Strafe seines Berrathes an Griechenland zu unterwerfen (Olymp. 77 v. Chr. 470), ließ er sich von den Aleuaden bestechen, Herod. VI, 72 Paus. III, 7, 8., woraus hervorgeht, daß dieses Geschlecht auch nach dem Persertriege eine gewisse Surveyeität in Theffalien zu behaupten wußte pund nm die Kolfe Olympischen unsches und um die 80fte Dlympiade, v. Chr. 460-56. finden wir einen Alenaber Dreftes, ben Sohn bes Echerratides, welches lettere wieder Geogalos Banelei's heißt, alfo theffalischer Lagos war, als Flüchtling in Athen um die Athener zur Mithusse bei Wiedereinsegung in seine Barbe, bi er vom Bater geerbt hatte, und aus welcher er burch innere Unruhen (viel leicht durch die Anstrengungen einer andern Aleuaden-Linie) vertrieber war, ju vermögen. Thuc. I, 111. Ginen großen Stoß erhielt aber bae Anseben ber Aleuaben, ale die pheraifche Dynaften-Linie fich ber theffalifcher Herrschaft zu bemächtigen suchte, und dieses nach mehreren Kämpsen, ir benen besonders der Aleuade Medius eine Rolle spielte, dem Jason von Pherä gelang, der Tagos von Thessalien wurde (Dlymp. 101, 2., v. Chr 375., Ten. H. Gr. II, 3. 4. Diod. XIV, 82. XV, 60.), und die Herrschaf auf einige Nachkommen vererbte, die sich "einige Larissäer aus dem edels Geschlecht der Aleuaden" Diod. XV, 61. verschworen, der Herrschaft ein Ende ju machen, und ju biefem 3mede ben Alerander von Macedonien bes Amontas Cobn, herbeiriefen, ber aber die gewonnene herrschaft fü fich felbst behielt. Der Thebaner Pelopidas fturzte zwar auf einige Zei bie pheraische Partei, die sich jedoch wieder erhob, so daß die Alenader an dem bereits erprobten Mittel, der macedonischen Sulfe, griffen, die ihnen auch durch König Philipp zu Theil wurde (Diod. XVI, 14.), de fich dann, indem er die pheraische Partei sturzte, und den Theffalieri fceinbare Freiheiten gewährte, Diefelben zu beständigen Freunden machte Diob. a. a. D., und fich befondere ber Aleuaben au feinen Abfichten be biente, wie aus ber Rede bes Demoftbenes de coron. p. 241 hervorgebt ber ale Freunde bes Ronigs bie Lariffaer Gubifus und Simus anführt Außerbem, bag von ben Tetrarden, Die Philipp über Theffalien feste Thrafpband ohne Zweifel ju ben Aleuaben gehort, wird von Plut. de Trang. 13. ein Thessalier Medius (ebenfalls ein aleuadischer Rame) als Genosse Alexanders angeführt, und Thorax, der Larissäer, der, ein Freund bes R. Antigonus, demselben bis zu seinem Untergang treu blieb. Plut Dometr. 29. Eine genealogische Tabelle des aleuadischen Geschlechts sinde fich in ber oben angeführten ausführlichen Abhandlung Buttmanns. [H.

Alexas, ein Erzgießer, ber Philosophen abbilbete, Plin. XXXIV, 8, 19. [W.] Alex ober Malex, fl. Ruftenfluß in Bruttien, bie Granze zwischen

Rhegium und Locri bilbend, j. Alece, Thuc. III, 99. Str. 260. Dion. Perieg. 367. [P.]

Alexamenus, atolifcher Auführer, f. Achaischer Bund p. 25 f.

Alexander (Alifardyog), 1) ein Cohn bes Eurystheus, ber in ber Schlacht fiel, welche die Athener gegen Guruftheus fur bie ju ihnen gefluchteten Beracliben lieferten. - 2) Ein Rame bes Paris, ben biefer fpater erhielt, weil er bie Rauber vertrieb, und bie Birten befontte (Alikardeos = Manner beschützend, von arge und alikonai). Apollod. III, 12, 4. [H.]

Alexander (Ailfardeus), von Phera. Auf ben Theffalier Jason folgten beffen Bruber Polyborns und Polyphron als Tyrannen von Phera und Anfahrer (rayoi) von Theffalien. Polyborus wurde von Polyphron getödtet, dieser von Alexander, nach Plnt. Pelop. 29. Reffen des Polyphron und vielleicht Sohn des Polydorus, cl. Xen. Hell. VI, 4, 34., nach Diod. XV, 61., der den Polydorus allein auf Jason solgen läßt, Bruder und Mörder von diesem. Alexander bemächtigte sich der Tyranuis im 3. 370 v. Chr. Wie er auf gewaltsame und widerrechtliche Weise zur Gerrschaft gelangt mar, führte er auch bie Regierung biefem Anfange gemäß. Diob. a. a. D. Granfamer ale irgend ein Tyrann lieft er Burger befreundeter Stadte niederhanen (Plut. a. a. D. Diob. XV, 75. Pauf. VI, 5.), Menfchen febenbig begraben, Anbere in Thierhaute einnaben, um gur Aurzweil Jagbhunde auf fie zu besten, ober fie zu erschießen, ging aber aus bem Tranerspiele "bie Erojanerinnen bes Euripides" hinweg, bamit man ibn , ber fich noch nie eines Chlachtopfere erbarmt , nicht weinen febe , Plut. a. a. D. Gegen biefen riefen die Aleuaden von Lariffa Alerander Il. von Macedonien, der sich in den Besit der Burg von Larissa und der Stadt Cranon sest. Diod. XV, 61. Als er aber durch Unruhen nach Macedonien zurückgerusen wurde und der Tyrann von Phera von Reuen thessalische freie Städte besehdete, suchten diese Hülfe, bei Theben. Pelopidas führte ein heer dahin, besetzte Larissa und schichterte seinen ein. Bald darauf wurden Pelopidas und Jomenias als thebanische Bewollmächtigte nach Macedonien abgeschickt (im J. 368 v. Chr.), um Thronvariatioseiten un schlichten. Rach Revenigang dieser Angelegenheiten malten ftreitigfeiten zu ichlichten. Rach Bereinigung biefer Angelegenheiten wollten fie and ben Pheraer wegen wieberholter Gewaltthatigfeiten gur Rebe ftellen. Da fie in allzugroßem Bertrauen auf ihren Rang und Ramen ohne bewaffnete Dacht zu einer Unterredung mit ihm zusammentamen, ließ er fie gefangen nehmen. Ein thebanisches Beer, beffen Anführung wegen Untanglichteit ber bamit beauftragten Felbberen Epaminonbas abernahm, rudte jur Befreiung berfelben gegen Alexander. Die Theffalier bofften feinen völligen Untergang. Epaminonbas jedoch ftellte ibm leibliche Bedingungen, theils weil die Thebaner mit ihren griechischen Ange-legenheiten viel beschäftigt, einen langern Rampf mit Alexander, ber von Athen unterftust wurde (Demofth. in Aristocr. p. 659. R. Diob. XV. 71. cf. Plut. Pelop. 31. Apophthegm. reg. el imper. Epamin. 17.), vermetben wollten, theils ans Furcht, burch ftrenges Berfahren bas Leben ber Gefangenen bei bem graufamen Tyrannen gu gefährben. Rach Auslieferung bes Pelopidas und Ismenias trat Epaminondas ben Rudzug an. Plut. Pel. 27-29. Dieb. XV, 75. Corn. Rep. Pelop. 5. Sobald Alexander fich von biefer Gefahr befreit fab, feste er fein altes Wefen fort. Nochmals baten die Theffalier die Thebaner um Sulfe. Pelopidas ergriff begierig die Gelegenheit, die erlittene Schmach an Alexander zu rachen. In ber Schlacht bei Cynoscephala, 364 v. Chr., murbe biefer befiegt, Pelopidas übrigens fiel. Plut. Pol. 31. 32. Diob. XV, 80. Corn. Rep. a. a. D. Der gefdmächte Alexander wurde burd einen wiederholten Angriff genothigt,

den Theffaliern die Stadte, die er von ihnen hatte, herauszugeben, aus Magnessa und dem Gebiete der phthiotischen Achäer seine Besahungen zu ziehen, sich auf Pherä zu beschränken und den Thebanern Truppen zu stellen. Plut. 35. Diod. a. a. D. In der Folge beunruhigte er durch Seeräubereien das Meer (Diod. XV, 95.), wurde aber im J. 357 v. Chr. durch seine Gemahlin Thebe, Jasons Tochter, die längst ihn verabscheute, und beren Brüder ermordet. An seinem Leichnam ließen die Pheräer ihren Grimm aus. Plut. a. a. D. Len. Hell. VI, 4, 35 ff. Diod. XVI, 14. Cic. de

off. II, 7. Conon. narrat. ap. Phot. p. 142. ed. Bekker. [K.]

Alexander I. von Epirus, Sohn des Molotterfürsten Reoptolemus, Bruder der Olympias, der Mutter Alexanders d. Gr. Seine Jugend brachte er am Hofe seines Schwagers Philipp zu, nach Justin. VIII, 6. in unzüchtigem Umgange mit diesem. Nach dem Tode seines Oheims Arymbas, der nach seines Bruders Reoptolemus Tode die Setheilte Herrschaft über die Molotter (Pauf. I, 11.) vereinigt hatte, verdrängte Alexander mit Hülfe Philipps seinen Better Acacides. Diod. XV, 72. of. Justin. a. a. D. Schon das Jahr vorder hatte ihn Philipp zum Herrn anderer epirotischen Gegenden gemacht. Demosth. de Halon. p. 84. Als Dlympias von Philipp verstoßen wurde, suchte sie ihren Bruder zum Kriege gegen Philipp aufzureizen. Philipp, zu sehr mit seinen Planen zu einem Perserzuge beschäftigt, vermied den Rampf, indem er dem Alexander den Antrag machte, sich mit seiner nab der Olympias Tochter, Eleopatra, zu vermählen. Bei der Hochzeitseier wird Philipp ermordet, 336 v. Chr. Diod. XVI, 91. Justin. IX, 6. 7. Der Thateuruhm seines Ressen, Alexanders d. Gr. \*\*), reizte den Epiroten, einem Ruse der Tarentiner, die ihn gegen die Bruttier und Lucaner um Hüse der Tarentiner, die ihn gegen die Bruttier und Lucaner um Hüse der Exarentiner, die ihn gegen die Bruttier und Lucaner um Hüse der Exarentiner Bölkerschaften in mehren Feldzügen siegreich gekämpst und mit den Römern einen Bertrag geschlossen siese und die Bruttier und Lucaner ihm der Pandossa lieserten, in dem Flusse Abern Fernen Tod durch den Berrath verbannter Lucaner, die in seinem Heren Berrath verbannter Lucaner, die in seinem Heren Veren voren, 326 v. Chr., 428 d. St. Liv. VIII, 3. 17. 24. Justin. XII, 2. Plut. Fort. Rom. 13. Ueder Rünzen von diesem König s. Mionnet Suppl. III, p. 420. Bgl. Schlossen universalb. Ueders. III, 1, 56. 347 f. Rieduhrs röm. Gesch. III.

Alexander II. von Epirus, Sohn bes Pyrrhus von Lanassa, ber Tochter bes sicilischen Tyrannen Agathocles. Plut. Pyrrh. 9. Diob. XXII. Ecl. XI, p. 496. Er seste ben von seinem Bater gegen Antigonus Gonatas begonnenen Krieg fort und verjagte diesen aus Macedonien. Demetrius aber, Sohn des Antigonus, entris ihm nicht blos die Eroberung, sondern auch sein eigenes Reich, worauf er sich zu den Acarnanen stücktete. Das Berlaugen der Epiroten und fremde Huse verschafte ihm wieder die Herrschaft. Justin. XXVI, 2. 3. Seine Schwester und Battin Olympias regierte als Bormünderin für seine Sohne Pyrrhus und Ptolemäus, und vermählte seine Tochter Phthia an Demetrius. Justin.

XXVIII, 1. [K.]

Alexander I. von Macedonien. Sein Bater Amontas I. (herob. VIII, 139. u. a.) regierte noch, als Megabagus, ber Satrap von Thra-

<sup>&</sup>quot;) Die Richtigkeit ber Angabe bes Liv. VIII, 3. vorausgefest, bag Alexander Molossus in Italien landete, T. Manlio Torquato III. P. Decw Mure Coss. (414 b. St., 340 v. Chr.) gebe ich zu bebenken, ob es nicht wahrscheinlich sei, daß nicht blos die glanzenden Erfolge bes Feldzuges bes Agestaut gegen die Perser in Afien, sondern auch die Eroberungstuft und die Keldzüge seines Oheims, Alexanders des Molossers, Alexander dem Großen zu seiner afiatisch-persischen Expedition bestimmt. oder wenigstens zur Realistrung seiner Entwürfe auf das Perserreich und vielleicht zur Beschleunigung seines afiatischen Zuges veranlaßt haben? F. Cr.

zien, burch sieben Perser für seinen König Darius die Zeichen der Unterwerfung begehrte. Amyntas gewährt sie und hat solche Furcht vor den Gesandten, daß er sogar bereit ift, die Krauen seines Hauses ihrem Berlangen Preis zu geben. Alerander aber, empört über den liebermuth der Perser, verkleidet Jünglinge als Frauen und läßt durch sie die Perser ermorden, als sie ihre Lust befriedigen wollten. Die Gesahr, die diese Ehat dem Reiche hätte bringen können, entsernte er dadurch, daß er von dem nach den Berschwundenen sorschenden persischen Keldberrn Budares durch die Hand seiner Schwester Gygäa Berschwiegenheit erkauft. Herod. V, 17-21. VIII, 136. Justin. VII, 3. Im J. 492 v. Ehr. aber muß sich Macedonien dem Feldberrn Mardonius unterwersen (Herod. VI, 44.) und in dem zweiten Persertriege 480 ist Alexander, der inzwischen König geworden, gezwungen, sich den Persern anzuschließen. Er gewinnt das Bertrauen des Nardonius, wie aus Herod. VIII, 136. hervorgeht, ist jedoch, wie er schon früher als Grieche sich geltend machte Gerod. V. 22.), der Sache der Griechen geneigt, so daß er, da er nicht offen sür sie ausstreten kann, durch Spioniren ihnen zu nüßen sucht. Herod. IX, 44 f. cs. VII, 173. Unter seiner Regierung, die die 455 dauerte, erhieft Macedonien bedeutende Erweiterung. Thuc. II, 99. cs. I, 137. und Justin. VII, 4. Sein Nachfolger ist sein Sohn Perdicas II. [K.]

Alexander II. von Macedonien, Sohn Amontas II., folgt seinem Bater in der Regierung 369 v. Chr. Diod. XV, 60. Während er den Alexander von Phera (f. d.) bekämpste und sich in Thessalien sestansen suchte, stand in Macedonien Ptolemaus Alorites gegen ihn auf. (Rach Diod. XV, 71. 77. ist Ptolemaus ein Bruder des Alexander, obwohl er c. 60. nicht unter den Söhnen des Amontas ausgeführt wird, cs. Justin. VII, 4., nach Derippus ap. Syncell. Chronogr. p. 500. ed. Dindors alleing zu Diod. XV, 71.) Die Phedaner unter Besopidas kommen als Schieder, bei welcher Gelegenheit Philipp, Bruder Alexanders II. und Bater Alexanders d. Gr. mit noch 30 Knaben der Bornehmsten als Geißel nach Theben mitgenommen wird. Plut. Pelop. 26. Bald darauf aber wird Alexander von Ptolemaus aus dem Wege geräumt (Plut. Pel. 27. cs. Diod. XV, 71. Marsyas ap. Athen. XIV, 27. p. 629.), nach Justin. VII, 5. unter Mitwirtung der Eurydice, der Mutter Alexanders, 368 v. Chr. [K.]

Alexander III. von Macedonien, der Große, Sohn Philipps von der Olympias. Sein Eintritt in die Welt, der nach späterer Ersindung durch Wannber vordereitet war, ersolgte an dem Tage (zwischen dem 15. Sept. und 14. Oct. 356), da Philipps Feldherr, Parmenion, die Jurier schlug, Philipp in den olympischen Spielen siegte und der Tempel der Diana zu Ephesus niederbrannte, ein Ereigniß, das wißelnde Griechen in Berbindung mit der Erscheinung des bedeutungsvollen Kindes septen. Plut. Alex. c. 3. Cie. de nat. Deor. II, 27. Die ersten Erzieher des Knaben waren der ernste Leonidas, ein Berwandter seiner Mutter, und der Schmeicher Lysimachus, ein Acarnanier (Plut. 5.), die eigentliche Ansbildung seines Geistes übernahm ungefähr im 3. 343 der Stazirie Aristoteles, den Philipp als den tauglichsten erkannt hatte, seinen Sohn zu einem würdigen Könige heranzubilden. Plut. 7. (Bgl. das Schreiben Philipps an Aristot. bei Aul. Gell. VIII, 3.). Rasch entwickelte sich Alexanders kühner und trästiger Gest; mit seurigem Eiser strebte er, von seinem großen Lehrer geleitet, durch allseitige Ausbildung und Strenge gegen sich selbst das Ideal zu erreichen, das er nach homerischen Helden sers (II. III, 179.) betrachtend: dupotrezor saarkeis r' dyasdis, nearesos e' adzuntris. Plut. sort. Alex. I, 10. Dhne Hang zu sinnlichen Genüssen ließ er sich nur von der Einen, aber gewaltigen Leidenscheinsteherschieder Achten Ließ er sich nur von der Einen, aber gewaltigen Leidenscheinsteherschieden, als ein zweiter Achtles einst die Welt mit dem Glanze seiner

Digitized by Google

Thaten zu erfullen. Er trauerte über bes Baters Siege, ba ibm felbft Richts zu thun übrig bleibe (Plut. Alex. 5. apophth. Alex. 1.), und leicht war vorauszusehen, bag die Granzen bes vaterlichen Reiches für bes Sohnes Größe zu klein sein werden (Plut. Alex. 6.). Noch während ber Regierung seines Baters legte Alexander Proben seiner Tapferkeit ab. Der Sieg bei Charonea (338 v. Chr.) soll sogar zunächst ihm zu verbanken gewesen sein, indem er zuerst die Reihen der Keinde durchbrach und die heilige Schaar der Thebaner warf (Diod. XVI, 85. Plut. 9.). Philipp, ftolz auf diesen Cohn, borte es gern, wenn die Macedonier, ben hohen und königlichen Sinn Alexanders anerkennend, diesen ihren Ronig, ben Bater ihren Felbherrn nannten. Plut. a. a. D. Aber in der lesten Zeit Philipps wurde bas gute Bernehmen zwischen Bater und Sohn gestört. Das Rähere f. bei Plut. 9. 10. Justin. IX, 7. Athen. XIII, 5. p. 557. Arrian Exp. Al. III, 6. Sogar an Philippus Ermordung (f. Philippus) schrieb bas Gerücht Alexander einen Antheil zu (Plut. 10.), aber wohl mit Unrecht, benn er ließ die Mitverschworenen bes Paufanias aufsnichen und ftreng bestrafen. Arr. I, 29. Curt. VII, 1. Nicht unangefochten von mehren Gegenparteien, nahm Alexander Befit von bem Throne; bas Bolt gewann er burch freundliche Worte und Erlaffung von Abgaben. Juft. XI, 1. Diob. XVII, 2. Bohl mochte er wünfchen, fogleich Die Plane gegen Perfien aufzunehmen, Die feinen Bater feit langer Beit beschäftigt, mit benen er felbft aufgewachsen war, und beren Ausführung burch bie Abfendung einer Beeresmacht unter Attalus und Parmenion (Diob. XVI, 91.) turz zuvor begonnen hatte. Aber eine Menge Gefahren lager-ten fich jest um den zwanzigfahrigen Jungling, die befeitigt sein mußten, che er an bas große Unternehmen benten fonnte. Attalus, ber Dheim von Philipps zweiter Gemablin Cleopatra, ber mit einem Seere in Affien ftand, ging bamit um, unter bem Scheine, bie Ansprüche bee von feiner Richte gebornen Sohnes geltend zu machen, felbft nach ber Krone zu ftreben; Griechenland wurde durch Demosthenes in Bewegung geset, sich gegen Macedonien ju erheben; die barbarifden Rachbarvoller im Rorden und Beften waren bereit, ihre Gelbftfanbigfeit wieber ju erfampfen. Allerander hatte allen Muth und alles Gelbstvertrauen nothig, um in biefer peinlichen Lage mit feinen Freunden nicht zu verzagen. Feig und unwürdig erschien ihm der von diesen gegebene Rath, die herrschaft über Griechenland aufzugeben und bie abgefallenen Barbaren burch Unterhandlungen auf bem Wege ber Gute wieder zu gewinnen (Plut. 11.). Durch rasches und entschiedenes Sandeln wollte er alle Neuerungen in ihrem Entstehen erstiden. Aber wohin zuerft sich wenden ? Gegen Attalus wurde Hecataus, einer ber Bertrautesten Alexanders, mit einer nicht unbebeutenben Mannichaft und bem Auftrage, ibn lebend ober tobt nach Macebonien zu bringen, abgeschickt. 3mar tamen Briefe von Attalus voll Bersicherungen seiner Ergebenheit, Alexander aber glaubte nicht tranen zu durfen, und ber Mordbefehl wurde ausgeführt, worauf das heer bes Attalus fich dem treugebliebenen Parmenion anschloß. Diob. XVII, 2. 5. Alexander mar indeffen nach Griechenland aufgebrochen, gewann ohne Schwertstreich Theffalien, rudte burch bie Thermopylen, verfammelte bie delphische Amphictyonie, um sich als Glied bes Bundes aufnehmen zu laffen, und zog dann in Theben ein. Die Athener verfette biefe Rachricht in gewaltigen Schreden; foon glaubten fie Alexander vor ihrer Stadt ju feben, und noch hatten fie fich gar wenig jum Rriege geruftet, so viel auch bavon gesprochen worden war. Demuthig ließen fie baber burch Gesandte um Berzeihung bitten, bag von ihrer Stadt die Amphic-tyonie nicht beschickt worden sei. Alexander zeigte fich freundlich und verlangte nur, daß Bevollmächtigte ju einer Berfammlung nach Corinth tommen follten. hier wollte er die icon feinem Bater übergebene begemonie gegen bas verfallene Perferreich auf fich übertragen laffen und

einen Bundesvertrag zwifchen Macedonien und Griechenland ichliegen. Während Alles huldigte, wagten es die Spartaner allein, ihren Beitritt zu verweigern; es sei ihnen nicht herkömmlich, sich von Andern führen zu lassen, sondern selbst zu führen. Alexander hielt sie für zu unbedeutend, als daß ihn die Erklärung, die zwar alt spartanisch lautete, der aber alt spartanische Kraft fehlte, angesochten hätte. Diod. XVII, 4. Arr. I, 1. Demosth. de soedere Alex. p. 215 ff. — Gegen den Binter kehrte er nach Macedonien zurück. Die nächste Aufgabe Alexanders war die Unterdrücken der unruhigen Bewannen unter keinen harharischen Nach-Unterbrudung ber unruhigen Bewegungen unter feinen barbarifchen Rach-barn. Mit bem Aufange bes Frühlings 335 zieht er von Amphipolis aus gegen ben Samus, erzwingt fich ben llebergang über bas Gebirg, bringt in das Land der Triballer und verfolgt ihren König Syrmus die an die Donau, wo sich derfelbe auf eine gut bewachte Insel gerettet hatte. Alexander trifft Schiffe von dem ihm verdündeten Byzanz; bevor er aber den Triballersürsten angreift, will er das jenseitige Ufer, das die Geten inne hatten, unterwersen. Durch die kühne Uebersahrt bei Nacht erschreckt, stoben diese weiter gegen Rorden und gaben ihre Bohnsige Preis. Mit vieler Beute kehrt Alexander in sein Lager auf dem andern Ufer zurück, wohn nur komen Mesanden war Gewand und seinen Tribalker und vielen und nun tamen Gefandte von Gyrmus und feinen Triballern und vielen andern Bolterschaften ber Donaulander, um Frieden und Freundschaft gu foliegen. Arr. I, 1-4. Rach Diefem eilte Alexander wieder feiner mace-bonifchen Granze gu, benn ber Illyrierfürst Clitus und ber Taulantiner-furf Glaucias brobten mit einem Angriffe auf Dacebonien; Die Autariaten wollten im Einverständniffe mit ihnen Alexanders heer auf bem Mariche aufhalten. Die letteren jedoch beschäftigte ber bem Alexander ergebene Agrianerfurft burch einen Ginfall in ihr Land; über bie beiben erftern, gefahrlicheren Feinde fiegt Merander durch geschickte Bewegungen und fluge Benügung ber von ihnen gemachten Fehler. Urr. 1, 5. 6. Während aber bie nordischen Bolfer gur Anerfennung ber macedonischen herrschaft gezwungen wurden, suchten Demosthenes und andere Bolfsmanner seiner Partei die Griechen aufs Reue anzufeuern, fich von bem macebonifden Jode zu befreien. 3hre tuhnen Reden fanden Beifall, befonders bei ben Thevanern, Die burch die von Philipp eingefeste oligarchifche Regierung Ehevanern, die durch die von Philipp eingeleste oligarchijche Regierung und durch die macedonische Besatung in der Cadmea die macedonische Gegemonie am schwersten fühlten, doch Niemand wagte noch zu handeln. Als aber das Gerücht sich verbreitete, Alexander sei in Jurien geblieben, so beschloß Theben, die macedonische Besatung aus der Burg zu vertreiben und die andern Staaten zum gemeinsamen Kampse für die alte Unabhängigkeit auszusordern. Bei den meisten sanden sie Anklang, es sehlte aber an schnellem Zusammenwirken. Ehe sie sich noch gesammelt, sogar ehe die Thebaner Nachricht von der Annäherung des Feindes erhalten hatten mar Merander der in Gilmärschen von Daonien berangezogen, hatten, war Alexander, ber in Eilmarichen von Paonien berangezogen, zu Oncheftus in Bootien angefommen. Der Konig rudte gegen die Stadt, zögerte aber mit dem Angriffe, ben Thebanern wiederholt, aber vergeb-lich, Berfohnung anbietend. Perdiccas aber, der mit seiner Abtheilung auf der Borbut des Lagers stand, sah eine gunftige Gelegenheit zum Angriffe, und ohne den Befehl Alexanders abzuwarten, fturmte er gegen bie feindlichen Berfcanzungen an. Bald entfpann fich daraus eine allge-Die Stadt murbe erobert, fo tapfer fich auch bie Themeine Schlacht. baner vertheibigt hatten; 6000 von ihnen follen umgefommen fein, von ben Macedoniern 500. Am folgenden Tage hielt Alexander Gericht über Theben; Die Phocier und Bootier, besonders die Orchomenier, Thespier und Platder, Die Rache sinnend wegen früheren Unrechts, das ihnen von Theben widerfahren, im Rathe wie in der Ausführung des Beschluffes am erbittertsten waren, trieben ju dem Urtheile, die Stadt von Grund ans zu zerftoren, nur bie Cadmea für eine macedonische Befatung zu erhalten, bas Land, mit Ausnahme bes heiligen Bobens, unter bie

Bundesgenoffen zu vertheilen, Rinder und Beiber und bie noch lebenben Manner, außer ben Prieftern und Priefterinnen und ben macebonischen Gastfreunden, in die Sclaverei zu verkaufen. Gegen 30,000 Menschen jedes Alters und jedes Standes traf diese Strafe. Pindars Haus und die Nachkommen deffelben sollen auf Befehl Alexanders verschont worden sein. Arr. I, 7-9. Diod. XVII, 8-14. Plut. Alex. 11. Justin. XI, 2-4. Die Thebaner hatten durch ihre hartnädigfeit ihr hartes Schidfal ver-fouldet; Alexander ergriff nachber öfters die Gelegenbeit, durch Milde gegen Einzelne berselben zu zeigen, baß er nicht aus Grausamkeit in bie Berwüftung ihrer Stadt gewilligt hatte. Plut. 12. 13. Arr. II, 15. Die übrigen griechischen Staaten, die Willens gewesen waren, mit Theben gemeinschaftliche Sache zu machen, besonders die Athener, suchten durch bemüthige Erklärungen Berzeihung und erhielten sie. In der Zuversicht, den Griechen eine Mohnung gegeben zu haben, deren Ernst sie vor allen künftigen Kriegen zurückschrechen sollte, kehre Alexander nach Macedonien kurück Mie Gisen murben die Wähnungen wir Die Kisen murben die Wähnungen wir Die Kolon der Bernen der Mohnen der Mohne gurud. Mit Eifer wurden die Rüftungen zum Juge gegen bas Morgen-land betrieben, und mit dem Anfang des Krühlings 334 waren sie been-digt. — Alerander war von seinen Freunden gebeten worden, sich vor ber Unternehmung zu vermählen und Macedonien einen Ehronfolger zu geben; er verwirft ben Rath, es für unwürdig erachtend, die Zeit, ftatt mit Siegen, mit Hochzeitfeiern und Rinderzeugen hinzubringen. Diob. XVII, 16. Er durftete nach Afiens Befit, und als ware er beffen gewiß, verschleuberte er fein macebonisches Eigenthum an feine Freunde. Rachbem er beinabe Alles vertbeilt hatte, antwortete er auf Perdiccas Frage: Bas bleibt bir noch, o Konig? "Die hoffnung." Plut. 15. Juft. XI, 5. - Antipater murbe ale Reichsverwefer über Macebonien bestellt und ibm ein Beer von 12,000 Mann Sugvolf und 1500 Reitern gur Giderheit bes Reiches jurudgelaffen. Diob. XVII, 17. und bagu Meffeling. — Das gegen Afien bestimmte Landheer bestand mit den Griechen, Die zögernd und unvollftandig ihre Contingente gestellt hatten, und den Truppen ber und unvollständig ihre Contingente gestellt hatten, und den Truppen der nördlichen Bölfer aus etwa 30,000 Mann Fußvolf und ungefähr 5000 Reitern. Arr. I, 11. Diod. XVII, 17. Plut. 15. Fort. Al. I, 3. Justin. XI, 6. Der Zug ging an den Küsten Thraziens hin und gesangte nach zwanzig Tagen nach Sestus an den hellespont, wo die macedonische Klotte, 160 oder 180 Dreiruder und eine Anzahl Lastschiffe, zur Uederfahrt bereit lag. Während der größere Theil des heeres bei Abydus landete und bei Arisbe ein Lager bezog, steuerte Alexander den Kuinen Island zu, um bier seiner, fortwährend durch die homerischen Gesange genährten, poetischen Begeisterung sur die alte heroenwelt Genüge zu thun. Diod. XVII, 17. 18. Arr. I, 11. 12. cs. VI, 9. Nelian. H. V. IX, 38. XII. 7. Sphald er von da beim Heere eingetrossen war brach er 38. XII, 7. Sobald er von da beim Heere eingetroffen war, brach er gegen ben Feind auf, ter von den macedonischen Planen zwar längst unterrichtet, aber noch nicht vollständig gerustet, die Borhut seines Heeres in der Rabe der Stadt Zeleia stehen hatte. Diese Macht bestand ans etwa 20,000 Reitern und ungefähr 20,000 griechischen Soldnern. Arr, I, 14. cs. Diod. XVII, 19. Ein Borschlag des Rhodiers Wemnon, sich annöcknziehen nud das Land zu werwusten. da Nerrander nur auf kurze gurudgugieben und bas land zu vermuften, ba Alexander nur auf turge Beit mit Lebensmitteln verfeben mar (Plut. 15.), fant im perfifchen Rriegsrath tein Gebor; vielmehr entichloßen fich bie Fuhrer ber Truppen, bie Catrapen von Jonien, Lybien und Kleinphrygien, ben Maceboniern bis an ben Granicus entgegen zu ruden, um binter bem fteilen Ufer bes Fluffes jebes Beiterruden Alexanders zu verhindern. Als Alexander, bem sich auf seinem Zuge von Arisbe ber die Städte Lampfacus und Priapus ergeben hatten, am Granicus anfam, ftanben bie Perfer auf bem jenfeitigen Ufer bereits in Schlachtorbnung. Er verwarf Parmenions porfichtigen Rath, ein Lager ju ichlagen und nicht fogleich über ben Fluß ju fegen, ba ber Feind, weit fcmader an Sugvolt, nicht magen werbe,

n ber Rabe ber Macedonier zu übernachten, fo baß am folgenden Tag hne Sowierigkeit ber Uebergang bewerkstelligt werden fonne. vegenem Muthe erzwang Alexander fogleich vor dem Feinde den Uebergang und errang nach heftigem Kampfe den Sieg (im Monat Thargelion, d. h. Ritte Mai bis Mitte Juni 334. Plut. Camill. 19.). Alexander war leicht werwundet worden, einen tödtlichen Streich auf ihn hatte Elitus abgebendet; der Berluft an Soldaten war unbedeutend. Bon der persischen Reiterei waren ungefähr 1000 auf dem Plate geblieben, die übrigen zertrent. Die Soldnerschaar, bie, so lange mit ben perfischen Eruppen gekampft wurde, in Unthatigfeit hatte bafteben muffen, wurde größtenbeils niedergehauen, 2000 wurden gefangen, nachher in Feffeln geworfen jud zu öffentlicher Strafarbeit nach Macedonien geschickt, weil fie dem emeinsamen Beschlinfe Griechenland zuwider, als Griechen gegen Griechen ür die Perfer gefochten hatten. Arr. I, 12-16. Diod. XVII, 18-21. Plut. ilen. 16. — Bevor nun Alexander in bas Innere Rleinaffens jog, wollte e, um fich gang frei bewegen ju tonnen, Die Weft - und Subtufte Rleinifiens gewinnen. Bei ben griechisch-asiatischen Stabten glaubte er diese thicht am besten zu erreichen, wenn er als 3weck seiner heerfahrt Be-reiung von der herrschaft ber Perser und Wiederherstellung der Demo-ratieen verkindigte. Ephesus, Tralles, Magnesia öffneten freudig die thore, Milet aber wurde im Sturme genommen. Inzwischen hatte eine verfisch-phonicische Flotte sich bei Mycale vor Anter gelegt. Alexanders berfischern riethen zu der mehrmals von den Feinden angebotenen See-hacht; der König aber ließ seine Schiffe ruhig vor Milet liegen, da er für zu gewagt hielt, gegen die weit überlegene feindliche Flotte und bre geubten Phonicier mit ungenbten Leuten ju tampfen. Daburch , bag er die Perfer nirgends landen, fie nicht mit Baffer und Lebensmitteln fic er die Perfer nirgends landen, sie nicht mit Wager und Lebensmitteln sich versehen ließ, nothigte er sie, sich nach Samos zurückzuziehen. Dierauf entschof er sich fogar, seine Flotte ganz anfzulösen. Er hosste bald herr des ganzen Rittelmeeres zu werden, und durch Eroberung der Länder, zus denen hauptsächlich die seindliche Seemacht gebildet wurde, dieser here Bedeutung zu nehmen. Auch war seit der Niederlage der Perfer am Granicus die Flotte zur Deckung der Bewegungen seines kandheeres nicht mehr so nöthig, wie im Ansange. Arr. I, 17-20. Diod. XVII, 21. extr. 22. — Junächst hatte er Carien und dessen hauptstadt Halicarnaß einzusehmen. Die Bestänahme bieses Landes wurde ihm durch Gutaegen. nehmen. Die Befitnahme biefes Landes wurde ihm burch Entgegentommen ber Fürftin Aba erleichtert, welcher er bafür mit bem Ramen einer Königin die Herrschaft über ganz Carien zutheilte. Arr. I, 20-23. Diod. XVII, 23-27. Bereits war Winterszeit da; Alexander konnte darauf rechnen, daß ein persisches heer zu dieser Zeit sich ihm nicht entgegenskellen werde; er entließ daher zu ihrer großen Freude diesenigen Macedonier, die fich turz vor dem Feldzuge verheirathet hatten, um den Binter bei ihren Franen in Macedonien zuzubringen. Ihre Rührung übergab er dem Ptolemaus, Conus und Meleager, mit dem Auftrage, im nächsten Fruhjahre bie Beurlaubten und Reugeworbenen nach bem Sammelplate Gorbium zu führen. Bon bem übrigen Seere, bas inzwischen burch affa-tische Griechen verftartt worden, ichiate er den fleineren Theil unter Parmenion zur Ueberwinterung in die lybischen Sbenen; er felbst zog mit Erfolg an der Rufte von Lycien bin. Bon Phafelis aus mabite Alexander ben burd bie Meeresbrandungen zur Binterszeit febr gefährlichen Ruftenweg nach Pamphylien , nahm Perge , Sida und Afpendus ein , ertampfte fic von den wilden Bewohnern des gebirgigen Pistoliens den Durchgang nach Phrygien, und rückte nach Gordium am Sangarius. Arr. I, 24-29. Plut. 17. 18. Strado XIV, 3. — Mit dem Frühlinge 333 trasen die verschiebenen Heeresabtheilungen ein; aus Macedonien mit ben Beurlaubten frifche Eruppen, 3000 Macedonier zu Auß, 300 zu Pferd, 200 theffalische Pauly RealsEncyclop.

Melter und 150 Bunbesgenoffen aus Elis. Rachbem Alexander burch bie Art, wie er ben Anoten am Bagen bes Mibas löste, bie Gewalt augebeutet, burch die icheinbar Unmögliches möglich werben follte, und bei bem Bolle und bem heere burch Erfüllung bes Drafels ben Glauben gewonnen batte, daß er vom Schidfal jum herrn bes Morgenlandes bestimmt fei , jog er von Gordium aus am Gubabhange ber paphlagonifoen Granggebirge nach Ancyra, nahm bafelbft bie Unterwerfung Paphla-goniens an, und feste bann über ben Salps nach Cappabocien. Langeren Aufenthalt zu vermeiben, begnügte er fich mit bem fubwestlich vom Salps gelegenen Theile ber Proving und wendete fich nach ben fogenannten cilicifchen Thoren. Die Eruppen, die die Enge vertheidigen follten, floben, ebe fie noch angegriffen murben. Alexander erreichte ungehindert Larins. Hier erfrankte er heftig, in Folge zu großer Anstrengung ober, nach andern Erzählungen, zu ichneller Abkühlung in dem kalten Cydnussluffe. Die Geschicklichkeit seines Arztes Philippus, eines Acarnaniers, und Alexanders Bertrauen auf ihn führten balbige Genefung herbei. Arr. II, 3. 4. Plut. 18. 19. Curt. III, 1. 4-6. Juftin. IX, 7. 8. - Der Befit Ciliciens war für Alexander wegen der Berbindung mit Rleinafien von großer Bichtigfeit. Babrend baber Parmenion im Often Ciliciens die fprifchen Pforten befette, zwang Alexander den westlichen Theil und auch bas fogenannte ranbe Cilicien zur Unterwerfung. Während seines Aufenthaltes in Cilicien erfuhr er, daß Darius mit ungeheurer Macht bei ber sprifchen Stadt Sochi ein Lager bezogen habe. Arr. II, 5. 6. in. Darius hatte gegen ben verftanbigen Rath bes Atheners Charidemus ein Reichsaufgebot ergeben laffen, um burch einen Schlag bie gange Macht bes Maceboniers gu erbruden. Der Ronig felbft wollte bie Daffe anführen, benn Demnon, unter allen persischen Seerführern der einzige wurdige Gegner Alexanders, war gestorben. Aus 50 ober 60 Myriaden, worunter 100,000 wohlbe-waffnete und disciplinirte Affiaten und 30,000 griechische Soldner, bestand bes Darins Beer. Diod. XVII, 31. Justin. XI, 9. Curt. III, 2. Plut. 18. Mit asiatischem Pompe war Darins von Babylon, wo sich fein beer gesammelt hatte, über den Euphrat in die Ebene von Sochi, nordöftlich von den sprischen Paffen, gezogen. Alexander begab sich auf die Rachricht hievon nach Iffus und sudlich an der Meerestüfte bin in die Rabe
der Stadt Myriandrus, um von hier aus sein kampflustiges heer durch bie sprifden Thore gegen Darius zu führen. Da erhalt er bie überrafdenbe Rachricht, bag Darius, ben er noch in feinem früheren Standorte glanbte, ibm im Ruden ftebe. Die Perfer batten icon fruber auf einen Angriff von Alexander gerechnet; feinen langen Aufenthalt, in Cilicien hielt man für Furchtsamteit; baber läßt fich Darius bestimmen, ben Feinb aufzusuchen, verläßt die für die Entwicklung seiner ungeheuren Dacht so gunkige Ebene bei Soci und zieht burch bie amanischen Thore nach bem gebirgigen Cilicien. In Iffus findet er aber nur noch bie Kranten bes macebonischen Heeres, Die Alexander zuruckgelaffen, weil er fie im Ruden bes Heeres am sichersten glaubte. Rachbem bie Perfer an ihnen graufame Rache geubt hatten, eilen sie, Alexander zu verfolgen, bamit er ihnen nicht entrinne. Diefer aber war bereits mit feinem Lager bei Myrandrus aufgebrochen und hatte auf berfelben Strafe, bie er getommen und bie Darius nun einherzog, ben Rudweg angetreten. In einem engen unebenen Thale, bas ber Fluß Pinarus burchzieht, einige Meilen fubofflich von Iffus, treffen bie Beere gusammen. Mit Tagesanbruch beginnt auf bem für bie perfifche heeresmaffe nachtheiligen Schlachtfelbe ber Rampf (November 333 v. Chr.). Erop ber Erbitterung und Anftrengung ber Reinde, namentlich ber griechischen Golbner, errang mit bem Enbe bes Tages Alexander einen vollftandigen Gieg. Furchtbar mar bie Nieberlage ber Perfer, ber Berluft ber Macebonier wird als gang gering angegeben. Darius hatte fich aus ber Schlacht geflüchtet, Anfangs auf einem **Bagen**, dann in unwegsamer Gegend zu Pferde. Sein Wagen, Mantel, Schift und Bogen wurde von dem verfolgenden Gieger in einer Schlucht pefunden. Mit dem Lager fielen bes Darius Mutter Sifygambis (f. b.), eine Gemahlin Statira (f. b.) und beren Kinder in Alexanders hande. Sinstimmig wird die zarte Schonung gerähmt, mit der Alexander fort-vährend die königlichen Frauen und Kinder behandelte und ihr Unglück un kindern fuchte. Arr. II, 6–12. Diod. XVII, 33–38. Enrt. III, 7–12. Pkut. Alex. 19. 20. 21. Justin. XI, 9. Athen. XIII, 80. p. 603. — Bas in Gelb und Roftbarfeiten im Lager erbeutet wurde, war gering im Ber-baltnif ju bem, was turz nachber Parmenion in Damastus gewann, wohin die Perfer vor dem Anfbruche aus der Ebene von Socii thre Darene und Rinder, ihr überflüßiges Feldgerath und ihre Schafe gefandt fatten. Arr. II, 11. 15. Curt. III, 13. Plut. 24. Athen. XIII, 87. p. 608. - Darins war mit wenigen Truppen über ben Euphrat entfommen; was onst noch vom Nationalheere übrig war, zerstreute sich in die Provinzen; zuch die griechischen Sölbner verliefen sich. Diod. XVII, 48. Arr. II, 13. Eurt. IV, 1. Unbefümmert um Darlus entschloß sich Alexander, den ihm purch Die Schlacht bei Iffus geöffneten Suben zu befeten. Gang Phonicien nahm ben gefürchteten Selben bereitwillig auf, nur Tyrus wiberftanb. Der Konig woulte die Stadt nicht unbefiegt in feinem Ruden laffen und befcloß, fie um jeden Preis einzunehmen. Aber erft nach 7 Monaten (August 332) gelang es ihm, herr berfelben zu werden, vermittelst eines Dammes, durch den das Festland mit der Inselstadt verdunden wurde, und mit hulfe der aus dem ägäischen Meere von der perfischen Flotte und mit Duije ver aus dem agaijmen Vieere von der persischen Flotte juräckgefehrten Schiffe anderer phonicischen Städte und Cyperus. Die Hartnäckigkeit der Tyrier, die unfäglichen Anstreugungen, um sie zu bestegen, ihre Grausamkeit gegen die gefangenen Macedonier hatten Alexander und sein Heer aufs Hestigste erbittert. Furchtbar wurde gewüthet, eine große Jahl der Bewohner getöbtet, wer nicht durch die Flucht sie der Bewohner getöbtet, wer nicht durch die Flucht sie der Bewohner getöbtet, wer nicht durch die Flucht sie der Bewohner getöbtet, wer nicht durch die Flucht sie der Bewohner getöbtet, wer nicht durch die Flucht sie der Bewohner getöbtet, wer nicht durch die Flucht sie der Bewohner getöbtet, wer nicht durch die Flucht sie der Bewohner getöbtet die kinden Watschale und Einer getable der Bewohner getobtet die But sie der Bewohner getobtet die Bewohner getobtet die But der Bewohner getobtet die But der Bewohner getobtet die But der Bewohner getobtet die Bewohner getobtet die Bewohner getobtet die But der Bewohner getobtet die Bewohn gerettet, in bie Stlaverei vertauft, die bochften Beborben ber Stadt und carthagische Gefandte ausgenommen, weil fie sich in den Herculestempel geflüchtet hatten. Die Stadt felbst wurde nicht zerkört, sondern mit Phoniciern und Epprern neu bevölfert, von Alexander ale ein hauptwaffenplas betrachtet und ber Handel nen belebt. Arr. II, 13. 16–24. Diod. XVII, 40–47. Enrt. IV, 2–4. Plut. 24. 25. Justin. XI, 10. — Anstatt daß Darius einen Entsas der hartbedrängten Stadt versucht hatte, fciette er in ber größten Muthlofigfeit Friedensantrage an Alexander, jum zweiten Mal, feitdem Alexander in Phonicien war. Je größer bie Opfer find, zu benen sich ber Perferkonig versteben will, um Frieden zu erhalten, besto mehr wurde Alexander von der Schwäche beffelben überzeugt. In stolzem Gelbstgefühle erklart er, daß er nunmehr König von Afen fei, und daß es dem Darius nicht zieme, da Borfclage zu machen, wo er zu bitten und fein Gesuch perfonlich anzubringen babe. Arr. II, 14. 25. Diob. XVII, 39. Curt. IV, 1. 5. Plut. 29. Juftin. XI, 12. — Die lange Zeit, bie auf die Belagerung von Tyrus verwendet wurde, batte ubrigens Mexander auch noch zu andern Unternehmungen benütt; er unterwarf fprifche Stabte und betampfte arabifche Stamme, Die fich auf bem füblichen Theile bes Libanon festgefest hatten. Urr. II, 20. Curt. IV, 3. -Mit bem Anfange bes September brach er von Tyrus auf und gog, ohne Biberftand zu finden, an der palaftinischen Rufte binab (von einem Befuche Alexanders in Jerufalem und von feiner Milbe gegen die Juden erzählt Joseph. Antig. XI, 8.) vor die feste Stadt Gaza, die von dem persischen Besehlshaber Batis zwei Monate hindurch tapsev vertheibigt wurde und sich erst ergab, nachdem fast alle Bertheibiger im Kampse den Lod gefunden hatten. Alexander, der selbst bedeutend verwundet worden war, verkauste den Rest der Bewohner als Staden, devolkerte die Stade bon Renem ans ber Umgegend, und benutie fie als Waffenplat. Arr. II,

25-27. Diob. XVII, 48. Enrt. IV, 6. — Auch bie lette Proving am Mittelmeere, Alegypten, follte bem Perfertonig noch entriffen werben. Rach fieben Tagen ftand Alexander von Gaza aus vor Pelufium. Die Flotte, die ihm Phonicien und Cypern ftellen mußten, fand er bereits im Safen vor Peluftum. Der eigentliche perfifche Statthalter Aegyptene war bei Iffus gefallen, fein Stellvertreter, von Truppen entblost, offnete bem Macedonier willig die Stadte und bas land. Die Aegypter felbft hatten feine Luft, für eine Herrschaft zu fampfen, die ftets nur barauf ausging, die Nationalität ber Unterworfenen zu vernichten. Boll Bertrauen tamen fie baber Alexander entgegen, und biefer gewann fie vollkommen durch Achtung und Wiederherstellung ihrer eigenthümlichen Gebräuche und Einrichtungen. Nachdem er von Pelusium ans Heliopolis und Memphis besucht hatte, suhr er den Nil herab nach Canobus und gründete Alexandrien (s. d.). Längs der Meeresküste über Parätonium unternahm er den beschwerlichen Zug in die Wüste nach der Dase, auf der der Tempel des Jupiter Ammon sich befand. Der Ruf der hohen Beisheit und Unbestechlichfeit, ber von bem Drafel nach brei Belttheilen sich verbreitet hatte, war es wohl, ber in dem Könige, für den Drakel und Bunder stets hohe Bedeutung hatten, das Berlangen erwedte, gleich Perseus und Hercules den Sis des Gottes aufzusuchen und Sieg verkun-benden Ausspruch sich zu holen. Freundlich wurde Alexander von den Prieftern empfangen, ja fogar, wie man gebort haben wollte, als Jupi-tere Cobn begrußt, und ohne Zeugen ward ihm die Antwort des Gottes ertheilt. Mit heiterer Miene verfundete er der neugierigen Manuschaft: was er erfahren, stimme ganz mit seinen Wunschen überein; an seine Mutter Olympias schrieb er, die Antwort des Orakels könne er ihr nur mündlich mittheilen. Arr. III, 1-4. Diod. XVII, 49-52. Plut. 26 f. Eurt. IV, 7. Justin. XI, 11. — Es verbreitete sich die Sage, der König sei als des höchsten Gottes Gohn anerkannt und ihm die herrschaft über bie Welt zugesagt worben. Diob. XVII, 51. Plut. 27. Curt. Juftin. a. a. D. Für ben tunftigen Gerrscher bes Morgenlanbes war bas Ansehen gottlicher Abstammung von zu großem Werth, als daß er ein folches Gerücht, wenn nicht bestätigte, doch auch nicht widerrief. Er gab an den Tempel und die Priester reichliche Geschenke und kehrte nach Memphis zurück, nach Aristobul auf dem früheren Wege, nach Ptolemaus Lagi auf einer andern Strafe, die von der Dase gerade nach Memphis führte. Arr. III, 4. 3m Frühlinge 331 gog Alexander, burch nene Eruppen aus Macebonien verftartt, durch Palaftina und Phonicien jum entscheidenben Rampfe gegen das Innere Afiens. Darius hatte, ohne hoffnung von Alexander Frieden zu erhalten, sich noch einmal ermannt und die Satrapen seines immer noch weithin sich ausbehnenden Reiches aufgefordert, ein neues heer zu bilben. Aus ben fernften Gegenden bes öftlichen Afiens fammelten fich im Frühlinge und Anfange bes Sommers 331 die Boller bei Babylon. Auch aus bem westlichen Affen ftellten fich einzelne Stämme, bie fich ben Maceboniern nicht volltommen unterworfen hatten. Bierzigtaufend Mann Reiterei, eine Million Fußvolks mit 200 Sichelwägen und etwa 15 Elephanten ist die höchste Angabe (Arr. III, 8.), die geringste Jahl ist 45,000 Mann Reiterei und 200,000 zu Fuß. Eurt. IV, 12. cf. Diod. XVII, 53. Plut. 31. Gewißigt durch die Schlacht bei Issus wollte Darius dießmal nur auf einer für die Ausbehnung seiner Schlachtlinie passenden Ebene fich folagen. Ein gunftiges Terrain hiefur bot bie Begend bei Gaugamela, einige Meilen weflich von ber Stadt Arbela. Alle für ben freien Gebrauch ber Reiterei und ber Bagen hinderlichen Unebenheiten wurden geebnet, und zuversichtlich hoffte Darins auf einen glücklichen Ausgang. Bereits hatte aber Alexander bei Thapfacus über ben Euphrat gefest und unangefochten tam er bei Bedgabbe auch über ben Tigris. Die reißende gluth allein erschwerte ben lebergang. Rachbem Alexander

vier Lage am Ligris hinabgezogen war, ohne auf ben Feind zu ftoffen, erhält er genauere Kunde von der Stellung desselben. Er ruckt ihm bis auf einige Stunden nahe, läßt ein forgfältig verschanztes lager schlagen, und sein beer Tage raften. In der Nacht zum fünften Tage brach er mit den Wehrhalt (nach Arr. III. 12. waren es nur 7000 Diann Reiterei und gegen 40,000 Mann Fugvolt) und betam mit Tagesanbruch bes Morgens bas ungeheure heer ins Auge. Der vorsichtige Parmenion widerrieth, fogleich anzugreifen; es follte zuvor ausgetundschaftet werben, ob burch Sinterhalt, eingerammte Pfable u. A. Gefahr brobe. Parmemions Rath, ben Feind bei Racht zu überfallen, verwarf Alexander, weil er ben Sieg nicht ftehlen wolle. Darius aber vermuthete einen nacht-lichen Angriff und ließ fein heer bie Nacht über in Schlachtoronung ftehen, wahrend bie Macedonier durch Schlaf jum Rampfe fich ftartten: Alexander befonders erwartete ben tommenden Lag in ber größten Rube (Plut. 32.). Am Morgen bes 2. Oct. 331 beginnt Die Schlacht. Lange wurde ge-Lange wurde getampft, auf mehren Puntten find Die Macedonier ungludlich; Alexander aber war Sieger, fobald es ihm durch einen frurmischen Angriff gelungen war, bas Mitteltreffen ber Feinde, wo, wie gewöhnlich, ber Perfer-tonig fich befand, zu werfen. Darius ergriff die Flucht, ihm nach in ber größten Berwirrung bie muthlofe Maffe. Der Berluft ber Macedonier wird wieder als fehr gering, ber ber Perfer als ungeheuer angegeben. Anger bem perfifchen lager erbentete man in Arbela ben toniglichen Schat und alles übrige Feldgerathe, jum zweiten Mal auch bes Darius Bagen, Schild und Bogen. Arr. III, 8-15. Diod. XVII, 55-61. Curt. IV, 6-16. Plut. 31-33. Juftin. XI, 12-14. — Darius herrschaft war zu Enbe; aber noch handelte es sich barum, ob die einzelnen Satrapen und ihre Boller fich willig an Alexander ergeben ober versuchen würden, ihre Unabbangigleit zu ertampfen, fo daß es bem Ronig wohl unmöglich geworden ware, auf die Länge in dem weiten Asien sich zu behaupten. Bei den meiken Provinzen erreichte er das Erstere, indem er den Satrapen die Anssicht ftellte, durch den Uebertritt zu seiner Sache ihre Ehren und Wurden zu behalten; er ließ sie im Besitze ihrer Satrapie, nur wurde, wie es auch unter den früheren Perserkönigen üblich war, die Mislitärgewalt davon getrenut und Macedoniern anvertraut. Die Anhänglichkeit bes Bolles erftrebte er baburch, baf er fich mit allem Glange und aller Burbe eines perfifchen Ronigs ju umgeben anfing , ben Glauben und bie Sitten feiner neuen Unterthanen ehrte, gegen Bedrückungen fie beschütte. Rach bem Siege bei Arbela hatten sich Babylon und Sufa ergeben; unermeßliche Schage, für bie Perferkönige seit langer Zeit aufgehäuft, fielen ben Macedoniern in die hande; eine Welt voll neuer Genuffe öffnete fich ihnen in Diefen acht orientalifchen gurftenftabten, und um fo gieriger warfen sie sich in die Freuden, je weniger sie bis jest Zeit und Gelegenheit gefunden hatten, auch diese Seite des Morgenlandes vollständig tennen zu lernen. Alexander felbst lebte sich aus Politit, und nach und nach aus eigenem Behagen in das afiatische Leben hinein, sant aber nie zu gemeiner thatenloser Schwelgerei herad. Curt. V, 1. 2. Arr. III, 16. Diob. XVII, 64-66. Plut. 35. 36. Strabo XV, 3. — Ungefähr in ber Mitte Decembere 331 brach Alexander von Susa auf, um auch in bem Stammfige bes perfifchen Ronigsgeschlechtes ben Bechsel ber Dynaftie geltenb ju machen. Rach blutigen Rampfen an bem perfifchen Engpaffe, mn, da dieser uneinnehmbar war, auf einem mühseligen Umwege gelangte Merander nach Persevolis und Pasargadā. Arr. III, 18. Diod. XVII, 67. 68. Enrt. V, 3. 4. Plut. 37. Mit den beiden Städten wurden aufs Neue unglandliche Reichthumer gewonnen, zum größten Theile eine Beute für das heer. Diod. XVII, 70. 71. Plut. 37. Eurt. V, 6. Ein höherer Siegespreis als die Hansen Goldes schien Alexander der Besis der Residenz jener mächtigen herrscher, die einst so viel Unheil über Griechenland brachten. Er war zum

Dberfelbheren ber Griechen ernannt, um an Perfien Rache zu nehmen fur bie Berfterung ber griechischen Beiligthumer, fur Die Berheerung bes lanbes. Durch ein großartiges Opfer wollte er Die perfifche Schuld gegen bie Gotter und die Todten (cf. Plut. 37. extr.) gefühnt wiffen, und als diefes Opfer erfah er die alte Rönigsburg zu Persepolis, in der die Plane reiften und aus der die Befehle tamen, die Griechenland vernichten follten. Der Ronig foleubert bie Brandfackel in diefelbe und ein Theil von ihr brennt ab. Arr. III, 18. (Rach andern Erzählungen fordert die athenische Bublerin Thais ben Konig bei einem schwelgerischen Mable bagu auf, auf biefe Beife Griechenland zu rachen und ben Fall ber Achameniben in bem Branbe ihres toniglichen Palastes zu feiern. Plut. 38. Diob. XVII, 72. Curt. V, 7. Clitarch. bei Athen. XIII, 37. p. 576). Nachdem Alexander mahrend eines Aufenthaltes von vier Monaten (Plut. 37.) Perfis, auch bie rauberifchen Bewohner ber naben Gebirge fo fich unterworfen hatte, daß er, wie in Babylon und Gufa, einen perfifchen Statthalter gurudlaffen tounte, brach er gegen Enbe Aprils gegen Mebien auf. Rach ber Schlacht von Arbela nämlich hatte sich Darins nach Erbatana geflüchtet; wurde er von bem Sieger verfolgt werden, so wollte er mit feinem fleinen heere in bie nordoftlichen Theile des Reiches fich jurudziehen, und eine Bufte hinter fich jurudlaffen. Alls er erfuhr, daß Alexander eine andere Richtung genommen habe, fing er an, aus bem noch nicht verlornen Refte feines Reiches ein neues Beer zusammenzuziehen und gegen einen letten Angriff fich zu ruften. Rahrend er aber noch von ben Scothen und Caduftern bebeutende Mannichaft erwartete, war Alexander bereits über Paratacene an ber Granze Mebiens angelangt; Darius fuhlte fich ohne jene gu fowach und flob Bactrien gu. Rach turgem Aufenthalte in Schatana eilte Alexander an der Spipe leichter Truppen durch die caspischen Thore dem Flüchtlinge nach. Unterwegs erfuhr er, baß Beffus, Satrap von Bactrien, Barfaentes, Satrap ber Arachoster und Dranger, und Nabarganes, Befehlshaber ber Unsterblichen, ben Konig gefesselt mit fich führen, um fich in bie Ofiprovingen guruckzuziehen und bem Konige Alexander bie Auslieferung bes Darius anzubieten, wenn er aber weiter vorbringe, ein Beer, fo fart fie tonnten, jufammenzubringen und fich gemeinfcaftlich im Befige ber Berrichaft zu behaupten; vorlaufig habe Beffus an Darins Statt Die Gewalt in Sanben. Alexander theilte feine Mannschaft und feste mit ber bochften Anftrengung, ber viele feiner Begleiter unterlagen, burch mafferlofe Gegenden die Berfolgung fort. Endlich nabte Alexander in der Gegend von Hecatompplos dem fliehenden haufen; Die verrätherifchen Satrapen ichenten fich, ein Gefecht zu magen, hielten es aber anch für unmöglich, ben Darins weiter zu bringen; um ihr eigenes Leben beforgt, verwunden fie todtlich ihren Konig und entrinnen nach verfchiedenen Seiten. Darins verschieb, noch ehe ihn Alexander zu Geficht befommen hatte (Juli 330). Diefer, gerührt von bem wechfelvollen Schickfale bes Manues, bebedte ben Leichnam mit feinem Mantel und fanbte ibn nach Persepolis, damit er in ben toniglichen Grabern beigefest werbe. Arr. III, 19-22. Plut. 42. 43. Diod. XVII, 73. Eurt. V, 7-13. Juftin. XI, 15. — Mit bem Tobe bes Darins erschien Alexander nicht mehr als Eroberer, sondern als rechtmäßiger König; ihm bulbigten jest beinabe alle bie perfischen Großen, die bisher ben Bortheilen, die für fie mit bem Uebertritte ju Alexander verbunden gemefen maren, vorgezogen hatten, bie Sache ihres Konigs nicht zu verlaffen; zu biefen gehörte besonders ber greife Artabagus mit feinen Sohnen; ihre Trene wurde von ihrem neuen herrn geehrt. Beffus aber, ber in feine Satrapie entkommen war, gab fich unter bem Ramen Artarerres ben Titel eines Ronigs von Afien und fuchte ein Beer gusammenguziehen, mabrend Alexander Parthien und bie Boller am cafpischen Meere, bie Sprcaner, Tapurer und Marber unterwarf. Schon war Alexander, ber gegen ihn jog, ber bactrifchen

Grange nabe, als er borte, bag Satibarganes, ber Satrap von Aria, ber fich freiwillig bem Ronige ergeben hatte, und baber in feiner Burbe gelaffen wurde, fich emport, mit Beffus Berbindungen angeknüpft und bie jurudgebliebenen Macedonier niebergemacht habe. Schnell fehrte Alexanber jurud, ba er fürchten mußte, von Arien ans ganglich abgefcnitten gu werben; er überrafchte ben Satrapen in feiner hauptftabt Arctoana, nothigte ibn ju folenniger Alucht und unterwarf fic die Satrapie. Statt ben geraben Beg nach Bactrien wieber einzuschlagen, hielt er es fur zwedmaffiger, fich guvor noch gegen bie fuboftlich gelegenen Lanber ju fichern, und nahm auf beichwerbevollen Bugen Befig von bem Lanbe ber Dranger, ber Dragogen, der friedlichen Ariaspen, der Arachosier und der Paropamisaben. Arr. III, 23-25. 27. 28. Diod. XVII, 75-78. 81. 82. Eurt. VI, 4-6. VII, 3. — Eine große Gefahr hatte während der letzten Eroberungszüge dem Könige von Leuten aus seiner umgebung gedroht. Unter den macedonischen Großen waren es nur Wenige, hephässion hauptsächten die die Macantannacisteit Managhand nachonen. lich, die bie Regentenweisheit Alexanders verftanden; die Meiften waren mismuthig, daß ber Ronig affatisches und griechisches Leben ju verschwiftern fuchte, und, um in ber Sobeit eines Groftonige ju erfcheinen, mit aller perfifden Pracht fich umgab, perfifden Sitten bulbigte, ben Perfern, bie in ihren einheimischen Ronigen gottliche Raturen verehrten, ebenfalls als ein boberes Befen fich barftellte nub von ihnen bie gewohnten Chrenbezengungen annahm, ebenbamit aber auch bie macebonifchen Großen fublen ließ, daß er, fo vertaulich er mit ihnen umging, boch etwas mehr als ihres Gleichen fei; fie waren eifersuchtig und erbittert, daß ber Ronig bie Satrapicen zwifden ihnen und ben Perfern theilte, Barbaren mit gleichem Bertrauen beehrte und bem macedonischen Abel gleichstellte. Die reichften Befchente vermochten nicht die Ungufriedenheit ber vornehmen Macedonier gu unterbruden; fie nahmen an, was ihnen gegeben wurde, um fortfcwelgen und fortgenießen ju tonnen, witterten aber in Allem, was Alerander that, nur Spuren bes Despotismus. Babrend Alexander in Prophthafia, ber hauptstadt ber Dranger, sich aufhielt (im herbste 330), geschah es, bag Dimnus, ein macedonischer Edler, bem jungen Ricomadus, feinem Lieblinge, anvertraute, in brei Tagen werde eine Berfcmorung ansbrechen, an welcher er mit vielen tapfern und angefebenen Diannern , beren er mehre nannte, Theil hatte. Micomachus, fur bes Ronigs Leben beforgt, theilt bas Gebeimniß feinem altern Bruber Cebalin mit, und forbert ibn auf, ben Plan ju entbeden. Cebalin bittet ben Philotas, Parmenions Cobn, einen tapfern, aber ftolzen und hochfahrenden Mann, als ben Bertrauten des Konigs, Diefem Die Cache zu hinterbringen. Da Philotas, obgleich wiederholt barum gebeten, schweigt, wendet fich Cebalin an ben Schildfnappen bes Ronigs, und Alexander bort ben Bericht. bestehlt, ben Dimnus zu verhaften; biefer aber entzieht sich burch Gelbst-mord ber Strafe; Philotas wird von Alexander vor dem macedouischen heere, das er nach vaterlandischer Sitte zum Gerichte versammelte, angeklagt: zwar fei berfelbe nicht unter ben Berfchwornen genannt, feine Eheilnahme laffe fich aber barans schließen, baß er bas Berbrechen ver-schwiegen habe; auch fein sonftiges Benehmen, viele freche Aeußerungen zeigen flar, womit er umgegangen fei; ber alte Parmenion felbft, wie anfgefangene Briefe beweisen, babe gemeinschaftliche Sache mit bem Sohne gemacht. Die macebonischen Rrieger, die treu an ihrem Ronige hingen, waren entruftet. Philotas vertheibigte fich und laugnete; Die Folter zwang ihm zwar bas Befenntniß ab, baß er und fein Bater, burch Mleranders verandertes Betragen verlett, langft von feiner Ermordung gesprochen batten, die Theilnahme an bes Dimnus Berfcworung aber wies er wiederholt ab. Doch aufs Rene gefoltert, gab er an, er habe ohne Biffen Parmenions mit ber Ausführung bes Planes geeilt, ebe er burd ben Tob feines alten Baters ber Unterftugung beraubt murbe, bie

nothig ware, um bie Fruchte feiner That einzuernten. Auf biefes Geftandniß bin wird Philotas vom Beere jum Lobe verurtheilt. Gleiches Loos traf Parmenion, ber damals mit einem Theile bes heeres in Ecbatana zur Bewachung ber aus Perfis dabin gebrachten Schape ftanb. Um zu verbuten, daß nicht dieser einflufreiche Felbberr Unruben erregte, ward Beranstaltung getroffen, ibn ichnell und ohne Auffeben aus dem Bege zu schaffen. Außer Philotas und Parmenion wurden nach bem Billen bes heeres noch Einige bingerichtet, Andere freigesprochen. Die berittenen Ebelfchaaren, beren Anführer Philotas gewefen, erhielten von jest an zwei Befehlshaber, Sephaftion und Clitus, damit die Dacht getheilt und nie gefährlich werbe. Arr. III, 26. 27. Diod. XVII, 79. 80. Eurt. VI, 8-11. VII, 1. 2. Plut. 48. 49. — Rach furger Rast im Gebiete ber Paropamisaben 30g Alexander gegen Bessus. Mit bewundernemurbiger Ruhnheit überstieg er das bobe, mit tiefem Schnee bedeckte Paropamisusgebirge, das nicht einmal Holz zur Feuerung bot. Nach 14 Tagen voll der furcht-barften Anstrengungen und des größten Ungemachs aller Art erreichte das heer die erste bactrische Stadt Drapsaca oder Abrapsa. Ohne Biderstand ergab fich die reiche Satrapie Bactrien, benn Beffus, ber ber fichern Soffnung gelebt hatte, Alexander werbe bas Gebirge nicht aberfteigen, hatte fich, fobald er bas Unruden ber Macebonier vernahm, über ben Drus nach Sogbiana gurudgezogen. Dort ward Beffus, bem Ptolemaus ber Lagide nachsette, gefangen, von Alexander einem persischen Gerichte übergeben, und an ihm die Strafe des Königsmordes, Berstümmelung und Hinrichtung, vollzogen. Arr. III, 28-30. IV, 7. Diod. XVII, 83. Eurt. VII, 3-5. 10. Justin. XII, 5. — Nachdem hierauf Alexander lange und gefährliche Kämpfe mit den aufrührischen Bewohnern von Sogdiana bestanden hatte, während welcher auch die scythischen Bolter jenseit des Gränzstroms Jarartes es wagten, sich gegen ihn zu erheben, begab er sich, ohne das Haupt der Empörung, Spitamenes, in seine Gewalt bestommen zu haben, nach Jariaspa im Bactrianischen zurud, nur deselbst den Winter (329 auf 328 v. Chr.) zuzubringen. Gesandtschaften entfernter Bollerstämme und Berftartungen fur bas burch Befagungen verminderte Beer trafen bei ihm ein. Mit bem Frühlinge 328 jog er wieber nach Sogdiana, um durch Bezwingung ber auf ungeheuren Sohen angelegten Festungen bas land gang zu unterwerfen. Bei ber Einnahme eines dieser Bergschlöffer befam Alexander auch den bactrischen hauptling Oryartes und beffen icone Tochter Rorane in feine Gewalt. Er verfcmabte es, gegen fie das Recht bes Siegers geltend zu machen, und vermählte fich mit ihr, zur Freude feiner morgenlandischen Bolter. Roch im Laufe bes Jahres 328 endigte sich der sogdianische Krieg, nachdem alle sesten Plate theils genommen worden waren, theils sich ergeben hatten, und Spitamenes selbst ums leben gekommen war. Arr. III, 30. IV, 1-7. 15-21. Strado XI, 11. Eurt. VII, 6-11. VIII, 1-4. Plut. 47. — In die Zeit dieses Krieges fällt die Ermordung des Claus. Bei einem Festgelage, ben Diosturen zu Ehren, sprach man von Alexanders Thaten; Schmeichler erhoben fie über bie Thaten ber Diosturen und felbst bes heracles. Clitus, fcon langft burch bie perfifche Umgebung Alexanders und bie perfifche hofhaltung erbittert und vom Beine erhipt, widerfprach ben lobeserhebungen in solbatisch-berbem Lone; er fuhr auf Diefelbe Beise fort, als Philipps und Alexanders Thaten verglichen wurden, und reigte burch übermuthige Prahlereien ben ebenfalls nicht nuchternen Ronig so weit, baß biefer einem Erabanten bie Lange aus ber Sand rif und ben frechen Beleibiger burchbohrte. Raum aber tehrte bie Befinnung gurud, fo ergriffen Schmerz und Berzweiflung ben Ronig; brei Tage lang verfagte er fic hartnadig Speise und Trant und überhaupt jede forperliche Pflege. Durch bie innige Theilnahme ber Truppen, ihre Bitten und bie sophistischen Trofigrunde eines Angrarch bewogen, ermannte er fich und fucte burd

Digitized by Google

friegerifde Thatigleit bas ungludliche Ereigniff aus bem Gebachtniffe gu verwischen. Arr. IV, 8. 9. Plut. 50-52. Curt. VIII, 1. 2. Just. XII, 6. — Des Difftramens aber gegen einen Theil feiner macebonifchen Großen, Die überall Ungufriedenheit zeigten, tonnte er fich nicht mehr erwehren. Er glaubte, daß sie bie wahre Absicht, die er zunächst mit der hinneigung ur perfischen Sitte verband, gestiffentlich vertennen; ihre Opposition eigte ibn, an bem afiatifchen Leben immer größeren Gefallen ju finben ind auf Anexfennung feiner foniglichen Burbe immer hartnadiger gu beteben. Diejenigen baber, welche bem Ronige gu Gefallen leben wollten, parten feine Rebe, die Dajeftat beffelben ju verherrlichen; unter ihnen eiduete fic ber Philosoph Anarardus ans, ber mit vielen anbern wiffenchaftlichen Mannern im Gefolge bes Ronigs war. Auch ber Dionthier Eallithenes, ein Schuler und Berwandter bes Ariftoteles und von biefem rem Könige zugesandt, hatte sich lange bemüht, als der Geschichtschreiber Mexanders mit rhetorischem Prunke die Thaten desselben weit über die iller herven zu erheben und bie Gage von feiner gottlichen Abstammung n begründen. Als er fich aber zuruckgesett glaubte, spielte er den bittern Bertheibiger freiheit. Alexander wünsche, daß die Aboration auch von den Macedoniern geleistet würde, damit die Ungleichheit zwischen ben biefe Sitte genau beobachtenben Perfern und ben folgen Macedoniern nicht zu auffallend ware. Durch bie Bertranteften des Königs wurden einige Macedonier bewogen, darauf einzugeben; bei einem Gelage follte in Uebereinstimmung mit biefen und ben vornehmften Perfern die Sache allgemein jur Sprache gebracht werben. Callifthenes widerfeste fich auf plumpe Beife und ber Ronig brang nicht veiter darauf. Balb nachher wurde entbedt, daß einige Ebelfnaben, bie ben Dieuft um bes Ronigs Perfon hatten, gegen biefen fich verschworen hatten. Der hanpturheber berfelben, hermolaus, ber eine ihm wegen Ummaßung gegebene Züchtigung an Alexander rächen wollte, war ein eifriger Anhanger bes Calliftbenes. Auf ber Folter befannten nach Giniger Ergablung Die Berfcwornen , Callithenes habe fie ju bem Bageftud aufgemuntert. Merander, erbittert auf den Philosophen, der früher ebenso riechend als in ber letten Zeit übermuthig sich bewiesen hatte, läßt ihn gefangen fegen, nach Andern tobten. Die Edelknaben werben burch bas macedonische heeresgericht jum Tobe verurtheilt. Es geschah biefes, als Alexander nach ganglicher Unterwerfung bes fogbianischen gandes in Bactrien zu einer neuen Unternehmung, zu einem Keldzuge gegen Indien sich rüftete, im Frühjahre 327. Arr. IV, 10-14. 22. Eurt. VIII, 5-8. Plut. 53-55. Justin. XII, 7. Senec. N. Q. VI, 23. — Schon im Jahre 329 batte er die Absicht ausgesprochen, sobald er im ungeftorten Bestige bes ganzen Achamenibenreiches sein wurde, nach Indien zu ziehen. Diefer Beitpunkt war jest gekommen. In seinen Macedoniern, die etwa 40,000 Mann fart, ben Kern bilbeten, hatte er ans ben unterworfenen Ländern eine bedeutende Jahl Streiter entboten; die Gefammtzahl des heeres wird auf 120,000 Mann angegeben. Curt. VIII, 5. Arr. Ind. 18. 19. cf. Plut. 66. — Gegen bas Ende bes Fruhjahrs 327 brach ber Ronig von Bactrien nach bem von ihm im Canbe ber Paropamifaben gegrundeten Alexandrien auf, rudte bann über Cabura, wohl jum gludlichen Omen für den bevorstehenden Feldzug fortan Ricca genannt, bis an ben Cophen vor, und ließ durch Herolde Laxiles, den Fürsten von Carila und andere bauptlinge aufforbern, ihm gur hulbigung entgegen zu tommen. Die Rajas anben fich mit reichen Geschenken ein und erboten fich, die Elephanten, beren fie 25 bei fich hatten, ihm ju überlaffen. Das Beer wurde getheilt; ein haufen gieht unter Perdiccas und hephaftion, von ben indifden Kurften begleitet, am rechten Ufer des Cophenfluffes hinab, um den Uebergang aber den Judus vorzubereiten; Alexander felbft wendet fich nordöftlich

gegen bie Afpafier, Guraer und Affacener. Erft nach beftigen Rampfen in benen er einige Mal verwundet wurde, und nach vielem Blutvergießen, vermochte er feften guß im Gebiete biefer Stamme zu faffen, fo bart nadig vertheibigten fie ihre Stabte und ihre Zufluchtsorte auf ben Bergen Rachbem endlich bie festesten Puntte , eingenommen und befest maren, naherte fich Alexander im Lande ber Affacener bem Indus, ließ in ber Baldungen dafelbft Solz fallen und Schiffe zimmern, um auf ihnen ben Judus hinab, an ben zur Bereinigung mit Sephaftion und Berbiccas bestimm. ten Drt ju fahren. Auch biefe waren nicht ohne Rampfe in bie Rabe ber auf bem jenseitigen Indusufer gelegenen Stadt Zarila getommen Alexander fand ihre Brude bereits fertig; eine Gefandtschaft von Cariles begrüßte ihn mit Geschenken, brachte 700 Reiter und übergab bem Könige bie Refibeng Tarila, bie größte Stabt zwifchen bem Indus und Sybaspes. Den feftlichen Empfang und bie gangliche Ergebenheit bes Tariles be-Tobnte Alexander reichlich; ju vielen anbern Gefchenten erweiterte er bae Bebiet beffelben, ließ aber in feiner Sauptftadt eine Befagung und in Philipp, des Machatas Sohn, der zugleich zum Satrapen des rechten Judusgebietes bestellt worden, seinen Bevollmächtigten zurück. Arr. IV. 22-30. V, 1-3. 7. 8. Str. XV, 1. Eurt. VIII, 10-12. Diod. XVII, 86. Plut. 57. 58. Justin. XII, 7. — Bon Taxisa aus hatte Alexander den Laxises verseindeten Fürsten Porus, der das Gediet vom Hydaspeck. bis jum Acefines beherrichte, aufgefordert, fich ju unterwerfen und fid an der Grange feines Reiches einzufinden. Porus antwortete, er werbe bas Lestere thun, übrigens mit gewaffneter hund, und lagerte fich mit einem großen heere am jenfeitigen Ufer bes Sybaspes. Sofort rudte Allerander (im Frühlinge 326), verftartt burch indifche Truppen unter ben Befehlen bes Cariles und ber übrigen ergebenen Fürsten aus bem Lande bieffeits bes Sydaspes an diefen Fluß. Bom Indus ber wurden bie Schiffe, auseinandergelegt, auf Wagen herbeigeführt und am hybaspes wieder zusammengesest. Nach einem durch die drobende Stellung bee Feindes und heftige Regenguffe sehr gefährlich gewordenen Uebergang über ben angeschwollenen Strom, fab fich Alexander von Porus mit feinen beften Eruppen, nebst 200 Elephanten und 300 Streitwagen angegriffen Beboch an Reiterei überlegen suchte er bie auf ben Flügeln aufgestellte indische Reiterei auf das Fußvolt zurückzuwerfen, dadurch bieses und die Elephanten, die vor dem Fußvolte standen, in Berwirrung zu bringes und die Thiere ben Reihen ihrer Herrn verderblich zu machen. Rach hartem Kampfe errang Alexander einen vollständigen Egg. Bom indifcen Fugvolte follen nicht viel weniger als 20,000 Mann, von ber Rei-terei fast 3000 umgekommen fein, unter biefen auch zwei Cobne bet Porus und die bedeutenoften Anführer; die Streitwägen waren gertrum mert, die Elephanten getobtet ober aufgefangen. Der Berluft ber Mace-bonier wird von Arrian unwahrscheinlich flein, von Diobor bebentenber angegeben. — Porns hatte fich burd perfonliche Capferteit ausgezeichne und war unter ben Lesten, Die vom Schlachtfelbe floben. Alexander lief ihn einholen. Boll Bewunderung für ben tapfern und würdigen Mann und weil er wohl fühlte, bag er bie Bebiete fo fraftiger Bolfer nie ge numittelbaren Theilen feines Reiches machen tonne, beftätigte er ben Porus nicht nur in feiner herrschaft, fondern vergrößerte fie ihm auch fehr bedeutend, um auf biefe Beife in ihm wenigkens einen ergeben Bafaffen ju gewinnen. Sein Betragen gegen Porns trug burch bie beständige Erene biefes Fürsten reichliche Früchte; er bewirkte zugleich, bag Taxiles und Porus aus gegenseitiger Eifersucht immer angelegentlicher fich bemub ten, bie königliche Gunft fich zu erhalten. — Rach biesem Siege verweilte Alexander noch 30 Tage am Sydaspes, feierte Opfer und Spiele und ordnete die Anlage zweier Stadte an; die eine, da gegrundet, wo Ale rander ben llebergang über ben Sybaspes angetreten hatte, auf ben westlichen Ufer, wurde Bucephala genannt, jum Andenten an Bucephains (f. b.), bas bekannte Schlachtroß Alexanders, bas um biefe Zeit den Tob gefunden; die andere Nicka, am Orte des Sieges, auf dem öftlichen Ufer. Arr. V, 8–19. Str. XV, 1. Diod. XVII,87–89. Plut. 60. 61. Curt. VIII, 13. 14. Justin. XII, 8. — Bon bier aus zog Alexander mit einem Theile bes Heeres nordlich in bie bevölferte Gegend ber Glaucanigen sber Glaufen, bie fich fogleich ergeben und bem Porus untergeordnet werben; bann rudte er suboftlich über ben Acefines nach bem hydraotes. Biberfand fand Alexander erft jenfeit bes lettgenannten Fluffes, wo freie indifce Stamme wohnten, und ber friegerischte berfelben, ber Stamm ber Cathaer, ans einer breifachen Bagenburg berausgefolagen und ihre hauptftabt Sangala mit Gewalt erobert werben mufte. Das Canb ber Cathaer wurde an bie benachbarten Stamme, bie fich freiwillig unterworfen hatten, wie die Abraiften, vertheilt; diese alle aber erhielten auf Alexanders Befehl von Porus Befahungen. Arr. V, 20–24. Dieb. XVII, 91. Eurt. IX, 1. — Unaufgehalten kam Alexander an die Ufer des Hyphalis; die Fürsten Sopiihes und Phegeus oder Phegelas zogen mit Geschenken entgegen und hulbigten. Diob. XVII, 91-93. Eurt. a. a. D. -Durch Radrichten von einem jenfeit bes Syphafis gelegenen reichen Lanbe, das von einem zahlreichen, eblen und friegerischen Bolte bewohnt ware, wurde bie Luft bes Ronigs, weiter ju zieben, boch gefteigert, bas Deer aber theilte feine Rampfbegier nicht; durch ben Bollstampf mit tapfern indifden Stammen , burch unaufhörliche Darfde auf Begen , Die burch anhaltenben Regen beinahe ungangbar geworben, burch Krantheiten und anberes Ungemach hatten bie Truppen ftart gelitten. Unwillig, bag ihr Konig Mahen an Daben, und Gefahren an Gefahren reihen wollte, befologen fie, nicht weiter zu folgen, auch wenn Alexander es gebote. Um viesen Distunts zu unterbrucken, berief ber Konig bie Befehlehaber ber Abebeitungen zusammen, suchte biefe zuerft und burch fie bas heer fur feine weitern Plane zu ermuthigen und burch Ausfichten auf eine große Butunft nen ju begeiftern. Auf feine Unrebe erfolgte unter ben beer-abrern ein langes Stillschweigen. Als Alexander auf eine Antwort brang, nahm endlich Conus, einer der alteften und vertranteften Felbheren Alecanbers, bas Wort und feste in einsichtevoller und freimathiger Rebe auseinander, wie gut der König thun wurde, hier nachzugeben. Aergerlich hob biefer die Bersammlung auf, die dem heißen Wunsche, Afien bis zum Ganges und zum Meere im Often zu durchziehen, mit gewichtigen Grunden entgegentrat. Am folgenden Tage rief er fie aufe Reue gufammen und erffarte, er felbft werbe weiter zieben, ben Macedoniern, bie ibren Ronig verlaffen wollen, ftebe es frei beimzutehren; noch werben ibm Leute bleiben, bie ihm freiwillig folgen; bann gog er fich in fein Jelt gurud und geigte fich während breier Lage nicht vor ben Macedoniern, in der Hoffunng, fie werden durch diefe Beweife seiner Unzufriedenheit und feines Unwillens auf andere Gebanten gebracht werben. berrichte im Lager; man tranerte über ben Born bes Ronigs, aber anberte ben Sinn wicht. Deffen ungeachtet opferte berfelbe am vierten Tage wegen bes Aebergangs; die Opferzeichen aber mußten ungunftig ausfallen und fo befchieß er, nicht weil es das heer, fondern die Götter wollten, von weiterm Bordringen abzusteben. Die Macedonier weinten und jubelten vor Freude, und waren folg, daß ihr Ronig, flets unbefiegt-, burch fle allein fich habe beflegen laffen. Allerander ließ zwölf thurmhohe Altare errichten zum Zeichen bes Dantes für die Gotter, die ihn flegreich bis bieber geführt, und als Dentmäler feiner Mühen; er brachte auf ben-jelben Opfer dar und ordnete Rampffpiele nach hellenischem Brauche an. Dann brach er auf und fehrte jum Sybraotes, Acefines, Hybaspes in bie von ihm gegrundeten Colonicen zurnd; bas Land zwischen bem Sybaspes und Haphafis verblieb bem Porns, ber bedurch jum mächtigften Fürsten

Indiens murbe. Arr. V, 25-29. Diob. XVII, 93-95. Pint. 62. Curt. IX 3. 4. Juftin. XII, 8. — Bom Sydaspes aus wollte Alerander nicht in westlicher Richtung ben Weg, ben er gesommen, jurudfehren, sondert pie ganze Landerstrede am Indus hinab follte gewonnen und erforscht und eine Berbindung Persiens mit Indien auf allen Seiten geöffnet werden In dieser Absicht hatte Mexander schon damals, als er vom Sydaspe mit weitaussehenden Planen gen Often zog, Befehl zur Erbauung eine Flotte gegeben. Diob. XVII, 89. Gine große Bahl Schiffe war school fertig, und in Kurzem war eine Flotte von 1800 ober 2000 Fahrzeuger aller Art bereit. Arr. Exp. VI, 1. extr. 2. extr. Ind. 19. Kurz vor ben Untergang ber Plejaben (Str. XV, 1.) b. b. in ber erften Salfte Rowembers 326, brach bas heer auf. Alexander schiffte fich mit ungefah 8000 Mann Landtruppen auf ber mit Phoniciern, Aegyptern, Cyprieru Griechen ber Infeln und ber afiatischen Rufte bemannten flotte ein; Dber befehlehaber berfelben war Rearch, Steuermann bes toniglicen Schiffer Oneficritus. Ginen Theil bes übrigen Beeres führte Eraterus am rechter Ufer bes Sybaspes binab, ben anbern bebentenbern nebft 200 Elephanter Sephaftion am linten Ufer. Faft alle umwohnenden Stamme, welche ber Ronig auf seiner Fahrt berührte, ergaben sich freiwillig. Mit hartnäckigen Biderstand brobten nur die Mallier. Er eilte baber, diese anzugreifen bevor sie vollftändig gerüftet waren. Diese aber vertheidigten ihre Stadte entweder mit dem Muthe der Berzweifung, oder hatten sie dieselber ganz verlassen und sich in die Buste begeben. Bei der Erstürmung der größten und befestigten Stadt der Mallier hatte Alexander seine Kühneren Bende auf bein beit beinghe mit dem Leben gehöft. beit beinahe mit bem Leben gebußt. Dit einer fcweren Bunde ertaufte er bie Einnahme biefer Stadt, erfuhr aber auch zugleich, wie nur in feiner Person bie Rraft feines heeres rubte. Mit bem Gerüchte, bag er töbtlich verwundet fei, ichien alles Gelbftvertrauen bie Macebonier verlaffen gu perwundet sei, schien alles Gelbstvertrauen die Macedonier verlassen zu haben; Behklagen erfüllten das ganze Lager; denn der Führung des Königs beraubt, saben Alle in ihrer Berzagtheit einem gewissen Untergange entgegen; so groß war die Bekürzung, daß sie der Rachricht, der König sei außer Gesahr, nicht einmal Glanden schenken wollten, und erst, als er, der Genesung nahe, dem bekümmerten Heere sich zeigte, verwaudelte sich der Jammer in betäubenden Jubel; seine Hände, seine Kniee, sein Kleid berührt, ihn nur gesehen zu haben, gab neue Stärke. Der noch übrige Theil der Mallier, durch die Eroberung ihrer bedeutendstem Stadt und das surchtbare Blutbad in derselben geschreckt, schiedte Gesandte, ihre Unterwerfung anzukundigen. Gleiches thaten die Orydracen, ihr Gebiet wurde mit der indischen Satravie Vbilipps vereinigt. — Die ihr Gebiet murbe mit der indischen Satrapie Philipps vereinigt. — Die Unterwerfung ber nachstwohnenden Bolter erfolgte ohne Schwierigkeit; aber in ben Lanbern am untern Indus bis jum Indusbelta traf Alexander theils offenen Biberftand, theils hatte er folche Fürsten zu bekampfen, bie, sobalb er sich aus ihrem Gebiete entfernte, von der daselbft hochst einflufreichen Rafte ber Braminen aufgereizt, von ihm absielen. Die Strenge, mit der er hier verfuhr, bewog ben letten Fürsten in dem noch unabhängigen Industande, ben fürften von Pattala ober bem Indus-belta, bem Ronige entgegengutommen und fich und die Seinigen zu unterwerfen. Da Alexander fein heer nun nicht mehr nothig zu haben glaubte, fo ließ er, damit für die Berpflegung bestelben besser geforgt ware, ungefähr den britten Theil, worunter alle Rampfunfähigen, sammt den Elephanten, unter Craterus durch die Satrapieen von Arachossen, Drange und Caramanien den Ructweg nach Persis antreten, während er selbst mit der Flotte und dem übrigen Theile des Heeres nach Pattala und den Judus-mundungen zog (Juli 325). Statt daß der Furst von Pattala nach Aleranders Befehlen Borbereitungen zu seiner Aufnahme getroffen, war er, wie es scheint, ans Mistranen gegen ben König, mit bem größten Theile ber Einwohner in die Bufte zur Rechten bes Stromes geflohen. Alexander fanbte nach ben Flüchtlingen aus und ließ fie gur friedlichen Rudtehr auf-forbern; bie Deiften folgten. Es war bem Ronige baran gelegen, in ben rubigen Befit biefer Begend ju tommen, ba er barauf ausging, jur Unterhaltung eines lebenbigen Berfehre zwischen ben entlegenften Theilen feines großen Reiches einen Seemeg aufzufinden, ber von ben Inbus-munbungen zu benen bes Tigris und Euphrat führen follte. Daber läßt er eine Burg in Pattala, Safen und Schiffswerften anlegen, in ber wafferlofen Umgegend ber Stadt Brunnen graben und bas Land urbar machen , baber unterfucht er felbft , nicht ohne Gefahr , welcher ber beiben Arme , bie ber Strom hier bilbet , für bie Schiffahrt ber bequemere fei, und bestimmt alebann, daß die Flotte auf dem ganz unbefannten Decane Die Fahrt nach dem persichen Meerbusen unternehmen folle. Alexander tonnte fich nicht in eigener Person an die Spige der Unternehmung ftellen, ba er glanbte, daß die Reife viel Zeit toften werbe, und die Rachricht von Unordnungen in dem perfischen Reiche schleunige Rückfehr erforderten. Die Ausführung ber Seennternehmung übertrug er bem Rearchus, einem Manne von bewährter Trene und Erfahrung. Arr. VI, 1-21. Ind. 18-20. Diob. XVII, 96-104. Str. XV, 1. 2. Curt. IX, 4-9. Plut. 63. — Gegen Ende Augusts 325 zog Alexander von den Indusmündungen zuerst durch bas Land ber Arabiten über ben Fluß Arabius gn ben Driten, befestigte und erweiterte zur Behauptung bes Landes Rambacia, ben bebeutenoften Fleden ber Oriten, ernannte einen Statthalter, ber burch eine bebentenbe Eruppenzahl unterftugt werden follte, und brach bann gegen Gebrofien auf. Immer ober wurde bas land, immer beschwerlicher ber Beg, fo baß gegen bie Schwierigfeiten biefes Buges bei ber fengenben Sige, ber Tiefe bes burchglübten Sandes, bem Mangel an Baffer und Lebensmitteln, überhaupt allen Leiden einer Bufte, Die Anftrengungen ber früheren Feldzuge nur gering erfchienen. Alexander fuchte die Dubfeligfeiten burch gleiche Theilung ber Drangfale erträglicher ju machen, und traf alle erbentbaren Magregeln gur Abbulfe ber Roth; allein fie blieben ungureichend und ein bedeutender Theil bes Seeres erlag mabrend 60 Tagen ber Ericopfung und ben Rrantheiten. Allerander mag bie Schwierigfeiten bes Beges in ihrem vollen Umfange vorher nicht gefannt haben. Jebenfalls war biefer ber nächste, ber ihn nach Persis führte; und die freien . Bewohner der Kuste, an der der neue Seeweg hinführen sollte, mußten seine Herrschaft anerkennen; zugleich wollte er die Entdeckungssahrt daburch erleichtern, daß er, so lange es anging, die Bedürsnisse für die Flotte an die Rüste schaffen und Brunnen graben ließ. — In Pura, der hand Alexander nach Caramanien auf, wo Eraterus mit seiner Herrer Kast brach Alexander und Caramanien auf, wo Craterus mit seiner Herrer Motheilung und den Elephanten wieder zu ihm frieß. Bald darauf (etwa Motheilung und den Elephanten wieder zu ihm frieß. Mitte Decembere) landete auch Rearch gludlich an ber Rufte Caramaniens. Groß war die Frende Alexanders über biefe unverhoffte Antunft, rührend, wie er ben fuhnen Mann empfing. Durch Opfer wurde ben Gottern für bie gludtiche Beenbigung bes indischen Feldzuges und fur bie Rettung bes heeres und ber Flotte gebantt, und mannigfaltige Feste follten bie Leiben vergeffen machen. (Die grellen Schilderungen von ausschweifenden Pruntzugen Alexanders widerlegt Arrian geradezu.) Arr. VI, 21-28. Ind. 21-36. Diod. XVII, 104-106. Curt. IX, 10. Plut. 66. 67. — Rearch feste die Fahrt langs der Rufte des perfischen Meerbusens zu der Euphratmnb Tigrismundung fort, hephästion mußte mit dem größten Theile des heeres, den Lasthieren und den Elephanten, die von Caramanien aus an der See hin nach Persis führende Strasse einschlagen, da der Binter bier weniger streng und die Bedürfnisse reichlicher zu sinden waren. Alerander ging mit den berittenen Ebelschaaren und dem leichten Fusvolse auf dem nächten Wege durch das Gebirge über Pasargada und Persepolie nad Sufa. Faft Riemand batte erwartet, bag ber Ronig je aus Jubien

zurudlehren werbe, und beshalb tamen von vielen Seiten Riagen bes Boltes über Billführlichkeiten, Sabsucht und Drud ber Satrapen vor ihn; mit schonungslofer Strenge ftrafte er auf gleiche Beife Macebonier und Perfer, Die seinem Bemuhen, den Boltern ftatt des Jochs ber perfiichen Groftonige gerechte Berwaltung zu geben, auf fo freche Beife entgegengearbeitet hatten. Das Biel feiner Rampfe und feiner Ginrichtungen war, bas Morgen - und Abendland mit einander zu verfohnen und ju be-In biefem Ginne veranstaltete er auch bie große Sochzeitfeier gu Gusa. Er selbst mablte neben Rorane noch bes Darins alteste Lochter, Barfine ober Statira, zur Gemahlin; gegen 80 ber Angeschensten aus seiner Umgebung, über 1000 andere Macedonier vermählte er mit perfifchen Jungfrauen, gab reiche Geschente als Mitgift, und burch bie glan-zenbften Feste, verherrlicht burch griechische Runft, wurden bie Bundniffe gefeiert. Auch in dem übrigen heere ließ er Belohnugen austheilen und gablte mit 20,000 Talenten die Schulben seiner Soldaten, ba die meiften bei ihrer unfinnigen Berschwendung tros aller Beute und aller Gefchenke nicht ausreichten. Solche Freigebigkeit fonnte aber doch nicht ihren Unwillen über eine neue Organisation bes heeres unterbruckt halten. Schon längst hatte Alexander 30,000 junge Barbaren ausheben, auf macedonifde Beife bewaffnen und einüben laffen. Während bisher bie affatifden Eruppen nur als untergeordnetes Sulfscorps betrachtet wurden, follten jene nun den Macedoniern in gleichem Range einverleibt werden. Alexander fab biefes urfprunglich als ein weiteres Mittel an, die perfifche und griechische Rationalität einander immer naber ju bringen. Die Ginreihung ber Barbaren wurde aber jest auch baburch nothwendig gemacht, bağ einen bedeutenden Theil der macedonischen Eruppen ber indische Relozug weggerafft batte, unter ben Uebriggebliebenen viele Beteranen maren, bie burch die ungeheuren Strapazen geschwächt, für die Zufunft nicht mehr träftig genug erschienen und deshalb, wie es immer von Zeit zu Zeit geschah, in die heimath zurückgeschielt werden sollten; aus Macedonien tounten die Lücken nicht mehr vollständig erganzt werden, da dieses Land burch viele Rachsendungen an junger und ruftiger Mannschaft ichon leer ju werben anfing (Diob. XVIII, 12.). — Die Macedonier gurnten aufs Beftigste; Alexander fei gang jum Afiaten geworden, und macedonifche Sitte und Macedonier felbst werden von ihm verachtet. Bei biefer Stimmung des heeres bedurfte es nur einer Beranlaffung, um den Unwillen jum Musbruche ju bringen, und biefe Beranlaffung fand fich, ale Alexanber etwa im Juli 324 in der Rabe der Stadt Dpis am Tigris heerschan hielt und hier erflarte, daß er die burch Alter ober forperliche Gebrechen jum Rriege untauglich Gewordenen nach Saus entlaffen wolle. Die Dacebonier faben barin nur eine hintanfepung; mit Ungeftum forieen fie, nicht bie Beteranen , Alle folle er in bie Beimath gurudfenben, mit Bater Ammon, mit seinen jungen Waffentanzern möge er ferner in ben Krieg ziehen. Im heftigsten Jorne sprang Alexander in die Mitte der todenden Soldaten, befahl den ihn umgebenden Leibwächtern, dreizehn der ärgsten Schreier zu verhaften und zum Tode zu führen. Diese Beweise von Festigkeit und Entschlossenheit machten die lärmende Menge plöhlich stumm, und Alexander hielt jest eine Anrede, in der er die Macedonier an feine und feines Baters Berbienfte um fie erinnerte und ihnen bewies, daß die Macedonier ohne ihn Richts fein wurden, daß er aber jest auch ohne fie austommen und feine Dacht und fein Reich auf bie Barbaren ftugen tonne. Hafch entfernte er fich, jog fich in bie Ronigeburg gu Dpis gurud und brachte zwei Tage, für Riemand zuganglich, in ber heftigften Aufregung ju; endlich faßte er einen Entschluß, ber bie Macebonier entweber zu völliger Emporung ober, was ihm mabricheinlicher bantte, gur Reue treiben mußte. Er rief bie asiatischen Eruppen gusammen und trug auf fie gang bie macebonifche Gintheilung, bie macebonifden Ehren und

Auszeichungen über. Die Macedonier, burch jene Anrede betroffen, wußten nicht, was fie thun follten; die Einen wollten bleiben, die Andern ferieen zum Aufbruch; als fie aber saben, daß der Rönig wirklich ihre Dieuste verwerfe, konnten sich die Rathlosen nicht länger halten; reuig drängten sie fich, Berzeihung erflebend, um die Burg, legten ihre Wassen mieber und erboten fich, bie Unruheftifter auszuliefern. Alexander verzieh bereitwillig. Ein großes Berfohnungsfest wurde barauf gefeiert, bei bem bie griechischen und perfischen Priester gemeinschaftlich bie Opfer barbrachten, ber Plat junächst bei bem Konige ben Maceboniern eingeraumt wurde. Zehntaufend Beteranen nahmen nun freiwillig ihren Abichieb; ehrenvoll entließ sie Alexander. Eratzrus war befehligt, fie gurudzu-führen; angleich erhielt er aber auch den Auftrag, die Stelle Antipaters einzunehmen, wogegen dieser mit neuer Mannschaft nach Assen kommen sollte. Arr. VI, 28-30. VII, 4-11. Diod. XVII, 107. 108. 109. Plut. 68. 70. 71. do fort. Alex. I, 7. Eurt. X, 1-4. Justin. XII, 10-12. Der sortwährende Zwist zwischen Antipater und Olympias und ihre gegensfeitigen Alagen über Anmaßung veranlaßten Alexander, durch Abberufung best Reichsbermeises den Streitiskeiten ein Ende und Abberufung bes Reichsverwesers den Streitigkeiten ein Ende zu machen. Wohl mag ihn auch Mistranen gegen Antipater bestimmt haben, da ihm schwerlich unbekannt geblieben ist, daß derselbe durch die Hinrichtung seines Edams Mexander, des Aeropus Sohn, und die gleichzeitige Ermordung Parmenions bennruhigt, insgeheim aus Vorsicht mit den Aetoliern ein Bündnis geschlossen hatte. Arr. VII, 12. Plut. 39. 49. — Bald nach dem Abzuge der Beteranen verließ Alexander Opis, um die medische Residenz Echatena zu hessehen. Rährend hier die Dinnussen des Gereiches 2224 aeseignt tana au besuchen. Babrend bier bie Dionpfien bee Berbftes 324 gefeiert wurden (Athen. XII, 35. p. 538) erfrankte Sephastion und starb. Ale-rander wurde vom tiefsten Schmerze über den Tob feines Lieblings er-griffen; ein stiller Gram beherrschte ihn fortan. Die Leiche wurde nach Babylon geführt, damit auf königliche Weise daselbst dem verblichenen Freunde die letten Ehren erwiefen wurben. Bahrend ber Borbereitungen zu diefer Leichenfeier unterwarf Alexander die ranberischen Coffaer, ein Gebirgevolf. Arr. VII, 14. 15. Diob. XVII, 110 f. cf. Plut. 72. Auf bem Wege nach Babylon tamen ibm Gesanbte von den verschiebenften und fernften Boltern entgegen, theils ihn zu begrüßen und fich um seine Freundschaft zu bewerben, theils ihm als Schiederichter Streitigkeiten vorzutragen. Auch von den Romern, benen (wenn schon es Liv. IX, 18. nicht zugibt) Alexander gewiß bekannt geworden (of. Str. V, 3. "Antium"), follen Gefandte fich eingefunden haben. Arr. VII, 15. Diod. XVII, 113. Plin. III, 9. Bgl. Rieb. rom. Gefch. III, 194. Aber folch allgemeiner Anertennung feiner Große durfte Alexander nicht lange mehr fich erfreuen. Bald nachdem Sephaftion zu Ufche geworben, verfchied auch er. Große Entwurfe hatten noch in ben letten Monaten feinen Beift bewegt; zunachft beabsichtigte er bie Unterwerfung Arabiens und bie Entbedung eines Seewegs vom perfischen Meerbufen aus um die Halbinsel bis in das rothe Meer und in die Rabe von Alexandrien; dann waren, nach den hinterlaffenen Papieren des Königs (Diod. XVIII, 4.) Eroberungstriege gegen Africa, Sieilien, Italien, Iberien gefolgt, um nach allen Seiten bin einen ungehemmten Berkehr zwischen allen Nationen zu eröffnen; Babylon, in ber Mitte zwischen ben Bollern bes Abend - und Morgenlandes, marb gur Sauptftabt bes Beltreichs erfeben, und icon maren Anftalten getroffen, ber Stadt ihren alten Glang wieder zu verfchaffen. Die übermäßige Anftrengung, mit ber der Ronig die Ruftungen gur Ausführung feiner Plane betrieb, abwechfelnd mit üppigen Bergnugungen, foften bie trube Stimmung und die buftern Ahnungen unterbrucken, bie seit des Freundes Tod sein Gemuth gequalt; aber sein Körper unterlag. Den letten Dai 323 besiel ihn ein Fieber, den 11. Juni gegen Abend farb er. (Bgl. Ideler über Alexanders Todesjahr in den Abhandl. der

Berl. Afab. 1820-21. Saint-Martin Nouvelles Recherches sur l'époque de la mort d'Alexandre et sur la Chronologie des Ptolemees. Par. 1820.) — Jammer und Behllagen erfüllten die Burg und die Strafen, die Macedonier trauerten um den Berluft ihres tapferften, glorreichften, flets siegenden Fürsten, Die Barbaren beweinten ihren gerechteften und milbesten herrscher. Arr. VII, 16-23. Diod. VII, 114-117. Plut. 73-76. Curt. X, 4. 5. Justin. XII, 12. 13. — Ueber ben Tod bes Rönigs bilbeten fich in ber Folge verschiebene Gerüchte; am meiften Glauben fant im Alterthum bas, baß er burch einen Gifttrant umgetommen fei. Der Borfall mit Callifthenes, bem Bermanbten bes Ariftoteles, und von biefem an Alexander empfohlen, hatte bas freundschaftliche Berhaltniß Alexan-bers zu feinem Lehrer, der von ihm bisher mit toniglicher Freigebigfeit aum Bebufe feiner naturwiffenschaftlichen Forfchungen unterftust worden war (Plin. VIII, 17. Athen. IX, 58. p. 398), gestört. Aristoteles, sich burch Aenferungen bes Königs getrantt fühlenb, soll sogar für feine Sicherheit gefürchtet und Antipatern, ber abnliche Beforgniffe batte, Gift zugestellt haben, welches von biefem burch seinen Sohn Jollas, den königlichen Mundfchenten, Alexandern in Babylon beigebracht worden fei. Arr. VII, 27. Diod. XVII, 118. Curt. X, 10. Justin. XII, 14. 16. Plin. XXX, 53. 27. Diod. XVII, 118. Curt. X, 10. Justin. XII, 14. 16. Plin. XXX, 53. Dieser Erzählung und der Angabe, daß Hyperides in Athen bei der Rachricht von dem Tode Alexanders vorgeschlagen habe, den Jollas wegen der gelungenen Bergistung zu bekränzen (Plut. X. Orat. T. VII. p. 407. ed. Wytt.), widerspricht aufs Bestimmteste Plut. Alox. 77.; erst 6 Jahre nachher sei durch Olympias, die Feindin Antipaters und seines Hauses, diese Sage entstanden. (Bgl. Stahr Aristotelia I, p. 136 ff. Oropsen Gesch. des Hellenismus I. Beil. 4. p. 705 ff.) — Alexander hatte Nichts über die Nachfolge bestimmt. Weder die von Eumenes und Diodotus versasten königlichen Tagebücher, aus denen Arrian und Plutarch die Krantheitsgeschichte Alexanders erzählen, noch ein anderer glaubwürdiger Zeuge bestätigen die Sage, der König habe auf die Frage seiner Bertrauten, wem er das Reich hinterlasse, die an sich schon unwahrscheinliche Antwort gegeben: dem Wackersten (xw pariorw), und dann noch beigessätz. Antwort gegeben: bem Baderften (+w xpariory), und bann noch beigefügt, er febe voraus, daß ihm ju Ehren ein großer Leichenkampf werde gefeiert werben. In der erften Salfte der Rrantheit gab er, zuversichtlich auf Befferung hoffend, alle Befehle fur bie bevorftebende Abfahrt, bann aber lag er sprachlos bis an fein Ende. Arr. VII, 25-27. Plut. 76. Ebenso wenig begründet ift die Angabe von einem Testamente Alexanders; nach Diod. XX, 81. war es in Rhodus niedergelegt, und nach Curt. X, 10. cf. Amm. Marcell. XXIII, 6. war die Bertheilung bes Reichs barin beftimmt. Enrtius fügt biefer Angabe bie Bemertung bei: famam ojus rei vanam fuisse comperimus. — Die wahrscheinlichste Erzählung ift noch bie, nach welcher Alexander, als er sich bem Tobe nabe fühlte und die Stimme ihm versagte, seinen Siegelring an Perdiccas übergab (Justin. XII, 15. Eurt. X, 6.). Damit wollte er aber schwerlich etwas Anderes, als jenen jum Reicheverweser für einen seiner Nachsommen bestimmen, entweder für feinen unmündigen Sohn hercules, den Barfine, des Artabajus Tochter und Memnons Wittwe, übrigens nicht als ebenburtige Gemahlin von Alexander anerkannt, geboren hatte, oder für das Rind, mit dem Rozane damals icon acht Monate (Justin. XIII, 2. cf. Curt. X, 6.) fcwanger ging. — Sobald Alexander die Augen geschlossen hatte, versammelten fich die Angesehenften des Seeres jur Berathung über die nachsten und nothwendigsten Magregeln. Der von Rearch jum Rachfolger vorgeschlagene Sercules wurde verworfen; gern hatten fich die Großen fogleich in die Eroberungen getheilt, fie mußten fich aber noch vor bem Beere ichenen, bas treu an bem königlichen Stamme hing. So ichien es ihnen das Bortheilhaftefte, bem Rinde, bas Rorane gebaren werbe, wenn es ein Knabe fei, das Reich vorzubehalten. Perdiccas und nach seinem Bunfibe auch Leonnatus, wurden zu Bormundern bes erwarteten Anaben er Roxane ernannt, Antipater und Craterus mit ber Leitung ber euroaifchen Angelegenheiten beauftragt. Meleager, einer ber bebeutenbften ührer ber Phalanx, unzufrieden, bag ber Sohn einer Barbarin Ronig er Macedonier werden folle, widerfprach heftig; er wollte den in Babylon nwesenden blodfinnigen Arridaus, einen Sohn bes Königs Philipp von iner theffalischen Tanzerin, als König erwählt wiffen; da er damit nicht urchdrang, verließ er in Eile bie Bersammlung, um an der Spige des or der Burg versammelten Fußvolts, das sich ebenfalls für Arridans rklart hatte, die Wahl deffelben zu erzwingen. In dem Gemache, wo llexanders Leiche lag, entspinnt sich ein Kampf, in dem Meleager für einen Günftling die Oberhand gewinnt. Doch schon in den nächsten Cagen wird Meleager durch eine Gegenrevolution der Ritterfcaft zu inem Bertrage gezwungen, nach welchem Arribaus zwar als Konig Phi-ipp anerkannt, jeboch bem Kinbe ber Rorane ein Antheil an bem Reiche esichert und Meleager bem Perdiccas untergeordnet wird. Diod. XVIII, 2. urt. X, 6-8. Justin. XIII, 2-4. Arr. de red. post Alex. gestis ap. Phot. od. XCII. p. 69. ed. Bekker. Perdiccas konnte sich seines Argwohns egen Deleager nicht entichlagen; er bewog ben fcmachen Arridaus, feine egen Meleager nicht entschlagen; er bewog ben schwachen Arrivaus, zeine igene Partei, den Meleager und ungefahr 300 Andere, die sich am auteften für ihn und Meleager erklärt hatten, zu vernichten. Arr. a. a. D. furt. X, 9. Justin. XIII, 4. cf. Diod. XVIII, 4. Nach diesem aber glaubte derbiccas dafür forgen zu müssen, daß die Eisersucht der Großen, die his bieder unterstützt hatten, nicht gereizt würde und sie sich nicht gegen hu vereinigten. Das beste Mittel schien ihm, die Manner, die er am neisten zu fürchten hatte, mit Satrapieen zu belehnen, und sie so zu vereinzeln, dem Ehrgeize Anderer, die unbedeutender oder zuverlässiger vorsen durch Anmeisung einer höhern Stellung im Heere zu schweicheln. varen, durch Anweisung einer höhern Stellung im heere zu schmeicheln, pahrend er felbst als unumschränkter Reichsverweser in unmittelbarer Rabe bes Arridaus und bes mittlerweile von Roxane gebornen Alexander legus bleiben wollte, und auf biefe Beife machtig genng zu fein hoffte, en Einzelnen, ber fich auflehnen wurde, schnell zu unterbruden. (S. b. un Einzeinen, der sich auslehnen wurde, schnell zu unterdrucken. (S. d. Art. Antigonus, Asander, Cassander, Eumenes, Laomedon, Leonnatus, ysimachus, Menander, Nearchus, Neoptolemus, Philotas, Pithon, Polyperchon, Ptolemaeus, Seleucus.) — Ueber der Sorge um die Regierung ver Keiches hatte man mehre Tage alle Sorge für den Leichnam Alexansers vernachläßigt. (Aelian. V. H. XIII, 64. spricht von dreistig, Eurtius (, 10. von sieden Tagen. cf. Lucian. Dialog. mort. XIII, 3.) Die eigentsichen Parkansten iche Beisetung erfolgte erft nach Beendigung ber großen Borbereitungen aju, im Anfang bes Jahres 321 (Diob. XVIII, 28.), und zwar nicht, vie zwerft bestimmt worden, in Aega, bem gewöhnlichen Begrabniforte er macedonischen Könige, sondern in Memphis und spater in Alexandrien Pauf. I, 6. 7. cf. Strabo XVII, 1.). Ptolemans, bem die Statthalterhaft von Aegypten zugefallen war, hatte ben Arribaus, fpater eine Zeit ang Reicheverwefer und baun Satrap von Rleinphrygien, ber ben prachtvollen Tranerzug (besonders großartig war der Trauerwagen, Diod. XVIII, 26-28.; wgl. C. de Caylus Acad. des Insor. T. XXXI.) leitete, durch das Bersprechen, die Leiche in den Tempel des Jupiter Ammon zu bringen, interwegs bewogen, ihm dieselbe zu überlassen. Arr. ap. Phot. p. 70. d. 18. Es war die Sage verbreitet, der alte Seber Aristander aus Telmissus habe or Mexanders Tod geweissat, glücklich werde das Land und niemals verheert verben, welches die königliche Leiche besitze. Aelian. V. H. XII, 64. Ptolemans nochte felbst baran glauben und ben allgemeinen Glanben an biese gott-iche Bunbertraft für fic benüten (cf. Diob. XVIII, 28.), benn icon atten bie eiferfüchtigen macebonifchen Großen gegen einander bie Schwerter ezuat zu bem langen Rampfe, ber bie Auflosung bes alexandrinischen Paulo Real: Encyclop.

Reiches berbeiführte und eine Angahl felbftfanbiger Staaten bilbete, ver benen Sprien, Aegypten und Macedonien die bebeutenbften murben. turzen Zwischenräumen starben während dieser Zeit der Berwirrung Mitglieder des königlichen Hauses eines gewaltsamen Todes. (S. Art. Cynane, Arridaeus, Eurydice, Olympias, Roxane, Alexander Aegulercules, Cleopatra, Thessalonice). — Alexanders Leben und Than wurden von mehren seiner Begleiter beschrieben. Beinahe alle diese, und verlornen, Berichte, wie die des Callisthenes, Clitarchus, Onescritus, waren in pomphasten Stile abgesaft, voll von lebertreibungen und Mährchen. Aus solchen haben Diodor, Eurtius, Ergan Monneius (im Anstance dei Austin) und nicht selten auch Netwerk pungen und Mayropen. Aus solchen haben Diobor, Eurins, Ergus Pompejus (im Auszuge bei Justin) und nicht selten auch Plutaris geschöpft. Arrian bagegen folgte ben von ihm allein für glaubwürdig erklärten Erzählungen des Lagiden Ptolemäus und des Aristobul aus Enfandria (f. d. Prass. zu 'd. Erped. Aler.) und ist dadurch Hauptschriftzeller. — Die Künstler, welche Alerander vorzüglich würdigte, seine Gestalt abzubilden, waren Lysippus, Pyrgoteles und Apelles. Plin. VII, 38. XXXVII, 4. Cic. ad Fam. V, 12, 3. Plut. Al. 4. Arr. I, 16. Lysippus, der Alerander in Erziklate verkend est besonders des Resides in der ber Alexander in Erz bilbete, verstand es befonders, bas Beiche in ber Haltung seines Radens (er trug ihn gegen die linke Seite geneigt) und die Milbe in feinen Augen mit ber Manulichkeit feiner Buge gehörig zu verschmelzen, und in dem Burfe ber Haare etwas Jupiter Aehnliches anzubringen, so daß fie aufwarts gestrichen mahnenartig zu beiben Seiten herabstelen (Plut. Al. 4. fort. Al. 11, 2. Windelmanns Berte, herausgegeben von Meyer und Schulze, VI, 1, 116. 2, 222 f. Müllere Archaol. b. Runft S. 129. A. 4.). Pprgoteles hatte bas Borrecht, ben König in eble Steine zu schneiben. (lleber angebl. Gemmen von ihm f. Bindelm. VI, 1, 107 ff. Muller S. 131. 21. 2.) Apelles malte ben Ronig mit bem Donnerfeile in ber hand (Plin. XXXV, 36, 15.); Lysippus migbilligte bieses und gab Alexandern bie Lange in die hand als ein seiner wurdigeres Attribut. Plut. de Is. et Osir. 24. — Ein beinahe lebensgroßes nactes marmornes Stanbbild Alexanders mit erhobenem haupte und gen himmel gerichtetem Blide befindet fich im Museum Gabinum Tab. 23. himmel gerichtetem Blide besindet sich im Museum Gabinum Tad. 23. und ist wahrscheinlich zur Zeit des Caracalla, der aus Berehrung für Alexander seine Bildnisse vervielfältigen ließ, nach einer ehernen Statue des Lysppus gearbeitet worden (Winckelm. VI, 2, 199. Meyers Gesch. der bildend. Künste bei d. Gr. u. Köm. Dresd. 1836. III, 270.). Hur Nachbildung gelten ebenfalls die nackte Statue, die vormals im Hause Kondanini zu Rom, jest in der Glyptothef zu München ist (Meyer a. a. D.; vgl. Winckelm. VI, 1, 117. 2, 222. Müll. Archäol. §. 129. A. 4.), die kleine bronzene Keiterstatue im herculau. Museum (Winckelm. VI, 2, 199. 222.) und der von Manchen für Helios gehaltene Alexanderskopf im capitolin. Museum (Winckelm. VI, 2, 200 st. Müll. a. a. D.). Der Kopf in der storentinischen Sammlung, den man den Kopf des sterbenden Alexander nenut, und für das Fragment einer Statue hält, wird wegen ranber nenut, und fur bas Fragment einer Statue balt, wird wegen feiner tunftlerifchen Bolltommenheit in bie Zeit bes Lysppus gefest (f. Windelm. V, 568 f.). Bgl. St. Croix Examen critique des anciens Historiens d'Alexandre le grand. 2. ed. Par. 1804. Flathe, Gefc. Maceboniens. 1r Thl. Leipz. 1832. Dropfen, Gefc. Alexanders b. Gr. Berl. 1833. Schloffers universalh. liebers. b. G. b. a. B. I, 3. [K.]
Alexander Aegus, nach bem Tobe seines Baters, Alexanders

Alexander Aegun, nach dem Tode seines Baters, Alexanders b. Gr., von Roxane geboren, wird neben Arridäus zum Könige ausgerusen, steht zuerst unter Bormundschaft des Perdiccas (s. oden), nach dessen Ermordung (321 v. Chr.) kurze Zeit unter den Reichsverwesern Pithon und jenem Arridäus, der die Leiche Alexanders an Ptolemäus ausgeliefert hatte (f. oden), dann unter Antipater. Dieser bringt ihn, seine Mutter Roxane, den König Philipp Arridäus und dessen Gemahlin Eurydice im J. 320 nach Macedonien. Diod. XVIII, 36. 39. Als nach

em Tobe Antipaters (319) Polysperchon die Reichsverweserstelle überachm und Eurydice, diesem überlegen, an die Spige der Regierung sich und kenten ansing, küchtete sich Rorane mit dem Kinde nach Epirus, wo chon seit einiger Zeit sich Olympias aushielt. Diese gewinnt von Polyserchon und Neacides von Epirus (s. d.), unterstützt, für Alexander in Nacedonien die Oberhand (Diod. XIX, 11. Zustin. XIV, 5.), wobei Arrisius und Eurydice den Tod sinden (317 v. Chr.). Aber schon im solsenden Jahre fällt der junge König mit Olympias und Rorane in die dinde Cassanders, des Berbündeten der Eurydice; Olympias (s. d.) wirdesteinigt, Alexander mit seiner Mutter verhaftet. Diod. XIX, 52. Zustin. IV, 6. Ihre Befreiung und die Bertheidigung ihrer Rechte gibt Antisonus unter Anderm als Grund für Erössnung seines Krieges gegen Cassander an, 315 v. Chr. (Diod. XIX, 61.), auch wird in dem allgemeinen rieden vom J. 311 sestgesetzt, Alexander müße seiner Hatt entlassen und wird in dem Cassander in der dieses war so wenig ernstlich gemeint, wie jenes, denn Cassander und gesungen zu halten, und als unter den Macedoniern Stimmen laut wurden, as Cassander thun möge, was im Friedensvertrage bestimmt worden seingen zu halten, und als unter den Macedoniern Stimmen laut wurden, as Cassander thun möge, was im Friedensvertrage bestimmt worden seingen er den Knaden und seine Mutter heimlich im Gefängnisse ermorden.

seh er den Knaden und seine Mutter heimlich im Gefängnisse ermorden. Died. XIX, 105. Justin. XV, 2. cf. Paus. IX, 7. [K.]

Alexander, Sohn des Aeropus aus Lyncestis, Schwiegerschn Intipaters, weiß mit seinem Bruder hieromenes und Arradaus um die Berschwörung gegen Philipps Leben, wird jedoch von Alexander begnazigt, weil er unter den Ersten war, die Alexandern huldigten, während von andern Seiten die Nachfolge desselben angesochten wurde. Arr. I, 25. Alexander legte unter diesen Umständen auf die Huldigung des Lyncestiers vohl deswegen besondern Werth, weil dieser damit auf die Ansprückers verzichten schien, die er als Sohn des Aeropus und Bruder des Pausaias, welche wenige Jahre im Besitze der königlichen Macht gewesen varen, auf den macedonischen Thron etwa hätte machen können. Obgleich ver König ihn in der Folge mit Auszeichnung um seine Person behielt, und ihm wichtige Posten, zulest die Ansührung der thessalligen Aitterschaft, anvertraute, sieß er sich doch mit Darius in Unterhandlungen ein, die Ermordung Alexanders d. Gr. und die Erhebung des Lyncestiers auf den macedonischen Thron bezweckten. Die Verrätherei wurde entdeckt und Alexander festgesetz, 334 v. Ehr. Der König wollte ihn aus Kücklich auf Antipater am Leben lassen, aber vier Jahre spätet, als Philotas verurtheilt wurde, soll das macedonische Hereschett auch seine Hillen der Kill, 8. [K.]

Alexander, Polysperchons Sohn, von Antipater im 3. 321 zu einem der Leidwächter des Königs Philipp Arridaus ernannt (Arr. ap. Phot. p. 72. a. 16. ed. Bekker), ist später für seinen Bater, der nach Antipaters Tod macedonischer Reichsverweser wurde, gegen Cassander in Friechenland thätig (Diod. XVIII, 65. 66. 68. XIX, 53. 54.) und gegen diesen mit Polysperchon Anfangs Berdündeter des Antigonus (Diod. XIX, 61.), läßt sich aber, während sein Bater treu bleibt, von Cassander dewegen, zu ihm überzugehen. Diod. XIX, 64. Bald darauf wird er von Sichoniern aus seiner Umgebung, die ihre von ihm unterworsene Baterstadt befreien wollten, ermordet, 314 v. Chr. Sein Tod wird an den Sichoniern von seiner kriegerischen Gemahlin Cratespolis gerächt. Diod. XIX, 67. [K.]

Alexander, Caffanders Sohn. Nach dem Tode seines ältesten Bruders Philipp (296 v. Chr.), der auf seinen Bater gefolgt war, aber nur kurze Zeit regiert hatte, erhielt sein zweiter Bruder Antipater das Reich. Da dieser aber fürchtete, seine Mutter Thessolice, eine

Salbichwester Alexanders d. Gr., möchte ihn zu Gunften ihres Liebling Alexander verdrängen, ermordet er sie. Alexander flüchtet sich zu Demetrins nach Griechenland, ihn um hülfe zu bitten. Demetrins war gerad mit Bekampfung empörter Städte beschäftigt, Alexander begab sich dabe zu Pyrrhus nach Epirus. Diefer verlangte die Abtretung macedonische Landestheile, Alexander willigte ein und ber Epirote brachte ibn auf be Thron von Macedonien. Antipater wendete fic an feinen Schwiegervate Lysimachus in Thrazien, fonnte aber von ihm feine hulfe erhalten, b. er für fich zu thun hatte. Doch tommt durch Unterhandlungen eine Ber sohnung zweichen ben Brubern zu Stande, so daß fie vermuthlich in bi Berrichaft sich theilen wollten. Unerachtet auf biesem Bege fur Alexande bie Gefahr beseitigt war, zog boch Demetrius mit einem Heere heran Allerander fürchtete ben aufdringlichen Bundesgenoffen; er eilte ihm nad Dium, an der Sudgranze Macedoniens, entgegen, ihm höflich für bi Bereitwilligkeit, mit der er ihn unterflühen wollte, dankend. Beib beuchelten Freundschaft und beibe gingen mit Mordgebanten um, ber Ein um die herrschaft zu erlangen, ber Andere, um fie zu behaupten. Ale rander will ben Demetrius bei einem Gastmable ermorben laffen; biefer vorher gewarnt, erscheint mit ftarfer Begleitung, fo bag Alexander nich Sand an ihn zu legen wagt. Darauf aber überliftet Demetrius ben Ale rander. Er gibt vor, daß er nach Griechenland zurückkehre; Alexander, barüber erfreut und durch den Schein der Treuherzigkeit, den Demetrink sich gibt, sicher gemacht, gibt ihm mit seiner Mannschaft die Larissa das Geleit. Hier nimmt er eine Einladung des Demetrius zur Tasal an und wird niedergestoßen; 294 v. Chr. Demetrius gewinnt Alexanders Truppen und die Herrschaft von Macedonien. Der verhaßte Muttermörder Antipater wird nach Diodor ebenfalls von Demetrius umgebracht, morder Antipater wird nach Diodor ebenfalls von Demetrius umgebracht, nach Justin scheint er sich wieder zu Lysimachus gestücktet und später durch biesen seine Leben verloren zu haben. Plut. Pyrrh. 6. 7. Demetr. 36. 37. Diod. XXI. Ecl. VII. p. 490. Justin. XVI, 1. 2. [K.]

Alexander, Sohn des Lysimachus, s. d.

Alexander, Sohn des macedonischen Könips Perseus, wird als Knabe mit seinem Bater im Triumphe des Consuls Aemisius Panulus (167 n. Chr.) ausgestützt und mit ihm nach Alba in Menachusan gegeben.

Alexander, Sohn bes macedonischen Könips Perseus, wird als Knabe mit seinem Bater im Triumphe des Consuls Aemilius Paullus (167 v. Chr.) aufgeführt und mit ihm nach Alba in Gewahrsam gegeben. Liv. XLV, 42. — Plut. Aem. Paul. 37. erzählt, er sei ein geschickter Loreut geworden, habe auch römische Schrift und Sprace erlernt, und mit Gewandtheit die Dienste eines öffentlichen Schreibers versehen. [K.]

Toreut geworden, habe auch römische Schrift und Sprace erlernt, und mit Gewandtheit die Dienste eines öffentlichen Schreibers versehen. [K.]

Alexander I. Balas. Nach dem Tode des sprischen Königs Antiochus IV. Epiphanes bemächtigte sich dessen Nesse Demetrius Soter der Herrschaft. Da er sich bei seinen Unterthanen und mehren Fürsten, wie Ptolemäus Philometor von Aegypten, Ariarathes Philopator von Cappabocien, Attalus Philadelphus von Pergamus, verhaßt gemacht, brachte

Ptolemaus Philometor von Aegypten, Ariarathes Philopator von Eappar vocien, Attalus Philabelphus von Pergamus, verhaßt gemacht, brachte mit ihrem Biffen und Billen heraclives, der Schapmeister des Antiochus, der sich vor Demetrius nach Rhodus gestücktet hatte, einen jungen Mann und ein Mädchen von niedriger herfunft nach Rom, bewirkte ihre Anersennung als Kinder des Antiochus und erhielt die Erlaubnis vom Senate, Sprien für den Prätendenten, der sich Alexander Balas nannte, zu besehen. Es wurde ein heer geworben und mit Demetrius in zwei Schlachten gekämpst. In der ersten siegte Demetrius, die zweite entschedende gewann Alexander; Demetrius kam auf der Flucht um. Alexander nahm Besit von dem Throne (150 v. Chr.) und vermählte sin mit Cleopatra, einer Tochter des Königs Ptolemäus Philometor. Während Allexander mit Gelagen und Schwelgerei die Zeit hindrachte, regierte für ihn sein Minister Ammonius. Dieser ließ die Gemahlin und einen Sohn des Demetrius ermorden, aber zwei andere Söhne des Demetrius waren entsommen. Einer von ihnen, nacher Demetrius Ricator genannt,

erhielt von Ptolemans felbst Unterftugung gegen ben wuften Alexander und entthronte ibn im 3. 147. Er entfloh ju einem arabifchen Emir, bei bem er ermorbet wird. Polyb. XXXIII, 14. 16. Liv. L. Lil. Juftin.

XXXV. App. Syr. 67. Athen. V, 47. p. 221. Diob. XXXII. Eclog. I. p. 519. Joseph. Archaeol. XIII, 2. 4. Maccab. I, 10. 11. [K.]

Alexander II., spottweise Jabina, ber Stlave, genannt, Sohn eines ägyptischen Kaufmanns Protarchos, wird von Ptolemäus Physicon als Adoptinschin des sprischen Königs Antiochus Sidetes ausgegeben und dem Demetrius Nicator als Gegentönig aufgestellt. Die meisten sprischen Stadte erfannten aus Ungufriedenheit mit Demetrius biefen Alexander an. Er fiegt über jenen in einer Schlacht bei Damascus und Demetrius findet turz nachher feinen Untergang (ungef. 126 v. Chr.). Alexander aber foll burd fein übermuthiges Betragen Die Freundschaft bes agyptischen Ronigs verloren haben , daher biefer einen Cohn bee Demetrine, Untioons Phi-Tometor Grypus, begunftigt. Untiodus gewinnt eine Schlacht, Alexander fliebt nach Antiochia und will bafelbft einen Tempel bes Jupiter plunbern, um feinen Truppen ben Gold ausgablen ju tonnen. Das Bolf aber erregt barüber einen Aufftand und Alexander muß, von ben Geinigen verlaffen, flieben; er wird von Raubern aufgefangen und vor Untiochus gebracht, ber ibn tobten lagt, 121 v. Chr. Juftin. XXXIX, 1. 2. Jofeph. Antig. XIII, 9. [K.]

Alexander Ptolemaeus, f. Ptolemaeus IX. unb X.

Alexander, Gohn bes Triumvir M. Antonius und ber agyptischen Ronigin Rleopatra; wie feine 3willingeschwester Cleopatra Gelene und Königin ber Könige, so wird er Helios und König der Könige genannt. Caff. Dio XLIX, 32. L, 25. Plut. Ant. 36. 54. Als eigenes Reich bestimmte ihm Antonius Armenien und die Länder, welche jenseits des Eupprats dis zum Indus erobert werden sollten. Cass. Dio XLIX, 41. Plut. 54. Liv. CXXXI. Rach ber Besiegung und bem Tobe seiner Aeltern wird Alexander mit seiner Schwester von Octavian im Triumphe aufge-führt. Cass. Dio Ll, 21. (Das jüngste Kind des Antonius von der Cleo-patra, Ptolemaus, damals sieben Jahre alt, wird hier nicht erwähnt.) Octavia war nachher edel genug, die Kinder ihres treulosen Gatten aufannehmen und mit den ihrigen zu erziehen. Plut. 87. [K.]

Alexander Severus, J. Severus.

Alexander, 1) ein Maler aus Athen, beffen Name (Aligardoos Adyraios typaver) fich auf einem herculanifchen Gemalbe befindet; Mus. Hercul. Vol. I. tav. 1. Ueber fein Zeitalter lagt fich nichts bestimmen. -2) Sohn bes Königs Perseus, geschickter Lorent (edouge er to togeteen zai dentovereie). Plut. Aemil. Paul. c. 37. — 3) M. Lollius Alerander, ein Steinschafter (Gemmarius), welcher auf einer Inschrift bei Doni p. 319 Rr. 14. ermabnt wirb. Dagegen muß ein griechischer Runftler biefes Ramens, beffen Rame auf mehren gefconittenen Steinen vorfommt, ans ber Lifte ber alten Steinschneiber gestrichen werben, benn Bisconti Oper. var. T. II. p. 118 hat fehr mahrscheinlich gemacht, bag bie Debrgabl biefer Steine von einem modernen Runftler, Aleffandro Cefari ber-Raoul-Rochette Lettre à M. Schorn p. 22. [W.]

Alexander, aus Abonitichos in Paphlagonien, ein berüchtigter

Betruger; f. Abonitichos. [P.]

Alexander. Bir unterscheiben folgende, mit biefem Namen bezeich-

nete Perfonen in ber griechifden Literaturgefchichte:

1) Alexander, mit bem Beinamen Aetolus (aus Pleuron in Actolien), ein Dichter, ber unter bem zweiten ber Ptolemaer ju Alexanbrig lebte und unter bie Plejas ber tragischen Dichter gezählt wirb. Doch fceint er noch bekannter ale elegischer Dichter gewesen zu fenn; wie fich benn anch von feinen Elegieen einige Refte bei Athenaus u. A. erhalten haben, benen Anmuth und Lieblichfeit in ber Darftellung nicht abzusprechen

ift. Auch ale epigrammatischer Dichter bat er fich bekannt gemacht; ob er aber auch Komödien geschrieben, wie Osann (Beiträge z. gr. u. röm. Lit.Gesch. I. p. 298) darzuthun sucht, wird immer ungewiß bleiben. Im Uebrigen s. Fabric. B. Gr. II. p. 283. 318. 406. IV. p. 460. und Alexandri Aetoli fragmm. coll. A. Capellmann. Bonn. 1829. 8. Bgl. N. Bach Epiphyll. Eleg. in der Zeitschr. f. Alterthumswissensch. 1837. Nr. 41 ff.

"2) Alexander, ein Grammatifer ju Alexandria, ale einer ber namhaftesten Schuler bes Aristarchus, und als eines ber Saupter ber Ari-ftarchischen Schule befannt. Eigene Schriften von ihm besigen wir nicht.

3) Alexander Polyhistor, aus Cotyaum in Phrygien, ober nach Andern aus Milet, tam unter Sylla nach Rom, wo er die Kinder des Lentulus unterrichtete, der ibm die Freiheit ichentte. Er ift Berfaffer eines von Plinind u. A. oft angeführten, jest verlorenen Bertes in vierzig Buchern, welches in jedem Buch unter besonderem Litel die Beschreibung eines Landes ent-hielt (3. B. Phrygica, Aegyptiaca u. f. w.). Bielleicht ift er auch Ber-faffer einer Sammlung von wundersamen Erzählungen (Garnagiur orra-

rwerf), welche Photius anführt, die wir aber nicht mehr besiten.
4) Alexander aus Lega, ein peripatetischer Philosoph, ber unter ben Lehrern bes Kaiser Mero genannt und von Einigen jum Berfasser ber unter bem Namen bes Alexander von Aphrodifias gewöhnlich bekannten Commentare jur Metaphyfit und Meteorologie bes Ariftoteles gemacht

5) Alexander aus Ephefus, mit bem Beinamen & Augroc, ein Rhetor aus ber ersten romischen Raiferzeit, von beffen Schriften wir aber Richts mehr besigen. Bgl. A. F. Rate Sched. critic. (Hal. San. 1812)

6) Alexander Numenius, aus bem Zeitalter ber Antonine, gleichfalls ein Rhetor, von welchem noch eine Schrift: Iliei ron rife diarolas σχημάτων και περί των της λέξεως σχημάτων existirt. Die ihm manchmal ebenfalls beigelegte Shrift: Περί ἐπιδεικτικών, b. i. von den Pruntreden, ift
aber das Werk eines anderen späteren Rhetors desselben Ramens. Beide Schriften fteben in ben Rhett. Ald. T. I. (wo bie lettere Schrift mit einer andern abnlichen eines Rhetors Menander verschmolzen ift), und bei Balg. Rhett. Graecc. Vol. VIII. Bgl. Beftermann Gefc. b. griech. Beredfamt. S. 95. Not. 13. und S. 104. Not. 7. und beffelben Part. Il. Quaest. Demosth. p. 85 ff.

7) Alexander aus Seleucia, unter Marc. Aurel., ein gewandter Rhetor, und beffen Sohn Alexander, mit bem Beinamen Poloplaton (b. i. ber irbene Plato), lehrte zu Antiochia, Athen u. a. D. als Rhetor und ift burch feine Bettfampfe mit herobes noch befannter und berühmter geworben. Bon feinen Schriften besigen wir Nichts mehr. Bgl. Bester-

mann Gesch. b. griech. Berebsamt. §. 94. Not. 9. 10.

8) Alexander Aphrodisiensis, aus Aphrodistas in Karien, lehrte unter Septimins Severus am Ende des zweiten und Anfang des britten Jahrhunderts zu Athen, wo er die durch manche Jusäpe entstellte Lehre des Aristoteles in ihrer Reinheit wiederherzustellen suchte, und so als Erneurer der ursprünglichen Lehre des Aristoteles galt. Seine zahleichen Commentare über die Schriften dieses friesen Meisters haben ihm ben Reinemen des Erneugen nerschafft und ihn an die Swide einer ben Beinamen bes Exegeten verschafft, und ihn an bie Spife einer Schule von neuen Auslegern bes Ariftoteles, ber sogenannten alexandrinischen, geftellt. Bir befigen auch noch von ihm Commentare jum erften Buch ber ersteren Analytika (gedruckt Venet. 1520. fol. Florent. 1521. 4.), zu ben acht Buchern ber Topica (Venet. 1513. 1526. fol. ap. Aldum), zu ben Cophistici Elenchi (ibid. 1520.), ju zwölf Buchern ber Metaphysica. Diefer bieber nur in ber lat. Ueberfegung bee Cepulveda (Rom. 1527. Venet. 1554. 1561.) befannt gewefene, ausführliche Commentar zu ber Dertaphyfft

ift jest auch griechisch zu den fünf ersten Büchern (benn was wir zu den übrigen Büchern bestehen, ist mit Unrecht diesem Alexander zugeschrieben) gedruckt erschienen in: Scholia in Aristotelem colleg. Chr. A. Brandis. Berol. 1836. 4. Vol. I. p. 513 ff. Ferner zu den vier Büchern Meteorologica (Vemet. 1527, sol. ed. Fr. Asulanus) u. s. w.; außerdem eine Schrift: Resi Eimaspuirus nad rov de' hur, d. i. über Willensfreiheit und Selbstbestimmung, welche durch ihren gediegenen Inhalt und die Widerlegung der stosschaft gedruckt neht einer andern Schrift, welche Fragen ans der Physis beautwortet: Ovorwör ogodion andern Schrift, welche Fragen ans der Physis beautwortet: Ovorwör ogodion anogen nat discon bestät de (quaestiones naturales gewöhnlich citirt), Venet. 1536. sol. (die Schrift De sato besonders von F. Kr. Drelli, Jürich 1824. 8.); hier ist auch eine andere, aus zwei Büchern bestehende Schrift: negl Vozige beigebruckt. Endlich werden bemselben Alexander auch noch zwei Berte medicinischen Inhalts: largenson naturales beilegen. Vralislav. 1822. 4.) beigelegt, die Andere dem Alexander noch Tralles beilegen. Eine Gesammtausgade seiner Berte besten wir noch nicht. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 650 ff.

3) Alexander von Tralles, aus ber zweiten Salfte bes sechsten Jahrhunderts, lebte, nachdem er langere Zeit sich auf Reisen gebildet, in Rom als Arzt. Wir besiten von ihm ein Wert über die Erfenntniß und Eur der Kransheiten Bistion Θεφαπευτικόν) in zwölf Büchern, welches zu den besten Schriften griechischer Aerzte gehört, und an Betrachtungen reich, aber auch vom Aberglauben nicht frei ist. Es erschien gedruckt Paris 1548. sol. ap. Robert. Stephanum und Basil. 1556. 8. Ein Brief über die Eingeweidewürmer (περί ἐλμίνθων) steht bei Fabric. Bibl. Graec. T. XII. p. 602 ff. d. alt. Ausg. Bgl. ebendaselbst p. 593 ff. [B.]

Alexandra, Tochter bes Priamus und ber Hecuba, s. Cassandra. [H.]
Alexandreum, ein bem Alexander b. Gr. geweihter hain unweit Chalcis bei Teos, wo die Jonier dem Alexander zu Ehren gemeinsame

Rampfspiele feierten. Str. 644. [P.]

Alexandria od. – sa (j Ališardoesa). Außer der großen Alexandria in Aegypten (s. den folg. Art.) werden folgende Städte dieses Namens, sämmtlich Gründungen Alexanders d. Gr., genannt: 1) in Arachosia, auch Alexandropolis, j. Randahar, Amm. Marc. XXIII, 6. Ptol. Steph. Byz. Jstd. Charac. — 2) in Ariana, j. Herat, am Fl. Arius (Ferah) und an der großen Caravanenstraße nach Indien, Str. 514. 516. 723. Psin. VI, 17. und 23. Amm. Marc. XXIII, 6. — 3) in Affyrien, Psin. VI, B., ohne Zweisel in der Nähe von Arbela und Gaugamela. — 4) in Actriana, Psin. VI, 23. Steph. Byz., nach Droysen (Rhein. Mus. II, 1. S. 83) bei dem jezigen Rhulum. — 4 d) s. Bucephalia. — 5) in Caramanien, Psin. VI, 23. Steph. Amm. Marc. XXIII, 6. — 6) ad Caucasum, am Areuzwege zwischen Ariana, Indien und Bactrien, Arrian. III, 28, 6., am Bestabhang des Schneegebirges, welches gegen N.B. die indischen Länder begränzt, zehen Meilen von dem heutigen Cabul, Psin. VI, 16. Oroysen a. a. D. — 7) in Susiana, später nach Antiochus V., Antiochia, nachmals Charar Spasinn genannt, unweit der Mündung des Tigris in den pers. Meerbuschen. Psin. VI, 27. — 8) eschata oder ultima, bei App. Syr. Alexandetszara, Alexanders äußerste Gründung am Jarartes (bei Steph. Byz. Táraüc, vgl. Arr. IV, 3.) in Sogdiana, Psin. VI, 16. Ptol. Amm. Marc. l. c. Curt. VII, 6., wahrscheinlich das jezige Kojend, nach Keich. Marghinan in der Ferghana. — 9) in Macarene, nach Steph. Byz. am Marates, wofür Jarartes zu lesen, wahrscheinlich den Dragomanesst. (j. Herirut) und dem Daus (Murghab), später zerstört, von Antiochus bergestellt, stark besessär, nach Itolia genannt, j. Merurud. Str. 516. Psin. VI, 16. — 11) Oxiana, nach Ptol. im Süden des Kossan, von Antiochus bergestellt, stark besessär, nach Ptol. im Süden des Kossan, von Antiochus bergestellt, stark besessär, nach Ptol. im Süden des Kossan, von Antiochus bergestellt, stark besessär, nach Itolia genannt, j. Merurud. Str. 516. Psin. VI, 16. —

Steph. Byz. erwähnt ein Alex. de eff 'Oncarff, wosür wahrscheinlich 'Otcarff zu lesen, sett es aber fälschlich in die Rähe von Indien (Dropsen). — 12) in Sogdiana bei den Paropamisaden, nach einer verkehrten Angabe bei Steph. Byz. — 13) in Syrien, und zwar in Pieria zwischen Issus und Antiochien, j. Alexandrette oder Scanderone, in ungesunder Gegend (Aussaf, Alex. scadiosa im Jt. Hierosol.), Str. 676. Plin. V, 27. Ptol. Steph. Byz. It. Ant. E. Peut. — 14) Troas, Steph. Byz. Ptol., südich von Isium an der Küste, von Antigouns wohl nur erweitert und mit Umwohnern bevölsert, nicht gegründet (Str. 604. 607.) und Antigonea genannt, von Lysimachus verschönert und wieder Alex. genannt (Plin. V, 30. Str. 593. 597.). Unter den Kömern, welchen sie zur Zeit Antiochus d. Gr. anhänglich gewesen war, wurde sie sehr begünstigt und gehoben, Liv. XXXV, 42. XXXVII, 35., bei Plin. l. c. und auf Münzen erscheint sie als Colonie; vgl. Str. 594. Hauptsächlich trugen Edsar, der sogar den Sie des Reiches hieher verlegen wollte (Suet. Jul. 79.) Angustus, Hadrian und der reiche Grammatiser herodes Atticus zu ihrer Verschönerung bei. Der Lettere half ihrem Wassermangel durch Aquäducte ab. Roch sind unter dem Namen Estistambul, d. i. Altstadt, große Ruinen, besonders der sogenannte Honigpalast, vorhanden; s. Aussand 1834. Rr. 82. — Ferner erwähnt Steph. Byz. ohne andere Gewähr 15) Alex. in Arachosia neden Indien, verschieden von Rr. 1. — 16) in Carien am Latmus. — 17) in Eypern. — 18) bei den Ichthyophagen an der indischen Küste. — 19) in Indien. — 20) bei den Sorianern in Indien. — 21) in Thrazien, welche Alex. noch vor seiner Thronbesteigung gegründet haben soll; wohl dieselde mit einer andern, welche Steph. als an der "schwarzen Bucht" gelegen, ansührt. — Endlich hieß auch so ein Berg über Antandros in Mysien, wo Paris sein berühmtes Urtheil gefällt haben soll. [P.]

Alexandria ober ea (ή 'Αλεξάνδρεια). Rachbem Alexander b. Gr. fic Aegypten unterworfen hatte, ließ fein Scharfblick ihn richtig erkennen, bag biefer Befit nur burch eine große und fefte griechifche hauptftadt auf bie Dauer gefichert, und mit bem weiten griechisch-orientalifchen Reiche in eine unmittelbare und bleibende Berbindung gebracht werben konne. Der geniale Architekt Dinochares entwarf ihm ben Plan und wählte für bie neue Anlage die Landzunge, welche sich zwischen dem Mittelmeere und dem mareotischen See die zum Nilsanal von Canopus erstreckt. Die Aussführung des Baues leitete Eleomenes von Naucratis. In Form eines ausgebreiteten macedonischen Reitermantels zog sich die Stadt um die e Bucht ber, welche burch bie Landspige Lochias und bie, mit ber Landzunge mittelft eines Damms (Septaftabium) verbundene Infel Pharus gebildet ward (vgl. Plut. Al. 26. Plin. V, 10.). Diefe Bucht war ber eigentliche Safen ber Alexandriner; im Innern beffelben war ein kleinerer, verschloffener Safen, ein funftliches Baffin, ausschließend bem Gebranch bes Ronigs bestimmt. Die Bucht westlich von bem Damm bieg ber Safen "ber gludlichen Antunft" (ebroorog) und hatte ebenfalls ein, burch einen Canal mit ber Mareotis in Berbindung ftebendes Baffin (nistorroc), Str. 791-795. In diefer eben fo fichern, als für Seefahrt und handel vortheilhaften Lage erhob fich die neue Stadt nach einem fehr regelmäßigen und gefälligen Bauplan, von zwei über hundert guß breiten Sauptftragen rechtwintlich burchschnitten, wovon bie langere fich 30 Stadien (% Deil.) von bem westlichen Thor (von ben Catacomben ober ber Recropolis) nach bem öftlichen ober canopischen Thor erftredte. Das berrlichfte Aufbluben rechtfertigte biefe Bahl; benn balb galt Alexandrien — an außerem Glang vielleicht fpater nur von Antiocia übertroffen — wegen ber Großartigfeit und Pracht feiner öffentlichen Banwerte und ber foliden und zwedmäßigen Struktur ber Privatwohnungen (hirt. Bell. Alex. 1.) für die trefflichste aller Stabte ber Belt (vertex omnium civitatum. Amm. Marc. XXII, 16.). Ihr Anblick bei ber Einfahrt in ben hafen war imposant. Man rühmte

bie gofunde Suft in ben beitern, breiten Straffen und auf ben wielen freien Plagen, und wollte nach ber Erfahrung mehrerer Zeitalter gefunden haben, baß, ungeachtet biefe Ruftengegend langwierigen Regen ausgefett ift, Alexandrien boch feinen Lag gang bes freundlichen Sonnenscheins ent-behrte, Ammian. ib. Unter ben Ptolemaern hauptstabt bes Reiches und Refibeng prachtliebenber und tunftfinniger Ronige, Sauptfit ber von biefen Fürften ungemein begunftigten Biffenichaften, unter ben Romern Mittelpuntt bes Belthandels, vereinigte Alexandrien in fich bie verschiebenften Elemente ber Bevollerung. Die Bahl berfelben wird von Diob. XVII, 52. auf 300,000 Freie angegeben, welche (nach Plin. V, 10.) in bem Umfang von 15 Millien ober 3 M. wohnten; welche Zahl jedoch burch bas hinzurechnen ber Stlaven und Fremben fich vielleicht auf bas Dreifache erhöht. Ueber bas aler. Bolf f. Polyb. XXXIX, 14., bei Str. 797 f. "Gin feltsames Gemisch von Menschen wimmelte auf allen Strafen; bie Aegyptier als urfprungliche Einwohner, die noch größere Zahl der herbei-gezogenen Griechen, dann der unruhige, speculirende Saufe der Juden, nebft ihnen Leute aus allen Gegenden, schwarze und weiße, welche der Sandel oder die Stlaverei bier in Bereinigung brachte; und endlich als befehlender Mann ber Staliener, obgleich tein Romer vornehmen Standes, ohne felten ertheilte Erlaubniß bes Raifers , hier feinen Bohnfit auffolagen burfte." Mannert X, 1. S. 629. So bilbete fich im Bolts-charafter neben Uebermuth und Eitelfeit jenes Leichtbewegliche, Unbeftanbige und Biberfehliche aus, was man ju allen Zeiten bon ben Alexan-brinern ausgefagt hat, und was ihnen felbft nicht felten bie bitterften Juchtigungen bereifete (3. B. Herobian. IV, 9.). — Unter ben wichtigften Gebanden und Anlagen ift vor allen gu nennen bie fonigl. Burg (fpater bas Bruchtum ober Pyruchtum genaunt) im R.D., ber Jubegriff aller zu ber Refibenz ber Ronige geborigen Bauwerte, welche, mit ber Beit ins Ungeheure erweitert und vermehrt, aber ben fünften Theil von bem Raume ber gangen Stadt einnahmen. hier war der Ronigspalaft, fpater auch bie Refidenz des Praesectus Augustalis; das Maufoleum (vona, Str. 794., nach den Sandschriften. Andere σημα), von Ptolemans I. erbaut, das Erbbegrabnig ber Ronige, wohin auch Alexanders Ueberrefte gebracht wurden; jenes berühmte Ruseum, ber Mittelpunkt bes geiftigen Lebens für mehrere Jahrhunderte, nebft ber großen Bibliothet (f. Alexandrinischo Schule); das große Theater; das Posidonium. Beiterhin, westwarts, ber ausgebehnte handelsplat ober bas Emporium und bie Schiffelager; auf einem Meinen Landvorfprung, welcher nebft bem Septaftabium bie beiben Seehafen trennte (f. oben), wo in alteren Zeiten bas Dorf Rhacotis geftanden hatte (Str. 79.), bas Gerapium, ein prachtvoller Tempel mit einer reichen Bibliothet, und bas Gymnasium; ber Pharus auf ber Dft-fpite ber Infel, ber wundervolle Lenchtthurm (Caf. Bell. Civ. III, 112. Plin. XXXVI, 12.), unter Ptolemans I. von Softratus gebaut. ber Stadt war bie Recropole, Saufer jum Einbalfamiren verftorbener ägyptischer Bewohner, Garten, Lanbhanser n. s. w.; vor bem öftlichen Thore ber hippodrom und Nicopolis (f. b.). — Rur Trummer zeugen noch von der Größe der alten Stadt, welche im J. 651 von den Arabern unter Omar in Besit genommen ward. Erhalten haben sich außer vielen Grundmanern und Catacomben die Pompejusfaule (114 fng hoch) und ber unter bem Ramen "Rabel ber Eleopatra" befannte Obelist. [P.]

Alexandrimische Schule. Alexandrinische Golehrsamheit. Mit biefem Ramen bezeichnet man gewöhnlich eine in der Stadt Alexandria, die bald nach ihrer Gründung, wie der Sis eines mächtigen Reiches und eines ausgebreiteten Handels, so auch einer nen aufblühenden Literatur ward, zunächst sich bildende oder vielmehr von dort ausgehende gelehrte Richtung in Poesse und Bissenschaft, wie sie durch die

bort felt ben Beiten ber Ptolemaer versammelten Gelehrten Griechenlands hervorgerufen und gepflegt ward. Ausgegangen und unterftust von ber griechischen Dynaftie, die in Aegypten, Diesem Urland menfolicher Runft und Beisheit, nach bem Sturge ber perfifchen herricaft burch Alexander ben Großen eingesett (323 v. Chr.), ein neues miffenschaftliches Leben ju ichaffen wußte, hat biefe Schule und biefe Richtung eine welthiftetifche Bebeutung gewonnen, ba fie jugleich bas Mittelglieb geworben, burd welches und bie gesammte altere griechische Gultur und Beiftesbilbung juganglich und befannt warb, wir bemnach biefer Schule großentheils bie Erhaltung beffen, was uns von ber alteren Literatur Griechenlands befannt ift, verbanten. Bebenft man bieg und bringt man weiter bamit in Berbindung die eigenen leiftungen der Alexandriner in Poeffe und Biffen-fcaft, fo wie den bauernden Ginfluß, den fie auf die ganze Geiftedent. wicklung und Bilbung ber Literatur ju Rom wir in Griechenland ausgeubt, und bis in die erften driftlichen Sahrhunderte hinab burch bie bier nen aufblubenbe Philosophie, sowohl in ihrem Rampfe mit bem Chriftenthum ale felbft in ibrer Einwirtung auf bie wiffenschaftliche Ausbildung ber driftlichen Religionslehre behauptet haben, fo wird man fich vergeb-lich nach einer ahnlichen gelehrten Schule ober wiffenfchaftlichen Richtung umfeben, welche eine folche Bebeutung in ber Weltgefchichte und in bem Bilbungegang ber menschlichen Ratur gewonnen batte, wie bie Alexandrinifche Schule und Die Alexandrinifche Gelehrfamteit. Benn man baber ibren Anfangepunkt mit bem Untergang ber bellenischen Gelbftanbigkeit und Rationalität, und ber Grundung eines macebonifch-griechischen Reiches in Aegypten im britten Jahrhundert por Chrifto batiren tann, fo wirb fich taum ein anderer Endpuntt finden laffen, als ber bes Untergangs ber Biffenfchaft felbft und ber griechischen Bildung in Aegypten mit ber Berrfchaft ber Araber über biefes gand im vierten und funften Decennium bes fiebenten Jahrhunderts unferer Zeitrechnung. Bei biefem ungeheuern, ben Rreis mehrerer Jahrhunderte in fich schließenben Umfang find wir aller-bings genothigt, mehrere Unterabtheilungen ober Perioden zu unterficheiden, durch welche die einzelnen, besonderen Richtungen, in denen der Geift dieser Schule sich kund gab, mehr ober minder begünstigt und gehoben durch äußere Verhaltnisse, bestimmt werden. Wir können in dieser Beziehung zwei hauptperioden unterscheiden, die freslich selbst wieder in mehrere Unterabtheilungen und Zeitabschilte zerfallen. Die erste Beriode würde dann die Zeit der griechischen Herrschaft, der Opuastie-Ver Ptolemäer, unfassen, und die nahe zu den Zeiten der Geburt Christireichend (323-30 v. Chr.), einen Kreis von fast drei Jahrhunderten bestischen, der, namentlich in Bezug auf die äufzsen Verhältnisse und die Einwirkungen der einzelnen Fürsten dieser Opnastie, welche diese nene Richtung griechischer Wissenschaft und Literatur überdannet bervorrief. mieder Richtung griechifder Wiffenfchaft und Literatur überhaupt bervorrief, wieber in brei Unterabschnitte fich theilen laft, beren erfter bie Beit ber brei erften Regenten bes Lagibenstammes befaßt (328-221 v. Chr.), ber zweite bann von Ptolemaus Philopator bis Evergetes II. (221-147), ber britte von da bis zum Untergang der Ptolemalschen Opnastie und dem Tob ber Csevpatra (30) reicht. Go namentlich Matter in der unten angeführten Störift I. p. 10 ff. Wenn die erste biefer Perioden als die eigentliche Beit ber Entwidlung und ber Bluthe biefer neuen, Alexandrinifch-griechifchen Literatur bezeichnet werben tann, fo feben wir fon in ber anbern mit bem aufeten Berfall bes Reichs und ben laftern feiner herricher auch einen Berfall ber Wiffenschaft, ber noch mehr in ber britten Periobe her-vortritt, wo in Folge ber Auswanderung ober anch ber gewaltsamen Bertireibung so mancher Gelehrten aus Alexandrien im griechischen Mutterlanbe, ju Rhobus, in Gyrien n. a. D. neue wiffenschaftliche Anftalten emporbluben, bie freilich ben Charafter biefer Mexanbrinifchen Biffenfcaft und Literatur mehr ober minder an fich tragen, und mehr ober

minter in biefem Sinn und Geift fich weiter entwidelt und ausgebilbet baben. - Die andere hauptperiode läßt fich füglich mit bem Untergang bes Lagibengefchlechts und ber ganglichen Unterwerfung Alegyptens unter Die romifche Berrichaft mit Augustus beginnen. Dbgleich noch immer burch bie romifchen Imperatoren begunftigt, vermochte Alexandria fich bod nicht auf ber Sobe wiffenschaftlicher Bilbung und Gelehrfamteit gu erhalten, Die es fruber unter ben erften Ptotemaern eingenommen hatte, und bie nun jum Theil auf andere Orte übergegangen mar, wenn auch gleich bie ganze Richtung ber Zeit und bie Pflege ber Biffenschaft von Alexandrinifchem Geifte und von bem burch biefe Schule verbreiteten Befomact burchbrungen war. Alexandria, bas noch immer ein Sig ber Biffenschaft und Cultur blieb, erhob fich erft im zweiten Jahrhundert nach. Chrifto burch ben bort anfblubenben Reoplatonismus ju neuem leben und Aufeben; wir feben bier die lette großartige Erscheinung auf bem Gebiete ber griechischen Philosophie, wie bes hellenischen Beiftes überhaupt, in feiner Berbindung mit ber Beisheit bes Drients, und felbft mit jubifden und driftlichen Ibeen; wir finden bann, nach bem Erloschen bes Beiben-thums und bes letten Kampfes, der von hier aus insbesondere gegen das Chriftenthum geführt warb, Alexandria ale ben erften Gip einer driftlichen Biffenfchaft, die in bem Ginfall ber Araber (640) ihren Untergang findet. - Wenn bemnach ber natürliche Urfprung ber Alexandrinischen Soule und ber burch fie bezeichneten Richtung griechischer Poefie und Biffenfchaft in ber Grundung ber Stadt Alexandria (331 v. Chr.), die and burch ihre guuftige Lage Git und Mittelpuntt einer neuen, ans ber Berbindung bes Occidents und bes Drieuts hervorgebenden Enliur au werben bestimmt war, ju fuchen ift, fo muffen vor Allem hier die Be-mabungen bes Erften biefer griechischen Fürsten Aegyptens, bes Ptolemans Soter (323-284 b. Chr.), genannt werben, in ben neuen Gis feiner neuen herrschaft an bie Stelle ber Beisheit ber Pharaonen gries difte Biffenicaft und Bilbung ju verpflanzen und, gang in bem Sinne und Geift eines Philipp und eines Alexander, und in murdiger Nacheiferung berfelben, burch jebe Mittel einen Kreis von Gelehrten bier ju ber- fammeln, bie, gumal bei bem unruhigen und gerriffenen Buftanbe Griechenlands in jener Beit, frob fenn tonnten, an ben Ufern bes Ril eine Buffuchteftatte nub einen rubigen Aufenthalt ju finden, wo fie unter bem Souse eines ber machtigften Monarchen, ber reichlich für alle Bedurfmiffe bes Lebens zu forgen wußte, blos ben Studien leben tonnten. Diefe wiffenschaftliche Richtung ward noch mehr begunstigt burch seinen Nachfolger Ptolemans Philadelphus (284-244), unter bem überhaupt Aegypten fich eines fehr blubenden Zustandes erfrente, wie fich benn an den Ramen biefes Berrichers insbesondere die Bluthe und der Glanz Alexandrinischer Belehrfamteit trupft. — Benn fcon fein Borfahre ben Gelehrten Griechenlands einen Theil des königlichen Palaftes (Musenm, f. d. A.) eingeraumt und für ihren Unterhalt reichlich geforgt hatte, damit fie als einziges Ziel ihres Lebens die Wiffenschaft und deren Pflege betrachten tounten, fo wurde Diese Ginrichtung erweitert und ausgedehnt, auch die zweifelsohne ichon von feinem Borfahrer angelegte, fo berühmt geworbene Bibliothet auf eine Beife erweitert, die fie gn der großartigften Anftalt Diefer Art, Die wir aus bem Alterthum fennen, erhoben hat, und bie und gugleich von ben Reichthumern, wie von bem Gifer biefer griechifden Ronige, Die gu ber Aubaufung eines reichen Bucherschapes mittelft Untaufen von Sanbichriften ober Abichreiben berfelben teinen Aufwand ichenten, einen Begriff geben fann. (Das Rabere f. in ben Artifeln Bibliothesa, Bruchium, Serapium.) Und fo feben wir auch bie meiften Rachfolger, jumal in bem Wetteifer mit ben Königen von Pergamun, mehr ober minder ber Pflege biefer wiffenschaftlichen Anstalten zugewandt; jumal als die Befchaftigung mit ber Wiffenschaft, und ein gelehrtes Baffen als

ein nothwendiges Bedürfniß allgemeiner Bilbung betrachtet ju werben anfing und einzelne Könige, wie 3. B. Ptolemaus Evergetes II., in ber Abfaffung wiffenschaftlicher Werte sich versuchten. Unter ben angern Förberungsmiteln muß bann eben sowohl die gunftige Lage Alexandriens und ber lebhafte Berkehr mit allen Punkten ber bamals bekannten Belt, als ber blübende Zustand Aegyptens und die Reichthumer, die in Folge bes Sandels junachst bier sich aufhäuften, in Anschlag gebracht werden. Der auch in Folge beffen unter Ptolemans Philadelphus zu Stande getommenen Uebersetung ber heiligen Schriften ber Juben in bie griechische Sprache (Septuaginta) tann bier nur im Allgemeinen gebacht werben. Bgl. Scholl Gefch. b. griech. Literat. II. p. 287 ff. ber beutsch. Ueberset. Matter Essai historique sur l'ecole d'Alexandr. I. p. 74 ff. — Fragen wir nun nach bem Befen und nach bem Charafter biefer an ben Ramen ber Alexandriner gefnüpften geistigen Richtung in Poesse und Wissenschaft, so wie in der Literatur im Allgemeinen, so läßt uns derselbe ganz den Charafter der Zeit und die Richtung des Lebens, die mit der macedonischen Periode durch Griechenland sich zu verbreiten beginnt, erkennen, ja er erscheint als die nothwendige Folge und als das Resultat der gunächst voransgegangenen Buftanbe, welche bie gangliche Auflösung bes althelle-nifchen Lebens nicht blos in feiner politischen, sondern auch in feinen Privatverhältniffen und felbst in seiner geistigen Rraft berbeigeführt hatten. Poefie und Biffenschaft, früher mehr ober minder ein Produkt des frifcen Raturlebens und der frifchen geiftigen Lebenstruft, die alle die früheren Buftande ber hellenischen Belt burchbringt, mußte nun, ba biefer natürliche Lebensquell erloschen und biefe freie Lebenstraft gelahmt war, einen andern Charafter annehmen; es ift dieß ber Charafter gelehrter Forschung, gelehrten Strebens, ber diese nene Richtung ber Biffenfchaft durchbringt und allen Berten berfelben, allen Leiftungen auf bem Gebiete ber Poeffe wie ber Biffenschaft eingeprägt ift, ber junachst aber und vor Allem barauf bebacht war, bas, was die frühere Zeit hervorgebracht hatte, zu sammeln, zu sonnen und so ber Rachwelt bei bem allerdings brobenben Untergang zu erhalten und zu bewahren. Diefe Richtung zeigt fich inebefonbere vor-berrichend in ber erften Zeit und unter ben beiben erften Ptolemaern; wir verbanten ihr bie Erhaltung bes Sbelften und Beften, was bie griehische Literatur überhaupt aufzuweisen hat; mit seltenem Eifer, unterfüßt burch die Reichthumer freigebiger Fürsten, suchten die Alexandrinischen Gelehrten allerwärts in dem griechischen Mutterlande, wie selbst in dem aus alterer Zeit stammenden Colonieen diese Erzengnisse des hellenischen Geiftes in der Poesse wie in der Biffenschaft in ihre Hande zu bringen und fo aus ber Berftrenung und bem unvermeiblichen Untergang, bem fie ausgefest waren, ju retten; aber fle beschränkten fich nicht auf Die blobe Anhaufung literarischer Schape und geistiger Produkte einer früheren Zeit; fie suchten vielmehr bieselben in jeder Beziehung zu ordnen, ihren Text eritisch fest zu stellen und ihren Inhalt zu erläutern, zumal für eine Zeit, die zur richtigen Auffassung und Würdigung, so wie zum befriedigenden Berftandnisse bieser Schriften einer früheren Periode folcher Aufschlusse nicht mehr entbehren tonnte. Sobere und niebere Rritit, Sprachtunde, Grammatit und Metrit, waren bie Wiffenschaften, Die in Berbindung mit ben hiftorifc-literarifden und mythologifden Biffenfchaften bier theils ihre Entftehung, theils ihre Ausbildung und Pflege auf diese Beise finden mußten. In Diesem Streben, Die geistigen Erzeugniffe ber Borzeit zu sammeln, zu ordnen und nach Berdienst zu würdigen, stellte man zugleich eigene Berzeichniffe (xarorec) in jedem einzelnen Zweige ber Poefie auf; in biefe waren zunächft biejenigen Dichter aufgenommen, die als claffic und warbig erachtet worben, von ber nachwelt ferner gelefen und als Mufter, als ewig gultige Normen, betrachtet zu werben. Benn uns anch gleich nicht alle Berte und alle Schriftfteller ober Dichter erhalben

find, die in diesen Ranon aufgenommen worden waren, so dürfen wir boch immerhin die Erhaltung der übrigen dem Berdienste der Alexandriner pufdreiben, benen wir gewiß eben fo gut einen homerus wie einen Berodotus zu verbanten haben. Geben wir von biefer mehr auf bas Sammeln, Erhalten und Behanbeln ber literarischen Schäße ber alt-hellenischen Zeit gerichteten Thatigteit niber auf die eigenen leiftungen biefer Schule auf dem Gebiete ber Wiffenschaft wie der Poefie, so tritt uns auch bier überall mehr ober minder diefer Geift gelehrter Thatigteit, gelehrter Forschung und biftorischen Strebens entgegen, der alle Werte biefer Periode durchbringt und zugleich die funftvolle, den Sprachgesehen fo angemeffene Form, durch die Reinheit des Ausdrucks, durch forgfältige Besbachtung ber Befege bes Metrume wie ber Profobie bas erfegen foll, was ihm an Lebensfrische und an originaler Produktion, also an innerer Rraft, abgeht. Es hatte bie griechische Sprache bei ber allgemeineren Berbreitung griechischer Cultur burch bie Macedonier weit über bie Grangen bes alten Bellas hinaus, allerbings manche Beranderungen, manche Beimifdungen erlitten, die felbft auf die bieber boch gunachft zu fchriftlicher Darftellung angewendete attifche Mundart ihren Ginfluß außerten und in Merandria eine von diefer verschiedene Redeweife, den fogenannten Alerandrinifchen Dialett (f. F. G. Sturg De dialecto Macedonica et Alexandrina. Lips. 1808. 8.), ber fich inebefondere burch Aufnahme mancher macebonifc-borifchen gormen und Ausbrucke von bem altern Atticismus unterscheidet, hervorriefen. — Bas zuvörderft die poetischen Leiftungen ber Mexandriner betrifft, so ift nicht zu verlennen, daß die Alexanbrinifden Dichter meift gelehrte Manner waren, bie auch fonft in ber Biffenfcaft burch gelehrte Forfchung fich einen Namen gewonnen, im Uebrigen Ranner von Geschmad und feiner Bilbung, fo wie von ansgebreiteten Renntuiffen in ben verschiedenen Zweigen menschlichen Biffens und einer umfaffenden Gefehrsamkeit, überbem auch grundliche Renner ber Sprache, bes Berebaues u. f. w. Daraus erklart fich schon im Allgemeinen bie Befchaffenheit biefer Poeffe, welche ber Abglang biefes gelehrten Strebens ift, ebenso gut wie selbft Inhalt und Gegenstand berfelben. Man mablte zur poetischen Darftellung meift Stoffe, welche eine Belegenheit geben tounten, ausgebreitete Renntniffe an ben Lag ju legen, und bie Fruchte ber gelehrten Studien, die man gemacht, in Anwendung zu bringen; man glaubte bamit felbst bas erfegen zu tonnen, was an lebenbiger Phantasie, an Lebensfrische und produktiver Rraft abging, so wie an einer einfachen und natürlichen Auffaffungs = und Darftellungs weise, wie fie freilich eine folche Beit nicht mehr besiten tonnte, Die unter folchen Berhaltniffen viel zu befangen war, um zu einer freien Behandlung eines poetischen Stoffes fich erheben zu konnen. Reinheit ber Diction, ein bochft geregelter Berebau; eine oft bemundernemurbige Glatte und geinheit zeichnet allerdings biefe Dichter aus; allein fie artet zuweilen auch aus in eine gesuchte und gefünstelte Darftellung, in ein geschraubtes Wesen, und wird felbst durch die Ueberladung gelehrter Renntniffe und hiftorifd-mythologischer Rotizen fowerfallig und buntel. Treffend und mahr bat Beyne biefen Charafter ber Alexanbrinifchen Poefie in folgenden Worten geschildert: "Habent tamen scriptores et inprimis poetae Alexandrini, antiqui quidem illi suam elegantiam, amoenitatem et amabilem simplicitatem quandam, non horridam illam et incultam sed mundam et politam eoque magis notabilem, quo obscuriorem eos diligentiam in aliis rebus posuisse appareat, sed communem tamen cum omnis istius saeculi vitae elegantia. Miramur adeo in iis et laudamus orationem tersam, nitidam, puram et elegantem. Sed primum omnia fore eius actatis ingenia argumentum tenue et subtile sectari vides: nihil in iis celsum, generosum et sublime, nulla audacia: divino illo impetu et furore abripi se non facile patiuntur etc." (Seone Opusco. I. p. 80 ff.);

und an einer andern Stelle (ibid. p. 92): "Ingenium elogans, amoonum, cultum in iis, querum carmina habemus, facile agnoscas, sed neque inveniendo, quae poetices summa est, felix, nec sublime, celsum, elatum. At dulcedinem habet eratio tersa, nitida, casta et in primis aetatibus nativa simplicitate aliqua se commendans; mirationem autem facit ingens doctrinae copia, magnum studium fabularum et historiae antiquae, interdum nec ab ostentationis reprehensione vacuum etc." — Unter ben verschiedenen Zweigen ber Poefie ift es insbesonbere bas Epos und bie lyrifche Poefie, welche ju Alexandria Gingang und Aufnahme und vielfache Bearbeitung fanden. Im Epos ging man mehr bem Siftorifchen nach; man nahm ben Stoff meift aus der alten Mythenwelt und fuchte dann durch Bollständigkeit in der Behandlung eines folden Stoffes, freilich in mehr ergablenber als epischer Weife, Gelehrfamteit, Talent und Runft zu zeigen. Go bilbete fich bier ein mehr ergablenbes, burftellenbes Epos aus, wie wir es auch bei ben Romern finben, bie in biefer Beziehung ganz in bem Geiste bieser Alexandrinischen Boeste, die allerdings mehr ein Produkt der Kunst und Gelehrsamkeit als der Ratur war, und diesen Allexandrinifchen Muftern folgend, bie epifche Poefe behandelt haben. Daß neben diefer hiftorischen Richtung bes Epos besonders bas bibactifche Epos fich ausbilbete, liegt zu fehr in ber natur ber Sache und in ber gangen Richtung biefer Poefie, um auffallend erscheinen zu tomen; aus barin find bie Alexandrinischen Dichter Borbilber und Mufter Roms geworden, wie schon das einzige Beispiel bes mehrfach bafelbft überfesten Aratus beweist. Anger biefem Dichter treten une in biefen Richtungen ber epischen Poesie insbesondere die Namen eines Apollonius von Rhodus, Dicaarchus, Euphorion, Rhianns, Dionyfins, Ricamber, Oppianus, Ronnus u. 21. entgegen, abgefeben von fo vielen andern und großen Berluften, die wir auch hier erlitten haben. Bon ber lyrifchen Poefie, mit der man fich überhaupt Biel in Alexandria befchäftigte, gilt im Gangen baffelbe, mas wir über die epische Poefie bemerkt haben, und wenn es auch hier nicht an einzelnen Leiftungen fehlt, benen weber Salent noch eine gefällige Auffaffungs - und Darftellungsweise abgesprochen werben tann , fo hat boch auch bier ber Gefchmad ber Beit und bie gelehrte Richtung , die fich in allen Produktionen ber Alexandriner fund gibt, fich nicht verläugnen konnen, und auch bier wieber biefe Dichter ju Borbilbern und Muftern ber romifchen Beit und ber romifchen Lyrit gemacht. Bei biefer Richtung find bann auch bie Granzen ber einzelnen Dichtgattungen nicht mehr fo fest in ihren Grangen gehalten, und bas Elegische ftreift g. B. nicht felten ins Beroifche ober Epische über. Bir erinnern auch bier nur an die hauptdichter diefer Periode, Philetas, Phanoeles und hermesia-nar, Alexander von Aetolien, vor Allen au Callimachus, wie an Epcophron, auf die einzelnen Artitel über diese Dichter verweisend. Auch ber fcmuhigen Poesse der Cinaden so wie der Sotabischen Gebichte kann hier noch gedacht werden, da beibes Schöpfungen Alexandrinischer Poesse find. Richt bebeutend fcheinen bie Leiftungen biefer Schule in bem Drama gewesen zu seyn, obwohl man anch hier, wie far die Dichter der früheren Beit einen Ranon, so wie eine Plejas der tragischen Dichter (f. 3. F. Leisner De Plejase Tragico. Graeco. Cizae 1745. 4. und A. F. Race Schedne critico. Hal. 1812. 4.) aufgestellt batte, aus ber sich jeboch Richts erhalten hat. Dagegen tamen bie Parobieen verfchiebener Art auf, Die jum Theil felbft mimifc, wie es icheint, auf ber Scene bargeftellt murben, die Sillen, in benen besonders Timon fich auszeichnete, n. A. b. M. Es entftand zugleich damals die bald der epifch-ergeblenden, balb ber bramatifch-mimifchen Darftellung fich nabernbe butolifche Poefie, ober bas Joyll (eldishoo), in welchem Theorritus das unerreichte Borbild der römiiden Ecloge, nub feine jungeren Beitgenoffen Bion und Mofchus zu neunen . And. Inchesondere aber blübete zu Alexandria die epigrammatische Boeffe,

beganfligt burch bie gange Richtung Alexandrinischer Poefie, und burch bus Borberrichen ber Runft, ber Form und ber Gelehrsamkeit. Die meiften ber bereits genannten Dichter, jumal ber oben angeführte Collimachus, son bem wir noch eine beträchtliche Angahl Epigramme befiben, haben fich barin versucht; aber auch andere, wie z. B. Leonidas, Evenns, Meleager, Antipater u. A., von benen uns noch Einzelnes, in größerem ober geringerem Umfang und Zahl in der Anthologie (f. d. A.) erhalten ift. - In ber Biffenschaft felbft find es gunachft bie grammatis foen und fritifchen ober literarbiftorifchen Stubien, welche in Alexandria, jumal in ber erften Periode bei ber vorherrichenden Richtung auf bie Erhaltung , Drbnung und Erflarung ber Geifteswerte alt-bellenifcher Beit, fic einer besonderen Pflege erfreuten, ja bier eigentlich erft ihre Entkehung und Begründung fanden. Wir nennen hier nur einen Zenodotns, Aristophanes von Byzanz, Aristarchus, Callimachus, Eratosthenes, Didymus von Alexandria, Apion, Dionysius Thrax, Tryphon, Apollonius Dyscolns, Oraco, Aelins Dionysius, Hephästion, Aelius Herodianus, Arradius, Dositheus u. A. (Aug hier sind wie im Vorbergehenden und im Berfolg Die einzelnen Artitel über biefe Ramen gu vergleichen. Ferner tann hier auch ber Artifel Homerus benugt werben.) Durch biefe Manner erhielt bas gesammte Sprachftudium eine gelehrte, wiffenschaftliche Grund-lage, und es wurden bie verschiedenen, einzelnen Zweige beffelben, Grammatil, Metrit, Lexirographie, hermeneutit, und felbft Rhetorit u. f. w. mfs effrigste und forgfältigfte betrieben. Durch bie Beschäftigung mit ber alteren Poeffe und beren Erklarung war auch zugleich ein mytholo-gisch-historisches ober antiquarisches Studium hervorgerufen worden, wel-des zunächst darauf ausging, die Mythen und Sagen der Borzeit zu sammeln, zu ordnen und wo möglich in ein bestimmtes System zu bringen, wodurch eben fomohl ber alteren Gotterlebre und ber bamit verbunbenen Symbolit, als ber alteren griechischen Geschichte, besonders in Absicht auf die Grundung und Anlage der einzelnen Städte und Landschaften und bie berichiebenen Bergweigungen ber griechischen Stamme und Colonicen eine fefte Grundlage verlieben werden follte. Dag ein folches Studium nur an einem Orte wie Alexandria, ber Mittelpunkt alles materiellen, wie alles geistigen Berkehrs für jene Zeit geworden war, und nur bei einer so reichen Bibliothet, die Alles, mas die frühere Zeit aufzuweisen hatte, in sich aufgenommen hatte, möglich war, liegt am Tage. So naberten fich biefe Studien jugleich ben hiftorischen Wiffenschaften, bon biefer Seite aus allerdings eifrigft behandelt murben, ohne baf jeboch eigene und große, felbstftanbige Geschichtswerke, im freien Geifte bes Alterthums geschaffen und gebilbet, barans hervorgegangen maren, ba wir taum die Berte bes Polybius ober bie ber romischen Periode, tines Diobor von Sicilien, eines Dionpfins von Salicarnaf, und ber mberen fpateren Geschichtschreiber, obwohl fie von bem, bie gefammte Literatur burchbringenben Geifte Alexandria's ebenfalls burchbrungen und belebt find, als Erzeugniffe Alexandrinischer Gelehrsamkeit betrachten burfen. Une gleichem Grunde fanden bie fogenannten biftorifchen Gulfewiffen-Shaften eine forgfältige Pflege und Behandlung , namentlich Chronologie and Geographie; erftere in Berbindung mit bem Studium ber Mathematit und Aftronomie, bas ja in Aegypten foon von den alteften Zeiten an geblüht batte, lettere insbefondere begunftigt burch die feit Alexanders Bugen fo ungemein erweiterte Weltfunde und ben baburch angeregten Forschungsgeift, ber bann angleich ben bisher so wenig gepflegten Ratur-wiffenschaften, insbesondere Botanit, Naturgeschichte u. s. ich zuwen-bete. Bir können auch hier nur an die Namen eines, Manetho, Apollonius von Perga, Eratofibenes, Enborus, Ptolemaus u. 21. erin-nern, und noch bie Bemertung beifugen, wie in Berbindung mit bem feit Ariftoteles nub bann burch beffen Schule in Gang getommenen

Raturflubium auch bie Beilfunde ober bie medicinischen Biffenfchaften fa Alexandria betrieben wurden, und felbst mehrere Schulen, burch eine mehr ober minder theoretische ober praftische Richtung verschieden, baselbst fic bilbeten; was immerhin von dem Eifer, womit diese Studien betrieben wurden, Zeugniß geben tann, wenn auch gleich nichts Bedeutendes davon auf unfere Zeit gekommen ift. — Daß bei einer solchen Richtung der Wiffenschaft und des gelehrten Studiums die philosophische Forschung und ber Beift freier Speculation in ben Hintergrund trat, wurd und tann nicht befremben. Athen war noch immer hauptste philosophischer Bildung und blieb es auch; so vermiffen wir zwar nicht in Alexandria ganzlich bas Studium ber Philosophie, ba die verschiedenen in Griechenland, inebefoubere in Athen herrichenben, ober von ba ausgegangenen Schulen und Spfteme auch in Alexandria ihre Unhäuger gablten, unter beneu, wie es scheint, bie ber Lehre bes Ariftoteles, freilich nicht in ihrer Reinheit, sonbern in einer mannigfach vermischen und baburch entftellten Geftalt, überwiegend waren; allein eine befonders vorherrichende Richtung oder eigenthumliche Ausbildung ber Philosophie vermögen wir hier durchaus nicht zu entbeden; biese tritt uns erft später, aber auch befto glanzender in bem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung entgegen, vorbereitet freilich durch die frühe und vorausgegangene Bildung und ben Jusammenfluß aller Biffenschaft und Bildung des Occidents wie des Orients, so wie den Einfluß judischer und christlicher Religionslehren, die hier ihre Aufnahme eben so gut gefunden hatten, als die verschiedenen Systeme heidnischer Philosophie. Mit dem Zurücktreten der mehr historisch-philosophie. logischen Biffenschaften und ber grammatifch-fprachlichen Bilbung, Die auch jum Theil mit ber romischen Raiserzeit an andere Orte gewandert war, erhob fich von Renem der philosophische Forschungsgeift in feiner letten grofartigen Erscheinung , welche bas Beibenthum aufzuweisen bat. Aus bem Bestreben , Die verschiebenen Ansichten und Systeme ber griechifchen Philosophie auf etlettischem Bege mit bem Beften und Edelften, was die Beisheit des Drients zu Tage gefördert (wie uns denn schon bei Philo, bald nach Christi Geburt, ein ähnlicher Bersuch, die griechische, zunächt die platonische Philosophie, mit der judischen Lehre des Alten Testaments zu vereinigen, entgegentritt), zu verschmelzen und zu Einem Ganzen zu lautern, ging eine Philosophie hervor, die wegen einer gewissen, darin vorherrschenden Tendenz platonischer Ideen mit bem Ramen ber Neuplatonischen (f. b. Art.), ober auch als Etletticismus ober Gynkretismus bezeichnet wirb, und bie, obwohl fie felbft driftliche Ibeen in fich aufnahm, boch bei ber immer allgemeiner werbenden Ausbreitung bes Chriftenthums biefem feindfelig entgegentrat, und einen Rampf mit bemfelben wagte, ber uns um viele ber ausgezeichnetsten Produkte biefer Schule gebracht hat. Aus bem britten Jahrhundert unserer Zeitrechnung find hier besonders bie Namen eines Ammonius Saccas, Plotinus, Porphyrius und Jamblichus anzuführen; bas Rabere f. an ben betreffenben Aber auch felbft bie driftliche Rirche und Biffenfcaft blieb biefer Richtung nicht fremb, wie die Schriften eines Clemens von Alexandrien, eines Drigines, Synesius u. A. fattsam beweisen; und so ward Alexan-bria icon von dem Ende bes zweiten Jahrhunderts an ein Sit driftlicher Biffenschaft und eine Schule gelehrter Theologie, beren weitere Entwidlung und Darstellung außer unserem Kreise liegt. S. bie hauptschrift: h. E. F. Guerife: De schola, quae Alexandriae floruit, catechetica. 2 Partt. Halis 1824 u. 1825. 8.; vgl. Rheinwald Chriftl. Archaolog. S. 35. S. 79 ff. Die übrigen Schriften über bie Alexandrinische Schule und Literatur find anger bem, mas bereits angeführt worben, junachft folgende: C. G. Sepne: De genio saeculi Ptolemaeorum in Deffen Opusco. Acadd. I. p. 76 ff. nebst ben Zufagen und Berichtigungen VI. p. 436 ff. g. Manfo: Alexandrien unter Ptolemans II. in Deffen Bermifcht. Schrift.

(1801. 8.) I. p. 221 ff. II. p. 321 ff. C. D. Bect: De philologia saeculi Ptolemaedrum. Lips. 1818. 4. Sauptschrift von J. Matter: Essai historique sur l'école d'Alexandrie et coup d'oeil comparatif sur la literature Grecque depuis le temps d'Alexandre le Grand jusqu'à celui d'Alexandre Severe. Paris 1820. 2 Voll. 8. [B.]

Alexandrini (sc. nummi), griech. Alexardeen, hießen nach Pollux IX, 57. bei ben Alten bie Golbstateren Alexanbers bes Großen, bie man jeboch meiftentheils mit unter bem Ramen Philippei ober Philippi begriff. Eathel Doctr. Num. II, 90. und 96.; Rasche lex. rei num. III, 2, 1116 f... In neuerer Zeit-nenut man Alexandrini nummi die Münzen, welche die romifchen Raifer gu Alexandria in Aegypten pragen liegen. Es gibt beren eine große Menge, in Silber (febr felten rein, meist ftart gemischt) und BroßeErz bis auf Gallienus, in Alein-Erz, meist febr bic, bis in bie Regierung Diocletians; golbne Alexandriner existiren gar nicht. Bgl. Ecchel Doctr. Num. IV, S. 26 ff.; Rasche lex. rei num. I, 1, 325 ff.; Suppl. I, 479 ff.; 30ega Nummi Aegyptii Imperatorii etc. Romae 1787. 4. [G.]

Alexandrinum bollum, f. C. Julius Caesar.

Aexandrium, Sefte in Judaa, Str. 763. [P.] Alexandropolis, 1) f. Alexandria Rr. 1. — 2) im Partherlande, Plin. VI, 25., vielleicht baffelbe mit Alexandria Rr. 10. — 3) f. Aegao 98cr. 5. [P.]

Alexanor (Aletipwe), Sohn bes Machaon, Enfel bes Aesculap, erbante biefem in Titane einen Tempel, batte bafelbft eine Bilbfaule, und es wurden ibm nach Sonnenuntergang Opfer gebracht. Pauf. II, 11, 6. 7. 23, 4. [H.]

Alexiares (Alexidens), Gobn bes hercules, ben er mit hebe, ber Juno Tochter, nach feiner Erhebung in ben himmel zeugte. Apollob. II, 7, 7.

Αλεξίκακοι, Γ. Αποπομπαί.

Alexicaeus (Adelinaxos) hieß Apollo in Athen, weil er gur Beit bes peloponnesischen Krieges ber verheerenden Beft Einhalt gethan hatte, Pauf. I, 3, 3., aus welchem Grunde er in Phigalia als ininovoios einen

prachtigen Tempel hatte. Pauf. VIII, 41, 5. [H.] Alexida, Tochter bes Umphiarans, von welcher bie Gottheiten Elafti (Bertreiber ber Fallfucht) berftammen. Plut. Q. Gr. 23. [H.]

Alexis ('Aletig), wird von Plin. XXXIV, 8, 19. unter bie Schuler bes Polyclet gezählt. Db ber Aleris aus Sicyon, welcher von Pauf. VI, 3, 6. als Bater bes Bilbhauers Cantharos genannt wird, berfelbe fei, wie ber von Plinins ermabnte, wie Thierfc Epoch. b. bilb. Runft. S. 276 Anm. annimmt, wagen wir nicht zu entscheiben, ba es überhaupt ungewiß ift, ob biefer Alexis auch Runftler gewesen, und ba Entychides, ber Lehrer bes Cantharos, von Plinins in bie Dl. 120 geseth wird, Meris, ber Schüler Polyclets, hingegen um Dl. 95 geblüht haben mußte. Sillig Catal. Artif. s. v. [W.]

Alexis, aus Thurium in Großgriechenland, ein Berwandter Denanbers, aus bem Beitalter Alexanders bes Großen, ift einer ber frucht-barften Dichter ber fogenannten mittleren attifchen Romobie gewesen, ba er nach Suidas 245 Romobien fdrieb, und auch wirklich Titel und Ramen, und einzelne Berfe von mehr als hundert Komobien noch bekannt find, welche wenigstens beweisen, daß er bas Zeugniß ber Anmuth und bes Biges, bas Athenaus ihm gibt, verbiente. Insbesondere fcheint er bie Rollen der Parafiten treffend geschildert und fie überhaupt öfters angewendet zu haben; seine Stude wurden auch von den romischen Romitern übersett und nachgebildet. S. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 406 ff. Meinete Quaest. scenice. (Berolin. 1830. 4.) Spec. III. p. 27 ff. [B.]

Alfonius, M., Architett, nach einer Inschrift bei Spon. Miscell.

p. 225. S. Dfann Runftbl. p. 294. [W.] Pauly Real-Eucyclop.

Digitized by Google

P. Altenus Varus. ans Cremona, anfänglich Schuster, nachmals angesehener Jurift, Schüler bes Servius Sulpicius, schrieb 40 Bücher Digesta. Gell. N. A. VI, 5. Pomp. in Pand. I, 2, 2. §. 44. [P.]

Alflus Flavus, ein epigrammatischer Dichter Roms aus bem Augusteischen Zeitalter, bessen Talent gerühmt ist. Db er berfelbe ist mit bem Berfasser eines in der Lateinischen Anthologie (II. ep. 267. bei Burmann; ep. 125. T. I. bei Deper) befindlichen fleinen Gebichte nber ben die Faliscische Schuljugend an Camillus verrathenden Schullebrer, welchem ber Name bes Alphius Alvitus vorgescheruit, wollen wir nicht enticheiben. Bgl. Meyer Annotat. p. 64. Außerbem fommt auch ein Rhetor Alfins flavus aus der romifchen Raiferzeit vor; f. Befter-mann Gefch. d. rom. Beredfamt. G. 297. [B.]

Algidus mons, eine Bergreibe in Latium, von Tusculum und Belitra gegen Praneste bin (Str. 239.), ein rauber (Horat. Od. I, 21, 6.) aber trefflich bewalbeter und waidereicher Strich (ib. III, 23, 9. IV, 4, 58.), uralter Gis bee Dianenbienftes (I, 21. Carm. saec. 69. ib. Intpp.). Bon bier aus machten bie Mequer gewöhnlich ihre Ginfalle ins romifche

Land. Liv. III, pass. [P.]

Algidus, auch Algidum, fleine, fefte Ctabt ber Mequer auf einem ber Berge genannter Reibe, wahrscheinlich beim j. Cava, jest ganglich verschwunden. Liv. XXVI. 9. Str. 237. Procop. B. Goth. III, 22. Steph. **Вуз.** [Р.]

Algos (Alyos). Bei hefiod. Theogon. 226. erscheinen in ber Debrgabl Alyea daxquoirra ale Tochter ber Eris und Entelinnen ber Racht. [H.]

Alia omnia, f. Senatus.

Aliacmon (Aliaxume), ein Gohn bes Palaftinus, Enfel bes Reptun, ber, von feinem franten Bater in ein Ereffen gefenbet, in bem Rampfe fiel, wedwegen ber Bater fich felbft tobtete; f. Palaestinus. Dlut. de fluv. 11. [H.]

Allaei insulae, Plin. H. N. VI, 34., vielleicht einerlei mit ben Alalaei insulae anderer Geographen, eine fleine Infelgruppe im arabifchen Meerbufen, unweit bos alten Abuli in Aethiopien. Rach Einigen bie jesigen Infeln Dahal Alley ober Dalley. [G.]

Allbanus, Gebirg in ber Mitte Bruttiens, welchem ber Cabbatus

und Teuthras entströmen, j. Tasitano. [P.]

Alien (alie, gordeos, nrioden, welches lette zu vergleichen). Ein Frühlingsgetreibe, bas nach Feftus von alere corpus benannt ift, und aus welchem Graupen gemacht wurde (Cato 76., von Plin. XVIII, 7, 10. mit hirfe, Linfen und Richern genannt); bann bas taraus gestampfte Gries, Speltgraupen, und ein schleimiger Trant. Laut Plin. XVIII, 11, 29. fam biefi gepriefene Produft (eine romifche Erfindung nach Pompejus Beiten, XXII, 25, 61.; boch fennt icon Cato a. a. D. baffelbe) aus verfciebenen Wegenden Staliens, befonders gut aus Campanien. Der Beife und Reinheit wegen wurde eine Thonart (crela) vom leutogaifchen Suget zwischen Puteoli und Reapel bazu gemischt. Diese Alica murbe in Krant-beiten gebraucht, balb in Waffermeth eingeweicht, und balb getocht in einer Eupre, balb als Brei genoffen (XXII, 25, 61. 66.). Die unachte ward aus ber in Ufrica ausartenden Bea von breiterer, fcmargerer Hebre und furzem halme gemacht, und weil biefe fcmer aus ben hulfen gebt, beim Ctampfen Cand baju gemifcht , bann ein Biertel Gops tarüber neftreut, wohl vermifcht und burch ein Dieblfieb gefichtet. Das Grobfte, fo barin blieb, hieß Ausschufalica; mas burchfiel, murbe abermals mit einem feinern Siebe gefichtet; bas Burudbleibenbe bieg Mittelalica; Sieb-Alica endlich, mas im britten und engsten Siebe, bas nur ben Canb turchließ, zuruchlieb. Anderes bei Pallab. VII, 12. Athen. III, 100. Bgl. 30. Abob. ad Scribon. c. 104. p. 172. Calmas. de homonym. hyles. iatr. 7. Reynier Landwirthich. b. a. Bolfer G. 186. [S.]

Alleula, eigentlich Klugeftleib, ein turges Bamme mit fliegenbem Rragen , ber über die Achseln und Schultern geworfen ward; nach Belius Lougus fo genannt, weil alas nobis injecta continet. Junge Leute und Jäger trugen folche. S. bie Ausleg. zu Martial. XII, 82, 2. u. Petron. XL, 5. [S.]

Alm (ober Alia?), eine Stadt in Phrygien, beren lage nicht genan betannt ift. 3hre Ginwohner beißen auf Mungen Adequoi. [G.]

Allies, ein ungebildetes, aber gutmuthiges arabisches Ruftenvolt im Norden bes jesigen Bemen, wo Niebuhr noch einen armseligen, fast

wilben Stamm Salal ober Salali antraf. [ G.]

Alona, s. alonoc reopi, ein Mittel gegen ben Sunger, von Gpimenibes, Pythagoras und andern Philosophen angewendet. Suibas ver-fieht unter adopor eine baumartige, milch = und samenreiche Pflanze am Reere, vielleicht die gemeine Meerzwiebel, audda, welche den hauptbestandtheil des papuaxor enqueridior lieferte und für lebenverlangernd galt. Gewöhnlich verfteht man barunter bie medicinische Mischung aus ben Blumen ber lilienartigen Pflanze Asphodil (f. asphodelus), aus Mobnund Sefamfamen, aus ber Rinde ber wohlgewaschenen und vom außeren Safte gereinigten Meerzwiebel, aus Malvenblattern und Gerften - und Richererbsenmehl. Bebe Sorte war von gleichem Gewichte, wurde flein zerftoffen und durch Juthat von hymettischem houig in eine Maffe ges bracht. So Porphyrius in vij. Pythag. 34. Bgl. Antiphan. bei Athen. IV, p. 161 A. II, p. 58 F. Procul. schol in Hesiod. Op. et Di. 41. Boch ad Platon. Min. et Legg. p. 159. 160. Lozyneti ad Hermippi fragg. p. 71. 72. — Ebenfo brauchte und empfahl Pythagoras als durftftillendes Mittel (aderos 2000f) ein Getrant aus Melonensamen, ternlofen Rofinen, Coriander, Malven - und Portulaffamen, gefchabtem Rafe, Baigenmehl,

Mild und honig. Porphyr. 35. [S.]
Altmontarit puort et puoline. Bur Unterftugung armerer romifder Burger hatte man icon zu ben Zeiten ber Republik Austheilungen von Getreibe, Del, Gelb n. f. w. an biefelben veranftaltet (f. Congiarium). Diefe trafen jeboch meistene nur Erwachfene und nur Ginwohner Roms, auch waren sie gewöhnlich nur gelegentlich, nicht zu bestemmten Zeiten wiederkehrend. Auf Rinder erstreckte sie zuerst der Raiser Rerva (Aurel. Bict. Epit. XII, 4. Münzen mit der Aufschr. Tutela Italiae); und Trajanus führte das von seinem Borganger Begonnene durch Die Einrichtung von monatlichen Spenden an Rinder armer Eltern (nicht blos Baifen) aus. Diefe Kinder nannte man pueri et puellae alimen-tarii oder auch pueri puellaeque Ulpiani; die Abministratoren zc. der Stiftungen aber hießen Quaestores pecuniae alimentariae, Quaestores alimentorum, Procuratores alimentorum over Praesecti alimentorum (vgs. vor-anglich Morcelli opera epigraph. I. S. 390 f. und F. A. Bolf: Bon einer milben Stiftung Trajans. Berl. 1808. G. 24 ff.). Befonders. intereffant find Die bedeutenden Bruchftucte einer großen Urfunde über eine folche Stiftung Trajans ju Belleja unweit Placentia (Boff in ber angeführten Abh. und Spangenberg juris Rom. tabulae G. 307 ff., wo auch bie vollft. Literatur ber Urfunde fich finbet). Rach diefer Urfunde erhielten 245 eheliche Anaben jeber monatlich 16 Seftertien (jahrlich etwas über 9 Riblr.), 34 eheliche Madden jebes 12 Seftertien (jahrlich über 7 Rthlr.), ein unehelicher Anabe (spurius) jahrlich 144 Seftertien, ein uneheliches Mabchen (spuria) 120 Seftertien. Außerbem waren burch eine befondere Stiftung noch jabrlich 3600 Seftertien (175 Rtblr.) nad obigen Berhaltniffen fur 18 eheliche Knaben und ein eheliches Mabchen Um bas Beffeben ber Anftalt ju fichern , waren Capitalfummen som Belaufe von refp. 1,014,000 und 72,000 Seftertien (im Gangen alfo über 54,250 Atblr.) ju funf Procent jabri. Binfen auf Die Sppothet velle-jatifcher Grundftude und Saufer ausgelieben, mit beren Biufen bie

jährlichen Spenden bestritten werben follten. Bollte man annehmen, bag für alle Stabte Italiens gleichmäßige Stiftungen flattgefunden hatten, fo wurde bie Fundirung berfelben fich ungefahr auf ein Sechstel ber bamaligen jahrlichen Ginfunfte bes gangen romifchen Reiches belaufen; bieß icheint bemnach nicht ber fall gewesen zu fein. Cher lagt fich annehmen, bag größtentheils die jahrlich auszuzahlenben Summen aus bem Fiscus verabfolgt murben. Darauf läßt auch bie Urt fcliegen, wie die gange Stiftung unter Commodus in Berfall gerieth und von Pertinar aufge-hoben wurde (Capitol. Pert. 9.). Außer ben Stiftungen Erajans muffen noch erwähnt werben: eine abnliche Stiftung bes jungeren Plinins in Comum (Plin. Epist. VII, 18.; vgl. I, 8. und die Infor. bei Drelli 1172.), bie Bergrößerung ber trajanischen Stiftungen burch habrian (Spart. Hadr. 7.), die Stiftungen für Madchen, puellae alimentariae Faustinianae, unter Untoninus Dius (Capit. Ant. P. 8.; Mungen und Inschriften) und die neuen Stiftungen fur Madchen, novae puellae Faustinianae unter M. Aurelius (Capitol. M. Aur. 26.; Inschr. bei Drelli 3364. n. 3365.). Die Berschwendung des Commodus und die Sparfamkeit des Pertinax bewirkten, wie oben icon angebentet ift, bie Anfhebung biefer milben Stiftungen, und erft unter Severus Alexander finden fich wieder alimentarii pueri und puellae, die zu Ehren der Mutter dieses Kaisers den Ramen Mammaeani führten (Lampr. Sev. Alex. 57.). Was die Daner des Genuffes der Spenden anbetrifft, so sind uns darüber nur zwei Angaben der Alten bekannt geworden; die eine (Hadr. bei Ulp. in den Dig. XXXIV, 1, 14.) verordnet, daß sie den Knaben bis an ihr 18tes, ben Mädchen bis an ihr 14tes Jahr verabreicht werden sollten, die andere (Insch. bei Fabretti 235, 619 und Morcelli Opera epigr. I. S. 184) zeigt uns, daß ein Anabe von 4 Jahren und 7 Monaten neunmal bie monatlichen Getreibespenden erhalten habe; vgl. noch die Inschriften bei Kabretti 234, 617. und 235, 618. [G.]

Alinda, fehr festes Bergichlog und Städtchen in Carien, füboftlich von Stratonicea (bem jegigen Esti-biffar), Str. 657. Plin. V, 29. Steph. Byz. Ale Alexander ber Große Rleinasien burchzog, war Alinda bas alleinige Befigthum ber Königin Aba von Carien; Alexander feste biefelbe jedoch wieder in ihre ursprünglichen Rechte ein. Arr. I, 24. 3est

Mogla ober Mulla in Natolien. [G.]

Allingo, Stadt bei ben Bituriges Bivisci in Aquitanien, j. Alen-

gon ober gangon. Sibon. Apoll. VIII, ep. 12. [P.]
Alton, bei Diob. Sic. XIV, 17. eine Stadt fublich vom Alphens

Allone, Stadt ober Castell in Britannien, wahrscheinlich in ber Rabe ber habrianischen Mauer. Rot. 3mp. [P.]

Allpes hieß Mertur von feinen geflügelten Fugen. Dvid. Met. IV,

[H.]

Allphora, fefte Stadt auf einem fteilen Berge in Arcadien, unw. ber Granze von Elis, füblich vom Alpheus, nach ber Sage von Lycaons Sohn Alipheus erbaut, mit einem Tempel ber Pallas und einem bewunberten Erzbild berfelben, Polyb. IV, 78. Paul. VIII, 26, 4. 27, 5. Liv. XXVIII, 8. Steph. Byz. [P.]

Allephorus (Allengos), Haliphorus, einer ber Sobne bes Lycaon, bie von Jupiter wegen ihres llebermuthes und ihrer Ruchlofigfeit mit bem Donnerteil erichlagen wurden. Apollod. III, 8, 1. Rach Pauf. VIII, 26, 4. hat von ihm die Stadt Aliphera in Arcadien, wo Minerva, als in ihrem Geburts- und Erziehungsorte, besonders verehrt wurde, den Namen. [H.]

Allpiles, ein Stlave, ber in ben Babern urfprünglich nur bie Saare unter ben Achseln, später am gangen Körper, anfangs mit einer Zange, fpater mit harzigen Stoffen und besonderen Megmitteln entfernte. Gen.

En. 56. Bon biefem weibischen Gebrauche f. Pignori de servis 42. laterpp. ad Juvenal. II, 157. [S.]

Allsen, Ortschaft in Pannonien, nach Reich. bas j. Dorf Atalaca,

Itin. Ant. [P.]

Alisimeum, nach bem Stin. Ant. (Bariante: Asilincum), Ortschaft

ini Lande der Aeduer, j. Chateau Chinon (Ud.). [P.]

Allaumm (Aleissor, bei Steph. Byz. Αλήσιος), bei Hom. II. II, 617.
ein Ort in Elis, derfelbe, der XI, 756. "Hügel (πολώνη) des Alisius"
heißt; zu Strado's (341) Zeit hieß ein Plaz zwischen Elis und Olympia
Aleissaior, wo die Umwohner alle Monate Markt hielten. [P.]

3m Jahr 11 v. Chr. legte Drufus, um feine im innern 'Aliso. Deutschland erfochtenen Bortheile ju fichern, und ben Cherustern und Sigambrern gegenüber einen festen Puntt ju haben, an ber Munbung bes Esson in die Lupia (Lippe) ein Castell an, Cass. Dio LIV, 33. Es kann keinem Zweisel unterworfen seyn, daß dieser Ort derselbe mit der von Bell. Paterc. II, 120. und Tac. Annal. II, 7. erwähnten Festung Aliso an der Lippe ist, welche nach des Barus Riederlage von den Deutschen erobert, ohne Zweisel im J. 15 n. Chr. von den Römern wiederhergeschaft des dass der den Deutschen alexangle bestaant und Rellt, bas Jahr barauf aber von ben Deutschen abermals belagert und von Germanicus entfest wurde. Go lange bie Romer ibre Rriege im Junern Germaniens führten, mußte Aliso ihnen von ber größten Bichtig-feit fenn; eine heerstraße, ber Lippe entlang, auf dem rechten Ufer, Damme und Berichangungen, welche Germanicus in dem angeführten Jahre wiederherftellte , ficherten Die Berbindung mit bem Rhein , Eac. a. a. D. Biel ift über Die Lage geftritten worden. Die Dehrzahl glaubt Alifo im j. Effen bei Paberborn zu finden, wo ein glugden, bie Alme, für ben Elifo genommen wird (f. Bilbelm Germ. G. 71); Andere fucten es bei Samm an ber Bereinigung ber Abfe und Lippe (Gonla im Rhein. Beffph. Ung. 1822. Runft = und Biff.Bl. Rr. 15.) ober bei Befel; wieder Unbere nahmen zwei Alifo an, bas bes Drufus an ber obern Lippe, und bas von Germanicus entfeste bei Befel (Mannert) ober an ber Munbung ber Emfcher in ben Rhein (Fiedler Rom. Denfm. 6. 175). Unferes Erachtens hat v. Lebebur ("Das land und Bolf ber Bructerer" S. 209 ff. und "Blide auf Die Lit. bes letten Jahrzehends." Berl. 1837) überzeugend bargethan, baß, was auch icon Gatterer vermuthete, Alifo nirgend anders, als in bem weftlichen Munbungswinkel ber mit ber Glonne (f. Julia) vereinigten Liefe in bie Lippe, im Rirchfpiel Liesborn, im alten Bructererlande, ju fuchen ift. — Derfelbe Ge-lehrte macht auch mahricheinlich, bag bes Ptolemaus Alifum ("Accoor) nicht, wie man gewöhnlich gethan, bei Befel ober bei Alfum an ber Dun-bung ber Emfcher in ben Rhein anzusepen, sondern ibentisch mit obigem Miso sev. [P.]

Alisontia, Rebenfluß ber Mofel bei Aufon. Dof. 371. felix Alis.

bie Elz ober mahrscheinlicher bie Alfig. [P.]

Allsen, Stadt in Corfica, j. Torre Aliftro an der Offfufte, Ptol. [P.] Alletus ('Aleistoc), Drt (ber Bariner ?) in ber Gegend bes jegigen Sowerin, Ptol. [P.]
Allowin, f. Aliso.

S. Dr. 369. ALL = Allector.

Allava, Fluß in Sicilien, j. Fiume bi Calatabellota, 3t. Ant. [P.] Allava, Stabt am vorgenannten Fluß, j. mabriceinlich Ribera,

It. Ant. [P.]

Allia (richtiger Alia), bas burch ben Ungludstag (dies Aliensis), an welchem bie Romer von ben Galliern eine gangliche Rieberlage erlitten, berühmt geworbene Flüßchen (Birg. Aen. VII. 717. insaustum Alia nomen), bas im Gebirge nördlich von Eruftumerium entspringt und sechs Millien oberhalb Rom in die Tiber fällt, Liv. V. 37 ff. [P.]

Allifae, Stadt in Samnium, j. Alife am Bulturnus, in frucht-barer, reizender Gegend (Cic. Planc. 9.), in alten Zeiten foon erhebtich, und unter ben Romern burch ben Strafenzug von Rom nach Benevent begunftigt, Liv. VIII, 25. IX, 38. u. a. Diob. Sic. XX, 35. Str. 238.

Allion, Steinschneiber, beffen Rame fich auf vier Steinen bei Bracci T. l. tab. 10. 11. 12. 13. und auf einem trefflichen Steine im Mus. Worsleyan. 131. Nr. 20. findet. Ravul-Rochette Lettre a M. Schorn

p. 24. [W.]

Allobroges (bie Griechen meift Allogot - 1705, ober - ve-vroc, Steph. Byg.), ein gallisches Bolt, beffen hauptfis zwifchen Rara und Rhobanus, bem lac. Lemannus und einem Theile ber Alpen, im jegigen Dauphino und Savoyen, war. Zuerst werden fie bei bem Buge Sanni-bale ermannt, ber burch ihr Gebiet (Polyb. III, 49.) ober an bemfelben vorbei tam (Liv. XXI, 31.). Rach vergeblichen Berinchen, Die Freiheit ber gallichen Bolfer gegen die vordringende Gewalt ber Romer zu vertheibigen, murben fie im 3. 121 von D. Kabius Mar. Allobrogicus unterworfen, für Unterthanen bes romischen Bolfes erflärt, Bellej. II, 10. Liv. Epit. 61., und hinfort von dem Statthafter des narbonn. Galliens regiert, Str. 203. Das Kriegervolf ward zum aderbauenden, Stv. 185 f., aber der alte Groll gegen die Unterjocher mabrte fort, Eic. Catil. III, 9. Sall. Jug. 41. Caf. B. G. I, 6. Seneca do Benef. V, 16. Ihre haupt-ftadt war Bienna, ihre Granzstadt gegen die Selvetier Geneva, f. d. Bgl. Plin. III, 5. Ueber ihr Gebiet f. Plin. XIV, 4. (Weindan), Str. l. c. Dio Caff. XXXVII, 47 f. 3u Ammians Zeit (XV, 11.) war für bieses Land schon der Rame Sapaudia aufgekommen. [P.]

Alema, Flug und Stadt, j. Alma und Pian b'Alma an ber etrur.

Rufte, 3t. Marit. [P.]

Almana, Stadt in Macedonien am Arius, Liv. XLIV, 26. [P.] Almo, fleiner Fluß bei Rom, ber unweit Bovilla entspringt, an ber Porta Capena vorüber und in bie Tiber fließt; in feinen Bellen mufchen alljährlich bie Priefter ber Gottermutter bas Bild ihrer Gottin. Dviv Fest. IV, 337. Lucan. I, 599. Claub. Bell. Gild. 120. Bib. Sequeft. p. 14, u. A. [P.]

Almopin (Adponia), Lanbschaft ber Almopen, zwischen Gorda und Pelagonia in Macedonien (Thucyd. II, 99. Plin. IV, 10.); nach Ptol.

etwas weiter nordweftlich. Steph. Byg. [P.]

Almops ('Aλμωψ), ein Riefe, Gobn bes Reptun und ber Selle, welcher ber macebonischen Landschaft Almopia ben Ramen gegeben haben

foll, nach Steph. Byj. s. v. 'Alpunia. [H.]

Almus 1) oder Alma (Bopisc. Prob. 18.), ein Berg bei Sirminm in Nieberpannonien, Eutrop. IX, 11. - 2) ober Almum (Procop.), Stadt am rechten Donau-Ufer in Obermöfien, T. Peut. 3t. Unt. [P.] 'Αλῶα, [. 'Αλῶα.

Alociae insulae, drei Inseln, nach Ptol. über ber einbrifden Salbinfel, wo sich jedoch in ber Wirflichkeit teine finden; vielleicht die öftlich gelegene Infel Leffoe mit ihren fleinen Nachbarinnen; ober bie

Infeln des Lymfiords. [P.]
Aloeus (Admirs), 1) Sohn des Neptun und der Canace; vermählt mit Iphimedia, die, in Reptun verliebt, beständig am Deereskrande umberichweifte, mit ben Sanden Baffer icopfte und bamit ibren Ecoog füllte. 3bre mit Reptun erzeugten Sohne biefen Aloiden, f. d. Art. Apollob. I, 7, 4. Diod, V, 50. erzählt , daß Thracier bie 3phimebia nebst beren Tochter Pancratis geraubt hatten, bag biefelben aber von den Gohnen bes Aloeus wieder jurudgeholt worden feien. — 2) Sohn bes Delius, ber von feinem Bater bas Land Afopia jur Herrschaft erhielt. Paus. II, 1, 1. 3, 8. [H.]

Aloriov reasif, eine Schriftlage in Athen, welche gegen biejenigen gerichtet war, die über Berwaltung öffentlicher Gelber dem Staate teine Rechnung ablegten. Die Rlage gehörte vor die Logisten, aber die, naberen Berhaltniffe berfelben find und unbekannt. Bodh Staatshaush. I,

207. Meier u. Chomann att. Pr. [M.]

Aloidae ('Almeidae), bie Cohne bes Reptun und ber 3phimebia, aber bennoch nach bem eigentlichen Gemahl ber letteren benannt; fie hießen Dins und Ephialtes, und waren icon in ber altesten Sage burch ben Rubm ungeheurer Rorperfraft verberrlicht. Erft nenn Jahre alt, waren fie foon neun Ellen breit, und ragten an Lange neun Rlafter (27 Ellen) in bie Bobe. Gie bedrobten bie olympischen Gotter mit Rrieg, indem fie ben Offa auf den Olymp, und auf ben Offa den Pelion gu thurmen versuchten; aber fie wurden von Apollo erfchlagen, ebe noch ber Bart ihnen keimte; benn ihr Plan ware gelungen, wenn fie bie volle Mannestraft erreicht hatten. Som. Odyss. XI, 305-320. Außerbem beutet homer in ber Iliad. V, 305 ff. noch eine andere Helbenthat aus ihrem Leben an, baf fie nämlich ben Dare in harte Banbe gefchlagen, und breizehn Monate gefeffelt gehalten hatten , fo bag er umgekommen mare, wenn nicht Mercurius, auf eine ihm von Eribba gemachte Anzeige, beimlich ihn entführt hatte. Theilweife weiter ausgeführt findet man dieselben Angaben bei Apollod. I, 7, 4., nach welchem fie alle Sahre eine Elle in die Breite und ein Rlafter in die Sohe muchfen, und was homer von Aufthurmung ber Berge blos als Berfuch bezeichnet, wirklich ausführten, außerbem baf fie noch bas Meer auf bie Berge ju gießen, und fo bas Meer gum land, bas kand gum Meere gu machen brobten. Auch bie Feffelung bes Mars ergablt Apollodor, und bringt fie, mabrent homer feine Beranlaffung angibt, mit ihrer himmele-Erfturmung in Berbindung, mahrend als weitere Probe ihrer Ruhnheit noch gefagt wird, fie haben, Epbialtes um Juno, Dtus um Diana geworben, feien aber durch bie Lift ber Letteren auf ber Infel Naros aus bem Wege geraumt worben, indem fie, in eine Birichtub vermanbelt, zwifden ihnen burchfprang. Da nun beide Bruber angleich auf fie schoffen, burchbohrten fie fich gegenfeitig, von welcher Erzählung Sing. Fab. 28. barin abweicht; baß er ihren Tob ber Lift Apollo's zuschreibt, ber, als sie bie Diana entebren wollten, und diese nicht mehr widerstehen konnte, eine hirschlud zwischen sie sandte, worauf fie bann auf bie von Apollobor angegebene Beife fich tobteten; vgl. Callim. Hymn. in Dian. 265. Bur Strafe maren fie in ber Unterwelt, von einander abgefehrt, mit Echlangen an Caulen gebunden, burch bas bestandige Gefchrei einer Gule gequalt, Mund ad Hyg. 1. 1.; auch Birg. Aen. VI, 582. lagt ben Aencas fie im Tartarus erbliden. Witt Apollobor, ber Raxos als ben Ort ihres Tobes anfuhrt, ftimmt auch Pintar (Pythic. IV, 89. (156.), ber übrigens die Cache nicht naber beruhrt, und fie blos als gotterabnliche Selden bezeichnet, überein, fo wie Diodor, ber ohne bie homerischen Sagen zu erwähnen, die Aloiden mehr In bistorischen helben macht, die, von ihrem Bater aus Theffalien ausgefandt, um die von Thraziern geraubte und nach Strongple (Raros) gebrachte Iphimedia wieder zu holen, Die Thrazier in einer Schlacht be-fiegten, und fich nun felbst auf der Infel niederließen, als Anfuhrer der Ebrazier; bald aber, unter fich entzweit, in einem Treffen fich gegen-feitig tobteten, und hierauf von den Einwohnern als heroen verehrt wurden. Wird in ben bisberigen Gagen mehr ibre robe Naturfraft bervorgeboben, und in entsprechende Diptben eingefleibet, fo bringt Paufanias Rachrichten, wodurch fte ben erften geiftigen Selben ber Griechen naber geftent werben. Gie opferten zuerft von allen Menfchen ben Diufen auf bem Berge Belicon, ben fie ben Diufen beiligten, beren fie brei verebrten, namlich Melete, Mineme, Aoibe, und grundeten bie Ctabt Afcra. Pauf. IX, 29, 1. 2. Ihre Grabesbenfmale zeigt man in der bootischen Stadt Anthebon. IX, 22, 5. — C. Boller (in Seeb. crit. Bibl. 1828. Rr. 2.) beutet nach D. Müllerschen Ibeen ben Dtus (& ole) und Ephialtes als bas Stampfen und Treten bes Getreibes auf ber Tenne (dloo). [H.]

Aloisius, Architect in Rom um 500 n. Chr. Cassiodor Var. II, 39.

S. Raoul-Rochette Lettre à M. Schorn p. 58. [W.]

Alorum (Aldiar), nach Steph. Byz. eine von den Aloiden erbaute Stadt in der Rähe von Zempe in Theffalien. [P.]

Alome, 1) wahrscheinlich dasselbe mit Alwis des Steph. Byz., einer Pflanzung der Massilier, Stadt in hisp. Tarrac., j. vielleicht Benidorme (Ucert). Pomp. Mel. II, 6. Ptol. — 2) Stadt in Britannien, süblich vom Ballum Severinum, wird für das jesige Reswick gehalten. Itin. Ant. [P.]

Alone ober Halone, eine Infel in ber Propontis, füblich von Proconnesus. Plin. V, 32. Steph. Byz. Scylar nennt fie Elaphonnesus: ein Rame, ber bei Späteren bie Insel Proconnesus bezeichnet. Jest

beißt fie noch Alonia. [G.]

Aloni, ein affprischer Bolfsftamm unweit ber Mundung bes Lycus ober Zerbis, bes heutigen Barb, in ben Tigris. [G.]

Alonta, Fluß im affatischen Sarmatien, im Rorben von Albania, beut zu Tage Teret (Granzfluß zwischen ber ruffischen Provinz Rautafiem und Ticherkeffien). Un ben Ufern bes Alonta wohnten bie Alonta (bei Ptol. Alonda). [G.]

Aloneigiceli und Alonigi, Ortschaften im Gerichtssprengel von Aftigi in Sisp. Baetica, Plin. III, 3. [P.]
Alope, 1) kleine Stadt im opuntischen Locris, jest verschwunden, Thucyb. II, 26. Str. 426 f. Schl. Peripl. p. 23. Steph. Byz. — 2) Stadt im ozol. Locris, Str. 427. Steph. Byz. — 3) Stadt in Pthiotis, Str. 1. c. Steph., wahrscheinlich basselbe mit dem homerischen, II. II, 682. Einige andere minder fichere nennt nur Steph. Byg.

Alope (Αλόπη), des Cercyons Tochter, welche, eine fcone Jung-frau, von Bulcan geliebt wurde. Als fie von biefem ein Rind gebar, feste fie baffelbe aus; aber eine Stutte tam und nahrte es. Go fand es ein Hirte, und nahm das Kind mit sich. Als er nun zwar ben Knaben, nicht aber bessen Kleib, einem andern hirten überlassen wollte, so entstand darüber ein Streit, der, vor den König gebracht, die ganze Sache enthülte, weil Cercyon das Kleid erfannte. Alope wurde getödtet, das Kind von Neuem ausgesetzt, und auf dieselbe Art genährt und gefunden, und nun von den hirten hippothous genannt; f. d. A. Die Alope felbst verwandelte Neptun in eine Quelle. Hyg. F. 187. Rach Paus. I, 39, 3. stund ein Grabmal der Alope auf dem Bege von Eleufis nach Megara, an bemfelben Orte, wo fie von ihrem Bater getobtet worben war. Bon biefer Alope, ober von einer gleichnamigen Tochter Actor's foll bie theffalifche Stadt Alope ihren Namen haben. Steph. Byz.

Alopece (Alwaeni), attischer Demos bes antiochibischen Stammes (f. Allica), gang nabe bei Athen am B. Unchesmus, Berod. V, 63. Diefem Demos geborte Socrates an , beffen Eltern bier wohnten, Diog.

Laert. II, 13. [P.]

Alopece ober Alopecia, 1) eine Infel in bem maotifchen Gee, und zwar, wie es scheint, nicht weit von ber Minbung bes Tanais (Don), Plin. IV, 12. Ihre Einwohner waren nach Strabo 493. eine Mifchung verschiebener Stämme. — 2) eine kleine Insel an ber Bestäfte von Rleinafien , unweit Smyrna. [G.]

Alopeconnesus, Stadt auf ber Beftfeite bes thragifden Cherfonesus, von Aeoliern gegrundet, Scymu. 29. Steph. Byg. Liv. XXXI, 16. Mel. II, 2. Bei Plin. IV, 12. falfchlich eine Infel. [P.]

Alopinus (Alonioc), Sohn bes hercules und ber Antiope, bes Thespins Tochter, Apollob. II, 7, 8. [H.] Alorimm, nach Str. 350. Stadt in Triphylien (Peloponnes), an

einem Sumpf mit einem Tempel ber Diana Zeleia. [P.]
Alorus, 1) Stadt ber Bottiaer in Macebonien auf bem Delta bes in den thermaischen Meerbusen manbenden Ludias ober Lydins, Str. 330. Plin. IV, 10. Steph. Byz. — 2) Stadt ber Paonen in Macedonien, Ptol., fonft unbefannt. [P.]

Alestigi, f. Alentigiceli.

Alpenus ('Alagros, Berob. VII, 216. 'Alagroi, Steph. Byl.), Stadt

ber epicnemidischen Locrer bei Thermoppla. [P.]
Alpes (and Alpis im Sing., bef. bei Dictern. & Alnes, al Alnes, Almen Gen). Alpe war in ber gallifchen Sprace allgemeine Bezeichnung für hobe, Berg, Serv. ad Virg. Georg. III, 474. f. Udert Geogr. II, 1. S. 254. 2. S. 94 f. Insbesondere hieß und heißt so jener machtige Gebirgezug, welcher Oberitalien einschließt, und nach Norden und Often fich vielfach verzweigt. In ber Geographie ber romifchen Raiferzeit unter-fchieb man, um von G.B. auszugeben: bie A. maritimae (Tac. Ann. XV, 32. n. a. Plin. VIII, 59.), die fee - ober ligurifchen Alpen, von Genna, wo der Apennin beginnt, dis zum Barus, der auf dem Cema (j. la Cail-lole) entspringt, Plin. III, 5.; von da nordwärts dis zu den Quellen des Padus oder zum Berg Besulus (j. Monte Biso), einem der höchsten in der Alpenkette, Pliu. III, 20. An sie stießen die A. cottiae oder cottianae (Tac. Hist. I, 61.), von einem Könige Cottius so genannt, der hier über ein ligurisches Boll bertschte, Str. 204. 216. Amm. Marc. XV, 10.; sie erstreden sich von Eburodunum bis Segusio, vom M. Biso bis zum M. Cenis, bilden die Gränze zwischen Gallien und Italien, und sind sehr gefährlich zu passiren, Amm. l. c. Ju dieser Kette gehört der hohe und steile Berg Matrona, später M. Janus oder Janua, j. Mont Genevre, Amm. l. c. It. Ant. Es folgen die Alpen am H. St. Bern-bard, von M. Cenis die Augusta (Ansta), A. Grajae genannt, Tac. II, 66. Plin. III, 21. 24. Corn. Rep. Hannib. 3. (saltus Grajus). A. Graecae nach Barro bei Gerv. zu Birg. Aen. X, 13. S. bes Petronius poetische Schilberung bes bortigen ewigen Binters, Satyr. 122. p. 149. ed. Lips. hieher gehörte das jugum Cremonis des Liv. V, 35. (j. le Cramont) und bie Centronicae alpes des Plin. XI, 97. (Udert II, 2. S. 108). Bon Aofta an begriffen die A. Penninae den großen St. Bernhard und das Gebirge bis jum St. Gottharb, Liv. XXI, 38.; vgl. V, 35. Str. 205. 207 f. Inscr. IOVI POENINO auf bem gr. St. Bernhard, bei Drelli R. 230 ff. Die folgende Alpenparthie bis jur Ortlesspige führt ben Ramen Adula (f. b.) ober A. Rhaeticae, horat. Od. IV, 4, 17., mo Tac. Germ. 1. ben Rhein auf einem unzugänglichen und fteilen Berge entspringen läft. Beiterhin nennen Plin. III, 20. und Andere, 3. B. Dio Caff. LIV, 22. Die Gebirge Gudtyrole, wo die Athefie entspringt, Die A. Tridentinae, an welche öftlich bie Carnicae (mit ben Duellen bes Sa-vus, Plin. III, 35.) und Noricae (Flor. III, 3.) flogen. hieher gehören bes Str. Phlygabia (j. Manhard und Flitsch) und Tullum (j. Terglu) 207. Belden Ramen bie nordtyrolischen Gebirge führten, wird und nicht gelagt; vielleicht waren fie in ben rhatischen Alpen mitbegriffen; Str. 207. fpricht nur allgemein von ben Bergen ber Binbelicier, von welchen ber Duras (j. Ifar?) und ber Clanes (Glonn) herabfließen. Bielleicht aber ift ber name bes j. Brenners in einer Bariante bei Str. l. c. enthalten; ὑπέρκενται δὶ τῶν Καρνῶν τὸ ᾿Απέρνηνον ὄρος liest Cod. Benet., mahrend Rorai's noireror so wenig als die vulg. Antereror past, Ud. S. 97. Die A. Juliae, Zac. Hist. III, 8, nach Amm. Marc. XXXI, 16. auch Venetas genannt, sollen von Julius Casar durch Straßen

gangbar gemacht worben fenn, Ruf. Brev. 2. 3. Bon hier an fentt fich bas Gebirg; ber niebrigste Theil ift ber Ocra bei ben Japoben (j. ber Birnbaumerwalb), Str. 202. 207. 211. Ptol., wo unter bem Namen Albium (j. ber Alben, della Vena), bas Gebirge enbet (ib. 314.) und illyrifche (ib. 202.) ober balmatische Sobenzuge (A. dalmaticae, Plin. XI, 97.) beginnen, beren nörbliche nach Pannonien ftreichenbe 3weige bei Sac. Hist. II, 98. A. Pannonicae beigen; vgl. Plin. III, 28. Die Alpes Bastarnicae f. unter Carpates. - Spat erft ift ben Griechen und Romern eine nabere Kenntnig von biefer großen Scheibemauer zwischen bem nörblichen und füblichen Europa zugekommen. Der Grieche, welcher in alteren Zeiten bie nörblichen Ruften bes Mittelmeeres beschiffte, tanute wohl die hoben Bergfetten, welche ihm allenthalben ben Nord-Horizont begrangten und bie ichneibenben Lufte berniederfandten, welche noch jest bie Pein bes Gublanbere find; aber er begriff biefe talten Schneeberge alle unter bem Namen ber Rhipäen (s. b.), und das ganze, von den Pyrenäen an bis zum Hämus durch Europa hingelagerte Gebirge war ihm eine unentwirrte Masse. Erst nach und nach sing man an zu sondern. Mit der Sage von Hannibals tühnem Heereszug drang auch der Rame des Alpengebirgs nach Griechenland; er erscheint bei Lycophron (unter Philipp III. von Maced.), Cass. v. 1361., wo übrigens Salma geschrieben ist Arretardus (hei Steph Man Verenden) labete das die Phinasse Protarcus (bei Steph. Byg. 'Ineefoo.) lehrte, bag bie Rhipaen nichts Anderes als die Alpen waren, und alle Bolter am guß biefes Gebirges Spperboreer hießen. Auch Posidonius, ein Zeitgenoffe bes Polybius, erklarte, die Alpen hatten ehemals Rhipaen, spater Olbia geheißen; Mnaseas aber nennt die Anwohner bereits Celten, Udert II, 1. S. 254. Weitere und richtigere Kenntnif verbreitete aus eigener Anjoauung Polydius, der wenigstens den südlichen Theil der Alpen selbst bereist hatte (III, 48.). Seine Beschreibung (II, 14.) ist gleichwohl noch sehr unvolltommen, s. Ud. 2. S. 95 ff. 569 ff. Die genügenderen Aufschlüsse erhielt man erst durch die Eroberungszuge der Römer, durch ihre Kriege mit den Alpenvöllern, namentlich den Allobrogen, durch Casars mehrjährige Unternehmungen, und durch die Siege unter Augustus und Tibering in deren Folge alles Alpensand dem römischen Sconter unter-Tiberius, in beren Folge alles Alpensand bem römischen Scepter unterworfen warb. Doch gesteht noch Strabo aufrichtig, daß man die Lage ber Alpen nicht genau kenne, 71. Er entwirft zwar von der italischen Seite aus ein richtiges Bild des Gebirgszuges, indem er sagt, er bilde einen Bogen, die hohle Seite gegen Italien, die Wölbung gegen Gallien gewendet (210.); allein weniger sicher sind seine Borstellungen von der Gestalt und ben Berzweigungen ber Alpen im Morben, wie er fie benn namentlich zu weit nach Gallien hinein ausbehnt, 202. 191. Dele 4.) faßte ihren Zusammenhang mit bem hamus richtig auf. Uebe hobe ber einzelnen Spigen finden wir nur ungefähre Angaben. Mela (II, Ueber bie bochften Soben bei ben Diebuli in ben cottifden Alpen betragen 100 Stabien jum hinauffteigen, und eben fo viel ber hinabweg nach Italien, Str. 203., wiewohl nach Livius ber italifche Abhang turger, aber fteiler ift, XXI, 35. Rach Polyb. bei Str. 208. fonne man bie bochften Gipfel Griechenlands und Thragiens in Einem Tag erreichen, bei ben Alpen genugen funf Tage nicht. Bgl. Guft. ad Dion. 295. Uebertrieben ober verborben ift bie Angabe bei Plin. II, 65., baß einzelne Spigen zu einer Bobe von funfzig Millien emporfteigen. 3m Allgemeinen galten Die Alpen für bas höchfte Gebirge in Europa (Agathem. II, 9. Dion. Salic. Fragm. ed. Mai. p. 486) und für gleich hoch mit dem Caucasus, Arrian. peripl. p. 12. Ueber die kalte Luft, die Stürme, die Schneemassen, die Unwirthbarkeit auf den Höhen, stimmen alle Schriftstellex überein, Polyb. II, 15. III, 56. Liv. XXI, 31 f. Sil. Ital. III, 479. Claud. B. Get. 340 ff. Auch kannten sie die Gefahr der Lawinen, Str. 204. Doch gibt es weiter berab fruchtbare Berghängen, Borberge, und Thäler zu beiden Seiten,

Str. 206 f. Plin. XXXI, 26. Diese Theile find sehr bevöllert, gegen bas Mittelmeer hin von Liguriern, nordwestlich und nördlich von gallison extinciner in von eiguriern, norowening and nordlich von gallischen Stämmen, Polyd. III, 48. Plin. III, 7. Str. 128. Ein allgemein berichendes Uebel des Bergvolkes waren, wie noch jest, die Kröpfe und biden Hälfe, Juven. XIII, 162. Bitruv. VIII, 3. Roch zu des Polydins Zeiten erhielten sich auf den Alpen wilde Pferde und Stiere (Wisent), und der gänzlich ausgestordene Elch (Cervus alcos), Polyd. bei Str. 208. Anher diesen werden genannt: Gemsen (Plin. VIII, 79.) weiße Hasen (81.), Schneehühner und anderes Feberwild (X, 29. 68.), Fische in den Gebirgsseen (IX, 29.), die Schnecken der Secalpen (VIII, 59.). Die Bergbewohner trieben Tauschandel mit harz, pech, Facteln, Backs, honig und Rafe. Die tiefer wohnenden erzeugten Brotfrüchte, besonders nachdem sie durch bie Siege ber Romer zur Rube und Tributlieferung genothigt waren; über eine besondere Baizenart und andere Produkte f. Plin. XVIII, 22. XXI, 60. XXV, 30. Bei Aquileja befagen bie Romer Golbbergwerte, Str. 208., Ernftalle, Plin. XXXVII, 9 f. — Ueber Diefes Gebirge gut foreiten mußte in alten Zeiten ein Riefenwert fceinen, und fo ift es gang naturlich, baß zuerft hercules biefes Abentheuer beftanden, und sogar eine Straße über bas Joch ber grasischen Alpen gebahnt haben mußte. Diob. Sic. IV, 19. Liv. V, 34. Sil. Ital. X, 507. Amm. Marc. XV, 10. Doch brangen schon frühe gallische Schaaren theils burch bie Schlichten über ben Ramm ber cottischen Alpen in bas Duria-Thal, theils über die penninischen herab und breiteten ihre Bohnsthe in ganz Ober-Italien aus; und die Berbindungen dieser Ansiedler mit dem gallischen Mutterlande wurden wohl fortwährend unterhalten, Liv. V, 34 f. XXI, 30. Polyb. III, 47 f. Die Sage von einer heiligen Strafe, welche von ben umwohnenden Bolfern geschütt und gesichert wurde, zeugt jedenfalls für einen alten und fortbauernden Berkehr. D. Müller Etr. I, S. 280. Gleichwohl, als Sannibal mit Seeresmacht feinen berühmten llebergang ausführte, fand man bas Wagestück fo außerorbentlich und wunderbar, tas Plin. XXXVI, 1. fagt: in portento prope majores habuere Alpes ab Hannibale superatas: Polybins (III, 39 ff.) und Livius (XXI, 31 ff.) find die beiden Sauptquellen über biefe merkwürdige Unternehmung; allein bie Berfchiedenheit ihrer Angaben hat eben fo viele Berfuche, biefe in Uebereinstimmung zu bringen, als Hypothesen hervorgerusen, mit beren hulfe man, dem Einen ober dem Andern vorzugsweise folgend, die Richtung bee Beereszugs und ben eigentlichen lebergangspunkt nachweisen wollte. Wir muffen uns hier begnugen, Die Sauptmomente aus einer Abhandlung (fo viel uns befannt, ber neueften) auszuheben, welche mit großer Gorgfalt alle bieber geborige Literatur gefammelt enthalt, und aus genauer Prufung ber Quellen-Angaben , verglichen mit ben, aus Autopfie beroorgegangenen Darftellungen Laranza's (Hist. critique du passage des Alpes par Annibal. Paris 1826), bas Refultat gewinnt, baß hannibal auf bem Mont Cenis ben Ramm ber Alpen paffirte. Bir meinen: Udert, Sannibale Bug über Die Alpen, Beilage ju Geogr. II, 2. G. 559 ff. Daffelbe mar icon fruber Millins, Mannerts, 3. v. Mullers u. A. Anficht. Andere führten ihn entweder über den großen St. Bernhard, wie Elwer, Bhitater, de Rivag, ober über den fleinen, welch lettere Anfict besonders viele Anhanger gablt, g. B. Melville, de Luc, Bandter, Riband, Bidham, Cramer, und einen ungenannten Englander, welcher biefe Localitaten felbft untersucht haben wollte. Für ben großen Bernhard fprachen foon im Alterthum Biele, meinend, daß Penninus von Poenus abzuleiten sei, Liv. l. c. 38. cf. Amm. Marc. XV, 10. Ueber ben Genebre laffen ihn ziehen, und zwar über Ocelum (Dulx): b'Anville, Gibbon,
Letronne; burch bas Thal bes Clusus (Pinerolo): Kolard, Baudoncourt, Kortia d'Urban. — Udert macht es sehr wahrscheinlich, daß, wenn gleich Polybins felbft bie Alpen bereist batte, um fich von bem Schauplag ber

Begebenheiten naber zu unterrichten, seine Beobachtungen boch nicht febr ins Einzelne gegangen seyn, noch sich weit nördlich erstredt haben konnten; indem er sich bemüht, seine Borganger zu berichtigen, erhelt nur immer mehr, wie wenig er selbst genau orientirt war. Dieß beweist namentlich seine falsche Borstellung von der westlichen, statt stolichen Richtung bes Rhodanus. Ueber sein Berhältniß zu Livius bemerkt Udert, ", daß der Letzter den Polybius häusig als Grundlage seiner Erzählung vor Augen hatte; da aber seit der Zeit, da Polybius storieb, viele ber bortigen Lanbichaften naber befannt geworben, und man bort viele Fluffe, Bolfer, Stabte hatte fennen fernen, welche Polybius nicht kannte, ober wenigstens nicht namentlich anführt, fo entlehnte Livius aus Andern bestimmtere Angaben über bie Gegenben, von benen er handelte, führte bie kurzen Angaben seiner hauptquelle weiter aus, nannte viele Ramen und vertauschte alte mit neueren. Dabei blieb er nicht frei von ben Fehlern, in bie er manchmal verfällt, daß er bei feinem Bemuben, verichiebene Berichte zu vereinen, ba ihm genaue Charten fehlten, verfchie-bene Angaben mit einander verbindet." Gin Beifpiel bavon ift bie gang verkehrte Angabe C. 31., daß die auch von Polybius erwähnte, sogenannte Insel, die nur zwischen der Rhone und Jere gesucht werden tann, von dem Rhodanus und Arar (amnes, diversis ex Alpibus decurrentes) gebildet werde. So viel ift jedoch als ausgemacht anzunehmen: Livius gibt keinen andern Weg an als Polybius; er berichtigt aber biefen bisweilen aus naberer Kunde. — Die Richtung bes Juges felbst war nach Uderte Untersuchung folgende: hannibal ging etwas unterhalb ber Munbung ber Druentia über bie Rhone, bann über bie Druentia, am linken Ufer ber Rhone aufwärts, wohl nicht, wie Livius angibt, um nicht mit ben Romern zusammenzutommen, fondern um nicht das feindselige Land ber Ligurier burchziehen zu muffen; an ber Munbung ber Ifere in bie Rhone angelangt, verläßt er bas Rhoneufer, und geht am linken Ufer ber Ifere, welche Polybius falfchlich für die Rhone felbst nahm, wahrend er diese Scoras oder Scaras nennt, hinauf, über den Drac (die Druentia bes Livius, wahrscheinlich ein Name mehrer Gebirgswasser, wie Doria), dann dem Thal der Arc entlang, wo er in eine gefährliche Schlucht gerieth, da der Feind Felsstücke herabrollte (bei Braman und Thermignon; bas leunonergor daugor, f. Rocher blanc), enblich auf bie Sobe bes Cenis, won wo er feinen Rriegern bie Chenen Oberitaliens zeigen tonnte, was weber von bem großen noch von bem fleinen St. Bernhard möglich gewefen ware. Das gefährliche und mubfelige Berabsteigen erfolgte in bem engen Thale ber fleinen Doria bei Novalefe, wo namentlich zwifchen St. Nicolas und la Ferriere die Stelle ju suchen ift, wo hannibal bie Gypsfelsen mit Feuer und Effig murbe machte, eine Erzählung, die vielfach angefochten, neuerdings in Schut genommen worden, f. lidert S. 602. Der weitere Beg führte über Segufio (Sufa) in bie Ebenen ber Tanriner. So war bieß zwar keine Strafe, aber boch ein mehr ober minber betretener Beg, zugänglich für jebes Kriegsheer, bas eben nicht Elephanten und schweres Gepack führte; berfelbe Beg, welchen icon oft gallische heerhaufen paffirt hatten (Liv. V, 34 f.), und, ba italische Gallier hannibals Fuhrer waren, unter allen gewiß berjenige, welcher, ohne in feindliches Gebiet zu führen, wenigstens noch am eheften practicabel war. -Uebrigens waren, noch ehe bie Romer orbentliche Straffen bauten, außer biefem noch einige anbere Paffe befannt und im Gebrauch, welche aus Weften und Norben nach Italien führten. 3m 3. 180 v. Chr. brangen Gallier burch einen Pag ber carnifden Alpen nörblich von Aquileja bor, und wurden auf bemfelben Wege jurudgetrieben, Liv. XXXIX, 54. Außer bem Dag bes hannibal burch bie Tauriner fennt Polyb. bei Str. 209. ben burch die Ligurier, ben burch die Salaffer über ben Penninus, einen burd bie Rhatier, fammtlich fteil und abschuffig. Runfffragen ber Romer

381

werden mehrere erwähnt, wobei sedoch keineswegs an die Breite und sanfte Ankeigung der jesigen Alpen-Chausseen zu denken ist; sie waren keil und gefährlich genug zu passiren, Str. 204. Herodian VIII, 1. Amm. Marc. XV, 10. Die frequentesten waren die über die cottischen und penninischen, über die grazischen und über die Seealpen, Tac. Ann. I, 59. 61. Hist. II, 12. n. A. Bgl. Barro bei Serv. ad Virg. Aen. X, 13. Besonders galt die erste derselben für das proximum iter in ulteriorem Galliam; sie führte über Deelum (Dulx) und den Matronaberg (Genevre), Ecf. B. G. I, 10. Amm. Marc. I. c. Bon den nach Norden sührenden Straßen nennen wir die über den Splügen, nördlich vom Lac. Larius, von welcher Claudians Beschreibung gilt. B. Get. 321 ff. 340 ff.; von Aquileja über die carnischen Alpen ach Santzum u. N. S. 3t. Ant. [P.]

Alpesa, Ortichaft im Gerichtsfprengel von Sifpalis in Sifp. Baetica,

Pfin. III, 3. [P.]

Alphadot. Griechisches. Es war eine semitische Nation, welcher bie Briechen die ersten Elemente ihrer Literatur (ra oroiziāa, ra peaumara) verdankten. Mit entschiedener Gewisheit geht dieß aus der ganzen Anordnung des griechischen Alphadets hervor, aus der Folge, ben Namen, den Formen der Buchtaben, in welcher dreisachen Beziehung das griechische Alphadet zum größten Theil auf überraschende Beise mit dem semitischen zusammenstimmt. Die allgemeine leberlieserung unter den Griechen ist biemit vollsommen im Einstang. Die Schrift, welcher sich die Griechen ist biemit vollsommen im Einstang. Die Schrift, welcher sich die Griechen Eagen und Bermuthungen, vorrenza peaumara, und die mannichsachen Sagen und Bermuthungen, welche griechische Greichichtscher und Grammatiser über den Ursprung ihres Alphabets mittheilen, bewegen sich alle um diesen Namen und bessen Erstärung (s. Becker. Anecd. graeca II. p. 774. 782 ff.). Unter diesen Sagen kommt immerhin, wie die älteste Autorität (Herod. V, 58.), so die meiste Glandwürdigkeit berjenigen zu, welche die griechische Schrift von einer phonicischen, zu Theben angesiedelten Kolonie ableitet, die unter dem Namen Kadpas (DI) Morgenland) personisicirt ist. Das Daseyn einer

folden Rolonie aber und die Berbreitung ber Buchftabenfdrift burch biefelbe mochte gegen bie 3weifel, bie in neuerer Beit R. D. Duller (Orchomenos und die Minyer S. 117-122) mit vielem Scharffinn geltend gemacht hat, immerhin durch die überwiegende lleberlieferung unter den Griechen beglaubigt seyn, und die Sage von Radmos in den Radmeionen ihre historische Wahrheit haben. Nach herodot nun hatte der hellenische Stamm ber Jonier bie phonicifde, icon etwas veranderte Corift von ber benachbarten phonicischen Rolonie angenommen. Dhne 3weifel war es bas vollftanbige, aus 22 Buchftaben bestehende femitische Alphabet, bas Die Griechen annahmen, und wenn vielfach von den Alten nur 16 Beichen als urfprunglich angegeben werben, fo ift bieß fo gu verfteben, bag von ben bamale ublichen griechifchen Buchftaben nur 16 urfprunglich feien. Inbeffen machte ber von bem Gemitifden verschiedene, weichere Charafter ber griechischen Sprace theils weitere Beiden nothig, theile andere entbehrlich. So veranlagte bie höhere Bichtigkeit, welche im Griechischen bie Bocale hatten, die Berwandlung des 7 und y in E und O (mit ben Namen aund ou); die vier semitischen Bischlaute vereinsachten fich bem Brieden allmählig ju zweien, indem von ? Mame und Form verloren ging , 22 (oar, fpater oaunt genannt , als ein ans C und II vereinigter Charafter 3) nur in ber rauberen borifden Munbart und ale Bablgeichen (ixioquor, fur 900) fich im Gebrauche erhielt. Ebenso ward bas bartere D холла, neben K überftuffig, und erhielt fich nur im borifchen Dialett und ale iniaquor für 90. Endlich verblieb & (Digamma) nur dem aolischen Dialett und als entaquor für 6 (jest in 5 verwandelt).

7 gu E, fo wurde fpater 7 gu fra. Alle biefe Beranderungen, fo wie auch die bes ? jum blogen Bocal I, bes to jum lifpelnben o, maren burch bie größere Beichheit ber griechischen Sprache veranlaßt. Die Zeichen, welche bie Griechen bem phonicischen Alphabete beifugten, wurden entweber in das Alphabet felbft, an die Stelle ausgefallener Buchstaben eingeschoben, wie bas = an die bes D, ober am Ende beffelben angereibt, wie X, O, X, 4, 12. Die Ramen diefer neuaufgenommenen Beichen besteben entweber in ihrem (langen) vocalischen laut i, i (wie icon et, ob) ober sie hangen bem confonantischen Laut ein i an, Ei, oi, zi, vi. Um frühesten tam zu bem ursprünglichen Alphabete V ober Y, barauf & am frupesten tam zu dem ursprunglichen Alphabete & ober Y, darauf si in der Figur + im italischen Griechenland, zi in der Figur wim äolische dorischen Dialekt, zi in gewöhnlicher Gestalt bei den übrigen Griechen, und o im eigentlichen Hellas. Zulest fügte Simonides aus Keos (um d. 3. 500) dem griechischen Alphabete noch K (I mit verbindendem Bertifalftrich), Für wi und I dei, und gab dem H die Bedentung eines S. Dieses erweiterte Alphabet (jonisches genannt, weil es zumeist bei den Joniern üblich war, s. Bekter Anecd. gr. II, p. 784 und 786) ward in Athen zuerst unter dem Archonten Eukleides 403 v. Chr. auch in Staatsschriften einzessührt

foriften eingeführt.

Römisches. Die Römer erhielten ihr Alphabet unmittelbar von ben Griechen (nicht burch Bermittlung ber Etruster, vgl. R. D. Müller Etruster II, S. 312). Der hartere Charafter ber lateinischen Sprache veranlagte bie Beibehaltung ber Spiranten & (beffen Laut überdieß bei ben Romern etwas ftarter warb) und H, bes I und & mit consonantischer Geltung (neben ber vocalischen), so wie bes Q (xonna), bie Bermand-lung bes I in ben Laut bes K und hieburch bie Entbehrlichfeit bes letteren, endlich bie Berbrangung ber garteren griechischen Laute Z (bas in ber alteren lateinischen Sprache fich noch vorsand, vgl. R. Schneibers ausführl. Gramm. I. S. 375) und O. Bu bem von ben Griechen ererbten Allphabete kam zuerst X; es warb, weil Z und o bamals wahrscheinlich noch nicht verdrängt waren, am Ende angereiht; kurz vor dem zweiten punischen Krieg kam G, aus C gebildet, hinzu, und trat an die Stelle bes mittlerweile abgefommenen Z; endlich wurde gegen bas Ende bet Republit aus bem griech. Alphabete Y (bas V, ursprünglich mit Y eins, hatte fich burch feinen Laut von biefem geschieden) und, ebenfalls jum zweiten Mal, Z entlehnt. Die Umbildung ber romifden Schriftcharaftere fand indeffen gang in Uebereinstimmung mit der der griechifchen ftatt. Doch zeichnet die romifche Schrift (in boberem Grade noch die etrustifche) burch alle Zeitalter vor ber griechischen jene Tenbeng aus, welche allmählig aus der Capitalschrift die Ungial hervorgehen ließ, woraus fich dann die abgerundeten Formen des C (=1'), D. P (und baber jum Unterschied die bei ben borifch-aolischen Stämmen übliche Form R) und S erklaren. — Das Griechische warb, wie bas Semitische, anfänglich von ber Rechten jur Linken geschrieben. So bie altesten unter ben einzeiligen Inschriften, wie benn bie aus ber griechischen abgeleitete etrustifche Schrift burchaus bie semitische Schreibweise befolgt. Die alteren mehrzeiligen Inschriften beginnen gewöhnlich von ber Rechten zur Linken, führen bann bie zweite Beile von ber Linken gur Rechten, Die britte wieber von ber Rechten gur Linten u. f. f. Man nannte biefe Schreibmeife Bouorporndor, weil bie Beilen fo gefdrieben murben, wie man beim Pflugen die Stiere ju wenden und die Furchen zu ziehen pflegte. Sienach erhielten auch die einzelnen Buchftaben ihre Richtung, g. B. I ober E. Die fpater im Griechischen berrichend gewordene Schreibweise von der Linken zur Rechten, welche in den uns erhaltenen romischen Denkmalern allein beobachtet ift (diaoxidor ober στοχηδόν genannt), wird von ben Grammatifern (Bett. An. gr. II, p. 783. 786. auf den Athener Pronapides zuruckgeführt. Sie findet fic bereits in Inschriften , bie in bas fechste Jahrhundert v. Chr. gurud.

reichen. [W. Baumlein.]

Alphaea, Alphenea (Alquaia), ein Beiname ber Diana, ben fie vom Flufigotte Alpheus, ber in fie verliebt war (f. b. A.), erhielt, und unter welchem fie theils bei ben Letrinern in Elis (Pauf. VI, 22, 5.), theils auf Orthgia, Schol. Pind. Pyth. II, 6. (11.) verehrt wurde. [H.]
Alphemor (1207rup), einer ber Sohne beg Amphion und ber Riobe,

bie von Apollo mit bem Pfeile erlegt wurden. Dvid Met. VI, 248. [H.]

Alphenus Varus, f. Alfenus.

Alphesiboen (Alpeoisoia), 1) Tochter bes Phonix und Mutter bes Abenis nach hesiod bei Apollob. III, 14, 4.; f. Adonis. — 2) nach Paus. VIII, 24, 4. Lochter bes Phegens und Gemablin bes Alcmaon, welche Apoliob. III, 7, 5. Arfinos nennt, und von welcher er ergablt, bag fie von ihren Brubern, welche ben Alcmaon wegen ber beabsichtigten Auslieferung bes Schmudes ber Barmonia an feine zweite Gemablin, Calirsoe, ermordeten, als angebliche Morderin nach Tegea zu Agapenor in einer Kiste geschickt worden sei; f. Alcmaeon. — 3) nach Theocr. III, 45. Tochter bes Bias und Gemahlin bes Pelias, die gewöhnlich Anaribia beißt. — 4) nach Plut. de fluv. 24. eine indische Nymphe, die, von Bacons heftig geliebt, nicht bewogen werden konnte, fich feinem Billen ju fügen, bis er, in einen Tiger verwandelt, fie durch Furcht dahin brachte, fich von ihm über den Fluß Sollar, der nun Tigris hieß, tragen ju laffen. [H.]

Alphoms (Adperos), ber Gott bee gleichnamigen Rluffes, nach Beffob Theog. 338. Sohn bes Decanus und ber Tethys, der Gegenstand verschiedener Sagen. Rach Paus. V, 7, 2. liebte Alpheus, ein eifriger Zäger, die Rymphe Arethusa, und als diese, um seinen Bewerdungen zu entgehen, auf die Insel Ortygia dei Syrakus sich, und dort in eine Duelle sich verwandelte, wurde Alpheus, von sehnsücktiger Liebe ergriffen, ein Fluß, der, unter dem Meere fortsließend, mit der Quelle sich vereinigte; eine Erzählung, die noch aussührlicher von Ovid Met. V, 572 f. gegeben wird. Arethusa, eine schöne Nymphe, wurde, als sie einst im Ausse Alvens sich dadete, vom Klusaatt übersallen und verfolgt. die Fluffe Alphens sich babete, vom Flufgott überfallen und verfolgt, bis Diana, sich ihrer erbarmend, sie in eine Duelle verwandelte, die burch bie gespaltene Erbe sich nach Ortygia ergoß. cs. Serv. ad Virg. Ecl. X, 4. Birg. Aen. III, 694. Lucian. Dial. marit. III. Während nun bei biefer ameiten Ergablung Diana nur eine mitwirkenbe Rolle fpielt, wird fie in einer andern Ueberlieferung felbft der Gegenstand ber Liebe bes Alpheus, por bem fie fic, ale er fie bis nach Letrini verfolgte, nur baburch ju retten wußte, bag fie fich durch Schlamm, mit welchem fie fich und ihre Begleiterinnen bestrich , untenntlich machte , Pauf. VI, 22, 5., weswegen fich in Letrini ein Tempel der Diana Alphaa befand, unter welchem Ramen fie and in Orthgia verehrt murbe, weil nach einer andern Gage Alphens bie Gottin bis bieber verfolgt haben foll nach Pindar Schol. ju Pyth. II, 6. (11.), ber aber auch die andere Sage mit Arethusa tennt, Nem. I, a. A. Einen gemeinschaftlichen Altar hatten Alpheus und Diana in Dlympia nach Pauf. V, 14, 5. Man fieht, baß verschiedene Sagen in einander geftoffen find, die übrigens bei ben Alten sehr verbreitet waren, und die theilweise auf einem Bollsglauben von ber Bermischung bes Alphens mit der Duelle Arethusa beruht zu haben scheinen. cf. Strabo VI, 2., der die Erzählung anführt, daß eine Schaale, die man bei Olympia ins Baffer fallen ließ, bei Ortygia wieder jum Borfchein getommen fei, und daß die Quelle truber werde, wenn man in Dlympia Stiere schlachtet, und nun die Unmöglichkeit der Annahme beweist. of. Senec. Quaest. Natur. III, 26. Auch gulgent. Mythol. III, 12. führt bie Kabel von Alpheus und Arethusa an, und sucht die weitere Behauptung, daß bas Baffer bes Alphens von ben Berftorbenen getrunten, bie Birfung bes Lethe-Baffers

habe, burch einen etwas abgeschmadten etymologischen Bersuch, ben man a. a. D. nachlesen mag, barzuthun. Dhne Zusammenhang mit den bis-herigen Angaben ist die Erzählung Plutarche (do fluv. 19.), das Alpheus aus Berzweiflung über bie Ermorbung feines Brubers Cercaphus fich in ben Flug Ryctimus gestürzt, und biefem ben Ramen Alpheus gegeben

Alpheus (Adoreoc), ber Sauptstrom bes Peloponnes, j. Alfeo, Rofeo, Ryfo, bricht aus bem Gebirge bei Pega in Arcadien, öftlich von Megalopolis, in ziemlich bedeutender Baffermaffe zu Tage; ungefahr 80 Stadien davon ist die Quelle des Eurotas. Rach der Behauptung der Griechen ist der Bach, welcher weiter östlich bei Phylace entspringt, darauf sich unter der Erde verliert, unweit Asa wieder zum Borschein kommt (beim j. Krya-Brysis) und daselbst, mit einem zweiten Bache vereinigt, welchen man für den Eurotas hielt, sich in einen Erdschlundstürzt, derselbe mit dem Alpheus. Erst im Innern des Gebirges islen fich biefer und ber Eurotas theilen. Durch viele Fluggen und Bache verftarft (ben Gatheatas, Elaphus, Thius, Leucyonias, Erymanthus, Labon, Gortynius, Seliffon, u. A.) wird er für Rabue foiffbar, tritt oberhalb Olympia in Elis ein, und ftromt, nachdem er ans bem Sain ber Diana Alphionia getreten, ins jonische Meer. Jenes seltsame Berschwinden in der Erde mochte zur Sage der Bereinigung des Alpheus mit der Arethusa (f. den vorherg. Art.) Anlaß gegeben haben. Paus. V, 7, 1 f. VIII, 44, 3. 54, 1 f. Polyb. XVI, 17, 4. Str. 270 f. 275. 343. Dionys. Perieg. 410. [P.]

Alpheus, Steinschneiber, von bem man vier geschnittene Steine tennt; f. Raoul-Rochette Lettre a M. Schorn p. 26. Auf zwei andern Steinen bei Bracci T. I, tab. 14. 15. nennt er sich in Berbindung mit Arethon. Da auf einem bieser lettern ber Kopf bee Caligula geschnitten

ift, fo ergibt fich hieraus bas Zeitalter beiber Runftler. [W.]
Alan, Fluß bei ben Benetern, westlich von Aquileja, in bie Lagunen munbend, j. Aufa, Plin. III, 18. hier verlor ber jungere Conftantin fein Leben in einer Schlacht gegen feinen Bruber Conftantine, Aurel. Bict. Epit. 38. [P.]

Alsadamus, Bebirge in Trachonitis im Norden von Arabien,

Ptol.; nach Leafe und Gefenius jest Dichebel Sauran. [G.]
Alstamus, griechischer Bafenmaler, beffen Rame fich auf einer Bafe erhalten bat. Windelm. Mon. ined. II. c. 33. Nr. 159. Millin. Peint.

des Vas. T. II. tab. 37. [W.]

Alstum , eine ber alteften etrurifden Stabte an ber Rufte bei Care, bas j. Dorf Palo, nach bem erften punifchen Rrieg burch bie Romer colonisirt; kam frube in Abnahme, Dion. Halic. I, 20. Liv. XXVII, 38. Plin. III, 5. Str. 225 f. Ptol. In ber Rabe besaß Pompejus ein Landgut, villa Alsiensis, Cic. Mil. 20. [P.]

Alous, fleines Flugden, bas in ben hermus faut, in Achaja. Pauf.

VII, 27, 5. [P.]

Alta ripa, 1) Stadt am Rhein im Lande ber Remetes, j. Altrip bei Speyer, Scheint unter Balentinian nicht unerheblich gewesen gu feyn. Cod. Theodos, leg. IV. tit, 31. lib. XI. Bgl. Symmach. Oratt. ined. p. 16. ed. Mai. Not. 3mp. — 2) Ortschaft an der Donau in Pannonien, nach Mannert j. Tolna, nach Reich. bei Duna Szent György, E. Peut. 3t. Ant. Not. 3mp. [P.]
Alta semita, f. Roma.

Altamum, Stadt in Bruttien, j. Bavalino, 3t. Ant. [P.]

Altare, f. Ara.

Alterthumswissenschaft (classische) ift bas Spftem berjenigen Disciplinen, die jum Berftandniß ber von ben beiben claffifchen Rationen. Griechen und Romern, hinterlaffenen Berte geboren, und une eine

aufchauliche Renntuiß bon ihren Leiftungen in ben verschiebenen Richtungen bes Lebens, ber Biffenschaft und ber Runft gewähren. Die Denkmale, aus benen wir biese Kenntniß zu schöpfen haben, find breifacher Art:
1) foriftliche, die zwar nicht ber Jahl, aber ber Wichtigkeit nach bei weitem bie bebentenbsten sind; 2) bilbliche, die, an und für sich betrachtet, nichts aussagen, sondern ihre Erflarung erft burch bie aus ben fdriftlichen Monumenten gezogenen Motizen erhalten, fobann aber binwiederum auf bas Berftandniß ber Schriftwerte veranschaulichend und vervollständigend zurudwirten, und eine der ausgebildetsten Seiten des antiten Lebens tennen lehren; 3) gemischte, b. h. Bildwerte, welche mit Inschriften versehen sind; bahin gehören die Steinschriften und Mungen, welche besonders der Geschichte schägenswerthe Beiträge liefern. Um uns nun bas Berftanbnig biefer Monumente aufzuschließen, ift bie Renntniß ber Sprache, in welcher fie abgefaßt find, nothwendig. Dagu gebort einerseits Renntniß ber einzelnen Borter, ihrer Bebeutung und ihres Gebranches, andererfeits Renntnig bes organischen Bau's ber Sprache, fowohl ber Formen, nach benen bie Borter gebilbet unb ge-wandelt, als anch ber Gefege, nach benen fie unter einander verbunden und in Sage vereinigt werben. Sonach theilt fich bie Sprachlehre in einen lexicalifden und in einen grammatifden Theil. Beibe Theile, Lexicographie und Grammatit, muffen von bem Urfprung ber Sprache, wie fie in ihren altesten Urfunden vorliegt, ausgeben, und die allmälige Entwidlung ber Sprache burch bie verichiebenen Epochen ber Literatur hindurch verfolgen; nicht nur wegen bes formalen Intereffes, welches ber Ban ber Sprache an und fur fich barbietet, fonbern auch aus ber Rudficht , weil fich ber Beift einer Ration in ben verfchiebenen Stufen ihrer Entwicklung am getrenften in ber Sprache abfpiegelt. Die Sprachlehre führt uns aber nicht weiter, als zu bem nachften Bortfinn einer Schrift; ba aber bie Geriften, mit benen wir es hier zu thun haben, nicht nur in fremben Sprachen geschrieben find, fondern auch aus Zeiten berrühren, bie von ber unfrigen weit entlegen find, und von Bolfern, beren religiofe, burgerliche und bausliche Berhaltniffe von ben unfrigen febr abmeiden, fo bedarf es der Ertlarungstunft ober ber Bermenentit, welche, ausgeruftet mit ben verschiebenen Real-Renntniffen, Die fich aus biefen Schriften ziehen laffen, jum richtigen Berftanbniffe führt. Soll fich aber bie Anslegungstunft auf ficherem Boben bewegen , fo muß ihr bie Eritit gur Seite fteben. Diefe muß nicht nur im Allgemeinen unterfugen, ob die Berte wirtlich aus ber Beit herrühren und von ben Ber-faffern gefchrieben fenn tonnen, benen fie zugeschrieben werben, sonbern fie muß auch im Gingelnen basjenige, was bem Beift und ben Gefegen ber Sprache, ober fonftigen festbegrunbeten historischen Rotizen widerftreitet , auffuchen , und die verborbenen Stellen entweder aus handschriftlichen Urfunden ober mittelft ber Conjectur wiederberftellen. Der Beg ber biplomatischen Eritif ift der mubfamere, aber fichere, boch tann fie fich ber Conjectural-Eritit nie gang entschlagen, ba fich oft Stellen finben, welche ichon in ber hanbichrift , von ber alle auf uns gekommenen handforiften abstammen, corrumpirt worben find. In folden gatten ift bie Conjectural-Critit anguwenden; ba aber bas angenehme Spiel bes Scharffunes und ber burch gludliche Divination zu erreichende Ruhm bes Genie's leicht zum Migbranch berfelben führt, fo ift babei bie größte Borficht und Enthaltfamteit zu empfehlen. Die Philologen bes fechszehnten und fiebenzehnten Jahrhunderts gingen bei ihren Bearbeitungen ber Claffiter faft ausschließend auf Die Critit aus; bieß war bem Bedurfniß ihrer Beit angemeffen, in ber man por Allem lesbare, von finnftorenden Berberbniffen gereinigte Terte haben mußte; und ware man bei Bergleichung ber handschriften mit größerer Strenge jn Berte gegangen, fo mußten wir in jetiger Zeit gereinigte Texte beinahe aller Schriftfteller befiten. Pauly Real-Encyclop.

Digitized by Google

wir aber von diesem Ziele noch ferne find, so bleibt für bie crittsche Berbefferung ber alten Schriftsteller noch immer ein weites gelb offen, und es ift fur ben besonnenen Alterthumsforscher ble erfte Pflicht, bei jeber materiellen Babrheit, bie er aus ben Alten fcopfen will, vorerft bie Integrität ber betreffenben Stelle zu prufen. Die Grammatit, Bermeneutit und Critit find bie brei Fundamental-Disciplinen, wodurch ber Eintritt in ben Rreis berjenigen Gegenstände vorbereitet wird, welche ben realen Theil ber Alterthumswiffenschaft bilben. hier ift bas erfte Erforderniß, und mit bem Schauplat befannt gu machen, wo bie berühmteften Bolter ber alten Welt lebten und handelten; bieß lehrt bie alte Geographie. An bie Renntniß bes Raumes ichließt fich bie Renntniß ber Ereigniffe, bie fich auf bemfelben zugetragen haben, b. b. bie alte Befdicte, welche ihren Stoff nicht nur aus ben Schriftwerken, fonbern auch aus Inschriften und Munten schöpft. Als Anhang zu ber alten Geschichte tann bie Chronologie betrachtet werben; biefe belehrt uns über bie verschiedenen Zeitrechnungen ber Alten, und fest uns in ben Stand, die Zeitangaben ber Alten selbst zu prüfen. Durch die Geographie und Geschichte lernen wir die angeren Berhältniffe ber alten Bolter tennen; ein ebenso reiches Feld ber Forschung bietet ihr inneres Leben bar. Die Organisirung und Gesetzgebung ber Staaten, die Einrichtung bes Berichtswefens, ber Finangen, bes Militars, bie religiofen Gebrauche, bas häusliche Leben, die Erziehung und Bilbung ber Jugend u. 21. wurd in den Alterthumern (antiquitates) bargeftellt; bie religiöfen Borftellungen in ber Mythologie, bie wiffenschaftlichen Leiftungen in ber Gefchichte ber Literatur. Die Leiftungen ber Alten in ber Runft behandelt die Urchaologie, ein Rame, ber gegen ben antiten Gebrand bes Wortes mit einiger Willfur auf die Runftalterthumer beschränkt murbe. Das Studium Diefer Disciplin, Die ihre hermeneutit und Eritit ebenfo gut hat, wie die Schriftwerte, wird befonders baburch erschwert, bag bie Runftmonumente an verschiedenen, größtentheils fernen, Orten gerftrent find, und fo die Anschauung ber Driginale, ohne welche ber Genius ber alten Runft taum wurdig erfaßt werben tann, nicht jedem vergonnt ift. Am fcwerften ift biefer Mangel ber Anschauung bei ben Werten ber Architettur gu erfegen; bei ben Berten ber Sculptur gemahren gute Gope-Abguffe erwunschten Erfat. Fur bas Spftem biefer fammtlichen Disci-plinen hat Fr. Aug. Bolf ben Namen Alterthumswiffenschaft geschaffen ("Darftellung ber Alterthumswiffenschaft" im erften Bb. bes Museums ber Alterthumswiffensch.), indem bas Wort Philologie seiner Etymologie nach blos bie Renntniß ber fchriftlichen Denkmale umfaßt. [W.]

Alten ("Adrys), König ber Leleger, beffen Tochter Laothoë, die Fran bes Priamus, biefem ben Lycaon und Polyborus gebar. Homer II. XXI,

85. [H.]

Arenaem (Aldaia), nach Apollod. I, 7, 10. 8, 1. 2. Tochter bes ätolischen Königs Thessius und der Eurythemis, und Schwester der Leda, Hyperunnestra u. s. w., vermählt sich mit Deneus, dem König von Caspbon, dem sie den Torens, Thyreus und Clymenus, so wie die Tochter Gorge gebar. Apollodor sagt, ihr Sohn Meleager gelte bei Einigen als Frucht eines Umganges mit Mars, so wie Delanira als Tochter des Bachus, was Hygin in Beziehung auf Lettere Fad. 129. aussührlicher erzählt, während er den Moleager ednes gut einen Sohn des Deneus als des Mars seyn läßt. Fad. 171. 174. Besonders bekannt ist Althaburch das tragische Schiessla ihres Sohnes Meleager, der auch Beranlassung zu ihrem Ende wurde, indem sie aus Berzweislung sich erhängte, Apollod. I, 8, 3. oder erdolchte, Ovid Met. VIII, 530. Das Räheresehe man unter Meleager. [H.]

Althmen, nach Polyb. III, 13. bie bebeutenbfte Stabt ber Dicabes

im Lanbe ber Dretani (Sifp. Tarrac.). Steph. Byg. [P.]

Almacunomos (Albacuirge), aus Argos, Sohn bes Ciffus, führt 60 bis 80 Jahre nach bem Beraclibenjuge borifche Coloniften aus bem Peloponnes nach Ereta und Rhobus. Strabo X, 4. XIV, 2. Conon. narr. ap. Phot. Cod. CLXXXVI. p. 140. b. ed. Bekker. of. Diob. V, 59.

Musileb. III, 2, 1. [K.]

Althemenes (Aldquirgs), Gobn bes Crateus, Ronigs von Creta. In Rolge eines Dratelfpruches, bag fein Bater burch ihn (andere Rachrichten fprechen blos von ben Rinbern bes Eratens überhaupt) fein Leben perlieren werbe, verließ er Ereta freiwillig, um fich nicht biefer Grenelthat fouldig zu machen, und landete auf Rhobus bei Camirus, errichtete and, in Erinnerung an ben hauptgott feines Baterlandes, auf bem Berge Atabyrus dem Jupiter Atabyrius einen Tempel. Sein Bater aber, soll Sebufucht nach bem einzigen Sohne, schiffte ihm nach, um ihn guruct-zuholen, kam aber bei feiner nachtlichen Landung (benn fo fügte es bie awingende Macht bes Schickfals) mit ben Eingebornen in Streit, und warbe von feinem eigenen Gobne, ber feinen Unterthanen ju Gulfe fam, unerkaunt getobtet. In Bergweiflung irrt ber Gohn in ben Ginoben umber, und gramt fich zu Lobe; wurde aber nach einem Oratelspruche ben ben Rhobiern als heros verehrt. Go ergablt Diobor V, 50. Apollobor (III, 2, 1. 2.) ftimmt in Beziehung auf Drafelfpruch, Auswanderung and Lob des Baters, abgefeben von tleinen Abweichungen, mit Diobor überein, weicht aber in Beziehung auf bas Ende bes Althemenes ab, indem er nach ihm auf fein Gebet von ber Erbe verfclungen wird; außerbem ergabit Apollobor, daß Althemenes bei feiner Auswanderung auch feine Schwefter Apemofyne mitgenommen habe, die von Mercurius burch Bift verführt wurde. Als fie nun bieg ihrem Bruber ergablte, fchentte er ber Angabe, bag ein Gott fie geschwächt habe, feinen Glauben, und tobtete fie mit einem Fußtritte. [H.]

Althopus (Alonnos), Sohn bes Reptun, ben er mit Leis, bes trozenischen Königs Orus Tochter, erzeugte, und ber bem Lanbe ben Ramen Althepia gab. Pauf. II, 30, 6. [H.]

Altenia, ein Bicus bei ben Bangionen, i. Alzey in Rheinheffen, Drelli Inscr. I. p. 97. Emele, Befchr. rom. Alterthumer in Rheinheffen .**6**. 77. [P.]

Altiburi ober Altuburi, Stadt in Africa propria, zwischen Carthago und Theveste, Jt. Ant. [G.]
Altima (Altinum, Rot. Imp.), Ort in Pannonien, unweit ber Donan, j. Bataszef, Jt. Ant. [P.]

Altimum, Stadt im Lande ber Beneter, am Gilisfluß, Plin. III, 19. Str. 214., bas j. Dorf Altino; in ber Romerzeit ein febr blubenbes Municipium an der hauptstrafie aus Italien nach dem Drient, und in einer auch für den Seehandel fehr gunftigen Lage. Bon hier konnte man, gefchutt vor Geeraubern und Sturmen, burch bie Lagunen und bie mannichfaltigen Po-Candle und Baffins (bie Septem maria, Plin. III, 16. hers-vian VIII, 7. 3t. Ant.) bis Ravenna gelangen. Daher war Altinum ber Stapelplat ber Baaren aus bem füblichen Italien nach ben nördlichen Gegenben. Diefe Bortheile und ber lebhafte Betrieb ber Gewerbe gaben ber Stadt und ber gangen, mit Billen reich befesten Umgegend ein foldes Anfeben von Glang und Boblftand, daß Martial. IV, 25. teinen Auftanb nimmt, biefe Gegend mit bem gefegneten Golf von Baja ju vergleichen. Rach ber Berftorung unter Attila ließen fich bie Bewohner auf ben benachbarten Infeln ber Lagunen nieder, und baraus erwuchs in ber Folge bas beutige Benebig. [P.]

Altie, f. Olympia.

Alter, Beiname bes Pluto. August. de civit. D. VII, 23. Almante . Stadt in Defopotamien am Chaboras, einem Rebenfluffe bes Euphrat (Ptol.), wohin ein Theil ber gehn Stämme Ifraels von ben Affpriern verpflanzt wurde. Spater war bie Stabt, unter bem Ramen Cholman , Sommerrefibeng ber Rhalifen. [G.]

Alüen, Stadt auf Corsica, j. Lugo di Razza, Ptol. [P.]
Aluntium ober Maluntium (Cic. Verr. IV, 23.), Stadt in Sicilien auf der Nordfüste, unweit des j. Caronia, Plin. III, 8. Dion. Hal. I, 41. Ptol. Die dortigen Weine, Plin. XIV, 9. [P.]

Alūta, ein ben Suß auch oben bedender Sonh (f. Calcous) aus weichem und zartem, mit Alaun gegerbtem Leber. In ben üppigen Zeiten Roms, als man die bedenden Souhe für etwas Lästiges, Einpressenbielt, trugen Manner und Frauen, nur wenn sie sich pupen wollten, folde blendend weiße (nivea bei Ovid A. A. III, 271.) Schuhe. S. Phabr. V, 7, 36. Martial. VII, 33. Böttigers Sabina II. S. 111. [S.]

Atuta, Fluß in Dacien, j. Dit ober Alt, tommt aus ben öftlichen Rarpathen und mundet unweit Ricopolis in die Donau, Ptol.; nach Man-

nert derfelbe mit dem Ararus des herodot. [P.]
Alutraenses, Stadt der Triumpilini in Rhatia prima, an der fübl. Granze, Plin. III, 19., j. Lodrone am Joro-See (Reich.). [P.]
Alvoma, f. Albona.

Alxion (Altime), Bater bes Denomaus, als welcher fonft Mars

genannt wirb. Pauf. V, 1, 5. [H.]
Alyatta ober Alyattl, Stadt in Galatien, im Gebiete ber Tolistobogi, Liv. XXXVIII, 15. 18. Steph. Byg. erwähnt mahriceinlich ben-

felben Ort als eine Festung in Bithymen. [G.]
Alyatten (Advarens), Sohn des Königs Sabnattes, regiert 57 Jahre über die Lydier, von 617-560 v. Chr. Herod. I, 25'. Sadnattes hatte fechs Jahre hindurch die Milester befehdet, Alpattes feste ben Krieg eben-falls sechs Jahre fort. Im letten Kriegsjahre brannte er einen Tempel der Athene ab, verfiel aber bald in eine langwierige Krantheit, und als er ben belphischen Gott beswegen um Rath fragen laffen wollte, wurde ibm bie Untwort verweigert, bis er ben Tempel wieber aufgebant habe. Alpattes erbaute zwei fur einen und genas. Berob. I, 17 ff. Als Dant für seine Rettung schickte er einen großen Dischtrug von Silber nach Delphi. Her. 1, 25. (Ueber bas Runftreiche besselben f. Glaucus.) Spater führte er mit Cyarares, bem medischen Könige, Krieg, 590-585 v. Chr. herod. I, 16. 73. 74. Außerdem werden noch andere Kampfe erwähnt. Berod. I, 16. Rach feinem Tobe wurde ihm in ber Rabe von Sarbes an bem gygaifchen Gee ein Dentmal von bebeutenber Große errichtet. Herod. I, 93. u. Creuzers Excurs. zu b. St. in Bahrs Ausg. von Herod. Vol. I. p. 924. und Bahrs Note im Ind. Vol. IV. p. 449. — Sein Sohn und Rachfolger war Erösus. Herod. I, 92. [K.]

Alyattis sepulcrum , ('Alvartew ofina (Berob. I, 93.), bas Grabmal bes lybifchen Ronigs Alpattes, zwischen Sarbes und bem gygaischen See, nach herobot bas größte Bauwert nachft benen ber Aegypter und

Babylonier; es hatte über feche Stabien im Umfange. [G.]

Alybe, 1) nach hom. Il. II, 856 f. eine Stadt der halizonen an der Rordfüste von Kleinasien, etwa in dem späteren Bithynien; es gab dort Silberbergwerke, f. Chalybes. — 2) f. Abyle. [G.]
Alynthon, Fluß von Bib. Sequester erwähnt, vielleicht der helos,

i. Salento bei Belia in Lucanien. [P.]

Alypius, aus ungewisser Zeit, ba er bald vor Euclides und Ptolemans, bald zwischen beide geset, bald auch in die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts herabgerudt wird, ist Verfasser einer Schrift, die aber, wie es scheint, nicht vollständig mehr auf uns gekommen ist: Eicarwyj μουσική. Da sie die einzige Schrift ist, aus der wir Etwas über die musstalischen Zeichen oder Roten der Alten erfahren, so gewinnt fie baburch allerbings einigen Berth. Sie erschien gebruckt mit ben Roten son Memfius, Lugdun. Bat. 1616. 4. und in Meibom. Antig. Music. Auctor. (1652. 4.). Bgl. Fabric. B. Gr. III. p. 646 ff. [B.]

Alypen, aus Sicoon, Schuler bes Raucybes., Pauf. VI, 1, 3., machte mehre Athletenbilber ju Olympia, und goff bie Statuen einiger Lacebamonier, welche unter Epfander bei Alegos-Potamoi gesiegt hatten, in Erz. Pauf. X, 9, 10. [W.]

Alyanon , eine falte Quelle, zwei Stadien von Conatha in Arcadien, im Gebirge an ber achaischen Grange; man schrieb ihr bie Rraft gu, alle Gefdware ju beilen, und ben Big toller hunde unschablich ju machen, Pauf. VIII, 19, 2. [P.]

Alvea. find öffentliche Diener, welche bei ben feierlichen Spielen auf Rube und Ordnung hielten. Die Leitung biefer Leute, welche nur in Dlympia ermahnt werben, mahrend an andern Orten baffelbe Gefcaft bie naerropogo zu beforgen hatten, hing zunächft von bem aderagene und entfernter von ben Agonotheten ober Hellanobiten ab. S. Etymol. M. s. v. [M.]

Alyxia (bei Ten. Holl. IV, 65. Aidulia), Stadt in Acarnanien, Leucabia gegenüber, mit einem bem hercules geweihten hafen und Tempel, welcher burch die von Lyfippus gearbeiteten, fpater von ben Romern geraubten Darstellungen ber Hercules-Rampse ausgezeichnet war, j. Porto Canbello. Str. 450. 459. Schl. p. 13. (Adveria) Steph. Byz. [P.]
Ammel, nach Ptol. eine Böllerschaft in Afturien (hisp. Tarrac.)

mit ber hauptstadt Afturica Augusta, f. b. [P.]

Amadoca, Stadt in Sarmatia Europäa am Borpfthenes (Dnieper), wordweftlich von bem jegigen Nowo-Mostowet in ber Statthalterschaft Jetaterinostam in Subrufland, Ptol. Beftlich von diefer Stadt, in bem Gowernement Cherson ober in Podolien, lag ber See Amado ca, beffen Ausstuß ber Hopanis (Bog) ift. Herodot IV, 52. nennt ihn blos parne Ynamer, berichtet aber noch, daß fich wilde weiße Pferde in feiner Umgegend fanben. [G.]

Amadoci montes ('Auddoxa opy), ein Gebirge in Sarmatia Europaa, nordoftlich von Cherfonesus Tanrica, in der jesigen Statthalter-

schaft Chartow in Sübrugland, Ptol. [G.]

Amadoet, nach Sellanicus bei Steph. Byg. ein frythifdes (farmatifches) Boll, beffen Gebiet Amadocium (Anadonior) hieß. Es erftredte fich aber bie ruffifchen Gouvernements Cherfon, Jefaterinoslaw und Chartow; f. Amadoca und Amadoci montes. [G.]

Ammaon, Stadt zwifchen bem Anas und Tagus in Lufitanien, nach Udert j. Portalegre, wahrscheinlicher (Reich.) Almeiba, Plin. IV, 35. (Ammienses), XXXVII, 9. Ptol. [P.]

Amagetebria, f. Magetobria.

Amalenius oceanus, fo nannte hecatans (bei Plin. IV, 13.) bas, Germanien im Rorben begränzende Meer, ben Oc. septentrionalis.

Solin. 19. [P.]

Amalocitae, ein uraltes Bolf in Arabia Betraa, im Subweften von Palaftina, zwifden bem Gebiete ber Joumai (Chomiter) und ber Granze Negyptens. Rach vielen, jum Theil blutigen, Kriegen mit ben Fraetiten verschwinden fie ganglich um das 3. 700 v. Ehr. Josephus und Enfebins indeg nennen einen Theil von Joumda noch Amalecitis. [G.]

Amallobriga, Stadt ber Baccaer in Sifp. Tarrac. nach bem 3t.

Ant., j. wahrscheinlich Debina bel rio seco. [P.]

Amalthen ('Aualdera), ein in ber alten Mythologie vielfach vorfommender und durch das horn der Amalthea oder das horn des Ueberfluffes berühmt geworbener Rame, beffen Etymologie ebenfo zweifelhaft ift, als ber Begriff, ber bamit verbunden werden foll. Rach Syg. Astronom. II, 13. Arat. Phaenom. (einem aftronom. Berte), Callim. Hymn. in Jov. 46. u. A. ift Amalthea eine Biege, Die ben jungen Jupiter auf Ereta

sangte, und von ihm zum Lohn nuter bie Sterne versetzt wurde (vgt. ben Art. Aega); ebenso nach Apollod. I, 1, 6. Andere nennen sie eine Nymphe, die Tochter des Oceanus, Schol. ad Iliad. XXI, 194. Mund ad Hyg. Fab. 182., oder des Helius, Eracosth. o. 13., oder des cretischen Königs Melissus, Lastaut. Instit. I, 22. Hyg. Astron. II, 13. (nach Mussaus), oder des Hämonius, Apollod. II, 7, 5., welche mit der Mich einer aus einem Banme abbrach brackte es die Vonnehe mit answere Eracosten. einem Baume abbrach, brachte es bie Rymphe, mit grunen Rrantern und Obst gefüllt, bem Jupiter, ber baffelbe unter bie Sterne verseste. Doch Fast. V, 120-128. Nach andern Nachrichten brach Jupiter ber Biege Amalthea, welche ihn nahrte, ein horn ab, gab baffelbe ben Tochtern bes Meliffens, und legte in baffelbe folden Gegen, daß es mit allem, was sie nur wünschen, sich anfülle, Schol. zu Callim. Hymn. in Jovem. und andere Stellen bei Böttiger Amalthea I. S. 26. in der Abhandlung: Amalthea oder der cretensische Zeus als Säugling. Daraus entstund das berühmte Hoxn des Ueberflusses, cornu copiae, welches bielfach in ber Plastif der Alten angewendet wurde, s. Böttiger a. a. D., und in manche Mythen des Alterthums verstochten ist. Als z. B. hercules mit Achelous um des Deneus Tochter Desanira kämpste, und der Flusgott dabei ein horn abgedrochen hatte, so tauschte dieser dagegen das horn der Amalthea ein, welches die Kraft hatte, Speise oder Trank, was man münschen mochte im Ueberkusse ausschlaffen Mochte im Ueberkusse ausschlaffen wunschen mochte, im Ueberfluffe anzuschaffen, Apollod. II, 7, 5. Strabo X, 2., womit man bie naturliche Erflarung bes Mythus bei Diobor IV, 35. vergleichen mag, ber auch III, 68. noch eine andere Erzählung, die von den übrigen abweicht, anführt, daß nämlich der libpsche Rönig Ammon eine ausgezeichnet schöne Jungfrau, Amalthea, die er heirathete, zur Beherrscherin einer sehr fruchtbaren Gegend, welche die Gestalt eines Aubhorns hatte, gemacht habe, und daß von ihr die Gegend den Namen Horn ber Amalthea erhalten habe, ber überhaupt baun auf jedes fruchtbare Land übergetragen worden sei; nach Hespoh. s. v. Analoring niews gab Mercur bem Hercules bas Horn ber Amalthea, als er auszog, die Rinder bes Geryon zu holen. Nach Böttigers Amalthea a. a. D. muß man annehmen, daß bie Sage von ber Amalthea fich urfprunglich an bie cretenfischen Sagen von Jupiters Geburt und Erziehung antmipfte, beren erfte Geftaltung in ber auch burch andere Analogieen bestätigten Annahme bestand, daß ber junge Gott von einer Biege gefängt, und burch honig-feim ernährt worden fei, worans bann die historistrende Sage einen Ronig Meliffens mit feinen Löchtern gemacht habe, die in einem born, bem natürlichsten Erintgeschirr, bas die Sage ber mildgebenben Biege ent-nehmen läßt, bem jungen Gott die Nabrung reichten. Undere fuchen in bem Borte Deliffeus eine mehr priefterlich-religiofe Bebeutung, wornber ansführlich handelt Erenzer: Symbolik IV, 389-422. In dem Palast Ginstiniani zu Rom befand sich nach dem Werke: Galeria Giustiniani T. II. p. 61 ein Basrelief, auf dem der Anabe Jupiter dargestellt ist, wie ihn eine Nymphe aus dem Horn der Amalthea trinken läßt; eine Abbildung hat Böttiger a. a. D. gegeben; nach Pans. IV, 30, 4. VII, 26, 3. sindet sich besonders bei Abbildungen der Glückgöttin als Symbol das Horn ber Amalthea. Roch führen wir in Betreff ber Etymologie bes Bortes an , baß hefychius es von analdeiter (ernabren, bereichern) ableitet, was aber ein fingirtes Wort ist; Undere von auadanisia, Unermudbarkeit (of. Diod. IV, 35., wo aber die Ableitung mit einer besondern, offenbar erst spätern Dentung der Fabel zusummenhängt); Welker (über eine cretische Rolonie in Theben S. 6) von auady deia, was er "göttliche Ziege" überfest, weil analy bei homer Il. XXII, 310. Beiname ber gammer ift; Andere von auddzer melten, faugen. Außer der bieber angeführten Amalthea nennt Tibull. II, 5, 67. eine Sibylle diefes Ramens, welche Lactant. Instit. I, 6. mit der cumanischen identificirt, bie dem Tarquinius

Briscus wenn Bucher Drafelsprüche gebracht haben soll. of. herne zu Tibull. [H.]

Ammana, f. Chrysorrhoas.

Amandus, romifcher Topfer, Cabinet Durand Nr. 1462. [W.]

Amanicae pylae, Amanides pylae ober Amani montis portne hieß ein Pag in bem amanischen Gebirge gwischen Sprien und Eilicien, ohne Zweisel öftlich von Issus. Durch ihn führte Darius Codo-manus vor der Schlackt dei Issus sein heer aus Sprien nach Eilicien (Polyd. XII, 8. Arr. II, 7. Eurt. III, 8.). Einen anderen, am Sinus Ifficus, also nördlich von Issus, gelegenen Paß desselben Gebirges (jest Demir Rapi, das eiserne Thor), scheint Strado 676. 751. mit dem Namen Amanides pylae zu belegen, benfelben, welcher bei Plin. (Hist. Nat. V. 22.) portae Ciliciae beißt. [G.]

Amanton, Bollerschaft in Pannonien, mit ber Stadt gleichen Ra-mens, beim j. Agram an ber Save, Plin. III, 25.; bei Ptol. Apar-

tyroi. [P.]

Amantin, 1) Stadt an ber Bestfufte von Bruttien, j. Amantea, E. Beut. — 2) Stadt im griech. Ilyrien (Cic. Phil XI, 11.), mit einer Landschaft gleiches Ramens. Die Lage ber Stadt läßt fich nicht wohl bestimmen; nach Ptol. lag sie an ber Küfte sublich von Bulis, ein anderes Amantia im innern Lanbe; als Seeftadt scheint sie auch Scylar p. 10. zu nennen, mahrend die A. Peut. (verschr. Amatria) sie etwas ins Junere fest. Gie foll von ben enboifden Abanten, Die auf ihrer Rudfahrt aus Troja hieber verschlagen worden waren, gegründet worden seyn, Etym. M. s. v. Auweres. Bgl. Pauf. V, 22, 3. Die Amantiner und die Landschaft Amantia werden erwähnt Caf. de B. C. III, 12. 40. Plin. III, 22. (Amantes). Scyl. l. c. Steph. Byg. [P.]

Amanuemsis s. a manu servus, ein Stlave, beffen man sich, wie bes scriba, als Schreiber bediente. Suet. Caes. 74. Tit. 3. Ner. 44. Auch Freie versahen dieß Amt. Suet. Vosp. 3. Berschieden sind wohl die ad manum servi, bie ju allerlei Gefchaften bei ber Sand fenn mußten.

Eic. de Orat. III, 60, 225. S. Pignoti de servis 109. [S.]
Amanus, ein Zweig bes Laurus in Africa minor (j. Almadag), ber bie Gränzen von Sprien und Eilicien und von Commagene und Cataonien bilbet. Die Bewohner biefes Bebirges (bei Cic. ad fam. II, 10. Amaniensen) wurden durch Rauberei ben Umwohnern haufig laftig, wedhalb Cicero, als Proconful Ciliciens, fie befriegte. Ihre Rieberlage bei Iffus verschaffte Cicero ben Titel eines Imperator. Mehre kleine Stabte und Caftelle biefer Bergbewohner neunt Cic. ad fam. XV, 4. Str. 535. 676. 751. Plin. V, 22. [G.]

Amaracus ('Ausganos). Origanum majorana, Majoran (ber in Regypten und Sprien machfende beißt sampsuchum), eine wohlriechende Blume, bie ju Kranzen biente. Catullus im Sochzeitgefang (LXI, 6.7.) eingite tempora floribus suaveolentis amaraci. Bei Lucret. IV, 1175. befalbt ein Liebhaber bie Thure feiner Geliebten damit. S. auch Athen. XV, p. 675 B. 679 D. Plin. XXI, 7, 18. abrotonum et amaracus acres habent odores. Darans ein feines, wohlriechendes Del, das sampsuchinum oder amaracinum, Plin. XXI, 22, 93. Birg. Aen. I, 693. Das beste von Ros. s. Athen. XV, p. 688 F. coll. p. 689 C. V, p. 195 D. XII, p. 553 D. Sprichwörtlich gebraucht bei kucret. VI, 974. amaracinum sugitat sus et timet omne unguentum, und Gekius praes. §. 19.: nihil graculo cum Adidus, nihil cum amaracino sui. Bon der Entstehung der Pstanze hatte man eine Fabel. Amaratos, ein Ruebe bes Königs Kynaras in Rypros, trug ein Gefäß mit wohlriechenber Salbe, zerbrach baffelbe und erschrack so, bag er erstarrte, und fich in bie Pflanze seines Namens verwandelte, bie vorber Sampfuchon hieß. Bgl. Dierbach Flora Apiciana p. 49. 50. [S.] Amaranti montes, ein Gebirge in Coldis, auf welchem ber Phafis entspringt. Apoll. Rhob. II, 399. und Schol. zu biefer Stelle. Ctes. fragm. ed. Baehr S. 277. Ritter erkennt in ihnen bie nabelholz-reichen, immergrunen Sochwälber, aus benen eine hauptquelle bes Phafis, ber Rhis (j. Rion) herabströmt. Andere wollen ben jetigen Namen 3mireti in bem alten Ramen wieberertennen, ba Steph. Byg. ein Bolf und bie Scholiaften bes Apoll. eine Stadt gleichen Namens in jenen Gegenden

anführen. [G.] Amardi ober Mardi, Bolt an ber Gubtufte bes tafpifc. Deeres in Medien (Str. XI, S. 508 und 514. Plin. H. N. VI, 15. und 31. Dionys. Perieg. 1019. Ptol. VI, 2.), Hyrcanien (Diod. Sic. XVII, 76. Arr. Exp. Al. III, 24. und IV, 18. Dion. Per. 732. Eurt. VI, 5. Juft. XII, 3. und XLI, 5. Steph. v. Apagdoi und Magdou) und Margiana (Plin. H. N. VI, 18.). Auch in andern Gegenden bes alten Afiens findet fich ber Rame ber Amarbi ober Marbi. Herod. I, 125. nennt die Marbi als einen persischen Stamm; ebenso erscheinen fie bei Eurt. V, 6.; Ptol. VI, 4. nennt eine Landschaft in Persis Marbyene, und Str. XI, p. 524 nennt bie Marbi Rachbarn ber Perser. An ber Oftfüste bes schwarzen Reeres nennt und Plin. VI, 5. Marbi, in ben fuboftlichen Bergen Armeniens Tac. Ann. XIV, 23.; in Sogdiana nennt Ptol. VI, 12. Marbyeni, und in Scythia intra Imaum nennen Plin. VI, und Mela III, 5. Amarbi. Faft alle biefe Stamme werben ausbrudlich als triegerifche Bebirgevoller gefoilbert, welche burch rauberische Ginfalle bie Nachbarn bennruhigten, fo bag wir ungewiß fenn konnen, ob bie Gleichheit bes Ramens Rolge ber Abstammung von einem weitverzweigten Stamme ober ale Appellativum burch die Gleichheit bes Charaftere (Rauber, Barbaren ober bal.) bervorgerufen fei. [G.]

Amardus, Fluf in Mebien, ber fic burch bas Gebiet ber Amarbi in bas tafpifche Meer ergießt. Amm. Marc. XXIII, 6. Dion. Por. 734.

Ptol. VI, 2. Es ift ber beutige Sefitrub ober Rifil-Dien.

Amari fontes ober Amari lacus (al neugal deprai) waren Seen in Unterägnpten, unfern hervopolis, burch welche ber Ranal zur Berbin-bung bes Rils mit bem arabifchen' Meerbufen geführt war. Plin. H. N.

VI, 33. Str. XVII, 804. [G.]

Amarynceus ('Apagueneic), Sohn bes Oneffmachus ober bes Alector, Ronigs ber Epeer, jog nach Spg. F. 97. mit neunzehn Schiffen von Mycene nach Eroja, womit aber homer nicht übereinftimmt, ber bes Amaronceus Gobn Diores in feinem Berzeichniffe aufgablt, Il. II, 622. Rach Pauf. (V, 1, 8.) ift er ein Gobn bes Theffaliers Pyttius, febr friegerifc, und wird von Mugeas, bem er gegen hercules treffliche Dienfte geleistet hatte, jum Mitregenten angenommen. Nach feinem Tobe veran-ftalteten feine Sohne, wie Somer ben Reftor erzählen läßt, aus Beran-laffung ber Patrocleischen Leichenfeier, zu feinen Spren Spiele mit ausgefesten Preifen. Il. XXIII, 629. [H.]

Amarynthia ober Amarysia. Die Ariemis Amarynthia ober Amaryfia, welche offenbar ihren Ramen von Amarynthos in Enboa batte, wo fie von ben Umwohnenden verehrt wurde (f. Amphictyonie von Amarynthos), wurde auch in einzelnen Gegenden Attisa's, namentlich in Athmone, verehrt (Paus. I, 31, 3.), und die Athener feierten ihr ebenfalls ein Fest (Hesph. s. v. Aμαρίσια), das in feiner Beise hinter dem euboifchen gurudftanb. Das Fest in Enboa felbft wurde besonders burch große Bestzuge begangen, und Strabo (X, 1. p. 325. Tauchn.) fab noch, wie es icheint, bie Gaule, welche ben Glang beicheinigte, mit welchem einft Eretria bas Fest feierte. Es hatte namlich nach ber Inschrift zu bem Fest-zuge breitausenb Sopliten, fechehunbert Reiter und fechezig Bagen get. Bgl. Schol. Pind. Ol. XIII, s. fin. [M.]
Amarynthus (Δμάρυνθος), 1) nach Steph. Byz. ein Jäger ber fandt.

Diana, ber bem Orte Amaronthus auf Enboa ben Ramen gegeben haben 10A. — 2) oin Hund bes Actaon. Apoll. III, 4, 4. [H.]

Amarynthus, Fleden ber Eretrier auf Cuboa, mit einem berühmten Tempel ber Diana (baber Amarysia), Str. 448. Pauf. I, 31, 3. Liv.

XXXV, 38. Ptol. [P.]

Amassmus, Fluß in Latium, j. Amaseno, entspringt auf ben Bolsfergebirgen, strömt an Privernum vorbei, vereinigt sich mit dem von Setia herabkommenden Ufens (j. Ufente, Plin. III, 5. Sil. Ital. VIII, 381. Str. 233. Aigerdos), und verläuft sich in mehreren Armen in den pontinischen Morasten, nur zum Theil das Meer zwischen Circeji und Letracina erreichend, Birg. VII, 685. Bib. Sequ. [P.] Amassm (Ancieca Ptol.), nach Ledeur dasselbe mit des Tacitus (Ann. II, 8.) Amisia, Ort am linken Ems-User zwischen Meppen und der Mündung im Rheiderlande, Steph Rns. Ausgan. [P.]

ter Rundung im Rheiberlande , Steph. Byg. Aniosa. [P.]

Amasia (Anaossa und Anaoia), ftart befestigte Stadt im Pontus, am Fluffe Fris, ehemals Residenz der pontischen Könige, der römischen Provinz Pontus unter Augustus einverleibt (die Aera der Stadt beginnt mit 747 n. R. E.; vgl. Eckhel Doctr. Num. II, 345 f.), dann Metropolis Ponti (auf Münzen seit Erajan), und Prima Ponti, πρώτη Πόντου (auf Münzen seit M. Aurelius); Gedurtsort des Geographen Strado, der sie Deber sie Deber Strado, der sie Deber Strado, der sie Deber Strado, der sie des Strado, der s baber ausführlich beschreibt (XII, S. 561). Jest noch Amasia ober Amassiah. [ G.]

Amasis, f. Aegypten S. 142.

Amasts, griech. Topfer, Cabinet Durand Nr. 33. [W.]

Amastris, Stadt auf einer Landzunge in Paphlagonien mit boppeltem Safen (Str. XII, p. 544; Lucian. Tox. 57.), geschmadvoll gebaut (Plin. Rp. X, 99.), hieß fruber, wie auch in späteren Zeiten noch die Afropolis ber Stadt, Sefamus (hom. Il. II, 853. Plin. H. N. VI, 2. Mela I, 19.) und erhielt ihren neuen Namen von Amastris, s. b. folg. Art. Rr. 2. Diese vereinigte zu diesem Zwecke die Städte Sesamus, Cytorus, Eromna und Lins, von denen jedoch die lettere sich bald wieder lossagte (Str. a. a. D. Memnon bei Phot. Bibl. S. 368. Hoeschel). Auf einer unter Ergian gefchlagenen Dinge erhalt Amastris ben Titel Metropolis. Jest beift fie noch Amafferah (fcon bei ben Byzantinern Amaftra; vgl. Beffeling jn hierocl. p. 696). [G.]

Amastris ober Amestris, 1) bie graufame Gattin bes Königs Terres. Derod. VII, 61. 114. IX, 109 f. - 2) Amastris, Amestris ober Amastrine, Tochter bes Drathres, wurde von Alexander b. G. an Eraterus vermahlt. Arr. VII, 4. Rach der Trennung von diesem verband sie fich 322 v. Chr. mit Dionysius, bem Tyrannen von heraclea am Pontus, und nach beffen Tode mit Lysimachus, 302. Bon diesem aus Politit mit Arfinoe, bes Ptolemans Lochter, vertaufcht, jog fie fich in Grebiet nach heraclea jurud, beffen Regierung fie mit Klugheit führte, bis fie durch Beranftaltung ihrer beiben Gohne ihr Leben verlor, Jahr 285. Das Rabere f. bei Memn. ap. Phot. p. 224. Bekk.

Amata, f. Vestales.

Amata, Gemablin bes Ronigs Latinus, und Mutter ber Lavinia, welche, als Aeneas um lettere fich bewarb, feindselig gegen ibn auftrat, da fie Lavinia foon bem Turnus versprochen hatte, und von ber Furie Alecto auf Antrieb ber Juno aufgereigt, ben Rrieg anzuregen bemubt mar, was ben hauptfächlichsten Inhalt von Aen. VII ausmacht. In ber Deinung, Eurnus fei im Rampfe mit Aeneas gefallen, erhängte fie fich felbft. Aen. XII, 600 ff. [H.]

Amatha, 1) Ort in Gaulonitis in Palaftina, im Gebiete von Gabara, berühmt burch feine beißen Baber; bie ftartfte und beißefte Quelle daselbft heißt jest noch hammet el Sheif; vgl. Burthardts Reisen in Sprien und Palaft. I, S. 539. — 2) Amatha em Drontes (in ber Biba

gewöhnlich hamath genannt) f. unter Epiphania. [G.]

Annathus - untis (Auadoüs), 1) nraite Stadt an der Südfüste von Eppern, einer der neun Hauptorte der Insel, berühmt durch den Tempel und Eultus der Benus Amathusia und des Adonis (Str. XIV, p. 683. Paus. IX, 41, 2. Tac. Ann. III, 62. Ptol. VI, 14. Scyl. Peripl. 41. Plin. V, 31. Steph. Byz.). In der Rähe Rupserbergwerke, Ovid Med. X, 220. Jest liegt an der Stelle der Stadt Alt-Limasol, die Ruinen des Tempels aber sand her Stelle der Stadt Alt-Limasol, die Ruinen des Tempels aber sand Hammer-Purgstall (Ansichten gesammelt auf einer Reise in die Levante S. 129) in einem nahen Dorfe Agios Tychonos wieder. — 2) Feste Stadt in Peräa oder Palästina jenseit des Jordan. Jos. Ant. Jud. XIII, 4. XIV, 10. Wahrscheinlich das j. Es-Salt in der Landschaft El-Belsa. — Auch hieß so 3) ein Fluß in Messenien bei Pylos. Str. 344. [G.]

Amathusia, ein Beiname, ben Benus häufig führt wegen ihrer Berehrung in ber Stadt Amathus auf Copern, Die Amathus, bes Aerias

Sohn, erbant haben foll. Tac. Ann. III, 62. [H.]

Amaxitus, f. Hamaxitus. Amazones (Apatoric). Bei biefem von ber Poefie wie von ber Befdichtschreibung fo vielfach behandelten und ausgeführten, bann felbst von ber Runft aufgenommenen Gegenstande, burfte es vor Allem nöthig feyn, auf die der ganzen Sage von den Amazonen zu Grunde liegende 3bee zurndzugeben, um daraus die mannichfachen Erzählungen und Sagen felbst geschichtlicher Art, bie an ben Ramen ber Amazonen fich knupfen, verfteben und begreifen, und bann nach ihrer wahren Grund. lage richtig murbigen ju lernen. Auch hier haben fich aus religiöfen Bejiehungen Sagen und Mythen gebildet, die in der Folge zur historie geworden sind, und darum selbst eine geographische Begründung erhalten mußten, die freilich mit der dem ganzen Mythus zu Grunde liegenden religiösen Idee in einer naheren und ursprünglichen Berbindung fieht. Diese Grundlage des Amazonenmythus ist offendar in Borderafien zu fuchen, junachft in ben öftlichen und fudoftlichen Ruftenftrichen bee fowarzen Meeres und den nahen Gebirgsländern des Caucasus, wo wir schon fruhe einen Mondcultus oder vielmehr die Berehrung einer Mondgöttin in einem orgiastischen, fanatischen, bis zur Raserei sich fteigernden Eultus sinden, der auch in andern, mehr nach Besten gelegenen Theilen der vorberasiatischen Salbinfel vortommt, und bort insbesondere in ber frei willigen Entmannung ber Diener eines folden Cultus, junachft ber Priefter (man bente an die Temuren, an die Gallen, an die Megabyzen, b. i. Prieftercastraten zu Ephesus) hervortritt. In den Amazonen trutt und eine ähnliche Erscheinung weiblicher Seite entgegen. Wie in jenen entmannten Prieftern, in bem Dannligen fic bas Beibliche barftellt, fo geigt fich une in ben Amazonen, Die auf biefe Beife als Priefterinnen ber Mondegottin, im Dienfte berfelben, gleich ben Sierobulen anderer Gottheiten, obwohl in anderer Beife als biefe, erfcheinen, bas entgegen, gesette Berhaltniß ber Darftellung bes Mannlichen im Beiblichen nach bemfelben siberischen Orgiasmus, ber auch jene Eunuchen-Priefter jum Dienfte berfelben Göttin hervorrief. Mit ber weiteren Ansbehnung und Berbreitung biefes Mondeultus und biefer, in verschiedenen Ramen uns entgegentretenben Monbgottin bangen baber auch die weiteren Rachrichten über bie Amazonen gufammen, bie baber überall, felbft in Africa's norblicher Rufte, wo ein folder Enlius herrschend war, erscheinen, bald in ber dichterischen Sage bargestellt als ein weibliches, aber triegerisches Bolt, und nun in Berbindung gebracht mit ber hervensage, um als Ibeal weiblicher Kraft und Tapferteit, als Iveal bes Manulichen im Beibe al bienen; wobei aber immer bie erfte Beziehung ber Amazonenfage auf Die symbolisch-religiöfen Gebrauche friegerischer Bergvölter bes Caucasus,

bie einem Mondsbienst bulbigen, bie ihre Göttin bewaffnet barftellten, und burch Baffentanze ihre Berehrung bezeigten , festzuhalten ift, um bas bewaffnete und triegerische Auftreten ber Amazonen am allerbeften gu erflaten. - Diefe Beziehung bes Mannlichen in bem Beiblichen wirb bann felbft ber Rame ber Amazonen ertennen laffen, infofern nämlich berfelbe, ungeachtet ber vielen in alter und neuer Zeit verfuchten Deutungen, fich immer noch am einfachsten wird ableiten laffen von a und pacis Bruft, fo daß wir alfo in ben Amagonen bie Bruftlofen erkennen, und in ben Radrichten von der verftummelten ober gernichteten rechten Bruft (f. Sip-Radweifungen von Coraes p. 263 nebft Sprengel Apolog. Des hippo-crates II. G. 597) nur biefelbe 3bee ber zernichteten Beiblichkeit und Matterlichteit, ber Enthaltsamteit, bie von ben Mondsbienerinnen und Mondspriefterinnen gefordert wird, wiederfanden. Wollen wir aber bei ben Amazonen an bas Bort Maza benten, womit in tidertaffifder Sprace ber Mond bezeichnet werden foll, fo wurde bie Beziehung biefer weib. lichen Befen auf ben Dont und Montecultus noch mehr bervortreten. Bemerkenswerth ift es, aber nicht in Biderfpruch ftebend mit ber eben angebenteten Grundibee, wenn herodot ergablt, daß bie Amazonen bei ben Scothen ben Ramen Giorpata führten, was er burch ardyontoro, Mannermörber, überfest (Serob. IV, 110. und bafelbft' meine Rote S. 484. T. II. Die verschiebenen Berfuche, bas Wort Oiorpata ju er-flaren, wie fie bort angeführt find, laffen fich noch vermehren mit ben Bemertungen Maproths: Reife nach b. Caucaf. I. p. 655, ber bei ben Tigerteffen Aehnliches bem, was Herobot von ben Amazonen erzählt, noch jest finden will). — In ber griechischen Mythe ericheinen, wie bemertt, biefe Mondspriefterinnen als ein Bolt von Beibern friegerifchen Sinns, beffen Bohnfige in die Ruftenftreden bes fowarzen Meeres und in Die Gebirgegegenden bes Cancafus verlegt werben, wo uns bis auf ben hentigen Tag noch manche Buge weiblichen Muthes, weiblicher Kraft und Capferfeit berichtet werden, und wo im Alterthum ein Sauptfit bes Mondebienstes war. Insbesondere aber find es die Gegenden in der Rähe bes hentigen Trebisonbe, an dem Fluß Thermodon, jest Termeh, bei Themiscyra (herod. IV, 86. und baselbst meine Rote S. 444. T. II, Themiscyra (herob. IV, 86. und bafelbft meine Rote S. 444. T. II, Strab. XI, 5.), welche als ber hauptfit ber Amazonen und als ber Mittelwuntt biefes triegerifchen Beiberftaates erfcheinen. Bon bier geben bie verschiedenen Buge ber Amagonen aus; von hier aus zieht ein Theil, burd Baffengewalt zur Auswanderung genothigt, über bas Deer (Berob. IV, 110.), um in ben nördlichen Ruftenftrichen bes schwarzen Meeres, an ber Maotis, in Sarmatien und Schthien, fich niederzulaffen und von da weiter in das Innere fich auszubreiten. Aber wir horen auch von andern Bugen (Strabo XI, c. 5.) durch die fleinafiatische halbinfel, wo fie insbesondere zu Ephelus sich niederlassen, und außerdem noch andere Städte, Smyrna, Cyme, Myrina, Paphos, der Sage nach gründen; und diese Büge erstreden sich bis nach Thracien, ja bis nach Attica, und in mehr südlicher Richtung durch die Nordfüste Africa's, wo die siegreichen Amszonen am See Tritonis ihre hauptstadt anlegen , wo Myrina, ihre Ronis Bin , bie Atlanten und Gorgonen befiegt, mit bem agyptischen Ronig horus (b. i. ift bem Sonnensymbol) Freundschaft schließt, Aegypten und Arabien burdgieht u. f. w.; wie und bann Juftinus und Diodorus, offenbar aus älteren Quellen, genauere Rachrichten über biese Buge, bie nun ganz in bas Gebiet ber Geschichte gerückt find, und als Eroberungszuge eines triegerischen Bolles aus Weibern erscheinen, mittheilen (Just. 11, 4 ff. Diod. 11, 45 ff. 111, 52 ff. Bgl. auch Böller myth. Geogr. 1. p. 209 ff.). Es burfte nicht fower feyn, in allen biefen Ergablungen und Gagen, beren Einzelheiten man an den genannten Orten nachlesen muß, bas gactum einer weiteren Berbreitung und Ausbehnung bes orgiaftifchen Mondenlius

Digitized by Google

ber friegerifden Bergvolfer bes Caucasus und bes vorberen Afiens, nach verschiebenen Richtungen hier zu erkennen. Bas uns dann aber weiter erzählt wird (vgl. Strabo u. a. D. Philostrat. Heroic. XX, p. 749 ff. Olear. p. 236 ff. Boisson.) von einem Amazonenstaat, von einem durch Roniginnen regierten, friegerischen Beibervolle, aus bem bie Manner ganzlich ausgeschloffen sind ober ber Umgang mit ihnen nur auf eine beftimmte Beit beschräntt ift, um bie erforderliche Nachfommenschaft gu erzielen, in welchem nur Madden auferzogen und fruhe an Beschäftigung mit ben Baffen gewöhnt und in triegerischem Dienste geubt werben, mabrend bie Rnaben vernichtet ober gurudgefchidt werben; was von Sitten und Lebensweise, von der Bewaffnung, in welcher inebesondere ber fleine mond formige Schild, neben Bogen und Speer und Streitart zu bemerken ift, oder von ihrer Rampfesweise zu Pferd u. dgl. m.; das Alles wird bann mehr ober minder ber Poefie und ber bichterischen Ausfomudung, jumal als die Amazonenfage in das Gebiet bes beroifden Eyclus gezogen und die religiofe Grundibee mehr in den hintergrund gernat war, ale ein Gebilde der griechischen Phantaffe anbeimfallen, und teineswegs ben Unspruch historischer Babrheit geltend machen tounen: in welcher Beziehung wir uns icon auf bie gerechten 3weifel eines Strabo (a. a. D.) bernfen tonnen. Auffallend aber ift, eben in Beziehung auf bie oben gegebene Deutung, bie Beziehung ber Amazonen auf Ephesus und die Berbindung, in die sie mit der ephesischen Gottin — einer Mondegöttin — gebracht werben. Rach Paufanias (IV, 31. S. 6.) find es Amazonen, welche bas Gotterbild zu Ephesus ftiften, und nach Callimachus Hymn. in Dian. 237 ff.) werben von ihnen triegerische Tanze, Waffentanze um das Bilb diefer Göttin, beren Priefter, Die Megabygen, Caftraten waren, Strabo XIV, p. 950 A. (T. V. p. 539. Tzsch.), aufgeführt. Richt minder auffallend ift es in der bei Diodor zur Gefchichte gestalteten Nachricht von ben Rriegszugen ber Amazonen, wie fie ber beiligen Mondestadtigt von den Kriegsangen der Annagonen, wie sie vertyeingen Vondenstadt Mirn schonen (Diod. III, 53.), und es wird allerdings dann auch an die Kämpfe gedacht werden können, mit welchem die Berbreitung jenes Mondsdienstes verknüpft war. Insbesondere aber tritt dieß noch in dem Mythus von Hercules hervor, der als Sonnensymbol wie als Ideal griechischer Männlichkeit und Heldenkraft auch mit den Amazonen in Berbindung gebracht wird, da unter den ihm von Eurystheus auferlegten Arbeiten als die neunte die Auflage genannt wird, der Amazonenkönigin Hippolyte (nach Andern Antiope) das Wehrgehenge, womit Mars sie deschenkt, das Zeichen ihrer königlichen Würde, abzunehmen (Apollod. II, 5, 9. mit Heyne's Noten; Diod. IV, 16. Hyg. F. 30. Duintus Calab. XI, 244.). Das Gelingen dieses Unternehmens, das die griechsiche Sage mit allem Reichthum ber Phantafie bis in alle Einzelheiten verfolgt und bargeftellt hat, in das fie zugleich einen Thefeus und andere griechische Beroen verflochten bat, um bann wieber neue Antnupfungepuntte fur bie Sage ber Amazonen ju gewinnen, tann uns nicht blos ben Rampf bes Sonnencultus und Sonnenbienstes mit bem Monbeultus, ber burch bie Amazonen gewiffermaßen personificirt ift, barftellen, fonbern inebefonbere bas Uebergewicht uns zeigen, welches in einer wohl icon spateren Zeit ber Sonnendienst in Griechenland über ben Mondcultus erhielt, und Die höhere Stelle, bie ber Cultus ber Sonne von nun an vor bem Mond-cultus einnahm. Daher bann auch ber fpatere Zug ber Amazonen nach Attita gegen ben bort berefchenben Thefens (f. Apollob. a. a. D. Pauf. I, 2. Plut. Thos. 31. 33.) nur vergeblich ausfallen fonnte. Bebeuten wir bieß Alles, fo wird es uns dann noch weniger auffallen, wenn bie Amazonen auch mit ben andern großartigen Unternehmungen und ben Rampfen bes heroischen Zeitaltere burch Sage und Poeffe, Die fich nun ber Amazonen gewiffermaßen bemächtigt, um in ihnen weibliche Große und aufopfernden helbenmuth im Rampfe barzustellen, in eine Berbindung

gebracht werden, so daß wir sie schon bei dem Argonautenzuge (Apollon. Rhob. H. fin.), wie bei ben troifchen Geschichten antreffen, wo fie in Priamos Jugendzeit in Phrogien einfallen, mit Laomedon Rrieg führen und von Bellerophon besiegt werden, mahrend spater Penthesilea, Die Ronigin der Amazonen, dem Priamus gegen die Griechen zu Gulfe eilt n. f. w. (Il. II, 159 ff. VI, 186 ff. Philostrat. a. a. D.). Und felbft noch Alexander ber Große, biefer wurdige Rachtomme und Nachfolger bes Hercules, muß zulest noch mit den Amazonen in Berbindung gebracht werden, indem Chalestris, die Königin der Amazonen, zu ihm eilt, um durch ihn Mutter zu werden (Plut. Alex. 46. Bgl. Pompej. 35.). In biefem mehr heroischen Sinne, mehr ober minder abgesehen von der arfprunglichen, symbolisch-religiosen 3dee, die der Amazonen-Sage zu Grunde liegt, hat auch die griechische Kunft diesen Mythus aufgefaßt und in einer Reibe der herrlichsten Darstellungen, insbesondere auf Basen, Brongen , in Bandgemalben und Baereliefe une überliefert, meift Rampfe verschiedener Art vorftellend, aus dem oben bemertten heroischen Cyclus, in welchen die Amazonen bewaffnet, und ausgezeichnet insbefondere burch ben fleinen monbformigen Schild und ben friegerischen Gurt, balb in einem mehr affatischen Costume (wie inebesondere auf den Basengemalben) erfcheinen, balb in ber einfachen borifden Tracht ober auch felbft in einem aus beibem gemischten Anzuge; wie benn überhaupt die ausgezeichnetften Runkler Griechenlands fich in Darftellungen aus diesem Mythus in der bemerkten Beise versucht haben. Das Räbere barüber s. bei Müller hand-buch ber Archaolog. §. 417.; vgl. mit §. 365. Inghiram. Monument. Etrusc. T. III. (Ser. III.) p. 230 ff. T. V. p. 401 ff. Archaol. Intell.-Bl. 1837. S. 577 ff. Ueber ben Mythus ber Amazonen im Allgemeinen f. Erenzer Symbolit II. S. 171 ff. Erfc und Gruber Encyclopabie III. 28b. S. 317 ff. [B.]

Amazonis, vgl. Aethiopis und f. Cyclici.

Amazonius. Unter Diesem Beinamen hatte Apollo einen Tempel in Pprrhichus in ber Landschaft Laconien, entweder weil die Amazonen bis hieber vorgebrungen waren, ober weil er von ihnen gestiftet worden war. Pauf. III, 25. 2. [H.]

Amazonius mons, Berg in Pontus, am Thermodon, bem alten Sige ber Amazonen. Plin. H. N. VI, 4. Auch eine Stadt Amazoniam foll in jenen Gegenden eriftirt haben. Plin. a. a. D. Mela I, 19. [G.]

Am. B. M. = Amico bene merenti; f. Drelli 4170.

Ambarri, ein gallifches Bolt am Arar, öftlich von ben Aeduern, mit biefen ftammverwandt und verbundet, Caf. B. G. I, 11. 14. Unter ben nach Italien gewanderten Galliern ermahnt Ambarren Liv. V, 34. [P.] Ambarvales fratres und Ambarvalia sacra, f. Arvales

fratres. Ambiant, ein belgisches Ruftenvolt im jesigen Dep. ber Somme, zwifden ben Bellovaten und Atrebaten; fie ftellten gegen Cafar 10,000

ober Samarobriva, f. b. Str. 194. 208. Plin. IV, 31. Ptol. [P.]

Amblatimus vieus, nach Plinius bei Suet. Calig. 8. ber Geburtsort bes Kaisers C. Caligula, im Lande der Treviri, über Coblenz; nach
b'Anville in der Gegend von Rense. [P.]

Amblatän, ein norisches Monnes

gegen Birunum berab (Muchar). Ptol.

Ambigerus, f. Sambus.

Ambilatel, gall. Bolt füblich vom Liger, an ber aquitanischen Rufte, Plin. IV, 33. [P.]

Ambillati, nach Caf. B. G. III, 9. (bie Lesart ift unficher) ein gall. Boll, beffen Bohnfis nicht zu bestimmen ift. [P.]

Ambilmetrimm. Unter ben verfchiebenen Sanblungen, burd welche

Digitized by Google \

fich ber römische Staat als ein friegerischer Garafterifirt, gebort auch bie am Ende jedes fünften Jahres auf bem Marefelbe vorgenommene Dufte-rung (census), da durch biefelbe jugleich bestimmt murbe, wie gewaffnet ein jeber für bas Baterland tampfen muffe. Diefe Gitte führte nach Dionyfius Salic. (IV, 22.) Gervins Tullins ein , ber bie Reiter in Turmen, die gufganger in Cohorten, Die Leichtbewaffneten in ihren Centurien fich aufstellen ließ. Waren die Aufgestellten gemuftert, fo wurde breimal um fie berum ein Stier, ein Bibber und ein Bod, ober mohl richtiger ein Schwein geführt, und bann geopfert. Dieses Opfer hieß Ambi-lustrium, von bem Herumführen (Serv. ad Aen. I, 287.), ober anch Suovetaurilia, weil es aus ben genannten Thieren bestaub, wofür and Solitaurilia fich finbet (Liv. I, 44.). Der Opferer fprach bei bem Opfer ein Gebet, in welchem die Gotter gebeten wurden, ben romifchen Staat ftete beffer und großer zu machen; wofür Scipio Africanus minor eine andere Formel einschob, Die fich fort erhielt, namlich bie Götter möchten ben romifchen Staat ftete unverlett erhalten. Bal. Mar. IV, 1, 10. Briffon. do formul. I. p. 97. Da bie haupthandlung ber Mufterung am Altare bes Mars vorging, und bie Cenforen am Ende bes Cenfus an biefem Altare gu figen pflegten (Liv. XL, 45.), fo durfen wir bieber wohl anch die Sandlung bes Opferns verfegen. Bgl. übrigens guß antiquitt.

Roman. S. 145. Sartunge Religion ber Romer II. G. 159. [M.]
Ambiorix, Fürft ber Churonen in Gallia belgica, bie guerft ben Abuatitern zinsbar, nach einer Nieberlage biefes Boltes burch Cafar vom Eribute befreit wurden. Caf. b. g. V, 27. 3m Jahr 55 v. Chr. wollte Cafar unter bem Befehle bes D. Titurins Sabinus und L. Aurunculejus Cotta eine Legion und fünf Cohorten in ihrem Lande überwintern laffen. Caf. b. g. V, 24. Bierzehn Tage nach Beziehung bes Binterlagers brach gegen bie Römer — bie nachste Beranlaffung wird von Cafar verfcwiegan - burch Ambiorix und einen jugleich mit ibm regierenben Samptling, Cativolcus, ein Aufftand aus, ber beinahe ber gangen romifden Befahung burch die Lift bes Ambiorix und die unverftandigen Magregeln bes Sabinus ben Untergang brachte. Caf. V, 26-37. Caff. Dio XL, 5. 6. Ambierix eilte hierauf zu den Aduatifern und Nerviern, und bewog fie, sich anch gegen die Römer zu erheben. Die Legion, die unter D. Cicero im Lande der Nervier ftand, wurde in ihrem Lager eingeschlossen, und ware ebenfalls vernichtet worden, hatte nicht ein treulofer Rervier im romifchen Lager Gelegenheit gefunden, Cafar, ber auf bem Bege nach Italien war, von ber miflichen Lage feiner Eruppen ju benachrichtigen. Diefer tam und zerstreute die Böller. Caf. V, 38-51. Caff. Dio XL, 7-10. Ambiorix fuhr in den folgenden Jahren fort, durch neue Bundniffe und neue Aufftande bie Römer bald da bald dort zu beunruhigen. Alle Bemühungen Cafars, feiner Perfon habhaft zu werben, waren vergeblich. Die Stamme wurden awar alle befiegt, Ambiorix aber blieb unerreicht. Da glaubte Cafar, fein gefranttes Anfeben erforbere, bas Land bes Ambiorix ju verheeren, bie Menichen, die Bohnungen, das Bieb ju vernichten, um burch folde Drangfale ben Churonen, die etwa burch Jufall dem Tode entgingen, ihren Fürften Ambiorir als Urheber bes Unglude fo verhaßt ju machen, bag er niemals mehr bei feinem Stamme Aufnahme fanbe. Caf. VI, 5. 30 ff. 43. VIII, 24 f. Caff. Dio XL, 31 f. Die letten Schickfale bes Mannes find nicht bekannt. Florus III, 10. fagt, er habe fich in fteter Klucht jenfeits bes Rheines verborgen gehalten. [K.]

Ambisomten, ein norisches Alpenvolt an ber vern Salzach im Salzburgischen (Muchar). Ptol. Plin. III, 20. [P.]
Ambitus beißt bie Bewerbung um ein öffentliches Amt, welche biefen Ramen von ber alten Sitte ber Canbidaten erhielt, auf bem forum und campus Martius herumjugeben, (dicitur pro circumire ambire Dacreb. Sat. I, 14.; qui populum candidates circumit ambit et qui aliter facit...

ax ambitu causam dicit, Barro l. l. V, 28., Feft. v. ambitus p. 14., Ron. IV, 21.), und die Burger um ihre Stimme ju bitten, ba bie Berleihung ber Aemter in ber republikanischen Zeit Rome von ben Bahlcomitien abbing. Als noch Armuth und Sitteneinfalt herrschten, wurden bie Bewerbungen eifrig aber rechtlich betrieben, Plut. Cor. 14., hochftens flagte man über bie von den Patriciern angewandten Bitten und Drohungen, Liv. III, 25.; aber mit der wachsenden herrschfucht der Bornehmen und ber Anhaufung bes nichtswurdigen Pobels (Sall. Cat. 37.) entwidelten fich afterlei Digbrauche, fo bag bie Bewerbung febr beschränkt werden mußte und ambitus hieß von nun an nicht blos bie erlaubte, sondern auch pie verponte Bewerbung, Fest. p. 5. crimen avaritiae vel adsectati honoris, Ist. V, 26. Diese beiben Arten werden bei den Schriftsellern streng geschieden, z. B. Cic. de or. II, 25. p. Mur. 35. decl. contra Sall. 2. Ern. clav. Cic. Die rechtliche diligentia in munere candidatorio sungendo (Cic. ad Att. I, 1.) wird p. Planc. 18. u. a. a. Stessen erwähnt, porzäglich wichtig aber ist D. Cic. de pet. cons., wo die ersaubten Bewerbungen in zwei hanptgattungen getheilt werden, nämlich 1) die Gewinzung von Frennden (c. 5-10. amici im w. S. umsast Berwandte, Bestannte, Rachbarn, Tribules, p. Planc. 8 f. 18 f., Municipalen, die Mitsalieber von Sodelisten. Erweigen und Societäten. Clienten. Veriagen alieber von Sodalitaten, Collegien und Societaten, Elienten, Freigelaffene, Stlaven 2c.), um burch biefe auf bie anbern Mitglieber ber Genoffenschaften und bas gange Bolt einzuwirten. Aus folden amici be-ftanb bie bienftbefliffene Coborte ber salutatores, deductores und sectatores (benn das haus ist kets geöffnet, die Besuchenden zu empfangen und der Candidat spaziert schon ante lucem vor dem haus herum, um jene zu bewilkommnen, ad Att. VI, 2, 85.), welche ihren Patron öffentlich begleiten; 2) wennt Cic. Die Erwerbung ber popularis voluntas c. 11-13., wogu nomenclatores, blanditiae, assiduitas und benignitas von wichtigem Einfluß find. Assiduitas ift ein allgemeiner Ausbruck und begeichnet sowohl ftete Unwefenheit in Rom, ale unabläßiges Bitten, Cic. p. Mur. 9. p. Planc. 5.; nomenclator und blanditiae beziehen sich auf bas Erfcheinen bes Canbidaten vor bem Bolf (allemal an ben Rundinen vor ber Bahl, und zwar in weißer Toga, Macrob. Sat. I, 16. Bal. Max. IV, 5, 3., s. candidatus), indem er, von oben genannten Freunden begleitet, sich an jeden Burger wandte (mit Hulfe bes nomenclator, s. d.),
freundlichen Handebruck (prensare) und Schmeichelworte nicht sparend, Bal. Max. IV, 5, 4. VII, 5, 2. Cic. p. Mur. 11. 33 f. p. Planc. 4 f. 10. 18. 20.. de orat. I, 24. Liv. III, 35. Hor. epist. I, 6, 49 ff. Plut. Pomp. 22. Aemil. Paul. 2. 10. Coriol. 14. problem. 49. Dio Caff. XXXVII, 37. XL, 58. Benignitas endlich umfaßt alle Arten von Freigebigteit, Gaft. mahler, Spiele u. s. w. Eic. p. Mur. 19. 34 ff. ad div. II, 6. Asc. 3u or. p. Mil. argum. p. 32 Or., 3u or. in toga cand. p. 88 Or. Liv. XXXVII, 57. Plut. Crass. 2. 12. Dio Caff. XXXVII, 38. Ja die Cand., welche Cic. in Pis. 23. natio officiosissima nennt, machten fogar Reifen in bie fimmberechtigten Municipien und Colonieen, Cic. ad Att. I, 1., ober ließen bebeutende Manner Fürbitte bei bem Bolfe einlegen, Cic. p. Planc. 19. ad Att. I, 16. ad Qu. fr. II, 15 a. Liv. XXXIX, 32. Bal. Mar. V, 2, 7. VH, 5, 1. Plut. C. Grach. 11. Sull. 34. Dio Caff. XXXVII, 34. 3n ben unrechtlichen Bewerbungen (gut geschildert Lucan. I, 177 ff. und Petron. sat. c. 119. de bello civ.) gehören Bestechung (effusae ambitus largitiones, Corn. N. Att. 6.) Cic. p. Mur. 32. p. Planc. 20. de off. I, 25 f. Sall. Cat. 19., namentlich durch sequestri, in versiones und interpretes (f. d.), Eic. de pet. cons. 14., sodann sodalitia und coitiones (f. d.), weiche schändliche Mittel tros aller Berbote oft auf das schaamloseste angewandt wurden (Eic. Verr. I, 8 f. ad Au. IV, 15 f. p. Clu. 27. p. Planc. 18. ad Qu. fr. III, 2. II, 15 d. Ascon. zu or. p. Mil. p. 31 f. Or., zu er. in tega cand. p. 83. Or. Liv. IX, 26. Suet. Caes, 19. Bell. Pat.

II, 47, 3. Plut. Pomp. 44, Mar. 28. Sull. 5. 12. Cato min. 42. Caes. 5. 21. 28. Dio Caff. fr. Peiresc. CIX. ed. Dindf. I, p. 54. XL, 46. 48.), jeboch erft in ber fpatern Beit ber Republit, benn gegen Austheilung von , Befchenten fcheint nicht vor 572 b. St. ober 181 v. Chr. ein Gefet nothig gewesen zu fenn (lex Baebia Aemilia), mabrend vorher nur unbebentenbe Berordnungen existirten, 3. B. Die alteste lex gegen bas Tragen einer funftlich weißen toga, Liv. IV, 25. (322 v. Chr.) und lex Poetelia (f. b.). Bis jur lex Baebia mar bie Strafe milb, benn obgleich ambitus von jeber als Eriminalvergeben galt (judicium publicum, in welchem bas Boll felbft richtete), fo tann boch nichts Sarteres, als etwa Abfegung, bie Strafe gewesen feyn, ba bie fpateren Logos als weit scharfer bezeichnet Mit einemmal erfolgte eine, wenn auch nur vorübergebenbe große Strenge (burch lex Cornelia Fulvia vor bem britten pun. Rriege), nämlich die Strafe des Exile, also eine Capitalftrafe (letteres verfieht auch Polyb. VI, 56. unter Davaroc, welches einigemal für Tob genommen worden ift), für welche Plin. h. n. XXXV, 12. einen Beleg enthält. Als sich die Anklagen dieser Art mehrten, wurde ein ftandiges Eriminalgericht für biese Processe errichtet (quaestio perpetua); erwähnt wird quaestio de amb. Cic. p. Clu. 41. p. Cael. 31. Call. Cat. 18. etc.) und andere Strafen für bie Berurtheilten feftgefest; zuerft burch lex Acilia Calpurnia (687 b. St., 67 v. Chr.) eine Geloftrafe nebst Senatsausftofung und Ausschlie-Bung von Umtebewerbung nebst Belohnungen für ben Untlager (f. prae-mia). Dazu tamen mehre scharfenbe SCons. und leges, wie l. Tullia, welche ein zehnjähriges Eril über ben Conbemnirten verhängte. Lex Au-Adia verordnete eine hartere Geloftrafe, lex Licinia fügte gu bem gebn-jährigen Eril noch eine ftrengere Form bes Prozeffes für bas Berbrechen ber Sobalitien, und auch lex Pompeja fcharfte Strafe und Prozef. Jul. Cafar gab zwar kein neues Gefet, that aber bem ambitus indirect Abbruch, indem er die Magistraten fast allein mabite, obgleich er eigentlich bie Comitien mit dem Bolte getheilt hatte, Guet. Caes. 41. Octavian bestimmte in lex Julia, bag bie Berurtheilten in funf Jahren fich nicht wieber bewerben burften, und führte fpater noch eine Gelbstrafe ein (in Korm eines vorher niederzulegenden Pfandes, welches für den unredlichen Bewerber verloren ging), Dio Caff. LlV, 16. LV, 5.; Deportation ftrafte nur den, welcher gewaltsame Mittel angewandt hatte, Paull. V, 30 A. Das Genauere f. unter lex Poetelia, Baebia Aemilia, Cornelia Fulvia, Maria, Fabia, Acilia Calpurnia, Tullia, Ausidia, Licinia, Pompeja, Julia und leges tabellariae. — Mit Tiberius hat ber eigentliche ambitus als Boltegewinnung ein Enbe (einzelne Andeutungen, welche fur beren Fortbauer fprechen , find nur poetifche ober rhetorifche Ausschmudungen, g. B. bie übrigens gute Schilderung bei Aufon. ad Gratian. grat. act. 5.), und er gewinnt von nun eine neue Bebeutung. — Die Bahl ber Staatsbeamten bing jest vom Raifer und bem Genat ab, indem ber Candidat entweber geradezu vom Raifer ernannt wurde ober fic, nachdem er vom Raifer Erlaubnig dazu erhalten hatte, bei bem Senat bewarb, welcher eine Bablversammlung anstellte, Die nicht felten frurmifc ausfiel, Dlin. ep. III, 20. Darauf murbe bas Bolf versammelt und die Babl angezeigt, nach ben alten Formalitäten, fo bag es wie eine Beftätigung bes Bolts aussehen follte (f. comitia). Raturlich tonnte ambitus bes Bolts nun nicht mehr vortommen, wohl aber wurden bie Genatoren ambirt u. a. hobe hof und Staatsbeamte, welche sich theils bei bem Raifer für ben Canbidaten verwenden, theils bemfelben ihre Stimme im Genat geben sollten, Plin. ep. I, 14. II, 9. III, 20. Tac. Ann. XIII, 29. IV, 2. Daß biefer ambitus ebenfo arg wie früher ber bes Boltes betrieben murbe, und bag biefelben Runftgriffe in ber curia wie vorher in ben Comitien angewandt wurden, erfieht man aus bem auf Trajans Berantaffung 100 n. Chr. gegebenen Scons., in welchem ben Canbibaten verboten wurde,

Caftmabler ju geben, Gefdente ju machen und Gelb gie bepontren, Plin. Spater muß biefe Berordnung eingeschlafen und Beftechung ep. VI, 19. ber taiferlichen Umgebung (ba bie Bablen bes Raifere immer allgemeiner und die des Cenats feltener wurden) ungeftraft gewesen fein (barauf beutet anch Claud. de laud. Stilich. II. und in Ruf. I.), fogar Contracte wifden bem Canbidaten und feinen Befdupern waren gultig, 1. un. C. de suffr. (4, 3.). Rur biejenigen wurden bestraft, welche ben Bewerbern ihre Salfe verfprochen und fie burch vorgespiegelte Bichtigfeit ihrer Derfon getäufct batten , welches Berbrechen fumi venditio genannt wurde , Lamprid. Sever. 23. 36. Paull. V, 26, 13. Gothofred. ad Th. C. I, 7. 8. G. A. Pernice in Diss. de furum genere quod directorum etc. Gotting. 1821. Roffbirt im neuen Archiv f. C.R. XI, G. 411 ff. 6. 46 ff. Wie eifrin man aber ju jener Beit nach ben nichtsfagenben und toftfpieligen Burben ftrebte, ertennt man aus Symmach. ep. I, 44. II, 77 f. 81. III, 80. IV, 2 ff. 58 ff. V, 20. 43. 59. u. f. w. Der Ausbrud ambitus war bagegen far andere Bergehungen gebrauchlich geworben , 3. B. für bie zweite Bewerbung eines folden, welcher noch nicht von feiner erften Amtsführung Redenfchaft abgelegt hatte (mit Deportation belegt, 1. un. C. do amb. 9, 26.) n. a. Endlich neigte man sich wieber zu bem ftrengeren Princip ber alten Anfichten und verponte unrechtliche Bewerbung von Renem, park Theodof. und Balentin., l. 6. C. ad l. Jul. de rep. (9, 27.), noch weit mehr Juftinian, welcher ben ambitas bei weltlichen Remtern mit Conficcation, Eril und verbora, ben geiftlichen ambitus mit Abfenung und Infamie, nebft Gelbftrafe für bie babei betheiligten weltlichen helfer bedrohte, Nov. VIII, c. 1. 7. 8. CXXIII, c. 2. §. 7. c. 16. l. 31. C. do opiso. et elor. (1, 3.). S. auch Athalarichs Brief an H. Johannes in Cafficher. var. IX, 15. und 16. — Bas bie ftabtifchen Beamten in ben Municipien u. f. w. betrifft, welche noch immer von ben Stadtbewohnern gemablt wurden, fo gatt hier in der gangen Raiferzeit lex Julia de ambitu vermoge eines Scons. (wenn auch mit Modificationen), Modestin. l. 1. D. de logs Jul. (48, 14.) haec lex in urbe hedie cessat: quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet non ad populi favorem etc. (die Strafe bestand in Gelb und Jufamie). — In ben alten Antoren findet man fast fünfzig Projeste do ambitu. Cicero vertheidigte den L. Licinius Murena, En. Plancins, L. Gempronius Atratinus, Mt. Cispius, T. Annus Milo, Du: Scipio Reteffins. Ueber biefe und andere Anklagen f. Eic. p. Mur., p. Plans, p. Cael., p. Sall. (in beiden oft), p. Clu. 36. 41. ad Qu. fratr. III, 1 ff. 8 ff. ad Att. IV, 15 f. Dio Caff. fr. CvI. ed. Dinds. I, S. 53. XXXVI, 21. XL, 51. 53. u. f. w. Hauptliteratur (enthalt noch nichte Bollftanbiges): E. Sigonii de antiquo jure pop. Rom. (Lips. et Hal. 1715.) II, S. 636-662. A. Matthdi comm. de criminibus (Vesal. 1672.) 6. 587-592. M. A. Ferrati epist. I, 13. S. 54-58. Heineccii syntagma (ed. Haubold) S. 804-808. J. Gabaleonis com. Sarmatorii (richtiger G. Mascov) ad l. Jul. de ambitu comm. Lips. 1743. (in Fellenbergs jurisprudentia antiq. I, S. 447-489). Beaufort, d. röm. Republ. Danzig (1775.) II, S. 155-160. (1777.) IV, S. 141-158. Poggi elem. jurisprud. crim. lid. IV, o. 15. S. 81 ff. E. F. Schulze, Bolleversammlungen ber Römer. Gotha 1815. S. 162 ff. H. Franke zur Geschichte Trajaus und seitgenoffen. Gustrom 1837. S. 421-441. [R.]

Ambirmrätt, gaff. Bötterschaft, Schutgenoffen ber Aebuet, wahrfeinlich norblich von biefen, Caf. B. G. VII, 76. 90. Berschieben von

biesen waren bie

Ambivariet, ohne Zweifel in ber Gegend von Ramur, weftlich von

ber Maas, Caf. B. G. IV, 9. [P.]

L. Ambirims Turpio, ein Bühnenkinftler in Rom zu Teventius Jeit, ausgezeichnet durch die Wahrheit feines Spieles, Eic. Sewect. 14. Lac. Dial. do or. 20. Symmach. Kp. I, 25. X, 2. [P.]
Pauly Real-Encyclop.

Amblada (Auslada), Stabt in Vifibien, an ben Grangen von Carien und Phrygien (Steph. Byz. Ptol. V, 4.), in einer ungefunden Gegend, die jedoch heilfamen Bein trug. Strado 570. Die Stadt fching von der Zeit der Antoninen bis zu Severus Alexander Aupfermungen. Biefleicht läßt sich von der Aufschrift einer unter Caracalla geprägten Munge, 'Austadbur Aauedalpur idevo. (Seftini class. gener. ed. II. p. 94) auf eine Abstammung biefer Stadt von Sparta foliegen. [G.]

'Aμβλώσεως γραφή, f. Abigore partum. Amboglanna, Caftell am Habrianswall in Britannien, im jegigen

Burdoswald, Not. Jmp. [P.]
Ambracia (Außgania), Entelin Apollo's und Tochter des Melanens, Königs ber Dryoper, und Herrschers über Epirus, von welcher bie Stadt Ambracia in Epirus den Namen hat. Anton. Lib. 4. [H.] Ambracia (bei Thuc. u. A. Aumpania), Stadt Acarnaniens im

weitern Sinn, eigentlich in Epirus gelegen, und eine Zeit lang Hauptstadt und Residenz dieses Königreichs, am Arachthus, 80 Stadien oberbalb des nach ihr benannten Meerbusens, die nördlichste der rein bellenischen Städte auf dieser Seite, j. Arta. Nach der Sage eine Gründung des Ambracia, Sohnes des Thesprotus, oder der Ambracia, Tochter des Droopen-Ronige Melaneus, ward fie in ber gefchichtlichen Beit (ums 3. 660 v. Chr.) von Corinth unter Gorgos (Tolgos?), Sohn bes Eppfeins, Anführung colonisirt. Ein ansehnliches Gebiet gog sich an bem Meerbufen bin. Die Stadt felbst war an ben Abhang einer Felshohe (Perranthes), welche bie feste Burg trug, gelagert, und erftreute fich über bie Thal-flache bis an ben westlich stromenben Arachthus. In einer sumpfigen Nieberung, nordwestlich von ber Stadt, lag bie Beste Ambracus. — Bon ihrer Lage und ber Fruchtbarkeit ber Gegend begunftigt, gelangte bie Stadt in alteren Zeiten zu ansehnlicher Bluthe und zeigte icone Berte ber Baufunft und Bildnerei, besonders einen Lempel ber Minerva und bes Mesculap. Durch Berlufte im peloponnesischen Kriege tief herabgebracht, erholte fie fich unter ben Meaciden, in beren Befit fie, wie es feint, turz vor Pyrrhus getommen war. Diefer erhob die Stadt gu feinem Ronigefit, und verfchonerte fie mit Bauten (Pyrrheum) und Runftwerten. Spater in ber Actolier Gewalt, bann von ben Romern erobert, ward fie ihrer reichen Rleinodien beranbt, und verfiel in ber Folge um fo mehr, als ihre Bewohner weggezogen wurden, um die Bevolkerung bes neuen Nicopolis zu vermehren. Ein neues Aufblühen füllt in die letten Zeiten bes römischen Reiches. Hauptstellen: Str. 325. 450. 452. Liv. XXXVIII, 3 ff. Flor. II, 9. Plin. IV, 1. Ptol. III, 13. Scyl. peripl p. 12. Steph. Byz. Anton. Lib. Met. 4. Dicaard. Stat. gr. 25. Seymu. 452 ff. Thucyb. II, 80. III, 113. Plut. Pyrrh. 6. Polyb. Exc. leg. 28. Pomp. Mel. II, 3. Polyb. IV, 61. 63. (über Ambracus). Ariftot. Polit. V, 3. 4. (über bie Berfaffung — Bollsberrschaft — in ber Zeit vor der Meacidenherrschaft). [P.]

Ambracieus simus, j. Golfo bi Aria, f. ben vorh. A. Ein bebeutenber, aus bem fleilischen ober jonischen Deere burch bie tanm fanf Stadien breite Strafe bei Artium eintretender Golf zwischen Eptens und Acarnanien , von breihundert Stadien Lange und hundert Stadien Breite (nach Polyb. IV, 63.; vgl.-Plin. II, 92. IV, 1. Str. 123. 325. 450 ff. Scol. p. 12.); vielbefucht, und durch die Handelsplate Argos, Anacto-rium und ben hafen von Ambracia belebt, Pomp. Mel. II, 3. In ihn

munden ber Inadus und Arachthus. [P.]

Ambre (Amber), Ortschaft in Rhatia fec., beim j. Schongeifing an ber Amper, 3t. Ant. [P.]
Ambromen werben als ein celtisches Bolf genannt, welches mit ben Cimbern und Tentonen gegen bie Romer ju Felbe jog, und von Da-rins geschlagen warb, Liv. Kpit. 68. Strato 153. Entrop. V, 1.

Befonders Plut. Marius 19. Ihre Bohnfihe laffen fich nicht ausmitteben. Am wahrscheinlichsten werden fie (mit Festus s. v.) in die Gegend von Embrun verlegt. [P.]

Ambrosia (7 Ausgooia), 1) eine der Hyaben, Tochter bes Atlas und ber Pleone, Hyg. F. 192. Syg. Post. Astron. II, 21. — 2) ber Name für bie Götter fpeife, welche ewige Jugend und Unfterblichfeit gewährte, und die burch Lanben dem Jupiter gebracht, Odyss. XII, 63. V. 93., aber and Menfchen, die befondere Lieblinge der Gotter find, gereicht wird (bem Achilles II. XIX, 347.), und den Mangel aller irbifchen Speife erfest. Aber nicht nur als Speise, fondern auch als Salbe murbe Ambrofia ge-bast, Il XIV, 170., welche bie Kraft ber Reinigung im bochften Grade Da nun natürlich mit bem Begriff ber Götterfalbe fich auch bie Amahme bes foinften , gewurzigften Duftes verbinden mußte , fo wird ansecous für lieblich, und ftart buftend gebraucht. Il. XIV, 170. I, 529. In Bottigers Amalthea Bb. 1. G. 22 wird behauptet, bag bie Kabel von Ambrofia und Rectar aus ben Erzählungen von Jupiters Ernährung mit Biegenmild und Sonigfeim , ale beren feinfter Extratt bie Gotterfpeife galt, fich entwidelt habe. [H.]

Ambrosta (Reft). Bie Ambroffa nicht nur für bie Götterfpeife, foubern and ben Erant berfelben vortommt; fo begingen bie Griechen ein geft unter bem Ramen Ambrofia, bas mit bem Erante gusammenhangt. Rach Tzetes (zu heftob. Tage und Berte 504.) wurde es im Monate Januar oder Lendon begangen, wo man die Tranben einsammelte, und es war nach Mosthopulos (ebendaf.) bem Dionyfos, bem Borfteber ber Relter, geweiht. Die Stellen über bas geft find fleißig gesammelt bon

G. E. W. Schneiber über das att. Theaterwesen S. 43. [M.]
Ambrussum, Ortschaft bei Remansus in Gallia Rarb., beim j. Fluß Bidourle, 3t. Ant. und hierost. E. Pent. [P.]

Ambrysus (anch Αμφουσος, Lycophr. bei Steph. Byg.), Stadt in Phocis, füblich am guße des Parnaffus, j. Dyftomo, ward von den Shebauern im Kriege gegen Philipp d. A. mit einer doppelten Mauer befestigt, welche Panfanias für die festeste in Griechenland hielt, X, 38, 2. IV, 31. 5. Die Umgegend war reich an Bein und Cocens (Quercus

coccilera, Scharlacheiche), Pauf. X, 36, 1. Str. 423. [P.]
Amedwbagae (vom fyrischen abub, andub, Pfeife), Rame einer Art Bajaderen, die sich besonders im Circus mit Pfeifen, Saitenspiel und Paulen hören ließen, daneben noch ein anderes Gewerde trieben; Beindorf zu Horat. Serm. I, 2, 1. Sueton. Ner. 27. Petron. 74, 13.

mit Ausleg.

Ambulatio, f. Decursio.

Ambulla ('Anfoulla), ein Beiname ber Minerva,

Annbuille, (Αρβούλιοι), Beiname des Caftor und Pollur, Annbuillens, (Αμβούλιος), Beiname Jupiters, unter welchen biefe Gottheiten in Sparta verehrt wurden. Pauf. III, 13, 4. [H.]

Amburbium ober Amburbiale ift ein Opfer, woburch bie Stadt in eben ber Weise gereinigt murbe, wie durch bie Umbarvalia bas Gebiet. Die jum Opfer bestimmten Thiere ober Gegenftande wurden vorber burch die ganze Stadt (Apuley. Metamorph. III, ab init. p. 49. Bipont. Obsert. de Prodig. c. 43.) und um die Stadt herumgeführt (Lucan. I, 593., obgleich nicht mit ausbrudlicher Erwähnung bes Ramens). Diese Reinigungen fanden bann besonders ftatt, wenn man aus Borangeichen glaubte ichließen gu tonnen, bag ein Unglud die Stadt bedrobe. Das Opfer wie bentlich von dem Ambarvale unterschieden von Gerv. ju Bitg. Beleg. III, v. 77. und von Boviscus Aurelian. c. 20. [M.]

Amedion ding. Die Antlage wegen Bernachläftigung, weicher Sefoch. gebenft, war nach ber Bermuthung von Meier (att. Proces G. 532) gegen Pachter gerichtet, welche in ber Boit, wo fie ein Gut und bal.

papadiet haiten, es vernachläßigten und schlachten merben fiesion. tann biefe Rlage alfo mit ber dyempyion ding gufammenftellen. [M.]

Amenanus, ein periobifder fluß in Sicilien, ber vom Metna bereb

Durch Catina floß, j. Judicello, Str. 240. Ovid Met. XV, 279. [P.]

Amsomthes (Anivons), nach Plut. de Is. et Osir. 29. der ägyptische Rame der Unterwelt, wohin nach der Meinung der Regyptier die Seelen nach ihrem Tode gehen. Plutarch bemerkt, daß das Wort bedeute: "der nimmt und gibt." — Jablonety will es aus dem Koptischen ableiten: Ement oder Umant — gecidens. Bgl. Jablonety Opusc. ed. Water, T. I. n. 23-25. Jahlonety Panth. Aeg. n. 166. Ueder die Gründe einem semt. p. 23-25. Jablousty Panth. Aeg. p. 166. Ueber bie Grunde, einen femitifchen Urfprung bes Ramens ju vermuthen, vgl. unfern Art. über agnptifche Religion, S. 122 und 124-25. Eben babin verweifen wir über bie Borftellungen ber Aegyptier von ber Unterwelt. Bu benügen find bafür verschiedene agyptische Runftbentmale, namentlich Abbilbungen auf Diumientaften. Ueber bie von 3. v. hammer (Fundgruben bes Driente, 5r Bb. 6. 275 ff.) erflarten Mumiengemalbe vgl. a. a. D. S. 124. Genaneren Bericht über biefe Gemalde, so wie über andere Denkmale dieser Art, Reliefs in Stein, Parprusrollen u. f. w. gibt ein Artifel von Gruber (Amenibes) in ber Allg. Encyclop., woselbst auch die aus jenen Dentmalen gu giebenben fpateren agyptifchen Borftellungen naber entwickelt find. [Hkh.]

Amonta, anfehnliche und fehr alte Municipalftabt in Umbrien, jest Amelia, Ento bei Plin. III, 14. Cic. p. Rosc. 6. Str. 227. Frontin de col. p. 117. Ptol. Steph. Byg. (Antoror). — Renn Millien füblich am rechten Tiberufer (in Etrurien) lag bas castrum Amerinum, Lab.

Peut. [P.]

Americia, Stadt im Sabinerlande, von den Romern fcon in ben

altesten Zeiten zerftort, Liv. I, 38. Plin. III, 5. [P.]
Amestratus (Amastra, Sil. Ital. XIV, 267.), Stadt in Sicilien unweit der Rordfüste, j. Mistretta, Cic. Verr. III, 43. u. a. Steph. Byz. Daffelbe mit Mytistratus bei Polyb. I, 24. und Mutistratus, Plin. III, 8. [P.]

Amostrius (Apéarquos), Sohn des Herenles, den er mit Eone, des

Thefpins Tochter, erzeugte, Apollob. II, 7, 8. [H.]
Ammethyatma (Antovoroc). Der Amethyft, aber trüber und flediger als der Spacinth, welcher eigentlich unfer Amethyft ift. G. Plin. XXXVII, 3, 40. Ifibor. Orig. XVL, 9, 1. Burbe baufig vertieft gefchnitten und gur Bergierung ber Erintgefaße gebraucht (Martial. X, 49, 1.). Bon ber violetten, in ben Purpur fpielenben garbe murbe eine gewiffe Rleiberart, amethystinae vestes (Martial. I, 97, 7. XIV, 154.) und absolut amethystina (Juvenal. VII, 136.), und einer, ber ein foldes Rleid anhatte, amethystinatus (Martial. II, 57, 2.) genannt. Diese Farbe (Plin. IX, 41, 85.) verbot Nero (Suet. Nor. 32.). Bon ber Bebentung ("ber Twintenbeit widerftebenb") erhielt eine Eraubenart, Die guten, aber nicht trunten machenben Wein lieferte, ben Ramen amothystos, inertioula (f. Columell. III, 2, 24. Plin. XIV, 2, 4. Ifidor. Orig. XVII, 5, 24.). — Apidvera soil. pagnara, funftliche Mittel, die Trunfenheit zu verhüten ober zu vertreiben, welche entweher an ben hals gehänge, ober um ben Leib befestigt, aber vor dem Beintrinken genoffen wurden. Bgl. Theophan. Nonn. 14. p. 68. Aben. I, 52, p. 34 E. mit Cafand. Plut. Sympos. III, 1. mit Wyttenb. ad Mor. p. 172, 173, und Levin. Lemnins de occult. matur. mirac. II, 17. ► 179. [S.]

Amstamebma, ein Architett bei Reinef. Innor. Cl. X. 3. p. 597. Richtiger geschrieben ift ber Name auf einer Inschwift bei Gmter p. 583, 5.

AMIANTUS GERMANIC CAESAR. CAELATOR. [W:]

Amianeme, f. Asberius.

Amitel (Aprifon) fraule ober Amisel (Apisov) impailes Infel im

anthräisten Meera, an ber Offtufte von Africa. Ptol. IV, 8. Steph. Byz. v. Amuovoia. Rach Gofelin bei Bredow S. 317 die jetige Insel

Abd-el-Curia, unweit Socotora. [G.]

Amieire, amictus, amiculum. Das Umlegen ber Toga und ber Palla (f. b.) war ein hauptstild ber Toilette, und erforderte eine gang eigene Geschicklichleit, weil fie fo gefaßt werden mußte, daß der eine Theil unter ber rechten Bruft fich berumschlingenb, ben rechten Urm und die gange rechte Schulter völlig unverhult ließ, der andere aber über bie linke Schulter geworfen und vom linken Urme, den er oft gang, oft wenigkens dis an die hand bedeckte, gehoben wurde. Bor Allem sah man dabei auf die gierlichsten Effeste des Faltenwurfs (bas Legen der Holten bieß componere). S. die Belege in Böttigers Sabina II. S. 162-164. Die Redner, Die es im funftreichen Legen ihrer Toga und im Aubirten Faltenwurfe berfelben oft mit ber Runft ber geubteften Damen anfnahmen, bedienten fich hiefur, wie biefe, bes Borte amicire. Daber beißt, befonders feit ber Raiferzeit, amiotus "ein mantelartiges Gewand, bas man umwarf," verschieden von indumentum, bas man anzog, und amiculum, ein spawlartiger Mantel überhaupt, befonders der Mantel ber Götterbilder und der Fürften und Feldherrn, auch der öffentlichen Madden. [S.]

Amida, Stadt in Armenien ober, nach ber Terminologie bes aftrömischen Kaiserreiches, in Mesopotamien, auf. dem rechten Ufer des Ligris, nicht weit von den Quellen dieses Flusses. Amm. Marc. XVII, 9 ff. Procop. bell. Pers. I, 17. de aedis. III, 1. Not. 3mp. Or. — Die Stadt war seit den Zeiten des Kaisers Constantius (340 n. Chr.) stadt befestigt, konnte jedoch den Angrissen der Perser nicht immer widerfteben. Amm. Marc. a. a. D. Procop. bell. Pers. I, 7. Wahrscheinlich ift Amida das von Ptol. V, 18. erwähnte Ammäa, obschon Amm. Marc. es ausbrudlich "civitatem olim perquam brevem" nennt. Best Diarbetir, bas noch bei ben Türken Umid ober Lara-Amid (Schwarz-Amida)

beißt. [G.]

Amilear, f. Hamilear.

Amilus, Dorf zu Pausanias (VIII, 13, 4.) Zeiten, früher Stadt

bei Orchomenne in Arcabien, Steph. Byg. [P.]
Aminian (Ансеніас), nach Serod. VIII, 84. 93. aus bem attifchen Demos Pallene, nach Plut. Themist. 14. aus dem Demos Decelea, nach Diob. XI, 27. Bruber bes Dichters Mefchylus, zeichnet fich in ber Schlacht

bei Galamis (480 v. Ehr.) aus. G. b. a. St. [K.]

Amipolas ('Appropiac), um Dlymp. 89. ein Dichter ber altern attifchen Romobie, ein Zeitgenoffe bes Ariftophanes, mit bem er einigemal um ben Preis rang, und unter andern über deffen Bogel mit feinen Romaften den Sieg deven getragen haben foll. Bir fennen nach Namen und Bruchftude von etwa gebu Komodien, in benen, wie in ben Wolfen bes Ariftophanes, Gocra-tes und bie Philosophen verspottet wurden; vgl. Diogen. Laert. II, 28. Rebr bei Kabric. Bibl. Gr. II. p. 409 ff. und Meinete Quaest. Scenics. spec. II. p. 42 ff. [B.]

Amisia, f. Amasia.

Ametakus (fo Mel. III, 3. Plin. IV, 14. Amisia Tac. Ann. I, 60 2. a. & Anastas Str. 290. Anasios Ptol. Marc. Berack peripl.), bie Ems; die Romer befuhren ben ihnen mobibefannten Strom mit Schiffen, und Drufus lieferte im 3. 12 v. Chr. auf bemfelben ben Bructerarn ein Shiffstreffen, Gir. a. a. D. Lebebur Land und Boll ber Bructerer,

Amfandarun (Ausvidagos), ein affatifder Surft, ber bas Ungeheuer Chimara ernahmte, und beffen Göbne Alymnius und Manis vor Expja burd Reftors Sobne fielen. Hom. Hiad. XVI, 317-328. Apollod. II,

3, 1. [HJ

Amaisum, ansehnliche Rüstenstadt in Pontus, an einem von ihr benannten Meerbusen, stand nach Strado XII, p. 547 (vgl. Plut. Lucull. 19.) an demselben Orte, wo früher eine ansehnliche Colonie, Lycasus, dann eine cappadocische Stadt, die wahrscheinlich Amisse dies, und nach dem zweiten Persertriege eine athenische Colonie, Piräens, angelegt war. Die leste muß sehr bald in die Hände der einheimischen Kürken oder vielmehr der Perser gefallen sein, und den früheren Namen wieder angenommen haben, denn Polyänus VII, 21. spricht schon von Amisse als im Besiche des Datames (also etwa 370 v. Chr.) und nach App. dell. Mithr. 8. und 83. detrachtete Alexander der Große Amisus als athenische Colonie. Mithridates der Große nahm Amisus abwechselnd mit Sinope zur Restdenz und vergrößerte es durch eine neue Anlage, Eupatoria (Cic. prolege Man. 8. App. dell. Mithr. 78.). Bon Lucusus und Pharnaces erobert, von Straton arg mitgenommen, kam sie erst unter Angustus, dem sie Freiheit (Plin. H. N. VI, 2. Plin. Epist. X, 93. und 94. Münzen mit der Ausglichtsster der das an. D.). Nach Plin. H. N. VI, 2. sührte Amisus (gewiß aber nur sehr turze Zeit) den Namen Pompezopolis; indes kam dieser Nachricht auch eine Berwechslung mit einem anderen Eupatoria, das später von Pompezus den Namen Magnopolis exhieft, zum Grunde liegen. Zest Samsun. [G.]

Amatermurm, febr alte Stadt im Sabinerlande, mit einem Gebiete (Str. 241. Liv. XXI, 62.), früher nicht unbeträchtlich und ein unabhängiger Staat (Liv. XXVIII, 45.), Geburtsort bes Geschichtschreibers Salustins, j. Amatrica, Liv. X, 39. u. a. Birg. VII, 710. Str. 228.

Plin. III, 12. Ptol. u. A. [P.]

Ammaea, f. Amida.

Ammaedara (Ptol. IV, 3.), Ammedera (Kirchennotizen), Ammetera (Procop. de Aedif. VI, 6.), Admedera colomia (Ft. Ant. p. 27. ed. Wess.), Ad Modera (T. Pent.), Stadt und röm. Colomie in Africa, öftlich von Theveste. Auf Shaws Karte Rellah at Snaan. [G.]

Ammana (richtiger Rabbat Ammon), f. Philadelphia.

Ammonitae, f. Ammonitae.

Ammas (Appac), 1) Amme ber Diana. — 2) Beiname ber Rhea

und Ceres. Hefpch. s. v. [H.]

Ansmiamus Marcellamus war ein geborner Grieche, aus Antiochia (wie man nicht ohne einigen Grund vermuthet, und nicht aus Conftantinopel); seine Lebendzeit fällt unter Balens und Balentluian bis auf den Theodossus und dessen Sohne und die ersten Jahre des fünften Jahr-hunderts nach Ehristo herab. Nachdem er frühe, im Orient wie es scheint, in den Wissenschaften gebildet worden, begab er sich in den Ariegsdienk, erst unter Constantius, dann unter Julian, den er auf dem Juge gegen Persien begleitete; auch an den späteren Kriegszügen im Orient wie im Occident, insbesondere in Gallien und Germannen, nahm er Antheis. In späteren Jahren zog er sich nach Kom zurück, wo er seine Zeit historischen Studien widmete, deren Früchte ein in lateinischer Sprache abgesastes und größern Theils noch erhaltenes Geschichtswert enthält, das unter dem Titel: Rerum gestarum libri XXXI die Geschichte der Jahre 91 (also von Nerva an, wo Lactius aufhört) die 378 n. Ehr. oder die zum Tode des Balens, zu seinem Gegenstande hat. Leider sehlen uns aber die dreizehn ersten Bucher, welche die Geschichte die zum Jahr 352 enthielten; desto wichtiger sind für uns die übrigen noch vorhaudenen Theile, zumal da, wo Ammianus als Zeuge oder Theilnehmer der von ihm geschisterten Ereignisse erscheint, oder in anziehenden Digressionen gewyrendische und kandere Gegenstände behandelt, die er aus eigener Anschausung kennen gesternt hatte, wie z. B. Manches der Art aus dem alten Germanien. Sonst hat sein Bert, selbst bei minderer Berücksichtigung der Chronologie,

mehr bas Aufeben von Memoiren, ift aber mit einer Unparteilichkeit und Bahrheiteliebe gefdrieben, die uns, zumal wenn wir Ammians Zeitalter und ben Beift beffetben bernaffichtigen, in Erftaunen fegen muß und in bem Berfaffer einen eben fo gewiffenhaften und unbefangenen als verftan-bigen und mohlunterrichteten Mann erkennen läßt, der fich auf diese Beise vor allen fpateren Gefchichtschreibern Rome auszeichnet, und uns ein Bert hinterlaffen bat, das als die ficherfte und zuverläßigfte Quelle für bie Geschichte ber darin behandelten Zeitperiode betrachtet werben muß, baber auch mit Recht bie Lobfpruche verbient, die ihm vielfach in neuerer Beit, felbft von einem Gibbon (f. Bb. V. VI. b. beutiden Ueberfepung passim) gespendet worden find. Bas wir an feinem Berte vermiffen, betrifft mehr bie Form, die Sprache und ben Ausbruck, in bem allerdings bie Mangel und Gebrechen ber Zeit, in ber Ammianus lebte, hervortreten, obwohl Ammianus fichtbarlich einen Tacifus nachzuahmen fuchte. So wird uns benn die beclamatorifche Breite, und ber Schimmer einer umatürlichen Beredfamteit eben fo wenig auffallen als bie zuweilen bervortretende, offenbar etwas gesuchte Rurze. Die rühmliche Unparteilich-leit, mit ber von ben Chriften und ihrer Lehre wie von einem Julianus gesprocen wird, barf une indeg nicht barin irre machen, in bem Berfaffer einen heiben, und nicht, wie Manche wohl behaupteten, einen Chriften ju ertennen. Gine gerechte Burdigung feines literarischen Charafters, wie er ans bem hinterlaffenen Berte fich berausstellt, gibt hepne in ber Censura ingenii et historiarr. Ammiani Marcellini, Opusco. Acadd. VI. p. 35 ff. und auch in Erfurdte Ansgabe T. I. abgedruckt, womit auch noch bie Abhandlung von Moller De Ammian. Marcell. Altors 1685. 4. und bas, was die beiben Balois und Chifflet in ihren Ausgaben bemerkt haben, verbunden werden kann. S. meine Röm. Lit. Gefc. S. 236 und 237 ber 2ten Ausg. Die erfte gedruckte Ausgabe bes Textes erschien Rom. 1474. fol. opera A. Sabini; unter ben nachfolgenden Ausgaben finb, was die Behandlung des Tertes, so wie die Erflärung deffelben betrifft, inebefondere gu nennen bie Ausgaben von F. Lindenbrog (Hamburg 1609. 4.), von heinrich Balois (Paris 1636. 4.) und beffer von hadrian Balois (repet Hadrianus Valesius, Paris 1681. fol.), von Sac. Gronvins (Lugdun. Bat 1693. fol. und cum glossario ed. A. G. Ernesti, Lips. 1772. 8.), and ver Collectivausgabe, in welcher die Commentare der genannten Heraus-geber vereinigt find, von F. A. Wagner und C. F. A. Erfurdt, Lips. 1808. 3 Voll. 8. In den meisten dieser Ausgaben finden sich noch zwei Stude eines unbekannten Berfaffers angehängt: Excerpta vetera de Constantine Chloro, Constantino magno et aliis imperatoribus in einem zum Heil barbarifchen Styl geschrieben; und Excerpta ex libris Chronicorum de Odenere et Thoodorico, regibus Italiae. Noch muß bemerkt werden, bag Manche ben angeblichen Berfaffer einer griechifch gefchriebenen, aber wie es fcheint, aus mehrfachen Bestandtheilen gusammengesesten Biogra-phie bes Thucybides, Marcellinus, einen Rhetor ber fpateren tomiin Raiferzeit (vgl. Grauert im Rhein. Mufeum I. 3. p. 171 ff.) für Gine Berfon mit bem romifden Gefchichtschreiber ju halten geneigt finb; jebenfalls aber verfchieden bavon ift ber griechifche Dichter Ummiauns ans habrians Zeit, von welchem in ber griechischen Anthologie einige zwanzig Epigramme sich vorfinden (f. Anal. II. p. 385, nach Jacobs III. p. 93 und Comment. XIII. p. 840 f.), so wie ber als Berfaffer eines noch erhaltenen Chronicons befannte und mit bem Beinamen 31lpricus bezeichnete Marcellinus, ber in die erfte Galfte bes fechsten Sabrhunderts fällt; f. meinen Supplement-Band ber Rom. Literatur-Gefch. I. **5.** 58. [B.]

Ammochestos (Άμμόχωστος), Borgebirge bei Salamis auf Cypern, ws j. Kamagasta. [P.]

Ammon ("Appan), ein agyptischer und lipfder Gott, von ben

Griechen und Romern Beus Ammon, Jupiter Ammon genandt. Der urfprungliche agyptische Name war Amun (vgl. Plut. do Is. et Osir. 9., wo die Etymologie bes Bortes nach Manetho und hecatans bem Abberiten gegeben ift, Berob. II, 42. n. a. Stellen bei Jabfondty Panth. Aog. II, 2. S. 2.). Der hauptfachlichfte Gis ber Berebrung bes Ammon war Thebe in Oberagypteu, bas bei ben Griechen oftere Diespolis heißt (Diod. I, 15. 45.), mahrend es bei ben Sebraern, und ohne 3meifel auch bei ben Aegnptiern Ro Amun (Rabum. III, 8.), hamon Ro (Ezec. XXX, 15.) ober auch einfach: Ro (Ezech. XXX, 14. 11. Jerem. XLVI, 25.) genannt wurde. Bon ben prachtigen Tempeln, welche bem Ammon in Thebe gebaut waren (barunter einer 13 Stadien im Umfange batte), ergablt Diob. I, 45. 46.; vgl. unten über bie Denkmale, bie noch jest fich finden. Rach Thebe war ohne Zweifel ber Dienft bes Ammon aus Derob gekommen, wo biefer Gott in hoher Berehrung ftand, und wo ein Dratel beffelben war (herob. II, 29. Daß bie Stadt Thebe von Merob aus gegrundet worden, ift eine Annahme, melde ber Gewifheit nabe tommt. Bgl. Seerens 3been zc. Gottg. 1793. G. 287). Bon ben Bewohnern Thebe's und Meroe's (Aegyptiern und Aethiopiern) nahmen fobann beren gemeinschaftliche Pflanzer, Die Ammonier in ber libyfden Bufte ben Dienft bes Gottes an, beffen Ramen fie trugen (Berod. II, 42.). Spater verbreitete fich biefer Dienft noch weiter burch Libyen. Ammon murbe in Cyrenaica verehrt (vgl. Pauf. X, 13, 8.), und obne 3weifel auch in Numibien (nach Birg. Aen. X, 198 ff.; voll. Devne ju b. St.). In Libyen, wie in Aegypten, ward Ammon verehrt unter ben Bilbe eines Bibbers. Bon bem widdertopfigen Bilbe bes Ammon in Thebe und bei ben Ammoniern ergablt herob. 11, 42. Bahricheinlich warb auch ein lebendiger Widber, als Abbild bes Gottes, in den Tempela verehrt (vgl. Strabo XVII, p. 559. Σαίται πρόβατον τιμώσι καί Θηβαίοι). Bei einem driftlichen africanifchen Schriftfteller (Tertullian do pall. 8.) beißt Ammon ovinm dives. — Sierin', glauben wir, liegt bereits ein Doment für Die Erflarung bes Ammonbienftes. Bir geben bavon ans, Dag Ummon urfprünglich von ben Methiopiern verehtt murbe. Bei nomabifchen Bolfern nun, wie bie Methiopier waren, mußte vor allen Thieren bas Schaf in Ehren fteben; benn in Beerben von Schafen boftand vornamlich ibr Reichthum und ihr Gegen. Daß fie aber unter bem Bitbe bes Schafes, welches als ein gottliches Gefchent für fie gelten mußte, felbft ihren Gott verehrten, bieß ift eine Erfcheinung, für welche die Religionsgeschichte heidnischer Boller, besonders aber bes ägyptifchen, hinreichenbe Unalogieen barbietet. Bon biefem Standpuntt aus ift bemertenewerth bas Berhaltniß bes Gotterbienftes in Dber- und in Unteragypten. 3u Dberägypten, namentlich in Thebe, war ber Dienft bes Bibbergottes berichenb, welcher burch bie nomabifchen Aethiopier babin gebracht war; in bem untern Megypten bagegen tam juerft und vorzugeweife ber Dieuf bes Stiergottes auf, ba in biefen Gegenden vornamlich ber Acerban enttivirt wurde. - Fur bie gegebene Erflarung führen wir eine Stelle aus Sygin an (Poet. astronom. 1, 20.), wo berfelbe nach einem alteren Schrift-fteller, Leon (qui res aegyptiacas conscripsit) Folgendes mittheilt: Als Liber Aegypten inne hatte, tam ein gewiffer hammon aus Africa und führte bemfelben eine Menge von Bieb zu. Für biese Bohlthat soll ihm Liber ein Feld gegeben haben, bei bem ägyptischen Thebe; und diejenigen , welche fic Bilber von Sammon machen , fellen ibn mit gehörntem Saupte bar , bamit bie Denfchen im Gebachtniffe behalten, bag er querft bas Bieb gezeigt habe. hiermit tann verbunben werben, was wir bei Paufanias Tefen (IV, 23, 5.), Ammon habe ben Ramen von bem hirten, welcher ihm einen Tempel (ober Bild) gebant. Daffelbe fagt Enflathies zu Dionys. Perieg. v. 212. Jablonsty (l. c. p. 179) bementt bagu: Aegypliks verbum a mon i pascere et pastorem sonat; vielleicht die nichtigste Chunologie pon ben verschiedenen, welche Jahlondly anführt. Wenn wir ger in bem Wibbergotte Ammon nach feiner urfprünglichen Ibee im Allgemeinen ben Gott ber Beerben ertennen, fo wird fich boch fur bie Borftellung von diesem Widdergotte noch ein weiterer Inhalt ergeben, in welcher Beziehung wir gewiffe Sagen, Die fich von Ammon finden, in Betracht zu ziehen haben. Zuerst gibt Herobot (II, 42.) zu Erklärung bes Bibberbildes folgende Sage: Hercules habe burchaus ben Zeus feben wollen; diefer aber habe nicht gewollt, daß er ihn schaue. Endlich, auf langes Unhalten bes hercules, habe es Beus fo gemacht, bag er einen Bibber abzog, ben abgefchnittenen Ropf bes Widbers fich vorhielt, bas Blief beffelben anthat und fo fich jenem zeigte. Darum opfern bie Thebaner keine Widder: nur einmal im Jahre einen einzigen, den fie abziehen und bamit wieder das Bild bes Zens anthun, ju welchem fie alebann ein anderes Bild bes hercules berbeibringen. Dit biefer Gage bes herobet fellen wir eine andere zusammen, welche sich zwar bei einem Späteren findet, Gero. ju Birg. Aen. IV, 196., welche aber nach ihrem Inhalte gleichwohl ju einem Commentar über die Berodoteische Gage bienen mag. Als Bacous, ober, wie Andere fagen, hercules ju ben Indern jog, und fein beer burch die Buften von Libpen führte, rief berfelbe, von Durft erschöpft, der Gulfe seines Baters Jupiter an, worauf ihm dieser einen Bidder zeigte, welchem hercules folgte, und durch den er an einen Ort geführt wurde, wo der Bidder durch Scharren mit dem Fuse eine Quelle aus bem Boden eröffnete. Daber ward bem Jupiter Ammon, welcher, Die Gervius beisett, von dem Sande (and rou annov) benannt ift, ein Tempel und ein Bildniß mit Wibberhörnern errichtet. Diefelbe Cage findet fich bei Spain F. 133. und Poet. astron. I, 20., fo wie bei Lucau. Pharsal. IX, 511.; nur daß von biefen Bachus allein genannt ift, welcher auch ben Tempel in ber libyiden Bufte errichtet haben foll. Andere abnliche Sagen übergeben wir. Rach Berschiedenheit der Localität und der Beit verfcieben modificirt, enthalten fie unmittelbar ober weisen bin auf Die Borfellung: wie ben hirten auf ihren Bugen ein Bibber jum Drafel geworden, poer wie ein folder den Wandernden in der Bufte gum Führer and Retter gedient habe. Hierin liegt gewiß ein hauptmoment für die Ertlarung bes Ammondienftes. Wie naturlich ift es, daß Romadenvölfer, welche als folche noch der Leitung der Natur sich überlassen, den Zügen gewiffer Thiere folgten, und gerade ben Bugen bes Widders, welcher feine betrbe leitete. Und wenn wir annehmen durfen, daß icon in fruber Beit bie nomadifchen Aethiopier auf ihre Beife ju einem Sandelevolte werden, indem fie durch die weiten und großentheils muften Landftriche Libyens Raravanenguge unternahmen: ift es nicht auch bier ber Ratur und den Umftanden angemeffen, daß fie auf ihren Banderungen burch bie Buffe dem Zuge des Thieres folgten, welches vor ihnen die Wanderung miternahm, und burch welches geleitet, sie vielleicht bie und da auf Dafen in der Bulle und auf Duellen in denfelben trafen? Ju diesem Thiere percheten fie also die gattliche Leitung und die göttliche Hulfe, und nachdem fie diefe Borftellung gefaßt, fo machten fie ein Bild von dem Widdersotte, bauten ihm Tempel und gründeten Drakel des Gottes. Bielleicht, in auf ihren Banderungen burch die Bufte bas Bild bes Gottes auf inliche Beise bem Juge vorangetragen ward, wie ben Ifraeliten auf ihrem Juge burch die Butte Jehova voranzog, bes Tags in einer Bolten-fanle, und bes Rachts in einer Feuerfäule (2. Mof. XII, 21.; 4. Mof. IX, 15-23.). Die Züge des Biddergottes können wir verfolgen von Meroö in Aethiopien nach Thebe in Oberägypten, von da nach Ammonium in ber libyschen Buffe und durch die nördliche Kufte Africa's. Dies war die Bon bes athiopischen Stammes, welcher von Meros aus in bas innere Mein fich Handelswege öffnete, und zugleich seinen Eultys in biesen

Lindurn ansbreitete. Bgl. heerens 3been zc. Gittg. 1788. G. 325 ff. Daß aber ber Bibbergott Ammon es war, welcher jenen athiopifchen Stamm nach Thebe in Aegypten führte, wo dann gleichfalls fein Dieuk gegründet wurde: bieß erfeben wir deutlich aus einer Sage, die uns Diodor gegrundet wurde; dieß erfeben wir deutlich aus einer Sage, die uns Diodox (I, 97.) erhalten hat: In Aegypten führte man das heiligthum des Zens jährlich einmal über den Fluß hinüber nach Lidnen, und holte es nach einigen Tagen wieder, als ob Zeus selbst aus Aethiopien kame. Eben dieselbe Sage, mit näheren Bestimmungen, gibt Eustathius in Iliad. V, p. 128. ed. Rom. Einige sagen, es sei zu Diospolis (Thebe) ein großer Tempel des Jupiter, aus welchem die Aethiopier die Bilber des Jupiter und anderer Götter holen, und mit ihnen zu einer sestgeseten Zeit in Lidnen und zwölf Tage lang ein glänzendes Sest begehen. So viele Götter nämlich, sest Enstathius bei, verehren die Authfopier. Der lettere Beisat beutet wohl auf ein aftronomisches Syftem, bas obne 3weifel in fpaterer Beit entstand, und worin and Ammon feine Stelle erhielt. Die Bahl ber zwölf Gotter erinnert an Die Bahl ber zwölf Beiden im Thierfreise, durch welche ber jabrliche lauf ber Conne bestimmt ift. Unter ben Beichen bes Thierfreises finden wir ben Bidber, ber uns alfo hier in einer andern symbolischen Bebeutung, nämlich einer aftronomischen entgegentritt. Diefe lettere Bebeutung ward auf benfelben Gott übergetragen, ber in anderer Beziehung unter bem Bilbe bes Bibbere verehrt wurde. hieraus ergibt fich eine zweite Bedentung bes Gottes Ammon, welche wir neben der ersten besonders zu betrachten haben. — Beide Bebeutungen sinden sich bei Hygin, der sie nach feiner Weise in Beziehung zu einander sett. Hygin erzählt (F. 133.): Liber habe seinen Bater Jupiter gebeten, daß er den Widder, durch welchen er in der Wüste Wasser gefunden, unter die Zahl der Gestirne aufnehme; daher heiße er noch jest der Widder Lag- und Nachtgleichung. Ebenso sagt Hygin an einer anbern Stelle, Poet. astron. I, 20 .: Liber habe ben Bibber, burch welchen feine Begleiter Baffer gefunden, unter die Sterne gefest, fo baß, wenn bie Sonne in feinem Zeichen mare, bie gange Ratur wieder ju frischem Leben tame. — Der Bibber, als Zeichen ber Frühlingenacht-gleichen ward also für den Widder des Ammon genommen. Ammon selbst galt den Libyern für die Sonne. Macrob. I, 21. sagt: Hammonom Doum solem occidentem Libyes existimarunt. Den Beifat occidentem erflatt Jablonety (l. c. p. 166) für einen Jrrthum, wiewohl Amant im Megyptifchen ben Untergang (occidentem) bebente. Dag übrigens Macrobins befonbere an die in das Beiden ber Frühlingenachtgleichen eintretenbe Sonne Dachte, geht aus feiner Erflarung hervor, warum ber Bibber bem Ammon heilig gewesen fei. Diefes Thier liege in ben fechs Bintermonaten auf ber linten Seite, von den Frühlingsnachtgleichen auf ber rechten; wie auch Die Sonne von berfelben Beit an auf ber rechten Geite ber hemisphare fei, in ber übrigen aber auf ber linten. Diefelbe Sage gibt Melian do animal. X, 18. - Fur bie angeführte Bedeutung bes Ummon wird and eine Stelle benütt aus einem Dratel bes Clarifchen Apollo, welches fich bei Macrobius findet, Saturnal. I, 18.: Peaceo, ron narron unaren Dies Tomer law, Xeinare ner t' Atony, dia d' elavos apyoniroso. Bgl. Jablonety 1. c. p. 160. Beiter werben für biefelbe Anficht von Jablonety einige Dythen benügt, bie fich bei claffifchen Autoren finden. Buerft Die Dythe bei Berobot, wornach Bercules ben Beus gn feben munichte, ber fich nur im Bibberfelle zeigte (herob. II, 42.) \*) Biefleicht mit mehr Recht

<sup>\*)</sup> Gruber (in ber Allg. Encycl.. Art. Umun) finbet in heracles ben phonicischen Sonnengott, welcher in einer späteren Periode nach Regypten gekommen. Symbor lisch habe man burch bas Zusubren ber heraclesstatue jn ber mit einem Wibberfalle umhangenen Ummonstatue ben Eintritt ber Sonne in den Wibber im Frühluges Aequinoctium bezeichnet.

firt Jaksonsky bie folgende Mythe an, von Pint. do le. et Osir. 62.: ens babe, weil feine Beine jufammengewachfen waren, nicht geben hanen, und aus Scham barüber habe er in Einsamfeit gelebt; Ifis aber fabe bie Glieber bes Korpers von einauber gelost und getrennt, und ihm piedurch wieder jum Gebrauch feiner guße geholfen. — Jablonsty verfeht unter bem gelähmten Bens (ber nicht eigentlich Ammon fei, fonbern ouß harpotrates beiße) bie Sonne im Winterfolflitium: während bnech ben fich frei bewegenden Beus die Sonne in der Frühlingsnachtgleichung angebentet werbe. Für biese Auslegung wird eine Stelle angeführt aus bemselben Schriftsteller, bei bem jene Mythe fich findet, Plut. de pro-creat animae: Um bie Zeit ber Solftitien ift die Bewegung ber Sonne sehr gering, bagegen ift fie sehr schnell zur Zeit ber Gleichungen. Uebereinstimmend mit bem Bisberigen ift endlich eine Stelle bei Proclus in Timaoum Platonis Lib., I, p. 30: Die Aegyptier erzeigen bem Bibber eine besondere Berehrung, weil der Gott Ammon als widderfopfig dargestellt wirb, und weil ber Bibber (unter ben Gestirnen) Princip ber Erzeugung ift (derit rentaum), so wie feine Bewegung die schnellte ift, da er in die Zeit ber Tag - und Nachtgleichen fällt. — Rach allen angeführten Zengniffen find wir zu ber Annahme berechtigt, daß allerdings ber Wibber bes Thierfreises auf ben Gott Ammon bezogen wurde, worans bie aftrono-mische Bedentung des Gottes herworging. Daß aber der thebaische Widder unpränglich als Typus der bezeichneten Constellation verehrt wurde (wie 3. B. Jablonsty es anfieht), damit tonnen wir nicht übereinstimmen, icon ans bem Grunde, weil fich uns aus Zengniffen ber Alten eine einfachere and ben alten Zeiten und Berhaltniffen angemeffenere Bedeutung ergeben hat; wojn noch tommt, daß aus der aftronomischen Bedeutung bes Wibberbildes, fofern namlich baffelbe bereits als Beichen ber Frühlingenacht-gleichen ericheint, gefchloffen werden tann, bag die barauf fich beziehenben Mythen fewerlich über bas bie vordriftliche Jahrhundert binanfreichen. Bgl. v. Boblen bas alte Indien, mit bef. Rudf. auf Egypten, 2r Bb. 5. Cap. S. 9. Die von Jablondty burchgeführte Anficht vom Gotte Ammon — als ber Sonne im Zeichen bes Bibbers — wird von J. C. Prichard (Darstellung ber egyptischen Mythologie, überf. von E. Say-mann, Bonn 1837.) bestritten. Prichard vermißt bei jener Auffassung bie Relation zwifchen bem agyptischen Amun und bem griechischen Bend: ein Umftanb, ber in demfelben Grade anzuertennen ift, als berfelbe für untauglich gehalten werben muß, gegen bie urfprunglich agyptische Bebeutung bes Gottes ein Moment ju bilben. Die eigene Unficht Pricharbs wird bagegen auf einige Stellen bei Diobor und Plutarch gegrunbet, womit er die Meinung bes Jamblichus vergleicht: woraus benn hervorginge, daß Ammon ale ein geiftiges, feiner Ratur nach unfichtbares Befen gebacht wurde. Gine folche Unficht ift zwar von ben bezeichneten Schriftellern gegeben; aber wir konnen biefelbe nach bem Bisherigen nur einem materen Beitalter gufdreiben. Diobor gibt I, 11. und 12. folgende phofibilich-philosophische Anfichten: Der ganze Körper bes Weltalls enthalte bie Bekandtheile von Sonne und Mond, nämlich Geift und Feuer, Erodenes und Fenchtes, und endlich Luftiges. Jedes biefer Befen fet als Gottheit betrachtet und von ben Aegoptiern mit einem entsprechenben Ramen bezeichnet worden. Den Geift haben fie Beus genannt, ber Be-bentung bes Bortes gemäß, weil fie ihn als ben Urbeber ber Lebenstraft befeelter Befen gleichsam für einen Allvater hielten. \*) Eine abnliche Unfict liegt ber Stelle bei Plut. do Is. ot Osir. 9. zu Grunde. Plutarch fint in jenem Zusammenhange eine geheime und bobere Bebeutung ber agyptischen gabeln zu beweisen, und fagt baber unter Anderem:

<sup>\*)</sup> Reben biefer philosophischen Auslegung gibt Diobor an einer anbern Stelle tine biftorifche von Ammon ale einem Konige ber Libyer. Bgl. Diob. III, 68 ff.

Meblen planben, Amun fei bei ben Negophlern ber einentifibe Rafte bib Jupiter; nach Manetho aber bebente bas Bort bas Berborgene, bie Bers bergung. Rach Secataus gebrauchten bie Aegptier bas Wort unter einander, wenn fle einander rufen, indem es ein Bort bes Burufens fei. Defiwegen halten fie and ben erften Gott für benfelben mit bem Beltall, und nennen ibn , weil er verborgen und unfichtbar ift, Amun , um ibn gu rufen und ihn zu bitten, zu erscheinen und sich ihnen zu zeigen. — Roch weiter ift von Plutarch anzuführen, was sich in derselben Schrift findet, nämlich Cap. 21., wo es beißt: Die Bewohner der Thebais seien die einzigen, welche Richts beitragen zu dem Unterhalte der henigen Thiere, weil fie namlich teinen fterblichen Gott verebren, fonbern einen Gott ohne Unfang und ohne Ende, ben fle felbft Eneph nemen. (Rach ben Monumenten ericheint Eneph mit Amun oftere ibentifc, ober er erfceint als eine Mobistication bieses Gottes; vgl. unt.) Die Reuplatoniter fanben in Ammon ihren Demiurgen ober Beltschöpfer. Jablonsty de Myster. Soot. VIII, 3. p. 159. ed. Gale sagt: Der weltbilbende Berftand, fofern er jur Geburt tomme (egyoperoc ent percor), und bie unfichtbare Rraft ber verborgenen Joeen (dexor) ans Licht bringe, heiße nach ber Sprace ber Aegyptier Ammon. — Hieran hat Hug (Unterf. über den Methos 2c.) seine anmuthigen Phantasieen angeknüpft. Er sagt (a. a. D. S. 176): "Der Name Ammons ist bildnerisch burd Widderhorner ausgedrückt: bie Borner, welche bei ben Alten Glang und Strablen bebeuten, haben teine Richtung nach Außen, fonden guruckgebogen winden fie fich im Areife nach ihrem eigenen Mittelpuntte: Samon alfo fendet noch teine Strablen nach Außen; ber anfangslofe Glanz inwohnender Erleuchtung fchimmert auf fin felbft gurud, and gleichwohl lauter Licht, ift er verborgen und ungefeben."-"Doch bleibt bas bochfte Befen nicht immer in biefer gottlichen Golbfibes foanung: es gehet die Geburt ber Dinge vor, wovon im nadften Simmelegeiden der Stier die hieroglyphe ift. Gleichfalls ein gehörntes Bilb: aber bie Strablen haben bie Richtung nach Aufen" u. f. w. Rach Erenger, Som-bol. Th. I. S. 290. 2te Auft. offenbart fich bas bochfte Wefen als Amun, in fo weit es die unoffenbarten Urbilber der Dinge, bie Prototypen, Die Ibeen, ane Licht bringt. — Bon ben fpateren Ibeen über Ammon gebent zum Theil die Abbildungen und Juschriften auf ben ägyptischen Kunstbenkmälern Zeuguiß, nach ber Auslegung, welche nenervings vornämliche Champollion (ber Jüngere) gegeben hat. Wir theilen das Wefentliche über Ammon mit aus dem Pantheon egyptien, collection des personnages mythologiques de l'ancienne Égypte, d'après les monuments avec un texte explicatif, par M. J. F. Champollion le Jeune. à Peris, Firm. Di-dot, 1823. Nach Champollion finden sicher des Ammon, vornautich tn Thebe, auf dem Sipfel der Obelisten und der Monolitien, au ben Mauern und an ben Ganien ber Tempel und Palafte. Auf ben Bonamenten von Thebe find bie Abbifbungen Ammons mit menfolidem Sampte zahlreicher; bagegen finden fich in ben Tempeln von Libven noch baufiger bie Abbilbungen mit bem Bibbertopfe. Dit menfclichem Saupte finbet fich Ammon figend auf einem Throne, Die Carnation blan, mit fowarzem Barte, in ber linten Sand einen Scepter, an beffen Enbe ber Ropf von dem Bogel, welcher nach Horapollo das Symbol der göttlichen Bohlthatigkeit ist, in der rechten Hand das Kreuz mit der handhade, Symbol des göttlichen Lebens, sein Haupt geschmäckt mit einem könig-lichen Ropfpup, sider dem zwei große buntfarbige Federn sich erheben. Die hieroglyphische Schrift, welche daneben sich sindet, lantet nach Champolion: Amon. Amon. Me., – Ri, – Ra: herr der der Weltgegenden, oberfter, himmlifder Gebieter: (Rt - Ri - Ra nad Champoffion fo viel als bie Sonne). — Das Bifb Ammons mit bem Bibbertopfe, wie Champolion es gibt , bat benfelben Ropfput wie Ammon anf bem menfcliden Saupte; barüber ber Distus, unter welchem bie Schlange Urans,

ale Belden ber thuigtiden Gewalt. Weiter findet fic auf ben Wonne minten ber Mober felbft, als tebenbes Abbild bes Umon-Ra, gefchmutt wie bas Bito bes Ammon felbst; auch trägt ber Widber dieselben Ramen mf ben hieroglyphischen Inschriften, wie der Gott felbft. - In Thebe finden fich gange Reiben von monolithen Wibbern, ju 20 g. Lange, an ben Ingangen zu Tempeln. In bem Tempel von Esné, welcher zu bet Zeit der Antonine gebaut und dem Gotte Ammon geweiht ift, beffen Bilb ich auf einer Menge von Gemalben findet, ift ein Basrelief, welches ben Raifer Antoninus barftellt, wie er vier Gottheiten Beihranch bar-bringt. Diefe vier Gottheiten werben angebetet als herrichenbe Geifter, indem fie bargeftellt find unter ber Form von vier Bidbern, beren Ropf gefomact ift mit ber Schlange Uraus, bem Ginnbild aller Gewalt; Die bereglyphifden Schriften belehren uns, bag es bie Geifter von ben Gottern Goon, Phré, Atmon und Offris find. Amon-Ra tommt felbft por mit vier Bibbertopfen , worin wir bas fymbolifche Bilb biefes Grundwefens erfennen, bas in fich felbft bie vier großen Geifter, welche bie Belt tegieren, befaßt, eber bie Gotter Gou, Phre u. f. w., welche ben vier großen Rraften ber materiellen Belt vorfteben. hiernach ift Ammon ber Beift ber vier Elemente, bie Seele ber materiellen Welt. - Ein anberes Bild ftellt ben Bibber bar mit einem Ropfe, ber gegiert ift mit bem Distus nab ber Schlange Uraus. Der Geier, Symbol ber Sonne, flattert über bem Widder, an beffen vorderen Pfoten Urausschlangen angebricht find, mit bem finnbilblichen Ropffcmude ber oberen Regionen; andere Urausichlangen, ben Ropf bebect mit bem finnbilblichen Ropfsommte ber unteren Regionen, erscheinen an ben hinteren Pfeben bes beligen Thieres, welches auf einem Ellenmaße, bas mit grüner farbe gemalt ift, einhergeht. Der Geist bes Gottes Ammon — bieß ist ber Sinn ber Darstellung — fest alle Mächte ber oberen und unteren Rogionen in Bewegung. Das Ellenmaaß beutet an die Ibeen der Ordnung, Regetmäßigfeit, Gerechtigkeit, Wahrheit. Die hieroglyphische Schrift's befagt: Der lebendige Geist, ber erste unter ben Göttern. — Im Folgenden gibt Champollion Bericht über verschiedene Modificationen, in welchen Ammon erscheint. Er wird in den bilblichen Darstellungen öfters Wentifch genommen mit Ref ober Rouf, auch Eneph ober Cnauphis, welder ebenfalls mit bem Wibbertopfe bargestellt warb. Ebenfo erscheint er wentisch mit Denbes, ber mit Symbolen ber Zeugefraft gebilbet wirb. Anbere Combinationen, welche noch portommen, tonnen bier nicht naber beschrieben werden. Solche Darftellungen gehoren in die spätere Periode bes Beibenthums, ba bie einzelnen Gotter eines nationalen Götterfreifes, fo wie bie verfchiebenen Gotterfreife felbft im Pantheon fich aufgelost atten. Betaunt ift, bag in biefer fpateren Beit befonbere bie agyptifchen Sotter in ber greechifthen und romifchen Wele einen ausgebreiteten Cultus: hatten. Bas inbeffen ben Ammon fpeciell betrifft, fo war ber Cultus biefes Gottes anch icon in früherer Zeit in Griechenland verbreitet. Infinias berichtet befonders von einem Tempel des Ammon in Thebe in Botien (IX, 16, 1.), fo wie von einem Tempel beffelben Gottes in Spatia (III, 18, 2.), mobei er bemerkt, baß die Lacedamonier von alter 38n ber bas libpfce Orafel weit mehr befragt batten, als bie übrigen Grieben, und bag bie Aphytiter ben Ammon nicht weniger verehren als bie Ammonier in Libpen. Beiter berichtet Paufanias V, 15, 7., wie aeten Aumann auch die Aurmonia June von ben Eleern verehrt worben fti, wobei er beifett: es fei befannt, daß die Griechen por Alters bas ichniche Oratel gebruncht haben. (Ueber ben Ing Alexanders bes Großen. Dem Jupiter Ammon vgl. Die Berichte von Arrian , Curtius u. f. w.) ich bon einem wiebertöpfigen Bilde des Ammon zu Megalopolis berichtet Pensanias VIII, 32, 1., und X, 13, 3. ergählt er, wie die Cyrender von griechischem Geschlecht in Libyen zu Delphi einen Wagen gaweiht haben,

und auf bemfelben ben Mitmon. hienin liegt ohne Bweifel auch bie Erttarung , wie fich ber Enlins bes Ammon in Griechenland verbreitzte, nämlich von ben Colonicen ans, welche bie Griechen an ber norblichen

Rufte von Africa ftifteten. [Hkh.]

Ammon tott Hammon, Ammonium, Hammonis eracu-Bum, die berühmte, bem Jupiter Ammon geheiligte Dafe in ber libyfchen Bufte, zwölf Tagreifen westlich von Demphis (Plin. H. N. V, 9.), fünf Tagreisen süblich von Paratonium, das bei Einigen gleichfalls dem Ramen des Gottes, Ammonia führte (Str. XVII, p. 799. Steph. Byz.). Besonders berühmt war das Dratel durch die mißlungene Expedition des Cambyfes (herobot. III, 26.) und die fpateren Besuche Alexanders (Diod. Sic. XVII, 50. Arr. Exp. Alex. III, 4. Curt. IV, 7. Just. XI, 11.) und Cato's (Enc. Phars. IX, 511.). Außer dem Tempel, der Burg der alten Könige und einem großen Salzlager war bafelbst noch merkwurdig ber beilige Sonnenquell mit abwechselnd kaltem und warmem Baffer (sons Solis. Herodot. IV, 181. Lucret. VI, 848. Mela 1, 8. Curt. IV, 7.). Unter ben Ptolemaern und Romern geborte bas Ammonium mit feinem Gebiete (Ammonia ober Ammoniaca) ju Aegypten, und zwar zu bem Romos Libya (Ptol. IV, 5.). Unter ben letteren aber fant bas Anfeben bes Orafels fehr. Str. XVII, p. 813. Lucan. Phars. IX, 565 ff. Eine Charte ber gangen Dase findet sich in Minutoli's Reise zum Tempel bes Jupiter Ammon in der libyschen Wütte n. s. w. Berl. 1824. — Die Araber bes Mittelalters nannten die Dase bes Ammon Santaviah, jest beißt sie Simah. [ G.]

Ammonia, Beiname, unter welchem Inno in Elis verehrt wurde,

welcher Gottesbienst aus Libsen gesommen feyn foll. Pauf. V, 15, 7. [H.] Ammontscum, Ammonial-Gummihars, nach Plin. XII, 25, 49. aus einem Baume in der Ummonsoase transelnb, Cels. V, 5. 18. Bgl. Bog zu Birg. Landb. II, 117. S. 308-310. [S.]

Ammonti promontorium, Bergebirge im gludlichen Arabien, im Gebiete ber homerita, Ptol. VI, 7. Jest Cap harbicah. Gin Bolt Ammonii, gleichfalls im gludlichen Arabien, neunt Plin. H. N. VI, 32. [G:]

Ammonitae, Αμμανίται (LXX und Josephus), ein Rachbarvolk ber Jfraeliten in SD. von Palästina, zwischen dem Finß Arnon und Jabot. Ihr Land hieß Ammonitis (Αμμανίτις χώρα), ihre Hampt-stadt Rabbat-Ammon (f. Philadolphia). [G.]

Ammontus, Steinschneider, auf einer Gemme bei Raspe p. 2.

39. Nr. 4510. [W.]

Ammonius. Unter ben verschiedenen Personen, welche unter biefem Ramen in ber Beschichte ber griechischen Literatur uns entgegentreten, und bei Kabricius (Bibl. Graec. V. p. 701, 712 ff.) fich aufgeführt finben, auch mehrfach unter einander verwechselt worden find, find junachft folgenbe namhaft ju machen :

1) Ammonius, einer ber numittelbaren Schuler bes Ariftarons und haupter ber burch biefen gestifteten grammatischen Schule zu Alexanbria, Berfaffer von Commentaren ju Pinbar, Somer und Andern, von benen fich aber Richts erhalten bat. Er fallt in die ber Berrichaft bes Anguftus voransgebende Zeit; f. Kabricius und harles a. a. D. Matter Kosais

bistorique sur l'école d'Alexandre, I. p. 179, 233.

2) Ammonius ans bem Zeitalter habrians, ein in Athen lebenber Philosoph, ber als Lebrer bes Plutarch genannt wird; ob ein geborner Megyptier, ber später in Athen feinen Aufenthalt nahm, ober ein geborner Brieche aus Attila, also berfelbe mit bem Appaires o Aupmouris, wird fich schwer erweisen laffen, ba auch die Biographie, welche sein bankbarer Shuler gefchrichen hatte, nicht mehr auf uns getommen ift. Bgl. Sabriches l. l. p. 712 f. und p. 153, 154 not.

3) Ammonius mit bem Beinamen Sacoas (weil er fich burch Erngen von Saden in jungeren Jahren feinen Lebenbunterhalt gewonnen haben foll), aus Alexandria, wo er auch 241 n. Chr. ftarb. lichen Eltern geboren, fiel er fpater vom Chriftenthum wieber ab und erfcheint nun, nach Potamons Borgang als ber eigentliche Begrunder und als bas haupt ber mit bem Ramen bes Reuplatonismus (f. b. Artifel) bezeichneten eklektischen Richtung ber Philosophie jener Zeit. Er fuchte namlich eine Berfchmelzung ber verfchiebenen, bamals noch gektenben Softeme beidnifder Philosophie, inebefondere der Platonifden und Ariftotelifden, ju bewerfftelligen, um fo bie zerfplitterten geiftigen Elemente bes Beibenthums zu Ginem Gangen gegen bas nen aufblubenbe Chriftenthum ju vereinigen; baber an feinen Ramen bie lette großartige Erfcheis unng beibnifcher Bilbung und beibnifcher Philosophie fich tnupft. Eigene Schriften bat Ammonius wohl nicht hinterlaffen, aber befto mehr burch fein Bort als Lehrer gewirft, ale beffen nachfte Schuler, ein Longinus, Plotinus, Porphyrius u. A. genannt werben. Bas daber von Schriften griftlichen Inhalts, 3. B. einer Gangelienharmonie, biefem Ammonius jugefdrieben wird, muß vielmehr einem andern driftlichen Alexandriner biefes Ramens aus bem britten Jahrhundert unferer Zeitrechnung beigelegt werben. (S. Fabricius V. p. 701., 713 ff. Matter l. l. p. 305 ff. II. p. 236 ff.

4) Ammonius, ein agpptifcher Priefter, ber im 3. 389 n. Chr. bei ber auf Befehl bes Theodofins angeordneten Berftorung ber beidnifden Tempel aus Alexandrien entfloh und nach Conftantinopel, wo et Lehrer bes Rirchengeschichtschreibers Socrates murbe, fich begab, baber fowerlich mit Baldenaer (f. b. Praesatio f. Ausg.) an bie Grange bes erften und zweiten Jahrhunderts gefest werden tann. Er erfcheint als Berfaffer einer Schrift über die Synonymit, welche unter ber Auffchrift: Περί όμοίων και διαφόρων λέξεων (De assnium vocabulorum disserentia) auf uns getommen ift, und bei manchem Gehaltlofen boch auch viel Coats bares über die Berichiedenheit und ben richtigen Gebrauch von Bortern abuliden Sinns enthalt, and meiftens auf gute Autoritaten fich ftust. Rachbem biefe Schrift mehrfach im Drud erfchienen war, im Dictionar. Graec. bes Albus, Venet. 1497. 1524. fol., in dem Appendir bes Stephanfoen Thefaurus, 1572. fol. u. f. w., gab L. C. Baldenaer eine neue, wielfach im Text berichtigte Ansgabe, ber anch einige andere abnliche Refte griechischer Grammatifer beigefügt wurben, fo wie eigene, gleich's zeitig erfdeinenbe Observationes als zweite Abtheilung und als ein eigenes Gange, Lugdun. Bat. 1739. 4., vollständig wieder abgebruckt und mit einigem Ungebrucken vermehrt, Lips. 1822. 8., auch in ber englischen Ausgabe bes Stephan'fchen Thefaurus bei ben labbeifchen Gloffarien (Lond. 1826.) p. 717 ff. Gin felbständiger Auszug mit einigen Bemerstungen von C. F. Ammon., Brlang. 1787. 8. — Gine andere Schrift beffelben Ummonine: Ilegianegodogias ober über ben uneigentlichen Ausbrud ift noch nicht gebrudt erfchienen. G. Fabricius 1. 1. p. 715 ff.

5) Ammonius, ber Sohn bes hermias, wie er zum Anterschied von Andern genannt wird, war wie fein Bruder heliodorus, mit dem er um 500 n. Ehr. zu Alexandria die Philosophie lehrte, ein Schüler des Proclus, und zählte selbst ausgezeichnete Philosophen jener Zeit, einen Zacharias, Astlepias, Damascius und Simplicius zu seinen Schülern. Beide waren, obschon der Reuplatonischen Schule angehörig, doch mehr der Aristotelischen Lehre zugethan. Ammonius wird auch als Mathematiser, wie als Kenner der Aristotelischen Philosophie gerühmt. In viesem Sinne schwerzeich er auch seine noch erhaltenen schähderen Commentare zu der Einagwyg des Porphyrius (zuerst Venet. ap. Calliergum, 1500. sol.), zu den Kategorieen des Aristoteles, so wie zu dessen Schrift: Ilege deparation (Venet. ap. Aldum, 1563. sol. und 1546. 3 Partt. 8., wo auch ber erstgenannte

Commentar beigefügt ist; ber darin enthaltene Abschnitt do folg. beson bers in J. E. Drelli: Alexand. Aphrodis. Ammonit, all. de fato gmas supersunt, Turici 1824. 8.; ferner Scholien zu ben fieben arsten Büchern ber Aristoteles, bas aber von Andern als ein Wert bes Johannes Philoponus, eines seiner Schüler, betrachtet wird, und in ben verschiebenen Ausgeben des Aristoteles gebrudt ift; einzeln: cum scholiis Nunnesii, Lugdun. Bat. 1621. 4. pon Quest holftenins; und beffer Helmstad. 1666. 4. G. Fahricius a. a. D. p. 70 ff. Die bemerkten Commentare über Ariftoteles find jest zum Theil auch im ersten Bande der Scholia in Aristotel. od. Brandis, Berol. 1836. 4. abgebrudt. — In der griechischen Anthologie befinden fich zwei Epigramme eines Ammonins (An. II, 448. bei Jacobs III, 154.), in welchem man benfelben ertennen will, ber nach ber Ergablung bes Gornetes Hist.

Boeles. VI, 6. vor dem Kaiser Theodosius dem Jüngern im J. 438 ein Gedicht über den Aufruhr des Gainas recitirte. S. Jacobs Commenti. in Antholog. Tom. KIII. p. 841 f.; Fabricius I. l. p. 722. [B.]
Ammoentin (Auryorcia). Bei den Bechseln, die in den Republiken der lebenten Griechen einer auch der Möglicheit, daß die unterliegende Partei fic burch Flucht bem Gieger, ber in ber erften Auf wallung nicht immer gerecht war, entziehen fonnte, nichts wunichens-werther, als daß man nach eingetretener Rube nicht mehr an bas wahrenb ber Aufregung Bollführte bachte, bag man die Gesebaubertretungen, Die in ber feurmaschen Zeit vorlamen, vergaß, und nicht burch genaue Unterfuchung berfelben ben Staat in einer bebenflichen Umrube und forthauern. ben Spannung ber Parteien erhielt. Es mag zwar oft burch eine Bererb. nung bes Staates ein Bergeffen fruberer Borfalle eingetreten fein; aber in ber griechischen Geschichte bentt man bei bem Ausbrucke Amneftie bod befonders an jenes Bergeffen, durch welches nach Bertreibung ber dreißig Epraunen ein Bergleich ber Democraten und ber Ariftofraten in Gleufis möglich wurde (Dlymp. 94, 2.). nachdem nämlich die Ariftofraten ihre Bubrer verloren hatten, verglichen fie fich mit ben Demofraten Athens, bes frubern Uebels nicht ju gebenten (Zen. Hell. II, 4, 6. 43.). Der Eid barüber ift von Undofides erhalten (über die Myfter. S. 90. p. 12. Steph. p. 110. Beff.). Bon ber Amneftie waren nur die dreißig Eprannen felbft ausgeschloffen, Die gebn, welche nach beren Bertreibung Die Ber-waltung ber Stadt übernahmen (Corn. Rep. Thrasyb. 3.), und Die Gilfmanner. Die zweiten fehlen zwar bei Undokides, find aber nach Sluiter. locit. And. S. 176 einzufegen. Die Rinder ber Tyrannen waren in die Amneftie eingeschloffen, wie Demofthenes ermabnt (gegen Boot. 3. 32. S. 1018 R. S. 272. Beff.). liebrigens wird diese Amnestie oft mit bem Bertrage verwechselt, ben ber Ronig Paufanias turg vorber gn Stanbe brachte, und nach bem die zehn Lyraunen aus der Stadt wichen (Zen. a. a. S. 38.); doch ist sowohl bei Xenophon (\$. 43.), als auch bei Eorn. Nep. (c. 3. §. 2.) die Amnestie ganz bestimmt jenem Bertrage gegenüber gefest. [M.]

Ammin, Bluf in Paphlagonien, weftlich von halpe. Er fliegt

bei Pompejopolis. Str. XII, p. 562. [G.]

Ammisiades ('Auroicides und Auroides), bie Rymphen bes Fluffes Amnifus auf Creta, wo es auch eine Stadt gleichen Ramens gab, melche besondere im Dienfte der Diang waren, Rallim. Hymn. in Dian. 15. 162.

Mooffon. Argon. III, 881. [H.]

Stadt auf Creta, mit einem heiligthum ber Flithpie, Som. Odyss. XIX, 188., nach Str. 476. ber hafenort ber Stadt Enoffins, unter Minos, mit einem Fluß gleichen Namens, Upoll. Rhob. III, 876. Steph. Mys. Enfath. ad Disnys. Periog. 488, j. Aminos am Fluß Estere, wahrscheinlich bas Marpoot bes Peripl. [P.] Amanne, eine ber Dangiben, Brunt bes Pelipbentor, Song. F. 170, [H.]

Amompharetus, ein lacebamonischer Anfahrer, ber bei Plataa rubmlichen Tob findet. Berod. IX, 71. 85. cf. 53 ff. Plut. Aristid. 17. [K.] mifthe Gewürzstande, cissus viliginea, nach Sprengel zu Theophr. IX, 7, 2. Birg. Georg. IV, 25. Str. 747. Dioeforibes G. 1, 14. 140. 2, 190. (Berwandt find nach Plinins (XII, 13. 19. XIII, 1.) Cinnamomum und Cardamomum). Den Renern ift bieg Gewächs unbefannt. Daraus murbe ber hochgepriefene und oft genannte Balfam beffelben Ramens gewonnen, womit unter Andern Bein angemacht wurde, aumuitne oiros. G. Bernard ad Theophan. Nonn. 39. p. 181. 182. Billerbect Flora class. p. 1. 2. [S.] Amor (Lews), Gott ber Liebe, ber aber erft in ber fpatern griechiichen Beit in ber Geftalt erscheint, in welcher er gewöhnlich ber Borfickung vorfdwebt. Benn Befiod. Theog. 126. fagt: zuerft war das Chaos, bann bie Erbe und ber Eros, ber fconfte unter ben Gottern, ber bie Sorgen ftillt und aller Gotter und Denfchen Ginn begahmt, fo fliegen bierin bereits frühere und fpatere Borftellungen zusammen, und indem Amor als eine ber Grundursachen des Beltalls erscheint, haben wir ben liebergang ju bem alteften tosmogonischen Begriff, um burch bie bindende Araft ber Liebe, burch ben Begriff ber Bereinigung aller Dinge bie Entfebung eines geordneten Alls zu erklaren, wie er auch in metaphyfifchem Sinne von Ariftoteles (Metaph I, 4. ale airia, greç nerfoes nat ourifes ra zeignara) aufgefaßt wirb, und in ben Orphischen Gefangen ale ber ans ben Belt-Gi, als ber-erfte ber Götter hervorgegangene geschildert wird. Dibb. Hymn. 5. cf. Ariftoph. Aves 695. Inbem aber nun Amor ben eiten Schriftftellern balb mehr als ein ben Rosmogonieen angehörenber Begriff, bald mehr als ber Liebesgott ber fpatern Zeit vorschwebt, ift es auch natürlich, bag feine Genealogie aufs mannigfachfte bestimmt wurde, und er den Einen als einer der altesten Götter, als Sohn der Erde und des Kronos, oder der Flithpia, als ein Gott, der ohne Eltern durch sich selbst geworden sei, Plat. Symp. 6. Paus. IX, 27. oder, wenn man seinen potteren Begriff festhielt, als einer der jüngsten Götter, als der Benus Gohn erscheint. Paus. a. a. D. Eic. de Nat. Door. III, 23. Bemerkenswerth ift besonders die angeführte Stelle bei Pausanias, insofern die bort gegebenen Sindentungen auf den Lycier Dlen einen Zusammenhang mit affatifden Ratur-Symbolen in Beziehung auf die alteste Lehre von Eros, bie iberbieß noch in einen Geheim-Gottesbienft verfchloffen war, ahnen laffen, und auch ber "robe Stein," welcher ale Bilb bes Amor in Thespia ju feben war, ale ein Dentmal ber alteften Beiten zeigt, wie wenig Achalichteit mit bem frabeften Begriff bes Eros Die Borftellungen fpaterer Beiten baben. Ein nur oberflächlicher Blid auf Die eigenthumliche Entwidlung ber Griechen macht es aber leicht erflärlich, wie mit ber lyrischen Poefe ber Griechen auch Amor, ber Benus Gobn, geboren wurde, fo bas man ihn und bie fich auf ihn beziehenden Mythen eine Schöpfung ber Sprifer nennen fann. Bottiger (in ben 3been gur Runftmythologie, berausgegeben von Sillig, 1836. Thl. 2. in der Abhandlung über Amor und Physe S. 409) fiellt die Bermuthung auf, daß besonders die dramatischen Durkellungen der Bermählungsfeier des Zeus und der Juno Beranlassung per Bildung des Liebesgottes gegeben haben mögen, indem aus dem bienstdaren Jüngling neben Braut und Bräutigam der holde Genius der Liebe gest dem Bandlassen ber Liebe gest dem Benius der Liebe gest dem Benius ber liebe, aus dem Sochzeitsadel tragenden Begleiter ein fadel-fewingender Liebesgott geworden sei; zugleich aber macht Böttiger in seiner Abhandlung über Eros und Anteros (Böttigers kleine Schriften, beransgegeben von Gillig , 1837. Thl. 1. G. 159) barauf aufmertfam, welden Einfluß auf die Bilbung bes Eros bie griechische Sitte ber Rnaben-liebe gehabt habe, indem in Gymnafien und Palaftren biefe Liebe immer genahrt worben, und ans ber lebendigen Anschauung in biefen Uebungs-

plagen bas Bild bes Eros als eines "derten Jünglinge" hervorgegangen

Pauly Regliernepelop,

fei, Anfichten, für welche burch ben Umftanb, bag in ber Acabemie zu Athen und in allen Gymnaffen griechifder Stabte überhanpt bas Bilb bes Amor aufgestellt gewesen fei, geradezu ber Beweis geführt werbe. Go wahrscheinlich es nun allerdings ift, bag biefe bem griechischen Leben ganglich einverleibte Unfitte von Ginfluß auf die fünftlerische Geftaltung bes Liebesgottes gewesen fei, so erscheint boch Eros bei ben Lyrifern und Epigrammatifern vorzugeweise als ber Gott ber natürlichen Liebe, und fo reichhaltig bas Thema ber Liebe ift, so mannigfache Ruancen von Frend und Leid sich in ihm barbieten, ebenso reich ist auch bie Geschichte bes Gottes, und ungählige Stellen schilbern bie Schlauheit und die Unwiderftehlichkeit beffen, bem Götter und Menfchen geborchen, und ber ein Lofer, ichalthafter Anabe, beflügelt und mit Pfeilen und Bogen bewaffnet, Himmel und Erbe beherricht. Es wird nicht nothig fenn, noch Einzelheiten mit befondern Stellen zu belegen, und es genugt wohl, einen Theocrit, Meleager, Anacreon, Mofchus, Bion, Tibull, Horaz, Dvib, Birgil n. A. zu nennen, um in ihren Schriften hinreichende Zengniffe für das Befagte und noch anbere Beweise bes erfindungsreichen Beiftes ber Alten gu sinden. In Amors Begleitung sinden wir nicht nur eine eigene Classe von Genien, nämlich die Eroten, Amoretten (nach Einigen Sohne ber Rymphen, nach Andern der Benus), sondern auch Grazien (Pauf. VI, 24, 5.), die Fortuna, Paus. VII, 16, 3., zum Zeichen, daß in der Liebe das Glück oft weiter bringe, als Schönheit; den himeros und Pothos (Sehnsucht und Berlangen) Paus. I, 43, 6.; besonders demerkenswerts ift aber feine Berbindung mit Ant-Eros, worunter gewöhnlich der Begriff ber Gegenliebe, als erwiedernder Liebe, verftanden wird. Wenn nun auch in späterer Zeit (wie Böttiger in der oben angeführten Abhandlung zeigt) bieß ber Fall ift, fo hat boch berfelbe Gelehrte nachgewiesen, bas nach ber arfprunglichen Bebentung Anteros als ein bem Eros entgegenftebenbes, mit ihm fampfenbes Wefen gu betrachten ift, wie g. B. nach Pauf. VI, 23. in Elis eine Gruppe bes Eros und Anteros ju feben war; und eine andere Stelle in Pauf. I, 30. zeigt ben Anteros ausbructich als einen racheubenben Gott, indem hier ergablt wirb, wie er an einem Junglinge wegen ber verschmahten Liebe eines Anbern Strafe nbt, womit and ber dous ultor in ber Erzählung von Anaxarete (f. b.) bei Dvib Mot. XIV, 750. verglichen werden mag. Seinen oben angeführten Anfichten gemäß finbet Bottiger ben Urfprung ber Gruppe bes Eros und Ant-Eros, von benen häufige Abbilbungen vorhanden find, f. Bottiger a. a. D., in ber fünftlichen Rachbilbung zweier ringenden Anaben. - Unter ben Orten, wo ber Amorbienft befonders hervortrat, fleht Thespia in Bootien oben an; hier bestand feine Berehrung feit ben altesten Zeiten, und wie bie Thespier in bem oben angeführten roben Steine ein altes Symbol bes Amor verehrten, fo befagen fie auch Darftellungen ans ben fconften Zeiten ber griechischen Kunft, eine von Lysippus ans Erz, eine andere von Prariteles aus Marmor. Pauf. IX, 27, 3. In Thespia wurde nach Plut. Erotic. alle fünf Jahre dem Amor ein Fest in Berbindung mit Kampfen und Spielen aller Art gefeiert, wie auch auf bem Berge Belicon, Pauf. IX, 31, 3.; in Samos waren ihm bie Eleutherien geweißt, Athen. XIII, wie die Griechen überhaupt ben Liebesgott ale Urheber tapfeter Thaten mit ber Freiheit in Berbindung brachten, wie Athens Befreiung von ben Pisiftratiben bem Eros zugeschrieben wurde (Plat. Symp. ed. Wolff c. 10. a. E., und in Theben bie berühmte Coborte, welche ans Liebenden und Geliebten bestand, bie beilige hieß. Gerade biefe lettere Bemerfung, und viele Stellen in Plat. Gastmahl, bestätigen die oben angeführten Behauptungen Bottigere. Benn aber die fünstlerischen Darftellungen Amore aus ber Bluthezeit griechifcher Runft ben Gott in ber Schonbeit bes reifenben Jünglings-Alters barfiellen, fo hat bie fpatere Beit, als aus bem Amor eine große Angahl Liebesgotter gemacht wurden, und man

in Spielereien in Gebisten und Runftwerten gefiel, bie Rinbesgefielt gezogen, und ber Liebesgott erscheint auf vielen Dentmalen, wie er 3. B. Jupiters Donnerfeile gerbricht, wie er bem hercules bie Baffen ranbt, wie er auf lowen und Pauthern reitet, n. f. w., lauter Gymbole jur Bezeichnung ber Allgewalt ber Liebe. cf. Ritsch mytholog. Borterb. unter Art. Amor. hirt, mythol. Bilberbuch. Mayer, Runfigesch. ber Gr. n. R. unter Amor (im Inhaltsverzeichnisse). Ueber bie Fabel von Amor und Pfyche f. Psyche. [H.]

Amorgon (Anogroc), eine ber Sporaben bes Archipel, j. Morgo; Deimath eines Dichters Simonides; befannt wegen ber Berfertigung ber feinen amorginischen Leinwand; unter ben Raifern ein Berbaunungsort, Str. 487. Tac. Ann. IV, 30. Plin. IV, 12. Scyl. Steph. Byg. Euftath.

ad Dion. v. 526. [P.]

Amerium (Andquer), Stadt in Groß-Phrygien, füboftlich von Peffimus, Str. XII, p. 576. Ptol. V, 2. Steph. Byz. s. v. Spatere rechnen es ju Galatia Salutaris, z. B. hierocl. p. 697. Babricheinlich ift es

das j. Sevrihiffar. [G.]

Amorebaol ('Apofeais LXX.), bie Amoriter, einer ber bebeutenbffen Stamme ber Canagniter vor ber Eroberung Palaftina's burch bie Ifraetiten. Sie wohnten bamals theils in ben Bebirgen bes Stammes Juba, theils an der Beftseite bes tobten Meeres, nordlich vom Arnon, und schloßen fich meiftentheils ben hebraern friedlich an. [G.]
Ampe, bei Plin. H. N. VI, 32. Ampelone, Stadt am Ausfluffe

Des Tigris in ben perfifchen Meerbufen. hierhin verpftangte Darins Syftaspis bie Dilefier, als Urbeber bes Aufftanbes ber fleinafiatifchen

Griechen. Berebet. VI, 20. Bjeg. Chil. XIII, 993. f G.1

Ampelius, mit bem Bornamen Lucius, Berfaffer einer feit Gal-mafins meift ben Ausgaben bes Florus beigefügten fleinen Schrift, Liber memorialis, welche in funfzig furgen Abschnitten einen gebrangten lieberblick bes Bemertenewertheften auf ber Belt, fo wie ber bebeutenberen gefchichtlichen Greigniffe liefert, aus alteren Schriftftellern großentheils aufammengetragen in einer übrigens einfachen und ichmudlofen Gprache, Dem ber Berfaffer gebort mahricheinlich in Die lettere Periode bes vierten Jahrhnuberte unter Theobofine bem Graffen; ob er aber ber in bem Codex Theodosianus einigemal genaunte Proconful und Magister Officiorum biefes Ramens ift (vgl. Amm. Marc. XXVIII, 4.), ober ber in ben Briefen bes Sidomine vortommende Ampelins, bleibt augewiß. Die Schrift fiebt, wer bemerkt, in ben meisten größeren Ausgaben bes Florus (f. unten) won Galmafins, Hermannibes, Gravius und Duter, so wie in bem (Lips, 1832.) erneuerten Abbruck ber Duterschen Ausgabe: besonders erschien fie von C. S. Tifchude, Lips. 1793. 8. und mit einem Commentar von J. A. Bed, Leipg. 1826. 8. Bgl. meine rom. Lit. Befd. S. 221. [B.]

Ampeles, 1) Landfpige und Stadt auf Ereta, j. Cap Galomon,

Plin. IV, 12. Ptol. — 2) Borgebirg und Stadt ber halbinsel Sithonia auf Chalcibice in Macedonien, Plin. IV, 10. [P.]
Ampelos. 1) Gebirge auf ber Insel Samos (Str. XIV, p. 637) und Borgebirge auf ber Bestäuse biefer Jusel, Icaria gegenüber (Str. a. a. D. Ptol. V. 2. Mgathem. I, 4.), and Kardagioc aus genaunt (Str. XIV, p. 639), j. Capo Dominico. — 2) Borgebirge in bem Gebiete von Cyrene in Africa. Schlar p. 110. ed. Gron. Steph. Byg. pefyd. Suib. a. v. Sool. Ariftoph. Plut. 926, und hemfterh. ad h. l. [G.]

Ampedmata, bas westlichste Borgebirge in Mauretanien, an bem frotum Gaditanum, Mela I, 5. II, 6. III, 10. Plin. H. N. V, 1., bei ben Eingeborenen Cotes (al Kureic) pher Cotta. Str. XVII, p. 825. Plin. H. N. XXXII, G. West. IV, 1. Bgl. Scol. p. 123. od. Gron. Rach Goffelin

(bei Bredow II, 47.), bem auch Ritter (Erbfunde I, p. 336) beistimmt, ift auch bas Borgebirg Solveis bei Herob. II, 32. und Sanno Peripi. p. 2 mit bem Borgebirge Ampelusia eine. Zest Cap Espartel. [G.]

Amphaxitis, richtiger Paraxia, ober Paraxitis, eint macebonische Landschaft am linken Ufer und an ber Mundung bes Arins, und auf beiben Seiten bes Echeborns, bisweilen ju Mygbonia gerechnet,

Polyb. V, 97. Str. 330. Ptol. [P.]

Amphon, (of Aupera), fleine Stadt auf einer quellenreichen Anhohe in Meffenien an ber laconischen Grange. Die Spartaner überfielen ben Drt im Anfang bes erften meffenifden Rrieges, und machten ihn ju ihrem Baffenplat. Unweit bavon lag ber Tempel ber Diana Limnatis, wo bie Schändung lacedamonischer Jungfrauen durch Meffenier die Beranlassung zu diesem Kriege gegeben haben soll. Pauf. IV, 5, 3. IV, 4, 2. [P.]

Amphible, Borgebirge in Attica, westlich von Corydalins; von hier fuhr man gewöhnlich nach ber nur zwei Stadien entfernten Jusel Salamis hinüber. Str. IX, p. 395. [G.]

Amphialus ('Auplalos), Gohn bes Polineus, ein Phaate, ber bei ben mabrend bes Ulpffes Anwesenheit von Alcinous angestellten Spielen

ben Preis im Springen bavon trug. Odyss. VIII, 114. 128. [H.]

Amphiamax (Aussarat), König von Lycien, ber ben von feinem 3willingsbruber Acrifius aus Argolis vertriebenen Protus aufnahm, ihm feine Tochter Antia (Andere nennen fie Stheneboa) zur Gemahlin gab, und ihn wieder nach Argolis zurudführte, wo berfelbe dann einen Theil ber herrschaft betam, und in Tiryns wohnte. Apollod. II, 2, 1. Iliad. VI,

Amphiaraeum (Aupaceateor). Amphiarans wurde zuerft von den Dropiern, bann aber auch von ben übrigen Griechen für einen Gott angesehen (Pans. I, 34, S. 2.). Der hauptsit ber Berehrung war in bem zwolf Stadien von Oropus gelegenen Tempel, ber auf ber Stelle erbant fein foll, wo Amphiaraos mit feinem Bagen von ber Erbe verfclungen wurde. Tempel und Bilbfaule waren aus weißem Marmor, und ber aus fünf Abtheilungen bestehende Altar hatte bas Eigenthumliche, bag jebe berfelben einigen Göttern geweiht war, ja die zweite allen heroen und ihren Frauen (Pauf. l. l.). Das Orafel, welches den Befragenden im Eraume ertheilt wurde, genoß nicht nur in Griechenland, sondern auch außerhalb besselben ein großes Ansehen. Der Rathsucende blieb einige Zeit in dem Tempel, mußte sich drei Tage des Weines enthalten und vier und zwanzig Stunden fasten (Philostrat. vit. Apollon. Tyan.). Man brachte den Göttern, die an dem großen Altare Theil hatten, einen Widder als Opfer dar, und legte sich auf dessen abgezogener haut zum Ghlafen mieder, um im Traume ein Orakel zu erhalten. Daß nun bei den Grienstellen, deren Gedichteis wall alter Lieber war, nicht auch im Traume zweichen beren Gedichten wall alter Lieber war, nicht auch im Traume zweichen den, beren Gedächtnis voll alter Lieber war, nicht auch im Traume zu-weilen ein Drakel in Berfen ertheilt worden fei, wie Jophon wirklich berichtete, möchte ich mit Paufanias nicht bestreiten, zumal ba bie von ihm angeführten Gründe fehr schwach sind. Diejenigen, welche durch bie Eingebungen bes Gottes von einer Krantheit waren geheilt worben, warfen in eine bei bem Tempel befindliche Quelle eine Silber- ober Golb-Jene Quelle hieß ebenfalls Amphiaraos, weil nach ber Sage ber vergotterte Amphiaraos burch fie aus ber Erbe wieder hervorgegangen fein foll. Aus biefem Grunde wurde die Quelle auch fehr heilig gehalten (Pauf. l. l.). Daß auch ein Oratel bes Amphiaraos in Theben felbft war, sehen wir ans herobot (VIII, 134.), wo dieses Oratel mit Theben selbst und bem Jemenion in Berbindung fleht, und D. Müller (Orchom. S. 149) und Bodh (Explic. ad Pindar Pyth. VIII. p. 314) ertennen es bafelbft an, und letterer meint, bag bie bem Amphiaraos von Erofos gefandten Gefchente, welche Herobot (I, 46. 52.) im Jemenion in Theben fah, biefem Dratel bestimmt waren, wovon uns fernere Radrichten feblen.

Auf Dieses Oratel möchte benn auch die von Berobot erhaltene Rachricht an beziehen fein, daß es ben Thebaern hier nicht erlaubt war, fich nieber-zulegen, um burch Eraume bie Zufunft zu erfahren. [M.]

Amphiarams (Appeiocacs), ber Sohn bes Dicles und ber Hyper-muestra, des Thestins Tochter, von väterlicher Seite ein Abkömmling des Sebers Melampus. Hom. Odyss. XV, 244. Apollod. I, 8, 2. Hyg. F. 73. Pauf. II, 21, 2. VI, 17, 4. Als einen rüstigen Kämpfer (Homer neunt ibn daossoor Appragaor) führt ibn die alte Cage fomobl ale Theilnehmer an ber Jago bes talpbonischen Ebers, ben er in bas Auge fcos, als auch beim Argonantenzuge auf (Apollob. I, 8, 2. 9, 16.). Gemeinschaftlich mit Abrastus, aus bem Geschlechte bes Protus, über Argos berrichend, veranlagt er einen Aufftand, in Folge beffen Abraffus flieben mußte, ber fich aber fpater wieder mit ibm ausfohnte, und ibm feine Sowester Eriphyle jur Gattin gab; vgl. Adrastus. Pindar Nom. IX, 10. (25) ff. Bei Pindar Olymp. VI, 16. (24.) nennt Abrastus den Amphiarans das Ange seines heeres, und den Mann wohlfundig der Zufunft und des Speersampfes. Weil aber Amphiarans die Sehergabe besaß, bie er nach einem Schlafe im Bahrfagerhause zu Phlius erhalten batte, Pauf. II, 13, 6. (er heißt Hyg. F. 70. Sohn Apollo's und homer Odyss. XV, 245. Liebling Jupiters und Apollo's), so sab er auch den unglud-lichen Ansgang bes Juges gegen Theben vorans, und weigerte fich, baran Theil zu nehmen, Apollob. III, 6, 2. 4. Hyg. F. 73. Diob. Sic. IV, 65., bis er burch Eriphyle, ber er nach einer früheren Berabredung in allen Streitigleiten mit Abraftus bie Entscheibung überlaffen mußte, überrebet (fie war burch bas Saleband ber Sarmonia bestochen), jum Buge fich entichlog, nachdem er noch vorher feinen Sohnen ben Auftrag gegeben hatte, seinen Tob an ber trenlosen Mutter zu rächen. Apollob. a. a. D. Hom. Odyss. XV, 247. In Remea ftifteten die Helben die nemeischen Spiele, wobei Amphiarans ben Preis im Scheibenwerfen und Wagenrennen bavon trug. Apollob. a. a. D. Bei bem ungludlichen Rampfe felbft zeigt fich Amphiarans febr tapfer, aber er tonnte feinen Groll über bie gange Unternehmung nicht vergeffen; benn als Tybens (nach bes Umphiaraus Anficht ber Anftifter bes unglücklichen Rampfes) Melanippus, ber im Zweifampfe blieb, tobtlich vermundet war, und Athene gu feiner Gulfe mit einem Unfterblichfeit verleihenden Mittel berbeieilen wollte, foling Amphiarans bem Melanippus bas Saupt ab, und gab bas hirn bem Tydens ju trinfen, so bag Minerva bei biefem Anblid entfest flob, Apoll. a. a. D. Abraftus und Amphiaraus waren allein noch von ben Anführern ber Argiver übrig, und ale ber lettere von Deritismenus verfolgt, gegen ben Fluß Jomenns flob, öffnete fich, ebe ibn bes Berfolgers Burfipieg traf, ber Boben, und verfchlang ben Helben, ber von Jupiter unsterblich gemacht wurde, sammt seinem Bagen. Apollod. a. a. D. Pind. Nem. IX, 25. (60.) Olymp. VI, 14, (21.). Amphiarans wurde von nun an göttlich verehrt; zuerst bei Oropus; s. Amphiaraoum; dann in Argos, Pauf. II, 23, 2., und an andern Orten. el. Müller Geschichte hellen. Stämme, Bb. 1. S. 146. 486. Grüneifen: Die altgriech. Bronze des Tur'schen Rabinets in Tübingen, Stuttgart und Tubingen bei Cotta 1835, in welcher Schrift auch alle auf Amphia-

rant sich beziehenden Aunstdenkmale aufgezählt sind. [H.]
Amphiolog (i Appiadica, bei herod. VIII, 33. und Steph. Byz.
Appiaca), Stadt im nördlichen Phocis, j. in Trümmern bei Oglunisa (nach Gell.). Sie führte auf Befehl der Amphictyonen eine Zeitlang den Ramen Ophitia (Oporeia), Pauf. X, 33, 5. Das Merkwürdisste war hier ein Adplum des Bacchus, welcher Gott den Einwohnern die Gabe verlieben baben foll, Beilmittel im Schlafe ju verorbnen, Pauf. l. c. [P.]

Amphierates ift ber Rame eines Bilbgießers, um Dl. 68,, ben Silig bei-Plin. XXXIV, 8, 19. ftatt ber bisherigen Ledart Jphicrates

aus Sanbidriften bengestellt bat. Der Betare Laine an Ehren, welche um bie Plane bes Sarmobius und Ariftogiton mußte, aber fich lieber gu Tobe martern ließ, als daß fie das Geheimniß verrieth, machte er nach einem Befchluß der Athenienser eine Löwin ohne Junge. [W.]

Amphietyom ('Auquervor), ein Gohn bes Dentalion und ber Pyrrha, Apollod. 1, 7, 2., ober ein Autochthon, ber ben Cranaus, beffen Lochter er geheirathet hatte, aus der Herrschaft über Attita vertrieb, Pauf. I, 2, 5. Apollod. III, 14, 6., aber nach zwölf Jahren daffelbe Schickfal durch Erichthonius erfuhr. Gine gewöhnliche, aber historisch unrichtige Ansicht war es, daß man den Ursprung der berühmten Amphiltyonen-Versammtung auf biesen Amphistyan jurudführte, Pauf. X, 8, 1., ber auch bei bem Dorfe Anthele am Fluffe Asopus in ben Thermopylen ein Heiligshum hatte. Herodot. VII, 200. [H.]

Amphictyonie. Unter Amphiftponicen verfteht man Berbindungen einzelner griechischer Bolterschaften, welche bem Ursprung nach nicht alle mit einander verwandt find, aber sich vereinigt haben, um gegen einan-der die völkerrechtlichen Berhaltniffe zu beobachten, gemeinsam die Fefte eines Gottes zu begeben, und besonbere ben Tempel bes Gettes, ber in ihrer Mitte liegt, gegen Angriffe ju fcupen. Der Name ift unbeaweifelt abgeleitet von aust und unico ober vielmehr urio, so daß das Wort baffelbe bebeutet, wie negentiores ober nach Timaos (Loxic. Plat. p. 28) wie negioense. Diefe Erklarung bes Namens gaben schon mehrere Alte, wie Anaximenes in seinen hellenita (harpocrat. s. v.), Androtion in der Atthis (Pauf. X, 8, 1.) und Hesphios; sie wird diplomatisch durch bie Infdriften (bei Bodt Corp. inser. I, p. 805. lin. 6. 16. 36. 41. 42.) und Müngen bestätigt, in benen bas Bort Angenziores gefchrieben bortommt (wiewohl auch — vores. S. Böck a. a. St. Lin. 20. und Bb. I. S. 252. Lin. 27. S. 260. Lin. 22. Rr. 1058. Lin. 11. Rr. 1124. Lin. 1516.) und die meisten Neuern haben diese Ableitung angenommen (f. Hermanns Staatsalterth. S. 11, 1.), obgleich man die alte Schreibart Amphistyonie beibehält. Die Ableitung von Amphistyon, welche durch diese Ableitung schon schwanzend gemacht ift, fällt vollends dahin, wenn man bedeukt, daß mehrere Bundniffe unter biefem Ramen vorkommen, mit benen Amphittyon in gar feiner Berbinbung fteht, ober auch nur Die einzelnen Amphiftpomieen find jum Theil, de fie einer fteben fonnte. porhiftorifchen Beit angeboren, ober ihrer nur felten Erwahnung gefchiebt, gang unbestimmt, und bie Boller, welche an ihnen Theil nahmen, laffen fich gar nicht bestimmen. Die zweifelhaftefte ift bie

Amphiktponie von Argos, welche sich an das Heiligthum Apollo Ppthaeus angefchloffen baben foll. Bu ihr murben nach ben Bermuthungen ber Gelehrten Argos, Lakedamon und Meffenien, und vielleicht auch Siton und Megina gehört haben. Man hat auf biefe Amphiliponie gesichloffen aus einer Stelle bes Panfanias (IV, 5, 1.), wo die Meffenier von ben Lakedamoniern mit Krieg bedroht wegen Ermordung bes Königs Teleflos vorschlagen, die Sache zur Entscheidung zu bringen bei den Argivern, ovyreriore oder auportour de Angerevorige. Go wenig es unglaublich ware, daß die drei derischen Staaten Argos, Sparta und Meffenien eine Amphiliponie gehabt hatten, die im kande des altesten heranien eine Amphiliponie gehabt hatten, die im kande des altesten heranien kliben Temenos gewesen mare; fo scheint boch ber Ausbrud bes Paulamias vielmehr anzudenten, daß die genannten drei Bolfer in einer Amphiliponie als Permandte angefeben wurden, mit einander bort ftimmten, und baber auf Einigfeit feben mußten. An ben borifchen Stammbund (Bachemnibe hellen, Miterth. I, 1. S. 319) ist nicht zu denten. Ferner bezieht St. Eroix (des anciens gouvernoments seddratifs. Paris 1804. S. 128) auf Diefe Amphiktyonie eine Stelle aus ben peloponnesischen Beschichten bes Chrysermos bei Pluterd. (parallel. hister. Graec. et Rom. S. 3.), wo bie Amphilt. in dem Streite über Thyrea die Entscheidung von einem Rampfe abhangig machen, und ba auch biefer zu beinem Resultate führt , ben Ott felbft beschauen und ben Spartanern Thyrea gusprechen. Bei ber Umguverläffigteit ber genannten Schrift tann man auf biefelbe nicht feft fußen, aber wenn bas Factum aus wahr ift, fo ware es both leicht möglich, bag bie Stelle burch Abgeordnete ber belphischen Amph. ware besichtigt worben, benn ich tann mir nicht beufen, bag bie gange Bersammlung ber Amphilt. auf ben Rampfplat gegangen fei. Auf die Umph. in Argos hat St. Erofx (l. l. p. 132) auch eine von Fourmont in Argos gefundene Inschrift aus ber Zeit ber romischen Raifer bezogen. Gine Mutter fest biefe ihrem Sohne, weil er feinem Baterlande bas Recht, an der Amph. Theil gu nehmen, wieber verschafft habe, und nun felbst jum erstenmal Agonothet bei ben pythifchen, ben beraischen und nemeischen Spielen gewefen fei. Auch biefe Infchrift ift auf bie belphische Umph. gu beziehen, ba bie pythischen Spiele gang bentlich an biefelbe erinnern. Defr. Muller (Dor. I, 154) bezieht auf Die argiv. Amph. eine Erzählung Berobots (VI, 76. cf. 92.), daß nämlich die Argiver ben Gitvoniern und Aegineten eine Strafe von je 500 Talenten auferlegt batten, weil fie bie Spartaner mit Shiffen gegen Argos unterfrühten , und meint , bie Amph. habe fich an ben Tempel bes Apollo Pothacus angefchloffen. Aber man fieht nicht ein, wie die Amph. wegen Unterftugung biefe Strafe, die freilich von dem einen Staate nur jum Theil, von andern gar nicht erlegt wurde, forbern konnte. Bare es wegen Berletung der heiligthumer gewesen, to batte boch Latebamon vor allen gablen muffen. Dit gleichem Rechte tonnte man auf eine Amph. die Erzählung Herodots (VI, 79.) beziehen, daß als Löfegeld für Kriegsgofangene im Peloponnes zwei Minen festgeicht gewesen. Die ganze Amph. beruht also nur auf Bermuthungen. Und bestimmteren Zeugnissen tennen wir dagegen zwei po seidonisse Amphiktyonicen, nämlích

Amph. von Kalaurea, welche sich an den Tempel des Poseidon anf diesem Infelden anschloß, der bis in die späteren Zeiten besonders beilig gehalten wurde. Die Amph. bestand aus den Städten hermione, Epidaurue, Aegina, Athen, Prasiā, Ramplia und dem minveischen Orchomenos (Strado VIII, p. 652. C. = c. 6. p. 203. Tauchn.), so daß sich also sieden verschiedene Stämme vereinigt hatten. Das Bündniß muß vor der dorischen Banderung entkanden senn, vielleicht zur Zeit der Blütze von Orchomenos (Otse. Müllers Orchom. S. 247), da Sparta und Argos ursprünglich nicht darin sind, sondern sich erst durch Berdrängung von Nauplia und Prasiā Stimmen verschaffen (Str. a. a. St.). Bödh (Staatshaush. II, 368) vermuthet, daß diese Amph. außer der leigiösen Bedeutung auch ein Schusdnündniß gegen die Pelopiden hätte son schuschen, so daß sich Athen und Orchomenos mit den keineren Staaten verbunden hätte; Müller (a. a. St. und Aoginet. I, 8.) glaubt darin ein Bündniß der Seestädte gegen die Bölter des Binnenlandes, namentlich

gegen Tirons, Argos und Mytena ju ertennen.

Amph. von Once ftos, auf bem Gebiete von Haliartos, welche sich ebenfalls an einen Tempel des Poseibon anschloß (Strabo IX, p. 632. C. = c. 2. p. 267. Tauchn.), der in dieser sagenreichen Gegend lag. Wie die andern Amph. alle, so war auch diese mit einem Feste verdunden; denn Pausanias (IX, 37, 2.) erzählt, daß der orchomenische König Riymenos dei dem Feste des onchestischen Poseidon von Thedäern getödtet worden sei, und der eignen Art des Wagenrennens nach dem Haine Poseidons gedentt schon der homerische Hymnos auf Apollon V. 52. Die Böller, welche diese Amph. durch Gesandte beschieften, werden nicht gemannt, doch gehörten nach Pausanias wohl die Thedäer und Orchomenier dazu. Den Tempel, die Bisosanias wohl die Thedäer und Orchomenier dazu. Den Tempel, die Bisosanias wohl die Thedäer und Orchomenier dazu. Den Tempel, die Bisosanias wohl die Thedäer und Orchomenier dazu. Den Tempel, die Bisosanias (IX, 26, S. 3.). Nicht ganz so zuverlässige

Radricten, wie von biefer poseivonischen Amph., haben wir von einer artemitischen, nämlich ber

Amph. von Amarynthos in Euböa, die fich au ben Tempel ber Artemis anschloß. Db sie gleich nicht mit dem Ramen einer Amph. benannt wird von den Alten, so kommt doch bei Livius (XXXV, 38.) ein sacrum anniversarium Eretriae Amarynthidis Dianae, quod non popularium ritu, sed etiam Carystiorum coetu celebratur, vor; und völkerrechtliche Berträge zwischen den Städten Eretria und Chalkis sah noch Strado (X, p. 688. d. = c. 1. p. 325. Tauchn.) auf eine Säule in dem Rampsel eingegraben. In diesen Berträgen war bestimmt, daß in dem Rampse zwischen beiden Städten keine ferntressenden Wassen gebraucht werden sollten, so daß wir die alte Rampsart der eudösschen mehlechnen Abanten (lliad. II, 536.) durch ein ziemlich spätes Zeugniß bestätigt sehen. Wir sinden zwar keiner Rampspiele, aber doch der Kestzüge bei diesem Tempel gedacht (f. Amarynthia; vgl. Strado X, 1. p. 325. Tauchn.), die großartig gewesen sehn müssen. Bestimmte Rachrichten haben wir noch

von ber apollinischen

Amph. auf Delos, bie fich an bie Berehrung bes Apollon auf Delos anschloß, und von ben Bewohnern ber tyklabischen Inseln und ben benachbarten Joniern beschickt wurde. Daß diese Amph. schon in ber altesten Zeit bestand, schließt Thuspoides (III, 104.) aus der Hymne Hommers auf Apollo B. 146. und 165., und nach Plutarchos (Thesei vit. 21.) scheint es, daß man die Stiftung derfelben bem Thefeus juschrieb. ber Festversammlung fanden nicht nur gymnische, sondern auch musische Spiele ftatt, wie in Delphi. Im Berlaufe ber Zeit verfielen diese Feste, bis bie Athener fie endlich nach ber Luftration ber Infel, 426, wieber erneuerten und das Wagenrennen ben frühern Spielen beifügten. Die hauptquelle für diese Amph. ift das Marmor Sandvisonse von Boch (Staatsbansb. II, 214-242. und Corp. inscr. I. S. 252) mitgetbeilt. bemfelben werden als Theilnehmer Die Bewohner von Mytonos, Spros, Tenos, Ceos, Siphnos, Seriphos, Jos, Paros, Staros, Raros, Anbros und Raryftos auf Euboa genannt. Auch die athenische Theorie nach Delos schloß sich an biefes Fest an, und was Pollux (Onom. IX, 6, §. 61.) von einer Berkundigung bes Herolds fagt, bezieht Boch (Staatshaush. a. a. St.) auf biefen Festzug. Die Berfammlung fand feit ber Reinigung alle vier Jahre ftatt, und wurde nach Bodh bas erstemal Dlymp, 88, 3., das zweitemal 89, 3., das brittemal 90, 3., am sechsten ober siebentem Thargelion, als dem Geburtstage Apollons, geseiert. Wir kennen die Ausgaben, welche das jährliche Fest veranlaste, aus der genaunten Inschrift, welche die Rechnungen von Olymp. 100, 4. bis Olymp. 101, 3. enthält. Alle Jahre wurde von Athen ein Mann mit dem Ramen eines Amphiltyonen babingefchickt, welcher die Auflicht über bas belifche Beiligthum, über bas Fest und die ganze Finanzverwaltung hatte. Diese Ranner werden Ausurvores Adyraiwr genannt. Bei Athenaos (IV, p. 173. b.) tommt ein "Geset ber Amphittyonen" vor, welches sich auf die belische Festfeier bezieht. Hermann glaubt (Staatsalterth. §. 11, 10.), bağ bei Cacitus (annal. IV, 14.), wo sich die Samier wegen eines Afyls bei ihnen auf einen Beschluß ber Amphitt. berufen, die Amphitt. von Delos gemeint feien. - Die Amph., von welcher wir die meiften Rachrichten haben, ift bie apollinisch-bemetrische ober bie

Amph. von Delphi und ben Thermopplen. Ueber die Bolter, welche sich in dieser Amph. vereinigten, haben wir ziemlich viele Rachrichten, und die drei Berzeichnisse derselben, bei Aeschines (da sals. log. p. 285. R. = p. 252. S. 116. Bekk.), bei Pausanias (X, 8, 2.) und Darpotration (s. v.), mit welchem lettern Libanios (Orat. 64. sanged Agros 6. nov. Alox. T. 3. p. 414. ed. R.) und Suidas (s. v.) im Besentlichten übereinstimmen, sind bei aller Abweichung, doch auch in vielen

Singlen gleich. And biefen Berzeichnissen find nur abgeschrieben bie, melde wir bei Alexanden ab Alexandro (Dies gen. V, 7.), bei Michael postolins (Proverd. cent. III, 4.) und bei Arfenius (viol. p. 54. ed. Wala) finden. Die Boller, welche fich in ben brei Samptverzeichniffen von Paufanias, Aefchines und harpotration finden, find folgende. (Der beigefeste Buchflabe bezeichnet ben Schriftfteller, ber bas Bolt nennt, beigeieste Buspiave bezeichnet ven Schriftener, ver ond Bolt neini, bie Jehl aber den Rang, welchen das Bolt bei jedem inne hat.) Jonier P. 3., Ac. 4., H. 1. Doloper P. 2., H. 9. Thessaler P. 3., Ne. 1. Aenianen P. 4., H. 10. Magneten P. 5., Ac. 6., H. 5. Malier oder Melier P. 6., Ne. 10. H. 8. Phibioten P. 7., Ne. 9., H. 7. Dorier P. 8., Ne. 3., H. 2. Photeer P. 9., Ne. 11., H. 12. Lotrer P. 10., Ne. 7. Bootier Ne. 2., H. 4. Perrhäber Ne. 5., H. 3. Detäer Ne. 8. Achder H. 6. Delphier H. 11. Me. 5., D. 3. Detaer Me. 8. Achaer D. 6. Delphier B. 11. Da hier Boller als ilmwohnenbe genannt werben, beren Samptvertreter in ber hiftorischen Zeit weit von Delphi und Thermoppla weg wohnten, und als gleichberechtigte solche, die in der historischen Zeit ganz verschie-bene Dacht besagen, so muß schon aus diesem Grunde die Entstehung bes Bundas febr alt seyn. Die Abweichungen, welche in den Berzeichnissen sich finden, hat Balois (Dissertation sur les Amphictyons in den Momeir. de l'Acad. des Inscr. T. III. p. 201), mit welchem auch Obber-lein (in Mig. Encyclopadie von Ersch und Grub. unt. d. 28. S. 392) übereinstimmt, barans zu erklaren gesucht, baß Paufanies von der Urzeit fpräche, und allerdings führt derfelbe die Boller als von Amphilipon vereinigt an, daß Aefchines aber die zu feiner Zeit an das Bundniß fic auf bie Theilnehmer vor bem beiligen Rriege ermaber, nicht einmal von Panfanias, ber bie ambern Menberungen genan anführt, und bie Ansfehliefung ber Theffaler burch bie llebermacht ber Photeer ift nur von turger Daner (Demofth. Philipp. 2. p. 71 = 65 §. 22. Bokk.). Da nun alle alten Schriftfieller, welche ber Baht ber amphilt. Boller gebenten, ja felbft Mefchines, ber nur eilf nant, biefe auf zwolf fegen (Aefdin. l. l. Strabo IX, 3. p. 279. Tanohn. Sarpocr. Suib. Bonar. Loxio. s. v. Schol. ad Pind. Pyth. IV, 116. Baeckh.), fo werben wir in bem Bergeichniß bes Panfanias zwei Bolbet, in bem bes Aefchines eine ergangen muffen. Es hat unn zwar Maletenar (ju herobot. VII, 132.) bei Aefchin. Die Aenianen nach ben 30miern, alfo ale funftes Boll, einfeben wollen; allein ba biefe fich in bem Bergeichniß unter einem andern Ramen finden, nicht aber bie Doloper, bis in ben beiben andern Berzeichniffen fteben, und die nicht fehlen bar-fen , ba Paufanias (l. l.) besonders andentet , daß biefe aus ber Lifte ber timphilt. erft mit Erlöschung ihres Stammes verschwunden waren, was me Bott bos Aefchines noch nicht geschehen war, indem dieselben im beiligen (Dieb. XVI, 29.), im lamischen (Diob. XVIII, 11.), im romisch-matebouischen Kriege (Liv. XXXVIII, 5. XXXIX, 26. XLI, 22.), und von Bolybins unter ben Bollern genannt werben (XVIII, 29, 30.), bie Du. Flaminins für frei ertlarte; fo muffen wir mit Tittmann (über ben Bund ber Amphatyonen G. 39, bem wir hier folgen) bie Doloper ju bes Asschines Berzeichnist hinzusügen. Pansanias nennt in seinem Berzeichnist nar zehn Böller, indem die Perrisber und Böster, die in den beiden andern Borzeichnissen übereinstimmend vortommen, dei ihm sehlen. Diese sind also in seinem Berzeichnist hinzuzusägen; ja Pansanias bentet sognt das Nocht ber letteren auf die Theilnahme an der Amph. daburch an, dass er bei ihrem Ramen (X, 8, 3.) bemeett, and sie hätten ursprünglich in Thesselsen aesessen in Theffalien geseffen. Reschines nemet ferner allein bie Detder, bie bet ben andern fehlen, und nennt nicht die Aenianen, die bei den andern vorzemmen. Diese find nicht eina zur Zeit des Aesichines erloschen, benn fie kommien nach fpaient von (Dirb. XVIII, 1. Paul. U. 22, 5.) zur Zoit bes Brennos; ba une bie Motionen am Deta wohnen (Pauf. 1. 1. Coucho

X, c. 2. p. 328. Tauchn.), so ist es einerlei, welchen Ramen Detker ober Aenianen man fest, indem der erstere nur den Ort, der lettere das Bolt an sich bezeichnet, das Otfr. Müller (Dor. I, S. 44) mit den Dolopern unter die achten hellenen rechnet. Die Achder erscheinen nur bei harpotration und in ben Berzeichniffen, bie aus bemfelben abgefcprie-fchen Uchaern bie Phthioten und Achaer entftanden, wie bei Diobor (IX, 3. of. Balden. ju Berob. VII, 133.) berfelbe gehler fich fanb. Es verfdwindet alfo bei harpotr. ein Rame durch Bereinigung ber Achaer und Phthioten ju ben phthiotifchen Achaern; und auch bie Delphier, bie bei ihm fich finden, werben wir fur Die Bluthezeit Griechenlands ftreichen Da namlich teine Stadt von einem Bollsftamme getrennt in ber ältern Zeit eine Stimme hat, die Delphier wohl aber spater nicht mehr Pholier genannt werden wollten (Pauf. IV, 34, 6.) und sich von denfelben treunten (Strabo IX, c. 3. p. 285. Tauchn.), so ist hier ein Boll aus einer viel spätern Zeit, in der die Delphier eine Stimme hatten (Pauf. X, 8, 3.) aufgenommen, muß aber für die ältere gestrichen werden. So sind benn in dem Berzeichnis des harpotr. zwei Stellen leer geworben, die Littmann durch Ramen ergänzt, welche in den beiden andern Berzeichnissen stehen, durch die Thessaler und kolrer. Demuach besteht der Amphiltyonenbund ans folgenden Böllern: 1) Jonier, 2) Doloper, 3) Thessaler, 4) Aenianen oder Detaer, 5) Magneten, 6) Malier, 7) Phthioten ober phthiotische Achaer, 8) Dorier, 9) Photeer mit ben Delphiern, 10) Lotrer, 11) Booter, 12) Berrhaber. Da alle biefe Boller in ber frubeften Beit Theffatien ober bie Umgegend bewohnten, später aber unt in unbedeutenben 3weigen in bem nordlichen Griechenland fagen, so tonnen wir auf bas fruhe Borhandensenn bieser Amph. in sener Gegend schon ans diesem Grunde schlie-sen; doch unterstützt auch die Sage. Nicht wenig Schriftsteller (Theo-pomp. bei Harpotr. s. v. Dionys. Halic. Anlig. IV, 25. Pans. Xvid. Schol. Euripid. Orest. 1087. Marmor. Dron. Ap. 8. p. 19. 21. Suid. Bonar. Lex. s. v.) führen ben Amphilipon, Sohn ober Entel bes Deuta- lion, ber nach ber parischen Marmorchronif in Thermoppla, nach Stymnos von Chios (v. 587. in Hudson G. min. T. H.) über bie Lotrer hereschte, und in zwei Stellen (Apollob. I, 7, 2. Eufeb. chronic. fragm. G. p. 112. ed. Scalig.) für benfelben mit bem gleichnamigen attifchen Ronige gehalten wird, mabrend er souft als verschieden erscheint (Apollob. III, 4, 6. §. 1. Marmor. Par. Ep. 8. 10. p. 19. 21. ed. Chandl.) als Begründer biefes Bundes an, während Libanios (l. l. p. 472. Roisko) bem Deutation bie Stiftung, dem Amphilipon, Afrifice, Strophios und Eurylopes bie Erhaltung bes Bunbes beilegt. Dach Strabo bat Afrifios (f. unt. b. 28. S. 46) bie amphift. Angelegenheiten geordnet und alles, was über ibn binanslag, war unbefannt. Was nun gunachft bie Stiftung burch Amphitthon betrifft, fo tann fie nicht als reines Factum angefeben werben, ba unter ben Berbunbeten Boller ericeinen, welche nicht nur von Gobnen, fondern felbft von Entein bes Deutalion berftammen follen, und alfo bamale nicht eriftiren tonnten. Die Genealogie jeboch , biefe Bereinigung ber gefammten Stamme Griechenlands unter einem gemeinfamen Stammwater ift erft aus ber Beit bes Sefiobos, aus beffen Eben fle genommen ift (Difr. Muller Prolegom. G. 179). Wenn nun auch bas Borhanbenfeyn eines Tempels des Amphilipon an einem der amphitt. Berfamm-lungsorte, in Anthela (herodot. VII, 200.) einen Zusammenhang Umphilipons mit bem Bunde anventet, fo fcwindet boch biefer wieber babin burch bie Betrachtung, bag bie Alehnlichkeit bes Ramens oft eine Sage erzengte, oft wegen bes Ramens einer Berfon etwas beignlegt wurde

(Buttmanus Drithel. II, 80.). Plaß (Gefcichte b. alt. Griechenl. I, S. 200) ertenut ben Amph. nicht ale hifterifche Perfon an, fonbern nur als em Symbol jener Boltervereinigung, ba von ihm immer nur angeführt werbe, er habe biefe Amph. gestiftet. Wenn also auch hier tein bestimmtes kactum vorliegt, so seben wir boch, bag bie Griechen, bie bie Amph. an biesen Ramen anknupften, ihr ein bobes Alter zugeftanden. Die parische Maxmorchronif sest das Entstehen der Amph. in d. J. 1522 v. Chr. Freret dagegen, dessen Ansichten St. Croix (l. l. S. 308) mittheilt, und Schadert (uber homer S. 62) seten das Entstehen nach homer, der dieses Bundnisses nicht gedenkt. Auffallend ift es allerdings, daß wir in dem Berzeichnist die Theffaler sinden, welche doch erst kurze Zeit nach bem trojanifden Rriege von Ephyra aus in Theffalien eingebrungen fenn sollen (herobot. VII, 176. Bellej. Patere. I, 3.); und da wir in bem Berzeichniß unter den Bölkern Theffaliens die Theffaler finden, so müßte, wenn das Eindringen der Theffaler so spät fiele, das Berzeichniß nach dem trojanischen Kriege gemacht seyn. Buttmann (Mythol. II. S. 262) dat mehr als wahrscheinlich gemacht, daß die Theffaler schon vor der trojanischen Zeit in demjenigen Theile Theffaliens wohnten, welcher, an Ehesprotia ftogenb, Theffaliotis genannt wirb. Go ift benn burch ihr Bortommen in bem Berzeichniß nichts für ein späteres Entfleben bes amphilt. Bundniffes in biefer form bewiefen, und um es alter als Troja ju machen, hat man nicht nothig mit hermann (Staatsalterthumer §. 12, 6.) Die Orpoper als zwölftes Bolt in dem Berzeichniß anzunehmen, beren Stelle fpater die Theffaler eingenommen batten. Das Richtvorhandenfem ber Aeolier in bem Bunbe gibt auch teine Andeutung für bas Alter, und man braucht nicht (mit Tittmann S. 27) anzunehmen, die Theffaler bitten bie Stimme berfelben erhalten, benn ihr Stamm ist wirflich burch bie Booter vertreten, die bei weiterer Ausbreitung ber Theffaler ans Arne (Thuryd. VII, 57. Pauf. X, 8, 3.) auswanderten. Also fehlen von bifterifter Seate alle bestimmten Beweise für bas Alter bes Bunbes. Bas bas Bortommen ber Jonier in bem Bunde betrifft, fo bleibt es bei bem Duntel ihrer Geschichte immer unerflarlich , doch ein Dischgeschlecht ans verschiebenen Bolfern, bas bei ber Banberung nach Afien entsteht, find fie nicht (Uebefen gur Urgeschichte bes jon. Stammes S. 102 ff.), beun biefe wurden nicht haben aufgenommen werben tonnen. Es nahmen als an ber Amph. Die genannten zwölf Boller Theil, und zwar alle mit gleichem Stimmrechte, obgleich einige Boller Theffaliens, wie die Peribiber (Thuepb. IV, 78.), Magneten (ibid. IV, 101.) und Phthioten (VIII, 3.) von ben Theffalern unterworfen waren und ale Unterthanen behandelt wurden, anbre fehr unbedeutend maren, Die Dorier und Jonier aber fich febr weit ausgebreitet hatten, und eine unverhältnismäßig große Macht besagen. Das gleiche Berhältniß finden wir in dem schweizer Staaten-bunde, wo bier-Rantone Zug, Uri und Schwyz, so klein und unbedeutend fie find, boch in ber Tagfagung fo viel zu fagen haben als Bern, Zurich und Enzern. Die Colonieen ber einzelnen Boltsftamme geborten mit zu bem Bunbe, benn fie zufammen mit bem Mutterlande reprafentirten erft ben Bolleftamm in feiner Gefammtheit. Benn fich bas Bundnig nun mer einen großen Theil Griechenlands erftrectte, umfaßte es doch nicht alle Bolfer beffelben, ba feine außer jenem Berzeichniß Butritt batte (Liban. p. 414. R. underas ten rou naraldyou). Es fehlen atfo namentlich in dem Sande 1) die Arkaber. Zwar scheint es nach einer Stelle des Demosthenes (do coron. p. 277 = 249, S. 155. Bekk.), daß auch die Arkaber Theil genommen haben, benn Kottyphos, ber baselbst in einem Beschusse der Amphist. ein Arkaber genannt wird, ist nicht nur Felbhere ber Amphift., fonbern er war auch ein Amphiftyone nach Schol. Illp. ad Demoathen. de cor. T. II. Schol. p. 63. Reiske; allein, ba wir kein anberes Benguiß fur bie Artaber, als Diefes inbirecte haben, und ba

Aefchines (cont. Ctesiph. p. 424. S. 128. B.) ben Rottubbes einen Batefaller nennt; fo möchte wohl eher anzunehmen fenn, bag betfer nefpratiga lich ein Arfaber, bas Burgerrecht in Pharfalos erhielt, und Abgefanbien ber Theffalier war, als mit Biniewsty (in Demosthen. orat. do coron. p. 212) eine Aenderung an dem Ramen des Pharfaliers vorzunehmen, ober gar zu behaupten, die Arkader waren in dem Bunde; 2) waren nicht in bem Bunde bie Aetolier und andre Boller bes nordweftlichen Griechenlands. Die Actolier kommen zwar in Inschriften als Amphilt. von (Epriac. p. XXIX Nr. 201. Gruter p. CXXIX, 15. MXXI, 7. Beinef. Class. I. Nr. 241. Muratori DLXX, 3.); allein es ift wahrscheinlich, daß diese Inschriften sich auf eine späte Zeit beziehen, wo ber atolische Bund machtig war (Tittmann S. 52. Bodb Corp. inscr. I. p. 824. G. unten unter ben hauptveranberungen). — Der Rame, ben ber Bund ber Amphilt. ethalt, το χοινόν των Ελλήνων συνέδριον ober το των Κλλήνων συνέδριον (Demofth. de coron. p. 249. S. 155. B. in einem Befdluffe ber Amph. und fonft), tann alfo entweder nicht wortlich genommen werben, ober muß sich noch aus einer Zeit herschreiben, wo ber Name ber hollenen auf den Umtreis von Theffalien beschränkt war. Davon ist aber zo nauer zwe Ellissen grundelien zu unterscheiden, welches zur Zeit der Perserkiege in Sparta und Korinth gehalten wurde, und aus den Staaten bestand, die am Rampse gegen P. Theil nahmen. Tittmann (S. 120 ff.) halt diese Synedrion für dasselbe mit der Amph., die ihre Bersammlung weiter nach Gaben verlegt hatte, nachdem die nordlichen Gegenben von ben D. bebroht ober eingenommen worben waren; boch Difr. Duffer (Pesteg. S. 406), bem hermann (l. l. S. 12, Rr. 13.) beiftimmt, bentet es auf obige Beife. Die Lakebamonier entboten bie Berfammlung por ber 200tunft ber perf. herolbe Dl. 74, 4. im Spatjahr. Die Bereinigten leifteten fich ben Eid, die Staaten, welche Waffer und Land ben herolben gegeben, jum zehnten Theil dem delphischen Gotte ju weihen (Berod. VII, 132.), und leiteten überhaupt vom Isthmus ans den Krieg. Die Lake- damonier hatten den Borfit der Bersammlung ber organged und ber de riles örres (Herdbot. IX, 106.), ber Ranarch ber Lakebamonier leitete bie Berhandlung (ibid. VIII, 59.), ließ stimmen (ibid. 61.) und sprach ben Befolns aus. Einige Zeit nach ber Schlacht bei Salamis nuß bie Bersammlung nach Sparta verlegt worden seyn, benn borthin und nach Begina geben bie jonischen Gesandten (ibid. 132.), borthin bie Gesandten vom Athen, Plataa und Megara (IX, 9.). Bor biefe Bersammlung sweint and noch Themistofles wegen seiner Theilnahme am Berrath bes Pansanias geforbert worden zu feyn. — Was ben Zweck bes amphilt. Bunbutffes betrifft, so wird biefer verschieben angegeben. Man hat biefe Amph. fin ein Schubbundniß ber eigentlichen Sellenen gegen bie Pelasger faifchich angefehen, benn ba von jenen zwölf amphilt. Bollern verschiedene zu ben Belaegern gerechnet werben, wie bie Perrhaber und Joniev (Herobot. I. 56.), fo tann es biefen 3weck nicht haben. Ebenfowenig möchte es ein Bunbuiß gegen bie Barbaren fenn, benn anfer bei Dion. Salic. (Antig. IV, 25.) findet fich teine Spur bavon, und was man ja barauf bezog, xerede eur Ellipsus auxidotor, ift etwas anderes, wie wir faben. wahre Zwed spricht fic am bentlichten in bem Eibe ber Amphitt, boi Reschines (de fals. logat. p. 284. R. = p. 352. S. 115. Bekk.) aus. Her geloben bie Amphitt.: "teine ber amphitt. Städte vom Grunde ans zu gerftoren, keiner, weber im Kriege noch im Frieben bas Baffer abzufoneiben, und wenn Jemand bas Beiligthum bes Gottes beraubt, wer Mitwiffer bavon ift, oder etwas gegen bad im Tempel Anfbewahrte thut, benfelben jn bestrafen mit hand und Suff, mit ber Stimme und affer Macht." Benn auch vielleicht ber Eid (Tittmann S. 112) nicht voll-fländig ift, fo kann boch nichts Befentliches weggefallen feyn, indem Strade (IX, 3. p. 279) fast benfelben Zweit angibt, namkich: sich iber

bie gemeinsteinen Angelegenheiten gu beraihen, für bas belichtiche bellige fum zu forgen, und aber bie bortigen Schäfe zu wachen. Der Zweit, ben befuhlichen Tempel zu fchühen, tritt hier immer hervoy, und in biefer Ehatigbeit zeigt fich bie Amph. unch hauptfachlich in ber hifterischen Beit. Benn bem Bolyquotos (Plin. h. n. XXXV, 9.) eine Ehre erwiesen wirb, fo gefchieht bieg nicht, weil bie Amphilt. Die Runft geforbert hatten, fonbern wegen feiner Gemalbe in Delphi,. ober wegen feines Borfchlages, bei ben pythifchen Spielen einen Bettfampf ber Malerei anzuordmen; wenn ber Grammatifer Apolloboros von ihnen geehrt wurde (Plin. h. n. VH, 37.), fo mag er fich ebenfalls Berbienfte um ben Tempel erworben haben, aber fie wollten wohl nicht die Wiffenschaften förbern. Eigen-thimlich ift eine Andentung im Munde des Cato (Polyb. XL, 6.), als haten bie Ruphift, gefchichtliche Berte ausgebeiten laffen. 3ch tann bie leberzengung nicht gewinnen, bag fie für Biffenschaft und Runft, außer was die Spiele betraf, thatig gewesen waren, was Tittmann annimmt (G. 142 ff. G. 224). Rach Dionysios von Halitarn, stand bie Amph. erhaltend und ordnend zwischen ben einzelnen Bundesftaaten, benn er fagt, Amphiltpon habe bie Berfammlung gestiftet und befondere, von ben Befehen ber einzelnen Staaten verschiedene Gefehe aufgestellt, burch welche bie Staaten, die, rings von Barbaren umgeben, leicht hatten aufgeriben werben tonnen, nut einander immer freund waren, die Ber-wandifchaft mit einander bewahrten und ben Barbaren Furcht einflößten. Dit diefer orbnenden, die Feindfeligkeit unterbrudenben Richtung ftimmt and das überein, was Cicero (de invent. II, 23.) berichtet, daß bie Spantaner fich über bie Thebaer beklagt hatten, weil biefe wegen eines Sieges über einen Bundesftaat eberne Eropäen errichteten; es ftimmt bandt bie Ringe ber Amphifider überein, bag bie Athener in bem noch t vollsndeten Tempel Schilde mit ber Infchrift aufgehängt hatten: Ο Αθησείου άπο Μήδων και Θηβαίων ότε τάναντία τους Ελλησιν εμώγοντο (Reffin, 1. 1.). Man fuchte von Seiten ber Amph. bas Anbenten an alte Feisbichaften , bas burch folche Dentmale ware bewahrt worden , ju unterbruden, weit biefe fleinen leibenschaftlichen Republiten baburch leicht pr weien Minpfen hatten aufgeregt werben tonnen. Die Klage bei ben Amphilt., daß Pansanias bem Apollo einen Dreifuß mit feinem Nawen geweiht hatte (Demosth. in Neaer. p. 1378 = p. 571. S. 97. Bekk.) bezieht fich wohl eigentlich nur auf das Falfche der Inschrift, die nicht in den Lempel hatte gebracht werben follen. Es waren alfo Gefepe ba, welche bie vollerrechtlichen Begiehungen ber Bunbesftaaten betrafen, und Strade (l. l.) wennt sie Appinrivorinai diens. In der Zeit der griechischen Geschicke, welche wir genausr kennen, ift die Amphiliponie fast eine Antiquiedt, bie von Demoftben. (de pace p. 63. R. = p. 59, §. 25. B.) ber Schatten in Deiphi (of be Ardporg anich) genannt wird, und wo fie ja in bie Politik einereift, ba thut fie es von einem Dachtigen angeregt, ber bie holligkeit ber Amph. jum Deckmantel feiner Plane branchte (herminn l. l. g. 13, 5.), wie Latedamon nach ber Schlacht bei Plateia (Plut. Themist. 20.), Athen gegen die Doloper auf Styros (Plut. v. Cimon. &), Dieben gegen gatebamen und Photis (Diob. XVI, 23.) und namentin Philippes und Alexandros (Diob. XVII, 4. Pauf. VII, 10, 2. Titt-mann G. 189); die hauptthätigteit beschränft fic auf die Beauffichtigung ber Bunbesheitigthimer in Delphi und ber bamit verbundenen Fofte und Spiele. - Das Innere bes Bunbes hat Afrifice querft geordnet (Strabo l. l.), indem er bie Stanten bestimmte, welche Theil nehmen follten, und bie Stinmen vertheiste, bem einen eine alloin gebend, bem andern nur in Berbindung mis andern. Da bieses nun die einzige Amph. ift (Hull-mann Anfangsgr. ver griech. Gefch. S. 163), welche sich an die Berehrung zweier Gotter amstließt, der Demetor und des Apollo, da es die tingigs ift, we fich an zwei verfchiebenem Orten abwechfelab verfammelt,

in Delphi und Mithela, fo mag biefe Amphilt. wohl burch bie Moreinis gung ber bemetrifc polaifchen und ber appflinifc belphifden Umph. entfamben feyn, deren Bereinigung Afrifios herbeiführte, und die pplaifche Amph. möchte wohl die urfprüngliche feyn. Diefes wird burch ben Sicolinft bed Euripides (Orest. 1087.) bestätigt , nach dem Afrisios ans Argas Die belphische Amph. einrichtete, und fie bann mit ber pplaischen verband. Da nun Afr. (Bellanici fragm. Sturz. p. 149) nicht in Argos, fonbern im theffalischen (achaischen) Lariffa wohnte, und nach ber Ergablung bie im Rrieg bebrangten Delphier unterftust bette, fo mochte er wohl jum Gong bes Tempels nach bem Rriege eine Art Umph. errichten, und biefe fich im Berlauf ber Zeit mit der pplaischen verbinden. Auch den Tempel ber Demeter in Thermoppla foll er erbant haben (Callimad. epigr. 41. To ταύτον ούκ Πελασγών 'Ακρίσιος τον νηον έδειματο). Ein fortgeschtes Einwira ten von Argos aus auf biefe Gegenden läßt fich in fo früher Zeit nicht annehmen. Das frubere Borbandenfeyn ber pplaifchen Ampb., Die Strophios nach Schol. Sopholl. Trach. 640. gestiftet hat, tann man besonders aus brei Grunden schliegen: 1) weil das icon fruh reiche Delphi fich nicht mit bem unbedeutenden Anthela murbe verbunden haben, wenn biefes nicht vor ihm machtig, ober boch burch irgend etwas bebeutend gewefen ware; 2) weil Pylaa gerabezu von ber belphisch-thermopylifchen Berfammlang vorkommt; 3) weil eine Art ber Gesandten Pplagoren genannt wer-ben, was sich in Delphi nicht erklären läßt. Die Amphikt. hielten regel-mäßig zwei Berfammlungen (Strabo 1. 1.), im Frühling (dagere) mulaia) gewöhnlich in Delphi, im Berbft (daugery nulaia) gewöhnlich in Anthela an ben Thermopplen (Clinton. Fast. Hollon. T. III. p. 620); allein nicht ohne-Ausnahme (Bodh Corp. inscr. I, 808), indem man bei nothwenbigen Begenftanben , die fich auf bas local von Delphi bezogen, fich wohl auch im Berbft in Delphi versammelte. Biniewety (l. l. S. 209. 218) mast es mabriceinlich , daß die Berbftversammlung im Metageitnion, Die Frublingeversammlung im Elaphebolion jufammentrat. Die Krublingeverfammlung fiel mit ben pythischen Spielen zusammen (Alefchin. c. Ctosiph. 459. S. 254.), welche in ben erften Tagen bes Dunpchion ftattfanben (Dobwell de cyclis p. 719. Corfini diss. agon. II. S. 12.), wodurch wir einen fleinen Unterschied erhalsen. Größer ift ber Unterschied bei Demofthenes (de coron. 249. S. 155.), wo fie im Anthefterion fallen. In Thermoppia versemmelte man fich in bem Tempel ber Demeter Amphiftponis (herobot. VII, 200.). Ale Reprafentanten ber einzelnen Staaten werben bie Pylagoren (Mulayogos - yogas, f. Bremi ad Aeschin. contr. Cteciph. ). 346.) und die Hieromnemonen (iegopropores) genannt. Wie fich biefe von einander unterscheiden, geben die Alten nicht an, fondern laffen es nur errathen. Sarpotration icheint gar feinen Unterfchied anzunehmen, benn er erflart bie hieromn. (s. v.) für biejenigen, welche von jeder ber Theil nehmenden Stabte zu ber Berfammlung ber Umphitt. abgefendet -worben maren, und von ben Pplag, fagt er (s. v. milai), es waren aus jedem Theil habenden Staate einige ju ber Berfammlung gefandt worben, die Pylag. geheißen hatten. Richt mehr erfahren wir aus Timaos, Photius, Suidas, Zonaras u. a. In beachten ift auch hier wieder, daß zwei Arten von Gesaudten, und zwei Stimmen ftattfinden. Der urfprungliche Doppelbund gibt auch hier Aufschluß. Die Versammlung von Anthela wurde ursprunglich von den Polagoren, wie der Rame besagt, beschiedt, die Bersammlung in Delphi von den hieromn.; da fich beide Bundniffe vereinigten, so sandte man noch beide Etreen der Gefandten ab, die einen gunächst um die Berehrung der Demeter, die andern um ben Enline bee Apollo ju vertreten. Es mag baber unmittelbar nach ber Bereinigung eine Urt von Zweitammerfpftem gewesen fenn, bas bann aufgehoben, und bie Stimmen etwas andere vertheilt wurden. Diefem nach ift alfo zwischen Pylag. und hieromn. nicht ber Unterfchieb, ben

Bulsis (1. 1. G. 208) und Letronne (oclairaissemens sur les fonctions de magistrats appelés Mnémons, Hieromnémons, Promnémons et sur la com-position de l'assemblée Amphictyonique in ben Memoir. de l'Instit. T. VI. p. 252. 261) aufftellen, daß die Pylagoren das Politische, die hieromn. das Religiose zu besorgen gehabt hatten; und er bestätigt sich ebenso wenig, da ja die Pylagor. opfern, als der von hermann (a. a. St. S. 14.) angenommene, bag bie Pylag., bie eigentlichen Bertreter ber Bundessonveranitat, bie entscheibenbe Stimme gehabt hatten, mabrend bie hieromn. zwar auch bas Intereffe ber einzelnen Staaten, von benen fie gefandt waren, beforgt batten, aber boch mehr ftanbige Beamte bes Bundes gewefen waren, welchen bie Erecution feiner Befchluffe und bie Borbereitung ber Berathung obgelegen hatte. Die hieromn., welche fo eine Urt Borort gewesen waren, wurden bann viel bebeutenber gewesen seyn, ba fie frimmten und auch vollzogen; Sis und Stimme und erecutive Gewalt hatten. Diefer Unterschied bestätigt sich nicht, vielmehr beuten alle Rachrichten auf einen Borrang ber Pplagoren in Anthela, ber Sieromn. in Delphi bin. Defphios und das Klymolog. M. (s. v. mulay.) erklaren bie Borfteber ber Pylaa, und Pylaa erklaren fie als bie Berfammlung ber Amphitt. in Thermoppla. Das Etymolog. M. fügt nur noch bei , bie Pylag. waren auch bie jur Amph. gesandten Rebner. herob. (VII, 213.) legt ben Befchluß , einen Preis auf ben Ropf bes Ephialtes ju fegen, wegen bes Berrathes, ber fich junachft an Die Thermopplen aufchloß, ben Polagoren bei, und damit man nicht etwa glaube, bag bier eine Berwechselung ber Ramen ftattfinbe, fo bat wiederum Pintard (vil. Thomistool. 20.) bei Berathung ber Bestrafung berfenigen, welche nicht an bem Perfertriege Theil genommen, bie Pylageren genannt. Ben Herobot (VII, 228.) bie Epigramme und Saulen für bie in Thermovold Gefallenen von ben Amphilt. fegen läßt, fo hatte er auch, ale bie wefentlichen Perfonen, bie Pylagoren nennen tonnen. Ja, was entfcheibend feun mochte, Strabo legt bas ber Demeter gebrachte Opfer ben Dolagoren bei, und biefes fand wohl nur in Unthela fatt, benn in Delphi werben Opfer bes Apollo, ber Leto, Artemis und Athena Pronoia ge-naunt (Mefdin. contr. Ctos. p. 418. S. 110. 111.). Rach Strabo fendete jeber Boltsflamm einen Pplag. ab, allein von Athen aus gingen brei Bylagoren auf einmal mit einem Hieromnemon ab (Aefchin. l. l. p. 419. S. 115. B.), und barans, baf brei neu gewählte auf einmal erfcheinen, bat man mit Recht geschloffen, bag bas Aimt nur ein Jahr bauerte. Die Polag, wurden ubrigens burch bas Sandmehr (Die Cheirotonie) gewählt (Demoft, do coron. p. 247. S. 149. Bekk.)., ber Ausbruck of mul. of aud and and proposition (Refchin. l. l. p. 414. S. 126. 127. B.) ift zu übersegen "bie jedesmaligen Pol.", ba es in einem angemeinen Gefege vortommt. Daß bie Polag. nicht gerade bie Intereffen ihres Staates vertraten, feben wir barans, bag als ber athenische hieromn. Diognetos in Delphi frank ift, er erft ben Pylag. beauftragt, in ber Berfammlung Athens Sache gut fabren; alfo ericeint bier in Delphi ber hieromn. als ber wefentlichfte, und zwar mit Recht, benn es handelt fich um einen avollonischen Gegenfant, ben ber Pylag. eigentlich nicht behandeln durfte. Die Pylag. find in einer belphischen Jufchrift (Boch Corp. Insor. I. p. 816. lin. 6.) wohl dragenessed genannt. Die hieromnemonen werben in ben belphischen Angelegenheiten immer genannt (Diob. Sic. XVI, 23.) und hatten ba ben Bergug vor ben Polag. (Schol. Ariftophan. Nub. 625. fagt von bem Dieromu. of neo nulayopou neoestennesau tur quepor tou beor, namlich bes Mollo in Delphi). Warum in den beiben amphilt. Befchluffen, die fic auf Delphi beziehen (Demofth. do coron. p. 248. g. 154. p. 249. g. 155. B.), bie Polag. ben hieremn. vorausgefest find, kann ich nicht erklären, ale etwa burch bas bobere Alter ber pplaiften Amph. Den von Balois (D. 226) angeführten Grund, bag bie Delicateffe ber hieronn., wie bas

Decret aufzeichneden, biefe Bucausfiellung veraulaßt habe, finde ich licherlich. And die hieromn. wurden van ben einzelnen Stuaten gefande (Demofth. l. l. p. 246. S. 143. B. Boch Corp. Inse. I, p. 807. 6 males et de n' f o begauraum.), und in Athen wurden fie durch bas loos gewählt, wohl auch nur auf ein Jahr, wenigstens bentet barauf Aristophanes (Nub. 625. daxwe 'Yniopolog rareg iegouequarer). Die Borte des Schol. (3u 626. φύδεις δίστορησεν κατ' έπείνον τον ένκαυτον ίερομνήμονα είναι τον Υπίρβολοκ. oudenw yag diengene Kiewrog ere Corrog) enthalten burchaus nichts, was und berechtigte, mit Tittmann (S. 88) anzunehmen, die hieromnemonen waren für ihr ganzes Leben gewählt worben. Daburch, daß ber hieronn, burch das Loos gemählt wurde, finden bie Worte bes Demosthenes ihre Erklarung, der sie der Rede unkundige Manner nennt, welche die Inkunft nicht voraus feben tonnen. Bon ben belphischen Berfammlungen wiffen wir, bag wenigstens in einer berfelben ber Sieromn. Rottuphos ben Berfis führte und abstimmen ließ (Aefchin. l. l. p. 423. S. 124. B.) und baf er auch eine Berfammlung ber Umphift. nach Anthela ankundigte. Benn daselbst die hieromn. beauftragt werben, vor der gewöhrlichen Berfanun-lung fich zu Unthela zu einer außerordentlichen zu vereinigen und angleich einen Borfchlag über die gegen die Amphisfaer ju verhängende Strafe in Bereitschaft zu haben; so barf man baraus nicht auf eine vorörtliche Ebatigkeit ber hieromn. mit hermann (s. 14. und es ift die einzige Stelle, die sich findet) schließen; es geschieht vielmehr, weil der Gegen-Rand ben belphischen Gott und fein Gebiet betrifft. Die Sierom. werben juweilen auch reappearen genannt, ober bafür erklart, boch foviel mir befannt ift, nur bei Grammatitern (Photius und Zonar. 8. v. Schol. ad Aristoph. Nub. 625.) und prapar icheint allerdings bie Bedentung von Schreiber gehabt zu haben (Schol. Aristoph. l. l.). Sonft finden fie fic unter bem Ramen avridoo (Ulpian, ad Demosth. adv. Timoor. p. 74%. iegopropum illyero à πεμπόμενος συνάδρος ύπις της πάλεως). St. Crvir (p. 37) bezieht zwar biefen Namen auf die Gefandten ber Staaten zweiten Ranges, allein baburch entfteht in ben Befoluffen bei Demofiben. Die Sonderbarteit, bag die Dieromn. gar nicht genannt werben. Benn bei Demosthenes in bem Beschluffe ber Amphitt. Die Formel vortommt , "bie Pplagoren und Synebren" (de cor. p. 249. S. 154.), fo beift es bage-Phlagoren und Spuedren" (de cor. p. 249. g. 134.), so peipt es vagegen bei Acfdines (c. Ctesiph. p. 422. g. 122.) "die Hieronnemonen und Hylagonen." Doch ist oveide.co nicht blos der Rame für die Bersamme lung der Hieronn., sondern es wird die gange Bersammlung (Damoss.). l. p. 249. g. 155.) das Synedrion der Amphist. genannt, also das was sonst die Amphist. heißen. — Wie sich den Bersammlungen, wo Pyla-ger. und Hieronn. zusammen waren, diese in Bezug auf die Borträge und das Stimmen verhielten, ist ganz ungewiß. Wir suden in der Ber-sammlung in Delphi einen Amphissar redend (Aessin. l. p. 420. g. 117.), nud es schien wederere berselben accenwärts zu senn. da Messines und es scheinen mehrere berselben gegenwärtig zu senn, da Meschines sagt: "einer ber Amphissaer"; während von ben Athenern nur Aeschines gegenwärtig ift, da ber hieromn. und ein Pplagore frank find. Ja, Aeschines tritt sogar nach gehaltenem Bortrage ab. Ursprünglich wirken wohl alle zu dem Beschlusse mit, mag es nun seyn daß die einzelnen Staaten, die zusammen einen Stamm bilbeten, gange, halbe ober Bier-telsstimmen hatten, und die sich erft in der Versammlung fammweise vereinigten, fo bag zwei Stimmen für ben Stamm entflanden, ober bas auch jeber feine Stimme für fich gab, und biefe bann ale Gange und Bruche gusammen gerechnet wurden. Dieses lettere bentet Aeschines (de fale. leg. p. 353. §. 116. B.) an, wenn er engablt, bag ber Abgeordnete, von Eretria und Priene ebensoviel ju fagen habe, ale ber von Athen, und ber Abgeordnete von Aptinion und Dorion foviel ale ber lakebama nifde. Der Meinung Letronne's (G. 244), baf ber Ipiagore jebes Stanzaces sine Stivene gehabt habe und der Hierann, eine, kom ich baber nicht beipflichten, und ebenfo wenig febe ich ein, wie hermann aus ben Borten Strabo's: "Afrifios habe bie Staaten bestimmt, bie an bem Bandniffe Theil nehmen follten, und habe jedem eine Stimme gegeben, bem einen für fich allein, einem andern in Gemeinschaft mit einem anbern ober mit vielen" foliegen tann, daß wo ein Stamm mehrere felbftfanbige Staaten umfaßt habe, ba fei die Stimme bei benfelben in ber Reihe herumgegangen: aber bie Auficht, daß ein einzelner Staat eine Stimme bes Stammes beständig zu führen Bollmacht hatte, ergibt fich ans ben Worten bes Aefchines. Da nun an ben Perferfriegen 31 Staaten, bir im Amphiltponenbunde waren, Theil genommen (Plut. Themist. 20.), und boch bei weitem ber größere Theil ber Amphilt. fich an die Perfer angefoloffen hatten , fo feben wir , daß die Angahl der Stimmenden fehr groß war , und fehr viele nur halbe und Biertelestimmen haben mochten. - Benn bie Amphift. in Delphi ober Anthela gufammentraten, fo verfammelten fich bort außer ben Abgeordneten auch andere, und es entftand baburch balb eine Art von Martten. Diefe fest man bis in bas ent-ferntefte Alterthum hinauf, benn bie Radricht (bei Schol. Eurip. 1. 1.), daß Afrifios bei diefen Berfammlungen Kreiheit von Abgaben (deiltea) gewährt habe, kann fich doch nur auf die beziehen, welche des Handels wegen habin kamen. Die Berfammlungen wurden geradezu Märkte genannt (Sophocl. Trach. 640. cf. Schmn. Chii. v. 600. Befoch. s. v. avidirides dyogend), und der Handel an den amphitt. Orten erhielt sich bis in späte Zeit fort. Theophraft (histor plantar. IX, c. 11.) erzählt, daß die Leute auf dem Deta vielen Helleboros gesammelt und zu der pyläisigen Bersammlung gedracht hatten, doch wohl nicht für die Abgeordneten, sondern zum Berkanf auf dem Markte; auch Dio Chrysosth. (Orat. 77. p. 60dern, den Moroll.) gedeukt noch dieser Märkte. — Zuweisen wurde mit der Rathesthung ber Pylag. und hieromn, noch eine Bolteversammlung (dundgola) verbunden, bie nach Aeschines (c. Ctesiph. p. 423. S. 124. B.) ane ben Mitopfernden bestand und benen, welche ben Gott befragten (restaures ro. den). Da nun nach Demosthenes (contr. Aristocr. p. 633 = p. 568. S. 40. B.) an den amphilt. heiligen Gebräuchen jeder Grieche Theil hatte, wie an den Kampfipielen, die für alle Griechen gemeinsam waren; und da ferner bie Lyber und andere Boller nicht felten bas Dratel befragten (Berobot. I, 8. 91.; vgl. Sallmann Barbigung bes belph. Dratels S. 40): fo wurden wir in einer amphitt. Bolleversammlung nicht nur alle Griechen, sondern felbst Barbaren finden, was gegen die Natur bes Bandniffes feyn wurde. Demofthenes fpricht etwas zu allgemein, wenn er alle Griechen an biefe beilige Gebrauche fich anschließen lagt, und ber gangen Ratur bes Bunbes gemäß ift es, bag nur bie aus ben Bundesftaaten anwesenden, wie an bem eigentlichen amphilt. Opfer, fo an der Berfammlung Theil nahmen, vor allen andern die Theoren, aber biefe nicht allein, wie Letronne (S. 243) es will. Diese größere Berfammlung wird in ben Befcluffen ro noerde rur 'Augentvorwer genannt (De-mofthen. do coron. p. 248. 9. S. 154. B.). Den Befcluffen ber größern und fleinern Berfammlung wurde gur Bezeichnung bes Jahres ber Rame bes iegeis vorgefest, unter bem Bodh (Corp. In. I. p. 808) weber ben betphifden Priefter, noch ben belphifden hieromn., fonbern einen befon-bere aus ber Gefammtgahl ber Amphift. ermablten Eponymos verftebt, ober auch ber Rame bes Archon von Delphi, und zugleich wurde ange-geben, ob die Berfammlung im Frühling ober herbst stattgefunden habe (Demosth. l. l. Bodt l. l. und p. 823. lin. 1. 816 lin. 1.). Letronne (S. 248) meint jedoch, daß der Borfit bei der Berfammlung nach den Bollsftammen gewechfelt habe, und daß, wie fich findet, iconrypourtur Airolur (Boch 1. 1. p. 824), man fo auch gefagt habe iconr. tur Augebur, Bewesen u. f. w. Bas fich burch nichts bestätigt. — Wie ber Bund nun in ber geschichtlichen Zeit in einzelnen Fallen auf die griech. Angelegenheiten Panty Real-Encyclop.

Digitized by Google

einwirft, bieß gebort nicht hieber; nur bie hauptveranberungen, bie mit bem Bunbe vorgingen, wollen wir noch furz burchlaufen. Der py-laische und belphische Bund vereinigen sich also, woburch jeber Stamm in angegebener Beise zwei Stimmen erhalt. Dieß geschieht in ber atteften Beit, nicht erft ale bie von Morbgriechenland ansgegangenen Colonieen bebeutender wurden, und auch Ansprüche machten, wie Döberlein es annimmt (l. l. S. 392). Die zwölf Bölker bleiben in dem Bunde bis zum heiligen Kriege, nach bessen Beendigung die Pholer aus dem Bunde nisse ausgestoßen wurden im J. 346, und ein gleiches Schickfal triffi von den Dorern die Lakedmonier, weil sie die Pholer unterstügt hatten (Pauf. X, 8, 2.). Dafür treten bie Matedonier ein, ob mit einer, zwei ober allen brei lebig geworbenen Stimmen, wiffen wir nicht. Die Photes werben wieder in den Bund aufgenommen, als sie sich bei dem Einfast des Brennos sehr tapfer bewiesen hatten (Pauf. l. l.), aber von der Wiederaufnahme der Lakedamonier sinden wir nichts erwähnt. Um 221 v. Chr. hatten die Actolier sich der Prostasse des delphischen Tempels bemächtigt, und die Amphilt. gang verbrängt, baber die verbandeten Bolfer für die Amphiltvonen handeln wofen (Polyb. IV, 25.); auf biefe Zeit der atolischen Prostasie bezieht Boch (Corp. inser. I, 824.) die Infdrift, nach welcher die Actolier Sieromn. waren, inbem bie anbern Boller feine Gefandten nach Delphi fchickten. Bgl. oben Letronne's Meinung über iegonermouveme Airolove. Die hamptveranderung geht unter ber romifchen herricaft mit ben Amphilt. vor. Auguftus wollte namlich, bag bie Bewohner von Ritopolis in die Amph. treten fouten, und ba bie Doloper untergegangen waren, und er verordnet batte, bag bie Dagneten, Malier, Menianen und Phthioten mit ben Theffalern ftimmen follten; so nahm er die Nikopoliter auf (Pauf. l. l.). Jur Zeit des Paufanias sind nun dreißig Amphikt., da jedoch die Stelle, in welcher er davon spricht, luckenhaft ist, so lernen wir nur folgende Theilnehmer kennen: Rikopolis, Makedonien, Thessalien, Bootien, Photis, Delphi jedes mit zwei Stimmen, das alte Doris, die ozolischen Lotrer, bie opuntifchen und epitnemibifchen Botrer afammen, Euboa, Athen jedes mit einer Stimme. Wenn man nun unter ben breifig Umphift. bes Paufanias and nur breifig Stimmen verftebt, fo feblen boch noch breizehn. Die Stävte Athen, Delphi und Rifopolis beichiden jebe Berfammlung; Die übrigen Bolter theilten fich fo in ihre Stimme, bag bie einzelnen Stabte ber Reibe nach ben Gefandten fchidten. Db nun gleich bas Berzeichnig nicht vollständig ift, fo muß es boch auffallen, baß gar feine Bolferfchaft bes Peloponnes, feine Rleinafiens, teine bes nordweftichen Griechenlands genannt wirb. Es fceinen baber biefe Theile Griechenlands ausgefchloffen und bas Bunbnig wieber au feinen urfprünglichen Boben befchrantt gewefen gu fenn. Rach einer 3m fcrift von Fourmont, in Argos gefunden (f. Amph. von Argos) gehörte jedoch Argos auch jum Bunde. Roch unter Roms herrichaft führten bie Amphitt. ben Borfit bei ben pythifchen Spielen, aber freilich in einer Beife, bie nicht febr ehrenvoll war (Philoftrati vit. Soph. II, 57.). Db. gleich Strabo (a. a. St.) ber Auflösung bes Bundes gebentt, haben wir boch noch aus späterer Zeit Nachricht. Die Amphiltyonie zerfiel wie eine Rnine alter Beit, beren Erbauer man ebenfo wenig tennt, als man weiß, mann bie letten Mauertrummer gufammenfturgten.

lleber die Amphistyonen hatte ein Spartaner Pansanias geschrieben (Suid. s. v. Manc.). In der neuern Zeit ist der Gegenstand oft besprochen worden, so daß ich außer den bereits genannten Schriften noch folgende beifügen muß: van Dale IX Dissertationes antiquitatibus quin et marmoridus illustrandis inserviontes. Dissert. VI. Euridenar dispurionnide, quod-exposuit Johannes Fechtius. Argentorat. 1857. (Wissertich) De Amphictyonibus. Gotting. 1816. sol. On the council of the Amphictyons

int Classic. Journ. T. XI. p. 149 ff. Petersen, det amphiktyoniske Forbund. Heinsberg de consilio Amphictyonum ad oracul. Delph. relato. Leabschütz. 1828. [M.]

Amphilotyomis, Beiname ber Ceres von einem Tempel in ber Ribe bes Umphilityonen-Siges bei bem Dorfe Anthela. Herobot. VII,

ADV. [H.

Amphaelämmus (Appidamas), 1) Sohn bes Lyfurgus und der Cleophile, Bater der Antimache, welche den durch die Hercules-Sagen berühmt gewordenen Eurystheus beirathete. Apollod. III, 9, 2. Nach Pauf. VIII, 4, 6. und Apoll. Argon. I, 163. ist er dagegen Sohn des Aleus und somit Bruder des Lykurgus, des Cepheus und der Auge, und selbst ein Peilnehmer am Argonautenzuge, womit auch Hyg. F. 14. in seinem Argonautenz-Berzeichnisse übereinstimmt. — 2) Sohn des Busics, eines Königs von Aegypten, welcher alle Fremdlinge opferte. Amphidamas und Busicis wurden von Hercules erschlagen, als sie ihm das gleiche Schickfal bereiten wollten. Apoll. II, 5, 11. — 3) ein Held aus Scandia auf Epthere, der von Autolycus den dem Amputor abgenommenen ledermun, mit Schweinszähnen besetzen Helm erhalten hatte, den dann Meriozus vor Troja trug. Iliad. X, 266 f. — 4) ein König von Eudöa, der im Kampse gegen die Erythräer siel, und zu dessen Aubenken seine Söhne Spiele stisteten, dei denen Hessen Dichter-Preis, einen goldenen Oreisus erhielt, den er dann den Musen vom Helicon weihte. Hessen Oreisus erhielt, den er dann den Musen vom Helicon weihte. Hessen Oreisus erhielt, den er dann den Musen vom Helicon weihte.

Amphiedicum (Aupidiaos), ein Thebaner, ber beim Juge ber Sieben ben Parthenopaus (nach Euripid. that dieß Periclymenus, des Poseidon Sohn) erlegte. Apollod. III, 6, 8. Pauf. IX, 18, 4. nennt ihn Asphodicus, weswegen von Einigen, auch bei Apollod., diese Lesart angenommen

wird. [H.]

Amphidell (Augidolas), Stadt in Pifatis (Elis), Xen. Hist. Gr. III, 2, 18. Steph. Byz. Bei Etr. 341. heißt die Umgegend Aupschilig

ober Augedolia 349. (nach Tyfchucte's Berbeff.). [P.]

Amphidromia (Augiogopia, ra; febr felten — pla, 4), ein Familienfeft ber Athener, an welchem bas neugeborne Rind in bie Familie eingeführt wurde und ben Namen erhielt. Das Fest war nicht an einen felgesehren Zag gefnüpft, boch wurde es nicht gar zu turze Zeit nach ber Geburt begangen, benn, wie Aristoteles (histor. anim. VII, 12.) bement, fterben bie meiften Rinder vor bem fiebenten Tage nach ber Beburt, baber man ihnen erft am fiebenten Tage ben Ramen gabe, weil men benn boch hoffnung habe, baf fie am leben bleiben murben. Guibas (s. v.) läßt bas gest icon am fünften Tage begeben, an welchem ben-jenigen, welche bei ber Geburt Sulfe geleistet hatten, die Sande gewa-iden wurden. Diefe Reinigung geht jedenfalls dem eigentlichen Feste vorans, und mag mit durch den Zustand der Wöchnerin bedingt worden eyn. An bem Befte ber Amphibromen, bas nach Guibas (s. v. denarge iernien.) am Abend begangen murbe, rief man bie Berwandten bes Bamit Gefchenken erschienen (Sefoch. s. v.), unter benen Ceepolypen und Blatfiche zu seyn pflegten (Sarpocrat. s. v.). Das haus war festlich gesmudt und von außen befranzt (wenn ein Anabe geboren war, mit Delimeigen , wenn ein Dabchen , mit Rrangen von Bolle) , und ein Gaftmahl bereitet, bei bem es nach bem Fragment des Ephippos bei Athenavs (6. 970. d.), das er um einige Berfe fürzer auch als ein Fragment des Eibnios anführt (S. 65. c.), febr luftig bergeben mochte. wurde por Allem um ben Beerd getragen und auf biefe Beife gewiffermaßen ben Sausgöttern und ber Kamitie porgeftellt, und ihm murbe ber Rame gegeben, wofür bie eingelabenen Freunde als Beugen augefehen warben (Ffant do Pyrrhi haeredit. p. 34. S. 30. Bekker). Bon bem

Herningehen um den heerd beißt das Reft Aupidoonia ober anch despucieφιον ήμας (Sefych. s. v.), ber Scholiaft bes Ariftophan. (Lysistr. 758.) leitet aber ben Ramen bavon ab, daß man um das daliegenbe Rind herumgegangen ware und ihm den Ramen gegeben hatte. Bar bas Fest am fiebenten Tage nach ber Geburt bes Rinbes, fo nannte man es auch έβδομαι (Sefyd. s. v.) ober έβδομάς, und das Begeben beffelben έβδομεύσθαι (harpoer. s. v.) ober έβδομάδα άγειν; fand es am zehnten fatt, fo hieß es dexary und von ber Feier beffelben wurden bie Musbrude demarge Otier (Aristoph. Aves 923.), äger ober toridas (Suidas 8. v.) gebrandt. Aeschilos hatte in seiner Semele einen nenen Gott von bem Ramen biefes Festes gebildet, den Amphibromos, wohl als Schüger ber Rinder in ber erften Lebenszeit. Sefnchios (s. v.) erklart ihn burch veriddies. [M.]

Amphieten (Auqueris), ober Amphieterus, ein Beiname bes Bacdus. Drphisch. Symn. 52. Man glanbt , bag biefer Rame in Athen, wo bie jahrlichen Bacchusfeste (Authesterien, Dionysien und Lenaen) gefeiert warben, ber "Jährige," bagegen in Theben, wo bie Fefte Trieterica waren,

fo viel als Trietes bebeutete. [H.]
Amphigyels (Aussyving) (ber an beiben Füßen hintt), ein Beiname bes Bulfanus, ber ben Grund seines lebels bei homer selbst angibt, indem er ergablt, Iliad. I, 590., Jupiter habe ihn auf bie Erbe geworfen, weil er ber Juno beistehen wollte (cf. Apollob. I, 4, 5. [H.]
Amphatocha (Appilogos), ein epirotifcher Bollsstamm am Oft-Enbe

bes ambracischen Meerbusens, Str. 326. 450. 462. Liv. XXXVIII, 5. 8. 36r Land Amphilochia, Liv. ib. 3. XXXII, 34. Cic. Pis. 40. Stephan. Byz. [P.]

Amphilochi nennt Str. 157. als eine griechische Stadt, angebliche Anfiedelung von Amphilochus, bei ben Gallaciern in Spanien. [P.]

Amphilochus, Gohn bes Lagud, Architelt, beffen Rame ('Ausoloχου του Λάγου Ποττώρεως) an einem Saulenfuß in Rhobos erhalten ift. Clarte Travels T. 2. P. 1. p. 225. Belder Runfibl. 1827. Rr. 84. [ W.]

Amphilochus (Appilozos), Sohn des Amphiarans und der Eriphyle, Bruder des Alcmaon. Apollod. III, 7, 2. Odyss. XV, 248. Roch ein Rind, als fein Bater gegen Theben-mitzog (Pauf. V, 17, 4.), findet er fich später beim Kriege ber Epigonen, hilft bem Alcmaon bei dem Muttermorbe, Apollod. a. a. D., erscheint als Freier um bie helena, Apollob. III, 10, 8. und als Rampfer vor Troja, von wo zurudgetehrt, er mit Mopfus, ber gleich ihm ein Seher war, in Cilicien fich nieberließ, dann aber nach Argod fich begab, wo er Argos Amphilochium grunbete, Thurybib. II, 68. Als nach ber Rudtebr ibn Movius von ber Theilnahme an bem von ihm gegrundeten Beiligthum ausschließen wollte, tam es jum Rampfe, in welchem beibe fielen. Lycophr. 439. und Scholien. Diefelbe Sage erwähnt Strabo 14, 4., ber ihm die Gründung ber Stadt Malus zuschreibt, eines Wettkampfes mit Kalchas erwähnt (of. Lycophr. 980.) und ausbrucklich sagt, ber Rampf zwischen Amphilochus und Mopfus habe nicht blos ber Babrfagertunft, sondern auch ber herrfcaft gegolten. Beibe Seher waren bei Magarfa, am Fluffe Pyramus, begraben. Str. a. a. D. Amphilochus nahm an ber feinem Bater gezollten Berehrung Theil, hatte in Athen einen Altar und in Mallus ein Orafel, bas zu bes Paufanias Zeiten für bas untrüglichste galt, Pauf. I, 34., in Sparta ein hervon, III, 15, 6., Thiersch zu Pindar Pyth. VIII, 60. (80.), und wurde in Oropus als Seher verehrt. Liv. XLV, 27. 2) Sohn bes Alcmaon und ber Manto, bes Sehers Tirefias Tochter, bei Kreon in Korinth erzogen, und nach Einigen Gründer des Amphilochischen Argos. Apoll. III, 7, 7. — 3) Sohn bes Dryas, ber sich mit Alcinos

vermahlte; beren ungludliches Enbe f. Aloinoe. [H.]
Amphimachus (Αμφίμαχος), 1) Sohn bes Electryon, Ronigs von Mycene, von Anaro, bes Alcans Lochter, ber mit feinen Brübern im Rampfe mit Pterelaus, welcher bes Baters Rinber wegtreiben wollte, umfam. Apollob. II, 4, 5. 6. — 2) Sohn bes Cteatus, Freier ber helena, Mpollob. III, 10, 8., Entel Reptuns, Iliad. XIII, 206., einer ber Anfuhrer ber Epeer por Eroja, Iliad. II, 620., und von Sector erlegt, Iliad. XIII, 185. — 3) Sohn bes Romion, ber mit feinem Bruber Raftes bie Rarier ben Trojanern zu Gulfe führt, aber von Achilles in ben Scamanber ge-fturzt wurde. Iliad. II, 870 f. — 4) Sohn des Polyrenus, eines Rampfers vor Troja, der feinem Sohne aus Liebe zu feinem gefallenen Freunde Amphimachus, bes Cteatus Gobn, beffen Ramen beilegte. Paufan. V, 3, 4. [H.]

'Αμφιμάσχαλος χιτών, f. Vestes.

Amphimalla, Stadt in Creta, j. Almyrre, nach Andern Suba, Str. 475. Plin. IV, 12. Steph. Byz. (Auponaldsor), Ptol. (nolmos Aupo-

malis), Peripl. (Appenargeor). [P.]

Amphimedo ('Auginidur), 1) bes Melaneus Cohn, bei bem Agamemuon als Gastfreund sich in Ithata aufgehalten hatte, als er den Ulysses aum Juge gegen Troja aufforderte. Odyss. XXIV, 103. 115. Als Freier ber Penelope wurde er von Telemach erschlagen. Odyss. XXII, 284. — 2) ein Libver, aus ber Genoffenschaft bes Phineus, ber bei ber Sochzeit

bes Berfens umfam. Ovib Met. V, 75. [H.]
Amphiom (Apoloo), 1) ein Anführer ber Epeer vor Eroja, Iliad. XIII, 692. — 2) König in dem Minyschen Orchomenos, Bater ber Chloris, welche Relens aus Polus freite. Odyss. Xl, 281 f. — 3) Sohn bes Jupiter und ber Antiope (nach Ovid Met. VI, 110. nahm Jupiter die Gefalt eines Satyrs an), des thebanischen Nycteus Tochter, welche, als fie fich fowanger fühlte, zu Epopeus nach Sicyon gefloben war, und biefen heirathete, aber von Lycus aus Theben, dem Nycteus, als er aus Berzweiflung fich felbft töbtete, die Rache aufgetragen hatte, nach Eroberung Sicyons und Ermordung bes Epopens gefangen genommen wurde. In ber Befangenfchaft gebar fie zu Eleuthera, in Bootien, ben Bethus und Amphion, welche beibe ausgesett, von einem hirten gefunden wurden. Amphion, von Mercur mit einer Lyra befchentt, wurde Meister im Gefang und Saiten-fpiel, befreite mit feinem Bruber bie von Lycus gefangen gehaltene Mut-ter; gufammen tobteten fie ben Lycus, und feine Gemablin Dirce; bemachtigten fich ber herrschaft, und umgaben bie Stadt Thebe mit einer Maner, ju ber fich bie Steine nach ben Tonen von Amphions Lever felbst gu-fammenfügten. Amphion beirathete Riobe, bes Lantalus Tochter, bie ihm viele Sohne und Tochter gebar (Bahl und Rame wird von ben Alten verfchieben angeben, of Apollob. und Bell. Noct. Att. XX, 7.), welche, ba fich Riobe, biefer ihrer Fruchtbarteit gegen Leto gu febr überhob, von Diana und Apollo getobtet wurden; f. Niebe. Go erzählt Apollob. III, 5, 5. 6., mit bem Spg. F. 7. 8. 9. in der hauptsache übereinstimmt, wenn er auch namentlich in einigen Augaben über Antiope (f. b.) abweicht. cf. Odyss. XI, 260. Pauf. IX, 5, 4. Apollon. Argon. I, 735 f., lettere Stellen namentlich in Beziehung auf die Ummaurung Thebens und bie babei burch Amphions Leper hervorgebrachten Bunder. Bas bas Ende bes Amphion betrifft, so durchstach er sich nach Ovid VI, 271. felbst mit bem Sowert ans Rummer über ben Berluft feiner Rinder, ober murbe er von Apollo mit Pfeilen erlegt, weil er ben Tempel biefes Gottes fturmen wollte. Syg. 9. Amphion und Zethus, von Euriptes (Phoen. 609.) die weißeroftigen Dioseuren genannt, ruhten in gemeinschaftlichem Grabe in Theben, Paus. IX, 17, 4., und berselbe Schriftseller erwähnt der Strafen, welche Amphion wegen seiner Schmähungen gegen Latona in der Unterwelt erdniben muffe (IX, 5, 4.). Ueber das Königsgeschlecht des Amphion im Berhältniß zu den Cadmern sehe man: Müller Gesch. hellen. Stamme, Bb. 1. G. 227. Unter bem Ramen "ber Farnefische Stier" ift ein ausgezeichnetes, von Apollonius und Lauriscus aus Lydien verfertigtes

Anufwert verhanden, welches die an Dirce vollzogene Stufe, Die an einen Stier gebunden, zu Tobe geschleift wurde, barftellt. Daffelbe er wahnt Plin. XXXVI, 4.; es wurde 1546 aufgefunden und in den Palak Farnese gebracht. S. hepne: antiquarische Auffage, St. 2. S. 182. — 3) Sohn bes Obigen, und nach Einigen von Apollo verschont. Apoll a. a. D. — 4) ein Argonaute, Sohn bes Hyperafius aus Pellene in Achaia. Apollon. Argon. I, 176. Syg. F. 14. [H.]

Amphamomme ('Apquopan), 1) Mutter bes Jason, Gemahlin bes Asson, welche, als Pelias, um bas ganze Geschlecht bes Jason zu vertilgen, auch sie umbringen wollte, sich selbst, nachdem sie den König an seinem eigenen Heerbe verslucht hatte, den Dolch ins Herz stieß. Diod. Sic. IV, 50. — 2) Tochter bes Pelias, von Jason mit Andramon vermählt. ibid. IV, 53. — 3) eine der Nererden. Iliad. XVIII, 44. [H.]

Amphinomus ('Aupironos), 1) Bater ber Thyria, mit ber Apollo

ben Cygnus zeugte. Anton. Liber. 12. — 2) Sohn bes Rifus, ein Freier ber Penelope und von Telemach erlegt. Odyss. VIII, 412. XXII, 89 f. [H.]
Amphiom aus Enosos, Sohn Acestors, Schüler von Ptolicies, ein Bilbgießer um Dl. 88. Paus. X, 16, 6. erwähnt von ihm ein Beihe geschent, das die Cyrenser nach Delphi geschent hatten. — 2) Eines Maler Amphion, Zeitgenossen des Apelles, las man sonk bei Plin. XXXV, 10, 36.: fuit Apelles non minoris simplicitatis quam artis. Nam cedebat Amphioni de dispositione, Asclepiodoro de mensuris. Bamberger Sandichr. aber bietet Melanthio ftatt Amphioni, wie Brotier vermuthet und Gillig nun in den Text aufgenommen bat. Comit muffen wir ben Ramen Amphion aus bem Maler-Lexicon ftreiden. [W.]

Approgria ober appopuosia wird ber Act genannt, wenn ju Anfang einer gerichtlichen Untersuchung ber Rlager und Bellagte für bie Babrheit ober Rechtlichfeit ihrer Sache einen Gib leifteten (Befoch. Guib.). Red Pollur VIII, 10, S. 122. umfaßte bie ausoonia jugleich ben Gib ber Richter , baß fie ben Gefegen gemäß , ober wenn fein betreffendes Gefc ba mare, auf Die gerechtefte Beife enticheiben wollten. G. unter And-

crisis. [M.]

Amphipagus, Borgebirg an ber Beftfufte ber Infel Corchen,

Stol.

Anospares, eigentlich bie ringenm lenchtenben, find Opferlugen, welche man ber Artemis Munychia an ihrem gefte in Athen barbrachte. Bovon fie biefen Ramen haben, ift ungewiß; boch ift es mehr als mahr scheinlich, daß fie von dem Bollmonde, bei dem das geft begangen wurde, nicht den Ramen haben, sondern entweder davon, daß fie von Lichtern umgeben dargebracht wurden, oder weil bei der Darbringung in dem Tempel brennende Fackeln aufgestellt waren. G. unter dem geste Ma-

nychia. [M.]

Amphipolis, Stadt in einem, früher gu Thracien gerechneten Theile Daceboniens, von zwei Armen bes Strymon fury por beffen Dunbung umschloffen (baber ber Rame, Thucyb. IV, 102.). Früher bief bie Begend Erria osol, die neun Bege, und war von Ebonern bewohnt, Derob. VII, 114. Thucyb. I, 100. Schon Ariftagoras aus Milet wollte hier eine Riederlassung gründen, wurde aber mit seinen Pstanzburgern von den Ebonern erschlagen, 497 v. Chr. Herod. V, 124 ff. (wo der Ort Migusos heist), Thuchd. IV, 102. Angezogen von den ungemeinen Bortheilen der Lage versuchten die Athener, die sich mit Fabeln von alten Ansprüchen trugen (Aesch. de salse 182. 9. id. Schol.; vgl. Schol. 30 29cophr. Cass. 495.), in biefer Gegend fich festzuseten; allein bie 10,000 Coloniften, welche aus Athen und vielen andern Orten unter ben Ather nern Lyfistratus, Lycurg und Cratinus herbeigezogen waren, hatten bei Drabescus bas Schieffal bes Ariftagoras, 465 v. Ehr. Thuc. l. o. Erbenfe transiffs and and an artiftagoras, 465 v. Ehr. Thuc. l. o. Erbenfe tragifc endigte ein zweiter Berfuch, 453-52, Diob. XI, 88. Serob. IX, 75,

Endich beffegte 437 v. Ehr. Agnon, Gobn bes Ricias, ben hartnädigen Beberftanb ber Thravier, vertrieb bie Ebonen aus "ben nenn Begen" und grundete bie Colonie unter bem Ramen Amphipolis, eine Begftunde sberhalb ber Mundung bes Strymon, beffen beiben Arme er burch eine lange und fefte Mauer verband, Thucyd. l. c. Allein die Anhanglichfeit ber Tochterftadt an Athen war zu feiner Beit fehr groß, Die Stimmung wielmehr feindlich, ba die Bevollerung aus Griechen aller Art, auch Ehraciern gemifcht und bie athenische in ber Dinbergabl mar, Thuc. V, 106. Im 3. 424 ergab fie fich ohne Biberftand bem fpartanischen heerführer Braftbas, woburch ben Athenern ein fehr empfindlicher Berluft juging, weil biefe ihre Bedurfniffe für ben Schiffban hanptsachlich von hier bezogen; barauf mußte Brafibas bie Juneigung ber Burger fo fehr ju gewinnen, bag als er in Bertheibigung ber Stadt gegen Cleon fiel, Amphipolis ibn als einen Beros und Grunder ber Stadt verehrte; und als nach bem Frieden bes Ricias die Colonie den Athenern gurudgegeben werden follte, und die Spartaner felbst auf die Bollziehung brangen, weigerten fich bie Burger geradezu ber Mutterftabt fich zu unterwerfen , 422-21. Thuc. IV, 103 ff. V, 11. 18. 21. 46. Diod. XI, 70. LXH, 69. Sie fcheinen ihre Unabhängigfeit mit wenigen Unterbrechungen fortwährend gegen die Athe-ner behauptet zu haben, und auch fpater noch (360), ale Iphicrates abge-schickt ward, die Widerspenstigen zum Gehorsam zu nöthigen, waren die Bemuhungen bieses Feldberrn so vergeblich als die feines Rachfolgers Limothens; vielmehr hatte fich Amphipolis bem macebonifchen Ronig Perdiccas unterworfen, und blieb bis 359 in macedonischer Gewalt, in weldem Jahr Philippus feine Befatung berauszog und bie Stadt für frei ertlate, boch nur um im folgenden Jahre fich durch einen leberfall von Renem in ihren Befig ju fegen, mahrend er bie Athener burch bas Berfprechen begatigte, Die Stadt in ihre Sande geben zu wollen. Allein weit entfernt fein Bort zu halten, befestigte er sich, ohne daß ihn bie Athener, eines zehnjabrigen Rampfes ungeachtet, baran hindern konnten, nur immer mehr in bem Befit bes bochft wichtigen Plages, ber von jest an bis jum Untergang bes macebonifden Reiches in ber Gewalt bes let-tern blieb. Refc. de f. leg. 8. Demofth, in Aristocr. p. 659 f. 669. Diob. XVI, 3. 7 f. Segesipp. de Halonn. p. 83. Amphipolis war burch ungemeine natürliche Borguge ausgezeichnet; bie Umgegend lieferte in vor-Chiffsban; ergiebige Golb = und Gilbergruben , rege Bewerbe (namentlich in Wolle) und der durch die glücklichste Lage begünstigte Handel er-bosten den Werth dieses viel bestrittenen (Diod. XII, 68.) Besipes. Herod. V, 23. Thuc. I, 108. Plut. Cim. 7. Theopomp. ap. Athen. III, p. 77. Str. 323. 331. Liv. XLV, 30. Die zahlreich vorhandenen Münzen der Stadt deuten auf Acerdau, Handel, Schiffahrt und Ariegsgluck. Gleichwohl scheint die Stadt wegen fortwährender Störungen des innern und außern Friedens nie zu rechtem Bobiftand gelangt zu feyn. Die Berfaffung hatte bei der gemischten Bebolferung keinen feften Beftand. Die urfprungliche Democratie icheint feit Brafibas burch ariftveratifche Elemente verbrangt gewesen ju fenn, bis burch eingewanderte Chalciben-fer unter Cleotimus wieder Boltsberrichaft eingeführt ward, Ariftot. Polit. V, 2, 11. Bon bem Göttercultus ber Stadt miffen wir, bag bie Brauronifice Diana ber Athener ober bie Tauropolos (Diob. XVIII, 4.) einen Tempel hier hatte, beffen Ruinen in der Romerzeit bie fintende Stadt lange überdauerten (Antip. von Theffal. Anthol. Palat. Vol. I. p.5 21. Rr. 795.). Der berühmteste Amphipolite ift der paradore Critifer (oungonaoris) Jolins, welcher bie Gefchichte feiner Baterftabt in brei Buchen befchrieben bat. — Die Romer erhoben Amphipolis jur Freiftabt und hauptflabt von Macodonia prima, Plin. IV, 10., und führten bie macevonifde Sauptfrafie, Die vin Banatie, burch biefelbe. Ungegrundet ift bie gewöhnliche Annahme, daß unter den Byzantinern der Betrieb der nahen Bergweite der gesunkenen Stadt neue Bewohner zusührte, daher ihr mittelalterlicher Rame Chrysopolis gewesen sehn soll. Apospasm. in Geogr. min. IV, p. 42. Chrysopolis lag gar nicht an dieser Stelle. Zest ist Amphipolis ganz verschwunden; das angebliche Emboli ober Zamboli, welches an ihrer Stelle sich besinden soll, ist gar nicht vorhanden. Ueber den hafen ort Eion s. b. — S. Bömel Lineamenta delli Amphipolitani. Francol. 1826. 4. Desselben Prolegg. in Domosth. Philipp. I. p. 32 ff. F. A. Rusen de Amphipoli. Progr. Breslau 1836. [P.]

Amphipolis, nach Plin. H. N. V, 1. späterer Name von Thapsacus (f. b. A.), nach Steph. Byz. und App. Syr. 57. seit Selencus Ricator. Der Rame Turmeba, welchen Stephanus als ben syrischen

Namen biefes Amphipolis angibt, tommt fonft nicht vor. [G.]

Aμφιπποι, s. Desultores.

Amphiprostylum, f. Templum. 'Αμφίπουμναι, f. Δίπρωρος.

Amphla, des Amphicrates Sohn, ein Dichter ber alteren und mittleren attischen Romodie, von dem uns noch gegen breißig Stude dem Litel und einzelnen Bruchstuden nach, die zum Theil etwas bedeutender find, bekannt find; f. Fabric. Bibl. Graec. II. p. 410 ff. Meinete Quaest.

Scenicc. Spec. III. p. 42 ff. [Br.]

'Αμφισβήτησις. Da bei ben Athenern bie Erbichaft jedes ohne Descendenten Geftorbenen als streitig angesehen wurde (f. Hereditarium jus bei ben Attifern), so mußte berjenige, welcher die Erbschaft in Anfpruch nahm, einen Antrag beim Archon machen (f. 1756). Diefer Antrag wurde öffentlich aufgehangt, in ber nachften regelmäßigen Berfammlung verlesen und überdieß an einem bestimmten Tage durch den Berold befannt gemacht mit dem Beisage: εί τις αμφισβητείν ή παρακαταβάλλειν βούλεται τοῦ κλήρου τοῦ δείνος κατά γένος ή κατά διαθήκας (Demosth. c. Magartat. p. 1051, 21 = p. 301. Bekk.). Ueber bie Bebeutung von αμφισβητείν eriftiren awar verschiedene Unfichten , boch ift es ziemlich beutlich , bag man bas Bort von bemjenigen gebrauchte, welcher gegen einen anbern bie Erbichaft eines Mannes, von bem man glaubte, er fei ohne Gone ge-ftorben, in Auspruch nahm, indem er behauptete, er fei beffen wirklicher ober adoptirter Sohn (harpocrat. s. v.), mahrend παρακαταβάller von bem gefagt wurde, ber behauptete, Seitenverwandter, ovygeric, bes Erb. laffere gu-fenn, und die Erbichaft ale folder gegen einen anbern anfprad. And wird das Bort bann von ben Ansprüchen ber Seitenverwandten gebrancht , wenn fie biefelben gegen ein Teftament erheben, in welchem ber Erblaffer mehrere an Erben ex asse eingefest, wie it funklygion, in redtor μέρους του κλήρου, von welchen ber Erblaffer bod nur einen in fein bans bineinaboptirt hat. G. Meier und Schömann att. Proces. G. 464. [M.] Applonion, bie unter bem Mequator Bohnenben, Die zweiseitig

Beschatteten, Posid. bei Strado p. 95 f. 133 ff. Achill. Tat. Isag. 31. [P]
Amphissa ("Appena"), Geliebte bes Apollo, Tochter bes Reolus
und Enkelin bes Macarens, welche der Stadt Amphissa in Phocis den
Ramen gab, und daselbst ein prachtvolles Grabbenkmal batte. Vaus. X,

38, 2, 3, [H.]

Amphasm (Appessa), Stadt im szolischen Locris, beim j. Salona, am Anfange einer höchst reizenden Thal-Ebene gelegen, welche sich nach Erista hinabzieht, und von hohen Waldgebirgen umtränzt, Herod. VIII, 32. Steph. Byz. Der Ort war sehr alt, und mit Naupactus die hauptstadt von Locri Ozolä, Str. 426. Scyl. peripl. p. 14.; den Ramen führte er nach Paus. X, 38, 3. von der Enkelin des Neolus und Tochter des Macarens, Amphissa, einer Geliebten des Apollo, dessen Kopf and die Münzen von Amphissa zeigen. Weil die Amphissar sich erlaubt hatten, die mit einem Fluch beladene Feldmark der tempelränderischen Eristar zu

bebanen, ihren Safen wieder berzuftellen, und bort eine Riederlaffung gu gründen, fo beschloßen die Amphiltponen auf Betrieb des athenischen Reduers Aeschines als Pylagoren, einen heiligen Rrieg gegen Amphissa, in welchem der Oberbefehl dem König von Macedonien, Philippus (in bessen Interesse wahrscheinlich die ganze Sache angeregt worden war), übertragen warb, ber fofort bie von Athen vergeblich unterftuste Stadt mit Lift einnahm und gerftorte, 340-339 v. Chr. Aefchin. adv. Ctes. 35 ff. p. 68 f. R. Bgl. Demosth. de cor. p. 202 ff. Polyan. Stratag. IV, 2, 8. Doch lam Amphissa balb wieder empor; benn im Kriege gegen Brennus jogen aus Amphissa 400 Hopliten aus. Paus. X, 23, 2. Ueber ber Stadt lag auf einem hoben Felsen bie uneinnehmbare Atropolis, Liv. XXXVII, 6. Rad mehreren Angriffen von Aetoliern und Romern (Diob. XVIII, 38. liv. l. c.) erhielt Amphiffa burch Angustus ihre Autonomie zurud, wahrend bas übrige ogolifche Locris ben Patrenfern gefchentt marb. Biele Actolier wandten fich hieher, um nicht nach Nicopolis verfest zu werden. Daber nannte fich auch zu Paufanias Zeiten Amphissa, bamals wieder groß und namhaft, eine atolische Stadt, Paus. X, 38, 2 f. Plin. IV, 3. [P.]

Amphissus ("Aussococ), Sohn des Apollo und ber Dryope, von ansgezeichneter Starte; ber auf bem Berge Deta bie Stadt gleichen Ramens erbaute; jugleich grundete er bem Apollo und ben Rymphen einen Lempel, nebft festlichen Spielen. Den Tempel burfte feine Frau betre-

ten. Anton. Lib. 32. [H.]

'Αμφίστομος, 1) f. Ancora. — 2) f. Phalanx.

Amphistratus ('Applorgaros), Bagenlenter ber Dioscuren (nebft feinem Bruber Rheeas) ein Lacebamonier, ber mit ben Seinigen bei ber fahrt des Jason einen Theil ber assatischen Rufte besetzte. Sein Stamm erhielt den Namen Beniocher. Str. XI, 2. [H.]

Amphistratus, Bilbhaner und Erzgießer um Dl. 114. Plin. XXXVI, 5, 4. Satian. orat. c. Graec. 52. p. 114. ed. Worth. 'Appiorea-

τος έχαλιούργησε Κλειτώ. [W.]

Amphieliem ('Aug. dia), 1) Gemahlin bes Antolycus, bes Ulyffes Grofmutter, Odyss. XIX, 414. — 2) Gemahlin bes Abrafius, Tochter bes Pronar. Apollod. I, 9, 14. — 3) Gemahlin bes Lycurgus, ber ein Sohn bes Pronar war. Sonft heißt fie auch Eurydice. Apollod. I, 9, 14. [H.]

Amphitheatrum, f. Theatrum und Roma. (Topographie).

Amphithemis (Apploepus), Sohn bes Apollo und ber Acacallis, ber mit ber Rymphe Tritonis ben Nafamon und Caphaurus (Sygin 14. neunt diesen Cephalion) zeugte. Apollon. Argon. IV, 1490 f.

Amphithae ('Δμφιθοή), eine Rereibe, Iliad. XVIII, 42. [H.]
Amphitrate (Δμφιτρίτη), nach Sesiod. Theog. 243. eine Rereibe,
nach Apollob. I, 2, 2. eine Tochter bes Oceanus; boch wird auch eine Rereide dieses Namens aufgeführt I, 2, 7. Amphitrite ift Gemahlin Po-seidons, Apoll. I, 4, 6., und Göttin bes Meeres. Eratosthenes und nach ihm Sogin (Poot. Astron. II, 17.) ergablen, daß, als Reptun Die Amphitrite jur Gemahlin begehrte, biefelbe jum Atlas geflohen fei, worauf Reptun mehrere Rundschafter, unter Andern einen Namens Delphin ausschitte, welcher lettere bie Bermählung vermittelte, weswegen von dem Gott fein Bild unter die Sterne verfest wurde. Nach Lzes, ad Lycophr. 45. 650. hat fie die Geliebte Reptuns, Schla, bes Rifus Tochter, aus Rachfucht in ein Ungeheuer verwandelt. Sie gebar bem Reptun mehrere Rinder , 3. B. ben Triton. Hefiod Theog. 930. Apollob. I, 4, 6. Bei homer , ber Amphitrite nicht als Gemahlin bes Neptun kennt, finbet fich das Wort überhaupt mehr noch in ber abstrakten Bebeutung: Meer: mit dem Zusaße: αγάστονος (Odyss. XII, 97.) erbrausend, \*νανώπις (XII, 60.) blaulich, wo aber biefer eine Personification anzeigende Ausbruck wieder beschränkt wird burch ben Beisag: Koma 'Aupergieng. Amphitrite

wurde vielfach plastisch bargestellt; so stund ihre Bilbfaule auf bem Johnnes im Tempel bes Reptun, Pans. II, 1, 7,, ein Relief am Tempel ber Rinerva in Sparta, id. III, 17., am Apollo-Tempel zu Ampela, III, 19, 4., u. f. w.; vgl. Bindelmann: alte Dentmaler I, 36.; Depers Gefc. ber bilbenben Runfte, Sachregifter S. 6. und hirt: mythol. Bilberb. Sehr baufig erscheint fie auf Gemmen und Mungen, balb auf Seethieren reitend, bald von folden gezogen; bieweilen finben fich bei ihr Rrebefchee-ren über ber Stirne. Unter ben noch vorhandenen Abbilbungen finbet fic bie vollkommenfte auf bem Bogen bes Angustus zu Rimini. [H.]

Amphitrope, Demos in Attica, jur Phyle Antiocis geborig, Steph. Byz. hefych. Phavor. Rach ber Infdrift 162. im Corp. inscr. gr. ift feine Lage in bem Bezirte ber attifchen Silberbergwerte, also bei Thoricus, Anaphlyftus ober Befa u. f. w. ju fnchen: vgl. Aefc. c. Tim.

p. 121. [G.]

p. 121. [G.]

Amphitryo oder Amphitruo ('Αμφιτονίων), Sohn bes Alcans, Rönigs von Tiryns und der Hipponome, Enfel des Perseus, Apoll. II, 4, 5.; nach Pauf. VIII, 14, 2. heißt seine Mutter Laonome. Wie ihm seines Baters Bruder, Electryo, um sich an den Söhnen des Pterelaus und den Taphiern zu rächen, die Herrschaft nehst der Tochter Alcmene übergab, die er bis zu seiner Rückfehr underührt lassen sollte, wie er den Electryo tödtete, s. unter Alcmene. Von Sthenelus aus Argos vertrieben, und von Ereon in Theben, wohin er gestohen war, seiner Blutschuld entsaden, sordert er diesen, um Alcmene zur Frau zu gewinnen, auf, ihm gegen die Taphier beizustehen, der jedoch nur unter der Bedingung es zugestand, daß Amphitryo das Land von einem wilden Fuchse, der es verbeerte, befreie. Da sedoch dieser Kuchs nach dem Spruche des ber es verheerte, befreie. Da jedoch biefer Fuchs nach bem Spruce bes Berbangniffes nicht einzuholen war, fo erbat fich Amphitryo von Cepha-lus in Athen ben hund, welchen Procris von Dinos erhalten hatte, und ber Alles, was er verfolgte, einholen sollte. Jupiter aber verwandelte beide Thiere in Steine, und nachdem des Pterelaus Tochter, Eomätho, ihrem Bater das goldene Haar, woran seine Unsterdlichkeit hing, aus Liebe zu Amphitryon abgeschnitten hatte, wurde er herr des taphischen Landes, tödtete die Comätho und schiffte nach Theben, Apollod. II, 4, 5–8., wo er aus der Beute dem Apollo einen Oreisus weiste. Paul. IX, 10, 4. Berob. V, 59. Bahrend feiner Abmefenheit hatte Jupiter in feiner Geftalt ber Mcmene (f. b.) beigewohnt, worüber ihm ber Seber Tirefias Aufschluß gab. Aus ber Berbindung mit Jupiter wurde Bercules, aus der mit Amphitryo wurde Jphicles geboren (f. b.). Amphitryo fand seinen Tod in einem Kampse gegen die Minyer, und ihren König Erginus, die er, um Theben von einem schändlichen Tribute zu befreien, gemeinschaftlich mit Hercules bekriegte, Apoll. II, 4, 10., und wurde in Theben begraben. Pauf. I, 41, 1. Die seinen Namen führenden Tragöbien von Aeschylus und Sophocles sind verloren gegangen; dagegen hat man noch eine Arbeit von Plantus, in welcher er die Berwandlung Jupitere in Amphitryo tomifc behandelt. [H.]

Amphius (Augioc), 1) ein Bundesgenoffe ber Trojer, und von bem Telamonier Afar erlegt. hom. Iliad. V, 612. — 2) ein Bruber bes Abrastus, und Sohn des Merops, eines berühmten Sehers, gegen beffen Billen feine Sohne vor Troja jogen, und von Diomedes getobtet wurden.

lliad. II, 828. XI, 328 f. [H.]

Amplitus, fleiner Nebenfluß bes Balyra in Meffenien, Pauf. IV, 33, 4.

Amphomosia, f. '.1μφιορχία.

Amphora, großer, meift irbener, vom Topfer (Sorat. A. P. 21.) gemachter Rrug mit fpig zulaufenbem unterem Enbe, um ihn in bie Erbe fteden gu tonnen, oben mit zwei henteln gum Eragen und einem engen Palfe. Eigentlich dupipopeus (Schol. Apoll. Rhob. IV, 1187.), anch diwres eripres, oraprier, pergriss, und quadrantal als Maaß (Pollux X, 70 f. mit Aumert. p. 1234. Athen. X, p. 415. C. XI, p. 467 D.). Die Größe der Amphora war fehr verschieden; aber als Gefäß von bestimmtem Raaß (quadrantal) faßte sie einen römischen Eubitsuß Flüßigseit, nach Columella 2 Urnen, nach Bolus. Mäcianus (de asse) aber 48 sextarii seinen Griechen 18), zu deren einem 4 quartarii gehörten; letztere faßten 5 Unzen (Liv. V, 47.), daher der Sextar 40 Loth, der halbe Sextar 20 Loth, die Urne 40 Pfund, daher die Amphora 80 röm. Pfund enthält = einen Eubissuß Wasser. Gebrauch: zur Ausbewahrung des Weins (daher vinum amphorarium). S. z. B. Hom. Od. IX, 204. Herod. III, 6. Horat. Carm. I, 36, 11 ff. Daran gehestete Täselchen (pittacia) gaben die Consulus an, unter welchen der Wein gefüllt worden. S. Horat. Carm. III, 21, 1. Martial. I, 101. Petron. XXXIV, 6. mit Ausleg. Der Kort deen darauf ward mit Pech oder Gwob verstiegelt (corticem pirce adstringero, linore, Horat. Carm. III, 8, 10.; das Wegnehmen dimovere, solvere vincla cado dei Tidus. II, 1, 28.). Bgl. Passer. Gemmar. Astriser. T. III. diss. 3. p. 133. Bulletin d. scienc. h. T. VIII. p. 223. — Zur Bestimmung der Größe eines Schiffs, wie wir Tonne brauchen, s. Cic. ad Div. XII, 15, 6. Plin. VI, 22, 24. Liv. XXI, 63. — Zur Ausbewahrung des Homigs (Horat. Epod. II, 15. Cic. Verr. IV, 74.), des Dels (olea-ria, Cato X, 2.), des geschmolzenen Goldes u. dgl. (Herodot. III, 96. Repos Hann. IX, 3.). S. v. a. gastra (bei Petron. LXX, 6. LXXIX, 3.) in Sadzäschen und Winseln angebracht, um den Urin hineinzulassen (1. Ausleg. zu Lucret. IV, 1023.). Ein merkwürdiger Fund in Salona 1825 bestätigt, daß Amphoren anch als Särge verwendet wurden; man zerschieft, daß Amphoren anch als Särge verwendet wurden; man zerschieft so der Keletten darin fand man die Amphoren. S. Steinbüchels Alterth. S. 67. [S.]

Amphoderus (Apporegos). 1) ein Sohn Alcmäons, nebst Acarnan mit Callirhoë erzeugt. Als Alcmäon von den Söhnen des Phegeus erschlagen wurde, ließ Jupiter auf der Mutter Bitte die beiden noch unmündigen Söhne schnell groß werden, damit sie den Tod des Baters rächen könnten, was ihnen auch gelang. In Delphi legten sie hierauf nach des Aclous (ihres Großvaters) Befehl das gewonnene Halsband und den Shleier der Harmonia nieder, und gründeten Acarnanien. Apoll. III, 7, 6. 7.; f. Alcmaeon, Calirhoë. — 2) ein Trojaner, von Patroclus

getobtet. Iliad. XVI, 415. [H.]

Amphotorus wird von Sillig im Catalogus Artif. als Steinschneiber aufgeführt, zufolge ber Inschrift AMD auf einer Gemme bei Bracci T. l. tab. 17. Es ift aber unsicher, auf biese Inschrift bie Existenz eines Runfters zu grunden. S. R. Rochette Lottro à M. Schorn. p. 25. [W.]

Amphotorus, Bruber bes Craterus, Arr. I, 25. Curt. II, 11., thetiger Rayarch Alexanders des Gr., Arr. III, 2. Curt. III, 1. IV, 5. 8.

Appwrides sind Bebeckungen ber Ohren für Faustkämpfer, damit das Ohr nicht durch die Schläge des Gegners verletzt werde. Sie besteben ans einer weichen Unterlage, die mit Leber oder einem andern Stoffe überzogen ist. S. Pugilatus. [M.]

Apports, f. Poculum.

Amphrysus, 1) f. Ambryssus. — 2) fl. Ruftenfluß, ber fich in ben pagafaifchen Meerbufen (Theffalien) ergießt, Str. 433. 435. Birgil.

Georg. III, 2. Dvid Met. I, 580. u. a. Steph. Byz. [P.]

T. Amptus Balbus tragt als Bollstriben mit feinem Amisgenoffen E. Labienus im 3. 692 b. St. barauf au, baß Pompejus nach feinen Maischen Siegen bei ben circensischen Spielen im Lorbeerkranze und im

Triumphanzuge, bei ben Bühnenspielen in einer Praterta und ebenfalls einem Lorbeerfranze erscheinen solle. Bellej. II, 40. Einige Jahre nachter war er Prator von Cilicien. Cic. ad Div. I, 3. Rach dem Siege Chark über Pompesus wurde er verbannt, jedoch auf die Berwendung Cicero's, seines vertranten Freundes (Cic. ad Div. XIII, 70.), zurudgerufen. Cic.

ad Div. X, 29. [K.] Ampliatio ift bie Bertagung bes Prozesses, welche ber Prator ober Oberrichter bann anordnete, wenn alle ober bie meisten ber mit Entscheidung der Sache beauftragten Richter noch nicht hinlanglich unterrichtet waren, und beghalb non liquet (N. L. auf bem Edfelden) erflatt hatten. Der Prator fagte nun (de consilii sententia, Cic. Brut. 22.): amplius cognoscendum ober auch nur amplius (bavon ber Rame ampliatio, Asc. gu Cic. Verr. I, 9, S. 164. Or.) und bestimmte eine neue actio (Fortfegung ber ersten Berhandlung), in welcher bie eine ober beibe Parteien noch einmal ihre Sache vortragen sollten. Daß dieses nicht weniger als achtmal geschah, erzählt Bal. Mar. VIII, 1, 11. Ueber das richterliche non liquet s. Eic. p. Caec. 10., p. Clu. 28. 38. 47., und über die daranf folgende ampliatio z. Eic. Verr. I, 9, 29. mit Ascon. Bem. S. 164. und zu div. 7. S. 108. Or. Sie wird angeordnet Cic. Brut. 22. (Untersuchung über Mord), Liv. 44. (Incest), XLII, 22. (Majestätsverchen), XLIII, 2. (Repetunden), anglistic) in einem Civilyanaci. f. nach Danat ed Terdiffindi (f. v. a. ampliatio) in einem Civilprozefi; f. noch Donat. ad Ter. Eun. II, 3. und Anfpielungen bei Sen. contr. I. 3., natur. quaest. III, 15., Ter. Phorm. II, 4, 17. Der hauptunterschied zwischen ampliatio und ber ähnlich scheinenben comperendinatio (f. b.) beruht in Folgenbem: 1) comperendinatio war eine ursprünglich nur in Privatprozessen vorkommende Uebereinkunft unter ben Parteien und wurde erst durch lex Servilia Glaucia auf ben Criminalprozeß übergetragen, ampl. war bei allen Prozeffen von feber gewöhnlich (fpater scheint bei einigen Eriminalprozeffen ampl. ver-boten worden zu fenn, Cic. Verr. I, 9. und Asc.); 2) comp. wurde vor bem Urtheil ber Richter, ampl. nur nach ber Abftimmung ber Richter angeordnet; 3) comp. fand an dem britten Tage ftatt, ampl. tounte in beliebiger Zeit von dem Prator bestimmt werden; 4) bet comp. war teine abermalige comp. gestattet, ampl. tonnte oftmals anberaumt werden, u. f. w. S. E. Sigonii de ant. jure p. Rom. II, c. 22. S. 588-592. F. Polleti hist. fori Rom. Francos. 1676. S. 394 ff. B. Briffonii sorm V, S. 480. 3. Rofini antiq. Rom. corp. ed. Dempster. Genev. 1658. S. 923. C. D. Echard de ampliationibus judiciorum publicorum apud Rom. Lips. 1793. [R.]

Ampsaga, Fluß an ber Gränze von Numidien und Mauretania Căsariensis, Mela I, 6. Plin. H. N. V, 1. u. 2. Ptol. IV, 14. Solin. 29. Mart. Cap. VI. \$. 668 f. ed. Kopp. Jest Web-el-Ribbir ober, ba er von Späteren auch fluvius Cirtensis genannt wird, bessen westlicher Arm

Bed-el-Rummel. Show Voyages I. p. 115. [G.]

Ampsamett Lacus, ein kleiner See in Samnium bei Neculanum mit meybitischer Ausbunftung, j. Lago b'Ansante ober Musiti. Reben ihm besand sich ein Sacellum der Dea Meybitis mit einer höhle, ans welcher erstickende Dämpfe quollen, weswegen der Ort, wie alle ähnliche, mit den Sagen von der Unterwelt in Verbindung gebracht ward. Birg. Aen. VII, 563. Cic. de Divin. I, 36. Plin. II, 93. Claub. Proserp. II, v. 350. [P.]

Ampsivarii (fo Cod. Med. bes Sac. Ann. XIII, 55., wo fouft Ansibarii ftanb), ein beutsches Bolt zu beiben Seiten ber Rieberems (im Mittel, alter Emsgau), bas gleich ben übrigen Bölfern ber Norbsee, bie ben Bund ber Chancischen Bölfer bilbeten, ben Romern in bem Kampfe gegen bie Cheruster behilflich gewesen war, in ber Folge aber an bem barch Arminius erregten allgemeinen Aufftanbe ber nordwestlichen Bolter

Dentschlands gegen Rom Theil genommen hatte, und bafür von Germanieus gezüchtigt ward, Str. 292. ('Auparoi, wofur 291. falschlich Kaupvavol). Unter bem J. 59 n. Chr. berichtet Tacitus a. a. D., die A. wären von den Chaucen aus ihren Sigen vertrieben worden, und hätten heimath-Tos bei ben Romern bie Aufnahme in biejenigen Landerftriche nachgefucht, welche langs ben Ufern bes Rheins und ber Iffel mufte lagen und nur Beiben fur bie Pferbe ber romifchen Reiterei benütt wurben. Go traftig ihr Bortführer, ber ben Romern feit fruberen Beiten befreundet gewesene Bojocalus, biefe Bitte unterftunte, ward fie boch von bem romifchen Befehlshaber Avitus mit Stolz abgewiesen, und bie A., mit feindlichen Gefinnungen fich entfernend, riefen die Bructerer und Tencterer an hilfe. Balb barauf von diefen verlaffen, wandten fie fich zu ben Uffpiern und Tubanten, wurden jedoch von biefen abgewiefen und vertrieben. Run baten fie bei ben Chatten und Cherustern um Aufnahme, und wurden am Ende, nachdem fie lange in Dürftigfeit, balb ale Gafte, balb ale Feinde, umbergeirrt waren, aufgerieben, indem ihre junge Mannschaft in ber Fremde niedergemacht, und bie nicht Waffenfähigen als Beute vertheilt wurden. So Tacitus 1. c. 56. Allein auf bas ge-sammte Bolt tann fich biefes Schickfal nicht erstreckt haben; wir finden unter Julian die Ampfivarier als ju ben Franken geborig, 2mm. Marc. XX, 10. Auch nennen fie bie Tab. Pent., Rot. Imp. und Aethicus Cos-mogr. Ptolemaus scheint fie unter ben Chancen begriffen zu haben. S. v. Lebebur Bructerer S. 90 ff. [P.]

Ampulla, ein tolbenartiges Gefäß mit engem Salfe und zwei Benteln, von Glas, Thon (besonders bei ben Etruriern), and Leder, jur Anfbewahrung von Fluffigfeiten, besonders Salbe, Schminte, Del; f. Appulej. Florid. p. 221. Bip. Lexic. Plaut. Gine Sorte murbe von bem berühmten Salbenfabritanten Coomus cosmianae genannt bei Martial. III, 82, 26. 14, 110. Horatins (A. P. 97.) braucht es wie dinudos von

Prachtworten, Rebeschwulst. S. die Ansleg. zu horat. Epist. I, 3, 14. Jacobs ad Theodorid. Ep. VIII, 4. (Antholog. T. VIII. p. 125 f.) [S.]

Amphous, 1) Sohn bes Japetus, ein Sänger und Priester ber Ceres, bei der Hochzeit des Perseus von Pettalus getöbtet. Drib Met. V, 110 f.— 2) Sohn des Pelias, Bater des berühmten Sehers Mopsus, Hyg. F. 14. 128. Apollon. Arg. I, 1083.; bei Paus. VII, 18, 4. V, 17, 4. heißt er Ampyr ( Αμπυξ). [H.]

Ampyn ('Aunve), 1) f. Ampyous Rr. 2. — 2) ein Genoffe bes Phineus, und von Perfeus burch bas Medufenhaupt versteinert. Doid

Met. V, 184. — 3) ein Lapithe, ber auf bes Pirithous Hochzeit ben Centauren Declins erlegte. Drib Met. XII, 450. [H.]

Aunut, bas Stirnband, welches bie Frauen um bas zusammenge-flochtene Haar wanden, hom. Iliad. XXII, 469. Eurip. Hec. 464. Auch

bie Stirnflecte ber Pferde, f. Schneid, gr. Ler. [P.]
Ammuetum, f. Fascinum.
Ammuetum, 1) f. Romulus. — 2) f. Fabullus.

Amurca, f. Olea.

Amyclae (Apinlau), Stadt und nachmals Fleden in Laconien, 20 Stabien fubofilich von Sparta, beim j. Sclavochori, von dem alten laconischen Rönige Umyclas, Bater bes Hyacinth, gegründet, Paus. III, 1, 3.; Sis des Tyndarus und Heimath der Dioscuren, der Helena und Clytamnestra, Stat. Thed. VII, 163. Sil. II, 434.; schon vom Homer erwähnt, lliad. II, 584. Als die Dorer Bests von Laconien nahmen, schenten sie Amycla dem Philonomus, weil er seine Baterstadt Sparta an sie verrathen hatte, Er. 364. Dieser soll Bewohner aus Imbrus und Lemnus herbeigezogen haben, Conon Narrat. 36., womit fich jedoch bie nothwendige Annahme wohl vereinigen laßt, daß die alte achaische Bevollerung fich noch einige Jahrhunderte lang, wiewohl vielfach angefeindet,

behauptet habe, wenn auch einzelne Answanderungen eintraten, wie nach Gortyna auf Ereta, Conon 36. 47. Die Eroberung des Orts und die Bertreibung der Einwohner erfolgte nach tapferem Widerstande erst durch den spartanischen König Teleclus, Paus. III, 2, 60. Nach des Servins Erzählung (zu Birg. Aon. X, 564.) war Amyclä schon früher mehrmals von den Spartanern beunruhigt worden, und die Einwohner lebten in solcher Furcht vor Ueberfällen, daß sich alle Augenblicke die Rachricht verbreitete, der Feind sei im Anzuge. Julest, des immer wiederholten blinden Lärms überdriffig, machten sie ein Gesep, daß Niemand weiter die Stadt durch solche Nachrichten beunruhigen sollte. Aber eben dieses Gesep ward ihnen zum Berderben. Denn als einst die Spartaner sie wirklich überstelen, und Niemand die Ankunst derselben verkündigte, erlagen sie dem unerwarteten Angrisse, woher das Sprichwort entstand: "durch Stillschweigen ging Amyclä unter," Birg. I. o. und das Depne. Sil. VIII, 530. Pervig. Ven. 92. Die Spartaner verewigten ihre That durch Erbauung eines Tempels, welchen sie dem Jens Tropäos weithen, Paus. I. o.; aber Amyclä sank seitem zum Dorse herab (Paus. III, 19, 5.), welches sich durch nichts weiter, als durch den Thron und das Deiligshum des Amycläus (s. d.) und bie sährlich Keier der Hyacinthien (s. d.) anszeichnete. Bgl. Pausanias III, 18, 5 fs. — Die Umgegend des Orts beschreiben Polyd. V, 19, 1–3. und Liv. XXXIV, 28. als reizend, fruchtbar, von Bäumen beschattet und reich bevölkert. In der Kömerzeit gehörte Amyclä zu den Eleuthero-Laconen. Plin. IV, 5. [P.]

Amyclase, Stadt in Latium am tyrrhener Meer, unweit östlich

Amyclas, Stadt in Latium am tyrrhener Meer, unweit öftlich von Terracina, an dem von ihr genannten versumpften sinus Amyclanus, nach der alten Sage eine achäische Gründung and Laconien (Serv. zu Birg. Aon. X, 564.), zur Römerzeit spurlos verschwunden. Die Einwohner sollen den Ort giftiger Schlangen wegen verlaffen haben, Plin. III, 5. VIII, 29. Das tacitae Amyclae des Birg. Aon. X, 564. (vgl. Sil. Ital. VIII, 530.) ist vom lacon. Amycla hieher übergetragen. In der Räbe

des Tiberius Spelunca, s. b. [P.]

Amyckneus (Auurdaisc), ein Beiname Apollo's von der Stadt Ampcla in Laconien. Hier befand sich nach Paul. III, 19. eine etwa 30 Ellen hohe Bildfänle des Gottes, die den Anfängen der plastischen Kunst angehörte, da, wie Pausanias bemerkt, außer dem Gesiche und den äußern Theilen der Hände und Küße das ganze Werk einer ehernen Saule gleich war; auf dem Haupte hatte die Bildfäule einen Helm, in dem händen einen Speer und Bogen; jedes Jahr versertigten die Franen dem Apollo einen Leibrock (2000), und auch das Gedäude, in dem sie diese Arbeit machten, erhielt den Namen Chiton. Paus, III, 16. Das Heiligsthum umgad der berühmte Thron von Amycla, Auurdaise (ein Wert des Magnessers Bathycles, wahrscheinlich aus des Erösus Zeit), den Pausanias noch gesehen hat und beschreibt (III, 18 f.). Dieses, wahrscheinlich aus holz bestehende, mit Elsenbein und Gold überkleidete Kunstwert war mit Bildsäulen, zwei Gratien, zwei Horen, der Echidus mit Typhoens und den Tritonen gestügt, und mit Reliess von 42 Feldern mit Darstellungen aus der griechischen heroen, und Göttergeschichte geschmückt. Die Basis der Bildsäule des Gottes hatte die Gestalt eines Altars, in welchem Hyacinthus begreiert wurden. S. Hyacinthus. Bgl. Meurs, Missoell. Lacon. IV. 2. Memoir. de l'Academie des insoript. T. 15. p. 402. Henne auch die Ausstus II. L. Hauptsächlich seleker Zeitschr. für Gesch. d. alten Kunst I, 2. S. 280 ff. [H.]

Knuft I, 2. S. 290 ff. [H.]
Amyolaoms, Erzgießer, etwa um Dl. 75, machte in Gemeinschaft mit Diplins und Chionis das Weihgeschent, welches die Phocaer nach Delphi sandten, ben Rampf des Apollo mit dem hercules um den Drei-

fuß vorftellenb. Pauf. X, 13, 7. [W.]

Amyolms (Apinlag), 1) Sohn bes R. Lacebamon und ber Sparta, Bater bes hyacinthus von Diomebe, bes kapithas Lochter, Apollob. III, 10, 3., Erbauer ber Stadt Amycla. Pauf. III, 1, 3. — 2) Bater ber Leanira, mit ber Arcas ben Clatus und Aphibas zeugte. Apollob. III, 9, 1.

— 3) nach Parthen. Erot. 15. Bater ber Daphne, ber fonft Peneus ober Labo beißt. Syg. F. 203. und Munck. [H.]

Amyems ("Англос), 1) Gohn bes Reptun und ber Bithynis, herrfor im Canbe ber Bebrycer in Bithynien, ber, als bie Argonauten an feiner Rufte lanbeten, ben Capferften berfelben, wie er bei allen Fremblingen ju thun pflegte, jum Faustlampfe berausforberte, aber von Polybices, ber ben Rampf annahm, getöbtet wurde. Apollob. I, 9, 20. Daffelbe erzählt Syg. F. 17., ber jedoch zu feiner Mutter eine Rymphe Melia macht. cf. Munct ad Hyg. l. l. Appflon. Argon. 2. a. A. Bor ben Kampf mit ben Argonauten fällt ein Streit bes Ampcus mit Lycus, bem Konig von Mysten, welchem Hercules beistand, und bes Amycus Bruder Mygbon tobtete. Apollob. II, 5, 9. Apollon. Argon. II, 754. und Parif. Schol. bagn. Der Scholiaft ju Apollon. Argon. II, 98. erzählt nach Epiharmus und Pisander, daß Polydices den Amycus gebunden habe, welche Darftellung fic auch in alten Kunftwerten findet; Mus. Kirk. T. I. Tab. 1-10. Bindelmanu, Gefc. b. R. (23. 2usg. S. 595). Rach Plin. H. N. XVI, 44. muche auf bes Ampene Grabe ber Tollorbeer, ber überall, N. Avi, 44. wurds auf des Amplies Grade der Lollorbeer, der überall, wo man ihn hindrachte, Streit erregte. — 2) ein Centaur, Sohn des Ophion, der auf der Hochzeit des Pirithons den Lapithen Celadon erfeling, aber dann von der Hand des Belates stel. Ovid Met. XII, 245 st. — 3) ein Troer, Gemahl der Theano, Bater des Mimas, Birg. Ann. X, 705. — 4) ein Gefährte des Aeneas, von Turnus erlegt; er ist Bruder des Diores und Sohn des Priamus. Birg. Ann. XII, 509. [H.]

Ampygdäla (Aurydála), Mandelbaum, Mandel; auch nux longa, Graeca, flasia (Macrob. Sat. II, 14.), blüht sich min Januar (Plin. XVI, 25, 42.); daher Sinnbild der im Frühjahr sich verjüngenden Naturkraft und der frühzeitigen Entwicklung. Dierhach Flor Muth v. 110 f.

kraft und ber frühzeitigen Entwicklung. Dierbach Flor. Myth. p. 110 f. Aus ber Bluthe weiffagte ber Landmann ben Ertrag ber Felber und Baume (Theophyl. probl. nat. 17. Philo vit. Mos. 2. Birg. Gg. I, 187.). Eine ben bittern verfertigte man ein Del von mebicinischen Gigenschaften (Plin. XV, 7, 7. XXIII, 4, 42. Dioscor. I, 176. Athen. II, 39-42., wo and einer bei ber Manbel schwört; Schulze Toxicol. Veter. 24. p. 71). Biftere vor bem Trinten genoffen, halten Truntenheit ab (Athen. 1. 1.). Mandelfarbe für Manche eine Lieblingsfarbe ber Rleiber (Dvid A. A.

III, 183.). [S.]

Amydon (i 'Auvdir), Ort am Arins in Macedonien, von wo Pyrachmes bie Paonier gegen Eroja führte, nach homer Iliad. II, 849. Bgl. Str. 330. Juvenal. III, 69., Steph. Byz. und Suibas fcreiben

'Apribur. [P.]

Amymone, Quelle und Bach bei Lerne, in ben lernaischen Gee fliegend; an biefer Duelle zeigte man neben einer großen Platane ben Aufenthalt ber Syder, Pauf. II, 37, 1. 4. Apollode II, 5, 2. Str. 371.

Doid Met. II, 240. Plin. IV, 5. [P.]
Amymome ('Apopuiry), eine ber Töchter bes Danans; als Danans auf ber Alucht vor ben Gobnen bes Aegyptus in Argoe lanbete, und feine Tochter ausschickte, um Baffer gu fuchen (Reptun hatte bie Onelle verflegen laffen), traf Umymone, ale fie nach einem hirfche fcof, einen schlafenben Satyr, ber nun ihr Ungedührliches zumnthete, bis Reptun erschien, und, nachdem sie sich ihm hingegeben hatte, ihr die Quelle von Lerna zeigte, Apollob. II, 1, 4. Etwas verändert erzählt daffelbe Hyg. F. 168.; nach ihm fließ Reptun an dem Orte, wo er sich mit Amymone verbunden hatte, ben Dreigact in ben Boben, aus bem bann Baffer bervorftromte, welches ben Fluß Lerna bilbete. of. Encian. Dial. Marin. 6.

Pauf. II, 37, 1. Der mit Reptun erzengte Sohn hieß Ramplins. Eine ansführliche Abhandlung über biefe Erzählung, veranlaßt durch ein biefe Geschichte darstellendes, in Reapel 1790 aufgefundenes Basen-Gemälde, gibt hirt in Böttigers Amalthea Thl. 2. S. 275. Der Gegenstand war auch von Aeschplus bramatisch (in einem Satyr-Drama) behandelt. Fa-

bric. Bibl. Gr. II, 16. [H.]

Amymander, Kürft (König) ber Athamanen, Berbünbeter ber Netolier und Römer im Kriege gegen Philipp von Macedonien, Liv. XXXI, 28. XXXII, 14. XXXIII, 3. 34. Polyb. XVI, 27. XVIII, 19. 30. In dem Kriege, den die Kömer, unterstüht von Philipp von Macedonien, gegen Antiochus III. sührten, läßt er sich von seinem Schwager, Philipp von Megalopolis, dem von Antiochus und den Actoliern Hoffmung auf den macedonischen Ehron gemacht worden war, bereden, sich an Antiochus anzuschließen. Liv. XXXV, 47. App. Syr. 13. Er muß sich aber (191 v. Chr.) vor Philipp von Macedonien aus seinem Lande nach Ambracia slückten (Liv. XXXVI, 14. App. Syr. 17.), und als die Netolier mit den Römern wegen des Friedens unterhandelten, wird von ihnen unter Andern die Auslieserung Amynanders verlangt. Liv. XXXVI, 28. Diesem Ansinnen kounte jedoch nicht Folge geleistet werden, und zwei Jahre darauf gewinnt sogar Amynander mit Hülfe der Aetolier wieder sein Reich. Die Kömer willsahrten seiner Bitte um Frieden. Liv. XXXVII, 1. 3. cf. 9. Polyb. XXII, 12. [K.]

Amryntas I., Sohn eines macedonischen Königs Alcetas (herob. VIII, 139.), regiert in der letten halfte des sechsten und im Ansange des funften Jahrhunderts v. Ehr. Sein Sohn ift Alexander I. von Ra-

cedonien; f. d.

2) Amyntas II., Sohn bes Arridäus, Enkel des Amyntas, der ein jüngerer Sohn Alexanders I. war. Dexipp. ap. Syncoll. Chronogr. p. 500. ed. Dind. Er entreißt 394 v. Ehr. die Herrschaft dem König Pansanias, einem Sohne des Usurpators Asropus. Diod. XIV, 89. Raum hatte er sich festgesetz, so wurde er durch illyrische Stämme vertrieben, durch die Thessalier aber wieder auf den Thron gesetz. Diod. XIV, 92. In der Kolge wurde er durch das mächtige Dlynth hart bedrängt (Ken. Hellen. V, 2, 12. 13.), daher er sich an die Spartaner anschließt, die von Aposlonia und Acanthus herbeigerusen, Dlynth bekriegen. Ken. Hell. V, 2, 38. 41. 43. Isocr. Panegyr. c. 35. cs. Diod. XV, 19. — Amyntas stirbt 370 v. Chr. Bon seiner hinterlistigen Gemahlin Eurydice hinterließ er drei Söhne: Alexander, Perdiccas und Philipp, den Bater Alexanders des Gr., und eine Tochter Eurydne; von einer andern Gemahlin, Gygäa, drei andere Söhne: Archielas, Arridäus und Menelaus. Just. VII, 4.

3) Amyntas, war bei bem Tobe seines Baters, des macedonischen Königs Perdiccas III. noch unmündig. Sein Oheim Philipp, der Bater Meranders d. Gr., regierte Anfangs für ihn als Bormund, eutriß ihm aber bald sein väterliches Erbe. Justin. VII, 5. Später wurde Amyntas von Philipp an seine Tochter Cynane vermählt: nach dem Tode Philipps wurde er von Alexander hingerichtet, weil eine Partei seine Ansprücke auf den macedonischen Thron unterstützt zu haben scheint. Arr. ap. Phol.

p. 70 b. ed. Bekk. Eurt. VI, 10. Polyan. VIII, 60.

4) Amyntas, Sohn bes Andromenes von Stymphäa, Phalangenführer unter Alexander b. Gr. Nach Diod. XVII, 45. war er der Einzige im Ariegsrathe, ber nach den vergeblichen Bersuchen auf Tyrus dem Ronige beistimmte, noch einen letten Angriff zu wagen. — Mit seinen Brüdern Attalus, Simmias und Polemon wird Amyntas der Theilnahme an der Berschwörung des Philotas angeschuldigt, aber freigesprochen. Bald darauf sand er bei der Belagerung eines Ortes einen rühmlichen Tod. Arr. III, 27. Curt. VII, 1. 2.

5) Amyntas, Sohn bes Antischne, verläßt, ohne von Alexander

b. Gr. etwas Unangenehmes erfahren ju haben, aus Abneigung gegen ihn Macedonien und begibt fich nach Afien. Arr. I, 17. Er leitet bie Unterhandlungen zwischen bem Lonkeftier Alexander und bem Darius wegen Ermordung Alexanders b. Gr. Arr. I, 25. Rach ber Schlacht von Iffus, von ber er bem Darius mit vernunftigen Granden abgerathen hatte (Arr. II, 6.), flob er mit 4000 griechischen Goldnern, bie er befehligte, iber Tripolis und Eppern nach Aegypten, wurde aber hier von ben burch bie Plünderungen feiner Solbner aufgebrachten Einwohnern mit feiner gangen Schaar erschlagen. Arr. II, 13. Diob. XVII, 48. cf. Curt. IV, 1.

6) Amyntas, bes Ricolans Sohn, wird von Alexander an Artabajus Stelle jum Statthalter von Bactrien ernannt. Arr. IV, 17. Rach Juftin. XIII, 4. bleibt ihm nach Alexanders Tod die Satrapie, nach Diob. XVIII, 3. aber wird von Perdiccas Philippus jum Satrapen von Bactrien

beftellt.

8) Amyntas, früher Staatsschreiber bei Dejotarus, Ronig von Galatien (Caff. Dio XLIX, 32.). Bon biefem mit Sulfstruppen für Brutus und Caffins abgeschickt, gebt er zu Antonins über (Caff. Dio XLVII, 48.), wofür er von biefem gu fürftlicher Burbe erhoben und mit verschiebenen Bebieten in Borberaffen befchentt wurde, Die er burch Eroberungen vergrößerte. Caff. Dio XLIX, 32. Plut. Anton. 61. cf. Appian. b. c. V, 75. Strabo XII, 6. — Bor ber Schlacht bei Actium fällt Amyntas von Antonins ab und folieft fich bem Octavian an. Plut. Anton. 63. Bellej. Paterc. II, 84. Caff. Dio L, 13. Daber läßt ihm Octavian feine herr-foft. Caff. Dio LI, 2. [K.]

Amymetamus, ift Berfaffer einer Schrift über Alexander ben Gr., bie er an Antoninus Pins gerichtet hatte. Photius, der biefe Schrift neunt (Cod. CXXXI.), beurtheilt diefelbe nicht gunftig; er tabelt den Styl, ber ben angeregten Erwartungen nicht entfpreche, und bemerkt jugleich, daß manches Rothwendige im Inhalt vermißt werbe. Er theilt uns baber anch teine Auszuge mit, nennt aber noch folgende Berte deffelben Autors: Biographicen (sious nagallylous) des Dionysius (des ältern) und des Domitianus, bes Philipp von Macedonien und des Augustus, so wie eine Biographie ber Olympias, ber Mutter Alexanders. Gine Schrift bes Amputianus, wahrscheinlich bestelben, über bie Elephanten wird auch in

ben Scholien zu Pinbar Olymp. III, 52. angeführt. [B.]
Amyntor (Αμύντος), nach homer Iliad. X, 266. bes Ormenus Sohn ans Eleone, wo ihm durch ranberischen Einbruch Autolycus ben mit Schweinegabnen befesten helm, ben Meriones vor Troja trug, geraubt batte; er ift Bater bes Phonix, ben er verfluchte und aus bem Saufe trieb, weil biefer auf ben Antrieb ber Mutter mit bes Baters Rebeweib in verbotenem Umgange lebte, Iliad. IX, 432. 447 f. Lycophr. 417. Nach Apollob. II, 7, 7., nach welchem Phonix (f. b.) von feinem Bater wegen ber oben angegebenen Beschuldigung geblenbet murbe (III, 13, 7.), ift er Ronig in Ormenium, und wurde von Hercules, da er diesem den Durchmarich burch fein Land und feine Tochter Aftobamia (f. b.) verweigerte, etstagen. of. Diob. IV, 37. Doib (Met. XII, 364.) macht ibn zum Perifcher ber Doloper, ber im Kriege von Peleus besiegt, diesem seinen Sohn Erantor, fpater bes Pelens Baffentrager, als Geißel gegeben hatte. [H.]

Amyrgis, ein schthisches ober, nach perfischem Sprachgebrauche, salifches Bolt in Afien. Berobot. VII, 64.; vgl. IV, 11. Bellanicus bei Steph. Byz. s. v. — Sie wohnten öftlich vom Aral-See in dem Lande ber Ghuz (Uzen). Ritter Erdfunde II, 597.; vgl. Bahre Herodot Bd. III. **6.** 823. [G.]

Amyrtaeus, nach Ctefias ap. Phot. Cod. LXXII. p. 37. a. ed. Bekker ber von Cambyfes beffegte Ronig von Negypten, bei Berodot. III, 10 ff. Pfammenit genannt.

Pauly Real-Encyclop.

2) Amyrtaeus, emport zu gleicher Beit mit bem libpicen Fürften Inarns Aegypten gegen ben perfifcen Ronig Artarerres Longimanne; Inarus negypten gegen ven persiquen wonig attartere conginuand, Inarus wird besiegt (456 v. Chr.), Amprtans hält sich in den Niedesrungen Negyptens. Thucyd. I, 110. cf. Herod. II, 140. III, 15. Diod. XI, 71. 74. 75. 77. Etessas ap. Phot. p. 40. a. 27.-b. 32. ed. Bekk. [K.] Amyrus, Fluß (nach Schol. Apoll. Rhod. und Steph. Byz. and Stadt) in Thessalien, in den See Böbeis fallend, Hessiod Seit. 442. Baler. Flace. II, 11. Die Umgegend nennt Polyd. Apogendo neddior. [P.]

Amythaon ('Auveame), Gohn ber Epro und bes Eretheus (Somer Odyss. XI, 235. 258.), wohnte in Polus in Meffenien, zeugte mit 3bo-mene, bes Pheres Tochter, ben Bias und ben Seher Melampus, Apollob. Mene, des pheres Louier, den Blus und den Seher Nelampus, Apoulds. I, 9, 11.; nach Pindar Pyth. IV, 125. (220.) erschien er mit den übrigen Gliebern seines Hanses in Joscus, um bei Pelias für Jason zu sprechen. Paus. V, 8, 1. nennt ihn unter denen, welche die olympischen Spiele wieder erneuert hätten. [H.]

Amyxom, kl. Stadt in Carien, zwischen Heraclea und Alabanda. Str. XIV, p. 658. Plin. H. N. V, 29. Ptol. V, 2. Hierocl. p. 688. Wahrscheinlich das seizige Baffi an einem Lanbsee, vier St. will. vom Mäander. [G.]

AN. = Aniensi tribu. G. Drelli 749. 2251. - Daffelbe ANI. f.

Dr. 125. 2717. l. 38. und ANIEN. f. Dr. 684.

A. N. = Auli Nepos. S. Dr. 3819.

Anabis, Stadt der Jaccetaner in Spanien, Ptol.; nach Udert i.

Tarrega. [P.]

Arafoleis. Da die Alten die Steigbugel nicht kannten, fo be-bienten fich Biele beim Auffleigen der hulfe eines Reitfnechts, der bei ben Griechen von αναβάλλειν (Ken. de ro equ. VI, 12., do mag. equ. I, 17.) αναβολεύς hieß. Appian. Pun. 106. Auch nannte man fo ben an ber Lanze befestigten Pflock, ber jum Aufstellen bes Fußes beim Besteigen bes Pferdes biente. Ten. de re equ. VII, 1. ib. Intpp. Ueber die Stratores ber Römer f. d. [P.]

Anabum, Stadt an ber Donau und ber öftlichen Grange ber Germania magna; wegen varifrender Grabangabe in ben Sanbidriften bes Ptol.

nicht naber zu bestimmen. [P.]

Amabura, nach ber gewöhnlichen Lesart bei Liv. XXXVIII, 15., Ort in Phrygien, etwas über eine geogr. Meile öftlich von Synnaba. Die piftbifche Stadt Anabura bei Strabo XII, p. 570. muß von biefem phrygifden Orte burchaus verschieden feyn, weghalb in ber angeführten Stelle bes Livins bie Lesart ber meiften Codices: Antibura recht wohl besteben tann. [G.]

Anacaea, Demos in Attica, zur Phyle Sippothoontis geborig, Sarp., Suib., Lex. Seg. Zonar., Steph. Byz., Phavor. [G.]
Anacalypteria (Ασακαλυπτήρια) ober auch προςφθετματήρια (Pollur Anaemypteria (Ανακαλυπτηρια) ober aug προςφθεγματηρια (Pount III, 3, §. 36.) ist der dritte Tag nach der Hochzeit, wo sich die Brant zum erstenmal unverschleiert sehen ließ, sich dadurch von dem Jungfrauenstande lossagte, und Geschenke von den Berwandten und Freunden und dem Brautigam selbst erhielt, die den gleichen Ramen haben (Pollur a. St.), aber auch δπτήρια (Hefych.), bei den Lesbiern αθρήματα (Hefych. u. d. W.) und dei den Romern offerta heißen. Wenn Pollur (II, 4, §. 59.) ansührt, daß δπτήρια die Geschenke seinen Wenne der Anathened wenn an En um erkannel seine von der Anathened wenn an En um erkannel seine von der Anathened wenn Brant gabe, wenn er fie jum erstenmal fabe, so ift ber Ausbruck nur etwas ungenau. Berfchieben von biefen onenflios find biejenigen, welcher Euripides (Jon. B. 1142.) gedenkt. Wenn nämlich die Berwandten einer Familie ein neugebornes Kind berselben zuerst sehen, sei es, daß dasselbe zu ihnen gebracht wird (Rallimach. Hymn. auf Diana B. 74.), oder daß sie in das Haus der Familie kommen; so geden sie demfelben Geschenke (Inchiqua, Ronnos Dionysiao. V;-139. Gräfe), welche Aeschulos (Eumenid. 7.) wohrscheinlich mit dem Ramen persodios doos benennt. Ben den an

ben Amphibromien gegebenen Geschenken, mit benen sie von den altern Erklärern des Aeschilos für gleich gehalten werden, sind sie wohl edenso verschieden, als in Thüringen und Sachsen (auch in der Schweiz) auf dem Lande die Gedeiheier, "Druh-Eier" genannt, die man dem Rinde beim ersten Besuche gibt, sich vom Pathenpsennig (Jbund) unterscheiden. Bon den Geschenken der Anakalypterien sind die daaragedeva verschieden, welche der Brautigam der Braut nach der Brautnacht darbringt (ὑπίς τοῦ τὴν παρθενίαν αφελίσθαι Pollux III, 3, 36.), und dasselbe mit ἐπαύλια, welches eigentlich den Tag nach der hochzeit und was an demselben gegeben wird, bezeichnet (Pollux III, 3, 39.). Auch von den Berwaudten erhielt die Braut an diesem Tage Geschente, und namentlich von ihrem Bater. Sie wurden ihr in feierlicher Procession überdracht, in der ein Anabe in weisem Gewande vorausging, auf welchen eine Rorbträgerin (πατηφόρος) folgte und die übrigen Träger der Geschente. Juweilen wurde auch die Mitgist (s. u. dos) zugleich mit übersendet (s. Suid. u. d. B. ἐπαιλια). Einige geben an, daß ἐπαιλι der zweite Tag nach der hochzeit sei. Wie sich zu denselben die ἀπαιλια verhalten, ist dei ben wenigen Stellen, in denen ihrer gedacht wird, schwer zu bestimmen. Bei Pollux schwen, in denen ihrer gedacht wird, schwer zu bestimmen. Bei Pollux schwen die den den verschen haufes, und zwerchieden zu ben den den verschen haufes, und zwer in der Bohnung (ἐπί) des Brautigams schläst. — Auch in den Theogamieen, dei welchen die Berheirathung der Götter in menschlicher Beise mimisch dargestellt wird, sommen die Anasassassen der Bohnung (ἐπί) des Brautigams schläst. — Auch in den Theogamieen, dei welchen die Berheirathung der Götter in menschlicher Beise mimisch dargestellt wird, sommen die Anasassassen der Berheirassen der Berheirassen der Berheiren vor, besonders in dem Eultus der Demeter, welche an dem Entschleiterungstage vom Zeus Agrigent und ganz Scillien zum desschwelten vort, besonders in dem Eultweber Demeter, welche andem Eustschleiten gans Scilli

Andes (coanica ober avaneror) ist das Fest der Diosturen oder Anakten in Atheu (Hesph. s. v. Pollur I, 1, 37.), aber auch Tempel dieser Götter wurde, besonders in Athen, mit diesem Namen benannt. Aus ihm führt Athendos (VI, p. 235.) eine Inschrift auf die Opfer bezüglich an. Durch denselben Schriftseller (IV, p. 137. e.) wissen wir, daß die Athender diesen Herven in dem Prytaneion ein Mahl bereiteten, das wohl mit ihrem Hauptseste zusammending, und auf die Tishere Sitte zu erinnern. Am meisten wurden diese herven von den Achdern und Dorern verehrt, und alle Städte derselben mögen ihnen Feste geseiert haben, sei es unter dem Ramen Anakona ober Alaskovisca. In Argos hatten sie einen Tempel, in denen ihrer Gattinnen Hilaeira und Phoide und ihrer Söhne Anaxis und Mnassimoos Bildsäulen aus Edenholz von Dipoinos und Styllis dargestellt waren. Paus. II, 22, 6. Daneben mar, wie in Sparta (Paus. III, 14, 6.), das Heiligthum der Eileithyia. In Messenien sauben sie gleiche Berehrung (Paus. IV, 31, 7.), obgleich ihre Gottheit sich diesem Boste seinbselig erwies. Die Lasedamonier begingen das kest diesem Beste seinbselig erwies. Die Lasedamonier begingen das kest dieser Herven und Scherzen. Paus. IV, 27, 1. Die Kyrender seierten ebenfalls mit Glanz diesen Herven Keste, die Battos bei ihnen eingeführt haben soll (Schol. zu Pindar. Pyth. V, 6.), und dort hatten sie auch Tempel (das. B. 121.). Auch in andern Städten wird der Ferebrung der Diosturen gedacht, wie z. B. Spanhem. zu Rallimachus Hymn. auf Pallas B. 24. eine Münze von Laodiea ansührt, auf welcher Zeus mit dem Abler auf der Haub abgebildet und die Schrift beigesetzt ist: Aconovigea Aaodeniers. Bei den Amphissern wird eines Festes der jungen Anasten röw nachwähren, des den Amphissern wird eines Festes der jungen Anasten von karden draxxen) gedacht, über welches Pausanias (X, 38, 3.) demerkt, einige meinten, daß diese Götter, denen es gewidnet war, die Diosturen wären,

andere die Kureten, und noch andere, welche weiser zu seyn glaubten, es ware den Kabeiren bestimmt. Bgl. über diese Ungewisheit Beller afchy-leische Erilogie Prometheus S. 222 ff. [M.]

Araxeipera, f. Donaria.

Anacomm, (ro' Araxecor), Tempel ber Diosfuren (Araxec); vorz. befannt war bas Anacom zu Athen, am Fuße ber Afropolis. Thuc. VIII, 93. Andoc. de Myst. p. 23. R. Pauf. I, 10. Luc. Piscat. 42. Polyan. I, 21, 2. [G.]
Anacharsis, ein Scythe fürftlichen Geschlechts, verließ sein Ba-

Amacharsts, ein Scythe fürstlichen Geschlechts, verließ sein Baterland, um auf Reisen seine Wißbegierde zu befriedigen, und kam nach Athen, wo er mit Solon in nähere Berbindung trat. Die seltsame Erscheinung des Fremdlings, seine einsache Lebensweise, sein natürlicher Berfand und seine nawen Bemerkungen über die ihm ganz neuen Einrichtungen und Sitten der Griechen machten großes Aufsehen; von Einigen wird er sogar den sieben Weisehen machten großes Aufsehen; von Einigen wird er sogar den sieben Weisehen beigezählt. Strado VII, 3. Plut. Sol. 5. Conviv. VII. Sapient. Diog. Laërt. I, 101 ff. und hiezu Menage. Athen. IV, 49. p. 159. X, 32. p. 428. 50. p. 437. XIV, 2. p. 613. Aelian. V, 7. Bgl. Lucian. Scytha und Anachars. — Ueber Briefe von ihm s. die Erkl. zu Eic. Tusc. V, 32. — Als er nach seiner Rücktehr in sein Baterland griechischen Gottesbienst verrichtete, soll ihn sein Bruder Saulius, der damalige Scythenkönig, getödtet haben. Herod. IV, 76. — Barthélemy läst seinen Anacharsis en Grèce (Paris 1788. und öster) einige Jahre vor der Geburt Alexanders d. Gr. nach Griechenland kommen. [K.]

'Araxinzige'a, ist die Ausrufung eines der die jest unmündig gewesen war, zum König, und dadurch auch der eigentliche Regierungsantritt. Obgleich bei verschiedenen Völkern, wie z. B. bei den Persern (Plut. vit. Araxorx. c. 3.) bei dieser Gelegenheit Feierlichteiten und Beihen stattsanden, wird doch der Rame besonders von den Ptolemäern gebraucht gefunden (Polyd. XVIII, 38. XXVIII, 10.). Der zunge König begab sich nach Memphis und wurde dort von den zahlreich versammelten Priestern mit der heiligen Binde geschmückt und in den Tempel des Phtha gesührt, wo er gelobte, weder die Jahres noch Kest-Ordnung zu verändern. Darauf trug er das Joh des Apis eine Strecke, um dadurch an die Beschwerden der Menschen erinnert zu werden. Feste und Opfer schlossen die Feier. Diod. Sicul. Vol. 10. p. 83. ed. Argentorat. fragm. 33. und das. Balesius. Bgl. hepne in Vol. XV. Comment.

Societ. Gotting. [M.]

'Aνακομιδή. Auch im Tode wollten die Alten nicht von ihrem Baterlande, nicht von ihrer Familie getrennt seyn. Wenn daher ein um den Staat verdienter Mann, oder auch nur ein Mitglied einer Familie im Auslande gestorben und begraben war, so führte man dasselbe oft, entweder aus freiem Antried, oder auch nicht selten auf Besehl des Drafels in die Heimath zurück und begrub es dort seierlich, entweder auf Staatsunkosten, oder von Seiten der Familie. So wurde Theseus Leichnam von Styros nach Athen gebracht, so Aristomenes von Rhodos nach Messenien und viele andere (Kirchmann do sunorid. III, o. 25. Gyraldus de vario sepeliendi ritu p. 283.). Dieß heißt ἀνακομιδή; doch belegte man mit diesem Namen auch allgemein das Versehen in ein anderes Grad, wie der Schol. zu Meschyl. Septem 6. Th. v. 970. andeutet (ή èx τάφου εἰς τάφον μετάθεσις). [M.]

Amaoreom, aus Leos in Jonien, nach ber gewöhnlichen Annahme geboren 559 v. Chr. und gestorben 478, so daß seine Blüthezeit von bem Jahr 533 an gerechnet wird. Er ward erzogen in Abbera, wohin sich die Eltern mit andern Teiern bei ber Eroberung ber Stadt durch Cyrus gessichtet, und begab sich dann an den hof des Runst und Gesang liebenden Polycrates zu Samos, der auch den jungen Dichter lieb gewann. Rach dessen Tode (DI. LXIV, 4. ober 521 v. Chr.) folgte er einer

Einladung bes hipparchus nach Athen, wohin ihn eine von biefem herrscher eigens abgeschickte Galeere brachte. Auch hier als Dichter ausgezeichnet, kehrte Anacreon, wahrscheinlich erst nach hipparchs Tob (Dl. LXVI, 3. oder 514 v. Chr.), nach Teos zurud, das er aber, wie es scheint, bei dem Anfftande des histiads (Dl. LXXI, 2. oder 495 o. Chr.) wieder verließ, um in Abbera-ben Reft feiner Tage jugubringen. Dort ftarb er and in einem Alter von 85 Jahren, ber Cage nach erftidt an einer getrodneten Beinbeere. Gein Freund Simonibes feste ihm eine boppelte Grabfdrift, bie wir noch (in ber Anth. Pal. VII, 24. 25. ober fragm. 51. 52. b. Gaisford) befigen; Die Stadt Teos nahm fein Bilb auf ihren Mungen an, und Athen feste ihm eine Bilbfaule in ber Afropolis. Daß er Die Dichterin Sappho gefannt und geliebt, ift mahricheinlich eine Erbichtung spaterer Grammatifer, ebenso wie manches Andere, was ibn in ben Anf ber Unfittlichteit gebracht. Anacreon ift berühmt als Sanger bes Beins und ber Liebe; bas gange Alterthum fpricht von ihm mit Bewun-berung, und nennt feine Lieber nicht blos fuß und angenehm, fonbern felbft wurdevoll; Plato (Phaedr. p. 235.) nennt ihn fogar ben Beisen (copés). Er hatte fich junachft in ber erotischen und melischen Poefie verfucht, wie benn von ihm Symnen und Elegien, Jamben, Parvinien, Stolien, Epigramme angeführt werben; por Allen aber waren es leichte, gefällige Poeficen (maiyma), burch bie fich Anacreon berühmt machte, felbft indem er ein neues Metrum bazu schuf. Diese Lieber wurden, es ift ungewiß ob zu seiner Zeit ober balb nachher, ober, was fast wahrscheinlicher feyn mochte, ju Alexandria in eine Sammlung von fünf Buchern gebracht, bie aber leiber nicht auf unsere Zeit gekommen ift. Denn bie Sammlung von fast sechstig kleinen Gedichten ber Art, welche Stephanus unter bem Ramen bes alten Angereon zuerst herausgab (Paris 1554. 4.), und die auch in ber berühmten Pfalgischen (jest Beibelbergischen) Bandforift ber Anthologie, obwohl in veranberter Ordnung ber einzelnen Lieber, fich finbet, enthalt ju verschiedenartige Theile in form wie in Imhalt, um in ihrem gangen Umfang für jene altere Anacreontische Lieber-fammlung, aus welcher fich gablreiche Anführungen und einzelne Stellen bei ben fpatern Grammatitern vorfinden, angesehen werden zu tonnen. Bie übrigens auch bas Urtheil über biefe allein noch vorhandene Sammlung ausfallen mag, in ber allerbings nicht Beniges, ja vielleicht bas Deifte, einer offenbar fpateren Zeit angehort, und nur im Geift und Sinn bes alten Gangers von Teos gedichtet, als eine Rachahmung und Rachbildung ber alteren Anacreontifchen Sangweise erscheint; manche Lieber barunter find enticieben alt und acht, wie bieg auch namentlich von ben fechezehn in bie Anthologie aufgenommenen Epigrammen gelten muß, bie fammtlich bas Geprage alterthumlicher Ginfachheit an fich tragen und fic meift innerhalb ber Grangen einer wirklichen Auffdrift, bem Charafter bes Epigramms gemäß, halten (f. Jacobs Commentt. ad Antholog. rafter bes Epigramms gemäß, halten (f. Jacobs Commentt. ad Antholog. T. XIII. p. 842 f.). Rhythmus und Bersmaas biefer Poesieen, beren musikalische Begleitung bas Barbiton war, nähert sich im Allgemeinen ber dolischen Sangweise, namentlich ber sapphischen; nur baß die Strophen und der ganze Fluß der Rede leichter und sanster ist, und Alles in einer kunklosen Einfacheit und Natürlickeit gehalten ist, wie denn in dieser gefälligen Leichtigkeit, Einfacheit und Natürlickeit, in der heitern, unbefangenen Freude, die sich überall ausspricht, keine unangenehme Empsindung zurückläßt, sondern nur angenehm erheitert, nicht leicht ein Dichter den Anacreon übertroffen haben durste. Bgl. das Urtheil von Manso in den Rachträgen zu Sulzer VI. p. 343 ff. nebft Fischers Bemerkl. in der Borrede seiner Ausgabe (2te Ausl.) über die Frage der Aechtheit der einzelnen Gebichte dieser Sammlung, nebst dem, was die neuesten ber einzelnen Gebichte biefer Sammlung, nebft bem, was bie neueften herausgeber und Bearbeiter, Bolver (De antiquitate carmm. Anacreontt. Lips. 1825. 8.), Mobins und Mehlhorn barüber bemerkt haben; f. Jahns

Jahrb. b. Philolog. V. 3. (1827.) p. 227 ff. und Seebobe frit. Bibl. 1828. Rr. 54. u. 55. Unter ben gahlreichen Ausgaben biefer mit Recht viel gelefenen und hochgefeierten Lieberfammlung, von ber wir außer mehreren Prachtausgaben (wie z. B. von Maittaire, Lond. 1725. 4., von Bodoni ju Parma 1784. 1785. 4. 1791. 8., von Spaletti ju Rom 1781.), auch zahlreiche Ueberfegungen in ben meisten neueren Sprachen Europa's befigen, beschränten wir uns hier auf Angabe ber bedeutenberen, und verweisen auf die ausführlicheren Berzeichniffe bei Fabricius Bibl. Gr. II. p. 95 ff. coll. 91 ff. und Hoffmann Bibliogr. Lexic. s. v. I. p. 128 ff. Rach ber mehrfach wiederholten Ausgabe bes Stephanus (f. oben) gab querft 2B. Barter einen bavon abweichenden, freilich oft auch willführlich veranberten Text (Lond. 1695. 1710. 8.); eine neue Epoche ber Textbehand-lung aber beginnt mit ber Ausgabe von Jos. Barnes (Cantabrig. 1705. und bester 1721. Lond. 1734.), auf welche mehrere andere Ausgaben folgten, unter benen die von J. Cornel. de Pauw (Traject. ad Rhen. 1732. 4.) durch die fritische Kühnheit, mit welcher der Eert behandelt ist, sich auszeichnet. Besser forgte R. Ph. F. Brunck, der eine neue Recension des Textes lieferte (Argentorat. 1776. 1780.), die in die meisten nachfolgenden Ausgaben überging. Die Ausgaben von Fischer (Lips. 1754. 1776. und befonders 1793. 8.) geben zwar im Gangen ben Tert von Barter, aber fie bieten jugleich Alles, was bisher für bie Erklarung bes Anacreon geleistet worben war, und enthalten genaue sprachliche, grammatische und andere Bemerkungen. In ben neueren Ausgaben, in welchen jugleich ein rühmliches Beftreben hervortritt, Die einzelnen Beftanbtheile biefes Liederschapes forgfältiger auszuscheiben und zu ordnen, ift neben ber Aritif bes Tertes auch ben verschiebenen Dialektformen, so wie bem Metrum eine größere Beachtung zu Theil geworben: ed. E. A. Moebius, Hal. 1810. und besonders Goth. 1826. 8.; Anacreontica, ed. F. Mehlborn, Glogav. 1825. 8. und Deffelben Anthologia Lyrica. Lips. 1827. 8. Die Fragmente haben nach Fischer (in der dritten Ausgabe) eine forgfältige Bearbeitung, erhalten in: Anacreontis Carmm. reliqq. ed. Bergk. Lips. Die neuesten beutschen Uebersegungen find von F. G. Jordan (Dfterrobe 1833. 8.), R. E. Möbins (in gereimten Berfen (Leipz. 1833. 8.) und F. G. Rettig (Sannov. 1835. 8.). [B.]

Anactorium ('Arantogeor), Borgebirge am Eingang in ben ambracischen Meerbusen (Acarnanien), j. la Madonna; mit einer Hafenstadt, von Corinthern erbaut, Thucyd. I, 55. Scymn. v. 459. Scyl. peripl. p. 13. Str. 450 ff. Augustus zog die Bewohner nach Nicopolis, Paus. V, 23. Plin. IV, 1. (fälschlich im Molosser-Lande). Steph. Byz. [P.]

Anactoria, f. Miletus.

Araxeissis. Wenn man in Athen semanden verklagen wollte, so begab man sich zuerst mit einigen, gewöhnlich zwei (Demosth. gegen Böot. S. 1017. S. 272. S. 28. Bekt. gegen Risostrat. S. 1251. S. 464. S. 14. Bgl. jedoch Aristophan. Wolken 1221. Bögel 1046.) Zeugen, welche in diesem Falle κλητήρες oder κλήτορες heißen (Harpotrat., Suid., Lim. u. d. W.) zu demselben, und forderte ihn auf (πρόκελησις, κλήπις, Balden. zu Ammon. S. 127., προςκαλείσθαι und καλείσθαι, Aristophan. Wespen 1445. Wosk. 1221. Bögel 1425.) an einem bestimmten Tage, wahrscheinlich wenigstens den fünsten nach der Aussorderung (vgl. d. Gesetz für den Archon dei Demosth. g. Matart. S. 1076. S. 320. d. Gesetz für den Archon dei Demosth. g. Matart. S. 1076. S. 320. S. 75. Aristophan. Wolk. 1221. 1131.) vor der Behörde zu erscheinen, zu deren Jurisdiction die Sache gehörte, über welche es sich haudelte. In gewissen Källen konnte man aber den Gegner nötzigen, sogleich mit zu der Behörde zu gehen, ja ihn mit Gewalt dahin führen (S. n. ἀπα-γωγή), oder man konnte auch mit der Behörde zu demjenigen gehen, welchen man verklagen wollte (s. ἐσήγησις und πρόςκλησις). Um sedoch jemanden zu verklagen, mußte man besondere Eigenschaften besigen, man mußte

namlich 1) mannlichen Geschlechts, volljährig, seiner Bernunft machtig und mit teinem Gebrechen behaftet seyn, bas die Fahigfeit zu handeln raubte; 2) man mußte frei, Staatsburger und mit teinem Grabe ber Atimie belegt fenn. Allein wohl auch Stlaven, die von ihrem herrn ein Geschäft gepachtet hatten, ober Eigenthum bes Staates waren, tonnten als Partei auftreten, wie Schömann (att. Prozeß S. 559.) aus ber handlungsweise eines Sklaven bei Demofth. (gegen Phormio S. 912. 185. S. 18.) folieft. Bon ben Fremden konnten die worreleis ohne Patron einen Prozeß anfangen, Die Metolen (μέτοικοι) mit Zuziehung bes Patrons (Sarpotr., Suib., Ctymol. απροστασίου, προστάτης, είμειν προστάpatrons (Surport., Sur, Erymer. und Alage, handelten aber im weitern Fortgange selbftkändig (Demosth. g. Dionysod. u. Phormio). Diesenigen Fremden, welche sich nur momentan in Athen aushielten, mußten mit Zuziehung bes Proxenos ihres Staates handlen. Perfonen alfo, welche bie nothigen Eigenschaften hatten, tonnten eine Rlage, bie ftete fcbriftlich abgefaßt feon mußte (λήξις, φάσις, boch gewöhnlich nur bei Privatklagen, εγκλημα nur bei perfonlichen Privattlagen; bei öffentlichen tommen nach ber Berfoiebenheit bes Gegenftanbes und Berfahrens verschiebene Ramen vor), bei einer Behörde eingeben (λήξιν ποιείσθαι, λήξις τής δίκης). Die förmliche Uebergabe ber Rlage fand wohl immer an bem Tage flatt, für welden man den Gegner geforbert hatte, mochte bieß nun ein festgesetter Lag für biese Art Rlagen senn, ober ein frei gemählter, aber ber Bertlagte mußte bei der Uebergabe gegenwartig fein, oder ber Rlager mußte burch bie aλήτορις beweisen tonnen, daß er jenen vorgelaben habe. Ronnte er biefes nicht, so wurde die Sache, als eine δίαη απρόςαλητος (Hefych. απρόςαλητ. Lexic. rhet. S. 199, 14. 268, 16. Etymolog. aλητησις), nicht angenommen; baber man die Ramen ber κλητησις gewöhn-lich ber Rlage beischrieb. Waren die Geschäfte ber Behörde an ben festgefesten Lagen gu febr gebauft, ober fie an außerorbentlichen Lagen anberweitig beschäftiget, fo mochte fie ben Parteien wohl einen andern Tag bestimmen. Erschienen nun beibe Parteien und die Rlage war in geboriger Form über einen Gegenftand, über welchen man flagen fonnte, jur rechten Zeit und bei ber paffenden Beborbe eingereicht, fo wurde bie Rlage angenommen; hatte aber bie Behorbe in irgend einer Beife 3meifel, fo mochte fie warten, ob nicht ber Berflagte etwas einwende; ober wenn fie überzeugt war, bag bie Rlage vor tein Gericht, ober wenig-ftens nicht vor fie zur Einleitung gehore, fo mochte fie biefelbe gerabezu abweifen tonnen. Glaubte babei ber Rlager, bag ibm Unrecht gefchebe, so konnte er später klagen. Nahm die Beborbe die Klage an, so wurde biefelbe entweber ganz ober im Auszuge auf ein weißangestrichenes Bret (oaris ober deinweit, Loxic. rhot. S. 303, 23. Helpch. Etymol. u. b. 28.) ober auch auf Bachstafeln (Ariftoph. Bolt. 771.) aufgeschrieben und in ber Rabe bes Amtshaufes ber Beborbe aufgehangt, wo fie blieb, bis bie Sache beendigt war, ober aufgehoben wurde. Die Rlagefcrift in ganger Form enthielt die Angabe ber Beit, die Namen des Rlagers und Bertlagten, die Rlage felbft in ihren hauptpuntten mit Berufung auf die Gefete, die Strafschatung, und die Ramen ber abgreffes. Die Folge mar nicht immer gleich. Satte ber Schreiber ber Beborbe bie Rlage in biefer Beife abgefaßt, fo wurde wohl bem Betlagten eine Ab-forift bavon übergeben, und die Parteien, benen ein Tag fur die eigentlice Anatrifis bestimmt war, wurden entlaffen. Bei biefer Anatrifis, ober ber Borprufung und Inftruirung ber Rlage, zeigte fich bie Thatigkeit ber Behörde besonders darin, daß sie Darteien verhörte, die einzelnen Facta, die Beweise und Gegenbeweise annahm und überhaupt die Sache für den richterlichen Spruch porbereitete. Man sagt von ihr drangleiere rolls dereichen oder drung. rods dereidisous. Beide wurden besonders fowohl gu Anfange, ale ju ben einzelnen Terminen ber Anatr. citirt

(Demosth. g. Theotr. S. 1324. - S. 525. S. 8.). Blieb ber Riager ans, ohne um Auffchub gebeten zu haben (immpooia), fo wurde nicht nur bie Rlage für ungultig erflart, und ausgestrichen (daypapesdas Demoft. a. a. St.), fondern er murbe auch, wenn die Rlage eine öffentliche war, gu einer Strafe von 1000 Drachmen und ber beschränkten Atimie (dernia nara moocratio) verurtheilt, und burfte bemnach keine ber angebrachten ähnliche Rlage wieder erheben (Meier de bonis damnat. p. 135.). Blieb ber Berflagte ohne Friftgesuch aus, so wurde er in contumaciam veruxtheilt. Erschienen beibe Parteien und die Sache follte vor Diateten, nicht vor ein heliastisches Gericht, gebracht werben, so hatte bie Beborbe feine Anatr. vorzunehmen; fondern nur aus ber Phyle bes Beklagten eine ober mehrere Diateten burch bas loos ju ermablen, welchen bann bie Anafr. übergeben murbe (harpofrat. dieurgeai. Pollur VIII, 10, 126.). Bollte man die Rlage vor ein beliaftisches Gericht bringen, so wurde ber Rlager sowohl auf feine Rlage beeidet (προωμοσία), als auch der Berflagte auf seine Einrede (αντωμοσία. Schol. zu Aristoph. Besp. 543.). Diefer gange Aft hieß dempooia ober arropoola, wiewohl mit Attern Ramen auch die Rlage und die Ginrebe (arrippapi) bagegen, welche ebenfalls foriftlich eingereicht murbe, bezeichnet wird (Sarpofrat. und Tim. Lexio. u. b. B. arrmpoo. mit b. B. Rubntens). Die Beborbe unterfucte nun querft, ob bie Rlage auch vor ein Gericht gebracht werben tonne, ober eine ding eigagulgenog sei (harpotrat., Suid. arangeois). War fie in irgend einer Begiebung zweifelhaft, fo feste fie bie Ginleitung ber Rlage fo lange aus, bie Richter barüber entschieden hatten. Auch ber Beflagte tonnte Ginwendungen gegen bie Ginleitung ber Rlage machen, er tounte fagen, bag bie Gefețe uber ben in Rlage gebrachten Fall nichts bestimm. ten, daß ber Rlager in Folge einer unerlaubten, von bemfelben vollführten Sandlung von ihm verlett fei, daß die Sache foon burch Bergleich, birch richterlichen Spruch abgethan ober verjährt fei. Besonders zwei Arten gab es jeboch, in welchen man gegen bie Ginleitung einer Rlage Arten gab es jedoch, in weichen man gegen die Einteitung einer Riage auftrat, nämlich 1) deamastresia (Harpotr., Suid. Lexic. rhet. S. 236, 28.), wobei Rläger und Berklagter Zeugen aufstellten, erster, um zu beweisen, daß die Rlage cinführbar sei, letter, um das Gegentheil darzusthun (Isotrat. g. Kallimach. S. 446, S. 8. Best.). Behauptete ber Berklagte bieses, so konnte der Rläger durch Zeugensse die Behauptung entkräftigen, und that er es nicht, so muste der Berklagte den Beweisseiner Behauptung führen. Die Zeugen des Kläger und Berklagten tonnten als bei biefer Sandlung falfch zeugende verflagt werben, wodurch ber hanptprozeff ausgesett werben mußte, und von ber Entscheidung bes Rebenprozesses bing es bann ab, ob jener fortgesett werden tonnte, ober nicht, wie bieß g. B. ber gall war, wenn ber Bertlagte gegen ben Beugen bes Rlagers gewann, ber Rlager gegen ben Beugen bes Berklagten verlor, ober ihn gar nicht angriff. Die zweite Art gegen bie Ginfuhrbarteit einer Rlage aufzutreten, ift die naparpapi, welche von bem Berklagten allein und zwar schriftlich (Demosth. g. Phormio S. 912. = 185. S. 17. gegen Pantain. S. 976. = 237. S. 34. Bett.) angestellt wirb (παραγραon'r arrelayzarer Demofth. g. Pantain. a. a. St. nag. dofras g. Phorm. a. a. St.), und gegen welche ber Kläger nicht burch Zengen ober andere Mittel hindernd auftreten tonnte. Bringt nun ber Rlager gegen Die magare, auch gar nichts vor, fo mußte die Rlage bei einer andern Behörde, oder in einer andern Form erhoben, oder ganz aufgegeben werden. Macht ber Kläger Einwendungen gegen bie nagare, so wurde über bie nagare, und bie Einreben bes Klägers bie Anatr. vorgenommen und bie Sache einem Gericht zur Entscheidung übergeben, wobei ber Erheber ber scapayo. zuerft fprach (Pollur VIII, 58.) nach einem von Archinus nach Bertreibung ber breißig Tyrannen für ben Fall gemachten Gefet, baß eine Klage wegen ber Amnestie nicht zuläßig ware (Fokrat. g. Kallim.

6. 445. g. 2. B. Subtwaller Diat. G. 154.). Spater wurde auch in andern Fallen geftattet, bag ber Erheber ber Paragr. querft fprach. Die verlierende Partei, welche nicht wenigftens ben fünften Theil ber Stimmen für fich hatte, mußte bem Gegner die Epobelie wieder erstatten. Gewann ber Erheber ber Paragr., fo konnte ber Prozest wenigstens nicht bei berfelben Beborbe ober in ber Form fortgefest werben; verlor er bagegen, fo war bamit ber hanptprogen noch nicht entichieben, fonbern er murbe wur als einer angesehen, ber eingeleitet werben founte. - Die Anwenbung folder Einreben wurde im Gangen als ein halber Beweis ber Sould angefeben, indem man fie nur als Mittel betrachtete, ben Progeß binandufdieben (Demofth. g. Leodar. S. 1097. = 337. \$. 57., für Phormio S. 944. = 210, S. 2.). — Storte ber Berklagte bie Einleitung bes Prozesses burch leinerlei Einrebe, so sagte man von ihm rip ed desian eigebene ober ed dedinig eigebene (Demosth. g. Phormio S. 907. = 182. S. 4.), benn ber richtige, nicht unterbrochene Rechtegang bieß ed Ovdinia (Guib. u. b. 28. Demofth. g. Stephan. I. G. 1103. = 343. S. 6.). Bon bem besonders, der teine deanageriela anwendete, ba er es boch tonnte, wurde ber Ansbrud adronagerie gebraucht (harpoft. u. d. B.). Die Thätigkeit ber einleitenden Behörde bestand nach dem Beweise, daß die Sache einseleitet marben Bante bestand nach dem Beweise, daß die Sache einseleitet marben Bante bestand nach dem geleitet werben tounte , barin , bie Beweise fur und wiber bie Cache angunehmen. Diefe Beweise felbst waren zweierlei Art (Ernesti Loxic. tochnol. S. 266.), nämlich 1) kunftliche (freegrou) burch Combination und Folgerungen aufgeftellte, die aber bei ber Anafr. wohl fcwerlich anbers vortamen, als wenn Schriften bei ber Beborbe niebergelegt murben, wie Schömann (att. Proz. G. 659.) bemerft; 2) natürliche (aregrou), aus welchen fich bie Bahrheit ober Unwahrheit einer Cache geradezn ergibt (Ernefti a. a. St.). Die Alten (Ariftotel. Rbet. 1, 44.) nennen Davon funf Arten, namlich a) bie Gefese. Da biefe entweder öffentlich aufgestellt waren (herald. animadv. in Salmas. p. 297.), ober unter Aufficht eines öffentlichen Staven im Metroon (Demofth. g. Ariftogeit. I. S. 799. = 95. S. 98. Harpofr. Suid. Phot. u. b. B.), dem Staatsarchiv, lagen, fo mochte man leicht eine Abschrift ber bezüglichen Gesetze erhalten tonnen, um fie bei der Anatr. zu den Alten zu legen, und fie später den Richtern vorlesen zu laffen. Eine weitere Beglaubigung für Die Richtigleit ber Gefese mar nicht nothig, aber bie Tobesstrafe mar nach Demosth. (g. Aristogeit. S. 807. = 102. S. 24.) daranf gefest, ein falices Gefes beigubringen. b) Schriften verschiedener Art, als Schuldverschungen und Bertrage (onyreapai, ourdinau), Testamente (v. heroditarium jus), die Rechnungsbucher ber Becheler (f. reanitira), bie Saushaltungsbucher (eines Berftorbenen, Demosth. g. Spubias S. 1030. = 283. §. 9. G. 1034. = 286. §. 21. Beff.), die Bucher ber 3öllner (Demosth. g. Phorm. S. 909. = 182. §. 7. S. 910. = 189. S. 34. B.) und Goriften verschiedener Art. Aus ben öffentlichen Schriften mochte man leicht beglaubigte Abschriften erhalten tonnen. Schriften, welche man jum Beweis nothig batte, im Besit bes Gegners sber anderer Privatpersonen, so wurde ber Inhaber aufgeforbert (πρόπληoc), diefelben ju einer Abschrift herzugeben (Demosth. g. Timoth. S. 1197. = 419. S. 43.), und weigerte er fich biefes zu thun, so tonnte man bie ding eie suparur naraoraur anstellen. Burben bie Schriften verabfolgt, so pflegte man gur Beglaubigung ber Abschrift nicht nur Beugen gugugieben, sonbern auch ben Gegner felbft, um ihn ber Ginwendungen gu berauben, und die Sache nicht fo ericheinen zu laffen, als mare bie Schrift nur einer Partei jur Benngung ausgehändigt worden (Demosth. g. Dlympiodor. S. 1180. = 405. S. 48. B.). Die Aufforderung jur herausgabe von Schriften wurde oft vor Beginn bes Prozeffes, und zwar immer in Gegenwart von Bengen angeftellt, eines Theils um fich voraus eines Beweismittels zu verfichern, anbern Theils um einen Bengen zu haben,

Digitized by Google

wenn ber Begner fich, wie es oft geschah, weigerte bie Schrift bergugeben, und fur den, der sich weigerte, zwar keinen Rachtheil, aber doch ein Bornrtheil gegen seine Sache erzengte (Demosth, g. Stephan. II. S. 1130. = 364. S, 4-6. B.); oder auch, wenn der Aufgeforderte einwilligte, aber fpater bas Berfprechen nicht erfullte, burch bie Jeugen vor Gericht bil geschehene Aufforderung bescheinigen zu können (πρόκλησιν μαρτιφείν Demosth, g. Stephan. I, S. 1106. = 345. §. 15. S. 1104. = 344. §. 9. 10.). c) Die Zeugen (f. μαρτυρία) find ein Sauptmittel ber Beweisführung. Die Zeugniffe, welche fchriftlich zu ben Atten gelegt werben
mußten (Demofth. g. Stephan. I. S. 1115. = 352. §. 44. II. S. 1130. = 365. §. 6.), schrieb man zu hause gewöhnlich auf eine weiße Tafel, brachte sie mit zur Anakr. und legte sie, nachdem sie von den Zeugen anerkannt waren, zu den Alten. Ram bei der Anakrists selbst eine neue Sache zur Sprache, welche bescheinigt werden mußte, so schrieb man fie nur auf Bachstafeln, um noch Menderungen bamit vornehmen gu tonnen, und legte bann erft bie redigirte und auf gewöhnliche Beife gefdriebene Schrift zu ben Aften (Demofth. g. Stephan. II. S. 1132. = 366. §. 11.). Schriff zu den Aften (Demosth, g. Stephan. II. S. 1132. = 366. §. 11.). Die Zeugnisse wurden gewöhnlich, wiewohl nicht immer (Demosth, g. Aphob. III. S. 860. = 144. §. 54. Bgl. Schömann S. 675.), durch einen Eid bestätiget, den die Zeugen, von der Gegenpartei zu einem Altat geführt, ablegten (Demosth. g. Stephan. I. S. 1119. = 356. §. 58., g. Ronon S. 1265. = 476. §. 26., wo vor Diäteten verhandelt wird). Auch die Zeugenisse, welche ein Zeuge nicht bestätigte oder zu bestätigen sich weigerte, legte man zu den Aften, um sie in die Hacktigen sich weigerte, legte man zu den Aften, um sie in die Hacktigen such den Zeugen bei fortgesetzter Weigerung and den Richtern zu zwingen, entweder den Eid abzulegen, daß er nichts wisse (Emwosis Lydurg. g. Leodr. S. 150. = 201. §. 20. Demosth. über d. Trugges. S. 396. = 358. §. 176., g. Stephan. S. 1119. = 356. §. 59. 60.), oder, wenn er nicht vor Gericht erschien, die seierliche Borladung an ihn zu erlassen (akhvevose. Demosth. g. Theodr. S. 1324. = 525. §. 7. Lycurg. erlaffen (xlifrevois, Demosth. g. Theotr. S. 1324. = 525. S. 7. Lycurg. a. a. St. und S. 152. = 206. S. 36. B.). Wir finden keine Radricht, daß die etwuoria auch in ber Anatr. angewandt worden fei, außer in Saden, bie vor ben Diateten verhandelt werben (Demofth. g. Aphob. S. 850. = 135. §. 20.). Ariftoteles (Rhet. I, 44.) nennt als vierte Art ber Zeugniffe d) die saivaros (f. u. b. B.), b. i. die Aussage, welche bie eignen, ober bes Gegnere Stlaven auf ber Tortur vor Zengen machten. Auch biefe Aussagen wurden aufgezeichnet und der einleitenden Beborde übergeben (Demosth, g. Ritostrat. S. 1254. = 467. S. 24. 25.). Die lette Art der Beweismittel sind die Eide (Texo.), zu welchen man griff, reste arr der Beweismittel sind die Etde (dexo.), zu welchen man griff, wenn keine andern oder doch keine genügenden Beweismittel da waren (Lexic. rhet. p. 242, 19.). Die eine Partei forderte zum Eide auf (dexos dovra., Demosth. g. Böot. S. 1011. = 276. S. 10. 11., wider Rallipp. S. 1240. = 455. S. 15., g. Neara S. 1365. = 561. S. 60. B.), oder sie felbst und mit dem Prozesse in Verbindung stehende Personen erboten sich zum Eide (Demosth. g. Aphob. S. 859. = 143. S. 51-53. S. 852. = 136. S. 26.); ja es geschah auch, daß, während man sich selbst zur Leisung des Eides erbot, man zugleich den Gegner dazu anksorderte, um ihm entweder die Wahl zu lassen, oder nm beide den Eiden was ihm entweber die Bahl zu laffen, ober um beide ben Gid zu leiften, was jeboch felten vorlam (Demofth. g. Rallifl. S. 1279. = 488. §. 27., g. Ronon S. 1279. = 480. §. 40., g. Timoth. S. 1203. = 425. §. 65.). Den Eib tonnten von ben Mannern nur Freie, Bolliabrige und Errenhafte (envriunrou) leiften; aber auch Franen, bie als Zengen nicht auftreten tonnten, wurden jum Gibe aufgeforbert und boten fich bagu an (Demofth. g. Rallifl. a. St., g. Boot. a. St. n. S. 995. = 253. S. 3.). Babriceinlich war jedoch ber Eid ber Frauen feierlicher, und unterschied fich baburch von bem mit einem Gibe beftätigten Zeugnif ber Manner, baß biefes ber Gegner anerkennen mußte, wahrend er ben Gib ber Franen

nicht anzunehmen brauchte. Zuweilen fuchte man burd einen Gib einen gangen Rechtsftreit zu beseitigen (Demofth. g. Aphob. G. 860. = 143. S. 52., g. Boot. a. St.), und zwar legte babei berjenige, welcher bie Einladung jum Gibe annahm, oft eine Summe Gelbes als Raution nieber (deredarideada, harpofr. u. hubtwalter S. 53.), welche er verlor, wenn er ben Eid nicht leistete (Demosth. g. Apatur. S. 895. = 172. S. 13. Bgl. die Erklar. von Aristophan. Wolf. 1236. bei hubtwalter S. 16.). Ein unter folden Berhaltniffen jugefcobener Gib mußte entweber angenommen ober gurudgefcoben werben, wenn er nicht für ein Eingeftanbniß follte angefehen werben (Demofth. g. Boot. S. 267. S. 10. 11., g. Rallipp. u. g. Reara a. St.). Ber ben Wegner jum Gibe aufforberte, nahm immer Zeugen dafür an, und wenn die Sache, welche man durch einen Eid zu vermitteln gesucht hatte, später zum Prozeß kam, so legte man die Aufforderung zu den Akten, damit sie als Beweis gegen den Gegner dienen möchte (Demosth, g. Timoth, u. g. Kallist. a. St.). Bergleiche konnten übrigens nicht blos bei der Anakr., sondern auch nach derselben, ja felbft im Gericht vorkommen (διαλύεσθαι, διοικείοθαι πρός τινα, Demofth. g. Theofr. S. 1328. = 528. S. 19.). — Die von beiben Parteien in ber Anafrifie-beigebrachten Schriften wurden von ber einleitenben Beborbe ju ben Alten gelegt, bie man in metallenen ober irbenen Gefägen ober Rapseln, exiso genennt, aufbewahrte (Harpokrat., Phot., Suid. u. d. W. Pollux VIII, 5, 17. 10, 127. Lexic. rhet. p. 258, 3. Schol. zu Aristoph. Wesp. 1427.), und zwar konnten an jedem Tage der Anakr. neue Beweisschriften beigebracht werden (Demosth. g. Aphod. S. 836. = 123. §. 1.). Am Schusse der Anakr. wurden sämmtliche Aktenktücke, wahrscheilich nach einer Revision derselben, von einem öffentlichen Diener Christian. (iμπήμτης, f. Balef. zu harpotr. S. 84. Gronov. S. 321. Leipzig. her fych. u. b. B. εμπήμτη) in ben Echinos gelegt und versiegelt, bamit bis zur llebergabe an bie Gerichte keine Berfalfchung (κυνίν τον έχενον, Demosth. g. Stephan. I. S. 1119. = 355. S. 58.) mit ben Aften, welche wahrscheinlich bie einleitende Behörde bei fich behielt, um fie am Gerichtetage zu benugen, vorgenommen werden tonnte. War nun der Prozes gehörig vorbereitet, fo wendete fich bie einleitende Beborbe an die Thesmotheten, um von benfelben Gefcmorene für die Entscheidung ber Sache angeloost zu bekommen, und hier konnte fie fich parteilich zeigen, indem fie die eine Sache beschleunigte, wozu Bestechung viel half (Xen. do rop. Athen. II, 2.), die andre verzogerte, ober gar nicht vor ein Gericht brachte. Behorben, welche bies thaten (iseivrodixat, Befoch. u. b. 28. Pollur VIII, 10, 126.) tonnte man belangen. Thesmotheten, welche erdeiters nicht einleiteten, follten nach einem Gefet bei Demofth. (g. Timofrat. G. 707. 10. S. 22.) nach ihrem Amtojahre nicht in ben Areopag einruden. G. über die ganze Sache: hefftere athenaische Gerichtsverfaff. G. 285 ff. Meier n. Schömann att. Prozeß S. 27 ff. 622 ff. Bachemuthe bellen. Alterthumstunde II. 1, S. 327. — Ueber Anafrisis ber Archonten, bevor sie ihr Amt antraten, f. unter Archonten. [M.]

Aradinia und Aradinatio dai, s. Appellatio.
Amadyommeme (Aradination), b. i. die Hervorsteigende, ein Beiname der Benus von ihrer Entstehung aus dem Meerschaume. Benus in dem Momente dargestellt, wie sie aus dem Meere emporgestiegen, ihre Haare mit den Händen trocknete, war das Meisterwerk des Apelles, das im Besis der Einwohner der Insel Cos von diesen im Heiligthume des Aestulap aufgestellt war, und von Augustus nach Rom gebracht wurde, wofür er den Einwohnern einen Theil der Steuern erließ. Zu Nero's Zest war das Bild bereits größtentheils verwischt, und wurde durch ein Werkeines andern Meisters ersest. Plin. XXXV, 10, 36. Str. XIV, 2. Auson. ep. 106. Mehre Darstellungen plastischer Künstler waren dem Werke des

Apelles nachgebildet. Bgl. in Mayer Gefc. ber bilb. Runfte bie ver-

schlar p. 90. in Lybien), ber Infel Samos gegenüber (Steph. By. s. v. Thucpb. IV, 75. VIII, 19.), hatte ihren Ramen von einer gleich-namigen Amazone. Euftath. zu Dionys. Porieg. 828. hierher floben im peloponnesischen Kriege bie famischen Berbannten, weßhalb bie Anaita (Arafras) auf Seiten ber Peloponnesier ftanben. Thuc. III, 19. n. 32. IV, 75. VIII, 61. Spater war es Sig eines Bischofs. Beffel. zu hierocl. [ G.] **p**. 658.

Anaglypta, ἀνάγλυπτα, ἀνάγλυφα (bei Plin. XXXIII, 11, 49. haben bie altern Ausg. auch anaglypha), find Arbeiten en bas relief, bergleichen an Gefäßen, Bechern und abnlichen Arbeiten angebracht murben; fo Birg. Aen. V, 267. cymbiaque argento perfecta atque aspera signis. Sie

beißen auch ξατυπα, πρόςτυπα. [W.] Άναγκοφαγία, Γ. Athletae.

Anagnia Sauptstadt ber Serniter in Latium, j. Anagni, in fruchtbarer (Birg. Aen. VII, 684.) und reigender Gegend auf einer Anbobe (Cic. Phil. II, 41.), an beren Fuß die via lavicana und praenestina gu-fammeuliefen (compitum Anagninum, Liv. XXVII, 4. Tab. Peut. Itin. Ant.). Die Stadt war beträchtlich (Str. 238.) und in alten Zeiten ber Bersammlungsort der Herniker, die hier auf dem sog. circus maritimus ihre Bollstage hielten, Liv. IX, 42. 3m 3. 305 v. Ehr. erhielt sie römische Civität sino latione sustragii, Liv. l. l. 43.; bei Cicero, der hier sein schönes Landgut, Anagninum, hatte, erscheint sie als municipium, pro dom. 30. Drusus Casar schiefte eine Colonie dahin. Frontin. de col. [P.]
Amagnostes (Arayrwarye), der Borleser (daher auch Lector, Suet.

Oct. 78. Plin. Epist. I, 15. u. A.), gewöhnlich einer ber gebildeteren Stlaven ober Freigelaffenen, welcher befonders, wenn ber herr fich bei Lische befand (Nep. Attic. 13. 14. Plin. Epist. III, 1. 5.), ober im Babe saß, sein Amt zu verrichten hatte, Cic. Attio. I, 12. ad sam. V, 9. id. 3. F. Gronov. n. Cuper. Gell. III, 19. Bisweilen hielten Anagnoften auch öffentliche Borlesungen im Theater, Gell. XVIII, 5. Bgl. Acroama. [P.] Anagnutes, ein aquitanifches Bolt, Plin. IV, 19. (33.), ohne 3weifel gleichbebeutend mit ben Agnotes, welche Artemibor bei Steph. By. am Ocean anfest. [P.]

'Αναγωγής δίκη, Γ. Δίκη άναγωγ.

Araywysa, f. Karaywysa.
Amagyrus, Demos in Attica, jur Phyle Erechtheis gehörig (nicht jur Neantis, wie Schol. zu Plat. Theag. p. 385. Bekk. und Phavor. irrig berichten); harp., Suid., Steph., Corp. insor. gr. n. III, 293. und fonk. Einen Tempel ber Mater Deum ju A. erwähnt Pauf. I, 31. Der Ort lag fublic von Athen unweit bes Borgebirges Boffer. Strabe IX, p. 398.

[G.]

Ammetis (Avatecc), eine affatische Göttin, beren Berehrung über Armenien, Cappadocien, Mebien und andere Länder verbreitet war, und beren besonders bei Strabo Erwähnung geschieht, Str. XI, 8. a. A. XI, 14. a. E. XII, 3. XV, 3. a. E. Gruber (Encyclopädie unter d. A.) will and mehren Gründen, z. B. daß mit ihrem Dienste und den Stellen Strabo's immer ein förmlich organisirter, mit Besithum ausgestatteter Priesterfand verbunden war, daß nach Plut. Lucull. sie heilige Rühe hatte, im Eultus der Anaitis einen Zweig indischer Naturreligion sinden. So schwer es nun seyn möchte, den eigentlichen Aufangspunkt dieses Eultus zu bezeichnen, so ist doch aus der Beschaffenheit desselben, besonders aus dem Umstande, daß ihr Tempel zugleich Sis der Wollust war, leicht ersichtlich, wie auch in ihr das Princip der Arturreligion, Bergotterung ber (mannliden unb) weibliden Beugungefraft,

reprafentirt wirb. of. Erenzer Symbolit Thi. 2. G. 22 ff. aber ben Eultus biefer Gottin, die man gewöhnlich mit ber griechischen Benns, ober mit ber Diana, als Monbgöttin, identifizirt, Pauf. III, 16, 6., welche Berfchiebenheit fich leicht aus ber Bedeutung erklart, welche ber Mond, als Symbol des weiblichen Naturprincips, in den alten Religiouen erhalten bat. [H.]

Amartica regio ober Anartis, Laudschaft in Armenia majer, nict febr weit von ben Onellen bes Euphrat, hatte ihren Ramen von ber Bottin Anaitis, die dafelbft vorzuglich verehrt wurde. Plin. H. N. V, 20.; vgl. XXXIII, 24. und Strabo XI, 532. Dio Caff. XXXVI, 31. 36. -Auch ein Anatticus lacus, in beffen Umgegend papprusahnliches Schilf wuchs, wird von Plin. H. N. XVI, 64. genannt. [G.]

Anniecta, f. Anthologia graeca.
Anniba, Stadt in Armenia minor, am Euphrat. Ptol. V, 7. 3t.
Ant. p. 208. Tab. Peut. — Rach ber Rot. Imp. lag bafelbst die Cohors V Ractorum. [G.]

Ammunrt ober - ros, eine gallifche Bollerfchaft in ber Po-Chene, in beren Gebiet bie Romer Placentia anlegten, Polyb. II, 32. [P.]

Anamis, f. Andanis.

Amanes, eine gallifche Bollericaft, weftlich von ber Trebia, gwifoen bem Po und bem Apennin, Polyb. II, 17. 34. 69. [P.]

Amanius, f. Hipponax. Anno portus, Bucht ber gallifchen Rufte am mare ligusticum, un-

weit Ricaa, j. la Connare, 3t. marit. p. 504. [P.]

Anapho (Ardon), Jusel unweit Ehera, eine ber Sporaben, jest Ramfio ober Anafi, mit einem Tempel bes Apollo Aigletes, Str. 46. 484.

Ramsto oder Anast, mit einem Lempel des Apollo Aigletes, Str. 46. 484. Plin. II, 87. IV, 12. Doid Met. VII, 461: [P.]

Amaphlystus, Demos in Attica, zur Phyle Antiochis gehörig; Harp., Suid., Zonar., Steph. Byz., Phavor., Corp. inscr. gr. n. 150. 172. Es lag an der Bestäuste der Sübspige von Attica und war der Bergwerke wegen besestigt, Herodot. IV, 99. Scyl. p. 21. Hubs. Aen. de vectig. 4, 43. Str. IX, p. 398. Jeht Anaphisto. [G.]

Amapus, 1) Fluß in Acarnanien, in den Acelous mundend. Thuc. II, 82. — 2) Fluß in Sicilien, der auf der Sübssiete von Syracus sich burch. Sümpse (Sprace) ind West ergießt in Anaph. I. 68.

burch Sumpfe (Syraca) ins Meer ergießt, j. Anapo. Thucyb. I, 68.; vgl. VII, 53. Liv. XXIV, 36.; häusig bei Dichtern, Ovib Met. V, 412 ff. Fast. IV, 469. Pont. II, 10, 26. Sil. Ital. XIV, 515 u. A. [P.]
Amarel montes (rà Arágea 669), nach Ptol. IV, 14. Gebirge an

ber Oftseite von Soythia intra Imaum (bieffeits bes Altai). Es ift einer ber westlichen Zweige bes Altai in ber Mongolei unweit ber Duellen bes Db ober Grtifc. Auch ein Bolt Anarei fest Ptolemans in biefe Begenben. [G.]

Amariacae (bei Ptol. VI, 2. falfchlich Amariacae), ein Bolf an ber Subfeite bes caspischen Meeres, neben ben Amarbi ober Marbi. Strabo XI, p. 508. u. 514. Plin. H. N. VI, 15. Solin. 51. Auch eine Stadt Anariaca lag im Gebiete bieses Bolkes am caspischen Meere. Strabo XI, p. 508. Steph. Byg. [G.]

Άταφούματα, f. Apaturia.

Amaren, ein Boll in Dacien, nordlich an ber Theiß, Ptol.; biefelben mit ben Anartes bes Cafar B. G. VI, 25. [P.]

Amas - ao, einer ber hauptftrome Spaniens, j. Guabiana, tommt aus ben Gebirgen bei Laminium im öftlichen Spanien, nimmt, nachbem er anfangs in einem unregelmäßigen Bette, zuweilen unter ber Erbe fich verlierenb, westwarts geströmt, unterhalb Augusta Emerita eine subliche Richtung, und siel in zwei Armen, jest nur noch in Einem Strom, in ben Ocean. Seine Schiffbarkeit erstreckte sich nicht sehr weit auswarts. Bon feinen nicht unbeträchtlichen Rebenfluffen wird nur ber Abrus (f. b.)

genaunt. Str. 139 f. 142, 148. Plin. III, 1. IV, 22. Mel. II, 6. Mane.

[ P.] Seracl. Peripl. p. 41.

Ammsus, fl. Kluf im Gebiete ber Beneti, ber ben Barramus (Canale bi Marmora) aufulmmt und westlich von Aquileja ins adriatische Meer fallt, j. Stella. Plin. III, 18. [P.]

Ανάστατοι, Γ. Αύδηφόρια. 'Ανάθήματα, f. Donaria,

Anatha (rò Arasur peoiseor) ober Anatha, bei Ptol. V, 18. Beth-auma, bei Josimus III, 14. Phathugae, Insel des Euphrat und Castell in Mesopotamien, vier Tagemärsche von Dura. Istd. Charac. p. 4. Amm. Marc. XXIV, 1. Theophyl. Simoc. IV, 10. V, 1. u. 2. Zest Anath. Reichard sest jedoch, wie es scheint, ohne hinreichenden Grund, Anatho 10 g. M. fubl. von Anatha (bem jesigen Anah) an, bei bem Orte Hadith. [G.]

Amatilia, gallifche Bolferichaft mit ber Stadt Anatilia, in ber Rabe von Maffilia, Plin. III, 4. (5.), Ptol., in vielbestrittener Lage;

nach Udert in ber Gegend bes Etang be Berre. [P.]
Amatis (Polyb. bei Plin. H. N. V, 1.), Amidos ober nach Salmasins Adonis (Schl. p. 123. Gron.), Asama (Plin. l. l.), ober Asama (Ptol. IV, 1.), Fluß in Mauretania Tingitana, 205 röm. M. vom Licus und 212 röm. M. vom Eicus and 212 röm. M. vom Gaditanum (Plin. l. l.). Zest Ommirabih ober Morbega in Marocco, ein fluß, ber bei ber Stadt Agamore ins

Meer faut. [G.]

Anatocismus (usurae usurarum) heißt bas Schlagen ber Binfen jum Capital, welches am Schluß bes Jahres geschah (baber anatocism. annivorsarius), wenn bie Intereffen nicht bezahlt worben waren. Diefes war nach altrom. Recht gestattet, Cic. ad Alt. V, 21. VI, 1 ff. v. Cavigny über ben Binswucher bes M. Brutus in ber Abhandl. ber Berliner Mab. b. Biffenfc. bift.-phil. Claffe v. 1818-19. Berl. 1820. G. 179-188. Drell. Inscr. Rr. 4405., aber Juftinian bob biefes Berfahren auf, um bas hohe und ichnelle Anwachsen ber Capitalien zu verhindern, und beforantte bie Berginfung auf die Capitale, 1. 3. pr. C. de usuris rei jud. (54, 7.) cum enim jam constituimus usurarum usuras penitus esse delendas, nullum casum relinquimus, ex quo hujus modi machinatio possis induci. [R.]

Amatolius, aus Alexandrien, Bifchof jn Laobicea (270-282 n. Chr.), nachbem er früher zu Alexandria die Philosophie des Aristoteles gelehrt batte; ein Dann, ber wegen feiner ausgebreiteten Renntniffe in ber Philosophie, wie inebefondere auch in ben mathematifchen und aftronomifchen Biffenschaften, in großem Unfeben ftanb. Aber von feinen geben Buchern arithmetischer Untersuchungen haben fich nur einzelne Fragmente erhalten; feine Schrift über bas Ofterfest und beffen Beitbestimmung (Canon pasohalis) ift nur in einer alten lateinischen lleberfetung vorbanden, die gewöhnlich für ein Wert des Rufinus gilt (f. Fontanini Histor. liter. Aquilej. Rom. 1742. Lib. V, 15.) und in Negid. Bucher Doctrin. Tompp. (Antverp. 1634. fol.) p. 439 ff. abgedruckt steht. Außerdem sinden sich noch bei Fabricius (Bibl. Graec. T. II. p. 275 ff. oder III. p. 462 ff. ed. Harles.) aus einer Handschrift Bruchtucke einer griechisch abgefaßten Schrift, die ihrem Inhalt nach auf eine Art von Einleitung in die Mathematik schließen läßt, indem darin allgemeine Fragen über die Wathematif, beren Benennung und Theile, über andere aftronomische und geographische Puntte mit furgen Antworten barauf vortommen. Bgl. auch Scholl Gefc. b. Griech. Lit. II. p. 693. f. beutsch. Ueberfen, Fabric. Bibl. Graeo. Vol. III. p. 461 ff. ed. Harles. Db biefer Anatolius berfelbe ift, ber als Zeitgenoffe bes Porphyrius von biefem als Lehrer bes Jam-blichus genannt wird, also ein Reuplatonischer Philosoph, an welchen Porphyrins feine Lyripara Opneena, Die wir befanntlich noch befinen,

richtete, möchte fich wohl bezweifeln laffen; biefem Reuplaiseister wird ein Fragment Mest συμπαθειών και αντιπαθειών zugefchrieben, welches in ber altern Ausgabe von Fabric. Bibl. Graso. T. IV. p. 295. mit einer lateinifden Ueberfegung und Roten von &. Renbtorf abgebrudt ift. benfalls junger aber ift berjenige Anatolius, an welchen nicht wenige, noch vorhandene Briefe bes Libanius (f. Libanii Epist. ed. J. Chr. Wolf. Amstelod. 1738. fol.) gerichtet find. - Ebenfalls verschieden von ben ge-nannten ift ber Jurift Anatolius aus ber erften Salfte bes fechsten Jahrhunderts, beffen Bater und Grofvater fich icon als Juriften ausgegeichnet hatten; er lehrte als Anteceffor auf ber Rechtsichule gu Berpt, mub ward von da nach Constantinopel als Gehülfe des Tribonianus bei Fertigung ber Panbecten (um 530) bernfen. Nach Beendigung biefes Gefcafts erhielt er mehrere andere Memter, julest bie consularische Burbe nebft ber wichtigen Stelle eines Comes rerum privatarum bes Raifer 316-Rinian, und ward bei einem Erbbeben erfclagen. An feinem Charafter tabelte man Sabsucht und Geig. Es werben ihm auch Commentare gu ben Digeften, fo wie eine griechische Ueberfegung des Juftinianischen Cober jugefdrieben; teinesfalls aber ift Etwas bavon auf uns getommen. S. Bach Hist. jurisprud. Rom. Lib. IV. c. 1. \$. 10. Sanbold Lineamentt. S. 238. und bas bafelbft Angeführte. Zimmern Rechtsgefch. S. 109. -Enblich nennen wir hier noch Binbanius Anatolius aus Berpt, baher auch Berptins, balb auch blos Binbanius, ober blos Anatoling genannt, mabricheinlich bon bem eben genannten Juriften ju unterfceiben und vielleicht berjenige, beffen Eunapins im Leben bes Proarefins gebentt, und ber um 360 n. Chr. ftarb. Er hatte über bie Landwirthfcaft ein Bert in zwölf Buchern geschrieben, bas, wie Photius (Cod. CLXIII.) verficert, und wie auch ber von bemfelben angegebene Titel suraywyn yempyenur errathen läßt, aus alteren Schriften eines Democris tus, Africaus, Tarantinus, Apulejus, Florentine u. 21. jufammengestellt war, und bei manchem Ruglichen boch and manches Bunberliche und Unglanblice enthieft. Aus diefer für uns verlorenen Schrift hat, Caffianus Baffus in feine auf Befehl bes Raifer Conftantinus Porphyrogennetus veranstaltete Sammlung von Auszugen verschiedener Schriften über ben Aderban, die wir noch unter dem Titel Teurovena in zwanzig Buchern abgetheilt befigen, Bieles aufgenommen, was einen im Landbau nicht unerfahrenen Dann verrath und manche nügliche und brauchbare Borfdriften über ben Anbau bes Bobens, die Pflanzung ber Beinberge und bgl. enthalt. S. die Ausgabe ber Geoponica von F. R. Rielas. Lips. 1781. IV Vol. 8. [ B.]

Stadt in Phrygien, zwifden Celana und Coloffus, an Anawa , einem Salafee (bem beutigen Gee Burbur, beffen Baffer fo bitter feyn

foll, daß tein Thier barin leben tann). Herob. VII, 30. [G.]
Arav naxos und dravnaxion rearr, f. Segarnyol.

Ammurus, Finf, in ben pagafaifchen Bufen munbenb, in Theffalien. Apollob. I, 9, 46. Lucan. VI, 370. [P.]

Annusarus, Drt in Möffen, unweit ber macebonifchen Grange, f.

Lichauft, T. Pent. [P.]
Ammu ("Aras), 1) Gobn ber Erbe, Pauf. I, 35, 5., Herricher ber Lanbichaft Anactoria, die fpater von dem Cretenfer Miletus den Ramen Miletus erhielt. Pauf. VII, 2, 3. — 2) Beiname ber Götter überhaupt, und 3) befondere ber Dioscuren, Caftor und Pollur, welche in ber Debrjahl Anaces (Arantes) genannt werben. Pauf. II, 22, 6. und X, 38, 3., in welcher letteren Stelle, wo von einem Tempel in Amphiffa bie Rebe ift, Paufanias bemertt, baf biefe arane nauder bon ben Einen fur bie Diescuren, bon Andern für Eureten ober Cabiren gehalten werben, morans fic ein Infammenhang mit ben samothracischen Religionen zu ergeben scheint, worther aussührticher handelt Evenzer Symbolit Thi. 2. S. 306 f.

Db man fagar in bem Ramen avanes eine hinveffung auf bie Enaline ber hebraer, wie Einige wollen, zu finden habe, bleibe babin gestellt. Unter bem Ramen Aranen wurde nach helph. den Dioscuren ein eigenes

Fest gefeiert. [H.]

Anaxagoras aus Rlazomena, geboren Dlymp. 70, 1. (499 v. Chr.), tam um bie Beit ber Perfertriege nach Athen, wo er langere Beit lebte und lehrte, auch mit ben angefehenften Dannern ber Stabt, einem Pericles u. A., in naberer Berbindung war, bis er gulest des Atheismus angeflagt, und nur burch die Berwendung und den machtigen Einfluß bes Pericles vom Tobe gerettet (f. Plut. Poricl. 4. 32.), Athen verlaffen und nach Campfacus wandern mußte, wo er in einem Alter von 72 Jahren gestorben feyn foll. Wenn die Rachricht des Cicero (De Nat. Deor. I, 11.; vgl. mit Diogen. Laert. II, 6. mit Menage's Roten), bag Anaragoras ein Schüler bes Anarimenes gewesen, auch weniger Glauben verbient, jumal bei ben bamit verfnüpften chronologischen Schwierigkeiten und ben nicht gang übereinftimmenden Rachrichten anderer Schriftfteller, fo ift boch bamit unzweifelhaft bie Beziehung und bas Berhaltnift bes Anaxagoras ju ber fruberen ionischen Soule angebeutet, Die nun gewiffermaßen abgeschloffen erscheint burch die neue Richtung, Die Anaragoras ber philosophischen Forschung gab, und die uns allerdings einen wefent-lichen Fortschritt in der Geschichte der griechischen Philosophie bezeichnet. Diefer Fortichritt, in bem jugleich ber Grund ber nachberigen Entwidlung der eigentlich attischen Philosophie zu suchen ift, knupft fic an den Ramen des Anaxagoras, so wie die durch ibn, wenn man will, in gewisser hinsicht bewirfte Einführung der Philosophie in Athen, das in so manchen andern Beziehungen schon damals Nittelpunkt Griechenlands geworden war, und es nun auch für die Philosophie und Biffenschaft werben sollte, auch in diesem Befit bei allen Bechselfallen bes Schickals bis gu bem gänzlichen Untergang heibnischer Bildung und Wissenschaft geblieben ift. Anaxagoras nämlich erhob sich von der Auffassung des Absoluten in der Form eines Realen, wie sie mehr oder minder bei den früheren ionischen Raturphilosophen berrschend war, zu der Idee eines über allem Realen erhadenen, von allem Stoff schlechtin gesonderten, weltbildenden Beiftes (rous, rous faneleic). Go war ber Gebante als bas Allgemeine, ale bie Gubftang felbft erfaßt und jum Princip der Bewegung und Bilbung erhoben, indem dieser Beltgeift (roie) bas Ungleichartige ansschei-bet, das Gleichartige verfnüpft und somit die Korper, die sichtbaren Dinge schafft, ber Materie Bewegung und Leben verleiht. Damit war freilich auch, biefem weltbilbenden Geifte gegenüber, eine Materie als fepend gefest, die zwar unendlich, unbegranzt und formlos ift, aber boch auch fo gut wie ber fie ordnende und belebende Geift, bem gegenüber fie als tobte Maffe ericheint, urfprunglich und ewig ift. Diefe Materie, Die weber junimmt noch abnimmt und in haotischem Buftand fich befindet, enthalt jur Bilbung ber fichtbaren Dinge in ihrer unendlichen Mannigfaltigfeit burch jene weltbilbenbe Intelligeng, eine unendliche Menge von Urbestandtheilen ober Grundstoffen, welche aus gleichartigen Theilen be-stehen (opwopege, oposopegenas) und so verbunden werden, daß felbst in biefer Berbindung Jegliches an Jeglichem Theil behalt. In biesen im haotischen Buftande bewegungelos und formlos neben einander gelegenen Urbeftandtheilen entwidelt sich burch die Bewegung, die ber pronende Beift in fie bringt, Difchung und Sonderung, und fo entfteben bie einzelnen Elemente und Rorper in dem so bewirkten Umschwung; zuerft Luft und Aether, ausgeschieden und Alles erfüllend, bann treten die verschie-benen Gegensage vom Ralten und Warmen, Feuchten und Erocinen u. f. w. auseinander, indem das Eine fich feutt zur Erbe und im Rieder-Glag ju Stein wirb, bas Anbere aber jum Nether emporfteigt und hier in fefte Maffen gebildet und burch bie Gewalt ber Bewegung Des Aethers

. Digitized by Google

in Gluth geset, zu Gestirnen wird, n. s. w. (Bgl. ben Art. Astronomia). Dieser ordnende und weltbildende Geist (rove) ist dann auch zugleich ersennend und daher Princip aller Erkenntniß; er allein vermag das Wahre, das Wesen der Dinge zu erkennen; denn die Sinne sind schwach und dunkel; die sinnliche Wahrnehmung daher trüglich und unvolltommen. Weir kennen diese System meist nur durch die Angaden späterer Schriftseller, da die Schrift, welche Anaxagoras darüber versast hatte, micht aus und gekommen ist, auch andere angebliche Schriften deselben nur einzelne Theile dieser Einen Schrift gewesen zu seyn schenen. Den Widerspruch des Dualismus, dem dieses System durch die Annahme unendlicher Grundkosse und einer ursprünglichen Materie, gegenüber dem weltbildenden, absoluten Geiste, nicht entgehen konnte, hat bekanntlich die nachsolgende attische Philosophie zu lösen versucht. Nähere Erörterungen über Anaxagoras, so wie die Zusammenstellung der noch vorhandenn Fragmente desselben geden, außer dem, was dei Fabricius (B. Gr. II, p. 644 fl.) noch Carns (Ideen zur Gesch, d. Philosoph. p. 393 ff. 689 ff.) Ritter (Gesch, d. Jon. Philosoph. p. 203 ff.) und Brandis (Rhein. Museum I. p. 117 ff., und besonders Handb. d. Gesch, d. Philosoph. I. p. 232 ff.) bemerkt haben, noch solgende Schriften: J. E. hemsen: Anaxagoras Clazomenius s. de vita eius atque philosoph. Gotting. 1821. 8. Schaubach: Anaxagorae fragmm. coll. Lips. 1827. 8. Schorn: Anaxagorae fragmm. dispos. et illustr. Bonn. 1829. 8. [B.]

Amaungorns, Erzgießer aus Megina um Dl. 75, verfertigte bie Jupiter-Statue, welche biejenigen griechischen Staaten, welche an ber Schlacht von Platca Antheil genommen hatten, in Dlympia aufftellten.

Panf. V, 23, 3. [W.]

Amaxander, Maler aus unbestimmter Zeit, Plin. XXX, 11, 40. [W.]
Amaxander, Sohn Eurycrates I., aus ber Familie ber Eurystheniden, spartanischer König zur Zeit des zweiten meffenischen Krieges. Ihm
folgte sein Sohn Eurycrates II. Herod. VII, 204. Paus. III, 3. 14. IV,
15. 16. 22. [K.]

Amaxandra, Tochter bes Malers Realces, war ebenfalls Malerin

mm Dl. 138. Clem. Alex. Strom. IV. p. 523. B. ed. Sylb. [W.]

Anaxamderidas, Sohn bes spartanischen Königs Leon, Eurysthenibe, kommt um 570 v. Ehr. zur Regierung. Unter ihm gewannen bie Lacedamonier im Rampse gegen die Tegeaten mehrmals die Oberhand, während sie vorher benselben immer unterlagen. Herod. I, 67. 68. Ueber seine Bigamie s. Herod. V, 39 ff. Paus. III, 3. Seine Sohne find Eleomenes I. von der einen, Doricus, Leonidas I. (der Bertheidiger der

Thermopplen), Cleombrotus von ber andern Gemablin. [K.]

Amaxandrides, bes Alexander Sohn aus Camirus auf ber Insel Rhodus, nach Andern aus Kolophon in Jonien, ledte zu Athen zur Zeit Philipps von Macedonien um Dl. 100, und wird als einer der fruchtdarften Dichter der neueren attischen Komöbie genannt. Bon den 65 Komöbien, die er geschrieben haben soll, sind uns nach dem Attel und einzelnen Bruchftüten noch an 30 besannt. Wenn aber außerdem ein komischer Alexandrides aus Camirus genannt wird, so beruht dieß mahrscheinlich auf einer Verwechslung oder Verschreibung des Namens. S. Suid. s. v. Fabric. B. Gr. II. p. 283 st.411 sf. Meinete Diss. sconico. Specim. III. (Berol. 1830.) p. 23 sf. [B.]

Specim. III. (Berol. 1830.) p. 23 ff. [B.]

Ammunedmus, aus Abbera, ein Schüler bes Democritus, war ein Begleiter Alexanders des Großen auf seinen Kriegszügen, wo er sich, vielleicht mehr wegen seines Hangs zum Wohlleben als wegen seiner Lehre von der zidauporia, die er als das höchste Gut betrachtete und in die Seelenruhe und Leidenschlosissische sehre den Beinamen des Endämonikers gewann. Räberes über sein philosophisches Softem wissen wir nicht; im Leben selbst bewies er viele Freimuthigkeit, die ihm manden Pauly Reals-Encyclop.

Digitized by Google

haß, und wie es icheint auch einen qualbollen Sob burch ben von ibm beleibigten Berricher von Cyprien, Ritofreon jugog (f. Cic. Tuscull. II, 21. Nat. Deor. III, 33. mit Mofere Roten). Bgl. im Allgemeinen Bruder Histor. Philos. I. p. 1207. Dathe Prolusio de Anaxarcho. Lips. 1762. 4. 3. F. Ebert Diss. Sicull. I. p. 114 ff. F. Jacobs Lectt. Stobb. p. 20 ff. [B.]

Anaxarete ('Aratagiry), eine coprische Jungfrau, aus dem alten Geschlechte bes Teucer, welche die Liebe des Johis unerwiedert ließ, so bag er aus Berzweiflung an ihrer Thure fich erhing. Als fie nun aber seinem Leichenbegangniffe mit kaltem Trope zusehen wollte, wurde fie zur Strafe in Stein verwandelt, und bieses Steinbild war im Tempel ber, Venus prospicions in Salamis auf Eppern aufbewahrt. Dvid Met. XIV, 698-760. Ganz dieselbe Geschichte, beren Schauplat ebenfalls Salamis auf Eppern ift, erzählt Anton. Lib. 39. von Arceophon und Arsinos. [H.]

Amaxias (Avatias, Aratis), Sohn bes Caftor, Bruder bes Mnast-nus (Mrasirovs). Paus. II, 22, 6. III, 18, 7. [H.] Amaxibia (Aratisia), 1) Tochter bes Bias, Gattin bes Pelias, amaxibia (Avaistia), 1) Logier des Bias, Gattin des Pellas, und Mutter des Acastus, der Pistoice, Pelopia und Alcestis. Apollod. I, 9, 10. — 2) Tochter des Craticus, Nestors zweite Gemahlin. Apoll. I, 9, 9. — 3) des Plisthenes Tochter, und Schwester Agamemnons, die mit Strophius den Pylades zeugte, Paus. II, 29, 4. (des Strophius Gemahlin heißt Astiochea, Hyg. F. 177.). Da aber Eustath. ad Hom. II. II, 296. sagt, Nestors zweite Gemahlin sei Agamemnons Schwester gemesen in miste men den Mister war und den Angleden ein Agamemnons wefen, fo mußte man, um ihn mit Apollobor gu vereinigen, bei letterem

(I, 9, 9.) Aretws lefen, und Rr. 2. und 3. wurden gusammenfallen. [H.]
Amauldamus, Sohn Zeuridamus I., fpartanifcher Konig aus ber Familie ber Procliden gur Zeit bes zweiten meffenischen Krieges. Pauf.

III, 7. IV, 15. [K.]
Anaxilas, Machthaber in Rhegium, meffenischer Abtunft (Thuchd. VI, 5. Str. VI, 1.), veranlaßt Samier und Mileffer, die von ben Perfern vi, 5. Str. VI, 1.), verantagt Samter und Wittester, die don den persern bebrängt nach Sicilien gekommen waren, sich Zancle's zu bemächtigen, im J. 497 v. Chr. Dl. LXX, 4. (Herob. VI, 23.), entreißt benselben aber bald wieder die Stadt, bevölkert sie mit Messeniern, und gibt ihr ben Namen Messana. Er stirbt 476 v. Chr. und hinterläßt numünbige Sone unter Vormundschaft bes Sklaven Michthus (s. d.). Im Jahr 467 v. Chr. kommen sie zur Regierung, werden aber schon 461 v. Chr. vertrieben. Diod. XI, 48. 66. 76. — Ueber den Anahronismus in Beziehung auf Anarilas, der sich bei Paus. IV, 23. sindet, und Einige zur Annahme von zwei Tyrannen dieses Namens bestimmte, wie Elavier in Hiet des prem. temps de la Grèce II v. 158 f. n. A.: f. Rentsen in Hist. des prem. temps de la Grèce II, p. 158 f. u. A.; f. Bentley Opusc. phil. p. 233 ff. ed. Lips. Spanheim de usu et praest. num. Diss. VIII. p. 554. Both expl. ad Pind. Pyth. II, p. 240 f. Jacobs in Böttig. Amalthea I, 199. Bgl. Manfo's Sparta I, 2. p. 288 ff. [K.]

Amaxilas ober Amaxilaus, ein Dichter ber mittleren attifchen Romobie, von bem uns übrigens Richts mehr als bie Ramen und einzelne Bruchtude von fast dreisig Romödien, welche Fabricius libl. Gr. II. p. 412 ff. verzeichnet hat, bekannt sind. S. Meineke Quaest. scenico. Ml. p. 44 ff. — Davon zu unterscheiden ist Anaxilaus, der Pythagoreer, aus Larissa, ein Zeitgenosse beschäftigt und die er in einem jest nicht mehr vorhandenen Buche (\*\*aijrna) gelehrt und zu verdreiten gesucht hatte, aus Italien verwies. S. Brucker Hist. phil. T. II. p. 86. [B.]

Anaximander, aus Milet, ber nächfte Schüler bes Thales, obwohl um etwa. 30 Jahre junger, ba er nach einer Angabe bes Apollobor bei Diogenes von Laerte II, 2. um bie Dl. 58, 2. (570 v. Chr.) ein Alter von 64 Jahren erreicht hatte, und bald darauf ftarb. Anaximander war wie sein Borganger ausgezeichnet durch mathematisch-aftronomisch-physikalische, so wie geographische Kenntuiffe, wie er denn zuerst eine Echtafel ober Erdglobus entworfen haben foll (f. Diogen. l. l.), mahrfeinlich in abnlicher Beife wie bie Erbtafel, welche fein Landsmann uriftagoras in Sparta vorzeigte, als er bort um Gulfe fur bie burch bie Perfer bedrängten affatifchen Griechen bat (f. Herob. V, 49. und meine Rote T. III. p. 74.). Anarimander fest bie mit Thales beginnende Reihe ber ionischen Naturphilosophen ober Physiologen fort, und wenn Dieser das Wasser ober die Feuchtigkeit, also ein Reales, als Urprincip und Urgrund aller Dinge angenommen hatte, so ging Anaximander insofern weiter, als er den Begriff dieses Urprincips auffaßte als das Unvergängliche und Unendliche, das aller Bestimmtheit des Endlichen und somit and jeder Beranderung ermangelnb, felbft als bas Unbegrangte, Unenbliche und Bestimmungelofe (ro aneigar) zu benten ift. Daraus geht berpor bas Endliche burch Musicheibung ber urfprünglichen Gegenfage bes Ralten und Warmen, bes Feuchten und Trockenen, wobei bem Warmen bie bilbenbe, begegnende und belebenbe Kraft gutommt. Aus ihm bilben fic auch bie Weltkörper, Sonne, Mond und Gestirne, bie Anaximander Gottheiten nannte, und für eben so unendlich erklärte, als das Unendliche, aus dem sie entstanden waren. Bgl. den Art. Astronomia. Bir befigen über dief Alles nur sehr unvollständige Rachrichten bei spätern Schriftftellern, meift von der aristotelischen Schule, da die Schrift, in ber er einen kurzen Abrif seiner Lehre in Prosa abgefaßt hatte (nege Dieces) nicht mehr auf uns gekommen ift; andere verschiedentlich ihm beigelegte Bucher waren wahricheinlich nur Theile biefes Werkes. Außer bem, was in ben verschiedenen Lehrbuchern ber Befchichte ber Philosophie von Bruder (I. p. 478 ff. VI. p. 217.), Tennemann, Meiners, Rirner, Ritter n. A. bemerkt ift, f. insbesondere Fabric. Bibl. Gr. II. p. 649 ff. F. Schleiermacher in ben Abhandll. b. Berliner Afab. b. Biffenfc. vom Jahr 1811. (Berl. 1815.). C. A. Brandis im Rhein. Mufeum 1829. I. p. 114 ff. und befondere im handb. d. Gefc. ber Griech.-Rom. Philosophie I. p. 123-139. [B.]

Amaximemes, balb für einen Schüler und Genossen des Anarimander, bald auch für weit jünger erklärt (vgl. Evrsini Fast. Att. III. p. 111 ff. 139. Byttenbach Bibl. Crit. III, p. 63 ff.), da nähere und beskimmtere Nachrichten über Leben und Schriften dieses Mannes sehlen, war jedenfalls des Anaximander nächter Nachfolger in der Keihen, wie seinischen Raturphilosophen (vgl. Diogen. Laert. II, 3.), solgte auch, wie es scheint, der Bahn seines Borgängers, nur darin wieder abweichend, daß er dei dessen undegränztem und unendlichem Princip nicht stehen blieb, somdern die Luft als den in seiner ursprünglichen Feinheit nicht wahrnehmbaren Urgrund aller Dinge betrachtete und die Entstehung der Dinge, so wie deren Berschiedenheit aus den verschiedenen Stusen der Berbichtung und Berdünnung mittelst der Gegensätze des Kalten und Warmen, des Fenchten und Trockenen ableitete, den Proces des Werdens aber theils als anmittelbare Berstüchtigung, theils als almählige Erstarrung bezeichnete. Im Uedrigen mag er sich so ziemlich an seinen Borgänger angeschlössen haben soll, sat gar Richts sich erhalten bat, und wir auch dier auf die unvollständigen Nachrichten harüber vermissen wir, da von dem, was er in ionischem Dialekt, einsach und schmucklos über seine Lehre geschrieben haben soll, sat gar Richts sich erhalten bat, und wir auch dier auf die unvollständigen Nachrichten spätlen bat, und wir auch dier auf die unvollständigen Nachrichten spätlen bat, und wir auch dier von Laerte II, 4 st. können schwerlich für Werke des alten ionischen Katurwhilosophen angesehen werden, über welchen außer dem schon (s. Anaximander) genannten Geschichtschreiber der Philosophie insbesondere nachwelchen ist: Fabric. B. Gr. II. p. 650 ff. C. A. Brandis im Rhein. Musteum (1829.) I. p. 115 ff. und Handb. d. Gesch. d. Philosoph. I. p. 141–148. Bgl. auch den Art. Astronomia. — Wohl zu unterscheiben von dem ienischen Philosophen ist Anaximones, aus Lampsacus, um 365 v. Chr.,

ber eine Zeitlang in bem Gefolge Meranbere bes Großen verweilte, und als Berfaffer einer Beschichte Griechenlands bis gur Schlacht bei Dantinea in zwölf Buchern (Eddyrena), einer anbern bes Konigs Philipp (Podonnena) und einer anbern Alexanders bes Großen genannt wird. Außer einzelnen Fragmenten hat fich von biefen Berten, in benen rhetorischer Schmud, wie es scheint, nicht fehlte, Richts erhalten. Dagegen wird ihm jest allgemein bie unter ben Werten bes Ariftoteles befindliche, in manchen Beziehungen febr zu beachtenbe Schrift: έητορική προς' Alicardeor beigelegt, die ihn als geschickten Technifer und Rhetor charafterissirt; f. Ebert Dissortt. Sicull. (Regim. 1825.) I. p. 102 ff. Spengel Συναγωγή τεχνών (Stuttg. 1828.) p. 182 ff. und besonders Bestermann Gesch. d. griech. Berebsamseit §. 69. Demselben Rhetor und Geschichtscher gehören auch wahrscheichd die in den Estogen und Germanne bes Stobaus unter ber Auffchrift Anaximenes enthaltenen, im gewöhnlichen Dialett geschriebenen Stude, beren Inhalt meift auf die Sittenlebre sich bezieht, an. S. Heeren ad Stodaei Eclogg. P. II. T. I. p. 170 ff. und vgl. im Allgemeinen über diesen späteren Anarimenes, anger dem schon Angeführten, Fabric. Bibl. Gr. II. p. 873. [B.]

Amantimemes (ob derselbe mit dem obigen Rhetor, ist zweiselhaft),

schrieb ein Wert über alte Gemälde, Fulgent. Mythol. III, 3.; f. Letroune Lettres sur la peinture murale p. 434. [W.]

Anaxippus, ein Dichter ber neueren attifchen Romobie, ber nach Suidas Angabe ju ben Zeiten bes Antigonus und Demetrius Poliorectes lebte. Bier feiner Stude find uns noch bem Ramen nach bekannt; f. Fabric. B. Gr. II. p. 413. [B.]
Amaxiroe (Αταξιρόη), Lochter bes Koronus, mit ber Epens bie

Sprmine zeugte. Pauf. V, 1, 4. [H.]
Amaxo ('Αναξώ), 1) Tochter bes Acaus und ber Hipponome, Frau ihres väterlichen Obeime Electryon und Mutter ber Alcmene. Apoll. II,

4, 5. — 2) eine Fran aus Erözene, welche Theseus raubte, und beren Töchter er mit Gewalt misbranchte. Plut. Thes. 29. [H.]
Anauerbus, Amazarba, bei Byzantinern, z. B. Zonaras auch Amabarza, Stadt in Cilicia propria ober Campestris, die nach der wahrscheinlichken Angabe von bem Berge Anazarbus, an bem fle lag, ihren Ramen führte (Steph. Byz. s. v. und Münzen). Augustus gab ihr (nach Münzen, im Jahre Roms 735) ben Ramen Caesarea ad Anazarbum (Plin. H, N. V, 22. Ptol. V, 8.), ben sie jedoch vor Commodus schon mit dem fürzeren Ramen Anazarbus wieder vertauschte (nach Münzen). Die Stadt lag am Pyramus, baber ber Rame biefes Fluffes auf Mungen berfelben genannt wirb. Die Bichtigfeit ber Stadt in ber Raiferzeit geht aus ben Ehrentiteln hervor, welche ihr auf Munzen beigelegt werben. Gie heißt unter Commobus αὐτόνομος, feit Caracalla μητρόπολος, feit Macrinus kroozos, unter Philippus edevoisa. Seit Theodofius II., wann nicht schon früher, war fie die Hauptstadt von Cilicia secunda (J. Malala Chronogr. XIV, p. 365. od. Bonn.; Hierocl. p. 705.), litt indes häusig durch Erdbeben (J. Malala X extr., p. 267 f. XVII, p.418: Procop. hist. arc. 18. Cebren. ad ann. VII Justini). Jest heißen bie Ruinen, Die übrigens nach Terier nicht fehr bebeutenb und nur von Raubern bewohnt find, noch Anazarba, nach Andern Navarza oder Anawasy. Suidas s. v. mb Malala X extr. erzählen, Anggarbus habe zuerft Quinda (Koorda) geheißen, baranf unter ben römischen Consuln bei einem Reuban nach einem Erdbeben ben Ramen Ciscus erhalten, und fei unter Cafar Diocafarea, unter Rerva erst Anazardus genannt worden. Daß die beiden lesten Angaben unrichtig seien, kann leicht bewiesen werden, daß aber Quinda, welches nur in den Zeiten der Diadochen öster erwähnt wird (3. B. Diod. XIX, 57. Strado XIV, p. 672.), das spätere Anazardus sei, glaubt Mannert aus dem Namen des Flusses Hyramus, der bei Maawafy unch Pococke (Reife II, S. 255.) Duinda beißt', fibließen zu barfen (Strabe und nach ihm Reichard fegen Duinba zwifchen Tarfus und Andiale). — Anggarbus war bie Baterftabt bes berühmten Argies

Diescorides. [G.]

Ameneus (Arxasoc), 1) Cohn bes Lycurgus aus Arcabien, Apollob. I, 8, 2. Spg. F. 173. und ber Cleophile ober Eurynome, Apoll. III, 9, 2., Bater bes Agapener, III, 10, &, ein Theilnehmer an bem Argonautenzuge und ber calpbonischen Jagb, bei welcher er burch ben Eber getöbtet wurde, I, 8, 2. 9, 16. 23. Pauf. VIII, 5, 7. 45, 2. Ovid Met. VIII, 400. Bielfach scheint von ben Dtythographen bieser Ancans und 2) Ancaus, Sohn bes Reptunus und ber Aftypalan ober Alta, Berricher ber Leleger auf Samos und Stammvater ber famifchen Belben Berilans, Enubus, Samus und Alitherfes, Pauf. VII, 4, 2. verwechfelt zu werben, ba nach Sog. 14. biefer lettere an bem Argonantenzuge, nicht aber ber erftere Theil nimmt, und Apoll. Argon. II, 867 f. von Ancaus, bes Reptunne Cobn, anführt, daß er nach des Tiphys Tode Stenermann ber Argonanten geworben fei, was Apollobor von Ancaus, bes Lyeurgus Sohn, behauptet; ferner ermähnt Lycophr. 449. bei bem Tobe biefes Ancaus burch ben calybonischen Eber ein Sprichwort, bas nach ben Schol. 3u Apollon. Argon. I, 185. feinen Urfprung von Ancaus, bes Reptune Sohn, erhalten haben foll. Diefer war nämlich ein Freund bes Landbaues, und pflangte viele Reben. 216 ibm nun einer feiner Diener fagte, bag er fterben werbe, ohne von dem Beine getrunten zu haben, nahm er eine reife Exambe, ließ ben Saft in einen Becher laufen, und rief bem Diener, mit ben Borten: fiebe ba ben Bein in bem Becher. Als nun ber Diener fagte: wolla perati nilenos re nat geelemr anger, tam bie Botschaft, baß ein Sowein Die Felber vermnfte, worauf Ancans ben Becher fieben ließ, gegen bas Sowein auszog, aber von ihm getobtet murbe. Daber tam blefes Sprichwort, um bamit unerwartete Ereigniffe zu bezeichnen. — 3) Ancans ans Pleuron, ben Reftor bei ben Leichenspielen bes Amarynceus im Ringen besiegte. Som. Iliad. XXIII, 635. [H.]

Amehania, etruscifche Localgottheit in Fasula, Juschr. [P.] Amehannius (Anglomos), ein Beiname Jupiters von seiner Berehrung auf bem Berge Anchesmus in Attifa. Pauf. I, 32, 2. [H.]

Amedesmus, fleiner Berg in Attifa, norooftlich von Athen, unfern

ber Stadt', mit einem Beiligthum bes Jupiter. Pauf. I, 32. [G.]
Anehiale, fl. Stadt ber Apolloniaten in Ehracien am Pontus, jest

Bei Doid Trist. I, 9, 36., Mel. II, 2. und Ptol. An-Miali, Str. 319.

dialus. Plin. IV, 11. Anchialum. [P.]
Amehiale ober Anchialus, uralte Stadt in Cilicien, beren Grunbung die Einen dem Sardanapalus, die Andern einer Tochter des Japetus gufchreiben, westlich von dem Auskuffe des Cydnus, etwas entfernt vom Meere. Arr. exp. Alex. II, 5. Dion. Perieg. 875. Strabo XIV, p. 671 f. Min. V, 22. Steph. Byz. s. v. — Die Mangen mit ber Anfichrift Appendler geboren bem thracifden Andialus an. — Einen bei biefer Stadt fliegenben ging Andialeus tennen blos Steph. Byz. und Euftath. ad Dion. Perieg. l. l. [G.]

Anohikaus (Arzialos), 1) ein Grieche, zugleich mit Menesthes von hector erlegt. hom. Hiad. V, 609. — 2) einer ber Phaafen, die zu Ehren vos Myffes Feffpiele hielten. Odyss. VIII, 112. — 3) Bater bes Mentes, ber auf Laphos berrichte, und mit Uluffes befreundet war. Odyss. I, 180. [H.]

Amehimet (Aygeroff), bes Rilus Tochter, Fran bes agoptifchen Be-Ins und Mutter bes Aegyptus und Danaus. Apollob. II, 1, 4. [H.]

Ancherse (Ayreon), eine Tochter bes Erafinns in Argos, Schwefter ber Byge, Melita und Moera. Anton. Liber, 40. [H.]

Amehines (Arzioge), 1) Bater bes Echepolus aus Sicpon, Iliad. xxIII, 296. — 2) Sohn bes Capps und der Themis, des Jins Lochter, und Entel des Affaratus, Iliad. XX, 239. Apollod. III, 12, 2., wer Sobs des Affaratus und Entel des Capps, Hys. 94., mit dem trojanischen Konigsgeschlecht verwandt, Herrscher in Dardanus, von welchem Benus, welche auf dem Berge 3da sich ihm hingab, den Aeneas gedar. Iliad. II, 820. Hesiod. Theog. 1008. Apollod. und Hys. I. l. Nach Hymn. in Vener. 45. verbot ihm die Göttin, sie als Mutter des Kindes, das sie gebären würde, zu nennen; da er aber einst sein Geheimuss ausplauderte, und sich des Ilmgangs mit der Göttin rühmte, wurde er von Jupiter mit dem Blise getrossen, nach Einigen dadurch getöbtet, nach Andern gelähmt oder geblendet. Hyg. I. l. und das. Mund. Serv. zu Aen. II, 648. Bou den Pferden, die Jupiter zum Ersas sür den Kand des Ganymedes dem Tros geschenkt hatte, randte er einige dem Laomedon, und erzog sich aus ihnen sechs Rosse, von denen er zwei dem Aeneas schenkte, Iliad. V, 265 f. Birgil folgt der Sage, welche den Anchises den Ilutergang Troja's überleden läßt; Neneas trägt ihn auf den Schultern weg, Aen. II, 687 s., und dechen sich seiner als Rathgebers auf seiner Fahrt, die er bei der ersten Landung auf Sicilien in Orepanum stirbt, Aen. III, 710. Er wird auf dem Berge Eryr begraden, und bei der zweiten Antunst in Sicilien werden zu seinen Ehren sestliche Spiele veranstaltet. Aen. V. Bon Andern wird der Ort seines Todes verschieden augegeden. Pausanias setz sein Grad an den Berg Anchista, s. d.; Dionys. Dalit. I, 64. nach Italien; nach demselben Schriftsteller, I, 53., hatte er in Segesta auf Sicilien ein Heiligthum.

Anchisia, Berg in Arcabien, nordweftlich von Mantinea, wo nach einer Ortfage Anchifes gestorben fenn und begraben liegen foll, Paufan.

VIII, 12, 5. [P.]

Anchius (A72.05), einer ber Centauren, welche in die Soble des Pholus eindrangen, als Hercules, von diesem freundlich aufgenommen, das gemeinschaftliche Weinfaß der Centauren geöffnet hatte. Apollod. II, 5, 4. [H.]

Anchoe (Arzon), Ort und See am Cephiffus in der nordöftlichen Ede Bootlens, Str. 407. Plin. IV, 7. (nach Harb. Berbeff.). [P.]

Anehurus (Arzoveos), Sohn bes Königs Midas in Phrygien. Als in der Nähe der Stadt Celänä ein verderblicher Schlund in der Erde sich gebildet hatte, und Midas einem Drakelspruche gemäß, daß er sein Rostdarstes hineinwerfen solle, Gold und Silber opferte, ohne daß der Schlund sich schloß, stürzte sich sein Sohn Anchurus zu Pferde in denselben, meinend, daß es nichts Kostdareres als ein Menschenleben gebe, und alsbald ging die Erde wieder zusammen. Plut. Parallel. hist. gr. ot rom. 5. [H.]

Ameile ift bas ansgezeichnetste Stück von ben Wassen, welche bie Salier trugen, und wird von den Grammatisern (Istor. origin. XVIII, c. 12. Glossao Cyrilli) für einen kleinen Schild, doch von Ronius Marcellus (S. 554. Leipz. Ausgabe, Hahn) auch für ein soutum grande erklärt. Der Rame soll bavon herkommen, daß es ab omni oder ad utraque parte oder utroque latere ancisum, recisum, incisum erat (Doid sast. III, 377. Fest. s. v. Mamurii Veturii. Istor. l. l.). Er war nämlich nicht ganz rund, oder oval, was Ovidius anzubeuten scheint, sondern in der Mitte der ovalen Gestalt etwas eingezogen oder ausgeschnitten (Dionys. Halic. Antiquit. II, 70. Plut. Numa Cap. 13. Festus a. a. St.). Zwei Bilder dieser Schilde, welche wir kennen, entsprechen ganz dieser Beschreibung; das eine sindet sich auf einer Münze (bei Choulius do religion. Roman. p. 265.), wo zugleich die Kopsbedeckung der Salier abgebildet ist, das zweite ganz ähnliche auf einer Gemme (Angustini Gomm. et Sculptur. antiqu. T. I. Nr. 152.), auf welcher zwei Männer (Diener der Salier) mit gemalten Togen bekleidet dargestellt sind, wie sie an einem Stade sechs Schilde tragen, von welchen je zwei mit

einem Riemen gufammengebunben find. Die Inschrift beutet an, bag es Kehlerhaft ift die Darftellung in der Abbildung einer Dange Ancilia finb. bes Antonin (Thesaurus Ducis Arschofani tab. XXIII. Nr. 7.) und bei Guther (de jure potific. I, 11.), wo jeder Schild in brei gerlegt erscheint, von welchen ber mittelfte fleiner ift , als bie beiben außerften. Gins biefer Anc. ift nach Dionpsius und Plutarch a. a. St. im achten Jahre ber Regierung bes Ruma vom himmel entweber in bie Wohnung bes Ruma (Dionys., Dvid fast. III, 371.), oder gar in die Sande beffelben gefallen (Plut. a. a. St.), und Ruma, ber von ber Egeria und ben Rusen gebort batte, bag von ber Erhaltung bes Schilbes bie Rettung ber Stabt abbing, ließ burch Mamurius Beturius eilf gang gleiche machen, bamit ber achte nicht beransgefunden und geraubt werben fonnte. Die zwolf Schilde wurden in einem Sacrarium auf bem palatin. ober capitolin. Berge aufbewahrt (Baler. Max. I, 8, 11. Rardini Roma vet. p. 1322. B.) und jahrlich einmal von ben Saliern burch bie Stadt getragen. S. unter Axamenta und Salii, und vgl. Tobias Gutberleth : de Saliis, Martis sacerdotibus apud Romanos, in bem utriusque thesaur, antiquitatum nova supplem. congesta a J. Poleno. Vol. V. p. 689-744. und Hartungs Rel. d. Romer, II, S. 165.

omer, II, S. 165. [M.] Ancon (Aeunoovow 'Aynor), Hafen und Fleden in Ponius, auf einer

Landzunge an der Mündung des Fris, des heutigen Jeschil-Frmat. Apoll. Rhod. II, 369. Bal. Fl. Arg. IV, 609. Lab. Peut. [G.]
Amcona od. Amcon (ή Αγκών), Stadt in Picenum am adriatischen Meere. Ungufriebene Spracufer unter ber 3wingherrichaft bes alten Diounfins (f. übrigens D. Duller Etrust. I, 146. N. 58.) feebelten fich ums 3. 392 v. Chr. bier an, wo zwei in bie Gee vorfpringende und fich gegen einander frummende Borgebirge (baber agrade, ber Ellenbogen) einen febr fichern Landungsplat barbieten, Str. 241. Mel. II, 4. Doch hob fich bie Stadt erft unter ben Romern, unter beren Herrschaft fie zugleich mit ben Umbriern tam, und welche fie zur Colonie erhoben. Die Umgegenb lieferte ausgezeichneten Wein und Baizen, Str. l. o. Plin. XIV, 6. 3n ber Stadt blubten Purpurfärbereien, Sil. Ital. VIII, 437. Die Seeverbindung und ber Sandel mit ben jenfeitigen Ruften bes abriatischen Meeres icht vorhandenen hafenanlagen durch Erajan vollendet worben waren, beffen Andenfen ein noch wohl erhaltener Triumphbogen verberrlicht. Rach Catull. XXXVI, 13. war hier ein Tempel ber Benus. Bgl. Scol. p. 6. Cic. Att. VII, 11. ad div. XVI, 12. Caf. B. civ. I, 11. Plin. III, 13 f. Steph. Byz. u. A. [P.]

Amoden (f ayniga), ber Anter. In ben alteften Zeiten foll man fic jum gefthalten ber Schiffe fcwerer Sanbfade ober mit Steinen gefatter Korbe bedient haben, Die man an Tauen hinabließ (Suidas 8. v. Zergea). Allmalig tam man auf ben Gebrauch von fteinernen, auch bolzernen Ankern, die mit Blei ausgegossen oder mit Steinen beschwert waren (Apoll. Argon. I, 955. Arrian Poripl. P. Eux. p. 5. Athen. l. V.). Die Ersindung eiserner Auser, die aufänglich einarmig waren (kressoromon, Poll. Onom. I, 9.) wird bald dem Tyrrhener Eupalamus (Plin. H. N. VII, 56 f.), bald dem phrygischen Könige Midas zugeschrieben (Pauf. I, 4, 5., wenn arever bort nicht heißt, Dibas habe einen alten Anter aufgefunden). Die Bervolltommnung bes Antere burch Sinjufugung bes zweiten Armes ober Zahnes (aupioropo, aupisodos), woburch Einrichtung und Gebrauch ber alten Anter, mit Ausnahme bes jest üblichen Duerholzes, ganz mit unfern jetigen übereintommen, foll ein Berbienft bes Scothen Anacharfis gewesen sen, Str. 303. Bon mehreren Ankern, bie man an Borb zu haben pflegte, war ber größte ber Rothanter, ieça, sacra, Poll. l. c. Lucian. Jup. trag. 51. [P.]

Ancorarius mone, Gebirge in Mantetania Cafarienfis, füblich

von Chiarea und bem Chinalaph (i. Shellif), bekannt burch frin bei ben Römern fehr beliebtes wohlriechenbes Solz (citrus), bas aber fon jn Plinius Zeiten erschöpft war. Plin. H. N. XIII, 29. Ammian. Marc. XXIX, 5. [G.]

Amoruma (ra Ayropra), Stadt in Sicilien, Ptol., nach Parthey nordwestlich von Agrigent, unweit des Platanistusses. [P.]

Ancult, Anculne, Souggotter und Gottinnen ber Stlaven und

Stlavinnen. Feft. s. b. v. [H.]

Ancus Marcius, nach ber Sage Sohn ber Tochter Ruma's, ber Pompilia, und des Marcins (Plut. Num. 21.), der vierte römische Ronig, ber von 116-140 b. St., 638-614 v. Chr. regiert haben foll. Eingebent bes großväterlichen Anhmes fuchte Ancus bei feinem Bolle ben unter Tullus Softilius vernachläßigten öffentlichen Gotterbienft, wie er sen Numa angeordnet war, wiederherzustellen und bie Romer bem Aderbat und einem friedlichen Rahrungserwerbe wieder auguwenden. Allein er mußte wider feinen Bunfch Krieger werden. Die Latiner verachteten feine Friedliebe und erlaubten fich rauberische Ginfalle in bas romifce Bebiet. Ancus befampfte fie gludlich; Politorium, Tellena und Fleane wurden eingenommen und bie Ginwohner genöthigt, fich auf bem aventinischen Sugel anzufiedeln. Größere Unftrengung erforderte bie Eroberung von Mebullia und bie Beffegung bes latinifchen Bunbesheeres, bas fis bafelbft jum Rampfe auf offenem gelbe ftellte. Bon ben befiegten lat nern follen viele Tanfende nach Rom abgeführt und ihnen bier ihr Bohnft bei bem Tempel ber Murcia angewiesen worden sein, um ben Aventimed mit bem Palatium zu verbinden. — Rach Riebuhr I, p. 393. 3te Mass. war fur eine fo ftarte Bevolterung an bem bezeichneten Plate nicht Raum genug; überhaupt glaubt er (l, p.454.), bag ber größere Theil ber nenen Angehörigen in ber heimath juructblieb, ihre Ortichaften aber aufhörten, eine Corporation ju fein; burch Bilbung einer Landichaft aus latinifoen Ortschaften (I, 452.) begann damale die eigentliche Plebs (f. b.). -Bon Ancus wird unter Anderem weiter berichtet, er habe bas Jamiculum jeufeits ber Tiber, als Bormauer gegen Die Etruster, befestigen und burch eine bolgerne Brude mit Rom in Berbindung fegen laffen. Bon befonberer Wichtigleit für bie Stadt war ferner, baß Aneus ben Befit beiber Ufer ber Liber bis zur Mundung bes Fluffes gewann, hier Dftia grundete und zum hafen von Rom einrichtete. Er ftarb nach 24jähriger Regierung. Liv. I, 32. 33. Dionyf. I, 36-45. Eic. de rep. II, 18. Entrop. I, 5. Aurel. Bict. de vir. illustr., 5. [K.]

Ancyor (Ayxime), einer ber Gobne bes Lycgon, Konigs von Arfabien, bie von Jupiter wegen ihrer Ruchlofigkeit mit bem Blige erfclagen

wurden. S. Lycaon. Apollod. III, 8, 1. [H.]

Ameyra, 1) eine Stadt, urfprünglich ju Phrygien, bann ju bem späteren Galatien gehörig, war von Midas gegründet (Pauf. I, 4.), 80, langte foon frubzeitig ju einigem Unfeben, wegbalb Alexander b. Gr. auf feinem Juge fich eine Zeitlang baselbst aufhielt (Arr. exp. Alex. II, 4; Eurt. III, 1.) und wurde von den Tectosagen, einem der gall. Stämme, welche sich in Kleinasien niederließen, ju ihrem hauptsige erforen (Liv. XXXVIII, 24. Str. IV, p. 187. XII, 567. Plin. H. N. V, 42. Paul. I. 4. Ptol. V, 4. Steph. Byg., ber fogar nach Apollonius aus Approbisias ben Tectofagen die Gründung der Stadt zuschreibt). Ihre Bluthe flieg, als fie zur Metropolis von Galatien und zum Mittelpuntte der großen Detr. trafe von Byzantium nach Sprien und baber zum hauptftapelplage bes Caravanenhandels erhoben wurde (3tin. Ant. 143. 200 ff. 3tin. Sterof. 575. Tzep. Chil. I, B. 131.). Aucyra folug von der Zeit Bespaffan an Münzen mit bem Titel unroonolis ober unroonolis ens l'adarias. — 31 bemerten find noch bas Monumentum Ansyranum (f. b.), bas bie Theten Angufts verherrlicht, und zwei ju Ancyra gehaltene Lirchenverfammlungen

in vierben Jahrhundert ber driftlichen Zeitrechnung. Jest Angora; berühmt durch bie, auch ben Alten schon befannten angorischen Ziegen. — 2) Stadt in Phrygien (Phrygia Pacatiana), an ben Granzen Myfiens und Endiens, am Macefius, einem Nebenflusse bes Rhyndacus. Str. XII, p. 567. und 576. Ptol. V, 2. Plin. H. N. V, 41. Hierocl. p. 668. Man hat fowohl autonomifche, als Raifermungen von biefer Stadt, Die fich burch ben Mangel bes Beisages Myreonodis von benen bes galatischen Ancyra unterfcbeiben. [G.]

Ancyrne, Stadt in Sicilien, nach Dieb. XIV, 49. vielleicht bas

j. Bicari am Finme bi S. Lionardo. [P.]

Andabatao, eine, wie es scheint wenig geachtete (Cic. Fam. VII, 10.) Art von Sechtern, welche ju Pferbe ober ju Bagen mit verbundenen Angen auf einander einhieben. Daber Andabatarum more pugnare von Enfifireichen, Hieron. adv. Jovin. 21. neb. Advers. II, 10. [P.] Bgl. Lipf. Saturn. II, 12. Tur-

Andania (Ardaria), altefter Sis ber Könige in Meffenien vom Stamme ber Leleger (Panf. IV, 1, 3. 3, 4.), zwifden Meffene und Megalopolis, j. Andoroffa und die Ruinen bei Krano; gerühmt als die heimath tapferer Manner, unter Anbern bes Aristomenes, Pauf. l. c. 14, 5. Steph. Byz. Gegen bas Enbe bes zweiten meffenischen Krieges wurde bie Stadt von ihren Einwohnern, welche fich in bie Festung 3ra warfen, verlaffen (Pauf. 17, 6.) und war noch zu Epaminondas Beit nicht wieder anigebaut, ib. 26, 5. Bahricheinlich fam fie gar nie wieber empor; zwar neunt Liv. XXXVI, 31. Andania ein parvum oppidum, aber Pauf. (1b. 33, 6.) fab nur Ruinen. — Strabo 350. halt ben Ort für gleichbebeutenb mit Dechalia, f. b. [P.]

Andamis (Mela III, 8. Plin. H. N. VI, 27. Ptol. VI, 8.), Addamie (Marc. heracl. p. 20. ed. Huds.) ober Anamis (Arr. Ind. 33. und 35.), Fluß in Carmanien, ber nicht weit von ber Insel Ormus in ben perfifchen Deerbufen fich ergießt; j. 3brabim bei ber Stadt Minau. [G.]

Amdarta, Die Siegesgottin ber Britannier, Infchr. bei Gruter

88, 9. 10. [P.]

Andaxanus, Flug in Griechifch-Illyrien ober Ren-Epirus, Polyb.; wird für die j. Matha gehalten. [P.]

Andecamulum, Stadt ber Lemovici in Gallien, j. Rancon, an

ber Gartempe, unweit Limoges, Inschr. [P.]
Andeckvi, auch (Plin. IV, 18. s. 32.) Andegavi, bieselben mit ben Andes des Casar B. G. II, 35. III, 7., gallisches Bolt an der untern Loire, mit der Hauptstadt gl. R. oder Juliomagus (s. b.), j. Angers, Tac. Ann. III, 41. Ptol. [P.]

Amdelms, Stadt ber Basconen zwischen bem Ebro und ben Ppre-

nden in Spanien, Ptol. [P.]

Andermatunmum, Sauptstadt ber Lingonen, f. Lingones. Andera (Ardeiga), Stadt in Troas, unweit Scepfis (Plin. H. N. V, 33.), mit einem Tempel ber Mater Doum, welche baber ben Ramen Anberena führte (Str. XIII, p. 614.); bort wurde ein Stein gebrochen, ber nach bem, was Str. XIII, p. 610. u. Theopompus bei Steph. Byz. s. v. ergablen, Bint ober Galmey enthielt; vgl. hansmann de arte forri con-Aciendi volorum S. 17. — Steph. Byz. a. a. D. nennt noch eine gleich-namige Stadt in Phrygien, Die bei Plin. H. N. V, 41. mahrscheinlich fálfchlich Andria beißt. [G.]

Andoritum, Stadt ber Gabali in Aquitanien, in ben Cevennen, j. Anterieux, rings von Bergen umschlossen, Ptol. Tab. Peut. Rot. Imp. Siden. Apoll. Ep. V, 13. — Ein Anderitium scheint in ber Gegend von Paxis gelegen zu haben, wahrscheinlich j. Andrest am Busammenfinß ber Dife und Geine, Rot. 3mp. "praeseotus classis Anderitianerum Pa-

ristis. [P.]

Andes, 1) f. Andecavi. — 2) Dorf bei Mantag, Gartoort Skgils, j. Pietola, Donat. vit. Virg. 1. [P.]

Andethanma, Fleden, westlich von Treviri in ber Gegend bes
j. Anwen, Ztin. Ant. [P.]

Andetrium ('Ardyrgior), fester Drt in Dalmatien, Str. 315. Plin. III, 25. Ptol. Tab. Peut. [P.]

Andizetti, eines ber pannonischen hauptvöller, an ber untern

Drau, Str. 314. Plin. III, 25. (Andizetes). [P.]
Andoeldes, bes Leogoras Sohn, aus einem alten und eblen Gefolecht, geboren ju Athen Dl. 78, 1. ober 468 n. Chr., geborte font burch feine Geburt ju ber Partei ber Optimaten in Athen, und befehligte Die Flotte, welche Athen ben Corcyraern jum Beiftand gegen Rorinth im Anfang bes pelopounesischen Rrieges fenbete, ward aber fpater in ben gegen Acibiabes wegen Berftummlung ber hermen und Entweihung ber Myfterien eingeleiteten Prozeg verwickelt (415 v. Chr.), und obwohl er burch Angabe ber Schuldigen fich bem gerichtlichen Urtheil entgeg., boch nachher mit ber Atimie bestraft. Go mußte er Athen verlaffen, wohin er unter bem Regiment ber Bierhundert wieber jurudzutehren gebachte, aber von Neuem nach Elis fich flüchten mußte, von wo er erft bei ber allgemeinen Amneftie nach bem Sturz ber Dreißig nach Athen guractebrte, 400 v. Chr. hier gelangte er mohl wieber ju politischem Auseben; aber ber verfehlte Erfolg ber nach Lacebamon geschidten Gesandtschaft, au ber er Antheil genommen (394 v. Chr.), hielt ihn von Neuem auferhalb feiner Baterftabt, und fo ftarb er mahricheinlich in ber Berbannung. Bir befigen von Andocibes außer einigen Bruchftuden verlorener Reben noch vier vollständige Reden, welche sich fammtlich auf die Zeitverhaltnisse beziehen, und daher für die Geschichte von Wichtigkeit sind. Die erste verselben, nar' Adnopoison um 415 v. Chr., wird von Einigen für untergeschoben erklärt, die zweite betrifft seine Rüdkehr nach Athen aus dem Exil: negt rift fan do nach dem um 410, die britte, negt rift auvergeime, um 410, wied dem auf dem dem erwieden erhalten der dem dem er de 400, wird gewöhnlich für die beste gehalten; die vierte need rife nedes Amedusμονίους εἰρήνης um 393, geht auf die erwähnte Gefandtichaft an bie lacedamonier nach dem Siege bes Conon bei Enidus. Es zeigen diefe Reben im Gangen weniger ben Charafter einer funft - und foulmaßigen Beredfamleit; fie find einfach und tren gehalten, obwohl ber Bortrag bisweilen etwas breit und Dan findet biefelben in den verschiedenen Gamminngen weitläuftig ift. ber griechischen Rebner von Albus (Venet. 1513.), Stephanus (1575. fol.) und Andern, beffer bei Reiste (Oratt. Graoco. T. IV. Lips. 1771.) und Imm. Beffer (Oratt. Attic. T. I.) Andoc. Oratt. IV. recens. C. Schiller. Lips. 1835. 8. Außerdem f. insbesondere: Andolides, übers. u. exsantert von A. G. Becker. Onedlindurg 1832. 8. J. S. Sluiter Lectt. Andocidd. Lugdun. Batav. 1804. 8. nebst Wyttenbach Bibl. oritic. Vol. III. T. Fabric. B. Gr. II. p. 758 ff. Beftermann Gefd. b. gried. III. p. 75 ff. Beredfamt. S. 42. 43. [B.]

Andologenses, Böllerschaft zwischen ben Pprenaen und bem Ebro, wahrscheinlich bei bem j. Andofilla in Rabarra, Plin. III, 3. [P.]

Andortsae, Stadt im Gerichtsbezirke von Gabes in Sisp. Back,

von Plin. III, 1. als Stipendiaria bezeichnet. [P.]

Andonini, eine fpan. Böllerschaft im j. Catalonien, Bolyb. III, 35. [P.] Andraemon ('Ardonium'), Gemahl ber Gorge, Locior bes calpbonischen Königs Deneus, ber von des Agrius Söhnen eingelerkert, von Dismedes aber befreit wurde, wordun letzterer dem Andramon die Hereschaft übertrug, Apoll. I, 8, 1. 6. Er ist Bater des Thoas, der die Netvlier vor Troja anführt, Paus. V, 3, 5. lliad. II, 638.; sein Grabmal nebst dem seiner Gemahlin wurde in Amphissa gezeigt. Paus. X, 88, 3. Beam Apollod. II, 8, 3. von einem Orphiss, des Andramon Gospa, spricht, und damit einen andern Andramon annhenten scheint. So scheint wer einen bamit einen andern Andramon anzubenten fceint, fo fceint bier eine **Hervochst**ung stattzusinden, da Paus. V, 3, 5. von einem Oxplus, des hämon Sohn, redet, dieser Hämon aber von Thoas stammte, so daß der bei Apollod. erwähnte Oxplus des Andrämons Urentel ist, und nach henne statt 'Ardeaiporos besser Asporos zu lesen ist. — 2) Sohn des ebengenannten Oxplus, Gemahl der Oxpope, die von Apollo den Amphissus gebar. Anton. Liber. 32. Oxid Met. IX, 363. [H]

Andragoras, Erzgießer aus Rhobos, Sohn bes Aristeibas, verfertigte die eherne Statue bes Stratocles aus Aftyralaa, wovon Basis und Aufschrift noch vorhanden ist. Dfaun Sylloge Inscr. p. 386. Rr.

(**VII**. [W.]

Andremodorus von Spracus, s. Hieronymus von Spracus.
Andrepa, Stadt in Paphlagonien, öftlich vom Olgaffys, nach Ptol. V, 4. auch Neoclaudiopolis genannt, erhielt ihren alten Namen beld wieder, wurde in späteren Zeiten zu der Provinz Helenopontus gerechnet (Hierocl. p. 702.) und war Sig eines Bischofs. — Ein anderes Andrapa lag in der Landschaft Chammanene in Cappadocien. Ptol. V, 6. Itin. Hierof. p. 576., wo fälschlich Andraca steht. [G.]

'Ανδράποδα, άνδραποδοκάπηλος, f. Servi.

Ardano de o'u o v ober andganodiceus yeapy ift im attischen Recht bie Rlage gegen benjenigen, welcher sich als andganodiorigs erweist, b. h. welcher freie Menschen entführt und sie als Slaven gebraucht ober verstauft, ober welcher Slaven ihrem herrn raubt. Rhetor. Wörterb. ovray. det. zons. 394, 11. Groß. Etymol. Harpolt. u. b. B. Bgl. erdena, oi. [M.]

Amdrasimumds (faliche Lesart: Anarismandi) promontorium, sach Ptol. VII, 4. Borgebirge auf der Westtüste der Insel Taprobane (Ceplon); wahrscheinlich die westlichste Spise der Insel Calpentin, welche von den Alten für einen Theil des festen Landes gehalten wurde, und sogar auf den neuen Stieler'schen Karten noch fälschlich als Halbinfel dargestellt wird. [G.]

Aregia, f. Evociria.

Andrema (Ardeevs), nach Diob. V, 79. ein heerführer bes Rhabae manthus, von diesem mit der Insel Andros beschenkt, der er den Namen gab; von einem Andrus, Stammvater der Andrier, spricht Paus. X, 13, 3.; dagegen exwähnt er IX, 34, 5. einen Andreus, des Flußgottes Peners Sohn, von dem die Gegend um das böotische Orchomenus den Ramen Andreis erhalten habe. Steph. Byz. nennt den Gründer von Andrus nicht Andreus, sondern Andrus. [H.]

Andrews, Bilbhauer aus Argos von unbestimmtem Zeitalter, Pauf.

VI, 16, 5. [W.]

Andriden, Stadt Thraciens am Pontus, unweit Salmybeffus, pas Str. 319. [P.]

Andriden, hafen von Myra in Lycien, Plin. H. N. V, 28. App. bell. civ. IV, 82. Ptol. V, 3.; j. Andrati. Leate in Walpole's Travels

in the East. S. 270. [G.]

Amstresoms, von niedriger hertunft, gibt sich für einen natürlichen Sohn des Königs Perseus aus (Liv. XLIX. Ammian. XIV, 11. of. Paus. VII, 13.), und faud an vielen Orten Glauben. Demetrius Soter von Sprien, den Andriscus um hülfe bat, sandte ihn zwar gefangen nach Rom, er fand aber Gelegenheit, aus Rom zu entstiehen, erhielt von Abraciern Hülfe und bemächtigte sich als König Philipp Macedoniens, 140 v. Ehr. Seine Regierung jedoch, von Diod. XXXII. Exc. de Virt. vit. p. 590 f. als eine grausame geschildert, dauert weuig über ein St. Er besiegt zwar den gegen ihn abgesandten Prätor Juventius, mustliegt aber dem Prätor Cacilius Metellus. Ein thracischer Häuptling, zu dem er sich gestüchtet hatte, liefert ihn aus, worauf er in Festeln nach Rom abgesährt wird, um den Eriumph des Metellus zu zieren. Macensahrn wurde nun vösig römische Provinz. Liv. X.I.X. L. LII. Polyh.

Excorpta Vatio. ed. Maj. XXXIV, 6. Flor. II, 14. Bellej. I, 11. Entosp. IV, 13. Aurel. Bict. do vir. illustr. 61. [K.]
Amdraus, fleiner Fluß in Troas, ber, aus ber Laubschaft Caresene

tommend, in ben Scamanber fallt. Str. XIII, p. 602. [G.]

Androbius, ein Maler aus unbestimmter Beit; er malte ben Lauder Scyllis, welcher ber perfifchen flotte bie Anter abidnitt. Din. XXXV, 11. s. 40. [W.]

Androbulus, ein Bildhauer, ber nach Plin. XXXIV, 8, 19. befenders glücklich in ber Bildung von Philosophen war. [W.]

Androcles, hauptfeind bes Alcibiabes (Thuc. VIII, 65. Plut. Alc. 19.), fteht nach Entfernung beffelben an ber Spige ber Democraten ju Athen, warb aber fpater von ber oligarchifchen Partei ermorbet. Thue. a. a. D. [K.]

Androclus, Sohn bes athenischen Königs Cobrus, führt Jonier nach Kleinasien und gründet Ephesus (Str. XIV, 1. Paus. VII, 2, 5.), nimmt auch die Insel Samos. Paus. VII, 4, 3. [K.]

Amdrocydes, aus Cyzicus, Zeitgenoffe und Rebenbuhler bes Zen-ris, blühte Dl. 95-100. Plin. XXXV, 10, 36. Er malte ein Reitereitreffen zwischen ben Thebanern und Lacedamoniern, Plut. Polop. 25. und bie Scylla, wobei bie Fische, welche ber Meister, als Fische-Liebhaber, mit besonderer Sorgfalt gemalt hatte, vorzüglich gelungen gefunden wurden, Plut. Quaest. Symp. IV, 2. und 4. [W.]

Androgeos ober Androgeus (Ardporeus), Sohn bes Mines un ber Pafiphas ober Erete, ber in ben Festtämpfen bei ben Panathenden alle feine Gegner besiegte. Bon Aegeus gegen ben marathonischen Stier gefchict, verlor er burch biefen bas leben; nach Andern murbe er aus Reid von ben burch ihn besiegten Bettfampfern, als er fich nach Theben jum Festspiele bes Lajus begeben wollte, auf bem Bege hinterliftig ermorbet. Pollod. III, 1, 2. 15, 7. cs. Pauf. I, 27, 9. Rach Diob. IV, 60. ließ ihn Aegeus ermorden, weil er fürchtete, er möchte den Söhnen des Pallas gegen ihn Beistand leisten; Hyg. 14. läßt ihn in einer Splacht umkommen, und Plut. Thes. 15. fagt, er sei durch hinterlist umgekommen, ohne die nähere Ursache anzugeben. Wegen seines Todes wurde Athen von Minos mit Krieg überzogen. Nach Propert. II, 1, 64. wurde Andrews von Aesculap wieder lebendig gemacht; im hafen Phalerus bei Athen war ihm, als einem heros, ein Altar geweiht. Pauf. I, 4. Aus etymologischer Deutung seines Ramens, so wie aus dem weitern Umftande, bağ ibm nach Sefpc. unter bem Ramen Enguying (Beitpfliger, Beffer großer Ländereien) Spiele gewidmet waren, folgert Erenzer (Symbotit IV. 120.) die Deutung, daß Androgens zu den Mannern geborte, unter beren Ramen bie Ginführung agrarischer Cultur verherrlicht wurde. Die erwähnten Spiele ('Ardeogewira) wurden alljährlich im Ceramicus pu Athen gefeiert. [H.]

Ανδυοληψία (ober auch - λήψιον) ift eigentlich Menschenrand, ber bem Raube von Sachen entgegengefest ift (Demofth. über bie trierard. Krone S. 1232. = 448, S. 13. Beff.; vgl. Bodhe Staateh. II. S. 128.); tommt aber in einer besondern Bedentung in einem alten Blutgeset bei Demofth. (g. Ariftofr. S. 647. = 581, S. 82. B.) vor. Das Gefet beift: "Wenn jemand eines gewaltsamen Todes ftirbt, fo foll feinen Berwandten für ibn bie Androlepfia erlanbt feyn, bis man Recht wegen bes Morbes gewährt, ober bie Morber ausliefert. Die Andr. foll bis auf brei Menfchen erlandt feyn, weiter aber nicht." Rach ber Erklarung, welche Demofth. felbft gibt, ift ber Sinn bes Gefetes: Benn ein Athener (vielleicht auch ein unter Athens Schute Stehenber) in einem fremben Staate ermorbet wird, so soll es ben Berwandten bes Ermorbeten, welche bie Pflicht der Blutrache haben (Demosth, g. Matartat. 1069. = 315, \$. 57.; vgl. Aeschin. Eumenid. v. D. Weller. S. 126.), erlandt fen,

brei jenem Staate Angehörige, aber nicht mehr, aufzufangen, wenn ber Staat teine Bufe gewährt (b. b. nicht bafür forgt, bag ber Morder Bufe erlegt, vgl. Demofth. g. 84.), ober ben Morber nicht ansliefert. Andr. findet alfo wohl nur ftatt gegen einen Staat, ber ohne Strafe wegen bes im Gebiete felbft gefchehenen Morbes zu verhängen, ben Dorber eines Atheners bei fich bulbet; aber nicht gegen ben Staat, in welden fich ein Morber aus Attita flüchtet, ober gegen ben, in welchen ber Morber eines attifchen Burgers aus einem fremben Staate fich wendet, wie wir aus ben Befegen ber Blutrache bei ben Athenern foliegen burfen. Die aufgefangenen Fremben wurden vor ein Gericht gestellt (Rhetor. Borterb. u. b. Große Etymolog. u. b. 2B.), um die Strafe bes Morbes ju erleiden ober Buge zu erlegen, und man tann wohl mit Recht mit Shomann (att. Proz. S. 280.) annehmen, bag die Athener im Ganzen gegen bie unschulbigen Opfer frember Bergeben milb verfuhren. Wer die Andr. ohne Grund anwendete, ber war verantwortlich und wahrscheinlich konnte man ihn burch die dien fraier belangen. Bgl. Harpotrat. n. b. Große Stymol. n. b. 28. Betters Anecdot. I, S. 395. Salmas. de usur. 550. Heraldus animadv. S. 307. Heffters ath. Gerichtsverf. S. 427. Shuann att. Prozeß S. 277. [M.]

Andromache ('Ardeonaxy), Tochter bes Königs Ection im ciliciforn Theben, Hectors Gemahlin, lliad. VI, 395. Ihren Bater und ihre
feben Brüber hatte Achilles bei Eroberung Thebens getötet, die um
großen Löfepreis frei gewordene Mutter Diana erlegt, lliad. VI, 414 f., und wenn auf biefe Art ber Dichter icon burch bas tragische Schickfal ihrer Jugend fie hervorhebt, fo gefdieht bieß noch mehr burch Schilberung ihrer innigen Liebe zu Hector, so daß sie als eine ber ebelsten Frauen-gestalten in Homers Gefängen erscheint. Man vergleiche ihr Gespräch mit hector, Iliad. a. a. D., und ihr Rlagen bei feinem Tobe, Iliad. XXII, 460 f., und als fein Leichnam auf bas Fleben bes Priamus biefem gurudgegeben worden war, XXIV, 725. Rach Eroja's Eroberung fiel fie bem Sohne bes Achilles, Reoptolemus (Pyrrhus), ju, bem fie nach Epirus folgte, und brei Sohne, Moloffus, Pileus und Pergamus gebar. Als aber Porrhus die hermione, bes Menelaus und ber helena Tochter, beirathete, überließ er Andromache an den Priamiden Helenus, der nun König eines Theils von Spirus, Chaonien genannt, wurde, und dieses Reich mit Andromache beherrschte. Birg. Aen. III, 294-335. Paus. I, 11, 1. II, 23, 6. Eurip. Androm. Dictys. VI, 7-12. Bon Helenus gebar Andromache ben Ceftrinus, und folgte nach beffen Tode ihrem Sohne Pergamus nach Afien, wo ihr nach ihrem Tode ein Heroum errichtet wurde. Pauf. a. a. D. Der Charakterschilderung in homer folgend, last Birg. a. a. D. fie auch in ihrer fpatern Che noch bas Andenken an hector unvertilgbar bewahren, und Aeneas trifft fie, wie fie gerabe au [ H.] Pectors Grabmal opfert.

Andromachus, 1) in der Mitte des vierten Jahrh. v. Chr. herr von Lauromenium, Bater bes Gefchichtschreibers Limans, nach Plut. Timol. 10. bei weitem ber beste unter ben damaligen Machthabern Siciliens. of. Diob. XVI, 7. 68. Ueber bie ihm von Diob. XVI, 7. jugefriebene Gründung von Lauromeniun f. Weffeling zu Diod. XIV, 59.— 2) ein Macebouier, wird von Alexander b. Gr., als er von Tyrus aus Begen Regopten jog, jum Statthalter von Colefprien und Judaa ernannt, aber bald barauf von den Samaritanern bei einem Aufstande lebendig

verbrannt. Eurt. IV, 5. 8. [K.]

Andromachus aus Rreta, Leibarzt bes Raifer Rero, von bem er ben bis babin nicht gekannten Titel eines Archiater erhielt, als praktischer Arzt wie als Theoretiter berühmt, und als Erfinder eines eigenen Beilmittels (Onpeauf ober derisoros galijen) gegen thierifche Gifte, bas am rbmifden hofe febr beliebt war und im taiferlichen Palafte felbft gefertigt wurde, bekannt. Wir besitzen noch die von ihm in Berse gebrachte Beschreibung ber Bereitung besselben bei Galenus (Do antid. I. p. 433. und besonders abgedruckt mit einer liebersehung von Fr. Tidicaus, Thom 1607. 4. und Nürnberg 1754. 4.). Auch sein Sohn, der jüngere Androwacht, ber ebenfalls Leibarzt des Nero war, soll Mehreres über die Kräfte und Zubereitung der Arzneimittel, was wir aber nicht mehr besitzen, in griechischer Sprache geschrieben haben. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 356 ff. Weber: die elegischen Dichter der Hellenen S. 361 ff. 764 ff. [B.]

Andromeda (Ardonich), Tochter bes äthiopischen Königs Cephens und der Cassiopea, wolche lettere gegen die Nerelden mit ihrer Schönheit prahlte, weswegen Neptun eine lleberschwemmung und ein Seeungehener über das Land sandte. Da nun Ammon Befreiung von dieser Plage versvach, wenn Andromeda dem Ungeheuer vorgeworsen würde, so mußte Cephens den Bitten der Aethiopier nachgeben, und dand seine Tochter an einen Felsen, wo sie Perseus sand, und nachdem der Bater sie ihm zur Frau versprochen hatte, durch Erlegung des Ungeheuers rettete. Apollod. II, 4, 3. Hyg. f. 64. Did Met. IV, 670 f. Beil Andromeda school vorber dem Phineus (nach Hygin hieß er Agenor) zur Gemahlin versprochen war, so entstand darans bei der Hochzeit der gewaltige Tampf des Perseus und Phineus. Dvid Met. V. a. A. Andromeda folgte dem Perseus, der mit ihr mehrere Rinder zeugte. Apollod. II, 4, 5. Zur Erinnerung an die Thaten des Perseus wird Andromeda durch Rinervannter die Sterne verset, und ihr Sternbild (eine Jungsrau mit ausgebreiteten Armen an einen Felsen geschmiedet) sindet sich am nördlichen Himmel in der Nähe des Perseus, Sephens und der Cassiopea. Dygin Post. Astr. II, 11. Erat. Catast. 17. Eine historische Deutung dieses Mythus das school Scholl aus Aegypten Bezug haben, sinden sich des Ong (über den Mythus S. 280.). Der Hauptpunst, um den sich aber alle drehen müssen, ist die Person des Perseus, und es handelt sich deßwegen auch allein um die Ansicht, die über diesen umfassenden Mythus ausgestellt wird. Nach Fabric. Bibl. Gr. II. wurde die Geschichte der Andromeda von Sophocles und Euripses, so wie nach Bibl. lat. IV. von mehreren lateinsschen Dichtern behandelt. [H.]

Andron, Bildhauer aus unbestimmter Zeit, von dem Tatian Orat. in Gr. 55. p. 119. ed. Worth eine Harmonia, Tochter des Mars und der

Benns, erwähnt. [W.]

Andromsems, and Rhodus, ein peripatetischer Philosoph, ber als ber zehnte unter ben Nachfolgern des Aristoteles bezeichnet wird. Er lebte als Haupt dieser Schule in Rom in dem Zeitalter des Augustus, 50-80 v. Ehr., und ist uns hier besonders wichtig durch die bei Plutarch (Vit. Syll. 26.) erhaltene Nachricht, wonach er die aus Athen durch Sylla mit der Bibliothet des Apellicon nach Rom gedrachten Schriften des Axistoteles und Absophraft, zu denen er wohl durch den Grammatiser Tyramnio den Zutritt erlangt hatte, in eine, wahrscheinlich nach dem Inhalt bestimmte Ordnung und Eintheilung gedracht, auch wohl eine neue Ausgabe derselben veranstaltet hat. Die von ihm ausgegangene Anordnung scheint auch sernerhin geblieden zu sewn, und dei der größeren Berbreitung, die biese Ansgade erlangte, durfte es nicht zu viel gesagt seyn, daß dieselbe anch unseren ältesten Ausgaben des Aristoteles zu Grunde liegt, und daß wir überhanpt die Erhaltung eines großen Theils der Werte des Stagiriten hanptsächlich den Bemühungen des Andronicus zu verdanken haben. Er hatte überdem ein eigenes Wert über Aristoteles geschrieben, das den swohl über die Lebendumskände desselben, wie über seine Schrieben, das den swohl über die Lebendumskände desselben, wie über seine Schriften senden swohl über die Lebendumskände desselben, wie über seine Schriften

**Eduffen enthielt;** er hatte ferner Commentare über die Phyfit, die Ethit ub über die Rategorien des Aristoteles geschrieben, ohne daß jedoch davon ld Etwas erhalten; benn bie noch vorhandene, einem Andronicus jugeidriebene Paraphrase der Aristotelischen Ethik ad Nicomach. (herausgegeben von D. Beinfius, Leib. 1607. 4. und 1617. 8.) ift feineswege fein Bert, mag nun heliodorus von Prufa, wie man vermuthet, ober ber in ber zweiten Salfte bes 15ten Jahrhunderts zu Rom, Bologna, Floren; und Paris fich aufhaltenbe Grieche Johann Andronicus Ralliftus aus Theffalonich, ein eifriger Anhanger ber Ariftotelifchen Philofophie in jener Bett, ber Berfaffer berfelben fenn. Diefem gehört auch die irrig bem alteren Peripatetiter von Rhobus beigelegte Schrift negi ron rifs Woying nador ober von ben Leidenschaften, an. Sie erschien zuerft im Drud ju Angebarg 1593. 8. burch D. Sofchel; bann zugleich mit ber erwähnten Paraphrase in ber Ausgabe bes Beinfins von 1617., und in erneuertem Abbruck 1679. 8. 1716. und 1809. 8. Oxon. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 211. Stahr Aristotelia II. S. 129 ff.; vgl. S. 48. und Aristoteles **263 F**. 465. auter ben Romern G. 28 ff. - 2) Livius Andronicus, f. Livius. [B.]

Andromious Cyrrhostos, erbaute ben achtedigten Bindethurm in Athen, welcher noch jest fieht. Außen unter bem Krangesimse ift auf jeber ber acht Geiten ein hauptwind en roliof bargestellt. Auf bem Dache war ein eherner Triton, welcher sich brebte, und mit einer Ruthe in ber Sand auf ben Wind hinwies, welcher gerabe mehte. Un ber außeren Band fieht man noch bie Linien ju einer Sonnenuhr eingehauen, und im Junern bie Borrichtungen zu einer fünftlichen Bafferuhr. Da nun biefe Baffertriebwerte von Ctefibius aus Alexandria, welcher unter Ptolemaus Evergetes U. lebte, erfunden worden find, (Athen. IV, 23.), so konnen wir barans über die Erbanung dieses Gebäudes wenigstens einige Bermuthungen ziehen. Auch die Arbeit der Reliefs hat nicht die Genauigteit, welche an ben Berten bes Pericleischen und Alexandrinischen Beitaltere fic ausbrudt. Bitrub. I, 6, 4. Sirt Gefc. b. Bantunft, Bb. 2. p. 152. [W.]

Androphagi ober Anthropophagi ('Arδραράγοι ober 'Arθρωπο--wyo. Renidenfreffer) werben von ben Alten in verichiebenen Gegenben augeführt; Scythae Anthropophagi wohnten norblich ober norböftlich vom Borpfthenes (in ben hentigen ruffischen Goubernements Minst, Smotenet, Bitepet). Herob. IV, 18. 100-125. Ephorus bei Strabo VII, p. 302. Peripl. Ponti Eux. p. 137. Gron. Mela II, 1. Plin. H. N. IV, 26. Mmm. Marc. XXXI, 2. Mart: Capella VI, \$. 662. ed. Kopp. Bahr fceinlich waren es ginnen ober Gfamojeben (b. b. wortlich "die fich felbft effen"). And nordflich vom cofpischen Meere, nach den Seren zu, wohnten Soythae A. Mela III, 7. Plin. H. N. VI, 20. Solin. 20. Mart. Cupella VI, §. 693. ed. Kopp. — Rach Arrian peripl. mar. Erythr. 35. ed. Huds. wohnten auch in Indien (etwa in dem jesigen Bengalen) Anthropophagi. Roch jest wohnen bort bie menschenfreffenben Rufis (Ansland 1837. Rr. 118.) — Aethiopes Anthropophagi finden wir im Innern bes westlichen Africa, am Niger (Plin. H. N. VI, 35. Golin. 33.) und an der Ostäste von Africa, in Zanguebar. Agathem. p. 41. ed. Huds.

Marc. Herael. p. 12. ed. Huds. [G.]
Amdropolis (Ardeor noles) ober Andro, Hauptstadt bes andropolis tifden Romes in Rieber-Regypten, an ber Befffeite bes Rile (Ptol. IV, 5. hieroel. 724.), von Einigen, vielleicht irrig, für bas Archanbropolis (Agradodou milic) bes herobot II, 97. erflatt, von Andern für biefelbe Stadt mit Gynacopolis (f. b. Art.) gehalten, war in späteren Zeiten Sis eines Biffofe (Athanaf. sp. ad Antioth. p. 778.) und Standquartier einer Legion (Rot. Jup. Or.). Jest Schabur. [6.]

einer Legion (Rot. 3mp. Dr.). Jest Schabur. [G.] Anderen ober Amdreus (4 Ardpor), bie nörblichfte ber Epclaben, fübsklich pon Enboa und gleichfam bie Fortfehnug biefer Jufel, nach ber Sage zuerst von Andrens (s. d.) angebant, der sie von Abedamantsus geschenkt erhalten hatte, Diod. V, 79 f. Pauf. X, 13, 3. Bgl. Steph. Byz. Andere leiten ihren Namen von dem Bahrsager Andros ab, Consu. Narr. 44. Auch führte sie die Namen Antandros, Cauros, Epagris, Hydrussa (wegen ihres Duellenreichtums), Lasia, Nonagria, i. Andro. In Kolge der dorischen Banderung durch Jonier bevölkert, scheint die Insel früh emporgekommen zu seyn, so daß wir Dl. 31. (nach Ensel.) die Colonieen Acanthus (Thucyd. IV, 84.) und Stagira (id. 88.) von ihr ansgehen sehen. Nach den Perfertriegen, in welchen sie den Perfern zugethan gewesen war, gehorchte sie den Athenern, vielsach von diesen bedrückt, vgl. Aeschin. adv. Timarch. 44. Später kam sie in macedonsschen Gewalt (Liv. XXXI, 15.), ward darauf von den Kömern eingenommen und dem pergamenischen König Attalus überlassen, ging aber nach dem Tod des letzten Attalus mit der ganzen Erdschaft an die Kömer über (Liv. id. 45.). Der Boden der Insel ist fruchtbar; besonders scheint der Weinbau auch im Alterthum in großer Blüthe gestanden zu häben, woraus schon der Eultus des Bacchus deutet, welchem die ganze Insel geseiligt war; so daß das zenneiwas einzu, welches die Andrier einst-vorschützen, nicht ganz ernstich gemeint seyn konnte, Hernd. VIII, 111. Bgl. dauf. VI, 26, 1. Genannt wird nur die mit der Insel gleichnamige Stadt mit der Burg auf einer Auhöhe, einem Tempel des Bacchus und dem Hassen Gaureleon; Diod. XIII, 69. Dvid Mot. XIII, 649. Liv. l. c. Str. 487. Scol. Plin. IV, 12. Mel. II, 7. — Die Münzen haben Bacchustöpse und bacchische Attribute. [P.]

Amdrosensems, aus Athen, Schüler bes Eucabmus, vollenbett an bem Apollo-Tempel zu Delphi bie Giebelgruppen, welche Praxias and Athen, Schüler bes Calamis, unvollenbet gelaffen hatte, Pauf. X, 19,4

Er blühte also zwischen Dl. 83-90. [W.]

Androtion, ein attischer Redner, Schüler des Jsotrates, berselbe, gegen den Demosthenes in der noch vorhandenen Rede anftrat, sonst wenig bekannt, da von seinen Schriften nichts auf uns gekommen ift, und die von mehreren Gelehrten aufgestellte Behanptung, daß der Erotisus des Demosthenes ein Wert des Androtion sei, keineswegs zur Gewisheit gebracht ist. S. Westermann Gesch. d. griech. Beredsamkeit §. 54. not. 25.
— Wohl zu unterscheiben ist der in spätere Zeit fallende Atthibenschreiber Androtion, dessen wenige noch erhaltene Bruchstücke Laug und nach ihm Siebelis nehst den Fragmenten des Philochorus gesammelt und erläutert haben (Lips. 1811. 8.). Auch anter den Commentatoren des Sophoeles wird ein Androtion genannt. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 744. [B.]

Andwettunn, Stadt der Quaden, etwas östlich pon Presburg,

Andusia, Stadt an ben Cevennen in Gall. Rarb., j. Anduse an

Garbon, Jufchr. [P]

'Ανεχδήμητοι, s. Nefasti dies.

Amemo (Animo, Tab. P.), Rebenfing bes Scultenna, unweit 900

Denna in biefen mundend, j. Lamone, Plin. III, 15. [P.]

Ameumorem (Areusique, nach Steph. Byz. fpäter 'Areusikea), Stadt auf einer Höhe an der Gränze von Phocis und Delphi, schon von homer erwähnt, likad. II, 521. id: Euft. Lycophr. bei Steph. Byz. Ihren Namen soll sie von den Stürmen haben, welche von den Höhen des Parnasseh, zunächst von dem Catopterion, über die Stadt hereintobien. Str. 423. [P.]
Ameumosm (Areusoa), ein Fleden in Arcadien, westlich am Phalas

thusberg, Pauf. VIII, 35, 7. [P]
Amomnotin (Areports), die Bindftillerin, ein Beiname ber Minerot, unter bem fie in Mothone in Meffenien einen von Diomedes gestifteten Tempel hatte, weil fie auf fein Fleben gewaltigen, das Land verheerenben

Sturmen Ginhalt gethan hatte. Pauf. IV, 35, 5. [H.]

Amminumenmen, bas fühlichfte und jugleich auch bas weftlichfte Boraebirne von Cilicien, 350 Stadien von der Insel Cyprus, 500 Stadien von Soloe entfernt. Scylax p. 96. ed. Gron. Str. XIV, p. 669. Mela I, 13. Nortofilich von der Landspike lag eine Stadt gl. Namens (Scylax a. a. D. Plin. V, 22. Ptol. V, 8. Zab. Peut.), bie fpater gu ber Proving Ifauria gezogen wurde (hierocl. p. 708. und Weffel. ad h. l.) und Dungen foling. Jest Anemur mit ben Ruinen zweier Theater, eines Aquaducts u. f. w. - Ein anderes unbedeutenderes Anemurium wird von Sir. XIV, p. 670. und Euftath. ju Dionys. Porieg. 855. zwischen ben Calpcabnus und bas Corpcische Borgebirge in Cilicien gesett. Bielleicht ift es, wenn nicht ein Frithum obwaltet, baffelbe, welches App. bell. Syr. 39. Calycabnus, und Strabe felbft (XIV, p. 670., wie auch Ptol. V. 8.) Zephyeium nennen. [G.]

Amenidorn ('Arnoidwiga), Gabenfpenberin. Unter biefem Beinamen Satte Ceres einen Tempel ju Phlind in Attifa, Pauf. I, 31, 2. [H.]

Amexibia, eine Danaibe und Braut bes Archelang. Apollod. II. [ H.]

Angen, Ort im füblichen Theffalien, in nicht naber gu beftimmen-

ber Lage, Liv. XXXII, 13. [P.]
Ammoble ('Δηγαλή), Demos in Attica, zur Phyle Pandionis gehörig, Ber. Seg., Steph. Byz., Befych., Phavor., Corp. inscr. gr. 190. 193. 199. 275. [G.]

Angelia ('Ayyedia), Tochter Merfurs. Pinbar Olymp. VIII, 82.

(106.) [H.]

Αγγελιαφόροι, f. Hemerodromi.

Angelion wird immer in Berbindung mit Tectaus genannt. Sie waren Schuler von Diponns und Schlis (Pauf. II, 32, 5.), welche um Dl. 50. binbten und fich querft burch Bearbeitung bes Marmore berühmt machten , Plin. XXXVI, 4. Somit blubten Angelion und Tectaus etwa mm Dl. 55. und ibr Schuler Callon von Aegina um Dl. 60. Sie arbeiteten gemeinschaftlich für bie Delier einen Apollo, welcher bie brei Gra-tien auf ber Sand hatte (Paul. IX, 35, 3. Plut. de Mus. 14.), eine Darftellung, wovon noch einige nachahmungen erhalten find; f. Müller Runft-Arcaol. p. 86. Hinm. [W.]

Angollne, Stadt in Eurbitania (Sifp. Baet.), i Benamegi, Itin.

**%**nt. [ P.]

Amgelus, Stadt der Bestiner in Samnium, j. Cività St. Angelo,

Ptol. Die Ginwohner (Angulani) erwähnt Plin. III, 12. [P.]

Angelus ("Arrelog), 1) Sohn bes Reptun und einer Rymphe aus Chios. Pauf. VII, 4, 6. - 2) Beiname ber Diana in Syracus. Befic.

Amgerona. Ueber biefe Göttin ber Römer finden fich bie wiberfprechendften Nachrichten , boch vereinigen fich bie meiften dabin, bag fie bie Gottin ber Angft und Beforgniß ift, welche biefe Gemuthezustande erregt, aber auch bavon befreit (geft.), ober nur bas Lettere thut (Berrins Alaccus bei Macrob. Saturn. I, 10.). Sie wurde mit verbundenem und versiegeltem Munde bargestellt, wovon Masurius (bei Macrob. a. St.) als Urfache angibt, weil man von Angst und Sorge, die man verfoweige und verheimliche, burch Gebuld nicht nur befreit werbe, fondern simul. tab. 28. Cuper. Harpocrat. p. 25. Hartung (Rel. b. Rom. II, S. 247.) fagt bagegen, ber Mund ware der Ang. gefchloffen, damit sie kein Angftgeschrei von sich geben solle, weil folche Tone immer unheilbringend und widerwartig waren. Ihre Bilbfaule ftand in Rom auf dem Altare ber Bolupia (Plin. Raturgefch. III, 5. Macrob. a. St.), beren Tempel bei ber aften Porta Romanula am Forum lag, also in bem Tempel einer Panty Reals Encyclop.

ber Bebeutung nach ganz entgegengesetzten Göttin, burch weiche sie gleichfam beherrscht und gedändigt werden sollte. Eine andre Erkiärung wer Bedeutung dieser Göttin gab Julius Modestus (bei Macrob. a. St.), indem er sagte, die Römer, welche an der Angina, oder Halsbräume, gelitten hätten, wären von dieser Krankheit dadurch befreit worden, daß sie Gelübbe an die Anger. gerichtet hätten. Bielleicht bezieht sich auf diese Bedeutung der Anger. eine Inschrift bei Oreki I. S. 87. Nr. 116, wo ihrer in Berbindung mit Sol invictus pacifor und der Angitia gedacht wird. Eine dritte Erklärung sinden wir bei Plinius (Natungssch. II, 5.), welcher berichtet, die Berehrung der Anger. wäre deshalb in Kom eingesetzt worden, damit der geheime Name Roms micht besaunt gemacht würde, ja nach Macrob. (III, 9.) ist die Anger. die Schupgöttin von Rom selbst, welche mit an den Nund gelegtem Finger Stillscweigen anslegt, damit dieser Name nicht bekannt werde, und Scaliger (Conjost. ad Varron. L. L. V, 3.) will daher ihren Namen Angenor schreiben, d. i. quas angit (oohibet) os. An dem Feste derselben, welches Angeronalia dies (Fest. n. d. B. Angeronae. Barron. L. L. V, 3.) und am XII Kalend. Januar. = 21a December geseiert wurde, brachten ihr die Pontisiees ein Opfer im Tempel der Bolupia dar (Macrod. a. St. Barro L. L. VI, 23. Solim. I, 1.), welches wohl dasselbe Opfer mit dem auf dem Allare ad navalia dargebrachten ist (vgl. Barro IV, 34.). S. Salmas. Exero. Plin. p. 66: Putean. Reliqu. conv. prisc. im Thesaur. Antiqu. Rom. Graec. Tom. XII. p. 256. B. Alexand. Gen. dier. IV, 26. Boß zu Birg. Georg. I, 498. Hartung a. St. [M.]

Angeronalia, f. Angerona. Angites, f. Pontus.

Angteia, die Würgerin, eine Göttin der Umwohner des Sees Freinus, der Marfer und Marrubier, welche den Gebrauch schäblicher Kräuter und Heilmittel gegen Gifte gelehrt hat, und den Rauren davon erheelt, daß sie durch ihre Zaubergesänge die Schlangen erwürzte (Serpentes angere, Serv. ad Virg. Aen. VII, 759.); daher wird auch der Rame richtiger Angilia, wie in den Inschriften und vielen Handsch. Birgils a. St., als Anguitia, wie es Henry ethat, gescheien. Bei Servius ist die Göttin bellenisirt, denn er erzählt, Medea wäre mit Juson von Kolchis ans nach Jtalien gesommen, und habe senen Böltern die genannten Kenntnisse mitgetheilt, womit Silius Italic. übereinzustimmen scheint (VIII, 500.), der die Ang. nennt Acetae prolem, und ihr alle Zaudereien, welche wir von der Medea angeführt sinden, beilegt. Ihrer wird zusammen mit der Angerona (s. d.) in einer Inschrift gedacht, und im Vlural werden die Angitiae in einer in Sultwo gefundenen Inschrift des Orest I. p. 335. Ar. 1846. genannt. Daß es ein Städtchen dieses Namens am See Aucinus gegeben habe, wie man (Romanell. Topogr. Neapolit. T. HI. p. 220.) wegen einer daselbst im Jahr 1808 gefundenen Inschrift annimmt (bei Orelli I. p. 87. Nr. 115.), st sehr unzwerläsig, da die Worte ex pecunia prublica Angitiae auch auf den Tempelschap bezogen werden können: Bon ihr hatte aber die Silva Angitla auf dem Gebiete der Marfer zwissen Alba und dem Fucinus den Namen. S. Solin. 2. Salmas. exercitatt. Plin. p. 60. Hartung Relig. d. Röm. II. S. 198. [M.]

Angitine nemus, f. Angilia.

Angienla, fleiner Küstensins in Bruttium, j. Angitola, It. Ant. [P.]

Angli, nach Lac. Germ 40. und Ptol. ("Apperdor, "Appelor Protop.)
ein Stamm der Sueven, f. d. Ihre Bohnsige bestimmt Lacitus nicht näher; nach Ptol. waren sie das größte der binnenländischen Böller, östlicher als die Longobarden, und nordwärts bis gegen die Mitte des Flusses Albis sich ausbehnend. Somit lebten sie in der f. Altmark und in der Rorb-Thatingia der spätern Zeit, und waren Thüringer, wie die Warfer, in deren Gemeinschaft sie in der Folge, als Angelsachen, nach Britannien

brugen fei, wird febr bezweifelt von v. Lebebur in bessen Allg. Archiv far bie Gefch. bes Prenf. Staates. 1834. XIII. G. 75-89. [P.]

'Αγγοθή=η, s. Incitega.

Amgrivanti, ein bentiches Bolf auf beiben Seiten ber Befer, burch einen Brangwall von ben fublichern Cherustern gefchieben, Tac. Ann. II, 19. Ptol. Beniger Babricheinlichteit bat Mannerts und v. Lebeburs Annahme, baf fich bie Grange unr bis in bie Gegenb von Rebburg gwiiden bem Steinbuber Deer und ber Befer erftredte, als bie Bermuthung Bilbelms, ber biefelbe weiter ftromanfwarts (f. ldistavisus) in die Gegend von Dibenborf (bei bem Dorfe Landwehr) verlegt. Ginen fcnell gebampften Aufstand im 3. 16 n. Chr. abgerechnet (Tac. Ann. II, 8. 24.) waren bie Angr. ben Romern befreundet. Als fich ber etrustifche Bund aufgelost hatte, erweiterten fie ihre Grangen füdmarts, fielen in ber Folge (ums 3. 100), in Berbindung mit ben Chamaben, über ihre neuen Rachbarn, Die Bructerer, ber, bemachtigten fich ihres Landes (Zac. Gorm. 40.), wenigstens bes öftlichen, und fublich von ber Lippe gelegenen Theiles beffelben, und nahmen fomit die Angaria ober bas Engern bes Mittelatters in ihr Gebiet auf. Spater fpielten fie, unter bem Ramen angern , im Sachfenbunbe eine noch wichtigere Rolle. G. Bilbelm Germmien S. 162 ff. v. Lebehur Bructerer S. 121. 240 f. Deffen Blide [ P.] auf bie u. Literatur G. 32.

Amandum, Stadt füboftlich von Aternum an ber Rufte, im Geb.

ber Krentani in, Samnium, 3t. Ant. [P.]

Angusticlavii, f. Clavus.

Amtas, f. Aroanius.

Antoctus (Asingroc), ein Sohn, ben herenles nach feiner Erhebung in ben himmel mit ber hebe zengte. Apollob. II, 7, 7. a. E. [H.]

Amboeten, ein Freigelaffener Rero's, früher fein Pabagogus, nach-ber williges Bertzeng für feine Berbrechen, Cac. Ann. XIV, 3. 7. 8. 62. Caff. Die LXI, 13. Suet. Nero 35. [K.]

Amtodius, ein Architett, beffen Rame auf einer Grabfcrift bei Ramini Atti de Arvali T. I. p. 256. vortommt. [W.]

Antgraon (ra 'Areyonia), ein enger und beschwerlicher Weg von -Three nach Argolis, Pauf. II, 38, 4. [P.]

Amagrades, die Rymphen des Anigrus; f. b. f. A. [H.]

Anigras, Ruftenfluß in Triphylien (Elis), ber Minyeine bei homer Mad. XI, 721., entfpringt auf bem Berge Lapithas, führt ein übelriechenbes Gemaffer, bas teine Fische nahrt, und ift von einer mephitifden Sumpfgagend. umgeben, in welcher er fich truges Lanfes ausbreitet, ebe er bei Samicum feine verfandete Mundung ins ionische Meer erreicht. Berftarft wird er burch ben Acidas und Jarbanus. Bercules foll biefen Alag burch bes Augeas Stalle geleitet haben. Unweit ber Dunbung befindet fich die noch vorhandene Grotte der anigribischen Romphen, in welcher man Santfrantheiten burd Bafdungen in bem ichwefelhaltigen Buffer beilte. Str. 344-347. Pauf. V, 1, 7. 5, 5 f. 6, 2 f. [P.]

ANIM. Alma = Animae simplicissimae. S. Drefti 4621. Andmadverede ift ber allgemeine Ausbrud für Beftrafung, welche

ber römische Magiftrat zufolge des Gesetes ober vermöge seiner Machtvollommenheit ausspricht. Die mannichfachen Eriminalftrafen f. unter poena, bie cenforischen f. unter Consor.

Antonadversio malitaris, f. Disciplina.

Aminetum, Avipyror, bei Sierocl. p. 659. Avirera, eine Stadt in Indien. Die Mingen mit ber Anfichrift Arrygiar u. f. w. (Seft. alass. gen. od. 2. p. 195.; vgl. Rafche lax. roi num. Suppl. I, p. 688.) gehören biefer Stadt an. In späteren Zeiten Gis eines Bischofs. Weffel. gu Disrock, L. L. [G.]

Amen, früher Amsem, Rebenfluß bes Ther in Latinm, j. Teverene, anch l'Aniene. Er entspringt in ben Herniterbergen bei Treba (bem j. Trevi), drängt sich in wildem Lauf durch enge Gebirgsthäler, empfängt, ehe er Tibur erreicht, den aus Horaz befannten Digentia-Bach, und bildet unmittelbar unter jener Stadt die vielgepriesenen Cascaden, welche in neuerer Zeit durch fünstliche Beränderung seines Laufes viel verissen haben sollen; von hier windet er sich in der Ebene zwischen dem Sabinerund Latinerlande dem Tiber zu, in welchen er bei der ehemaligen Stadt Antennä einmundet. Seine, von Puzzolan-Erde gelblich roth gefärdte Wassermasse ist nicht sehr bedeutend; doch psiegte man auf ihm Bauholz und Steine nach Rom zu schaffen, Sir. 235. 238. Erwähnt wird er außerdem ungemein häusig, z. B. Horat. Od. 1, 7, 13. Liv. I, 27. II, 32. VII, 9. Stat. Silv. I, 5, 25. Plin. III, 5. u. A. [P.]

Anisus, 1) Fluß in Noricum, j. Enns, L. Peut. — 2) Ort an bemfelben, bei Rabstadt' (nach Muchar), T. Peut. verschrieben Ani. [P.]
Amstorgis ober Anistorgis, Stadt in Hispanien, von Liv. XXI, 32. erwähnt, in unbestimmter Lage, nicht mit Conistorsis zu verwechseln,

was man nachs. [P.]

Anduns (1/1005), 1) Priester bes Apollo und König auf ber Infel Delos, Sohn Apollo's und ber Rhöo, bes Staphylus Tochter, bie, als sie schwanger war, von bem ergrimmten Bater in einem Kasten ins Mekr geworsen wurde, der in Delos landete. Als sie nun hier den Anius gebar, weihte sie diesem Sohn dem Apollo, der ihm die Wahrsager-Gabe verlieh. Diod. V, 62. Mit Dorippe zeugte er dei Töchter: Dino, Spermo, Elais, denen Bacchus die Gade verlieh, zu seder Zeit Bein, Getraide und Del in Külle herbeizuschassen; und als die Griechen auf ihrem Juge gegen Troja auf Delos landeten, wollte Anius sie, dis die vom Schickfal bestimmte Zeit der Eroberung Troja's erschienen wäre, auf Delos zurüchalten, und während dieser Zeit mit allen Lebeusmitteln reichlich versehen, Schol. Lycophy. 569 s. Duid Mot. XIII, 650 s. Als Aeneas auf Delos antam, wurde er von Anius freundlich bewirthet, Did Met. a. a. D. Birg. Aon. III, 80., und die alte Sage knüpst derwinde weitere kunde, daß Aeneas des Anius Tochter, Lavinna, eine berühmte Wahrsagerin, geheirathet und mit nach Italien genommen habe, wo sie in der nen gegründeten Stadt starb. Dionys. Halic. I, 59. Annel. Bit. de orig gent. Rom. E. 9. Bgl. über diese Sage, welche nach dem Ramen der Töchter des Anius mit den ältesten Dionysus-Mythen zusammenhängt, Heyne Exc. I. ad Virg. Aon. III. — 2) Sohn des Aeneas und der Levinia. [H.]

ANN. = Annonae (Praefectus); f. Dr. 1091. ANN. FRVM. =

Annonae frumentariae; f. D. 3361.

Amma Poremma, eine römische Gottheit, welcher am 15. Mary von den Römern ein fröhliches, durch Scherz und Gelage gewärztes seit gefeiert wurde. Ovid, welcher in seinen Fasten (III, 523 f.) eine lebendige Beschreibung davon gibt, erzählt, daß Anna, der Dido Schwester (cs. Aon. IV.), nach mancherlei Schicksalen nach Italien geslohen fei, woste Annach feundlich aufnahm. Als aber die Eisersucht der Lavinia erwachte, stoh sie, von Dido, die ihr bei Nacht erschien, gewannt, und stänzt in den Fluß Numicius; als bessen Nymphe sie nun unter dem Ramen Perenna (amne perenne latens) verehrt wurde. Als eine weitere geschicksliche Nachricht gibt derselbe Dichter, daß, als bei der Fincht des röm. Bolles auf den heiligen Berg die Nahrungsmittel ausgingen, eine alte Fran, Namens Anna, aus einem nahen Orte jeden Tag unter das Bestebensmittel ausgetheilt habe, und ihr deshalb nach der Rücksehr in die Stadt ein heiligthum errichtet worden seit. Da nun aber nach Macrob. Saturn. I, 12. zu dieser Göttin bei ihrem Feste gesteht wurde, ut annach

perennuroque commads liceat, da nach Ovid Fast. III, 657. diese Anna von Einigen für die Mondsgöttin, von Andern für die Themis, für die Jnachische Jo, oder für eine Nymphe, welche den Zeus ernährt habe, gebalten wird, da ihr Fest in die Zeit des wiederkehrenden Frühlings fällt, so liegen darin hinlängliche Andeutungen zur Erklärung dieser Gottheit, und es ist wohl unleugdar, daß die geschichtlichen, oben angesührten Beziedungen erft später bereingezogen wurden, und auf dieselben nicht der Ursprung des Festes zurückgesührt werden darf. Mit Recht hält wohl Ereuzer (II, 486.) ihr Fest sur ein Jahres und Frühlingssest; für eine Feier des mit dem Frühling wieder gewonnenen Jahres; Anna ist das neue Jahr; zugleich Versonisication des Mondjahres; sie ist die Spenderin der Gaben, die Rährmutter des Bolkes. Daß sie mit dem National-Herrs Aleneas in Berbindung gedracht wurde, ist so natürlich, als die Beziehung, welche ihr die Sage auch zu dem National-Gotte Mars gab, indem sie nach ihrer Bergötterung, von diesem ausgesordert, ihm zum Besitz der Minerva zu verhelsen, sich selbst unterschiedt. Ovid a. a. D. [H.]

Annaeus, f. Florus, Lucanus und Seneca. Amnales sc. libri, b. i. Jahrbucher, in welchen bie hauptbegebniffe bes Jahres verzeichnet werben. Golde Bucher führten im Alterthum, im Drient wie in bem alteren Griechenland und Rom bie Priefter, ale ber Stand ber Bebilbeten, ber allein bie bagu nothigen Renntniffe befag und biefe auch , als einen Theil feines Berufs taftenmäßig wie eine religiöfe Erabition bei fich zu erhalten und fortzupflanzen bemubt mar. Daber finden wir benn auch im alteren Rom folde Jahrbucher, von ben Pontifices geführt, und barum Annales Pontisicum oder Commentarii Pontisioum oder and Annales maximi (nach Angabe des Festus, weil ber Pontifer Maximus biefelben führte) genannt, auch mahrscheinlich gu unterscheiben von ben Libri Pontificii, die fich mabl mehr auf ben Entine und bie Religion , bas Rituale u. bgl. bezogen. Diefe fcrift-lichen Anfzeichnungen , bie im gallifden Brande ju Grunde gingen, mußten afferbinge zu ben alteften Dentmalen und Quellen romifcher Befchichte gerechnet werben (nihil in historiis supra Pontificum annales" fagt Duintilian Inst. Or. X, 2, 7.); ihr Berluft ift baber boppelt zu bedauern. Als aber nach ben Zeiten bes zweiten punischen Kriegs bie Regungen wiffenfortlicher Thatigfeit in Rom bervortraten, finden wir auch juvorberft Annalen, nicht mehr ausschließlich von Prieftern geführt, wiewohl in abnlicher Beife und in abnlichem Geifte wie bie priefterlichen, und barum wohl auch meift nur auf furze Rotizen und trodene Angaben ber Ereig-nife und Begebniffe fich beschräntend, außer ba, wo etwa ein Ginfluß griechischer Bilbung angenommen werben muß, indem bie erften biefer Annaliften, von beneu uns Runde jugetommen, nicht sowohl in romifder als in griechischer Sprache geschrieben haben. Dieß gilt, neueren Unterfuchnugen gufolge, inebefondere von Q. Fabius Pictor, ben man allerbings gewöhnlich an die Spipe biefer Annalisten stellt, ba ihn auch Livins (I, 44. II, 40.) als ben altesten bezeichnet. Er lebte zur Zeit bes zweiten punischen Kriegs und ist von Livius sowohl wie von Dolnbius und Dioupfine fleißig benutt worden, was allerdings für die Bichtigfeit. bes Inhalts feiner Rachrichten, in benen man eine besondere Borliebe fir Rom finben wollte, fpricht. Bgl. Rom. Lit. Gefch. S. 174. und A. Rranfe: Vitt. et fragmm. vett. historice. Berolin. 1833. 8.). Etwas fpater folgte L. Cincius Alimentus, bem man, aber schwerlich mit Recht, angerbem mehrere antiquarifche und juriftifche Schriften beilegt (vgl. Liebalbt Diss. de L. Cincio Aliment. Halis 1833. 4.); L. Acilius (f. b.), um bas Ende bed fechsten Jahrhunderts b. St., A. Postumius Albinus, Conful 603; fie forieben fammtlich in griechischer Sprache; bie Amalen bes Acilius hatte baber ein gewiffer Claudins ins Lateinische überfent. Unter Die alteften romifchen Annaliften, Die, wenn wir namlich

won ben Origines bee Cato (f. b. A.) abfeben, mit bem fiebenten Jahrhundert b. St. beginnen, leiber aber gleich ben bereits genannten, wer-loren gegangen und uns baher nur aus ben Rachrichten paterer Schriftsteller, beren Duelle fie bilbeten, namentlich aus Livins befannt find (f. inebes. Lachmann De sontibb. Livii I. Gotting. 1822. 4., IL 1828. 4. und vgl. unf. Rom. Lit. Gefch. S. 176 ff. S. 196. not. 11.), geboren: L. Calpurnius Piso Frugi, Conful 620 b. St., beffen in acht Bucher abgetheilte Annalen zwar in trodener Weise geschrieben, boch fich burch ihre Einfachheit bemerklich zu machen wußten (vgl. Eic. Brut. 27. Gell. N. A. XI, 14. Liebalbt De L. Pisone. Numburg. 1836. 4.); ferner ber noch altere L. Cassius Helmina, Conful um 608, beffen vier Bucher Annales genannt werben; Q. Fabius Maximus Servilianus, Conful 612; C. Fannius, des Calius Eidam, Quafter 618 b. St.; C. Sempronius Tuditanus, Conful 625, von Dionyfius ber beredtefte (loysis raros; A. R. I., 11.) unter den romifchen Gefchichtschreibern genannt; L. Coelius Antipater, ber Beitgenoffe ber Gracchen, ber in fieben Buchern Annales bie Gefchichte bes zweiten punifchen Rrieges behandelt hatte, und von Livins fleifig benutt wurde; C. Sempronius Asellio, ber Die Befchichte bes numantinifchen Rrieges, in bem er gebient, befchrieb, n. A. Beiterhin werben uns ans ber zweiten Salfte bes fiebenten Jehr-hunderts b. St. insbesondere als Annaliften genannt: P. Rutilius Rulus, L. Cornelius Sisenna, geftorben 687, ber ben marfichen Rnieg und Die Bürgerkriege bis zu Sulla's Dictatur gefchildert hatte, und an hiftorifder und rhetorifder Runft vortheilhaft vor feinen Borgangern fich ausgeichnete (f. L. Cornelii Sisennae vitam consc. C. L. Roth. Basil. 1834. 4.); Q. Claudius Quadrigarius, beffen Annalen vom gallichen Brand bis au Sulla's Dictatur reichten (vgl. Giefebrecht: De Claud. Quadrigar. Prenglan 1831 .. 4.); bis eben babin reichten bie von ber Grundung Roms ansgebenben Annalen bes Q. Valerius Antias, beffen umfaffenbes Bert (benn ein 74ftes und 75ftes Buch wird citirt) insbesondere Livius fo banfig benutt hat, obwohl Leichtglaubigfeit und lebertreibungen an ihm mehrfach tabelnd. Ebenfo ausgebehnt, aber grundlicher gearbeitet waren bie, ebenfalls von späteren Autoren oft genannten Annalen bes C. Licinius Macor, gestorben 688 d. St. Minder bekannt sind die Annalen des M. Pompilius Andronicus, dessen Borträge Cicero hörte; serner des Cornelius Nepos, des berühmten Q. Hortonsius Ortalus, des T. Pomponius Atticus, bes befannten Freundes von Cicero, und einiger Andern, die icon in das achte Jahrhundert der Stadt fallen, als fich aus der Geschichtschreibung eine vollendete historische Runft zu entwideln angefangen hatte. Der Rame Annales warb nun nach und nach gu einer allgemeinen Benennung ober Bezeichnung aller folcher gefchichtlichen Darftellungen, in welchen ber Stoff mit vorberrichenber Beradfichtigung ber Chronologie nach ben einzelnen Jahren abgehandelt war; und biefe Beziehung wird fich felbft gewiffermagen noch in ben Annalen bes Tacitus wieber ertennen laffen. G. Gell. N. Att. V, 18. nebft Riebuhr im Rhein. Mufeum II, 2. p. 284 ff. Ruperti ad Taoit. Opp. Vol. I. (Hannover. 1834.) p. XXVII ff. Ja noch fpater bei bem Erlafchen ber altrömischen und beidnischen Literatur, und bem Beginn einer neuen driftlich-romifden Wiffenschaft und Literatur, mit dem vierten und fünften Jahrhundert unferer Beitrodnung, traten une unter ber Benennung Annales, Annalia (wofür indeß weit, baufiger bie Musbrude Chronjon, Chronicae vortommen) bie erften Berfuche einer Gefchichtschung entgegen, die freilich meift nur in turgen gingaben ber Sanpterrigmiffe, welche ben einzelnen Jahreszahlen beigefügt wurden, befteben, und aber ben Ramen deonologischer Tabellen ale eigentlicher Befchichtewerte verbienen, and rein aus alberen Quellen, Die gn einem bestimmten duft-lichen Ivoere benett worben, gesthöpft find. Bgl. mein Supplaniant b.

Minu. 26. I. S. 48. p. 90 ff. Stöcker Chronic. med. aevi (Tubing. 1798.) p. 6. [B.]

Ammadiston, s. ben vorherg. Art.

Ammamatia, Ort in Riederpannonien, füblich von Uquincum, an ber Donau, 3t. Unt. E. Pent. Annamatta. [P.]

Annejanium, Stadt in Benetia, j. Legnago an ber Etich (nach

Mannert). It. Ant. [P.]

Annojum (M.), Legat bes M. T. Cicero mahrend feiner Statthatterschaft in Cilicien. Cicero (ad Div. XIII, 55.) rühmt seine Zapferfeit, Klugheit und Trene, und empfiehlt ihn aus Anlaß eines Streites, ben berfelde mit den Einwohnern von Sardes hatte, dem Prator Thermus. — Bei dem Feldzuge des Cicero gegen die Parther, mahrend seinen Statthalterschaft (50 v. Chr., d. St. 704) befehligte Annejus einen Theil der römischen Truppen (Cic. ad Div. XV. 4.). [14kh.]

Annibal, f. Hannibal.

Annioeris ans Cyrene, einer von den Nachfolgern bes Ariftippus, and wohl nicht viel fpater, ale biefer, und vielleicht noch ein Zeitgenoffe bes Epicett , fuchee bie ichon unter ben nachften Rachfolgern bes Ariftippus entantete und gerfaltene Lebre beffelben wieder zu erneuern und mag in biefer Begiebung felbft bas Saupt ober Grunder einer eigenen philofophifchen Richtung voer Schule, die sich übrigens nicht lange erhielt, angesehen werden ('Aspunigen bei Diog. Laert. II, 96. Bgl. Cic. Offic. III, 33.). Rach dem Wenigen nämlich, was wir bei dem Berluste seiner Schriften über seine Lestes wissen, saste er zwar wie Aristipp die Luft als das Gute suf, sinchte aber dieses Princip mit der Aunahme objectiver Lebensverbatinife und fittlicher Zwede einigermaßen zu vereinigen, und fo baffelbe in feiner Schroffheit und in ber bas moralifche Gefühl abftofenben Richtung, wie fie bei den nächsten Nachfolgern Aristipps hervorgetreten war, ju milbern, indem er 3. B. Freundschaft, Dantbarteit, Liebe ju ben Eltern, jum Bederlaud u. bgl. fur an fich begehrnugewerthe Gegenstände bielt, and wenn nichts Angenehmes bamit verknüpft fei, und behauptete, bag bie Andubung biefer Engenben, and bei außeren Leiben Gludfeligfeit bringe. Es löste fich viefe milbere Auffassung ber Ariftippeischen Lehre balb nachher in die Philosophie des Epicur auf. Db diefer Auniceris aus Cyrene derfethe ift, ber nach einer bei Diogenes von Laerte (III, 20.) u. A. vortommenben Erzählung ben Plato, als er bei ber Ruckfehr von Sicilien auf Argina ale Stave verlauft worben mar, wieber lostaufte, ift, wenn anders die ganze Erzählung mahr ift, aus dronologischen Grunden nicht wohl anzunehmen, da ber cyrenaische Philosoph Anniceris, einer ber spateren Rachfolger Ariftipps, nicht füglich als ein Zeitgenoffe Platons betrachtet werden kann. S. Perizonius ad Aoliani Var. Hist. XV, 11, 27., wo von biefem Anniceris, als einem großen Liebhaber von Pferden, Einiges ergahlt wird, ba er feine Runft felbst vor Plato zeigen wollte: Mesnag, ju Diogen. Laert. II, 86. und III, 20. Ueber ben Philosophen s. indbefondere Bruffer Hist. Philos. I. p. 600. und Wendt in den Götting. Angeig. 1835. Nr. 80. p. 799 ff. [B.]

Annatus. Der erfte Annins, beffen Livius erwähnt, ift L. Annius aus Setia, einer römischen Colonie, welcher Prätor der Lateiner war, 340 v. Chr., zur Zeit des großen lateinischen Kriegs. Er ermunterte die Lateiner, daß sie Gleichheit mit den Römern verlangten. Als Gestadter trug er selbst vor dem römischen Senate auf eine Bereinigung an, unter der Bedingung, daß ein Consul aus Rom und einer aus Latium gewählt, und daß der Senat aus beiden Bölfern zusammengesest werde. Die Sage erzählte von seinem plöglichen Tode, da er auszusprechen gewagt, er trope dem römischen Jupiter (vgl. Liv. VIII, 3-6.

Rebeie III, S. 148-151.).

2) Ein Freigeluffener Anning wird (bei A. Gelline Noot. Att. VI. 9.)

genannt als Bater bes En. Flavius, ber zur Zeit bes Appins Claubins (304 v. Chr.) curulifcher Aebil wurde, ob er gleich ju ber Claffe ber Bunftigen gehörte und nach seinem Stande ein Schreiber war (Liv. IX, 46. Bgl. Riebuhr III, 367-373.).

3) Ein Annius, von Geburt ein Campaner, wird bei Baler. Dar. VI, 4, 1. genannt; er foll nach ber Rieberlage ber Romer bei Canna ben Borfchlag gemacht haben, ben zweiten Conful in Capua zu wahlen. Andere erzählt Liv. XXIII, 22.; berfelbe rebet weber von einem Annins noch einem Campaner, und die Angabe bei Baler. Mar. beruht wohl auf einer Bermechelung mit bem oben angeführten Annius aus Setia.

4) Ein P. Annius, Rriegstribun, war ber Morber bes Dr. Anto-nius Orator, beffen Ropf er bem E. Marius überbrachte. App. b. c. I, 72. Bal. Mar. IX, 2, 2.; vgl. IV, 9, 2. — Eine Stirps ber Annii waren

Die Lusci, von benen wir folgende anführen:

5) T. Annius Luscus, Conf. a. 153 (Cic. Brut. 20.), war Gegner bes Liber. Gracchne (Plut. Tib. Gracch. 14. Liv. LVIII,). Eic. führt ihn als Redner an (Brut. 1. 1.; vgl. Plut. Tib. Gracch. 1. 1.).

6) C. Annius Lusous, ftand a. 107 im jugurthinischen Kriege in Africa unter On. Metellus, ber ihn mit einer Besahung nach Leptis schiedte (Salluft Jugurth. 77.). 3m J. 81 gab ihm Sulla Spanien mit proconsularischer Gewalt, um Sertorins zu betriegen. Er erzwang ben Uebergang über bie Pyrenäen, wo Julius Salinator bie Paffe besetz gehalten hatte (Plut. Sortor. 9.).

7) Annia, Beitgenoffin bes Borigen und Gemablin bes &. Cinna. Mis folche mar fie bem Dictator Gulla verhaft, und als fie nach bem Tobe bes Cinna ben D. Piso Calpurnianus heirathete, mußte fie fich bald wieder von ihm trennen. Bgl. Bellej. Paterc. II, 41.

8) T. Annius Milo Papianus, Sohn des E. Papine Celfus, aus Lanuvium, und einer Annia, Tochter des C. Annius, ber feinen Entel von Annia aboptirte (Ascon. zu Cic. p. Mil. 35.). Annine Dilo ift vornamlich befannt burch feinen Rampf mit P. Clobins. Dit biefem gugleich wurde er Bolfetribun, a. 57., vgl. App. b. c. II, 16. Clobins war von Cafar und Pompejus gebraucht worden, um Cicero aus Rom zu vertreiben. Als aber Clodius, übermuthig, daß ihm dieses gelungen, sich mit Pompejus maß, welcher damals der mächtigke Manu in Rom war, so wunschte dieser die Räcklehr Cicero's, und benütte dazu ben Milo, bem er hoffnung auf die Consulwurde machte. App. b. c. II, 14-16. Bgl. Caff. Dio XXXIX, 6. Ueber bem Berhaltniff zu Cicero entspaun fich Feinbschaft zwischen Clodius und Milo, und ein Rampf, welcher balb durch robe Gewalt geführt wurde. Zuerst traf Milo mit Clodius zusammen aus Anlaß des Rampfes zwischen Clodius und P. Sextus. Diefer, gleichfalls Bollstribun, trat bei einer Berhandlung des Consuls Metellus im Lempel bes Caftor bazwifchen, worauf Clobins mit feinen Banbenführern ihn angriff und folche Gewalt gegen ihn ubte, baf ber Eribun mit mehr ale zwanzig Bunden zur Erbe fant. Dilo ließ hierauf bie Fechter bee Pratore Appius, burch welche Clobine fich verflart hatte, als Eribun in das Gefängniß legen; aber ein anderer Eribun, Atilius Serranus, befreite sie wieder. Bgl. Cic. p. Soxt. 37. und 39. Milo unternahm es nun zweimal, ben Clodius nach der lex plotia (de vi) zu belangen (p. Mil. 13. fin.; vgl. 15. p. Sext. 41.). Aber bie Untersuchung wurde burch bie Freunde bes Clodins verhindert (p. Sext. 1. 1.). Run verzichtete Milo auf den Schus ber Gerichte, und indem er bas Beispiel bes Gegners nachahmte, taufte auch er Glabiatoren, und umgab fich mit bewaffneten Banben (vgl. Caff. Die XXXIX, 8., wo beigefest ift, daß das Rämpfen und Morden auf den Straffen alsbalb den Anfang genommen habe). — Als die Rogation über Cicero's Rudflehr, welche im Jan. 57 durch einen Angriff des Clobins auf den Tribunen

fabricius, ber fie vom Boll bestätigen laffen wollte, vereitelt worden war (p. Sext. 35.), am 4. Augnst b. J. abermals vor bas Boll gebracht wurde, so lieb Dilo ber Sache bes Cicero feinen bewaffneten Schus, and hinderte ben Clodins, mit Gewalt aufzutreten (Caff. Dio XXXIX, 8.). Go ward die Rogation bestätigt, und Cicero verdantte feine Restitution vornamlich den Diensten bes Milo (vgl. p. Sext. 40., p. Mil. 36. Bellej. Patere. II, 45.). 3m October b. 3. befchloß ber Genat, bag ber Sausplat Cicero's, ben Clobins zu einem Tempel ber Freiheit geweiht hatte, bemfelben zuruckgegeben, und bie halle bes Catulus, beren Plat zum Theil zu einem Tempel benütt war, jum Bieberaufban von ben Confuln verbungen werben folle (Cic. ad Alt. IV, 2.). Als der Hausban Cicero's begann, vertrieb Clodius die Arbeiter; wenige Tage barauf (11. Nov.) aberfiel er Cicero auf ber Strafe, und am folgenden Lage bestürmte er bas haus bes Milo auf bem Germalus, bis Du. Flaccus aus einem andern Saufe bes Milo, ber Anniana, mit Bewaffneten anrudte, und einen Theil ber Seinigen erfchlug (Cic. ad Att. IV, 3.). Nunmebr feste Milo feine Bande wieder in Bewegung; und ba Clodius mit Macht babin frebte, noch in biefem Jahr jum enrulischen Aebil ermablt gu werben, um baburch bem brobenben Gerichte über feine Gemaltthaten gu entgeben, so verhinderte Milo mit gewaffneter Sand die Comitien (Eic. ad Att. IV, 3.). Im folgenden Jahre (am 22. Jan.) ward Elvdins gleichwohl zum emulischen Nebil erwählt (Eic. ad Qu. Fr. II, 2.; vgl. p. Sext. 44. Caff. Die XXXIX, 18.). Bu verbanken hatte er bieß ben Optimaten, welchen er als Feind des gefürchteten Pompejus, so wie des Cicero, der fich an Pompejus anschloß, dienlich seyn konnte (Cic. de har. resp. 24.). Wenn Clodius im vorigen Jahre mit einer Anklage wegen Gewalt bedroht war, so belangte er nun den Milo wegen besselben Berbrechens (Eic. ad Qu. Fr. 11, 3., p. Sext. 1. c. Cass. Dio 1. c.). Milo stellte sich am 2. Febr.; am 6. wiederum, aber von feinen Gladiatoren begleitet, wie auch Clo-bins feine Banden herbeiführte (ad Qu. Fr. l. c.; vgl. in Valin. 17.). Pompejus sprach für Milo, und Elodins antwortete ihm mit Hohn und Schimpf; vgl. Caff. Dio XXXIX, 19. Die Reben beiber waren begleitet von bem wilden Gefchrei ber feindlichen Parteien, Die einander in Schma-hungen überboten. Endlich fingen, wie Cicero erzählt, Die Clodianer an, die Unfrigen anzuspeien; bas Handgemenge begann, und Milo jagte die feindlichen Banden in die Flucht (ad Qu. Fr. l. c.). Der Prozes Milo's rubte nun; aber die Parteien hatten neue Rahrung des haffes gezogen. Gegen eine Rlage bes Dilo fcontte ben Clobius die Aebilität. bot jener gern seine Hilse, als Cicero noch in demselben Jahre die Gesetzstaseln des Elodius auf dem Capitol, welche sich auf Eicero's Berbannung bezogen, hinwegnehmen wollte (vgl. Cass. Dio XXXIX, 21.). Un den Freunden und Genossen des Elodius sich zu rächen, ließ Milo teine Gelegenheit vorbei. So empfand der Bolkstribun E. Cato seine Rache (vgl. ad Qu. Fr. II, 6, §. 5.). Sext. Elodius, der Schreiber des D. Clobins, und beffen Benoffe bei feinen Gewaltthaten, warb auf ben Betrieb Milo's angetlagt, aber, wie Cicero meinte, ju ungunftiger Beit; benn Pompejus war feit bem Prozes bes Milo eingeschuchtert, und um ihn zu franten , fprachen die Richter, und unter ihnen befondere die Genatoren, ben S. Clobius frei (Cic. ad Qu. Fr. l. c.; vgl. p. Cael. 32.). Anbere geinbe bagegen wurben um biefelbe Zeit von ben Gerichten verbammt (ad Qu. Fr. l. c.). 3m 3. 55 ftanb Milo vor Gericht, und Cicero wollte ibn vertheibigen; in welcher Sache, ift unbefannt (vgl. ad Att. IV, 12.). Gegen Ende beffelben Jahres vermählte er fich mit Faufta, ber Lochter bes Dictators & Cornelius Sulla (ad Att. IV, 13. V, 8. und Ascon. argum. in Mil., ed. Th. Cren. p. 181.; vgl. Afcon. in or. Cic. pro M. Scauro, s. fin.) Faufta wurde später von ihm im Ehebruch mit dem Eribunen C. Salluftins Erispus betroffen, ben er gur Strafe bafür mit

Digitized by Google

eigener hand geißelte (Gell. N. A. XVII, 18. und Acron. in Hor. Sorm. I, 2, B. 48.). Im J. 54 finden wir Milo beschäftigt mit den Jurusstungen zu glanzenden Spielen, die er dem Bolke geben wolkte (ad Qu. Fr. III, 8.), zu welchem Zwecke er drei Erbiheile verschwendete (p. Mil. 35. und das. Ascon.). Er hatte schon früher (vielleicht als. Aedil) ein prachtvolles Fest gegeben (ad Qu. Fr. III, 8.), wollte aber jest alle bisberiaen Sniele an Glanz übertreffen. da er im kolgenden Jahre sich um berigen Spiele an Glang übertreffen, ba er im folgenden Jahre fich um bas Consulat zu bewerben gesonnen war, und daher die Gunft bes Bolkes zu gewinnen ftrebte (vgl. ad Qu. Fr. III, 9, S. 2., ad Fam. II, 6, S. 3. Uscon. arg. in Mil., init., od. Th. Cren. p. 180.). Milo sette Alles baran, um sein Ziel, das Consulat, zu erreichen; aber mächtige Hindernisse standen ihm im Wege. Pompejus, welcher ihm früher selbst auf die Consulswurde Hoffnung gemacht hatte (App. d. c. II, 16.), begünstigte jest seine Mitbewerber P. Plautius Hypfäus und Du. Metellus Scipio, von welchen der letztere sein Schwiegervater war (Ascom. ark. p. 180. vgl. p. 186.). Pompejus war im Grunde für keinen Consul, denn seine Absicht ging auf die Dictatur; aber am wenigsten konnte ihm ein Charafter, wie der des Milo, erwünscht sepn, und darum ward er seinem Feinde Clodius Preis gegeben. Dieser, der sich in demselben Jahre um die Prätur bewarb, widersetzte sich der Wahl des Milo auf jede Weise; vor Allem kämpste er gegen ihn mit seinen eigenen und des Hoppsans Fechterbanden. Die Leute des Lepteren lieferten denen des Milo ein Treffen auf ber heiligen Strafe, wobei Clodius zugegen war; viele von Milo's Leuten kamen um, und Cicero felbst gerieth in Gefahr (Ascon. arg. p. 200.). Als die Consuln es versuchten, Comitien zu halten, wurden sie von Clodius mit seiner Bande überfallen, mit Steinen geworfen (Cic. de aere alieno Milonis, Fragm., ed. Angel. Maj. Mediol. 1814. p. 35.), und der eine, En. Domitius, verwundet (Cas. Dio XL, 46.). Als in Kolge hievon ber Senat berufen warb (Cic. de aere al. Mil., l. c.), fo griff Clobius zuerft ben Cicero und Milo an, flagte über Gewalt von Seiten bes letteren, und warf ihm unter Unberem feine Schuldenlaft por, welche weit mehr betrage, ale er angebe. Auf biefes antwortete Cicero in der Rede pro aere al. Mil. (wovon nur noch Fragmente mit einem Commentare vorhanden find). — Der Rampf zwischen Clodius und Milo war von der Art, daß er nur mit dem Tode des Einen enden konnte; und bald genug trat die Catastrophe ein, auf eine Beise, wie sie nicht erwartet war. Am 20. Jan. 52 reiste Milo von Rom nach seinem Geburtsorte Lanuvium, um als Dictator einen Priester der Jund Sospita, einzusühren (p. Mil. 10. 17.), oder, wie Appian fagt (b. c. II, 20.), aus Mismuth, baß Pompejus an ihm treulos geworden. Richt weit von Bovilla, auf ber appischen Strafe, begegnete er dem Clobius, ber eben von feinen Landgutern zuruckehrte (App. b. c. II, 21. Cic. p. Mil. 17.). Beibe waren von gewaffnetem Gefolge begleitet, Dilo aber von einem ftarferen als Clodius (p. Mil. 10. 17. Ascon. arg. p. 181.). Rachdem die Gegner rubig an einander vorübergegangen, erregten bie Staven bes Milo, welche ben Bug beschloffen, Sandel mit ben Clobiahierauf manbte Clodius um, aber sobald er fich zeigte, burchbohrte ibm einer ber Stlaven bie Schulter. Clobius marb nun bluttriefend in ein nabes Gafthaus gebracht, worauf Milo herbeitam, und als er feinen Gegner verwundet erblicte, benfelben vollende niedermachte (Ascon. 1. c. Cic. p. Mil. 10., wo Clodius als der Angreifende bargeftellt wird; val. Caff. Dio XL, 48. App. b. c. II, 21. Bellej. Pat. II, 47. Plut. Cio. 35.). Bei der Nachricht von Clodius Tode entstand Gabrung in Rom. Als fein Leichnam in Die Stadt gebracht marb, errichtete ber Pobel bemfelben einen Scheiterhaufen, nahe bei ber Curie, welche felbit in Brand gerieth und mit andern Saufern ein Raub ber Flammen wurde. Auch bas hans bes Milo follte angestedt werben, wurde aber von feinen

Anhangern beschütt (Caff. Dio XL, 49.; vgl. App. b. c. II, 21. Ascon. arg. p. 183. Liv. CVII.). Milo felbft tam in bie Stadt gurud (Acon. l. c. Cic. p. Mil. 23.; vgl. Caff. Dio l. c.). Er flutte fich auf feine Banben, welche er mit Staven und Landleuten verftartt hatte, und suchte bas Bolf zu gewinnen, indem er Geld zur Bertheilung unter daffelbe foidte (App. b. c. II, 32.; vgl. Ascon. l. c.). Der Tribun M. Colius führte ibn auf den Martt vor die von ihm Bestochenen, um eiligft feine Bossprechung zu bewirten. Die andern Boltstribunen aber machten einen bewaffneten Angriff auf ben Martt; Milo felbst und Colius retteten fich in Stlavenkleibung, aber viele von ben Ihrigen wurden erschlagen und bas gebungene Befindel, nachdem es einmal losgelaffen war, beging nun mehrere Tage lang jeben Frevel burch Raub und Mord (App. l. c. Caff. Dio XL, 50. init.). Bei bieser Zerrüttung ber Juftande schien allein in Pompejus bie Rettung zu liegen (App. b. c. 11, 23.). Ihm ward zuerst mit bem Interrex und ben Tribunen die Sorge anvertraut, über die Sicher-heit bes Staates zu wachen (Caff. Dio XL, 49. Ascon. arg. in Mil. p. 184.); barauf ward er am 25. Febr. jum alleinigen Consul erwählt (Caff. Dio XL, 50. App. l. c. Ascon. arg. in Mil. p. 186.). Als folder zeigte er bald, daß man nicht ungestraft feine Plane durchtreuze; und vor Allen follte dieß Milo empfinden. Schon ehe er Consul ward, hatte et benfelben von fich gewiesen, als er fich ihm nahern wollte (Ascon. p. 186.), und hatte ausgesprengt, daß Milo ihm nach dem Leben trachte, und bag er brobenbe und geheime Ruffungen betreibe (Cic. p. Mil. 24. 25. und baf. Ascon.). Als er Conful geworben war, beantragte er im Senate ein Befet gegen Gewaltthatigfeiten und eines gegen Amiserichleidung. Das erfte mar icheinbar auch gegen Die Clobianer, wefentlich aber gegen Milo gerichtet. Die neuen Gesetze fauben als Privilegien, und weil fie ben orbentlichen Gerichtsgang ftorten, Widerspruch im Senate und vor dem Bolte, wurden aber aus Zwang genehmigt (Ascon. arg. in Mil. p. 187.). Pompejus fuhr fort, den Milo zu verdächtigen; die ihm gunftigen Eribunen erregten bie Erbitterung bes Boltes gegen Milo, und juchten jugleich ben Cicero von feiner Bertheibigung abzufchreden (Ascon. arg. p. 187-189.). Um 4. April ward Dilo por Gericht geforbert (Ascon. arg. p. 190.) Der Prozeg wegen Gewalt ward zuerft vorgenommen, unter bem Schuse ber Baffen bes Pompejus (Caff. Dio XL, 53. Cic. p. Mil. 1.; vgl. Plut. Pomp. 55.), und Milo warb, nachdem Eicero vergeblich für ihn gesprochen, von 38 unter 51 Richtern verbammt (Ascon. in Mil. fin., p. 204.; vgl. Caff. Dio XL, 53. 54. App. b. c. II, 24. Liv. CVII. Bellej. Pat. II, 47.). Andere Gerichte verurtheilten ihn an ben folgenden Tagen wegen Amtserschleichung, wegen gefehwidriger Berbinbungen, und nochmals wegen verübter Gewalt (Ascon. p. 205.). Milo verließ Rom und ging nach Massilia ins Eril (Ascon. und Caff. Dio ll. cc.). Ueber seine Schicksale im Erile find wir nicht unterrichtet (vgl. abrigens Caff. Dio XL, 54.). Bu Saufe hatte er verschiedene Guter (Cie. p. Mil. 24., ad Att. IV, 3.); aber noch mehr ließ er Schulden gurud, und um biefe ju tilgen, wurden feine Guter vertauft (Alecon. p. 205.). Cicero taufte einen Theil berfelben, burch einen Freigelaffenen, ber ihn felbft in ber Sache betrog (vgl. ad Att. VI, 4. 5.). Milo beflagte sich über Unrecht, das Cicero an ihm gethan; wogegen dieser sich rechtseitigt ad Att. V, 8. — Als Cäsar in Rom zur Herrschaft kam, so machte sich auch Milo Hoffnung zur Rücklehr. Cäsar rügte seine gewaltsame Berbannung (Cic. ad Att. IX, 14.), sand sich aber nicht bewogen, ihn gleich andern Berbannten zurückzurusen (App. b. c. II, 48.). Erbittert bierüber kehrte Milo nach Italian zurück (a. 46), um sich geer von Flüchtlingen und brodlofen Abentheurern ju fammeln, mit welchen er Cam-Danien verwuftete und Capua angriff (Caff. Dio XLII, 24.). Mit ihm wollte fich vereinigen D. Colius, welcher gleichfalls ungufrieden mit Cafar,

als Prator Unruhen in Rom erregt hatte (Dio 1. o.). Eblius war foon früher der Freund des Milo gewesen, und hatte besonders nach der Ermordung des Clodins und bei dem Prozesse des Milo für ihn Parthei genommen (vgl. App. d. c. II, 22. "Ascon. arg. in Mil. p. 187. 188.). Als indessen Edlins herbeizog, hatte den Milo das Schickfal beteits ereilt. Er fand seinen Tod in dem abenteuerlich unternommenen Rampfe; nach Caffius Dio ftarb er in Apulien, wohin er von Campanien gezogen war (Caff. Dio XLII, 25.). — Etwas verschieben ergählt Cafar (B. C. III, 21. 22.). Nach ihm rief Cölins ben Milo nach Italien herbei, und Milo fand seinen Tob bei Cosa im Thurinischen (wofür ohne Zweisel Caffanum fteben follte nach Cluver Ital. Antig. 2. p. 1205.). Rach Bellej. Paterc. (II, 68.) ftarb Milo im hirpinerlande bei Compfa; und noch eine andere Angabe hat Drofius VI, 15.; vgl. Liv. CXI. — Unter ben erften Raifern kommen verschiedene Annii vor, von welchen wir folgende namhaft machen:

Annius Pollio, warb unter Tiber (a. 32 n. Chr.) bes Majestäts-verbrechens angeklagt (Tac. Ann. VI, 9.). Unter Rerv wurde er als Theilnehmer an der Berschwörung genannt, welche gegen jenen Fürsten angezettelt wurde, a. 65 n. Chr. (Tac. Ann. XV, 56.), baber er mit dem Exile bestraft wurde (Tac. Ann. XV, 71.).

Annius Gallus, Befehlshaber unter Dtho, bei beffen Bug gegen bie vitellianischen Eruppen, a. 69 n. Chr. (Tac. Hist. I, 87. Plut. Otho 5.). Derselbe ward vorausgesandt, um die Ufer des Po zu befeten (Lac. Hist. II, 11.). Als Cacina Placentia belagerte, jog er mit einem pilfscorps jum Entsase ber Stadt herbei (Lac. Hist. II, 23. Plut. Otho In bem Rriegsrathe bes Otho ftimmte er bafur, jn gogern (Lac. Hist. II, 23. Plut. Otho 8.); nach ber ungludlichen Schlacht bei Bebriacum beruhigte er bie erbitterten Othonianer (Tac. Hist. II, 44. Plut. Otho 13.). Unter Bespafian ward er nach Germanien gefcidt, um gegen Civilis zu tampfen (Sac. Hist. IV, 68. V, 19.).

Anmert. leber bie Annii Veri, von welchen DR. Antoninus (Philo-

fopbus) abstammte, f. biefen Art. [Hkh.]

C. Annius Cimber, Lysidici Filius, ein romifder Rhetor aus Cicero's Zeit, ber ihn als einen burdweg folechten Menfchen bezeichnet und ibn wegen bes an feinem eigenen Bruber begangenen Morbes fpottift Philadelphus nennt (Philipp. XIII, 12 ff. Bgl. Dnintil. Instit. Orat. VIII, 3, 27.). Annius war einer von ben Gehalfen und Dienern bes Antonius, and foll er ein eben fo folechter Dichter und Gefchichtidreiber wie Rebner gewesen fenn. Bon Schriften beffelben aber ift nichts auf uns getommen. S. S. S. Sufoft Comment. de C. Annio Cimbro Rostoch. 1824. 4. und Oreni Onomastic. Tullianum T. II. (Ciceron. Opp. Vol. VII.) p. 38.

- Ammona von annus, wie pomona von pomum, war 1) ursprünglich ber ichrliche Ertrag, bas jährliche Einkommen an Naturalien (an Korn, Wein, Milch u. s. w.); 2) baber Nahrungsmittel, Getraibe, und zwar porguglich bas in öffentlichen Borrathebaufern von Staats megen aufgehaufte Getraibe, bas in theuren Zeiten zu wohlfeilen Preisen an bie Mermeren verlauft, in ben letten Zeiten ber Republit (zuerft nach ber lex Clodia frumentaria, Dio Caff. XXXVIII, 13.; vgl. Contaren. de frumentariis Rom. largit. in Grav. thes. ant. Row. VIII, p. 950.) und unter den Raisern unentgeltlich an das Boll vertheilt, der endlich als Besolbung, Belohnung u. f. w. ausgegeben wurde; 3) bie Getraibevortion

<sup>\*</sup> In diefer Stelle bei Appian, fo wie in ben betreffenden bei Dio haben bie Sanbidriften ben Ramen Cacilius, welcher mit Chlius ofters verwechfelt mirb. Bgl. Schweighaufer ju App. b. c. II, 22. Dio Caff., fiberfest von A. J. Pengel, 1r 3b. Anm. 1041, a.

felbft, welche ausgetheilt wurde (bei Soldaten f. v. a. Cibaria, f. biefe). In der letten Bedeutung nur ist das Wort auch im Pluralis gebrauchlich.

— Ueber die Getraidespenden in Rom und die damit beauftragten Beamten vgl. die Art. Congiarium, frumentaria largilio und praesectus annonae. [G.]

Ammalus. Den Gebrauch ber Ringe erhielten bie Römer von ben Sabinern, Liv. I, 11. ober von ben Etrustern, Dion. S. II, 38. Flor. I, 5. mit Freinsh. Anm., und zwar icon fruhzeitig, wie bie Ringe ber aften Statuen bes Ruma Pomp. und Servius Tull. beweisen, Plin. h. n. XXX, 1. Damals war es ein einfacher eiferner Reif mit einem in bas Metall eingegrabenen Zeichen jum Giegeln, fpater trug man goldne Ringe mit toftbaren Ebelsteinen und Gemmen, Macrob. Sat. VII, 13.; früher hatte man nur einen Ring an ber hand, vorzüglich am linken Goldfinger (fo icon Ruma und Serv. E., f. Plin.), fpater mehre, ja an beiben Sanben und an mehren Fingern, mit einziger Ausnahme bes Mittelfingers; auch wechselte man mit Sommer- und Winterringen. Das Lette erkennt man aus Juv. Sat. I, 28. VII, 89. Turneb. Advers. XX, 2. Ueber ben Unterfchied ber Sande und Finger f. verschiedene Meußerungen bei horat. Sat. II, 7, 9. Plin. h. n. XXXIII, 1. Gell. X, 10. Martial. V, 11. V, 61, 5. Macrob. Sat. VII, 13. Isoor. XI, 1. XIX, 32. Burmann S. 209. Die fehr geschäpten Gemmen waren theils mit Bruftbilbern von Ahnen, Cic. Cat. III, 5. Bal. Max. III, 5, 1., Freunden, Ovid Trist. I, 7, 5 ff. Cic. do sin. V, 1., Raisern, Snet. Tib. 58. 63. Sen. de ben. III, 26. (verboten unter Claudins, Plin. XXXIII, 1.), Göttern, Plin. h. n. II, 7. XXXIII, 2. Dio Cass. XLIII, 43., theils mit der Darstellung eines Ereignisses oder Symbols geschmückt, Plant. Curc. III, 54.
Plin. ep. X, 16. (55.) Capit. Albin. 2. Sulla hatte Jugurtha's Gesangennehmung, Plin. h. n. XXVII, 1. Bal, Max. VIII, 14, 4. Plut. Mar. 10., Pompejus brei Eropaen, Dio Caff. XLII, 18., August eine Sphinr, bann Alexander ben Großen, gulest fein eigenes Bilb, Plin. XXXVII. 1. Snet. Oct. 50. Dio Cast. LI, 3., so wie es viele Raiser zu thun pfleg-ten, Ael. Spart. Hadr. 26. Ueber die Gemmenbilder und den Luxus s. Renrs. exercitt. orit. II, Cap. 9. Rirchmann Cap. 17. In diesen Zeiten bes Glanges und ber Ueppigfeit batte man bie urfprungliche Beftimmung ber Ringe fast vergessen, und sie mehr jum Schmud angewandt (auch bie Franen, Plaut. Casin. III, 5, 63 f. Ter. Hec. IV, 1, 59. V, 3, 31 f. Horat. Od. I, 9, 23 f.), während sie in ben altesten Zeiten nur bazu bienten, zu siegeln und ein Unterscheidungszeichen ber Stände abangeben. - Rome altefte Bewohner (Die Altburger) trugen nur eiferne Ringe (und jur Erinnerung an biefe Beit auch später bie Triumphirenben so wie bie Freunde bes Alterthums, Plin. h. n. XXXIII, 1.), felbft bie Senatoren, es fei benn, baß sie als öffentliche Gesandte abgeschickt wurben, wo fie zu ihrer Legitimation einen goldenen Ring (vielleicht mit dem Staatsfiegel) führen durften, Plin. a. a. D., ober daß der Prator es ihnen erlaubte, Acro ad Hor. Sat. II, 7, 63.; vielleicht deutet auch Isto. XIX, 32. daranf bin, annuli de publico dabantur. Nach und nach wurde ber golbene Ring eine gemeinsame Auszeichnung ber Senatoren, Liv. IX, 7. 46. XXVI, 36., bis ibn auch bie Equites ebenso gut wie bie Senatoren tragen burften (baneben natürlich bie Magistratepersonen, Cic. Verr. IV, 25.); Liv. XXIII, 12. Flor. II, 6. August. de civ. dei III, 19. Dros. IV, 6. Plin. h. n. XXXIII, 1. Suet. Galb. 10. Dio Cass. XLVIII, 45. Plut. Mar. 43. Die Plebejer hatten Ringe von Eisen, Mart. III, 29. App. de reb. Pun. 104. (nicht von Gilber, wie Rirchmann glaubte), und nur biejenigen, welche fich im Rriege vorzuglich auszeichneten ober im Frieden große Berbienfte erwarben, erhielten von bem Magiftratus bas Recht bes golbenen Ringes und wurden baburch Ritter, wenn fie bas nothige Bermogen befagen, Cic. Verr. III, 76. 80., ad div. X, 31 f. Suet. Caes. 39. Macrob. Sat.

II. 10. II, 7. Sen. controv. VII, 3. P. Fabri semestr. II, 6. J. Ehfti elect. II, 8. In ber republikanischen Periode trugen also nur Senatoren, Ritter , Magiftrate gleichen Range', wie Duaftoren , Militartribune u. A. App. de reb. Pun. 104. und die Berbienfte halber zu Rittern Erhobenen ben golbenen Ring; in ber Raiferzeit wurde der Gebrauch viel allgemeiner, benn die Raifer gingen mit beffen Berleihung ziemlich leichtfinnig ju Bert und beschenkten sogar oft Freigelassene damit, zuerst August den übergegangenen Mena, Dio Cast. XLVIII, 48. Suet. Oct. 74., dann den Arzt Anton. Musa und alle Aerzte, Dio Cast. LIII, 30., und obgleich Tiber verordnete, daß nur Freigeborne mit 400,000 Sest. Bermögen, nicht aber best des Recht des goldonen Rings erhalten sollten, Plin. h. n. XXXIII, iberti das Recht des goldonen Rings erhalten sollten, Plin. h. n. XXXIII, 1., fo nahm die Unfitte doch eher zu als ab, fo unter Claudius, Plin. ep. VIII, 6., VII, 29., Galba, Suet. Galb. 12. 14. Plut. Galb. 7. Lac. Hist. I, 13., Vitellius, Suet. Vit. 12. Lac. Hist. II, 57., IV, 3., Domitian, Stat. silv. III, 3, 143 ff.; vgl. Burmann S. 216 f., Commodus, Orell. inscr. Nr. 2176., Antonin., Jul. Capit. Macrin. 4. Severus und Aurelian gaben fogar allen Soldaten die Erlaubniß, sich mit dem goldenen Ring zu schmücken, Herodian. III, 8. Bopisc. Aurel. 7. Es entscht hier hillig die Frage. In der Merkh und die Bedeutung des ann steht hier billig die Frage, ob der Werth und die Bedeutung des ann aur noch diefelbe Bedeutung wie früher (alfo Merkmal des Senatoren-und Ritterstandes), oder ob er nur ein Zeichen der Ingenuität war. Reins von beiden ift richtig, ebenso wenig Burmanns Behauptung (S. 214.), daß mit ann. aur. Ingennitat und Ritterthum verbunden gemefen, obgleich er jugibt, daß es mehr imago als status ingenuit. fei. Es burfte am gerathenften fenn, einen Unterschied zwischen ben Beiten ju machen. Unter ben erften Kaifern war ann. aur. immer noch ein Zeichen bes Ritterftandes, Suet. Galb. 10. 14. Tac. Hist. I, 13., II, 57., naturlich war auch Ingenuität verbunden nebft allen ihren Rechten. Wer alfo ben ann aur. erhielt, wurde fowohl damit Ritter als ingenuus, wenn er vorher libertus war; ber Mittercensus burfte aber nicht fehlen; benn wer verarmte, burch cessio bonorum fein Bermogen verlor ober criminell verurtheilt murbe, verlor jus ann. aur., Juv. XI, 42. Mart. VIII, 5., II, 57. Apul. apol. p. 367. mit Scip. Gentilis Anm. Allmälig, als das Drängen nach biesem ann aur immer ärger und auch folche beffelben theilhaftig wurden, welche ben Rittercensus nicht hatten , namentlich liberti, gestaltete fich bas bisberige Berhaltniß um (feit Sabrianus), und ber golone Ring mar nun nicht mehr ausschließliches Ritterabzeichen, ebenfo wenig ein Merkmal ber verliebenen Ingenuität, fondern jus annuli aurei bedeutet nur eine indirecte ober halbe Ingenuität, womit die Erlaubniß verbunden war, ein öffentliches Umt zu bekleiben und auch wohl bis zum Ritter fortzuschreiten. Go wurde ber Freigelaffene Opil. Macrinus burch ann. aur. boberer Aemter fabig. Jul. Cap. Macr. 4. und lex Visellia beftrafte bie liberti, welche ohne jus ann. aur Aemter annahmen, f. biefe lex. Es foll nicht geläugnet werben, baß manche liberti mit bem Ring auch fogleich Ritter wurden, fobalb fie bas erforberliche Gelb erhielten, und ber Raifer es gestattete, boch tann man befhalb nicht fagen, ann. aur. mache wie früher jum Ritter. Daß biefes nicht ber gall mar, erfieht man baraus, bag Geverns allen Golbaten biefes Recht zugeftand, f. ob., und bennoch fagt Lampr. Sev. 9., bag biefer Raifer teine liberti in ben Ritterftand aufgenommen babe. Ritter werben und ann. aur. erhalten war alfo nicht mehr ibentifc, auch kann man fich nicht benten, daß Severus auf ber einen Seite so ftreng, auf ber anbern so lax gewesen sei. Der Zuftand ber mit ann. aur. beschentten Freigelaffenen war im Wesentlichen folgender: Zuerft verordnete Sabrian, ein folder folle als ingenuus gelten salvo jure patroni l. 6. D. de jure ann. aur. (40, 10.); Bat. fr. \$. 226. und bie folgenden Raifer vervollftandigten biefe Bestimmung, nämlich daß er gegen seinen Patronns (überhaupt mußte biefer gur Ertheilung bes ann. aur. feine Ginwilliguns

gegeben haben, ober ber lib. verlor bas Recht wieber, Plin. ep. X, 12, 1. 3. D. de jure ann. aur. [40, 10.], l. ult. D. de nat. rest. [40, 11.]) nicht ingratus seyn, sondern reverentia haben muffe, Ulp. in l. 10. §. 3. D. de in jus voc. (2, 4.), l. 3. C. de libert. (6, 7.), daß er gefoltert werden könne, wenn der Patronus eines unnaturlichen Todes sterbe, l. 10. u. 11. D. de Scons. Silan. (29, 5.), daß er als Freigelassener sterbe und von bem Patronus beerbt werbe, l. 5. D. de jure ann. aur. (40, 10.), l. 3. D. de bon. libert. (38, 2.), wo es ausdrücklich heißt: vivit quasi ingemus, moritur quasi libertus. Darum wird biefer Zustand libertatis imago, tein status ingenuitatis genannt, l. 2. C. de jure ann. aur. (6, 8.), sonbern honor ejus auctus est, non conditio mutata, l. 33. §. 2. D. de condit. (35, 1.). Diefer Unterschied erlofc nach und nach; Juftinian er- lanbte allen Burgern (Freigebornen und libert.), ben g. Ring ju tragen, Nov. 78. C. 1., und auf spate Zeiten (vielleicht vor Justinian) bezieht sich Istor. XIX, 32., wenn er sagt: annulo aureo liberi utebantur, libertini argenteo, servi serreo utebantur. S. auch Thomasius de usu pract. dist. hom. in ing. et lib. C. 1. S. 31. p. 26 f. — Der Gebrauch ber Ringe jum Siegeln mar febr mannichfach, z. B. bei Briefen (Beifpiele finden fich bei allen Schriftstellern), jur Beglaubigung von Schuldverschreibungen (syngrapha), Beugniffen und allen Arten Bertragen, Cic. Verr. act. 1, I, 52.; f. Rloß zu dieser Stelle und zu den Tusc. V, 11. Sen, de ben. III, 14. Jud. XIII, 137 ff. Suet. Claud. 29. Pandettenstellen f. Dirtsen manuale v. consignare, fasc. 2, p. 198. Salmas. de usur. E. 6. Cic. p. Flacc. 15 f. Bielleicht diente das Siegel statt der Handschrift, wenn einer nicht schreiben konnte, illp. in l. 22. §. 4. D. qui test. fac. (28, 1.). Gewöhnlich war die Bersteglung der Keller, Speiselammern, Kisten und Fässer, um biebische hande, namentlich die der Stlaven, abzuhalten, Plant. Cas. II, 1, 1. Cic. ad div. XVI, 26., de orat. II, 61. Mor. epist. II, 2, 133. Plin. h. n. XXXIII, 1. Xac. Ann. II, 2. Martial. IX, 88. Tertull. apol. 6., auch Geld, namentlich deponirtes, wurde versiegelt, Plin. II, 51.; einige Panbektenstellen f. bei Kirchmann S. 57. Daß die Effekten eines eriminell Angeklagten, sogar bessen Hauspapiere n. s. w. versiegelt wurden, ersehen wir aus Cic. Verr. act. 2, I, 19. mit P. Asc. Anm. S. 171. ed. Orell. II, 74., IV, 63. Ferner gebrauchte man den Siegelring als Pfand (arra, s. d.), als Erkenungszeichen und Beglaubigung (vornaml. nach vorhergegangener Berabredung, f. symbolum), Plaut. Bacch. II, 3, 29. Pseud. I, 1, 50 ff., II, 2, 53 ff., IV, 7, 103 ff. Auf ähnliche Weise diente ber kaiserliche Siegelring als Autorisation, wie ihn Macenas und Agrippa hatte, Dio Cass. LXVI, 2. Für ihren Ring trugen die Raiser große Sorge und gaben ihn gewöhnlich in besondere Berwahrung (Trogus Pompejus der Batek hatte cura annuli, Justin. hist. XLIII, 5.), ja in Constantinopel hatten sie Siegelbewahrer, 1. 4. C. Theod. de extraord. mun. — Ueber ben Berlobungsring (annulus pronubus) f. bas Röthige unter sponsalia, über bas Ablegen ber Ringe als Zeichen ber Erauer f. luctus. Literatur: Fortunii Liceti tract. do ann. (citirt von Burmann) . . . . . h. Ritsch de annulorum origine usu et varietate. Lips. 1614. (mit Anhang von H. Grotius). De la Chause de vasis bullis armillis sibulis annulis etc. in Thesaur. Gronov. T. IX. J. Kirchmann de annulis lib. Slesvici 1657. Francos. 1672. (querst 1624). F. Curtius de annulis synt. Antverp. 1706. P. Burmann (b. Jüng.) de jure annul. aur. Ultraject. 1734. und in thesaur. dis. jurid. in acad. Belgic. (von Delriche) II, 1. Brem. et Lips. 1769. S. 199-220. A. Abam röm. Alterthum. von J. E. Meyer. Erlang. 1818. II, S. 195-199. S. W. Zimmern Gesch. b. Privatr. Heibelb. 1826. I, S. 785 f. [R.]

Ammus (Fros, erauroc), Jahr, bezeichnet eine bestimmte Beitbauer. Man unterfcheibet zwifchen burgerlichem, tropifchem und fiberifchem Jahr. Das burgerliche Jahr ift bie Beit zwifchen irgenb einem

bestimmten Tag (ersten Januar) eines Jahres und bemfelben Tage bes nächstfolgenden. Es zerfällt in ein gemeines Jahr, das 365 Tage zählt, sich breimal wiederholt, und ein Schaltjahr, das 366 Jahre zählt und alle vier Jahre wiederkehrt. Das tropische Jahr ist die Zeit, welche die Sonne braucht, um von einem Aequinoctialpuntte bis zu bemfelben in ihrer Bahn jurud ju tommen, ober welche bie Erbe braucht, um von einem ber Tag - und Rachtgleiche-Puntte ihrer Bahn gu bemfelben gurad gu tehren. Seine Große ift an ben himmel gefdrieben und feine Beftimmung eine Folge langer Bemuhungen und genauer Beobachtungen bes Menschengeschlechtes. Rach ben neueften Beftimmungen beträgt biefe Zeit gang nahe 3652122/10000 Tage ober 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten 478/10 Das burgerliche Jahr ift auf bas tropische gegrundet und von letterem burch feinen Unfang und baburch verschieben, bag ber jahrliche Ueberfcuß über 365 Lage auf einen gehauft, burch Ginfchieben und Auslaffen von Schalttagen in langen Perioden gehörig ausgeglichen wird. Das siderische Jahr ift die Zeit, welche die Sonne braucht, um zu einem und demselben Firsterne zuruchzukehren, oder die Erde, um zu einem und bemfelben unveranberlichen Puntte ihrer Bahn gurud ju tommen. Dauer ist sehr nahe 365 Tage 6 Stunden 9 Minuten 10% Sekunden. Der Unterschied zwischen beiden Jahren rührt davon her, daß die Erde früher zu einem und demselben Acquinoctialpunkte, als zu einem und demselben Punkte ihrer Bahn zurückgeht. Er beträgt eine Zeit von ungefähr 20 Minuten und 20 Sekunden, oder einen Bogen von 50% Gefunden. Dieg frubere Burudtehren ober Gintreffen ber Aequinoctialpunkte nennt man Procession ber Tag - und Nachtgleiche. Es burchläuft allmälig die ganze Erdbahn, wozu ungefähr eine Zeit von 25800 Jahren, das große platonische Jahr genannt, erfordert wird. Die Chronologie tennt auch ein bewegliches ober wanderndes Jahr (annus vagus), worunter insbesondere ein Jahr von 365 Tagen ohne Shalttag verftanden wird, welches bie jahrlichen Ueberfcuffe über 365 Tagen gang vernachläßigt. Der Anfangstag eines folden Jahres wird baber alle Lage bes Jahres burchwandern. Ihm gegenüber fteht bas tropische Jahr, welches hiernach ein fe ftes beißt. — Ein Mondsjahr umfaßt eine Zeit von zwölf synodischen Monaten (29 Tage 12 Stunden 44 Minuten 2% Gefunden), also eine Zeit von ungefähr 354 Tag. 8 St. 48 Min. und 34 Set. Es ist um ungefähr 11 Tage (10 Tage 21 St.) fürzer, als bas tropische. Auch bier unterscheibet man zwischen gemeinen Jahren und Schaltjahren. Das gebunbene Mondsjahr ift ein folches, worin ber Lauf ber Sonne und bes Mondes zugleich berücksichtigt wirb. Es findet fich bei folden Bollern, die ihre Feste in derfelben Jahreszeit nub bei berfelben Lichtgestalt des Mondes feiern. Die Bestimmung bes Ofterfestes ift ber einzige Fall, ber fich von ihm in unsere Zeitrechnung vererbt hat.

Das ägyptische Jahr. Bei ben Aegyptiern findet man zuerst eine sichere Bestimmung über die Dauer des Jahres. Sie theilten es in 365 Tage ober 12 Monate (jeden zu 30 Tagen) und fünf Ergänzungstage ein, und waren nach Herodot II, 142. vor unglaublich grauer Zeit im Bestige dieser Bestimmung. Auf jeden Fall unterliegt es keinem Zweisel, daß es wenigstens schon 1300 Jahre v. Ehr. im bürgerlichen Leben der Aegyptier eingeführt war, und wahrscheinlich die zur Einführung der dioseletianischen Zeitrechnung im Gebrauch blieb. Sie vernachläsigten den Ueberschuß des tropischen Jahres über 365 Tage, und bedienten sich nicht der Schalttage. Deswegen hatten sie ein s. g. bewegliches Jahr, das nach Berstuß von 1460 julianischen oder 1461 ägyptischen Jahren auf benselben Zeitpunkt ungefähr wieder zurücklehrt. Ursprünglich mochte man vielleicht glauben, daß das ägyptische Jahr ein sestes sein dwidena unsverzuteleve sein berodot II, 4. "Aizvonzio di rgennorryutegove nyorzes rove dvoidena unfras,

ladyoves and καν έτος πέντε ήμέρας κάρες του αριθμού, και οφι ο κύκλος των uetwr es ruvro negerier, nagazirera." hervorgeht. Doch wurde man burch bas f. g. Hundesternsahr (annus canicularis) auf die Bemerkung geführt, baß das Jahr ungefahr 365% Tage enthalte. Daß die Priefter der Aegoptier hievon Runde hatten, geht aus dem Inhalt bes 142ften Cap. lib. II. bei herobot hervor. Damit ftimmt auch bie Angabe Geminus Cap. 6. und Cenforinus Cap. 18.: "Nam eorum (Aegyptiorum) annus civilis solos habet dies CCCLXV, sine ullo intercalari. Itaque quadriennium apud eos uno circiter die minus est, quam naturale quadriennium: eoque fit, ut amo MCCCCLXI ad idem revolvatur principium." Somit verbantt man eigentlich ben Aegyptiern die Bestimmung ber Zeitbauer eines Jahres auf 365% Lage. Die Rachrichten bei Plin. hist. nat. VII, 49. und Plut. vit Numae u. a., daß bas Jahr ber Aegyptier aus einem Monate, von Solines C. 3. und Cenforinus C. 19. (in Aegypto quidem antiquissimum ferent annum bimestrem, post deinde ab Isone rege quadrimestrem factum, novissime Aminon ad tredecim menses et dies quinque perduxisse) and zwei, vier u. f. w. Monuten bestanden habe, fcheint entweder ber Sage anzugeboren, oder als Sypothefe gur Erklarung ber Sagen über bie bobe Lebensbauer ber Menfchen erfunden worden gu feyn. Die Ramen ber zwölf Monate, worein bas agyptische Jahr eingetheilt war, find nebft Angabe ber Bahl-ber Tage, welche bem Schluffe eines jeben jugeboren , folgende: 1) Θώθ (30), 2) Φαωρί (60), 3) Αθύρ (90), 4) Χοιάκ (120), 5) Τηβί (150), 6) Μεχίρ (180), 7) Φαμενώθ (210), 8) Φαρμουθί (240), 9) Παдыт (270), 10) Пайті (300), 11) Ельрі (530), 12) Меторі (360). merft in feinem Sandbuch ber mathematischen und technischen Chronologie I. Thl. p. 97. (Berlin 1825.), daß bie ju Berlin befindlichen Papprus. rollen burdgebends mit griechischer Schrift Xoiax ftatt Xoiax baben. -Ptolemans bat, um feine Beobachtungen richtig aufzeichnen zu tonnen, bie nabonaffarifche Zeitrechnung eingeführt, welche mit bem Regie-rungsantritt bes Ronigs Rabonaffar beginnt und nach ber Chronologen Uebereinfunft mit bem 26. Februar bee Sahre 3967 ber julianifchen Deriobe ober 747 v. Chr. jusammenfällt. Ein Datum ber nabonaffarischen Beitrechnung tann leicht und sicher in die julianische übergetragen werben, wenn man die verfloffenen Jahre der nabonaffarischen Periode in Tage, burd Bervielfachung mit 365, verwandelt, biefer Summe bie Bahl ber verfioffenen Tage guzählt, das erhaltene Refultat durch 1461 (Summe ber Tage, welche brei gemeine und ein Schaltjahr enthalten) theilt, ben gewonnenen Quotienten mit 4 vervielfacht, woraus die Bahl ber Jahre fur die julianifde Beitrechnung fließen. Der übrig gebliebene Reft ber Tage muß in Jahre vermanbelt und babei nicht überfeben werben, baß bas entsprechende Schaltjahr 366 Tage erhalt. Die hieraus hervorgebenbe Bahl ber Jahre und Tage ber julianischen Periode werben bem 26. Februar bes 3967sten Jahrs zugezählt und lettere richtig auf die folgenden Monate vertheilt. Eine andere Methode besteht darin, daß man die Jahl der Schalttage, welche in den angegebenen Jahren der nabon naffarischen Zeitrechnung enthalten find, bestimmt, sie von der Zahl der verfioffenen Jahre und Tage abzieht, und dann wie vorhin verfährt. Soll ein Datum, was wohl feltener eintreffen wird, in die gregorianische Zeitrechnung übergetragen werden, so hat man vom 5. October 1582 bis Ende Februars 1700 zehen, bis Ende Februars 1800 eilf, und von da an zwolf weitere Lage juzugablen. Es ift ferner zu bemerten, bag nach unferer Zeitrechnung bas Jahr v. Chr. als Schaltjahr angenommen ift, mit welchem bas 3abr 4713 ber julianifchen Periode barmonirt, und bag von biefem an vor und rudwarts von vier zu vier Jahren Schaltjahre annunehmen find, ober jebes Jahr, welches einem burch 4 theilbaren Jahre folgt. Bill man 3. B. wiffen, auf welchen Tag ber 29fte Thoth bes Pattly Reals Encyclop.

Jahre mit ber viermal wieberholten Beriode von 2835 Sonnenjahren, welche genan 2922 Mondejahre in fich foliegen, fo bag bamit bie oben ergablte Erfcheinung, wenn fie viermal eintraf, gut im Ginflange ftebt; beun in diesem galle fing das Sonnenjahr viermal mit dem Mondsjahre an, und viermal traten die gleichen und entgegengesetten Erscheinungen am himmel in ber Stellung ber Geftirne ein. Mag bie Erzählung Berobots auf die eine ober andere biefer Perioden bezogen werden, fo fest fie immer eine genaue Kenntniß des Jahres bei den agyptischen Prieftern Das Unertfärliche biefer Stelle icheint allein bavon zu rubren, daß Berodot bas nicht verftand, worüber er berichten wollte, und bag bie agoptischen Priefter ihre Meugerungen absichtlich geheimnigvoll barftellten, um ihr Biffen für sich zu behalten und mit Bichtigkeit zu um-geben. Daß herodot den Inhalt diefer Mittheilungen nicht verstand, -geht dentlich aus der Bergleichung mit II, 4. hervor, denn sonst hätte er das bewegliche Jahr der Aegyptier nicht für ein festes halten können. Zugleich gibt biefe Stelle einen Beweis ab, bag bei ben Legyptiern nur bes Jahr von 365 Tagen im Gebrauch mar. Auf eine Erflarung ber Stelle felbst einzugeben, murbe ju weit führen. Die Deinung, welche Beler Saubb. ber Chronol. I. p. 139. über biefe Stelle außert, tragt bie Schwierigfeit nur von einem Puntte auf ben anbern, wenn auch bie Bebentung, welche er ben Worten arar. und narad. beilegt, gegründet febn follte; die verschiedenen, oft wunderbaren Erklarungen febe man in ben Commentaren zu biefer Stelle. — Das bewegliche Jahr ift wohl in ganz Megypten bis in bas erfte Sahrhundert n. Chr. im Gebrauch gewefen. Bon ba an tam mit ber Untersochung Aegyptens burch bie Romer bie julianische Zeitrechnung in Gebrauch. Zuerft finbet fich bie alexanbrinifche Periode bort vor, eine der julianischen abnliche, welche die agyptifden Ramen ber Monate beibehalt, und alle vier Jahre einen Schalttag als fechsten Erganzungstag aufnimmt und mit bem 29. Auguft (1. Thoth) das Jahr beginnt. Hiernach fallen folgende Tage bes ägyptischen und julianifchen Jahres gusammen: 1. Thoth und 29. August, 1. Phaophi und 28. September, 1. Athyr und 28. October, 1. Choiaf und 27. November, 1. Typi und 27. Necember, 1. Medir und 26. Januar, 1. Phameneth und 25. Februar, 1. Phameneth und 25. Februar, 1. Phamuthi und 27. März, 1. Pachon und 26. April, 1. Payni und 26. Wai, 1. Epiphi und 25. Junius, 1. Mesori und 25. Juli, 1. Ergänzungstag und 24. August. Das Schaltjahr sesten fie in basjenige, welches bem julianischen Schaltjahre vorhergeht. maus gebraucht diefe Beitrechnung neben ber nabonaffarischen. Diefe Rechnung icheint fich nur auf Alexandrien befchrantt zu haben, woher wohl auch ber Rame, und wahrscheinlich nicht ins gemeine Leben übergegangen ju fenn, benn in diefem blieb bas bewegliche Jahr wegen ber agyptischen Feste im Gebranch, bis endlich burch Sinführung ber drift-lichen Religion bie driftliche Zeitrechnung Eingang fand. — Eine Zeitrechnung von Raifer Augustus an , nach Cenforinus C. 21. in ben Worten nsed Aegyptii, quod biennio ante in potestatem ditionemque Pop. Rom. venerunt, habent hunc Augustorum annum CCLXVII" scheint nicht erheblich, höchstens erwähnungswerth und der Regentenrechnung zuzuschreiben gu fenn, welche bie Aegyptier auch mabrend ihrer Untermurfigfeit unter Rom beibehielten. — Das bewegliche Jahr ift mahrscheinlich bis zur Ginführung der diocletianischen Zeitrechnung bei den Aegoptiern gultig geblieben, deren Anfang auf den 29. August 284 n. Chr. fallt und womit ein festes Jahr beginnt. — Die Ausicht, daß vor dieser Zeit ein festes Jahr im burgertichen Leben eingeführt gewefen fei, wie Manche glauben, tann mohl, nicht mit Sicherheit burchgeführt werben. Die Rachricht bes Macrobins Saturn. I, 14., wo er von Cafar fpricht: "Post hoc imitatus Aegyptios, solos divinarum rerum omnium conscios, ad numerum solis, qui diebus CCCLXV et quadrante cursum conficit, annum dirigere

lit" beweist für ben früheren Thatbestand nichts, benn feine Beng ift eine gang allgemeine und tann beswegen bie grundlichere : bes Cenforinus nicht entfraften. Cafar tann feine Rotigen aus n Gelehrten erfahren haben. Bubem mare es unerflarlich, warum iaus bie bewegliche nabonaffarische Zeitrechnung gebrancht haben wenn ibm , eine beffere zu Gebot geftanben batte. Die Angaben 's L. XVII, wo er von ben Prieftern ju Seliopolis und Theben fpricht, unbestimmt, nur gelegentlich gegeben, und tragen ju wenig ben ter genauer Untersuchung, als daß fie entscheibend bier auftreten t. Die Erörterung ber Frage, die von be la Nauze, Fourier u. A. gt wurde, ob bei ben Aegoptiern zwei Jahresrechnungen im ge-Leben im Gebrauch gewesen seien, scheint eine geringe Bedeutung en, und sich taum der Muhe zu lohnen, da ein folder Thatbestand ber Gefahr von Berwirrung eine überfluffige Anftrengung und Dabe fest, Die wohl tein Bolt bei vernünftigen Ginnen, freiem Billen i nicht hoher wiffenschaftlicher Bilbung auf fich laben möchte. as griechische Jahr. Bei ben Griechen begegnet man teinen en Bestimmungen über bas Jahr, als bei ben Aegyptiern, und es fallend bei einem Bolte, bas fo viele ansgezeichnete Manner berchte , die felbst von den agyptischen Prieftern ihre Renntniffe holten, e vergebliche Bersuche über eine genaue und feste Bestimmung ber lange porzufinden. In ben frühesten Beiten hatte man über bas und feine Gintheilung febr robe Begriffe. Bielleicht unterfdieb ur Sommer und Winter (9koos und zermwo) als Jahreszeiten, wie mer fich zeigt. Giner weiteren Unterfcheibung bedurfte man wohl icht, benn ihr 3weck kann sich nicht weiter als auf Lanbban bezogen Bu beiben gesellte fich allmälig ber Frühling und herbit (tae und , mit einzelnen Unterabtheilungen, Die fich nach ben Befcaftigungen nbbaues richteten. Da Die Jahreszeiten für ben Landban und Feldte wichtig find, fo fucte man fle gu bestimmen und tnupfte fie gu nde an den Auf- und Untergang der Gestirne. Go knupfte Bestod i dies B. 381. an den Auf- und Untergang der Pleiaden die Erndte ) und bas Pflügen (aporos); Plin, hist. nat. XVIII, 69. ben Aufang ommere und bes Winters (aestas et hiems), cf. Arat. Phaenem. . Der Aufgang bes Arcture in ber Morgenbammerung bezeichnet it ber Beinlese, Bef. 607. Andere Erscheinungen, wie bie Anver Ingvögel, bas Bluben bestimmter Pflanzen u. f. w. beutet auf Geschäfte u. f. w. Sie haben fich aus bem alten und allgemeinen iche in bie Calender vererbt, wie in ben Deton'ichen und mit Abanen in unsern. Für genaue Bestimmungen über Anfang biefer Zeiten es Jahres tonnen fie nicht gelten. — Der Mondwechsel ift bas-Ereigniß am himmel, welches fich am leichteften beobachten laft. bet fich baber auch gang in ben Calender ber Griechen verfclungen lbet fogar feine Bafis, benn bie Feier ber griechifchen gefte war abhängig. Dabei mußte naturlich ber Stanb ber Sonne beobachtet , und fo erflart fich, daß bei ben Griechen bas gebundene Dondsid nicht das fefte Sonnenjahr in das gemeine Leben überging, und e Griechen fo viele Mube hatten, einige Sicherheit in ihre Zeitig gn bringen. Diefe gufammengefeste Zeitrechnung geht unzweifel-8 Geminus Isag. C. 6.: "πρόθεοις ήν τους αρχαίοις τους μέν κήνας ετα σελήνην, τους δε ένιαυτους καθ' ήλεον" persor. Damit ift ber Inhalt viefes Capitels, Cenforinus de die nat. C. 18., Cic. act. I, r. II, C. 52. u. f. w. zu vergleichen. — Bahricheinlich rechnete ben fruberen Zeiten auf einen Sonnenumlauf zwölf Monbumlaufe, ar mit biefer ungefähr annahernben Bestimmung gufrieben. res Mondeumlaufe nahm man in burchfonittlicher ober runder Bahl Lagen an. Damit ftimmen die Angaben der alteren Schriftsteller,

eine von Gaza de monts. C. 9., und fogar eine Stelle von Geminus a. a. D. "oi pir agraio, rous phras relaxor Onpigous gror." Go ertlart fic bie Annahme Scaligers, welcher ben Monat ber Griechen ju 30 und bas 3ahr zu 360 Sagen angibt, de emend. tempp. 1. I. und fich auf Sesiods und herobote Angaben, auf bas Rathfel bes Cleobulus (eis o narge, natδες δε δυώδεκα, τών δε έκαστω κουραι έξηκοντα διάνδιχα είδος έχουσαι 11. [. 10.] und bergleichen mehr unguläßige Beweise ftust. Diefe Rachtichten geboren ber altern unfichern Periode, konnen nicht auf fpatere Zeiten ausge-beint, ober zur Beweisführung für genaue und scharfe Bestimmungen benüt werben. Bur Zeit Solons, Plut. Vit. Solonis, wußte man schon, bag ber Mondmonat nicht 30, fondern 291/2 Tage gable. — Der Fehler, welcher aus einer fo ungenauen Bestimmung bervorging, tonnte nicht lange , auch bei nur wenig aufmertfamer Beobachtung , unbemertt bleiben. Dan suchte ibn zu entfernen. Es gelang nicht, benn man kannte noch bie Sulfemittel nicht, welche bie Auflofung einer fo fcwierigen Aufgabe herbeiführen. Daber bie vielen Berfuche, bem Uebelftanbe abzuhelfen. -Bas man Buverläßiges über bie Jahreseintheilung bei ben Griechen bat, verbantt man vorzugeweise Geminus und Cenforinus, beren Berichte bier jur Grundlage, ber bes Lesteren C. 18. jum Führer bienen foll. "Veteres in Graecia civitates cum animadverterent, dum Sol annuo cursu orbem suum circuit, Lunam interdum ser decies exoriri idque saepe alternis sieri, arbitrati sunt, lunares XII menses et dimidiatum ad annum naturalem convenire. Itaque annos civiles sic statuerunt, ut intercalando facerent alternos XII mensium, alternos XIII, utrumque annum separatim vertentem; junctos ambos annum magnum vocantes. Idque tempus recereida adpellabant, quod tertio quoque anno intercalabatur, quamvis biennii circuitus et revera διετηρίς, unde mysteria, quae Libero patri alternis Aunt annis, trieterica a poëtis dicuntur." Hiernach war ein Mondjahr bei ben Griechen im Gebrauch , bas einen Epclus von zwei Jahren hatte. Diefer Cyclus hieß annus magnus und faßte 25 Mondmonate. Das eine Jahr war ein Schaltjahr von 13 Monaten. Daß ein Fehler hiebei begangen wurde, liegt flar por. Die Monate theilte man nach Geminus E. 6. abwechfelnd in breißigtägige, bie man volle Monate (πλήρεις) und nennundzwanzigtägige, bie man hoble (xoilos) nannte, ein; benn eine Dauer bes Monates ju 291/2 Tagen (eigentlich 291/2 und 1/25 Tag nach Geminus) eignete fich nicht jum Gebrauche, weswegen man je zwei Aufammen zu 59 Tagen, ben einen zu 30, ben andern zu 29 rechnete. Der Schaltmonat hieß und eupodeuog. Das eine Jahr zählte nun hiernach 354, das andere 384 Tage. Die Summe beiber ift um 71/2 Tage etwa größer als zwei tropische Jahre. — Die Zoit, wann biese Rechnung eingeführt worden sei, ist ungewiß. Ideler Chron. I. p. 270. glaubt, daß fie durch Solon eingeführt worden sei. Herodot erwähnt sie lib. I, C. 32. Anf jeden Kall ift ihre Einführung vor Berodot zu fegen. Dit ihr felbft ift aber bas Rechnungs-Exempel, welches Serobot a. a. D. über bie Zahl ber Tage gibt, welche ein siebenzigjähriger Greis durchlebt hat, ganz unverträglich. Jeber Bersuch, diese Stelle mit dieses Zeitrechnung in Einklang ju bringen, muß, als ein vergebliches Bemuben, icheitern. Die Stelle Berodots tann bei einer Untersuchung in ber Zeitrechung, wobei es fich um genaue Data handelt, gar nicht in Betrachtung tommen, benn fie ift offenbar ju einem anbern 3wede von herobot benüht und einem Rebner in ben Danb gelegt, ber über ben Bechfel ber Schichale Siebei genügen annabernde und runde Bahlen, mabrend feineres und genaneres Detail umpaffend und in einer ohnebin nur fingirten Sache werflitffig wird. Eine folde Unbestimmtheit barf nicht auffallen, benn beinate jebes griechifche Boll hatte eine andere Beitrechnung; Die Ramen ber Monate maren fogar verschieben. Diefe Unbestimmtheit barf am wenigften bei Berodot auffallen, ba er mehrere folche unverftanbliche

Berichte anfgezeichnet hat, wie lib. II, 142., worin sogar ein Rechnungsfehler vorkommt, wie III, 90.: ,inno re devnod ekfinorra nad rooproduct,
indorge ofukogs els geröueros." Wahrscheinlich rechnete man zu Gerobots
Zeiten in Rleinasien die Jahre zu 360 Tagen, und dieß gab zu einer Bermechelung und Bermirrung zweier Zeitrechnungen unter einander Beram laffung. Die Stelle fann teine Bedeutung haben, befonders da Herodot bei feinen bielen Borgugen eine genaue Einficht in die Eintheilung bes Jahres und in bie Zeitrechnung nach ben Kenntniffen ber bamaligen Zeit gefehlt gu haben icheint. Auffallend bleibt immer, bag er Golon nach ber Trieteris rechnen läßt, benn bieß beutet auf eine frühe Einführung biefes Cyclus. Beiteres fehe man über biefe oft besprochene Stelle bei ben Commentatoren Herobots. — Cenforinus berichtet nun weiten fo: nPostea cognito errore hoc tempus duplicarunt et τετραετηρίδα fecerunt. Sed cam quod quinto quoque anno redibat, nerraernoida nominabant. Qui annus magnus ex quadriennio commodior visus est; ut annus solis constaret ex diebus CCCLXV et diei parte circiter quarta quae unum in quadriennio diem conficeret. Quare agon in Elide Jovi Olympio et Romae Capitolino quinto quoque anno redeunte celebratur. Lie Berboppelung ber remergeis, aus welcher bie nerraergele hervorging, ift nichts Renes, befonders wenn feine neue Ginfcaltungemethode, von ber Cenforinus nichts ermabnt, bamit verbunden war. Der Fehler ber vorigen verboppelt sich anstatt zu verschwinden. Diese Periode erwähnt Geminns gar nicht. Sie scheint teine ober gar geringe Bedeutung zu haben, und nicht in ben Gebrauch übergegangen ju fenn. Bielleicht murbe fie nur aus Analogie mit ben Dlympiaden ober ber vierjährigen Schaltperiobe der julianifchen Zeitrechnung erwähnt. Bon mehr Bebeutung ift die acht-jährige Periode, wovon Cenforinus fo berichtet: "Hoc quoque tempus, quod ad Solis modo cursum, nec ad Lunae congruere videbatur, duplicatum est et duractypic facta, quae tuno evreuetypic vocitata, quia primus ejus annus nond quoque anno redibat. Hunc circuitum verum annum magnum esse, pleraque Graecia existimavit, quod ex annis vertentibus solidis constaret, ut proprie in anno magno fleri par est. Nam dies sunt solidi uno minus centum, annique vertentes solidi octo. Hanc ortasτηρίδα vulgo creditum est ab Eudoxo Cnidio institutam. Sed hanc Cleostratum Tenedium primum ferunt composuisse et postea alios aliter; qui mensibus varie intercalandis suas οπταιτηρίδας protulerunt; ut secit Harpalus, Nauteles, Mnesistratus, item alii in quibus Dositheus, cujus maxime descrippic Eudoxi inscribitur. Ob hoc multae in Graecia religiones hoc intervallo temporis summa caeremonia coluntur. Delphis quoque ludi, qui vocantur Pythia, post octavum annum olim conficiobantur." Siermit ift der übereinftimmende Bericht von Geminus zu vergleichen. Die Octaoteris umfaßt alfo eine Zeit von acht Jahren, und ift nicht fowohl eine Berdoppelung als eine Berichtigung ber Trieteris zu nennen. Bird namlich das Sonnenjahr zu 365 4 Tagen gerechnet, fo enthalten acht Jahre biefer Art 2922 Tage. Acht Mondjahre zu 354 Tagen enthalten 2832 Lage; alfo unter biefer Boransfegung 90 Tage weniger als acht Sonnenjahre. Caher wurden ber Ausgleichung wegen brei breißigtägige Schaltmonate ober brei Schaltjahre in biefer achtjährigen Periobe angenommen, bie wohl in zwedmäßigen 3wifchenraumen, und ohne ben Anfang bes Jahres zu ftart zu verruden, in das britte, fünfte und achte Jahr ver-theilt wurden (τους έμβολίμους μήνας έταξαν άγεσθαι έν τῷ τοἰτω Ετει mad πέμπτω και όγδόω Gom.). Auf einen Beitraum von acht Sonnenjahren tommen nun 99 Mondumlaufe, Die mit brei Schaltmonaten 29231/2 Tage enthalten. Daraus ergibt fic alle acht Jahre ein Ueberfcuf von 11/2 Zagen, ber fich nach Berfluß von 160 Jahren felbft wieber ju einem Monate frigert. Somit ift auch biefe Periode nicht genau. Macrobius Saturn. 1, 18. und Golinus Polyh. 3. berichten zwar, bag bie brei Schaltmonate ber Oftneteris in bas lette Jahr zusammengeworfen worden feien, woburch ein Jahr von 444 Tagen entstand. Doch scheint eine folche Rachricht giemlich unglaublich neben bem Berichte bes Geminus. Aber bie Beit ber Einführung ber Ottaeteris tennt man nicht. Rach Cenforinus ift mahrfceinlich Cleoftratus ihr Erfinder, obgleich im Alterthum Eudorus vorzüglich als folder genannt wurde; f. 3beler Chron. I. p. 304 ff. - Run erwähnt Cenforinus die Dodekaeteris, einen Cyclus von zwölf Jahren, welche gleichfalls von geringer Bedeutung ift, und ichlieft feinen Bericht über mehrere andere Berfuche, Die Jahredrechnung ber Griechen gu firiren, mit folgenden Borten: "Praeterea sunt anni magni complures, ut Metonicus, quem Meton Atheniensis ex annis undeviginti constituit, eoque έτριαδικαιτηρίς adpellatur et intercalatur septies, in eoque anno sunt dierum sex millia et DCCCCXL. Est et l'hilolai Pythagorici annus ex annis LIX, in quo sunt menses intercalares viginti et unus. lippi Cyziceni ex annis LXXVI ita ut menses duodetriginta intercalentur et Democriti ex annis LXXXII, cum intercalares sint perinde viginti Sed et Hipparchi ex annis CCCIV, in quo intercalatur centies Haec annorum magnitudo eo discrepat, quod inter astrologos non convenit, quanto vel Sol plus quam trecentos sexaginta quinque dies in anno consiciat, vel Luna minus quam triginta in mense." Die wichtigste von ben hier genannten ift die Meton'iche. Ihr Erfinder ift unstreitig Meton, ob er gleich bei Geminus nicht als folder erwähnt wird. Diefer Rechnung zufolge enthalten 19 Sonnenjahre 6940 Tage. Sie haben 235 Monate, worunter 125 voll und 110 hohl find. In Diesem Jahres-Eyclus werden ? Monate eingeschaltet, und somit erscheinen in ihnen ? Schaltjahre. In der Reihenfolge der Monate können sogar zwei volle einander folgen. Ungeachtet die von Meton aufgestellte Jahresrechnung unter ben genannten bie beste war, so ift fie boch noch nicht volltommen richtig, benn ihre Gintheilung beruht auf ber Annahme, bag bas Jahr and 365% Tagen bestehe. Der Fehler, ber hiebei gemacht murbe, beträgt nach Callippus 1/16 Tag in jedem Jahre, ber fich in 76 Jahren gu einem Tage anhäuft, nach beren Berftuß fofort wieder ein Tag unterbrudt werben nußte. So entftanb bie 76führige callippifche Sabresred-Der 59jahrige Cyclus foll 729 Monate und barunter 21 Schaltmonate, alfo eben fo viele Shaltjahre in fich begriffen haben. Cenforines nennt Philolans, Aelian Var. hist. X, 7. Denopides als ihren Erfinder; fie beruht auf unrichtigeren Boraussehungen als die genannten, und ift beswegen von feiner Bebentung. Roch unrichtiger ift ber 82jahrige Epelus bes Democrit, ber 28 Schaltmonate ober Schaltjahre enthalten haben foll, alfo nicht mehr als ber 76jahrige Cyclus bes Callippus. Die genauefte von allen biefen Bestimmungen bat hipparch niebergelegt in feinem 304jährigen Cyclus. Er bemertte namlich, bag ber Cyclus bes Callippus nach viermaliger Bieberholung einen Lag lleberfong aber 304 Sonnenjahre gebe. Somit mußte nach biefer Zeit einen Tag unterbrudt werben. Der Deton'iche Epclus ichließt in ber genannten Jahl ber Jahre 111040 Tage, ber Callippische 111036, und ber Sipparch'sche 111035 Tage. Bon allen biefen Bestimmungen ift ber Eyclus Metons am berühmteften geworben, und ging zum Theil in unsern Ralember über. (Die Angabe bes Censoriuns ift ber Ansgabe bes havercamp, Lugd. Bat. 1767. entnommen. Es ift aber ju bemerten, bag in biefem Encins 112 Schaltmonate (nicht 102) enthalten fepn muffen). Man fieht hierans, wie zusammengesett die Jahredrechnung bei ben Grie-den war. Daber die vielen Berfuche. Die Menge Diefer Berfuche, Siderheit in die Zeitrechnung ju bringen, mochte ben Beweis liefern, daß feine von allen gefeslich eingeführt war, womit auch Schomann de comit. Athen. p. 34., herrmann Staatsalterthumer ber Grieden S. 127. n A Abereinstimmen, und daß man alle zwei bis brei Jahre, nach

Bedürsniß einschlette, wobei man wohl die von den Akronamen vorzeschlagenen und verbesserten Jahresrechnungen, nach den Kenntnissen des jedesmaligen Ordners, benütte. In Ind. Ehronol. I. p. 317 ff. zu beweisen, daß die Meton'sche Jahresrechnung im bürgerlichen Leben eingeführt gewesen sei. Ein Datum aus einer der früheren Jahreschless der Athenienser auf die julianische Zeitrechnung mit Sicherheit zurücknführen, durste mancher Schwierigkeit unterliegen. Eine Anleitung hiezu siehe bei Ideler I. p. 335 ff. — Das Jahr der Athenienser wurde in zwölf und dreizehn Monate eingetheilt, die Monate in dreißigtägige (ndifore) und neunundzwanzigtägige (ndifore). Ihr Anmen sind: Hekatombäon, Metageitnion, Boödromion, Pyanepsion, Mämakterion, Poseidean, Gamelion, Anthesterion, Elaphedolion, Munychion, Thargelion, Skirophorion. Ihr Reihenfolge ist von Gaza de mensidus E. 6., Scaliger De emend. tempp. lid. I. (de periodo attica) und Petavius de doctr. tempp. lid. I. E. 14. auf nachstehende Weise verschieden angegeben worden.

Petavius Gaza . Scaliger Έκατομβαιών Έκατομβαιών Εκατομβαιών Metayettier Μεταγειτνιών Μεταγεντνιών Βοηδυομιών Βοηδρομιών Βοηδρομιών Μαιμακτηριών Πυανεψιών Μαιμακτηριών Μαιμακτηριών Πυανεψιών Πυσινεψιών Ποοειδεών Ανθεστηριών Ποσειδεών Ποοειδεών Γαμηλιών Γαμηλιών Ανθεστηριών Ανθιστηριών -Γαμηλιών Ελαφηβολιών Ελαφηβολιών Ελαφηβολιών Μουνυχιών Movyvywiy Μουνυγιών Θαργηλιών Θαργηλιών Θαργηλιών Σχιροφοριών Σχιροφοριών Σπιροφοριών

Betavins bat bie von Scaliger aufgestellte Reibenfolge angegriffen, ob fie gleich wohl die richtige ift, wie Buttmann in einer Abhandlung zeigt, welche bem Berte 3belere: "Ueber aftronomische Beobachtungen ber Alten" angehangt ift. Sie ift- Die gegenwartig als richtig angenom-mene. Den Ramen bes letten Monats findet man auch Duiebonagen ge-fchrieben, aber nicht auf Denkmalern, wie Joeler bemerkt haben will. Scal. und Pet. fcreiben ihn auf bie eben angegebene Art. — 3m Schaltjahre wurde ein zweiter Pofeibeon gezählt und vor bem Gamelion eingeschaltet. Bie bie Griechen bie Tage ber Monate gablten, f. unter Mensis. Der Tag, welcher wegfiel, um einen folchen Monat zu bilden, bieß: ¿ξαιρέσιμος (exemptilis). - Benn bas Jahr ber Athenienfer nach ben geben Protanien eingetheilt wirb, fo tommen in einem gewöhnlichen Sabre auf feche Prytanien 35 Tage, und auf die vier übrigen 36, welche entweber ben vier erften ober ben vier letten jugelegt wurden. In einem Schaltjahre aber tamen auf feche Protanien 38 Tage, und auf bie vier übrigen 39, beren Bertheilung auch nicht genau angegeben werben fann. Nimmt man nun mit Schömann de com. att. p. 47., Buttmann bei Ibeler und 3beler Chronol. I. p. 289 ff. an, bag ben feche erften Prytanien 35, und ben vier letten 36 Tage gugetheilt waren; nimmt man ferner an, baf ber zweite Boebromion ein etaeplassos war und auf ben folgenden Monat Pyanepfion übertragen wurde, wodurch er ein voller Monat wurde, fo ergibt sich folgende Reihenfolge für die Antrittstage der Prytanien in einem Schaltjahre: 1. Prytanie am 1. Hetatombäon, 2. Prytanie am 6. Metageitnion, 3. Prytanie am 13. Boedromion, 4. Prytanie am 18. Pyanepsion, 5. Prytanie am 23. Mämakterion, 6. Prytanie am 28. Poseideden, 7. Prytanie am 4. Anthesterion, 8. Prytanie am 11. Elaphebolion, 9. Prytanie am 17. Munychion, 10. Prytanie am 24. Thargelion. Berben unter ben nämlichen Bebingungen ben feche erften Protanien 38, und ben vier letten 39 Lage gugewiesen, fo ergibt fich folgenbe Reibenfolge in ben Antrittetagen ber Prytanien in einem Schaltjahre: 1. Prytanie

am 1. Helatombilon, 2. P. am 9. Metageitnion, 3. P. am 19. Boebromion, 4. P. am 28. Pyanepsion, 5. P. am 5. Poseideon I., 6. P. am 14. Poseideon II., 7. P. am 22. Camelion, 8. P. am 2. Claphebolion, 9. P. am 11. Munychion, 10. P. am 21. Thargelion. Corfini Fast. att. Diss. III. erhält andere Regultate, da er den ersten Prytanien diese größere Tageszahl beilegt, eine andere Reihenfolge ber Monate annimmt und den Boedromion als vollen Monat rechnet, was auch Joeler Chronol. I. p. 337. T. thut, wodurch ber 13. Boedromion auf ben 12. und ber 18. Pyanepfion auf ben 17. jurudgeht. — Die Athenienser gablten ihre Jahre nach ben erften Magiftrateperfonen; querft nach Ronigen, bann nach Ar-conten. Diefe Regentenjahre fielen mit bem burgerlichen Jahre gufammen. Es ift wahrscheinlich, bag bas Jahr ber Athenienser in frühern Zeiten mit bem Gamelion , um bas Winterfolftitium begonnen hat. In fpatern Beiten begann es mit bem Bekatombdon jur Zeit bes Commerfolftitiums. Die Beit ber Berlegung ift ungewiß. Auf jeben gall muß fie in eine Zeit gefallen fenn, and welcher noch teine ficheren Urfunben auf fpatere Zeiten vererbt wurden. Rach Einigen ift fie auf Olymp. 87, 1. (432 v. Chr., Die Zeit feit Meton's Cyclus) ju feten, was wohl zu fpat ware. Rach Bach ift fie vor Olymp. 72, 3. zu feten. Geit biefer Berlegung ftimmen bie Regentenjahre mit ben Olympiabenjahren gusammen. — Die olympischen Spiele wurden, wie befannt, alle vier Jahre geseiert (dia nienrou keve, quinto quoque anno, baber nerraernessol, quinquennales). fang ber Rechnung nach Olympiaben wird allgemein in das Jahr 3938 ber julianifchen Periode ober 776 v. Chr. gefest. Um bie Babl ber Dlympiabenjahre auf die julianische Zeitrechnung übergutragen, nehme man die Zahl der verstoffenen Olympiaden (die um die Einhelt verkleinerte Zahl), vervielfache fie mit 4 und gable bas erhaltene Probutt gu ber Angahl ber verfioffenen Jahre in ber sulfanischen Zeitrechnung (ju 3937). Goll bie Babt ber Dlympiabenjahre auf Die driftliche Zeitrechnung übertragen werben, so verfahre man wie vorbin, ziehe die gefundene Jahl von der mit bem Jahre 3837 der julianischen Periode correspondirenden Jahreszahl v. Chr. ab (alfo von 777). So ift Olympiade 87, 1. = 432 v. Chr.; benn man hat 4. 86 + 1 = 345. Der Unterfchied von 777 und 345 ift 492. Auf gleiche Beife wird man finden, bag bas britte Jahr ber 72ften Olympiade bem 490ften Jahre v. Chr. entspricht. Soll aber ein Olympiabenjahr, bas nach Chriftus fällt, ober 776 Jahre überfteigt, in bie driftliche Zeitrechnung übertragen werben, fo bat man wie vorher zu verfahren, und von ber Summe, welche man erhalten hat, Die Zahl 776 abzugieben. Der lleberfchuß wird die Zahl ber Jahre u. Chr. angeben. Die Rechnung nach Olympiaden scheint nicht in das gewöhnliche Leben ibergegangen zu fenn, fonbern nur bem literarifden Bertehr gebient zu baben. Die Feier ber olympifden Spiele bestand 293 Dlympiaben bin-Es ift mahricheinlich, bag bie Griechen mit bem Uebergange gum Christenthum auch die julianische Zeitrechnung angenseumen haben. — Das Gefagte gilt hauptfächlich von dem Jahre der Athenienfer. Bon den Jahresteintheilungen der übrigen griechischen Boller hat man nur wenige und burftige Rachrichten, mit deren Sammlung fich Dodwell und Corfini befdaftigt haben. hiernach foll bas Jahr ber Lacedamonier um bie Zeit ber Derbit-Lag - und Rachtgleiche angefangen haben. Bon ihren Monaten werden folgende ermahnt: Γεράστιος, Αρτεμίσιος, Επατομβεύς, Καφνείος. Unbere Jahresaufänge und Monate hatten bie übrigen Boller, wie bie Botier, Eleer, Corcyraer u. f. w., was hier nicht weiter erörtert wer-ben tann. Mehr hierüber f. man bei Ibeler Chronol. I. p. 362 ff. Eine tabellarifche leberficht bes meton'ichen und callippifchen Ranons, fo wie eine Bergleichung baibet mit bem juliamischen Calender findet fich im angefahrten Buche p. 383 ff. - Ueber bie macebonifche Jahres - und Monatereduning f. Mensis.

Das romifche Jahr. Es ift wohl taum ju erwarten, baf bie Romer bei ber Art, wie fie als Boll auftraten, und bei ben mangertei Beobachtungen, welche hier nothig werben, gleich in ben erften Zeiten richtige Renntniffe von bem Jahre und seiner Eintheilung hatten. Darin frimmen die Aeußerungen aller Schriftfteller überein, die barüber berichten, Plut. vit. Num. Eutrop. I, 3. Cenforinus de die nat. C. 20. n. A. Man ift auch auf gang wenige nachrichten über bie Daner und Einrichtung bes Jahres unter Romulus beschränkt, und barunter auf wiberfpre-Den beften und grundlichften Bericht, welchen wir noch über bas Jahr der Römer besitzen, verdanken wir Censorinus, der auch hier unser Führer seyn soll. Er sagt E. 20.: "Annum vertentem Romae Licinius quidem Macer et postea Fenestella, statim ab initio duodecim mensium fuisse scripserunt. Sed magis Junio Gracchano et Fulvio et Varroni et Suetonio aliisque credendum, qui decem mensium putaverunt fuisse, ut tunc Albanis erat, unde orti Romani. Hi decem menses dies trecentos quatuor hoc modo habebant: Martius XXXI, Aprilis XXX, Majus XXXI, Junius XXX, Quintilis XXXI, Sextilis XXX, September XXX, October XXXI, November XXX, December XXX, quorum quatuor majores pleni, caeteri sex cavi vocabantur." Die Schriften bes Licinius Macer und Fenestella find nicht auf uns getommen. Dafür, bag bas Jahr unter Romulus aus 10 Monaten bestanden habe, fprechen noch folgende Zengniffe: Gellius Noct. att. III, 16. (non duodecim mensium sed decem), Orib Fast. I, 27. u. a. a. D., Macrobius Sat. I, 12., Solinus Polyh. 3. u. f. w. Censorinus Meinung, daß die Römer ihre Jahreseintheilung von den Albanern genommen haben, ist in der Sache selbst begründet. Alle Widersprüche zu heben, welche sich den Angaben der einzelnen Schristzeller entgegenstellen, ist unmöglich. Ngch Plutarch soll das Jahr 360 Tage gezählt haben, während die einzelnen Monate eine ganz unregelmäßige Dauer von 20 bis 35 und mehr Tagen batten. Die Möglichteit ber verschiedenen Dauer ber Monate ift nicht gu bestreiten , und Cenforinne bestätigt bieß C. 22., wenn er fagt, bag bie Dauer ber Monate bei ben einzelnen Böllern Italiens zwischen 16 und 39 Tagen schwankte. Censorinus legt bem Jahre 304 Lage bei, und gibt bie Urt ihrer Bertheilung an. Das Jahr begann mit bem Monate Marz, wie ans bem Ramen ber Monate und Angaben ber Schriftsteller hervorgeht. Daß bie Anfichten berer, welche hierüber gefdrieben haben, verfchieben fenn wer-ben, lagt fich nach bem befannten Sprichworte erwarten, und es ift gu bebauern, bag fich nicht einmal eine ber scharffinnigen Bermuthungen und geistreichen Combinationen aus dem Charafter der Hypothese zur wahren Geschichte umschaffen kann. War ein 304tägiges Jahr vorhanden, so mußte es ein wanderndes seyn, wie Macrobius angibt. Gegen das zehenmonatliche Jahr spricht Scaliger de Kmond. tompp. II. Dodwell do oyclis vertheibigt es, und Niebuhr widmet dem 304tägigen Jahre eine besondere Aufmerksamkeit in dem Abschnitte seiner romischen Geschichte: "lieber den Sakularcyclus," 3te Ausg. p. 304. Auch s. man hierüber 3beler Chronol. II. p. 19 ff. Mit Sicherheit läßt sich nichts barüber entscheiben. Doch verdient die Ansicht, daß das Jahr in ben erften Zeiten Roms aus zehen Monaten bestanden habe, welche 304 Tage enthielten, immer einige Rudficht, jedoch ohne alle tiefe Biffenschaft, die Riebubr hier anniumt; benn Cenforinus, ein gründlicher und ruhiger Prüfer, berichtet so, und es ware unerklärlich, wie alle Schriftfteller einstimmig von so großer Berwirrung und Unordnung in der Zeitrechnung und von der Nothwendigkeit und Bohlthat einer baldigen Ordnung hatten sprechen können. hatte man zu Romulus Zeiten einen richtigen Jahreschelus gehabt, so ware es unbegreissich, wie man später zum Schlechteren geschritten ware, benn unter biefer Boraussepung war bie fpatere (von Ruma ober einem Andern) eingeleitete Berbefferung offenbar eine Berfclechterung,

die mit fo vielen und großen Mängeln tampfte, baß fie fic bis zu Cafars Beiten in erbarmlicher Eriftenz herabschleppte. Nimmt man aber an, baß bas erfte Jahr ber Romer nur 304 Tage gezählt habe, so ergibt sich ein so großer Jreihum, baß er balb recht fühlbar das Bedürfniß der Ord-nung vor Augen gerückt habe, und harmonirt vollommen mit dem spätern Entwidlungsgange ber Gefchichte. Cenforinus berichtet weiter fo: "Posten sive a Numa, ut ait Fulvius, sive, ut Junius, a Tarquinio duodecim facti sunt menses et dies CCCLV, quamvis Luna duodecim suis mensibus CCCLIV dies videatur explere. Sed ut unus dies abundaret, aut per impredentiam accidit, aut quod magis credo, ea superstitione, qua impar numerus plenus et magis faustus habebatur. Certe ad annum priorem unas et quinquaginta dies accesserunt, qui quia menses duos non implerent, sex illis cavis mensibus dies sunt singuli detracti et ad eos additi, factique sunt dies quinquaginta septem et ex his duo menses, Januarius undetriginta dierum, Februarius duodetriginta. Atque ita omnes menses pleni et impari dierum numero esse coeperunt excepto Februario, qui solus cavus et ob hoc caeteris infaustior est habitus." Hiernach faunte man im Alterthum bie Zeit, wann bie erfte Calenberverbefferung einge-fahrt wurde, nicht genau. Junius Gracchanus, ein alterer römischer Ge-faichtschreiber, legte fie bem Larquinius (wahrscheinlich Priscus) bei. Fatvins und mit ihm Andere (Macrobius Saturn. 13., Plut. vit. Num., Entrop. I, 3., Liv. I, 19. u. f. w.) bem Ruma. Cenforinus entscheibet fich fur teine Anficht. Dit bem vorftebenben Berichte ftimmen im Befentlichen bie von Macrobius C. 13. und Solinus Polyh. C. 3. überein. Die 355 Tage bes Jahres waren hiernach unter bie gwolf Monate fo vertheilt: Martius 31 Tage, Aprilis 29 T., Majus 31 T., Junius 29 T., Quintilis 31 E., Sextilis 29 E., September 29 E., October 31 E., No-rember 29 E., December 29 E., Januarius 29 E., Februarius 28 E. Die Benennung mensis cavus und plenus ist der Bebeutung bei den Griechen entgegengefest und erftere von ben geraben, und lettere von ben ungeraden Bablen nach Cenforinus zu nehmen, aber nicht wie For-cellini unter cavus angibt. Die 35otägige Dauer des Jahres ift als bie richtige anzunehmen, welcher Grund (Unwiffenheit ober Aberglaube) fie and herbeigeführt haben mag. Die Angabe Plutarche, ber von einem 354tagigen Jahre fpricht, erinnert zu fehr an fpatere Zeiten und hat die Eigenschaft nicht, die angeführte Ansicht zu entfraften. Ge ift taum zu bezweifeln, daß nach dem Charafter der Romer und ihrer Verfassung religibje Ibeen mit berudfichtigt wurben. Die Aufficht über bas Jahr und feine Gintheilung tam ja fpater gang in bie Sanbe ber Priefter. Db bas Jahr, welches burch bie erfte Berbefferung berbeigeführt wurde, ein freies ober gebundenes (wie 3beler Chronol. II. p. 47 ff. meint) Mondiahr war, laft fich aus ben Rachrichten, bie hierüber vorliegen, nicht mit Sicherheit entscheiben. Rach einem einfachen Entwidlungsgange, ber wie überall, so auch in der Geschichte entscheidend seyn durfte, ift anzuneh-wen, daß die Erscheinungen des Mondes hiezu die Grundzuge abgegeben haben, Liv. I, 19. Immer wird ein 12monatliches Mondjahr ber Bahrbeit naber liegen ale ein 10monatliches von 304 Tagen, und bieß war fcon ein großer, wenn auch fcon mangelhafter, Schritt gur Berbefferung. Ertundigungen und Rachrichten von andern Bolfern, und inebefonbere von ben Griechen in Unteritalien, wie Macrobins 13. und Dvib Fast. III, 151. hindenten, mogen bagu veranlaßt haben. Die Rachrichten, mit welchem Monate bas 12monatliche Jahr angefangen habe, find and verfchieben. Macrobius gibt zwei wiberfprechenbe Rachrichten. Er fagt C. 13.: (Numa) priorem Januarium nuncupavit, primumque anni esse voluit, ferner secundum dicavit Februo Deo. Damit frimmt and eine Rotig von ihm, die er im 12ten Capitel gibt, daß der Monat Quintilis oder Julius seinen Ramen noch beihehalten habe, ob er gleich seine

Digitized by Google

Bebeutung und Stelle baburch verloren hatte, bag bie beiben Monate Januar und Februar vor alle gestellt worden feien. Dagegen fagt er in einer andern Stelle E. 13. vom Februar: "quoniam is ultimus anni erat." Cic. de legg. II, 21., Ovid Fast. II, 49. n. A. sagen, daß der Monat Februar der letzte in der Reihenfolge gewesen sey. Da es num nicht wahrscheinlich ist, daß man so leicht und schnell von der ererbten Sitte abwich, nud daß man den Januar voraus und den Februar an das Ende gestellt habe, wie nach Ovid geschen seyn soll, und Censoriuns über eine solche Beränderung gewiß nicht geschwiegen hätte, so scheint es wahrscheinlich, daß der Januar und Februar die Schlusmonate des Jahres gewesen sind. Bieleicht hat man die spätere Ordnung älter gewecht gewesen sind. macht, als fie war, um ihr bas Ansehen und Chrwardigfeit bes Alters zu leiben. Das genannte Jahr mochte bie erfte Berbefferung ber Jahras-Eintheilung bei ben Römern gewesen seyn. Es war unvolltommen, wie man fieht. Dieß mußte fich nach Berfluß von mehr ober weniger Jahren zeigen, und bas Bedurfniß einer wiederholten Berbefferung fuhlbar maden. Dan fuchte ben gehler auszugleichen und nahm gum Ginfcalten feine Zuflucht, wodurch man fich bem Sonnenjahre zuwendete. Cenforinus berichtet hierüber fo: "Donique, cum intercalarem mensem viginti duum vel viginti trium dierum alternis annis addi placuisset, ut civilis annus ad naturalem exacquaretur, in mense potissimum Februario, inter Terminalia et Regifugium, intercalatum est. Idque diu factum, priusquam sentiretur, annos civiles aliquanto naturalibus esse majores. Quod delictum ut corrigeretur, Pontificibus datum est negotium corumque arbitrio intercalandi ratio permissa, Bann das Einschalten begonnen habe, ift nicht zu bestimmen. Cenforinus bebient fich bes Bortes adonique." Gine fichere Rachricht scheint er nicht vorgefunden zu haben. Daß es nicht mit ber Zeit ber ersten Berbefferung zusammengefallen sei, läßt fich wohl mit einiger Sicherheit annehmen. Macrobius berichtet am ausführlichften hierüber am Enbe bes 13. Cap.: "Quando autem primum intercalatum sit, varie refertur et Macer quidem Licinus ejus rei originem Romulo assignat, Antias libro II Numam Pompilium sacrorum causa id invenisse contendit. Junius Serv. Tullium regem primum intercalasse memorat, a quo et nundinas institutas Varroni placet. Tuditanus refert lib. III magistratuum, Decemviros, qui decem tabulis duas addiderunt, de intercalando populum rogasse, Cassius eosdem scribit autores. Flavius id egisse Martium consulem dicit a. u. c. anno quingentesimo sexagesimo secundo, inito mox bello Aetolico. Sed hoc arguit Varro scribendo antiquissimam legem fuisse incisam in columna aerea a L. Pinatio et Furio Consulibus, cui mentio intercalaris ascribitur." Cicero, Livius, Plutard nennen ben einen ober ben andern ber bier angeführten. 3beler bringt bie Beit bes Einschaltens mit ben Decemvirn in Berbinbung, und fest fie in das Jahr 304 b. St., Chronol. II. p. 66 ff. Bei bem ichman-tenben und unfichern Justaube ber romischen Jahresrechnung und so weni-gen Rachrichten scheint nichts mit Sicherheit gefolgert werben zu konnen. Gelbft bie Beit, wann in einem Schaltfahre eingeschaltet wurde, ftebt nicht gang feft. Gewöhnlich geschah es nach Cenforinus im Monate Februar (potissimum in m. Febr.). Damit ftimmen Macrob. 13. und Baers de ling. lat. V überein. Daß dieß aber nicht immer, vielleicht häufig nicht geschab, geht aus bem Briefe Cicero's ad Att. VI, 1. (wo er nicht weiß, ob eingeschaltet war, also auch nicht wann) u. A. herver. Macrobins fagt Cap. 13., daß die Romer nicht am Enbe Februars, sondern nach bem breinndzwanzigsten Tage dieses Monats eingeschaltet, und die übrigen Tage des Monats Februar nach ber Einschaltung haben folgen laffen, fo bag immer auf ben Monat Rebruar ber Monat Dary gefolgt, aber Livius gibt XLV, 44. und XLIII, 11. verfchiedene Tage bes Ein-fcaltens an. Ueberdieß war es nach Macrobins benen, welchen bie Anfficht

der bas Einschalten anvertrant war, erlaubt, religibser Sitte wegen (bas Infammentreffen ber nundinas mit bem erften Tage bes Jahrs ober ben Romen war unbeilbringenb) nach Gutbunten einzuschalten. Belder Mifbeauch und Unorduung beraus erwuchs, geht aus folgenden Stellen bervor: Plut. vit. Caes., Golin. Polyh. 3., Cic. ad Att. V, 21., ad div. VII, 2., Sueton. Jul. Caes. 40. u. A., und wie weit bie Leibenschaft bas Mebel vergrößerte, zeigt fich aus Cenforinus: "Sod horum plerique ob odium vol gratiam, quo quis magistratu citius abiret, diutiusve fungoretur aut publici redemtor ex anni magnitudine in lucro damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando, rem sibi ad corrigendum manda-tam utro depravarunt." Die Dauer bes Shaltmonates war nach übereinftimmenben Ausfagen 22 ober 23 Tage, Die fich wegen bes vorbin angeführten Umftanbes auf 27 oder 28 fteigern tonnten. Bei ben romi-iden Schriftftellern tommt biefer Monat unter bem Ramen mensis intercalaris ober m. intercalarius vor mit ben gewöhnlichen Abtheilungen Cal. Non. Id. intercalares und ber gewöhnlichen Datirungsweise. Plut. neunt ihn im Leben Ruma's Mequidiroc, im Leben Cafars Migundorioc. Biefleicht ift die erfte Benennung eine Berftummelung ber lettern. Reine biefer Benennungen fcheint in Die Schriftsprache ber Romer übergegangen m feyn. Diefen Erörterungen jufolge entstand ein Epelus von zwei Jahren, nach deren Berlauf sich bas Mondjahr mit dem Sonnenjahre ansgleichen sollte. Man hat hiemit nun wohl eine bessere, aber noch beineswegs eine richtige Jahreseintheilung. Rechnet man nämlich vier solcher Jahre zu 4.355 Tagen, und darunter zwei Schaltjahre mit einer Summe von 45 Shalttagen, so hat man für vier solcher Jahre 1465, während vier Sonnenjahre 1461 Tage gablen, bas Jahr zu 365 % Tage gerechnet. Seste man diese Schaltweise fort, so mußte man alle vier Jahre fich um vier Tage von bem Sonnenjahre, bem man fich offenbar nabern wollte, entfernen. Bei einer fo langsam fich fleigernben Abwei-hung waren genauere Beobachtungen, größere Aufmerksamkeit und langere Beit nothig, um ben gehler ju bemerten. Die Jahre biefer Rechnung mußten größer als bas genannte Sonnenjahr werben. Die Maafregel, in ben hanben ber Pontifices Schut gegen Berwirrung ju fuchen, war eine verungludte; fie führte noch größere Unordnung berbei. Es ift nicht zu langnen, bag man bei ber Jahreseintheilung ber Römer unwillführlich an die Jahreseyteln ber Griechen erinnert wird. Zuerft tritt bie Trieteris hervor. Durch ihre Bieberholung entfleht bie Octaeteris. Die Ein-ichaltung aber ift verschieben, benn bei ber Octaeteris ber Griechen wurde nach Geminus nur breimal, im Gangen 90 Tage ober brei Monate eingefchaltet. Die gleiche Ginfchaltunge. Summe erhalt man innerhalb acht Sabren bei ben Abmern. Es ift allerdings möglich, bag Rom bie Erfahrungen ber Griechen benütte; Unteritalien gab hiezu Gelegenheit. Dacrobins confirmirt baber einen Cyclus von 24 Jahren, in welchem bie gusammengehänften 24 Tage unterbrückt worden sepen. Seine Worte E. 13. find: "Tertio quoque octennio ita intercalandos dispensabant dies, ut non nenaginta sed sexaginta sex intercalarent, compensatis viginti quatuor diebus pro illis qui per totidem annos supra Graecorum numerum orevorant." Diese Rachricht ift ganz unvollständig, benn man weiß nicht, wie und wann die Unterdrückung dieser 24 Tage geschehen ift. Run wird allerdings bie Angabe bes Macrobins burch eine Rachricht bei Biv. I, 19. unterftust , wo es von Ruma beißt: "describit annum , quem intercalaribus mensibus interponendis ita dispensavit, ut quarto et vigesimo anno ad motam candem Solis, unde orsi essent, plenis annorum omnium spatiis dies congruerent" bie nicht bestimmter ist, und wobei noch ber Umftand eintritt, bag bie Lesart nquarto et vigesimo" verbächtig ift, benn man findet auch nvigesimo" allein. Ein 20jähriger Eyelus, ben man hieburch erhalten bat, ift ubch schwerer zu erflären. Censprinns

Digitized by Google

fcweigt hierüber gang. Bei ben wenigen Rachrichten, bie wir über bie Jahresrechnung ber Romer zwischen ber zweiten Berbefferung und ber von Eafar vorgenommenen haben, ungeachtet bas Geheimniß ber dies sasti 450 b. St. verrathen worden seyn foll, eröffnet sich ein großes Felb der Bermuthungen. Daran hat es auch nicht gesehlt. Scaliger fiellt einm 22jahrigen Cyclus auf, worauf er durch die Zahl der Tage des Schallmonates und die Bemertung Macrobius geleitet worben feyn tann, verbindet damit das Lustrum, und erhalt als Resultat das 110jahrige Sac-culum, dem Niebuhr beipflichtet. Es wurde zu weit führen, alle die Ber-suche anzugeben, die Licht und Ordnung in diese Berwirrung bringen sollten. Rähere Erörterungen hierüber f. man Ideler Chronol. II. 71 ff. Als die Berwirrung ju groß und ju fühlbar murbe, half Cafar als Pontifer Der. in feinem britten Consulat bem lebel ab, und erwarb fic burch bie Gin-führung einer beffern, wenn auch noch nicht richtigen, aber auf fefter Grundlage beruhenden Jahresrechnung unsterbliches Berbienft, benn von ihm an fließt ber Strom ber Beit nicht mehr zwischen fo unfichern Ufern und in fo unordentlichen Rrummungen, wie vorher. Die driftliche Reli-gion verhalf ihr fpater ju großer Allgemeinheit. Das lette Jahr ber Berwirrung war 708 b. St. Rach Cenforinus batte es eine Daner von 445, nach Macrobius 14. von 444 Tagen. Cenforinus genauere Angabe verdient mehr Glauben, als die des Macrobins. Dieses Jahr war ein Shaltjahr und hatte baher ben gewöhnlichen Schaltmonat vor ben funf letten Tagen bes Februars und bann gwifden bem Rovember und De cember zwei auferorbentliche Schaltmonate jufammen von 67 Zagen. hiedurch erhalt man nach ber gewöhnlichen Rechnungsart ber Mimer 355 + 90 = 445 Lage. Die zwei außerordentlichen Schaltmonate führten ben Namen mensis intercalaris prior und m. i. posterior, Cic. ep. ad div. VI, 14. Cafar schaffte den Schaltmonat ab, feste dem Jahr 10 Tagt zu, und vertheilte diese so, daß er dem Januar, Sextil (Auguk) und December je zwei, und den Monaten April, Junius, September und Rovember je einen zuseste. Den Februar ließ er unverändert. Da aber nach feiner Rechnung bas Jahr aus 365% Tagen bestand, so ließ er ben Ueberschuß von 1/4 Tag auf einen gangen anhäufen, und ordnete gur Ausgleichung nach Berflug von je vier Jahren ein Schaltjahr von 366 Tagen an. Um, wie bemerft, die Ordnung ber Tage im Februar nicht ju ftoren, wurde ber Schalttag nach früherer Sitte eingeschoben und bissextus 80 Die Bahl der Monatstage ift biefelbe, welche wir jest haben. Diese Eintheilung bes Jahres ift unter bem Ramen ber fulianifden befannt. Die Cafar mußte, bag biefe Gintheilung genan war ober nicht, läßt fich nicht enticheiben. Er hat teine Borforge getroffen , worans man schließen tann, daß ibm eine genauere Kenntniß über die Dauer bes Jahrs unbefannt war. Bielleicht hielt er ben Unterschied für so unbebentent, daß er vernachläßigt werden konnte. Daß Cafar das Jahr ordnete, if einstimmige Angabe aller Schriftsteller, mit Ausnahme bes Ammianns Marcellinus, ber am Ende des Iften Cap. bes 26ften Buches biefe Beb befferung bem Octavian zuschreibt. Bielleicht hat er bie von biefem vor genommene Berichtigung mit ber Anordnung bes Cafar verwechselt. Ale Gebulfen Cafars werben ber Scriba M. Flavius, Macrob. 14., und Sofigenes aus Alexandrien wegen ber wiffenschaftlichen Renntniffe, Plin. Hist. nat. XVIII, 57. genannt. Doch scheint Cafar felbft babei thatigen Antheil genommen zu haben. Bgl. Plut. Caes. 59. — Raum war bie Reform begonnen, als fie nach Macrob. 14. wieder gestört wurde. Ungeachtet bes Ebicte von Cafar ichalteten bie Priefter (und bas jeugt entweber von ihrer Unwiffenheit ober bofem Billen, wodurch fich Bieles in ber folechten Jahreseintheilung bei ben Romern ertlaren burfte) alle brei Jahre anstatt alle vier Jahre ein. Junerhalb 36 Jahren (alfo zwischen 709 und 745 d. St.) wurde zwölfmal eingeschaltet. Auf Anordnung lagusts wurde nun 12 Jahre hinter einander nicht mehr eingeschaltet, wourch die julianische Ordnung wieder hergestellt war, die von nun an nicht mehr gestört wurde, in die christliche Kirche überging, wo sie noch jett in der griechischen Kirche beibehalten ist. Außer den angeführten griechischen und römischen Schriftstellern ist nachzusehen: Scaliger de emendat tempp., Petavius de doctrina tempp., Petavii Uranologium, Corsini Fasti attici, Dodwell de cyclis, L. Hug Untersuchungen über den Mythos der berühmten Bölfer des Allterthums, und besonders Jeelers Hand-

buch ber mathematischen und technischen Chronologie, 2 Bbe.

Anmert. Berschiedene Benennungen des Jahres sind schon oben angegeben worden. Unter Annus magnus versteht man einen Eyclus, der irgend eine Jahl von Jahren einschließt, so heißt die Trieteris Pentaeteris n. s. w. bei Eensorinus annus magnus. Das große Jahr des Aristoteles ist die Zeit, zu welcher Sonne, Mond und die Planeten eine und dieselbe Stellung im Himmelsraume haben. Eic. de nat. Deor. II, 20. Unter annus vertens wird das siderische Jahr verstanden, Eens. E. 19. "Annus vertens est natura, dum Sol percurrens duodeeim signa, eodem, unde prosectus est, redit." Eensorinus stellt die Bemühungen mehrerer Philosophen zusammen, die Daner des Jahres zu bestimmen, E. 19. Sie migen hier in seinen Worten mitgetheilt werden. "Philolaus annum naturalem dies habere prodidit CCCLXV et dimidiatum, Aphrodisius CCCLXV et partem diei octavam. Callippus autem CCCLXV et Aristarchus Samins tantumdem et praeterea diei partem MDCXXIII. Meton vero CCCLXV et dierum quinque undevigesimam partem, Oenopides CCCLXV et dierum duum et viginti undesexagesimam partem, Harpalus autem CCCLXV et horas aequinoctiales trodecim. At noster Ennius CCCLXVI." [0.]

Amogon ('Arwywr), ein Gobn bes Caftor und ber Silaira, bes Leu-

cippus Tochter aus Meffene. [H.]

Amolum, Stadt in Lybien, beren Lage unbefannt ift. Steph. Byz. Ihr werben Münzen mit ber Aufschrift ANA zugeschrieben. Sestini class. gen. ed. 2. 105. Rasche lox. rei num. I, 1, 700. Bgl. bagegen Echhel

doctr. num. III, 92. Rasche Suppl. I, p. 712. [G.]

Anquisitio. Im alten Eriminalprozes vor dem Bolf mußte die Auklage nach vorhergegangener diei dictio dreimal öffentlich wiederholt werden, orat. p. dom. 17., während der vorgeladene Angeklagte unter den Roktis ftand, Liv. XXVI, 3. Anquisitio aber ist dersenige Theil der Auklage, in welchem die Strafe des Angeklagten, worauf der klagende Magistrat anträgt, genan angegeben ist, z. B. Geld, Tod u. s. w., sedoc komnte der Anklagende die A. insofern abändern, als er das erstemal auf eine Eapitalstrafe, das nächstemal aber nur auf eine Geldstrafe, Liv. II, 52., oder umgekehrt zuerst auf Gelde, dann auf Capitalstrafe antragen komnte, Liv. XXVI, 3.; dann erst erfolgte die eigentliche Anklagebill (rogatio, f. d. Art. und judicium), orat. p. domo 17. Bei Barro de l. l. VI, 90-92. sind Fragmente eines alten commentarius anquisitionis mitgestheilt. Mit dem Abkommen der Bolksgerichte kam auch der Ausbruck A. ausser Gebrand, und wird allgemein sur Anklage gesagt, wie auch früher zuweisen geschab. Liv. VI, 20. VIII, 33. Tac. Ann. III, 12. [R.]

Amsa, f. Asa Paulini. Amsibarti, f. Ampsivarii.

Antwe (παραστάδες) sind eckigte Bandpfeiler, welche bei einigen Tempeln, die daher templa in antis hießen, an den vortretenden Seitenmanern angebracht wurden. Sie sind nicht als eigentliche Saulen zu betrachten, fondern mehr als Berstärfung der vortretenden Mauerenden; zur Berschönerung gab man ihnen ein Capital und eine Basis, die aber in dem rein griechischen Styl von der Berzierung der dazwischen stehenden runden Saulen verschieden waren; und erst in dem spätern, römischen Styl ihnen gleich gemacht wurden. Auch die Saulen an der hausthure,

bie ein wenig aus ber Mauer hervorstanden, hießen antae; bie baram befindlichen Zierrathen hießen antopagmonta. Bitruv. VI, 4. und Festus

s. v. antepagm. [W.]

Antael collis, bas Grab bes Antaus, ein mäßiger hügel von ber Gestalt eines hingestreckten Menschen unweit Tingis in Mauretanien, Strabo XVII, p. 829. Mela III, 10.; vgl. I, 5. Sertorius öffnete bas-selbe, bebeckte aber voll Grausen bas 60 Ellen lange Gerippe bes Riesen wieder mit Erbe. Gabinins bei Strabo a. a. D. Plut. Sertor. 9. [G.]

wieder mit Erde. Gabinins bei Strabo a. a. D. Plut. Sertor. 9. [G.]
Antaeopolis, Haupistadt bes antaopolitischen Romos in Ober-Negypten (Thebais) auf der Oftseite des Rils. Diod. Sic. I, 21. Plin. H. N. V, 38. Ptol. IV, 5. Plut. de solert. animal. c. 23. It. Ant. p. 731. Steph. Byz. s. v. Münzen aus den Zeiten Trajans und Hadrians. Später war es Sis eines Bischofs. Die Ruinen der Stadt findet man

noch bei bem Dorfe Ran. [G.]

Antaeum (Arraioc), 1) Sohn ber Erbe, ein gewaltiger Riefe, ber über Libyen herrschte, und die sein Land durchziehenden Fremden im Ring-kampf zu tödten suchte. Hercules, der ebenfalls mit ihm zu ringen gezwungen war, merkte, daß die Berührung der Erde dem A. jedesmal neue Kräfte gebe, hob ihn auf und zerdrückte ihn in der Luft. Apollod. II, 5, 11. Hyg. F. 31. Diod. IV, 17. Lucan. Pharsal. VI, 590. Bgl. Juvenal III, 89. Dvid Id. 397. Nach Pindar. Isthm. IV, 90. dante A. aus den Schädeln der bestegten Fremdlinge dem Poseidon ein Haus. Ueber sein Grab (Antaei collis) sinden sich mancherlei Sagen dei den Alten, z. B. daß Sertorius (Plut. Sortor. 9.) dasselbe geösselben wegnahm. Mela III, 10. Noch wird Pind. Pyth. IX, 108. (180.) ein Antäus, welcher in Frasa, einer libyschen Stadt, im Gebiete von Eyrene, herrschte, erwähnt, der bald mit dem odigen soeusssicht, bald von ihm getrenut wird (Schol. zu Pindax. a. a. D. Dieser versprach seine Tochter (Alceis oder Barce) demsenigen, der im Wettlauf siegen würde, was dem Alexidamus gelang. — 2) Ein Heersührer des Turnus, Birg. Aen. X, 56. [H.]

Antagorns von Rhodos, lebte zur Zeit des Antigonos Gonatas, 277 v. Chr., und war ein großer Freund vom Effen, worüber Athenaos (VIII, S. 340 ff.) mehrere Anekdeten und wißige Antworten mittheilt. Er dichtete eine Thebais (vita Arati); als er diefe aber den Bövtiern vorlas, konnten sich diefelben des Gähnens nicht enthalten (Apostol. Proverd. Cent. V, 82.). lleberdieß dichtete er Epigramme, von welchen wir noch eins übrig haben (Anthol. Graeg. lid. IX, Nr. 147. ed. Jacobs.). [M.]

Antaloidas und Antaleidischer Friede. Der Seefieg, den Conon mit einer cyprisch-persischen Flotte bei Enidus 394 v. Chr. über die Spartaner ersochten hatte, die durch die Unterstügung des persischen Satrapen Pharnadagus neu anwachsende Macht Athens und die nicht besonders glänzenden Bortheile, welche die lacedamonischen Wassen im sogenannten corinthischen Kriege zu Land errangen, bestimmten die Spartaner, ihren Mitbürger Antalcidas, einen gewandten, ränkevollen Mann, an Tiribazus, den persischen Keldberrn in Kleinasien, zu senden (393 v. Chr.), um durch diesen den Athenern die persische Julse zu entziehen und einen allgemeinen Frieden zu vermitteln, der den Spartanern das verlorne Uebergewicht in Europa wieder verschaffen sollte. Als die Athener davon Runde erhielten, schieften auch sie, die Böstier, Corinker und Argiver, Gesandte ab, um Einsprache zu thun. Obgleich die Antrage des Antaleidas dem Tiribazus gestelen, so ging doch der König Artaperres Muemon auf dieselben vorerst nicht ein, und der Krieg dauerte noch mehre Jahre ohne Entschang sort. Als aber die Athener dadurch, daß sie den Gvagoras von Cypern in seiner Empörung gegen Persen unterstützten, mit dem Könige sich verseindet hatten, und Antalcidas im J. 388 in Susa

ithft feinen Friedensversuch erneuerte, erreichte er feinen Zweit und thrte in Begleitung bes Tiribajus mit ber Buficherung nach Borberafien peract, bag bie Lacebamonier bei ben Perfern alle Unterftugung finben werben, wenn die Athener und ihre Bundesgenoffen fich weigern, ben beantragten Frieden anzunehmen. Die durch den Krieg herbeigeführte Erfchopfung und die drohende Seemacht, die jest Antalcidas als lacedamonifcher Rauarch gusammenbrachte, bewog die Staaten, Gefandte abjufdiden, um von Tiribajus ju vernehmen, was der Bille bes Groß-tonigs fei. Es ward ihnen verfundigt (Xen. Hellen. V, 1, 31.): 1) Die griechischen Städte auf dem Festlande Rleinasiens, so wie von den Inseln Clagomena und Epprus, sollen unter des Rönigs herrichaft fleben; 2) alle andern hellenischen Stabte, tleine und große, sollen autonom fein, aus-genommen Lemnos, 3mbros, Scyros; biefe bleiben, wie von Alters ber, bei Athen; 3) wer ben Frieben nicht annimmt, bem fei von Perfien und benen, die in die Borfcblage willigen, ber Rrieg ertfart. — Das Schimpfliche (vgl. Plut. Agesil. 23. Artax. 21. Ifocr. Panegyr. 47. 48.) bes Friedens, ber die Stammverwandten in Afien formlich ben Barbaren Preis gab, murbe von den Spartanern gegenüber den Bortheilen, bie ihnen barans erwuchsen, nicht berüdfichtigt. Gie hatten einseben gelernt, baf ihre Dacht für bie Berrichaft in zwei Belttheilen zu ichmach war; von jest an konnten fie mit ungetheilter Rraft und ohne genothigt ju fein , gur See zu tampfen , ihr Principat in Griechenland befestigen. Es wurde ihnen diefes um fo leichter, ale burch bie gebotene Autonomie aller hellenischen Staaten alle Bereine, in benen eine Stadt das lebergewicht hatte, wie es namentlich bei Theben in seinem Berhaltniffe gu bem übrigen Bootien ber Fall war, aufgelost und zerftudelt wurden. Sparta bagegen behielt nach wie vor ganz Laconien und bie Meffenier in feiner Gewalt; um aber alle Anforderungen, daß auch diefe freigegeben werben follten, jurudjuweisen, ließ man ben Athenern jene brei bon ihnen langft beherrschten Inseln (bie übrigens zu einer Seemacht teines-wegs hinreichten), so baß es, wie Maufo bemerkt, ben Anschein hatte, als ob Sparta verjahrte und ununterbrochen ausgeübte Rechte felbft in feiner Rebenbuhlerin ehre und nur gegen neue Anmagungen und zweifelhafte Besignehmungen eifere. hafte Befinnehmungen eifere. Der Friedensvertrag wurde von allen Staaten eiblich bestätigt (387 v. Chr.), auch von ben Thebanern, Die fich Anfange geftraubt hatten. Der brutale lebermuth aber, mit bem vie Spartaner in den folgenden Jahren einzelne Städte, wie Mantinea, Phlins, Theben ihre Macht fühlen ließen, störte bald wieder die Ruhe. Ten. Hellen. IV, 8, 12 ff. V, 1. 2. cf. Polyb. VI, 49, 5 ff. Diod. XIV, 110. — Antalcidas fand bafür, daß er für den Berrath des Hellenismus so eifrig gearbeitet hatte, später in Persien selbst verdiente Strafe. Nach ber Solacht von Leuctra bat er Artaxerres für Lacebamon um Unterftugung. Diefer aber weit entfernt, ibn wie früher mit Auszeichnung ju behandeln, begegnete ihm mit großer Geringschätzung. Antalcidas mochte theils ben Spott seiner Geguer nicht ertragen, theils fürchtete er sich vor ben Ephoren, ba er Richts ausgerichtet hatte, und hungerte sich aus. Plut. Artan 22. S. Manso's Sparta III, 1, 73 ff. Bachsmuths bellen.

Alterthumst. I, 2, 236 ff. [K.]
Antandrus, Stadt in Myfien, am abramyttifden Meerbufen und am Sufe bee 3da. 3hr Urfprung wird verfchieben angegeben. Rach Plin. H. N. V, 32. und Steph. Byz. hieß sie früher Ebonis und Cimmeris; Alcaus bei Strabo XIII, p. 606. nennt fie eine Stadt ber Leleger; Berod. VII, 42. neunt fle eine pelasgische Stadt; Mela I, 18. und Gerv. ad Virg, Aen. III, 6. berichten, sie sei von exilirten Andriern (art' Ardeov) gesgrundet; Steph. Byz. leitet den Ramen der Stadt von Antander, einem ber Führer der Aeolier ab, und Thuchd. VIII, 108. sagt ausbrudlich, bie Antanbrier feien Aeolier. Außer ben angeführten Stellen vgl. noch

Pauly Real-Encyclop.

Herobot. V, 26., Schlar p. 87. ed Gron., Thucyd. IV, 52., Aen. Hell. I, 1, 25., Anab. VII, 8, 7., Tab. Peut., 3t. Ant. p. 335. — Mungen, so-wohl autonomi als imperatorii. Jest Antandro. [G.]
Antandrus von Spracus, Bruder des Tyrannen Agathocles, f. b.

Antanadus, Stadt an der Nordgränze von Phonicien (von Guigen schon zu Sprien gerechnet), etwas nördlich von der Inselstadt Arabus gelegen, früher Carnus (Artemid. dei Steph. Byz. s. v. Káern; Strado XVI, p. 753.) oder Carne (Plin. H. N. V, 18. Steph. Byz. a. a. D.), bedeutend als Hafenplat von Aradus, wird zuerst von Ptol. V, 15. genannt. Tab. Peut., It. Ant. p. 148., It. Hieros. p. 582. Bom Kaiser Constantius erhielt es den Namen Constantia (Hierosl. p. 582. und Bessel, zum Itin. Ant. a. a. D.). Jest mit corrumpirtem Namen Tortosa. [6] tosa. [G.]

Antecticus circulus, s. Arcticus c.
Antea, Antia (Artea), Tochter des lycischen Königs Jobates, Gemahlin des Argivers Protus, Apollod. II, 2, 1. Hom. fliad. VI, 160. Bei den Tragifern heißt sie Stheneboa. In Bellerophontes, der sich bei ihrem Gemahl als Gast aufhielt, verliebt, lud sie ihn zu einer heimlichen Zusammentunft ein; und als er ihr nicht willsahrte, verleumdete sie ihn bei Protus, als habe er ihr lingebührliches zugemuthet, worauf Protus denselben heimlich aus dem Wege zu raumen gedachte. Das Kähere s. Rellerophontes Bellerophontes. [H.]

Anteambulones. Go hießen die Stlaven, welche, wenn ber bert ausging, porangutreten und ibm im Gebrange Plat ju machen hatten, Suet. Vesp. 2. Auch ward ber Name auf Die Elienten übergetragen,

welche vor dem Patronus, wenn er öffentlich erschien, herzugehen pfleg-ten. Martial. II, 18. III, 7. X, 74. [P.]
Antecessores. und Antecursores, Leute, die dem Heereszug vorangingen, um das Terrain zu recognosciren, Lagerpläse zu wählen u. dgl. Suet. Vitell. 17. Hirt. Bell. Afr. 12. Caf. B. G. V, 47. [P.]
Antecoena, f. Coena.

Antecuia, Stadt ber Autrigonen in Sifp. Tarrac., Ptol. [P.] Antefixa biegen bei ben Romern fleine Bilber, Laubwert, Rrange und ahnliche Bergierungen aus gebranntem Thon, welche an ben Dachern unter der Traufe angebracht murben. [W.]

Αντεγκαλείν, Γ. Αντιγραφή.

P. Antejus, ein romischer Ebler jur Zeit des Kaisers Rero. 3m 3. 55. n. Chr. war ihm die Proving Sprien bestimmt; er wurde aber burch allerhand Runfte in Rom jurudgehalten (Tac. Aun. XIII, 22.). Spater fam er burch einen Angeber ins Berberben. Antejus hatte bei Agrippina in Gunft geftanden, und mar baber bem Rero verhaßt; außerbem hatten feine Reichthumer einen Reiz fur Nero. Dieg benütte Antiftius Sofianus (f. b. Art.), um ben Angeber bes Antejus zu machen. Das Schickfal beffelben war hieburch entschieden; aber Antejus kam burch Gift aubor, und als ihm dieses zu langsam wirkte, so öffnete er sich die Abern, a. 66 n. Chr. (Tac. Ann. XVI, 14.). [Hkh.]
Antenmae, alte sabinische Stadt an ber Mündung bes Anto in

bie Tiber (Barro de l. l. IV, 5.), mit Rom vereinigt und feltbem verschwunden, Liv. I, 9-11. Str. 230. Plin. III, 5. [P.]

Antennae, f. Navis.

Antenor (Arrhrwe), ein trojanifcher Greis, bei bem Ulpffes und Menelaus auf ihrer ber Helena wegen unternommenen Gesandtschaftereise nach Eroja gewohnt hatten, Iliad. III, 148. 203., und ber sich im Rathe bes Priamus findet, mit dem er z. B. ins griechische Lager fahrt, um wegen des Zweisamps zwischen Paris und Menelaus, wodurch ber Krieg entschieden werben follte, ju verhandeln, III, 262. Nach bem 3weitampf bes hector und Niar machte er ben Borfchiag, bie helena jurudzugeben und fo Frieben gu ftiften, VII, 347. Babrend homer ihn weiter nicht handelnd guftreten faßt, bat bie fpatere Sage besonders bas freundliche Berhaltniß zu den Griechen, bas homer andentet, ausgebeutet, und ihn jum formlichen Berrather umgestempelt, indem er mit ben griechischen gurften gegen große Bersprechungen die Einnahme Troja's verabredet, ihnen bas Palladium ausliefert, ja fogar bie Thore öffnet. Dict. IV, 22. v, 8. Suid. s. v.  $\pi \alpha \lambda \lambda \alpha \delta$ . Serv. ad Virg. Aen. I. II. Als die Stadt geplündert wurde, hingen die Griechen an Antenors Haus ein Pantherfell
auf, zum Zeichen, daß Niemand sich an diesem Hause vergreisen soll, Pind. Pyth. V, 83. (110.) und Scholien, Paus. X, 27. (nach einem Gemälde des Polygnotus), und Antenor selbst ging nehst seinen Söhnen
mit Weuelaus unter Segel, und ließ sich in Libyen, wohin sie verschlagen
wurden, nieder. Pind. a. a. D. Nach Andern, z. B. Dict. V, 17., gründete er aus den Trimmern Frojo's ein neues Weich. bete er auf ben Erummern Troja's ein neues Reich, ober er tam in Berbindung mit ben henetern nach Italien, Livius (I, 1.), welcher Schrift-fteller die dem Antenor zu Theil gewordene Schonung von der früher be-wiefenen friedlichen Gefinnung und Gaftfreundschaft herleitet, ohne einen Berrath anzudeuten, was naturlich mit ben romischen Sagen wegen Aeneas [H.] nicht wohl vereinbar war.

Antenor, Euphranors Sohn (Corp. Inscr. II. p. 340.), Bilogieffer ans Athen, ber Dl. 70 blübte. Er machte für bie Athenienfer bie Bilbfanlen bes harmobins und Ariftogiton. Terres entführte fie und ftellte fie in Sufa auf, daher ließen die Athenienser andere durch Eritias (Paus. I, 8, 5.) ober durch Praxiteles (Plin. XXXIV, 8, 19.) machen. Als Aleranber bas Perferreich zerftorte, fo ichidte er bie alten gurud, welche

neben ben neuen aufgeftellt murben. [W.]

Antepilani, Die Saftati und Principes, welche in ber romifchen Solachtordnung vor ben, mit bem Vilum bewaffneten Eriariern ftanben, f. Acies. [P.]

Anteros, f. Amor.

Anteron (Arrique), 1) ein Steinschneiber aus ungewisser Zeit, beffen Rame Arriqueos sich auf einer Gemme bei Bracci T. I. tab. 19. findet. Eine andere Gemme, ib. III. tab. 20. mit bem Kopf bes Antinous, und ber Infdrift ANT. tann ihm nicht zugeschrieben werden, ba die Inschrift fic auf das dargestellte Bild bezieht. Der Rame ANTHPOD findet fic auf einem gefchnittenen Stein, ben Leffing befannt machte, Antiquar. Br. II, 173. 304. 324-25. R. Rochette Lettre p. 28. — 2) Ein Stlave ober Freigelaffener ber Livia, ber in einer Inschrift aus bem Columbarium ber Livia bei Bianchini Rr. 150. ale Colorator aufgeführt wirb. R. Ro-

dette Lettre p. 60. [W.]
Aptenignani, wie es schieft, ein besonderes Corps aus bem Kern ber Legion gebildet jum Schut ber Standarte (signum), vor welcher fie hergingen. Liv. IV, 37. Caf. B. G. I, 57. Bgl. Meyer zu Abam Rom. Alf. II, S. 105. [P.]

Wenn der Rläger den Beklagten aufforderte, ihm Antestatio. jum Eribungl zu folgen, und biefer fich weigerte, mit ihm zu geben, fo pflegte ber Rlager einen Beugen aufzurufen, namlich bafür, bag er ben Beklagten ordnungsmäßig vorgelaben habe. Zuerft fragte er ben Zeugen, ob er ibm zeugen wolle, mit ben Borten licet antestari, und berührte, wenn biefer feine Bereitwilligkeit erklarte, bas Dhr beffelben mit bem Borte memento, benn wie Plin. h. n. XI, 45. fagt: est in aure ima memoriae locus, quem tangentes antestantur; auch Birg. Ecl. VI, 3 f. J. Lipf. quaest. per epist. 28. Dann hatte er das Recht, den sich weigernden Angeklagten gewaltsam fortzuziehen, wenn dieser keinen Bürgen stellen konnte. Das ganze Berfahren gehört dem alten Legisactionenprozes an und war in den XII Tafeln gesehlich angeordnet, wie Porphin Hor. Sat. I, 9, 74 ff. versichert. S. auch Plaut. Pers. IV, 9, 10.

Digitized by Google

Poen. V, 4, 59 f. Curc. V, 2, 23 ff. Klot zu Cic. p. Mil. 25. H. Dirksen Uebers. b. bisber. Bers. z. Krit. u. Herstell. b. Textes b. XII. Leipz. 1824. S. 129-144. Etymol. s. b. Porph. a. D. und Lex. [R.]

Antestatus, f. Mancipatio.

Antevorta, welche auch Porrima (Doib Fast. I, 633.) und Prorsa genannt wird (Gell. XIV, 16.), ift mit ber Postvorta ober Postverta ent-weber Schwefter ober Begleiterin ber Carmenta (Dvib a. a. St.). Beibe reprafentiren zwei Eigenschaften ber Carmenta, namlich erftere bas Biffen repräsentiren zwei Eigenschaften ber Carmenta, nämlich erstere bas Wiffen ber Bergangenheit, lestere bas Borauswissen ber Jukunft, wie die beiden Gesichter bes Janus, und beshalb nennt sie Macrobins (Saturn. I, 7.) divinitatis aptissimae comites. Ich sehe sie nicht als gleich mit der Carmenta an, wie es Hartung thut (Religion ber Römer II, S. 199.), sondern als Personisicationen zweier Eigenschaften berfelben. Barro bei Gell. a. a. St. erklärt die Göttinnen, ben andern ganz entgegengesetzt für Geburtsgöttinnen, von welchen die eine die Geburt des Kindes, die mit dem Ropfe zuerst ersolge, besorge (Prorsa), die andere aber der Geburt, welche mit den Füßen zuerst ersolge, vorstehe. Er sagt beide, die er die beiden Carmenten nennt, bätten in Rom Altäre. Die Postbie er bie beiben Carmenten nennt, hatten in Rom Altare. Die Postverta kommt in einer Inschrift bei Drelli (I, S. 289.) vor, wenigftens hat Sarius (Misc. 2. p. 205.) das Wort Postverte bort auf die Postverta, und zwar als Geburtshelferin bezogen. [M.]

Anthana, f. Anthene.

Anthas (Ardás), Sohn bes Neptun und ber Alchone, des Atlas Tochter, Erbauer von Anthea, Pauf. II, 30, 7. 8. und nach einer böotischen Sage auch von Anthedon, Pauf. IX, 22, 5. [H.]
Anthe (Ardy), f. Alcyonides.

Anthen (Arona). Unter biefem Beinamen batte Juno gu Argos einen Tempel, por bem fich ber Grabhugel ber Beiber befand, welche, von ben aegeischen Inseln mit Bacchus gekommen, im Kampfe gegen bie

Argiver gefallen waren. Paus. II, 22, 1. [H.]
Anthon (i Ardeia), 1) als eine Stadt Meffeniens von Homer erwähnt, Iliad. IX, 151., nach mehreren Alten das nachmalige Thuria (f. b.), Str. 360. Pauf. IV, 31, 2.; nach Andern Afine, Str. 1. c. — 2) f. Patrae. — 3) eine Stadt in Trozene, Gründung des Königs Anthes nach Pauf. II, 30, 7.; vgl. Steph. Byz. — 4) Stadt am hellespont, Gründung der Milesier und Phocaer, Steph. Byz. bei Plin. IV, 11. Anthium. | P.]

Anthedom (Ar 9ηδών), eine Rymphe, von ber bie bootifche Stabt Anthebon ben Ramen haben foll. Pauf. IX, 22, 5. [H.]

Anthēdom, ein Seehafen am saronischen Meerb., zu Argolis ober zu Corinthia gehörig, Plin. IV, 5. Steph. Byz.; bei Ptol. (wenn bie Lesart richtig) Αθηναίων λεμήν. [P.]
Anthēdom (ή Ανθηδών), Stadt und selbständiger Staat des böotischen Bundes am Fuße des Messapius, mit einem Seehafen am Enripus oder eudösschen Meere, j. Antedona oder Lutisi; nach Forchhammer aber lag Salganeus da, wo man bis jest die Trummer von Anth. zu finden glaubte, und Anth. lag wefflich im Winkel der Bucht, j. Stroponer. Had. II, 508. nennt sie die außerste, d. h. wohl die nörderiche Grant Martine. lichfte Stadt Bootiens. Die Bewohner leiteten ihren Urfprung von bem Meergott Glaucus ber (f. b.), beffen Mythe in biefer Gegend fpielt. Sie waren übrigens ein eigenthumliches, vielleicht nordisches (thracifces? Lycophr. bei Steph. Bys.) Geschlecht, rothhaarig und schmächtig von Körper, fast mehr im Waffer als auf bem festen Lande lebend, mit bem Fischfang und bem Einsammeln ber Purpurmuschel und bes Meerschwamms beschäftigt, und, wenigstens von Dicaard, als raubsuchtig verschrieen; boch blubte auch ber Bein - und Gartenbau, und bie Umgegent lieferte

mehrere Arten von Früchten, weniger Getreibe; Salzwerke waren am Bege nach Chalcis, Dicaarch p. 18 f. Die ziemlich kleine Stadt hatte einem mit Baumen bepflanzten und von doppelten Saulenreihen rings umgebenen Markt; ferner Tempel ber Cabiren, ber Demeter und Proserpina, und vor bem Thore einen Tempel des Bacchus und das Grabmal

ber Aloiden, Paul. IX, 22, 5. Bgl. Str. 400. 404 f. Scyl. p. 6. Scymu. 499. Steph. Byz. Plin. IV, 7. Mel. II, 3. [P.]
Amthedom, Hafenstadt im füblichen Palästina (Judaa), 20 Stadien von Gaza (Plin. V, 14. Ptol. V, 16. Sozom. hist. eccl. V, 9. Hierocl. p. 719. Steph. Byz.). Herodes der Große nannte ste Agrippias (Jos. Arch. XIII, 21., bell. Jud. I, 16. Chron. Pasch. p. 193. ed. Paris., 367. ed. Bonn.); allein ber alte Name herrichte balb wieder vor (f. bie oben angeführten Stellen). Auf Mungen finden fich beibe Ramen, unter Caracalla ber von Anthebon. [G.]

Anthers (Aronic), Tochter bes Spacinthus. Ueber ihr Schickfal f.

Aegleis. [H.]

Anthela (Arbiln), ein Dorf ober Stadtchen (Berobian. bei Steph. Byg.) zwischen ber Munbung bes Afopus in ben Sinus Maliacus, und ben Thermopplen, mit bem Tempel ber Ceres, wo die Amphictyonen-Berfammlungen gehalten murben, Herob. VII, 200. Spatere ermahnen ben Ort nicht mehr. [P.]

Anthelia (Ardilua), eine ber Danaiben, Braut bes Ciffens.

Mpoffob. II, 1, 5. [H.]

Ardena ift ein Lang unter bem gemeinen Bolle, mit welchem man wahrscheinlich die Antunft des Frühlings feierte. Es waren bei demfelben, wie es scheint, zwei Chore aufgestellt, von welchen der eine sang: Bo find die Rosen, wo die Beilden, wo der schone Eppich? (ποῦ μοι τὰ ἐάδα; ποῦ μοι τὰ καλὰ σέλιτα;), und der andere antwortete: hier find bie Rofen, hier bie Beilden, hier ber icone Eppich (radd ra boda urd.) Athenaos XIV, S. 629, e. [M.]

Anthemus ( Ar Depous - overos), eine altmacebonische Stabt mit Gebiet auf Chalcidice in ber Rabe bes Chabrisfinffes, mabrideinlich icon von ben Temeniben in Befit genommen, Thurpb. II, 99 f., von Philippus ben Olynthiern, die lange barnach trachteten, überlaffen, Demofth. Phil. II, p. 70. R. Diod. XV, 8. Erwähnt wird fie noch von Plin. IV,

10., Steph. Byz., harporr., hefych. [P.]
Anthemus, nach Plin. H. N. VI, 5. ein Fluß bei Dioscurias in

Coldis. [G.]

Anthemusa ober Anthomis, alter Name ber Infel Samos. Strabo X, p. 457. XIV, p. 637. Plin. H. N. V, 37. Euft. 30 Dion. Perieg. 534. Schol. Apoll. Rhod. Arg. II, 874. [G.]

Anthemusia (auch Anthemus, Ar Bepoüs, und Anthemusias), Stadt in Mesopotamien, vier Schöni von Edessa, Isid. Charac. p. 2. Strabo XVI, p. 747. Plin. H. N. V, 21. VI, 30. Tac. Ann. VI, 41. Steph. Byz. Münzen aus den Regierungen des Domitianus, Caracalla und Maximinus. Bon ber Stadt erhielt anch bie Umgegend (zwischen Chaboras und Euphrat), welche foust auch Derhoëue heißt, den Namen Anthemusia. Ptol. V, 18. Eutrop. VIII, 2. Sext. Ruf. drev. 20. Ammian. Marc. XIV, 3. [G.]

Anthemusius lacus (Arexposisis lipen), ein See unweit bes Aluffes Lycus in Bithynien. Apoll. Rhob. Arg. II, 724. Steph. Byz. v. Arde-

Anthone (Ardinn, Thuc. V, 41. Harpocrat. Pauf. II, 38, 6. Abinn, Steph. Byz. Ardara), Ort in Cynuria (Pelopounes), früher von Aegineten bewohnt, Pauf. l. c.; vgl. Plin. IV, 5. [P.]
Anthormus, gehört nach Plin. XXXVI, 5. init. zu einer alten, auf der Insel Chios blühenden Künftler-Familie, die sich um die Kunst der

Bearbeitung des Marmors verdient machte; sein Bater bieß Micciabes, sein Großvater Malas, und seine Sohne Bupalus und Atsenis. Er blübte um Dl. 50. Sillig im Catal. Arlis will den Namen Anthermus als ungriechisch verwerfen, und bafür nach Schol. Aristoph. Av. 573. Urchennus schreiben, wie er wirklich in seine Ausgabe des Plinius aufgenommen hat. Da die handschriften bei dem Namen Anthermus variiren, sowolten wir gerne dieser Berdesterung beitreten, wenn wir eine bestimmtere Auctorität dafür hätten, daß der Bater des Bupalus und Athenis wirklich Archennus geheißen habe; aber bei dem Schol. Aristoph. scheint vielmehr ein Schristischen Luckenus gemeint zu seyn; s. Welder Kunstblatt 1827. p. 324. Der Name Arvenus bedeutet: bermesaleich. IW.

blatt 1827. p. 324. Der Name Ardeguos bedeutet: hermesgleich. [W.]
Anthes (Ardys), aus dem thrakischen Anthebon in Böotien, wird
als Hymnensanger und Zeitgenoffe des Amphion, Linos und Pierios von Plutarch (über b. Musik. Rap. 3. S. 280. Lauchn.) genannt. [M.]

Ar dea o dea, das Blumenfest, war besonders der Demeter und Persephone gewidmet, und sollte eine Feier der Biederkehr der Persephone zu ihrer Mutter im ersten Frühling, wo die Blumen sproffen, vorfiellen. Es wurde mit Blumenpfluden und Binden von Pranzen begangen, weil Persephone bei diefer Beschäftigung vom Pluto geraubt worden war (vgl. Pollur Onom. I, 1, 37.), und so finden wir das geft, als ber Perfephone gewidmet, in hipponium erwähnt (Strabo IV, p. 256.). Daß es auch der Demeter gefeiert wurde, tonnen wir aus dem homerischen hymnos auf die 1η παμμήτειρα (XXX, 14 ff.) schließen. In bem Tempel biefer Göttinnen in Megalopolis waren zooa arboroga aufgestellt, zwei Jungfrauen, beren jede einen Korb mit Blumen auf bem Lopfe trug. Es waren nach Pauf. (VIII, 31, S. 1.) entweder die Töchter bes Demophon, ber biefe Gruppe gearbeitet hatte, ober die Athene und Artemis, welche Blumen mit der Perfephone pflucten, als biefe geraubt wurde. Auch andern Göttinnen wurden Blumenfeste begangen, wie namentlich der hera abvoeia in Argos (Paus. II, 22, S. 1. 17. S. 2. Etymol. Gub. S. 57, 48. Belder zu Schwenk. S. 274 ff.), wo Jungfrauen mit Blumenförben (avderopogos) aufzogen, während auf Flöten ein Lieb, ieganion, gespielt wurde (nach Rühns Berbest, bei Pollux IV, 10, S. 78.). Anch die Aphrobite wurde bei den Anosiern als Andeia verehrt (Hesph. u. B.), und daher konnte sie füglich der römischen Flora gleichgestellt werden, wie die Anthesphorien dem Arosiertum. Ral. Prellers Demeter und Verseph Anthesphorien bem Florifertum. Bgl. Prellers Demeter und Perfeph. ©. 120 ff. ·[M.]

Άνθεστήρια, f. Dionysia. 'Ανθεστηριών, f. Menses.

Anthous ('Ardevs), 1) Beiname bes Bacchus, Pauf. VII, 21, 2. — 2) Begleiter bes Meneas, Aen. I, 181. 510. XII, 443. [H.]

Antheus, Erzgießer, ber um Dl. 155 blubte. Plip. XXXIV, 8,

19. [W.]
'Ardera', die bunten Rleider der Hetaren, f. d. letteren.
Geoching Köcktern, mit der Herc Anthippe, eine von des Thefpius Tochtern, mit ber Bercules ben

[ H.]

Hippobromus zeugte. Apoll. II, 7, 8.

Anthologia Graeca, b. i. Bluthenlese, ein Name, womit im griechischen Alterthum eigene Sammlungen einzelner fleiner, epigrammatischer Gedichte, die zunächst als Aufschriften oder Inschriften an öffent-lichen Gebäuden, Weihgeschenken u. dgl., kurz bei Gegenstäupen bes Cultus und der Religion, wie des öffentlichen Lebens nach einer schon früher bei den Griechen vorkommenden Sitte gedient hatten, bezeichnet werben. Sammlungen, folder Infdriften, junachft mehr ju bifforifden ober antiquarischen, ale zu poetischen Zweden, werben ichon frube erwahnt, g. B. von bem Geographen Polemo, ber bie verschiebenen Tempel und beren Beibgeschenke beschrieben hatte, um 200 v. Chr. Dag bavon fich nichts erhalten, bebarf taum einer Bemertung. Die altefte Sammlung

ber Art, die aus poetischen Zwecken veranstaltet und baber auch fcon weit allgemeiner und umfaffender war, wird einem Dichter Meleager aus Gabara in Palaftina jugefchrieben, ber um 60 v. Chr. fich felbft in biefer Gattung ber epigrammatifchen und erotifchen Poefie mit Glud versindt und aus den ähnlichen Poesseen seiner und der vorhergehenden Zeit eine Sammlung veranstaltet hatte, der er den Namen des Kranzes (ortegaros) gab, und die nach dem Zueignungsgedichte, das wir noch bestehen, Poesseen von sechsundvierzig Dichtern, darminter die berühmtesten Ramen der alteren classischen Zeit z. B. des Architochus, Alcaus, Anagren, Simonides der Sandla Erinnan A.) enthielt Diese Sammcreon, Simonibes, ber Sappho, Erinna n. A.) enthielt. lung ward fortgefest durch den mabricheinlich unter Trajan lebenden Phi-lipp aus Theffalonich in Macedonien, indem er aus den feit Meleager in biefer Dichtgattung fich auszeichnenden Dichtern, etwa dreizehn ber 3ahl nach, bas Beste auswählte und beifügte. Bgl. Fr. Paffow De vestiglis coronarr. Meleagri et Philippi in Antholog. Constant. Cephal. Wratislav. 1827. 4. Beide Sammlungen haben fich nicht erhalten, fo wenig wie eine britte, die bald nachher ein Grammatiker Diogen ianus ans heraclea gemacht haben soll, und eine andere, welche unter hadrian Strato ans Sardes, ebenfalls ein epigrammatischer Dichter, unter dem Ramen Movoa nachen gemacht hatte, weil sie nämlich eine Auswahl von solchen Epigrammen enthielt, welche auf die Knabenliebe sich bezogen. Doch haben sich von dieser Sammlung an 220 Epigramme in der spätern Soch haben sich von dieser Sammlung an 220 Epigramme in der spätern Sammlung, wovon weiter unten, erhalten. Auch in der Periode eines Justinian hören wir von solchen Sammlungen, unter denen, wie es scheint, die des Dichters und Rechtsgelehrten Agathias von Myrina in Aeolis aus dem sechsten Jahrhundert, unter dem Namen Kirklog und in sieden Bücher nach dem Inhalt der aus den Poessen der fünf oder sechs ersten christlichen Jahrhunderte ausgewählten Gedichte abgetheilt, die bedeutendste war. Aus allen diesen, jeht verlorenen Anthologien unternahm es Constantinus Cephalas im zehnten Jahrhundert zu Constantinus Porphyrogeneta, eine neue, umfaffende Anthologie nach dem Mufter des oben genannten Meleager zu bilden, in welche aus allen früheren Anthologieen das Beste ausgewählt, und nach der Achnlichteit des Inhalts zusammengestellt wurde, nach einzelnen Buchern oder Abschritten, in Allem fünfgebn, vertheilt. Auch manches Reuere, was in ben bemertten Samm-lungen noch nicht aufgenommen war, mochte hinzugefügt worben fenn. Diese Sammlung brachte Maximus Planudes, ein gelehrter Monch bes vierzehnten Jahrhunderts, in einen Auszug in sieben Büchern, deren jedes wieder in eine Anzahl alphabetisch geordneter Capitel zerfallt, in welchen beun die einzelnen Gedichte, die aus der größeren Sammlung ausgezogen wurden, ihrem Inhalte nach vertheilt sind; besonders anflösige Gedichte oder durch die Fehler der Abschreiber allzu entstellte wurben ausgeschlossen; und wenn wir auch gleich biesem Monche bas Berbieuft, eine Anzahl trefflicher Poesieen bes Alterthums uns erhalten zu haben, nicht abstreiten wollen, so konnen wir doch, was die Auswahl der in seinen Auszug aufgenommenen Gebichte betrifft, nicht immer seinen Gefomad loben. Diefe Sammlung ober biefer Auszug, ber burch manche Abschriften vervielfältigt warb, war bei bem Bieberanfbluben ber Biffenschaften in Italien gegen Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts allein betannt, und erschien zuerst im Druck Florent. 1494. 4. durch Johann Lascaris, einen gelehrten Griechen, wiederholt dann Venet. apud Aldum. 1503. 8., Florent. ap. Junt. 1519. 8. n. f. w. eine verbefferte und auch mit einigem Reuen vermehrte Ausgabe lieferte S. Stephanus: Paris 1566. 4.; fie ward gleichfalls mehrfach wiederholt Paris 1570. 8., Francof. ap. Wechel. 1600. fol. u. f. w.; auch von Sugo Grotius unter Benugung ber burd Calmafine ibm mitgetheilten, befferen Lesarten, auf eine

geschmadvolle Beise in lateinische Berse übersett, bie lange ungebendt, erft burch hieronymus be Bofch fammt bem Tert (ber Ausgabe von 1600) mit einzelnen Berichtigungen, weiteren einzelnen Zusätzen und ungedruckten Moten von Salmasius n. A. dem Druck übergeben wurden und in fünf Bänden (die drei ersten 1795, der vierte 1810, der fünste, von van Lennep besorgt, 1822) zu Utrecht in Quarto erschienen sind. Mittlerweile hatte Salmasius im Jahre 1606 in der Pfälzischen Bibliothet zu Heibelberg eine aus dem zehnten Jahrhundert stammende Handschrift entbeckt, welche die oben ermannte, bis babin unbefannt gebliebene Anthologie bes Conftantinus Cephalas enthielt nebft einigen Anhangen, Die insbefondere burch bie Sammlung anacreontifcher Gebichte (f. b. Art. Anacreon) wichtig sind. Salmasius verglich diese Handschrift, die bekanntlich 1623 nach Rom mit den übrigen Schäßen der Palatinischen Bibliothet abgeführt ward, von da aber 1797 in Folge des Friedens zu Tolentino nach Paris kam und von da endlich wieder im Jahre 1815 in ihren alten Siß nach Heibelberg, in die jetige Universitäts-Bibliothek, zurücklehrte; er chrieb auch die darin enthaltenen und in der Sammlung des Planudes sehlenden Epigramme ab, und biefe Abidrift, von ber weitere Abidriften genommen worben, tam fo in die Banbe mancher Gelehrten, bie ihrer mehrfach unter bem Ramen Anthologia inedita gebenten, ohne bag jeboch eine neue Bearbeitung und herausgabe, wie fie wohl mehrfach projectirt wurde, burch ben Drud zu Stande getommen ware. Endlich unternahm Brund bas Wert, wobei er fich aber nicht blos auf die Anthologie bes Cephalas beschränkte, sondern damit auch alle andern epigrammatischen Dichtungen, bie uns aus dem griechischen Alterthum bekannt waren, so wie die erhaltenen Bruchstüde der Sappho, des Architochus, Solon, Simonides, Bakchylides u. A., die bukolischen Gedichte, die Hymnen des Callimachus u. A. verband, aber dafür einige gehaltlose Epigramme der christlichen Zeit ausschloß, und das Ganze in eine veränderte Ordnung, nach den einzelnen Berfassern brachte. Dieß sind die Anale ct a velt. poetarum. Argentorat. 1776. 3 Voll. 8., ausgezeichnet burch manche schöne Bemer-fungen und Berichtigungen, aber anch von großer Ruhnheit und Billtubr in Behandlung bes Tertes nicht felten zeugend. Ginen erneuerten, aber vorzuziehenden Abbrud (in bem jedoch Theocrit und einiges Andere ausgeschloffen ift) gab Jacobs unter bem Eitel: Anthologia Graeca s. Poett. Graecc. lusus, Lips. 1794. IV Voll. 8. und ein Band Indices; baran foließt fic beffelben Gelehrten trefflicher und umfaffender Commentar: Animadversiones in Epigramm. Anthologiae Graecae T. I-VIII. (ober Vol. V-XIII. Lips. 1798 bis 1814. 8.), so wie ber forgfaltige Abbruc ber ge-V-XIII. Lips. 1798 bis 1814. 8.), 10 wie der jorgfattige Avoruce ver gessammten Anthologie des Cephalas, so wie sie in der oden genannten Handschrift, von der Jacobs durch Bermittlung des Herzogs von Gotha eine mit dewundernswürdiger Sorgfalt durch Spalletti in Rom (1776) gemachte Abschrift, die jest in der Bibliothek zu Gotha sich befindet, erhalten hatte, erscheint, mit unveränderter Ordnung: Anthologia Graeca ad sidem cod. olim Palatini, ed. Fr. Jacobs, Lips. 1813 ff. 3 Voll. 8. (ein ungenauer Abbruck bavon Lips. 1819. 12. bei Tauchnis in 3 Voll.); bem britten Banbe beigefügt find noch Supplementa varr. lectt. ex ipso cod. Palatino (ber ingwifcen nach Seibelberg gurudgetehrt war) summa diligentia collato ab Ant. Jac. Paulsson. Derfelbe Gelehrte, Fr. Jacobs, hat auch eine beutsche, vorzügliche lebersetung eines namhaften Theils biefer Gebichte gegeben in: Leben und Runft ber Alten I, Gotha 1824. 8. in 2 Abtheil.; einen Delectus Epigramm. jum Sonlgebranch gab berfelbe mit einem Commentar heraus, Gotha 1826. 8., nachdem icon früher A. Beichert (Meißen 1823. 8.) einen abulichen Auszug geliefert. Ueber andere Auszuge und Uebersehungen, unter benen wir nur die von herber in den Zerstreuten Blattern Sammlung I. u. II. nennen wollen, vgl. hoffmann Bibl. Leric. I. p. 177 ff. Einen erganzenben

Rachtrag von Spigrammen , aus Grabichriften und anberen Dentmalen in Schrift und Stein entnommen (241 ber Bahl nach, und in 3 Rlaffen abgetheift) gab &. G. Belder: Sylloge Epigrammatt. Graec. Bonn. 1828. avgerveitt, gav F. G. Weitter: Sylloge Epigrammatt. Graec. Bohn. 1828.

8. nebst dem Nachtrag 1829. — Neber die Ansgabest im Allgemeinen s. Fabric. Bibl. Graec. IV. p. 413 ff. Hoffmann a. a. D. I. p. 167 ff.; vgl. p. 147 ff. Die einzelnen Dichter, von welchen einzelne Poesseen in der Anthologie enthalten sind, sind im letten Bande der Animadversiones von Jacobs (Vol. XIII. des Ganzen) aufgeführt. Bgl. auch Schöll Gisch. dieterat. T. III. p. 32 ff. d. ventsch. Uebers. — Nebrigens kildet dieser Liederschaft in jeder Hischicht, man mag auf den Inhalt oder auf die Form und Sprache, die einen Kreis von vielen Jahrhunderten untbläuft. seben, einen der ausgezichnetsen Rolls ausgestichen Kanste buidlauft, feben, einen ber ausgezeichnetften Refte griechischer Poeffe, bie wir befigen, und muß uns so einigermaßen entschädigen für die großen Berlufte, die wir hier, zumal in ber lyrischen Poesse, erlitten haben. Bir finden in diefer Sammlung bas ganze Leben der Hellenen in feinen verschiedenften Situationen und Richtungen auf eine ebenfo anziehende als trene Beise bargeftellt; und jugleich einen Blid werfenb in bas innere, geiftige Leben der Ration, bas bier fo herrlich erscheint, be-wandern wir die Falle und iben Reichthum bes griechtichen Geiftes, ber die verschiebenften Gegenstände ber innern und angern Welt auf eine fo heitere, einfache, trene und boch poetische Beise aufzufaffen buffte, und von ber fentimentalen Richtung, bie uns fo ftorenb in ben Miligen Productionen ber neueren Beit überall entgegentritt, fich bei aller Gluth ber Empfindung, bei aller Trene und Bahrheit ber Gefühle, frei ju erhalten gewußt hat.

[ **B**.]

Benn bas griechische Alterthum, wie wir Anthologia Latina. gefeben, unfer biefem Ramen mehrere Gammlungen einzelner Reiner Poeficen, insbesonbere von Sinngebichten ober Epigrammen aufzuweifen bat, fo ift bieg feineswegs ber Fall in ber romifchen Literatur, aus ber uns teine folde Sammlung zugekommen ift; wiewohl es nicht zu leugnen ift, baf auch ber romifche Genins fich , wie 3. B. einzelne Gebichte bes Catullus zeigen (um der späteren des Martialis, val. die Art. Catallus und Martialis, nicht zu gedenken), schon frühe in diesem Zweig der Poesse nicht ohne Glad versucht hat, obschon in der hervortretenden erufteren Richtung des römischen Geistes im Gegensatz zu dem heiteren, similichen und dewegtichen, für alle Poesse so empfänglichen Leben des hellenen ein natürliches und allerdings auch ein wesentliches des hellenen ein natürliches und allerdings auch ein wesentliches Dinbernif gur Ausbildung und Pflege einer Poefle liegt, für welche felbft bie Sprache nicht bie Fulle und ben Reichthum zu bem Andbrud ber Gefühle und Empfindungen ber menschlichen Seele in bem Grabe, wie bie griedifde, barbot. Bei bem Bieberaufbluben ber claffifden Literatur war man baber, in gerechter Anerkennung bes Bedurfniffes einer Sammlung alles Deffen, was von fleineren Poeficen aus ber romifden Literatur ich in Schrift ober Stein erhalten hatte, und nicht ben größeren Dichtungen ber erhaltenen Dichter beigefügt war, bedacht, biefe Poeffeen gu vereinigen, und so ersthien die erste Sammlung ber Art unter bem Rumen Cakalecta vett. poetarum, besorgt burch Jos. Schliger, Lugd. Bat. 1573, und in einem erneuerten und vermehrten Abbruck Fr. Lindenbruch, Lugd. Bat. 1617. 8. Sie enthielt wohl an brittehalbhundert folder fleimeren Gebichte, zu benen balb nachtrage von A. Binet (Pictav. 1579.), bann bie fogenannten Priapeja (f. ben betreffenben Artitel), bie in vier Buchern burch Peter Pithous perausgegebenen: Epigrammatu vett. e codd. et lapidd. collecta, Paris 1590. 12. n. A. hingulanien; baber mehrere Gelehrte, unter Anbern Cafpar Barth, Eh. Munder, 21meloveen, bie Beransgabe einer neuen und vollständigeren Sammiung. beabstoften, aber fo wenig, wie Nicolaus heinfins, ber zu biefem Iwede fo Bieles gefammelt hatte, zur Ausführung tamen. Seine Papiere

3**3**-\* 300gle

fielen nach feinem Tobe in bes alteren Burmanns Sanbe und tamen bupch biefen an feinen Reffen, ben jungeren Burmann, ber endlich an bie Ind-führung fchritt. Die burch ihn berausgegebene Anthologia Latina, Amstelod. 1759. und 1773. 2 Voll. 4., vereinigt in feche Buchern eine aus Inschriften in Stein, aus Sandschriften und aus bereits gebructen Autoren jusammengebrachte Maffe von fast sechezehnhalbhundert Rummern fleinerer und größerer Dichtungen, wobei indeß, dem Plane gemäß, alle driftlichen Gedichte (eine Sammlung folder Gedichte findet fich jest bei Rai: Scripptt. vett. Nova Collect. T. V.; vgl. mit Classicc. Auctor. V. p. 405 ff.) ausgeschloffen wurden, daber nur einzelnes Ehriftliche mehr p. 405 ff.) ausgeschlossen wurden, daber nur einzelnes Chriftliche mehr ans Untenntniß oder auch aus Nachläßigkeit darin aufgenommen fich sindet. Das erste Buch enthält alle Gedichte auf Gottheiten u. dgl., das zweite Lob- und Schmähgedichte, das dritte alle Gedichte beschreibender oder bidactischer und moralischer Art, das vierte die Grabschriften, das fünste die Grabschriften, das fünste die Grabschriften, das fünste die Priapeja oder die Sammulung von Gedichten auf Priapus. Wenn auch sur Wortkritif Manches geleistet worden, so sindet sich doch, bei dem sichtar vorwaltenden Bestreben, eine gewaltige Masse aufzuhäusen, die in dieser Beziehung mit her ariechischen Anthologie die Reraleichung aushalten könne. das Rera ber griechischen Anthologie die Bergleichung aushalten tonne, bas Berfciebenartigfte hier aufammengeworfen; eine neue Untersuchung, Die bas Alte und Aechte von bem Reueren und Unachten ausscheibe, ift baber um fo nothiger, ale fich in biefer Sammlung nicht wenige Poeffeen aus bem fechsten und achten, ja bis jum zehnten und breizehnten Jahrhundert un-ferer Zeitrechnung finden (3. B. bie Poetae scholastici), ferner Rances barin aufgenommen ift, mas in ben Rreis ber epischen ober ber elegischlprifchen Dichtgattung gebort, ober als Bruchftude größerer, une ver-lorenen Dichtungen ber bemerkten Art hier fo wenig wie andere Frag-mente aus verlorenen Romitern ober Tragitern eine Stelle finden tann. (Das Mabere über biefen Puntt habe ich in ben Seibelb. Jahrb. 1835. p. 884 ff. bemertt.) Ginen Berfuch, Die verschiedenen alteren und neneren Beftandtheile biefer Sammlung auszuscheiben und zu ordnen, enthalt: Anthologia Vett. Latt. Epigrammatum et Poematum. Rd. H. Meyer. Lips. 1835. 8. 2 Voll., eine Ausgabe, bie bie fammtlichen, in Burmanns Anthologie enthaltenen Gebichte in einem mehrfach berichtigten Terte, und jugleich mit einigem Reuen vermehrt (es find 1704 Rumern) , befaßt und in ber Beife ordnet, baß zuerft die achten Refte romifden Alterthums nach ber Beit ber Berfaffer folgend, ericheinen, bann (Rr. 536-559) Auctores incertae aetatis, hierauf (Mr. 562-1536) Carmina quorum auctores incerti sunt; baran schließen sich Carmina suppositicia (Rr. 1537-1606), ein Appendix (Rr. 1607-1615) und die oben schon genannten Priapeja (Rr. 1616-1704). Aber and felbft aus ben bier in ber erften Abtheilung aufgeführten Dichtungen burfte vielleicht noch Manches auszuscheiben feyn, und fo freilich ber aus ber guten romifchen Beit erhaltene Lieberfcas febr gufammenfcmelgen, wenn man nicht bie jum Theil trefflichen Ginngebichte eines Catulius und Martialis bamit verbinden wollte. Es finden fich übrigens auch fo noch immer barin Poeficen aus faft jeber Periobe ber romifchen Literatur und von ben meiften in biefer hinficht zu Anfehung und Bedeutung gelangten Mannern Roms, von Ravius und Ennius an; bann weiter von Terentine Barro, von Cicero und feinem Bruder Duintus, Julius Cafar, Augustus, Germanicus, Macenas, Birgilins, Dvi-bins, Afinins Gallus, bem Sohne des in ber epigrammatischen Poesie gleichfalls gefeierten Asinius Pollio, Cornelius Severus n. A. von Seneca, Petronius, vom Kaiser Habrian, u. A., und aus der späteren Zeit des fünften und sechsten Jahrhunderts, Ennobius, Enrorius, Aurelius Symmachus, Sulpicius Apollinaris u. A. S. b. rom. Lit. Gefc. S. 163 f. 166. u. 167. nebft S. Meyer in ber

Borrebe ber Antholog. p. IX ff. Bei bem Mem burfte indest eine Bergleichung mit bem reichen Lieberschate ber griechischen Anthologie nicht jum Rachtheil ber letteren ausfallen, obwohl wir die Wichtigkeit und bie Bebentung beffen, was uns die lateinische Anthologies freilich ihrem verbaltnigmaßig geringeren Theile nach, und abgefeben von fo manchem Mittelmäßigen und von mancher Spielerei aus ber späteren Zeit, bie jest barin noch vortommt, barbietet, feineswege in Abrebe ftellen wollen, gamal wenn wir auf die metrifche, im Gangen befriedigende Ausbilbung, ober auf die Sprache, die hier einen Raum mehrerer Jahrhanderte burch-lanft, einen Blid werfen wollen und jugleich fo Bieles, mas fur die Renntnig romifden Lebens und romifder Sitte barin enthalten ift, in Betracht ziehen. Bgl. Paffow in Erfc und Gruber Encyclop. IV. S. 264 年. rB.1

Αν θοφόροι, Γ. Ανθεσφόρια. Anthos, f. Antiochia Pisidiae. Anthropophagi, f. Androphagi.

Anthus (\*Ardos), Sohn bes Antonous und der Hippodamia, der von seines Baters Pferden zerrissen und in einen Bogel verwandelt wurde, der, das Geschrei der Pferde nachahmend, beständig vor ihnen slieht. Anthus, ein römischer Steinschneiber, nach einer Insch. bei Fabretti Inson. p. 59. Nr. 341. Drelli Nr. 2661. [W.]

Amthylla (bei Athen. Deipn. I, p. 33. Antylla), Stadt in Unter-Regypten, nicht weit von Alexandria, zwischen Canopus und Naucratis (Herodot. II, 97.). Die Einkünste der Stadt gehörten unter der Perfer-herrschaft der Königin zur Anschaffung ihrer Pantoffeln (Herodot. a. a. D.) oder Königin zur Anschaffung ihrer Pantoffeln (Herodot. a. a. D.). Das spätere Gynäcopolis, bas bie meiften Reueren für biefelbe Stadt halten, lag ju weit fublic. Mannert Geogr. b. Gr. u. Rom. X, 1, 596. [G.]

Anthypomosia (Λεθυπωμοσία), f. 'Απωμοσία.
Antiades (Λετιάδης), Sohn des Hercules, mit der Thespiade Aglaia

erzengt. Apostod. II, 7, 8. [H.]
Antiāma, Stadt in Niederpannonien, nach Neich. das j. Dailot an der Donan, It. Ant. E. Peut. Not. Jmp. (Arriana). [P.]
Antiamīra (Arriárega), 1) Mutter des Argonanten Jomon von Aposto. Orph. Argon. 187. Anders heißt sie in den Schol. zu Aposton. Argon. I, 139. — 2) Tochter des Menelus, Mutter der Argonasten Eurytus und Echiones, Die fie mit Mercur zeugte. Syg. F. 14. u. Rot. Rund. Apoll. Argon. I, 56. [H.]

Antias, f. Q. Valerius.

Amethole, bie fünfte ober öftlichfte Manbung bes Fluffes Ganges. Ptol. VII, 1. Marc. Herael. p. 27. 29. 32. ed. Huds. [G.]

Antibura, f. Anabura. Anticaria, f. Antiquaria.

'Αντικατηγορείν und 'Αντικατεγκαλείν, f. 'Αναχραφή, 2.

Anticasius, Berg in Sprien, unweit Seleucia, fühweftlich vom Caffus. Strabo XVI, p. 751. [G.]
Antichthomes, f. Antipodes.

Anticimolis, Ort an der Rufte von Paphlagonien. Strabo XII, p. 545. Mela I, 19. Marc. Heracl. p. 72. ed. Huds. [G.]

Anticites ober Atticitus (Articitas, Strado XI, p. 494., Artiwes, Ptol. V, 9.), Fluß im affatischen Sarmatien, bessen sübliche Munbung Ptolemans Vardanes nennt. Der heutige Ruban. [G.]

Anticlea (Artinkeia), 1) Lochter bes Autolycus, Gemahlin bes Laertes, Mutter bes Ulyffes, bie aus Gram über bie lange Abwesenheit ihres Sohnes ftarb, Odyss. XI, 85. 200., XV, 356., ober nach Syg. 243. bei einer falfchen Rachricht von seinem Tobe felbft ihrem Leben ein Ende machte. Nach hog. F. 201. was sie zuerst mit Sisupus in Berbindung gestanden, ehe Laertes sie zur Frau nahm, und Ulysses beistt Eurip. Iphig. Aul. 524. des Sispplus Sohn. Ungewiß ift, ob biese Autticlea identisch ist mit der Mutter des von Theseus getödteten Veripheres, ben sie entweder von Bulkan (Apollod. III, 16, 1. Pans. II, 1, 4.) aber von Reptun (hyg. 38.) gebar. — 2) Tochter des Diocles, die mit Machaen, Aeskulaps Sohn, zwei Söhne zeugte. Paus. IV, 30, 2. [H.] Anticlides (Artunkeidze), aus Athen (Athen. XI, 466, c.), sebte nach Alexander dem Großen (Plut. Alex 46.) und schrieb verschieden.

Schriften. Bon ber umfangreichften berfelben, ben vooro., haben wir noch einige Bruchftucke (Athen. IV, 157, f. Rlemens von Alexandr. cohort. ad gent. S. 36. Potter), besonders aus dem 17ten Buche ein Fragment über Enalos (Athen. XI, 466, o. Bgl. Bobe de antiquiss. carm. Orphic. aetat. p. 129.). Bon Athenaos (IX, 384, d.) wird bas 78fte Buch angeführt, und mahrscheinlich gehört zu ben roor. auch die Nachricht bei Strabo (V. C. 2. p. 358. Tauchn.) über die Pelasger. Ferner werben Andraus (Schol. zu Apoll. Rhob. I, 1209.) genanut, und das zweite Buch berfelben angeführt (ebend. 1292.). Eine Stelle aus der Schrift etnymersie eines Antiflib. hat Athengos (XI, 473, b. c.), und fie möchte wohl bem Athenger angehören (vgl. Bobe a. a. St. S. 29.). Wohin die Rachricht bei Plin. H. N. VII, 56. über die Ersindung der Buchstaben & und X durch den Aegypter Menon gehört, läßt sich nicht mit Gewisheit sagen, dach scheint sie aus dem Eregetik. genommen zu sein, wohin wohl auch die Nachricht, daß zsie des Prometheus Tochter und die Gattin des Dionysies, gehört (Plut. über zs. u. Dstr. 37. S. 35. Tauchn.). Bgl. 2 (3. Müller de cycl. Graec. epic. p. 126. [M.]

Anticlus ("Artinlog), einer ber Griechen, welche in bas bolgerne Pferd, mit beffen hilfe Eroja erobert wurde, gestiegen waren. Somer Odyss. IV, 286. [H.]

Amtteragus, ein Zweig bes Gebirges Cragus in Lycien, ber im Junern bes telmeffischen Bufend an ber Rufte enbigt. Auf ihm lag ber Drt Carmyleffus (Strabo XIV, p. 665.), wahrscheinlich bas fefte Raftell, beffen Appign Mithrid. 96. unter bem Namen Anticragus erwähnt. [G.]

Anticyra (bei ben Griechen gewöhnlich 'Arringea, Dicaard, B. Str. u. A.), 1) Stadt auf einer Halbinsel (nicht Infel, wie Plin. XXV, 5. Gell. XVII, 13.) in Phocis, j. Uspro Spitt; foll fruber Eppa-riffus geheißen haben, welchen Ramen homer erwähnt (Iliad. II, 519. Pauf. X, 36, 3.). Die Lage der Stadt in einer fruchtbaren Gegend an einer Ginbucht (Sinus Anticyranus) bes criffaifden Deerbufens, mit einem fichern und fehr geräumigen Seehafen (Liv. XXX, 18.) war fur ihr Emporbluben außerst gunftig. Die Zerftörung, welche sie im beiligen Kriege burch Philipp von Macedonien erlitt (Pauf. X, 3, 2. 36, 3.), war nicht von bleibenben Folgen; auch fpater, nachdem bie Stadt viele Briege-brangfale erfahren, indem fie von den Romern gleich im erften macedonifden Rriege erobert, ausgeplundert und den Actoliern überlaffen wurde, nachmals in macedonische Gewalt gerieth und von den Kömern unter T. Duinctius Flaminius aufs Neue erobert und zu einem Hauptwaffenplatz gemacht wurde (Polyb. IX, 33. Liv. XXVI, 26. XXVIII, 8. XXXII, 18.; falsch bei Paus. VII, 7, 4. X, 36, 3.), erhielt sich gleichwohl die Stadt aufrecht und blühte noch zu Strado's (418) Zeit, ja bis ins Mittelalter (Hierocl.). Pausanias a. a. D. sah hier mehrere Tempel und zwei Gym naffen. Die größte Merkwurdigfeit von A. aber, und zugleich ein nicht unwichtiger Erwerbszweig war bie Bereitung bes helleborus, welcher auf ben Bergen umber in Menge wuchs (f. b.), weswegen Biele jur Kur nach A. reisten, Str. l. c. Bgl. Schl. Peripl. Plin. IV, 3. Ptol. St. Bog. Tab. Peut. — 2) Stadt am Sperchens unweit seiner Mundung in Abeffallen, ehenfalls reich an Selleborus, Str. 428, 434, Steph. Byg. —

3) Stoht im weftsichen Locvie, von Str. 434. ermahnt, ohne Zweifel

biefelbe mit 1., aus gleichem Freihum, wie bei Liv. XXVI, 26. nach Locris versett. [P.]

Aveidogie. Um sowohl bie vermögenberen Burger zu ben Staatsleiftungen (Leiturgieen) zu zwingen, als auch zu vermeiben, daß nicht Nermere ober burch Unglucksfälle herabgekommene bazu genöthigt wurden, batte Solon (Demofth. g. Phanipp. S. 1. G. 290. Bett.) Die Einrich tung getroffen, bag ber gu einer Staateleiftung ernannte, welcher glaubte, baß ein anderer, welcher babei übergangen war, eher als er im Stande fei, fie zu übernehmen, benfelben vorfchlagen fonnte. Wollte nun ber Borgefdlagene die Leiftung nicht übernehmen, fo tonnte ber Borfdlagende ibn ju einem Bermogensumtaufd auffordern (mpognatiodal eine de apridowenn er angenommen wurde, er felbft ans bem eingetauschten Bermögen bie Leiturgie bestritt, ber aber, welchem ber Taufch angetragen worden war, bann feine Leiftung ju übernehmen hatte. Sogleich nach bem Unerbieten bes Umtaufches legte ber Anbietenbe auf bas Bermögen bes Aufgeforberten, ber bie Leiftung verweigerte, Beschlag, und verfiegelte beffen hans, und ber Aufgeforberte tonnte baffelbe mit dem haufe bes Anbieters Binnen brei Lagen überreichten einander bie beiden Gegner bas Inventarium ihres Bermögens (anoparois, Demofth. a. St. u. 297. S. 25. 26., wo indeffen in ben besten Sanbfchriften andpages ftebt), auf besten richtige Angabe fie einen Gib ablegten (Demofth. a. St. S. 1040 = 295. S. 18.). Jest kounte noch eine Vermittlung eintreten, indem der Aufgeforderte die Leistung übernahm (Demosth. g. Meid. S. 540 = 486. S. 80., g. Aphob. 2. S. 841 = 127. S. 17. Bekt.), oder umgekehrt. Geschah bieß nicht, so wurde die Sache einem Gerichte vorgelegt (Suid. n. d. 2B. diadinaoja), und wenn dieses wider den Anbietenden den Ausspruch ihat, so war dadurch das Anerhieten aufgehoben, und er mußte Die Leiturgie übernehmen; that es ben Ausspruch für ben Anbietenben, so tounte ber Aufgeforberte entweber ben Umtausch annehmen, und fich fo von der Leiturgie befreien, ober fie felbft übernehmen. Dan hat nun behauptet, daß bei dem Umtaufc alle Rechtshändel der einen Partei auf bie andre übergegangen waren (Wesseling zu Petit.), oder doch alle durgerliche Streitigkeiten (Wolf zur Leptin. S. 69 s.); allein die Stelle, aus welcher man es geschlossen (Demosth, g. Aphob. 2. S. 840 = 127.
§. 17.), fagt diese nicht ans. Es ging pielmehr bei dem Umtausch alles bewegliche und unbewegliche Bermogen, mit Ausschluß ber Bergwerte (Demofth. g. Phanipp. S. 1044 = 295. S. 18. Beff.), Die als icon besteuertes Bermögen von ben außerordentlichen Steuern und Leistungen frei waren, von einer ber umtaufchenden Parteien auf bie anbre über, aber jugleich mit bem Bermogen auch alle barauf bezügliche Anspruche und Forberungen, alle Laften und Schulben, was Demofth. (g. Aphob. a. St.) meint. Diefer Umtaufch konnte zwar bei allen Staatsleiftungen angeboten werben, fand jedoch am meiften Statt bei ber Trierarchie und Choregie (Xen. Dekonom. 7, 3. Luffas unie rou advraror S. 745 = 345. S. A. Demofth. g. Leptin. S. 496 = 448. S. 130., g. Meib. S. 565 = 508. S. 156.), und ber Bermogenefteuer, wenn Jemand behauptete, im Bergleich mit einem Andern in eine zu bobe Steuerclaffe, namentlich unter die Dreihundert gesetht zu sein (Demosth. g. Phanipp. 1046 = 297. §. 25. und vgl. d. Hypothes. d. Red.). S. Suid, n. d. W. Rhetor. Leril. S. 197. Taylor in Reiste's praes. ad Annotatt. p. 117. Dorville ad Chariton. p. 307.; besonders Bochs Staathaush. H. S. 122 ff. [M.]

Ametadoins, ein attifcher Dichter ber mittleren Romobie, von beffen Städen uns aber nur einige nicht fehr erhebliche Namen und Brucklude bei Aihengus zugekommen find. S. Fabricii Bibl. Graec. U. p. 413.

Meinede Quaest. Scenicc. Specim. III. p. 49. [B.]

Antidotus, encaustischer Maler, Schüler Euphranors, Lehrer bes Ricias von Athen. Plin. XXXV, 11. s. 40. Demnach blühte er um M. 108. [W.]

Amtledmes, ein Heerführer Alexanders b. Gr. Schon unter König Philipp hatte er (im §. 340) vor Perinth sich ausgezeichnet; er versor hier ein Ange. Seiner kriegerischen Tüchtigkeit übrigens, die auch bei Merander Anerkennung fand, kam seine Habsucht gleich. Plut. Alex. 70. Rach Alexanders Tod erscheint er als Statthalter von Susiana und, unter ben Besehlen des Eumenes, Anführer der Argyraspiden (f. b.), von welchen er nach einer unglücklichen Schlacht (316) seinem Feinde Antigonus ausgeliefert wurde, der ihn lebendig verbrennen ließ. Arrian. ap. Phot. 71. d. 28. Bekk, Diod. XVIII, 58 ff. XIX, 12 f. 44. Plut. Eum. 13. [K.]

Antignotus, ein Bildgießer aus unbekannter Zeit, bessen Ramen erst Sillig im Catal. Artis. und in seiner Ausgabe bes Plinins wiederhergestellt hat: XXXIV, 8, 19. Antignotus et luctatores, perixyomenon tyrannicidasque supra dictos (sc. fecit), wo bisher Antigonus gelesen

wurbe. [W.]

Antigone ('Arrivory), Tochter bes Debivus, bie er mit feiner eige nen Mutter Jocafte, ohne biefelbe ju tennen, erzeugte, Schwefter bes Eteocles und Polynices, im Alterthum vielfach gefeiert wegen ber helben-muthigen Liebe, mit ber fie ihrem Bater und ihren Brubern gugethan war. Als Debipus ans Berzweiflung über bas Schickfal, bas ihn zu Bater-morb und Blutschande getrieben, fich selbst bie Angen ausstach, begleitete Antigone ben blinden Bater nach Colonus in Attita, und tehrie nach beffen Tobe nach Theben zurück. Apollod. III, 8, 9. Als später Eteocles, von Polynices vertrieben, gegen Theben zog (Jug der Sieben), und beide Brüder im Zweikampse gefallen waren, erließ Ereon, der sich nun der Herrschaft bemächtigte, ein schweres Gebot, daß ihre Leichname undeer- bigt bleiben sollen. Antigone aber, sich nicht an das Gebot sehrend, begrub den Polynices, weswegen sie auf Ereons Besehl lebendig begraden wurde. Apollod. III, 7, 1. Rach Sophocl. Antigone verliebte sich hamon, Ereons Sohn (nach Apollob. III, 5, 8. war er burch die Sphinx bereits umgekommen) in Antigone, und als Antigone auf Ereons Befehl in einer Felskluft eingesperrt sich selbst den Tod gegeben, entleibte er sich an ihrer Seite, so daß also nach der Idee des Tragilers Ereon, der durch fein Berbot ber Beerbigung und burch Bestrafung ber Antigone gegen bie Götter gefündigt hatte, im Tode feines Sohnes wieber die gerechte Strafe erlitt. Abweichend ift die Erzählung bei Hygin F. 72.: Antigone verbrennt in Gemeinschaft mit des Polynices Frau, Argia, deffen Leichnam, und von den Bachtern ergriffen, wird sie (Argia entstoh) zum Könige geführt, der bem Samon den Befehl gab, sie zu tödten. Diefer aber übergibt fie an hirten, wo fie von hamon einen Gobn gebar, ber erwachfen zu einem Festspiele nach Theben tam, und hier an einem ber ganzen Familie eigenthumlichen torperlichen Abzeichen von Ereon erfannt murbe. Dbgleich nun hercules, ber bei ben Spielen anwesend war, für hamon bat, ließ Ereon fich boch nicht befanftigen, worauf Samon fich und Antigone tobtet. Die Eragöbie Antigone des Sophocles ist noch vorhanden, die des Aeschylus verloren; sonst kommt sie auch in andern, auf die Geschichte des Dedipus sich beziehenden Tragodien, z. B. in Dedipus auf Colonos von Sophocles, in des Aeschylus: Sieden g. Theben, und in des Euripides Phonis. vor. — 2) Tochter des Eurytion in Phibia, Enkelin des Myrmidonen-Herrschers Actor, von ihrem Bater an Peleus zur Fran gegeben. Als nun Peleus bei ber Jagb bes Calpbonischen Ebers burch einen unglücklichen Burf ben Eurytion getöbtet hatte, und zu Acastus nach Jolcus, um fich entfündigen zu lassen, gestohen war, verliebte fich in ihn Aftydamia, bes Acaftus Gemahlin, und ließ, als er ihrem Begehren nicht willfahrte, feiner Fran fagen, daß er mit bes Acaftus Lochter, Sterope, fich gu

nermafilen im Gime habe, woranf Antigone fic erwängte. Applieb. III, 13, 1-3. — 3) Locter bes Laomebon, von Juno, weil fie fich gegen fie rühmte, in einen Storch verwandelt. Dvid Met. VI. 93. — 4) Locter des Pheres, von Pyremus (nach Apollon. Argon. I, 35. von Cometes), Mutter des Argonauten Afterion. Spg. F. 14. a. A. [H.]

Antigone, Tochter Caffanbers (Antipaters Bruber) und zweite Gemablin bes Lagus, bes Stammvaters ber Ptolemaer, und Mutter ber Berenice, Die zuerft mit dem Macedonier Philipp, des Amputas Sohne, und dann mit ihrem halbbruder Ptolemans I. vermählt, von jenem die Autigone geboren hatte, welche Konig Pyrrhus von Epirus jur Gemahlin erhielt. S. Dropfens Rachfolg. Alex. Tab. VIII, 3. XIV, 1. XV, 3. VII, 5. [K.] Antigomen ('Arregina), 1) Stadt in Epirus (3llyricum) am Celyb-

und und einem Engpaß in ben Acrocerannien (sera), zu Chaonien gehörig, Polyb. II, 5. Liv. XXXII, 5. Steph. Byg. Plin. IV, 1. unterfceibet jeboch bie Antigonenfer von ben Chaonen, Ptol. Tab. Pent. — 2) Stabt in Macedonien, und zwar in Mygbonia, nach Ptol. Scymn. Bgl. Plin. IV, 10. — 3) Stadt in Macedonien auf Chalcibice, nach Liv. XLIV, 10.

4) f. Mantinea. [P.]

Antigonia, 1) Stadt am Drontes in Sprien, von Antigonus jum Mittelpunkte feines Reiches bestimmt. Selencus führte ben größten Theil ihrer Einwohner nach dem ganz in der Rabe von ihm erdaufen Antiochia (Strado XVI, p. 750. Syncell. Chron. p. 273. ed. Paris, 519. ed. Bonn.), oder, wie Diodorus Siculus XX, 47. wohl irrig fagt, nach Seleucia. Indessen existirte der Ort noch nach der Riederlage des Crassus bei Carrifa (Dio Cass. XL, 29.). — 2) Borübergehender Name von Alexandria Troas. Strado XII, p. 593. Plin. H. N. V, 33. — 3) Borübergehender Rame von Ricaa in Bithynien, Strado XII, p. 565. — 4) Kastell im Mehiete van Conicus. Steph. Ang.

Bebiete von Engicus. Steph. Byg. [ G.]

Antigonus (ber Einaugige ober Cyclop, Plut. de pueror. educat. Encian. Macrob. 11.), aus bem Furftengeschlechte von Elymiotis, Sohn bes Philippus, ber ein Bruber bes harpalus war und als Satrap im dieffeitigen Indien im J. 325 erschlagen wurde. Bei Alexanders Jug nach Afien zuerft gubrer ber Bundesgenoffen, erhalt er 333 bie Satra-pie von Grofiphrygien (Arr. I, 29.), wozu nach Alexanders Tob noch Pamphylien und Eycien tommt. Deripp. ap. Phot. 64. a. 39. Arr. ap. Phot. 69. a. 40. ed. Bekk. Diob. XVIII, 3. Curt. X, 10. Gegen ben Befehl bes Reichsverwesers Perdiccas, Die für Eumenes bestimmten Provingen bemfelben zu erobern, ift er ungehorfam, und als Perdiccas ibn beswegen vor Gericht ziehen will (Arr. ap. Phot. p. 70. a. 30.), flieht er mit feinem Sohne Demetrius zu Antipater, ber gerabe mit bem atolischen Kriege beschäftigt war. Arr. ap. Phot. p. 70. b. 11. Diob. XVIII, 25. Antipater, nach bes Perdiccas Ermorbung jum Reichoverweser erwählt, gab bem Antigonus feine Statthalterschaft jurud und übertrug ihm jugleich ben Dberbefehl über ben größten Theil bes Reichoheeres in Affen und die Führung bes Krieges gegen Enmenes und die übrigen Perdiccaner. Arr. ap. Phot. p. 72. a. 8. 19. Diob. XVIII, 39. Antigonus gewann nach und nach beinahe bas gange heer bes Eumenes und nothigte biefen, sich in die Bergfefte Rora in Cataonien zu flüchten. Diod. XVIII, 40 f. Plut. Eumen. 9. 10. Corn. Rep. Eumen. 5. Er ließ einen Theil seiner Manuschaft zur Belagerung zurud und zog felbst gegen die Perdiccaner Alcetas und Attalus in Pistidien. Diod. XVIII, 41. Sie wurden im Laufe bes Bintere 320-319 befiegt und Antigonus tam in ben Befit einer bebentenden Macht, ju beren Bergrößerung er jeden Aulas benüste. cf. Diod. XVIII, 52. Ein besonders gunftiges Ereignis war für ihn Antipaters Tod, 319 v. Chr. Antigonus hatte immer noch gezögert, sich, wie er längk schon beabsichtigte, vom Reichsverweser unabhängig zu machen. Als nun Polyfperdon Antipaters Rachfolger wurde, und Caffander biefem

enigegentrat, verweigerte and Antigonas bem neuen Redhoverwifter bie Anerkennung und verband fich mit Caffander, fo feinbfelig beide zuvor gegen einander gefinnt gewesen sein mogen (of Arr. ap. Phot. 72. b. 14.). Dem Bundniffe trat auch Ptolemans von Aegypten bei. Gin lebhafter Bunsch bes Antigonus war, ben muthigen und flugen Enmenes, ber noch in Nora eingeschloffen war, für sich zu gewinnen; er machte ihm baber gunftige Antrage. Eumenes aber, ber bie Sache bes Konigthums nicht aufgeben wollte, um fich bem Antigonus unterzuordnen, benutte bie ihmifich mabrend ber Unterhandlungen barbietenbe Gelegenheit, aus Rora nach Cappadocien zu entkommen. Diob. XVIII, 50. 53. Plut. Eumen. 12. wird von Polyfperchon jum Strategen in Affen ernannt, und ihm Bollmacht gegeben, ber toniglichen Schape, bie in Evinda in Eilieien aufbewahrt wurden, und ber Argyraspiben, Die bie Soape bewachten, gegin Antigonus fich zu bedienen. Enmenes gelangt mit geringer Mannimaft, Die er in Cappadocien gefammelt hatte, nach Gilicien, lagt Truppen werben und bald hatte er ein ziemlich bedentendes Heer, mit dem er fonel ben größten Theil Phoniziens eroberte. Als aber Untigonus, ber ingwi-ichen (im herbst 317) in der Propontis einen Seefieg aber Elies, ben Anführer von Polysperchons Flotte, erfochten hatte (Diob. XVIII, 72.), gegen ihn herangog, jog er nach bem öftlichen Afien. Dieb. XVIII, 73. Dier ftanden bie Satrapen von Perffen, Caramanien, Arachofien, Arfen, Bactrien und Paropamifus gegen Pithon von Mebien und Geleucus von Babylon unter ben Baffen. Babrend Eumenes mit jenen gemeinschaft-liche Sache machte, folog Antigonus mit Pithon und Selenens ein Bundnif. Antigonus brachte in offenem Felde ben Rampf nicht gir Ent-icheibung; er wurde erft geendigt, als die verratherifchen Argyraspiden ihren Feldherrn Cumenes zur Ermordung anslieferten, 316 v. Chr. Plut. Eumen. 17-19. Diob. XIX, 43. 44. Corn. Rep. Eumen. 7 ff. Antigouns war nicht gefonnen, mit feinen Berbundeten Die Fruthte biefes Gieges ju theilen, er benahm fich vielmehr fo, bag jene Grund ju fürchten hatten, ebenfalls von ihm verbrangt zu werben. Um biefem zuvorzufommen, fuchte Pithon bie Truppen aufzuwiegeln; Antigonus erhielt Runde davon, lockte ibn burch verstellte Freundlichkeit zu fich und ließ ihn von einem Kriegs-gericht zum Sobe verurtheilen. Diob. XIX, 46. Mit Gelencus aber entzweite er fic, wie es icheint, abfichtlich, worauf biefer aus Furcht, Pi-thons Schickal zu theilen, nach Aegypten zu Ptolemans entrann. Diob. Die Satravien ordnete Antigonus nach Willführ und kehrte mit ungebenern Reichthumern belaben in bas weftliche Affen gurud. Diob. XIX, 46-48. — Die gefährliche Uebermacht bes Antigonus bewog alle bie, welche auf Unabhangigfeit Anspruch machten, von bemfelben theils Mnertennung ihrer Rechte an gewiffe Provingen, theils gleiche Berthellung ber toniglichen Schape zu verlangen. Diob. XIX, 57. Juftin. XV, 1. App. Syr. 53. Da Antigonus nicht barauf einging, verbundeten fich Ptolemaus, Geleucus, Lyfimachus, Afander und Caffander gegen ibn und rufteten fic jum Kriege. — 3m 3. 315 v. Chr. begann ber Rampf und wurde mit großer Lebhaftigfeit und abwechselndem Glude in Sprien, Phanizien, Rleinafien und Griechenland geführt. Diob. XIX, 58-69. 73-76. 77-100. Afander unterlag im 3. 313, mit Caffander, Ptolemaus und Lyfimachne tam im 3. 311 ein Friede ju Stande, nach welchem Alexander Aegus, für beffen Rechte A. getimpft haben wollte, ale Ronig bes gangen Reiches und Caffander als fein Stratege in Europa anerfannt wurde, Lyfimagus über Ebrugien , Ptolemans über Regopten und bie baran grangenben Gegenden, von Lybien und Arabien, A. über gang Mien gebieten, bie Grieden frei und autonom fein follten. Diob. XIX, 105. Seleucus, ber in bem Friebensvertrage nicht erwähnt wird, hatte sich feit 312 im öfilicen Affen feftgefest; A. betampfte ibn mabricheinlich nach bem Friebenfofuffe, mußte aber, ohne feinen Zweit erreicht gu haben, nach bem Beffen

prädtehren, ba foon im J. 310 neue Feinbfeligkeiten begannen. maus von Aegypten nahm an ber Rufte Rleinafiens Stabte weg, bie fich in A. Gewalt befunden hatten, Caffander bewog ben Neffen des A., Ptolemans, ber Strateg am Bellespont war, ber Sache feines Dheims untreu zu werben; auch Polysperchon, in der letten Zeit Strateg bes A. im Peloponnes, wurde von Caffander überredet, von A. abzufallen und den von ihm, wahrscheinich auf A. Beranlassung als Prätendenten aufgeftellten hercules, Alexanders Gobn von ber Barfine, ju vergiften (ben Alexander Aegus hatte Caffander bald nach dem Friedensschluffe ans dem Bege geraumt und allen Machthabern bamit einen Gefallen erwiefen). Diob. XX, 19. 20. 27. 28. - In Rleinafien gewann A., was ibm genommen worden, durch seine Sohne Demetrius und Philipp wieder; auch beraubte er den Ptolemaus von Aegypten der Ansprüche, die derfelbe durch die nahe Bermählung mit Eleopatra, Alexanders d. Gr. Schwefter, erworben hatte, burch Ermorbung ber Berlobten. Diob. XX, 37. Griechenland aber ichien ihm verloren, mabrend Caffander und theilweife auch Ptolemans bafelbft herren waren. Daber beschloß A., eine bedeutende Racht nach Griechenland zu schicken, um die Stadte dem Ginfluffe seiner Gegner ju entziehen und ben Griechen bie im Friedensvertrage vom 3. 311 jugeficherte Freiheit in Babrheit ju bringen. Die Leitung bes Buges ibertrug er feinem für biefes Unternehmen begeisterten Sohne Demetrius (f. b.). Aber noch war außer Athen erft Megara befreit, als A. burch feinen Sohn dem agyptischen Berricher Cypern entreißen ließ, woranf er bas königliche Diabem annahm, und ben Königstitel auch seinem Sohne ertheilte. Ptolemans, Selencus und Lyfimachus ahmten bas Beispiel nach, Caffander legte sich aus Schen vor ben Macedoniern den Titel nicht formlich bei. Diod. XX, 46 ff. 53. Plut. Demetr. 15 ff. Juftin. XV, 2. A. wollte, burch bie gludlichen Waffenthaten auf Cypern aufge-muntert, feinen Nebenbubler in Aegypten gang vernichten. Noch in bemfelben Jahre (306 v. Chr.) brang er zu land bis an ben Ril vor, mabrend Demetrius die Flotte gegen Aegopten führte. Aber der Bug miß-lingt; burch einen Sturm wurden die Schiffe gerftreut, und fluge Ber-theidigungsmaßregeln des Ptolemaus verhinderten, das Landheer über die Rilarme ju führen. Dhue bas Minbefte erreicht zu haben, mußte A. nad Sprien gurudlehren und Ptolemaus feierte einen Gieg, ben er ohne Solacht gewonnen. Diob. XX, 73 ff. — 3m 3. 304 richtete A. feine Macht gegen bie Infel Rhobus; er wollte ben Sanbel ber Infel mit Aegypten vernichten und baburch fowohl bie Infel bafur ftrafen, bag fie ans Sanbelsintereffe ben Beiftanb jum agoptischen Rriege verfagt hatte, als auch Aegypten felbft einen empfindlichen Schlag beibringen. trius wurde abgefchictt, als die Rhobier bemuthigenden Forberungen fich nicht fügen wollten. Aber alle Belagerungefünfte und Anftrengungen waren vergeblich gegen ben Muth und Die Energie ber Infulaner, und nach bem Billen bes Baters mußte Demetrius auf Die Bitten ber Athener und Aetolier boren, bie Belagerung aufzuheben und nach Griechenland gu tommen, wo von Caffander Biel zu befürchten war. Rach Abichliefung eines für die Rhobier ehrenvollen Bertrages eilte Demetrins nach Griedenland. Plut. Demetr. 21. 22. Diob. XX, 81-88. 91-99. Er war gludlich gegen Caffander und bedrängte ibn fo, daß berfelbe bei 2. um Frieden bat; aber ber ftolge A., in Worten und Werken hart und halostarrig (Plut. Dometr. 28.), begehrte unbedingte Unterwerfung. In biefer Noth wendete fich Caffander an Lyfimachus in Thragien, beffen eigenes Reich gefahrbet war, wenn jener unterlag. Beibe fcidten Gefandte an Ptolemans und Selencus. Auch biefe faben 21. ale ihren gefährlichften Gegner an und beschloßen, ihn gemeinschaftlich zu betriegen, 302 v. Chr. Diob. XX, 100. 102. 103. 106. — Bei Iffus in Phrygien kommt es zum Entscheidungskampfe, 301 v. Chr. Der Stjährige (hieronym. ap. Lucian. Danin Real-Encyclop.

Digitized by Google

Macrob. 11. cf. App. Syr. 55.) A. nahm personlichen Antheil. Mörend er früher in den größten Gefahren seine Unbesangenheit und gewöhnliche heitere Laune (cf. Plut. Apophth. Antig.) beibehalten hatte, begann er diese Schlacht unter düstern Ahnungen; er verlor in ihr Reich und Leben. — Demetrins, der noch einzige Sohn des A. (der jüngere, Philipp, starb im J. 306. Diod. XX, 73. cf. XX, 19.), stoh mit seiner Mutter Stratonice (f. Demetrius). Diod. XX, 107-113. XXI. Ecl. 1. p. 489. Exc. de Virt. et Vit. p. 559. Plut. Demetr. 28-30. Justin. XV, 4. — Bgl. Mannerts Gesch. der unmittelb. Rachfolger Alex. (Leipz. 1787.). Schlosser universalb. Uebers. I. 3. Flathe's G. Macedoniens I. Droysens G. der Nachfolger Alex. [K.]

Antigonus Gonatas (Foraras), Enfel bes Borig., Sobn bes Demetrins Poliorcetes und ber Phila, Antipaters Tochter. Als fein Bater, bem er in feinen Rampfen rühmlich gur Seite geftanben (Plut. Dem. 39. 40.), im J. 287 ans Macedonien vertrieben, nach Affen fich wendet, bleibt er als Befehlshaber in ben peloponnesischen Besigungen beffelben gurud. Demetrins muß sich an Seleucus ergeben, und umsonst bietet A. sich selbst und was in seiner Gewalt war, für die Freilassung desselben. Plut. Demetr. 51. Apophth. reg. Antig. 1. Der gefangene Bater erklärt ihn zum selbstständigen Regenten (Plut. a. a. D.), A. nahm sedoch wahrscheinlich erst nach seines Baters Tod (283 v. Chr.) den Konigstitel an. Nachdem 280 v. Chr. Selencus, ber bamals im Befige Macedoniens war, burch Ptolemans Ceraunus ermorbet worben , tampfte A. mit biefem um Macebonien , er mußte fich jeboch nach bem Berlufte einer Seefplacht an bie Rufte von Bootien gurudziehen. Memn. ap. Phot. p. 226. b. 14. ed. Bekk. Bon einem zweiten Berfuche wurde er für die nachfte Beit burd Freiheiteregungen in Griechenland, und bann burch einen Ginfall, ben bie Gallier unter Brennus (f. b.) in Griechenland machten, abgehalten. Als aber in Macedonien die sogenannte Anarchie eintrat, bemächtigt er fich bes Reiches im J. 276. Euseb. Chronic. Arm. ed. Aucher. p. 338. 339. Raum hatte er bie Anspruche, die Antigonus von Sprien gegen ihn geltend machen wollte, zurückgewiesen (Memn. ap. Phot. p. 227. a. 36. 3uftin. XXV, 1.), so brechen aufs Neue Gallier in Macebonien ein; A. besiegt sie. Justin. XXV, 1.2. Unglücklich war er dagegen gegen Pyruhus, ber nach feiner Rudfehr ans Stalien Macebonien überfallt, um hier und vacedonien uberfaut, um per und nachher in Griechenland zu erobern, was er dort nicht gewonnen hatte. A. unterliegt durch Berrath (273 v. Chr.), behauptet sich aber zulest noch in den Seeskädten. Pauf. I, 13. Plut. Pyrrh. 26. Justin. XXV, 3. Da Pyrrhus gleich darauf, noch vor Eroberung dieser Städte, nach dem Peloponnes zog, benüht A. die Abwesenheit desselben und gewinnt den verlornen Theil Macedoniens wieder (Pauf. I, 13.); seine herrschaftschien vollends gesichert, als Pyrrhus im J. 272 in Argos siel. Seine Streben ging nun hanptsächlich auf Bereinigung von ganz Griechenland with seinem Resche: allein ein neuer Angriss der Epiroten unter Merander. mit seinem Reiche; allein ein nener Angriff ber Epiroten unter Alexander, bes Phrrhus Sohne, entriß ihm noch einmal Macedonien; er erlangt bas Reich wieder durch einen Sieg seines Sohnes ober Bruders Demetrins (f. Riebuhr Kleine hiftor. n. philol. Schriften I, 229.) und erhalt fogar auf einige Zeit Epirus noch dazu. Justin. XXVI. Umsonst jedoch versucht er, obgleich mit den Aetoliern verdündet, die Ausbreitung des achäischen Bundes zu hindern. Polyd. II, 43. Er stirbt 240 v. Chr., im 80sten Jahre. Lucian. Macrod. 11. Züge seines ritterlichen Sinnes gibt Plat. Demetr. 40. Pyrrh. 34. und Apophth. — Ihm solgt seines Gonatas von Armis II. — Die gewöhnliche Ableitung des Beinamens Gonatas von Gonni in Theffalien, bem angeblichen Geburts - und Erziehungsorte bes A., verwirft Niebuhr in feiner Abhandlung über den hiftorischen Gewinn ans der armen. Uebersetzung der Ehron. des Euseb. in den M. Schr. p. 227. Theffalien sei erst in seines Baters Besitz gekommen, als A. schon herangewachsen war. Riebuhr halt Gonatas für ein macebonisches Wort, = bem romaischen yorarac, eine Eisenplatte, die das Knie schirmt, weil A. sich etwa dieser ungewöhnlichen Schutzüstung bediente. [K.]

antigionum Entreonoc (Athen. VI, 58. p. 251. Liv. XL, 54.), spotte weise auch dower, nach Euseb. Chron. arm. p. 340. von Olympias, der Tochter des Polycletus von Larissa, dem Demetrius von Eyrene, einem Sohne von Demetrius Poliorcetes und Bruder des Antigonus Gonatas, gedoren. Rach dem Tode des Königs Demetrius II., 230 v. Ehr. führt er anfänglich für dessen unmündigen Sohn Philipp, dann als Selbstherrister die Regierung, und vermählt sich mit Chryseis, der Wittwe von Demetrius II. Er hatte Ansangs Rämpse gegen bardarische Bölter zu bestehen, auch gegen Unruhen in Macedonien selbst. Justin. XXVIII, 3. Plut. Arat. 34. Den Einstuß auf Griechenland, den er inzwischen verloren hatte, gewann er wieder, als er auf Aratus Betreiben in den Pelopones gerusen wurde, um den achäischen Bund gegen Cleomenes von Spata zu unterstüßen (f. Achäischer Bund p. 22.). Rachdem er diesen Knieg glücklich beendigt und den Sieg weise benüßt hatte (er wird überhauf ein einsschwoller Mann genannt Polyb. II, 47.) kehrt er nach Mackweien zurück, wo Juhrier eingefallen waren. Er schlug sie zurück, versiel aber gleich darauf in eine Krankheit, an der er starb, 221 v. Ehr. Polyb. II, 70. Plut. Arat. 46. [K.]

Polyb. II, 70. Plut. Arat. 46. [K.]
Antigomus, aus Carpftus, unter Ptolemaus Philadelphus um 270 v. Chr., ift uns als Berfasser einer Schrift bekannt, welche unter dem Ramen: 'Iorogis naeadotwo ovraywyń sich erhalten hat und großentheils Auszüge aus den angeblich aristotelischen Auscultationen, dann auch aus ähnlichen Berten des Callimachus, Timäus und anderer verlorener Autoren enthält, was dieser sonst geistlosen Compilation von wundersamen Erzählungen moch einigen Werth gibt. Sie ist nach Meurstus (Lugd. Bat. 1619. 4.) am besten von J. Beckmann mit einem guten Sachcommentar, Lips. 1791. 4. herausgegeben worden. Auch sindet sich in der griechischen Anthologie ein Epigramm desselben (Anal. II, 244. Br. und II, 227. Lips.).

S. Fabric. Ribl. Gr. IV. p. 303 ff. [B.]

Antigsmus wird von Pliu. XXXIV, 8, 19. unter den Bildgleßern aufgeführt, welche die Schlachten der pergamenischen Könige Attalus und Enmenes steen die Gallier darstellten; dieß fällt in Dl. 135, 2., wo Attalus, der erste König dieses Namens, die Gallier bestegte. Da er nach Plin. a. a. D. and Schriftsteller über seine Kunst war, so dürsen wir ihn vielleicht mit dem Antigonus identisteiren, welcher nach Diog. Laert. VII, 12. S. 188. Plin. XXXV, 10. über Malerei schrieb. Rehmen wir an, daß der derühmte Kunstschriftsteller Polemon, welcher um Dl. 138 ledte, seine Schrift: negi twygigwo ngos Arrivoror (Athen. XI, p. 474. c.) an diesen lettern Antigonus gerichtet habe, so siele jedenfalls seine Ledenszeit mit der des Bildgießers zusammen, und es ware sehr wahrscheinlich, daß ein Künstler, der über die Theorie oder Geschichte seiner speciellen Kunstschried, sich auch über eine verwandte Kunst verbreitet hätte. — 2) Ein Bildhauer Antigonus, verfertigte die Bildfänle des Königs Cotys, Sohns des Königs Rhescuporis, nach einer in Uthen gesundenen Inschrift dei Böch C. I. Nr. 359. Dieser Cotys ist wahrscheinlich Cotys IV., der von Augustus zum König der Odrysen eingesetzt wurde, und somit wäre Ant. in diese Zeit zu sesen. [W.]

Areigage fi kommt im attischen Prozeß in verschiedener Bedentung var, nämlich 1) bezeichnet das Wort die Einrede oder Gegenschrift, welche der Beklagte bei der Anakrisis der Behörde, die den Prozeß zu inskruiren hat, eingibt, und es ist also der aremooia gleich (vgl. Demosth. g. Stephan. I. S. 1115 = 353. S. 46. S. 1128 = 363. S. 87., g. Phanippid. S. 1044 = 294. S. 17. Hespis. und ovray. Let ze. u. d. B.). Bon dem, der eine Einrede vorbringt, sagt man arreygawassa. In Erdschafts.

fireitigkeiten allein (vgl. arrwuosia), nicht auch in andern Prozessen (wie harpotrat. fagt n. b. 2B. Rhet. Lexif. G. 200, 9. ovray. 1. xe. G. 410, 8.) wird jedoch arraye. von ben Schriften ber Parteien, wieviel berfelben auch fein mögen (Demosth. g. Dlympiob. S. 1175 = 401. S. 31., g. Leochar. S. 1092 = 333. S. 39. Pollux VIII, S. 33.), gebraucht, sowohl berjenigen, welche auf eine Erbschaft Ansprüche machen, als auch berjenigen, welche benfelben ihre Ansprüche entgegenstellen. 2) Wird burch arroe eine eigentliche Klage, die Widerflage bezeichnet, von welcher Heraldus (animady in Salmas. p. 130.) behauptet, es ein babei zu entscheinen gewesen, welche von beiden Parteien klagend auftreten solle, welche von beiden Parteien klagend auftreten solle, welche als vertlagte; Schomann bagen (att. Proz. S.6 51 ff.) weist nach, baß bie Gegentlage biejenige ift, mit welcher ber Angegriffene ben Rlager angriff, um beffen Rlage ju verbinbern, mag nun ber Rlager wegen beffelben Berbrechens, ober wegen eines verwandten, ober auch gang fremben belangt werben. Bon ber erften Art ber arrive., wo ben Forberungen bes Rlagers Gegenforderungen, ben Befchuldigungen Gegenbefchuldigungen entgegengestellt werden (απικατεγκαλείν Ernesti Lexic. rhet. p. 25. 27., απικατηγορείν Lysias g. Andotid. S. 214. S. 42., Aeschin. g. Timarch. S. 172 = 308. S. 178. Best.), ohne baß badurch der Berklagte eigentlich Kläger wird, unterscheibet sich biese Wierklage dadurch, daß sie ganz in gewöhnlicher Beise gegen ben kan ersten Prozes angebracht wird, er wird vorgeladen (hier αντιπροςκαλείσθαι Demosth. g. Energ. S. 1153 = 382. 1. 45. Beff.), der Prozes wird durch eine Lexis anhängig gemacht (αντιλαγχάνειν Demosth. g. Boot. S. 1009 = 265. S. 3. Beff.), und es findet ein Prozest statt, ber von dem ersten, wegen besten die Parteien an einander geriethen, ganz getrennt ift. Heffter (S. 430.) führt als Grund dieser Trennung an, daß man die Richter, die in der Regel teine Gelehrten waren, nicht burch Bereinigung zweier Prozeffe in ihrer Anficht babe verwirren laffen wollen. Um bas Erheben von Biber-Magen zu erschweren, mußte bei ihnen, verschieben von andern Privatklagen, ber verlierenbe Theil die Epobelie bezahlen (Pollur VIII, §. 58.), und es mußten auch ba Prytanieen bezahlt werben, wo es bei gewöhn-lichen Privatklagen nicht geschah. Db auch bei Widerklagen in öffentlichen Angelegenheiten ber Berlierende noch befondere Straffcarfung erleiben mußte, wiffen wir nicht. Beifpiele ber Bibertlage find bie Reben bes Demosth, g. Euergos u. Mnesibulos, g. Böotos, ber in ber Rede g. Meivias S. 549 = 493. S. 104. erwähnte Fall, und die Rede des Aeschin. g. Timarchos. S. Schömann att. Proz. S. 651 ff. Heffter S. 430-435. 3) Ueber arraycagen in Nullitätsklagen s. unt. Appellatio. [M.]

Αντιγραφεῖς, f. Scribae.

Antifem (Arrilion), einer Göhne, die Hercules mit des Thespius Tochter, Procris, erzeugte. Apollod. II, 7, 8. [H.]

Amtilibanus, Gebirge in Phonicien und Colefprien, welches bem Libanus ziemlich parallel läuft und zwar östlich von demselben, Polyd. V, 45. Eic. ad Att. II, 16. Strabo XVI, S. 754 f. Plin. H. N. V, 17 f. Arr. exp. Alex. II, 20. Mart. Capella VI, S. 680. ed. Kopp. Jest Oscheel Esscharti (der östliche Berg); Burthardts Reisen in Syrien und Palästina I, S. 40 f. — Die Berge Amanah, Hermon, Carmel sind Theile des Antilibanus. Rosenmüller bibl. Geogr. II, 1. 101. [G.]

Antilochus (Artidozos), Sohn bes Reftor, Königs zu Hylns, und ber Anaribia (ober Eurydice, Odyss. III, 451.), Apollod. I, 9, 9.; nach hyg. F. 252. auf bem Berge 3ba ausgesetzt und von einer hundin gefangt; ein Freier der helena, Apoll. III, 10, 8., giebt gegen Eroja in Gemeinschaft mit Reftor, welcher nach Euftath. ad Odyss. XI, 476. burch ein Dratel gewarnt, daß er feinen Sohn vor einem Aethiopier huten foll, ibm ben Chalcon als beständigen Begleiter beigab. Er erscheint als einer dyss. III, 112.), und darum wohl auch als Liebling des Achilles, lliad. XXIII, 556. 607. XXIV, 78., dem er auch die Nachricht von dem Tode des Patroclus überdringt, lliad. XVIII, 16., bei deffen Leichenspielen er ebenfalls in die Schranken tritt, lliad. XXIII, pass. Er fiel vor Troja durch die Hand des Memnon (Sprößling der glänzenden Eos, Odyss. IV, 186 XI 522 fing 112 ober des Gestar id F 142 Omit Hand 186. XI, 522., hyg. 112. oder des hector, id. F. 113. Ovid Horoïd. I, 15. Rach Pindar Pyth. VI, 28. erlegt ihn Memnon, als Antilochus seinem, von Paris hart bedrängten Bater zu hilfe eilte. Seine Asche war neben dem Grabmal des Adises und Patroclus beigeset, Odyss. XXIV, 78., und in der Unterwelt ist er ein Begleiter des Achiles, Odyss. XXIV, 16. oder weilt mit ihm nach einer andere Saga auf den Odyss. XXIV, 16., ober weilt mit ibm nach einer anbern Sage auf ber Infel Lence. Pauf. III, 19, 11. [H.]
Antimache ('Arrenaxy), Tochter bes Amphidamas, Gemahlin bes

Euryftheus, Apoll. III, 9, 2. [H.]
Antimachides, Architekt, legte mit Antistates, Callaschros und Porinos ben Grund zu bem Tempel bes olympischen Jupiters, beffen Bau hiffstratus in Athen begann. Bitruv. VII. Praes. S. 15. Noch fieht man bebentenbe Ueberrefte von bem Tempel; f. hirt Gefch. ber Baufunft Th.

5. p. 225. [W.]

Antimachus (Artipayog), 1) ein Erojaner, ber, als Menelaus und Ulpffes wegen ber helena als Gefandte nach Eroja geschickt waren, ben Rath gab, fie zu tobten, und auch später sich besonders gegen die Auslieferung der Helena aussprach, weswegen auch Menelaus seine beiden Sohne, Pisander und Hippolochus, die er in seine Gewalt bekommen hatte, nicht verschonte. Iliad. XI, 122-147. — 2) Ein Sohn bes Aegyptus, von feiner Brant Ibaa getobtet. Spg. F. 170. — 3) Ein Centaur, von bem Lapithen Canens auf ber Sochzeit bes Pirithous getobtet. Dvid Met. XII, 460. — 4) Sohn bes Hercules und der Megara, von seinem Bater im Wahnfinn umgebracht. Schol. Pind. Isthm. IV, 61. (104.) [H.]

Antimachus, Sohn des Hyparchos aus Klaros (Cic. Brut. 51. Drid Trist. I, 6, 1.), wird gewöhnlich der Rolophonier genannt, weil er sich wahrscheinlich in dieser größern Stadt, zu deren Gebiet Klaros gebörte, aushielt. Die Zeit seines Lebens läßt sich ziemlich genau bestimmen, denn die Nachricht des Apollodoros (bei Diod. Sic. XIII, 108.; vgl. Hepne zu Apollodor Bd. III, S. 1088.), daß er gegen das Ende des peloponnessichen Krieges gelebt habe, wird durch das Zeugniß Plutarchs (Lysander 18.), Eicero's (a. St.) und des Prostos (zu Platons Timaeus I. S. 28.) bestätigt, die ihn mit Lysander und Plato in Verbindung seten; ia er könnte selbst mit Vannasse nach zusammengeleht haben (Suid. n. d. ja er tonnte felbft mit Panyafis noch zusammengelebt haben (Suib. u. b. 2B. 'Arthung. nod.), beffen Schüler er genannt wirb. Nach einer Nach-richt bei Plutarch (a. St.) tampfte er bei bem Fefte, welches bie Samier bem Lyfander gu Ehren anftellten, gegen Riferatos aus Beratlea, und letterer erhielt von Lysander ben Preis jugesprocen, worüber Antimachos unwillig fein Gebicht vertilgte, aber von Platon getröftet wurde. Anders bringt Cicero (a. St.) ben Dichter und Philosophen zusammen; als nämlich Antim. fein großes Gebicht vor einer Berfammlung vorlas, follen alle bis auf ben einzigen Plato fortgegangen fein, aber Antim. fich nicht haben binbern laffen weiter zu lefen, indem er fagte: Legam nihilo minus, Plato enim mihi unus instar est omnium millium. Die beiden Kalle find gewiß von einander zu trennen, indem bie Samier, ober wer bie Schmeichler Lyfanders waren, wohl nicht weggelaufen waren. Db nun gleich faft biefetbe Anetbote von Antagoras von Rhodos (f. u. b. 2B.), ber benfelben Gegenstand bearbeitete, vortommt; fo ift es doch nicht möglich, beibe Ergablungen mit Belder als blofe Erbichtung zu verwerfen (Epifcher Cyclus S. 105 ff.), aber man muß wohl bie zweite Anetbote nicht nach

Athen (Mrici Gefd. b. bellen. Dictunft I, S. 514.), fonbern und Samos ober Rleinasten verfeten. Bon ben lebensverhältniffen bes Antim. tennen wir noch feine Liebe ju Lybe, bie entweber feine Geliebte (Schellenberg S. 14.) ober wahrscheinlicher feine Frau war (Ritol. Bach zu Philotae etc. reliqu. p. 240.). Er folgte ihr nach Lybien, und ale fie bafetbft ftarb , ging er wieder nach Rolophon jurud und forieb feine Elegie Lybe. Diefes Gebicht, eine klagende Liebeselegie, in welcher ber Dichter fich über fein Unglud burch Busammenstellung von bem (Liebes-) Unglud ber helben (Plut. consolat. ad Apollon. p. 106, B = c. 9. p. 246. Tauchn.) gu troften fucte, und bas im Alterthum großes Anfeben genoß (vgl. bermefianar bei Athen. XIII, S. 598, a. Astlepiabes in Brunts Analoct. I. p. 219.) fceint nicht ganz ben Beifall ber Alexandriner gehabt zu haben, wenigstens wurde es von Rallimachos (Proflos a. St.) getabelt. Es war weitläufig, denn Stephanos von Byzang (u. b. 2B. Awrese) führt bas ameite, ja Photios (Lexic. s. v. 'Opremec) nach ber Berbefferung von Bos (3. hymn. auf Demeter S. 150.) bas britte Buch an; viele Fragmente (Schol. zu Apollon. Rhod. I, 211. 1290. II, 178. 296. 297. III, 409. IV, 259. 156. 1153.) beziehen fich auf ben Argonautengug, ben er wohl ans-führlicher behandelte; er fprach von Bellerophon (Scot). Benet. ad Iliad. VI, 200.) und fonft tommen noch einige gerftreute Rachrichten vor. Wegen ber burch bie Ausführung einzelner Erzählungen entstandenen Beitschweifigkeit hatte Agatharchibes einen Ausgug aus biefem Gebicht gemacht (Photius bibl. cod. 213. p. 171. Bekker), in bem wahrscheinlich nur bas wahrhaft Ervtische gusammengebrangt war. Sein Sauptgebicht war bas umfangreiche Epos (Cic. Brut. c. 51.) bie Thebais. In bem fanften Buche, wo ber Dichter bie helben bei einem Dable vereinigte, war noch nicht einmal ber Bug gegen Theben begonnen; ja nach Porphyrion gut horaz (epistol. ad Pison. 146.), hatte er 23 ober 24 Bucher augefüllt, bevor er bie helben nach Theben brachte, eine Nachricht, bie jedoch, wie manches Andere bei ben Schol. zu horaz fehr zu bezweiseln ift. Da er nun auch die Epigonen besungen haben foll (Ulrici bellen. Dichtt. I. p. 516.), fo mußte bas Gebicht von ungehenerm Umfange gewesen senn. Allein welches find bie angern Zengniffe für die Epigonen ? 1) Eine Rach. richt bei Stephanos (Byzant. v. Ynegsogeo.), nach welcher er ber Arimaspen gebachte, worans nur Belder (Epischer Epcl. S. 104.) schließen konnte, bag er bie Epigonen behandelt habe; 2) barauf, bag Acron gu Sorag a. St. fagt: Antimachus poeta reditum Diomedis narrans, woraus es ebenfalls Belder a. St. foliest; 3) auf einem Berfe bei Eufebius (praepar. evang. X, 3.), in bem Diomebes rebend eingeführt wird. Allein, obgleich biefer Bere mit abnlich lautenden homerifchen verglichen wird, konnte er boch aus einem andern Gebicht sein, wie auch von Andern erinnert worden ift, namentlich aus der Lyde, und konnte sich da auf des Helben Berhältniß zu Aegialeia beziehen. Mit klaren Worten gedeukt der Epigonen des Antimachos nur der Scholiaft des Aristophanes (Fried. 1268.), allein gerade ben bort ftebenben Bere theilt man ber totlifchen Thebais zu, und sonderbar ift es, daß Bode (Gefc. d. ep. Dichtt. S. 517.), welcher ber gleichen Anficht ift, boch aus bem Berfe foliefit, Antim. habe bie Epigonen behandelt. Die Sache ift alfo zweifelbaft, wie fcon Schellenberg bemertte. Diefe Thebais war mit gleichem mythologifcen Aufwande gearbeitet, wie die Lyde; alles brachte er bei, was fic auf ben berührten Gegenstand bezog; babei fehlte ihm aber die Runft ber Berarbeitung, der Schilberung der Leibenschaften und die Anmuth (Duintilian X, 1, 53. Bgl. Dionyf. Salic. de verb. comp. 22.). Seine Rebe fchien auf bem Ambos ber Pieriben gefcmiebet, feft und fraftig und von agonistischer Heftigkeit, und unbetreten war bie Straße, welche er ging (Antipater Thessalonic, Epigr. Anal. T. II. p. 115. Dionys, vott. sorip-orum consur. II, 3.). Er scheint bie Tragiker für ben von ihnen oft

bearbeiteten Gegenstand benutt, und wohl auch Ausbrude und Wendungen von ihnen anfgenommen zu haben, baber batte feine Rebe nicht ben gleichmidfigen homerischen fing, ja war felbst mit borischen Wortformen ver-mischt, wie die Fragmente und Zengniffe (Schol. Nicander. Theriao. 3.) beweisen. Er war also schon ein eigentlich gelehrter Dichter, ber seine Poeficen nicht für das Bolt bestimmte, fondern für hober gebildete; und man tann ibn als den Borlanfer der Alexandriner anseben, die ihm im Ranon ben zweiten Rang unter ben Epifern angewiesen hatten (Quintil. 1. 1.). Der Raifer Sabrian jog ihn fogar ben homerischen Poeffeen vor (Dio Caff. Excerpt. Xiphil. LXVI, 4. Spartian. vit. Hadrian. c. 5. Suib. s. v. Adorar.). Außerbem finden wir noch von einem Antim., beffen Baterland nicht genannt wird, das zweite Buch einer Artemis (Steph. Byz. Κοτυλαΐον), eine Schrift Δέλτα (Athen. VII, 300, d.), und eine britte Jazien (Etymol. M. ἀβολήτως) ermannt; ja Ratalis Comes (Mythol. VII, 4.) freint ibm fogar eine Centauromachie beigulegen. Den Antim, als Grammatiter leugnete Bolf in dem Briefe an Schellenberg G. 119 ff., obgleich er von Suidas ein Grammatiter genannt wird; er deutete biefes auf einen andern Antim. Bon ber Ausgabe bes homer, bie von ibm erwähnt wird, meint Bolf (Proleg. p. CLXXVII.; vgl. p. CLXXXI ff.), baß es nur das handexemplar des Antim. gewesen sei. Die Fragmente find gesammelt von C. A. Schellenberg, accessit epistola F. A. Wolfi. Halae 1786. Ricolans Bach: Philetae, Hermesianactis et Phanoclis reli-quiae, acc. Epimetrum de Antimachi Lyda. Halae 1829. p. 240. Bgl. Blomfield in Classical Journal VII, p. 231. Jacobs in der Encyclopadie von Erich und Gruber I, 4. p. 303. und Belders epifcher Eyclus G. 102 ff. [M.]

Antimachus, Bilbgieger aus unbestimmter Zeit, von bem Plinius

Antimadenma, Ottogreger aus anderinnuter Jett, von dem Plintus XXXIV, 8. neunzehn Bilber vornehmer Franen erwähnt. [W.]
Antimde ('Arrivoj), 1) eine Tochter des Pelias, die sich mit ihren Schwesten bereden ließ, den Bater zu zerstücken, um ihn wieder jung zu machen. Apollod. I, 9, 26. 27. Da aber Apollod. I, 9, 10. unter den Töchtern des Pelias diesen Ramen nicht neunt, und Pauf. VIII, 11, 2. die Ramen der Töchter bei keinem Dichter gefunden haben will, so sind bie Ramen in der oben angeführten Stelle Apollodores wohl eingeschoben. - 2) Tochter bes Cephens, welche auf Befehl eines Dratels, von einer Schlange geleitet, Die Einwohner Mantinea's aus ihrer alten Stadt an einen neuen Ort übersiedelte, weswegen ihr auch ein Denkmal errichtet wurde. Paus. VIII, 8, 3. 9, 2. — 3) Gemahlin bes Arcadiers Lycurgus. Schol. Apollon. Argon: I, 164. [H.]

Antinoopolis oder Antinoou (Artwoov noles oder Artwora), Sauptftabt bes nach ihr benannten Nomos Antinoites an ber Gubgrange von Mittelagopten (Septanomis), fpater ju Thebais gerechnet (Ptol. IV, 5. hierocl. p. 730. Umm. Marc. XXII, 16.), am öftlichen Ufer bes Rils, war von Kaifer habrianus zu Ehren feines bort im Mil ertrunkenen Lieb-lings Antinous an ber Stelle ber burch ein Orakel ber Localgottheit Befa (bas bis in die Zeiten bes Conftantins fortbauerte und von Amm. Marc. XIX, 12. falfchlich nach Abybus verlegt wird) befannten Stadt Befa erbaut (Pauf. VIII, 9. Caff. Dio LXIX, 11. Amm. Marc. XXII, 16. Aur. Vict. de Caes. 14. Chronicon Paschale p. 254. ed. Paris, 475. ed. Bonn.); weßhalb fie and Sabrianopolis genannt worden fein foll, St. Byz. v. Artereia. Die prachtvollen Muinen ber Stadt hießen bei ben Ropten Enfeneh und liegen bei bem jegigen Dorfe Scheifh-Ababeh. Desor. de l'Agypte T. IV, p. 197 f. Briefwechsel gwischen Schnefter und Protefc €. 159 7. [G.]

Ameimons ('Arrivoog), Sobn bes Enpithes ans Ithala, ber mahrenb ber Abwesenheit bes Ulyffes nicht nur nach ber hand ber Penelope, fonbern auch nach ber Berricaft über 3thata trachtete, und beswegen bem

Telemach nachstellte. Odyss. XXII, 49-53. IV, 630 ff. Als Ulpfies in ber Geftalt eines Bettlers erschien, warf er eine Bank nach ihm, Odyss. XVII, 462., und führte ben Kampf zwischen ihm und Jrus herbei, Odyss. XVIII, 42 ff. Er fiel als der erfte unter ben Freiern von ber Sand bes Ulpffes; benn wie er im Leben an ihrer Spipe gestanden, so follte er auch im Lob ben Zug eröffnen. Odyss. XXII, 8 ff. [H.]

Antimous, ein fooner Jungling aus Claubiopolis in Bithynien, Liebling bes Raifers Sabrian, ben er auf feinen Reifen begleitete; flirbt in ben Wellen bes Mil eines rathfelhaften Lobes, wie Ginige wollen aus Schwermuth , nach Andern in religiofem Bahne bem Bohl bes Gebieters fic opfernb. Sabrian feierte ben Singeschiedenen mit schwarmerischer Erauer (f. Autinoopolis); Bithynien und Mantinea verehrten ihn ale Gott; ein eigenes Sternbild zwischen bem Abler und Thierfreis erhielt seinen Namen; und balb verbreitete fich über bie ganze alte Belt eine Menge von Statuen, Reliefs und Münzen, welche zum Theil als Bac-chus ihn idealisirend, seine reizenden Zuge verewigten. An ben Antinous-Bilbern zeigt die Kunft für jene Zeit einen neuen Aufschwung. Spart. Hadr. 14. Caff. Dio LXIX, 10. Pauf. VIII, 9, 4. Hauptschrift: R. Levezow, Ueber ben Antinous. Berl. 1808. 4. [P.]

Antidohes (Arrioxyc), Sohn bes Melas, ber fich mit feinen Bru-bern gegen Deneus auflehnte, und beswegen mit jenen von Tybens getöbtet

wurde. Apoll. I, 8, 5. [H.]

Antiochia ift ber Name vieler Stabte; Steph. Byz. und Enftath. ad Dionys. Perieg. 920. nennen 14 Stabte biefes Ramens; und Appian Syriac. 57. berichtet , bag Seleucus Ricator allein 16 Stabte, nach feinem Bater Antiochus, Antiochia benannt habe. Wir tennen noch folgende

Stabte biefes Ramens:

Stadte dieses Namens:

1) Antiochia Epidaphnes,  $\hat{\eta}$  ini dapms (Strado XVI, p. 749. Plut. Lucull. 21. Plin. H. N. V, 18. Hierocl. p. 711.), so genannt von einem nahegelegenen Dorfe und Haine (s. Daphne), Hauptstadt von Syrien am Orontes (Strado XVI, p. 750. Dionys. Perieg. 920. Plin. l. l. Tac. Hist. II, 79. Ptol. V, 15. Mart. Capella VI, S. 680. ed. Kopp.), 120 Stadien vom Meere entfernt (Strado XVI, p. 751. Liban. in Antioch. p. 339. Bgl. Procop. bell. Pers. II, 11.), in einer außerst fruchtsaren und reizenden Gegend, ist die wichtigste der von Selezus Nicator exercipaten und hoch feinem Rater ober mie Andere angeben seinem gegründeten und nach seinem Bater oder, wie Andere angeben, seinem Sohne benannten Städte (Strado und App. l. l. Justin. XV, 4. Auson. clar. urb. 3. Syncell. Chron. p. 274. ed. Paris., 520. ed. Bonn. Chron. Pasch. p. 41. Paris., p. 75. Bonn.). Sie wurde Ansangs mit den Einwohnern der benachbarten Stadt Antigonia bevölsert, die wachsende Boltsmenge erheischte aber bald die Bergrößerung der Stadt durch eine zweite Anlage, welcher unter Selencus Callinicus eine britte und unter Antiodus Epiphanes eine vierte Anlage folgten, fo baf bie Stabt eigentlich ans vier Stabten bestanb (Tetrapolis), beren jede mit einer eigenen Maner umgeben und zugleich in die gemeinsamen Befestigungen Antio-chia's eingeschlossen war (Strabo l. l.). Als Residenz der Seleuciden wurde die Stadt bald sehr bedentend, ihre Größe wuchs aber noch unter ben Römern, da sie der Sig der Statthalter von Syrien wurde und selbst die Raiser, die ihr sogar die Autonomie ließen (Plin. l. l. Müngen. Chron. Pasch. p. 187. ed. Paris., 354. ed. Bonn.), hier gern verweilten. Antoninus Pius erhob die Stadt zu einer Colonie mit italischem Rechte (Paulus in den Digesten L, 15, 8, 5.). Anch das Christenthum trug zu der Berherrlichung der Stadt bei, indem der Patriarch der cristlichen Kirche von Assen hier residirte und, weil der Name der Christen hier zuerst aufgekommen und der Apostel Petrus sieden Jahre hier Bischof gewesen war (Apostelgesch. XI, 26. XIII, 17. XIV, 26 ff. Galat. II, 11 ff.), den Borrang vor den Patriarchen von Rom, Constantinopel, Jerusalem und Merandria behauptete. Bon 252-380 n. Chr. sund zehn Kirchenversammlungen zu Antiochia gehalten worden. Nach der Zerkörung der Stadt durch den Perserkönig Chosross (540 n. Chr., Procop. dell. Pers. II, 9.) stellte sie Zustinian unter dem Namen Thöupolis wieder her (Procop. Aedis. II, 10. V, 5. Chron. Pasch. p. 341. ed. Paris., p. 630. ed. Bonn.); allein dieser Namen mußte bald dem alten wieder weichen. Noch jest heißt sie Antakia. Die ärmlichen Ueberreste der einst so gennendene Stadt beschreibt Otto von Richter in seinen "Wallsahrten im Morgenlaude" Berl. 1822. S. 281 f. — Bon dieser Stadt Antiochia hieß auch die ganze Landschaft von Syrien, welche an Cilicien gränzt, Antiochia. Wela 1, 11. und 12. Plin. H. N. V, 13. und 18. Mart. Capella VI, §. 678. ed. Kopp.

2) Antiochia Pisidiae ober ad Pisidiam, Stadt an ber Gränze von Phrygien (Phrygia paroreia) und Pisidian gelegen, und daher bald zu dem ersteren (Strado XI, p. 569. und 577. Ptol. V, 5.), bald zu dem lesteren gerechnet (Apostelgesch. XIII, 14. Plin. H. N. V, 24. Ptol. V, 4. Aelian. hist. anim. XVI, 10.), erbaut von Einwohnern der Stadt Magnessa messa Mäander, nach dem Frieden mit Antiochus dem Größen von den Römern für frei erklärt (Strado XII, p. 577.) und unter Augustus zu einer-Colonie mit italischem Rechte (Paulus in den Digesten L, 15, 8, 10.) und dem Ramen Cäsarea erhoben (Plin. H. N. V, 24.), den sie auf allen ihren Münzen sührt (Sest. class. gen. ed. 2. p. 95. Rasche lex. rei num. I, 1, 751 ff. Suppl. I, p. 745 ff.). Sie hatte ein Heiligthum des Men Arcäus (Mir Apravos) mit vielen Tempeldienern und kändersien, welches die Römer nach dem Tode des Amyntas, zu dessen herrschaft die Stadt, tros der früheren Freiheitserklärung der Römer, gehört zu haben scheint, säcularisirten (Strado l. l.). Auf einigen Münzen der Stadt sindet man den Ramen eines sonst sloß. Später war Antiochia die Hauptschadt des nördlichen Pisidiens (Hierocl. p. 672.). Ihre Ruinen sind erst in neuesker Zeit von Otto von Richter und Arundell bei dem Orte Jasowatsch, 6 Stunden von Akscher Ballsahrten S. 356. Arundell in Friedenbergs Journal für die neuesker Land = und Seereisen, Junius 1836. S. 128.).

3) Antiochia ad Masandrum, Stadt in Carien an dem Mäander, über welchen hier eine schöne Brücke führte (Medaillons bei Rasche lex. rei num. I, 1, 747 f. Liv. XXXVIII, 13. Strado XIII, p. 630. Plin. H. N. V, 29. Ptol. V, 2. Hierocl. p. 688. und Wesselings Noten dazu). Sie war von Antiochis I. Soter an der Stelle des alten Pythopolis erbant, Steph. Byz. s. v. Die Stadt schlug autonome und Raisermünzen (Rasche l. l. Sest. class. gen. ed. 2. p. 86.). Bon einigen Reisenden werden die Ruinen bei Jenischehr für die Ueberbleibsel von Antiochia ad Masandrum genommen (Pococke, Reise III, S. 101. Richter, Wallfahrten S. 530.); allein nach Mannert und Reichard muß die Stadt einige Meisen östlich von Zenischer, und jedenfalls unmittelbar am Flusse, gelegen

baben.

4) Antiochia Margiana, auch arrodocs ober, wie mit großer Wahrscheinlichkeit vermuthet wird, Errodocs genannt (Ifid. Charac. p. 7. ed. Huds.), Stadt in Margiana am Margus, der hier in viele Kanale zersplittert, die Gegend befruchtet. Sie hieß ursprünglich von ihrem ersten Stifter Alexandria, ward aber, als die Barbaren sie zerstört hatten, von Antiochus I. Soter wegen ihres fruchtbaren, weinreichen Bodens, unter dem Ramen Antiochia, 70 Stadien im Umfange, wieder aufgebant und auch ihr Gebiet mit einer 1500 Stadien großen Mauer umgeben. Die Stadt kam sehr bald unter die Herrschaft der Parther, deren König Orobes nach der Niederlage des Erassus die gesangenen Kömer dahin führen ließ 34

Digitized by Google

(Strabo XI, p. 516. Ift. Charac. I. l. Plin. H. N. VI, 18. Stel. VI, 10. Steph. Byz.). Daß die Stadt, von Antiochus Anfangs ben Ramen Selencia erhalten habe, wie Solinus C. 51. und Mart. Capella VI, S. 691. ed. Kopp. ergählen, ift nicht mahrscheinlich. Jest mahrscheinlich

Maru-Schahhian.

5) Antiochia ad Taurum, Stadt in Commagene, hart an bem gum Taurus gehörigen amanischen Gebirge; Ptol. V, 15. Steph. Byz. Mungen mit bem Ropfe ber jüngeren Fauftina bei Seftini class. gen. ed. 2. p. 134. Db bas bei Plinius H. N. V, 21. und auf Münzen aus ber Zeit bes DR. Aurelius und &. Berns (Seft. a. D.) erwähnte Antiochia ad Ruphratom (πρός Είγράτην) Diefelbe Stadt bezeichne, muffen wir dahin geftellt fein laffen; Antiochia ad Taurum lag jedeufalls nicht am Euphrat, fondern weftlich von bemfelben in ber Gegend bes j. Aintab.

6) Antiochia super Cragum (ἐπὶ Κράγφ), auch Antiochia Lamotis genannt, Stadt in der Landschaft Selentis in Eilicia Trachea (fpater an Maurien gerechnet, Sierocl. p. 709.), Ptol. V, 8. Beffeling an Sierocl. a. a. D. In berfelben Wegend nennt Strabo XIV, p. 669. Koaros, πότρα περίπρημνος πρός θαλάττη, und ber Periplus χωρίον Κράγον καλούμενον, 205 Stadien von Selinus, dem heutigen Selenti, und 100 Stadien von Charadrus, dem heutigen Rharadra, and Appianus (Mithrid. 96.) nennt Cragus eines ber größten Caftelle ber Gegend; alle brei neunen aber ben Namen Antiochia nicht, ber boch in ben Rreuzzugen als Antioceta noch portommt. Die Ruinen ber Stadt erwähnt Leafe in Balpole's Travels in the East p. 276.

7) Antiochia ad Pyramum, Stadt in Eilicien, 70 Stadien

von der Mündung des Fluffes. Peripl. Steph. Byz. s. v. Außer diesen Städten erwähnt Plin. H. N. VI, 31. noch ein Antiochia in Sittacene (Affprien) zwischen dem Tigris und Tornadotus, H. N. VI: 30. tin Antiochia Arabis "in Arabum gente, qui Orei vocantur et Mardani, a praesecto Mesopotamiae Nicanore condita" und H. N. V, 44. eine Ansel Antiochia in ber Propontis. Stephanus von Byzanz neunt auch noch ein Antiochia in Scothien.

Die übrigen Stäbte, benen ber Rame Antiochia beigelegt war, waren auch im Alterthume befannter unter ihren früheren ober refp. fpateren Ramen, weghalb bier im Uebrigen auf biefe verwiefen werben muß; es

find folgende:

1) Antiochia ad Sarum = Adana in Cilicien. Münzen bei Seft. class. gen. ed. 2. p. 99. Rafche lex. rei num. I, 1, 763. Bahr-fceinlich von Antiochus IV. Epiphanes benannt.

2) Antiochia in Pierien, von den Spriern Aradus genannf,

Steph. Byz. Db bie Infel Aradus?

3) Antiochia in Characene = Charax Spasinu, bie Baterstadt bes Dionyfius Periegetes, von Antiocus bem Großen fo benaunt. Plin.

4) Antiochia ad Callirrhoen = Edossa. Plin. H. N. V, 21. Steph. Byz. Mingen mit dem Ropfe bei Seft. a. a. D. p. 138. Rafche a. a. D. S. 743.

5) Antiochia ad Hippum = Gadara in Decapolis. Steph. Byz. v. 'Arτιόχεια (πίμπτη) und v. Γάδαρα. Münzen von Nero und Commodus bei Seft. a. a. D. p. 143.

6) Antiochia Mygdonia = Nisibis. Polyb. V, 51. Strabo XIII, p. 747. Jos. Antiq. XX, 2. Plin. H. N. VI, 16. Plut. Lucull. 32.

Steph. Byj.

7) Antiochia — Tarsus in Ellicien, von Antiochus Epiphanes

benannt. Steph. Byg. v. 'Arriogeia und Tagaoc.

8) Antiochia = Tralles in Carlen (ober Lybien ?). Plin. H. N. V, 29. Steph. Byg. v. 'Arriogua. [G.]

Amtidenus (Arridzos), 1) Sohn bes Hercules, mit Mibea, ber Tochter bes Phylas, bes Königs ber Dryoper, ben Hercules besiegt hatte, erzeugt. Diob. IV, 37. Paus. 1, 5, 2. X, 10, 1. — 2) Sohn bes Pterelans, ber mit seinen Brüdern ben Electryon aus Mycene vertreiben wollte. 3m Rampfe, der fich erhob, fielen fast ohne Ausnahme sowohl des Pte-relans als Electryons Göhne. Apollod. II, 4, 5. 6. [H.]

Antidehus. Diefen Ramen führte eine Reihe fprifcher Konige, aus bem Gefchlechte bes Seleucus, beffen Bater Antioque unter bem mace-

bouischen Konige Philipp gebient hatte. Justin. XV, 4.
1) Antiochus I. Soter, Sohn bes Seleucus Nicator und ber Perferin Apame, nimmt Theil an ber Schlacht bei 3pfus (301 v. Chr.). Plut. Dometr. 29. — Aus leibenichaftlicher Liebe ju feiner Stiefmutter Stratonice, einer Lochter bes Demetrius Poliorcetes, verfiel er in eine fowere Prantheit. Der Argt Grafiftratus entbedte ben Grund ber Rrantbeit bem Bater und Seleucus überließ feinem Gobne nicht blos bie Gemablin, sondern gab ihm auch die Länder jenseits des Euphrat zur Berwaltung und den Titel eines Königs des obern Asiens, 293 v. Chr. Appian. Syr. 59 ff. Plut. Demetr. 38. 39. Lucian. D. Syr. 17 f. — Als Seleneus im J. 281 sich nach Europa begab, um als König von Macebonien feine Tage zu endigen, übergab er bem Antiochus Afien vom Bellefpont bis jum Indus. Demn. ap. Phot. p. 226. a. 42. ed. Bekk. Geleuens wird burch Ptolemans Ceraunus ermordet (280 v. Chr.) und Ant. muß wegen Unruben in Rleinaffen bemfelben bie Befignahme bes macebonifden Ehrones jugefteben, auch ben Untigonus Gonatas, ber im 3. 276 fich bes macebonifchen Ronigreiches bemachtigt, erfennt er an, ba ber Rrieg mit Nicomebes von Bithynien und ben Galliern, die biefer aus Thracien nach Rleinafien berbeirief, nachber bie fiegreichen Forifchritte Eumenes I. von Pergamus feine Gegenwart in Aften nothig machten. Memn. p. 227. Juftin. XXIV, 1. XXV, 1. Ueber Die Gallier fiegt Ant. nicht entscheidend, nimmt aber boch ben Beinamen Sweig an (App. Syr. 65.), von Eumenes wird er bei Sarbes geschlagen (Strabo XIII, 4.), auch Ptolemans Philadelphus von Aegypten beeintrachtigt ihn (Pauf. I, 7.) und in einem wiederholten Rampfe gegen bie Gallier findet er durch bie band eines Galliers feinen Sod, 261 v. Chr. Eufeb. Chron. Armen. p. 345. ed. Aucher. Porphyr. ap. Euseb. Graec. p. 185. ed. Maii. Aelian. H. A. VI, 44. — Ihm folgt fein Sohn

2) Antiochus II., Geos von ben Milefiern genannt, weil er fie von bem Eprannen Timarchus befreite. App. Syr. 65. Gegen Ptolemaus Philadelphus von Aegypten fette er die schon unter seinem Bater begonnenen Streitigkeiten in einem langen Kriege fort, ber bas Selenciben-reich bedentend geschwächt haben muß und 250 v. Ehr. endlich baburch beenbigt wurde, daß Ant. einwilligte, fich mit Berenice, einer Tochter Des Ptolemans, zu vermählen und feine frühere Gemahlin, Laodice (bie Tochter eines Achaus, nach Niebuhrs Bermuthung in ben Rl. Sor. p. 260. ein in Beraften anfäftiger febr angefehener Macedonier) mit ben zwei Sobnen, Die fie ihm geboren hatte, zu entfernen. Rach bem Tode bes Ptolemans (248 v. Chr.) wurde Laobice von Ant. nach Ephesus zuruckgernfen und ihr alterer Gohn Seleuens (Callinicus) jum Thronfolger be-ftimmt; Berenice scheint fich mit ihrem Kinde nach Antiochia zuruckgezogen zu haben. Lasdice aber tonnte die ihr zugefügte Schmach nicht verzeihen, and mag sie eine zweite Berstoßung gefürchtet haben. Deshalb läßt sie den Ant. ermorden, auch Berenice und deren Kind wird ein Opfer ihrer Race, 247 v. Chr. App. a. a. D. Polyb, ap. Athon. II, 23. p. 45. Polydin. VIII, 50. Baler. Max. IX, 14. extor. 1. Justin. XXVII, 1. Hieronym. S. ad Daniel. XI. — Die Crzöhlung Phylauchs bei Athen. X, 51. p. 438. von dem schweigerischen Leben des Königs Ant., die man gewöhnlich von Ant. I. verfteht, bezieht Nieb. Kl. Schr. p. 268. wohl mit Recht auf Ant. II.

3) Antiochus, jüngerer Sohn bes Borigen ('lique' wegen seiner Herrschgier genannt), erhält nach bem Tobe seines Baters bie Lander jenseits bes Taurus als Satrapie. Sein Bestreben, sich unabhängig zu machen und sein Gebiet zu vergrößern, erregt einen langen Krieg mit seinem Bruder Seleucus II. Callinicus. Er fällt zulest als Flüchtling durch thrazische Räuber, 228 v. Chr. Euseb. Chron. Arm. p. 346. 347. Porphyr. ap. Kuseb. Graec. p. 186. Justin. XXVII, 2 f. Polyan. IV, 17.
4) Antiochus III., der Große, zweiter Sohn des Seleucus Callinicus,

übernimmt noch fehr jung nach bem Tobe seines Brubers Selencus Ce-rannus, 224 v. Chr., die Regierung. Einige Jahre nach seinem Regie-rungsantritt (221) will er den agyptischen König Ptolemaus Philopator betriegen, in der hoffnung, von biefem Rube und Ueppigteit liebenden Regenten mit geringer Dube bas ben Geleuciben entriffene Colefprien und Phonizien wieder gewinnen ju tonnen. Gegen Molon, Satrap von Medien und beffen Bruber Alexander, Satrap von Perfis, welche gerabe bamals ben Gehorfam aufgefündigt, werden Felbherrn abgeschieft. Aut. felbft jog gegen Aegypten. Raum aber hatte er ben Rrieg begonnen, fo erhielt er bennruhigende Nachrichten von ben Fortichritten jener Statthalter. Da er felbft bei feinem Angriffe auf Colefprien von bem in agoptifchen Dienften ftebenden Actolier Theodotus anfgehalten wurde, wendete er fich nach dem Euphrat und Tigris gegen die Emporer. In der Landschaft Apolloniatis kommt es zur Schlacht, in der Aut. einen vollständigen Sieg erfocht, 220 v. Chr. Polyb. V, 40 ff. 51 ff. — Ant. unterwirft die abgefallenen Provinzen wieber, brang außerdem in Rleinmedien ein, welhes sich, von Alexander d. Gr. unbezwungen, bisher unabhängig erhalten hatte. Der Fürst des Landes, Artabazanus, will wegen seines hohen Alters Frieden behalten und geht alle Bedingungen des Ant. ein. Polyb. V, 55. Inzwischen war Achaus, ein Berwandter bes königlichen Saufes und Stadthalter von Rleinafien, durch die Jutriten bes machtigen Diniftere hermias (f. b.) jur offenen Empfrung getrieben worden. Er war im Befige großer Macht und wurde noch mächtiger burch feine Verbindung mit Negypten. Unt. glaubte baber, querft einen Bug gegen Negypten unternehmen ju muffen. Gein Angriff tam unvermuthet und er bemachtigte fich ber meisten Orte, bie Ptolemans bamals an ber Ofikuste bes mittelländischen Meeres inne hatte. Um ihn aufzuhalten, leiteten die ägyptischen Minister Agathocles und Sosibins Unterhandlungen ein, brachen biese aber ab, sobalb bas ägyptische heer geruftet war. Polyb. V, 58 ff. Der Rampf wurde entschieden burch bie Schlacht bet Rappia in ber Rabe von Gaza, 217 v. Chr. Unt. erlitt großen Berluft und mußte fich eilig zurudziehen. Ptolemans, zufrieden damit, wieder im Befige Colesyriens und Phoniciens zu fein, wollte aus Abneigung gegen jede Anftrengung fein Glud nicht weiter verfolgen; er folog einen Waffenftillstand und balb barauf Frieden. Polyb. V, 82 ff. Ant. ruftet sich hierauf gegen Achaus, ben Ptolemaus im Frieden aufgegeben hatte, überdieß wegen Unruhen im eigenen Reiche (Polyb. V, 107.) nicht hatte unterflüßen können. Achaus wurde genothigt, sich in die feste Burg von Sarbes zu werfen, Ant. erhalt ihn burch Berratherei in feine Gewalt, läßt ibn tobten und feinen Leichnam fchimpflich behandeln (f. Achaeus). — Bom Anfange feiner Regierung an hatte fich Ant. mit dem Gebanten getragen, bas Selencibenreich in feiner urfprunglichen Ansbehnung wieberherzufteffen; aber nicht blos Aegypten befag immer noch bedeutende Theile beffelben, Eblefprien , Phonizien , Palaftina , Carien und Cilicien , fondern es be-hanpteten auch noch in Borberafien die Beherricher von Pergamus, Bithynien , Cappadocien und Pontus ihre Unabhangigfeit, und im Often hatten fich ju Anfang ber Regierung bes Selencuts Callinicus bie Reiche von Parthien und Bactrien erhoben. — Diefe öftlichen Gegenben wollte Ant. ungefahr 212 v. Chr. unterwerfen. Babrend eines mehriabtigen Krieges

verrichtete zwar Ant. viele glückliche Thaten (es wurde ihm feit diefer Beit ber Name bes Großen beigelegt, App. Syr. 1.), fab aber boch bie Unmöglichteit ein, beibe Lander unterwürfig zu erhalten, erkannte fie baher als unabhängig an und schloß Bündniffe mit ihnen. Polyb. X, 27 ff. 49. XI, 34. Inftin. XLI, 5. Bon dem bactrischen Könige Euthydemus unterflügt drang alsdann Ant. in das nördliche Indien ein, erneuerte die alten Berbindungen mit biefen Gegenden und ließ fich von dem Beherricher berfelben, Sophagafenus, Elephanten und Gelb ausliefern. Polyb. XI, 34. Bon hier aus kehrte Ant. nach Sprien zuruck, in bem Jahre, in welchem Ptolemans Philopator starb und Aegypten seinem fünfjährigen Anaben Ptolemans Epiphanes hinterließ, 205 v. Chr. Ant. wollte bie Unmundigleit bes Königs benüten und ihn in Berbindung mit Philipp von Macedonien feines Reiches berauben. Liv. XXXI, 14. Polyb. XV, 20. Philipp griff bie agyptischen Besthungen in Thrazien und Carien an, betam aber zugleich mit Uttalus von Pergamus und mit den Rhodiern, nachher in Europa mit den Romern zu thun. Ant. tampfte um ben Befit von Palaftina, Colesprien und Phonizien mit abwechselnbem Glücke mehre Jahre, bis er im J. 198 bei Phaneas an ben Quellen bes Jordan einen entscheidenden Sieg erfocht. Polyb. XVI, 18. Joseph. Antiq. XII, 3, 3. Obgleich die Römer die Bormundschaft und Beschützung des jungen Königs übernommen hatten (Justin. XXX, 2.), vermieden sie doch während des macedonischen Krieges Alles, was den Ant. gegen sie hätte aufreizen können. Es war ihnen im Gegentheile erwünscht, daß er durch den Krieges Aegypten von ihrem Kriegsschauplaße entfernt gehalten und versiendert muche den Saire Mission zu unterstötten Alle er im 3 100 hindert wurde, ben Ronig Philipp zu unterftugen. Ale er im 3. 199, ebe er noch jenen Sieg über Aegypten errungen hatte, burch einen Bug nach Aleinaffen gegen Attalus von Pergamus, ber ben Romern verbunbet war, benfelben naber rudte, fuchten fie ihn auf die freundlichste Beife burd Bitten und wohl auch Berfprechungen ju bewegen, fich wieder ngch Syrien zu entfernen; fie nannten ihn ihren Bundesgenoffen, Philipp einen gemeinschaftlichen Feind. Liv. XXXII, 8. Ant. ließ fich tauschen und feste ben Rampf um bie genannten Provingen gegen Megopten fort; nach threr Eroberung aber jog er mit bedeutender gand - und Seemacht wieder nach Kleinasien (197), ba er inzwischen eingesehen haben mochte, bag mit seinem Interesse es nicht vereinbar fei, wenn die Romer Philipp besiegen und fich in Griechenland und Macedonien festfegen. Er wollte Philipp Sulfe bringen, jugleich auf dem Bege nach Europa die dem Ptolemaus geborigen Stadte an ber Rufte Ciliciens und Cariens unter feine Berrfcaft gurudführen. Liv. XXXIII, 19. Babrend er aber noch mit bem Ungriffe auf biefe Stabte beschäftigt war, tam bie Nachricht von ber Schlacht bei Cynoscephald und Philipps Unterwerfung. Ant. ichent fich vor einem Rriege, ben er allein mit ben Romern zu führen gehabt hatte; er been-bigt im 3. 196 feine Seerfahrt bamit, daß er fich in ben Befit bes thrazischen Chersoneses sett, um die Uebergangspunkte and Europa nach Affen in feiner Gewalt zu haben. Polyb. XVIII, 32. Die Römer aber nahmen jest eine andere Sprache an, als früher, ba Philipp noch unbesiegt und bie Lage ber Dinge zweifelhaft war. Sie verlangten von Ant. Freiheit ber griechischen Städte in Afien, Rückgabe bes gesammten Gebietes, bas Ptolemans ober Philipp beseffen, und Raumung Europa's. Ant. entgegnet, eine Angfohnung mit Aegypten sei schon eingeleitet (er verlobte seine Tochter Cleopatra mit Ptolemaus und versprach Colesprien, Palastina und Phonizien als Mitgift, Joseph. Ant. XII, 4, 1. cf. Liv. XXXIII, 40. XXXV, 13. Polyb. XVIII, 34, 10. App. Syr. 3.); die Eroberungen in Thrazien habe er gemacht, um seinem Sohne Seleucus in diesem Lande, auf bas bie Seleuciben alte Anfpruche haben, eine herrichaft zu grunden; bie Stabte, bie er in Aleinafien genommen, haben immer zum fprischen Reiche gehört; überhaupt wies er bie Einmischung ber Römer mit

bestimmten Worten zurück. Er suchte sich Bundesgenossen (App. Syr. 5. 6.), nahm auch den stücktigen Hannibal freundlich bei sich auf, ließ aber seinen Rath, die Römer sobald als möglich in Italien anzugreisen und seiner Hülfe sich zu bedienen (App. Syr. 7. Liv XXXIV, 60.), unbefolgt. Er hielt doch das Wagniß eines Arieges mit den Römern zu geschrlich und fuchte burch Befandtichaften und einige Bugeftandniffe biefelben wieber zufrieden zu ftellen. Die Romer zogen absichtlich bie Unterhandlungen in bie Lange, weil die Bojer und Insubrer ihre Krafte in Aufpruch nahmen. Sie zeigten aber so wenig Nachgiebigfeit, daß Ant. endlich erkanute, ein Rrieg laffe fich nicht vermeiben, und Die bringende Ginlabung ber Aetolier, nach Griechenland zu kommen, annahm. Gegen bas Enbe bes Berbftes 192 v. Chr. landet er bei Demetrias und wird von ben Aetoliern jum Oberfelbherrn ernannt. Liv. XXXV, 13 ff. Er hatte nur 10,000 Mann (App. Syr. 12.) mit fich gebracht, die Ausruftung eines größern Seeres war noch nicht vollendet. Die Bitten des Actoliers Thoas, so fchleunig als möglich nach Europa überzusegen, und die auf die Bersprechungen beffelben gegründeten hoffnungen, ganz Griechenland, auch Ronig Philipp von Macedonien werde fich erheben, jedenfalls werden die Actolier ein bedeutendes Contingent stellen konnen, hatten ibn bestimmt, mit ber ge-ringen Truppenzahl aufzubrechen. Liv. XXXV, 42. Upp. a. a. D. Aber Ant. war in Beziehung auf eine allgemeinere Theilnabme febr getaufcht worden; Furcht vor ben Romern hielt die meiften griechifchen Staaten barnieber; mit bem Könige Philipp verfeindete fich Ant. unfluger Beife (Liv. XXXVI, 8. App. Syr. 16.) fo, daß berfelbe feiner Symmachie mit ben Römern (Liv. XXXII, 35.) treu blieb. Anstatt durch rafches Borbringen fich ber Uebergangspunkte von Stalien ber zu verfichern und ben Romern die Landung zu erschweren, begab fich Unt., nachdem er Chalcis auf Euboa genommen, und bann Eroberungen in Theffalien gemacht hatte, Griechin hochzeit feierte und fich und sein Leer ber Trägheit und Schwels, wo er mit einer jungen Griechin hochzeit feierte und fich und sein heer ber Trägheit und Schwelgerei überließ. Polyb. XX, 8. Liv. XXXVI, 11. App. Syr. 16. Plut. Flam. 16. Phil. 17. Diod. XXIX, Exc. de Virt. et Vit. p. 574. linge-hindert brang inzwischen der Prätor M. Babius mit König Philipp von Macedonien in Theffalien ein und ungehindert folgte diesen im Anfange bes Frühlings 191 Acilius Glabrio mit bem confularifchen Beere. Unt., von ben Metoliern nur ichwach unterftust, befeste nun in Gile bie Thermopplen, um ben Romern bas Borruden ju verwehren und fein Deer aus Uffen ju erwarten. Acilius lagt burch ben Legaten D. Porcius Cato bie Baffe umgeben, bas Deer bes Unt. lost fich in wilber glucht auf und wird bis auf 500 Mann, bie mit dem Ronige über Elatea nach Chalcis und von ba nach Ephefus fich retteten, niedergehauen. Liv. XXXVI, 13 ff. App. Syr. 17 ff. Plut. Cato 13 f. Die Römer beschloßen ben Krieg gegen Ant. in Assen der fortzuführen. Zweimal zur See geschlagen, bei Chios und Myonnesns (Liv. XXXVI, 43 ff. XXXVII, 29 ff. App. Syr. 22. 27.) und von seinem Bundesgenossen Prusias, König von Bithynien, verlassen (Polyb. XXI, 9. Liv. XXXVII, 25.) kan Aut. die Uebersahrt des Consuls 2. Cornel. Scipio, ben fein Bruber P. Scipio Africanus als Legat begleitete, nicht hindern (Liv. XXXVII, 33.). Ant. suchte Frieden zu erhalten; die Bedingungen schienen ihm aber zu hart (Polyb. XXI, 10 ff. Liv. XXXVII, 34 ff. App. Syr. 29. Diod. XXIX. Kxc. de Logat. VI. p. 620.) und er wagte mit feinem bunt gemifchten Seere und feinen Elephanten noch im Binter 190-189 bei Magnefia am Berge Sipplus eine Schlacht, in ber er ganglich geschlagen wurde. Liv. XXXVII, 40 ff. App. Syr. 32 ff. Ant. entflob nach Apamea in Großphrygien (Liv. XXXVII, 44.) und bat von hier aus um Frieden. 3m 3. 189 wurde berfelbe gewährt; nach ben brudenden Bedingungen mußte Ant. außer Anderm Rleinafien bis an ben Taurus abtreten, innerhalb 12 Jahren 15,000 enboifche Calente erlegen,

· Digitized by Google

bie Elephanten und Ariegsschiffe übergeben, 20 Geißeln, unter ihnen seinen Sohn Antiochus, stellen. Polyd. XXI, 13 f. XXII, 26. Liv. XXXVIII, 45. 55. XXXVIII, 38. App. Syr. 38. Diod. XXIX. Kxc. do Legat. IX. p. 621. Die Römer verlangten auch Auslieserung einiger Männer, die sie ihrer Rache opfern wollten, besonders Hannibal, der sich disher bei Ant. ausgehalten hatte, dessen kluge Rathschäse aber gewöhnlich von dem Könige aus Mistrauen nicht beachtet wurden. Ant. ließ ihn entsommen. Justin. XXXII, 4. Da den Römern, so lange sie Macedonien und Griechenland nicht als eigentliche Provinz besaßen, die von dem sprischen Reiche Losgerissenen Landestheile zu fern lagen, so wurden die Eroberungen an die Bundesgenossen, den König Eumenes von Pergamus und die Rhobier vertheilt, einige Städte frei erklärt. Die Bertheilung geschah jedoch so, daß Streitigseiten zwischen Pergamus und Rhodus nicht ausbleiben, die Römer aber sortwährend ihre Oberherrlichseit gestend machen konnten. Polyd. XXII, 27. Liv. XXXVII, 55. 56. XXXVIII, 37. 38. 39. — Bald nach dem Friedensschasse und Zariadris, theilten sich in dieselbe, machten in der Umgegend Eroberungen und gründeten unabhängige Königreiche. Str. XI, 14. Die Macht des Ant. war gelähmt; er vermochte kaum den Tribut an die Römer auszutreiben. Als er deshald im J. 187 bei den Elymäern, einem freien Bergvosse, einen Tempel plündern wollte, wurde er sammt seiner Mannschaft erschlagen. Stradd XVI, 1. Diod. XXIX. Exo. de Virt. et Vit. p. 575. Justin. XXXII, 2. Er hinterließ 2 Söhne, Selencus (Philopator) und Antiochus (f. d. fosg.), die ihm Laddice, die Lochter des pontischen Königs Mithridates (Polyd. V; 43.) geboren hatte. Ein älterer Sohn Ant., soll schon früher aus Besed la, p. 226 sp.

lleberf. II, 1, 35. 2, 95 ff. Flathe's Gesch. Maced. II, p. 226 ff.

5) Antiochus IV. Έπιφανής (= Illustris., cf. App. Syr. 45., auch Θιος έπιφανής Joseph. Antiq. XII, 5, 5. und auf Münzen, s. Fröhlich Annales rorum et rogum Syriae, Vienn. 1744. tab. 6. 7.), mußte von seinem Bater im J. 189 den Römern als Geißel gestellt werden (f. b. Bor.). Im J. 175 löste ihn sein Bruder Seleucus Philopator ans und gab dafür seinen eigenen Sohn Demetrius. Während Ant. noch auf der Heimerreise begriffen ist, wird Seleucus durch Heliodor, einen seiner Hösslinge, ermordet. Der Mörder will sich des Thrones bemächtigen, Ant. aber, von Pergamus aus unterstügt, verdrängt ihn sogleich. App. Syr. 45.

Klathe II, 579. vermuthet, daß seine Auswechslung auf Berlangen der Römer geschehen sei, anch dem Morde seien sie nicht fremd gewesen; sie haben den Ant. als König anertannt (Liv. XLII, 6.), den Demetrius in Rom behalten, um diesen zu rechter Zeit als Kronprätendenten ausstellen und nach Belieben einem Bürgerfrieg erregen zu können. Da Eleopatra, die Schwester des Ant., todt war, wollte Ant. die Provingen Solessing, which was haber palästina, die ihr als Mitgist gegeben (s. d. Bor.), aber micht förmlich von Syrien an Aegypten abgetreten worden waren, mit Syrien wieder vereinigen. Er benüßte die Zeit, da die Kömer mit Persens von Macedonien beschäftigt waren (Liv. XLII, 29.) und besetzt zu deweisen, schiefte aber sogleich nach Kom, um dem Senate sein Recht zu beweisen, 170 v. Chr. Polyb. XXVII, 17. Diod. XXX. Exc. de Leg. XVIII, p. 624. Auch von Negypten, wo Holemdus Philometor unter Bormundschaft herrsche, kannen Gesandte. Die unbestimmte Antwort des Senats sührte einen Krieg zwischen. Die unbestimmte Antwort des Senats führte einen Krieg zwischen. Die unbestimmte Antwort des Senats führte einen Krieg zwischen. Die unbestimmte Antwort des Senats sührte einen Krieg zwischen. Die unbestimmte Antwort des Senats sührte einen Krieg zwischen. Die unbestimmte Antwort des Senats sührte einen Krieg zwischen. Die unbestimmte Antwort des Senats sü

Lanas ab. Polyb. XXIX, 11. Liv. XLV, 13. App. Syr. 16. Juftin. XXXIV, 3. Bal. Mar. VI, 4, 3. Bellej. Pat. I, 10. Joseph. Antig. XII, 5, 2. Unt. behielt übrigens Colesprien, Phonizien und Palastina. Aus ben Buchern ber Maccabaer ist befannt, wie er griechische Euttur und Gottesbienft in lesterm Lande einführen wollte und wie diefes ben zuerft von bem Priefter Matathias (167 v. Chr.) und nach feinem Tobe (166 v. Chr.) von feinen Göhnen geleiteten Rampf erweckte. Die Berfolgung bes Judenthums batte übrigens bei Unt. feineswegs in reinem Gifer fur ben Selleniomno feinen Grund, so febr er auch für benfelben eingenommen war (Polyb. XXVI, 10, 11 f. Athen. V, 21. p. 194. a.); vielmehr hatte bie Partei unter ben Juben, die bem Bellenismus bulbigte, aber bie fcwachere war, ihm die Ansicht beigebracht, daß Palaftina nur bann ein sicherer Besit für ihn sein werde, wenn die ftrengen Anhanger bes Judenthums unterdrudt maren, da diese entschiedene Anhanger ber sie begunftigenben Ptolemaer feien; auch lockten ibn bie reichen Schape bes Tempels gu Berufalem. S. Flathe II, 601. — Rach ben judischen Schriftftellern erideint Unt. als ber abscheulichste Tyrann; biefelben mogen aber Manches übertrieben und, wie Schloffer universalh. Ucbers. II, 2. p. 356. Unm. o. bemerkt, Bieles, was auf feine Diener und Minister fallt, ihm zugeschrieben haben, benn nach ben gablreichen Rarrheiten, die man von ihm ergählt (baher auch ber Rame Επιφανής von Polyb. in ben Spottnamen Επιμανής verwandelt wurde, Polyb. XXVI, 10. Liv. XLI, 20. Athen. V, 21 ff. p. 193 ff. X, 52. p. 438 f. Diob. XXXI. Exc. de Virt. et Vit. p. 583.), fei er zu jovial, zu gefellig, zu gutmuthig gewefen, um fo gran-fam zu fein. 3m 3. 164 v. Chr. unternahm Aut. einen Zug in die öft-lichen Provinzen; fein Feldberr Lyffas führte inzwischen einen unglücklichen Rampf gegen bie Maccabaer. Der Tribut an Die Romer, Die Rriege und verschwenderischer Aufwand hatten die tonigliche Caffe erschöpft. Daber wollte Unt. Die Abgaben, die theilweise von ben Probingen im Often nicht entrichtet murden, beitreiben, zugleich reiche Tempel dafelbft plun-bern. Aber nach einem verungluckten Angriffe auf einen Tempel in Elpmais, wo fein Bater einen abnlichen Berfuch mit bem leben gebugt batte, ftarb er (163 v. Chr.), mahrscheinlich an einer Arantheit (App. Syr. 66.), bie er sich durch sein startes Trinken zugezogen hatte, nach Polyb. XXXI, 11. zu Taba in Persien. Bgl. die sich widersprechenden, zum Theil gang fabelhaften Erzählungen in Maccab. I, 6, 1 ff. Maccab. II, 1, 14 ff. 9, 3 ff. — Ein Sohn von ihm ift

6) Antiochus V., Εὐπάτως genannt als von einem guten Bater stammend. App. Syr. 46. 66. Er war bei dem Tode seines Baters nach App. a. a. D. nur 9 Jahre alt, nach Euseb. Chron. Arm. p. 348. soll seine Bater ihm als zwölfjährigen Knaden den königlichen Titel gegeben und er diesen noch 1½ Jahr gemeinschaftlich mit jenem geführt haben. Bevor Ant. IV. seinen Jug in die östlichen Provinzen antrat, ernannte er den Lysias zum Reichsverweser und Bormund (Joseph. Antiq. XII, 7, 2. App. Syr. 46.), sterbend aber einen vertrauten Begleiter, Philipp (Maccad. I, 6, 14 f. 55. Joseph. Antiq. XII, 9, 2.). Lysias und der junge König belagerten gerade Jerusalem, als die Nachricht kam, daß Philipp aus Persien zurückgesehrt sei und die königliche Ernennung zum Regenten geltend machen wolle. Unter diesen Umständen gad Lysias die Belagerung auf, schloß in Ant. Namen einen Bertrag mit dem Maccadäer Juda (162 v. Chr.), wodurch den Juden ihre hergebrachte hierarchische Bersassung gesichert wurde (Macc. I, 6, 48 sf. II, 13, 8 sf. Joseph. Antiq. XII, 9, 7.) und zog gegen Philipp. Dieser wurde besiegt, gesangen und hingerichtet. Joseph. a. a. D. — Im diese Zeit kamen römische Gesandte, um der wieder bedentend gewordene sprische Rriegsmacht auf den in dem Kriedensdertrage mit Ant. IH. bestimmten Stand heradzusepen, und bald darauf erschien Demetrins, der Sohn des Seleucus Milapator, bisber

Beifel in Rom (f. Demote. Sotor) ale Reonpratendent in Sprien, bemachtigt fich feines Betters Antiochus und ließ ihn nebft Lyflas ermorben, 161

v. Chr. Polyb. XXXI, 12. 19 ff. App. Syr. 46 f. Liv. XLVI. Justin. XXXIV, 3. Macc. I, 7. 1 ff. II, 14, 1 ff. Joseph. Antiq. XII, 10, 1.
7) Antiochus VI. Θεός (Joseph. Antiq. XIII, 7, 1.), auf Münzen Επεφανής Δεόνυσος (f. Edhel doctrina nummorum vett. III, 231.), Sohn bes fprifchen Ronigs Alexander Balas (f. b.), wird einige Beit nach bem Untergange feines Baters von einem Anhanger und Felberen beffelben, Diobotus, mit bem Beinamen Erophon (Strabo XVI, 2.), aus feinem Influchtsorte in Arabien geholt und bem Demetrius Nicator als Gegen-tonig aufgestellt (144 v. Chr.), Macc. I, 11, 39. 54 ff. Joseph. Anig. XIII, 5, 1. Justin. XXXVI, 1. Ant. wird im größern Theile Spriens als folder anertannt, aber 141 v. Chr. ermordet ihn Trophon und fest fich felbst die Krone auf. App. Syr. 68. Liv. LV. Macc. I, 12, 39 ff.

Joseph. Antiq. XIII, 6, 7, 1.

8) Antiochus VII. Σιδήτης (fo genannt von der Stadt Sida in Pamphylien, wo er erzogen wurde. Euseb. Chron. Arm. p. 349., anch Sorige. Zoseph. Antiq. XIII, 7, 1.), jüngerer Sohn des Demetrius Soter. Als fein Bruber Demetrius Nicator von ben Parthern gefangen genommen wurde, fuchte er ben Ufurpator Troppon zu vertreiben; es gelingt ihm, nachdem die Ronigin Cleopatra, die Gemablin feines gefangenen Bruders, fich mit ihm verheirathet hatte (138 v. Chr. Bgl. Riebuhr Al. Schriften p. 251.). Macc. I, 15, 10. Joseph. Antiq. XIII, 7, 1. Strabe XIV, 4. Inftin. XXXVI, 1. Mit feinen Forderungen an ben jubifchen Fürsten Simon brang er nicht burch (Macc. I, 15, 26 ff. 16, 1 ff. Jo-feph. Antig. XIII, 7, 3.), aber ben Sohn und Nachfolger beffelben, Johan-nes, nothigte er, wieder in Abhangigteit von Sprien zu treten, Eribnt ju jahlen, Geißeln gu ftellen, auch ließ er bie Mauern von Jerufalem niederreißen (132 v. Chr.). Diob. XXXIV. Ecl. I. p. 524. Enfeb. Chron. Arm. p. 349. of. Joseph. Antiq. XIII, 8, 3. Nieb. RI. Schr. p. 299. Uebrigens ließ Ant. (peyalówuxos av nat rò foos fpegos, Diob. a. g. D.) gegen ben Bunfc feiner Rathe ben Juben ihre hierarchifche Berfaffung und Johannes als Oberhaupt. Dieser begleitete sogar den König auf seinem Juge gegen die Parther. Hier war Ant. Anfangs glücklich, zulest aber wurde er geschlagen und verlor das Leben, 130 v. Ehr. Euseb. Chron. Arm. p. 350. Infin. XXXVIII, 10. Joseph. Antiq. XIII, 8, 4. cf. App. Syr. 68. — Ueber seinen Hang zu üppigen Festen s. Athen. V, 46. p. 210. X, 53. p. 439. XII, 56. p. 540.

9) Antiochus VIII. Φολομήτως, auch Γουπός (Sabichtsnafe), zweiter Sohn bes Demetrins Nicator, wurde, nachdem fein Bater und fein alterer Bruber Seleucus burch feine Mutter Cleopatra ermorbet worben waren, König in dem kleineren Theile Spriene; ben größern hatte Alexander Zabina inne (f. d.). Appian. Syr. 69. Liv. LX. Justin. XXXIX, 1. Mit Sulfe bes agyptischen Ronigs Ptolemaus Physicon vertreibt er ben früher von diesem unterftüßten Alexander, und vermählt sich mit einer Tochter des Ptolemaus. Bald darauf zwang er seine herrschsüchtige Mutter, das Gift zu trinten, das sie für ihn bereitet hatte. Diebre Jahre hatte er Ruhe, im 3. 112 aber wird er von feinem Salbbruber Antiochus Cyzicenus (f. b. folg.), den er umfonst aus dem Wege zu rau-men versucht hatte, angegriffen. Ant. Cyzicenus wird Anfangs herr des gangen Reiche, Gropus entreift ibm aber wieder einen bedeutenden Theil Davon (111 v. Chr.), fo bag beibe Braber unter beftandigen Rampfon fich behaupten, Die Gropus gulest im 3. 97 burch einen gewiffen Beracleo erinordet wird. Porphyr. ap. Eused. Graec. p. 191. Enfeb. Chron. Arm. p. 354. Juftin. XXXIX, 1-3. App. Syr. 69. Joseph. Antiq. XIII, 13, 4. 10) Antiochus IX. Cyzicenus (von feinem Aufenthalte in Cyzicen,

wohin er nach bem Tobe feines Baters Ant. Sibetes von feiner Mutter Pauly Real:Encyclop.

Eleopatra geschickt wurde, App. Syr. 69.), auch Geldnairag, muß ben Rampf, ben er gegen seinen Bruber geführt hatte (f. b. vor.) gegen seinen Reffen Seleucus Epiphanes fortsegen, und verliert eine Schlacht, in der er den Tob nimmt (96 v. v. Chr.). Porphyr. ap. Eused. Graec. p. 191. Euseb. Chron. Arm. p. 354. Joseph. Antiq. XIII, 13, 4. App. Syr. 69.

11) Antiochus X. Edockie (ber Fromme, s. App. Syr. 69.), nothigt ben Seleucus Epiphanes, ben Besteger seines Baters Ant. Eyzic. zur Flucht nach Essieien, wo berselbe umfommt. Porphyr. ap. Rused. Graec. p. 192. Euseb. Chron. Arm. p. 355. Joseph. Antiq. XIII, 13, 4. App. a. a. D. Darauf hat Eusebes mit Antiochus XI. Epiphanes Philadelphus und Philippus (Brüder des Seleucus und Söhne des Ant. VIII. Grypus) zu thun. Sie bringen ein Heer zusammen, verlieren aber eine Schlacht am Drontes; überdieß ertrinkt Ant. XI. in diesem Flusse. Euseb. Chron. Arm. Joseph. a. a. D. Philipp sest jedoch als König Phil. Epiphanes Philadelphus den Krieg fort, in Berbindung mit seinem Bruder Demetrius Eönausgos. Ant. X. leistet ihnen tapfern Widerstand, verwickelt sich aber zulest noch in einen Krieg gegen die Parther und fällt in einer Schlacht gegen diese. Joseph. Antiq. XIII, 13, 4. Bgl. über ihn auch Diod. XXXIV. Exc. de Virt. et Vit. p. 606 f. Run befesben die beiden Brüder Philipp und Demetrius einander; Philipp rust die Parther zu Hülfe und Demetrius wird von diesen als Gesangener abgesüßte. Josephia, Antiq. XIII, 14, 3. Bald nachher erhob sich gegen Philipp

12) Antio chus XII. Acorvoos, der fünste Sohn von Ant. VIII. Gry-

12) Antio chus XII. Icorvoos, ber fünfte Sohn von Ant. VIII. Grppus; er verliert aber sein Leben in einem Kriege gegen Aretas, das haupt eines arabischen Stammes, den er noch vor Beendigung der Thronftreitigkeiten befämpste. Joseph. Anliq. XIII, 15, 1. Die Sprer, mude der beständigen Kriege der Seleuciden, unterwerfen sich zwischen 90 und 80 v. Chr. freiwillig dem Könige Tigranes von Armenien. Justin. XL, 1. cf.

App. Syr. 48. 69. 70.

13) Antiochus XIII. Asiaticus (App. Syr. 70.), Sohn von Ant. X., hält sich mährend bes Tigranes Regierung mit feinem Bruder Selencus Eybiofactes in Cilicien (Justin. XL, 2.) und in Rom (73, 72 v. Chr.) auf. Da seine Ansprücke auf Syrien vom Senate anerkannt wurden (biejenigen, welche die Brüder auf Aegypten als Söhne der ägyptischen Prinzessin Selene machten, wurden nicht beachtet, Cic. in Verr. II, 4, 27.), so ließ ihn Lucullus, der den Tigranes aus Syrien vertrieb, von seinem väterlichen Reiche ungestört Besis nehmen, 68 v. Chr.; aber schon im 3. 65 verlor Ant. dasselbe wieder durch Pompejus, indem dieser damals bei seinem Ausenthalte in Asien Syrien zur römischen Provinz machte. App. Syr. 49. 70. Justin. a. a. D. — Byl. d. folg. Art. [K.]

Ameldehms von Commagene, nebst seinen Rachfolgern. Er wird zuerst erwähnt App. Mithr. 106., nach welcher Stelle Pompejus d. Gr. (a. 62 v. Chr.) den Antiochus, König von Commagene, betriegte, dis sich dieser in Freundschaft mit ihm vereinigte. Bielleicht ist dieser Ant. identisch mit Antiochus XIII. Asiaticus, welchem Pompejus a. 65 Sprien, sein väterliches Reich, genommen hatte. Dann wäre zu denken, Pompejus habe demselben eine Provinz seines Reiches, Commagene, gelassen; Ant. aber, unzufrieden damit, habe sein altes Reich wieder zu gewinnen getrachtet, worauf Pompejus ihn betriegte. Zwar redet Appian in der g. St. (Mithr. 106.) weiter unten von dem früheren sprischen König, ohne die Identität mit dem Commagener anzudenten. Indessen war vielleicht Appian selbst über die Person des letzteren nicht gehörig ausgeklärt, wie sich auch sonft in seiner spr. Geschichte Ungenanigseiten sinden, und da die Sache an sich als wahrscheinlich erscheint, so machen wir hierauf ausmerksam, ohne die Gewisheit behaupten zu wollen. — Dem Antiochus von Commagene überließ. Pompejus später Selencien und einen Theil

von Mesopotamien (App. Mithr. 114.). Als Pompesus gegen Casar tampfte, sandte ihm Ant. Halfstruppen zu (App. b. c. II, 49.). — 3m J. 38 v. Chr. ward Ant., aus Gelegenheit des Partherfrieges, welchen Bentidins, ber Legate des Antonius, führte, abermals von ben Romern betriegt. Bentidius rudte gegen ihn ins Feld, hauptfachlich weil feine Schate locten (Caff. Dio XLIX, 20.), und Antonius felbft, der inzwischen berbeikam, belagerte ihn in seiner Hauptstadt Samosata, obgleich mit so schlechtem Erfolge, daß er sich am Ende mit einem Scheinvertrag begungte und wieder abzog (Caff. Dio XLIX, 24. Plut. Ant. 34.). Unter Octavianus 3mp. ward Ant. von Commagene nach Rom beschieben, weil er einen Gefandten, welchen fein Bruber, mit bem er in Uneinigfeit lebte, nach Rom geschickt hatte, menchelmorberisch hatte umbringen laffen. Ant. ward por den Senat geftellt, und nachdem ihn diefer verurtheilt hatte, ließ ihn Octavianus hinrichten, a. 29 v. Chr. (Caff. Dio LII, 43.). Commagene gab Octavian (Augustus) einem gewiffen Mithribates, welcher nbrigens damals noch ein Kind war; ber Bater beffelben, wahricheinlich bes Ant. Bruder, war von biefem ermordet worden (Caff. Dio LIV, 9.). — Unter Tiberins finden wir wieder einen Ant. als Ronig von Commagene, welcher ums 3. 16 n. Chr. ftarb. Rach feinem Tobe handelte es fic barum, ob fein land mit bem romifchen Reiche vereinigt werben ober ein eigenes Königreich bleiben solle (Tac. Annal II, 42.). Im darauf folgenden Jahre, als Germanicus nach Assen tam, ward Commagene unter pratorische Berwaltung geseht (Tac. Annal II, 53.). Unter Caligula dagegen (um d. J. 38 n. Chr.) erhielt der Sohn des verstorbenen Königs, Ant., Commagene wieder jurud, und zubem ben am Meere gelegenen Theil Ciliciens (Caff. Dio LIX, 8.). Anch die Summe Gelbes, welche nach seines Baters Tod für ben Schat war eingezogen worben, gab Caligula bem Ant. zurück (Suet. Cal. 16.). Ant. war später mit Agrippa, bem Sohn bes Herobes, ben Caligula ebenfalls erhoben hatte, in ber Umgebung bes Kaisers, und beibe galten als Lehrmeister besselben in ber Tyrannei (Cass. Dio LIX, 24.). Doch hatte die Freundschaft keine Dauer, benn Calignla nahm ibm fein Ronigreich wieber ab; und erft nach bem Tobe besselben, als Claudins (a. 41.) Raiser geworden, bekam er basselbe wieder zurück (Cass. Dio LX, 8.). In diesem folgte ihm, wie es scheint, ein Sohn des gleichen Namens auf dem Throne; und auf eben den Sohn ist vielleicht bereits zu beziehen, was Tacitus (Ann. XII, 54.) berichtet, daß die rauberischen Cilicier (gegen Ende der Regierung des Claubius, a. 52) von bem Könige Ant., welcher über jene Rufte herrschte, zur Rube gebracht worben seien. Bon bemselben Ant. berichtet Tacitus noch Mehreres. Im 3. 55 n. Chr., im zweiten Jahre bes Nero, warb er gegen bie Parther aufgeboten, als biefe einen Einfall in Armenien machten (Tac. Annal. XIII, 7.); ebenso a. 58 gegen Tiribates, Bruber bes Parthertönigs Bologeses (XIII, 37. Jm J. 60, bei abermaligem Kriege gegen Tiribates, erhielt Ant. einen Theil von Armenien (XIV, 26.). Jm J. 69, da Bespasian im Orient als Kaiser ansgerusen wurde, trat Ant. ihm bei; er wird der reichste der dienstpflichtigen Könige gemannt (Tac. Hist. II, 81.). Jm J. 70 begleiteten hilfsvölker des Königs Antiochus den Edsar Titus auf seinem Zuge gegen Judäa (Tac. Hist. V, 1.). [Hkh.]

Antidohus. Die griechische Literargeschichte nennt Mehrere biefes Ramens (f. Fabric. Bibl. Gr. X. p. 506.), ohne baß jedoch Etwas von ihren Schriften fich erhalten hatte. Die bebeutenberen barunter find:

1) Antiochus aus Ascalon, als ber lette academische Philosoph

1) Antiochus aus Ascalon, als der lette academische Philosoph und Haupt dieser Schule nach Philo, bessen Schüler er war, berühmt, ber Lehrer des Barro, Cicero und Anderer, hielt zu Athen, Alexandria und Rom sich auf, und befand sich im Gefolge des Lucullus in Kleinasien. Er suchte die academische Philosophie von der steptischen Richtung, in

welche ste sich verloren, wieber auf die Grundsche und Lehren ber altern Acabemie zurüczuführen, und mit den Stoisern, die er als aus der Academie hervorgegangen betrachtete, zu befreunden oder zu verschmelzen. Daranf bezog sich besonders eine Schrift, die den Ramen Sosus führte. Ticero hat in dem zweiten Buche der Acadd. Quaostt. besonders Eap. 19 ff. seine Lehre auseinandergeset, und sagt unter Anderm von im Cap. 43.: ngormanissimus Stoicus, si pauca mutasset." Bol. anch De Nat. Deor. I, 7. Fin. V, 9. Mehr im Onomasticum Tullianum von Orelli und Baiter II. p. 42 f. — Ein später lebender Antiochus aus Lavdicea, welcher der steptischen Schule angehört, uns aber nicht näher bekannt ist, muß von jenem übrigens wohl unterschieden werden.

2) Antiochus von Arga in Eilicien, Schüler bes von habrian fo geschätzen Redners Dionysius von Milet, selbst als Sophist und Redner unter habrians Nachfolgern nicht ohne Lob genannt, da er zwischen übermäßigem Schwulft und einer trockenen Rüchternheit die Mitte klüglich zu halten wußte. Bon seinen Schriften ober Reden hat sich nichts erhalten. Bgl. Westermann Gesch. d. griech. Beredsamk. §. 94. Not. 13. Db er derselbe Antiochus ist, von dem sich zwei Epigramme in der griechischen Anthologie besinden (An. II. 305. ober III. 18. ed. Lips.), bleibt unge-

wif. [B.]

Amtlochus, Bilbhauer aus Athen. Sein Rame ift auf einer Minerva in der Bibliothet der Billa Ludoviss erhalten. Windelm. Werse Bb. VI. Thl. 1. p. 279. Sein Zeitalter ist unbestimmt. — 2) Steinsschneider, bessen Rame sich auf zwei Steinen bei Bracci T. I. tab. 21. und bei Raspe tab. 43. Rr. 7064. sindet. Ein anderer Stein bei Bracci T. I. tab. 22. mit dem Ramen ANTIOXIX, ist nicht auf ihn zu beziehen, sondern dieß ist der Rame der dargestellten Fran. S. Rochette Lettre a. M. Schorn p. 30. [W.]

Antion (Arriwr), Sohn bes Periphas und ber Afinagia, mit welcher

antide (Arrion,). 1) Tochter bes Rycteus und ber Polyro, Apoll. III, 5, 5. 10, 1. oder bes Flußgottes Afopus in Böotien, Odyss. XI, 260., von Inpiter Mutter bes Amphion und Zethus. S. über ihre weiterem Schickfale den Art. Amphion. Außerdem berichtet Pauf. IX, 17, 4., daß sie von Bachus wegen der von ihren Söhnen an Dirce vollzogenen graufamen Strafe- in Wahnsinn verset, ganz Griechenland durchirrt habe, dis Phocus sie vom Bahnsinn befreite, und ehlichte. Sie hat mit ihm ein gemeinschaftliches Gradmal. — 2) Eine Amazone, die Gemahlin des Theseus, Pauf. I, 2, 1., Schwester der Hippolyte, I, 41, 7.; nach Serv. ad Aon. XI, 661. Tochter der Hippolyte. cf. Mund zu Hyg. F. 30. Rach Diod. IV, 16. erhielt sie Theseus als Geschent von Hercules, als dieser die Amazonen bestegt hatte. Als dann die Amazonen später in Attisa einsielen, fämpste Antiope gegen dieselben mit Theseus und stard den Helbentod an seiner Seite. Diod. IV, 29. Dasselbe erzählt Plut. Thos. 26. 27., fügt aber dei, in Uedereinstimmung mit Pauf. 1. 1., daß nach einer andern Sage die Antiope auf einem von Theseus nach Hercules unternommenen Amazonenzuge gewonnen worden sei. Rach Hyg. F. 241 kurde Antiope (hier eine Tochter des Mars genannt) von Theseus selbst, mit welcher hercules den Alopins zeugte. Apoll. II, 7, 8. — 4) Tochter des Reolns, mit welcher Reptun den Böstus und Hellen zeugte. Pyg. F. 157. Abweichend davon nennt Diod. IV, 67. ihre Mutter Arne. S. den Art. Aeolus. — 5) Tochter des Pylon oder Pylaon, Gemahlin des Eurytus, Mutter der Argonauten Elytius und Iphitus. Hyg. F. 14. und

bafelbft Mund. [H.]
Antipaphus (Arrinapoc), ein Gobn bes Negyptus, von feiner Brant,

ber Danade Eritomebia, umgebracht. Hyg. F. 170. [H.]

Anthone (Artinareos) von Macebonien, erwarb fich burch feine trene Anhanglichfeit und feine besonnene Sandlungsweise in bobem Grabe bas Bertrauen bes Ronigs Philipp. Plut. apophth. reg. Phil. 27. Athen. X, 46. p. 435. Alexander ehrte ibn nicht minder und bestellte ibn baber, als er nach Afien 30g, zu feinem Reichsverweser in Macedonien (f. Alex-nander b. Gr. S, 336.). In bieser Stellung bekämpfte Antipater im xander b. Gr. S, 336.). In biefer Stellung bekampfte Antipater im 3. 330 aufrührerische Bollerschaften Thraziens. Bahrend er aber hier beschäftigt war, erhob sich gleichfalls ein Theil der Peloponnesier unter dem spartanischen Könige Agis gegen Macedonien. Antipater bereinigte die thrazischen Angelegenheiten, so gut er konnte (Diod. XVII, 63.) und eilte gegen die Griechen. Ein vollandiger Sieg über dieselben unweit . Megalopolis (f. Agis II.) zwang sie zur Ruhe. Biele Unannehmlichkeiten vernrsachte dem Reicheverweser die anmaßende Herrschsucht der Königin Dlympias. Die wieberholten Rlagen, bie Antipater und Olympias gegen einander an Alexander brachten, fo wie Diftrauen, bas Alexander gegen Ant. feit einiger Zeit begte (f. Alex. S. 351.), veranlaften endlich jenen, ben Craterus jum Reichsverwefer ju bestimmen und Ant. nach Affen ju berufen. Bevor es aber ju biefem Bechfel tam, ftarb Alexander. (Ueber bie Sage, Die bem Ariftoteles und feinem Freunde Ant. Die Soulb von Alexanders Tob zuschreibt, f. Alex. S. 352.) Bei ber Bertheilung ber Satrapien burch Perdiccas wurde feftgesett, bag Ant. mit Eraterus bie Regierung der europäischen Theile des macedonischen Reichs führen solle, nur bie thragischen Begenden erhielt Lysimadne ale eigene Statthalterfcaft. Deripp. ap. Phot. 64. b. Arr. ap. Phot. 69. a. 19. b. 12. ed. Bekker. Dieb. XVIII, 3. Juftin. XIII, 4. Ant., ber mahrend feiner bieberigen Berwaltung fich immer traftig gezeigt hatte, tonnte jest um fo weniger in Europa entbehrt werben, ba bie Griechen auf die Nachricht von Aleranders Tob sich zu einem neuen Rampse für ihre Freiheit erhoben. Es war dieß der lamische Krieg (s. d.). So glüdlich die Griechen Anfangs waren, so endete der Krieg doch damit, daß die macedonische Herschaft in Griechenland festen Halt gewann. — Ant. war mit Eraterus (um diesem auf jede Weise an sich zu sessen, hatte ihm Ant. nach Beendigung des lamischen Krieges seine Tochter Phila vermählt, Diod. XVIII, 18.) gerade mit einem Kriege gegen die Aetolier beschäftigt (322 v. Chr.), die Mein unter den Mriegen nach Ribertsand zu leisen machen allein unter ben Griechen noch Biberftand gu leiften wagten, ale Untiibn bestimmten, fogleich mit ben Aetoliern einen für fle gunftigen Bergleich abzufchließen. Diob. XVIII, 24. 25. Antigonus nämlich, ber mit Berbicras verfeindet, aus Furcht vor ihm Affien verlaffen hatte, berichtete, wie der Reichsverweser damit umgehe, sich jum selbständigen herrn des ganzen Reichs zu machen, indem er sich mit Cleopatra, der Schwester Alexanders d. Gr., zu verheirathen gedenke, die kurz zuvor mit ihm vermählte Lochter Ant., Nicka (Diod. XVIII, 23. Arr. ap. Phot. p. 70. a. 30.), verstößen und die Macht der einzelnen Statthalter brechen wolle. Unt. und Craterus ruften fich eilends gegen. Perbiccas und verbinden fich mit Ptolemans, dem Statthalter Aegyptens, beffen Untergang Perdiccas annächt beabsichtigte. Diod. XVIII, 25. Mit dem Frühlinge des Jahres 321 setzen fie über den Hellespont. Eumenes hatte den Auftrag sie zu bekämpfen, während Perdiccas nach Aegypten zog. Im Bertrauen auf die Richtigkeit der Aussage des von Eumenes abgefallenen Unterbefehlshabers Reoptolemus, die Bestegung des Eumenes werde wenig Mühe machen, theilen Unt. und Craterus das heer. Ant. zieht den Weg über Eilicien nach Aegypten vorans, Eraterus wendet sich gegen Eumenes nach Cappadocien, wird aber in einer Schlacht gegen diesen getödtet. Plut. Eumen. 5 st. Died. XVIII, 29 st. — Ant. war noch in dem obern Sprien, als er die Rachricht erhielt, Perdicas sei von feinen eigenen Truppen in Affen ermordet und Pithon und Arridans ju Reichevermefern an Perdiceas

Stelle ermählt worben. Er wurde aufgeforbert, mit Antigonus fic zu bem aus Aegypten guructehrenben Beere gu begeben. In ber Rabe von Triparabifus traf er bei bemfelben ein. Die beiden Reichsverwefer hatten bereits ihrer Burbe entfagt, überbruffig, ben Anmagungen ber Ronigin Eurybice, bie fich mit ihrem blobfinnigen Gemahle, Philipp Arribaus, und bem jungen Konige Alexander Aegus bei bem Seere befand, langeren Biberftand gu leiften. Ant. wurde barauf jum Reichsverwefer ernannt, hatte aber sogleich einen Aufstand bes Heeres zu unterdrücken, den Eurybice auch Ant. gegenüber für ihre Zwecke zu benüten suchte. Arr. ap. Phot.
p. 71. a. 33. Diod. XVIII, 39. In Triparadisus trifft Ant. mehre Bestimmungen in Beziehung auf die neue Besetzung der in Folge der letten
Ereignisse erledigten Satrapien. Arr. ap. Phot. p. 71. b. 18. Diod. a. a. D, Mit ber Subrung bee Rrieges gegen Gumenes und bie übrigen Perbiccaner wird Antigonus beauftragt, Ant. febrt, Die beiben Ronige mit fich führend, nach feinem alten Sipe Macedonien gurud. Eumenes, ber Anfangs im Sinne hatte, sich ihm in ben Beg zu stellen, wird durch Cleopatra bewogen, ihn unangegriffen ziehen zu lassen. Arr. ap. Phot. 72. a. 36. Plut. Rumen. 8. Gegen das Frühjahr 320 gelangte er nach Macedonien, wo er die Rube, die inzwischen die Aetolier gestört hatten, bereits wiederhergestellt fand. Bald nach seiner Seimfunft verfiel er in eine Krantheit, Die im Anfange bes folgenben Jahres (319) seinem langen Leben ein Ende machte. Als seine letten handlungen erwähnt Diob. XVIII, 48. die Grausamteit gegen ben Athener Demades (f. b.) und bie Ernennung bes Poly-sperchon jum Reichsverwefer, mabrend er für feinen Sohn Caffanber nur bie zweite Stelle, die Chiliarchie, bestimmte. Ant. überging feinen Sohn, wohl nicht, wie man glaubt, aus Rudfict auf bas Wohl bes toniglicen Saufes, bas von Caffander gehaßt war, fondern weil er wußte, wie wenig ber wilbe und hochfahrende Caffander die Stimmung ber Macedonier für sich hatte. — Ueber die Berwirrung, die aus dieser Anordnung ent-ftand, f. Cassander, Polysperchon. Bgl. Mannerts Gesch. der unmittel-baren Nachfolger Alexanders (Leipz. 1787). Schlossers universalb. Ueberficht I, 3. Flathe's Gefch. Macedoniens I. Dropfens Gefch. Alex. bes Gr. und Gefc. b. Nachfolg. Alex. [K.]
Antipater, bes Bor. Entel, Caffanbers Sobn, f. Alexander, Caf-

fanbere Gohn, S. 355. [K.]

Antipator. Unter biefem Ramen treten uns mehrere griechifche Dichter und Philosophen entgegen, die mehrsach mit einander verwechselt worden sind. Bgl. Purgold Obsetv. critt. p. 342. Fabric. Bibl. Gr. p. 537. und p. 615. nebst Jonfins Hist. philos. I, 13, 3. p. 82. Wir unterscheiben barunter zunächt:

a) Dichter: 1) Antipater aus Sidon, wahrscheinlich ein Zeit-genoffe Meleagers um Dl. 170; ber baber auch in feine Sammlung (f. Anthologia) eine große Angahl fleinerer, aber burch Sprache und Ausbruck fich portheilhaft auszeichnender Dichtungen biefes Ant. aufnahm. Aus biefer Sammlung tamen fie in die fpatere bes Conftantin Cephalas und find uns auf diese Beise in der Authologie erhalten. Ant., der in Griechenland lebte, foll daselbst in hohem Alter gestorben seyn (Pliu. H. N. VII, 52.). S. Jacobs ad Anthol. Gr. T. XIII, p. 846 f.

2) Antipater aus Theffalonich, mabricheinlich berfelbe, ber an mehreren Orten ber Macebonier genannt wirb, fallt etwas fpater unter August und icheint felbft bis unter Caligula gelebt gu haben, um 790-792

b. St. Auch von ihm haben sich noch einige Epigramme in der griechischen Anthologie erhalten. S. Jacobs a. a. D. p. 848 ff.
b) Philosopen: 1) Antipater aus Cyrene, als einer der unmittelbaren Schuler bes alteren Ariftippus, bes Stifters ber cyrenaifden Schule, bezeichnet; er foll blind gewefen feyn. Cic. Tusc. V, 38.; vgl. Diogen, Lgert, II, 86. Bon Schriften beffelben ift uns nichts Raberes

bekannt, wenn er anbers nicht Berfaffer einiger bei Stobans Serm. 65. und 68. aufbewahrten Bruchftude über bie Che ift, Die aber wohl mit

mehr Recht bem Unt. von Carfus beigelegt werben burften.

2) Antipater aus Tarfus, ein Stoifer, Rachfolger bes Diogenes, bes Babyloniers, und Lehrer bes Panatius. Er suchte besonbers ben Stepticismus bes Rarneades und ber academifchen Schule in einer Reihe von Schriften ju bestreiten, ohne jedoch mit biefem Academifer in einen Streit mundlich fich einzulaffen, wodurch er fich ben Spott-namen Kadamosoas, b. i. ber Febernschreier, juzog; f. Plutarch Do garrulit. C. 23. Er fchrieb Debreres über die Divination, über Traume, über ben Aberglauben u. f. w., wovon fich aber nichts erhalten bat; f. Oonomastic. Tullian. von Drelli und Baiter P. II. p. 44. Kabric. a. a. D. p. 538.

37 Antipater ans Tyrus, ebenfalls ein ftoischer Philosoph, des jüngeru Cato Freund (f. Plut. Cat. 4.), hielt sich um 710 d. St. zu Athen auf und gab auch, wie es scheint, eine Schrift über die Pflichten Jerans. Bgl. Cic. De off. II, 24. Sonst ist derselbe nicht näher bekannt.

4) Ein römischer Annalist L. Caelius Antipater; s. den Art. Annales und voll. röm. Lit. Gesch. S. 176. Not. 9. Krause Fragmm. Hist.

Romm. p. 182 f. [B.]

Antipater, ein berühmter argenti caelator. Plin. XXXIII, 12, 55. [W.] Antipatris, eine Stadt in Judaa zwischen Jerusalem und Casarea, in einer schönen, fruchtbaren Ebene. Jos. bell. jud. I, 4. und 16. Bgl. Apostelgesch. 23, 31. Ptol. V, 16. Jtin. Hieros. p. 600. Steph. Byz. Sie hieß früher Chapharsaba oder, wie der Name Maccad. I, 7, 31. geschieben ift, Chapharsalama (im Chronicon Pasch. p. 193. ed. Paris.; 367. ed. Bonn. nach Beffelings Emendation Capergabine); Berobes ber Gr. vergrößerte sie und nannte fie seinem Bater Untipater zu Ehren Antipatris. Die Stadt verfiel balb; hieronymus erwähnt ihrer nur noch als eines halbzerftorten Städtchens. [G.]

Antiphamen aus Rhobus, ein außerft fruchtbarer Dichter ber mitt-leren attifchen Romobie, ber mehrere hundert Romobien gefchrieben haben foll, von benen uns auch eine beträchtliche Angahl nach Litel und einzelnen Bruchftuden befannt ift. Er lebte um Dl. 93, 1. ober 406 v. Ehr. und sah noch als Greis Alexander den Gr., der übrigens an den von Andern so gefeierten Studen des Antiphanes keinen Gefallen gefunden haben foll. S. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 414 ff. Meinede Quaest. Scenico. III. p. 49 ff. — Berschieden bavon ift ber Dichter Antiphanes, von welchem in ber griechischen Anthologie eilf Epigramme vortommen; er lebte nach Meleager (alfo nach 100 v. Chr.) und vor Philipp von Theffalouich, alfo noch vor des Augustus Zeit, ba Philipp beffen Gebichte in seine Sammlung aufnahm, aus der fie fpater in die des Cephalas übergegangen und uns so erhalten worden find. S. Jacobs ad Antholog. T. XIII. p. 850 ff. — Außerbem wird auch ein Philosoph Antiphanes und Andere bieses Namens genannt, von benen aber nichts Raberes befannt ift. S. Seiter and S. S. A. 100 f. B.

ist. S. Fabric. a. a. D. p. 419. [B.]

Antiphames, 1) von Argos, Erzgießer, ein Schüler des Periclytus, Lehrer des Cleon. Paus. V, 17, 4. Da nun Eleon um Dl. 100 blübte, so kann man den Ant. in Dl. 95 setzen. Mehre seiner Arbeiten sah Pausanias in Delphi, X, 9, 6. 8. — Zu unterscheiden von diesem ist 2) der Bilbhauer Antiphanes aus dem Demos der Kerameer in Attica, ber für ein nicht genau befanntes Gebande auf ber Acropolis in Athen ein Zweigespann fammt Lenter verfertigte, laut einer Baurechnung, von ber im 3. 1835 ein Bruchftuc auf ber Acropolis gefunden wurde; f. Roß im Runftblatt 1836. Rr. 39. 40. — 3) Ein Bilbhauer aus Paros, beffen Rame fich auf bem Piebestal einer Statue finbet, bie einen nactien Mann, wahrscheinlich einen Athleten, barftellt, und auf Milo gefunden wurde: ANTIOANHY OPAYANIAOY IIAPIOZ EIIOIEI. Bulletin doil' Instit. di corrisp. archeol. 1830. p. 195. R. Rocette Lettre à M. Schorn

Antiphas, nach hig. F. 135 einer ber Gohne bes Laocoon, ber

mit bem Bater bas ungludliche Schicfal theilte; f. Laocoon. [H.]
Antipliates (Arregarg), 1) Sohn bes Sebers Melampus, Bater bes Dicles, welcher ben Amphiaraus zeugte. Odyss. XV, 242 ff. 2) der König der Laftrygonen, deren Bohnsit auf Sicilien zu suchen ift. Alls Ulysses, am siebenten Tage nach seiner Abfahrt von der Insel des Acolus, an ihrer Rufte landete, und drei seiner Leute ins Land aussandte, wurde einer derfelben sogleich von Antiphates ergriffen, um ihn aufzufreffen; die Lästrigonen, "nicht Mannern vergleichbar, sondern Giganten" fturmten auf des Ulpffes Schiffe, und er enttam nur mit einem einzigen Fabrzeug. Odyss. X; 80-132. — 3) ein Genoffe des Aeneas, naturlicher Sohn bes Sarpedon von einer Thebanerin, von Turnus erlegt. Birg. Aen. IX, 696 ff. [H.]

Antiphellus, Stadt an ber Rufte von Lycien, urfprunglich wahrscheinlich ber hafen von Phellus, einer benachbarten Stadt im Junern bes Landes. Strado XIV, p. 666. Ptol. V, 3. Steph. Boz. hierocl. p. 684. Sie hieß früher habeffus (Plin. H. N. V, 28.) und war berühmt wegen ihrer weichen Schwämme. Plin: H. N. XXXI, 47. Es gibt Münzen vieler Stadt mit der Aufschrift Arrevelderen aus der Regierung Gorbians III. Seftini class. gon. ed. 2. p. 91. Die Peulingersche Tafel schreibt Antesillon, und noch jest heißt der Ort Antifilos. Leafe in Bal-

pole's Travels in the East p. 251. [G.]

Arriquera, f. Dos.

Antiphilus, aus Athen, Oberbefehlshaber im lamifden Rriege (f. b.) gegen Untipater, an Leofthenes Stelle gewählt. Plut. Phoc. 24. Diob. XVIII, 13. [K.]

Antiphilus, aus Byzang, ein Dichter, ber um bie Beit bes Anguffus lebte, jedenfalls nach 717 b. St. fcrieb. Wir besigen von ibm etliche und vierzig Epigramme, welche in ber griechischen Anthologie fleben und ju ben befferen, burch form und Sprache ausgezeichneteren Theilen biefer Sammlung geboren. S. Jacobs ad Antholog. Graec. T. XIII. p. 851 f. [B.]

Antiphilus, berühmter Maler aus Aegypten, Schüler bes Ctefibemus, Beitgenoffe und Rebenbuhler bes Apelles, blubte im Beitalter Aleranbers und Ptolemans bes I. Seine Werfe werben von Plin. XXXV, 11, 40. und 10, 37. aufgezählt. Besonbers zeichnete er fich burch Gewandtheit im Malen aus. Duinctil. XII. 10. — 2) Ein Architekt aus unbestimmter Bett, ber in Berbindung mit Pothaus und Degacles ben

Thesaurus der Carthaginenser in Olympia baute. Paus. VI, 19, 7. [W.]
Antiphom, geboren Dl. 75, 1 oder 2 (480 v. Chr.) zu Rhamnus, einem Flecken Uttica's, eröffnete die Reihe der attischen Staatsredner. Sorgfältiger Unterricht seines Baters, des Sophisten Sophilus, so wie ameifelsohne auch die glanzenden Bortrage ber in jener Beit besonders gu Athen blubenben Sophisten, hatten ihn frühe ber Beredsamteit jugeführt, während er zugleich an bem politischen Leben feines Baterlandes lebbaften Antheil nahm; er ftand im peloponnesischen Ariege mehrmals an ber Spite einzelner heeresabtheilungen, und hatte wefentlichen Unibeil an bem Sturg ber Democratie burch bas Regiment ber Bierhunbert; was er aber, als bie neue Berwaltung balb wieber gefturzt wurde, mit dem Leben buffen mußte, ba er bes hochverraths angeflagt, jum Tobe vernrtheilt und bingerichtet wurde, Di. 92, 2 ober 411 v. Chr. Bebeutenber als im Staats-leben erscheint Ant. in seiner Wirtsamseit als Rhetor, indem er, wenn and nicht gerade als ber Erfinder, wie hermogenes fagt, fo boch jebenfalls als der hamptbildner des politischen Redefinls in Athen anzuseben ift.

Ant. ift ber erfte Meifter in ber tunftmäßigen, politischen Berebfamteit, fur welche er eine eigene rhetorifche Coule eröffnete, in ber bie Rhetorit nach bestimmten Regelu vorgetragen, und insbesondere praktische Uedungen damit verdunden wurden; hier hat, einer Nachricht zusolge, der Geschichtschreiber Thucydides seine reduerische Bildung erhalten. Ant. selbst soll zuerst gerichtliche Reden für Andere ums Geld gearbeitet, dafür aber den Spott der komischen Dichter sich zugezogen haben, zumal da er selbst, wie man erzählt, nie als Kedner öffentlich auftrat, außer das einemal zu feiner Bertheidigung, ale er bee hochverrathe angeklagt war. torit, bie ihm bas Alterthum gufchreibt, ift fo wenig als feine mooippea mai eniloyot (Mufterfluce fur bie Schule) auf uns getommen; auch von ben fechezig Reben, bie bas Alterthum tannte, von benen aber ber Krititer Cacilius icon funfundzwanzig als unacht ausschied, Boltsreben, gerichtliche Reben und Pruntreben (vgl. bas Berzeichniß bei Bestermann a. a. D. I. G. 276 ff.), haben fich nur fiebengebn erhalten; von welchen brei (Rr. I von einem neueren Gelehrten aber für unacht erflart, XIV. AV.) fur Andere geschrieben, fich auf wirkliche peinliche Rechtsfalle (loroporexoi) beziehen und baber fur bie Renntnig bes attifchen Criminalprozeffes von besonderer Bichtigkeit find; die übrigen zwölf, in drei Tetralogieen abgetheilt, beren jede vier Reben über Ginen Gegenstand, ebenfalls peinlicher Art, enthält, find offenbar lebungs- und Mufterreden über fingirte galle und fteben jenen brei Reben, bie fich burch Einfacheit, Alarbeit und Deutlichteit ber Sprache, burch Bahrheit und Treue ber Darftellung auszeichneu, wesentlich nach; es herrscht in ihnen ein gewisse Dunkelheit, die man schwerlich allein auf Rechnung bes verberbten Textes wird fegen können, und die selbst Zweifel an ber Nechtbeit bei Manchen erregt hat. Es finden fich bie Reben bes Unt. abgebruckt in ber Albiner Sammlung (Orationes rhett. Graecc. Venet. 1513.), so wie in ber bes Stephanus (1575. fol.) .n. A.; beffer bei Reiste Oratt. Graecc. T. VII. (Lips. 1773.) und Imm. Beffer (Oratt. Graecc. Oxon. 1822. und Berol. 1823. 8. Vol. I.); über Ant. selbst s. die Abhandlung von Ruhnten: De Antiphonte. Lugd. Bat. 1765. 4. (auch in Dessen Opusco. Leid. 1807. und 1823., so wie bei Reiste a. a. D.). Fabric. Bibl. Gr. II. p. 751 f. A. G. Beder in Erich und Gruber Encyclopab. IV. p. 325 ff. und insbefondere Beftermann Gefch. b. griech. Berebfamteit (I.) S. 40. 41. — Bohl gu unterscheiben von dem Rhetor Antiphon ift ein Cophift ober Philosoph biefes Ramens, bei Tenoph. Memorabb. I, 6.; obwohl ichon bie Alten, wie es icheint, barüber ungewiß waren, indem der Grammatiler Andrantus in einer besondern Schrift die Frage behandelt hatte, welcher Anti-phon bei Xenophon gemeint sei (f. Athen. XV, p. 673. Fabric. l. 1.). Es foll berfelbe eine Schrift über bie Anslegung ber Traume geschrieben haben, bie bei Artemidor und fonft einigemal angeführt wirb. G. Onomastic. Tullian. von Orelli und Baiter. P. II. p. 44. Ebensowohl ift gu unterscheiden ein Eragifer Antiphon, ber am hofe bes alteren Dionyfins au Spracus lebte, und fic durch bie Freimuthigkeit, mit der er die Tragodien des Dionyfius behandelte, den Tod zugezogen haben foll; f. Kabric. 1. 1. [B.]

Antiphonus (Artiporos), Sohn des Priamus. Iliad. XXIV, 250. [H.]
Antiphrae (auch Antiphra und Antiphro), Städtchen im Libycos Romos, etwas entfernt vom Meere, berüchtigt als Vaterland des schlechten s. g. libyschen Beines, welcher den niedrigsten Bolfsklassen von Alexandria zum gewöhnlichen Getränke diente. Strado XVII, p. 799. Ptol. IV, 5. Steph. Byz. In spätern Zeiten zu Libya inferior gerechnet. hierocl. p. 734. und Bessel. ad h. l. [G.]
Antyphus (Artigos), 1) Sohn des Priamus und der Hecuba. Apoll.

Anexphus (Arripos), 1) Sohn bes Priamus und ber hecuba. Apoll. III, 12, 5. Iliad. IV, 490. Mit feinem Bruder Jens war er, als er bie heerben auf bem 3ba weibete, von Achilles gefangen genommen, aber wieber gegen kösegelb freigegeben worden. Er siel von der hand Agamemnons. Iliad. Al, 101 ff. — 2) Sohn des Pylamenes und der Seennymphe Gygda, mit seinem Bruder Minestlles, Anführer der mävnischen Böller vom Amolus auf Seite der Trojaner. Iliad. II, 864. — 3) Sohn des Thesalus, aus heraclidischem Stamme, führte mit seinem Bruder Phidippus auf dreißig Schissen die Einwohner von Ros, Kasos und andern Inseln gegen Troja. Iliad. II, 675. Rach hyg. 97. ist er Sohn des Minesymus und der Chalciope; vgl. Munck zu d. St. — 4) Ein Gefährte des Ulysses auf seinen Irrsahrten, Sohn des Negyptius, welcher treu au Telemach hing. Er wurde von Polyphem gefressen. Odyss. II, 19. — 5) Ein Freund des Telemach. Odyss. XVII, 68. — 6) Sohn des Myrmison und der Pissbice, Bruder des Actor. Apoll. I, 7, 3. [H.]

Antipodes (Arrinodic), Begenfüßler. Es gibt mehrere Benennungen, welche die Bewohner der Erde nach ihrer lage unter einander fuhren, bie hier gufammengestellt werben. Bu jedem Puntte auf der Erdoberflache find drei andere, sich auf ihn beziehende und durch ihn bestimmte mog-lich. Der eine Puntt ift berjenige, welcher in einem und demselben Pa-rallestreise mit ihm liegt, aber 180° von ihm absteht. Man nennt bie Bewohner dieses Punttes in ihrer Beziehung auf den ersten Rebenbewohner. Sie haben mit jenen gleiche Jahreszeiten, aber verschiebene Tag- und Rachtzeiten. Der andere Puntt ift berjenige, welcher mit bem erften unter einersei Meribian und unter bem namlichen Breitegrab ber entgegengefesten Salbtugel liegt. Die Bewohner beffelben beißen in ihrer Beziehung auf ben ersten Puntt Gegenbewohner. Sie haben gleiche Tag- und Rachtzeiten, aber entgegengesetet Jahreszeiten. Der britte Puntt wird baburch bestimmt, das man von bem gegebenen Puntte eine Linie burch ben Mittelpuntt bis jur Dberflache ber Erbe gezogen bentt. Die Bewohner biefes Punttes beißen in Beziehung auf ben erften Begenfügler. Gie find bie Nebenbewohner ber Begenbewohner, liegen unter bem entgegengeseten Meribiane und bem nämlichen Breitegrad ber entgegengefesten Salblugel und haben entgegengefeste Beiten bes Tages, ber Racht und bee Sahree. Die hieher gehörigen Begriffe, welche fic in dem Alterihume finden, find: σύνοικοι, περίοικοι, άντοικοι, άντιποδες, άνrix Bores. Rach Geminus Isagoge CXIII find Synoeci folde, bie um einen und benfelben Ort in ber nämlichen halbingel wohnen (neel ein alleite τόπον της αὐτης ζώνης). Perioeci sind solche, welche in einer und berselben halblugel im Kreise wohnen (έν τη αὐτη ζώνη κύκλω). Die nämliche Erklärung über Perioeci gibt Achilles Latius Isag. E. 30. Die Erklärung, welche Geminus von den Antoeci gibt, burfte mit bem Begriffe ber Gegenbewohner zusammenfallen (oi er τη αυτή νοτίω ζώνη υπό το αυτου ήμισφαίριον κατοικούντις). Achilles Catins erklart bieß a. a. D. baburch, bağ er ihnen gleiche Tages - und Rachtzeit und entgegengefeste Jahreszeiten beilegt.

Antichthones, Arrixdores. Ueber ben Begriff ber Antichth. findet man keine übereinstimmende Bestimmungen. Bon Einigen werden sie mit den Antipodes für einerlei gehalten. Rach Achilles Tat. sind sie von diesen zu unterscheiden, denn er versteht unter ihnen solche, die in den nämlichen Jonen biametral entgegengesett wohnen (oi nara dialuergor de rais duoiaus dieraus oinoveres). Hiernach fallen sie mit unsern Rebendewöhnern zusammen, was sich auch ganz deutlich aus der weitern Bemertung des Achilles Tat. ergibt, wornach er ihnen verschiedene Tageszeit, aber gleiche Sossifitien und Acquinoctien (welcher Jusaf überstüffig ist) zuschreidt. Pomponius Mela gibt von ihnen eine andere Definition, indem er unter ihnen diesenigen Bewohner der Erde versteht, welche die sübliche Halbetugel im Gegensatz zu der nördlichen inne haben; de sit. ord. I, 1. (Ant. alteram, nos alteram incolimus) und I, 9. Dieß scheint die allgemein angenommene Definition zu seyn. Eic. Tusc. I, 28. Plin. H. N. VI, 22. (24.)

"Taprobanen alterum ordem terrarum esse diu existimatum est, Antichthonum appellatione;" ferner eine Stelle in fragmentum incerti scriptoris bei Cenforinus 2. de coeli posit. "divisi a nobis circulo aequinoctiali Antichthones." Der Berfasser scheint Ach. Tat. vor Augen gehabt zu haben, benn er sagt, daß man die Ant. auch Antoeci nenne; ferner Mar-

tianus Capella VI, 605 ff. Antipodes. Die Bestignmungen bes Geminus und Ach. Tat. u. A. fallen mit der oben angegebenen Definition zusammen. Es war ein langer Streit, ob es Antipoden gebe. Es war fo lange möglich, als es unrichtige Begriffe von ber Gestalt und Ratur ber Erbe und ihrer Schwertraft gab. Besonders die driftlichen Schriftsteller haben ihre Erifteng in Zweifel gezogen. Man febe hierüber Cic. Acad. IV, 39. Plin. III, 65. Augustin. C. D. XVI, 9. Lactant. III, 24. Macrob. Somn. Scip. II, 5. Martian. a. a. D. VIII, 874. [0.]

Antipolis (Arrinolis), Gründung ber Maffilier im narbonenfischen Gallien, j. Antibes, von Plin. III, 4. ein oppidum latinum, von Tac. Hist. II, 15. ein municipium genannt. Bon ben Gutichmedern ward bie hier bereitete Muria febr boch geschätt, Plin. XXXI, 8. Martial. XIII, 103. Str. 180. 184. Mel. II, 5. Ptol. Amm. Marc. XV, 11. 3t. Ant. Aab. Pent. [P.]

Αντιπροσκαλείσθαι, Γ. Αντιγραφή, 2.

Antipyrgos (Antipygos), hafen an ber Rufte von Marmarica. Schl. p. 107. ed. Gron. Peripl. Ptol. IV, 5. Lab. Pent., wo Antipego fteht. [G.] Antiquaria ober (nach Mungen und Infor.) Anticaria, Municipalftabt in hisp. Baet., j. Antequera. 3t. Ant. Geogr. Rav. [P.]

Antique, f. Leges.

Amtiquum ober incertum opus, eine robere Bauart mit Brudfteinen, welche, wie fie eben paften, ohne Rudfict auf Schichten, ju-

fammengefügt wurden. Bitruv. [P.]

Antirrhium (Artighor), auch Rhium Molycricum, Borgeb. an ber Gränze von Actolien und Locris, Rhium in Achaja gegenüber, und mit diesem die fünf Stadien weite Pforte des corinthischen oder criffaischen Meerbusens bilbend, Str. 335 f. Bgl. Thucyd. II, 86. Plin. IV, 2. Liv. XXVII, 29. Wel. II, 3. Scyl. p. 14.; j. Castello di Romelia, mit dem gegenüber liegenden Castello di Morea, früher die kleinen Dardanellen genannt. [P.]

Arriaxios, die Bewohner ber Gegenden unter bem Gleicher, fo genannt, weil ihr Schatten balb nach der einen, bald nach ber anbern Seite fallt. Achill. Cat. E.vay. 31. [P.]

Amtissa, Stadt mit einem hafen auf der Infel Lesbos (Scylax p. 36. od. Huds. Thuc. III, 18. VIII, 23. Mela II, 7. Ptol. V, 2.), urstprünglich auf einer kleinen Infel bei Lesbos, die sich erst später mit der größern Infel vereinigte (Strado I, p. 60. Dvid Met. XV, 287. Plin. H. N. II, 91.). Sie lag zwische dem Borgebirge Sigrium und Mesthymna (Strado XIII, p. 618.), ihre Trümmer fand Poccode (Beschreib. Morgenlandes III, S. 28.) auf einer kleinen halbinsel unweit Kalas Limpenges. Sie war der Geburtaut des Cithordhon Tamanda. Limneonas. Sie war ber Geburtsort bes Citharoben Terpander (Steph. Byg.). Die Romer Schleiften bie Stadt und verpftangten ihre Ginwohner nach Methymna, weil fie ben Untenor, einen ber Befehlsbaber bes Autiochus, unterftütt hatten. Liv. XLV, 31. Plin. H. N. V, 39. [G.]

Antistates, f. Antimachides.

Antischemes, jedenfalls geboren vor Dl. 90 zu Athen, hörte in seiner Jugend die Borträge des Sophisten Gorgias, schloß sich aber dann an Socrates an, bessen treuer Schüler er auch die an dessen Lebensende (Dl. 95) verblieb. Bgl. Lenoph. Memor. III, 11. §. 17. II, 5. III, 4. §. 4. Sympos. II, 10. III, 7. IV, 34. Antisthenes soll in einem Alter von siebenzig Jahren gegerben sepn. Als Stister der cynischen Schule

hat er fic allerbings einen Ramen gemacht, und burch bie Ginfacheit feiner Lebensweise, Die Beringschapung aller außeren Guter, Die bei feinen Rachfolgern bis zur Berachtung berfelben ausartete und in einer nur von eigener Eitelfeit zeugenden Bernachläffigung alles außeren Anftandes fich ju zeigen fuchte, bie Babrheit feiner Lebre und feiner Grundfage gu beftatigen gesucht, indem er, eine Seite der forratischen Philosophie auffassend, diese allein weiter ausbildete und so den nächsten Borganger der Stya bildete. Er betrachtete nämlich die Tugend als das alleinige Ziel und als die alleinige Bestimmung des Menschen, ber, wenn er die Tugend besitht, nichts weiter bedarf, indem die Tugend sich selbst genügend, als bochfte Gludseligkeit zu betrachten ift, mithin alles Streben des Menschen barauf allein gerichtet fenn muß. Merkwürdig ift bie Angabe bes Cicero (N. D. I, 13.), wornach er in einer Schrift, die ben Ramen & puossos führte, ben Sas ausgeführt hatte, baß es viele Boltsgötter, aber nur Einen natürlichen Gott gabe. Es hat sich aber biese Schrift so wenig wie andere, in benen er seine philosophische Lehre erörtert hatte, Abhandlungen und Befprache, welche nach Diogenes von Laerte (VI, 15. mit ben Auslegern) in zehen Buchern gefammelt und abgetheilt waren, erbalten; als ein gewandter Rebner und geschickter Zogling ber Sophisten erscheint er in zwei Declamationen (Acas und 'Odvooreis), welche unter seinem Ramen auf uns getommen find, und in ben Sammlungen ber attischen Rebner von Albus, Stephanus, Reiste (T. VIII.) und Beffer (s. v.) abgebruckt fteben, aber von Manchen als unacht und als Probutte einer fpateren Schulrhetvrit betrachtet werden. Bgl. Beftermann Gefc. b. griech. Berebfamt. S. 33. Rot. 2. Roch weniger tann ein angeblicher Brief beffelben , ber zuerft in ber von Leo Allatine beforgten Sammlung ber Briefe ber Socratifer (Paris. 1637. 4.) und beffer bei Drelli Collect. Epist. Graec. (Lips. 1815. T. I.) abgebruckt ftebt, auf Aechtheit Anspruch machen. S. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 697 ff. T. III. p. 511 ff. 465. Brufter Hist. philos. I. p. 860 ff. Orelli Opusco. Graeco. sentent. II. p. 43 ff. Angerdem tommt ber name Antisthenes noch einigemal von Philosophen und Gelehrten bes griechischen Alterthums vor; indeg find biefelben uns nicht naber bekannt, muffen aber jebenfalls von dem athenischen Antisthenes, bem Coniter, forgfältig unterschieden werden. S. Fabric. a. a. D. II. p. 699 ff. [B.]

Antistiana, Ortichaft ber Laletanen im j. Catalonien (bifp. Car-

rac.), j. Billa franca, 3t. Ant. [P.]
Antietii (auf Inschriften haufig Antestii), eine romifche Gens, plebejifch (Liv. VI, 30.). Das Geschlecht tam nie zu großer Bebeutung;

boch find folgende Antistii benkwürdig:

1) P. Antistius. Er ward Bolkstribun a. 88 v. Chr. (666 d. St.)

. und widerseste sich als solcher dem C. Jukus (Casar Strado), welcher sich um das Consulat beward, ohne Prator gewesen zu seyn (Eic. Brut. 63.). In der Folge ward er ein geschäfter Sachwalter und Cicero würdigt ihn als Reduer (Brut. l. c.). In dem sulanischen Bürgerkriege kam er gewaltsam ums Leben (Cic. Brut. 90. und p. Rosc. Amer. 32.). Mit mehreren edlen Männern ward er (a. 82) auf Befehl des Consuls E. Marius (Sohns von C. Marius) durch den Prator Damasippus (Appian hat ben Ramen Brutus) in ber hoftilischen Curie niebergemacht (Bellej. Paterc. II, 26. App. b. c. I, 88. Bgl. Liv. 86.). Seine Gemahlin Calpurnia tobtete sich felbst nach bem Morbe ihres Gemahls (Bell. Paterc. 1. c.). Bon biefem P. Antift. unterscheiben Ginige (wie Pigbius) einen Andern jenes Ramens, als Schwiegervater den Pompejus M. (Plut. Pomp. 9.). Derselbe soll ein Anderer seyn, als der Angeführte, weil Plutarch (l. c.) ihn Prator nennt, während P. Antist. nach Bellej. (l. c.) als Aedistier starb. Allein Plutarch hielt ohne Zweisel den P. Antist. harum für einen Prator, weil er in dem Gerichte, vor welchem Pompejus

a. 86 erfchien, ben Borfit führte. Dieß konnte er aber auch als gewefener Mebil, wie bieg erhellt aus Cic. Brut. 76.; baber er mit bem Ungeführten identisch zu nehmen ift. Bgl. Drumann Gesch. Roms zc. I, **©**. 55.

2) Antistia, Tochter bes P. Antift., und Gemablin Dompejus bes Großen, ber fich a. 86 mit ihr verlobte, um burch ihren Bater in einem Prozeffe ein gunftiges Urtheil ju erhalten (vgl. ob.); a. 82 verftieß er ffe auf Sulla's Betrieb und vermahlte fich mit beffen Stieftochter Aemilia (Plut. Pomp. 9. Sull. 33.).

3) T. Antistius, Onaftor in Macedonien a. 50. Als im folgenden Jahre Pompejus in biefer Provinz erschien, noch ehe Antift. einen Nachfolger hatte, so that bieser nur so viel für Pompejus, als ihm bie Umftanbe geboten. Er ließ in Apollonia Gelb für ihn ichlagen, jog fich aber bald in das innere Macedonien gurud, um von ben Parteien entfernt gu Rach ber Schlacht bei Pharfalus begab er fich nach Bithynien, wo ihn Cafar fab und begnabigte. Auf ber Rudtehr nach Rom erfrantte er und ftarb in Corcyra, mit hinterlaffung eines nicht unbebeutenben Bermogens. Bal. Cic. ad Fam. XIII, 29.

4) Antistius Vetus, Prator im jenfeitigen Spanien um bas J. 68; unter ihm biente Cafar als Duaftor. Bell. Pat. II, 43. Plut. Caes. 5.

Bgl. Suet. Caes. 7.

5) C. Antistius Vetus, Sohn bes Borigen, wurde von Cafar aus Erfenntlichfeit gegen ben Bater zu feinem Duaftor gemacht (Plut. Caes. 5.); a. 57 war berfelbe Boltetribun, und ale folder fur Cicero und Milo, gegen Clodius (vgl. Cic. ad Qu. Fr. II, 1., wo Manutius mit Grund die Lesart Betus geseth hat, statt Severus, al. Sextus Betus, Sextus Geverius). a. 45 fampfte er in Syrien gegen Du. Cacilius Bassus, welcher früher auf Seiten des Pompejus gestanden, und nun in Sprien die von Casar zurückgelassenen Truppen versührt und einen Ausstand erregt hatte. Er belagerte ihn in Apamea, jedoch vergeblich; wie er selber derichtete, so ward er durch einen plöplichen Angriss wie er selber derichtete, so ward er durch einen plöplichen Angriss wie Parther gestört (Sic. ad Att. XIV, 9. Bgl. Cass. Dio XLVII, 27. Liv. CXIV. App. d. c, III, 77., wo die Geschichte des Existivs verschieden erzählt ist). Derselbe mit dem genannten Antist. ist wohl Antist. Betus, mit welchem M. Brutus a. 44 in Griechenland ansammentras (Sic. en ad mit welchem M. Brutus a. 44 in Griechenland gusammentraf (Cic. ep. ad M. Brut. 11.). Brutus rubmt (in bem Schreiben an Cicero) feine Gefinnung und meldet, daß er von ihm mit Geld unterftust worden fei. Antift. hatte eben fein heer (in Afien) entlaffen, und wollte fich nach Rom be-geben, um fich bafelbst um die Pratur zu bewerben.

6) L. Antistius, Bolfetribun a. 58, forberte ben Jul. Cafar vor, ba er nach Niederlegung des Consulats in Anklagestand verfest werden

follte. Guet. Caes. 23.

7) C. Antistius Reginus, Legat Cafars in Gallien (b. g. VI, 1.

VII, 83. 90.).

8. 9) Antistius Labeo. Unter ben Berfcmornen gegen Cafar war ein gabeo (Plut. Brut. 12.), welcher fpater bei Philippi tampfte und nach verlorner Schlacht burch einen Freigelaffenen in feinem Zelte fich ben Tob geben ließ (App. b. c. IV, 135. Bgl. Plut. Brut. 57.). Dieser Labeo war ein Antist., ba er von Appian (l, c.) als ein Bater bes berühmten Rechtsgelehrten (Antistius) Labeo genannt wirb. Bgl. über ben letteren Cac. Annal. III, 75. Suet. Aug. 54.
10) Ein Antistius, von dem tein Beinamen genannt ift, entfloh

mit Sextus Pompejns aus Sicilien nach Affien, und ging bier, ba Pompejus fich tollfühn gegen die Uebermacht wehrte, zu Antonius über (App. b. c. V, 139.).

11) C. Antistius, marb von Octavian in verschiebenen Rriegen gebraucht, a. 33 fampfin er gegen bie Salaffer (App, Myr. 17.); a. 25

übernahm er in Spanien, nachbem August ertrantt war, ben Oberbefehl im Kriege gegen bie Cantabrier und Affurier (Caff. Dio LIII, 25. Bell.

Pat. II, 90. Flor. IV, 12. S. 51.).

Unter den erften Raifern, namentlich unter Augnst, Tiberius, Claubins, Rero waren mehrere Antistii Confuln (vgl. Bell. Pat. II, 43. Caff. Dio LV. LVII. LX. LXI, fasti consul. Zac. Annal IV, 1. XII, 25. XIII, 11.). Bon biefen nennen wir

12) L. Antistius Vetus, Consul mit Nero in beffen aweitem Re-gierungsjahre, a. 55 n. Chr. (Tac. Annal. XIII, 11.). Drei Jahre barauf (a. 58) befehligte berfelbe ein römisches heer in Germanien. Da eben bamale rubige Beiten waren, fo machte er, um bie mußigen Golbaten gu beschäftigen, ben Plan, bie Mofel und Gaone burch einen Ranal gu verbinden, um fo den romifchen heeren einen Beg gu Baffer von ber Rhone in die Saone, von biefer in die Mofel und durch ben Rhein bis in ben Dcean zu eröffnen (Cac. Annal. XIII, 53.). — Schwiegersohn bes Untift. Betus mar Rubellius Plautus; als biefer von Rero verbaunt und mit bem Tode bebroht war, foll ihn Antift. ju gewaltsamem Biberftand aufgemuntert haben, im 3. 62 (Cac. Annal. XIV, 57.). Plautus tam bald barauf burch Rero ums Leben (Cac. Annal. XIV, 58.); ben Antift. bagegen traf spater, a. 65, ba er Proconsul von Afien war, bie Buth bes Tyrannen, boch tam Antist. und sogleich mit ihm seine Schwiegermutter und Tochter burch freiwilligen Tob dem Feinde zuvor, indem sie mit einander im Bade die Abern sich öffneten (Tac. Annal. XVI, 11.).

13) Antistius Sosianus, war Bolfstribun a. 56 n. Chr. (Tac. Annal. XIII, 28.), und Prator a. 62 (Tac. Annal. XIV, 47.). Ale folder ward er mit bem Exil beftraft wegen Schmabgebichten gegen Rere (Tac. l. c.). a. 66 ward er zuruckberufen, als Angeber bes Antejus (Tac. Annal. XVI, 14.), aber unter Bespasian als Angeber wiederum verbannt (Tac. Hist. IV, 44.). [Hkh.]

Amtlatius, ein griechischer Epigrammenbichter aus unbefannter Beit. Bir befigen von ihm noch brei Epigramme in ber griechischen Anthologie. Dag er übrigens von Abtunft ein Romer gewesen, scheint ber Rame an-

gubenten. G. Jacobs ad Antholog. Gr. Vol. XIII. p. 852.
P. Antistius, ein romischer Redner, ber 671 b. St. als Anhanger bes Sylla erfchlagen warb, von Cic. Brut. 63. nicht unvortheilhaft im Gangen geschilbert. Bon feinen Reben ift nichts auf uns gelommen. Bgl. Beftermann Gefch. b. rom. Beredfamt. §. 52. Rot. 16. und 17., f. oben Rr. 1. Davon ju unterscheiben ift ber berühmte, unter August lebende römische Jurift Q. Antistius Labeo, f. oben Dr. 9. [B.]

Άντιστροφή, f. Ludi scenici.

Antitaurus, eine ber Sauptgebirge Rleinafiens, bas von Armenien aus westlich etwa bie Salfte ber Salbinfel, namentlich Cappadocien, burdzieht und nördlich vom Taurus, biefem Gebirge ziemlich parallel, lauft, woher es seinen Namen hat. Strabo XI, p. 521. XII, p. 535. Ptol. V, 6.

und 13. Bgl. Mannert Geogr. V, 2. 138. (193.). [G.]
Amtium (bei Steph. Byz. Ardior), nralte Stadt in Latium auf einer weit ind Meer anslaufenben, felfigten Laubspiße, j. Torre ober Porto b'Anzio, nach ber Sage (Xenag. bei Dion. Halic. I. p. 58.) schon von einem Gobne des Uluffes und ber Circe erbaut, anfanglich mabricheinlich von tyrrhenischen Seeranbern bewohnt. Seerauberei mar bas Gewerbe ber Stadt noch in fpatern Beiten; ihre Caperfdiffe beunruhigten fogar bie Gewäffer Griechenlands und Maceboniens, Str. 232. Polyb. III, 22. Benn gleich fcon burch Tarquinius II. zum Latinerbunde gezogen, blieb A. boch immer mehr ben Boletern jugethan, beren hauptstadt fie fogar beißt, Dion. Sal. VIII, p. 481.; und ward baber 286 nach R. E. von ben Romern eingenommen und schwer gezüchtigt, Liv. II, 65. Dion. X, p. 648. Die portheilhafte Lage hiefer Seeftabt bestimmte bie Romer, Pflangburger

hieber zu versetzen, Liv. III, 1., gleichwohl ward bas Berhaltnif ber Antiaten zu Rom um nichts freundlicher, ib. 4. 3m 3. b. St. 416 erfolgte bie zweite Einnahme; 21. ward aufs Rene colonistrt, und mit bem Berbot ber Seefahrt und Abtretung aller Rriegsschiffe bestraft, beren Schnabel ju Rom auf bem Forum jum Schmud ber Rebnerbuhne aufgepflanzt wurben , &iv. VIII, 14. Plin. XXXIII, 5. Doch icheint jenes Berbot vielfältig übertreten und am Enbe formlich aufgehoben worben zu fenn, und ber Glanz und die Bebeutung ber Stadt bob fich immer mehr, zumal als feit ben legten Beiten ber Republit viele romifche Große fich bier an-Die freie, vom Meer umspulte Bobe trug eine Angahl ber berrlichften Palafte, welche mehren romifchen Raifern und reichen Staatsmannern jum Erholungeaufenthalt bienten, und mit ben iconften Runftwerten gefchmudt waren. In ben Erummern bes Palaftes bes Rero, ber bier geboren war, ift ber belveberische Apollo nebst andern wichtigen Antifen aufgefunden worden. Str. 232. Tac. Annal XV, 23. Wiederholt warb bie Bevöllerung burch Colonisten vergrößert, Suet. Nero 9. Tac. Annal. XIV, 27. Die berühmteften Tempel waren die der Fortuna (Horat. Od. I, 35. Tac. Annal. III, 71.) und bes Aesculap. Etwas öftlich von ber Stadt befand fich ber Tempel bes Reptun mit bem alten, burch bie Romer tin 3. 416 unbrauchbar gemachten, fpater wieder zugänglich geworbenen Seehafen, wo jest das Städtchen Nettuno liegt. In alten Zeiten lag bier Ceno, Liv. II, 63. Dion. VIII, p. 611. Bon A. felbst ift nur ein Thurm noch übrig. [P.]

Antivestaeum promont. ober Bolerium, bie außerfte Gubweftspige

Britanniens, j. Landsend, Ptol. [P.]
Amelus, ein Architett, nach einer Inschrift zu Baftum bei Muratori Nov. Thes. Inscr. I. p. 86, 7., bie übrigens nach ben neuften Forschungen an Ort und Stelle nicht mehr aufgefunden wurde. S. R. Rochette Lettre **a** M. Schern p. 91. [W.]

Artlior, f. Tolleno.

Antodice, eine Danaide und Braut bes Clytus. Syg. 170. [ H.]

Antoect, f. Antipodes.

Arrupooia ift ber Gib, welchen ber Bertlagte bei ber Anatrifis auf feine Ginrebe ablegt im gall bie Gache fogleich por einen Gerichtshof, nicht erft vor Diateten gebracht werben' foll; boch wird ber Ausbruck anch von dem Eide des Alägers gebrancht (Jsaos über die Erbsch, des Ditäogen. S. 55. §. 4.; vgl. S. 54. §. 1. 2.; über die Erbsch, de. Pyrrh. S. 29. §. 6. Veft. Jokrat. über d. Zwiegespann §. 2. S. 418. Beft.), beseinders in Erbschaftsstreitigkeiten (vgl. arrygaph, 1.), wo das Wort von der Parteien vorkommt (Jsaos über d. Erbsch. d. Dikaog. §. 16. S. 59.; über b. Erbic. b. Aftyphil. S. 1. u. S. 34. G. 116. Bett. Demofth. g. Matart. S. 1051 = 300. S. 3. B.). Sonft bezeichnet arrup. and bie Rlageschrift und bie Ginrebe bagegen (harpotrat. u. b. 2B. Abetor. Lexit. S. 200, 16. Suid. n. d. B. παραστησόμεθα els nolow. Timaos plat.

Lexif. S. 38. und baf. Ruhnten.). [M.]

Antomia, 1) und 2) Töchter bes Triumvir Antonius, f. unter biefem. — 3) Tochter bes Kaifers Claubius, von Petina (Suet. Claud. 27. Tac. Annal. XII, 2.). Claudius vermählte fie mit Pompesus Magnus (Snet. l. c. Dio XL, 5.; vgl. Suet. Claud. 29.), sobann mit Fauft. Cornel. Sulla (Suet. Claud. 27. Tac. Annal. XIII, 23.). Nero wollte fie nach bem Tobe ber Sabina Poppäa ehlichen; als sie sich weigerte, so ließ er fie, ale verbachtig revolutionarer Plane, umbringen (Suet. Nero 35. Lac. Annal. XV, 53. berichtet von einer Sage, baß fie bei ber Berfoworung gegen Rero, beren Saupt &. Pifo war, betheiligt gemefen). [Hkh.]

Ameumia (so. turris), ein Raftell bes alten Jernfalems, unter bem Ramen Baris von bem hasmonalisen Fürften Johannes Syrcauss angelegt, von

Herobes aber neu befestigt und bem M. Antonius zu Shren Antonia genannt. Es stand auf einem fünfzig Ellen hohen, jähen Felsen an der nordwestlichen Ede des Tempels, und enthielt wahrscheinlich auch die Wohnung des römischen Landpstegers, das Prätorium. Jos. dell. jud. L. 3. u. 5. V. 5. Tac. Hist. V, 11. [G.]

Antonii urbs, Grunbung bes C. Antonius auf Cephallenia; nach

Dodwell in Ruinen bei C. G. Anaftafio, Str. 455. [P.]

Antonit. Es gab patricifche Antonier und plebegifche. Die erftern

führen ben Beinamen Merenba, unter ihnen

1) T. Antonius Merenda, Decemvir a. 450 und 449 v. Chr., und auf dem Algidus von den Aequern geschlagen. Dion. Hal. X, 58. XI, 23. 33. Liv. III, 35. 38. 41. 42. — Bedeutender in der Geschichte sind die Antonier aus plebezischem Geschlechte; der erste von ihnen ist

2) M. Antonius, mag. equ. 333 v. Chr. Liv. VIII, 17. - 3u ben

plebejifden Untoniern geborte

3) M. Antonius, Orator. S. den unten folgenden literar-hifto-

rifden Urt. Antonius Mr. 5.

4) M. Antonius Creticus, Sohn des M. Ant. Drator, und Bater des M. Ant. Triumvir (Plut. Ant. 1. App. Sic. 6., ex Const. Porphyrog. de legat. 30.). Derfelbe erhielt als Proprätor a. 74 v. Chr. durch den Einfluß des Confuls Cotta und des P. Cethegus den unumschränkten Oberbesebl an allen Küsten des Mittelmeeres, um die Seeräuber zu bekriegen (Ascon. commentat. in Cic. in Verr. II, 3. ed. Th. Cren. p. 113.; vgl. Ascon. comment. in Cic. divinat. in Qu. Caecil. 17. ed. Th. Cren. p. 37. Bell. Pat. II, 31.). Ant. war nicht der Mann, um diese Aufgabe zu lösen (Ascon. und Bell. II. cc.). Er misbrauchte seine Macht, um Sicilien und alle Provinzen zu verheeren (Ascon. p. 113.; vgl. Cic. in Verr. III, 9.). Statt Etwas gegen die Seeräuber auszurichten, kam er sogar in den Berdacht, die Beute mit ihnen getheilt zu haben. (Die Stelle in Salust Hist. Fragm. Lib. IV: suspectus suit — societatem praedarum cum latronidus composuisse, aus Non. Marcell. de var. signat. serm., s. v. componere, wird auf jenen Ant. bezogen.) Einen Hauptangriff richtete Ant. auf Ereta (daher sein Beiname), welches zu Gunsten des Mithridates mit den Seeräubern gemeinschaftliche Sache gemacht haben sollte (App. Sic. 6.; vgl. Ascon. p. 37. und 113.). Obgleich von Byzanz (Tac. Annal. XII, 62.) und wohl auch von andern Bundesgenossen unterstügt, war Ant. doch nicht glücklich (App. l. c. Ascon. p. 37.), und erlitt sogar schimpsliche Berluste (Diod. Sic. Fragm. E. 38. 39.). Er starb auf der genannten Insel (Cic. in Verr. III, 91. Ascon. comment. in Verr. I, 23. ed. Th. Cren. p. 37.; vgl. p. 37.). Salust (Hist. Fragm. Lib. III) sagt von diesem Ant.: perdundae pecuniae genitus, vacuusque curis, nisi instantibus. (Arusianus. Bgl. Plat. comp. Demetr. c. Ant. 1 f.

muthigen Man zu ichterin. 281. Pint. comp. Demen. c. Am. 1 1.

5) M. Antonius (Triumvir), Sohn bes Borherg. und ber Julia aus bem Geschlechte Casars, ist ohne Zweisel geb. im J. 83 v. Chr. (vgl. Drumann, Antonii, 14. S. 64.). Er zeichnete sich schon in der Jugend duch Musschweisungen und durch Berschwendung auf fremde Rosten aus, lebte mit reichen Wästlingen, denen er sich hingab, und trat namentlich zu dem jüngeren Eurio, dessen väterliches Vermögen er ausbeutete, in ein Verhältniß, das mit der Ehe verglichen wird (Cic. Pkil. II, 18. 19.; Phil. XIV, 3.; Phil. II, 20. sin. Bgl. Cas. Dio XLV, 26.). Im J. 58 ging er nach Griechenland und von da nach Sprien zu dem Procos. A. Gabinius, der ihn zum Anführer seiner Reiterei ernannte. Unter diesem kämpste er a. 57 f. in Palästina gegen Aristobul, und a. 55 bei der Herstung des Ptolemäus II. Auletes in Negypten, wobei er durch Muth und Einsicht sich auszeichnete (Plut. Ant. 3.). a. 54 wandte er sich zu Easar nach

Gallien (Cic. Phil. II, 19.). Durch biefen suchte er emporzutommen, und Cafar hinwiederum fab in ibm ein tuchtiges Wertzeug. a. 53 ging er nach Rom gurud mit Empfehlungen Cafare, und wurde a. 52 Onaftor (Cic. Phil. II, 20. 29.). Ale folder ging er abermale nach Gallien, und nahm vom 3. 52-50 Antheil an ben gallifchen Feldzügen (Caf. b. g. VII, 81. Hirt. b. g. VIII, 2. 24. 38. 46. 48.). a. 50 fciette ibn Cafar nach Rom, bamit er jum Augur gewählt murbe (hirt. b. g. VIII, 50.); was bie Parthei bes Cafar burchfeste, felbft mit Gewalt (nach Cic. Phil. II, 2.). Als Augur wurde Ant. auch Boltstribun (nicht umgefehrt, wie Plutarch fagt, Ant. 5.; vgl. Cic. Phil. II, 20., ad Att. X, 8.). Geine Gewalt und feinen Einfluß benütte er im Intereffe Cafare, und feste fich hartnactig ben Pompejanern entgegen. Daber verwies ihn ber Conful E. Lentulus im Jan. 49 aus ber Curie, und brachte ihn babin, baß er zu Cafar flob, für ben er nun zu einem Borwand bes Krieges wurde (Cic. Phil. II, 22. 28. 29. Plut. 6.). Cafar machte ben Ant. ju feinem Legaten, und übertrug ibm während feines Feldzuges in Spanien ben Dberbefehl in Italien, als Proprator (vgl. Cic. ad Att. X, 8.). a. 48 führte Ant. bem Cafar Eruppen gu, nach Dyrrhachium (App. b. c. II, 59.), und focht mit ibm bei Pharfalus (App. b. c. II, 76.). In bemfelben Jahre, ale Cafar jum zweitenmale Dictator wurde, ward Ant. von ihm zum magister equitum ernannt (Plut. 8.). Die Rube und die glanzende Stellung, die er einnahm, führte ihn ju feinen Ausschweifungen gurud, und er feierte offen seine Orgien, in Rom und in ben Stadten Italiens (Cic. Phil. II, 25. 34. Plut. 9. Caff. Dio XLV, 28.). Als Cafar jum brittenmal Diftator wurde (a. 47), wurde M. Lepidus, und nicht Ant., magister equitum, indem die Ausschweifungen des letteren eine Spannung mit Cafar berbeiführten. Daber folgte auch a. 44 Ant. bem Cafar nicht in ben afritaniichen Rrieg , fondern blieb in Rom gurud, wo er fich um biefe Zeit mit Kulvia, ber Wittwe bes P. Clodins, vermählte (vgl. Plut. 9. 10.). Im folgenden Jahre (45) verföhnte er fich mit Cafar und reiste mit biefem, dem er bei feiner Ruckehr aus Spanien bis Gallien entgegen gegangen war, nach Rom gurud, ward von Cafar geehrt, und im folgenden Jahre (44) fein College als Conful (Plut. 11. Caff. Die XLIII, 49.). Als folder war Unt. ber bienftfertige Freund bes Cafar; er war es, ber ibm am Fefte ber Lupercalien bas Diabem aufe haupt fegen wollte, mahrend Cafar, bie Stimmung bes Bolls erfennend, wiederholt es von fich wies (Plut. 12. App. b. c. II, 109.). Alls gleichwohl ber Tobesftreich gegen Cafar geführt worben war (15. Marg), fo gog fich Ant., ber fur fich felbft von ben Feinden Cafare furchtete, in ein Stlavenkleid vermummt (Plut. Ant. 14.) jurud und befeftigte feine Bohnung (App. b. c. II, 118.; vgl. Caff. Dio XLIV, 22.). Bald jedoch, ale er bie Thatlofigfeit ber Morber Cafars ertannte, wußte er bie Umftanbe für feine 3mede gu benügen. Bahrscheinlich war es noch in ber Racht auf den 15. Marz (vgl. Drumann I, 84 f.), ale er fich bee öffentlichen Schapes im Tempel ber Dve bemachtigte (Cic. Phil. II, 37.; vgl. V, 4. VIII, 9. u. a. St. Bellej. Pat. II, 60.); fo wie er auch von Calpurnia, ber Wittwe Cafare, bie fich zu ihm flächtete, den Privatschaß ihres Gemahls, und was noch wichtiger war, feinen schriftlichen Rachlaß in Empfang nahm (Plut. 15. App. b. v. II, 125.). Als die Berschworenen, welche sich auf bas Capitolium geflüchtet hatten, Gefandte an ben Consul Ant. abschickten, gab er eine unentschiebene Antwort und verwies an den Senat (App. II, 124.). Der lettere versammelte fich, von Ant. berufen, am 17. Marz (vgl. Drumann I, S. 90 f.). Ant. gewann gegen bie Freunde ber Berfchworenen ben Bortheil, indem er aussprach: wenn man Casar für einen Tyrannen erkläre, so muffe man vor Allem ben Aemtern, welche man ibm verbanke, ober ber von ihm gegebenen Amwartschaft entfagen (App. II, 128.). Der Beschluß bes Senats war, bag feine Untersuchung über bie Ermorbung ftattfinden Pauly Real-Encyclop.

Digitized by Google

folle; was aber Cafar gethan und verfügt habe, folle um bes allgemeinen Beften willen gultig bleiben (Cic. Phil. II, 39. App. II, 132.). Für jest gab fich Ant. als verfohnt und er bewirthete an bemfelben Abend ben Caffins in feinem Saufe (Caff. Dio XLIV, 34.). Aber es zeigte fich balb, wie die Berföhnung nur Schein gewesen. Ant. veröffentlichte bas Teftament des Casar, bessen Freigebigkeit den Haß gegen die Mörder aufachte (App. II, 143. Cast. Dio XLIV, 35.). Die dadurch erzeugte Stimmung wußte er durch seine Rede bei dem Leichenbegängniß Casars (App. II, 144-146.) und durch die Borzeigung eines Wachsbildes von feinem blutigen Körper (App. II, 147.; vgl. Plut. 14.) so sehr zu steigern, daß die Wuth des Bolkes offen gegen die Mörder ausbrach. Ant. stellte seinem Interesse gemäß die Ruhe mit Strenge wieder her (Cass. Dio XLIV, 50. 51. App. d. c. III, 2. 3.) und gewann hiedurch, so wie durch den Borschlag, daß die Dictatur für immer abgeschaft seyn solle Cic. Phil. I, 1. 2.; Phil. II, 45. Liv. CXVI.), und burch bie Burudberufung und Erhebung bes Sert. Pompejus (App. III, 4.) ben Senat; und biefer erlaubte ihm, eine Leibwache zu halten, die er aus ben Beteranen in ftarter Anzahl zusammenseste (App. III, 4. 5.). Unt. hatte nun die Macht, und er gebrauchte fie so, daß Rom empfand, wie die Tyrannis den Tyrannen überlebte. Zum Mittel ber Willführ wurden bie ihm anvertrauten Schriften Cafars, welche ihm Anlag gaben, eine Menge Ebicte, Gngbenbriefe und bgl. in Cafars Namen zu erlassen, seine Anhänger mit Provinzen und Aemtern zu belohnen, und sich selbst große Summen Gelbes beizulegen (Plut. 15. Bell. Pat. II, 60. Cic. Phil. V, 4., Phil. II, 14. 38. 39.; Phil. XII, 5.). Dabei wußte sich Ant. durch ein Ackergeset (Cast. Dio XLV, 9.; vgl. Cic. Phil. V, 7.; Phil. VI, 5.) bei der Menge populär zu machen; wie er durch ein Geses über die Gerichte (Cic. Phil. V, 5. 6.) den gemeinften Pobel jur Richterwurde erhob. Den Senat gewann er, bag er ben beiben Sauptern ber Befreier, Caffins und Brutus, ihre Provingen ben beiben Häuptern ber Befreier, Cassius und Brutus, ihre Provinzen entzog; Dolabella erhielt statt des Cassius Sprien, er selbst statt des Brutus Macedonien (App. III, 7. 8.). Als Octavianus, der Adoptivsohn und Erde Casars, von Apollonia in Rom anlangte (Apr. 44), und seine Rechte gegen Ant. geltend machte, antwortete ihm dieser beleidigend (App. III, 18–20.; vgl. 28. Cas. Dio XLV, 5. Plut. 16.). Da aber Octavian durch die Gunst des Bolles gefährlich wurde, versöhnte sich Ant. mit ihm (App. III, 30. Cass. Dio XLV, 8.), und der letztere erhielt, von Casar unterstügt, das cisalpinische Gallien zur Provinz mit dem macedonischen Heere (App. 1. c.). Bald folgte eine neue seindschaft zwischen Ant. und Casar, und die abermalige Bersöhnung war nur kurz (App. III; 32.). Ant. ging zu seinem Deere nach Brundusium ab, und Casar sammelte sich ein Heer in Campanien (App. III, 40. Cass. Dio XLV, 12.), das bald durch den Uebergäng zweier Legionen des Ant. verstärkt ward (App. III, 45. Cass. Dio XLV, 13.). — Das Ziel des Ant. war die Provinz Gallien, als eine Rom benachbarte Provinz. In diese ging er nun ab, um Dec. Brutus aus derselben zu verdängen (Cass. Dio XLV, 13. 14.); und da der letztere sich nach Mutina warf, belagerte er ihn in dieser Stadt (App. III, 49. Cass. Dio verbrängen (Caff. Dio XLV, 13. 14.); und da der lettere sich nach Mutina warf, belagerte er ihn in dieser Stadt (App. III, 49. Cass. Dio XLVI, 35.). In Rom wirkte indessen vor Allen Cicero gegen Ant., nachbem er schon früher seine Philippisen gegen ihn eröffnet hatte. Casar Octavian erhielt mit den beiden Consuln, A. Hirtins und C. Bibius Pansa, den gemeinschaftlichen Oberbesehl über das Heer, das er bereits beisammen hatte. An den Ant., gingen Gesandte ab, die ihm beschlen, Gallien zu verlassen (App. III, 60. Dio XLVI, 29.). Als Ant. sich weigerte, so ward er von dem Senat für einen Feind des Staates erklärt, was Cicero schon früher verlangt hatte (App. III, 63.), und Casar zog mit dem Consul Hirtus gegen Rutina (App. III, 65. Dio XLVI, 36. Pint. 17.). In einigen Gesechten wechselte das Glüt, in einem berfelben wurde der Conful Paufa, welcher zu Cafar und hirtius gestoßen war, todtlich verwundet (App. III, 69.; vgl. 75. 76. Dio XLVI, 37.). Ju der Schlacht bei Mutina (wahrscheinlich 27. Apr. 43) ward Ant. besiegt, wiewohl auf der Seite seiner Gegner auch der zweite Consul, Hies, fiel (App. III, 71.; vgl. Dio 1. c.). Ant. zog nun über die Alpen, unter vielen Mühseligkeiten (Plut. 17.); aber in Gallien gewann er das Heer des Lepidus, Statthalters im dieseitigen Spanien und im narbonnenksschen Gallien, mit welchem er sich sofort vereinigte (App. III, 83. 84. Plut. 18. Dio XLVI, 50.). Bom Genate ward ber Krieg gegen ibn bem D. Brutus übertragen, ber bas heer ber beiben Confuln erhielt, mit Uebergehung bes Octavian (App. III, 74. Dio XLVI, 40.). Dem leg-teren ward auch ein Triumph verweigert (App. III, 80.); erst als Ant. fich mit Lepidus vereinigt hatte, ward ihm ber gemeinschaftliche Ober-befehl mit D. Brutus gegen Ant. übergeben (App. III, 85.). Octavian forberte nun wiederholt bas Confulat, und als ber Senat es weigerte, fo jog er mit feinem heere gegen Rom (App. III, 88. Dio XLVI, 43.), wo er bald ale Consul feinen Einzug hielt (App. III, 94. Dio XLVI, 45.). Octavian war indeffen nach feiner Stellung nicht geneigt, fich mit ber republitanifden Parthei ju verfohnen, vielmehr gefcaben Schritte gur Berfohnung zwischen ihm und Unt., gegen welchen letteren, wie gegen Lepidus, die feindlichen Befchluffe aufgehoben wurden (Upp. III, 96. Dio XLVI, 52.). Ingwischen hatte Ant. bedeutende Berftarfungen gewonnen; auch bas beer bes Brutus war zu ihm übergegangen und Brutus anf Befehl bes Ant. getöbtet worden (App. III, 98.; vgl. aber Dio XLVI, 53.). Jest tamen Cafar und Ant., unter Bermittlung bes Lepibus, per-foulich zusammen. Auf einer Infel bes Lavinius im cisalpinischen Gallien (vgl. Drumann I, S. 359.) hielten jene Drei eine mehrtägige Berathung und errichteten bas berühmte lette Triumvirat, Ende Oct 43. (App. b. c. IV, 2. Dio XLVI, 55 f. Plut. 19.). Die Bertragsbedingungen waren: Cafar folle fein Confulat für die übrige Zeit bes Jahres an P. Bentidins abtreten, mabrend die Drei als außerordentliche Magistrate mit Confulargewalt zur herstellung der Rube und Ordnung die Berwal-tung des Staates auf fünf Jahre übernehmen. Bon den Provinzen solle Ant. Ballien, Lepidus Spanien, Cafar Africa, Sardinien und Sicilien erhalten. Eine große Angahl von Proscriptionen, und ein schredliches Blutbab in Rom war bie nachste Folge biefer Berbruberung, App. IV, 2. 5. 13 ff. Dio XLVII, 3 ff. Anch Eicero (f. b.) fiel bem Ant. zum Opfer. Rachdem sich die Triumvirn durch Einziehung der Güter der Geächteten und durch Erpressungen (App. IV, 32–34.) in den Besitz gegen Mittel gesetzt harten, wandten sich Ant. und Eafar zum Ariege gegen Brutus und Eastus (J. 42). Die seindlichen Heere trasen sich bei Philippi in Macedonien. Hier eroberte Aut. in einem kühnen Angrisse das Lager des Cassius, dessen heer die Flucht ergriss, während der Ansübrer selbst Ind. dessen ließ (Ind. 111–113.) Ohne sein Bissen batte fich ben Tob geben ließ (App. IV, 111-113.). Ohne sein Biffen hatte inbeffen bas Here bes Brutus gegen Cafar glücklich gekampft und bas feind-liche Lager erfturmt (App. IV, 110.). Ein zweites Treffen aber war für Brutus ungludlich; sein heer loste sich auf in Flucht (128, 129.). Er felbst zog sich mit wenigen Legionen auf die Gebirge zurud, und als er diese nicht zu überreben vermochte, sich burchzuschlagen, so folgte auch er dem Beispiele des Cassius und ließ sich den Tod geben (131.). Darant ergab fich bas heer und erhielt Bergeihung. Den Leichnam bes Brutus lieft Ant. verbrennen (135.); feine Anhanger wurden spater von ihm begnabigt (App. b. o. V, 4.; vgl. Die XLVII, 42-49.). Durch ben Rampf bei Philippi war bas Schickfal bes Staates entschieden, und bie Boltsherrichaft war auf immer babin. Rur bes Ant. triegerifchen Taleuten und feinen Anftrengungen war biefer Gieg feiner Parthei gu verbanten, wahrend Cafar, meiftens frant, im gangen Rampfe eine Rebenrolle fpieste

(vgl. App. IV, 129. 130. Plut. 22.). Rach bem Siege bei Philippi vertheilten Ant. und Cafar bie Provinzen aufs Reue, wobei Lepidus hintangefest wurde (App. b. c. V, 3. Dio XLVIII, 2.). Cafar zog nach Italien, um bie Ländereien unter die Soldaten auszutheilen. Ant. ging in die Provingen im Often, um bort bie Gelber gusammengutreiben, welche ben Solbaten verfprochen waren (App. l. c.). Bunachft ericien er in Grie-chenland, wo er als Freund ber Griechen, befonbers ber Athener, auf trat, und fich wohlwollend und freigebig erwies (Plut. 23.). In Ephefus angetommen, warb er in einem feierlichen Aufzuge ale Bachus empfangen; worüber er indeffen den 3med feiner Reife nicht vergaß. Er berief Gefandtichaften ber Griechen und Affaten, und legte ihnen, ale ermäßigte Forberung, ben Betrag ber Abgaben von 9 Jahren auf, in einer zweijährigen Frift zu bezahlen (App. V, 5. 6.). Darauf bereiste Ant. Die Provinzen Afiens, entschädigte einige Städte, Die meisten aber besteuerte er (App. V, 7.). In Cilicien fam Cleopatra zu ihm, Die Königin von Aegypten. Sie war als Schuldige vor ihn gerufen worden, ba fie ben Caffins unterflütt haben follte; aber balb hatte fie durch ihre Reize und burch ihren Berftand ben Ant. in Feffeln geschlagen (App. V, 8. 9. Plut. 25 ff. Dio XLVIII, 24.). Rachdem biefer in Afien die Berhaltniffe geordnet und namentlich die Eprannen, welche in ben fyrischen Stadten nach Cafare Tob fich die herrschaft angemaßt hatten, vertrieben hatte (App. V, 10.), fo ging er über ben Binter (41-40) nach Negypten, wo er in ben Banben ber Cleopatra alles llebrige vergaß, und ben Luftbarkeiten, welche jene ihm bereitete, sich hingab (App. V, 11. Caff. Die XLVIII, 24. Plut. 28. 29.). Endlich wedte ibn bie Schredensnachricht aus bem Tanmel, daß die Parther unaufhaltsam heranrudten und ganz Border-Assen, Sprien und Phönicien sich unterworfen hätten (Dio XLVIII, 24-26. Plut. 30.). Schon wollte sich Ant. gegen diese wenden, als der Stand der Dinge in Italien ihn abrief (Plut. 30. App. V, 52.). Die Feinbschaft der Fulvia gegen Casar war in einen offenen Krieg (s. Antonius Rr. 9.) ausgebrochen, ber mit ber flucht ber erftern nach Dacebonien endigte. Ant. vereinigte fich nun mit Domitius Abenobarbus, ber ein heer und eine Flotte befehligte, jog auch ben Sertus Pompejus auf feine Seite und ruftete fich ernftlich jum Rriege. Doch tam, um fo mehr ba Fulvia inzwischen gestorben mar, eine Berfohnung zwischen ben Trium-virn unter ber Bebingung zu Stanbe, baß Cafar die Lander westlich, Ant. bie Lander öftlich von der Stadt Scodra in Illyrien erhalten, Lepibus Libyen behalten, Italien allen breien gemeinschaftlich seyn follte (App. V. 52-65.). Bur Befestigung bes Bertrags vermählte fich Unt. mit ber Somefter Cafars, Octavia (App. 66.; vgl. 64. Plut. 31.). Beibe Triumvirn gingen junachft nach Rom, wo bas Bolt wegen ber herrschenben Sungerenoth in Gahrung war. Bei einem Auflaufe bes Pobels ward Cafar angegriffen, und Ant. rettete ihm bas Leben. Dit Sextus Pompejus ward ein Bergleich geschloffen, und ben Geachteten bie Rucklehr nach Rom geftattet (App. 67-72.). Rachdem bie Berhaltniffe in Rom für jest bereinigt waren, jog Ant. in feine Provinzen im Often, wo er Alles nach Gutbunten ordnete und felbft Ronige einseste, wie in Joumaa und Samaria ben Serobes (App. V, 75.). Die Athener, bei welchen er ben Binter zubrachte (im 3.39, App. 76.), feierten ihn als Bacchus; als fie aber bem neuen Bachus Minerva zur Gemahlin antrugen, forberte er eine Million Drachmen zur Aussteuer (Dio XLVIII, 39.). Im folgenden Jahre erwachte Ant. zu neuer Thatigkeit; er trat wieder als römischer Feldherr auf und ruftete sich mit Macht, um gegen die Parther zu ziehen (vgl. App. V. 76.). Während ber Borbereitungen des Ant. tam es zu einem nenen Bruche zwischen Casar und Pompejus. Der erftere wünschte die hulfe bes Ant., welcher selbst von Athen nach Brundufinn tam, da er aber ben Cafar nicht traf, bemfelben fdriftlich abrieth, ben Bertrag gu

brechen (vgl. App. V, 78. 79.). Rach Athen zurückgekehrt, zog er von ba nach Affen, ba er feinem Legaten Bentidius (vgl. Bal. Max. VI, 9, 9.), ber im J. 39 und 38 glücklich gegen die Parther gekämpft hatte, aus Reid nicht Alles überlaffen wollte (Plut. 34. Div XLIX, 21.). Allein nach einer erfolglosen Unternehmung gegen Antiochus von Commagene zog er wieder ab (Dio XLIX, 22. Plut. l. c.) und kehrte nach Athen zuruck (Plut. 34.), wo er wahrscheinlich das folgende Jahr (37) unter ben gewohnten Bergnugungen mit Octavia verlebte (vgl. Drumann I, S. 447 f. Dio XLIX, 22., vgl. 23., laßt ihn nach Italien geben, wobei ihm aber wahrscheinlich die fpater erfolgte Reise nach Tarent vorschwebt, von welcher er übrigens ichon XLVIII, 54. berichtet hatte). Im Frühling bes folgenden Jahres fegelte Ant. mit 300 Schiffen von Athen nach Carent binüber, um ben Cafar, ber im Rampfe mit Sextus Pompejus begriffen war, mit Schiffen zu unterftügen, während er selbst durch Casar mit Landtruppen sich verstärken wollte. Casar zog sich anfänglich mißtrauisch zurud; aber Octavia vermittelte zwischen beiben, und als sie wirklich zwischen Metapont und Tarent zusammenkamen, so wetteiserten sie in Beweisen des Bertrauens. Eine llebereinkunft wegen gegenseitiger Unterftützung tam zu Stande, und Familienverbindungen durch heirath follten die Eintracht befestigen (App. V, 93-95. Die XLVIII, 54. Plut. 35.). Bei bemfelben Anlaß ward das Triumvirat auf 5 weitere Jahr erneuert, und zwar ohne Befragung des Bolls (App. und Dio II. cc. Drumann sett die Erneuerung des Triumvirats in das J. 38, in Uebereinstimmung mit den Fasten, weil die ersten 5 Jahre des Triumvirats in jenem Zeitpuntte verfloffen gewesen, und weil bie Drei mohl nicht über ein Jahr im Besitze ihrer Gewalt haben bleiben mogen, ohne von Neuem vom Bolte bestätigt zu feyn; vgl. Drumann I, S. 371. und 446. Allein eine Befragung des Boltes fand ja auch fpater nicht Statt, wie Appian ausbrudlich bemerkt; und im 3. 38 fand gewiß keine Uebereinkunft über Erneuerung bes Triumvirates Statt, ba gerade in biefem Jahre Ant. und Cafar in gespanntem Berhaltniffe maren, nach erneuerten Bruche gwifden Cafar und Pompejus, und Ant. in jenem Jahre zwar nach Brunduffum tam, aber ohne mit Cafar zusammenzutreffen; vgl. App. V, 79.). — Rach geschloffener Uebereintunft mit Cafar eilte fofort Ant. nach Sprien , und ließ bie Octavia mit einer Tochter von ihm bei ihrem Bruber guruck. In Sprien gab er sich von Neuem ber Cleopatra bin , welche er aus Aegypten gu fich beschieb. Bur Begrugung machte er ihr ein Gefchent mit Phonicien, Colesprien, Copern und andern Provinzen (Plut. 36.). Bon jest an ward Ant. nicht mehr frei von den Banden der Eleopatra. In ben Fesseln bieses Beibes vergaß er seine Burde als Mann und als Romer; und indem er von ihr geleitet feine Gewalt migbrauchte und feine Thattraft verlor, ward Clepatra ihm jum Berberben und führte seinen Untergang herbei. Junachst wurde bieselbe Mitursache an bem schimpflichen Ausgange bes Feldzugs, ben er mit so großem Auswande von Rraften gegen die Parther unternahm. Ant., mit Eleopatra schwelvon Kraften gegen die Parther unternahm. Ant., mit Eleopatra schwelgend, rückte zu spät in das Feld (Liv. CXXX.), und übereilte sobann den Jug; er wollte im Fluge die Lorbeeren erhaschen, um sie der Königin zu Küßen zu legen (vgl. Plut. 37. 38.). Ant. zog durch Arabien und Armemien und gewann den König von Armenien, Artavasdes, zum Bundesgenoffen. Aber gleich zu Anfang erlitt sein Unterseldherr Statianus eine Riederlage mit 10,000 Mann, und bald darauf siel Artavasdes wieder ab, so daß Ant., zumal bei drohendem Mangel, keinen Erfolg des Feldzugs hossen konnte, und sich zum Kückzuge entschließen menke. Auf biesem litten die Kömer durch die stets sie umschwärmenden Keinde, durch deren het Interhalte ihnen östers der Untergang drohte, durch die Beschwerden des Inges und die Hefswerden der Anges und die Beschwerden des Anges und der Konnaer derrestalt, das Ant. bei der Ankunst in bes Juges und burch hunger bergestalt, bag Ant. bei ber Antunft in Armenien nicht weniger als 24,000 Mann vermißte. Ohne gu über-

Digitized by Google

wintern jog er über ben Schnee ber Gebirge weiter nach Sprien, und verloe burch Kälte auf biesem Zuge noch weitere 8000 Mann (Plut. 51.; vgl. über ben parthischen Feldzug Plut. 37-50.; barnach App. Parth. Dio XLIV, 25-31. Bell. Pat. II, 82. Flor. IV, 10. Liv. CXXX). Die Sehn fucht trieb ihn unn ber Cleopatra entgegen, welche er an ber phonicischen Rufte erwartete, und mit welcher er fodann nach Aegypten zog (vgl. Plnt. 51.). Inbeffen hatte Octavian gegen Sertus Pompejus glucklich getampft und benfelben aus Sicilien vertrieben. Gertus schickte baber Gefandte nach Alexandrien , um fich bem Unt. als Freund und Bundes-genoffen anzubieten (Upp. V, 133.). Da er aber zugleich mit ben Feinden bes Unt., ben Parthern, unterhandelte (Upp. l. c.; vgl. 136.), und ba fpater ein verratherischer Plan gegen einen Unterbefehlshaber bes Unt., Abenobarbus, an ben Tag kam (Upp. V, 137.), fo vereinigten fich bie Legaten bee Unt. in Afien gegen ibn, und nothigten ibn, fich ju ergeben. Der Legate Titius ließ ibn, ungewiß, ob auf Befehl bes Unt., hinrichten (App. V, 138-144. Dio XLIX, 17. 18. fpricht von ber Zurudnahme bes Morbbefehls burch Ant., ber aber gleichwohl vollführt murbe). 3m 3.35 ging Ant. nach Syrien, um von da nach Mebien ju ziehen, beffen Ronig ihm bie Bundesgenoffenschaft gegen die Parther angetragen hatte (Plut. 52. 53.). Aber Cleopatra, welche eine Bereinigung mit Octavia furd. tete, Die von Rom nach Griechenland gereist war, um ben Unt. aufgu-fuchen, rief ben letteren aus Ufien gurud; Octavia warb von Unt. gurudgewiesen (Plut. Ant. l. c.). Im folgenden Jahre (34) zog Ant. nach Armenien, bemächtigte sich durch List des Königs Artavasdes, der bei dem Partherzuge von ihm abgefallen war, und führte ihn im Triumphe in Alexandrien auf (Dio XLIX, 39. 40.; vgl. Plut. 50.). Ant. feierte nun die Cleopatra als "Ronigin ber Ronige," und zu bem Namen fügte er die Chat; bas romifche Reich ward ihm jum Preise feiner Liebesgenuffe. Er vertheilte bie Lanber Affens und Libvens, Die er gu feinen Provingen gablte, unter Cleopatra und ihre Rinder, von benen er einen Knaben, Ptolemaus, für ben Sohn bes Julius Cafar ausgab, und ihn Cafarion nannte (Dio XLIX, 41. Plut. 54.). 3m 3. 33 zog Ant. noch einmal nach Afien, bis an ben Arares, und schloß mit bem medischen Könige Artavasbes, beffen Lochter er mit einem feiner Cobne verlobte, ein Bundniß fur ben bevorftebenben Rrieg mit Octavian (Dio XLIX, 44. Plut. 56. init.; vgl. 53. fin.). Schon juvor hatten Unt. und Cafar Rlagen und Borwurfe gewechselt (Plut. 55. Dio L, 1.); bie beiben mußten fich frind-lich beruhren, nachdem ber eine herr im Beften und ber andere im Dften geworben war. — Als im J. 32 En. Domitius Abenobarbus und E. Sofius Confuln wurden, beibe Kreunde bes Ant.; fo geschab burch ben letteren ein offener Angriff auf Cafar im Senate (Dio L, 2.). Eafar, ber felbft nicht anwefend war, antwortete fpater mit einer Gegentlage, worauf die Confuln, welche ihm nicht gegenüberzutreten magten, von Rom abreisten und fich zu Ant. begaben (Dio l. c.). Gie trafen benfelben zu Ephesus, und mit ihm die Cleopatra, welche, wie fie balb faben, an ber Stelle bes Ant. Die Bebieterin fpielte (vgl. Dio L, 5.). Bergeblich marb ber Berfuch gemacht, fie von dem heere ju entfernen (Plut. 56.; vgl. 58.). Unt., welcher ber Octavia ben Scheibebrief fchiefte, zog mit Cleopatra nach ber Insel Samos und nach Athen, wo er mit schwelgerischen Festen die Zeit verdrachté, flatt den Krieg, der einmal bestoloffen war, nach Italien zu spielen und den noch unvorbereiteten Octavian zu überraschen (Plut. 56. 57.). Als die Freunde des Ant. sahen, in welche Berblendung er durch Eleopatra gestürzt war, so versließen ihn mehrere der Angesehensten, vor Aflen Titius und Plancus, und gingen zu Eksar über (Plut. 58. Dio L, 3.). Durch sie kam dem Edfar das Testament des Ant. zu händen, welches er dem Senat und Bolle vorlegte, und als ein willfommenes Dittel benüste, um burd ben

Digitized by Google

Inhalt beffelben ben Unwiffen ber Romer gegen Ant. ju nahren (Plut. und Die a. a. D.). Senat und Bolf erflarten nun ben Rrieg, und zwar ber Cleopatra; bem Ant. entzogen fie die Gewalt, welche er einem Beibe abgetreten (Plut. 60. Dio L, 4, 6.). Indeffen geschah ber Ausbruch bes Krieges nicht fogleich; Ant., nicht energisch genug, um anzugreifen, bezog bei Patra in Achaja Binterquartiere, bis Casar fich gerüstet hatte (Dio L, 9.). Das heer bes Ant. gablte nach Plut. (61., vgl. 64. 68.) 100,000 Mann ju guß und 12,000 Reiter. Außer ben romifchen Legionen waren bei bem heere bes Ant. bie Truppen von einer Reihe von Konigen aus Affen und Libyen. An Schiffen fon Ant. allein 500 Kriegsschiffe, jum Theil von coloffalem Ban, gehabt haben. Andere ohne Zweifel geben zu wenig an (vgl. Klor. IV, 11. Drof. VI, 19. Dio L, 23. Plut. 65. 66.). Cafar zählte in seinem Heere 80,000 Mann zu Kuß, und ungefähr eben so viele Reiter als Ant. Die Angabl seiner freitbaren Schiffe betrng 250; nach ihrer Banart waren sie leichter und beweglicher als die feindlichen, mas bei bem Rampfe von großer Bedeutung war (vgl. Plut. 61. 62. Dio I., 29. 31. 32. Orof. VI, 19. Flor. IV, 11., wo eine andere Angabe über bie 3abl. Bell. Pat. II, 84.). Babrend Ant. in Patra lag, fegelte Cafar von Brundufium nach Epirus, befeste Toryne (Plut. 62.) und ichiffte fodann weiter füdlich, bis an die Rufte gegenüber von Attinm, wo Ant. feine Flotte und heer versammelte (Dio L, 12. 13.). Roch vor ber Schlacht traf ben Ant. bas Difigefchict, bag feine Reiterei von Statifins Tanrus und M. Titius überfallen und geschlagen ward (Dio L, 13.), und bağ er selbst beinahe als Gefangener in die Sande der Feinde gerieth (Plut. 63.). Diefes Miggeschick, so wie der Unwille über bie Gegenwart der Cleopatra, führte abermals den Abfall verschiedener feiner Freunde, wie bes Domitius Abenobarbus und Anderer, berbei, woramf Unt. gegen bie Berbachtigen mit Folter und hinrichtungen verfuhr (Dio L, 13. Pint. 63.). Rach einigen weiteren Unfallen (Dio L, 14. Bell. Pat. II, 84.) entschied sich Ant. zu der Schlacht, und zwar auf den Rath der Cleopatra, die selbst an der Cache des Ant. verzweiselte und nur auf ihre Rettung zur See bedacht war, zu einer Seeschlacht (Plut. 63. Dio L, 15.), welche endlich den 5. Sept. (vgl. Dio LI, 1.) ersolgte. Es gelang Octavian, die Besehlshaber der beiden seindlichen Flügel zu verleiten, daß fie, mabrend fie zuvor gedrangt ftanden, nach und nach fich ausbreiteten. Auf dieses drang Aruntins, welcher die Mitte ber Rlotte bes Octavian befehligte, in die entstandene Deffnung ein, und der Rampf nahm ben Aufang. Immer mehvere von ben leichten Schiffen bes Octa-vian vereinigten fich jum Rampfe gegen eines von ben feindlichen, und ber Rampf war langere Beit unentichieben. Ploglich aber erblickte man bie Cleopatra, wie fte mit ihren 60 Schiffen burch bie Rampfenben bin auf die bobe See fuhr. Ant., nur von bem einen Gedanten erfüllt, daß er Cleopatra nicht verliere, eilte ihr nach und bestieg ihr Schiff. Die verfolgenben Feinde erreichten ibn, begnügten fich jedoch mit ber Beute. Die Flotte, von bem Felderru im Stiche gelassen, gab ben Kampf nicht auf; am Ende ließ Agrippa Feuerbrande auf die feindlichen Schiffe werfen. Durch Feuer, welches ber Wind noch vermehrte, gingen eine Menge von Schiffen und Tausende von Menschen unter; Plutarch zählt 5000 Todte, Orofius 12,000 Todte und 6000 Berwundete (vgl. über die Schlacht bei Actium Plut. 65-68. Dio L, 31-35. Orof. VI, 19. Flor. IV, 11. Bell. Pat. H, 85.). Das Landheer warb aufgeforbert fich zu ergeben; am fiebenten Tage legten fie bie Waffen nieber, nachdem fie Ant. vergeblich erwartet, und nachdem ihr Anführer, Canidins, selbst fie verlaffen hatte (Plut. 68.; vgl. Dio LI, 1. Bell. Pat. II, 85.). Ant. war nämlich indeffen mit Cleppatra auf ihrem Soiffe weiter gefegelt, und hatte bei Tanarum die Rachricht von ber ganglichen Niederlage feiner Flotte erhalten, worauf er fein beer im Stiche ließ und mit Eleopatra nach Libven

segelte (Plut. 67. 69.). Bei Paratonium trennte er fich von ibr, um fic an Pinarius Scarpus zu wenden, welcher mit einigen Legionen in biefer Gegend ftand (Dio LI, 5.). Bon Scarpus gurudgestoßen, verfucte er sich zu tobten (Plut. 69.); feine Freunde aber verhinderten ibn und er begab fich nach Alexandria. Hier fand er Cleopatra, welche beschäftigt war, in allen Kallen für ihre Rettung zu forgen (Dio LI, 5.
Plut. a. a. D.). Ant. selbst zog sich in schmerzlicher Ergebung von ber Stadt und ben Menfchen gurud und lebte in einer abgeschiebenen Bobnung am Meere, die er Limonium nannte (Plut. 69. 70.). Doch nicht lange hielt er fich in biefer Abgefchiebenheit; er kehrte in die Stadt zurud und feierte Festgelage, wozu die Ertheilung ber mannlichen Toga an Cafarion und Antollus, als etwaige Erben, Anlag gab (Plut. 71.). Die troftlofe Lage felbft ward ju Bergnugungen benutt. Eine Gefellichaft von Tobesgefährten ward gestiftet, welche nach einander fich jum Dable luben (Plut. l. c.). Doch wandten fich Ant. und Cleopatra burch Gefandte an Octavian. Der erftere blieb ohne Untwort; Cleopatra aber, welche Octavian die Ronigs-Infignien fandte, erhielt bie Buficherung feiner Gnade, wenn fie Ant. umbrachte ober auslieferte (Dio Ll, 6.; vgl. 8, 9. Plut. 72. 73.). Unt. entschloß fic, ben Rampf gegen Octavian zu ver-fuchen; er ging nach Paratonium zu ben Legionen, beren fich Cornelius Gallus bemächtigt hatte. Aber auch biefer ward an ihm zum Berrather, und zugleich erhielt Ant. Die Rachricht, baß Cafar Die andere Schutwehr Aegyptens, Pelufium, in feine Gewalt bekommen habe (Dio LI, 9. Plut. 74.). Cleopatra felbft batte Pelufium insgeheim überliefert (Dio 1. c.); auch jest, bei der Annäherung Octavians, vereitelte sie die zum Scheine betriebene Bertheidigung (Dio l. c.). Ant. dagegen, nach Alexandrien zurückgefehrt, wandte sich zum Kampfe und machte einen glücklichen Ansfall auf die feinbliche Reiterei (Plut. 74. Dio Ll, 10.). Dadurch ermuthigt beschilde er eine Schlacht zu Land und zur See; aber Flotte und Reiterei gingen über, und fein Fugvolt ward gefchlagen. Als er felbft nach Alerandrien gurudtehrie, gog fich Eleopatra in die gum Boraus für fich und ihre Schage erbaute Gruft gurudt und ließ die Rachricht aussprengen, bag fie fich felbft getobtet. Dies vermochte Ant. nicht ju ertragen, und fturzte fich in fein Sowert. Doch war bie Bunde nicht fogleich tobtlich, und als Unt. borte, bag Cleopatra lebe, warb er auf feine Bitte gu ibr gebracht. Sie felbst mit ihren Dienerinnen jog ihn an Seilen in ben obern Theil bes haufes, in welches fie fich eingefchloffen. Go ward ihm noch bas Glud, feinen Geift in ben Armen biefer Undankbaren auszuhauchen, gegen welche er immer noch von Bartlichfeit erfüllt mar (Plut. 76. 77. Dio LI, 10.). — Mit bem Tode bes Ant., welchem balb ber ber Cleopatra folgte, mar Octavian bes Rebenbublers entlebigt, ber jugleich mit ibm versucht batte, bie romifche Belt ju beberrichen. - Bie ber Streit zwischen biesen beiben enden wurde, mar voranszusehen. Auf ber Seite bes Octavian mar Berechnung, Rlugheit und Selbstherrschung. Ant. war' nur von natürlichen Trieben beberricht. Die Sucht nach Größe und herrfcaft mar einer biefer Triebe; aber ber hang gur Schwelgerei und bie Bolluft gewannen bas lebergewicht, und benahmen ihm ben Anfpruch auf Die Stelle bes Beltherrichers. In naturlicen Talenten und an Gaben ves Berstandes fehlte es dem Ant. nicht; zugleich sinden sich Jüge von natürlicher Gutmuthigkeit (vgl. App. b. c. V, 136. fin. Plut. 73. 77. u. a. St.). Wie indessen die guten Anlagen durch seine Fehler und Laster erstidt wurden, das liegt offen am Tage und geht aus Geschicht des Mannes genugfam bervor. Bgl. ju feiner Charafteriftit Dio LI, 15. Plut. comp. Demetr. cum Anton. Drumann a. a. D. 1, 14. S. 72.

Bon den Kindern bes M. Antonius, aus verfchiedenen Chen, führen

wir folgende an:

<sup>6) (</sup>a) M. Antonius Antyllus, Sohn bes Ant. und ber Fulvia,

wurde n. 36 zu Larent noch als Kind mit Julia, ber Lochter bes Octavian, verlobt (Caff. Dio XLVIII, 54.; vgl. Ll, 15. Suet. Octav. 63.). a. 30, ale Unt. in Alexandrien an feiner Lage verzweifelte, gab er dem Untplus die mannliche Toga, damit diefer, im Kalle er felbft ungludlich mare, (mit Cafarion) in Aegypten an Die Spige treten follte (Dio Ll, 6., vgl. Plut. 71.). Dieß ward bem Junglinge verberblich. Rach bem Tobe bes Ant. ließ ihn Octavianus hinrichten. Das Rabere bei Plut. 81., vgl.

87. Die LI, 15. Guet. Ociav. 17.
7) (b) Julus Andonius, jungerer Sohn bes D. Ant. von ber Fulvia (Plut. 87.), wurde von feiner Stiefmutter Octavia erzogen, nachbem fein Bater fich ber Cleopatra bingegeben hatte (Plut. 54.) Rach feines Batere Tobe begnadigte ibn Cafar und begunftigte ibn fo, baf er nach Agrippa und ben Rindern ber Livia am bochften bei ibm geftellt mar (Plut. 87.). Er verheirathete ihn mit feiner Schweftertochter Marcella, aus ber erften Che ber Octavia mit C. Marcellus (Plut. a. D. Bell. II, 160.; vgl. Zac. Annal. IV, 44.), ehrte ihn durch bie Pratur (a. 13 v. Chr., Dio LIV, 26. Bell. a. D.), burch bas Confulaf (bas er mit On. Fabius Maximus Afr. beffeibete, a. 10 v. Chr., Dio LIV, 36. Guet. Claud. 2. Bell. a. D.) und burch Statthalterschaften (Bell. a. D.). Ale aber Ju-Ins Ant. des Shebruchs mit Julia, der Tochter des Kaisers, sich schuldig machte, wobei vielleicht Abstaten auf den Thron mit ins Spiel kamen (Dio LV, 10.; vgl. Seneca de drev. vita 5. Plin. H. N. VII, 45.), so ertheilte August den Besehl zu seiner Hinrichtung, welcher er vielleicht (nach Bell. II, 100.) durch Selbstmord zuvorsam. Bgl. Tac. Annal. IV, 44. III, 18. I, 10. — Jul. Ant. war Dichter, wie wir ersehen aus Hor. Carm. IV, 2. u. das. Acron. Bgl. Beichert de L. Varii et Cassii P. vita. Exc. 5.

(c) Antonia, Die aftere unter ben beiden Tochtern bes D. Unt. von Octavia, marb vermählt mit &. Domitius Abenobarbus. Aus biefer Che ftammte eine Tochter, Lepida, und ein Sohn, En. Domitins, ber Bater bes Raifers Rero, vgl. Suet. Nero 4. 5. (nach Tac. Annal. IV, 44. XII, 64. war biefe Antonia Die jungere ber beiben gleichnamigen

Someftern. Bgl. über biefe beiden auch Die LI, 15.).

(d) Antonia, die jungere Cochter bes M. Ant. von Octavia, bei-rathete Drusus, ben Gohn des Tiberius Clandius Nero, von Livia; ihre Kinder waren Germanicus, Livia und ber Raiser Claudius (Suet. Claud. 1.; vgl. Cal. 1.). Diefe Unt. wird gerühmt wegen ihrer Goonbeit und Engend (Plut. Ant. 87.).

(e, f) Alexander und Cleopatra, Zwillingefinder von M. Ant. und Cleopatra. Ihre Schickfale s. unter Alexander S. 357. Cleopatra wurde von Octavian Juba bem Jungern, König von Numivien, zur Gemahlin gegeben. Dio Ll, 15. Plut. 87.

(g) Ptolemaous, jungerer Bruber ber beiben vorigen, mit bem Beinamen Philabelphus (Dio XLIX, 32.), warb, wie fein Bruber Merander, Ronig ber Ronige genannt, und erhielt von M. Ant. Syrien und bie bieffeits bes Euphrat gelegenen ganber (Dio XLIX, 41. Plut. 54.). Auch er warb feiner Schwester Cleopatra gu lieb von Octavian begnabigt (Dio LI, 15.; vgl. Guet. Oct. 17.).

8) C. Antonius, zweiter Sohn bes Creticus und Bruber bes Triumvir (Cic. Phil. X, 5.), war im 3. 49. Cafare Legat, 44 ftabtifcher Prator, und erhielt noch in bemfelben Jahre die Proving Macedonien, wo er nach einem ungfücklichen Rampfe bem M. Brutus in die Sande fiel, ber ibn anfänglich schonend behandelte, bernach aber (nach Plut. Brut. 28.) um fich an Mr. Ant. ju rachen, hinrichten ließ. Bgl. Die XLVII, 23. App. b. c. III; 79.

9) L. Antonius, ber jungere Bruder bes Borigen und bes Triumvir, Boltstribun für das J. 44, und Anhanger Cafars, Cic. Phil, VII, 6. Rach bem Tobe Cafars ließ fein Bruber Marcus, nm Boll und Beisranen zu gewinnen, burch ihn ein Ackergesest beantragen (Dio XLV, 9.). Daffelbe warb mit Gewalt burchgeset (Cic. Phil. XI, 6.), und die Bollziehung war bem entsprechend; wobei Lucius, als einer ber Septembirn, hauptsächlich mitwirkte (Phil. V, 3. 7.). Zum Lohne wurden ihm verfciebene Sulbigungen gu Theil: er ward mit Statuen geehrt, als Patron ber 35 Eribus, ale Patron ber Ritter u. f. w. (Cic. Phil. VI. 5., vgl. VII, 6.). Doch ward die Actervertheilung auf Antrag bes &. Cafar balb wieder aufgehoben, noch ehe die neuen Besiger sich festgesetzt hatten (Phil. VI, 5., vgl. Phil. XI, 6.). — Unbebeutend, bisweilen nur durch Gewaltthaten bezeichnet war feine kriegerische Laufbahn unter seinem Bruder Marcus in Gallien, Cic. Phil. III, 12. XIV, 3. 4. 10. 14., ad Fam. X, 34. 15. Gleichwohl, als er im J. 41 mit P. Servilius Consul geworden war (Dio XLVIII, 4. App. b. c. V, 14.), triumphirte er am ersten Tage bed Jahren die Minennässer eine Ehren, die er nur der Enteide bes Jahres über bie Alpenvoller: eine Ehre, bie er nur ber gulvia, bes M. Unt. Gemahlin, verdankte, einem Beibe, welche in ihres Gemahles Abwesenheit große Macht in Rom ausübte, und welche nur felber in jenem Triumphe glanzen wollte (Dio l. c.). Denkwürdig ward bas Confulat bes Lucius burch ben von ihm mit Octavian geführten fogenannten perufinifchen Rrieg. Der Anfang bes Streites zwifchen Octavian einerfeits und Lucius und Fulvia andererfeits mar ber, bag biefe beiben Die verabredete Bertheilung der Landereien an die Soldaten und die Ueber-fiedlung berfelben in die Städte bem Octavian nicht allein überlaffen wollten, fonbern die Austheilung an des Ant. Legionen in beffen namen ansprachen. Dieß war ihre erfle Forberung an Dctavian. Als fie aber bemerkten, welche Erbitterung Cafar burch bie Landervertheilung gegen fich erregt hatte, fo anderten fie ihren Plan und traten als Bertheibiger ber burch bie Lanbervertheilung Beeintrachtigten auf (Die XLVIII, 5. 6.; vgl. App. b. c. V, 14. 19.). Hiebei war Lucius von Sprgeiz geleitet und von Ciferfucht gegen bie Triumvirn; Fulvia aber, burch Manins, nnd von Esperjudt gegen die Lrumvirn; zuloia aber, vurch Manus, ben Geschäftssührer des M. Ant. beredet, besörderte den Streit mit Casar, weil sie nur dann, wenn in Italien Unruhen ansbrächen, die Rückschrihres Gemahles aus Aegypten, wo er in die Fesseln der Cleopatra verstrickt war, hoffen konnte (App. V, 19.). Die Ansührer der beiderseitigen Heere versuchten mehreremale zwischen Lucius und Casar zu verwirteln, aber vergeblich. Besonders war es Manius, der eine Ausschlang der Partheien vereitelte (App. b. c. V, 20-23. 29.; vgl. Dio XLVIII, 11. 12.). Der Krieg ward vorbereitet und Lucius und Cafar ließen in Italien werben; ber erstere fand mehr Anhang in ben Stabten, ber zweite bei ben nenangefiebelten Solbaten (App. b. c. V. 27.). Rach Eröffnung bes Rampfes, mahrenb Cafar ben C. Furnins in Senting belagerte, 30g 2mcius mit einem heere nach Rom, verjagte ben Lepidus, und versprach bem Bolte die Abschaffung bes Triumvirats (App. b. o. V, 30. Die XLVIII, 13.). Als Cafar beranrudte, verließ Lucius die Stadt und jag sich nach Gallien. hier wollte er bem Salvidienus entgegentreten, welder von Cafar ichnell aus 3berien berufen war (App. V, 31., vgl. 27. 20.). Agrippa tam burch eine Diverfion bem Salvidienus zu Silfe, und Lucius ward in die Stadt Perufta gedräugt (App. b. c. V, 31.). In biefer Stadt, von welcher ber Rrieg benannt ift, warb nun Lucius von Salvidienus, Agrippa und Cafar felbft mit brei heeren belagert (App. b. c. V, 32.). Die antonifchen Felbberen, Ufinius und Bentidius, walche gleichfalls in Gallien ftanden, zogerten, bem Lucius zu hilfe zu tommen (App. 1. o.). Endlich zogen fie heran, von Fulvia gebrangt, und mit ihnen Plancus, ber ein von Fulvia gefammeltes heer bem Lucius zeführen follte. Alls jedoch Cafar mit Agrippa ihnen entgegenruckte, fo wichen fie eben fo fonell wieber gurud (App. b. c. V, 37.). Die Belagerung von Perufia warb nun fortgefest, und balb trat hungerenoth in

ber Stadt ein. Debrere Ausfelle bes Lucius miflangen, und eben fo ein zweiter Berind ber genannten brei Felbherrn, ben Lucius zu entfegen. Als biefer bei einem lesten verzweifelten Ausfalle fich wieber gurudziehen mußte, fo fab er fich endlich genothigt, Abgeordnete an Cafar ju feuben. Da biefe nicht volle Berzeihung brachten, fo erfchien er felbft ver Cafar, um feine Perfon gu übergeben und für feine Freunde gu bitten. Cafar entließ ben Lucius, und biefer fanbte ibm fein Beer gu, welches wen bem bee Cafar freundlich empfangen murbe. Der lettere fonnte bie Bergeibung nicht weigern, und fohnte fich feierlich aus. Mur bie erbitterriten Feinde beffelben murben auf Berlangen bes Beeres getobtet. Go ber Bericht Appiane (b. c. V, 34-49.), wahrscheinlich nach ben Dentschriften [Cafare], vgl. V, 45. - Gang verfchieben berichten ben Ausgang Guet. Oct. 15. und Dio XLVIII, 11., wornach Cafar blutige Rache nahm (vgl. Jedenfalls ward Lucius von Cafar amneftirt, und balb von ibm ale Statthalter nach 3berien gefcidt. Dieg mar jeboch mehr, um ihn in ber Ferne ungefahrlich ju machen, und Cafar ließ ibn unbemertt burch ben Unterbefehlehaber beobachten (App. b. c. V, 54.). Bon ba an ift uns nichts mehr über Lucius befannt. — Rach Appian hatte berfelbe ben Rampf gegen Cafar aus Chrgeis unternommen. Wenn er zuerft im Ramen feines Brubers und in beffen Intereffe fampfen wollte, baber er auch ben Beinamen Piotas annahm (vgl. Dio XLVIII, 5.), fo war bieg nur Schein und Bormand; benn balb ertlarte er fich gegen bie Dreiherrschaft, Die er noch unter seiner Amtoführnng (als Consul) abgeschafft zu seben hoffte, App. b. c. V, 43.; vgl. 39. 30. Hiernach ift Lucius teineswegs als bloses Bertzeng ber Fulvia zu betrachten, wie ihn Drumann anfieht (I, S. 529.). - Bon bem Charafter bes Dannes entwirft uns Cicero ein abforedendes Bild. Er brandmarkt ihn als Glabiator, als Räuber (Phil. VII, 6. V, 7. 11. XII, 8.), und belaftet seinen Ramen mit allem erdentliden Schimpf (Phil. X, 10. XIV, 3. n. a. St.). Gewiß ift bavon has Rheierifche abangieben, im Uebrigen feben wir teinen Grund, ben Lucius bem Cicero gegenüber ju beben. Bgl. Drumann I, G. 531.

10) C. Antonius Hybrida, zweiter Sohn bes Ant. Drator, Oheim und Schwiegervater bes M. Ant. Triumvir (Afcon. arg. in Cio. or. in tog. cand., ed. Th. Cron. p. 143. Cic. Phil. II, 38.; über ben Beinamen Hydrida vgl. Plin. H. N. VIII, 53.). Was wir zuerst von ihm wissen, ist, daß ex besi der Räcklehr Sulla's aus Asien a. 83 mit einer Reiterschaar ans dessen Heere in Griechenland zurücklieb und dasselbe beraubte (Kron. arg. p. 145., vgl. p. 148.). Doch war er bei dem Einzuge Gusta's in Rom gegenwärtig und ohne Zweisel thätig bei den Proscriptionen (Ascon. arg. p. 148.). Rach Sulla's Tode belangte ihn J. Casa (im J. 76) im Ramen der Griechen, welche Ant. ausgeraubt hatte, bei dem Pritor M. Lucullus (Ascon. arg. p. 145., vgl. Plut. Caes. 4., wo übrigens salschied, so verwarf Unt. das Gericht und appellirte an die Bolkstribunen. Sechs Zahre darauf (im J. 70) ward derselbe durch die Eensoren Gellins und Lentulus ans dem Senate gestoßen, weil er Bundesgenossen gepfündert, einen Richterspruch verworfen, wegen lleberschuldung seine Guter veräußert habe und nicht Herr seines Bermögens sei (Ascon. arg. p. 145., vgl. Liv. XCVIII.). Doch ward er bald in den Senat wieder ansgenommen (vgl. Cic. pro Cluent. 42.). Als Nedil gab er glänzende Spiele; die Gchaubühne ward don ihm mit Silber bekleidet (Eic. pro Muraena 19. Plin. H. N. XXXIII, 3. Bal. Mar. II, 4. 6.). Auf das 3. 65 deward er sich mit Eicero um die Prätur; dem letzern verdankte. er, daß er aus der letzen Stelle in die britte hinaufräckte (Ascon. arg. p. 146., vgl. 152.). Gleichfalls mit Eicero, und mit fünf andern Egndidaten, beward er sich a. 64 um das Consulat. Ant. war mit Catilina der Handschung eine Kreisers, und jene beken wurden von Evasius und Easilina der Handschung eine Kreisers, und jene beken wurden von Evasius und Easilina der Handschung eine Kreisers, und eine beken wurden von Evasius er fich mit Eicero, und mit sünf andern Egndidaten, beward er sich a. 64 um das Consulat. Ant. war mit Eatilina der

unterftust (Afcon. arg. p. 143. Salluft b. Cat. 17. 21.). Bei ber Fredbeit bes Catilina und Ant. befchlog ber Senat, bag bas Gefes über Amteerfoleichung (im 3. 67 von Calpurn. Dife gegeben (Afcon. p. 148.), erneuert und verschärft werden folle. Als ber Tribun Du. Mucius Dreftinus bagegen Ginfprache that, fo trat Cicero auf und hielt gegen bie Berbindung bes Unt. und Catilina bie Rebe in toga candida, von ber wir noch Kragmente besigen. Catilina und Ant. antworteten mit Schme hungen, und warfen ihm vor, daß er ein Emportommling ohne Abnen fei (Afcon. comm. fin., vgl. App. b. c. II, 2.). Uebrigens warb, Cicero einstimmig jum Conful ermählt; ber zweite, ber gewählt wurde, war Ant., mit wenig Stimmen mehr, ale Catilina (Afcon. comm. fin. Plut. Cio. 11.). Um ben Ant. von übeln Anfchlagen abzubringen, überließ ihm Cicero die reichere Provinz Macedonien, welche ibm zugefallen war, und nahm bafür Gallien (Dio XXXVII, 33. Plut. Cio. 12.; vgl. Salluft b. Cat. 26.). Wie weit Ant. mit Catilina verbunden war, läßt fich nicht Dio XXXVII, 30. nennt ihn einen Mitverschwornen, und als bestimmen. folder warb er später angeklagt (f. unt.); nach Cicero bagegen erscheint er nur als zweibeutig (pro Sext. 3.; vgl. Cat. III, 6.). Als Conful tonnte sich Ant. bem Auftrage nicht entziehen, mit einem Seere nach Etrurien auszurucken, wo Catilina feine Stellung hatte (Dio XXXVII, 33. Salluft b. Cat. 56. 57.). Er war begleitet und umgeben von eifrigen Begnern ber Berfcworung (Cir. pro Sext. 5.), und tounte Richts wagen ju Gunften Doch wollte er nicht unmittelbar feinen Untergang herbeiführen, und übergab baher, als es jum Treffen tam, unter bem Borwande einer Krantheit ben Oberbefehl feinem Legaten M. Petrejus, welwande einer krantgeit den Doerdeseyl jeinem Legaten Mr. Petrejus, welcher den Sieg ersocht, wegen bessen Ant. den Litel Imperator erhielt (f. Catilina). Er zog nach beendigtem Kampse nach Macedonien ab (vgl. Jul. Obsequens C. 123.), plünderte diese Provinz und verwüstete die Nachbarländer, ward aber zuerst von den Dardanern, als er in ihr kand siel, und sodann von den Bastarnern, welche den Mössern, rdmischen Bundesgenossen in Jurien, zu Hisse tamen, zurückgeschlagen (Dio XXXVIII, 10.; vgl. Jul. Obsequens l. c. Liv. CIII.). In Rom ging man damit um, ihn adzurusen, zu Ansang des J. 61 (Cic. ad Att. I, 12.; vgl. ad Fam. V, 5.). Einen Bertheidiger im Senate erhielt er an Cicero, welcher sonst schlecht genug auf ihn zu sprechen war ha er aus die Rasma welcher fonft ichlecht genug auf ibn gu fprechen mar, ba er auf bie löfung einer Schuld an ihn vergeblich wartete (ad Att. I, 12.); als er aber mehr hoffnung hatte, von Unt. befriedigt zu werben (vgl. ad Att. I, 13.), fo übernahm er feine Bertheibigung (ad Fam. V, 6.). 3m folgenden Jahre bekam Ant. einen Rachfolger in ber Proving an E. Octavins, bes Angustus Bater (Cic. ad Att. II, 1.; vgl. Suet. Oct. 3.), und sein Prozes in Rom warb eingeleitet (Cic. ad Att. II, 2.). 3m 3. 59 warb er angeklagt von DR. Colius wegen Theilnahme an ber catilinariften Berfcworung (Cic. pro Coel. 31. 7.), und von E. Caninius Gallus und Du. Kabims Mar. wegen Erpressungen (vgl. Cic. in Valin. 11. Bal. Mar. IV, 2. 6. Div XXXVIII, 10.). Cicero vertheibigte ben Ant., zum Aerger J. Casard, welcher ihn bafür an vemeschen Tage krafte (cic. pro dom. 16.; vgl. Snet. Caes. 20.). Ant. ward auf beide Anklagen vernetheilt (vgl. Cic. pro Flacco 38. und pro Coel. 31.; irrig alfo Dio XXXVIII, 10.), und begab fich auf die Infel Cephallonia, wo er nach Gefallen lebte und fich gleichsam jum herrn ber Infel machte (Strabo X, 455.). Spater feciat er gurudberufen worben gu fenn, benn im 3. 44 wohnte er einer Genatesitzung bei (Cic. Phil. II, 38.). — Ueber fein weiteres Schickfal und seinen Lob haben wir teine Berichte.

11) Antonius Folix, von Raifer Claubins über Judaa gefest, Tac. H. V, 9.; vgl. Annal. XII, 54. Bei Joseph. Antiq. XX, 6., bei Suid. s. v. Claud. und Zonaras VI, 15. heißt berfelbe Claubins Felix. Ex war ohne Zweifel ein Freigelassener der Mutter des Claudins, Antonia, and gelt nach bem Tobe berfelben als Freigelaffener bes Raifers. S. Claudins Felix.

12) Antonius Musa, ein Arzt bes Angustus, ber ihn bei einer gefährlichen Krantheit durch Gebrauch des kalten Bassers glüdlich beilte, (Dio LIII, 30. Suet. Oct. 81.; vgl. Dio LIII, 25. Plin. H. N. XXIX, 1.; vgl. XIX, 2.). Für die Rettung des Angustus ward ihm eine Bildfäule geset (Suet. Oct. 59.); außerdem ward er reichlich mit Geld belohnt, und erhielt, obgleich Freigelassener, das Recht einen goldenen Ring zu tragen, so wie noch andere Borrechte (Dio LIII, 30.). — Wie es scheint, kum durch Unis die hydropathische Heilart in Aufnahme. Bgl. Hor. Ep. I, 15, B. 3. Indessen bemerkt Cass. Dio (l. c.): Ant., welcher eine Sache des Glücks und des Schickslessener Runst zugerechnet habe, seiner Krantheit befallen, habe er diesen worden; benn als den Marcelus eine Krantheit befallen, habe er diesen auf dieselbe Beise behandelt, und Marcellus sei gestorben. Bgl. J. Fr. Crell Antonius Musa, Augusti Modicus, observationidus varis generis illustratus, Lips. 1725. J. Ch. Actermann de Antonio Musa... Reimar. ad Dion. l. c. Wieland Uebers. de

Br. bes hor. G. 209.

13) Antonius Primus, Felbherr von ber Partei bes Befpafian gegen Bitellins. Zac. Hist. II-IV. Ex war von Geburt ein Gallier, aus Tolofa (Snet. Vitoll. 18.), und lebte unter Rero in Rom, unter welchem er als Berfälfcher verurtheilt wurde, (Tac. Annal. XIV, 40.); vgl. Dio LXV, 9.). Unter Galba ward er über eine Legion in Pannonien gefest, bot fich fpater bem Otho an, ber ibn jeboch nicht gebrauchte. Als bie Sache bes Bitelins ichwantte, ward er fur Bespafians Partei eine wichtige Stupe (Zac. Hist. II, 86.; f. bas. feine Charafterschilberung). Auf fein Unftiften hauptsachlich geschah es, daß bie Legionen in Pannonien, in Gemeinschaft mit benen von Möfien , bie Partei bes Befpafianus ergriffen (Tac. Hist. l. c.; vgt. Dio LXV, 9.). Ant. brang barauf, ben Feldaug fogleich zu eröffnen (Tac. Hist. III, 2.). Mit auserlesenen Eruppen fiel er felbft in Italien ein, brang fiegreich vor, und jog balb bie pannoniiden Legionen nach (Zac. Hist. III, 6 f., vgl. II, 86.). Much bie mösischen Legionen vereinigten fich nicht lange barauf (Zac. Hist. III, 9. 10., vgl. II, 85.), und über bie beiben Beere befam Ant. allein bie Gewalt, nachbem zwei confularifche heerführer, Titus Ampins Flavianus (vgl. Hist. II, 86.), und Aponius Caturninus (vgl. Hist. II, 85.) burch einen Tumult ber Legionen entfernt waren (Hist. HI, 10. 11.). Als das vitellische Beer, unter Alienus Cacina, fic nach Cremona gezogen hatte (Dio LXV, 10. Sac. Hist. III, 14.), fo beichleunigte Ant. ben Angriff (Tac. Hist. III, 15.). 3war führte die Boreiligkeit feines Legaten einen Unfall berbei (Hist. III, 16.), aber Unt. felbft ftellte burch feine Capferfeit ben Gieg wieder ber (Hist. III, 17.). Ein zweiter Sieg, ben bie Flavianer in einem blutigen Rachtgefechte errangen, war gleichfalls bas Berbienft bes Ant. (Hist. III, 24. 25. Dio LXV, 11-14.). Rach erfochtenem Siege warb unter feiner Führung Cremona erfturmt und eingenommen; Die Gieger begingen jebe Führung Cremona erstürmt und eingenommen; die Sieger begingen jede Gränelthat an den Einwohnern, die ganze Stadt ward ein Raub der Klammen (Tac. Hist. III, 27-33. Dio LXV, 15.). Das Beispiel von Eremona wirfte übel, und Ant. felbst, der bisher Besonnenheit und Mäfigung gezeigt hatte, gab sich jest dem Uebermuth und der Raubgier hin. Als erobertes kand durchrannte er Italien; den Legionen schmeichelte er, als gehörten sie ihm, und nur bedacht, sich den Beg zur Macht zu bahnen, ließ er die Kriegszucht zerfallen (Tac. Hist. III, 49.). Bon der Eisersucht des Mucian verfolgt, welchen Sespasian zum Feldberrn gegen Bitellins bestimmt, und welchem Ant. den Sieg vorweggenommen hatte, ließ sich dieser zu offenen Ausfällen gegen Mucian und zu prahlerischer Selbsterhebung hurcisen (Hist. III, 53.). Ohne sich um Rucian und die, welche es mit ibm bielten, zu kummern, überkieg er mitten im Binter welche es mit ibm bielten, ju tummern, überflieg er mitten im Binter

ben Apennin (Hist. III, 52. 59.), und hatte nun vor fic ben 2904 nach Rom. Die Soldaten brangten nach Beute gierig; aber Ant. hielt fie gurud und 36-gerte auch fpater auffallend genng, fo bag Einige Berratherei vermatheten, Andere einen verfehlten Rviegsplan, Andere bie Abficht, ben haf auf Mucian au malgen, ber bie Bogerung verlangte (Hist. III, 60. 78.). Balb jeboch führten bie Greigniffe in ber Stadt bie Entfcheibung berbei. Als bie Botichaft gu dem heere kam, daß das Capitolium, wohin sich Sabinus, des Bespasianus Bruder, gezogen hatte, belagert, und bald darauf, daß es verbrannt sei (Hist. III, 78. 79.), so verlangten die Legionen dringend, nach Rom zu ziehen (vgl. Dio LXV, 19.). Ant., auf Schonung der Stadt bedacht, versuchte vergeblich sie auszuhalten (Hist. III, 82.). Die Flavianer zogen in drei heereshaufen gegen Kom (Hist. II. c.). Nach einigen Geschten vor der Stadt wührtete Tage lang in Rom selbst der Mord, womit sich Gräuel aller Art verhanden (Tac. Hiet III 82-84 West. Die IVV 40. Gräuel aller Art verbanden (Tac. Hist. III, 82-84. Rach Die LXV, 19. fielen in diesen Tagen 50,000 Menschen in Rom). Rach bes Bitellins Ermorbung nahm Domitian ben Titel eines Cafare an; ben Dberbefehl über bas Pratorium hatte Arrius Barus, Die höchfte Gewalt aber ftand bei Ant. Diefer rif Gelb und Stlaven aus bem Fürftenhaufe, gleichfam als Beute von Cremona, an fich; Die übrigen blieben bes Rriegeruhms, ais Beure von Eremona, an jich; die norigen vieden des Kriegsruhms, wie der Belohnungen verlustig (Tac. Hist. IV, 2., vgl. 4.). Doch nicht lange dauerte die Macht des Ant.: bei der Erscheinung des Mucian in Rom wandte sich Alles diesem zu (Hist. IV, 11.). Mucian aber fürchtete den Ant., und suchte ihn, da er ihn nicht öffentlich stürzen konnte, durch Schmeicheleien und geheime Versprechen unschädlich zu machen (Hist. IV, 39., vgl. 68.). Im Uedrigen wußte er ihn niederzuhalten und gestattete. nicht einmal, daß er von Domitian unter sein Geleit anfgenommen wurde (Hist. IV, 80.). Im Unmuthe darüber entfernte sich Ant. und reiste zu Bespasian, der ihn zwar nicht nach Erwartung, doch ohne Abneigung aufnahm. Aut. reizte indessen durch seine Anmagung den Unwillen, den seine Feinde anfachten. Bespasian behandelte ihn allmählig kalter und geringichagiger, und nur jum Scheine bauerte bie Freundschaft fort. -Go weit berichtet Tacitus (Hist. IV, 80.); von ben weiteren Schickfaten bes Unt. Primus find wir nicht unterrichtet.

14) L. Antonius, mit dem Beinamen Saturninus (Mart. IV, 11.), war unter Domitian Statthalter des obern Germaniens, und erregte als solcher aus personlichem Haß gegen Domitian einen Bürgerkrieg (Suet. Domit. 6. 7. Dio LXVII, 11. Aurel. Bict. Epit. 11.). Jener Krieg war jedoch bald beendigt, denn das Entscheidungstreffen war für Ant. unglücklich, da die Hülfstruppen der Varbaren, welche er erwartete, durch eine plögliche Ueberschwemmung des Rheins zurückgehalten wurden (Suet. Domit. 6.). Der Sieger des Ant. war Nordanus Maximus (Mart. IX, 85., bei Dio l. c. Lucius Maximus, bei Aurel. Vict. l. c. Appius Korbanus genannt). Nordanus versuhr schonend gegen Ant.; die Papiere desselben, die ihm in die Hände kamen, verdrannte er, um der Berleumdung keinen Stoff zu geben. Anders dagegen versuhr Domitian selbst; er ließ den Ant. mit vielen Andern hinrichten, schickte ihre Köpfe nach Rom und ließ sie auf dem Forum aussessen (Dio l. c.). — Als Merkwürdisseit wird von den Schriftsellern angefährt, daß der Sieg über Ant. in Rom an demselben Lage bekannt wurde, an welchem er ersochten ward. Nach Sueton (l. c.) ward der Sieg durch Bahrzeichen verkündigt; nach Plutarch (Aomil. P. 25.) entstand an dem Lage des Siegs von Umgefähr ein Gerücht, das hernach sich bestätigte. [Hkk.]

Antonia (Literargeschichtliches), 1) Ant onius Diogonos, ein griechischer Romanschreiber, ben Einige bald nach Alexander ben Großen sehen, Andere bagegen bis ins zweite und britte Jahrhundert nach Chrifto berabruden wollen. Bon ben vierundzwanzig Buchern seines Romans, ber in die Form der Reise eingekleibet war und die Ausschift führte:

க் செல் ூல்ல செல்ல கோகைவ, வாகு மலா Photius gerühmt wirb, hat fich nur ein magerer Auszug bei bemfelben Photius, Cod. 166. erhalten, ber auch von Paffow feiner Ausgabe bes Parthenius (Corp. erott. Graeco. Lips. 1824. Vol. I.) beigefügt ift. Bgl. Charbon be la Rochette Melanges. Vol. L. am Eingang.

2) Antonius Polomo, aus Laodicea in Phrygien, meift in Smyrna, was er eine Rhetoren - und Sophiftenschule eröffnet hatte, lebend nuter Ernjan, habrian und Antonin bem Frommen, beren Gunft er fich erfrente. Bon beftigen Gichtschwerzen geplagt, enbete er fein Leben freiwillig in einem Alter von 56 Jahren. Als Redner wird er von den Alten wegen ber Starte und Kraft feiner Beredsamfeit febr gerühmt. Auf und getomwen find nur zwei, nicht febr bedeutende Dellamationen, doyor exerciore, auf die in ben Perfertriegen gefallenen Athener Einagirus und Callimadas, berandgegeben mit ben Reben bes himerius und einigen Anbern von G. Stephanns, Par. 1567. 4. 1586. 4., am beften von J. E. Dreffi Lips. 1819. 8. Andere Reben, beren bie Alten gedenken, find verloren gegangen. G. Bestermann Gesch. b. griech. Berebsamt. I. S. 94.

3) Antonius Molissa, b. i. Die Biene, ein griechischer Mond bes achten, nach Andern gar aus bem Anfang bes zwölften Jahrhunderts, bat uns eine ber Sammlung bes Stobans ahnliche, und baber auch in beffen Germones in ber Frantfurt. Ausg. von 1581. und ber Genfer von 1609. fol. mitabgebrudte Cammlung von Centengen, in zwei Bucher und 175 Titel abgetheilt, hinterlaffen. G. Fabric. Bibl. Gr. IX. p. 744 f.

4) Antonius von Argos, aus ungewiser Zeit, ein Epigrammen-bichter, von welchem ein Epigramm in die griechische Anthologie aufge-nommen ift. S. Jacobs ad Antholog. Gr. Vol. XIII. p. 852.

5) M. Antonius mit bem Beinamen Orator, geboren 610, gestorben 666 b. St., von Cicero neben Eraffus als ber ausgezeichnetfte Rebner Rams in ber früheren Periobe (f. Cic. Brut. 37 ff. 86 ff.) bezeichnet, und baber von ibm als hauptperfon in ber Schrift De gratore eingeführt. Aber von seinen Reben hat sich eben so wenig wie von einer theoretischen Schrift (Do ratione dicendi wahrscheinlich betitelt) Etwas erhalten; s. Reper Oralt. Romm. fragmm. p. 140. Meine rom. Lit.Gesch. S. 240. Rot. 11. S. 250. Bestermann Gesch. b. rom. Beredsand. S. 46 ff.

6) M. Antonius Gnipho, geboren in Gallien 640 d. St., gebilbet an Alexandria, lehrte zu Rom in Cafare haus und eröffnete bann in feinem haufe eine Schule ber Rhetorit (vgl. Suet. Do ill. Gramm. 7.); auch wird er als Berfasser mehrerer Schriften genannt, von denen aber Richts auf uns gekommen ift. Rach einer Bermuthung von Schus ware er ber Berfaffer ber unter Cicero's Schriften befindlichen Libri IV Rhe-

torico. ad Heremium; f. rom. 8ft. Gefc. S. 248.

7) Antonius Rufus, ein romifder Dichter, welcher Somerifde Sagen befungen hatte, aus ber Beit bes Dribins. G. rom. Lit. Gefc. S. 74.

8) Antonius Musa, f. oben Rr. 12. — Die noch vorhandene Schrift, Die feinen Ramen führt: De herba betonica nebft bem Fragment De tuenda valetudine ad Masconatem ift ein weit späteres Probutt, viel-leicht aus bem Mittelalter. S. rom. Lit. Gefc. \$. 332. Roi. 10. 11. [B.]

Antonims. 1) Antoninus Pius, nach feinem gangen Ramen Titus Aurelius Fulvius Bajonius Antoninus Pius. (Die brei erften Ramen hatte er von seinem vaterlichen Grofvater, ber zweimal Consul und Stadt-prafect gewesen war; von seinem mutterlichen Grofvater, ber gleichfalls zweimal Consul gewesen war, hieß er überdieß Arrius Antoninus. Bgl. Jul. Capitol. Anton. P. 1. 4.). Bon väterlicher Seite flammte er aus ber Begend won Remanfus (Rismes) im transalpinifchen Gallien (Capit. 1.; wgl. Gert. Mur. Bict. de Caes. 15., wo bie Angabe gu berichtigen, Entrop. Draviar. VIII, 8.), war übrigene geboren in ber latinifchen Stadt Langvinn,

a. 86 n. Chr. (Capit. 1.; vgl. Aurel. Bict. do Caes. 15.). Er warb zu Laurum erzogen (Capit. 1.), lebte fobann ale Privatmann auf feinen Gütern, wo er fleifig bem landbau oblag, trat aber balb auch in öffentliche Staatsamter, als Quaftor, Prator, Conful: Unter ben vier Confularen, welchen Italien übertragen wurde, befam Ant. von habrian bie Leitung bessenigen Theiles, in welchem et felbst am meisten begutert war (Capit. 2.). Spater war er Proconsul in Afien, und nach ber Nuck- tebr von ba lebte er am Hofe bes hadrian und in beffen Rathe (Capit. 3.). Rach bem Tobe bes Melius Berue, erften Aboptivfohnes von Sabrian, adoptirte biefer ben Unt., und ernannte ibn jum Cafar (Mur. Bict. de Caes. 14. Ael. Spartian. Hadr. 24. (Aur. Bict.) Epitome 15., wo Ant. ohne Zweifel irrthumlich auch Eidam bes habrian genannt wird (vgl. Capit. 1. Dio LXIX, 28. Capit. 4.). Indeffen war bie Bedingung ber Adoption, daß Unt. felbst ben Marcus (Antoninus) Berus, Sohn bes Brubers von feiner Gemahlin (Annia Faustina) und ben Luc. Berus, bes Ael. Berus Cohn, aboptiren foute (Ael. Spart. Jul. Capit. 1.). — Schon unter Habrian legte Ant. jenen Charafter ber Milbe und Menfchenfreundlichkeit an ben Tag, welcher ihm eigen war (Capit. 3.). Befon-bers hatte biefer Charafter fich ju außern Gelegenheit, als Sabrian zu Enbe feines Lebens, gegen Anbere und zulest gegen fich felber wuthete (f. Hadr.). Unt. rettete beimlich eine beträchtliche Ungahl von Genatoren, welche Sabrian ihm hingurichten befohlen (Aur. Birt. de Caes. 14. Mel. Spart. Hadr. 24., vgl. 25. Capit. 2.). Ale biefer in feinenerantheit fich felber ben Tod geben wollte, war es Ant., welcher es mehrmals verbin-berte (Ael. Spart. Hadr. 24.). Rach bem Tobe bes habrian wollte ber Senat bemfelben bie gottlichen Ehren weigern; anch follten feine Beidluffe für nichtig erklärt werden (Spart. Hadr. 27. Die LXX, 1.). Ant. erinnerte, auch feine Aboption mare hiedurch aufgeheben, und erflarte, er wurde nicht mehr regieren. Muf Diefes bin, und ba ber Senat burd bas Bieberericheinen ber fur tobt Gehaltenen und burch Int. Geretteten befanftigt ward, bewilligte berfelbe bem Sabrian Die gottlichen Ehren (Aur. Bict. de Caes. 14. Dio l. c.). Aut. erbaute ibm einen Tempel bei Onteoli, feste Priefter ein , und forgte auf jede Beife für feine Berberrlichung (Spart. Hadr. 27.). Begen biefer gartlichen Gorge für die Ehre beffen, ber burch Aboption fein Bater war, foll Ant. ben Beinamen Dins erhalten haben (Spart. l. c.). Andere geben indeffen andere Urfachen an. Bgl. barüber Mel. Spart. Hadr. 24. Jul. Capit. 2. Dio LXX, 2. Bulcat. Gall. Avid. Cass. 11. Eutrop. VIII, 8. Pauf. VIII, 43, 3. — Ant. war fein großer, aber vielleicht ber befte Regent: ein Dufter lanbesväterlichen Sinne, von ben Romern nur mit Ruma Pompilius verglichen (Capit. 2, vgl. 13. Aur. Bict. Epitome 15.). Er regierte feine Unterthanen fo, ale ob ihre Angelegenheiten feine eigenen waren (Capit. 7.). Daß die öffentlichen Aemter wurdig beffeibet wurden, war feine eifrige Gorge (Dis LXX, 6. Entrop. VIII, 8.). Burbige Statthalter ließ er auf ihren Stellen und vermied überhaupt den Bechfel (Capit. 5.). 280 Die Statthalter ibre Bollmachten überschritten, besonders in Erhebung ber Steuern, ba gog er fie gur Rechenschaft, und horte Rlagen gegen fie gerne an (ebend. 6.). Bon feiner Regierungezeit wird berichtet, bag alle Provinzen unter ibm geblüht haben (ebenb. 7.). Unbefdrantte Dacht war in ben Sanben eines folden Regenten ungefahrlich; inbeffen raumte er bem Genate fo viel ein, als er felbft, wenn er Senator gewesen mare, von bem Raifer gewänscht batte (ebenb. 6.). Bieles that er fur bie Befengebung, und branchte baju erfahrene Rathe (ebenb. 12.); auf gleiche Beise that er auch in ber Berwaltung nichts, ohne ben Rath von Freunden (ebenb. 6.). Ausgezeichnet war feine Freigebigfeit, womit jeboch Sparfamteit, ba wo er fie am Plate glaubte, Hand in Hand ging. Ant. war reich als Pri-vatmann; indeffen wandte er viel von feinem Bermögen auf, burch

Gefchente an die Solbaten, an bas Bolt, an feine Freunde (Dio LXX, 7. Eutrop. VIII, 8.). Er gab dem Bolte bas Congiarium und ben Solbaten Das Donativ aus feinem Eigenen; und bazu gab er noch, was fein Bater versprochen hatte (Capit. 4., vgl. 8.). Das aurum coronarium, ein frei-williges Geschenk bei seiner Aboption, gab er Italien ganz und den Pro-vinzen zur hälfte zurück (ebend. 4.). Der Staatscasse kam er mit seinem Bermögen zu hilfe; ber Rießbranch seines Bermögens sollte dem Staate gehören, nur das Eigenthum davon behielt er seiner Tochter vor (Capit. 7.). In jeder Roth trat feine Silfe ein. Bei einer Theurung taufte er Bein, Del und Getreibe auf, und vertheilte es unentgeltlich unter bas Boll (Capit. 8.). Als ein Erbbeben in Rleinafien, von Bitbynien bis Lycien, viele Stabte gerftort hatte: fo baute Unt. biefelben wieber auf (Capit. 9. Pauf. VIII, 43, 3. Dio LXX, 4.). Ueberhaupt unterftutte er viele Stadte in den Provinzen, um neue Werke aufzuführen oder alte berzuftellen (Capit. 8.; vgl. Pauf. 1. c.). Er felber baute in Rom einen Tempel und ein Grabmal des hadrian, einen Tempel des Agrippa, ein Amphitheater; ferner bie fublicifche Brude, mehrere Safen u. f. w. (Capit. 8.). — Eine wohlthätige Stiftung von ihm in Rom war bie Berforgungs-Anftalt für Madden, welche er nach feiner Gattin Fauftina die Fauftinianische nannte (ebenb. 8.). - Seine Freigebigfeit erwies er weiter an ben öffent-lichen Beamten (10., vgl. 8.); auch ben Rhetoren und Philosophen wurben von ihm in allen Provinzen Stellen und Jahrgehalte angewiesen (11.). Andere Gehalte bagegen, welche Muffigganger bezogen, ichaffte er ab, indem er Richts für unverantwortlicher ertlarte, als wenn Leute an bem Staate nagen, welche Nichts für benfelben leiften. Gein Privathaushalt burfte ben Staat Richts toften. Rur burch feine eigenen Stlaven, Bogel-fanger, Fischer, Jager wurde fein Tifch beforgt. Die taiferlichen Luft-foloffer vertaufte er, um auf seinen eigenen Gutern zu wohnen; ebenso veraußerte er bas überfluffige Prachtgerathe. Reifen in bie Provinzen machte er nie, weil er fagte: ber Comitat eines noch fo fparfamen Fürften falle den Unterthanen beschwerlich. Gleichwohl war er flete mit allen Berhaltniffen in ben Provingen befannt, und eben barum blieb er in Rom, um in bem Mittelpuntt bes Reichs bie Botichaften von allen Seiten besto foneller zu empfangen (7.). Gin großer Eifer war bem Ant. eigen, viel-barunter gelitten hatten; seine Gesinnung war hiezu viel zu wohlmeinend und mild. Ban dieser Seite zeigte er sich auch in seinem Benehmen gegen die Christen, welche er nicht blos dulbete, sondern auch ehrte (Dio LXX, 3.). Er selber beging nie eine Harte, und milderte vielmehr die Harte der Gesete. Rein Senator ward unter ihm hingerichtet. Die Profeription war feltener als je; benn nur Giner ward proferibirt, Attilius Zanrus, welcher nach bem Throne trachtete. Ant. überließ bie Bestrafung bem Senate; Mitschulbige ju erforschen verbot er. Gin anderer Berschworener, Priscianus, ftarb eines freiwilligen Tobes, und Ant. verbot auch biegmal bie Untersuchung (Capit. 7.). Berschiedene Aufstande, welche in ben Provinzen Statt fanden, unterbrückte er nicht burch Graufamteit, fondern legte fie burch Ernst und Milbe bei (12., vgl. 5.). — Eros seiner Friedensliebe stand Ant. felbst bei ben Barbaren in bober Achtung. Der König Pharasmanes (von Jberien) kam zu ihm nach Rom. Den Labern (Lazern, einer scythischen Böllerschaft in Colchis) gab er einen König, Pacorus. Als der Partherkönig Armenien bekriegen wolke, verhinderte er es durch einen einzigen Brief. Mehrmals war er Schiedsrichter in den Zwistigkeiten von Königen. Den König Rymetalces seste er im bosdporanischen Reiche wieder ein. Der Republik Oldia (nach Ptol. eins mit Borpfthenis) fandte er Silfe gegen bie Tauroscythen (Capit. 9.; Danin RealsEncyclop.

pgl. Eutrop. VIII, 8. Aur. Bict. Epit. 15.). Ilngeachtet ber Grundschebes Ant. war: lieber einen Bürger erhalten, als tausend Feinde tödten (Capit. 9.), so konnte er boch den Krieg nicht gänzlich vermeiden. Ein Krieg gegen die Mauren ward unter ihm geführt, welche in die Einöden des Atlas getrieben wurden, ferner gegen die Briganten in Britannien, gegen welche ein neuer Erdwall ausgeführt wurde (Paus. VIII, 43, 3. Capit. 5.). Auch Germanen und Dacier, und unter andern Bölkerschaften die Juden, welche sich empört hatten, schlug er durch seine Statthalter und Legaten (Capit. 1. c.). Ant. starb (161 n. Chr.) nach 23jähriger Megierung, und nachdem er über 70 Jahre alt geworden (vgl. Capit. 12. Eutrop. VIII, 8. und Aur. Bict. de Caes. 16.). Noch vor seinem Tode empfahl er den Staat seinem Adoptivsohn und Eidam, M. Antoninus (Capit. 1. c.). Der Berstorbene ward vom Senate der Göttliche genaunt; es wurden ihm Tempel, Priester und alle Ehrenbezengungen zuerfannt, welche vor ihm den besten Fürsten zu Theil geworden (13.). — Jur Charasteristit des Ant. P. vgl. die Schilberung des Marc. Aurelius von ihm (M. Anton. de se ipso I, 16.). Neuere Literatur s. unt. bei M. Aurel. Antonin. Philos.

2) M. Aurelius Antoninus, Nachfolger des Ant. Pius. Der Befchlechtsname bes Marcus Unt. war Unnius Berus \*; feine Familie ftammte aus Spanien, von wo fein Urgrofvater nach Rom gefommen und Senator geworden war. Sein Grofvater Annius Berus war zweimal Conful und Stadtprafect, von Bespasianus und Titus ale Cenforen unter Die Patricier aufgenommen; sein Bater, Aunius Berus, ftarb ale Prator. Er felber war geboren zu Rom, 121 n. Chr., am 26. April. Er hatte querft ben Ramen feines Grofvaters, Unnius Berus, fo wie feines mutterlichen Großvaters, Catilius Geverus. Bon bem erfteren warb er nach bem Tobe feines Baters aboptirt und erzogen. Nachdem er bie manpliche Toga genommen , hieß er (Marcus) Unnius Berus; Sabrian naunte ibn (um feines Charafters willen) Annius verlssimus. Jul. Capitol. M. Anton. 1. Dio LXIX, 21.; vgl. Eutrop. VIII, 9. - Marcus zeigte fich fcon als Anabe ernft und gefest. Er legte fich frube auf Philosophie und nahm im zwölften Jahre ben Philosophenmantel. Geine Studien trieb er mit ber größten Strenge und Entfagung, fo, baß er baburch feinen Rorper fomachte (Capit. 2. 3. Dio LXXI, 36.). Unter feinen Lehrern waren Berobes Atticus, Fronto Cornelius und Sertus von Charonea, der Entel Plutarchs; ferner die ftoischen Philosophen Junius Rusticus und Apollopius von Chalcedon. Marcus erwies seinen Lehrern die größten Ehren; er scheute sich nicht, selbst zu ihnen in ihre Häuser zu gehen, sogar als er bereits Imperator war (Capit. 2. 3. Dio LXXI, 35., LXXI, 1.; vgl. Eutrop. VIII, 12.). — Unter den Augen des Kaisers Habrian erzogen (Capit. 4.), empfahl er sich diesem bald durch Geist und Charafter. Als daher Hadrian den Ant. Pius adoptire, so machte er diesem zur Bedingung, daß er selbst den M. Annies Berus nehst dem Lucius Aelius Commodus (Berus Antoninus) adoptiren sollte (Dio LXIX, 21., LXXI, 35.; vgl. Capit. 5. Nach der letteren Stelle ward Marcus nicht mit Commodus adoptirt, sondern er adoptirte diesen selbst. Auch sous sinden sich diese verschiedenen Angaben; vgl. Ael. Spartian. Ael. Verus 4. und das. Casaud.). Marcus ward adoptirt im achtzehnten Jahre, 139 n. Chr., und fogleich jum Quaftor ernannt. Bon jest an nahm er ben namen Aurelius Ant. an, von feinem Aboptiv-Bater Ant. Pius. Als biefer Raifer geworben, fo muchte er ben Marcus jum Cafar, gab ihm feine

<sup>&</sup>quot; Sein Beiname Philosophus fintet fich in ben Ueberschriften alter Geschichtswerke, rührt aber mahrscheinlich von neueren herausgebern ber, ba er sich weber auf alten Inschriften noch Münzen findet; vgl. If. Cafaubon. in Jul. Capitolini Marcum Ant. Emendatt. et Notae, init.



Stible Tochter Fauftina zur Gemablin, und würdigte ihn hober Ebren. bei feinen eigenen Regierungsgeschäften zog er ihn bei, und bielt auf ibn fo viel, daß er nicht leicht ohne ibn Jemand beforberte. Gleichtoobl blente ibm Marens anfrichtig und befcheiben, wie er auch fouft burd An-fpruchlofigleit und Einfacheit fich auszeichnete und neben ben Offentlichen Gefdaften feine Studien betrieb (Capit. 5-7. Die LXXI, 39.). bem Tobe feines Baters (161 n. Chr.) warb er vom Genate genothigh, bie Regietung ju übetnehmen, nahm aber jum Ditregenten an feinen Bruber 8. Commobus, welchem er bie Ramen Aureling Berns Antoninus gab, und welchen er mit feiner Tochter Lucilla vermabite (Capit. 7.). Rach Dio (LXXI, 1.) nahm er ben Lucins darum gum Mitregenten, weil er felbet fomadlich war und bie meifte Beit mit Studiren gubrachte. Dod ward burd ben Beruf ber Regierung und burd bie Greigniffe, welche eintraten , die volle Thatigteit bes Marcus angeregt. Buerft ward Rom von einer Ueberfcwemmung ber Tiber beimgefucht, und in Rolge bavon von hungerenoth; wobei Marcus und Berns ber Linderung ber Roth ihte gange Gorge widmeten. Bu gleicher Beit brach ein parthischer Rrieg and und brobte ein britannischer; in Germanien und Rhatien hatten bie Catten einen Einfall gemacht. Rach Britannien und Germanien wurden Legaten gefandt, in ben parthischen Rrieg aber Berus felbft, ber Brubet bes Marens. Berus tummerte fich zwar wenig um ben Rrieg, fonbetu frogute in Antischien und Daphne ben Wollnften (Capit. 8.); feine Legaten aber, Statine Pridens, Avidine Caffius und Martine Berus führten vier Jahre lang einen glutlichen Krieg (Capit. Ver. 7. Dio LXXI, 2.). Im J. 164 ward Selencia erobert (Capit. Ver. 8. Dio 1. c. Eutrop. breviar. VIII, 10. Cert. Ruf. brev. 21. 21mm. Marc. XXIV, 5. Eufeb. Chron.); im folgenben Jahre, 165, triumphirten beibe Raifer über bie Parther (Capit. M. Ant. 12. Ver. 7. Eutrop. und Ruf. Il. co. Eufeb. Chron.). Marcus Ant. batte felbft ein Berbienft bei biefem Rrieg; benn von Rom aus ordnete er Alles, mas fur ben Rrieg nothwendig mar (Capit. M. A. 8.). Jugleid war er aber eifrig thatig für Die inneren Angelegenheiten, fut Berwaltung und Gesetzebung. Was er überhaupt hiefur that, bas that er wohl jum großen Theil in ben erften Jahren feiner Regierung, ba er spater immer wieder burch Arlege unterbrochen warb. Eine besondere Sorge wiomete Marcus Aurelins ber Gefetgebung und bem Gerichte. wefen, fuchte übrigens mehr bas alte Recht herzuftellen, als ein neues einzufaftibren, wobet er fich erfahrenen Rathes bediente. Er gab Gefete abet das Erbrecht, über bas Bormundschaftemefen, aber ben Befit bet Stlaven (de assertionidus), ferner ein Gefet über Einregiftritung ber Geburten in Rom und in ben Provingen n. f. w. (11. u. 9.). Den Gerichiegang forberte er, indem er die Bahl ber Gerichtstage vermehrte und bie Ginleitung des Prozesses erleichterte (Aur. Bict. de Caes. 16. Capit. 16.). 280 es fehlte, feste er Richter ein, befondere in Italien, und wählte bagu Consularen (Capit. 11.). Die Beborben und öffentlichen Gewalten ehrte und bob er. Dem Senate raumte nie ein Furft mehr ein, als Marcus. Er machte ibn jum Richter in vielen Gachen, befondets bie ihn felbst betrafen, und ordnete eine Appellation an, von den Confuin an ben Genat. Er felber wohnte bem Genate bei, wann er tontte, und verließ benfelben nicht eber, als bis der Conful bie Berfantming aufgehoben hatte. Auch ben Comitien wohnte er bei, oft bis in bie Ract. Dit bem Bolte vertehrte er überhaupt nicht andere, als wie in ben Zeiten ber Freiheit (10. 12.). - In ber Berwaltung war er ftreng auf Spats famteit bebacht, und befchrantte baber ben öffentlichen Aufwand (11., Bgl. 23.). Doch war er beforgt, daß dem Bolte an feinen Luftbarteiten tichte fehle (23.), wie er auch gegen bie Golbaten eine glanzenbe Freigebig- teit ubte (7.) vgl. Schloffers univerfalb. Ueberf. III, 1, S. 148.). Fat bas Getreibewefen mar er eiftig besorgt und traf gute Ginrichtungen füt

bie Ernährung bes Bolles (11.). Auch auf bie Polizei erftredte fich feine Sorge, und jumal auf bie Sittenpolizei (23.). - Benn fo Marc Aurel, ber Philosoph, burch feine Gorge im Innern feinen Regentenberuf be-währte, so erprobte er fich nicht weniger auf einer friegerischen Laufbahn. Es war ber marcomannifche Rrieg, ber noch mabrent bes parthifchen (161-165 n. Chr.) ausbrach, und ber hinfort ben Darc Aurel fast feine gange Lebenszeit hindurch beschäftigte. Rur ber Rurze halber ift jener Krieg fo genannt; benn außer ben Marcomannen waren es noch viele andere barbarifche Stamme, sowohl germanische, als farmatifche, welche vom Rorben aus bie romischen Provinzen und Italien bebrangten. Alle barbarifchen Bolferschaften, welche von Ilyrien bis Gallien an ben Grangen des römischen Reichs wohnten, waren um iene Zeit in Bewegung geset; von den Barbaren im höhern Norden gedrängt, wandten sich jene gegen die römischen Provinzen. Neben den Marcomannen werden uns genannt die Quaden, Sueven, Hermunduren, Bictovalen, Jazygen, Manen, Costodocen und viele andere (14. 22.). Wo diese Varbaren einstellen, da ward nicht nur das Land verheert, sondern östers die ganze Bevolkerung weggeschleppt (vgl. Dio LXXI, 16., wo ergablt wirb, Die Jagygen haben bei einem Friedenevertrage 100,000 Gefangene jurudige-grben, nachdem viele verlauft, viele geftorben, viele entfloben waren). Und nicht nur in die nachften Grangprovingen wurden Ginfalle gemacht, sondern bis nach Italien (vgl. Lucian. Alex. 48., wornach bie Barbaren in späterer Zeit bis Aquileja tamen). Marc Aurel felbst war von Schrecken so ergriffen, daß er fich zuerft nur durch Opfer und Gubnungen zu belfen wußte, wodurch er in der Eröffnung des Feldzuges aufgehalten wurde (Capit. 13.). Und zu den Schrecken des Krieges tam noch die Plage der Peft, welche von ben parthifchen Legionen mitgebracht (Capit. Vor. 8.), in Rom, Italien und ben Provinzen eine große Menge Menschen, namentlich fast alle Eruppen barniederwarf und eutfräftete (Eutrop. VIII, 12. Capit. M. Ant. 13.). Gleichwohl hatte es gute Wirfung auf die Barbaren, als die Raiser selbst im Felbe erschienen. Die meisten zogen sich vor ihnen zurück, und schickten sogar Gesandte, welche um Berzeihung baten. Marcus aber traute ihnen wenig, und zog baber felbft über bie Alpen, wozu fein Bruder Berus ungern fich entschloß. Drei Jahre verweilte Marcus ju Carnuntum in Pannonien, foling bie Barbaren vielfach, und that Alles, um die Grangprovingen und Italien ficher an ftellen (Eutrop. VIII, 13. Capit. 14. 17.). Berus, ber Bruber bes Marcus, brängte jur Rudfehr, ftarb aber auf bem Wege nach Rom an einem plot-lichen Anfall, im Benetianischen (Capit. M. Ant. 14. Ver. 9.). Rach Capitolinus (Ver. 11.), Eutrop. (VIII, 10.) und Aur. Bict. (Epit. 16.) ftarb er im eilften Jahre feiner Regierung; wahrscheinlicher aber, nach Euseb. Chron., im neunten Jahre, 170 n. Chr. — Die Sage ging, daß Berus burch Bergiftung von Marcus gestorben fei, die Schriftfteller aber widersprechen aufs Bestimmteste, unter Berufung auf den Charafter des Marcus (Capit. Ver. 11. M. Ant. 15. Aur. Bict. de Caes. 16.). Rach des Berus Lode fehrte Marcus nach Rom zurud und triumphirte mit feinem Sohne Commodus, der schon in früher Jugend zum Cäsar ernannt war (Capit. M. A. 17., vgl. 12. Eutrop. VIII, 13.). Ehe jedoch ein Jahr verstoß, so zog Marcus abermals nach Pannonien, 171 n. Chr., vgl. ob. (Nach Capit. 20. verlobte Marcus seine Tochter, die Wittwe des Berus, zum zweitenmal bei dem Abgang nach Germanien, ehe noch bie Tranerzeit verfloffen war). Da von bem erften Kriege ber Schat erschöpft war, und Ant. ben Provinzen teine Anflage machen wollte, so veranstaltete er einen Aufstreichsvertauf bes faiferlichen Prachtgerathes, welcher zwei Monate bauerte und so viel Gelb einbrachte, bag nach bem Siege ben Raufern ihre Auslage jurudgeftellt werben tonnte, wenn fie bie ertauften Gegenstände bafür ju erftatten Luft hatten (Egpit, 17.,

vgl. 21. Entrop. VIII, 13.). Bahrscheinlich aus Anlaß hievon gab er die Erlaubniß, daß Personen von Auszeichnung Gastmahle in demselben Geschwart und mit derselben Bedienung, wie bei hof hielten (Capit. 17. Entrop. VIII, 14.). Im Uebrigen rüftete er sich mit aller Macht zu dem nenen Juge. Da die Pest die heere geschwächt, so waffnete er Stlaven, Glabiatoren, Rauber von Dalmatien und Darbanien, und nahm germanische hilfstruppen in seine heere auf (Capit. 21.). Ant. war abermals fiegreich im Rampf gegen die barbarifden Stamme; namentlich beißt es, Marcomannos in ipso transitu Danubii delevit (21.), was vielleicht biefelbe Schlacht ift, von ber Dio fpricht, als einer Schlacht gegen bie Jazygen, welche die Römer auf der zugefrorenen Donau geliefert (LXXI, 7.). In einem Treffen gegen die Quaden sollen die Römer durch einen Regen, der plötlich siel, auf wunderbare Weise gerettet worden seyn (LXXI, 1.). Dazu soll noch die Feinde der Blit getroffen haben, nach Cass. Dio (Liphilinus) LXXI, 9. auf das Gebet der Christen (Legende von der legio sulminatrix), nach Capit. 24. auf das Gebet des Kaisers. Die besiegten Feinde baten öfters um Frieden, täuschten aber die Römer nach eingegangenem Bertrage. Dies wird namentlich von den Quaden berichtet (Dio LXXI, 13 f.). Den Marcomannen überließ jedoch Ant. spater die Halfte des Granzlandes, so daß fie nun 38 Stadien von der Donan wohnten (LXXI, 15.). Dit ben Jagen folog er einen abnlichen Bertrag, boch follten fie noch einmal fo weit von ber Donan entfernt fenn (LXXI, 16., vgl. 18. 19.). Die Garantie ber Bertrage fuchte aber Marens nicht mehr in ber Trene ber Barbaren; nach Dio LXXI, 20. schickten bie Quaden und Marcomannen Gefandte, ba fie den Druct von 20,000 Solbaten an ben Granzmauern nicht mehr ertragen mochten. Biele Barbaren nahm übrigens Marcus in bie romifchen Provinzen Dacien und Pannonien, Möfien und Germanien auf, einige felbst in Italien, woraus er fie jedoch wieder entfernte, nachdem fie in Ravenna Unruhen erregt hatten (LXXI, 11., vgl. 21. Capit. 22. 24.). Ant. hatte vielleicht Marcomannien und Sarmatien gur romischen Proving machen tonnen (nach Capit. 24. wollte er es, vgl. übrigens Dio LXXI, 20. fin.); allein Die Emporung des Avidins Caffins in Sprien (f. Av. Cass.) unterbrach ibn im marcomannischen Kriege. Marc Aurel zog gegen Cassius nach Assen; boch ward dieser ermordet, ehe er erschien. Der Tod desselben, ob er gleich sein Feind war, machte den Marc Aurel trauern; die Berwandten und Freunde des Cassius wurden begnacht (Capit. 25. 26. Die LXXI, 22-28.). Ant. ordnete die Angelegenheiten in Assen, desselbe den Frieden mit ben Parthern, welche Gesandte schickten, und erwies fich gegen bie Provinzen gnabig (Capit. 26.). An bem Fuße bes Gebirges Taurus verlor er burch ben Tob seine Gemablin Faustina, die entartete Tochter bes Antoninus Pius, welche nur ausgezeichnet war in Bolluft und Scham-Tofigfeit (ebendaf. vgl. 19. Mur. Bict. de Caes. 16.). Unt. fab es nicht ober wollte es nicht feben (Capit. 26., vgl. 29.). Nach ihrem Lobe vergotterte er fie und ließ zu ihrem Andenten eine weitere Angabl Madden erziehen, welche die Fauftinianischen genannt wurden (26.). — Auf dem Buge nach Afien scheint Ant. über brei Jahre verweilt zu haben. Derfelbe fcreibt von Afien ans an ben Senat (Capit. Avid. Cass. 12.): habetis generum meum consulem, Pompejanum dico (vgl. Capit. M. Ant. 20.). Pompejanus nun war Conful 173 n. Chr. Der Triumph aber, ben Marc Aurel mit Commobus nach feiner Rudtehr aus Afien feierte, fallt in das Consulat von Pollio und Aper, 176 n. Chr. (Ael. Lamprid. Commod. Ant. 2.). Bei Gelegenheit seines Triumphes zeigte Marc Aurel große Freigebigkeit. Zeber Burger erhielt 200 Drachmen; die Schulden an den kaiferlichen Schap, so wie an den Staatsschap wurden von 46 Jahren ber erlassen. An viele Städte wurden Gescheilt, unter andern an Smorna, das burch ein Erbbeben Lwahrscheinlich bem

Digitized by Google

unter Antoninus Pius) verwüstet war (Dio LXXI, 32.; vgl. Aur. Bict. do Caes. 16.). — In det Zwischenzeit hatten die Barbaren von Neuem sich erhoben, und Ant. zog zum drittenmal gegen sie aus (Capit. 27.). Nach Euseb. Chron. etsocht er im J. 179 n. Chr. bei Carnuntum einen Sieg über die Marcomanisen und audere Stämme. Doch wat es ihm nicht vergönnt, den Krieg zu beendigen. Im solgenden Jahre flatb er; noch während des Kriegs, nach Euseb. Chron. in Sirmlum, nach Aurel. Bict. de Caes. 16. und Kpit. 18. zu Vindobona, an einer Krankbeit. Bei Dio LXXI, 33. steht die bestimmte Behauptung, er sei an Gist gestorben, welches die Aerzte seinem Sohne Commodus zu Gefallen ihm reichten. Bgl. über seine letten Tage und seinen Tod Capit. 28. und Herodian I, 4. Ju seiner Chatakteristik vgl. Dio LXXI, 34–36. Hetod. I, 2. Am besten charakteristren ihn seine Betrachtungen, an sich selbst und über sich selbst; vgl. den solg. Art. — Literatur über Marc Aurel: Ch. Meiners de M. Aurelii Antonini ingenio, moribus et scriptis, in commentat. Soc. Reg. Gottg. Vol. VI. Bestenberg Divus Marcus Dissert. . . . enthält eine Sammlung der Gesed dieses Kaisers. R. A. Bucholz Marc Aurel. Berl. 1806. Ueber beibe Antonine: Vie des Empereurs Tite Antonin et Marc Aurel, par Mr. Gautier de Siedert. Par. 1769. D. Hegewisch über die für die Menscheit glücklichste Epoche in der röm. Gesch. Handy. 1808. Roths Bemerkungen über das Zeitalter der Antonine. Närnbg. 1817. [Hkh.]

Antonini (Literargeschichtliches), 1) M. Aurelius Antoninus. Der Raifer hat fic auch als Schriftsteller bekannt gemacht burch bie von ihm unter ber Aufschrift ra ils fauror vorhandene, griechisch abgefaste Schrift, beren mahrer Titel nach Bache Bermuthung (De Antonin. p. 13.) Упореприата gewesen. Es enthalt biefelbe eine nach zwölf Buchern abgetheilte Sammlung von vermischten moralifchen Betrachtungen. Die reine Moral und die eble, acht humane Gefinnung, die fich in biefer Schrift überall fund gibt, macht biefelbe zu einem ber ausgezeichnetften Refte bes Alterthums. Aut. ift gewiffermaßen bie lette großartige Erscheinung auf bem Gebiete ber ftoischen Philosophie; von biefem Staubpunkt aus ift ber Inbalt feiner Schrift zu murbigen; boch fucht Unt., feiner indiviouellen Richtung und feinem milben Charafter gemäß, bie ftarre Sarte und bas Schroffe bes ftoifchen Syftems zu milbern, was freilich bann wieder bie und ba ein gewiffes Schwanten jur Folge gehabt hat. Es erschien die Schrift, an beren Aechtheit weder nach Inhalt noch nach Form gezweifelt werden kann (vgl. Kabric. Bibl. Gr. V. p. 505. Bach a. a. D. p. 12-17.), zuerst 1558. 8. Tiguri, durch Guil. Aylander; beffer burch Mericus Cafaubonus, Lond. 1643. 8. und mit einem umfaffenben und gelehrten Commentar von Thom. Gatater, Cantabrig. 1652. 4., Lond. 1697. und 1707. 4. (ber Commentar auch in Gataferi Opp. critt. T. II. abgedruckt). Handausgaben von J. M. Schult: Slesvici 1802. 8., Lips. 1821. 8. und von Coraes, Paris. 1816. 8. Es eriftiren bavon Ueberfepungen in fast allen europdischen Sprachen (f. Hoffmann Bibliogr. Lexic. I. p. 191 ff.), in beutscher Sprache von J. G. Schultbeß (Inrich 1779. 8.), von Reche (Frantf. 1797. 8.) und beffer von J. M. Schutz (Soles-wig 1799. 8.), eine perfische lleberfepung lieferte nulangft herr v. Sam-mer (Wien 1831. 8.). Gin ber Apologie bes Juftinus Mart. beigefügter, bem Dl. Aur. jugefdriebetter Brief ift fcwerlich acht. Dagegen finden fich in ber Brieffammlung bes Fronto einige Antwortschreiben Antonins in lateinischer Sprache auf Die an. ihn gerichteten Briefe Fronto's (f. Corn. Frontonis, et M. Aurelii Epistolae, eur. A. Maj. 1823. 8., ein Abbruck bavon Collis 1832. 8. 3in Uebrigen vgl. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 500 ff. Brucker Hist. philos. II. p. 578 ff. Meiners in den Comments. Soc. Gott, VI P. III. p. 107 ff. Eichstädt Exercitt. Antoninn. Jen. 1821 ff.

Sens Programme in fol. und 4. Ric. Bach Do M. Antonino. Lips. 1826. 8. — Ueber das Itinararium Ant. 6. Itinararius

- Ueber das Itinerarium Ant. s. Itineraria.

2) Antoninus Liberalis, ein griechischer Grammatiker, ber mahrfceinlich unter Antonin ben Frommen um 147 n. Chr. gu fegen ift, binterließ eine nur in einer einzigen, ehebem pfalzischen, jest in ber Seibel-berger Universitäts-Bibliothet befindlichen Sanbichrift erhaltene Schrift: Μεταμορφώσεων συναγωγή, welche in einundvierzig Abschnitten ebenso viele Mythen, welche auf Berwandlungen fich beziehen, behandelt, und ba fie aus alteren Quellen und Sammlungen, welche für uns verloren find, geschöpft ist, für die mythologische Forschung nicht unwichtig ift. Rach bem ersten, fehlerhaften Abdruck von Aplander Basil. 1568. 8., erschienen bie Ausgaben von A. Berfel (Lugd. Bat. 1674. 1699.), von Diunder (Amstelod. 1676. 12.) und die mit einem umfassenden sachlichen Commenfar ausgestattete Ausgabe von S. Berheyt, Lugd. Bat. 1774. 8., wieder-bolt in einem neuen, vermehrten Abdruct von G. A. Roch. Lips. 1832. 8. S. baselbst die Praesat. und Kabric. Bibl. Gr. IV. p. 309 ff. Bast Lettro critique Paris 1805. 8.

3) Antoninus, ein fpaterer, neuplatonifder Philosoph im vierten Jahrhundert n. Chr., von dem wir aber nichts mehr besigen. G. Brucker

4. a. D. II. p. 276 ff. [B.]
Antominopolis, eine mahrscheinlich von Caracalla angelegte Stadt in Mesopotamien, swischen Ebessa und Dara, die später ben Ramen Maximianopolis und, nach ihrer Zerftörung durch die Perser und dem daranf erfolgten Wiederaufbau durch Constantiuns oder Constantius, den Ramen Conftantia oder Conftantina erhielt. Amm. Marcell. XVIII, 7. und 9. Procop. bell. pers. II, 13. Joann. Malala Chron. XII, p. 312., XII, p. 323. ed. Bonn. Bor ber Erhebung von Dara zur Hauptfestung Mesopotamiens hatte ber Dux dieser Provinz zu Constanting seinen Sis. Procop. bell. pers. I, 22. Hierocl. p. 714. und Joann. Malala XII, p. 323. ed. Bonn. rechnen die Stadt zur Provinz Deroene. Mannert sucht die Russen derschler und Wiedelfer und Bernen Beschen. bie Ruinen berfelben nach Niebuhr ju Uran-Schahr; Reichard ju Gunaffer

ober Lobschbiffar. [G.]
Antoxes, Freund bes hercules. Bon Argos auswandernd, hatte er an Evander in Italien fich augeschloffen, und fällt durch die Sand bee

Mezentius. Aen. X, 778. [H.]
Antorides, Maler, nebst Euphranor Schüler bes Ariston, Plin. XXXV, 10. s. 30., blübte um Ds. 118. [W.]

Antraca, unbefannter Ort ber Baccaer in Sifp. Tarrac. Ptol. [P.] Antrom ('Arrow'), Stadt in Phthiotis am Eingang in den Sinus Maliaces, Som. Ilad. II, 697. Str. 432. 435. Liv. XLV, 42. Mel. II, 3. Steph. Byz. [P!]

Antros, nach Mela III, 2. eine Infel in ber Gurumna, von welcher bie Umwohner burch eine optische Taufdung verführt, glaubten, bag fie mit dem jedesmaligen Wafferstand fich hebe oder fente. Nach d'Anville

j. Jan. [P.]

Antrum. In ber Beit, wo bie Bolferftamme nicht in regelmäßig gebauten Bohnungen, fondern in den ihnen von der Ratur bereiteten Buffuctsortern, in Soblen und Grotten, lebten (Diod. Gic. V, 65.), waren ebenda auch die Plage der Berehrung der Gottheit. Go war dem Benscultus auf Kreta die idaische Hobble gewidmet, welche die Kureten geweiht haben follen (Porphyr. de antro Nymphar. S. 20.), und die beilige Grotte am Difte (Dionyf. Halic. II, 61. Maxim. Tyr. XVI. T. I. p. 284. Reist.); aber die erstere war besonders heilig (Plato de legg. I, 1. Dion. Balic. II, 61.), ba in ihr ber Gebeimbienft ftattfand (Diogen. Laert. Pythagor. VIII, S. 3.). Gine Soble bei Magneffa in Epbien am Lethaos war dem Apollo geweiht, und enthielt ein febr altes Bifdniß bes Gottes (Pauf. X, 32, 3. 4.). Später waren bie Soblen besonders jum Cultus

ber Nymphen und ber Naturgötter bestimmt. Go die Höhle auf Ithata (hom. Od. V, 103.), welche ben Nymphen geweiht war, wie die Hohle in Elis (Pauf. V, 5, 6.) ben anigridischen Nymphen; und eine von Longos (Pastoralia I. p. 7. Schäfer) erwähnte Grotte in Lesbos enthielt die Bischfäulen biefer Göttinnen. Die forvfische Soble am Parnaffos war außer ben Rymphen auch bem Pan geweiht (Aefchyl. Eumenid. Serobot. VIII, 36. Pauf. X, 32, 5.), und eine gleichnamige Höhle fand sich in Kilikien (Strabo IX, 3. p. 274. Tauchn.). Die Höhle an der Akropolis in Athen gehörte dem Pan und Apollo (Pauf. I, 28, S. 4.), und in Phrygien war eine Höhle Steunos dem Dienste der Götterwurter gewidmet. — Mit dem Eulte der Götter verpflanzen sich auch die Name und andern Begenden bin, weshalb wir eine ibaifde Soble nicht nur in Rreta finden, fondern auch in Troas (Schol. Apollon. Abod. III, 34.). Rreta wurde ber Rame, wie viele Andeutungen beweisen, and nach Elis getragen, wo am fronischen Sügel ein idaior arreor war (Schol. Pind. Olymp. V, 42. p. 125. Bodh. Hode Kreta III, S. 310.). [M.]
Antunnacum, Stadt ber Ubier am I. Rheinufer, j. Andernach.

3t. Ant. Tab. Peut. Rot. 3mp. [P.]
Antyllus, ein griechischer Arzt, ber vielleicht noch in bas alexanbrinifche Beitalter gebort, v. Chr.; obwohl fichere Angaben über feine Lebenszeit fehlen. Bei Dribafius finden fich manche Bruchftude feiner medicinischen Schriften, und bei Stobaus einige Stude, welche von ber Berschiedenheit ber Luft nach ben Jahres - und Tageszeiten handeln. Es find biese Fragmente gesammelt in einer Abhandlung von Panagiota Ricolaibes, praeside Kurt-Sprengel. Hal. 1799. 4. und in Ch. F. de Matthai Medicc. Graecc. opuscc. Mosq. 1808. 4. Bgl. auch Fabric. Bibl. Gr. XIII. p. 71. [B.]

Αντυξ, f. Clypeus.

Anubingara (falfche Lebart Arabingara), Ort auf ber Jusel Laprobane, Ptol. — Rach Mannert Colombo auf Ceylon; nach Reichard

Chilaw. [G.]

Anuble, ein agyptischer Gott, ber in ber Gestalt bee hunbes verehrt wurde. Dhne Zweifel war feine Berehrung alt in Negypten; noch ebe bie fpateren 3been über ibn, welche wir unten barlegen werben, fich entwidelten, ward Unubis verehrt als Sunbegott, ober als ber gottliche Reprafentant biefes Geschlechtes; wie benn ber einfache Thiercultus überhaupt als bie ursprüngliche form ber agyptischen Religion ju betrachten ift, woran fich fpatere religiofe Syfteme, namentlich aftronomische, burch symbolische Auffassung bes Thiercultus, anlehnten. Gin Beispiel hievon siehe bei Ammon. Bgl. Crenzer Symbolif und Mythol. 2te Ausg. 1r Thl. S. 255 f. 475 ff. Aus alterer Zeit, noch ehe bie Griechen nach Aegypten tamen, finden wir, wenn auch nur mittelbar, eine Spur ber Berehrung bes Hundes neben anderem Thiercultus bei ben Aegyptiern in bem, was von Radamanthus, bem Konige von Creta, ergablt wirb: berfelbe habe zuerft bas Gefen gegeben , nicht bei ben Gottern zu fcmoren, fonbern bei ber Gans , bem Sunbe , bem Bibber und Rehnlichem. Gocr. rer. Cret. XII. bei bem Schol. zu Aristoph. Av. Eustath. in Odyss. XX, p. 1821. ed. Rom. Mich. Apost. Centur. Proverb. XVII, Rr. 7.). Rabamanthus, eine mythische Perfon, welche icon burch ihren Ramen ebensowohl auf Phonicien als Aegypten hinweist (vgl. b. Art. Aegypt. Rol. S. 122.), scheint uns eine frühe Berbindung von Phonicien und Aegypten, einen Austausch beiberfeitiger Religionsibeen, und weitere Berbreitung berfelben, junachft nach creta, darzustellen. Nach jenem Gesetz des Radamanthus war der agyptische Thiercultus von ihm ausgenommen, aber in modificirter Geftalt, bem anbern Gotterbienft untergeordnet. — Der altefte Berichterftatter über bie agyptische Religion, herobot, nennt zwar ben hundegott nicht mit Ramen; boch ift nicht zu zweifeln, daß er ibn

gekannt hat; von ber Berehrung ber Hunde spricht er, II, 66., welche so weit ging, daß ber Tob eines Hundes in einem Haus als ber größte Trauerfall betrachtet wurde, wobei die Einwohner sich ben ganzen Leib und den Ropf zu scheeren pflegten. Bgl. C. 67. — Aeltere griechische Zeugnisse über ben ägyptischen Hundegott finden mir ferner darin, daß Socrates bei demselben schwört, na tor niva tor Alyuntion beor, in Plato's Gorg.; vgl. Porphyr. de Abst. Lib. III. p. 285. fin., und daß Anarandrides, der Dichter, über benfelben spottet: — χύνα σέβεις, τύπτω δ'έγω Τούνον κατεσθίουσαν, ήνίκ' αν λάβω. bei Athen. VII, p. 300. Spaterhin, zur Zeit der römischen Herrschaft, geben die Alten vielfache Zeugniffe über Anubis; und wir stellen nach diesen das Wesentliche zusammen über die Berehrung und die Bedeutung dieses Gottes. Bon dem latrator Anubis sprechen römische Dichter; Ovid Met. IX, 692.; vgl. Amor. II, Kleg. 13. Birg. Aen. VIII, 698. Propert. III, Eleg. 9. Juvenal. Sat. XV, 8. — Lucian spottet mehr als einmal des hundeköpsigen Aegyptiers, gibt aber Zeugnist von seiner hohen Berehrung. Luc. Jup. trag. 8. 9. Concil. Deor. 10. 11.; vgl. Toxar. 28. — Hauptsächlich ward Anubis verehrt in Ennopolis und bem cynopolit. Nomos, in Mittelagypten (übrigens gab es and in Unteragypten ein Cynopolis, f. b.); vgl. Strabo XVII, p. 584. ed. Tzsch. Plut. de Is. et Os. 72. Steph. Byz. s. v. Clem. Mer. Protrept. p. 25. ed. Lut. Par. 1641. Bahricheinlich hatte ber Dienft bes Anubis hier feinen Ursprung, und es war berfelbe ein auf jenen Ort beschränkter Fetischismus. Später, als ber Cultus ber beiden National-gottheiten, bes Osiris und ber Isis, sich verbreitete, ward Anubis in Beziehung zu biesen Gottheiten geset, und sein Dienst breitete sich über ganz Aegypten aus. Strabo p. 585 bemerkt ausdrücklich, ber hund habe an den Thieren gebort, die in gang Aegypten verehrt wurden. Auch fonst ift die allgemeine Berehrung vorausgesest (vgl. die ob. St.). Plut. do Is. et Os. bemerkt übrigens, seit Cambyses sei der Hund in der Berebrung gesunten, weil er zu dem Leichname bes Apis, den jener habe töbten und wegwerfen laffen, binzugetreten fei und bavon gefresen habe. Wenn es fich um die Stellung, wriche bem Anubis im agyptischen Gotterfreise angewiesen wurde, und um die Bebeutung dieses Gottes handelt, so unterscheiben wir am besten die verschiedenen Darftellungen und Berichte. Buerft theilen wir mit, was Diodor über Anubis fagt. Rach ber eube-meriftischen Auslegung, welcher biefer Schriftsteller folgte, war ihm Anubis der Sohn des Konigs Dfiris, welcher feinen Bater auf deffen Beeres-juge begleitete, und der das Fell eines hundes über fich geworfen hatte. Diob. I, 18. Rach einer anbern Stelle (1, 87.) ward Anubis barum mit einem hundstopfe abgebildet, weil er unter Dfiris und Isis bie Leibmache an verfeben hatte. In berfelben Stelle erwähnt Diobor einer andern Sage, in welcher wir eher einen wirklichen Mothus erfennen. Als bie Ifis den Ofiris suchte, seien ihr hunde vorangegangen, welche die Thiere und Jeben, ber fich entgegenstellte, abwehrten; auch haben fie burch Seulen ihre Bereitwilligfeit, suchen zu helfen, ausgebrudt; barum laffe man am Risseste hunde vor dem Bug vorangeben, u. f. w. — Einen genaueren Bericht über-Anubis gibt uns Plut. de Is. et Os., im Jusammenhang des Mythus von Osiris. Anubis war hiernach der unachte Sohn des Ofiris von der Rephthys, welche Osiris beschlief in der Meinung, es sei die 3fis, seine Gemahlin. Rach dem Tode des Osiris suchte Jis das Rind anf, erzog es und erhielt an ihm einen Bachter und Begleiter unter bem Ramen Anubis, fofern er bie Götter ebenfo bewachen foll, wie ber Sund bie Menschen (de Is. et Os. 14.). Hiezu mussen par verschiedene Auslegungen fügen, welche Plut. selbst gibt; eine derselben, auf die Natur des ägyptischen Landes sich beziehend, ist in Folgendem dargelegt: "Bie die Negyptier den Ril für einen Ausstuß des Ostrie halten, so betrachten sie das Land als den Leib der Isis, nämlich so weit es von dem Nile

Digitized by Google

befruchtet und geschwängert wirb. Aus biefer Berbindung laffen fie ben Horus hervorgehen, welcher die Alles erhaltende und ernährende Bitterung und Mischung ber Luft bezeichnet. Unter Nephthys verstehen sie die außersten Puntte des Landes, die an der Gränze liegen und das Meer berühren. Wenn nun der Nil steigt und anschwillt, so daß er auch weiter bis in die entfernten Gegenden tommt, nennen fie bieß Bermifcung bes Ofiris mit der Rephthys. Daber gebar Jis den Horus, als einen achten Sohn, Rephthys einen Baftard, ben Annbis" (Plut. de Is. et Os. Bei biefer Auslegung tommt indeffen bem Unubis feine entfpre-Genbe Bedeutung gu, und es hat baber eine andere, aftronomische Aus-legung mehr Beifall gefunden, welche Plut. de Is. et Os. 40. mittheilt: "Als Rephthys ben Anubis gebar, eignete fich Ifis benfelben an. Denn Rephthys bedeutet bas, was unter ber Erbe und unfichtbar ift, Ifis bas, mas über ber Erbe und fichtbar ift. Der Rreis, welcher biefes berührt (namlich mas über und unter ber Erbe ift) und horizont beißt, auch beiben gemeinschaftlich ift, wird Unubis genannt und unter bem Bilbe eines bunbes bargestellt, weil ber hund ebensowohl bei Lag als bei Racht So hat bei ben Megyptiern, wie es scheint, ber Anubis die Rraft, welche bei ben Griechen Becate, Die zugleich irbisch und olympisch ift." Die gegebene Anslegung hat Jablonsty aufgenommen und fie burch verichiebene Grunde zu bestätigen versucht. Panth. Aegyptiorum V, 1. S. 12 ff. 3u bezweifeln ift auch bier feine Etymologie aus bem Roptischen, Ennub vel Annub = aureus. Bgl. über feine Etymologien Pricard Darftellung ber agypt. Mythol., überf. von haymann. Bonn 1837. in ber Borrebe. Strom. V, p. 567. ed. Lut. Par. 1641. enthalten. "Bei ben Götteraufgugen (in Aegypten) tragen fie vier golbene Bilber umber , namlich awer Hunde, einen Geper und eine Ibis. Und zwar sind die zwei Hunde Symbole der beiben Hemisphären, welche sie gleichsam umfreisen und bewachen, der Geper Symbol der Sonne, Ibis des Mondes. (Anubis, der die beiden Hemisphären des Himmels, an ihrer Gränze, umfreist, ware also auch hier ber Horizont)." Clemens fahrt barauf fort: "Rach Anbern find die Benbetreife burch jene hunde bezeichnet, indem biefelben gleichsam die Wächter und die Thürsteher bei dem Zutritt der Sonne zu der Nord - und Subseite sind; der Geper bezeichnet den Aequinoctialkreis, welcher hoch ist und verbrannt, so wie die Ibis den schiefen oder den Zeichenkreis (denn von der Ibis wollen die Aegyptier Maß und Jahl gestern haben)." Hug süber den Mythus r. S. 75.) hat die Stelle bei Clemens willführlich umgefest und aus bem Anubis ein Schriftzeichen ber Tagesgleichung gemacht, figtt einem Zeichen ber Benbefreise. — Benn in ber genannten aftronomischen Erklarung, welche fich bei Plut. und Clem. Alex. findet, daß nämlich Anubis die Granze sei zwischen ber obern und untern Bemisphare bes himmels, Anubis ein Doppeltes in fic folieft, das Dbere und bas Untere: fo hat Plut. (in einer andern Stelle C. 61.) biefe zweifache Ratur bes Anubis babin erweitert und umgeftaltet, daß berfelbe fowohl bie obere als untere Belt, b. h. bas himmlifde und Irbische umfaffe. "Anubis, sagt er, sei ber, ber bie himmlischen Dinge fichtbar mache und ber Grund ber oben fowebenben fei (6 8' draφαίνων τα οδράνια και των άνω φερομένων Ανοιβις λόγος — nach bem Zufammenhange mahricheinlich eine etymologische Spielerei, und baber bie Segung ber Borte, ftatt r. a. g. doyog Arousic, wie Reiste verbeffern wollte); jugleich aber werbe Anubis hermanubis genannt, wovon bie eine Benennung ber obern, Die andere ber untern Belt gutomme. Defibalb opfere man ihm auch bald einen weißen, bald einen gelben Sahn, bei bem einen fei bie Beziehung auf bas Lautere und Glangenbe, bei bem anbern auf bas Gemifchte und Bunte." Die lettere Stelle ift auch aus bem Grunbe von Bedeutung, weil in berfelben eine Combination bes hermes und

Digitized by Google

Anubis hervortritt, zweier Gottheiten, welche haufig fogar ibentificirt ericheinen. Bgl. Plut. 11. rov zura Egugr Algongur. Die Urfache bavon mag in ähnlichen Beziehungen jener beiben Götter ju Ifis und Ofiris liegen, fo wie darin, bag beibe in ahnlichen Thiergestalten, ber eine im hunde, ber andere im Cynocephalus (einer hundeahnlichen Affenart) verehrt wurden. Bgl. Strabo XVII, p. 585. Tzsch. \*\* \*\* vontealor (τιμώσον)
Ερμοπολίται; aus welcher Stelle die Differenz jener beiben Gottheiten hervorgeht. Die Berwechslung ist übrigens bei ben Reueren burchgängig, fo bei hug über ben Mythus ic. G. 271-73., bei Creuger G. 363 ff.; und es verbindet sich damit eine andere Annahme, daß nämlich Anubis ber Führer des Gestirns sei, welchen wir den Hundsstern nennen, oder des Sirius. Dieser Stern hieß bei den Aegyptiern Sothis (Anubis nur bei neueren Gelehrten, durch willsührliche Annahme) und war das der Jsis eigene Gestirn. Bgl. Plut. 61. Diod. I, 27. Rach jener Boraus-sehung aber faßt Creuzer (a. D.) den Hormes Strius gleich dem Anubis; er ist ihm der gute Geist, der Bater der Geister, der alle Creaturen hütet und warnet, wie Strius auf der Jinne des Firmaments die Lichtthiere des himmels hütete. Als Geift der Beifter leitet hermes Sirins bie Geister; er ist Führer ber Seele, ψυχοπομπός, zugleich auch ένταριαστής, ber ben Leib einsegnet und balfamirt (S. 376.). — Db Unubis mit bem hundstopf bei Mumien und in ber Unterwelt vorfommt, barüber vermogen wir nicht zu entscheiden, bemerken übrigens, daß Champollion ber Jungere, ber in feinem Pantheon egyptien (Par. 1823.) überhaupt von Anubis feine Abbildungen gibt, nur ben Bermes Cynocephalus in jener Eigenschaft anführt, fo wie daß J. v. hammer (in einer Abhandl. in den Fundgruben bes Drients V, S. 273 ff.) mehrere angeblich hundstöpfige Gestalten bei Mumien und in der Unterwelt für wolfstöpfig erklart. Bgl. die Art. Mercurius, Isis, Osiris. — Roch einige Bemerkungen haben wir zu bem Bisherigen binzuzufügen. Gine genaue Beziehung des Unubis zu Ifis und Ofiris, ben beiben Sauptgottheiten, ift bei verschiedenen Auffaffungen hervorgetreten. Diese Beziehung tritt auch im Cultus ber agyptischen Gottheiten hervor. Füre erfte icheint Anubis in den Tempeln ber Ifis und bes Dfiris, vielleicht auch anderer Gotter, ber Bachter gewesen zu fenn, fo daß fein Bilb vor ben Altaren einer anbern Gottheit ftand. Bgl. Statius Sylv. lib. III, 2. B. 112., wo gefragt wird: cur servet Pharias lethaeus Janitor aras. Bu verbinden ift damit, was wir bei Strabo lefen, XVII, p. 555. ed. Tzsch. Strabo fpricht bort von bem Borplat ber ägyptischen Tempel und bemerkt: καλεύται δε δρόμος τούτο, καθάπερ Καλλίμαχος είρηκεν Ο δρόμος ίερος ούτος Ανούβιδος. Die Borbahn also in den Tempeln (einzelner Götter oder Arockisc. Die Vorbahn also in den Tempeln (einzelner Gotter oder aller?) scheint dem Anubis geheiligt gewesen zu seyn. Weiter ist bereits von uns angesührt, daß bei den Aufzügen der Jsis Hunde vorausgeführt zu werden psiegten (Clem. Mex. Strom. V, p. 567.; vgl. Diod. I, 87.). Auch Ovid nennt in der Beschreibung eines Issaufzugs den Anubis (Met. IX, 689.). Daß noch in der Zeit vor Christo der Jsisdienst und mit demselben der Dienst des Anubis bereits in Rom gangdar war, beweist eine Stelle bei App. d. c. IV, 47. Bei den Proscriptionen des zweiten Triumvirats rettete sich ein Aedile, Bolusius, baburch, daß er von einem Freunde, welcher zsisdreister war und die Orgien seiern mußte, den Talar anzog, die Hundstopfsmaske ausselfehre und in diesem Aufzuge als ein die Orgien Keiernder zu Pompeius entsam. Bal. Val. Mar. VII. 3.8. In der Orgien Feiernder zu Pompejus entfam. Bgl. Bal. Max. VII, 3. 8. 3n der Raiserzeit breitete ber Jie und Anubis-Dienst noch mehr sich aus, in Griechenland und in Rom. Apulejus beschreibt einen Ificaufzug, ben er felbft ju Cendrea fab, bem Safen von Corinth (Apul. Met. XI, p. 262.). Wir fegen die Stelle bei, ale caratteriftifch fur Anubis: nec mora, cum Dei, dignati pedibus humanis incedere, prodeunt; hic horrendum attollens canis cervices arduas, ille superum commeator et inferum; nunc atra nunc aurea facie sublimis, laeva caduceum gerens, dextra palmam virentem

quations. — Bon ber Berbreitung bes Ifis- und Anubis-Eultus in Rom gibt ein Zeugniß, was die Schriftseller von bem Raifer Commobus er-zählen; berfelbe fei ein eifriger Isisbiener gewesen, so daß er das haupt schor und den Anubis trug. Ael. Lamprid. Commod. 9. Ael. Spartian.

Pescenn. Nig. 6. Derf. Anton. Carac. 9. [Hkh.]

Amurogrammaum, Residenz bes Fürsten von Taprobane (Ceplon), im nordwestlichen Theile ber Insel. Ihre Ruinen sollen unter bem Ramen Anarobgurro noch bekannt seyn. Ptol. VII, 4. Mannert Geogr. V, 1.

S. 211. [G.]
Anxa, f. Callipolis.

Anxantini ober Anxatini, Bolferich. ber Marfen in Samnium, am obern Liris, Plin. III, 12. [P.]

Anxanum, Stadt bei ben Frentani in Camnium unweit ber abria-

tischen Rufte, f. Lanciano vecchio. Plin. III, 12. Ptol. [P.] Anxur, f. Terracina.

Amxur, ein Berbunbeter bes Turnus, bem Meneas bie Sanb fammt bem Schwert und einem Theile bes Schilbes berunterhieb. Aen. X, 545. [H.]

Anysis, Baterstadt bes blinden Konigs Annfis in Aegopten. Berod. II, 137. Much ein Romos ber Oftseite des Delta führte biesen Ramen. Herodot. II, 166. Gefenins, Rosenmuller u. A. halten mit Unrecht bie bei Jesaias XXX, 4. genannte Stadt Chanes (Hnés, Ehnés = Heracleopolis, j. Ahnas) für Anysis, welches, wie gesagt, auf der Oftseite des Delta gesucht werden muß. Besser past Champollions Extlarung, ber Anyfis fur ben agyptischen Ramen ber von Plin. H. N. V, 11. nicht weit vom westlichen Ufer bes phatnitischen Rilarms genannten Ifis-Stadt (oppidum Isidis halt, bem beutigen Babbait ober Babbeit. Rad Dannert (Geogr. X, 1, 591.) bezeichnet ber Anpfios Romos ben fpateren Sethraites Nomos. [G.]
Amystrus, ein fluß, ber aus ben öftlichen Bergen ber Pyrenaen

ftromen foll nach Avien. Or. marit. v. 540. [P.]
Amyte, aus Tegea, eine Dichterin, welche um 300 v. Chr. ober Dl. 70 ju fegen ift; wir besigen von ihr noch zweiundzwanzig Epigramme in der griechischen Anthologie, welche fic burch Ginfacheit und alter-thumliches Colorit vortheilhaft auszeichnen; f. Jacobs ad Antholog. Gr. T. III. p. 852 f. [B.]

Anytus (Averos), ein Titane, Erzieher ber Juno, beffen Bild in einem arkabischen Tempel neben bem ber Juno stand. Paus. VIII, 37, 3. [H.]
Anytus, Sohn bes Anthemion, ein reicher Lederhandler zu Athen,

ber zu ben bochften Ehrenftellen gelangte. Er ftand mit Thrafpbul und Archinus an der Spise der Democraten, die die Herrschaft der Dreißig stürzten. Plato Men. p. 90. A. c. 26. Apolog. p. 23. E. c. 10. Plut. Alc. 4. Xenoph. Apolog. 29. Hist. gr. II, 3, 44. Lysias c. Agorat. p. 137. ed. Tauchn. Isocrat. c. Callim. 11. Diogen. Laert. II, 38. Früher mit Socrates in gutem Einverständnisse, wurde er später einer kinkläger. lleber die Entstehung seiner Feindschaft mit jenem s. Plat. Men., Xenoph. Apol., Diog. Laert. a. a. D. Bgl. Freret in der Abhandlung "Sur les causes et sur quelques circonstances de la condamnation de Socrate" in den Mem. de l'Acad. d. inscr. XLVII, p. 212 ff. und d. Art. Socrates. — Nach Diog. Laert. II, 43. wurde Anytus gleich nach Socrates Tode verbannt, aus heraclea im Pontus, wohin er fich begab, verjagt, nach Themistius Or. II. von ben Einwohnern berfelben Stadt gesteinigt. [K.]

Ansabas, Fluß in Affprien, f. Lycus.
A. O. F. C. = Amico optimo faciundum curavit. S. Dr. 3528.

Aolde (Aodi), eine ber brei Mufen (Mneme, Melete), beren Dienft in altester Zeit burch bie Aloiden in Bootien eingeführt murde; f. Musae. Pauf. IX, 29, 1. 2. [H.]

Aordoi, f. Epos.

Aom (Aor), ein alter bootischer heros, von bem bie bootischen Aonier (Pauf. IX, 5, 1.) und bas Land felbst ben frühern Ramen gehabt haben soll. Steph. Byz. s. v. Boweria. [H.]

Aones, f. Boeotia und Graecia. Aora (Awea), eine Nymphe, nach welcher bie tretische Stadt Aorus

benannt wurde. Steph. Byz. s. v. [H.]

Aormus 1) lacus, f. Avernus. — 2) ein Ort in Spirus, wo me-phitische Ausbunftungen ben Bogeln tobtlich waren, Plin. IV, 1. Steph.

Byz. [P.]

Aornus, 1) eine ber größten Städte Bactriens, mit einer Felsenfestung, die Alexander der Große einnahm. Arr. exp. Alex. III, 29.—2) Bergseste in Indien diesseits des Judus (Rabul), zwischen den Flüssen Cophen (Rabul) und Judus, nicht an den Duellen des Judus, wie Strado XV, p. 688. irrig sagt. Arr. exp. Alex. IV, 28 ff. V, 26. Ind. 5. Diod.—Sic. XVII, 85. Curt. VIII, 11. Dionys. Perieg. 1151. Rach Court der Berg Azarneh; vgl. Gött. gel. Anz. 1837. S. 938. [G.]

Aorsi, ein Bolt in Sarmatien, das ursprünglich nordöstlich vom caspischen Meere am Jarartes, wo sie noch Ptol. VI, 14. kennt, seine Size hatte, von da aber nach Südwesten sich ansbreitete und am Tanals (Strado XI, p. 606.), Ister (Plin. H. N. IV, 18. 25.) und an der Oststüte des schwarzen Meeres (Noorsi bei Tac. Ann. XII, 15.) wohnte. Nach Ptol. III, 5. saß auch in der Mitte des setzigen europäischen Rußlands (etwa in Ingermanland) ein Stamm der Norst. Sie trieben Handel mit indischen und babylonischen Waaren, die sie auf Rameelen aus Armenien und Medien holten. Ihre Macht geht aus der Angabe des Strado nien und Mebien holten. Ihre Macht geht aus der Angabe des Strado a. a. D. hervor, daß sie dem Pharnaces, dem Sohne des Mithridates, 200,000 Reiter zu hülfe gefandt hatten. Man halt die Aorsi für die fpateren Awaren. [G.]

Aorus, s. Aroanius.
Aous (Awos, bei Hecat. Alac, Str. 316.), Fluß in Illyrien ober Epirus Rova, entspringt auf dem tymphaischen Gebirge ober Lacmus, windet fich in einem engen und tiefen Thale zwifthen dem Aeropus und Asnaus hindurch, und ergießt fich unterhalb Apollonia ins ionische Meer,

i. Boinsta oder Lao, Str. 271. 316. Plin. III, 23. Liv. XXXII, 5. 10. Scyl. Plut. Caes. 38., wo verschr. Anos. [P.]

AP. = A populo; s. Dr. 3825. Dasselbe A. P. s. Dr. 3816. —
A. P. steht aber and für Aedilitiae Potestatis; s. Dr. 1404. 2324. 3850.
4906. cf. 3219. — In der Inschrift Dr. 1225. ist A P. = (Augustalis

coloniae) Apuli.

Apacsus, f. Passus. Anayedos heißen bei ben Kretern biejenigen Knaben, welche bas fiebenzehnte Jahr noch nicht vollendet haben, weil fie noch nicht an ben Agelen (f. u. d. 2B.) theilnehmen durften (hefpch. s. v. anayeloc). Da Diefe Ruaben gewöhnlich im väterlichen Saufe lebten, fo werden fie auch σκοτίοι genannt (Schol. zu Euripid. Alcest. 992. [M.] 'Απαγωγή, f. Ενδειξις.

Ahamen ober Apam la (Απάμεια), ber Rame mehrer Stäbte in Afien; brei berfelben benannte Seleucus Nicator nach feiner Gemablin

Apama, App. Syr. 57.

1) Apamea ad Orontem, s. Axium (πρός τῷ 'Aṣiφ auf Münzen. Seft. class. gen. p. 138. ed. sec.), Hauptstadt der sprischen Landschaft Apamene (Ptol. V, 15. Strado XVI, p. 752.), und später von Spria secunda (Herocl. p. 712. und Wessellings Note zu dieser Stelle), am Orontes oder Arius, welcher die Akropolis der Stadt sast ganz umschließt, lag süblich von Antiochia. Dion. Perieg. 923. It. Ant. p. 187. Sozom. hist. eccl. VI, 15. Rach Eustathius zu Dionys. Perieg. 918. und Joan. Masala Chron. XIV, p. 259. ed. Ox., p. 203. ed. Bonn. hieß die Stadt früher Pharnace, wurde dann von den Macedoniern Pella genannt und erhielt von Seleucus Nicator, der sie vergrößerte, befestigte und seine Gestüte und Elephanten dorthin verlegte, den Namen Apamea. Bon ihrer Lage zwischen dem Flusse und einem See (ή λίμνη ή πρὸς Μπαμεία, Strado XVI, 753. Μπαμείτις λίμνη, Ael. hist. anim. XII, 29.; jest See Terimsy, Burthardts Reisen in Sprien I, S. 244.) hatte sie auch den Namen Cherfonesus (Strado XVI, p. 752. Seteph. Byz. s. v. Μπάμεια. Eust. l. l.). Nach einer Inschrift der Drelli 623., an deren Aechtheit man indessen nicht ohne Grund zweiselt, soll die Stadt in dem bekannten quirinischen Gensus (f. Ev. Aucas II, 1.) 117,000 Bürger gezählt haben, was an und für sich nicht unwahrscheinlich ist, da die Einwohner von Larissa, Cassiani, Megara, Apollonia und andern benachbarten Städten darunter begriffen zu seyn schenen; vgl. Strado XVI, p. 752. Historisch merkwürdig ist dieses Apamea durch die Usurpation des Tryphon Diodotus, eines Apameners, der eine Zeislang über die Stadt und deren Umgegend herrschte (Strado XVI, p. 752.) und durch die Inage Belagerung, welche Cācilius Bassus nach der Schlacht bei Pharsalus daselbst aushielt (Cic. al sam. XII, ep. 18., ad Att. XIV, 9. Str. l. l. Bell. Pat. II, 69. Jos. bell. jud. I, &. Dio Cass. XLVII, 26 f.). Im Mittelalter Asamiah oder Kamit; von neueren Reisenden noch nicht besucht, vgl. Gesenius zu Burthards Reisen in Syrien I, S. 512 f.

2) Apamea Cidotus (Anäuea ή Kesurds despoken, Strado XII,

576.) ober Apamea ad Maeandrum (προς Μαίανδρον auf Münzen bei Seft. class. gen. p. 117. ed. sec.), Stadt in Großphrygien, nächst Ephefus die zweite Handelsstadt in Asien, wurde in einer sehr fruchtbaren, vom Mäander und dessen Rebenflüssen Marsyas, Obrimas und Orgas bewässerten Ebene (Apamena regio, Plin. H. N. V, 29.) von Seleucus Ricator angelegt, der die Einwohner der nahegelegenen Stadt Celänä dorthin verpflanzte. Liv. XXXVIII, 18. Strado XII, p. 577 f. Plin. H. N. V, 29. 33. Mart. Capella VI, §. 685. ed. Kopp. In den Zeiten der Römerherrschaft war Apamea der Siz eines Conventus juridicus, zu weldem die Einwohner von Metropolis, Dionysopolis, Euphordium, Acmona, Peltä, Silbium u. s. w. gehörten (Plin. H. N. V, 29. Cic. ad Att. V, 21., ad sam. III, 8.). Im vierten Jahrhundert der christichen Zeitrechnung rechnete man Apamea zu Visidien: Hierocl. p. 673. nnd Wesselina

Hömerberrichaft war Apamea der Sist eines Conventus juridicus, zu welchem die Einwohner von Metropolis, Dionysopolis, Euphordium, Acmona, Peltä, Silbium u. s. w. gehörten (Plin. H. N. V, 29. Cic. ad Att. V, 21., ad sam. III, 8.). Im vierten Jahrhundert der hristlichen Zeitrechnung rechnete man Apamea zu Pistoien; Hierocl. p. 673. und Westerling zu dieser Stelle. Den Wein von Apamea erwähnt Plin. H. N. XIV, 9. lleber die eigentliche Lage der Stadt ist man noch nicht recht einig. D'Anville und Mannert suchten es mit Unrecht in dem jezigen Afium-Kara-Hisfar; Pococke (Beschr. des Morgenlandes III, S. 117.) in Isha-kie; Keichard in einem ungenannten Dorfe, 8 eugl. Meilen von Ishakle (s. 3en. alg. Lit. 3tg. 1818. Nr. 157.); Kinneir (Reise durch Kleinassen zc. S. 195.) in einem Oorfe 7 Meilen süllich von Asium-Kara-Hisfar.

3) Apamea in Bithynien, nicht weit von Prusa ad Olympum, unter bem Namen Myrsea (Μύρλεια) von ben Colophoniern angelegt, wurde von Prusias, bem Gönner Hannibals, bedeutend vergrößert und erhielt von bessen Gemahlin den neuen Namen Apamea; Scyl. p. 84. ed. Gron. Strado XII, p. 561. Mela I, 19. Plin. H. N. V, 40. Inscrift bei Orelli 3311. Ptol. V, 1. Dio Chrysost. oral. XL, p. 495. Steph. Byz. s. ν. Απάμεια. Hierocl. p. 692. — Die Römer sandten eine Colonie nach Apamea (Strado XII, p. 564. Plin. H. N. V, 43. Usp. in Dig. L, 15, 1, 10., wohl nicht, wie Mannert Geogr. VI, 3. 560. und Ricless in der allg. Encycl. der Wissensch. u. Rünste IV, S. 382. glaubten, in oder bald nach dem mithrivatischen Kriege, sondern, wie der vollständige Rame der Stadt auf Münzen bei Sest. class. gen. p. 66. ed. sec.: Colonia Julia Concordia Apamea oder Colonia Julia Concordia Augusta Apamea zeigt, nach dem Bürgersriege zwischen Casar und Pompejus; unter Augusta, speint eine zweite Colonie der ersten gefolgt zu seyn, daher der Rame

Augusta und die Inschrift Deductor auf einer apamenischen Munge dieses Raifers (Seft. l. l.). Daß diese Colonie sich einer selbständigen Berwaltung erfreute, feben wir aus Plin. Epist. X, 56 f. Die Ruinen ber Stadt beißen jest Amapoli und liegen etwa eine Biertelftunde von Do-

bania lanbeinwarts, v. Sammer Umblid duf einer Reise nach Bruffa S. 4.
4) Apamsa in Defene, und zwar in ber füblichsten Spibe biefer Infel, bei bem Zusammenflusse bes Tigris und Euphrat. Plin. H. N. V,

32. Amm. Marc. XXIII, 6. Jest Rorna.

5) Apamea in Sittacene (bei Plin. H. N. VI, 31. und Steph. Bog. gleichfalls in Mesene, b. b. im Rorben biefer Insel), lag ba, wo ber Ronigscanal (βασίλειος ποταμός) sich mit bem Ligris vereinigt, woburch Mesene zur Insel wird. Plin. H. N. VI, 31. Ptol. V, 18. Steph. Byz. Rach Plin. (a. a. D.) erhielt die Stadt ihren Namen von Antiochus Soter gu Ehren feiner Mutter Apama.

6) Apamea ad Euphratem, ber Stadt Zeugma gegenüber, am linten Ufer bes Euphrat, von Seleucus Nicator erbaut, eine ftart befe-Kigte Stadt, einst 70 Stadien im Umfange und Hauptstadt von Mesopotamien, ju Plinius (H. N. VI, 30.) Beit nur noch eine Burg (arx); vgl. 3fib. Charac. p. 2. od. Huds. Plin. H. N. V, 21. Steph. Byz. Jest

Rom-lala.

7) Apamea Rhagiane (bei Plin. H. N. VI, 17. falfchlich Raphane), ober neds Parais, Stadt in Choarene in Parthien, früher zu Medien gerechnet, füblich von den cafpischen Paffen; Strabo XI, p. 514. und 524. 3std. Charac. p. 7. ed. Huds. Plin. H. N. VI, 17. Ptol. VI, 5. Amm. Marcell. XXIII, 6. [G.]

Apanchomene ('Anagyopien), die Erdroffelte, ein Beiname ber Diana, beffen Urfprung von Pauf. VIII, 23, 5. so ergählt wird. In der Rabe ber anabischen Stadt Caphya, in dem Orte Condylea, hatte Diana einen Hann and Tempel unter dem Namen Condyleatis. Als nun einst Knaben, Die ber fpielten, unter Anderm auch um bas Bilb ber Gottin einen Strick legten, um biefelbe, wie fie fagten, ju erbroffeln, und bie Caphper biefe Anaben wegen biefes Bergebens fteinigten, fo traf bie Stadt bas Unglud, baß alle Beiber tobte Rinber in Folge von Fruhgeburten gur Welt brach-ten, bis nach einem Drafelfpruch bie Rnaben ehrenvoll bestattet und eine jährliche Leichenfeier angeordnet wurde. Der Beiname ber Diana selbst aber wurde aus Condyleatis in Anarxopiery verwandelt.

Απάρβολος πρίσις, f. Παραβόλιον.

'Anaexai, 1) f. iegesor. — 2) απαρχαί ανθρώπων ift bie Aussendung von Lenten, die einem Gotte geweiht waren und in dem Dienfte deffelben ftanden, als Coloniften in ein naberes ober entfernteres Land, in bem fle flets im Dienste des Gottes blieben, und dadurch viel zur Ber-breitung des Cultus deffelben beitrugen. Besonders scheint sich dieser Gebrauch an den Dienst des Apollo angeschlossen zu haben. So sendeten 3. B. bie Eretrier und Magneten bem Gotte , ale bem Geber ber Fruchte, bem πατρώσε, γενέσιος und φιλάνθρωπος, solche άπαρχαί άνθρ. nach Delphi. Da nun eine große Menge folder Beihungen vorkommen (Bgl. Diob. IV, 66. Pauf. VII, 3, 1. Apoft. 7, 3.) und man felbft noch in fpatern Beiten diefes mit gangen Bolfern wenigstens thun wollte (Berobot. VII, 132.), so mußte bas felfige, unfruchtbare Delphi burch biefe Diener bes Gottes fehr beläftiget werben und fie taum ernahren tonnen. Sie wurden vaher als Colonisten ausgesandt, wie die dem Gotte von Heratles geweihten Orpoper (Diod. IV, 37. Apollod. II, 77. Pauf. II, 35, 2. IV, 34, 6.). In ähnlicher Weise wirfte der Gott auf die Magneten ein. Diefe von ben eingewanderten Theffaliern am Pelion bedrängt, senden auf Anrathen des befragten Gottes ben zehnten Theil der jungen Mann-fcaft nach Creta (Parthen. Erotic. 5.), wo fie Magnesia erbauen (Plato Gefețe X, S. 919. Bodh in Min. et legg. p. 68.), aber noch por ber

ionischen Wanberung von ba nach Aleinasien geben und ein Ragnesia und ben Apollodienst baselbst begründen (f. u. Antra). Noch andere Beispiele sinden sich in Otfr. Müllers Dor. I. S. 260 ff. zusammengestellt. Bgl. Ver sacrum. [M.]

Aparctias, f. Boreas.

Aparni ober Parni, ein Stamm ber Daba am caspischen Meere, oberhalb Syrcanien. Strabo XI, p. 511. Ptol. VI, 10. [G.]

Απατήσεως δήμου γραφή. Pollur (VI, 152.) erwähnt unter den Berbrechen, deren Berüber man mit Participien bezeichne, auch ξαπατών τον δήμου, την βουλήν, ή τα διαστήρια. Rach den wenigen Stellen, wo diefes Berbrechens gedacht wird (Xenoph. Hellen. I, 7, 35. Demosth. gegen Leptin. S. 487. 498 = 440, \$. 100. 450, \$. 135. Bett., g. Timoth. S. 1204 = 425, \$. 67. B.) ist es das Berbrechen, welches der begeht, der das Bolt, den Rath oder die Gerichtshöfe durch falsche Borstellungen und Bersprechungen täuscht und zu schädlichen Maßregeln verleitet. Der Berbrecher wurde durch Eisangelie (Demosth. g. Timoth. a. St.) und Probole (Xenoph. a. St.) versolgt, und, schuldig befunden, mit dem Tode bestraft. Bachsmuths hell. Alterth. I, 2. S. 176. Meiers und Schömanns att. Proces. S. 344. [M.]

Apaturia (Απατουρία, Απάτουρος), 1) ein Beiname ber Benus in Phanagoria und andern Orten im taurischen Chersones. Es soll nämlich in dieser Gegend Benus, von den Giganten angefallen, den Hercules zu Hilfe gerufen haben, der dann die Göttin in einer höhle verdarg, in der sie die nach einander ihr nahenden Giganten dem Hercules übergab, um sie auf diese Art durch Betrug (ἀπάτη) umzubringen. Strabo XI, 2. Steph. Byz. s. v. Απατουρ. cf. Creuzer Symbolis III, 558. und die dasselbst gegebene Deutung des Mythus. — 2) ein Beiname der Minerva, welcher der Göttin von Aethra wegen des von Mercurius an ihr begangenen Betrugs, wobei Minerva mitwirkte, beigelegt wurde; s. Aethra.

Pauf. II, 33, 1. [H.]

Apaturia (Anarove,a), ein athenisch-ionisches Bollsfest, über beffen Entftebung Folgendes ergablt wird: Die Athener hatten gegen 1100 v. Chr. einen Rrieg mit ben Bootern über bie Gegend von Relana, ober über bas nicht weit bavon entfernt liegende Denoe (Conon. 39.). Booter Kanthios ober Kanthos forberte ben König von Attita, ben Thymotes, jum Zweifampfe auf, und ba biefer fich weigerte ihn einzugeben, so erbot fich zur Ucbernahme beffelben unter ber Bebingung, bag er bie tonigliche Herrichaft erhielte, wenn er flegte, Welanthos, ein vertriebener Meffenier aus bem Gefchlechte ber Reliben. Man nahm bie Bebingung an und ba Kanth. und Melanth. jum Rampfe zusammen-schritten, so erschien hinter Kanth. ein Mann mit ber rearf, ober schwarzem Ziegenfell bekleibet. Melanth. machte feinen Gegner barauf aufmerksam, daß er gegen die Kampsgesetze handle, indem er einen Begleiter mit in den Ramps nehme, und da sich Lanth. nach dem Begleiter umblickte, tödtete ihn, den Getäuschten, Mesanth. Seit der Zeit wurde in Athen daß Fest anaroigen, und das des Dionysos, pedaraiyes, für den man jenen Mann mit dem schwarzen Ziegenfelle hielt, begrangen. So erzählt der Schol. zu Aristophan. Acharn. 146. Daß die Ableitung bes Bortes von anarar nur eine Spielerei bes Biges fei, ift von allen Renern , die über bas geft fprechen , anerfannt , und auch die Alten glauben, ber Name sei aus à (b. i. aua) und narique gusammengesett; boch ift der Uebergang des o in ov in der Ableitungsfolde immer auffallend und findet feine Erklarung nicht in doudigeor, womit es Belder (Trilog. S. 288.) gusammenstellt. Es wurde nach biefer Ableitung bas geft fein, an welchem bie Phratrien (f. Buttmanns Mythol. II. G. 304.) gufammentommen, und jede fo ihre innern Berhaltniffe ordnet, wie etwa an ben Amphibromien jede Familie es mit den ihrigen thut. Da aber jeder

Burger Mitglied einer Phratrie ift, fo wird bas geft zu einem allgegemeinen Boltsfefte (Schol. Ariftoph. Acharn. l. l. Zouar. s. v.), an bem fich bas gange Bolt nach Phratrien versammelt. Diefes geft gebort jeboch nicht allein ben Athenern an, sonbern allen Joniern, die von Athen aus-gingen, mit Ausnahme ber Ephesier und Rolophonier, die wegen eines Morbes ausgeschloffen waren (herobot. I, 147. Schol. Biblioth. Coislin. p. 605.), ja baffelbe Fest wurde auch bei ben Chiern (Suidas Oang.), bei ben Samiern, ben Ryzifenen, ben Colonisten ber Milesier, welche wie bie Tenier einen Monat Apaturion batten (Bodh in b. Abhandl. b. fonigl. Atab. b. Biff. 1816. G. 53. Meier de gentilit. p. 12.), gefeiert, und felbst bis zur ftythischen Stadt Phanagoria mar das Fest verbreitet, denn auch bort mar ein Tempel der Aphrodite, welcher Apaturon hieß, und fie felbit hatte ben Beinamen Apaturos. G. oben Apaturia 1. Bgl. Schol. Bibl. Coislin. l. l. Otfr. Mullere Prolegom. G. Roch fennen wir eine Uthena Apaturia bei ben Trogeniern; wenn gleich auch hier ein Betrug als Ursache bes Ramens erwähnt wird (f. ob. Apaturia 2. und Aethra), fo tritt boch auch hier eine Berfchmeljung ber Gefchlechter (nargai) ein, indem Poseidon mit Aethra ben Thefeus erzeugt (Hyg. F. 37.), und nach Buttmann (Mythol. II, S. 307.) entfteben die Phratrien eben baburch, daß einige ihre Tochter in eine andere Bir haben also bier in Erozene eine Uth. Apat. narpa verbeirathen. wie bei ben Stythen eine Aphr. Apat., beides Gottinnen, welche die Entftehung der Phratrien bewirten; baber brachten auch die trozenischen Jung-franen bei ihrer Berheirathung der Athena Apat. ihren Gurtel jum Gefoent bar, nicht ale einer Betrugerin ober Rupplerin, fondern ale einer Bereinigerin der Patrien (Difr. Mullers Proleg. S. 402.). Die athenifche Feierlichkeit, feine Frau gewöhnlich in dem Jahre, wo man fie heirathete, den Phratoren, oder doch einem Theile derfelben vorzustellen, und sie mit einem Festschmause zu bewirthen (yaundiar eigerequew, Ifaos über b. Erbich. b. Porrh. S. 76. 79., üb. b. Riron Erbich. S. 17. Demofth. g. Enbulid. S. 1312. 1320 = S. 514, S. 43. S. 522, S. 69. B.) fand nicht an den Apaturien statt, sondern an einem andern Tage vielleicht im Monate Gamelion (f. Weier a. St. S. 18.). Welder (Nachtrag 3. Erilog. G. 200.) glaubt , baß bie gewöhnliche Sage über bie Entftehung ber attischen Apat. mit Beimischung bes Dionysos baber entstanden sei, baß Familien bes bionysischen Stammes Aegitoreis (Melanagis Dionyfos) in die Burgerliften aufgenommen worden, und Ronon ichließt feine Erzählung barüber mit ben Borten, bag bas Gefchlecht ber Erechthiden nach jenem Rampfe bes Melanthos in die Melanthiben übergegangen fei, ans welchem Robros abstamme. — In Uthen wurde das Fest im Monat Pyanepfion brei Tage lang gefeiert, ohne baß man bestimmt bie Tage angeben tann (Theophraft. Charact. 3. Schol. Aristoph. Acharn. 146.). Der erfte Tag bes Festes hieß Dorpia (Sognia, Philyll. im Beratt. bei Athen. IV, G. 171. d. Hefych. u. b. B. Belters Anecdot. 417, 5. ober δόρπεια, Snib. u. b. B. an. und δος. Schol. zu Aristoph. Acharn. a. St.), an welchen bie Phratoren fich am Abend entweder jeder in fein Phratrion ober in bas haus eines reichern Genoffen ber Phratrie begaben, und bort mit ben andern gut affen (Ariftoph. Acharn. 146. Alfiphron Briefe I, 9. Tertuffian. Apolog. 39.). Daß bie Denopten babei befonbere thatig waren, indem fie dafür forgten, daß die Phratoren füßen Bein hatten und die Bemacher gut erlenchtet waren , geht aus ber Doppelnachricht bei Photios (Loxie. n. b. 2B.) hervor, aber biefe Denopten maren mohl nicht eigenliche Beamte, wozu fie Athenaos (X, 435, b.) macht. Der zweite Tag hieß von dem an ihm dem Zeus Phratrios und ber Athene (Schol. Ariftoph. Acharn. 146.), auch wohl bem Dionysos uedarauges (vgl. Lobed Aglaopham. G. 662.), welcher berfelbe mit Dionyf. anaroiques ju fein Pauly RealeEncyclop.

fcheint (Ronnos Dionys. XXVII, 305.), bargebrachten Opfer (aradbiere), dedobvorg. Diefes war ein Opfer bes gangen Staates, an bem alle Burger Theil nahmen (Enbemos bei Simplicius ju Ariftotel. Physic. IV. p. 167. a.). Da biefer Lag eigentlich ber Berehrung ber Gotter gewidmet war, fo möchte auf ihn wohl bie Rachricht zu beziehen fein, welche Iftros in seiner Atthis mittheilte (harpotrat. u. b. B. λαμπάς.), daß bie Athener an ben Upat. prachtvolle Rleiber angelegt, angezündete Facteln von dem Altare bes Sephäftos genommen und bei einem Opfer (Giorres) bem Bephaftos gefungen hatten. Andere, wie Balefins (welcher Ovorres wider die handschriften in Giovres verwandelt), machen aus bem Opfer einen Factellauf (λαμπαδηφορία), was falfc ift (Meier de gentilit. p. 13. n. 17.), indem wohl auch die Prachtgewander zu dem Factellauf schlecht paffen möchten (Belder Trilog. S. 289.). An dem britten Tage \*\*coveexies\*\* wurden bie in dem Jahre ben einzelnen Mitgliedern der Phratrien geborenen Rinder, und auch die früher geborenen, welche noch nicht in die Phratrie eingeführt waren, ben versammelten Phratoren von dem Bater, ober wenn biefer abwefend mar, von einem andern, unter beffen Dacht bas Rind ftand (xigeoc), vorgestellt. Für jedes der vorgestellten Rinder wurde jum Opfer ein Schaf ober eine Gais (öu; voarfe, auf voareg), xovgestor genannt (Bett. Anocd. 273. Rtymol. M. 533, 35.) dargebracht. Der Darbringer bes Opfere heißt neiaywyoc, bas Darbringen neiaywyeir, war Darbringer des Opfers geigt peraywoc, das Darbringen pitaywen, und das Thier selbst peron, für welche Benennung die Alten verschiedene Gründe angeben. Es soll nach ziemlich übereinstimmender Angabe das Gewicht festgesett gewesen sein, welches das Opferthier haben mußte (Harpott., Snid., Phot. u. d. B. perox. Schol. Aristoph. Frösche 811. Lexio. Rhet. 279, 7. Ktymol. M. 533, 37.); im Scherz aber, und um einen besto bessern Opferschmans zu haben, sanden die Phratoren alle Opfer zu klein, und deren Darbringer wurden dann bestraft. Rach einer andern Erröschung war das Memicht sesteelett welches das Opferstier andern Erzählung war bas Gewicht festgefest, welches bas Opferthier nicht überschreiten burfte (Pollux III, 52.), aber auch bei bem fowerften riefen bie Phratoren ihr peior, peior aus, wovon das Thier ben Ramen erhielt. Wenn nun jemand gegen die Aufnahme bes Borgestellten in die Phratria etwas einzuwenden hatte, so mußte er dieses anführen und zugleich das Opferthier von dem Altare wegführen (απάγειν τὸ ἰερεῖον από τοῦ βωμοῦ, Demosth. g. Malartat. 1054 = ©. 303, §. 14. Bett.). Fanden nun bie Phratoren bas Ungeführte für genügend, um bie Aufnahme bes Borgestellten zu verweigern, so wurde das Opferthier entsernt (Anneixen ro noverson, Jsaos üb. Philostem. Erbsch. S. 22. S. 73. Best.). Erhob sich sein Zweisel, so mußte der Borsteller des Kindes eiblich bestätigen, daß das kind acht sei (Jsaos üb. d. Erbsch. des Kiron. S. 100. S. 19. Demosth. g. Eubulid. S. 1315, = 518, S. 54. Best.). Wenn nun das Opfer bargebracht murbe, nahmen bie Phratoren von bem Altare bes Beus Phratrios bie Stimmsteine (Demosth. g. Matartat. a. St.) und ftimmten ab. Burbe die Aufnahme verweigert, fo tonnte ber Betheiligte die Sache vor einen Gerichtshof bringen, und siegte er hier, so mußte bas Rind nicht nur aufgenommen werben, sondern derjenige ober diejenigen, welche bas Ausschließen bes Rindes veranlagt hatten, tonnten auch besonders bestraft werden (vgl. Demosth. g. Matartat. 1078 = 322. S. 82. Bett.). Mahmen die Phratoren bas Rind an, fo wurde fein Rame und ber bes Baters in das Berzeichniß ber Phratoren (oparoquede younnareior, Demoff. g. Leochar. S. 1092 = 334. S. 41. Beff. ober norvor yeamm. Ifaos b. Apollobor. Erbich. S. 1. S. 17., mit welchem lettern Ramen man auch bas Berzeichniß ber Demoten belegt, Demofth. g. Eubulid. G. 1317 = 520. S. 60. Beff. Lexic. Rhet. G. 272.) eingeschrieben (Guib. n. b. 2B. ogaτορις — είς τοὺς φράτορας έγγράφειν. Demofth. g. Leochar. G. 1093 = 335. §. 44. B.). Dann erfolgte bie Bertheilung von Bein (οἰνιστήρια, Pollur III, 52. IV, 22.) und bes Opfers, von bem jeber eine bestimmte Portion

erhielt (Demofth. g. Matartat. a. St.), und ein Bettftreit ber Anaben, bie theils neue, theils alte Gebichte vortrugen, wurde angestellt (Platon Timaos S. 21 = 11, 21. Beff.). An demfelben Tage wurde auch bie Borftellung ber anferehelichen Rinder, welchen man die Rechte ber achten gewähren wollte, ber Aboptivtinder und ber neuen Burger (δημοποίητος) vorgenommen, bie, wie es icheint, anfangs nur bann in eine Phratrie aufgenommen werben tonnten, wenn fie von einem Burger aboptirt waren, ohne bieß aber nicht Theil hatten. Erft ihre Rinder , bie mit einer Burgerin erzeugt waren, wurden in bie Phratrie ihres Grofvaters mutterlicher Seite aufgenommen (Platner Beiträge S. 128, Boch, Corp. Inscr. I, 140. Bgl. Meier do gentil. S. 15.), boch icheint es, baß fpater jeber aufgenommen werben tonnfe. Die Borftellung ber erwachfenen Rinder bei ben Phratoren, bie Pollux (VIII, 107.) erwähnt, mußte wohl auch auf biefen Lag verlegt werben; allein ba biefe Nachricht fich nur bei Pollur findet, und die Phratoren an bem Tage gar ju viel ju thun und ju effen haben wurden (benn es findet auch hier ein Opfer, xovocior, ftatt), fo beruht biefe Borftellung wohl auf einem Irrthum (Meier a. St. S. 17.). Als einen vierten Lag bes Festes fügen Ginige noch bingu Enisca (Simplic. ad Aristotel. Physic. l. l. Hespid. 8. v. anax); allein biefes ift fein besonderer Festtag, sondern en. bezeichnet jeden Tag, der auf ein Fest folgt (Ruhuten zu Tim. Lex. Plat. p. 119.). Creuzer endlich (Symbol. III, 505.) vergleicht die Apatur. mit dem driftlichen Feste der Consirmation, was nicht past; ich möchte es, wenigstens in vieler Rudficht mit ber großen Bunftversammlung in ben ganbern und Stabten vergleichen, wo noch ein feft gefoloffenes Burgerrecht flattfindet. In ber Schweig und befonders in Bern findet bei biefen Berfammlungen (Junftbott ge-nannt) die Borftellung der Rinder ftatt, die das sechste Jahr erreicht haben, und die Rinder werden dabei beschenkt. Die Rengeborenen werden nur bei bem Bunftichreiber gemelbet. Bgl. über bie Apat. vorzuglich bie Busammenftellung von Defer do gentilitate S. 11 ff. [M.] mmenftellung von Meier do gentilitate S. 11 ff. [M.] Apatunius, aus Alabanda, war Scenenmaler. Bitruv. VII, 5, 5.

beschreibt bie Art, wie er ein kleines Theater in Tralles, explosacenquer

genannt, ausgemalt habe. [W.]

Apaturos ober Apaturon, Drt in bem lanbe ber Ginben an ber Rochoftfufte bes ichwarzen Meeres unweit bes Bosporus Cimmerius, mit einem Beiligthum ber Benns Avaturos (ber Trugerischen), ju Plinius Zeiten fast unbewohnt. Strabo XI, p. 495. Plin. H. N. VI, 6. Ptol. Steph. Byz. Geogr. Rav. (Appatura). Bei Schlax p. 76. ed. Gron. Rebt falfolich Harove ftatt Anarovgos. - Much in bem benachbarten Pha-

nagoria war ein Tempel bes Benus Apaturos. Strado ib. [G.]
Apavaretteene (Jsib. Charac. p. 2. u. 7. ed. Huds.), bei Ptol.
VI, 5. Articene, bei Plin. H. N. VI, 18. Apavortene, bei Justin. XLI, 5.
Zapaortene genannt, Landschaft in Parthien, östlich von ben portae Caspiae, mit ber von Arfaces I. erbauten Festung Dareium ober Dara. [G.]

Απαύλια, ∫. 'Ανακαλυπτήρια. Απελεύθεροι, f. Liberti.

Apeliotes ('Anglidings), ber Eugos homers, bei ben-Romern Subsolanus, der Oftwind, brachte den Griechen über die See her gelinden und fruchteren Regen, und ist daher auf dem Bindethurm zu Athen als ein beiterer frästiger Jüngling, belaben mit einer reichen Fülle von Früchten, dargestellt. Aristot. Meteor. II, 6. Agathem. I, 2. II, 12. Bitruv. (Solanus) I, 6. Senec. Q. N. V, 16. Plin. II, 47. Gell. II, 22. [P.]

Apellas, ein Erzgießer, der Frauen in anbetender Stellung bildete (adoranten femings. Blin. XXXIV 8. 19.). Renn von ihm das Sieaess

(adorantes feminas, Plin. XXXIV, 8, 19.). Wenn von ihm das Sieges-benfmal ber fpartanischen Königstochter Cynista war, bessen Paus. VI, 1, 2. erwähnt, so gibt bieß einen Fingerzeig für die Bestimmung seines Zeitalters. Cynista war Lochter bes Archibamus, Rouigs von Sparta, und Schwester bes berühmten Königs Agesilaus, ber Dl. 104 in seinem viernndachtzigsten Jahre in Aegypten starb. Setzen wir nun auch die Cynista zwanzig Jahre jünger, als ihre Brüder, so mußte sie ihren Sieg boch in ihrer Jugend errungen haben, etwa um Dl. 93, und um diese Zeit müßte Apellas geblüht haben, der vermöge der Endung seines Namens vielleicht sein Spartaner, wenigstens ein Dorier war. S. Tölken in Böttigers Amalthea Bd. III. p. 128. — 2) Apellas Ponticus, Sammler griechischer Juschriften; Boch C. L. Praesat. p. VIII. — Ueber andere Männer dieses Namens s. Menage zu Diog. Laert. VII, 193. [W.]

Anelläter, s. Explysia.

Apelles, einer ber Bormunder und Minifter bes macedonischen

Rönigs Philipps III. S. d. [K.]

Apelles, ber größte Maler bes Alterthums, war nach Strabo XIV, p. 642. aus Ephesus, nach Suidas aus Colophou, nach Doid A. A. III, 401., Pont. IV, 1, 29. und Plin. XXX, 10. s. 36. aus Cos. Lestere Auhabe mag daher entstanden sein, daß sich die berühmtesten Berke des Meisters in dem Aesculapius-Lempel auf dieser Insel befanden (f. Tölken in Böttigers Amalthea Bd. III. p. 125.); denn beider Andern Angaben vereinigt Suidas so, daß er zu Colophon geboren, in Ephesus aber mit bem Burgerrecht beschenft worden fei. Seinen erften Unterricht erhielt er von Ephorus in Ephesus; er ging aber nachber noch in einem Alter, wo er wegen seiner Runft bereits bewundert wurde, nach Sicvon zu Pamphilns, bei bem er auf zehen Jahre in bie Lehre trat und ein Talent Lehrgelb bezahlte. Er war Zeitgenoffe von Alexander M. und wurde von biefem fo boch geschätt, bag er feinem andern Maler bie Erlaubnig gab, ihn zu malen, ein Borrecht, bas auch ber Erzgießer Lysippus und ber Steinschneiber Pyrgoteles fur ihre Runftzweige batten. Dag er langer Steinscher Pyrgoteles jur ihre Kunstzweige hatten. Daß er länger als Alexander lebte, exhellt daraus, daß er mehremale den König Antigonus malte, und nach Alexandrien in Negypten kam, als daselbst bereits Ptolemäus Lagi regierte. Bon der großen Thätigkeit und Fruchtbarkeit des Apelles können wir uns einen Begriff machen, wenn wir das reiche Berzeichniß seiner Werke bei Plin. XXXV, 10. s. 36. lesen. Die große Anzahl derselben wird uns begreislich, wenn wir bedenken, mit welcher Leichtigkeit er den Pinsel sührte, und in dieser hinsicht den sich nie gennsgenden, die auf die Rleinigkeiten ausgedehnten Keiß des Protogenes tadelte. Ueber Gierrucht seiner Annstannsken mar er im sichern Remnste tadelte. Ueber Gifersucht feiner Runftgenoffen mar er im fichern Bewußtfenn feiner Meifterschaft erhaben; ja er gab fich Mube, bem Protogenes auf Rhobus, beffen Berbienfte von feinen Landsleuten nicht geborig gewurdigt wurden, baburch Anerkennung ju verschaffen, bag er beffen Ge-malbe zu hoben Preifen antaufte, um fie als eigene Arbeiten zu vertaufen; dieß hatte die Birtung, daß die Rhobier reißends fehr hohe Preise für bie Arbeiten ihres Landsmannes bezahlten. Biel Rebens und Ropfger-brechens verursachte bie Linie, mit der Apelles dem Protogenes feinen Besuch aufundigte. Als er ben Protogenes nicht zu Sause fand, jog er über eine große Cafel, Die jum Bemalen bereit ftand, eine Linie; Protogenes rief beim Unblid berfelben fogleich aus, biefe Linie fonne nur von Apelles gezogen fein, jog mit dem Pinfel eine noch feinere Linie in biefer Linie, und ging weg. Apelles fehrte wieder und theilte nun mit einer britten garbe bie Linien fo, baß größere Feinheit nicht mehr möglich war. Bare die Ergählung damit abgeschloffen, so möchte man sie immer-hin für ein Kunstlermährchen ergählen; allein da Plin. XXXV, 36, 11. beifügt, daß die Tafel mit den drei Linien als ein Wunderwert auf die Nachwelt gekommen, und in dem Kaiserpalaste auf dem Palatin verdrannt fei, so haben wir Grund, an die Wahrheit der Erzählung zu glauben. Dan wollte linea von einem Umrif, fei es einer gangen gigur ober eines Theiles, 3. B. eines Ropfes erklaren; allein wie unverdienftlich bieß ware, zeigte Michel-Angelo, ber einft, als von biefem Wettstreit bie

Rebe war, die vollendete Gestalt eines nackten Menfchen, vom guß an-fangend, in einem Striche zeichnete. Die einfachste und bem Tert bes Plinius angemeffenfte Ertlarung ift, wenn man eine gerade geometrische Linie statuirt, und ben Anoten in dem zweimaligen Durchschneiben derfelben findet. Die Runftler wollten badurch bie Sicherheit bes Muges und der hand, so wie die Meisterschaft in der Führung des Pinsels zeigen; ähnlich wie Giotto, als er von Pabst Benedict IX. durch einen seiner posseute nach Rom eingeladen wurde, um St. Peter mit einem Werk zu schmücken, als Probestück aus freier hand mit dem Pinsel einen Areis zog, so rein, als ob er mit dem Zirel beschrieben ware.. Der Kreis zog, so rein, als ob er mit dem Zirel beschrieben ware... Der Sofling glaubte fich jum Beften gehalten, und verlangte eine andere Probe; als er aber auf Giotto's Zureden die Zeichnung nach Rom brachte, erklärten Runftverftandige, tein anderer Rünftler Italiens vermöge ein Gleiches, — Bei aller Hochachtung, die Apelles für die Borzuge der mit ihm lebenden Maler hatte, vermiste er Eines bei allen, nämlich die Anmuth, worin er sich unbedingt den Principat zuschrieb, der ihm auch weder von der Mit- noch von der Nachwelt streitig gemacht wurde. In der Gratie, die er den Smyrnäern malte (Paus. IX, 35, 6.), mag er alle in der Malerei erreichbare Anmuth vereinigt haben: doch den Triumph seiner Kunst scheiner in der Benus Anadyomene geseiert zu haben, die im AesculapiusTempel zu Cos war und für ein Bunder der Welt galt. Augustus versente sie noch Vom in des Goissischem des parasittenten Coserva els die feste fie nach Rom in bas Seiligthum bes vergötterten Cafar, als bie Stammmutter bes Julifchen Gefchlechtes, und erließ bafur ben Coern 100 Talente an radftanbigem Eribut; fie verbarb aber fcon unter Rero. Sie wurde in zahlreichen Gebichten besungen, die uns über die Art der Darstellung einige Binke geben. Sie war nacht und drückte die triefenden Haare mit der Hand ans; ein Motiv, das wir in der bei Pontailliers im Jahr 1802 gefundenen Bronze-Statue der Benus erkennen (Millin. Monum. Ant. ined. T. II. fol. 28). Apelles hatte ein zweites Bild der Benus angefangen, womit er das erste noch übervieten wollte, aber wäherend er auf der Insel rend er auf der Infel Cos damit beschäftigt war, übereilte ihn der Lob, und so blieb bas Gemalbe unvollendet, wurde aber noch mehr bewundert als das vollendete. Ein ehrendes Zeugniß für feine Meifterschaft ift es, baß fich kein Kunftler fand, ber bas Gemalbe, an bem Ropf und Bruft bereits gemalt waren (Cic. Ep. ad Fam. I, 9.), zu vollenden gewagt batte. Apelles schrieb auch über seine Kunft. S. Meyer Gefch. d. bilb. Rünfte I. p. 179 ff. und in Ersch und Grubers Encyclopabie. Sillig Catal. Artif. Hirt Gesch, b. bilb. Rünfte p. 242 ff. — 2) Ein Steinscher aus unbestimmter Zeit. R. Rochette Lettre à M. Schorn p. 30. - 3) Ein Toreute, Athen. XI, p. 488. C. 5. [W.]

Apemantus ; f. Timon. Apemosyne (Απεμοσύνη), Tochter bee' Ronigs Crateus, Schwefter bes Althemenes, und von biefem getobtet; f. Althemenes a. E. [H.] Apenestae, f. Viestae.

Apennimus mons (6 Anierriros, Polyb. II, 14, 16. Anierriror soos und Anierrira son, Str. Ptol.), die Fortsetung der Seealpen, welche ganz Italien durchziehend, das Gerippe dieser Halbinfel bis zum sicilischen Sunde bildet, Mel. II, 4. Kein bemerklicher Einschnitt scheidet dieses Gebirge von den Alpen; Piele gaben ihm seinen Namen schon an ben Bestgränzen ber Ligurier, Andere erst bei Genua, Str. 201. 211. 216. Schroff gegen Suben abfallend, zieht es sich anfänglich nahe am Meere bin oftwarts, umschließt sodann Etrurien auf bessen Nordseite, und zieht sich allmählig, seine Rebenzweige nach allen Richtungen versendend, nach Suben. Die höchste Sohe (boch nirgends über 8300 K.) erreicht es in Sabinum und Samnium, wo Eis und Schnee bis tief in den Sommer bauert, und von mo feine Ausläufer in mannichfaltigen Berzweigungen bas Latinerland und Campanien burchftreichen, um hier bie fruchtbarften

Berghängen, die üppigsten Thäler, die reizendsten, so wie die erhabensten Formen ju bilben. We Apulien, Samnium und Lucanien gufammenftofen, theilt fich ber Sauptzug; ber westliche Arm burchzieht Bruttien und wird burch ben Einschnitt bei Rhegium von seiner weitern Fortsetung, ben Rebroben Siciliens getrennt; ber öftliche läuft burch Apulien und Cala-brien, und endigt mit bem falentinischen Borgebirg. Die Sauptkette biefes Raligebirges ift meift tahl und obe, von vielen Schluchten und Soblen burchzogen, ben Berbergen ichlechten Raubgefindels zu allen Zeiten. Str. 211. 219. 231. u. a. Polyb. a. a. D. Plin. III, 5. Ptol. [P.]

Aper, ein griechischer Grammatiter in Rom jur Zeit bes Tiberins, ber Lehrer bes heraklibes Ponticus. Er wird als zur Schule Ariftarche gehörig bezeichnet, und foll insbesondere gegen den Grammatiker Didymus öfters aufgetreten feyn; f. Suidas 8. v. Heankeidng T. II. p. 71. — Berschieben von biesem ift M. Aper, ein geborner Gallier, ber in Rom burch sein rednerisches Talent bis zur Duäftur und Pratur emporftieg. In bem bem Tacitus gewöhnlich beigelegten Dialogus de oratoribus tritt er als Bertheidiger ber neueren Rebeweife im Wegenfan zu ber alten auf. Eigene Reben oder Schriften beffelben find nicht borhanden. G. befonders Cap. 2. 7. 33. bes Dialog. de oratt. und Rupert. ad Tacit. Opp. T. I: (1834)

p. LXXVII f. [B.]Apor (xangos), das Wilbichwein, beffen Fleisch (aprugna) ju ben Lieblingsgerichten, besonders der Römer, gehörte (animal propter convivia natum, Juvenal. I, 141.). Die geschätteften Theile waren ber Ropf, ber Magen, die Schinken, und von ben Schweinmuttern vorzugsweise bas Euter (sumen, Plin. XI, 37.) und bie Barmutter (vulva, Horat. Epist. I, 15, 41. Martial. XIII, 56. Plin. Epist. I, 15. und baf. Gerig). Die Sitte, gange Eber in ungeheuern Schuffeln als caput ober pompa coonae auf die Tafel zu fesen, foll ums 3. b. St. 660 P. Gervilius Rullus aufgebracht haben, Plin. VIII, 51. Horat. Sat. II, 4, 41. Juven. a. a. D. und das. Auperti. Oft erschienen mehrere zugleich, Plin. a. a. D. Athen. IV, 1. p. 129. 131. auf des Antonius Tafel ihrer acht nach einander, Plut. Ant. Besonders gesucht waren die Eber der Iucanischen Waldzebirge, Horat. Sat. II, 3, 234. 8, 6. Stat. Thod. VIII, 533., so wie die umbrischen (Horat. Sat. II, 4, 40.) und etrurischen Catull. XXXIX, 11.; ben lesteren gibt Stat. Silv. IV, 6, 10. ben Borgug. Die aus ben sumpfigen Forsten von Laurentum tommenden werden von den Gastronomen bei Horat. Sat. II, 4, 42. febr gering gefcast. Bgl. aber Martial. IX, 49, 5. X, 45, 3. Dub Fast. II, 231. und baf. Beinf. Much murben Bilbichmeine in eigenen Parten (vivariis) gehalten, Plin. VIII, 51. [ P.]

Aperantia, f. Actolia.

Aporopia, ein Inselden neben Hydria, der Küste von Argolis gegenüber, j. Bello Poulo, Plin. IV, 12. [P.]
Aporrae, Rüstenstadt in Lycien. Im Periplus und bei Hierocl. 684. wird sie Aperlae, bei Plin. H. N. V, 28. Apyras genannt; den wahren Ramen geben Ptol. V, 3. und Münzen ans der Regierung des Gordianus mit der Aufschrift AIIEPPAITAN, Gest. class. gen. 91. ed. 2. Nach den angeführten Stellen lag fie zwischen Andriaca und Antiphellus, etwa an ber jegigen Bai von Ratava. [G.]

Apesantius (Aneodercos), ein Beiname, unter welchem Jupiter auf bem Berge Apefas bei Remea, wo ihm Perfeus querft geopfert haben fou, einen Tempel hatte. Pauf. II, 15, 3. Steph. Byz. s. v. Axisac. [H.]
Apesas (Axisac), Berg im Gebiet von Eleonä, f. ben vorh. Art. [P.]

Apex, f. Flamines und Solii.

A. P. F. A N T. = Adjutrix pia fidelis Antoniniana (legio); f. Or. 2129.

Aphaca, 1) Stadt in Colesprien zwischen heliopolis und Bybius

im Gebirge Libanus am Fluffe Abonis, wo bie Approdite, bier Aphacitis genannt, noch zu Conftantins Zeiten ansschweisend verehrt wurde. Bei bem Tempel (f. ben folg. Art.) befand fich ein fleiner wunderbarer See, in bem angeblich blog bie ber Gottin angenehmen Befchente unterfanten. Sozom. hist. ecol. II, 5. Socr. I, 4. Euseb. vit. Const. III, 55. Theoph. Chron. p. 18. Josim. I, 58. Wahrscheinlich ist Aphaca dieselbe Stadt, welche, als zum Stamme Asser gehörig, Josua XIII, 4. XIX, 30. Richt. I, 31. 1. Kön. XX, 26. erwähnt wird. Jest Assa (Burchardt S. 70. D. Nichter S. 107. Berggren II, S. 195.); nicht Fakra, wie Bruns, Mannert word ganz kürzlich Callier vermutheten, noch auch Chan el Phil, was Reichard vorschlug. — 2) Stadt in Libyen. Steph. Byz. [G.]

Aphacites ('Apaniric), ein Beiname ber Benus von ber Stadt Aphata in Colefprien, wofelbft fie einen berühmten Tempel hatte, mit bem ein Dratel verbunden war; Conftantin b. Gr. ließ ihn gerftoren.

**Bofim.** I, 58. [H.]

Aphaea, f. Britomartis. Αφαιρείσθαι, ſ. Έξαιρείσθαι.

Apapiaras, eine Urt Leibeigener in Creta, f. d.

Aphar, f. Saphar.

Aphareins (Apageiis), 1) Sohn bes meffenischen Königs Perieres und der Gorgophone, des Persens Tochter (Apoll. I, 9, 5.), zeugte mit Arene, des Debalus Tochter, nach welcher er auch eine nen gegründete Stadt Arene nannte, drei Söhne, Lynceus, Idas und Piseus, Apollod. III, 10, 3. Pausanias in der betreffenden Stelle, IV, 2, 3. 4., nennt blos die beiden ersteren (die sogen. Apharetiden 'Apagytidai, 'Apagytidai), welche auch sonst in der alten Sagengeschichte durch ihren Ramps mit den Dioseuren verherrlicht sind, welchen ausschlich Jind. Nem. X, 60 (111) f. beschreibt. — 2) Ein Centaur, bem auf ber Hochzeit bes Pirithous von Theseus die Arme zerschmettert wurden. Doid Met. XII, 341. — 3) Sohn des Caletor, von Aeneas vor Troja erlegt. Iliad. XIII, 541. [H.]

Aphareus, bes Redners Ifofrates Schwiegerfohn und von biefem an Sohnesstelle angenommen, foll, die Babn feines Baters, aus beffen Soule er hervorgegangen war, verfolgenb, Reben ber beliberativen und gerichtlichen Gattung abgefaßt haben, worunter eine in ber Angelegenheit feines Baters: med Meyankeidno megt rife doreidouw; aber es ift von biefen Reben eben so wenig Etwas auf uns gekommen, als von ben sieben und breißig Tragobien, bie er nach Plutarchs Zeugniß (X Oratt. p. 839. C) gedichtet haben soll; er schrieb jedenfalls zwischen Dl. 102, 4 und 109, 3. Rach berfelben Angabe batte er zweimal an ben Dionyfien und zweimal an ben Lenden mit feinen Tragobien ben Sieg gewonnen. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 285. od. Harlos. und Beftermann Gefch. ber griech. Beredfamt. (I.) §. 50. Not. 2. [B.]

Aphellas, f. Ophellas.

"Αφεσις λαών, Γ. Κήρυκες. Aphenius ('Apideoc). Unter biefem Ramen hatte Jupiter einen Tempel auf einem Berge bei Megara, jur Erinnerung an bie auf bes Aeneas Gebet erfolgte Befreiung von allgemeiner Durre. Pauf. I, 44, 3. [H.]

Αφεστήρ, ber Borfigenbe im Rath ber auripores in Enidus, nach

Plut. Qu. gr. p. 379. [P.]

Aperas, die Freigelaffenen in Sparta, f. Sparta.

Aphetae ('Aperai), Uferort am pagafetifden Bufen in Theffalien,

wo bie Argo auslief, Str. 436. Apoll. Rhob. [P.]
Agerot quique, die freien Tage, an welchen in Athen teine Rathsversammlung war; gewöhnlich waren bieg nur bie Seftiage. Pollux VIII, 95. Bal. Arift. Thesmoph. 85. Tenoph. R. Ath. III, 2. 8. Bodh Staatsbaush, I. S. 250. [P.]

'Aφήτως, Titel eines Oberpriefters in Delphi, f. b.

Aphidas (Ageidas), 1) Sohn bes Arcas von Leanira, ober Meganira, ober der Nymphe Chrysopelia, Apollod. III, 9, 1.; nach Pauf. VIII, 4, 2. von der Dryade Erato. Als der Bater unter Aphidas und dem andern Sohn Clatus das Land vertheilte, fiel bem erftern Tegea ju; fein Sohn war Aleus. Pauf. und Apollod. a. a. D. — 2) ein Centaur, auf ber hochzeit bes Pirithous von Phorbas im Schlaf erfchlagen. Dvib Met. XII, 317 ff. — 3) Sohn des Polypemon aus Alybas, Bater des Eperitus, für den sich Ulysses bei der Rücksehr nach Ithata ausgab. Odyss. XXIV, 395. [H.]

Aphidna ober Aphidnae, eine ber zwölf cecropischen Stabte Attica's (Strabo IX, p. 397.), kommt ichon fruh in den Drythen der Athener vor. Theseus verbirgt hier die helena vor ihren Brudern, ben Dioscuren, die in feiner Abwesenheit die Feste erobern und ihre Schwester befreien (herobot. IX, 73. Diod. Sic. IV, 65. Pauf. I, 17.). Auch gu Demosthenes Zeit (de corona p. 238.) war die Stadt noch befestigt, verlor aber bald ihre fruhere Bedeutfamteit (Genec. Hippol. 24.). Als attifcher Demos gehörte Al. ursprünglich jur Phyle Acantis (Plut. quaest. symp. I, 10. Ric. Thyat. bei harp. s. v. Θυργωνίδαι. Phavor. Schol. Plat. Gorg. p. 350. Bekk. Corp. iuscr. gr. n. 172.); bann wurde es ber Leontis (Nic. Thyat. a. a. D. Steph. Byz.) und fpater ber Ptolemais zugetheilt (Hesph.); unter Hadrian kam es zur Phyle Hadrianis (Corp. inser. gr. 275.). Die Ctabt lag nicht weit von Decelea, nach Leate bei bem beutigen Bugha ober Meziabua, zwifchen Laton (Decelea) und Fasibhero [ G.] 'Αφλαστον, f. Aplustre.

Aphle (Plin. H. N. VI, 31.), berfelbe Ort in Suffana, welchen Rearchus (p. 73. ed. Huds.) Aginis, Ptolemaus Agorra und Strabo XV,

p. 729. Susiana nennen. Rach Reichard das j. Uhwaz. [G.]

Aplumous ('Aprecos), ber reichlich gebenbe, Beiname bes Mars, unter bem er auf bem Berge Cnefius in Arcabien vinen Tempel hatte.

Die Beranlaffung f. unter Aerope Rr. 2. [H.]

Aphmitis (Linen) foll nach Strabo XIII, p. 587. ber Gee von Dascylium in Bithynien gebeißen haben, ber nach Steph. Byg. fruber Artynius hieß; von ihm follen die Troës Aphnei (Tomes agrecol, die Reichen; die Bewohner ber Stadt Zelea, Som. Iliad. II, 825.) benannt fenn, aus beren Ramen Steph. Byz. eine Stadt Aphnoum ("Agrecor) bilbet. [G.]

'Aφορμή (auch erfriun), bas Geld, bas bei einem Trapeziten in beffen Bechfelbant zur Theilnahme am Bechfelgeschäft niedergelegt murbe. Sarpoer. (mit ben Bemerkungen von Mauffacus und Balefins); Guib. 8. v. Pollur III, 84. Lex. Seg. 472. Gine hierauf fich beziehende Rlage, dian αφουμές, ftellte Apollodor, Passons Gohn, gegen Phormio an, indem er von biesem die Summe von 20 Talenten forderte, die Passon in einer an Phormio vermietheten Bechfelbant ale Sanbelecapital niebergelegt hatte; bagegen bie bemosthenische παραγραφή υπέρ Φορμίωνος. S. Meier und Schömann d. att. Proc. S. 511. Platner der Proc. n. bie Kl. b. b. Att. II, 361. [K.]

Aphractus (άφρακτος sc. ναῦς), auch navis aperta, eine offene Galeotte (im Gegens. xarappaxros, Dedichiff), nur am Borber- und hintertheil mit kleinen Berbeiten versehen, Cic. Att. V, 11. 12. 13. VI, 8. Liv. XXXI, 22. Bgl. Scheffer do re nav. II, 5. [P.]

Aphrodisia. Der Dienft ber Aphrodite war wohl über gang Griechenland verbreitet, und ihr murben allenthalben, wo sie Tempel hatte, auch Feste begangen, boch finden wir den Dienst besonders, wenn auch nicht als einen einheimischen, doch als einen sehr alten, auf der lieblichften ber griechischen Infeln, in Ropros, bas icon ber Someribe (Hymn.

V, 2.) ber Gottin als Sis zuschreibt. Feste wurden ihr besonders in Paphos begangen, wo ber Sage nach ihr altester Tempel war (Tacit. Hist. II, 3. Annal. III, 62. Maxim. Epr. Serm. 83.), von Aerias oder Ringras erbaut, in beffen Familie, ben Ringraden, baber auch bas Prie-fterthum ber Göttin erblich war (Schol. zu Pinb. Pyth. II. hefych. u. b. B. zorneadas). Die Göttin wurde unter der Gestalt eines spisigen rundlichen Regels (Tacit. Hist. II, 3.) ober als eine weiße fteinerne Pyramide (Maxim. Epr. 38.) verehrt, und abnlich feben wir fie auf einer pergamenifchen Munge (Spanhem. num. antiqu. VIII, 6.) abgebilbet, wo fie als ein fpiger Regel, oben mit einem Anopfe und, zwischen zwei Pyramiden flebend, mit ber Unterschrift Paphia erscheint. Allein Die paphische Gottin felbft erkannte bes Prariteles knibifche Aphrobite als ihr mahres Bilb an (Plato's Epigr. Antholog. IV, 12. S. 323.). Die Opfer, welche man ber paph. Aphr. barbrachte, mußten unblutig fein und bestanden aus ber reinen Opferflamme, aus Blumen und Beihrauch (Tacit. Hist. II, 3. Bitg. Aen. I, 416.). Durch einen Cilicier Tamiras war auch in Paphos ber Gebrauch eingeführt, burch Beschanung ber Eingeweide von Opfer-thieren, wozu man am liebsten junge Bode benütte, Die Bufunft zu ver-Anfangs hatten bie Leitung biefer Drakel bie Familie bes Tamiras und die Kingraben gemeinschaftlich, fpater wurde fie aber ben Kingraden allein übertragen (Tacit. a. St.). Wenn Tacitus fagt, baß kein Blut ben Altar ber Göttin berühren burfe, und boch babei ber Opfers thiere gebenkt, fo kann man biefen icheinbaren Biberfpruch mit Ernefti nicht baburch beben, bag man fagt, nur bei ber Erforschung ber Bukunft waren Thiere gefchlachtet worben, benn Tacitus rebet gang bestimmt von Thieren, die man als Gelnbbe barbringt; fondern es ift mahricheinlicher, bas man zu ben Opferschmaufereien ber Gottin Thiere barbrachte, und awar besonders mannliche. In Paphos murden auch Mysterien ber Göttin begangen, ale beren Begrunder ebenfalls Ringras (Arnob. adv. gent. V, p. 159.) genannt wird. Diejenigen, welche eingeweiht werden woll-ten, gaben ber Gottin die fraiga equarai, eine Dinnge, erhielten in ben Mpfterien Unweisung zu ben Liebeswerten, ber rigen porgenf, und ihnen wurde etwas Salz und ein Phallos gegeben (Klemens Alexandr. Protrept. p. 13.). Den bei Ariftanetos (Brief I, 14. II, 3.) vortommenden Ausdruct audires Appodiens barf man aber wohl nicht mit Meursus (Graec. feriat. lib. I. u. d. B.) auf Mysterien beziehen, sondern es bezeichnet nur den in der Liebe unerfahrnen. Als nach dem trojan. Kriege Agapenor, der Artadier, nach Rypros verschlagen wurde, baute er ein zweites Paphos (Pauf. VIII, 5, 2.), wo ebenfalls die Aphrodite verehrt wurde, die vor dieser Zeit, nach Pauf. a. St., nur in Golgoi Tempel hatte (Altpaphos?). Der Dienst in Altpaphos ist jedenfalls alter, wie namentlich aus Folgendem bentlich erhellet, das sich nur durch die Annahme er-klaren läßt, der Dienst der Aphr. sei von Altpaphos nach Reupaphos und von da in die übrigen Städte der Insel verbreitet worden. Alle Jahre namlich fammelten fich ju Neupaphos aus ben umliegenden Stabten Manner und Frauen und gingen in festlichem Buge nach bem fechezig Stadien entfernten Altpaphos (Strabo XIV, 6. G. 244. Tauchn.). Bielleicht bezieht fich auf biefen Festzug die Rachricht, daß ber Priester, wel-der in Appros bem Opfer ber Aphr. vorgestanden habe, anfrwe beiße (vgl. oben G. 250. und hefych. u. b. 28.). Rachft Paphos mar ber beruhmtefte Tempel in Amathus, von Amathus, bem Sohne bes Merias, erbaut (Tacit. Ann. III, 63.). Bielleicht ift es biefer Tempel, in bem fie zugleich mit bem Abonis verehrt murbe, wo man bas Saleband ber Sarmonia bewahrte, und ein geft xaonworg ju Ghren ber Aphr. beging (Befuch. u. b. 28. жартоос.). In einem Tempel in Amathus war die Aphr. als Mann abgebildet (hefich. n. b. B. 'Areoderoc'), welches die barbata Vonus ift, beren Servins (ju Birg. Aen. II, 632.) in Kopros gebentt.

Uigitized by GOOGIE

Matrob. (Saturn. III, 8.) fagt bavon, die Aphr. ware in diefer Bildfaule ber Gestalt nach ein Mann, habe weibliche Kleiber an und trage einen Stab in ber hand; andere jedoch hatten behauptet, sie ware Mann und Frau zugleich. Boß (mythol. Briefe Bb. II. 74.) erklart diese Mann-Aphrodite für eine späte Bilbung der Mystiker. — Auf dem Olympos in Rypros hatte die Gottin unter bem Ramen 'Apo. 'Axeaia einen Tempel, welchen Frauen nicht nur nicht betreten, sondern auch nicht einmal anbliden durften (Strabo a. St.), und überhaupt hatte sie wohl in allen Städten auf Appros Tempel, wie wir es namentlich noch von Soloi wissen (wo sie jugleich mit der Zsis verehrt wurde, Strabo a. St.), und von andern. Der von Justin. (Gesch. XVIII, 5., vgl. Lactant. divin. institut. I, 17.) erwähnte Gebrauch, daß die Jungfrauen in Appros vor ihrer Berheirathung an bestimmten Tagen an das Meer geschickt worden wären, um sich durch Preisgebung ihres Körpers eine Aussteuer zu verhienen, ist aanz glatisch (Genadat I 22 Welson norm Mack VI 4 vieren, um sich dutch preingebung ihres norpers eine zuwheret zu beibienen, ist ganz assatisch (Herodot. I, 93. Aelian verm. Gesch. VI, 1.
Augustin de civ. dei IV, 10.), und sindet sich auch in Karthago (Baler.
War. II, 6, 15.). Ein zweiter Hauptsitz der Berehrung der Göttin war
in Kythera, wo sie als Urania den ältesten Lempel in Griechenland hatte, den (Herodot. I, 105.) die Phönisier erbaut haben. Pausanias,
(III, 23, 1.), der nichts davon sagt, führt blos an, daß die Göttin bewasset abgebildet werde (die Frzesch.). Auch in Sparta (Paus. III, 17, 5.) hatte bie Aphr. Uraia einen Tempel mit einer fehr alten Bilbfäule. In Theben hatte fie brei alte Bilbfäulen, bie ihr von Harmonia geweiht waren, als Aphr. Urania, Aphr. Panbemos und Aphr. anocreopia (Pauf. IX, 16, 2.). In bem Tempel ber Aphr. Urania in Elis ftand eine von Pheibias gearbeitete Bilbfaule, und bort fab man auch eine andere ber Aphr. Pandemos (Pauf. VI, 25, 2.). Obgleich in allen biefen Stadten nicht geradezu Kefte ber Göttin genannt werden, so find wir boch berestigt, sie bafelbit anzunehmen. Ausbrücklich angeführt werden bie Aphrobisia in Korinth, welche von ben bort so zahlreichen Setaren allein begangen wurden (Athen. XIII, S. 574, b.), und in Korinth finden wir auch mehrere Tempel, wie 3. B. ben ber bewaffneten Aphr. in Afroforinth (Pauf. II, 4, 7.), ben ber Aphr. Melanis beim Cypressenhain Kraneion (Pauf. II, 2, 4.). Auch in Athen wurden Aphrodissa gefeiert, und zwar besonders mit Schmausereien der Hetären (Athen. XIII, S. 579, e. cf. Plautus Poon. I, 2, 43. V, 4, 1. Athen. XIV, S. 659, d. Bgl. Bergt de rell. comoed. Attic. antiqu. p. 399.). — Eines großen Festes ber Rythereia und bes Abonis, bas in Sestos begangen und von ben umwohnenden Boltern besucht wurde, gebentt noch Mufaos (Hero et Leandr. 42.). [M.]

Aphrodisias, 1) Stadt an der Gränze von Phrygien und Carien, fo daß sie Strado (XII, p. 576. XIII, p. 630.) zu Phrygien, Spätere aber zu Carien rechnen konnten. Rach Steph. Byz. v. Neron hieß sie früher Ninde, dann Megalopolis. Obgleich keine der bedeutenderen Städte der Gegend (s. Strado a. a. D.), wurde die Stadt dennoch nach den Bürgerkriegen zwischen Casar und Pompejus und zwischen Octavianus und Antonius sehr begünstigt, da sie es mit der siegenden Partei gehalten hatte, sie wurde für frei erklärt (Aphrodisienses liberi, Plin. H. N. V, 29.) und ihr das Recht eines Afyls dewilligt (Tac. Ann. III, 62.), den Titel einer Metropolis von Carien, den ihr Hierocles beilegt, kann sie aber erst in sehr später Zeit erhalten haben, da auf ihren Münzen, die bis auf Gallienus heradreichen, dieser Titel nicht vorkömmt. Ptol. Damasc. bei Phot. Bidl. Cod. 242. p. 1050. Zeht Geira oder Keireh; Pococke Beschr. des Morg. III, S. 102. D. v. Richter Balls. im Morg. S. 531.—2) Inself an der Küste von Carmanien, früher Cataea genannt, j. Käsch (auch Kaish, Dueche, Das n. s. v. geschrieben). Arr. Ind. 37. Plin. H. N. VI, 38. Mart. Cap.—3) Jusel an der Küste von Marmarica mit

mit einer Rhebe und einem Tempel ber Benus. Scyl. Berobot. IV, 169. Peripl. Steph. Byz. Rach Ptol. hieß fie and Laea und 'Appodieng effoc. - 4) Borgebirge Cariens, zwifden ben Buchten Thomnias und Schonus; with duch Aphrodisium genannt; Mela. Plin. H. N. V, 29. — 5) Safenfabt in Cilicien, zwischen Celenberis und Goli, an bem Theile ber Rufte, welcher am nächsten nach Eppern hinliegt; wird auch Aphrodisius portus over oppidum Veneris genannt. Scotl. Peripl. Diod. Sic. XIX, 64. Liv. XXXIII, 19. Plin. H. N. V, 22. Ptol. Solin. Steph. Byz. Conft. Porphyr. de them. I, 13. Jest Porto Cavaliere. Leafe in Walpole's Travels in the Kast. p. 278. — 6) Stadt auf der Insel Cnidos an der Küste von Carien. Steph. Byz. — 7) Stadt Aethiopiens. Steph. Byz. [G.]

Aphrodisias, 1) f. Gades. — 2) f. Portus Veneris. — 3) abgegangene Stadt in Laconien, beren Bewohner nach Boa gezogen murben,

Dauf. III, 22, 9. [P.]

Aphrodisium, 1) f. Pyrenaea Venus. - 2) Tempel ber Benus in gatium, ju gavinium gehörig, Str. 232.; ju Plinins Zeit nicht mehr vorhanden, III, 5. — 3) Fleden in Arcadien, öftlich von Wegalopolis,

Paus. VIII, 44, 2. [P.]

Aphrodicium, 1) Stadt an ber Norbfufte von Eppern, Strabo XIV, p. 682. Ptol. Steph. — 2) Hafenfladt in Numidien, unweit hippo Regius (Ptol.). Rach Shaw's Voyages I. p. 119. und Reichard das heutige Bona, nach Mannert der heutige Hafen El Berber. — 3) Hafenkadt in Africa proconsularis, unweit Hadrumetum. Ptol. Rach Shaw das neuere Faradise. — 4) Borgebirge in Carrien, s. Aphrodisas. [G.]

Aphrodistus mone, Gebirg in Lufitanien, norblich vom Tagus,

Appian VI, 65. 66. [P.]

Aphrodisius portus, f. Aphrodisias.
Aphrodisius aus Tralles, ein Bilbhauer, welcher im erften Jahr-hundert n. Chr. für ben Kaiferpalaft in Rom arbeitete. Plin. XXXVI, 5. s. 4. Berfcieben von ihm ift ber Bilbhauer Aphr., welcher Bilbfaulen bemalte bei Reinef. Inscr. IX. 51. 'Αφροδίσιος - Δημητρίου ο καὶ Έπαφρας άγαλματοποιός έγχαυστής. [W.]

Aphrodite, f. Venus.

Aphrodites (Veneris) insula, Insel im arab. Meerb. Ptol. [G.]
Aphrodites portus (Αφροδίτης όρμος) Agatharch. de rubro mari;
Strabo XVI, p. 769. Diob. Sic. III, 39.; f. Myos-hormos. [G.]

Aphroditopolis, Aphrodito, 'Appodiry; nolis, Veneris oppidum, Namen mehrer Städte in Aegypten: 1) Hauptstadt des Romos Aphroditopolites in Heptanomis, am östlichen Ufer des Rils. Die Stadt hielt sich unter diesem Namen als Bischofssis dis in die späteste Raiserzeit. Strado XVII, p. 809.; Münzen unter Trajan und Hadrian; Ptol. Jt. Ant. Hierocl. Nach d'Anville jest Atsph oder Atspeh; nach Reichard Ed-Soph; nach Profesch eine Stunde stromanswärts von Gamazeh. — 2) Hauptstadt des Nomos Aphroditopolites in Thedais, am westlichen Ufer des Rils. jedoch etwas landenmärts. Naatharch de rudro mari n. 22. bes Rile, jeboch etwas landeinwarts. Agatharch. de rubro mari p. 22. ed. Oxon. Strabo XVII, p. 813. Plin. H. N. V, 9. (Aphroditopolites Nomus), V, 11. (Veneris iterum); Ptol. Rach Protest (Erinnerungen aus Aeg. und Rleinasien I, S. 152.) bas jetige Städtchen Lachta, etwa eine Stunde vom Ril entfernt. - 3) Stadt im Romos hermonthites in Thebais, auf ber Befffeite bes Rile. Plin. H. N. V, 11. (Veneris oppidum). Bahrscheinlich das Asphynis der Notit. Imperii. Jest Assun (?).

4) Stadt im Romos Prosopties im Delta, zwischen Naucratis und Sais, bei Herodot. II, 41. wahrscheinlich mit ägyptischem Namen Atarbschis (Atar = Benns, Baki = Stadt) genannt. Stradd XVII, p. 802. Plin. H. N. V, 11. (Aphrodites). Mannert erflart auch bas Momemphis bes Strabo und das Niciu-polis bes Ptol. für biefelbe Stadt, irrt fic aber mahrscheinlich in beiben Bermuthungen. Jest Chybin-el toum. — 5) Stadt

im Nomos Leontopolites, Strabo XVII, p. 802. Bielleicht vieselbe Stadt, welche nach Steph. Byz. am Athribis (canale) lag. [G.]

Ambehatis, ein Nomos im öftlichen Theile von Unteragopten, Berod.

II, 166. [G.] Aphthonius, aus Antiochien, ein griechischer Rhetor, fallt mahrfceinlich in bas Ende bes britten und in ben Anfang bes vierten Jahrhunderte n. Chr. (nach Care Onomast. I. p. 394. um 315 n. Chr.). Das große Anfeben, in welchem bei bem Schulunterricht bie Progymnasmata bes hermogenes (f. b. Art.) ftanben, veranlagte ihn wohl, eine neue Bearbeitung biefer Schrift zu geben, in welcher er bie zwölf lebungs-weisen bes hermogenes in vierzehn erweiterte und bei jeber lebung auf bie Definition auch Beispiele zur Erlauterung folgen ließ (vgl. über biefe vierzehn Progymnasmata Westerm. Gesch. b. griech. Beredsamt. \$. 106. Not. 2.). Wir besigen noch unter bem Titel Ilgogrupvaopaara biefe Schrift, welche bie Clemente ber Ahetorif, als Borbereitung zu ber eigentlichen Unterweifung in ber rhetorischen Runft, enthält, und uns so am besten bie bei bem Unterricht in ber Rhetorit eingeführte Methobe ber Auten zeigen fann, burch welche in bem Anabenalter ber Grund ju boberer gertigfeit gelegt werden follte. Es fanben biefe Progymnasmata balb eine folche Aufnahme, daß fie die altere Schrift bes hermogenes gang verbrangten, und noch in ber neueren Beit, im fechezehnten und fiebengebnten Jahrhundert, allgemein auf Schulen und Universitäten als Compendium bei rhetorischen Bortragen benutt, auch theilweife weiter ausgebildet und Darans ertlart fich eben fomobl bie verhaltnigmagig vermehrt murben. größere Angahl von handschriften, die wir noch besiten, ale bie gablreichen Ausgaben und lateinischen Ueberfegungen, beren allein in jenen beiden Jahrhunderten über breißig gedrudt erfchienen find (f. Doffmann Lex. Bibliogr. I. p. 202.). Unter ben Ausgaben, beren gleichfalls über zwanzig aus jener Zeit namhaft gemacht werden können (f. Fabrie. Bibl. Gr. VI. p. 96 f. Hoffmann a. a. D. p. 199 f.) find insbesondere folgende au bemerten: Die Editio princeps in ber Collect. Rhett. Graeco. Aldi Manut. Venet. 1508. fol., und bann (mit ber Rhetorif bes hermogenes) Florent. ap. Ph. Junta 1515. 8.; fpater von Joachim Camerarius (Lips. 1567. 1570. 1588.); bann Fr. Porti Opera illustr. alque expol. Genev. 1569. 8.; von Burthard Sarbart (Lips. 1591. 8. und öftere, gulest 1656.; mit ben Roten von Fr. Scobarius apud H. Commelinum 1597. und Lugd. Bat. 1626. 8.; bann ed. nov. Paris. ap. Seb. Cramoisy 1623. und öfters; c. nott. J. Schefferi Upsal. 1670. und 1680. 8.; am besten (mit Sheffers Roten) in Rhett. Graeco. ed. Chr. Walz I. p. 54 ff., vgl. p. 4. hier find auch zwei andere, auf des Aphthonius Schrift fich beziehende, ahnliche Abhandlungen beigefügt: Mardaiou entrand els ra ras enrogenis neveranden. ματα p. 121 ff. und 'Ανωνύμου περί των του 'Αφθονίου προγυμνασμάτων Augerbem besigen wir von Aphthonius noch eine Sammlung von vierzig afopischen gabeln, welche zuerft ber eben genannten Ausgabe von Escobar, fo wie ber nachfolgenden Parifer beigefügt find; außerdem aber auch in: Apologi s. fabellae Aesopicae etc. Hannoviae 1603. 8. ericeinen, fo wie in einer Auswahl von brei und zwanzig Fabeln in Furia's Ausgabe ber Aefopifchen Fabeln. — Ginige andere Manner, bie benfelben Ramen Aphthonius fubren, aber fpateren Beiten angeboren, find bei gabr. Bibl. Gr. VI. p. 94. und barans bei Balg a. a. D. p. 56.

angeführt. [B.] Aphytis ("Aporici), Stadt auf ber halbinfel Ballene in Macebonien, mit einem berühmten Drafeltempel bes Jupiter Ammon, Thuchb. I, 64. Str. 330. Pauf. III, 18, 2. Plut. Lys. 20. Steph. Byj. [P.]

Apia, 1) f. Peloponnesus. — 2) f. Appia.

Aplantum. Ortichaft ber Contestaner in hisp. Tarrac., j. Biar, noch jest burch honig berühmt, It. Ant. [P.]

Apleilla, Ort in Benetia, j. Cattifena am Tagliamento, Itin.

hierof. [P.]

Aplatus. Unter biefem Ramen werben und nicht weniger als brei berühmte Gourmands genannt, obwohl bie Erifteng bed einen, ber unter Pompejus, fo wie die des zweiten, ber unter Erajan gelebt haben foll, noch teineswegs hinreichend bargethan, ja vielmehr durch die Berühmtheit bervorgerufen gu fenn icheint, welche ber unter Tiberins in Rom lebenbe M. Gabius Apicius in biefer Sinfict erlangt hatte. Er hatte fich burch feinen erfinderifchen Beift in Allem bem, mas wir als Gourmanberie bezeichnen, einen Ramen gemacht, ber auch für bie Folge fprich-wörtlich geworben ift, was Ausbrude, wie Apicii epulones bei Sibon. Appulin. Ep. IV, 7. ober bie bei Seneca (Ep. 120, 20.) vortommenbe Redensart: "Apicium coenis provocare" beweisen, so wie auch bes Plimins Ausspruch, ber ihn: "nepotum omnium altissimum gurges" nennt (Hist. nat. X, 48.), wahrend er an einer andern Stelle schreibt: "M. Apicius ad omne luxus ingenium mirus" (IX, 17.). Ja nach einer Rachricht bes Soliaften Juvenals (ad Sat. IV, 23.) hatte biefer Apicius, ben er "Exemplar gulae" nennt, über bie Zubereitung ber Mablzeit fogar geschrieben; mahrend auch eine eigene Schrift bes Grammatiters Apion genannt wird, beren Gegenstand bie Schlemmerei bes Apicius war. Julept, nach-bem er fein ganges Bermögen verpraßt, foll er durch Gift feinem Leben ein Ende gemacht haben. Aber fein Ramen blieb fortwährend, so daß felbst Gerichte und Speisen nach ihm benannt wurden. S. Funccins Do immin. Ling. Lat. senect. X. §. 30. und Jacobs in Ersch und Gruber Encyclop. IV. p. 202 f. - Bir befigen noch unter bem Ramen bes Coelius Apicius eine Schrift De re culinaria s. de opsoniis et condimentis, abgefaßt in einem nicht fehr correcten, felbft einzelne Solöcismen verra-thenben Styl, aber insofern nicht ohne Intereffe, als fie bie einzige Schrift ift (wenn man von ben bei Athenans befindlichen, einzelnen Rotigen abfieht), welche uns über bie Rochfunft ber alten Romer ju belehren und einen, übrigens nicht fehr gunftigen, Bericht bavon ju geben im Stande ift. Es ift biefelbe in geben Bucher abgetheilt, wovon jedes eine besondere Aufschrift nach bem barin behandelten Gegenstande , und zwar ju griedifcher Sprache führt (3. B. Επιμελής, Σαρχόπτης, Κηπουρικά u. f. m.), und es feint ber Rame bes Apicius, bes berühmteften Gaftronomen, nur vorgefest, um als empfehlender Titel ju bienen, indem ber oben genannte Dr. Gabins Apicins teinesfalls biefe, in eine weit fpatere Zeit fallenbe, Schrift verfaßt haben tann. G. meine Rom. Lit. Gefc. S. 344. b. zweit. Ausg. Unter ben Ausgaben (f. Fabric. Bibl. Lat. II. p. 468. ed. Ernest.) find zu bemerten bie, Edit. princeps Medialan. per Guilielm. Signerte 1498. 4.; dann mit ben Roten von G. hummelberg, Tigur. 1542. 4. und inebesondere mit dem Commentar von D. Lifter, Lond. 1705. &, beffen Moten nebft andern in der Ausgade von Th. F. ab Almeloveen, Amstelod. 1709. 8. wieder abgedrudt find. Mit einigen Roten von D. Bernhold, 1791. 1800. 8. Ansbac. Auch verbient ale Erlauterungeschrift Beachtung: F. D. Dierbach: Flora Apiciana. Seibelberg 1831. 8. [Br.]

Apidanus, f. Enipeus.

Apina, f. Arpi.
Apion, f. Ptolemaeus Apion.

Apion (unrichtig Appion), ber Sohn bes Posidonius und nicht bes Plistonices, ba bieß vielmehr ein Beiname bes Ap. war (f. Gell. VI, &. Plin. H. N. XXXVII, 5. §. 19.), ben er, wie Burigny vermuthet, wegen seiner mehrsachen Siege in literarischen Wettkampfen erhielt. Er war geburtig aus Dafis in Aegypten, findirte bann unter Apollonios und Dibomns ju Alexandria, wedwegen er von Danchen für einen Alexandriner ansgegeben wirb. Rachbem er in Griechenland und andern Orten herumgereist, ließ er fich in Rom nieber, wo er unter Tiberius und Claubins

bie Grammatif und Rhetorit lehrte, auch ben Lehrfinhl bes Theon erhielt. In dieser Stellung scheint sich Apion besonders einen Namen gemacht zu haben und zu großem Ansehen gelangt zu senn, ungeachtet man, nach mehreren Angaden der Alten, eine ungemeine Prahlsucht und Ruhmredigteit an ihm zu tadeln fand (f. Plin. und Gell. an den gleich anz. St.). Sonst rühmt selbst Gell. (V, 14. VI, 88.) das Umfassende seiner Bildung und seine gelehrten Kenntnisse in der griechischen Sprache und Literatur, fo wie auch bie Leichtigkeit und Gewandtheit, die er als Redner befaß. So heißt er bei Eufeb. Praepar. Ev. X, 10. πιριεφγότατος γραμματικών, und bei Suid. s. v. wird ein Beiname Μόχθος erwähnt, was auf den Gifer, bie Unermublichfeit und bas Dubfelige feiner Forfchungen bezogen, von Andern aber auch ale Cabel genommen wird (vgl. Burigny p. 171.). Sein großes Anfeben mag bie Beranlaffung gewesen feyn, warum bie Mexandriner, als fie gegen bie in ihrer Stadt wohnenden Juden klagbar bei bem Raifer Caligula auftraten, ben Apion an Die Spipe biefer Be-fandtichaft ftellten, über beren Erfolg übrigens nabere Rachrichten fehlen. Sein Tob ware, wenn wir ber Ergahlung feines Gegners (Joseph. contr. Ap. II, 13. p. 480.) glauben burfen, ale bie Folge einer ausschweifenben Ap. 11, 13. p. 400.) gituven durfen, als die Folge einer ausschweifenden Lebensweise zu betrachten. Unter ben Schriften Apions, die wir nur aus Anführungen und einzelnen Bruchstüden kennen, sind zuerst zu nennen seine Studien über Homer, Seneca Ep. 88, 34.; vgl. mit Plin. H. N. XXX, 2. §. 6. und Praeakt. ad Lib. I. Es erstreckten sich diese Bemühungen ebensowhl auf den Vert homerischen Gedichte und bessen Ausgestland ber Gedichte und bessen Bestaltung (baber auch ihm die beste Recension berfelben, wenn man anbere biefen Ausbruck gebrauchen barf, jugefdrieben wird), als auf bie Ertlarung, insbesondere ber einzelnen Borter in lexicographischer Beife (Attens Oungenai), womit felbft Untersuchungen über bas Baterland und nber bas leben bes homer, wie es fcheint, verbunden waren. Bir be-figen von biefen lericographischen Arbeiten ober Gloffen ein aus einer Darmftabter Sanbidrift neuerbings befannt geworbenes Brudftud (Etymolog. magn. ed. Sturtz. p. 601 ff.); Anderes ift in des Apollonius Lexicon übergegangen (vgl. Billoifon, Prolegg. ad Apollon. p. IX-XI.) ober findet sich in dem Commentar des Eustathius, odwohl nach einer Untersuchung von Lehrs (Quaest. Epico. Regimont. 1837. Diss. I.) das Meiste, was hier dem Apion beigelegt wird, dem Herodian zufällt, überhaupt die Leistungen und Berdienste Apions um Homer in beschränkterem Sinne zu nehmen sind. — Außerdem wird ein Werk über Aegypten in fünf Büchern, in welchen bie Merkwürdigkeiten biefes Landes beschrieben maren, nicht ohne Lob von Gellins, ber baraus Einiges anführt, erwähnt; ferner eine Schrift gegen bie Juben, die, aus der oben bemerkten Berantaffung ber-vorgegangen, uns nur durch die noch erhaltene Gegenschrift des Josephus noch einigermaßen bekannt ift; dann eine Schrift über den beruchtigten Schlemmer Apicius, eine andere über die Berbienfte Alexanders d. Gr., über die römische Sprache n. f. w. Näheres über den Inhalt biefer Schriften wissen wir nicht. S. im Allgemeinen über Apion: Fabric. Bibl. Gr. I. p. 503 f. VII. p. 50. Billoifon a. a. D. Burigny in den Mem. de l'Acad. d'Inscriptt. T. XXXVIII. p. 171 ff. [B.]

Apls (Ang), 1) Sohn des Phoroneus und der Nymphe Laodice,

Apis (Anic), 1) Sohn bes Phoroneus und der Mymphe Laodice, Bruder der Riobe, suchte im Peloponnes, den er nach sich Apia nannte, eine grausame Gewaltherrschaft zu gründen, unterlag aber einer Berschwörung von Thelrion und Telchia, und wurde nach seinem Tode unter dem Namen Serapis göttlich verehrt. Apoll. I, 7, 6. II, 1, 1. Wenn ihn Apollod. I, 7, 6. im Widerspruch mit der zweiten Stelle von Aetolus getöbtet werden läßt, so verwechselt er ihn mit Apis, des Jason Sohn, s. unt. Uedrigens zeigt sich schon in obiger Erzählung eine Berwechslung mit ägyptischen Mythen, die im Namen ihren Grund haben, und noch mehr in den Erzählungen hervortreten, das Apis seine griech, herrschaft

an seinen Bruber abgetreten, und noch lange in Aegypten ruhmlich regiert habe. Enseb. Chron. n. 271. August. de civit. D. XVIII, 5. — 2) Sohn bes Sicyoniers Teldin, Bater bes Thelxion, Paus. II, 5, 5., wo es ebenfalls heißt, daß nach ihm der Peloponnes zuerst Apia genannt worden sei. — 3) Sohn des Jason, der bei den zu Ehren des Azanes gefeierten Leichenspielen von Aetolus getöbtet wurde. Paus. V, 1, 6. [H.]

Leichenspielen von Actolus getöbtet wurde. Pauf. V, 1, 6. [H.]
Apis, ber Stier zu Memphis, ber bei ben Aegyptiern göttliche Berehrung genoß. Die Hauptstellen ber Alten über ihn find folgende: Herod. III, 27. 28. Diod. I. passim. Strado XVII, p. 562 f. ed. Tzsch. Plin. H. N. VIII, 46. (Solin. 32.). Plut. de Is. et Osir. passim. Aelian. nat. animal. XI, 10. Amm. Marc. XXII, 14. Außerdem ist er bei den Alten vielfach ermabnt, was bei ber hohen Berehrung beffelben und bem Auffallenden feines Gultus nicht zu verwundern ift. Pompon. Mela I, 9. fagt von ihm: populorum omnium numen est. Aelian (a. D.) berichtet: Gros Aiguntiois erapytoratos o Anis eirai nenioteutai. Lucian (de sacrif. 15.) versichert, er sei den Aegyptiern uirvoros deos. Obgleich aber Apis öfters ein Gott heißt, so war er boch zunächst nur Bild einer Naturgottbeit, oder einer folden geheiligt. Nach Einigen war er dem Monde,
nach Andern der Sonne heilig. Die erste Angabe findet sich bei Suidas (s. v.), wornach Apis ber bem Monde, Mnevis bagegen (f. b.) ber ber Sonne beilige Stier war. Ebenbieg berichtet 2mm. Marc., vgl. Aelian. a. D., und Lutatius ju Stat. Theb. III, 478., welcher ben Apis taurum lunatum Isidis nennt. Daß ber Apis ber Sonne beilig war, lefen wir bei Da-crob. Saturn. I, 21. (Apis in civitate Memphi solis instar excipitur). Daß er bie Zeichen ber Sonne und bes Mondes an fich getragen habe, melbet Porphyrins (bei Euseb. praep. ev. III, 13.). Am häufigsten ist die Angabe, Apis sei bem Osiris heilig gewesen (in welchem allerdings die Sonne verehrt wurde, vgl. Osiris). So Diod. I, 21., vgl. Plut. de Is. et Osir. 20. 33. 43., wornach Apis ein Bild ber Seele bes Dfiris war. Bei Strabo XVII, p. 562. heißt es geradezu: "Anc & abroc sal "Ooceic. — Bon der Geburt bes Apis und von den Zeichen, welche er an sich getragen habe, berichten bie Alten viel Bunderbares. Rach Berob. III, 28. fagten die Aegyptier, Apis werde geboren von einer Kuh, die durch einen Strahl vom himmel befruchtet sei; vgl. Aelian, Suidas, Mela a. D. Rach Plut. de Is. et Os. 43. war es ein befruchtender Lichtstrahl des Mondes, durch welchen Apis gezeugt wurde. Ueber die Zeichen des Apis sagt berodot (a. D.): im Ganzen schwarz trage er auf der Stirre ein weises Biered (vgl. Strabo a. D.), auf bem Ruden das Abbild eines Ablers, am Schweif zweierlei haare, und auf ber Junge (unter ber Junge) einen Rafer. Rach Plin. a. D. trug Apis auf ber rechten Seite einen weißen Fleden, mit ben hornern bes Mondes, wenn er ju wachsen anfangt (vgl. Solinus, Amm. Marc. a. D.); ferner einen Anoten unter ber Junge, ben man cantharus (Rafer) hieß. Plut. de Is. et Os. 43. fagt: es gleiche Bieles am Apis ben verschiebenen Geftalten bes Mondes, indem bie fcwarze Farbe rings um die weiße fich ziehe. Aelian a. D. widerspricht bem herodot und bemerkt: Die Aegyptier gablen 29 Zeichen des beiligen Stiers. Bon ben Erflärungen, welche er andeutet, f. unt. — Ueber bie Einweihung bes neuen Apis und ben Juftand beffelben in Memphis haben wir verschiedene Beschreibungen ber Alten. Aelian a. D. berichtet: "Benn Die Sage ausgegangen, bag ben Aegyptiern ber Gott geboren fei, tommen einige von den heiligen Schreibern, welche die ererbte Wiffenschaft von den Zeichen des Apis inne haben, dahin, wo von der göttlichen Ruh ein Junges zur Welt gekommen, und bauen daselbft, nach alter Borschrift des hermes, ein haus, gegen Sonnenaufgang gelegen, für ben ersten Anferthalt des Apis, in welchem er vier Monate lang mit Wenn er aber allba aufgezogen ift, fo tommen, um Mild genährt wird. bie Beit bes Reumondes, Die beiligen Schreiber und Propheten, ruften

ein bem Gotte geweihtes Schiff aus (was fie fofort in jedem Jahre thun), und bringen ihn auf biefem nach Memphis, wo ihm eine angenehme Bobnung gebaut und allerhand jur Aurzweil bereitet ift , Luftorter , Spaziergange , Sofe , Tummelplate, Wohnungen von ausgesuchten Ruben, gleich- fam fein harem (oloret badanot), in das er geht, wann er will und gu welcher er will; ferner ein Brunnen ober eine Quelle von Trinkwaffer: benn foldes, behaupten feine Barter und Priefter, tange ibm allein, vom Nilwaffer werde er fett." — Eine Parallele hiezu gibt Diob. I, 85., bod mit eigenthumlichen Rotigen: "Benn ber neue Apis gefunden ift, so haben die Priester dafür zu forgen, daß das Kalb zuerft nach Nilo-polis gebracht wird, wo es vierzig Tage lang seinen Aufenthalt hat. Hierauf schiffen sie es auf einer Gondel ein, die ein vergoldetes Zimmer hat, und führen ce ale Gott nach Memphis, in bas Beiligthum bee bephaftus. Die Beiber burfen es nur mabrend jener vierzig Tage feben; fie ftellen fich ihm gegenüber, und zeigen fich ihm unverhult. Die gange übrige Zeit ift es ihnen verboten, vor das Angesicht bes Gottes zu tom-men." — Ueber die Einweihung des Apis in Memphis vgl. ferner Amm. Marc. a. D. Widersprechend der Angabe des Aelian ift bie bes Ammian, wornach bem Apis nur einmal im Jahre ein Beiblein von seinem Geschlechte, bas gleichfalls bestimmte Abzeichen haben mußte, zugeführt wurde. Daffelbe berichtet Plin. a. D. — Ueber ben Tempel bes Apis vgl. noch Strabo a. D. Apis hatte in seinen heiligthumern weiter nichts zu thun, als die Pflege feiner Barter zu empfangen; boch gab er Erweife feiner Gottheit, nämlich durch Oratel, die von ihm ausgingen. Rach Plinius waren zwei Gemacher (thalami) im Tempel bes Apis; wenn er in has eine eintrat, so war es ein gluckliches, wenn er in das andere trat, ein ungluckliches Zeichen. Auch badurch, daß er Speise von den Fragenden annahm oder verschmähte, ertheilte der Gott seine Antwort. Dem Germanicus Casar war es eine Beisfagung seines baldigen Todes, als Apis die Speise aus seiner hand verschmähte (Ammian a. D.). Bgl. weiter über feine Art, Dratel ju geben, Lutat. gu Stat, Theb. III, 478. Diog. Laert. VIII, 9. Pauf. VII, 22, 2. Gine befondere Art von Drateln war die, welche burch Rinder gegeben wurden, die bei festlichen Aufzügen bem Apis folgten, ober die außerhalb feines Tempels fpielten. Plin., Solinus, Aelian a. D.; vgl. Plut. 14. — Bas ben Cultus bes Apis betrifft, so murben ibm bei festlicher Bersammlung Opfer bargebracht (Nicetas Serron. zu Gregor Raz. Or. XXXIX.). Geopfert wurden ibm Thiere aus seinem eigenen Geschlechte, beren Reinheit guvor ftreng ge-pruft warb (herob. II, 38. 41.). Um festlichsten ward ber Tag ber Ge-burt bes Apis begangen (Guib. s. v. Pomp. Mela I, 9.), und bas Fest ward in jedem Jahre wiederholt (Plin:, Solin., vgl. Aelian a. D.). Uebrigens war dem Apis eine bestimmte Frist feines Lebens geset, nach beren Berfing er getödtet und in die Tiefe eines heiligen Brunnens gefenft wurde (Plin., Solin., Amm. Marc.). Die bestimmte Lebensdaner ist wohl nicht 5 Jahre, wie es nach Lucan. Phars. VIII, 477. scheinen könnte, sondern 25 Jahre (Plut. 56.: vgl. Herod. III, 27.). Die lettere Jahl war eine den Aegyptiern heilige Jahl, und bezeichnete eine combinirte Sonnen- und Mondsperiode. Siehe das Rabere dei Jablonsky Panth. Aeg. Thl. II. p. 197 ff.; vgl. Prichard Darft. d. ägypt. Mythol., übers. von Hammann, S. 384. Der Brunnen, in welchen der getöbtete Apis gestürzt wurde (die Priester mochten den Glauben erregen, er kurze In selbst hieren von Stat Selv II 2 R 415) fallte Wiemenden befich felbst hinein, vgl. Stat. Sylv. II, 2. B. 115.), follte Riemanden be- taunt feyn, ber nicht eingeweißt war; auf bas Aussagen bes Ortes, wo Apis lag, war eine Strafe geset (Arnob. adv. gent. VI, p. 194.). Wenn übrigens ber Tod bes Apis vor ber bestimmten Zeit einfrat, so ward berselbe öffentlich und feierlich begraben. Pauf. I, 18, 4. spricht von einem Tempel bes Serapis in Memphis, ju welchem ber Bugang nur

bei ber Beerbigung bes Apis offen war. Auch Clem. Alex. (Strom. I, p. 122. ed. Lut. Par.) führt die Ansfage bes Rymphodorus an, wornach Apis im Tempel des Gerapis begraben ward; daber der Rame Sarapis der Soroapis, b. i. Grab des Apis; vgl. Plut. 29. Diodor und Plut. verichten von ber Beerdigung bes Apis, und zwar Diob. 1, 84. von ben großen Koften, welche babei aufgewandt wurden; 1, 96. berichtet er: nach iner alten Sitte führe in Aegypten ber Todtenbegleiter Hermes ben eichnam bes Apis an einen gewiffen Ort und übergebe ihn bann einem Andern, ber bie Cerberusmadte trage. Plut. 35. fpricht von ben öffent-ichen Gebrauchen ber Priefter bei ber Beerdigung bes Apis, wenn fie einen Leichnam auf einen Floß tragen, welche Gebrauche von ben bachiden nicht verschieden seien. Cap. 29. erwähnt Plut. der ehernen Pforten u Memphis, welche man bie Pforten ber Lethe und bes Cocptus nenne, und welche fich bei ber Beerbigung bes Apis unter einem bumpfen und cauben Tone öffnen. Diod. I, 96. fest jene ehernen Pforten in die Nähe von Memphis, an den Ort, wo die Leichenbegängnisse der Aegyptier ge-alten werden. — Bei dem Tode eines Apis war in Aegypten allgemeine Erauer (Amm. Marc., Solin. a. D., Tibull. I, eleg. 8.). Rach Lucian de sacrif. 15. war bei dem Tode des Apis Niemand, der seine Haare, so verth hielt, daß er nicht durch ein geschorenes haupt seine Trauer kund gegeben hatte; vgl. Lucian do Dea Syr. 6. Inbessen ward ber neue Apis, vie Plut. bemerkt, nicht lange gesucht (vgl. übrigens Spartian. Adrian. 2.), und nachdem der neue gefunden war, so hatte die Trauer ein Ende Diob. I, 85.). — Was die Bedeutung des Apis und den Ursprung und vie Geschichte seines Cultus betrifft, so war ohne Zweifel seine ursprüngiche Berehrung ein einfacher Thiercultus; mit ber Zeit bagegen, als bie Bisvung der Priester zunahm und eine eigenthümliche Gestalt gewann, vard der Stier gleich andern Thieren zum Symbol gemacht für astrono-nische und physische Systeme. In späterer Zeit fand man auf dem Körper des Apis eine ganze Astronomie und Physis verzeichnet. Aelian, wo er von Den 29 Zeichen bes Apis spricht, fügt bei: "Die Aegyptier wiffen genaue tunbe zu geben, welches Gestirnes Natur burch jedes Zeichen bargestellt ei. Unter andern Zeichen soll burch eines bas Steigen bes Rils bezeichnet werden, durch ein zweites die Gestalt der Welt; ein brittes deutet in, daß die Finsterniß vor dem Licht gewesen, ein viertes zeigt die Ge-talten des Mondes" u. f. w. Wesenlich scheint Folgendes zu seyn aus er Symbolik des Apis. Sofern berfelbe bie Zeichen der Sonne und es Mondes an sich trug, so deutete er auf die Bewegung diefer beiden Sauptgestirne; feine Lebensbauer von 25 Jahren bezeichnete eine Zeiteriobe, aus ber Bewegung ber Sonne und bes Monbes zusammengeset vgl. oben). Auch die einfache Jahresperiode, in ihrer vollfommenern Bestalt, icheint Apis bargestellt zu haben. Dieß wird geschloffen aus iner Stelle bei Synceflus (Chronogr. p. 123. ed. Goar. Par. 1652.), vornach Apis unter bie Götter verset wurde, zur Zeit, ba Afeth re-ierte, welcher zuerst zu ben 360 Tagen bes Jahres noch 5 hinzuthat. \*\* 8gl. ben Schol. zu German. Aratea B. 285. — Eine weitere symbolische Bebentung bes Apis liegt in beffen Beziehung zum Ril, welche auf verdiebene Beife hervortritt. Der Apis trug ausbrudlich ein Zeichen bes

Digitized by Google

Derfetbe Syncellus hat (in ber Chronit bes Manetho) noch eine andere Ansabe über ben Ursprung des Apisdienstes: Apis, Mnevis und der mendesische Bod eien vergöttert worden unter ber Regierung des Chaos (des zweiten in der zweiten dynastie der neun thinitischen Könige); vol. Prichard a. O. S. 387. und 88. Diese Angabe versetzt in eine weit frühere Zeit und widerspricht insofern der obigen. Insesse versetzt in eine Schwierigkeit anzunehmen, der Dienst des Apis sei zwar Atter ewesen, habe aber spater eine Modification erlitten. Bon selbst versieht sich, daß on einem getreuen historischen Bericht in jener Chronie die Rede nicht sen kann.

fleigenden Rife (Aekian a. D.), wie er auch bie Zeichen ber Soune und bes Mondes trug, auf welche das Steigen und Fallen bes Rile bezogen murbe (vgl. Nilus; Osiris). Die Theophanie des Apis wurde begangen, wenn die Nilfluth wiederkehrte (Aelian), und an feinem Geburtsfeste wurde eine goldene und eine filberne Schale in ben Ril gefeutt, in ber Nahe von Memphis (Plin. a. D.). hiezu ift noch Folgendes in Betracht zu ziehen: Benn ein Apis mit volltommenen Zeichen gefunden wurde, fo deutete bieß auf Fruchtbarkeit (Umm. Marc.; vgl. Aelian, bei welchem Apis autos goga xagnor xai dverzeine genannt wird). Ferner kommt in Betracht, daß der Apis bei seiner Einweihung vor Allem nach Micopolis gebracht wurde, so wie, daß der getöbtete Apis in eine dem Mil geheiligte Quelle oder in den Ril selbst gesenkt wurde (vgl. Stat. Sylv. II, B. 115.). — Das Zusammentressen der Theophanie des Apis wit dem Stoigen des Rile meistrachlands (Pank) das II p. 222 F. mit bem Steigen bes Rile weist Jablonety (Panth. Aeg. II. p. 222 ff.) auf ben Figuren ber ififchen ober bentinifchen Lafel nach (vgl. uber biefe Tafel Jabl. Opuscula, ed. Water. Thl. II. p. 227 ff.). Nach ber bortigen Ausführung (vgl. p. 231.) ift biefelbe nicht über bie Zeit ber Raifer Marc Aurel und Commobus hinanfzusegen. Die Darftellungen jener Tafel, welche hieber geboren, find folgende: Bu Anfang bes zweiten Segments wird Apis erblidt, und unter bemfelben ber Rilmeffer, wodurch bie Beit bes Commerfolftitiums angebeutet ift (Panth. P. II. p. 224.). In der Mitte besselben Segments sist Iss auf einem Throne, wodurch ber Aufgang des der Iss heiligen Hundsgestirnes (Sothis) oder der Ankang des neuen Jahres bei den Aegyptiern bezeichnet wird. Der Zeitraum, welcher dazwischen liegt, begreift einen Monat oder genauer 29 Tage. Diesem Beitraum steht Apis vor, oder so weit reicht seine Theophanie. (Hieraus geht die geheime Bedeutung hervor, welche dem Knoten unter der Junge bes Apis, cantharus, Rafer, genannt, jutam. Der Rafer namlich softe feine Frucht innerhalb 28 Tage jur Reife, und am 29sten Tage jur Belt bringen. Daber zeigt ber Rafer unter ber Junge bes Apis an: von bem Commerfolftitium bis jum Aufgange bes Sundsgestirnes, in welchen Zeitpuntt ber Anfang bee Jahres und bie Geburt ber Belt gefest wurde, feien es 29 Tage). Un bas Enbe jenes Zeitraume von 29 Tagen fallt (nach Jabl. p. 225.) das Geburtsfest des Apis. Dieft findet sich auf einem Bilde der isischen Tafel angebeutet. In dem dritten Bilde von Apis an ift Mercurius (Thot) dargestellt, mit dem 3bistopfe auf seinem Rorper; unter feinem Seffel liegen rubig zwei Crocobile. Run hatte bie Ibis die Kraft, die Crocodile zu zähmen (Horapollo II, 81.). Daß aber die Erocodile gerade um die Zeit des Geburtsfestes des Apis, welches sieben Tage dauerte, gezähmt waren, berichtet Plin. VIII, 46. Folglich beutet jenes Bild auf das Geburtsfest des Apis. — Zu den Darstellungen der issigen Tafel sügen wir noch bei, was sich Entsprechendes auf dem Thierreis non Tentura siedet (not über dentsten unser Areit aber Thierfreis von Tentyra findet (vgl. über benfelben unfern Art. über Aeg. Rel. S. 119. Anm.). An ber Stelle, wo das Sommersolstitium burch Sonnenhöhe und ben ankommenden Nil ausgedrückt ift, sindet sich habei ein Stier, auf einem Kahne liegend (vgl. Hug über den Mythus u. s. S. 335.), woraus die Beziehung des Apis, von welcher wir sprachen, gleichfalls hervortritt. — Jum Schlusse bemerken wir noch ein Paar Worte darüber, wie der ägyptische Thiergott von fremden Nationen angesehen und behandelt wurde. Den Perfern war Upis ein Grenel, Cambyses erftach ben Apis selbst (Berob. III, 29.) und Dous ließ ibn schlachten (Plut. 31.). Griechen und Römer bagegen konnten sich auch mit diefem Cultus befreunden. Alexander ber Große opferte unter anbern Göttern in Memphis auch bem Apis (Arrian. exp. Alex. III, p. 156. ed. Blanc.). In späterer Zeit machten verschiedene romische Kaiser bem Apis ihre Besuche, und ber ägyptische Thiergott scheint noch lange in großem Ansehen gestanden zu haben. Bgl. Suet. Oct. 93. Egc. Annal. II, 59.

Min. VIII, 45. Suet. Vespas. 5. Spartian. Hadrian. 12. Septim. Sever. 17. [Hkh.]

Apre, Hafenstadt in Mareotis, nach Ptol. im Rontos Libyens, an ber Granze von Libyen und Aegypten, etwa 100 Stavien (13 rom. Meil.) von Paratonium entfernt. Herotok II, 18. Scyl. p. 44. ed. Oxon. Polyb. exc. leg. 115. Strabo XVII, p. 699. Plin. H. N. V, 6. Ptol. Mart. Cabella. [G.]

Aplain majus, Stadt in Rumibien, Infchr. bei Dr. 3057. [G.] Apitas, fl. Ruftenfluß Macedoniens, ber füblichfte gegen Theffalien,

Aptum (vilivor), Eppich (verschiedene Arten f. Plin. XIX, 8.), mie beffen Blättern die Sieger von Nemea und auf bem Jehnne betränzt wurden, Plut. Timol. 26. Plin. a. D. Juvenal. VIII, 226. Hygin 74. Mit Eppich betränzte man die Gräber (Sprichw. vellvov deiras von unvettdat Erfrankten, Plut. a. D.) und schmückten fich die Gäste bei Leichenmablen, Plin. XX, 11., aber auch bei heitern Gelagen und in frehem Juständen, Theore. III, 23. Horat. Od. I, 36, 16. II, 7, 24. IV, 11, 3. Bgl. Athen. XIV. p. 629. [P.]

Aplustre (äplastoro), die hölzerne Berzierung, in welche das hinterschieb vod Schliefet anglief apmöhnlich in Gestalt eines geschweisten Kilchen

Ende bes Schiffes auslief, gewöhnlich in Gestalt eines geschweiften Kischfchwanzes, eines Hahnenkamms u. f. w. Auf berfelben war ein Stab
mit bailten Banbern befestigt, bie im Binbe flatterten, um beffen Richtung anzugeben. Lucan. III, 585. 672. Lucret. II, 555. Juvenal. X, 136. tung anzugeben. Lucan. III, 585. 672. Lucret. II, 555. Juvenal. X, 136. Satmas. Exerc. Plin. p. 573. Scheffer de re nav. II, 6. Bottiger Archaol.

Mus. I. S. 23. [P.]

Αποβατήρια, ein Opfer, welches man bem Bens αποβατήριος bei bem Anlanben nach gludlich überftanbener Geefahrt barbrachte (Steph. Byz. 8. v. Boudowroc); aber wohl auch bie Gotter, unter beren befonberin Sound bad Meer und bie Geefahrt fand, erhielten folde Opfer, wie Posetoon (s. Schol. Ambros. zu Odyss. III, 6.). [M.]
Anoparys, s. Desultores.

Apobathmi, fleden am argol. Meerbufen , unweit Thyrea, Pauf.

II, 28, 4. [P.]

Αποβάσρα, αναβάσρα, επιβάσρα, ble Leiter, inebef. bie Bewegliche Schiffstreppe, die auf - und abgezogen werden konnte, Lucian. Dial. mort. X, 10. und baf. Semfterb. [P.]

Αποκήρυξις, f. Abdicatio.

Αποχειροτονείν, Γ. Χειροτονείν.

Apocopa, Bai und Borgeb. an ber barbarischen Offfüste Africa's. Ptol. Marc. Heracl. Arr. peripl. mar. Erythr. Steph. Byg. Jest Banbel B'Agon obet Regro Bai und Cap Bebuin. [G.]

Apocopi montes, auch Norrai Deor genannt, Gebirge in Sabiff,

öftlich vom Indus, Ptol. [G.]

Αποκυάμεύειν, f. κυαμεύειν. Αποδέκται und Αποδεκτήρες, f. Κωλακρέται.

Apodom, f. Aetolia.

'Aπόδρομοι bei ben Cretern, f. 'Ayeλη.

Apodyterium, f. Balneum.

Apogaems (anoyalos) sc. ventus, bet vom Lande her abet bie See hin webende Wind, Plin. II, 44., inebef. der aus feuchten und fampfigen

Απογραφή, Γ. Φάσις.

'Αποικία, f. Colonia.
'Απόλειψις, f. Divortium.

Apolitantein, 1) Sulpicius Apollinaris, f. Sulpivius. — D C. Sollius Apollinaris Modestus Sidonius, f. Sidonius. — 3) Der im vierten

Jahrhundert unferer Zeitrechnung lebende Apollinaris von Laodicea gebort ber driftlich-theologischen Literatur gu. G. Fabric. Bibl. Gr. VIII. p. 584 ff. und Ceillier Histoire gener. des auteurs eccles. VI. p. 586 ff. [B.]

Apollinarium, f. Reii.

Apollinarius, ein Dichter, von welchem fich zwei Epigramme in ber Griechischen Anthologie finden (II, 283. Anal. II, 258. Jacobs), viel-leicht berfelbe Frennd bes Libanius, an welchen mehrere Briefe bes Libanins gerichtet find. S. Jacobs Commentt. ad Antholog. Gr. T. XIII. p. 853 ff. [ B.]

Apollinis Libystini fanum, Macrob. Sat., ober Refugium Apollinis, It. Ant., Ort in Sicilien, fühl. von Syracus, j. Fano. [P.]

Apollinis fanum, Απόλλωνος ένεον, Ort zwischen Thabraca und Sippo Diarrhytus in Africa propria. Ptol. Auch hieß so die Stadt Apol-

Ionia in Lydien; f. Apollonia 3. [G.]

Apollinis promontorium, 'Anollwros axpor (Ptol.), 'Anollerer (Strabo XVII, p. 832.), ein Borgebirge nörblich von Utica, Sardinien gegenüber. Liv. XXX, 24. Plin. H. N. V, 3. Mela I, 7. Bahrscheinlich ift es daffelbe Borgebirge, welches früher promontorium pulchrum (xalèr augerengesor) hieß, und das in dem ersten Bertrage der Römer und Karthager von diefen ale Grange fur jene feftgefest war, die fie nicht überschreiten sollten. Polyb. III, 22 f. Liv. XXIX, 27. Jest Cap Zibib (Shaw).
— Anch hieß so ein Borgebirge bei Cafarea in Mauretania Cafarienfis.
Plin. H. N. V, 1. Ptol. Jest Cap Mostagan. [G.]

Apollinopolis, Apollonos, 'Απόλλωνος πόλις, war ber Name

mehrer Städte in Aegypten:

1) Apollinopolis magna, πόλις μεγάλη 'Απόλλωνος, Apollonos superioris (sc. urbs), auch Apollonia (hierocl. und Steph. By.), hauptftabt eines nach biefer Stadt benannten Romos in Thebais (Apollopolites paot eines nath stefer Stadt benanten Komos in Lyedis (Apoliopolites bei Plin. V, 9.; 'Απολλωνοπολίτης auf Münzen), von Ptolemaus zum Hermonthites Nomos gerechnet, am westlichen User des Rils (Agatharch de rub. mari. Plin. H. N. V, 11. Jt. Ant.). Die Einwohner waren Feinde der Rroccolie (Strado XVII, p. 817. Plut. de Is. et Os. 50. Ael. hist. anim. X, 21.). Ueber die prachtvollen Tempelruinen aus den Zeiten der Ptolemaer vgl. ben Art. Aegyptische Kunst (S. 130.) und Briefm. zwiichen Schneller und Protest S. 220-223. In ben Zeiten bes finkenben römischen Reiches war bie Stadt Bischofesig und Stanbort ber Legio II

Trajana. Hierocl. Not. Jmp. Or. Jest Ebfu.

2) Apollinopolis pat va, 'Απόλλωνος ή μικρά (Steph.), 'Απόλλων μικρός (Hierocl.), Apollonos minoris (Jt. Ant.), Stadt im Romos Hypfeliotes in Thebais, an der Weftseite des Rils, zwischen Lycopolis und Hoppsela. Rach Protesch (Erinn. aus Aegypt. und Kleinasien I. S. 149.) das jetige Abutig. Nicht zu verwechseln mit der folgenden gleichnamigen

Stabt.

3) Apollinopolis parva, 'Απόλλωνος πόλις (Strabo XVII, p. 815.), 'Anoldwros uinga (Ptol.), Vicus Apollinis (3t. Ant.), in ber fpatromifden Zeit mahricheinlich Maximianopolis (hierock.), Stadt im Romos Coptites, 22 rom. Meilen von Theben entfernt, am öftlichen Rilufer, von wo, fo wie von Coptos aus, ein bedeutender Sandel nach Berenice und Droshormos getrieben wurde. Jest Ruff.
4) Apollonos hydreum (obsessor), Station auf ber Strafe von

Coptos nad Berenice in Thebais. Plin. H. N. VI, 26. 3t. Ant.

Apollinopolis, Apollinis oppidum, Anoldwros nodes, hieß and eine Stadt im öftlichen Methiopien, im Gebiete ber Degabari. Plin.

H. N. VI, 35. Steph. Byz. [G.]

Apollo ('Anollwr), eine griechische Gottheit, beren Auffaffung wegen ber mannigfachen mit ihr verbundenen Attribute eine ber schwierigern in ber griechischen Götterlehre ift, und bie ju ben wichtigften gebort, theils

wegen ber allgemeinen Berbreitung ihres Enltus, theils wegen bes umfaffenden Ginfluffes, ber von beffen Beschaffenheit auf bie Entwicklung ber gangen griechischen Bilbung ausging, fo baf in ber Perfon Apollo's bas griechische Leben in feiner eigenthumlichten Gestalt fich fpiegelt, unb er als eigentlicher Repräsentant bieser Ration gelten tann, wie auch Muller: Dorier I, S. 363. bemerkt, daß die mit Apollin. Festen verbunbene Baffenrube, ber Gottesfrieden heiliger Orte und Straßen, die Gubnungen , die 3dee des ftrafenden Gottes , Die entscheidende Birtung der Dratel in Anordnung öffentlicher Berhaltniffe vom beilsamften Ginfluß gewefen fei. Betrachten wir zuerft bie homerifche und Befiobifche Borftellung, fo finden wir ihn Befiod. Theog. 918., Iliad. I, 21. 36. ale Cohn Jupitere und ber Leto (cf. Apollob. I, 4, 1.), ohne bag Raberes beigebracht mare über ben Drt und bie naberen Umftande feiner Geburt, morüber sich in spätern Sagen ausführliche Berichte finden. Ihren Mittel-punkt bildet die Insel Delos (Callim. Hymn. in Del., hom. Hymn. in Apoll.), auf welcher Apollo, nachdem Leto lange von der eifersuchtigen Juno burch Canber und Meere verfolgt worden war, ohne gebaren gu tonnen, nach neuntägigen Beben feiner Mutter unter einem Palmenbaum am fiebenten Tage bes Monats, ber begwegen bem Gotte beilig war, geboren wurde. Bor bem Gintritt bes Gottes auf die Erbe mar Delos ein unstetes, schwimmenbes Giland, und wurde erft mit feiner Geburt an bie Burgeln ber Erbe festgebunden. Fragen wir nach ben verschiedenen Seiten, nach welchen er von homer bargestellt wird, fo ift er 1) ber Gott mit Bogen und Pfeilen, infofern befondere badurch feine radende und ftrafende Gewalt angebeutet werben foll, Iliad. I, 42. XXIV, 605., Odyss. XI, 318., an welche Erzählungen fich noch andere aus fpatern Dichtern und Mythographen anreihen laffen, wie er z. B. nach Apollod. I, 6, 2. im Kriege gegen die Giganten bem Jupiter beiftand, und icon vier Tage nach seiner Geburt ben Potho mit Pfeilen erlegte, hyg. 140. 2) Gott des Gesangs und des Saitenspiels, indem er nach Iliad. I, 602. die Botter mahrend ihres Schmaufes mit feinem Spiele unterhalt, und Sanger unterrichtet, Odyss. VIII, 488., welche Andeutungen fpater bie weitere Ausschmudung erhielten, bag ihm bie Erfindung eines Saiten-Inftruments angeschrieben wird, Callim. Hymn in Del. B. 253., mahrend nach Apollod. III, 10, 2. hierin Mercurius den Borrang ober doch gleiches Recht hat. Pauf. V, 14, 6. 3) Gott ber Beiffagung, welche er besonders in seinem Oratel zu Delphi übt, Odyss. VIII, 79., Iliad. IX, 405., und welche er Andern als Gabe zu ertheilen vermag, Iliad. I, 72. Bie Apollo in ben Besit bes belphischen Oratels gekommen, darüber sind verschiedene Sagen vorhanden; nach Apoll. I, 4, 1. ertheilte vorher Themis Drakel in Delphi, und die Schlange Pytho war Wächterin der Zauberkluft, an die sie den Apollo nicht herannahen lassen wollte, die er durch ihre Tödtung sich den Zutritt erzwang, und selbst nun das Drakel übernahm. Hyg. Fab. 140. macht den Pytho, der Gaa Sohn, selbst zum Bester des Drakels, während es nach Pauf. X, 3, 5. ber Gaia und bem Neptun gemeinschaftlich Man vergleiche befonders auch ben homerischen homnus auf angebört. Apollo, nach welchem Apollo vom Dlympus aus fortzog, um einen Drt für fein Drafel ju suchen, ben er endlich burch bie, Erlegung bes Drachen Pytho gewann. 4) gibt Homer auch Andentungen über die Bedeutung Apollo's als Heerbegott (Order roupes), indem er nicht nur nach lliad. Il, 766. treffliche Stuten ernährt, sondern auch aus Austrag Jupiters des Lasmedon Bieh am Berge Jda weidet, Iliad. XXI, 448. Biel entscheibender tritt aber Apollo als Heerbegott in Callim. Hymn. in Apoll. auf, der von ihm singt (B. 50 ff.): Leicht wohl füllt die Waide mit Stieren fich; heerben ber Biegen mangelten niemals ficher ber Spröflinge, wel-Ben Apollo auf bem Gefilbe ben Blick juwenbete. — Eben barauf bezieht fich feine bekannte Dienftbarkeit bei Abmetus, Apoll. I, 9, 15. und die

Stelle bei Pind. Pyth. IX, 66. (111.), wo er Schitmer ber heerben, Jager und ber Waibungen Sort, fo wie Pyth. III, 27., wo Pytho (Delphi) bas beerbenerfulte beißt. Mit biefer Thaigleit bes Gottes ift aber fett Befen noch nicht erfcopft, und wie wir ihn oben ale ben ftrafenben utib vernichtenden Gott kennen gelernt haben, fo ift er auch 5) ber helfende und errettende, ben Denischen bestimmt zum freundlichften Gotte, Pind. nach Plut. de Fi Delph. E. 21., de defect. orac. 7., und er fahrt als solcher die Beinamen: Ακέσιος, Pauf. VI, 24, 5., Επιποίφιας, VII, 30, 2., Αλεξίκακος, I, 3, 3., lauter Beinamen, die nach Müffers Bemerkung (Dorier I, 296.) zwar erft fpater bei befonberen Beranlaffungen aufgetommen seyn mogen, benen aber boch eine 3bee von ber abwehrenben und beilen-ben Kraft bes Gottes zu Grunde liegen muß. Eben hieher will auch Müller bas Bort Pacon (Som. Marjor) ziehen, infofern er annimmt, baß bie Absonderung biefes besondern Beilgottes erft von Dichtern gusgegangen fei. Der Paan, fagt Muller, welcher als nralter Gefang Apollo's gilt, hat feinen Ramen vom Gotte; ba nun ber Baan urfprung lich bei Rachlaß einer Seuche, überhaupt bei glücklicher Abwendung eines Uebels gefungen wurde, so geht eben baraus bie ursprüngliche Bebeutung bes Namens hervor. Aefchyl. Eum. 62. nennt Apollo ben iareonarie, und unter Aesculap finbet man, wie biefer Seilgott in besonderer Begie-hung zu Apollo gefest wurde. 6) ift Apollo Stabtegrunder, wie es besondere auch in bem mehrfach erwähnten hymn, bes Callim. auf Apollo ausgebrudt ift: Unter bes Phobus Leitung entfteben auch Stadt-Anlagen Stets allwärts, weil Phobus sich auch an der Gründung der Städie Höhlich erfreut. — Mit Recht wird in dieser Beziehung schon auf die Homerische Sage hingewiesen, daß Apollo Troja's Mauer erbauen half, liad. VII, 452.; Aehnliches berichtet Pauf. I, 42, 1. von einer dem Alcathous bei Megara's Erbanung geleisteten Hilfe. Bei Pind. Pyth. V, 60. (80.) heißt Apollo doxnystrys, insofern er durch seinen Götterspruch die Beracliben zu ihrem Buge veranlagt, und febr mabricheinlich ift es, bag aberhaupt bie gange Bebeutung Apollo's ale Stabtegrunber mit feiner weiffagenben und oratelgebenben Thatigteit aufe engfte aufammenbangt, indem Banderungen ber Stamme und Grundungen neuer Rieberlaffungen gewöhnlich in Folge seines Ausspruchs erfolgten. Sind nun auf diese Art bie wichtigsten Beziehungen, unter welchen Apollo sich ben Griechen barftellte, angegeben, so bekommt boch die ganze Betrachtung eine nene Seite, wenn wir auf die Acuferungen ber spätern Mythographen, Dichter und Philosophen Rucksicht nehmen, bei welchen Apollo mit dem Sonnengotte identissicit wird, mahrend bei Homer und in der ganzen gtiechischen Bollsreligion Helios als eigener Connengott unbestreitbar neben Apollo's flehen bleibt; denn es fragt sich nun, ob etwa die Bedeutung Apollo's als Connengott als die ursprünglichste anzusehen ist, aus der sich alle andern herleiten lassen, und sich blos im Laufe det Zeiten nuch dem Geiste der individualissienden griech. Religion verwissehen, oder verbeimehr die Westere Ansicht blog in einem Durüskehen in einen Mercken Mercken bie spätere Anficht blos in einem Burudgeben in einen abstrakten Begriff ihren Grund habe. Man hat schon versucht, bie erstere Ansicht philosophisch zu confirmiren; so 3. B. Buttmann (Mythol. I. lleber philosophische Ceutung ber gried. Gottheiten, besonders Apollo und Artemis), ber bavon ausgeht, bag bie ursprungliche 3bee aller Gottheiten Personificapavon ausgept, daß die nesprungliche idee aller Gottheiten Personisteation gewisser physischen und intellectuellen Gegenstände sei. Wenn sich nun, was die ersteren betrifft, der Himmel in Zeus, die Erde in Demeter, das Wasser in Poseidon personisicirt sinde, so fehlen zwei Dinge, nämtich Sonne und Mond, die sich vor Allen zur Verehrung eignen, und so fällen Apollo und Artemis Lucken in den physischen Gottheiten aus denn unpassend seie es, abstrakte Begriffe als Grundlidet annehmen zu wollen, und so z. B. bei Apollo dein Begriff der Weissgund, det Artemis die Jach hargnungesten mehrend bis dach mehr Anglis bei Artemis die bie Jago voranzuftellen, mabrenb fich boch, was Apollo betreffe, ber

Begriff ber Beiffagung febr leicht aus bem Befen bes Sonnengottes, ber Alles fieht, erffaren laffe. Auf baffelbe Resultat tommt hermann: Dissertatio de Apolline et Diana, Pars I. II. Lips. 1836. 1837., wenn er and einen anbern Beg einschlägt; Die lette Beimath bes Sonnengottes Andet biefer Gelehrte in Perfien, und die Grundbedeutung in ber etymologischen Ableitung von axollier. Ueberhaupt hat man sich schon mannigfach bemuht, aus dem Ramen selbst auf die Bedeutung zuruckzukommen,
und wenn Einige dabei das alte cretische Wort abiliog, welches Sonne
bedeutet (s. helpch. s. v.), für sich in Anspruch nahmen, so suchten Anbere, welche einen mehr orientalifchen Urfprung bes gangen Cultus annahmen, die Burgel auch in ben morgenlandischen Sprachen, in Bel n. f. w., und Sidler, (hieroglyphen im Mythus bes Aesculap S. 7.) leitet 'Anoldar von 550 treunen und IN Araft, = absondernde, trennende Kraft, d. i. der Gott, welcher Tages - und Jahres-Abschnitte beftimmt. Ueber bie griech. etymologischen Ableitungen, welche fich auf Die Birffamteit ber Sonne beziehen, vgl. man noch Macrob. Sat. I, 17., Cic. de nat. Deor. II, 27. und bagegen Muller (Dorier II, 301.), ber im Gegenfat ber vernichtenden Wirffamteit des Gottes mehr feine schühende Kraft bervorhebend, von der alten dorisch-äolischen Form des Namens Antillur ausgebend, in ihm ben Begriff bes abwendenden, hinwegtreibenden Gottes findet, und fo eine Uebereinstimmung mit ben andern Namen: Alesinanos, Anorgonafos u. f. w. ertennt. Che wir nun bie innern Grunde anführen, welche für bie ursprüngliche Bebeutung Apollo's als Sonnengott beige-bracht werden, geben wir zuerst einige außere Zeugnisse, daß biese Annahme fpater allgemein gewesen sei. Go tabelt Callimach. Fragm. 48. Beutl. Diejenigen, welche Apollon noch von ber allumstrahlenden Sonne sondern; Pauf. erzählt VII, 23, 6. von einem Zusammentreffen mit einem Sidonier, ber ben Apollo für die Sonne erklart, und ebendeswegen für ben Bater Aesculaps, weil von der Sonne die gefunde Luft ausgehe, womit, wie Pauf. bemerkt, auch bie Ansicht ber Griechen übereinstimme. Ferner fpricht Strabo XIV, p. 635. davon, daß Apollo und Artemis heilende Gottheiten feien, und begwegen fur Sonne und Mond gehalten werben, weil von biefen Gestirnen die Beschaffenheit ber Luft ausgehe; Plutarch ertlart ihn de des. orac. 7. für die Sonne felbst, ober boch fur ben herrn und Bater ber Sonne, und in einer andern Stelle, de El ap. Delph. E. 4. fagt er, Apollo werbe von allen Griechen burchgangig für einerlei mit der Sonne gehalten, und bieß feien befannte und triviale Dinge. Dit biefen außern Zeugniffen hat man nun innere verbunden, indem man nachzuweisen suchte, daß bei Zugrundlegung des Begriffe: Sonnengott sich alle übrigen Eigenschaften und Thatigfeiten bes Gottes leicht erklaren laffen, wie Ranne in feiner Mythologie ber Griechen gethan hat; barauf, fagte man, weise icon ber bei homer vortommende Namen Doipos bin, beffen Grundbedeutung in dem deutschen hell, flar, zu fuchen fei. Dazu tommt, mas die alte Sage von den Spperboreern und ihrem Apollo-Cultus berichtet; welche Frage weiter unten, wo es fich von ber urfprunglichen heimath bes Cultus handelt, wieder berührt werden muß, hier aber nur, fofern fie fich auf die 3bee bes Sonnengottes bezieht, zur Sprache tommt. Nach einem Paan des Alcaus auf Apollo (bei himer. Orat. XIV, 10.) ift es gerade Commermitte, in welcher Apollo von ben Spperboreern nach Delphi tommt; er ift bei ben Spperboreern von ber Frühlings-Nachtgleiche bis zum Frühaufgange ber Pleiaden, und wenn in Griechenland bas erfte Korn geschnitten wird, fehrt er mit der vollen, reifen Nehre nach Delphi jurud, Diob. II, 47., um welche Beit bang in Griechenland bas geft ber Thargelien gefeiert wird, beffen Rame vielleicht Sonnenhite bezeichnet, und mit benen bie Daphnephorien zusammen-fallen, bie eine aftronomische Bebeutung hatten; Grunbe, bie nach Muller

a. a. D. S. 286. aller Beachtung werth find in Beziehung auf eine ursprüngliche Identität bes Φοϊβος Απόλλον und bes leuchtenben Sonnengottes. Außer biefem wird aber am meiften Bewicht gelegt auf biejenigen Berichte, welche eine Ibentität bes griechifchen Apollo mit bem agypti-fchen horns behaupten, beren Beweistraft für bie obige Annahme freilich barauf berubt, daß das griech. Götterfoftem als ein hauptfachlich aus Aegypten abgeleitetes betrachtet wird. Im Orphischen hymnus auf Apollo (Somn. 33.) heißt biefer ber Demphite, und werben ihm lauter Begiebungen beigelegt, Die ibn ale ben Sonnengott bezeichnen; ferner beziehungen beigelegt, die ihn als den Sonnengott bezeichnen; ferner berichtet Berodot II, 156., daß auf der Insel Chemmis, welche ursprünglich eine schwimmende gewesen sei, Leto, eine aus dem Geschlechte der acht ersten Götter, den Gott Apollo, welcher der ägyptische Horns sei, verborgen habe, als ihn Ryphon verfolgte; auf dieser Insel ift, sagt Perodot, ein großer Tempel des Apollo; zugleich ist sie dicht mit Palmen und anderm fruchttragenden Bäumen beset; an einer andern Stelle, II, 144. heißt est zulest (als der letzte Götterkönig) sei Horns, des Dsiris Sohn, König gewesen, welchen die Griechen Apollo nennen; der habe nach Absehung des Typhon geherrscht; Osiris aber ist Dionysus nach der griechischen Sprache. Ebenso nimmt Diod. I, 25. den Horns gleichbedentend mit Apollo, sowie Plut. de Is. et Os. E. 12. 61. und Aelian Hist. anim. X, 14., so daß, da nach Creuzer (Symbol. II, 157.) Horns der Gott ber vollen, glühenden Sonne ift, allerdings Apollo mit bem Sonnengott ursprünglich zusammenzufallen scheint. Wenn nun in den obigen Stellen besonders die Achnlichkeit der Sagen von Chemmis und Delos nicht übersehen werden darf, so macht man noch außerdem aufmerksam auf den Apollo patricius (Απόλλων πατυρώς) der Athener, von dem Bahr (de Apolline patricio et Minerva primigenia Atheniensium. Heidelb. 1820.) nachzuweisen fucht, bag barunter ber mit ber Colonie bes Cecrops aus Sais nach Athen gekommene Apollo gu verfteben fei, und bag biefer für ibentifch ju halten fei mit bem Apollo, welchen Cic. (de nat. Deor. III, 23.) ben ältesten Apollo, Sohn Bulkans und Schutgott Athens nennt; Bulkan aber entspricht bem agyptischen Phthas, bem Urfeuer. In allem biefem kommt noch ber eigentliche Beinamen bes Gottes: Avnacos, dincos, ber sich mit bem Gotte an vielen hauptpunkten seiner Berehrung vorfin-bet (f. Muller a. a. D. S. 303.), und merkwürdiger Beise auch in Aegypten mit horus in Berbindung fteht. So erzählt Diob. I, 88., baß bei dem Kampf der Isis und des horns gegen Typhon Osiris ihnen in Gestalt eines Wolfes aus der Unterwelt zu hilfe gekommen und so die Berehrung des Wolfes angeordnet worden sei, und es erscheint überhaupt der Wolf als bleibendes Attribut des Gottes; s. Creuzer Symbol. II, 153. Scheinen nun biefe Grunbe auf eine Ginbeit Apollo's mit bem agyptischen Sonnengott binguweifen, fo gerathen offenbar die Bertheibiger biefer Anficht in nicht geringe Berlegenheit burch andere und aufbehaltene Nach. richten, welche in eine gang andere Gegend hinweisen, nämlich burch bie Sagen von ben Syperboreern. Rach einem alten borifchen Symnus bei Pauf. X, 5, 4. ift bas belphische Drakel von Syperboreern gestiftet, mit benen auch Dlenus tam, primus, cecinit qui oracula Phoebi Et veterum primus modulari carmina coepit, und finden sich noch andere von Delphi ju ben Hyperboreern hinweisende Nachrichten, f. Muller a. a. D. G. 267 f., und ebenfo verhalt es fich mit bem andern, im Apollocultus besonders berühmten Lande, nämlich mit Delos; hieher tam Leto als Bolfin bon ben Syperboreern; nach ihr tamen hyperboreische Jungfrauen (f. Muller). Ferner berichtet Berobot IV, 33-35. ausführlich über bie Berbindung von Delos mit ben Hyperboreern, und Pauf. I, 18, 4. erzählt, baß Zlithpia von ben Hyperboreern nach Delos gekommen fei, um ber Leto bei ber Geburt Apollo's beizustehen. Diob. II, 47. fagt: Die Hyperboreer wohnen auf einer Jusel, auf welcher nach ber Sage Latona geboren

fei; barum werbe auch bort Apollo eifriger als alle anbern Gotter verehrt; bie Einwohner seien als eigentliche Priefter Apollo's zu betrachten; und eine Stadt sei dem Gotte geheiligt, deren Einwohner größtentheils Eitherspieler seien, und dem Gott zu Spren Lieder fingen, u. f. w.; ebenso freut sich nach Pind. Pyth. X, 35. (55.) des Gelags und Lobgesangs der Hyperboreer Apollon. Ohne daß wir hier uns auf eine weitere Untersuchung über die bestimmtere Lokalität des Hyperboreer-Bolkes ein-lassen (vgl. Müller a. a. D., Ersch und Gruber unt. Apollo), werden wir wohl das einfache Refultat anerkennen muffen, daß barunter ein nordliches Bolf zu verfieben fei, bas barum, weil es über bem Rord-wind wohnet, Diod. II, 47., fich bes herrlichften, fruchtbarften Canbes erfrent: ein Gebante, ber bann von Dichtern aufe glanzenbfte ausgefcmudt wurde, wie g. B. von Pind. a. a. D. Rehmen wir nun alle biefe Zeugniffe gufammen, fo läßt fich nicht leugnen, baß fich bamit ber Deinung berer, welche ben Apollo aus Aegypten ableiten, und fomit eine Berbreitung aus Westen annehmen, ebenso entscheidende Grunde für eine nordliche Abstammung entgegensetzen laffen, daß man sich beswegen ichon versucht fühlte, das Zusammentreffen zweier verschiedener Götter anzunehmen, die dann in Einen verschmolzen, wie ja auch Cic. de nat. Deor. III, 23. von vier Apollo fpricht, ohne baß jedoch biefe Sonderung auf befondern Grunden beruhte. Denjenigen aber, welche in Apollo ben Sonnengott erkennen, ift am entschiedensten D. Müller entgegengetreten. Wie überhaupt in jedem Theil ber griech. Gotterlehre, fo weist er auch hier ben agyptischen Ginfluß gurud, ba er vielmehr eine mit griech. Ginfluß in Aegypten beginnenbe Umbeutung agypt. Gotter in griechische annimmt; außerdem macht er darauf aufmerksam, wie unwahrscheinlich es sei, daß eine ursprünglich beftandene Berbindung von Apollo und Sonne Jahrhunberte lang vergeffen wurde, ba boch bas Gestirn bes Tages fein fo leicht ber Betrachtung entschwindender Gegenstand fei. In allen Beziehungen, Die der Gott jum Aderbau habe, ericheine er blos als ber ab wehrende und befongenbe; feine Cultus-Fefte feien nicht einmal an auffallenbe Epochen des Sonnenlaufs gelnupft; überhaupt tonne Apollo teine Raturgottheit feyn, in welcher bie fcopferifche Raturfraft als Befen ber Gottbeit erfcheine, ba alle eigentlichen Rennzeichen bes Raturbienftes fehlen. Apollo ift nach D. Müller, beffen hanptgebanken wir geben, während wir in Beziehung auf bie Beweisführung auf bas Wert felbst verweisen, eine rein borische Gottheit, beren altester Sit in Tempe zu suchen ift; ber zweite Mittelpunkt ift Delphi, wo jedenfalls die Gründung eines festen Dratel-Instituts mit Apollo zusammenhängt; dorifche Coloniften machen ferner Creta gur Detropole Apollo's, welches bann wieber in unmittelbarer Berbindung mit Delos fteht. Die zweite Periode umfaßt vie Berbreitung bes Eultus von Ereta aus, bas feiner Lage nach ju allfeitigen Colonisationen febr geeignet war, 1) an bie klein-afiatische Rufte, 2) auf bas griechische Festland, nach Bootien und Attifa, in welchem letteren Lande die Einführung des Apollocultus mit der Einwanderung der Jonier zusammenfällt, und dieß ift Anoldwo narewos der Athener. Die dritte Periode umfaßt die durch dorische Wanderungen zu Stande gebrachte Herrschaft bes Apollocultus im Peloponnes, und er wird helle-nischer Rationalgott burch bas Ansehen Delphi's. Indem Müller auf biese Art die Abstammung bes Apollotultus ans Einer Burgel, die in der Spperboreer-Fabel ju fuchen ift, nachweist, unterscheidet er blos ben Anoldur romios, ber ihm als alter arcabifcher Raturgott gilt (G. 281.), und erft burch lleberwiegen bes hellenischen Cultus jum Apollo wurde, wo-mit and ber Berfaffer bes Artitels in Erfc und Gruber übereinftimmt, ber fich ebenfalls für ben Ausgangspunkt von Rorben ber entscheibet, fo baß ber Gott je nach ben neuen Puntten, an bie fich fein Cultus verbreitete, and neue Entwicklungen erhalten habe, indem 3. B. ber fcpthifch-

Digitized by Google

pelakatiche weiffagende Heilgott in Creta der bogenkundige Gott geworden fei, in Aegypten feine aftronomische Bebeutung erhalten babe, nut fo als Glieb bes bortigen aftronomischen Syftems wieber nach Griechenland gw rudgefommen fei. Benn einerseits allerdings bie einseitige Ableitung Apollo's aus bem agyptischen Sonnencultus bebeutenben Zweifeln unterliegt, und die Syperboreerfage auf der andern Seite jedenfalls auf einen Maturgott binweist, ber fich ale Licht, Leben und Frucht-Bringenber offenbart, was fich auch in ber Ditte von feiner Geburt aus bem Schoof ber Letona (ber nachtgöttin) zeigt, fo werden wir wohl in Uebereinstimmung mit ber natürlichen religiöfen Entwicklung ber Boller, bie fich wohl zuerft aus Natur-Anschauungen und Ratur-Erscheinungen berausbildete, Ditfr. Mallers Ansicht zu ideakisirt finden, der in Apollo von Anfang an ein fupranatm raliftifches Etement findet, indem das religible Gefühl ibm eine, vom Leben ber Natur verschiedene und außerhalb ftebende Thatigfeit gufdreibe, und es wird wohl ber Gefchichte bes Gottes eine nicht im Bemußtfeyn ber griech. Urvoller liegende religiofe Deutung untergelegt, wenn gefagt wird, ber Bott, beffen Befen fich ale bas bes Reinen, Fledenlofen, beffen Lichtnatur fich auch in bem Borte dinacios (lux ding) fundgebe, habe befledt burch Erlegung bes Pothon, wenn auch barin fich feine bobere Rraft geoffenbart habe, boch nun eine Reihe von Trubfalen und Wanbe-rungen burchlaufen muffen, wie bie Rnechtschaft bei Abmet gebeutet Biel richtiger ift wohl bie andere Bezeichnung Mullere, wenn er bie Apollo-3dee als eine bualiftische angibt, fofern fich allerdings in feiner Perfon, wie wir gleich Anfange gefoben haben, zwei enigegengefeste Seiten begegnen, Die fich burchaus als bie zwei Raturfeiten berausftellen , namlich eine erhaltende und zerftorende; aber freilich erhielt ber Gott burd bie bilbenbe Rraft bes griech. Geiftes eine folche Umwandlung, baß er, mit Burudtretung ber blofen Raturfeite, als ein mahrhaft ideales Befen, als bie iconfte Gottergestalt Griechenlands ericheint, an beren Bebentung fich Ordnung und Gefes, Runft und Biffenichaft anichlieft. Bas die Berehrung bes Apollo betrifft, fo macht D. Müller baranf aufmerksam, daß in vielen haupttempeln Apollo's unblutigen Opfern eine besondere heiligkeit beigelegt worden fei, wie man z. in Delphi Ruchen und Weihrauch in heiligen Körben, in Patara Kuchen in Form von Bogen, Pfeil und Leper dargebracht habe (G. 324.); einen haupttheil seiner Berohrung bildeten aber die Sühnfeste, wie in Athen, Milet und überhaupt bei allen Joniern bie Thargelien gefeiert wurden. Dabei wurden in Athen zwei Manner mit Blumen geschmudt, wie Opferthiere vor die Thore geführt, unter Bermunfchungen von Felfen gefturgt, unten aber wahrscheinlich aufgefangen und über bie Granze gebracht. Benn D. Müller bie Bebeutung biefes Sühnfestes tief religios fo auffaßt, daß dem fcmerglich zerriffenen Gemuthe, das burch Einen Alt fich von allem Sundenbewußtfenn habe frei machen wollen, teine fromme Oblation, felbft tein Thieropfer mehr genugt habe, fo möchte boch wohl anf ber anbern Seite nicht unbeachtet gelaffen werben burfen, bag gerabe biefes Beft ebenfo febr von Apollo, als bem Reprafentanten finfterer Raturgewalt, als von ihm, als dem heiligen Gott, gebentet werden konne, und daß es wohl nicht gang richtig ift, biese Feste (Kadapuol), in benen er bie Reinheit und Rube wiederherstellend gedacht wird, so ftreng von ben Thaquol zu scheiben, burch bie er felbst erft befanftigt werben foll. Bu ben wichtigften Apollo-Feften gehörten aber noch bie von Delphi, Rreta und Theben, die alle nach einer bestimmten Periode, nämlich nach ber ennaeterischen Periode, geordnet waren, weil es sich zeigte, daß immer nach 99 Monden-Monaten ber Frühansgang der Plesaden, der einen Hauptpunkt in Apollinischer Festseier bildet, mit derselben Mondsphase zusammenfällt, und auf diese Art also durch Anordnung von Eycken nach blefer gemachten Erfahrung Regelmäßigkeit in die Feste gebracht werben

tonnte. Reben Delphi- waren bie berühmteften Drakelorte bes Gottes Aba in Phocis; bann Delos, Claros bei Colophon, Patara in Cilicien, bas Ismenion in Theba. - Die Berehrung Apollo's fand balb auch in Rom Eingang, und als die Stadt im 3. 430 v. Chr. von einer Beft beimge-fucht war, wurde bemfelben als rettendem Gott ein Tempel errichtet, Liv. IV, 25., und bie Apollinarischen Spiele, welche alle Jahre gefeiert werben follten, 212 v. Chr. magrend bes punischen Krieges eingeführt, besonders um Die hilfe bes Gottes jur Besiegung ber Feinde ju erlangen, Liv. Bei weitem aber gefeierter murbe ber Gott unter ben Raifern, XXV, 12. und als Auguftus burch bie Schlacht bei Actium fich zum Alleinherricher Roms emporgeschwungen hatte, weihte er bem Apollo nicht nur einen Theil ber Beute, sondern baute ihm auch einen Tempel sowohl bei Actium als auf dem palatinischen Berge, und ordnete die Actisch en Spiele an, Snet. Aug. a. m. St. Als Abwender der Seuchen preist ihn horat. Od. I, 21. Der delische Seber heißt er Aon. VI, 10., und er erscheint somit in ben hamptsächlichsten Beziehungen, in benen wir ibn bei ben Griechen finden, und wird einer ber ersten Schupgotter Rome, bem gemeinschaftlich mit feiner Schwefter Diana alle bunbert Jahre bie ludi soculares gefeiert wurben, bei welchen am britten Tage ber Festfeier ein eigenes carmen soculare abgefungen wurde: pro imporii romani incolumitate (man vgl. horat. carm. seculare), aus welchem auch hervorgeht, baß bereits um biefe Beit Apollo mit bem Connengotte ibentificut wurde; was auch auf Mungen ber fvatern Raiferzeit fich findet. Wir enthalten uns , Die große Angahl von Beinamen anguführen, welche Apollo, je mehr fich fein Cultus verbreitete, und neue Beziehungen erhielt, in immer größerem Umfange betam, ba bie wichtigften, noch nicht bezeichneten, an ihrem Orte besonders werben eingereiht werden. — Bas noch Runftbarftellungen Apollo's betrifft, fo mar es febr natürlich, bag ein Gotterwesen, beffen Berehrung ben Mittelpunkt ber griechischen Religion bilbete, auch von ber Runft begierig ergriffen wurde, und bie fünftlerische Darftellung mit bem Begriff bes Gottes selbft fich immer mehr idealisirte. Die afteften Bilbfaulen waren aus Solg, wie g. B. Pind. Pyth. V, 40. (55.) von einer folden fpricht, welche pfeilgeschonibende Rreter in bes Parnaffus Dof geweibt aus Einem Stamm und felbft erzeugt, wegwegen auch D. Draller Rreter fur die alteften Apollo-Biloner balt, ber auch an ber bieber geborigen Stelle G. 356 ff. ausführt, wie in ben früheren Darftellungen bas Attribut ber finnlichen Rraft noch bie Darftellung geiftiger Schönheit überwogen habe, bis in den Zeiten bes Scopas, Praxiteles u. A. jener Apollo entftanden fei, welcher ber 3willinge-Bruber ber Benus genannt werben tonna. of. Plin. H. N. XXXVI, 4, 10. Das eigentliche Apollo-Ibeal findet man in dem Apollo von Belvedere in der vatikanischen Sammfung in Rom, Mus. Pio-Clom. T. I, 14. 15., als deffen Nachbildung ber fog. Apollino von Florenz gilt. Bgl. hirt mythologisches Bilberbuch., Mayer Befd. ber bild. Runfte unter Apollo im Inhalteverzeichniß, und Gruber in ber Encyclop. s. v., wo es unter Unberm beißt: Bie Die gange Geftalt voll Sobeit ift, fo zeigt fich auch bie geistige Rraft machtig in ber boben Stirne. Am Borberhaupt zeichnet ben Apollo ein Lockenpaar aus, bas iom etwas von ber Majeftat bes Beus gibt, mit bem er auch ben mach, tigen haarwuchs gemein hat, nur fanfter fliegenb; bie Buge bes Angelichts geigen Burbe; bie ganze Stellung ift ebel. boch und folant if bie Ge-ftalt, ber Glieberbau harmonifc, bie Mustein nur gelind ausgearbeitet; bie huften find im Berhaltnif ju ber Bruft bie engften; benn er ift ber folautfte Gott. [H.]

Apolloorates, Sohn des jüngern Dionyfins, f. d. Apolloskörms (Axolloswoos) and Phaleron (Plat. Sympos. 1.), διαθυμητής μέν δεχυρώς Zangárous, áldus δ' εδήθης, Anoph. Apol. Socr. 28. Homor, Hf. 11, 17. Plat. Sympos. 2. Relien. V. H. I, 16. Su Shurte

über bie Berurtheilung und ben Tob bes Socrates unmännlich. Plat. Phaed. 66. Bgl. Bolf Praesat. ad Sympos. p. 41. [K.]
Apollodorus, blutiger Tyrann in Cassandrea auf ber Halbinfel Pallene (c. 279 v. Chr.), finbet burch Antigonus Gonatas seinen Untergang. Polyan. VI, 7. IV, 6, 18. Diod. XXII. Exc. de Virt. et Vit. p. 563. Aesian. V. H. XIV, 41. H. A. V, 15. Plut. Ser. Num. Vind. E. 10. 11. Polyb. VII, 7, 2. Seneca de ira II, 5. de benesic. VII, 19. Bgl. Heinfine ad Ovid. Pont. II, 9, 43. [K.]

Apollodorus, 1) ein tragischer Dichter aus Tarfus, von welchem Suibas einige Tragobien anführt, von dem uns aber fonft nichts weiter befannt ift. Bon einem Apollodor aus Tarfus, ber über die Mebea bes Euripibes gefdrieben, mahrideinlich einem Grammatiter, icheint er

unterfchieben werben gu muffen. G. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 285.

2) Ein tomifcher Dichter aus Athen, ber nach Suidas 47 Tragobien gebichtet und fünfmal ben Sieg errang. Aber es wird außerbem auch ein Apolloborus aus Carpftos auf Euboa als tomifder Dichter genannt, besgleichen ein Apolloborns aus Gela in Sicilien, ein Zeit-genoffe bes Menander, also ber neueren Attischen Komöbie angehörig, wie benn auch Terentins seine Hechra und seinen Phormio nach griechifchen Dramen des Apollobor bearbeitete. Es werben öftere Fragmente von Studen biefes Romiters angeführt, ohne baß es jedoch flar ift, wel-der von ben genannten brei Dichtern gunachft gemeint fei, und ob wir überhaupt brei tomifche Dichter biefes Ramens zu unterfcheiben baben.

G. Fabric. l. l. p. 419 ff.

3) Apollodorus, ber Grammatiker aus Athen, ber Sohn bes Asclepiades, ber Schuler bes Stoifers Panatius, so wie des Grammatiters Aristarque, blubte um 140 v. Chr., turz nach ber Zerftorung Karthago's und Korinths (f. Fabric. IV. p. 287 ff. u. heyne in f. Ansgabe). Bir wiffen über fein Leben nichts Raberes; nur über feine verfchiebenen, ibrer Branchbarteit wegen im Alterthum viel benutten Schriften baben wir einige Rachrichten, obwohl von biefen nur eine einzige, und and biefe nicht einmal vollständig, sich erhalten hat. Es ist dieß die in brei Bucher abgetheilte Bistobring; eine wohlgeordnete Jusammenstellung der verschiedenen Mythen des Alterthums, entwommen sowohl ans den alten Dichtern, insbesondere den Cyslistern, wie aus alten Logographen und Befdichtidreibern , und von ben alteften Götterzeugungen an bis anf bie historische Zeit burch die ganze mythisch-heroische Periode hindurchgeführt. Apollod. beginnt mit den theogonischen und tosmogonischen Mythen, geht aber dann (1, 7.) auf die hellenischen Mythen über, die er nun nach den einzelnen Stämmen geordnet, die auf die attischen Mythen und die auf Thesus berab durchläuft, wo das Wert abbricht, und der Schluß, der bie Mythen der Pelopiden, Atriben, und den trojanischen Mythenkreis umfaste, fehlt (vgl. die Inhaltsübersicht in Mosers Uebersetzung I. S. 12 ff.). Hatte dieses Buch, das Photius (Cod. 186.) noch in größerer Bollkändigkeit vor sich gehabt zu haben scheint, durch Bollkändigkeit des Inhalts, so wie durch zweckmäßige Anlage und Ordnung sich schon den Alten als ein brauchbares handduch beim Lesen der alten Dichter empfohen. Ien, fo ift es une burch biefelben Gigenschaften, bei bem Berlufte fo vieler anderen Berte, um fo fcabbarer und wichtiger geworben, inbem es füglich ale ein Repertorium ber verschiebenen alten, bier ju einem wohlgeordneten Gangen verbundenen Dipthen Griechenlands angefeben werben tann. Die Darftellung ift folicht und einfach; Dentungen ber Mythen lagen völlig außer bem Plane feines Bertes, bas übrigens teineswegs, wie einige Gelehrte (Lefevre, Clavier) behaupteten, als ein bloger Auszug aus einem verlorenen größeren Berte ober aus anbern, gleich anzuführenben Schriften Apollod. betrachtet werben barf. Es ericien baffelbe in einer noch febr verftummelten und interpolirten Beftalt, werft

Rem. 1555. 8. von Benedict Aegins von Spoleto, bann etwas beffer Beidelb. 1599. ap. Commelinum; u. Salmur. 1666. 8. mit einigen Roten von Lefevre; und in Th. Gale: Historiae Poeticae Scriptores antiqui. Lond. 1675. 8. Am besten von Ch. G. Denne, Gotting. 1782. u. 1803. (mit ben Observatt.) 2 Voll. 8. und von Clavier, Par. 1805. (mit frang. Ueberfebung und Roten) 2 Voll. 8. Deutsch von E. G. Moser in ber Stutt-garter Sammlung Griech. Profaiter, 1828. 2 Bbon. 8. (Rr. 29. 30.). S. hoffmann Bibl. Lex. I. p. 204 ff. Bon ben übrigen, verloren gegangenen Berten biefes Apollob. nennen wir: a) Xporina, eine in jambifden Berfen abgefaßte und in vier Bucher abgetheilte Ergablung aller großen Ereigniffe von ber Berftorung Eroja's an (bie nach Apollob. auf 1184 v. Chr. fallt) bis auf Apollob. Beit, einen Beitraum von mehr als taufenb Jahren umfaffend, und bem pergamenischen Ronige Attalus Philabelphus, ber um 139 v. Chr. ftarb, gewidmet. Wir haben ben Berluft biefer Beligeschichte auch insbefondere wegen ber barin enthaltenen Zeitbeftimmungen febr zu beklagen. b)  $\Gamma \tilde{\eta} \tilde{\varsigma}$  περίοδος, eine Art von Erbbeschreibung in ber Art, wie Scomnus von Chios und Dionyfins fie nach Diefem Borbilbe fpater lieferten. c) Uege Gem, ein großes, aus mehr als zwanzig Buchern bestehenbes Bert, worin bie Geschichten, Namen, Mythen, Feste ber Gotter n. bgl. mehr ergahlt und erlautert waren. d) Hege vewe ober Meet ron vede naradoyou, ein hiftvrifch-geographischer Commentar zu bem Shiffstatalog im zweiten Buche ber Glias, mehrfach von Strabo genannt.
e) ra nege Diogeoros, ein Commentar über bie in borifchem Dialeft geforiebenen Mimen bes Sophron. f) Heet Engagnov, ein Commentar über bie Romobien bes Epicharmus in zehen Buchern. g) I'dooal Arrenai, grammatifden ober vielmehr lexicographischen Inhalts. h) Heet rur Abip. 296 ff. und die Fragmente bei henne p. 1163 ff.
4) Apollodorus, ein griechischer Arzt, welcher ein Buch über ben

4) Apollodorus, ein griechischer Arzt, welcher ein Buch über ben Bein an ben König Ptolemaus schrieb (Plin. H. N. XIV, 7. §. 9.), auch wahrscheinlich berfelbe ift, ber über bie giftigen Thiere (περί θηρίων) schrieb und einigemal bei Plinius, Aelian und Athenaus genannt wird.

Bgl. Fabric. 1. 1. IV, p. 299.

5) Apollodorus, aus Artemita in Affprien, wird für den Berfasser der von Strabo n. A. benuten Ilacound von denen ein viertes Buch
erwähnt wird, gehalten. Ob er von demjenigen Apollodorus, der
über Karien geschrieben und als Berfasser einer Erdbeschreibung genannt
wird, zu unterscheiden ist, läßt sich schwerlich mit Sicherheit bestimmen.
Bal. Bost. De historica Graeca Lib. III. p. 326 f.

Bgl. Boff. De historico. Graeco. Lib. III. p. 326 f.
6) Apollodorus Ephillus, ein ftoischer Philosoph, ben Suidas und Diogenes von Laerte im siebenten Buch mehrfach nennen, welcher lettere eine Ethit besselben und eine Physit erwähnt. S. Fabr. Bibl. Gr. III. p. 539. Bon ber Physit hat uns Stodäus zwei Fragmente aufbehalten. Bon ihm verschieden ist jedenfalls der bei Cic. De nat. Deor. I, 34. (s. d. Ansleger) genannte Apollodorus, ein akademischer Philosoph, der Beitgenosse des Zeno, des Epicureers.

7) Apollodorus, ein Epicureer, ber nach Diog. von Laerte (X, 13.) ben Beinamen \*\*1700rifarros führte, und außer vielen andern Schriften ein Buch über bas leben bes Epicur schrieb, bas wir aber nicht mehr besien. Sein Schüler und Nachfolger war Zeno aus Sidon, Dlymp.

174. S. Kabric. Bibl. Gr. III. p. 600.

8) Apollodorus, ans Pergamum, ein Rhetor, ber als schon bejahrter Greis ben jungen Octavianus, ben nachherigen Raiser Augustus, an Apollonia in ber Rebesunst unterrichtete. Dieser Umstand gab ihm besonderes Ansehen, und als der Rhetor Theodorus aus Gadara, der den Liberius für sich gewonnen hatte, gegen ihn auftrat, so bildeten sich zwei einander entgegengesette Schulen oder Setten in der Rhetorit, die

Apolloboreer und die Theodoreer. Apollob. soll in einem Min von 82 Jahren gestorben fenn; er fchrieb nur Beniges, indem er bief Gefchaft feinen Schulern C. Balgins und Attiens überließ; Dnintilim bezeichnet als acht nur eine einzige Schrift: Ars ad Malium, eine wie es scheint trodene Anleitung zur Berebsamleit, die sich aber blos auf die gerichtliche Gattung erstreckte. S. Duintil. Inst. Orat. III, 1, 1. und II, 1, 18. und das. Spalding; vgl. II, 11, 2. Dial. do Oratt. 19. und das. Ruperti p. 391 f. Suet. Aug. 89.

9) Bon bem Architetten Apollodorus (f. b.) befigen wir noch eine an habrian gerichtete Schrift, Holinguneina, b. i. über die Rriegemaschinen, abgebruck in Mathematicc. Vett. Opera ed. a Melch. Thevenot (Par. 1683.

fol.) p. 13-48. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 230.

Außer ben hier aufgeführten tommen aber auch nicht wenige andert biefes Ramens im Alterthum por, ohne bag jedoch nabere Angaben über biefelben vorhanden waren. Das genaue Berzeichnis biefer Apollo-dorus gibt Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 299 ff. Es kommt darunter aus ein Apollodorus vor, der über die Erythrässiche Sibylle geschrieben, sie wie ein anderer aus Lemnos, der über den Landbau geschrieben und von Barro (De re rust. I, 1, 8.) citirt wird; ferner ein Apollodorus ant Eprene, ber als ein gelehrter Grammatiter befannt gewesen gu fept

fceint. [ B.]

Apollodorus, aus Athen, ein Maler um Dl. 93, ber burd feint Bervollfommnung bes Colorits und burch richtige Bertheilung von Licht und Shatten in ber Gefchichte ber Dalerei Epoche macht und querft ben Pinfel gu Ehren brachte, Plin. XXXV, 9. s. 36. Er galt ale ber Borlaufer von Zeuris und sprach es auch in Berfen aus, Zeuris habe ihm bie Runft entführt. Er wurde der Schattenmaler (oncapgapog) genannt, hefych. s. v. Bgl. Plut. de glor. Athen. 2. Aus hochmuth trug er eine hobe Tiare und ichrieb auf feine Berte: Mougoeras ric mallor & pupperan Muller Arcaol. ber Runft S. 136. Sirt Gefch. ber bilb. Kinfte p. 194. — 2) Ein Erzgießer, ber nach Plin. XXXIV, 8. s. 19. eine fich nie ge-nugende Punttlichkeit hatte, und darum oft icon fertige Bilber wieder gerichlug, weßwegen er den Beinamen "ber Bahnfinnige" erhielt. Silanion gog fein Bilb in Erz und bradte barin eben biefe Gigenicaft ans. Da nun Silanion um Dl. 114 blubte, fo gebort auch Apollob. in biefe Beit. — 3) Ein Architeft aus Damascus, ber bem Trajan fein prachtvolles Forum und die meiften feiner Banwerte ausführte, Die Caff. LXIX, 4. Bon Sabrian wurde er aus Sag und Giferfucht zuerft verbannt und fpater getöbtet, Spart. Hadr. 19. und baf. Cafanb. — Ueber andert Manner biefes Ramens f. Sepne ju Apollod. T. I. p. 456. [W.]

Apollodotus, ein Steinschneiber aus unbestimmter Beit, f. Brack

T. I. tab. 23. 24. [W.]
Apoltomia (Anoldwia), 1) Stadt ber Rordfuste Siciliens in gweifethafter Lage, einst von Agathocles gerftort, Diob. Gic. XX, 56.; 36.-XVI, 12. Doch nennt Cic. Verr. III, 49. Die civitas Apollonionsium. Justin. IX, 2. Steph. Byz. s. v. — 2) Castell ober festes Stabtoben ber Locri Dzola bei Naupactus, Liv. XXVIII, 8. — 3) Eine ber Echinaden an ber Mändung bes Acelous, Steph. Byz. — 4) f. Cyparissus. 5) f. Siphnus. — 6) Stadt nuweit ber Aousmundung in Juyien oder Ren-Epicus, eine corinthisch-corcyrässche Ansiedlung, Thuc. I, 26., sehr bebeutend und blubend, auch jur Romerzeit angesehen als Sip wiferschaftlicher Studien, j. Polonia, Polina. In der Nabe Erdpechquellen und Erbpechgruben, Str. 316. 357. Bon bier begann die hauptfirafe nach Often, die egnatische, nach Str. 322. (nach A. bei Dyrrhachum). Plin. III, 23. Mel. III, 2. Schl. Suet. Oot. 8. Pauf. V, 22, 2. 3. Ael. V. H. XIII, 16. Sepum. Steph. Byz. u. N. — 7) Stadt in Chrocien am Pontus, wichtige Colonie ber Milefler mit gwei Geshafen, mit

einem berühmten Tempel bes Apollo und Colof diefes Gottes, welchen bie Romer nach dem Capitol brachten; sie versiel unter den Römern; jeht Sizeboli. Herod. IV, 90. Ael. V. H. III, 17. Scyl. Str. 319. 541. Plin. XXXIV, 7. Wel. II, 2. Scymn. Steph. Byz. — 8) Stadt in Mygbonien (Macedonien), füblich vom See Bolbe, j. Polina, Scyl. 67. Str. 331. Liv. XLV, 28. Plin. IV, 10. 3t. Ant. Tab. Pent. \*—9) Stadt auf Chalcidice in Macedonien, am Athos (in sehr gefunder Gegend), daher die Einwohner mangospoo hießen, Plin. IV, 18. \*\*—10) Stadt auf Creta, bei Enossus, Plin. IV, 12. Steph. Byz. Ptol. (?)—11) Stadt auf Creta, ehemals Eleuthera geheißen, nach Steph. Byz. [P.]

Apollonia (ober Apollonias), 1) Insel im Pontus Enxinus, an der Kuste von Bithynien, die zum Unterschiede von der an der europäischen Kuste des Pontus gelegenen Insel gl. R. Thynias und Daphnusa genannt wurde. Wela II, 7. Plin. H. N. VI, 13. Arr. peripl. pont. Eux. p. 13. ed. Ox. Not. Ecol. Jest Kirpeh.

2) Apollonia ad Rhyndacum, Stadt in Mysien, so benannt von dem Flusse Rhyndacus, der den See, in welchem die Inselstadt liegt, und der von ihr Anolderräng linen heißt, durchftrömt. Die Stadt gebörte in den Zeiten der ersten Kaiser zum Conventus juridicus von Abramyttium. Strado XII, p. 575 f. Plin. H. N. V, 32. Ptol. Münzen (bei Sest. class. gon. od. 2. p. 72.). Tab. Pent. Stepb. n. 9. Lest Abulliont.

myttium. Strabe XII, p. 575 f. Plin. H. N. V, 32. Ptol. Münzen (bei Seft. class. gen. ed. 2. p. 72.). Tab. Pent. Steph. n. 9. Jest Abülliont.

3) Stadt an ber Gränze von Mysien und Lybien, zwischen Pergamum und Sarbes. Strabo XIII, p. 625. Steph. n. 10. Wahrscheinlich bieselbe Stadt, welche bei Plin. H. N. V, 30., auf Münzen, bei hierocl. und in ben Kirchen-Notizen Apollonoshieron (sanum Apollinis) heißt, nach Mannert (VI, 3. p. 382.) sogar auch einerlei mit Hierocaesarea des Ptolemans und Tacitus (Ann. II, 47.).

4) Stadt in Mysien, in der Landschaft Teuthrania Len. Anab. VII, 8, 15. Plin. H. N. V, 33. Steph. n. 8. Mungen aus der Zeit des M. Aurelins und des Severus Alexander (bei Sest. class. gon. ed. 2. p. 80.)

mit bem Beifage : er Toria.

5) Rach Plin. H. N. V, 32. führte auch die Stadt Assus in Troas

ben Ramen Apollonia.

6) Apollonia sub Albaco (προς Αλβάκφ, wie bei Ptol. (Geog.) fatt Δαμβάκφ, gu schreiben ift), Stadt im nordöstlichen Carien an dem Gebirge Albacon, einer Fortsetzung des Cadmus. Plin. H. N. V, 29. Ptol. Hierocl. Not. Eccl. Münzen, sowohl autonome als kaiferliche (bei Seft. class. gen. p. 72.).

7) Inselftadt in Lycien, Steph. n. 21. Münzen mit der Aufschrift:

7) Infelftabt in Lycien, Steph. n. 21. Munzen mit ber Auffchrift: Anoddwieren Avnier aus ben Zeiten bes M. Aurelius und Geta (Geft.

a. a. D. p. 92.).

8) Stadt in Pisibien, ober wie Strado XII, p. 576. angibt, in Groß-Phrygien. Ptol. Tab. Peut.; früher Mordiaeum, Mogdiacov (Steph. n. 17.) ober Mordium, Mogdiov (Athen. III, p. 81, a.), berühmt burch seine ausgezeichneten Quitten, die daher auch Mogdiova hießen. — Auch Apollonia in Phrygien, das nach Steph. n. 18. früher Margium geheißen haben foll, ist wohl nur das Apollonia in Pisibien. Rach den Münzen (Seft. a. a. D. p. 95.) war Alexander d. Gr. der Gründer dieser Stadt;

Bit, wie es icheint, Stiftung ber von Perbietas, ober einem fpatern Macebonier nach Mygbonien verpflanzten chalcibischen Olynthier (Abuc. I, 58.; vergl. Segesander bei Athen. VIII, 11.). Rabe Fluffe: Ammitas, Olynthiatus. Gotters verehrung: Apollo, Herbules, Bolbe, Olynthus. S. m. Thessalonica S. 238 ff.

<sup>&</sup>quot;G. L. F. Tafel.]

\*\* Erste Erwähnung, wie es scheint, bei Xenoph. h. gr. V, 2. 11., war, mit Afanthus, eine ber größten Stadte im Olynthischen (Xenoph, ibid.), am Strymonissten Mearbuftn, später vielleicht Afanths Beshafen, von Philipp zerfibet. (S. m. Themselonies 6. 63 f.). [T.]

auch nennen bieselben einen Fluß Hippophoras. Zest Dluburlu, noch berühmt wegen seiner Duitten; Arunbell Entbed. in Kleinas. in Friedenbergs Journ. für Land - und Seereisen 1836. Juni p. 125 f.

9) Stadt in Sprien, unweit Apamea. Strabo XVI, p. 761. Steph.

10) Stadt in Colefprien. Steph. n. 12.

11) Stadt in Palästina zwischen Casarea und Joppe. Jos. Ant. XIII, 23. Plin. H. N. V, 14. Ptol. Tab. Peut. Mart. Cap. Steph. n. 13. Rach App. Syr. 57., wie die beiden vorhergehenden Orte, eine Anlage des Seleucus. Zeht Arsus. Steph. n. 14.

13) Stadt in Affyrien in der Landschaft Apolloniatis, die der Stadt ihren Namen verdankt. Polyb. V, 43 ff. Strado XV, p. 732. Ptol. Isto. Char. p. 5. ed. Oxon. Steph. n. 25. Die Lage der Landschaft ist durch den Ligris, der nach den Angaden der Alten im Westen derselben strömt, und den Delas oder Durus (den heutigen Diala), der dieselbe durchschaft eineste, zwar genau gegeben, allein bie Lage ber Stadt ift ungewiß. Mannert (VI, 1. p. 335. b. zw. Aufl.) fest fie in bie Gegend bes Chan D'fabbath weftlich vom Diala.

14) Stadt in Cyrenaica, als hafen von Cyrene und eine ber fünf cyrenaischen Städte (der Pentapolis) wichtig. Scylar kennt den Ramen Apollonia noch nicht, obgleich er den Hafen von Cyrene anführt. Peripl. Strabo XVII, p. 837. Mela I, 8. Plin. H. N. V, 5. Ptol. IV, 4. und VIII. (Afr. Tab. 3.). Tab. Peut. Mart. Cap. Steph. n. 15. Wahrscheinlich das spätere Sozusa (Hieroc. Not. Ecol.), mit welchem Namen das jetzige Marza Susa übereinzustimmen scheint. — Das Apollonia in. Megypten, welches hierocl. und Steph. n. 24. erwähnen, f. unter Apollinopolis magna; wo aber bas Apollonia, welches Steph. n. 4. als πόλος Λοβύης nennt, gelegen habe, läßt sich nicht bekimmen. [G.]

Apollonidas, ein griechischer Dichter, unter beffen Ramen fich noch ein und breifig fleinere Gebichte in ber Anthologie befinden, die fich im Ganzen burch Einfachbeit ber Sprache wie ber Gebanten empfehlen. Daß er aus Smyrna gewesen, ift nicht bewiesen; wohl aber fieht man aus einem feiner Gebichte (Ep. XIV.), baß er unter Augustus und Tiberius lebte. Ebenso unbewiesen bleibt Reiste's Annahme eines zweiten Dichters biefes Ramens, ber unter Habrian gelebt. Bgl. Jacobs im Catalog. Poett. (Antholog. Gr. T. XIII. Commentt.) p. 854 f. Derfelbe Reiste mochte biefen epigrammatifden Dichter fur eine und biefelbe Berfon

balten mit bem folg. Rr. 1. [B.]

Apollomides, 1) aus Nicaa, lebte unter Tiberius, bem er einen Commentar über die Sillen bes Timon bedicirte (Diog. Laert. IX, §. 109.); außerbem wird er als Berfaffer von Commentaren über Reben bes Demosthenes (f. Ammon. s. v. ogless), fo wie einiger anderen historifden und geographischen Berte genannnt, von benen jedoch Nichts fich erhalten hat. - 2) ein tragifcher Dichter, von welchem einige Berfe bei Stobans (Serm. 76.) und Clemens von Alexandrien (Paedag. III, 12.) vortommen. — 3) ein ftoischer Philosoph, mit welchem sich Cato ber Jüngere über bie Zuläßigkeit bes Selbstmorbes, kurz vor Bollziehung besselben in Utica, unterhielt; s. Plut. Cat. min. 65 ff. 69. — 4) ein Arzt ans Cypern, von Galenus (method. med. I. p. 43.) als Methobiter aufgeführt. [B.]

Apollomiden, Strateg ju Dlynth, Gegner bes macedonischen Ro-nige Philipp. Die Anhänger bes Ronigs und nachherigen Berrather ber Stadt erlangten von ben Burgern burd Berlaumbungen feine Berban-

nung. Demofth. adv. Phil. III, p. 125. 128. R. [K.]
Apollomides, einer ber perfifchgefinnten Dachthaber auf Chios gur Beit Alexanders b. Gr. Bug gegen Perfien, wurde bei ber Einnahme ber Infel burch die macedonischen Flottenführer hegelochus und Amphoterus gefangen genommen und nach ber Rilinfel Elephantine abgeführt. Arrian.

IIL, 2. Eurt. IV, 5. [K.]

Apollonides, einer ber berühmteften Steinschneiber bes Alterthums, ber nach Alexander b. Gr. und beffen Zeitgenoffen Pyrgoteles lebte, Plin. XXXVII, 1. s. 4. Die Berühmtheit feines Namens muß die Steine, welche seinen Ramen tragen (f. R. Rochette Lettre à M. Schorn p. 30.), besonbers verbäcktig machen, da die Berfälscher vorzugsweise auf solche Namen ausgingen. [W.]

Anoldwreeis, ein Demos in Attica, gur Tribus Attalis gehörig, und nach der Mutter des Attalus, Apollonia, benannt. Steph. Phavor.

Juschr. in b. Corp. Inscr. graec. 275. [G]
Apollomis (Gen. Idis), Stadt an der Granze von Muffen und Lybien zwischen Pergamum und Sarbes, von beiben Stabten 300 Stabien entfernt. Cic. pro Flace. 29. ad Q. fr. I, 2. 3. ad Att. V, 13. Strabo XIII, p. 625. Plin. H. N. V, 33. Tac. Ann. II, 47. Hierocl. Steph. v. Anoldoria n. 16. Münzen, sowohl autonome als faiserliche bei Sest. class. gen. ed. 2. p. 106. Zest Balamonte. [G.]

Apollonius. Unter biefem Ramen tritt und in ber Befchichte ber griechischen Literatur eine namhafte Ungahl von Schriftftellern entgegen, von welchen Jo. Meurfius, und nach ihm Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 272 ff. möglichft vollständige Berzeichniffe geliefert haben. Bir nennen bier nur bie bebeutenberen, indem wir fie nach bem Inhalt ihrer Schriften gusam-

menftellen.

a. Dichter: Apollonius von Rhodus (f. unt.). Db er auch der- 🕆 jenige Apollonius ift, von welchem in ber griechischen Anthologie (Anal. 11, 358. ober III, 67. ed. Jac.) ein Epigramm auf Callimachus fich finbet,

ift wenigstene nicht unglaublich, obwohl nicht erwiesen.

b. Aergte. Es fommt biefer name von Aergten feit Sippotrates febr oft por, fo bag es fcwer ift, bie einzelnen Aergte, welche biefen Ramen führen, genau zu unterscheiben, wie bieß am genauesten Ch. F. Sarles versucht hat in der Schrift: Analecta historico-critica de Archigene Medico et de Apolloniis medicis eorumque scriptis et fragmentis. Accedit Apollonii Erasistratei de scarificatione fragm. Graecum (1816. 4.) p. 15 ff.; vgl. Fabric. Bibl. Gr. XIII. p. 74 ff. (alte u. neue Ausg.). Es lagt fich hiernach mit Beftimmtheit unterscheiben 1) Apollonius Hippocraticus, ein Schüler bes hippocrates, ben Galen anführt. — 2) Apollonius Memphites, ein Anhanger bes Erafistratus und bes Strato von Berytus, baber auch Stratonicus genannt; ihm gehört bas oben erwähnte Fragment über bie Scarification ober bas Schröpfen an. — 3) Apollonius aus Cittium, ein alexandrinischer Arzt um 70 v. Chr., welcher gu bem Berte bes Sippotrates über bie Gelente einen Commentar in brei Büchern schrieb. Dieser in der Sammlung des Nicetas bandfcriftlich vorhandene Commentar ift unferes Wiffens noch nicht im Druck erfchienen. Außerdem foll er auch noch über den Puls und über bie Argneien geschrieben haben, wenn andere biefe Schriften nicht andern Aerzten deffelben Ramens angehören. — 4) Apollonius aus Pergamum, welcher ben Commentar bes Bachius über hippotrates in einen Auszug gebracht haben foll, und über bie Pflanzen und beren heilfrafte Mehreres schrieb, weshalb er wohl von Barro (De re rust. I, 1, 8.) unter ben Schriftstellern über ben Landban angeführt wird. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 273. Bon ben übrigen Aerzten biefes Ramens ift kaum mehr als ber bloße Rame befannt.

c. Philosophen: 1) Apollonius, mit bem Beinamen Kronos, den auch fein weit berühmterer Schüler Diodorus führte, ein Philosoph ber megarischen Schule, Schüler bes Eubulibes, und nicht weiter burch Schriften bekannt; f. Brucker Hist. philos. P. II, 2. IV, S. 6. p. 615. T. I. — 2) Ap. von Alexandria, ein Peripatetiker, bessen Plutarch gebenkt Dauly Real-Encyclop.

Digitized by GOOGLE

(s. Kabric. 1. 1. IV. p. 273. — 3) Ap. von Soli, ber Lehrer des Demetrius Aspendius nach Diog. Laert. V, 83. — 4) Mehrere Stoifer dieses Ramens, darunter Ap. von Tyrns, um 60 v. Chr., der über Zeno, den Gründer der stoischen Schule und bessen Rachfolger schrieb (πίναξ των απά Σύνννος φιλοσόφων καὶ των βιβλίων), daher öfters von Diogenes von Laerte Lid. VII, so wie auch von Strado (XVI, p. 757. oder T. VI. p. 341. Tzsch.) angesübrt. Ob er auch der Berfasser einer Schrift über die Kranen, die sich mit Philosophie beschäftigt (s. Photii Cod. CLXI.), oder einer der beiden andern, demnächst zu nennenden Stoiser dieses Namens dasur anzusehen ist, bleibt ungewiß. Wohl aber ist dieser stoische Philosoph zu unterscheiden von 5) Apollonius (König) von Tyrus, dem Delden eines griechischen Komans, dessen Bersasser nach Barths Bermuthung (Adverss. LVIII, 1.) ein Ehrist, und zwar Symposius wäre; es ward dieser Roman um 1500 durch Constantinus oder Gabriel Contianus in politische Berse übertragen, welche Metaphrase zu Benedig 1603. 4. erschien; lateinisch erschien dieser Roman durch M. Welfer: Narralio eorum, quae acciderunt Apollonio Tyrio etc. Venet. 1595. und in Belseri Opp. (1682. 4.) p. 681-704. Auch sinden sich davon Uebersezungen in den meisten neueren Sprachen, aus dem fünszehnten, sechsehnten und siedenzehnten Rahrhundert (s. Hossmann Lexic. Bibliogr. 1, p. 220 f.). Ein anderer Ap. aus Nysa wird unter den Schülern des Panätius genannt (Strado XIV, p. 650.), von welchem wohl zu unterscheiden Ap. aus Chalcis, nach Dio Cass. LXII, 1. aus Macedonien, durch den Kaiser Antonnins Pius nach Rom von Chalcis berusen, um seinen Sohn Marcus in der Philosophie zu unterrichten (Capitolin. Anton. Pius 10. Marc. Anton. De red. suis I, 8. mit Gatasers Roten. Lucian. Demon. 31.). Auch wird ein Appollonius als Lehrer des Kaisers Berus genannt (Capitolin. Ver. 2.). Bgl. Kabric. Bibl. Gr. III. p. 539 f.

6) Apollonius von Tyana, einer griechischen Colonie in Kappaboeien, ist unter allen Philosophen bieses Namens unstreitig der im heidnischen Alterthum berühmteste und geseiertste; indem sein Auftreten mit
ber Erscheinung Christi zusammengestellt und dieser in gewisser Sinsicht
entgegengehalten ward. Wir können seine Lebenszeit füglich mit Sare
(Onomast. I. p. 247.) um das Jahr 50 n. Chr. ansehen, \* obwohl weder
die Zeit der Geburt noch die des Todes sich näher bestimmen läßt. Als
des Apollonius Lehrer wird Euthydemus genannt, ein Rhetor zu Tarsus,
in welcher Stadt, so wie in Aegā der junge Ap. sich mit den verschiedenen philosophischen Systemen jener Zeit bekannt zu machen suchte; dann
aber schloß er sich aufs innigste an den Pythagoreer Eurenus an, und
ergab sich in Folge dessen ganz der pythagoreischen Philosophie, die freilich
damals von der reineren Lehre des Pythagoras vielsach entsernt, mit anbern, insbesonders orientalischen Ideen vermischt, einen gewissen Syntretismus angenommen hatte, durch den sie auch mit der neuplatonischen
Philosophie in eine nähere Verbindung gebracht war. Ap. behielt in seiner
ganzen Lebensweise die Strenge der älteren pythagoreischen Schule bei,
und da er zugleich Magie und Bunderkünste jeder Art anwendete, so
mochte sein Auftreten allerdings nicht ohne Einstuß auf seine gesunkenen Zeitgenossen geblieben seyn, die ihn darum selbst dem Stister des Christenthums entgegenzustellen suchten. Nachdem Ap. von Rleinassen aus tieser
in den Orient, nach Ninive und Babylon, ja bis nach Indien, wo er
mit den dortigen Weisen versehrt, vorgedrungen, kehrte er wieder zurüß
nach Reinassen und begab sich von da nach Griechenland und über Kreta
nach Kom, zur Zeit des Kaisers Kero, durchwanderte dann von Italien
aus Spanien, Sicilien, die Nordfüsse Africa's, brang durch Aegypten

<sup>\*</sup> Einen jungern Apollonius von Tyana, ber unter Sabrian lebte, nennt Suis bas g. v.

bis nach Aethiopien zu ben Quellen bes Ril vor, um von ba wieber über Meinafien nach Rom gurudzutehren, wo er einer gegen ihn erhobenen Antlage fich auf eine wunderbare Beife entzog und bann fich unter manden Abentheuern noch weiter herumtrieb, ohne daß wir über feinen Tob etwas Raberes anzugeben im Stande find. Denn bei ben Zeitgenoffen findet fich ein völliges Someigen über biesen pythagoreischen Beisen und Bunberthater, bem bie bankbare Nachwelt Tempel baute, ben fie burch Opfer gottlich verehrte und beffen Undenfen felbft burch Mungen verewigt worden ift. In biefe fpateren Zeiten fallt auch die Schrift des Flavins Philoftratus, welche in acht Buchern eine ausführliche und umftandliche Erzählung von bem Leben und Birten biefes Up. liefert (Vita Apollonii Tyanensis, f. ben Art. Philostratus), und mehrfach berausgegeben, and in bie meiften neueren Sprachen überfest worben ift. Philostratus unternahm diese Schrift, wie er versichert, auf ausbrudliches Berlangen ber Kaiserin Julia, ber Gemahlin bes Alexander Severus, einer gebilbeten und gelehrten Frau († 217 n. Chr.), welche ihm zu biesem Zwede eine von Damis, bem Begleiter bes Up. auf feinen Bugen und Banbe-rungen, herrührenbe Rachricht über biefen Beifen felbft mittheilte, fo baf aus biefer Quelle und einigen andern weiter bezeichneten Rachrichten ber Inhalt biefer Biographie entnommen ware. Wenn man indeg bie art und Beife, wie Philostratus bas Leben und bie Birtfamleit biefes Beisen schildert, und bie unverkennbare Borliebe für feinen helben, und für die außerordentlichen Ereigniffe, welche bas Auftrefen des Ap. begleitet haben follen, in Betracht giebt, fo wird man balb erkennen, daß wir im Gangen mehr einen Roman, als eine Geschichte vor uns haben, wenn auch gleich einige historische Züge bem Ganzen zu Grunde liegen mögen, vie uns nicht erlauben, die ganze Person des Up. in Zweisel zu ziehen, und die ganze so ausführliche Erzählung von seinem Leben und Wirken für eine reine Erdichtung zu halten, wie dieß wohl theilweise von einigen Gelehrten neuerer Zeit geschehen ift. Wir finden aber in manden unvertennbaren Beziehungen auf die evangelische Geschichte und die Bunder Griffi ein Bestreben, burch bie Aufstellung eines gottbegeisterten und gottbegabten, auch burch fittliche Strenge bes Lebens ausgezeichneten Beifen im Sinne bes Beibenthums, und burch eine Philosophie, die in ber Beftalt einer übernatürlichen Offenbarung auftritt, bas Christenthum zu ent-fraften, und fo bem gesunkenen und bedrohten Glauben ber alten Welt eine neue Stuge zu leiben. So wird es uns nicht befremden, wenn schon Diervilles ju Ricomebien, ber unter Diocletian lebte, Diefen Ap. auf eine Beise mit Chriftus zusammenstellte, Die natürlich bei biesem Feinde und Gegner ber Chriften, jum Nachtheil bes lettern aussiel, so bag Eusebins, Bischof von Casarea, fich zu einer Wiberlegung veransaßt fab, die wir noch besigen, mabrend die Schriften bes hierokles verloren gegangen find. Daffelbe lagt fich auch großentheils von ben angeblichen Schriften bes Ap. von Lyana versichern, unter welchen wir nennen: einen Symnus auf die Mnemosone; Πυθαγόρου δόξαι und Πυθαγόρου βίος; Διαθήκη (in ivnischem Dialette, mabrend alles Andere in attischem Dialett geschrieben war); Anologia, eine Bertheibigungsschrift gegen die Anklage bes Euphrates bei Philoftrat. Vit. Apoll. VIII, 7.; Пері μαντείας αστέρων, angeblich aus ben Gefprachen bes Ap. mit Jarchas und ben indifchen Gymnosophiften; Tederai η περί Ουσιοίν; Χρησμοί. Allein erhalten ist eine Sammlung von funf und achtzig Briefen , unter welchen aber auch einige an Ap. gerichtete von bem Stoifer Musonius, von dem Raifer Claudius, Bespafia-nus u. A. fic befinden. Wer biefe Cammlung von Briefen veranstaltet bat, lagt fic nicht nachweisen; auffallend aber ift die Berichiedenheit bieser Sammlung von ber, auf welche Philostratus sich mehrmals bezieht, wie benn auch bei Stobaus sich Fragmente einer andern Brieffammlung befinden; weshalb man anch ber porhandenen Brieffammlung bie Aechtheit,

insofern sie wirkliche Briefe des Ap. enthalten soll, hat absprechen wosen. Es stehen diese Briefe abgedruckt in der Collect. Epist. Graec. Venelis ap. Aldum, 1499. und 1606. 4., so wie in der Ausgabe der Berke des Philostratus von Olearius, Lips. 1709. sol. p. 375 ff. nebst dessene Pracfatio. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 679 f. Ueber Ap. im Allgemeinen s. Olearius in der Dissert. praelim. de Apollonio et Philostrati historia ejudem p. XXXI ff. s. Ausg. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 561 ff. Brucker Histor. philos. T. II. p. 98 ff. Bayle Dict. s. v. Tiedemann Geist der speculat. Philosoph. Bd. III. p. 108 ff.

d. Rhetoren, Sophisten und Grammatiker: 1) Ap. aus Ale banda in Rarien, zog von ba nach Rhodus, wo er bie Rhetorif mit Auszeichnung lehrte. Durch ben Beingmen o Malaxos wird er unterfdieben bon bem andern, ungleich berühmteren, etwas fpater lebenben - 2) Ap mit bem Beinamen Molo, ber gleichfalls in Rhobus bie Rhetorit lehrte, aber auch jugleich als prattifcher Redner por Gericht fic auszeichnete. Als er von feinen Mitburgern mabrend ber Dictatur bes Gulla nach Rom geschickt ward, borte ihn bort ber junge Cicero, ber ihn auch später in Rhobus wieber aufsuchte (677 b. St.), um von ihm weitere Belehrung und Anweisung in ber Redetunft zu erhalten. Auch borte ibn Cafar, Plut. Caes. 3. Leiber ist von den Schriften dieses Mannes, den Cicero sehr rühmt, durchaus Nichts auf uns gekommen; es bezogen sich dieselben theils auf die Rhetorik, theils auch, wie es scheint, auf Homer. S. & bric. Bibl. Gr. IV. p. 273. Orelli Onomastic. Tullian. II. p. 57. — 3) Apdes Anchibius, eines alexandrinischen Grammatikers Sohn, edenfalls ein Grammatiter zu Alexandria, lebte nach Suidas, beffen Angabe Billoifon in ben Prolegomm. feiner Ausgabe weiter auszuführen und zu begründer gefucht hat, jur Zeit bes Auguftus, und hatte ben Apion (f. b.) jum Schuler, mahrend er felbft aus bes Dibymus Schule bervorgegangen mar. Andere hingegen (Rubnfenius, Göttling) halten biefen Ap. für junger und feten ihn in die Zeit nach Apion, deffen homerifche Gloffen Ap. bei feinem homerifchen Lexicon vielfach benutt zu haben fceint. Diefes fut uns , jumal bei dem Berlufte fo vieler anderen Berte biefer Art, foit bare und lehrreiche , aber auch mannichfach interpolirte Bert, das für die Erklärung ber homerischen Ausbrude und Wörter Manches bietet, ward querft aus einer Sanbichrift von St. Germain aus bem gehnten Jahrhunbert burch Billoifon (Par. 1773. 2 Voll. 4.) und fpater mit weiteren Be merkungen verfeben (jedoch ohne ben Biederabbruck ber Prolegomm und ber latein. Ueberfestung Billoifons) von S. Tollius (Lugd. Bat. 1788. 8) herausgegeben. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 505 f. — 4) Ap. Dyscolus, auch Alexandrinus minor im Gegensate zu bem Ap. von Rhodus, ber auch Alexandrinus major hieß, benannt, ein Grammatiser, ber von Sare Onomast. I. p. 302. um 163 n. Chr. geset wird. Er war aus Allexandria gebürtig, und bort im Bruchium erzogen, lebte aber nach Bertscheinen bed proconnern Micarausten (2007). ficherung bes ungenannten Biographen (beffen Schrift bem Berte über bie Syntax in Splburg's Ausgabe vorgebrudt ift) in folder Durftiglit, bağ man aus ber baraus hervorgegangenen Gemutheverstimmung ben ihm gegebenen Beinamen & diexolog, b. i. ber Murrtopf, erflart. Bon Me. randria begab sich Ap. nach Rom, wo er sowohl durch seine Schriften, wie durch seine Lehrvorträge sich großen Ruhm gewann und selbst die Ausmerksamkeit des Kaisers M. Antoninus auf sich zog, wenn anders bei bieler Rachricht nicht an ben ben benten biefer Rachricht nicht an ben oben ermannten Up. aus Chalcis gn benten Aber fein Ansehen als Grammatiter ift außer Zweifel, inbem er als berjenige angesehen wird, ber ber Grammatit eine spftematische Form verlieben, und barum auch von Priscianus, ber ihn vorzugsweise zum Kührer genommen, grammaticorum princeps genannt wird. And hatte er zahlreiche Godise er gablreiche Schuler, unter benen besonders fein Sohn Melius Derolia nus (f. b.) ebenfalls als gelehrter Grammatiter ju großem Anfeben

gelangte. Bon Rom begab fic Ap. fpater nach Alexandrien jurud, wo er auch ftarb und im Brudium begraben warb. Unter feinen Schriften ift bie bebentenbste neel overatios in vier Buchern, von ber Structur ber Rebetheile, herausgegeben querft von bem altern Albus, Venet. 1495. sol.; und beffer burch Fr. Sylburg, Francos. 1590. 4., julest in einer mehrfach verbefferten Geftalt burch Benütung von vier neuen Sanbidriften von J. Beder, Berol. 1817. 8. Derfelbe Gelehrte ebirte auch zuerft bie Scrift negi arronvuias s. De pronomine (im Museum Antiquit. studior. Vol. I. fasc. II. Berol. 1811. 8. und in einer befondern Ausgabe 1814. 8. ibid.), bann bie Schrift negi owedlauwe s. de Conjunctionibus nebst einer andern περί ἐπερέημάτων s. de Adverbiis (in ben Anecdott. Graecc. Vol. II. p. 477 ff.). Aus diefen nun vollftandig bekannten Schriften über bas Pronomen und die Abverbien find die Excerpta in Apollouii Dyscoli grammatic. von If. Bofins entnommen, welche fruber in M. Mattaire's Dialect. ling. Graec. nach ben Ausgaben von J. F. Reit u. F. B. Sturz (Saag 1738. Leipz. 1807. 8.) aufgenommen worden find. Biele andere Schriften, fammtlich grammatischen Inhalts, welche bei Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 275 ff. ber Reibe nach aufgeführt werben, find uns bis jest nur nach bem Titel bekannt und zeigen uns wenigstens, in welchem Umfang und in welcher Ausbehnung Up. bie Grammatit behandelt hatte. Dagegen nennt Guib. noch eine andere Schrift: περί κατεψευςμένης ίστομίας (s. de historia commenticia), welche wohl teine andere ift, als die von Tylander mit einigen abnlichen Schriften Basil. 1568. 8. zuerft berausgegebene Schrift : 'Jorogian baupaσίων βιβλίον s. Mirabilium historiarum liber; fie enthalt einzelne burre Anszüge aus ben Schriften bes Aristoteles, Theophraft n. A. über Natur-erscheinungen n. bgl. Rach Aplander gaben Meursius (Lugd. Bat. 1620. 4.) und L. H. Teucher (Lips. 1792. 8.) neue Ausgaben berfelben. S. im Allgemeinen Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 271 ff., vgl. 356. und Teucher in ben Prolegomm. feiner Ausgabe. — 5) Ap. aus Athen, lebte unter Septimins Severus in feiner Baterftadt, wo er eine Lehrstelle befleibete und felbft ale Staatsmann ju Beschäften und Gefandtichaften gebraucht warb. Er war ein Schuler bes Abrianus, fo wie 6) Ap. von Raufratis, ein abnlicher Sophist und Rhetor, ber wohl in nicht febr verschiedene Zeiten gebort. Bon Schriften beiber Sophiften wiffen wir nichts Raberes anauführen. Bgl. Philostrat. Vit. Sophist. II, 20, 19. Bestermann Gefc. ber griech. Beredsamt. S. 96. — Undere minder befannte alexandrinische Grammatiter find: 7) Ap., ber Sohn bes Sotades, ber unter Ptolemaus Philabelphus lebte und sich burch eine eigene Art von Gedichten schmukigen und beißenben Inhalts, die sogenannten Sotadischen, und feinen Commentar barüber, einen Ramen gemacht hat. Bruchstude f. bei Athen. XIV. p. 621. — 8) Ap., bes Charis Cohn, ber in ben Scholien zu homer und Ariftophanes mehrmals genannt wird; vgl. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 275. - 9) Ap. & eidorecipos in ben Scholien ju Pinbar Pyth. II. init. genannt, und nach ber Erklärung, die sich barüber im Etymolog magn. p. 295 fin. (p. 268. Lips.) s. v. είδοθέα findet, nicht sowohl für einen Dichter, der fich in fleineren Dichtungen, Doen u. bgl. versucht, als fur einen der gelehrten Grammatifer zu Alexandria zu halten. — Endlich 10) werden auch von einem alexandrinischen Grammatiter Ap. Erklarungen Herodoteischer Ausbrucke ermähnt: έξηγήσεις γλωσσών Ηφοδότου, s. Etymol. Magn. 8. v. Κωφός et Σοφιστής (p. 722. s. 655. Lips.); vielleicht ift bieser Mp. einer ber icon oben genannten , etwa ber Berfaffer bes homerifchen Lexicons, ber ein abnliches Bert über Berobot lieferte.

o. In den mathematischen und aftronomischen Biffenschaften wird anger Ap. van Perga (f. unten), 1) ein Ap. aus Lavdicea genannt, der ein aftrologisches Werk in fünf Büchern schrieb, worin manche Irribumer der ägyptischen Priefter nachgewiesen waren; ferner 2) Ap. aus Myndus, der sich besonders mit der Aftronomie beschäftigte, und

beshalb zu ben Chalbaern gereist mar. Auch von feinen Schriften bat fich Richts erhalten; boch wiffen wir, baf er über bie Rometen, bie er für Geffirne wie Sonne und Mond erklarte, richtigere Anfichten geleht hatte (Senec. Quaest. VII, 3, 17.).

f. Unter ben Geschichtschreibern wird genannt 1) Ap. aus Aphrobifias in Cilicien, Oberpriefter. Er hatte ein Bert über Rarien (ra Kaanderes über Orpheus und beffen Beiben, geschrieben. Das erstgenannte Wert wird von Stephanus von Byzanz, der felbst ein achtzehntes Bud nennt, öfters citirt; f. Boff. De historic. Graec. IV. p. 505. — 2) Apans Acharna wird von Harpocration (s. v. Nidavos) als Berfasser einer Schrift über bie Feste (negi tograv), ein anderer 3) Ap. aus Ascalon unter ben Geschichtschreibern biefer Stadt aufgeführt; f. Boff. a. a. D. g. Endlich werben noch zwei driftliche Schriftsteller unter bem Ramen

Apollonius aus bem zweiten Jahrhundert nach Chrifto aufgeführt, von welchen ber eine gegen die Montanisten schrieb, der andere aber unter bem Kaiser Commodus ben Martyrertob litt. S. Fabric. Bibl. Gr. IV.

p. 275. [B.]

Apollonius ber Rhobier, ift nach seinen Lebensbeschreibern (Sub. und Scholiaft.) ber Sohn bes Sillens ober Aleus und ber Rhobe, und wurde zu Alexandria, wo feine Aeltern zur Tribus Ptolemais gehörten, geboren (Suid. Strabo XIV, 2. S. 199. Tauchn.), während Athen. (VII, 283, d.) und ber ihm folgende Aelian (histor. anim. XV, 23.) ihn, wie es scheint, zu einem Bürger von Naukratis machen. Er scheint in der ersten halfte ber Regierung bes Ptolemaos Euergetes geboren zu sein und ftand in Bluthe unter Euergetes (247-221) und Ptol. Philopator (221-204). Er erhielt noch jung Unterricht von Kallimachos, und bemiste bann die Gelegenheit, welche Alexandria durch die großartigen Buserfammlungen und den Berein von Gelehrten darbot, um sich weiter zu bilden. Seine Bewunderung der einfachen Darstellungsweise der alten Epiker und seine Bestreben, diese nachzuahmen, scheinen ihn mit seinem früheren Lehrer, Kallimachos, der in seinen dichterischen Compositio-früheren und bei seiner Beurtheilung der Dichter nach andern Grundsägen ver-weiter in Wieselwrich gehracht zu hohen. Alle nun In seine nam ihm schreiben fuhr, in Biberfpruch gebracht ju haben. Ale nun Ar. feine von ibm fon als Jungling begonnene Argonautita in Alexandria öffentlich vorlas, brachte es Rallimachos burch Intriguen babin , bag bas Gebicht , welches auch sonft bem gelehrten und geschraubten Geschmade ber Alexandriner nicht fonst dem gelehrten und geschraubten Geschmacke der Alexandriner nichtentsprechen mochte, durchsiel. Ap., der sich durch das öffentliche Urtheil verletzt fühlte, rächte sich an Kallimachos durch ein scharfes Epigramm (Antholog. Graec. T. III. p. 67. Lips.), Rallim. aber schried nicht nur ein ganzes Schmähgedicht, Ibis, gegen Ap. (Suid. u. d. W. Kallipaxes), das wir aus Ovids Nachahmung. kennen, sondern machte auch in den Hymn. auf Apollo Anspielungen auf Ap. (B. 105-st.), die von Weicher (über das Leben und Gelicht des Ap. Meissen 1821.) scharssinnig erstättind (S. 78.). Ap. wendete sich darauf nach Rhodods, das damals durch seine missenschaftlichen Bestrebungen einen hebeutenden Nang unter der feine wiffenschaftlichen Bestrebungen einen bedeutenden Rang unter ben Griechen einnahm (Ariftid. orat. Rhod. T. I. extr. ed. Jebb.), überarbeitete bort fein Gebicht, las es vor und hielt bann rhetorische Bortrage. Durch beibes erwarb er fich großen Beifall, fo bag er felbst bas Burger, recht bort erhielt und fich von ber Zeit an als einen Rhobier scheint angefeben ju haben. Spater fehrte er, freiwillig, ober auf Ginlabung mieb Ptolemaers ift nicht befannt, nach Alexandria jurud und las feine über. arbeitete Argonautifa mit allgemeinem Beifall vor. Gin Biograph ergablt, baß er von Ptol. Epiphanes (204-181), in Folge ber gluctiden Borlefung feines Gebichtes jum Nachfolger bes Rallim. im Bibliothefariat ernannt worben fei, in welchem Amte er wahricheinlich auch farb. Außer bem Gebichte aber bie Argonanten , beffen boppelte Textesrecenfion

Digitized by Google

K. Gerhard nachweist (Lectiones Apollonianae. Lips. 1816.), verfaßte Ap. noch Epigramme (Antonin. Liberal. Met. C. 23. p. 448. ed. Gale), von welchen wir nur das wisig icharfe auf Rallim. noch haben, und ichrieb mehrere grammatifche und hiftorifche Schriften. Unter erftere gebort unftreitig feine Schrift mooc Zyrodoror (Benetian. Schol. ju lliad. XIII, 657.), welche wohl die Rritit bergenobotifchen Textrecenfion von Somer betraf; ferner eine Schrift über Archilochus (ro negi Agridoxov, Athen. Deipnos. X, p. 451 d.). Unter die biftorifchen find feine Schriften über bie Brundung von Stadten au gablen, wie Podor artois (Steph. Byg. u. b. B. doirior, wo ein und ein halber hexameter angeführt werben), welcher Schrift nach Beichert auch bas entnommen ift, was wir bei dem Scholiaften Pindare (Olymp. VII, 86. G. 172. Bodb) lefen. Ferner wird eine Schrift Karunos genannt, die wenigstens aus zwei Buchern bestand, und wohl auch in Berfen gefdrieben war, weil Choliamben aus ihr erhalten find (Steph. Byg. u. b. B. Koewdoc u. Xwoa.). Db die übrigen Schriften über die Gründung ber Städte in Bersen waren, läßt sich aus Mangel an Nachrichten und Fragmenten ebenso wenig bestimmen, als ob diese Schriften nur Theile eines größern Bertes, bas ben Gesammttitel zeigen trug, ausmachten; boch findet Beidert diefes aus bem Grunde nicht mahriceinlich, weil fic fein Band unter ben verschiedenartigen Theilen benten lagt. Es werben kein Baud unter den verschiedenartigen Lheilen benten lagt. Es werden genannt: Nadagafras rios (Althen. VII, 283, d. Aelian. histor. anim. XV, 23.), Aeksardzeias rios (Schol. zu Rikander Theriac. 11. p. 45. Schneib.), Kausov rios (Parthen. Erolic. c. 11. c. 1.), Kridzs rios (Steph. Byz. n. d. B. Vurrigesc). — Zur Ausarbeitung seiner Argonautisa sammelte er in den reichen alexandrin. Bibliotheken Stoff, und die Scholiaften zu dem Werke nennen eine große Anzahl Schriststeller, aus denen er das Material genommen zu haben scheint. Das Gedicht geht in gerader Ordnung und einem gleichgehaltenen Fluß die Argonautensahrt ohne Berwicklung durch; einzelne schone Episoden gewähren dem Ganzen Leben, und überall sind Mothen und Beschreibungen der Gegenden einermischt Monn überall find Mothen und Befdreibungen ber Gegenden eingemischt. Benn auch ber haupthelb Jason nicht bas Intereffe erregt, welches nothwendig ware, so ift boch bagegen die Schilberung ber Mebea gelungen, bas Bachsen ihrer Liebe mit Runft ohne liebertreibung bargestellt. Gine Kritit bes Gedichtes in funftlerischer Rudficht findet man von Manfo in den Rachtragen zu Sulzer Bb. 6. St. 1. S. 199 ff., womit Beichert a. a. St. S. 324 ff. zu vergleichen ift. Die Sprache ift bei aller Aehnlichkeit mit ber homerischen boch weit gebrangter, furger und bunbiger, ber Ban und bie Bufammenftellung ber Gape gesuchter, tunftlicher und mitunter fcwerfällig. In den Constructionen und dem Gebrauch ber Partikeln weicht er fehr von homer ab, und der Berebau verrath ein mubfames Streben nach Boblflang. Alles zeigt, bag bas Wert ein Kunftproduct, Die Sprache mehr eine erlernte, als überlieferte ift. Ueber Ap. schrieben schon seine Zeitgenoffen, namentlich Charon niel iorogior rou Anoldwion. In ben Scholien (I, 1299. II, 127. 1015.) wird eines Eirenaos gebacht, Argonautita fritisch und exegetisch behandelte; Die vorzuglichsten Commentatoren find wohl Lutillos aus Tarrha, Sophotleios und Theon (Schol. ju Aristophan. nubes 297.), bie alle brei por Chriftus fcheinen gelebt an haben, und aus beren Commentaren unfre Scholien nur Auszuge finb. Bir befigen noch bie Schol. Florentina, Die mehr Erflarungen ber Sachen enthalten und babei auch die Gewährsmanner nennen, und die Schol. Parisina, mehr die Worte bes Textes und die Rritit betreffend, ohne baß Für bas Berftanbnis dabei die Gewährsmänner immer genannt würden. bes Gebichtes find beibe Sammlungen von großem Berthe. Bei ben Romern wurde bas Gebicht oft gelefen, und P. Terentius Barro Ataci-nus begründete feinen Ruf als Dichter burch eine Ueberfepung beffelben (Quintil. X, 1, §. 87.); Balerins Flacens folgte in feinen Argonautica bem Up. mit bichterifcher Freiheit, und Marianus unter Anaftafins I.

brachte die Argonautika des Ap. in 5608 Jamben (Suid. T. II. p. 497.). Die erste Ausgabe des Gedichts wurde von J. kaskaris besorgt und erschien in Florenz 1496. 4. mit Unzialbuchstaden gedruckt bei Franz de Alopa (f. Wolfs literar. Analect. I, 13. S. 237.), und enthält die storentiner Scholien. Die zweite Ausgabe (Venetiis in aecibus Aldi 1521. 8.) scheint nur ein Wiederabdruck der storentiner zu sein, obgleich Handschriften angeblich benutzt sind. Die pariser Ausgabe (1541. 8. ad Insigne Neodarianum) hat hin und wieder Berbesserungen aus einer Handschrift. Zu der Ausgabe von Henric. Stephanus (1574. gr. 4.) sind besonders die vorhergenannten drei Ausgaben benutzt. Die erste kritische Ausgabe, in welcher der Text nach Mss. und durch Conjecturen verbessert ist, ist die von Brunck (Argentor. 1780. in 4. u. 8.). Bei der italienischen Uedersetzung (von L. Flangini), Kom 1791–1794. ist der bruncksche Text mit vier vaticanischen Handschriften verglichen, aber die Bergleichung nicht sir Textesderichtigung benutzt. Bon Beck Ausgabe (Leipz. 1797. gr. 8.) erschien nur ein Band, der den Text, satein. Uedersetz und frit. Roten enthält, für welche eine bressauer Handschrift benutzt ist. In der Ausgabe von L. Hörftel (Braunschweig 1806. 8.) liegt Brunck Text zu Grunde, und eine wolsenbütteler Handschrift ist benutzt. Gottsried Schäfer gab (Leipz. 1810–13. in 8. 2 Bbe.) Brunck Ausgabe berichtigt heraus, und ließ zuerst die pariser Scholien abruncken. Endlich besorgte Aug. Wellauer (Leipz. Tenbner, 1828. gr. 8. 2 Bde.) eine neue Recension, wobei die vollständigen Barianten von 13 Handschr., die Scholien und zwecknäsige krit. Anmerkungen gegeben werden. Ueders, von Bodmer, Jürich 1779. Bgl. J. F. W. Hossinaus im bibliograph. Lexic. der Grieden, Bd. I. S. 206–211. [M.]

Apollonius von Perga, wurde unter Ptol. Euergetes in ber Ditte bes britten Jahrhunderts v. Chr. in Perga, einer Stadt in Pamphilien, geboren, weswegen er auch Ap. Pergaeus heißt. Er erhielt feine Bilbung in ber alexandrinischen Soule, blubte unter Ptol. Philopator und erwarb fic burch bie Erweiterung ber Geometrie große Berdienfte und einen berühmten Namen. Gein hauptwert handelt von ben Regelicnitten (de sectionibus conicis libri octo). Bon biefem Berte find nur bie vier erften Bucher in griechischer Sprace vorhanden, Die drei folgenden in grabischer Ueberfetjung. Das achte Buch ift nicht auf uns getommen. Die übrigen Schriften Diefes Mathematiters find: de sectione rationis, de sectione spatii, de sectione determinata, de tactionibus, de inclinationibus, de locis planis, de cochlea, de perturbatis rationibus, und einige andere unbebeutenbe. Gin Commentar über Apollonius von Eutocius ift noch vorhanden. Bon Pappus hat man einen Bericht über ben Juhalt ber Berke biefes Mathematikers. Dieß hat Beranlaffung gegeben, bag fich viele scharffinnige und talentvolle Manner ber neuern Zeit mit ber Bearbeitung und Wiederherftellung feiner Schriften beschäftigten, barunter Bieta, Biviani, Ghetalbi, Snellius Fermat, Halley, Simfon, Lawson, Diesterweg, Pauder. Reben ben Uebersepungen von Memus und Commandin find folgende Ausgaben zu bemerten: Apollonii Pergaei conicorum Lib. octo et Sereni Antissensis de sectione Cylindri et coni libri duo. ed. Halleius. Oxoniae 1710. sol. Sie enthalt ben griech. Tert mit lat. Ueberfepung , ben Commentar bes Eutocius von Ascalon und bie Lemmata bes Pappus. Das achte Buch ift von Sallen hergeftellt: Apoll. locorum planorum libr. duo restituti a Rob. Simson. Glasgov. 1749. Apoll. de inclinatt. l. 2. Gr. et lat. rest. a Sam. Horsley. Oxon. 1770. Apoll. de tactionibus ac maxime Pappi lemmata in hos libros, ed. J. G. Camerer. Goth. 1795. Apoll. von Pergen ebene Derter, überset von Camerer. Leipz. 1796. Die Bucher bes Apoll. von Perga, de sect. determinata, wiederhergestellt von Simson, frei bearbeitet von B. A. Diefterweg. Bonn 1822. Geometrifche Analysis, enthaltend bee Apollonins von Perga Sectio rationis, spatil und determinata, neu bearbeitet von Prof. Pauder. Leipz. 1837. [O.]

Apollonius ift ein mehren Runftlern gemeinschaftlicher Name. 1) Ein Bildhauer aus Tralles, ber mit feinem Bruber Tauriscus bie unter bem Ramen bes garnefifden Stiere befannte Gruppe verfertigte. Gegenftand ber Gruppe ift bie Rache, welche Bethus und Amphion an ber Dirce nahmen, indem fie biefelbe an bie horner eines Ochsen banben. Sie tam von Rhobos nach Rom (Plin. XXXVI, 5. s. 4.) in ben Befit bes Ufinius Pollio, murbe bann in ben Thermen bes Caracalla aufgeftellt, wo fie im fechezehnten Jahrhundert ausgegraben, in den Palaft Farnefe, und mit der Erbichaft biefes Saufes an den Ronig von Reapel tam. Die Zeit ber Berfertigung mag zwischen Dl. 120 und 160 gu fegen seyn. S. D. Müller Kunst-Archaologie p. 153. — 2) Auf dem berühmten (Hercules-) Corso im Batican ist die Inschrift: ΑΠΟΛΑΩΝΙΟΣ ΝΕΣΤΟ-POS AOHNAIOS 'EIIOIEI. Die in Die Curfivichrift übergebenben Buge weisen auf bas Zeitalter um Chrifti Geburt bin. Derfelbe Ap. foll auch auf einer Statue bes Mesculap in Rom genannt fein. Spon. Miscell. erud. antig. p. 122. - 3) Einen Erzgieffer Ap. aus Athen nennt bie Infdrift ΑΙΙΟΛΑΩΝΊΟΣ ΑΡΧΙΟΥ ΑΘΗΝΑΊΟΣ ΕΠΩΗΣΕ auf bem ehernen Ropf eines jungen Beros, ber in Berculanum gefunden murbe. Mus. Herculan. Vol. I. tab. 45. Bindelm. Berte II. p. 55. - 4) Die fcone Marmor-Statue eines jungen Satyre in ber Sammlung bes Garle von Egremont zu Petworth in der Grafschaft Suffer hat die Inschrift: A110AANNQZ E1101EI. S. D. Müller in der Amalthea Bb. III. p. 252. Dieselbe Infchrift wurde in der Billa hadrians ju Tivoli gefunden. Biscont. Mus. Pio Clem. III. XLIX. 66. - 5) Gin Steinschneiber bei Bracci T. I. tab. 25. - 6) T. Claudius Apollonius fommt ale Argentarine in bem Monum. Matteian. III. 121. vor. S. R. Rochette Lettre a M. Schorn p. 61. [ W.]

Apollonos, f. Apollinopolis.

Apollophanes, 1) ein Dichter ber älteren attischen Romobie, von beffen Stüden uns aber kaum mehr als einige Titel erhalten sind. S. Suid. s. v. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 422. A. Meinede Quaest. Scenicc. II. p. 73. — 2) Ap., der Leibarzt des Antiochus Soter (282–262 v. Chr.) und bei diesem in großem Ansehen; er erscheint sogar auf Münzen der Stadt Smyrna. Ob der bei Galenus u. A. mehrsach angeführte gelehrte Arzt Apollophanes derselbe ist, oder ein anderer, wird sich nicht wohl entschen lassen. S. Fabric. Bibl. Gr. XIII. p. 76. 77. (d. alt. Ausg.). [B.]

Apollothemis, ein Geschichtschreiber, ber und aber nur burch bie Anführung bes Plutarchus, ber ibn im Leben Lycurge (C. 31.) benütte, befannt ift. [B.]

Apologos, angesehener Handelsplat am Euphrat, in Babylonien, Characene gegenüber. Arr. Peripl. mar. Er. p. 20. ed. Ox. Jest Ebsjobale; Oboleh (Reichard Samml. N. Schr. p. 225.). [G.]

Apologus, f. Fabula. Απυμοσία, f. Έξωμυσία.

Apomytus (Anöuruss), ber Fliegenvertreiber, unter welchem Namen Jupiter in Elis verehrt wurde. Als einst hercules in Olympia opferte, und von Maden gewaltig belästigt wurde, opferte er bem Jupiter, woburch die Mücken vertrieben wurden. Bon da an sei es Sitte geblieben, zu Bertreibung ber Mücken aus Olympia dieses Opfer zu bringen. Paus. V, 14, 2. [H.]

Apont fons, f. Aquae Patavinae.

Αποπέμπειν, ἀπόπεμψις, f. Divortium. — 'Αποπεμπτικά, f. Καταγώγια.

Andpareis heißt die Mittheilung des von den Richtern gefallten Urtheils an die Parteien. Es wurde wahrscheinlich von der einleitenden

Behörde burch einen Serold bekannt gemacht (Lukien pro imagin. C. 29. p. 507. Reitz. οπόταν τας ψήφους ανακηρύττωσι των κριτών...). Da nun bitfe Publication bas Besentlichfte an bem Gerichtstage selbst war, so wird andonvolle auch für ben Gerichtstag gebraucht (Lexic. rhetor. S. 210, 25. Demosth. g. Energet. S. 1153 = 383, §. 45., wo Better jedoch and passes schreibt). Ueber anopavois bei Bermögensumtausch f. unt. avridoois. [M.] 'Aπόφασις, 1) f. d. vorh. Ant. — 2) 3m Bezug auf die Thatigfeit

bes Areopage, f. Areopagus.

'Anopoga, bie Abgabe, bie Stlaven an ihre herrn entrichten mußten, wenn fie fur fich arbeiteten; bas Miethgelb, bas an bie herrn von Andern , Die jene gu verschiebenen Dienften benütten , bezahlt wurde; ferner bie Entschäbigung , Die athenifche Burger erhielten , beren Stlaven gur Flotte verwendet murben; auch die Rriegegelber, die bie Bellenen an bie Spartaner, fo lange biefe bie Begemonie gegen bie Perfer hatten, bezahlten (mahrend ber Hegemonie ber Athener voos genannt). S. Balef. zu Maufface Noten jum harpoer. p. 79. Boche Staatshaush. I, 79. [ K.]

Apophorēta (Αποφόρητα), Geschenke an Eswaaren, welche man ben Gaften nach beendigter Dablzeit mit nach Saufe gab; bann überhaupt bie Geschenke, welche Freunde fich gegenseitig an festlichen Tagen, befon-bere an ben Saturnalien, zu geben pflegten. Martial. XIV, 1, 7. 8. Sueton. Vesp. 19. Calig. 55. Aug. 75. [P.]

Αποφεάδες ήμερα., gewiffe ungluckliche, verrufene Lage, wie bie brei letten Monatstage (Etymol. M. p. 131.) ober bie Jahrestage unglücklicher Ereigniffe, an welchen feine wichtigeren Berrichtungen, teine gottesbienftliche Sandlungen und feine Rechtshandel, mit Ausnahme ber povences dinas, porgenommen wurden. Lucian. Pseudolog. 12. 13. Timans Lex. Plut. p. 47. Schömann de comit. p. 50. Bgl. Nesasti dies. [P.]

Apopis (Anonic), Rame ober Beiname eines agyptischen Gottes. Nach Plut. de Is. et Os, 36. war Ap. ein Bruder ber Sonne, ber mit Jupiter einen Rrieg führte, in welchem Ofiris, ben nachher Jupiter unter bem Namen Bacchus an Sohnesstatt annahm, ihm Beiftand leiftete und ben Feind besiegen half. Plutarch sest bei: "es lasse sich bieser Drothus aus der Raturlehre erklaren. Die Aegyptier nennen Zens den Bind, welchem das Trocene und Feurige entgegen ift. Dieses ift zwar nicht Die Sonne, hat aber mit ber Sonne Berwandtschaft." - Jablonety fiebt ben Ramen Ap. ale Beinamen bes Typhon an, f. Panth. Aog. Lib. V, Cap. 2. S. 22. — Der Rame Apopis (etwas verschieden geschrieben) kommt auch als Königename vor in ben Dynastien bes Manetho (in ber 15ten nach African., in ber 17ten nach Euseb.). — Die Griechen und Römer setzen Epaphus, und baber Berwechelung bes Apopis mit Apis (f. Epaphus). [Hkh.]

Aporidos Come, Ort in Phrygien, an ben Quellen bes Obrimas, Liv. XXXVIII, 15. Zwischen ben jegigen Orten Ichafleh (Afchtli) und Sandakleh; vgl. Arundell in Friedenberge Journal für kand - und Seereisen. 1836. Juni, S. 124 f. [G.]

Δποξέητα, τα, hießen zu Athen 1) Baaren, beren Ausfuhr ver-

boten war; dahin gehörten besonders die Gegenstände, die für die Flotte nöthig waren, wie Bauholz, Theer, Bachs, Tauwert, Schlänche (donnmara.). Aristophan. Ran. 364. und dazu Schol. und Spanheim. Bodhs Staateh. I, 58. — 2) gewiffe Schimpfreden, beren man fich an allen Drten und zu jeder Zeit zu enthalten hatte; auf bas Anssprechen berfelben war eine Strafe von 500 Drachmen gefest. 3m Gefese waren diese aπόξιξητα namentlich aufgeführt; es gehörten 3. B. babin: ἀνδροφόνος, πατεφαλοίας, μητομαλοίας, ξινάσπις. 3focr. c. Lochit. C. 4. Lysias c. Theomn. P. 84. 85. ed Tauchn. Bal. Bales. ju Maufface Roten jum harpoce.

p. 66. Meier und E Meier und Schömann b. a. Fr. S. 482. Plainer b. Proc. b. b.

Άποσφράγισμα, f. Sigillum.

Apostana, Ruftenort in Perfis. Arr. Ind. 38. Deftlich vom Cap Rabon. Den alten Ramen glauben Bincent und Reichard in bem jegigen

Ramen eines nahen Berges, Asban, wiebergufinden. [G.]

'Anormoiov ding, eine Rlage, Die gegen Freigelaffene von ihren frühern herrn bei dem Polemarchen anhängig gemacht wurde, wenn jene gegen die Freilaffer auf irgend eine Beife undankbar ober unehrerbietig fich betrugen, namentlich wenn fie in ihren Rechtsangelegenheiten einen Andern ale den Freilaffer jum noorarye mablten. Burbe ber Beflagte verurtheilt, fo wurde er ale Stlave vertauft, im andern galle von allen Pflichten gegen ben freilaffer befreit und einem freigebornen Schungenoffen gleich geachtet. Harpocr. p. 24. ed. Gron., 40. ed. Maussac. Schom. p. 478 f. hermanns gr. Staatsalterth. S. 114. 15. Platner II. 239. [K.] 'Anooroleis in Athen gehn Beamte, welche bie Aufficht über pflicht-

mäßige and rafche Ausruftung und Abfenbung ber Flotte führten und nachlaffige Trierarden juweilen mit Feffelung bestrafen burften. harpocr., Sub. a. A. Dem. pro Cor. p. 262. und bazu Ulpian und Taylor. in Gemeinfchaft mit ben Borftebern ber Schiffswerfte ansgeubte Begemonie bei Streitigfeiten, welche über bas bem Staate jugeborige, aber bon Privaten beseffene Schiffsgerath entstanden (Dem. o. Everg. 1147.) halt Meier im att. Proc. p. 112 f. für außerordentlich. Bgl. Platner b. Proc. b. dtt. II, 97. 99. Böche Staatsh. II, 81. [K.]
Apostolius, Michaël, f. Proverbia.

Apostrophia (Anorgopia), die Abwendende. Ein Beiname ber Beme, ale ber bie guft zu fündlichem Liebesgenuß aus bem Bergen vertreibenben Gottin. Diefer Dienft foll in Theben von harmonia eingefest

worden fenn. Pauf. IX, 16, 2. [H.]
Apothoca (Αποθήκη), jebe Borrathefammer, befonders aber bas Weinlager im obern Theile des Hauses, über bem sumarium, wo der in thonerne Gefässe gefüllte Wein im Rauch ftand, Colum. I, 6, 20. Galen. de Andit. I, 3. Plin. XIV, 14. Bgl. Horat. Carm. III, 8, 11. und baf. bie Ansl. und Heinf. zu Horat. Sat. II, 5, 7. Berschieben bavon war bie cella vinaria, s. b. [P.]

Anodissis, s. Consecratio.

Anodissis, Anssetzen ber Kinder, s. Educatio.

'Αποτίμημα, f. Dos. Apotropael (Αποτρόπαιοι), die Götter, mit deren Silfe men bas Bofe abwenden ju tonnen hoffte. Pauf. II, 11, 2. Bei ben Romern hießen fie Avorrunci, was von averruncare (abwenden) ubgeleitet wird. Barr. de l. l. VI, 5. Aus. Gen. V, 12. [H.]

'Αποτυμπανισμός', s. Supplicium. APP. = Appellationes; f. Dr. 3151.

Apparitor ift ber allgemeine Ausbruck für die Diener der Magisstratspersonen, f. accensi, carnifex, coactores, interpretes, lictores, praccones, scribae, stator, strator, viatores (gewöhnlich servi publici ober Freigelaffene). Sotom. u. Grav. ju Cic. Verr. I, 28. Rlog ju Cic. Verr. III, 78. Die Allgemeinheit bes Ramens (nur einigemal werben appar. von ben Lictoren getrennt, Suet. Dom. 14. Bal. Mar. VII, 3, 9.) geht auch aus Eic. p. Clu. 53., Liv. III, 38. 49., und ebenso aus ber Etymologie hervor, namitich quod appareat et praesto sit ad obsequium, Isib. X, A. Serv. ad Virg. Aen. XII, 850. Cic. p. Clu. a. D. Liv. XXVIII, 27. Die Diener ber Tribunen h. vorzugeweise appar., 3. 2. Lybus de mag. I, 44., bie ber Militarbeamten weniger; Alex. Severus verhot lestern sogar, appar. 3n. halten, Camprid, Sev. 52. Sie erhielten Gold und hatten eine Art bon

Amtstracht, später eine amtliche Unisorm, Gell. XII, 3. Isbor. XV, 14. XIX, 22. 23. Cod. Theod. de habitu, quo intra urbem uti oport. (14, 10.) mit Gothofr. Anm. T. V. p. 235 f. Ihr Ausenthalt h. apparitorium, Orelli Inscr. Rr. 4132., ihr Dienst selbst apparitio, Eic. ad Qu. Fr. I, 1, 4., ad div. XIII, 54. Die Classen dieser Diener, welche in der Raiserzeit immer zahlreicher wurden, kann man aus Inschriften, z. B. Or. Rr. 3202. 3219. 4921: (geistliche app. 2462. 1896. 2975.) und am besten aus dem Justinian. Coder erkennen, Buch 12, Titel 53-62. Sigon. de ant. jur. pop. R. II, C. 15. Tom. II. S. 360-370. geht die einzelnen Arten aberta Nollet hiet sori Rom V. 42. n. 497-546.

burch , ebenfo Pollet. hist. fori Rom. V, 12, p. 497-516. [R.]
Appellatio. Für bas athenifche Gerichtswefen galt ber Grunbfat, baß ein ausgesprochenes Urtheil fur die Parteien unwiderruflich fei und nicht mehr angefochten werben tonne (Demofth. g. Leptin. G. 502 = 453, §. 147., g. Phorm. S. 952 = 217, §. 25. Beff.); beshalb sah man and einen von den Richtern beurtheilten Fall als volltommen und für immer entschieden an (δίκη αὐτοτελής, Hespah, u. Zonar. u. d. W. αὐτοτελής. Συταγ. λεξ. χρ. S. 466, 21.). Da man jedoch fand, daß durch diesen Grundsas bie processirenden Parteien beschäbigt werden tonnten, fo geftattete man nicht nur unter gewiffen Berhaltniffen die Appellation , fondern man erlaubte auch, bag man gegen Urtheile, welche ohne bie vom Gefet geforberten Bebingungen gesprochen worden waren, eine Rullitäts - vber Re-ftitutionsflage erheben konnte. Bas nun zuerft bas lettere Mittel betrifft, gegen ein Urtheil aufzutreten, so wird es ding anadenoc genannt; von bem, ber einen Rechtshandel in ber Beife wieder anhangig macht, fagt man αναδικάξεο θαι, παλινδικείν, und seine Handlungsweise wird mit αναδικία und παλινδικία bezeichnet (Pollux VIII, 23. Harpotrat. und Suid. in αναδικά-Leo Das. hefich. und Guid. in aradixoi, nadirdixia und nadirdixeir, Beffer Anecbot. 23, 33. 216, 20.); doch wird, nach Schömanns Bemerfung S. 755., ding draddings auch zuweilen von einem Processe gebrancht, ber auf irgend eine Beise, auch ohne Anwendung von Rechtsmitteln, wieder vor bie Richter gebracht wird (Demosth. g. Timofrat. S. 760, 3 = 58, §. 191., g. Böot. üb. b. Mitgift S. 1018, 16. 1020, 16. 1021, 4. — S. 273, §. 34. S. 275, §. 39. 42.). Der Unterliegende konnte nun die Restitutions - ober Rullitätsflage anstellen , wenn er bewies , 1) bağ obne feine Schuld wider ihn in contumaciam ertannt worden fei; 2) daß die Richter, burch falfche Zeugniffe getäuscht, wider ihn erkannt haben, worüber zu vergleichen ift konnog dinn, nanorenvem und wendomagrugeme dinn. 3) Bar ein specieller gall ber, bag nach ber Bertreibung ber breißig Tyrannen ein Gefet aufgestellt wurbe, burch welches alle unter ihrer Baltung erlaffenen Berordnungen und alle gerichtlichen Urtheile für null und nichtig erflart wurden (Demofth. g. Timofr. 718, 8 = 19, §. 56.: ' Οπόσα έπι τών τριάκοντ' έπράχθη η δίκη έδικάσθη, η ίδια η δημοσία, ακυρα ένναι.), und alfo jeder, der damals ungerecht glaubte verurtheilt worden gu feyn, ben Proces noch einmal vor Gericht bringen tonnte. Diefer britte Fall fand jedoch nur einmal zur angegebenen Zeit statt, und nicht (wie hefpch. n. b. B. aradico es andeutet) öfter wegen politischer Ursachen. S. hubtwalder G. 117, 60. Schomann G. 765. - Bas bie eigentliche Appellation betrifft, fo fand fie ebenfalls von ben eigentlichen beliaftifden Gerichten, ben Reprafentanten ber Bollsgemeinbe in Rechtsftreitigfeiten, nicht ftatt, außer etwa, wenn ein Burger eines fremben Staates war verurtheilt worben, mit welchem Athen in biefer Beziehung Bertrage hatte. Bon andern, ale ben beliaftifchen Richtern, bie entweber nicht fo gablreich waren, ober nicht, wie fie, Bertreter bes Bolts, tonnte man 

percopique eic brepor dixacernopor (Demosth. g. Meib. S. 545 = 498, \$. 94.) gebrauchlich waren, von benen bie erften eigentlich bebeuten, eine Cache an ein hoberes Gericht übergeben, und baber auch von bem niebern Richter gebraucht werden, welcher von fich aus die Parteien, über die er fein Urtheil fprechen kann, an ein höheres Gericht weist. Rach Pollur a. a. St. fand nun die Appellation flatt, wenn man eine Sache von ben Diateten, ober Archonten, ober ben Demoten an bie Richter brachte, ober von der Bule an das Bolt, ober von bem Bolle an die Gerichte, ober von den Gerichten an ein fremdes Gericht. Bas die Appellation im Allgemeinen betrifft, so mußte babei ein Succumbenzgeld erlegt werden, welches zur Zeit, des Pollux (a. St.) παραβόλιον (Salmas. de modo usur. C. 5. p. 198.) hieß, von Aristoteles magaßolor genannt wurde, und beffen Große uns unbefannt ift. Es burften bei ber Appellation in ber Regel teine neuen Aftenftude vor der Appellationsinftang beigebracht werden, fondern ihr wurden nur bie Acten jur Ginleitung bes Proceffes übergeben, welche schon bei ber frühern Inftanz waren beigebracht und in ben Echinos gelegt worben (f. 'Arangiois S. 459.). Die neue Inftanz hatte also feine eigentliche Anatrifis vorzunehmen, fondern fich nur mit bem Inhalte ber Acten befannt ju machen, um fich ju überzeugen, bag fie ben Proces ein-leiten tonne. Wer bei ber Appellationsinftang querft fprach, wird nicht angegeben, allein wahrscheinlich ift es, bag in ber Regel ber Appellant biefes that. Der Appellation 1) von ben Diateten wird von Demofth. (g. Aphob. 862 = 145, §. 58. 59., g. Boot. üb. b. Mitg. 1013 = 268, §. 17., 1017 = 272, §. 31., 1024 = 279, §. 55.) und fast allen Lericographen gebacht, ohne nabere Bestimmung, und Subtwalder (G. 121.) glanbt, bağ fie in allen Sachen zuläfsig gewesen (Demofth. g. Boot. S. 1017 = 272, §. 31. οἱ μὶν αἰλοι, όταν οἴωνται ἀδικεῖσθαι, καὶ τὰς πάνυ priegas dinas eis ύμας έφιασιν), nur nicht in Concurrenz mit der μή ούσα δίκη, woven wir wenigstens fein Beispiel haben. Ueber die Appell. 2) von ben Archonten ift zu bemerten, baß, ba biefe Magistratepersonen feit Golon Keine eigentlichen Parteisachen zu entscheiben hatten, sondern ihnen nur die Ginfuhrung berselben an einen Gerichtshof und die Leitung bes Processes zusam (Suid. apzorres. Euray. Let. xena. S. 449.), die Appellation umr felten von ihnen ftattfinden tonnte, und Subtwalder glaubt (S. 121.), bag bieß nur bann gefchehen fei, wenn bie Archonten eine angebrachte Rlage fofort ale nicht einführbar verworfen batten; allein Platner (Proc. und Rlagen I, 423.) bemertt, bag biefer Fall fich eber ju einer Rlage über verweigerte Juftig vor ber Bolteversammlung , ober ju einer Antlage bei ber Rechnungsablage ber Obrigkeit geeignet habe, wie biefes fich auch einmal burch ben von Antiphon (περί χορευτ. S. 80. §. 42. 43. Bekl.) erwähnten Kall bestätigt , und bann burch bie Betrachtung Platners, baß, ba feine Magiftratoperfon ber andern als einer bobern Inffang unterworfen war, und für bie Ginführung einer folden Appellation feine Beborbe genannt wird, diefelbe Magistratsperson, welche die Rlage verwarf, auch bie Appell. hatte einführen muffen, und im Falle einer gunftigen Entfceibung für ben Rlager, gezwungen gewesen ware, bie Rlage anzunehmen. Dagegen mar wohl eine Appell. moglich, wenn bie Magistrats. perfon eine Epibole auflegte ohne formliche Rlage und Procegverfahren, wo bann bie Appell. nur bie Ertlarung enthielt, bag man ben Ausspruch bes Dagiftrats nicht annehme, und bas Urtheil eines Gerichtshofs verlange; ferner bei abminiftrativen Dagregeln, wie bei ber Anshebung gum Rriegebienft, bei ber Auflage und Beitreibung von Steuern und andern burgerlichen Leiftungen, wobei ber Ginzelne, welcher fich gu befchweren hatte, ebenfalls gerichtliche Unterfuchung verlangen konnte (vgl. Demofth. g. Timotr. 729 = 30, S. 92.). Gine Appell. von bem Archon Bafileus mag ftatt gefunden haben, wenn er wirklich noch in spätern Zeiten, wie bemertt wird (Rhet, Borterb. 219, 19.), über ber Priefter und Gefchlechter

ftreitige Ansprüche auf bie Ehrengeschente zu entscheiden hatte. Ueber bie Priefter und Gefchlechter in Bezug auf die Berwaltung und Beforgung bes Cultus richtete aber ber Archon Bafil. nicht, fondern Die Streitigkeiten wurden nur bei ihm angebracht und von einem Gericht entichieben (Pollur VIII, 90. Suib. syeporia denarrygiou), baber man in biefer Begie-hung auch nicht von einer Appell. vom Arch. Basil. reben kann. Die britte Art ber Appell., welcher Pollur gebenft, ift bie von ben Demoten an bie Richter. Burbe namlich bei ber auf Aufforberung bes Staates angeftellten Abstimmung ber Demoten über bas Burgerrecht ber Ginzelnen ein Demote für einen Richtburger ertlart, fo galt biefes nur für einen Be-folug bes Demos, nicht für ein eigentliches Urtheil (ba ja teine Antlage ftatt gefunden hatte, und bie Demoten in bem galle jugleich eine Art von Klager und Richter gewesen waren), und ben Ausgestoßenen traf, wenn er fich bei bem Beschluffe beruhigte, teine weitere Strafe; er ging in die Classe ber Schutgenoffen über. Focht er burch Appell. an bie Richter ben Beschluß an, so sprach für die Rechtmäßigkeit seiner Appell. ber Umftand, daß er die dahin im Besit des Burgerrechts gewesen war; ber Gan mußte baber seinen Ausspruch rechtsertigen, trat bei ber Berbandlung vor Gericht durch seinen Bertreter als Kläger auf und sprach guerft (f. Demofib. g. Eubulib.). Siegte ber Ausgestoffene, fo traf ben Demos, welcher auf Befehl bes Stagtes über bie Auspruche feiner Dibglieber geftimmt hatte, tein weiterer Rachtheil, als bag er ben Ausspruch widerrusen und den Ausgestoßenen wieder aufnehmen mußte; siegte hingegen der Demos, so verlor der Ausgestoßene außer dem Bürgerrechte auch noch die Freiheit. Anders gestalteten sich wohl die Berhältnisse, wenn jemandem, der Ansprüche auf die Aufnahme in die Demen oder Phratrien erhob, die Aufnahme verweigert wurde. Wendete sich hier der Abgewiesene an die Gerichte, fo mußte er mabriceinlich querft fprechen und feine Unfpruche in ihrer Rechtlichfeit nachweifen. Rounte er biefes thun, fo murbe er aufgenommen (vgl. Apaturia g. b. Enbe); fomte et es micht thun, fo murbe er wohl nicht, wie im vorigen Falle, ale Stlave vertauft, ba bie eigentliche Einburgerung noch nicht ftatt gefunden hatte. Uebrigens murben biefe Rlagen von ben Thesmotheten eingeleitet. vierte Art ber Appell., von ber Bule an bas Bolt, ift Schomann (att. Proc. S. 771.) geneigt zu bezweifeln , indem er meint, baf von bet Bule nur bann eine Sache an bas Bolt getommen fei, wenn bie Bule felbft fie bahin wies, indem sie nicht barüber entschein wollte; allein Platner glaubt (1, 427.), baß fie bann gnläßig gewesen fei, wenn bie Bule entweder ganz ober gar ihre Gewalt überschritten, ober sich inner-halb berfelben eines unrechtmäßigen Verfahrens schuldig gemacht habe. Beispiele dieser Appell. tommen in ben Rednern nicht vor, und ba in ber Bolleversammlung nur über Gegenstände abgestimmt werden burfte, welde bie Bule in Borichlag gebracht hatte, fo ift die Urt, wie biefe Appell. por das Bolf fam, febr zweifelhaft. Platner vermuthet, daß es durch bie Thesmotheten geschehen fei, ju beren Umtspflichten es geborte, bas Bolt über feine Bufriebenheit mit ben Beamten gu befragen; baber et benn auch bie Nachricht bes Pollux, bag bie Thesmotheten Die Eisangelie an das Bolt bringen, hauptfachlich auf die Eisangelie gegen die Bule bezieht. Die fünfte Art der Appell. findet von dem Bolte an die Gerichte ftatt. hudtwalder (G. 123.) bezieht diefes auf die vom Bolte an bie Berichte abgegebenen Gisangelieen, und Schomann (G. 711.), ber auch biefe Art ber Appell. bezweifelt, gefteht ber Angabe bes Pollux mur infofern Richtigfeit gu, bag bas Boll nicht über bie Sache habe entfceiben wollen , und fie beshalb an ein Gericht gewiesen babe. Platner bezieht jedoch diese Appell. auf die Probole, infosern etwa der Anklager fich bei ber Ratacheirotonie beruhigte, und der Beklagte auf eine richterliche Untersuchung brang, wo biese gestattet war. Auch eine Art Recurs

well er hieber gieben, wenn g. B. bas Boll auf eingegangene Befdwerben aber eine Magifrateperfon biefelbe entfeste, und nun die Dagiftrateperfon, im Bewußtfein ihrer Unichulb, auf eine richterliche Untersuchung antrug, um auf biefe Beife ihre Unichuld ju beweifen, wogu bas fummarifche Berfahren in ber Bolteversammlung nicht Raum gestattete. Burbe Die Magiftratsperfon por Gericht foulblos befunden, fo trat fie naturlich wider ben Boltsbeschluß wieder in ihr Amt ein, und es ift biebei nichts Befremdendes, ba ja auch fonft die Richter einen Boltsbeschluß rudgangig machen tonnten, wie, wenn bas Bolt einen Mann zu einem Amte erwählt hatte, und biefer bei ber Prufung vor Gericht nicht bestand. Endlich ift bie fechete Art ber Apvell. bei Pollux bie von einem athenischen Gericht an ein frembes, was hubtwalder (S. 123.) und Schömann (S. 771.) auf bie dien one die beziehen, ober die Processe, welche nach besondern Berträgen mit andern Staaten zwischen Athenern und Burgern jener Staaten geführt wurden. Darüber icheinen verichiebene Grundfape eriftirt zu haben, indem der Rlager bald bem Bobnorte des Ber-Hagten folgen mußte (Demofth. de Halones S. 79 = 73, S. 13.), bald ibn and in feinem eignen Baterlande angreifen tonnte, wenn er ibn bort fand. Burde hier Appell. ergriffen, fo fcheint es Platnern (I, 110.), bag fie mur bem Fremben gestattet gewefen fei, nicht aber bem vor beffen vaterlandischem Gerichte ber Proceg verhandelt wurde, indem man für ben Fall nicht berechtigt war, eine Parteilichkeit ber Gerichte anzunehmen. Darauf beutet auch bas Etymol. M. (n. b. B. lunigroc moles: 45fip bi roic per féreic ennadesobai nodir addyr, rois de nodirais odneri. Bal. hefpc. u. b. 2B. Rhetor. Borterb. S. 247, 30.). Subtwalder (S. 124.), Bodh (1, 24.) und Schomann (G. 775.) nehmen an, bag ber vor bem fremben Bericht Unterliegende an das Gericht feines Staates appellirt habe; allein (Platner I, 110.) diefe Anficht wird weber burch irgend eine Stelle ber Alten, noch durch die Ratur der Sache gerechtfertigt, indem von diefem Bericht tein parteilofer Unefpruch erwartet werben tonnte, und fich jur Appell. nur entweder ein fremder oder ein aus ben Landesgenoffen beiber Parteien gusammengefester Gerichtshof eignet. Für bas Appelliren in Diefem Falle werden bie Ausbrude innaheir, ennaheis Bau, f Ennahrog (= Epicus) gebraucht, welche von ben Spatern auch fur Appelliren im Allgemeinen augewendet werben; und bie Stadt, an welche appellirt wurde, bieg tandyros nolis. - Die bieber geborigen Schriften find foon oben genaunt. Appellatio bezeichnete bei den Römern urfprünglich bas Sichwenden

Appellatio bezeichnete bei den Römern urfprünglich das Sichwenden an einen Magistrat, namentlich an die Bolkstribunen, um gegen irgend eine Undis Hüsse, namentlich an die Bolkstribunen, um gegen irgend eine Undis Hüsse zu erlangen (app. est inserioris ad potiorem, H. Asr. ad Cic. Verr. I, 41. p. 189. Orell., Corn. Fronto p. 283. Nieb.), denn der Magistrat kann, indem er sein veto ausspricht, die Ausschung des Umrechts verhindern (intercedere), was nicht nur im Eivil - und Eriminalvrozeh, sondern bei seder odrigketilichen Bersingung geschehen konnte, z. B. Liv. III, 69. IV, 48 ff. IX, 26. XXXIII, 42. LIX ep. n. a. Die appell. der Kaiserzeit ist unserer neneren Appell. analog, nämlich ein Hinwenden von der einen Instanz zur aubern, und zwar höheren, synonym mit provocatio, welche von seher ausschließlich Hinwenden an eine höhere Instanz war, ursprünglich nämlich an das Bolt, als den gemeinsamen Oberrichter (freilich nur in Eriminalsachen). Deshalb wurde in der republ. Zeit provocatio ad populum und appellatio magistratuum streng von einander geschieden, Liv. III, 56. VIII, 33. XXXVII, 51. XL, 42. n. s. w., in der Kaiserzeit aber wurden beide Ausdrück in demselben Sinne gebraucht, nud der Unterschied dorte gänzlich auf, welches darin seinen gebraucht, nud die Provoc. an das Bolt ihre Endschaft erreicht hatte und auf die Person des Kaisers übergegangen war, welcher auch das veto hatte, welches den früher Appell. Indbenden Magistraten ehemals zustand. Appell. und provoc.

beißt alfo von nun gleichbebeutenb Sinwenben an eine bobere Juftang, früher h. dieses provoc. allein, während appell. das Zuhülferusen eines Magistrats umfaßte, gleichviel ob dieser höher ober niedriger war, und die ältere gewöhnliche Unsicht, daß provoc. an höhere, appell. an Gleiche gehe, ist ganz zu verwerfen. A) Appellation in der republ. Periode. In dieser Zeit war trop des Angunterschieds der Magistrate noch an feine Unterordnung ber Inftangen ju benten, fondern es galt aberhaupt ber Grundfag: jeber Magistrat tann von einer Privatperson gut Sulfe gerufen werben, sobalb biefe von einem andern Magistrat Unrecht leidet ober ju leiden befürchtet, vorausgefest daß ber angerufene Dagifirst nicht unter dem andern steht. Es kann also nur der Magistratus zu Hussen gerufen werden, welcher dem, gegen welchen er gerufen wird, gleich ist oder noch höher steht, z. B. Consul gegen Alle, Prator aber nicht gegen den Consul, wohl gegen die Andern, u. s. nur der Tribun hat veto gegen alle Mag. 1) Appell. an Magistrate, um gegen gleichstehen de Magistr. einzuschreiten. Cic. de leg. III, 4. par majorve potestas plus valeto. Ein solches Austreten des Collegen gegen seinem Collegen gegen seinem Collegen findet sich Liv. II, 18. 27. Conful gegen Consul, Liv. III, 36. Decemvir gegen Decemvir, Cic. Verr. I, 46. mit Garat. Anm. p. 33. u. P. Asc. p. 192. ed. Orell. Prator gegen Prator, ebenfo Caf. bell. civ. III, 20. Biele Beispiele, wo Tribunen gegen Tribunen und gegen Andere intercebiren, f. unter Tribunus plebis. G. Ranchin. var. I, C. 9. an a pari magistr. ad parem olim suerit provoc.? P. Acrob. pand. rer. jud. II, 9, C. 14. Conradi p. 54-62. 2) Die Appellation boberer Magiftr. gegen niedere ift sowohl burch Cic. de leg. III, 3. n. 4., ale burch bas von Bal. Max. VII, 7, 6. ergablte Beispiel außer Zweifel gesett, wo ber Conful gegen ben Prator angerufen wirb. Die von Conradi S. 64. bebauptete Appell. an ben Senat aber ift ebenfo wenig zu beweifen, ale bie Berufung bes Prators gegen ben von bemfelben gegebenen Richter (von Conradi S. 64 f. angenommen und von G. Obrecht exercit. jur. antiq. fogar genau beschrieben!), benn bie einzige Stelle, welche ange-führt werben tann, Cic. Verr. II, 13., handelt nicht von Appell., fonbern von Bestrafung ungerechter Richter, abgesehen bavon, daß Cic. Dieses Berfahren bestig tadelt. A. Bethmann-hollweg Civilproz. Bonn 1834. I, 1. S. 347. — B) Appellatio = provocatio ber Raiferzeit (Conradi S. 67-86.). Der Raifer hatte vermoge bes tribun. veto und bes imperium die Macht, richterliche Sentenzen zu cassiren (beren Aus-führung vor ber hand zu hindern), womit er auch die Reformation ber-felben verband, was in ber republ. Zeit wegen ber einjährigen Amtsbauer keinem Magistratus gestattet gewesen war. Es ift alfo ein wefentlicher Unterschied zwischen ber appell. ber Republit und ber Raiserzeit; bort wird bas Urtheil caffirt, jedoch nur fo lang als ber hindernde Magiftr. fein Umt befleibet, bier wird caffirt und jugleich reformirt; bort ift noch an teinen Unterschieb ber Inftangen zu benten, hier hat ber Raifer mehre fora eingeführt nach verschiebenen Graben. Die Berufung an ben Raifer felbst war die höchste; diefer untersuchte aber nur in den wenigsten Fallen felbft, fondern feine Stellvertreter; ber Praefectus praetorio (fpater auch praes. urbi, f. beibe Art.), feit Rero auch ber Senat, f. Senatus, und in den Provingen Die Consulares (Die oft biefen Titel hatten, ohne Conff. gewesen zu senn) ober — wenn bie Provinzen klein waren — praesides und procuratores (fo in Judaa, Zac. Hist. V, 9. Ann. XII, 60. n. Ann., XV, 44.). An biese wurde von ben Municipalobrigfeiten appellirt und von ben Statthaltern wiederum an ben Raifer (jeboch nicht mit Uebergebung ber mittleren Beborbe, l. 21. D. de appell. et relat. [49, 1.], l. 19. C. de appell. et consult. [7, 62.], l. 16. C. Theod. de app. [11, 30.] und Gothofr. Bemert. zu bem ganzen Titel, Tom. III, p. 230-292.). Bei Provinzialprojessen gibt es baber zwei Appellationsbeporben, in Rom

uur eine; immer aber konnte von bem judox an den appellirt werden, welcher diefen bestellt hatte (nicht in ber republ. Beit, f. oben), Modest. in l. 3. und l. l. pr. D. quis a quo app. (49, 3.), Paull. l. 2. D. a quibus app. (49, 2.), l. 1. §. 3. l. 21. §. 1. D. de appell. (49, 1.) u. f. w. Die faiferlichen Bestimmungen über bie Uppell. beginnen mit August, Suet. Oct. 33. u. Erff., appellationes quotannis urbanorum quidem litigatorum praesecto delegavit urbis, at provincialium consularibus viris etc. Dio Caff. XII, 27. 33. Beispiele unter Tiberius Tac. Ann. VI, 5. XVI, 8. Caligula's Aufhebung ber Appell. Suet. Cal. 16., war nur vorübergebend, Claudius ließ sich bieselben sehr angelegen seyn, Suet. Claud. 14 f., auch Rero, Suet. Nero 15. Apostelgesch. 25, 11. 26, 32. 28, 19. Domitian nahm fogar Appell. gegen Die Centumvirn an, Guet. Dom. 8., u. f. w. Dit ben Uppell. muchfen auch bie gefetlichen Bestimmungen, und berühmte Juriften fchrieben barüber. Appell. tonute bei allen Arten von Prozeffen und obrigfeitlichen Berfügungen eingelegt werben, jedoch nur bann, wenn eine formlich gultige Entscheidung gegeben worden ift (wo das Urtheil formlich nicht gultig ift , muß die Richtigkeitsbeschwerde querela nullitatis angestellt, und wo das Urtheil fcon rechtefraftig ift, fann mur um in integrum restitutio nachgefucht werben). Gie fann fchriftlich (libellus appellatorius) und mundlich (protofollarifch, f. acta) binnen einer bestimmten Frist angestellt werden, worauf der Appellationsrichter unterfuct, ob die app. justa ober injusta ist. Im letten Fall bestanden Strafen, von Mero eingesührt, Tac. Ann. XIV, 28. und von spätern Kaisern vermehrt, Paull. V, 33. B. Brissonia antiq. ex jure civ. sel. II, C. 18. (p. 83 f. ed. Lips. 1741.). — Hauptquellen: Paull. rec. sent. V, 32–37. Dig. XLIX, 1–7. 9–13. Cod. VII, 62. 65–70. Nov. 23. 49. 82. 126. Literatur: F. C. Couradi jus provocationum ex ant. Rom. erutum, inc. 1722. in collect dies hist antic Brown 1725. Lips. 1723., in collect. diss. hist. antiq. Brem. 1785. p. 253 ff. und in beff. scripta min. ed. Pernice. Hal. 1823. Vol. I. S. 1-86. G. Ruftner hist. provoc. et appell. apud vett. Rom. I, Lips. 1740. A. Schweppe Rom. Rechtsgesch. u. Rechtsalterth. (3te Luft. Götting. 1832.) S. 1002 ff. S. 28. Zimmern Rom. Civilproz. Seibelb. 1829. S. 502-533. A. Beth-mann-hollweg Civilproz. Bonn 1834. I, S. 99-101. 347-369. 28. Rein Privatrecht G. 517-521. Unter ben alteren Juriften ift nichts Bebeutenbes, außer etwa g. Polleti hist. fori Rom. ed. Broid. Francof. 1676. G. 536-547. [R.]

Applea, Stadt in Parthien. Ptol. Rach Reichard bas i. Taft. [G.] Applandana ('Anpadara), nach Ptol. ber Rame zweier Stabte in Mesopotamien. Die eine lag sublich vom Chaboras am Euphrat, etwa ba, wohin andere Schriftsteller Dura feten, die andere nördlich vom

Chaboras nach Carrha zu. [G.]

Apphama (bei Darc. Heracl. falfchlich Apphadana), Infel in bem perfifchen Meerbufen, an der Rufte des gludlichen Arabiens ober, wie Anders irrig angeben, an ber Rufte von Gusiana. Ptol. Marc. herack.

Jest Feludsje. [G.]

Appla ober Apta, Stadt in Phrygia Pacatiana, Cic. ad fam. III, 7. u. 9., hierocl. Notit. ecol.; nach Plin. H. N. V, 29. zum Conventus von Synnada gehörig. Polyb. V, 77. und Strabo XIII, p. 616. führen eine von Appia benannte Ebene (ro 'Aniac nedior), füblich vom Temnus-Gebirge (bem heutigen Rudsch-Dagh) an. Nach diesen Angaben ift bie Stadt etwa an ben Duellen bes Hermus ober eines seiner Rebenftuffe zu suchen. [G.]

Appla via , f. Via A.
Applamus. Bon bem Leben biefes Gefchichtschreibers wiffen wir nur febr Beniges , ba bie von ibm verfaßte Gelbftbiographie, auf bie er am Solug ber Borrebe feines Bertes verweist, verloren gegangen, und wir außerdem nur einige burftige Rotizen aus dem hinterlaffenen Berte, Pauly Real:Encyclop.

Digitized by Google

junachft aus bem genannten Schluß ber Borrebe, entnehmen tonnen, wos er alfo ichreibt: "Ich bin Appianus, aus Alexandrien, gelangte gu ben erften Ehrenftellen in meinem Baterlande, und führte als Sachwalter Rechtshandel ju Rom vor den Gerichtshofen der Raifer, bis biefe mich für wurdig erachteten, ihr Berwalter ju werden." Db unter biefer let teren Stelle bas Amt eines Bermalters ber taiferlichen Finangen in Rom, ober, wie Schweighaufer und Andere fur mahrscheinlicher halten, bas eines Procurators von Aegypten zu Alexandria zu versteben fei, wollen wir nicht entscheiben. Jebenfalls lebte App., wie wir auch aus andern Stellen feines Bertes erfeben, unter Trajanus, Sabrianus und Autoni-nus Pius; unter bem letten feben wir ihn mit Abfaffung eines gefchichtlichen Bertes beschäftigt (um 147 n. Chr. nach Gare Onomastic. I, p. 306.), über bessen Plan und Tendenz er sich in ber noch vorhandenen Borrebe felbst naber erklart hat; vgl. §. 12 ff. Da er namlich bie syndronistische Behandlung ber römischen Geschichte, die er sich zur Aufgabe gemacht hatte, unbequem und verwirrend gefunden, fo befcolog er einen andern Beg einzuschlagen, auf welchem biefe Uebelftande vermieden wur-ben, und mahlte beshalb die ethnographische Methode, indem er bie Gefcichte ber Ereigniffe eines jeben einzelnen Landes ununterbrochen bis gu feiner Bereinigung mit Rom hindurch führte, und bamit alfo bie Ge-fchichte Rome in eine Reihe von Specialgefchichten ber einzelnen mit bem romifchen Reich vereinigten Lander und Boller gerlegte, beren Gefcichte er von ihrem erften Berührungspunkte mit Rom bis gu ihrer Unterwerfung burchgeht, indem er jugleich furg bie Gefdichte ber frubern Beit vorangeftellt hat. Diefes bie Gefdichte Rome umfaffenbe Bert, in griechifder Sprache abgefaßt unter bem Titel: 'Pwpaixa', Popaixi iorogla, war nach Photius (Cod. LVII. nebst Suidas s. v., Schweighaufer Exercitt. in App. sect. III, p. 12 ff.) in vier und zwanzig Bucher abgetheilt, von benen uns nur ber geringere Theil noch erhalten ift. Das I. Buch, 'Popalier βασιλική, enthielt die Geschichte ber Konige Roms; II-V. (Ίταλική, Σαυνιτική, Κελτική, Σικελική και Νησιωτική) bie Geschichte ber Rriege Roms in Italien, mit den Samniten, Galliern, in Sicilien und den übrigen In-feln des Mittelmeeres; VI. 16,000mp, die Kriege in Spanien; VII. 1400βαϊκή, die Rriege mit Sannibal; VIII. Διβυκή και Καρχηδονική (wogu Bhotins noch hinzusett Nouadixi), bie punischen Kriege in Africa; IX. Maxiσονική bie macebonischen Kriege; X. Έλληνική και Ιωνική bie Kriege in Griechenland und Kleinasien; XI. Συφιακή και Παρθική, bie Geschichte ber fprifden und parthifden Rampfe; XII. Medgedareiog, Die Rriege mit Dithridates; XIII-XXI. Eupvidea, bie Burgerfriege von Marius und Sylla bis auf die Schlacht bei Actium und die darauf folgende Eroberung Aegyptens (bie vier letten berfelben auch unter bem Titel τα Αλγυπτιακά); XXII. Επατονταιτία, die ersten hundert Jahre der Raiserregierung; XXIII. Δακική oder 'Ιλλυφική, die illyrischen Kriege; XXIV. Αφαβική, den grabifchen Rrieg. Bir besiten von ben fünf erften Buchern nur Bruchftude, größtentheils in den vom Raifer Conftantin Porphyrogennetus veranstalteten Excerpten enthalten, desgleichen auch von Buch VIII und IX, wahrend Buch X, XVIII-XXI, XXII, XXIV fast ganz verloren sind, und wir demnach vollständig nur Buch VI, VII, VIII, XI (zur ersten Abtheilung der syrischen Geschichte, indem das, was wir als parthische Geschichte jest besiten, nach Schweighäusers Beweisführung a. a. D. sect. VI. p. 49 ff. und T. III. p. 905 ff. s. Ausg. offenbar fur eine elenbe Compilation spaterer Zeit und nicht als Appians Wert anzusehen ift, beffen wahre parthifche Geschichte wir noch vermiffen), XII, XIII-XVII incl. nebft XXIII besten. Unter biefen Buchern find es besonders die funf Bucher über bie Burgerfriege Roms, welche für uns, jumal bei bem Berlufte fo vieler anderen Berte, eine ungemeine Bichtigfeit haben. App. beabsichtigte in seinem Werte inebesondere die Anebildung, Ausbreitung

und Bermehrung bes romifden Staates nachanweisen; er hat baber bie Rriegsgeschichte mit einer besonderen Aufmertsamteit behandelt. Da er aber nicht ale Mugenzeuge bie Greigniffe beschreibt, fo bangt ber Berth und die Bebentung feiner Radrichten inebefondere ab von der Auswahl und von der Benühung der Duellen, aus welchen der Inhalt feines Bertes geschöpft ift. Benn er auch, ber Sitte feiner Zeit gemäß, biese nicht bei jeber Stelle nennt, so sehen wir doch bald bei einer naberen Untersuchung, bag App. babei mit Sorgfalt und Genauigfeit verfuhr, und ftets die besten Quellen zu benüßen bemüht war. Die alteren Annaliften , benen auch Livins insbesondere folgte , die Schriften bes Afinius Pollio, des Julius Cafar, des Terentius Barro, des Augustus, des Hieronymus von Kardia, des Polydius n. A. werden in diefer hinsicht mehrfach von ihm angeführt. Bei einer nicht zu verkennenden Borliebe für Rom erscheint uns App. im Ganzen doch als ein wahrheitsliebender Mann, ber von bem befferen Beifte bes rom. Alterthums burchbrungen war, und fich nicht in rhetorifchen Declamationen, llebertreibungen, in Schwulft ber Rebe u. bgl. gefällt, fondern Alles in einer einfachen und fomudlofen, ja bisweilen felbft burren und trodenen Beife barftellt. Bir tonnen baber nicht in bie harten und ungerechten Urtheile einstimmen, welche einige frühere Gelehrte, wie Scaliger und Barth fich über App. erlaubt haben, und welche jum Theil burch Riebuhr in neuester Zeit wieder bervorgerufen worden find, obwohl es auch nicht an folden gefehlt hat, vie wie z. B. ein Johann von Müller, oder ein Wyttenbach, auf bessen eben so wahres als richtiges Urtheil in der Biblioth. critic. T. III. P. I. p. 93 ff. wir insbesondere verweisen, den Werth und die Verdienste des App. als Geschichtschreibers gebührand erkannt haben, in welchem Sinne and Schweighäuser, so wie der neueste Uebersetzer Dillenius (in der Vorrede) sich ausgesprochen haben. Nachdem schon 1472 und 1477 lateinische Uebersepungen des App. erschienen waren, tam zuerft ein Theil des griechifchen Tertes heraus Paris. 1551. fol. burch Car. Stephanus, bann eben-bafelbft 1557. 8. bas in jener Ausgabe noch fehlenbe Buch VI und VII burch D. Stephanus, ber bann eine vollständige Ausgabe zu Genf 1592. sol., wiederholt Amstelod. 1670. 2 Voll. 8., veranstaltete. In dieser fehlt noch das inzwischen durch D. Hoeschel zu Augsburg 1599. 4. aus einer handschrift herausgegebene Buch XXIII von den illyrischen Kriegen, so wie die turg guvor burch Fulvins Urfini (Excerptt. de Legatt. Antverp. 1582. &.) befannt geworbenen Fragmente ber neun erften Bucher, an beren Stelle blos die fogenannten Excerpta (Peiresciana ober Valesiana. Paris. 1634. 4.) do Virtutt. et Vitiis mit Balois Roten aufgenommen waren. 3n neuerer Zeit hat 3. Someighäufer bas große Berdienft, biefen halb vergeffenen Schriftsteller in feine Rechte wieder eingefest (Exorcitt. in Appiani Historias Argentor. 1781. 4. und wieder abgebruckt in beffen Opuso. Acad. T. II. p. 3 ff. Argent. 1806.) und eine vollftändige Ausgabe beffelben geliefert ju haben , in welcher burch forgfältige Benugung nener Banbidriften ber Cert möglichft wieberhergeftellt, an mehreren Orten auch ergangt und mit einem umfaffenden Commentar verfeben worben ift, Lips. 1785. 3 Voll. 8. Deutsch mit einer guten Ginleitung von Ferb. L. F. Dillenius (Stuttgart 1828 ff. 15 Bochn. 16.), und von G. Geiß, Leipz. 1837. I. 8. Einige neuentbedte Bruchftude App. fteben in Ang. Mai Nova Collect. vett. scriptt. (Rom.) T. II. p. 367 ff., wieber abgebrucht nehft den neuentbeckten Fragmenten des Polybins von Lucht (1830. Lips.) p. 96.; endlich auch ein Brief des Upp. an Fronto in des Lettern Opp. T. II. p. 426 ff. nach der Frankf. Ausg. Im Uedrigen vgl. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 244 ff. Schweighäusers oben augeführte Exercitt. n. Deffelben Commentat. de impressis ac mstis Appiani codd. Argent. 1781. 4. (auch Opusce. Acadd. P. II. p. 97 ff.) nehft der Borrede in s. Ausg. [B.] Apptarta, Ort in ungew. Lage in Riebermöffen, Jt. Aut. [P.] Appti, f. Claudia gens.

Appli forum , f. Forum A.

Apptolase ober Aptolase, 1) alte Stadt Latiums, Liv. I, 35. Plin. III, 5. — 2) Ort bei Benevent an ber Straße nach Capua. [P.]

Appulejus, f. Saturninus.

Appulejus (fo nach Infchr. richliger ale Apul.), mit bem, freilich nicht fichern Bornamen Lucius, war von vermögenden und angefebenen Eltern ju Madaura in Africa, mo fein Bater Duumvir war, geboren, nach Silbebrand (S. 1.) zwischen 126-132 n. Chr. unter habrian, fo bag jebenfalls feine Bluthe in bas Beitalter Antonins fallt. In Carthago unterrichtet, begab fich ber junge App. nach Athen, um bie Philosophie au flubiren, und unternahm bann größere Reifen, von benen er, nachbem er in die meiften bamale beftehenben Dofterien fich hatte einweihen laffen, nach Rom gurudfehrte, um hier ale Redner und Abvocat fein Glad gu Aber er verließ auch Rom balb und fehrte nach feinem Baterlande gurud. Auf einer Reife, bie er nach Alexandria unternommen, zu Dea (Tripolis) erkrankt, fand ber noch junge App. gaftliche Aufnahme und treue Pflege in bem Saufe bes Pontianus, feines Frenndes, und vermählte fich bier mit beffen Mutter, einer reichen aber alteren Bittme, ber Pubentilla. Dieß zog ihm von Seiten ber barüber aufgebrachten Ber-manbten eine Anflage ber Magie zu, indem er burch Anwendung magifcher Runfte bie Sand ber Pubentilla gewonnen haben follte. App. wiberlegte zwar biefe Anfchulbigung in einer glanzenben Rebe, bie wir noch befigen, und ging als Sieger aus biefer Rlage bervor; aber es fcheinen boch Difverhaltniffe mit ben Bermandten ihn bewogen gu haben, feinen Aufenthalt in Dea mit dem zu Carthago zu vertauschen, wo wir ihn fortan als Redner in großem Unsehen, und felbst durch öffentliche Statuen (eine besondere Auszeichnung in jener Zeit) geehrt erblicken. Die Zeit seines Todes ist nicht bekannt. App. besaß einen im Ganzen edlen und liebenswürdigen Charafter, wenn er and bon einer gewiffen Eiteleit nicht freizusprechen ift; er war mit einem Talent für Die Beredfamteit ausgestattet, zu welchem fich grundliche Bilbung und ein ausgebreitetes Biffen gefellte: wie fich aus feinen hinterlassenen Werten ergibt, bie uns in ihm einen ber ansgezeichnetsten Anhanger ber neuplatonischen Schule (Platonicus nobilis beißt er baher bei Augustin De Civit. Dei VIII, 12.) erfennen laffen , wie folche bem bamale berrichenben Beitgeifte gemaß fic ausbilbete, und durch Inrudigeben auf bie alte Mofterienlebre, fo wie auf bie Lehre bes Plato, Die wir freilich bier nicht mehr in ihrer urfprunglichen Reinheit, fondern mit manchen frembartigen Bufagen fpaterer Beit vermifcht finden, burch Aufnahme ber Magie u. bgl. die alten beibnifchen Religionen gu beben und gewiffermaßen neu gu beleben fuchte, und fo felbft bem Chriftenthum in feiner bamals beginnenden Ausbreitung feindfelig entgegen trat. Es barf uns baber nicht befremben, wenn wir in biefen Beziehungen ben App. mit bem Bunberthater Apollonius von Eyana (f. b. Art.) gusammengestellt finden, so verschieden beibe Manner wohl souft auch gewesen find. Unter feinen verschiedenen Schriften philofophischen, rhetorischen und andern Inhalts, mehr oder minder in ber oben bemertten Tendenz abgefaßt, und fich burch eine eigenthumliche, ben africanifchen Schriftftellern ziemlich gemeinfame Ausbruckemeife auszeichnend, nennen wir zuerst bas hauptwert: Metamorphoseon s. De asino aureo libri IX: eine Art von Roman, als beffen hauptzweck eine Empfehlung ber Dofterien erscheint, in welchen App. bas wirtsamfte Mittel gegen die fittliche Berdorbenbeit feiner Zeit erblickt. Die hauptperfon biefes Romans ift ein junger Lucius, ber jur Strafe in einen Efel ver-wandelt, in alle Lafter gemeiner Sinnlichfeit verfunten, unter ben mannichfachften Abentheuern, die uns bier in einer höchft lebendigen Beife

beschrieben werben, enblich zu einer befferen Erfennenes gelangt, zu ben Dofterien feine Buffucht nimmt und bier in einen neuen, gebefferten Menschen umgewandelt wird. So gibt uns App. barin gewissermaßen eine zwar meisterhaft durchgeführte, aber oft anstößige Schilderung ber Laster und Gebrechen seiner Zeit, ohne daß wir jedoch eine Art von Selbstbiographie des Berfassers darin zu erkennen berechtigt sind, wie Mehrere irrigerweise angenommen haben. Die Lebendigfeit ber Darftellung , welche Sinnlichfeit und Phantafie eben fo febr wie ben Sang jum Schwarmerifchen, bem gangen Beitgeifte gemaß, anguregen wußte, erhoben einzelne Episoben, bie bem Gangen eingeftreut find: bie fcone, vielfach feitbem besprochene Mythe von Amor und Pfpche nimmt barunter eine Sauptftelle ein. Die Sprache ift nicht frei von einem gewiffen Sowulft, so wie von Haschen nach seltenen, veralteten Ausbrücken, die man lange Zeit für neue, von App. geschaffene Wörter gehalten hat; die Darstellung ist nicht selten gesucht und auf Effect berechnet. Da die Apologie in Manchem davon freier ist und einen besseren Styl zeigt, so möchte ein neuerer Gelehrter die Absassing derselben nach den Metamorphosen setzen, bie App. noch gang jung , um 151-157 n. Chr. in Rom, ale er von feinen Reisen unmittelbar zurudgekehrt war, geschrieben, während Andere (Boscha, Stahr), nicht ohne gewichtige Grunde dieses Wert, offenbar bas bedeutenofte, das App. geschrieben, erft nach der Apologia von ihm abfaffen laffen. Als die Duelle, aus welcher App. den von ihm freilich mit eigener Runft und mit icopferifchem Ginne behandelten Stoff biefes Romans entnommen, wird jest allgemein nicht sowohl eine angebliche Shrift Lucians (Aoines & ŏvos) als vielmehr eine ältere Schrift (µeraµoqswoed logo) eines Lucius von Patra, ans welcher auch die eben erwähnte
bes Lucian gestossen, betrachtet. — Un die Metamorphosen schließt sich
2) Apologia s. Oratio do Magia, die oben genannte Vertheibigungsrede, nuch Höberand um 154-158, nach Andern aus späterer Zeit; fie verbreitet fich mit vielem Big und mit großer Scharfe gegen ben gemachten Borwurf und zeichnet sich auch burch eine reinere und einfachere Sprache (bei Augustin. De civit. Dei VIII, 20. heißt fie coptosissima et disortissima oratio) vor ben übrigen Schriften bee App. vortheilhaft aus, enthalt überbem manche fur uns wichtige Rotigen über bie Dagie, fo wie überhaupt über bie Religionen ber Alten. 3) Florida, eine Auswahl ober Sammlung von Ercerpten aus ben verschiebenen Schriften ober Reben bes App., jum Gebrauch ber Lefer hier gufammengeftellt und geordnet, nach Ginigen burch einen Schuler bes App. gemacht, mabrend Andere Declamationen, nach Beife ber Rhetoren an verfchiebenen Orten gehalten, erbliden wollen. Ein blübenber Styl und eine febr gemablte Ausbrucksweise ift überall erkennbar. 4) De deo Soeratis (nebst bem unachten 3ufat: De natura Deorum, De daemonio Socratis); eine Schrift philosophischen Inhalts über ben Lamon bes Socrates und bie verfchiebenen Claffen ber Damonen, vielleicht nicht einmal gang vollftandig. 5) De dogmate Platonis libri tres, eine Art von Introduction in Die Platonifche Philosophie. Die altere Aufschrift: De habitudine, doctrina et nativitate Platonis philosophi ift nicht richtig; ob aber bas britte Buch, aus bem Caffiodor unter bes App. Ramen eine Stelle citiet, wirklich für unacht angufeben und fur ein Product eines Grammatifere des britten ober vierten Rabrhunberts zu halten fei, wie hilbebrand (p. 19. 20.) vermuthet, be-zweifeln wir boch. Gouft zeigt die Sprache biefer Bücher manches Eigen-thumliche. 6) Do mundo liber, eine freie Bearbeitung ber bem Ariftoteles beigelegten Schrift megi xoopov, bie man, auffallend genug, neuerbings fogar für eine abfichtlich veranderte und umgestaltete leberfenung biefer lateinisch abgefaßten Schrift bes App. erklaren wollte. 7) Ginige Epigramme in ber tateinifden Anthologie. G. S. Meper Antholog. Lat. T. I. p. XXV. Ep. 225-230, (bei Burmann III, 99, 230, 229, 174, 231.).

Außer biefen noch erhaltenen Schriften finden fich mehrfache Spuren von verlorenen, von Dichtungen, Reben, einer Ueberfetung bee Platonifden Phato, einer Schrift De republica, De arithmetica, de Musica, Do proverbiis, Medicinalia u. A. Aber offenbar untergeschoben ift bie Schrift: Hermetis trismegisti Asclepius s. De natura deorum dialogus; bie andere, bem App. gewöhnlich beigelegte Schrift: De herbis s. de virtutibus herbarum ift eber für eine aus bes App. Medicinalia gemachte Erceptenfammfung zu halten. Einige nehmen einen Appulojus Celsus Conturi-pinus, einen Arzt aus bem Zeitalter bes Augustus und Tiberius, als Berfasser au, aber mit Unrecht (vgl. Harlef. Suppl. ad brevior. Notit. Rom. II. p. 161.). Demfelben wird bann auch weiter eine Schrift: De betonica und einige in ben Geoponicis (ed. Niclas Lips. 1781. 8.) befinb. liche Fragmente De ro rustica (f. ibid. p. 41.) beigelegt. G. meine rom. Lit. Gefc. S. 335. - Unter ben Ausgaben bes App., Die fich in ber Ausgabe von Boscha p. 546. T. III. naber charafterisirt finden, find bie nam-haftesten: Edit. princeps. Rom. 1469. fol., cum Ph. Beroalbi Comments. Bonon. 1500. fol., cum nott. P. Colvii. Lugd. Bat. 1588. 8., cum nott. Ph. Beroalbi u. Stewechii. Basil. 1597., cum nott. Jo. Wowerii. Hamb. 1666. 12., cum Ph. Beroalbi et alior. nott. Lugd. Bat. 1614. Il Voll. 8., cum varr. nott. ed. G. Elmenhorft. Francos. 1621. 8., in usum Delphini illustr. J. Floridus. Paris. 1688. 4. II Voll. Hauptausgabe: e recens. et cum nott. Fr. Ondendorpii, ed. J. Bosscha. Lugd. Bat. 1785. 1823. III 3m Uebrigen vgl. meine rom. Lit. Gefd. S. 278 ff. 317. und bie S. 278. Not. 2. angeführten Abhandlungen von D. G. Moller u. Bosiche nebst G. Fr. Hilbebrand Comm. de vita et scriptis Apuleji Epitome. Hal. 1835. 8. und M. B. Betolaud Notice sur la vie et les ouvrages d'App. in bessen Traduction nouvelle. Paris 1835. 8. III Voll. 3. Dunlop History of Fiction (sec. edit. Edinburgh. 1816.) I. C. 2. — Die Schrift De herbis ift auch befonders, mit einigen Schriften verwandten Inhalts von 3. Chr. G. Adermann berausgegeben worden Norimberg, et Altdorf. 1788. 8. — 2) Unter bem Namen eines L. Cae cilius Minutianus Appulojus gab A. Mai (Rom. 1823. 8.) eine kleine Schrift grammatischen Inhalts: De orthographia zuerst beraus, die fast nur durch die zahlreich barin vor-kommenden Anführungen alterer Schriftsteller einigen Werth erhalt. Dfann, ber biefe Schrift wieber abdruden ließ (Darmstad. 1826. 8.) fügte zwei abnliche fleinere Schriften bei: De nota aspirationis und De diphthongis, beren Berfaffer Apulojus nach feiner Annahme nicht vor bem gehnten Jahrhundert lebte. G. meine rom. Lit. Gefd. S. 363. [B.]

A. Pr. = Annonae Praesectus; s. Dr. 3669.

A. P. R. = Aerario Populi Romani; f. Dr. 5048.

A. P. R. C. = Anno post Romam conditam; f. Dr. 42. 765.

Apries, agoptischer Ronig; f. Aegyptus G. 142.

Aprilia lacus, f. Prelius l.

L. Apromius, römischer Ritter, that Kriegsbienste unter Druss, 14 n. Chr., gegen die aufgestandenen pannonischen Legionen (Tac. Ann. I, 29.), erhielt als einer der Unterfeldberrn des Germanicus, 14 und 15 n. Chr. (vgl. Tac. Ann. I, 56.) die Ehrenzeichen des Triumphs (I, 72.). Im J. 20 n. Chr. ward er Statthalter von Africa (III, 21., vgl. II, 52., IV, 13.), übte strenge Kriegszucht unter den römischen Soldaten, und war glücklich im Rampse gegen Tacfarinas (III, 21.). Als Proprätor von Untergermanien (im J. 28) kämpste er gegen die Friesen, erlitt aber Riederlagen von ihnen (IV. 73., vgl. XI, 19.). Beiter ist über ihn zu vergl. Ann. II, 32. III, 64. IV, 22. [Hkh.]

Apros (f Angos, bei Ptol. Angos), Stadt in Thracien an der egnatischen Straffe, nach Plin. IV, 11. Colonie; 3t. Ant. T. Peut. Steph. Byz.; später Theodosiopolis, Cedren., j. Arhun (Bandonc.). [P.]

Apres, Fluggen bei Antipolis in Gallien, Bolyb. Exc. leg. p. 134., nach d'Anville j. le Loup. [P.]

Απρός κλητος δίκη, Γ. Ανάκρισις 6. 455.

Aprositos, f. Fortunatae insulae.

'Aπροστασίου γραφή, eine vor den Polemarchen geborige Schrift-Nage gegen die Schutgenoffen, die fich teinen Proftates (f. b.) gewählt hatten. harpocr., Jon., Suid. u. A. Daß man fich dieser Klage auch babe bebienen tonnen, wenn ein Metote fein Schungelb nicht bezahlte ober fic burgerliche Rechte anmaßte, gibt Meier att. Pr. 317. nur für ben gall ju, wenn ein folder Metote jugleich teinen Profiates gehabt habe; es fei alsbann bie Rlage angooravior als ein milberes Berfahren angewendet worden, um ben Beflagten, wenn er gleich im Anfange bes Prozeffes jugeftand, bag er nicht Burger fei und ben Polemarchen als feine Beborbe anerkannte, burch bie Berurtheilung fich einen Proftates ju halten, auch indirect zu ermahnen, das Schutgelb zu erlegen und fich ber Ausübung ber burgerlichen Rechte zu enthalten. Sonft wurde gegen ben, ber das Schutgelb nicht bezahlte, die anarwyn nerontion und ben, ber burgerliche Rechte ausubte, Die reapy biriag angeweubet. S. Meier und Schömann p. 315-318. vgl. mit hefftere Athen. Gerichtebf. p. 165-

Aprusa, ein M. Fluß bei Ariminum in Umbrien, j. Anfa, Plin.

III, 15. [P.]

Aprustant, in Bruttien (Unteritalien), Plin. III, 11., bie Bewohner einer Stadt, die ohne 3meifel Aprustum hieß, und biefelbe mit bem Apvorgor bes Ptol. war, wiewohl es biefer nach Lucanien fest. [P.]

Apsarus , Absarum , Apsorrhus (Apsyrtus?), tit fl. Ruftenfing in Coldis, der fich 15 Stadien (Mannert verlangt 50 Stadien) weftlich vom Acampfis (jest Tichorot) in den Pontus Euxinus ergießt. Arr. peripl. Pont. Eux. p. 6. 12. Plin. H. N. VI, 4. An ihm lag eine gleichnamige Fefte, die vorzüglich in den Beiten ber Romerherrichaft bebeutend wurde, jedoch in Justinians Zeiten größtentheils schon in Ruinen lag. Artemid. bei Steph. v. Αφυρτίδες. Plin. u. Arr. l. l. Tab. Pent. Procop. bell. Goth. IV, 2. (Αφαροῦς). Agathias III, 15. (Αψαροῦς). Das Grabmal bes Apsyrtus; bas man hier zeigte, verdankt seinen Ursprung wohl nur bem ähnlichklingenden Ramen. Die Lage der Stadt past ziem-lich auf die des jesigen Ortes Gunieh. Die Bichtigkeit dieser Stadt verführte viele Schriftfteller ju einer Bermechfelung bes glufchens Apfarus mit bem ungleich bedeutenberen Acampfis ober Boas. In biefen Fehler verfielen namentlich Plin. H. N. VI, 9. und 11. (während er boch vorber beibe Fluffe richtig unterfchieb), App. bell. Mithr. 101. und Ptol. ("Apogoo); ja felbft Scylar fcheint fcon biefen gehler zu theilen, ba er von beiben gluffen nur ben Apfarus nennt. [G.]

Apsendes ('Averdys), eine Rereibe bei Som. Iliad. XVIII, 46. [H.] Apsilne, Absilne, Apsilit, ein fcythifches (?) Bolt in Coldis, an ber Rufte bes Pontus Euxinus, nach und nach ben Ronigen von Pontus, ben Romern und ben Lagen (Coldiern) unterthan, und febr frub jum Christenthum befehrt. In ihrem Gebiete werben uns die Orte Se-bastopolis, Petra und Libeleos genannt. Plin. H. N. VI, 4. Arr. peripl. pont. Eux. und aus ihm Steph. Byz. Justinian. Novell. 28. Procop. bell.

Gotth. IV, 2. Agathias III, 15. IV, 15. [G.]
Apsimes. Suib. (s. v. vgl. Eudocia p. 67.) unterfceibet 1) einen angefebenen attifden Sophiften, ber une nicht naber befannt ift; 2) beffen Entel, ben Sohn bes Dnasimus; vielleicht ift es berfelbe, ber als Lacedamo-nier und Lehrer in ber Rhetorit unter Conftantin b. Gr. genannt wird, auch wahrscheinlich über bie Reben bes Demofit, fcbrieb (f. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 106 f. Befterm. Befch. ber griech. Berebfamt. S. 57. Rot. 4. S. 100. Rot. 2.). - 3) Apsines aus Gabara in Phonicien, ber nachber au

Athen lehrte, unftreitig ber berühmtefte von allen, und auch allem als Schriftfteller naber befannt. Er lebte unter bem Raifer Maximinus (235 ff. n. Chr.) ale Zeitgenoffe bes Philostratus, der ihn rubmt; befaß auch bie consularische Burbe. Bir befigen von ihm eine größere, aber nicht vollftandige Schrift rhetorischen Inhalte: τέχνη ψητοφική nebft einer fleineren , minder bedeutenden: πιρί των έσχηματισμένων προβλημάτων. beibe zuerst abgebruckt in Aldi Rhett. Graeoc. (Venet. 1508. fol.) I. p. 682 ff. und 727 ff. Aber Ruhnkenius entbeckte balb, daß ein namhafter Theil ber ersteren Schrift bes Longinus verlorener Rhetorik augehört; daber auch Balg in dem neuen Abdruck (Rhett. Graec. Vol. IX. p. 465 ff. 534 ff.) biefen Theil davon mit Recht ausgeschieden bat. Aber ber Bufan, ber bort ber Schrift bes Apfines in ber Auffdrift gegeben ift: regen inrogent neel neooinion icheint nicht in ben Titel gu geboren, ber in einigen Stellen bes Syrianus, und mohl richtiger, lautet: τέχνη περί των μερών τοῦ πολετικοῦ λόγου, was auch Beftermann a. a. D. §. 98. (mit Beglaffung bes Wortes noberenon) als Litel gibt. Da inzwischen in biefer Schrift Apfines felbst einigemal citirt wird, fo wird man, wenn man nicht einen jungeren Apfines als Berfaffer annehmen will, wohl fich gu ber Unnahme genothigt feben, bag wir die Schrift bes Apfines von Gabara in einer fpateren Ueberarbeitung besigen. [B.]

Apsis, absis (&wic), wahrscheinlich zuerst die hölzernen ober metallenen Rippen gewölbter Decken, bann bas Gewölbe selbst (so in des jüng. Plinius Bücherzimmer, op. II, 17, 8.), oder ein gewölbter Raum, bes. die Chornische der hristlichen Basiliken, Paul. Rol. op. 12. (32.). Istor. Orig. XV, 8. [P.]

Apams, 1) Fluß Illyriens, j. Krevasta, strömt aus dem dassartisschen Gebirge ins sonische Weer, Str. 316. Cas. B. C. III, 13. 19. Liv. XXXI. 27. Ptol. u. A. — 2) auch Sansus.

XXXI, 27. Ptol. u. 21. - 2) auch Sapfus, Ort an bem genannten flug, Itin. hierof. [P.]

Apsyrtus ober Absyrtus ("Awigroc), Gohn bes coldischen Königs Aleetes. Nach Hyg. F. 13. heißt die Mutter Jpfia. Bon Andern wird sie anders genannt, 3. B. Afterodia, Apollon. III, 241., Jopia, Apollod. I, 9. 23. Als Medea mit Jason entstoh, nahm sie diesen ihren Bruder mit, ermordete ihn aber und zerstückelte den Leichnam, von dem verfolgenden Bater beinabe eingeholt, um ben Bater, ber fich mit dem Sammeln ber Glieder seines Sohnes abgeben wurde, dadurch in der Berfolgung aufzuhalten. Der Ort, wo es geschah, in Mössen, soll eben davon feinen Namen Tomi (reurw) erhalten haben, Ovid Trist. III, 9. Apollod. I, 9. 24. Apollon. IV, 338 ff. 460 ff. ergablt die That, ohne fie in Berbindung mit einer Berfolgung bes Meetes ju fegen. Rach einer andern Geftaltung ber Cage bei Sog. F. 23. wurde Abfortus nicht von Debea mitgenommen, fondern erft von Meetes ben Fliebenden nachgeschickt, bolte fie auf Korcyra, wo fie ber Konig Alcinous aufgenommen hatte, ein, verlangte aber vergebens die Auslieferung ber Medea, und murbe, ale er jum zweitenmale bie Fliebenben erreicht hatte, und Medea mit Gewalt ju entführen fuchte, von Jafon erfchlagen. [H.]

Apsyrtus, ein hippiatrifcher Schriftfteller, ber ben Ronig Conftantin auf einem Keldzug gegen die Schthen begleitet haben foll. Bgl. Sprengel Gefc. b. Arzneif. II. p. 318 ff. 3te Ausg. Wir haben von feinen hippiatrischen Schriften einige, auf ben Rop und andere Pferdefrankheiten beaugliche griedisch gefdriebene Brudftude, welche mit andern Schriften abnlichen Inhalts in ber Sammlung ber Sippiatrica von Sim. Gronaus

Basil. 1537. 4. abgebrudt finb. [B.]

Apta Julia, nach Plin. III, 4. ein oppidum latinum und hauptftabt der Bulgientes in Gallia narbon., nach Sidon. Apoll. IX, 9. und Inschriften eine römische Colonie, j. Apt. It. Ant. Tab. Peut. Notit. imp. [P.]

Aptera (cà Ancega), Stadt mit dem hafenort Cisamus auf Exeta, am Bestende, j. Palaiocastro, Str. 479. Plin. IV, 12. Ptol. Steph. Byz. [P.]

Apeeros ('Antigos), die Unbeflügelte, unter welchem Ramen die Siegesgottin in Athen ein heiligthum hatte, Pauf. I, 22, 4., um gleichsam bamit anzubeuten, daß fie niemals von Athen weichen werde, wie Mars

in Sparta gefeffelt bargeftellt wurde. Pauf. III, 15, 5. [H.]

Aptücht kammm ('Arrovzov iegor), Rüftenort in Eprenaica, zwischen Ptolemais und Apollonia. Ptol. Das als Bischofssis öfter erwähnte Aptungis (a) ist wohl nicht Aptuchi fanum, sondern das Oppidum Abutucense in Africa propr. Plin. H. N. V, 4.; vgl. Gesen. mon. phoen. p. 420. [G.]

Aptus, C., wird auf einer Inschrift bei Gruter DCXXXIX, 10. als Berfertiger von Gefägen aus corinthischem Etz (A CORINTHIS) genannt.

R. Recette Lettre a M. Schorn p. 61. [W.]

Apuant, ein ligurisches Bolt auf bem Subabhange ber Apenninen, von ben Romern nach langem Biberstande unterworfen, und jum größten Theil nach Samnium verfest, Liv. XXXIX, 2. 20. XL, 1. 38. 41. [P.]

Apulla ('Anovlia), mit Calabria. Die fübitalische Lanbschaft, welche wir hier in ihrem weiteften Umfang betrachten, erftredte fich vom Frentofing bis jur fuboftlichen Spipe Italiens, bem jappgischen ober salentinifoen Borgebirge, fo daß fie die außerfte Salbinsel, welche die Romer Calabria nannten, mit einbegriff, und gegen Westen an Samnium, gegen Suben an Lucanien granzte, im Uebrigen vom tarentinischen Meerbusen und dem ionischen und abriatischen Meere umspult war. 3m engeren und eigentlichen Sinn aber nannten bie Römer nur bas Land bis gegen Tarent und Brundiffum, oft and nur bis an den Aufidus, Apulien; ber sanze öftliche Strich hieß ihnen bann Calabrien. Bisweilen aber unterdieben fie auch Calabrien genauer, und gaben biefen Ramen nur bem Tuftenftrich von Brundistum bis Sybruntum, mabrend bie Subfpige und Die Rufte bis Tarent regio Salentinorum hieß. Die Griechen umfaßten bieweilen bas gange Apulien und Calabrien mit bem Ramen Japygia, unterfchieden aber gewöhnlich fo, daß fie bie Lanbichaft vom Frento bis an ben Aufidus Daunia, von hier bis Carent und Brundufium Peucetia, bie Salbinfel endlich Deffapia, ober die beiden lettern gufammen Japygien nannten. Somit war bas alte Apulien in ben j. Provingen Otranto, Bari und Capitanata enthalten. Die samnitischen Gebirge begränzen bas Land öftlich; an den Sauptruden bes Apennin ftogt es füblich auf ber lucanifden Granze; von bier ftreicht ein minder bober Urm beffelben mitten hindurch bis jum japygischen oder salentinischen Borgebirge. nordlichften Theile befindet fich eine isolirte, ansehnliche Berggruppe, ber Garganus mons (f. b.), von augenscheinlich vulcanischer Entstehung mit mehreren Reffelseen. Der nordweftliche Theil Apuliens ift eine weite Ebene , bas Uebrige , zu beiben Seiten bes Gebirges, ift fomales Ruften-land. Rur bie Chene hat Fluffe von einiger Bedeutung, den Auftous und Cerbaine; außer biefen find zu nennen bie Gränzfluffe Frento nordwestlich, und der Bradanus fudlich gegen Lucanien (f. biefe). Bon ben vielen gandfeen erwähnen bie Alten nur ben Pantanus am Garganus, Die Chene war und ift größtentheile Baibeland für Pferde und Schaafheerben, welche lestere die feinfte Bolle in gang Italien lieferten. Doch blubte auch hier und noch mehr in den boberen gandestheilen Getraide- und Beinbau, vornamlich aber in Calabrien die Delbaum = und Bienenzucht. segnetste Strich war die Umgegend von Tarent, f. d. Das ebene Apulien ift ein beißes Land, baber benn auch die Biebbeerben in ben Sommermonaten, wenn ber anstrodnende Bolturnus ober Guboftwind wehte, nach bem fühleren Samnium getrieben murben; gemäßigter war bas Gebirgeland und reich an trefflichen Balbungen; ber Garganus trug icone

Digitized by Google

Eichenforfte, nuffrte Bilbidweine, Wolfe n. f. w. Salz wurde aus ben Lagunen ber flachen Rufte bei Salapia gewonnen. Ueber bie Bewohnen bes landes, die aufonischen Ureinwohner, die illyrischen Ginwanderer (Jappr, Damine und Pencetine) und bie Sagen von andern Ruffeblern aus Ereta und Griechenland, Diomebes aus Argos u. a. f. Italin. In ben alteften Zeiten hatten bie Daunier, Pouretier und Meffapier tonigliche Berfassung; aber noch ehe bie Römer mit biesen Gegenben bekannt wurden, hatten fich die Freiftädte Luceria, Argyrippa oder Arpf, Cannflum, und an der Rufte Sipontum und Salapia ansgebilbet, und buch Bobencuttur, Industrie und handel gehoben; befonders wurde burch bie Pflangkabte Carent und Brundusium die Berbreitung griechticher Entim beförbert. Nachdem aber in Folge ber Samniten-Rriege fich biefe Gegenben befordert. Natydem aber in golge der Sammten-Kriege sich diese Gegenden und Städte den Römern hatten unterwerfen mussen und zum Theil von diesen colonisitt worden waren, bewirkte der Charafter des explexaden Kriegevolks, verbunden mit dem Jammer des zweiten pun. Krieges, die Abnahme der Industrie und des Handels und den Verfall des Städte. Das Einzelne s. in den genannten Art. Bzl. Str. 277. 281 ff. Phin. III, 11. Liv. IX, 17. XXIV, 20. T. Peut. [P.]

Apülum (Anovdov, Ptol. Apula, X. Peut.), röm. Colonis (Ulp. in Pand. I, 15, 1.), auch Alda Julia Colonia genannt (Inspir.), am der Marista in Dacien, beim j. Carlsburg in Seivendützen. [P.]

Apus, Drt und Fluß in Dacien, beim jegigen Salavicza, Zal. Pent. [P.]

'Απυρα, f. Sacrificia. Apyrae, f. Aperrae.

Aq. = Aquilifer; f. Dr. 3471.; auch = Aquincum; f. Dr. 950. 963. Agua. Die verschiebenen Bafferleitungen in Rom f. unter Roma. Aqua viva , 1) Ort in Etrurien an ber vin flaminia und bem Bere Soracte, noch j. Mqua viva, E. Peut. und Itin. Sievof. - 2) in Dier pannonien , zwifchen Potovium und Siscium, j. Erapina (?), Stin. Int.

E. Peut. [P.] Aquae, Rame vieler Babeerte und Gefundbrunnen bei ben Romern. Bir finden in Europa, außer einigen oben unter Ad aquas erwähmten, folgende: 1) in Pannonien, j. Baben bei Wien, 3t. Ant. — 2) A. Albulae, f. d. — 3) A. Allobrogum, anch Gratianae, j. Aix in Savoyen, Justiv. — 4) Angae, in Lucanien, die warmen Bäder des j. Micastro, Ead. Peut. — 5) Apollinares in Etrurien, unweis dem Mindusst., berühmte Bäder, j. Bagni di Stigliane (schon Jtim. Ant. Stygianae). Tad. Peut. — 6) Augustae, f. unten A. Tarbellae. — 7) Aureliae, auch Colonia Aurelia Aquensis, bas f: Baten-Bubens nach einer angefochtenen Urfunde vom 3. 676 ichon von Sabriun erbant, aber hanptfächlich burch bie Raifer bes Geverifchen hauses gehoben, Infon - 8) Balissae, in Pannonien zwisten ber Drave und Gave, i. 90 trag, Itin. Ant. — 9) Bilbitanorum, in Sifp. Lacrac., unweit Bilbilis, j. Alhama, Itin. Ant. — 10) Bormonis ober Borvonis, im Lathe ber Bituriges Cubi in Gallien, j. Boutbon l'Archembaur ober Bourbon les bains, Cab. Peut. Infchr. — 11) Calentes, bei ben Arvernern in Aquitanien, j. Chanbes aignes, Sibon. Apollin. — 12) Calidae, a) bei ben Ansetanern in Sifp. Tarrac., vielleicht bas j. Bagnoles; b) f. Cilinae; c) bei ben Arvernern in Aquitanien, am Allier, j. Bichy, Tab. Pent.; d) auch A. Solis, in Britannien, j. Bath in Sommerfetsbire, Ptol.; e) in Thracion am fubl. Abhang des Hanns unw. der Kufte des Pontus, Tab. Pent.; f) an ber Nordgränze Macedoniens, Tab. Pent. — 13) Cilinae, bei Ptvl. A. calidae, bei ben Galläriern in Hisp. Tarrac., j. Caldas del Ney, Itin. Ant.; das umwohnende Bolk hieß Cileni, Ptin. IV, 20. — 14) Convonarum, bei den Convonas in Aquitanien, wahrscheinlich mit vieus aquonsis gleichbedeutend, in einer an warmen

Duellen fehr michen Begend, j. Bagueres, Itin. Ant. Notit. Imp. Infchr. — 15) Cumanae, in Campanian, f. Bajae. — 16) Cutiliae, Mineralbrunnen mit einem Gee, fo genannt nach ber alten, langft untergegangenen Stadt Cotylia ober Cutilia in Camnium, öftlich von Reate, unweit bem j. Civita ducale, welcher Ort ober See nach Barro bei Plin. IH, 12. für ben Mittelpuntt (umbilicus) Italiens galt. Diese Localität war icon in ben alteften Beiten sehr berühmt; hier ließen fich die Pelanger nieber, und vereinigten sich mit ben Aboriginen. Der vier Jugera große Goe, von immer fliefendem Quellwaffer voll und ber gemeinen Sage nach imergrundlich tief, war ber Siegesgöttin geheiligt, rings mit rinem Gebege umgranzt und bewacht, bamit Riemand ben Quellen fich nabare. Auf bem See schwamm eine, von jedem leichten Winde bewegte Infel von ungefähr 50 Fuß im Durchschnitt, welche nur einen fuß über bem Beffer emporragte, und ein eigenthumliches Gras und Stauben trug. Rur ju gewiffen Beiten betraten früher einige Gingeweihte bie beilige Infel, um ber Gottin ihre Opfer ju bringen, Dionyf. Salic. I, 12. Doch Seneca fat die schwimmende Insel, Natur. quaest. III, 25, 6.; jest ift fie verfchwunden. Das Baffer diefer Quellen mar bituminos und salpeserhaltig, wiede ftart abführend, und hatte eine schnell versteinernde Kraft. Plin. XXXI, 6. Suct. Vespas. 24. Cess. V, 6. Bgl. Liv. XXVI, 11. Str. 228. In der Rähe dieses, i. lago di Contigliani genannten Sees sinden sich noch Unimen des alten Curvetes.— 17) Fla via e, Stadt mit wannen Quellan Galfäcien (Hisp. Taxrac.), i. Chaves am Tamago, Infir.— 18) Gratianae, s. Nr. 3.— 19) Himerenses, s. Therman. mac. — 20) Hypsitanae, nach Ptol. unweit ber Eprsismunbung auf Garbinien, nubefannt. — 21) Jasae, fpater Thermae Constantianae, in Pannonien beim j. Warasbin, Infdr. — 22) Labanae, Gefundbrunnen unweit Arestum in Latium, j. Bagni di Grotta Marozza, Str. 238. — 23) Ladodes (Kab. Peut.), Larodes (Itin. Ant.) ober Thermae selimuntiae, Stadt mit berühmten und befuchten falzigen Barmbabern in Gisilien, j. Gaiacca, Str. 275. Bgl. Diob. IV, 79. — 24) Leae, Stabt ber Tuveher in Galläcien (hifp. Tarrac.). Ptol. Itin. Ant. — 25) Lesikanae, mweit Lesa auf Sardinien, j. Benetutti, Ptol. — 26) Mattiacae (Amm. Mavc. XXIX, 4.; santes Mattiaci, Plin. XXX, 2.), im Lande der Mattiaci (f. d.) in Germanien; werden insgemein für Wiesbaben gehalten, wo lleberrefte romifder Babegebaube gefunden wurden. S. Debt: Ueber Die Aquae Malliagae, mit Bufaben von Sabel, in: Annalen des Bereins fur Raff. Alterthumst. Wiesb. 1830. Bb. I. S. 2. 5. 27 ff. — 27) Neapolitanae, nach Mannert beim j. Arbus auf Sardinien, Ptol. Itin. Ant. — 28) Neri, bei den Bituriges Cubi in Gallien, j. Reris, Cab. Pent. — 29) Nisinei, bei den Aeduern in Gallien, j. Bourbon l'Anci, Tab. Pent. — 30) Onesion um (Sturdbrunnen und hier nicht iger Morpiour gelesch wird), trefflicher Gesundbrunnen und Barmbader bei den Convena in den Pyrenaen, beim j. Bagneres oder Barrages. — 31) Originis, in Gallacien (hisp. Tarrac.), j. Bannos de Bande, Itin. Ant. Inschr. — 32) Pata vinae oder Aponi (Aponus) sons, berühmte beiße Schwefelquellen beim j. Abano unw. Padua, Plin. H, 103. Suet. Tib. 14. Mart. VI, 42. Claudian. Idyll. VI. Caffiod. Mar. II, op. 39. — 33) Pisanae, bei Pisa in Etrurien, Warmbader, Plin. II, 103. — 34) Populoniae, bei Populonium in Etrurien, Tab. Pent. 11, 103. — 32) I o puloniae, bet Johnstonam in Ettaten, Lad.
Pent. — 35) Quacernorum, Ptal., vielleicht basselbe mit 36) Querquernae, in Galläcien (Hisp. Tarrac.), die suente Caldoniga bei St.
Andres de Jarragones, Jtin. Ant. Geogr. Rav. — 37) Quintinae,
ebensalls in Galläcien, Ptol. — 38) Regiae sons dei Chimera in
Epirus, Phin. IV, 1. — 39) Segestange, der Vabeort won Segesta,
andelich won dieser Stadt an der Mündung des Simois (j. Bartolomeo),
einest manifelischen Ann. Gesenste war Segesta (j. Castel a Mare), auf der etwas weftlich mam Dafenget wan Gegeffa (j. Caftel a Mare), auf ber

Stelle bes i. Dorfes Baiba, in ber fpatern Romerzeit Aquae Pintianae genannt, Itin. Ant. Das Baffer biefer ichon mit ber herculesfage in Berbindung gebrachten Quelle war beig, Diob. IV, 23., aber ohne Salz und trinfbar, Str. 275. — 40) Segeste, bei ben Senonen in Gallien, wahrscheinlich i. Fontainebleau, Lab. Peut. — 41) Segete, bei ben Segufianern im lugdun. Gallien, j. Moingt be Montbrison, Lab. Peut. - 42) Septem, nicht ein Babeort, wie es fcheint, fondern bie Bereinigung fehr mafferreicher Bache in ber reizenben Berggegend von Reate (Rieti), j. ber See St. Susanna, wo Axine Appine eine schone Billa hatte, Cic. ad Attic. IV, 15. und bas. Malaspina, Dion. Salic. I, 14. — 43) Sextiae (bei Solin. 2. Sextiliae), Stadt bei Massilien, j. Air, von E, Sextius Calvinus im 3. 123 gegründet, stand eine Zeitlang wegen ihres warmen Mineralbades in großem Ruf, und war rom. Colonie. Doch verloren die dortigen Quellen zum Theil (einige ganzlich) ihre Barme und Birksamkeit, Str. 178. 180. Liv. ep. LXI. Plin. III, 4. Bellej. I, 15. Ptol. Jtin. Unt. Tab. Peut. In der Rabe erfocht Marius seinen großen Sieg über bie Cimbern, Plut. Mar. 18 f. Flor. III, 3. — 44) Siccae, etwas sublich von Tolosa in Gallien, j. Seiches, Itin. Ant. — 45) Sinuessanae, f. Sinuessa. - 46) Statiellae, Stadt bei ben Statielli in Ligurien , j. Acqui , mit berühmten warmen Babern , Plin. III, 5. XXXI, 2. Cic. Ep. XI, 11. Str. 217. Zab. Pent. Itin. Ant. — 47) Sullanae, ein Mineralbab am Fuße bes Tifata-Berges bei Capua in Campanien, welches Sulla nach seinem Sieg über Norbanus dem Dianentempel schenkte, Bellej. II, 25. Tab. Peut. — 48) Tarbellae (Auson. praes. v. 6. Tarbellicae, Itin. Unt.), auch A. Augustae (Ptol.) und Tarbella civitas (Bib. Segu. v. Atur.), Stadt der Tarbelli in Aquitanien am Atur, j. Dax, mit berühmten warmen und talten Quellen, Die neben einander bervorfprangen, Plin. XXXI, 2. Not. imp. — 49) Tauri, unweit Cemtumcella in Etrurien, j. Bagni bi Bicarello, nah am Lago bi Bico, Barmbab ohne Mineralgehalt, Rutil. Itin. v. 249. Plin. III, 5. Lab. Peut. 3tin. Ant. - 50) Votuloniae, unweit Betulonium in Etravien, nab an ber Rufte; beige Quellen, in welchen fich Rifde aufgehalten haben follen, Plin. III, 5. II, 103. — 51) Voconiae, bei ben Lacetani im j. Catalonien, j. Calves be Malavella, Itin. Ant. Geogr. Rav. — 52) Volaterrae, in Etrurien, in nicht naber gu bestimmender Lage, E. Peut. [P.] Aquae Caesaris, f. Aquae calidae.

Aquae calidae, Θερμά, υδατα δερμά, 1) Babeort in Zengitana am carthagischen Busen, unweit Tunis. Liv. XXX, 24. Strabo XVII, p. 834. Tab. Peut. (ad Aquas). Jest Hammam Gurbos (Shaw.). — 2) Babeort, nach Ptol. fogar Colonie, in Mauritan. Cafar. Ptol. Itin. Ant. (Aquis). Geogr. Rav. Jest Hammam Merlga, südwestl. von Algier. Shaw Voyages I, p. 81. — 3) Ort in Rumidien, Ptol.; wohl Aquae Caesaris, südwestl. von Theveste, Lab. Peut. — 4) Ort in Kleinasten, zwischen Zconium, Cibystra und Tyana, Lab. Peut. [G.]

Aquae dactone, Ort in Maurit. Eingitana, zwifden Bolubilis und Gilba. Itin. Ant. [G.]

Aquae ductus, f. Roma, Topographie.

Aquae ductus ift ein Prabialfervitut, vermöge beffen man Baffer burch ein fremdes Grundstüd leiten barf, jus aquae ducendae per fundum alienum, Inst. II, 3. pr. mit Anm. in Schraders Aneg. S. 228 f., ober aquae ducendae jus bei Cic. pr. Caec. 26. und Aggen. Urbic. bei Gof. p. 9. Paull. rec. sent. I, 17, 2. Auch fann barunter bas Recht verstamben werben, Wasser aus bes Nachbars Brunnen herüberzuleiten. [R.]

Brunnen Baffer fcopfen ju burfen. Eic. pr. Caec. 26. Panil. I, 17, 2. servitus hauriendae aquae. Anm. ju Schrabere Inftit. II, 3. G. 231. [ R.] Aquae et ignis interdictio (aqua et igni interdicere). Lanbes-

verweisung, wie man biefe Borte gu nehmen gewohnt ift, tannten bie alten Romer nicht, fonbern jedes Exil war freiwillig, sowohl basjenige, burch welches fich ber Angeklagte bem nachtheiligen Urtheil vor beenbigtem Prozes entzog, als bas durch aq. et i. i. herbeigeführte (beibe h. exsilium und die Auswanderer exsules, Auct. ad Herenn. II, 28.), benn es ist nichts als ein Bann (vom Bolt ausgesprochen ober vom Dagiftrat im Criminalprojeg), welcher einem Burger ben Genuß bes allen gemeinsamen Baffers und Feuers unterfagt. Der mit biefem Bann Belegte fann in Rom bleiben, wird aber ale vogelfrei betrachtet und barf von Jebem getobtet, Dio Caff. XXXVIII, 17., von Niemand aber aufgenommen ober geschützt werben, Eic. ad Att. II, 4., Plut. Cic. 32., bei fcwerer Strafe fur ben Uebertreter, Cic. Phil. VI, 4., ad div. XIV, 4., or. pr. dom. 20., Paull. rec. sent. V, 26, 3. Ebenfogut tann er auch auswandern, um fich biefen Rachtheilen zu entziehen, und zwar nach einem folchen Ort, welcher mit Rom in ifopolitischer Berbindung fleht, b. h. er erwirbt bort bas Burgerrecht , und erft baburch verliert er feine rom. Civitat , benn Niemand fann gegen feinen Billen die Civitat verlieren, erft wenn er anbereme Burger wird, ba Riemand in zwei Staaten zugleich Burger feyn barf, Cic. pr. Caec. 34. exsilium non supplicium est, sed perfugium portusque supplicii, nam — sedem ac locum mutant —. Nam cum ex nostro jure duarum civitatum nemo esse possit, tum amittitur haec civitas denique, cum is qui profugit receptus est in exsilium h. e. in aliam civitatem. muß aber isopolitisch seyn, wie Tibur, Pranefte u. a. municipia (Rie-buhr rom. Gefch. II, S. 64 ff.), sonft ift ber Auswandernde noch nicht ber rom. Gerichtsexelution entzogen, ober bas rom. Bolt muß ben Ort als justum exsilium bestätigen, Liv. XXVI, 3. Umgefehrt. konnten auch bie Burger folder ifopol. Stabte nach Rom gieben, Gic. de or. I, 39. qui Romam in exsilium ventsset, cui Romae exsulare jus esset. — 3n tunftlich handelt Riebuhr a. a. D. von aquae et i. i., wenn er sagt, Exilium sei nur Entsagung bes einheimischen Burgerrechts durch Benügung bes municipium (indem man fich nach einem Municip, begebe und fo ben Kolgen des Urtheils entziehe) und der Bann habe vom Bolte noch hinzugefügt werben muffen, um einem folden Beggezogenen bie Ruckehr un-möglich ju machen. Nach biefer Anficht ericheint ag. et i. i. nicht mehr als Strafe, fonbern als politifche Magregel gegen bie Rudfehr leicht-finniger Auswanderer ober freder Berbrecher, und boch bachte bas Bolt, wenn es über ag. et i. i. abftimmte , nicht baran ober nur außerft felten, wenn fich etwa ein großer Berbrecher vor bem Urtheil entfernt hatte, fo bag bas Berbot ber Rudtehr mit feinen entehrenben Folgen nachtam; fonbern bas Bolf ober ber Magiftrat wollte bem Berbrecher eine Strafe auferlegen (ale folche wirb aq. et i. i. immer betrachtet, f. Cic. Parad. IV. und II. p. Mur. 41. u. a.), ber er fich allerbings burch bas alte Aq. et i. i. ift baber für gewöhnlich Recht bes Exils entziehen fonnte. micht eine ber Ueberfiedlung eines rom. civis nachfolgenbe Dagregel, fonbern eine Strafe (Bann), welche ben Berbrecher erft bagn veranlaßt. Diefer barf bie Enticheibung abwarten und hat auch bann noch bie Bahl, ob er vogelfrei in Rom bleiben ober als Inquiline in einer andern Stadt leben will. Damit läßt sich sowohl Cic. pr. Caec. 34. vereinigen, als bie Hauptstelle or. pr. domo 30. qui erant rerum capitalium condemnati, non prius hanc civitatem amittebant, quam erant in eam recepti, quo vertendi h. e. mutandi soli causa venerant: id autem ut esset faciendum, non ademptione civitatis, sed tecti et aquae et ignis interdictione faciebant u. a., z. B. Paull. in l. 2. S. 1. D. de ind. publ. (48, 1.) exsilium est aq. et i. i., per quam eximitur caput de civitate; Pomb. l. ult. D. de legationibus (50, 7.) fleht es analog mit Bertreibung 2c. Der Bann war gefestiche Strafe mehrer Berbrechen, g. B. vis publica, poculatus, vene-Acium, ambitus, incondium etc., und hatte mehre Grabe, fowohl ber Zeit

als ber Entfernung. Bei ambit. war gebenjährige, boi Bestechung ber Richter febenslängliche Daner, Cic. pr. Clu. 71. Oppianfins wurde wegen Giftmifcherei nur ans Rom verbannt, Dilo aber mußte Stalien verlaf Asc. zu Cic. pr. Mil. p. 54. Or., auch Die best ambit. Webenführben (Die Caff. XLIII, 27. ift bie Ausnahme nur befondere Bergunfligung), Cicero ebenfalls (bei ihm war es feine criminelle Condemnation, fonbern Bollsbeschluß, welcher ibm innerhalb 400 Meilen ag. et i. unterlagte, Gic. ad Att. III, 4., abweichend Plut. Cic. 32. Dio Caff. XXXVIII, 17.). Die vom Bolte mit bieser Strafe Belegten konnten burth baffelbe auch basen befreit werden, auct. ad Her. II, 28. Eic. ad Att. III, 23 ff. Ihr Inftand mahrend bes Bannes ift folgender: fie verlieren bie rom. Einftat und behalten nur bie Freiheit (b. h. capitis deminutio media, Seft. v. deminut. p. 53. Lind. Inst. I, 16, 2. mit Unm. in Schraders A. G. 110.), sie buffen befihalb testamenti factio ein, Ulp. 1. 1. D. de legatis (32, 1.), Gai. l. 8. S. 1. D. qui test. fac. (28, 1.), in ben Eheverhaltniffen leiben fie feine Beranberung, l. 24. C. de donat. (5, 16.); toga burfen fie nicht mehr tragen, Plin. op. IV, 11. und geben, wie fich von felbst verftebt, ihrer Ehren und Aemter verlustig als Senatoren, Richter zc., or. p. dome 31 f. Lesteres tam fagar mit in ben Bolfsbeschluß, und weil Clobins es nicht gethan hatte, fagte Cicero, baß er noch Genator fei. Das alteste Berfpiel biefer Strafe erzählt Dion. halic. II, 58. (aus ber Mp thenzeit), fpatet find fie gablreich. Buthenbe Bolletribunen beftunften ihre Feinde burch bie von ibnen norgeschlagene, vom Ball angenemmene aq. et i. i., g. B. Saturnin ben Detellus, Gracobus ben Popiffus, Elobins ben Cicero u. a., or. pr. dom. 31. 18. Cic. ad div. XI, 1. Bell. Pat. U. 19. 45. Liv. ep. LXIX. Caf. bell. gall. VI, 44. u. Erfl. Flor. III, 16. u. f. w. — Die symbolische Bedeutung des Waffens und Feuers ift von mehren alten Autoren erflart worden, richtig von Heft. v. aqua p. 3. a. Lactant. de orig. error. 10., daß das Leben von beiben Elementen abhange, beren Beraubung bem Tobe gleich fomme, Ifibor. V, 27. und Serv. ad Virg. Aen. XII, 119., daß beibes Mien gemeinfam fei, ber Unmurbige aber werbe bavon ausgefchloffen, baburch auch a consertio; poet. Andeutungen sbei Dvid Fast. IV, 787 ff. - Literatur: P. Manutius de legib. Rom. I, C. 19. und in Claufing fascic. U, p. 134-142. B. Briffonti antiq. Rom. sel. III, E. 5. (p. 98-100. ed. Lips. 1741.). M. Antionius de exsilio s. de exsilii poena antiqua et nova exsulumq. conditione et juribus. Antverp. 1659. und in Meermann thes. III, p. 1-190. F. Polleti hist. fori Rom. Francof. 1676. p. 564 ff. 3. Constantia and subtilenodat. C. 29. (in Otton. thes. IV.). 3. 7. be Netes ad tit. D. de interd. et rel. hib. 2. (in Otton. thes. V.). Il. Suber digress. 1, 3, 8. p. 192 ff. Budaus ad l. 2. D. de poen. 3. 5. Seinerc. synt. ant. Rem. ed. Haubold. Francof. 1822. p. 183–185. C. S. v. Bindler emendatt quaedam Heinecc. in observatt. jur. ant. nr. 15. in opusc. min. ed. fl. Lips. 1792. I, p. 443 ff. P. A. Regneri v. Onwenaller de exsilio solique apud Rom. interdicendi modis Lugd. Bat. 1783. C. Al. Com de praeceptis jur. Rom. circa crimen vis. Scaphus. 1821. p. 82-86. Witht Rom. Gefch. 2te Aufl. II, p. 72-74. E. Platner quaest. hist. de eriminum jure antiquo Rom. Marburger Prorectoratsprogramm 1836. p. 67 f. [R.]

gune rogine, Stadt in Byzacene, westlich von Thydbrus. Tab. Beut. Itin. Ant. Notit. eccl. Afr. Collat. Carth. Die Ruinen biefer Stadt fand Shaw (Voyages I, p. 260.) einige (engl.) Meilen füblich von Truzza am Bache Mergalil. [G.]

Aquae Tacapstanae, Babeort in Byzacene, unweit ber Stadt Tacape. Itin. Ant. Tab. Pent. Leo Ufr. Zest El-hamma. [G.]

Agune Tibilitanne, Babeort in Rumibien, unmeit ber Stadt Tibilis und des Kenfes Andricatus (Seibonfe). In der driftlichen Reit

Bifchoffft. Itin. Ant. Tab. Fent. Optat. contra Donat. I, 14. Hammann Mascathe (Chaw Voyages I, p. 153. Berbrägger im "Ausland" 1837. Mr. 25. S. 98.). [G.]
Aquaria libra, f. Librator.

Agenwald, die öffentlichen Diener in Rom, welche unter ben curatoribus aquarum (fruber unter ben Mebilen) ftanben, und Alles zu beforgun hatten, was zur Reinlichkett ber Wafferleitungen, Bertheilung bes Waffers n. f. w. gehörte. Col. an Cic. VIII, 6. Beno Cod. Just. XI, 42. Bront. de aquaed. — Auch hießen aquarii und aquarioli die Leute, welche bas Badwaffer fur bie Frauen in die Saufer trugen, und nicht felten zu unzuchtigen Diemften fich brauchen liefen (nogrodiaxoroi). Geft.

s. v. Juvenal. VI, 382. und daf. Rup. [P.]

Aquarius (ideoxooc), Baffermann, ein Sternbild im Thierfreise zwifchen bem Steinbod und ben Lischen. Arat. Phaon. 281 ff. Er wird als ein Mann abgebildet, ber Baffer aus einem Kruge gieft. Syg. Poet. Astron. Il fagt, daß es Gangmed fei, den Jupiter unter bie Sterne verfest habe. Rach Andern foll es Deucalion fenn, weil unter ihm eine fo große Baffermaffe vom himmel gefullen fenn foll. Eratofth. calast. 26. Bielleicht hab er baber ben Namen, weil die Regenzeit in den heißen Gegenden beginnt, wenn die Sonne in das Zeichen des Waffermanns tritt. Rach Gemin. Isog. E. 16. durchläuft die Sonne das Zeichen bes Baffermanne in 30 Sagen. Ueber ben Aufgang bes Waffermanne f. m. Sipp. ad Phaen. II, 14. Arat. erwähnt biefes Sternbild 388 ff. 397. 501. 547. De aber unter bem Baffer, welches ber Baffermann aus feinem Rruge giefit, ein befonderes Sternbild ju verfteben fei, wie Manche glauben, oft zweifethaft. Man f. Manif. Astron. I, 271., Eic. Arat. Phaem: 56. 172 ff., Mart. Capella 830. 838. 843. Rach Eratofth. catask 26. jant bieß Sternbild 30 Sterne. [0.]

A. C. DR. PD. = Aut qui erunt proximi; f. Dr. 4882.

Aquensis civitas, 1) f. Aquae Tarbellae. — 2) f. Aq. Aureliae. - 3) aquensis vicus, f. Aq. Convenarum.

Aguicaldenses, Stadt ber Lacetani in Sifp. Tarrac., nach Blin.

HI, 4. eine civitas stipend., j. Caldas de Mombuy. [P.]

Amutha, 1) Romanus, ein romifcher Rhetor, ber noch ben Antonimen und vor Conftantin dem Großen lebte, Berfaffer einer Schrift: Do figuris sontentiarum et elocutionis liber, welche ben Ansg. des Rut. Lupus (am boften Rubuten Lugd. Bat. 1768. 8., Lips. 1831. 8.) beigefägt ift, und nach einer abnichen Schrift bes Alexander Rumenius πεψί των τής δωνοίας και τής λίξεως σχημάτων (in Aldi Rhett. Gr. I. p. 574 ff.) bearbeitet arfcheint. S. meine rom. Lit. Gefc. S. 274. Not. 1. Beftermann Gefch. b. griech. Berebfamt. S. 95. Rot. 13. - 2) Julius Aquila, ein romi-icher Jurift, mahricheinlich aus bem Zeitalter Conftantins bes Großen, Berfaffer eines Liber Responsorum, wovon in ben Panbecten noch einige Fragmente vortommen. S. Bach Hist. Jurispr. Rom. III, 3. sect. IV. S. 19. — 3) Aquila, aus Pontus, wahrscheinlich unter Habrian, ein fubifder Profelyt, Berfaffer einer buchftablich treuen griechischen liebersetzung des Alten Lestaments, die eben durch ihre größere Eroue sich den Inden vor der freieron Septuaginta empfahl, und daher diese meist aus der Lecture verdrängte. Wir besthen davon nur noch einige für Kritik und Exegese bes Alten Teftaments nicht unwichtige Bruchftude, gesam-ment nam At Morin (in f. Ausa. ber Geptungint. Paris. 1628.), J. Drufins (Fragmm. vott. interpr. Arnhem. 1622. 4.). Montfaucon (Hexapla. Paris. 1718. 2 Voll. fol. und Lips. 1769. 8. von Bahrot) u. 2. G. be Bette Bebeb. f. biffor.frit. Einleitung in die Bibel A. u. R. Teft. I. 6. 44. vierte Ausg. [B.]

Agralla (derois), Abler, ift ein Sternbilb nabe nörblich vom Acquator an ber öftlichen Grange ber Milchtrage, mirb fliegend und mit einem

Pfeile abgebilbet. Er fteht zwifchen bem Steinbode, Defphin, Shmane, ber Lever, bem Schlangentrager und bem Schuben. Arat. Phaen. 310 ff. 521. 590. 689. Rach Cic. Arat. Phaen. 85 ff. ift biefes Sternbild ben Schiffern von Bebeutung. Rach Spg. Poet. Astron. Lib. HI hat er vier Sterne, einen am Ropfe, einen am Schwanze und zwei an ben flugeln. cf. Sipp. ad Phaen. II, 21. Bgl. Serv. ad Aen. I, 398. und Spg. Poet. Astron. II, 16. Nach ber Meinung ber Alten hatte bieses Sternbild auf bas Wetter großen Einfluß. Nach Euctemon geht ber Abler am 28ften Tage nach bem Eintritte ber Sonne in ben Krebs früh unter und beutet auf Sturmwetter jur See u. dgl. Gemin. Isag. E. 16. Ptol. de appar. Plin. H. N. XVIII, 69. Sipparch. ad Phaen. II, 21. 25. Eratofth. catast. 30. Dieß Sternbilb führt auch die Namen Jovis ales, praepes adunca Jovis, Armiger Jovis. [O.]
Aquila, f. Signa militaria.

Aquilaria, Drt in Zeugitana, unweit bes carthagiften Deerbufens, füblich vom promont. Mercurii. Caf. bell. civ. II, 21. Sier find bie Steinbrüche ber Carthager. Shaw Voyages p. 200. Jest Lawha-reah. [G.] Aquileja (Ακυληία), 1) Stadt in Benetia (Oberitalien), j. Uqui-

leja ober Aglar. 3m 3. 182 v. Chr. G. hielt ber romifche Senat fur gut, burch Unlegung einer ftarten Colonie im Bintel bes abriatifden Meeres ben Geborfam ber unterworfenen Bollerschaften bes nordöftlichen Italiens fich zu fichern, und ein Bollwerf gegen ben Andrang norbischer Barbaren zu gewinnen. Man wählte die Fläche zwischen bem Sonius und bem Fluschen Natiso (Str. 214.), sechszig Stadien von der Rufte, wo furg juvor bie Gallier eine fefte Stadt hatten erbauen wollen, und fenbete fure Erfte breitaufend latinifche Fugganger (baber Colonia latina) mit ber verhaltnigmäßigen Angahl Centurionen und Ritter babin, welche bald barauf mit 1500 Familien vermehrt wurden, Liv. XXXIX, 22. 45. 54. 55. XL, 34. XLIII, 19. Heilverfündender Ablerfing foll ber neuen Pflanzstadt ben Ramen gegeben haben, Julian. Orat. II. de gestis const. A. wurde bald ebenso wichtig in politischer und strategischer Beziehung, als reich und blubend burch seinen Sandel. Die Romer hatten für fichere und bequeme Strafenverbindungen geforgt; hieher führte die Sauptftraße Italiens nach dem Orient, die via Aemilia (Etr. 217.), von hier aus zogen bie Straffen nach Rhatien, Noricum, Pannonien, Iftrien und Dal-matien. Daher galt 21. fir ben Schluffel Italiens von ber Nordofteite und als hauptwaffenplat; an ihren Mauern fand ber Andrang ber Deutschen im Marcomannentrieg fein Biel (im 3. 167) und scheiterten bes Diari-minus Unternehmungen, ber hier fein Leben verlor (im 3. 238), Berobian. VIII, 2 ff. A. ausgebreiteter Sanbel ging nach allen Richtungen, hauptfachlich nach Raupactus und Siscia ju ben Tauristern und Paunoniern, ju ben Myriern und ben Alpenvollern; Samptgegenftand waren bie Naturprodutte ber naberen und ferneren Gegenden, Str. 207. 214. 314. herobian. VIII, 2. Morblich von A. gegen bie Canridter waren Goldminen nach Polyb. bei Str. 208. In ber fpateren Raiferzeit, mab-rend bie meiften ber bebeuteren Stabte fanten, fcheint 21. immer mehr emporgefommen gu fenn, und an Bevolferung gewonnen gu haben ( Sereb. a. a. D.), bis Attila (452) nach langen vergeblichen Anftrengungen fie fo ganglich gerftorte, bag zu Jornandes (Get. 42.) Beit taum eine Spur ihres ehemaligen Daseyns übrig war. Ueber ben hafenort Gradus f. d. Art. Bgl. noch Plin. III, 18. Auson. de urb. VI. Paul. Diac. Longob. II, 14. Lab. Peut., wo A. als Stadt und Festung ersten Rangs bezeichnet ift. — 2) Ort in Rhatien, Cab. Peut., in ichwer zu bestimmenber Lage, nach Einigen Allen, nach Anbern heibenheim (Leichtlen), am wenigsten UIm gegenüber (Mannert). [P.]

C. Aquittus Gallus (fo nach Sanbichr., nach Mungen Aquillius), ein Freund bes Cicero, und mit biefem Prator 688 b. St., als gefchicfter

Redner vor Gericht und als gelehrter Jurift aus ber Schule des D. Mucine Scavola Pontifer gerühmt, obwohl von feinen Schriften fich nichte, nicht einmal bem Ramen nach, erhalten bat. Die verschiebenen, jur vorfichtigen Ginrichtung rechtlicher Geschäfte von ihm erfundenen Formulare (wie z. B. Aquiliana stipulatio) scheinen ihn besonders bei ber Nachwelt bekannt gemacht zu haben. Die von Lemaire versuchte Annahme zweier römischen Juristen bieses Namens ist unstatthaft. S. Drelli Onomastic. Tullian. T. II. p. 60 ff. Bach Histor. jurispr. Rom. II, 2 sect. IV. §. 40. und die Rachweisungen baselbst Not. \*. — 2) Aquilius Severus, ein christlicher Dichter aus Spanien, der nach Versicherung des Hieronymus (De vir. illustr. 111.) ein aus profaischen und poetifchen Studen jufammengefestes, jest verlorenes Bert unter bem Litel καταστροφή & πεξοα abgefaßt, worin er, wie es fcheint, feinen Lebenslauf ergablt hatte. Bgl. Funcc. Do voget. L. L. senect. III, 28. [B.]

Man. Aquillius, Cof. im 3. 625 b. St., 129 v. Chr., vollendete ben Rrieg gegen Ariftonicus, Gobn bes Eumenes II. von Pergamus (Flor. II, 20. Juftin. XXXVI, 4. Bell. Pat. II, 4.). Die Uebergabe einiger affatifchen Stabte in jenem Rriege foll er baburch erzwungen haben, bag er ibre Brunnen vergiftete (Flor. a. D.). Unterftust ward er gegen Ari-ftonicus burch Mithribates V. von Pontus, welchem er, bestochen, bie Landichaft Phrygien übergab (App. Mithr. 12. 57.). Rach feiner Burud. kunft ward er von P. Lentulus angeklagt, aber von feinen Richtern frei-gesprochen (Cic. divin...in Caocil. 21. App. b. c. I, 22.).

Man. Aquillius, Cof. im 3. 653. b. St., 101 v. Chr., mahricheinlich Sohn des vorhergehenden, führte den Krieg gegen die Sclaven in Sieilien, als diese zum zweitenmale, unter Athenio, aufgestanden waren, und rieb sie hauptsächlich durch Hunger auf (Flor. III, 19. Liv. LXIX. Cic. in Verr. III, 54. V, 2. Schol. Bob. pro Flacco, ed. Orell. p. 246.). Einige Jahre barauf flagte ibn &. Fufing, wegen Erpreffungen, an (Cic. Brut. 62. Offic. II, 14.); er wurde burch viele Zeugniffe seiner habsuchtigen Sandlungen überwiefen, aber gleichwohl freigesprochen megen feiner Tapferfeit im Sclavenfriege (Cic. pro Flacco 39.; vgl. pro Fontejo 13.). Sein Bertheibiger war Dt. Antonius ber Rebner, welcher am Schluffe feiner Bertheibigungsrebe ben Aq. ergriff, ihm bie Tunica von ber Bruft wegriß, und bem Bolle und ben Richtern feine Narben zeigte (Cic. in Verr. V, 1. de Orat. 28. 45. 47. Liv. LXX.). — Später war Aq. confularifder Legat in Afien, führte als folder mit &. Caffins ben Nicome-bes und Ariobarganes, welche Mithribates (ber Groffe) vertrieben hatte, in ihre Reiche, Bithonien und Cappadocien, jurud (App. Mithr. 11.), nahm sodann am Kriege gegen Mithribates Theil, und ward bei Proto-tachium geschlagen (App. Mithr. 17. 19.; vgl. Liv. LXXVII.). Mithriba-tes bekam ihn balb darauf in seine Gefangenschaft (vgl. Bell. Pat. II, 18.) und rachte fich aufs Granfamfte an ibm. Er führte ibn gebunden auf einem Efel berum, von welchem er felbft ben Bufdauern gurufen mußte, er fei Manins (App. Mithr. 21.); fobann' fperrte er ibn in bas Rafig eines wilden Thieres, aus welchem er ihn täglich herausließ, um ihn mit' Schlägen züchtigen zu laffen (Schol. Gronov. zu Cic. pro L. Manil. 5., ed. Orell. p. 439.). Bulest ließ er ihm in Pergamus Gold in ben Mund fomelgen, um bamit ben Romern ihr Gefdenfnehmen vorzuwerfen (App. a. D.). [Hkh.]

Aquilo, f. Boreas.

Aquilonia, Stadt in Samnium, von ben Romern in bem Sam-

nitentriege eingeafchert, Liv. X, 38. 41. 44. später noch erwähnt von Plin. IV, 11. Ptol. Itin. Ant., beim j. Carbonara. [P.]
Agmanum. Stadt in Latium, j. Aquino, nach Str. 237. fasschlich am Fluß Melpis, ansehuliches rom. Municipium, Cic. Phil. II, 41.; nach Plin. III, 5. und Frontin. eine Colonie in fruchtbarer Gegend; vgl. Cic. Pauly Real:Encyclop.

Digitized by GOOGLE

Att. V, 1. Liv. XXVI, 9. Sil. Ital. VIII, 404. Tac. Hist. II, 63. Man bereitete hier eine Art Purpur, Horat. Epist. I, 10, 27. Geburtsort Juvenals, Suet. vit. Juv. Roch jest ansehnliche Trummer, befonders polygonen Mauerwerks. [P.]

Aquitani und Aquitania, Bolf und Landschaft Galliens. Das Land, welches nach bes Plinius irriger Angabe IV, 17. fruber Aremorica (f. b.) geheißen haben foll, erstreckt sich im engern und eigentlichen Sinn genommen (Str. 176 f.) von der Garumna bis an die Pyrenden, vom Ocean bis an das narbonnensische Gallien. Bgl. Mela III, 2. Die Coff. XXXIX, 46. In einem weitern Sinn begriff A. nach ber Beftimmung bes Anguftus, ale romifche Proving bas Land von vierzeben weiteren Bolferfcaften, von dem Liger bis zu ben Pyrenaen, vom Drean bis zu ben Cevennen. Str. 177. 189. Gine fpatere Gintheilung im vierten Jahrhunbert war in Aqu. prima (bas norbliche Aqu. mit ber hauptftabt Avaricum), secunda (bas mittlere, Burdigala), tertia ober Novempopulonia (bas sublichste an ben Pyrenden). Dieser Theil Galliens war früher ben Romern weniger bekannt, wiewohl icon burch Cafars Legaten Craffus erobert, Cas. B. G. III, 27. und nach einem Aufstande unter August aufs Rene unterworfen, Suet. Aug. 21. — Ausläufer und Borberge ber Pyrenaen und Cevennen machen bas gand im Suben febr uneben; boch ift ber von bem Garumna und im Rorben vom Liger (f. biefe) und ihren Rebenfluffen bemafferte Boben bes Mittellandes fruchtbar; er lieferte Getraibe, bas nach hispanien ausgeführt wurde; fandig und mager war bas Ruften-land und brachte nur hirse hervor. Str. 190. 199. Bei ben Tarbellen gewann man Goldsand und gange Goldplatten aus reichen Gruben, in ben Cevennen Gifen und ebenfalls Gold, Str. 190. 146. 187. — Die Mquitanier waren wahrscheinlich Abkömmlinge ber fpanischen Urbewohner, und waren nach Strabo 189. von ben Galliern und Belgiern ganglich verfcieben, nicht allein binfictlich ber Sprache, fonbern auch an Rorperban und Bugen, und mehr ben 3berern ale ben Galliern abnlich. 3m eigenttichen A. wohnten über zwanzig solcher halbspanischen Bölterschaften, sie waren aber klein und unberühmt, Str. 177. In späten Zeiten lobte man die wissenschaftliche Bisdung der Aquitanier. Auson. de clar. urb. XIV, 1-3. Sulpic. Sever. Dial. I, 20. Die namhaftesten Bölfer waren süblich des Garumma: die Tarbelli, Ausci, Bituriges, Vidisci; nördlich des Garumna: die Victones, Bituriges Cubi, Santones, Lemouces, Arverni, Petrocorii und Cadurci. Bgl. noch Cas. B. G. I, 1. III, vic. Fac. Hist. I, 26. Nim IV 10. Most III. 2. Nim IV 28. Entran VIII. 76. Plin. IV, 19. Mel. III, 2. Ptol. Amm. Dr. XV, 28. Entrop. VII, 5. IX, 9. Notit. Imp. Steph. Byg. [P.]

Arm und mitare wird häusig ohne Unterschied gebraucht: eigentlich aber ist ara niederer als altare, und sowohl den obern als den untern Göttern geweiht, altare den obern allein. Ebenso unterscheidet sich dezages und sauss. In der ältesten Zeit wurden Altare aus Erde oder Steinen ohne Kunst ausgedant, und solche improvisirte Altare aus Erde oder Steinen ohne Kunst ausgedant, und solche improvisirte Altare (audoszeddoug degages) sand Pausanias noch im Zeitalter der Antonine in Attica, V, 13, 8. Biele Altare wurden aus der mit Wasser gesneteten Asse der verdrammien Knochen errichtet, z. B. der Altar der Juno in Samos, des Jupiter in Olympia, dei welch letterem die Asse Alsche mit dem Basser des Alphens gesprengt wurden zu den Strassen erbant, Eustath, zu ll. II, 171. In den Tempeln standen die Altare immer gegen Osten, und waren niedriger als die Götterbilder, Bitrud. IV, 9. Dem Jupiter und allen obern Göttern wurden sehr hohe Altare gedant; der des Inpiter zu Olympia war im Ganzen 22 kuß hoch; er hatte einen Unterdan, zu dem steinerne Ereppen emporsährten, wo die Opferthiere geopsert wurden; von diesem Unterdan aus stürten Treppen aus Asse einen Unterdan, zu dem keinerne Ereppen aus Asse nach der Höste. Der ganze Umsseng war 125 kuß. Paus. V, 13, 9. Der Erde und der Besta wurden

Die unterirbifden Gotter batten flatt ber niebrige Altäre gebaut. Altare fleine Gruben, danna, podoor, in welche bas Blut ber Opferthiere gelaffen wurde. [W.]

Ara, Thuribulum, Sacrarium, Lar (δυτήριον, δυμιατήριον), ber Altar, ein Sternbild an ber füdlichen Bemisphare, füdlich vom Scorpion, fubweftlich vom Schugen, gegen ben füblichen Polarfreis gu. Manche ftellen biefes Stermbilb unter einem Opfertifche, Andere unter einem Rauchfaffe bar. Rach Sog. Poet. Astron. s. v. follen bie Gotter auf ihm vor bem Rampfe mit ben Titanen geopfert haben, er felbft aber von ben Cyclopen gemacht worden feyn. Bgl. Eratofth. catast. 39. Er foll im Ganzen vier Sterne gablen, Syg. Lib. III; nach Andern fieben. Arat. Phaen. 402 ff. 433 ff. hipparch. ad Phaen. Lib. I. berichtigt bes Aratus Angabe. Cic. n. Germanic. ad Arat. Phaen. bei Eratofth. catast. 39. führt bieß Sternbitd anch ben Ramen "Neurus." [O.]
Ara Amoris, Boude, Eporoc, Borgeb. der athiop. Rufte am arab.

Meerb. Piol. Jest Mirga Diombaret. [G.]

Ara Lugdumensis, f. Lugdunum.

Ara Palladis, Bunde Adyrac, Infel an ber athiop. Rufte im arab. Meerb. Potol. [G.]

Ara Tutelae, bei Ptol. Τουτίλα βωμός, Drt auf ber Offtufte von

Corfica, j. Arandi. [P.]

Ara Ublorum, ein von ben Ubiern, wie man vermuthet, bem Angust erbauter Altar (Lipf. zu Cac. Annal. I, 57.) mit einem Ort babel, zwifchen Colu und Bonn, naber an biefem Drte, nach Udert bei Gobesberg, Tac. Ann. I, 31. 37. 39. 45. 57. [P.]

Arabela ober Arbela, Stadt in Sicilien, fonft unbefannt, Gil.

3tal. XIV, 271. [P.]

Arabia nannten bie Alten biejenige Salbinfel bes fubweftl. Affens, welche fublich vom Ocean, öftlich vom perfifchen, westlich vom arabifchen Meerbufen eingeschloffen ift, gegen Rorben von Palaftina, Sprien und Mesopotamien begrangt und noch jest Arabien genannt wirb. Die Alten behnten jeboch icon febr fruh ben Ramen Arabia auf alle bie Striche und Begenben aus, worin Stamme wohnten, beren Berwandtichaft mit ben Einwohnern bes eigentlichen Arabiens fich burch Sprache und Lebensart tund gab. Go wird ber fubliche Theil von Defopotamien (noch jest Frak-al-Arabi) Arabia genannt, weil berfelbe icon in alter Beit, wie jest noch, von arabischen horden (Apafic Engerea), rauberischen Romaben, burchstrichen murbe (Xen. Anab. I, 5. Strabo XVI, p. 739. Plin. H. N. V, 20 f. Zac. Ann. XII, 12.), ja Plinins behnt den Ramen Arabia soger bis nach Armenien bin aus. Auch die Bewohner der Westfüste bes arabischen Meerbusens werben Araber genannt (Berobot. IV, 39. VII, 69. und Bafes Aum. gu b. St.) und eine Lanbicaft Megyptens führt ben Ramen Arabiae Nomos (mit ber hauptstadt Phacusa; bas spätere Augustamnica prima). — Man theilte Arabien in bas wuste (ή ξοημος Αραβία, Arabia deserta), welches bie Canbftrice fublich von Palmyra und Thapforus bis gur norblichen Grange ber eigentlichen Salbinfel umfaßte, unb in bas glüdliche Arabien (ή εὐδαίμων Αραβία, Arabia felix), bie halbinsel selbst (Diob. Sic. 11, 48 f. Strabe XVI, p. 767. Mela III, 8. Plin. H. N. VI, 32.). Die Eintheilung in bas petraische (nicht bas peinige ober felfige, sonbern bas von ber Stabt Petra benannte. Dioscor. do mator. med. I, 91. nennt es & Agasia i de Ilitoqu, und Agathem. Geogr. II, 6. if nara the Ilitoque Agasia), das wüfte und das glückliche Arabien ist vorzüglich durch Ptolemans erst in die Geographie eingeführt worden. Die Araber felbst extennen blos das, von den Alten wie von uns f. g. gludliche Arabien als Arabien (von feiner Eigenschaft als Salbinfel von ihnen Ofcheftrat al Arab genaunt) an. — Die Einwohner Arabiens (fon hom. Od. IV, 84. unter bem Ramen Egenfol befannt)

waren Semiten, und zwar Joktaniten, achte Araber (al Arab al Ariba) von Joktan (bei ben Arabern Rahtan: baber bie Catanitae bes Ptol.), bem Sohne Ebers (1. Dof. 10, 25-30.) abstammend, und 36maeliten, gemischte Araber (al Arab al Mostareba) von Ismael, bem Sohne Abrahams, abstammenb. Die Hauptstamme ber Araber, außer ben oben ichon ermahnten Scenitae und ben Nabathaei im vetraifden Arc bien, find ben Rachrichten ber Alten zufolge: bie Saraceni im Rorben ber Salbinfel (in bem beutigen Rebicheb), bie Thamudeni und Minaei auf ber Bestfufte (in Sebichas), Die Sabaei und Homeritae in ben fubweft-lichen Theilen Arabiens (in Jemen), Die Adramitae ober Chatramotitae auf ber Subfufte (in Sabramaut), bie Dachareni, Omanitae und Gerrhaei auf ber Oftfufte (in Dman und Labsa ober Sabschar). Schon aus ber Aufgablung biefer Damen und ber Angabe ihrer Bohnorte fieht man beutlich, wie wenig bie Alten das Innere bes kandes kannten. Die ausgebehnten Buften des nördlichen Arabiens, die unerträgliche Sige und ber burre, fandige Boben der ganzen halbinfel festen Allen, die je in Arabien einzudringen versuchten, unübersteigliche hindernisse entgegen; felbst die neueren Reisenden, Niebuhr, Seegen, Salt und Balentia, Burthardt, haben das Innere nicht gesehen, und so kennen wir jest eigentlich noch nicht viel mehr von diesem Lande, als die Alten von dem Justande besselben zu ihrer Zeit wußten. Kein Wunder, daß das eigentliche Arabien nie von einem ber berrichenden Bolter unterjocht ift. Je mehr aber ber Berfehr ber Ginwohner mit Fremben gehemmt war, befto reiner er hielt fich auch in dem größten Theile Arabiens der Nationalcharafter ber Araber, ben die durch Sandel und Schiffahrt häufig mit Fremden in Berührung verfetten Ruftenbewohner nicht fo unverfälscht bewahren tounten. Wie uns von den neueren Reifenden die Bewohner Arabiens geschilbert werben, fo tannten fie größtentheils auch die Alten icon. Babrend im Norden und im Innern Nomaden umberschweiften, die entweder gang von ber Biehjucht lebten, ja jum Theil fogar ben Gebranch bes Brotes nicht tannten, ober, an ben Grangen ber cultivirten Rachbarlanber haufend, bem Ranbe und ber Plünderung durchziehender Karavanen ihren Unterhalt verdankten (Diod. Sic. 11, 48. XIX, 94.º Plin. H. N. VI, 32. Amm. Marc. XIV, 4. 8.), beschäftigten sich die in der Karavanenftragen wohnenden Stamme mit bem Transporte ber toftbaren und leicht au verführenden indischen und arabischen Baaren nach ben Ländern bes Mittelmeeres (Diod. Sic. XIX. 94.) und bei ben Anwohnern ber Sabund Oftfufte, namentlich ben Sabaei und Gerrhaei, bie burch ben feit unbenklichen Beiten blubenden Sandel mit Indien, Aegopten, Phonicien und Babylonien und vorzuglich burch bas Monopol bes Beibrauchhandels fich ungemeinsbereichert hatten, fant fich ein Grab von Lurus, ber bei weitem Alles übertrifft, was wir bei ben reichften Rationen nenerer Zeit Privatleute hatten außer anderem toftbarem Sausrathe vergoldete finden. und massiv silberne Saulen, mit Elsenbein und Gold ausgelegtes Getäfel, mit Ebelsteinen geschmudte Thuren und Giebel u. s. w. (Agatharch. de rubro mari p. 64 f. ed. Ox. Strado XVI, p. 779.). Wer könnte es unter solchen Umständen den Alten verdenken, wenn sie Arabien in das wuke und bas gludliche theilten, ba ber Unterschied beiber Theile ihnen fo grell in bie Augen ftach? — Bon ber Religion ber alten Araber find uns nur burftige nachrichten zugekommen. Herobot, ber übrigens Arabien nicht felbft besucht hat, nennt III, 8. ale einzige Gottheiten ber Araber: Urotalt (nach Spatern, vielleicht von anderen Stammen, auch Dysares genannt) und Alilat (Alitta, Herob. I, 131.). Jenen erklärt er für den Dionpfos, diese für die Aphrodite. — 3m Suben Arabiens verehrte man ben Gott Sadis (Plin. H. N. XII, 14.), den Sonnengott nach Theophraft (hist. plant. IX, 4.) und der Sternbienst der Sadaer scheint damit in Berbindung ju fteben. — Als hauptprodutte Arabiens werden bei ben

Miten, außer bem Bieh ber Romaben, Beihrand, Myrrhen, Balfam und Aloe genannt: Probutte, welche Arabien noch jest vorzugeweise liefert. Andere Produkte, welche die Alten auch arabische nennen (vgl. m. A. herodot III, 107.), als Gold, Ebelsteine, Zimmt, Rasia, Ledanum n. s. w., stammen ohne Zweifel nicht aus Arabien selbst, sondern kamen burch ben handel mit Indien und Aethiopien dahin. — Das eigentliche Arabien (Aradia solix) ist, wie oben schon angedeutet worde, nie von einem fremden Bolke unterjocht worden, ja außer Aelius Gallus, der unter Angustus einen verungludten Bug gegen biefes Land unternahm, hat in ben Beiten, beren Schilderung biefes Bert geweiht ift, Riemand bas Land ju befehben gewagt; allein bie nörblichen Gegenden, welche fpaterbin unter bem Ramen bes petraifchen Arabiens begriffen murben, find einigemal ben Angriffen machtigerer Rationen unterlegen. Go ben Perfern (herodot III, 97.), den Macedoniern (Diod. XIX, 94 ff.) und ben Romern. Der Raifer Erajan bilbete fogar aus einem Theile ber früher zu Arabien gerechneten nördlichen Gegenden eine Provinz Arabia (mit ber hauptfladt Boftra), die in Philippus Arabs bem römischen Reiche einen Raiser gab, und in beren Befig bie Römer fich lange Zeit -hindurch behaupteten (Amm. Marc. XIV, 8. Not. Imp. Or.). — Literatur: Herobot III. Diod. Sic. II, XIX. Agathard. Strabo XVI. Plin. VI. Ptol. VI. Arr. Ind. 43., peripl. mar. rubr. Marc. Heracl. Amm. Marc. XIV n. A. — Geographen: Mannert, Goffelin, Rosenmuller, Reichard. Reisende: Riebuhr, Seegen, Salt und Balentia, Burfhardt. [G.]
Arabia folix (bei Ptol. Arabiae emporium), bebeutende Sanbels-

ftabt im Gebiete ber homeriten an der Gubtufte von Arabien, Die ent-weber unter Angnftus bei ber Expedition bes Aelius Gallus gegen Arabien ober unter bem Raifer Claudius gerftort wurde. Arr. per. mar. erythr. p. 14 f.; vgl. Bincent bei Bredow Untersuch. 2c. p. 736. Plin. H. N. VI, 32. nennt sie mit dem einheimischen Namen Athana, Philostorgius (hist. ecch. III, 4.) Adana. Es ist das Eben des Proph. Ezewiel, das heutige Aben. And die von Mela III, 8. erwähnte Stadt Aradia scheint das beutige Aben bezeichnen zu follen, wenn gleich Mela biefelbe an die Oft-tufte bes arabifchen Meerbusons fest. [G.]

Arabicus simus, xόλπος 'Αραβικός, arabifder Meerbufen, wird ber Meerbufen genannt, welcher von bem indifchen Dcean (mare rubrum, equequior) ausgebend, Arabien von Aegypten trennt, und beffen nordweftl. Spige (bei ben Alten Heroopolites sinus), aus der biblifchen Gefcichte unter bem Ramen bes rothen Deeres nar' etoxiv befannt ift. Coon Berobot II. 11. tannte biefen Meerbufen; eine genauere Renntniß beffelben erlangten bie Alten aber erft, als bie Griechen in ben Zeiten ber Ptolemaer fich bes handels nach Arabien, Aethiopien und Indien bemächtigten. Artemidor bei Strabo XVI, p. 776 ff. Plin. H. N. VI, 33. Ptol. Arr. peripl. mar. erythr. Matc. heracl. Außer Mannert find besonders noch Goffelin "über die geogr. Kenntn. ber Alten vom arab. Meerbusen" in Bredows "Unterf. über einzelne Gegenft. ber alten Gefch., Geogr. und Chronol." Bb. II. und Reichard "Myos-hormos und bie ganze agyptischathiop. Rufte bee claff., Beitaltere" in ben R. geogr. Ephem. Bb. 28. ju vergleichen. [G.]

Arabis, Arabius, Arbis, Artabis, Fluf in Gebroffen, etwa 1000 Stabien vom Musfinffe bes Indus in ben inbifchen Dcean munbenb, fomat und wenig Baffer führend. Arr. Ind. 22. 25., exp. Alex. VI, 21. Strado XV, p. 720. Ptol. Marc. Herael. Steph. Jest Ilmend ober Araba; nach Reichard ber Fluß Aghor, an bessen Ausstuß ber hafen Urbu ober Arbu liegt. Un bem linten Ufer bes Fluffes lag eine Ctabt Arbis; Marc. Beracl.; Plin. H. N. VI, 26., ber ben fluß Nabrus neunt, mahrend er einen Fing Arbis in Carmaniae angulo im Gebiete ber Chelonophagi ansest. Bon bem Arabis hatten ihren Ramen bie Arab Itae, auch

Arabies, Arbies, Arthes, Arabii genaunt, ein freies Boll in Gebroffen, an ber Granze von Inbien, baber von Arrian noch ju ben Jubiern ge-rechnet. Der Arabis ichieb fie von ben Drita. Arr. Ind. 21 f., exp. Alex. VI, 21. Strabo XV, p. 720. Dion. Periog. B. 1096. Plin. H. N. VI, 25. Ptol. Marc. Heracl. Eurt. IX, 10. Steph. Bon ihnen scheinen bie Arbīti montes ("Αρβικα δρη, Ptol.; Barbitani bei Amm. Marc. XXIII, 6.) [ G. J benannt zu seyn.

Arabissus, Stadt und Bischofesig in Rlein-Armenien (Armenia II ber Bygantiner), den früheren Geographen unbefannt, Baterftabt bes

Raifers Mauritius. Itin. Ant. Sierocl. [G.]
Arabitme, 1) f. unter Arabis. — 2) eine grabifche Bollerfchaft, bie bas Monumentum Adulitanum in Berbindung mit ben Cinaedocolpitae nennt. Gie wohnten an bem arabifchen Deerbufen, fublich von Sambia,

Berenice gegenüber. [G.]

Arabius Scholastious, ein griechifder Dichter, mabriceinlie ans Juftinians Zeit, von welchem fieben Epigramme, meift auf Runt-werte bezüglich, in ber Griech. Anthologie fteben. Anal. III, 109. Palat. IV, 79. S. Zacobs ad Antholog. Gr. T. XIII. p. 856. [B.]

Arabrīga (im Itin. Ant. Jerabriga), Stabt in Lustanien unweit Olistpo, j. Alanquer, Plin. IV, 22. Ptol. [P.] Arabus ober Arabius, nach Plin. VII, 56. Gohn Apollo's unb ber Babylonia, Erfinder ber Arzneifunft, Bater ber Caffiepea. cf. Sool.

Apoll. Rh. II, 178. Anton. Lib. 40. [H.]
Araeca ober Araeha, Stadt in Susiana, am Tigris. Ptol. Ann. Marc. XXIII, 6. Bielleicht bas Ardericca (Groß-Ericca) im Lande ber Ciffier, wohin Darius Syftaspis bie gefangenen Eretrier verfette. Der bot VI, 119. [G.]

Aracell, Stadt ber Basconen in Sifp. Tarrac., j. Snarte Araquil,

Plin. III, 4. Itin. Ant. [P.]

Arachmaeum, Granggeb. zwifchen Argolis und Corinth, Pauf. II.

25, 9. Steph. Byz. Defych. s. v. boaederor. [P.]

Arnohme (Apaxen); eine griechische Jungfrau, Tochter bes Rolo-phoniers Ibmon, eines Purpurfarbers, bie, eine große Runftlerin in ber Beberei, so daß felbst bie Rymphen des Pactolus oft tamen, ibr Gewebe zu beschauen, sich mit Minerva in einen Wettstreit im Weben einließ. Da nun Athene an der Arbeit Arachne's, welche namentlich Liebesabentheuer ber Götter barftellte, nichts tabeln fonnte, fo gerrif fie im Jorn bas Gewebe bes Madchens, worauf fich Arachne aus Gram erhängen wollte; Athene jedoch löste bas Seil, ließ aber zur Strafe fie als Spinne fortleben. Doib Met. VI, 5-145. [H.]

Arnehne, eine Art Sonnenuhr, mahricheinlich von ber Aebulichfeit ihrer Linien mit einem Spinnengewebe fo genaunt, eine Erfindung bes

Euborus ober bes Apollonius, Bitruv. IX, 9. [P.]

Arachosia, eine ber füboftlichen Provingen bes großen perfifden, bann bes battrifchen, fpater bes parthifden Reiches, im Guben von Bebrosia, im Besten von Drangiana, im Norben von ber Provinz Paropamisus und im Often vom Indus begränzt. Die Provinz war fruchtbar und start bevölsert (Dion. Perieg. B. 1096. Strabo XI, p. 516. XV, p. 723 ff. Isid. Char. Plin. H. N. VI, 25. Arr. exp. Alex. III, 28. VI, 17. Marc. Herael. Ptol. Solin. Amm. Marc. Steph.). Sie entspricht bem norböftlichen Theile von Belubichiftan, ber Lanbicaft Gundava. Rad Iftb. Char. nannten bie Parther biefe Proving Beif-Indien ('I-din') litre Einwohner beifen Arachoti, Arachotae ober Arachosii (Aucxwroi). Die hauptstadt bes lanbes wird von Einigen Arachoti, Arachotus, Arachosia, Arachosiorum oppidum genannt (Strabo XI, p. 514. Plin. VI, 21. 25. Ptol.) und ift mahricheinlich in ben Ruinen Gholam-Schah gu fuchen. Bur Beit bes 3fib. Char, war Alexandropolis (bes Ptol.,

Solin., Amm. und Steph. Alexandria) die hauptfladt ber Proving. — Auch einen Fluß Arachotus erwähnen Isidor und Plinius; Ptolemäus und Ammian wissen außer dem Namen noch, daß er sich in einen See Aracholoscrone (Acigoros \*2019n) ergieße. Es ist der j. Baibend. [G.]

Arambihus, gluß in Epirus, aus bem Lacmon und ben tympbeifden Bergen; munbet fublich von Umbracia in ben ambracifchen Deerb., Str. 325. 337., ift tief und mißlich zu passiren, Lio. XLIII, 21.; berfelbe, ben Livius anderwarts (XXXVIII, 3 f.) und Polyb. Leg. 27. Aretho nennen, als einen schiffbaren Fluß bei Ambracia; daher ber j. Name Arta. [P.]
Armein ober Alexandel insula (bei Amm. Warc. XXIII, 6. Ale-

xandria), Infel im perfischen Deerbufen, ber Rufte von Perfis gegenüber, mit einem bem Reptun beiligen Berge. Plin. H. N. VI, 28. Ptol.

Jest Charebich ober Raret. [G.]

Arneitana, Stadt in Parthien. Ptol. Rach Reichard jest Dang-

Aracillo (-um?), Stadt ber Cantabrer in hisp. Tarrac., wahr- scheinlich j. Arabillos bei Reynosa, Dros. VI, 21. [P.]

Aracynthus (Apanirovos), ein Gebirg an ber Gubtufte Metoliens, j. Bigos, eine raube Felsmaffe, gegen bie See schroff abfallend, am Juße mit Oliven - und Raftanienwälbern bicht bewachfen (Pouqueville), Str. 450. 460. Dionyf. Perieg. 431. ib. Euft. Solin. VII, 22. Rach Plin. IV, 2. lag ber Ar. in Acarnanien, uneigentlich, insofern Die Acarnanen eine Zeitlang auch öftlich vom Achelous geboten. Auf einem Irrthum scheint es zu beruhen, wenn Spätere von einem attischen ober arcabischen Ar. fprechen (Bib. Sequ., Lutat. ju Stat. Theb. II, B. 239.) ober wenn rom. Dichter (Birg. Ecl. II, 24., Propert. III, 13, 42.) ihn mit bem bootifchen Amphion in Berbindung bringen. [P.]

Aradusa, Stadt ber Gallacier in hisp. Tarrac. Ptol. Jt. Ant. [P.] Araducta, verschieben von bem vorigen, Stadt in Lufitanien.

Ptol. [P.]

Aradmo, Felfeninfelden bei Ereta, Plin. IV, 12. Steph. Byg. [P.] Aradma, bei ben Sebraern Arvad, eine Infelftabt an ber phonicifden Rufte, 20 Stadien vom festen Lande entfernt, von sidonischen Flücht-lingen angelegt und, obgleich die gange Insel nur 7 Stadien im Umfange hatte, fart bevölfert. Die Aradier hatten in den alteften Zeiten eigene Ronige und ein Gebiet auf bem festen Lanbe, bas außer andern tleineren Städten auch bie bedeutende Stadt Marathus umfaßte. Strabo XVI, p. 753. Plin. V, 17. 34. Mela II, 7. Ptol. Arr. exp. Alex. II, 13. booke Bluthe erreichte Arabus unter ben Seleuciben, wo sie bas Recht eines Aspls erhielt. Strabo XVI, p. 754.; vgl. App. bell. civ. V, 9. Rach ber Schlacht bei Philippi zog sich Arabus eine hartnädige Belagerung zu, wodurch die Stadt bedeutend litt. Dio Caff, XLVIII, 24. XLIX, 22. Der en von Arabus war Antaradus (f. b. Art.). Jest Anad. [G.] Aradus oder Arathus, eine Insel im persischen Meerbusen. Strabo hafen von Aradus war Antaradus (f. b. Art.).

XVI, p. 784. Ptol. Jest Arad, Die fleinfte ber Baharein-Infeln. Arae Flavine (Bupoi Plaviiot, Ptvl.), Stadt in Dbergermanien,

nach aller Bahrscheinlichkeit bas jegige Sochmanern bei Rottweil, Tab. Peut. [P.]

Arae Mesperii, f. Solia.

Arne Sostianne, nach Plin. IV, 20. brei bem Augustus geweihte Altare auf einem Borgebirge Gallaciens, mahricheinlich Cabo Billano;

val. Mela III, 1. Ptol. [P.]

Arae, Altare, bezeichneten im Alterthume oft ben Endpunkt eines großen Eroberungszuges. So sinden wir im außersten Often der bekannten Erde Arae Herculis, Liberi patris, Cyri, Semiramidis, Alexandri (z. B. Phin. H. N. VI, 18. 28. Arr. exp. Alex. V, 29. Eurt. IX, 2. Diod. Sic. XVII, 93.). Ueber die Arae Alexandri in Indien f. Hyphasis. [G.] Arne, 1) Stadt und Bifchofefig in Mauret. Cafar. (Stifenfis),

zwischen Casarea und Sitisse. Jim. Ant. und Beffelings Note. — 2) Boll in ben öftlichen Theilen von Carmanien. Ptol. [G.]

Arme Comonis, (Βωμοί Κόνωνος), Ort auf der athiop. Rufte am arabischen Meerbusen, swischen Berenice und Ptolemais. Strato XVI, p. 771. Zest Thurm auf ber sublichen Spige bes Dooro-Bai (Dorour bei Balentia). [G.]

Arae Philaenorum, Ort an ber großen Syrte, berühmt burd bie feltene Baterlandsliebe zweier Carthager, Philani von ben Griechen genannt, bie, um ihrer Baterftabt ben Befit eines ftreitigen Grangftriches ju fichern, fich hier lebendig begraben ließen. Bu Strabo's Zeit exifir-ten die Altare nicht mehr (III, 171.); allein der Ort, der als guter, mit Waffer versehener Sommerhafen benutt wurde, behielt den Ramen bei. Er bilbete bie Granze zwifchen ben Gebieten von Eprene und Carthage. Scol. Peripl. Polyb. III, 39. X, 37. Sall. Jug. 41. Strabo XVII, p. 836. Mela I, 7. Bal. Max. V, 6. Ptol. Tab. Pent. [G.]

Araegenuae, Zab. Peut., mahricheinlich baffelbe mit Argenus ober Arigonus des Ptol. (bei welchem jedoch ber Text nicht gefund gu fem fcheint), hauptort ber Biducaffier in Gall. Lugd., j. Ruinen beim Dorfe

[P.] Bieur an ber Orne, nach Uckert.

Aramaoi, ber einheimische Rame ber Sprier, worin man bie homerischen Arimer wiederzusinden glaubt. Strabo XVI, p. 784 f. 30s. Antiq. I, 7. S. Syrien. Daß die Schthen oder Saken bei den Alten Aramaei geheißen hätten, erzählt blos Plin. H. N. VI, 19. [G.]
Aramagara, Stadt in Einyrice, auf der Bestseite der indischen

Salbinfel; vielleicht das j. Carwar, füblich von Goa. Ptol. [G.]
Aramatha (Jos. Ant. VIII, 9.), Arimanum (Jos. Ant. IV, 7.), im
21. E. Ramoth Gilead over Ramoth Mizpeh, Stadt im Lande Gilead (vic Taladyror yas) in Peraa. Gefenius (zu Burthardts Reifen in Grien II, p. 1061.) vermuthet, biefe Stadt fei bas jetige Sfalt ober Es Sfalt in ber Proving el Belfa, bas Salton (Saltow ober Taltow iegarones) bes hierocl. und ber Notit. eccl., welches ju Palaftina III gerechnet wurde. [G.]

Arands ober Aranns, nach Plin. IV, 21. eine civitas stipend. in Lustanien, j. Durique, nach A. Abrantes, Ptol. Itin. Ant. [P.]

Mranga (Ptol. Nedre), Stadt in Armenia minor an ber Strafe von Melitene nach Satala. Lab. Peut. [G.]
Arangas, Gebirge im innern Africa, Ptol.; vielleicht die steilen Felsberge süblich von dem j. Fezzan. [G.]
Araphen, Demos auf der Oftfüste von Attica, zur Phyle Aegeis

gehörig, Harpocr., Suid., Lex. Seguer., Steph., Phavor., Inschriften. Das jepige Metothi Rafina. [G.]

Araplus, Drt an ber Beftfufte bes Cherfonefus Thrac., Scyl. [P.] Armps (nach andern Sandschriften Cathraps, nicht Arapus ober Cathrapus, wie die Reueren fchreiben), fing in Carmanien, Ptol. Bahrscheinlich ber Agein bes Rearchus, vielleicht auch ber Salsos bes Plin. U. Nach Reichard ber jesige Diwrub, ber an ber Rufte and

Salt beißt. [G.]

Arar (bei Dio Caff. XLIV, 42. "Aganis; Amm. Marc. XV, 11. Ararim quam Sauconnam vocant; im Mittelalter Sangona, Greg. Tur. X. 29.), Rebenftug bes Rhobanus, i. Saone, entspringt auf ben Bogefen, Bib. Sequ. p. 2. (irrig Str. 186. 192. und Ptol. auf ben Alpen), vereinigt sich mit bem Dubis (f. b.), fließt träges Laufs sübwärts (Caf. B. G. I, 12. Plin. III, 4. Mel. III, 5. u. A.), trägt Schiffe (Caf. l. l. 16. Dio Cass. l. l. Tac. Hist. II, 59.) bis zum Dubis auswärts, von wo bie Baaren zu Land nach ber Sequana gefchafft werben (Str. 189. 193.) und fällt bei Lugdunum in ben Rhobanus. Gine Canalverbindung mit ber Mofel wollte Lucius Betus bewerkstelligen, Tac. Ann. XIII, 53. [P.]

Aracanceles (Min. H. N. V, 5.) poer Arauracides (Stol.),

Boll in Africa, gwifden Darmarica und Syrtica. [G.]

Ararone, eine wufte, von Nomaden bewohnte Gegend in Arabia folix, die Aelius Gallus bei feiner Expedition nach Arabien durchwandern mußte, ebe er an die Stadt Agra, oder vielmehr Regra (im nördlichen Theile von Jemen) fam. Strabo XVI, p. 781. [G.]

Ararus, bes Romifers Aristophanes Sohn, wird unter ben Dichtern ber mittleren Attischen Romödie genannt, bei Athenaus und Andern. S. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 422. Meinele Quaest. Scenico. Specim. III. p. 8.

(Berol. 1830). [B.]

Arms (Aeas), ein Antochthon, ber im phliafifchen Gebiete eine Stadt auf bem hügel, ber nach ihm ber grantische hieß, gegründet haben foll, und von bem bie ganze Gegend ben Ramen erhielt; feine Tochter ift Araeithyrea, mit welcher Bachus ben Phlias zeugte. Pauf. II, 12, 5. [H.]
Armann, Stadt in Cappadocien (Armenia minor), zwischen Casa-

Armanna, Stadt in Cappadocien (Armenia minor), zwischen Cafarea und Comana. Ptol. Itin. Ant., wo jedoch zweimal irrig Artarata fatt Arafaxa fieht, und nur einmal die richtige Lesart in einigen Sand-

foriften fich erhalten hat. Tab. Pent. [G.]

Armapes, ein Meber, Jugenbfreund bes Cyrus. Tenophon läßt ton Cyrop. V, 1, 9 ff. mit bem Könige eine Unterrebung über die Gewalt ber Liebe halten. Arafpes langnet, bag bie Liebe Macht über ihn habe, widerlegt aber biefen Ausspruch factisch durch eine leibenschaftliche Reigung zu der von ihm bewachten Panthea, der gefangenen Gattin bes Königs Abradatas von Susiane. Cyrop. VI, 1, 31 ff. [K.]

A MAT. ober A. MAT. = a rationibus; f. D. 2834. 2986.

Arasha, Stadt in Margiana, Ptol. Rach Reichard jest Rabean. [G.]

Arathus, f. Aradus.

Aratispi, Stadt in hifp. Baetica, nach Jufdriften, beim j. Cauche

Aratrum, aporpor, ber Pflug. In ben alteften Beiten bebiente man fic, wie man noch auf agyptischen Dentmalern fieht (Descr. de l'Aeg. T. A. L tab. 68.), einer langen Sade, ober bes baraus entftanbenen gang einfachen hadenpflugs, ber anfanglich von Denichen, bann von Stieren gezogen wurde, um ben Boben jur Saat jugurichten. Gin ftartes, badenformig gefrummtes Solg, unten zu einer Schaar gugefpist ober mit Eifen beichlagen, hinten in eine Sterze auslaufenb, an welcher ber Pflugbaum ober bie Deichsel, bie gewöhnlich burch einen am hintern Ende ber Schaar aufgefesten Pflod lauft, befestigt ift, bilbet bas gange Bertzeng. Richt kunftlicher ift ber alte griechische Pflug, wie ihn Befiod (28. n. E. 425 ff.) befdreibt, und wie ihn auch bie Bewohner Italiens gebrauchten und, befonders in der Gegend von Rom und Neapel, noch bis auf den heutigen Lag beibehalten haben. Er besteht aus drei haupttheilen, dem gins (bu-ris, de Rrummel, jugleich die Deichfel oder Pflugbaum vorstellend), dem Mina (dentale, bas Pflughaupt ober ber Schaarbaum, auch Sackenschub, ein Solz unten am Krummel, bas in die Schaar ausläuft) und ber exista (stiva, Sterze). Buweilen waren Schaarbaum und Rrummel fammt Deichfel aus Einem gewachsenen Stud (auroymor aporgor, Bef. 431.), oft aber auch aus brei verschiedenen Solzern zusammengefest (πηπτόν), wo bann bie Deichfel ober ber Pflugbaum worosoeic, temo, beißt, und jum rins ein trummgewachsenes Solg von Steineichen, jum Schaarbaum gemeines Gidenholz, und jum Pflugbaum bas gabe Solz bes Lorbeer- und Illmenbaumes gewählt wurde. Das Bild eines vollstandigeren griechischen Pfluges gibt ein in Griechenland gefundenes Relief bei Gingrot: die Bagen und Fahrwerte ber Gr. und R. Thl. I. S. 34. Laf. II. Der zugleich bie Deichfel bilbende Krümmel ift burch ein in das Pflughaupt ober ben Schaarbaum eingelaffenes Sols (onaby, fulcrum, Grießfäule) unterflütt;

Digitized by Google

an bem wagrecht in ber Furche laufenben Schaarbaum ift vorn bie eiferne ober eherne Pflugschaar (vons, vomer) vorgestedt, hinten welcher zu beiben Seiten des Schaarbaums zwei aufrecht ftebende Breter befestigt find, von der Achulichteit arega (Flugel) oder aures (Dhren) genannt, beren Be-Kimmung ohne Zweifel mar, die Schollen zu wenden. Am hintern Ende bes Schaarbaums erhebt fich bie zierlich gefrummte Sterze; vorn an ber Deichfel, in welche ber Rrummel ausläuft (houdes), find bie aus Einem Stud bestehenden Jochbogen, Tedydoc, angebunden, beren Bander burch ben Deichselring, xoewen, geschlungen werben. — Der romische Pflug tam im Befentlichen mit bem eben befchriebenen überein, und icheint nur bas Eigenthümliche gehabt ju haben, daß ber Schaarbaum gedoppelt war, b. b. aus zwei Schenkeln ober Sobibolgern bestand, Die fpis in die Pfing-Schaar zufammenliefen, und nach binten auseinander ftanden, baber ber Plural dentalia. Je nach ber Beschaffenheit bes Bobens anberte fich bie Construction ber Pflugschaar, so wie die Urt der Bespannung. Bgl. Plin. XVIII, 18. s. 48. Bei sehr festem Boden bediente man fich ber fchrag herabgefrümmten Schaar (uncus vomer), welche das Land aufbrach, nachbem es zuvor burch bas vorausgehende Gach (culter, Meffer) burchichnit-ten worden. Bar ber Boben von vielen Burgeln burchzogen, fo gebrauchte man eine Schaar von breiterer, icharfer und boldartig fich verlierender Spige, mit ichneibenben Seiten, Columella II, 2. Gine eigene Gattung von Pflugen war nach Plin. a. a. D. im gallischen Rhatien, vielleicht auch in andern Theilen Oberitaliens üblich; ber Pflugbaum rubte vorn auf zwei niedrigen Rabern (plaustraratrum), aus beren Ache bie Deichsel, ober ber Bugbaum auslief. Dieß ift ohne 3meifel ber Pflug, welchen Birgil beschreibt (Georg. I, 169 ff.), ber ihn in ber Gegend von Mantua kennen lernte, vgl. Serv. zur a. St. Er hat vorn bie zwei niedrigen Raber (currus imos), eine Deichsel von 8 guß, bie am Arümmel und bem in zwei Schenkel auslaufenden (duplici dorso) Schaarbaum befestigten Seitenbreter, aures, um ben Ader in bobe Beete aufzufurchen (Barro I, 29. Pallab. I, 43.), und die buchene Sterze jum Leufen, heben und Rieberbruden, welche burch ben Krummel in ben Schaarbaum ging, und fich von unferer gabelformigen Sterze burch bas ben Sandgriff bilbende Querholg, manibula, unterschieb. - Gewöhnlich wurde der Pflug von Einem Paar Stiere gezogen, die man mit zwölffüßigen Riemen an das Joch aus Lindenholz spannte (subjugia lora) und mit Leitriemen, doppelt genommen, zu 13 Fuß (lora retinacula) leufte, damit sie nicht aus der geraden Furche kamen (delirare, praevaricare). Cato r. r. 735. Auf fowerem Boben mußten oft mehrere Stiere paarweise

vor einander gespannt werden. Plin. XVIII, 18. — Bgl. Boß zu Birg. a. a.-D. Ginzrot über die Bagen n. s. w. Thl. I. S. 26-45. [P.]

Arātws, 1) der Spartaner, dessen Rath nach Justin. III, 4. den Partheniern (s. d.) ihre Entstehung gad. — 2) von Sicyon. Sein Bater Elinias, einer der angesehensten Bürger Sicyons, wurde nach Ermoding des Tyrannen Cleon mit einem zweiten Bürger, Timoclides, an die Spise der Regierung gestellt. Der Lettere starb und Clinias wurde durch Abantidas ermordet, der alsdann sich der herrschaft bemächtigte. Aratus, damals ein siedensähriger Knade, dessen Lod Abantidas ebensähls beschlossen hatte, rettete sich mit hülfe der Schwester des Tyrannen nach Argos, wo er von Freunden seines Baters erzogen wurde. Boll has gegen Gewaltherrschaft vereinigte er sich, als er das Osse Jahr erreicht hatte, mit andern sievonischen Flüchtlingen und nahm Argiver in Sold, um seinen Baterstadt von dem Tyrannen Rievoles, dem dritten nach Abantidas, zu befreien. Durch einen glücklichen Uebersall in der Racht erlangte er ohne Blutvergießen seinen Zweck. Plut. Arat. 2 ff. Pans. II, 8. Polyd. II, 43. Um die wiederheugestellte Freiheit Siewons gegen macedonische Augrisse mehr zu siedern, bewirkte er alsbald, daß die Stadt sch

fetbft, bamals noch machtlos, ein bebeutenber Zuwachs war. Plut. Arat. 9. Pauf. Polyb. a. a. D. Inbeffen war Siepon im Innern noch fehr benn-Ueber 500 Bürger waren während ber Tyrannis verbannt worden: biefe tehrten nun meift arm zurnd, und verlangten, in ihre früheren Befigthumer, bie von ben Tyrannen verfchentt worben waren, wieder eingefest ju werben. Um ben baburch entstandenen Bwiftigfeiten ein Enbe gu machen, begab fich Aratus nach Aegopten zu Ptolemans Philadelphus; biefer verfpricht 150 Calente, wovon 40 fogleich ausbezahlt wurden, ba es ihm barum zu thun war, die Macedonier aus bem Peloponnese zu vertreiben und ihnen gegenüber Einfluß bafelbft zu gewinnen. Durch biefe Mittel wurden nach ber Rudtehr bes Aratus bie Bermögensftreitigkeiten gefchlichtet. Plut. 13 f. Cic. do offic. II, 23. — Der macebonifche Ronig Antigonus Gonatas suchte, ba er fich nach feinem Rampfe mit Epirus gu fcwach fubite, um mit Gewalt aufzutreten, ben Aratus, ber ber macebonifcen Politit gefährlich murbe, bei Ptolemans und ben Achaern verbächtig zu machen. Plut. 15. Allein sein Bemühen war vergeblich, da Aratus das Bertrauen der Seinigen sich in hohem Grade erworben hatte. Rachdem Aratus sechs Jahre unter der achäischen Reiterei gedient hatte (Plut. 11.), wurde er 245 v. Chr. zum Strategen des Bundes erwählt, und fpielte von da an die wichtigkte Rolle in der Geschichte des achäischen Bundes. — Bo burch Golb und Unterhandlungen, ober burch Lift und Ueberrumpelung Etwas ausgerichtet werben tonnte, war Aratus gang an feinem Plage. In offenem Felbe bagegen gab er viele Beweife von Feigfeinem Mage. herzigkeit und Unkenninis bes Kriegswesens, und obwohl er vielen Label und Demuthigungen fich baburch jugog, fo litt boch fein Ehrgeis nicht, bag er einem Tuchtigeren wich. Eifersuchtig arbeitete er Jebem entgegen, von bem er verdunkelt zu werben fürchtete, und er vermochte fo wenig fich felbst zu verläugnen, daß er lieber ben Bund zu Berbindungen beredete, bie nur höcht nachtheilig für diesen werden konnten. Bgl. Plut. Arat. 10 f. 25. 28. 30. 33. 35. 37. 38. Cleomen. 4. 15. 16. Philop. 8. Polyb. II, 45 ff. IV, 8, 5 f. 19, 11. u. a. Am wurdigften erfcheint Ur. in feinem Berhaltniffe zu Philipp III., ber ihm aber zulest als einem lästigen Barner Sift beibrigen ließ, an bem er 213 v. Chr. in seiner siebenzehnten Strategie ftarb. Den gleichnamigen Sohn, bessen Gattin Philipp verführt hatte, fon macebonisches Gift wahnsinnig gemacht haben. Plut. Arat. 48 ff. Polyb. VIII, 14. — Die Achaer vergagen über bem traurigen Enbe bes Ar. bie Difgriffe, bie er an ber Spipe ihres Bundes fich hatte zu Schulben tommen laffen, und feierten in bankbarer Erinnerung an die vielen nublichen Dienste, bie er ihnen geleistet hatte, fein Andenken gleich bem eines Heroen. Polyb. VIII, 14. Plut. Arat. 54. — Ar. hatte Denkwärbigfeiten verfaßt, f. ben folg. Art. Dr. 2. — Bgl. Achaifcher und Actol. Bund und die bort angeführten Schriften. [K.] Aratus, 1) aus Goli ober Pompejopolis in Cilicien, nach Anbern aus Tarfus, um 270 v. Chr. (fo Sare Onomast. I, p. 102.), war ber Sohn bes Athenoborus und hatte außer anbern Lehrern insbesonbere ju Athen bie Bortrage bes Stoffere Perfeus gebort, ben er bann an ben Bof bes Ronigs Antigonus Gonatas nach Macedonien begleitete, wo er fic bald bes Königs Gunft in dem Grade gewann, daß er fortan bei biefem blieb und dafekbst auch gestorben fenn foll. Auf Beranlassung biefes Konigs forieb er ein gewiffermaßen aus zwei Theilen bestehendes Gebicht:

Dauropera xai Asocqueia, in welchem er bie in zwei Schriften bes Anidiers Enborus (von welchen bie eine evonreor, bie andere Carrouera betitelt war) enthaltenen aftronomifden Beobachtungen poetifd barzuftellen bemubt war. In bem erften Gebicht Darouera fingt Ar. von ber Steffung und ben Bewegungen ber Sterne, inebefonbere ihrem Auf- und Untergang, woburd bie Abthollungen ber Belt, fo wie bie Jahreszeiten beftimmt werben;

Digitized by GOOGLE

in bem anbern (dioonuela, b. i. Betterzeichen) folgen bann Regelm unb Borfdriften über bie Bitterung , und bie Bestimmung berfelben nach ben Einwirfungen ber Gestirne, ber Atmosphare u. bgl., wobei übrigens alle aftrologischen Deutungen von bem Einfluß ber Gestirne auf bas Bobl und bie Schickfale bes Menschen ausgeschloffen find. Dbwohl Ar. felbft tein Aftronom war, und Mangel an tieferen aftronomischen Kenntnissen, ja selbst Jrrthümer in dieser Beziehung von Manchen in dem Gedicht gefunden werden, so zeichnet sich boch dasselbe durch eine sehr einsche und reine Sprache, so wie durch eine schone Bersisstation aus, worin Hessisch, so wie felbst Homer, Borbild und Muster dem Dichter gewesen zu sehn scheinen; wenn aber ein solches Gedicht sich nicht durch poetischen Schwung und Ersindung auszeichnet, so liegt dieß in der Natur des Gegenstandes und bes Stosses selbst mas der schon non Nintilian Anst genstandes und des Stoffes felbft, was ben icon von Quintilian (Inst. Orat. X, 1. S. 55.) hervorgehobenen Mangel an Bewegung, ober an Mannigfaltigleit und Originalität wohl erflarlich machen tann; befto gro-Beren Beifall fand bas Gebicht, bas auch uns jest fo manche andere verlorene Berte über bie Aftronomie ber Griechen erfeten muß, bei ber Rachwelt; es ward bem Dichter in feiner Baterstadt ein Grabmal errichtet (Mela I, 13 init.), und bald finden wir zahlreiche Erklarer und Ansleger feines Gebichtes bis in bie fpateften Beifen berab, fo wie mehrere Ueberfegungen beffelben bei ben Romern, bei welchen überhaupt nach ben Urtheilen des Cicero (De orat. I, 16, De rep. I, 14.) und Dvib ("Cum sole et luna semper Aratus erit" Amorr. I, 15, 16.) Ar. in großem Anfeben ftand. Ronnte boch felbst der Apostel Paulus sich auf den Ar. berufen, ale er vor bem Areopag ftanb! (f. Apoftelgefch. XVII, 28. nebf P. horrens in beffen Miscell. critic. Leoward. et Harling. 1738. 8. p. 1-21.). Bon ben gabireichen Schriften griechischer Erklarer, unter welchen bie Namen bes Callimachus, Ariftophanes von Byzanz, Ariftardus, Attalus von Rhobus, eines Mathematiters und Zeitgenoffen des Ar., u. A. erscheinen (f. das Berzeichniß bei Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 92 ff.), befigen wir nur noch bie Commentare bes ungefahr 100 Sahre nach Ar. lebenden Aftronomen hipparchus unter ber Auffchrift: van Aparou nas Erdeben φαινομίνων, έξηγήσεων βιβλία τ' (abgebruckt in Petavius Uranologium Paris 1630. Amstelod. 1703. fol., fo wie früher von P. Bictorius Florent. 1567. fol.), dann die Einleitung des Achilles Latius (f. oben S. 35.), und zwei Erklärungsschriften unbekannter Berfaffer, von benen bie eine mit Unrecht bem Eratofthenes beigelegt wirb (a. a. D. abgebruckt). Außerdem besigen wir noch eine Angahl griechischer Scholien, die bas Bert mehrerer Berfaffer find, und teineswegs bem Alexandriner Theon jugeschrieben werben tonnen, beigefügt einer Schrift eines gewiffen leontius, eines Mechaniters gegen Enbe bes fechsten ober Anfang bes fiebenten Jahrhunderts: need naraanevijs Agarelas spalgas (in b. Ausg. von Buble u. Salma, fo wie früher fcon in ber Albiner abgebruckt). Unter ben Romern versuchte bekanntlich Cicero in seiner Jugend eine latein. Uebersepung, aus der er uns selbst eine beträchtliche Anzahl von Bersen hinterlassen hat (De nat. Door. II, 41.); später gab Casar Germanicus, der Sohn des Drusns, und Entel des Augustus, eine Uebersetzung, von ber uns aber auch nur Bruchstude zugekommen sind; eine britte, die wir noch besitzen, gab Avienus (f. meine rom. Lit.Gesch. §. 81-87. 92. 99. 3. E. Schaubach De Arati Solonsis interprett. Romann. Meining. 1817. 4. und Deffelben Novae Edit. Specim. I. et II. ibid. 1818. 1820. 4.). anderen Dichtungen bes Ar. tennen wir noch zwei Epigramme in ber Gr. Anthol. (Anal. I, 253. Palat. I, 186.). Aber er foll auch noch andere Epigramme, ferner ein Buch Elegien (Macrob. Saturn. V, 20.) gebichtet und einige andere Schriften physikal.und grammat. Juhalts (darunter eine Recension der Dopffee, δούρθωσις) abgefaßt haben, welche fammtlich verloren gegangen find. Rach ber Bermuthung Groverts (im Rhein. Duf. I.

o. 343 f.) wäre ber Umfang ber Avatelschen Gebichte ursprünglich viel roffer gewesen, indem zwischen den Darvouera und den Arocquesa (welche Infidrift berfelbe Gelehrte verwirft) mehrere jest untergegangene Bucher, velde ben Titel & Kareir geführt, gewesen, an beren Inhalt fich bann as Gebicht von ben Wetterzeichen auf eine paffenbe Weise angeschloffen. zebenfalls burfte Ar. ein befonderes Gebicht über die Bewegungen ber simmelskörper, unter bem mehrmals citirten Titel Karoir abgefaßt haben vgl. Schulzeitung 1828. II. p. 351.), so wenig sich auch über bas Beraltniß besselben zu den übrigen Gedichten bes Ar. mit Sicherheit Etwas estimmen läßt. Ausgabe: Edit. princeps (mit andern Aftronomen) Vonet. p. Aldum. 1499. fol.; Hugo Grotius: Syntagma Arateorum Lugd. Bat. 600. 4.; von F. Fell: Oxon. 1672. 8. 1801. 8.; eine umfassende Ausg. ieferte J. Th. Buhle, Lips. 1793. u. 1801. in 2 Voll. 8.; einen berich-igten Textesabbruck gab F. Ch. Matthäi, Francos. 1817. 8.; mit einer französ. Uebersetzung und Noten von Halma Paris 1823. 4.; beutsch mit Noten von F. H. Boß Heidelberg 1824. 8. Lextesausgaben lieferten Ph. Roten von F. h. Boß Heibelberg 1824. 8. Lextesausgaben lieferten Ph. Buttmann (Berlin 1826. 8.) und J. Bekter (Berlin 1828. 8.). S. im Mügemeinen Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 87 ff. 97 ff. Hoffmann Lexic. Bibliogr. I. p. 230 ff. Nachträge zu Sulzers Theorie b. schnen Bissensch. VI. p. 359 ff. — 2) Auch der berühmte Aratus von Sicyon hatte die Begebnisse seiner Zeit und seines eigenen thatenreichen Lebens in einem Werke geschisser, das nach einer Angabe über dreißig Dücker zählte. Polybius (vgl. I, 2, 3. II, 40, 4. IV, 2, 1.), der sein eigenes Wert bei ven letzten von Ar. erzählten Begebenheiten (um 220 d. Shr.) beginntzichmt die große Wahrheitsliebe und Klarheit, die in diesem Werke herrsche, das auch für Plutarch in seinen Biographien des Ar. (z. B. C. 32. 33. 38.), des Agis und Cleomenes eine Hauptaucke bildete, bessen Verlust daher sehr zu beklagen ist. S. Boss. De histor. Graec. I. p. 108. IV. p. 506. Merleter Achaicc. p. 111 f. — 3) Außer dem wird noch ein Aratus aus Enibus, als Bersasser einer ägyptischen Geschichte (Aiyuntsmackisteropona suppgeänmara) genannt, worüber wir nichts weiter wissen. S. Boss. iorogona ovyygammara) genannt, worüber wir nichts weiter wissen. S. Boff. a. a. D. p. 506. [B.]

Aravisci (Plin. III, 25. Eravisci), ein pannonisches Bolt von gleicher Sprace und Sitte mit bem germanischen Bolfe ber Dien, Tac.

Germ. 28. Ptol. [P.]

Araura, f. Cessero.

Arauraca oder Arauraci (bei Meneren Arabrace ohne Antorität), Drt und Raftell in Armenia minor, zwischen Satala und Melitene. 3t.

Ant. Notit. Imp. Dr. [G.]

Arauris (bei Str. 182. falsch Pavigages), Rüftenfluß in Gallia Rarston. aus dem Cevennengebirge, j. Herault, Mel. II, 5. Plin. III, 4.; vei Ptol. Araurios. Bielleicht der Cyrta des Bib. Sequ. p. 8. oder Thylius des Avien. Or. mar. 593. [P.]

Arausa, Stadt ber Liburni in Illyris barbara, j. Rlofter Biffovag,

stin. Ant. Ptol. (Agaviora). [P.]
Arausio (Agavoior, Str. 185.), Stadt der Cavaren in Gall. Naron., j. Drange, bei Mel. II, 5. Colonia Arausio secundanorum, Plin. II, 4. Ptol. Cab. Peut. Itin. Ant. Notit. Imp. Sibon. Apoll. Ep. VI, 1. Infchr. Munzen. Ueberbleibfel eines Triumphbogens zum Andenken an en Sieg bes Marius über die Cimbern und Teutonen. [P.] Arana, Stadt in Lycien, an ber Grange von Carien. Ptol. Steph.

Dieroc. Notit. eccles. [G.]
Araxates, Fluß in Sogdiana. Amm. Marc. XXIII, 6. S. Jaxares (j. Sir-Darja). [G.]

Araxes, f. Peneus.

Armes, 1) ein Fluß, ber auf bem Gebirge Abus (j. Bingol) in Exmenien entspringt und biefes Land in öftlicher Richtung burchftromt,

bann an ber Morbgrange von Atropatene binflieft und fic, mit bem Cyrus (Rur) vereinigt, burch zwei Mündungen in das caspische Meer ergießt. Strabo XI, p. 527. Wel. III, 5. Plin. V, 10. 16. Ptol. Plnt. vik. Ant 49.; de fluv. Arr. exp. Alex. VII, 16. Eustath. zu Dionys. Periog. B. 988. Jest Aras. Die Ebene, welche biefer Flug unterhalb Artarata burthfromt, neunt Strabo ro Agasyror nedior. — 2) Ein Flug in Perfis, ber an bem Gebiete ber Parataci entfpringt, ben Redus (Abthuren) aufnimmt, und fich unterhalb Persepolis in einen salzigen Landsee (i. Bachtegtan) ergießt. Strabo XV, p. 729. Eurt. V, 4 f. Jest Benbemir. — 3) Der Araxes bes Herobot (I, 202. III, 36. IV, 11. und 40.) ist ben neuesten Forschungen nach ber Jaxartes ober bie Bolga (f. Bahre Ausg. Index v. Araxes). - 4) Der Araxes bee Lenophon (Anab. I, 4. extr.) ift wool ber Chaboras anderer Schriftsteller. Den armenischen Arares neunt Zen. (Anab. IV, 6.) wahrscheinlich Phasis. [G.]

Araxus, weftl. Borgeb. Achaja's, j. Cap Papa, ober vielleist richtiger (mit Puillon-Boblaye) C. Kalogria, Str. 335. Pauf. VI, 26, 5.

Polyb. IV, 65. [P.]

Arbaca, Stadt in Arachofia, Ptol. Amm. Marc. XXIII, 6. Red

Reichard j. Schorabut ober Scharawat. [G.]

Ardace, Stadt ber Celtiberier, vielleicht ber arevalischen, nach Juba bei Steph. Byz.

Ardaces, f. Sardanapalus. Ardalo, nach Plin. XI, 17. ein Ort in Riederdentschland, wo Orsfus einen blutigen Gieg über bie Sigambern und bie übrigen mit ibner verbundeten Deutschen erfocht, nach Lebebur im Mittelalter Arpesfelb amifchen Rubben und Gefete. [P.]

Arbaxani, ein Stamm ber Ligurier nach Theopomp. bei Steph.

29yz. [P.]

Arbeja, Ort ber Brigantes in Britannia Romana, j. 3reby, Itin. Ant. [P.]

Arbela, 1) Stadt in Abiabene, einer Lanbichaft von Affprien, zwifchen bem Lycus und Caprus. hierhin brachte Darius Cobomannus vor ber letten Schlacht gegen Allerander b. Gr., die baher gewöhnlich von Arbela benannt wirb, fein Gepad. Arbela war an 600 Stabien von bem Schlachtfelbe (bei Gaugamela und bem Fluffe Bumodus ober Bumadus) entfernt. Diod. Sic. XVII, 53. Arr. exp. Alex. III, 8. 15 f. Eurt. IV, 9. V, 1. Strabo XVI, p. 738. Ptol. Steph. Amm. Marc. XXIII, 6. Jest Arbil. — 2) Ort in Galilaa unweit Sepphoris in einer hoblemreichen Gegend, bei Hofeas Beth-Arbel, 1. Macc. 9, 2. Jos. Antiq. XII, 18. XIV, 27. Bell. jud. I, 16. Vita Josephi. Euseb. Hieron. [G.]
Arbeilets. Landschaft in Abiabene, die Umgegend der Stadt Arbele

umfaffend, Plin. H. N. VI, 16. Ptol. Solin. Rach Strabo XVI, p. 738. heißt diefelbe auch Artacene. Bei Plin. H. N. VI, 81. wird Arbeitis wohl nur mit Unrecht auf bas füblichere Sittacene ausgebehnt.

Arbiter. Coon in fruber Beit war gestattet, bei folden Streitig-feiten, wo es weniger auf Renntnig ber Gefete ale ber Sachen, weuiger auf ftrenges Recht als auf Billigkeit antam, nicht einen rechtskundigen judex, fondern einen Sachverftandigen als Schieberichter (arbiter) angunehmen, welcher nicht wie ber judex an bie ftrengen Formen gebunden war und nur bie nequitas beruckfichtigte. Der judex erhielt von bem inftruirenden Magistrat eine Borfchrift, angustissima formula von Cicero genannt, welche er nicht verlaffen burfte (f. judex und actio Rr. 4. n. 5.) und der zufolge er entweder condemnirte oder abfolvirte — eine Mittel-ftraße war nicht möglich. Der arbiter aber (Fest. h. v. p. 13. Lind. dicitur judex quod totius rei habeat arbitrium et facultatem) brauchte nicht gerabegu nach ben Borten ber Formel ju conbemniren und gn abfolviren, fondern er konnte, den Thatbestand, Berkönlickkeit zc. erwähend, von ber Forberung hinwegnehmen, hinzuseten, abschähen 2c., immer nur aequitus vor Augen habend, von der das ganze Institut ein Ausstuß ist. Alle reie Gerichte ohne starre Formel h. daher arbitria und kamen schon in den XII Taseln vor, z. B. arbitri de sinibus regundis, Cic. de leg. I, 21. und Creuzers Excurs in f. Ausg. p. 480–484. Dirksens Versuch ... XII Eaf. S. 475-481. (se haben sic erhalten Suet. Oth. 4, l. 7. u. Gai. l. ilt. D. sin. reg. (10, 1.). G. A. Rosen fragmenti Gai. de jure consin. – nterpretatio. Lemgo 1831. l. 5. u. 1. 3. Cod. Theod. sin. regund. (2, 26.) u. Eigenthumskreit. Fest. v. vindiciae s. Dirtsen a. D. S. 715-719. u. m andern Prozessen. Wahrscheinlich wurden diese Schiedsrichter in der iltesken Zeit von den Parteien selbst gewählt (was anch noch später geschied anch noch pater geschied anch pater geschied anch pater geschied anch noch pater geschied anch pater ges chab, arbitri ex compromisso, f. Dirkfen manuale lat. font. Berol. 1837., p. 77.) und der Prator um deren Bestätigung gebeten. Allmählig gab vieser auch felbst arbitri und vermehrte die Zahl der arbitria außerordentich (baher der Rame arbiter honorarius, Cic. Tusc. V, 41.; über die Ausbrude acoipere, postulare arbitrum f. Dirtfen a. D. p. 77.), welche n zwei Hauptclaffen zerfielen, 1) arbitria ex bona fide, f. actio Nr. 5. und dona Ades, 2) arbitria oder actiones arbitrariae im e. S. mit drei Arten, a) actiones mit einer formula petitoria in rem, s. actio Rr. 3., b) actiones praetoriae gen. in factum, s. actio Rr. 2. u. 6., c) mehre actiones über Delicte 2c. Das bei den arditriis der condomnatio voransgehende arbitrium, f. actio Nr. 5. Inst. IV, 30. Gai. IV, 114. G. D. Jordens de differentifs actionum bonae fid., stricti jur et arbitrar. Daventr. 1753. F. J. Stahl das alt. röm. Klagerecht, München 1827. S. 11 ff. Zimmerns Civilprozeß. Heidelb. 1829. S. 205 ff. A. Bethmann-bollweg Civilproz. Bonn 1834. I, 1, S. 320 ff. Eine andere Unsicht Stat. Rein quaest. Tull. ad jus civ. spect. Isenaci 1834. p. 7 ff. u. in Deff. Privatrecht S. 435 ff. — Wegen ber Schieberichter bei ben Grie-hen f. dearryval. [R.]

Arbiter bibendi, ber burch bie Burfel bestimmte (f. S. 321.)

Sympofiard ober Erinktonig, f. Convivium. [P.]
Arbor ... verstümmelter Rame eines gallischen Ortes bei Augustoannum, von Amm. Marc. erwähnt XVI, 1., vielleicht j. Arney. [P.]
Andor Collin, Stadt ober Castell in Rhatien, am Bobensee, jest Arbon, Amm. Marc. Itin. Ant. Tab. Pent. Not. Imp. [P.]

Arborius (Aemilius Magnus Arborius), ein Rhetor ju Touloufe in Ballien, Anverwandter bes Ausonins, ift uns nur noch als Berfaffer eines n elegischem Beremaß abgefaßten, fehr mittelmäßigen Gebichtes "Ad sympham nimis eultam" befannt (in ber kat. Anthologie von Burmann II, 275. und von Meyer Ep. 262.), wiewohl Ausonius seines Anver-vandten mehrmals rühmlichst gebenkt (Parentt. Carm. III. Prosessorr. C. (VII.). Bgl. Wernsborf Poett. Latt. min. T. II. p. 193. 272. [B.]

Arbucala, f. Albucella. ARC. = Arcitemens ober Arcifer. Dr. 3625.

Area ober Areae, 1) Stadt und Bifcofefig in Cappadocien (Rlein-Armenien) unweit Melitene. Itin. Ant. Hierocl, Gocr. Hist. Ecol. III, 1. Juftinian. Novell. 31. Bar hebraus in Affem. Bibl. Or. II, p. 260. — 2) Stadt in Phonice am Juge bes Libanus, auch Arca Caesarea und aesarea Libani benannt, Baterftabt bes Raifers Severus Alexander. Jos. bell. jud. VII, 24. Antiq. jud. I, 7. Plin. H. N. V, 16. Ptol. Lambrid. Sev. Alex. 1. 5. 13. Anrel. Bict. de Caos. 24. Socr. Hist. Eccl. VII, 36. Steph. Hierock. Jtin. Hierof. Daß die Stadt nicht erst unter Severns Alexander den Ramen Cafarea erhalten habe, wie einige Renere neinen, zeigen Mungen and ber Beit ber Antonine mit ben Aufschriften Kaisapelas Abarer und Kaisageer reir er zu Abarer. Rach Müngen aus en Zeiten bes Carecalla und Macrinus war die Stadt auch foon vor Severnes Marander zu einer römischen Colonie erhohen (Sest. olass. gap.

ed. 2. p. 145.). Die Einwohner ber Stadt werben im A. T. unter ben Namen Arkiter erwähnt. — 3) früherer Name von Petra in Arabien

3of. Antiq. jud. IV, 4.; f. Petra. [G.]

Arom, jeder Rasten, insbesondere die wohlverwahrte, mit Eisen (Juvenal. XI, 26.) oder Metall (XIV, 259.) beschlagene, große Geldagene, welche die römischen Reichen sich z. B. auf das Forum zu der argentariis (s. d.) nachtragen ließen, um sie bei diesen zu deponiren, oder um Geldgeschäfte zu machen, Schol. zu Juv. X, 25. XIV, 261. Ihr entgegengesest werden die kleineren Geldbehältnisse, loculi, Juv. I, 90., sacculus, XI, 26., crumena n. a. In der späteren Zeit wurde aroa and für die kaiserliche Cosse oder den steue gesaat. Summach, X, 33, 42. (40. für die taiferliche Caffe ober ben fiscus gefagt, Symmach. X, 33. 42. (40. 49.) — Auch hieß arca ber Sarg, in welchem geringe Personen beer-bigt (Lucan. VIII, 736.) ober angesehene Leichen bis zur formlichen Be-ftattung ansbewahrt wurden, Caji Digest. tit. 7. Ueber fteinerne Garge f. inebef. Sarcophagus. - Uneigentlich hieß arca ber enge Gewahrfan für Stlaven, Berbrecher n. bgl., Cic. Milon. 22. Andere fich von felbft ergebenbe, ober mit unferem Sprachgebrauch übereintommenbe Bedentungen übergeben mir. [P.]

Arondin (Apnadec, Steph. Byg.), Stadt auf Ereta, querft ermabnt von Polyb. IV, 53., im Kriege gerftort, nach einiger Zeit wiederhergeftent, Sen. N. Quaest. III, 11, 4. Plin. XXXI, 4.; erhielt fich lange, hierocl. [P.]

Arcadia ( Apradia), bas Mittelland bes Peloponnes, auf feinem Punkte das Meer berührend, aber an alle Landschaften der Halbinfel stoßend, Str. 335. 388. Pauf. VIII, 1, 1, von Arcas, der Kallisto Sofn, so genannt, da es früher Pelasgia hieß, Pauf. ebendas. 4, 1., an Andbehnung und Menschenmenge nächst Laconien das größte Land im Pelaponnes, Polyd, II, 38. Ganz A. ist ein Gebirgsland; die haupitette lauft von bem im norboftlichen Bintel bes ganbes fich erhebenden, bochften Gebirge bes Peloponnes, Cyllene (f. b.), in gerader Richtung westwarts, theilweise bie Granze gegen Achaja bilbend; einzelne Parthien biefer Rette hießen: Erathis, Arcanins, Lampe und Erymanthus. Sublich von Cyllene gieben anfehnliche Bergmaffen zwischen Al. einer- und Phliafien und Argolis anderfeits bin, von welchen fich befonders ber Lyrreus, Artemision, Parthenion, Parnon u. a. bemerflich machen; weiter fubwarts gieht biefe Rette ber Oftfeite Laconiens entlang bis hinab jum Borgeb. Malea. Zwifchen biefen beiben Kanntsotton und nan ifen Dergeb. burch Seitenberge verbunden, burchftreichen Sobenguge in ben verfchie benften Richtungen bas gange innere Land und entfenden ihre Auslaufer nach Laconien, Meffenien und Elis. Die höchfte unter ben füblichen Boben ift ber Lycaus; andere bedeutenbe Berge find bie Pholoe, Thelpufa, Romia, Manalon, Phalanthus, Trachy u. a. (alle biefe f. unter thren Art.). Theils tahl und felfigt, theils von bichten Forften bebedt, mit trefflichen Waiben an den Berghangen und in den tiefen, wohl bewafferten Thalern, zeigen bicfe Gebirge bie reizenofte Rannigfaltigfeit. Der Alphens-Strom (f. b.) vereinigt bie Gewäffer bes Laubes in fich; nur einige unbebeutenbe Flugden nehmen ihren Lauf nach anderen Richtungen. Gine eigenthumliche Erscheinung find die haufigen Thalleffel, in welchen fich die Bergwaffer sammeln und Seen bilben, ober in Schlachten verschwinden, um oft in weiter Entfernung und an ben entgegengesetten Abhangen biefer fluftigen Gebirge jum Borfchein zu tommen. Str. 389. Die beften Theile bes Lanbes find bie fublichen und weftlichen; bier erweitern fich bie Thaler nicht felten gu ben fruchtbarften glachen, und laffen alle gelbfrüchte fo wie ben Beinftod und Delbaum in gulle gebeiben. Ranber und wilber ftellt fic ber Rorben und Often bar mit feinen Sochfiden und ben, biefe überragenben ichroffen Spigen, wo Bilbjagb und Biebaucht ben Bewohner reichlich beidaftigte und nabrte. - Unter ben Embicaften Griechenlands bat 21. am wenigsten feine Bewohner geanbert, fo wie auch biefe felbft in ihrem abgefchloffenen Bergland am langften fic gleichgeblieben find. Sie heißen Urbewohner (aurox Bores), Herob. VIII, 73 und Pelasger, I, 14. S. ben ethnographischen Gesammtartifel Graecia. Die Arcadier waren burch bie Natur ihres Landes zu einem Jager- und hirtenvolt bestimmt, und hierauf beuten auch ihre altesten Gotterfagen. bier war bie Beimath und blubte ber Cultus bes hirtengottes Pan, bier batte Diana ihre geliebteften Reviere; auf bem Berge Enllene mar Mercur geboren, und auf bem Acacesius erzogen (Pauf. VIII, 36, 6.) und hier erfand er die Inftrumente ber hirtenmufit, die Lyra und die Syrinr u. f. w. Die Mufit liebte und pflegte biefes Bolt wie tein anderes in Griechenland, Athen. XIV, 5. Man fchrieb biefer Reigung die fanftern Sitten beffelben, bie harmlofe Rube und Froblichfeit zu, von welchen Zugenden nur die wilden Bewohner bes landchens Cynatha eine Ausnahme machten, Polyb. IV, 20. Die Lebensart ber Arcabier war genügsam und einfach, und noch in spatern Zeiten verschmähten fie die wohlfeile Roft ber efbaren Gidel nicht, Paus. VIII, 1, 2. Serod. I, 66. Sie galten für menschenfreundlich und gafifrei, und darum ben Gottern lieb und lange lebend. Go tam es, daß die Dichter alter und neuer Zeiten Arcadien als bas Land ber Unschuld und bes ftillen Friedens priefen, und bie ibealifirende Phantafie diefes abgefchiedene Hirtenland als bas Dorado ber alten Belt ausmalte. Allein die Birtlichkeit zeigte manche Schattenfeite; Intelligenz und Bilbung ber Arcabier ftanden nicht im besten Credit, wie die sprich-wörtlichen Ausbrücke Αρχαδικόν βλάστημα, Arcadici sensus, Arcadicae aures n. a. beweifen: vgl. Juven. VII, 160. und baf. Ruperti. Auch war bie Liebe zum Frieben keineswegs ein allgemeiner Charakterzug biefes Bolks; zwar führten fie weniger Kriege unter fich, suchten aber besto fleißiger auswartige Söldnerdienste, Antiphanes bei Athen. I, 21. Thucyd. VII, 57. Ueber ihre Bewaffnung s. Paul. IV, 11, 1. Zu Strabo's Zeit war das Land sehr verwildert und entvölkert, um so mehr, da Megalopolis (f. d.) die vielen Städtchen und Ortschaften verschlungen hatte. Nur die Pferdeund Efelgucht war noch im alten Flor, Str. 388 f. Bgl. Perfine III, 9. Barr. r. r. II, 1, 14. Plin. VIII, 43. — Ueber bie Wolfswuth, eine eigenthumliche Rrantheit ber Arcabier, f. Bottiger Rl. Schriften. Bb. I. **©**. 135. [P.]

Arcadia, ber fpätere Name von Mittelägypten, vom Raifer Arcabins herrührend; genau genommen umfaßte er nur die fünf nördlichen Romi von hevtanomis und den daran gränzenden Romos Letopolites. Hierocl. und Beffelings Noten. Eustath. zu Dionys. Periog. B. 251.

Notit. Imp. or. C. 1. [G.]

Arcadius, Sohn Theodofius bes Großen, welchem nach bem Tobe bes letteren bie Herrschaft über ben Often zufiel, 395 n. Chr. Er war schwach an Geift und unfähig zu regieren, ein willenloses Wertzeug berer, die fich seiner zu bemächtigen wußten. Zuerst herrschte an seiner Statt ber Gallier Rufinus, ber ihm fcon von Theodofius beigegeben war, nach beffen Sturze burch ben Gothen Gainas (zu Ende bes 3. 395) ber Berfcnittene Entropins, und nach beffen Fall (399) bie Gemablin bes Arcadins, Endoria. (Die Ereigniffe biefer Beit unter ben Art. Rufinus, Rutroplus, Eudoxia. Bgl. Joffm. Hist. lib. V.). Babrend ber gangen Regierungszeit des Arcabins lagt fic, wie Gibbon fagt, nicht eine handlung auffinden, welche ihm felber angeborte. Rur fein angebliches Teftament könnte in bieser Beziehung angeführt werben. Arcadius nämlich foll (wie Procopine ergabit, de bello pers. I, ed. Basil. p. 118., vgl. Agath. Hist. ed. Basil. p. 536.), in Betracht ber hilflofen Lage feines erft flebenfahrigen Sohnes Theodoffus und aus Furcht vor ber Gewalt ehrgeiziger Dinifter die Bormundicaft und Berwaltung bes Reichs bem perfichen Könige Jebigert übertragen haben. Das Schweigen gleichzeitiger ober naberftebender Geschichtscher macht jedoch biese Erzählung mehr als Panin Real-Encyclop.

Digitized by Google

verdächtig. Bgl. Tillemont. Hist. des Emp. T. VI. p. 597. Gibbon Gefc. bes Berfalls und Untergangs bes rom. Weltreichs, Cap. 32., Ueberf. von Sporschil, Leipz. 1837. S. 1090. — Arcadius starb im Mai bes 3. 408, im 31sten Jahre seines Lebens, nachdem er 13 Jahre auf dem Throne

geseffen. [Hkh.]

Arcadius, ein Grammatifer ans Antiochia, frubestens um 200 n. Chr., bem Suidas und Eudocia mehrere Schriften grammatischen Inhalts, 3. B. περὶ ὀρθογραφίας, περὶ συντάξεως τῶν τοῦ λόγου μερῶν, ὀνομαστικόν (was Snibas bewundernewurdig nennt) beilegen. Bir befigen unter feinem Namen noch eine Abhandlung über bie Accente (megi rormer), bie aber im Gangen nur einen Auszug aus ber allgemeinen Profobie bes Dervobian enthält und zuerft von E. S. P. Barter aus Parifer Sandfchriften (Lips. 1820. 8. nebft Bartere Epistola critica ad Boissonad.), bann von Eins. 1820. 8. neoft Batters Epistola Critica ad Boissonad.), bann bon G. Dinborf (Grammatt. Graec. Vol. I. Lips. 1823. 8.) herausgegeben wurde. Einige Bruchstücke bieser Schrift, so wie einiger andern Schriften bes Arc. hatte früher Billoison (Append. ad Epist. Vimarr. p. 115 ff.) bekannt gemacht. Bgl. auch Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 336. 357. Immerbin bleibt die Schrift über die Accente für uns wichtig, da wir über den darin behandelten Gegenstand nichts so Bollständiges und Jusammenhän. genbes mehr aus bem Alterthume befigen. [B.]

Areanum , Landgut bes D. Cicero, füblich von Arpinum in Latium, Cic. ep. ad Q. fr. III, 1. V, 1. [P.]

Arcas (Aguas), 1) ber Stammvater ber Arcabier, von Jupiter mit Callifto, einer Jagbgenossin der Diana, erzeugt. Nach seiner Mutter Tode wurde er von Jupiter der Maja in Arcadien zur Erziehung übergeben; er zeugte mit Leanira den Elatus und Aphidas, Apollod. III, 8, 2. 9, 1., wo noch andere Angaden sich sinden. Nach hyg. 176., Pool. Astron. II, 4. ist Callisto Tochter des Lycaon, eines Sohues des Pelasgus, und als Jupiter in fein Saus tam, ichlachtete er feinen Entelfohn Arcas und feste, um ben Gott zu prufen, ihn mit anderem Fleifch ver-mischt bem Gotte vor, worauf biefer bas Saus mit einem Blipftrahl angunbete, ben Anaben aber wieber lebend machte; ale biefer nun berangewachsen auf ber Jagd seine in eine Barin verwandelte Mutter bis in das Heiligthum des lycaischen Jupiters, das Niemand betreten sollte, versolgte, versette Jupiter beide unter die Gestirne. cf. Ovid Mot. II, 410 f. Rach Paus. VIII, 4, 1. folgt Arcas dem Nyctinus in der Herschieft, gab dem Lande, das früher Pelasgia hieß, den Ramen Arcadien, und lebrte feine Unterthanen Brob baden und ben Gebrauch ber Bolle; feine Gemablin ift die Nymphe Erato, mit welcher er brei Gobne, namlic ben Aphibas, Clains und Azan zeugte, und unter fie bas Reich vertheilte. Sein Grabmal war in Mantinea in ber Rabe eines Tempels ber June, wohin feine Gebeine auf Befehl bes belphischen Drafels vom Berge Manalus gebracht worden waren. Pauf. VIII, 9, 2. Geschente ber Tegeaten waren in Delphi die Statuen bes Arcas und feiner Familie. Pauf. X, 9, 3. 2) Beiname bes Mercur, Lucan. IX, 661. - 3) ein Sund bes Actaen,

Dig. 181. [H.]
Arce (Ленд), Tochter bes Thaumas und Schwefter ber Bris, bie fich im Rampfe ber Gotter mit ben Titanen ju ben Letteren folug, wefwegen fie Jupiter in die Unterwelt fließ, und ihr die Flügel nahm, die bann als Gefchent an Thetis bei ihrer Bermahlung mit Pelens, und von thr an Achilles, bem fie biefelben an bie guße heftete (baber modaenne),

Wergingen. Ptol. Hephaest. 6. [H.]

A B CEL. = A rationibus cellae. Dr. 2891.

Arceophon, Sohn bes Minyribes aus Salamis auf Cypern. Bon thm und Arfinoe ergablt Anton. Lib. 39. gang Diefelbe Gefdichte wie Dvid von Anaxarete und Johis. G. Anaxarete. [H.]

Aroona, ber Dectelwagen, eines ber alteften Anbrwerte ber Romer,

bestehend aus einem breternen, oben bebeckten, auf einem plaustrum befestigten Raften, ber mit Fellen ober Teppichen ausgelegt war, und gewöhnlich jum Transport alter, franker ober gebrechlicher Leute biente, Barro l. l. IV, 31. Gell. N. A. XX, 1. Ginzrot die Wagen u. f. w. Thl. I. S. 275. [P.]

Arcentlaus (Aexediacs), Anführer ber Bootier beim Juge gegen Eroja, von hector getöbtet. hom. Iliad. II, 495. XV, 329. Rach Pauf. IX, 39,2. wurden feine Gebeine von Litus nach Bootien zurudgebracht, und

er hatte ein Denkmal in der Rabe ber Stadt Lebabea. [H]

Arcestlams, name mehrer Konige von Cyrene; f. Battus und Battidae.

Arcentlaus, einer ber Sicilier, bie bem Tyrannen Agathocles nach Africa gefolgt waren. Juftin. XXIII, 8. nennt ihn als ben, ber ben Archagathus, einen Sohn bes Agathocles, wegen ber verrätherischen Klucht bes Baters ermordete. Die Folgen, die ihm Archagathus, um ihn von ber That abzubalten, vorausgesagt hatte, verwirklichten sich (f. Agathocl.

p. 231.). [K.]

Arcesitaus ober Arcestias, um 300 v. Chr. ober Di. CXX blu-bend (nach Apollod. bei Diog. von Laerte IV, S. 45.), war zu Pitane in Meolien geboren, ftubirte ju Athen bie Philosophie, zuerft bei Theophraftus, bann bei bem Atademiter Polemo, zugleich mit Crantor und Zeno, bem Stifter ber ftoischen Schule. Als Nachfolger bes Erates in bem Lehrstuhl ber Afabemie suchte er die alte Methode des Socrates wieder einzuführen und in feinen Bortragen bas bialettifche Element hervorzubeben, trat aber bann bato, ale ber entichiebenfte Gegner, gegen ben Dogmatismus ber übrigen in Athen bamale blubenben philosophischen Schulen auf, und betampfte insbesondere beftig die Lehre des Beno in ihrer Spftemfucht, wahrend er felbft die Möglichkeit eines philosophischen Biffens überhaupt verwarf ("Arcesilas negabat esse quidquam quod sciri posset etc." Cic. Acad. I, 12. S. 45.; vgl. De Orat. III, 18. S. 67.); Diog. Laert. IV, S. 28., und eine Afatalepsie febrte, die Alles in der Erfenninis auf eine Wahricheinlichkeitelehre jurudführte, welche auch im Praktifchen und in ber Moralphilosophie und leiten und bestimmen foll, um und Rube und Zufriedenheit im Innern zu verschaffen. Auf Diese Weise naberte Arc. fich bem Scepticismus, obwohl in manchen Punkten noch von ihm getrennt, und wird beshalb als Stifter ber neueren Afademie betrachtet, ber auch Cicero, namentlich in bem theoretischen Theile, und mit ben barch die späteren Nachfolger bes Urc. vorgenommenen Aenderungen im Gangen fic anschloß. Dem Cicero, so wie bem Diogenes von Laerte (IV, C. 6.) verbanten wir bas Benige, mas wir von bem Leben und bem Birten biefes ausgezeichneten Philosophen, beffen Beiftesscharfe, beffen anmuthigen Bortrag und ausgebreitete Renntniffe Cicero fehr ruhmt, wiffen. Denn von Schriften bes Urc. felber ift , zwei Epigramme ausgenommen, welche in der Griechischen Anthologie (Anal. II, 62., nach ber Leipz. Ausg. II, 61.) aus Diogenes aufgenommen worden find, Richts auf uns gefommen; was uns nicht befremben tann, wenn bie Angabe bes Diogenes (IV, S. 32.) und bes Plut. (De fort. Alex. p. 328. A.) richtig ift, daß er fo wenig, wie Gocrates, irgend Etwas gefdrieben, fein Unser, dus et zu wenig, wie Sociales, legend Einsus geschrechen, sein alle keinen nach seine Bedeutung mithin zunächst in seinem Einstluß als Lehrer burch mundliche Borträge begründet gewesen seyn muß. Er soll als ein Greis von 75 Jahren gestorben sehn Diog. Laert. IV, §. 44., der sich auf Hermippus beruft). S. im Allgemeinen über Arc.: Fabric. Bibl. Gr. III. p. 162 f. Brucker Hist. Philosoph. I. p. 746 ff. R. Brodeisen De Arcessils philosopha Academic Comm. P. I. Alton. 1821. 4. Ueber das Rere sila, philosopho Academic. Comm. P. I. Alton. 1821. 4. Ueber das Berbaltniß bes Arc. ju ben bogmatischen, wie zu ben sceptischen Philosophen f. insbesondere Thorbede, Responsio ad quaestionem phil. Numquid inter Academicc. et Scepticc. intersuerit etc. Zwoll. 1820. 4. Die Stellen

Cicero's über Arc. gibt Orelli Onomastic. Tullian. P. II. p. 63. Außer Diefem Philosophen Arcesilas nennt Diogenes (IV, S. 45.) noch einen Dichter ber alteren Attischen Romodie biefes Ramens, so wie einen britten

Arcesilas, einen elegischen Dichter. [B.]
Arcestlaus, 1) ein Bilbgießer, ber eine von Simonides besungene Diana verfertigte, Diog. Laert. IV, 45. Demnach tonnte er um Dl. 70 gelebt haben. — 2) ein encaustischer Maler aus Paros, ben Plin. XXXV, 11, 38. unter ben altesten Malern, Polygnot und Nicanor nennt, so bas er in Dl. 80 gesetzt werden kann. Es ift ein Misperständniß, wenn man biefen Arc. als Lehrer bes Apelles aufführt, benn in ber Stelle, Athen. X, p. 420. D., worauf man diese Angabe grundet, ift von feinen Malern, fondern von dem Schmaufe eines Urc. und deffen Befannten (γνώφομας) Apelles die Rede. — 3) ein Maser, Sohn des Bilogießers Tisicrates, Plin. XXXV, 11. s. 40. Da nun Tisicrates Dl. 120 blübte, so mag sein Sohn in Dl. 128 gesetzt werden. Sillig im Catalog. Artis. legt ihm das Gemälde des Leosthenes, Pauf. I, 1, 3. bei. — 4) ein Bildhauer, der in dem ersten Jahrh. v. Chr. zu Rom in großem Ansehen stand, Plin. XXXV, 12. s. 45. Bon einem seiner Werke, eine köwin, mit welcher Amoren fpielen, darftellend, haben wir mahrscheinlich Rachbildungen in ben Mofaiten, Mus. Borbon. VII. 61. und Mus. Capit. IV. 19. 36m find ohne Zweifel auch bie Centauren , welche Romphen tragen , jugufchreiben, bie im Besig bes Ufinius Pollio waren , und vermoge ber verborbenen Lesart bei Plin. XXXVI, 5. s. 4. als Wert bes Archesita galten. S. Hirt Befd. ber bild. Runfte p. 304. [W.]

Arcesius (Apreioros); Bater bes Laërtes, alfo Grofvater bes Ulpffes. Apollod. I, 9, 16. Odyss. XVI, 118.; nach Dvid Met. XIII, 145. und Euftath. ad Hom. l. l. ein Sohn Jupiters. Nach Hyg. 189. ift er von

Cephalus mit Procris erzeugt. [H.]

Arcenthus ("Aprev 805) ober Archouthas, ein Alug in ber Ebene von Antiochia in Sprien. Er fließt burch die Stadt Antigonia. Strabo XVI, p. 751. Joan. Malala Chron. VIII, p. 84. [G.]

Archabis (Arr. peripl. Pont. Eux.), Ruftenfluß in Coldis, weftlich vom Apfarus. Wenn ber Arabis bes Schlar, ber Arcadis bes Ptolemans und ber Ort Abgabes ber Sab. Peut. (bei bem Geogr. Ravennas Arcabis) benfelben fluß bezeichnen follen, wie man bei ber großen Ramensahnlichfeit faum bezweifeln fann, fo muß man eine Berwechfelung bes Arcabis und Prytanis bei Arrian annehmen. [G.]

Archaeanactiden , Name ber aus Mitylene ftammenben Dynaftie, welche von 480-438 v. Chr. am cimmerischen Bosporus herrschte. Diob. XII, 31. Bgl. Wachsmuths bellen. Alterth. I, 2, 329. Not. 112. Hermanns gr. Staatsalt. §. 78, 23. [K.]

Archaeopolis, 1) Hauptstadt ber Lacier in Coldis, Procop. bell. Gotth. IV, 13. Agathias Hist. III, 5. 8. 17. — 2) frühzeitig untergegangene Stadt in Lybien, am Sipplus, 12 rom. Meilen von Smyrna, Plix. **H**. N. V, 31. [G.]

Archagathus, Sohn bes Tyrannen Agathocles von Spracus; f.

Agathocl.

Archagathus, bes Lysanias Sohn, ift ber erfte griechische Arzt, ber fich in Rom, wo er bas Burgerrecht erhielt, nieberließ, um baselbft feine Runft auszuüben, 219 v. Chr. Aber bie Strenge ber von ihm angewendeten Mittel brachte ibn und feine Runft , ju beren Mudubung man thm auf dem Forum eine eigene Bude (medicina) von Staatswegen ge-kauft hatte, in Migcredit, Cassius hemina bei Plin. XXIX, 6. [B.]

Aeχαί, f. Magistratus.

Agxargeolar, bei ben Athenern baffelbe, mas bei ben Romern bie comitia magistratuum creandorum. Daber aexaigeoiafeir von ber Bewerbung um Staatsamter. Schom. de comit. p. 322 ff. S. Xugorovur und Ma-

gistratus. [P.]

Archander und Architeles, nach Pauf. II, 6, 2., VII, 1, 3. Sobue bes Achaus (cf. Herob. II, 98.), welche aus Phibiotis nach Argos. kamen, Schwiegerfohne bes Danaus wurden, und einige Zeit zu Argos und Lacedamon herrschten, woher die Einwohner des Landes den Ramen Achaer erhielten. Bgl. Strado VIII, 7. S. Manso's Sparta I, 2, 52 ff. Clavier zu Apollod. I, 7, 12. p. 87. S. C. Schubart quaestt. geneal. histor. sasc. I. Argolica, Mard. 1832. 8. p. 140. Siebelis zu Paus. VII,

Archandropolis. f. Andropolis.

Archebates (Aggeparys), ein Sohn bes Lycaon, von Jupiter mit bem Blige erschlagen. Apoll. III, 8, 1. [H.]

Archecles, griechifcher Topfer, Cabinet Durand Rr. 999. R. Ro-

chette Lettre a M. Schorn p. 4. [W.]
Archedteus, ein komifder Dichter ju Athen, von beffen Romobien Athenaus einige namen und Fragmente erhalten bat; er lebte um bie Zeit bes Demosthenes, gegen beffen Schwestersohn Demochares er geschrieben haben soll. Bgl. Fabric, Bibl. Gr. II. p. 423. Meinete Quaest. Scenicc. Spec. III. p. 52. [B.]

Archegetes ('Agynyirns), 1) Beiname Apollo's, unter bem er an verschiedenen Orten verehrt murbe; fo ergablt Thucyd. VI, 3., daß Chal-cidier ans Euboa nach Sicilien geschifft, bort Rarus erbaut, und baselbft bem Apollo Archegetes einen Altar geweiht haben, wogu man vgl. Pind. Pyth. V. S. Apollo S. 614. Ebenso kommt der Name in Megara vor, Paus. I, 42, 5. Einige nehmen ihn für gentilitatis auctor, wodurch er denn vielleicht mit πατεφος, Stammgott, zusammensiele. — 2) Beiname Aesculaps in Tithorea in Phocis, wo er sehr eifrig verehrt wurde, und mit seinem Tempel ein Afyl verbunden war, Paus. X, 32, 8 ff. [H.]

'Aqxior, Amtslocal der Staatsbehörden, insbesondere das Archiv, wo alle öffentlissen Urfunden Rolfsbeschlüssen in anskemaket wurden

wo alle öffentlichen Urfunden, Boltebeschluffe u. f. w. aufbewahrt murben, Befpch. s. v. und bas. bie Ausl. In Athen geschah bieß im Мутефов, bem Tempel ber Göttermutter, Pauf. I, 3, 4. Die Aufsicht über bas Archiv führte ber Archon Epistates. Schom. de Comit. p. 129. Anm. 2. [ Р.]

Archelāls, 1) Stadt in Coppadocien, am Cappadox, einem Nebenflusse bes Halys, in der Landschaft Garsauria, vielleicht an der Stelle des von Strado XIV, p. 663. genannten Ortes Garsaura; von dem letzten cappadocischen Könige, Archelaus, erbaut und vom Kaiser Claudius zur Cosonie erhoben. Plin. H. N. VI, 3. Ptol. Solin. Itin. Ant. Lab. Peut. und Itin. hierof. (bie letten beiben mit ausgelaffenem Ramen). Jest Alferai am Rifilhiffar. — 2) Ort in Palaftina in ber Nahe von Phasaelis und Bericho, von Archelaus, bem Cohne bes Berobes, angelegt, reich an Palmen. Jos. Tab. Peut. [G.] Jos. Antiq. jud. XVII, 13. XVIII, 3. Plin. H. N. XIII, 9.

Archelaus ('Agzilaoc), 1) ein heraclibe, Sohn bes Temenus, ber von feinen Brudern vertrieben , nach Macedonien jum Ronig Ciffeus flob, welcher ihm, unter ber Bedingung, daß er ihm in einem gefährlichen Ariege beistehe, Ehron und Tochter versprach, dieses Bersprechen aber, als die Bedingung erfüllt war, nicht halten, sondern vielmehr den Archelans in eine mit glühenden Kohlen gefüllte Grube werfen wollte. Archelans aber erfuhr ben Mordanschlag, und fturzte ben König selbst in die fur ihn bestimmte Grube, flob und grundete auf Apollo's Geheiß, von einer Ziege geleitet, die Stadt Aega. Bon ihm soll Alexander abstammen, Hyg. F. 219. — 2) ein Sohn des Aegyptus, von der Danaide Anaribia ermorbet, Apoll. II, 1, 5. - 3) ein Gohn bes mycenifden Ronige Electron, ber im Rampfe mit ben Taphiern und ben Gobnen bes Pterelaus getöbtet murbe. Apollob. II, 4, 5. 6. [H.]

Archolaus, 1) Sohn bes fpartanischen Ronigs Agefilans aus ber Kamilie ber Euryftheniben. Er regiert jugleich mit bem Procliden Charilaus, bem Reffen Lycurgs. Unter ihrer Regierung wurde bie Stadt Megys, an ben Grangen Arcadiens, erobert; Die Einwohner wurden gu Stlaven gemacht, weil fie im Berbacht ftanden, daß fie es mit ben Arcadiern balten. Der Sohn des Archelaus ift Teleclus. Pauf. III, 2. Herod. VII, halten. Der Sohn des Archelaus ist Teleclus. Pauf. III, 2. Herob. VII, 204. — 2) Archelaus, natürlicher Sohn des macedonischen Königs Perdiccas II., besteigt den Thron im Anfang des J. 413 v. Chr. (f. Elinder Charles and Marchaelaus Micetas und einen ton F. H.), nachdem er ben Bruber bes Perbiccas, Alcetas und einen Sohn von diesem, kurz nacher auch seinen Halbbruder, der rechtmäßigen Sohn von diesem, kurz nacher auch seinen Halbbruder, den rechtmäßigen Sohn des Perdiccas, ermordet hatte. Platon. Gorg. C. 26. p. 471. Ael. V. H. XII, 43. cs. Diog. Cyn. ap. Dion. Chrysost. Orat. IV, p. 163. Reisko. — Im J. 410 belagerte er, Ansangs von dem athenischen Strategen Theramenes unterstügt, Pydna, das von ihm abgefallen war, und verfest nach Einnahme ber Stadt bie Bewohner in bas Innere bes landes. Diob. XIII, 49. Jeboch wichtiger ale burch friegerische Unternehmungen wurde seine Regierung dadurch, daß er Stadte befestigte, Etraßen anlegte, das heer bester organisirte, besonders aber durch sein Streben, Sittigung und griechische Bildung zu verbreiten. Sein hof wurde ein Sammelplat von Dichtern (Euripides, Agathon) und Künstlern aller Art (Zeuris, Eimotheus), und er galt in den Augen der Belt für den reichsten und glücklichten Mann. Thuc. II, 100. Plat. a. a. D. und Theagen. E. 5. p. 124. Mel. V. H. II, 21. XIV, 17. Plut. apophth. reg. Aul. Gell. XV, 20. Er stirbt 399 v. Ehr., nach Diod. XIV, 37. (wo übrigens eine unrichtige Zeitbestimmung sich sindet, s. Wesselling) von seinem Lieblinge Eraterus auf der Jagd unvorsählich getöbtet, nach Michtot. Pol. V, 8, 11-13. in Folge einer Berschwörung. cs. Plat. Alcid. II, 7. p. 141. Ael. V. H. VIII, 9. Plut. amator. C. 23. - 3) Archelaus, Sohn bes Theodorus, von Alexander b. Gr. im J. 330 v. Chr. zum Strategen von Suffana ernannt, Arr. III, 16. Curt. V, 2., erhalt bei ber Bertheilung der Satrapien im J. 323 Mesopotamien. Dexipp. ap. Phot. p. 64. b. 28. ed. Bekk. [K.]

Archelaus, Felbherr Mithribates bes Groffen (App. Mithr. 17.), von Geburt ein Cappadocier (Plut. Sulla 22.). Er fampfte guerft gegen Ricomebes III. von Bithynien, ben er beim Fluffe Amnine foling, 666 b. St., 88 v. Chr. (App. 18., vgl. Strabo XII, p. 562.). 3m folgenden Sabre warb er von Dithribates nach Griechenland geschickt, mit einer großen Klotte und einem heere von 120,000 Aufgängern und Reitern (App. 28., vgl. Orof. VI, 2.). Arch. unterwarf sich verschiedene Inseln mit Gewalt, gewann die Athener durch leberredung, und brachte sofort fast alle griechischen Bölkerschaften die Thessalien zum Abfall von den Römern (App. 28. 29. Plut. Sulla 11. Flor. III, 5. Oros. a. D.). In Böotien traf er mit Bruttius Eura, dem Legaten des macedon. Stattbalten Genting ausgmmen mit dem er kei Absonnen des Tanhaltere Centius, gufammen, mit bem er bei Charonea brei Lage lang' fampfte, fobann aber fich auf feine Flotte begab und bon ber Gee ans ben athenischen Safen Piraus in Befit nahm (Plut. 11. App. 29.). Bald hierauf ericien Gulla, ber von ben Romern für ben mithribatifden Rrieg ermablte Felbherr, in Griechenland, und mandte fich gegen Athen und Archelaus. Ginen Theil feines heeres fandte er gegen die Stadt, er felbft ructe mit ber hauptmacht vor ben Piraus. In biefem festen hafenplate hielt Arch. eine lange und hartnäckige Belagerung aus; nach wiederholten vergeblichen Angriffen verzichtete Gulla, ben Piraus mit Bewalt gu nebmen, und mandte fich gegen bie Stadt (App. 30-37., vgl. Plut. 12.). Rachbem inbeffen Athen erobert war, fo richtete er neue Angriffe auf ben Pirans, und zwar mit foldem Ungeftum, bag ihm Arch. endlich bie Manern überließ und fich auf Die festeste Stelle bes Piraus binaufzog (App. 40., vgl. Plut. 14. 15.). Balb aber jog er von bier nach Bootien ab, 86 v. Chr., und sammelte feine frühere Streitmacht, so wie die Berftartungen, welche Mithridates wiederholt und eben jest unter Taxiles geschickt hatte (App. 41., vgl. Plut. 15.). Sulla folgte, ihm, und bei Charonea tam es jur Schlacht, auf einem dem Arch. ungunftigen Terrain (vgl. die Schlachtberichte bei App. 42-45., bei Plut. 16-19., in manchen Punkten abweichenb). Die Römer erfochten einen vollständigen Sieg; von den 120,000 Mann des Arch. sammelten sich bei Chalcis nicht mehr als 10,000 (App. 45. Plut. 19. Oros. VI, 2. Eutrop. V, 6.). verfolgte den Arch. an den Euripus; da aber die Römer keine Schiffe batten, so zog dieser furchtlos um die Inseln herum und verwüstete, was unächt am Meere lag. Bei Zacynthus stieg er ans Land und lagerte sich, ward aber schnell wieder verdrängt und kehrte nach Chalcis zurück (App. 45.). Indessen sammelte Mithridates ein neues Heer von 80,000 Mann, welches Dorplaus dem Arch. nach Griechenland zuführte. Der erstere brangte zur Entscheidung durch ein Treffen; das heer ward nach Bootien geführt, und bei Orchomenus tam es zu einer zweitägigen Schlacht. Am erften Tage stellte die personliche Tapferkeit des Sulla den Sieg der Römer her; ber Sohn bes Arch., Diogenes, mit 15,000 Barbaren blieb auf dem Schlachtfeld. Am zweiten Lage eroberte Sulla das Lager der Feinde; fast das ganze Heer fand den Untergang durch das Schwert der Romer, entweder in dem Lager felbst ober in dem naben Gee und in ben Sumpfen, wohin fie von ben Romern gebrangt und schonungslos nieber-gemacht wurden. Arch. selbst war brei Tage im Sumpfe verstedt, bis er endlich ein Fahrzeug bekam, das ihn nach Chalcis übersette (App. 49. 50. Plut. 20. 21., vgl. 22. Drof. VI, 2. Eutrop. V, 6. — Ueber den Krieg des Arch. und Sulla überhaupt vgl. noch die zum Theil abweichenben Angaben bei Liv. LXXXI. LXXXII. Flor. III, 5. Bell. Pat. II, 25. Panf. I, 20, 3. 4. [Aurel. Bict.] de vir illustr. 75. 76.). Mithribates, in Affen felbst durch Fimbria gedrängt (f. b.), trug auf die Nachricht von jener Riederlage dem Arch. auf, um Frieden zu unterhandeln, 85 v. Chr. (App. 54.). Dieser kam mit Sulla zu Delium in Bootien zusammen. Die Anmuthung, seinen König zu verrathen, wies er von sich und schloßeine vorläufige Uebereinkunft ab, welche Mithridates bestätigen sollte (Plut. 22. App. 55.). Hierauf zog Sulla an ben Hellespont und hatte ben Arch., welchen er fehr in Ehren hielt und bei einer Krankheit pflegte, in feinem Gefolge (Plut. 23. Dio fragm. Reimar. n. 173.). Ale von Mithribates Botichaft tam, wornach er nicht zu allen Bebingungen fich verfteben wollte, fo reiste Arch. felbft zu ihm und vermittelte eine perfonlice Zusammenkunft des Sulla und Mithribates zu Darbanus in Troas, auf welcher Friede geschloffen wurde, unter Bedingung ber Berftellung duf weichet getest geschieft auch eine (vgl. Mithridates. Plut. 23. 24. Die fragm. Reimar. n. 174. 175. App. 56-58.). Arch., welcher ben bem Mithridates ungünstigen Frieden vermittelt hatte, kam später bei biesem in Berdacht (App. 64. Salust Hist. fragm. Lib. IV, ep. Mithr. ad Arsac.; vgl. Plut. 23. Die fragm., n. 173.). — 3m Jahr 81 v. Chr., als der weite mithribatische Rrieg sich vorbereitete, entfloh er zu Murena und fuchte biefen zu überreben, bem Mithribates im Angriffe zuvorzukommen (App. 64.). Bon feinen weiteren Schidfalen ift nichts befannt. [Hkh.] Archelaus, Gohn bes Arch., Felbheren von Mithribates (Strabe XVII, p. 796. Dio XXXIX 57.), warb von Pompejus (im 3. 691 b. St., 63 v. Chr.) jum Priefter ber Göttin in Comana gemacht, was ein Amt von königlicher Burde war (App. Mithr. 114. Strabo XVII, p. 796.

Digitized by Google

<sup>9)</sup> Mithribates wollte namentlich die Flotte nicht übergeben (Plut. 23.). Diese hatte schon vorher Arch. auszuliesern sich geweigert (Plut. 22.). hiernach ist zweichtigen LXXXII, (Aurel. Bict.) do vir. illustr. 76., wornach Arch. als Bergräthen die Flotte übergeben hatte.

XII, p. 558.; vgl. Hirt. bell. Alex. 66. Nach ben Stellen bei Strabo if das pontische Comana zu verstehen; Hirtius verwechselt es mit dem cappadocischen spel. Drumann Gesch. Koms u. s. w., 3r Thl. S. 554. A. 81.]. Die Göttin heißt bei Strado Enpo, bei Hirtius Bellona). Ju 3. 698 d. St., 56 v. Chr., als A. Gabinius, Proconsul von Syrien, zu einem parthischen Kriege sich vorbereitete, erschien Arch einem jarthischen Kriege sich vorbereitete, erschien Arch einem jarthischen Kriege sich vorbereitete, erschien Arch eine Kriege sich vorbereitete, erschien Arch einem geschen des Sich im bem Kriege Theil zu nehmen. Doch gab er ben Plan auf, als fich ihm andere Aussichten eröffneten. Berenice, Tochter bes Königs Ptolemans Auletes, welche nach Bertreibung ihres Baters über Aegypten herrschte, fuchte einen Gemahl aus toniglichem Geschlechte. Arch. gab fich für einen Sohn bes Mithribates Eupator aus und vermählte fich mit ihr (Strabe XII, p. 558. Dio XXXIX, 37. Nach Strabo entfernte er fich beimlich von Gabinius, nach Dio mit beffen Billen, inbem Gab. von Ptol. Aul., ben er gurudführen wollte, und von Arch. fich bestechen ließ). Doch regierte er nur sechs Monate lang, benn Gabinius erschien mit einem Heere in Negypten, um ben Ptol. zurückzuführen, und Nrch. verlor im Rampst gegen ihn Schlacht und Leben (Strabo a. D.; vgl. Dio XXXIX, 58. Liv. CV. Cic. pro Rabir. Post. 8. Bal. Max. IX, 1. extern. 6.). M. Autonius, welcher früher ber Gastfreund des Arch. gewesen war, ließ feinen Körper unter ben Tobten suchen und ihn mit Ehren begraben (Plat. Ant. 3.). — Der Sohn biefes Arch., bes gleichen Namens, ward Rachfolger bes Baters im Priefterthum ju Comana (Strabo XII, p. 558.). Rach Cic. ad Fam. XV, 4. erregte berfelbe Unruhen in Cappadocien (703 b. St., 51 v. Chr.), und bedrobte ben Ronig Ariobarganes II. von Cappabocien in feiner herrichaft. Cicero, ale Statthalter von Cilicien, brachte es babin , bag Arch. Cappadocien verließ (Cic. a. D.). Cafar, als er nach Beenbigung des alexandrinischen Rrieges in Afien war (707 b. St., 41 v. Chr.), entfeste benfelben feines Priefterthums (App. Mithr. 121.; vgl. Sirt. bell. Alex. 66.). [Hkh.]

Archelaus, Sohn bes lettgenannten, und Entel bes Gemahls ber Berenice (Strabo XVII, p. 796.), erhielt von Antonius (im 3. 719 b. St., 34 v. Chr.) das Königreich Cappadocien, welche Gnade er den Reizen seiner Mutter Glaphyra zu verdanken hatte (Dio XLIX, 32.; vgl. Martial. XI, 20. Strado XII, p. 540. Bei App. d. c. V, 7. wird Sistuna genannt, als der Sohn der Glaphyra, welcher Cappadocien erhielt, und zwar nach App. schon im J. 41 v. Chr. Bielleicht war Sissuna Beiname des Arch.). Als Antonius mit Octavianus kriegte, war Arch. mit seinen Hilfstruppen im Lager des ersteren (Plut. Ant. 61.). Cäsar Octavian heließ ihn nach Reliegung des Antonius in seiner Cereschafts (Dia vian beließ ibn nach Besiegung bes Antonius in feiner herrschaft (Die LI, 2.), und schenkte ihm spater noch einen Theil von Cilicien an ber Seetufte und Rleinarmenien dazu (Dio LIV, 9. Strabo XII, p. 534.). Dem Tiberius dagegen war Arch. verhaft. Derfelbe hatte ihn unter der Regierung bes August, als er zu Rom von seinen Unterthanen angeklagt wurde, vertheibigt (Dio LVII, 17.; vgl. Suet. Tib. 8.). Arch. bagegen hatte ben Tiberins später, so lange er sich in Rhodus aufhielt, vernachläsigt, während er dem Cajus Casar, welcher sich unterthänig bewiesen katte (Dio a D. Toc. Ann II 42). Mis Tibering som Thomas hatte (Dio a. D. Tac. Ann. II, 42.). Als Tibering jum Throne gelangt war, fo lodte er ibn burch ein Schreiben feiner Mutter ju fich und flagte ibn , als er zu Rom erfcbien , wegen Reuemngen vor bem Senate an. Tiberius hatte ihm den Tod bestimmt; allein bei bem altereschwachen, vom Berffande gekommenen Manne (nach Dio war jedoch das lettere Berftellung) schien es überfluffig, ber Ratur zuvorzukommen. Arch. farb balb barauf (17 n. Chr.) und fein Konigreich Cappadocien warb num zur römischen Provinz gemacht (Dio u. Lac. a. D. Bgl. Suet. Tib. 37. Calig. 1. Strabo XII, p. 534. Eutrop. VII, 11.). [Hkh.]
Archelaus, Sohn bes Königs Hervbes von Judaa. Rach bem

Tobe feines tyrannischen Bolers'(1 n. Chr., nach der gew. Rechnung) warb Ard., ber von bemfelben jum Rachfolger bestimmt war, von bent Juben mit Freuden begrußt, und er felbst bezeugte sich gunftig gegen bas Bolk. Dessen ungeachtet gelang es pharifaischen Auswieglern, als dieselben ihre ungestümen Forderungen nicht sogleich befriedigt sahen, das
Bolk zum Aufruhr zu verleiten, gerade als das Paschah gefeiert wurde. Arch, stellte durch seine Truppen die Ruhe her, wobei 3000 Juden das
Leben verloren. Hierauf reiste er nach Rom, um das Testament seines
Baters und seine Nachfolge von dem Kaiser Augustus bestätigen zu lassen. In einem früheren Testamente bes herobes war beffen anberer Gobn Antipas jum Rachfolger bestimmt worden. Diefer reiste nun ebenfalls nach Rom, um feinerfeite Ausprüche auf bas Reich zu machen. tam noch eine Gesandtschaft der Juden, welche den Arch. anklagte, und die Bitte an Augustus stellte, daß Judaa dem römischen Reiche einverleibt werde. Augustus erklärte sich jedoch gunkig für Arch., welcher unter dem Titel eines Ethnarchen die Hälfte des herodianischen Reiches, Judaa, Samaria, Joumaa erhielt, seine Bruder Antipater und Philippus bagegen als Tetrarchen die andere halfte. Die königliche hoheit sollte Arch. spater erhalten, wenn er fie verdienen wurde. Arch. regierte nun neun Jahre (vgl. Enfeb. Chron. ad a. MMXX.), ward aber nach Berlauf biefer Beit wegen feiner Graufamfeit und Tyrannei jum zweitenmal angeflagt, fo-wohl von feinen Brubern als von ben Bornehmften von Judaa und Camaria. Angustus berief ihn hierauf nach Rom, nahm ihm feine Herrschaft ab und verbannte ihn nach Bienna in Gallien. Sein Land wurde zur römischen Provinz Sprien geschlagen und seine Güter für den kaiserlichen Fiscus eingezogen. 30f. Antiq. XVII, 8. 9. 31. 11. de bello jud. II, 1. 2. 6. 7. Caff. Dio LV, 27. [Hkh.]

Archelaus. Die Gefcichte ber griechischen Literatur hat Mehrere dieses Namens zu unterscheiden; wie denn schon Diogenes von Laerte (II, S. 17., vgl. mit G. 3. Boff. De historico. Graeco. p. 61. 328 f.) von dem Philosophen dieses Namens, dem altesten unter den uns befannten, brei andere beffelben Ramens unterscheidet. Wir nennen bier junachft folgende:

1) Archelaus, der Philosoph, nach Einigen aus Athen, nach Anbern aus Milet, wird von mehreren Schriftftellern als Lehrer bes Socrates bezeichnet. Er selbst war ein Schüler bes Anaragoras (f. oben p. 464 f.) und scheint auch, wenn wir den Nachrichten der späteren Schriftssteller, die freilich nicht ohne einige Widersprüche sind, trauen durfen, im Gangen benfelben Principien in ber Annahme einer unendlichen Materie und eines fie bilbenben Geiftes gefolgt ju fenn. Wenn er in ber Naturphilosophie, in ber Lehre von ber Bilbung und Gestaltung bee Erbförpers u. dgl. m. der Lehre feines Meisters sich anschloß, so finden sich auch einige Spuren, die auf eine Beschäftigung mit der praktischen Philosophie foliegen und uns insofern in Ard. einen Borlaufer bes Socrates und ber in ihm hervortretenben ethischen Richtung erkennen laffen. Leiber ift bie Schrift bes Theophraftus über Arch. verloren gegangen, von eige-nen Schriften beffelben aber wiffen wir nichts Raberes. S. Diog. von Laerte II, C. 4. S. 16. 17. Bruffer Hist. philos. I. p. 518 ff. Fabr. Bibl. Gr. II. p. 652 f. Brandis Handb. der Geschichte der griech.rom. Philosophie I. S. 289 ff.

2) Archolaus, ein Dichter, unter beffen Namen fich in ber Gr. Anthologie (Anal. II, 58. ober II, 57. ber Leipz. Ausg.) vier Epigramme befinden, als Aegyptier bezeichnet, wahrscheinlich weil er in Aegypten lebte, ober auch als Chersonite, wegen seines Geburtsortes, fällt unter Alexander d. Gr. und den ersten Ptolemäer (s. Jacobs ad Antholog. Com-ment. T. XIII. p. 856.). Nach dem Inhalt von drei dieser Epigramme läßt es sich vermuthen, daß er derselbe Arch. ift, der nach Diog. q. g. D.

Digitized by Google

bie Eigenthamlichfeiten ber Ratur, ber Thiere u. f. w. in Berfen be fungen (δ τα ίδιοφυή ποιήσας), und barum auch unterschieden wird vo einem anbern

3) Archelaus, ber bie von Alexander b. Gr. burchzogenen Gegen ben beschrieben, o zwooyeapos. Db bieg aber berfelbe Arch. ift, beffer Schrift über bie Aluffe (negi norauwr) Stobaus und Plutarch anführen lagt fic nicht enticheiben.

4) Archelaus, ein fonft unbefannter Rhetor, ber über Gegenftand

feiner Runft schrieb (τεχνογράφος ψήτωρ).

5) Archelaus, ein ebenfalls unbekannter tragischer Dichter, ber

Lucian Quomod. histor. conscrib. E. 1. anführt. [B.]

Archelaus, 1) ein Bildhauer, Sohn des Apollonins, aus Priene, ist uns befannt durch das Basrelief, welches die Apotheofe Homers dar-ftellt. Nach dem Styl zu schließen, ist es eine römische Arbeit aus dem erften Jahrh. v. Chr. hirt Gefch. ber bilb. Runfte p. 305. Es war fruber Eigenthum bes Saufes Colonna in Rom, ift aber jest in England. — 2) ein Citharobe, bem bie Dilefier eine Statue festen. Athen. I, p. 19. b. - 3) ein Tänzer, der vom König Antiochus fehr geschätt war. Athen

Archemachus (Agzipaxos), 1) Sohn bes hercules, mit bes Thes pins Tochter Patro erzeugt. Apollob. II, 7, 8. - 2) Sohn bes Priamus,

**Apoliod.** III, 12, 5. [H.]

Archemachus, ein Schriftfteller aus Euboa, ben wir nur ans ben Anführungen feiner Berte bei Strabo, Athenaus und Sarpocration tennen, welcher lettere ein viertes Buch feiner euboifden Gefchichte (ra Eifouna) citirt; auch fcheint er noch ein anderes über bie Beranberung ber Ramen (περί μετωνυμίων) geschrieben zu haben. Nach biesen Fragmenten läßt sich vermuthen, dach Arch. nach der Regierung des ersten der Ptolemaer gelebt hat. Bgl. G. J. Boff. De historicc. Graeco. p. 329 f. [B.]

Archemorus (Aexemogos), eigentlich Ophelles genannt, bas Rind bes nemeischen Fürften Lycurgus und ber Eurybice. Als bie nach Theber ziehenden fieben helden in Remea Baffer einnahmen, ließ die Bartern bes Rindes, welche ben Beg zur Quelle zeigen follte, daffelbe unbewacht zurud, bas nun von einem Drachen umgebracht wurde. Die Sieben beftatteten ben Anaben, nannten ihn aber, ba Amphiarans in biefem Borgange ein boses Zeichen weistagte, Archemorus (Borganger im Tobe) und stifteten ihm zu Ehren die nemeischen Spiele. Apoll. III, 6, 4. [H.]
Archemor, ein Sohn des Amphion und der Niebe, von Apolls auf dem Berge Citharon erlegt. Hyg. 11. Bei Dvid Met. VI, 248. kommt

ein Alphenor vor, wie überhaupt die Namensverzeichniffe ber Riobiden aufs mannigfachste von einander abweichen; f. Niobe. [H.]
Archeptolemus (Αρχεπτόλεμος), Gobn bes 3phitus und Bagen-

Tenter bes Bector, von Teucer vor Eroja erlegt. Iliad. VIII, 128. 312. [H.] Archesita, ein aus falfcher Lesart entstandener Runstlername bei Plin. XXXVI, 5. s. 4., wofür jest bei Sillig Arcesilas gelesen wird. S. b. Art. Arcesilaus Rr. 4. [W.]

Archestratus, aus Gela (6 T'eloos) in Gicilien, lebte gur Beit bes jungeren Dionpfius. Er hatte viele ganber und Meere burchreist, um beren Produtte, fo weit fie fur bie Lafel ju gebrauchen find, tennen gu Ternen, und bann bie Refultate feiner Forfdungen in einem größeren Gebichte niedergelegt, das in Sicilien, wo man auf eine gute Tafel viel Werth legte (man bente nur an die Siculae dapes bei horat. Od. III, 1, 18. mit ben Ausleg.), abgefaßt, unter verschiebenen Titeln von ben Alten angeführt wird (3. B. Δειπνολογία, ober Οψοποιία, Γαστφολογία, Γαστφονομία), unter welchen indeß die Aufschrift Houndona die richtige ju fenn fceint, ba auch bie lateinifche Bearbeitung biefes Bebichtes burch Ennius unter bem Ramen Hedypathetica (wofür andere jest Hedypathla

fegen möchten) von Appulejus (Apol. T. II. p. 484. Oudend.) genannt wirb. Athenaus hat uns noch einige hunbert Berfe biefes episch-bibactiwird. foen Bedichtes, bas zugleich einen parodifchen Charafter hat, aufbewahrt; es werben barin in ber Beife ber alteren gnomifden Dichter, eines besiobus und Theognis, und biefe offenbar parodirend, gastrologische Regeln und Beschreibungen ber verschiedenen Gegenstände, welche eine Tafel zieren konnen, vorgetragen, und dieß Alles mit einer folden Sorgfalt und Genaufgleit, daß felbft ein Ariftoteles sich veranlaft fab, in feiner Raturgeschichte der Fische von diesem Gedichte und den darin enthaltenen Angaben mehrsach Gebrauch zu machen. Es finden sich baher auch die Bruchftude biefes Gedichtes von Schneiber in feiner Ausgabe ber Histor. animali. bes Ariftoteles (Lips. 1811. 8.) T. I. p. 42 ff. jufammengeftellt und erläutert. [B.]

Archetius, ein Gefährte bes Turnus, von Mneftheus getöbtet.

Aen. XII, 459. [H.]
Archia, Lochter bes Oceanus und Gemablin bes Inachus, ber mit

ihr ben Phoroneus erzeugte. Hng. 143. [H.]

Arehias, ein Beraclibe aus Corinth, Grunder von Spracus (f. b.). Plut. amat. narrat. C. 2. Diod. fr. VIII. Thuc. VI, 3. Str. VIII, 6. [K.]

Archins, einer ber oligarchifch gefinnten Thebaner, bie im 3. 382 v. Ehr. ben Spartaner Phobibas jur Befegung ber Cabmea veranlagten. Er murbe Polemarch und verfuhr auf gewaltthatige Beife. Phollibas aber, ber Polemarchenschreiber, verschaffte Bertriebenen, Die verkleibet aus Athen nach Theben tamen, Pelopidas und Mellon an der Spige, Belegenheit, ben Archias und feine Genoffen bei einem Gelage an ermorden, worauf Theben befreit murbe, 379 v. Chr. Babrend bes Gaft. mable foll Archias von feinem Freunde, bem hierophanten Archias von Athen, einen Brief erhalten haben, ber ben gangen Plan ber Berfcoornen entbedte. Der Polemarch beging aber in ber Trunfenheit bie Unvorsichtigkeit, das Schreiben uneröffnet zu laffen. Tenoph. Hellen. V, 4, 2 ff. Plut. Pelopid. 5. 7 ff., de gen. Socr. E. 4. [K.]

Archies von Thurium. Rach ber Schlacht bei Rrannon im August 322 ftellte Antipater ben Athenern als eine ber Friedensbedingungen Die Auslieferung ber antimacedonischen Redner. Da diese fich geflüchtet hatten, wurden fie abwefend jum Code verurtheilt. Archias, früher Schauspieler, übernahm es, sie aufzusuchen. Den Syperides, Aristonicus und Sime-raus fand er im Seiligthume bes Meacus in Aegina; er ließ sie aus ber Freiftatte nach Cleona ju Antipater jur hinrichtung führen. Demofthenes, der sich in den Tempel des Poseidon auf Calauria geflüchtet hatte, sog ber Schmach, ihm zu folgen, freiwilligen Tod vor. Plut. Demosth. 28. 29. Archias aber, wegen seines haschereisers ergadodieas, Jager

der Berbannten genannt, endigt sein Leben in angerfter Armuth und Berachtung. Arr. ap. Phot. p. 69. b. 41. ed. Bekker. [K.]

Archias (A. Licinius), ein Dichter, geboren zu Antiochia in Syrien um 634 b. St., kam, nachdem er frühzeitig durch sein poetisches Talent in Asien und Griechenland Aufsehn erregt hatte, von da nach Rom (um 652 b. St.), wo er in den ersten Familien Roms bald Jutritt sand, und insbesondere in dem hause des Lucullus wohl aufgenommen war. Dieser nahm ihn auch auf einer Resselleitung mit (661 d. St.), bei welcher Gelegenheit Arch., ohne Zweisel durch die Gunst und den Einfluß seines hohen Beschützers, von der Stadt Heraelea das Bürgerrecht. und damit auch. da diese Stadt in Stadt Beraclea bas Burgerrecht, und bamit auch, ba biefe Stadt gu ben mit Rom verbundeten Stadten gebort hatte, bas romifche Burger-recht unter gewiffen Mobificationen erhielt. Er blieb auch in bem vollen Benuffe beffelben, bis um 693, wo ihn ein gewiffer Gratius autlagte, als habe er mit Unrecht fich bie Rechte eines romischen Burgers angeeignet. Da trat Cicero, beffen Bruber Quintus in biefem Jahr Prator war,

jur Bertheibigung bes Dichters, mit bem er fcon von Jugend auf fu freundschaftlichen Berbaltniffen gestanden, vor Gericht auf; wir tonnen frambigatlichen Verhaltnisen gestanden, vor Gericht auf; wie tonnen kaum zweiseln, daß es ihm auch durch die glänzende, obwohl in neneuer Zeit dinsichtlich ihrer Nechtbeit angefochtene Rede, die wir noch besigen (Oratio pro Archia; f. meine rom. Lit.Gesch. S. 255.), gelungen, die Freisprechung seines Elienten, dessen poetische Talente und Leistungen in bieser Rede im glänzendsten Lichte und mit ungemeinem Lobe dargestellt werden, zu bewirken. Wir sehen aus dieser Rede, die den Ramen des Urch. verewigt hat, daß er schon als junger Mensch den cimbrischen Arieg in einer Weise besungen hatte, die selbst den Beisall des wenig gebildeten und für Poesse wenig empfänglichen Maxins sand; daß er sexuer in einem anderen Gebische den mithridatischen Prieg zu Ehren des Verenwert in einem anderen Gebichte ben mithribatifden Rrieg gu Ehren bes Quentus geschilbert hatte, und daß er mit einem andern Bedicht, bas bie Greigniffe mabrend Cicero's Consulat ju seinem Gegenstande hatte, beschäftigt war, auch ein anderes Gedicht auf ein Ereignif, bas ben Schauspielen Roseins als Anaben betroffen hatte, abgefaßt hatte. Bon allen biefen Dichtungen, die Cicero fo febr rubmt, ift aber Richts auf unfere Beit gefommen; dagegen finden fich in ber Griech. Anthologie funf und breißig Evigramme unter bem Ramen eines Arch., ber aber nirgends burch ben Beinamen ber Untiochener als berfelbe Dichter bezeichnet wirb, ben Cicere vertheibigte. Ginige berfelben haben bie einfache Aufschrift: Aeziou, bei Andern findet fich der Bufat bes Grammatitere ober bes Jungern, auch bes Maceboniers und bes Byzantiners, fo daß es bochft un-gewiß ift, ob auch nur ein einziges diefer Epigramme dem Antiochener Archias zugehöre, und nicht vielmehr die meisten das Produkt fpaterer Dichter feien, indem felbst die, welche die einfache Aufschrift Arch. haben, untergeordneten Berthes find und in Inhalt wie in Form alteren Ex-grammatiften , inobesondere dem Antipater (f. oben d. Art.) und Leomidas von Tarent entnommen scheinen. Bgl. Jacobs Commentt. in Antholog. T. XIII. p. 858 f. und über die Person des Arch. insbesondere E. D. Jigen Animadverss, hist. et critt. in Ciceronis orat. pro Archia in dessen Opusco. var. philolog. T. H. P. 1. §. 2. p. 9 ff. und die verschiedens Bearbeiter der gen. Rede Cicero's, wie Hülfemann, G. van **Balmel**, J. Th. Netscher (f. meine röm. Lit.Gesch. §. 255. Not. 1.) nebst Dresi Onomast. Tullianum P. II. p. 342 ff. — Einen tragischen Schanspieler Archias lernen wir durch Plutarch im Leben des Demosthenes (C. 28. 29.) von einer nicht sehr rühmlichen Seite kennen. [B.]

Archias, ein Corent um Dl. 95, ber in einer unter ben Ruinen bes Parthenons entbecten Infdrift (bei Bodh C. I. Rr. 150. p. 237. §. 42.) als Berfertiger eines elfenbeinernen und vergolbeten Pallabinus genannt wirb. — 2) Archias von Corinth, ber für hiero II. bas große Schiff mit brei Berbeden und zwanzig Ruberreihen erbaute. Athen. V, p.

206 f. [W.]

Archidamus I. aus ber Familie ber Procliben, fpartan. Ronig nach feinem Bater Anaribamus, ber gur Beit bes zweiten meffenifden Krieges regierte. Unter Archibamus und feinem Sohne und Rachforger

Agasicles hatten bie Spartaner Rube. Pauf. III, 7.

Archidamus II., Sohn bes Zeuribamus, Proclide, wird Ronig, ale sein Großvater Leotychides, ber Bestechung beschulbigt, sich nach Tegea flüchtete, 468 v. Chr. Paus. III, 7. Unter seiner Regierung traf Sparta (im J. 465 v. Chr.) ein verheerendes Erdbeben, das den größten Theil der Jugend, die eben in den öffentlichen Gebäuden den gymuastischen Uebungen oblag, unter den Trümmern begrub. Die unterdrückten Messen und übrigen heloten rotteten sich zusammen und wollten den Schrecken zur Besignabme des Landes benüßen. Arch. aber war so besonnen, durch das gewöhnliche Kriegszeichen eine Anzahl Bürger, die bei den Trümmern ihrer Gebäude beschäftigt waren, zu versammeln und in Schlachtordung

bem regellofen haufen entgegenzuführen. Die Beloten wichen, gewannen aber einen Theil ber Peridten, und besetzten die Bergfeste Ithome, wo sie sich zehn Jahre hielten (britter meffenischer Krieg). Thuc. I, 101 sp. Diod. XI, 63. Plut. Cim. 16. Pauf. IV, 24. Ael. V. H. VI, 7. — Bei ber Berathung ber Spartaner im J. 432 v. Ehr., ob ber Krieden mit Athen für gebrochen erklärt werden solle, läßt Thuc. I, 80 ff. ihn mit Beller Ginficht in bie Berhaltniffe beiber Sauptflabte und mit viel Burbe und Mäßigung reben. Seine Unficht unterlag jedoch ber friegerischen bes Sphoren Sthenelaidas. — Im 3. 431 ruct Arch. mit 60,000 Mann (Plut. Periol. 33.) über ben Isthmus, gögerte aber absichtlich mit feinem Angriffe, immer noch hoffend, die Athener werden fich zu einiger Rach-giebigteit entschließen. Thuc. I, 18. cf. C. 12. Diob. XII, 42. (Bgl. Peloponnesischer Krieg). Auch in ben folgenden drei Kriegsiahren 430-28 hat Ard. den Oberbefehl. 3m fünften Jahre erscheint er nicht mehr thatig (Thuc. III, 26.), und im 3. 426 wird fein Gohn Agis ale Konig

genannt. Thuc. III, 89.

Archidamus III., Entel bes Borigen, Gobn bes Ronige Agefflans, führt an ber Stelle feines franken Baters ben Dberbefehl über bas nach ber Schlacht bei Leuctra neugebildete Seer, Xen. Holl. VI, 4, 18 ff.; gewinnt im 3. 367 gegen bie Arfabier, in beren Land er verheerend eingefallen war, und gegen die Argiver die thranenlose Schlacht (adameus maxy), fo genannt, weil nicht Einer von ben Lacedamoniern (Manfo III, 1, 179. Anm. n.; vielleicht blos von ben Spartanern) gefallen fei, wahrenb bie geinbe nach Diob. XV, 72. über 10,000 Mann verloren haben. Ken. Hell. VII, 1, 29 ff. Plut. Ages. 33.; unternimmt im 3. 364 einen nenen Felding gegen die Arfabier, verliert ein Ereffen und wird fower verwundet, Ken. VII, 4, 20 ff.; vertheibigt Sparta gegen den Neberfakt des Epaminondas im J. 362 ruhmvoll, Ken. VII, 5, 12 f. Plut. Agos. 34.; fommt nach dem Tode seines Baters (im J. 361) zur Regierung, Paus. III, 10.; sein Berhältniß zu den Phociern im dritten heiligen Kriege, ibid. und Diob. XVI, 24. 37. 59.; zieht ben Tarentinern gegen bie Eu-caner zu Gulfe und bleibt in einem Ereffen gegen biefe, an bemfelben Tage, an welchem König Philipp von Macebonien bei Charonea fiegt, 3. Aug. 338 v. Chr. Diob. XVI, 88. cf. 63. und biegu Beffeling. Pauf.

III, 10. VI, 4. Strabo VI, 3. Plut. Agis 3. Camill. 19. Theopomp. ap. Athen. XII, 51. p. 536. — Sein Rachfolger war sein Sohn Agis II.

Archidāmus IV., Enkel des Borigen, Sohn des Eudamidas I., Plut. Agis 3.; sein Kampf gegen Demetrins Poliorcetes, Plut. Demetr. 35. cf. Paus. I, 13. Bermuthlich ist die helbenmüthige Archidamia (Plut. Pyrrh. 27. Agis 4. 20.) seine Gattin; sein Sohn und Nachfolger Eudamide.

midas II.

Archidamus, Entel bes Borigen, fliebt nach bem Untergange feines Brubers, Agis III., vor Ronig Leonibas und feiner Partei. Eleomenes, ber Cobn und Rachfolger bes Leonibas, will mit ibm bie tonigliche Gewalt theilen, um von ihm in Befampfung ber Dacht ber Ephoren unterftust ju werben. Aber faum hatte er Sparta betreten, fo murbe er von ben Nörbern seines Bruders, die seine Rache fürchteten, ebenfalls aus dem Bege geräumt. Es ist unentschieden, ob gegen den Willen des Cleomenes oder mit dessen erzwungener Einwilligung. Plut. Cleom. 1.5. cf. Polyb. V, 37. VIII, 1, 3 f. und Manfo III, 2, 135. [K.]
Archidice, eine berühmte hetäre in Naucratis in Aegypten. herod. II, 135. Ael. V. H. XII, 63. mit den Anm. von Perizonius. [W.]

Archilochus, f. Jambographi.

Arcieimedes, einer ber berühmteften Mathematiter, bie je gelebt haben. Er murbe 287 v. Chr. ju Sprafus geboren, befleibete tein Amt im Staate, ob er gleich mit Ronig hiero verwandt war, fondern lebte nur feiner Biffenschaft, bie er burch viele Entdedungen bereicherte. Um feine Berbienfte gang ju wurdigen, fehlen genane Renntniffe über ben bamaligen Stand ber Wiffenschaft. Es icheint jeboch, bag er nicht nur bie einzelnen Gebiete ber Mathematit bereicherte, fonbern gang neue eroff-nete. Die auf uns gefommenen Schriften Archimebs find: bie Sanbesgabl (maunirns), worin er erörtert, baß fich eine Bahl angeben lagt, Die eine größere Menge von Sandförnern bezeichnet, als eine Rugel zu faffen im Stande ift, welche durch die Firstern-Sphare begrenzt wird. — Die Kreismessung des Flachenraums des Kreises lehrt; er zeigt, daß das Berhältniß des Durchmeffers jur Peripherie des Rreises fleiner als 2/7 und größer als 23/it ift. - Die Duadratur der Parabel (rerpaywronio, napasolis), die er durch Dreiede bewerkstelligt. — Bon den Schnecken- oder Spirallinien (negi elinwo). — Bon der Rugel und dem Cylinder (negi ogaipas nai und einem Cylinder bestimmt, wenn bie Grundflache bes lettern mit bem Sauptfreise ber Rugel und feine Sobe mit ihrem Durchmeffer übereinftimmt. Diefe Entbettung fcatte er felbst febr boch und wunschte, baß eine babin bezügliche Abbilbung einst fein Grabmal gieren moge. — Bon ben Ronoiben u. Gpharoiben (περὶ κωνοιεδέων καὶ σφαιροιεδέων). Geine Schriften über Dechanit und Sydrostatit handeln vom Gleichgewichte ber Ebenen ober ihren Schwerpunften (eninibur looffonixur & xivepa βαρέων έπιπέδων) - von ben fcmimmenben Rorpern (περὶ τοῦν όχουmirwor). — Bon ber Wirfung ber Dafchinen hatte er einen fo hoben Begriff, bağ er bem Ronige hiero gurief: "Nur einen Standpunkt und ich bewege bie Erbe" und ward burch fie ber gefährlichfte Begner ber Romer, während sie Sprakus belagerten. Zu der Schrift über die Hydreskatt wurde er durch König Hiero veranlaßt, der sich eine goldene Krone machen ließ und nach Fertigung des Werkes Betrug argwohnte. Er gab dem Archimed auf, die Sache zu untersuchen, ohne jedoch Metall von der Krone abzunehmen. Bei dem Einsteigen in das Bad machte Archimed die Bemerkung, daß jeder in eine Flüssseit getauchte Körper so viel an feiner Schwere verliert, ale bas von ibm verbrangte Bolumen ber Aluffigfeit wiegt. Er machte von dem verlornen Gewichte ben Schluß auf das Borhandenseyn einfacher und gemischter Maffen. Aus Freude eilte er bavon mit bem Ausrufe: "ich hab es gefunden." — Dag Arch. bie Schiffe ber belagernden Kömer durch Brennspiegel anzündete, beruht auf dem Zeugnisse spät lebender Schriftsteller, des Jonaras und Tzetes. Benn man auch die Möglickfeit, in ziemlicher Entfernung durch Spiegel zu zünden, nicht in Abrede stellt, so ist doch die Bahrheit dieser Erzählung mit Recht zu bezweiseln, da früher lebende Geschichtschere, wie Polybius, Livius u. a. von einem derartigen ungewöhnlichen und gewiß sehr auffallenden Freignist nichts erzählen. Die Rerdieuste Arch bleiben ungeschmöler Ereigniß nichts ergablen. Die Berbieufte Urch. bleiben ungeschmalert, wenn man auch die Bahrheit biefer Nachricht in Zweifel zieht. — Arch. wurde bei ber Ginnahme von Sprafus von einem auf ihn einfturmenben Solbaten, ale er gerade mit mathematifchen Untersuchungen beschäftigt war, ermorbet. Die Rube, womit er bem Solbaten zurief: "noli turbare circulos meos" schütten bieses große Talent ebenso wenig vor bem Ausbruch ber Buth, als ber Befehl Marcells. Auf sein Grabmal wurde nach feinem Bunfche bie Augel und ber Cylinder abgebilbet. Cicero entjog es mabrent feiner Duaftur in Sicilien bem Gebufche, worein es verftedt war und ber Bergeffenheit. Bgl. ben Art. Astronomia. — Bon feinen Schriften gibt es verschiedene Ausgaben, barunter Archimedis opp. c. Eutocii commentar. graec. et lat. Basil. 1544 f. Arch. opp. gr. et lat. c. Eudoc. comment. ex. edit. Dav. Rivalti de Flurantia. Par. 1615. 1626. Arch. opp. gr. et lat. c. Eut. comment. et lectt. var. ed. Jos. Torelli. Oxon. 1792. fol. Arch. Berte aus bem Griech, überfest von E. Rige.

Stratsund 1825. 4. S. Histoire des Mathémathiques p. J. F. Montucla. T. I. nouv. edition Par. p. 221 ff. [0.]
Archimimus, f. Mimi.

Archinus, mit Thrafpbul und Anntus an ber Spige bei Befreiung Athens von ber herrschaft ber Dreifig; auch fonft verbient um ben Staat. Démosth. c. Timocr. p. 742. Acfoin. de falsa leg. E. 52. adv. Ctesiph. E. 61. 64. ed. Bremi. Plut. de glor. Ath. E. 1. 8. S. Wachsmuth I, 2. p. 278. hermann gr. Staatsalterth. S. 169, 1. [K.]
Archion, ein Steinschneiber, beffen Name auf bem Gewand einer

von einem Triton getragenen Benus im haager Cabinet zu lefen ift.

R. Rocette Lettre à M. Schorn p. 31. [W.]
Architectura. Die altesten Dentmale ber Architektur in Griechenland, Rleinafien und Italien find die Riefenmauern, bie aus fo ungebeuern Steinmaffen gusammengefest find, baß fie fcon im Alterthum für Berte übermenfclicher Rrafte galten und barum Cyclopen-Mauern genannt Die alteste Art Diefer Mauern sieht man in Tirynth, Drchomenos, Lycosura und an bem Tumulus bes hiero zu Dodona; bie Blode find polygon, gang unbehauen, ohne Bindungemittel über einander gelegt und die Zwischenraume mit kleineren Studen ausgefüllt. Die Mauern von Tironth find 25 Fuß bid, und die Steinblöcke fo gewaltig, daß nach bem Ausbrude bes Pauf. II, 25, 8. ein Paar Maulefel auch den kleinsten nicht von der Stelle bewegen konnte. Ein Fortschritt ber Architektur zeigt fich bei einer zweiten Claffe, bei ber bie Bielecke behauen und punktlich zulammengefügt find, wie in bem argolischen Lariffa, in Mycene, in Signia und Coffa in Italien, und in mehren hundert Denkmalen in Theffalien, Spirus, bem eigentlichen Griechenland, Rleinafien und Italien. Ein weiterer Schritt war bie Conftruction aus Polygonen mit Annaherung zur horizontalen Ordnung, bis es zu unregelmäßigen Parallelogrammen tam, die man in den Mauern von Boltnra, Populonia und Fiesole fieht. Diese Mauern ungaben nicht sowöhl ganze Städte, als hauptsächlich die Acropolen, welche durch einen doppelten Recinctus geschützt waren, der noch h. g. T. in Signia erhalten ift. Die Thore verjungen fich pyramibalifch nach oben , schließen fich aber nicht burch ein Gewölbe, benn biefe Runft war bamale noch nicht befannt , sondern über bie machtigen Steinmaffen , welche bie Geitenmauern bes Thores bilben , ift Gin großer Blod quer übergelegt. Gin foldes Thor mit bem oben übergelegten Stein ift noch erhalten in Mycena. Der Stein ift 15 fuß lang und über 4 Fuß boch. Um biesem Stein feine gu große Last aufzulegen, gebrauchte man bie Borsicht, benselben in ber Mitte nicht zu belaften, sonbern barüber von beiben Seiten ber bie Steine über einander vortreten gu laffen, bis fie oben in einer Spige gusammentrafen, fo daß ein hohles Dreied entftanb. Diese Deffnung wurde bann mit einem etwas bunneren Steine verbect, auf bem bei bem mycenischen Thor zwei Lowen in erhabener Arbeit bargeftellt find. Das zweite noch erhaltene Cyclopen-Thor ift in Signia, abgebildet in ben Monum. inedit. des archaologischen Instituts 1829. Caf. 3. Thurme konnten an biesen Mauern nicht so leicht ange-bracht werben, und finden fich daber felten; ein edigter findet sich als Soluß ber Mauer von Mycena, ein runber an ber Cabmea, ein halb-runber in Sipplus. Innerhalb biefer Manern hatten bie Herrscher (arantes) ihre Palafte, von beren Innerem wir une burch bie Schilderung von bem Palaft bes Alcinous bei homer Od. VII, 86. ein ungefähres Bild machen tonnen: benn die ehernen Bande, die golbenen Thuren, Die filbernen Gaulen und filbernen und goldenen hunde, welche die Thure bewachen, haben gewiß in folden mit reichem Detallfchmud gezierten Berricherhaufern ihr Borbild. Bu biefen Berricherhaufern gehörten auch die Thefauren (Onoavgoi), welche mohl nicht als Graber ju betrachten find, wie Belder im Rhein. Muf. Jahrg. II. S. 3. p. 469. annimmt, fondern zur Aufbewahrung ber

toftbaren Metalle, ber Baffenftude und hausgerathe bestimmt waren. Ihr Bau war tuppelformig, wenig über bie Erbe erhaben, barum waren fie aber nicht gewolbt, fondern immer trat ein Stein über ben untern etwas hervor, bis fich endlich bas Bange fo gufpiste, bag es mit einem pben aufgelegten Stein geschloffen werben tonnte. Das am meisten et-haltene biefer Gebaube ist bas Schaphans bes Atreus in Mycena. Din Pforte baran ift ebenso wie an ben Cyclopen-Thoren gebaut: fe ift 18 Fuß hoch und oben mit einem Stein bebeckt, welcher 27 Juß lang und 16 breit ift. Rach ben Fragmenten von halbfäulen aus buntem Marmst zu schließen, die Wilh. Gell unter dem Eingange des Thores ausgrub, hatten diese Thore bunte, mit Zikzaks und spiralförmigen Boluten geschmädte halbsäulen zur Ueberkleidung des roben Steines. Auf ähnlicht Weise mögen die Griechen der mythischen Zeit auch Tempel, Grabhügtle Safen und Canale angelegt haben, benn bie Feubal-Berfaffung, bei welder ber herricher über eine Menge bienftbarer Banbe verfügen taun, wa in Griechenland wie in Aegypten die unerläßliche Bedingung gur An-führung folder Werte. Den Maßstab bes reinen Geschmads durfen wir an biefe Berte noch nicht legen; hiefur gefchieht ein entscheibenber Corit mit bem Eindringen bes borifchen Stamme in ben Peloponnes, was met gewöhnlich als bie Rudfehr ber Beracliben bezeichnet, 80 Jahre nach ben trojanischen Rrieg. Die biefem Stamm eigenthumliche Ginfachbeit is Sitten und Lebensweise und bas Gebiegene feiner forperlichen wie feiner geiftigen Conftitution brudte fich auch in feinen tunftlerifchen Beftrebungen aus. Borguglich war es die Architektur, welche durch ibn eine nene, son ba an fortbestehende Grundform erhielt. Ihre Thatigleit concentrine fo hauptfachlich in bem Tempelbau. Der Charafter biefes Styles ift die Berimbung ber Festigkeit und Ginfachheit mit bem fconften Chenmaß ber Epele; alle Zierrathen, welche keine nothwendige Beziehung zum Ganzen haben, find vermieden; ftarte, nab neben einander ftebende Gaulen tragen bas fowere Gebalte, welches 3/7 ber Saulenhöhe bat. Die Saulen ohne Bafis verjungen fich nach oben, ihr einziger Schmud ift bie Cannelirung; bas Copital ift gang einfach: es beginnt mit brei Streifen, aorgayator, worem ber Saulenhals (hypotrachelium) folgt, hierauf ber Echinus, und ban ber Abacus. Ueber bem Abacus liegt ber Architrav und bann ber Fries. 3m Fries find die Triglpphen oder Dreifchlige, welche mahricheinlich ihren Ursprung von ben Ropfen ber auf dem Architrav aufliegenden Dedenballen nahmen; in die Baltentopfe murben Schlize gemacht, bamit bas Baffer leichter ablaufen tonne, was die unter ben Triglyphen befindlichen Eropfen anzeigen. Die zwischen ben Triglyphen befindlichen Deffnungen beigen Metopen (von pera und oni). Ueber bem Kries ift bas Kranggelimfe, movon ebenfalls Eropfen herunterhangen, Die man Dielen-Ropfe nennt; mabricheinlich entstanden fie aus ben vorfpringenden Ropfen ber Dadfparren. Alle biefe Ginzelnheiten weifen gurud auf bie urfprungliche Ber art aus Holz, wovon der Tempelbau ausging. Ein folder Tempel ans Eichenholz, dem Poseidon hippios geweiht, war nach Pauf. VIII, 10, %. bei Mantinea, der von habrian im Geschmad feines Zeitalters überbant wurde, fo bag ber alte Tempel erhalten blieb. Gine reichere Ausstattung erhielt ber borifche Bauftyl in Corinth, wo die Ausschmudung ber Biebelfelber burch Reliefs aus Thon, so wie ber Stirnziegel burch bilbliche Bierrathen erfunden wurde, Plin. XXXV, 12, 43. Die Bebachung gewann an Pracht und Solibität, als Byzes aus Naxos um DI. 50 ben kunkreichen Schnitt ber Marmorziegel erfand. Eine andere, mehr auf Bergierung berechnete Modification erhielt dieser Bauftyl in Jonien, wo Etesiphon bei dem Dianen-Tempel zu Ephesus eine neue Saulenordnung erfand. Die ionischen Saulen haben gleich von Anfang an viel schlantere , nur wenig fich verjungende Schafte , welche burch Bafen emporge-hoben werden. Die Einfachbeit bes borifchen Capitals genugt ihnen nicht;

fle legen über ben Edinus bes borifden Capitale eine volutenartige Bergierung , die vielleicht von ben an ben Eden ber Altare angebrachten bornern entlehnt ift (f. Stuart u. Revett, Alterthumer von Athen, Bb. 3. p. 40. Darmft. Ausg.); bas Gebalt behalt vom borifchen nur bie allgemeinen Abtheilungen, gibt aber bie naberen Beziehungen auf ben Solzbau auf und ift ben ichlanteren und weiter gestellten Stugen gemäß viel leichter, und bietet weniger einfache Maffen bar, ale bas borifche. - Eine wichtige Erfindung war das Wölben und der Steinschnitt. In Nom findet sich bie Anwendung davon schon in der Königszeit bei den Cloaken und dem Carcer Tullianus; in Griechenland aber war diese Kunst so früh noch nicht befannt. Rach Geneca Ep. 90. war ber Philosoph und Mathematiter Democritus ber Erfinder berfelben. Diefer ftarb Dl. 94, 1 in einem Alter von 90 Jahren; fegen wir nun, daß er biefe wichtige Erfindung in ber Bluthe bes mannlichen Alters gemacht habe, so fällt fie in die Zeit, wo Pericles auftrat, und die genannte Nachricht durfte wohl so zu verfteben sein, daß er die Runft von Italien nach Griechenland verpftanzt habe. In Athen findet sich aber an den Gebäuden aus dem pericleischen Zeitalter noch teine Unwendung bes Bolbens; zwar fieht man es in ben Ruinen von bem Theater bes Bacchus, aber es ift nicht ausgemacht, ob biefelben bem Zeitalter bes Pericles ober bem bes Rebners Lycurgus, welcher bie Bollendung biefes Theaters beforgte, angehören. Sicherer ift die Annahme, daß bereits Polyclet bei Bedeckung feines Rundgebaubes (oolos) zu Epidaurus bavon Gebrauch gemacht habe. 3m weiteften Umfang murbe fie bei ber Erbauung von Alexandria angewendet, indem bier alle Privathaufer in Bolbungen geführt murben, fo daß die Stadt im eigentlichen Ginn feuerfest war, ba ju bem Deckenwert tein bolg gebraucht wurde, und bie Dachungen alle flach und mit Eftrich belegt waren. - Die blubenbste Periode ber Baufunft war ber Zeitraum von Pericles bis auf Alexander ben Großen. Während bie borische Saulenordnung in Sicilien und Griedenland ihren ftrengen, grandiosen Charafter am meisten beibebielt, murbe fie in Athen ju größerer Schlantheit und Anmuth ausgebildet; die ionische Ordnung war hauptsächlich in Jonien beliebt, und einen noch reicheren Schwuck bes Capitale erfand Dl. 85 ber Bilbner Callimadus, ber mit ber ionifden Boluten-form bie Blatter bes Acanthus in Berbindung brachte, und zuerft in Corinth folche Gaulen machte, woher diese Säulenordnung ihren Namen erhielt. In dieser Periode behute sich der Kreis der Kunstübung, der bisher fast ganz auf den Lempelban beschränkt gewesen war, auch auf Theater, Odeen, Hippodrome u. a. Gebäude für die Festspiele aus. Im Zeitalter Alexanders und seiner Nachfolger wurde auf glangende Ginrichtung ber Stabte im Gangen fo wie ber Privatbaufer größere Sorgfalt verwendet; Die corinthifche Saulenordnung entsprach vorzuglich bem auf Pracht gerichteten Gefchmad bes Beitaltere, und erhielt jest bie festen und gemahlten formen, welche sobann bie romifchen Architecten beibehielten. Benn Prachtliebe foon in Diefer Beit bie urfprungliche Reinheit ber Runft getrübt hatte, fo mar bieß bei ben Romern die haupturfache ihrer Begunftigung. Die Ibee, Rom an herrlichkeit über alle Stabte ber Welt zu erheben, war ihnen leitend bei all den großen Unternehmungen, die fie zur Berschönerung der Stadt ausführten. Ein neuer Kreis eröffnet fich nun für bie Baukunft, entsprechend ben Grundzügen des romischen Charaftere und Boltslebens. Runftlich augelegte heerftragen brauchten fie fur ihre friegerifchen Unternehmungen, Triumphbogen wurden ben beimtehrenden Siegern errichtet. Amphitheater, Raumachien, Circus entsprachen ber Schauluft bes Bollo, Bafiliten bienten gur Jurisdiction, Aquaducte und Thermen verbantten ihren Urfprung ber Sorge für bie Befundheit, lettere arteten aber in Afple ber Beichlichkeit und Ueppigkeit aus. Auch bie Bohnhaufer in ber Stadt und auf bem Lande murben mit einer Pract angelegt, wie man Pauly Real:Encyclop,

fie in Griechenland nie gefannt hatte. Dem romifden Gefdmad fagte bie Pracht ber corinthischen Gaulen am meiften gu, und man erfand noch eine Berbindung bes ionischen und corinthischen Capitals, wobei an bie Stelle ber garten Boluten bes corinthifden Capitals bie großen Boluten bes ionifden auf eine mehr imponirenbe Beife gefest wurben; guf, Schaft und Gebalte ber corinthischen Gaule murbe beibehalten. Den nennt biefes bie romifche Caule. Das altefte Dentmal, an bem fie fich findet, ift ein Tempel zu Mylafa in Carien, bem Augustus und ber Roma geweibt; in Rom findet fie fich an bem Triumphbogen bes Titus und Septimius Severus. Nicht nur die hauptstadt, sondern auch die Provinzen murben mit prachtvollen Gebauben gefcmudt; befonbere verewigte habrian, ber fich felbst auf bie Architectur verstand, seinen Ramen in allen Theilen bes Reichs burch Denkmale, und so erhielt sich bis in bas Zeitalter ber Antonine eine geubte Technit. Bon ba an ift bie Entartung bes Geschmades und ein allmäliges Berschwinden ber Runftfertigfeit unverfennbar, bermaßen, daß man im Zeitalter Constantins b. Gr. zur Aufführung neuer Gebäude Saulen, Statuen, Reliefs und felbst Duabern von alteren entlehnte; ein Dentmal biefer Erbarmlichteit ift ber fdwerfallige Triumphbogen Conftantins, ben man mit Statuen und Reliefs , von bem Bogen bes Trafan entnommen , ausschmudte. Bei bem neu errichteten Raifersis zu Constantinopel wurde bas gleiche Berfahren beobachtet. Bei ber Unfahigteit ber bamaligen Runftler wurden nicht nur Statuen und Gemalbe, fonbern felbft bie Baumaterialien aus ben griech. Provinzen, und felbst aus Rom berbeigeschafft, und fo wurde bie von Juftinian gebaute Sophientirche mit toftbaren Marmorfaulen aus mehren Gegenben Griechenlands geschmudt. Dagegen gefiel fich ber entartete Geschmad in lleberladung mit Berzierungen. Die Ginfaffungen ber Thuren umgab man mit Krangen von Blumen und Blattern; man brachte Bierrathen an ben Cannelirungen ber Gaulen an; borifche und ionifche Cannelirungen wurden an Ginem Schafte vereint und über einander angebracht; ja man brehte die Reifen spiralmäßig, wodurch gewundene Saulen entftanden; bieweilen besette man auch die Schäfte mit Confolen. 3wifchen ben großen Gaulen brachte man tleine an, ale bloge Bergierung ber Fenfter und Felber, zuweilen auf Kranzsteinen rubend. Statt ber breieckigten Form bes Giebelfelbes mablte man ben Salbfreis. Die gerabe ununterbrochene Linie bes Gebaltes genngte bem unreinen Befchmad nicht mehr; man entstellte fie burch fleine Borfprunge (Berfropfungen); man fuhrte von einer Saule gur andern Bogen, Die bald unmittelbar auf bem Capital aufftanden, balb auf einem fleinen Simswerte ruhten, bas auf jebem Capital einzeln aufgelegt murbe. Diefe Bauart, Die von Diocletians Beiten an allgemein murbe, ift biftorifch mertwurdig, indem fie ben Uebergang bilbet von ber gerablinigen Bauart ber Alten gu ben Runbbogen bes Mittelalters. — Am Schluffe Diefes Artifels haben wir noch bie in neuerer Beit in Anregung gebrachte Frage über bie Polychromie ber antifen Anditectur ju befprechen. Es ift ein burch hergebrachte Tradition festigemurgelter Glaube, bag bie alten Marmorbauten burchaus weiß gewesen feien; ja wir find gewohnt, ben Werth und bie Größe ber alten Runft gerade barein zu feben, daß fie mit Berschmahung alles Farbenreizes allein burch bie Reinheit ihrer Umriffe Effett mache. Allein vielfache Entbeckungen ber neuern Zeit haben entgegengesette Resultate geliefert. Un ben ebel-ften Monumenten Attica's, bem Tempel bes Theseus, bem Parthenon, bem Erechtheum, ben Propplaen, bem doragifden Monument bes Lyficrates, fo wie außerhalb Attica's an dem Apollotempel ju Baffa in Arcabien, an bem Minerventempel auf Aegina, an ben Tempeln zu Selinnnt in Sicilien, in Metapont in Unteritalien bat man an verichiebenen Theilen eine mit dem Ganzen fo harmonifde, gefdmadvoll ausgeführte Bemalung entbedt, bag man biefelbe nicht für Entftellung einer fpatern barbarifden

Reit, fonbern für eine mit bem ursprünglichen Plau zusammenhängenbe Ausschmudung halten muß. Rach biefen unwiderlegbaren Beweifen ift es . 3. T. so ziemlich allgemein anersannt, daß die Griechen in der Bluthe-eit ihrer Kunst Bemalung an ihrer Architectur angebracht haben, und vir haben nur zu untersuchen, ob sich dieselbe auf die ganzen Gebaude ber nur auf einzelne Theile berfelben erftrecht habe. Gegen eine burchzängige Bemalung, wie sie die Architecten Hittorf (de l'architecture poychrome chez les Grecs, in ben Annalen des archaolog. Inftitute 1830. r. II. p. 263.) und Semper (Borläufige Bemerkungen über bemalte Archi-ectur und Plastif bei den Alten 1834.) behauptet haben, erheben sich viele Bebenken. Bor allem ift es mit bem in ber Architectur fo wichtigen Grundfat ber Zwedmäßigkeit ichwer zu vereinigen, daß man bas ichone and koftbare Material bes Marmors angewendet haben folle, um es wiever mit Farben zu verdeden. Am auffallendsten ist dies bei Gebanben, wozn man den Marmor aus großer Entfernung herschaffte; z. B. in Gortys in Arcadien war ein Tempel des Nesculap aus pentelischem Marmor, Pauf. VIII, 28, 1. Bur Zeit ber Pififtratiben erbauten bie Alcmao-niben bie Borberfeite bes belphischen Tempels aus parischem Marmor, wahrend fie durch ihren Bertrag mit den Amphictponen nur verbindlich waren, Tuffteine ju nehmen, Berob. V, 62. Berobes Atticus baute bas Stadium in Delphi aus pentelischem Marmor, Paus. X, 32, 1. In allen biefen Fallen fieht man nicht ein, warum man mit schweren Roften bas koftbare Material berbeigeführt haben wurde, wenn es nicht gerade burch feine natürliche Beschaffenheit ben Glanz bes Gebaubes erhöhen follte. Mit biesem Rasonnement harmonirt eine Stelle bei Herobot III, 57. Die Siphnier befragten zur Zeit ihres größten Wohlstandes bas belphische Dratel, ob ihr Boblstand von langer Dauer sein tonne, worauf ihnen bas Dratel antwortete: 'All' orar ir Dioro πρυτασήτα λευκά γένητας. Λεύχοφούς τ' αγορή, τότε δή δεί φράδμονος ανδρός. Zu Erflarung biefes Dratels fügt herobot bei, bag bei ben Siphniern bamals ber Marttvlas und bas Prytaneum aus parifchem Marmor gebaut gewesen fei. Aus biefer Stelle geht unwidersprechlich bervor, daß die Grundfarbe biefer Gebaube weiß gewesen fei; damit aber lagt fich eine theilweise Bemalung gar wohl vereinigen, und barauf weisen alte und neue Zeugniffe. Bitrub. IV, 2. sagt, daß man bei bem alten holzbau vor bie Baltentopfe Bretter geichlagen habe, und um diefe Berbedung bem Muge wohlgefällig ju machen, habe man fie mit blauem Bachfe bemalt; baraus feien bie Eriglyphen entftanben. Dag bieß auch bei ben marmornen Eriglyphen gefcah, feben wir aus einer Baurechnung von ber Scenothet (Arfenal) bes Philon im Piraus, die im Jahr 1836 ausgegraben wurde (Kunftblatt 1836. Nr. 77.). Es wird barin ein παράδειγμα ξύλενον τῆς τρεγλίφου τῆς έγκαύσεως erwähnt, d. h. ein aus Holz gefertigtes Muster einer Triglyphe, woran die encauftische Bemalung biefes Baugliebes angebracht war, um barnach einen Ueberschlag über bas Ganze zu machen. Mit biefen Zeugniffen ftimmt bie Bersicherung Bronbstebs (Reisen in Griechenland Bb. 2. p. 147.) überein, daß die Triglyphen ber altborifchen Tempel überall, wo ihre Farbe noch erkannt wurde , himmelblau gewefen, ihre Zwischenflachen aber eben fo allgemein einen bochrothen ober boch fast immer einen rotblichen Anftrich gehabt ju haben icheinen. Die Bertiefungen biefer Bauglieder find Urfache, daß fich hier die Farbenrefte beffer erhalten haben, als bei ben übrigen Theilen; aber es ift nicht zu bezweifeln, daß auch die übrigen Theile des Gebaltes bemalt gewesen scien; zu einem Systeme dieser Bemalung aber, wie es F. Rugler (über die Polychromie der griech. Architectur und Sculptur und ihre Grenzen 1835.) aufgestellt hat, fehlen noch die erforderlichen Data. Bindelmann Baufunft ber Alten. hirt Gefc, ber Baufunft. Stieglig Gefch. ber Baufunft. [W.]

Architeles ('Aggerians), ber Bater bes Rnaben Eunomus, ben Sercules bei einem Befuch tobtete. , Dbgleich ber Bater ihm verzieh, fo ging hercules bennoch freiwillig in die Berbannung. Apollod. II, 7, 6. Bgl. ne zu Apoll. [H.] Architěles, f. Archander. Henne zu Apoll.

Architeles, mar ohne Zweifel ein Bilbhauer, benn auf einer Statue ber Benus ift die Inschrift: APXITHAHE (sic) EYNOMOY MYKAAHE. EIOS bei Gubi Inscript. p. CCXII, 2. R. Rochette Lettre à M. Schorn [W.]

'Apzedimoos (ober 'Apzed.), f. Gempia.

Aexwings, ber hauptpachter, welcher an ber Spige einer Gefellschaft, die irgend eine größere Pacht, g. B. von Bollen (redwickern) übernommen hatte, ftand und junachft fur Die richtige Erfullung ber eingegangenen Berbindlichfeit verantwortlich war. Andoc. von den Mpft. p. 17. Steph. S. 133. doxoirys nach Reisfe's und Bald. Berbeff. Hefych. s. v. Etym. und Ler. Segu. p. 202. Bodh Staateh. I. S. 338. 360. [P.]
Archonidas, ein Runftler in Thon, auf ben Dfantt im Runftl.

1830. p. 332. aufmertfam macht. Gein Rame ftebt auf einem Runftwert von Thon, das Münter ep. ad Ouwaroff de monum aliquot veteribus Hasn. 1822. beschreibt. [W.]

Aexortes, f. Athenische Verfassung.

Archytas ('Aggiras),' bes Mnefagoras ober heftiaus Cohn (Diog. Laert. VIII, 79.) von Tarent, einer ber bervorragenoften Manner Groß. griechenlands, ja bes Alterthume überhaupt, ausgezeichnet burch feinen perfonlichen Charafter, fo wie als Staatsmann, Felbherr, pythagoreifder Philosoph und Mathematiter. Ariftoteles und Ariftorenus hatten eigen Berte nber fein Leben und feine Schriften geschrieben (Athen. XH, 12. Diogen. V, 25.). Diefe Berte haben fich verloren. und so manaelt uns, obgleich Arch. oft und mit großem Ruhme genannt wird, eine genauere Kenntniß seines Lebens. Er blübte um Die 95-104 Olympiade (400-365 v. Chr.). Jamblichus (De vita Pythag. E. 23.) nennt ihn falfdlich einen Zeitgenoffen bes Pythagoras, und ebenfo ungegrundet ift bie Annahme von zwei pythagoreifchen Philosophen biefes Namens, einem ältern und jungern (Bentley Respons. ad Boyl. p. 201. Ed. Lips.). war fiebenmal Stratege in feiner Baterftabt wegen feiner hohen Tugenb, obgleich fonst ber Regel nach ein Burger zu Tarent nur einmal biese Burbe bekleiben burfte (Diogen. VIII, 79.). Er war Felbherr in mehreren Kriegen, und mar niemals gefchlagen worben (ibid. VIII, 82.). fonders bemerkenswerth ift fein Berhaltniß zu Plato, ber mit ihm , fo wie mit anbern Pythagoreern mabrend feines Aufenthalts in Unteritalien in Berbindung trat, und bei feiner britten Reife nach Sicilien burch Ard. Bilfe und Berwendung gegen die Berfolgungen bes Eprannen Dionyfins Schut und Rettung fand (Diogen. VIII, 79. und III, 22., wo ber angebliche Brief bes Arch. an Dionyfius mitgetheilt wirb). Auf biefes Berbaltnik gu Plato beziehen fich unter ben biefem Philosophen zugeschriebenen Briefen einer an Urch. und einer bes Urch. an Plato bei Diogen. VIII, 79. Rach ber einer befannten horagischen Dbe (I, 28.) ju Grunde liegenden Sage ober hiftorifden Radricht tam Arch. bei einem Schiffbruch in bem abriatifchen Meere um. Bon feinem Charafter und feiner Sinnesweise haben sich mehrere Juge erhalten, welche ihn als einen burch Sittlichleit, Selbst-beherrfchung und gemeinnühiges Streben ausgezeichneten Mann und in biefer Beziehung als ersten hythagoreer zeigen. Dahin gehört bie Aeuserung über bas finnliche Bergnugen, welche ihm Cicero (De senect. C. 12.) in ben Mund legt; fein Bort gegen ben ungetreuen Diener, ber mabrend feiner Abwefenheit fein Landgut hatte in Berfall gerathen laffen: "Ich wurde bich ftrafen, wenn ich nicht ergurnt mare" (Bal. Dar. IV, 1. extern.); die Dilbe gegen seine Stlaven, beren Rinder er sogar felbft

unterrichtete (Athen. XII, p. 429.); feine Theilnahme für Erziehung, welche so auf das Einzelne sich erftreckte, daß er zur Beruhigung und Unterhaltung der Rinder ein eigenes Spielwert, eine nach ihm benannte Rlapper erfand (Αρχύτου πλαταγή, Aristot. Polit. VIII, 6, 1. ed. Schneid.). — Unter feinen wissenschaftlichen Leistungen sind zuerst feine philosophischen Werke zu nennen, deren eine ziemliche Anzahl logischen, physischen, metaphysischen und ethischen Inhalts angesührt werden. (S. das Berzeichniß derfelben bei Menag. zu Diogen. Laert. VIII, 8. p. 386. Comment.; und Hartenstein Do Archyta Dissortatio. Lips. 1833. p. 92.). Diesenigen Berke, aus welchen sich die bedeutenbsten Fragmente bei andern Schrift ftellern erhalten haben, find: neel dexur (Stob. Eclog. phys. I. p. 710. ed. Heeren); περί ἀρχας (ibid. p. 722.); περί νοῦ καὶ ἀισθήσεως (ibid. p. 784. und Jamblich. περί κουν μαθημάτ. in Billoison. Anecd. II. p. 199.); περί σοφίας (Jamblich. Protrept. ad philosoph. IV, p. 39. ed. Kiessl.); περί τοῦ παντός (Simplic. in Phys. Aristot. fol. 186. a. Categor. fol. 130. b.); περί τω άγαθω άνδυος και εὐδαίμονος (Stob. Sermon. I, p. 12. ed. Gesner.); περί τόμου και δικαιοσύτας (Stob. Serm. XLI, p. 268.). Auch trägt feinen Ramen eine Schrift: na Bolenoe doyon dena (gehn Rategorien) vd. Camerar. Lips. s. a. (1564.). Bei ben neuern Geschichtschreibern ber griechischen Literatur und Philosophie gelten biefe meiftens im borifchen Dialecte gefcriebenen Fragmente fast ohne Ausnahme für unecht. Sartenstein (in ber angeführten Abhandlung), der am meisten bis jest diese Fragmente untersucht bat , glaubt , Arch. habe von philosophischen Schriften nur zwei ober brei (nege narros und nege roum) gefdrieben; von ben andern feien bie Titel und bie Fragmente fpater (im erften ober zweiten Sahrhundert n. Chr.) erbichtet und untergeschoben worben; bas Detaphyfische fei aus Blato und ben Reuplatonitern; bas logifche ans Ariftoteles; bas Ethifche ans biefem und Plato genommen. Rur bei einigen Fragmenten ethifchen und politifchen Inhalts weist er die Möglichkeit ihrer Echtheit nicht unbebingt jurud. Obgleich bei einigen Studen, namentlich bei ber Schrift über bie gebn Rategorien bie Unechtheit fich nachweisen lagt, fo ift man boch ju febr bieber von ber Anficht ausgegangen, ale beute jebe llebereinstimmung diefer Fragmente mit Plato ober Aristoteles auf Unechtheit und als könnten diefe beiben Philosophen nicht auch aus Archytas geschöpft haben. Auch ist die bei Porphyrius (Comment. in Ptolemaei Harmon.) vortommenbe Radricht nicht zu überfeben, baß man gerade bie bem Arch. jugefdriebenen Stude unter ben pythagoreifden Schriften fur vorzugsweise echt hielt (ου μάλιστα γνήσια είναι λέγεται τα συγγράμματα. cs. Bentley Respons. ad Boyl. p. 367. ed. Lips.). In dem als echt erfcheinenben Fragmente politischen Inhalts (aus περί νόμου, Stob: Serm. XLl, p. 268.) wird die Ansicht ansgefährt, daß eine gemischte Berfassung die beste sei. In ben mathematifchen Biffenfchaften, welchen er als pythagoreifcher Philosoph fich mit besonderem Gifer gugumenben Beranlaffung hatte, waren feine Leiftungen gleichfalls fehr bemerkenswerth (vgl. Montucla Histoire des mathematiques Vol. I. L. 3. p. 145. 165.). Er gilt für ben Begrunder ber wiffenschaftlichen Dechanit (Diogen. Laert. VIII, 83.); er lotte querft bas Problem ber Berbopplung bes Cubus (Bitruv. IX, Praefat. hist. problem. de cubi duplicatione. Gotting. 1798. p. 48.), und war felbftandiger Forfcher in ber Mufit (Boeth. De musica V, 16. Ptol. Harm. I, 13.). Als Beweis feiner Runftfertigkeit in ber praktischen Dechanik wirb als Wert von ihm ein Antomat, eine fliegende Taube, angeführt (Gell. X, 12.). Bon feinen mathematifchen Schriften ift ein Fragment übrig ans einem Berte: negt nabynarings (bet Porphyr. in Ptol. Harmon. p. 336., in Ballifit Opp. mathem. Oxon. 1699. Tom. III.), das zur Lehre von ben Proportionen gehört; ferner ein anderes (Porphyr. l. l. p. 267.) über Mufit. Außer ben bisber genannten Schriften wird ihm auch noch ein Bert über ben Aderban jugefdrieben (Barro R. R. I, 1. Colum.

R. R. I, 1.), und über Rochfunft dragererand, Jamblich. Vit. Pyth. C. 29. 34.). Die Abfaffung folder Schriften ware nicht wohl im Wiberspruche mit bem Charafter biefes außer feinen bobern Richtungen auf bas Draftifche und Gemeinnütige gerichteten Geiftes. Doch fchreiben Andere biefe Berte einem andern Schriftfteller biefes Ramens zu, wie benn and Diogenes außer bem pythagoreifchen Philosophen von Larent noch vier andere bes Ramens anführt, nämlich: 1) Archytas von Mitylene, einen Musiker; 2) ben Berkasser bes Wertes über ben Landbau; 3) einen Epigrammendichter, und 4) einen Architekten (Diogen. Laert. VIII, 81.). — Ueber des Arch. Leben und Schristen s. Diogen. Laert. VIII, 79–83. mit ben Anmerk. von Menage. J. A. Schmidi Dissertatio de Archyta Tarent. Jenae 1683. 4. E. G. Bardili Disquis. de Arch. Tar. in Nov. Act. Societat lat lan Vol. I. p. 4. Sec. Penage. De Arch. Tar. with a content of the Con Societat. lat. Jen. Vol. I. p. 1. 3of. Ravarra De Arch. Tar. vita et opp. Havn. 1820. 4. (Es follten brei Abhandlungen erscheinen, von benen aber nur biefe erfte erfchien). S. Ritter Gefc, b. pythagoreischen Philosophie S. 65 ff. — Portratbuften bes Philosophen geben Gronov. Thesaur. A. Graec. T. II. tab. 49. Antichita d'Ercolano T. V. tab. 29. 30. — Seine Fragmente finden sich in: Canter. u. Spondan. Thesaur. philos. moralis. Lugd. 1589. 12. Th. Galei Opp. mytholog. et phys. Amstel. 1688. 8. (p. 673-681. 695-97. 701. 702. 732-734.). J. Conr. Drelli Opuscula Graec. sententiosa. Vol. II. p. 234-280. Um vollständigsten und besten in der anges. Abhandl. von Hartenstein, jedoch ohne die Briefe. Ueber lettere vgl. anger ben oben angeführten Stellen noch Stob. Sorm. XLIII, p. 304. ed. Gesner. Plat. Ep. IX. Billoifon Anecdota Gr. I, 74. Bincent. Cantarenns De mutuis Archytae et Platon. epistolis, in beffen Varr. Lectt. C. IX. p. 43. [Z.]

Arci, Stadt in Sifp. Baetica, j. Arcos, Ruinen, Infdriften,

Mangen. [P.]

Arciden, Stadt ber Senonen im lugbun. Gallien, i. Arcis fur Anbe. Stin. Ant. [P.]

Arcidava, Stadt in Dacien, j. Dravicza (?) T. Peut. Ptol. [P.]

Arcilacis, Stadt ber Baftitaner in hifp. Tarrac., Ptol. [P.]
Arcitemens (Bogenführer), ein gemeinschaftlicher Beiname Apollo's
und ber Diana bei römischen Dichtern. Go bei Birg. Aen. III, 57. von Apollo, bei Ravius u. a. altern Dichtern nach Macrob. Saturn. VI, 5. von beiden Gottheiten gebraucht. [H.]

Arcobriga, Stadt ber Celtiberier in Sifp. Tarrac., eine civitas

stipend nach Plin. III, 3., j. Arcos, Ptol. Itin. Ant. [P.]
Arcommesus, 1) Infel an ber Rufte von Carien, Halicarnaffus gegenüber. Strabo XIV, p. 656. Plin. H. N. V, 36. Steph. — 2) Infel an der Rufte von Jonien , bei Diponnefus , and Aspis und Macris genannt. Strabo XIV, p. 643. Liv. XXXVII, 29. [G.]

Arctacaena, f. Artacoana. Arctaumum, f. Artaunum. Άρχτεία, ἄρχτοι, f. Brauronia.

Aretiens circulus (aextinos xinlos), circulus septentrionalis, bet nördliche Polarfreis. Die zusammengehörigen, noch beute angenommenen Rreife an ber himmels - und Erdfugel beigen : circulus solstitialis, Deporis τροποκός κύκλος, Benbefreis des Rrebfes; circulus aequinoctialis, εσημεροvoc n. (f. Aequator), circulus brumalis, xespeçoros reonenos n. Bendefreis bes Steinbocks; circulus antarcticus, circaentenos n., der fübliche Polarfreis. Die Bestimmungen ber bentigen Uranographie und mathem. Geographie über bie beiden Benbefreise und ben Aequator finden fich fcon bei ben Alten, wie man fich aus Arat. Phaenom. 479 ff. Gemin. Isagog. C. IV. (πιρὶ τῶν ἐν τἢ σφαίρα κύκλων) Sipparch. ad Phaenom. Arat. et Rudox. Lib. I, 24. Achill. Cat. Isagog. 25. (περὶ τῶν πέντε παραλλήλων), Macrob. in somnium Scipionis Lib. I. E, 15. Mart, Capella 828 ff. Manilis Astron. Lib. I, 560 ff. ze. überzeugen fann. Gie beziehen fich aber nur auf Die himmeldfphare, und Aratus befdreibt bie Sternbilber, burch welche biefe Rreise geben. Pythagoras foll fie nach Diogen. Laert. in vita Pyth. auch auf die Erbe angewenbet baben. Die Bestimmungen ber Alten über die Ratur und Lage ber beiben Polarfreife aber weichen von unfern Begriffen ab. Die Schriftfteller bes Alterthums verfleben namlich unter bem nordlichen Polartreise einen solchen, ber schief gegen ben Horizont geneigt ift, ihn an einem Puntte berührt, aber ganz aber bem horizonte liegt (epanromeros rou opilorros nad ? Er onnecor, Gem. a. a. D.). Alle Sterne, Die für einen Ort nie untergeben, umichließt er und wird durch fie bestimmt (δι' όλης της συπτός περί τον πόλον στρεφόμενα θεω-ρείται). Der fübliche Polarfreis liegt hiernach ganz unter bem Horizonte eines Ortes. Man sieht., daß die Lage der beiden Polarfreise bei den Alten von dem Sorizonte eines Punites auf ber Erde abhing, bemnach veranderlich und fur alle Punite verschiedener Breite verschieden, fur bie einen größer, für bie andern fleiner war. Für bie Bewohner bes Mequators gibt es hiernach teinen Polarfreis. Geminus gibt eine ausführliche Erbrierung über bas Berhalten ber genannten Kreise zu bem Sorizonte und bie baraus fich ergebenben Erscheinungen l. l. Damit flimmt eine nabere Erörterung, welche Strabo in bem zweiten Buche feiner Geographie gibt, überein. Man trug, wie fich aus bem Enbe biefes Buches geigt, ben Aequator und bie beiben Benbetreife auf bie Erbe über, fobalb man fic bem Begriffe von ber runben Gestalt ber Erbe naberte, aber man tannte von ber Lage ber genannten brei Rreife nur bie bes Benbefreises bes Rrebfes in einzelnen Punften. Er ging nach Strabo burch Spene. [O.]

Agurun ögos (Agurma ögn bei Orph. Argon. 517.), Berg bei Engicns. Apoll. Argon. I, 941. Strabo XII, 575. Nach bem Scholiaften bes Apollonius von ben in Baren verwandelten Ammen bes Jupiter fo benannt. Bon ihm hatte Cygicus ben früheren Namen Arctonnesus. [G.]

Arctophylax, f. Bootes.

Arcturus ('Aprroceos von aprros, Bar und offer, Bachter), ein Stern erfter Große im Sternbilbe Bootes. Nach Arat. Phaenom. B. 94. fteht er auf bem Gurtel bes Bootes (ini toirg), nach Manil. Astron. L. I, 313. mitten unter ber Bruft (medio sub pectore), nach Gem. Isag. E. 2. zwischen ben Schenkeln (dra uboor ron onedor), of. Germanic. Araten Phaen. u. Song. Poet. Astron. s. v. Arctophylax, Eratofth. Catast. E. 8. Arct. ift ein fur bie Schiffahrt wichtiger Stern, Birg. Aen. I, 714. und III, 513., und hat nach ber Meinung ber Alten großen Einfluß auf bas Better, cf. Gem. Isag. C. 16. Ptol. de apparentiis, wo nach Euctemon und Endorus der Frühanfgang des Arct., wenn die Sonne in das Zeichen ber Jungfran getreten ift, Binbe und Sturm auf bem Meere bebeutet, n. f. w. Rach Plin. H. N. XVIII, 69. gehört Arct. zu ben "Sidera hor-rida," von benen Sturmwetter ausgehen, und heißt ebendaselbst auch "Sidus frigidum." Bei ben Dichtern wird unter Arct. auch bas gange Sternbild verftanden, Sefiod opp. et dies 610. Syg. F. 130. und Astron. und Birg. a. a. D. Syg. ergablt Fab. 130., daß Bacchus ju Jcarius und feiner Lochter Erigone getommen fei und ihnen wegen ber gefundenen freundlichen Anfnahme Bein gegeben habe mit bem Anftrage, davon weiter mitzutheilen. Zcarius tam nach Attita. Die hirten tranten, wurden burd unmäßigen Genuß ber angenehmen Gabe berauscht, hielten es für Gift und erfolngen ihn. Durch Sulfe ihres getreuen hundes Mera fand Erigone ben Leichnam ihres ermorbeten Baters. Sie erhängte fich bei biefem Anblid an einem Baume. Alle Drei wurden unter bie Sterne verfest. Zearins als Arct., Erigone als Jungfran und Mera als ber kleine Hund. Etwas anders erzählt Hygin den Hergang unter Arctophylax in Poet. Astron. [0.]

Aretus ("Aquroc), Bar, Barin. Es gibt zwei Sternbilber biefes Ramens an ber nörblichen hemisphare, ber große und ber fleine Bar. Gie führen mehrere Ramen, anafar, Arat. Phaen. 27., Currus, plaustra, Septentriones, Ursae. Der große Bar führt bie Ramen: ursa major, plaustrum vel currus major, Septentrio major, auch Helice, agentoc meyady; der kleine Bar die Namen: ursa minor, plaustrum vel currus minor, Septentrio minor, auch cynosura (v. nier und oifea), agroc panga, pooring, Eratofth. Catast. C. 2. Der grofe Bar ift durch fieben Sterne teuntlich. Dem fleinen Baren werden gleichfalls fieben Sterne zugetheilt, worunter fich ber Polarstern fenntlich macht. Rach Arat. Phaen. 30. find beibe Baren von Jupiter unter die Sterne verfest worden, weil fie ihn ein Jahr lang in einer Grotte am Berge 3ba auf Ereta verborgen und ernährt haben. Sog. II, 2. erzählt, daß Callifto, die Tochter bes arkabiichen Konige Lycaon, große Reigung jur Jago gehabt habe und beswegen von ber Diana fehr geliebt worden fei. Gie wurde von Jupiter fomanger und Diana foll fie in eine Barin verwandelt haben, als fie bas Gebeimniß erfuhr. Gie wurde gefangen und ju Lycaon gebracht. Als fie eines Tages in ben Tempel bes Jupiter getommen war, wurde fie von ben Arfabiern erschlagen, worauf sie von Jupiter unter die Sterne versest worden seyn soll. Andere Erzählungen s. a. a. D. und Eratosth. Catast. E. 1. u. 2., Germanic. Arat. Phaen., Dvid Fast. II, 155 ff. Beide Sternbilder waren für die Schiffahrt der Alten von großer Wichtigkeit, ba fie nie untergehen. Nach Aratus richten sich die Griechen nach dem großen Bären, dem leicht kenntlichen Sternbilde, die Phonicier nach dem großen oder endlich nach beiden. of. Birg. Aen. 1, 744. III, 513. Die Bemerkungen Hipparchs zu den Angaben von Eudorus und Aratus s. hipparch. ad Phaen. 1, 10. 12. 26. Der kleine Bär soll von Thales als Sternbildeingeführt worden seyn. Hyg. Poet. Astron. a. a. D. Die Benennung Plaustrum fommt wohl von der Achnlichfeit mit einem Bagen ber — Simmelswagen. — Rach Gell. noct. alt. Il, 21. leiten einige Septentriones von den fieben ausgezeichneten Sternen ber; bagegen Andere mit Barro für septem boves, weil in ber Sprache bes Landmanns trio ein Pflugochfe bedeutet, und man fich biefe Sterne wie zusammengejochte Ochsen porftellte. Gic. Manil. Mart. Capella s. v. [O.]

Arounna, ein fleines Wägelchen mit einem Gig fur Gine Perfon, von Sflaven gezogen, bei Petron. Sat. 28. chiramaxium. Feft. s. v. und

baf. Scalia. I P.

Arems (rotor), ber Bogen, eine icon in ben alteften Zeiten, noch mehr bei den morgenlandischen Bolfern, ale im Abendlande gebrauchlich gewesene Baffe und Jagbgerathichaft, bestehend aus einem gefrummten holze ober aus Stahl ober horn, wie z. B. ber Bogen bes Panbares aus bem Geborn bes Steinbode gefdnist war. Sauptstelle: Som. Iliad. IV, 105 ff. Die gewöhnlichfte Form maren zwei langlich geftrectte, burd eine Art Steg mit einander verbundene Borner, an beren beiben Enben (xoparas) die aus geflochtenen Pferbehaaren ober aus Rindsfehnen gebreite Sehne (vereca, chorda) befestigt war. Der auf bem ermahnten Stege swifchen beiben hornern aufliegenbe befiederte Pfeil murbe gewöhnlich aus freier Sand von der gespannten Gebne abgeschnellt. Der scythifche und parthifde Bogen unterschied fich von ben übrigen burch bie halbmond-formige Gestalt, Amm. Marc. XXII, 8. Für bie besten Bogeniconen galten die Thracier und Scothen, und unter den Griechen die Ereter, welche lettere gewöhnlich als ein besonderes Corps (2020ea.) unter den Sulfovolfern bienten. Ueberhaupt wurden die Bogenfcupen immer gu ben leichten Truppen gerechnet. Ebenfo hatten auch die Romer nur unter ihren Beliten welche, und bebienten fich bes Bogens nur in ber Schlacht. Berittene Bogenschugen (innorotorae) hatten besonders bie Parther. [P.] Arous, ber Triumphbogen, ift eine ben Romern eigenthumliche Art von Prackigebanden, welche flegreichen Feldheren und Raffern errichet wurden. Der Ursprung bieser Ehrenpforten ift wohl in der Art zu uchen, wie die Porta triumphalis, burch welche ber Triumph in die Stadt einzog, mit Trophaen ausgeschmudt wurde. Mit ber fleigenden Prachtiebe wurden nicht nur in Rom, sondern auch in den Provinzen eigene Ehrenpforten errichtet, welche das Andenken an einen Sieg verewigen ollten, und diese Sitte wurde mit der Zeit fo allgemein, daß sie als lofe Siegesbentmale behandelt wurden, ohne daß der Trinmphjug burch riefelben ging. Auch ohne Beziehung auf einzelne Giege wurden im An-ang der Raiferzeit den Cafaren und ihren Angehörigen nach ihrem Tode olde Bogen jum Andenten errichtet. Die Triumphbogen baben bie Getalt eines freistehenden, vierectigten Prachtportals, das in ber Regel inen gewölbten Sauptdurchgang und zu beffen beiben Seiten einen kleineen Rebendurchgang hat. Andere, wie bie Bogen bes Drufus und bes Eitus, haben nur einen Durchgang, und zu beffen Seiten auf jeder façabe zwei Feuster. Andere haben zwei Durchgange von gleicher Sobe. Die Haupt-Façaben sind mit Sanlen, Basreliefs und Statuen verziert; iber bem Saulengebalte erhebt fich eine Attite, auf weicher die Inschrift tebt; auf ber obern flache ber Attite ftanben Triumphwagen, Reiterfainen und Trophäen. Es find noch mehre diefer Monumente, jum Theil in gutem Juftande erhalten, in Benevent, Ancona, Rimini, Susa am fuß bes M. Cenis, Aosta, einst Augusta Praetoria am Fuße des St. Bernhard, Nismes, einst Nomausus. Am bedeutendsten sind die in Romelbst besindlichen: 1) Arcus Drusi, welchen der Senat dem Nero Claupins Drufus auf ber Bia Appia erbauen ließ. Suet. Claud. 1. Er existirt noch an bem Thor S. Gebaftiano. Rach einer Munge bes Claubins, worauf biefer Bogen abgebildet ift, ftand oben bie Reiterftaine bes Drufus wischen zwei Trophäen. S. Nibby zu Fam. Narbini Roma Antica T. I. 1. 155. — 2) Arous Titi, am Fuße bes Palatin, bem Titus wegen ber Zerstörung Jerusalems errichtet, ohne Zweisel noch zu seinen Lebzeiten, vollendet wurde er aber erft nach feinem Tode, baber beift Titus n der darauf befindlichen Inschrift Divus, und wird von einem Abler n bie Wolten getragen. Die Sculpturen baran gehören zu ben ansgeeichnetften Producten ber romifden Runft, und find anger ihrem Runftverth befonders merkwürdig burch die Darftellung bes Triumphzuges, in velchem vie Lenchter, ber Schaubrobtisch und andere toftbare Stude ans vem Tempel zu Jerusalem aufgeführt werden. In neuerer Jeit wurde ver Bogen so baufükig, daß er abgetragen wurde, um auf sesteren Fun-amenten wieder aufgeführt zu werden. S. Platner Beschreibung von Kom Bb. 3. p. 311. — 3) Ar-cus Septimii Sevori, auf bem Forum, m Supe bes capitolinifchen Bergs, bem Gept. Severus und feinen Sohnen Carncalla und Geta wegen feiner Siege über bie Parther, Araer und Abiabener im eilften Jahre feiner Regierung, 207 n. Chr. von em Senat errichtet. Der Bogen ift reich mit Reliefe vergiert, und nach iner Dunge bes Caracalla ftand auf ber obern Flache ber Attife ein Erinmphvagen zwischen zwei Kriegern zu Fuß; an den beiben Enden ftanden zwei Reier. S. Platner a. a. D. — 4) Arcus Gallieni, bem Kaiser Gallenne von einer Privatperson, M. Aurelins Bictor, errichtet, in der fänsten Region der Stadt. Nardini Rom. Ant. T. II. p. 42. — 5) Arous Contantini, bem Confautin von bem Genat errichtet, weil er ben Stuat on ber Tyrannei des Maxentins befreite. Er ftebt in ber vierten Region, n der Rabe bes Coloffenms, und ift der am besten erhaltene. Die foonen Sculpturen, die fich in großer Menge daran befinden, find von einem Bogen Trajans entnommen, und enthalten Scenen aus deffen Feldzügen. 5. Platuer a. a. D. T. Hl. p. 315. [W.]

Arduliden (Apoulibie) und Ardulioulides. ein Beiname ber Mufen, on Arbains, einem Soine Bulfans, ber bie Sibte erfunden, und ben

Digitized by Google

Mufen in Erdzene ein heiligthum erbaut haben foll. Pauf. II, 31, 3.

Desych. s. v. [H.]

Apdalior, apdarior, auch σστρακον und κύμβαλον, bas irbene Baffergefäß, ans welchem fich biejenigen gur Reinigung befprengten, welche mit Leichen beschäftigt gewesen waren. Hefpch. s. v. [P.]

Ardalus, f. Ardalides.

Ardanis ober Ardania, Borgeb. in Marmarica, Ereta gegenüber,

Strado I, p. 40. XVII, p. 838. (wo fälschlich 'Acdaratin, ober 'Acdaratin steht); Ptol. Jest Cap Luko ober Ras al Milher. [G.]
Arden, 1) Stadt der Rutuler und ehemaliger Königssig des Turnus, Birg. Aon. VII, 409-411., auf einem Felsen von Sümpfen umgeben, in der ungefundesten Gegend Latiums, Str. 231., einer der altesten Orte Italiens, von ben Romern colonisirt (im J. 311), Liv. IV, 11., im Sannitentriege verwüstet, Str. 232. 249. Die Arbeaten hatten bas Borsteheramt über bas latinische Aphrodisium, f. b. Bgl. Plin. III, 5. XXXV, 10. Cic. Nat. Deor. III, 18. Mel. II, 4. Entrop. I, 7. u. A. — 2) Ort

in Rhatien, j. Arbez im Binftgan, Plin. [P.]
Arden, eine ber größeren Stabte in Persis, fübwestlich von Persepolis. Ptol. Amm. Marc. XXIII, 6. Rach Reichard, ber bie Arteati bes Berobot (I, 125.) in bem Ramen biefer Stadt wieder ju finden glankt, bas j. Arbefan in bem Gebiete Arbefchir. G. Wiener Jahrb. b. Liter.

1837. B. 77. Anz. Blatt S. 6. [G.]

Ardens ('Agdias), Sohn bes Ulpffes und ber Circe, ber die handtftabt ber Rutuler in Latium, Arbea, erbaute. Dionys. Halic. I, 72. Steph. Byz. 8. v. Arresa. [H.]

Ardericea, 1) Fleden oberhalb Babylon, wo ber Euphrat burd Runft fo geleitet war, bag er breimal burch ben Drt floß. Berob. I, 185. Bgl. Breiger de diffic. quib. Asiae Herod. p. 41. Rach Seeren (3been II, p. 151 f.) bas j. Aftertuf unweit Bagbab. — 2) Fleden in Sufiana. f. Aracca. [G.]

Ardeseus ("Aedyonos), ein Fluffgott, von Oceanus mit Tethys er-

zeugt. Seftob. Theog. 345. [H]

Ardetus (Aednerec), Drt (Sugel) in ber Rabe von Athen, jenfeit bes Sliffus, oberhalb bes Stabium Panathenaicum nach bem Demos Agryle gu. Plut. Thos. 26. Pollux Onom. Harpocr. Etym. Magn. Defph. Suib. Hier wurde allichrlich ber heliasteneid geschworen. Focrat. me drud p. 545. S. Plainer Process. I. S. 80 f. [G.]

Ardices von Corinth und Telephanes von Sicyon waren nach Plin.

XXXV, 3. s. 5. die ersten, welche die Linear-Zeichnung ansübten. [W.]
Ardistama, im Itin. Hieros. Argustama, an ben Granzen von Cappadocien und Galatien, unweit Archelais. Ptol. Itin. Hieros. [G.] Ardobrica, Stadt in Gallacien, mahrich. j. Ferrol, am hafen ber

Artabrer, f. Artabri. Mel. III, 1. '[P.]

Ardone, Stadt im nordlichen Indien unweit ber Bereinigung bes Sybafpes und Barabrus, Ptol. Best Ubich, wohin Reichard fonberbarer Beife bas weit füblichere Auromais legt, mabrend er Arb. swifden Diene und den Sambud-Fluß fest. [G.]

Arduba, Stadt in Dalmatien am Raro, j. Urbe. Appian. Ardmenna silva, ausgebehutes Balbgebirge im nordweftl. Gallien, j. bie Arbennen, Edf. B. G. V, 3. VI, 29. 33., vom Rhein bis ju ben Rerviern und Remi, und nordwarts bis an bie Schelbe fich erftredenb; biente ben Bewohnern ju einer natürlichen Festung, Str. 194. Bgl. Zac.

Ann. III, 42. Orof. VI, 10. [P.]

Area (Apia), 1) Lochter bes Cleochus, mit welcher Apollo ben Miletus erzeugte. Apollob. III, 1, 2. Andere Angaben f. Milotus.— 2) ein Beiname ber Benus (bie triegerifche), unter welchem fie in Sparta einen Tempel hatte. Pauf. III, 17, 5. - 3) ein Beiname ber Minerva

in Athen von einem Tempel, den ihr Dreftes, nachdem er wegen bes Muttermorbs war freigesprochen worden, weihte. Pauf. I, 28, 5., wo es mit deprecatrix übersetht wird; man leitet das Wort ab von des

Bitte, ober von acew, aceaxw fühnen. [H.]

Area (alms ober alma), bie Drefchtenne, ein etwas erhöhter Inftiger, gewöhnlich runder Plat auf freiem gelbe, worauf man in Griedenland und Stalien bie mit ber Salfte bes Salms abgefdnittenen Aehren von Stieren ober Pferben austreten ließ ober mittelft ber Drefdmagen (tribula) und Schleifen (traha) von bem Strob und ber Spreu fonberte, und hierauf die lettere burch Werfen gegen ben Bind entfernte. Gewöhnlich war ber Boben ber Tenne nur gestampft ober fest gewalzt, bisweilen aber auch gepflaftert, und wie nufere Scheunen bebeitt. Anch bas Aus-brefchen mittelft ber Flegel war nicht ungewöhnlich (fustibus tundere), Colum. II, 21. Die ubrigen hauptftellen f. bei Bog ju Birg. Georg. I, 176 ff. [P.]

Arebrigium, Ort ber Salaffer auf ben graiffden Alpen beim

j. Ponten, Itin. Ant. Cab. Pent. [P.]
Arebrigmus pagus, Gan ber Aebner in Gallien, in ber Gegenb von Beaune und Rui (d'Anville), Eumen. Grat. act. Const. 6. [P.] Arccomici', f. Volcae.

Aregevia, Stadt im lande ber Chernster, nach Bilbeim die Salp-

quellen bei Artern an ber Unftrut in ber gulbenen Au, Ptol. [P.]

. Aregon , ein Maler ans Corinth , von unbestimmter Beit, von bem in bem Tempel ber Artemis Alpheonia an ber Mundung bes Alphens in Elis ein Gemalbe war, mit Artemis auf einem Greif figenb. Strabo VIII, p. 343. C. [W.]

Aregonis (Aenyoric), nach Orph. Argonaut. 127. des Ampytus Gemablin und Mutter bes Mopfus, von Syg. 14. Chloris genannt.

Arorlycus ('Applitusos), 1) Bater bes Prothonor, f. b. Iliad. XIV, 451. — 2) ein Trojaner, ben Patroclus erlegt. Iliad. XVI, 308. [H.]
Arolos (vielleicht Argoios), ein homerischer Poet aus dem Museum von Merandria, der sich durch einen homerischen Cento, den er auf die Memmonsfaule gefest bat, verewigt bat. G. Letronne in ben Transactions of the Royal Society of Literature of the United Kingdom Vol. II. P. I. 1832. [W.]

Arerthous ('Apytoocs), 1) König ju Arne in Bootien, Gemahl ber Philomedufa, Iliad. VII, 8-10., mit bem Beinamen Koporfens (Streittolbenober Renlenfdwinger), weil er weber mit ber Lange, noch mit Bogen und Pfeilen, fondern mit ber Reule tampfte. Er fiel burch bie Sand bes Arcabiers Lyeung, ber ihn in einen hohlweg trieb, wo er von seiner Reule keinen Gebrauch machen konnte. Seine Baffen, ein Geschent bes Mars, trug vor Eroja Lycurgs Freund, Ereuthalion, Iliad. VII, 138 ff. Des Areithous Grabmal wurde in Arcadien gezeigt. Pauf. VIII, 11, 3. — 2) Bagentenker des Rhigmus, von Achilles getöbtet. Iliad. XX, 487. [H.]

Arelate ('Apelaty, Str. 181., 'Apelator, Ptol., i 'Apelatoc, 30fim., bei ben Romern auch Arelas, Arelatum und Arelatus), Stadt in Gan. Rarbon. an ber Rhone, j. Arles, als rom. Colonie, burch Beteranen ber fecheten Legion angebaut, Colonia Arelate Sextanorum, Suet. Tib. 4. Mela II, 5. Plin. III, 4. Juerft nennt fie Cafar, ber hier Kriegsschiffe bauen ließ, B. G. I, 36. Bis auf Conftantin b. Gr. war nur bas linte Ufer überbaut; biefer Raifer erweiterte bie Stadt and über bas rechte und verband beibe Theile mit einer Schiffbrude, baber A. ben Ramen Conftantina (nach Jufchr.) annahm, und bei Aufon. do clar. urb. XII. duplox heißt. Auch finbet fich auf Jufchr. ber Rame Col. Jul. Paterna Arol. Urfprunglich fon fie von Griechen bewohnt gewefen feyn, und Theline gebeißen haben, Avien. Or. mar. 679. Arelate blubte burch hanbel und lebhaften Bertehr burch bas gange romifche Alterthum bis in bie fpatefie Beit; und noch jest zeigt Arles grofartige Ueberrafte alter Pract und Bohlhabenheit, wie feine Stadt Franfreichs, bie Arena bes alten Amphitheaters, einen Obelist von ägypt. Granit, einen Thurm vom Palaste Constantins, Aquaducte u. M. Bgl. Amm. Mare. XV, 11. Anson. Kpigr. XXXIII, 81. Prudent. Peristoph. IV, 35. Oros. I, 2. u. A. Millin Voyage T. III. p. 480 ff. [P.]

Arollius, ein Maler, ber turg por Auguftus in Rom berühmt war, aber feine Runft burch unreine Leibenschaft icanbete, indem er feine Got tinnen immer nach bem Bilbe ber Fran, für bie er gerabe entbrannt war,

malte. Plin. XXXV, 10. s. 37. [W.]

Arellius Fuscus, ale Lebrer bes Ovidius genannt, ein Rheter and Declamator ju Rom in ber erften Raiferperiobe, beffen in ben Schriffen bes Rhetors Geneca und auch fonft einigemal Erwähnung gefchiebt, Dine baß fich von feinen Werten irgend Etwas erhalten batte. Rach bem Urtheil des Seneca (controv. II. procem. p. 132.) sab er zu sehr auf eine glanzvolle, daher oft, gesuchte und gekünstelte Darstellung, wahrend man andererseits eine große Ungleichheit, dann selbst Trockenheit und Dürftigkeit des Stoffs an seinen Reden bemerkte. Da er an einigen Stellen mit bem Jufat Pater genannt wird, in andern ohne benfelben, einmal auch Q. Fuscus, fo hat man einen Bater und Sohn biefes Ramens zu unterscheiben versucht. S. Westermann Gesch. b. Rom. Berebfamt. §. 86. Not. 9 ff. [B.]

Arembur, Stadt in Indien am Baris-Kluffe. Ptol. Nach Reichard

f. Ambur zwischen Arcot und Bangalore. [G.]

Aremerica ober Armorica, bei Caf. B. G. V, 53. VII, 75, VIII, 31. ber Inbegriff bes gallischen Ruftenlandes zwischen bem Liger und ber Gequana, bieweilen auch weiter fubwarts. Freig ift bes Plin. Angabe, IV, 17.; bag nur Aquitanien zwifchen Garumna und Pyrenaen fo geheißen haben foll. Bgl. Aufon. Epist. IX, 35 f. Prof. Burdig. X, 24. Gutrop. IX, 21. Notit. Imp. [P.]

Aronacum (Haronacium, Itin. Unt., Aronatium, Lab. Pent.), Stadt der Bataver in Belgica, Tac. Hist. V, 19 ff., febr verschieden angefest, nach Mannert, v. Werfebe, v. Lebebur u. A. bas j. Arabeim,

nach Udert wohl richtiger Aert. [P.]
Aremme monten, nach Plin. III, 3. Sandberge am hispanischen Ufer zwischen bem Urium und Batis, j. Arenas Gordas. [P.]

Arone ('Agira), bes Debalus und ber Gorgophone Tochter, Gemablin des Apharens, ihres Stiefbruders; f. b. [H.]
Aveni, f. Arra, Acchy.

Aronium, Ort in Samnium, vielleicht j. bie Ruinen vom fogen.

Antica Cliternia (Mannert), Itin. Ant. [P.]

Areapagus (6 Aquos nayos) in lotaler Bebentung ber Marsbagel, in personaler (ή δν Αρείω πώγω βουλή, -ή βουλή ή έξ Αρείου πώγως, - έπ' Αρείφ πάγφ, ή ἄνω βοιλή, und fo wie πάγος allein vom Lotal (of. Intpp. ad Hesych. v. Aρείος πάγ.) bisweilen auch blos ή βουλή (Plutarch. Per. C. 9. befonders in Anreden gewöhnlich, Lyf. rege rouve. S. 1. und Αρειοπαγ. S. 1.), αυτή το δικαστήριαν το έξ Αρείου πάγου, μη συνέδριον (Lyf. de caed. Erat. S. 30. Dinard. g. Dem. p. 8. R.) einer ber alteften und ehrwurbigften Gerichtshofe nicht nur in Athen, fonbern in gang bellas und wohl in ber alten Belt überhaupt, welcher, obwohl in einer langen Reibe von Jahrhunderten mit ber politischen Geftaltung bes attifden Staates verfchiebenen Reformen unterworfen, bennoch, wenn auch balb erniedrigt, bald erhöht, unter dem Wechsel der politischen Ereigniffe seine Eriftenz die in die Raiserzeit behauptete. Die Alten sind von von belodenden Andsprüchen über seine Burde, seine richterliche Gerechtigkeit, beissenne Baltung (Aesch. Eum. 701 ff. Lys. in And. 6. 14. Dem. in Arisbocr. p. 641. R. Arift. Pau, XIII, 170. D.), und ihren Berichten

sufolge ftand er toon fruh in fo hohem Anfeben, daß felbst frembe Staaten bei ibm in fowierigen Fallen Entfcheibung fuchten (Pauf. IV, 5, 1. Gell. N. A. XII, 7.). — Bevor wir nun über die Eigenthümlichkeit, Competenz und Function beffelben reben, wollen wir eine geschichtliche Entwicklung vorausschicken, ohne welche schwerlich eine klare Anschauung gewonnen werben könnte. Zuvor jedoch einige Bemerkungen über Namen und Ort. Jener wird gewöhnlich von dem hier über Ares gehaltenen Gericht abge-leitet (Paus. I, 28, 5. Aristiv. Pan. XIII. p. 170. D.). Daneben finden wir jedoch im Alterthume andere Etymologicen. Aeschulus (Eum. 689 ff.) entlehnt benfelben von dem Opfer der Amazonen, welches diese ihrem Erzeuger Ares bei ber Belagerung Athens bargebracht haben. Dieselbe Ableitung wiederholen Euftath. (ad Dionys. Per. 653, p. 227. I. B.) und de Blym. M. v. Die wahrscheinlichste Abstammung ist jedoch die von Aprec — Porenos (nach Charar b. d. Schol. zu Aristid. p. 37. Fromm.), weil hier der Ar. die Blutgerichtsbarkeit (denas porenas) ausübte (Eurspid. Or. 1651. braucht ben Plur. nayotor er ageioror). — Daß biefer Hugel, in ver Rabe ber Afropolis, ben Propyläen gegenüber, von welchem aus einst vie Berfer die Afropolis belagerten (Herobot. VIII, 52.) nicht zu dieser selbst gehörte, wie man aus Sesych. v. 10. naz. angenommen hat, erhellt aus Herobot. l. c. Lutian. Pisc. §. 15. Bal. Mar. IV, 3. u. a. — Das fich hier befindende hans war nach alter Sitte einfach aus Lehm erbant, und noch ju Bitruvins (II, 1, 37. Schneib.) Zeit zu fcauen. hier ftanb ein Altar ber Athene Areia, welchen Orestes nach erhaltenem Urtheil er-richtet haben foll (Pauf. I, 28, 5.). Anch fand man daselbst zwei silberne Steine (agrueous Moous), auf deren einem der Kläger, dem anderen der Beklagte stand. Diesen nannte man den des Uebermuths ("porws), jenen ben der Unverschämtheit (draudrias, Pauf. I, 28, 5.). Reben ihnen standen von Epimenides errichtete Altare ("Уррешь най Анагойая, Clem. Alex. Protr. C. 9.). Eicero (do leg. II, 11.) rebet von einem sanum Contumeliae et Impudentiae bafelbft, welcher auf ben Rath bes Epimenibes nach der Guhnung bes Aplonischen Frevels aufgeführt worden fei. Rach Diogenes (I, 112.) war ber genannte Sühnpriefter felbst ber Gründer. In geringer Entfernung sah man den Tempel der Enmeniden (seurai deal, pauf. 11, 28, 6. Lukian. dis acc. S. 4.). — Auch waren hier auf einer reihn die (wahrscheinlich ra vorens betreffenden) Gesetze enthalten (Lys. do caed. Erat. S. 30. cf. in Andoc. S. 15. Dem. g. Near. p. 1372. R., g. Ariftofr. p. 627 f. R.). — Wenn ber areopagitische Rath teine dixas povinas nticied, tam er in der Königshalle (ir tf Baoideim orog) zusammen (Dem. 3. Ariftog. I, 776. R.). — Gefchichte: Die Entstehung bes Ar. wird in Die alteste mythische Zeit zurückgeführt. Eusebins sest ben Ursprung beffelben in das einundvierzigfte Regierungsjahr des Cecrops (of. Renrs Ar. C. 3. p. 2077.). Die parifche Chronit hingegen läßt ibn inter Aranaus eintreten, im Jahr 1268 ihrer Epoche, als Ares und Po-eibon im Streite wegen des von-Ersterem getöbteten halirrhotius, eines Sohnes bes Letteren, bier erfchienen, um ihr Recht entscheiben ju laffen Boath corp. inser. n. 2374. Vol. II. p. 295., bazu b. not. crit. et hist. p. 11. sind can. chron. p. 331. ibid. Plin. VII, 57. Arifid. XIII. Pan. p. 170 f. D.). Laut mythischer Runbe wurde hier auch über Cephalus, Dapains und Orestes Recht gesprochen (Apoliod. III, 14, 2.). Das Orestes-Bericht wird nenn Menschenalter (pereni) nach bem über Ares gehaltenen efest; ins Jahr 3512 b. Jul. Per., 938 b. par. Chr., 426 vor Dl. 1, ns fünfte Jahr der Regierung des Demophon (Marm. Par. bei Böck vorp. 1. c.). Er ftand, wie es heißt, mit der Erigone, Tochter des Legistbens, nach anderer Sage mit Perilans, Sohne des Jarius und und Bermandten ber Alytamnestra vor Gericht, wurde aber freigesprochen, a bie Stimmen gleich waren und Minerva ihren pfoor gu ber besteren Salfte legte (Mefc. Bum. 741, 758. Pauf. VIII, 34, 2. Arifib. 'Adma

II, p. 20. Dind. Bodt I. c.). Daher fortan bei gleicher Zahl ber Stimmer ber Beklagte absolvirt wurde, weil man bie lossprechenden mit ben suffragium Minervae verstärkte. Aefchylns (Eum. 682.) bezeichnet bet Urtheil über Dreftes als bas erfte richterliche Auftreten bes Ar. (cl. Sont ibid.), da Euripides hingegen (Electr. 1258.) das über Ares und Posi-bon als solches angibt. Hier sowohl als dort saßen der Sage zuschz zwölf Götter zu Gericht (Philospor. Fragm. p. 19. Hellanik. Ath. b. k. Etym. M. und Suid. As. nady.; Dem. g. Aristotr. 641, 26. A. Paul. J. 28, 4. 5. Apollod. I, 142. Der Schol. zu Eur. Or. 1650. nenu bei die Sigung über Dreft nur Minerva und Mars, jene naturlich als nologie ber Stadt, diesen als Schukgott des Agenog nayog, Curia Martis, 3m. IX, 101.). — Späterhin sollen diejenigen, welche den Kylon und sein Genossen getödtet, hier gerichtet worden sein (Schol. zu Aristoph. Ritt. 447.). Auch Pissistratus, des Mordes angeklagt, soll sich bescheiden we den Ar. gestellt haben, um sich zu vertheidigen (Aristot. Pol. V, 12. Pin. Sol. & 21. Sol. C. 31.). - Sier haben wir nun anzugeben, welchen Ginfluß Golin Bestaltung ber Staats-Abministration auf ben Ar. batte und worin sein Reform bestand. Bereits im Alterthume herrschte hierüber wenig lebent ftimmung, und fpatere griech. und rom. Schriftfteller haben überhaupt ben Solon die erfte Einsepung biefes Gerichtshofes zugeschrieben (Eic. de of Plut. Sol. C. 19.), besonders beshalb, weil Draton in sein Gefeten nirgends die Areopagiten nenne, fondern in Blutgerichtsichen (neel ror porinor) es überall mit den Epheten zu thun habe (Plut.le). Allein wir finden vielfache Beweife, daß der Ar. als Blutgericht fon lange vor Solon existirte (Aristot. Pol. II, 9. Pauf. IV, 5, 1. cl Ment Areop. 3, p. 2077 ff. Meier Rhein. Mus. II, 2, S. 267 f.). Obfa Biberfpruch bat ein einfichtsvoller Alterthumsforfcher babin auszugleihen gesucht, baß zwar seit ben alteften Zeiten bie Blutgerichtsbarteit an genanniem Sugel ausgeübt worben, mithin ein Gerichtshof (dinaoripen) her existirt habe, allein ber Rath bes Ar. als folder in poulif jelenicht Einrichtung fei (Eb. Meier v. b. Blutgerichtsbarteit b. areop. Raths l. & S. 266 f.). Run rebet zwar Ariftoteles (Pol. II, 9.) nicht nur von be Ar. vor Solon, fonbern auch von ber Bouly beffelben. Allein abgefein bavon , bag er fich bes Ausbrucks toene bedient , tonnte er in furger Rebt weise bei allgemeiner Kenntniß ber Sache und bei üblichem Sprachgebrunde ben Ansbruck Bouly anweuben, obgleich er sich nur den Gerichtshof bei Ar., wie er vor Solon bestand, dachte (ebenso Plut. Sol. E. 19. of. Min 1. c. S. 267.). Aus welchem Personal Diefer Gerichtshof vor Solon # fammengefest war, läßt fich nicht bestimmt nachweifen. Gewiß aber wa er ariftofratifcher Ratur, mogen feine Mitglieder Epheten ober anben Danner ans eblen Familien gewesen fein. Baren es bie Epheten (wo nigftens feit Draton), wie D. Duller (Dor. Bb. I. G. 333.) angenes men, fo ift Dratons Schweigen und alleiniges Erwähnen jener in consis (Plut. Sol. C. 19.) hinreichend erflart. Benn es aber in bem achter Gefege bes breigehnten folonifden Aron beifit : Alir odo. & 'Apeiou nogen η όσοι έκ τών Έφετών κτλ., fo ift biefe Unterscheidung leicht mit jener the nahme vereinbar, fofern man fich bier bie genannten brei Blutgericht. bofe nur in lotaler Berichiebenheit, nicht in personaler gu benten it. Denn es hat die größte Babricheinlichteit, daß feit Draton die Epheten in allen fünf Blutgerichtshöfen bas richtenbe Perfonal bilbeten. bagegen streitet, wird sich burch Annahme späterhin eintretender Mobil-cationen erklären lassen. Auch könnte nichts destoweniger einer sener Ge-richtshöse seit Drakons Zeit vorzugsweise der der Epheten genannt wer-den (welcher dei Plut. 1. c. zwischen dem des Ar. und dem des Profit-neums gestellt wird). Doch läßt sich hierüber nicht mit Eridenz untheiten, weil uns folagende Belege fehlen. Rach Sellabins (G. 23. ed. Mours) wurden biejenigen Are opagiten genannt, welche über abfichtlichen Morb

Recht spracen, bie in den übrigen Gerichtsbofen aber ohne eine untercer Proc. I, S. 20. 21.). — Die wichtigste Epoche für ben Ar. war die Reform des Solon, welcher den Staat beherrschende übermäcktige Digarchie aus ihren Angeln hob, der Knechlichaft des Demos ein Ende nachte, und in schön gemischter Berfassung aus den verschiedenen Regienungs-Elementen eine entsprechende Demostete. In dem Ar. ieß er das oligarchische Element bestehen, die Bahlbehörden (aexai aiezai) aber waren aristotratischer Natur, die Ditasterien bagegen bemotra-isch. So urtheilten hellenen über Solons Staatsorganismus nach bem Bericht des Aristoteles (Pol. II, 9.). Der Stagirit aber vermuthet, daß Solon ben areop. Rath und die Bahlbehörden (chr rur dezur aleeow) con vorgefunden und nur die Macht bes Bolfes baburch, daß er allen Burgern gestattete, Mitglieder ber Sixavenfeia gu werben, bafirt habe (1. o.). Die oligardische Natur bes Ar. leuchtet schon baraus hervor, baß burch Solons Einrichtung bie neun Archonten nach löblicher Amtsführung und untabelichem Lebenswandel, und nach abgelegter Rechenschaft, lebenslängliche Areopagiten wurden (Plut. Sol. E. 19. Pollux VIII, 10, 125. Arg. zu Dem. g. Androt. 589. K.). So wie nun diese schon vor Solon die wichtigsten Staatsangelegenheiten zu leiten hatten (Thusyd. I, 126.), so behaupteten sie nun auch noch als Mitglieder des areop. Rathes einen Theil ihrer politischen Wirksamseit. Sie stellten der Dikasterien-Macht des Demos ein heilsames Gleichgewicht entgegen. Besonders erhob Rich nun der Rath vom Marshugel als Cenfor der Sitten, des öffentlichen und hauslichen Lebens, als Bachter ber Gefete und ihrer Anwen-bung burch bie Behörben, als Schirmer ber alten Berfaffung, ber berkömmlichen durch alte Sitte und Form geheiligten Institute, Branche, und wirkte fo als ebles haupt auf ben Staatskorper. gewiß war in biefer letteren Beziehung feine gesteigerte Macht ben Beftrebungen bes Perifles ein weit größeres hinderniß als feine Blut-gerichtsbarkeit. Diese lettere, dem Ar. entzogen, hätte am Ende doch einem andern Dikasterion bieser Art übertragen werden muffen, sofern lie ber Staat keineswegs entbehren konnte. Allein die ethisch-politische Bedentsamteit des areop. Raths, ihm allein eigenthumlich, und den demo-tratischen Absichten des Perifles geradezu entgegengesest, mußte ihm als arger Stein bes Anftoges erscheinen. Diefen alfo fucte er mit aller Kraft aus dem Bege zu schaffen, was dem schlauen Staatsmanne durch feine geistige Gewalt über das Bolt und durch fein rüstiges Wertzeng, den Ephialtes, volltommen gelang. Der politisch-ethische Einfluß des Ar. war durch die gesteigerte Boltsmacht bald gebrochen (cf. Arift. Pol. II, 9. 10. Diob. XI, 77. Plut. Per. E. 7. 11. Cim. E. 10. reip. ger. p. III, 171.). Die eblen Bemühungen bes Eimon (Plut. l. c.) und bie Rraftworte bes Aefchylus (Eum. 171. cf. Schlegel Dram. Borl. I, 156.) blieben ohne Erfolg. — Bir wurden bier die Grenzen unferer Aufgabe weit überschreiten, wollten wir auf eine genauere Analyse der Streitfrage über die angenommene Entziehung und Wiederherstellung seiner Blutgerichtsbarteit eingeben, und verweisen baber vielmehr auf biejenigen Schriften, in welchen hierüber in utramquae partem ausführlicher gehanbelt wird (Eb. Meier n. Schöm, Att. Proc. S. 142 f. Platner b. Proc. u. b. Rlag. Bb. I. S. XXI ff. Bodh Progr. 3. Lect. Cat. 1826-27. Eb. Meier von ber Blutgerichtsbarteit bes Areopagitischen Rathes, Rhein. Mus. Bb. II. 2, S. 265 ff. P. W. Forchhammer de Areopago non privato per Ephialten homioidii judiciis, Kiliae 1828.). — Bahrend ber Herschaft ber Dreißig unter Sparta's Oberhoheit war seine Macht ober vielmehr seine politische Existent völlig vernichtet, und wir finden von dieser mahrend jener Zeit taum einige Spuren (cf. Lyf. in Erat. S. 69.), obgleich Demofthenes g. Ariftofr. I, p. 641. R. berichtet: covro moror to dinastrigier

ούχε τύρωννος, ούκ όλιγαρχία, ού δημοκρατία τὰς φονικάς δίκας ἀφείδοθαι τετάλper Staateverfaffung nach ber Revifion ber Gefege auch ber Mr. fein Anfeben wieder, und Die Dberaufficht über bie Anwendung ber Gefete wurde ihm burch ein Psephisma (Andoc. de myst. p. 39-40. vol. IV. R.) von Renem übertragen (cf. Schwab de areop. p. 18. 19.). — Auch Ifofrates suchte durch feinen Aquonayiring doyog die alte Burbe beffelben den Burgern ins Gebachtniß zu rufen und fein Anfeben zu erhoben. Bon biefer Beit ab behauptet er feine Exiftenz bis in bie Raiferzeit, wenn auch nicht mit gleichem politischen Gewicht und richterlicher Anctoritat. Schon gur Beit bes Demetrins Phal. wird von unwurdigen Mitgliebern gerebet. Ueber Die noch fpatere Zeit gibt Athendus febr ungunftige Rachrichten. Der Romiter Demetrius fchrieb fogar ein Luftfpiel 'Ageonagiens (of. Meurs Areop. C. 5. p. 2087.). Richtsbestoweniger behauptete er noch unter Tiberind felbft gegen ben machtigen Difo feine richterliche Gerechtigkeit, wie Lacitus (Ann. II, 53.) ausbrudlich berichtet. Auch geben uns über feine Baltung wahrend ber Raiferherrichaft fo manche Juschriften Anstunft (Bodh corp. n. 263. 353. 419-421.). Die Zeit, in welcher biefer Gerichtshof ganglich aufhörte, lagt fich nicht genan bestimmen. Theoboretus, welcher unter beiben Theobofit lebte, bemerft, bag er gu feiner Beit nicht mehr in Thatigfeit war (Therap. IX, 217. of Reurs C. 3. p. 2079.). Meurs schließt aus Act. C. 17., daß er unter Claudins noch existirt habe und unter Bespasianus aufgehoben worben fei (Areop. C. 3. p. 2080.). — Benn es ber Raum verftattete, murben wir nun über bie Mitglieder bes Ar., über bie Tage und Zeit ber Sigungen, über ben Gang ber gerift-lichen Berhandlung und Alehnliches zu reben haben, allein über bas alles muffen wir auf bie unten angegebenen Schriften verweisen, und betrachten bier nur noch feine Competenz, feine verschiedenartige richterliche und politische Function überhaupt mit hinzufügung einiger Bemerkungen über fein gerichtliches Berfahren. Ueber alles biefes geben uns bie Alten von einander abmeichende Berichte, je nachdem der Antor einer früheren ober späteren Zeit angehört, oder feine Angaben fich auf diese oder jene Zeit beziehen. Androtion und Philochorus ertheilen ihm in ihren "A+O-die ben ausgebehnteften Birtungstreis (idixator our 'Apronagirat nigt narrur oreder ror opaluatur nat raparonior. cf. Meurs E. 9. p. 2102.). Die att. Rebner, beren Zeitalter nicht weit auseinanderfällt, ftimmen in ben wichtigeften Gegenständen feiner Gerichtsbarfeit und anderweitigen Function ziemlich überein. — Abgesehen bavon, baß seit Solon ber Ar. nicht fo-wohl als ein schaffendes, nen organistrendes und vollziehendes, sondern vielmehr als fchirmenbes, erhaltenbes und unterfuchenbes Collegium erfcheint, welches in ber letteren Beziehung befondere burch anopaire an bas Bolt ober an andere Gerichtshofe wirtte (cf. Platner Proc. I, G. 37.), theilen wir hier Behufe leichterer Ueberficht feine Gefammtactivitat in feche hauptfunctionen, und nennen als folche 1) die richterlich criminelle; 2) die politisch-inspicirende; 3) die polizeiliche; 4) die ethisch-religiose; 5) bie ethisch-padagogische; 6) bie finanzielle (biefe jeboch nur in einzelnen Beziehungen). Außerbem konnte er in außerorbentlichen Fallen zur Leitung verschiebener Staatsgeschafte vom Bolle bevollmachtigt ober combetent (abrongarug) gemacht werben, fo wie er gur Beit ber Gefahr and einigemal ohne Bollmacht eingriff. And mochte er wohl fraft ber ihm übertragenen Dbbut ber Gefete und ihrer Aufrechthaltung von Seiten ber Staatsbehörben in einzelnen gaffen als Appellationegericht ober als Caffationshof über Aussprüche anberer Gerichtsbofe auftreten, aber and bieß wohl nur, wenn ihm bom Bolte baju Bollmacht verlieben worden war. Diefe Functionen wollen wir nun naber betrachten und bie nothigen Belege barüber angeben. Die Blutgerichtsbarkeit (povor dinar, dinar pormai, 🗪 🕶 roresi) war bie älteste und eigenthümlichste Sphäre seiner Activität,

von attifden Dichtern und Rebnern mit fcmudreichen Borten vielfach verherrlicht (Lyf. in Euandr. 796. R., in Theomn. I, S. 17., de caed. Erat. S. 30., in Andoc. S. 15. Lyfurg. g. Leotr. E. 13, 177. Demofth. g. Lept. 505, 10., g. Ariftofr. 627. 641. Pauf. IV, 5, 1. I, 28, 5. 6. Lutian Anach. S. 19. Plut. Sol. E. 19. Pou. VIII, 10, 125. Hefych. v. denaorήρια). Die vor fein Forum geborenben Saupigegenstanbe biefer Art nennt ein Gefet bei Demofth. g. Ariftotr. 627. R. denatter de rip βουλήν, τήν έν 'Αρείω πάγω φόνου, καὶ τραύματος έκ προνοίας, καὶ πυρκαϊάς, καὶ φαρμάκων, δάν τις άποκτείνη δούς. Lutian. Anach. S. 19. φόνου, η τραύματος in neoroias & nignaias utl. Alfo Mord und Bermundung mit Borfat, Brandftiftung, beigebrachtes Gift, wenn ber lleberreicher baburch ben Tob bewirft hatte. Bei Mordthaten mußte bem Getobteten guvor bie lette Ehre erwiesen worden fein, bevor bie Rlage angebracht werden konnte. Auch wurden Mordflagen nach Beginn bes zehnten Monate im att. Jahre nicht mehr angenommen, weil ju ihrer Durchführung brei volle Monate erforderlich waren, und ber eintretende Magistratowechsel leicht Störung veranlaffen konnte (Antiphon negi rou roe. p. 784 f. R.). Die Rlage wurde von dem Archon Basileus, nachdem er seinen Kranz abgelegt, eingeleitet (Antiph. megi r. xog. p. 786. R. Poll. VIII, 9, 125.). Hierauf folgte ber Cib (διωμοσία) beider Parteien, welchen jede στας έπὶ τῶν τομίων κάπρου καὶ κριοῦ καὶ ταύρου κτλ. abzulegen hatte (Demosth, in Arisocr. 642. R. Lyf. in Theomn. I, S. p. 350. Antiph, περί τοῦ χορ. 772. R.). Dann ftand es bem Rlager sowohl als bem Beflagten zu, zwei Reben zu halten (Demosth. g. Aristofr. 643. Poll. VIII, 99. 117.), welche jeboch von allem nicht zur Sache (εξω του πυάγματος) gehörigen Beiwert eben fo wie vom rednerischen Schmude frei sein mußten (Lys. g. Sim. 163. Antiph. περί του χορ. 766. Poll. VIII, 117. Lutian. Anach. S. 19.). Stellvertreter und Sachwalter wurden erst in der späteren Zeit gestattet (Sext. Emp. adv. Math. II, 304. F.). Nach bem Bortrag ber ersten Rebe ftand es bem Beklagten frei, falls er keinen gunftigen Ausgang des Processes erwartete, freiwillige Berbannung zu wählen (μεταστήτα, Demosth, g. Aristokr. 643. Poll. VIII, 117.) und kein Mensch hatte das Recht ihn zurudjuhalten (οὐδείς πύρεος κωλύσαι). — Welcher Art bie Rlage τραύματος ex neoroias mar, feben wir beutlich aus ber Rebe bes Lyfias neel reavena-Tos in neorolas (p. 52 ff. ed. Foertsch, bef. aus S. 6-9. cf. in Andoc. S. 15. 15.). Bei ber Branbftiftung konnte naturlich ebenfalls nur bie Borfahlichfeit (πρόνοια) in Anschlag gebracht werden (cf. Dem. pro cor. 271. R.), eben fo wie beim Darreichen bes Giftes (cf. Ariftot. Mor. M. I, 17. Forchhammer de Areop. p. 32.). Wie aber boch die attische Milbe felbft in bas ranbe Balten ber Blutgerichte jener Zeit eindrang, beweist die gefestiche Bestimmung, daß wenn eine überwiesene und jum Lobe verurtheilte Giftmifcherin gefegneten Leibes war, Die Bollgiebung ber Strafe von dem Ar. bis nach ber Geburt aufgeschoben wurde (Melian v. h. V, 17. harpofr. v. "Ag. nay.). Ebenfo gerecht ale milbe zeigte er fich . noch in ber fpateren Beit, ale er fein Urtheil über eine ihm vom En. Dolabella übertragene Eriminalfache, in welcher ber Mord nur ale Refultat einer gerechten Rache erfchien, auf 100 Jahre hinausschob (Bell. N. A. XII, 7. Bal. Mar. VIII, 7.). — Auch Entwendung gehörte vor sein Tribunal (Cic. de div. I, 25.); eben so Berrath des Baterlandes durch feige Entweichung in der Zeit der Noth (Lyfurg g. Leofr. E. 13, 177.), und Bestechung (Dinarch. g. Dem. p. 5. R.). — Die politisch inspicirende Function bes Ar. bezog sich vorzugsweise auf seine Bachsamfeit über ben gesehlichen Zustand bes Staates als enioxonos xai pilas ror νόμων (Andocid. de myst. p. 40. Plut. Sol. C. 19. cf. Cic. de nat. deor. II, 19. Suid. v. Ae. πάχ.). Befonders hatte er darauf zu feben, daß die bestehenden Gesetz von den Behörden in Anwendung gebracht und in ihrer Panty Real: Encyclop. .

Beltung nicht beeintrachtiget wurden. Diefe Dobnt über bie Gefete und ihre Ausübung mochte ihm wohl in fo manchen Fallen die Befugniß ertheilen, in Staatsangelegenheiten, welche fonft nicht in feinen Rreis ge-borten, besonders in gefahrvoller Zeit, einzugreifen, um das Staatsichiff gegen Unbeil zu fichern (Beff. Anecd. 444. Suib. v. xai ra nobersna degines Gepring. — Auch ein Theil ber polizeilichen Gewalt mußte ihm foon als Schirmer ber Gefete gufteben. Reuerungen in Culten, Sitten, Brauchen, alles von ben herkommlichen burch bie Sitte ber Bater geheiligten Sanungen (πατρίοις νομιμοῖς) Abweichendes, Fremdes konnte er vor seinen Gerichtshof ziehen (Harpokrat. v. ἐπιθέτ. ἐορτ.). Jedoch sinden wir and Belege für eine speciellere Thatigkeit in dieser Beziehung. Sophokles rebet von einer solchen schon in der mythischen Zeit (Oed. Col. 948 f. öς οὐκ ἐξ τοιοίκοι ἀλήτας τῆδι ὁμοῦ ναιειν πόλει). Die Areopagiten hatten bas Recht, in Gemeinschaft mit ben Gynatonomen gefellige Bufammenfunfte bei hochzeiten und anderen Opferfestlichkeiten in Augenfdein m nehmen (Philochor. bei Athen. VI, 245. A. f.). Die Jahl ber Gaft burfte (in ber alteren Zeit) nicht über breifig betragen, und bie gebusgenen Roche mußten fich bei ihnen melben (Athen. l. o.), was gewiß ichon zu Berifles Zeit nicht mehr beachtet wurde. Gegen Schlemmer (reasi adorias) tonnten fie nach Gntachten verfahren (Athen. IV, 168.). Der Ar. burfte nach ben Existenzmitteln berer fragen, welche tein Bermogen befagen, und boch tein bestimmtes Beschäft betrieben, fo wie überhaupt Die Rlage über Mußigang (yeapy appias; von Lyfias frammte eine Rebe ward Nexidou ober Nexiou appiac, welche verloren gegangen ift) por fein Forum gehörte (Athen. l. o. Diog. VII, 168. 169. Menag. basehst. Reier und Schöm. Prac. S. 288 f.). Wer dreimal in dieser Beziehung verurtheut worden war, wurde ipso jure mit Atimie belegt (Dem. g. Eub. 1308. 19. Plut. Lac. Apophih. 207. H. Dion. Hal. R. A. XX, 2. srag. v. Mai. Reier de don. damn. p. 130. Not. 438. Att. Proc. S. 230. u. l. J. — Es lag ihm ein Theil der Oberaufsicht über Wege, Straßen und Banten an ben Strafen ob. Befonders hatte er barauf ju feben, baf tein Sausbefiger feine Bergannungen (devoaurous) ju weit auf die Straffen ausbehute (Neich. g. Tim. S. 104 f. Serati. Pont. Fragm. I.). Er tounte aber Mag und Gewicht verfügen (Bodt corp. inser. n. 123. not. ad n. 75. p. 114. vol. I.). Er ertheilte noch in der späteren Zeit Lehrern (Philosophen und Rhetoren) die Erlaubniß, sich in der Stadt aufzuhalten und Lehrvorträge zu halten (Plut. Cic. C. 24.). — Aus seiner Mitte stieß er selbst unwürdige Mitglieder aus (Dinarch. g. Dem. p. 41 ff. Dem. s. Con. p. 1264. Platner Proc. I, 36.). — Auch ging von bem Ar. bie Bahl ber Gilfmanner (o. Erdena) aus (herafl. Pont. Fragm. I. Meurs C. 9. p. 2108.). Ans einer Erzählung bes Sygin möchte man vermutben, baß auch bie medicinische Polizei in seine Sphare gehörte (hpg. 272. Meurs C. 10. S. 2116. Meier und Schöm. S. 233.). Unter feiner Aufficht ftanden ferner die beiligen Delbaume (pogias), worüber Lyfias eine Rebe por bem Ur. gehalten hat ('Agesonagerends, unig rou onvol amboria p. 72 ff. F.). Rlagen wegen Berfalfdung wurden bier noch im ber Raiserzeit gehandhabt (Tac. Ann. II, 55.). Seine Unbestechlichkeit wird voiar inouiro), besonders daß biefe von allen frembartigen Elementen rein gehalten murben (Dem. l. c.). Daber tounte man jeben, welcher frembe, bom Staate nicht anerfannte Gottheiten verehrte ober ihren Gult einzuführen ftrebte, bei bem Ar. verklagen (Meurs C. 9. p. 2107. Platner Proc. I, 34.). Die peavy acepeiac (Gottlosigfeit, Gottesläfterung) gehorte gang besouders vor sein Forum (Dem. g. Rear, 1372. Plut. Por. C. 32. Diog. Laert. II, 116. Meurs C. 9. 2107. Meier und Schom.

6. 305.). Doch wird biefe Rfage auch in einigen fallen vor einem belia-Rischen Gerichtshofe entschieden (Meier l. o.). Ueber die Furcht bes Euriptdes vor dem Ar. in dieser Beziehung Plut. plac. phil. I, 7, 490. R. of. Ariftot. Rhet. III, 15. Jedoch wirfte er auch in folchen Fällen oft mehr mahnend als strafend (Dem. g. Near. p. 1372. R. ecquiou ror Geoγένην, όσα χυρία έστιν. Εν αποβρήτω δε και δια κοσμιότητος, οὐ γάρ αὐτοκράτοes eiger, sig ar Bouldwrtae, 'Adyraion tera xolagae cf. Ifott. Areop. p. 149. St.). In ber Beziehung bes Ar. zur Religion und zum Priefterthume findet Platner (Proc. I, S. 35.) eine Erklärung ber απούξητοι διαθηκαι, welche (nach Dinarch. g. Dem. p. 8. R.) ihm zur Aufbewahrung übergeben worben waren. - Richt weniger einflugreich mar auch feine ethischvabagogifche Baltung (3fofr. Areop. C. 14. 16. rebet von bem enqueleia-Bas effe ednoopias, edratias.). Duinctillan (V, 9.) erzählt, daß die Areopagiten einen Anaben verurtheilt haben, weil er einer Rrabe bie Augen gensumen, welche Handlung sie als signum perniciosissimae mentis, multisque malo futurae, si adolevisset, betrachteten (cf. Bellab. xonor. IV, bei Phot. cod. 279. Dienre C. 10. p. 2117.). Sein Ginfluß auf Die Epheben, ibre Auffeber und Lehrer erhellt aus Axiochos (p. 367. A.). Schon oben wurde erwähnt, daß von ihm Lehrer Erlaubnif erhielten in ber Stadt gu bleiben und Bortrage zu halten. Der Ar. gestattet ben Epheben auf ihr Gefuch, eine Bufte ihres Pabotriben aufzustellen (Boch corp. inser. n. 283.). - In finangieller hinficht finden wir ihn in ber alteren Beit blos in einigen Kallen betheiligt. Go ließ er, wie Plut. (Them. C. 10.) berichtet, im Persertriege einmal jedem Arieger acht Drachmen gablen, und bewirfte baburch bie vollständige Bemannung ber Trieren. Bodh (Staatsh. I, 166.) hat daraus die Bermuthung gezogen, daß ber Ar. in ber alteren Beit vor Berringerung seiner Macht burch Ephialtes, Gewalt über bas Finanzwesen gehabt babe. Inschriften zeigen, bag er in ber fpateren Zeit eine Art Dheraufficht über die Einnahme bes Staats führte (Bodh corp. n. 75. p. 114. vol. I. not.). Auch machte er bieweilen Gutgesiteten, welche bei großer Armuth boch eble Bestrebungen verfolgten, Ehrengeschenke (Athen. IV, 168. Diog. VII, 169.). — In außerorbentlichen Fällen konnte er, wie foon bemertt, fowohl für politifche als für richterliche Functionen burch ben Demos competent (auroxedroe) gemacht werben. Bur Beit bes Per-fertriegs, als feine Macht bie bochfte Bluthe erreicht hatte, griff er im Angenblick ber Gefahr and eigenmächtig in bas Raberwert ber Staats-verwaltung (Ariftot. Pol. V, 4. Plut. Them. C. 10. Schol. zu Dem. p. cor. §. 134. Dinarch. g. Dem. p. 7. 46. vol. IV. R.). So mochte er and nur, wenn er bevollmächtigt war, in befonderen Fallen als Appellatienegericht ober Caffationshof auftreten, mas in neuerer Zeit von Ginigen angenommen, von Andern widerlegt worden ift (cf. Dem. p. cor. S. 133. Pint. Dom. C. 14. Schwab de areop. diss. p. 23 f. Platner Proc. p. 37. I. Wachsmuth hell: Alt. I, 1, 265.). Auch hat man von der Berpfichtung ves Ar., Rechenschaft abzulegen, gerebet, ohne bestimmt zu ermitteln, in welcher Beziehung und für welche feiner gunctionen (cf. Meier und Schom. Proc. S. 216.). — Db er bas Recht gehabt habe, Bolls. befdluffe zu bestätigen ober zu verwerfen, hat G. Schwab in einer befonberen Abhandlung ju entwideln gefucht, und bieg mit Ausnahme befonderer Fälle fraft seiner Oberaufficht über die Handhabung der Gesete, megiet (do aroop. p. 22 ff. p. 28 f.). — Auch war dem Ar. ein besondeter anjent dienstear (Lut. dis acc. S. 4. 12. Anach. S. 19. Schol. zu Ariftoph. Beep. 988. Bodh corp. inser. n. 180.). Doch wir haben bie uns geftellte Granze bereits aberichritten, und wollen über Alles, was hier nothwendig übergangen werden mußte, auf die bier folgende Literatut verweisen: Ifofrat. Areopagit., und bie attifchen Redner überhaupt; bann Pollux VIII, 125 ff. Meure Areopagus sivo de sonatu Areopagnico Thos. Gron. T. V, p. 207. Sigentus de rep. Ath. III, 2, p. 1568 ff. ibid. Die Decisiones Areopagiticae v. Marqu. Freber beziehen fich nur in einigen Stellen auf ben Areopag, wie E. 6. p. 2135 f. Th. Gron. T. V. De Canaye Recherch. sur l'Areopage p. 273-316. Mem. de l'acad. des insor. T. X., welche Abhandlung fich lediglich auf bie Leiftung von Meurs grun-Schede de areop. und Guft. Schwab num quod Areopagus in plebiscita aut confirmanda aut rejicienda jus exercuerit legitimum. Stuttg. Die Schriften über bas att. Rechtswesen: Meier u. Schom. att. Proc. S. 9. 12. 16. 142 f. Platner Proc. u. d. Rlag. bei b. Att. Thi. I. XXI ff. 27-37. Bodh Progr. zu d. Lect. Berg. 1826-27. Eb. Meier von ber Blutgerichtsbarfeit bes Areopag. Rathes, Rhein. Muf. II, 2, S. 265-279. (im Jahr 1838). P. B. Forchammer de Areopago non private per Ephialten homicidii judiciis. Kiel 1828. (Bomels Recenf. vieler Mbhandlung in d. Schulzeit. 1829. Nr. 143. war mir Jeider nicht zur Hand). Außerbem find zu ermähnen: Matthia de jud. Ath. in b. Misc. philol. Rrebs de ephelis. Auch Die Schriften von Tittmann, Seffter, Subt walder enthalten bieber geborige Rotizen. Go Wachsmuth bell. Alterth.

I, 1, 264. I, 2, 48. II, 1, 318. II, 2, 339. [J. H. Krause.]

Areopolis, auch Ar, Rabbah, Rabbath-Moad, Rabathmoba, Habt des Landes der Ammoniter in Arabia Petraa, in einer fruchtbaren Ebene öftlich vom Lacus Usphaltites (bem tobten Deere), fpater gu De laftina III geborig. Sierocl., Eufeb., Sieron., Not. Imp. Or., Notit. Eccl, Steph. v. Ραβαθμώμα. Muf Mungen aus ben Zeiten bes Gept. Geverns und feiner Göhne (bei Geft. cl. gen. ed. 2. p. 156.) beißt fie 'Pasidoude ober Passadumsa. Bei Ptol. wird biefer Name falfchlich Pasuadundund und in der Tab. Peut. fogar Rababatora geschrieben. Jest Rabbas

(Seegen und Burdbarbt). [G.]

Ares, f. Mars.

Aresas and Lucanien, vermuthlich aus Eroton: er ftanb nach Bu-lagoras und Tybas an ber Spige ber pythogoreischen Soule. Bgl. Jamblich. De vit. Pythagor. C. 36. Bon Schriften biefes Philosophen hat fich Richts erhalten, ale ein Bruchftud einer Schrift über bie Ratur bes Menfchen, welches Stobans in ben Eclogg physicc. aufbewahrt bat (f. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 835 f.). Wir feben baraus, daß biefer Pythagoreer bie Seele aus brei Theilen: ber Bernunft, ben Leidenschaften und ben Reigungen, jufammengefest annahm. [ B.]

Aresthamas ('Apen Ichras), Name bes hirten, welcher ben nengeborenen Aesculap im Gebiete ber. Epidaurier fand. Pauf. II, 26, 4. [H.]
Arestor (Agiorog), nach Asclepiades bei Apollod. II, 1, 3. und Doid

Met. I, 624. Bater bes Argus (Panoptes), bes Bachtere ber 30; nach Pauf. II, 16, 3. Gemahl ber Dycene, bes Inachus Tochter, nach welcher

bie gleichnamige Stadt benannt wurde. [H.]

Aretaden aus Knibus, ein griech. Geschichtschreiber, bessen macebonische Geschichten im britten Buch, so wie ein anderes Wert: Inselgeschichten (\*700000000000) in ben dem Plutarch zugeschriebenen Parallelen ans ber griech. und rom. Gefchichte C. 11. und 27. angeführt werben. Es läßt fich nicht entscheiben, ob biesem Ar. ober einem andern biefes Romens bie von Porphyrius (bei Euseb. Praep. Ev. X. 3. p. 467.) angeführte Schrift negt ouvennroosen befaulegen ift. Bgl. Boff. Do historr. Graeco. III. p. 399. ed. Westermann. [B.]

Aretmens, ein Argt aus Rappadocien, fallt mahricheinlich in bie lette Balfte bes erften Jahrhunderts, vielleicht auch noch in ben Anfang bes zweiten. Bir befigen bon ibm noch folgende Berte: megt adrewe xat anution oblin nat govier nader ober: von ben Urfachen und Zeichen ber bigigen und langwierigen Rrantheiten, in vier Buchern; seol Depaneias delor nat goorlor nabor, ebenfalls in vier Buchern, von ber Beilung ber bigigen und langwierigen Rrantheiten. Beibe Berte laffen, nach Spren-Bels Urtheil, in bem Berfaffer einen ber vorzuglichten griech. Merzte, und ben beften Beobachter bes Alteribums, nach hippotrates, ertennen; benn fie enthalten bie Refultate langer Erfahrungen, indem Ar. fast jebe Rrantheit, bie er beschreibt, selbst gefehen und jebes merkwürdige Pha-nomen felbst beobachtet hat; feine Beschreibungen find bochft genau und zeigen nicht gemeine Renntniffe; feine Beilmethobe ift einfach und ficher; bie Lebensordnung, die er vorschreibt, auf Sippofrateische Grundfage ge-grundet. Ar. schreibt im ionischen Dialette; aber fein Bestreben, gu glangen, bat auf ben Styl feinen vortheilhaften Einfluß gehabt und bas Berftandniß öfters erfdwert. Die erfte Ausgabe bes griech. Textes gab, nachdem &. Paulus Craffus früher icon (Venet. 1552. 4.) eine lateinische, in ber Kolge mehrmals wieder abgedruckte lleberfegung geliefert batte, Sac. Boupyl Paris. 1554. 8.; bann folgte Die Musgabe von Georg. Benifc (August. Vindelic. 1603. und mit neuem Titel 1627. fol.), und bie mit Einleitungen über Leben und Schriften bes Ar. u. A. verfebene Ausgabe von &. Bigan (Oxon. 1723. fol.), unftreitig die befte unter ben vorhanbenen. Done biefe Roten, ben Tert nach Gouppl, die Ausgabe von S. Boerhave (eigentlich von &. van Gronunveld) Lugd. Bat. 1731. fol. (eigentl. Die neuefte Ausgabe in Ruhn's Sammlung ber Medico. Graeco. Lips. 1828. 8., nach ben genannten Ausgaben von Wigan und Boerhave. S. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 703 ff. Sprengel Berfuch e. Gefchichte ber Arzneifunde (3te Aufl.) II. p. 113 ff. Ueber bie Ausgaben und Erlaute. rungeschriften f. hoffmann Lexic. Bibliogr. I. p. 247 ff. [B.]
Aretalogi werben von Sueton Octav. 74. in einem Zusammenhang

Areinlögt werden von Sueton Octav. 74. in einem Insammenhang erwähnt, aus welchem hervorgeht, daß darunter gedungene Luftigmacher, Possenreißer, Ausschmeider (mendax ar. Juven. XV, 16.) u. dgl. zu verstehen sind, ähnlich ben relwronoisi der Griechen. Bgl. Scurras. Wahrscheinlich (vgl. Casaud. zu Suet. a. D.) waren es ursprünglich parasitische Eyniker oder Stoiker, welche über der Tasel ihre Tugendpredigten hielen, aber durch ihr contrastirendes Benehmen und ihre oft ergößlichen Capucinaden so zu den scurris berahsanten, daß die Venennung ar. mit diesen gleichbedeutend gebraucht wurde. Ein Pröbchen s. bei Lucian. Epigr. omiss, 12. Andere (Aup. zu Juv. a. D.) nehmen den Aretalogus für den Bramarbas, der viel von seiner derri spricht. Wenig Wahrscheinslicheit bat des Turnebus Ableitung (Advers. X, 12.) von derroc, grata

loquens. [P.]

Aretas, Name verschiedener Könige der nabatäischen Araber. Araberkonig Ar. wird genannt bei Joseph. Antiq. XIII, 13, 3., jur Beit, ba in Judaa Alexander Januaus regierte (106-79 v. Chr.). Bahrschein-lich derfelbe ift es, mit dem Antiochus Dionysus (XIII.) friegte; nach dem Lode des Ant. tam Ar. jur herrschaft über Colesprien, indem die Damascener aus Saß gegen Ptolemans Mennaus ihn bazu beriefen. 30-feph. Antiq. XIII, 15, 1. 2. — Ein Ur., ber Uraber König, ward von Pompejus b. Gr. befriegt; er hatte, wie Caff. Dio melbet, XXXVII, 15., Sprien febr beunruhigt, und obgleich von ben Sprien ju hilfe getommenen Romern befiegt, Die Feinbseligfeiten bennoch fortgefest. Pompejus wandte fich gegen ibn, nachdem er Sprien gur rom. Proving erhoben Nach Plutarch jog Pompejus gegen hatte, 64 v. Chr. (Dio a. D.). ar., um ihn in feiner Dauptstadt Petra ju belagern, nachdem er bereits Judaa unterworfen hatte. Plut. Pomp. 41., vgl. 39. Rach Caff. Dio jog Pomp. guerft gegen Ar. und beffen Grengnachbarn, übermand fie und nahm fie gefangen, und alebann erft rudte er nach Polaftina. Dio XXXVII, 15. Dit ber Zeitbestimmung bei Dio stimmt auch App. Mithr. 106. überein, und nach Joseph. XIV, 3, 3. 4. ift sie bie richtige. Freig bagegen ift die Angabe Dio's von einer völligen Ueberwindung bes Ur.; benn nach Joseph. Ant. XIV, 15, 1. war ber Krieg gegen benfelben bei bem Mbgange bes Pomp. nach Rem noch nicht beenbigt. Scaurus, ber Legat bee Pomp., welcher in Sprien gurudblieb, jog gegen Petra aus, unb.

weil ber Stadt nicht leicht beigutommen war, fo verheerte er bas umfiegende gand. Ar. wandte endlich bie fernere Berwuftung ab burch Extegung von 300 Talenten. Auch bie Rachfolger bes Scaurus in ber Proving Sprien hatten noch viel mit ben Arabern zu thun. App. Syr. 51. bes Ar. Antheil an ben Thronftreitigfeiten bes Syrcan und Ariftobul f. Aristobulus. — Ein Ar., Konig ber nabataifden Araber, wird noch genannt bei Strabo XVI, 4. Aelins Gallus fam zu bemfelben, als er (unter August) einen Feldzug in jene gander unternahm. Bielleicht berfelbe ift es, von welchem Berobes II. Antipas eine Tochter gur Gemablin hatte. Begen ber Untreue bes herobes tam es zwischen Ur. und ihm gim Rriege, und auf die Klage bes herobes bei bem Raffer Tiberins follte Ar. auch von dem Statthalter von Sprien, Bitellius, mit Krieg überzogen werden, was aber nach dem Lode des Tiberius unterblieb. Joseph. Ant. XVIII, 5, 1. 3. [Hkh.]

Arete (Aphrn), Gemablin bes Beberrichers ber Phaaten, Alcinous, auf beren Beranftaltung, ale Alcinous die Debea wieder ausliefern wollte, wenn fie noch Jungfrau sei, schnell beren hochzeit mit Jason vollzogen wurde. Apollob. I, 9, 25. hyg. 23. Bei homer erscheint fie als edle, geschäftige hausfrau, und als Ulysses zu ben Phäalen tam, wandte er sich guerst an sie, um gastfreundlichen Schutz zu erhalten. Odyss. VI, 310.

VII, 65 ff. 142. [H.]

Arete (Αρήτη) aus Cyrene, Tochter und Schülerin bes alteten Ariflipp, und Mutter bes jungern, welchem fie ihre philosophifche Bilbung mittheilte. Auch mar fie die Lehrerin Theodore, des fog. Atheiften. Diog. Laert. II, 72. 86. Bolf im Catal. foem. illustr. (bei ben Fragm. et elogg. mulierr. graecc. 1739. 4.) p. 283 f. 3vh. Ed de Arete philosopha. Lips.

**1775.** 8. [ B.]

Aroto (Apern, 'Apnen), Lochter bes altern Dionyfius, Gattin Dions, bes Brubers ihrer Mutter Ariftomache. Plut. Dion. 6. Bahrend ber Betbannung Dione wurde fie von Dionyfius bem Jungern gezwungen, fich mit Timocrates, einem Bertrauten des Tyrannen, zu vermählen. Plut. Dion. 21. Die Furcht, deshalb von Dion nach seiner Rudtehr nach Spracus verstoßen zu werden, benahm ihr derselbe durch einen liebreichen und zärtlichen Empfang. Plut. 51. (Aelian. V. H. XII, 47. verwechselt Arete und Aristomache). Nach Dions Ermordung wurde Arete mit ihrer Mutter einige Beit gefangen gehalten. Bahrend Diefer Saft gebar fie einen Anaben. Als Die Franen befreit wurden, begaben fie fich ju Sicetas, bem Tyrannen von Leontini, ber fie bereitwillig aufnahm, fpater aber fich burth Feinbe Dions bewegen ließ, fie im Meere zu ertranten. Vint. Dion. 57. 58. [K.]

Arethus, Erzbifchof von Cafarea in Cappadocien um 920 n. Chr., nur noch burch brei in bie Griech. Anthologie aufgenommene Spigramme befaunt. Bgl. Jacobs Commentarr. XIII. p. 860. [B.]

Aretho, f. Arachthus.

Arethon, fonitt mit Alphens (f. b. Art.) ben Ropf bee Caligula in Stein; auf einem anbern Steine ben Ropf bes Bermanicus und ber

Agrippina. Hirt Gesch. ber bilb. Kunfte p. 339. [W.]
Arethüsa ('Agedovau), 1) eine ber Hesperiden, Apoll. II, 5, 11., welche bie Bachterinnen ber goldenen Aepfel waren, die Hercules holen follte. — 2) Eine Rereibe, bes Rerens und ber Doris Tochter. Hog. praof. Die Nymphe ber and ihr benannten heiligen Quelle auf ber Infel Ortygia bei Syratus; f. Alpheus, und ben folg. Art. Rr. 9. [H.]

Arethusa ('Apilouna und 'Aproonoa). Die Alten geben verfciebene Bablen für bie Dertlichkeiten an, welche biefen Ramen trugen. Dibynnus zu hom. Odyss. XIII, 406-408. (vgl. Steph. Bog. u. b. 28.) weunt acht, und meint, vermöge bes Jufammenhangs, vermuthlich nur bin Quellen viefes Romens; einer ber Schol. zur Odyss. a. a. D. vier;

Steph. Byz., mit besonderer Aufführung ber Ramen, fünf; ein Schol. jur Odyss. a. a. D. vier; ein anderer ebenbafelbft zwei. Die Alten leiten ben Ramen 'Apidowa von ago, agow u. f. w. ab, wie pilyw, pleriow u. a. S. Heratl. bei Steph. Byz. und Epaphrod. bei bem Schol. zu Theotr. Idyll. I, 117. Außerdem Boß zu Birg. Ecl. X, 4 ff. Georg. IV, 336 ff.—1) Quelle bei Chalcis auf Euboa. Eurip. Iph. Aul. 168 ff. Strabo I, 3, 12. (S. 58. Rafaub.). Das Dratel bei Euftath. zu Dion. 473. Sie hangt mit vullan. Erscheinungen gusammen, und wurde einmal vorübergebend verschüttet (Strabo ebenb.). Ueber ihre Fischarten f. Athen. VIII, 331. e. f. Sat Leafe (Travels in North. Greec. II. 255.) hier Untersnchungen angesteut? — 2) Duelle in Bootien. Plin. H. N. IV, 7. (9). Rach Solinus (E. 12.) in ber Rabe von Theben. — 3) Duelle bei Argos im Peloponnes. Schol. ju Som. Odyss. XIII, 406-08. -4) Quelle bei Schlacium (im Bruttischen). Raffiod. Var. VIII, 32.: A fontem Arethusae, in Scyllatino territorio constitutae; wo Textveranderungen fowohl an fich, als mit Rudficht auf ben Bufammenhang und ben vorangehenden Brief, unstatthaft find. — 5) Duelle bei Smyrna in Rlein-Afien. Didym., Euftath. und Schol. zu homer a. a. D. — 6) Angeblich Duelle auf der Insel Cephallenia. Schol. zu Theotr. ldyll. I, 117., der die ithacesische Arethusa nach Samos (d. ). Same auf Cephallenia) verlegt. — 7) Duelle auf Ithasa (Theosti). Odyss. XIII, 406-408., und bort Didym., Eustath. und die Schol. Plutarch: philosopho cum principidus cett. p. 776. Wech. Ist die Hauptquelle der Insel; sest Lebado (d. ). Assadoor.). Räheres bei Gell. Ithasa S. 19. 20. und dort die Abbild. Aruse Hellas II. 2. 392 ff. Leale Travels in North. Gr. III. 53. 54. 8) Quelle in Elis im Peloponnes, an dem untern Alpheios. Gine bortige Quelle biefes Ramens anzunehmen, nothigt außer bem Schol. zu Pind. Nem. 1. Anf. auch Dvid Met. V, 572 ff. Pauf. V, 7, 2. Gerv. zu Birg. Aen. III, 694.; obwohl die Hauptform der Alphens-Mythe die Artemis Alphaa, nicht die Arethusa, von dem Stromgott Alpheios durch das Meer nach Sicilien verfolgt werden läßt (f. Alphous). — 9) Quelle auf der Ortygiainsel (auch schlechtweg Naoos), einem Theil der Stadt Spratus, Refibeng ber alten Konige. Unter ben gleichnamigen Quellen ift fie bie berühmtefte. Ueber fie vol. hauptfächlich Tafchufte gu Pomp. Mela II, 7, 16. Diefe (peloponnefifche) Quellnymphe (nach Andern Artemis) war von der Mundung bes Alphens, ber in bas ficilifche Reer munbet, burch ben Stromgott bis nach Sicilien unter bem Meere verfolgt worden, ohne bag ihre Gewaffer fich mit bem Meere vermischten; nach Analogie bes alten und neuen Bolisglaubens, baß gewiffe fluffe felbft burch größere Geen unvermischt burchftromen. Bur weitern Ertlarung ber fprafusischen Arethusa-Divthe gebort aber bie Annahme, baß peloponnesischer Artemisfult (Die Rymphe Arethusa war eine Artemis-Rymphe), vgl. Schol. Pind. Nem. 1. Anf., frühe nach Sprakus wan-berte; worüber man Diffen in f. Explice. ad Pind. Nem. I. init. nachsehe. And war ein Zweig bes in Olympia functionirenden elisch-arfabischen Sebergeschlechts ber Jamiben in Spratus angesiedelt (Pind. Nem. I. und bort die Erkl.). Ueber die Lage der ortygischen (sprakufischen) Arethusa vgl. hauptfächlich Tzichulte a. a. D. Auch dringt neben ber Infel eine reiche Gugmafferquelle aus bem Deere bervor, die vielleicht eins mit ber alten Arethusa war. Man f. jedoch Tisch. a. a. D. - 10) Ein 216phaltfee in Großarmenien, burch welchen ber Tigris balb nach feinem Ursprung, ohne fich zu vermischen, \* ftromt. Plin. N. G. II, 103. VI, 27.

Bei Strabo XI, p. 529. und Dionpf. Perieg. 988. wird Achnliches von bem See Arfene ober Thoulits erzählt. Diese Namen scheinen jedoch einen atwas sublicher gelegenen See zu bezeichnen, welchen Ptol. Thospitis, Plin. II, 106. Thospites, Amm. Warc. XXIII, 6. Sosingites nennen, und ber bem j. Ges Erzen (Arfene) entspricht. Bgl. Salmas. Plin. Exprest. p. 487 ff. [G.]

Ihn meint wohl auch Athen. II, 16. mit ben Ann. von Rafaub. und Schweigh. (im Sachregifter S. 316.). Die orientalischen Ramen Arfene und Thospilis nennt Strabo II, 14, 8. (p. 529. Rafaub.). Bie biefer See einen griechischen Ramen erhielt, ift nicht befannt. Bielleicht ftammt er von Seleucus Rifator, ber fich beibe Armenien unterwarf, und bott, wie in Gyrien, griechische Stadtenamen einführte (App. Syr. 55. 57.). -11) Stadt in Macedonien, zwiften Amphipolis und bem Bolbe-See, nach Steph. Byz. in Thrazien, was baffelbe ift, ba bas Land zwiften Arius und Stromon fruber thragisch war; nach Ptol. (Geog. III, 13.) in Ampharitis, was nur fo verstanden werden tann, daß eine Rolonie vom untern Axius (Amphaxia) dorthin verpftanzt worden war (f. die Analogie von Bottiaa, Pieria 2c.); ober ist bei Ptol. 'Appantias zu lesen (in ber Rähe der Acte, d. h. des Berglandes des Athos). Die Stadt lag in Bisaltia, einem Theile Mygdoniens (f. m. Thessalonica S. 241.). in Bisaltia, einem Theise Mygboniens (f. m. Thessalonica S. 241.). Daß diese Stadt altgriechische Colonie war, sagt Stylar C. 67., vielseicht von den Chalcidiern Eudöa's (f. oben Nr. 1.) gestistet, die auch dort Anlagen hatten. Ob sie mit dem thrazischen Bromiskus jener Gegend iventisch sei (bort das Grab des Euripides, Amm. Marc. XXVII, 4. Itin. Hierosoll. S. 604.), ist nicht entschieden. S. übrigens Mannert VII. 469. Leake Travels in North. Gr. III. 170 f. 460. Ich vermuthe, daß später aus einem der beiden Orte der feste Plat Rentina entstand, worfüber m. Thessalonica S. 68. nachzusehen ist. — 12) Stadt und Festung in Sprien, zwischen Epiphania und Emesa (Hems). Strado I, 6, 2. It. Ant. S. 188. 194. und dort Wesselsing. Tab. Peut. Steph. Byz. Zosim. I, 52. Geogr. Rav. Im Lande der namad. Araber (Strado a. a. D.). \* Ihr Name, wohl nach dem alten macedonischen, ist von Seleutus Risator (App. Syr. 57.). War unter Augustus und Tiderius Selentus Rifator (App. Syr. 57.). Bar unter Augustus und Tiberint ein fleines Fürstenthum, unter rom. Dberherrlichkeit (Strabo a. a. D.). Das Gebiet hieß auch Arethusia (Epiphan. haeres. LXXIII, 22.). Sower-lich bavon verschieden ist das von Segesippus (de excid. Hierosol. I, 18.) als palästinisch, und von Plin. (H. N. VI, 32.) als arabisch angesubrte Arethusa. [T.]

Arettas (Apoll. Rhod. II, 1033.), Arrhentias (Arr. peripl. Ponti), Agems effos (Schl.), Aria ober Chalceritis (Mela II, 7. Plin. H. N. VI, 13.), Insel an der Küste von Pontus, Pharnacea (Chörades ober Cerasus) gegenüber, der Fabel nach Sig der Stymphalischen Bögel. [G.]

Aretus ("Approc). 1) Sohn bes Priamus, welchen Antomedon erlegte. Iliad. XVII, 517. — 2) Sohn bes Reftor. Odyss. III, 413. [H.]

Areva, Rebenfluß bes Durius in Sifp. Tarrac., von welchem bie Arevaten ihren Ramen baben, Plin. III, 3.; nach Florez und Udert ber

Ucero bei Doma. [P.]

Arevaes ober Arevacae (f. Areva), nach Strabo 162. ber mächtigfte Stamm ber Celtiberier in Hisp. Tarrac., um die Quellen des Tagus seschaft; vgl. Polyb. XXXV, 2. App. Hisp. 45. Plin. III, 3. IV, 20. Ptol. u. A. [P.]

Areus (Agecos), Beiname Jupiters. Ihm opferte Denomans, so oft er mit einem der Freier seiner Tochter sich in Ramps einließ. Pauf. V, 14, 5., wo man es mit Martius (ber Streitbare) übersett, während Andere die Bedeutung von agew, ageono wie oben bei Ageca ableiten. [H]

Areus (Ageis) I., spartanischer König, Eurysthenibe. Er ist Racfolger feines Großvaters Cleomenes II., ba fein Bater Acrotatus noch
vor biesem starb, und regiert (von 310 v. Chr.) 44 Jahre. Diob. XX, 29.
Im J. 280 unternimmt er einen Zug gegen bie Aetolier, erleidet aber
nach dem freilich etwas unwahrscheinlich lautenden Berichte bei Justin.

<sup>\*</sup> Jest Reftan nach Pococke und D. v. Richter. — Mungen aus ben Regier rungen bes Sept. Severus und Macrinus, [G.]

XNPV, 1. fturfen Berluft. Als Phrebus von Epirus pon Cleonymus, bem Dheime bes Arens, aufgeforbert (f. Agrotalas), im 3. 272 Sparta angriff, tehrte er von einem Buge nach Ereta gerade noch jur rechten Beit gurudt, ba bie Stadt fich nicht langer hatte halten konnen (Pauf. III, 6. Plut. Pyrrh. 27. 29.) und leiftet hierauf ben Argivern Sulfe, gegen weiche fic Pyrrhus von Sparta aus wendet. Plut. Pyrrh. 30. 32. 3m 3. 267 fucht Areus in Berbindung mit Ptolemans Philadelphus von Aogunten Athen, das von Antigonus Gonafas belagert wird, zu retten, jedoch ohne Erfolg. Paul. III, 6. cf. Justin. XXVI, 2. 3m folgenden Jahre hat Areus einen neuen Kampf mit den Macedonisen und fällt in einer Schlacht bei Corinth. Plut. Agis 3. Justin. Prol. lib. XXVI. Ueber feine und feines Sohnes Acrotatus Reigung zu üppiger Lebensweife f.

Araus II., Entel bes Borigen, wurde erft nach bem Tobe feines Baters Acrotatus geboren; er ftarb ungefähr acht Jahr alt, worauf bie Rogierung au feinen Bormund und Großeheim Leonibas IL tam; 257 v.

Chr. Phet. Agis 3. Paul. III, 6. [K.]

Arems ober Arams ("Aproc) and Alexandrien, ein fbeifcher (puthagoreifder?) Philosoph, Bertrauter bes Raifers Augustus, Caff. Dio LI, 16. Suet. Oct. 89. Seneca Consol. ad Marc. 4. [P.]

Agradesc, f. Phylae.

Argudina, Stadt in Margiana, an ber Befigvange, Ptol. [G.]
Argumme mome, ein hobes, mit ewigem Schnee bebedtes Gebirge in bem nordweftlichen Theile von Cappadocien, ber höchfte Beng Rlein-Affiens, beffen Bilb auf ben Dangen von Cafarea in Cappabecien, melches am Ange beffolben lag, als gewöhnlicher Topus erscheint. Gir. XII, p. 538. Plin. H. N. VI, 3. Ptol. Solin. Amm. Marc. XX, 9. Steph. Mart. Cap. VI, S. 690. ed. Kopp. Rafche lex. rei num. I, 1. p. 1074.

Jest Arbichisch. [G.]
Aegmous (Apraioc), nach Juftin. XIII, 7. Sohn Apolla's und ber Cyrene. Diob. IV, 81., führt ebenfalls einen Gobn Apallo's von ber Eprens an, ben die brei Ramen Romins, Aviftans und Berens habte, weemegen Einige auch ben Ramen bei Juffin noch bem bei Diobor in

Marens anbern wollen. [H.]

Argmous, einer ber erften Ronige Maceboniens, Gobn Berbiccae I. Er foll mit Mäßigung und von feinem Bolte geliebt 34 Jahre regiert haben. Sein Rachfolger ift fein Sohn Philipp I. Berob. VIII, 139. 3m

fish. VH, 2. Deripp. ap. Synoell. Chronogr. p. 494. ed. Dind.

Argaens, jungfter Gobn bes macebon. Ronige Archelaus, entreife im 3. 393 bem Könige Amyntas II, die Herrschaft, wird aber nach zwei. Jahren von bemfelben wieder vertrieben. Diod. XIV, 92. Bermuthlich ift es berfelbe, ber fpater, nach bem Tobe Perdiccas HL, im 3. 369 mit Sulfe ber Athener wieber als Pratenbent auftritt, aber von Philipp, bamals noch Bormund bes von Perdiecas hinterlaffenen Anabens, bei Methone geschlagen wird. Diod. XVI, 3. Demosth. g. Aristem. p. 660k. Bon ba an verlautet nichte mehr von ihm; ein Gobn von ihm ift mobl Beraclibes, einer der Befehlshaber im heere Alexanders b. Gr. Arrian. VII, 16. [K.]

Armalus ("Agyalos), Sohn des Amyclas, und beffen Rachfolger in

ber Serricaft über Sparta. Pauf. III, 1, 3. [H.]
Arganthome (Aeyardien), ein fcones Mabchen aus Myfien, eine Liebhabenin ber Jagb, welche fich mit Rhefne, ber fie auf ihren Jugbe gugen begleitet hatte, vermählte, und als diefer vor Erojn burch Diomebas fiel, fic zu Cobe gramte. Parth. Krot. 36. [H.]

Argamethondus mome ('Apparduric bei Steph. Byg.), Gabinge in Bithpainn, bas fic an ber Rorbfeite bes Merrhufens von Gine (jest Modania) hingicht und in bem Bongebirge Postoinen enbigt; berühmt

Digitized by Google

burch ben Mythus des Sylas. Apoll. Rhob. Arg. I, 1176. Strabo XII,

p. -564. Steph. Jest Ratirli. [G.]
Arganthonius, in ber Mitte bes fechsten Jahrh. v. Chr. Fürft von Carteffus, ber gegen phocaifche Geefahrer, bie ju ihm tamen, fich fehr wohlwollend bewies. Er foll 120 Jahre gelebt und 80 Jahre regiert baben. Herod. I, 163. und Bahr zu b. St. und im Index I. s. v. Plin. H. N. VII, 49. Cic. de senect. 19. [K.]

Argantomagus, Stadt ber Bituriges Cubi in Aquitania prima, j. Argenton, Itin. Unt. Lab. Beut. [P.]
Arganandaca, Stadt im fübbstlichen Rebien. Ptol. Rach Rei-

charb j. Afaran. [G.]

Argari ober Argali urbs (Apyagon ober Apyalon zolies fcheint bei Ptol. gelesen werben zu muffen), Stabt an bem von ihr benannten Argaricus ober Argalicus finus (ber beutigen Palfebay) in Indien. Ptol. Arr. poripl. mar. erythr. [G.] Argo ("Aorn), eine Jagerin, bie, weil fie einem von ihr verfolgten

Birfd gurief, fie wolle ihn einholen, wenn er auch ber Sonne Soneligfeit hatte, vom Sonnengott in eine hirfchtub verwandelt murbe. Spg.

[H.]

Argeathae. Ort am Labon in Arcadien, Pauf. VIII, 23, 6. [P.] Argel , 1) gewiffe Plage in Rom, von Ruma jur Berrichtung beiliger Handlungen bestimmt; bas Rabere ift unbefannt. Liv. I, 21. Dvid Rast. III, 791. Barro l. l. IV, 8. Fest. s. v. — 2) f. Depontani. [P.]

Argela ('Agytin'), bes Thespins Tochter, mit welcher herrules ben Clevlaus zengte. Apoll. II, 7, 8. [H.]

Argelius, ein Architect, ber ben ionischen Aesculaps-Tempel in Traffes erbaute, und hierüber so wie über die corinthische Bauart ein Buch schrieb. Bitruv. VII, Praes. 12. [W.]

Argennis, f. Argennus.

Argenmon, 1) Borgeb, ber erptbraifden Salbinfel in Jonien, von bem Borgeb. Postbium ber Insel Chios burch eine nur 60 Stabien breite Meerenge getrennt. Strabo XIV, p. 645. Ptol. Bei Thuchb. VIII, 34. 'Apriron - 2) Borgeb. auf ber Rorbfeite ber Infel Lesbos. Ptol. [G.]

Argenmos, eine ber brei trogilischen Infeln zwischen Samos und ber Rufte von Rleinaffen. Plin. H. N. V, 37. [G.]

Argennum, Borgeb. ber Oftfufte Giciliens, j. Capo G. Aleffio, Stol. [P.]

Argennus ("Apperros, "Appurros), ein Liebling Agamemnons, ber bei ber Rudtehr im Fluffe Cephisus ertrant, worauf Ag. ber Benus Ar-

gennis ein Seiligthum erbaute. Steph. Byz. s. v. Appervic. [H.]
Argonnus, irrig auch Arginusa, Infel mit einer gleichnamigen

Stadt zwifden bem Borgeb. Argennon und ber ionifden Rufte und bem Borgeb. Pofibium auf ber Infel Chios. Plin. H. N. V. 38. Steph. Byg., wo für Tomasoc wahrscheinlich Impiac gelesen werben muß. [G.]

Argenomescum, Stadt ber Cantabrer in Sifp. Larrac., Biel.: bei Min. IV, 20. Orgenomosci mit bem hafen Bereafueca, j. Argomebo

mit Duerto be G. Martin. [P.]

Argentanum, Stadt in Bruttium, j. S. Marco, Liv. XXX, 19. [P.] Argentaria 1) (Argentuaria, Ptol. Orof. VII, 33. Argentovaria, 3tin. Ant. Sab. Peut.), Stadt der Rauracher, j. Arzenheim unter-halb Breifach, Hum. Marc. XXXI, 10. Aurel. Bict. Epit. 47. — 2) Ort in Myrteum zwischen Staneclum und Sirmium in nicht genau zu beftim-

menber lage, Lab. Peut. [P.]
Argentarius moms, 1) Rame ber halbinfel bei Cofa in Etrurien, bei Antil. I, 315. — 2) ber ögos appropoir bes Str. 148. 161., Avien. Or. marit. v. 291. Der Silberberg in hifp, Baetica an ben Quellen bes

Ductis, ein Theil bes Orospeda im j. Gebirge Cazorla. [P.]

Airgomtmett. Diefes urfpringlich griechische Infittut (f. Toangliem) gelangte erft bann nach Rom, als man bas Bedürfnig fühlte, Gelb gu wechseln, also nach erweitertem nachbarlichen Berfehr; benu früher, als nur wenig frembes Gelb nach Rom tam, als man baffelbe wog und bas wes zugleich als Bagftein galt, bedurfte man ihrer nicht. Aelter als bie famnitifden Kriege find fie gewiß, obgleich fie erft hier von Liv. IX, 40. ermahnt werden. Es gab zwei Claffen, öffentliche und Privatwechsler. Ebe man Privatwechsler fannte und brauchte, hatte man Staatswechs. ler ober öffentliche Bankiers, denen die Sorge für die öffentlichen Belber oblag - mensarii, nicht zu verwechseln mit mensarii quinque viri und trium viri (wie Sigon. de ant. jure p. R. Tom. I, p. 323. und Torr. 31 Suet. Oct. 2. u. 44. gethan haben, f. bagegen Salmaf. de usuris p. 509. P. Fabric. semestr. II, 15. und Dufer 31 Liv. VII, 21.). Lettere find eine Art außerorbentlicher Magistrate, wozu bie angesehenften Manner genommen murden, welche bas Schuldenwefen ber Burger regnlirten und benfelben aus dem Schat Gelb vorschoffen, Liv. VII, 21. XXIII, 21. XXIV, 18. XXVI, 36.- Die monsarii steben weit niedriger, fie probiren die Mungen, forgen fur fichere Unterbringung ber ihnen ans vertrauten Staatogelber und haben baneben noch biefelben Privatgefchafte und Commissionen, wie die argentarii; wenigens findet man in ben alten Coriftftellern feinen Unterfchied, wenn auch manche rechtliche Eigenthumlichfeiten ftattfinden mochten. 3. M. Muller de aerario mercatorum apud Bu ber Claffe ber öffentlichen Beceler (menvett. Rom. Hamb. 1778. sarii auch mensularii) geboren ebenfalls nummularii, von nieberem Range (Diefes wußten ichon Cujac., Fabrott., Salmaf. und die Paubetten-Erflarer, genaner unterschieden fie hubert und Kraut in den am Ende cit. Abb.), welche nur Geld wechfelten und ausliehen, vielleicht blos in Gilber und Erz Geschäfte machten, auch bei Auftionen nicht Theil nehmen durften, s. unten. Zuweilen heißen sie auch mensarii, so bei Fest. v. mensarii p. 93. Lind. Suet. Oct. 4. und in den Pand. einigemale. Die Privatwechsler bagegen h. arg entarii, argenteae mensae exercitores, argenti distractores, auch negotiatores stipis argentariae, Orell. inscr. n. 4060. (bei ben griech. Namen wird ber Unterschied nicht immer fest gehalten, nämlich τραπιζίται, άργυροπράκται, άργυμαμοιβρί, νομισματοπολαι, κολλυβισταί). 🕳 🚹 mafins a. D. bielt alle Becheler ohne Anenahme für Perfonen mit öffentlicher Auctorität; Oldenborp gab bieses nur von den argentarit ju und bielt bie nummularli für Privatpersonen; Sigon. de ant. jure p. R. Tom. I. p. 323 ff. und Enrueb. advers. XX, C. 28. beschrieben einen viel zu geringen Kreis für bie Staatswechsler u. f. w.; erft Kraut machte ben richtigen Unterschieb, indem er mensarii und nummularii von den argentarii trennte. Ueber ben Privatcharafter ber Lettern fann fein Zweifel ftattfinden, f. Ulp. l. 32. D. de contr. emt. (18, 1.) tabernae (seil. argentariae) publicae sunt, quarum usus ad privatos pertinet. Liv. XL, 51. Hubert p. 30 ff. Der Geschäftstreis der argentarii, von dem die mensarii feineswegs ausgeschloffen find, ift febr vielfeitig und umfaßt alle nur möglichen, auf Gelb und Sandel bezüglichen Beforgungen, analog ben beutigen Geschäftsagenten und Notariatebureaus. Er lagt fich in folgenden Rucksichten betrachten: 1) Pormutatio. Urfprünglich war Bechseln bes Gelbs bie hauptfache, namentlich Umtauschung frember gegen einheimische Mungsorten, wobei sie ein kleines Aufgeld empfingen, colly-bus genannt, Cic. Verr. III, 78.; boch b. collybus auch bas Bechfeln selbft, Cic. ad Att. XII, 6. mit Bos. u. Jopm. Ann. zu XII, 5. Gothoft. gu Cod. Theod. III, p. 203. l. l. si quis solidi (9, 22.). Hubert p. 11 f. 3m Berlauf ber Zeit nahm permutatio noch eine andere Bedeutung an, nämlich die nach und nach aus Griechenland hernbergekommene Zahlang burch Bechfel, walche die argentarii ebenfalls beforgten, fo bag fie & B. bas Gelb in Rom annahmen und burch einen andern Bechaler in Athen

Digitized by Google

ausgablen ließen. Bei Ciorro ist die Bebeutung verschieben, und Att. XII, 24. 27. XV, 15. permutetur Athenus; V, 15. XI, 1. 24. ad div. II, 17. HI, 5. ad Qu. fr. I, 3. p. Radir. 14. mit Ern. Annt. Fersutii spist. p. 429. Mande jum Theil gang unnuge Streitigfeiten ber alteren Brattiber aber bie rom. permutatio find erwant bei S. Grotius de jure belli et p. U. 13, 3. u. Annen. ed. Obrecht. Francf. 1696. p. 419 f. u. Subert p. 59 ... Und beverhneten fie ben Gelbeure in verfchiebenen ganbern und zu verschiebenen Zeiten, s. vie Erkl. zu Cic. p. Quinct. 4., namentlich R. Rlog S. 568-572., wo auch Niebnhre Bemerk. im Rhein. Muf. f. Philol., Gefg. I, S. 224-226. turz mitgetheilt ift. 2) Durch biese Geldgefchufte erhoben fich bie Wechsler allmalig zu einer Art von Bant, indem ihnen Gelb anvertrant wurde, theils als depositum, welches fle auf Berlangen gu Zahinngen im Namen bes Deponirenben anwandten ober auf Binfen ausleihen burften (biefes beponirte Geld hieß vaoua, weil bie argent. teinen Zins bafür gaben; Beispiele folder Depositon f. Plaut. Curc. II, 3, 66-69. III, 66. IV, 3, 3 f.), theils als creditum, namtic auf Zinfen, um es selbst wieder auf Zinsen zu verleihen, z. B. Saet. Oct. 39. Dieser Unterschied zwischen de ponore und credit war predtisch nicht unwichtig und ift an ertennen aus Ulp. l. 24. S. 1. D. de reb. auct. jud. (42, 5.), berf. l. 7. S. 2. u. l. 24. D. depos. vel c. (16, 3.). Sonov. l. 47. S. 1. D. do pact. (2, 14.) u. f. w. Danche Perfouen guten ben Bechelern ibr ganges Bermögen jur Berwattung, Gic. p. Caec. 6. Gronov. obes. IV, 24. Daß die arg. im Namen ihrer Deponenten 3ab-tang leiften, tommt febr oft vor, und biese heißt per mensam, do mensa ober per mensae scripturam, entgegengefest ber baren Bablung, welche ber herr felbft bewirft, ex arca ober de domo genaunt, Plant. Curc. V, 3, 7 f. 43 f. Capt. II, 3, 89. Polyb. XXXII, 13. Cic. Top. 3. ad Alt. I, 9. Shol. zu hor. Sat. II, 3, 69. Dorr. u. Cafaib. 3n Surt. Caes. 42. Oct. 40. Sen. ep. 26. Gai. III, 131. Salmaf. de modo usur. E. 11. p. 473 ff. Riemals wird vom Wechsler ansgezocht sine personisse Anderisation, z. B. Plant. Capt. a. D., ader schristische Anweisung (Cantion, Ordre an den Bantier), welche persoriptio h. (auch steht persoriptio statt der Jahlung selbst, da soribere der Zahlung fast regesmäßig vorangeht); und zwar theils in daarem Gelde, theils durch sortbere im Rechenbuch (wieder eine andere Bedeutung von sorib.), indem bie Summe im Buche bes Bantiers ber einen Verfon abgefcbrieben und ber anbern gugefchrieben werb. Ueber biefe und bie anbern Bebentungen soribere, perscribere, perscriptio f. Plant. Asin. II, 4, 30-34. Care. V, 2, 20. Donat. ad Ter. Phorm. V, 7, 28 ff. ad Adelph. II, 4, 48. Cic. ad Att. IV, 18. IX, 12. XII, 51. XVI, 2. mit Gräv. Ann. Phil. IV, 4. Verr. V, 19. Bentl. zu Hor. Epist. II, 1, 105. Hot. zu Cic. p. Care. G. But. zu Liv. XXIV, 18. Burn. zu Suet. Caes. 42. Resuribere is. Burndzuhlen einer Schulb durch Anweisung auf den Bechester. Der i. Intersphen einer Espilo varm anweigung auf den Arm. VN, Ber. Phorm. V, 7, 29. Hor. Sat. II, 8, 76. Gerb. zu Birg. Arn. VN, 422. Aufon. epist. V, 23. (Uebertragen auf einen Ainbern h. überhampt logare ab aliquo, Cic. p. Clu. 12. Top. 3 f. p. Planc. 42., numberare u. solvere ab aliquo, Cic. p. Flaco. 19. 30. ad Att. VII, 18. de off. III, 14. Plant. Curc. V, 2, 20., delegare, Gai. III, 130., recipe re aber für einen Andern übernehmen). Die Jahlungen für Andere und den die Grabitigten. Ho machten bie augentarii auch von eigenem Belbe, inbem fie crobitirten, fo wie sie übethaupt auf Jinsen Gold auslichen, Plant. Kpid. I, 2, 40. Curo. IV, 1, 19. 2, 221 True. I, 1, 51 ff.; s. auch Lac. Ann. VI, 17. — Ueber alle diese Geschäfte, so wie über die gesammte Einmahne u. Ansgabe führten die Wechner genam Ruchung in ihren Büchern sedern die Gedex, nubuha, rationes), welche ebenso wie üle vom. Handerhungsbücher beschieden woren, minisch mit zwei Seiten, auf veren viner ihre Einmahne. displam), and wer undern vie Ansgabe flack (expension). Plin. II. dl.

II, 7. (Arfprung ber boppelten italien. Buchführung). Jebe Perfon, mit welcher fle in Bertehr ftanben, hatte wahrscheinlich, ihre besondere pagina im Buche, wo auf ber einen Soite ihr Guthaben, auf ber anbern bas debet eingezeichnet wurde. (Diefe Bucher hatten Die Becheler noch lang, wahrend fie bei ben Privatmannern icon im Anfang ber Raiferzeit außer Gebrand tamen, Pf. Asc. zu Cic. Verr. I, 23. p. 175. Orell.). Bon ber Bilance geben bie arg. ihren Committenten'ic. mitanter fcriftlich Rachricht, 3. 28. 1. 47. 5. 1. D. de pactis (2, 14.), 1. 20. D. de instit. (14, 3.), over fie rechnen perfolich mit benseiben ab, Plant. Aul. III, 5, 53-56. hat der Andere mehr debet, so gabit er ben Ueberschus und läst nun seinen Namen ausstreichen (nomen expedire, Cic. ad Att. XVI, 6., expungere, Plant. Cist. I, 8, 41.) jum Zeichen, daß beibe quitt sind. — Da diese Bücher mit ber bochften Gewiffenhaftigfeit abgefaßt wurden und bie Zeitangaben auf bas forgfaltigfte enthielten, fo verbienten fie ben bochften Glauben (baber sogar Ades publica) und begründeten eine Literalobligation für ben Becheler (in eigenen Angelegenheiten) ober bienten ale Zeugen in fremden zweifelhaften Angelegenheiten (Cic. p. Caoc. 6. Gell. XIV, 2. mensoo rationes), in welche die argent. febr oft verflochten waren, ba nur wenig Befcafte und Contratte ohne ihren Ginfluß und Ginwirtung abgefchloffen wurden. Die Bucher waren ohne Schwur gultig und burften von ben argent. benen nicht vorenthalten werben, welche bei einer Sache betheiligt ober interessir maren. Das Borzeigen berselben h. edere, Usp. l. l. S. 1. D. de edendo (2, 13.) = copiam describendi facere vel in dibello completti et dare vel dictare ober 1. 6. S. 7. vel dictare vel tradere libellum vel codicem proferre etc. und im Edict des Prators stand ansbrücklich, Mp. l. 4., argentene mensae exercitores rationem quae ad se pertinent edant adjecto die et consule, auch l. 6. S. 8. argentario cive qui iterum edi postulabit, causa cognita edi jubebo. — 3) Aetter als biefes fpater fehr ausgebildete Bantiergeschaft war die thatige Birtfam-teit ber argent. im Sandel, namentlich bei Anttionen. Bei Privattaufen und Bertaufen bienten fie als Mäller, interpretes, Plant. Curc. III, 1, 63 ff., ja fie beforgten übertragene Auftionen eines ganzen Bermögens, 3. B. einer Erbschaft, Ulp. l. 18. D. de hered. pet. (5, 3.), Scaev. l. 88. D. do solut. et lib. (46, 3.). P. Fabr. semestr. II, 15. n. bei ben öffentliden Auftionen maren fie regelmäßig jugegen , nicht als Borfteber, fon-bern als Protofolliften , indem fie bie Cache , Erkeigerungspreis und Erfteber in die Lifte einschrieben und fodann auch die Bezahlung eincaffirten, Cic. p. Caec. 4. 6. Duinet. Inst. XI, 2. Sen. decl. praef. Enet. Nero 5. Bai. IV, 126. Capit. Ant. 9. (wo Gefete de mensariis und de auction. verbunden vortommen). Begen bes Eincaffirens b. bie argent. zuweilen coactores (eigentlich nur Diener ber arg.), f. biefen Art. Auch maren Die tabulne auct. an ben Buben ber Becheler angeheftet. hotom. jn Cic. .p. Caoc. 6. — 4) Probatio nummorum. Danichfache Berfalficungen Des Gelds und ber Gebranch frember Müngen gaben Beranlaffung, Die Bechefer, welche vermoge ihres Befcafte bie Mungen am beften fannten, ials probatores anzuwenden, fo bag fie bei allen beträchtlichen Bablungen ale folche zugezogen worden. Bahricheinlich hatten anfange nur bie Staate-, bann anch bie Privatwecheler bie Befugnif bagn, fo bag fich ber Babbenbe ihrem Ansfpruch unterwerfen mußte. Legal gefcach biefes erft feit einer lox bes Marius Grativianus, von welcher Plin. H. N. XXIII, 9. fagt, daß fie durch bie Berfalfchungen bes Triumvir Antonius withig geworben und bem Bolt febr angenehm gewesen fei, obgleich es conventionell gewiß schon vorber geschehen war. Anbeutungen f. b. Eic. ad Att. Atl, 5. mit ben Erkl. Apul. metam. p. 243. od. Elmenh. Afric. J. 39. D. de solut. et lib. (46, 3.). Byndershoef obss. IV, 21. Auch bie in ber Mange wom Staate angeftellten Probirer b. nummularii, Drell. Inser. n. 2026, B227, 4286. - 5) Solid orn m wond it io. In ber Raiferzeit

tam noch die Pflicht hinzu, der kaiserlichen Munge bie nengeprägten Stude abzukaufen und unter bas Pablikum zu bringen. Salmas. de usur. E. 17. p. 504. vereinigt die verschiedenen Angaben barüber bei Symmach. ep. IX, 49. u. Procop. anecd. E. 25. Orell.; f. auch Nov. Theod. 25. mit Gothofr. Amm. Tom. VI, 2. app. p. 71. u. l. l. si quis solidi C. Th. (9, 22.) Tom. 3. ed. Gothofr. p. 202 ff. — Die argent. waren zwar keine unter öffentlicher Auctorität angestellte Personen, wie monsarii und nummularii, hatten aber eine bestimmte Bahl und bilbeten, in socielates geschieden, ebenso wie jene ein Collegium, von welchem bie Aufnahme ber nenen Mitglieder abhing. Auf Inschriften finden fich Spuren biefer Corporationen, fo Reines. cl. I. inser. 139. Drell. inser. n. 913. 995.; bas Conftantinopolit. Colleg wird erwähnt Inst. Nov. 136. Rur Freie waren aufnahmsfähig, und wenn Sclaven als argent. vortommen, fo ift biefes uur eine Stellvertretung bes herrn, welcher fogar bann für jene einfteben muß, wenn sie ihr peculium bazu anwendeten, l. 4. §. 3. D. de edendo (2, 13.), l. 5. §. 3., l. 19. D. de instit. (14, 3.). 2Bas bie rechtlichen Berhaltniffe ber arg. betrifft, fo hatten biefelben manches Eigen-thumliche, 3. B. die Berpflichtung baf ein socius fur ben andern hafte, auct. ad Her. II, 13. u. bgl. Paull. l. 9. pr. l. 25. pr. l. 27. pr. D. de Daneben ftanben auch manche Bergunftigungen, 3. B. baf part. (2, 14.). man nur auf ben Galbo bei ihnen flagen durfte, b. h. mas nach gegenfeitiger Abrechnung ju forbern übrig bleibt, ober daß man Gefahr lief, bas Ganze einzubußen, Gai. IV, 64. 66. 68. Leider ift zu wenig von allem bem befannt, Duinct. Inst. V, 10. Justinian, der besondere Gonner der arg., hat diese Privilegien febr vermehrt, Nov. 136. Den unredlichen argent. bedrohten aber auch besto bartere Strafen, Guet. Galb. 10. Aufon. epigr. 15. und ber praesectus urbi hatte in ber Raiserzeit bie Auflicht über fie, l. l. S. 9. D. de officin. praes. u. (1, 12.). Eujac. obss. V, 18. VII. 13. - Das Unfeben bee Bechelerstanbes ift febr beftritten, inbem manche Stellen bafür fprechen, bag es ein anständiges, ehrenhaftes und namentlich burch ben Reichthum ber Mitglieder angesehenes Gewerbe gewefen fei, Cic. p. Caec. 4. argentariam non ignobilem, Aur. Bict. 72, 2. Suet. Vesp. 1. Acro ju Sor. Sat. I, 6, 86., mabrend andere Stellen unr verächtlich beffelben ermabnen. Plant. Pers. III, 28-38. Curc. III, 1-12. IV, 2, 20. 10 ff. Cas. prol. 25-28. Truc. I, 1, 47 ff. Guet. Oct. 2 f. 70. Der Streit lagt fich bann leicht beilegen, wenn man bie verschiebenen Claffen unterscheibet; ber reiche und große argent. war gewiß ebenfo angesehen, wie ber beutige Bantier; ber, welcher burch schmungigen Bucher bas an fich achtbare Gelchaft herabwurdigte ober welcher wegen geringer Mittel nur im Rleinen handeln fonnte, murbe ganglich verachtet, gum wenigsten nicht geachtet, wie überhaupt jeber Rleinhandler. Rur auf Die zweite Gattung beziehen sich die zum Theil ohnehin scherzhaften Stellen bes Plantus. Der Plat ber Becheler ift auf bem Forum, Plant. Truc. I, 1, 51. Ter. Phorm. V, 8, 28. Adelph. II, 4, 13. Bitruv. archit. V, 1. (baber foro cedere ober abire = banferott werben, 1. 7. S. 2. D. depos. [16, 3.] auch soro mergi, Plaut. Epid. I, 2, 16. Eurneb. advers. XVI, 5.) und zwar in Buben, Liv. IX, 40. XXVI, 11. 27. Flor. II, 6. 48., welche ber Cenfor von Staatswegen baute, Liv. XLI, 27. XXXIX, 44. XLIV, 16. und an bie argent. verlaufte, Liv. XL, 51. (Solche Marktbuben legte foon Tarquinius Prisc. an, obgleich noch nicht fur die argent, Liv. I, 35. Dion. S. III, 67.). Sie lagen am Caftor-Tempel unter bem Janus, Cic. p. Quinct. 4. Dvid rem. am. 561. Cic. Phil. VI, 5. Sen. const. sap. 13. und hießen theils veteres, Plant. Curc. IV, 1, 14-20. Afin. I, 103 f. 112 f. Suet. Oct. 100. (Lesart ift noch unficer), theils no vae (nach bem großen Brand, Liv. XLIV, 16.), Barro de l. l. VI. 59. sub novis, ebenso Cic. de orat. II, 66. Liv. XXVI, 27. XL, 51. Quinct. Inst. VI, 3. Briffonins ant. ex jure civ. sel. II, 12. (p. 72 f. ed Lips. 1741.), Bubaus ad l. 7. D. depos. Heindorf zu hor. Sat. p. 284. 294. Schmib zu hor. Briefen I, p. 25 f., namentlich E. Beiers Anm. zu Cic. de off. II, 25. p. 169-176. Die Zahlbant ober mensa war in der Bube die hauptache, fo bag mensa und taberna oft gleichbebeutend gebraucht werben, Sic. p. Flacc. 19. l. 4. D. de edendo (2, 13.), l. ult. D. de inst. act. (14, 3.). Literatur: Sigon. de ant. jure pop. Rom. II, C. 11. Tom I. p. 322-328. C. Sofmann de commerciis et cambiis vett. Regiomont. 1726. J. G. Sieber diss. inaug. de argentar. Lips. 1737. 1739. II. und in J. M. G. Besedii thes. jur. camb. I, p. 1-55. H. Hobert disp. jurid. (III. de argentaria veterum (praes. E. Otto) Traject. 1739. 1740. und im thes. diss. jurid. select. in acad. Belg. (von Delrichs) Brem. et Lips. 1769. Vol. II, 1, p. 1-136. L. Harder v. Almendingen über die rationes domest. der Kömer (Urkundenedition und Argentarien) in Grolmans Magazin f. Philos. u. Gefc. des Rechts. Gießen 1807. I, 319-336. II, 178-182. 213-221. B. E. Kraut de argentariis et nummulaiis. Gotting. 1826. K. Balter Gesch. bes Rom. Rechts. Bonn 1834. I, S. 249-251. Argentarius (Marcus), ein griechischer Dichter aus unbekannter Zeit, von dem noch einige dreißig kleinere Gedichte, meist aus der erotischen Gattung, in der Griech. Anthologie sich befinden; einige darunter beziehen sich auf Wortspiele, und lassen nach Inhalt und Korm wohl auf eine spätere Zeit schließen, während Reiske an den in Seneca's, des Rhetors, Schriften einigemal genannten, sonst nicht näher bekannten Rhetor Argentarius denken will. Bgl. Zacobs Commentt. ad Anthology

log. T. XIII. p. 860 f. log. T. XIII. p. 860 f. [B.]
Argenteus, Fluß in Gallia Narbon., entfpringt bei Alba Augusta
und mundet bei Forum Julium in das mare Gallicum, j. Argens. Cic.

Ep. ad div. X, 34. Plin. III, 4. Ptol. [P.]

Argentia, Dri in Oberitalien, j. Gorgonzola (?) Stin. Bierof. [P.] Argentinus, Gott bes geprägten Gilbers, Gobn bes Mesculanus. August. de civit. D. IV, 21. [H.]

Argentiolum, Stadt in Afturien, 3tin. Unt., bei Ptol. Argen-

teola. [ P.]

Argentoratum (Argentoratus bei Amm. Marc.), Stadt ber Bangionen in Obergermanien am Rhein, j. Strasburg, zuerst von Ptol. ge-nanut, Hauptquartier ber achten Legion, bei Amm. Marc. XV, 11. XVI, 2. ein municipium, und zwar eine Festung nach Julian. Ep. ad Athen. Eutrop. X, 14. Itin. Ant. Tab. Peut. Hier ersocht Julian einen glän-zenden Sieg über die Alemannen, Amm. Marc. XVI, 12. In der Notit. imp. und beim Geogr. Rav. erscheint bereits Strateburgum und Stratis-

burgum. [P.]

Argentam (Apringos, Gilber) war nebft bem Golbe ber Stoff, beffen man fich zur Ausprägung ber Dungen bebiente, fei es nun, bag pie Lybier, wie herobot I, 94. erzählt, die Erfinder des Gelbes seien, oder, was nach den bis jest bekannt gewordenen Münzen das Wahrscheinichere ift, daß Phidon der Argiver, als Herr von Aegina (um Dl. 8.
Ephorus bei Strabo VIII, p. 376. Marm. Parium. Pollur (Inom. IX,
33. Ael. var. hist. XII, 10.) den ersten Bersuch gemacht habe, statt der Metallftabe und Barren ein geprägtes rundes Geloftud von bestimmtem Berthe als bequemeres Taufcmittel anzufertigen. Die altesten griechiden Silbermungen find in ber Regel bid, tugelformig und werden erft pater, als die Kunst höher stand, dunner und größer. Man begnügte fich lange mit den einfachsten Zeichen, z.B. mit roh angedeuteten Schild-roten auf den in Aegina geprägten Münzen, mit Schilden auf den boo-ischen, Bienen auf den ephesischen u. dgl. Mit der Ausbildung der Runft flieg aber auch bas Streben, Die Mungtypen gu vervolltommnen. Es ericheinen auf ben Münzen Götter- und herventopfe, vollständige Botter- und hervenfiguren und überhaupt zusammengesetztere Bilber, die

Digitized by GOOGLE.

fich endlich ju aller Rraft und Zierlichfeit bes altgriechischen Styles ent-Auf ben Revers verwandte man anfangs gar teine Aufmertfamkeit; er wurde burch ben Einbruck eines bie Münze beim Pragen festbultenden Borfprunge (quadratum incusum) eingenommen, auf beffen Berzierung burch allerlei Symbole, einzelne Buchstaben und Monogramme man erft fpater fo lange Bebacht nahm, bie ber verfeinerte Runftfinn ber Griechen für ben Revers gleiche Ausschmudung erbeischte, wie fie bem Avere langft ju Theil geworden war (vgl. Barthelemy in ben Memoires de l'Acad. des Inscr. T. XXIV. p. 30 ff.). Einen anbern Beg folug man in ben griechischen Pflangftabten Lucaniens und in einigen bemachbarten Stabten ein. Statt ber biden, fugelformigen Dangen wahlte man bier anfangs bunne, blechartige Stude (nummi incusi), beren Revers ben Typus bes Avers, jedoch vertieft, wiedergibt, etwa wie bie Bracteaten bes Mittelalters. Die Größe und ber verhaltnifmäßige Werth ber grie difden Gilbermungen mar außerorbentlich verfchieben; Die Grieden pragten nicht nur Drachmen, Dibrachmen, Tetrabrachmen, fonbern auch alle Unterabtheilungen ber Drachme bis jur fleinften Scheibemunge (at brei Gran) hinab, in Silber aus, ba fie erft zu ben Zeiten ber macebonischen herrschaft sich zum Ausprägen von Aupfermunzen herabließen (f. Aes). Diejenigen Stude, wolche ben Werth ber Tetrabrachme überschreiten, 3. B. die durch ihren Aunstwerth ebensowohl, als durch ihre Größe berühmten fpracufifchen großen Gilbermungen (jum Theil mit ber Jufdrift AOAA) mogen nicht als Gelb, fonbern als Mebaillen gur Erinnerung an feierliche Gelegenheiten, Spiele, Berträge u. f. w. geprägt fein. — Die Romer, welche erft seit dem Jahre 485 n. R. Erb. Silberuningen folugen, schloffen sich bei der Ausprägung berfelben im Ganzen dem Bebranche ber gebildeteren Griechen an, jedoch überschritten fie vor dem Raifer Trebonianus die Größe der Drachme (bei ihnen Donarius) nicht. Die Eribrachmen und Tetrabrachmen bes Antonius, Anguftus und fpaterer Kaifer, felbft bie mit lateinifcher Auffdrift, find nicht romifden Geprages (commatis peregrini). Erft unter Trebonian (bis auf Carus) finben fich grohere Silbermunzen, die unfehlbar in Rom geprägt find. Unter Conftantins bes Großen Sohnen fing man wieder an größere, aber banne Silbermunzen auszuprägen, jedoch hielt sich auch diese Sitte nicht lange. — Bei den Silbermunzen der Alten gilt im Ganzen der Grundsat: je feiner bas Silber, besto alter bie Mange. Die griechifchen Silbermungen find fast alle von feinem Silber. Erft bie fprischen Ronige verschlechterten ben Gebalt berfelben. Unter ber Berrichaft ber Romer borten bie griedifden Stabte auf, Gilbermungen ju pragen. Mit wenigen Ausnahmen (Amifus und Carfus, f. b. Art. Aes) find bie Gilbermungen griechifcher Stabte aus ben Beiten ber romifchen Raifer aus taiferlichen Dingftatten bervorgegangen. Go bie Gilbermungen von Cafarea in Cappabecien, Antiochia in Sprien, Aferandria in Aegypten und von mehren meift auf den Mungen nicht genannten, aber aus den Typen ertennbaren Stadten Affens und Africa's unter Erajan, welche fast fammtlich beshalb auch bie Regierungsjahre bes Raifers (tribunitia potestas), nicht bie Neva ber Stadt, worin sie geprägt worden, als Zeitbestimmung angeben. Aus reinem Gilber find von diefen fpateren griechifden Gilbermungen bie von Antiochia in Sprien bis zu Sabrian, Die Mungen mit ber Aufschrift BTOYN NEOY IEPOY unter Befpasian und seiner Familie, Die Tetrabrachmen, Didrachmen und Drachmen ber griechischen Städte unter Trajan und die größtentheils unter Habrian geprägten Silbermungen von Amisus in Pontus. Die schlechteften an Metall find bie Alexandriner, welche vom Raifer Claudins an icon ftart gemischt find. — Bei ben Romern erhielt fich eine ziemliche Reinheit bes Silbers bis auf ben Raifer Severus. Deffen Sohn Caracalla und feine Rachfolger (anger Severus MIenauber) vergrößeuten bas Bolumen ber Mangen und verfchlochterten bie

Aninboit bes Sifbers. Unter Ballienns bestand bas Gilbergelb form aus 's Silber und 1/4 geringeren Metalles. Bon Clandius Gothicus bis anf DiscLetianus borte bas Pragen von Gilbermungen gang auf, man belegte Rupfermungen mit Binnplatichen, um ihnen bas Aussehen von Gilbermangen ju geben (bei ben Reneren nicht gang richtig nummi tincti, modailles saucees genannt, jum Unterschiebe von den subaeratis, pelticulatis ober ferruminatis, medailles fourrées, welche ein Wert alter Kalfc. manger finb). Reineres Gilber pragte erft Divcletian wieber, jedoch in geringeren Daffen, als es unter ben fruberen Raifern gefdah, fo bag man annehmen fann, bag unter ihm und feinen Rachfolgern mehr Gold als Silber vermungt worden fei. - Das Berhaltniß zwischen Gilber und Gold war in ben alten Zeiten ebenfo fcmantenb, wie jest. Rach Serobot III, 95. war bas Berhältniß wie 1 : 13; nach Plato Hipparch. p. 231. D. wie 1 : 12; nach Menanber bei Pollux IX, 76. wie 1 : 10. Bei ben Romern foll es querft wie 1:15 gestanden haben, fpater wie 1:12; nach Liv. XXXVIII, 11. wie 1:10. Wie febr bie Zeitumftande auf biefes Berhaltniß einwirtten, zeigt fich beutlich ans Onet. Jul. Caes. 54. Auffer ben bereits angeführten Stellen find über bas Gilbergelb ber Alten noch zu vergleichen: Edhel Doctr. num. vet. T. I. Prolegomena generalia. C. D. Müllers Sandbuch ber Archaologie und Runk an mehren Stellen, porgigl. §. 97. [G]

Argemus, f. Arae genuae.

Arges (Agric), ein Epclope, des Uranns und ber Erbe Sohn. Defiod. Theog. 140.; f. Cyclopes. [H.]

Argustes (Appieres), bes Afrans und der Aurora Coba, einer ber Bindgötter, Defiod. Theog. 379.; ba übrigens Theog. 870. aprorns als Beiwort bes Bephyrus vortommt, fo ift febr zweifelhaft, ob es nicht auch in ber erften Stelle fo zu faffen ift. [H.]

Angesten (Appearns), als eigentliche Benennung eines Binbes übereinkommend mit bem Saigor, lanus und 'Odopnaic (Ariftot. Meteor. II, 6. de mundo 4. Agathem. Geogr. I, 2. II, 12.) und bem Caurus ober Corus (f. b.) ber Romer, ber Nordweft. Plin. II, 47. Doch unterscheit Ceneca N. Q. V, 17, 5. ben Arg. als einen milben Wind von bem unge-ftammen und reißenden Corns. [P.]

Argens (Agraig), 1) einer ber Centauren, welche bie Soble bes Pho-Ind, ale bafelbft bem hercules ju Ehren bas gemeinschaftliche Beinfaß ber Centauren geöffnet murde, erfturmen wollten, aber von hercules erschlagen wurden. Died. IV, 12. Apolled. II, 5, 4. nennt einen Epclopen Agrins. — 2) Sohn bes Licymnius, ber bem hercules in feinem Rampfe gegen Eurytus beiftund, babei umlam, und von hercules bestattet wurde. Apollod. II, 7, 7. [H.]

Argia (Appeia), 1) Beiname ber Juno von ber Stadt Argos; f. Argiva. — 2) Gemablin bes Inachne und Mutter ber 30 nach Sog. 145. — 3) Gemablin bes Polybus, Mutter bes Argus, welcher bas Argonantenfchiff erbaute. Spg. 14. (G. 44. ed. Staveren). - 4) Lochter bes Abrafins und ber Umphithea, an Polynices verheirathet. Apoll. I, 9, 13. III, 6, 1. Hygin 72. erzählt, daß sie der Antigone bei der heimlichen Bestattung des Polynices behülflich gewesen, aber gludlich entsommen sei. — 5) Lochter des Antesson, Gemahlin des Heracliden Aristodemus. Apoll. II, 8, 2. Pauf. IV, 3, 3. [H.]

Anglase, zwanzig kleine Inseln an der Rufte von Carien, wahricheinlich nördlich von Cos: Plin. H. N. V, 36. [G.]
Aprias renof. Athen hatte ein Gefet gegen den Müßiggung, weldes nad herob. II, 177. Diob. I, 77. Solon von den Meguptiern geborgt, nach Andern aber schon Draco (Plut. Sol. 87. Pollux VIII, 42.; vergl. Balden. zu Herob. a. a. D. Tapler Lect. Lys. 298.) ober auf Phistratus Dauly Residenticion.

(Theophraft bei Plut. Sol. 31.) gegeben haben foll. Bermoge biefes Gefeges (aprias vouos, Demofth. g. Enbul. 1308.) mußte ber Unbegüterte ju irgend einer ehrlichen Sandthierung fich bekennen und öffentlich angeben, wovon er fich nabre, Ifocrat. Areop. 17. S. 45. Auf ben Grund biefes Gefetes konnte nicht nur bie burch ben Mußiggang eines ihrer Glieber benachtheiligte Familie, sondern auch jeder Andere eine Rlage gegen ben Unthätigen bei dem Archon Eponymus einreichen (Lex. Seguer. 310.), der fie ohne Zweifel an den Areopag brachte, wenigstens in den Zeiten der ungeschmalerten Wirksamteit bes Letteren (f. Areopagus). Es wurde auf eine Gelbbufe ertannt; auf ben zweiten Rudfall erfolgte Berluft ber burgerlichen Shre (drepia, Poll. a. D.). Draco hatte auch hier Tobes ftrafe festgefest, und zwar icon bei einmaliger leberführung, Doll. und Plut. a. D. Aus Fällen übrigens, die Athenaus VI, p. 168. und Dieg. Laert. VII, 169. erzählen, geht hervor, daß der Areopag in ber Eigen fcaft ale Sitten-Auffichtebeborbe auch ohne vorherige Rlage gegen Dugis ganger von Amtswegen einschritt und sie zu Geldbuffen verurtheilte. Bgl. Bal. Mar. II, 6. Bon Reueren s. Schedins de Areop. 5. §. 2. Platun Proc. II. S. 150 ff. Meier und Schöm. S. 44. 193. 298 f. Bachen. hellen. Alt. II. p. 52. — Ein ähnliches Gefet bestand in Sarbes und Aelian. Var. H. IV, 1. [P.]
Argileomis, Mutter bes spartan. Feldherrn Brasidas. Ueber ihren

spartan. Sinn f. Plutarch in ben Dentsprüchen ber Spartanerinnen. [k]

Argiletum, f. Roma.

Argilius, bei Rep. Paus. 4. Nomen gentile, cf. Thucyb. I, 142. [K] Argilus (Apreloc). 3m Bisaltischen (herobot VII, 115.), bem iff. Theile Mygdoniens (Thuc. II, 99. Bgl. m. Thessalonica S. 241 f.). Eine Stiftung ber Andrier (Berob. a. a. D.); zwifchen Amphipolis and Bromistus landeinwarts (Herod. a. a. D. Leafe Trav. in North. Gr. III. 171.). Wenn Ptolemans (Geogr. III, 13. S. 162. ed. Wech.) in Befaltia (1. Bifaltia) ein Arolus ("Agwlos) fest, fo ift bafür wohl "Agrilos 38 lesen. [T.]

Arginusa hieß ber Drt, wo Alcibiabes getobtet wurde; er war in Alterthume befannt durch feine Biriche mit gespaltenen Dhren. Ariftot Hist. anim. VI, 29. Plin. H. N. VIII, 83. Rach Dieb. Sic. XIV, 11.

Plut. und Corn. Rep. lag diefer Ort in Phrygien. [G.]
Arginuna (Approxima, Strabo), brei kleine Infeln an ber Rife von Aeolis, ber Stadt Mitylene auf Lesbos gegenüber, berühmt burd bie Nieberlage ber Spartaner unter Callicratidas und die barauf folgende Bernrtheilung ber fiegreichen athenischen Felbherrn. Ten. Hell. I, 6. Diob. Sic. XIII, 98. Cic. off. I, 24. Strabo XII, p. 617. Plut. Lysand. 7. Plin. H. N. V, 39. Bal. Mar. III, 8. Schol. Ariftoph. Ran. B. 33. ho pocr. 8. v. Bahrscheinlich steht bei Berod. 149. für den Ramen biefer, manchmal jum Festlande gerechneten Infeln (vgl. Thucyd. VIII, 101.) falfchlich Airegoevaa. [G.]

Arginussa (Apyrrovoga), ein Beiname ber Benus Urania bei ber Scythen. Herod. IV, 59. Arinassa u. f. w. [H.] Andere Lesarten sind: Artimpasa, Argimpass,

Argiope ('Aeriony), 1) eine Nymphe, mit welcher Philammon ber Sänger Thampris zeugte, Apoll. I, 3, 3., und die sich, da Phil. ihr die She verweigerte, nach Thrazien begab. Paus. IV, 33, 4.— 2) Tockter bes Königs Teuthras in Olyssen, an Telephus verheirathet, ber damn mit ihr die herrschaft erhielt. Diod. IV, 33.— 3) Gemahlin Agenors, der mit ihr ben Cadmus, die Europa u. f. w. zeugt. Hyg. 178. [H.]
Argiphomtes (Aeresportne), Argus-Töbter; Beiname Mercurs, weil

er auf Inpiters Befehl ben Bachter ber 30 tobtete. Iliad. II, 103. [H] Argippael, nach anberer Lebart 'Ogreennatos, ein ben Scothen benachbartes friedliebendes Nomabenvoll, in einem Gebirgelande (bei Plin.

an ben montes Riphaei, = b. f. Balbai), unter Banmen und ausgespannten Fellen wohnend, Serob. IV, 23. Die rom. Geogr. Mela I, 2. und 19., Plin. VI, 7. und 14., Solinus, Mart. Capella nennen fie Arimphaei. Ge fcheint ein talmudifcher Stamm gewefen gu fein. Reicarb, ber überall nach abulichen Ramen hafcht, fest fie in bas Gouvern. Jaroslaw, wo bie Stadt Rubinet an der Wolga liegt. [G.]

Argiean, f. Argura. Argien, Ruftenft. im nordt. Hibernia, Ptol. [P.]

Argithen , Sauptftabt Athamaniens in Epirus, Liv. XXXVIII, f. [P.] Argiva ('Appeia), ein Beiname ber Benus von ber Stadt Argos, Bauf. III, 13, 6., wo fie, wie überhaupt im Peloponnes (man vgl. bie Beforeibung eines Tempels bei Mycene Pauf. II. 17.) große Berehrung

Argivi, f. Argos und Graecia.

Argims ("Aeyros), Gohn bes Aegyptus, von ber Danaibe Evippe

umgebracht. Apoll. II, 1, 5. [H.]
Argius, ein Erzgießer, Schüler Polyclets. Fr. Thiersch Epochen ber bifb. Kunft p. 275. meint zwar, Plinius habe in ber Stelle XXXIV, 8. 19. Polycletus discipulos habuit Argium, Asopodorum, Alexin etc. fein griechisches Driginal migverstanden, in welchem es geheißen habe Apperos 'Aounidmeos, b. h. Afopodorus aus Argos, und biefer Anficht treten Gillig im Catal. Artif., Müller in ber Runft-Archaol. §. 112. und hirt Gefch. ber bild. Rünfte p. 181. bei; allein wenn die Borte 'Αργίδος 'Ασωπόδωρος geftellt waren, fo hatte Plinius um fo mehr Recht, an zwei Eigennamen gu benten, ba fomobl "Appior in ber mythifden Beit bei einem ber Sone des Aegyptus, Apollob. II, 1, 5. als 'Agresos bei Ariftoph. Eccles. 201. als Eigenname vortommt. [W.]

Argina, Stadt in Mysien (ber Proving hellespontus ber Byzant.), hierocl. Auf ber Tab. Peut. Argesis, an der Strafe von Pergamus nach Cyzicus. Mannert, Reichard und fürzlich noch Protesch (Erinn. aus Aeg. n. Rleinaf. Wien 1831. III, C. 315 f.) halten biefen Ort irrig für bas Krgasteria bes Galenus (de simpl. med. temp. IX, 3, 22. Tom. XII. p. 230. ed. Kühn), bas auch hierocles tennt. Bielmehr lag Argiza an ber Stelle bes von Protesch a. a. D. erwähnten erften Maden, Ergafte-

ria bagegen mahricheinlich an ber Stelle bes fieben Stunden bavon ent-fernten zweiten Maden. [G.]

Armo ('Aeyw') war ber Name bes erften großen Schiffes, welches nach griech. Cage bas unbefannte Meer burchfubr, und jur Beremigung feines Ruhmes von Athene unter Die Sterne verfest fein foll, bamit es ein belehrendes Mufter fur bie Rachwelt mare, und ber Schiffer bei feinem Aublide froben Muth gewänne (Eratofth. Catast. C. 35.). Das Sternbitt befchreibt Aratus (Phaen. B. 342 f.) als eines ber größten Sübgestirne in ber Milchftrage, welches zwar für die Nordländer vom Bordertheile bis zum Maste buntel und sternlos schwebe, aber in seinem Hintertheile glanzvoll leuchte, mit dem Steuer an die Füße des vor ihm trabenden hundes gelehnt. Woher des Schiffes Name stamme, weiß Riemand mit Sicherheit anzugeben, vielleicht weil er urfprunglich nicht griechifch war (vgl. Arg. in ber allg. Encycl. von Erfc u. Gruber); aber uur ber Scholiaft bee Germanicus ju jenem Sternbilbe berichtet, bag Argo nach Ginigen bas Schiff bes Danaus fei, auf welchem er mit feinen Tochtern nach Argos flob, vielleicht um baburch bie Berbindung eines urfprunglich agyptischen Sterubildes mit der griech. Sage zu erlautern (vgl. Goguet vom Urfpr. der R. G. n. B. II. Thi. G. 248.). Alle llebrigen beuten bas Sternbild auf bie Argo ber bavon benannten Argonanten (f. Argonautae), welcher nach Tjeges jum Lycophron 883. bas Soiff Des Danaus jum Dufter biente. Das Etymologicum Magnum Refit eine breifache Erflarung bes Ramens auf; entweber weil ber Erbauer Argus hieß, oben weil es in Argos gezimmert wurde, ober weik derieim Griechischen fchnell bebeutet. Für die erste Erklärung stimuten die Mythographen, für die zweite der historiker hogestwund, für die dritte under Etymologen; in der Erläuterung von Sagen dürfen wir jedoch weder spätern Geschichtstehern, noch spätern Etymologen solgen, fondern erforschen, was uns die ältesten Dichter melden. Nach diesen ward das Schiff aus Fichten vom Berge Pelion in Abesfalien erhaut (Diod. Sic. IV, 42.), nach Pliu. H. N. XII, 22. von ionischem holze, das im Wasser nicht kanste. Abhene brachte darin ein Stück von einer dedonätischen Eiche an, welches die Gabe zu sprechen und zu weistagen besass, nach Apollod. I, 9, 16. im Bordertheile, nach Bal. Flaccus Arg. I, 229. im hintertheile des Schiffes, weshalb Lycophr. 1370. es eine schwatzende Elster nennt. Nach hyg. P. A. II, 37. schint Neschylus, dessende Elster nennt. Nach hyg. P. A. II, 37. schint Neschylus, dessender ansistenen, welchen Kamen man nach Strado IX, p. 300. ed. Cas., Piliu. H. N. IV, 8. von jener raunnyig ableitete. Eine Reliquie des Schiffs, welches Jason nach deendigter Kahrt auf dem corinthischen Isthus dem Poseidon geweicht deen holl (Diod. IV, 53. Paus. II, 9.), glambte man nach zur Seit des Martialis (VII, 18.) in Rom zu besien. Ungeachtet es das erste Schiff von fünfzig Rubern gewesen sein soll, welches in die offene See ging, legt ihm doch Bal. Klacus Arg. I, 229. viel Schnisweldes Jason nach deendigter Kahrt auf dem corinthischen Illugeachtet es das erste Schiff von fünfzig Rubern gewesen sein soll, welches in die offene See ging, legt ihm doch Bal. Klacus Arg. I, 229. viel Schnisweldes Jason nach deendigter Sahrt auf dem corinthischen Illugeachtet es bas erste Schiff von fünfzig Rubern gewesen sein soll welches in die offene See ging, legt ihm doch Bal. Klacus Arg. I, 229. viel Schnisweldes Jason hab das Schiff selbst ein Gegenstand der Aunft geworden ist; den Ban desselben stellt ein Basrekief von gebrannter Erde (Wimselm. Gesch. d. R. W. Bans S. 23.) dar

Argelieus sinus , f. Argos.

Argölis , f. Argos. Argonautae ('Apporanta) ober Argofdiffer beifen bie Beroen, welche nach ber greechischen Sage eine Beneration vor bem troifchen Rriege die erfte fubne gabrt jur Gee in eine ferne Gegend unternahmen, nach bem Mamen bes Shiffes (f. Argo), welches ihr Anführer Jafon erbauen ließ. Die Sage von ihrer Bunderfahrt ift fo alt, daß felbft bie Grefahrten bes Dopffeus größtentheils nur eine nachbilbung berfelben gu fein scheinen (f. Allg. geogr. Ephem. XLVIII. Bb. III. Ge. Rov. 1815. G. 261 ff.); wenigftens läßt ber Ganger ber Odyss. XII, 66 ff. bie Rirte bei ber Ermahnung ber Irrfelfen fagen: Rimmer entrann auch ein Schiff ber Sterblichen, welches hinaufuhr; Sondern gugleich die Scheiter ber Schiff', und bie Leichen ber Dlanner Rafft bas Gewoge bed Meert und verzehrender Feuerorfan bin. Eins nur fleurte vorbei ber meerburch-mandelnden Schiffe, Argo bie allbefungne, gurudgekehrt von Meetes. Und bald hatt' auch biefe bie Rut an die Rlippen geschmettert; Doch fie geleitete Bere, Die helferinn war bem Jason. — Eben beshalb wurde aber auch biefe Sage fo maunigfaltig ausgeschmudt, baß faft nichts als bie wenigen Borte ber Douffee unverandert barin fiehen blieb, welches man porgugtich bann ertenut, wenn man bie Beranderungen berfelben, fo weit es und noch möglich ift, hiftorifch verfolgt. homer tennt feinen anbern Jafon , als ben Gemahl ber Soppfipple in Le muse, beffen Cohn Gunous (Geemann) Taufchhandel mit bem Grieden vor Troja (Il. VII, 467 f. XXI, 40.) trieb, und ebenfo befreundet mit ben Troem, wie mit ben phonififten Siboniern mar (Il. XXIII, 743 ff.), fo baß Jafon, wenn et and nicht zu ben Sintiern feltfamer Munbart auf Lenmes (Od. VIII, 294.) geborte, bennech tein Grieche gewefen ju fein fcheint, jumal ba fein Mame wie ber Rame Jafus, ben ein Gobn bes Argus, wie ein Entel bes Minnas führte, ober Jafins und Jafion, gang bem bebraifden Ramen Jofna entfpricht, und Sibonier, welche die Berehrung des he-phaftos nach Lemnos brachten, ober auch tyrthenische Pelasger, welche fpater vor Lemmos Seerauberei trieben (hom. Hymn. in Baoch. herob. IV, 145. VI, 137 ff.) leichter eine gabrt in ben Pontus unternehmen tonnten, als bie Minger von Orchomenus, beren Reichthum Somer (Il. IX, 381. XI, 284.) foon fennt, beren aber feiner einer folden That fich rubmte. Gleichwohl nennt ibn fcon Sefiob. (Theog. 993 ff)., als batte man um einen abnlichtlingenben Ramen gefucht, einen Gobn bes Mefon, beffen von Pofeibon erzengter Bruber Pelias nach homer (Od. XI, 256 ff.) im weiten Befilde bes theffalifden Jolfus berrichte, und läßt ihme von Pelias bie Fahrt auflegen, auf welcher er bes Meetes Tochter Debea entführte, beren Gohn Debeine Chiron erzog. Borin eigentlich bie aufertegte Arbeit bestand, fagt uns weber homer, noch heffob; aber Solons Zeitgenoffe Mimnermus läßt ben Jason (bei Strabo I, 2. extr. p. 47.) ein Bließ aus Aea boien, aus ber Stabt bes Aeetes, wo bes helios Strablen an des Dleanos Rande in goldener Rammer ruben. Rea (zu Deutsch Land), wovon Leetes als Rönig seinen Ramen er-halten zu haben scheint, lag biesem nach, gleich der ääischen Insel ber Kirke, der leiblichen Schwester bes Acetes (Hom. Od. X, 137... XII, 3.) ans des helios Stamm, nab bei bes Dleanos fluten, - wo fcon ber tagenden Gos Bohnung und Tangreibn find, und helios leuchtenber Aufgang. - Damit war um fo mehr ber augerfte Rorboften bed Bontus oder des weitdurchgangigen Meeres (hom. Od. XII, 2.) gemeint, weil unweit von da (hom. Od. XI, 14 ff.) das Land der Kimmerier (altgriehisch für Arenigeo., Wintermänner, wie Koorac für Xooroc) lag, gang von Rebel umwöllt und nordischer Finfterniß. Bie aber fcon ber Sanger ber Dopffee, ber bei feiner Untunbe vom nordlichen Europa eine Durchfahrt vom Pontus ins westliche Meer für möglich hielt, Die Jerfelfen ober Somplegaben bes Pontus in die Bestwelt verfeste; so verlegten fpatere Dichter, feitbem milesiche Schiffer das tolchische Land im außerften Often bes Pontus fanben, bas Schlafgemach bes Selies mit feinem Aufgangspunkte verwechfelnb, bes Acetes Stadt nach Kolchie. Da Pin-barus (Pyth. IV.) ber alteste Dichter ist, bei welchem wir biese Deutung finden , und fein Gefang vom Juge ber. Argonauten überhaupt ber erfte ansfährliche ift, welchen wir noch befigen, fo fceint ein Auszug beffelben bie befte Grundfage jur Erflärung aller fpatern Argonautiter zu fein. Rach Gebite's Ueberfegung fingt Pinbarus alfo: "Das golbene Bibbervieß zu holen fchifften bie Minper aus, und ihnen teinte gottgepflanzter Rubm. Belde Urfache ber gabrt lub fie ein? Belder Bagemuth trieb fe mit farten bemantenen Reilen? Befchloffen war's im Rathe ber Gotter, daß Pelias einft den edeln Aeoliden fiele, durch ihre Fauft beffegt sber burch unausweichliche Lift. ober burch unausweichliche Lift. In feine ranterfullte Seele brang ber schanervolle Gotterforuch, ber bei bem Mittelpunkte ber banmgeschundten Mintter Erbe ihm gebot, fich forgfam por bem einschuhigen Frembling ober Bürger zu huten, ber einst von faben Bergwohnungen in die fonnige Ebene ber enhmvollen Jolfns tommen werbe. Und fieh! es tam zu seiner Beit ber Mann, mit zween Speeren furchtbar. Ein bopveltes Gewand bebeckte ibn: ein magnefisches Landeskleid fomiegte fich an bie reizenben Glieber, und ringe berum wehrte eine Parbelbaut dem icanernben Regen. Die Strablenloden feines haares waren noch nicht vor bem Scheermeffer gewichen: fie glanzten ben ganzen Racten hinab. Grabes Schrittes eilte er baber, nab trat mit unerschrockenem Sinne auf ben vom Bolt erfüllten Ge fannte Riemand ibn : fis wunderten fich fein, und einer fprach jum anbern: 3ft bieg Apollon? Aphrebitens Buble, ber gubrer bee ebernen Bagene ift es boch nicht. - - - Go fprachen fie in Bechfefreben su einanders und fieh! auf feinem blanten Wagen - Maulthiere gogen

ihn — tam Pelias eilends baber. Er ftaunte affobalb, ba er am rechten guße nur ben tenntlichen Schub erblickte. Doch er verbarg im herzen ben Schredt, und redete alfo zu ihm: Beld Land, o Fremdling, nenueft bu Baterfand? und welcher Erbentochter glangenber Schof trug bich ans Licht? — — Und muthig antwortete er mit holdseligen Worten ibm : 36 hoffe, Chirons Lehren begleiten mich: benn aus feiner Grotte von ber Chariflo und Philyra fomme ich ber, allwo bie feuschen Löchter bes Rentauren mich erzogen. Nachdem ich zwanzig Jahre verlebt, verließ ich fie, ohne ihnen ehrfurchtsvoll burch Thaten ober Reben meinen Borfat fund gu thun. Und nun tomme ich hieber in meine heimath, gurudguforbern meines Baters graltes Reich, bas einft bem Scharenführer Aeolus und feinen Göhnen von Beus verlieben warb, und wiberrechtlich ist bebereichet wird. Denn ich vernehme, daß Pelias, von feinem wolluftgierigen Bergen getrieben, es meinen rechtmäßig herrschenden Erzeugern entrif, bie, als ich ben ersten Sonnenstrahl erblickt, aus Furcht vor bes über-muthigen Fürsten Frevel, mir, gleich einem Lobten, im Palafte unter lautem Beibergeheul eine schwarze Leichenfeier anstellten, und mich beim-lich, ber Nacht bie Reise vertrauenb, in Purpurwindeln bem Sohne Saturns Chiron jum Boglinge fandten. - Go wift ihr ber Gefdichte Bid. tigftes benn: und nun, o geliebte Burger, zeigt zuverläßig mir bas bans meiner roffezahmenden Bater. Denn bes Aefone Erzeugter und biefes Landes Sohn tomme ich nicht in ein frembes Land bieber: Jafon nannte ber göttliche Kentaur mich. — Bei seinem Eintritt ersannte ihn seines Baters Auge, und unter den grauen Bimpern quollen ihm Thranen bervor: denn innigst freute sich sein Herz, als er in seinem Sohne den schönften der Manner erblickte. Ob seinem Ruhme kamen auch Alesau Brüder herbei: Pheres aus der Mahe vom hypereishen Quell, aber fernber aug Mellene Amuthaan ber aus Deffene Ampthaon. Auch eilten Abmetus und Delampus baber, Billtommen zu fagen bem Sohne bes Oheims. Beim Gaftmable bewir-thete Jason sie mit holdseligen Reben, und spendete ihnen toftliche Gaft-geschenke. Er spornte sie zu jeglicher Luft, und fünf Rächte, fünf Tage bindurch pfludte er bee Bobliebens beilige Blume mit ihnen. Aber am fechsten Tage legte er in ernftlicher Berathung ben gangen Entfolug feiner Seele ber Sippschaft vor. Sie ftimmten ibm bei: fcnell fprangen fie mit ihm auf von ben Stublen , und eilten bin jum Dalafte bes Belias. Rüftig traten sie ein: es hörte ihr Rommen der Sohn der lockenstolzen Tyro, und ging ihnen entgegen." — Rachdem nun Jason mit sußen Worten ben Thron gurudgeforbert, erwiederte ruhig Pelias: "Das will ich: boch foon umichwebet das Alter mich; aber bir knoppet noch bie Blume bar Jugend. Du vermagft es, ju tilgen ber Unterirbifchen Born: benn Phrirus gebeut, feine Seele ju fühnen, und hinreifend ju bes Meetes Palafte bes zottige Bibbervließ zu bolen, auf bem er bem Meere einft entging und feiner Stiefmutter Bosheitsgefcogen. Ein wunderbar Traumgeficht flieg hernieder , und verfundete mir's. Da forfct' ich, obs Babrbeit fei, bei Raftalia's Dratel: und ichnell befahl mir ber Gott, eine Seefahrt auszuruften. Willig mage benn bu biefen Rampf: und ich fchwire bir's, herrschaft und Reich werfe ich bir bin. Beus, ber Jugenbichniber — ein mächtiger Schwur — sei zwischen und Zeuge. — Solchen Bund schloffen fie beibe, und schieben von einander. Aber Jason trieb die Berolde fcon, fund gu thun überall bie unternommene gabrt. - Alluberwindendes fußes Berlangen nach bem Schiffe Argo gundete Juno im Bufen ber Salbgotter an , daß teiner jurudbleibend ein gefahrlofes Leben im Schofe feiner Mutter bingebrete. - Als nun ber Deerburchichiffer Bluthe in Jolfus beisammen war — ba glitten bie Ruber unter ben fcnellen Danben unermubet babin. Mit bem Weben bes Subwinds tamen fie gur Mundung bes arenischen Meers. bier erbanten fie bem Meerbeberricher Raptun einen heiligen Tempel: benn sie fanden allba eine röthliche heerbe

thratifcher Rinder, und auf einem Stein eine gottlicherrichtete Altarflache. Der tiefen Gefahr begierig entgegeneilend flehten fie bier jum herricher ber Meeresfahrt, baß fie vermieben ben ichredlichen Stoß ber gegen ein-ander rollenden Felfen. Zwei Felfen waren es voll lebenbiger Rraft, und fie malgten fich foneller baber, als Scharen lautbraufenber Sturme. Doch nun brachte ber halbgötter Seezug ihnen ben Tob. Drauf liefen fie in ben Phafis ein, jum lande bes Acetes, wo fie mit ben fcwarg-angigen Roldiern ihre Starte versuchten. — Aber Benns, ber fcarfften Pfeile Lenterinn, brachte ist zuerft ben buntfarbigen Zaubervogel rasenber Liebe vom Dlympus ju ben Menfchen bergb, band ibn unauflöslich feft auf ein vierfpeichiges Rab, und lehrte bem weifen Aefoniben Baubergebete, bag er aus Debeens Bruft bie Schen ber Aeltern raubte, und bas fehnenswerthe hellas bie Glühende im bergen mit ber Suada Geißel peitschie. Und ichnell unterwies bie Liebenbe ibn, jeglichen Rampf gu bestehen, ben ihm ihr Bater bereitete : benn eine Gegenfalbe wider harte Schmerzen mischte fie aus Del und gab fie ihm. Da fchloffen fie beibe ben Bund, fich burch bes Chebettes Boune ju vereinen. — Als nun Acetes einen demantenen Pflug in die Mitte gestellt, fvannte er bie Stiere, bie lobernbe Rlammen bem rothlichen Rachen enthauchten, und mit wechfelnden ehernen Fußen den Boden ftampften, er allein in das Joch. Grade Furchen ichneidend trieb er fie bin, riß auf eine Rlafter tief den Ruden ber ichollenaufwerfenden Erde, und fprach: Dief Wert vollbringe mir der Furit, ber bem Schiffe gebeut: bann fuhr' er bie unvergangliche Dede hinweg, bas blinkende goldbewollete Bließ: — Alfo fprach er, und Jason warf ab bas rothliche Rleib, und ber Gottheit vertrauend griff er bas Bert an. Die Flamme verlette ihn nicht, weil er dem Rathe feiner janbermifchenden Freundinn folgte. Drum zog er hervor den Pflug, und feffelte ben Raden der Stiere mit dem Gerathe des Zwangs. Mit dem peinlichen Stachel trieb ber ruffige Belb bie ftart gefchenkelten Rorper, und vollendete ben beschiedenen Felbraum. — Aeetes erfeufzte, boch mit leifem Geachze, bewundernd Die Starte bes Mannes. Aber feine Gefahrten ftredten bem gewaltigen Selben bie Freundesband entgegen, umwanben ihn mit Krangen von Gras, und begrüßten ihn mit holbseligen Re-ben. Run entdecte ber Sonne herrlicher Sohn bas glanzende Bließ, wo es bes Phrixus Schwert ausgespannt batte. Doch er hoffte im Bergen, biefen Rampf zu vollbringen, werbe bem helben unmöglich fein. Denn verborgen lag's im bichten Gebuich , und ber graufe Schlund eines Draden bewahrete es, eines Drachen, bider und langer als bas funfzigrubrige von bes Stables Schlagen gezimmerte Schiff. — Da! zu weit — 3n weit fcweif ich bie Beerstraße bin, und Gile gebeut mir bie fliebenbe Stunde; aber ich tenne den fürzern guffteig, führe viele andere ben Pfad der Beisheit vorauf. Er tobtete mit Lift ben blanangigen Dracen, und führte beimlich Debeia ber Schiffahrt Gefährtin mit fic binweg, fie, bes Pelias Tob. Sie fuhren über bie Meere bes Oceans bin, fuhren über bes Pontus Strom, und gelangten jum Bolt ber Lem-nierinnen, ber mannermorbenden Beiber. hier bewiefen fie in nadenben Rampfen ihrer Glieber Behendigteit , und gatteten fich mit den Beibern."
— hier haben wir die Darftellung eines Lyriters , ber mehr Jasons Belbengröße als bie gahrt ber Argonauten ju befingen bemubt mar. Babrend er daher jene mit allen Farben feiner unerschöpflichen Phantafie ausmalte, eilte er über diefe fonell hinmeg, und murbe baburch fo buntel, daß sich Gebicke eine Textesanberung erlauben zu muffen glaubte. Der Dichter befchloß feine Erzählung mit ber Antunft ber Argonauten in Lemnos, von wo nach Andern bie Sahrt in ben Pontus ausging, vielleicht blos barum, um auf basjenige zurndzukommen, was ihn zur Einfcaltung ber langen Episobe in ben Siegeshymnus auf einen Ronig von Ryrene bewogen hatte. Denn er feste bem Dbigen noch Folgendes bingn:

Damals ward genflanzt ber Stamm bes Euphemus, ber feither immer fortblühte. Drauf wohnten fie in ben Gigen ber Manner Latebamoniens, von ba fie im Fortschritte ber Zeit übergingen jum schonften Gilande (Thera). Aber von bier aus verlieh Latonens Gobn, Libya's Fluren mit Gotterruhme zu bebauen , und mit weislich rathenber Geele ber golbthroneuden Ryrene gottliche Stadt ju beherrichen." - Richt begreifent, wie bie Argonauten zulest nach Lemnus famen, wenn fie nicht auf bemfelben Bege zuwückgefehrt waren, auf welchem fie in ben Pontus einfuhren, fouf Gebide Pinbard rothe Dieer (Horry t' iqueque B. 448.) burch eine leichte Aenderung, welche auch hermann im zweiten Bande feines Sand-buchs ber Mythologie G. 322. annahm, in bes Pontus Strom (Norm er beidem) ale eine bichterische Bezeichnung bes Sellesponine um. Allein er bedachte nicht, daß ber Dichter ju Anfange beffetben Symunus ber tei-chischen Fürftin Mebea bei Thera einen Götterspruch in ben Mund legte, worm fie unter anderm Folgendes fagt: "Erfüllt wird dann jenes propper tifche Beichen, daß Thera Mutterftadt von großen Stadten werben fol, bas Zeichen , das bei des See's Eritonis Ausfluß Euphemus einft , von Borderschiff herabgestiegen , aus den handen des Gottes in Menfchen bilbung nahm, ber eine Erbicholle jum Bafigefcheut uns reichte. Es fracte glückverheißend über ibm ber Donner Bater Jupiters, als fich ber Gott uns nahte, ba wir ber fchnellen Argo Baum, ben erzgezähnten Ander, anhingen an das Schiff. 3wölf Tage hatten wir fcon den meerbunds wanderween Riel über mufte Erbrucken binweggetragen, nachbem auf meinen Rath ihr ans dem Moere auf eure Schultern ihn gehoben. Da tam in glanzenber, Ehrfurcht gebietenber, Mannesgestalt hinan zu uns ber einfem wandelnde Gott — und als er uns zur Eile ruftig fah, ergriff er mit ber Rechte vom Boben bas nächste Gastgefchent, Die prophetische Erbfchelle, welche ber helb Euphemus - als ein Borzeichen von ber fünftigen bisführung ber Colonie nach Libyen - empfing."

Diesem nach bleibt uns nur bie Austunft offen, mit welcher benne Pindars ludenhafte Erzählung von ber Kahrt erläutert. Piubarus lief bie Argonauten, wie ichon ein Scholiaft zu Apoll. Rhob. IV, 259. bemerkt, gleich andern Dichtern, durch des Dkeanos Strömungen zurud kehren; ftatt daß aber Homer eine Durchfahrt in das weftliche Meer für möglich hielt, wählte Pindarus nach den geographischen Borftellungen feiner Zeit eine öftliche Durchfahrt in den indischen Decau und das rothe Meer bis zur Gudfufte Libnens, von wo bie helben zwolf Tage lang bas Schiff bis jum See Tritons burch bie Bufte auf ben Schultern tre gen, bann in bas Mittelmeer einfahrend por Thera porbei nach Lemnus kamen, bevor fie Jolfus in Theffalien erreichten. Wie mannigfaltige Ausschmudungen und Abanberungen ber Sage von ber Argonantenfahrt aber nicht nur die Dichter jeder Art, Epifer, Lyrifer, Dramatifer, welchen bie Zauberin Medea reichlichen Stoff zu Eragobien barbot, sanbern auch profaifche Schriftfteller fich erlaubten, zeigt Berobat, ber auch fcon (I, 2. VII, 193. 197.) Nea nach Rolchis an ben Phafisftrom verfest, aber and ben Ramen ber Deber icon von ber Debea ableitet (VII, 147.) und den See Tritons (IV, 179.) melbet. Da uns eine Sammlung der folder Einzelheiten viel zu weit führen wurde, muffen wir uns mit einigen allgemeinen Bemerfungen begnügen. — Bei allen einzelnen Abmeidungen frimmen boch faft alle Berichte barin zusammen, bag ber 3wed ber Argonantenfahrt gewesen fei, bas golbene Bließ zu holen, meldes Phrirus einft bem Meetes gum Unbenten feiner freundlichen Aufnahme verehrte. Rach Eratosthenes (Catast. C. 19.) hatten fcon Besiod und Pheretydes biefes Blief ein goldenes genannt, und nach dem Scholiaften bes Germ. (jum Bilde bes Bibbers) ben Bibber feibft unter die Sterne versest (?). Strabo (XI, 2. extr. p. 499.; vgl. Appian B. Mithr. T. I. p. 108. 242. 797. ed. Schweigh.) erlautert baber biefe Gage aus einer

oldifden Sitte, Goldforner aus ben Rinffen auf gottigen gelien gufgufiden. Gleichwohl lefen wir bei Befiod noch nichts ber Att, und Dimermus nennt es nur (nach Schonemanns Berbefferung bes uera in ueya) in großes Bließ in ber Stadt bes Meetes, wo bes Belios Strahlen in olbener Rammer ruben. Simonibes ließ es (nach bem Schol. ju Gurip. led. 5. im Sommus an Poseivon) von ben Purpurschneiten im Meere arben, so wie auch (nach bem Schol. zu Apoll. Rhob. IV, 1147.) Affusiaus, welcher Hefiods genealogische Sagen in Prosa übertrug, noch es urpurfarbig aus bem Meere nannte; fo bag es scheint, ale batte ber worbifde Pelzhandel bie gange Sage veranlaßt, die wir bei Pindarus uerft lefen, und die Tragifer, welche mabricheinlich auch ben meerdurchdwimmenden Bibber ale Luftwandeler und fprachbegabt unter Die Sterne erfetten, fo weit ausbilbeten, baß fie (nach Syg. F. 188.) fogar ben Bibber Chry fom allus zu einem Sohne bes Poferbon und ber ichnen Lochter bes Bifaltes Theophane auf ber Infel Crumiffa bichteten. oute boch auch (nach Sogin) Aeschylus die Argo zu einem sprachbegabten Giffe gedichtet. Pheretydes aus Leros aber, welcher noch vor Gerodot ine Cagengeschichte in gebn Buchern fchrieb, fcheint burch feine Camm-ung alles beffen, was er bei frubern Dichtern über bie Argonautenfahrt and, ben Glauben veranlagt gu baben, als hatte auch fcon Sefiodus in golbenes Bließ gefannt. - Beil bie Argo ein funfzigrubriges Schiff voir, fo mußten auch funfzig Belden fie befahren, beren nur ber Schol. ves Lyfophron (175.) hundert zählt. Aber kaum die Salfte wird von Men genannt; die andere Halfte wird mit folder Willfur und Zeitenvervirrung aufgegählt, daß man die Catalogi Argonautarum von Burmann, harleß und Krause vor den Ausgaben der Argonautifer Apoll. Rhod. und Beler. Flacc. für eine unnüße Arbeit erklären muß. Gleich unnüß wäre Schonemanns Preisschrift de geographia Argonautarum, wenn biefe nicht vie wichtigften Aufschläffe über bie geographischen Borftellungen ber Alten gabe. Denn mit Ausnahme ber Alexandriner, welche, ihr eigenes Beitafter verseugnend, Alterthumlichkeit nur beuchelten, legten alle Sunger Der Argonautenfahrt ihre geographischen Kenntniffe barin nieder (vergl. laeits Geogr. b. Gr. u. R. 1r Thl. 2re Abth. S. 320-350.). Bei ber jang verschiedenen Behandlung der Sage verdient die leiber nicht ganz vollendete historische Nebersicht der in den Scholien zum Apollonius ervöhnten Schriften, die der Argonautensanger dei Versetzigung seines Irosibtes vor Augen gehabt oder als Duellen benutt hat, im zweiten Stürt der Vibl. d. alt. Lit. n. R. S. 61 ff. eine vorzügliche Beachtung. Die Argonautifer, deren Gedickte wir noch bestigen, sind außer dem Pseudo-Verbeus der Rhobier Apollonius um 200 v. Ehr. und sein römischer Argonautifer. Rucabmer Balerins Flaccus, 80 Jahre n. Chr. Gine furze leberinbet man unter biefem Artifel in ber allg. Encycl. v. Erfch u. Gruber, ind ther bie Reuern, welche von den Argonanten gehandelt haben, nan Becks Welt- und Menschengesch. 1r Bb. S. 350. Einen gelehrten Wimmentar zu ber Sage hat Benne in seinen Noten zu Apollob. Bibliv-bet P. I. p. 172 ff. gegeben. Da fich hier weber alles erschöpfen läßt, ioh alles mit Stillschweigen übergangen werden darf; so geben wir bie Suffe unter verzenigen Gestalt, wie sie Apollobor in seiner Bibliothet I, 1, 16 ff. um 100 v. Chr. aus seinen Borgangern zusammentrug, wählen iber, um nicht zu weitläusig zu werben, vorzüglich bas aus, was Pindar einem befondern Zwecke gemäß nur flüchtig berührte. — Als Juson und bera's Beranlaffung von feinem Obeim Pelias im theffalischen bolius ben Auftrag erhielt, bas goldene Bließ zu holen, welches im tol-bifden hame bes Ares, an einer Eiche anfgebenkt, von einem schlafofen Drachen bewacht wurde, ließ er von bes Phrirus Gobne Argus Die auffigrubrige Argo erbauen, in beren Borbertheil Athene ein rebenbes

Digitized by Google

Holz aus Dodona's haine befestigte, und alle helben seiner Zeit zur Theilnahme an der Fabrt sich versammeln. Ihr erster Landungsplat war Lemnos, wo grade alle Weiber, in Folge des Jorns der verschmähten Approdite, ihre Bäter und Männer getödtet hatten, mit Ausnahme des Thoas, welchen seine Lockter, die Fürstin hypsipyle, heimlich verbarg. Mit diesen Beibern verbanden sich die Argonauten, und hypsipyle gebar dem Lasan wei Sähne. Gunens und Nehrankanns Man de nachm sie bem Jafon zwei Cohne, Guneus und Rebrophonus. Bon ba nahm fie Rygifus, der Furft der Dolionen, freundlich auf; ba fie aber mabrend ber Racht abfuhren, und burch wibrige Binbe jurudverschlagen murben, bielt man fie fur Pelasger, welche mit ben Dolionen in beständigem Rriege Es entfpann fich ein Streit, in welchem Rygitus unerfannt fiel, welchen barauf bie Argonauten mit großer Trauer bestatteten. Dann in Doffien landend liegen fie Beratles und Polyphemus gurnd, welche ben beim Bafferholen von einer Rymphe geraubten fconen Sylas fucter. Polyphemus erbante nun Rins, und blieb als Ronig in Myfien; Berattes aber, von welchem jedoch die Sagen bei verschiedenen Schriftftellern ganz verschieden lauten, kehrte nach Argos zurud. Im Lande der Bebryten forderte der König Amplus, Poseidons und der Bithynis Sohn, die Argonauten zum Faustfampf auf; als dieser nun Polydentes erschlug, tödteten die Argonauten auch viele der Bebryten, welche gegen sie die Waffen ergriffen. Bon da kamen sie nach dem thrakischen Salmybessus, wo der blinden Seber Phineus Die harpvien plagten, welche ihm Die Speifen raubten, und das Wenige, was fie ubrig ließen, noch verunreinigten. Als ihn nun bie Argonauten wegen ihrer fahrt um guten Rath ersuchten, versprach er biefen unter ber Bedingung , daß fie ihn von den Serppien befreieten. Diefes vollzogen bie geflügelten Gobne bes Boreas Betes und Ralais, welche die harppien bis zu den bavon benannten Strophaben (Umtehrinseln) jenseit bes Peloponneses verfolgten. Da rieth Phinens, bei der gahrt durch die Symplegaden auf den flug einer Laube ju achten, und nach beren Schickfal bas ihrige ju ermeffen. Bie fie nun bie vom Borbertheile entlaffene Taube burch bas Bufammenfolagen ber Felfen blos bie Spise bes Schwanzes verlieren sahen, ruberten sie mit hera's Hulfe schnell hindurch, und die Symplegaden standen, nachdem sie blos die außerste Berzierung am hintertheile des Schiffes abgeschlagen hatten, ganzlich still. Im Lande der Mariandynen nahm der König Lykas du Argonanten freundlich auf; aber außer dem Seher Johnn, den ein Eber verwundete, ftarb baselbft auch der Steuerer Tiphys, in beffen Stelle Antaus trat. Go schifften sie vor dem Thermodon und Kautasus vorüber zum Phasissuffe im toldischen Lande, wo Neetes dem Jason das Blief ju geben verfprach, wenn er gang allein zwei feuerschnanbende Stiere mit ehernen Fußen, welche ihm bephäftne geschenkt hatte, vor ben Pflug spannte, und bie von Radmus in Theben übrig gebliebenen Drachengabne, welche ihm Athene gab, ausfaete. Dabei tam ihm bie Liebe ber Deben ju Gulfe, welche ihm unter ber Bebingung, bag er fie ju feiner Gattin nahme, ein Zaubermittel gegen Stahl und Feuer gab, und ihn belehrte, wie er bie aus ben gefaeten Drachengahnen auffproffenden Krieger burch einen Steinwurf unter fich entzweien und tobten tonnte. Bahrend biefes Jafon vollzog, wollte Acetes bie Argo verbrennen, und bie Selden bar-auf tobten; doch Mebea schlaferte fofort den das Blief bewachenden Drachen durch Zaubermittel ein, und, nachdem fich Jason in den Bests bes Bließes gesetzt hatte, schifften sie in Begleitung ihres Bruders Absprius mit den Argonauten Nachts davon. Aeetes verfolgte sie; aber ehe er fie erreichte, ermorbete Medea ben Bruber, und warf ibn in Studen über Bord, damit fich Acetes burch deren Auffammlung verfpatete. Diefer bestattete die aufgelesenen Stude an dem Orte, welcher davon den Namen Tomi (Schnitte) besam, und sandte, selbst umtehrend, der Argo piele Kolchier unter der Orohung nach, daß sie an Medea's Stelle leiden

often, wenn fie biefelbe nicht jurudbrachten. Babrent fich biefe nach illen Seiten bin zerstreuten, fuhren die Argonauten icon vor bem Erianusstrom, auf welchem fie ein Sturm, ben Zeus im Jorne wegen bes emorbeten Absprtus sandte, in die Jrre trieb. Da begann in der Geend ber abfprtifchen Infeln bas Schiff zu reben, Beue werbe nicht auf-oren zu zurnen, wenn fie nicht nach Aufonien fchiffenb burch Rirte gefühnt ourben. Da fchifften fie vor ben Boltern ber Ligver und Relten vorüber, ind durch bas fardinische Meer an Tyrrheniens Ruften fahrend tamen fie ur adifden Infel, wo fie Rirle fühnete. Als fie barauf por ben Sirenen oruberfuhren, hielt fie Orpheus burch Anftimmung eines Gegengefanges on ihnen ab; nur Butes ichwamm ju ihnen bin, welchen Aphrobite nach em Lilybaum entructe. Durch bie Stylla und Irrfelfen geleitete fie thetis mit ben Rereiben, von Sera gerufen; und vor ber thrinatifchen Infel mit ben Sonnenrindern vorübergleitend tamen fie nach ber phaatiden Infel Kerkyra, wo Alkinous herrschte. — Bon ben Rolchiern, welche as Schiff nicht finden tonnten, fiebelten fich bie einen an ben terauni-den Bergen an; andere, die nach Illyrien fuhren, baueten die abfyrtifchen Infeln an. Einige aber, welche ju ben Phaaten gefommen waren, witen bie Argo ein, und forderten die Medea von Affinous gurnd. Als biefer fie auszulieferu versprach, wenn fie noch Jungfran mare, vernablte fie feine Gemablin Arete fonell mit Jafon. Daber ließen fich ie Roldier bei ben Phaafen nieber; Die Argonauten aber fofften mit Rebea bavon. Babrenb ber Racht überfiel fie ein heftiger Sturm; aber Rebea bavon. Bahrend ber Nacht überfiel fie ein heftiger Sturm; aber pollon ichof leuchtende Blige von ben melantischen Soben berab, baß ich ihren Bliden eine nabe Infel zeigte, welche fie beebalb Anaphe tannten. Dafelbft errichteten fie bem bligenben Apollon einen Altar, ind bei bem Opfermable spotteten zwölf Dienerinnen, welche Arete ber Mebea mitgegeben hatte, scherzend über bie Fürsten, weshalb sich biefer Opfergebrauch bis in bie spatesten Zeiten erhielt. An ber Landung in Rreta hinderte fie Talos, welcher, mit einer Erzaber auf ber ganzen Rudenfeite, von Hephastus dem Minos geschentt, dreimal des Tages die Insel umlaufend bewachte. Als er die Argo heranschiffen fab, warf er nit Steinen auf fie; aber er ftarb, durch Mebea's falfche Berbeigungen iner Unfterblichfeit getäuscht, obwohl die Art seines Todes verschieden rzählt wird. Nur eine Nacht daselbst verweisend, landeten die Argo-nanten in Aegina, wo sich beim Wasserholen Streit entspann; von da iber fchifften fie zwischen Enboa und Lotris in Jollus ein, nachdem fie ic gange Fahrt in vier Monaten vollenbet hatten. Pelias hatte inbeffen bre Ructehr nicht erwartet, und wollte ben Aefon tobten; biefer erbat ich jeboch eine freie Wahl bes Todes, und trant das Blut eines geopferen Stieres. Da verfluchte Jasons Mutter ben Pelias, und erhentte fic nit hinterlaffung eines unmundigen Sohnes Promachus, welchen Pelias Jafon überreichte ihm nach feiner Beimtehr bas Bließ; leichfalls töbtete. m aber zur Rache fur bie Beleidigungen eine ichidliche Zeit abzuwarten, uhr er mit feinen Belben nach bem Ifthmus, wo er bas Schiff bem Poeibon weihte, erfuchte aber bie Medea um Beftrafung Bes Belias. Diefe jing nun in bes Pelias Palaft, und beredete beffen Cochter, ben Bater n Studen zu zerichneiben und auszulochen, um ihn burch Zaubermittel u verfüngen, wie fie jum Beweife ihrer Runft einen Bidber gerftuckenb ind kodend jum Lamme verfängte. Den fo getöbteten Bater bestattete laftne mit ben Bewohnern von Jolfus; Jason aber, mit Mebea verrieben, ging nach Kvrinth, wo sie zehen Jahre gludlich lebten, bis treon, ber Konig von Korinth, feine Lochter Glaute bem Jason zur She erfprach. Diefer fandte bie verftogene Debea ein bezaubertes Brautleib, bas fie fammt bem ju Sulfe eilenden Bater verbrannte; und als ie auch die Gobne, welche fie von Jason hatte, Mermerus und Pheres, etibiet, entfloh fie auf bes helios Bagen, von geflügelten Drachen gezagen, nach Athen, wo fie, mit Aegens vermählt, ben Mebus gehar. Als fie barauf bem Thefeus nachstellte, und beshalb mit ihrem Goine aus Athen vertrieben wurde, unterwarf sich biefer bas von ihm benannte Medien, und herrichte über viele Barbaren, bis er auf einem geldunge gegen bie Indier umfam; Medea aber fehrte unerfannt nach Rolchis gu-rud, und da fie ben Leetes vom Bruder Perfes bes Reiches beraubt fand, tobtete fie diefen, und feste ben Bater wieder anf den Thron. So weit Apollovor, ber bet allem Streben, wie fein Mufter Pheretybes, bie zerftreuten Sagen zu vereinigen, boch bei weitem nicht alles erfchopfte, nach auch erschöpfen konnte, wenn er fich nicht beständig widerfprechen Um wenigsten liegen bie Biberfpruche in ber Ergablung von ber mallte. Rudtehr ber Argonauten eine Bereinigung ju; benn weil man ju jeber Beit nur bedacht war, bie Argonauten burch ben Ocean über wenig befannte Gegenden gurudguführen, fo blieb am Ende faft feine Beltgegend übrig, nach welcher Die Argonauten nicht gefommen fenn follten. Die Besonnenern, herodorus aus heraftea, Sophofles in ben Stothiern, und Callimachus, liegen fie auf bemfelben Bege fublich gurudtehren, auf mel-chem fie getommen waren. Andere mablten eine Ginfahrt in ben norblichen Ocean burch bie maotische Gee und den Tanais, um von ba in ben außerften Beften ju tommen, wohin icon ber Ganger ber Dboffee ben Douffeus irren ließ. Go Timaus bei Diobor IV, 56., Ctymuns Chins bei dem Scholiaften bes Apollonius, und ber noch erhaltene Pfenbo-Frühere Ergabler, wie Befiod und Antimachus, Pinbar und Decataus, hatten eine Ginfahrt burch ben Phasis in ben öftlichen Drean vorgezogen, ba bann bas Schiff aus bem Gudmeere burch bie BBiften Libpens bis jum See Eriton's auf ben Schultern getragen werben mußte. Rach Timagetus endlich tehrte man, wie auch Apollonius, zu ber bemerifchen Borftellung einer westlichen Durchfahrt über ben Ister jurud, ber bann nach Ginigen bie Argonauten burch bas feltifche land in ben Dcean, nach Andern erft in das adriatische Meer, und durch eine neue Berirrung in den Eridanus führt. Je unbekannter die Lander waren, defto will-kommener waren fie dem dichtenden Erzähler. [G. F. Gd.]

Argos (to Apros - eos). Argos foll, nach Strabo 372., in ber Sprache ber Macedonier und Theffalier eine Chene bedeutet haben. Borgugemeife finden wir fo genaunt bas pelasgifche Argos, Som. Iliad. II, 681., wor-unter ber Dichter Theffalien begreift, und bas achaifche Argos, Iliad. IX, 141. Odyss. III, 251., womit homer entweder ben Peloponnes überhanpt (Odyss. XVIII, 246. Ianor Agroc) ober bas mycenifche Reich bes Agamemuon, ober auch nur bie Stadt Argos bezeichnet, Str. 369. Der Rame Argolis für bie lanbicaft um die Stadt Argos im Peloponnes tommt guerft bei Berobot I, 82. vor. Die übrigen Griechen bebienten fic biefer Form in ber Regel nicht; fie fagten entweber Urgos, ober Argeia (Apria) ober Argolife. Erft unter ben Romern warb Argolis wieber gewöhnlich, mabrend biefe für die Stadt entweder bas neutrum Argos, ober (gewöhnlich in ben cas. obl.) bie form Argi-orum gebrauchen. -Argolis ift im engern Ginn junachft bie von ben arcabifden Gebirgen (Parthenion, Artemision u. a.) im Beften, und burch bie Berge von Phlius, Cleona und Coriuth im Norden eingeschloffene Ruftenebene am Meerbufen von Argos , baber voiln bei Coph. Ded. Col. 378. u. Schol.; im weitern, unter ben Romern gewöhnlich gewordenen Ginn begreift man barunter außer bem von Laconien, Arcabien, Phliafien und Corinth umgebenen Lande, auch die Landschaften ber fogenannten Acte, ober bie gange Salbinfel zwifchen bem argolifden und faronifden Deerbufen. Comit ift Argolis theils weites Thalland, theils von Bebirgen burd. jogen, burch welche mehrere fleine lanbichaften von einander abgefchloffen werben, welche nur burch leicht ju vertheibigende Enghaffe gusammen-biengen. Der berühmtefte unter Diefen ift ber Berg und Pag Treetos (gameig, bar burchbrochene), burch welchen bie enge, boch fohrbare Strafe Contoporia von Argod nach Cleona und Corinth zog, Sefiod. Theog. 331. Pind. Olymp. XI, 30. Polyb. XVI, 16, 4. u. 21. Bgl. über biefen und andere Paffe Bachsmuth hellen. Alterth. I, 1. S. 17. 19. Noch find zu nennen ber Arachnaon, gin hohes Gebirge auf ber Ate, zwischen Corinth und Argolig, bas Borgebirge Buporthmus bei hermione, Pauf. II, 34, 8. 9. und bas Borgebirge Scyllaum, bie öftlichfte Spige bes Peloponnes, Pauf. a. a. D. 7. Str. 368, 373. Scyl. Peripl. u. A. Ursprünglich war bie weite Ebene von Argos fumpfig und moraftig, Ariftot. Meleor. I, 14.; benn fie war nach und nach aus ben Anschwemmungen ber Gebirgewaffer entftanden, welche in ber Rieberung ftagnirten. Inachus, ber Strom, und Melia, bie feuchte Rieberung, find die Eltern ber alten Argiver, D. Muller Dor. I, G. 71. In ber Folge aber war diese Gegend fruchtbares, wohlbemäffertes Ackerland, Str. 370 f. Gleichwohl führt Argos bei homer Iliad. IV, 171. ben Beinamen bes "vielburftenben" (naludigeor), woran icon die Alten Unftog nahmen, Str. a. a. D. Entweder bezog fich bieß nur auf den Mangel an Quellmaffer in der Nabe (D. Müller a. a. D.); ober es ift dabei an die im Peloponnes überhaupt gewöhnliche Erscheinung zu benten, bag bie Fluffe und Bache im Sommer vertrodnen. Dieß geschieht noch beute and in ben Gebirgsgegenben von Argolis, vgl. Dodwell 2, 6. Rach ber alten Sage hatte Reptun im Born bie Fluffe von Argos ausgetrodnet; nur ber Erafinus ober Arfinus (Str. 371.) war airrass, Apollob. II, 1, 4. Pauf. II, 15, 5. 36, 6 f. Diefer Fluß ('Epaoiros), j. Rephalari, entspringt aus bem Gee Stymphalus, verliert fich unter der Erde, tommt aus dem Berge Chaon wieder jum Borichein, fließt mit bem Phryrus in ben lernaifchen Sumpf, und ans biesem in ben argol. Meerbusen, Berod. VI, 76. Str. 389. 275. 371. Paul. a. a. D. und II, 24, 7. VIII, 22, 3. Seneca Qu. N. III, 26. u. A. Dinfichtlich der Länge des Laufes ift der bedeutendste Fluß der Inachus (i. Raja, Planifa, nach A. Beria); er entfpringt auf bem Berge Lyrceus, nimmt ben Cephiffus, Charabrus und Aperion in fic auf, und mundet fuboftlich von Argos in ben Meerbufen, Str. 370. Pauf. II, 18, 3. 15, 5. VIII, 6, 2. Bierzig Stabien von Argos füdlich liegt ber burch bie Cage von ber Sydra und andere Mythen befannte See ober Gumpf Lerna, j. Molini, mit einem beiligen bann und ben Bachen ober Onellen Pontinus und Ampmone (f. b.), Apollob. II, 5, 2. Str. 368. 371. Pauf. II, 15, 5. 36. 37, 1 ff. Mel. II, 3. Plin. IV, 5. 3m Erözenischen fließen ber Chrysorboas und ber Hylycus, Pauf. II, 31, 14. 32, 7. Einen unterubifden Abfing fcheint bas Waffer Eleutherion bei Mycena ju haben, Pauf. II, 17, 1. — Die Fruchtbarkeit bes Bobens war febr ungleich, und mußte in ben fteinigten Gebirgsgegenben burch mubevolle Pflege gesteigert werben; besto mehr begunftigten bie gabireichen Buchten ber aus und ein-ipringenben Rufte bas Gewerbe ber Geefahrer. Unter ben Raturprobutten weist man in ben Bebirgen gegen Corinth Rupfer nach, und ber alte Ruhm ber argivischen Schilde scheint auf frühe Metallverarbeitung zu benten, D. Muller a. a. D. und II. G. 244. Die argolische Pferbe-zucht rubmt wenigstens Strabo 388. von feiner Zeit, wenn auch bas homerische Aeyos innoforor von bem theffalischen Argos hieber übergetragen fenn mag. — Ueber bie Ureinwohner und bie Sagengefchichte bee ganbes vor ben Banberungen, über bie Cynurier, über bie Mythen von Juachne, von den ureinwohnenden, hernach unterworfenen Pelasgern, beren Dentmaler bie argolifchen Burgen noch in ihren Cyclopen-Mauern bewahren, über die Ginmanderungen bes Danaus und ber Abaer, über bas blubende Reich bes achaischen Königshaufes ber Atriben in Mycena, über Tironth, Cleona, Epidaurus, Lrozene, Hermione u. a. f. theils bie betreffenden einzelnen Artitel, theils und besonders ben Gesammtartifel Graphia. Bal, J. S. C. Schubert Quaest. geneel. histor. Rasc. L Argolica.

Marb. 1832. 8. Otio. Ennini Prolegomena ad res Achaeorum, quibus mythicae Argolidis historiae primordia breviter adumbrantur. Dorp. 1832. 8. - hier tommt junachst nur in Betracht bie Stadt und ber Staat Argos. Wenn noch in ben fpateren classischen Beiten von Argos als ber nobilissima et vetustissima civitas gesprochen wurde (Liv. XXXIV, 22.), Die, an Bebentung die nachfte an Sparta, letterer an Alterthum und Uhnenglorie weit vorging (Str. 376.), fo grundete fich biefer Rang wie über-haupt auf bie Achtung vor ber heimath der altesten Stammfagen, fo insbesondere auf die fortlebende Erinnerung an die durch homer verklatten Argiver ber heroenzeit. Inachus wird als Erbauer von Argos genannt (u. 3. 1900 v. Chr. ?), nach Anbern grundete fein Sohn Phoroneus (ober fein Entel Argos) ben neuen Staat (aorn Dogweixor, Pauf. II, 15, 5.). Die Niederlaffung in ber Ebene (Argos) behertichte eine Burg, Lariffa genannt, wie gewöhnlich die pelasgischen Acropolen hießen, Str. 620. Dion. Sal. I, 21. (Bon einer zweiten unbenannten Burg fpricht Liv. XXXIV, 25.). Rach Phoroneus werden noch acht Inachiden genannt, Apoll. II. Berdrängt ward biefes pelasgische Gegyptische Einwanderer und die Danaer, nach der gewöhnlichen Sage ägyptische Einwanderer (1500 v. Chr.), beren name fich bald fehr erhob und verbreitete. Tempelbauten und Brunnenanlagen in der Stadt, und - wohl irrthumlich - felbst die Erbauung der Lariffa, werden den Danaiden zugeschrieben, Str. 370 f. 655. Unter einem der Danaiden entstand eine Bereinigung von Argos mit Mycena, und erftere Stadt war, wie es fcheint, ber letteren untergeordnet. Ramentlich, ale bie achaifche Dynaftie ber Pelopiben in ben Besit ber Gewalt gelangt mar (1350 v. Chr.), war Mycena Sis bes Atreus und nach ihm bes Agamemnon (Str. 369. 372.), und in Argos fagen abhangige Gebieter. Dreftes vereinigte Argos und Mycena, und burch Seirath mit ber hermione auch Lacebamon zu Einem argivischen Reiche. Denn vorherrschend blieb der Name Argos gleichwohl immer. Und als unter Tisamenus, des Dreftes Sohn, die herarliden mit den Dotiern ins Land zogen, und durch die Thailung deffelben unter die Doriern ins Land zogen, und durch die Thailung beffelben nuter die Söhne des Aristomachus dem achäisch-atridischen Reich ein Ende gemacht ward, siel Argos, der alte Herrschersts, damals "das Bornehmste in ganz Hellas" (Herod. I, 1) dem ältesten, Temenus, zu u. 3. 1150. Ueber die mühevolle Eroberung von Argos s. Pind. Nem. X, 1. mit den Ansl. Polyan II, 12. Bon jest an herrschten in Argos die Temenidischen Herracliden über Phidons Zeit (u. 3. 750) hinaus; Weltas war der letzte, Paus. II, 19, 2.; vgl. Plut. Alex. virt. 8. Darauf folgten Könige aus einem andern Geschlechte, die erst nach dem Persertriege das Königthum gänzlich abgeschafft ward (nach Herod. VII, 149. D. Müller Dor. II, S. 108 s. Hermann gr. Staatsalt. S. 60, 6.). Die alten Landeseinwohner bildeten übrigens aleich aufanas eine den dorischen Geschürgers wohner bilbeten übrigens gleich aufangs eine ben borifchen Ebelburgern überlegene Babl; fie maren entweder Leibeigene (Gymneffer, leichtbemaffnete Anechte, herod. VI, 83.) ober Periofen, grundbesitende Unterthanen, von der benachbarten Stadt Ornea Orneaten genannt (herod. VIII, 73. Mull. Aeginet. p. 48.). Die Stadtburger theilten sich in die gewöhnlichen brei borifden Phylen, und in eine vierte, mabrideinlich ans urfpranglich nichtborifden Burgern bestehende, Muller a. D. 134. 140. Die tonigliche Gewalt aber war zu allen Zeiten febr beschränkt (Pauf. II, 19, 2.), inbem eine gewaltige Bouly mit einem nicht naber befannten Collegium ber Artynen bem Könige zur Seite ftanben; später wird neben diesem noch ein weiteres Collegium von Achtzig genannt, Thucyd. V, 47. Müll. Dor. II, S. 91. 40. Bachsm. I, 2. S. 87 f. Seine Glanzperiode während der Königs-herrschaft hatte Argos unter Philon dem Ersten, um 750, der zwar im Inneren den Kreis der angestammten Rechte überschritten zu haben scheint beim Reise von der Reint deint beder vierenzuge bei Aristet Polit V. (baber elearros bei Ariftot. Polit. V, 8, 4.), aber bem argivifchen Staate vie Thre des Pringipats über den Peloponnes für eine Zeit lang zuwendete,

Phidon. Sonft ift es Argos nie gelungen, eine bauernbe hegemonie uch nur über bas gesammte Argolis ju behaupten; zwar fuchte es einen Städtebund und eine Amphictponie an bas dorische Beiligthum bes Apollo dythaus zu knüpfen, bessen Borstandschaft ihm zustand (Thucyb. V, 53.), ber mit unvolltommenem Erfolg, Mull. Dor. I, S. 85. 153. con vor den Perferfriegen genoffen nicht nur Sicvon, Cleona und Phlius, ondern wohl auch Epidaurus, Erözen, hermione u. A. volle Unabhängigeit. Das Berhaltniß zu Sparta, welches allen Ginfluß über ben Pelo-onnes an fich geriffen, war zwar ein unabhangiges, aber jeberzeit ein iferfüchtiges und feinbfeliges. 3m zweiten meffenischen Rriege unterinnte Argos bie Deffenier, Str. 362. (nach Lyrtaus). Geit altefter beit war ber Zankapfel zwifchen beiben Staaten bas mitten inne liegenbe andchen Cynuria gewesen. Nach langem Rampf und mehrmals wechselnem Befige entichied endlich ber vielbefungene Gieg ber Dreibunvert und die Eropäe des allein überbleibenden Othrhades für Sparta 1. 3. 550; das Räbere f. bei Müll. Aegin. p. 46-50. und Dor. I, S. 54 f. 158. Bald darauf (524) brachte ber fpartauische Ronig Cleomenes ben Argivern bei Tirynth eine Nieberlage bei, welche Lacedamons llebergewicht für immer entschieb. herob. VI, 76-83. Gine fpatere Sage läßt ben Angriff bes Siegers auf die Stadt nur durch den heldenmuth ber Telefilla (f. b.) vereitelt werben. Mit biefem Ereigniß trat eine gangliche Beranderung in ben innern Berhaltniffen bes argivischen Staates ein. Denn ba ber größte Theil der waffenfahigen Stadtburger (6000 nach Herod. VII, 148., nach Plut. de virt. mul. und Polyan VIII, 33. 7777) umgekommen war, sesten fich die Leibeigenen an ber Stelle ber Freien in ben Befit ber Stadt. 3mar murben fie nach einer Reibe von Sahren von ben inzwischen berangewachsenen Sohnen ber Erschlagenen bezwungen, herob. VI, 83.; allein nun faben fich bie Altburger in gu geringer Angabl, ale bag fie bie frubere Geltung ju behaupten vermocht batten. Sie jogen baber bie Perioten an fic, machten fie gu Stadtburgern, und vertheilten fie in die nachfte Umgegend, Ariftot. Polit. V, 2, 8. Bald darauf griffen fie auch benachbarte Stadte an, die fich jum Theil unabhangig gemacht hatten, und verpflangten ihre Bewohner, fo viel beren nicht fluchtig geworben waren, nach Argos, fo Tironth, Mycena, Spfia, Drnea, Midea, Pauf. VIII, 27, 1. Durch biefe Reuburger, welden bie vollen Rechte ber alten eingeräumt wurden, warb bas Leben ber berabgetommenen Stadt neu gefraftigt, und Runftfleiß und Wohlftand blubten auf, Diob. XII, 75. Allein biefe Sorge für bie innern Angelegenheiten und ber haß gegen Sparta verurfacte, baf Argos nicht nur von bem ruhmvollen Rationaltampfe gegen die Perfer fich ausschloß, fondern fogar geneigt mar, bem Feinde Borfcub ju thun, Berod. VII, 148 f. IX, 14. Die wichtigfte Folge jener Ginburgerungen mar bas Berfcwinben bes alten Dorismus und mit diefem bas Erloschen ber ohnedieß zum Schattenbilde gewordenen Königsgewalt, fo daß um die Mitte des fünften Jahrhunderts eine vollftandig ausgehildete Demokratie erscheint (Thucyd. V, 29. 41. 44.), die mit einigen oligardischen Unterbrechungen (Thurpb. V, 81. Diod. XII, 80. und wieder Ariftot. Pol. V, 4.) bis in die späteren Zeiten fortbanerte, wo eine Reihe von Tyrannen eintrat, Bachem. I, 2, S. 424. Der Oftracismus und wilbe Rampfe politischer Leibenschaften waren im Gefolge biefer Bolleberricaft, Ariftot. Pol. V, 2, 5. Schol. 3u Ariftoph. Rittern 851. Diogen. II, 79. Ihre gräßlichsten Ansbrüche erfolgten in ber Schreckenszeit bes fogenannten σκυταλισμός im 3. 370, Diob. XVI, 58. Plat. de rep. ger. 17. Beiteres über bie Berfaffung f. bei Tittmann gr. Staatev. G. 356. Bachem. I, 2. S. 87 f. Gerichtehofe u. Bollsgerichte, Mill. Dor. II, S. 220. Bachem. II, 1. S. 190. Gin eigenthumlices Bericht war bas, welches außer ber Stadt am fluß Charadros über rückehrende Feldherrn gehalten ward, Thuryd. V, 60. — Es lag

Digitized by Google

in ber Ratur ber Sache, bag bas bemocratifche, ben Doristines entfrembete Argos am meisten mit Athen sympathistrte. Schon u. J. 400 finben wir beibe Stabte im Bunde, Thucyd. I, 102. 3m peloponnesischen Krieg nahm Argos Anfangs zwar teinen Antheil an ben Feinbseligfeiten gegen Sparta, ging aber nach bem Frieden des Ricias gern auf ben Pfen Corinths ein, eine Coalition gegen jenes unter argivifcher Segemonie gu bilben, und ale biefe miflang, verband es fich abermale mit Athen, und folog, auf biefen Rudhalt gestügt, ein Sout- und Trugbundnis mit Elis und Mantinea (420). Die ungludliche Solacht bei Mantinea (417) hatte zur Folge, daß sich Argos eine von Sparta eingefeste Diegarchie gefallen laffen mußte, die jeboch balb wieber vom Demos geftärgt warb, worauf bas Bunbuig mit ben Athenern enger als je gefchloffen und burch bie Erbanung von langen Mauern die Berbindung mit ber befreundeten Seeftadt gesichert ward. hinfort waren bie Argiver ben Affenern in und außer Griechenland treue Genoffen, Thucyd. V, 14. 37 f. 41 ff. 76. 79. 82. VII, 57. VIII, 28. 86. Auch später, als nach bem antalcidischen Frieden ber gesammte Peloponnes zu einer Symmachie unter Sparta's Borftand zusammentrat, schloß bas einzige Argos fic tifden Rriege, wo Athen fich mit Sparta gegen Theben verbundet hatte, Argod gleichwohl die Parthei des Lestern ergriff. Sparta rächte fich später durch eine Riederlage, welche es den Argivern dei Ornea beibeibrachte (353), Diod. XVI, 84. Genugthunng ward diesen erst durch Philippus, Polyd. IX, 28. XVII, 4. Weiter ist von Argos Geschickte nichts Erhebliches bekannt, als daß Pyrrhus vor den Mauern deselben feinen bekannten Tod fand (272), Plut. Pyrrh. 34., daß es durch Aratus bem achaischen Bunde (s. b.) zugewendet wurde (243), aber vor und nach dieser Zeit mehrmals in Tyrannenhände, zulest in die des Rabis aus Sparta und seines schändlichen Beibes gerieth (Polyb. XVII, 17. Liv. XXXII, 38 ff.), und endlich zugleich mit dem achäischen Bunde der römischen herrschaft anheim fiel (146). — Ueber die dorischen Colonien von Argos, Epidaurus und Rhodus f. Müller I, S. 102 f. — An Gotter-'entten war teine Stadt Griechenfands reicher. Bor affen beilig gehalten war in gang Argolis ber vorborifche Entins ber Juno und, neben ihr, ves Jupiter. Roch in fpaten Beiten (195 v. Chr.) laft Livius ben Achaer Arifians sagen: Jupiter optimus maximus . . Junoque regina, cojus in tuteln Argi sunt. XXXIV, 24. Das heraum unweit Mycena (Pauf. II, 17, 1.) war bas hauptheiligthum, und eines ber berühmtesten in Griechenland; hier wurden die angesehensten Feste und Spiele gefeiert, und nach ber Amtsverwustung der Oberpriesterin gahlte man in Arhos bie Jahre, Chucyd. II, 2. In der Stadt selbst waren die Teinpel ber Inko Anthea und unf ber Burg ber J. Acraa, Paul. II, 22, 1. 24, 1. Stadt-gottheiten von Argos waren Apollo, Jupfter, hercules, Liv. XXXII, 25. In ber Stadt auf bein Markt war ber Lempel ves lycifcen Apollo mit einem Drakel, Pauf. II, 19, 3. Thurtb. V, 47. Plut. Pyrrh. 31., unf ber Burg bas dorifche Bunbeshelligthum bes Up. Phibaus, Pauf. II, 24, 1. Der Cultus ves Inpiter, bessen Tempel auf der Burg ftand, war ber des nemerschen, wie benn and Argos auf die Borkandschaft ber dortigen Spiele Anfpruch machte, Pauf. II, 20, 3. IV, 27, 4. Unter allen Speroen ber einheimischen Geschlechter — und fie hatten fehr zahlreiche Lempel per eingeimischen Seschiemter — und sie hatten seit zahreiche Lempel — genoß die höchste Berehrung Hercules. Auch Minerva ward mehrsus verehrt, Müll. I, S. 397. II, 333, 4., bie Eeres, unter dem Bestaunen Peladzis, Paus. II, 22, 2. Später einzerühlet wat der Dienst des Barbus mit dem Feste rießen, Paus. a. D. und wahrscheinlich und der der Benus mit dem Feste rießen, Athen. III, 96. Ferner blützte der Ofenkt der Latona, Diana, des Neptun, der Dioscuten, der Lycke n. K. Einerheuthümliches Fest, ispodena, wurd zu Ehren der Helbstu egangen, Plut. de virt. mul. VII, 10. Anbere Feste waren bie Agrania, vie Endymatia, die Sthenien, die Lecherna u. A. Mit den Smyrnaern zemein war den Argivern die Heroenehre, welche sie dem Homer erwie-en, Aelian V. H. IX, 15. Cuper. Apoth. Hom. p. 6, 12. — Bei biesen um Theil in das früheste Alterthum zurückreichenden Götterbiensten ist es fehr erklärlich, wie Argos eine der altesten Wiegen der bildenden Runft feyn mußte. Geschniste Junobilder, von bem heraum ausgehend, nochten die Anfange einer, in der Folge fich traftig entwickelnden Runft-hatigteit gewefen fenn, Duul. Aegin. p. 97. Ums 3. 500 bereitete bes Agelabas (f. b.) fruchtbare Schule, mit ber sicvonischen verbunden, bie poofte Bluthe griechifder Runft, befonders im Erzguß, vor. Die Athener Phibias und Myron gehörten biefer Schule an. Argiver waren Aristonebon, Phradmon, Naucydes, Pericletus, Polyclet der jung., Antipha-nes u. A. Die Stadt war mit Tempeln, Bildwerken, öffentlichen Brunnen (Str. 371.), einem Theater und andern öffentlichen Gebauben reich gechmudt; ihre Aufzählung s. bei Paus. II, 20 ff. Noch sieht man Ueberefte von der Mauer der Larissa oder Burg, und südöstlich davon Trümmer des Theaters, welches nach Liv. XXXII, 25. am Wartt lag. — Leben und Sitten waren mit jener eifrigen, der Berherrlichung des Cultus gewidmeten Runftübung wenig im Gintfang. 3war begegnen uns in fru-berer Zeit einzelne Zuge altborifcher Zucht und geiftiger Erhebung (Strenge gegen verweichlichende Musik, Plut. Mus. 37. Sonft ward hier in den alten Zeiten die Tonkunft, insbesondere das Flotenspiel, auch die Dicht-kunft eifrig gepstegt, Sacadas [um 590], Telesilla, vgl. herod. III, 131. Plut. Mus. 26. Pollux IV, 10, 78.; auch gehören vielleicht hieher die Demothoinien ober gemeinschaftlichen Mahlzeiten, Polem. bei Athen. XI, 483, c., bie thonernen Becher, Serob. V, 88.). Aber später, unter bem Einfluß einer wilden Democratie, verschlechterte fich bas Bolt. "Bom attifchen Boltswefen hatte Argos sich nur bas Schlechte aneignen können; bie Berrlichteit jenes lebens tonnte bem von Grund aus fremben Stamme nicht aufgepfropft werden." Mull. II, G. 413. Die Sitten waren rob, grobfinnlich (Bollerei, Melian V. H. III, 15. Athen. X, 442, d.); von Betrieb ber Biffenfchaften feine Spur. Richt einmal einen Bollerebner hat die Democratie hervorgebracht, beffen Gedachtniß fich erhalten hatte; wiewohl viel Gerebe an Die Stelle ber alten ernften Brachplogie getreten feyn mag, Pind. Isthm. VI, 86 f. ib. Schol. Gymnaftit icheint am wenigften hintangefest worden ju feyn; die Argiver waren als ideooreood be-rühmt, Theocr. XXIV, 109. Ein Gymnasium, Cylarabis, breihundert Schritte von ber Stadt, ermahnen Liv. XXXIV, 26. Pauf. II, 22, 8. Phot. s. v. Κυλάραβις. — Der gewöhnliche Munztypus ift ein Wolf, auf ben Dienft bes Stadtgottes Apollo Lycius beutenb. Auf Juno, Jupiter und Minerva fich beziehende Eppen find feltener. — Der Rame ber bentigen, armseligen Stadt ift noch jest Argo, Argos ober Arbo. Safenstadt war Nauplia, j. Nauplion, f. d. Bgl. außer den schon augeführten Schriftstellern: Plin. IV, 5. VII, 56. Mel. II, 3. Ovid Met. II, 240. Pont. I, 3, 70. Horat. Od. I, 7, 9. Birg. Aon. I, 24. Entrop. II, 14. Justin. XXXIII, 5. Scyl. Scymn. Ptol. Steph. Byz. Hierocl. Tab. Pent. n. A.; von neueren Reisewerten besonders bie von Dodwell und B. Gell. [P.]

Argos Amphilochicum (Acros to Appeloxenor), Hauptstadt der zu Acarnanien gerechneten Landschaft Amphilochia am ambracischen Meerb., Gründung des Argivers Amphilochus, nach Thuc. II, 68.; ober, nach Ephorus dei Str. 325. seines Bruders Alcmäon. J. Filosti; für die Bestimmung der Lage s. Thuc. III, 106 ff. Polyb. Kxc. legat. 28. Die griech. Bevölkerung war anfänglich schwach, Stadt und Land im Uebrigen barbarisch; erst durch eingewanderte Ambracioten wurde die Stadt, aber Band Real-Encyclos.

Digitized by Google

auch nur biefe, bellenisirt. Die Ambracioten vertrieben in ber Folge be argivifche Einwohnerschaft, welche nebft ben übrigen Amphilochiern fich an bie Acarnanen anschloß, worauf biese und bie Amphilochier mit ber Athener Gulfe die Stadt gemeinschaftlich in Befit nahmen. Thuc. II, 68. Spater tamen fie mit ben Aetoliern unter die romifche Bereichaft m wurden der Provinz Epirus zugetheilt. Die Stadt scheint bald barmf in Berfall gerathen zu fepn. Str. 271. 325 f. 450. 462. Plin. IV, 1. Mel. II, 3. Scyl. Scymn. Ptol. Steph. Byz. [P.]
Argos Pelasgieum, f. Thossalia.
Argos bei Erdzene, f. b.

Argos in Epirus und Macedonien. Unter den eilf, von Step. Byz. namentlich angeführten Städten erscheint als siebente: A. zora Manedoriar, als achte: A. Operrixor. Diefe beim erften Anblid auffalleme Unterscheidung bat ihren Grund in der Geschichte. Rach Strabo VII, 7, 8. (S. 326.) zählte Epirus zu feinen Bolterschaften auch bie 'Optorm nach ber Sage von bem flüchtigen Muttermorber Dreftes fo genannt, ber bort ein 'Aproc' Operanion grundete (Strabo a. a. D.). Ich febe biefe epirotifchen 'Ocioras um Ambratia, ba Stephanus fie epirotifche Moloffer nennt. Das macedonifche Argos ift ber befanntern Lanbichaft Drefie (Dreftias) juguweisen, b. h. bem macebonischen Berglanbe gwischen ben Thalgewinde bes Seliatmon und ben oftl. illyrifchen Geen (Lydnibal n. a.). Ein macedonisches Argos erscheint bei hierotles im Syneidemel (S. 641.) neben Stobi, worans jedoch eine obermacedonische Lage biefet Argos, z. B. im Thale bes Erigon (Tjerna) nicht folgt. Leafe (trend in north. Gr. IV. 122.) bezieht ben campus Argostaeus bei Liv. (XVII. 33.) wohl mit Recht auf bas macebonische Argos, und findet lettent u bem heutigen Anafeliga (Stadt und Thalgebiet) am obern Salialman (Biftriga, Indichetara). Un einen westlichen Bufing bes Salintmon fett er aber mit Unrecht Strabo's Apros 'Operenor. Unterfcheibet bod and Ptolemans (geogr. III, 13. S. 158. 161. Wech.) gang bentlich ein epitotifches und ein macebonisches Dreftias, beibe mit einer Stadt Amania. Dieß, wie fo vieles Andere, gebort zu ber noch wenig erörterten That fache von bem allmäligen Borruden ber epirotifch-illvrifden Bevollerung nach Often, welche mit ber macebonischen Ginwanderung ber arginifen Temeniben nicht außer Berbindung fteht. [T.]

Arges, fpater Argeopolis, Stadt in Cilicien, Steph. Byg. Minge

aus ben Zeiten bes Balerins und Gallienus. [G.]

Argous portus, Stadt und Safen auf 3lva (Elba), j. Porti

Ferrajo. Str. 224. Diob. IV, 56. [P.]

Arguda, Stadt in ber perfischen Proving Paropamisada. Ptol. Rad Reichard j. Urghun ober Arghun an ben Duellen bes Gomnl. [6] Argura, früher Argissa, Stadt in Pelasgiotis am Peneus. Gtr.

440. Steph. Byz. Euftath. ad Hom. Iliad. II, 738. [P.]
Argus (Aeroc), 1) Sohn bes Jupiter und ber Niobe, folgt ben Phoroneus in ber Herrschaft über ben Peloponnes, ber nach ihm bei Ramen Argos erhielt. Apollob. II, 1, 1. 2. Syg. 145. Pauf. II, 16, 1. 34, 5. - 2) Cobn bes Agenor ober Areftor, ober ein Erdgeborner. (Ueber diese und andere seine Abstammung betreffenden Angaben cl. Apoll. II, 1, 2. 3. Dvid Met. I, 624.). Er hat ben Beinamen Ilavontigs, bet Allsehende (er hatte bas haupt mit hundert Augen umleuchtet, Doid a. D.), und nachdem er schon burch verschiedene helbenthaten, 3. B. burch Erlegung eines Satyre, burch Löbtung ber Echibna fich Ruhm erworben, wurde er von Juno gum Bachter ber in eine Rub verwandelten 30 be fellt, dabei aber von Mertur mit Steinwurfen getobtet, Apoll. 1. c., ober ibm, nachdem er burch Flotenspiel eingeschläfert war, bas haupt abge folagen. Doib a. D. — 3) Soon bes Phrirus und ber Chalciope, bes Acetes Lochter, Apollob. I, 9, 1., ber nach bes Baters Lob fortidiff, am bie Erbicaft in Griechenland in Befit ju nehmen, aber Schiffbruch fitt, von Jafon aufgefunden und wieder nach Roldis gurntigebracht wurde.

Apollon. Rhod. II, 1095 ff. Hyg. 21. [H.]

Argyra (Agriea), eine Quelinymphe in Achaia, die in einen Sirtenftnaben Gelemme verliebt war , ibn aber verließ, als feine Schonheit abnahm. Da er barüber in bittern Gram verfant, fo erbarmte fich feiner Benus und verwandelte ihn in einen Fluß. Wer in ihm fich babete, wurde von Liebesschmerzen geheilt. Pauf. VII, 23, 2. [H.]
Argyra, Reine Stadt in Achaja, zu Pausanias Zeit in Trämmern, VII, 18, 5. 23, 1. Ruinen berfelben will Puillon-Boblave 1200 Metres

füblich von Rhium gefunden haben. [P.]
Argyraspides (ἀργυράσπιδις), die Silberschilbe, eine Abtheilung ber macedonischen Phalanx, so genannt, weil fie mit Silberblech beschlagene Schilbe führte, ein tapferes, von Alexander bem Gr. befonbers in Ehren gehaltenes Corps; schlägt fich nach beffen Tob verrätherisch auf bes Antigonus Seite, f. Antig. S. 528. Plut. Eum. 13 ff. Bgl. Juftin. XII, 7. Curt. IV, 13. Auch Antiochus hatte Argyraspiben als cohors regia, Liv. XXXVII, 40. und Alexander Severus machte es nach, Lamprib. Alex. 50. [P.]

Argyre, 1) eine mythische filberreiche Insel, die von Mela III, 7. an ben Aussiuß bes Ganges, von Plinius (und nach ihm von Solinus und Martian. Capella) an die Mundung des Indus gesett wird. — 2) eine Landschaft in hinterindien (Siam). Ptol. — 3) hauptftabt ber insula Jabadii, Ptol. Steph. Byz. Nach Mannert eine Stadt auf ber Infel Banca, nach Kanngieger Jambi auf ber nordöftl. Spite von Sumatra,

nach Reichard bie Stadt Bantam auf Java. [G.]

'Agyugiou ding, bei ben Athenern eine vor bie Thesmotheten geborige Privatklage auf eine Gelbsumme, welche, als widerrechtlich in frembem Befige befindlich, vom Rlager angesprocen wird (verschieben von ber Schuloforberung, zeious ding, baber Demofth. g. Dlymp. 1179, 24. fcwer-lich hieher gehort). Lox. Seguer. 201. 443. Ein Beispiel ift ber Proces bes Callippus, f. bas Argum. ju Demofth. neos mall. 1235. und biefe Rebe felbst. Bgl. neos Bowr. 1002, 5. [P.]

Argyrippa, f. Arpi.

'Agyugoxonecor, die Mungftatte. Die athenische (später auch onuarerfeior, Pragflatte, genannt nach Sarpoer. Agricon.) war nach Bothe Bermuthung (Staateh. II. S. 349.) verbunden mit ber Capelle eines fonst unbefannten Heros Deigarnobeoc, in welcher bie Mustermaaße für bas Münggewicht aufbewahrt wurden. Bgl. Bollux VII, 103. [P.]

Argyruntum, Stadt in Liburnien, bet f. Obrovacz, Plin. III, 21.

Potol. [P.]

Argyrus (ons), eine byzantinifche Silbermunge, bie eine Mine (pra) ober hundert Drachmen mog, und wegen biefer ihrer Größe auch niga Legrigeor genannt wurde, vielleicht auch ber Majorina ober bem Centonio-

nalis bes Codex Theodosianus gleich war. [G.]

Aria ob. Aria ('Agia und 'Agua), eine ber perfiften Provingen, gut bevöffert und weinreich, im R. von Margiana und einem Theile Bactriens, im B. von Parthien, im S. von Drangiana, im D. von der Provinz Paropamisada begränzt. Sie wird durchströmt von dem klusse Arius (Aesos, Strado XI, p. 518. Plin. H. N. VI, 25. Aesos, Arr. exp. Alex. IV, 6. Aestas, Ptol. Arias, Amm. Marc. XXII, 6.), dessen westlicher Arm auf ben fariphischen Bergen entspringt, mabrent ber öftliche auf bem Paropamifus feine Duellen bat, und welcher in einem Gee Arya fich verliert. Ptol. nennt auch eine Stadt gleiches Ramens, offlich vom See. Die Ginwohner heißen Arii, "Agior ober "Agrion Die bedeutenbften Stabte sind Artacoana, Alexandria Aria und Candace. Strabo XI, p. 515 f. XV, p. 724. 3sid. Char. Mela. Plin. Golin. Ptol. Amm. Marcell. Ueber bie häufige Berwechslung von Aria und Ariana, Arii und Ariani f. Salm. exerc. Plin. II, p. 828. n. 843. Die Provinz Aria umfaßte etwa das heutige Robestan, Sedsjestan und einen Theil von Khorasan; den See Aria sindet man in dem See Zareh, und den Ariusfluß in dem Farrah-Rub wieder; Reichard bagegen, dem auch furglich ber General Court und Jacquet beiftimmen, balt den Arinefluß fur ben beri-Rub ober Tebsjen, alfo für benfelben gluß, ber in norblicheren Gegenben

Dous hieß (f. b. Art. Ochus). [G] Ariabignes, Gobn bes Ronigs Darius I., bei bem Juge feines Brubers Kerres gegen Griechenland einer ber Befehlshaber ber Flotte, fällt bei Salamis nach rühmlichem Rampfe. Herob. VII, 97. VIII, 89. Plut. Themist. 14. nennt ihn Ariamenes und erzählt Apophth. reg. Xerx. 1., bag bem Xerres ein Bruber biefes Ramens nach bes Darins Tob bie herrschaft streitig gemacht, sich aber mit ihm ausgeglichen habe. Rad berob. VII, 2 f. hieß ber, ber Anfpruche auf ben Thron machte, jeboch voch zu Lebzeiten bes Darins, Artabazanes (bei Justin. II, 10. Artemenes ober Artamenes) und mar ber altefte von ben brei Gohnen, welche bie erfte Frau bes Darius, ehe biefer noch Ronig war, geboren hatte; Kerres bagegen ber altefte von ben vier Gohnen, welche bem Darius, als er bereits Konig war, von feiner zweiten Frau, Atoffa, geboren wurden. Bon biefem Artabaganes follen bie pontischen Ronige bis auf Dithribates VI. ihr Gefchlecht abgeleitet haben. G. Bahr ju Berob. VII, 2. [K.]

Ariaca , 1) 'Aprany Dadirwr, eine bedeutende landschaft an ber Befffüste ber indischen Halbinsel. Arr. peripl. maris Erythr. Ptol. Der nord-liche Theil ber jegigen Prasidentschaft Bombay. — 2) Stadt in Mar-

giana. Ptol. [G.]

Aridene, ein septhischer Stamm am Jaxartes. Plin. H. N. VI. 19.

[ G.1

Ariadne ('Aquadry). Tochter bes Minos und ber Pafiphae, Apoll. III, 1, 2., die fich in Thefeus verliebte, ale er mit ben Opfern für Di-notaurns nach Kreta gefandt wurde, und ihm durch ben Fabenknäuel ein Mittel in die Sande gab, fich wieder aus dem Labyrinthe zu retten; wofür er ihr bie Che verfprach, Plut. Thes. 19. Spg. 42.; ale er aber mit ihr auf ber Infel Dia (Naxos) angelangt war, traf fie Diana, nach Odyss. XI, 322., worunter wohl ein ploplicher Tod zu verfteben ift. Doch wird nach andern Sagen ihr Leben noch weiter fortgeführt, indem fie entweber von Bacous bem Thefeus durch Drohungen abgebrungen wirb, Diod. V, 51. Pauf. I, 20, 2., oder Thefeus fie freiwillig verließ, wovon wieder verschiedene Grunde angegeben werben. Spg. 43. Dvid Heroid. X. Met. VIII, 175. Rach ihrem Tobe, ben fie nach Plut. Thes. 20., nachbem fie Thefeus verlaffen, fich felbft anthat, erhebt fie Bacchus unter bie Unfterblichen, und verfest die Rrone, die er ihr bei ber Bermablung gegeben, unter bie Gestirne. Sog. Poet. Astron. II, 5. Sefiod. Theog. 949. Doib Met. VIII, 180. Bon ber Runft wurde ber Moment, wie Ariadue, von Thefeus verlaffen, auf Naros fich verzweifelnd allein befindet, mehrfach bargestellt, cf. Pitture d'Ercolano T. II. t. 14., wie auch bie Bermahlung mit Bacchus, cl. Bellori Adm. Rom. Antig. vest. t. 48. Ueber ben gangen Mythus vgl. man Böttiger archaolog. Diuf. heft I. [H.]

Arialbinnum (Stin. Ant. Artalbinnum), Ort in Maxima Se-

quanorum (Gallien), f. Binningen bei Bafel, Lab. Pent. [P.]
Arialdumum, Stabt im Gerichtsbezirt von Corbuba (hifp. Baet.), Plin. III, 1. [P.]

Artama war ber Collectioname für bie öftlichen Provinzen bes per-fifchen Reiches, zu vergleichen mit bem beutigen Gran. Die hauptbeftandtheile biefes Landes waren Gedroffa, Arachofia, Carmania, Dran-giana, Aria und Paropamisada (Dionys. Porieg. B. 1095 f. Plin. H. N. VI, 25.); indessen wird ber Name auch auf einen Theil von Persis, Mebien, Bactrien und Segbiana ausgebehnt, beren Bewohner fich fast berselben Sprache bebienten (Strabo XV, p. 720 ff., vorz. p. 724; vgl. Herod. VII, 62.). Die Bewohner bieses Landes heißen Ariani. Ueber bie Berwechslung mit Aria und Arii f. Aria. [G.]

Ariarathes, f. Ariaspes und Artaxerxes II.

Artarathes I., Fürst von Cappadocien zur Zeit bes Artarerres III., wird wegen seiner, bei orientalischen Fürsten ungewöhnlichen Bruderliebe gerühmt. Diod. ap. Phot. p. 382. b. 5. ed. Bekk. oder lib. XXXI. Ecl. III. D. 517.

Ariarathes II., Sohn bes Borigen, Rachfolger feines Dheims Holophernes. Diod. a. a. D. Alexander b. Gr. scheint sich bei seinem Ange durch Cappadocien im Frühjahr 333 v. Chr. (Arrian II, 4.) nur des füdwestlich vom Halps gelegenen Theiles von Cappadocien bemächtigt zu haben. of. App. bell. Mithr. 8. Als Perdiccas im 3. 322 anszog, um das ganze Land für Eumenes zu erobern, fam Ar. wohlgerüstet entgegen, wurde jedoch in zwei Schlachten besiegt und gefangen. Perdiccas ließ ben greisen Kursten (nach Hieronym. ap. Lucian. Macrod. 13. war er 82 Jahre alt) mit allen seinen Berwandten, beren man habhaft werden konnte, ans Krenz schlagen. Arrian ap. Phot. p. 69. d. 26. ed. Bekk. Diod. XVIII, 16. XXXI. Ecl. III. p. 518. ap. Phot. p. 382. d. 18. Plut. Eumen. 3.

Ariarathes III., Sohn bes Borigen, entrinut ber hinrichtung und kommt nach Armenien; nach bem Tobe bes Perdiocas und Eumenes erobert er zur Zeit, da zwischen Antigonus und Seleucus der Krieg ausgebrochen war, 301 v. Chr., mit hülfe bes armenischen Königs Arboates sein väterliches Reich. Diod. XXXI. Ecl. III. p. 518. ap. Phot. p. 382. b. 23.

Ariarathes IV., Entel bes Bor., Sohn bes Ariamnes II., mit Stratonice, einer Lochter bes fprifchen Konigs Antiochus Geos vermählt, hat noch zu Lebzeiten feines Baters Theil an ber Regierung. Diob. a. a. D.

Ariarathes V., Sohn bes Bor., vermählt fich mit Antiochis, einer Tochter bes Antiochus III., Diod. a. a. D. App. Syr. 5., Berbündeter seines Schwiegervaters gegen die Römer, App. Syr. 32. 42. Liv. XXXVII, 31. XXXVIII, 37. 39., auf Seite der Römer in ihrem Kriege gegen Perfeus von Macedonien, App. Maced. 9, 2. Die listige Antiochis, längere Zeit aufruchtbar, schob zwei Knaben unter, Ariarathes und holophernes. Als sie später zwei Töchter und einen Sohn geboren hatte, entbeckte sie ihrem Gatten, was sie gethan; darauf wurde der eine von den unächten Söhnen auf angemessen Beise ausgestattet, nach Rom entfernt, der an-

bere nach Jonien. Diob. a. a. D.

Ariarathes VI., achter Sohn bes Bor., früher Mithribates genannt, erhielt ben Beinamen Ochonarwe. Es wird an ihm feine Milbe und sein Sinn für Runft und Bissenschaft gerühmt. Diod, a. a. D. und Exc. de Virt. et Vit. p. 584. (Rach Liv. XLII, 19. wurde er zu Rom erzogen). Er kommt zur Regierung 163 v. Chr., s. Bales. zu Exc. de Virt. et Vit. p. 584. Den Antrag einer Bermählung mit der Schwester des sprischen Königs Demetrius Soter wies er nach dem Willen des römischen Bolkes ab. Diod. XXXI. Exc. de Legat. XXIV, p. 626. Demetrius, dadurch deleidigt, erobert jenem von Antiochis, der Mutter des Ar., untergeschobenen Holophernes (oder Drofernes) das Reich. Ar. stieht nach Rom; aber Holophernes sendet beredte Männer und Geschenke (Polyd. XXXII, 20.), und es erfolgt der Staatsbeschluß, Ar. not Holophernes sollen gemeinschaftlich regieren. Mit Hülfe von Attalus II. nimmt Ar. von seinem Theile Besig. App. Syr. 47. Polyd. XXXII, 23, 8. of. Liv. XLVII. Richt lange darauf will Holophernes die Antiochier in ihrer Empörung gegen Demetrius unterstügen; er wird von Demetrius gesangen genommen, aber nicht getöbtet, um ihn gegen Ar. noch gebrauchen zu können. Demetrius wird durch Alexander Balas vertrieben und Ar. regiert allein bis zu seinem Tode, der im Kriege der Römer gegen Aristonicus von Pergamus (130

v. Chr. beffegt) erfolgt. Die Romer vergrößerten wegen feiner Berbienfte feinen Sohnen bas Bebiet Cappadociens. Er hatte beren fochs, aber feine Gattin Laobice foll eine fo unnaturliche Mutter gewefen fein, baß fie, um langer im Befige ber vormunbicaftlicen Regierung gu bleiben, funf ihrer Gobne tobtete; ber jungfte fei burch gurforge ber Berwandten gerettet, Laudice wegen ihrer Granfamteit vom Bolle umgebracht

worben. Juftin. XXXV, 2. XXXVII, 1.

Ariarathes VII., ber eben ermahnte jungfte Cohn bes Bor., vermablt mit Laodice, einer Schwester bes pontischen Königs Mithribates VI., wird auf Anstiften bieses Schwagers burch einen gewissen Gorbius ermorbet. Darauf beset Nicomebes, König von Bithynien, Cappadocien; Laodice heirathet ihn, Mithribates aber verjagt ben Nicomebes, wie er porgab, ju Gunften feines Reffen, Ariarathes VIII., Cofn von Ar. VII. Rachdem biefer furze Zeit regiert hatte, ließ ihn Mithridates mendelmorberifc umbringen und bas land für fich befegen. Die Cappadociet emporten fich und festen einen zweiten Sohn von Ar. VII., ben Arla-rathes IX., auf ben Thron; Mithribates vertrieb ihn wieder, worauf er bald eines natürlichen Tobes ftarb. Dethribates übergab nun Cappabe cien feinem eigenen Sohne, Ariarathes X. Bei dem romifchen Genate; ben Laodice bat, einem Knaben, ben fie für einen britten Sofn von ihr und Ar. VII. ausgab, bas Reich zuzusprechen, ließ Mithelbates ben Ar. X. als einen Spröfiling ber bisherigen Herrscherfamilie von Cappabocien ausgeben. Der Senat erkannte keinen von Beiden an, und bie Cappadocier murben für frei erffart. Diefe wollten jeboch lieber monardifo

regiert sein und wählten ben Ariobarzanes. Ar. X. ließ ihn nicht mgeftort in seinem Besthe. Justin. XXXVIII, 1 ff. App. bell. Mithr. 11. 15. [K.]
Arlarathen, bes Ariobarzanes II. Sohn und Ariob. HI. Brader.
Cic. ad Att. XIII, 2, 2., vgl. ad Fam. XV, 2, 6. 3m J. 767 b. St.,
47 v. Chr. hatte Casar seinen Bruder Ariob. III. als König von Cappabocien bestätigt (vgl. Ariobarz.) und ben Ariarathes unter beffen Botmaßigfeit gestellt. Dirt. bell. Alex. 66. 3wei Jahre baranf (45 v. Chr.) tam Ar. nach Rom, wahrscheinlich um Cafarn ein Konigreich abzutaufen, ba er in feinem eigenen (ober vielmehr feines Brubers) nicht fo viel batte, um ben guß barauf ju feten. Cic. ad Att. III, 2, 2. Spater tam er jur Bertichaft über Cappabocien; burch Antonius aber marb er wieber vertrieben und Archelaus an feine Stelle gefest, 720 b. St., 34 v. Ehr. Dio XLIX, 32. (Rach App. b. civ. V, 7. gefcah bieß fruber, 41 v. Chr., und Siffinna ward an bes Ar. Stelle gefest; vgl. Archel.). [Hkh.]
Arlarathia (Apageadena), Stadt in Cappadocien, gegründet von ben

cappadocischen Ronige Ariarathes IV., spater gu Armenia fecunda, und feit Juftinian zu Armenia tertia gerechnet. Es lag zwischen Sebaftia und Comana aurea. Ptol. Steph. Byz. Itin. Ant. Codox XI, 47, 10. Hierocl.

Justin. Novell. 31. f **G**.1

Ariaspe, hauptstadt ber Ariaspae ober Euergetae (f. bief. Art. a. b. Art. Agriaspae) in Drangiana, am Erymanthus ober Etymanbrus. Bei Abulfeba Dargasch ober Dergasp am hindmend in Gebejeftan. [G.]

Ariaspes (bei Justin. X, 1. Ariarathes), Sohn des persischen Kinigs Artarerres II, S. unter Artax. II. [K.]
Ariassus, Stadt im Innern von Pamphylien. Ptol. Hierocl. Nout.
Ecclos. Münzen aus den Zeiten der Antonine und des Severus. [G.]
Arteada, Stadt in Orangiana. Ptol. [G.]

Arichi, f. Arrechi. Arieia, eine ber alteften Stabte Latiums am Suf bes Albanerb. und an ber appischen Strafe. Rachbem fie ihre früher tapfer vertheibigte Freiheit (gegen bie Etruster, Liv. II, 14.) an Die Romer verloren hatte, erhielt fie bie Rechte einer Colonie und barauf eines Municipfum

(Liv. VIII, 14.) und war fortwährend ein blühender Ort, j. Ariccia oder Riccia. In der Rähe der berühmte Tempel und Hayn der aricinischen (angeblich taurischen) Diana mit dem lagus nemoronsis oder speculum Dianae und einem, ebebem barbarifchen Cult, Str. 239. Propert. III. Danne und einem, egedem datoartigen Euit, Str. 239. propert. 111, 21, 25. Suet. Calig. 35. Die Ausl. zu Birg. VII, 516. Ueber die dortige Grotte, Dueke und den Hapn der Egeria, und die Sage von Birdius f. Birg. VII, 761. und das. die Ausl. Pauf. II, 27, 4. Liv. I, 21. — Bgl. Plin. III, 5. Horat. Sat. I, 5, 1. Ovid Fast. V, 59. Diompf. VI. p. 366. Ptol. Tad. Peut. Itin. Aut. Steph. Byg. u. A. [P.]

Arteina (Agenien), ein Beiname ber Diana von ber ihr in ber italiemschen Stadt Aricia gewidmeten Berehrung, welche von dem durch Aeseulap wieder vom Tode erweckten hippolytus herkommen foll. Pauf. II, 27, 4. Nach Strabo V, 3. war es die Artemis Tauropolos, und hyg. 261. so wie Serv. zu Birg. Aon. II, 116. fagen, bas baselbst befindliche Bild ber Diana sei bas von Orestes aus Tauris mitgebrachte gewesen. Rach Strabo a. D. war ber Priefter immer ein entlaufener Gflave, ber seinen Borganger mit eigener hand erstochen hat, of. Dvid Fast, III, 260 f. und Pauf. a. a. D. fo wie Suet. Calig. 35. fprechen von Rampfen, bie bort von entlaufenen Stlaven gehalten worden feien. [H.]

Artontum, Ort bei den Siluren in Britannien, j. das Feld Ar-hinfield bei Rosse. Ptol. It. Ant. [P.]
Artelices (al. Aridicus), wird ohne gehörigen Grund als Mater und Schuler bes Arcefilaus aufgeführt aus Athen. X, p. 420. d. G. Arce-

silaus Mr. 2. [W.]

Arlemates, Stadt im cisalp. Gallien, f. Arriano, Plin. III, 15. [P.] Arles (2016c), Wibber, ein Sternbild im Thierfreise zwischen ben Hischen und bem Stiere. Rach Gemin. Isagogo E. 16. burchläuft bie Sonne biefes Beichen in 31 Tagen. Aratus schilbert ihn 224 ff. 356. 514 fl. Spg. Lib. II. Poet. astron. s. v. fagt, bag unter ihm ber Bibber bargestellt werbe, welcher Phrixus und helle über den hellespont trug; er sei von Jupiter unter die Storne verfest worden. Andere Erzählungen f. m. ebendaselbst. Eratofth. catast. C. 19. hipparch gibt ad Phaenom. Lib. I, 13. 15. 25. Lib. II, 25. Bemertungen und Berichtigungen ju ben Angaben bes Aratus. Bgl. Dvib Fast. III, 851 ff. IV, 713 ff. Cic. Germ. Arat. Phaen. Manil. Astron. Martian. Capell. 829. 832. 843. und 845. [0.]

Arles (2006), Mauerbrecher, Sturmbod, eine Belagerungemafchine, um bie Manern gu gerftoren, ober um eine Breiche zu machen; bie ihren Ramen bavon hatte, daß ein an Tauen wagerecht hängender Balten vorn mit einem eisernen Bibbertopf verfeben mar. Man hat mehrere Arten unterschieben, aber mit Unrecht, indem man die flufenweise Bervolltommnung für verfchiebene Species anfah. Die erfte Anwendung einer folden Borrichtung lehrte fich von felbft, indem ein ichwerer Balten, von Men-ichen getragen, gegen die Mauern gestoffen ward. Daber nimmt auch Plin. H. N. VII, 56. teinen Anstand, die Erfindung dem Speios juguschmen, und bie erfte Unwendung bei ber Belagerung von Eroja angu-Zeitpunkt ber Belagerung von Gabes burch bie Karthager annehmen, insofern barunter bie alteften Riederlaffungen ber Tyrier im sudweftlichen Spanien zu verfteben find. Auch ber erfte Fortfdritt von biefem höchft einfachen Berfahren, indem ber betreffende Balten mit einem Can an einem andern befestigt und auf biese Beise gegen die Mauern gerichtet wurde, wird von Bitruv. einem Eprier Pephasmenas zugeschrieben; wo schon ber Name auf eine bloße Akegorie zu beuten scheint. Indeffen bie tunflerische Einrichtung ber Maschine fällt offenbar in weit spätere Zeit mid mag mit Recht von Bitruv. in bas Zeitalter Philipps von Macedowien gefest werden, wo ein Theffalier Polydus (Polybos?) bei ber

Belagerung von Bygang eine verbefferte Ginrichtung in Anwendung brockt. Die weitere Ausbildung wird bem Diades und Chareas in den Zeiter Alexandere b. Gr. beigefdrieben, wovon erfterer fogar ichriftlich über buft wie über andere Kriegsmaschinen gehandelt hatte. Die Anwendung bet A. war damals foon fo allgemein, daß Demetrins Poliorfetes eine mut Mafchine Selepolis fur nothig erachtete, indem die Birtungen bet A. burch andere Erfindungen paralpfirt wurden. Bon ben Griechen lemin bie Romer bie Dafchinenbaufunft, welche vorzüglich im zweiten punifon Rriege bei ber Belagerung von Spratus in Anwendung fam. Bon be an icheint bis in fpatere Zeiten bie Ginrichtung biefer Belagerungen foinen unverandert geblieben zu fein. Es wurde alfo eine hohe Tame ober Efche ausgewählt, und deren Ende mit einem ftarken, beträchtich hervorragenden Eifen, in Gestalt eines Widdertopfes verseben, und a zwei aufrechtstehenden, ebenfalls mit Gifen befchlagenen Balten but starke Taue ober Retten aufgehängt und auf biefe Beife in ber Somet erhalten. Bar nun biefe Mafchine in die unmittelbare Rabe ber Ram gebracht worden, so wurde der Balten durch eine immer sich ablösend Abtheilung Soldaten mit aller Macht rudwärts gedrängt, damit berselle mit so größerer Bucht auf die Mauer auffalle. Aber ohne weitere Sont mittel wurde weber bie Dafchine gegen bie Gewalt bes Feners, noch bit babei Beschäftigten hinlanglich gegen bie Wirfung ber Geschofe ficher fellt gewesen fein; baber bie eigentliche Maschine burch eine Art Uchr bante aus ftarten Saulen, an Geftalt einem Blodbaufe nicht unahnlich eingeschloffen und die Seitenwande burch barene Decken und nafe Deles bante gefchust wurden; welches Schusbach testudo bei Beget. II, 14. oder richtiger bei Bitruv. X, 19. testudo ariotaria heißt, mahrend bil it, Bewegung des A. nothige Gerufte xecodoxy genannt wird. Diefe in Walzen ruhenden und daher leicht beweglichen testudines waren nun begreiflicherweise von sehr verschiedener Breite, Tiefe und Höhe. Bitrud spricht von einem Umfang (intervallum) von 30 Cubitus und einer höhe von 16, mit Ansnahme des Daches, dem er eine Breite von 7 Ellen gibt. Dagegen erwähnt Joseph. de bello jud. IV, 9. einen A. von 50 Cubitus lange. Der Ropf beffelben hatte eine Dide von 10 ausgewahlene Mannern, und jebes ber 2 Sorner war mannsbid und ftanb eine Ge vor. Am hintern Ende hingen jur Bermehrung ber Gewalt bes Stofel 1500 Talente fowere Gewichte. Bur Fortschaffung Diefer Maschine wur ben 300 Ochsen erforbert, und 1500 Mann waren zu ihrem Dienste bestimmt. Abbildungen eines A. sieht man auf dem Vogen des Septimist Severus und auf der Columna Trajana. cl. Ammian. Marcell. XXIII, Segesipp. de b. jud. III, 9. Eurnebi Advers. L. XXIII, E. 31. Stewest. Comm. ad Veget. IV, 14. p. 244 ff. [F. D. Gerlach.]

Arigaeum, Stadt in der persischen Proving Paropamisadä. An. exp. Alex. IV, 24. Rach Reichard j. Ashira, nach Court Alichung. [6]

Aris, s. Ligii.

ARLM. = Ariminensis. Dr. 80.

Arimanum, f. Aramatha.

Artmara (Tab. Peut. Apammaris), Stadt in Spria Eprefefice all

westlichen Ufer bes Euphrat. Ptol. [G.]

Arimaspi, ein in mythifches Duntel gehülltes Bolt im auferftet Rorboften ber ben Alten befannten Belt, bas bem Gebichte Appadanta bes Proconnesiers Aristeas mahrscheinlich feinen Ursprung, jebenfalls abet feine Berühmtheit verbankt. Sie werden als einäugige (nourse daipe ober potromarc) triegerische Menfchen geschilbert, welche mit Greifts (Poince) um ben Besit bes Goldes tampfen. Herob. III, 116. IV, 13. 27. und Bahrs Roten. Mefchyl. Prom. 809 ff. Drph. Argon. 1066. Dioun. Perieg. Strabo XI, p. 507. Mela. Plin. Solin. Geff. Noct. Att. IX. L. Amm. Marcell. XXIII, 6. u. A. — Der eigentliche Sinn ber Sagt pird verfcieben angegeben. Die Meiften glauben in berfelben bie Anentung eines friegerischen Boltes zu sinden, das in einer Goldgegend am Ural, Altai, der Büste Robi u. s. w.) gewohnt habe, und in dem dewinne dieses Metalles ersahren gewesen sei; Andere wollen die Sage ur in mystischem Sinne gelten lassen und setzen sie mit dem indischen Sbiwa-Dienste (dem hyperboreischen Apollo) in Berbindung. Bei Diod. VII, 8. und Steph. Byz. v. Edigyeras werben die Arimaspen mit ben

griaspen verwechselt (f. biefe). [G.]
Arimathia, Stadt unweit Jerufalem, heimath bes Josephus, elder in seinem Grabmale bem heilande eine Stelle einraumte; im A. . Rama ober haramathaim. Jest, von einem angeblich bort befind-den Grabmale bes Propheten Samuel, Rebi-Sahamuil genannt. D. v.

lichter Wallfahrten S. 53. [G.]

Arimases ober Ariomases, ein sogdianischer Fürst, ber im Bersauen auf eine sehr gut gelegene Feste (über ihre Lage f. Dropsen Alex. S. 333. R. 66.) und einen reichen Borrath von Lebensmitteln uf Mexander des Gr. Aufforderung, die Burg zu öffnen, eine tropige lutwort gab. Aber durch die Rühnheit von 300 Macedoniern, die unbenerft ben Berg von ber fteilften Geite ber erflettert batten, erfchreckt, rgab er sich, worauf Alexander ihn fammt feinen Berwandten und ben Sornehmften feines Boltes nach Curtius VII, 11. ans Kreuz schlagen ließ. irrian IV, 19., auch Polyan. IV, 3, 29. erwähnen Nichts von biefer brafe. Rach Arrian a. a. D. befanden sich unter benen, die mit der Burg in Alexanders hande fielen, auch der bactrische hauptling Orvartes nd feine schone Tochter Rorane, die nachherige Gemahlin Alex. [K.]

Arimi (0i Agenos), Bolf, ober Arima (ra Agena), Ort, wo nach com. Iliad. II, 783. Typhoeus unter ber Erbe gefesselt lag. Rach ber Deuung ber Meisten in Cilicien ober in Phrygia xaranenaupen. Strabo XII, 579, XIII, p. 627. XVI, p. 784. Plin. H. N. V, 33. Die romischen Dichter, welche ben homerischen Ausbruck eie Aginois zu einem Worte verbanden, nannten bie Infel Aenaria (f. b.) auch Inarime. [G.]
Arimimum, Fluß und Stadt in Umbrien; Die Stadt war eine

Ariminum, Fluß und Stadt in Umbrien; die Stade war eine Brändung der Umbrier, neben welchen sich Pelasger ansiedelten, kam darauf in die Hände der Gallier, nach deren Vertreibung die Umbrier wiedersehrten, welche im J. 485 n. R. E. mit römischen Colonisten verstärkt vurden. Durch das ganze Alterthum erhielt sich Ar. als eine namhaste nd belebte Stadt, j. Rimini. Der Fluß heißt j. Marcochia. Str. 210. 17. Vellej. I, 15. Cic. Verr. I, 14. Liv. XXI, 51. Cas. B. C. I, 8. spian B. C. II, 35. IV, 3. Plin. III, 15. u. A. [P.]
Arimmas, ein Maler, über dessen Zeit wir aus Barro de L. L. III, p. 129. Bip. nur so viel sagen können, daß er älter als Apelles und vertangenen gemesen sein [W]

brotogenes gewesen sei. [W.]

Arimphaei, f. Argippaei.

Arinen, eine eigenthuml. Baigenart in Gallien, Plin. XVIII, 8. [P.]
Arindeln, Ort in Arabia Petraa, fpater zu Palaftina tertia geechnet. Steph. Byz. Hierocl. Notit. Eccles. [G.]

Arlobarzames, Satrap von Phrygien, zur Zeit bes sogenannten orinthischen Krieges, später König von Pontus. Ten. Hell. V, 1, 28. VII,

27. Dieh VV 00. Damest de Phod lib - 402

, 27. Diod. XV, 90. Demosth. de Rhod. lib. p. 192.
Ariobarzanes, Satrap von Persis, besetzt nach ber Schlacht bei Baugamela mit bedeutender Truppenzahl die perfischen Paffe von Relab-i-Defib, um Alexander b. Gr. den Weg nach Persepolis zu verwehren. lachdem bie Macedonier vergeblich versucht hatten, durch Gewalt die diffe zu gewinnen, zeigten Gefangene einen Weg, auf dem man bieselben mgehen konnte. Dadurch wurde es möglich, die Perser zugleich auf zwei Seiten anzugreifen und größten Theils nieberzumachen. Ariobarzanes ntkam mit Wenigen in die Gebirge. Arrian III, 18. Diob. XVII, 68.

Enrt. V, 3. 4. (Nach ber letten Stelle gelangte Ar. auf ber Flucht vor Persepolis, murbe aber nicht mehr in bie Stadt eingelaffen, und wurde von den ihm auf bem Fuge nachfolgenden Macedoniern mit allen feinen

Lenten niedergehauen). [K.]

Ariobarzanes I., Philoromaeus (nach Müngen), Ronig von Cappa-bocien. Als die Cappadocier, aus Anlag bes Streits, welchen Mithribates VI. (b. Gr.) von Pontus und Nicomedes II. von Bithynien über Cappadocien führten, von bem romifden Cenat, an welchen ber Stritt gebracht murbe, für frei erklart, bas Gefchent ber Freiheit abgelebnt batten: so ward ihnen vom Senate Ur. jum Könige gegeben (Juftin. XXXVIII, 2., vgl. App. Mithr. 10.) und von Sulla eingesest, im 3. 662 b. St., 92 v. Cor. Plut. Sulla 5. App. Mithr. 57. Liv. LXX. (in ber lettern Stelle irrig ober uneigentlich: Ar. a Sulla reductus). Balb jebed burch Beranstaltung bes Dithribates vertrieben (Juftin. XXXVIII, 3. und App. Mithr. 10. Liv. LXXVI.) fam Ar. nach Rom, wo Dan. Aquiffind ben Anftrag erhielt, ihn und ben ebenfalls vertriebenen Ricomedes III. von Bithynien wieder einzusehen. Aqu. vollzog diesen Auftrag in Ge-meinschaft mit L. Cassius, Befehlshaber in Afien, 664 b. St., 90 v. Chr. App. Mithr. 11. Allein zum zweitenmal versagte Mithridates ben Ar. und befeste ben cappadocischen Thron mit feinem eigenen Cobne Aria rathes, 665 b. St., 89 v. Chr. App. 15., vgl. 57. Die romifchen heerführer eröffneten hierauf ben Krieg gegen Mithr.; biefer aber fiblug ben Aquillius (f. b. Art.), und Cappabocien blieb in feiner Gewalt; vgl. fiv. LXXVII. Erft in Folge bes für Mithr. ungludlichen Krieges in Griechenland, als Sulla die Friedensbedingungen vorschrieb, 669 d. St., 85 v. Ehr., wurde Cappadocien dem Ar. zurückgegeben (Plut. Solla 22. 24. vgl. App. 55. Dio fragm. Reimar. n. 173.) und dieser durch den Legaten Curio in sein Reich zurückgeführt. Upp. 60. Gleichwohl behielt Drithr. mehre abgeriffene Theile biefes Lanbes für fich jurud, und eignete fich in ber Folge noch einige weitere zu. App. 64. 66. Als baber Ar. Gefanbte nach Rom fchidte, mit ber Klage, er fei noch immer nicht wieber in bem Befige von Cappadocien, fo mußte ibm Mithr., bem Befeble Sulla's zufolge, fein Reich überlaffen. Spater aber aberrebete berfeibe seinen Schwiegervater Ligranes zu einem Einfalle in Cappadocien, bei welchem dieser 300,000 Cappadocier nach Armenien verpflanzte. App. 67. In der Zeit, da Lucullus gegen Mithr. friegte, 680-687 b. St., 74-67 d. Chr., scheinen die Römer Cappadocien inne gehabt zu haben; vgl. App. 80. 81. Gegen Ende des Kriegs siel Ligranes germals ein und verheerte das land. Plut. Lucull. 35. Nachdem luculins ben Rrieg hatte aufgeben muffen, fo machte Mithr. einen Einfall in Cappavocien (App. 91.), und ehe Pompeins erschien, war das ganze Reich in seiner Gewalt. Cic. pro lege manil. 2., vgl. 5. Durch Pompeius aber erhielt Ar. sein Land wieder zurück, im J. 689 b. St., 65 v. Chr., und noch anßerdem bie Landftriche Sophene und Gordvene, welche der Sohn des Tigranes inne gehabt hatte, so wie neben andern Städten auch Castadale in Eslicien Inn. cien. App. 105., vgl. 114. Inbeffen übergab er noch mabrent feiner leb-zeiten bas Reich feinem Sohne. App. Mithr. 115., vgl. B. C. I, 103. Die Beit feines Tobes ift nicht befannt. — Ariobarzanes II., Philopator (nach Mungen), Sohn bes Borigen. Er hatte, wie es icheint, mit inneren Feinden zu kampfen, und tam mahricheinlich burch eine Berfcwörung ums Leben. Dieß ift ju foliegen aus Cir. de prov. cons. 4, 9. #. ad Fam. XV, 2, 5. In der erstern Stelle wird berichtet: Gabinins, der Procos. Don Sprien, sei auf der Reise in seine Provinz (697 d. St., 57 v. Chr.) von dem Könige Ar. zur Bollziehung von Mordthaten (wahrscheinlich an cappadocischen Flüchtlingen) gedungen worden. In der zweiten Stelle wird erzählt, wie Cicero als Proconsell von Cilicien Ar. den Vritten und Cilicien Ar. Dritten por einer gebeimen Berbindung gegen feine Rrone und Leben gewarnt und ihn an bas traurige Schickfal feines Baters erinnert babe. Daß diefer Ar. II. von Ar. I. zu unterscheiben fei, geht nicht nur aus Münzen hervor, fondern auch aus einer Stelle bei Eic. ad Fam. XV, 2, 6., wo von den Rathen Ar. III., welche auch die feines Baters und Großvaters gewesen, die Rede ift. — Ariobarzanes III., Eusedes n. Philoromaeus (Cic. ad Fam. XV, 2, 4.), folgte feinem Bater Ur. II., nicht lange vor bem 3. 703 b. St., 51 v. Chr. (vgl. Cic. ad Fam. XV, 2, 7.). Der romifche Senat ertheilte ibm ben Konigstitel, burch Cicero als Proc. von Cilicien (703 d. St.), welchem er überhaupt feine Erhaltung und Wohlfahrt empfahl. Eic. ad Fam. II, 17, 7. XV, 2, 4. Gerade als Ur. bei Cicero war in beffen Lager am Ruße bes Taurus, tam eine Berfcwörung an ben Tag, gegen welche ibn Cicero's Unwesenheit sicher ftellte. Cic. ad Fam. XV, 2, 6. 7. XV, 4, 6. XV, 5, 1. ad Att. V, 20, 6.; vgl. auch Archolaus. Ar. war Pompejus bem Gr., so wie bem M. Brutus mit großen Summen verfculbet. Bgl. ad Att. VI, 1, 3. 2, 7. 3, 5. Dem Erfteren hatte er vielleicht noch von Bater und Großvater her fein Ronig. reich zu bezahlen (f. ob.); und daraus ift wohl auch bas Intereffe zu ertlaren, das der Senat oder vielmehr Pompejus, welcher damals ben Senat beherrichte, an der Erhaltung biefes Ronigs nahm. In dem Rampfe gegen Cafar unterftuste Ur. ben Pompejus. Caf. B. C. III, 4. Flor. IV, 2. Gleichwohl begnabigte ibn Cafar und bereicherte ibn fogar durch Landerschenkungen, als er 707 d. St., 47 v. Chr. nach ber Befie-gung bes Pharnaces die Angelegenheiten in Asien ordnete. Dio XLII, 45-48. XLI, 63. 3m J. 709 b. St., 45 v. Chr. weigerte fich Ar., ben Brutus und Caffins in Afien gu unterftugen. Caffing mandte fich gegen ibn , befam ibn in feine Gewalt und tobtete ibn. Dio XLVII, 33. Etwas verschieden erzählt App. B. C. IV, 63. [Hkh.]

Ariola ob. Ariola, Ort ber Remi in Gallien, j. Broil, Lab. B. 3tin. Ant. [P.]

Arielien , Orte in Gallien: 1) in ben grajifden Alpen, j. la Golletta, Tab. Peut. — 2) bei den Aulerci Brann., j. Avrilli an ber Loire, Lab. Peut. — 3) bei den helvetiern im Jura, j. Pontarlier, Tab. P. Itin. Ant. — 4) Ort zwifchen Berona und Brixia in Gallia transpad.,

j. Dliofi (Reich.), Tab. P. [P.]
Arion (Apior), 1) nach Belian V. H. XIII, 45. Gobn bes Cyclon, aus Methymna auf Lesbos geburtig, ein ausgezeichneter Citherspieler, und Liebling bes Ronigs Periander (Pyranthus) in Corinth, bei dem er fich lange aufhielt. Um feine Runft in weitern Kreifen horen zu Laffen, durchzog er Italien und Sicilien, und wollte von Tarent nach Korinth jurudfahren, als die Seeleute, nach feinen Schäten luftern, ben Plan machten, ihn ins Meer zu flürzen. Mit Mühe erlangte er, daß er felbft fich ins Meer flürzen durfte, nachdem er noch vorber feine herrlichten Gefange angestimmt hatte. Da fam ein Delphin, und trug ibn nach Zanarus, von wo er nach Corinth jog, um die gange Gefdichte bem De-riander zu ergablen, ber aber erft von ihrer Bahrheit überzeugt murbe, als die Echiffer angelangt, und über Arion befragt, aussagten, er fei mobibehalten in Sarent gurudgeblieben, als aber Arion vor fie trat, befturzt ihre Schuld bekannten und verdiente Strafe erlitten. Herod. I, 23. Gell. N. A. XVI, 19. Sog. 194. Bei Canarus ftand noch zu bes Berobot und Pausanias Zeiten ein Weihgeschent bes Arion aus Erz, einen Mann auf einem Delphin vorstellend. Berob. a. a. D. Pauf. III, 25, 5. -2) ein fabelhaftes Rof, mit Ceres von Reptun, erzeugt, ber, ale fie, um seinen Berfolgungen zu entgehen, fich in ein Pferd verwandelt hatte, selbst diese Gestalt annahm; nach Andern ift dieses Pferd aus ber Erbe gezengt, Pauf. VIII, 25, 4. Rach Apollod. III, 6, 8. hatte Ceres bie Geftalt einer Evinnye angenommen. Diefes Pferd besag Hercules, ber barauf Elis mit Krieg überzog, und zulest Abraftus. S. barüber Pauf.

und Apoll. a. a. D. Hesiod. Scut. Herc. 120. [H.]

Artovistus , ber germanifche gurft , gegen welchen Cafar in Gallien tampfte. Bie es icheint , war berfelbe ein Gueve. Bgl. Caf. B. G. I, 53. Er tam nach Gallien, von ben Arvernern und Sequanern gegen ihre Feinde, die Aeduer, ju Silfe gerufen, Caf. B. G. I, 44.; und mabrichein-lich mar er es, ber bie erften 15,000 Germanen (vgl. B. G. I, 31.) nach Gallien führte. Wenn wir die Stelle bei Caf. B. G. I, 36. fin., bie Deutschen feien feit vierzehn Jahren unter tein Dach gefommen, auf ben Aufenthalt in Gallien feit bem Auszug aus Germanien beziehen burfen, fo war es im 3. 682 d. St., 72 v. Chr., daß Ur. mit feinen beutiden Schaaren nach Gallien jog. Er tampfte gegen die Aeduer, welche er pwiederholten Malen folug und jur Unterwürfigfeit gegen die Sequant nothigte. B. G. I, 31. Babricheinlich breitete er fich noch weiter in Gallien aus, bis endlich ein Bund der gallischen Bölferschaften gegen ihn a Stande kam, von dem er felber angegriffen wurde, B. G. I, 44. Allen die vereinigten gallischen Bölker wurden von Ar. geschlagen, in einer großen Schlacht bei Magetobria, B. G. I, 31.; vgl. über die Schlacht I, 40. Nachdem die Ueduer durch Ar. unterdrückt waren, so hatte sich Einer von ihrem Abel, Divitiacus, nach Rom begeben, um histe gegen Ar. ju erbitten. Dieser aber bewarb sich gleichfalls um bie Freundschaft ber Romer und wurde jum Freunde und Bundesgenoffen angenommen, im 3. 695 b. St. und 59 v. Chr. Caf. B. G. I, 40., vgl. 35. 42. 44. Caf. Die XXXVIII, 34. App. Celt. 16. ed. Schw. Plut. Caes. 19. Rach und nach waren immer zahlreichere Beerhaufen über ben Rhein gezogen, fo baß fich bie Babl ber Deutschen in Gallien am Ende auf 120,000 belief (Caf. B. G. I, 31., vgl. I, 51.). Die Aebuer waren übermunden und unterbrudt; allein in noch ichlimmerer Lage befanden fich bie Sequaner, in beren Ramen Ar. gefiegt hatte: benn ein Drittheil ihres Landes hatte Ar. bereits in Befit genommen, und nun verlangte er noch ein zweites für die nenangekommenen haruben. In dieser Roth wandten sich die Gallier an Cafar, den damaligen Proconsul im J. 58. Cafar versprach hilfe und wollte zuerst mit Ur. selbst sich unterreden, den er zu einer Zusammenkunft einlud. Dieser aber erwiederte: wenn Casar ein Anliegen habe, so möge er zu ihm kommen; übrigens begreise er nicht, was die Römer in seinem Gallien zu thun haben, B. G. I, 34. Auf das Begebren bes Cafar, bag er feine neuen Schaaren über ben Rhein berangiebe, daß er bie Beigeln ber Meduer entlaffe und fie und ihre Bunbes genoffen nicht befriege, antworte Ur. tropig: Cafar habe Nichts gu forbern; wolle er fich mit den unüberwindlichen Germanen meffen, fo ftehe es bei ihm, B. G. I, 35. 36. Bu gleicher Beit wurden die Aeduer von ben haruden geplunbert, und jenseits des Rheins lagerte brobend ber heerbann von ben 100 Ganen ber Sueven, I, 37. Cafar rudte nun mit feinem heere aus; als aber bie Romer ben Germanen naber tamen, erfaßte fie ein folder Schreden, baß Cafar nur mit Mühe burch eine Rebe an die Führer und hauptleute den Muth wieder erweckte. Caf. 1, 39. 40., vgl. Dio XXXVIII, 36-46. Sofort brach er auf mit dem heere, und am fiebenten Tage ftanb er bem Ur. gegenüber, was die Deutichen nicht er-wartet hatten, welche baher mit bem Angriff zogerten, um fo mehr, als bie Bahrfagerinnen eine Schlacht vor bem Eintritt bes Reumondes widerriethen. Endlich aber, burch bie Angriffe ber Romer gereizt und burd einige Erfolge ermuthigt, wagte Ar. ben enticheidenben Rampf. Eros ber eigenthumlichen Fechtart ber Germanen fiegten bie Romer auf einem Flügel; auf bem andern mare bas Treffen verloren gewesen, wenn nicht P. Craffus burch zeitige bilfe es bergeftellt batte. Die Germanen entfloben bis an ben Rhein; von ben romifchen Reitern verfolgt, wurden bie Meisten eingeholt und niebergemacht. Caf. I, 47-53. Dio XXXVIII,

48-50. Plut. Caes. 19. Ar. entfam auf einem Rahne (Caf., Dio a. D.), vielleicht aber schwer verwundet, indem er balb barauf ftarb. Caf. B. G. V, 29. Bgl. über Cafare Rrieg mit Ur. noch weiter Liv. CIV. Flor. III, 10. (wo ber Krieg mit Ar. irriger Weise nach bem belgischen gefest ift).

Drof. VI, 7. [Hkh.]

Ariphron aus Sicvon, ein Dichter, noch vor bem Zeitalter bes Simonibes, une nur noch befannt burch ein fleines, von Athenaus (XV, 702.) aufbewahrtes, und mehrfach ins Deutsche (von Stolberg, herber, 202.) aufbewahrtes, und mehrfach ins Deutsche (von Stolberg, Herber, Zell) übersetztes Scolion auf die Hygiea, das zu den besten uns erhaltenen Resten dieser Dichtgattung gehört. Bruncks Analect. I. p. 159. u. bei dessen Ausgabe des Anacreon p. 107. E. D. Jigens Carmina convivall. Graecc. (Jon. 1798.) p. 120. nebst der dazu gehörigen Untersuchung p. CLXXXIV sf. H. Kolster De cantilen. popull. Graecc. (Berol. 1831.) p. 68 sf. Byl. auch Fabric. Bibl. Gr. T. II. p. 111. ed. Harless. [B.]

Arippara, Stadt im nördlichen Indien, am Fuse des Imaus.
Ptol. Rach Reichard i. Hurreepoor am Fuse Behah. [G.]

Aris, 1) Rebenssus des Pamisus in Wessenien, Paus. IV, 31, 2.

2) bei Scylar 15. ein zweiselhafter Ort an der nördlichen Küste von Meaaris. [P.]

Arisabium, Stabt in India extra Gangem am Klug Doanas ober

Daonas. Ptol. [G.]

Artsbe ('Agiafy), 1) bes Merope Tochter, Gemahlin bes Priamus, bem sie ben Aesacus gebar; von Priamus wurde sie an Hyrtacus abge-treten, Apoll. III, 12, 5. — 2) Tochter bes Teucer, Gemablin bes Darbanus, nach welcher bie troifde Stadt Arisbe benannt wurde, Lycophr.

Arisbe, 1) Sindt am Fl. Selleis in Troas, nicht weit von Abybus (Hom. Iliad. II, 836. Birg. Aen. IX, 264.); nach Anarimenes von Lampsacus bei Strabo XIV, p. 635. eine Colonie ber Milesier, nach Steph. Byz. eine Colonie ber Mitplenäer. hier lagerte sich Alexanders heer nach seinem Uebergange über ben hellespont. Arrian I, 12. Jur Zeit bes zweiten punischen Krieges eroberten die Gallier Arisbe. Polyb. V, 111. Strabo fagt (XIII, p. 590.), zu seinet Zeit habe die Stadt nicht mehr existirt, indessen führen sie Plin. H. N. V, 33. und die Acta S. Parthenii Lampsaconi als noch bestehend an; auch Münzen mit der Aufschrift Apoplor aus den Regierungen des Trajan und des Pescennius Riger, beren Mechtheit jeboch nicht volltommen erwiesen ift, fceinen bieg ju bestatigen. Rasche lex. rei num. I, 1. 1099. Mionnet. Descript. II, p. 653. Sest. class. gen. ed. 2. p. 76. Jest Mussa-Röi. — 2) Stadt auf der Insel Lesbos, von den Methymnäern frühzeitig unterjocht (Herodot I, 151. Strado XIII, 590.), nach Plin. H. N, V, 39. durch ein Erdbeben gerftort. [G.]

Ariseria, Stadt in Spria Cyrrhestice. Ptol. Nach Reichard jest

Arril.

Artspac, Bolt in Indien, bei bem Einfluffe bes Sydaspes in ben

Acefines. Arr. Ind. 4. [G.]

Aristaonetus (Aquaraireroc), aus Nicaa in Bithynien, ber vertraute Freund des Rhetors Libanius, der in seinen Schriften dieses Ar. öfters gebentt, und ihn als einen ber ausgezeichnetsten Rebner jener Beit be-zeichnet. 3m 3. 358 fand er feinen Lob bei ber Zerftorung von Nicomebia burch ein Erdbeben. Er wird gewöhnlich für den Berfaffer einer Sammlung erotischer Briefe in griechischer Sprache betrachtet, obwohl in einem berfelben (I, 26.) ein Factum erwähnt wird, bas uns auf bas fünfte Zahrhundert n. Chr. hinweist. Bgl. Sidon. Apollin. Carm. XXIII, 267. Auch rechtfertigen biefe Briefe, Die jest in eine Sammlung von zwei Buchern vereinigt find, wovon bas erfte achtundzwanzig, bas ameite ameinndamangig Briefe enthält, keinesmegs burch ihren Inhalt wie

burch ihre Darftellungeweife bas große Lob, welches Libanius jenem Redner ertheilt, ba fie vielmehr in bem Berfaffer einen Cophiften untergeordneten Ranges fpaterer Beit ertennen laffen, der une hier eine Reibe von rhetorifchen Uebungestuden lieferte, in denen fein fcwaches Calent fich versuchte. Denn es haben biefe Briefe jum großen Theile nur Diefe Form von Briefen; es find oft mehr erbichtete Ergablungen und Schilbe-rungen, Befdreibungen, Die nichts Gefdichtliches enthalten, fondern Liebesverhaltniffe, oft febr gemeiner Art, ju ihrem Gegenftande haben, und in ber Schilberung von abenthenerlichen, ober unerfreulichen, oft allzukunftlich ausgesonnenen Lagen und Berbaltniffen verliebter Perfonen fich gefallen. Das Gange ift nicht frei von einer gemiffen Lufternbeit bes Sinns, die Sprache oft febr beklamatorifc, des mabren lebens und ber mahren Rraft ermangelnd; insbesondere zeigt ber Berfaffer ein Streben, aus alteren Schriftstellern, namentlich aus Plato, Philostratus, Alciphron, felbst aus Xenophon bem Ephesier u. A. ganze Phrasen, Re-bensarten und einzelne Ansbrucke zu entnehmen, und so biefelben gewiffer-maßen auszuschreiben, um ben fo gesammelten Wortvorrath zu einem bod nur todten und froftigen Gangen ju verarbeiten. Rach ber einzigen, jest in Bien befindlichen Sanbichrift, ericbien biefelbe querft gu Untwerpen 1566. 4. von 3. Cambuene, bem bamaligen Befiger biefer bandidrift; bann von 3. Dercier, Paris. 1595. 8. 1600. 1610. 1639. 8., und von 3. Cornel. von Pauw, Traject. ad Rhen. 1736. 8. (bagu d'Orville Vann. Critic. Amstelod. 1737.); dann von F. E. Abrefch mit ben Roten ber vorhergemannten herausgeber, fo wie ben unedirten Roten von 3. Tollins, Dorpille, Baldenaer u. A. 3woll. 1749. 8., womit ber ebendafelbft erfchienene, in fprachlich fritifcher Sinficht wichtige Commentar: F. E. Abrefdit Loctionum Aristaenetearum libri duo, unb: Virorr. eruditt. in Aristaeneti Rpist. Conjecturae etc. Amstelod. 1752. 12. ju verbinden ift. Auf Die Ausgabe bes Griechen Polyzois Konton (er Beiern 1803. 8.) folgte, nachbem Bafte Entfclug (f. Epistola Critic. Paris 1805. Lips. 1809.), eine nene Audgabe au liefern, unausgeführt geblieben, Die Ausgabe von &. Fr. Boiffonade, welche die Roten ber frühern Gerausgeber, mit eigenen bedeutend vermehrt, fo wie einen berichtigten Text liefert und fur bie beste der vorhandenen anzusehen ist, Paris 1822. 8. Bgl. im Allgemeinen Kabric. Bibl. Gr. T. I. p. 695 ff. und den Artifel von Fr. Passow in der Encyclopadie von Ersch und Gruber V. p. 256 ff. — Roch suhrt Fabric. (a. a. D. S. 697.) neun andere dieses Ramens auf, die theils in Jufdriften, theile in Stellen alter Schriftsteller genannt werben. hat fich teiner berfelben durch schriftstellerische Leiftungen einen befondern Ramen gewonnen. [B.]

Aristmonus, achaischer Strateg; f. die über ihn p. 25. angeführtes

Stellen. [K.]

Aristaen (Aquaraiov, se. xoing), Ort an der Rufte von Marmarica,

westlich von Paratonium. Itin. Unt. [G.]

Artotaeus (Aproraios), eine fegentreiche alte Gottheit ber Griechen, beren Berehrung eine große Ausbehnung und eben baburch mannigsache Mobisicationen erhielt. Er ist Sohn Apollo's und ber Eprene, und seine Jugendgeschichte mit mannigsachen Fabeln geschmudt. cs. Diod. IV, 81. Apoll. Rhod. III, 500 ff. Pind. Pyth. IX, 27-71. (45-120.) Aus biefen Stellen geht zugleich hervor, baß dieser beste heros sich durch Einführung des Hirtenlebus und der Bienenpslege, der Delerzengung n. f. w. verdient machte; besonders aber geseiert ist er auf der Insel Reos, woserient machte; besonder aber geseiert ist er auf der Insel Reos, woser excichtete dem itmässchen (Feuchtigkeit gebenden) Inpiter einen Tempel, und die erfrischenden Wiede, Etessen (von Ronnus Dionysiac. l. V, p. 156. v. 15. ed. Wochel. nigemes 'Aporadoso genannt) kamen wieder. Richt aber blos hier, sondern überall, wohin sich seine Benehrung ausbehnte,

erscheint er als wohlthätiger Gott, wie schon Chiron bei seiner Geburt von ihm weistagte, er werde seyn "seinen Lieben hülfreiche Kreude," Pind. l. l. Diodor erzählt, daß schon die Nymphen ihm die drei Ramen Romins, Aristäus und Agreus beigelegt haben, womit blos verschiedene Attribute angedeutet sind, wie er z. B. in Thessalien und Arcadien als "Hirte" erscheint, dan Birg. Georg. l, 14. IV, 283. 317. cultor nemorum, arcadius magister und pastor Aristaeus genannt wird, an andern Orten als "Jäger" Appers vorkommt, oder Heistunde ausübt. Nonnus Dionysiac. ed. cit. l. 29. p. 750. l. 17. 484. Besonders groß war seine Berehrung auf den Inseln des griechischen und adriatischen Meeres, Sicilien, Großgriechensand und den Colonieen, und da er als Symbol der Fruchtbarkeit galt, so ist es auch nicht zu verwundern, daß er mit einigen griechischen Dauptgottheiten identissicirt wurde, und bald als Zeus-Aristäus, dals als Aristäus-Apollo vorkommt, oder auch mit Bachus in Berbindung gesetzt wurde; auch seine künstlerischen Abbildungen sind nach diesen Ibealen gemacht. cs. Mayer Gesch, d. bild. Künste ze. im Register z. v. leber die ganze Aristäus-Wythe vergl. man besonders Bröndred: Reisen n. Unterziuchungen in Griechensand. Paris u. Stuttg. 1826. 1stes Buch S. 40 ff. [H.]
Artstweus, nach Justin. XIII, 7. früherer Name des Battus; nach Andern hieß er zuvor Aristoteles; s. Battus. [K.]

Aristmeus ans Kroton, Sohn bes Damophon und Schwiegersohn bes Pythagoras, als deffen nächster Nachfolger in der Reibe der Pythagoreer er genannt wird. Es werden von ihm mathematische, jest verlorene Schriften angeschrt; aus der Schrift eines Pythagoreers Ariftaus voer Aristaon über die harmonie hat Stobaus in seinen Eklogen ein Stüd ausbewahrt, in welchem ans der Ewigkeit Gottes die Ewigkeit der Welt gefolgert wird. Die dies derselbe Ar. ist, bleibt ungewiß, wenn auch nicht gerade unwahrscheinlich. S. Kabric, Bibl. Gr. I. p. 836. [B.]

auch nicht gerade unwahrscheinlich. S. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 836. [B.]
Arletagoras, Rame einiger Tyrannen, bie unter perfischer Dberberrlichleit gur Beit bes Ronigs Darius in griechisch-afiatifchen Stabten regierten. Berobot nennt IV, 138. einen Ar. von Cygicus, einen zweiten von Cyme (cf. V. 37. 38.), ber bebeutenbfte aber mar Ar. von Milet. Diefer, Sohn eines Molpagoras, befam bie oberfte Gewalt in Milet, ale fein Schwiegervater und Better histiaus (f. b.) von Darius nach Eusa berufen murbe. Bu Ur. tamen, von ber bemocratischen Partei ver-trieben, Die Reichen ber Insel Maros und baten, er mochte ihnen Rudtehr erzwingen. Ur. glaubte fich nicht machtig genug, aber in ber Soff-nung großen Bortheils ftellte er bem Artaphernes, dem Bruber bes Darins und Catrapen von Carbes, bie Eroberung ber Infel Naros und ber übrigen Cycladen als etwas ebenfo Belohnendes als Leichtes bar. Der Ronig bewilligte eine bebeutenbe Flotte unter feinem Bermanoten Megabates; ebe man aber noch nach Raros tam, entzweiten fich Megabates und Ar.; jener benachrichtigte bie feine Gefahr abnenben Maxier und vereitelte baburch bas Unternehmen. Ar. fürchtete fich vor Artaphernes und Darius, benen er fein Berfprechen nicht erfüllt hatte; auch mar er von Megabates verlaumbet worben. Aus Angft befchlog er einen Abfall gu magen. Da ihn ju gleicher Beit ein Bote bes Siftiaus aus Gufa jur Emporung gegen bie Perfer aufforberte, fo ließ er, in feinem Entschluffe bestärft, bie von Naros zurudtehrenben ionischen Machthaber gefangen nehmen und in allen Staten, auch in Milet, Democratie verfündigen. Um sich gegen persische Angriffe zu verftarten, suchte Ar. in Sparta Sulfe zu erhalten. Berod. V, 30-38. Wie er hier kein Gebor fand, begab er sich nach Athen. Herod. V, 49-51. 55. Da bie Athener burch die Forderung bes Artaphernes, ben Hippias wieder aufzunehmen, gegen Berfien gereigt waren und fie von ber Befdugung ber ionifden Freibeit Befestigung ihrer eigenen hofften, brachte fie Ur. burch feine Borftellungen bagu, bag fie 20 Schiffe nach Aften zu fenben befchloßen;

zu ihnen gesellten sich bie Eretrier mit fünf Dreirnbern. Rach bem Eintreffen dieser Bundesgenoffen ordnete Ar. einen Jug gegen Sardes an, ben er jedoch nicht persöulich mitmachte. Sardes wurde verbrannt; bie Griechen faben fich aber genothigt, fich nach Evbesus gurudzuzieben, 499 v. Chr. Rach ber Rieberlage, bie fie hier erlitten, verließen bie Athemer trot aller Bitten bes Ur. bas Seer. Die Jonier, bie fcon zu weit gegangen waren, als baß fie hatten auf Bergeibung boffen burfen, nahmen fonell so viele Stadte weg, als ihnen möglich mar, um fie ale Bundesgenoffen ju gebrauchen. Byjang und andere Stadte an ber Propontis und am Bellespont fielen in ihre Banbe; auch ber größte Theil von Carien und Cypern trat auf ihre Seite. Aber icon im J. 498 wurde von ben Perfern Cypern und ber größte Theil ber übrigen abgefallenen Städte wieder unterworfen. Ar. verlor allen Muth, überließ die Berwaltung Milets, das kurge Zeit darauf gleichfalls von den Perfern erobert wurde, einem angesehenen Bürger, Pythagoras, und schiffte mit Ansiedlern nach Myrcinus im Edonensande. Als er von hier aus Erria odoi (spater Ansert phipolis) belagerte, tam er sammt seinem heere burch Thrazier um, 497 b. Chr. herod. V, 97 ff. Thuc. IV, 102. [K.]
Aristagoras, ein Sohn bes berühmten alexandrinischen Kritikers

Ariftardus von Camothrace, ber aber fonft nicht naber befannt ift. Ein Ar. wird als Berfaffer einer Schrift über Aegypten, in welcher 3. B. von ben Pyramiden, von bem Stier Apis u. bgl. gehandelt war, einigemal bei Stephanus von Byzanz angeführt, und an einer Stelle als nicht viel junger wie Plato bezeichnet. Jedoch Naberes wiffen wir über bie Perfon ober Schriften biefes Ur. nicht anzugeben. Bgl. Bof De historico. Graece III. p. 401. ed. Westerm. - Gin tomifcher Dichter Arist., jebenfalls von den vorhergenannten ju unterscheiden, fommt bei Athenaus XIII, p.

571. por. [B.]

Aristander aus Telmiffus, erfter Zeichenbeuter Mexanbers b. Gr.,

Art. I, 25. II, 26. IV, 4. Curt. IV, 2. 6. 13. 15. VII, 7. Plut. Alex. 25. Aelian V. H. XII, 64. u. A. [K.]
Aristander von Paros, ein Erzgießer, ber aus ber Beute von Aegos-Potamoi einen ber Dreifuße machte, die Lysander zu Amyela weibte: zwischen ben brei gugen bes Dreifuges war bas Bilb ber Sparta mit ber Lyra angebracht, Pauf. III, 18, 5. — Ein Descendent von biefem Runftler konnte 2) Arist. von Paros feyn, welcher vermöge einer Insprift bei Gronov. ad Plin. T. III. p. 826. APIZTANAPOZ EKONA. NAPIOZ EIIEZKEYAZEN bas Monument aufführte, welches eine Corps. ration von Runftlern aus Delos einem romifden Magistrat feste. R. Rochette Leitre a M. Schorn p. 62. [W.]
Aristarchaum, Tempel ber Diana in Elis, Plut. T. VII, p. 206.

Artstarelaus von Athen, einer ber eifrigften Dligarchen mabrend bes peloponnesischen Rrieges, Thucyb. VIII, 90. 92., verhilft nach bem Sturge ber Bierhundert ben Bootiern jur Befinnahme ber geftung Denoe.

Ebuc. VIII, 98. [K.]

Aristarchus 1) aus Tegea, ber Zeitgenoffe bes Euripibes, und wie biefer, als tragifcher Dichter befannt. Er hatte zweimal gesiegt, und fiebenzig Dramen gebichtet, von benen uns taum noch einige Titel befannt find. Dabei foll er ein Alter von hundert Jahren erreicht haben. Daß er den Cothurn, wie Suidas angibt, erfunden, scheint kaum richtig. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 286 f. — 2) Arist., Astronom, aus Samos, nm Dl. CXXIX, ober nach Sare (Onomast. I. p. 104.) 262 v. Chr., der Zeitgenosse des Aratus wie des Stoikers Cleanthes, der ihn der Irreligiofität anklagte, weil er lehrte, daß die himmel unbeweglich seien, die Erde aber sich um die Sonne und zugleich um ihre eigene Are drebe (Plut. Moral. p. 923.; vgl. mit Joeler in Bolf u. Buttmann Museum b. Alterihumswiff. II. p. 426 ff.). Das Rabere über ihn f. unter Astro-nomia. — 3) Arist. ber Grammatiler, ans Samothrace. In Alexandria in ber Schule bes Ariftophanes von Bygang (f. b. Art.) gebildet, ftiftete er felbft eine Schule ber Grammatit und Kritit, welche lange in Alexandria, spater felbft in Rom, blubte: wie benn die Zahl feiner Schuler bis auf vierzig angegeben wirb. Ptolemaus IV. Philopator (+ 201 v. Cpr.) hatte ihm ben Unterricht seines Sohnes (Ptolemaus V. Epiphanes) anvertrant, und auch Ptolemaus Physton (+ 116) war fein Zögling. bei ber folechten Behandlung, bie unter biefem Fürften bie Gelehrten Alexandria's erlitten, verließ Ar. Aegypten und zog, bereits in sehr vorgerückten Jahren, nach Cyprus, wo er in einem Alter von 72 Jahren des freiwilligen Hungertodes gestorden seyn soll. Er hinterließ zwei, wenigstens nicht bedeutende Söhne, die ebenfalls als Grammatister genannt werden: Aristagoras und Aristarchus. Ar. ist wohl der geseiertste und angesehenste unter allen Aristarchus. Ar. ist wohl der Rasiefung follschung fast sprückwörtlich geworden, und sein Ansein Angeben einen Angeben einen Angeben ein Angeben der Beziehung fast sprückwörtlich geworden, ab sein Angeben ein Angeben ein der Beziehung sontenbreitete Schole sein Angeben ein der Beziehung bei ein Angeben ebensowohl durch seine ausgebreitete Schule (oi 'Aporagywor, oi an' στάρχου) als burch feine ausgezeichneten Leiftungen, neben benen feines Lehrers Aristophanes und feines Gegners, bes Krates Malleotes, Saupts ber Shule zu Pergamum, wohl begründet ift. Ar. hatte fich hauptfach-lich mit ber Kritit und Erklarung ber alteren Dichter beschäftigt, und seine Thatigkeit in dieser Hinsicht insbesondere dem Homer, Pindar, Ar-hilochus, Aeschylus, Sophocles, Aristophanes, Jon u. A. zugewendetz in Berbindung damit ftanden seine grammatischen Studien in dem umfas-sendsten Sinne dieses Bortes; mit den Genannten theilt er die Ehre, die eigentliche Grammatit erft gefchaffen gu haben. Bablreiche Commentare (nach Angabe bes Suidas mehr als achthunbert υπομνήματα) waren bie Früchte Diefer Studien, besgleichen mehrere grammatifche Berte, wie 3. B. bas wichtige, uns leiber nur wenig bekannte Bert neet aradoriac. Bollftänbiges befigen wir von ihm nichte; vielmehr find wir fast blos auf bas beschränkt, was fich in ben Scholiensammlungen ber genannten Schrift-Reller aus fpaterer Beit, in welcher Ur. Schriften vielfach benutt murben, bavon erhalten hat. Aber auch biefes reicht bin, um uns einen Begriff von ber bewundernswürdigen Thatigfeit diefes Mannes, feiner umfaffenben Gelehrsamteit und feinen ausgebreiteten Renntniffen, fo wie von der Feftigfeit und Strenge feiner Rritit einen Begriff ju geben. Bir erinnern bier nur an Pindar und Somer, insbesondere an den lettern, um den fich Ur. größere Berbienfte als irgend ein Rritifer alter und neuer Beit erworben hat, da wir ihm hauptfächlich die Erhaltung der homerischen Bedichte in einer lesbaren Geftalt mit zu banten haben. Diefe großen Berbienfte des Ar. um Somer geborig ju ertennen und ju wurdigen, ift uns insbesondere durch die Entbedung ber homerischen Scholien burch Billoison, so wie durch ben umfaffenden Commentar bes Enfathins, ber so Bieles aus ben Schriften bes Ar. über homer enthält, möglich geworden. Bir feben baraus, wie Ar. vor Allem ben Text ber homerischen Gedichte ins Reine zu bringen und fritisch, ja biplomatisch sicher zu ftellen bemuht war; wie er beshalb mit großer Sorgfalt und Strenge alle frembartigen Berfe und fonftige Einschiebsel ausschied, die ihm verbächtigen Berfe mit bem Zeichen eines Dbelos, insbesonders schone Berfe aber mit bem eines Sternchens verfah, wie er auch bie gange Unordnung berudfichtigte, und die beiben homerischen Gebichte, Jisas und Obyffee, querft, jedes in vierundzwanzig Bucher, nach ben Buchtaben bes Alphabets abtheilte. So lieferte Ar. eine Ausgabe bes homer (Ludous, auch σιόρθωσις), welche die Grundlage aller folgenden geworden ift, und welche in ihrem vollen Umfang wieder berzustellen, bas Bestreben ber neuesten Kritik, feit F. A. Wolf, mit wenigen Ausnahmen, im Ganzen gewesen Panip Real-Encyclop.

ift, und auch wohl vernunftigerweise nur feyn tann. Das Auffeben, bas Diefe Recenfion foon im Alterthume gemacht bat, bezengen unter andern and die verschiedenen, von andern Grammatitern, wie Calliftratus, Artftonicus, Dibymus, Ptolemans aus Ascalon barüber abgefaßten, ums freilich nicht mehr zugänglichen Schriften. Richt geringer find die Berbeinfte Ar. um die Erklarung des homer, für welche vor ihm wezig Erhebliches geleiftet worden war. Er gab teine bloßen Glossen (Altech), und befdrantte fic, wie wir aus ben, jundoft in ben oben genannten Berten uns noch erhaltenen Ertfarungen erfeben, nicht blos auf Bort fritit und Bortertlarung, obwohl biefe teineswegs vernachläßigt war, for bern er verband bamit auch fcon Untersuchungen aus bem Gebiete bet boberen Rritit, er nahm bas Ganze ber Bebichte in Untersuchung und geg felbst die Mythologie und Geographie in feinen Rreis; wobei wir im als Gegner der allegorifden, fpater fo febr in Umlauf getommenen E-Harungsweife erbliden. In bem Alter ber Gedichte und an ber Perfor bes Dichters fceint er nicht gezweifelt ju haben. Endlich, als Grammatiler, hatte er auch Metrum und Profobie berudfichtigt, und ben Somer fowohl wie die andern von ihm bearbeiteten Dichter zuerft mit Accentzeichen versehen. S. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 365-445 VI. p. 367 f. Bayle Dictionn. s. v. Aristarque. F. A. Wolf Prologg. ad Homer. \$. 38. p. CCXVI ff. Ch. 2. Matthefit Disputat. do Aristarcho Grammatico. Jon. 1725. 4. Ueber bie Berbienfte Ariftarche um Kritif und Erklärung bes homer f. befonders R. Lehre: De Aristarchi studiis Homericis, Regimenti Prussorum. 1833. 8.; vgl. mit Billoifon Prolegomm. ad Homeri H. pag. XXVI ff. and ad Apollon. Lexic. Homer. pag. XV f. - 4) Huffer bicfer gablt Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 358. noch mehrere andere Ar. auf, bie abet fammtlich von untergeordneter Bedeutung find, auch nur in einzelnen Stellen genannt werden. Es findet fich darunter anch ein Arisk aus Aterandria, ber 'Oreenquerena gefdrieben baben foll; ein Arist. als Geograph, obwohl biefer uns nicht gunz sicher zu fenn scheint. Bgl. Bof De historice. Graece. p. 400 f. ed. Westerm. [B.]

Artstareto, eine Malerin aus unbestimmter Zeit und Baterland,

Arlandan, 1) ans Proconnesus, Plin. XXXV, 11. 40. [W]
Arlandan, 1) ans Proconnesus, blühte nach Suidas zur Zeit des Ardsus und Cyrus, um Dl. L-LX, während nach der bei Herdot IV, 13 K. vorkommenden Erzählung der Metapontier in Süditalien, von dem Weiedererscheinen dieses Ar. 340 Jahre nach seinem ersten Anftreten, wir die in das achte oder neunte Jahrh. v. Chr. zurückzewiesen werden, auch einige andere Angaden wirklich den Ar. noch vor die Zeit homers kellen oder ihn zu dessen Weitlich den Ar. noch vor die Zeit homers kellen pder ihn zu dessen Lehrer machen. So erscheint Ar. in der mythischen Eradition der alteren Zeit als ein bedeutender Name, als ein Janderkinssteu und Wunderthäter, der nach seinem Tode wieder aussteht, dessen Seele nach Belieben den Körper verlassen und bewohnen kaun; in welcher Beziehung dann auch die Nachrichten, die Herodot von den Bewohnern zu Proconnesus und Metapont über Ar. eingezogen, und die er und trezlich wiedergibt, eine besondere Bedeutung gewinnen, welche den Ar. mit dem alteren Dienste des Apollo und dessen Berbreitung in eine Berdindung bringt, die wir inzwischen nicht, wie ein neuerer Forscher (Ritter Borhalle S. 271 ff.) and Indien ableiten ober auf den Dienst des Buddha zurüssschung ihn als erstenen Diensten, als einen von Phöbens begeisterten Beziehren dienser wend der wohl die erstenen Dienster den Betrüger neum (aphg röns ei zu Kildoc). Der blübende Handelsverfehr und die ausgedehre ten Handelsverbindungen der Milester an den Gestaden des schwarzen Weeres hatten wohl die Reisen des Ar. zu den Beünenvössern des Kordens begünstigt, wer vielmehr möglich gemacht. Jurückgesehrt von diesen Reisen versuster ein enisches Gebicht über die Arimaspen (ra

'Appeloumen in bret Büchern; in welchen, wie wir aus bes herobefus Worten foliegen mogen, ebensowohl über bie Arimaspen, als über anbere abnliche mythifche ober auch wirkliche Boller bes griechischen und fenthifchen Norbens, Soperboreer, Iffebonen, Rimmerier, ja felbft bie goldbewachenben Greife Rachrichten vortommen mochten, die bei allem mythischen Charatter, ben bie ganger Dichtung batte, boch auch nicht ohne einige Bedeutung für bie geographische Runbe ber nördlichen, ben Griechen fo wanig betannten Gegenden gewefen feyn mochten, ba fouft wohl fcmer-Bich Derobot biefelben angeführt batte. Rrube fcheinen übrigene biefe Bebichte, an beren Exifteng wir nicht mobl zweifeln tonnen, fcon verforen gegangen zu fenn; wir befigen bavon nur noch einige Berfe, bei Longinus und Lzehes; und felbst biese find nicht ganz frei von Berbacht; wie bem auch bie Angaben bes Suidas von einer Theogonie und von anbeen profaiften Schriften bes Ar. nicht ohne Grund bezweifelt werben. S. Die Sauptftelle bes Berob. IV, 13 ff. und bagu meine Rote (T. II. p. 299 ff.). Sof De historr. Graec. I. p. 10. ed. Westerm. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 10 f. und besonders Bobe: Gefc. ber epischen Dichtkuft (I.) S. 472 ff., vgl. S. 276. — 2) Aristeas, einer von den höheren Sofbeamten bes Ptolemens Philadelphus, und von diesem nach Jerusalem gefendet, um von ba bie fiebengig Manner gu boien, welche nachher bie Berühmte griechische Ueberfenung bes Alten Teftaments, der Sage nach, gu Stanbe gebracht haben. Ar. felbft erzählt bieß in einer ihm beigelegten Schrift, welche in griechischer Sprache bie Gefchichte biefer Heberfesung enthalt und noch vorhanden ift. Allein es ift jest, ungeachtet der Grunde, welche insbesondere Is. Boffius, Bilb. Whifton und Simon de Magiftris für die Nechtheit dieser Schrift aufgeboten haben, durch die Untersuchungen von Joseph Scaliger, Beinrich Balvis, Richard Simon, Soby, van Dale, Elias bu Pin, Rofenmuller u. A. fo ziemlich erwiefen, baß wir in biefer Schrift bas Machwert eines fpateren, indes immerhin noch vor Christi Geburt lebenden alexandrinischen Juden besitzen, der auf diese Beise das Ansehen jener Uebersehung stützen oder vermehren wollte. Es ift biefe Schrift mehrmale im Drud erfchienen, querft Basil. 1561. 8. von Semon Schard, und Oxon. 1692. 8.; beffer in Humphen Hody De biblier. text. orig. (Oxon. 1705. fol.) p. I ff. und in van Dale Dissert. eup. Aristea (Amstelod. 1705. 4.) p. 231 ff.; am besten in Gastandi Bibl. Putr. T. II. p. 771 ff. S. Kabric. Bibl. Gr. T. III. p. 660 ff. E. C. Rosenmüller Sandb. der bibl. Kritist n. Ereges. (Götting. 1798.) II. p. 358 ff. und bie angeführten Goriften von Soby und van Dale. [B.]

Artesens und Papias ans Aphrodifias find Bilbhaner, beren Ramen auf mei Centauren in grauem Marmer, bie im Capitolinifcen Mufeum fichen , ju lefen find. Ans bem Ilmftand , bag bie Statuen in ber tiburtinischen Billa habrians gefunden wurden, verbunden mit dem Styl ber Arbeit, schloß Wincelm. Gesch. der Kunft Bb. 12. E. 1., die Künftler haben in habrians Zeit gelebt. Da dieselben Statuen noch einmal in weißem Marmor vorhanden find, und zwar in besterem Styl, so ift mahr-icheintich, daß die Worte des Aristeas und Papias blos Copien find, woch mit folder Sorgfalt ausgeführt, daß auch Copisten es wagen werf-

wen, ihre Namen baranf zu sehen. Hirt Gesch. d. bild. Rünste p. 324. [W.]
Andereme, ein Inselchen, Argesis gegenüber, unweit des schlässeber Dans. II, 34, 8. Plin. IV, 12. [P.]
Artestas aus Phius, der Sohn des Pratinas, welcher um Dl. 64-70 zuerst das Satyrspiel eingeführt ober ihm doch eine kunkmäßige Form verliehen hatte. Der Gohn hatte ebenfalls Dramen, wahrscheinlich Satyrspiele gedühtet, von benen uns aber tanm noch einige Ramen und ein Pour Fragmente bekannt sind. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 423. Welder Rachtrag zur Achabyleifch. Trilogio S. 285 f. [B.]

Artendies (Aporeiche), bes Lysimachus Gobn, aus ber attifden

Phyle Antiochis und bem Demos Alopele (Plut. Arist. 1.), hatte food por ber Schlacht bei Marathon (490 v. Chr.) eine bebentenbe Stellung in feiner Baterftadt eingenommen und war einer ber gebn von Athen für ben Perfertrieg ernannten Felbherrn; nach feinem Beifpiele überließen feine Amtegenoffen dem Miltiades allein ben Dberbefehl; in ber Schlacht foct er mit glanzender Tapferfeit. Plut. 5. 3m J. 489 wurde er erfter Archon. Seine ftrenge Rechtlichkeit erwarb ihm den Ramen des Gerechten, und man suchte fortan lieber feine ichieberichterliche Entscheibung als ben Ausspruch ber Rechtshofe. Aber gerabe wegen biefes Anfebens traf in im 3. 483 (Clinton Fasti Hell.) ber Oftratismus. Befondere thatig betrieb Themistocles seine Berbannung. Plut. Ar. 7. Rep. Ar. 1. Gegen bie Sage bei Plut. C. 2., Themistocles und Ar. hatten schon im Rnaben alter, als fie gufammen erzogen worben, von Anfang an bei Scherz und Ernft in Bort und That immer einander feindselig gegenüber gestanden, ift ihre Altersungleichheit. Themistocles gablte gur Beit der Schlacht von Marathon taum 24 Jahre und machte sich erft feit dieser Schlacht bemeet lich, wahrend Ur. bamale icon ein Mann von reiferen Jahren gewefen fein muß. Themistocles feinbete ben Ar. nicht aus perfonlicher Abneigung an, auch wohl nicht wegen ariftofratifder Gefinnungen beffelben. befaß allerdings Richts von ber Geschmeidigkeit und Leidenschaftlichkeit eines Demagogen, er war aber nur in dem Sinne Aristokrat, in welchem bie Berfassung des Clisthenes, mit dem Ar. in freundschaftlichem Berhältnisse geledt hatte (Plut. 2.), wegen Beibehaltung des Tenfus und der Macht des Areopags Aristokratie genannt wird (Plut. Cim. 15.). Später, nach der Schlacht bei Platäa, wurde Ar. selbst Schöpfer einer vollendetern Demokratie, indem er dahin wirkte, daß ohne Rücksicht am Census der Jutritt zum Archontate und den übrigen Staatsämbern allen Plassen erösstet wurde: er machte dies für eine billige Belahnung der Rlaffen eröffnet wurde; er mochte bieß für eine billige Belohnung ber Zapferteit und Aufopferung , die auch die mieberen Rlaffen in bem Kriege bewiefen hatten, halten; jebenfalls feien es ihm flüger, mit Bewilligungen entgegen zu kommen, als fich biefe abtropen zu laffen. Plut. Ar. 22. Ar. und Themistocles standen einander entgegen "in Berfolgung verfchiebener Anfichten von Athens Boblfahrt, und bieg führte gur Rebenbublerfchaft um ben erften Plat in ber Staateverwaltung. Ar. fceint ben Gebanten einer Seeherrichaft Athens nicht gefaßt ober bie Sache fur bebentlich und verderblich gehalten zu haben; - ihm fagte ein durch Burgertugenb und gerechtes Staatswalten ausgezeichnetes, auf die heimische Laubschaft beschränktes Leben mehr zu. Themistocles bagegen sab (Plut. Phem. 3.) Marathon nicht als Endpunkt, sondern als Ansang an; Athen sollte seine Kräfte entwickeln, sollte — auf dem Meere, seinem Elemente, sich versuchen und erkennen." Wachsmuth hellen. Alterth. I, 2, 52 f. — Themisundern und erkennen." ftocles befampfte ben ihm bei Ausführung biefes Planes hinderlichen Ar. und erlangte bie Entfernung feines Rebenbuhlers, indem er dem Bolte vorstellte, wie die Freiheit burch Ar. gefährbet fei, die Stellung beffelben fei eine Tyrannis ohne Leibwache. Plut. Ar. 7. — Mit Gleichmuth und Burbe hatte Ar. bem Urtheile entgegengesehen; bezeichnenb für feine eble Ratur find auch bie Borte, mit benen er von ber State Abichieb nahm (Plut. 7. extr.), noch mehr fein Betragen vor ber Schlacht von Sale-mis. herob. VIII, 79 ff. 95. Plut. Ar. 8 f. Thom. 12. Rach bem Siege, zu dem er nicht wenig mitgewirft hatte, wurde bas Berbannungenrtheil gegen ihn wiberrufen. (Rach Rep. Ar. 2. Herob. VIII, 79. kam. Ar. noch als Berbannter zur Flotte, und biefes flimmt beffer zu ber übrigen Ergablung, als bas, was Plut. Ar. 8. Thom. 11. angibt). — Die hoch-berzige Erflärung ber Athener im Winter vor ber Schlacht bei Platas an den im Ramen des Mardonius vielversprechenden Alexander von Macebonien und an die felbftfüchtig beforgten Spartaner hatte Ur. abgefaßt. Phat. Ar. 10. Berob. VIII, 143 f. Rurg por bem Beginne ber Schlacht

machte er fich als Anfichrer ber Athener burch fein fluges Benehmen gegen verratherifche Ariftotraten im eigenen heere und burch Erhaltung ber Einigkeit unter ben Griechen befonders verdient. Plut. Ar. 71 ff. Berob. IX, 27 f. Als bei Fortsegung bes Krieges gegen bie Perfer burch bie Sarte und Aumagung bes Paufanias ber spartanische Dberbefehl verhaßt wurde, wurden burch bie Dilbe und Leutseligkeit ber athenischen Flottenführer; Ar. und Cimon, die Bunbesgenoffen, befonders die Jonier und alle bie, bie erft turg von ben Perfern fich losgeriffen hatten, veranlaßt, ben Athenern Die oberfte Leitung bes Bunbes ju übertragen, beffen 3wed theils Bertheibigung ber Ruften bes ageifchen Deeres und ber griechifden Infeln, theils weitere Schwachung ber perfifden Dacht war (477 v. Chr. n. Clinton, 471 n. Dobwell). Ar. wurde beauftragt, die Bundesverbaltniffe zu ordnen und nach ben Rraften eines feben Staates bie Beitrage jur Anfrechthaltung bes Bunbes ju bestimmen. Er legte bie Stener auf eine fo unparteiffche und billige Beife um , bag alle Staaten fich gufrieden erklarten und in fpaterer Beit, als die Athener ihre Begemonie migbranchten, biefe Befteurung als eine Gludezeit priefen. Damit feine Eifersucht entstünde, wurde nach Ar. Borfchlag nicht Athen, fonbern Delos gur Abhaltung gemeinsamer Berathung und gur Rieberlage bes Bunbesschapes gemablt, bie Berwaltung bes Schapes erhielten jeboch ausschließlich athenische Beamte, bie Ellyvorauias. Plut. Ar. 23 f. Thuc. Diob. XI, 46 f. (Das Jahr ber Berlegung biefes Schapes I, 95 f. nach Athen ift ungewiß; vgl. Bodh Staatsh. I, 430. 474. Rach Theo-phrast bei Plut. 25. tam die Sache noch zu Ar. Lebzeiten zur Sprache, und biefer wird befchulbigt, fich nicht mit Bestimmtheit bagegen ertlart ju haben). — Rachbem Ar. jenen Auftrag vollzogen hatte , scheint er nach Athen gurudgefehrt gu fein; er überließ bem von ihm begunftigten Cimon (Plat. Cim. 5. extr.) ben Oberbefehl über bie Flotte. — An ber Berbannung bes Themistocles (471 v. Chr.), beffen Plane nach bem gluck-lichen Beginne ihrer Ausführung von Ur. felbft am meisten befördert wurben, hatte berfelbe, wie Plut. Ar. 25. ausbrudlich verfichert, teine Sould.
— Er ftarb 467 v. Chr. (nach ben wahrscheinlichften Berichten in Athen, Plut. 26.) mit bem Ruhme, auf bas Uneigennütigfte feinem Baterlande gebient ju haben (vgl. anger Plut. and Platon, Gorgias C. 81. p. 526. b. Dem. g. Ariftocr. p. 690.). Die verführerischten Gelegenheiten ju eigener Bereicherung hatte er unbenütt gelaffen; fein Bermogen war immer nur febr maßig (vgl. Plut. 1. 4. 24. 25. 27. Rep. Ar. 3.). Anf Roften bes Staates wurde ihm ein Dentmal errichtet, feine beiben Tochter wurden ausgestattet, feinem Sohne Lyfimachus 100 Minen Silbers, Grundftude und ein täglicher Gehalt von vier Drachmen gegeben; noch in entferntern Rachkommen ehrte man fein Andenten. Pint. 27. Demofth. g. Leptin. p. 492. [K.]

Arkstides, 1) ans Milet, lebte wahrscheinlich im ersten ober zweiten Jahrh. v. Chr. und schrieb die sogenannten milesischen Geschichten, von denen ein sechstes Buch genannt wird; es waren fortlaufende Erzählungen, deren Schanplat das reiche und üppige Milet war, in der Art unserer Romane und Rovellen; man will baber diesen Ar. als den ersten griechischen Romanschreiber betrachten, der den Weg angegeben, auf welchem nach ihm Lucius von Patra, Appulesus n. A. in ahnlichen Darstellungen sich versuchten. Wir bestigen von diesen milesischen Erzählungen, welche nach den Neußerungen des Ovidius (Trist. II, 412–443.) und Plutarch (Crass. 32.) sehr lüsternen und laseiven Inhalts gewesen sehn müssen, nichts mahr; sehen aber, daß sie im Alterthum viel gelesen und viel verbreitet waren, da die Ofsiziere bei dem Heere des Erasins (um 53 v. Chr.) dieselben mit sich führten, und der Römer Sisenna, wahrscheinlich derselbe L. Cornelius Sisenna, der über die Kriege Sylla's geschrieben hatte, eine lateinische llebersehung davon geliesert hatte.

Auch wird Mr. von Plutarch als Berfaffer von ficitifchen , thalifichen und perfifden Gefchiten genannt. Bgl. meine Rom. Lit. Gefc. 5. 177. Rot. 10. und Boß De hisorr. Graeco. p. 401. ed. Westerm. — 2) Ar istides Quintilia nus, Berfaffer einer Schrift über bie Dufit (περὶ μουσωτέ), welche in Meibom. Auctorr. sept. antiq. Music. (Amsteled. 1852. 4) Vol. II. abgebruckt ift. Er lebte nach ben Untersuchungen Deiboms mahrscheinlich noch vor Claudius Ptolemans, jedenfalls aber nach Cicers, ben er bestreitet, und burfte sonach in das erfte Jahrhundert unserer 3allegunng zu versehen senn. Ar. hat in diefer für unsere Renntnis ber griechischen Musit sehr wichtigen Schrift von dem Begriffe der Musik, ben Tonen, Intervallen, insbefondere vom Rhythmus, von den Bictungen und bem Einfluß ber Mufit u. bgl. ausführlicher gehandelt. G. außer Meibom a. a. D. in ben Roten, Fabric. Bibl. Gr. III. p. 642. — 8) P. Aslius Aristides mit bem Beinamen Theodorus, einer ber berühmteften griechischen Rhetoren bes zweiten Jahrhunderts n. Chr., war ber Gohn bes Eudamon , eines Priefters bes Bens an Abriam in Depffen, wo Ur. nach Maffon (S. IV.) um 129. n. Chr., nach Letronne's (Rocherch. pour servir etc. p. 254 ff.) richtiger Berechnung aber 117 n. Chr. ge boren ward. Frühzeitig burch ein ungemeines Talent zur Rebetunft ge-führt, bilbete er fich in feiner Jugend unter ben erften Abetoren und Gophiften jener Zeit; er borte ju Athen ben Herobes Atticus, ben Anifocles zu Pergamum, ben Polemo zu Smorna, fo wie ben Grammatiter Allerander von Cottianm (f. oben S. 358.). So gebildet unternahm er bann größere Reifen durch Afien und Africa, Italien und Griechentand, burdjog mehrmale Megypten bis an bie außerfte Grange nach Guben und denbtete überall großen Ruhm und großes Lob ein, von bem felbft bie an mehreren Orten ibm errichteten Dentfaulen Bengniß geben. Gine beftige, breizehnjährige Rrautheit, vermochte feine Studien bod nicht ju hindern, ba er vielmehr, wie er uns felbft in ben beiligen Reben, bie eine Befchichte biefer Krantheit und ihrer Rur enthalten, erzählt, burch Traumgefichte aufgeforbert, nur um fo eifriger ber Berebfamteit, nebenbei auch ver Poesse sich widmete. Bgl. Binc. Malacerne: La malattia tredecea-nale d'Etio Aristide Adriano in den Mém. de l'Acad. des Inscript. T. AXVIII. p. 69 ff. nebst Massen S. VII. Als es durch seine Bermendung bei Martus Aurelius möglich geworben war, die burch ein Erbbeben febr beschichte Stadt Smyrna wiederherzustellen , fo errühteten ihm die bandbaren Burger ein Standbild und nannten ibn ben Erbauer ihrer Stadt Aus biefen Ehrenbezeugungen, so wie überhaupt aus bem nahen Berhalt-nif, in welchem Ar. zu biefer Stadt ftanb, erflart sich wohl bie auch in einem Epigramm ber Griech. Anthologie ausgesprochene Behauptung, bag Ar. ein geborener Sumrnder gewefen. Sonft foling er, hochgeehrt vom Raifer, die ihm angetragenen Chrenamter aus, und ftarb, matrichentich um 189 n. Chr. als Priefter bes Mesculapins ju Smyrna. Sein Andenken ward durch Bildfäulen, beren felbst Libanius (Kp. 1551. p. 701.) mehrere nennt, in verschiebenen Orten geehrt; wir befiten noch eine folde, die fich jest im Baticanischen Museum befinbet, fo wie eine thm zu Ehren gesetzte Inschrift im Museum zu Berona (f. Bavtoli Dies. duo sul Museo Veronese. Verona 1745. 4. Bisconti Iconograph. Greog. Vol. I. pl. XXXI. p. 373 ff.). Ueber bas Leben bes Ar. ift anger bem, was er felbft in feinen Reben mehrfach barüber angibt, insbefondere undanfeben Philostrat. Vit. Sophist. II, 9., bie bem Sopater jugefdriebenen Prolegomenen, und bamach bie hauptfdrift von 30. Maffon: Collectanoa historica Aristid. aevum et vitam spectant. ord. ohronolog. digest. (in bea Ansgaben von Jebb und Dinborf T. III. p. I ff.). Fabr. Bibl. Gr. VI. p. 12 ff., wo auch über bie Schriften und Ausgaben berfelben gehandelt wird; val. mit Jacobs in Erfc und Gruber Encyclop. V p. 262 ff. und Weftermann Gefc. ber griod. Berebfamt. S. 98. S. 95. Rot. 12. -

Wir defihen von Er., außer zwei Abhanblungen rhetorischen ober technififen Inhalts, jest noch in Allem (mit bem, was Morelli und Dai nen anfgefunden haben), fünfundfünfzig Reben und Declamationen; barunter befinden fich mehrere Lobreben auf Gottheiten, auf einzelne Stabte, wie Smyrna, Cyzicus u. a. auf Rom, auf bas ageifde Deer, and ein Panathenoicus, ber als Nachahmung bes Ifocratifden ericheint u. bgl. m.; and einige Reben auf Plato (neds Ildirwra, negi incopunis), die gugleich mande allgemeine Bemertungen über bie Berebfamfeit und bie rheierifde Runft enthalten; Die icon oben genannten feche beiligen Reben, Die in menerer Zeit wegen mander barin vortommenben, auf ben thierifchen Dagnetionne in gewiffer hinficht bezüglichen Erzählungen, neben mandem Bunberlichen und Aberglaubifchen, bas fie enthalten, bie Aufmertfamteit auf fich gezogen (f. bie Abhandlung von B. Thorlacius De semniis Serapici praeoipus ex Aristid. Havn. 1813. 4. ober Opusco. T. III. p. 129 ff. Millin Magaz. Anoyclop. 1814. T. V. p. 443.). Das Berzeichniß biefer Reben f. bei Fabric. a. a. D. p. 15 ff. und Wefterm. Gesch. der griech. Berebfamt. Beilag. XI. p. 321 ff. Wir sehen aus Inhalt und Fassung biefer Reben, daß Ar. nicht zu der Elasse der gewöhnlichen Sophischen gehört, deren höchstes Streben auf einen momentanen Eindruck, oder vielmehr auf Tanfdung und Gantelei berechnet war; wir bemerten viel-mehr bei ibm sin gang anderes, boberes und ebleres Bestreben, bas fic and hinlanglich burch bie von ihm an ben Raifer Aureline, ber ihn ju hören wünfchte, im Gegenfat zu bem Treiben ber gewöhnlichen und ge-meinen improvisirenben Redner ausgesprochenen Worte beurkundet: obn doude rose suaverue, alla rose augusoverue. Ar. legt flets weit mehr Berth auf die Gebanten als auf die Borte; er gefällt fich baber auch nicht in ben oft lappifchen Wortfpielen, in ben eitlen Bigen ober in ben zierlichen Flosten ber anderen Rebner biefer Periode; nur in ben panegyrifcen Reben fucht er oft einen großen Glang ber Darftellung gu ent-falten. Gein Bortrag ift auch meift fraftig und gebrangt, aber er entbehrt bafur and andererfeits eines gewiffen feichten fluffes, wird nicht felten schwierig und buntel und bietet baburch für bas Berftanbniß oft teine geringen Schwierigfeiten bar, weshalb ihn Reiste für ben schwierigften aller griech. Redner, mit Ausnahme ber Reden des Thurpbibes, gu etflaren tein Bebenten trug. Daß ihm aber unter ben Rebnern ber fpateren Beit bie Palme gebubrt, mochte er felbft fich bewußt fenn, ba er in manden Stellen feiner Reben fich mit einer Gelbitgefaligfeit andgefprochen, die ihm Gegner jugezogen und ben Borwurf ber Gitelfeit gm gewendet hat. Aber es verfinmmen biefe Stimmen faft vor bem großen Beifall, mit welchem bie Ditwelt wie die Rachwelt feine Reben aufnahm, die sogar von Grammatikern vielfach commentirt wurden. Außer Athanafins und Menander u. A., welche in biefer Beziehung genannt werben, ift besonders Sopater aus Apamea gu nennen. Dem er ift ber wahrscheinliche Berfaffer ber noch erhaltenen, in ben Ansgaben von Jebb und Dindorf (T. III. p. 737 ff.) abgedruckten griechischen Prolegomenen zu den Reden des Ar., so wie auch, zum Theil wenigstens, der aus verschiebenen handschriften nun durch Frommel (Scholia in Aristicis Oratt. Francos. 1828. 8.) und Dindorf (T. III. s. Ausg.) bekannt geworbenen griedifchen Gholien, Die viele wichtige mythologifch-hiftorifch-antiquarifde Rotigen nebft gablreichen Fragmenten verlorener Gdriftsteller enthalten, in ihrer gegenwärtigen Geftalt aber ohne 3weifel ans ben Berten verschiebener Ertlarer, Gopater, Arethas, vielleicht auch bob Metrophanes, Manobotus u. A., zusammengestoffen find. Bgl. Westerm. a. a. D. S. 104. Rot. 15. Die gefammelten Reben bes Ar. (breinnb-fünfzig) erfchieuen guerft im Drud: Florentiae apud Junt. 1517. fol. und barnut von P. Stephenus 1604. 8. in 8 Voll. mit ber ingwifchen (Basil, 1506, fol.] erfchienenen lateinifchen Upberfehung von B. Canter

und einigen Roten bestelben. Bester, mit Roten und einem Theil der Scholien: von Samuel Jebb. Oxon. 1722. 4. in 2 Voll. Biele Berbesserungen gab Reiste in den Animadverss. in Auctt. Graeco. T. III. (Lipa. 1761. 8.). Dazu kam noch die zuerst von Moresti and einer Benetiamer Handschrift bekannt gewordene Rede neog Aentlung ünde ärektias (Venot. 1785. 8.), dann von F. A. Wolf wiederholt bei seiner Ausgabe der demossensichen Leptinea, Hall. 1789; Turic. 1821. von Bremi p. 181 k. und in G. H. Grauert: Declamatt. Leptineae. Bonn. 1827. 8. Ferner die in den genannten Ausgaben von Bremi und Grauert edenfalls abgebruckte, von A. Mai zuerst edirte Rede neog Ansochen negi ärekelas; s. Nova Collect. seriptt. vett. Rom. 1825. T. I. P. 3. und Classici Auctt. a codd. Vatico. (Rom. 1831. 4.) T. IV. p. 448 ss. Eine vollkändige Ausgabe, mit berichtigtem Text, Scholien u. s. w. erschien e recensione G. Dindorsti Lipsiae 1829. in 3 Voll. 8. Abhandlungen: negi noderenson dipound negi äpekoūs lõrgou. Auger diesen Schriften ist Manches verloren gegangen, wovon sich Spuren vorsinden (s. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 29 s.), insbesondere zahlreiche Reden, darunter drei epitaphsche und andere, die ans neunzed na Rusera, Anopaasal deregatur, Gedichte verschieden Urt, und endig Briefe kommen. — 4) Einige Andere neunt Fabric. a. a. D. p. 38. 39., vgl. mit Masson am Eingang der a. Schrift. Es ist darunter and ein Ar. aus Athen, ein christischer Philosoph, der eine Bertheidigungsschrift für die Christen an den Kaiser Hadram abgesast haben soll. [B.]

Arlstides, 1) ein Erzgießer, Schüler Polyclets, berühmt burch seine Bier- und Zweigespanne. Plin. XXXIV, 8, 19. — 2) Ar aus Theben, einer ber berühmtesten Maler, Sohn bes Aristodemus, Schüler bes Eurenidas und Nicomachus, welch letterer auch sein Bruder war; Zeitzenosse des Apelles. Ihm wird das Berdienst zugeschriehen, merst die Seelenzustände und Empsindungen, was die Griechen zohn nennen, und die Larstellung eines Kranken und durch eine bei Erstürmung einer Stadt verwundete Mutter, welche noch sterbend ihren Sängling von der Brust abhält, damit er nicht Blut statt der Milch sange. Letteres Gemälde brachte Alexander nach seiner Baterstadt Pella. Seine Gemäldsstanden in solchem Preise, daß der König Attalus hundert Taleute sin eines bezahlte. Für den Muason, Tyrann von Elatea, malte er eine Schlacht mit den Persern, wobei er hundert Personen andrachte und für sehn Minen ausbedingte. Sein Colorit behielt immer etwas Zartes. Plin. XXXV, 10, 36. Nach Polemon bei Athen. XIII, p. 567. B. hatten Mr., Pausanias und Ricophanes den Beinamen noproppasse, weil sie hetären malten. — 3) ein Maler, Schüler des Borigen, Plin. XXXV, 10, 36 fin. [W.]

Arlsetto, ein Athener, bem es gelungen war, die Oberherrschaft über seine Baterstadt an sich zu reisen (bas Rähere s. bei Paus. I, 20, 3. App. Mithr. 28.). Er behauptete sie mit Uebermuth und Grausamteit, Plut. Sull: 13. Cass. Dio fragm. 124. Strabo IX, 398., fand aber seinen Untergang bei der Eroberung Athens durch Sulla, App. Mithr. 30. 38. 39. Plut. Sull. 14. 23. Dio fragm. 173. Paus. a. D. 4. (Athen. V, p. 211-214. Casaud. spricht von demfelben unter dem Namen Athenion). [Hkh.]

Artstlppus I., wird Tyrann von Argos mit Hilfe bes Königs Antigonus Gonatas. Plut. Pyrrh. 30. Rach ihm herrschte ein Tyrann Aristomachus I., und nachdem dieser von seinen Slaven erwordet war, Aristomachus II., der im Rampse gegen die Achter unter Aratus fällt, worans Aristomachus II., an der Spige eines macedonischen Heerhausens, sich der herrschaft bemächtigt. Plut. Arat. 25 fl. In das Begehren des Aratus, die Tyrannis niederzulegen und Argos dem Bunde zuzussthren, willigt Aristomachus im J. 229 unter der Bedingung, daß ihm fünfzig Talente

ausbezahlt werben und er nach Aratus die Strategie erhalte. Plut. Arat. 30. Pol. II, 44. Paus. II, 8. Er wird 228 v. Chr. Strateg, aber in seiner Thätigkeit gegen die Spartaner unter Eleomenes durch den neidischen Aratus sehr gehemmt. Plut. Arat. 35. Cleom. 4. Er trat im Berlaufe des cleomenischen Krieges, wieder als Tyrann von Argos, zu Eleomenes über, wurde aber von Antigonus Doson und den Achäern gefangen genommen und in das Weer geworsen. Polyb. II, 60. cs. 59. Plut. Arat. 44. [K.]

Aristium, Stadt in Phrygia Pacatiana. Hierocl. Not. Eccl. [G.]
Aristippus, der Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns aus der reichen griechischen handelsftadt Cyrene an der Nordfüste von Africa, kam mf einer Reise nach Athen, wo er bes Socrates Bortrage borte und mit diesem überhaupt näher bekannt wurde. Nachdem er so eine Zeitlang im Umgang mit Sofrates, als beffen Schüler, zugebracht, seben wir ibn späterhin selbst als Lehrer in der Philosophie auftreten, wie denn ansbrudlich bemerkt wird, daß er ber erfte unter ben Gokratikern gewesen, ber um Gelb feinen Unterricht ertheilte. Aber nicht blos barin, fonbern auch in den Grundfagen und Lehren icheint er dem Beifpiel feines Lehrers, aus dessen Soule er boch zunächst hervorgegangen, keineswegs gefolgt zu seyn, da er vielmehr die praktisch-philosophische Richtung des Sokrates mit feinem perfonlichen Charafter und feiner angeborenen Sinnesrichtung und Neigung zu vereinigen suchte, und das Bergnügen ober die Lust als bochstes Gut des Menschen darstellte; wobei freilich sein Streben zunächst darauf gerichtet war, der Seele des Menschen die innere Unabhängigkeit ju geben, welche von allen äußeren Glücksfällen unerschüttert, Alles dem Menschen unterwärfig macht, ohne ihn in eine Abhangigfeit von ben Dingen zu verfegen, ober ibn im Guten wie im Bofen zu beunruhigen. So ift also jene Luft, jene angenehme Empfindung, nach welcher der Mensch ftrebt, nicht blos finnlicher Natur noch in blos finnlichem Genusse liegend, von welchem sich nicht überwältigen zu lassen, Ar. ausdrücklich porforeibt. Bon Schriften beffelben, beren nicht wenige von Diog. von Laerte II, §. 83. 84. namhaft gemacht werben, barunter neben mehreren philosophischen Schriften auch eine von Libpen in brei Buchern, ift nichts auf unfere Zeit gekommen, und wenn auch gleich Ar. gewöhnlich und nicht mit Unrecht als ber Stifter ber Cyrenaischen Schule ober ber Heboniker (von idori) bezeichnet wird, fo scheint er boch taum felbft seine Lehre gu einem völlig abgerundeten und abgeschloffenen Systeme ausgebildet gu aben, was wohl unter feinen nächften Rachfolgern, vielleicht icon von einem Entel, bem jungeren Ariftippus (f. oben ben Art. Arele) gehab. Es ift bekannt, daß biese Schule späterhin in die epicureische aufgegangen ift. Wenn uns also eine nabere Renntuiß ber ariftippeischen ehre ans beffen eigenen Schriften abgeht, fo besten wir bafür über Ar... elbft, jundchft bei Diogenes von Laerte n. A. eine Menge von jum beil intereffanten Anekooten, bie ihn als einen feinen Welt- und Lebenann, ber feine Grundfage auch im Leben mit vieler Rlugheit und Unabangigkeit zu bewähren ftrebte acharakterifiren. Bgl. z. B. Horat. Epist. , 1, 18.:- nunc in Aristippi furtim praecepta relabor Et mihi res non ne redus subjungere conor" Over I, 17, 23.: "Omnis Aristippum decuit color et status et res." Noch bemerken wir, daß die fünf dem Ar. beipelegten, in borifchem Dialett abgefaßten Briefe, welche in ber Sammung der Epist. Socratt. von Leo Allatins (Paris. 1637. 4.) abgedruckt teben und barans theilweise verbeffert in bie Sammlung von 3. C. Drelli Lips. 1815. 8.) übergegangen find, feineswegs für Berke des Ar. angesehen werden können, obwohl ihr Berkaffer mit vielem Geschick sich jusquiden und in die Lage und Stimmung des Briefftellers sich zu veresten wußte. — Ueber Ariftipp im Allgemeinen f. Diogen. Laert. II, 8. 65 ff. (vgl. mit Lenoph. Memorabb. 1, 2. \$. 60. II, 1. III, 6.); Bruder

Histor. Philosoph. I. p. 584 ff. Kabric. Bibl. Gr. II. p. 700 ff. K. Ming Aristippus philosophus Socratic. Hal. 1719. 4. Bgl. auch E. W. Bieland Aristippus Peipz. 1800. in 4 Voll. (ber Werfe Bb. 33-36.). — Außerben kommt auch ein Aristippus vor, ber eine einigemal citirte Gelcher von Arcavien geschrieben (f. Boß De historr. Graecc. III. p. 402. d. Westerm.), so wie ein späterer Philosoph Aristippus, welcher der neueren Afabemie angehörte. E. Diogen. Laert. II, §. 83. und dage Menage. [B.]

Artsetus Puscus, ein vertrauter Freund des Horaz, der Od. I, 22. und Epist. I, 10. an ihn richtete, auch Sat. I, 9, 60. ihn erwichnt. Rad Acron zu Ep. I, 10. war er Berfaffer von Trauer-, nach Porphyr. Des Luftspielen, nach Beiden und dem Schol. Eruq. zu Sat. I, 9, 60. ein ans

gezeichneter Grammatiter. [P.]

Aristo (Agiorum), ein in bem griechifden Alterthum oftmals we kommender Rame; wie benn Diogen. von Laerte VII, C. 2. (welches ben Arifto von Chins gewibmet ift) am Schluffe S. 164. noch funf andere biefes Namens nennt, ben Arifto Julietes, einen Peripatetiker, einen andern Mufiter aus Athen, einen tragischen Dichter Arifto, einen Rheim ans Maa, ber über bie rhetorifchen Runfte gefdrieben, und einen andem, füngern Peripatetiter aus Alexandria. Aber es zeigt fich bei nabern Untersuchung, daß biefer Rame noch weit öfter vortommt, so daß bie Babl berer, welche bei ben alten Schriftstellern genannt werben, wohl auf breifig fich belaufen burfte, unter benen freilich bie wenigften eine befondere Bedeutung ansprechen tonnen, welche eigentlich nur ben beiben Philosophen, bem Stoifer ans Chios und bem Peripatetiter aus Cees gutommt. Aber gerade bier wird bie Unterfuchung um fo fcwieriger burch Die öftere Bermechelung beiber mit einander, die, wie wir feben werben, fon im Alterthum ftattfand, wo biefelben Schriften balb bem einen balb bem andern beigelegt wurden, mas auch burch bie Lautahnlichfeit in ben meift gur Unterscheidung beigefügten Ortenamen (Xios = Keios, eine and fonft fo oft vorkommenbe Berwechslung; f. Ariftoph. Ran. 997. mit ben Auslegern und in Bezug auf die beiben Arifto's Sintenis zu Plut. Themistocl. C. 3. p. 21 ff.) nicht wenig begunftigt ward. Daber anch unter ben Reuern bei allen Bemubungen forgfältiger Unterfcheidung mehrfach Berwechslung und Berwirung angetroffen wird. S. Fabric. Bibl. Gr. II p. 287. III. p. 467 ff. 540 ff. Balchs philologische Bibliothek Bb. II St. 1. 2. 6 zu Anfang (Götting. 1773 ff. 8.) und insbesondere die Abhandlung von J. G. Hubmann: Ariston von Reos, der Peripatetiker, in britten Suppl. Bb. der Jahu'schen Jahrb. f. Philolog. (Leipz. 1834.) St. 1. p. 102 ff. Desselben Gelehrten Abhandlung über den andern Aristo von Chias, ans welche daselbst S. 103. verwiesen wird, ist uns leider nicht bestant und konnte daser hier nicht benut werden. Wir beschräusen nach bier darauf, die einigermaßen nambasten Mönner dieses Aumens. melde bier barauf, bie einigermaßen namhaften Manner biefes Ramens, welche fic burch Schriften befannt gemacht, unter möglichft forgfaltiger Unterschied Schriften vertant gemacht, unter mogeragie sorgiaterse andschied (s. v. Iopar) des Sophocks Sohn, der sich in eigenen jest verlorenen Tragödien, versucht hat. S. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 287. — 2) Ar., an welchen Aristoteles Brieft schrieb. S. Diogen. Laert. V, S. 27. — 3) Ar., ein Arzt, welchem dunter des Hippotrates Werten Bibl. Gr. Buch Argeit dealers von Einigen unter des Hippotrates Werten Bibl. Gr. Bibl. beigelegt wird (vgl. Fabric. Bibl. Gr. 11. p. 580.) und ber auch bei Galenns und Celfus einigemal genamt wird. S. hubmann a. a. D. p. 104. — 4) Ar. aus Chios, auch mit dem Beinamen Φάλαντος (ber Rahltopfige) und Σειρήν (bie Sirene) bezeichnet (f. Diogen. Laert. VII, 2. §. 160.), ber Schüler des Zeno und zunächt mit Chrysippus die Reihenfolga ber ftoifchen Philosophen fortsegenb, um 275 v. Chr. Jeboch feben wir aus bem, was Diogenes von Laerte (in bem angeführten Bericht), Cicero u. A. von feiner Lehre und feinen Grundfagen aufahren, bag Arifto bem Softem ber Stoa, wie es durch biefe beiben Philosophen geftaltet und ausgebildet worden war, nicht in feinem gangen Umfang und nach allen feinen Theilen treu geblieben ift, daß er 3. B. in der Frage nach der Enifteng ber Gottheit fich zu einem gewiffen Scepticismus neigte (vgl. Cie. De Nat. Door. I, 14. mit ben Auslegg.), bag er mit Uebergebung Der Dialektik und Phyfit sich vorzugsweise an die Ethik hielt und diefen Ebeil ber Philosophie in einer gleichfalls von seinen Borgangern unabpangigen Beife behandelte, ba er jum Theil im Gegenfat mit biefen, alle Mittelgrabe zwischen Engend und Laster verworfen, und jene allein als bas einige, wahre und bochste Gut angesehen, alles Andere aber für gleichgultig erklart haben foll. Daber auch Cicero feiner öfters in ben Buchern De Finibus und in ben Afabemischen Untersuchungen gebenkt; vogl. Die Stellen in Orelli Onomasticon Tullian. p. 68. Diogenes bebe angerbem fein rednerisches Talent bervor, durch das er vielen Beifall bei bem großen haufen einerndete; vielleicht bezieht fich auch darauf ber oben erwahnte Beiname: bie Girene. Bon Schriften biefes Ar. gibt Diogenas (a. a. D. S. 163.) ein ausführliches Berzeichniß, allein mit bem Zusaß am Schluffe beffelben, daß Panatius und Sosicrates biefe Schriften fammtlich, mit einziger Ausnahme einer Sammlung von Briefen an Cleanthes in vier Buchern, für Merte bes Peripatetiters Arifto aus Ceos erklarten; eine Anficht, fur bie fich auch hubmann a. a. D. G. 109. entschieden hat. — 5) Ar. aus der Insel Ceos, jest Jia (daher Kesos) oder auch & Toulogros, weil er aus Julis, einer Ortschaft auf Ceos geburtig war, hatte den Unterricht des Lycon, der nach Straton an die Spisse der peripatetischen Schule getreten war (um Dl. CXXVII), empfangen und folgte biefem, feinem Lehrer, nach beffen. Tod (Dl. CXXXVIII) in ber Leitung biefer Schule. Ar., ein Mann von Geschmad und Elegang (concinnus et elegans, Cic. De finib. V, 5.) hatte Bieles geschrieben, boch vermißt Cicero ben Ernft und bie Rraft; weshalb feine Rebe nicht ju Unfeben gelangen tonnte. Es mag barin mit eine Urfache bes Berluftes biefet Schriften liegen, unter welchen (wenn wir nämlich bei Diogenes nicht an ben Chier, fonbern mit Panatius an biefen Peripatetifer beuten) fic zwei Bücher Moorgenrena, Dialoge über die Lehren des Zeno (von Andern bem Stoiter Arifto beigelegt), ein Bert über bie Schulen, b. b. eine Art von Geschichte ber verschiebenen philosophischen Schulen in feche Buchern, Bortrage ober Unterhaltungen (diargisal) über bie Beisheit in fieben Buchern, besgleichen Liebesunterhaltungen (douronal deargesal, viel-leicht dieselbe Schrift, wie die von Plutard, Athenaus u. A. benützte Schrift vermandten Inhalts negi ewr eparmar ouoion, vgl. Sintenis p. 22. und hubmann p. 115.); ferner υπομνήματα in brei Buchern, wahrscheinlich allgemeinen und gemifchten Jubalts wie die eilf Bucher Chrien (Xprior in), die über alle mögliche nühliche Dinge fich verbreiteten, ein Buch gegen die Rhetoren, brei gegen die Dialettifer, ain Buch Ainer, nach feinem Lebrer benannt ober biefem aus bantbarer Erinnerung gewibmet, zumal ba, fo weit wir nach ben wenigen Fragmenten einigermaßen gu mrebeilen im Stande find, er im Bangen ber Lebre feines Lebrers giemlich treu geblieben feyn mochte, und inebefondere auch mit Unterfuchungen über bas bochte Gut fich beschäftigte. S. bas Nahere bei hub-mann a. a. D. S. 109-116.; vgl. mit Fabric. Bibl. Gr. III. p. 468. Muthmaflich betrachtet man auch biefen Ar. als ben Berfaffer von bret in ber Authologie besindlichen Epigrammen (Anal. II, 258. ober II, 234. ed Lips. Bgl. Jarobs Commentar. in Antholog. T. XIII. p. 861.). — 6) Ar. aus Alexandria, ebenfalls ein Peripatetiter, ber unter August lebte, foll nach Strabo (XVII, p. 790.) Berfaffer einer Schrift über ben Rit fenn, die wegen ihres völlig gleichen Inhalts mit einer Schrift bas Enborus über benfelben Gegenftanb ju gegenfeitigen Bormurfen bes Plagiets zwifden beiben Beranlaffung gab. Augerbem wird birfes

Peripatetisters noch an einigen andern Stellen gedacht, wahrscheinlich and Seneca Epist. 29.; s. Hubmann S. 104. — 7) Ar., ein geschicker Rheter aus der Stadt Gerasa, dei Steph. Byz. s. v. Ispaca. — 8) Ar. and Pella in Macedonien, lebte unter Habrian oder doch wohl bald nach ihm, da er über den unter diesem Kaiser ausgebrochenen Aufstand der Juden schrieb, und auch als Versasser einer diadies, Nanionov nad Isooroc ausgeführt wird; s. Hubmann S. 105. — 9) T. Ar., von Plinius (Kp. I, 22. VIII, 14.) als einer der nambasten Juristen unter Erajans Regierung bezeichnet, und durch mehrere Stellen der Pandecten, in welchen sich Auszüge aus seinen verschiedenen, nicht mehr erhaltenen Werken sich Auszüge aus seinen verschiedenen, nicht mehr erhaltenen Werken sich Anstituten, näher besannt. S. Bach Histor. Jurispr. Roman. III, E. I. S. 28. p. 417 f. und die übrigen in meiner Röm. Lit.Gesch. S. 371. Not. 4. citirten Werke neht J. J. Enschee: De T. Aristone. Lugdun. 1829. — 10) Ar., ein epicureischer Philosoph, aus Athen, zur Zeit des Mithridatis und Syllas (f. Wystenbach ad Plut. De S. N. V. p. 71. (T. II. p. 540. Lips.), der sich als Tyrann festsete, und die bekannte Eroberung der Gtadt durch Sylla herbeischierte. Sein Rame lautet zwar in den gedrucktur Texten des Plutarch (Syll. 12. 13. 14. 13.), Pausanias (I, 20. S. 3.) u. A. meistens Apostow, doch haben auch viele Handschriften hier und anderwärts Apistow, both haben auch viele Handschriften hier und anderwärts Apistow. — Unter dem Ramen Aristio ist er übrigens schon ober S. 760. ausgeführt. Bgl. Wystenbach a. a. D. Leopold ad Plut. Syll 12. p. 191. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 600. [B.]

Aristo, 1) ein Erzgießer aus Laconien, ber mit seinem Bruber Teleftes einen achtzehn Juß hoben Coloß bes Jupiter machte, ben die Clitorier in Delphi weihten, Paus. V, 23, 7. Sein Zeitalter läßt sich nicht bestimmen. — 2) ein Toreute (caelator) in Silber und Erzgießer aus Mitylene, Plin. XXXIII, 12, 55. XXXIV, 8, 19. — 3) ein Maler, Sohn und Schüler bes berühmten Malers Aristides von Theben, Plin. XXXV, 10. 36. sin., lebte um Dl. 118. — 4) ein Mosaisarbeiter, bessen Rame ARISTO FAC. b. h. saciedat auf einer Mosais, die auf der Appischen Straße gesunden wurde, zu lesen ist. R. Rochette Lettre a M.

Schorn p. 62. [W.]

Aristodutius, Stadt am Indus in Indoscythia. Ptol. [G.]
Aristodulius, Ort in Galila, öfil. von Hebron. Euseb. Hieron. [G.]
Aristodulius, Sohn des Alexanders Jaunaus, Königs von Juda.
Nach dem Tode seines Baters, als seine Mutter Alexandra die Herrschaft führte (79-70 v. Chr.), war Ar. auf der Partei der Unzufriedenen, welche von den unter Alexander Jaunaus unterdrückten, unter Alexandra aber emporgesommenen Pharisäern verfolgt wurden. Gegen Ende der Regierung der Alexandra entstod er aus Jerusalem, wußte sich einer Festung des Landes nach der andern zu bemeistern, und brachte in kurzer Zeit ein Heer auf die Beine. Joseph. Ant. XIII, 16. d. jud. I, 5. Inzwischen stander worauf er sogleich gegen seinen Brüder Hurden nus auszog und ihm die Herrschaft adnahm, 69 v. Chr. Joseph. Ant. XIV, 1, 2. d. jud. I, 6, 1. Diese suchen ihm später Hurcan wieder zu entreißen, indem er auf des Joumäers Antipater Jureden den arabischen König Aretas zu Hilfe ries. Ar. ward von Aretas im Tempel zu Jersschlem belagert, wußte sich aber von diesem Feinde zu befreien durch den römischen Legaten in Sprien, M. Aem. Scaurus, den er mit dreihundert Talenten gewann. Aretas mußte die Belagerung ausgeden, und Ar. drachte ihm noch auf dem Küdzuge eine Riederlage bei. Joseph. Ant. XII, 3. n. 4. d. jud. I, 6, 2. 3. Als nicht lange nachter (64 n. Chr.) Pompejus in Sprien erschien, so kam durch ihn der Streit des Ar. und Hyrcan zu einer neuen Entscheidung. Ar. sandte dem Pompejus sogleich eim prächtiges Geschent, nämlich einen goldenen Weinstod im Werthe dem pompejus sogleich ein prächtiges Geschent, nämlich einen goldenen Weinstod im Werthe dem Donzelusten. Joseph. Ant. XIV, 3, 1. Strado dei Joseph. Plin. M. XXXVII, 2. Später erschienen beide Kürsten selbst und Gesandte

ber Inden vor Pompeins zu Ommascus. Als berfelbe nicht fogleich fich gunftig für Ar. entschied, so entfernte fich biefer eilig und setzte fich in einer feiner Festungen in Judaa. Als ihm aber Pompeins mit einem Beere folgte und ihn vor fich beschied, so gehorchte Ar. für jest und übergab auch bem Pompejus feine Festungen, machte fich aber gleichwohl auf einen Krieg gefaßt. Joseph. Ant. XIV, 3, 2-4. b. jud. I, 6, 4. 5. Richt lange nachher rudte Pompejus aufs Neue gegen ihn. Ar. hatte indeffen fich eines Andern besonnen, erschien vor Pompejus, bot ihm Geld an und verfprach, ihn in die Stadt einzulaffen. Als aber bem Gabinins, welchen Pompejus absandte, bas Gelb und bie Stadt einzunehmen, beibes verweigert wurde, fo ließ Pompejus ben Ar. gefangen nehmen und zog vor bie Stadt zur Belagerung. Joseph. Ant. XIV, 4, 1. b. jud. Rachdem bie Stadt übergeben und ber Tempel erobert war (63 v. Chr.), fo ftellte Pompejus bem Syrcan bas Sobepriefterthum ju und übertrug ihm bie Regierung; Ar. mit seiner Familie ward gefangen nach Rom gebracht und dort im Triumphe aufgeführt. Joseph. Ant. XIV, 4, 5. b. jud. I, 7, 7. Cass. Dio XXXVII, 15. 16. App. Syr. 50. Mithr. 106. 117. Plut. Pomp. 39. 41. Bgl. Strabo XVI, 3. Flor. III, 5. Orof. VI, 6. Spater entfam Ar. aus Rom, und erschien im 3. 56 v. Chr. in Indaa, wo er schnell ein heer gesammelt hatte. Die Unterfelbherrn bes Proconfuls Gabinius folugen ihn jedoch in einem Treffen, und bald barauf ward er in ber Festung Macharus, wohin er sich gefinchtet hatte, gefangen genommen und abermals nach Rom gefandt. Joseph. Ant. XIV, 6, 1. b. jud. I, 8, 6. Bgl. Dio XXXIX, 56. Als im 3. 49 v. Chr. Cafar fich ber Stadt Rom bemächtigt hatte und Pompejus mit feiner Partei nach Griechenland gefiohen war, so befreite Cafar ben Ar. und fandte ihn mit zwei Legionen nach Syrien, um hier ber pompejanischen Partei eine Diversion zu machen (vgl. Dio XLI, 18.). Ehe er aber etwas ausrichten tonnte, tam er burch Gift ums Leben, bas er von ben Pompe-janern erhielt. D. Antonius fandte fpater feinen Leichnam nach Judag jur Beifegung im königlichen Begrabniß. Joseph. Ant. XIV, 7, 4. b. jud. I, 9, 1. [Hkh.]

Aristobulus, 1) einer von ben Begleitern Alexanders des Gr., ber nach Aucian. Macrob. 22. als ein Greis von 84 Jahren, ba er fein Leben über 90 Jahre hinaus brachte, bie Gefchichte ber Thaten Alexanders in einem Berte beschrieb, bas Arrianns in ber Ginleitung feiner Geschichte als eine ber namhafteften Duellen, die er benutt, bezeichnet, aus bem auch Plutarch im Leben Alexanders und Strabo im fünfzehnten Buch Manches anführen. Auch Athenaus nennt einigemal einen Aristobulus und zwar mit dem Jusat & Kaggardgeicz, was nicht wohl auf einen andern bezogen werden kann. Das erfte Buch einer Schrift über die Steine, so wie ein Bert über italische Geschichten citirt gleichfalls Plutarch unter bem Ramen bes Aristobulus. S. Bog De historr. Graecc. I. p. 89. ed. Westerm. Was aber Lucian (Quomodo histor. conscrib. C. 12.) von Diefem Ar. ergablt, fteht mit ben gunftigen Urtheilen bes Arriauns u. A. In febr im Biberfpruch , ale baf man nicht mit St. Ervir (Examen critiq p. 43.) und E. hermann (Ad Lucian. p. 88.) hier einen Irrthum Bucians annehmen foute, beffen Anecbote wohl auf ben Oneficritus, nicht aber auf ben Ar. paßt. — 2) Ar., ein alexandrinischer Jude, An-hänger ber peripatetischen Philosophie, unter Ptolemaus VI. Philometor (180 ff. v. Chr.), von Einigen felbst für ben II. Maccab. I, 10. genann-ten Lebrer bes Ptolemans VII., Euergetes II. gehalten, foll einen an fenen Ronig gerichteten allegorischen Commentar über bie Bucher Mofis unter dem Litel 'Εξηγήσεις της Μωϋσίως γραφης abgefaßt haben, aus welchem Clemens von Alexandrien, Eufebius und andere Rirchenlehrer einzelne Stellen anführen, welche den Zwed haben, ju zeigen, daß die griechischen wie romifchen Schriftfteller ihre besten Gedanten und Aussprüche aus ben mosaischen Schriften entnommen haben. Indet erhoben sich in neuerer Zeit manche Zweifel an der Eriftenz dieses Ar., so wie an der Aechtheit seiner Schriften, und es durfte keineswegs Baldenaer gelungen seyn, in der erst nach seinem Tode bekannt gewordenen Schrift (Diatrido de Aristodulo Judaeo; ed. J. Luzao, Lugdun. Bat. 1806. 4.) diese Zweisel ganzlich beseitigt zu haben. Denn es scheint nach den neuesten Untersuchungen sehr wahrscheinlich, daß jene Schrift das Wert eines weit späteren, und freitich nicht näher bekannten Berfassers ist, der vielleicht aus jener Stelle des zweiten Buchs der Maccabaer den Namen des Ar. entnahm und seinem Werte, vorsetzte, dem er dadurch mehr Eingang verschaffen wollte, um seine Absicht, auch die Griechen für die Schriften des Moses zu gewinnen, und ihnen von denselben eine hohe Meinung beizuderingen, desto bester zu erreichen. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 469 st. Eichhorn Biblioth. der bibl. Literat. Bb. V. S. 253 st. — 3) Ar., ein Bruder Epicurs, und Anhänger seiner Philosophie. Bgl. Diogen. Laert. X, 3. [B.]

Aristobūlus Syrus (nach Sillig im Catal. Artif.) von ber Jusel

Spros, ein Maler. Plin. XXXV, 11, 40. [W.]

Arlatooles. Bon verfchiebenen Berfaffern jest verlorener Schriften (s. Suidas I, p. 326 ff. Fabr. Bibl. Gr. III. p. 470. 471.) unterscheiben wir zunächst folgende: 1) Ar. aus Rhodus, Zeitgenoffe Strabo's (XIV, p. 655.), wahrscheinlich berselbe, von bem ein brittes Buch italischer Geichichten von Plutarch citirt wird, und ber auch als Grammatiter und Berfaffer einer Schrift nege norgerenge bezeichnet wird, fo wie einer anbern nepl deallurou; vielleicht and einer Schrift über bie lacebamonifche Staatsverfaffung: Aandror nobreia, bie von Athenaus (IV, p. 140. B.) unter bem Ramen eines Ariftocles angeführt wirb. - 2) Ar. aus Pergamum, ein Rhetor und Sophist zu ben Beiten Trajans und habriaus, gebildet in Rom durch herobes Attifus, scheint als Lehrer ber Beredfamteit gu Pergamum in Ausehen gestanden zu haben. S. Philostrat. Vit. Sophist. II, 8. p. 567 f. und Suidas s. v., der auch einige Schriften bieses Ar., eine rixon intogene, dann Briefe, Declamationen (uederal), vier Bucher neol intogene, u. A. auführt. — 3) Ar. aus Messen, wahrscheinlich in bie lette Periode bes zweiten und in bie erfte bes brutten Jahrh. n. Chr. fallend, ein peripatetifcher Philosoph, ber aber auch als Rhetor (f. Suib. s. v.) bezeichnet wirb. 36m wird eine Ethit in gehn Buchern, ein Bert über bie Philosophie, welches bie einzelnen Philosophen, beren Schulen und Lehren jum Gegenstande hatte, und von Eusebins mehrmals citirt wird (eine Art von Geschichte ber Philosophie), ebenfalls in zehn Badern, bann ein Schrift über ben Serapis, eine Rhetorit und eine anbere: πότερον σπουδαιότερος Όμηρος ή Πλάτων zugefchrieben. G. Suidas s. v. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 470. Bog a. a. D. p. 402. — 4) Ar., ein Stoiter, ber über eine Schrift bes Chrofippus einen Commentar in vier Badern geschrieben; f. Snibas s. v. — 5) Ar., ein Musiker, beffen Schrift meet Xoow Athen. IV, p. 174. C. anführt. — 6) Ar. als Berfaffer eines Epigramme in ber Griech. Anthologie (Anal. II, 108. ober II, 95. ed. Lips.) bezeichnet. [B.]
Aristooles, 1) ein Erzgießer ans Epbonia auf Creta, von beffen

Anistodem, 1) ein Erzgießer aus Ephonia auf Ereta, von bessen hand ein hercules mit einer reitenden Amazone um den Gürtel kampsend in Olympia don Euagoras auf Zankle aufgestellt war. Pauf. V, 25, 11. zählt ihn zu den altesten Künstlern, der jedensals vor der Zeit, wo Zankle den Namen Messene erhielt, gelebt haben müsse, also vor Ol. 71, 3. Wahrscheinlich wanderte er von seiner Baterstadt Endonia nach Sichon, wo die Erzarbeit in der höchsten Bluthe war, und daher wird er Pauf. VI, 3, 11. ein Sichonier genamnt. Somit war er Zeitgenofse des Eanachus und Ageladas, und machte, wie jeder dieser beiden, eine von dem drei Musen auf dem helicon, Antholog. IV, 12. Ar. 220. Sohn des

Meistocles war Clevetas, ber ben Ablauf am Hippobrom zu Dlympia machte, Pauf. VI, 20, 14. Sohn und Schüler bes Clevetas war 2) Ar. ber jüngere, aus Sicyon, welcher die Bilber bes Jeus und Ganymedes machte, die der Thessalier Gnothis in Olympia ausstellte, Pauf. V, 24, 5. Ein Bruder von diesem zweiten Ar. war Canachus der jüngere, Pauf. VI, 9, 1., welcher ein Schüler von Polycket war. Somit kann Ar. der ältere um Dl. 70, Clevetas um Dl. 80 und Ar. der jüngere um Dl. 90 gelebt haben; f. Hirt Gesch. der bild. Künste p. 113. 157. 184.—3) ein Bildhauer, der Dl. 95, 3. die Bass zu der Statue der Machters von Phivias wiederherstellte nach einer Inschift bei Boch C. I. 150. Auf ebendenselben bezieht sich wohl die Inschift ibid. 23. . . . der druner, Ageoroxidis koolyses, die auf einem Stein in Attika gesunden wurde.—4) ein Maler der stevonischen Schule, Sohn und Schüler des Ricomachus, um Dl. 116. Plin. XXXV, 10, 36. [W.]

chns, um Dl. 116. Plin. XXXV, 10, 36. [W.]

Artstoclādes, ein Maler, ber ben Tempel bes Apollo zu Delphi
bemalte, Plin. XXXV, 11, 40. In bemselben Tempel malte and Polygnot ibid. 35. Daber ist es wahrscheinlich, baß beibe in bemselben
Reitalter lebsen. [W.]

Aristoerktes, 1) Beherrscher von Orchomenus, im zweiten messenischen Kriege Anführer ber Arcadier, die den Messeniern zu Hälfe zogen. Strado VIII, 4. Als er einer wiederholten Treulosigkeit gegen die Messenier überschielt wurde, steinigten ihn die Arcadier, schleppten seinen Leichnam über die Gränze und ließen ihn die Arcadier, schleppten seinen Leichnam über die Gränze und ließen ihn unbeerdigt liegen. Pauf. IV, 17. 22. Rack l. VIII, 5, 9. und nach Polyd. IV, 33. erfolgte die Steinigung schon nach der ersten Berrätherei; auch versor nach der leisten Stelle des Pausanisse sein Geschlecht die Regierung, nach Polydius wurde es sogar ganz ansgerottet. Dagegen Heraclid. Pont. ned doxis ap. Diog. Laert. I, 94. Bgl. Müllers Aeginetica p. 65. und Dorier I, 150. — 2) Ar. aus Athen, des Stellias Sohn. — Dropsen stellt im Rhein. Mus. IV, 1. p. 58. 1.) folgende Rotizen über denselben zusammen: Sein Geschlecht wird mit dem des Ricias und Pericles zu den vornehmsten Athens gezählt, Plato Gorg. 472.; unter den Bierhundert trat er der gemäßigten Partei dei (Thuchd. VIII, 89. 92. Lys. in Krat. p. 255.) und die Disgarchie rächte seiner gewesen war. Tenoph. Hell. I, 6, 29. 7. Mit ihm starb sein Geschlecht aus und sein Name ging über in das Hans seines Bruders. Demosth. in Theocr. p. 1343. R. — Ein unbekannter Ar. ist der, gegen welchen eine Rede des Demosthenes vorhanden ist; s. Taylor Praesat. ad orat. Dem. c. Aristocr. in Apparat. crit. I, p. 690. R. [K.]

orat. Dem. c. Aristocr. in Apparat. orit. I, p. 690. R. [K.]

Aristocrătes, ein Geschichtschreiber, bessen Zeitalter sich nicht näher bestimmen läßt. Er hatte Λακωνικά geschrieben, welche Plutarch einigemal bennst hat, und von welchen Athen. (III, p. 82. E.) ein viertes Buch anführt; f. Plut. Lycurg. 4. 31. Philopoem. 16. und dazu meine Note p. 59. Ob er der attische Staatsmann und Redner Aristocrates sey, s. oben Nr. 2., ist sehr zweiselhaft. Bgl. über diesen die Nachweisungen von Westerm. Gesch. d. griech. Beredsank. §. 39. Not. 7. [B.]

Aristodēme (Λοιστοδήμη), Tochter des Priamus, Apoll. III, 12, 5. [H.]

Aristodeme (Accordina), Tochter des Priamus, Apoll. III, 12, 5. [H.]
Aristodemus (Accordinac), 1) Sohn des Hercules und der Megara, Schol. zu Pind. Isthm. IV, 104. — 2) Sohn des Aristomachus, Abkömmling des Hercules, Bater des Eurysthenes und Procleus, dei Rampactus vom Blise erschlagen, als er sich gerade zur Eroberung des Peloponnes in Bewegung sehen wollte. Apoll. II, 8, 2 ff. Paus. III, 1, 5. erwähnt die Sage, daß er von Apollo getöbtet worden, weil er nicht das Orakel, sondern den Hercules wegen der Wiederoberung des Peloponnes um Rath gefragt habe; meint ader, er sei wohl durch die Söhne des Pylades und der Electra umgekommen. Nach der lacedamon. Sage

bei hersbot VI, 52. war bereits Ar. herrscher über Sparta, und flack an einer Krantheit. S. über ihn und über seine Sohne auch ben allgemeinen Art. Horaclidae. [H.]

Aristodemus, 1) ber Deffenier. Im fechsten Jahre bes erften Arieges gegen Sparta erhielten Die Deffenier bom belphischen Gotte ben Dratelfpruch , daß fur Erhaltung ihres Staates ben unterirbifden Gottern eine Jungfrau aus bem Stamme ber Aepytiben (f. Aopytus) geopfett werben muffe. Da bie burch bas Loos bestimmte Tochter bes Lyciscus von dem Bahrfager Epebolus für ein dem Lyciscus burch feine Gemahlin untergefchobenes Mabchen erflart wurde und bas Oratel bestimmt hatte, baß, wenn die, welche bas loos treffe, ben Gottern nicht geweiht werben konne, bie Tochter eines Andern geopfert werden folle, trat Ar., eben-falls aus dem Gefchlechte der Aepytiden, ein ruhmvoller Rrieger, hervor und bot feine Tochter jur Rettung bes Baterlandes bar. Gin junger Meffenier, ber Geliebte bes Madchens, widerfeste fich bem Borbaben des Baters mit der Behauptung, sie sei ihm verlobt; man hörte ihn nicht; in der Berzweiflung gab der Jüngling vor, das Mäden sei von ihn schwanger. Hierüber in Buth tödtet Ar. seine Tochter und öffnet ihren Schoof, die Aussage zu widerlegen. Epebolus verlangte eine zweite Jungfrau, da auf diese Beise dem Drakel nicht Genüge geschehen seis König Euphass aber berebete die Meffenier, daß tein weiteres Opfer für nöthig erachtet wurde. Pauf. IV, 9. Diod. Fragm. Vatic. p. 7. od. Dind. — Die Lacedamonier waren durch die Runde von biesem Orakelspruch muthlos geworben; funf Jahre lang magten fie feinen Angriff mehr; bann aber wurden fie burch gunftige Opfer bestimmt, einen neuen Bug in unternehmen. Es wurde eine Schlacht geliefert, bie zwar nicht entschenb war, aber bem Ronige Euphaes bas leben raubte. Der tapfere Ar. (baß in der Grzählung von dem Wettstreite zweier Messenier über den Preis der Tapferkeit bei Diod. VIII. wahrscheinlich statt Aristomenes Aristodem genannt sein sollte, s. Manso's Sparta I, 1, 219. Anm.) wurde, da Euphaös keine Rinder hatte, von den Messeniern zum König erwählt, obgleich seine Mitbewerber und die Wahrsager wegen der auf ihm haftenden Blutschuld widersprachen, 729 v. Chr. Ar. zeigte sich seiner neuen Stellung würdig. Er regierte, mit Klugheit und zuer seiner Regierung erfocten die Deffenier einen bedeutenden Sieg, 724 v. Chr. Auf den Rath des delphischen Dratels beschloßen nun die Lacedamonier ftatt Gewalt Lift anzuwenden. Der erste Bersuch mistang, bas zweite Mal aber waren fie gludlicher. Ur. fab ben Schidfalespruch, ber im falle bes Belingens biefer Lift bem meffenischen Staate Untergang verfundigte, als erfüllt an und murbe burch andere Borzeichen und ein Traumgeficht in feinem Glauben bestärkt. Im Schmerze über bie vergebliche Aufopferung und verzweifelnd an ber Rettung feines Baterlandes tobtete er fich felbft auf bem Grabe feiner Sochter. Rurge Zeit nach feinem Lobe mußten bie entmuthigten Meffenier ben Spartanern Gehorsam schwören, 722 v. Chr. Paus. IV, 10 ff.

Aristodsmus, & Madaxòs, aus bem campanischen Cumä, erwirbt sich burch Tapferkeit und bemagogische Künste die Gunst des Bolkes, läßt die aristocratische Partei ermorden und verschaft sich die Tyrannis (c. 502 v. Chr.), die er dadurch zu sichern sucht, daß er eine farke Leibwache sich dilbet, dem Bolke die Wassen nimmt, die männlichen Nachkommen der ermordeten Aristocraten aus der Stadt entsernt und ihnen auf dem Lande Sklavendienste anweist und der übrigen Jugend weichliche Erziehung geben läst. Nachdem er mehre Jahre sich behauptet hatte, nahmen an ihm und seiner Familie jene Aristocratensohne und Berbannte, unterstützt von befreundeten Campanern und Soldnern, grausame Rache. Dion. Halic. VII, 4 ff. Bgl. Plut. virt. mull. Xenocrita. Diod. fragm. 1. VII. T. IV, 16. Bip. Nieduhr röm. Gesch. 1, 579. (2te Ausg.) 614 f. (3te Ausg.).

Schloffer umverfath. Neberf. II, 1. p. 303. a.). Bei Ar. farb Carquinius

Superbus. Liv. II, 21.

3) Aristodomus, einer von den Dreihundert, die unter keonidas die Thermopplen gegen die Perfer vertheibigen follten. Wegen einer Augentrankheit wurde er mit einem Andern, Eurytus, der an demfelben liebel litt, von keonidas aus dem lager nach Alpend entlassen. Eurytus ließ sich auf die Kunde von der Umgehung durch die Perfer von seinem Heloten in die Shlacht führen und starb mit den Andern; Ar. soll aus Kleinmuth gurückgeblieben und sich gerettet haben. Als er aber heimsam, tras ihn Aetmie. Rach einer andern Sage, erzählt Horodot, sei Ar. als Bote aus dem kager abgesandt worden, habe sich aber, obwohl es möglich gewesen wäre und sein Mitbote es that, nicht zur Schlacht eingefunden. Ar. blieb in der Schlacht bei Platäa, nachdem er unter Allen die größte Tapferleit bewiesen hatte, um den Schimpf abzuwaschen. Gleichwohl wurde er nicht wie Andere geehrt, weil die Spartaner behanpteten, er habe aus Lebensüberdruß, mit der offenbaren Absicht zu sterben, seine Thaten verrichtet. Herod. VII, 229 st. IX, 71.

4) Aristodemus, tragischer Schauspieler zu Athen (Denieft. do f. log. p. 418.), wird von den Athenern zu ihren Unterhandlungen mit König Philipp von Macedonien, bei dem er wegen seiner Kunst beliedt war, benütt und wirkt für den Frieden mit demfelden (346 v. Chr.). Nesch. de s. log. C. 5 f. Demosth. a. a. D. p. 344. 371. 442. de cor.

. 232.

5) Aristodemus, um bie Zeit, ba ber ach. Bund fich erneuerte, Eppann von Megalopolis, erwarb fich ben Beinamen Appares, Pauf. VII, 27, 8. VIII, 36, 3. Auf Anstiften bes Ecbemus und Demophanes, ber Pfleger Philopomens, wird er ermordet. Plut. Philop. 1. Polyb. X,

25, 2. [K.]

Pauly Real-Encyclop.

Arintodemmen aus Myfa, ber Gohn bes Menecrates, und nach bem Chol. ju Pind. Nom. VII, 1. gleich biefem ein Schiler bes Ariftarchus (f. b.) ju Alexandria, und baber wohl auch, weil er in Alexandria fich aufhielt, mit bem Beinamen & Alexanderios bezeichnet (Schot. zu Pind. Strabo unterscheidet (XIV, p. 650.) von ihm feinem jungern isthm. I, 11.). Bermandten (averice) Ar., ben Erzieher ber Gohne bes Pompejus; biefer Tehrte gu Ryfa und in Rhobus Grammatif und Rhetorif, beschäftigte fic aber in Rom blos mit bem Studium ber erfteren. Db und in wiefern Ar. ans Elis (6 'Eleiss) von ben beiben genannten verschieden ift, laft fich unmöglich mit Bestimmtheit angeben, wie es benn überhaupt fchwer feyn möchte, gu entscheiben, welchem von ben angeführten bie verfchiebenen , unter bem Ramen bes Ar. balb mit bem Bufag: ber Ryfaer, balb ohne benfelben, von ben Alten genannten Schriften gufallen burften. Go foeint g. B. ber altere Ur. nber Pindar gefdrieben gu haben; eine Sammlung von gabeln (unden) ouraymyi) tann bem einen fo gut wie bem andern gugefdrieben werben, fo wie auch bas erfte Buch ber Gefdichten, welches Parthenius (C. 8.) fich beruft; ebenfo unentichieben bleibt ber Ur., ber eine Schrift neet Eigenuckur und berjenige, welcher eine Eneroph ens Kadolov Howdiaron an Danaus forieb (vgl. Suidas s. v. I, p. 326.). - Bon einem andern Ar. aus Theben werden Onpaixa, fo wie eine Samm-Inng thebanifcher Infdriften erwähnt. Bgl. Baldenger ad Schol. in Euripid. Phoeniss. 1120. p. 720. Schol. zu Apoll. Rhod. I, 904. Boch C. I. praes. p. VIII. - Ueber ben trag. Schauspieler Ar. f. oben Rr. 4. S. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 287. VI. p. 358. G. J. Boff De historicc. Graecc. I. p. 181 ff. ed. Westerm. [ **B**.]

Artertociomus, 1) ein Maler von unbefanutem Baterland, Bater und Lehrer bes Nicomachus. Plin. XXXV, 10, 36. Da nun Nicomachus um Dl. 105 blubte, so möchte Ar. in Dl. 100 zu seinen fein. — 2) ein Bildgießer, ber nach Plin. XXXV, 8, 19. luctatores bigasque cum auriga,

philosophos, anus, Seleucum regem bistete. Da nun Gesencus DI. 117, 1. König von Babylonien wurde, fo muß Ar. um biefe Zeit geseht haben. Tatian Or. adv. Graec. 55. erwähnt einer Statue bes Aesopus, von einem Ar. gemacht, wahrscheinlich von bemfelben; f. Sillig Catal. Artif. — 3) ein Maler aus Carien, Schuler bes Eumelus; er fcuie and über tunftgeschichtliche Gegenftanbe. Philoftratus ber altere, bem wir die Rachricht über ibn verdanten (Procem. ad Icon.), lernte von in feine Runftkeuntniffe. Somit lebte er um Dl. 210 n. Chr. [W.]

Aristodious, ein nicht naber befannter Dichter, von welchem fil in ber Griech. Anthologie noch zwei Epigramme finden (Anal. II, 266. ober II, 236. ed. Lips.). In ber Aufschrift bes einen berfelben wirb er

ale Rhobier bezeichnet. [B.]

Aristodicus machte eine golbene Pallas in getriebener Arbeit.

Brund Anal. II, p. 488. [W.]

Artstodotus, ein Bilbgieger, welcher eine Bilbfaule ber Setin Mykie machte. Tatian adv. Graec. 52. [W.]

Aristogiton, f. Harmodius.

Artstogiton, ein attifcher Rebner, ein Zeitgenoffe und politifcher Gegner bes Demofthenes und Dinardus, gegen beren Antlagen por Gericht er in mehreren, jest verlorenen Reben fich vertheibigte. Er win als Rebner von teiner besondern Feinheit, und felbft als Sytophant be geichnet. Suibas und Eubocia nennen fieben Reben, welchen Beftermann (Gesch. b. griech. Berebsamt. S. 54. Not. 26.) noch eine achte aus Athenaus XIII, p. 591. E. beigefügt hat. S. Thorlacius De Aristogitone, oratore Attico prolusio, in bessen Opusco. II. p. 201 ff. n. Bestermann a. a. D. [B.]

Artstogiton und Mypatodorus, Erzgießer, von benen eine Gruppe, Amphiarans mit feinem Bagenlenter Baton auf bem Bagen nebst Alitherses von den Argivern zu Delphi geweiht war. Pauf. X, 10, 3. Rach einer Inschrift bei Boch C. I. 25. waren sie beide aus Theben und blübten um Dl. 102, da Hypatodorus mit Cephisodotus und Leochares um diese Zeit lebte. Plin. XXXIV, 8, 19. [W.]

Arkstoläms, Sohn und Schüler des Paustas aus Sicyon, einer der strengsten Maler nach Plin. XXXV, 11, 40. Diese Strenge bezieht

sich wahrscheinlich auf die ernsten Gegenstände, die er malte. [W.]
Arlstonnäche (Aevoropaxy), Tochter des Priamus, des Critolans Gemahlin. Paus. X, 26, 1. [H.]
Aristonnäche, Tochter des Hipparinus aus Syracus, Schwester

Dions. Dionpfins ber Meltere vermählte fich mit ihr und einer Doris aus Locri an bemfelben Tage. Sie gebar ibm zwei Sobne und zwei Töchter. Plut. Dion. 3. 6. Diob. XIV, 44 f. XVI, 6. Aelian V. H. XIII, 10. (bei diesem falich: Aporaurien). Cic. Tusc. V, 20. Baler. Max. IX,

13. ext. 4. — Ueber ihr Ende s. Areto. [K.]

Aristomäehms ('Αριστόμαχος), 1) Sohn bes Talaus und ber Lysimache, Bruder des Abrastus, Apoll. I, 9, 13., Bater des Hippomedon, eines von den fieben Führern gegen Theben, III, 6, 3. — 2) Sohn bes Eleobemus ober Cleodaus, Bater bes obigen Aristodemus, Pauf. II, 7, 6., fiel in einer Schlacht, ale er ben Peloponnes erobern wollte, Apoll. II, 8, 2. — 3) ein Freier ber Hippodamia, von Denomaus getobtet, Pauf. VI, 21, 7. [H]

Aristomachus, 1) f. Heraclidae. — 2) f. unter Aristippus p. 761. Aristomachus, ein Erzgieger, ber Statuen von hetaren machte, Antipater in ber Anthol. Palat. VI, 268. [W.]

Aristomedes, ein Bildhauer aus Theben, ber mit feinem Bruber Socrates ein Bild ber Cybele', bas Pinbar geweiht hatte', verfertigte. Pauf. IX, 25, 3. Da nun Pinbar von Dl. 65, 3-85, 2 lebte, fo mag Mr. um Dl. 75 ju fegen fein. [W.]

Arlstomedon, ein Erzgiefer ans Argos um Dl. 75, ber für bie Phocenfer bie Beihgeschenke machte, bie fie wegen eines über bie Theffa-lier erfochtenen Sieges nach Delphi weihten. Pauf. X, 1, 10. [W.]

Artstormonos, 1) ber Selb im zweiten meffenischen Rriege, nach Pauf. IV, 15, 2. aus bem Geschlechte ber Aepptiben (f. Aepptus). Geine Mutter hieß Rieotelea, sein Bater Pyrrhus oder Ricomedes; nach Einigen ftammte er fogar, wie von manchen andern ausgezeichneten Mannern bie Sage geht, von einem Damonen ober einem Gotte ab, ber in Drachenneftalt ber Nicotelea beigewohnt habe. Pauf. IV, 14, 5. Ar. ragte burch Rraft und Duth unter ben meffenischen Junglingen bervor. Der schimpf. liche Drud, ben Sparta feit bem Enbe bes erften Krieges gegen Meffenien ausübte, erwecte in ihm und ber übrigen Jugend, befondere in Andania, ben beißen Wunfch, bas Baterland von bem Joche gu befreien. 3m 3. 684 v. Chr. emporten fich bie Meffenier. Die erfte Schlacht, in ber aber tein Theil enticheibend fiegte, murbe bei Dera in Deffenien geliefert. Ar. foll hier folch unglaubliche Capferteit bewiefen haben, daß bie Deffenier ihn ju ihrem Ronige ermablen wollten; er begnügte fich Die Bahl rechtfertigte mit ber Stelle eines unumfdrantten Anführers. er nach ber von Paufanias überlieferten meffenischen Bolksfage burch eine Reihe ber verwegenften Thaten, die ebenfo an das Bunberbare grangen, wie feine breimalige Rettung aus spartanischer Gefangenschaft. Pauf. IV. 15 ff. Plut. Rom. 25. Polpan. II, 31, 2-4. Als im 3. 667 bie Deffenier burch Berratherei ben Lacebamoniern unterlagen, wurde ein Eheil won ihnen zu ben heloten verftogen, Andere retteten fic nach Cyllene in Etis, von wo aus fie von Gorgus, einem Sohne bes Ar., und Manti-cins, einem Sohne bes Wahrfagers Theoelus, nach Sicilien geführt Ur. hatte bie Leitung biefer Auswauberung abgelehnt, um bie murben. Feinbfeligkeiten gegen bie Lacedamonier nicht vergeffen zu muffen; er begab fich ju Damaget, bem Beberricher von Jalyfte auf Rhobus, ber auf feine Renge, weffen Cochter er nehmen folle, von ber Pythia bie Antwork erbalten hatte: bie Lochter bes Erefflichften unter ben Griechen — und beshalb ben Ar. um feine jungfte Tochter anging. Bon ben beiben alteren war bie eine an einen Eleer, bie andere an einen Arcadier verheirathet. Ar. wollte von Rhobus and nach Sarbes zu Arbys, dem Sohne bes Onges, und weiter nach Cebatana ju bem mebifchen Ronige Phraortes reifen, um hier Sulfe gegen Sparta zu erhalten. Allein ehe er binfes ausführen konnte, ftarb er an einer Krantheit. In Jalyfind wurde ihm ein prachtiges Grabmal errichtet und von ben Ginmohnern und ben Deffewiern als einem heros gottliche Berehrung erwiefen. Panf. IV, 23 f. 14, 4. cf. Plin. XI, 70. Baler. Max. I, 8. exter. 15.

2) Aristomenes aus Acarnanien, ber treufte Anhänger bes Agathocles, ber ein Günftling bes ägyptischen Königs Ptolemaus IV. Philospator war und nach besten Tob kurze Zeit als Bormünder des Ptolemaus V. Spiphanes regierte. Bei der Empörung, die gegen Agathocles ansbrach, verwendete sich Ar. mit Lebensgefahr vergebens für demfelden. Alepolemus, der den Aufstand geleitet hatbe, wurde Reichdverweser, Ar. aber verdrängte ihn (zwischen 202-201 v. Chr.) und zeichnete sich in seiner Berwaltung durch Thatigkeit und Klugheit aus. Polyd. XV, 31. XVIII, 36 f. Diod. XXIX. Exc. de Virt. et Vit. p. 573. Ourch seinen Freimuthigseit dem jungen Könige lästig geworden, muste er im J. 192. einen Gisttrant nehmen. Diod. a. a. D. cs. Plut. de discorn. adulat. E. 32. [K.]

Aristemsemes aus Athen, mit bem Beinamen ovooxoos, ein Dichten ber alteren attischen Kombbie um Dl. 87, ber nicht ohne Ausehen gewesen zu seyn scheint. Bon feinen Dramen find und nur einige Titel und einzelne Bruchstäde noch bekannt, wie z. B. sein Abmetos, mit welchem er gegen gegen ben Plutus bes Aristophanes stritt, seine rores in. J. B.

S. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 424. Meinede Quaestionn. Seenico. Specim. II. p. 48 f. [B.]

Aristomemes, ein Maler aus Thasus. Bitruv. III. process. p. 2. [W.]
Aristom, spartanischer König, aus ber Familie der Proeliden, regiert von 574-520 v. Chr. (f. Bähr zu Herod. I, 67.). Da zwei Frauen, die er geheiratbet, keine Kinder bekamen und er den Grund davon nicht in sich seihet sinden zu mussen glaubte, nahm er die Gattin eines Freundes durch eine Lift als dritte Frau. Diese gebar einen Sohn, der nach seiner Berechnung nicht ihm augehören konnte. Ueber die Folgen, die eine Aenserung von ihm in dieser Beziehung später für diesen Sohn, den nachberigen König Demaratus, hatte, f. Demar. und Herod. VI, 61 f. Paus. III, 7. [K.]

Aporon, f. unter Coona über die Mahlzeiten ber Alten überhannt.
Antermautase, hafenort von Pellene in Achaja, Panf. II, 12, 2.
VII, 26, 7.3 nach Puillon-Boblage baffelbe mit Oluros, f. b. [P.]
Anteromieus, Tyrann von Methymna auf Leebos. Er kam, als

Artasomäems, Tyrann von Methymna auf Lesbos. Er kam, als bereits die Nanarchen Alexanders des Gr. im Besige des hafens von Chies waren, während der Nacht mit einigen Nanbschiffen vor den hafen nub begehrte einzulaufen, in der Meinung, der hafen sei noch in den händen der Perser. Die Wache ließ ihn im Jrrthum, öffnete ihm und machte ihn zum Gefangenen. Alexander ließ ihn den Nethymnaern übergeben, die ihn auf grausame Weise tödteten. Arrian III, 2. Eurt. IV, 5. 8. [K.]

Anduramacum, ein unehelicher Sohn bes Eumenes II. von Pergamus, warf sich nach dem Tode des Attalus III., wolcher die Römer zu Erden seines Reiches eingeseth batte (621 d. St., 133 v. Chr.), zum Prätendenten von Pergamus auf. Justin. XXXVI, 4. Liv. LiX. Bell. Hat. II, 4. Klor. II, 20. Oros. V, 10. Er war Ansangs glüdlich in seinen Fortschritten, Justin. a. O., und als im J. 623 d. St., 131 v. Che. der Canful H. Licinius Erassus (vgl. Cic. Phil. XI. 8, 18.) gegen ihm andzog, schling er bessen und nahm ihn gefangen, worauf Erassus selber den Tod suchte. Justin., Flor., Bell. Pat. a. D. Ascon. in Cic. or. pro Scauro, p. 25. ed. Oroll. Oros. a. D. Bon dem Consul M. Perpenna ader (624 d. St., 130 v. Chr.) ward er im erken Tressen überwunden und gerieth selbst im Gefangenschaft. Justin., Liv., Flor. a. D. Baler. Nan. HI, 4, 5: Rach dem Tode des M. Perperna vollendete Man. Agnissims (Cos. 625 d. St.) den Arise; Ar. ward vor ihm im Triumphe ausgeführt und düste zu Kom mit seinem Kopse. Best. Pat., Oros. a. D. Mithr. ep. ad Arsacen, ap. Sallust. Hist. 4.; ferner vgl. App. Mithr. 12. 62. d. c. I, 17. Justin. XXXVIII, 5. 6. [Hkh.]

Antocomioum aus Alexandria, von Strado als Zeitgenosse bezeichnet, ist als gelehrter Grammatiker durch mehrere auf die Homerischen Gedichte ginnicht bezügliche, verloven gegangene Werte bekannt. Strado sicht ihn an (I, p. 65. A.) is von nied visc Musclav Alaing; dann wich ihm eine Schrift über die von den Grammatikern eingesührten krischen Zeichen des Homer und bei der Thoogonie des Hessandsgen Constructionen bei homer in seche Büchern über die unregelmäßigen Constructionen des Homer (dourraiseuw douleiten gehlie), auch seigelegt, des sieden den Homer (dourraiseuw douleiten helben zum seinen Größere in seche Büchern von helben. L. p. 507. (vgl. mit p. 305. Not.) und VI. p. 359. Verschieden von diesem Ar. scheint sedenfalls der mehrmals von Athenaus, Hoginus, Ptolemans Hephasis u. A. citirte Aristonicus von Tarent, der über mythischen helberische Gesenstände geschrieben hatte. S. Noulez ad Ptolem Hophasest. p. 148. [B.]

genftände geschrieben hatte. S. Aotlez ad Ptolem Hophnest, p. 148. [B.]
Antarumbitan, ein Bilbgießer, ber bei ber Statue des über die Ermordung seines Sohnes Learchus vonigen Athamas Eisen zum Erz michte, um dadunch die Schamröthe auszudrücken. Plin. KRRIV, 14, Anteswnätten , ein Maler, Buter und Lehrer bes Matere Manfitte

mus, Plin. XXXV, 11, 40. [W.]
Arlesomome, Sohn des Pifans and Pella, Leibwachter Alexanders bes Gr. (Arr. VI, 28.), tragt nach bem Tode des Königs bei ber Berathung über einen Regenten querft barauf an, bem Perbiccas die bachfte Gemalt ju abertaffen (Enrt. X, 6.); fpater trener Strateg ber Dinnpias, nach Gefungennehmung ber Ronigin auf Caffanbere Unftiften getobet. Dieb. XIX, 35. 50 f. [K.]

Artsomons, ein Bilbgießer aus Aegina, von bem ein Zeus als Weihgeschent ber Metapontiner in Olympia ftanb. Pauf. V, 22, 5. [W.]

Aristomymus, war zu Alexandria, als Nachfolger bes Apollonius von Rhodus, Auffeber ber ibniglichen Bibliothet unter Ptolemans Philabeipfus und Philapotor, wie Guidas verfichert, in einem Alter von 64 Jahren, und ftarb ale ein Grois von 77 Jahren. Ale Schriftfteller wird er mehrfach von ben Alten genannt, wie benn mehrere Romobien von ihm wenigstens bem Titel und einigen Bruchftuden nach befannt find. Mber er fall auch Unberes von allgemeinerem Inhalt geschrieben haben; eis werben bei Stobaus δμοιδίματα, ποιναί διατριβαί unter des Ur. Namen ungeführt. Aber ber Ur., ber unter bem Titel Toudora eine Camminng von wiegen Ginfallen, Anethoten u. bgl. gefchrieben , icheine in fodtere Beiten gu fallen, etwa in bie Beit bes Athenaus. Bgl. gabric. Bibl. Gr.

II. p. 288. VI. p. 431. [B.]

Axistophames aus Uthen, ber Komifer. Ueber bas Leben beffeli ben befigen wir nur wenige Rachrichten, die fich theils in feinen noch porhandenen Dramen, theils in einigen nicht fehr bedentenben griechischen Biographicen bes Thomas Manister u. 21. finden, welche mehreren feinet Ansgaben beigebruckt sind (vgl. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 356 ff. und die neueste umfassende Untersuchung: Do Aristophanis Vita von C. F. Rankt in: Aristophanis Comoed. ed. B. Thiersch. Lips. 1830. T. I. p. XLIX ff., fo wie and P. F. Ranngieger: Die tomifche Buhne ju Athen. Brestan 1817. 8.). Jebenfalls gebort Ur., obwohl ibn Mehrere ju einem Aegi-meten, weil er auf ber Infel Megina ein Landgut befaß und fich beters bafelbft aufhielt; ober gu einem Rhobier ober gar gu einem Regyptier machen wollen, burch feine Beburt Athen ang er war aus bem Demos Rybathendon , welcher zur panbionischen Phyle geborte. Richt ficher lagt fich bie Beit feiner Geburt bestimmen, bie wohl noch über die von Rante angenommene 84fte Olympiabe juwudfallen burfte; fein Tobesiahr möchte, ba er balb nach ber Aufführung bes Pintus (Di. XCVII, 4) gestorben fenn foll, in bas erste Jahr ber Di. XCVIII zu verlegen fenn. Daber auch Sare Onomast. I. p. 46 ff. ben 21r. um Dl. LXXXIX, 1 ober 433 v. Chr. ansept. 21s feine Gobne werben genannt: Ararus, Philippus (ben Snibas Philetarus nennt) und Ricoftratus, bie nach bes Baters Lob ebenfalls mit Dramen auftraten. In einem nabern Berbaltniß fibeint er ju ben beiden Schaufpielern Philonibes und Calliftratus geftanben ju haben (f. Rante a. a. D.). Ebenfo zeigt auch bie Scene bes platonifchen Baftmable, bei welcher Ar. erfcheint, bag er mit Phato mobl befannt gewefen , ber , wie verfichert wirb , bie Stude bes befreunbeten Dichtens feine liebte und gerne darin las , anch aus ihnen Bieles für bie Rumft bes Dialoges gewonnen haben foll. Demungeachtet wollen neuere Gelehrte bei bem Philosophen eine Abneigung gegen bie Porfon wie gegen bie Dichtungsweife bes Ur. annehmen, was uns inzwifden noch nicht bine reichend nachgewiesen erfcheint. Daß ber Dichter, beffen Periode in bie Beit bes peloponnesischen Rrieges fallt, teineswege ber friegeluftigen, bemotratifden Partei angehörte, fonbern vielmehr biefe eifrigft betampfenb, affes aufbot, um feine Ditburger jum Frieden gu ftimmen, zeigt ber Ini halt feiner Stude jur Bemige. - Ar. ift ber emgige Dichter ber alteren attifden Komobie, von welchem uns noch eine Angahl Denmen vollftantig

erhalten find. Rach ber dronologischen Folge berselben nehmen bie Acharner bie erfte Stelle ein, fo benannt nach bem aus Acharnern be-tebenben Chor (wie bieß auch bei ber Debrzahl ber übrigen Stude ber Kall ift), aufgeführt Di. LXXXVIII, 3, 426 v. Chr. noch unter frembem Ramen, ba Ur. bas zu ber Aufführung von Stüden gesetlich berechtigenbe Alter noch nicht erreicht hatte; dieses Stüd, mit welchem Ar. ben Sieg über seine beiben Mitbewerber Kratinus und Eupolis davon trag, foll burch eine Darftellung ber Segnungen und ber Genuffe bes Friebens bie Athenienser bestimmen, ben letteren einzugeben. Die anch in andern Studen fo bitter hervortretende Perfiftage gegen Euripides zeigt fich icon hier in aller Starte. Run folgten, ein Jahr barauf, die Ritter, ber beftigfte Angriff auf den in Athen damals fo machtigen, die Staatsgeschäfte nach Pericles leitenden Rleon; auch mit diesem Stud fiegte Mr. über feine Ditbewerber. Die Bolten, aufgeführt Dl. LXXXIX, 2, 422 v. Chr., jeboch ohne ben Sieg zu gewinnen, in ben nachftfolgenben Jahren burch Ur. von Renem überarbeitet, und in biefer Geftalt, ohne jeboch noch einmal aufgeführt worben zu feyn, vorhanden (vgl. Effer: Do prima st altera Nubb. Arist. editione Bonn. 1823. 8. . G. Sermann Praefat. in Nub. p. XIII-XXII. Rante a. a. D. p. CDXX ff.). Es hat biefes wichtige Stud, welches bie verfehrte philosophische Richtung bei ber Jugend jener Beit, die metaphysischen Grubeleien und bie ber mahren und lautern Bollsmoral fo nachtheilige Gophiftit lacherlich machen foll, burch die Art und Beife, in welcher Socrates, als hamptreprafentant biefer Richtung, bargeftellt ift, Die Aufmertfamteit ber Gelehrten neuerer Beit mit Rocht auf fich gezogen , um die Abficht bes Dichters , und bas Berhaltnif , in bem hier ber fomische Socrates zu bem wirklichen und iberfien eines Tenophon und Pata fteht, naber zu ermitteln, jumal ba bie bei Aelian (Var. Mist. II, 13.) und einigen Scholiaften vortommenbe Rachricht, ale batten bie beiben Ankläger bes Socrates, Anytus und Melitus ben Dichter bagu veranlaßt, um ben Socrates, ben fie angutlagen beabsichtigten, vorher bei bem Bolte verhaßt zu machen, schon aus chronologischen Gründen unstatthaft ift. Bgl. über biesen vielbesprochenen Punkt, nach ben Untersuchungen von Wieland (Att. Museum III, 1. p. 57 ff.), von G. hermann und Reifig in ihren Ausgaben dieses Stücks, von Welcker (bei feiner Ueberfegung), von Guvern (Ueber Ariftophanes Bolten, Berlin 1826. 4.), Rante (a. a. D.), herbst, Fripfche n. A., insbefondere bie beiben Programme von E. hermann (Index Prolectt. Marburg 1833 und 1837. 4.), in welchen biefe Streitfrage am umfaffenbften behandelt ift. Die Wespen, aufgef. Di. LXXXIX, 2, 423 v. Chr., um bie Procesfucht ber Athener zu befampfen; ber Friede, wahrscheinlich im nachtsolgenden Jahre, und nicht erft Dl. XC, 1 aufgeführt, um bem unter ber Laft bes Rrieges feufzenden Bolte ben Frieden ju empfehlen, babei voll finureicher und phantaftifder Erfindungen; in biefer Sinficht aber wielleicht noch übertroffen burch bie Bogel, Dl. XCI, 2, 415 v. Ehr., in ber Abficht, burch bie Darftellung eines in ben Luften von ben Bogeln in Berbindung mit zwei aus Athen ju ihnen geftucheten Burgern geftifbeten Staats ben Athenern bie Schwachen und Die Berberbniffe ihres Staate und ihrer gaugen politischen Lage vor bie Angen ju ftellen. Ueberall ift hier ein tieferer Ginn und und ein politischer Zwedt, ber bem Gangen unterliegt, bemerkbax. Die Thesmaphoriagufen, Dl. XCII, 1, 412 v. Chr., beziehen fich auf Berhaltniffe bes weiblichen Gefchlechts, und zeichnen fich in ben auf Euripibes bezüglichen Stellen inebefonbere aus; bie Lyfiftrata, in bemfelben Jahre aufgeführt, in ber Abficht, ben Frieben ju empfehlen burch bas bei ber langeren Abmefenbeit ber Danner im Rriege bei ben Beibern erregte Berlangen nach bem Genuffe baud ticher und eheliger Freuden; weshalb fich biefe hier unter Leitung ber Angebrata verbinden, um burch Exempung von ihren Gatten ben Frieden

gu erzwingen; bie Frofche, Dl. XCIII, 3, 406 v. Chr., gefcheieben gegen ben Berfall ber burch Mefchplus und Sophocles fo febr gehobenen, burch Euripides aber verdorbenen tragischen Kunft; ein von den Zeitgenoffen mit ausgezeichnetem Beifalle aufgenommenes Stud (vgl. A. G. Boby: Do Ar. Ranis Diss. Hamburg 1828. 4., und B. Thiersch in s. Ausgade Prologg.). Die Ecclesiagusen, Dl. XCVI, 393/4 v. Chr., um, wie es fcheint, bie in jeuer Beit in Umlauf getommenen ibealen Staatsformen mancher Philosophen lacherlich ju machen, indem die Beiber gufammentreten und ihren Staat einrichten, inebefondere mit Guter- und Beibergemeinschaft. Das lette Stud bes Dichters ift Plutos, in einer foon mehr allegorischen Tendens, und bamit icon ben llebergang zu ber foge-nannten mittleren attifchen Romobie barftellend, in seiner zweiten umgearbeiteten Gestalt aus Di. XCVII, 4, 390 v. Chr. (f. bie heransgeber bes Studs und Ritter: De Aristophan. Pluto Diss. Bonn. 1828. 8.). Außer diefen find uns noch Citel und Fragmente von einigen vierzig verlorenen Studen bekannt; wie sich benn nach Bersicherung bes Thomas BRagister, Suidas n. A. die Jahl ber sammtlichen Stude bes. Ar. auf vier und fünfzig belief, was jedenfalls ber Bahrheit weit naher liegt, als die von Andern berichtete Angabe von achtzig Komobien. Es besinden fich biefe Fragmente am besten geordnet und jufammengestellt von G. Din-borf (Aristophan. fragmm. Lips. 1829. 8.), vgl. mit Rante a. a. D. p. CCLXIX ff. - Das Alterthum ertennt in Ar. faft einftimmig ben erften tomifchen Dichter Griechenlands an, ber gleichen Beifall bei feinen Beib genoffen in Athen, wie bei ber Rachwelt gu Alexandria und Rom eingeernbet, und in nicht wenigen Epigrammen ber Griech. Anthologie verherrlicht ist. 3. B. von Plato (dem Komiter?): αἱ Χάριτες τέμενός το λαβείν, όπες δυχέ πεσεύται, ζητοισαι ψυχήν εύρον Αριστοφάνους. Bgl. Duins tilian Instit. Orat. X, 1, 66. Wenn Plutarch in einer eigenen, nicht mehr gang erhaltenen Abhandlung, die allerdings guchtigeren, und ben Berhalt-niffen ber späteren Zeit weit näher liegenden Familienstude eines Menanber porzog, fo werben wir, bei aller gerechten Anertennung bes Letteren, boch barum nicht ungerecht gegen Ar. werben wollen, beffen Dramen einer gang anderen Beit angehören, in welcher bie Begriffe von Anftand, Schick-lichteit u. bgl. anderer Art waren, als bie conventionellen Berhaltniffe bes fpateren gamilienlebens fie feftftellten. Dabei ift ber 3med, ber in allen Studen bes Ur. mehr ober minder hinter allem oft felbft anftößigen Big und Scherz bervortritt, nicht ber einer blogen Unterhaltung und Ergonlichleit, sondern ein hoberer, eblerer, zu bem ber Dichter eben bie unbeschränkte Freiheit ber Rebe, die ihm in Athen, wie nirgenbe fonft, burd Gefes und Gitte verftattet war , benutte, um bie Boblfabrt feiner Mitburger in politischer, wie moralischer hinsicht zu forbern; ja wir werben vielmehr ben Mann bewundern muffen, ber so rudsichtlost und offen gegen die Machthaber des Staats, gegen verderbliche und gefahrliche Reigungen und Bestrebungen seiner Mitburger auftrat, und so, ohne Schonung und Rudhalt, einen Rampf magte, ber unter jeden andern Berhaltniffen, unter jedem andern Bolte, ihm bochft gefährlich hatte werben tonnen. In ben Dramen bes Ur. fpiegelt fich bas gange öffentliche Leben Athens, wie felbst bas Privatleben, so weit es namlich bamals foon hervorgetreten war, ab, weshalb bem Casanbonus mit Recht ber Dichter als optimus magister morum Atticorum galt. Dabei befist Ar. eine unerschöpfliche Aber bes Biges, ber ebenfowohl in ber gangen Unlage des Stückes, in Plan und Handlung, Auffassung der Charaktere, wie in der Darstellung des Einzelnen, in komischen Situationen, Einfällen u. dgl. sich kund gibt, und dabei eine scheinhare Willkühr zeigt, welche ganz dem Zweck der alten Komödie entsprechend, mit Allem ihr Spiel treibt, manchmal kreilich auch in eine Derheit ansartet, die mit muferen Begriffen von Sitte und Anftand nicht vereinbar ift. Bas ben

Er. noch befonders auszeichnet, ift feine Sprache, bie als ein vollenbeies Dinfter bes reinften Atticiomus betrachtet werben fann, und in ben fprifcen Theilen nicht felten einen erhabenen Schwung und feierlichen Eruft annimmt. Ein Debreres f. bei 28. A. Schlegel: leber bramat. Poeffe und Literat. I. 6te Borlefung, Danfo in ben Rachtragen ju - Gulger VII. Eine Auffaffung und Beurtheilung bes Dichters vom Starbpuntte ber Begelichen Philosophie f. in: h. E. Roticher Ariftophanes und fein Zeitalter. Berlin 1827. 8. Gegen bas unbillige und verfehlte Urtheil Boltaires hatte fcon Brunt (Nott. in Nubes am Eingang, p. 65 ff. T. II.) ben Dichter gebührend in Gont genommen. - Roch besiten wir nicht unbebeutenbe Refte ber Erflarungen, welche im Alterthum von ben Beiten ber Alexandrinischen Gelehrsamkeit an, über Ariftophanes abgefast Diese Scholien, von Albus Manutins gnerft feiner Ausg. von neun Romodien (bie Lyfistrata und bie Theemophoringusen fehlen), Venet 1498. beigefügt und gewöhnlich unter bem Ramen ber Scholia Musu-Piana, (von Marcine Mufurns, einem gelehrten Griechen, beffen Bei hülfe fich Manutius bediente) befannt, find in ihrer jegigen Gestalt wohl bas Werf fpaterer Grammatiter, bes Thomas Magifter, Jo. Taetes u. A., welche aus ben alteren und größeren Werten eines Ariftophanes von Byzang, Aristarchus, Callimachus, Callistratus, Dibymus, Crastofthenes, Lycophron u. A. biefe Erklärungen entnahmen und zufammen Reaten; aber es find biefelben von ungemeinem Werth für bas Berftanbnis bes fonft in fo violen Stellen und Beziehungen uns buntel gebliebenen Dichtere. Einige andere minber bebeutenbe Scholien, burch ben Ergbifchof Arfenius zusammengetragen, finden fich in ber Alorentiner Ausg. (1525), welche, so wie die frühere von 1515 zuerft eilf Dramen ent-batt. Unter den fpateren Ausgaben find folgende indbefondere gu neunen (die ausführlichen Berzeichniffe f. bei Fabric. Bibl. Gr. II. p. 375 ff. und hoffmann Bibliogr. ger. I. p. 265 ff.): Basil. 1532. 4. apud A. Cralandrum (von Simon Gryndus); Aureliae Allobrog. 1607. fol. von Remilius Portus mit ben Roten von Bifetus; bie erfle fritisch-exegetische Ausgabe von Enbolph Rufter. Amstelod. 1710. fol. (mit ben Roten von E. Spanheim und R. Bentley); bann mit Berglers Noten, curante Petro Burmanno sceundo, Lugdun. Bat. 1760. 2 Voll. 4. Eine newe Epoche für die Kritif bilbet die Ausgabe von R. F. Ph. Brund, Argentorat. 1781 ff. 8 Voll. 8. (auch Oxon. 1810. 4 Voll. 8. und Londini 1823. 3 Voll. 8.); bann folgen bie auch burch Benugung ber Ravennatifchen Sanbichrift (ber älteften, die wir besiten, aus bem zehnten Sahrhundert) für Kritif und Erflarung, für welche bier Mues zusammengetragen ift, wichtigen Collectiv-Anger den correcten Textesabbriden von Schäfer und Dindorf (Lips. 1830. 8. 1934 f. (1931) 1830. 8. 2003 2 Voll 2) find nam Recheitungen von State 1825. 2 Voll. 8.) find von Bearbeitungen einzelner Stude noch ju bemerten: Plutus rec. T. Hemsterhusius, Harling. 1744. 8. und Lips. 1811. 8.; Plutus cum commentario J. F. Fischeri ed. Ch. M. Kuinoel, Lips. 1804. 2 Voll. 8. Aves rec. et illustr. D. Beck, Lips. 1782, 8. Nubes rec. G. Hermanu, Lips. 1799. 1830. 8., ed. C. Reisig. Lips. 1820. 8., griechisch und beutsch von F. A. Wolf, Berlin 1812. 4. Apparatus criticus in Aristophan. Nubes ed. C. Passew, Lips. 1828. 8. Acharmenses rec. P. Elmsley, Lips. 1830. 8.; dann die einzelnen Tertesabbrücke mit tritischen Roten von B: Dindorf; Pax (Lips. 1820. 8.) Equites (1821. ibid.), Ran. (1824. ibid.), Ecclesiazus. (1826. 8.), Acharnenss. (1828. 8.). Unter ben bentschen Uebersesungen ift bie von J. H. Bos mit Roten von

5. Boff, Branufdweig 1821. 3 Voll. und bie noch nicht vollenbete von Dropfen (Berlin 1836 ff. 2 Voll. 8.), fo wie die einiger Stude von Bieland (im Attifch. Museum II. P. 1.), Welder (Giepen 1810 ff. 2

foll.), Cong u. A. zu bemerten.

Aristophanes von Byzang, Sohn bee Apelles, Schuler bes Benojoins und Eratoftbenes, Lehrer bes berühmteren Ariftarchus (f. b.), fallt n bie erfte Periode ber Alexandrinischen Gelehrsamkeit und lebte ju Aleandria als Borfteber ber bortigen Bibliothet unter Ptolemaus II. und III., ils gelehrter Rritifer und Grammatifer mit Auszeichnung von bem geammten Altertham genannt. Ihm wird bie Erfindung und Ginführung ver Accent - und Interpunctionszeichen beigelegt , und ein hanptantheil in ber Aufstellung bes Kanons (f. Alexandr. Schule) jugefchrieben. Was bn junachft beschäftigte, war Rritit und Erflarung ber alteren Dichter, nebefondere bee homer. Er hatte eine eigene Recenfion (diopowois) bet homerifden Gebichte geliefert, und bei ber Erflarung berfelben nicht ilos auf Worterflarung u. bgl., sondern auch auf die bobere Kritit, Plan ind Anlage der Gebichte, auf das Aesthetische, Chronologische n. bgl. Rudfict genommen. In gleicher Weise hatte ihn das Studium des Pin-Dar, Sophocles, Euripides, Ariftophanes, Seffodus, Anacreon u. A. beschäftigt. Einzelne Bruchftude biefer gelehrten Studien laffen fich noch n ben vorhandenen Scholien ber genaunten Schriftfteller nachweisen; fonft jat fich von ben Schriften bes Ur. nur ein Stud feiner Aites erhalten, veldes Boiffonade feiner Ansgabe ber Epimerismen bes herobianus Londin. 1829. 8.) beigefügt hat. Roch werbent ylwogas, guyyersa, drorasias ήλικιών, έκλογαλ παράλληλοι, ύπομνήματα ermähnt, bann eine Schrift tegen die Miranes des Callimachus, ein Auszug aus dem Werke des Aritoteles miet posten towe, eine aus mehreren Buchern beftebenbe Schrift iber die attischen Hetaren (Athen. XIII, p. 567 A. 583 D.) und Anderes. Aber die unter bem Ramen des Ar. mehrmals citirten  $\Theta_{\eta\beta}$ aund, auch Boserina, will man jest lieber, burch Aenderung des Ramens, einem Ariftodemus beilegen. Bgl. Bestermann zu G. Bog Do historico. Fraeco. III. p. 403. 3m Uebrigen f. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 364. 445. 163. VI. p. 359. Billoifon Prolegg. ad Homer. p. XXIII. n. XXIX. F. A. Bolf Prolegg. in Homer. S. XLIV. p. CCXVI ff. F. Rante in ber oben ingeführten Abhandlung p. CIV-CXXII. über Ariftarch und Ariftophanes. - Außerdem tommt ber Rame Ar. noch einigemal vor. Unter ben ver-chiedenen, von Fabric. a. a. D. II. p. 361. gengunten, erwähnen wir ur eines Ar. Malleotes (Barro De re Rust. I, 1, 8.), ber über Aderau geschrieben haben foll. [ B.]

Arteidphom. Drei attische Redner bieses Ramens, welche vielach mit einander verwechselt worden sind, unterscheidet Ruhnken Hist. Irat. Grasso. p. XLV s. Der erste aus dem Demos Azenia (& Atyreich) ällt in die Zeit der Wiederherstellung der Demokratie nach dem Sturzier dreisig Tyrannen. Er war es, der nach der Amnestie das so viel Inssehen erregende Gesetz unter dem Archonten Euclides Dl. XCIV, 1 in Borschlag drachte, daß nur der für einen attischen Bürger gelten solle, velcher von einer freien Athenienserin geboren sei. Aber auch durch ausere Borschläge hatte er sich die Gunst des Bolles gewonnen und auch is in die letze Periode seines Lebens erhalten, so daß er als einer der ingesehensten und einslußreichsten Bollsredner zu betrachten ist, der selbst versichen konnte, daß er fünf und slebenzig mal wegen gesemvibriger Borschläge angeslagt worden, aus allen aber als Sieger hervorgegangen ei. Aus der Anklage, die er gegen Iphikrates und Timotheus erhob, o wie aus andern ersehen wir, daß er Dl. CVI noch gelebt haben muß. Bon Reden desselben hat sich nichts erhalten; jedenfalls aber muß er nach em eigenen Urtheil des Demosshenes (adv. Loptin. p. 501. §. 146.) den unsgezeichnetsten Rednern Athens beigezählt werden. Bgl. A. G. Beder

49. \*
Digitized by GOOGLE

in Ersch und Gruber Encyclop. V. p. 272. Westerm. Gesch. der griech. Beredsamt. §. 45. Rot. 10 st. — 2) Ar. aus dem Demos Rolvitus (& Kodurreis), ausgezeichnet als Redner und einstußreich in der Leitung der attischen Staatsangelegenheiten theils mit, theils vor dem jüngern Demosthenes. Bei ihm hatte Aeschines als Schreiber sich zum Redner und Sachwalter gebildet; auch wird er von Demosthenes öfters genannt, und zwar meist mit Auszeichnung. Bon Reden dessiben besthen wir nuchts. S. Becker a. a. D. und Westerm. a. a. D. §. 53. Rot. 11. Ruhnles a. a. D. p. XLVI. — 3) Ar. Archon eponymus D. XCII, 2, den Ruhnles von den beiden andern wohl unterschieden wissen will. Als Redner scheint er nicht weiter besamt zu seyn. — 4) Ar., ein somischer Dichter ans der Zeit Alexanders des Gr., uns nur noch durch einige bei Athendus zumäch vorsommende Titel und Bruchstüde von Komödien besannt. S. Meinede Quaost. Scenico. Spec. III. p. 46. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 424. 425., vgl. p. 288. wo noch einige andere Ar. genannt werden. [B.]

Arlotophom, ein Maler, Sohn und Schüler bes Aglasphon, Bruber bes Polygnot; somit muß er um Dl. 80 gelebt haben. Plin. XXXV, 11, 40. ermähnt einen verwundeten Ancaus, Plut. do aud. poot. 3. eines

Philoclet von ihm. [W.]

Aristophyll, Bolf in ber Prov. Paropamisada. Ptol. [G.]

Anistotokolienes, ein Steinschneiber. R. Rochette Lettre à M. Schars. B. 32. [W.]

Aristoteles (Apororidge). I. Bon bem Leben des Ar. handelies viele alten Schriftsteller , theils in allgemeinen literar-histoxischen Werken, theils in besondern über Ar. (hermippus von Smorna, Apellicon von Leos, Andronicus von Rhodus, Ptolemans Philadelphus), worans fic pur Anführungen und Auszuge erhalten haben; unter ben lettern ein burch feine Ausbehnung und feinen Inhalt befonders wichtiges Stud ans einem Werke bes Peripatetikers Ariftoteles non Messene (neel polosogiae bei Euleb. Praopar. Evang. XV, 2.). Die übrigen noch vorhandenen Quellen außer pielen einzelnen zerftrenten Radeichten finb: Diog. Laert. V, 1-35., Dion. von Halic. Epist. ad Ammaoum de Demosth. et Aristot., Ammonius (Pfendo-Ammonins, eines fpatern Compilators, nach Andern Philoponus, Leben bes Ur., ed. Nunnes. Holmst. 1666. 4.), nebft einer alten leberfetung beffelben in barbarifchem Latein, mit einigen Bufapen (Votus translatio); Die furze griechische Biographie eines Ungenannten , von Menage befaunt gemacht (zu Diog. Laert. V, 35. T. II. p. 201. ed. Meibom), mit welchen Suibas aus gleicher Onelle geschöpft hat. (Alle bie bisher genannten Biographien f. in Aristot. Opp. ed. Buhle. T. L.). Ban neuern Schriftftellern find die wichtigften: Gugrinus von Berona († 1460. Vita Aristot. angehangt beffen lleberfegung ber Plutarch. Biographien); Patricius (Discussiones peripateticae. Basil. 1581. lib. I., in einem entichieben feinbfeligen Sinne gegen Ur.); Runnefius (in feinem Comment. ju Ammonius Vila Aristot. Lugd. 1621.); Unbreas Schott (Vitae comparatae Aristot. et Bemosth. Augustae Vindel. 1603, 4.); Baple (Dictionaire unter Aristote); Bruder (historia crit. phil. T. I. p. 776 ff.); Buble (Aristot. Opp. T. I. und in Erich u. Gruber Encyclopabie); Stahr (Ariftotelia. 1r Thl. Salle 1830., Die beste Arbeit über biefen Begenftand, welche zugleich eine Kritit ber Quellen und frühetn Bearbeitungen enthalt, S. 1-22.). - Ar. wurde geboren zu Stagira in Chalcidice, Dl. 99, 1, 384 v. Ehr. (Apollod. bei Diog. Laert. V, 9.). Gein Bater war Ritomachus, ein Astlepiabe, Leib. arzt bes macebonifchen Ronigs Ampntas II., und Schriftfteller im naturwiffenschaftlichen Fache (Surb. s. v. Agior.); feine Dentier, Phaeftis (ob. Phaffias), aus Chalcis in Euboa abftammenb (Dion. Halic. De Demosth. et Aristot. 5.); feine Geschwifter waren Aximneftus und Aximnefte (Dieg. Laert. V, 15. Guid.). Aus biefen Seimathe und Familienverhaltniffen gebt bervor: feine von bans aus griechische Bilbung, faine fruse

Berbindung mit bem macedonischen Königshaufe, so wie die Beranlassung mb Gelegenheit, welche er hatte, fich frube icon mit ben Raturwiffenchaften gu befchaftigen. Er verlor vor bem fiebengebnten Lebendfabre eine Eltern und erhielt Proxenos, aus Atarneus in Dyfien, ber mabrcheinlich zu Stagira anfäßig war, jum Bormund, beffen Sohn Ritanor re fpater an Rindesflutt annahm und feiner Lochter Pythias jum Mann jab (Ammon. p. 44. ed. Buhle). Rach feinem vollenbeten fiebenzehnten ebensjahre begab er fich nach Athen (Dl. 103, 2, v. Chr. 367. Apollod. bei Diog. Laert. V, 9. Stahr S. 41. Anm. 4.). Die ungunftigen Sagen iber die Jugendzeit des Ar. (Afhen. VIII, 50. Ael. V. H. V, 9. Euseb. raep. E. XV, 2.), ale habe er fein vaterliches Bermogen verschwenbet, ei bann, burch Roth gezwungen Solbat, darauf Arzneihandler (φαρμακοπώλης) zeworden, werden durch Aristoffes (bei Euseb. 1. 1.) hinreichend widerlegt. Bei Ar. Ankunft zu Athen war Plato in Sicilien ober auf ber Reife babin regriffen (Corfin. De die natali Platon. p. 112. Stahr G. 43.), wohet r erfb nach brei Jahren gurndfehrte. Er tann alfo erft bon ba an in verfonliche Berbindung mit biefem feinem Lehrer getommen fenn. Rieb zwanzig Jahre lang (bie 347 v. Chr.) zu Athen (Apollob. bei Diog, V, 9.). Plato tonnte ber ausgezeichnete Gelft und ber gelehrte Bleif eines Auborers nicht entgeben; er foll ibn ben "Geift feiner Schule" νούς της διατριβής, Philopon. De aeternitate mundi adv. Proof. l. VI, 27. id. Venet. 1535. fol.) und ben "Lefer" (drayroorne, Ammon. l. l.) auf ine febr bezeichnende Beife genannt haben. Dabei werden aber auch ine febr bezeichnende Beife genannt haben. Dabei werden aber auch nehrfache Buge angeführt, in welchen ein ungunftiges Urtheil Plato's iber Ar., fo wie anderfeite Rudfictelofigfeit, Sarte und Undantbarfeit bes estern gegen seinen Lebrer fich ausspricht (Ael. V. H. III, 19. IV, 9. Eufeb. Praop. E. XV, 2. p. 791. Viger. Diog. Laert. V, 2. II, 109. ib. Monag.). Benn nun auch andere Stimmen aus bem Alferthum Rr. in biefer Beiehung vertheibigen (Ammon, Vita Arist. p. 45.) und ein großer Theil ener Radrichten in bas unfichere Gebiet ber literar-hiftorifchen Anethos en gebort, fo ift es boch leicht erflärlich, bag zwifden zwei fo bervoragenben Mannern, welche auf bemfelben Shauplage und in bemfelben treife ber Beftrebungen fich bewegten, babei aber von verfchiebenem, um Ebeil entgegengefesten individuellem Charafter waren, Collifionen vorfamen, und bag babei ber junge, fraftig aufftrebende 21., ber balb pas Gefühl haben mochte, jum Begründer einer neuen Epoche im Gebiete bes Denteus und Biffens berufen zu feyn, gegen feinen greifen Lehret Manchen zu ftart aufzutreten fchien. Daß übrigens bas ganze Berhaltnig m Allgemeinen beiber Manner wurdig war, lagt fich aus ihrer fonft befannten geiftigen Individualität'ichließen und aus der Beife, wie Ar. n feinen Schriften die Polemit gegen Plato führt; in welcher Begiebung ine Stelle in der Ricomacheischen Ethit (I, 6.) befondere daratteriftifc ft. (Ueber das Berhaltnis zwischen Ar. und Plato f. die Anseinandere egung bei Stahr S. 45-62. und Carrière De Aristotele Platon. amico. fotting. 1837). Wenn auch Ar. erft fpater und nicht in biefer Periode eines erften Aufenthaltes ju Athen eine eigene Schule für Philosophie m Lyceum eröffnete, so muß er boch schon, wenn auch gegen bas Ende rieser Periode, zu Athen lehrend aufgetreten seyn, namentlich im Fache er Beredsankeit. Was nämlich von seiner Opposition gegen den damals zepriesenken Lehrer der Beredsankeit, Ifokrates, erzählt wird, muß in riefe Beit fallen, ba bei bes Ar. zweitem Aufenthalte zu Athen Ifotrates ticht mehr am Leben war (Cic. De Ornt. III, 35. Diog. Laert. V, 3. Stahr S. 63.). Auch wird erzählt, daß Hermias von Atarnens, mit dem er spätet in eine so innige Berbindung trat, sein Juhörer zu Athen var, was gelichfalls nur in dieser Periode der Fall sent konnte (Strads (III, 57.). An das Ende derselben Periode ist auch die Gesandtschaft zu open, welche Mt. für bie Mibener bei bem Konige Philippus von Maceboulon

übernahm (Diog. Laert. V, 2.). Da um bieselbe Zeit (348 v. Chr., Dl. 108, 1) Philippus so viele blübenbe griechische Stabte in Chalcibice, und barunter auch Stagira, mit schonungsloser barte zerkorte (Blut. Alex. 7. St. Croix Examen critique p. 196.), so ift es wahrscheinlich, bas bierin bie Beranlaffung ber Gefandtschaft lag, ober boch ein Beweggrund für Ar. war, biefelbe ju übernehmen. Bahrend feiner Abmefenbeit von Athen ftarb Plato, und Ur. fand bei feiner Ruddehr Spenfippus, Plato's Reffen, als beffen Rachfolger in ber Atademie (hermipp. bei Diog. Laert. V, 2. coll. IV, 1.). Er verließ noch in bem namlichen Jahre (348 v. Chr.) Athen und begab fich ju feinem Freunde hermias, Eprann von bes Lenotrates (es ift nicht flar , ob bes Philosophen ober eines anbern: boch ift bas lettere wahrscheinlicher). Diefer hermias, ein Ennuche, war Stlave, bann Freigelassener, Mitherrscher und Nachfolger bes Enbulos von Affos, bes Beberrschers jener Gegenb, eines Freundes ber Philosophie und ber Phi Eubulus hatte wie Hermias an den damaligen Bewegungen in Aleinaffen Theil genommen, wodurch bie Griechen jener Begend fich von ber perfifchen Oberherrschaft befreien wollten. Nach Eubulus gewaltsamem Ende verlor balb auch hermias burch Berrath Mentors, eines griechischen An-führers bei ben Persern, Freiheit und Leben (Diob. XVI, 52.). Bur Zeit Diefer Ratastrophe unternahm Ur. Die Reife nach Affos. Bielleicht berief hermias ben Philosophen, um in einer so fritischen Lage fich rathen gu laffen; vielleicht auch um feine Berwendung bei Philippus zu feinen Gunften zu benüten. Das freundschaftliche Berhaltniß bes Ar. zu hermics tann auf ben erften Anblid anffallen und wurde bem Philosophen auch foon im Alterihum übel gebentet (Berneborf ad Himerii Oratt. VI. S. 6. p. 505.); aber auch bamals icon von Andern in bas rechte Licht gefest (Ariftocl. bei Eufeb. Praep. l. l.). Bermias Geift und Charafter, welche uns nichts hindert als febr ausgezeichnet anzunehmen, feine Liebe gut Philosophie, fein griechischer Patriotismus im Rampf gegen bie perfifde Unterbruckung, bagu bie Berbindung, welche Ur. von feiner Jugendzeit an burch feinen Bormund Prorenos in der Stadt Atarneus haben mochte, konnen wohl biefes Berhaltnig erflaren und rechtfertigen. Rach hermias ungludlichem Enbe nahm Ur. beffen gurudgelaffene Schwester und gugleich Aboptivtochter Pythias gur Frau (Ariftocl. 1. 1.). Gin Dentmal ber innigen, faft fowarmerifden Freundichaft bes Philosophen fur hermias ift bas treffliche Stolion ju feiner Chre, welches Diog. Laert. V, 7. aufbewahrt hat. Auch ließ Ar. ihm eine Bilbfaule jn Delphi errichten (Diog. Y, 6.). Die Anhanglichfeit und Liebe, die er bem Bruder bewiefen hatte, trug er auch auf Pythias über, wie fich lange nach ihrem Tobe in Ar. Teffament noch tund gibt, wo er die Anordnung trifft, daß Ppthias irbifche Refte mit ben feinigen vereint werben follten (Diog. Laert. V, 16.). Im britten Jahre nach feiner Ankunft zu Affos (345 v. Chr., Dl. 108, 4) begab fich Ar. nach Mitplene auf Lesbos (Apollob. bei Diog. V, 9.). Zwei Jahre nachher (343 v. Chr., Dl. 109, 2) wurde er von Rönig Philippus von Macedonien zur Erziehung feines Sohnes berufen (Apollob. bei Diog. V, 10.). Alexander zählte damals nach einer Rachricht (Apollod. 1. 1.) fünfzehn Jahre, ober nach einer richtigern Bahlung, wenn Ar. wirklich in bem angegebenen Jahre zu ihm tam, breizehn Jehre (Stahr S. 85. St. Croix Examen S. 603.), nachbem bie Erziehung bes jungen Ronigefohnes mit weniger gludlichem Erfolg durch Leonidas, einen Berwandten seiner Mutter Olympias, und burch Lysimachus geleitet worden war (Plut. Alex. 5. Quintil. I, 1.). Roch ist der angebliche Brief übrig, womit Philippus den Ar. zu diesem Geschäfte beruft, jedoch von weifelhafter Echtheit (Gell. N. A. IX, 3. Dio Chryfoft. Orat. 49.). Ar. bendte in Macedonien acht Jahre zu (343-335 v. Chr., Dl. 109, 2-111, 2.

lvollob. bei Diog. Laert. V, 9.). Rach ber Beife ber griechischen Bilung und bes griechischen Unterrichtes mußten besonders Renutnig ber Dichter, Beredfamteit und Philosophie bie Gegenstanbe feyn, in welche Ir. ben toniglichen Bogling einführte. Dieg beweifen auch bie einzelnen Rachrichten, Die fich barüber erhalten haben; ale: bag Ur. für ben jungen llexander eine eigene Recenfion ber Iliade veranstaltete (f ex rov rae dyoc, Bolf Prologg. p. CLXXXI.), daß er ihn Ethit und Politit lehrte Plut. Alox. 7.) und ihm die Tiefen feiner Speculation aufschloß, über eren Beröffentlichung burch Schriften fich spater Alexander betlagte (Gell. I. A. XX, 5.). Much bie Liebe gur Arzneiwiffenschaft und ben Raturviffenschaften, fo wie bas lebhafte Intereffe, welches Alexander überaupt für Literatur und Philosophie hatte (Plut. Alex. 8.), mag er burch iefen Unterricht gewonnen haben, wenn icon fonft ber geift - und genuthvolle, aber etwas unlentfame Ronigsfohn bie Aufgabe feines Ergieers erschwerte (Themift. Orat. VIII. p. 106. St. Croir Examen p. 196.). Richt minder muß basjenige, was Ar. feinem Bogling über bas Befen es Ronigthums, über bie verschiedenen Berfaffungsformen und über Doitil überhaupt vortrug, nicht ohne Ginfluß auf beffen fpateres Birten iuf bem Ehrone gewefen fenn. Allein gerabe jene Richtung Alexanders, vornach er die verschiedenen von ihm beherrschien Rationen ohne gehörige Bernafichtigung ihrer Individualitäten in ein Reich vereinigen wollte Joh. v. Dauller Allg. Gefc. Bb. I. S. 160. Plut. Do virtute Alex. I, i. Tom. IX. p. 38. 42. ed. Hutten), hatte er nicht burch feinen Lebrer, onbern vielmehr wiber beffen Anfichten gefaßt (Plut. l. l. p. 88. vgl. Ariftot. Polit. III, 9. I, 1. VII, 6.). Andererfeits war biefe Berbindung md für Mr. in mancher Beziehung von wirfungevollen Folgen. Richt nur mußte in diefer seiner Stellung seine Kenntniß des Lebens, der Staatsverhältnisse überhaupt und der damaligen insbesonder vielsach sich bereichern, sondern er sand hier auch gewiß Beranlassung zu manchen einzelnen Studien und literarischen Arbeiten (Stahr S. 96.); er dewirkte bei Philippus (Plut. Alex. 7.) oder nach andern Rachrichten erst bei Alex canber nach beffen Ehronbesteigung (Ael. V. H. III, 17. XII, 54. Diog. caert. V, 4. Plin. H. N. VII, 29.) die Biederherstellung seiner von Phiippne zerftorten Baterftadt Stagira, für welche er auch neue Gesethe ent-vorfen haben foll (Diogen. Laert. l. l.); er gewann für feine naturwiffen-chaftliche, namentlich zoologische Forschungen burch bie königliche Frei-zebigkeit Alexanders bie großartigste Unterftühung, worin nach einer Nachicht (Ael. V. H. V, 19.) schon Philippus seinem Sohne vorangegangen enn foll. Mit Alexander nahm bes Ur. Reffe Kallisthenes, der sich spater ils Philosoph bekannt machte, an dem Unterrichte Theil (Arrian Exped. Alex. IV, 10.), vielleicht auch Theophrastus (Stahr S. 106.). Der Ort, vo fich ar. mit feinem toniglichen Bogling aufhielt, war bie macedonische Refidengftabt Bella, worauf fich ein beißenbes Epigramm bes Theolritus ion Chios gegen Ar. bezieht (Plut. De Rxilio p. 603. Eufeb. Praep. E. IV. p. 793. A. ed. Viger.) und nach einigen Anzeichen wahrscheinlich auch as wieberaufgebaute Stagira (Plut. Alex. 5. Demetr. De elocut. §. 29. 1. 22. §. 155. p. 90. ed. Fischer. Stahr S. 104.). Bon ber Zeit von icht Jahren, welche ber Philosoph in Macedonien zubrachte, kommen nur twa vier Jahre (Dl. 109, 2, 343 v. Chr. bis Dl. 110, 1) auf bie Besorgung ber eigentlichen Erziehung und bes Unterrichts Alexanders, ba er fruh reife Konigssohn schon nach Berlauf bieser Zeit als sechszehnsahriger Jungling von feinem gegen Byzanz ziehenden Bater zum Reichserweser bestimmt wurde (Plut. Alex. 9. Diod. Sic. XVI, 77.) und ortan an ben Staats - und Rriegsgeschäften thatigen Untheil nahm, mas brigens einen fortwährend belehrenden und anregenden Umgang mit bem Shilosophen nicht ausschloß, ber noch ein Jahr bei Alexander nach feiner Pronbesteigung verweilte (Stahr S. 103. Ueber Ar. ale Lehrer bes

Mexanber val. ben Auffat mit biefer Ueberfcrift in Zells Kerlenfibriften Bb. I. S. 156 ff. mit ben Berichtigungen und Untersuchungen bei Stabe S. 85-108. und Segel De Aristotele et Alexandro. Berol. 1838). Er kehrte (Dl. 111, 2, 335 v. Chr.) barauf wieber nach Athen gurud und biefer fein zweiter Aufenthalt dauerte ununterbrochen breigehn Sahre (bis DI. 114, 3, 322 v. Chr. Apollod. bei Diog. Laert. V, 5.). Er trat hier als Lehrer ber Phi-Tofophie auf und nahm zu feinem Lehrorte nach ber Beife ber Philofophen eines ber Gymnafien ju Athen, und zwar bas Lyceum. Entweber bon bem Theile dieses Gymnasiums, wo er lehrte, einer Bahn zum Spazierengeben (περίπατος. Menage ju Diog. Laert. I, 17. Tom. II. p. 10. n. V, 2. Tom. II. p. 187.) ober wie der größere Theil der alten Schriftfteller es auffaßt (Cic. Academ. I, 4, 17. Menage l. l.), von feiner Sitte, magrend bes Gebens in einer folden Spazierhalle (περιπατίοι) zu lehren, nicht figets, wie fonft die Philosophen zu thun pflegten (Dlog. Laert. IV, 19.), erhieft er von feinen Schülern den Namen Peripatetiter. Ueber feine Lehrweise haben fich folgende nabere Rachrichten erhalten. Er foll taglid zwei Bufammentunfte mit feinen Schulern gehalten haben, bie eine Dorgens, bie andere Abends (περίπατος έωθινός, περιπ. δειλινός), fo gwar, baf er in ben Frubftunden einer ausgewählten Angabl von Buborern bie frengern und tiefer eingehenden Theile der Philosophie in einer entspreihenden Form mittheilte; in den Abendftunden aber einer größeren Maffe von Juhörern ben leichtern Theil biefer Studien, vornämlich Rhetorit, Dialettif, prattifche Philosophie, in popularer form und mit unmittelbar prattifcher Behanblung. Jene erften Bortrage follen afroatifche (diegoa-eina — für bie Zuhörer im engern Sinne bes Wortes — angoarent beftimmte), die andern exoterische (Eboregina außerhalb diefes engern Kreises ber Zuhörer gehaltene) genannt worden seyn (Gell. N. A. XK, 5. ohne feine Quelle gu nennen). Eine folche Absonberung vertranterer Schuler und tiefer einbringenber wiffenfchaftlicher Bortrage ausfolieflic für biefe, von der Maffe der übrigen Buborer und der fur biefe bestimmten popularen Bortrage findet fich auch fonft bei griechifden Philosophen (Platon Theaelet. p. 152. C. Phaed. p. 62. B. Buble Dissertat. de Aristotelis libris in Opp. T. I. p. 107. 111.). In wiefern sich sein Bortung ber erotematifch-bialettifchen Dethobe ber Gofratifer, namentlich Plato's, anschloß ober bavon entfernte, barüber fehlen genauere Rachrichten; aber ber form feiner Schriften nach ju fchliegen lehrte er mehr in gufammenbangenden eigenen Bortragen , als gesprachemeife. Roch wird von außern Einrichtungen seiner Lehrweise angeführt , bag er nach Lenotrates Borgang von 10 zu 10 Tagen unter seinen Juhörern einen Obmann (Archon) bestimmte (Diog. V, 4.); ferner daß der engere Kreis seiner Inhörer, nach einer allgemeinen, bis in die späte Zeit sortdauernden, Sitte der Philosophenschulen, sich von Zeit zu Zeit zu einem gemeinschaftlichen Mahle vereinigte, und daß Ar. für diese Jusammenkinste eine eigene Ordunge (vone gungerrag) verköft hatte matie as nemantin Ordnung (voude orumorinol) verfaßt hatte, worin es namentlich fur meschicklich erklart war, wenn einer ber Theilnehmer in nachläßigem Aenfern (αλουτος και κονωρτού πλήρης) erfchiene (Athen. V, 2. p. 186. A. R. Ton. II. p. 200. 203. ed. Schw.). Bir werben annehmen burfen, bag ein bebentenber Theil feiner literarifchen Arbeiten in biefe Periode feines Lebens fallt, wo er bazu Mnge und außere Beranlaffung batte. Gonft gesort bon ben übrigen Begebniffen bes Philosophen in Diefelbe Periode feines weiten Aufenthaltes zu Athen: der Tod seiner Frau Pythias, Die ihm eine Tochter gleichen Namens hinterließ, worauf er mit einer Glavin seiner Frau, Herpylis, lebte, die ihm einen Sohn, Astomachus, gebar, und deren Anhänglichkeit und Trene gegen ihn er in seinem Tekamente mit thätiger Dankbarzeit anerkennt (Diog. Laert. V, 1. ibig. Preuge Tom. II. p. 186. und V, 13.); serner eine Störung seines frauchlichen Berhöltenisch machtigen Analise. Die Beratischnen kann auf Berhaltniffes zu feinem königlichen Bögling. Die Beschlaffung bagt gab

er Philosoph Rallistanes von Dinnth, jener Reffe des Ar., Alexanders Studiengenoffe, welcher den lettern auf Ar. Empfehlung bei soinem Zuge rach Affen begleitete und eine Geschichte ber Thaten bes Ronigs schreiben Als Alexander von ben griechischen Formen fich entfernte und bie formen eines affatischen hofgepranges und Despotismus einzuführen aning , widerfeste fich Ralliftbenes biefer Richtung mit einer foftematifchen, udfichtelofen Opposition; nach einer Ausicht (Plut. Alex. 52-56. Stabr 5. 122-130.) aus rein sittlichen Motiven eines unerschrockenen Freimuthes ind griechischen Republikanismus; nach einer anbern Anficht aus Eitelkeit, philosophenftolg und engherziger Rechthaberei, welche ben burch bie Politik jebotenen Drientalismus des Ronigs nicht verstand (Arrian Exp. IV, 12. St. Croix Examen. p. 24 ff. Dropfen Gefc. Alexand. Berlin 1833. G. 289. 347-352.). Ar. hatte ibm vergebens weisen Rath über fein Benebmen gegen ben König gegeben (Bal. Max. VII, 11.). Er misbilligte as Benehmen bes Ralliftbenes, von bem er fagte, er babe gwar Bertanb (leros) aber feine Bernunft (vous) (Plut. Alex. 54.), und fab ben ingludlichen Ausgang bes gangen Berhaltniffes voraus (Diog. Laert. V, i.). Die Dishelligfeit zwischen bem Konig und bem ihn begleitenben Philosophen murbe immer größer. Rallifthenes murbe bei Gelegenheit ber Berfcmörung bes hermolaus gegen Alexander als verbachtig eingeogen und, obgleich fich teine Beweise seiner Schuld finden ließen, bentoch in Saft gehalten und farb als ein Opfer, wie es scheint, ber im terfer erlittenen Mishandlung (Arrian Exp. IV, 14. Diog. Laent. V, 5. t. M. welche Stahr S. 129. Not. 1. auführt. Bgl. Dropfen S. 357.). Bei Alexander scheint die Erbitterung gegen Kallisthenes auch gegen Ar. Mishimmung und Argwohn erzeugt zu haben. Dieß läßt fich aus ber Stelle eines Briefes Alexanders an Antipater ichließen, worin er über en Ausgung jener Berschwörung schreibt: "Die jungen Berrather find bon ben Macedoniern gesteinigt worden, den Sophisten (Kallisthenes) vill ich felbst bestrafen, und auch diejenigen, die ihn zu mir gefcickt paben und die in ihren Städten Berrather gegen mich anfnehmen" (Plut. Alex. 55.). Doch tannte man bie letten Worte auch auf die Griechen iberhanpt beuten; jedenfalls aber enthielt fich Alexander aller feinbfeligen panblungen gegen feinen Lehrer, wenn fcon bas frühere innige Berhalt-if nicht mehr fortbestand, wie Plutarch ansbrudlich bezeugt (Alox. 8., ogl. 74.) und eine Rachricht, wornach Alexander nur um Ar. ju franten bem Philosophen Renofrates und bem Rhetor Anaximenes von Lampfakus Beichen befonderer Gunft gegeben haben foll, beruht auf einem Dieberfandniß (Diog. Laert. V, 10. mit ber Berichtigung bei Stahr S. 133.). Rabere zuverläßige Rachrichten barüber, welchen Eindruck bee Rallifthenes Ingluck auf Ar. machte und feiner Seits bas Berhältniß zu Alexander reftimmte, fehlen uns. Immerhin tann man nach bem bisher Gefagten umehmen, daß, wenn Ur. auch ben Beg, welchen Alexander in der letten bewiode feines Lebens einschlug, misbilligte, er bennoch bei Ralliftbenes Schicksal das Unrecht nicht allein auf Alexanders Seite sab. Die Sage ebod, bag Ur. burch biefes Ereignig und was bamit zusammenhing, babin gebracht worden fei, an einer Bergiftung feines ehemaligen Böglings Theil ju nehmen, ift als gang ungegrundet ju verwerfen. 3mar fubren Plut. Alex. 77. und Arrian VII, 27. als eine auch ihnen befannte, aber jrundlofe Sage bas Gerücht von ber Bergiftung Alexanders burch Untiater an, und Plin. XXX, 53. nennt Ur. ale benjenigen, ber bas Behalter ingab (eine Maulesels-hufe), worin allein bas Gift (vonenum Stygis iqune, Baffer aus ber Duelle Nonafris in Arkabien, Plut. a. D.) ver-hickt werben kounte. Allein aus ben bei Plutarch und Arrian misge-heilten authentischen, ben königlichen Tagebuchern (epquegides fagikied) nenommenen Berichten erhellt, daß Alexander eines natürlichen Tobes tanb, so wie benn auch bas Gerücht ber Bergiftung felbft erft feche Jahre

nach feinem Tobe entstand (Plut. l. l.), und außer Pfinius nennt tein alter Schriftfteller babei ben Ar. Doch nahm ber Raifer Caracalla bavon Beranlaffung, alle Peripatetiker einmal aus Alexandrien zu vertretben (Xiphil. vita Carao. p. 329.). Daß Alexander auch nach Rallikhenes Ende nicht offen mit Ar. gebrochen hatte, und daß letterer als ein Freund bes Ronigs und ber macebonischen Partei galt, zeigt fic ans einem Borfalle, ber sogleich nach Alexanders Lob (323 v. Chr.) ftattfanb. Ar. wurde nämlich, als nicht mehr burch ben Schutz bes Ronigs gesichert, auf Anftiften bes hierophanten Eurymebon von einem athenischen Burger, Demophilus, ber Irreligiositat (doipeia) angeklagt (Diog. V, 5.). Die Auklage war barauf gegründet, bag er feinem Frennde hermias, wie einem Gotte, einen hymnus gewidmet habe (of. Ilgen. Do scol. poesi p. LXIX.), so wie auf einige Lehrmeinungen des Philosophen (Orig. contra Cols. lid. I, p. 51. od. Hooschel. Aug. Vind. 1605). Er flücktete sich nach Chalcis auf Eudsa (Diog. V, 5., Dl. 114, 3, 322 v. Epr.), wo er vielleicht von feiner Mutter ber, bie von ba berftammte, Ber-wandte und Berbindungen hatte, und wo er in macedonischem Schupe ficher war. Auch war er bort icon früher begutert ober taufte fich bamals an; benn in feinem Testamente tommt die Erwähnung eines ibm gehörenden Saufes und Gartens an Chalcis vor (Diog. Laert. V, 14.). Daß Ar. felbst in biefer Anlage nur eine Chifane atheniensischer Sylvenien phantie fab, zeigt fich in einer Stelle ans einem feiner Briefe an Antipater mit einer icherzhaften Anfpielung auf einen homerifden Bere. Er schreibt: er möge nicht in jener Stadt bleiben, wo (wie in Alcinous Garten) Feige bei Feige (σῦκον ἐπὶ σύκφ) stünde (Diog. Laert. V, 9. Ael. V. H. III, 36. Eust. ad Odyss. VII, 120.). Man hatte im Alterthum eine gerichtliche Bertheibigungsrede des Ar. gegen diese Anklage (Phavor. bei Diog. V, 9.), deren Echtheit jedoch bezweiselt wurde (Athen. XV, 52. p. 697. Casanb.). Bu biefer Berfolgung gebort auch, bag Chrenbezengungen, welche ihm früher zu Delphi zuerkannt worden waren, ihm wieder entzogen wurden, worüber er sich in einem Briefe an Antipater sehr tressend außert (Ael. V. H. XIV, 1.). An seinem Justuchtsorte zu Chalcis setzt Ar. seine Lehrvorträge fort (Strado X, S. 11. p. 448. B. Diog. Laert. X, 1.), was freilich, wenn er wirklich erst nach dem Lode Alexanders borthin tam, nur eine gang turze Zeit lang gefcheben fenn tann; vielleicht hatte er aber auch zeitweise fich icon fruber an biefem Orte aufgehalten (Stahr S. 147.). Er ftarb namlich noch in bemfelben Jahre nach feiner Ankunft zu Chalcis (Dl. 114, 3, 322 v. Chr., Apollob. bei Diog. Laert. V, 10.) turz vor Demosthenes (Gell. N. A. XVII, 21.), welcher, wie man aus sichern Daten weiß, im October besselben Jahres starb. Er hatte bemnach bei feinem Tode bas 63fte Lebensjahr erreicht; andere weniger genaue Rachrichten (Eumelus bei Diog. Laert. V, 6. Suid.) laffen ibn bas 70fte Jahr erreichen. Richt lange vor feinem Tobe hatte er, man weiß nicht ob noch zu Athen ober zu Chalcis, nach dem, wie es fceint, etwas jubringlichen Berlangen feiner Schuler auf eine feine Beife gu erkennen gegeben, welchen von feinen beiben ausgezeichnetften Buborem, Theophrafius von ber Infel Lesbus und Menebemus von Rhobus, er zu feinem Rachfolger wunschte, indem er bei einer Gelegenheit mit einer nicht zu verkennenden Absicht den Bein beiber Infeln lobte, aber ben lesbischen fur ben angenehmern erklarte (Gell. N. A. XIII, 5.). Er flatb nach den zuverläßigsten Rachrichten eines natürlichen Todes (Apollod. bei Diog. V, 10. Dionys. Salic. ad Ammaeum De Demosth. et Aristotele C. 5.) an einem dronischen Magenleiden (Censorin. De die nat. E. 14 fin.). Rach einer anbern Sage (Suibas und Anonym. Menag. p. 201. T. II. Diog. Laert. ed. Meibom.) foll er, um ber Berurtheilung ju Athen ju entgeben, fich burch Gift ju Chalcis bas Leben genommen haben, was nach ben hiftorischen Umftanben nicht weniger unwahrscheinlich ift als nach

ben Ankaten bes Philosophen über ben Gelbftmarb (Aftr. Nipons. III, 7. V, 9. IN, 4.). Noch auffallenber ist die bei einigen Kirchenockern (Justin. Hart. Parasnet. ad Gentes p. 34. Gregor. Nazianz. T. I. p. 79. B. ed. Col.) portammenbe Sage, Ar. habe fich in Die Meerenge bes Euripus gefturgt, me Berbruß barüber, bağ er bie Urfachen ber bortigen Stromungen nicht habe auffinden können. Eine, freilich wenig verbürgte Rachricht bes alben lateinischen Biographen (bei Buble T. I. p. 56.) führt an, fein Leichnam sei von ben Burgern zu Stagira von Chalcis im ihre Stadt gebracht werden, und ber Phifosoph habe ba von feinen Landeleuten bie Ehrenbezeitgungen eines heros erhalten. Daß bort ein jährliches Erinnerungs igt ju feiner Chre gefeiert wurde, wird auch fouft erzählt (Annnon. p. 17.). Aus feinem Ceftamente (bei Diog. Laert. V, 21.), welches feine ichr guten Bermögensverhältniffe nicht minber als bie einfichtevolle und befinehmende Gorgfatt für feine Jamilie und Dienerschaft, fo wie auch feine Raligiofitat beweist, geht hervor, bag fein Aboptivion Riranou, feine Lodder Pothias ans ber erften Che, fo wie fein Cobn Micomanns met feiner nachherigen Berbindung mit herpyllis (beibe Kinder in noch unmanbigent Aleer) und biefe lettere felbft ihn überfebten. 3m bem Ereentor des Testaments ernennt er den mit ihm durch langbauernde und nabe freundschaftliche Beziehungen verbundenen Antipater, Reicheverwefer von Macedonien nach Alexanders Tob. — Berfen wir nach ber Darfiellung ber Lebensschickfale bes Philosophen ben Blick auf ben individuellen Therafter fainer Perfoulichteit, fo feben wir in ihm einen Dann won erftaunlichen intellectuellen gabigleiten, mufaffenbem tiefem Geifte, burdbringendem Berftanbe, von einem prattifchen, auf bas wirdine Leben gerichteten Bliet, von ebler fietticher Gefinnung. Go ftellt er fich in feinen Schriften bar, und was außerbem über feinen Charafter berlichtet wird, wenn man offenbare Misgunft, Hebertreibungen und bie Unsicherheit Uterarischer Unelboten bei einzelnen ungunftigen Rachrichten in Rochnung bringt', fleht damit nicht in Widerfpruch (vol. ben Ert. Aristexouse und befanders Aristocl. bei Euseb. Praepas. XV, 2.). An dem Streite ber politischen Parteien zu Athen nahm er, fcon als Fremder, bemen Antheil; übrigens geborte er burch feine Lebensverhaltniffe und feine thou retifche politische Ausichten jedenfalls nicht ber Partei ber bemotvatifchen Patrioten an , ale beven Reprafentant Demofthenes getten fann, fonbenn kimme wohl eber mit der Policik Phecions überein. Roch werden als charalteriftische Buge von ihm angeführt eine rafche Lebhaftigleit feines gangen Befens (nach Platons Ausbruck: bei Ax. fei ber Jugel nothig, wie bes bem ruhigern Lenofrates ber Sporn, Diog. IV, 6. coll, Lima. bei Suid. s. v. Aquoror.); ferner eine besondere Gabe übenzengender Beredsamkeit (welche Antipater in einem nach Ar. Tod geschwiebenen Brief herporhebt, Plut. Cat. Maj. I. p. 354. A. Coriok p. 234.), und eine lorgfältige Aufmerksamkeit auf fein Aenheres in Riewung und Pflege bes Rarpers (Timocheus bai Diog. Laert. V, 1. Aul. V. H. III, 19.). Geiner leibesbeschaffenheit und seiner außern Porfonlichteit nach wird er geschil-Deut als von fomacher Gafundheit, mas bei feinen fo erftannlichen ausgedehnten Studien nun um so mehr die Energie frime Geiftes zeigt (Canforin. De die nat. l. l.); von tleinem fcmdchtigem Buchfe, fleinen Augen, mit jenem Fehler ber Aussprache, ber ftate bes R ein 2 boon aft Geaulos, Timothens bei Dieg. V, 1.) und einem geweffen footuften Zuge im Gaffcht (monia, Ael. III, 19.), was alles in einem boshaft karlticten Bilds ein altes Epigramm aufammenfaßt (Antholog, Adespot DLII. Lom. Ul. p. 176. ed. Jacobs). Bon ben plastischen Worden aus bem Mitenthum, melde ale Portraitbilber bee Be. getten, hanvelt Bisaonte iganographie Geneque Ilom. I. p. 230. II. Weiber allgemainen Betrachtung bos wiffenfcheftichen

Party Real-Frencion

und fdriftftellerifden Charafters bes Ar. bemerten wir ammit Die bamaligen griechischen Culturverhaltniffe und feine eigene perfonlige Stellung. In erfterer Begiehung liegt bas wefentlichfte Moment barin, bağ bei ben Griechen bie originalen Formen bes politischen Lebens, ber Rationalliteratur und ber Kunft jest vollendet waren; daß nach ber Perisbe ber Production, die sich nun abichloß, eine neue Periode ber Reflexion und bes Berftanbniffes bes bisher Erlebten und Gewonnenen begam, welche aber bie Bervorbringungen und Mengerungen bes frubern bellenfchen Beiftes noch in frifcher Anschauung ober unmittelbarer Tradition auffaßte und jugleich burch ben welthiftorifden Auffdwung ber maceben. Macht eine fraftige Unregung erhielt. hinfichtlich ber perfonlichen Steb-lung bes Ar. ift es offenbar, welche bedeutenbe und vielfaltige Gelegesbeit, Aufforderung und Erleichterung fie einem ausgezeichneten Beifte gewähren mußte, die wichtigften Erfcheinungen und Buftanbe feiner Beit in ber Befellicaft, in Biffenfchaft und Runft burchichauend tennen p Ternen und mit feiner Betrachtung Geift, Gefdichte und Ratur gu umfaffen. So fand ber Genius bes Jahrhunderts in Ar. fein erftes and bewunderungswürdiges Organ. Bei ber nabern Betrachtung feines Strebens und feiner leiftungen finden wir als ben erften darafteriftifden Grundzug berselben seine Universalität. Er umfaßte mit seinen Studien nicht blos, fonbern mit fchriftstellerifden Arbeiten bas gange Gebiet bet menschlichen Biffens, bie bisparateften gacher, und was noch bewunde rungewürdiger ift, in ben bisparatesten Richtungen, fo bag er bie tieffunigfte philosophische Speculation und bie fleinfte Rotiz ber Gefcichte ber Philosophie, die Betrachtung ber Ratur in ihren allgemeinften, umfaffendsten Beziehungen und bie Untersuchung über bie speciellften Punite ber Raturgefchichte; bie Untersuchung über bie letten Grunde ber Staategefellschaft und ben mitrologischen Fleiß eines historischen ober antiquarifchen Notizensammlers mit einander verband. Mit dieser Universalität vereinigt Ar. Driginalität. Richt blos hat er durch eine neue und eigene Methode, und burch neue Anordnung und Begrundung einzelner Biffenschaften auf bem Gebiete bes Dentens und Biffens neue Bahnen eröffnet, fonbern manche Biffenschaften verbanten ihm ihren Inhalt und find fein Wert, infoweit biefes von einem inbividuellen Geifte überhaupt gesagt werben tann. Was feine Leiftungen in ber Philosophie iber haupt und namentlich in ber speculativen Philosophie betrifft, so mag es bier genügen an ber Anführung eines Zeugniffes aus ber Darftellung und Beurtheilung, welche ein Philosoph unferes Zeitalters gibt, der am tief. ften und vollständigften ben Geift ber Ariftotelifden Philosophie aufgefaft zu haben scheint (Hagel Gesch. der Philos. II. Bb. S. 298.). "Ar. ift in die ganze Maffe und alle Seiten bes realen Universums eingebrungen und hat ihren Reichthum und ihre Berftrenung bem Begriffe unterjocht; bie meiften philosophischen Biffenschaften baben ihm ihre Unterscheidung, Gren Aufang zu banten. Indem Die Biffenschaft auf biese Beife in eine Reife von Berftandesbedingungen bestimmter Begriffe auseinanderfällt, enthalt Die Ariftotelifche Philosophie jugleich bie tiefften speculativen Begriffe. Er ift fo speculativ wie Reiner. In ber That übertrifft an speculativer Liefe Ar. ben Plato, indem er die gründlichste Speculation, Idealismus, gekannt hat und in dieser steht bei der weitesten empirischen Ausbehnung." Er ift als Bater der Logit allgemein anerkannt. Obgleich schon längere Zeit vor ihm bas logische Bermögen von Seiten ber griechischen Philefophen in concreten Untersuchungen und llebungen mit großer Energie angewendet und ausgebildet worben war, fo ift boch bie Denfcheit erf burch Ur. ju bem Bewußtfeyn ber reinen Formen und Thatigfeiten bet abstracten Berftandes gefommen (De Sophist. Elench. Cap. ult. Bubte Commentatio de philosophor. graec. ante Aristotel. in arte logica conaminibus, in Commontatt. Societ. Gotting. Vol. X. p. 234 ff. Ravaisson

\*Digitized by Google

"Seit Ar. ift a logique d'Aristote. Paris 1888. Tom. II. p. 93-117.) ie Logit, wie bie reine Geometrie feit Gulib, eine vollenbete Biffen-haft, welche im wesentlichen teine Berbefferung und Beränderung mehr rhalten bat" (Rant). Den Raturwiffenschaften gab er nicht blos burch eine tieffinnigen und großentheils neuen speculativen Untersuchungen und bre Resultate eine philosophische Grundlage (Hegel a. a. D. S. 337.), ondern er zeigte nicht minder zuerft ben Weg einer umfaffenden und babei enauern Empirie. In ber Zoologie und vergleichenden Anatomie war r Schöpfer und Begrunder. Wenn er icon babei burch bie Freigebig-eit ber Könige Philippus und Alexander auf die großartigste Beise bei einem Sammeln und Untersuchen unterftutt wurde (Plin. H. N. VIII, 6, 17. Ael. V. H. IV, 19. Athen. IX, p. 398.), und nicht ohne Borareiten auf Wefem Gebiete war (Schneiber De subsidiis literariis etc. in effen Ausg. b. Histor. Anim. Tom. I. Epimetr. I. p. XXX ff.), fo bleibt ennoch, wenn man auf bie Schwierigkeit bes Unternehmens und bie Brofe ber Leiftungen fieht, bas von Ar. vollführte Bert ein Gegenstand erechter Bewunderung (Sprengel Pragmatifde Geschichte ber Medicin. ite Aufl. S. 448-464. Berber Ur. Berbienfte um bie wiffenschaftliche Bearbeitung ber Boologie; in Diens Ifs von 1822. Seder in bem Encyclop. Börterb. der Medicin von Gräfe und hufeland. Berlin 1829. II. Bb. unter d. Borte: Aristoteles). Nicht minder ist er als ber Brunber ber wiffenfchaftlichen Botanit anzuseben, wenn icon fein Schaler nd Nachfolger Theophraft burch feine ausführlichere und mehr praftifche Behandlung biefer Wiffenschaft einen größern Ramen in diesem Fache fich rworben hat (S. Henschel De Ar. botanico philosopho. Vratislaviae 1823. In der praktischen Philosophie verdankt man ihm nicht blos, außer mbern Borgugen feines Spftems, Die erfte genquere Erforfchung und Darlegung ber wichtigften Momente ber Ethit, über ben Willen, Die reiheit, über die Zurechnung u. f. w., fonbern er war es auch, ber ie Wiffenschaft ber Politik burch bie Bereinigung ber ibealen Richtung, vie Plate borgeichnete, mit einer umfaffenben und genauen empirischen Behandlung nen begrundete. Durch feine bis in das fleinfte Detail einjebenden biftorifden Darftellungen der griechifden Berfaffungen und Ginridungen, fo wie burch feine zahlreichen Schriften aber bie frubern griechiden Schriftfteller, vornamlich Dichter und Philosophen, wurde er ber Begründer der antiquarischen und literarhistorischen und überhaupt der ihilologischen Studien, welche in der Alexandrinischen Periode auf dieser Brundlage mit fo großem Erfolge weiter geführt wurden. Richt minder vird Ar. als eigentlicher Schöpfer der Rhetorik betrachtet. Zwar fehlte 8 feit ben erften Anfangen, welche burch Rorar in Spratus gemacht woren waren, nicht an gablreichen theoretischen Schriften über die Runft ber Beredsamteit (Spengel Artium Scriptores ab initiis usque ad Ar. Stuttg. 828.); allein fie enthielten theile nur eine Aufgablung prattifcher Borheile, theils waren sie einseitig nur auf die Lehre von den Theilen einer kebe, und von dem Ausbruck, so wie vorzugeweise auf die gerichtliche Berebsamkeit gerichtet (Arist. Rhotor. I, 1.). Ar. begründete zuerft wiffen-chaftlich bie Lehre von ber rednerischen Erfindung (in ben Topika) und on dem Beweis, und umfaßte alle Gattungen ber Beredfamkeit (Befternann Gefch. ber griech. Berebfamt. Leipz. 1833. S. 60. S. 147.). Ebenfo ind theilweise mit noch größerem Rechte ift er ber Schöpfer ber Theorie er Dictunft und ber Kunftphilosopie überhaupt. Denn wenn er auch as von Plato früher aufgestellte Princip ber iconen Runft (bie Rachahnung) beibehielt, fo faßte er baffelbe bennoch in einem eigenen Sinne ruf, bestimmte bas Berbaltnif ber Poeffe und ber iconen Runft ju ben ibrigen Geiftesthätigkeiten, und führte bas allgemeine Princip mit felbtanbiger Rraft und bewunderungewurdigem Scharffinne in ber Darlegung ind Benrtheilung ber einzelnen Gattungen und wichtigften Erzengniffe ber

Digitized by Google.

griechtichen Poeffe burch (f. E. Müller Gefc. ber Theorie ber Auns bei ben Alten. Breel. 1837. 2r Thl. S. 1-176, Bobe Gefc. ber hellenifchen Dichtl. Leipz. 1838. I. Bb. S. 53-62.). — Die Grundzuge ber Methobe, welche Ur. auf biefen verschiedenen Bebieten bes Biffens anwendet, laffen fich auf folgende Beife andeuten. Es burchbringen fo bei ihm überall bas Beobachten ber außern Ericeinungen und bas Denten, Empirie und Speculation. Rur ans offenbarem Misperftand einzelner, aus bem Infammenhang geriffener Stellen, wurde und wieb Ur. noch häufig als blofer materieller Empirifer betrachtet (hegel a. a. D. G. 316. 317. 386. Biefe Die Philof. bes Ar. G. 46. 342. 371.). Dabei gest er aber nicht von ber Ginheit eines allgemeinen Begriffes aber Sabet aus, um baraus foftematifch bas Gingelne ju conftruiren; vielmehr mast bei ihm bas objective Auffaffen ber außern Erfcheinungen und Momente und beren möglichft vollftandige Aufgahlung und Bergleichung ben Amfang und die Grundlage der Untersuchung, aus welchen die Ginheit bes bes einzelnen außern Erfcheinungen bes Begenftanbes gemeinfchaftlichen Begriffes und fomit ihre Erflarung entwickelt wirb. Bon biefer mefentlichen Eigenschaft feiner Dethobe find folgende andere Eigenschaften abzuleiten. Er nimmt überall Rudficht auf feine Borganger und fucht ben Grund und Die relative Bahrheit einer jeben frubern lehrmeinung forgfältig gu er mitteln (Melaphys. I, 3. Top. I, 2.), wenn er gleich zuweilen über bie Someine und Unhaltbarbeit mancher berfelben fich anofpricht. Er gest von den gewöhnlichen, allgemein augenommenen, vollomäßigen Borfteleningen aus, und ertiart ihren tiefern Ginn ober benüge fie gur Befletigung philosophischer Ausichten; namentlich findet diefes in Bezug auf die griemische Bolkereligion ftatt (Metaphys. XII, & XIV, 8. Do cools II, 1. De generat. animal. I, 2:). Eben babin gebort, bag er seine philosophischen Entwidlungen fo oft an bie Betrachtung und Ertlarung ber Borter und bes Sprachgebrauches anfanpft. Weil er nicht von einem im Borans gefaßten allgemeinen Sage ausgeht und biefem alles unterorbnet, fo gabit er bie verfchiebenen, auch entgegengefesten Grunde, welche fich auf biefem Bege ibm ergeben, mit objettiver Rube neben einander auf; was ibm, wenn die Lofung nicht unmittelbar barauf gegeben ift ober fich ens ben allgemeinen Grundfagen feiner Philosophie fofort ergibt, einen Cherafter bes 3meifels und ffeptischer Unentschiedenheit gibt, ben er bem Wefen nach nicht hat (Metaphys. III, 1. p. 41. ed. Brand. Cic. Do finib. Die Detonomie feiner foriftftellarifden Compofi tion ift in ben noch übrigen Berten im Allgemeinen folgenbe: 3merft wird in ber Regel ber Gegenftand, um ben es fich banbelt, feftgeftellt und ber Inhalt ber folgenden Untersuchung angegeben. Rach bem Zene niffe bes Aristorenus that bieses ber Philosoph absichtlich, um nicht, wie es bei ben Bortragen Plate's nicht felten gefchab, Dieberftenbaiffe gu veranlaffen (Ariftoxen. Harmon. II, 30. ed. Meibom., angeführt von Ropp Rhein, Muf. III, 1. S. 94.). Darauf folgt eine Aufgablung und Benttheilung ber Lehren und Meinungen früherer Bearbeiter bes Gegenstandes, wo folde von Bedentung vorhanden waren und eine folde pafammen-faffende Darstellung guläßig ift (Phys. I, 2 ff. De anim. I, 2. Motaphyn. I, 3 ff. Eth. Nio. I, 3. Magn. Mor. I, 1. Polit. II.). Die Untersuchung felbft beginnt bann mit ber Aufftellung ber bei ber Befprechung bes Gegen-fanbes fich gunachft ergebenben Somierigfeiten, Zweifel und Biberfprache (ώπορία, ἀπορήματα, ἀπορίδο), welche burchgenommen und erläutert merden (dianogeir), und wofür die Bermittlung und lofung (Avois, edmogeie) in bem mahren Begriffe ber Sache nachher gegeben wird (Metaphys. III, 1 init. p. 40. ed. Brand. Phys. IV, 4. p. 211. l. 7. ed. Berol.). Die Aufeinandenfolge ber Gedanten und die Angednung ber einzelnen Theile if babet nicht in einem regelmäßigen fpftematifchen, aber ftete in einem innern puganifchen Bufammenhange. Ueber ben Styl bes fir. taun feinem

Digitized by Google.

gengen Umfange, und ein vollständiges Uribeit nicht mehr gegeben werden, weil einige Gattungen feiner Berte, welche in biefer Beziehung von befonderer Bichtigteit find (Dialogen und Briefe) verloren gegangen find. In ben noch übrigen Werten ftellt fich ber Styl in folgender Beife bar. Er zeichnet fich aus burch bie Auswahl ber bezeichnenbften Borter und Ansbrude ohne ben Charafter ber Natürlichfeit und bas genaue Aufchliegen an ben gewöhnlichen Sprachgebrauch ju verlaffen (Proprietat bes Unebbrude). Zuweilen fehlt es aber auch für feine genaue Begriffsbestimmung an einer paffenden Begeichnung in bem vorhandenen Sprachichate, und bann bilbet er neue Wörter oder wene Gebrauchsweisen (Eth. Nicom. II, 7, 2. Ideler ad Meteorolog. I, 4, 2. p. 365. Comment. Erenbelenburg über bas ro ist einen und bas ro ri for einem bei 2kr., im Rhein. Muf. 1828. II, 4. S. 457 ff.). Die Conftruction ber Gage ift, wie überhaupt ber Styl, ohne grammatifche und tunftlerische Sorgfalt ber Ausarbeitung, oft theils turz und abgeriffen, theils ohne periodische Abrundung mit mit banfigen Anakoluthien. Neberall ift eine nüchterne aber gebankureiche Mürze bes Ansbruds, welche vorzugeweise ben Berftand in Anspruch nimme, phue bie Reize bes Styles anzuwenben, welche burch Erregung bes Gefühles und ber Phantafte gewonnen werben. Man ertennt überall ben Geift, bem es flets nur um bas Wefentliche zu thun ift und ber fich auf feiner raftlosen Banberung burch bas Universum bes Wiffens und bie amendliche gulle bes Stoffes nicht bie Beit nimmt, die meiftens wur flip girten und zuweilen etwas barten, aber immer feften und geiftvollen Um-niffe feiner Darftellungen ameguarbeiten und zu coloriren. Durch biefe firenge Ruge und Gedrungenheit entfteht auch ba wo feine Berberbnig bes Tentes angenommen werden fann, nicht felten Duntelheit und Schwierigteit des Berfinbens, welche eine angestrangte und eindringende Aufmertfamteit von Seiten bes Lefers erforbert. Diefe Schwierigkeit ift aber nicht wohl ais eine abfichtliche anzunehmen, um bie Unbernfenen abgehalten, wie bie aften griechischen Erflarer glauben; fondern eine unmittelbare Folge ber Inbivibualität bes Berfaffere. Die trodene Strenge ber Darfteffung wird außer bem Charafter ber natürlichkeit und Unmittelbarteit, welche fie im Ganzen hat, hie und ba burch die glückliche Anwendung eines bildlichen Ausbruckes, eines Sprüchwortes ober einer Stelle aus einem Dichter belebt, und hat, wo es die Wichtigkeit und Größe der Gedanten mit sich bringt, nicht selten einen gewiffen großartigen Schwung und wirfungsvollen Rachbruck. Daß Ar. aber auch Leichtigkeit, Fülle und Annuth bes Styles in feiner Gewalt hatte, beweisen bie Bengwife aus dem Alterthum über seine Dialogen und einzelne erhaltene Bruchftude berfelben, wie g. B. die treffliche Stelle aus dem Dialoge Endemns bei Plut. Consolat. ad Apollon. 27. p. 115. ed. Francof. Neber ben Styl bes Ar. vgl. Philopon. Progem. ad Categor. p. 36, l. 23. ed. Berol. Simplic. ad Categor. fol. 2. a. ed. Basil. 1551. Cic. Academ. II, 38. Topic. I, 1. — Ams ber großen Menge von Schriften, welche eine Darftellung ber arift. Philosophie enthalten, fubren wir an : Fr. Patricii Discussiones Peripateticae. Basil. 1591. fol. (in einem einfeitig gegen Ar. feindseligen Sinne). Accoromboni Vera mens Ar. Romae 1590. Introductio in lectionem Ar. Regioment? 1681. Bruder Historia crit. philosoph. Tom. I. p. 800 ff. Gang besonders : Segel Gefch. ber Philos. II. Bb. G. 312 ff. und Biese Die Philof. bes Ar. in ihrem innern 3ufammenhang. Berlin 1835. ir Bb. Ravaiffon Essai sur la Metaphysique. Paris 1837. Tom. I. p. 347 ff.

HI. Wir wenden und jest zur nähern Betrachtung ber Werke bes Ar. Er hinterließ nach dem griechischen Erklärer David (ad Gategor. Broosm. p. 24. l. 40. od. Borolin. angeblich aus einer Nachricht des Andronikus von Rhodus eintaufend overrändung; nach dem Anonym. Menag. (Arist. Opp. ed. Bipont. Vol. I. p. 61.) vierhundert spillo. Diog. Wert.

(V, 27.) gibt bie Summe ber Beilen auf vierundvierzig Myriaden an; wenn man nach begels Schatung (a. a. D. G. 308.) eine Myriabe von Beilen auf ein Alphabet Dructbogen rechnet, bemnach ungefahr viernnbvierzig Alphabete, wovon bie noch vorhandenen Berte etwa den vierten Theil ansmachen. Doch find biefe Augaben fehr unbestimmt und unge-Dem Philosophen Epiturns, welchen berfelbe Diogenes ansbrudlich für ben größten Bielfcreiber erflart, legt er breihundert Rollen (xubirdglovg) bei (X, 26.). Bir haben aus bem Alterthum brei Bergeichniffe ber Berte bes Ar. übrig, namlich: 1) bei Diog. Laert. (V. 22-27.); 2) bei bem Anonym. Menag. (in beffen Observatt. ad Diog. Laert. V, 35. p. 201. Aristot. Opp. ed. Bipont. Vol. I. p. 61.); und 3) ans arabischen Schriftstellern in Casini Biblioth. Arab. Hispan. T. I. p. 306. Aristot. Opp. ed. Bipont. Vol. I. p. 41. Diefe brei Bergeichniffe geben eine Aufgablnug ber Berte ohne alphabetische ober sustematische Ordnung. Gie weichen sowohl unter fic als auch von den Anführungen anderer Schriftfteller und ben Titeln ber noch vorhandenen Werte bes Ar. vielfältig ab. Die relativ vollständigfte Aufgablung aus biefen Berzeichniffen und ben andern Quellen ift in Fabric. Bibl. Gr. III. p. 207-284. ber vorhandenen, und p. 388-407, ber verlorenen Werte; ber legtern allein bei Buble Commentatio de libris Ar. deperditis in Comm. Societ. Gotting. Vol. XV. p. 57 ff. Jeue alten Bergeichniffe find alle brei mit wenig Rritit und Sorg-Außerbem wird bie genauere Enticheibung über ihre Abweichungen unter fich und von ben vorhandenen arift. Schriften noch bard andere Umftande erichwert. Es werben nämlich öftere diefelben Schriften unter mehreren Titeln citiet (Brandis De perditis Aristot. libris de Ideis et Bono p. 7. und Ravaisson Metaphysique d'Aristote. Paris 1837. T. L. p. 48.); einzelne Bucher größerer Berte werden als felbftftanbige Schriften unter eigenen Titeln angeführt; Die Berichtigung nach ben bei Ar. felbft vortommenden Unführungen feiner Berte ift nicht ficher, ba er nicht mit nrtundlicher Genanigfeit, sondern meistens im Allgemeinen nach dem Inhalt der Schriften citirt (Buble a. D. p. 60. Ritter Gefc. b. Philof. III. Thl. S. 21. Not. 1.); endlich wird biefes Gefchaft noch badurch erfdwert, bag bas Einbringen unechter Berte unter bie echten gerabe bei Ar. burch mehrere Umftanbe befonbere beforbert murbe. Bu biefen lettern geboren: bie Gleichheit ber ichriftftellerifden Richtung und Thatigteit ber nachsten Schuler bes Ur. (Theophraft, Enbemus, Phamias u. A.) mit ihrem Lehrer, welche theils beffen Lehrbortrage herausgaben, theils eigne Werke mit gleichen Titeln schrieben (Brandis im Abein. Muf. 1827. S. 260.); die besondere Bemühung der Ptolemaer und Attaliben, Werke bes Mr. für ihre Buchersammlungen anfzutreiben, was ju literarischen Betrugereien Berankassung gab (Galen. Commentat. 2. in libr. de nat. hum. p. 16. 17.); endlich Berwechslung mit andern gleichnamigen Schriftftellern (David ad Categ. p. 28. 9. ed. Berdin.). — Die griech. Erklärer (Ammon. Prologg. ad Categor. p. 6. B. ed. Aldin. 1546. Simplic. ad Categor. p. 1. 6. ed. Basil. 1551.) theilen bie Schriften bes Mr. ein in: 1) ύπομνηματικά, d. i. nur zu eigenem Gebrauch verfaßte Motizen und Materialiensammlungen, und 2) overapparina, b. i. ausgearbeitete Abhandlungen. Lettere find entweder nach einer ftrengen wiffenfcaftlichen Behandlungeweise abgefaßt und enthalten bie Lehrvortrage (aucoacies) bes Berfaffers, daber ακουαματικά (bei Gell. N. A. XX, 5. ακροατικά, welche Form jedoch Schäfer zu Plut. V. p. 245. verwirft), fouft auch ecorregisa, enonresa genaunt; ober fie waren bem Inhalt und der form nach mehr popular behandelt und fur bas größere Publitum außerhalb ber Schule berechnet, baber eturcom Eestere maren vorzugeweise in bialogifcher Form abgefaßt, namentlich biejenigen, welche nicht hiftorifchen ober literarifden Inhalts waren, fonbern Gegenstände ber prattifden Phitosophie behandelten. Diefer Unterfchied wird von mehreren alten Schriftftellern

Digitized by Google

geltend gemacht. (Die wichtigften Steffen: Strade XIH, p. 906. 907. ed. Alm. Cic. De finib. V, 5. ad Att. IV, 16. Gell. Noct. Att. XX, 5. Pint. Alex. 7. Advers. Colot. T. II. p. 1115. B.) Bei Ar. felbst fommt in ben uns erhaltenen Werken keine ausbrückliche Erklärung über biefen Unterschied vor, eben so wenig die Bezeichnung akroamatisch ober efoterisch und epoptisch, mit Ausnahme bes bei Gellius (a. a. D.) mitgetheilten angeblichen Briefes von Alexander an Ur., worin erfterer fich aber feinen Lehrer wegen ber Befanntmachung feiner Lehrvortrage beflagt und letterer bie Antwort gibt: "Die afroatifden Bucher" feien wegen ihrer Schwierigfeit auch nach ihrer Berausgabe boch nur für feine Schüler verftandlich und baber für bas übrige Publitum fo gut wie nicht beransgegeben. Die Bezeichnung eroterisch von Untersuchungen, Reben, Schriften tommt an mehreren Stellen ber noch übrigen arift. Schriften vor (Eth. Nicom. I, 13. VI, 4. Eth. Eudem. I, 8. II, 1. Polit. III, 4. VII, 1. Phys. IV, 14. Metaphys. XIII, 1.); allein an teiner Stelle (auch nicht wo er bie erfte Person gebraucht, wie z. B. Polit. IH, 4. de rois ituregixoïs λόγοις διοφιζόμεθα) in einer folden Beife, baß er unbezweifelt feine eigenen Berte burch diese Bezeichnung citirt, ober fie in einem unbezweifelt technischen Sinne braucht. Alle Stellen laffen die Auslegung gu, daß mit biefem Ausbrud überhanpt und im Allgemeinen bie Unfichten und Borftellungen bes gewöhnlichen Lebens außer ber Schule und ber wiffenschaftlichen Behandlung ober auch folde Schriften gemeint fenn können. In bemfelben Sinne werben auch dozos dynunkles (Eth. Nic. I, 3.), φολοσοφήματα έγκύκλοα (De Coelo I, 3.), und λόγοι έν κοινώ (De anim. I, 4.) angeführt, b. h. Ansichten, Meinungen, wie sie im gewöhnlichen Leben vortommen; benen bie philosophischen Untersuchungen, im engern Sinn bes Bortes (doyos xarà pedocopiar, Eth. Eudem. I, 8.) entgegengefest werden. Bie bem aber auch fei, mag Ar. felbft biefe Borter atroamatisch und exoterisch als technische Bezeichnungen der Claffen seiner Schriften gebraucht haben, ober mag biefes erft fpater gefcheben fenn; ber vielbefprochene Unterschied beruht einfach barauf, baf ber Philosoph anger feinen philosophischen Lehrvortragen und ber ftrengern wiffenichaftlichen Behandlung, auch noch fur bas größere Publifum über Gegenftanbe, welche eine folde Behandlung guließen, fcriftftellerifche Arbeiten lieferte. Eine ahnliche doppelte Thatigfeit fand bei Plato ftatt; er hielt Lebrvortrage für einen engern Rreis von Schulern, und lieferte fcriftftellerifche Arbeiten fur bas großere Publifum. Die lettern find feine Dialoge; erftere machte er felbst in schriftlichen Berten nicht bekannt (αγραφα δόγ-αατα Plato's. Aristot. Phys. IV, 2.). Erst fein Schüler Ar. gab bavon eine schriftliche Darstestung in feinen Werten "Bon dem Guten" und "Bon der Philosophie" (Brandis De perditis Ar. libris p. 25 ff. Trenbelenburg Platonis de ideis doctrina ex Ar. illustrata. Berol. 1827. p. 2ff.). Somit mare auch hierin ein Begenfat zwifden Plato und Ar., wenn lesterer wirklich felbit feine wiffenschaftlichen Lehrvortrage über bie bobern und wichtigsten Theile ber Philosophie burch Berausgabe von Schriften bem größern Publifum befannt gemacht batte. (Ueber ben fraglichen Unterschied f. Buble De distributione libror. Ar. in exotericos et acroamaticos. Gotting. 1786. und in beffen Ausg. ber Opp. Ar. Vol. I. p. 107-152.; besonders aber Stahr: Ueber ben Unterschied ber erot. und efot. Schriften bes Ur. in beffen Axiftotelia Thl. Il. S. 239 ff., wofelbft auch die Rachweisungen über bie altere Literatur biefes Begenftanbes gu finden find; ferner Creuzer in den Wiener Jahrb. b. Lit. 1833. Bb. LXI. S. 201. Biese Philos. bes Arift. Thl. I. S. 566. Anm. und Ravaiffon Rssai sur la Metaphysique d'Ar. Tom. I. p. 226 ff.). Bon ben noch übrigen Berten bes Ur. gehören die Probleme gu berjenigen Claffe, welche bie griech. Erklarer bie hppomnematische nennen; die nbrigen, mit wenigen Ausnahmen, find entweder Lehrvortrage ober schließen fich

unmittelbar baran an, und find bemmach ber Claffe ber alwematiffen beigugablen. Bon ben Dialogen, bem haupttheile ber exot. Somiften, haben fich nur wenige Bruchftude erhalten. Als caratteriftifche Gigenthumlichteit berfelben, fo wie ber Theophraftifden Dintogen, wirb angeführt (Basil. Magn. Epist. 167. mit ben Erlauterungen bei Wyttenb. Specimen crit. in Platon. p. XLVIII.), daß fie micht mit einer folgen bramatifchen Runft und Charafterzeichnung behandelt waren, wie bie Platonischen, fondern daß sie den vorliegenden Gegenstand ohne fünftlerische Borbereitungen und Entwickfungen unmittelbar behandelten (webbe core франсо тын правийсын). Die Ar. Dialogen hatten in ber Regel, einer Rachricht Cicero's (ad Att. IV, 16.) jufolge, ein mit bem übrigen Theile nicht innerlich jusammenhängendes Prodmium. Bon biesen verschiebenen Claffen von Schriften gab Ar. die hypomnematischen, ale bloge Sammbungen zu feinem eigenen Gebranch, ber Natur ber Sache nach nicht wohl felbst beraus. Unter ben syntagmatischen bagegen kann man annehmen, baß er die exoterischen, namentlich die Dialogen, selbst herausgab, ba fle ihrem 3wode und ihrer Behandlung nach für bas Publifum bestimmt waven. Go entfteht alfo vorzugeweife nur barüber eine Frage, ob ex feine Lehrvortrage und somit Die alroamatifden Schriften felbft beraus-Rach bem Bengniffe bes Gell. XX, 5., Pint. Alex. 7. und Simpl. Procem. ad Ar. Phys. sub fin, that er es und fie theilen bie oben fcon berührten gang turgen Goreiben ober vielleicht auch nur Seeften aus Briefen bes Alexander und Av. über bie Berausgabe ber afroamatifchen Schriften bes lettern mit. Obgleich wir burch Gellins erfahren, bağ biefe Schreiben bem Berte bes Andronitus über Ur., alfo einer febt achtbaren Quelle, entnommen sind; fo ist ihre Echtheit, boch nicht außer Zweisel und von den meisten Kritifern angefochten. Immerhin geht aber boch so viel daraus hervor, daß biese Heransgabe im Alterthum von Bielen angenommen wurde. Richt minder bezieht sich Ar. einmel selbst ansbrudlich auf "berausgegebene Arbeiten" (Past. 5. fin.) , womit er bem Bufammenhange nach eigene Schriften zu bezeichnen icheint. Go hat fich ferner eine Rotig erhalten , bag Cephisoborus in einem Werte, welches er gur Bertheibigung feines Lebrere Ifocrates gegen Mr. fcbrieb, bem legtern Die heransgabe eines Bertes über griechifche Spruchwörten als eine eines Philosophen unwürdige Arbeit vorwarf (Athen. II. p. 60. E.). Andere Berke wurden bochst wahrscheinlich von ben unmittelbaren Schulern bes Ar. kurz nach seinem Lobe, vielleicht aber auch noch zu seinen Ledzeiten, bekannt gemacht, nämlich schriftliche Abfassungen seiner Lehrvortuge. Daß sich die Zuhörer der Philosophen dieses Zeitalters solche Collegienheste (inouripara, ausocious) anlegten, ist anderwärts her bekannt (Diog. Laert. VI, 5. VI, 95. und die Rachweisungen bei Stahr Thl. II. S. 295. Ravaisson E. I. p. 46.). Es ist eine gegründete, schannt Collegien Consisten (Comment in De Mantie VI and 4566. von Cafar Scaliger (Comment. in Ar. De Plantis I, 11. ed. 1566. fol.) ausgefprochene Unficht, daß unter ber Daffe ber Mr. Geriften viele folder Collegienhefte und mehrere über benfelben Gegenstand anzunehmen find. Daburch erklaren fich nicht nur bie überaus zahlreichen Recenfionen, welche bas Alterthum von einzelnen Ar. Werken hatte (3. B. bie vierzig verfchiedenen Analytica in ber Alexandrinischen Bibliothef, Ammon. ad Ar. Categor. fol. 3. a.), fonbern auch bie noch vorhandenen, verschiebenen Bearbeitungen besselben Gegenstandes, namentlich die Große, die Rico-madeische, die Eudemeische Sthil, beren leberschriften bei ben beiden lettern in biesem Falle die Medactoren und herausgeber (Nilomachus, Ar. Gohn und Ememus von Rhobus) aubentete. — Rach einer vielbesprodenen Erzählung bei Strabe XIII, p. 608. und Peut. Sylla 26. und barans Suib. 8. v. Zilla: follen bie Schriften bes Ar. nach feinem Tobe eine eigenes Schickfal erfahren haben (vgl. Branbis: Ueber bie Schickfale ben Ar. Bücher, im Rhein. Muf. Bonn 1827: I, 3. S. 236 ff. 4. S. 250 ff. topp Nachtrag dazu III, 1. S. 93. Stahr Thl. II. S. 1 ff. Deffelben Ar. unter den Römern S. 23 ff. J. Barthelemy-St. Hilaire Politique l'Aristote traduite en Francais. Paris 1838. Tom. I. Praes. p. LIX ff.). Diefe Schriftsteller berichten im Befentlichen Folgendes: Theophraft habe eine eigene und bes Ar. "Bibliothet ," welche lettere er burch Erbschaft von seinem Lehrer erhalten habe , bem Releus von Stepsis im Lanbe Troas , einem seiner Inhorer, hinterlassen und biefer lettere seinen Erben, triwiffenden Leuten, welche aus Beforgniß, fie möchten biefe Bucher ben Ednigen von Pergamus (umfonft ober zu wohlfeil) abliefern muffen, biefe Bucher in einem unterirbifchen Raume (xara yffe er designye reve) versteckt atten, wo fie burch Feuchtigfeit und Infekten fehr beschähigt worben varen. Langere Zeit nachher hatten Rachtommen biefer Erben bes Neleus, bie Bucher bes Nr. und Theophraft" bem Apelliton von Teos verkauft. Diefer, mehr Bibliophil als Philosoph, habe nach ben beschädigten Sanddriften Abschriften, aber nicht mit ber geborigen Sachtenntniß und Sorg-alt verfertigen laffen und eine fehlerhafte Ausgabe berfelben veranstaltet. Bis auf biefen Zeitpunkt hatten die peripatetischen Philosophen nach Theobraft "bie Bucher nur in geringer Jahl und meistens nur exoterische gejabt;" baber hatten sie benn auch nicht grundlich philosophirt. Doch fet unch nach ber herausgabe ber Werte bes Ar. burch Apelliton bas Studium per peripatetischen Philosophie burch die schlechte Beschaffenheit ber Texte gestört worden. Sogleich nach Apellisons Tob habe Spila bei der Einrahme Athens beffen Bibliothet, worin bie meisten Schriften bes Ar. und Ebeophraft fich vorgefunden hatten, erbeutet und mit nach Rom genom-nen; dort hatte sie der Grammatifer Tyrannion behandelt (dexempioaro); uch hatten romifche Buchhanbler Abichriften bavon nehmen laffen, aber na patten tomilage Dumpanoier zoluprifien vavon neymen tuffen, uver gleichfalls wieder nicht mit der gehörigen Correktheit. Plutarch fest hinzu: Durch Expannion, welcher das Meiste ergänzend bearbeitet habe (inserviseasoda, rå πολλά), habe Andronisus von Rhodus, ein Peripateister, Abshriften der Ar. Werse erhalten, dieselben berausgegeben und Berojeichnisse (πίνακες) derselben versaßt. Nach einer Stelle des Athen., die sedoch nur im Auszug vorhanden ist (I, 2. p. 3. C.), kaufte der König Ptolemann Abisabeluhus dem Welsens sonie anne Wilsiabeluhus dem Welsens sonie anne welsens welsens was der der Welsens sonie anne welsens welch welsens wellt wellen welsens wellt wellen welsens wellt welsens wellen welsens wellen welsens welsens wellt welsens wellen wellen wellen wellen welsens wellen well naus Philadelphus bem Releus feine gange Bibliothet ab und brachte ie nach Alexandrien. Es erhellt nicht volltommen flar, ob biefer Rauf bes Königs fich nur auf bie übrige Bibliothek bes Releus, mit Ausschluß ves handschriftlichen Nachlasses bes Ar. und Theophrastus, bezog (wie Stahr annimmt), ober ob hier ein wirklicher Widerspruch mit der Nach-richt bei Strabo und Plutarch stattsinde. Andere Schriftsteller berichten nichts von biefem Schidfale ber Ar. Schriften, namentlich weber Cicero, ver bazu boch nähere Beranlaffung hatte, noch bie griech. Erklärer. Das Refultat ber in ber neneften Zeit über biefen Gegenstand mit besonderem Interesse geführten Untersuchungen geht im Allgemeinen bahin, baß bie Danbschriften ber Ar. Werke, welche Tyrannion und Andronikus zu Rom n der Bibliothek Sulla's behandelten, wohl schwerlich die Urschriften varen; daß nicht so wenige von den afroamatischen Werken bes Ar. in ben nachften Jahrhunderten nach Ar. im Publitum vorhanden und bekannt waren, als man nach der Nachricht bei Strabo und Plutarch glauben fonnte (baß keine bekannt und im Berkehr gewesen seien, jagen auch biefe nicht); und baß Strabo, um bie Abnahme ber peripatetifchen Schule u erklaren, ober aus perfonlichen Rudfichten für Tyrannion, ber fein lehrer war, oder auch für Andronifus, die Bichtigfeit biefes literarischen fundes und der neuen romischen Ausgabe etwas übertrieb. Unfict spricht ber Umstand, daß, wie oben bemerkt, biese Rachricht sonst nicht vorkommt; ferner daß nach mehrfältigen Spuren Ar. Werke in der Alexandrinischen Bibliothet von ihrer Grundung burd Ptolemaus Lagi an porhanden waren und benütt wurden (Ammon. ad Ar. Categ. fol. 3. a. Stabr a. a. D. S. 55-80.); bag Ar. Werte nicht blos von peripatetischen

Digitized by Google

Philosophen jener Periode, sonbern and von Atabemitern, Stoffern, Degarifern und Spitureern, wie aus einzelnen noch übrigen Rotizen erhellt, theils benütt, theils bestritten wurden (Stahr G. 80-92.); endlich bag von mehreren Ar. Werken ihr Bekanntfeyn und ihr Bortommen im literarifden Bertehr vor Apellifon und Anbronitus fic urtundlich nadweisen läßt, wie biefes Stahr (G. 92-114.) theils nach Brandis mb Ropp , theile nach eigenen Forschungen mit genauer Ausführlichkeit gethan hat. Doch ist anderer Seits nicht zu läugnen, bag die schwierigern und höhern Theile der Philosophie und die Ar. Berte, welche fie behandelten, in ber Zeit nach Theophraft weniger häufig ein Gegenstand bes Studiums ber peripatetifchen Schule waren, und bag bie Arbeiten bes Andronitus von Rhobus eine Epoche in der Gefchichte ber Ar. Werte bilben. Er veranstaltete eine kritische Gesammtausgabe biefer Werke, ordnete sie bem Inhalte nach in gewiffe Sauptabtheilungen (πραγματείαι) und schrieb ein für uns verloren gegangenes Bert über Ar. und beffen Schriften in fünf Buchern, welches eine Rechtfertigung feiner Anordnung enthielt (Branbis im Rhein. Duf. I, 4. G. 262.); nicht minder commentirte er mehrere Ar. Berte. Das wichtigfte über bie weitere Geschichte ber Ar. Berte (nicht ber Ar. Philosophie) faffen wir in den folgenben Andentungen gufammen. Bon ber Zeit bes Andronifus an bilbete bie Erflarung biefer Berte fast ben wichtigsten Theil ber Thätigseit ber peripatetischen Schule (f. Buble Opp. Ar. Vol. I. p. 286. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 458 ff. ed. Harles. Harles. Harles. Soffmann Bibliogr. Ler, ber gr. Lit. S. 386. C. und bort bie einzelnen Art. über biefe Commentatoren). Die bedeutenoften biefer griechischen Erflarer find folgende, bei beren Namen die Ur. Berte genannt werben follen, ju welchen Commentare berfelben fich noch erhalten haben: 3n bem ersten Jahrh. n. Chr.: Boëthus, Nicolaus von Damaskus, Alexanber Aegaeus (f. biesen S. 358. Nr. 4.), Lehrer bes Kaisers Rero; im zweiten Jahrh.: Aspasius (Ethic. Nicom. lib. II. u. IV.), Abrastus (s. S. 74.), ber unter Anderm περί τῆς τάξεως τῶν Αρ. βεβλίων schrieb, Galenus, Alexander von Aphrodisias in Carien (f. d. S. 358 f. Nr. 8.); in dem britten und vierten Jahrh. beschäftigten sich die Neuplatoniser besonders eistig mit der Erststung des Ar. Nornhyring der Kerf der Plagage in eifrig mit ber Erflärung bes Ar., Porphyrius, ber Berf. ber Jagoge ju ben Rategorien; Jamblichus, fein Schuler; Derippus, bes Jamblichus Schuler (Categor.); Themistius (Paraphr. zu Analyt. poster. Physic. De anima, De memoria, De coelo, Metaphys., Categor., Topic.); ferner im fünften Jahrh.: Proclus, Ammonius, f. b. S. 415. Rr. 5.; außer biesen Damascius (Physic., Do coelo), ber Armenier Davib (Categor.); im sechsten Jahrh.: Asclepius, Bischof von Tralles (Metaphys.), Simplicins, des Ammonius Schüler, der werthvollste von den noch übrigen griech. Commentatoren (Categor., Phys., De coolo, De anima), Joannes Philoponus (De interpret., Analyt. Prior et Post., Phys., Meteorolog., De anima, De generatione, Metaphys.), Dlympiobor (Meteorolog.). Rad einem langen Zwischenraum, mabrend beffen bie Ar. Berte bei ben Arabern und in bem Decibent Gegenftand bes Studiums und ber Erklarung geworden maren, und bei ben Griechen nur etwa Joannes Damascenus (Categor.) im achten, und Photius im neunten Jahrhundert zu nennen find, folgen noch in ber fpatern byzantinischen Periode: Michael Pfellus (De interpretat., Analyt. poster., Phys.) und Michael Ephefius (De interpretat., Parva naturalia) im eilften Jahrh.; Georgius Pachymeres (Categor., Lineae insecabil.), Eustratius (Analyt. poster., Eth. Nicom.) im awolften Jahrh.; Leo Magentinus (De interpretat., Analyt. prior.) im vierzehnten Jahrh.; Georgius Gemistus Pletho, ber eine Reihe von Schriften für die Platonische und gegen die Ar. Philosophie schrieb, und seine Gegner und eifriger Bertheidiger der lettern, Georgius von Trapezunt, im fünfzehnten Jahrh. (Die Commentare der noch übrigen genannten Erklärer, so wie andere ungenannter sind gesammelt in Scholia n Ar. collegit Ch. A. Brandis, ed. Academia reg. borussica. Berol. 1836. 1., wozu noch ein zweiter Band tommen foll). — Bei ben Romern patte Cicero mit Nachdruck auf Die Wichtigkeit und Trefflichkeit, fo wie auf bie unverbiente Bernachläßigung ber Ar. Schriften aufmertfam genacht (Cic. Top. I. init.) und benütte fie felbft, wenn er fcon nach feiner Beife zu philosophiren fich auf ben speculativen Theil ber Ar. Philosophie nicht einläßt. Diese Anregung hatte zwar teinen großen Erfolg; boch lamen bie Berke bes Ar. in ben literarifchen Berkehr und es fehlte nicht in einzelnen Schriftstellern, welche fie anführten und benütten. Unter piefen find vorzugeweise zu nennen: Seneca und ber altere Plinius in Bezug auf die Naturwiffenschaften; Quintilianus für Rhetorit; Gellius, ber bie Probleme des Ur. febr fleißig benütte; Apulejus, f. b. S. 644. Bon bem vierten Jahrh. an wendete man fich vorzugeweise bem Studium ber logischen Schriften bes Ar. gu. 3m fünften Jahrh. überfeste ber b. Augustinus um erftenmal in bas Lateinifche. Befonbere ift bier Bouthius ju nennen, per eine lat. Ueberf. aller Berte bes Ur. beabsichtigte, aber nur bas Drganon vollendete. (Ueber bas Bisherige f. Stahr Ar. bei ben Romern. Leipz. 1834.; über das Folgende: Jourdain Recherches critiques sur l'age et sur l'origine des traductions latines d'Ar. Paris 1819. Deutsch von Stahr. Halle 1831). In ben nachstellen, ber Cultur ber Biffenchaften fo ungunftigen Jahrh. murbe zwar im Occibente bie Renntniß ber griech. Sprache und Literatur und bamit auch ber Werte bes Ar. burch inzelne wenige Individuen bis zu einem gewiffen Grabe erhalten; allein m Allgemeinen tannte und las man bis zu bem Anfange bes breizehnten gabrh. faft nur bie logischen Schriften beffelben, und zwar nach ber Ueberegung bes Boethins. Der Berbreitung ber übrigen Schriften außer ben ogifchen murben überdieß von der firchlichen Autorität hinderniffe entzegengestellt. Allein noch im Laufe bes genannten Jahrh. hulbigte ber Occibent und ber Orient bem Ar. als bem fast unbeschränkten geiftigen Berricher. Die Unregung bagu murbe burch bie wiffenichaftliche Cultur jegeben, welche die Dynastie ber Abbassiden im achten Jahrh. bei ben Urabern hervorrief. Sie ließen mit hilfe Restorianischer Christen in perfien die Berte griechischer Schriftsteller (junächst medicinischen, mahematischen und naturwissenschaftlichen Inhaltes) in das Arabische über-egen und darunter auch die Werke des Ar., theils aus dem Griechischen mmittelbar, theils aus sprifchen Uebersenungen. Es ergab sich daraus in eifriges Studium ber Ur. Berte, beren größter Erflarer Avicenna bei ben Arabern Al Raiis genannt, ans bem Orte Affena bei Bothara eburtig), um 1160 n. Chr. wurde. Gleiches Streben und ein gleiches Studium tam bei ben Omaiaben in Spanien auf, wo Averroes (um 1170 i. Chr.) unter allen Erklärern hervorragte (Buhle Ar. Vol. I. p. 315.). Bei bem lebhaften Berfehr zwischen ber arabifchen und driftlichen Bevolerung in Spanien, Sicilien und Gubfrantreich theilte fich biefe neue oiffenschaftliche Richtung ben Chriften mit. Es wurden vielfältige Ueberegungen ber Ar. Berte aus bem Arabifden gemacht, namentlich in Gpatien, meiftens burch Silfe gelehrter Juben, welche bas Arabifche in bie andessprache überfetten , wornach bie lat. Ueberf. gemacht wurden. verbreiteten fich die gesammten Ur. Werte in bem driftlichen Abendlande zußer andern vornämlich durch eine lleberf. des Michael Scotus, um 1230. Ihngefähr um dieselbe Zeit schickte Kaiser Friedrich II. Exemplare von at. Uebers. der logischen, physischen und mathematischen Schriften an die Universität zu Bologna und an andere Schulen. Am meisten aber zeichah für diesen Zweid durch zwei große Geister jenes Jahrh., die veiben Dominicaner, Albert den Großen und den h. Thomas von Aquin. Ersterer gab in eigenen Schriften mit berselben Ueberschrift wie die Aritotelischen, Bearbeitungen berfelben mit ausführlichen Analysen und mit genauer Trennung feiner eigenen Bufage. Er wurde fur ben Dccident,

was Avicenna für ben Drient war. Thomas von Aquin veranstaltete um 1270 eine neue leberf. ber Berte bes Ar. aus bem griech. Texte burch ben Dominicaner Bilhelm von Moerbede (Bilhelm von Brabant), bie f. g. translatio vetus, welche burch ihre wortliche Erene bie Autoritat griech. Sanbichriften bat. Richt minder commentirte er ben Tert, wobei er Rudficht auf Kritit und die griech. Erflarer nahm. In ben nachften Jahrh. wurde nur biefe lat. Ueberf. ftubirt und erklart. Erft mit ber Wiebererwedung ber claffifchen Literatur im funfzehnten Jahrh. tamen neue Uebersesungen (von Argyropylus, Aretin, Balla u. A.) und frat bie Benügung und Erklarung bes griech. Textes ein. Dieg geschah querf in Italien, und zwar durch bie icon oben genannten Georgius Gemiftus und Georgius von Trapezunt. Um 1495-98 erfchien bie erfte gr. Ausgabe ber fammtlichen Berte bes Ur. burch Albus ju Benebig im Drude. 3m 16ten Jahrh. machten fich außer andern befonders Petrus Bictorins, Robortellus, Accorambonus, Muretus in Stalien, Jatob Faber und lambinus in Frankreich, Sepulveba und Bives in Spanien, ein Berein von Batern ber Gefellchaft Jesu zu Coimbra in Portugall, Erasmus von Rotterbam, Melanchthon, Camerarius, Pacius in Deutschland, Gifanius in ben Nieberlanden burch grundlichere und geschmadvollere leberfegungen und Erflarungen bes Ar. verdient. Ueberbieß zeigen heftige Biderfacher ber Ur. Philosophie und Werke, wie Petrus Ramus ju Paris und Franciecus Patricius ju Rom und mehrere aufeinanderfolgende Gefammtausgaben und viele Ausgg. einzelner Berte bas lebhafte Intereffe, bas man bem Ar. zuwendete. Dbgleich auch in bem 17ten Jahrh. burch Ausgaben und Erklarungen nicht Unbedeutendes geleistet worden (worunter vorzug-lich Meldior Zeiblers Schriften ausgezeichnet zu werden verdienen), fo nahm boch ber Gang ber philosophischen Studien eine andere Richtung, und die philosogische Thatigkeit wendete fich gleichfalls von Ar. almählig ab. Diese Bernachläßigung nahm im 18ten Jahrh. noch zu. In Deutschland richtete erft Leffing in feiner Dramaturgie die Aufmerksamteit wieder auf Ur., namentlich beffen Poetit; und von Seiten ber Philologen geschab bieses durch Reiz, bann im letten Jahrzehnt des Jahrhunderts durch einige junge Philologen aus F. A. Wolfs Schule: Bater, Delbruf, Fulleborn, Spalbing, fo wie auch jest erft wieder durch Buble eine neue Gefammtausgabe unternommen, aber nicht ju Ende geführt munde. Ihnen reibte fic am Anfang bes 19ten Jahrh. Gottfried Bermann an. erften zwei Jahrzehnben bei ber großen innern und außern Bunahme ber claffifchen Stubien in Deutschland bauerte bennoch bie Bernachläßigung biefes Schriftftellers fort mit Ausnahme ber wichtigen Leiftungen 3. G. Schneibers für bie Thiergeschichte und beffen Ausgabe ber Politif. biefer Zeit regte fich in Deutschland eine lebhaftere Theilnahme fur bie Ar. Schriften fowohl von bem philologischen als von bem philosophischen Standpunkte. In letterer Beziehung hat Segel durch bie Darftellung und Beurtheilung der Ar. Philosophie eine neue Bahn eröffnet. Gine Epoche für die Ar. Studien macht die von der königlichen Akademie zu Berlin veranstaltete Gefammtausgabe. In Betteifer mit biefem gelehrten Bereine forberte bas, frangofifche Justitut bas Berftanbnig und bie Beatbeitung ber Berte bes Philosophen burch gludlich gestellte und gelöste Preisaufgaben, benen wir außer bem icon vor langerer Beit erichienenen grundlichen Werte von Jourdain über bie latein. Ueberf. bes Ar., in neuefter Beit bie fcagbaren Berte von Ravaiffon und Dichelet (über bie Metaphysit) und von Barthelemy-St. Silaire (über bie Logit) verbanten. In England find mehrere Berte bes Ur., namentlich bie Rhetorit und Ethit in bem Rreife bes claffischen Unterrichts fortwährend bis jest gebraucht worden. — Mögen folche vereinte Bestrebungen bagu bienen , bas Berftanbniß und bie allgemeinere Renntuiß ber Dentmaler eines ber größten Geifter ber Borwelt zu befordern und zu erleichtern, fur

welche nach ben jetigen Anforderungen der Wiffenschaft noch so Vieles an leisten ist und welche eine so überschwenglich reiche Fundgrube von tiesslinniger Speculation, von praktischer Lebensweisheit und von allseitigen, das Gebiet der Natur und Geschichte umfassehet und von allseitigen, das Gebiet der Natur und Geschichte umfassehen Keintnissen und Beobachtungen enthalten. — Die bemerkenswerthesten Gesammtausgaben der Werke des Ar. sind: 1495-1498. Venetiis ap. Aldum (Aldina major). 5 voll. sol. 1531. Basil. sol. ap. Bebel. von Desider. Erasmus und Grynäus. 1550. sol. Basil. ap. Bebel. et Isengrin. 1551-52. 8. Venetiis ap. Aldum von J. B. Camotius besorgt. 6 voll. (Aldina minor). 1584-1587. 4. Francosurt. ap. Wechel von Fried. Sylburg. 11 voll. 1590. sol. Lugdun. von J. Casaubonus. 2 voll. 1619. sol. Paris. von Duval. 2 voll. 1791-1800. 8. Biponti. 5 voll. von Buhle (unvollendet). 1831-1836. 4. Berol. Ex recensione Iman. Bekkeri ed. Academ. regia Borussica. 4 voll. (2 voll. Text, 1 vol. satein. Ueberschung, 1 vol. Scholia graec., ein fünster Theis ist noch zu erwarten). 1832. 16. Lips. Tauchn. ed. stereotyp. 16 voll.—Ueber die genauere Angabe der Titel und Beurtheisung suhle in dessen und g. vol. I. p. 210-231. Hossmann Bibliogr. Lex. der Lit. d. Griechen. Leipz. 1838. S. 271-276. und Ar. De anima. ed. Trendelendurg. Jenae 1833. Praesatio p. XVII st. Ueberschungen: sateinsschungs. 1849. sol. 1562. 8. Francos. 1593. 8. Deutsch Stuttg. Mess. 1835 ff. 16. Eng-

lifc von Taylor. Lond. 1812. 4. X Bbe.
In ber Anfgablung ber Berte im Ginzelnen ift eine drono. logifche Dronung icon von Samuel Petitus (Miscell. IV, 9.) versucht worben; allein eine folche laßt fich wegen ber Schwierigfeit ber Sache nicht mit einiger Sicherheit burchführen, befonders weil bie gablreichen Citate Ar. Schriften in biefen Schriften felbst nicht als Anhaltspunkte bienen tonnen, indem febr baufig zwei Schriften gegenseitig auf einander ver-weisen. Ritter Gefc. der Philosophie. IIIr Thi. S. 29. Rot. 1. Bgl. bamit Patricii Discussion. Peripatet. I, 5. p. 50. und Ritter a. a. D. S. 35. Rot. 2. Gine fyftematische Anordnung unternahm, wie schon oben bemerkt murbe, zuerft Andronifus von Rhodus, baburch, bag er bie ausammengehörenden Schriften nach Pragmatien (πραγματείαι), Die logische, physische u. f. w. abtheilte (Porphyr. Vita Plotin. C. 24. Casiri Biblioth. Arabico-Escurialens. p. 308.). Er stellte die logischen Schriften voran und ftimmte auch fonft in mehreren Puntten mit ber jest üblichen Gintheilung überein (f. Ravaisson Essai sur la Metaphysique. Tom. 1. p. 22-27.). An ihn scheint sich Abrastus angeschlossen zu haben. Ihre Uebereinstimmung wird theils ausbrudlich angeführt (3. B. über bie ben Categorien gebührende Stelle Simplic. in Categ. f. 4. a. Bodh in Praedicam. p. 191., über bie Reihenfolge ber Bucher ber Physit Simplic. in Phys. f. 1. b. 216. a. u. a. G. Ravaisson a. a. D. S. 28. Not. 4.), theils geht fie indirekt baraus hervor, weil die griechischen Ausleger sonft ibn bestreiten und widerlegen murben. Gine Notig in einigen Sanbichriften ber Rhetorif (Aristot. Opp. ed. Berolin. Rhet. I, 8. 1368. b. II, init. 1377. b. III, init. 1403. b.) nennt eine ben lateinern (xarà Aarivorg) eigene Anordnung, welche, wie eine vollständigere Bufammenstellung ber bieber gebo. rigen Rotigen beweist, von Undronifus und ber Periode ber lateinischen Ueberseger und Erklarer bes 4ten bis jum 6ten Jahrh. anzugeboren scheint. G. Die Rachweisungen bei Ravaiffon a. a. D. S. 27 ff. Die griech. Ansleger theilen die Werke bes Ur. ihrem Inhalte nach ein in: I. theoretische (θεωρητικά) und zwar φιοιολογικά, μαθηματικά, θεολογικά; II. prattifche (πρακτικά): ήθικά, οἰκοτομικά, πολιτικά; III. logische ober prganifche (dogena froe degravena), wohin fie auch die über Rhetorif und Poetit rechnen. G. Ammon. in Categ. p. 6. B. ed. Ald. 1546. Simplic. in Catog. p. 1. b. ed. Basil. 1551. Daraus Stahr Ariftotelia Thl. II. G. 254. Ebenfo im Befentlichen David ad Categor. p. 24. Philopon. ad Categ. p. 36. Scholia in Arist. ed. Berolin. Die erfte griech. Gesammt-

Ausgabe stellt die logischen Schriften voran, läßt dann alle naturwiffen. schaftlichen folgen mit Ginfoluß ber Probleme; bann bie mathematifden und die Methaphyfit; am Schluffe die zur praktifchen Philosophie gebb rigen Schriften, benen in ben folgenden Ausgaben noch bie rhetorifden und bas Buch über Poetit beigefügt worben find. 3m Gangen ift biefe Anordnung allgemein beibehalten worden. Bgl. Buble in Beerens Bibl. ber alten Lit. u. Kunft. X. Stud. Götting. 1794. S. 33 ff. Tipe De Ar. operum serie et distinctione. Lips. et Prag. 1826. und Ravaisson a. D. p. 244 ff. Die hauptmaffen, in welche bie Schriften bes Ar. vor jebn weitern wiffenschaftlich begrundeten Eintheilung auszuscheiden find, fin folgende: A. boctrinelle, B. hiftorifce, C. vermifchte Berte, D. Briefe, E. Gebichte und Reben. — A) Jebe fystematische Anordnung bezieht fich ber Natur ber Sache nach vorzugsweise auf biefe ent und wichtigfte Claffe ber Schriften. Nach ber Ur. Lebre bietet fich für biefelbe folgende Eintheilung dar. Jedes Wiffen hat entweder nur bat Erkennen ber Bahrheit jum 3weck ober überdieß eine wirkende Thatigkeit. Lettere bezieht fich entweder auf das hervorbringen eines Berkes (nouin) ober auf ein bloses Thun ohne Hervorbringen eines von der Thatigfeit getrennten Bertes (noarreir). Darnach ift alfo alles Biffen breierlei, nämlich: I) hervorbringend oder poetisch (επιστήμη ποιητική); II) praktisch (ἐπ. πρακτική); III) theoretisch (ἐπ. θεωρητική). Metaphys. K, 6. p. 226. ed. Brandis. E, 1. u. 2. Eth. Nicom. VI, 3. u. 4. Das theoret. Biffer hat drei Haupttheile (πραγματείαι, φιλοσοφίαι), als: 1) Raturwissenschaft (έπιστήμη φυσική); 2) Mathematik (έπ. μαθηματική); 3) die Lehre von bem Seyn an sich (ή πρώτη φιλοσοφία 5. έπιστήμη θευλογική, 8. σοφία) (Metaphys. E, 1. K, 1. A, 1.). Die prattifche Biffenfcaft (pr. Philosophie, ή φιλοσοφία περί τα ανθρώπινα, ή πολιτική im allgem. Sinne Des Bortes, Rth. Nicom. I, 2. Magn. Mor. I, 1. Rhet. I, 2.) lehrt ben bochften 3med bes menfolicen Lebens tennen und bas rechte Streben barnach in Gefinnungen, handlungen und Ginrichtungen 1) überhaupt und fur jeben Einzelnen (Ethit, noun, Magn. Moral. 1. 1.); 2) in Bezug auf bas band wesen (Dekonomit, οίκονομική, Eth. Nicom. XI, 8.) und 3) auf ben Staat (Politit, ή πολιτική im engern Sinn bes Wortes, Eth. Nicom. X, 9.). Außer diefen einzelnen Wiffenschaften gibt es aber auch noch IV) eint wiffenschaftliche Betrachtung bes Biffens felbft, feiner Formen, Bedingun, gen und ihrer Anwendung (έπιστήμη σκοπούσα περί αποδείξεως και έπιστήμης Metaphys. K, 1. p. 213. ed. Brandis, welche ber φιλοσοφία πρώτη porter geben muß, Metaphys. F, 3. p. 66. lin. 24.), die Dialeftit und Analytil, ober nach unserem Sprachgebrauch die Logif. Wo es nicht auf eine fe nauere Unterfdeibung antommt , theilt Ur. bas gefammte Biffen aud int in zwei hauptgattungen: bas praftifche und theoretifche ein (Metaph. I. [a] 1. p. 36. Brandis). Bir werden bier bie Ordnung befolgen, baf bie Berte ber erften Claffe (έπιστήμη ποιητική) von ben übrigen getrennt vorangestellt werben , und bann bie oben genannten übrigen brei Claffen, als bas Gebiet ber Philosophie ausmachend , in biefer Ordnung folgen: I) Dialettif und Analytit (Logit), II) theoretische Philosophie, III) prattifche Philosophie. Bu ber έπιστήμη ποιητική gehören bie Schriften über Poetif und Rhetorif. Die Schrift Hegt nointennis ift, ihrer Unlage mb Abfaffung nach zu ichließen, hochft mahricheinlich entweder ein erfter Entwurf, ober ein Auszug aus umfaffendern verloren gegangenen Berten bes Ar. über biefen Gegenstand (Πραγματείαι τέχνης ποιητικής u. Ποιητικά) ber fich porzugsweise nur auf die bramatifche und epifche Poefie befdranti, aber auch so bennoch das Bedeutenbfte ift, mas wir über die poetische Runsttheorie ber hellenen besitzen. Ar. geht wie Plato von der Radalmung, als dem Princip der Kunst, aus, und bestimmt darnach die verschiedenen Gattungen der Runst überhaupt und der Pvesse insbesondere. Der bei weitem austig Auf Der bei weitem größte Theil ber Schrift (Cap. 6-22.) enthalt eine

Theorie ber Tragodie. Berloren ift eine Schrift über bie Dichter (Meg) ποιητών). Ausgg. und Erlauterungsfchriften ber Poetit: Ed. Hermann. Lips. 1802. Graefenhan. Lips. 1821. Bekker. Berol. 1832. 8. Ueberfes. von Beise. Merseburg 1824. Lessings Dramaturgie. — S. übrigens für viese Schrift und für das Folgende: Hoffmanns Bibliogr. Lex. d. griech. Lit. Leipz. 1838. 2te Ausg. S. 277 ff. — Bon den zahlreichen Werten kit. Leitz. 1838. 21e Ausg. S. 200 ff. — Won ven zapireiwen Abeiten über Rhetorik sind unter Ar. Namen noch übrig: 1) Redekunst in 3 Bon. (Tixvy harogen), und 2) Rhetorik, an Alexander (P. noos Alexandor). In dem erstern trefflichen Werke (aus von Jahren 335-322), einem von venjenigen des Ar., welche auch jeht noch ein allgemeines Interesse haben, wird die Beredsamkeit nach ihrem Zwecke als eine dreisache dargestellt soudeivern, dieurenn, indeienten, politische, gerichtliche, Fest und Schausend, ind aczoiat wie man für eine iede dieser Gattungen vassender reben) und gezeigt, wie man fur eine jebe biefer Gattungen paffenbe Bebanten (Sage, neoraioeis) auffinden tann, und julett von bem rednerifchen Ausbruck und von ber Unordnung ber Theile ber Rebe gehandelt. Edd. Victorius. Venet. 1548. Reiz. Lips. 1772. 8. Oxon. 1820. 8. cum vers. lat. animadvers. crit. et exegeticis. 2 voll. Ed. Bekker. Berolin. 1832. 8. Ueberf. von Roth. Stuttg. 1833. traduit par Mynas. Paris 1838. Bater Animadvers. ad Arist. De rhetor. Lips. 1794. Schmidt Commentat. De tempore quo ab Ar. libri de arte rhet. conscripti et editi sint. Halis Sax. 1837. 4. Die Rhet. an Alexander (mit einer angefoch-tenen Zuschrift an denselben, s. Stahr Arift. II. S. 227 ff., aber vergs. Tipe a. D. p. 35.) wurde wegen einiger Abweichungen und Widerspruche im Berhaltnif zu der andern Rhetorit und nach einer Stelle bei Quinti-lian (III, 4.) zuerst von Bictorius dem Rhetor Anaximenes von Campfalus, einem Zeitgenoffen bes Ar., zugeschrieben, und biese Ansicht in ber neuesten Zeit durch Spengel (Artium Scriptores p. 182 ff. und: Ueber die Rheiorik des Anaximenes in den Schriften der k. bayerschen Akademie d. Biffenschaften von 1836) genauer begründet. Andere schreiben sie dem Theodectes (Lige De serie p. 35.) oder dem Korax zu (Garnier in den Memoires de l'institut royal de France, Classe d'histoire. Vol. II. p. 44.). Berloren sind von den, in diese erste Classe gehörigen, Schriften: Texxus Vertoren sind von ven, in diese erze Clase gegorigen, Schriften: Γεχνων συναγωγή, eine Beurtheilung aller frühern theoretischen Anleitungen zur Beredfamkeit, ein von Cic. (Rhet. II, 2.) sehr gepriesenes Werk. Bgl. Spengel Art. script. p. 2. Γέχνης τῆς Θεοδέκτου ουναγωγή (Diog. V, 24.), ein rhetorisches Werk, das Ar. selbst (Rhet. III, 9.) unter der Bezeichenung Θεοδέκτεια anzuführen scheitt. Schmidt a. D. p. 3 ff. Περί ήπτορικῆς Γερύλλας; Παροιμίαι (Diog. Laert. V, 26. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 399.); Περί καλοῦ (Diog. Laert. V, 24.); Περί μουσικῆς (id. V, 26. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 397.); endlich die für untergeschoben erklärten Γεωργεια in 15 Wh. Bgl. Buhle De deperditis Ar. libris p. 80 ff. 85 ff. Bon den der Philosophie angehörenden, boctrinellen Werten find I. Die logischen, so weit sie vorhanden find, unter dem Ramen Organon in ein Ganzes vereinigt. Ed. Pacius. Morgiis. 1584. Francos. 1597. 4. Elementa logices Arist. ed. Trendelenburg. Berolin. 1836. 8. Ueberf von Zell. Stuttg. ces Arist. ed. Trendeiendurg. Berolin. 1836. 8. Ueber; von zeu. Stuttg. 1836. Weinholt De finibus et pretio logicae Arist. Rostoch. 1824. Branstis Ueber die Reihenfolge der Bücher des Org. n. s. w. in den Abhandl. der Berlin. Atad. 1835. hist.phil. Classe S. 249 ff. Biese Die Philosophie des Ar. S. 45-318. J. Barthelemy-St. Hilaire De la logique d'Ar. Memoire couronnée en 1837 par l'institut. Paris 1838. 2 Voll. 8. Das gemeinschaftliche Ziel und der Mittelpunkt der in dem Org. vereinigten Schriften ist die Einsicht in die Natur und Bildung der Schlüsse und des Beweises durch Schlüsse. Der eine Theil dieser Schriften (Topica und Elench. Sophist.) behandelt den Gegenstand vorzugsweise im praktischen Sinne. um Kertioseit in dem Dikvutiven über einen Gegenstand kür Ans Sinne, um Fertigfeit in dem Disputiren über einen Gegenstand fur Ungriff und Bertheibigung ju erlangen und um fich gegen falfche fophistische Schluffe gu fougen. Bon biefen prattifden Theile, ber bie Dialettit unb

Eriftit begreift und fich auch mit blos Babriceinlichem begnugt, wird ber andere mehr theoretifche Theil (bie Analytit) immer genan unterschieden, welcher bas gewiffe und ftreng beweisbare Biffen jum Gegenftand hat, und bie Lehre von ben Schliffen (Syllogistif) und von bem Beweis (Apobiftif) enthält (vgl. Topic. I, 1. I, 14. VIII, 1. Soph. Elench. cap. ult. Metaphys. A, 3. p. 64.). Die einzelnen Schriften bes Die folgen in biefer Reihe aufeinander: 1) Die Karnyopiai s. Praedicamen mit welchem Borte Ar. bie höchften und allgemeinften Gattungsbegg bezeichnet, unter welche man alle Attribute (Ausfagen) ber Dinge fumiren tann. Ed Lewald. Heidelberg. 1824. Trenbelenburg De Arist. Categoriis. Berolin. 1833. Ueberf. von Maimon. Berlin 1794., von bebemann. Berlin 1834. Althochdentiche lleberf. und Erlaut. ber ar. handlungen: Karnyogias und Megi equippelac. Aus den Abhandl. ber Bed. Alab. Berlin 1837. 4. Bgl. Ritter Gesch. ber pythagor. Philos. G. A. and ben Art. Archytas. — 2) Regl equippelas, De interpretatione, ober wee ber Rebe ale Ausbruck ber Gebanten. Diefe Schrift fcheint nicht vollenbet ju feyn (Brandis a. a. D. G. 265.). Für bie Gefchichte ber Gras matit als Biffenschaft und bas Berhaltnig bes Ar. gu berfelben ift fe jedoch von besonderem Intereffe (f. Claffen De grammaticae graecae pimordiis. Bonnae 1829. S. 52 ff.). - 3) Rachbem fo in ben Rategoria von ben Begriffen (ögo.), in ber gulest genannten Schrift von ben Si (προτάσεις) bie Rebe mar, fo folgt jest bie Lehre von ben Schluffer ! ben zwei Buchern ber Arakircina πρότερα, Analytica priora. Das con Buch handelt von ber Bilbung und form ber Schläffe und ber Burub führung alles logischen Schließens auf die kunstmäßige form bes Schluffes. Das zweite Buch zeigt gewiffe allgemeine Eigenschaften ber Schluffe, bie möglichen Mangel berfelben, so wie die mit ben Schluffen verwanden Beweisarten und beren Berhaltniß zu ben formlichen Schluffen. — 4) Die amei Bucher ber Aradurina vorega, Analytica posteriora, handeln, bat erste von dem beweisbaren (apodittischen) Wiffen, bas zweite von ber Anwendung der Schluffe bei dem Beweis. — 5) Die Topika in acht Banben (Tonexa). hier wird ber Gegenstand ber Dialettit feftgestellt, und werben bie allgemeinen Befichtspunkte (rono.) burchgeführt, welche bas Auffinden der Grunde für und wider erleichtern. - 6) Die fophiftifden Neberführungen (περί των σοφιστικών έλέγχων) lehrt bie verschiedenen Ernefoluffe, nach Gattungen geordnet, und ihre Auflösung tennen, mit einem besonders bemerkenswerthen Spilog (Cap. 34.), in welchem Ur. über feine Leiftungen in dem gesammten Gebiete der Logit spricht. Ueber die Titel von angeblichen weiteren Schriften biefer Claffe f. Buble Do libris Ar. deperditis. Cl. logica p. 67 ff. Saint-Hilaire Tom. I. p. 116 ff. Tipe De serie p. 36. — II. Theoretische Philosophie (Επιστήμη Θεωρητική). Die brei Theile berfelben find nach ber Natur ihres Gegenstandes verschieben. Die Physit hat jum Gegenstand die materiellen Substangen, bie ben Grund ber Bewegung in sich felbst haben; die Mathematit bie nach Abzug der übrigen materiellen Eigenschaften der Dinge bleibenben Eigenschaften ber Quantitat und Ausbehnung, welche zwar außer ber Bewegung find, aber nicht von ben Dingen getrennt, felbftandig fur fic eristiren (uerora all' où zingiora); die erste ober oberste Philosophie hat gum Gegenstand das Seyn an sich und als solches, das Seyn welches gleichfalls außer der Bewegung, dabei aber trennbar von den einzelnen Dingen selbständig für sich besteht (rò xwq-vorder be nad ro daisenroor). S. Metaphys. K. 6. p. 226. Bgl. K. 3. p. 218. Dieser Theil der theoretischen Philosophie (nach unserm Sprachgebrach die Metaphysil) dat bei Ur. bie Ramen πρώτη φιλοσοφία (Metaph. E, 1. p. 123. Trendelenburg Comment. de Anima I, 1, 11.), σοφία (Metaph. A, 1. p. 6. l. 4.), σεολογία und θεολογική (Metaph. E, 1. p. 123.), aud folechthin φιλοσοφία (Metaph. K, 3. p. 218. 10. p. 219. 1. ed. Brandis). 216 ihr Gegenstand

wird angegeben bas Genn als foldes to or f or (Metaph. C, 1. E, 1.), bas Allgemeine, die letten Grunde ber Dinge, das Erste, das Befte (τὸ καθόλου, τὰ πρῶτα, τὰ αἰτία, τὸ ἄριστον, Metaph. Α, 2., περὶ ἀρχὰς ἐπιστήμη, Metaph. Κ, 1. p. 211.), das Seyn und das Eine (τὸ δν καὶ τὸ τν, Metaph. Κ, 1. p. 213.). Sie enthalt jugleich die letten Grunde der Mathematit und Physit (Metaph. K, 3.), indem die Mathematit nur eine Seite bes Seyns (ro novor xat ro overzes) betrachtet, und die Physit gleichfalls bie Dinge nicht als überhaupt fepend (f orra), fondern infofern fie fic bewegen (g xeroipera), jum Gegenftand bat (Metaph. K, 3. p. 219.). Diefem Gebiete der Philosophie gehört die Detaphysit in vierzehn Buchern an (Tur perà ra quoina A-N.), welche bie lehre von bem Seyn als foldem gum Gegenstande hat, übrigens in ihrer gegenwärtigen Bufammenfenung und Gestalt nicht als ein Werf von bem Berfasser gegeben worden fepn tann, fondern entweder wiederholte Ueberarbeitungen einzelner Theile neben einander enthält, oder theilweise durch Zusammenfügung ursprüng-lich felbständiger Abhandlungen entstanden ift. S. Ravaisson T. I. p. 105. Ueber den Titel dieses Werts f. ebendas. p. 39. — Bon den verloren gegangenen Schriften biefer Pragmatie find befonders bemerkenswerth: Hege gelosogias in brei Bbn., ein von der Metaphysit getrenntes, felbe fandiges Bert, welches den erften Entwurf der Metaphysit und gugleich eine Darstellung ber pythagoreischen und platonischen Philosophie enthielt (Brandis Diatribe de perditis Arist. libris p. 21. Ravaisson p. 53-68.), und Ilied idlag, wenigstens vier Bucher, ein polemisches Werk gegen bie platonische Ideenlehre. Brandis a. a. D. p. 14. Ravaisson p. 75. Ueber mehrere andere f. Buble De libris Ar. deperditis. Cl. metaph. p. 104 ff. — Literatur ber Metaphyfif: Ed. Brandis. Berolin. 1823. Tom. prior. Scholia gracca in Ar. Metaphys. Ed. Brandis. Berolin. 1837. 8. Buble Ueber die Echtheit der Metaphysik d. Ar. in heerens Bibl. der alten Lit. u. R. 1789. St. 4. Mr. 1. Biefe Philosophie des Ar. 1r Th. 2r Abion. S. 310 ff. Detaphyfit. Dicelet Examen critique de la Metaphys. d'Ar. Paris 1836. Ravaisson sur la Metaphys. d'Ar. Paris 1838. Tom. I. Bater Vindiciae theologiae Ar. Lins. 1795. Süllebarn Que Unterfuchung über b. Metaphyf. b. Ur. In beffen Beitragen g. Gefc. b. Phik. St. 5. p. 204 ff. Brandis Diatribe De perditis Ar. libris De ideis et Do bono sive philosophia. Bonnae 1823. Derf. Ueber die Zahtenlehre ber Pothagoreer (Rhein. Muf. II, 2. S. 208 ff.) und ber Platonifer (Ebend. 4. Hft. G. 558 ff.). Trenbelenburg Platonis de ideis et numeris doctrina ex Ar. illustrata. Lips. 1826. Start Commentatio qua exposita est Ar. de intelligentia sive mente sententia. Neoruppini 1833. 4. (Soulprogramm). — Ueber Die zweite Wiffenschaft, Die bem Umfange ber theoret. Philosophie angehort, die Mathematit, forieb Ar. eigene Berte, von benen mehrere verloren gegangen (f. Buble p. 224.) und noch folgende zwei erhalten find: 1) Bon ben untheilbaren Linien, Aroi arouwr geauuar, zum Beweis der Lehre von der unendlichen Theilbarkeit ber Größen, Ed. pr. von Stephanus 1557. 2) Dechanische Probleme, Myranza προβλήματα. Ed. van Capelle. Amstelod. 1812. Bitruvins hat diese Schrift sleißig benütt (Stahr Aristot. bei d. Römern S. 64.). Bgl. Burja Sur les conoissances mathematiques d'Aristote. In ben Memoires do Berlin. 1790. und 1791. p. 257. n. 266. — Der britte Haupttheil ber theor. Philosophie, bie Physit ober Naturwiffenschaft (πραγματεία 8. μέθοδος φυσική, επιστήμη περί φύσεως, Phys. I, 1., έστορία περί φύσεως, De Coelo III, 1.) ftellt nach ber Ar. Behandlung folgende Eintheilung und Anordnung dar. Diese Wiffenschaft betrachtet sowohl die allgemeinen Gründe und Berbaltniffe ber gefammten Ratur, ale bie einzelnen Raturtorper. Lettere find entweder einfache und barum ewige und unvergangliche, wie ber himmel, die himmeletorper und bie Grundtrafte ber Elemente Pauly Real. Encyclop.

Digitized by Google

(Barm, Ralt; Feucht, Eroden), ober fie find gusammengefest, irbifd und verganglich. Die zusammengesesten physischen Substanzen find 1) folde, die unmittelbar burch jene Grundfrafte gebildet find, wie bie Elemente (Feuer, Licht, Wasser, Erbe); 2) gleichartige Stoffe (dissonial), die aus den Elementen zusammengesetzt sind, als z. B. Steine, Blut, Knochen, Fleisch; 3) verschiedenartige Bestandtheile (aronoconcest, dissimilaria), wie z. B. Kopf, Hand u. bgl., welche aus verschiedenen gleichartigen Stoffen, als aus Knochen, Blut, Fleisch u. s. w. zusammengesetzt sind; 4) aus solden. Rnochen, Blut, Fleisch u. s. w. zusammengesetzt verzanisitet Wesen. Thiere Allanen Der theilen gusammengesette, organisirte Befen: Thiere, Pflangen. Der Gang ber Betrachtung und Erforschung geht von bem Gangen und Allgemeinen gu bem Befondern und Gingelnen (Phys. I, 1. III, 1. p. 43. Ed Sylburg), bei jedem einzelnen Theile ber Darftellung aber von ber Betrachtung und Renntniß ber außern Erscheinung zu ber Erforschung ber Grunde (De partib. animal. I, 5. p. 15. Ed. Sylburg. Hist. animal. I, 6, 4. Ed. Schneider). Bei der Erforschung der Gründe ist das wichtigste immer die Erforschung des Zwedes (cò ob erena, causa sinalis), wodurch man den Begriff der Sache (doyos, oder ro ri specieus) erhält, wogegen die ältern Forscher das Eindringen in den Zwed und Begriff (ridos und Loyos) der einzelnen Seiten und Keile der Natur vernachäsigten, und Loyos) der einzelnen Seiten und Keile der Natur vernachäsigten, und gewöhnlich nur den Realgrund ber Dinge suchten (De generatione V, 1. p. 302. II, 6. p. 221. Ed. Sylburg). Bei dieser Erforschung des Zweckes ift die leitende Zdee immer diese: aufzusinden und nachzuweisen, daß der zu erforschende Naturgegenstand dem Begriffe besselben auf diese Beise wie er ist am meisten entspricht und somit den Zweck am besten erreicht (vgl. De partib. animal. I, 5. Phys. I, 8. De incessu animal. Cap. 2.). Rach dieser Betrachtungsweise reihen fich die Schriften dieser Pragmatie in folgender Ordnung an einander. Die acht Bucher der Physis (Angoans φυσική A-O; von Andern überschrieben Περί αρχών, oder die fünf erften Bucher Heel aexwe und die drei letten Heel nerfoew, Simplic, in Procem. ad Phys. und ad lib. VI. p. 404. 5. Schol. Ed. Berolin.) behandeln bie allgemeinften, ber gefammten Ratur gemeinsamen Grunde und Berhalt-niffe. In ber neuesten Beit ift bas Bert mit bem fiebenten Buch für geschloffen und bas achte Buch für unecht gehalten worben (von Beife). Collegii Coimbricens. Comment. in Arist. Phys. Lugd 1593. 4. Scheglii Commentar. in Phys. Basil. 1559. fol. Zabarella Commentar. in Phys. Venet. 1600. fol. Uebers. und mit Anmert. von Beife. Leipz. 1829. - Rachbem von ben Principien ber Welt bie Rebe mar, folgt bie Betrach. tung ber Saupttheile berfelben, und zwar zunächft bas Wert von bem Simmel, vier Bucher (Heet Odearon Bistia d. Edd. Morelli. Lugd. 1563. Havenreuter. Francof. 1605. Der Himmel, b. i. ber Theil bes Weltgangen von ber außerften Grange bis zu bem Monde, ber fich um bie im Mittelpuntt rubende Erbe feiner Natur nach freisformig bewegt, ift eine von ben vier Elementen verschiedene, viel hohere und vollfommnere fünfte Substanz (Aether); einfach, imponderabel, ewig, und bildet eine Angel. Die himmelskörper sind aus derselben Substanz, jeder für sich lugelförmig, mit Leben und Thatigkeit begabt; sie bewegen sich in den verschie benen Spharen bee Simmels befeftiget, mit benfelben um bie Erbe. Sie erzeugen durch die Schnelligkeit ihrer Bewegung in der die Erde zunächkumgebenden Sphäre Licht und Feuer. Die Erde ruht fest im Mittelpunkt dieser Sphären, selbst eine Rugel, deren Umfang 40 Myriaden Stadien beträgt. Als dronologisches Datum für die Abfassung der Schrift ist die auch sonst interessante Notiz bemerkenswerth, von einem Durch-gange des Mars durch den Mond, welchen Ar. als von ihm beobactet I, 12. anführt. Reppler berechnete diesen Durchgang auf das J. 357 v. Chr. Astronom. opt. p. 357. Bgl. Bailly Histoire de l'Astronomie. Paris 1775. p. 244. Eberhard Das Licht nach Arift. Coburg 1836. 4. 21 G.

(Soulprogramm). - Die zwei Bucher von bem Entfteben und Bergeben (Περί γενέσεως καὶ φθοράς, De generatione et corruptione) handeln von ben Bedingungen und Grundverhaltniffen bes Berbens und Bergebens ber irbischen Rorper, und von ber Entftehung ber Elemente und ihrem lebergang in einander. Edd. Venet. 1520. fol. Pacius. Francos. 1601. (mit De coelo, Meteorolog., De mundo und Parva natur.). Es folgt nun bie Betrachtung ber in ben Elementen vorgehenden natürlichen Beranberun. gen und ber erften unmittelbaren elementarifchen Berbindungen zu vorübergebenden Erfcheinungen ober gu bleibenden Rorpern. Diefe Betrachtung macht ben Inhalt ber vier Bucher ber Meteorologie aus (Merempologina, De meteoris). Das Wert Meteorologica zeichnet sich durch Klarbeit und Leichtigkeit ber Darstellung vor andern Ar. Schriften aus. Siusicht-lich ber Zeit der Abfaffung ber Schrift läßt sich tein naberes Datum angeben, als bag fie nach Dl. 109, 4 und vor ber Zeit als Indien burch Eroberungen Alexanders bekannt wurde, geschrieben fenn muß. S. Caffini in ben Memoir. de l'Acad. des Scienc. Année 1702. p. 108. und St. Croir Examen des histor. d'Alex. p. 703. Edd. Francisc. Vicomercatus. Lutetiis Paris 1556. 3beler. Lips. 1834. 2 Voll. Beffer. Berol. 1832. 8. Collegii Coimbricens. Commentar. Colon. 1596. 4. Rönigsmann De Ar. Geographia Prolusiones VI. Schlesvici 1803-1805. — 3meifelhaft ift bie Echtheit ber fleinen Schrift Bon ber Welt (Περὶ κόσμου, De mundo), welche ben Inhalt ber beiben zulett genannten Werke in einer populären Korm und in einem febr lebhaften und blühenden Style behandelt. Stahr halt nach einer fehr beachtenswerthen Unficht die gleichnamige Schrift bes Apulejus für bas Driginal und bie griechische für eine Uebersegung berfelben (Ar. unter ben Römern S. 165 ff.); Dsann vindicirt sie dem Stoifer Chryssppns (Beiträge zur griech. und röm. Lit.Gesch. Darmstadt 1835. I. Thl. S. 141-283. Bgl. Stahrs Recension in Jahns Jahrbüchern d. Philol. 1836. XVIII. Bd. 18 Hft. S. 1 ff.). Ed. Kapp. Altenburg. 1792. Uebersehnng von Weise (der die Schrift für echt hält), mit Ar. Bon der Seele. Leipz. 1829. Görenz Dissortatio de libro Iliei \*\*comou. Wittenberg. 1792. In Diefen Kreis gebort das Fragment über Localnamen mehrerer Binde (Ανέμων θέσεις και προσηγορίαι) aus dem Berte Περί σημείων χειμώνων (Diog. Laert. V, 26. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 252.) in Aristot. Opp. Ed. Duval. Tom. II. p. 848. und ein nur lateinifc vorhandenes Bruchftud über bie Urfachen bes Anschwellens bes Rils (Fabric. 1. 1. p. 280.). — Bei ber nun folgenben, am Ende bes vierten Buches ber Meteorologit angefundigten Betrachtung ber irbifden, aus gleichartigen Theilen beftebenben Raturforper (ouocourga), wird zuerft von ben unorganischen, bann von ben organischen gehandelt. Befondere Schriften über bie erfteren (Heei uerallwr, Dlympiob. ad Meteorolog. I, 5. Tom. I. p. 133. Ed. Ideler und Regi this libon, Diog. Laert. V, 26.) find verloren gegangen. ben Werken über bie organischen Raturforper ftellt Ur. felbft (Meteor. I, 1. und fonft) bie über bas Thierreich voran, beffen wiffenschaftlicher Betrachtung (ζοϊκή ἱστορία, De Partib. animal. III, 5. ober ἱστορία περὶ τὰ ζοία, lbid. 14.) Ar. eine große Anzahl von Schriften , nach Plin. (H. N. VIII, 17.) fünfzig , nach Antigonus Carpftius (C. 66.) flebenzig wibmete. Ueber bie Anordnung ber noch vorhandenen vgl. Furlanus in Comment. ad Ar. De partibus animal. Venet. 1574. Schneiber Epimetr. Ill. in beffen Ausgabe ber hist. animal. T. I. p. C ff. Tipe De serie Opp. Arist. p. 55 ff. Philippson Ydy ar Dewairy. Altona 1830. p. 36. Trendelenburg in seiner Ausg, von Arist. De anima. Procem. p. 114 ff. — Borangustellen ift die Thiergeschichte in neun Buchern (Negl twww iorogia nach der üblichen lieberforift; bei Ar. felbst angeführt ai negi ra Lwa iorogiai, De partib. III, 14. und toung iorogia, Ibid. 5.). Es wird darin gegeben zuerft eine Gintheilung bes Thierreiches, nicht nach einer fustematifchen Ordnung, sondern nach Claffificationen, bie bon verschiedenen Eintheilungegrunden bergenommen

Digitized by Google

find; bann eine turze Beschreibung ber verschiebenen Theile bes menfclicen Rorpers, barauf eine vergleichenbe Darftellung ber außern und innern Körpertheile ber Thiere. — Ein in den Handschriften (und gwar nach einer Rotiz in mehreren Codd., in benen ber lateinischen Recension er to darrenso vorzugeweise, p. 633. Ed. Berolin. in not.) beige- gebenes zehntes Buch handelt von ben Bedingungen ber Zeugungefraft, gehört aber offenbar nicht hierber. Scaliger lagt es auf bas fiebente Buch folgen; Camus halt es für bie von Diogenes angeführte Schrift 'Ynee roo un reren; Schneiber bezweifelt bie Echtheit (Tom. IV. p. 263. 522.). Es gab einen fur une verloren gegangenen Andjug ber Thiergeschichte von Aristophanes von Byzanz (Hierocl. Praes. Hippiatric. p. 4.). Edd. Mansac. mit Jul. Cas. Scaliger. Uebers. u. Commentar. Tolosae 1591. 8. Camus mit franz. Uebers. Paris 1783. 4. 2 voll. Schneider. Lips. 1811. 8. 4 voll. J. Bester. Berolin. 1832. 8. Deutsche Uebers. mit Anm. von F. Strack. Franks. 1816. Conr. Gesner De Quadruped. Eichwald De Selachis Aristot. Vienae 1819. Avib. Piscib. Aristot. Moluscis cephalopodib. Rigae 1820. Wiegmann Observatt. zoologicae criticae (über Hist. animal. II, 1. u. 2.) Lips. 1826. — Die einzelnen Theile des thierischen Körpers werden in dem Werke über die Theile der Thiere (Ilegi Town pogion), vier Bücher, durchgegangen, um die Ursachen und Zwecke des Baues derselben zu erforschen. — Ein dessonderes Werk handelt von der Erzeugung der Thiere und den dazu gehösten. rigen Organen (Hegt Comp yericems) in funf Buchern. Das funfte Buch gebort jedoch nicht zu biefem Werke, fondern ift eine eigene, wenn auch im Allgemeinen diefer Reihe von Schriften angehörende Abhandlung von ben Beranderungen, welche einzelne Körpertheile erleiden. Ed. 3. Beffer. Berolin. 1832. 8. — Ebenfo werden auch die Organe der Bewegung befonbere behandelt in der Schrift: Bon bem Gange ber Thiere (Meei Two mogelas. Nachdem bie außern Erscheinungen ber Thierwelt und bes thierifden Organismus betrachtet worden find, fo folgt nun bie Betrachtung bes inneren Grundes beffelben, ber Seele, wie diefes auch in der un-mittelbar vorhergebenben Schrift am Schluffe (De incessu animal. C. 18. p. 147. Sylb. C. 19. p. 713. Bekker) angefündigt wird. Es reiht fich bemnach hier ein bas Wert lleber bie Seele (negt vere) in brei Buchern, obgleich auch andere Ansichten über die Stellung beffelben fich geitend machen (vgl. Trendelenburg Procem. ad Aristot. De anim. p. 113 ff.). Rachdem Ur. Die Ansichten ber früheren Philosophen gewürdigt hat, entwidelt er feine eigene Lehre über bas Wefen und bie hauptvermogen ber Seele, und befinirt biefelbe fo: Da ber befeelte Leib, bas Leben und bie Seele als eine Qualitat bat, fo tann er nicht felbft Seele fenn; bie Seele ift alfo bie Form bes finnlich mabrnehmbaren, lebensfähigen Leibes (eidos σώματος φυσικού δυνάμει ζώον έχοντος). Eine folde Form ift Entelecie (ebredezeia). Die Seele ift bemnach zu befiniren als bie Entelecie bes Tebensfähigen ober organischen Körpets (erredezein odnaros grockov deraines Curr Kyortos 5. deyarixoi). Die Seele ift bas Befen (oiloia), ber Begriff (loyos) bes Ed. Pacius. cum comm. Francof. 1596. Trenbelenburg. Jenas Leibes. 1833. (Gine für bie Bearbeitung Ar. Berte muftergiltige Ausgabe). Conr. Gesner Physicae meditationes. Tiguri 1586. (lib. V.). Hieronym. Danbinus (e Societ. Jesu) De corpore animato. Paris. 1811. fol. Deutsche Ueberf. von Weiße. Leipz. 1829. (worin das dritte Buch des Ar. Wertes als unecht bezweifelt wird, jedoch nicht mit hinreichenben Grunden, vgl. Schmidt in b. Jahrbb. für wiffenschaftl. Aritif. Aug. 1831. Nr. 21-23.).
— An biefes Werk schließen fich mehrere Abhandlungen unmittelbar an, welche einzelne, icon bort mehr ober minder behandelte Gegenstände weiter aussuhren. Dahin gehoren: Bon ber Bewegung ber Thiere (II-ee Com xunforws); ferner bie gewöhnlich unter ber leberfdrift Parva naturalia zusammengefaßten Abhandlungen, welche ber Anlage nach zusammen

ein Ganges bilben (cf. De sensu C. 1.). Ueber ben Sinn und bas finnlich Bahrnehmbare (Περὶ αἰσθήσεως, καὶ αἰσθητών, Arift. De anima, de sensu, de memoria, de somno similique argumento. Ex recens. J. Bekker. Berol. 1829. 8.). Den Anfang macht bie Schrift: Ueber Gedachtniß und Erinnerung (Περί μνήμης καὶ αναμνήσεως). Dann bie furgen Abhandlungen: Περί ύπνου και έγρηγόροεως, πεθή Περί ένυπνίων und Περί της καθ' ύπνον μαντικής (De somno et vigilia, De insomniis et Divinatione per somnum libri, Ed. G. A. Becker. Lips. 1823. Dentiche Ueberf. von hepner. Breslau 1824.); ferner Περί μακροβιότητος καί βραχυβιότητος (De longitudine et brevitate vitae. Ed. Carol. Zell, tabulam de vita animalium comparativam addidit August. Schultz. Friburgi Brisgoviae 1826. 4. (Universitäts-Programm); Περί νεότητος και γήρως, mit dem Auffaße Περί αναπνοής, endlich Mel twife xai dararov. Damit schließt bie gange Lebre von ben Thieren und bem thierischen Leben (De longitud. et brevit. vitae C. 6. fin. p. 467. Ed. Berol.). Die Schrift De sensu scheint ursprünglich Mehr enthalten gu haben, und es ift nach Trenbelenburgs Bermuthung (Procem. ad Ar. Do anima p. 118.) wahrscheinlich, baß bas noch übrige Bruchftud Neel ακουστών (von Porphyrius ad Harmonica Ptolemaei erhalten und baraus in Patricii Discuss. Peripatet. p. 85 ff. und in Ballisti Opp. Oxon. 1699. T. III. p. 246 ff.) bem genannten Berte ursprünglich einverleibt gewesen sei. Daffelbe gilt vielleicht von bem Auffape Ueber bie Farben (Hege χοωμάτων, Ed. Simon. Portius. Florent. 1548. 4.), ber jedoch nach Tige's Meinung bem verloren gegangenen Berte Ueber die Pflanzen entnommen fenn foll (De serie p. 67.) Der gleichfalls fragmentarische Auffat Bon bem Athem (Negi πνιύματος, De spiritu), beffen Echtheit bezweifelt wird (Fabric. Bibl. Gr. III. p. 239.; von Philippfon Yin arde. Berol. 1831. I, 9. einem ftoifchen Berfaffer beigelegt), ift bem Gegenstande nach einer Abbandlung Ueber bas Athmen (Ilegi aranvong) anzureihen. — Bon ben jur wiffenschaftlichen Betrachtung bes animalifchen Lebens geborigen Schriften ift folieflich nur noch anzuführen die Schrift Ueber Physiognomit (procogrammera). Ausg. in Franz Scriptores physiognomici veteres. Loffins De physiognomica Aristot. in Act. academ. electoral. Mogunt. Ersurt. 1778. p. 267 ff.). — Den Organismus der Pflanzen hatte Ar. in einem eigenen Werte (Megi puror) behandelt (Fabric. Bibl. Gr. III. p. 244.). Allein bie unter biefem Titel noch vorhandenen zwei Bucher geben fich in einem vorangeschickten Borwort als eine Uebersetzung und Bear-beitung eines lateinischen Textes aus, ber felbst wieder aus einer arabifchen Ueberfetung bes Driginale übertragen mar. Das Rabere über bie Beit und bie Berfaffer ber verschiedenen angeblichen Ueberfetungen ift unbekannt und bas Werk felbft gilt als unecht ober boch fehr ftart interpolirt (Jul. Caf. Scaliger In duos Ar. libros de plantis II. Lutet. 1556. hauer Bibl. botan. Tom. I. p. 29. Senfchel Diss. de Ar. botan. philos., tisl. 1823.). Berloren gegangen find mehrere anatomifche Berte Vratisl. 1823.). ('Araτομών A-O, 'Εκλογή ανατομών A bei Diog. Laert. V, 25. und 'Araτομή ανθρώπου bei b. Anonym. Menag.), nach ben Anführungen bei Aristoteles felbst (De generat. animal. II, 7. De Partib. animal. IV, 5.) zu schließen mit Zeichnungen versehen (Schneiber ad Hist. animal. Tom. I. p. XII f. Stahr Ariftot. unter ben Romern S. 147. Anm. 5.). Bert Bon ber Seele folieft fich, wenn auch nicht ber Behandlung, boch bem Gegenstande nach, an ber Dialog Eudemos (Εύδημος η περί ψυψής), so benannt nach Ar. Freund Eubemus von Eppern. Er hatte zum Inhalt die Lehre von ber Unfterblichfeit ber Geele und widerlegte namentlich ben Sat, bağ bie Seele fein felbständiges Wefen, sondern nur die harmonie bes Körpers sel. Es hat sich daraus ein längeres, dem Inhalt und Styl nach treffliches, Fragment erhalten bei Plut. De Consol. ad Apollon. T. II. p. 115. B. Bgl. Buble De libr. Ar. deperdit. p. 131. Wyttenbach ad Plat. Phaed. p. 244. Ed. Lips. Crenzer in ben Wiener Jahrb. 1833,

LXI. Bb. S. 204 f. — Ueber benfelben Gegenstand werden auch angeführt Gioeis negi wuzis a, Diog. Laert. V, 24. Fabric. Bibl. Gr.-III. p. 395. — An die naturwiffenschaftlichen Schriften schlofen sich endlich die gleichfalls verloren gegangenen medicinischen Schriften an (larquea, Mest Jarquege, Diog. V, 26. Kabric. l. l. p. 395. Buhle l. l. p. 102.). — III. Die gesammte praktifche Philosophie ober Politik umfaffen brei jufammengehörende und ein Banges bilbende Berte: Ethica Nicomachea (bei David Prolegg. ad Aristot. Categ. p. 25. a. 40. Schol. Ed. Berol. Niso-máxia mingà), Politica und Oeconomica. Die Berbindung der beiden zuerß genannten zeigt der Schluß der Ethik (X. in fin.); die Berbindung der Politik mit der Dekonomik zeigen die Hinweisungen der erstern Schrift and die lettere (s. Göttling Praes. ad Polit. p. XVI.). Außer der Ricomadeifden wird biefer Theil ber praftifden Philosophie auch noch behandelt in der Großen Ethif (Ηθικά μεγάλα, bei David l. l., 'Ηθικά Νικομάχω μεγάλα), zwei Bücher, und in der Eudemeischen Ethif (Ηθικά Ειδήμεια), steben Bücher, von denen aber IV, V, VI mit dem V, VI, VII der Ricomacheischen Ethit wortlich übereinstimmen. G. Schleiermacher Werte: Bur Philosophie Thl. III. S. 306. und bagegen Stahr Aristotelia Thl. IL. S. 294. In ber Nisomacheischen Ethist wird von ber Bestimmung bes bochften und allgemeinften Lebenszweckes ausgegangen, bem ber Ginzelne und bie Gefammtheit im Staate nachftrebt. Als folder wird angegeben bie Eudamonie, bas 3beal bes vollkommenen menschlichen Lebens, wel-hes bedingt ift burch vollkommene, im handeln sich bewährende Tugenb ber Seele, unterflügt durch die entsprechenden leiblichen Borzuge und gunftigen außern Berhaltniffe. Darauf von ber Tugenb, ale ber Grund. bedingung des feligen Lebens, welche bestimmt wird als die Fertigkeit stets und mit Biffen und Willen der vernünftigen Natur des Renfchen gemäß (nach bem de bos doros) ju handeln. Diefes innere Befen ber Lugend zeigt fich in ber Erscheinung als bie rechte Mitte zwischen zwei Extremen, wornach bie einzelnen Tugenden aufgezählt und darafterifirt werben. Die Echtheit biefes trefflichen Bertes fann nicht wohl bezweifelt werben, wenn auch im Alterthum eine Meinung bestand, welche dasselbe bem Nikomachus, bem Sohne des Aristoteles, beilegte (Eic. De sinid V, 5. Diog. Laert. VIII, 88. S. Pansch De Ethicis Nicomach. Bonnae 1833. p. 9 st.). Edd. Bictorius. Florent. 1584. sol. Wistinson. 1716. 1818. Zeu. Heidelb. 1820. 2 voll. Corai. Paris 1822. Cardwell. Oxon. 1828. 2 voll. Michelet. 1828. 2 voll. Ueders. von Zenisch. Danzig 1791. Garve. Breslau 1798. 2 Thie. Commentarii von Camerar. Francof. 1578. 4. Muret. Ingolstad. 1602. Giphan. Francof. 1608. Delbrud Ethicor. Nicom. Adumbratio. Halae 1790. Schleiermacher leber bie griech. Scholies gur Nikom. Ethik, in d. Abhandl. d. Berlin. Akad. 1819. Histor. philol. El. S. 263 ff. Derfelbe üb. die ethischen Werke des Arist. in desses Werken. Jur Philos. III. Bd. S. 306. Fries Beiträge zur Gesch. der Philosophie. I. Hft. Iven zur Gesch. der Ethik, insbesondere Bergleichung der Arist. Ethik mit der neuern. Heidelb. 1819. Michele Die Ethik des Ar. in ihrem Verhältniß zur Moral. Berlin 1827. Panschen. — Zu den ethischen Schriften gehört noch ein Auffas Bon ben Trasenden und Untresenden (New durchen gehört noch ein Auffas Bon ben Tugenden und Untugenden (Negl agerwe nal naniwe), eine Sammlung von Definitionen nebst Aufzählung ber harafteristischen Eigenthumlichteiten einer jeden. Ed. Fawtoner. Oxon. 1752. — Die Politif (Nolumin), bei Diog. Laert. V, 24. Подетену андоаось) in acht Buchern enthalt bit Lehre von bem 3wed und ben Elementen bes Staates und, ba bas hans bas Element bes Staates ift, junachst bie Lehre von bem Sausweses (Detonomit); sodann eine Darstellung ber verschiebenen Regierungsformen und Nachrichten und Urtheile über die wichtigsten Berfassungen und ihrt Stifter, zulest das Ideal eines Staates und die Lehre von der Erziehung als der wichtigsten Bedingung dieses besten Staates. Cyriak Strozza ügte dem Werke ein in arist. Style griechisch geschriebenes Supplement n zwei Büchern hinzu (Florent. ap. Junt. 1562, u. Arist. Opp. Ed. Duval. F. III. p. 615 st.). Nach St. Hilaire's Erörterung sollten die Bücher in folgender urfprünglichen Ordnung folgen: I, II, III, VII, VIII, IV, VI, V. Ausgaben und Erläut. Schriften (vgl. Stahr in Jahns Jahrbb. d. Philol. 1835. XV, 3. S. 321 st. und J. Barthelemy-St. Hilaire p. LXXVI.). Bictorius. Florent. 1576. fol. Gifan. Helmst. 1637. Corring. 1656.

4. Schneiber. Francos. ad Viadr. 1809. 2 voll. Covai. Paris 1821. Göttsting. Lange 1824. A Stahr. Ling. 1837. (wit heutscher Uebers.) ling. Jenae 1824. A. Stahr. Lips. 1837.-(mit beutscher Ueberf.). Barthelemy-St.- Silaire Politique d'Aristote. Paris 1837. (mit frangofifc. lleberf. und einer schätbaren Einleitung). Ar. De Politia Carthaginien-sium (Polit. II, 10.). Ed. Kluge. Vratisl. 1824. Scapp. e Soc. Jes. in Ar. De re publ. Quaestiones. Rom. 1577. Ja. Camerarii Commentar. Francof. 1581. Rapp Aristot. Staatspädagogik. Hamm 1837. — Die wesentlichen Punkte der Dekonomik bespricht Ar. schon in der Politik (B. I.); aber es ift unter feinem Ramen auch eine eigene Schrift über biefen Theil ber prattischen Philosophie vorhanden: Die Detonomit in zwei Buchern Oduoromunar A. B.). Durch ein Citat in einem Bruchftude bes Philobemus (Herculanens. Volumina. Tom. III. p. VII. und XXVII.) wird das erfte Buch dem Theophrast vindicirt. Das zweite ist schon früher als unecht betrachtet und als solches von Niebuhr (Kleine hiftor. u. philol, Schriften l. Sammlung S. 412 ff.) nachgewiesen worden. Edd. Schneiber (Anonymi Oeconomica. Lips. 1815., das zweite Buch der Dekonom.). Göttsling. Jenae 1830. — Bon den verlorenen Werken dieser Pragmatie (f. Buhle p. 112–124. Neumann Aristot. Rerum, publicar. reliquiae. p. 39 ff. Barthelemy-St.-Hilaire Tom. I. p. XXI ff.) nennen wir: Protreptitos, eine Ermahnungsschrift zum Studium der Philosophie, wornber Erenzer (Wiener Jahrob. 1833. LXI. S. 202.) die vorhandenen Stellen und Notizen zusammen ordnet; und Bon dem Abel (Περί εθγενείας, besinirt als αρχαϊος πλούτος και αρετή), wovon sich einige nicht uninteressante Fragmente (Stobai Sermon. LXXXIV, p. 494. LXXXV, p. 498. Ed. Gesner) erhalten haben. Schon Plut. (Aristid. 27.) bielt jedoch biese Schrift für unecht, und neuere Krititer haben von den erhaltenen Fragmenten bieselbe Ansicht (f. Luzac, der dieselben mittheilt und erläutert in den Lectt. Atticae p. 82-85. und Welcker ad Theognid. p. LIX f.). — B. Die Werke bes Ar., welche wir mit ber allgemeinen Bezeichnung ber hiftorischen jusammenfassen, gehören theils bem politisch-historischen, theils bem literar-historischen und antiquarischen Gebiete an. Sie sind bis auf wenige Refte verloren gegangen und damit eine hauptquelle der griech. Alter-ihumstunde. Erhalten hat fich nur die Schrift Ueber Xenophanes, Zeno und Gorgias, wahrscheinlich ein Stück aus einem größern Werke, wichtig ür die Kenniniß des eleatischen Systemes (Fülleborn Commentatio, qua ider De Xenophane etc. illustratur. Halae Saxon. 1787. Spalding Commentar. in primam partem libelli De Xenophane. Berolin. 1793.). ben verloren gegangenen Werken biefer Classe ist wohl am meisten zu beflagen bas Bert Molereia, welches eine Darftellung und Gefchichte ber Berfaffungen und politischen Einrichtungen, aber auch ber Sitten und Gebräuche von 158 (Diog. Laert. V, 27.) ober nach Andern von 250 und mehr Gemeinwefen (Ammon. Vit. Aristot. p. 48. Ed. Buhle) und die historische Grundlage des Wertes über Politif bilbete. Ar. Rorum publicar. reliquiae. Ed. Neumann. Heidelb. 1827. In A. Stahrs Ausg. der Politit: Ar. Rerum publicarum fragmenta a Carolo Stahr primum accurate collecta. — Daran schließen sich die Νομιμά βαρβαρικά (Fabric. Bibl. Gr. III. p. 398.), die Krisses (Fabric. p. 396.) und Meel evenuarur (Fascic. p. 394.). Für die Chronologie und die einschlägige poetische Liteatur mogen von Wichtigkeit gewesen fenn bie 'Odvuntiorinat, Mudiopinar eraypapa, Nixae Acorvolaxae (Diogen. V. 26.). Rach einer mit Gründen

unterftugten Unficht von Peterfen ift ber erfte Theil ber Schrift Ueber Timaus und Architas (Ta ex rov Timaiov xal rov 'Apyvreiwe) in Timaus Limate and Artysius (a ex tou lipatou kat tou Apyrteider) in Limate Locrus De anima mundi erhalten (Jahrb. ber wissenschaftl. Kritit 1838. Nr. 10.), und ber zweite Theil, über Archytas, in ben bei Stobans unter Archytas Namen erhaltenen Fragmenten (Petersen in ber Zeit. für Alterthumswissensch. 1836. Nr. 109-111.). — Ferner werden genannt: Didaskalien, ein chronologisch-fritisches Verzeichniß bes Repertoirs ber attischen Bühne (Diog. Laert. V, 26.); eine Schrift Κίκλος ή περί πωτών (vgl. Belder über die cyflischen Dichter S. 48.); Απορήματα Όργου (Diog. Laert. V, 26. Nitsch De Aristotele contra Wolfianos. Kilae 1831. 4.); ein Wert Hebi 'Alegarsoon (Menag. Anonym. Euftath. ad Dion. Perieg. v. 1140. Buble p. 126.), beffen Echtheit jeboch bezweifelt with. S. heeren De fontibus vitar. parall. Plutarch. Gotting. 1820. p. 59. -C. Bermifchte Berte. Bei ben ansgebehnten Studien und bem go lehrten Fleiße bes Ar. war es natürlich, daß er mancherlei Sammlungen von Materialien fich bilben mußte. Bon folder Art find unter ben noch porhanbenen Schriften bie Probleme (Προβλήματα) in 36 Abfcnitten, Fragen über einzelne Puntte aus allen Gebieten bes Wiffens, ein bei weitem noch nicht gehörig ausgebeuteter Schat von Beobachtungen und Bemerkungen (vgl. Sprengel in b. Gefch. ber Arzneikunde. 3te Anfl. Thi. I. S. 465.). Ed. Septalins. Lugdun. 1632. fol. Mehrere In-bleme, die Optif betreffend, erklart Reppler in ben Paralipomena quibus astronomiae pars optica illustratur; andere Schneiber Eclog. phys. p. 376 f. Barianten und fris. Bemerkungen gibt Levesque in Notices et Extraits de la bibliotheque du roi Tom. VII. p. 101 ff. Chabanon Trois Memoires sur les Problemes d'Ar., in Mem. de l'Academ. des inscript. T. XLVI. p. 285 ff. 326 ff.). Ferner gebort hierher: Bunberbare Geschichten (Gunaturhiftorifder Erfcheinungen, von fehr verfchiedenem Berthe. Rebrere geboren offenbar bem Ar. nicht an (3. B. Cap. 52. ibiq. Heyne). Ed. Bedmann. Gotting. 1786. 4. Camus Memoire über biefe Schrift in Mem. de l'institut national Literat. et Beaux Arts. T. II. p. 195 ff. 216 apr liche Werfe muffen gelten unter ben verlorenen, wenn nicht einige ber selben vielleicht nur verschiebene lleberschriften ber Probleme find, Acare. Ernündia (Diog. V, 26.), Aiapoea (Id. V, 23.), 'Ynouronaara (Id. V, 23.), Batte Da lib. 123. Glosic (Anonym.). S. Buble De Ar. libr. deperdit. p. 133. u. p. 879. D. Briefe. Das Alterthum hatte eine wichtige Brieffammlung bes M. von Andronicus aus Rhodus in zwanzig Buchern (Demetrius De Elocut \$. 231. p. 125. Ed. Fischer) und eine spätere von Artemon in acht Bidern (David Ad Arist. Categ. p 24. a. l. 27. Scholia Ed. Berolin.). Ueber ben Briefstyl des Ar. f. Demetr. a. a. D. §. 231. 239. Borbanden find noch von angeblichen Briefen des Ar. brei an Philippus, bri an Alexander, nebst zwei Dedicationen an benfelben vor ber Rhetorit an Alexander und ber Schrift Ueber die Belt, ein Brief an Theophrafi; welche alle theile offenbar untergeschoben, theile von zweifelhafter Edl heit find. S. Stahr Aristotelia Thi. II. S. 167. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 276. Buble p. 131. Die Briefe felbst finden sich in den epistolographischen Sammlungen von Manutius und Enjacius, in ben Ausge. ber Werke des Ar. von Casaubon. und Duval, und find besonders herans, gegeben von Dreier. Lubecae 1615. 4. Francos. ad Viadr. 1693. 4., und zulest von Stahr a. a. D. — Noch ist hier anzusühren des Ar. Tefte green des Ar. Defte Grand ment, bas Diog. Laert. (V, 11-16.) uns erhalten bat. Die Schieit bei intereffanten Dofumentes wird nicht bezweifelt. — E. Gebichte und Reben. Bon ben poetifden Arbeiten bes Ar. haben fic erhalten; ein vortreffliches Stolion, ernfter Gattung, jum ehrenden Andenken an seinen für hellenische Tugend und Freiheit gefallenen Freund hermias (bei Athen. XV, 16. p. 696. und Diog. Laert. V, 7. Edd. Ilgen in bessen Scolia.

Digitized by Google

Jon. 1798. p. 137. Gensler. Jonae 1815. Gräfenhan Ar. poeta. Mulhus. 1831.); ferner ein Epigramm zu einer dem Hermias gesetzen Bildsale (Diog. Laert. V, 6.) und ein anderes auf einer dem Plato geweißten Ara (Ammon. Vita Arist. p. 46. Tom. I. Opp. Arist. Ed. Buhle); 58 metrische Grabschiften auf Heroen der troischen Zeit, unter dem Titel Ilialog (Enstath. ad Iliad. B. p. 216.) scheinen von Ar. gesammelt aber nicht verfaßt zu seyn (Edd. Canter. Antverp. 1571. 8. Burgest. Dunelmiae 1798. in Aristot. Opp. Ed. Duval. Brunck Analect. T. I. p. 177. Anthol. Gr. Ed. Jacobs. T. I. p. 110.). Bgl. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 275. Buhle p. 90. Unter den versorenen Poesien des Ar. werden angeführt Elegien (Diog. V, 27.), Even (Ibid.), Exxispiaa, Trovol., Acorrolaxà neooipia, Ilvoliog. V, 27.), Even (Ibid.), Exxispiaa, Trovol., Acorrolaxà neooipia, Ilvoliog. V, 27.), Even gegangene, Beden genannt: Anologia eiaestiaz nyòc Eigephdorra, deren Echtheit jedoch von den alten Schriftsellern selbst dezweiselt wird (Anomym. Menag. und Athen. XV, 52. p. 697.); Exxispiao nologia, unr lateinisch vorhandene, Werse untergeschoben worden. Dahin gehören: Mysticae Aegyptiorum philosophiae libri XIV, eine Compilation von Excerpten aus Plotinus (Classical Journal Vol. XV. p. 279.); De Pomo, von Mansted, dem Sohne Kaiser Friedricks II. aus dem Hedischen übersest (Aristot. dem Tode nah hält einen Apfel in der Hand, um sich durch bessen Dust ur ersischen und spricht über die Unsterbickeit der Seeles, Secreta secretorum (Lehren über Eebensweisheit und Regierungstungt u. a. S. Kabric. Bibl. Gr. III. p. 278–284. Schöll Griech. Lit. Gesch. übers. von Pinder. Thl. II, S. 186. Hossimann Bibliogr. Lex. der Lit. d. Griech. S. 346 f. [Z.]

Aristotimus, graufamer Tyrann zu Elis, zur Zeit bes macebon. Königs Antigonns Gonatas. Plut, virt. mull. unt. Micca u. Megisto. [K.]

Aristoxenus, aus Tarent, ber Gobn bes Spintharus, eines Mufifere, warb guerft in ber pythagoreischen Philosophie burch Tenophilus gebilbet , bann aber warb er zu Athen einer ber namhafteften Schuler bes Ariftoteles , und nahm es fehr übel , bag nach bem Tobe feines Lehrers Theophraftus in ber Leitung ber peripatetischen Schule, und nicht er felbft, nachfolgte; so versichert wenigstens Snibas (I, p. 327.) mit bem, freilich von Ariftocles bei Euseb. Praepar. Evang. XV, 2. widersprochenen Busas, baf Ar. gegen ben gestorbenen Aristoteles fich manche Schmahung erlaubt habe; fo baß, wenn anders biefe Angabe Grund hat, wir wohl ben Ar. für die Onelle ber verschiedenen, fpaterbin in Umlauf gebrachten, bem Rufe bes großen Philosophen so nachtheiligen Anetboten betrachten burften. Bon ben gabireichen Schriften bes Ar. befigen wir unr noch bie Elemente ber harmonie in brei Buchern (Aquorena oroegeia, berausgegeben von J. Meursins, Lugd. Bat. 1616. 4. und besser in Meibom. Antig. Musicae Scriptt. T. I. Amstelod. 1652. 4.), und die durch J. Morrelli bei seiner Ausgabe der Rede des Aristides (f. b.) querst besannt gewordenen Bruchftude eines Wertes über ben Rhothmus. Jene Schrift, Die alteste über die Mufit, welche wir aus bem Alterthum befigen, sucht im Gegenfat zu ber auf bloge Bahlenverhaltniffe gegrundeten Theorie ber Pythagoreer über bie Musit, bie Affection bes inneren Sinnes und bes Ohrs im Gebiete ber Musit geltend zu machen. Bon seinen andern zahl-reichen Schriften (nach Suidas Angabe 453) musitalischen, philosophischen und anderen Inhalts (f. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 639.) sind nur Titel und einzelne Bruchstude vorhanden. Es gehören babin die Schriften über bie Flotenspieler, Floten und andere musitalische Inftrumente., über bas Bohren ber Floten, ein größeres (von bem noch erhaltenen offenbar verschiedenes) Berk negi Movaexis, bas außer Anderem auch eine Geschichte ber Musit enthalten zu haben icheint; ferner Αποφθίγματα πυθαγορικά, aus welchen Stobaus, ber ein viertes Buch berfelben nennt, Einzelnes

Digitized by Google

ausgezogen hat; sios droewr, enthaltend bie Lebensgeschichte bes Pythagoras, Architas und anderer ansgezeichneter Pythagoreer, bes Socrates, ben er ungunftig benrtheilt zu haben scheint, bes Plato n. A.; es war bieß ein von Plutarch gerühmtes und oft benügtes Wert (vgl. Bog De historr. Graecc. I. p. 77. ed. Westerm.); ferner iorogias und vnourepasse iorogena; naedeurenoi und noderenoi rouoe, fedes aus mehreren Buchern beflehend; συμμικτά δπομνήματα und Anderes, was aber nur aus einzelden Anführungen befannt ift , jedenfalls aber bie ausgebreiteten Rentniffe mb bie umfaffenbe Gelehrfamteit biefes Peripatetitere beweifen tann. ihm find noch einige andere biefes namens ju unterfcheiben (Fabric. III. p. 641.); barunter ein Dichter Ar. aus Gelinunt, ber noch vor Epigarmus fällt; ein Eprenaiter Ar., ber fonft nicht befannt ift; ein Art Ar., ber Schüler bes Alexander Philalethes, aus der in Phrygien gegründeten Schule ber herophileer. — Ueber ben Tarentiner und feine Schriften f. im Allgemeinen Fabric. Bibl. Gr. III. p. 634 ff. Die Hauptschrift ist: G. L. Mahne Diatribe de Aristoxeno, philos. peripatet. Amstelodam. 1793. 8. Bgl. mit Westerm. a. a. D. Cicero's Urtheile über ihn s. in Orelli Onomastic. Tullian. s. v. p. 72. [B.]

Aristus, aus Salamis, einer ber Geschichtschreiber Alexanders des Gr., von Arrian u. A. angeschirt. S. Bog De historice. Graeco. p. 96 ff.

Gr., von Arrian u. A. angeführt. S. Boß De historice. Graece. p. 96 ff. ed. Westerm. Db er der akademische Philosoph Ar. ist, der Freund und Lehrer des Brutus zu Athen, der in Eicero's Schriften mehrmals ootsommt, wagen wir nicht zu entscheiden. S. Dreui Onomast. Tullian. I. p. 72. 73. [B.]

Arlstyllus, ans Samos, wird mit Timocharis, welcher am 283 v. Chr. aftronomische Beobachtungen anstellte, als Aftronom ju Alexanbria genannt. Beibe fdrieben über bie Firfterne (enonous anlarar) und wurden von Sipparchus und Ptolemans benutt. Bgl. Fabric. Bibl. Gr.

IV. p. 15. [B.]

Arithmetica, ae' (sc. ars), ober arithmetica, orum (aesdentunf, and dogeoconf), Rechentunft. Wahrscheinlich verdankt man bem Oriente vie ersten Kenntnisse in der Arithmetik, wie sich dieß aus Sagen schließen läßt, da sichere Nachrichten fehlen. Bon Indien, Chaldaa, Phonicies und Aegypten scheint diese Wissenschaft zur Psiege und weitern Ausbildung den Griechen übergeben worden zu seyn. Wie weit die Kenntnisse der Orientalen in diesem Gebiete der Austhematik fortgeschritten waren, temnt man nicht. Die größte Entbedung im Gebiete ber Arithmetif, bit Begründung und Bezeichnung unseres Zahlenspftems gehört unzweiselhaft bem fernen Osten an, und ist wahrscheinlich indischen, nicht aber arabischen Ursprungs. Es ist zu bedauern, daß man den Namen des großen Ersinders Systems nicht tennt, benn diese Ersindung gehört unstreitig zu den größten der menschlichen Kraft. Unsere Jahlzeichen wurdes erst durch die Araber dem Abendlande zugeführt, daher der Name arabischen. Die Griechen kannten sie nicht. Sie bedienten sich der Buchkalen. Die Griechen kannten sie nicht. Sie bedienten sich der Buchkalen. faben ihres Alphabetes zu Zahlzeichen und bezeichneten bie Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30... ber Reihe nach burch a,  $\beta$ ,  $\eta$ ,  $\delta$ ,  $\delta$ , ... begannen von Peuen mit biefen Zeichen und einem untergesehten Strice, um bie Zahlen 1000, 2000, 3000, 4000 . . . . anzubeuten u. f. f. Sie hatten 29 Zahlzeichen. Ganz beutlich liegt biefer Zahlweise bat Decimalfostem ju Grunde, ohne daß es feboch ausgebitoet und benust wurde. Die beliebte und der Phantasse schweichelnde Ansicht, daß unser Decimalspstem das natürliche sei, weil der Mensch zehen Finger and zehen Zehen hat, mag auf sich beruhen. Man hat gar viele Anonahmen hievon bei den Böltern gefunden. Auch bei den germanischen Böltern schweit ursprünglich das Duodecimalspstem vorgeherrscht zu haben und dus Decimalspstem verdrängt worden zu seyn. Die Römer hatten kollande Bablaeichen. I. 4 V 5 8 V 10 1 = 50 C 1000 folgende Zahlzeichen: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100,

D = 500, M = 1000 und behalfen fic burch wiederholte Aufcrift biefer Zeichen fo gut als möglich, um größere Mengen ju bezeichnen. Die Unbeweglichkeit biefer Bezeichnungsweise mar ein unverkennbares hindernif in ber meitern Ansbildung biefer fur bas gewöhnliche Leben und ben Bertebr, fo wie fur die weiteren 3meige der Dathematit und Naturwiffenschaften fo wichtigen Doctrin, und liefert ben Beweis, bag bie Anshildung ber Arithmetik von den Römern nichts erwarten durfte. Wegen ber unzweckmäßigen Bezeichnungsweise ber Bablen bei ben Griechen und Romern mußten fie fur die Ausführung der Rechnungen auf andere Mittel benten, als die unserigen find. Sie nahmen ihre Buftucht jum Ropfrechnen, jeber nach feiner Beife, und fo lange biefes Mittel hinreichte, ober bebienten fich eines Rechenbrettes, abacus genannt, worauf fie mittelft verschiebharer Steinchen die Rechnungen ausführten. Daber die Ausbrude calculos ponere, voquicio. Bgl. Instrumental-Arithmetif in Klügels mathematischem Wörterb. 2r Thl. S. 736. — Die Untersuchungen ber Griechen in ber Arithmetit erftredten fich hauptfachlich auf die vier Grundgeschäfte berfelben , Abbition , Subtraction, Multiplication und Division, und baun auf biejenigen Theile, welche sich hauptsächlich zu Anwendungen auf bie Geometrie eigneten , benn biefe Biffenfchaft murbe hauptfachlich von ihnen bearbeitet. Hierher gehoren die Proportionen und mit ihnen im Bufammenhange, Primzahlen, zufammengefette Bahlen, Erigonal, Duabrat, Pentagonalzahlen n. f. w. Die biophantischen ober unbeftimmten Gleichungen murben erft von Diophant untersucht. — Betanntlich bat fich Thales große Berbienfte um die Ausbildung ber Geometrie, Phyfit und Aftronomie erworben. Er bildete fich durch feine Reisen in Aegypten und Indien, und es ift mabricheinlich, bag er zur Berbreitung arithmetifder Renniniffe in feiner Soule wirlte, ba fic bie Theile einer gufammenhangenden Wiffenschaft nicht partiell forbern laffen. Pythagoras foll bie Arithmetit febr gefordert haben; benn ihm wird bie Erfindung ber nach ihm benannten Multiplitationstafel ober bes Ginmal-Gins jugefdrieben, obgleich Nitomachus und Boethius hiernber in ihrer Arithmetit nichts ermabnen; ferner die Erfindung einer Rechentafel (abacus Pythagorae). f. Mannert Dissert. de numerorum, quos Arabicos vocant, vera origine Pythagorica. Norimb. 1808. Db aber Pythagoras fcon unfere Bahlgeiden getannt hat , wie Manche behaupten , ift febr zweifelhaft. Raftner Gefd. Der Mathematik Thl. I. S. 932 ff. Thl. II. S. 695. Rlügels Mathemat. Lexikon Thl. V. 2r Bb. G. 1166 ff. Die apices ober characteres, wo-mit die Pythagoreer die Zahlen nach Boethius bezeichnet haben follen, find tein Beweis für die Sache. Ein entschiedener Gegenbeweis scheint mir in Archimeds Sandrechnung (f. Archimed.) zu liegen; benn es ift nicht einzusehen, wie Archimed, bieses große Talent, biesem Gegenstande eine befondere Schrift hatte widmen konnen, wenn man vor ihm fcon im Befige eines Bablenfpftems gewesen ware, beffen erfte Elemente Die Frage jur Entscheidung gebracht hatten und beffen Renntnig Archimeb wohl nicht entgangen war. Pythagoras bat aber baburch einen großen Auftof jur Forberung ber Arithmetit gegeben, bag er an ben von ihm gefundenen und nach ihm benannten wichtigen Sate in ber Geometrie, bağ bas Quabrat ber Sppotenuse eines rechtwinkligen Dreieds so groß ift, als bie beiben Quabrate ber Ratheten find, bie weitere Aufgabe mupfte: anzugeben, wann bie langen ber brei Seiten eines rechtwintligen Dreieds burch ganze Zahlen ausgebrückt werben konnen, und fie loste; benn hiemit begann die Begründung eines neuen Zweiges ber Algebra, die f. g. unbestimmte Unalytit. — Enclid widmete das 7te, 8te, 9te und 10te Buch seiner Elemente ber Arithmetil, in so weit fie namlich fur seinen 3weck nothig wurde. Darin werden bie Proportionen, ftetige und unftetige, harmonifche (ftetige und unftetige), die geometrischen Progressionen, Maaf der Zahlen, Flächen und Körperzahlen, Peimzahlen und

Digitized by Google

Irrationalzahlen unterfucht. Es kommen bie gewöhnlichen Gate vor, bie Gleichheit ber Probutte ber beiben außern und innern Glieber, Berfetung ber innern und außern Glieber n. f. w. Sind vier Zahlen a, b, c, d gegeben und ist a-h: c-d = a: d, so bilben sie eine harmonische Proportion. Die Flächenzahlen sind Produkte zweier, die Körperzahlen Probukte dreier Zahlen zc. Archimeds Sandrechnung ift als ein scharffinniger, aber nicht gelungener Berfuch, ein Bablenfoftem ju erfinden, zu betrachten, und für bie Arithmetit von feiner Bebeutung. Rifomachus, em Pothagoreer aus Gerafa in Colefprien, ber mahrscheinlich im erften Jahrhunbert v. Chr. lebte, fant ale Arithmetiter bei ben Alten in großen Ansehen. Er fcrieb eine Arithmetit. Die Biffenschaft verbantt ibn Auch die Burgelgrößen und eine Methode Burgeln aufzufinden, nicts. kannten die Alten, wie Theon aus Smyrna, ein Mathematiker aus ber platonischen Schule, gezeigt hat. Er untersuchte auch die Eriangular, Quabrat - und Pentagonalzahlen. Bu ben ausgezeichneten Kalenten bes Alterthume und ben forberern ber Arithmetit gebort Diophant, ber not Einigen im zweiten , nach Andern im vierten Jahrhundert n. Chr. lebte. 3hm verdankt man hauptfächlich die Begründung der unbestimmten Auslytif. Bur Darftellung einer unbefannten Größe reicht eine Gleichung bin; jur Darftellung von zwei unbefannten Größen muffen befanntlich zwei Gleichungen gegeben feyn u. f. w. Gind in einer ober zwei u. f. w. Bleichungen mehr unbefannte Großen enthalten, als eben bemerft murbe, fo heißt bie Gleichung unbeftimmt. Die Auflösung folder Gleichungen ift ber Gegenftand ber unbestimmten Analytif. Bon Diophants hierber geborigem Berte, bas breigehn Bucher umfaßte, find nur bie feche erften auf uns getommen. Die übrigen fieben find leiber verloren gegangen. Außer biefem Werfe hatte er noch eines über praftifche Arithmetif ge-fchrieben, was gleichfalls verloren gegangen ift. Sein Wert ift eine Sammlung von Aufgaben , beren icarffinnige , einfache und finureiche Auflofung feinen Rubm verherrlichte. Da er feine Buchftabenrechnung fannte, fo gab er immer fpecielle Zahlenbeispiele. Er murbe auf bes Begriff ber Potenz geführt. Das Quabrat bezeichnet er burch 3" (dirauc), ben Cubus burch x", bas Biquabrat burch 88". Die erften Begriffe ber entgegengesetten Grofe finden sich vor und viele einzelne Gage über bie Eigenschaften der Zahlen. Dieser Schriftsteller hat im Alterthum mehrere Commentatoren gehabt, beren Arbeiten aber verloren gegangen Dazu gehört die Arbeit der Hypatia, einer Rennerin der Mathe matit, die burch ihre Calente, Lugenden und trauriges Ende (fie fant als Opfer bes Fanatismus im Anfange bes fünften Jahrhunderts) berühmt wurbe. Raffner Gefc. ber Mathematif. Boffut Gefc. ber Mathematil, überset von Reimer. 1r Thl. Montucla Histoire des mathématiques Arithmetif ber Griechen von Friebr. v. Drieberg, Rlugels mothemat. Lex. und die Schriften der angeführten Schriftsteller. [0.]

Aritium, Stadt in Lusitanien, Ptol.; vielleicht diefelbe mit Aritium praetorium bes Itin. und Geogr. Rav., j. Benavente ober

Salvatierra. [P.]

Arivates, Ort in Oberpannonien, j. Aravita (Reichard). Plin.

Artus, D., ein romifcher Maler bei Bianchini Camera e iscriz. sep. de' liberti cet. di Augusto p. 32. Nr. 30. Welder im Runftblatt 1827.

Rr. 84. [W.]
Artunia (χώρα), eine raube Gegend auf der Insel Chios, die den besten Wein erzeugte. Strado XIV, p. 645. Birg. Ecl. V, 71. Plin. H. N. XIV, 9. Plut. adv. Kpiour. E. 17. Athen. Deipn. I, p. 32. Sil. Ital. VII, 210. Bei Steph. Byz. steht sälschlich Apovoia. [G.]

Artnantt, einer ber feche Stamme ber Debi. Berod. I, 101. [G.]

ARK. = Arcarius. Dr. 2348. ARK. STAT. = Arcarius stationis. Dr. 3346. ARK. STAT. SISC. = Arcarius stationis Sisciensis. Dr. 1239.

Artape (Arelate, Tab. Pent. Apedary, Ptol.), Stadt in Noricum ripense, an der Donau, mit dem Fluß gl. Namens, j. Pechlarn an der Erlaph; Station der Donauflotte. Notit. Jmp. Itin. Unt. [P.]
Arma, Armatura (önla, reigea), die Bewassnung, von hoher Be-

bentung für jedes Bolt, als Mittel jur Behauptung seiner Unabhängig-teit, war es noch in höherm Maage für die Bolter bes Alterthums, theils als Maagstab burgerlicher Entwicklung überhaupt, theils wegen ber engen Beziehung zu ber Staateverfaffung und zur Ausübung ber burgerlichen Rechte. Rothwendig find aber, trot gewiffer gemeinsamen Grund-lagen , nicht nur hellenen und Romer, fondern auch bei jedem der beiben Bolter, verschiedene Berioden ju unterscheiben. Und ohne tiefer in bie Gefdicte bes Rriegewefens einzugeben, find wenigstens bie Sauptepochen an bezeichnen. Die robeften Anfange, wo außere Roth und Mangel faft allen Bolfern die gleichen Bertheibigungemittel an die Sand gaben, merben billig übergangen. Bei ben Bellenen ift, wie fur burgerliche Entwidlung fo für Ariegeführung und Bewaffnung, bas heroifche Zeitalter Epoche machend. Die Eigenthumlichteit biefes Zeitraums in Beziehung auf Bewaffnung beruht vorzüglich auf bem großen Abstand gwischen Eblen und Gemeinen; indem jene, auf Streitwagen und in voller Ruftung tampfend, allein bie Entideibung gaben, mabrend bie große Maffe folecht bewaffnet und mangelhaft geordnet öftere nur als mußige Bufchaner ber Belbenthaten ihrer gurften ericheinen. Dabei entbehren bie hellenen noch ber Reiterei, welche überhaupt bei Griechen und Romern nie bie militarifche Bichtigfeit ber neuern Beit erhalten hat. Die Bewaffnung ber Eblen (διοτρεφέες βασιλήες), welche hier allein in Betracht fommen, war folgende: Ein großer runder Schilb (donic, odinoc), aus Solg, Flechtwert ober Rindehanten, oft auch nur mit biefen überzogen und burch Metallplatten verziert; baber έπταβότιος, χάλκεος. — Selm, κόρυς, wenn er von Erz, ober κυνέη, wenn er von Fellen ift. Doch gewöhnlich von Leber, mit Metallplatten belegt, daber κυνέη ευχαλκος, χαλκήρης, χρυσείη. -Panger (dwent), Sarnifc, welcher ben gangen Leib vom Salfe bis an bie Schaam bedt; gewöhnlich von Erz, baber zalneus, und aus zwei Stüden bestehend (dinlios), welche an beiden Seiten mit Schnallen (dzeis) vers bunden waren. häusig ist der Panzer mit kunstvoller Arbeit verziert, baber nodudaidados; es kommen auch linnene Panzerhemben vor, devo dienzl. II. II, 529. Beinschienen (\*\*\*\*vypis) von Zinn ober Messing, II. XVIII, 613. Befiob. Sout. 122.; fie reichen von ben Rnocheln bie an bie Rnie. Dieg bie Schutwaffen, wodurch die Gellenen fich auszeichneten; daher χαλκο-χέτωνες έὐκνημέδες Αχαιοί. — Schutwaffen find ber Speer (έγχος, δόρυ, aixun), welcher febr lang und wuchtig, jum Burf und Stoß biente. Daber μακρον, δολιχόσκιον; jeber helb trägt gewöhnlich zwei. cf. 11. III, 18. δούρι δύω πάλλων. In biefer Baffe zeigt sich vorzüglich ber Muth und bie Starte ber Manner; baber σουρικλυτος, κρατιρός αίχμήτης. Shlachtichwerk (Sipos), ju hieb und Stoß, Od. X, 98., zweischneibig und fpig (angrus, obi). Außerbem kommen noch bei einzelnen heroen por Bogen und Pfeile, nebft Burffpiegen und Speeren, der gewöhnlichen Bewaffnung des Bolles (δ λαός, ή πληθής); aber einzelne haufen auch mit voller Ruftung, wie die des Nias. Il. IV, 281. cf. Il. IV, 297 ff. — Mit bem Seroenthum borte auch die eigenthumliche Bewaffnung auf; an die Stelle ber Bagenlenter trat bie Reiferei, und nachdem biefe in ben Beeren freier Burger größtentheils bie Bebeutung verloren, bas fcwer-bewaffnete gufvolt (οἱ ὁπλῖται). Die Baffen ber Reiter bestanden in einem helme, leichterer Art, in einem Panger, einem ovalen Schild und Beinftiefeln. Die Ernswaffen waren eine Lange mit boppelter Spige,

Schwert und Dald. Go bie narciogauro, fcwere Reiterei. Die hop-liten hatten als Schutwaffe einen ehernen runden Schild, ber ben Leib von ben Schultern bis ju ben Anieen bedte, cl. Tyrt. fr. II, 23., mit einem Riemen (redausie) von den Schultern hangend; fodann einen ebernen helm (κράνος, περικεφαλαία) und Beinschienen; ale Trusmaffen eines langen Speer, Berob. VII, 211., und ein turges Schwert (uagaiga duausgebilbet, mar fpater bie eigenthumliche Starte aller bellenifden beere. Reben ihnen erscheinen Leichtbewaffnete (voloi) mit langen Burffpiegen und Schleubern bewaffnet, ohne Bebeutung. Erft gegen Ende bes peloponnesischen Rrieges treten als eine Urt Mittelglied zwischen Sopliten und Leichtbewaffneten auf die Peltaften, fo von ber milty, einem fleinen runden leichten Schilde , beffen Einführung man dem Jphicrates auschreibt, welcher auch die Speere und Schwerter biefer neuen Eruppengattung verlangern ließ und ftatt ber ehernen Panger linnene einführte. Rep. V. Iph. 1. Wie nun biefe Waffen eigentlich von Thrakern und Inpriera entlehnt waren, so waren auch berittene Bogenschuften (innococococococo) vor auglich bei ben Barbaren im Gebrand, und auch andere leichte Truppen, melde mehr und mehr üblich murben, wie bie Bogenfchugen (rosora,), bie Burfichunen (anortioral) und Schlenberer (opendorfrai), zeigen fcon ben llebergang vom ftreng Hellenischen zu einem fremben Element. In Begenfate ju biefen leichtbeweglichen Schaaren erscheint gegen bas Enbe ber griechischen Freiheit bie matebonische Phalanr mit einer neuen Baffe oderooa, einem Speere von anfangs 16, bernach 24 Ellen Länge, welcher bei ber ungemeinen Tiefe biefer Schlachtorbnung eine ungeheure Birtung gegen bie leichtgeglieberten Beltaften haben mußte. Geit ben Rriegen in Uffen tamen immer mehr barbarifche Baffen in Gebrauch. cl. Pollur Onom. I, 10, 7. cf. I, 10, 13. - Die altefte Bewaffnung ber Romer tennes wir nicht; doch icheint nach ber Analogie ber Berfaffungeverhaltnife ur-fprunglich bie Starte bes heeres in ber Rittericaft bestanden zu haben, welche mit ihren Borigen (Clienten) in ben Rrieg gogen. Gefdicht lich beglaubigt ift eine ber makedonischen Phalanx abnliche Bewaffnung, welche auch eine analoge Aufstellung voranssest. Diefe, durch Die Sagungen des Königs Servius Tullius befannt, mar folgende. Die Be waffnung war verschieben nach ben fünf Claffen ber Burger, beren Baft bas fteuerbare Bermögen war. Die erfte Claffe batte als Schutwaffen einen helm (galea), einen runden Schild (clipeum), einen Bruftharnifd (lorica), Beinschienen (ocreae). Als Truswaffen (tela) einen Speck (hasta) und ein Schwert (gladius). Die zweite Classe, ohne Harnisch, hatte statt bes runden Schildes einen langen (scutum), die übrigen Baffen gleich. Die britte unterschied fich nur durch ben Mangel ber Beinschienen. Die vierte Claffe hatte einen Speer und Burffpieße (vefuta), ohne alle Soupwaffen. Die fünfte endlich führte nur Schleubern. Liv. I, 43. Die alteste Bewaffnung ber Reiterei war wahrscheinlich ber griechischen gang gleich, wie bieß noch spaterbin ber Fall war. cf. Polyb. VI, 24. Belde Periode Polybius im Auge hatte, wenn er behauptet, bie romifche Reiterei fei fpater ohne Panger gewesen und habe nur leichte gerbrechliche Burfspieße geführt, ift zweiselhaft. Un die Stelle der Phalant trat später die romische Legion, welche dann auch Beränderungen is ber Bewaffnung herbeiführte. Jest finden wir eine vierfache Abtheilung bes Fußvolls, Belites, Haftati, Principes, Triarii. Rämlich auf eine Legion von 4000 kamen 1000 ber erstern, 1200 von der zweiten und britten, und 600 ber vierten Abtheilung, und bie Bahl ber lettern blieb anch bei ber Bermehrung ber Legion bie gleiche, mahrend bie brei erfter nach Berhaltnig eine Berftartung erhielten. Die Baffen ber Belites, ber jungften und unvermögenoften, waren ein Schwert, Burffpieße und ein runder Sould (parma), ungefahr 3 fing im Durchmeffer, und eine

einfache Sturmhaube. Der Schaft ber Wurffpiese war 2 Ellen lang, bas Eisen eine Spanne lang und bünn, damit es beim Treffen sich bog. cf. Polyb. VI, 21. 22. Liv. XXXVIII, 21. Die Hastaten hatten bie volle Ruftung, gnerft ein Schild, 21/2 Souh breit, 4 und brüber lang; er befteht aus zwei zufammengeleimten Brettern mit einem Ralbefell über-zogen, und ift oben und unten mit einem Metallrande eingefaßt; in ber Mitte ift eine gewolbte Erhöhung von Gifenblech mit einer Spige (umbo), um bie Gefchofe beffer abzuwenden. Dann, wenn fie gur erften Claffe geborten, hatten fie einen tettenartigen Panger (lorica serta, alvoidwroc .), wenn nicht ftutt beffen eine Erzplatte, eine Spanne lang, gur Bebedung ber Bruft, baber xaediopilas. Außerdem Beinschienen und einen ebernen Belm mit einem Feberbufch, mit 3-4 rothen ober fcwarzen febern, welche eftenboch über bem Belm emporfteben. Bum Angriff hatten stein, veringe einenzen netwa 2 Schuh lange, gerade spanische Schwert, welches sehr spik und zweischneibig war. Endlich zwei Wurfspiese (pila), bicket und dünner; rund oder vierectig, jene etwa 4 Finger dick, der Schaft Lellen lang und mit dem Eisen, welches am Ende 1½ Finger dick ist, 8—9 Schuh lang. Die Wassen der Principes waren die gleichen, so wie die der Exiarier, nur daß die letztern Speere statt der pila trugen. Daß biefer Einrichtung, welche in Polybius Zeiten bestand, of. Polyb. VI, 21-24. Liv. VIII, 8., mancherlei Beranderungen vorausgegangen, versteht sich von felbst. So zeigt icon ber Rame ber Sasiati, daß sie früher Speere trugen, so der Name der Principes, daß sie früher die erste Schlachtordnung gebildet, während sie später im zweiten Treffen standen; endlich der alte Name der Triarier, pilani, zeigt schon das pilum als ihre eigenthümliche Wasse, während Polyd. VI, 23. sin. ausdrücklich die are ihre Wasse nennt. cf. Liv. VIII, 8. Polyd. II, 33. Nach Plut. Cam. 40. hatte Camill schon Beränderungen mit der Bewassnung vorgenommen, indem er ganz eiserne, und am Rande glatte Helme statt der ehernen einschrete, die Schilde mit einer eisernen Einsassung ungab, und bie Speere verlangerte; und ohne Zweifel hatte bie eigenthumliche Bewaffnung ber Gallier mit großen Schlachtschwertern manche Beranberungen bei ben Romern in ber Rriegsführung bewirft. Auch von ben Samniten hatten fie mabrend ber langen Kriege mancherlei in ber Bewaff. Samniten hatten sie während der langen Kriege mangeriei in der Bewassenung entlehnt. Sal. Cat. 51. Der Dienst der leichten Truppen bildete sich vorzüglich während des zweiten punischen Krieges aus. Liv. XXVI, 4. XXXVIII, 21. Auch in der Taktif hatte Scipio in diesem Kriege mehrere Aenderungen gemacht, Liv. XXX, 35., und später traten in dieser Beziehung vorzüglich Marius und Julius Casar schöpferisch auf, aber die Bewassung der Legion blied noch in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit im Wesentlichen dieselbe. Aber ganz unverändert konnte sich das kriegswesen ebenso wenig erhalten, als andere Einrichtungen, zumal da hurch die nähern Berührungen mit Parharen, durch Söldner und höllse burch bie nabern Berührungen mit Barbaren , burch Golbner und Gulfs. truppen immer mehr Mannigfaltigfeit in bie gange Art ber Bewaffnung gebracht murbe. Go finden wir benn icon bei Tacitus häufig ber lancea fatt ber hasta ermabnt; ftatt bes pilum nennt Beget. II, 15. bas spiculum, woher speculatores, und gibt beffen lange auf 51/2 Schub an, ba-gegen bas verutum von 31/2 guß lange verticulum bieg. Die Waffen ber Principes, welche er im erften Treffen aufstellt, beschreibt er fo: fie hatten eine Sturmhaube (cassis), (fpater galea), einen Panzer (cata-phracta), (nicht lorica ober wie in Polybius Zeiten ein bloses Brufischild), Beinfchienen, ein Schild, ein langeres Schwert (spatha), und einen Dolch (semispatha), und außer zwei großen Wurfspießen fünf kleine mit Blei beschwerte, bie sie in ber Höhlung bes Schildes trugen, und beim Anfang bes Treffens gebrauchken. Die Wassen ber Haftati sind nicht verscheben, und eben so wenig die der Triarier, nur daß diese letztern tigentliche Belme (galea) und bas gewöhnliche Sowert (gladius) trugen,

Digitized by Google

und jest als wirkliche Referve, wie es fceint, erft im vierten Exeffen ftanben. Am meiften wurde bas leichte Fugvolt verandert und vermehrt. Denn, wie Begetius fagt, es murbe bie fcmere Ruftung bem Solbaten immer laftiger, man mochte ben Panger nicht mehr tragen und ftatt ber Belme tamen pannonische Pelghute in Gebrauch. Reben ben fruher genannten, Velites, Ferentarii, Rorarii, erfcheinen jest ar maturae, als allgemeine Benennung ber Leichtbewaffneten, auxiliatores, exculcatores, jaculatores, excursatores, procursatores, scutati, funditores, balistarii, tragularii, welche alle vorzüglich mit Burfwaffen, Pfeil und Bogen, Schleubern, handbalisten zc. kampften. Je mehr auch in diefer Beziehung von fremden, zum Theil barbarischen Bolkern entlehnt wurde, wie bem Begetius I, 20. geradezu die Reiterei nach bem Borbilbe ber Alanen, Gothen und hunnen vervolltommnet nennt, je mehr überhanpt mechanifde Rrafte mit herbeigezogen wurden, besto mehr verlor die Bewassung in eigenthümliches, auf ben Charafter bes Bolfes gegründetes Besen, bis gegen bas fünste Jahrhundert aller Unterschied ber Bewassung zwischen Römern und Barbarern auförte. Polyb. VI. Liv. I, 43. VIII, 8. Flavius Begetius de re militari. Stewechii u. Francisci Modis Comment. in Vegetium et Frontinum. Pfeiffer Antiquitt. Graecc. Regiomont. 1689. Naft romifde Kriegsalterthumer. Salle 1782. S. 59 f. III, C. 526 ff. 84. 103. [G.]

Armacales unb Armalchar, f. Naarmalcha.

Armactica, f. Harmozica.

Armalausi, ein auf ber Lab. Peut. über ber rom. Reichsgrange awischen ben Alemannen und ben Marcomannen angefester Rame eines Bolles, ohne Zweifel von ber biefem eigenthumlichen Rriegefleibung Ar-

milausa (f. b.), du Freene Glossar. I. p. 336. [P.]
Armarium, wohl zuerft ber Waffenschrant (Paul. Dig. XXXIII, tit. 10. leg. 3.), dann überhaupt ein aufrecht an der Want ftebender Schrant, gewöhnlich im Atrium, in welchem Sachen von Werth, Prankgegenftände, Gefäße, kleinere Bilder, besonders die Ahnenbilder, ausbewahrt wurden. Cic. p. Cluent. 64. Petron. Sat. 29. Auch bießen so die Rleiderschränke, Plin. XXIX, 5. Hieron. ep. 22., und die numerirten Bücherrepositorien in den Bibliotheken, Bopisc. Tac. 8. Vitrud. VII, praes. Ein arm. distegum erwähnt als Todtenbehälter eine Inschrift bei Grut. p. 383. Nr. 4. [P.]

Armauria, Stadt am Arares in Armenia major, westlich von Av

tarata. Ptol. Bei Dofes von Chorene Armavir. [G.]

Armaxa (3tin. Ant.), Armaha (Tab. Peut.), Archama (Ptol.), Stadt in Cappadocien, etwa 40 rom. Meilen öfil. von Cafarea. [G.]
ARMCV. = Armorum custos. Dr. 3476.

Armene ober Harmene, Stadt (πόλις und χώμη) und hafen at ber Rüfte von Paphlagonien, 50 Stadien nördlich von Sinope, zu desset Gebiet es gehörte. Schl. Tenoph. Anab. VI, 1, 15. Strado XII, 545. Mela I, 19. Plin. H. N. VI, 2. Urr. peripl. P. Eux. Ptol. Marc. heracl. Steph. Byz. (v. 'Αλμήνη und 'Αρμένη). Zeht Afliman. [G.]
Armenia, eines der wichtigsten Enders, und deshalb hänst

von benachbarten Eroberern beimgefucht und unterjocht, war von einem Bollsstamme bewohnt, ber tros ber fast beständigen Abhangigteit seines Baterlandes sich bis auf die heutigen Tage ziemlich rein erhalten bet. Sowohl Griechen und Nomer, und nach ihnen die occidentalischen Boller, als auch bie meiften orientalischen Nationen nennen bas Land Armenis, während die Armenier felbst ihm von ihrem Stammvafer, einem Japhe titen, Bater bes Armenat, ben Namen Haik ober Haijasdan geben. Rach herodot VII, 73. stammen die Armenier von den Phrygiern, nach Strabo XI, p. 530. von ben Theffaliern ab. Die Armenier felbft erflaren fich für ein Urvolt, erfennen indeg Ginmanderungen aus Affprien, Dalaftine und Indien an. In hinfict auf ihre Religion wiffen wir nur, daß fie eifrige Berehrer ber Anaitis waren. Ihr Land, bas theils als ber Ueber-gang von Rleinafien in die inneren Provinzen bes perfifchen Reiches, Mebien, Affprien und Mesopotamien , theils burch seine rauben Gebirge und fruchtbaren Sochebenen gleich wichtig und ausgezeichnet ift, wurde burch ben Euphrat in zwei ungleiche Theile getheilt (utraque Armenia bei kucan. Phars. II, 638.), bie man gewöhnlich, namentlich in macedontscher und römischer Zeit, durch die Benennung Armenia major (Aquerla ή μεγάλη) und Armenia minor (Λομενία μικρά ober βραχυτέρα) unterschied.

1) Groß-Armenien wurde im R. von Pontus und Colchis burch bas mofdifde Gebirge und ben mons Paryadres, von 3berien und Albanien burch ben Cyrus, im D. von Debien burch ben Araxes und bas cafpifche Gebirge, im S. von Affprien burch bas Niphatesgebirge, von Mefopotamien burch ben Tigris und im B. von Rlein-Armenien burch ben Euphrat getrennt, und umfaßte also ziemlich genau die jetigen Provinzen Erzerum, Rars, Wan und Eriwan. Es war etwa halb so groß als Deutschland, sein Flächeninhalt belief sich auf etwa 5000 Quadratmeilen. Während ein Theil des Landes Getraide, Wein und Del in Ueberfluß hervorbrachte, begunftigten in einem anderen Theile fette Biefen bie Biebaucht und vorzüglich bie Pferbezucht außerorbentlich, und andere Gegenben waren reich an Golb und anderen Metallen (Gerobot I, 194. V, 49. Strabo XI, p. 529.). Der Euphrat und ber Tigris, bie Rabe bes cafpifden Meeres und bes Pontus Eurinus beförberten ben ichnellen und leichten Umfat ber Landesprodulte, und bennoch find bie Armenier nie ein machtiges, ja taum je ein felbständiges Bolt gewesen. Wir lernen fie als einen Bestandtheil des affprischen Reiches kennen, sinden sie als Unterthanen der medischen und persischen Rönige wieder, von welchen fie an ble Macedonier und Seleuciden übergeben. Rach bem Siege ber Romer über Antioons ben Gr. ertlarten fich zwar bie armenifchen Gatrapen, Zariadris und Artarias, für unabhängig; ja Tigranes, ein Rachkomme bes Artaxias, war im Begriffe ein großes armenisches Reich gu grunden, als bie Romer unter Lucullus und Pompejus bie Dacht ber Armenier brachen und Armenien, wie früher, feine Gelbstänbigleit wieder verlor (Strabo XI, p. 532. Tac. Ann. II, 3. u. 56.). Trajan machte Armenien fogar zu einer römifchen Proving, und nach habrian, der die Lanber jenfeit bes Euphrat nicht mehr behaupten wollte, waren bie armenischen Ronige von Rom abhängig, bis 412 n. Chr., nach ber Abbantung bes letten Konigs, Tigranes, ju Gunften bes neuperfischen Konigs Jezbegerb, die Perfer aus bem größeren Theile bes Landes die Proving Perfarmenien bilbeten, und der fleinere fudwestliche Theil (Sophene and Acilisene) eine romische Proving unter dem Namen Armenia wurde, bie anfangs von Satrapen, feit Juftinian aber als Armenia quarta bon einem Prafes verwaltet murbe (Procop. de aedif. III, 1. Juftinian. Novell. 31.). — Auffer ben oben gelegentlich icon genannten Fluffen und Gebirgen find noch die gorbyaifchen Berge, ber Abus und Mafius und bie Seen Arfiffa ober Mantiane (ber See Ban) und Lychnitis (ber See Eriwan ober Golticai) merfwurdig. Unter ben Stabten zeichnen fic besonders Artarata, Tigranocerta, und in fpateren Zeiten Amiba und Theodoffopolis aus. — 2) Rlein-Armenien war gegen R. von Pontus burch die Gebirge Parpabres und Scydises, gegen D. und G. von Grof. Armenien durch ben Euphrat, gegen 2B. von Cappadocien burch einen Zweig bes Antitaurus geschieben. Als befonberes Land erscheint es zuerft nach ber Bestegung bes fprifden Ronigs Antiodus bes Gr. burch bie Romer. Seine Gelbftanbigfeit tomnte es aber nur turge Zeit behaupten, indem Mithelbates ber Gr. und Tigranes es mit ihren Reichen vereinigten, nach beren Stury aber bie Momer über baffelbe beliebig verfügten Dauly Reals Guepelop.

Digitized by Google

(vgl. App. Mithrid. 105.). Tiberins vereinigte es mit bem romifon Reiche; es wurde jedoch burch Caligula wieder bavon getrennt. Daf et bald barauf wieder mit bem romifden Reiche vereinigt fei, ift ficht; allein wir wiffen nicht gewiß, wann dieß geschah. Bielleicht unter Traja. Den damaligen Umfang ber Provinz Armenia minor, welche burd Reb tene, Cataonia und andere früher ju Cappadocien gerechneten Strategien vergrößert mar, lernen wir aus Ptolemaus fennen. Bu Diocletians ben Conftantine bes Gr. Zeiten wurde eine neue Eintheilung vorgenommen, aufolge ber bas eigentliche Rlein-Armenien, mit ben Stabten Sebfig, Satala, Nicopolis, Cebaftopolis und Colonia, die Provinz Armen cunda gefchlagen (hierocl.). Wie unter Juftinian, ber noch einen Id bes Pontus Polemoniacus mit Armenien vereinigte, Armenia mibor n brei durch Jahlen unterschiedene Provinzen getheilt wurde, bener meh ber römische Theil Armenia magna als Armenia quarta hinzugefügt werde, zeigt die Novelle 31. — Literatur: Xenoph. Anab. IV, 3-5. Strate I p. 526 ff. Plin. H. N. VI, 8-10. Ptol. Justinian. Novell. 31. Conn. ad Dion. Perieg. 694. Procop. de aedil. III, 1. Moses von Chang. Reisenbe: Janbert, Rinneir, Rer Porter, Brant. Geographen: Ammert, Rennell, Reicharb, Ritter, St. Martin und vor Allen ban menier Indichischean in seiner Geographie und in den "Alterthumm bes armenischen Landes." Bgl. hieruber: Zeitschrift fur die Kunde bet Morgenlandes. Bb. I. Hft. 2. (Götting. 1837.) S. 240 ff. [G.]
Armeniae pylae, ein Pag in Armenien (Plin. H. N. V. 21.

Mela I, 15.), wohl nicht die Caucasiao ober Caspiao pylae, von benes Plin. H. N. VI, 12. und 15. spricht, fondern in dem Paryadres-Gebings, an den Gränzen von Armenien und Pontus, wo die Tab. Peut einen

Drt Pylae fennt. [G.]

Armenides, forieb nach ben Scholien bes Apollonius und Sinder Onfaixa, mahrscheinlich über die altere Geschichte Thebens und biffe

Mythen. S. Boß De historr. Graecc. p. 404. ed. Westerm. [B.]
Armenius (Aquirios od. Aqueros), ein Argonaute, entweder all
Rhodus oder aus Armenion in Theffalien, der in dem nach ihm benam ten Armenien fich niebergelaffen haben foll. Strabo II, 13. und Stoff

Byl. 8. v. Aqueria. [H.]

Armentus mons, Appinor over, wo die Duellen des Half (herodot I, 72. und Dion. Perieg. 786.) und des Thermodon (Dist. Perieg. 773.) sind. Ein Zweig des Antitaurus in Klein-Armenien. And die Duellen des Sarus sind nach Procop. de aedis. V, 5. auf den nischen (d. i. klein-armenischen) Bergen. Das armenische Gebirge, and welchem ber Phafis entspringt (Dion. Perieg. 694.), ift eine ber cante fifden Gebirgetetten, über Groß-Armenien. [G.]

Armenochalybes, ein Stamm ber Chalpbes (f. b.), gwiftet

Grof-Armenien und Coldie. Plin. H. N. VI, 4. u. 11. [G.] Armiae, Boll im inneren Africa, weftlich von Meros und ber Ruba. Ptol. [G.]

Armilausa (aepelavoior), ein militarifches Dhergewand, gewößel. von rother Farbe, nach Ifibor. Orig. XIX, 22. fo genannt, weil et miber ben Schultern geschloffen war, in armis clausa. Bgl. Schol. B

Juven. V, 143. Paul. Rol. ep. 17, 1. 22, 1. [P.]

Armilla (villior, περιβραχιόνιον), bas Armband, Armgefdmeile. von Männern und Franen getragen, gewöhnlich golben und von zierlicht Arbeit, oft in Gestalt von Schlangen (baher vor, hefpch. s. v.), mi Ebelfteinen u. bgl. S. Mus. Borbon. II. tav. 14. VII. t. 46. Als Erre, geschent bei ben Römern, welches ber Imperator verbienten Ariegen ertheilte, and calbeus ober galbeus genannt. Fest. s. v. Liv. X, 44.

Min. XXXIII, 2. [P.]

Armitustrium, das allichrliche Fest der Waffenweihe in Rom den 14. Cal. Nov., wo die Bürger auf dem, Armilustrum genannten Plat (Liv. XXVII, 37.), bewaffnet erschienen und opferten, Barro de l. l. IV, 32. V, 3. Festus s. v. Der vicus armilustri befand sich in der 13ten Region, P. Bict. de reg. U. R. und Inschr. bei Grut. p. 250. [P.]

Armine, Fluß (Jtin. Ant. mar.) und Armenita (Tab. Peut.) ober Armenta (Geogr. Rav.), Stadt in Etrurien, j. Fiora und Mon-

alto. [P.]

Arminius \*, Segimers Sohn, bes Cheruskerfürsten, burchlebte bie verhangnifvolle Beit, wo Germanien von ber gangen Dacht bes romiiden Reides bom Guben und Nordweften ber bedroht, einen ungleichen Rampf unter abwechselnbem Glude endlich fiegreich bestand. Nach ber Sitte benticher Eblen in felbiger Beit hatte er Rriegsbienfte bei ben Romern genommen und war als Fuhrer eines derustischen Saufens mit bem romifden Burgerrecht und ber Ritterwurde befchentt worben. Db biefe Auszeichnungen, welche auf jeben fall ale Ausbrud romifcher Beurtheilung einigen Berth haben, sein Auge zu blenden und die Stimme bes Baterlandes in feiner Bruft zu betäuben vermochten, bleibt bahingestellt; nur das ist unzweifelhaft, daß seitdem Quinctilius Barus, ehemaliger Statthalter in Sprien, den Oberbefehl in Germanien übernommen, das Frembenjoch abzuschütteln bei Arm. fester Entschluß war. Seit vierund. swanzig Jahren befehbeten die Romer Germanien. Beranlaffung boten Die rauberifden Ginfalle ber Germanen in Gallien und bie betannte Rieberlage bes Lollius im Jahre 16 v. Chr. Aber ein tieferer Grund lag in ber Gewißheit, baß Galliens Besit nie gesichert war, so lange bie ungeschwächte Freiheitsliebe ber Germanen beständig an das Glud ber Unabhängigkeit mahnte. Daher ber Besit bes jenseitigen Ufers nothwendig ichien, um gleichsam ben Anblid ber Freiheit ben Augen ber Unterbrudten ju entreißen. Anlegung von Berfchanzungen am jenseitigen Ufer, Bundniffe und Bertrage mit einzelnen Bolfern jogen bie Romer immer tiefer in die germanischen Berhaltniffe. Dem ruhmdurftenden Sinne bes Drusus bot fich in diesen Berhaltniffen ein gunftiger Schanplat triegerifcher Thatigfeit. Siegreich burchzog er ben Norben und bie Mitte von Deutschland, begrufte Befer und Elbe, und mogte bie Zeit nicht mehr ferne mabnen, wo das freie Germanien ein Grangland bes romifchen Reichs wurde. 3war hatte fein frubzeitiger Tob feinen Entwurfen ein Biel gefest, aber fein Plan war nicht aufgegeben, und nur in ber Bahl ber Mittel mogten bie Nachfolger abweichen. Auch fcien in ber That ber Erfolg ihre Magregeln zu rechtfertigen. Mehrere Furften wurden in das romische Intereffe gezogen, mit Boltern wurden Band-niffe geschloffen, fefte Plate wurden an mehreren Punkten angelegt, ro-mische Heerhaufen überwinterten in Germanien und hatten in den dem Rhein junachft gelegenen ganbern bereits feften guß gefaßt. Die Bermanen, überrafcht, geschrecht, betaubt, burch die Reize eines friedlichen Bertehrs und neue Genuffe gelocit, fühlten taum, wie nabe fie ber Unterjochung waren, um fo mehr als bie Romer gefliffentlich vermieben, ihre trugerifde Freundschaft mit dem Namen ber Berricaft gu bezeichnen. Da ericien als Statthalter am Rhein Duinctilius Barus; und zerftorte mit rober Sand bas Gewebe ber Arglift, welches namentlich Liberius gefponnen, cf. Tac. Ann. II, 26. Er, an ben unterwürfigen Geborfam bes feigen Drients gewöhnt, und von ichnober Sabfuct getrieben, wollte

<sup>\*</sup> Daß ber Name hermann nicht entfprechend ift, hat Matternagel ju beweifen gefucht im Schweiz. Mufeum fur hiftor. Miffenschaften, berausgegeben von Gerlach, hottinger, Watternagel 20b. L. 1837. S. 117.

gleichzeitig bie roben Barbaren bie Strenge ber romifden bertidaft empfinden laffen, mabrend er burch Erpreffungen biefelbe verhafter macht. Dabei behandelte er bie folgen Männer mit fold höhnender Berachtung, bağ er felbft bie gemeinsten Magregeln ber Sicherheit ans ben Angm Durch bie romifche Gerichtsverfaffung, burch Lictoren, Ruthen bundel und Beil vermeinte er in Germanien gu berrichen und freute fic ber fortichreitenden politischen Cultur ber Barbaren. Arm. und fein Bater hatten nicht sobald die Stimmung des Boltes, bas Murren der Edles und die Thorheit des romischen Feldherrn erkannt, als sie seine thöngte Berblendung gefliffentlich nährten. Sie erbaten sich Schukwachen von ihn ans, zur personlichen Sicherheit, ober zur Berfolgung der Rauber; sie brachten erbichtete Proceffe vor feinen Richterftuhl und wiegten ihn immer tiefer in das ftolze Gefühl ber Sicherheit ein. Endlich mar ber gunftigt Beitpunkt gekommen , und um ben Felbherrn weiter weg vom Rhein und ber Befer bingulocken , wurde bas Gerucht von ber Emporung einign fern wohnenden Stamme abfichtlich verbreitet. Barus jog fofort gegen bie Emporer mit dem beften und tampfgeubteften Beere , welches bamals Rom befaß, brei Legionen, ebenfo viel Reitergeschwabern und feche Co-borten, benen eine angemeffene Zahl Gulfevolter beizugablen ift. 3mi Legionen und eine ftarte Befagung in Alifo, bedten bie Operationelint an ber Lippe. Die beutschen Fürsten, auch jest noch gablreich im lager bei Barus versammelt , versprachen Gulfsvölter. Doch biefe Magregel, m griffen um ben Barus um fo ficherer ju verberben, hatte bemabe bit Plane ber Berfchwornen vereitelt. Segestes, ein Cattenfurst und perfonlicher Feind bes Arm., ber beffen Lochter Thusnelbe gewaltsam ent führt und zur Gattin fich ertoren, entbedte bie Berfcworung und rieth jur Gefangennehmung aller beutschen Fürsten. Barus in ftolger Gieges hoffnung verachtete alle Warnungen und rudte vor. Der Bug war fomerfallig, eine ungeheure Menge Gepacte, ein zahlreicher Erog, felbf granen und Kinder folgten dem Heere, welches in Freundesland fich manend, forglos und ohne Ordnung marschirte. Ohnedem war der Marsch durch bichte Bälder, Thalschluchten und Sumpfe höcht beschwerlich; Baume mußten gefällt, Bege gebahnt, Bruden geschlagen werben, ber Regen fiel in Stromen berab, ber Sturm beulte in ben Urwälbern Germanien, und jeben Augenblid flieg bie Roth und Gefahr bes langfam fich bemb genden Buges. Da ploglich warfen bie Germanen bie Daste ab, und fielen querft ben Rachjug mit wilber Rampfluft an. 21s bier in ber Ber wirrung wenig Biberftand geleiftet wurde, brangen fie von allen Seites auf die ungeordneten Schaaren ein , und bald wurde das Gefecht allge-mein. Ein weiteres Borruden war durch Befetung der Enghäffe unmöße lich , und ohnebem gebot bie Rlugbeit auf bem nachften Bege fic auf Dit rudwarts fiebenden Berftarfungen gurudjuzieben. Aber die Elemente felber fcienen mit ben Germanen im Bunde gu fenn, immer furchtbaret tobte das Ungewitter, beulte ber Sturm, brausten bie Balbbage von Gebirge herab. Die Glieber lösten fic, nirgends hatte ber Soldet einen festen Standpunkt; bie Waffen selbst wurden unbrauchbar. Und immer keder stürmten die Beichten Schaaren ber Germanen, und immer mehr wurde ihre Bahl. Endlich hatten bie Romer eine lichtere Stellt erreicht und folugen bort ihr Lager auf; fahen fich aber genöthigt, ben größten Theil bes Gepades im Stiche zu laffen ober zu verbrennen. Go fehten fie am zweiten Lag noch gebrangter aber auch hoffnungelofer unter bestänbigen Gefechten ben mubseligen Marich fort, so bag ber gelbfen, an ber Rettung verzweifelnb, und aus Furcht in feinbliche Befangenichaft gu gerathen, in fein Schwert fiel. Gein Lob, fo wie ber ungludiot Berfuch bes Befehlshabers ber Reiterei, fic burchauschlagen, war bat Beiden zur allgemeinen Auflösung bes heeres. Forian liegen bie Romen fic ohne Wiberftand wurgen, nur wenige entronnen bem Blatbebe, benes

bie Bentegier ber Germanen Zeit zur Flucht ließ. Den Rampfplat biefer benkwürdigen Böllerschlacht genau zu bestimmen, hatte der beutsche Patriotismus sich vielfach bemüht. Daß ar zwischen der Werre und Lippe zu suchen sei, in der Nabe von Detmold, ift wohl jest allgemein angenommen. Bgl. G. W. v. During: Wo schlug hermann den Barus? ein ftrategischer Berfuch über die Feldzüge ber Romer im nordweftlichen Deutschland. Duedlind. u. Leipz. 1825. S. 85-149., wo auch bie Streitschriften von hammerftein, Tappe, Cloftermeier beurtheilt find. Ramen wie Knochenbahn, Morbteffel, Binnefelb fceinen noch iest rebende Beugen jener benfmurbigen That. Ale bie Rachricht von ber Rieberlage im Teutoburger Waldgebirge nach Rom gelangte, erzitterte ber greife Augustus in feiner hofburg und murbe mit wilber Bergweiflung erfüllt. Ein neuer Bolterftrom wie zur Rimbern - und Tentonenzeit ichien fich gegen Italien zu walzen, des Reiches Untergang gewiß. Aber fo wenig diese eitle Furcht gegrundet war, fo wenig die Germanen ihren Sieg (im Jahr 9 n. Chr.) ju benuten mußten, bas ift gewiß, bag biefe Coladt Die Freiheit Germaniens gerettet. Die Romer mogten blutige Rachetriege führen, Germanicus mogte bie hoffnung einer völligen Unterjodung Germaniens nahren; Liberius bat ficerlich nicht aus blofer Eifersucht die Fortsetzung des morderischen Krieges gewehrt. Urm. wenig-ftens, wenn auch in Schlachten überwunden, ftand ungebengten Muthes an der Spige seines Bolles. Und damit die Freiheit so wenig von innern wie von außern Feinden bedrobt sei, wandte er fich mit der Araft ber deruetifden Bunbesvöller gegen Marbod, ben Martomannen-Fürften, welcher im Guben burch heeresmacht ein großes Reich gegrundet und zwischen Rom und bem freien Germanien in zweideutiger Mitte ftand. Die Freiheit siegte auch hier, und die Folge war, daß das große Martomannenreich zerfiel, und daß die ursprüngliche Unabhängigteit ber öftlichen Boller wiederhergeftellt murbe. Aber auch der niederfächfifche Bund ber beutschen Bolfer icheint nicht lange nach ben Romertriegen beftanben an haben, und Urm. felbft tonnte eifersuchtiger Freiheitsliebe gegenüber, bom Berbachte ber Berrichsucht fich nicht frei erhalten. Dit ber Entfernung außerer Befahr ichien bas überwiegenbe Unfeben eines Gingigen gefährlich. Er ward bes Strebens nach ber Alleinherrichaft angetlagt und fiel in Partheifampfen burch bie Tude feiner Bermanbten. Jahre hatte er gelebt und 12 Jahre an ber Spipe feines Bolles geftanben. Gein Rame ward in Liedern vom Bolle gefeiert, und bie Befreiung Germaniens vom Romerjoch bleibt fein ewiger Ruhm. - Tac. Ann. II, 88. II, 44. 45. I. 55. 57-70. II, 7-23. Bell. Pat. II, 107-120. Flor. IV, 12, 9. Dio Caff. LVI, 18-24. Suet. Aug. 23. Strado Rer. Geogr. VII, 1. p. 65. u. 66. ed. Tauchn. [Gerlach.]

Armanus, Rebenfluß bes Redard in Dber-Germanien, i. Erms,

Inschr. [P.]

Armontheus, Fluß in Numidien, zwischen Sippo Regius und Thabraca, Lab. Pent. Bei Plin. H. N. V, 2. Armua. Jest Ma-fragg. [G.]
Armorica, f. Aremorica.

Armosata, f. Arsamosata.

Armozia, Armozon prom., Armuza, f. Harm. etc. ARN. und ARNIEN. — Arniensi tribu. D. 686. 1492. Arma, Stadt in Umbrien bei Perufia, j. Civitella d'Arno, Plin. III, 14. Sil. Ital. VIII, 458. Ptol. [P.]

Arma, s. Xanthus.
Armae (Apras). In macedonisch Chalcidica, eine Tagreise füdlich von Anlon und Bromistus, vermathlich laubeinwarts. Thurph. IV, 103. Bielleicht eine mit der Turris Calarnaa bei Pomp. Mela II, 3. und halarma bei Steph. Byg. [T.]

Armaons (Apraios), 1) Rame bes Bettlers im Sanfe bes Ulpfies,

gewöhnlich Irus genannt. Odyss. XVIII, 5.; f. Irus. — 2) Bater ber Megamebe, bes Thespins Gemahlin. Apoll. II, 4, 10. [H.]

Arnarium, f. oben S. 20.

ARNAT. = Arnatium. Dr. 5005.

Arne, f. Boeotia und Chaeronea.

Arme ('Aern), 1) Lochter bes Aeolus; f. über ihre Schickfale ben Art. Aeolus. Rach ihr find Städte in Böotien und Theffalien benannt. Pauf. IX, 40, 3. — 2) eine Frau, welche ihr Baterland, die Inselbiphos, an Minos verrath, und beswegen in eine Dohle verwandelt wird. Dvid Met. VII, 465. [H.]

Armene, II. Stadt in Lycien. Steph. Byz. Hierocl. Notit. Eccl. [G.]

Armene, k. Stadt in Lycien. Steph. Byz. Hierocl. Notit. Eccl. [G]
Armissm (Agricoa), 1) Stadt ber illyrischen Taulantier, neben Dyrrhachium (Durgzo). Ptol. Geogr. III, 13. (S. 161. Wech.).—
2) macedonische Stadt in der Provinz Cordaa, Thucyd. IV, 128 f. Für ihre Lage zwischen Heratlea Pelagonisa (Bitoglia, Monastir) und Edesta (Bodina), in der Kähe des heutigen Oftrova (vielleicht das alte Cella), entscheidet der Zusammenhang der thucyd. Stelle über den Rückzug des Brasidas und Perdistas aus Lyncestis. S. auch Leafe Trav. in North. Gr. III. 315 f. [T.]

Armo (Aprol), bes Reptunus Amme, bie jenen verleugnet, als ihn Saturnus verlangt. Tzeg. zu Lycophr. 644. Andere beffer Arne; f. oben

Nr. 1. [H.]

Armobius, einer ber früheften lat. Schriftfeller in bem Gebiete ber criftlichen Literatur aus bem Anfange des 4ten Jahrh., ift bekannt als Berfasser einer noch vorhandenen Schrift: Libri septem adversus gentes, welche durch die zahlreich darin enthaltenen Rachrichten über die Religionen des Heidenthums auch für den Forscher des classischen Alterthums eine ungemeine Bedeutung gewinnt, da sie eine unserer wichtigsten Ertenntnisquellen für die Mythologie und Symbolit der Böller des beidnischen Alterthums bildet. Die übrigen Beziehungen dieser in einer selbst zierlichen Sprache abgesaßten Schrift, welche zunächst eine Bertheidigung der Ehristen und ihrer Lehre und eine Darstellung der wohltbätigen Folgen des Christenthums im Gegensaß zu den nachtheiligen Einslüssen Folgen des Christenthums im Gegensaß zu den nachtheiligen Einslüssen Folgen des Christenthums im Gegensaß zu den nachtheiligen Einslüssen Folgen des Christenthums im Gegensaß zu den nachtheiligen Einslüssen Folgen des Ehristenthums im Gegensaß zu den nachtheiligen Einslüssen Folgen des Ehristenthums im Gegensaß zu den nachtheiligen Einslüssen Folgen des Ehristenthums im Gegensaß zu den nachtheiligen Einslüssen Folgen des Ehristenthums in der natürlich nicht weiter berücksichtigt werden. Die beste Ausg. von F. L. Drelli, Lips. 1816. in 2 Voll. 8. Das Rähere s. im Supplement z. röm. Literat. II. (Ehristliche Theologie) §. 34-37. [B.]

Armom, der bedeutenbste Fluß in Palastina auf ber Offeite bes Jordan; er entspringt im wusten Arabien und ergießt sich in das tobte Meer. Jest Badi Mudscheb. Bon ihm heißt ein Distrikt im Norden von Areopolis Arnonas. Joseph. Euseb. hieron. Castra Arnonensia nennt die Notit. Imp. Orient. in der spätern Prov. Arabia. [G.]

Armus, der Hauptst. Etruriens, j. Arno, aus dem Apennin, unterhalb Pifa ins tyrrhenische Meer mundend, nur für kleinere Fahrzeuge schiffbar, Strado 222. Plin. III, 5. Liv. XXII, 2. Tac. Ann. I, 79. Dall. Etrusk. I, S. 212 ff. — Auch hieß so ein Ort an demselben, j. Arno,

Tab. Peut. Ueber bie tribus Arniensis f. Tribus. [P.]

Aroanius (bei Strabo 389. fälschlich Anias, bei Athen. VIII, 1. Aorus), Fluß im nördl. Arcadien ans dem Eplleue, verliert sich unterbald Pheneus in Berghölen, sommt am Fuße des Penteleion wieder zum Borschein, und sließt weiterhin in den Ladon und Alpheus. Denselben Namen führt ein anderes Redenslüßchen des Ladon, welches vom Berge Arvanius gegen Clitor herabkommt, und ein Redenslüßchen des Erymanthus bei Psophis. Paus. VIII, 14, 3. 18, 3. 21, 1. 24, 2. Diodet XV, 9. [P.]

Arocene, Agonnas ober Agoynas, Boll im Annern Africa's, nordl. von dem Arangas-Gebirge. Ptol. Berschieden bavon ist das gleichnamige Bolf in Gaetulia, unweit des Rigir. Ptol. [G.] Arocha, Fluß in Bruttium, j. Crocha, Plin. III, 10. [P.] Aroer, subliche Gränzstadt des Stammes Ruben, am Arnon, jest

Araapr. Burthardis Reisen in Sprien und Palaft. S. 633. Eine anbere Stadt gl. R. lag im Gebiete bes Stammes Gab, jest Jabbot. [G.]

Aroeun (Apocis), Beiname bes Bachus (von ber achaifchen Stabt Aroa), unter bem er in Patra verehrt wurde. Pauf. VII, 21, 2. [H.]

Arolus, f. Argilus.

Aromata, 'Αρώματα und 'Αρωμάτων έμπόριον καὶ άκρον, Sanbelsplaß und Borgebirge an der Oftfufte Africa's, außerhalb des arabischen Meer-bufens. Ptol. Arr. peripl. mar. Erythr. Steph. Jest Cap Guardafui. Die Gegend um baffelbe beißt bei Marc. Heracl. Αρωματοφόρος χώρα, bas Gewürzland, bei Strabo XVI, 774. ή Κινναμωμοφόρος χώρα, bas Zimmtland; eine Benennung, welche Ptol. einer viel westlicheren Gegend am Mil beilegt. [G.]

Λρόματα, Drt auf dem Meffogis-Gebirge, bei Nysa in Arŏmăta, Epbien. hier muche ber befte Inbifche Bein ('Agonevic). Str. XIV, 650. [G.]

Arosapes (Plin. H. N. VI, 25.) ober Arusaces (Mela III, 7. extr.), Fluß in Ariana, nach Reicharb j. Urghefan (in Arachofien). [G.]

Arosis, f. Oroatis.

Aroteres, 'Agornes, ein schthischer Bollestamm, ber feinen Namen bem Umftande verbantt, bag er nicht blos für ben eigenen Bebarf Ader-ban trieb, fonbern auch mit feinem Getraibe hanbelte. Sie wohnten am Borpfthenes, etwa in bem heutigen Bolhynien. Ephorus bei Schmnus. Herob. IV, 17. Plin. H. N. IV, 18. VI, 15. — Auch ein athiopischer Bolksstamm oberhalb Abuli, an der Westfüßte des arabischen Meerbusens wird Aroteres genannt. Plin. VI, 34. [G.]

Arotrebae (Arrotrebae bei Plin. IV, 20.), ein celtisch-galläcischer

Stamm in Sifpanien, fruber Artabri genannt, am Borgeb. Nerium, Str. 153 f. Ptol., gewinnen eble Metalle aus Fluffen, Str. 147. Einen Meerbusen ber Artabrer erwähnt Mela III, 1., ohne Zweifel ben Meer-busen von Corunna und Ferrol; einen Seehafen Agathem. I, 4. Ptol. [P.]

Arpi, nach ber Sage eine Gründung des Diomedes, und von biefem Argos Sippion genannt, woraus Argyrippa, dann Arpi geworden fenn soul, Stadt in der getraidereichen apulischen Ebene (Diomedis campus, Liv. XXII, 12. Fest. s. v.), zur Zeit ihrer Selbständigkeit groß und durch hanbel blühend; ihr Emporium war Salapia. Im zweiten pun. Krieg war sie auf Hannibals Seite gewesen; baber verlor sie ihre Freiheit, wiewohl sie früher Roms Freundin gewesen war, und kam bald in Berfall. Str. 215. 283. Lycophr. Cass. 592. ib. Tzetz. Liv. IX, 13. XXII, 9. 12. XXIV, 3. 45 ff. XXXIV, 45. Plin. III, 11. Birgil. XI, 246. Ptol. Steph. Byz. (Apyveinna) u. A. [P.]

Arpīmum, eine ursprünglich volseische, bann samnitische Stadt am Fibrenus unweit bes Liris, 302 v. Chr. von ben Römern mit dem Burger., 188 mit dem vollen Stimmrecht beschenkt, Heimath des Marius und Cicero, welcher lettere auf einer kleinen Infel des Fibrenusssußundens, welche eine Bestigung seiner Eltern war, geboren warb. Süblich von Arp. hatte sein Bruder Duintus ein Landgut, Arcanum. Liv. IX, 44. X, 1. XXXVIII, 36. Cic. de leg. II, 1. Ep. ad sam. XIII, 11. XIV, 7. ad Att. I, 16. II, 11. ad Q. fr. III, 1. V, 1. Sall. Jug. 63. S. "Cicero's Geburtsstätte" eine Zugabe zu: Cicero in seinen Briesen von B. R. Abe-

fen, Sannov. 1835. [P.]
Arra, Stadt in Sprien, zwischen Chalcis und Epiphania. 3t. Ant. Bei Abulfeda Maarrat, jest Marrab. [G.]

Atra, Abig, Sandelsplat im nordöftlichen Arabien; Biol. Bei Blin.

H. N. VI, 32. Areni. [G.]

Arra und arrabo (mit griech. Spiritus arrha und arrhabo; bit gebehnte Form, welche Istor IX, 8. fonderbar aus arra bona entstanden feyn last, ift alter und tam allmalig aus dem Gebrauch, Barro de l. l. V, 36. Gell. XVII, 2.) hieß bas bei dem Abichluß eines Geschäfts von ber einen Seite ber anbern gegebene Unterpfand, welches am haufigften bei emtio vendilio angewandt wurde, und hier meiftens in einem ben Bertaufer gegebenen Angelb bestanb. Es unterfchieb fich baburch son pignus, bag ber Reft nachbezahlt wurde, um bie Rauffumme zu erfüllen, wahrend pignus nach Befriedigung bes Pfandinhabere wieber zurudgegeben wurde, Istor IX, 8. pro qualibet promissa re data ut compleatur, V, 25. ex parte datur et postea completur; Gai III, 139. argumentum entionis et venditionis; ebenfo Instit. III, 23. (24.) pr. ed. Schrad. p. 533. and Paull. II, 17. ans lex. Rom. Burg. S. Plaut. Most. III, 1, 115. l. 35. pr. D. de contr. emt. (18, 1.) l. 6. pr. l. 8. D. de lege commiss. (18, 3.) l. 2. C. quando liceat (4, 45.), in welchen Stellen bestimmt ist, baß bas gezahlte Angeld dem Bertäufer anheim fällt, wenn das Gespäst ohne fein Berfculben und ohne feine Zuftimmung vom Raufer nicht er-füllt wirb. Arra tann auch bei andern Geschäften gegeben werden und braucht nicht in Gelb zu bestehen, so bag es überhaupt Unterpfand bebentet. Ter. Heaut. III, 3, 42. Gest. XVII, 2. l. 11. §. 6. D. de act. emt. (19, 1.) l. 5. §. 15. D. de instit. act. (14, 3.); bei Bersobungen s. Sponsalia. Bergl. Schrabers Anm. zu Instit. p. 533., wo der gleiche stüdische und griechische Gebrauch erwähnt ist. [R.]

Arrabo, 1) Fluß in Pannonien, bei Ptol. Nagaβων, die Raab, entspringt auf dem norischen Gebirge und fällt dei Arrabona in die Donan,

Lab. Peut. — 2) Ort an bem eben genannten fluß, j. St. Gottharb (Muchar) ober Raba-Hibveg (Reich.), Tab. Peut. Itin. Ant. [P.]
Arrabona, Stabt in Oberpannonien, unweit ber Manbung ber

Raab in bie Donau, j. Raab, Tab. P. Jtin. Ant. Notit. Imp.

Arracent, f. Saraceni.

Arrapachatis, affprifde lanbicaft zwifden Armenien und Mbia bene. Ptol. Dan vergleicht bamit ben Ramen Arphachfab bes Alten Lefaments. [G.]

Arrēchi ('Acconsol und 'Accol), ein mävtischer Stamm an der Df tufte bes Palus Maotie. Strabo XI, p. 495. Plin. H. N. VI, 7. Ptol.

Steph. Bng. [G.]

Arretium ('Adifecor), eine ber vornehmften ber alten 3wölfftabte Etruriens, j. Areggo, Liv. IX, 37. X, 37. Diob. XX, 35., frühe zu Rom fich hinneigend, Liv. a. a. D. Polyb. II, 19, 7., eine wichtige Position im Kriege mit hannibal, Polyb. III, 80. Str. 226., warb von ben Romern mit Coloniften verstärft, und von Augustus abermals colonistr, baber bei Plin. III, 5. Arretini veteres, Fidentes, Julienses. Bgl. Frontin. Arretium war in alten Zeiten blubend und reid, bas anfebrlice Gebiet begriff bie fruchtbaren Thaler um bie Quellen bes Armus, Tiber und Umbro, und lieferte Bein und Baigen, Str. 222. 226. Tibul. IV, 8, 4. Plin. a. a. D. In ber Stadt berrichte Kunstsleiß, besonders in Berfertigung von Baffen, Liv. XXVIII, 45., und Thongebilden aller Art, Plin. XXXV, 12. (46.) Martial. I, 54, 6. XIV, 98, 1. Iftor. Origg. XX, 4. (Badfteinbanten, Bitruv. II, 8.). Macenas war ein Arte-tiner ans bem bier einbeimischen Geschlechte ber Cilnier, Liv. X, 3. 5. D. Müller Etrust. I, S. 224. 233. 414. II, 243 f.

Arrhachio, aus Phigalia, ein Pantratiaft, ber noch als Tobter gu Olympia befranzt warb. Seine Baterstadt feste ihm eine fleineme Bilbfaule, eines ber altesten Athletenbilder im alterthämlich fleifen Styl, am Dl. 53. Pauf. VIII, 40, 1. 2. Bgl. Eufeb. Chron. p. 150. Scal. [P.]

Arrhone. Lanbichaft in Armenia major, vom Arfanias und Tigris bewäffert. Plin. H. N. VI, 31. Wahrscheinlich bas Arzanene anderen Schriftsteller (f. biefes). [G.]

Arrhophoria (ra acongoqua), ein geft ber Minerva, welches in Athen im Monat Seirophorion gefeiert wurde, Etymol. M. s. v. Bier Dabden gwifden 7 und 11 Jahren (vgl. Ariftoph. Lysist. 642.), egonσόροι, έξξησόροι ober αξέησόροι genannt, welche D. Müller mit ben λικτο-σόροις für ibentisch nimmt (de Min. Pol. sacr. p. 14.), wurden alljährlich and ben vornehmsten Familien gewählt (Harpocr. s. v. acchnoceen), von welchen zwei bem Weben bes heiligen Peplos ber Göttin vorstanden, welches Geschäft mit dem letten Tag des Pyanepsion begann (Suidas in xadzeia), die beiben andern die geheimen Heiligthumer der Minerva zu tragen hatten. Diefe letteren verweilten ein ganges Jahr auf ber Burg, emtweber im Parthenon felbft (Sarpocr. s. v. δειπνοφόρος) ober in einem Rebengebande beffelben (Pauf. I, 27, 4. Plut. vit. Isocr. p. 244. fpricht von einer σφαιρίστρα των άφξηφορων έν άπροπόλι.); und wenn bas Feft (Pauf. a. a. D. της ίορτης, ber Arrhephorien namlich, ober ber Panathenden felbft, wie Müller annimmt) herangetommen war, legte ibnen Die Priefterin ber Polias Gefage mit einem weber ihnen noch ber Prie-fterin felbft befannten Inhalt auf ben Ropf. Mit biefen begaben fic bie Dabden in einen unfern ber Benns in ben Garten gelegenen, ummauerten Bezirt, wo Ach eine natürliche Soble befand (κάθοδος ύπόγειος αὐτοacien), in welche fie hinabstiegen und bas Getragene nieberlegten; bafür nahmen fie etwas Anderes gurud und brachten es verhüllt herauf. Damit endigten fich ihre Berrichtungen; fle wurden entlaffen und andere Madden an ihre Stelle auf die Acropolis geführt, Pauf. a. D. Ein Relief von ausgezeichneter Schönheit am Fries des Parthenon zeigt die Priefterin und die Arrhephoren, Stuart II. c. 1. pl. 24. Ueber die Bebeutung bie-fes Justitute und feine Beziehung zu Serfe, der Tochter des Cecrops, find wir nicht näher unterrichtet. Müller S. 15. vermuthet von jenen geheimnisvollen Dingen: erant koan i. e. recentes frondes et ramusculi, quae rore madida antro in vivo saxo exciso servabantur. Forthammer (Bellenita I. S. 64 ff.) macht jene Grotte ju einem unterirbifchen Gang "ohne Abmeg" (auropary?) von ver Acropolis bis ju jener Stelle unweit ber Benns in den Gärten, wo er ein Heiligthum der Herse annimmt, welcher Gang wirklich noch vorhanden sei und als Zugang von der Atropolis zu der Wasserleitung der untern Stadt diente; und das jährliche Herabkommen der zwei Mädchen durch jenen Gang mit dem Opfer ist ihm ein Ausbruck der Dankbarteit gegen die Herse (Than), welche unten am Ilistus unter der Erde den Basserbedarf für die Acropolis sammelte.

Noch wird von den Arrheph, angegeben, daß sie weise Gewänder trugen, gefomudt mit Golo, meldes ber Gottin anbeimfiel, Sarpocr. und Etymol.; und bag ihnen eine eigene Urt von Ruchen , avaoraro, gebaden ward , Guib. und Belpd. s. v. araoraron. Die Beforgung bes

Digitized by Google

Fine Art berfelben wurde auch xagloso genannt (Guid. u. d. 28.). Alfter und Alberti wollen das Wort dragraros, das sonst nicht vordommt, in pasoras vers wandeln, welches nach Polemarchos und Artemidor. (bei Athen. III. S. 111, c.) ein großes gesänertes Brot ist (vgl. Pollur VI, 11, 72. Aristophan. Plat. 1143.), das besonders zum Opsern gebraucht wurde (hestot, u. d. 28.). Der Teig wurde mit Honig augemacht (Nitostratos bei Athen. a. a. St. Aristophan. Böget 567.), und im Innern war ein Gesülsel ober leckerhaste Brühe, in der getrocknete Weins beeren und Anderes war (Athen. XIV. S. 647. e. Tzen, zu Lycophr. 640.). Der Gestalt nach war der ragras mehr hoch als stadt (Nitostrat. bei Athen. III. S. 111.), so das er einer gebeckelten passete sieheint geglichen zu haben, wie des auch Schol. Wictor. und Paris, zu Aristophan. Plut. angibt, der sagt, die nogen nach oder dilspolog wäre in der Mitte erhöht, während die nach in der Mitte vertieft und am Rande erhöht wäre. Wenn nun anch dam Ramen nach der deador. sons sicht

Festes, wohl auch die Bestreitung der Rosten für den Peplus u. A. war eine eigene Liturgie, die αξύηφορία, Lys. απολ. δωροδ. S. 5. Bekk. Besservolgg. ad Dem. Lept. p. XC. not. 65. — Bgl. Meurs. Lectt. Att. II, 12. IV, 19. Graec. seriat. s. v. ἀξύηφ. D. Müller a. a. D. [P.]

Arrhetus ("Acomos), Sohn des Priamus, Apoll. III, 12, 5. [A]

Arria, f. Paetus.

Arriden oder Carnen (Ptol.), Stadt in Hisp. Tarrac., j. Gudbalarara, Jtin. Ant. [P.]

Arrianus (Acharos, als romischer Burger mit bem Bornant Flavius), aus Nicomedien, geb. wahrscheinlich um bas Ende bes erften Jahrhunderte n. Chr., ale Schuler und Freund Epiftete, einer ber eifig. ften Unhanger ber ftoifden Philosophie. Bon ben Athenern mit bem Burgerrecht beehrt, warb er vom Raifer Sabrian, ber ihn in Griechen land um 124 n. Chr. tennen gelernt, ju boberen Burben beforbert mb im Jahr 136 jum Prafecten von Cappadocien erhoben; in welcher Stelle er fich inebefondere burch bie entscheidende Rieberlage, welche er ben it bas land eingefallenen Alanen beibrachte, Ruhm und Unfeben gewam. Bon Antonin bem Frommen erhielt er die confularifche Burbe, und fpater, nachdem er fich in hobem Alter von öffentlicher Thatigfeit wie es foeint jurudgezogen, bas Amt eines Priefters ber Ceres und Proferpina in feiner Baterstadt. Dort starb er auch, in ben letten Jahren blos mit ber Wiffenschaft und ber Abfaffung von Schriften beschäftigt, als hoch-bejahrter Greis unter Marc Aurel. Die Lebensbeschreibung, welche Die Cassius von Arr. gegeben haben foll (f. Suid. s. v. 1100), ist nicht auf uns gefommen. S. außerdem Photius Biblioth. Cod. LVIII. und XCIII Fabric. Bibl. Gr. V. p. 89 ff. Durchweg vorherrschend erscheint bei ibm bas Beftreben, ben Lenophon in Allem nachzubilden, mas ebensowohl auf bie Darftellungsweise, ale auf die Bahl der Gegenstände ben größten Einfluß angerte, so bag er fich felbft ben jungeren Lenophon neunen lief. Dabei ift er ein außerft fruchtbarer Schriftsteller, von beffen gabreichen Werten fich nur ein verhaltnismäßig geringer Theil erhalten bat. Im feinem Lehrer Epittet bas ju werben, was Lenophon bem Socrates, geidnete er mit möglichfter Trene, die felbft bie eigenen Borte bes Lehrent beizubehalten bemüht mar, bie philosophischen Bortrage beffelben in einen Berte von acht Buchern auf, von welchen leiber nur bie erfte Salfte et halten ift, welche aber zu dem Beften gehört, was wir über die Ethi ber Stoa besigen (διατριβαί Έπικτήτου, heransgegeben von f. Soweige häuser in Philosophiae Epicteteae monumenta. Lips. 1799 ff. Vol. III. und barnach von Evraes. Paris 1827. 8. in 2 Voll. als Ster und 9ter Band ber Πάρεργα έλληνικ. βιβλιοθ.); außer biefem werben noch zwölf Bucht freunbschaftlicher Unterhaltungen ('Oμιλιών Έπικτήτου βιβλία) genannt, bie wir, einige Bruchftude abgerechnet, nicht mehr besthen; besgleichen eine ebenfalls verlorene Schrift über bas Leben Epittets und fein Lebensembe. Daran schließt sich das Erxeieldior Eninthrov, ein furzes handbuch ber Moral, das icon im Alterthum als ein paffendes Compendium ju Borträgen über biese Wiffenschaft betrachtet, sich wie wenige Schriften ber Art burch seinen gebiegenen, praktischen Inhalt viele Jahrhunderte bin-burch bei Seiben und Christen im Ansehen erhalten hat, und daber aus, als ein lange Beit im Gebrand ftebenbes Schulbuch, feit bem Bieberanf blüben ber alten Literatur öftere abgebruckt worben ift; querft lateinife von Angelus Politianus bei feiner Ueberfepung bes herobianus, Rom. 1493., und bann Bonon. per Ph. Beroaldum. 1496. fol.; griechijch guerft Venet. 1528. 4. mit bem Commentar bes Simplicius, ber noch bier mit

vordommt, nicht einmal`bei Pollur, fo ift boch beshalb an bem Worte nichts μ anbern, benn er ist wohl baffelbe mit bem δρθοστάκης (Art heiliges Brotes), beffen Pollur gebenkt (VI, 11, 5, 73.). [M.]

bem Texte vermengt ift, bavon abgesondert und vollständig zuerst Norimberg. 1529. 8. von Halvander, Venet. 1535. 8. von Bictor Erincavelli; Argentorati 1854. 8. per Naogeorgium (b. i. Kirchbauer); Basil. 1560. von hieron. Bolf (nebft bem Commentar bes Simplicius und ber oben genannten Moral), auch Colon. 1595. und öftere; bann folgen mehrere Antwerpner und Leibner Ausgaben, bis auf bie einen berichtigteren Text liefernde Ausgabe bes Dan. Beinfins. Lugd. Bat. 1640. 4., die ebenfalls öftere abgedruckt marb; bann von A. Bedel. Lugd. Bat. 1670. 8., Delph. 1683. 8. und ibid. 1723. 8. von R. Schröber, Traject. ad Rhen. 1711. von Meibom, und beffer von Seyne. Dreed. 1756. 1782.; am beften von Schweighäuser und Coraes a. a. D. (vgl. Fabric. 1. l. V. p. 72 ff.). Bon bem Ansehen Dieses Sandbuchs im Alterthum zeugt ber erwähnte Commentar bes Simplicius; bann zwei für die Christen gemachte paraphrafirende Ueberarbeitungen, Die eine von einem Ungenannten, Die an-bere von Rilus aus der erften Salfte des fünften Jahrhunderts. Andere Schriften Arr., philosophischen Inhalts, find nicht befannt; denn der von Photius (Biblioth. Cod. 250. fin.) als Berfaffer einer Schrift über bie Cometen genannte Urrianus, mabricheinlich berfelbe, ber nach Johann Philoponus eine Schrift über bie Meteore geschrieben, ans welcher einige Bruchftude bei Stobaus vorkommen, wird allerdings von biefem Urr. gu unterscheiben senn, und burfte eber einer fruheren Zeit, etwa bem Beit-alter bes Eratofibenes, angeboren (vgl. Scholl Gefch. b. griech. Literat. II. p. 697.). - Unter ben übrigen Schriften nennen wir guvorberft fein Hauptwerk, das icon durch den Titel (Iorogias αναβαίσεως 'Aleξάνδρου, anch blos 'Αναβαίσεως 'Αλεξάνδρου βιβλία ζ'), fo wie durch die ganze Behand-Inngsweise an Xenophons Unabasis unwillführlich erinnert. Es enthalt baffelbe eine Gefchichte ber Buge Alexanders b. Gr. von dem Tode feines Baters an , und bildet für uns die wichtigfte Erfenntnifquelle , da Bahr-heitsliebe und unbestochenes Urtheil ben Schriftsteller auf die zuverläßigsten Onellen, Ptolemans, Aristobulus u. A., Die er felbst nennt, jurudführte, so bag fein Bert, auch nach dem Urtheil bes Photius (Bibl. Cod. XCII. fin.), unter allen ben gabireichen Schriften, welche bie Gefchichte Alexanders befchrieben und theilweise burch Lugen und gabeln jeber Art entftellt haben, fur bas gediegenste und vorzüglichste zu halten ift (vgl. E. G. Krüger Praemonita in f. Ausg. des Arrian. I. p. V.). Die Darftellung ift einfach, gedrängt und schmudlos, ben Ausbruck des Xenophon möglichst nachbitdend. Meiftens bamit verbunden und gewissermaßen als eine Fortsetzung beffelben zu betrachten ist das in ionischem Dialett geschriebene Buch über Indien (f Irdina, von Stephanus auch ra Irdina citirt), welches aus benfelben Duellen im Gangen , eine Busammenstellung ber Rachrichten über Indien, feine Bewohner, beren Sitten, Einrichtungen u. f. w. liefert, und gugleich einen Auszug aus ber wichtigen Reifebefdreibung Rearchs mittheilt, an beffen Mechtheit nach ben neuesten Untersuchungen von St. Eroir, Bincent u. A. nicht gezweifelt werden tann. Die Anabasis nebst ben Indicis (nachdem icon früher eine lat. Uebersetzung erschienen war) erschien zuerst griechisch Venet. 1535. 8. von Bictor Trincavelli, bann Basil. 1539. 8. von Ric. Gerbel, Paris 1575. 8. ap. Henr. Stephanum, und Amstelodam. 1688. 8. von Nic. Blancard; weit besser und mit gelehrten Roten von Jac. Gronovius. Lugd. Bat. 1704. fol., und mit ben Roten bes G. Raphelius von K. A. Schmidt. Amstelod. 1757. 8.; später incorrect von Borhed in 3 Voll. (welche auch alle andern Schriften Arrians enthalten), Lemgo 1792. und 1809, 1811., besser von B. F. Schmieder Lips. 1798. 8. (die Anabasis; die Indica besonders Halle 1798. 8.); am besten die Anabasis von J. E. Elendt. Regiomont. 1832. 8. 2 Voll. und von E. W. Krüger. Berolin. 1835. 8. Vol. I. S. auch P. D. van der Ehys Commentar. Geograph. in Arrian. Lugd. Bat. 1828. 4. — Eine ansere Schrift. worin sich Arrian der Lenanhan aum Muster anammen. bere Schrift, worin fich Arr. ben Lenophon jum Muster genommen, ift

ber Kunnynrende, eine Abhandlung über bie Jagb, in welcher bas gunade, was in ber gleichen Schrift bes Lenophon übergangen ift, hervorgehoben wird; fie ericien querft griech. und lat. von E. holftenius. Paris 1648.
4., bann mit ber Lactif von Blancard, fo wie in Tenoph. Opusco. politico. ed. Zeune (Lips. 1778. 8.). Wichtig für bie Runde der Gegenden bes schwarzen Meeres ist die an den Raiser habrian gerichtete Befereibung einer (137 n. Chr.) gemachten Ruftenfahrt um das schwarze Meer (Neglonlove Edt. Nort.), am besten in Geograph. Graec. minor. von hubsen (1698.) T. I. und von Gail (Paris 1831. 8.) Tom. III. mit Dobnetts Abhandlung (p. 3 ff.). Aber bie oft beigefügten beiben ahnlichen Schriften: ein Periplus bes ichwarzen und bes maotischen Meeres, ber ben Ramen Arr. trägt, und ein Periplus des rothen Meeres, der mit etwas mehr Anschein dem Arr. beigelegt ward, auch für unsere Runde dieser Gegend sehr wichtig ift, fallen, namentlich die erste, in eine spätere Zeit (vgl. Fabric. V. p. 102. Bredow Epist. Parr. p. 16. Bei Gail a. a D. p. 179 ff.). - Enblich haben wir noch ein unter habrian abgefaßtes Lehrbuch ber Laktik (λόγος τακτικός ή τέχνη τακτική) bon geringem Umfang, und baber wahrscheinlich nur ein Theil ober ein Abschutt bes eigentlichen Bertes; ein später erft aus einer Mailander handschrift be-kannt gewordener Schlachtplan gegen die Alanen (Enradic nara Alanen) scheint ein Bruchstud aus dem Werle über den Alanentrieg, den Arrian selbst beschrieben, ju seyn; beide Stude, herausg. von 3. Scheffer, Upsal. 1664. 8. und Nic. Blancarb, Amstelod. 1683. 8. — Detrere anbere, bebeutenbe Gefchichtwerte, wahrscheinlich aus ber letten Beriobe feines Lebens, find verloren gegangen; so namentlich eine Geschichte ber Parther (Mag Osna), worin ihre Rampfe mit den Romern, zunächst unter Ernjan, ausführlich beschrieben waren, in flebenzehn Buchern; eine Gefchichte ber Rachfolger Alexanders (ra pera 'Alikardeor) in gehn Buchern, aus ber Photius Bibl. Cod. XCII. (vgl. LVIII.) Einiges mittheilt; ferner Bedorins in acht Buchern (f. Photius Bibl. Cod. XCIII.), wie es fceint, mit manchen Nachrichten über feine eigene Person; Alarung of en max 'Adarovs, aus bem bas oben erwähnte Fragment (f. Photius Cod. LVIII.); endlich einige fleinere hiftorifd-blographische Schriften, ein Leben bes Eilliborns, eines berüchtigten affatischen Raubers, bie Geschichte ber Thaten Timoleons, so wie ber bes Dio in Sicilien. Ueber Arrian im Allgemeinen f. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 89-105. Sare Onomast. I. p. 298. St. Croir Examen des histor. d'Alexandre le Gr. (Paris 1804. 4.), befonbers p. 89-102. und öfters. Schmieber Praefat. ad Anabas. p. XVI Dorner in f. Ueberfetung ber Berte Arrians. Stuttg. 1829 bis 1834., fechs Banbopen in 16. Gine uns nicht naber befaunte Abhandlung aber Arrians Schriften von Ellendt. Regimont. 1836. 4. — Roch werben (Fabric. V. p. 89. not.) außer bem oben angeführten Meteorologen, genannt: ein Dichter Arr., ber nach Suidas Birgils Georgica in griechifche Berfe umfeste, und ein großes Lobgebicht auf Alexander ben Gr. ('Alexanderac') in 24 Buchern, so wie andere Gebichte auf Attalus, Konig von Pergemum, schrieb; Coolius Arr., ein gelehrter Arzt, ber noch vor Galen's Beit fallt; Arr. Maturius, ein Freund bes jüngeren Plinius (f. Epist. III, 2.), ber an ihn einige Briefe gerichtet hat, und ben Ginige errthum-lich für ben Geschichtschreiber gehalten haben; ein Grammatiler Arr. bei Athen. III, p. 113.; ein Jurift Arr., beffen Schrift Do interlictis in ben Panbecten vorkommt, wahrscheinlich aus dem Zeitalter habrians (f. Bach. Histor, jurispr. Roman. III, 1. S. 31. p. 419.); ein Arr., ber bas Leben ber romifchen Raifer Maximine und ber Gorbiani beschrieben (f. Capi tolin. in Maxim. E. 7. nebft G. J. Boff De hist. Graecc. p. 285 fl. Westerm.). [B.]

Arridmoms ('Affidatos und 'Aerdatos), Sohn bes indeebouischen Rinigs Philipp II. und einer Tangerin Philipp aus Cariffa, Sidefinnig,

pint. Alex. 77. in Folge eines Gifttrankes, ben ihm Olympias beibrachte. Rach bem Tobe Alexanders des Gr. wird er als König Philipp ausgerufen (f. Alex. p. 353.) und im J. 322 v. Chr. mit Eurydice (f. b.) vermählt (Arrian. ap. Phot. 70. d. 7. ed. Bekk.). Gegen das Ende des J. 317 verliert der Schattenkönig mit seiner Gattin durch Olympias das Leben. Diod. XIX, 11. Paus. I, 11. 25. VIII, 7. Just. XIV, 5. Rach dem Siege Cassanders über Olympias wurden Arribaus, Eurydice und beren Mutter Cynane ju Mega in dem foniglichen Begrabniforte befattet und ihnen zu Ehren prachtige Leichenspiele gehalten. Diob. XIX, 52. Athen. IV, 41. p. 155.

Arridaeus, nach Perdiccas Ermordung turze Zeit Reicheverweser (Dieb. XVIII, 36. 39. Arrian. ap. Phot. 71. a. 29 ff.), bann Statthalter von Phrygien am hellespont (Diob. XVIII, 39. Arrian. ap. Phot. 72. a. 10.), von Antigonus im 3. 319 aus bem Befige biefes lanbes verbrangt.

Diob. XIX, 51. 52. 72. [K.]

- Arrius, Prator 682 b. St., 72 v. Chr., foling als folder ben Anführer ber entlaufenen Sclaven, Erirus, warb aber von Spartacus befiegt. Liv. XCVI. 3m 3. 683 follte Arr. bem Berres als Proprator in Sicilien folgen, Cic. Verr. II, 15. Pfeudo-Ascon. zu Cic. divin. in Cascil. p. 101. ed. Orell., farb aber unterwegs, Schol. Gronov. zu Cic. divin. p. 382. Orell. Bgl. Cic. Verr. IV, 20. Cicero fagt von ihm Brut. 69.: fuit M. Crassi quasi secundarum, war bes Craffus Rachtreter. have bewiesen, quantum in hac urbe polleat [multorum] tempori obedire multorumque vel honori vel periculo servire. So fei er von niebrigem Stande emporgesommen, und habe, ohne Gelehrsamseit und Geist, sogar einige Bedeutung als Sachwalter erlangt. Jenes strenge Gerichtsjahr aber, illius judicialis anni sevoritatem, habe er nicht ertragen. Cicero rebet hier von dem Jahre seiner Prätur. Jrrig verstehen es die Ausleger von dem Jahre, in welchem ein Geseh des Pompejus dem Ankläger zwei Stunden, bem Bertheibiger brei Stunden gumaß, 701 b. St.; in biefem Jahre aber lebte Arr. nicht mehr (f. ob.). — Der Sohn bes Genannten, Qu. Arrius, bewarb fic auf bas 3. 694 b. St., 60 v. Chr. ohne Erfolg um bas Confulat, vgl. Cic. ad Att. II, 5, 2. II, 7, 3. Cicero fpricht von Dn. Arr. öftere ale von feinem Freunde, namentlich in Vatin. 12. pr. Mil. 17. In einer andern Stelle aber, ad Qu. fr. I, 3, 8. beflagt er fich bitter über ihn. Arr., ber ihn, nebft bem hortenflus, im Stiche gelaffen, fei mitionibig an feinem Ungludt. (Der Brief ift vom 3. 696 b. St., wahrend Cicero's Exil gefdrieben).

Arrius Varus, einer ber Felbheren Bespaffans, nach beffen Erbebung auf den Thron zum praesectus praetorio ernannt, welche Stelle er spater barch Mucian verlor, Tac. Ann. XIII, 9. Hist. IV, 39. III, 16. 61.

IV, 2. 4. 39. 68., vgl. III, 52.

Arrius Aper, Prafectus Pratorio, Schwiegervater bes Cafar Rumerian, ermorbete biefen nach bem Tobe bes M. Aurelins Carus, Baters bes Rumerian, inbem er felbft nach bem Throne trachtete, fiel aber felbft burch bie Hand des Diocletian, 284 v. Ehr. Al. Bopiscus Numer. II, 11-15. [Hkh.]

Arrius Momander, forieb unter Caracalla vier Bucher Do ro militari, aus welchen Excerpte in ben Panbecten. G. Coleft. Mirabellus ad fragm. legum Arrii Menandri de re militari. Biturig. 1663. 12. unb

cum nott. J. G. Harnisch. Lips. 1752. 4. [B.]

Arrogatio, f. Adoptio.

Dreff (Onom. Tullianum) will, nach verschiebenen Autoritaten, nur Einen Du. Arrind bei Cisero anertennen, ben Prator v. 3. 682 b. St. Die Stelle bei bem Schol, Gronov. (f. ob.), wornach biefer Arrind im 3. 682 farb, ift aber in ber Sache entideibenb.

Arrubium, Ort an ber Donan in Scothia minor, T. Peut. Itin.

[P.]

L. Arruntius, Conf. im 3. 759 b. St., 6 n. Chr., unter Cafar Augustus. Diefer foll in einem feiner letten Gefprache von ihm geaußert haben, als die Frage besprochen murbe, Wer ben bochften Plas einzunehmen ben Billen und bie Kraft hatte: Arruntius mare nicht unwurdig, und wenn bie Umftande fich fügten, unternehmend genug. Cac. Ann. I, 13. Aber gerade badurch war er bem Tiberius verhaßt. Die Entschloffenbeit feines Charafters und die Bilbung feines Geiftes, wie fein Reichthum und fein öffentliches Ansehen machten ihn biesem verbächtig. Zac. a. D. Es war ihm die Proving Spanien zugetheilt; aber Tibetius hielt ihn ans Furcht zehn Jahre lang zuruct, fo daß er feine Proving abwefend ver-walten mußte. Zac. Ann. VI, 27., vgl. Hist. II, 65. Als ein augefehener und rechtschaffener Mann war er, wie naturlich , bem haffe bes Sejanus ausgesett, Tac. Ann. VI, 48. Ihm vielleicht ift zuzuschreiben bie Anklage bes Arr. burch Arulejus und Sanquinius, über welche beibe aber ein Strafurtheil erging. Tac. Ann. VI, 7. Mach bem Sturze bes Sejan wurde ihm durch Macro nachgestellt, der ihn in einen schimpflichen Prozest verwickelte. Cac. Ann. VI, 47. Freunde riethen ihm zuzuwarten; denn Tiberius, eben in seiner legten Rrantheit, konnte nur noch wenige Tage leben. Aber Arr., eines Lebens fatt, bas er unter ber Berfolgung ber Machtigen zugebracht, und voraussehend bie noch hartere Anechtschaft unter Cajus Caligula, löste fich felber bie Abern, 790 b. St., 37 n. Chr. Tac. Ann. VI, 48. Dio LVIII, 27. Auch f. über ihn Tac. Ann. I, 74. 79. III, 11. VI, 5. [Hkh.]

Arruntius (wohl minber richtig Aruntius). Ein L. Arr. tommt als Conful 732 d. St., sein Sohn gleichen Ramens als Conful 759 d. St. vor; beibe find mahricheinlich mit einander verwechfelt worben. Bgl. Ruhnten. ju Bellej. Paterc. II, 86. S. 2. Giner von beiben ift Berf. einer Gefdichte ber punifchen Rriege, welche mehrmals angeführt wird und durch einen dem Sallustins nachgebildeten Styl fich bemerklich gemacht haben foll. S. G. J. Boß De historicc. Latt. I, 18. p. 90 f. Ein Dichter Arr. Stella, von Statius (Sylv. I, 2.) in einem Epithalamium befungen, tommt auch bei Martial. VI, 21. VII, 50. vor. Endlich wird unter ben alten Erflarern bes Terentius ein Arr. Celsus genannt, ber wohl in die zweite Salfte bes vierten Jahrhunderts gebort. [ **B**.]

Ars statuaria, f. Sculptura.

Arsa, Stadt in Hisp. Baetica, j. Azunga ober nach Reich. Aracena, Appian. Hisp. 70. Plin. III, 1. Ptol. Steph. Byz. [P.]
Arsa ober Warsa, Lanbschaft zwischen Indus und Hydaspes, zu Meranders b. Gr. Zeit unter ber Herrschaft des Taxiles, mit der Haupt-ftadt Taxila. Ptol. [G.] Arsa, f. Terentillus.

Arsaces und Arsacidem, f. Parthi.

Armacia, Stadt in Medien, etwa 500 Stadien von den pylas Caspiae, von ihrem Gründer Selencus Nicator Kuröpus und von ihrer Lage unweit der Stadt Rhagā Rhagēa, 'Pairea, genannt. Strado XI, p. 524. Plin. H. N. VI, 29. Steph. Byz. v. 'Asoania und 'Paira, wo Rhagā und Rhagēa verwechselt werden. Jest Teheran. Ptol. und Amm. Marc. XXIII, 6. nennen außer Europus noch eine Stadt Arsacia, südlich von Echatana. [G.]

Arsăcis palus, f. Arsesa.

Arsae ober Arsi, Bolt an ber Beftfufte Arabiens. Plin. H. N. VI, 32. Ptol. [G.]

Areagalitae, Boll in ber Proving Paropamifaba, Plin. H. N. VI,

23. In der Umgegend von Ofchenalabad. [G.]

Arsalto, nach hing. 170. eine Danaibe und Morberin bes Ephialtes. [H.]

Arsamosāta (auch irrig Armosata), feste Stadt in Armenien, zwischen dem Euphrat und den Quellen des Tigris, östlich von Melitene, nordwestlich von Amida, wahrscheinlich die Hauptstadt von Sophene. Polyb. exc. de virt. et vit. VIII. extr. Tac. Ann. XV, 10. Plin. H. N. VI, 10. Ptol. Geogr. Rav. Bei Abulseda (in Buschings Magazin IV, p. 250.) Schemschath. Die Münzen, welche dieser Stadt früher beigelegt

wurden , gehoren nach Samofata. [G.]

Arsamins, 1) ber sübliche Arm des Euphrat, der sich oberhalb Melitene mit dem nördlichen Arme verbindet, von den Alten auch Arsanius oder Arsinus genannt, jest Frat oder Murad. Plin. V, 20. Plut. Lucull. 31. Procop. dell. Pers. I, 17. Rach Reichard bezeichnet auch der Name Omiras dei Plin. a. a. D. den Murad, was jedoch nur die Aehnlichseit des Namens wahrscheinlich macht. Auch der Teledoas dei Tenoph. Anad. IV, 4. soll nach Reichard berselbe Fluß seyn. — 2) einer der Nedenstüffe des Euphrat, der sich, Sophene durchschend, unterhald Melitene in den Euphrat ergießt. Er heißt auch Arsanus und entspringt unweit der Duellen des westlichen Tigris. Plin. H. N. V, 20. VI, 31. Tac. Ann. XV, 15. Dio Cass. LXII, 21. Zest Arsen. — Die Stadt Arsinia, welche die Tab. Peut. und der Geogr. Ravennas auf der Straße von Melitene zum Tigris erwähnen, lag wahrscheinlich an diesem Flusse. [G.]

Arsarata, Stadt in Armenien, am Arares, unweit ber Granze von Atropatene. Ptol. Sowohl die Lage als die Achnlichkeit des Namens laffen vermuthen, daß Arxata bei Strado XI, 529. Diefelbe Stadt be-

geichne. Best Arbovar. [G.]

Arsonaria ober Arsonnaria, bei Mela I, 6. Arsinna, rom. Colonie in Mauretania Cafariensis, brei rom. Milliarien von der See entfernt. Plin. H. N. V, 1. Ptol. Itin. Ant. Notit. Afric. Geogr. Rav. Jest Arzew, bei Edrist Arzau. [G.]

Arsene, f. Arethusa.

Arsenius, Bischof zu Monembasia ober Rapoli bi Malvasia, im 16ten Jahrh., Herandg. ber von seinem Bater Mich. Apostolius veranstalteten Sammlung ober Blumenlese (Iwora), und Sammler ber griech. Scholien zum Euripides; auch hat er unter bem Namen Aristobulus Apostolius die Galeomachie bes Theodorus Prodromus befannt gemacht.

Er ftarb zu Benedig 1535. [B.]

Arses (Strabo XV, 3. extr. Nagons, Plut. de Alex. Fort. II, 3. 'Oagons), ber füngste Sohn bes Königs Artaxerres III. Er wurde von dem Eunuchen Bagoas, der seinen Bater vergistet hatte und nacher auch seine Brüder, Einen ansgenommen (Arr. III, 19.), ermorden ließ, auf den Thron erhoben (339 v. Chr.), weil Bagoas hoffte, unter dem jungen Könige noch ungestörter als unter Artaxerres regieren zu können, aber schon nach drei Jahren sammt seiner Familie durch den Eunuchen aus dem Bege geräumt, da er Miene gemacht hatte, denselben für seine Frevel zu strafen. Nach Arses sam Darius Codomannus auf den Thron. Died. XVII, 5. Arr. II, 14. Strabo a. a. D. [K.]

Arses ober Arsissa (Ptol.) ober Mantiame († Marriary dipen, Strabo XI, p. 529.), Salzsee in Armenien, ber sich bis nach Atropatene hinzieht, nach einigen Alten nächst dem mäotischen See der größte Landsee. Bielleicht bezeichnet die 'Appanis dipen bei Plut. do sluv. 24, 1. denselben See. Jeht der See Wan, an dessen nördlichem User die Stadt Ardschift liegt. Bon dem See hatte auch die Umgegend den Namen Arsesa.

Ptol. [G.]

Arsta, Grangfluß von Oberitalien und Illyricum in Ifiria, Plin. III, 5. 19. 26. Flor. II, 5. Liv. XLI, 11. mit einer Stadt gl. Ramens, Plin. III, 21. Lab. Peut.; bei Jul. Capitol. Arzia. [P.] Arsiana, f. Tariana.

Arstona, Drt ber Quaben, mahricheinlich gwifden bem i. Belit

und Tot-Prona. Ptol. [P.]

Arsinarium promontorium, Borgebirge an ber Beftüfte m Africa. Ptol. Jest Cap Corveiro, einige Meilen nörblich von Cap Blanco. [G.]

Arsinia und Arsinus, f. Arsanias.

Arsinds, Ramen mehrer Städte aus den Zeiten der Rachsolgen Meranders des Gr.: 1) in Cilicien, Hafenstadt zwischen dem Borged. Anemurium und Celenderis. Strado XIV, p. 670. Plin. H. N. V. 22. Ptol. Steph. Byz. 5. Tab. Pent. Geogr. Rav. Zeht Sosta-Kalssificeale). Kinner (Reife S. 1711.) seht es viel zu öftlich an die Rüsbung bes Soutfoui. - 2) Stadt auf ber Rorbtufte von Eppern, gwiffen bem Borgeb. Acamas und Soloe, mit einem Saine bes Jupiter, friha unter dem Namen Marium (Mageor) eine der nenn Königsstädte Espend (Scylar. Diod. Sic. XIX, 59. n. 80.). Strado XIV, p. 683. Plin. I. N. V, 35. Ptol. Steph. Byz. v. Agorrón und Mageor. Hierocl. Geog. Rav. — 3) Hafen auf der Westtäste von Espern, zwischen Paphos md Paläpaphos, mit einem Tempel und heiligen Hain. Strado XIV, p. 683. - 4) Hafen auf ber Suboftfufte von Eppern, zwischen Salamie und Lencolla. Strabo XIV, p. 682. — 5) Stadt in Colesprien in einem Plak, welches Strabo XVI, 756. Addior Pagodenos nennt. Step. Byz. 3. und 4. - 6) Hauptstadt bes Nomos Arsindstes in Mittelagypten (Beptensmis), awifchen bem Ril und bem Gee Doris, in einer fruchtbaren Gegend, ber einzigen blreichen in Alegypten. Früher hieß bie Stadt Crosodiophlis, Koonodeilur molis, und ber Romos Crocodilopolites, von ber Berth rung, welche hier den Erocodilen ju Theil wurde. Unter ben Mertwarbigfeiten bes Romos Arfinoites find bie bebeutenbften bas Labyrinth und oinige Pyramiben. Herobot II, 148. Diob. Sic. I, 89. Strabo IVII, p. 811. Plin. H. N. V, 9. 11. XXXVI, 16. Ptol. Aelian. hist. anim. X, 24. Münzen. Martian. Capella VI, 4. 676. Geogr. Rav. In ben spicteren Zeiten bes röm. Raiserreichs gebörte Arsinve, als Bischofest, is ber Provinz Arcadia. Hierocl. Jest Al-Fejum. — 7) Stadt und Hafre in dem Nomos Heropolites, der von ihr manchmal auch Arsinoites strannt wurde (Plin. V, 12., vgl. Drell. insor. 516.), in Unterägyden, numbeit des Ausganges des Ptolemäus-Canales in den arab. Meerdust, von Atolemäus Rhischelmus angelegt und zu Ebren Coiner Schwesten von Ptolemans Philabelphus angelegt und zu Ehren feiner Somefin Arfinoe benannt. Rad Agrippa (bei Plin. H. N. V, 12.) war es 125 rom. M. von Pelusium entfernt. Strado XVII, p. 804. Plin. H. N. VI. 33. Steph. Byz. 1. Zab. Pent. Mart. Capella VI, S. 677. Jest W. schend, wahrscheinlich bas Sachirot ober Pihachiroth bes A. Testam. 8) Stadt in Troglodytica, an der Bestäste des arab. Meerb., zwische Philotera und Myoshormos (Strado XVI, p. 769.), nach Steph. Bys. 10. früher Olbia; in der Nahe befanden sich merkwürdige warme Onellen. Mgathard. de rubro mari p. 53. — 9) Stadt in Aethiopien, mirblid von Dire, unweit ber fauces sinus Arabici (ber Strafe Bab-el-Manbeb), Strabo XVI, p. 773. Mela III, 8. Plin. H. N. VI, 34. Ptol. — Aufri Diefen Städten hießen auch Ephefus in Jonien, Patara in Lycien und Tauchtra in Cyrenaica (f. biefe) auf turgere ober langere Zeit Arfinoe. [6]

Arsinoe, f. Conopa. Arsinoe ('Agaron), 1) Sochter bes Phegeus, und Alemaous Gemahlin, die von den Sohnen des Phegeus, weil fie Alcmious Noch nicht billigte, in eine Rifte gelegt, und nach Tegea zu Agapenor mit ber Angabe gebracht wurde, fie habe ben Alcmaon ermorbet. Apoll. III, 7,5. Bgl. Alcmaeon. Agenor. — 2) Amme bes Dreftes, bie biefen ben ben ber Rlytamueftra entrif, und zu Strophius, bes Pylades Batt, brochte, Ninh Duth VI 40 brachte. Pinb. Pyth. XI, 18. (25.). - 3) Lochter bes Lencippus and ber

Philobice, nach meffenischen Sagen Mutter Aesculaps von Apollo (vgl. Aesculap. S. 188.) und Schwester der Hilaira und Phöbe, der Gemahlinsnen der Dioscuren. Apollod. III, 10, 3. — 4) eine der Hyaden. Hyg. F. 182. [H.]

Arsinoe ('Agowon), 1) Mutter bes Ptolemaus I. (f. b.). — 2) Tochter bes Ptolemaus I. und ber Berenice, Die früher Gattin eines Maceboniers Philippus war. Arf. wurde an König Lysimachus vermählt, als biefer schon febr bejahrt war. Pauf. I, 10. Plut. Demetr. 31. Rach bem Tobe ber Amastris, ber früheren Gattin bes Lysmachus, die sich wegen seiner Heirath mit Arf. von ihm getrennt hatte, erhielt Arf. auf ihre Bitten Heraclea, Amastris und Tium als Eigenthum. Memn. ap. Phot. 225. a. 35. ed. Bekk. — Ueber die Intriten ber Ars. gegen ihren Stiefsohn Agathocles, ber mit ihrer halbschwester Lysandra vermählt war, f. Agathocles p. 227. — Rach bem Tobe bes Lysimachus (281 v. Chr.) begab fie sich nach Ephesus (von Lysimachus nach ihr Arfinos genannt, Steph. Byz. v. Epecog.), mußte aber von hier flieben (Polyan. VIII, 57.) und tam nach Caffandria in Macedonien. Ihr Salbbruder Ptolemaus Cerannus bemachtigte sich, nachdem er im J. 280 ben Selencus ermordet, Thraziens und Macedoniens. Um auch in ben Befit ber feften Stadt Caffandria gu tommen und ben Ansprüchen, bie Arf. für ihre Gobne - fie hatte beren brei von Lysimachus - nicht aufgeben wollte, ein Ende zu machen, stellte er sich, als ware er geneigt, biese Sohne an Kindesstatt anzunehmen und Urf. zu seiner königlichen Gemahlin zu erwählen. Unter ben heiligsten Schwuren versichert er die Reinheit seiner Absichten; Arf. traut, fie gibt ihm ihre Sand und öffnet ihm Caffandria. Raum war er in die Stadt eingezogen, fo läßt er die Burg befegen und bie beiben jungern Sohne im Schoofe ihrer Mutter ermorben; ber altefte, Ptolemaus, der bie Tude bes Ceraunus vorhergefagt hatte, war abmefend. Arf. flieht nach ber beiligen Infel Samothrace (Infin. XXIV, 2. 3. Memn. ap. Phot. p. 26. b. 34.), vermählt fich aber bald nachher mit ihrem rechten Bruber Ptolemans II. Philadelphus, von dem fie febr in Ehren gehalten wird. Pauf. I, 7. in. u. extr. Athen. VII, 106. p. 318. XI, 97. p. 497. Plin. H. N. XXXIV, 42. — 3) Arsinoë, bes Lysimahus Tochter, wird an König Ptolemaus II. Philadelphus vermählt. Sie fühlte sich durch die mehr als brüderliche Juneigung ihres Gemahls gegen seine leibliche Schwester und nachherige Gemahlin Ars. (s. d. vor.) getrantt und foll fich mit Chryfippus, einem Arzte aus Rhobus, und einem Amputas in eine Berschwörung gegen jenen eingelaffen haben. Die Cache wurde aber entbeckt, die Manner bußten mit dem Leben, die Königin -wurde nach Coptus in Oberägypten verbannt. Ihre Kinder waren zwei Sohne, Ptolemans, der nachmalige König Euergetes, und Lysimachus, und eine Tochter, Berenice. Pauf. I, 7. extr. Schol. zu Theoer. Idyll. XVII. — 4) Gemahlin bes Magas von Cyrene. Ihre Tochter Berenice war mit Ptolemans III. Evergetes verlobt worben. Magas ftarb (250 v. Chr.), che die Beirath ju Stande fam, und Arf., Die Die Ber-bindung migbilligte, rief ben iconen Demetrius, ben jungern Sohn bes Demetrins Poliorcetes berbei, um biefem Berenice und bie Berrichaft von Eprene ju übergeben. Bie Demetrius erscheint, verliebt fich Arf. selbft in ihn. Durch biefes Berbaltniß erbittert, lagt fich Berenice mit Mannern vom Bolte und aus bem heere, die ben lebermuth bes Demetrius nicht ertragen mochten, in eine Berschwörung ein, worauf Demetrius in Ars. Armen ermordet wird und Berenice sich mit Ptolemaus vermählt. Justin. XXVI, 3. — Ars. ift nicht biefelbe mit Apame, die ebenfalls eine Mannette, 3. ebenfalls eine Gemahlin bes Magas, Tochter bes Antiochus Soter von Sprien war, Pauf. I, 7. Die herfunft ber Arf. ift unbefanut. Diebuhr in ben Rl. hiftor. Schriften p. 230. Anm. vermuthet in ihr Rr. 3. -Pauly RealsEncyclop.

S. bagegen Schloffer universalh. Uebers. II, 1, 50. Ann. t. 52. An Lochter bes Ptolemaus III., Gemablin ihred Brubers Ptolemaus IV. 96 lopator und Mutter bes Ptolemaus V. Epiphanes, zog mit ihrem Gaine gegen Antiochns ben Gr. aus und ftanb ihm auf bem Schlachtfefte bei Raphia (217 v. Chr.) zur Seite. Polyb. V, 83. Durch die Rante eine nichtswürdigen Umgebung wurde der fcwelgerifche Ronig jur Ginwilligung in ihre Ermordung gebracht. An Philammon, ber fie getobtet hatte, a feinem Gobne und feiner Frau nahmen bei bem Anfftanbe, ber nad Mi lopators Tob gegen bie höflinge ausbrach, bie Jugenbfreunbinnen ben Arf. blutige Rache. Polyb. XV, 25. 33. Justin. XXX, 2. — 6) Arsines, Tochter des Ptolemaus XI. Auletes, in dem sogenannten alexandrinischen Rriege von dem Heere, das den Casar in Alexandrien belagerte, \* in Königin anerkannt, so lange ihr Bruder Ptolemaus XII. Dionysus wie Casar in Haft gehalten wurde. Cast. Dio XLII, 39 f. 42. Cas. b. Alex 4. 23. Nach Beenbigung des Kriegs nahm Cafar die Arf. mit nach Rot [Caf. b. Alex. 33.) und führte fie im Triumphe auf; fie wurde wiedt freigelaffen, auf den Wunfch ihrer altern Schwefter Cleopatra aber ich fie fpater Antonius zu Milet im Tempel ber Artemis Lencophryne " morben. Appian. b. c. V, 9. [K.]

Arsippe, f. Alcathoë. Arsitis, Landschaft in Sprcanien, am Coronus-Gebirge, alfo mi

ben Grangen von Diebien und Parthien gn. Ptol. [G.]

Arsonium, Ort an einem Sandelsweg durche Ligische, j. Diene un ber Wartha (?) Ptol. [P.]

Arsurita, Stadt und Bifchofsfis in Byzacene. Bict. Utie. Notit.

Artaba (ἀρτάβη), ein persisches Cubitmaaß, nach Serob. 1, 192 = 1 Medimnus und 3 Choniten attifc, alfo = 1 Berl. Scheffel Ich Polyan. IV, 3, 32., Suid., Helych., Epiph. Pond. 24. = 1 att. Reine nus. In Aegypten hatte man eine kleinere Artabe, fast genan die hallt ber persischen (= 31/3 Modien römisch, d. h. 26% Choniken, nach Rank, Fann. do pond. v. 89.). S. Wessel. zu Diod. XX, 96. Bodh Sinak I, S. 101. Wurm de pond. etc. p. 133 f. [P.]

Artabanus, wird von Herobot IV, 83. VII, 10. 49. 51. ale in febr bebachtiger und erfahrener Rathgeber feines Bruders Durits!

und feines Reffen Xerres gefcilbert.

Artabanus, ein Sprcanier, Anführer ber Leibmache bes Termiermorbet in Berbindung mit bem Gunuchen Spamitres im 3. 465 v. G. ben Rönig, überrebet alebann beffen Gobn Artarerres, fein alterer Brakt Darius habe die Unthat vollbracht, und forbert ihn auf, ben Batermon burch Brudermord zu rachen. Dies geschieht und Artaxerres besteigt bei Thron. Als Art., um felbst in den Besit der Regierung zu sommen, auch diesen aus dem Wege raumen wollte, wird er verrathen und hinge richtet. Die Berichte bei Ctesias ap Phot. p. 39. d. Bokk. Dieb. XI, 69. Juftin. III, 1. erzählen bas Einzelne etwas verschieben. [K]

Artabamus, name einiger parthischen Konige, f. Parthi.

Artabazanes, f. Ariabignes.

Artabazes, f. Artavasdes.

Artabazus, ein angesehener Perfer, bes Pharnaces Sohn, Aufihrt ber Parther und Chorasmier bei Konigs Terres Juge gegen Griechenlan.

<sup>\*</sup> Die an fich unwahrscheintiche Angabe Dio's XLII, 35., von welcher fich in Eff. b. c. III. nichts finbet, als batte Cafar im 3. 48 ber Huf, und ihrem jangen Bruber Ptolemfus Meoterus bie Infel Eppern, alfo eine romifche Proving gefore (Drumann Gefch. III, S. 535.), wird baburch noch zweifelhafter, baß fie nach El b. c. III, 112, vgl. Lucan. X, 95. nicht aus Eppern, fonbern aus ber konigliaes Burg in Alexandrien ju dem heere, bas Cafarn belagerte, fich begab. [Hich.]

Herod. VII, 66. Als Cerres nach Uffen zurückehrte, begleitete er ihn bis an ben Sellespont, eroberte alebann auf bem Rudwege nach Griechenland Olynth und belagerte brei Monate hindurch vergeblich Potidaa; eine große Ueberschwemmung vom Meer ber und Ausfälle ber Belagerten ver-nichteten ben größeren Theil feines heeres. Mit bem Refte ber Mannfcaft vereinigte er fich mit Mardonius in Theffalien. Berod. VIII, 126 ff. Diesen fordert er umsonft auf, sich bei Plataa nicht ju folagen, Berod. IX, 41.; auf die ersten Anzeichen ber Riederlage bin flob er mit 40,000 Dann burch Phocis, Theffalien, Macedonien und Thragien nach Bygang, und gelangte von hier, nachdem seine Schaar, die Erummer des großen Heeres, durch Angriffe der Thracier, durch Hunger und Strapazen noch sehr geschwächt worden, nach Asien. Herod. IX, 89. Diod. XI, 31. 33. Rachher war er Unterhändler zwischen Terres und Pansanias. Thucyd. I, 129. Diob. XI, 44. Nep. Pausan. 4.

Artabazus, nach Diob. XI, 74. 77. einer von ben Felbherrn, bie Artarerres I. gegen Aegypten fandte, als es fic unter Inarus emporte.

of. Thuc. I, 109.

Artabazus, unter Ronig Artarerres Mnemon Felbherr gegen Datames, ben abtrunnigen Satrapen Cappadociens (Diob. XV, 91.), emport fich als Satrap bes untern Asieus gegen Artaxerres Dous, 356 v. Chr. Trefflice Dienste leisteten ihm in diesem Aufftande seine beiben Schwäger, die Rhabier Mentor und Demnon, Anfangs auch ber Athener Chares mit seinen Söldnern, bann ber Thebauer Pammenes mit Boo-tiern. Dem König Ochus gelang es jedoch, ihn ber athenischen und thebanischen Hulfe zu berauben, worauf er bem königlichen Feldherrn Antophradates unterlag und selbst gefangen wurde. Seine Schwäger hielten fich jeboch , unterftugt von bem athenischen Felbheren Charibemus, und bewirtten feine Freilaffung. Er scheint die Emporung fortgefest gu haben, wurde aber zulest genothigt, mit Memuon nach Macedonien zu Konig Philipp zu flieben. Durch die Berwendung Mentors, der mahrend von Abwesenheit seiner Berwandten durch seine Dienste gegen Nectanehus von Aegypten bei Artaxerres sich großes Ansehen erworben hatte, erhielten die Flüchtlinge Erlaubniß zur Rücksehr. Demosth. adv. Aristocr. p. 671. R. Diod. XVI, 22. 34. 52. Die große Trene, mit der Art. an Darius Codomannus hing, ehrte Alexander nach bem Tobe biefes Ronigs auf entsprechende Beife. Arr. III, 23. 29. Curt. VI, 5. VII, 5. Eine non feinen Töchtern war Barfine, die Alexander bem Gr. den hercules gebar; eine andere, Artacama, wurde an Ptolemaus, eine britte, Artonis, an Eumenes vermählt. Arr. VII, 4. Bgl. Dropfens Gefch. Alex. bes Gr. p. 497. [K.]

Artabis, [. Arabis. Artabri, f. Arotrebae.

Artacana, Stadt im füdlichen Parthien. Ptol. Amm. Marc. XXIII,

6. Jest Arbefoun zwischen Zepahan und Pegb. [G.]
Artace, Stadt und hafen in Muffen, auf ber Jusel (Halbingel) von Cyzicus, 11/2 Stunde von biefer Stadt entfernt, war von Mileffern gegründet (Strabo XIV, p. 635.) und ift in dem Aufstande ber fleinaffatifden Grieden gegen bie Perfer gerftort (Berod. VI, 33., vgl. Plin. H. N. V, 40.). Strabo XII, p. 576. nennt baber nur einen waldreichen Berg biefes Ramens und eine gleichnamige Jusel vor bemfelben, die auch Plin. H. N. V, 44. unter dem Namen Artacheon tenut. Bgl. noch berob. IV, Scyl. Apoll. Rhob. Argon. I, 957. Strabo XIII, p. 582. Spater wurde die Stadt als Borftadt von Cyzicus wieder aufgehaut. Procop. de bell. Pors. I, 25. Jest Artafi, Artafoi, Erbeffoi. Ueber bas Artace, welches Ptol. in Bithonien aufest, f. Artanes. [G.]

Artacene, f. Arbelitis.

Artaceana, Artacauan, Artacabane, Articaudna, Arctacacna),

vor ber Gründung von Mexandria Aria Hauptstadt von Aria. Arr. exp. Alex. III, 25. Eurt. VI, 6. Strabo XI, p. 516. Plin. H. N. VI, 25., der zwei verschiedenen Quellen folgt, ohne zu merken, daß Beider Radrichten dieselbe Stadt betreffen. Isto. Charac. Ptol. Amm. Marc. XXIII, 6. Die Lage, dieser Stadt ist noch unentschieden; Mannert setzt sie sidwestlich von dem See Aria, wo jest harrab liegt, Reichard nordlich von bem See an die Stelle des jesigen Rain. Court u. A. ibentificiren fie fogar mit Artacana im füblichen Parthien. - [G.]

Artael , 'Aeraio, nannien fich nach herob. VII, 61. bie Perfer, web-halb auch ihr Land von Sellanicus bei Steph. Byz. Artaen , Aeraia, fenannt wirb. Rach Sefnchius und Stephanus, welche berichten, bag befes Bort Beroen bebente (Arta beißt im Perfifchen groß), fceint et nur ein Appellativum gu feyn. Dan vergleicht übrigens mit bem Ramen

Artaa bas jesige Arbiftan. [G.]

Artaeus, f. Dejoces. Artagera (Bell. Paterc. II, 102.), 'Αρταγήραι (Strabo XI, p. 529.), 'Αρταγειρα (Zonar. ann. T. II, p. 167.), Artogerassa (Amm. Marc. XXVII, 12.), Feftung im füdlichen Armenien, zwischen bem Euphrat und Tigrit. hier murbe Cajus Cafar, ber Sohn bes Drufus, tobtlich verwundet mbbie Feftung nach einer langen Belagerung von ben Romern gefchlefft. Daß Ptolemaus biefelbe Stadt mit bem Ramen Artasigarta ober Artsgigarta bezeichne, wie Reicarb glaubt, ift nicht gewiß, inbeffen bos möglich; jebenfalls aber ift Maben am Euphrat nicht bas alte Arte [ G.]

Artagera, Stadt im innern Africa, am Fluffe Gir. Ptol. Ra Reichard bas jegige Enggurtab im Lande ber Berbern; nach Mannert I,

2. S. 596. bas 20 o füblicher gelegene Bornu. [G.]

Artamis (Ptol.) ober Artemis (Amm. Marc. XXIII, 6.), finf in Bactrien, ber fich, mit bem Bariaspes vereint, in ben Drus ergitft. [G.]
Artames, Ruftenfluß in Bithynien. Scyl. Arr. peripl. Ponti Kux.

Marc. Heracl. Statt bes Fluffes fest Ptol. in Diefelbe Gegend en Caftell Artace, das in der Lab. Peut. richtiger Artane heißt. Einen Hafen für kleine Schiffe bei einem Tempel der Benus führt auch Arrian 1. 1. an dem Ausstuffe des Artanes an. [G.]

Artanissa, Stadt in Iberien, zwischen bem Finffe Cyrus und ben Caucasus. Ptol. Jest Telawi (Mannert). [G.]

Artaphermes, 1) Bruber bes Darius, Statthalter von Sarbes (Herob. V, 25.), s. unter Aristagoras und Hippias. — 2) Artaphernes, Sohn bes Bor., wird nach dem verunglücken Zuge des Mardonius gegen Griechenland (492 v. Chr.) mit Datis an ber Spige bes neue Seeres abgeschickt, kehrt aber, bei Marathon geschlagen (490 v. Chr.) nach Assen jurud. Herb v. 4. 116. VII, 10. Bei bem Zuge bes Terre

befehligte er die Lybier und Musier. Herob. VII, 75. [K.]
Artas von Sidon ist zu lesen auf dem Hentel eines Gefäßes von Glas bei Panosta Mus. Bartold. p. 157. [W.]

Artavasdes (Artuasdes, Artabazes, Plut. Crass. 19., vgl. 21. 22.), Rönig von Großarmenien, Sohn des Tigranes I. (Dio XI., 16.) Er erscheint in den parthisch-römischen Kriegen adwechselnd als Frennd der Parther und der Römer (vgl. Lac. Ann. II, 3.). Bei dem Feldzus des M. Crassus gegen die Parther im J. 700 d. St., 54 v. Chr. erbot sich Art. demfelben zur Hisse, vgl. Plut. Crass. 19. Durch Drodes, der Parthertonig, angegrissen (Plut. Cr. 21., vgl. Dio XI., 16.), ward nun den Römern nicht unterstützt, Plut. Cr. 22.; daber er sich um so ehr mit Orobes versöhnte, dessen Sohn Pacorus seine Schwester heiratsett. Plut. Cr. 33., vgl. Cic. ad Div. XV. 3. 1. Nie im § 703 d. St., 51 Artasigarta, f. Artagēra. Plut. Cr. 33., vgl. Cic. ad Div. XV, 3, 1. Als im 3. 703 b. St., 51 v. Chr. Cicero Proconful in Cilicien war und ein Einfall von Seiten ber

Parther, unter Auführung bes Pacorus brobte, fo fürchtete man, Artavasbes werbe ben Einfall bes Pacorus unterfingen und selbst in Cappa-bocien einfallen. Cic. a. D., vgl. ad Div. XV, 2, 2. ad Att. V, 20, 2. V, 21, 2. 3m 3. 718 b. St., 36 v. Chr., als M. Antonius gegen bie Parther zog, unterstütte ihn Art., König von Armenien, aus haß gegen Art., König von Mebien, welcher sich zu ben Parthern schlag (Diob. XLIX, 25.), mit bedeutenden Streitkräften. Plut. Ant. 37. Die Freundschaft des Art. war aber nicht ernstlich; unterwegs schon führte er den Antonius irre, Strabo XI, p. 524., und in Medien ließ er ihn im Stiche und zog mit seinen Truppen ab. Plut. Ant. 39. 50. Dio XLIX, 25. 31. Im folgenden Jahre wollte Antonius nach Armenien ziehen, um sich an Art. zu rächen. Dio XLIX, 33. Indessen ward der Plan erst ausgeführt im nächsten Jahre, 720 d. St., 34 v. Chr. Antonius erschien in Armenien und brachte den Art. durch List und durch Schrecken dahin, daß er in seinem Lager erschien. Sofort bemächtigte er fich feiner und legte ibn, nachdem er ibn turze Zeit frei gelaffen hatte, in filberne Feffeln. Spater naudem er ihn interadrein, der Eleopatra zu Ehren, in goldenen Fesseln im Triumphe aufsühren. Dio XLIX, 39. 40., vgl. L, 1. 27. Plut. Ant. 50. App. Parth. Eiv. CXXXI. Bell. Pat. II, 82. Tac. Ann. II, 3. Strado XI, p. 532. Joseph. Ant. XV, 4, 3. b. j. I, 18, 5. Oros. VI, 19. Vier Jahre später, 724 d. St., 30 v. Chr., kam Art. um das Leben. Als nach der Schlacht dei Actium Eleopatra Histories signe gegen Octavian, so tödtete sie den Art. von Armenien und sandte sein Haupt dem Art. von Medien, seinem Teinde. Dia 1.1. 5. — Ron diesem Art. von Armenien Mebien, feinem Feinde. Dio LI, 5. — Bon biefem Art. von Armenien wird bei Plut. Crass. 33. seine hellenische Bilbung gerühmt; er soll felbft Tragobien, Reben und Gefdichtewerte verfaßt haben.

Artavasdes (Artabazes, bei Diob. LIV, 9., fonft gewöhnlich Arta-xes, Dio LXIX, ober Artaxias, Tac. Ann. II, 3., Monum. Ancyran., vgl. Artaxias), Sohn bes ebengenannten Art., Königs von Großarmenien. Er ward, nachdem sein Bater von Antonius gefangen genommen war, als ber altefte Sohn von dem heere jum Könige gewählt, Dio LXIX, 39., fampfte in einer Schlacht gegen bie Römer, ward aber besiegt und mußte nach Parthien flieben, Dio LXIX, 40. Später gewann er wieber fein Reich, mit Silfe ber Parther, vgl. Dio LXIX, 44. Tac. Ann. II, 3. Rach Armenien zurudgelehrt, ließ er bie Römer, welche bafelbft gurudgeblieben waren, niebermachen. Dio LI, 16. Ans diefem Grunde verweigerte ihm Angustus die Jurücksendung seiner Berwandten, welche in Rom waren, Dio a. D. Als aber von Seiten der Armenier eine Anklage gegen Art. bei Augustus einlief, und der Bruder des Art., Tigranes, welcher zu Rom war, zum Könige verlangt wurde, so sandte Augustus den Tiber. in den Orient, um den ersteren ab und den letzteren einzufeten. Che jedoch Tiberius erschien, war Urt. burch eine einheimische Berfdwörung bereits ums Leben getommen. Go nach Dio LIV, 9. Lac. Ann. II, 3. Bgl. Monum. Ancyran. ex supplet. J. Gronov. p. 118. Bell. Pat. II, 94. (wo eine Berwechslung ber Ramen ftattfindet). Suet. Tiber.

9. Joseph. Ant. XV, 4, 3. Hor. Ep. I, 12, 26.
Artavasdes, König von Media Atropatene (Dio XLIX, 25., vgl. Plut. Ant. 38.), Zeitgenoffe bes Artavasdes I. von Großarmenien. Diejett. Ant. 38.), Seitgenosse des Artavasoes I. von Grogarmenten. Dieseser, sein Nachdar, war in Feindschaft mit ihm. Er reizte den M. Antonius gegen ihn auf, als derselbe im J. 718 d. St., 36 v. Chr. seinen Feldang gegen die Parther unternahm. Art. von Medien, durch Antonius bedroht, schug sich auf die Seite der Parther und zog aus seinem Ande ihnen zu Hise. Hierauf siel Antonius in Medien ein und belagerte die Hauptstadt des Art., Praaspa. Dio XLIX, 25. (bei Appian. Parth. ed. Schweigh. p. 77. l. 38. Opeiara; Plut. Ant. 38. (woraus der Abschmitt in Run. Parth. entselbet ist.) App. Parth. entlehnt ift), Ogaogrov nolis, aber C. 50. Ogaara; bas Bera bes Strabo XI, p. 523.). Babrend Antonius por Praafpa lag, griffen

Art. und der Partherköuig Phraates (Phraortes) den Legaten des Antonius, Appins Statianus, an nub vernichteten beffen gange heeresabigei-lung von 10,000 Mann. Dio XLIX, 25., vgl. Plut. Ant. 38. Antonius kam zu fpat zu hilfe, kampfte felbst ohne Erfolg gegen bie Feinden, und mußte balb ben Rudjug antreten (vgl. Anton.). Rach Beenbigung bet Krieges zerfiel Urt. mit bem Partherfonige: Jugleich begierig, fich ar bem Urmenier zu rachen, bot er nun bem Antonius Frennbichaft und Bundesgenossenschaft an, durch Polemo, König von Pontus, der aus wirklich ein Bündniß vermittelte, 719 d. St., 35 v. Ehr. Dio XLIX, 33. Plut. Ant. 53. Als Antonius im folgenden Jahre nach Armenien 1963, befestigte er die Freundschaft durch Berlodung seines Sohnes mit der Tochter des Mederkönigs. Dio XLIX, 40. Bald bedurfte Antonius der Silfe bes Art. gegen Octavian. 3m nachsten Jahre, 721 b. St., 33 b. Chr., fam er abermals nach Armenien , um die Bundesgenoffenschaft bet Meberkonigs in Anspruch ju nehmen. Bei biefer Gelegenheit erhielt Mit. einige Theile des neueroberten Armenieus; er selbst übergab dem Antenius seine Tochter Jotape für beffen Sohn Alexander. Dio XLIX, 44, vgl. Plut. Ant. 53. Für jest hatte Art. die Hilfe der Römer, und gebrauchte sie mit Glück gegen die Parther und den Artares (Art. II. von Armenien), welche ihn angriffen; als aber Antonius seine Soldaten a fich gog und noch bagu bie bes Debers behielt, fo murbe Art. besiegt mit gefangen, und Armenien und Medien gingen jugleich verloren. Dio a. a. D. Art. fcheint übrigens feine Freiheit wieder erlangt zu haben. Pint. Ant 61. fpricht von Silfe, welche berfelbe bem Antonius (vor ber Soladi bei Actium) gefandt habe. Rad ber Befiegung bes Antonius flob Ant. ju Octavian, ber ihm feine (wahrscheinlich gefangen genommene) Locker Jotape zurückgab. Dio LI, 16. Den Tob des Art. erwähnt Dio LIV, [Hkh.]

Antannum ("Apravroy, Ptol.), wird für bie alte, von Drufus ufben Tannus angelegte (Eac. Ann. I, 56.), von Germanicus wiederhergefullt Festung erklart, vielleicht Salburg bei homburg. [P.]

Artaxata, nach Strabo XI, p. 528. auch Artaxiasata, bei ben Inmeniern felbft Artaschad, Sauptftadt Grogarmeniens am Arares, ber fur burch eine Krummung eine Urt Salbinfel bilbet; fie hatte ihren Ramen von Artarias, bem Gründer bes armenifden Reiches, und foll von Sant bal, nach der Besiegung des sprischen Königs Untiochus durch die Romer, gegründet feyn (Strabo a. a. D. Plut. Lucull. 31.). Erog ihrer festes Lage ift fie mehrmals erobert (Tac. Ann. VI, 33. XII, 50.), und ba ste wegen ihres großen Umfanges nur durch eine fehr starte Besatung behauptet werden konnte, von Corbulo verbrannt (Tac. Ann. XIII, 41.) Tiribates baute fie wieder auf und nanute fie dem Raifer gu Ehren Neronie (Dio Caff. LXIII, 7.). Sie existirte noch unter Raifer Savianus (Amm. Marcell. XXV, 7.), felbft ber Geogr. Ravenn. tennt fie noch. Bgl. nog. Zac. Ann. II, 56. Plin. H. N. VI, 10. Juven. Sat. II, 170. Ptol. Steph. Byg. Tab. Peut. Die Ruinen ber Stadt und ber Brude (Tac. Ann. XIII, 39.) finden fich auf der Begmitte zwischen dem Ginfluffe des Arpatschai in den Araxes und der Festung Abbafabad. Morier zweite Reife nach Perfien S. 346. und Ausland 1835. S. 256. [G.]

Artaxerxes, auch Aprobigens, Name einiger perfifchen Konige, nas herob. VI, 98. v. a. nerac aprico, f. Bahr ju b. St. u. im Rachtraft

aum 3ten Bb. p. 819.

Artaxerxes I., Mangóxese, Longimanus (Plut. Artax. 1. vir design aeillora rifis érégas exwr), besteigt im J. 465 den Thron, nachdem sein Bata Aerres durch Artabanus (f. d.) und auf seinen Befehl sein alterer Bruda Darius, von Artabanus ale Batermorber angegeben, ermorbet morbet waren. Ctefias ap. Phot. p. 40. a. Bekk. Diob. XI, 69. Jufin. III, 1. Seine Regierung, obwohl als eine kluge und milde bezeichnet (Diob.

kl, 71. Phut. a. a. D.), wurde durch mehre gefchrliche Empörungen beunruhigt. Ein Bender von ihm, der zur Zeit des Thronwechfels die Statthalterschaft in Bartrien hatte (Diod. a. a. D.), suchte sich unabhängig zu machen. Kaum hatte Artar. bier gesiegt (Ctessa a. a. D.), so nahm die Bekämpfung der unter Juarus empörten Negypter (462 v. Chr., 460 nach Clinton), die von den Athenern unterstügt wurden, einen größen Theil seiner Macht in Anspruch. Das erste heer unter Achämenndes, dem Bruder des Artar., wurde geschlagen und jener getödtet; erst ein zweites heer unter Megadyzus siegte zwar über Inarus und die athenischen Hisstruppen (456 v. Chr., n. Clint. 455.), ein anderer Ansprührer aber, Amyrtäns, behauptete sich in den Niederungen Aegyptens. Thue. I, 104. 109 s. Ctes. a. D. Diod. XI, 71. 74. 77. Ihm schidte Eimon von den 263 Kriegoschissen den Persern Eypern entreißen sollten. Eimon stard, die Athener aber ersochten gleichwohl bei Salamis auf Expern einen Doppelsieg. Thue. I, 112. Bon dem schmachvollen Krieden, den damals König Artax. geschlossen haben soll (Diod. XII, 4.; s. Cimon), derichtet Thurydides nichts. Es ist auch unwahrscheinlich, das Artax. einen sörmlichen Bertrag einging; er mag aber zur Haltung dessen, was der Bertrag dessimmt haben soll, zunächst durch seine Berhältnisse gezungen worden sein. Denn bald empörte sich Megadyzus in Syrien, weil Artax. sich von seiner Mutter dewegen ließ, den Inarus dem Bersprechen zuwider, das Megadyzus demselben bei seiner Gefangennehmung gezeben hatte, treizigen zu lassen. Wegabyzus bestiegte zwei tönigliche Herre, sicht aber mit Artax. wieder aus. Eres. a. a. D. (Die spätern Schüssla des Megadyzus seines seiner Bahre seiner Kegierung schein Artax. in Kube hingebracht zu haben; er starb im 3. 425 v. Chr. Diod. XII, 64. Etes. a. a. D. Thuc. IV, 50. — Ihm solgte sein Sohn Kerres II.

2) Artaxerxos II., wegen seines guten Gedächtnisses Meipow genannt, ältester Sohn Darius II., König seit 405 v. Chr. Diod. XIII, 108. Seine Mutter wünschte für seinen jüngern Bruder Eyrus den Thron, erhielt aber für diesen von Darius nur die Oberstathalterstelle Bordernstellens, die Artar. ihm, obgleich schlimmer Absideten verdächtig, auf Bitten der Parysatis bestätigt. Tenoph. Anad. I., 3. Plut. Artax. 3. Eyrus empört sich und zieht, von griechischen Soldnern unterstätzt, gegen Artax. Bei Eunara tressen die Heere zusammen (401 v. Chr.); Eyrus siegt über die weit zahlreichere seindliche Macht, verliert aber das Leben und die Früchte des Sieges (s. Cyrus). Artax. übergab das Gebiet des Eyrus an Tissaphernes (Ken. Hist. gr. III, 1, 3.). Den ionischen Städten, auf die es dieser Satrap abgesehen hatte, kamen die Spartaner zuerst unter Thimbron, dann unter Dercyllidas zu Hüsse. Gesährlicher als diese wurde dem Verserreiche König Agessland. Iwar wurde diese sieges in die vurde durch in Griechenland, die persisches Gold beförderte, zur Küssehr gemöthigt; seine Fortschritte hatten aber deutlich gezeigt, wie viel für einen Eroberer zu gewinnen sei. Bor den Griechen jedoch war Artax. durch shre llueinigkeit gesichert; ihnen gegenüber wurde er sogar durch den Anfalcidischen Frieden (s. Antalcidas) wieder mächtiger als zuvor. Im Innern des Reiches aber berrschte gewaltige Berwirrung; am Hose des schwagen Königs übte die Königin Mutter, die wilde Parysatis (s. d.), ihre Gränelte schwer sich ein Euunchen und Stlavinnen; zusedane Länder und Stabshalter suchen sich den Anaden Romps (385-376 v. Chr.) unr so viel ans, daß dieser auf sein frühreres Gebiet, die Stadt Salamis, einzeschnäft wurde und sich zu einem mäßigen Tribute verpstichten mußte (Diod. XV, 9.); bei der Unternehmung gegen die Cadusier am kapsischen

Meere rettete nur Lift bas ungeheure Seer vom Untergange und bewirfte einen Frieden ohne Bortheile (Plut. Art. 24.); gang ohne Erfolg waren bie Bersuche gegen Aegopten (Diod. XV, 41 ff. 92.), und bie allgemeine Emporung Kleinassens scheiterte nur durch Berrath (Diod. XV, 90 f.). — Als Artax. sein Ende heraunahen sah, wollte er künstigen Thronstreitig-keiten unter seinen Söhnen dadurch vorbeugen, daß er seinen Sohn Da-rius, den ältesten der drei aus gesehmäßiger She (mit Redsweibern soll er 115 Söhne erzeugt haben, Justin. X, 1.), zum Nachfolger ernannte und ihm schon seht königliche Auszeichnung zugestand. Darius aber zersel mit Artax. wegen eines Weibes, und durch hosseute, besonders den Tinbazus, verleitet, trachtete er bem Bater nach bem leben. Der Plan wurde entbedt und Darins mit einer großen Bahl Mitwiffer, worunter viele feiner halbbrüder waren, getöbtet. Plut. Artax. 26-29. Juftin. X, 1 f. Bon ben übrigen Gobnen machte fic Dous die größte Soffung auf ben Thron; ba aber die Perfer ben fanften und freundlichen Ariaspes als Ronig munichten und Urtar. felbft ben Arfames, einen von ben Gobnen ber Beifchlaferinnen, bevorzugte, fo trieb Dous durch Intrifen ben Ariaspes zum Selbstmorbe, Arfames tam burch Menchelmord um. 3m Schmerze barüber ftarb ber greife Artar. (Plut. 30.) 362 v. Chr. (Dieb. XV, 93. cf. Plut. a. a. D.), und Ochus bestieg ben Thron als

3) Artaxerxes III. Bur Sicherung feiner herrschaft begann er biefelbe mit schonungeloser Ausrottung feiner Berwandten. Juftin. X, 3. Dem Berfalle bes Perserreichs wurde unter feiner Regierung entgegengearbeitet zuerst burch bie Besiegung bes Satrapen Artabagus (f. b.), bann burch bie Unterwerfung bes abtruunigen Phoniziens, cyprifcher Stabte und Aegyptens. Diese Siege verbanfte aber ber feige und trage Dous theils griechischen Felbherrn und Göldnern, theils Berrathern und bem Unverftande auf feindlicher Seite. Diod. XVI, 40 ff. Rachdem Dous in Aegypten (350 v. Chr.) mit wilber Graufamteit gewüthet und burch frevelhafte Berletzung ber heiligthumer und Götter ein verhaßtes Andenken baselbst zurudgelassen hatte (Diob. XVI, 51. Plut. do Is. et Os. 11. Aelian. H. A. X, 28. V. H. IV, 8. VI, 8.), zog er fich zu ben Wollusten seines Serails zurud und gab einige Theilnahme an der Regierung, bie ber Eunuch Bagoas und Mentor führten, nur durch Blutbefehle tund, bis er im 3. 339 durch Gift, das ihm Bagoas beibringen ließ, feinen Untergang fand. Diod. XVII, 5. cf. Aelian. V. H. VI. 8. Sein Rachfolger

war fein jüngster Sohn Arfes; f. b. [K.]
Artaxerxes (Artaxares), Wiederhersteller bes altperfischen Reiches, Stifter ber Saffaniden-Dynastie. Er war ein Perfer von unberühmtem Geschlechte, Dio LXXX, 3. Jonar. XII, 15., ber Sohn Sassans von ber Frau bes Pabet, eines Schusters, welcher bem Sassan, seinem Gastfreunde, die eigene Gattin überließ, da er als Magier voraus wuste, Sassans Sprößling werbe zu großer Macht und herrlickleit gelangen. Agath. II, ed. Par. p. 65., ed. Venet. p. 47. Jum Nann herangewachsen ftiftete Attar. eine Berfcworung gegen Artabanus, Ronig von Parthien. Er griff benfelben an, befiegte ibn in brei Schlachten und tobtete ibn; worauf er felbst die Krone sich aufsette, im 4ten Jahre ber Regierung bes Raisers Aler. Severus, b. i. 978 b. St., 225 n. Chr. Agath. II, ed. Par. p. 64., vgl. p. 134. Dio, Bonar. a. D. herod. VI, 2. Sofort gog er aus, um bie benachbarten Boller gu unterwerfen, namentlich die Armenier und Mebier, mit benen bes Artabanus Gobne fich verbanben. Bgl. Dio, Bonar. a. D. Nachdem er bie barbarifchen Stamme unterjocht (herobian. VI, 2.), fo wandte er fich auch gegen bie romifchen Provingen. Er bebrobte Sprien und Desopotamien, und vertundigte, bas er bie Grangen bes alten perfischen Reiches wiederherstellen werbe. Die LXXX, 4. Zonar. a. D. Ale Alex. Severus zu Rom biefe Rachricht erhielt, im 14ten Jahre feiner Regierung (Berob. VI, 2.), 285 n. Chr.,

fo ruftete er fich eifrig gegen ihn und zog felbst nach Afien. Herob. VI, 3. 4. Bon Antiochia aus schickte er Gefandte an Artabanus, auf welche biefer nicht achtete. Bielmehr schickte er felbst 400 vornehme Perfer an Ale-ranber, welche Syrien und Rleinaffen bis an bas Meer für bie Perfer zurudforberten. Der Raiser schickte bieselben nach Phrygien, wo ihnen auferlegt warb, bas gand zu bebauen. Herobian. VI, 4. Bonar. a. D. hieranf ließ Alexander sein heer in brei Abtheilungen gegen bie Perser porruden. Eine berfelben drang burch Armenien in Debien ein, die anbere von Suben her in Parthien. Die lettere follte burch bie britte Abtheilung, welche in der Ditte war und von Alexander felbst geführt wurde, unterfint werben. Allein Alexander blieb gurud und bas heer in Parthien, fur fich zu ichwach, ward von Artax, ber von Medien aus erfchien und unvermuthet angriff, vollständig aufgerieben. herob. VI, 4.5. And bie beiben anbern Beeresabtheilungen ber Romer litten viel auf bem Rudguge, befonders bie, welche burch bie armenischen Gebirge gog. Berod. VI, 6. Bonar. a. D. Indeffen war auch ber Berluft ber Parther nicht gering; zumal ber Sieg in Parthien war theuer erkauft, und Artar. fühlte sich so geschwächt, baß er an keine weiteren Eroberungen mehr bachte und sein Heer entließ. Herob. VI, 6. Bon nun an führte Artax. keinen Krieg mehr gegen bie Momer. \* herobian. a. a. D. berichtet, die Barbaren haben sich von damals an brei oder vier Jahre lang ruhig gehalten, b. b. bis zum Enbe ber Regierung bes Artax.; benn Artax. regierte im Gangen 14 Jahre und 8 Monate. Agath. II, ed. Par. p. 134.; als aber ber Rrieg begann, fo hatte er etwa 11 Jahre regiert (Alexander erhielt in feinem 14ten Regierungsjahre bie Rachricht, daß Syrien von Artax. bebroht sei, bieser aber ward König im 4ten Jahre des Alexander); folglich regierte er vom Ende bes Krieges etwa noch 3-4 Jahre. — Bgl. über Artar. C. F. Richter hift.frit. Berfuch über bie Arfaciben - und Saffa-niben-Dynaftie. Leips. 1804. 8. S. 156 ff. Mehrere Angaben über Artar.

find übrigens ungenan ober irrig. [Hkh.]
Artaxias (Arlaxes), Statihalter Antiochus bes Gr. in Groffarmenien. Rach ber Bestegung bes Antiochus durch die Römer, 564 d. St., 190 v. Chr., trat er auf beren Seite und machte fich jum unabhangigen Ronige von Grofarmenien. Strabo XI, 14. Polyb. log. 59. Untiodus Epiphanes, Rachfolger Antiodus des Gr., befriegte ibn, und zwar gludlich, nach App. Syr. 66., vgl. 45.; boch tam Armenien nicht mehr unter Sprien. Der Rame bes Artax. wurde ber gemeinsame Rame feiner Rachfolger. Die bebeutenberen von ihnen f. unter ihren befonderen Namen;

namentlich f. Artavasdes, Tigranes. [Hkh.]
Artema, Architett, Juschr. bei Gubius p. 224, 9. [W.]

Artemenes, f. Ariabignes.

Artemicha (Apreplyy), Tochter bes Elinis und ber harve, von Apollo in einen Bogel verwandelt; f. bas Mabere unter Clinis. [H.]

Artemidorus. Bon ben vielen Schriftftellern biefes Namens, welche Fabric. Bibl. Gr. V. p. 263 ff. aufführt, find bie bedeutenoften und einigermaßen befannten folgende: 1) Art., ein Grammatiter zu Alexandria ans ber Soule bes Ariftophanes, als Berf. einer Schrift Ilegi Awgidoc (über ben borifden Dialect) und einer andern über bie in bie Rochtunft einschlägigen Ausbrude (Floroat dyagerveral) von Athenaus und Suibas bezeichnet. Auch wird ihm bie Sammlung ber unter Theocrits Ramen befannten Joyllen beigelegt. S. Fabric. 1. 1. p. 263. und T. III. p. 777. Roch finden fich in der Gr. Anthologie (Anal. I, 263. ober Ed. Lips. I,

<sup>\*</sup> hierand ift zu erklaren, bag mehrere andere Geschichtschreiber ben Alexander Geverus Sieger fiber bie Parther nennen. Berg! Mel. Lamprib. Alex. Sev. 55. Gutrop. VIII, 23. (Mur. Bict.) Caes. 24. Drof. VII, 18. Die brei leptern haben flatt Artax, ben Namen Zerres,

194.) von ihm zwei Epigramme. - 2) Art. aus Ephefus, um Dl. 168, als geographischer Shriftfteller von Strabo, Plinius, Stephanus von Bugang u. A. oftmals erwähnt, hatte bie Ruften bes Mittelmeeres, bes rothen Meeres und felbft einen Theil bes Oceans befdifft und bie Ergebniffe feiner Forschungen in einem Berte von eilf Buchern niebergelegt: τα γεωγραφούμενα, ober τα της γεωγραφίας βιβλία von ben Alten genannt; wovon fpater Marcianus Beracleota einen jum Ebeil noch erhaltenen Auch werden angerdem Immina bnouvefpara angeführt. Auszug lieferte. Es finden sich die geographischen Bruchstüde Artemidors in Dav. Höschel Geogr. Gr. August. Vindel. 1604. und Hubson Geogr. min. T. I., womit ein anderes Fragment über den Ril (f. F. X. Berger in Aretins Beiträgen zur Gesch. u. Literat. 1804. 8. (II. p. 50.) zu verbinden ist. Bgl. Fabric. V. p. 264. und G. J. Boß De distorice. Graeco. p. 186. od. Wostorm. mit dessen Roten. — 3) Art., väterlicher Seits aus Ephens abftammend, mutterlicher Seits aber aus ber lybifchen Stadt Dalbie (baber o daldiaroc), lebte unter habrian und ben Antoninen und fchrieb unter ben letteren, in ber Absicht, die Gegner ber Traumwahrfagung burd Thatfachen gu wiberlegen, eine noch erhaltene Schrift in fanf Bi dern: Orecongerena, b. i. Eraumbeutungen, wozu er ben Stoff haupt fächlich auf feinen Reifen gefammelt hatte. Es ift biefes Bert, welches nach ben vorausgegangenen theoretifchen Bestimmungen bie einzelnen Eraume und beren Dentung in einer beftimmten Drbnung verzeichnet, burch mande Ergablungen und Angaben, welche barin aufgenommen fin, für uns nicht unwichtig, namentlich auch fur bas Berftaubniß mander Symbole und Mythen bes Alterthums; querft 1518. 8. an Aldum, bann Paris 1603. 4. von Ric. Rigault mit beffen Noten und lateinischer lieberfegung; gulegt von J. G. Reiff. Lips. 1805. 2. S. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 260 ff. Sand in Erich und Gruber Encyclop. V. p. 440 f. - 4) Art. Capito, ein Grammatifer aus ber Zeit habriaus. 36m wird im Berein mit Dioscoribes bie Sammlung ber zerftreuten Schriften bes hippotrates in eine Ausgabe beigelegt, bei ber jeboch, wenn wir ben Rlagen Galens trauen burfen , mit allzugroßer Willfuhr verfahren worden ift. - 5) Ein Art. von Enibus und ein Art. aus Tarfus wird von Strabo unter ben burd Gelehrfamteit befannten Mannern beiber Stabte genanut; ein anberer Art. fcrieb gegen Chryfippus (Diog. Laert. IX, 53.), noch ein anderer ans Ascalon über Bithynien (vgl. Bog De hist. Gr. p. 404. od. Westerm.), und fo werden noch mehrere andere biefes Ramens genannt, bie aber nur aus einzelnen Anfahrungen befannt find. G. Fabr. a. D. [B.] Artomidorus, ein Maler aus bem erften Jahrhundert n. Ehr. Martial. V, 40. [W.]

Artemis, Artemisia, f. Diana.

Artomasia, bem persischen Könige zinspstichtige Herrscherin von Halicarnaß, Cos, Rispros und Calpbna, folgte bem Terres bei seinem Juge gegen Griechenland mit fünf Schiffen und zeichnete sich unch ber Erzählung Herodots, ber unter ihrer Regierung in Halicarnaß geboom wurde (484 v. Chr.), bei Salamis durch Alugheit, Muth und Entschlossenheit aus, weswegen sie auch in der Folge von Terres sehr geachtet wurde. Herodo. VII, 99. VIII, 68. 87 f. 93. 101 ff. Polyán. VIII, 53. Mach Ptol. Chenn. ap. Phot. p. 153. a. 25. ed. Bekk. endete sie romanhaft durch einen Grung vom lencadischen Felsen, dem sie kiede rinem Oratelspruch zusolge unterzog, nachdem sie einem Jünglinge, der ihre heftige Liebe verschmacht, im Schlase die Lugen ausgestochen hatte. Ju der Regierung solgte ihr Sohn Pissudis. Suid. s. v. Hodoord.—Artomisia, Schwester, Gemahlin und Nachfolgerin des kacischen Opnasten Maufolus, regiert von 352-350 v. Chr. (Diod. XVI, 36. 45.) ganz im Sinne ihres Gatten, daher sie auch in Rhodus die Oligarchie ausrecht erhält. Demosth. de Rhod. libert. Jur Berewigung des Andensens

an den von ihr so sehr geliebten Gemahl, daß fie seine Afche unter ihr Getränk mischte und der Schmerz über seinen Berlust ihren baldigen Tod berbeisührte, seuerte sie bedeutende griechische Rhetven durch große Belohnungen zur Bersertigung von Lobreden an und errichtete jenes Gradmal, das als eines der sieden Bunder der Welt genannt wird (f. Mausoleum). Aul. Gell. X, 18. Eic. Tusc. III, 31. Baler. Max. IV, 6. extr. 1. Strado XIV, 2. Suid. Harpoer. Agres. Mavoul. — Ein auderes merkwürdiges Dentmal errichtete sie auf der Insel Rhodus zum Andenken au einen glücklichen liederfall, in welchem sie der Insel sich bemächtigt hatte — das später sogenannte Aparon, weil die Rhodier es nach wieder erlangter Freiheit überdauten und unzugänglich machten. Bitruv. II, 8. [K.]

Artemisamm (Aprepiocor), eine von Raiser Justinian im Macebonisschen erbaute Seefestung, 40 Millien von Thessalonich, am Aussluß bes Fl. Rechius (Prixoc) ins Meer. Procop. aedil. IV, 3. Daß bieser Fluß eins ist mit dem bei Thucyd. IV, 103. ohne Namen angeführten Fluß, durch welchen der Bolbesee in das strymonische Meer mundet, ist von mix in meiner Thessalonica S. 14 f. 272-274. nachgewiesen worden. Somit ergibt sich die Lage dieses Artemissum (an der nordwestl. Ecke des strymon. Meerd.). Ob eins mit Aulon, Bromistus, Arethusa der Ael-

teren? [T.]

Artemistum, f. Hemeroscopium.

Artemistum, 1) Dianentempel und Städten unweit Myla auf Sicilien, mit dem Eult der taurischen Artemis, s. die Ausl. zu Birg. Aen. II, 116. Sil. Ital. XIV, 260. Dvid Fast. IV, 486. App. B. C. V, 116.—2) Berg Arcadiens gegen Argolis mit einem Dianentempel, Paus. II, 25, 3.—3) Landsp. und Küftenftrich Endöa's, Magnesia gegenüber, mit einem Tempel der Diana Proseon und einem Fleden, berühmt durch das Seetreffen zwischen den Griechen und Xerres, Herod. VII, 175. VIII, 8 f. Plut. Thomist. 7. Diod. Sic. XI, 12. Plin. IV, 12. Ptol. [P.]

Artemistum. Borgebirge an der carischen Seite des Meerdusens

Blaucus, fo bewannt von einem heiligthum ber Diana. Strabo XIV, p. 651. Aubere Beographen neunen baffelbe Paedalion ober Pedalium. Pe-

ripl. Mela I, 16. Plin. H. N. V, 29. [G.]

Areomiten, 1) bebeutenbe Stadt in Apolloniatis, einer Landichaft in Affyrien, durchftrömt vom Flusse Silas, 15 Soni ober 500 Stadien von Selencia, 71 rom. M. von Etestphon. Sie war von den Griechen angelegt, ihr einheimischer Rame war Chalasar. Strado XVI, 744. Plin. H. N. VI, 30. Ist. Char. Ptol. Tab. Pent. Steph. Byz. Jest Schehrban am der Diala. — 2) Stadt im sudöftlichen Armenien. Ptol. —

3) Ort im wuften Arabien. Ptol. [G.]

Areemo, ein lyrischer Dichter (µedonois), Zeitgenose bes Aristophanes (cf. Acharn. 830. und baselht die Scholien), muthmatlich auch Bers, von zwei Gedichten in der Gr. Anthologie (An. II, 69. sd. II, 66. ed. Jac.). Unter Andern dieses Ramens (f. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 112 f., vgl. G. J. Boß De historr. Graece. p. 404 f. ed. Wosterm.) sinden wir einen Art. aus Milet, der ein großes Wert von den Traumdentungen (deugengerung) geschrieden; einen Art. aus Vergamum, der über Sicilien und bessen Geschichte schrieb; Art. aus Casandanda, jedenfalls nicht vor Olymp. 116, einen gelehrten Grammatiser und Kritiser, von welchem eine Schrift negi suraywysis bestiup, negi bestiuden zeinen, negis turgeispur \* n. A. genannt wird. Wan will daber in diesem den A. ertennen, welchen Demetrins (Do olocut. 231.) als den Sammler von Briesen des Aristopeles bezeichnet; ferner Art. aus Elazomenä, der eine Schrift über die Gränzen seiner Baterstadt, und eine andere über Hommer geschrieben;

<sup>\*</sup> Leptere Schrift erwähnt harpeer. a. v. nolbyvoros. S. Bos de hist. Gr. p. 405. West. [W.]

Art. aus Magnefia, ale Berf. einer Schrift negt row nar' agerge grout πεπραγματευμένων διηγημάτων citirt. Ueber einen Abetor Art., ber in ber Beit zwischen Augustus und habrian lebte, f. Befterm. Geich. ber Gr. Beredfamt. S. 86. Rot. 26. [B.]

Artemon, 1) Art. Periphoretos, Maschinenbauer im Kriege bes Pericles gegen Samos, Dl. 84, 4. Plut. Per. 27., vgl. mit Schol in Aristoph. Ach. 802. Polyclet machte seine Bilbfaule, Plin. XXXIV, 8, 19. — 2) ein Maler, ber außer mehren mythologischen Gegenständen bie Königin Stratonice malte, Plin. XXXV, 11, 40. Da wir nicht bestimmt wissen, welche Stratonice gemeint ift, so können wir über die Zeit des Art. nur so viel sagen, daß er nach Alexander dem Gr. blutte. — 3) ein Bilbhauer im ersten Jahrh. n. Chr., ber für ben Raiserpalat auf bem Palatin arbeitete. Plin. XXXVI, 5, 4. [W.]
Artona, eine volseische Stadt und Bergveste, von ben Römm

gerftort v. Chr. 401. Gine andere etruscifche Stadt biefes Ramens bei Care ward schon von den rom. Rönigen vertilgt. Liv. IV, 61.

Articene, f. Apavarcticene.

Artonrta, 1) Stadt in ber Proving Paropamifaba.
2) Stadt im nörblichften Theile von Indoscribia. Ptol. [G.] Ptol. —

Artocopas, actocreas, artoptes, artolaganus, f. Pister. Artobriga, Stadt in Noricum unweit Juvavum, jest Laufen an ber Salza (Muchar) ober hart (Reich.). Ptol. Tab. P. [P.]

Artogerassa , J. Arlagera.

M. Artorius, Freund und Arzt bes Raifers Augustus, ber felbst versicherte, biesem bie Rettung seines Lebens zu verdanten. Art. war ein
Schüler bes Asclepiades und einer ber angesehenken Merzte in Mom; unter seinen, jest verlorenen, Schriften wird genannt: eine aber bie hundswuth, worin er ben Sig ber Krantheit im Magen nachzuweisen versucht hatte; eine andere über bas lange Leben n. f. w. Er foll balb nach ber Schlacht bei Actium an ben Folgen eines Schiffbruchs gestorben feyn. Bon feinem Anfeben zeugt ein Grabmal, welches die Bewohner von Smyrna ihm zu Ehren errichteten. S. Sprengel Bersuch e. Gefc. b. Argneif. II. p. 27 f. ber britten Aufl. [B.]

Artymmosus, Stadt in Lycien, von ben Canthiern gegrundet. Menecrates bei Steph. Byg. [G.]

Artynia (sc. liury), Plin. H. N. V, 40., f. Aphnitis. [G.] Arva, Stadt in Sifp. Baet., beim j. Alcolea, Infor. und Handicht.

bei Plin. III, 1. [P.]

Arvae, Stadt in Sprcanien, nicht weit von ber medifchen und parthifden Granze. Curt. VI, 4. Arrian (exp. Alex. III, 23.) neunt flatt biefer Stadt Zadracarta. [G.]

Arvales fratres, f. Fratres Arv. Arvarni, Apoiagrot, Bolt an ber Ofitufte ber indischen halbinfel,

mit ber hauptstadt Malanga. Ptol. [G.]

Aruccis, Ort. in Hisp. Baet., j. Moura ober Campo be Durique ich.), Itin. Ant. [P.]
Arudis (Ptol.), Arulis (Tab. Peut.), Stadt in Sprien am Enphrat, (Reich.), Itin. Ant.

zwischen Zeugma und Samosata. [G.]

Arverni, ein gallisches Bolt in Aquitanien am Cevenna-Gebirge in ber j. Anvergne ober ben Depart. Corrège, Saute Bienne, Crenze und Pun be Dome; in früheren Zeiten bas mächtigste Bolt im süblichen Gallien, Str. 190 ff., noch zu Cafars Zeiten sehr bebeutend, Bell. Gall. I, 31., vgl. VII, 4. 76. Liv. V, 34. XXVII, 39. Zuerst wurden ste von Domit. Abenobarbus und Fab. Maximus 121 v. Chr. geschlagen, Str. a. D, Cas. B. G. I, 45. Ihr König Bituitus ward gefangen, Liv. epit. LXL Flor. III, 2. Bell. Pat. II, 10. III, 2. Bal. Max. IX, 6, 3. Bon ben Romern immer mit besonderer Schonung behandelt erscheinen fie noch bei Plin. IV, 19. als freies Bolt. Ihre hauptstadt heißt bei Str. 191. Remoffus, fpater Augustonemetum (Ptol.), j. Clermont. [P.]
Arvai, gall. Bolt, Ptol., f. Vagoritum. [P.]

Arunol (Ptol. Aruoi), Stadt in Sifp. Baet., j. Aroche, Plin.

III, 1. [P.] Arunda, 1) Stadt in Sisp. Baet., j. Runda, Inschr. — 2) ebenf. Stadt in Sisp. Baet., j. unbet., Plin. III, 1. [P.]

Aruns, f. Tarquinius.

Aruntius, f. Arruntius.

Arupīmum, Stadt der Japoden in Illyricum, j. Auersperg, ober Mungava, Str. 207. 314. Appian. Tab. Pent. Itin. Ant. [P.]

Agovga. ein Flächenmaß, nach Suid. s. v. der vierte Theil eines Plethrum, \$\frac{1}{2}500 \square\$ Fuß. Eine andere scheint die ägypt. Arura gewesen ju senn, welche von Herob. II, 168. ju 100 ägypt. Ellen angegeben wirb. Wurm de pond. eto. p. 94. [P.]

Arusaces, f. Arosapes.

Armstanus Messus ober Messius, and ber letten Periobe ber rom. Raiferzeit, Berf. einer fleinen, früher bem Empelius Fronto bei-gelegten und baber noch von A. Mai in die Berte beffelben aufgenommenen Schrift: Quadriga s. Exempla elocutionum ex Virgilio, Sallustio, Terontio, Cicerone per literas digesta. Bielleicht ein Anszng aus einem größeren Werke ber Art, etwa eines Fronto, wie Mai vermuthet. Nach einer Bolfenbuttler Hanbschrift ift jest bas Buchlein etwas vollstänbiger von Lindemann im Corpus Grammatt. Latt. I. p. 199 ff. 209 ff. herausgegeben worden. S. meine Rom. Lit. Gefch. S. 274. Rot. 12 ff. [B.]
Aruspices. f. Haruspices.

Armule, Stadt in Medien, weftlich von Rhaga und Eurspus, am

Cyrusfiuffe. Ptol. Jest Arnzengt (Reich.). [G.]
Arx, f. Roma, Lopogr., und Divinatio.

Arxama, Stadt in Defopotamien zwifden Ebeffa und Rifibis. Ptol. Babriceinlich ift auch nicht nur bas Arcamo ber Tab. Peut., fon-bern auch eo zwolor Actautewe bei Procop. bell. Pers. I, 8., welche Reidarb freig für verschiebene Orte nimmt, biefelbe Stabt. [G.]

Arxata, f. Arsarata.

Arybas ober Arymbas, Rönig von Epirus, Sohn Alcetas I.; f.

Alcetas I., Alexander I. von Ep. und Acacides. [K.]

Arycanda, Stadt in den südlicheren, später lycischen, Theilen der Landschaft Milyas. Plin. H. N. V, 25. Schol. Pind. Olymp. VII, 33. Steph. Byz. Hierocl. Münzen aus der Zeit Gordians III, Sie lag wahrscheinlich an dem Flusse Arycandus, einem Nebenflusse des Limprus. Plin. H. N. V, 28. . H. N. V, 28. [G.] "Arymagedus, Fluß in Cilicien, zwischen Anemurium und Arfinoë.
. Jest Oneffy (Beaufort) ober Diret-Ondasi (Leate). [G.]

Aryptaens, gur Beit bes lamifchen Rrieges Beberricher eines Theiles von Epirns, ber verratherifc an ben Griechen banbelt. Diob. XVIII, 11. Bgl. Rriegt in Schloffere univerf. Ueberf. b. Gefc. b. a. 28.

III, 4. p. 588, 48. [K.]

Arsanone, Actargry, bei Procop. de aedif. III, 2. auch Actary, Landschaft in Großarmenien, von bem See Arfene ober ber baran liegenben Stadt Argen benannt. Eutrop. VI, 7. Amm. Marc. XXV, 7. Procop. bell. Pors. I, 8. extr. Ptolemans nennt sie Thospitis, wie er auch den See mit demfelben Ramen bezeichnet, Plinius dagegen Arrhone (f. oben Arothusa und Arrhone). Sie war ein Theil der Provinz Gorbyene der älteren Geographen, und wurde gegen S. vom Tigris und gegen W. von dem Flusse Nymphius begränzt. Der Raiser Javianus trat sie mit anderen Theilen Armeniens und Mesopotamiens an die Perfer ab. [G.]

Arnem ober Atrumutum, ein erft in fpater Jeit vorkommentes Caftell in Großarmenien. Jest Erzerum (Argen-Rum). [G.] Arnus (1/4/co.), 1) Fluß in Thrazien, mundet zwischen Perinth und Bisantho in die Propontis. Ptol. geogr. III, 12. Acta S. Alexandr. C. 3. (Weffeling jum Itin. Hieros. S. 568.). Sein Ursprung im Hamme, zwijchen Caraffura und Berroa (links von Philippopolis). G. Beffeling a. a. D. — 2) Stadt an bemfelben Fluffe, und zwar an feinem obern gauf. Itin. Hierof. S. 568. und baf. Weffeling, ber ans bem verschrie benen Azzo mit Recht Arzo machte. [T.]

As (in numismatischer Beziehung) war unter ben alteften italischen Rupfermangen bie Ginbeit ber Berthberechnung. Alle Rupfermangen Mittelitaliens waren entweber eine Mehrheit von Affen ober Theile bes As; ihr Gewicht war somit ben Abwechselungen unterworfen, welche bas bes 216 im Laufe ber Zeit erlitt, und ba biefe von sehr bedeutender Art waren, wie wir unten feben werben, fo wurde es gang unmöglich fein, einer Munge ihren einstigen Berth anguseben, wenn nicht bie Alten ichon Diefe verfchiebenen Arten von Rupfermungen binlanglich bezeichnet batten. Als Unterabtheiluggen bes 21s tommen in ber Rumismatif vor:

= 1/2 As ob. einer Unge, bezeichnet burch 1 Rügelchen. 1) Uncia

2) Sextans = 1/6 As ,, zwei lingen,

3) Ouadrans st.

brei Ungen, "
vier Ungen, "
fünf Ungen, "
feche Ungen, " Teruncius = 1/4 As " 3 " " = 1/5 As 4) Triens " " 17 == <sup>5</sup>/12 As 5) Quincunx " ben Budfab. S 5 "

6) Semis = 1/2 As ob. 6 Rügeld. " S nad brei Ri-7) Dodrans (?) = 3/4 As ,, neun Ungen, ,, gelden.

Der As felbst wurde burch bas Bablzeichen I, feltener, 3. B. auf ben Müngen von Tuber, burch 12 Rugelden ober, wie auf ben Müngen von Sabria, burd L (Libra) bezeichnet. Den Dupondins bezeichnete bat Jahlzeichen II, ben Tripondins bas Zahlzeichen III, ben Doousnis (ans Kupfer) bas Zahlzeichen X. — Aber nicht blos burch biefe Zissern und Rügelchen unterschieben sich bie Unterabtheilungen bes As, sondern in vielen Städten auch durch die auf ihnen bargestellten Typen. So zeigen mit Ansnahme weniger Familienmungen, zwar die Reverse famutlicher romifden Rupfermungen aus ben Beiten ber Republit einen Schiffsfonabel, aber bie Averse berfelben maren burch verschiebene Ropfe unterfoleben. Der Revers bes As zeigte ein Janushaupt, ber bes Gemis ein Jupitershaupt, ber bes Triens einen Minerventopf, ber bes Duabrans einen Herculestopf, ber bes Sextans einen Mercurstopf, ber ber Unge bas haupt ber Roma. Ja, die römische Colonie Baleutia (hippo-nium ober Bibs in Bruttium) bezeichnete biese seche Hauptarten ber Aupfermungen - benn ber Quincunr tommt nur in einzelnen Gtabten ver, und vom Dobrans findet fich nur ein, noch bagu zweifelhaftes Beispiel in einer Mange ber Gons Cassia (f. Edhel Dootr. num. vot. V, p. 15., vgl. p. 13.) — burch bie Saupter ber capitolinifden Gottheiten in ibrer burch bas hertommen feftgeftellten Rangordnung:

As Jupiter ---Rv. Blis. zwei Füllhörner. Enle. Semis Juno " Triens — Miller Va.

Quadrans — Hercules — "
Sextens — Apello — "
Diana — " Triens Minerva zwei Renben. Leier. - Diana Jagdhunb.

Mehr folder Typenfysteme finden fich bei Pinber Numiam. antiq. inod. I, p. 40. und G. g. Grotefend in ben Blattern far Dungfnube II, Rr. 7. -Das ursprüngliche Gewicht bes As war ein römisches Pfund (Libra); affein mit' ber 38tt fant es auf eine halbe linge berab. Pin. Bist. Nat. XXXIII, 13. ergabit, im owften punischen Kriege habe man ben 216 von einem Pfund (12 Ungen) auf eine Sertans (2 Ungen) berabgefest, und alfo für das Aerarium % profitirt. Unter ber Dictatur bes D. Fabius Maximus, als hannibal bie Romer bebrangte, fei ber Us auf eine Unge berabgefest, ber Denarius bagegen auf 16 26, ber Quinarins auf 8 unb ber Geftertius auf 4 26 erhobt worben. Balb barauf fei ber 26 burd bie lox Papiria auf eine halbe Unge reducirt worden. Das ift Alles, was bie Alten über bie Reduction bes römifchen Anpfergelbes berichten. Bon bem Rupfergelbe ber übrigen mittelitalifden, namentlich ber umbrifden, Stabte, welche fic beffelben Rungspftemes bebienten, wiffen wir gar nichts, indeffen tonnen wir leicht voraussehen, daß die Reductionen des romischen Mungfußes auch in biesen, zum Theil Rom schon unterworfenen, Stabten eine abnliche Reduction des Mungfußes hervorgerufen habe. Mein es ift febr zweifelhaft, ob wir uns auf das, was Plinius fo feft behauptet, auch verlaffen burfen, vorzuglich ba bie jest noch vorhandenen Münzen mit diefen Behanptungen nicht übereinstimmen. Rach Roms be l'Isle, ber forgfältig abgewogene As und Theile bes As bei feinen Berechnungen jum Grunde legte, erlitt ber 26 neun Reductionen, indem er von einem vollen Pfunde nach und nach auf 1/e, 1/5, 1/6, 1/6, 1/12, 1/16, 1/21 und 1/26 Pfund gebracht wurde. Bgl. außer den Schriften von Eisenschwitt, Arbuthnot, Romé de l'Istle und Wurm über die Maße und Gewichte ber Alten noch Eethel Doctr. num. I, p. 85 ff. V, p. 3 ff. und Steeglig distrib. num. famil. Roman. ad typos accommod. Lips. 1830. 4. [G.] Asa Paulini, fpater Ansa, Ort in Gallien bei Engbunum, jest

Anfe, Itin. Ant. [P.] Asme, Moacie, Stadt in ber Landschaft Aftabene, wo Arfaces L Ad querft als Ronig von Parthien ausrufen ließ, und wo bas ewige Bener aufbewahrt wurde. Iftb. Charac. Rach Einigen ift bas Arsaoia bes Steph. Byg. (f. biefes), nach Reichard bas jezige Asfendin. [G.]

Asabo ('Aoafi, bei Ptol. falfolich 'Aoafin), Gebirge auf ber Dittufte des gludlichen Arabiens, in bem nördlichen Theile des jedigen Dman an ber Strafe von Drune. Gleichen Ramen führte bie Norboftspiße ber arabifden Rufte an jener Meerenge, jest Cap Muffendom. Ptol. Marc.

Asaenao ober Asachant. ein unbifdes Bolt, welches in viele Stämme getheilt die Gebirge des heutigen Abpffinien bewohnte, und fic befonders mit ber Elephantenjagd beschäftigte, Diod. III, 26. Pliv. H. N. VI, 35. VIII, 13. Solin. Da die arnmitischen Abyssimier fich felbft heute noch Agaazi nennen, fo glaubt man in ihnen bie Afacha wiederzuer-tennen. Ritters Erdfunde I, p. 221. [G.]
Asmes, farmatisches Bolf an dem Flusse Rha (Bolga) zwischen den Hippophagi und den Phihirophagi. Ptol. Plin. H. N. VI, 19. Etwa in

ber jesigen Statthalterschaft Drenburg. [G.]

Asama ober Asama, f. Anatis. Asan, Priefterfadt im Stamme Simeon; nach Eusebins 16 rom. Meilen, nach hieronymus (Beth-Afa) 15 rom. M. von Jermalem entfernt. [G.]

Asamoa, Ort in Großgermanien, wahrscheinlich j. Alt-Saubet am

Popperfi. auf ber Rorbfeite ber Campathen, Ptol. [P.]

Asamder (nicht Cassender, f. Beffeling zu Dieb. XVIII, 39. XIX, 62. 75. und Boch's Corp. Insor. 105. p. 144. b.), bes Philotos Sohn, Parmenions Benber, wird von Alexander bem Grain 3. 334 v. Con. 3um Statthalter von Lydien ernannt (Arr. I, 17.) wit im Anfange bes 3. 328 bem Könige griechische Göldner nach Zariasyn nach (Urr. IV, 7., vgl. III, 6.). Die ihm bei der Bertheilung der Länder im 3. 223 äbergebene Statthalterschaft von Carien (Deripp. ap. Phot. p. 64, a. 40, e.

Bekk. Arr. ap. Phot. p. 69. b. 1. Diob. XVIII, 3. Jukin. XIII, 4. Eurt. X, 10.) bestätigt Antipater (Arr. ap. Phot. p. 72. a. 8. Diob. XVIII, 39.); er tampft gegen bie Perbiffaner (Arr. ap. Phot. p. 72. b. 13.), vergrößert, während Antigonus seine Serrschaft im Often Afiens befe-ftigt, seine Macht in Rleinasten, ift ohne Zweifel auch Mitglied bes von Ptolemans Lagi, Lysimachus und Cassander von Macedonien gegen Antigouns geschloffenen Bundes (Diob. führt ihn XIX, 57. nicht an, weil er ihn wegen ber Schreibart Kansardeor von Caff. von Maced. nicht unterfceibet); Antigonns fchickt feinen Reffen Ptolemans gegen ibn, 315 v. Chr. (Divb. a. a. D. robe bad Kassardeov flatt 'Assirdeov 2c.); Afanber aber halt fic, von Ptolemans von Aegypten (Diob. XIX, 62.) und Caffanber von Macedonien (XIX, 68.) unterftüst, bis im 3. 313 v. Chr. Antigonus felbft gegen ihn jog und ihn ju einem Bertrage no. thigte, nach welchem er fein gefammtes heer ausliefern, ben griechischen Ruftenftabten ihre Freiheit wieber geben, feine alte Satrapie Carien als Gefchent bes Antigonus befigen und ihm treu fein follte; feinen Bruber Agathon mußte er als Geißel ftellen. Benige Tage barauf brach Afander biefen Bertrag, entriß seinen Bruber Agathon ber Gewalt bes Antigonus und sandte an Ptolemaus und Seleutus um hulfe. Diod. XIX, 75. Antigonus aber scheint dieses zu seiner völligen Bernichtung benützt zu haben; es wird feiner nie mehr gedacht. [K.]

Asangne, Bolt in Indien zwifchen Indus und Jomanes, norblich von ben Sandwüffen im Gebiete ber Rabichputen. Plin. H. N. VI, 23. [G.]

Asarōtum , f. Musivum opus.

Asbamacon, ein dem Jupiter Asbamans heiliger, bisweilen heiß auftochender Quell unweit Tyana in Cappadocien. Amm. Marc. XXIII, 6.

f. den fola. Art. [G.]

Asbammous ('Aspanasos), Beiname Jupiters von einer Onelle (in ber Nähe von Lyana in Cappadocien), welche Asbamanm hieß. Sie war ihm als bem Schüger bes Eides geweiht. Redlichen Leuten, fagt Phisoftrat. vit. Apoll. I, 6. (cf. Pfendo-Ariftot. Mirab. Ausc. E. 163.) ift bas Waffer hold und fuß, ben Meineibigen aber folgt bas Gericht auf bem Fuße nach; es wirft fich auf Augen, hande und Kuße u. f. w. [H.]

Asbestus (aopeoros), eine Fossiliengattung, zu welcher ber amiantus (duiavroc) ober ber Bergflachs gebort, ein grunweißliches Geffein, aus beffen feinen Rafern icon bie Alten bas unverbrennliche asbestinum (linum)

au verfertigen wußten. Dioscor. περί υλ. ίατρ. V, 156. Plin. XIX, 1. XXXVII, 10. Solin. 7. [P.]
Asholus ("Λοβολος), 1) ein Centaur, auf ber hochzeit bes Pirithous ein Rampfer gegen bie Lapithen, und oluvedrie (Bogelicauer) genannt. Befiod. Scut. Herc. 185. — 2) ein hund bes Actaon. Dvid Met. III,

Asbystae, irrig and Asbytae, Bolterschaft im Innern von Eprenaica. Herob. IV, 170. Dion. Porieg. 211. (Enft.). Lycophr. 895. (Tzeh.). Plin. H. N. V, 5. Ptol. Steph. Byz. Bon ihnen beißt bei

Callimach. Hymn. in Apoll. 76. die gange Landschaft Aopvorts. [G,]
Asca, Aosa, Stadt in Arabia felix, von Aelius Gallus erobert.
Strabo XVI, p. 782. Bei Plin. H. N. VI, 32. Nesca ober Rsca. [G.]

Ascalabus ('Aoxadaßos), Sohn ber Disma, ju welcher Ceres; auf ihren Banberungen, tam, und von ber fie mit einem Erante erquidt wurde. Da bie Gottin bas Befaß gang austrant, fo verlachte fie Astalabus, wurde aber jur Strafe seines Spottes in eine Eibechse verwan-belt. Anton. Liber of. Ovid Met. V, 447., wo eine ähnliche Geschichte ohne Ramensneni erzählt ift. [H.]

Ascalaphus Assaidasoc), 1) Sohn bes Mars und ber Aftpoche, Bruber bes Jalmenns, mit bem er bie orchomenischen Minyer nach Eroja führt, Iliad. II, 511 ff.; er fällt von ber hand bes Deiphobus, Iliad. XIII, 519., worüber Mars in ging and Jorn ausbricht. Al. XV, 113 ff. cf. Pauf. IX, 37, 3. Nach A., 9, 16. III, 10, 8. ist Askal. unter den Argonanten und den Freiern ver Helena. — 2) Sohn des Acheron und der Gorgyra, Apoll. I, 5,-3., oder der Orphne, Ovid Met. V, 540., oder der Styr nach Gerv. zu Birg. Aen. IV, 462. Als Pluto die Proserpina entfuhrt hatte, und fie in bem galle, wenn fie noch nichts genoffen babe, wieder aus der Unterwelt entlaffen wollte, verrieth Astal., daß fie einige Granattorner verzehrt habe, weswegen nach Apoll. a. a. D. Ceres einen foweren Stein im habes auf ihn walzte, ober ihn nach Dvid in eine Gule verwandelte. Rach Apoll. II, 5, 12. walgt hercules ben Stein von Astal. ab, und er wurde jest erft in eine Gule verwandelt. Die Aehnlichleit der beiden Mothen von Askalabus und Askalaphus läßt fich nicht perkennen. [H.]

Ascalingium, Ort ber Ampsivarier, unbestimmt, nach Mannert

bei Minden an ber Befer. Ptol. [P.]

Ascalo, 'Aonalour, Stadt der Philifter in Palaftina, am Mittelmeere, in einer fruchtbaren Wegend, befondere berühmt burch bie Ascaloniae cepae (Schalotten, ital. Scalogna, Theophr. hist. pl. VII, 4. Str. XVI, p. 759. Colum. R. R. XI, 3. XII, 10. Plin. H. N. XIX, 6. Steph. Byz.) Rach Scylar war es eine Anlage der Tyrier. Ein uraltes heiligthum der Benus dafelbft erwähnt herod. I, 105., vgl. Diod. Sic. II, 4. Pauf. I, 14. Rach Strabo l. l. war die Stadt nicht febr groß, nach Mela I, 11. jedoch nicht fleiner als Gaza. Plin. H. N. V, 14. nennt fie oppidum liberum. Sie war 200 Stadien (22 rom. Meilen nach der Lab. Peut.) von Jamuia (Strabo), 520 Stadien von Jerufalem (Jof. bell. jud. III, 2, 1.), 24 röm. Mill. von Eleutheropolis und 16 röm. Mill. von Gaza (Jtin. Ant.) entfernt. Ptol. Amm. Marc. XIV, 8. Hierocl. Mangen. Jest Astalan. [G.]

Aucalus (Aoxados), Gohn bes Hymenaus, Felbherr bes lybischen Ronigs Aliamus, ber bie Stadt Ascalon in Sprien grunbete. Steph.

28 n. 8. v. 'Agralow. [H.]

Ascandalis, Stadt in Lycien. Plin. H. N. V,-28. [G.]
Ascania, eine ber sporadischen Inseln. Plin. IV, 12. [P.]
Ascania (regio), Landschaft in Bithynien, die Gegend um den ascanischen See bei Nicaa umfassend. Sie stößt füdlich an Phrygia Epictetos, baber ihre fublichen Theile auch Ascania Phrygum ober Phrygiae beißen, im Gegenfage zu bem nordweftlichen, von Myfen bewohnten Strice. Som. II, II, 863. XIII, 792. Strabo XII, 564 ff. Plin. H. N. V,

40. Steph. Byz. [ G.]

Ascanta (λίμνη), 1) ber See von Ricaa (38-nit) in Bithynien, beffen Ausfluß in ben sinus Cianus (Bai von Mobania) Ascanius-Fluß genannt wirb. Strabo XIV, 681. Plin. H. N. V, 40. n. 43. Ptol. Steph. Byz. E. P. — 2) ein außerft falzreicher See in Phrygien ober Pisibien, amischen Sagalaffus und Celana, jest ber See Burdur. Arr. exp. Alex. I, 29. Aristot. de mirab. C. 54. Plin. H. N. XXXI, 10. Der See Pusgusa (Πουσγούση ober Πουγγούση, ήν πάλαι μέν τοῦ Σκληροῦ — καλοῦσιν. Joh. Cinnam. Hist. II, 8. vgl. Nicet. p. 50. ed. Bonn.) ift wohl nicht ber See von Burbur, fondern ber See von Eperdir ('Axcorngi); vgl. Arunbell in Friedenbergs Journ. fur Land = und Seereifen. 1836. Juli. S. 265. [G.]

Ascaniae insulae, an ber Rufte von Troas. Plin. H. N. V, 38. [G.] Ascanimia, f. Ascatancae.

Ascanius portus, an ber füblichen Rufte von Meolis in Rleinaffen,

zwischen Phocaa und Cyme. Plin. H. N. V, 32. [G. Ascamius, 1) Sohn bes Aeneas und ber R. Birg. Aen. II, 666., ober ber Lavinia, Liv. I, 3., aus welcher lettern Stelle auch hervorgeht, daß die alten Sagen zum Theil zwei Ascanius, einen altern, Pauly Real:Encoclov.

Sohn ber Kreusa Deinen jüngern, pr Lavinn, unterscheiben. Rach Dionys. Halic. I, 47. 53. wurde haroja's Eroberung querft Rönig ber Dascyliten, tehrte aber später väterliche Reich nach Eroja gurud; berselbe Schriftsteller berichtet aber I, 65. (im Widerspruch mit obiger Sage), daß Asc., der früher Euryleon geheißen habe, und erft auf ber Flucht ben Namen Asc. erhielt, nach seines Baters Cobe bas Reich ber Latiner beherrscht, und, womit auch Livius übereinstimmt, nach glücklichem Rampfe gegen die Etruscer die Stadt Albalonga gegrundet Bon ihm leiten bie Romer burch Silvius (Liv. I, 3.) und bie folgende Fürstenreihe ihr Ronigegeschlecht ab, und nehmen ihn unter bem Ramen Julus als Stammvater ber julifchen Familie. cf. Aen. I, 265. und Seyne Excurs. VIII. ad Aen. I. - 2) ein Gobn bes Priamus, Apollob. III, 12, 5. (s. fin.). — 3) ein Bundesgenosse ber Trojaner aus dem phrysischen Ascania, Iliad. II, 862. — 4) Sohn des Hippotion, ebenfalls Bundesgenosse der Trojaner, Iliad. XIII, 792. [H.]

Ascapha, j. Afcaffenburg am Main, Geogr. Rav. [P.] Ascarus, ein Bilbhauer aus Theben, von beffen hand ein Jupiter, als Weihgeschent ber Theffalier, in Dlympia ftanb. Gein Zeitalter wird ans exerigerigent ver Lycffater, in Oiginsta franc. Sein gettalter wirs unsider durch die Berftümmlung der Stelle dei Paus. V, 24, 1. (s. unter Agoladas); wahrscheinlich war er ein Schüler des Canachus aus Sichon. Heyne Opusc. Acad. T. V. p. 368, Sillig Catal. [W.]

Ascatancae, Bolt in Schthia intra Jmaum, am Gedirge Ascatancas, das sich in südssticher Richtung an den Jmaus reiht, etwa da, wo die serische Karawanenstraße denselben durchschneidet. Ptol. Wahrscheilich identisch werden der Assanimia mann des Annienus.

scheinlich identisch mit bem Ascanimia mons des Ummianus Marcell.

XXIII, 6. [G.]

Ascaucălis, Ort ber Burgundionen, j. Bromberg (Bilb.), Ptol. [P.] Ascia, bie Art. Rathselhaft und viel beftritten ift bas Bilb einer ascia ober die Formel S. A. D. (sub ascia dedicavit) auf röm. Sepul-crasseinen, erstere besonders gewöhnlich in Italien, lettere am häusig-sten in und um Lyon, Massei Anliq. Gall. p. 58. Bon den verschiedenen Meinungen hierüber (s. Forcellini s. v., vgl. auch einige neuere Nachwei-sungen bei Osam in Zimmerm. Zeitschr. für Alt. 1837. S. 53 f.) er-wähnen wir die von Mazocchi, mit welchem im Wesentlichen auch Massei und Morcelli übereinftimmen, und die von Facciolati. Nach biefen ift sub ascia ein allgemeiner metonymischer Ausbrud für sub manibus opificum. Sub a. ded beißt alfo nach Majocchi ein Familien-Grabmal unmittelbar nach feiner Bollenbung ober noch mahrend bes Baues (alfo noch ebe irgend ein Gebrauch bavon gemacht worden) einweihen burch Beifepen ber erften Leiche, und baburch für unverletlich erklaren. Nach Facciolati foll bagegen bie ascia anbeuten, baß bas Grabmal als noch nicht vollen-bet zu betrachten fei, also bem Geren ober ben Erben noch Aenberungen baran anzubringen freistehe — weil man sonft nach einem Decret ber pontiff. Die Erlaubnig vom Colleg. ber pontiff. batte einholen muffen, indem ein vollendetes und geweihtes Grabmal ein unantaftbares Beiligtbum war. [P.]

Ascidungium, ein, wie man fabelte, von Ulysses erbauter Ort auf dem linken Rheinufer, wo man einen von Ulysses geweihten Altar mit dem Namen desselben und seines Baters Laertes gefunden haben wollte, nach Tac. Gorn. 3., vgl. Hist. IV, 33. Marc. Herael. p. 54., der A. die nordwestlichste Stadt Germaniens neunt. Nach den Bestimmungen der Tab. Peut. fällt A. in die Gegend von Mörs, wahrscheinl.
j. Asburg. Wenn Atol., der 'Aoxisoveyor am rechten Abeinuser ansetzt, sich nicht geirrt haufo ist (mit Wilhelm, Kruse u. 2l.) ein zweites A. anzunehmen, nach wilh. bei Dösburg. J. E. Hagenbuch de Asciburgio Ulixis. Tiguri 1723. 4. Reuere Literatur s. bei Uckert II, 2. S. 523. [P.]

Asciburgius mons, blos von Ptol. crwahnt (Aougoveyior ogos),

ein germanisches Gebirge, baffelbe mit ben 'Ovardadena den bes Dio Caff.

LV, 1., bas Riefengebirge. [P.]

Joxioi, die Unschattigen, b. i. die Bewohner ber heißen Zone, insofern ihnen zu gewissen Zeiten die Mittagssonne über bem Scheitel steht,
Str. 817. Plin. II, 73. [P.]
Ascitae, ein arabisches Kuftenvolk, bas aus verbundenen Schlan-

den (aoxoc) Rahne bereitete und damit Seerauberei trieb. Es wohnte an bem öftlichften Borgebirge Arabiens, bem prom. Syagros (jest Ras el Sab el Gab). Plin. H. N. VI, 32. u. 34. Ptol. Solin. Steph. Bys. [G.]

Ascleptadae, f. Aesculapius S. 192. und ben folg. Art. a. E. Ascleptades. Wir unterscheiben: 1) Dichter, und zwar einen Lyriter, welchem die Erfindung und Ginführung eines nach ihm benannten Bersmaßes beigelegt wird; einen Eragifer aus Eragilum in Ehracien, ben Schuler bes Isocrates, ben wir aber eber für einen Sophisten ober Grammatiter balten möchten, ba von ihm nur ein aus feche Buchern bestehendes, in Prosa geschriebenes Bert, in welchem Alles, was auf die Dramen, beren Stoffe und Behandlung, die zu Grund liegenden Mythen u. bgl. sich bezog, behandelt war (τά τραγωδούμενα), angeführt wird (f. Boß De hist. Graecc. p. 158. ibig. Westerm., und Berfer Act. phill. Monnacc. II, 3. p. 491 ff., wo die Fragmente gesammelt find); mehrere Epigrammatiter, indem die gabireichen, biefen Ramen tragenden Gebichte in ber Gr. Anthologie keineswegs von einem und bemfelben Berfaffer herrühren konnen. Eine namhafte Zahl berselben durfte jebenfalls bem Ascl. von Samos, welcher bes Theocrit Lehrer gewesen seyn und felbst in der Butolischen Poeste gedichtet haben soll, beizulegen seyn, einige barunter aber auch einem altern Ascl. aus Abramyttium angehören. Bgl. Jacobs Comment. ad Antholog. Graec. T. XIII. p. 864. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 113 f. Einen Aegyptier Ascl., der Hymnen auf die vaterländischen Gottheiten gedichtet, nennt Suidas s. v. Heäwsos. — 2) Unter den Geschichtschreisbern, Rhetoren und Grammatisern dieses Namens ist zuerst ein nicht näher bekannter Geschichtschreiber Alexanders des Gr. (Arrian. exp. Alex. VII, 15, 5.); bann Ascl. von Myrlea in Bithynien, ber nach einer Angabe bes Suidas um Dl. 145 gelebt, nach einer andern ebendafelbft, aber in Rom jur Zeit des Pomvejus (ber Dl. 168 geboren) Unterricht ertheilt hat; weshalb G. F. Boß (De hist. Graeco. p. 158 ff. 187. ed. Westerm.) zwei verschiedene A. annehmen mochte, von welchen ber jan-gere berfelbe fep, ber nach Strabo (III, p. 157.) fich auch in Spanien als Lehrer ber Grammatit aufgehalten und eine Befchreibung ber Bolterschaften dieses Landes (περιήγησις των έδνων) herausgegeben hat. Außers bem werden noch dem A. von Myrlea beigelegt: τὰ περὶ γραμματικών, τὰ περὶ Κρατίνου, Βιδυνιακά, wovon ein zehntes Buch, 'Λίγυπτιακά, wovon fogar ein sechszigstes Buch citirt wird, φιλοσόφων βιβλίων διος θωτικά μ. a. Bgl. Boß a. a. D. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 360. Berfer Actt. phill. Monacc. III. p. 551 ff. Außerbem tommt ein Asol. vor, ber über Demetrins ben Phalereer, ein anderer aus Cypern, ber über biese Insel unb über Phonicien, einer aus Anagarba, ber über bie Fluffe, und einiges -Anberes geschrieben; anch wird ein Asol. aus Alexandria genannt; vgl. Bof a. a. D. p. 405 f. Ein eretrifder Philosoph Ascl. ans Phlins ift ans Cic. Tusc. V, 39. (u. baselbst bie Andleg.) befannt. — 3) Die zahlreichften Asclepiaben find bie Aerzte, welche besonders im letten Jahrhundert v. Chr. bis in bie Zeit der Antonine sich diesen Ramen beignlegen liebten. Harles (Medicor. veterum Asclepiades dictorum lustratio historica et oritica. Bonnae 1828. 4.) führt beren vierzehn auf, zuerst ben A. von Prufa, aus bem erften Jahrh. v. Chr., ben berühmteften von Allen; den M. Terentius Asc. Pharmacion, ber unter Rero und Domitian in Rom lebte, befannt als Schriftfteller, ale Erfinder mancher Feilmittel, und Arius ober Areus A. and Larfus, ein Beitgenoffe bes Borigen;

C. Calpurnius A., heilte in Rom unter Trajan und später; L. Arruntus Sempronianus A.; T. Aelius A.; P. Numitorius A.; A. Philophysicus; Gallus Marcus A.; A., Apollonii filius; A. Citiensis; L. Scribonius A.; Fontejus Fortis A.; M. Artorius A. (nicht der Leibarzt des Angustus, M. Artorius, s. b.). Mur über den zuerst genannten A. aus Prus führen fich einige Nachrichten, fo wie auch Brudftude feiner gablreichen Schriften erhalten, Ascl. Bithyni fragmm. digessit et curavit Ch. G. Gumpert. Præfatus est Ch. G. Gruner. Vimar. 1794. 8. Ein Mehreres über ihn f. bei Sprengel Gesch. b. Arzneif. II. p. 5 ff. ber 3ten Ansg. und Secker in: Encyclopab. Wörterb. b. medicin, Wiffensch. (Berl. 1829.) Bb. III. S. 517 ff. Nachdem er anfänglich jum Redner und Philosophen fich gebilbet (baber auch wohl die Berwechslung mit dem oben genannten A. von Myrlea), wendete er fich den medicinischen Studien zu und übte in meh reren griechischen Stabten und spater in Rom bie Beilfunde mit großen Glud und Erfolg aus. Ungeachtet ber bamals noch in Rom berrichenben Abneigung gegen die griechischen Aerzte gewann er bald allgemeines Ab feben, ebensowohl wegen feiner Beredfamteit, ale megen feiner Seil methobe, bie fich unter andern auch in ber Bieberbelebung eines Schein tobten jum großen Erftaunen ber Romer bemahrte. Go bewundert is Rom folug er bie glanzenbsten Bedingungen aus, burch welche Dithribates ihn an seinen Sof zu ziehen versucht hatte. A. ift ber eigentliche Stifter ber methodischen Soule, ber in ber Heilfunde, indem er bie bieber übliche Unficht verließ und jugleich von ber bieber von ben Aerzten nicht benutten atomistischen Naturphilosophie ausging, große Reformen bewirfte, und inebesondere um die Therapie fich große Berbienfte erworben Als allgemein nothwendige Eigenschaften einer jeden Cur verlangte er Geschwindigkeit, Sicherheit und Unnehmlichkeit; er verwarf ben Ge-brauch angreifender Arzneien und suchte bagegen besto mehr burch biatetifche Mittel, Beranberung ber Lebensordnung u. bal. gu mirten, wie er benn auch ben Bein, jedoch mit großer Borficht, empfahl. Rur in ber Anatomie mag ihm Galen nicht ohne Grund Bernachläßigung vorwerfen. Seine Pathologie war ganz auf bas atomistische System gegründet; bie Seele war ihm nichts Anderes als ein hauch (πνευμα), ber beim Athmen erzeugt wird, aus der Lunge in das herz geht n. s. w. Bruchftude und Nachweisungen seiner Schriften finden sich bei fpateren griech. und latein. Schriftstellern, z. B. ein Bert Do communibus adjutorus, eines ber berühmtesten, in welchem A. die allgemeine Therapie als einen Theil ber Heilfunde begründet hatte; ferner περί αναπνοής και των συνμών, περί έλκου, περί αλωπεκίας, über die Bechselsteber, über die acute Rrantheiten, über bie Baffersucht u. f. w. auch Commentare ju verfchie benen Schriften bes Sippocrates u. A. - Noch ift hier zu erwähnen bes ben alten Asclepiaden oder angeblichen Aesculap-Göhnen, welche als Priefter taftenartig des Beilgottes Lehre fortpflanzten, jugefchrieben fleine Gebicht: 'Ασκληπιαδών ύγιεινα παραγγέλματα, aus einer Dungent Sandichrift abgedruckt in Aretine Beitragen jur Geschichte ber Literat. IX.

Aoxληπίεια, über biefes gest in Epidaurus f. Aesculap. S. 191. Auch war ein foldes zu Athen ben 8ten Thargelion. Boch Staatsh. U

©. 253. [P.]

Asclepiodorus, 1) ein Maler aus Athen, ben Plut. do glor. Ales. 2. mit Euphranor und Nicias vergleicht. Seine Bortrefflichkeit erhellt auch daraus, daß ihm Apelles, der gleichzeitig mit ihm war, in der Sysmetrie den Borrang vor sich selbst zugestand. Plin. XXXV, 10, 36. — 2) ein Bildgießer, der nach Plin. XXXIV, 8, 19. seine Stärke in der Bildung von Philosophen hatte. [W.]

Ascleptodotus, ein Dichter, von welchem in ber Gr. Anthologie (Anal. II, 490. ober Ed. Lips. III, 193.) ein Epigramm auf ber Bail ber Memnonsfäule fich aufgenommen findet. \* Außerbem wird von Seneca ein A. als ftoischer Philosoph und Schuler bes Posidonius genannt, ber über Gegenstände ber Physit geschrieben; berühmter jedoch erscheint ein anderer, aber weit fpater lebenber Reuplatoniter A. aus Alexandria, ber als ber befte unter ben Schulern bes Proclus, und als Lehrer bes Damascius bezeichnet wird; er hatte unter Anderm auch einen verloren gegangenen Commentar zu dem Platonischen Timäus geschrieben. S. Suidas s. v. T. I. p. 352. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 164., vgl. 542. — Ein A. wird als Berf. einer Gesch. des Diocletian von Bopiscus Vit. Aurelian. 44. angeführt.

Asclepius (Ασκληπιός), f. Aesculapius. Asclopius, wird für einen Schuler bes hermes (bes agyptischen Thot, bes Baters aller Beisheit und aller Biffenschaft) ausgegeben, beffen Ramen ein angeblich zwischen ihm und feinem Lehrer hermes ge-haltenes Gesprach über Gott, die Menschen und das Beltall führt, das and unter bem Ramen Adyos riberos (volltommenes Bort) befannt mar, uns aber nur noch in einer lat. Uebersetung, Die mit Unrecht lange Zeit bem Appulejus beigelegt warb, zugänglich ift: Hermetis trismegisti Asclepius s. De natura Deorum dialogus. Das Ganze ift ein Produkt einer weit späteren Beit, wo icon eine Bermischung neuplatonischer Ansichten mit driftlichen Religionslehren ftattfand. S. die Ausgg. bes Appuleius. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. L p. 62 ff. Bosica in Dubenborps Ausg. bes App. T. III. p. 517 ff. Hilbebrand De vita et scriptt. Apulej. p. 28 f. Derfelbe A. wird auch für ben Berf. einer Schrift: ögos 'Aoulyniov noos Appwra Bacilia in drei Buchern angesehen, welche abgedruckt mit latein. Nebers. von A. Turnebus (Paris 1554. 4.) bei seiner Ausg. des dem genannten hermes ober Mercurins Erismegiftus beigelegten Poemander fich findet, fo wie bei &. Patricius in ber Ausg. berfelben Schrift, die unter bem Titel: Nova de universis philosophia. Ferrariae 1591. fol. erschien. Bgl. Fabric. a. a. D. p. 64. 65. Eine latein. Uebers. gab auch Marfilius Ficinus, f. beffen Opp. (Basil. 1561.) T. II. — Auch findet fich unter ben Erlarern des Demosthenes ein A. S. Westerm. Gesch. ber Griech. Berebfamt. S. 57. Not. 4. — Ein britter A. aus Tralles ift als Peripa-tetifer und Schuler bes Ammonins befannt (f. oben S. 415. unt. Nr. 5.). Er verfaßte Commentare gu ben feche ober fieben erften Buchern ber ariftotelifden Metaphyfit und zu ber Arithmetit bes Nicomadus von Gerafa; auch find biefelben noch handschriftlich vorhanden, bis jest aber, unseres Wiffens, nur jum Theil in ben von Brandis herausgegebenen Scholien des Ariftoteles (T. I. p. 518 ff.) durch den Druck befannt geworden. S. Saint-Eroix Notice sur les ouvrages manuscrits d'Asclepius de Tralles, in dem Magas. Encyclop. Seme année Vol. III. p. 359. [B.]

do x wilt a, adoxwiteiter, bas Schlauchspringen, hesph. s. v., ein Spaß ber kanblente in Attica, welche, wenn sie dem Bacchus einen Bock geopfert hatten, aus der Haut desselben einen Schlauch versertigten, diesen mit Del schlüpfrig machten, und dann mit Einem Juß auf demselben zu tanzen versuchten. Das gewöhnliche Misglücken gab zu lachen werfuchten. Das gewöhnliche Misglücken gab zu lachen But auf der oben zu halten mußte, mar Sieger. Schol. ju Ariftot. Plut. 1130. und

bas. hemfterh. Birg. Georg. II, 384. [P.]

4. Asconius Pediamus, ein durch seine Commentare über Cicerro's Reden bekannter römischer Grammatiker, von hieronymus u.A. auch als Geschichtschreiber bezeichnet, wahrscheinlich wegen der historischen Richtung, die sich in seinen Schriften überall zu erkennen gab, ist wahrscheinlich kurz vor Christi Geburt geboren zu Padna, kann aber nicht wohl, wie eine Nachricht angibt, den Birgil in seiner Jugend gehört

<sup>\* 6.</sup> Letronne in ben Transactions of the Royal Society of literature of the United Kingdom. Vol. II. P. I. 1832, [W.]

haben, ba er nach einer andern, glaubwürdigeren, im 73ften Lebensjahre, bem 7ten ber Regierung Befpafians erblindet und bann noch weiter gwolf Jahre gelebt haben soll. Die von Einigen versuchte Annahme eines doppelten Asconius, eines älteren und eines jüngeren, ist aber durchans unstatthaft und unbegründet. Asc. schrieb ein, jest verlorenes Buch über das Leben des Salustius (f. Schol. zu Horat. Sat. I, 2, 41.); eine andere gegen die Tadler Birgils gerichtete Schrift kennen wir noch aus einzelnen Anführungen des Donatus und anderer Grammatiker. Daß er das unter des Aurelius Kedock kannen bekannte Büchein: Origo gentis Romanae nicht abgefaßt, bedarf kaum einer besondern Erwähnung. Sein Hauptwerk scheine Commentare über die Reben Cicero's, gerichtet an feine Sohne und geschrieben für diese, gewesen zu seyn; es hat sich davon Einiges erhalten, was wir dem glücklichen Junde bes Florentiners Poggi in einer St. Gallenschen Handschift (um 1416), welche jest zwar abhanden gesommen zu seyn scheint, während das von Poggi genommene Avographum sich noch in Florenz besindet, verdanken. Daraus erschienen alsbald im Drud Reste von Commentaren zu neun Reben des Cicero (In Divinat., In Verrinas tres, In orat. pro Cornelio, In or. in tog. candid., In or. contra Pisonem, In or. pro Scauro und pro Milone) Venet. 1477.
4. und 1522. 8. ap. Aldum, cum scholiis Pauli Manutii. Venet. 1547. 12., 4. und 1522. 8. ap. Aldum, cum scholis Pauli Manutil. Venet. 1547. 12., cum Fr. Hotomanni nott. Lugdun. 1551. 8., mit ben Noten ber früheren Herausgeber Lugd. Bat. 1644. und 1698., auch in ben Ausgaben ber Werfe Cicero's von Gronovius, Grävius und Berburg; am besten in Orelli's Cicero Vol. V. P. 2. Es haben biese Commentare für uns eine große Wichtigkeit, zumal von ber historischen Seite, welche besonders berücksichtigt ist, mährend grammatische Erklärungen, Etymologieen u. bgl. ausgeschlossen sind, auch ist das Ganze in einem ziemlich reinen Latein gesichrieben. Nur die zu den Berrinen sammt ber Divinatio gehörigen Stücke zeigen in Indas nur der Abkastung einen verschiedenen Charakter. zeigen in Inhalt und form ber Abfaffung einen verschiedenen Charafter, ber fie uns nicht sowohl als achte Werke des Asc., sondern vielmehr als die Producte späterer Grammatiker betrachten läßt, welche vielleicht nach ben achten Commentaren bes Asc. bie ihrigen abfaßten. Bas fpater %. Mai aus Ambrofianischen (ober vielmehr ursprünglich Bobbio'schen) und Baticanischen Palimpsetten in einer Zusammenstellung vereinigt in ben Auctores classici e Vatt. codd. editi Rom. 1828. Vol. II. als Ueberrefte Asconifder Commentare gab, ericeint boch nicht von bem Gehalt, um ben achten Commentaren bes Asc. aus bem iften Jahrhundert beigegablt werben zu konnen. S. J. R. Mabrig: De Q. Asconii Pediani et aliorr. vett. interprett. in Ciceronis oratt. commentariis Disput. critic. Havniae 1828. 8. und meine Röm. Lit.Gesch. §. 260. a. und §. 260. b. der 2ten

Ascordus, Fluß, ber auf bem macedon. Olymp entspringt und zwischen Agasta und Dium in ben thermäischen Meerbusen mandet. Liv. ALIV, 7. So will man auch statt Acerdos in der Tab. Pent. Segm. V. lesen (Leake Trav. in North. Gr. III. 423.). Indessen sest die Tab. Peut. die Station Acerdos zwischen Arulos (Aloros) und Berröa. Hängt nicht bieses Ascordos mit dem bortigen See Ascurius zusammen? [T.]

Ascra ("Ασχοη), von Reptun Mutter des Deoclus, der in Berbindung mit Ephialtes und Dius Ascra am Helicon baute. Paul. IX, 29, 1. [H.]

Ascra (ή "Ασχοη), ein thespischer Ort am Helicon gegen Thespia (40 Stadien von diesem, Str. 409.; vgl. Hegesinds bei Paul. IX, 29, 1.), in unbestimmter Lage, die Heimath Hesiods, dessen Bater aus Cyme hieher gezogen war, von jenem als ein elender, im Winter kalter, im Sommer lästiger Ausenthalt geschisdert (èer. 638 f., vgl. Plut. Fragm. de Hesiod. 35. T. VI. p. 364. Tauchn.), noch mehr von Eudorus in Nithteredit gebracht (Str. 413.), übrigens reich au Wein (nach Zenobotus bei Str. 413.) und Getraide (Hes. Grabsch. bei Paus. IX, 38, 3.). Zu

Pauf. Zeit ftand von Ascra nur noch ein Thurm, IX, 29, 1. Ueber bie Sagen bes uralten Ortes, über bie Aloiden und ben Mufendienst f. Pauf. a. a. D. und Aloidae und Musae. [P.]

Ascrivium, Stadt in Dalmatien, j. Andrit (Bandonc.) ober Cattaro, Plin. III, 22. [P.]

Ascus, Stadt in Carpetanien (Sifp. Tarrac.), Liv. XXIII, 27., wo

Gronop. Asena liest. Auf Münzen Ascu. [P.]
Asculum ("Aoxdor), 1) feste und ansehnliche Hauptstadt der Picentiner, bei Cic. pro Sull. 8. ein Municipium, nach Plin. III, 3. Colonie, im Bundesgenoffenkriege zerstört, Flor. III, 18., kam später wieder in einige Aufnahme, i. Ascoli. Str. 241. Flor. I, 19. Cas. B. C. I, 15. Liv. epit. 72. Ptol. Steph. Byz. s. v. "Aoxdos. Tab. Peut. u. A.—2) Stadt in Apulien, j. Ascoli di Satriano, Flor. I, 18. Plut. Pyrrh. 3onar. II, 47. [P.]

Ascuris, See auf bem Olymp, im Lande ber theffal. Perrhaber. Liv. XLIV, 2. Dort das Castell Lapathus. Ueber die Lage bieses Alpensee's (vermuthlich eins mit dem See von Ezero) s. Leate Tray. in North.

Gr. III. 349 f. E. auch Ascordus. [T.]

Ascurum, Stadt in Mauritania Tingitana, beren Lage unbefannt ift. hirt. bell. Afr. 23. Richt bas j. Afchture zwifden Conftantine und Bona. [G.]

Ascūrus, Ruftenfluß in Pontus Polemoniacus. Arr. peripl. Ponti

Ascus ('Aoxóg), ein Gigant, ber in Berbindung mit Lycurgus ben Bacons feffelte und ins Baffer warf, worans er burch Mercur befreit wurde, und bann bem Giganten bie haut abzog, bie er zu einem Bein-folauche (doxos) gebrauchte. Etym. M. und Steph. Byz. [H.]

Asdingi, ein vanbalisch-gothisches Bolt, nach Jornandes 22. ber ebelfte Stamm ber Banbalen; tamen schon unter Mart-Aurel mit ben Römern in Berührung, Dio Cass. LXXI, 12. Ihre weitern Schickfale f.

bei Jorn. a. D. [P.]

Asdrubal, f. Hasdrubal.

Asea ( $\dot{\eta}$  'Aoéa), Ort unweit Megalopolis in Arcadien, j. Af ober Asea ( $\dot{\eta}$  'Aoéa), Ort unweit Megalopolis in Arcadien, j. Af ober Aseo, Str. 275. 343. Pauf. VIII, 3, 1. 44, 2. 54, 2. Steph. Byz. [P.] Aospelas, yeaph. Eine Criminalklage wegen Gottlosigkeit wurde in Athen angestellt im Fall Einer durch Lästerung der Götter, Abläugnung ihres Daseyns oder ihres Einstusses, Berspottung des öffentlichen cultus, Entweihung geheiligter Stellen oder Räume u. dgl. sich vergangen hatte. Sie ging in ber Regel burch ben Archon-Ronig an ben Areopag (f. b. G. 706 f.) und war mit wenigen Ausnahmen fcatbar (zebentaufend Drachmen in dem Fall bei Böckh Staatsh. II. S. 237.). Beispiele sind die Processe des Andocides (Lys. \*\*ax' 'Ανδοκ. und Andoc. περί μυστηρ.), des Socrates, Anaxagoras, Protagoras, Aristoteles und mehrerer anderer Philosophén. S. Meier und Schöm. Proc. S. 300 ff. Platner II, S. 138 ff. [P.]

Asellio, f. Sempronius.

Aseni, ein indischer Bolksstamm, in deren Gebiet am Hydaspes Alexander der Gr. Bucephala erdante. Plin. H. N. VI, 23. [G.]
Aser, Ort im Stamme Manasse in Palästina, zwischen Neapolis und Scythopolis. Euseb. Hieron. Itin. Hieros. [G.]
Asoria, Stadt in Liburnia, Tab. Peut., woher wahrscheinlich die Assoriates des Plin. III, 19., beim j. Bentovacz. [P.]
Asgilla, Insel an der arabischen Küste des persischen Meerbuseus, süblich von Insel und Neadung Min. H. N. VI. 22. [C.]

füblich von Tylos und Aradus. Plin. H. N. VI, 32. . [G.]
Asim (Aola). 1) Tochter bes Oceanus und ber Tethys; fie ist von Japetus Mutter bes Atlas, bes Prometheus und Spimetheus. Heftob. Theog. 359. Apoll. I, 2, 2. 3. Daß nach ihr Afien benannt sei, wird

vielfach bestritten. Heród. IV, 45. — 2) Tochter bes Nereus und ber Doris. Hyg. Praes. — 3) Beiname ber Minerva bei ben Kolchiern, von wo Rastor und Pollux bei ber Rückehr von ber Argonautenfahrt ihre Berehrung in die Heimath brachten. Paus. III, 24, 5. [H.]

Asim (poet. Rebenform Asis, ersteres stets mit turgem A, letteres nur mit langem A). Wann zuerft biefer Rame auf eine ber brei hauptabtheilungen ber Erbe angewandt fei, lagt fich nicht genau bestimmen (Berod. IV, 45.). Unter ben noch porhandenen Schriftftellern tennen ibn, wie es scheint, Aeschylus (Prom. 412. n. 734. Pers. passim) und Pind. (Ol. VII, 33.) zuerst; daß schon Pherecydes ihn gekannt habe, sagt der Scholiast zu Apoll. Rhod. Arg. IV, 1396. Wie die Zeit des Ursprungs unbekannt ist, so erfahren wir auch nicht, woher der Name abzuleiten; benn die Ableitung von der Gemahlin oder Mutter des Prometheus, Afia, befriedigt so wenig, ale die Bersuche ben Ramen aus semitischen Sprachen zu erklaren; der Ableitung aber von dem lydischen Asias (Aoig. ngl. Som. Il. II, 461.), bem Eponymus ber farbifchen Phyle Asias (Acces, Berob. IV, 45.), und ber von Strabo XIII, 627. erwähnten Ableitung von ben 'Accoreic ober, wie Callinus ichreibt, Hocorfes, einem cimmerischen Bollsstamme, ber fich ber Stadt Sarbes bemächtigt und Maonien ben Namen Asia gegeben habe, fleht die verschiedene Quantität entgegen, ba ber Rame bes Belttheile Uffa ein-furges A, bas lybifch-maonifche Affa aber (wie die Ramen Asias, Asius, die Asia prata u. f. w.) ein langes A hat. Die Gränzen Usiens gegen Europa bilbeten nach Einigen ber Tanais und ber einmerische Bosporus, nach Andern ber Phasis und weiterhin ber Arares und das caspische Meer (Herob. IV, 45., vgl. 40.). Als Gränze gegen Libren gab man balb die Landeng von Snez, balb ben Ril, bald bie Weftgranze Megyptens an, nach und nach jeboch gewann bie erfte Annahme bie Dberhand (Agathem. Geogr. p. 3. und 35., pgl. Africa und Bobrits Geogr. bes Berobot p. 202.). - Die Renntniß von Affen war im fruheften Alterthum febr beschrantt. homer teunt blos bie westlichen Ruften von Rleinaffen genauer, Die Rordfufte Rleinafiens und bie füblicheren Ruften am Mittelmeere find ihm nur burch Schiffernadrichten befannt geworben. Secataus, Berobot und Cteffas fcilbern uns icon ziemlich genau, wenn auch bier und ba mit gabelhaftem bermifcht, bie zwanzig Satrapien bes perfifchen Reichs und wiffen auch noch Manches bon Coldis, Arabien und Inbien. Wie viel bie Feldzuge Aleranbers bes Gr. jur Erweiterung ber Runde von Afien beigetragen haben, barüber febe man ben Art. Alexander d. Gr. Aber nicht nur bie Zuge bes Eroberers felbft waren fur die geographische Runde von Afien von Bichtigfeit, auf feinen Befehl murben auch einige Expeditionen jur Gee unternommen , beren 3wed blos bie Erforfdung noch unbefannter Ruften Mehr Musbeute als die unausgeführten Berfuche ber Umfciffung Arabiens unter Archias und Androsthenes (Arr. exp. Alex. VII, 20. Str. XVI, 766.) lieferte die Fahrt des Rearchus von der Mündung des Indus gur Mündung des Euphrat, beren Befdreibung uns Urrian in feinen Inbicis aufbewahrt hat. Noch naher wurden die Griechen mit Indien burch bie Feldzüge des Selencus Nicator (Diod. Sic. XIX, 90-92. Plin. H. N. VI, 21.) und durch die Gesandtschaftsreisen des Megasthenes, Deimachus und Dionpfine nach Palibothra befannt. Durch Onesicritus und Megafthenes erhielt man zuerft genauere Rachrichten über Taprobane. Borzüglich gelobt werben auch bie Schriften bes Patrocles, ber unter Selencus Ricator und feinem Sohne Antiochns ben indifchen Dcean befuhr, auch über das caspische Meer manche Auftlarungen gab, welche in Berbindung mit benen des Demodamas ober Demonar, eines gleichzeitigen Beerführers (Plin. H. N. VI, 18.), bie burd Alexanders Gefchichtfcreiber über jenes Meer verbreiteten gabeln berichtigten. Reue Queffen

eröffneten einerseits bie Fahrten von Aegypten nach Indien auf Antrieb ber Ptolemäer (Plin. VI, 26. Arr. peripl. mar. Erythr.), andererseits die Entstehung griechischer Königreiche in Bactrien und Indien, die sich ber finkenden Macht der Seleuciden zu entziehen wußten. Die Herrschaft der Römer in Borderafien und die Kriegszüge derfelben gegen die Parther blieben gleichfalls nicht, ohne Rupen für bie Runde ber Geographie von Affen, auch gaben öftere Sanbelsreisen, theils in das Innere Afiens, theils nach Indien (auch nach Caprobane) Gelegenheit zur genaueren Renntuiß von Afien. Geographen biefer Zeit find: Strabo, Dionpfins Periegetes, Ifidorus Characenus, Pomponius Mela, Plinius d. Aelt., Ptolemaus, Arrianus, Marcianus Heracleota, Agathemerus u. s. w. — Die Sandelsverbindungen im alten Uffen waren von jeher ausgebehnt, und zwar sowohl der Seehandel auf dem Mittelmeere, als der Landhandel permittelft Karavanen. Die kostbaren Produkte Arabiens, Judiens und Shina's waren von jeher in allen Beltiheilen, die ihrer habhaft werden connten, gesucht. Den Sandel damit zu erleichtern wurden schon fehr rub Strafen angelegt und Raravanfereien errichtet, und biefe bienten wieder dagu, ben Sandelswegen eine gewiffe Stabilität zu verleiben. Das Genauere über die Sandelsverhaltniffe Affens f. unter Arabia, Indica. Serica, Phoenice u. f. w. — Eine Anfzählung ber bedeutenbften Gebirge, Fluffe, Seen, Bölker und Städte Afiens wurde hier zu weit führen, fatt bereu mogen bier noch einige Angaben über bie Eintheilung Aftens in ber blubenbften Beit ber Perferberrichaft und in ber blubenbften Zeit des römischen Raiserreichs Plat finden, welche durch die Aufzählung ber einzelnen gander und Bolter ber Anhaltspuntte genug geben, um gang Affen, so weit es den Alten bekannt war, genauer kennen zu lernen. — Da zu Herodots Zeit Asien den Griechen fast nur so weit bekannt war, als das persische Reich sich erstreckte (außer diesem kannten sie fast nur noch Colchis, Arabien und Indien), und da wir aus Herod. III, 90 ff. die Eintheilung dieses Reiches in 20 Satrapien kennen, so dürfen wir diese, wenigstens den Hauptangaben nach, nicht unberücksichtigt lassen. Die 20 persischen Satrapien umfaßten aber: 1) Ionia, Aeolis, Doris, Caria, Lysia, Milyas und Pamphylia. 2) Mysia, Lydia, Cabalia. 3) Helespontus, Phrygia, Paphlagonia, Cappadocia. 4) Cilicia mit Einfoluß oes spatern Armenia minor. 5) Phoenice, Syria, Palaestina, Cyprus. (6) Aegyptus, Cyrenaica]. 7) Sattagydae, Gandarii, Dadicae und Apatytae (?). 8) Susiana nebst dem Lande der Cissii. 9) Babylonia und Assyria. 10) Media. 11) Das Land der Caspii, Paesicae u. s. w. 12) Bactriana. 13) Armenia. 14) Das Land der Sagartii, Sarangae (Drangiana, Carmania) u. s. w. und die Inseln des persischen Meerdusens. 15) Das Land der Sakon und Kaspiren. 16) Parthyone, Chorasnia, Sogdiana und Aria. 17) Das Land ber Paricanii und ber affatischen Methiopen. 18) Das Land der Matieni, Saspires und Alarodii. 19) Das Land der Moschi, Tidareni, Macrones, Mossynosci und Mares (Pontus and ein Theil von Paphlagonien). 20) Die Indier. Hierzu kommt noch das zu keiner Satrapie gehörige Persis. — In den Zeiten der Antonine patte sich folgende Eintheilung so ziemlich festgestellt: I. Den Kömern anterworsen waren: 1) Pontus. 2) Paphlagonia. 3) Bithynia. 4) Asia propria, a) Mysia mit Hellespontus und Troas, b) Aeolis, c) Ionia. l) Doris nebft Rhodus, e) Lydia, f) Phrygia major nebft Cibyra, g) Caia. 5) Lycia nebst Milyas und Cabalia. 6) Galatia. 7) Pamphylia. 3) Pisidia, Isauria und Lycaonia. 9) Galatia. 10) Cappadocia mit Meitene und Cataonia. 11) Armenia minor. 12) Cilicia. 13) Cyprus. 14) Syria mit Commagene, Phoenice, Coelesyria, Trachonitis und Palmyrene. 5) Palaestina, a) Galilaea, b) Samaria, c) Judaea, d) Peraea. 16) Arapia Petraea mit Idumaea. II. Den Parthern unterworfen waren (nach 3sid. Charac.): 1) Mesopotamia. 2) Babylonia. 3) Assyria. 4) Media.

5) Parthia. 6) Hyrcania. 7) Margiana. 8) Aria. 9) Drangiana. 19) Arachosia. Mehr ober weniger selbständig waren: 1) Sarmatia Asiatica.
2) Colchis. 3) Iberia. 4) Albania. 5) Armenia major. 6) Arabia, a) deserta, b) felix. 7) Susiana. 8) Persis. 9) Carmania (vera und deserta). 10) Gedrosia. 11) Paropamisadae. 12) Bactriana. 13) Sogdiana. 14) Sacae. 15) Soythia, a) intra Imaum, b) extra Imaum. 16) Serica und Sinae. 17) India, a) extra Gangem, b) intra Gangem. 18) Taprobane. — Unter den neuern Geographen haben sich und die Runde des alten Asiens, außer d'Anville, Mannert und Reichard gang vorzüglich G. Bahl und Carl Ritter verdient gemacht, denen nach in Reque aus einzelne und Carl Ritter verbient gemacht, benen noch in Bezug auf einzelne Eheile Afiens Riebuhr, Rennel, Leafe, Pater Inbichibichean u. A. hin-zuzufägen find. Unter ben neueren Reisenben zeichneten fich burch gewichtige Bereicherungen ber Erbtunde Affens vorzuglich Beaufort, Rinneir, v. Richter, Burthart, Arundell, Burnes und Terier aus, ber großen Angahl von Mannern nicht zu gebenken, welche burch bie Befchreibung threr Reifen und Forfchungen in einzelnen Theilen bes persifchen Reiches und an ben Ruften bes Mittelmeeres die Runde ber Geographie bes alten Affiens gefördert haben. [G.]

Asia minor wird zuerst von Drofius (1, 2.) die halbinsel genannt, welche wir jest gemeiniglich Rleinafien (Ratolien, 'Araroly) beneunen. Früher tannte man teinen Gefammtnamen für biefelbe, man mußte bent bie Ausbrucke 'Aoia & dreog 'Advog (herob. 1, 28. und Strabo XII, 584.) vber 'Asia & erros rou Tangon Strabo XII, 534.), Asia cis Taurum (Liv. XXXVII, 45., vgl. XXXVIII, 39.) ober 'Aoia ή έντὸς 'Advos zai τοῦ Ταύρου (Strabo XVII, 840.), welche faft baffelbe Gebiet umfaßten, welches wir fest Alein afien benennen, für folche Gefammtnamen erklaren. Gang Rleinaften, außer Cilicien, bas zu Sprien gerechnet wurde, theilte man übrigens feit Diocletianus ober Conftantin bem Gr. in zwei Diocefes, Asiana (Asia propria und bie übrigen südweftlichen Provinzen Klemasiens, Lycien, Pamphylien, Lycaonien u. f. w.) und Pontica (Pontus, Bithy-

nien, Galatien und Cappadocien). [G.]

Asia propria, proprie dicta, ή ίδίως καλουμέτη, bie römische Proving Asia in bem westlichen Theile Rleinastens. Sie war aus bem bon ben Romern 130 v. Ehr. ererbten pergamenifchen Reiche, ben griedifden Städten an ber afiatifden Rufte und bem Bebiete von Rhobus gebildet, und umfaste außer den Küstenstrichen und Inseln von Jonien, Aeolis und Doris, die Landschaften Phrygien, Mysien, Carien und Lybien. Cic. pro Flacco 27. Plin. H. N. V, 28. Ptol. Agathemer. Sie stand ansangs unter Propratoren (unter Anderen dem D. Eirero) und seit Augustus unter Proconsuln. Als unter Constantin dem Gr. die Proving Asia wieber in mehre tleinere Provingen gerlegt wurde, errichtete man außer Caria, Lydia, Phrygia Salutaris, Phrygia Pacatiana und Helle-spontus, auch eine neue Provincia Asia, welche langs der Beftluffe Klein-Affiens vom Borgebirge Lectum bis jur Munbung bes Maanber reichte, und ben größten Theil bes alten Meolis und Joniens nebft einzelnen Theilen von Myfien und Lybien umfaßte (hierocl.). Neber bie Diococsis Asiana f. Asia minor. [G.]

Asia (Asia) war nach Steph Byz. und Snibas ber Rame einer Stadt in Lydien am Emolus. 3hr werben einige Mungen (unter benen nur eine mit bem vollen Ramen 'Aoiewr) beigelegt. Geft. class. gon. 2te Ausg. p. 196. Die Eriftenz einer tribus Asias in Sarbes (hervbot IV, 45.) und ber 'Acros Leepw'r ober 'Aoim Leepwir (hom. II. II, 461. Strabo XIV, 650.) am Emolus, welche bie angeführten Lexicographen leicht gur Annahme einer lybifchen Stadt Asia verleiten tonnten , neben bem ganglichen Stillfcweigen ber Alten in Betreff einer Stadt Asia in Diefer Gegenb, machen biefe Bestimmung jeboch febr verdichtig, und nach Ber-gleichung ber nur von habm Thes. Brit. II, Tab. X, fig. 7. gegebenen

Mitthung der bben erwähnten Münze mit den bei Rasche lex. tei num. I, p. 906. n. 21-23. aufgeführten Munzen von Apamen in Phrygien wird es offenbar, daß ftatt ADIKAN — anAMBAN gelesen werden muß. Die Minten mit ACIA CMYPNA OMONOIA (Gorbian. III.) find mit Baillant auf bie Proving Asia zu beziehen. [G.]

Asia, Stadt in Characene (Suffana), am Pasitigris, nordwestlich von Charar Spasiun, nach Reichard das j. Hawisah. Pivl. [G.] Asixce, Stadt in Arachosia, Ptol. [G.]

Adlatena, ber oberfte Priefter in ber rom. Proving Affen; er wurde aklahrlich bon ben gu Ephesus versammelten Abgeordneten ber einzelnen Stabte und Staaten aus ben angefebenften und reichften Bargern geauf feine Avsten öffentliche Spiele ju geben (baber munerarius, Rusin. bei Euseb. H. E. IV, 15.). Salm. Exerc. Plin. p. 805. und bie Ansleger an Apostelg. 19, 31. [P.]

Astas tribus, f. Asia.

Auxne, Stadt im Pontus Cappadocius, fübweftlich von Trapezud. Ptol. Man legt ihr eine anter Gorbian geprägte Dunge mit ber Muffcrift ACIBAINN bei (?). [G.]

Astido Cuesariana (Ptol. Asindom?), römische Colonie in Hisp. Baetica, Gerichtsbeg, von Sifpalls, j. Lerez de la Frontera (Reichard Mebina Sidonia). Plin. III, 1. [P.]

Anigramma, Stadt im nordlichen Theile von Inbofenthia, am

Andus. Ptol. [G.]

Asti und Astotne, f. Aspurgiani.

Animaren, Fluß in Girilien, j. Finme bi Roto, Thue. VII, 84. Ueber bas bott gefeierte Fest Asinaria f. Plut. Nic. 28. [P.]

Astinda, f. Ausinda.

Asine (Aoleg), 1) Ort am laconischen Meerb. zwischen Kanurum und Gythium, Thur. IV, 54. Polyb. V, 19. Str. 363. — 2) Stabt ber Otyoper am argol. Meerb., j. Phurnos, Str. 360. 373. Pauf. IV, 34, 6 f. Bon ben Argivern verbrangt legten bie Bewohner nach bem erften meffenischen Kriege - 3) bie Stabt gl. R. am meffen. ober afinaifchen Meerb. an, die lange Zeit wichtig war, und noch zu hierocles Zeit beskand. Sie lag 40 Stad. nördl. vom Borgeb. Acritas. (Nach Puillon-Boblape's unwahrsch. hypothese = Corone). herod. VIII, 73. Ehardd. mehrm. Paus. II, 36, 5. III, 7, 4. IV, 14, 2. 34, 6 f. Str. 360. 373. Schl. Piki. IV, 5. Mel. II, 3. Steph. Byz. Tad. Peut. [P.] Assumes, Fins in Sicitien, Plin. III, 8. wahrsch. = Acis, s. detenson, Bib. Sequ. [P.]

Astmit, 1) Herius Asinius, war im marstichen Kriege Auführer ver Mareneiner. Liv. LXXIII. vgl. Bellef. Pat. II, 16. App. b. c. I, 40. Entrop. V, 3. Er fiel im 3. 664 b. St., 90 v. Chr. in einer Schlacht

gegen Marins. Liv. a. D. Bielleicht von derselben Schlacht redet App. d. c. 1, 46.

2) C. Asinius Pollio, Cn. fil., war seiner Abstammung nach ein Marrneiner (Catual. 12, B. 6., vgl. B. 1.), vielleicht ein Entel des ebengenannten Her. As. (er selbst hatte einen Sohn Mannens Herlies, Senera controv. Lid. IV. praes.). Er war geb. 678 d. St., 78 d. Eft., Senera an katte sam 1998as John americat als er van geb. benn er hatte sein 22stes Jahr erreicht, als er den E. Cato anklägte (A. dial. de Orator: 34:), was im J. 699 d. St., 54 v. Chr. geschäh (vgl. Ascon. in Cic. or. pro Scauro arg., ed. Orelli p. 19.). E. Cato hatte als Boststribun im J. 56 v. Chr. im Dienste der Triunvirn die Erwitten aufgestehen, indem Pompejus. und Erusse, stelle Confalin zu werben manichten, fur jest nicht burchandringen pofften. Liv. CV. Die XXXIX, 27. 36n flagte Af. an , im 3. 54 (vgl. b. obig. St.); affein ber Augeflagte warb, gefchuch burch ben Einfluß bes Pompej., freigefprochen.

Cic. ad Att. IV, 15, 4. 16, 5. 17, 2. Ascon. a. D. Af. war hiernach querst als Republisamer aufgetreten. Als der Bürgerkrieg zwischen Pomp. und Cäsar ausbrach, so schling er sich auf die Seite des Cäsar (vgl. Cic. ad Fam. X, 31, 2.). Dieser nahm ihn auf das Freundlichte auf (ad Fam. X, 31, 3.); und als er im J. 49 über den Rubicon ging, so hatte er ihn bei sich in seiner vertrautesten Umgebung, vgl. Plut. Cass. 32. Nachdem Jtalien von Cäsar eingenommen war, so ward As., wie es scheint unter dem Oberbesehle Curio's (vgl. Cäs. d. J. 30. Dio XLI, Al.) noch Sicissen gesandt gegen M. Cata vol. And d. C. I. 30. Die XII. 41.) nach Sicilien gefandt gegen Dr. Cato, vgl. App. b. c. II, 40. Plut. Cato 53. Bon ba ging er mit Curio nach Africa ab. Aus ber unglid lichen Schlacht, in welcher Eurio burch ben Konig Juba vollftanbig gefchlagen warb, eilte er zur Zeit in bas Lager bei Utica gurud (App. b. a. II, 45.), und versuchte sodann gut See bie Trummer bes heeres zu retten, wgl. App. II, 46. Ohne Zweifel wandte er sich hierauf zu Edfar felbft. Die pharfalische Schlacht im Aug. bes f. J. (48) machte er mit mb konnte sie als Augenzeuge beschreiben, Plut. Pompej. 72. Caos. 46. Suet. Caes. 30. App. II, 82. 3m J. 47 war er wahricheinlich Bolfetribun und als folder Gegner bes Dolabella (Plut. Anton. 9.). Bgl. J. R. Liebbede disput. hist. crit. de C. As. Polt., Lugd. Bat. 1820. 8. p. 8-10. Iben nächften Jahren kämpfte er mit Edfar in Africa (vgl. Plut. Cass. 52.) und in Spanien (Cic. ad Att. XII, 38, 2. vgl. Suet. Caes. 55.). Rach ber Rudtehr aus Spanien wurde er, wie es fcheint, jum Prator ernannt, mit 13 anderen, welche Cafar bamale ju Pratoren machte, Die XLIII, 47. (Bei Bell. Pat. II, 73. heißt As. praetorius. Bgl. Drumann Gesch. Roms u. s. w. 2r Thl. S. 6.). Balb kam er jedoch abemals nach Spanien, indem ihn Casar dahin fandte zur Befriegung des S. Pompejus. App. IV, 84. leber den Krieg mit Pomp. vgl. App. a. D. Dio XLV, 10. Bell. Pat. II, 73. Nach Casars Tod (44) sam durch Lepidus Bermittlung ein Bergleich zwischen Rom und Sertus zu Stande, pub dieser eine aus Granien ein Bergleich zwischen Kom und Sertus zu Stande, und diefer ging aus Spanien ab, Af. aber blieb in ber Proving, wo et drei Legionen unter fich hatte (vgl. Cic. ad Fam. X, 32, 4.). Ale ber Rrieg zwifchen Antonins und ber Republit ausbrach, fo hatte er gegen Antonius ohne Zweifel gern die Republit unterftust. Bgl. feine Briefe an Cicero ad Fam. X, 31. 32. 33. Allein Mf., ber Cafarianer, war von ber ehemals pompejanischen, ariftofratischen Parthei mit mißtranischen Augen angefeben, und er warb baber bon Rom aus ju fpat und nicht gehörig instruirt. Cic. ad Fam. X, 31, 4. (f. aber auch App. III, 74.) 33, 1., vgl. 32, 5. Inzwischen gab er Beweise von seiner Gesinnung; er hielt seine Truppen von der Berführung des Antonius mit großer Mube zurud, ad Fam. X, 32, 4. und widerftand ben Zumnthungen bes Lepidus und Antonius, bag er bem erfteren bie 30fte Legion zuschicken folle, ad Fam. a. D., vgl. XI, 11, 1. Erft burch bas Dazwischentreten bes Octavianus anderten fich bie Berhaltniffe. Als biefer, burch bie an ftokratische Parthei beleidigt, fich bem Antonins naberte, und zugleich ben Lepidus und Af. zu gewinnen suchte (vgl. App. III, 81.), so neigte fich auch ber lettere wieder bem Antonins gu. Indeffen entschied er fich erft bann, nachdem Octavian, im Aug. des 3. 43, als Consul den Senat bazu gebracht hatte, daß die Beschluffe gegen Autonins und Lepidus Iv rudgenommen wurden. Jest nahm er keinen Anstand mehr, mit seinen Legionen zu Antonius zu ftogen (App. III, 97. Bell. II, 63. Liv. CXX.) and auch den Munat. Plancus zu diesem Schritte zu bewegen (App. a. D.). Es folgte nun die Soliegung bes Triumvirats (Dct. bes 3. 43.), wobei bie Magistrate auf funf Jahre vorans ernannt wurden (App. IV, 2.). 3. war unter ben befignirten Confuln (vgl. unt.); junachft aber befam et von Antonius die Berwaltung von Gania Transpadana. Donat. vit Virg. 5. 10. Serv. ad Virg. Eclog. II, 1. Er hatte in feiner Proving bit Medervertheilung gu leiten (Serv. a. D.) und rettete bei biefer Gelegenheit

seinem Freunde Birgil bessen Landgut. Donat. a. D. Serv. ad Kolog. VI, 6. und IX, 11. Als Legat des Antonius brauchte er die Stellung in seiner Provinz, um das Interesse von jenem wahrzunehmen. Bgl. App. V, 20. In dem perusinischen Kriege (41 v. Chr.) zögerte er gleich den übrigen Feldherrn des Antonius, bessen Bruder Lucius zu hisse zu kommen, indem der Sinn des Triumvirs nicht besannt war. App. V, 32. Ueder seine Theilnahme am Kriege vgl. App. V, 33.; s. auch L. Antonius. — Nach Respicans des Prieses tressen mir ihn mieder in seiner tonius. — Rach Beendigung bes Krieges treffen wir ihn wieder in seiner Provinz mit 7 Legionen. Er behauptete lange das Benetische für Antonius, und war eifrig thätig für dessen Sache, Bell. Pat. II, 76., vgl. Macrob Sat. I, 11. Inzwischen ward er doch zur Räumung seiner Provinz genöthigt, und Octavian übertrug dieselbe dem Alfenus Barus. Serv. ad Virg. Ecl. VI, 6. IX, 11. 29. As. 20g nun die Meeresküste hinab, bem Antonius entgegen, ber von Griechenland erwartet murbe; er gewann für beffen Sache ben Domitius Abenobarbus (f. b.), und war in Gemeinschaft mit bem lesteren beforgt, bem Antonius Landungsplage und Lebensmittel zu sichern. App. V, 50., vgl. Bell. a. D. Der Krieg, welcher gefürchtet wurde , fam aber nicht zum Ausbruch; vielmehr ward zu Brundusum Friede geschlossen, wobei As. als Bermittler eine Rolle fpielte. App. V, 64. Rachbem bie verfohnten Eriumvirn'nach Rom gurud. gelehrt, übernahm jener (im Laufe bes 3. 40) bas ihm icon früher be-ftimmte Confulat, mit Cn. Domitins Calvinus. Bgl. Dio XLVIII, 15. stimmte Consulat, mit En. Domitins Calvinus. Bgl. Dio XLVIII, 15. Jrrig ift die Zeitangabe über sein Consulat bei App. IV, 12. 27. — Das Consulat des As. erwähnt Joseph. XIV, 14, 5. (s. dazu XV, 10, 1.). An den Consul As. Pollid richtete Birgil seine vierte Ecloge. Im solgenden Jahre, 39 v. Chr., sandte Antonius, welcher von Italien nach Griechenland ging, den As. mit einem Theile seines Heeres gegen die dalmatische (illyrische) Böllerschaft der Parthiner, weil dieselbe die Sache des Brutus unterflügt hatte. App. V, 75. Dio XLVIII, 41. As. war glücklich im Kampse gegen sie, Dio a. D. Flor. IV, 12. S. 11.; er eroberte namentlich die dalmatische Stadt Salona, Serv. ad Virg. Ecl. III, 88. VIII, 12. (Diese & Ecl. sandte Birgil an Pollio, während er ans dem Inge gegen die Parthiner war, vgl. B. 6. 7.). Acron. u. Porphyr. ad Hor. Carm. II, 1, 15. Roch in demselben Jahre triumphirte er, Fasti capit., vgl. Hor. a. D., zog sich aber hernach von den politischen Kämpsen zurück. Als Octavian ihn später aufforderte, daß er ihn in den actischen Krieg begleiten möchte, so schlag er es aus, als früherer Freund des Antonius, und Octavian war durch seine Gründe befriedigt, vgl. Bell. II, 86. Bon den Parthesen zurückzegen war As. gleichwohl thätig im Senate und ben Partheien zurückgezogen war As. gleichwohl thätig im Senate und vor Gericht (vgl. Hor. Carm. II, 1, B. 13. 14.). Im Uebrigen lebte ex ben Wissenschaften und Künsten (Plin. H. N. XXXVI, 5.). In seinem 80sten Jahre, also 758 d. St., 4 v. Chr., sou er auf seiner tusculanischen Billa gestorben seyn. Herron. in chron. Eused. ad a. MXX. Bgl. über Af. Pollio bie oben angeführte gründliche Arbeit von J. R. Thor-bede, welcher besonders auch eine Bertheibigung bes polit. Charafters von As. unternommen hat (cf. p. 51-60.). Drumann Gesch. Roms n. s. w. 2r Thl. S. 2-12. Cic. sammtl. Br., v. Wieland, 7. Bb. (v. Grater) S. 281-95. 491-99. Ueber ihn in literargeschichst. Beziehung f. unten. 3) C. Asinius Gallus, Sohn bes Pollio (Tac. Ann. I, 12.), mit dem Beinamen Saloninus (vgl. Acron. zu hor. Carm. II, 1. B. 16.), Conf. im J. 746 d. St., 8 v. Chr. (Dio LV, 5.). Er spielte eine Rolle im Senate, unter August und unter Tiberius. Jener außerte von ihm, er habe das Berlangen, der Erste zu sepn, aber ohne die Fähigkeit. Tac. Ann. I, 13. Tiberius haßte ihn, als den Gatten der Bipsania, seiner früheren Gemahlin. Tac. I, 12. Dio LVII, 2. Diesen haß zu versöhnen, war das Benehmen des As. nicht geeignet. Benn auch der knechtische Sinn seiner Leitgenungen, und vorgömlich des Senates in ihm sich nicht Sinn feiner Zeitgenoffen und vornämlich bes Senates in ihm fich nicht

verleigkete (vgl. Tac. I, 8. II, 32. 35. III, 11. IV, 20. 30. Dio LVIII, 3. init.)), so hatte er boch öfters Anwandlungen von Freimuth, burch welche er ben Tiber. schwer beleibigte (vgl. Tac. I, 12. Dio LVII, 2. Tac. III, 36. IV, 71.). Nachbem Tiber. lange seinen Groll verhalten (vgl. Tac. IV, 71.), so ließ er ihn im J. 30 n. Chr., während er ihn in Capra zur Tasel zog, durch ben Senat zum Tode verurtheilen. Dock in Capra zur Tasel zog, durch ben Senat zum Tode verurtheilen. Dock Ishte am Leben bleiben, um besto mehr gequält zu werden. Drei Jahre lang ward er sin enger Haft gehalten, mit kinmerlicher Nahrung (Dio LVIII, 3.). Endlich im J. 33 starb er, und zwar den Hungertod; ob freiwillig oder gezwungen, blieb ungewiß (Tac. VI, 23.). Noch nach dem Tode ward er von Tiberius verlästert, vgl. Tac. VI, 25. — Außer den oden angeführten Stellen wird As. G. von Tac. erwähnt Ann. I, 76. 77. II, 33. Rach VI, 23. war er der Bater vieler Consulare. Byl. über seine Söhne Ann. III, 75. IV, 1. sast. sto. Einer seiner Sihne, Aslnius Gallus, ließ sich aus Uedermuth wegen seines Geschlechtes (er war Stiefbruder des Drusus, eines Svhnes des Tiderius) unter Kasser Claudius in eine Verschwörung ein. Die Sache war aber mehr lächerlich als gesährlich, und daher wurde er einfach mit Verdannung gesträst. Dio LX, 27. Swet. Claud. 13. [Hkh.]

Asimii (Literargeschichtliches). 1) C. As. Pollio hat für bie 💖 schichte ber wiffenschaftlichen Bilbung und bes Geschmades in ber Lite ratur mabrend bes Angufteifchen Zeitalters eine angerft bebeutenbe Stellung gewonnen, ba fein Ginflug nicht blos auf bie Mitwelt und bie Beitgenoffen, sondern auch auf bie junachst nachfolgende Periode fich erftredt, theils durch feine eigenen Leistungen im Gebiete ber Poefie und Wiffenfonft , theils und vielleicht noch mehr burch fein Beftreben , Die Wiffen-foaft an forbern, und in ben Gang ber Studien und Literatur eine Richtung zu bringen, bie für bie nachfolgenbe Zeit wefentlich beftimmenb geworben ift. Schon bie Granbung ber erften öffentlichen Bibliotel in Rom (f. Bibliotheca) gibt von biefem Bestreben rühmliches Zenguis (f. Iftbor. Orig. VI, 4. und andere in meiner Rom. Lit. Gefch. S. 11. b. Not. 15. angeführte Stellen nebft 3. S. Felfit Oratio de Asinii Politonis bibitotheca Romae publicat. Jen. 1753. 4.). Richt minder zeugt bavon bie von Pollio nach Seneca's Ausspruch (Excerpt. Controv. IV Procem. p. 412: "Primus ommum Romanorum advocatis hominibus, scripta sua reattavit As. P.") eingeführte, ober, wein man namlich anderen Spuren biefer Sitte aus früherer Zeit ihre Geltung zuerkennen will, burd Af. jebenfalls in eine gevrbuete und geregelte Form gebrachte Sitte, vor einem größeren Kreife von gebilbeten Freunden und Reunern, poetifche wie profaifche Berfuche vorzulefen, um beren Urtheil und Anfichten ju vernehmen, ebe fie burch Bervielfaltigung von Abichriften ber öffentlichen Bekanntwerdung anheimfielen. (Bgl. das Nabere in meiner Rom. Lit.-Beich. §. 14. a. Rot. 9 ff.). — Duß Af. P. ein bielfach gebildeter und in allen Zweigen ber Literatur wohl bewandter Mann war, zeigen bie Radricten von feinen verschiedenen Berten, so wie so manche barik ansgesprochene Urtheile und Anfichten über die Literatur feiner und ber ihm vorausgehenden Zeit. Denn letber hat fich fein Wert beffelben vollftundig erhalten. Ale Dichter zeigte fic Af. nicht blos in ber Abfaffung von Epigrammen, fondern anch in Eragödien, von benen aber nicht ein mal Bruchftude fich erhalten haben. Als historiter hatte er fich dutch eine Geschichte ber Burgerfriege zwifchen Cafar und Hompejus, so wie ber weiteren nachfotgenben Ereigniffe bis zu bem Principat bes Auguftus, einem größeren Berte von fechezehn Buchern, befannt gemacht, bei beffen Abfaffung ibn ber Grammatiter Atejus Philologus, ber nach bei Salluftine Lob an ihn fich naber angeschloffen, mit guten Rathfoligen u. bgl. unterfiat haben foll. Sonft wird bas Wert, in bem man eine gewise Ungunft gegen Cirero bemerkt haben woltte, gerfichnt, und muß bei der ziemlich nuabhängigen und freien Denkweise bes Mannes, seiner oft selbft frengen Beurtheilung allerdings viel Aufsehen erregt haben, wenn es auch gleich burch manche harten bes Ausbruckes, einen allzu trodenen Styl nicht auf ben Beifall rechnen konnte, ben andere Berte jener Beit, welche einer entgegengefesten Richtung vielleicht nur gu fehr bulbigten, fich erringen tonnten. Bahricheinlich ift bieg baffelbe Bert, beffen Boratius (Od. II, 1.) erwähnt, bas aber feineswegs, wie Ginige irrig behaupteten, in griechischer Sprache geschrieben war (vgl. meine Rom. Lit. Gefch. S. 192. Not. 7 ff.). Inebesonbere geschätt aber war Af. P. als Rebner; er icheint in biefer Begiehung hauptfachlich fein Unfeben und feinen Rubm begrundet gu haben. Ungefahr ein Dugend feiner Reben if uns ber Aufschrift und einzelnen Fragmenten nach naber befannt (vgl. S. Meyer: Oralt. Romann. fragmm. p. 211 ff.); alles Andere aber verloren, fo bag wir faum felbft über ben Charafter biefer Reben gu ur-theilen im Stande find, an welchen bie Alten eine erftanuliche, pou Manchen felbft für übertrieben erachtete Sorgfalt in ber Composition ruhmten, besgleichen einen Reichthum ber Erfindung, auch Planmäßigkeit und Lebendigkeit; aber bei bem Streben nach einer alterthumlichen und allzu nuchternen, trodenen Darftellung vermißte man ben Banber und bie Anmuth ber Ciceronianischen Rebe. So urtheilt Duintilian Inst. Orat. K, 1. §. 113. und 2. §. 17. 25., vgl. mit Dialog. De oratorr. §. 21. Seuec. Exc. Controv. IV Praes. p. 413. Seuec. Epp. 100, 6. Jebenfalls aber hat das Beispiel und bas Ansehen bes 21f. vielfach auf Die Zeitgenoffen eingewirkt, und namentlich scheint diese allzu große Sorgfalt auf die Behandlung des Gegenstandes die gesuchte und getünstelte Manier, welche sich besonders nach Pollio in der Beredsamteit immer mehr geltend machte, febr befördert, wenn auch nicht gerade herbeigeführt zu haben (vgl. S. 241. meiner Rom. Lit. Gefch.). Endlich haben wir noch ben Af. als Kritifer und gelehrten, aber ftrengen Runftrichter ju neunen, obwohl und biefe Seite feiner gelehrten Thatigfeit, fo einflugreich und bestimmenb fur ben Gefchmad und bie Anfichten feiner Zeitgenoffen fie auch fenn mochte, nicht näher bekannt ift, als burch bie ftrengen Urtheile, welche er gegen die erften und angesehenften Schriftsteller seiner Zeit aussprach. So tabelte er z. B. an ben Commentaren des Casar Mangel an Trene und Entstellung ber Thatfachen (f. Suet. Jul. 56.); ein Ausspruch, ber vielfach bestritten, in ber neuesten Zeit von einigen Gelehrten in Sont genommen worden ift (f. Rom. Lit. Gefch. S. 180. Rot. 10. nebft G. Doring Do Julii Caesar. side historica. Freiberg 1837.). An dem Styl des Sallustins tadelte Af. eine gewisse Affectation in dem Gebrauch veralteter Ausdrücke (Snet. Do clar. grammatt. 10.), von denen übrigens nach der Behauptung Anderer Af. selbst sich nicht frei erhalten hatte. Währendsein Urtheil über Eicero dei Seues. Juli. p. 48. ninaartheisisch und gunftig lautet, wird er an andern Stellen als feindfelig gegen Gic. und felbst neidisch auf beffen rednerischen Ruhm bezeichnet. Roch mehr Aufseben erregte, zumal in der neueren Zeit, sein Ausspruch über Livius, in dessen Werken As. eine gewisse Patavinität bemerkt haben wollte (f. Quintil. Inst. Orat. VIII, 1. §. 3., vgl. I, 5. §. 56.). Herüber f. Livius. Bgl. h. Köm. Lit.Gesch. §. 198. S. im Allgemeinen über Af. P.: Eh. 6. Espard Commentatio de C. Asinio iniquo optt. Latin. auctt. cansore. Jen. 1743. und besonders 30. R. Phorbecte: Comment. de C. Asinii Pollionis vita et studiis doctrinae. Lugd. Bat. 1820. 8. Bal. mit Dreiki Onomastic. Tullian. I. p. 76 f.
2) Asinius Gallus, ber Sohn bes Bor., fceint ber Richtung feines

2) Asinius Gallus, ber Sohn bes Bor., scheint ber Aichtung seines Baters gefolgt zu sepn. So soll er lie comparatione patris ac Ciceronis mit Ungunft gegen ben Letteren geschrieben haben, wogegen ber Kaiser Claubius in einer eigenen Schrift ben Cicero in Schut nahm, Sueton. Claud. 41. Bgl. Wegermann Gesch. b. Röm. Berebsank. 5. 84. Rot. 22.

Was wir von ihm besitzen, beschränkt sich auf ein turzes Epigramm, bei Suet. (De illustr. Gramm. 22.) und in der Latein. Anthologie (II, 241. Burmann. Nr. 118. Meyer). Nach einer Bermuthung von H. Meyer (Antholog. Lat. p. XVIII.) dürften zwei griechsische Epigramme in der Griech. Anthologie (II, 106. oder II, 193. ed. Lips. unter dem Ramen Gallus) biesem As. Beizulegen seyn; Jacobs (Comment. in Antholog. Vol. XIII. p. 897.) hatte an Cornelius Gallus, den Freund des Birgiling gedeckte abne übrigens die Wäglichkeit, einen andern G. für der gilins, gebacht, ohne übrigens bie Möglichteit, einen andern G. fur ben Berfaffer zu halten, in Abrebe zu ftellen.

3) Asinius Quadratus, als Berf. eines Gebichte in ber Griech. Anthologie (II, 299. ober III, 13. ed. Lips.) genannt, fonft aber ungewiß; f. Jacobs a. a. D. p. 865. Aus ber fpateren rom. Raiferperiode wird ein Gefchichtschreiber beffelben Ramens angeführt, ber im isnischen Dialette unter bem Titel Xidiernon's (weil bas Bert taufend Jahre umfaßte) eine rom. Geschichte geschrieben, und ber auch ein Bert über Parthyene binterlaffen hatte. S. Bog De historr. Graeco. p. 286 f. ed. Westerm.

4) Asinius Pollio aus Tralles, ber unter Cafar in Rom lebte, und als Berfaffer von Auszugen ber Schriften bes Philocorus und Dio. phanes genannt wird, und außerdem noch Underes nicht naber Befanntes gefdrieben haben foll, f. Bog a. a. D. p. 197 f. Aber bie Schrift über ben Stoifer Musonius tann ibm nicht beigelegt werden; fie ist bas Bert bes Claubius Pollio. S. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 566. u. baf. harles. [B.]

Animus (asellus, öroc), ber gemeine gabme Efel. Diefes nur in warmeren Gegenden zu rechtem Gebeihen tommenbe (Str. 307.) und ben Gub-lanbern unentbehrliche Thier (fein Lob f. bei Colum. VII, 1.) war feit ben alteften Zeiten bas gewöhnliche Tragthier, baber (von bem Saumfattel) nan biflios, clitellarius, anch dossuarius genannt, besonders für den Erans-port ber Felb = und Gartenerzeugniffe (Barro R. R. II, 6.); ferner biente er die Getraidemuble und andere Mafchinen in Bewegung ju feten (molarius, Cato R. A. 11. Aber as. machinarius, Ulp. Dig. XXXIII. t. 7. l. 12. scheint nicht bas Thier, sonbern wie bei ben Griechen öros, den untern Mühlstein zu bezeichnen, voll. Catull. 95.); Rarren zu ziehen (plostrarius, Cato a. D.), auf leichtem Boden zu pflügen, z. B. in Campanien, Batica, Lidyen, Barro und Colum. a. a. D. 3m Orient wurde er auch als Reitthier im Arieg gebraucht, Ael. H. A. XII, 34. Str. 727. jum Schreden ber fcpthischen Roffe, Berob. IV, 129. In Griechenland war bie beste Bucht bie arcabifche, in Italien bie von Reate, Barro a. D. Plin. VIII, 43.; für die schnellften galten die africanischen, bes. mauretanischen, Rel. H. N. XIV, 10. Die Rachzucht zu verbeffern empfahl man ben phrygischen und lycaonischen Wilbesel (onager), Barro a. D. — Die Berbindung , in welche ber Efel mit bem Bartengott Priap gebracht wird, hat ihren Grund, außer ben oben ermahnten Dienften in ben Garten, auch in einer andern nicht weit ju fuchenden Beziehung, Sygin P. astr. II, 23. Wie er aber bem Priap einen muthwilligen Anschlag ver-

borben, s. bei Ovib Fast. VI, 342. [P.]

Aststum, Stadt in Umbrien, j. Ussis. Plin. III, 14. Ptol. [P.]

Asius (1000), 1) Sohn bes Hyrtafus aus Arisbe, Bundesgenoffe ber Troer, ber biefen Gulfsvölter aus Geftus, Abydus, Arisbe u. a. D. auführt, Iliad. II, 835. und von Idomenens erlegt wurde, Iliad. XIII, 383 ff. — 2) ein Sohn des Phrygiers Dymas, Bruder der Hecuba, bessen Gestalt Apollo annahm, als er den Hector zum Kampse gegen Patroclus aufmunterte. Iliad. XVI, 715 sf. Nach Dictys IV, 12. wurde er von Aiax getödtet. — 3) Sohn des Jmbrasus und Rampsgenosse des Aeneas. Birg. Aen. X, 123. — 4) Beiname Jupiters von der Stadt Asosans Rreta. Steph. Byz. s. v. 74004. [H.]

Asius aus Samos, Sohn des Amphiptolemus, von Athenaus (III,

p. 125. A. B.) als ber alte samifche Dichter bezeichnet, ohne baß fic

kboch nähere Angaben über seine Lebenszeit finden, ift jedenfalls einer ber alteften Dichter Griechenlands und um Dl. XX ober 700 v. Chr. au feben; er hatte im Epos wie in ber Elegie fich verfuct. In jenem foeint er ebenfowohl Genealogien ber alteren mythifchen Zeit befungen, als insbesondere fein Baterland Samos jum Gegenstande feines Liebes gemacht zu haben; nur wenige Spuren bavon haben inzwischen fich er-In ber Elegie ericeint Af. ale einer ber nachften nachfolger bes Tyrtans; wir befigen auch hier nichts weiter als ein tleines Scherzgebicht aus vier Berfen auf einen Schmarozer am Sochzeitsfefte bes Meles bei Athen. a. a. D. S. Callini, Tyrtaei et Asii Samii quae supersunt, dispos. emend. illustr. Nic. Bach. Lips. 1831. 8. Beber bie elegisch. Dichter ber hellenen p. 7. und 449 ff.; insbes. Bobe Gesch. ber bellen. Dichtlunft I. p. 491 f. II. p. 213. [B.]
Asmiraea, Gebiet und Stadt ber Asmiraei, in Serica. Ptol.

Amm. Marc. XXIII, 6. Best Samil ober Chamil in ber fleinen Bucharei (China). Bon ben Asmiraern find anch die Asmiraei montes benannt

(ibid.), jest ber Altai. [G.]

Asmura ober Asmorna, Stadt in Hyrcanien, westlich vom Mareras - (Mazanberan) Fluffe. Ptol. Umm. Marc. XXIII, 6. Rach Reidarb bas öfilich von bem genannten Fluffe gelegene Murbsian. [G.]
Asnams, Geb. am l. Ufer bes Nous in Illyrien, f. Aeropus [P.]

Asot, Boll in Pencelaitis, einer Landschaft ber Paropamisaba west-lich vom Indus, von Ginigen jedoch ju Indien gerechnet. Pliu. H. N. VI, 23. Jest Rila-Mulla-Absjif (Reich.). [6.]

Asopts (Aownic), 1) Tochter bes Thefpius, mit welcher hercules ben Mentor zeugte. Apoll. II, 7, 8. — 2) Tochter bes Fluggoties Afopus. Diod. IV, 72. [H.]

Asopodorus, Bildgießer aus ber Schule Polyclets, Plin. XXXIV.

8, 19., f. unter Argius. [W.]
Asopus (Δοωπός), 1) Kluß im Peloponnes, j. Bafilitos, entspringt bei Phlius, burchftromt bie ficvonische Cheue und mundet in ben corinth. Meerb., baber jene Ebene Afopis ober Afopia hieß. Str. 271. 382. 408. Pauf. II, 1, 1. 5, 2. 3, 8. Plin. IV, 5. Ueber bas Sagenhafte f. ben unten folg. Art. — 2) Fluß in Bootien, entspringt in bem Begirk von Platäen, tritt turz vor seiner Mündung ins Attische, und fällt bei Delphinium in das endössche Meer, jest Asopo. An vielen Stellen gleicht er einem Schilfsumpf (Hom. II. IV, 383.), an andern ist er des Sommers völlig waserlos (Kruse Hellas. II, 1. S. 489.). Bel. Herd. VI, 108. IX, 51. Thucyd. IV, 96. Str. 382. 408 f. Paus. V, 14, 4. Obid Am. III, 6, 33. Stat. Thed. VII, 315. Ueber die Gegend Parassopia s. Dickarch. p. 14. — 3) Fluß in Phthiotis, somm down Deta und geht unweit Thermopyld in den sinus pylaicus, Str. 382. 408. 428. Liv. XXXVI. 22. — A) Fluß auf Norros nach Str. 382. XXXVI, 22. — 4) Fluß auf Paros nach Str. 382. — 5) Fluß auf Aegina, Pind. Nom. III, 4. 3weifelhaft. S. Müller Aegin. p. 6. — 6) Stadt am laconifden Meerb., j. Efapo, jur Romerzeit emporgetommen, mit einem Tempel ber Minerva Cypariffia auf ber Burg (f. Caftel Rampano), einem Raifertempel, und einem Tempel des Mesculap in ber Ge-Pauf. III, 21, 6. 22, 7. Str. 364. Ptol. Tab. P. Bei Sieroel. Asopolis. [P.]

Anopus, Fluß in Phrygien, entspringt am Juse bes Cabmus (bei bem jesigen Dengisli), fließt an Laodicea ab Lycum vorbei und ergießt fich bann in ben Lycus. Plin. H. N. V, 29. Bgl. D. v. Richter Bat-

fahrten S. 523. [G.]

Asopus (Asoms), ein Finggott, Sohn bes Oceanus und ber Te-this, ober ber Pero und bes Reptun, ober bes Jupiter und ber Eurynome, mit Metope, bes Alufgottes Labon Tochter vermählt, Bater von Pauly Roals Cumcloy.

gwei Göhnen und zwanzig ober zwölf Töcktern, Apoll. III, 12, 8. Pauf. II, 5, 2. Diod. IV, 72., beren Namen nicht übereinstimmend angegeben werden. Da es nun in Griechenland zwei bedeutende Jüsse biefes Mamens gab, den böotischen und achäischen (phliuslichen), fo ist es leicht benkoar, daß diese beiden hausig verwechselt wurden. Da die Rumen der Söhne und Töchter sich saft durchaus auf geographische Berhätzusse beziehen, so wird man, dei genauer Beachtung derselben, anch leicht ausschen, so wird man, dei genauer Beachtung derselben, anch leicht ausschen können, welchem von beiden sie angehören. Besonders bekannt in der Mythologie ist die Geschichte von der Entsührung der Tochter des achäischen Asous, Aegina, durch Inpiter. Nachdem Asous sie schon überall gesucht hatte, erfuhr er endlich zu Korinth von König Sisppins, daß Jupiter sie geraubt habe; wurde aber von dem Gotte, mit dem er um die Tochter tämpsen wollte, mit dem Donner in sein altes Bette zunückgebrüngt, wedwegen man don der Zeit an Kohlen im Finsbette findet. Apoll. III, 12, 6. Paus. II, 5, 1. [H.]

Anpa, Stadt in Parthia. Ptol. Jest Ispahan, nach Reicharb, ber bie Stadt Appadana in Paratacene (Perfis), welches b'Anville n. A. nach ber Bariante Aspadana für Jepahan nehmen, an bie Stelle bes ben

tigen Ababeh fest. [G.]

Aspadota, Stadt in Scothia intra Imaum, nordlich von bet Dasbung bes Drus (Dous) in bas caspische Meer. Ptol. 2mm. Marcell.

Anpaenra (bei Amm. Marc. XXIII, 6. felfchlich Asparata), Hande ftabt ber Aspacarae in Serica, fidlich von Iffebon Gerica. Ptol. Man muß es wohl in ben füblichen Theilen ber kleinen Bucharei ober in ber Kofchotei fuchen. Reichard fest es in die Nähe von Asmirda (Hamil) nach Afaralik. [G.]

**Aspadāna** , **f.** Aspa.

Aspalis ('Aonalic), Tochter bes Argans and ber Stadt Welite in Phibia, die fich, weil der Tyrann Tartarus ihr Angedührtiches zumnibete, selbst erhängte, woranf ihr Bruder Aftygites, in die Kleider der Aspalis gehüllt, den Tyrannen niederstieß. Als nun die Welitenser, hoch erfreut über diese That, die Märtyrin Aspalis ehrenvoll bestatten wollten, fand man niegends ihren Körper, dagegen neben der Bildfünle der Diana zeigte sich eine andere, welche die Einwohner 'Aonalis auerligen inadern nannten, und der die Jungfräuen jedes Jahr eine noch unberührte Jiege opferten. Anton. Liber. 18. [H.]

Aspaluen, Ort ber Larbeller in Aquitanien, fest Acons, Stin.

**Unt.** [P.]

Aspuragium, Drt im Gebiet von Dperhachium in Inyrien, fest

Becarpar (Reich.), Edf. B. C. III, 30. 41. 76. [P.]

Aspassum die Altere, Tochter des Ariochus, aus Miletus, der erften Stadt Joniens (Athen. XII, p. 523. F. 524. A. B.) gebürtig, fam, man weiß nicht auf welche Beranlassung, nach Alten, wo sie sich durch Geist und Schönheit in der Janft der Hetären auszeichnete, und dadurch auf dieses Gewerde einen unverdienten Glanz warf. Sie selbst eiserte der Ebargelia nach, welche, ebenfalls eine Milesierin, in früherer Zeit, durch ihre Verbindungen der persischen Keunge emporgesiegen war (f. Thargelia); und, wie jene, etlanzte sie durch ihren Einstellung auf den von seiner rechtmäsigen Gemablin getrennt hatte, ledte auf einem von seiner rechtmäsigen Gemablin getrennt hatte, ledte auf einem vonschwenderischen Fuse mit Aspassen (Herkel. Pont. 6. Athen. XII, p. 533. C.), und zeuzte einem Sohn mit ihr, dem er seinem Ramen gab (Harpocraum) Sud. in Avrasia. Sinten. ad Plut. V. Periet. p. 258.). Diese kabelundige Liebe bot der Reigung, das Ansehen großer und einspiecischer

Manner ju fcuafern, erwünfcte Gelegenheit. Der samifche Rrieg, Di. 84, 4, mußte nun durch fie und auf Aspassens Antrieb nuternommen worben fenng ja, ben peloponnefischen felbft mußte ber Ranb einiger ber 26pafia gehörenden Mädchen verschulbet haben (harpoer. und Suid. in Avnacia. Aristoph. Acharn. 524 ff. Athen. XIII, p. 569. F. 570. A.). Aber nicht blos die Unternehmungen und politischen Einsichten bes Staats. mannes, fondern auch die Leiftungen des Redners wurden burch die Aripolitat ber Athenienfer und ihrer Romifer auf Aspasiens Rechnung gefest, und es scheint eine verbreitete Meinung gewesen zu fepn, daß die barühmte Leichenrebe, welche Perifles im ersten Jahre bes peloponnest-ichen Krieges hielt (Thucyb. II, 35-46.), durch Aspassens Mitwirfung entflanden fei; baber benn Socrates, der sich scherzend ihren Schüler nennt (Platon. Monex. C. 3. Groen van Prinfterer Prosopogr. Plat. p. 123. 141.), die epitaphische Mufterrede, bie er bem Menerenne vorträgt, aus ihrem Munde gehört ju haben vorgeben barf. Bei biefem Scherze bleibt, nach Plutares richtiger Bemerkung, Vit. Pericl. C. 24., fo viel hifterifche Bahrheit fieben, bag Aspasien eine ungewöhnliche Renntniß ber Rebetung beigelegt, und daß biefer Reuntniß wegen ihr Umgang gefucht wurde; obaloid ber Umgang bes Beriffes mit ihr offenbar mehr einen erstifden Charafter batte. Bie aber biefer berebte Bollsführer, wegen ber Rraft feiner Berebfamteit vorzüglich, ber olympifche, gleichsam ein zweiter Bens, genannt murbe (Ariftoph. Acharn. V, 538. Plut. Pericl. 8.), fo bieg Mepafia feine Sera; und in Beziehung auf ihre Berrichaft über ibn, feine Omphale und Desanira (Sintenis ad Plut. Periol. p. 179.). Audre Beinamen, die der Wis der Komiker auf sie hänfte (Scholia Platan in Siebenkoes Anacdot. p. 44.), find ber Schreibung und Bebentung nach weniger gewiß. Umgang mit ihr pflog auch Sofrates (Zen. Mamor. II, 6,-36.); nach Einigen, welche bie Reihe liebeafdwacher Philosophen mit einem ber berühmteften Ramen verlängern wollten, in erotischer Abficht (Hexmefianax B. 89-94. Athen. XIII, p. 599. A.); nach Anbern um Belebrung in Sachen ber Liebe bei ihr zu suchen (Marim. Tyr. 38, 4. p. 224. Synes. Dion. p. 59. Σωκράτης Ασπασία προσεφοίτα κατά χάρω του iquerua raiderdifeat); baber fie auch in Beziehung auf ihn igerrodidaonatag heißt. Bie Diefes feine Gegner benutten, erhellt aus ber Ergabinna Eines berfelben, bes Herobicus (f. Luzae, Loott, Attio. p. 112. Not. 9.), welcher auch (Athen. V, p. 219.) mehrere Berfe anführt, die fich auf die angebliche Liebe bes Philosophen jum Alcibiades beziehen, und Aspafien, ohne Grund , ju bem Rubme einer Dichteren verholfen baben. Um jenes Umganges willen wird ihr ber Beiname ber-fotratifchen gegehen (Athen. XIII, p. 569. F. 589. D.), welcher auch auf die fakratische Weise ibres Unterrichts anspielen fann, von dem fich eine anmuthige Probe aus Mofdines beim Cicero (Rhetor. I, 31. Quintil. Inst. V, 11, 28.) erhalten Db fie nun gleich tein ehrbares Gefcaft trieb, und Dabchen jum bat. öffentlichen Gebranch unterhielt (Plut. Per. 24. Athen. XIII, p. 569. F.), trugen doch verheirathete Manner fein Bebenken, ihre Frauen gu ihr gu führen, um fie gu boren; und wie fie biefem Bertranen entfprach, benten Borte Lenophons, Oecon. 3, 14. und bas eben ermannte Bruchftud einer Unterredung mit der Frau des Xenophon beim Cicers an. Das Aufeben, has fie genoß, schutte fie nicht gegen die Gefahr einer peinlichen An-Nage, die indeh obne Imeifel mehr bem Perikles als ihr selbst galt. Der Dichter hermotimus tlagte fie, man weiß nicht auf welchen Grund bin , verlegter Religion (ber Afebie) wegen an (f. Meier n. Schan. Attischer Prozeß p. 304. Anm. 33.), und verftartte biese Antlage burch die Befchulbigung, daß fie dem Perilles freie Weiber vertupple (Plut. Por. 32. mesagurias reapy. S. Meier a. a. D. S. 333.). Perilles führte ihre Bertheidigung, und vergoß babei mehr Thranen, als in abutichen Fallen, wo fein eigenes Leben und Bermigen auf bem Spiele fand (Neldines

bei Plat. a. a. D. Antisthen. bei Athen. XIII, p. 589. R.). Seine Bitten rührten die Richter und Aspafia wurde freigefprochen, wie fpaterbin Phryne bei gleicher Antlage. Rach Perifles Lobe verband fie fich mit Epfilles, einem Demagogen von geringer Abtunft, welcher Biebhanbel trieb (προβατοχάπηλος ober προβατοπώλης. harpoer. in 'Asnavia. Sool. 30 Ariftoph. Eqq. B. 132.), aber burch: fie einer ber Erften Athens wurde (xoures rur 'Adyraiwr. Aefchin. bei Plut. Per. 24.). Der Reft ihres Lebens verschwindet in Duntelheit. Eine Bufte von ihr, mit bem Ramen ACITACIA bezeichnet, befindet sich im Museo Pio-Clement. Tom. VI. tav. XXX. Bisconti Iconogr. grecque. Pl. 15. (S. von ihr Olear. Diss. de Poetr. S. VIII. Bayle Dict. in Pericles. Rem. O. Burigny Mém. de l'Acad. des Inser. Vol. 31. p. 69. Fr. Schlegels Griechen und Romer. S. 263. Fr. Jacobs im Att. Muf. 3r Bb. S. 207-216. Deffen Berm. Schriften. år Bb. 349-397.).

Aspasia bie jungere, früher, ihrer blubenben Gefichtsfarbe wegen, Milto genannt (Melian. V. H. XII, 1.), aus Phocaa in Jonien geburig, Tochter bes hermotimus, eines freien, aber unbegüterten Mannes, unter beffen Augen fie, nach bem fruben Berlufte ihrer Mutter, in ftrenger Sitte erzogen murbe. Ausgezeichnet durch Schonheit wurde fie bem vater. lichen Sanfe für ben Sarem bes jungern Cyrus entführt, ber, gereif burch ben Biberftand, ben fie feinen Liebtofungen entgegenfeste (Aelian. a. a. D. Plut. Artax. 26.), fie balb allen feinen andern Frauen vorzog, und, nachdem er auch ihre Liebe gewonnen hatte, mit ihr in einer Gemeinschaft lebte, die von rechtmäßiger Che wenig verschieben war. Um ba er fie eben so klug als schon fand (0000) nat nath deronion eine. Een. Anab. I, 10, 2.), legte er ihr ben berühmten Ramen ber Frennbin bes Periftes bei (Plut. Pericl. 24. Athen. XIII, p. 576. D.). Die gunftige Lage, in der sie sich befand, benützte sie zur Unterstügung ihres Baters, bewies sich aber im Uebrigen so fern von habsucht, und bei den Geschenten, die Cyrus ihr andot, so klug, bescheiden und uneigennüßig, dat sie sich das Wohlwollen der Mutter des Fürsten, und in ganz Persien großes Lob erward. Als Cyrus in der Schlacht bei Kunaxa den Tod fand, siel sie mit der übrigen Beute des Lagers in die Hände der Perser, wurde aber fogleich auf Befehl bes Ronigs von ihren Banden befreit, und feinem harem mit Auszeichnung einverleibt. Bie fie bier burch ihre Theilnahmt an Artarerres Schmerz über ben Tob feines Lieblings Teribates ihm thener wurde, wird ausführlich vom Aelianus ergablt. Als nun Darins von feinem hochbesahrten Bater jum Rachfolger in ber herrichaft ernannt wurde, und fich von ihm die Aspasia erbat, welche Bitte ihm, einem alten hertommen gemäß, ber Ronig nicht verfagen burfte, wurde fie ihn zwar mit ihrer eigenen Ginwilligung übergeben, aber fogleich wieber gurudgenommen und zur Priefterin ber Aneitis (ober nach Juftin X, 2. bes Selios) bestellt, burch welches Priefterthum fie bem Umgange ber Manner entzogen wurde (Plut. Artax. 26. 27.). Durch biefes Berfahren erbittert, ging Darins auf eine Berfcwörung gegen feinen Bater ein, die ihm felbft ben Tob brachte. Bon Aspasien ift Anberes nicht befannt. (S. Melian. V. H. XII, 1. Sayle Dict. Cyrus. Rem. C.). [J.]
Aspasiacae, f. Aspisii.

Aspasti (Bariante Aspii), Bolt in Paropamifaba, zwischen Choel und Indus. Arr. exp. Alex. IV, 23. 24. Ihnen geborten wahrscheinlich bie rogio Daedala bei Eurt. VIII, 10. Schmieber ad Arr. Ind. p. 6. wil auch bei Strabo XV, 698. ftatt Innaoco - Aonadoco fcreiben; vgl. bei gegen Tafchude ad Strab. XV, p. 691. u. 698. (T. IV, p. 30. u. 58.). [G.]
Aspassus, 1) ein peripat. Philosoph im 1sten Jahrh. n. Chr., verfaßte Commentare über viele Schriften des Ariftoteles, namentlich über Die Phyfit, Metaphyfit, über bie Rategorien, über bie Nicomad. Ethil,

Singebruckt Venet. 1536. fol. (Comment. Grave. in Ethic.); eise latein. Neberfesung von J. B. Felicianns Venet. 1541., oftmals nachher gebruckt, zulest dur. Sam. Rachelio Helmst. 1662. 4. S. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 264. 265. — 2) Asp. von Ravenna, ein angesehener Sophist und Rhetor unter Alexander Severns, Borsteher bes rhetorischen Studie in Rom, Berf. mehrer verlorner Schriften. G. Guidas s. v. Philostrat. Vit. So-phist. II, 33. Besterm. Gesch. d. Griech. Beredsant. S. 97. Rot. 13. — 3) Unter ben Erklarern bes Demoftbenes wie bes Aeschines wird auch ein Asp. aus Byblus genannt, ber außerbem mehreres Rhetorifibe ge-fchrieben haben foll (f. Suibas), von einem andern Rhetor Asp. aus Tyrus aber wohl ju unterfcheiben fenn burfte. S. Befterm. a. a. D. S. 57. Rot. 4. S. 59. Rot. 8. und S. 94. Not. 14. [B.]

Aspasius, ein Steinschneiber, beffen Rame auf mehren Gemmen gelesen wirb. S. R. Rochette Lettre a M. Schorn p. 32. [W.]

Aspavia, fefter Plat in Sifp. Baetica, j. Espeja, Auct. B. Hisp.

Aspendus, Stadt in Pampholien an beiben Ufern bee früher fchiffbaren, jest burch Barren geschloffenen Eurymebon (Rapfi-Su). Scyl. Dionys. Perleg. 851 ff. Liv. XXXVII, 23. Ptol. 3ofim. V, 16. Steph. By3.), 60 Stadien von beffen Mündung (Strabe XIV, 667.). Obgleich ber Sage nach eine Colonie ber Argiver (Strabo a. a. D. Mela I, 14. Euflath. ad Dion. Por. 853.), war fie boch schon ziemlich fruh in ben Sanbar ber benachbarten Barbaren (Mela I, 14. Ten. Anab. I, 2, 12., vgl. auch Xen. Hellen. IV, 8. 30. und Diod. Stc. XIV, 99. mit Corn. Rep. Thrasyb. 4.). Daber führen die Münzen, welche fie als freie Stadt schlug, meistens die barbarische Aufschrift ExtFEAIIXX (f. vorz. Rhell bei Ethel numi vet. anecd. p. 219 fl.); erft auf ben Raifermungen feit Elagabal findet man die Aufschrift ACHENAION. Die Stadt war blübend und start bevöllert, so daß fie unter der Seleucidenherrschaft 4000 Mann stellen konnte (Cic. Verr. II, 1, 20. Strabo l. l. Polyb. V, 73.). In ihrem Gebiete gehörte ein reicher Salzsee (Plin. H. N. XXXI, 39.). Bei Sierocles und in einigen Concilien-Aften beißt fie Primupolis. Bgl. Beffeling zu hierocl. p. 682. Texier fand bier ein prachtvolles, febr wohl [ G.7 erhaltenes Theater.

Unter ben Erklarern bes Terentius wird ein Asmilius Asper einigemal in ben noch vorhandenen Scholien des Donatus genannt (f. Schopen De Terentio et Donato, ejus interprete. Bonn. 1821. p. 32.); auch unter Birgils Erflarern wird ein A. ermahnt (f. Senne's Ansg. bes Birgil T. V. p. 529 ff.), ber auch in ben neuerbings aus einem Beroner Palimpfeft burch A. Dai (Virgilii interprett. vett. Mediolan. 1818.) befannt geworbenen Scholten jum Birgil fich angeführt finbet. Davon ju unterscheiben und vielleicht in bas Zeitalter Prisciaus ju verlegen ift ein anderer A., unter beffen Ramen fich eine kleine Schrift grammatischen Inhalts, Ars betitelt, erhalten hat, bei Putsche Grammatt. Lat. and in einem berichtigteren Abbrud bei Lindemann Corpus Grammat. I. p. 308 ff. [B.]

Asphaliaeus ober Asphalius (Aspalsasos, Aspálios), em Beiname Reptuns, unter welchem er in mehreren griechischen Statten verehrt wurde. Pauf. III, 11, 8. VII, 21, 3., in welcher lettern Stelle Pauf. fagt, bag ber Rame fich auf bie von ihm ausgehenbe Sicherheit ber Ges-

bafen beziebe. [H.]

Asphaltites lacus, 'Aspaktitic ober Todopitic hippy, and Ochassa of resea, mare mortuum genannt, ber große an Salz und Asphalt reiche Landsee in Palastina, ben wir gewöhnlich bas tobte Meer nennen, und der den biblifchen Erzählungen zufolge (vgl. and Strabo XVI, 763.) die Stelle ber einft blubenben Stabte Gobom, Gomorrha u. f. w. einnimmt. Der Umfang bes Sees beträgt feche Tagereifen. Dbgleich er ben Jordan aufminunt, bat er boch keinen sichtbaren Abfluß. Bifche und andere Khiere können in ihm nicht leben, selbst feine Umgegend ist ganz unfruchtbar und bringt einen traurigen Eindruck hervor, der den Ramen "todtes Reer" vollkommen rechtfertigt. Zest beißt er bei den Umwohnern Babhr et kut (ber See bes Loth) ober Babirei Montine (ber feinfende See). Strebe XVI, 763. verwechfelt ibn offenbar mit bem firbonifchen See, Dauptfteffen: Diod. Sic. II, 48. XIX, 98 f. Joseph. bell. jud. IV, 27. Pauf. V, 7. Plin. H. N. V, 15. Cac. Hist. V, 6. Justin. XXXVI, 3. [G.]
Asphaedelms (adopodeloc), eine lilienabnliche Pflanze mit effann

Inolliger Burgel, im füblichen Europa gu Saufe; fie mar ber Proferpin peilig und wurde auf Gräbern gepflanzt. Porphyr, bei Eustath, un han. Odyss. X, 573. Bei homer ist die Wiese der linterwelt mit U, benedsen, Odyss. XI, 539. XXIV, 13. Pythagoras soll ihre Burzel gegeste haben, Porph. vit. Pyth. p. 195. Die Alten rühmten verschiedene, un Theil sehr munderbare Eigenschaften und Wirkungen, hessol. Qp. et D. 41. Plin. XXI, 17. XXII, 22. Dioscor. II, 199. Pallad. I, 37. [P.]

Asphymis, f. Aphroditopelis 3.

Aspli, f. Aspasii.

Anple, 1) Infel an ber Rufte von Jonien, f. Aroonnesus -2) Infel an ber Rufte won Lycien, in ber Rabe ber Dunbung bes Glacus. Plin. H. N. V, 35. Steph. Byg. — 3) Borgebirge und Stadt in Buggerium, von bem ficilifen Epraunen Agathocles in feinen Rriegen mit den Rarthagern angelegt (Strabo XVII, 834., vgl. Solin.), von bet Römern aber, Die fich Diefer Stadt im erften punischen Rriege bematigten, Chupsa ober Clypea (als Uebersegung bes griechischen doois) go menut (Strabo VI, p. 277. Polyb. I, 29. App. Pun. 3. Flor. II, 2). Strabo neunt bas Borgebirge mit feinem einbeimifchen Ramen Taphilis. Bgl. voch: Peripl. Liv. XXVII, 29. XXIX, 32. Plin. H. N. V. 3. Sil. Ital. III, 244. Ptol. Agathem. Tab. Peut. Itin. Ant. Jest kalibis voer Clybeg. — 4) Ort in der großen Syrte, mit dem besten hasen is ber Gegend. Peripl. Strabo XVII, p. 836. Bielleicht b. jegige 3fa -5) Berg in Libya. Ptol. [G.] Aσπος, f. Arma.

Aspisit Soythme, Boll in Scothia intra Imqum, weftich ben aspisischen Gebirge, welches Ptol. ubrblich vom Jarartes aufeb! Wenn bie Aspasincas Nomades, welche nach Polyb. X, 45. gwifden Druf und Lanais wohnten, diefelbe Ration find, welche Ptol. Aspisii Scylas neunt, woran taum gezweifelt werden tann, fo find fie eher mit Reichard amifchen Ural und Bolga, als mit Mannert in bem Gebiete ber Rirgifa ober gar in ber Songarei angufegen. [G.]

Annathere , Fluß in bem Gebiete ber Sina. Ptol. Babriceinlich ber Cambobeja , nach Reichard ber Menam in Siam. An feiner Din bung lag eine Stadt gl. Ramens und auch die Umwohner führten bet

Ramen Aspithrae. Ptol. [G.]
Asplodiam (Asnalydia's, auch nur Snagdia's, St. 415.), alter Det Mr Minper (Som. Il. II, 510.) beim bootischen Orchomenus in sonniger lage, Str. a. D., fpater wegen Baffermangels verlaffen, Pauf. IX, 38, 6. Pien. IV, 7. Steph. Byg. Etym. M. s. v. [P.]

Asplodon ('Aonlydoir), Gobn Reptuns und ber Rymphe Dibet Granber ber Stadt Aspledon (f. b.). Pauf. IX, 38, 6. Rad Stoph

Byl. s. v. Cobn bes Orchomenus. [H.]

Aspana, Stadt in Galatien, nicht weit vom balus, an ber Straft von Ancyra nach Cafarea und Archelais. Amm. Marc. XXV, 10. 3tis. Und. und hierof. Hierocl. Socr. Hist. eccl. VII, 35. [G.]

Aspondenan mons ('Aoxogdavor opas), ein rauber um unfruct bauer Berg bei Pergamus, mit einem beiligthume ber Mater Doun Asporden o. Einige schreiben Anftands halber 'Aonognoor und 'Aonognop.

Strabo XIII,619. [G.]

Aupurgiami, 'Aonoversavoi (falsche Lebart 'Aonoversavoi), ein Stamm der asiatischen Maota zwischen Phanagoria und Gorgippia. Boi Ptol. heißen sie Asturicani, 'Aoroversavoi. Sie nahmen einst den bosporanischen König Polemo, der sie untersochen wollte, gefangen und tödteten ihn. Strado XI, 495. Steph. Byz. Earl Ritter (Borhalle S. 296.) erklärt sie für Madurger, Asen und glaudt (S. 300 f., vgl. 467.) in zwei Stellen des Strado die Andeutung eines Asia propria am Bosporus zu sinden, von welchem jene Madurger ihren Namen als die Besahung oder Bewohner dortiger Landessesten (Asioc) dei Strado XI, 511., welcher unsprünglich jenseit des Jaxartes wohnte und später in Berdindung mit einigen andern Stämmen das griechsschahultsische Reich zerstäter, mit diesen Aspurgianen in Berdindung sehen (Asg. Encycl. v. Ersch u. Gruder v. Asii). Näher als die Aspurgiani stehen jedoch den Asiosae, 'Asiocobei Ptol., die Nachdarn der Avrs. Nur steht der Name derselben nicht ganz sest, indem Einige Israe lesen. [G.]

ASS = aram suo sumptu (fecerunt). Or. 3413.

Assa (Moon), Stadt im macebonischen Chalcidice, am fingitischen Meerbusen, zwischen bem heutigen Erisso und Burvuri, vermuthlich bas heutige Palaotastro. Herob. VII, 122. Das Nähere bei Leale Trav. in North. Gr. III. 158. [T.]

Annavamn, 'Assaussi, die Unterthauen des Affacanus (Strabo XV, 698. Arr. exp. Alex. IV, 30. Eurt. VIII, 10.) und Astaosni, 'Assauspol (Strabo XV, 698. Arr. exp. Alex. IV, 25 ff. Ind. 1.), beides indishe Bölfer, wohnten in dem von Einigen zu Indien, von Andern zu der Prwinz Paropamisadä gerechneten kande zwischen Cophen und Indus (Rabul). Die Nehnlichkeit der Mamen läst uns nicht genau erkennen, auf welche von beiden Nationen die einzelnen Nachrichten über diefelben bezogen werden müssen, weshalb wir hier alle vereinigt geben. Sie standen an Geistes und Körperfrästen den übrigen Indiern nach, und waren sich den Affpriern, Mediern und Versern unterworfen gewesen, ede fie Alexander der Gr. desiegte. Als ihre vorzüglichsten Stadte und Kesten werden Massaca oder Mazzaga, Pencela oder Penvelsnits, Ora, Bezira, Aornos, Orobatis, Embolima und Opria angegeben. Ihre, Sezira, Aornos, Orobatis, Embolima und Opria angegeben. Ihre, Streitfräste waren bedeutend. Sie brachten 20,000 Reiter, 30,000 Fasginger und 30 Elephanten gegen Alexander den Gr. zusammen. Beschrieben von ihnen sind die Attaooni am Rendrus-Flusse (also jenseit des Indus). Arr. Ind. 4. [G.]

Assalwotus, ein Bilbhauer, beffen Name auf bem Gotel einer Mesculapius-Statue gu lefen ift. Rach bem Stil ber Arbeit lebte er

nach Chrifto. Binketm. Gefc. b. Runft Bb. 8. C. 4, 5. [W.]

Ansaitames, nach Plin. XII, 19. eine Gottheit ber Aethiopier, con Ginigen mit Jupiter verglichen, welcher vor ber Zimmt. Ernbte ein großes

Opfer gebracht wurde. [H.]

Assaon ('Aoraim), nach einer Sage bei Parth. Erot. 73. Bater ber Riebe, zu welcher er eine ftrafbure Liebe hegie, weswegen Riebe, um feinen Berfolgungen zu entgeben, fich felbft bas Leben nahm, was bann auch Mf. that. [H.]

Assunations ("Aradeaxoc), Goon bes Tros, erzengte mit Hieromneme ben Capos, ben Bater bes Anchifes. Hom. II. XX, 882. Apollob. MI,

12. 2. TH

Assaurius (sc. numuus), griespisch zo donioror (sc. romann), ist von bem lateinischen As abzuteiten, mit welchen as ursprünglich einersei Bebentung hatte. So gibt Pint. Camill. 18. als singen proior not avenue-

xeliwr dosagler an, was Liv. V, 32. mit ben Worten: quindocim milibus gravis aeris damnatur (b. h. um 15,000 Affe) bezeichnet; nub bei Dion. Hasic. IX, 27. heißt διεχελίων άφιθμός ασσαφίων, was bei Liv. II, 52. duo millia aeris genanut wird. Rach Polyb. II, 15. ist ein Affarius einem halben Obolos gleich, und biefer Angabe scheinen auch die Münzen der Jusel Chios, die einzigen griechischen Münzen, auf denen sich die Benhangaben: 'Aσσάφιον, ασσάφιον ήμιου, ασσάφια δίω, ασσάφια τρία sinden, nickt gerade zu widersprechen, wenn auch, wie schon Echhel (Doctr. Run l, Proleg. gener. Cap. IX. p. XLIV.) bemerkt, bei der Ungenanigseit du Alten in Betreff der Ausmünzung des Aupfergeldes, auf die Gewicht verhältnisse einzelner Stücke nicht sehr viel gegeben werden kann. Bil. Rhell appendic. altera ad Gesneri num. graeca pop. et urd. p. 18 f. Rasche lex. rei num. I, 1, 1186. Dupny in den Mem. de l'Acad de Inser. et dell. L. T. XXVIII. p. 698. [G.]

Assertor. In den causae liberales, wo es fich um die Frihe eines Individuums handelte (ob es fret ober Stlave fenn folle) toum bie Person, welche auf Freiheit Auspruch machte, nicht felbst ihre Sacht führen, ba ihr Zustand noch bestritten war, sondern fie mußte fich eine Stellvertreters bedienen, welcher assertor hieß. Fest. v. sortorem p. 282. Lind. Martial. I, 53. Gai. IV, 14. Diefer behauptete bie Freiheit bielt Menschen (assertus genannt), indem er benfelben gleichwie im Bubb tationsprozeß zum Zeichen seines Rechts mit ber hand berührte, bater manu asserere, so Barro do l. l. VI, 64. ass. manu in libertatem gum prendimus, besten fragm. bei Gothofr. p. 1376. Plant. Pers. I, 3, 83. Poen. IV, 2, 83 f. V, 2, 4, 142. V, 6, 11. Curc. V, 2, 68. Rud. IV, 3, 34. Xer. Adelph. II, 1, 40. und Donat. l. l., vorzüglich &iv. III, 44-50, and Snet. Oct. 74. Cal. 60. Vit. 10. Dvib amor. I, 4, 40. III, 11, 3 f., vogl. Heroid. II, 157 f. Gewöhnlich waren Berwandte die Assentation. Eine Venn 3 de illuste Gramm 21. Cic. n. Flore 17. United a. D. Suet. Vesp. 3. de illustr. Gramm. 21. Cic. p. Flace. 17. 1485 tehrt wurde auch asserere in servitutem gefagt, wenn bisher für fri fe baltene Personen als Stlaven vindicirt murben, Liv. III, 44. XXXIV,18 XXXV, 16. Prisc. p. 1208. P. Ulp. l. II. S. 9. D. de injur. (47, 10.). Der Gebrauch erhielt sich durch die Kaisergeit, Plin. op. X, 72. Marial. I, 16. 53. Tertull. adv. Marcian. I, 23. Vat. fragm. S. 324. l. 16. C. Theod. de praet. (6, 4.). Der assertor mußte jest Caution ftellen, Pant. V, 7, 33. (wegen ber betruglichen assertiones, welche Guet. Dom & petfusoriae nennt, vgl. Ern. exc. bei Wolf Ill, p. 360 f. , fruber aber mot, Bai. IV, 14.); auch konnte, wenn er bie Sache im Stiche ließ, ein & berer assertor auftreten, Paull. V, 1, 5. (baber secundae assertiones ba Duinct. XI, 1, 68. V, 2.), und bei Berluft bes Prozesses erfolgten mande Rachtheile, l. 2. C. de assert. toll. (7, 17.) l. 2. C. Theod. de lib. can (4, 8.) mit Gothofr. Anm. I, S. 399-410. Justiniauns bob biefet 3ft, fabren auf. Cod. de ass. toll. (7, 17.). S. Briffon. de form. et sel. p. 384., wo Stellen für bas bem assertor entfprechenbe nagenorge ant führt find. Dr. G. Mayer ad Liv. libr. III, o. 44-48. dies. Stuttg. 1828. p. 42-50. [R.]

Annenia ('Aoogola), Beiname ber Minerva von einem Tempel ber

Stadt Affesus in Jonien. Herod. I, 19. [H.]

Assesson ('Aosyods), Ort in dem Gebiete von Miletus in Jonies, mit einem Tempel der Minerva. Da diefer in einem Kriege zwifes den Milesiern und Lydiern abbrannte, ließ Alpattes, der König von dien, zwei Tempel der Minerva an dessen Stelle erbauen. herod. 1, 19.
22. Polyan. Strat. VI, 47. Steph. Byz. Aler. Netol. bei Parthen. Gret. 14. [G.]

Assonor. Die Sitte ber Juftigbehörben, fich bei wichtigen Entiferibungen bes Rathe von Sach - und Rechtstundigen zu bebienen, if ebenso alt als einfingreich. Bon jeher thaten bieg nicht nur bie Praisecu,

Cie. de orat. I, 37. und Provincialstatthalter, Cic. Verr. II, 29., sondern auch die Richter, Cic. de Fin. II, 19. p. Rosc. C. 1. p. Quinct. 1. 2. 6. 10. 16. 17. 25. In der Raisergeit wurde es immer regelmäßiger, und sogar bie Raiser scheuten fich nicht, als assessores bei Untergerichten gu fepn. Tac. Ann. I, 75. Snet. Tib. 33. Claud. 12. Dio Caff. LXIX, 6. Es werben bei ben meiften Civil - und Militarbeborben (3. B. l. 11. C. de assess. 1, 22.), fogar bei hof - und Provincialbeamten assessores er-wahnt, nur bei den Municipalobrigfeiten nicht, wie Bethmann-hollweg hemerkt hat. Bon den Beisigern des praesect. praet. und urdi sprechen Plin. ep. VI, 11., Snet. Galb. 14., Cassodor. Var. VI, 12., des Consul I. 29. pr. D. de legat. (31, 1.), des Prator Gell. I, 22., Sen. trang. animi 3., l. 9. §. 3. D. quod metus c. (4, 2.), l. 8. D. de man. vind. (40, 2.), des Statthalters Plin. ep. X, 19. (56.), Fronton. ep. ad Ant. 8., Eact. de pers. mort. 22., der Richter Gell. XII, 13. XIV, 2., im Allgemeinen Min. ap. I. 20. Seit Anthebung des arbentisken Managers. meinen Plin. ep. I, 20. Seit Aufhebung bes orbentlichen Prozeffes wid-meten fich Rechtstundige biefem Gefchaft (oft als Borbereitung höherer Memter) und empfingen bafur vom Staate ein Salarium, welches fpater annona hieß, Lamprid. Sever. 46. Spart. Pesc. Nig. 7., sie hießen auch consiliarii, comites, juris studiosi n. f. w.; f. Gell. XII, 13. und die Gefegestellen unten. — Unter ihnen mablte sich ber Magistrat nach Beburfniß einen ober mehr aus, mit welchen er einen Bertrag auf bestimmte Zeit schloß, nach beren Ablauf sich jene einem Andern zu verdingen pflegten, Angust. consess. VIII, 6.; s. die Gesetze unten. hinter dem Magistrat war ihr gewöhnlicher Plat, Amm. Marc. XXIII, 6., und die Geschäfte bestanden in cognitionibus, postulationibus, libellis, edictis, decretis, epistelis, wie Paust. l. 1. D. h. t. sagt. And gaben sie während des Prozesses Rath und scheinen auf des Magistrats Ansspruch nicht selten biel Ginfluß gehabt ju haben. Gen. trang. an. 3. Auguft. confess. VI, 10. Bon ber Bertretung bes abwefenden Dagiftrats fpricht Caffiob. var. VI, 12.; überhaupt ersegen fie nach Abkommen bes ordentlichen Prozeffes bie früheren judices, wie Savigny vermuthet Gesch. des R. A. im MA.I, S. 79 f. (Heidelb. 1815.). Hauptquellen für diese Zeit sind: Dig. de ossicion assessorum (1, 22.), Cod. de assessor. et dom. (1, 51.), Cod. Theod. de assessor. domest. (1, 12.) mit Gothofr. Anm. Tom. I. p. 72-78., de camitibus etc. (6, 14.) mit Gothofr. Anm. Tom. II. p. 105 f. S. B. Zimmern Köm. Civilproz. 1829. p. 21 ff. A. Bethmann-Hollweg Civilproxes I 1 p. 152-159 (am hester) lieber hie toisesticken Reissauf prozeff I, 1, p. 152-159. (am beffen). Ueber die taiferlichen Beifiger f.

consistorium, über die pratorischen s. consilium. [R.]
Assürms (Assuçoc, Assuçoc, Steph. Byz.), kleine Stadt zwischen Enna und Agyrinm in Sicilien, j. Asaro, Cic. Verr. IV, 44. Diod. XIV, 78. Ptol. In der Rähe das Fanum Chrysae, Cic. a. D. [P.]
Assorus (Assococo), Stadt in macedonisch Mygdonien, von unbe-

Kannter Lage, Ptol. geogr. III, 13. [T.]

Assum, Balneum.

Assurae, oppidum Azuritanum (Plin. H. N. V,'4.), Stadt an ber Branze von Byzacium und Rumivien, zwischen Rusti und Tucca Terebinihina, also unweit des Bagradas. Ptolemaus nennt die Stadt Assuros (Assovços), die Tab. Pent. Assuros, die Form Assuras wird aber durch das Itin. Ant., durch Kirchennotizen und einige Kirchenväter sestellt. [E.]
Assur (Assoc), Rebenfluß des Cephissus von der I. Seite, in Phoe

cis, Pint. Syll. 16. [P.]

Assus (4 Acco.), Stadt in Myffen (nach Ptol. in Troas, nach Steph. Byg. n. A. in Reolis), am abramyttifden Meerbufen auf einem boben und ichwerzuganglichen Felfen. Gie war nach Ginigen eine Colonie ber Methymmaer, nach Andern ber Mitylender, jebenfalls aber dolischen Ursprungs. Der Name Apollonia, welchen sie nach Plin. H. N. V, 32,

Digitized by GOOGLE

auch führte, ist ihr wahrscheinlich erst in ber Zeit bes Attalus, nach besten Mutter Apollonia auch ein attischer Demos dieses Kamens benannt webe, beigelegt worden. Assus war der Geburtsort des Stoikers Cleanites. Es war berühmt durch trefflichen Baizen (Strado XV, 735.) und den wegen seiner sieischwerzehrenden Krast Zapzopagos genannten Lapis Assus. Strado XIII, 610. Mela I, 18. Plin. H. N. XXXVI, 27. Anthol. Graec Vol. IV. p. 195. ed. Jacobs. Appstelgesch. 20, 13. Steph. Byz., der ing ein lydisches und ein ädlisches Assus unterscheidet. Jest Beiram der Behrem Kalesi. Die nicht unbedeutenden Kuinen beschreiben Dr. hut in Walpole's Memoirs relat. to Europ. and Asiat. Turkey S. 126. Leat in Walpole's Travels in the East. S. 253. D. v. Richter Wallsahm im Morgensande S. 465 ff. [G.]

Asyria, im engern Sinne, wurde gegen Norden duch das Riphates-Gebirge von Armenien, gegen Westen und Südwesten duch da Ligris von Mesopotamien und Babylonien geschieden, und gränzte gegn Südosten an Susiana, gegen Often an Medien. Nach Ptolemäns mesaste es die Landschaften Arrhapachitis, Calacine, Abiabene, Arbelitik, Apolloniatis und Sittacene, statt deren Strado XVI, 736., außer einign später zu Babylonien, Medien u. s. w. gerechneten Landschaften, Anna, Apolloniatis, Chalonitis, Dolomene, Calachene, Chazene und Niedern nennt. Der Name Aturia, den außer Strado auch noch Arr. exp. Alex. III, 7. und Cass. Dio LXVIIII, 26. nennen, scheint von dem Ramen Aspria ursprünglich nur dialectisch verschieden gewesen zu seyn (vgl. Castus auch noch Arr. exp. Alex. III, 7. und Cass. Dio LXVIIII, 26. nennen, scheint von dem Ramen Aspria ursprünglich nur dialectisch verschieden gewesen zu seyn (vgl. Castus auch noch Arr. exp. Alex. III, 7. und Cass. Die Damens Abiadene bei Plin. H. N. V, 13. Amm Marc. XXIII, 6. u. A., welche ganz Ashyrien darunter begreisen, erweiter ist. Istorus Characenus nennt den Namen Uffyriens gar nicht, stat deselben schift er die beiden Landschaften Apolloniatis und Chalonitis als parisse Provinzen auf. Affyrien war fruchtbar an Getraide, litt aber Mangel an Bäumen. Herod. I, 192 f. Arr. exp. Alex. VII, 19. Borzüglich derühmt war es wegen seines Ashyried und seiner Naphthaquellen. Seine Klüsse, Lycus, Caprus, Gorgus, Durus, gehören sämmtlich zum Klusgebiete des Tigris. Die Hauptstädte waren das früh untergegangen Ninive, Arbela, Apollonia, Chala, Artemita und Ctesiphon. Im weiten Sinne umfaßte Assyria oder das affyrische Reich auch Babylonien, Meidotamien und einige angränzende Distritte, sa die Asteren Griechen nammirrig alle von Syriern (Aramäern) bewohnten Länder (Syrien, Caprubotamien nab einige angränzende Distritte, sa die Asteren Griechen nammirrig alle von Syriern (Aramäern) bewohnten Länder (Syrien, Caprubotamien das Gebiet der Leucosprer am Pontus) Assyria (vgl. Strad

AST. = Asturum (ala). Dr. 2076.

Asta, 1) Stadt in Hisp. Baet., unweit Gades, rom. Colonie mit bem Beinamen regia, j. Mesa de Asta, Str. 140 ff. Phin. III, 1. Lin. XXXIX, 21. Auct B. H. 36. Mel. III, 1. Ptol. Itin. Ant. — 2) Stadt im innern Ligurien am Tanarus, j. Asti in Piemont, Plin. III, 5. Ptol. (xodwria). Itin. Ant. Tab. Peut. [P.]

Astademi, Bolt in Hyrcanien und in den nördlichen Gegenden von Aria. Ptol. Bon ihnen hatte die Landschaft Astadene (auch Arranges) zwischen Parthien, Hyrcanien und Aria, deren Hauptstadt Asaac war, den Ramen. Jsid. Charac. In der Tab. Peut. wird eine Stadt Asdana (für Astadena) genannt, welche Reichard in die Gegend von Asfendin sehl. Bahrscheinich ist auch dei Plin. H. N. II, 109. in Astadenis Parthiae für: in Astacenis Parthiae an sehen.

in Astadoras, Fluß in Aethiopien, ber fic mit bem Ril vereinigt,

jest Tafazze ober Atbara, f. Nilus. [G.]

Astacampra ober Astacapra, Stabt in Juboscythien, entweber unmittelbar am sinus Barygazonus (Meerbusen von Camban) ober boch nicht weit bavon entfernt. Arr. poripl. mar. Erythr. Ptol. [G.]

Astneama, Stadt in Bactrien, zwischen Zariaspes und Drus. Ptol. Rach Reichard bas j. Atchunnoo. Nicht zu verwechseln mit ben

Astacēni. S. Assacani. [G.] Astacēni, ſ. Assacani.

Astaoures, Bolt im Innern ber Regio Sprtica in Africa. Ptol. IV, 3. Einen etwas füblicher wohnenden Stamm nennt Ptol. an einer andern Stelle (IV, 6.) Astacuri. [G.]

Astacus (Acranoc), Stadt in Acarnanien, mit einem hafen, jest Dragomestre, Thuc. II, 30. Scyl. Str. 459. Ptol. [P.]

Astacus, Colonie ber Megarer, nach einem Drafelfpruche in ber 17ten Dlompiade gegrundet und nach einem Abtommlinge ber thebanifchen Sparten benannt, lag im suboftlichften Wintel bes nach ihr benannten aftacenifden Meerbufens in Bithonien. Als Die Athener Die Colonie verfartten, verschaffte fie fich Dacht und Unfeben, was fie bisher nicht gewelchem ber Meerbufen auch Olbianus sinus genannt wurde (vgl. Mannert Geogr. VI, 3, 580.). Spater tam fie unter bie Berrichaft einheimischer Fürsten, wurde aber von Lysimachus ganglich gerftort. Die Einwohner ber Stadt führte Nicomedes I. von Bithynien in die von ihm Aftacus gegenüber gegründete Stadt Nicomedia, weshalb mehre Schriftfteller (Pauf. V, 12. Treb. Poll. Gall. 4. Amm. Marc. XXII, 8. Eufeb. Chronic.) Aftacus und Nicomedia geradezu für eine und diefelbe Stadt erklaren. Scyl. Strabo XII, 563. Memnon bei Phot. Bibl. p. 722. R. Mela I, 19. Plin. H. N. V, 43. Steph. Byz. Zest Juvabichif ober Dvadschik. [G.]

Astaeus (Acranog), 1) Sobn Reptuns und ber Nymphe Olbia, von welchem die nachher Nitomedia genannte Stadt Bithyniens ihren frühern Namen gehabt haben foll. Steph. Byz. Pauf. V, 12, 5. — 2) Bater bes Jemarns, Asphodifus (Amphibitus) Leadis und Melanippus, welche fich beim Zuge ber Sieben gegen Theben als tapferfte Bertheibiger ber Stadt zeigten. Apoll. III, 6, 8. [H.]
Antapa, Stadt in hifp. Baet., j. Eftepa; ihr Schicksal f. bei Liv.

XXVIII, 22 f. App. de reb. Hisp. 33. [P.]

Astapus, Aστάπους (nach Einigen auch Aslasobas ober Astusapes), Flug in Aethiopien, einer ber bie fogenannte Infel Meroe umfliegenben Arme bes Ril, jest ber öftliche Ril ober Abami, auch Bahr el Agret. S. Nilus. [G.]

Astaroth ('Aoragoid), Stadt in Peraa, eine ber hauptftabte bes Ronigreichs Bafan , 6 Dill. von Abraa , 25 Dill. von Boftra. Eufeb. Onom. Jest nach leate Dezareib ober Meferib, nach Reich. Torra. [G.]

Antarte (bei Ptol. Astrato), Infel im arabifchen Meerbufen an ber Rufte von Aethiopien (Steph. Byg.), nach Reichard einerlei mit Stratonis insula bei Strabo XVI, p. 770. [G.]

Astarte, f. Syria dea.

Astanobas, f. Astapus und Nilus.

Autens, griech. Bafenmaler bei Millin peint. des vases T. I. tab. 10.

S. Sillig Catal. Artif. [W.]

Antolophus, Ruftenfluß in Coldis, 120 Stabien füblich von Se-baftopolis ober Dioscurias, 30 Stabien norblich vom Fluffe hippus. Arr. peripl. Ponti. Plin. H. N. VI, 4. Bei bem Geogr. Rav. heißt er

Stelippon, auf ber Lab. Pent. Stempeo. [G.]
Asteria, 1) f. Delos. — 2) (bei Som. Aoregic, Odyss. IV, 846.) Meine Insel zwischen Ithaca und Cephallenia, j. Dastalio, Str. 456 f.

Steph. Byg. [P.]

Anteria, 1) Tochter des Titanen Cons und der Pfible, Schnefter ber Leto, die, mm Jupiters Umarmungen zu entgehen, in eine Bactel verwandelt, sich ins Meer ftürzt, und zu einer Insel, Afteria, nachte Delos genannt, wurde. Apoll. I, 2, 2, 4, 4. Nach Hyg. 53. hieß die Insel zuerst Ortygia (Bachtel-Insel), die, anfangs deweglich, erst spiker, zu Gunsten Latonens fest gemacht, und dann Delos genannt wurde. Casim in Del. 37. sagt: aber genennet warft du Afteria sonsten die Sternige, weil du ins Meer sprangst, Fliebend vom himmel vor Zeus Liebtosugen ähnlich dem Sterne. Nach Hesiod. Theog. 409. ist sie Gemahlin der Berses, Mutter der Hecate. Man vgl. noch Mund zu Hyg. 53.—2) eine der Danasden, die den Chätus erwordete. Apoll. II, 1, 5.—3) eine der Töchter des Alcyoneus, s. Alcyonides. — 4) Tochter des Atlas, Mutter des Denomaus von Mars, nach Hyg. 250., wo aber nach Mund Astoropo zu lesen ist. [H.]

Mund Astoropo zu lesen ist. [H.]

Antoriom (Aoregiau), N. Fluß in Argolis, fällt in der Ribe bei heräum in die Erde, Pauf. II, 17, 2. Stat. Thed. IV, 122. 714. [P.]

Antoriom (Aoregiau) ober Antorium, 1) König der Kreter, Soft bes Tectamus, der die von Jupiter geräubte Europa, als sie nach Kning gebracht wurde, heirathete und ihre mit dem Gotte erzeugten Kinder amerzog. Apoll. III, 1, 2. Diod. IV, 60. — 2) Sohn des Minos, von The

gebracht wurde, heirathete und ihre mit dem Gotte erzeugten Kinder and erzog. Apoll. III, 1, 2. Diod. IV, 60. — 2) Sohn des Minos, von Ihfeus erlegt. Pauf. II, 31, 1. — 3) Flufgott und Bater der Acria, f. Aorasa. — 4) Sohn des Cometes, ein Argonaute. Pauf. V, 17. 4. Mol. Arg. I, 35. [H.]

Astorion, Sohn eines Aefchylus, Bildhauer. Pauf. VI, 3, 1. Sin

Zeitalter und Baterland ift unbefannt. [W.]

Astorium ('Aorigeor'), Stadt in Magnesia am Pelion, spiler Prresta, in hober Lage, Hom. II. II, 735. Apoll. Rhob. I, 35. Sit. 489.

Steph. Byz. [P.]

Asterius ('Aorisios), 1) Sohn bes Anax (eines Sohns ber Erd!) er lag auf einer kleinen Insel bei Milet, Lade genannt, begraden, und seichnam maß 10 Ellen. Pans. I, 35, 1. — 2) Name bes Minston, rus, ben Passphas mit einem Stiere erzeugte. Apollod. III, 1, 4. — 3) Sohn bes Hyperastus, Bruber bes Amphion, ein Argonaute. Apoll. Arg. I, 176. — 4) Sohn bes Releus und ber Chloris, Restors Bruber. Apoll. I, 9, 9. — 5) Sohn bes Aegyptus, von der Danaide Eleo gestöhtt. Hyg. 170. [H.]

Astorius. Unter biesem Namen sinden sich in Fabric. Bibl. Gr. IX. p. 518 ff. nicht weniger als fünfundzwanzig verschiedene Mannt aufgeführt, die aber meistens der griechtschen driftlichen Literatur angehören. Am bekanntesten darunter ist Ast., Bischof von Amasa, aus der zweiten Halfte des vierten Jahrhunderts; von ihm ist auch eine Anzall homilien noch vorhanden, während audere Schriften ähnlicher Art verloren gegangen sind. S. Fabric. a. a. D. p. 513 ff. Unter den Unter gen dieses Namens, sindet sich auch ein Arzt Ast., so wie ein Rheits Ast., ein Schiler des Lachares. [B.]

Asterodia ('Aoregodia), nach Pauf. V, 1, 2. Gemablin bes Ethy

mion, s. d. [H.]

Astoropmems (Aoregonasoc), ein Bunbesgenosse ber Trojaner, Asführer ber Paonier, Sohn Pelegons, Enkel des Flusgottes Mins, läßtster bei Paonier, Sohn Pelegons, Enkel des Flusgottes Mins, läßtster bei Mit Achilles in Rampf ein, und wird erlegt. II. XXI, 140–200. [H.]

Auserspe ('Aoregong), Lochter bes Aufgottes Cebrenes, Gemafin

bes Priamten Aefacus. Apon. III, 12, 5. S. Aesacus. [H.]
Astoropoda (Aoregónica), 1) eine Lochter bes Pelias, bie mit ihren Schwestern ben Bater schlachtet. Paus. VIII, 11, 2. Bgl. bas mitter Antinos Gesagte. — 2) Lochter bes Deion, Königs in Phocis und ber Diomebe. Apon. I, 9, 4. [H.]

Anti, thrag, Boll, Steph. Byg. in Acras und Kapilm. Blin. H. N.

IV, 11. (18.). Richt am fowarzen Meer, wie man gemeiniglich will, fondern im Binnentande am Samus, was aus Steph. unter Kafiln bervorgebt. Die Landschaft 'Aoren' (Astica). G. Steph. in Aoren' und Min. a. a. D. Der Rame Aftita bat burch bas Mittelalter fortgebauert. [T.]

Astīgi, 1) röm. Colonie mit dem Bein. Augusta sirma in Hisp. Baet., am Singulis, zu Mela's Zeit bedeutend, j. Ecija, Str. 141. Plin. IH, 1. Mel. II, 6. Jtin. Ant. — 2) vetus, unweit der erstern, j. Alameda, Plin. a. D. — 3) Julienses, in Baetica, j. Alhama, Ptol. [P.]
Astoa, Ort im Gebiete der Sachalitä in Arabia felir. Rach Ptol.

am fachalitischen Deerbufen , baber es bas jegige Roftat, mofer es Rei-

charb balt, nicht feyn fann. [G]

Automi , fabelhaftes indifches Bolt, ohne Dand, bas an ben Duellen bes Ganges wohnen follte. Strabo XV, p. 711. Plin. H. N. VII, 2. [G.]

Anton, aus Croton, ein pythagoreifder Philofoph, ber nach Diog. Laert. VIII, S. 7. Debreres gefchrieben, was unter bes Pythagoras Ramen falfchlich verbreitet worden. [B.]

Astraea ('Aorgaia), bie Sternenjungfrau, bes Jupiter und ber Themis, ober bee Aftraus und ber Aurora Tochter, lebte als fegensreiche Gottin unter ben Menfchen im goldenen Zeitalter, verließ aber bie Erbe, ats biefes geschwunden mar, und wurde unter bie Sterne verfest. Spg. Foot. Astr. II, 25. Eratoft. Catast. 9. Doib Met. I, 149.: Virgo caede madentes Ultima coelestum terras Astraea relinquit. [H.]

Autraemm (Aorgnios), Stadt im obern Thale bes Aluffes Aftraus, Liv. XL, 24.; ift nach Leate HI. 466. eins mit ber Stadt Stoumiga, wie anch ber Flug heißt. Ptol. geogr. III, 13. nennt bas Bolt Aiorgaio, bie

Stadt Aiorgeson [T.]

Astraeus (Aorgaioc), Fluß in Macebonien, zwischen Berrba (Rara-Berja) und Theffalonich. Aelian, de n. an. XV, 1. 3st vielleicht bort Acoc zu lesen? S. bierüber meine Thessalonica S. 312-14. Leate (Trav. in North. Gr. III. 292 f. 468.) halt ben Aftrans irrig für bie Biftripa (Ha-liakmon, turk. Indich-Kara). Bei Ronnus (Dion. XLI, 212 f.) kommt sine Nymphe Aftraa als Dienerin ber Herving Berrog (St. in Macebonifch-Greien) vor. [ T.]

Astraems ('Aorgaioc), Sohn bes Titanen Erins und ber Eurybia, gengte mit Aurora bie Binbe, Bephyr, Boreas, Rotus, ben Befperus und die Gestirne. Sefiod. Theog. 376 ff. Daher die Binbe bei Ovid Met. XIV, 545. Fraires Astraei beigen. [H.]

Astragalisontes, f. Polycletus. Αστράγαλος, αστραγαλομαντεία, f. Alea S. 320. 323. Astragalus . Bildgießer. Bödh C. I. p. 42. a. [W.]

Astrăgon ober Astrăgos (i), Castell unweit Stratonicea in Co-

rien. Liv. XXXIII, 18. [G.]

Astrampsychus. Unter biesem Namen, ber angeblich einem alt-persischen Magier angehörte, besitzen wir noch ein griech. Gebicht von hundert und ein jambischen Bersen über die Auslegung der Traume (dougongorino), in Riganlis Ausgabe des Artemidorus (s. d.) so wie in der Sammlung von F. Dbfopoens (Oracula etc. Paris 1599. 8.), von Servais Galle (Amstelod. 1689. 4.) und in J. E. Bulenger Do ration. di-vinat. V, 5. Jebenfalls ift bas Gebicht ein Product ber fpateren Zeit, und burfte ber mabre Berfaffer beffelben nicht wohl vor bas 4te Jahre. gu feben feyn. Angerbem wird eine Schrift über bie Beilung ber Efel bem Aftr. von Suibas beigelegt. S. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 265 f., vgl. IV. p. 152. ed. Harles. [B.]

Astrate, f. Astarte.

Autraten ('Aorpareia). Unter biefem Ramen hatte Diana bei ber

Stadt Pyrrhichus in Lakonien einen Tempel, weil sie ben heereszug ber

Amazonen gehemmt habe. Pauf. III, 25. 2. [H.]

Aorpareia. Ein Gefet bei Lyf. geg. Alcib. 571, 11. gebietet bie roars aore. gegen ben , ber von ben Strategen ausgehoben fich nicht zum Kriegsbienst stellte. Sie gehörte zur Jurisdiction ber Strategen, und hatte pur Erlan bie Aleinie Wiele hatte jur Folge bie Atimie. Aefd. geg. Ctef. 566. Meier und Schom. S. 364 ff. Platner II. S. 89 ff. [P.]
Astrous, ein Gefährte bes Phineus, bei bes Perfeus hochzeit

getöbtet. Dvid Met. V, 144. [H.]

Astrobae ober Astrybae, ein indisches Boll, zwischen Spphass (Bejah) und Sybraotes (Rawi). Arr. Ind. 4. [G.]

Astrologia (dorgologia), Aftrologie, bezeichnet bie Biffenfcaft, welche von der Beschaffenheit und Bewegung der himmelstörper handelt. hiernach ift ber Begriff von Aftrologie mit bem von ber Aftronomit gleichbebeutend. Manche verfteben jedoch unter Aftrologie inebesondere Diejenige Biffenichaft, welche ben Ginfluß ber Gestirne auf funftige Greisniffe im Leben und bie Chidfale ber Denfchen, bas Better u. f. w. er klart, und unterscheiben fie von ber Uftronomie. Die romischen Goriftfteller machen feinen Unterschied zwischen beiben Worten und gebrauchen sie gleichbebeutend, gewöhnlicher Astrologia als Astronomia. Gic. de Div. II, 42. Verr. II, 2, 52. de Offic. I, 6. de Div. I, 6, 58. Guet. Ner. 36. Sen. epist. 95. Es ift nicht ju vertennen , bag im Alterthum ber Begriff von Sterndeutung febr bervortritt, Ariftot. de coelo II, 10, 11., und baf ben Gestirnen ein Ginfluß auf Better u. bgl. zugeschrieben wird. Gemin. Isag. C. XVI. und Ptol. de apparentiis in Petavii Uranologium. Plin. hist II, 39 ff., wo es unter Anderm heißt: bei dem Aufgange des hundsterns kommen die Meere in Wallung (maria servent), die Weine in den Rellern in Bewegung (vina fluctuant) und Teiche werden unruhig (stagna moventur). [0.]

Astromela, f. Mastramela.

Antronomia (arreoropia), Aftronomie ift bie Wiffenicaft, welcht bie Befege von der Bewegung und die Beschaffenheit der himmeleforper und die bamit verbundenen Erscheinungen lebrt, und fie fur bas leben, bie Zeiteintheilung, Schiffahrt u. f. w. benütt. Man theilt gewöhnlich die Aftronomie in die fpharische und theorische ein. Die spharische Aftr. lehrt die icheinbare Bewegung ber himmelstörper und die bamit verbun-benen Erscheinungen tennen. Die theorische bat die mahren ober wirk lichen Bewegungen ber himmelsforper und bie baraus fich ergebenben Ericeinungen jum Gegenftande. Un fie folieft fic bie phylifche Uftr., welche bie Urfachen untersucht, wodurch biefe Bewegungen erzeugt werben und welchen Gefegen fie unterliegen. — Das Alterthum fannte nur Die fpharifche Aftr., und wenn fich auch einzelne Begriffe aus ber theorifden Aftr. vorsinden, so erscheinen sie wie Bermuthungen, wie fuhn auftat chende Gedanken ohne Rachhalt, die nicht gehörig erörtert und unterfintt waren, und beswegen in keinen Zusammenhang mit dem Gesammtwiffen tommen und nicht in das Gemeingut ber Menfcheit und ber Biffenfcaft hiezu tommt noch ber Umftanb, bag bie Berichte, welche wir von den aftronomischen Renntniffen der Alten haben, oft nur in gelegent lichen, jufalligen und aphoristischen Meußerungen von Schriftfellern befteben, Die felbft nicht immer volle Burgicaft ber richtigen Auffaffung tragen und beswegen Die Sicherheit im Urtheil febr fcmantend machen. Daber erklaren fich auch bie verschiebenen Resultate, welche von ben Untersuchern über bie aftronomischen Renntniffe ber Alten gewonnen murben. 3m Folgenden find nur Thatfachen aus ben Schriften ber Alten gulammengeftellt, um das Urtheil bes Lefers nicht ju beftechen. Diejenigen Aufichten ber Philosophen find gang übergangen , welche bem Spiel einer lebenbigen Phantafie ober leerer Spetulation angehören. - Die Biege

ber Aftr. ift wohl in Aften zu suchen. Die wenigen Rachrichten, bie hierüber uns zugekommen sind, vereinigen sich in dieser Behauptung und damit stimmt auch die Bemerkung überein, daß Clima, Lebensart und Beschäftigung der in den frühesten Zeiten cultivirten orientalischen Böller zu Beobachtungen des gestirnten himmels aufmunterten. Die Chaldaer hielt man bekanntlich im Besitze vorzüglicher Kenntnisse in der Aftr. Die Beckricht welche Min H. VII 56 57 nan der Aufmidern allegen Rachricht, welche Plin. H. N. VII, 56. 57. von der Aufzeichnung aftronomischer Beobachtungen in Stein gibt, beutet auf ihr hohes Alter; benn' fie follen weiter als 2200 Jahre v. Ehr. hinaufgehen. Alexander foll Ariftoteles eine Reihe aftronomischer Beobachtungen von 1900 Jahren aus Babylon jugefchict haben. Db Ariftot. biefe Mittheilung benütte ober nicht, tennt man nicht, benn feine Schrift über Aftronomie ging verloren. Roch alter find die Rachrichten von ben Indiern, und Plin. H.N. VI, 17. 21. fpricht von einem 6000jabrigen Zeitraum von Alexander rudwarts, worin bie indische Geschichte 154 Ronige gablt. Bei ben Chinesen beginnt bas biftorifche Zeitalter ihrer Aftr. fcon 2300 Jahre v. Chr. Geb. — Bon bem fernen Often tam die Aftronomie zu den westlichen Böltern wie die Sonne in ihrem großen, scheinbaren Tageslauf. Die Aegyptier hatten febr frühe schon Renntniffe in der Aftr. Ihnen verdantt man die erfte, ziemlich genane Bestimmung ber Dauer bes Jahres ju 365 Tagen, 6 Stunden (f. Annus). Sie haben ein zufälliges, aber erfolgreiches Berbienft in ber Befdichte , baffelbe welches ber Bater eines großen Sohnes hat; fie wurden bie Lehrer ber Griechen, eines beweglichen, erfinderischen, scharffinnigen, geiftreichen und philosophischen Boltes, Die ein armes Erbe zu großer Wichtigfeit erheben tonnten und erhoben. — Die Gefdicte ber griechifden Aftr. beginnt im Berhaltniffe gu ben vorgenannten erft fpat. Der Argonautenzug (1200 v. Chr.) hatte bie wichtige Folge, bag bie Griechen Schiffahrt trieben und beswegen bie Geftirne, bie ftillen Fuhrer ber Racht, beobachteten. Die Phantafie ber Griechen bereicherte bas foweigenbe Sternenheer mit Bilbern von Menschen und Thieren, und bichtete für fie Befdichten. Mit Ehales, bem Stifter ber ionischen Schule, beginnt bie Reihe ber griechischen Aftronomen (600 v. Chr.). Er hatte sich bei ben ägyptischen Priestern gebildet. Rach Plutarch sind Thales Lehrsate folgende. Es gibt nur eine Erde, Placit. Philos. III, 9. Sie ist im Mittelpuntte bes Universums ( $\gamma \tilde{\eta} \ \mu i \sigma \eta$ ), Plac. III, 11.; fie hat eine Angelgestalt (ogasposidis). Rach bemfelben Schriftfteller, Plac. Phil. II, 12. theilte Thales Die himmeletugel (obgavor oparga) in funf Kreife, ben nördlichen und füdlichen Polarfreis, bie beiben Benbetreife, ben Aequator und in Zonen, cf. Diog. Laert. in vit. Thal.; ferner Tehrte Thales, daß ber Mond von ber Sonne erleuchtet werbe, Plut. Plac. II, 28., erklärte die Urfache ber Sonnenfinfterniß burch bas Zwifchentreten ber Mondescheibe zwischen bie Sonne und Erbe, Plac. II, 24., bestimmte bas Eintreffen einer Sonnenfinsterniß, Diog. Laert. 1. 1. Serob. I, 74. Plin. H. N. II, 9, 12. (Primus omnium Thales Olymp. 48 anno quarto). Diefe Bestimmung tann aber mahricheinlich nur auf eine mechanifche Beife, vielleicht nach einer von ben agyntischen Prieftern erhalte-nen Anleitung, geschehen feyn; benn eine Berechnung bieses Ereigniffes überfdreitet die möglichen mathematifden Bortenntniffe bes Zeitaltere von Thales zu ungewöhnlich, als bag man bieß mit einiger Bahricheinlichkeit behaupten konnte. Was nun ben Lehrfat von ber Augelgestalt ber Erbe betrifft, ben Montucla histoire des mathematiques Tom. I. p. 103. in aller Ausbehnung anzunehmen scheint, so dürfte wohl manches Bebenken bagegen ansgestellt werben, befonders da keine andere Beweisstelle als die oben angeführte vorgebracht werden kann. Hauptsächlich scheint als Gegenbeweis aufzutreten, daß keiner von Thales Schülern die Angelgestalt der Erde nach dem jetzigen Begriffe lehrte, und nicht anzunehmen ift, haß sie ihren Lehrer so ganz misverkanden hätten. Piezu kommt,

baß Ariftoteles, ber von Thales Anfict de coals II, 13. fpricht und gar nichts babei von ber Augelgestalt erwähnt, fonbern fagt, bas fie und Thales Anficht im Baffer schwimme, wie jeder andere Korper auch, 1. B. ein Stud holz, und hinzufugt, bag er biefe Ansicht fur die altefte halte. hiemit flimmt auch ber Bericht überein, welcher fich bei Genec. Nat quaest. VI, 6. finbet. - Unter feinen Rachfolgern lebrte Anarimanber, baß bie Sonne eine Feuermaffe und fo groß als bie Erbe fei, Pint. Plac. Phil. II, 21. 24. cf. Diog. Laert. in vit. Anaxim., baß bie Sonne mit dem reinsten Licht leuchte, Diog. Laert. 1. 1., daß zwischen der Sonne und der Erde der Mond stehe, und zwischen diesem und der Erde die übrigen Sterne, Plut. Plac. Phil. II, 15., daß der Mond von der Sonne erleuchtet werde, Diog. Laert. 1. 1., daß die Erde die Gestalt einen niedern fleinernen Gaule habe, Plut. Plac. Phil. III, 10. Diog. Laent. l. l. berichtet aber, bag er ber Erbe eine Augelgestalt beigelegt und fe in ben Mittelpunkt ber himmelstugel verfest, bag er ben Gnomon erfunden und zu Lacebamon errichtet habe, um bie Gonnenwenben und Aequinoctiel puntte ju beobachten. — Anarimen es lehrte, daß bie Erbe bie Geftall eines Lifches habe, Plut. Plac. Phil. III, 10., bag fic bie Sterne eben fo über als unter ber Erbe bewegen, Plac. II, 16. cf. Diog. Laert. in vit. Anaxim., wo es heißt, daß Anaximenes ber Erbe bie Angelgestall beigelegt habe. Rach Plin. H. N. II, 76. 78. hat Anaximenes, ber Ediler Anarimanders , jn Lacebamon ben erften Gnomon errichtet, von bem a auch für ben Erfinder ber Gnomonit ausgegeben wirb. Es ift fomer, bei biefen wiberfprechenben Rachrichten bie Bahrheit herauszufinden. Auf teinen Fall gewinnt die Ansicht, daß in der ionischen Schule die Angelgestalt der Erde als Lehrsatz aufgestellt gewesen sei, hiedurch eine Unterstützung. — An aragoras lehrte, daß die Sonne eine durchaus feurige Masse sein, aber größer als der Peloponnes, Diog. Laert. Anaug, das der Mond wie die Erde dewohnt sei, Berge und Khäler habe, id. et klärte die Ursachen der Mondssinsternisse, Plut. Nic., lehrte, das die Sterne feurige Massen seine, die von den Wirbeln des Aethers sortgerissen, gedreht und leuchtend wurden, Plut. Plac. Phil. II, 13. Diog. Laert. 1. 1., daß die Sterne eine gemeinschaftliche Bewegung von Dsten nach Westen hohen. Mut Plac. II, 16. das die Wischense ein Resten nach Weften haben, Plut. Plac. II, 16., daß die Milchftraße ein Refler bes Sonnenlichts fei, Diog. Laert. l. l. — Dieß find ungefahr die Bei ftungen der ionischen Schule. Es ift fehr zweifelhaft, ob ihnen bie Ehn auguertennen fei, baf fie bie Augelgeftalt ber Erbe gelehrt haben. Grandt für biefelbe find teine angegeben. Diefer Sas ericeint daber nur all Axiom, wenn er auch von Thales und feinen Schulern anfgestellt wonte. Eine weitere Pflege fand die Aftronomie in ber ppthagoreifden Soule. -Pythagoras lehrte nach Diog. Laert. Pythag., bag bie Belt fugeiformig fei, in ihrem Mittelpuntte die Erbe einschließe, bie felbft tugelförmig und ringsum bewohnt sei (περιακουμένη), weswegen es Antipoden gebe. Er erklart die Jahrszeiten aus dem Ueberschuffe der Barme oder Kälte und der Gleichheit beider. Die Sonne, Mond und übrigen Ge-ftirne halt er für Götter. Der Mond wird von der Sonne erkenchtet. Plut. Plac. Phil. II, 12. ergablt, daß Pythagoras die himmelstagel in funf Kreise, wie Thales, eingetheilt, die Schiefe des Thiertreises entbedt habe, worin die Sonne ihre Jahresbewegung vollendet, Plas. U.
23. Der Beisat, welcher sich bei biefer Stelle findet, daß sich diese Erscheinungen an einer funftlichen himmelstugel darftellen laffen, rechtfertigt ben Soluf nicht, daß auch Pythagoras eine solche kunkliche him melstugel gemacht habe. Rach Plut. Plac. Phil. III, 14. hat Pythagoras bie Erbe nach bem nämlichen Berhaltniffe, wie bie himmeletugel in fanf Bonen abgetheilt, die er apreixi, Gesern, zeinegeni, danpieri, dernammi nennt. Rach Plin. H. N. II, 6, 8. hat Ppthagoras gelehrt, daß ber Morgen- und Abendstern ein und berselbe Stern, die Benns, sei. Achilles Latius fagt in seiner Isagog. 18., daß bie pythagoreische Schule nicht nur ben Planeten, fonbern auch ben Firsternen eine eigene Bewegung beigelegt habe. Ariftoteles fagt de coolo II, 13., baß nach ber Anflicht ber pothagoreischen Schule im Mittelpunkte bes Universums ein Remer fei, daß fich die Erde in einem Rreise bewege (nunde peponern negt co place, was wohl von ber Umbrehung um eine Are zu nehmen ift) und Sag und Racht mache. Die Umbrehung der Erbe um ihre Are scheint in der pythagoreischen Schule oft erörtert worden zu seyn, ihr anzugehören, wenigkens von ihr aus angeregt worden zu seyn. Ricetas von Syracus leint sie nach Cicero's Bericht umftändlich, Cic. acad. quaost. II, 39.; Philolaus ebenso nach Diog. Laert. Philol.; Aristarch von Samos muß von berfelben Annahme ausgegangen seyn, wenn er das lehrte, was Archim. in der Sandeszahl von ihm sagt. Ist diese Annahme richtig, so liegt afferbings ber weitere Schritt nicht mehr fern , gu ber Annahme ber Jahresbewegung ber Erbe um die Sonne überzugeben, wie auch Ariftarch gethan bat. Db aber Pythagoras auch ben Umlanf ber Erbe und Planeten um bie Sonne lehrte, wie Montucla histoire des mathematiques T. I. p. 118., Boffut Gefd. ber Mathematit Thl. I. S. 211. und Schubert in feiner Einleitung gur popularen Aftronomie p. 76. meinen, ift febr gu bezweifeln. Die Bewahrheitung biefer Behauptung bedarf wenigstens eines beffern Beweises, als einer symbolischen Darftellung von Apoll, ber auf einer fiebenfaitigen Leper fpielt; benn es ift nicht einzuseben, warum Pothagoras biefe Lehre unter ein Symbol ju verfteden nothig hatte, noch weniger zu erwarten, daß diese Lehre burch ein Symbol beffer verstanden worden mare, als durch eine einfache und flare Erörtetung. — Democrit aus Abdera, ums Jahr 470, machte Reisen im Driente, und lebrte nach Macrob. Somn Scip., Plut. de Plac. Phil. III, 1., baß bie Mildftrafe ber Shein ober Schimmer ungablig vieler Sterne fei. bauptung, Die febr überrafct. Biele Jahrhunderte vergingen, ebe fie burch Beobachtung gerechtfertigt wurde. Rach Diog. Laert. Democrit. bat Democrit mehrere Schriften aftronomischen Inhalts geschrieben, bie leider nicht auf uns gekommen find. Man kann beswegen bie Berbienfte biefes ansgezeichneten Mannes nicht geborig wurdigen. Rach Genec. Quaest. natur. VII, 3. foll er bie eigene Bewegung mehrerer Sterne gelehrt haben. — Deton ift ber erfte unter ben Griechen, ber fich burch vie Bestimmung einer genaneren Zeitrechung bekannt gemacht hat, bie unter dem Ramen des Meton'schen Cyclus von 19 Jahren fich bis auf unfere Zeiten erhalten hat (f. Annus). Der große Beifall, den biese Beitbestimmung in gang Griechenland fand, legte ihr ben Ramen gulbene Bahl bei, ben fie noch trägt. Ralippus verbefferte ben Fehler, welcher im Meton'ichen Epclus liegt, burch feine 76jahrige Periode. Meton lebte im funften Jahrhundert v. Chr. — Plato bereicherte die Aftronomie nicht mit Entdeckungen, trug aber durch die Erweiterung der Geo-metrie ungemein viel zu den weitern Fortschritten bei, welche die Aftronomie durch die alexandrinische Soule machte. — Endoxus aus Enibus (um, bas Jahr 366 v. Chr.) war ein im Alterthum fehr berühmter Aftronom. Er hatte fich auf feinen Reifen in bem Driente und Negypten gebilbet, und reiste nach Athen, um bie Schuler bes Socrates fennen gu Ternen. Er ift ber Berfaffer mehrerer Schriften über Geometrie, Die aber verloren gegangen find. Diog. Laert. Eudox. Bon hipparch ad Phaenom. Eudex. et Arati werden zwei von ihm verfertigte Schriften: "Grontgor und paurépera" genaunt. Bon Strabo wird er oft Googr. II. angeführt. foll auch ein Wert "yfo neciodos" verfaßt haben. Er wendete fich von ber leeren Spekulation ab und ber Beobachtung zu, und bezeichnete hiedurch foon fruh ben Beg, welcher fpater von Sipparch mit fo großem Erfolg betreten wurde, und erwies nicht affein hieburch, fonbern auch burd Pagip Ment-Encycley.

Befehdung ber Sternbenterei ber Aftr. einen großen Dienst. Rach Senec. Quaest. natur. VII, 3. foll er bie Bewegung ber Planeten gelehrt haben. Sein Bert über bie Erfcheinungen ift von Aratus benutt worben, und sicherte letterem großen Ruhm. — Des Ariftoteles Schrift uber Aftr. ift verloren gegangen, ein Berluft, ber fehr zu bebauern ift, ba man gewiß durch sie in Stand gefest ware, ein richtiges Urtheil über bie Renntniffe ber bamaligen Zeit in biefer Wiffenschaft zu fällen. Seine Schrift de coelo gibt une manche Aufschluffe. Darin behandelt er allgemeine Begriffe über bie Welt, das in ihr Befindliche, Materie, Körper u. f. w. Lib. II, C. 3. fagt er, daß der Himmel (οδρανός) eine kugelförmige Gestalt (σφαιροιεδές σχημα) habe und gibt die dafür sprechenden Gründe an. C. 11., daß die Gestalt aller Gestirne (αστέρων) kugelförmig fei. Die kugelförmige Gestalt, des Mondes folgert er aus feinen Lichtphasen und aus ben Sonnenfinfterniffen, und folieft bann nach Analogie auf bie Gestalt ber übrigen. Er fpricht von Beobachtung ber Stern-bebedungen. Lib. II, C. 12. führt er bie Unsichten über ben Ort, welchen bie Erbe im himmelsraum einnimmt, und über ihre Gestalt an, folgert E. 14. aus bem Falle ber Körper, bag bie Erbe sich im Mittelpunste bes Universums befinde und unbeweglich seyn muffe. Die tugelformige Gestalt ber Erbe folgert er aus bem Begriff ber Schwere (Bagos, Schwerfraft), wodurch jedes Theilden bem Mittelpunkt ber Erbe zu getrieben wird. Da bieß nach allen Richtungen bin geschieht, fo muffen allentbalben in gleichen Entfernungen vom Mittelpuntte gleiche Ericheinungen entsteben, woraus die runde Gestalt ber Erbe folgt. Es ift überrafdenb folden Schluffen zu begegnen, und zu bedauern, baß eine folde Urtheils-traft von der Erfahrung verlaffen war. Ware Ariftoteles im Befige von mehr Erfahrungefagen gewesen, so murben wir in ihm ben Goopfer ber Attractionegefege verehren. Das Berbienft, die erfte Anregung gur 3bee ber Schwertraft gegeben gu haben, tann ihm wohl nicht abgefprocen Alls zweiten Grund ber Rugelgestalt ber Erbe gibt er bie allegeit gefrummt erscheinenbe Begranjung ber Berbuntlung ber Mondefcheibe bei Mondefinsterniffen (dei αυρτήν έχει την διορίτουσαν γράμμην). Der britte Grund ist ihm der verschiedene Hohenstand der Gestirne in verschiedenen Breitegraden. Hieraus schließt er zugleich, daß die Erde feine bedentende Größe haben konne, besonders in Beziehung auf die übrigen him-Dennoch ift bie Größe bes Umfanges ber Erbfugel, ben er nach ber Bestimmung ber Mathematiter zu 400,000 Stabien (f. Aequator) angibt, ju groß. Der Inhalt ber übrigen Bucher de coelo ift bier von geringerem Intereffe. Die Notizen, welche Plut. de plac. Phil. II, 4. 5. 7. 9. 10. 11. 20. 23. gibt (baß fich bie Sonne in schiefem Kreise, bem Thiertreise, innerhalb bestimmten Granzen bewege), ibid. 29. (Erklarung ber Mondefinsterniffe) III, 1. 2. (von der Mildstraße) 3. 15. 16. erfceinen neben ben eben mitgetheilten Anfichten bes Ariftoteles als unbebeutenbe Bemerkungen. — Pytheas (um 284). Er foll auf feinen Seereisen nach bem Norben bis ju bem Puntte vorgebrungen fenn, wo ber Sonnenwenbetreis jum Polartreis wirb, also wo bie Sonne jur Zeit bes Solstitiums nicht untergeht, Strabo geogr. II. Go febr auch Strabo fich bemubt, bie Glaubwurbigfeit biefer Rachricht gu verbachtigen und Potheas als Betruger zu bezeichnen, fo febr überrafcht bie Richtigfeit biefer Nachricht, welche in ben jegigen Zeiten als Thatfache bekannt ift, in ben bamaligen aber viel Unglaubliches haben mußte. Die ungefchidte Soluffolgerung Strabo's, womit er die Bahrheit dieser Nachricht be-tämpft, wird nicht viel Anhänger finden (Strabo I. gegen Ende), beson-bers da man weiß, daß zu seiner Zeit die Angelgestalt der Erde von Bielen ale ausgemacht angenommen wurde. Geminus berichtet Isag. 5. aber bie Radricht Pytheae', bag nur von Gegenden bie Rebe fei, wo Die Sonne gang turge Beit unter bem Borigont verweile, und magigt bie

Anache, bestreitet aber nicht ihre Wahrheit. Plin. H. N. II, 75. 77. aber berichtet von Orten, wo bie Sonne feche Monate lang nicht untergebe (subjecta terrae continuos dies habere senis mensibus, quod fieri in insula Thule Pytheas Massiliensis scripsit.). Die Bahrheit bee Ractums läßt fich wohl nicht bezweifeln, ob es gleich nicht recht verftanden und erflart und beswegen entftellt auf uns tam. Auch foll Pytheas bie Schiefe ber Ecliptif ju 23 º 49 ' bestimmt haben. cf. Diart. Cap. VI, 495. — Ariftarch von Samos (zwischen ben Jahren 281 und 264) machte fic burch bie Methode berühmt, Die Entfernungen ber Sonne, bes Monbes und ber Erbe von einander zu beftimmen (f. feine Schrift megt meriedem παὶ ἀποστημάτων ήλίου καὶ σελήνης. ed. Wallis. Oxon. 1688. 8. Paris 1810. 8.). Bur Beit bes erften ober letten Biertels bilben biefe brei Rorper ein rechtwinkliges Dreied gerabe in bem Augenblide, wenn bie Scheibe gur Salfte belenchtet ift, ober bie Grange gwifden Licht und Schatten eine gerabe Linie bilbet. Bestimmt man nun ju gleicher Zeit ben Bintel, welchen bie Erbe mit ber Soune bilbet und nimmt die Entfernung zwischen bem Monde und ber Erbe ale befannt an , fo tann man aus biefen Glementen die Entfernungen zwischen bem Monde und der Sonne, fo wie zwischen ber Erde und ber Sonne bestimmen. Da Aristarch tein Mittel tannte, die Entfernung zwischen ber Erbe und bem Monde zu bestimmen, fo fonnte er auch nur die Berhaltniffe, welche unter biefen Entfernungen ftattfinden, angeben und die Bestimmung ber wahren Entfernungen ber Entscheidung biefer Borfrage überlaffen. Er folgerte, daß die Sonne 18 - bis 20mal weiter von ber Erbe abstehe als ber Monb. Digleich biefes Resultat unrichtig ift , fo zeugt es boch von bem Scharffinne Ariflarche, zeichnete einen neuen Weg zu Forfdungen und berichtigte bie 3been, welche man über bie Entfernungen ber Weltforper von einander und ber Große ber Sonnenbahn vorher hatte. Rach Archimeb. in ber Sandrech. nung S. 2. bestimmte er ben icheinbaren Durchmeffer ber Sonne auf 30 Minuten und lehrte, nach S. 1., bag bie Sonne rube und bie Erbe fic in einer Rreislinie um die Sonne bewege, bag bie Fixfterne unenblich weit von une abstehen. Er wird auch fur ben Erfinder bes Scaphiums (s. b.) angegeben. cf. Mart. Cap. VI, 596. Plut. de plac. Phil. II, 24. — Um diefelbe Zeit lebte Aratus ans Soli in Cilicien (270 v. Chr.). Ob er gleich kein Aftronom war, so hat er doch aus Auftrag des Königs Antigonus von Macedonien ein Gedicht verfaßt, worin er die aftronomis ichen Renntniffe ber bamaligen Beit beschreibt, und hat baburch einen großen Ruf im Alterthum errungen. Er folgte Eudorus, welcher ungefahr 100 Jahre vor ibm gelebt batte, gab mahrscheinlich nichts Anderes, als was jener in Profa gegeben hatte. Das Bert Aratus' mar feiner Beftimmung nach eine Unterweifung in ber Renntnig ber himmelefugel, bes Ra-Tenbers. Es ift nämlich von Bichtigfeit, die Zeiten bes Jahres und bes Tages und ber Racht gu miffen, und fur ben Landbau von befonderer Bichtigfeit, Die richtige Beit für die Ausführung ber nothigen Gefchafte gu tennen. Die biegu nothigen Renntniffe lebrt Arafus in feinem Gebichte, in zwei Abtheilungen φαινόμενα (Phaenomena) und διοσημεία (Prognostica) gerfallt. In ber erften Abtheilung lehrt er bie Renntnig ber Sternbilber, ber nothwendigen Rreife an ber himmelsfphare, ben Auf - und Untergang ber Sterne, um baraus die Zeiten ber Nacht und bes Jahres gu be-ftimmen. Die zweite Abtheilung enthalt Witterungsregeln, und die Anbeutungen über bie Ginwirfung ber Gestirne auf bie Schickfale ber Menfchen. Seine Schrift wurde von vielen Commentatoren erflart, die Petavius in feinem Uranologium gusammengestellt hat. Sie muß fehr verbreitet ge-wefen fenn. Bon Cicero, Cafar Germanicus und Avienus wurde fie ins Lateinifche fiberfest. - Dem Archimebes, ber fich zwar nicht ausfolieflich mit Aftronomie beschäftigte, verbantt man boch eine finnreiche Methode, ben icheinbaren Durchmeffer ber Sonne zu bestimmen, f. feine

Schrift über die Sandeszahl S. 3. And foll er eine kunftiche Augel verfertigt baben, woburch ber Lauf ber Geftirne nach ben bamaligen Renntniffen vorgestellt war. Die angeführte Schrift enthalt manderlei Bemeskungen über Aftronomie. Ans §. 2. ersieht man, daß Manche die Peripherie bes Erbballs zu 300,000 Stadien angenommen haben, er felbft aber, ohne weitere Grunde anzugeben, ihn zu 3,000,000 Stadien angenommen hat. — Dem Er a to fthe ues, einem der ausgezeichnetsten Aftronommen hat. men des Alterthums (um 220), verbankte bie beobachtende Aftronomie viel. Auf feine Beranlaffung ließ Ronig Ptolemans Die großen Armillarfpharen machen und in Alexandrien jur Benühung bei Beobachtungen aufftellen. Es waren bieß Rugeln aus mehreren Ringen zusammengesett, bie ben Zwed hatten, bie Bewegung ber himmelstörper zu verfinnlichen und Aufgaben leicht zu lösen, welche Gegenstand ber sphärischen Aftronomie Sippard und Ptolemaus machten bamit Beobachtungen; Die Goiefe ber Ecliptif und ihre Abnahme wurde von ihm bemerkt. 36m verdankt man einen Bersuch, die Brose ber Erbe zu bestimmen (s. Aequator). Nach Plut. de plac. Phil. III, 31. gibt er die Entfernung ber Sonne von ber Erbe ju 804,000,000 Stabien, bie bes Mondes von ber Erbe ju 780,000 Stadien an. Bgl. Strabo googr. II, wo er oft erwähnt wird. Mart. Cap. VI, 596 ff. VIII, 858. Eine Schrift von ihm über Sternbilder (xaxaorepopol) ift vorhanden; die übrigen find verloren gegangen ober nur in einzelnen Bruchftuden auf uns gefommen. — Der eigentliche Begründer ber Aftronomie als Wiffenschaft aber war hipparchus, ber den Gang für alle Jahrhunderte zur Förderung der Bissenschaft vorzeichnete und selbst mit seinem Beispiele voranging. Er stellte sorgsältige, genaue Beodachtungen als Grundbedingung auf, und fand mittelst ihr seinen Resultate. Dasselbe Mittel hat in der Hand späterer Astronomen zuverläsige Dienste geleistet und wird sie immer leisten. Er besbachtete ju Alexanbrien in ben Jahren 160-125. Seine Berte find feiber bis auf ad Arati et Eudoxi Phaenomena libri III. verloren gegangen. Biesleicht verbankt dieses Wert seine Rettung nicht Hipparchs, sondern Aratia. Ramen. Die Resultate seiner Forschungen finden sich von Plin. H. N. Strabo geogr. u. A., besonders aber von Ptolemans im Almageft aufge-zeichnet. Der Lauf der Sonne seffelte vor Allem seine Aufmerksamteit. Er beobachtete ihn genau und fand, daß die Sonne sich in ihrer ichein. baren Bahn nicht mit gleicher Geschwindigfeit bewege, Ptol. Almag. III, 4., beobachtete bie Beit ber Tag - und nachtgleichen genan und fand, baf bie Sonne aus bem angegebenen Grunde verfchiebene Beit branche, um von einer Sonnenwende gur nachsten Tag- und Nachtgleiche und von biefer zu nachsten Sonnenwende zu gelangen. Er nahm eine treisformige Bahn ber Sonne an, und nahm weiter, um biefe Erfcheinungen gu etklaren, ben ercentrischen Puntt an, worin fich die Erbe befindet, war also nicht weit von der Entbechung Repplers. Er bestimmte aus feinen Beobachtungen bie Lange bes Jahre ju 365 Tagen, 5 Stunden, 55 Die nuten ftatt ju 3651/4 Zag. Dieju benütte er bie Beobachtungen Ariftarde, bie bei ben unvermeiblichen Beobachtungsfehlern ber bamaligen Beit un-möglich zu gang fichern Resultaten führen tonnten. Der Beobachtung ber Bewegungen himmlicher Rorper muß er vorzugsweise feine Beit gewibmet haben und bann gu fichern Resultaten gelangt fepn. Go fagt Plin. H. N. II, 9. 12., bag er ben lauf ber Sonne und bes Mondes auf 600 3after voraus bestimmt habe, bie Mondsphasen, Boll - und Renmond, berednete er (monsos gentium), die Größe und lange bes Tages, die lange und Breite der Orte (situs locorum). cf. Ptol. Almag. II. Geine Me-thobe zur Berechnung ber Finfterniffe wird noch benügt. Er machte auf bie Parallaren ber himmelstörper aufmerkfam. Er verfertigte eine Sternfarte, um bas Borhandenfeyn und bie Lage bestimmter Sterne ju tennen. Diegn wurde er nach Plin. H. N. II, 24. 26. burd bas Erfdeinen eines

nenen Sterns veranlaßt. Seine Rarte follte zu ber Beantwortung ber Frage bienen, ob bieß öftere geschehe und ob bie Sterne, welche man für fest ober unbeweglich hielt, wirklich unbeweglich seien. Rach Plin. H. N. II, 77. 78. hat er ben Tag von Mitternacht ju Mitternacht, nach bem Borgange ber Megyptier gefest. Er bemertte ferner bas Burud. weichen ber Aequinoctialpuntte, machte auf ben Unterschied ber wahren und mittleren Sonnenzeit, oder die Ungleichheit ber Lage aufmertsam, und ift burch feine vielen Beobachtungen ber Erfinder ber Methobe, Die Lange und Breite ber Orte auf ber Erbe burch himmelserscheinungen gu beftimmen. - Zwischen hipparch und Ptolemans lebten feine ausgezeichneten Aftronomen. Geminus schrieb eine Aftronomie (cioaywy) eis ra paurouera), die auf uns gekommen ift. Sie enthält viele schäthare geschichtliche Rotizen. Er lebte im erften Jahrh. v. Chr. (70 v. Chr.) — Sosigenes aus Alexandrien verdient genannt zu werden, weil er unter Cafar für die Ginführung ber julianischen Zeitrechnung arbeitete (f. Annus). - Obgleich Strabo fich nicht mit Aftronomie beschäftigte, so ift er doch hier aufzuführen, weil er im zweiten Buche seiner Geographie eine turze Zusammenstellung ber Lehren ber Ustronomie ber bamaligen Zeit (er lebte zur Zeit von Christi Geburt) gegeben hat. Sie sind folgende: Das himmelsgewölbe hat die Gestalt einer Rugel. Das Streben ber Schwertraft geht gegen einen Puntt, ben Mittelpuntt bes Simmele. Um biefen Punkt besindet sich die Erde, welche eine Rugelgestalt hat. Sie hat also mit dem himmel denselben Mittelpunkt und dieselbe Are, welche durch sie und den himmel gezogen ift. Die himmelskugel dreht sich von heen nach Westen um diese Are, und mit ihr die Firsterne in Parallelkreisen. Er nennt nun die beiden Wende- und Polarkreise und den Aequator. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich in schiefen Abhnen innerhalb des Thierkreises. Alle diese Sase schierkreises. Alle diese Sase schierkreises werden zu sonn worden murken sie nicht nach fache angenommen gewesen zu fenn, wenigstens wurden fie nicht nach Strabo's Bemerkung von allen Aftronomen gebilligt, und die Einen nahmen einige, die Andern andere Sage an. Mit hulfe biefer Sage suchten bie Aftronomen bie Bewegungen ber Simmelstörper, ihre Größe, Entfernung, Finfterniffe und mehreres Andere gu bestimmen. Go mangelhaft biefe Schilberung ift, fo erfennt man baraus, bag boch bie Bemuhungen Sipparche nicht fruchtlos waren , benn fie gibt ju erfennen, bag man fic fortwährend mit ber Erweiterung und Berichtigung ber aftronomifchen Begriffe lebhaft beschäftigte, benn fie waren Gegenstand ber Dietuffien und bes Rampfes. — Die Reihe ber berühmten Aftronomen bes Alterthums beschließt Ptolemans. Er beobachtete in den Jahren 125 bis bis 140 n. Chr. zu Alexandrien. In seinem Berte, "Almagest" genannt, bat er die Beobachtungen seiner Borganger in ein System verarbeitet und sie als solches vorgetragen. Er folgte hauptsächlich der Methode und ben Anficten Sipparche, prufte, berichtigte und bereicherte auch bas Erbe, welches fein großer Borganger hinterluffen hatte. Er hielt fich ftrenge an den Grundsatz ber Beobachtung. Schöpferische Kraft scheint ihm nicht eigen gewesen ju feyn, benn er überschritt die Granze ber Er-fahrung nirgends. Es ift Schabe, daß die Schriften Sipparche verloven gegangen find, da une hiedurch unmöglich wird, ein richtiges Urtheil über bie Berbienfte Sipparche und über Ptolemans eigene Leiftungen gu fallen. Sipparche Berbienfte um die Wiffenschaft find, Diefes Berluftes ungeachtet, und obgleich Ptolemans felbst Sauptquelle hierin ift, zu fehr begrundet, als daß er nicht die gebuhrende Anerkennung finden follte. Ein gunftiger Ruf besticht und erhebt bas Urtheil jum Bortheil bes Bevorzugten. Batten fich bie Schriften Sipparche auf unfere Beit vererbt, fo tonnten fie nur dazu beitragen, beiden eine gerechte Anertennung zu verfchaffen, bie Ehre feines nachfolgers zu retten, vorausgesest daß Ptolemans Bahrheit berichtet, die Arbeiten und Erfindungen nicht, wie

man ihn beschuldigt, für die seinigen ausgegeben hat, um durch unterfcobene Arbeit feinen namen auf Die Nachwelt zu vererben. Lange galt Ptolemaus als Lehrer ber Bolfer in ber Aftronomie. Die Arbeiten und Beobachtungen bes großen grauen Alterthums, Die Resultate fo vieler Jahrhunderte, Die Refferionen und ber Scharffinn fo vieler großer Beifter vererbten fich unter bem Ramen "bas ptolemaifche Beltfpftem" von Jahrhundert gu Jahrhundert. Mit welchem Rechte? weiß man nicht. Ptole-maus wich bei der Erflarung der fphärischen Uftronomie nicht von der Erfahrung und den außern Eindrücken ab. Die Rreisgestalt hatte man im Alterthum fur die vollfommenste gehalten. Sie liegt auch dem ptolemäischen Weltspfteme zu Grund. Die Hauptzüge seines Systems, wie sie im Almagest niedergelegt sind, beruhen auf folgenden Saben. Die Erde hat eine Rugelgestalt, dieselbe Gestalt bat auch das himmelsgewölbe. Die Erde liegt im Mittelpunkte des Universums, erscheint im Berhältniß zur Größe des Universums wie ein Punkt, ist bewegungslos. Um sie bewegt sich das Firmament, die Sonne, der Mond, die Planeten und Firsterne in verschiedenen Bewegungen. Bon der Erde fieben bit himmelskörper in folgenden Entfernungen ab: Mond, Merkur, Benns, Sonne, Mars, Zupiter und Saturn. Der Mond und die Sonne bewegen fich in ercentrischen Kreisen um bie Erbe. Die icheinbare Bewegung ber Planeten ift rechtläufig und ruckläufig; zu bestimmten Zeiten icheinen biefelben ftillzufteben. Um biefe Ericeinungen zu erklaren, nimmt Ptolemans zwei Kreife zu Gulfe, wovon ber eine bie Bahn um bie Erbe bezeichnet und circulus deferens beift, und ber andere in diefe Bahn ver-flochten ift und Epicytel beift. Dbgleich biefe Ertlarungsweise fehr tunf. lich, verwickelt und ungenügend ift, fo hat fie fich doch lange erhalten. Man wußte nichts Befferes anzugeben. Der Geift Copernitus und Repplers burchdrang bas Dunkel. Außer biesem Systeme, welches bas unbebeutenbfte Bermachtniß Ptolemaus ift, verbantt ihm bie Chronologie viel. Das britte Buch bes Almagefts handelt über bie Größe bes Jahres. Bahricheinlich hat er zuerft bie Erscheinung, welche unter bem Ramen Evection des Mondes bekannt ift, bemerkt. Auf die aftronomifche Strablen brechung machte er aufmertfam. Das Sternenverzeichniß Sipparche bat er revibirt. - Die fpatern Beiten haben teine ausgezeichneten Aftronomen unter ben Griechen ober Romern hervorgebracht. Cenforinus bat viele einzelne Rotigen in feinem Berte nde die natali" binterlaffen. Er lebte ungefähr 100 Jahre später als Ptolemaus (f. Annus). Theon, ber zu Alerandrien lebte, hat einen Commentar über Ptolemaus Almagest geschrieben. Achilles Tatius hat eine Schrift zu Aratus Phaenomena (eidagwert eile ra Agarov paurouera) hinterlassen. Dionysius, Abt zu Rom, sührte im Jahre 527 n. Chr. die bei uns gebräuchliche christliche Zeitrechnung ein. — Ale Literatur gur Bergleichung ift anzuführen: Histoire des mathématiques p. Montucla. 4 Tom. Par. Nouv. edit. Histoire de l'Astronomie ancienne p. Delambre. 2 T. Par. 1817. Boffut Bersuch einer allgemeinen Gefchichte ber Mathematit. 2 Thle. Aus bem Frangof. überfett, von Reimer. Samburg 1804. Geschichte ber griech. Aftronomie bis an Eratofthenes von Schaubach. Götting. 1802. [0.]

Astula, Drt bei ben Barinern, vielleicht j. Grabow im Dedlen. Ptol. [P.]

Astur, ein Gefährte bes Aeneas, Aen. X, 180. [H.]
Astura, Fluß in Latium, Liv. VIII, 13. (Projeac, Str. 232.), fließt aus den Albanerbergen südwärts zwischen Antium und Eirceji ins tyrrb. Meer, j. Ia Stura; vor seiner Mündung bildet er eine Insel aus Lusselsen (Plin. III, 5. 6. Serv. zu Birg. VII, 801.) mit einem Städichen (jest torre d'Aftura) und bequemem Landungsplaß, Str. a. D. Daselbst war ein berühmtes Landgut Cicero's, ad div. VI, 19. Att. XII, 40. XIII, 26. [P.]

Astura, Rebenfluß bes Durius in Hisp. Tarrac., j. Egla (Reich.

Enerto), Flor. IV, 12. Drof. VI, 21. [P.]

Asturia, eine hisvanische Lanbicaft, von ben Cantabrern und Baccaern im Often, ben Bettonen im Guben, ben Gallaciern im Beften begränzt, das j. Afturien, Leon und Balladolid bis an den Duero, ein gebirgiges land, sehr reich an Bergwerken, Plin. XXXIII, 4. und Pferden, Plin. VIII, 42. Martial. XIV, 199. Die Bewohner, Astures (Aorvoec. Bgl. Tzschude zu Mel. III, 1. S. 40.) waren wild und roh, Strabo 155. Sie gablten in 22 Bollerichaften 240,000 Freie, und wurben getheilt in bie Augustani und Transmontani, Plin. III, 3. IV, 20. Flor. IV, 12. Dio Caff. LIII, 25. Ptol. [P.]

Asturica Augusta, Saupt - und Gerichteftabt ber Aftures (zunachft Stadt ber Amaci) urbs magnifica, Plin. III, 3. Ptol. 3t. Ant.,

i. Aftorga. [P.]

Astusapes, f. Astapus und Nilus.

Antyagaen, Tochter bes Supfens und Gemablin bes Lavitben Beriphas, bem fie acht Sohne, barunter ben Antion, des bekannten Irion er, gebar. Diob. IV, 69. [H.] Astyages. Genoffe bes Phinens, burch bas Gorgonenhaupt ver-Bater, gebar. Diob. IV, 69.

fteinert. Dvid Met. V, 200 f. [H.]

Astyages, Sohn bes Charares, mutterlicher Großvater bes Ch-

rus, s. d.

Astyäges, ein Grammatiker, der nach Suidas I, p. 361. und der Endocia p. 64. einen Commentar über bie Gebichte bes Callimachus und mehrere andere Schriften grammatifchen Inhalte: eine τέχνη γραμματική, bann negi diadintur, negi pérque, narôres òropastinoi geschrieben haben [ B.1

Antyalus ('Aorialog), ein Trojaner, von Polypotes erlegt, Iliad.

VI, 29. [H.]

Astyanassa, angeblich eine Tochter bes Mufans und Stlavin ber Belena, eine Dichterin, welche unzüchtige Gegenstände befungen haben Raberes und Sicheres wiffen wir aber nicht, so daß felbst die Exifteng einer griechifden Dichterin biefes Ramens nicht binreichend gefichert

Bgl. Suidas I. p. 361. [B.]
Antyanax (Agrudras), 1) Sohn bes Hector und ber Andromache, ber eigentlich Scamanbrius bieß, Iliad. VI, 400 ff., und nach Eroberung Troja's, weil er nach bem Schidfalsfpruche bas Reich wieberberftellen wurde, von den Mauern Troja's durch die Griechen herabgefturzt wurde. Dog. 109. Doib Met. XIII, 415. - 2) Sohn bes hercules, mit ber Thespiade Epilais erzeugt. Apoll. II, 7, 8. [H.]

Autycratia ('Aarungarea), eine ber Tochter ber Niobe, und Am-

phions, von Liana getöbtet, Apoll. III, 5, 6. [H.]

Autyous (Aorinoc), Fluß Paoniens, ber in ben Arius munbet. An bemfelben bie paonifche Resibenz Bylazora (Beleffus, Biljalich?). Polyan. Strateg. IV, 12. Jest ber Fluß Bravnisa (ber fluß von Iftib). S. auch Leafe Trav. in North. Gr. III. 464. 475. [T.]
Antydaman, Bater und Sohn, tragische Dichter zu Athen. Der

Bater war ber Gobn bes Morfimus und einer Schwefter bes Alfchylus, ein Schüler bes Ifofrates; er hatte nach Suibas I. p. 361. zweihundert und vierzig Tragodien gebichtet, und fünfzehnmal gestegt; sein erstes Auftreten fällt auf Dl. XCV, 2. Wir kennen blos die Titel einiger Stude, und ein in bie Gr. Anthologie (Anal. III. 329. ober I, 93. ed Lips.) aufgenommenes Epigramm; auf ihn bezieht fich bas Sprüchwort: fich felbst loben, wie Ust. (s. Suib. III. p. 291. und bazu Jacobs Commentt. in Antholog. I. p. 311.). Sein Sohn wird ebenfalls als Berfaffer einiger nicht mehr vorhandenen Tragodien genannt, S. Fabric, Bibl. Gr. II. p. 289. [B.]

Astydamma (Aorvdaueca), 1) nach Binb. Olymp. VII, 24. (42.) Tochter bes Amontor, mit welcher hercules ben Tlepolemus gengte. Syg. 162. nennt beffen Mutter Aftyode; auch fouft weichen bie Radeichten ab. G. Mund ad Hyg. 1. 1. und Apoll. II, 7, 8. a. E., ber ben Gofa ber Aftyb. Ctefippus nennt. - 2) Gemablin bes Acaftus. G. Acastus und Antigone Mr. 2. [H.]

Astygites, f. Aspalis.

Astygonus (Aorigoros), Sohn bes Priamus, Apoll. III, 12, 5. [H] Astylus, ein Centaur, ber feine Genoffen vergebens vom Rampfe gegen bie Lapithen abmahnt. Dvib Met. XII, 308. Da Befieb. Sout. Here. 185. einen Λοβολος διωνιστής unter ben Centauren nennt, fo glaube Jacobi (Sandwörterb. ber Mythologie), bag ber Dvibifde Rame aus biefem Asbolus entstanden fei. [H.]

Astynome ('Aoruvoun), 1) Sowester bes Abrastus, Tochter bes Talaus, mit welcher Sipponous ben Capanens zeugte. Dug. 70. -

2) Tochter bes Chryses, f. Chryseis. [H.]
Antymomi (Λοτυνόμου), biejenigen Beamten in ben griechischen Stabten, welchen bie Baupolizei und Die Gorge fur Reinlichteit und gute Ordnung auf den Straffen in und außer der Stadt oblag, Aristot. Pol. VI, 5, 3., vgl. Plat. Leg. VI. p. 759. 763. Papin. dorvoorender in der l. unio. D. de via publ. 43, 10. In Athen waren zehen folde, durcht Loos gewählte Afpunomen, fünf für die Stadt und ebenso viele für den Pyraus, Aristot. bei harpocr. s. v. Suid. und Best. anoed. p. 455. 24. Man war nur Einmal zur Uebernahme des lästigen Amtes verpflichtet, Demosth. Procem. p. 1461. Den Umfang ihres Geschäftstreises kennen wir nicht genan. Als Aufsehern über die Straßen waren ihnen die Kothstärrner (xongologo) untergeordnet, Arist. bei harp. Die Aufsicht über bie Rlotenspielerinnen und Bithermaden (ebenb.) ftand ihnen wohl nur insofern ju, ale fie über Ordnung und Anstand auf ben öffentlichen Strafen gu machen hatten, mabrent folche Dirnen im Uebrigen unter ber Dolizei ber Agoranomen (f. b. G. 266.) fanben. Den letteren und nicht ben Afton. Scheint auch die Gorge für Sanberteit des Marttes und bie bort befindlichen öffentlichen Gebanbe, Brunnen u. bgl. obgelegen gu haben, Liban. Decl. 46. Ferner batten bie Aftyn. barauf gu feben, bag Riemand in auffallend lururiofer Tracht öffentlich erschien, wie es fcheint nach Diog. Laert: VI, 90. Befonder ift , daß nach Raus do Clem her. p. 36., Steph. S. 15. B. bei ben Aftyn. einmal ein Testament beponirt wirb. — In welcher Beziehung biefe Beamten jum Areopag (f. b. S. 706. D.) ftanben, läßt fich nicht bestimmen. Zebenfalls find fie nicht als bloße Officianten zu benten, sondern sie übten in den ihnen zusommenden Fällen die Borstanbschaft bes Gerichts. S. Meier und Soom.

S. 93 ff. Platner II. S. 339. [P.]
Astynosmus (Astivopoc), Sohn bes Priamus, von Acilles erlegt.

5yg. 90. 113. [H.]

Antymomme, ein griechifder Gefchichtidreiber, ber über bie Infel Eppern ein Bert gefdrieben hatte, bas Plining ber Meltere und Stephanus von Byzanz einigemal anführen. Bgl. G. J. Bof De historicc. Graece. p. 404. ed. Westerm. [B.]

Graecc. p. 404. ed. Westerm. [B.]
Astymous (Astivoss), 1) Sohn bes Phaëton, Bater bes Sanbarus. Apoll. III, 14, 3. — 2) Sohn bes Protiaon, ein Trojaner, von

Reoptolemus getöbtet. Iliad. XV, 455. Pauf. X, 26, 1. [H.]

Astyoche (Λοτιόχη), 1) Lochter bes Phylas, Rönigs in Ephyca, mit welcher Hercules nach Eroberung ber Stadt ben Tlepolemus zeugte. Apoll. Il, 7, 6. 8. Som. Iliad. II, 653.; vgl. bie abweichenben Angaben über bie Mutter bes Elepol. unter Astydamia. — 2) Tochter bes Simois, von Erichthonius Mutter bes Eros. Apoll. III, 12, 2. — 3) eine Tochter ber Riobe und Amphione, pon Diang erlegt. Apoll. III, 5, 6. — 4) Tochter nomebons und ber Strymo, Scamanders Tochter, ober ber Piacie, ober parcippe, Apoll. III, 12, 3., Schwester bes Podarces (Priamus). Rach patern Sagen bei Enflath. und Dictys II, 5., ber sie aber für eine Tochter se Priamus halt, beirathete fie ben Telephus und wird Mutter bes Euryplus (f. b.). — 5) Tochter bes Actor, mit welcher Mars ben Ascala-bus und Jalmenus zeugte. hom. Iliad. II, 512. — 6) nach hygin 117. Demefter Agamemnons, Gemahlin bes Strophius. [H.]

Astypalaea ('Aorunalaia), Tochter bes Phonix und ber Perimebe, powester ber Europa, von Reptun Mutter bes Ancaus, Panf. VII, 4, . (eines Argonauten, Apoll. Arg. II, 865.) und bes Europylus, Königs mf Cos, welche von Hercules bei Eroberung ber Insel getöbtet wurde. Ipoll. II, 7, 1. [H.]

Autypalmen, 1) Borgebirge Attica's, füblich von Thorā, der Infel Eleussa (j. Lagonist) gegenüber. Strado IX, p. 398. Steph. Byz.—?) eine der Sporaden mit einer Stadt gl. Namens, einer megarischen Solonie, die unter der Kömerherrschaft eine libera civitas war. Schl. Schmn. Chius. Strado X, p. 488. Mela II, 7. Plin. H. N. IV, 23. Ptol. Agathem. I, 4. Eustath. ad Dion. Periog. 530. Steph. Byz., welscher lette dieselbe Insel doppelt aufführt, als Cyclade und als Sporade, auch als frühere Namen derselben Pyrrha, Pylan und Geser reganzes ausgeste Lieber Ramen derselben Pyrrha, Pylan und Geser reganzes ausgeste Lieber Ramen derselben Pyrrha, Pylan und Geser reganzes ausgeste Lieber Ramen derselben Pyrrha, Pylan und Geser reganzes ausgeste Lieber Ramen derselben Pyrrha, Pylan und Geser reganzes ausgeste Lieber Ramen derselben Pyrrha, Pylan und Geser reganzes ausgeste Lieber Ramen derselben Pyrrha, Pylan und Geser reganzes ausgeste Lieber Ramen derselben Pyrrha, Pylan und Geser reganzes ausgeste Lieber Ramen der einer Ramen der geser Lieber Ramen der geste Lieber Ramen der geser geser Lieber Ramen der geser gibt. Die Einwohner verehrten ben Achilles als Gott. Eic. Nat. Door. III, 18. Es gibt Munzen ber Stadt aus ben Zeiten ber ersten römischen Raiser. Misnn. Deser. de med. ant. III, p. 400. Jest Stampalia. — 3) bie eine Salfte ber Stadt Samos (Ktym. magn.), nach Polpan. Stratag. I, 23, 2. die Afropolis der Stadt; vgl. Steph. Byz. — 4) Stadt auf der Insel Cos. Ihre Einwohner verliehen sie, um die Stadt Cos gu gründen. Strabo XIV, p. 657. Steph. Bpz. — 5) Borgebirge Cariens, conmeit Mondus. Strabo XIV, p. 658. [G.]
Antyra (griech. ra Acropa, lat. Astyra, ae), 1) Ort, früher Stabt,

awischen Antanbrus und Abramyttium in Mysien, mit einem Heiligthume ber Artemis Aftyrene. Ten. Hell. IV, 1, 41. Strabs XIII, p. 606. und 613. Mela I, 18. Plin. H. N. V, 32. Steph. Byz. Scylar neunt Aftyra noch πάλις Ελληνία, und icon Tenophon fpricht nur von bem Beiligthume. Rach Pauf. IV, 35. waren bier warme Baber. — 2) fruh zerftorte Stabt unweit Abydus in Troas, in deren Nähe Goldbergwerke waren, die jedoch gu Strabo's Zeit schon erschöpft waren. Strabo XIII, p. 591. XIV, p. 680.

— 3) Auch der Insel Rhodus gegenüher lag nach Steph. Byz. eine Stadt dieses Ramens, deren Münzen Echel Doctr. Num. II, p. 606. Mionnet Descr. do mod. ant. IH, p. 429. Sestini class. gener. p. 91. (ed. 2.) beschreiben. Hier wurde die Minerva Aftyris verehrt. Steph. Byz. [G.]

Aona ('Acec), fleine Stadt auf Ereta, mit einem uralten Jupiter-

Tempel. Steph. Byz. [P.]

Aoulia, f. b. folg. Art. am E. Anglum (aoudon), die Freiftatt. Tempel und beilige hanne, Gotterbilder und Altare überhaupt waren um der unmittelbaren Rabe der Gotter willen unantaftbare Buffuchtsorter ber Berfolgten, Diffanbelten ober Schulbigen, Plut. do suporst. 4. Förmliche, und um fo unverlet-lichere Afple aber waren folde Tempel und heilige Localitäten, Die ausbrudlich ju biesem 3wedt gestiftet und geweiht wurden, b. h. die aoulia ober bas jus asyli bekamen, Serv. zu Birg. Aon. II, 761. Diese Afplie erftredte fich gewöhnlich über einen größeren Begirt um ben Tempel ber, Strabe 641. Somere Strafen und göttliche heimsuchungen rächten bie Richtachtung biefes Schuprechtes, z. B. Justin. XXVIII, 3. Doch zeigen Beispiele wie bas bes Paufanias, baß auch bas Aspl nicht immer vor ber Rache ber Geses von ber Leibenschaft schüpte, Cornel. Rep. Paus.

5. Pauf. III, 17, 7. Bgl. Schol. zu Eurip. Androm. 256. Als bas altefte Af. nennt Serv. a. a. D. basjenige, welches fich bie Heracliben zu Athen Kisteten; ein noch alteres, das des Cadmus in Theben, nennt Alex. ab Alex. III, 20. In Athen hatten die Afplie das Theseum in der Stadt, besonders für mißhandelte Sclaven, bas Theseum im Piraus, ber Altar bes Mitleibs auf dem Martte, ber Altar bes Zeus Agorans, die Altare ber zwölf Götter, ber Altar ber Diana zu Munnchia, und ber Altar ber Eumeniden auf bem Areopag, f. Deier und Schom. Prozeff. G. 404. Unter ben ungahligen Freiftatten im übrigen Griechenland nennen wir noch: Die ber Minerva Alea bei ben Tegeaten, Die angesehenfte im Pelsponnes, Pauf. III, 5, 6., des Reptun auf Tanarus, Corn. Rep. Paus. 4., ben Tempel und Hayn des Apollo auf Delos, Liv. XXXV, 51., des Reptun auf Calauria, Str. 373., bes Apollo und ber Diana zu Daphne, Str. 750., ber Diana zu Epheins besonders für zahlungsunfähige Schulbner, Plut. de vit. usur. Str. 641. Befannt ift bas römische Afpl zwischen Capitol und Burg , das Romulus in der Abficht gestiftet haben foll , bie Bollegabl fonell zu vermehren, Liv. I, 8. Birg. Aen. VIII, 342. Dion. Salie. II. 15. — Soon in alten Zeiten mag mit ben Freiftatten viel Rifbrauch getrieben worben feyn, vgl. Eurip. Jon. 1312 ff. Besonbers aber spater, als viele griechische Stabte fich eigenmachtig Afple gegeben hatten, wurde baburch bie Bahl ber Berbrecher, betrugerischer Schulbun und folechten Sclavengefindels ungemein vermehrt. Dieg bestimmte ben Tiberius, bas jus asyli ber verschiebenen griech. und afiat. Stabte burd ben Senat untersuchen zu laffen, worauf biefes jus zwar nicht ganz aufgeboben (wie Suet. Tib. 37. angibt; vgl. aber Ernefti excurs. ad h. l.), boch beschränkt und nur das Afplrecht von Ephesus, Magnesia, Aphrobisum, Stratonicea, Hierocafarea, Paphos, Amathus, Salamis auf Cypern und bes Asclepieums ju Pergamus anerfannt wurde, wegn etwas fpater noch bas des heraum auf Camos und des Asclepieum auf Cos tam, Lac. Ann. III, 60-63. IV, 14. G. Spanheim de usu et pr. vum. diss. IX. 3. A. Offander de asylis gentium in Gronov. Thesaur. T. VI. Simon sur les asyles in den Mem. de l'Acad. des Inscr. T. III. Bade muth gr. Alt. II, 1. S. 188. 350. Al. Bach über bie Afple, Glater Gymn. Progr. Breel. 1827. — Eine andere doubla war das Sicherheits recht für Person und Eigenthum, womit Staaten ober Stabte andere Gemeinden ober einzelne Burger berfelben beschenkten; f. Beffeling 32 Berob. I, 54. Bodh jum C. inscr. I. p. 725. [P.]

A. T. = ayady rigy.

Asyphus, Gebirge in Libven zwischen bem Ammonium und ber Rufte bes Mittelmeeres, Ptol. Jest Ofchebel Ofchebir ober bie fublicher gelegenen Berbobab-Berge. [G.]

Atabult, ein athiopisches Boll zwischen Rapata und Meros. Blin.

H. N. VI, 35. [G.]

Atabulus, ber Sirocco bei ben Apuliern, horat. Sat. I, 5, 78. Senec. Q. N. V, 17. Plin. XVII, 36, 8. Gell. N. A. II, 22. [P.]

Atabyris ober Atabyrion, ber bodfte Berg auf ber Infel Abo-bus mit einem berühmten Tempel bes Jupiter Atabyrius, ber von Althamenes, bem Enkel des Minos, gegründet sein foll. Er lag auf der Sädweftspise der Insel, denn man konnte von dem Berge ab Erete sehen. Pind. Olymp. VII, 87. und Schol. ad h. l. Diod. Sic. V, 59. Apostod. III, 2, 1. Strado XIV, p. 655. Steph. Byz. Tzeh. Chil. IV, 390. — Das von Appian Appian des Arabyrifden Jupiter muß unmittelbar in ber Rabe ber Stadt Rhobus gelegen haben, alfo von bem auf bem Berge Atabyris befindlichen verschieden gewesen fein. — Plin. H. N. V, 36. ergablt, bie Insel Rhobus fei nach einem Ronige früher auch Atabyria genannt worben. [G.]

Atabyrium (bei Joseph. Teafiquor, in bem A. T. Thabor), ein

einzeln in ber Ebene flebender Berg in Galilaa inferior mit einer Platte, welche 26 Stadien im Umfange hat und im Alterthume gur Anlage von Festungswerten mit Erfolg benutt worden ist. Polyb. V, 70. Joseph. Antiq. V, 1. bell. Jud. IV, 6. Bgl. vorzüglich noch Rosenmüllers Hand-buch ber bibl. Alterthumst. II, 1. S. 105 ff. Zett Dichebel Tor ober Dichebel en Rur (Lichtberg ober Berg ber Bertlarung so. Chrifti). [G.]

Atabyrius, f. Atabyris. Atagis, f. Athesis.

Atalanta ('Aradaren), Il. Insel im opuntischen Busen, j. Talanda, burch ein Erobeben zerriffen, Str. 61. 395. 425. Thurbb. II, 32. III, 89. Diob. XII, 44. 59. Pauf. X, 20, 3. Liv. XXXV, 37. Plin. II, 88. IV,

12. Senec. Q. N. VI, 24. Steph. Byg. [ P.]

Atnlanta (Aradaren). In ber alten Mythologie finden fich zwei biefes Ramens, über beren Identität ober Berfchiedenheit man ichon feit ben alteften Zeiten nicht im Reinen ift. Während Burmann zu Ovib X, 565. und Munder in seinen Anmerkungen zu ben betreffenden Fabeln Hygins (99. 173. 185.) fie unterscheiden, behauptet Ottfr. Ruller (Gefc. bellen. Stämme I, S. 214.), daß ihre Unterscheidung fich nicht burchführen laffe, und Atalante, die überhaupt als symbolisches Besen in Be-gleitung der Diana erscheine, leicht sich an diese ober jene heroische Genealogie anknupsen laffe. Gewöhnlich unterscheidet man 1) eine arkabische, Lochter bes Jasos und ber Clomene (bei Ael. V. H. XIII, 1. Jafion; bei Syg. 99. Jafius), von ihrem Bater, ber sich einen Sohn gewünscht hatte, gleich nach ber Geburt ausgesetzt, und von einer Barin gefäugt. Erwachfen lebte fie in reiner Jungfraulichteit, erlegte bie Centauren, bie ihr nachstellten, war Genoffin ber calpbonischen Jagb, Rampfe-rin bei ben zu bes Pelias Ehren angestellten Rampffpielen; als fie endich, von ihrem Bater aufgefordert, fich beirathen follte, fo bestimmte fie, bag jeder ihrer Freier einem Wettlauf mit ihr fich unterwerfen, und im Fall er überwunden wurde, ben Tob von ihr erleiben muffe. Milanion flegte burch Sulfe golbener Aepfel, Die, ein Geschent ber Aphrobite, von ihm auf die Bahn geworfen, bas Madchen aufzuheben fich nicht enthalten konnte. Als sie einst durch Liebesgenuß ben hain des Jupiter entheiligten, wurden sie in komen verwandelt. So erzählt Apollod. III, 9, 2. 2) eine bootifche Atalante, Tochter bes Schonens, Gemablin bes Sippo-menes, beren Geschichte mit ber oben erzählten in ber Sauptsache gufammentrifft, nur daß die Lotalitäten anders angegeben find. hug. 185. Doib Met. X, 560-705. — Rach Pauf. V, 19. war Atalante, ein hirschlath haltenb, und neben ihr Milanion auf bem Raften bes Copfelus abne-[H.]

Atalante (Aradaren), Stadt am mittleren Arius in Macedonien. in der Rabe ber auf fretischen Ursprung ober Kult hinweisenden Orte Gortynia und Idomene. Thucyd. II, 100. Rach dem Insammenhang bei

Thuepd. wohl auf der rechten Seite bes Axins. [T.]

Atalamte, Insel an ber Westlfufte von Attica, nicht weit vom Piraens. Strabo IX, p. 395. u. 425. Steph. Byz. [G.]

Atarantes, ein Bolt im innern Africa, zwischen ben Garamantes und Atlantes. Sie haben feine Eigennamen und fchimpfen und fluchen anf die alles versengende Sonne. Herodot IV, 184., wo erft Salmafins (Plin. Exercit. p. 292.) die wahre Lesart 'Araganres für die schon febe früh eingeschlichene Lesart Arlaures nach ben Worten bes Rhiauns bei Steph. Byz. Ardarres und bei Euftath. ad Dion. Perieg. v. 66. hergestellt hat. Mela, Plinins, Solinus und Maxtianus Capella fennen nur Atlantes, und foreiben ihnen gu, was herobot von ben Atarantes und von ben Atlantes ergablt. Ricolaus Damascenus bei Stobans II, 226. Gaisf. nennt bieg Bolt 'Apapareis (ob für 'Abapareis?). Bal. Baldenger und

Bahr zu Herobot IV, 184. Lopp zu Mart. Cap. VI, S. 673. Heeren 3bren II, 1. G. 239. [G.]
Atarbechie, f. Aphroditopolis 3.

Atarnes, f. Utus.

Atarmons (6 'Aragneris), 1) ein getraibereicher ganbftrich in Myken (nach Anbern, was bei ber Unbeftimmtheit ber Grangen nicht ju verwunbern, in Lybien und Acolis), ber Infel Lesbos gegenüber, ber von bem Perfertonige Cyrus ben Chiern jum Lohne einer Berratherei gegeben wurde. Herob. I, 160. VI, 28. VII, 42. VIII, 106. Scol. Tenoph. Anab. VII, 8, 8. Strabo XIII, 581. 614. Pauf. IV, 35. Plut. de malign. Horod. 20. — 2) Stabt in biefem Lanbstriche (bei Steph. 'Acajera, bei Plin. Atarnsa, fonst Aeagreis). Bon Ratur fest, wird sie im peloponnesischen Kriege von verbanten Chiern besetzt, die von hier aus Jonies
beunruhigten. Ken. Hell. III, 2, 11. Diod. Sic. XIII, 65. Später war
sie Residenz des Tyrannen Hermias, eines Freundes des Aristoteses,
welcher sich auch einige Zeit bei jenem aufhielt. Strad XIII, 614. Diod. Sic. XVI, 52. Setlabine bei Ptol. Bibl. Cod. 279. p. 1580. R. (wo 960 tine jeboch bie myfifche Stadt Atarneus mit bem thracifchen Fluffe Atarnes berwechfelt). Bgl. Baldenaer ju Berobot I, 160. Bu Plinius Beit exiftirte bie Stabt nicht mehr. Plin. H. N. V, 32. XXXVII, 56. Ras Pauf. VII, 2. extr. waren bie Einwohner burch eine Landplage gezwungen worden, die Stadt zu verlaffen. Dennoch gibt Mionnet Suppl. zur Duscr. do Mod. ant. V, p. 297 f. mehre Münzen von Atarnea, felbst aus ben Regierungen bes August und bes Antoninus Pius. — In ber Rase waren Bergwerte, benen bie libifchen Ronige ihren Reichthum verbantten. Strabo XIV, 680. Jest Diteli-toi (Reichard) ober Ajasmat (D. v. Richter Ballfahrten im Morgenl. S. 486.). [G.]

Atax, Ruftenfluß im narbonn. Gallien, früher Rarbo (Bolyb. III, 37.), j. Aube, aus ben Pyrenden (Plin. III, 4. Mel. II, 5. nicht Cevennen, wie Str. 181.), gegen bie Ausmandung fchiffbar, Str. 189. Bgl. Lucan. I, 403. Avien. Or. mar. 587. (Attague), Steph. Byg. s. v. Nachber. Bielleicht führte ein Ort benfelben Ramen, Sieron. in Kusch.

ad Ol. 174, 2. [P.]

Ate ("Ary), nach Sestob. Theog. 238. ber Eris, nach Som. Hiad. XIX, 91 f. bes Jupiter Lochter; eine verberbenbringende Gottheit, bie and einft, bei bes hercules Geburt, ben Jupiter bethort hatte, bag er burd ungeitigen Gowur ben Berenles bem Eurofthens unterthan machte, wegwegen fle Jupiter für emige Beiten aus bem himmel berabfturgte. Bei ben Erngitern erfcheint fie in einer etwas veranberten Beftalt, namlin als eine Racherin bes Unrechts, und fällt somit eigentlich mit ber Re-

mefis aufammen. [H.]

C. Atejus Capito, Bolletr. im J. 699 b. St., 55 v. Chr., in welchem Jahre Pompejus und Craffus bas Consulat an fich rifen. At. erklarte fich mit feinem Collegen Aquillius Gallus gegen Die Confain. Dio XXXI, 32. Bornamlich beftritt er, aber vergeblich, ben Gefebes-Borfclag, welchen ber Bollstribun Trebonius im Intereffe ber Confuln in Betreff ber Austheilung ber Provinzen machte. Bgl. Die XXXIX, 33-36. Spater facte er nebft feinem Collegen Aquillins Die Truppenausbebung gu bindern und bie Beichluffe wegen der Feldzuge, welche die Confuin unternehmen wollten, umanftoffen. Dio XXXIX, 37. Als Eraffus gleichwohl fich bereitete, gegen bie Parther auszuziehen, fo ließ At. ihn greifen. Plut. Crass. 19. Als bie andern Bollstribunen ihn wieder befreit hatten und er nun auf bem Capitol feine Opfer barbrachte, fo vertunbete Mt. warnende Himmelserscheinungen und Schreckeichen, und als er mit dem heere wirklich aufbrach, so fließ jener die farchtbarften Berwanschungen gegen ihn ans. Die XXXIX, 39.; vgl. Plut. a. D. App. d. c. II, 18. Cic. ad Att. IV, 13, 2. At. ward hernach beswegen bestraft, und zwar von dem Cenfor Appins, weil er Auspicien erdicktet habe. Eic. de Div. I, 16. — Ruch Dio XXXIX, 34. war At. als Bolfstribun auch gegen das, was die Confuln zu Gunsten Casars durchfesten wollten. Später wird er von Cicero, welcher von ihm als feinem Freunde spricht, ein Berehrer Casars genannt. Eir. ad Div. XIII, 19, 6. Juzwischen scheint er nicht wirklich auf dessen Partei gewesen zu sen, da Cicero (in dem Briefe au Plancus, ad Div. a. D.) sich so viele Mühe geben muß, um die Berwendung eines Dritten dei Casar für At. (in der Sache einer Erbschaft von T. Antistius, s. d.) zu gewinnen. Rach Tac. Annal. III, 45. war At. Prätorius. Weiteres ist von ihm Richts besannt, wenn nicht der Atezus, der App. d. c. V, 33, 50. als Unterbeschlehaber des Untonius genannt wird, derselbe mit ihm ist. — Ein Sohn von ihm war C. Atojus Capito. Ueber diesen s. unten Nr. 2. [Hkh.]

Atezus (minder richtig, wie es scheint, Attejus) Praotextatus,

Atejus (minber richtig, wie es scheint, Attejus) Praetextatus, auch mit bem Beinamen Philologus, ben er sich selbst gegeben haben soll, um damit sein ausgezeichnetes Wissen und seine große Gelehrsamkeit anzudenten, war zu Athen geboren, wird als Freigelassener und später als einer der namhaftesten Grammatiker in Rom dezeichnet, wo er mit Sallustius in enger Berbindung lebte, und nach deffen Tod an Afinius Pollis sich auschloß, beide in ihren wissenst, und insofern als ein merkwürdiges Beispiel zu betrachten, wie die Bornehmen Roms, wenn ste vom öffentlichen Leben zurückzegogen, den Wissenschaften sich widmeten, dazu der Hülfe und des Beistandes gelehrter Griechen sich bedienten. Jenem soll er für seine römische Geschichte einen kurzen Umrist derselben mit allen Thatsachen zur beliedigen Auswahl ("broviarium rerum omnium Romanarum, ex quidus, quas vellet, eligeret") gefertigt, diesen zu gleichen zweien in der Theorie des Bortrags und der Darstellung belehrt saben. Wenn aber eben Dieser des Bortrags und der Darstellung belehrt saben. Wenn aber eben Dieser des Bortrags und der Darstellung belehrt haben. Wenn aber eben Dieser des Bortrags und der Ankelt. den affectirt alterthämlichen Styl des Sallustius begünstigt, oder überhaupt auf diese (von Kluius Pollio getadelte) Nanier Einstuß geänsert, so hat sich sehn Guetonius, dem wir überhaupt diese Nachsichen verdanten (De illustr. Grammatt. 10.), entschieden dagegen ausgesprochen. Bgl. Ofann Analectt. critico. p. 64 ff. und insbesondere Madvig Opusco. Acadd. p. 97 ff.

2) C. Atojus Capito, ein berühmter romifder Jurift, ber an bie Spige ber einen ber beiben Schulen romifder Juriften gestellt wirb, welche von bem Zeitalter bee Augustus an fortlaufend unter ibm und feinen Rachfolgern in entgegengefester Richtung zu einander angetroffen werben. Als Gegner bes nicht minber berühmten D. Antiftius Labeo, ber an ber Spite ber anbern Schule, bie einer felbständigeren Richtung folgte, ftand, bielt fich At. mehr an bas Aengere und Gegebene, an bie Erfahrung und das hertommen, mahrend die andere Soule die geltenben Rechtsbestimmungen einer freieren Betrachtung gu unterwerfen bestrebt In bem Staatsbienft zeigte er Rachgiebigteit und wie Ginige wollen, felbft Schmeichelei gegen Augustus, ber ihn 759 b. St. jum Confulat erhob, überhaupt ihm großes Anfehen verlieh. Er ftarb unter Di-berius 775 b. St. Seine Schriften werben mehrmals in ben Panbecten eitirt, namentlich Conjectanea, ein febr umfaffendes Wert, indem bavon bas 259fte Buch angeführt wird; De jure Pontificio, wovon ein fünftes Buch genannt wird; gen Bucher De jure sacrificiorum, Briefe n. A.; aber es hat fich von allem Diefem nichts von einiger Bebentung erhalten. S. über ihn Lac. Ann. 1, 76. 79. III, 70. 75. Dio Caff. LVII, 17. Gell. XIII, 12. S. Bach Histor. jurisprud. Roman. Lib. III. Cap. I. S. XI. unb bie bei Hambold Institutt. Jur. Roman. privat. Uneamentt. p. 148. Not. m. und n. citirten Schriften. [B.]

Die Freiheit von Leiftungen war ein Chrenrecht, welches ber Staat entweber auswartigen Ronigen, Staaten, Gemeinden, Gingelnen, ober auch verbienten Mitburgern (fo besonders ben Sieronifen, f. Athletae) und Schupverwandten ertheilte. So die Delphier bem frei-gebigen Kröfus und ben Lydiern, Herod. I, 54. und baf. Beffel. 3m erfteren Falle ift hauptfachlich Freiheit von Bollen und andern Sandels-Abgaben barunter zu verfteben, wie auch bie Freiheit von Schungelb und Liturgicen, im Fall ber Einzelne in ben alfo befreundeten Staat fich übersiedeln wollte; Beispiele f. bei Boch Staateh. I. S. 93. R. 389. 3m zweiten Fall ift bie Atelie entweber eine allgemeine, wie fie namentlich in Athen verdienten Burgern (sogar auch ihren Rachsommen, 3. B. harmobius und Aristogiton, Demosth, geg. Lept. 462. S. 18.) zuerkannt wurde; bahin gehörte die Freiheit von Zöllen und andern Abgaben (mit Ausnahme ber Bermogenssteuer, clopoed, von welcher fein Burger, wohl aber zuweilen ein Metote, befreit murbe, Bodt II. G. 5. 75.), von ben Liturgien (mit Ausnahme ber Leiftungen gur Bertheibigung bes Baterlandes, Demosth. a. a. D.) und bei Soutverwandten vom Sontgeld (Demosth. geg. Ariftocr. 691. S. 211.). Dber bie At. war eine befonbere, blog von ben Liturgieen ober einzelnen berfelben (bieruber bas Mabere unter Autovorian) ober von gewiffen Bollen, ober von bem perfönlichen Kriegsbienst. Lettere stand außer ben Rathsmannern (Locung geg. Leocr. C. 11.), ben Jollpächtern (Demosth. geg. b. Reara 1353. S. 27.) und ben Kauffahrern (Schol. zu Arift. Plut. 905. und baf. Hemsterb. Acharn. 399. und baf. Elmeley) gefeglich gu. - G. überhaupt bie Rede des Demosth: negi aredeias noos Aenrivy mit Bolfs Prolegg. p. LXXI ff. Bodh I. G. 93 ff. und bie Sauptschrift von A. Beftermann de publicis Atheniensium honoribus et praemiis (Lips. 1830. 8.) p. 6-12. - Bon ber At. römischer Provinzialstädte s. Immunitas. [P.]

Atella, Stadt in Campanien, zwischen Capua und Reapel, jest Aversa, früher von Ostern bewohnt, später rom. Municipalftadt und Colonie. Ihren Abfall zu Hannibal mußte sie schwer bugen; an die Stelle der nach Calatia verwiesenen Bewohner tamen Reuburger aus Ruceria, Liv. XXII, 61. XXVI, 16. 34. XXVII, 3. Sil. 3t. XI, 14. Cic. Agr. II, 31. Qu. Fr. II, 14. ad fam. XIII, 7. Front. de col. p. 102. Plin. III, 5. Str. 249. Ptol. Tab. Peut. Der an fich unbebeutende Ort ver-bankte seine Berühmtheit ben Atellanis sabulis, f. b. [P.]

Atollamae fabulae, fo benannt nach ber oscisch. Stadt Atella in Campanien, erscheinen als die erste Spur eines nationell italischen, volksmäßigen, wenn auch gleich roben Luftspiels, bas von ber genannten campanifchen Stadt fruggeitig nach Rom tam, und bort, ale bem Charafter nub ben Sitten ber romifchen Bevolferung entsprechenb, gunftige Aufnahme und fpaterhin felbst forgfaltigere Pflege fand, jumal ba, wie bieß wohl in bem Charatter biefes volksmäßigen Spiels liegt, bas Auftreten in den Atellanen weder den Ausschluß aus der Eribus, noch den Berluft burgerlicher Rechte und Ehren, wie bieß bei bem tunftmaßigen Schanspiel zu Rom ber Fall war, nach sich zog. Es waren einfache bramatifche Darftellungen, an benen bie romifche Jugend großes Behagen fanb, aus bem Stegreif gegeben und baber wohl auch in ungeregelter, oft plumper Form, auch ursprünglich in ber oscischen Sprace, die in ben früheren Beiten Rome wenigstens auch bort verstauben warb. Die natur-liche Borliebe bes Romers für bas Grotest-Romifche, für Bort - und Geberbenfpiel, bie einen Grundzug bes italienischen Charafters überhaupt bilbet, muß bei biefen scenischen Darftellungen, bie fich nicht über ben Bereich bes gewöhnlichen, junachft bes landlichen Lebens erftrecken, und Diefes in aller Derbheit, ja oft Solpelhaftigleit, auf eine tomifde Beife barzuftellen suchten, gewiß mit in Anfchlag gebracht werden. Als aber bas tunftmäßige, griechifde Drama, nach ber Beit ber punifden Rriege,

in Rom eingeführt warb, erhielten, wie es fceint, auch biefe Boltsfpiele eine regelmäßigere Form, bie fie ber Comoedia togata annaberte; fie murben foriftlich aufgezeichnet, und wir finden von nun an Atellanen-Dichter, wie g. B. Novins, Pomponius n. A. genannt, auch Titel und felbft einzelne Bruchftude biefer Atellanen verzeichnet. Leiber find aber biefe Fragmente und Notigen nicht bebeutend genug, als bag wir baraus eine befriedigenbe Renntnig biefes altitalischen Luftspiels gewinnen konnten; boch icheint barin die Beziehung auf ben Rreis bes gewöhnlichen Lebens, namentlich auf bas Landleben, noch immer vorherrschend geblie-ben zu fenn, felbst als Gegenfat zu bem verfeinerten Stadtleben und zu bem Rosmopolitismus ber höhern Stanbe Roms. Diefer Charafter eines eigentlichen Boltsspiels zeigt fic auch in ber Anwendung bestimmter Charaftermasten, welche, wie g. B. ein Sarletin, felbst Aehnlichkeit mit ben noch jest ftebenben berartigen Masten bes italienischen Boltsspieles ertennen laffen, was fogar bilbliche Darftellungen zu Pompeji beftätigen (vgl. Micali Storia degli antich. popol. Ital. T. III. p. 223. coll. II. p. 216.). Es fommen biefe Atellanen, obwohl im Gangen nicht mehr fo haufig, noch zu Cicero's Zeiten vor, auch felbft noch spater unter ben Raifern; boch verschwinden fie nach und nach, verbrangt, wie es scheint, hauptfächlich durch ben immer mehr hervortretenben Geschmad für bie Mimen (f. b. Art.), ber mit ber gangen Richtung ber Beit gufammen-hing; aber ahnliche Spiele und Beluftigungen bes Bolts treten alebalb im Mittelalter wieder hervor, und führen fomit felbft ben Urfprung ber Comoedia dell' Arto ber neueren Beit auf biefe alteren, tief im italienifchen Boltscharafter begrunbeten, Boltsspiele einer beiteren, aber in ber nieberen Sphäre sich bewegenden Art zurud. Das Rähere f. in C. E. Schober: über d. Atellanen. Leipz. 1825. 8. J. Weyer über d. Atellanen. Mannheim 1826. 8. Zell Ferienschriften II. p. 139 ff. und in der Röm. Lit. Gesch. S. 24. Bgl. auch Reuklich De sab. togat. p. 20. 51 ff. [B.] Atomo (Arivn), Demos in Attica, gehörte zuerft zu der Phyle Antickie (Stenk Und 2011)

tiochis (Steph. Byz. Corp. Inscr. n. 172.), bann gu ber Attalis (Phrynich. bei Steph., wo 'Arradidos für Aiodidos gu lefen). Die Lage bes

Ortes ift unbefannt. [ G.]

Ater mons, an einer anderen Stelle Niger mons, Gebirge im in-weren Africa, nörblich von Phazania (Fezzan), Plin. H. N. V, 5.; wohl bie jetigen schwarzen Berge ober ber etwas öftlicher gelegene schwarze Harusch. [G.]

Atergatis, f. Syria Dea.

Aterianus (Julius), wird von Trebellius Pollio einigemal als ein

Geschichtschreiber genannt, ber nnter den dreißig Tyrannen lebte ober schrieb. S. Köm. Lit. Gesch. S. 225. Not. 7. [B.]

Atermum, gemeinschaftliche Hafenstadt der Bestiner, Marruciner und Peligner, Str. 241., j. Pescara an der Mündung des Aternus im j. Abruzzo Citra, Liv. XXIV, 27. It. Ant. T. Peut. [P.]

Atermus, beträchtlicher Fluß Mittelitaliens, später Piscarius, j. Pescara; entspringt bei den Marsen, stellst zwischen Bestinern und Marrucinern und fällt dei Aternum ins adr. Meer. Str. 241 f. Plin. III, 5. 12. 15. Mes. II. 4. Btol. It. Ant. T. Bent. [P.] 5. 12. 15. Mel. II, 4. Ptol. 3t. Ant. T. Peut. [P.]
Ateste, Stadt und nach Plin. III, 19. Colonie, im Lande ber Be-

neti, j. Efte, Lac. Hist. III, 6. Ptol. 3t. Ant. [P.]
Athaeus, Stadt Obermaceboniens, in Pelagonia ober in Lynceftis.

**Liv.** XXXI, 34. [T.] Athamania (bei Scymn. 'Abapartia. Bal. Apollob. I, 9, 2.), Landschaft im füblichen Epirus, auf ber Bestseite bes Pindus, ein Berg-land, in welchem ber Acelous und wahrscheinl. auch ber Arachthus ent-springt, mit ber Hauptstadt Argithea, Liv. XXXVIII, 1., vgl. XXXI, 14. Str. 435. 440. 442. 450. Das Bolt (Asapasse) galt für theffalisch, gleichwohl nicht entschieden für hellenisch, Str. 434. 449. Rach bem Untergang bes molosuschen Reiches erhob es sich zur Selbskändigkeit unter eigenen Fürsten, beren letzter Amynander war (f. d.), Str. 321. 326. 427. 429. Polyb. Leg. 6. 13. Diod. XIV, 22. XVI, 29. Liv. a. D. XXVII, 30. XXIX, 12. XXXVI, 14. u. a. Cic. Pis. 40. Plin. IV, 2. (irrig Atham Metolien rechnend). Ptol. Stepb. Byz. [P.]

Athamantis campus, 1) fruchtbares Blachfeld an ber Copais bei Acraphia, Pauf. IX, 24, 1. — 2) ein gleiches in Phibiotis am pagafetischen Bufen und am Fuße bes Athamas-Berges. Apoll. Rhob. U,

514. [P.]

Athamas (Asamas), 1) Sohn bes theffalischen herrschers Meolus und der Enarete, des Deimachus Tochter, Bruder des Creteus, Sisphus u. s. w., Apoll. I, 7, 3., zeugte mit Nephele den Phrixus und die Helle, und mit Ino, des Cadmus Tochter, den Learchus und Melicertes; Ino verfolgte auf jede Art die Kinder der Nephele, und brachte einen Orakelspruch vor, dem zu Folge zur Abwendung einer Unfruckbarteit des kandes Phrixus geschlachtet werden sollte. Nephele entrückt den Phrixus und die Helle auf dem Widder mit dem goldenen Bließe; aber won hermes übergedenen Bacchus als Mädchen erziehen wollen, Apoll. III, 4, 3., verfolgt den Athamas und seine Kamilie; er selbst tödtet den Learchus im Bahnsinn, und Ino stürzt sich mit Melicertes ins Meer. Wegen des Mordes aus Böotien stücktig geworden, behaut er die nach ihm benannte athamantische Gegend, und zeugt mit Themisto, des Hypseus Zochter, mehrere Söhne, z. B. den Schöneus. Apoll. I, 9, 1. 2. cl. Hyg. 1. 2. 3. 4. 5. und die daselbst vorkommenden Abweichungen von Apollodors Erzählung. Nach Paus. IX, 34, 4. wollte Ath. den Phrixus am böot. Berge Laphystius, au dem dem Jupiter Laphystius gewönneten Altar opfern, und die ganze Mythe wird nicht mit Unrecht mit diesem Götterdieusse in Berbindung gedracht. Man vgl. noch besonders Külker Wesch. hellen. Stämme I. S. 161 ff. — 2) Enkel des obigen, der eine Minpercolonie nach Teos sücher Apus. VII, 3, 3. — 3) Sohn des aus Treta auf die Insel Chios ausgewanderten Denopion. Paus. VII, 4, 4. [H.]

Athanadas, ein griechischer Schriftsteller, ber über Ambracia geschrieben haben soll, aber nicht näher bekannt ift. Jedenfalls ift er verschieben von dem mehrmals angeführten Athanas, der über Sicilien schrieb und unter Andern auch von Plutarch (Timol. 23. 37.) und Diod. (XV, 94.) citirt wird. Bon seinen Schriften hat sich nichts erhalten; wahrscheinlich ift er nicht verschieden von Athanis, welchen Athan. (III, p. 98.) als einen Schriftsteller über Sicilien nenut. S. Boß De histor.

Graecc. p. 407. ed. Westerm. mit beffen Rote. [B.]

Athanagia, von Liv. XXI, 61. als Hauptort ber Blergeten erwähnt, in hisp. Tarrac., nördlich vom Ebro, j. Ainsa (Reichard) ober

Agramant. [P.]

Athamasius aus Emesa, ein gelehrter Jurist aus bem Zeitalter Justinians, Bersasser von Commentaren ber Novellen Justinians, eines Buchs über die Berbrecher, und anderer jest nicht mehr vorhandenen Schriften. S. Bach Historia jurisprudent. Roman. p. 632. (Lib. IV. C. I. S. 14.). — 2) Ath. aus Alexandria, geb. zu Ende des dritten Jahrh. n. Chr., gest. 372 n. Chr., der berühmte cristliche Kirchenlehrer, bekannt burch seine Streitigkeiten mit den Arianern und andern christlichen haretitern, so wie durch seine Bertheidigung des nicenischen Symbolums n. A., wodurch er den Ramen eines Baters der christlichen Orthodoxie erlangt hat. [B.]

Atharrabie, f. Athribis.

Athaulphus (Ataulphus, Adaoulphus), Bruber ber Gattin bes Marich , warb beffen Rachfolger ale Ronig ber Beftgothen , 412 n. Chr. Er unterhandelte alsbald um Frieden mit dem Raiser Honorius (Oros. VII, 43. Jornand. do red. got. 31.), vermählte sich mit bessen Schwester Placidia (Jornand. a. a. D., vgl. die Beschreibung der Bermählungsseier in Narbonne, Olympiod. bei Photius p. 185–188.), von mit beinen feier in Rarbonne, Olympiov. Der pyvina p. Do er indeffen, burch Gothen nach Gallien, und weiter nach Spanien, wo er indeffen, burch Gothen nach Gallen, Bergl. eine Berfcworung feiner eigenen Leute, balb ums leben fam. Drof. a. D. — Ueber einige Biberfpruche ber angef. Schriftft. f. Gibbon Gefch. bes Berf. und Unterg. b. rom. Beltr. C. 31. Ueberf. von Sporfchil, Leipz. 1837. S. 1050. 51. [Hkh.]

Außer ber berühmten Athenae Atticae (f. Attica) gablt Athenae. Steph. Byz. noch sieben, größtentheils sonft unbefannte Orte bieses Ramens auf, in Laconien (Suib.), in Carien, in Ligurien (?), in Italien, auf Euboa (Ath. Diades, ath. Colonie unw. bes Borgeb. Cenaum, j. Litade, Str. 446.), in Acarnanien, in Bootien. Letterer Drt habe am See Copais gelegen und fei nebft einem alten Eleufis in beffen Gewäffer

versunten, Str. 407. Pauf. IX, 24, 2. [P.]
Athonae, Hafenstadt und Borgebirge in Pontus Cappadocicus an ber Rufte bes Pontus Eurinus zwischen Rhizaum und Apfarus, mit einem pellenischen Tempel ber Athene, welchem nach Arrian die Stadt ihren Ramen verdankte. Ptol. Steph. Byz. Procop. bell. Pers. II, 30. Geogr. Rav. II, 17. u. V, 10. Daß es keine Colonie des attischen Athena gewesen sei, sagt Procop. bell. Goth. IV, 2. ausdrücklich. Während Arrian (im Peripl. Pont. Eux.) den Ort als ein verlassenes Castell schildert, wennt ihn Procop. bell. Pers. II, 29. start bevölkert. Zest Atenah. [G.]

Athenses, f. Xalueia und Panathenses.

Athenseon ('Adyrais'r), auch "hafen ber Scythotauri ober Tauroscytha" genannt, ein sicherer Standort für Schiffe an ber Gubtufte bes tanrifden Cherfonefes (ber Rrim), 200 Stadien weftlich von Theodofia (Caffa). Scomn. Chius fragm. v. 89. Arr. u. Anon. Peripl. P. Eux. Jest Sudat. [G.]

Athenaeum ('Adfracor), 1) Ort in Arcabien unweit Megalopolis, Pauf. VIII, 44, 2. — 2) Castell in Athamanien, Liv. XXXVIII, 1.

XXXIX, 25. [P.]

Athenaeum. Unter biefem , von ber Stadt Athen, bem Sige ber Bilbung und Biffenfcaft felbft noch in ber rom. Raiferzeit, entnommenen Ramen, grundete ber Raifer habrian, als er ben Frieden im Drient bergeftellt und von feinen Reifen nach Rom gurudgetehrt war (alfo 133-136 n. Chr.), ju Rom, mahricheinlich in ber Rabe bes Fornme, am Auße bes aventinifcen Sugels eine bie Forberung gelehrter Studien und wiffenfcaftlicher Bilbung bezwedenbe Anftalt ("ludum ingenuarum artium", wie fich Aurelius Bictor Caesarr. 14. ausbruckt), eine Art von Atabemie ober Universität nach ber Ausbrucksweise unserer Zeit. Gine Angahl von Lehrern (professores) für bie verschiebenen 3meige allgemeiner wiffenfcaftlider Bilbung, namentlich fur Philosophie und Berebfamteit, war babei vom Raifer angestellt und befolbet; aber anger bem Unterricht fan-ben bafelbft auch bie feit Augustus Zeit besonbere üblich geworbenen öffentlichen Borlefungen ftatt, in welchen Schriftfteller, Gelehrte, wie Dichter, ber Sitte jener Zeit gemäß, ihre Productionen vortrugen, und welche auch, wie mehrere Beugniffe ausbrudlich befagen, von ben Rai-fern felbft ofters mit ihrer Gegenwart beehrt wurden. Go fcheint die Auftalt auch nach Sabrian bis ins fünfte Jahrhundert hinab fich in An-feben erhalten zu haben; nabere und weitere Radrichten über ben Umfang bes Unterrichts, die Art und Beife beffelben, die Beschaffenheit ber Lebrgegenstände u. bgl. m. fehlen une zwar; auch findet fich ber Rame Panis Real-Encyclop.

Athonaoum nacher nicht mehr genannt, wohl aber sinden sich merkwärdige bisciplinarische Bestimmungen in einer im Jahre 370 über die in Rom studirenden Jünglinge erlassene Constitution (Cod. Theodos. XIV, p. 9. §. 1.), die in Berdindung mit andern Zenguissen uns wohl die Annahme erlauben, daß die durch Sadrian begründete Anstalt in einer noch größeren Ausbehnung, als eine Art von kaiserlicher Universität, sich noch mehrere Jahrhunderte hindurch erhalten hat und als die bedentendste Bildungs-Austalt höherer Art im Occident angesehen worden, die selbst dem Theodosius um 424 n. Chr. zur Gründung einer ähnlichen kaiserlichen Universität für den Orient, zu Constantinopel die Beranlassung gegeben haben mag. Auch ist es aus mehreren Stellen des Hieronymus, Augustinus und anderer Kirchenscribenten des Occidents ersichtlich, wie aus den verschiedenen Ländern des Abendlandes junge Leute, nachdem sie Schulen ihrer Provinz durchlausen, nach Kom eilten, um dort die Studien mollenden oder einem edleren und höheren Wissenstriede zu solgen. Bel. meine Abhandlung: De literarum universitate Constantinopoli V saec. condita (Heidelberg. 1835.) p. 5 ff. 22 ff. nebst Staudenmaier Scotzs Erigena I. p. 60. Hegewisch Sammlung klein. Schriften (Klensb. 1786.) und daselbst: Ueber den Justand der Wissensch. und die Entstehung des Gelehrtenstandes bei d. Kömern p. 67–72. [B.]

Athenaeus (Abiracoc), ein gelehrter griechischer Grammatiter, and als Rhetor, Sophist und Philosoph bezeichnet, Zeitgenoffe bes R. Commobus, war zu Raufratis in Aegypten geboren. Bon bier tam Ath. in bas als Sig ber Biffenschaft und Gelehrsamteit noch immer blubenbe Alexandria, wo er, wie fein hinterlaffenes Bert fattfam zeigt, mit feltenem Gifer und Fleiß feine gelehrten Studien verfolgt haben muß. 2nd war er gewohnt, Alexandria als feine zweite Baterftadt zu betrachten. In fpateren Jahren, wie es scheint, verließ er biefe Stadt und begab fic nach Rom, ohne bag wir jedoch von feinen weiteren Lebensschicklalen irgend eine Radricht mitzutheilen mußten. Reben bem Stubium ber Geschichte und des Alterthums scheinen besonders allgemein literarische Stubien ibn beschäftigt zu haben; bas allein von feinen Schriften noch vorhandene Bert, bas freilich nur burch bie Benutung ber reichen Schate ber Bibliothet ju Alexandria ju Stande tommen tonnte, liefert bavon ben besten Beweis und zeigt uns , daß Ath. zu ben ausgezeichnetsten Lite-ratoren des Alterthums ober , nach der Ausdrucksweise jener Zeit, an die fich Suidas s. v. halt , Grammatiker und Sophisten gehört. Eine Befcichte ber fprifchen Konige ift eben fo wenig vorhanden, als eine andere von Ath. felbft angeführte Schrift περί των Αρχίππου θραττών; daß er eine eigene Schrift über bie Felbheren, welche burd Zweitampfe ihr heer gerettet, abgefaßt, lagt fic wohl vermuthen, aber nicht beweifen. Bgl. Boff. De histor. Gracco. p. 276. ed. Westerm. Das allein noch erhaltene Wert bes Ath., aus fünfzehn Buchern bestehend, von welchen aber bie beiben erften und ber Anfang bes britten nur noch in einem mahricheinlich im eilften Jahrhundert gemachten Auszuge vorhanden find, führt ben Titel Aumrogopiorai (Gelehrtenmahl), infofern nämlich Ath. feine gelehrten Sammlungen und Ercerpte unter ber form von Tifchgefpraden mittheilt, welche von einer Befellschaft von Gelehrten, bie ein reicher Romer Larenflus, ein wurdiger Rachtomme bes berühmten DR. Terentius Barro, ju einem Mable eingelaben, geführt werden. Es barf uns biefe Form ber Mittheilung nicht befremben, ba Uth. barin manche Borganger hatte, unter andern ben unter Marc Aurel lebenben Grammatifer Berobianus, ber ein abnliches, aber fur une verlorenes Bert der Art abgefaßt batte; felbft an bie Symposien eines Plato, Tenophon, Plutarch und Anderer kann bier erinnert werden. Die Gafte, welche an dem Gespräche Antheil nehmen, find verfchiedene gelehrte Manner, jum Theil berühmte Ramen jeuer Zeit, wie der Argt Galenus, der befannte, vielseitig gebildete

Jurift Upianus, ber wenige Tage nach bem Gaffmahl ermorbet wurbe (228 n. Chr., was auf die Beit der Abfaffung bes Bertes einen Schluß erlaubt), ferner Athenaus felbft, ber feinem Freunde Timotrates auf beffen Frage Alles, was bei bem Gaftmahl vorgefallen und gefprochen worden, erzählt. Bon bem Reichthum biefer Mittheilungen wird man fich einen Begriff machen tonnen , wenn man erwägt, bag barin mehr als funfgebnbunbert, fest verlorene Schriften bes Alterthums angeführt und ercerpirt find, daß barin die Ramen von mehr als fiebenhunbert Schriftftellern vortommen, aus beren großentheils verlorenen Berten bier balb langere balb furgere Fragmente aufgenommen finb, welche wir aus bem Munbe ber gelehrten Tifchgenoffen vernehmen. Wenn auf biefe Beife freilich bas Gefen ber Babricheinlichfeit wenig beachtet ift , und bie Rudficht auf den hauptzwedt: Die gelehrten Sammlungen aus dem Schate alexandrinifder Gelehrsamteit zu entfalten und bie genommenen Ercerpte funftreich zu einem Ganzen vereinigt vorzulegen, alles Andere zuruddrangt, fo ift bas Bert in biefer feiner bewundernewurdigen Reichhaltig. feit und eine unermegliche Fundgrube fur die Renntnig bes gefammten Alterthums geworben, sowohl von Seiten ber Literatur, ber Poeffe gunachft und ber mannichfachen, in bas Gebiet ber Raturtunde, ber Arzneifunde, ber Grammatit im allgemeinen Sinne bes Wortes einschlägigen Rotizen ans Berten meift verlorener Schriftfteller, als auch von Seiten ber öffentlichen Berhältniffe und insbesondere des Privatlebens der alten Rach bem Lobe bes Gaftgebere wenbet fich bas Gefprach im erften Belt. Buche alsbald zu den Freuden des Mahls, den Rennern und Berehrern beffelben, aber bann anch jur Mäßigfeit ber homerifchen Belben, barauf gu ben Schriftstellern barüber u. f. w. Der Bein nach feinen verfchiebenen Arten und Eigenthumlidfeiten, feine Bubereitung u. bgl., bas Baffer und anbere Getrante bilben ben Gegenftanb weiterer Erörterung, bie bann zu einer felbft fur ben Botaniter nicht unwichtigen Befdreibung ber verschiedenen Speisen aus dem Pflanzenreiche, wie aus ber Thierwelt übergeht, darauf die hochzeitsmahle und andere feierliche Mahle verschiebener Bolfer befdreibt, und babei felbft ber Mufit gebentt, fo wie ber Parafiten, Sclaven und anderer hier in Betracht tommenden Gegenftande. Mit ben Fischen, ihren Eigenschaften, Seilfraften beschäftigt fich bas fechete und bie nachftfolgenden Bucher: in bem zehnten Buch werben beruhmte Schlemmer und Becher aufgegablt, mabrend bas eilfte Buch ausführlich und genau in eine Befchreibung ber verschiedenen Erintgeschirre eingeht, und die folgenden Bucher über bie Wohlgenuffe bes Lebens, über Ueppigleit, Schlemmerei und Lurus jeber Art, über die maunich-fachen Berhaltniffe ber Frauen- wie ber Manuerliebe, über Musik, Tang, Gefang und Spiel jeder Urt sich ausführlich verbreiten. Schon im 12ten Sahrh. muß übrigens biefes Bert febr felten gewesen feyn, ba Enftathius nur einen baraus gemachten Auszug fennt, auch, wie es fcheint, bas Bert felbft nur burch eine einzige, jest ju Benedig in ber St. Marcus-Bibliothet befindliche Sandichrift, aus ber bie übrigen noch vorhandenen Sandfdriften gefloffen find, gludlich erhalten worben ift. Die erfte gebrudte Ausgabe bes griechischen Textes aus einer ziemlich mittelmäßigen Sand-fchrift erschien Venet. 1514. fol. ap. Aldum Manutium, ber babei fich ber Sulfe bes gelehrten Griechen Mufurius bebiente; bie junachft folgende Ausgabe Basil. 1535. fol. ift wenig mehr als ein bloger Abdruck bavon. Run folgte bie lateinische Uebersetzung von Jac. Dalechamp (Lugdun. 1585. fol.), die bann auch in die neue von If. Casaubonus unternommene Ausgabe (ap. Commelinum. Genev. 1597. fol. 3 Voll., wiederholt Lugdun. 1612. 1657. fol.) überging, welche ben Text in einer ichon mehrfach ver-befferten Gestalt lieferte. Daran ichließen fich: Isaaci Casauboni Animadverss. in Ath. Deipnosophistas Libri XV. (zuerst Lugdun. 1600. fol., bann 1621. 1664.); fie enthalten einen Chan von gelehrten Bemertungen,

Erdrierungen, Berbefferungen, und find baber auch in die nene Ausgabe, welche, nachbem eine ingwischen von G. S. Schafer angefangene Ansgabe (Lips. 1796. 3 Voll. 8.) unvollenbet geblieben , 3. Schweighanfer unternahm, übergegangen. Diefe Ausgabe, welche burch forgfaltige Benugung ber handschriftlichen Sulfemittel einen vielfach berichtigten Text liefert und ben Commentar bes Cafaubonus mit vielen andern gelehrten Erorterungen vermehrt hat, erschien Argentorat. 1801-1807. in 14 Voll. 8., von welchen bie funf ersten ben Text und die lateinische Uebersenung, bie nachfolgenben bann bie Animadverss. und Indices enthalten. Eine Radlese dazu gab F. Jacobs: Additamenta Animadverss. in Ath. Deipnosoph. Jen. 1809. 8. Seitbem lieferte B. Dinborf eine neue, befonders auf Berichtigung bes Textes und Bieberherftellung ber gablreichen Fragmente gerichtete Ausgabe (Lips. 1827. 8.), von ber bis jest 3 Voll. in 8., welche ben Tert mit Angabe einiger Barianten enthalten, erschienen find. Gint Sanbausgabe in 4 Voll. 8. erschien bei Lauchn. Lips. 1834. G. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 602 ff. ed. Harles. nebft D. E. Courter: Essai sur Athenee im Magazin Encycloped. 1802. Vol. II. P. II. p. 325 ff. - Roch kommen einige andere Schriftfteller bieses Ramens vor, bie fich bei Fabric. a. a. D. in ber Rote aufgeführt finden. Bir unterscheiden barunter junacht folgende: 2) Athenaeus, muthmaßlich ein Zeitgenoffe des Archimedes, um 210 v. Chr., gewöhnlich nur der Mechaniter oder Mathematiter genannt, da fein Baterland nicht bekannt ist; er wird als Berfasser Abhandlung über die Kriegsmaschinen (περὶ μηχανημάτων) bezeichnet, welche an einen Marcellus, muthmaßlich den Eroberer von Syracus, gerichtet ift und in ber Sammlung ber Mathematici veteres (Paris. 1693. fol.) von Thevenot, gleich zu Anfang abgebruckt fteht. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 222 f. ed. Harl. — 3) Athenaeus aus Attalia in Cilicien, ein gelehrter Arzt, der zu Rom um 50 n. Chr. lebte und als Stifter der pneumatischen Schule sich einen Namen gemacht hat. Er nahm die Se-miotik als einen Theil der Therapie, trennte aber die Materia medica von ber eigentlichen Beilfunde; and bearbeitete er bie Diatetit forgfaltig. Bon ben Schriften bieses Mannes, ben Galenus als einen spissindigen Dialektiter bezeichnet, haben sich aber nur einige Stude in der Sammlung des Dribafius erhalten. Bgl. Fabric. 1. 1. V. p. 603. — 4) Athenaeus, ein Rhetor, Rebenbuhler bes hermagoras, von Quintilian und Anbern einigemal angeführt; f. Fabric. a. a. D. Bestermann Gefch. ber griech. Berebfamt. S. 88. Rot. 25. — 5) Athenaous, ein epigrammagriech. Bereofamt. §. 88. Not. 23. — 3) Athenabus, ein epigrammatischer Dichter, bessen Diogenes von Laerte (IV, 14. VII, 30.) gebenkt,
und ber anch als Berfasser von zwei Gedichten in der Anthologie (Anal.
II. 256 s. II, 233. Lips.) bezeichnet wird, von Einigen aber balb für
einen stoischen, balb für einen epicureischen Philosophen (vielleicht teines
mit Grund; f. Jacobs Commentt. in Antholog. T. XIII. p. 865 f.) gehalten worden ist, da allerdings auch ein Stoiser dieses Ramens, so wie ein Epicureer Athenaeus, ja felbft ein Peripatetiler Athenaeus, ben Strabo als einen Zeitgenoffen nennt (XIV, p. 670.), vortommt. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 603. Rot. IV. p. 466. III. p. 600. 542. [B.]
Athenneus, ein Erzgießer um Dl. 156. Plin. XXXIV, 8, 19. [W.]

Athenagoras, Demagog in Syracus, jur Zeit ber heerfahrt Athens gegen jene Stadt. Thucyd. VI, 36 ff. [K.]

Athenagoras, aus Athen, ein platonischer Philosoph, ber burch bas Lesen ber heiligen Schrift jum Christenthum geführt worden seyn soll, lehrte zu Alexandria unter Marc Aurel und richtete an diesen Raiser seine in der Geschichte der driftlichen Apologetik so berühmt gewordene Ingeoßela, d. i. eine Schubschrift für die Christen, die er von den gegen sie erhobenen Anschligungen reinigte und der Gunst des Raisers empfahl. Außerdem besiten wir noch eine andere merkwürdige Abhandlung dieses Griftlichen Philosophen über die Auferstehung der Todten; der Gegenstand

fft hier, zwar in Uebereinstimmung mit der Lehre ber Bibel, aber ohne Bernfung auf dieselbe, in rein philosophischer Beise behandelt, lagt aber barin freilich eine mertwurdige Bermifchung driftlicher und platonifcher Lehren erkennen. Das Rabere barüber f. in Schröch's Rirchengeschichte Bb. III. Tschirner Gesch. ber Apologetit 1. 244 ff.; in ben Abhandlungen von Baple Dictt. s. v. A. Pol. Lepser (Diss. do Athenag. Lips. 1736.) und insbesondere von Clarisse (Commentat. de Athenag. vita et scriptis. Lugdun. Bat. 1819. 4.) nebst Fabric. Bibl. Gr. VII. p. 95 ff. ed. Harles. Her, so wie auch bei Hoffmann Lexic. bibliograph. s. v. T. I. p. 427. finden fic auch bie verschiedenen Ausgaben aufgeführt, bie namhafteften barunter find: ex officina Henr. Stephani 1557. 8., wieder abgedruckt 1559.; beffer: cura et studio Ed. Dechair. Oxon. 1706. 8., fo wie in Galland. Bibl. Patr. T. II. ju Anfang. Bon ber Apologia erfchien eine befonbere Ausgabe mit einem Commentar von J. G. Lindner. Longosaliss. 1774.8. nebft beffen Curae posteriores in Athenag. ebendaf. 1775. 8. Ein in Inhalt und Form inebesondere bem Beliodorus nachgebilbeter Roman, welchen Fumee be Benille in einer, angeblich nach bem Griechischen bes Ath. veranstalteten frangofischen llebersegung unter bem Titel: "Du vray et parsait Amour, escrit en Grec par Athenagoras, philosophe Athenien; contenant les Amours honnestes de Theogone et de Charide, de Pherecides et de Melangenie: traduit du Grec d'Athenagoras" 311 Paris 1599. und 1612. in 2 Voll. in 12. herausgab, ist, wie jest sattsam erwiesen, nur ein unter diesem Titel ausgegebenes Machwert des herrn Fumée. S. Fabric. Bibl. a. a. D. p. 98 ff. — Außer diesem kommen noch mehrere andere dieses Ramms vor (Fabric. a. a. D. p. 101.); ein Ath. ber über ben Landbau geschrieben (f. Barro De Ro Rust. I, 1, 9.); ein anderer, bem Boethus seine Schrift nest ror naud Ildature anogovulrur destur gewidmet hatte (Photius Cod. CLIV.); ein Rhetor Ath. n. A. [B.]

Athomāts, die Tochter des Sophisten Leontius (nach Andern des Heraklitus) zu Athen, zog durch ihre Schönheit so wie durch ihre hohen geistigen Anlagen die Ausmerksamkeit der Kaiserin Pulcheria auf fich, welche fie ihrem Bruber, bem Raifer Theobofius bem Jun-gern, jur Gattin bestimmte. Run ließ fich Ath. taufen und erhielt ben Ramen Eudocia, verlor aber fpater bie Gunft und Liebe ihres Gatten, und ftarb zulest, nachdem sie vom hofe sich gurudgezogen und eine Reibe von Jahren in llebungen ber Andacht und unter manchen Rrantungen zugebracht hatte, zu Jerusalem 460 n. Chr. Man schreibt ihr mehrere Gebichte zu, die sich indessen nicht mehr erhalten haben; eine Metaphrasis Octateuchi und eine Motaphrasis prophetiarum Zachariae et Danielis; in einem andern Gebicht hatte fie bas Martyrerthum bes Cyprianus wie ber Juftina besungen; in einem andern die Thaten bes Theodofins gegen bie Perfer. Bgl. Photius Bibl. Cod. CLXXXIII. und CLXXXIV. Go bat man auch mit Bezug auf eine Stelle bes Tzepes (Chil. X, 306.) ber gefeierten Dichterin bie Abfaffung ber homerocentra ('Ounpoinerega) beilegen wollen, einer wunderlichen Composition, welche in 2344 herametern, welche aus lauter halben oder auch ganzen homerischen Berfen gebildet sind, eine Darstellung der heiligen Geschichte, insbesondere der Lebensgeschichte Jesu enthält. Indessen läßt sich diese Annahme sonst weiter nicht begründen, zumal da von Andern Pelagius mit dem Beinamen Patricius, aus bem fünften Jahrh. n. Chr., als Berfaffer biefer tunft-lichen Berfe genannt wird. Scholl (Gefc. b. griech. Literat. III. p. 71. b. beutsch. lleberfet.) glaubt biefe verschiedenen Angaben über ben Berfaffer, mit Bezug auf eine Stelle bes Zonaras (Annal. III. p. 37.) babin

vereinigen zu können, daß Pelagius allerdings biese homerocentra begonnen, welche bann nach seinem Tobe durch Eudocia zu Ende geführt worden seien. Es stehen biese Berse abgedruckt in der Sammlung driftlicher Gebichte, welche Albus Manutius 1504. 4. herausgab; fie sind bann wieber abgebruckt worden Francosart. 1551. und 1554. 8., und in ber kleinen Sammlung des Henricus Stephanus. Paris. 1578. 12.; dann in der Sammlung hriftlicher Lieder von El. Chapelet. Paris. 1609. 8. im Append. der Biblioth. Patr. Paris. 1624. sol. p. 95. und Paris. 1744. T. XI. p. 572., in der zu Amsterdam 1648. 8. erschienenen Ausgabe des Homer, in den Homerocent. von L. H. T. Lips. 1793. 8. 3m Uebrigen s. Kabric. Bibl. Gr. I. p. 553. ed. Harles. [B.]

Athène, f. Minerva.

Athenio, ein hirte in Sicilien, ber sich im zweiten sicilischen Sclavenfriege mit hulfe bes Aberglaubens an die Spise ber emporten Sclaven fiellte, und sich ben Römern so furchtbar machte, daß diese nach vergeblichen Bersuchen, ihn zu überwinden, im J. 101 v. Chr. für nothig fanden, den Consul Man. Aquillius gegen ihn zu schiefen, von bessen eigenen handen Ath. den Tod. empfing. Ueber ihn und diesen Sclavenfrieg f. Diod. Fragm. l. XXXVI. p. 143-168. u. ob. Aquill. S. 657. [P.]

Athemion, ein komischer Dichter zu Athen, von beffen Komobien fich aber nichts erhalten hat, mit Ausnahme einiger Fragmente, welche bei Athenäus (z. B. XIV. p. 660. A.) und Andern vorkommen. Zedenfalls von diesem verschieden ist Ath., ein peripatetischer Philosoph zu Athen (Athen. V. p. 211.), der Bater des durch seine Berbindung mit Mithridates bekannten Aristio (s. oben S. 760. nebst Ahrens: De Athen. stat. polit. et liter. Gotting. 1829. p. 4 ff. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 425. [B.]

Athenxom, ein Maler, aus Maronea in Thracien, Schüler eines sonft unbekannten Meisters Glaucion aus Corinth, wurde nach Plin. XXXV, 11, 40. mit Nicias verglichen, und lebte also auch wohl zu gleicher Zeit, Dl. 112. Er versprach das höchste in der Runst zu erreichen, ftarb aber schon in der Jugend. — 2) ein Steinschneiber, welcher den berühmten Cameo der Neapolit. Sammlung, den mit den Giganten kampfenden Zeus, geschnitten hat. S. Müller Archäol. der Kunst S. 351, 2. [W.]

Athēmis, f. Anthermus und Bupalus.

Athendeles, ein fonft nicht naber bekannter Schriftseller, ber von Agathias (II, 24.) unter benen genannt wird, welche über Affprien geforieben. [B.]

Athendeles, ein berühmter Torente, beffen Becher Athen. XI. 17.

und 19. rühmt. [W.]

Atheniociorus leitet im J. 325 v. Chr. einen Aufftand ber von Alex. b. Gr. in Bactra gegründeten griechischen Militarcolonie und nimmt ben königlichen Titel an, wird aber kur nachher von Bicon, einem feiner

Landsleute, ermorbet. Curt. IX, 7. [K.]

Athemodorus, ein in der Geschichte der griechischen Literatur mehrfach vorkommender Rame, unter welchem Philosophen, Dichter, Rhetoren n. A. genannt werden. S. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 543 f. Wir neunem hier nur die bedeutenderen, die im Alterthum einiges Ansehen gehabt zu haben scheinen, und unterscheiden zuvörderst zwei Stoiker dieses Namens: 1) Ath. aus Tarsus, mit dem Beinamen Cordylio, durch welchen er von dem zunächst zu nennenden Ath. unterschieden wird, war Ausseher der pergamenischen Bibliothel, und dabei äußerst eifrig au foie Reinheit der stosschen Lehre bebacht, wie aus der von Diogenes von Laerte IV, 34. berichteten Anecdote hervorgeht. Dann nahm ihn Cato der jüngere zu sich nach Rom, wo er auch starb. Bon Schriften desselben hat sich nichts erhalten; östers aber ist er mit 2) Ath. aus Tarsus, dem Sohne des Sandon, welcher zu Cana in Cilicien geboren war, verwechselt worden. Dieser hatte zu Rhodus den Postdonius kennen gelernt und war durch ihn wohl zu der stoischen Philosophie geführt worden, die er dann zu Apollonia in Epirus lehrte, wo auch Octavian ihn hörte. Ath. solgte diesem nach Rom, ward in der Kolge des Raisers Freund und selbst

Rathgeber, kehrte aber in fpateren Jahren wieder nach Carfus jurud, bessen Gefengeber er warb und das auch durch einen Opferdienst seine Dankbarkeit noch lange gegen ihn bewies. Bon den zahlreichen Schriften diefes gelehrten Stoiters haben fich aber nur Titel und einzelne Bruchftude erhalten. Er hatte gegen bie Rategorien bes Ariftoteles eine Schrift abgefaßt, bie von Manchen auch bem eben genannten Ath. Gorbylio jugeschrieben wird, fo wie eine andere περί οπουδής και παιδείας; ferner περί-πατοι, von benen ein achtes Buch citirt wird, ein Buch über bie Pflichten, ein anderes über die Beiffagung, eine Geschichte von Tarsus, u. A., worüber die Abhandlungen von Sevin (Acad. des Inscriptt. T. XIII. und beutsch in hismanns Magazin B. IV. p. 309 ff.) und hoffmann (Diss. de Athenod. Tarsensi, Lips. 1732. 4.) nähere Auskunft geben. — Einen Rhetor Ath. nennt Duintilian Inst. Orat. II, 17. S. 15.; er ift zu unterfcheiben von einem andern Rhetor biefes Namens aus Aenos; biefer war ein Souler bes Ariftoteles und Chreftus und lehrte jur Beit bes Bollnr in Athen, gehört also wohl in das zweite ober dritte Jahrh. n. Chr.; s. Philostrat. Vit. Sophist. II, 14.; vgl. mit Besterm. Gesch. d. griech. Besredant. §. 92. Not. 12. — Einen gelehrten Arzt Ath. neunt Plutarch (Sympos. VIII, 9.), indem er dessen erstes Buch τῶν ἐπιτηθείων citirt; ein Sophist Ath., ber Bruber bes Gregorius Thaumaturgus, wird gleichfalls genannt; einen Ath. aus Eretria, welcher επομνήματα, von benen ein achtes Buch citirt wird, geschrieben, nennt Photius. Auch ein Bruber bes Dichters Aratus hieß Ath.; er foll ber Erste gewesen fenn, welcher ben homer gegen ben Tabel eines Zoilus in Schut nahm (f. Vit. Arati). Endlich wird felbft ein Epigrammendichter biefes namens genannt; mehrere andere finden fich noch bei Fabricius, die wir hier füglich übergeben tonnen, ba fie burch Schriften fich nicht betaunt gemacht haben.

Athenodorus und Dameas, beibe Bildgießer aus Elitor in Arcabien, die an den Weihgeschenken, welche Lysander nach Delphi schickte, arbeiteten. Pauf. X, 9, 8. Sie waren Schüler des Polyclet und blühten um Dl. 94. Plin. XXXIV, 8, 19. — 2) ein Bildhauer aus Rhodus, s. d.

21rt. Agesander. [W.]

Athenopolis, Stadt ber Massilier im narb. Gallien, am j. Golfe be Grimaut, Plin. III, 4. Mel. II, 5. Bgl. Barro de l. l. VII, 18. Steph. Byg. s. v. 10 grac. [P.]

Atheriates, f. Fraires Ather.

Athesis, (Ατησινός), Str. 207. Ατισών, Plut. Mar.), Fluß in Rhatien, j. Abiga, Etsch, kommt aus ben rhatischen Alpen, nimmt ben Atagis (Eisach) auf (Str. a. D.), wird schiffbar bei Berona, burchströmt die oberitalische Ebene, und fließt in mehreren Armen ins abriatische Meer. Birg. IX, 680. (amoenus). Sis. VIII, 596. Claud. VI. Cons. Hon. 196. Klor. III, 3. Plin. III, 16. Otol. T. Veut. (Atesia). [P.]

Virg. IX, 680. (amoenus). Sil. VIII, 596. Claud. VI. Cons. Hon. 196. Flor. III, 3. Plin. III, 16. Ptol. T. Peut. (Atesia). [P.]

Athlis, 'Aθ.c, Stadt in Spria Chalpbonitis, am rechten Ufer des Euphrat. Ptol. T. Peut. (Attas). Geogr. Nav. (Antis und Ati). [G.]

Athlētae (ἀθληταί, ἀθλητῆριες, ἀθλος, ἀθλίω, ἀθλίωω), Athleten, in der engeren und gewöhnlichen Bedentung des Wortes Kämpfer, welche in gymnischen Wettkämpfen Proben ihrer Leibesstärke ablegen und zugleich über ihre Gegner den Sieg und Siegespreis zu erringen streben; in der umfassenderen Bedeutung aber, welche auch oft zur metaphorischen wird, alle, welche in irgend einer Art leiblicher ober geistiger Eristif im Wettschappen auch das Wort αγωνιστής gedraucht. In der späteren Zeit jedoch defonders seit der römischen Raiserherrschaft, tritt bei genauer Untersuchung ein mehr in der Sache selbst als in den Worten sich kundgebender Interschied heraus, dessen Analyse und zunächt zur näheren Bestimmung der allgemeineren Begriffe Gymnastif, Agonistif, Athletif führt. Das Wesen und die Eigenthümlichkeit der Gymnastif und Agonistif, zu dessen

Entwicklung uns bier eine Definition und Abmarkung ber bezeichneten Begriffe einlaben tonnte, wird in ben Artit. Gymnaftit und gymnifche Spiele naber betrachtet; wir halten uns vorzuglich an bas Eigenthumliche ber Athletit im engeren Ginne, und gestatten und bie Differeng jener brei Begriffe, wenigstens für bie fpatere Beit, folgenbermaßen feft-guftellen: bie Gymnastik (γυμναστική) ift bie ben Leib nach Regeln unb Grundfägen bilbenbe und ftartende, Die Agonistif (aywredenie) Die jene Bilbung und Starte im Bettfampfe (dyde) prufenbe und bemahrenbe, bie Athletik (addrenn) bie besonders in der spateren Zeit durch ausgebildete und gesteigerte Technik die bochste Spige körperlicher Rraft sowohl erftrebenbe als producirende und jum eigenthumlichen handwert gewordene Runft. Diese Definition wird ben Schein ber Neuheit an fich tragen; allein fie wird fich hoffentlich kundigen Alterthumsforschern bewähren. Analog werben wir bemnach yupraorie, aywriorie, ablirie (bem fpateren Begriffe in abdyrie zufolge) zu unterscheiben haben. Allein bas Bott guuvaorie (Bögling ber Gymnastit) ging balb zur transitiven Bedeutung über und bezeichnete nun ben Gymnaftes, Lehrer ber Gymnaftit, bewahrte jeboch im Compositum συγγυμναστής feine ursprungliche Bebeutung, namlid benjenigen bezeichnend, welcher mit einem Genoffen gemeinschaftlich Gymnastif treibt (Plat. Gef. VIII, 830, b. c. Politic. p. 257, d. Symp. 217, b. Ken. Symp. II, 18. cf. Theagenes I, S. 234 f.). Αγωνιστής und αθλητής ünderten niemals ihre ursprüngliche Bedeutung, sondern erweiterten nur bieselbe insofern, als sie auf alle, welche in irgend einer Art bes Bett-tampfes, 3. B. auch im musitalischen, poetischen, rhetorischen u. s. w. auftraten, angewendet wurde. (So werden selbst Rampfrosse azwerstal, abdyrai genannt. Plat. Gef. VI, 764, e. Dio Cast. LXV, 5.). Wer nun in ber Palaftra und im Gymnafium ben Curfus ber Gymnaftit burchgemacht hatte und mehr als die nothige korperlice Ausbildung erstrebte, trat, wenn er sich start genug fühlte und Siegesruhm zum Zielpunkt machte, als Agonist auf. Diese Agonistit, ein Sprößling der Gymnastik und wiederum ihr Bebel, ging mit ihr Sand in Sand und machte fich febr fruh als wichtiges Element im Leben der hellenen geltend; ja wir konnen ihren Ursprung als gleichzeitig mit dem der Gymnastik betrachten. Denn sie war ja doch nur die Gymnastik im Rampfe ober die kampfende Gymnaftif. In der fruheften Periode ber bellenischen Stamme, ale ibr Leben fich eigenthumlich ju gestalten und ihre Rationalität fich ringend und tampfend nach festen Typen auszuprägen begann, trat natürlich bie leibliche Rraft, wie in dem aufblübenden Anaben, überwiegender bervor als bie geiftige. Denn jene ift die fichtbare, augenblidlich entscheibende. Dier ist der freie Mann, der seinen Speer trägt, um so mehr werth, je gewaltiger und geschickter er diesen zu schwingen vermag. Daher steht Ahilleus, Indegriff jugendlicher Heldenfraft, höher, als des Odysseus Schlaubeit, und Restor wurde mit seiner dewährten Klugheit weniger Ansehen gehabt haben, hatte er sich nicht zugleich als rüstiger Kampfer früherer Tage rühmen dursen (lliad. XXIII, 629 ff.). hier in dieser frifden , traftigen Selbenwelt finden wir fcon bedeutende Regfamteit in ber Gymnastit und Agonistit. Allein weber biefe noch jene bat fich bier icon jur eigentlichen Runft (yupvagrent, aywregrent sc. regen) gestaltet, und wir wurden daher bei homer biefe Bezeichnungen ebent fo vergeblich als bas Bort & Odnrung fuchen. Es zeigt fich und vielmehr in ber Gymnaftit und Agonistit ber homerischen Selben ein reines forperliches Spiel, ferne von künftlicher Theorie und Technik, bas youracter und aporitiodas an fic als momentaner Ausbruck und Resultat forperlicher Bollfraft und Rampf-Denn wenn auch bier icon ber Anabe und Jungling einige Unterweisung in ben gymnaftischen liebungen erhielten, fo geschah bieg naturlic nur von folden, welche fich felbft prattifch hierin auszeichneten. weitere Fertigkeit und Gewandtheit erlangte man eben nur burch eigene

Uebung. Mögen wir nun ben oben bezeichneten Unterschied zwischen dywnotis und abdyris geltend machen ober nicht, fo werben wir boch bie homerifchen Bettfampfer in den Spielen zur Ehre des Patroflus nur als Agoniften, feineswegs als Athleten zu betrachten haben. Denn bie-fes lettere Wort wird boch immer bie garbe ber fpateren Zeit tragen, und wir werden babei immer mehr oder weniger an diejenigen benten, welche in fpateren Zeiten ihr Leben einzig ber abanten wibmeten. Somer find die ruftigen Rriegehelben die Agoniften, welche ihre Rraft und Gewandtheit nach hellenischer Beise im Rampffpiel zu bewähren fuchen, ein heiteres momentanes Fest, gleichviel ob zur Berherrlichung ber Tobten ober ber Lebendigen, im Gegenfatz zur blutigen Kelbschlacht Clliad. XXIII, 260 ff.). — Seitbem nun aber bie großen Festspiele ber Bellenen, die Borbilder zu vielen fleineren einzelner Staaten, ihre Feier mehr und mehr erhöheten und ihren Glang über Sellas und bie benach-barten Lander hin ausbreiteten, trat die Agoniftif immer lebendiger und festlicher auf, und locte viele zu ihren Siegestränzen. Aber auch biejenigen Bettfampfer, welche g. B. feit ber erften gegablten Dlympiabe als Dlympionifen erfcheinen, möchten wir bei fcarfer Gonberung ber Begriffe nur als Agonisten bezeichnen, nicht als eigentliche Athleten (nach späterer Bedeutung bes Wortes), obgleich sie von den Alten felbst bald dywnorai, bald dodigrai genannt werden. Denn in der alten Zeit hatte nämlich abenrie benselben reinen Begriff, wie aywroris. So durf. ten wir auch biejenigen Sieger in den vier großen beiligen Spielen, welche zwischen ber boften und 80ften bis 90ften Dlympiabe aus ben glangenbsten Geschlechtern ber bellenischen Staaten befranzt wurden, wie bie Eratiden von Rhobos mit Diagoras, seinen Sohnen und Enteln, wie bie Psalpoiden, die Midyliben, die Theandriden, die Chariaden, die Blepsiaden, die Bagiden und Eureniden von Aegina, welche wir durch Pindars Siegesgefänge verherrlichet finden, die Dligathiben aus Rorinth, bie Timobemiden aus Athen, und viele andere, richtiger als Agoniften betrachten, welche burch Gymnaftit ansgebilbet und gefraftiget im Gefühl und Bewußtsein ihrer physischen Kraft und Gewandtheit nun auch ben agoniftischen Siegestranz erftrebten, einen Kranz perfonlicher Auszeichnung und nationaler Ehre, ohne der Athletik ex professo obzuliegen. Denn hatten diese Männer hier ihr Haupt mit Kränzen geschmückt, so sinden wir sie in ihrer Heimath wieder als handelnde Staatsbürger, als poli-tisch bedeutsame Personen im Krieg und Frieden, wie z. B. der Krotoniate Phayllos, welcher ben hellenen mit einem eigenen Schiffe in der Schlacht bei Salamis beistand (herobot. VIII, 47. Paus. X, 9, 1.), wie der Rhobier Doriens, welcher im peloponnesischen Kriege als Sparta's Freund und Athens Feind allgemein in Hellas bekannt war (Pauf. VI, 7, 1. 2. cf. Olympia Berz. d. Sieg. s. v.). Die Agonistik biefer Manner war gewiß von der späteren technischen Athletik mit der gesteigerten arayxopayia verschieben. — Nun kounte es aber nicht anders kommen, als daß der außerorbentliche Glang, welcher mit jenem Rranze verwebt das hanpt des Siegers umstrahlte, die personliche Auszeichnung und Ehre, und selbst die materiellen Bortheile, welche ein Sieg dieser Art herbeiführte (cf. Bitruv. VII, praef. p. 174. und IX, praef. p. 235. Schneib.), auch fräftige und kampfruftige junge Manner aus geringeren Geschlechtern und felbst von fehr niedriger Abkunft (natürlich immer nur freie Burger, teine Sclaven) lockte, einzig und allein biefem Biele ent-gegenzustenern und bie Kraft und Bluthe ihres Lebens ganglich ben agoniftischen Bestrebungen zu wibmen. Seitbem bieß geschab, begann bie Agonistit sich nach und nach zu einer besonderen Runft, einem wahrhaft technischen Inftitut zu gestalten , und erhielt nun allmalig eine von jener alten einfachen Agonistit immer mehr und mehr abweichende Richtung und Modification. Jedoch bleibt ber Unterschied noch lange so unbedeutend,

baß ibn nur gevaue Renner bes Alterthums mahrzunehmen vermögen. Bugleich treten nun neben ben großen beiligen Spielen viele kleinere Agone in einzelnen Staaten (von benen jeboch auch mehrere fcon in febr früher Zeit gegründet waren) mit verschiedenen Pradicaten (iego's vorzugsweise von ben vier großen beiligen, fpater auch von anderen, oreparica trangspendende, άθλοφόροι, θεματικοίι χρηματίται, δωρίται, άργυρίται, ταλανreator, welche Bezeichnungen fammtlich Berthpreife im Gegenfat ju bem Pranze andeuten) hervor, und beleben bie Agonistik (cf. Olympia I, S. 6-8.). Die Gymnastit fowohl als die Agonistit find nun bereits weiter ausgebildet und haben bie Geftaltung gur wirklichen Runft erhalten, und Galenus (πότερον ίατφ. ή γυμναστ. C. 14.) fest ben Urfprung ber γυμναστική als geregelter Runft (τέχνη) ebenfo wie ben ber αθλητική als folder in bie Zeit furz vor Plato. Seit biefer Zeit finden wir in ben großen beiligen Spielen Agoniften verschiedener Art, theile noch aus angefebenen Gefclechtern, wie früher (bieß felbst noch jur Zeit bes Raifers Titus; D. Chryfostom. orat. 28, p. 535, t. I. (Reiste) von bem jungeren Delancomas: ψ και γένους υπήρξε λαμπρού τυχείν και κάλλους κτλ.), theils Agoniften von Profession, unbemittelt und von geringer Abkunft, welche bis gur ann fleniag biese Laufbahn verfolgen. Diese letteren konnte man foon der obigen Begriffsbestimmung jufolge als eigentliche Athleten begeichnen, obgleich noch immer zwischen diesen und benen ber Raiserzeit eine gewiffe Differeng obwaltet, fofern die letteren größtentheils Corporationen bilben. Doch bestimmter tritt bas Eigenthumliche biefer Athleten heraus, feitbem fich bas bellenische Leben mit bem romischen befreundet und bas lettere Bestandtheile aus bem ersteven aufnimmt. Rach bem Berichte bes Livius (XXXIX, 22.) traten ju Rom bie erften athleiae im Jahr 566 b. St. (v. Chr. 186) auf, als M. Fulvius die von ihm im atolischen Kriege gelobten Spiele beging , ju welcher Feier ihm jur Ehre viele mufifche und gymnifche Agoniften (bie ersteren artifices, regerannt, bie letteren athletae) aus Bellas nach Rom famen. Denn wenn nannt, bie letteren athletae) aus hellas nach Rom' famen. berfelbe Siftorifer auch angibt, bag bei ber erften glangenben geier ber großen romifchen Spiele (ludi Magni Romani) unter Sarquin. Priscus Faufttampfer (pugiles) aus Etrurien berbeigeholt worden, und auch Dioupf. (A. R. VII, 72.) von einer Art bellenifcher Agoniftit bei ben romifchen Spielen bes Dictator Poftumius, b. St. 264 rebet, fo maren bieg bod blos Einzelnheiten, welche tein perennirenbes Inftitut gur Folge batten. Much ift ohnehin bie hiftorifche Gemabr fur Begebenheiten and jener Beit noch ju febr ber Rritif unterworfen. - Spater als D. Fulvius (b. St. 585, v. Chr. 167) feierte Mem. Paullus nach Befiegung bes Berfens Spiele ju Umphipolis, ju welchen ebenfalls eine Denge Agouiften, mufifalische und gymnische, zusammenströmte (Liv. XLV, 32.). Auch R. Scaurus führt d. St. 695 ein cortamen athletarum auf (Baler. Max. II, 4, 7.). Gulla lagt bie gymnifchen Agoniften , welche in ben Olympien anftreten follten, bis auf die Bettlaufer (ber Manner ober ber Anaben) fammtlich nach Rom bringen, um bie Feier feiner Triumphe auch hiedurch gu erhöhen (Die 175. App. bell. civ. I, 99. p. 422.). 3. Cafar verband mit feiner funffachen Triumphfeier Spiele verschiedener Art; auch Athleten führten hier in einem zu biefem Behuf temporar eingerichteten Stabium brei Tage hindurch gymnische Wettkampfe auf (Suet. Caes. 39.). Seit biefer Beit finben wir in ben meiften großen geftspielen ber Romer auch Athleten. Unter ben Raifern zeigt fich bas Athletenwefen gu Rom in einer gang eigenthumlichen Gestalt, von welcher in ben bellenifchen erft in der fpateren Beit, wie oben bemerkt wurde, einige Spuren fict-bar werben. Die Aibleten ju Rom und in Italien überhaupt find namlic reine Athleten von Profession, werden gu Seftspielen besonders berufen (Perobian. III, 8, 9.), erhalten für biefe Zeit Beköftigung und einen Grenfold, bilben eine Art von Zunft ober Gilbe, haben ihren befondern

Borfteber, ben Lyftardus, ber auch agzugeis genannt und auf Belobungs-Infdriften mit verfchiedenen Ehrenpradicaten bezeichnet wird (Kalconer. inser. athleth. n. I. p. 2295. Gron. Thes. VIII. Bodh corp. inser. p. 513. 679. n. 765. n. 1428. vol. l. παγκρατιαστής, παράδοξος, περιοδονείκης, ξυστάρχης, δια βίου και άρχιερεύς του σύνπαντος ξυστού και έπι βαλανείων Σεβαστού), führen ben Ramen Apftici, weil fie in bem Apftus ihre Uebungen hielten (und in ihrer zunftmäßigen Gesammtheit auf Inschriften i iega abrodoc Evorun, Falconer. 1. c. p. 2317. 2332. Ant. van Dale diss. VIII, p. 638. 640. 643. 647. 649.), werden auch Herculanei oder Athleten des Herculanes genannt, hatten zu Rom ein besonderes Gymnasium mit einem Berathungszimmer (curia athletarum), wo über ihre Angelegenheiten fatistisch gehandelt wurde, eben so einen besonderen Tempel und ein eigenes Archin (lahularium). über welches alles wir besondere hare Successes Archin (lahularium). über welches alles wir besondere bare bei eigenes Archiv (tabularium), über welches alles wir besonders durch Inschriften aus der Zeit des Hadriaus, der Antonine und der spateren Raiser belehrende Nachricht erhalten (of Falconer, 1. c. p. 2339. A. van Dale 1. c. Boch corp. 1. c. Theagenes I, S. 165.). Synodoi sowohl gymnischer als musischer Agonisten sinden wir in der Kaiserzeit auch außerhalb Stalien in griechischen und affatifchen Stabten (Bodt corp. inser. ad n. 349. cf. n. 2278. 2271. not. 2933. 3067. not. n. 3069. 3072. 3073. 3082. Die musifalischen auch Diano genannt). Den gymnischen Athleten ale Apfrici freben Die musischen ale Thymelici, auch febr banfig regrirat πegt ror deoreoor genannt, gegenüber (Guet. Aug. 45. Falconer. 1. c. van Dale l. c. Bodh l. c.). Auf fpateren Inschriften werben bie Athleten biefer Zeit auch adersoueros genannt (van Dale diss. VIII, 1, p. Bodh corp. n. 256. n. 108. Theagenes I, G. 246. Anm. 1.). Ueberhaupt macht fich in ber romischen Raiferwelt bas Beftreben febr bemerkbar, Die Glanzseiten bes antiten Bellas auch in agoniftischer Begiebung wieder zu veranschaulichen. Wir finden baber auf Inschriften biefer Beit die herven ber Athletif mit Burben und Chrenzeichen fattlich bono. rirt, und gewiß waren bie ihnen zu Theil werbenben materiellen Bortheile nicht minder groß. Der Glanz ber romifchen Athletit wurde außerbem, noch besonders burch die unter Rero eingeführten (Tac. Anual. XIV, 20.) pentaeterifchen capitolinifchen Spiele gehoben und getragen, in welden musikalische, gymnische und ritterliche Wettkampfe abgehalten wurden (Suet. Dom. 13. Herobian. I, 9, 2. Smet. Ant. inscr. app. ord. p. 152, 22. Faber. Agonistic. I, 3, 1799. c. 26, p. 1897 f. Gron. Thes. VIII.). Auch wurden bie Augustales zu Reapolis und die Evoisia zu Puteoli bebeutend celebrirt (D. Chrpfoft. Melayn. noor. orat. 28. 531. 532. vol. I. (Reidle). Dio Caff. LX, 6. 3. Lipfins Auct. inscr. vet. p. 57. Antv. 1588.). Ferner wurden unter Liberins zu Rom felbft Augustales begome nen (Tac. Annal. I, 15. 54.). Mein nicht blos zu Rom und in Italien, sonbern auch in ben meiften öftlichen Staaten bes romischen Reichs blubt um diese Zeit die Agoniftit. Schon seit Alexander bem Gr. hatte fic, fo weit hellenische Cultur, Sitte und Art gedrungen war, mit ber Gymnaftif auch die Agonistit verbreitet. Gelbft in ben bellenischen und befonbers milefifden Grundungen unter fcothifdem himmel, ju Dlbia in Sarmatien , ju Panticapaum im cimmerifden Bosporus, und in ber tau-rifden Salbinfel überhaupt finden wir neben den übrigen Elementen bes bellenifden Lebens auch die gymnifden Bettfampfe , Gymnafiarden, Gymnasien, Athleten, worüber uns aufgefundene Inschriften belebren (Boch corp. inson: vol. II, part. XI, n. 2118. 2131. 2059. 2076. 2097.). Großartiger jedoch zeigen sich alle diese Bestrebungen in ben hellenischen und hellenisirten Staaten Aleinasiens und Africa's. hier traten besoubers Kyrene in ber alteren, Alexandria in der fpateren Zeit glangenb auf (Pind. Pyth. IX. Krause Dipmpia I, S. 5. S. 46 f.), bort erreichten sehr viele gand. und Jusel-Städte ausgezeichneten agonistischen Ruhm

(Dlympia II, S. 23. S. 202 ff.), wovon uns ungablige Mangen aus ber

Raiferzeit belehrendes Beugnig geben. Berfucht man es nun ben ethischen Berth und bie politische Bebentung biefer Bestrebungen ju bestimmen, fo muß fich natürlich eine gefunde Beurtheilung nationaler Inftitute bicfer Art junachft in das eigentliche Leben bee betreffenden Boltes ju verfegen wiffen, und von ba ausgebend bie Beftandtheile beffelben nach ihrer vollsthumlichen Geltung wurdigen. Erft wenn biefer Forberung Genuge geleiftet ift, mag bann immerbin bas Urtheil auch vom Standpunkte fremder Nationalität ausgeben und feinen comparativen Dafftab anlegen. Unter ben eigenthumlichen Juft tuten bes hellenischen Lebens ift ichwerlich ein anderes fo bervorftechen, als bas ihrer Gymnaftif und Agonistif. Denn bie Romer find eigentlich nur als Nachahmer zu betrachten. Darum tann es für uns nicht unwichtig fepn, die Urtheile der Ersteren sowohl als der Letteren besonders in Begiebung auf die Athletit zu vernehmen. Die rein gymnastifchen Uebungen find icon in der alteren Beit von Philosophen und Mergten, von Politi fern und Mefthetitern vielfach gewürdiget, gepriefen und empfohlen worden (cf. Theagenes I, G. 11 f.). Die agoniftifden Leiftungen, Feftspiele und Siegestranze haben Dichter, befonders Pindar, verherrlichet. Allem als in ben letteren befonders die festliche Regfamteit überans groß wurde, mochte dieß fo manchem schon als Uebertreibung erscheinen , und es liefen fich nun auch Stimmen bes Labels vernehmen. Go haben bereits Apollophanes und Euripides (Athen. X, 2, 412. c. 3, 414. c. Eurip. Auloje. fragm. III, p. 431. vol. II. ed. Musgrav.), auch in mancher Begiebung Platon und Aristoteles (Plat. de rep. III, 410, a. b. Arist. Pol. VIII, 3.) über die rein agonistischen und athletischen Bestrebungen ungunftig gent-In ber spateren Beit, ale bie Athletif bereits ihre volltomment technische Gestaltung erhalten batte , fallen faft gleichzeitige Schriftfteller hierüber die verschiedensten Urtheile, bem Standpunkte entsprechend, von welchem ihre Betrachtung ausgeht. Die beiben Extreme dieser Urtheile finden wir bei dem Arzt Galenus und bei dem Sophist Dio Chryso-Der erftere betrachtete bie Athletit vom biatetisch-argtlicen Standpuntte aus, und tonnte naturlich in Diefer Beziehung teine gunfigt Meinung von berfelben gewinnen. Auch mochte ihm als Arzt fo mander feine Gulfe suchende Athlet im schlimmen Buftande feines Leibes vorge-tommen feyn. Go wie er bie bilbenbe biatetische Gymnaftit überall preifend bervorhebt, fo verurtheilt er die gesteigerte fünftliche Athletit in aller Beife (in vielen Stellen feiner Schriften, befondere in ben brei Budern de val. tuend. und noorgentin. doy. c. 10-13.). - Ein ganz ente gegengesettes Urtheil aus psychologisch-afthetischem Gesichtspuntte liefert Die Chrysostomus (Melancom. or. 29, p. 539. 540. vol. I. Reiste), wel-der die Athletit fogar höher stellt als die friegerischen Uebungen. Seine Borte verbienen hier eine Stelle: yvoùs our ron moos ardeilar term nabλιστον αμα καὶ ἐπιπονωτατον την άθλησιν, ἐπὶ ταύτην ήλθε. - μόνης τάς εὐψυχίας ἐπίδειξις ἐν τοῖς πολεμικοῖς, ἡ δὲ ἄθλησις άμα μέν ἀνδρείαν, άμα δε εὐψυχίαν, άμα δὲ ἰσχύν, άμα δὲ σωφροσύνην έμποιξι, κτλ. unb p. 538. οὐ τοῦ άν ιδιώταις έξεταζόμενος διέφερεν, οι δέ ύπο όλίγων Θεωρούμενος, άλλα μην ακ δήπου εν τοις απάντων καλλίστοις, αμα τοις αθληταίς ων. οι γαρ μέγιστοι και ευτιδέστατοι και πλείστης επιμελείας των σωμάτων τιγχάνοντις οίδε είσιν. politischer Beziehung bemerkt berfelbe (orat. Rhod. 31. p. 617. vol. I. Reiste) von bem Thafier Theagenes, bag er, als er bereits bie athle tifche Laufbahn verlaffen, und in fein Baterland gurudgefehrt fei, fein ubriges Leben hindurch (obgleich die Rraft und Energie feines Leibes verblubt war) ein maderer Burger gewesen, und in Staatsangelegenheiten

(negl ra xorra) keinem nachgestanden habe. Umfang und Bestandtheile: Athleten waren in ber gewöhnlichen Bebeutung bes Borts eigentlich nur biejenigen, welche in ben gymnifden Bettfampfen auftraten, alfo Bettlanfer, Ringer, Pentathlen, Faufttampfer , Panfratiaften. Die Bettläufer gerfallen wieberum in Stabio-bromoi, Diaulobromoi, Dolicobromoi, Soplitobromoi. Falfolich unterfceibet Sillig (catal. artif. p. 176.) athletae und cursores, und betrachtet bemnach die letteren nicht als Athleten (cf. Olympia Borrebe p. XXXV.). Die Agonisten in ben ritterlichen Wettkampfen, ben hippobromien (zu Rom Circenses) mit ihren Wagenlenkern gehoren ftreng genommen nicht hieber, eben so wenig als bie Gladiatoren, welche griechische Schrifts fteller als poropazos, ondopazos bezeichnen. Die einzelnen gymnischen Rampfarten ber Athleten find natürlich biefelben, welche in ber Gymnastik und überhaupt in ben gymnischen Spielen ausgeführt murben, und wir werden baber diefelben unter diefen Rubriten genauer barguftellen haben. hier moge nur so viel bemerkt werben, daß alle hauptübungen, welche in ben vier großen beiligen Spielen aufgenommen worden waren, burch bie spätere Athletik immer kunftlicher, mit größerem Rraftaufwand und größerer Birtuosität ausgeführt wurden. Befonders geschah bieß in den ber größten Technik fähigen Rampfarten, bem Ringen und Pankration, fo wie im Fauftkampfe die Armatur der Sande immer icarfer und gefahrbringender wurde, wie fich bieß befonders an ben romifchen Caestus bent-lich mahrnehmen lagt (Birg. Aen. V, 405. Stat. Theb. VI, 729 ff.). --Die fammtlichen gymnischen Rampfarten wurden sowohl in ben Gymnafien und Palaftren als in ben öffentlichen Feftfpielen nadenb nach vorausge-gangener Ginolung und Beftaubung bes Leibes unternommen. homer tennt das Del zu diesem Behuf noch nicht, sondern seine Agonisten kämpfen blos nackend mit einem Schurz um die Lenden (Iliad. XXIII, 685. 710.). Dieselbe Sitte herrschte noch in den Olympien dis zur 15ten Olympiade, seit welcher Zeit der Schurz wegstel und hier wenigstens völlige Racktheit eintrat (cf. Thukyd. I, 6. Olympia II, S. 339 ff.). Die Bedlung, welche in den Palästren und Gymnasien sowohl als in ben Spielen ber Aleiptes verrichtete, mochte erft in ber biftorifchen Zeit, nach homer, eingeführt werben. Ueber bie Loofung und Bufammenftellung ber Athleten in ben großen Feftspielen, besonders in ben Olympien, habe ich bereits Olympia 1, S. 13. G. 109-124. ausführlich gehandelt, und branche nur borthin ju verweisen. - Die fammtlichen Rampfarten ber Gymnaftit fomohl ale ber Athletit murben in leichte (xovoa, xouporeça γυμνάσια, αγωνίσματα, άθλήματα) und in fcmere (βαρία, βαρύτιρα) eingetheilt (Plat. Leg. VIII, 833, d. e. Ariftot. Pol. VIII, 4. Aefchin. gegen Rtefiph. S. 179. B.). Als bie leichtexen mochte man ben Wettlauf, unb Atefiph. S. 179. B.). Ale bie leichteren mochte man ben Bettlauf, und abgefeben vom Ringen, bie einzelnen Theile bes Pentathlone, ben Sprung, Distus- und Speerwurf, welche natürlich im Fünstampse vereiniget zur schweren werben mußten, betrachten. Die Athletit zeigte sich am glanzendsten in den schweren Rampfarten, im Ringen ( $\pi \dot{\alpha} \lambda \eta$ ), Fausttampse ( $\pi \dot{\nu} \gamma \mu \eta$ ) und im Pantration, welches aus beiben bestand und auch Pammachion genannt wurde (Plat. Euthyd. p. 271, c. d. Pollux III, 150. Hyg. F. 273.). — In Olympia war es die höchste Leistung im Gebiete ber gymnischen Athletit, an einem Tage im Ringen und im Pantration ju siegen. Diejenigen, welche biefe gewaltige Aufgabe losten, murben neten romifchen herculanei ihr Ehrenprabicat entlehnt haben), welcher laut ber alten eleischen Prieftersage hier bei ber von ihm begangenen Feier ber Spiele in beiben Rampfarten an einem Tage ben Rrang errungen haben foll (Pauf. V, 8, 1.). Erft fpat, Dl. 142, führte ber mit ungeheurer Rraft ausgeruftete Eleier Kapros gegen zwei ausgezeichnete Agoniften biefen Doppeltampf aus, und wurde nun nach bes Paufanias Darftellung (V, 21, 5.) als ber Erfte, nach Africanns aber (bei Enfeb. Roor. I, Έλλ. δλυμπ. p. 40. Scalig. II ed.) als ber 3 weite nach heratles genannt. Rach ihm gewannen biefen Doppeltranz noch ber Rhobier

Arikomenes (Dl. 156), ber Magnefier Protophanes (Dl. 172), ber Alexandriner Straton (Dl. 178), ber Alexandriner Marion (Dl. 182), Arikeas aus Stratoniteia, einer macedonischen Colonie in Karien (Dl. 198.), Nikoftratos aus Prymnessos in Phrygien (Dl. 204). Die weiteren Angaben sind problematisch (s. das Siegerverzeichnis in Olympia bei Paus. V, 21, 5.)

Die Lebrer ber Athleten waren bie Gymnaften und Aleipten, von welchen letteren bie vorschriftmäßige Bestimmung ber Diat (Ariftot. Eth. Nicom. II, 6, 7. Plut. de adul. et amic. 17. Cic. ad fam. I, 9. cf. Theagenes 1, S. 249.). Die Berordnung bes Aleiptes mußten bie Athleten genau bevachten, welcher nicht nur vorschrieb, was und wie viel sie effen (Epistet. Ench. 29.), sondern auch auf welche Beise dieß geschen follte (Philo Nopus legus allngog. I, vol. I, p. 63. ad. Mangey 1742.). Die Gymnaften begleiteten auch gewöhnlich ihre Boglinge ju ben Festspielen, in welchen biefe aufzutreten beabfichtigten (Pauf. V, 6, 5. 24, 2. Schol. zu Pind. Ol. XI, 19, p. 243. B., in welcher letteren Stelle ber cheinens genannt wird. of Theagenes I, S. 243.).

Diat ber Athleten: So wie fich nach und nach die Athletik von ber alten einfacheren Gymnaftik ausgehend, zur befonderen Technik berausbildete, so erhielt auch die Diat ihrer Junger verschiedene Modificationen, befonders außerordentliche Steigerung. In der alteren Belt bestand nach bem Bericht des Paufanias (VI, 7, 3.) lange die hauptspeife ber Athleten im frifden Rafe (ruge en raf radagur), ferner aus getrockneten Feigen (doxaos Engage) und aus Baigen (nvgois), wie uns Diogenes (VIII, 12. 13. p. 498. Meib.) belehrt. Der Artaber Dromeus aus Stymphalos, ein Periodonife im Dolicos, führte zuerst die Fleischloft ein (Pauf. VI, 7, 3.). Diogenes (l. c.) und Plinius (XXIII, 7.) nennen aber als Urheber berfelben ben Aleiptes Pythagoras. Laut der Angabe bes Galenus (de val. tuend. III, 1.) war es Schweinesteisch und eine besondere Art Brot, welches die Athleten der schweren Rampfarten (pageris addarcai genannt) genoßen. Der Cynifer Diogenes neunt als Athletentoft Schweinefleisch und Rinbfleisch (Diog. Laert. III, 49, p. 339. Melb.). Rinbfleisch nennt auch Plato (de rep. 1, 338. c. d.), so wie von Einigen Ziegenfleisch in biefer Beziehung erwähnt wirb. Gin Athlet aus Theben, welcher fich bes Ziegenfteisches als Roft bebiente, foll alle feine Beitgenoffen an Starte übertroffen haben. Rlitomachus bei Athen. IX, 66, 402. c. d. Ihre hauptnahrungsmittel beftanben aus trockenen, feften Subftanzen, baber orieifa recon genannt (Lucian. Lexiph. S. 22. Tertull. de pall. p. 417. bezeichnet fie ahnlich burch arida saginatio). Uebrigens war es Borfdrift, bas Fleifch sowohl als bie Zufoft allein zu effen, weil man bie fo ifolirten Speifen für verbaulicher und nahrender bielt (Balen. Comment. ad Hippocrat, negi dicier. of. voo. I, 17. p. 17. R. Chart. Par. 1649. Rufn ad Ael. v. h. XI, 3.). Das Befentlichfte ber athletifden Diat aber begriff die fogenannte avayxogavia, bieweilen auch burch averxοτροφία, βίαιος τροφή, πλησμονή, άδηφαγία bezeichnet (Aristot. Pol. VIII, 4.). Die nenodaouisy reopy bes Tarentiners Itos aber, von welcher Aelian XI, 3. rebet, und welche Rühn bier falfchlich auf die araynopayia bezog, if vielmehr ibentifch mit b. castigatus victus bei hieronymus adv. Jovinian. II, 9. Die adayxopayia war eine Zwangsbiat, welche besonbers bei ben Athleten ber ichweren Uebungearten bie größte Fleischmaffe und bie möglichfte Leibesftarte bezwectte. Diefelbe beftand hanptfachlich barin, bag bie Athleten befonders nach Bollendung ber täglichen Bornbungen eine ftarte Portion von jenen trodenen Rabrungemitteln ju fich nahmen und fich bald barauf einem langen Schlafe überließen (Galen. zoorgenr. doy. πρός τας τέχν. c. 11. 12. cf. πιρί τοῦ διά μιπράς σοαίρας γιμνασ. c. 3. 4. Dion Chrysoft. orat. 8. p. 285. t. I. R.). Die tägliche große und lange Anftrengung mußte natürlich nach bem Genuffe einer fo großen Daffe

Speise einen langen und tiefen Schlaf erzengen. Galen. (do val. tuend. (II, 1. 2.) erwähnt γυμνάσιον τέλειον und τελεώτατον, welches lettere er auch durch xaraaxeen bezeichnet, als Inbegriff der den ganzen Tag hindurch mit größter Anstrengung getriebenen athletischen Uebungen jum Behuf ber öffentlichen Kampfspiele, was nicht etwa mit ber consummatio gladiato-rum bei Plin. H. N. VIII, 7, 7. identificirt werden darf. An folche Diat waren die Athleten, welche in den Festspielen auftreten wollten, beson-ders während der Zeit der gesetzlichen Borübungen gebunden, und durften nicht davon abweichen. Im Anfange ihrer Nebungen wurde ihnen eine geringere Portion gereicht als späterhin (Aristot. Eth. Nicom. II, 4.). Bon der ausgezeichneten Capacität einiger Dlympioniten, wie bes Theagenes, Milon, Aftydamas wird Unglanbliches berichtet (Athen. X, 2, 412. a. 413. a. Rhodigin. L. A. VII, 11, 341.). Während jener Borübungen zu ben beisigen Spielen fand auch von Seiten ber Athleten die strengste Enthalte. samteit im Gebiete ber Aphrodite ftatt (Euftath. Il. XXIII, 129, 30. R.). Einige bewahrten folche Jüchtigkeit ihr ganzes Leben, ober wenigstens so lange als sie die ahletische Laufbahn verfolgten, wie Melancomas der Jüngere, ein Pythionike und Zeitgenoffe des Titus (D. Chrysostomus or. 28, p. 534. vol. I. R.). — Die nothwendigste Eigenschaft und erfte Bebingung agonistischer Tücktigkeit bes Athleten war Bollkräftigkeit, Elastizität und Gewandtheit bes Leibes (Achaus bei Athen. X, 414. c. raidinors spazioras hops opperares. J. Chrysostom. Hom. do stat. I, S. 8. οί σφριγώντες τὰ σώματα καὶ εὐεκτούντες τῶν ἀθλητών. Philo περὶ τ. μετονομ. p. 583. vol. I. Mang. Εὐέκται μέν γὰρ καὶ σφριγώντες ἀθληταί). In hiefer Sinfict unternahmen bie Athleten außer ben palaftrifden noch manderlei bewegen, zu ftärken und die Gesignet waren, die Glieber allseitig zu bewegen, zu stärken und die Gesundheit zu befördern, z. B. Aushebung von schweren Gewichten, Fortstoßen und Auffangen des Korpkus (\*\*0ev\*0-\betaolon), Ambuliren zu gewissen Stunden (Galen. do val. tuend. II, 10. 11. authul. bei Dribas. VI, 23. Lenoph. Symp. IX, 1.), so durch Graben (Golon. zu Theostrick. IV, 10.). Ringer und Pankratiassen erstrebten auch beschalb die mässichen Steischwossen um auch durch ihr materiolisch Gewisse defhalb bie möglichfte Fleischmaffe, um auch durch ihr materielles Gewicht ben Gegner leichter zu ermuben, ober auch niederzubrücken, und ihm bas Aufheben ihres Leibes zu erschweren (Galen. noregor larg. # yvur. p. 297. R. Chart. cf. Comm. ad Hipp. Aphor. p. 222. Plut. vit. Agid. at Cleom. p. 1499. Steph.). — Die Athleten wurden bei Beobachtung ihrer Lebensweise nicht leicht frant, wenn fie es aber wurden, so war es gefährlicher als bei anderen Menschen (Aristot. Probl. I, 28.). Auch geschaf es bise weilen, daß starte und bis zum Uebermaß vollsästige Athleten plöglich von Apoplexie ergriffen ihren Geist aufgaben (Galen. in Aphorism. Comm. I, p. 8. T. IX. R. Chart. 1689.). Go fturzte ein Krotoniate zu Olympia in bemfelben Augenblicke tobt zu Boben, als er ben Siegestrang von ben hellansbiten empfangen follte (Aelian. v. h. IX, 31.). Go gab ber ausgezeichnete lakonische Wettkämpfer Labas bald nach dem olympischen Siege im Dolicos feinen Geift auf, wie Paufanias (III, 21, 1.) vermuthet. — Ber von Jugend auf bis jum 35ften Jahre feines Lebens ber Athletit obgelegen und teinen Sieg errungen hatte, verließ biefe Laufbahn. Denn bas 35ste Jahr galt als die höchte Spise (auni) mannlicher Kraft, nach welchem keine Zunahme weiter zu erwarten (Macrob. Somn. Scipionis I, 4.). Diejenigen aber, welche ihr Haupt bereits mit Siegestränzen geschmückt hatten, beharrten auf bieser Bahn so lange als sie Lust ober Kraft hatten (Plut. Cato Maj. 4.). Denn diese Athletik kounte nur durch ungeschwächte männliche Stärke, frische Spannkraft und Energie glücklich ausgeführt werden (Plut. Lucull. 38. Daher Plautus öfters athletice valere ac pugilice. cf. Rhobigin. L. A. XXVI, c. 2, p. 1435.). Wenn eintretendes Alter ober überhaupt Abnahme der agonistischen Kraft ben flegbefränzten Athlet nöthigte, von biefen Beftrebungen abgufteben,

so wurde er in vielen Staaten auf öffentliche Kosten erhalten (Plat. de anim. soll. 13. Lukian. Lexiph. §. 14.), so wie ausgezeichnete hieroniken ohnehin in mehreren Staaten freie Speisung, und zwar im Prytaneum erhielten (Krause Olympia I, §. 22. p. 199 f.). Nicht selten traten auch Athleten aus der Siegesbahn, um von der Pravis zur Belehrung und Einübung Anderer überzugehen, und wurden nun Gymnasten, Pädotriben, Musgezeichnet in dieser Beziehung waren der Tarentiner Ikos, der Eleier Hippomachos, Melestas auf Negina und ber Alexandriner Theon (Plat. Leg. VIII, 840. a. f. Schol. ibid. Aelian. v. h. II, 6. Plut. Dion. 1. Schol. zu Pind. Ol. VIII, 70. 71. p. 198. Böch. Galen. val. tuend. II, 3-5. cs. Theagenes I, S. 108. 240.).

Diejenigen Athleten, welche in ben großen beiligen Spielen gefiegt hatten, wurden Sieroniten (ieggrinae) genannt und hatten fich fowohl im alten hellas als in der romifchen Raiferwelt bedeutender Ehrenbezengungen, Privilegien und Emolumente zu erfreuen. Bunachft hatten fie bas Recht, nach bem Siege einen feierlichen Einzug in ihre Baterftadt ober in biejenige Stadt gu halten, ale beren Burger fie ihren Ramen in bas Bergeichniß ber auftretenben Betttampfer hatten einschreiben und bann burch ben Berold verfundigen laffen. Un einem folden Ginguge nahm ber ganze betreffende Staat lebendigen Antheil, und es wurde bei Anna-herung des Siegers nach alter Sitte ein Theil der Stadtmauer niedergeriffen, um, wie Plutarch berichtet, hiedurch zu befunden, daß eine Stadt, welche folche Manner habe, teine Mauern bedürse (Plut. Symp. II, 5, 2. Suet. Noro 25. Dio Caff. LXIII, 20.). Der Sieger fuhr gewöhnlich auf einem mit vier weißen Roffen bespannten Wagen (Schol. zu Aristoph. Nub. 71. Diob. XIII, 82. Krause Dlympia I. S. 197.). Es schlofen fich ihm nicht blos Berwandte und Freunde, sondern auch eine große Menge bes Boltes, selbst Fremde an. Der Jug bewegte sich burch die Daupistraßen nach dem Tempel der Schutzgottheit (Oid naleonzos) der Stadt, worauf das Siegesmahl und anderweitige Festlichkeiten folgten (Schol. Pind. Ol. III, p. 92. 93. Ol. IX, 195. Pyth. IV, 1, 343. B. of. Olympia l. c.). Hier wurden Siegeshymnen von einem lyrischen Chor abgesungen (Schol. Pind. Ol. IX, 3, 209. B. Pyth. V, 24, 378. Böch Expl. III, 135 f. cf. Olympia l. c.). Diese Feier wurde nicht seiten in der folgenden Olympia l. c.). Diese Feier wurde nicht seiten in der folgenden Olympia l. c.). felten in ber folgenden Dlympiade wiederholt (Dlympia G. 198.). Alle biejenigen Festspiele, welche das Recht zu einem solchen Einzuge gewährten, führten besonders in der späteren Zeit den Namen iselastische (isolastici, so. ludi, von elgekauren). In der alten Zeit waren es nur die vier großen heiligen, die Olympien, Pythien, Remeen und Isthmien. Unter den Kaisern wurde dies darch besondere Bergünstigung derfelben and noch in andern Spielen geftattet (cf. Plin. ep. X, 119. 120. Corfini diss. ag. IV, 14, p. 108. nunde certamina quoque Puleolis Antonio instituta, Sardibus etiam atque in Bithynia celebrata, iselastica sunt appellata.") cf. Ez. Spanheim ep. ad Morell. II, p. 121 ff. (Lips. 1695.). — Die Berherrlichung, welche bem Staate burch ben Sieg eines feiner Bürger bei ben Nachbarstaaten zu Theil wurde, hatte natürlich zur Folge, das man sich dassen dankter besteute und dem Refrinten zicht des bag man fich bagegen bantbar bezeugte, und bem Befrangten nicht blos ausgezeichnete Ehre, fondern auch anderweitige Bortheile gutommen ließ. Bereits Solon hatte ben Olympioniten aus Athen fünfhundert, ben Ifthmionifen hundert Drachmen, und eben fo viel ben Siegern in ben Pythien und Nemeen als Ehrengratisication festgesetzt (Diogen. I, 55, p. 34. Meib. Plut. Sol. 23. cf. Olympia I, S. 199. 200.). In manchen Staaten wurden ihnen Ehrenfäulen auf Rosten bes Staates an den fresenentellen Alkenn. quenteften Plagen, besonders auf dem Martte, in den Gymnafien, and in ber Rabe von Tempeln aufgestellt (Lyturg. g. Leofrat. c. 12. p. 176. Pauf. VI, 13, 1. VII, 17, 3.). Sie waren größtentheils aller Staatsleiftungen überhoben, wurden bei öffentlichen Feften und Berfammlungen burch Die

Proebrie, welche Ehre fonft nur bebentenben und verbienten Mannern gu Theil wurde, ausgezeichnet, und auf andere Beise beehrt. Zu Sparta wurden die Sieger in den heiligen Spielen dadurch honorirt, daß sie im wurden bie Sieger in den heiligen Spielen baburch honorirt, Kriege um ben Konig seyn und in ber Schlacht in seiner Rabe fechten burften (Plut. Lyo. 22.). Auch mabrend ber römischen Raiserherrschaft wurden bie Athleten und besonders die Hieronifen vielsach begünstigt und belohnt. Anguft bestätigte nicht nur bie hertommlichen Privilegien ber Athleten, fondern vermehrte auch biefelben (Suet. Aug. 45.), und fo oft er ben griechischen Bettfampfen beiwohnte, ließ er feinen ber fich ausgeichnenden Agoniften ohne ein Ehrengefchent (Guet. l. c.). Auch bie folgenben Raifer bewiefen fich größtentheils mobiwollend gegen bie hieronifen, ober ließen wenigstens ihre Borrechte und 3mmunitaten unberkummert bestehen. Titus war ein besonderer Freund ber Athleten (cf. Plut. de val. tuend. 5. Dio Chrof. Melanc. or. 28. 29,). Trajanus erbobete bie ihnen verftatteten Emolumente (Plin. ep. X, 119. 120. wird hier ansbrudlich bemerkt, bag biefe nur folden Siegern, welche in ben iselastischen Spielen [isolasticis, b. b. mit einem Einzuge verbunde-nen] gesiegt hatten, zu Theil wurden). Eine besondere gefenliche Berorbnung in Beziehung auf die Athleten euthalt ein Rescript ber Raiser Diocletianus und Maximianus im Codex Justiniani X, tit. 53. de vacatione munerum athletis concessa, folgenden Inhalts: "Athletis ita demum, si per omnem aetatem certasse, coronis quoque non minus tribus certaminis sacri, in quibus vel semel Romae seu antiquae Graeciae merito coronati, non aemulis corruptis ac redemptis, probentur, civilium munerum tribui solet vacatio" (cf. Dłympia I, 200.). Diefes Refeript mochte wohl im Wefentlichen bis gur Beit bes Theodofins, in beffen 16tem Regierungsfahre bie olympischen und wahrscheinlich auch die übrigen großen gestspiele ber Hellenen eingestellt wurden, feine Geltung behaupten (of. Cebrenus comp. hist. T. I. p. 326 ff. od. Par. 1647. Dipmpia I, S. 50. u. Anm.). — Unter ben hieroniten behaupteten nun wieberum bie Periodoniten ben bochften Rang, in der eigentlichen Bedeutung des Worts Sieger, welche in allen vier großen beiligen Spielen geflegt (την περίοδον νενικηκώς, περίοdos dywrwr wie yas negiodos) und ihr haupt mit einem vierfachen Kranze geschmudt hatten. In ber alteren Zeit schon hatten viele Periodonikenruhm errungen (Dlympia S. 402 ff.); besonders aber finden wir auf Inschriften aus der Raiserzeit das Pradicat neprodorings fehr häufig, und zwar umgeben von vielen andern agonistischen Chrentiteln, Παράδοξος, παραδοξονίκης, πλειστονίκης, ἀπτώς, ἄπτωτος περιοδῷ΄, πρῶτος ἐπὶ τῆς οἰκουμένης, πρῶτος καὶ μόνος τῶν ἀπ' αἰῶνος, und ahnliche Bezeichnungen. of. Oct. Falconer. insor. athl. p. 2317. 2322. 2327. Gron. Th. t. VIII. Ban Dale diss. VIII, 643. 654. 724. Bodh corp. inscr. n. 406. 1364. 1427. 1428. 1723. (of. Dlympia S. 402 ff.). Auch erscheinen solche mit ber Würde bes Tystarchen und bes Archiereus (Falconer. l. c.). In ber Kaiserzeit scheint bieses Prabicat auch ausgezeichneten Athleten ertheilt worden zu seyn, wenn bieselben auch nicht gerade in allen vier beiligen, fondern überhaupt nur in vielen Feftspielen gestegt hatten (Dlympia S. 402.).

Nun traten aber sowohl in ben vier großen hellenischen Festspielen als in ben kleineren einzelnen Staaten nicht blos Männer, sonbern auch Knaben (naidec) als Wetkkämpser auf, welche auf gleiche Weise additation genannt werden und als solche zu betrachten sind. Denn auch bei diesen trat mit der künstlichen Gestaltung der Athletis das frühere pädagogische Element der Gymnastis ganz in den Hintergrund und nur das rein athletische machte sich geltend. Sie bildeten die Psanzschule der Athleten. Wenn aber Aristoteles (Pol. VIII, 4.) bemerkt, daß man unter den Olympionisen kanm zwei oder drei sinde, welche als Knaben und auch als Männer gesiegt haben, so gilt dieß natürlich nur die auf sein Zeit und Wants Real-Ansber,

unr von ben Dlympionifen. Spaterbin baben noch mehrere ale Anaben und als Manner Kranze gewonnen, wie man aus b. Berg. ber Olympio-niten (Olympia S. 236 ff.) erseben fann. — Wir finden bie Rnaben in ben Festspielen wiederum in zwei Claffen getheilt, namlich in bie maides und bie dreven, die erfteren noch im eigentlichen Anabenalter, bie letteren als Epheben. Bei Pindar (Ol. VIII, 54. IX, 89.) ift noch tein Unterfchieb fichtbar, wohl aber fondert Plato (Gef. VIII, 833. c. d.) beibe genan. Ebenso Paufanias (VI, 6, 1.) in ben Remeen, und (VI, 14, 1.) in ben Reftspielen ber Smyrnaer. Africanus (bei Euseb. xeov. I, p. 42. Edd. &2. und icrop. curay. p. 330. Scal.) unterscheibet bie brei flexiae, namlic maides, aybreco und ardees in ben Dlympien und Remeen. cf. Schol. ju Plat. Parm. 127. a. Dion. Halic. A. R. VII, 72. Auf Inschriften finden wir diese Unterscheidung mehrmals in verschiedenen Agonen (van Dale VIII, 3, 654–59. Cors. d. ag. IV, 13, 101. Böch corp. inscr. ad n. 232. N. 1425. ad n. 1590. N. 1969. 2214. 2723. 2758.). — Zu Dlympia wurde von ben Wettfampfen ber Anaben Dl. 37 querft ber Wettlauf und bas Ringen aufgenommen, Dl. 38 bas Pentathlon, welches nur ein mal aufgeführt wurde. Dl. 145 wurde das Pantration ber Knaben eingeführt (Pauf. V, 8, 3. 9, 1.). In den Pythien finden wir auch den Diaulos und den Dolichos der Knaben, nicht zu Olympia (Pauf. X, 7, 7.). In benjenigen Rampfarten ber Anaben, welche in allen vier beiligen Spielen aufgeführt wurden, tonnte natürlich auch ber Anabe Periodonite werben. Ufricanus (bei Euseb. 1. c. p. 42.) nennt als ben einzigen Periodonilen unter ben Knaben, und zwar im Faustkampse, ben Kolophonier Moschus (f. Berz. b. Olympioniten S. 331.). — Bei ben Romern hat fich weber in ber republikanischen, noch in ber späteren Raiserzeit biese Knaben-Athletit geltend gemacht, obgleich unter Domitianus im Stadium gu Rom ein Bettlanf ber Jungfrauen aufgeführt wurde (Suet. Dom. 4.). Die Urfache war, weil auch die Gymnaftit nicht von ben jungen Romern, fo wie von ben jungen Griechen, getrieben wurde (cf. Cac. Ann. XIV, 20. Plut. vit. Quint. Flam. 1. Senec. ep. 89.).

So glauben wir hier einen Uederblick der wichtigsten Momente der griechischen und römischen Athletik gegeben zu haben, und verweisen über hier übergangene speciellere Berhältnisse auf die Artikel Gymnafiak, appnnische Spiele (Ishmien, Remeen, Olympien, Pythien), Gymnafiarch, Aystarch, u. s. w. — In Betress der hieder gehörigen Literatur ist vorzüglich Pet. Faber Agonisticon sive de arte athletica, ludisque veterum gymnicis, musicis, atque circensibus spicilegiorum tractatus, in drei Büchern, Gron. thesaur. vol. VIII. p. 1790 ff., dann Octavius Falconerius Notae ad inscript. athleticas ibid. 2295 ff., dann drei Memoiren pour servir à l'Histoire des Athlètes par M. Burette in dem Mem. de litt. d. R. de l'acad. des Inscr. T. I. p. 284 ff. und seine späteren Abhandlungen über einzelne Kampfarten T. IV. p. 316-475. ibid. zu neunen. — Andere Schriften beziehen sich mehr auf Gymnastik als auf Athletik, und können hier übergangen werden. Anssührlicher habe ich bereits über die gesammte auf dieses Gebiet sich beziehende Literatur in der Borrede zuchangenes od. w. Darst. d. Gymnast., Agonistik und Festspiele der Helenen (Halle 1835.), und in der Borrede zu Olympia oder Darstellung der großen olympischen Spiele (Wien 1838.) gehandelt, in welchen Schriften natürlich die Athletik selbst vielsach zur Sprache kommt. In der letzteren Schrift ist besonders das Berzeichnis der Olympionisen (S. 236 ff.) für

unferen Artifel von Bichtigfeit. [Krauso.]

Athlethetae, f. Agonothetae und Hellanodicae.

Athmomum ober Athmome, Demos in Attica, gehörte guerst gur Phyle Cecropis (Harpocr., Suid., Lex. Seguer. p. 349. Bekk. [I, p. 37. ed. Bachm.], Steph. Byz., Phayor.), nachher zur Phyle Attalis (hesph., Corp. insor. gr. n. 194.). Hier wurde bie Diana Amarysia

verehrt (Pauf. I, 31, 3.), von beren Ramen man die jehigen Ramen bes Ortes Maruft zwischen Athen und Cephifia ableitet. Bgl. Allica. [G.]

Athor, eine agyptische Göttin, welche ben Griechen bie Aphrobite war. Bgl. Etymol. magn. s. v. Adue. Die Stadt Araephyn Lei Berod. U, 41. (f. Aphroditop. Nr. 4.) war ohne Zweifel bie Stadt ber Göttin Athor. Das Beitere f. unter Venus. [Hkh.]

Athon ('Abos, nebft andern orthographischen Formen, über welche Egicutte jum Pompon. Mela II, 2, 10. nachzuseben ift), ber öftlichste and bochfte ber Bergruden, burd welche bie macebonifche Salbinfel Chalribice in das ägäische Meer eindringt; auch Acte genannt (w. m. f. n. 1.). Die Länge gibt Plinins (H. N. IV, 17 = 10.) zu 75 M. P., die Perioberie zu 150,000 M. P. an. Nach Herob. VII, 22. (Thuchd. IV, 109. Plin. a. a. D. Strabo Epil. libri VII. sin.) enthielt dieser Landstrich fünf Städte: Dion, Dlophyros, Altrothoon, Thyssos, Kleonä; womit jest hauptsächlich zu vergl. ist Leake Trav. in North. Gr. III. 114-142. Relteste Bewohner: Einige Colonisten von Chalcis auf Euboa; sobann meift Thraier (Eboner, Bisaltier, Arytonäer); Pelasger (Thucyb. a. a. D.); biese in ben Rieberungen, wie anberwärts (ima bei Pomp. Mela) wohnenb. Bur Raturgeschichte bieses reizenben Berglanbes ift außer Tzichulle zum Pomp. Mela (a. a. D.) hauptfächlich zu vergleichen: Nicephorus Gresjoras in der byzant. Gesch. XIV, 7. und dort die Anm. von Boivin. Den Hals, welcher den Athos mit dem chalcidischen Festlande verbindet. dieß Kerres auf seinem Inge gegen Griechenland durchkechen (Herodot. VII, 23 ff.); was Cousinery (Voyage dans la Macédoine II, 133 ff.) bezweisielt. Ueber das Lettere s. jedoch Leate a. a. D. (III. 133 ff.), nebst Tzischte zu Pomp. Mela a. a. D. Zur Geschichte des Verges s. außer meiner Thessalonica S. 93. u. a. a. D. befonders Braconier Mem. pour servir à l'histoire du mont Athos (ungebruckt, auf b. k. Biblioth. zu Paris. Bgl. Pouqueville Voyage. Ed. 2. Vol. I. préf. p. X. not.). Joh. Comnenus, Arzt aus bem 17ten Jahrh., in ber Beschreibung des Berges Athos (bei Montsaucon in der Palaeogr. Gramm. S. 433 ff.). Hunt bei Wal-pole in Memoirs relating to European and Asiatic Turkey. Lond. 1817. 5. 198-231. Sibthorp bei Walpole in Travels in various Countries of the east. Lond. 1820. S. 38-41. [T.]
Actualities, 1) (bei Steph. Byz. auch Athlybis und Atharrhabis),

Sauptstadt im Romos Athribites in bem öftlichen Theile von Unteragypen an bem öftlichen Ufer bes Athribiticus fluvius, bes jegigen Arms von Damiette. Herod. II, 166. Plin. H. N. V, 9.11. Ptol. Münzen. Amm. Marc. XXII, 16. rechnet es zu ben größeren Städten Aegyptens. Später gehörte es zu Augustamnica sec.; hierocl.; j. Atrib ober Trieb. — 2) Stadt in Arabien. Steph. Byz. Offenbar Jatrib, bas später als beilige Stadt

pen Namen Medina erhielt; vgl. Bessel. zu Hierocl. p. 728. [G.]

Athrulla, Stadt im glücklichen Arabien, von Aelius Gasins erbant. Strabo XVI, p. 782. Zwischen Redsjeran und Mareb im Junern von Jemen; vgl. Mannert VI, 1. S. 93. [G.]

Athrys, f. Jantrus. Atia lex, f. Leges. Atilia lex, [. Leges. Atilius, f. Attilius. Ατίμητος άγών, ∫. Δίκη.

'Arinia, ber burgerliche Tob, ber Berluft aller activen Theilnahme an der Staatsgemeinschaft (Demosth). Mid. 10.) so wie aller Ansprücke auf rechtlichen Schut (Lys. adv. Andoc. 24.). Mit dieser Strafe wurde in Athen ber Burger belegt, welcher ber Bestechung, Unterfolagung, verfammter Behrpflicht, bes falfchen Zeugniffes, ungebuhrlichen Benehmens gegen Aeltern ober gegen Staatsbeamte, wenn biefe im Dienfte waren, ber Parteilickeit als Schieberichter, ber Afotie u. f. w. fich fouldig

gemacht hatte (Andocid. do myst. §. 74. Demosth. a. D. u. 24. Dieg. Laert. I, 55. ib. Monag.). Diese Infamie scheint sich gewöhnlich auch auf bie Rachsommen erstreckt zu haben (Audoc. a. D.). Bon öhrlicht von durch Boltsbeschluß gibt es übrigens Beispiele, f. Platuer Proces I. S. 443 f. Außer der totalen Atimie gab es auch eine theilweise, die Entziehung einzelner Burgerrechte (πρόσταξις), 3. B. des Klagrechts für muthwillige Kläger, des Rechts zum Bolf zu reben n. a. (Andoc. a. D. 75 f. Boch Staatsh. I. S. 409.). Eine bedingte Atimie ober Sufpenfion von allen burgerlichen Rechten trat für Staatsschuldner ein, bis fie bezahlt hatten, Bodh G. 420 ff. hauptschrift: P. van Lelyvelb do insamia ex jure Attico, Amstel. 1835. 8. Bgl. Shömann de comit. p. 73 ff. Antiqu. jur. publ. p. 199. 345. Meier de bonis damn. p. 101 ff. Procef S. 563. 734. 741. Bachem, hell. Alt. II, 1. S. 243 ff. hermann Staatsalt. S. 264 ff. In Sparta verfolgte lebenslängliche totale Ehrlofigfeit ben 264 ff. — In Sparta verfolgte lebenslängliche totale Ehrlosigleit den Feigling (reioac, Plut. Ages. 30. Herod. VII, 231. Tenoph. de rep. laced. 9, 4 f.), auch Zeden, der gegen die öffentliche Sittenzucht gefändigt hatte (vgl. Xen. a. D. 10, 7.). Die Strafe, welche den hagestolzen traf, war wenigstens ähnlicher Art (arinia ris, Plut. Lycurg. 15.; vgl. Dsann de coelidum ap. vet. condicione comm. I. Giss. 1827. p. 5 ff.). S. Müller Dor. II. S. 223. Bachsm. hell. Alt. II, 1. S. 358. [P.] Atima, 1) Stadt der Beneter in Dberitalien, schon zu Plinius Zeiten untergegangen, III, 19. — 2) Stadt in Latium, zuerst volstisch, dann römische Eolonie, i. Atina am Ursprunge des Melpis, Birg. VII, 630. Sil. VIII, 397. Liv. IX, 28. X, 39. Cic. Divin. I, 28. Planc. 8 f. Plin. III, 5. Frontin. de col. Ptol. [P.]

Atinatos (Antinates?), marfifche Bollerschaft in Mittelitalien am Liris, wo j. Civita b'Antino. Plin. III, 12. [P.]

Atinia lex, f. Leges. Atimias, f. Attinius.

Atintanes (bei Thuc. II, 80. 'Arrearec), ein epirotifdes Boll, Str. 326., aber in Illyrien am obern Aous wohnhaft, Polyb. II, 5. Liv. XXVII, 30. XXIX, 12. Das Land (Atintania, zu Macebonien gerechuet) war ranh und falt, Liv. XL, 30. Steph. Byg. (P.1

Atimum, Stadt in Lucanien am Tanager, j. Ateno, Plin. II, 103.

III. 11. [P.]

Atlanten, Boll im Junern Africa's, von ben bem herobot bekannt geworbenen bas entferntefte. Ihren Ramen haben fie von bem in bie Bollen reichenben Berge Atlas, ber Gaule bes himmels. Gie haben reichhaltige Salzgruben und bauen, ba es bei ihnen nicht regnet, fogar Butten aus Salg. Berodot IV, 184 f.; vgl. Bahre Roten ju biefer Stelle. Spatere vermifchen biefe Radrichten mit benen über bie Atarantes (f. b.

Atlantes, f. Columna.

Atlamticum mare (mare exterius, i & oalacca), bet gange, bie Erbinfel umfluthenbe Ocean, vom Atlas fo genannt, inebefondere das bie Beftfuften Africa's, Sifpaniens und Galliens befpulenbe Reer. Ueber bie verschiebenen besondern Ramen f. Udert II, 1. G. 246. b. 2. S. 82.

Bgl. Oceanus. . [P.]

Atlantis insula (Arlavric). Eine eigenthumliche Sage, welche Solon von agyptischen Prieftern vernommen haben foll, finbet fich bei Platon. Tim. p. 24 f. Critias p. 108 ff. 3m Ocean westwarts vor ben berculischen Saulen lag einst eine Insel, Atlantis, größer als Afien und Libpen gusammen, und neben ihr mehrere andere. Die große Insel umgab wie ein Festland biefes Infelmeer, mit welchem verglichen unfer Mittel meer nur wie ein hafen mit enger Ginfahrt erschien. Die Atlantis war reich bevöllert und mit allen ben herrlichkeiten begabt, mit welchen bie alten Sabellanber um fo reicher anegeschmudt find, in je weitere Ferne sie verlegt werben. Selbst nach Europa und Negypten brangen ihre mächtigen Fürsten; nur von den Athenern (f. D. Müller de sacris Min. Pol. p. 6.) und ihren Berbündeten wurde ihnen mit glänzendem Erfolg die Spige geboten. Später versielen die Bewohner in Laster; ein Erdbeben, verdunden mit Ueberschwemmungen, begrub in Einem Tage und in Einer Nacht die ganze Insel in dem Meere, und daher ist der Ocean dort schlammig und nicht zu beschiffen. — So irrig es war, wenn man dieser Dichtung Glauben beimaß (Possdon. bei Str. 102.) " und in den durch vulcanische Kräste emporgehobenen Azoren und Canarien oder gar in St. Helena und Ascension die Ueberreste der versunkenen Insel erkennen wollte, so läßt sich doch die Möglichkeit nicht in Abrede ziehen, daß der angeblich ägyptischen Sage eine vielleicht absschlich entstellte phönizische Schiffernachticht zum Grunde liege, wie denn auch in andern Stellen der Alten entweder eine dunkle Kunde oder die Ahnung eines Continentes der westlichen Halbungel enthalten ist. Nähere Untersuchung der Erümmer einer früheren Eustur in Amerika müssen hierüber Ausstlätung verschaffen. Bgl. Aristot. do coolo II, 14. Proclus zum Tim. p. 24. Diod. Sic. V, 19. Appullesins (Pseudo-Aristoteles) de mundo. Senec. Medea 375 ff. u. A. Bailly Lettres sur l'Atlantide etc. Par. et Amsterd. 1779. Bory de St. Bincent Essai sur les iles fort. et l'antique Atlantide. Par. XI. 4. "Bas wußten die Alten von Amerika?" Morgenbl. 1835. Rr. 2-5. [P.]

Atlas (Aclas), nach Hesiob. Theog. 507 ff. Sohn bes Japetus und ber Clymene, bes Mendius, Prometheus und Spimetheus Bruder (nach Apoll. I, 2, 3. heißt die Mutter Asia, nach Spg. praes. ift er Sohn des Aether und der Erde). Bei homer Odyss. I, 52. heißt es: 'Arlarros oluoppovos öste Galacons πάσης βένθεα οίδεν, έχει δέ τε κίονας αθτός μακράς, αι γαιάν τε και οθρανόν άμφις έγουσι nnb bei Besiob a. a. D. lesen τε καὶ ἀκαμάτοισε χέρεσσε cf. Theog. 745 ff. Aεfchyl. Prometh. 347-350. Aus biefen Stellen ber alteften Dichter ergibt fich bie 3bee bes Atlas als eines Tragers des himmels, und es ift nur namentlich in Betracht einiger Stellen bei Panf. V, 18, 1. V, 11, 2., wo es heißt, daß er himmel und Erbe getragen habe, die Frage entstanden, ob ibm urfprunglich biefe boppelte Funktion jugekommen fei, wobei es namentlich auch auf bie Erklarung ber obigen homerischen Worte a. - aupie exovo. aufommt, bie man entweber fo nimmt: welche Himmel und Erbe auseinanber halten, ober: bie ringenm bie Erbe und ben himmel halten. rend nun Jacobi (Sandwörterbuch ber Mythologie s. v. Allas) fo wie Heffter (Atlas: eine antiquarische Abhandlung. Allgem. Schulzeit. 1832. Rr. 74 ff.) sich für Bereinigung beiber Ibeen aussprechen, und ber frangofische Archaologe Letronne berfelben Ansicht folgt, auch ganz nanerlich E. Gerhard in: Archemoros und bie Helperiben, Berlin 1838. ihr sich anschließt, hat Raoul-Rochette (of. über die Schriften des letteren und Letronne's, Kunftblatt 1836. Nr. 64. 65.) fich babin erflart, bag nur bie 3bee bes himmel-tragenben Atlas als bie urfprunglichfte feftanhalten fei. Wenn ferner heffter in ber angeführten Abhandlung von ber Bebeutung bes Bortes Arlag, bas als rein griechisches anerfannt werben muß (riffus mit a intensivum), ausgehend, barin eine ursprünglich rein ethische 3bee findet, so daß ber Begriff bes Dulbens gleichsam erft burch bas Tragen bes himmels versinnlicht worben ift, und biefe lettere 3bee fich alfo als eine fefundare ergibt, fo möchte biefe Annahme, fofern fie ein fcon febr vermitteltes, sittliches Bewußtseyn vorausset, wie es ber in ben Anfangen ber Boller-Entwicklung uns entgegentretenben Unmittelbarteit bes innern

<sup>\*,</sup> Sie ift nur eine freie Ausspinnung alter mythischer Bolfevorstellungen jum Behuse einer finnlichen Beranschaulichung ber ibealen Politik Platons. E. D. Müller in ben Gott, gel. Ang. 1838. S. 379." [G.]

Lebens nicht angemeffen ift, nicht febr ju empfehlen feyn, und es liegt viel naber, mit Letronne n. A. in bem himmel-tragenden Atlas eine Berfinnlidung einer cosmographischen 3bee, bie aus ben Anfichten ber Alten von ber Befdaffenheit bes himmels und feinem Berhaltnif jur Erbe hervorging, zu finden, die, einmal vorhanden, leicht weiter ausgebildet und mit anbern alten Mythentreisen in Berbindung gesett werden kounte, so nament-lich mit der Titanen-Sage, so daß die Arbeit des Atlas als eine Strafe Zupiters erscheint. heftod. Theog. 745. Hyg. 150. Diese Ansicht ftimmt gewiß mehr zur übrigen Entwicklung ber Griechen, als wenn man glaubt, daß Atlas zuerft als Berg gedacht worden fei, welche Umwandlung (wie auch heffter annimmt) erft einer spatern Zeit angebort, und burch verfchiedene Mythen vermittelt wird; wie 3. B. Dvid Met. IV, 620 ff. ergablt, baß Perfeus auf feinen Wanderungen in bas gegen Beften gele-gene herrliche Reich bes Atlas gefommen fei, und ihn um Obbach gebe-ten, als aber Atlas bieg verweigert, ihn in einen Berg verwandelt habe: "Groß wie er war, wird Atlas jum Berg — Er wächst allseitig vergrößert, ins Unendliche bann — Und gang ruht auf ibm ber Simmel mit allen Gestirnen." Wie bier bei Dvid, fo finden wir auch fonft in ber fpatern Sage mit Burudtretung ber urfprunglichen 3bee in mehr rationaliftischem Sinne bie Ergablungen über Atlas gebildet, und er ift nach Diob. Ill, 60. ein machtiger Ronig, ber anch vom Laufe ber Gestirne genaue Renntnif hatte, und welcher ber Erfte war, ber bie Denschen ben himmel als eine Rugel betrachten lehrte; barum beifit es: Die gange Welt rube auf ben Schultern bes Atlas. cf. Diob. IV. 27. Wenn nun aber von ben Alten verschiedene Atlas angeführt werden, wie 3. B. Gerv. zu Aen. VIII, 134. einen maurischen , italischen und arkabischen annimmt, so find biese Bervielfältigungen leicht aus den fortschreitenden geographischen Renntuissen der Alten, mit denen Atlas immer mehr gegen Besten gernet wurde, zu erklaren. Bon der Rachkommenschaft des Atlas, die er nach Apoll. III, 10, 1. mit Pleone, des Oceanus Lochter in Arkadien erzeugte, sind befonders die Plejaden zu merten, f. b.; die aber nach Diod. a. a. D. zur Mutter des Atlas Bruder-Tochter hesperis hatten, und nach dem Bater Atlantiben, nach der Mutter hesperiden hießen, welche Abweichung wieder darin ihren Grund hat, daß die Apvilodorische Sage bes Atlas Bohnfig nach einer beschränktern Borftellung nach Arfabien, bie bes Divbor aber bereits an ben atlantischen Ocean fest.; man val. außer ben angeführten Abhandlungen auch die zwei in verschiedenem Sinne bearbeiteten Artifel in Erich und Gruber Eneyclopadie, von denen ber legtene aus Ranngiegers geber im Sinne ber fpatern Griechen in biftorifrend-nationaliftifcher Erflarung befangen ift. Ferner G. hermann: dissertatio de Atlante. Lips. 1820. Bolfer: Somerifche Geographie. Sannover 1836. [H.] Attas, urfprünglich ein ber Mythologie und ber Rosmographie an-

Actam, urfprünglich ein der Mythologie und der Kosmographie angehöriger Name, dann als Name eines Berges in die Geographie himübergezogen und hier anfangs ziemlich unbestimmter Deutung. Herodot
IV, 184. sest 20 Tagreisen westich von den Garamanien, also subwestich von der kleinen Syrte einen in die Wolken reichenden Berg dieses Bamens an, den die Eingeborenen (die Atlantes) die Saule des himmels nennen. Daß dieß aber nicht der einzige Atlas ist, welchen Herodot
kennt, geht aus dem Namen des atlantischen Meeres hervor, welches
von ihm I, 202. i kw ornkims Balaavas i Ardanric nakenderig genannt wird,
mod welches doch nur von dem Atlas, und nicht etwa von der erst von
Plato singirten Insel Atlantis, seinen Namen haben kaun. Bei den
Spätern, vorzüglich seit Polybius, wird der Rame Atlas siets auf das
Gebirge im Nordossen Africa's angewandt, welches sich von der Insel Eerne (bei dem heutigen Eap de Ger) nordösslich nach dem Malvastusse
burch Mauritania Tingitana hinzieht und einzelne Zweige östlich nach Mauretania Cafarienfis und nordweftlich nach bem Fretum Gabitanum (Borgebirge Abyla , bie fieben Bruber, und Cotes ober Ampelufia) ausichickt. Die Eingeborenen nannten bief Gebirge Dyris (Strabo XVII, p. 825. Plin. V, 1., bei bem Geogr. Rub. noch Daran). Ptolemaus nennt es ben größeren Atlas jum Unterfchiebe von einem mit ibm parallellaufenden nordlicheren Gebirgezuge, welcher ber fleinere Atlas beißt. Die neueren Geographen tennen noch außer bem größeren Altlas, ber bei ihnen gemeiniglich ber hohe Atlas beift, einen großen Atlas zwifden ber Berberei und ber Bufte Sabara, beffen Dafein inbes in neuester Zeit in Zweifel gezogen ift. Das Weitere f. bei Rucfftuhl quaestiones Atlanticae, Constantiae 1826. Letronne in Ferussac's Bullet. des scienc. histor. Fevr. 1831. Seffter in ber Schulzeitung 1832. Abth. II. St. 74 ff. [G.]

Atlites, einer ber Sobne bes Aegyptus, von der Dangide Euro-

pome ermordet. Hyg. 170. [H.]

Atomistae, f. die Art. Domocritus, Epicurus, Loucippus.

Atoms, Locker des Cyrus, Gemahlin ihres Bruders Cambyses, des Pseudofmerdis und zulest des Darius, auf den sie bedeutenden Einstuß ausübte. Herod. III, 68. 88. 133. 134. VII, 3. Ueber ihren Namen f. Creuzer zu Herod. III, 68. ed. Bähr. [K.]

ATR. = Atriensis. Dr. 2966.

Atrae (-a) ober Matrae (-a), feste Stadt in Mesopotamien, auf einem hoben Berge, von Bufte umgeben, und von ben Atreni, einem arabischen Stamme, bewohnt. Es gehorchte eigenen Fürsten und wurde von Trajan und Severus vergeblich belagert. Arr. Parth. bei Steph. Byg. Herobian III, 9. (Area.). Dio Caff. LXVIII, 31. LXXV, 10. (ra Area). Umm. Marc. XXV, 8. (Hatra, ae). Lab. Peut. (Hatris). Bielleicht ift

es das Bematra des Ptolemaus. Jest Habr, füdwestl. von Mosul. [G.]
Atramentum, lat. Bezeichnung für jede Art schwarzer Farbe zu verschiedenem Gebrauch (Horat. ep. II, 1. 236.), wie das uidar (baber atramentarium durch pedarodoxesor gl. L. Gr.) her Griechen (pedarengela wird vorzüglich von dem atramentum sutorium gebraucht, Dioscor. V, 118. Larg. Comp. 76. Cic. ad sam. IX, 21.), welches man durch zeasender destricte näher bestimmt, so wie die Römer atramentum durch librarium, scriptorium. — Die Aegy pter müssen sich einer sehr dauerdasten und schwarzen Dinte bedient haben, denn mehrere der in neuerer Beit aufgefundenen Papprusrollen aus febr alter Beit zeichnen fich burch Glanz und Schwarze ber aufgetragenen Linte aus. Bgl. Jomard in ber Descript. de l'Egypt. T. III. p. 121 f. ed. 2. Ueber bas fünffige Schreibmaterial in der alteren und altesten Zeit der Griechen erfahren wir wenig ober nichts Zuverfässiges (d. Schol. zu Aristoph. Plut. B. 277. ermannt eine röthliche Linte (πυξίον βάμμα), womit die Buchftaben A. B. u. f. w. an bie Thuren ber einzelnen Ditafterien gu Athen, wodurch biefe bezeichnet wurden, geschrieben waren). Die ersten Rotigen finden wir bei ben Romern. Gic. op. ad Q. Frat. II, 15. p. 993. Ern. calamo et atramento temperato, charta etiam dentata ros agetur. Plaut. Most. I, 3, 103 f. una opera ebur atramento candesacere. Bichtiger find bie Angaben bes Bitruvius, welcher in feiner Darftellung über bas Farben-material für ben Tüncher auch bas atramontum librarium berührt, über bessen Zubereitung er Folgendes mittheilt (VII, 10, 197. Schneid.): in fornace resina collocatur: hanc autem ignis potestas urendo cogit emittere per nares intra Laconicum fuliginem, quae circa parietem et camerae curvaturam adhaerescit: inde collecta partim componitur ex gummi subacta ad usum atramenti librarii, reliqua tectores glutinum admiscentes in parietibus utuntur. Also Harrus mit Gummi zubereitet. Dann gibt er eine andere Zubereitung des Atramentum aus Rob-Ien, vorzüglich zum Gebrauch für Tuncher; auch aus Weinhefen (von

Digitized by GOOGLE

biefem: perquam atramenti suavem efficiet colorem, et quo magis ex meliore vino parabitur, non modo atramenti, sed etiam Indici colorem dabit imitari). Er geht hierauf zur Beschreibung anderer Farben über, welche nicht hieher gehören. Nehnlich wird die angegebene Zubereitung im Compendium architecturae beschrieben (cf. Schneiber ad Vitruv. 1. c. p. 73. T. III.). Auch Plinius (XXXV, 6, 25 f.) handelt junachft nber bas atramentum im Allgemeinen, befonders für Maler, und bann auch Seine Angaben ftimmen in ber Sauptfache über bas atram. librarium. mit benen bee Bitruvius überein. Rachbem er verfchiebene neuere Bubereitungen bes atram. entwidelt, fügt er bingu: Fit enim et fuligine plaribus modis, resina vel pice exustis. Propter quod officinas etiam aedificavere, fumum eum non emittentes; laudatissimum eo modo fit e taedis. Adulteratur fornacum balinearumque fuligine, quo ad volumina scribenda utuntur. Sunt qui et vini faecem siccatam excoquant etc. Er erwähnt hierauf das Atram. des Polygnotus und Mycon (e vinaceis, tryginon appellant) und des Apelles (ex ebore combusto, quod Elephantinum vocant, und beschreibt XXXV, 10, 36. ein Atrament bes legtgenannten Runftlers als feinen Uebergug: unum imitari nemo potuit, quod absoluta opera atramento illinebat tenui, ut custodiret a pulvere et sordibus etc.). Dann nennt er bas Indicum, ferner ein Atram. ber Farber ex flore nigro, qui adhaerescit aereis cortinis, hierauf ben Tintenfis (mira in hos sepiarum natura), wobei er bemerkt; sed ex his non fit. Aber IX, 10.: Atram. pro sanguine est sepiis. Eic. de nat. deor. II, 50. tutantur atramenti effusione sepiae. Perf. III, 12 ff. Tunc queritur, crassus calamo quod pendeat humor, nigra quod insusa vanescat sepia lympha etc. Auson. IV, 76. bezeichnet die Buchstaben durch notas survae sepiae. Also darf man mit Sicherheit annehmen, daß der Aussus ber Sepia zum Schreiben gebraucht wurde. Aristoteles jedoch, welcher (Hist. anim. IX, 25, 9. 11.) mehrmals den Aussus (Godoc) der listigen Sepia (τῶν μαλάκιων πανουφγότατον ή σηπία) erwähnt, gedenkt keines Gebrauchs besselben als Linte. Plinius l. c. fährt fort: omne autem atramentum sole perficitur, librarium gummi, tectorium glutino admixto: quod autem aceto factum est, aegre eluitur. Dann bemerkt er XXVII, 7. das bie Schreibetinte, mit einem Aufguß von Wermuth vermischt, die Schrift gegen die Mäuse schüße. cf. XXXIV, 12, 32. Auch Istorus (XIX, 17.) redet von der Zubereitung des Atram. Bon der Tinte der herculanischen handschriften sagt Winckelmann Werke Bb. II, S. 126. Dresd., daß sie schwärzer als bie gleichsam in Rohlen verwandelten Schriften felbft fei, wodurch bas Lefen berselben fehr erleichtert werbe. Dag die herculanische Dinte ohne Bitriol war, barf man mit Bindelmann 1. c. baraus folgern, baß bieselbe nicht burch die überftandene Gluth roth oder gelb geworden, und daß fie nicht bas Papier burchfreffen hat, was man auf Pergament-Danbschriften oft wahrnimmt. Daß ferner die herculanische Dinte eine fehr bies Fluffigleit mar, geht ans ber Erhabenheit ber Buchftaben ber-por, welche man bemerkt, sobald man ein Blatt in horizontaler Lage am Lichte befieht. Winckelmann l. c. halt fie baber mehr für eine Art Karbe und vergleicht sie mit ber sinefischen Dinte. Dieß lagt fich auch aus ben Borten bes Demosthenes folgern, welcher (pro cor. p. 42, a. 4. Ald. 1554.) bem Aleschines ben Borwurf macht, bag er in feiner Jugend Die Schule ausgetehrt, die Bante mit einem Schwamme abgewaschen und Dinte gerieben habe (ro utlar reiswr). Auch wurde zu herculanum ein Dintefaß entbeckt, in welchem sich eine Dinte, dick wie Del, erhalten hatte, welche man zur Zeit ber Aussindung noch zum Schreiben brauchen konnte. Winkelm. l. o. S. 127. Bgl. auch Pitt. Krool. T. II. p. 35. und Martorelli Reg. Theo. Calam. p. 233 ff., welchen Winkelm. in vielsacher Beziehung miberlegt hat. Der gräßte Genner ber Capbidriften. Ponte Beziehung widerlegt hat. Der größte Renner ber Banbfdriften , Montfaucon Palaeogr. Graec. p. 2. (Par. 1708. fol.) bemertt übrigens: "Quod

autem jam in vetustioribus manuscriptis Graecis conspicimus atramentum, a prisco nigrore multum recessit: nec tamen omnino flavum languidumque evasit; sed fulvum rutilumque manet, ut persaepe a minit colore non multum recedat. Id autem observes in Codicious permultis a quarte ad duodecimum usque saeculum; in permultis dixi: nonnunquam enim, cum a peritioribus atramentum confectum est, priscum nigrorem semper consorvat." Bieles mag uns wohl über die verschiedenen ichwargen Tinte-Arten, besonders ber alteren Zeit, ganglich unbefannt fein. Dagegen erhalten wir einige Nachricht über anbere garben, welcher man fich jum Schreiben bebiente, befonbere ber rothen (minium, rubrica, cinnabaris, miltos, sinopis. cf. Plin. XXXIII, 7.). Dit Minium wurden befonbere bie Titel ber Bucher gefchrieben (Dvib Trist. I, 1, 7. nec minio titulus nec cedro charta notetur), ebenfo mit rubrica (Sibon. VII, 12. pristinao titulorum rubricae). Auch bie Titel ber Gefete (Prubent. contra Symmach. II, sub fin. p. 236. ed. Amst. 1625. aut cur rubrica minetur, quae prohibet peccare reos. Daber ber Ausbruck Aubrif). Kaiserliche Unterfcriften (besonders der Byzantiner) wurden mit einer purpurrothen Farbe, welche die byzantin. Schriftsteller zerrafages nennen, ausgefertigt (dia zeuταβάρεως). Nach Montfaucon Palaeogr. Graec. p. 3. bestand biese Farbe ex cocto murico et trito conchylio. Nicetas (Annal. I, 34.) erwähnt in bieser Beziehung γράμμα έφυθφοσήμαντον und έφυθφοσειωμένην βασίλειον γραφήν. Much wird bie rubrica in biefer Beziehung genannt (Conft. Manaff. Brev. p. 55.). Es war eine koftbare purpurfarbige Röthe, welcher fich aber Jebem Unberen war burch ein Ebitt bes Rainur die Raifer bedienten. fere Leo (Cod. Justinian. I, 23, 6.) ber Gebrauch berfelben ju biefem 3wede untersagt. Doch erstreckte sich biefes Privilegium auch auf bie Sohne und Eidame ber Raifer, bisweilen auch auf andere nachste Bermanbte (Ricet. in Isaacio III, 5.). Sacra rescripta alio colore quam purpurea inscriptione vetat beißt es vom genannten Raifer (cf. h. hugo de prima scrib. origine p. 102. Constant. Manass. l. c. nimperator calamum prehendit manu et exaratis purpurei coloris litteris, chartam confirmat). Diefelbe Farbe wird auch encaustum genannt (Salmaf. Exero. Plin. p. 163 f. Capins Abh. zur Gefch. ber Kft. II, S. 277.). War ber Raifer noch unmundig, fo bediente fich der Barmund beffelben grüner Tinte (Bargazior rowna) zur Unterschrift (Montfaucon Pal. p. 3.). — Auf römifden gahnen (bes Craffus gegen bie Parther) waren porvina yeauмата (puniceae litterae) zur Bezeichnung bes Seeres und bes Felbherrn (Dio Caff. XL, 18.). Der Codex reg. n. 2458. ift abwechfelnd mit rothen und blauen Buchftaben gefchrieben (Montfaucon Pal. p. 4.). - Auch be-Dienten fich die Griechen und Romer, befonders in der fpateren Zeit, bisweilen golbener und filberner Schrift. Bon ben Bebichten, welche Nero zu Rom recitirt hatte, bemerft Suet. Ner. 10.: eaque pars carminum aure is litter is Jovi Capitolino dicata. Bon membranis purpureis et litteris aureis reden besonders patristiche Schriftseller (cf. 3. Mabillon do ro diplomatica I, 10, p. 43 f.). Montsaucon Pal. p. 4. berichtet: Etenim innumeri pene codices habentur, ubi non titulos modo aureos, verum etiam paginas integras auro elegantissime descriptas observes, inter quos eminet cod. reg. n. 1809. etc. cf. p. 5. 6. Undere Manufcripte mit golbener Schrift nennt Martini Literar-Archaol. S. 41. Auf Stainen und Chrenfaulen, fo wie auf Dentmaler fchrieb man fcon in ber alteren Zeit mit golbenen und filbernen Buchftaben; Cic. Verr. , 27. Suet. Aug. 7. — Außerbem bediente man fich noch in gewiffen Fällen besonderer Mittel, um eine geheime, nur für bie betreffende Per-fon verftanbliche Schrift bervorzubringen. Man hat bieselbe mit bem modernen Ausbruck sympathetische Tinte bezeichnet. Dvid Art. III, 267 ff. rathet, mit frifder Mild Budftaben gu zeiduen, welche bann, von bem Empfanger mit Robienftanb beftreut, lesbar werden. Ebenfo Aufon. op.

Digitized by GOOGLO

XXIII, 21. Bu gleichem Gebrauch empfiehlt Dvib (l. c.) einen frifden faftigen Leinftengel. Plinius (XXVI, 8.) folagt andere Pflangen, welche Mildfaft enthalten, ju gleichem 3wede vor (cf. Bedmann Beitr. jur Gefc. ber Erf. Bb. II, S. 295 ff.). Auch febiente man fich trodener Schreibestoffe, bes Blei's, ber Roble, bes Rothels, ber Rreibe (cf. Sugo de prim. scrib. orig. p. 88 f.). Petr. Mar. Caneparius de atramentis cujusque generis (Lond. 1660. Roterod. 1718. 4.) ift schon von Mabillon de re diplomat. (Par. 1681.) 1. c. und von Montfauc. 1. c. benutt wor-ben. Andere hieber gehörige Literatur findet man bei P. Namur Bibliogruphie Paleogr. diplom. Bibliologique generale T. I, 4. 3. p. 25 f. (Liege 1838.). [Krause.]

Atramitae, f. Adramitae. Atramyttion, f. Adramyttium. Atramutzin, f. Arzen.

Atrax (Areat), in ber theffalifden lanbicaft Syftiaotis (D. Duller, zur Karte bes nörbl. Griechenl. S. 5.), zwischen bem Flug Titarfios und bem (obern) Peneios. Die Bewohner waren ursprünglich Perrbaber (Liv. XXXII, 15.); pelasgisch nennt sie ber Dichter Simonibes bei Strabo (IX, 5, 20. S. 441.), und aus ibm wohl Steph. Byz. (s. v.); vermuth. lich, weil Pelasgioten und Perrhaber (lettere Bewohner bes macedoni-ichen Dlomp in der Richtung nach dem Peneios) vermischt wohnten (Etrabo a. a. D.). Die l'age der Stadt Afrax könnte bestritten werden, ba Livius (AXXII, 15.) fagt, fie liege supra Peneum; und boch zeigen bie Detailfarten bes turfifchen Reichs auf ber rechten Seite bes borrigen Peneids feine Erhöhung. Auch fest Leafe auf feiner Rarte von Biaceb. Atrar links vom Peneids, mabrend er es identisch mit dem jesigen (balgarifch-flavischen) Guniba balt (rechts vom Peneios). G. Leate Trav. in North. Gr. III. 369. IV. 292. Gleichwohl muffen wir auf Strabo gu-Atrax ist nicht eins mit Ternovo (Turnawo, flavisch), wie Strabo IV. 127.) meint; Turnavo ist in Perrhabien. Das Groeturd (Strabo IV, 127.) meint; Turnavo ift in Perrhabien. Das nun Atrax in ber Ebene lag, bafur zengt Str. IX, 5, 20. unwidersprechlich. Dorthin gehören auch bie Cteinbruche bes grunen Marmore (f. m. 26handl. in den Munchener Abhandl. ber Acab. ber Biffensch. 1837.). [T.]
Atrebates (Ατρέβατοι), gall. Bolt in Belgica (j. Artois ober Depp.

Pas de Calais und de la Somme) in waldigter und sumpfigtet Gegend; ftellt zu Cafare Beit 15,000 Rrieger. Caf. B. G. II, 4. 16. IV, 35. V, 22. Str. 194. Plin. IV, 17. Ptol. Erebell. Poll. Gallien. 6. Bopiec. Carin. 20. Sidon Apollinar. Pan. Major. 212. 3bre Stadt f. unter Nemetocenna. Diefes Bolf ging jum Theil nach Britannien hinüber, wo es an
ber obern Themse gewohnt ju haben scheint. Prol. [P.]

Atreus (Areric), Cohn bes Pelops und ber Sippodamia, Enfel bes Lantalus, Bruber bes Thyestes; nach Schol. ju Eurip. Orest. 5. guerft vermählt mit Cleola, aus welcher Che Plifthenes entfprang, und nach beffen Tobe mit feiner Bittme Aerope, beffen Rinder er adoptirt, weswegen Agamemnon balb Cobn balb Enfel bes Atreus beift. G. Agamemnon und bie Belege bagu. Das tragifche Gefchic, welches bas Befolecht bes Arrens verfolgt, mar ein gewöhnlicher Gegenftand ber griedifden Dichter, und ba es nach feinen einzelnen Theilen in verfchiebene Tragobien verwebt wurde, war es auch naturlich, daß mannigface Abweichungen sich gestalteten, und die verschiedenen Angaben sich ofters widersprechen. Die hauptpunkte hat Syg. F. 85-88. zusammengeftellt. Rachdem Atreus, wie Thucyd. I, 9. erzählt, nach Eurystheus, welcher im Kampfe gegen die heracliden gefallen war, die herrschaft über Dipcena erlangt hatte, war bes Ehpestes Frevel, ber bie Aerope verführte, ber Anfang einer Reihe von Greueltbaten im Saufe bes Tantalus. Thyeftes, verbannt, fandte bes Atrens Gobn Plifthenes, ben er bei fich erzogen hatte, ab, mit bem Auftrag, ben Afrens ju tobten, wurde aber felbft

Digitized by GOOGLE

son diesem, der seinen Sohn nicht kannte, ermordet: eine Angabe, die ich mit der ardern; daß Aerope des Plisthenis Wittwe gewesen, nicht vereinigen läßt. Ergrimmt über des Thyestes Plan und seine eigene Ehat, versöhnt sich Atrens zum Scheine mit Th.; ruft ihn mit seinen Söhnen zurud, tödtet sie und sett ihr Fleisch dem Bater zur Speise vor, und läßt nun, während er aß, Arme und Anochen der getödteten Kinder veringen. Unfruchtbarkeit traf das Reich des Atrens, und als er, auf den Spruch des Orakels, den Th. zurückzurusen, ihn zu suchen ausging, heisethete er die Pelopia, des Th. Tochter, die, schon von ihrem eigenem Bater schwanger, den Aegisthus gebar, von dessen hatte. S. Aegisthus. Bom Grade des Atrens und seinem Schahhaus, welches letztere ach Müller Gesch, bell. St. I. S. 239. noch in Mycena zu sehen sein, spricht Paus. II, 16, 5. s. Mycenae. [H.]

Atrium, ein Theil bes romifchen Saufes (gr. Bl. negiorpor, neviarulor, alderor, ünardeor, petaulor). Ueber bas Etymon bes Bortes gibt es eben so verschiedene Meinungen als über die Localität des Atrium. Man hat es von Afriates, von Atrium oder Atria, einer tuecifchen Stadt, oon aterreum, von atrum (sc. fumo), von abeier, von abgeleitet, euch in Beziehung mit Atrias am abriatischen Meere gebracht (Barro L. IV, 45. Bip. Fest. v. Serv. Virg. Aen. I, 730. Isidor. XV, 3. cf. dos. III, 10, 3. 6. XIX, 13. D. Müller Etr. I, 256. Beder Galus I, 84. Leipz. 1838.). — Eine genaue Bestimmung des Atrium in der Sonftruction bes romifchen Saufes gehört zu ben ichwierigen Aufgaben m Gebiete ber alten Architeftonif, ift auch vielfach unrichtig angegeben und erft burch neuere Untersuchungen ber Wahrheit naber gebracht worven. — Das griech. haus hatte fein Atrium, wie Bitruv (VI, 7. [vulg. [0.] S. 1. Dan hat πρόδομος burch atrium überfest. Odyss. XX, 1.) benertt, fondern wenn man zur Thur eintrat, fließ man auf Gange von inbedeutender Breite. Mithin ftammt das rom. Atrium nicht aus Sellas, ondern ist italischen Ursprungs. Was man nun auch auf die Ableitung Des Barro von den Atriaten, von Atrium ober Atria geben mag, fo bleibt och fehr mahricheinlich, daß das Atrium ober bie Einrichtung bes rom. Saufes überhaupt von ben Tuscern entlehnt wurde. Denn follten fie nicht iuch die besten Architeften gehabt haben, da fie fich doch fonst in der vilbenden Kunft auszeichneten? Ift aber ber Bau tuscifch, fo wird auch em Borte eine tuscifche Burgel jum Grunde liegen. — Bevor wir nun as Atrium beschreiben und feine Stelle und Bestimmung nachweisen, paben wir junachst bas ber altern und bas ber fpatern Beit ju unterfcheiven. Jenes (atrium ex more voterum, Plin, ep. V, 6, 15. Plin. H. N. KXXV, 2. Cato bei Serv. Birg. Aen. I, 730.) war natürlich einfacher und kleiner, und hatte wohl nicht biefelbe Umgebung, ba in der foateren Beit immer mehr Großartigfeit in Korm und Raum erstrebt wurde. Be-onders erhoben sich die romischen hauser nach dem neronischen Brande n anderer Gestalt (Suet. Ner. 16.). Bemerkt boch icon horat. (Carm. (II, 1, 46.) et no vo sublime ritu-moliar atrium? (Will man auch hier atrium fur bas gange Saus nehmen, fo fonnte boch ein novo ritu erbau-tes Saus auch ein atrium novo ritu haben). Auch hat man bas atrium per Alten für bas cavaedium gehalten und gemeint, bag erst zu Bitruvius Beit beibe unterschieden worden seien (cf. Schneider ad Vitruv. VI, 3, 1, p. 449 f.). Ferner baben wir in ber fpateren Beit wiederum bie Atria ber Reichen und Prachtliebenden von benen wenig bemittelter Burger gu iondern (cf. Liv. V, 41. Bitruv. VI, 5, 2. Nobilibus vero facienda sunt vestibula regalia, alta atria etc.). Der Glanz im hanse bes vornehmen Romers gab fich vorzuglich im Atrium tund, und zwar icon in ber letten Periode der Republik. Die Marmorfaulen in den Atrils des Scanrus

und Eraffus werben mehrmals genannt (Plin. XVII, 7. XXXIV, 8, 19, 2. XXXVI, 2, 3. Ascon. Peb. ad Cic. p. Scaur. p. 176. ed. Lugd. 1675.). In noch größerem Maßstabe zeigte sich bieß in der Raiserzeit (Dod Met XIV, 260. Sorat. Carm. III, 1, 46.). Schlichte und gewöhnliche Burger hatten nur ein einfaches atrium (atrium frugi, nec tamen sordidum, Dir. ep. II, 17. Bitruv. V, 5. igitur his, qui communi sunt fortuna, non necessaria magnifica vestibula, noc tablina noc atria), armere wohl ger teins. — Ferner war wohl bas Atrium eines großen haufes in Ren wieberum anderer Art ale bas ber villa, ber suburbana domus (Biten. VI, 5. [8.]. Plin. ep. II, 17, 4.). Die großen glanzenden Billen ba Reichen hatten natürlich auch entsprechenbe Atria. Das Sans eines gewöhnlichen Landmannes hatte tein Atrium (Bitruv. VI, 5. [8.] 1. Qu autem fructibus rusticis serviunt, in corum vestibulis stabula, tabernse in aedibus cryptae, horrea, apothecae, ceteraque, quae ad fructus servandos magis quam ad elegantiae decorem possunt esse etc.). That is Wohlhabenden und ftadtifche Elegang und Bequemlichteit Liebenben mochn man wohl auch ein foldes finden (Bitruv. VI, 6. (9.). Roch wichtign ift ber Unterschied ber atria ber Privathanfer und ber Tempel. Die let teren waren nicht felten von außerordentlichem Umfange, wie bas atrien Libertalis, woruber unten. — Bitruv. (VI, 3, 3.) gibt im Allgemeines brei Abstufungen ber Lange und Breite bes Atriums an. Bei ber erften foff die Lange 2/s größer ale die Breite, bei ber zweiten die Lange 5 größer ale bie Breite fein , bei ber britten foll bie Lange fich gur Breite verhalten, wie die Diagonale bes Quabrats zu einer Seite beffelben. Du Bobe foll um ben vierten Theil weniger als die Lange betragen (Bitem-1. c. über das symmetrische Berhaltnis überhaupt S. 5. idid.: non emm atria minora ac majora oasdem possen habere symmetriarum rationes). Die Breiten der an den beiden langeren Seiten bes Utriams hinlanfenden alae sollen dem dritten Theile der Lange desselben gleichkommen, wie letztere 30-40 Fuß beträgt. Aber bei 40-50 Fuß Lange des Atriums bei biefelbe in 31/2 Thelle getheilt und von biefen ein Theil ber Breite ber alae gegeben werden. Bei 50-60 Fuß länge sollen die alae '/3 zur Breitt haben. Bei 60-80 Fuß länge soll diese in 4'/2 Theile getheilt und ein Theil zur Breite der alae bestimmt werden. Bei 80-100 Fuß Länge soll die Breite der alae '/5 berselben betragen. So wird hier auch das symmetrische Berhältniß zum Tablinum genau bestimmt. Aus diesen sowell als aus sienen symmetrischen Dimensionen erhellt, daß das atrium sehr verschiedene Große hatte: - Bir haben nun bie Stelle bes Atrium und feine Umgebung zu bestimmen. Junacht ift bas Atrium fowohl in ber Wohnhaufern als in ben Tempeln vom Vestibulum (bei ben Tempeln regiration, wie Lufian. Pisc. S. 21.) zu unterscheiben, obgleich Serv. at Virg. Aen. I, 730.) auf eine ursprüngliche Ibentität bieser Begriffe himbeutet (cf. Schneiber ad Vitruv. VI, 3, 1. p. 449.). Der Unterschieb zeigt fich beutlich genug in bem ungeheuren Vestibulum ber aurea domus bet Rero (Suet. Ner. 31.). Dann hat man feit langer Zeit gewöhnlich atrium für baffelbe mas cava aedium (cavaedium, cavum aedium) gehalten, befonders durch eine migverftandene Bortftellung bei Barro (de L Lat. IV, p. 45. Bip.) verleitet. Go bie meiften Erflarer bes Bitravins und andere , welche aber bie Bautunft ber Alten fchrieben , wie Galiani, Ortiz, Robe, Stieglig, hirt, D. Müller (Etrust. 1, 255.). Anderer Art find wiedernm die Urtheile von Scamozzi, Barbarus, Baldus und Perralt, in welchen fich neben unrichtiger Anficht Spuren der richtigen geigen (cf. Schneiber gu Bitruv. l. c. p. 440 ff.). Schneiber gu Bitrav. hat unter cava aedium ben gangen inneren Raum (mit bem impluvium), unter atrium aber nur bie bebedten Theile (en pars cavaedii, quae subjecta tecto incumbenti etc.) verftanben; Mazois unter atrium das Ganze, unter cavum aedium ben unbebeitten Raum. Aber Newton und Stratico

d Vitruv. III, 3, 1.) haben bereits mit gutem Grunde ungenommen, f bas atrium einen von ben cavis aedium vericiebenen Theil bezeichne. tefen ftimmt Better bei, welcher Diefen Gegenstand gulett besprochen ib eine Conftruction bes romifchen Saufes gegeben hat (Gallus ober bm. Scenen aus ber Zeit Augusts I, 76 ff. mit einem Grundrif Tab. I.). as Atrium ift nach ihm ber erfte ober porberfte (proxima januis, Bitrub. I, 8.) und jugleich ber größte bebedte Saal im Saufe. Diefe Anficht t jedesfalls die richtige und und lagt fich noch burch weitere folagende Beeisftellen begründen. Nach ber Zeichnung in dem genannten Buche fommt an ans bem Bestibulum burch bas Dftium in bas Atrium (ju beffen beiben Seiten die alae), worauf das Cavaedium mit dem compluvium und impluvium, ann bas tablinum mit ben fauces, und bann bas größere Periftyl folgen. di bas Atrium ber erfte Theil bes haufes (prima pars aedium) war, nmittelbar nach ber innern Thur bes Oftium (proxima junuis), bezeugen Bitruv. (VI, 8.), Duintil. (XI, 2, 20.), Bal. Mar. (V, 8, 3.), Martial II, 90.), Seneca (de ben. III, 28.), und andere: und daß er in einem ebenten Raume bestand und nicht mit Cavaedium gleichbebeutend fein ann, erhellt binreichend aus feiner Bestimmung und ben bier getriebenen Beschäftigungen. 3m Atrium ftanb bas Braut- ober Chebett (locius goialis, adversus [sc. januae), eine symbolische Bezeichnung; cf. Lamprib. tlex. Sev. 13. Ascon. Ded. in Cic. p. Mil. C. 13, 5.). hier waren bie magines (expressi cera vultus, Plin. XXXV, 2. Tota licet veteres exorient undique cerae atria, Juv. VIII, 19. Mart. II, 90. Bal. Mar. V, 3, 3.). Im Atrium beschäftigte sich die Hausfrau mit ihrer weiblichen Amgebung mit Beben und ahnlicher Arbeit (Liv. I, 57. Corn. Rep. praef. Arnob. II, 91. Ascon. in Cic. p. Mil. 5.). hier pflegte man in ber alteren Zeit bas Dabl ju nehmen (Cato und Barro bei Gesner thes. v. tablinum), fo wie es überhaupt ber Sammelplag ber gamilie war (weg. halb Better 1. c. p. 84. ben Ramen von adgoos ableiten will.). 3m Atrium erwarteten bie Elienten den Patronus, ben Jurisconsultus (Diod. V, 40. Sorat. ep. 1, 5, 30. Juv. VII, 7. 90.). - 3m Atrium wurden auch Auctionen gehalten, zu welchem Behufe fehr geräumige vorhanden waren, wie die Atria Licinia fein mochten (Cic. pro Quint. 3. 6.). Cicero nennt ausbrücklich atria auctionaria (de leg. agr. 3.), so wie eine Inscrift Murot. Inscr. p. 482. n. 2. Daß es überhaupt seit August zu Rom sehr große Atria gab, können Prädicate bei Dichtern, ampla, longa, alta (Birg. Aen. I, 725. II, 483. IV, 665. 66. XII, 473. Dvid Met. V, 5.), so wie andere, regalia, marmore tecta (Dvid Met. V, 5. XIV, 260.) ihre Pract andeuten. Dier wurde auch bie Caffe (pocunia, census) bes Saufes anfbewahrt (Gerv. zu Birg. Aen. I, 730. IX, 648.). Auch wurden bier Tobte jur Schan gestellt, wie ber ermordete Clobius (Ascon. Peb. arg. in Cic. Mil.). 3m Atrium murbe nacht ber Pracht natürlich auch für möglichste Reinlichfeit geforgt (Juv. XIV, 64 f.). Servius (l. c.) fest auch die culina hieber, was sich vielleicht nur auf die altere Zeit beziehen burfte (baber imagines fumosae. Cic. in Pison. 1. Seneca op. 44. Juv. VIII, 6.). - Bon größerer Bichtigfeit fur bas öffentliche Leben maren die Atria ber Cempel, von welchen zu Rom vorzuglich die Atria Liber-tatis zu nennen find, das eine am Forum (Cic. ad Att. IV, 16.), bas andere auf dem Aventinus (Liv. XXIV, 16.). Die rom. Schriftsteller nennen gewöhnlich ein atrium Libertatis ohne nabere Bestimmung. Beibe wurden vom Staate in vielfacher Beziehung benutt und mußten einen bebeutenben Umfang haben. Der aedes Libertatis auf bem Aventin, in welchem Gracchus ein simulacrum feines Sieges malen ließ, mar bon feinem Bater erbaut worben (Liv. XXIV, 16.). Bon ben Cenforen b. St. 558 wird ein Atrium Libertatis wiederhergestellt (Liv. XXXIV, 44.), unbefennt welches, fo wie Dvid (Fast. IV, 624.) ben Grundungstag ber Atr. Lib. bezeichnet, ohne nabere Bestimmung. In einem Atr. Lib. wurden

bie Geißeln ber Tarentiner bewacht (Liv. XXV, 7.). hier wurden Eri-minaluntersuchungen (quaestiones sc. de servis), wie in der Sache bes Milo (Cic. p. Mil. 22.) vorgenommen, auch Loofungen abgehalten (Liv. XLV, 15.), Gefete angeheftet (Fest. v. Geen. th. v. probrum). 3m Atr. Lib. (wahrscheinlich b. avent.) konnte man die neuerschienenen Schriften zuerst finden (Dvid Tr. III, 1, 71.). Wahrscheinlich war hier die Bibliothet, welche Afinins Pollio querft in Rom jum öffentlichen Gebrauch ein-richtete (Plin. H. N. VII, 31. XXXV, 2. Sirt. Gefc. b. Baut. II, 277 f.). hier mar zur Zeit ber Republit bas Archiv und bie Erpedition ber Cemforen (Liv. XLV, 18., wo aus bem ascendore erbellt, bag bier bas auf bem Aventin ju versteben ift. cf. hirt. Gefc. b. Baut. II, 277.). Babricheinlich mar es baffelbe, in welchem unter Galba Germanici milites ftationirten (Tac. Hist. I, 31.). - 3m Atr. Vestae hatten bie Beftalinnen ihren Anfenthalt. Die mit bemfelben verbundenen Cubicula mochten ihre Wohngimmer fein (Cic. ad Quint. Fr. III, 1. Plin. ep. VII, 19. Schneiber zu Bitruv. l. c. p. 446.). Außerbem werben noch genannt ein atr. publicum in Capitolio (Liv. XXIV, 10.), ein Palatii atrium (wo in bex alten Zeit Senatsversammlungen, Serv. ad Aen. XI, 253.), ein atr. regium (Liv. XXVI, 27.) u. a. Bei Liv. XXXIX, 44. fauft Porc. Cato zwei atria, Maenium et Titium in lautumiis und zwei tabornae, um eine basilica zu erbauen (Porcia). Das Afrium war alfo ein Haupttheil des Bohnhaufes wie des Tempels, baber ber vielfache metaphorische Gebrand bes Bortes bei rom. Dichtern. - Die Aufficht über bas Atrium führte ein besonderer Sclav, Abriensis (gr. Bl. diairagioc, diairagyns. Die lat. form ware regelrechter atrituus, entsprechend aedituus gewesen. Barro L. L. VII, 33. p. 96, 2. Gerv. ad Aen. I, 730. nennt ihn aedituus), welder einen höheren Rang als die übrigen Sclaven behauptete (Cic. Parad. V. 2.), und bei welchem die diligentia eine ber besten Eigenschaften war (Cic. 1. c.). Welche Stelle berfelbe unter ben Sclaven einnahm, zeigt Plaut. Asin. II, 2, 85. Extemplo facio facetum me atque magnificum virum, dico me esse atriensem. Phadrus II, 5, 11. beschreibt einen alticinctus atriensis ale gierlich Gefleideten mit einer tunica linteo Pelusio, cirris dependentibus. Gie hatten befondere fur Reinigung und Politur bes Mobiliars zu forgen (Columell. XII, 3, 9. Plaut. Asin. II, 4, 16.). Er war gewiffermaßen auch Proviantinspector bes Saufes (Plaut. Pseud. II, 2, 14. condus promus sum, procurator peni etc.). Antommenbe ließen fich vom Atrienfis über bie Runftschätze bes Saufes Bericht erftatten (Petron. 29.). Mit bem Coquus wird er gusammengestellt bei Cic. in Pis. C. 67. 27. Plin. ep. III, 19. erwähnt die sumptus atriensinm, topiariorum. cf. im Allgemeinen Gerv. ju Birg. Aen. IX, 648. Sein Aufenthalteort war eine cella (Suet. Cal. 57. cella Palatini atriensis). [Krause.]

Atromus (Argonoc), bes hercules Sohn mit ber Thespiade Stratonice erzeugt. Apoll. II, 7, 8. [H.]

Atropatono, f. Media.

Atropatos (bei Diob. XVIII, 3. Ατράπης, f. Palmer. und Beffel. biezu), persischer Satrap, führt gegen Alexander ben Gr. in die Schlacht von Gaugamela die Medier, Cadufier, Albaner und Sacafiner (Arr. III. 8.), ergibt fich nach bem Tobe bes Darius an Alexander und erbalt von ihm bie Statthalterschaft von Mebien. Arr. IV, 18. Bei ber Theilung bes Reiches nach Alexanders Tod burch Perdiccas, ber fich bei ber großen hochzeitfeier in Susa mit einer Tochter von ibm vermählt hatte (Arr. VII, 4.), bleibt ihm Großmedien (Diob. a. a. D. cf. Dexipp. ap. Phot. p. 64. a. 36. ed. Bekk. Arr. ap. Phot. p. 69. a. 37. Justin. XIII, 4., wo minor vor socer zu ftreichen ift, s. Dropfen Gefc. b. Rachf. Alex. p. 50. Anm. 74.); im nörblichen Theile bes Landes, nach ihm Atropatene genannt, behanpteten er und feine Nachkommen fic als unabhängige Fürften. Etr. XI, 13. [K.]

Atropus ("Argonos), eine ber Schicfalsgottinnen, Apoll. I. 3, 1. Sefiod. Theog. 217. 905. f. Parcae. [H.]

Atta ("Arra xoipi), Drt an ber Offfufte von Arabien, füblich von Gerrha, ben jegigen Bahrein-Infeln gegenüber. Ptol. In biefelbe Begend fest Plin. H. N.-VI, 32. eine Landschaft Atione, beren Bewohner bei Ptol. Airaco (Cod. Pal. Airaco) beigen, wofür wohl Arraco zu fchreiben ift.

Atta (T. Quinctius), ein romifder Dichter, ber fich in ber vollethumlichen Romobie versucht bat, von beffen Romobien auch noch ungefahr gebn, bem Titel und einzelnen Bruchftuden nach befannt find; fie geboren in die Rlaffe ber fabulao togalao, ober auch ber Atellanen. Der Tob bes Dichters, beffen Rame Atta auf einen torperlichen Fehler ber Fuge (f. Festus's. v. p. 41.) bezogen wird, welchen Horatius (Epist. II, 1, 79. nebft ben Auslegern) icherzhaft benütte, fallt auf 652 b. Gt. Dag außerbem Atta auch Eragobien gebichtet, wußten wir wenigstens nicht zu er-weifen. Gin Mehreres f. bei Beichert Poett. Latt. Reliqq. p. 345. not. und bei ben Auslegern bes horatius; vgl. mit &. Windelmann in Jahns und Ceebobe's Jahrbb. d. Philolog. Supplem. II, 4. p. 519. [B.]

Attacent, f. Assacani.

Attachae, Ort in Armenien, 100 Stabien von Martyropolis (Procov. bell. Pers. I, 21.), von Justinian neu befestigt (Procop. de aedif. II, 4.). Jest Hatach (Reichard). [G.]
Attacotti, ein britann. Bolt im Norden ber Infel. Amm. Marc.

XXVII, 28. [P.]

Attacum, Stadt (Municip. auf Infchr.) ber Celtiberier in Sifp.

Tarrae., j. Ateca, Ptol. [P.]

Calgfee in Phrygien bei ber Stadt Botieum (Boriecor), Attnea, Galifee in Phrygien bei ber Stadt Botieum (Boriecor), Steph. Byg. Daß auch eine Stadt gleichen Ramens in Phrygien eriftirt habe, beweisen Autonom - und Raifermungen mit ber Aufschrift Arrairas oder Arrauror. Mionn. Descr. IV, p. 239. [G.]

Attagus, f. Alax. Attalia ('Arradera), 1) Stadt in Lydien (Steph. hierock. Not. eccl.) oder vielmehr in bem von Einigen zu Myfien ober Aeolis, von Andern zu Lydien gezogenen Maonien (Plin. H. N. V, 32. Ptol. Tab. Peut. Geogr. Rav.), hieß nach Steph. Byz. früher Argonga ober Allonga und gehörte unter der Herrichaft der Römer zum pergamenischen Gerichtsbezirk (Plin. H. N. V, 33.). Bei Strabo XIII, p. 607. wird diese Stadt falschlich Arrea, bei Ptol. Sarrala genannt. Dem Concil. Chalcedon. (p. 666.) wohnte ein Acoriocas Arradewrys Audos bei und auf ben Müngen ber Stadt findet fich die Aufschrift 'Arradearor. - 2) Stadt an ber Rufte von Pamphylien unweit ber Mundung bes Fluffes Catarrhactes (Duben-fu), von Attalus II. Philadelphus gegründet und benannt (Strabo XIV, p. 667. Steph. Byz. Peripl. Ptol. Act. Apost. 14, 25. Sierocl. Geogr. Rav.). Die Romer eroberten fie unter P. Servilins Zfauricus. Cic. do leg. agr. 1, 2. 2, 19., welche Stellen von Andern falfchlich auf bas galatische ober Indische Attalia bezogen worden find. Münzen mit der Aufforift Arraliur und beghalb leicht von benen bes lybifchen Attalia gu unterscheiben. Jest Estitalefi bei Laara, öftlich von Abalia ober Satalia (bem alten Olbia), Beaufort Karamanien S. 86. Balpole's Travels in the East. S. 257. Texier im Kunstblatt bes Morgenbl. 1838. Nr. 44. — 3) Stadt in Galatien. Plin. H. N. V, 42. [G.]
Attalus, 1) Dheim (nicht wie bei Juftin. IX, 5. und Diob. XVII,

2. Bruder, Beffel. zu Diod. XVI, 93. XVII, 2.) ber mit Ronig Philippon Macedonien vermählten Cleopatra. Bei ber hochzeitfeier feiner Richte erlaubte fich Att. eine ben jungen Alexander fcwer beleidigenbe Meugerung und brachte baburch , bag er von Philipp in Schut genommen wurde, die Berftimmung gwifden Philipp und Alexander jum Ausbruche

Digitized by GOOGLE

(Plut. Alex. 9. Justin. IX, 7. Athen. XIII, 5. p. 557.), woranf Alexanber mit seiner Mutter Olympias sich aus Macedonien entsernte; zwar verföhnte er sich mit seinem Bater balb wieder, konnte jedoch gegenüber von Att., einem tüchtigen Krieger, aber übermutbigen Manne (Diob. XVI, 93. Plut. Al. 10. Juft. IX, 6.), wie es icheint, keinen bedeutenden Ginfluß auf Philipp mehr gewinnen. Im J. 336 wurde Att. mit Parmenion von Philipp nach Affen vorausgeschicht, den Krieg gegen Perfien burd Befreiung ber griechifchen Stabte ju eröffnen. Diob. XVI, 91. Che поф Bedeutendes unternommen murbe, murbe Philipp ermorbet. bie Absichten bee Att. nach biesem Ereigniß und feinen Tob f. Alexander p. 334. — 2) Sohn bes Stymphäers Andromenes, Phalangenführer Ale ranbers des Gr., mit feinen Brudern ber Theilnahme an ber Berfcworung bes Philotas angeschulbigt, aber freigesprochen (f. Amyntas p. 448, 4.), befehligte nach bem Tobe Alexanders bei dem Angriff bes Parbiffas auf Negypten bie Flotte. Unter ben Perbiffanern, bie nach ber Ermorbung bes Perbiffas von bem heere gum Tobe verurtheilt murben, waren auch Att. und feine Gemablin Atalante, Die Schwester des Perdiffas. Diefe befand fich gerade im Lager und wurde hingerichtet; Att., ber mit ber Flotte vor Pelufium lag, segelte auf biefe Nachricht nach Eprus, nahm ben von Perbiffas bafelbft niebergelegten bebeutenben Schat in Empfang und sammelte Streitfrafte (Diob. XVIII, 37. cf. Die hieber ge-borende Stelle in Urr. ap. Phot. p. 72. a. 31. ed. Bekk.), unterliegt feboch 320 v. Chr. mit feinem Schwager Alcetas (f. ob. p. 301, 3.) in Pifibien bem Antigonus und wird mit andern Perdiffanern gefangen (Diob. AVIII, 45.) und in ein phrygifdes Felfenfoloß gebracht; ein Befreiungs Berfuch im 3. 317 miflingt. Diob. XIX, 16. - Gin von biefem verfoiebeuer Att. ift ber von Justin. XIII, 3. Arr. ap. Phot. p. 71. b. 10. od. Bekk. ermahnte macebon. Heerführer. S. Dropfen Gesch. b. Rachs. Alex. p. 28, 15. 145, 64.

Attalus I. folgte 241 v. Chr. feinem Better Eumenes I. in ber Berrichaft von Pergamus nach. Gein Bater Uttalus mar ein Bruber bes Philetarus (f. b.), bes Stiftere bes pergamenifchen Fürstenthums. Strabe XIII, 4. Pauf. 1, 8. Gallier durchzogen bamals plundernd bie afigtischen Lander ober bienten um fdweren Golb, oft gegen einander, in ben Beeren ber Fürften. Dhne Zweifel burd folche Goldner gewann Att., wie ergablt wird, über eine gallifche Dorbe in ber erften Beit feiner Regierung einen foonen Sieg und nahm feit diefer Schlacht ben Ronigstitel an, ber auf feine Nachfolger überging. Strabo XIII, 4. Polyb. XVIII, 24, 7. Liv. XXXIII, 21. XXXVIII, 16. — Man barf mit ziemlicher Gewißheit en nehmen, bag biefer Gieg über biejenigen Gallier erfochten murbe, mit benen furg juvor Antiochus hierar feinen Bruder Geleucus Callinicus bei Anenra gefchlagen hatte; Unordnungen, die burch die Sabgier ber Gallier in bem Beere bes Antiochus entstanden, benutte Att. und übermaltigte bie Gallier und Antiochus; bamit gewann fein Gebiet an Ansbehnung neb beshalb fomudte er fich mit bem toniglichen Diabeme. (Juftin. fdrieb XXVII, 3. irriger Beife statt Attalus Eumenes). Bgl. Manfo in b. mt. anzuführenden Abb., im Leben Conftant. p. 394 f. Riebuhrs Al. biffer. Sor. p. 286 f. Flathe Gefc. Macedon. II, 223. - Auch in ben fol genben Jahren jog Mtt. aus ben Unruhen im Geleucibenreiche für bas feinige Gewinn; im 3. 229 fiegte er über Antiochus in mehren Schlachten. Porphyr, ap. Euseb. Graec. p. 186. Eufeb. Chron. Arm. p. 347. Seleu-cus Reraunus aber machte es fich bei feiner Thronbefteigung jur ernit-lichen Aufgabe, bie verlorenen Landor bieffeits bes Laurus wieder ju erobern; zwar wurde Seleucus auf bem Buge gegen Att. ermorbet (224 v. Chr.), fein Berwandter Achaus aber übernimmt bin Ausführung bes Planes und forantt ben Utt. auf ben Befig von Pergamus ein. Polyb. IV, 48. Durch Bermittlung ber Byzantiner (Polyb. IV, 40.) ftand Achans

on weiterer Befampfung bes Att. ab. Babrend bierauf Achaus in Pific eien beschäftigt war, gewann Att. wieder einige der ihm entriffenen Städte (Polyd. V, 77. 78.), und als Antiochus III. im J. 216 gegen abtrünnigen Achaus zog, verdündete sich Att. mit dem syrischen Rozige, scheint jedoch keinen thätigen Antheil an der Vernichtung des Achaus zenommen zu haben. Polyd. V, 107, 4. — In demselben Maße, in welchem durch dieses und andere Ereignisse die Regierung des Antiochus an Kestigkeit-gewann, mußte Utt. an Bedeutung verlieren und sein Besis-kand immer unsicherer werden, zudem hatte er außer Antiochus auch den auternehmenden König Philipp III. von Macedonien zu fürchten. Unter diesen Umständen hielt er es für das Klügste, im 3. 211 dem zwischen ven Kömern und den Actoliern geschlossenen Bundnisse beizutreten. Liv. XXVI, 24. Att., im 3. 209 von ben Metoliern jum Saupte ihres Bunbes ernannt, erscheint zu ihrer Unterstüßung mit einer Flotte an Griechen-lands Kufte (Liv. XXVII, 29. 30. 33. XXVIII, 5 ff.), wird aber, nachdem er Benig ausgerichtet batte, wegen eines Angriffe bes Ronigs Pruffas von Bithynien gur Beimtehr genothigt. Liv. XXVIII, 7. Bon ben Bor-fallen und bem Enbe biefes Rrieges wird Richts ermahnt. In ben allgemeinen Frieden vom 3. 205 v. Chr. wird von Geiten ber Romer Mtt., von Philipp Prusias eingeschlossen. Liv. XXIX, 12. Diesen Frieden bricht Philipp 203 v. Chr. Durch die Zerstörung von Eins an der Propontisk reigte er die Rhodier gegen sich auf, mit denen Att. gemeinschaftliche Sache macht. Philipp zieht gegen Pergamus und verwüstet auf barbarische Beise die Umgebungen der Stadt, gegen die Stadt felht vermag er Richts. Polyd. XV, 21. 22. 23. XVI, 1. Liv. XXXII, 33. Diod. XXVIII. Exo. de Virt. et Vit. p. 573. hierauf wird von der rhobischen Flotte und ber bes Att. bei Chios ber macedonischen eine Schlacht geliefert, in ber besonders Philipp großen Berluft erlitt, aber gefiegt haben wollte. Polyb. XVI, 2. 9. Philipp begibt fich nach Carien und verweilt noch in Afien, als Att. auf Bitten ber von einem macedonischen Beerhaufen bebrangten Athener nach Athen fegelt, wo er auf bas Schmeichelhaftefte empfangen wird und mit einer romischen Gesandtschaft zusammentrifft. Polyb. XVI, 25. Liv. XXXI, 14. 15. In bem neuen Kriege ber Römer mit Philipp, beffen Ausbruch Att. theils in eigenem Intereffe, theils den befreundeten Romern ju Gefallen eifrig betrieben hatte, war berfelhe hanptfachlich jur See thatig, tehrte aber noch vor Beendigung bes Rampfes in fein Reich zurud; Untiochus III. bedrohte Pergamits. Auf die Bitten bes Utt. um Sulfe fcicte ber romifche Senat an Antiochus Gefandte, bie ihn jum Rudzuge aus bem lanbe ihres Berbundeten vermochten. Liv. XXXI, 45. 46. 47. XXXII, 8. 27.; vgl. Ant. III. p. 541. Der bantbare (Liv. XXXII, 27.) Att. nimmt hierauf wieder Antheil an bem Rriege gegen Philipp und ben Unterhandlungen mit ihm (Liv. XXXII, 16. 19. 23. 33. 24.), wurde aber turz vor der Schlacht von Cynoscephalä (197 v. Chr.) zu Theben vom Schlage gelähmt; er ließ fich nach Pergamus bringen und flarb daselbst noch in demselben Jahre, 72 Jahre alt. Liv. XXXIII, 2. 21. — Att. wird als kluger und milber Herrscher geschildert, tren gegen feine Bunbesgenoffen, freigebig gegen feine Freunde, liebreich gegen feine Gemahlin Apollonias (bei Strabo XIII, 4. Apollonis aus Enzicus, von geringer hertunft, f. über fie Polyb. XXIII, 18.) und feine Sohne Eumenes, Attalus, Philetarus und Athenaus. Polyb. XVIII, 24. Liv. XXXIII, 21. Gleich feinen Borgangern liebte und beförderte ex Wiffenschaft und Kunft (Diog. Laert. IV, 8. Athen. XV, 53. p. 697. Plin. VIII, 74. XXXIV, 19, 24. XXXV, 49.) und scheint felbst über naturwiffenschaftliche Gegenstände geschrieben zu haben. Strabo XIII, 1. Plin. XXVIII, 5. - 2) Attalus II. Philadelphus, Sohn bes Borigen, querft feinem altern Bruber Enmenes II, bem Rachfolger feines Batere, Penly Real-Encyclop.

im Seide (Liv. XXXVII, 18. 43. XXXVIII, 12. XLII, 55. 58. 64.) and als Gefandter, befonders nach Rom (Liv. XXXV, 23. Polyb. XXV, KXXXI, 9. XXXII, 3. 5. Diod. XXIX. Exo. de Leg. XIV, 622 f.), wo at ale eifriger Romerfrenno (Liv. XLV, 13.) febr bevorzugt und fogar (167 v. Chr.) von einigen Senatoren aufgeforbert wird, fich vom Senat Theilung bes pergamenifden Reide und Errichtung einer unabhängigen herrschaft zu erbitten; Att., ber and nach bem , was Liv. XLII, 16. cf. Diob. XXX. Exc. de Virt. et Vit. p. 577. Plut. de frat. am. 18. erzät wird, viel Luft batte, ben Thron einzunehmen, zeigte fich geneigt bun wurde aber burch Borftellungen eines Arztes Stratius, von Enmend nachgefandt, die Schritte feines Brubers zu beobachten, von jenem Plat abgebracht. Polyb. XXX, 1 ff. Liv. XLV, 19 f. 216 Eumenes im 3ch 159 v. Chr. ftarb, übernahm Mitt. bie Regierung, nach Strabo XIII, & ale Bormunder bes von Gumenes hinterlaffenen noch gang jungen Cobud Attalus; Polyb. XXXII, 23, 8. fagt ohne Einschränfung: Arralos - aus dascher eine Govoian, auch behauptete Att. Die Herrschaft bis zu seinem Lobt, und jenem Theilungsplane hatte er hanptfachlich nur in ber hoffung ber balbige Rachfolger feines Brubers zu werben , entfagt. Polyb. &m.
— Gein erfies Unternehmen ale Ronig war bie Biebereinfegung bes ver triebenen Ariarathes Philopator von Cappadocien (Polyb. XXXII, 23, 8). Darauf wurde er von Pruffas von Bithynien betriegt und tam in grift Roth, aus ber ihn endlich die Romer befreiten; auch verhalfen fie im gu Schabenerfat, 154 v. Ehr. Polyb. XXXII, 25 f. XXXIII, 1, 6, 10, 11. Mpp. boll. Mithr. 3. 4. Diod. XXXI. Exc. de Virt. et Vit. p. 589. — Ju ver Folge hatte Att, nicht wenig Antheil an der Erhebung des Alexandr Balas (f. d.) auf den fyrischen Thron (Porphyr. ap. Rused. Gr. p. 187. Justin. AXXV, 1.) und an dem Untergang des Prusias durch besten Soft Ricomedes, 149 v. Chr. (App. dell. Mithr. 4 ff. Strado a. a. D. civ. L.), wodurch er sich vermuthlich einen Angriff von dem Schwiegenette bes Prusias, dem thrazischen Fürsten Diegylis zuzog, den er jedoch kfegte. Diod. XXXIII. Exc. de Virt. et Vit. p. 595 f. Zu gleicher zeitsche Att. den Romern hülfstruppen zur Bertreibung des Pseudo-Philipp (Strado a. a. D.), dalb darauf zur Bekämpfung der Achter und Eroberung Corinths (Paus. VII, 16.). Er starb 138 v. Chv., im & Pause (Austen Mannet 12) voch Nick en geni git war nach ist in Jahre (Lucian. Maorob. 12.), nach Plut. an soni sit ger. resp. 16. n. ber letten Zeit in große Schaffheit verfunken. — Daß auch er an Biffenschaft und Runft Antheil nahm, geht aus Athen. VIII, 36. p. 346. XIV. 34. p. 634. Seymm. Ch. p. 2. 3. Plin. VII, 39.\ XXXV, 36, 19. herve.
— Sein Rachfolger war fein Resservation (Residual des Constants). bes Ronigs Eumenes II. und ber cappadocifden Ronigstochter Stratonit. Raum war Att. jur Regierung gelangt, ale er gegen Anverwandte mi Freunde gleich einem Babufinnigen wutbete, bierauf in finfterer Some muth, ohne haare und Gart ju fceeren, von aller menfchlichen Geft fcaft gurudgezogen, um Regierung und Reich fic nicht mehr befunment und Gartnerei, Bilbhanerei und Gieffunft trieb. Diob. XXXIV. Enc. fe Virt. et Vit. p. 601. Juffin. XXXVI, 14. cf. Plut. Demetr. 20. R. R. procem. Colum. I, 1, 8. Plin. XVIII, 5. Er ftarb 138 v. C. In feinem Teftamente waren Die Romer als Erben eingefett (Fluft's Bermuthung , Gefch. Maced. II, 650., das Teftament fei burch bejeffte Freunde ber Romer gefdrieben worben, liegt nabe). Strabe XIII, 4. th. EVHI. Pint. Tib. Gracch. 14. Juftin. a. a. D. Bellej. II, 4. flor. II, 20. App. bell. Mithr. 62. bell. c. V, 4. — Ueber ben baburch entflandenen Rrieg f. Aristonicus. Bgl. Recherches sur les reis de Pergame par Se-Vin, iti Mom. do l'Acad. des inser. et b. l. T. XII. Danfo: Heber Mitalen, ihr ftantellinges Benehmen und ihre anbern Berbienft, Bred. 1845. 4. und in beffen Leben Confantine bed Gr. p. 379-430. Ues Die Berbienfte bes pergamenifchen Dofes um Biffenfcaften und Ranfe f. Begener de aula Attalica titerarum artiumque fautrice, Havnice 1836. 8. P. I. [K.]

römischen Kaiser erhoben und bald wieder öffentlich abgesett. Das Ra-bere bei Zosim. VI, p. 377-83. Sozomenus IX, 8. Philostorg. XII, 3. Fünf Jahre bernach ward er durch die Gathen gene der Johin. VI, p. 377–83. Sozomenus IA, S. Politoficts. Ali, S. Fünf Jahre hernach ward er durch die Gothen zum zweitenmel erhoben, bald aber wieder verlassen; in die Gesangenschaft des Raisers Honoring gerathen, ward er zu Rom im Triumphe ausgeführt und sodann, nach Bertümmelung seiner Hand, zur ewigen Berbannung auf die Jusel Lispari verurtheilt. Prosper. Bgl. Orof. VII, 42. [Hkh.]

Aetalus, ein koischer Philosoph unter Liberius. Wir sehen aus einigen Ausfrührungen bei Geneca, daß er eine Schrift über die Blige

geschrieben hatte, vielleicht auch über Sprüchwörter, wenn andere hier nicht an einen andern Att. zu benten ift (vgl. hofpd. s. v. Koglerich). Denn es wird außerbem noch ein Att. genaunt, ber über ben Landbau und die heilkunde geschrieben; ein anderer Att. aus Rhodus findet fic unter ben Erklärern bes Aratus genannt; er burfte noch in bas zweite Jahrh. v. Chr. fallen: Enblich ift auch ein Sophist Att. aus bem Zeitalter Marc Aurels zu nennen; er scheint ein Mann von Anfeben gewesen zu seyn, da er auf Künzen von Smyrna vorkommt. S. Philostrat. Vit. Sophist. II, 25. und Bazu Dlearins p. 609. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 544. und VI. p. 124. ed. Harles. [B.]

Attalus, ein Bilbhauer aus Athen, welcher eine Bilbfaule bes Apollo Lycins in beffen Tempel zu Argos machte. Pauf. II, 19, 3. Wirt-lich fand man unter einer Statue, welche zu Argos an bem Theater ausgegraben wurde, ben Namen ATTAAOS. Boch C. l. Rr. 1146. Auf einer ebendaselbst entdeckten Buste beißt er Sohn des Andragathus aus Athen. Welcker im Kunstblatt 1827. Ar. 82. [W.]

Attasint (Plin. H. N. VI, 18.), Arraino (Strabo XI, p. 513.), Bolt in Margiana, bas zum Stamme ber Maffageten ober Saca gehörte. 、[G.]

Attogua, Stadt in Sifp. Baet. in ftreitiger Lage (bei Teba, Ud. bei St. Cruz, Reich. bei Cantera, And.), Aust. B. Hisp. 7. 8. 22. Str. 141. Plin. III, 1. Dio Caff. XLIII, 33. Bal. Mar. IX, 3. Frontin. Strat. III, 14. [P.]

Attolobina (Seufdredeninfel), Infel an ber Rufte von Pamphy-lien. Plin. H. N. V, 35. Ptol. Jest Rashat (Beauforts Raramanien

õ. 75.). [G.]

Attes, Atys (Arres, Arres), f. Agdistis und Cybele. Asteva, Ort in Aethiopien, am westlichen Ufer bes Ril, oberhalb bes großen Ratgerbactes, von P. Petronius unter Auguftus in bem Kriege mit ber Königin Caudace erobert. Plin. H. N. VI, 35. Bahricheinlich bas Avroßa bas Ptolemans. Jest Goleb (Mannert Geogr. X.

225.). [G.]

Arbides, eine eigene Gattung biftorisch-geographischer Schriften, in welchen bie Geschichte von Attica, zumal ber früheren Zeit, Die ver-schiebenen Alterthumer, Die Beiligthumer und andere Merkwurdigkeiten des Laubes bargeftellt waren, und babei besonders auf alte Sagen und Traditionen, fo wie auch auf die alteften foriftlichen Aufzeichnungen, Inschriften u. dgl. besondere Rudficht genommen war; wobei freilich ein Streben, das Alter, den Ruhm und die Größe des Baterlandes, die Autochthonenschaft seiner Bewohner barzuthun, hervortrat, bas auch in ber Aufnahme aller alten Sagen fich tund gab, einer tritischen Forfchung aber nicht genügenden Spielraum ließ. Inzwischen, was man auch in bieser Beziehung ben Atthibenschriftftellern vorwerfen mag, es bleibt ihnen boch bas Berbienft, die Landesgeschichte, die Landesalterthumer und was bamit gusammenhing, forgfältig behandelt und ber Bergeffenheit entriffen

ju haben. Um fo mehr haben wir ben Berluft biefer Schriften gu bellagen, die wir nur aus einzelnen Bruchftuden und einzelnen Rachrichten in einer im Gangen febr unvollftanbigen Beife tennen. Giner ber alteften Atthibenschriftsteller ift jebenfalls Amelesagoras ober Melesagoras, von bem wir aber nur Beniges wiffen; oftere bagegen wird Clito demus oder Clidemus (Κλειτόδημος und Κλείδημος offenbar eine und biefelbe Perfon) genannt, bem Paufanias fogar (X, 15.) als ben altefter Shriftfteller in biefer Claffe bezeichnet; er icheint übrigens noch über Dl. C gelebt zu haben. Bon feiner Utthis wird ein zwolftes Buch exgeführt; auferdem eine Schrift, Die ben Titel Howroyovia führte, vielleicht weil fie über ben Urfprung Athene und feiner Bevolferung barbeite; eine andere unter bem Titel Egyprenon; endlich felbft ein Bedicht Noare, bas wenigstens acht Bucher enthalten bat, in benen bie Rudtebr griechifder (etwa attifder?) helben von Eroja befungen war. Ungewiß ift bas Beitalter bes Phanodomus, ber aber keinesfalls vor Di. C falli, und mabricheinlich gleich ben vorber genannten aus Athen geburtig war; von feiner Atthie find auch nur einige Bruchftude vorhanden; außerbem wird ein Werk über die Insel Itus (wo Phanodemus nach Einigen geboren feyn foll), Incana, einigemal citirt; vielleicht machte es auch einen Theil der Atthis aus. Unter den vorzüglicheren Atthioenschreibern wird auch Andro (Ardewr) genannt, aus Salicarnag, wie Plut. (Vit. Thes. 24.) angibt, geburtig; fein Zeitalter läßt fich nicht naber bestimmen; etwas später fallt Androtio (f. oben G. 480.), obwohl wir' auch bei ihm nur so viel mit Sicherheit behaupten konnen, daß er um Dl. XCVI, 3 noch gelebt, ba er bis babin feine attifche Befchichte, von welcher gwolf Bucher citirt werben , geführt hatte. Dagegen hatte Philochorus feine Atthis, welche wie bie bes Unbrotio mit bem Urfprung Athene begonnen hatte, bis auf die Zeiten bes Antiochus, b. i. bis Dl. CXXIX, 4 ober 261 v. Chr. geführt; und es laßt fich fein Tobesjahr nicht ohne Bahrscheinlichkeit auf Dl. CXXXIII, 2 ober 247 v. Chr., wo er ein fcon bejahrter Greis war, bestimmen. Sein Sauptwert 'Ardic ober vollftanbiger ή προς Δήμωνα αντιγραφή, welches die Beschichte Attica's in bem bemerften Beitraum behandelte, mar in 16 oder 17 Bucher abgetheilt, und folgte Areng ber dronologischen ober annalistischen Dethobe. Bielleicht machte bie auch als ein besonderes Bert angeführte Schrift über bie Archonten nur einen Theil biefer Atthis aus. Aber es werben außerbem noch viele andere Schriften ber Art von ihm angeführt, barunter zwei Bucher' Olinmiddes; fechegehn Bucher über bie attifchen Agonen; über bie Dofterien; über bie Opfer; über bie Mantit; über bie Fefte; ferner eine Cammlung von Inschriften; zwei Bucher über die Mythen bes Sophocles; eine Schrift über Euripides und eine andere über Alcman; ferner eine Schrift aber Salamis (auf Cypern) und zwei Bucher über Delos. Bon biefen und anbern Schriften, bie wir nur bem Titel nach tennen, haben fich nur geringe Fragmente erhalten. Reben ihm ift noch De mon ju nennen, ber entweder turg vor Philochorus ober gleichzeitig mit biefem fallt, ba feiner aus vier Buchern bestehenden Atthie, die wir auch nur aus einigen Bruchstüden kennen, Philochorus die feinige entgegengeset hatte. Auferbem wird ein Demon auch als Berfasser einer Schrift über die Spruchworter und einer andern über bie Opfer genannt. In die Beit bes Ptolemans III. Energetes, alfo 246-221 v. Chr., fallt Ister, ein Soulet bes Callimachus, wie Suidas verfichert, ber eine Reihe von Schriften besselben nennt, die aber alle verloren gegangen find; eine Atthis von wenigkens sechszehn Buchern scheint aber sein Sauptwert gewesen zu sepn; außerbem 'Agyodena, 'Haana, eine Schrift über die von Aegypten ausgegangenen Rolonien u. f. w. Reben biesen mag es noch viele andert gegeben baben, bie in biefem Rreife ber landesgeschichte und landes. Antiquitaten fich versucht haben, wie z. B. ein Melanthine, Sellaniene u. A.

Selbst Paufanias nennt bas erfte Bnd feiner Periegese, bas fich junachft mit Attica und Athen beschäftigt, mehrmals 'Artic orgrecon'; vgl. III, 1. VII, 20, 3. Das Rähere über die Atthiden und eine Sammlung der Kragmente geben: Philochori Ath. fragmenta a C. G. Lenzio collecta ed. C. G. Siebelis. Accedunt Androtionis 'Arbidos reliquiae. Lips. 1811. 8. unb: Phanodemi, Demonis, Clitodemi atque Istri 'Arbidur et reliqq. librr. fragmenta. Colligere instituit C. H. Lenzius, ab illo praetermissa addidit, omnia digessit C. G. Siebelis. Accedit prolusio de Artisor scriptoribus et additamentum ad Philochori fragmenta. Lips. 1812. 8. [B.]

Acents ('Artic), Tochter bes Cranaus, von der Attifa, vorher Actaa, ben Ramen erhielt. Pauf. I, 2, 5. [H.]

"Ατθις, f. Cyclici. Attien ή 'Αττική, 'Ατθίς (bichterisch und myth. 'Ακτική, Μοψοπία, Joria, Moredonia, Strabo IX, 397.), eine ber acht Landichaften, in welche Mittelgriechenland ober bas eigentliche Sellas eingetheilt murbe; fein Flacheninhalt betrug nur 41 DR., wovon das feste land etwa 39 ein-nabm, und seine Einwohnerzahl belief sich in der blübendsten Zeit seiner Rultur auf etwa 500,000 Menschen (135,000 Freie, 365,000 Sclaven nach Bodhs Staatshaush. d. Ath. I, S. 40.). Es besteht aus einer nordlich von Boot en, weftlich von Megaris, fublich von bem faronischen Meerbufen und öftlich vom ägeischen Meere und bem Eurivus begrangten Salbinfel, beren Rern burch einen nach Often und Saboften ftreifenben 3weig bes bootischen Cithaeron (jest Elatea) gebilbet wirb. An bie-fen namlich reibt fich nach Cuben bas attisch-megarische Granzgebirge Oneon ("Oreca oon, jest Rarybi), bas mit ben hornern (negara, jege Randili) und ben feironischen Felsen (Σκιρωνίδις πέτραι, Scironia saxa. jest Rati-fcala) bis an ben faronifchen Meerbufen fich erftredt (Strabb IX, 393.); an ibn reibt fich nach Often ber Parnes (Tlagras, -noos, fest Raffia ober Rotea). Bon bem weftlichen Theile biefes letteren Bebirges trennt fich in fudwestlicher Richtung eine Sugelreibe, Die nicht unter einem Gefammtnamen befannt ift. Es find Die Berge: Icarius, Corydallus (Koendallos, jest Daphni-Buna) mit bem Poecilus, und, ber Allus (Koquoaklos, jest Lappnis zuna) mit vem evertus, unv, ver Insel Salamis gegenüber, der Aegaleus (Aizákeus, sest Sarmanga), befannt durch die Schaubühne des Xerres; s. Preller "Ueber die Lage der attischen Berge Aegaleus, Korydallus, Pökilus und Ikarius" in der Zeitsschrift für die Alterthumswiss. 1836. Nr. 77. und 78. Eine andere Bergereibe zieht sich von dem öftlichen Theile des Parnes gleichfalls in südwestlichen Richtung nach dem Vorgebirge Zoster hin; sie enthält das pentelische Gebirge und ben Hymettus ('Yuneros, jest Trelo-Buno, bei ben Turken Deli-Dagh, bei ben Franken Monte Matto), beffen füblicher, niederer Gipfel Anhydrus ('Andgos, jest Lambra-Buni) hieß. E. D. Müller in der Encyclop, von Ersch und Gruber v. Attika Ehl. VI. p. 216. Wheler voy. en Dalm. etc. II, p. 201. Stuart und Revett, Alterth. v. Ath. II, S. 300 f. d. Darmft. Ausg. Rorböftl. von Athen, fast in ber Mitte ber athenischen Ebene, erheben sich zwei abgesonderte Berge, bisher Anchesmus und Brileffus genannt. Daß der füblichere berselben, ber bisherige Anchesmus (areas lengros) ber Lycabettus fei, ift von Forchhammer (Bur Topogr. Athens. Gott. 1833.) übergengend nachgewiesen und von Preller in ber oben angeführten Abhandlung . 630. burch eine Stelle bes Marinus unwiberleglich beftätigt. Dit Unrecht aber bezweifelt Forchhammer (a. a. D. S. 5. und 12.), das nordöftlich vom Lycabettus fich ausbreitende bobe Felsgebirge (Turco-Buna) ber Brilossus fei. Rur wenn ber Brilefius an biefer Stelle Tag, tonnte Thucyd. II, 23. fagen, daß bie Lacebamonier agarres in row \* Αχαρνών εθήσην τών δήμων τινάς άλλους τών μεταξύ Πάρνηθος και Βυιλήσσου ögovs. (Acharna fetoft lag zwifden bem Parnes und Brileffus). Rur bann tann bie Angabe bes Pherecybes (bei ben Schol. gu Apoll. Rhob.

I, 212.), Boreas habe die Orithpia vom Briloffus gerandt, mit ber später gangbaren Berfion biefes Dhithus, bie ben Schauplag biefer banblung an ben Miffus fest, vereinigt werben. Daun erklart fich and, warum Plin. H. N. IV, 11., ber als die Berge Attica's nur bie ber athenischen Ebene nennt (vgl. Preller a. a. D. S. 629., wo indeß zu viel auf die Folge ber Ramen gegeben ift), ben Brileffus unter biefe legteren Dag bas pentelifche Gebirge auch Brilefins geheißen habe, wie Leafe glaubt, mochte wohl aller Grunde entbehren. Die Gubfpine Attica's endlich wird gebildet burch bas laurische Gebirge mit feinen Begebirgen Astypalaea (weftlich) und Sunium (füblich, jest Can Colonna). — Unter ben Ebenen, welche fich zwischen biefen Bebirgezugen ansbreiten, ift die bebeutenbfte bie burch Aderbau und Delbau gleich ausgezeichnete Chene awischen bem Corydallus und Somettus, in welcher bie Stadt Athen felbft liegt (to nedior). Gie wird von ben glugden Cophissus und Ilissus bemaffert, bie gwar im Binter und bei Regenguffen ftart und voll fliegen, aber im Commer taum ben Grund bes Bettes bebeden. Der Cephiffus, eigentlich ber einzige gluß in ber Cheue von Athen, ber mehr als ein Giegbach ift, entsoringt im bobern Lande, bei ben Demen Trinemeis und Cephisia, an ber Bestseite bes pentelischen Gebirges, und ergiest fich, wenn sein Baffer bas Meer erreicht, in ben phalerifchen hafen, ohne Athen zu berühren (Strabo IV, p. 400., vgl. unten Athonao). Der Zliffus entspringt an ber Rorbseite bes Berges Symettus, nimmt in ber Rabe bes Lyceums ben Eribanus auf, beffen Sauptquelle an ber Beftfeite bes Symettus ift (Pauf. I, 19., Samfind in Balpole's Momoirs relat. to Turkey p. 521.), und verliert fich balb in ber Ebene. Die Ruftengegend fublich von ber Stadt ift sumpfig und muß es, nach ben alten Localnamen Salipebon, Echeliba, Eleeic, Sala Meronibes zu urtheilen, ebemals noch in boberem Grabe gewesen fein, ale jest. - Eine andere bedeutende Ebene wird im Nordwesten Attica's von bem Oneon und Citharon einerfeits, und bem Megaleus, Corpballus, Zcarius anbererfeits eingeschloffen, bas thriasische Gefilde (Opiacion nedier) und bie Ebene von Elousis. Dier war bas rarifche Felb (Pages nedior), wo bie erfte Gerfte Attica's gewachfen fein foll; hier war bei liges und profanes Land gleich forgfältig bebaut und fruchtbar; nur zwischen bem eleufinischen Gebiete und Degaris lag ein Streifen unbemnsten gandes (rie rie docioron, Thucpb. I, 139.), ber nicht bebaut werden burfte. Die Ebene bemafferte gleichfalls ein Cephiffus-Fluß, von bem athenifden wohl zu unterscheiben, jest Sarandaporo (Leale on the Demi of Attica S. 216.); er entfpringt auf bem Citharon und burchschneibet die Ebenen von Gleuthera und Eleufis. - Die Ebenen von Elenfis und Athen bilbeten die eigentliche Afte (anti, Ruftenftrich, auch nichar, Ebene), der man fcon in den frühesten Zeiten Athens die Paralia und Diacria entgegensetze. Paralia oder Paralus ift das Ruftenland ber Subspige Attica's, und zwar an ber Dft- und Bestfufte (Thucyd. II, 55.), weniger zum Aderbau, als zum Bertehr geeignet; bas Innere biefer Sudfpige balt Leate, nach bem neueren Namen Meffogia, fur die Mesogaa (Mosyara) des Pollux (Onom. VIII, 9.). Diacria hingegen (von seiner Lage gegen Athen auch Syperaria genannt) ift die bergige Oftufte des Landes von der bootischen Granze big über die Bucht von Marathon hinaus, mit ber zwar fleinen, aber berühmten Ebene von Darathon. Aus in biesem Theile des Landes, und zwar in Paralia, kennen wir ein Flüschen, den Erastinus (Equairoc), der an der Ostseite des Hymettus entspringt und sich unweit Brauron, der Subspitze der Insel Eudoa gegenüber, ins Weer erzießt. Im Binnenlande, nach Leake zwischen den Ebenen von Athen und Marathon, nach Mülter in der Rabe des sublicen Ebenen von Athen und Marathon, nach Mülter in der Rabe des sublice in der Rabe des sublice in der Rabe des sublices des sublic Theile bes Symettus, waren fteinige, durftig bewachfene Befilde (ca Bellius dropas Girea nedia, Plato Critias p. 111.; vgl. Ruhnt. 34 Tim.

w. Plat.). — Die Berge Attica's sind Rakberge; der Hymettus und das pentelische Gebirge lieserten trefflichen Marmor, einen der Hauptaussuhrartisel der Athener (Ken. de vectig. I, 4.), die Gegend am Borgebirge Colias die beste Töpsererde, die Bergwerke bei Laurium Silber, Blei und metallische Farben (s. die genaneren Angaden dei C. D. Müller a. a. D. S. 218.). Bon Frückten lieferte Attica vorzüglich Gerste, Feigen und Dliven, wenig Waizen; auch Wein und Honig werden gerähmt. Biehzucht war durch den Boden beschräftt, Ziegen (daher einer der alten vier ionischen Stämme Aisusopischeist) und Schase waren es, welche vorzüglich in Attica gezogen wurden (E. D. Müller a. a. D. Böck Staatshansh. der Ath. I, S. 43 ff.). Nachdem wir so Attica im Ganzen kennen gelernt haben, wenden wir uns nun zu der Topographie der einzelnen Ortschaften oder Demen (öxiado IX, 396. Eustath. ad Hom. II. II, 551. p. 284. ed. Rom.). La wir nicht einmal die Namen aller dieser Demen seinen (es sehlen uns etwa 14 an der vollen Jahl; das alphabetische Berzeichniß, welches unten solgen wird), so kann es durchaus nicht bestenden, daß wir dis setzt dan der vollen Jahl; das alphabetische Berzeichniß, welches unten solgen wird), so kann es durchaus nicht bestenden, daß wir dis setzt dan der vollen Jahl; das alphabetische Berzeichniß, welches unten solgen wird), so kann es durchaus nicht bestwart, Dodwell, Gell u. A. haben sich in neuerer Zeit vielskahe Korstwart, Dodwell, Gell u. A. haben sich in neuerer Zeit vielskahe Korstwart, Dodwell, Gell u. A. haben sich in neuerer Zeit vielskahe Korstwart, Dodwell, Gell u. A. haben sich in neuerer Zeit vielskahe Korstwart, Dodwell, Gell u. A. haben sich in neuerer Zeit vielskahe Korstwart, Dodwell, Gell u. A. haben sich vortreffliche Karte des Mönner besonders und die Topographie von Attica verdient gemacht, E. D. Müller (a. a. D. S. 220 ff., vgl. auch seine vortreffliche Karte des Mörlichen Griechenlands) und B. M. Leake (on the Demi of Attica in den Transaetions of the royal society of Literature I, 2. p. 115

1) Die Ebene von Athen. Die Wichtigfeit ber Lopographie Athens, feiner häfen und ber nächsten Umgegend hat uns veranlaßt, berfelben einen besondern Artifel zu widmen (f. unten Athenae). Ueber bie Sauptftadt felbft alfo, so wie über die Demen ber Cydathenaer, Ceramicus, Colonus, Eretria, Melite, Collytus, Diommea, Eble, Piraus und Phalerum, und über die Lage der nicht unter die Zahl der Demen geborigen Orticaften Limna und Agra, ben Play Arbettus und bie Gymnaffen Cynofarges, Lyceum und Academia wird bort die Rebe werben. -Un ben außeren Ceramicus ichloß fich, mahricheinlich in fühweftlichet Richtung, bas ceramische Oeum (ofor xepamenor). Es lag alfo zwischen bem beiligen Wege und ber nördlichen langen Mauer. In berfelben Gegend ift ber Demus Ciriadas (Keigiadai) gu fichen, in beffen Felbe mart bas athenische Barathrum fich befand (Lex. Seg. p. 219. Bekk., Guib. v. Bajeadeor, Dfaun zu ber bentschen Ansg. von Stuart und Revett's Afterth. v. Athen II, G. 286.). Die Lage ber Demen Thymaetadae nnd Xypete wird schon durch die Angade des Pollur (Onom. IV, 14.), daß sie mit Piraus und Phalerum zusammen die Biersteden (rerganopoo) biegen, einigermaßen bestimmt. Aus Plut. Thos. 18. sehen wir, daß Thymatada fern von der Landstraße lag und einen hafen besaß, vielleicht ben für Schleichhandler so passenden Diebshafen (Diew λιμήν, jest Alephtho-limani. Demosth, g. Lacr. p. 932.). Daß man bessenngeachtet ben Demos felbft vom Meere aus nicht feben fonnte, zeigt bie Uebergehung bes Ramens in bem Periplus bei Strabo IX, 395. 3ch glaube beshalb die bedentenden Ruinen von Paléo-Rastro, südlich von dem Berge Starmanga (Leate S. 143.) für die des Demos Thymatada erklären zu dürfen. Appete soll ehemals Troja geheißen haben (Strado XIII, p. 604. Steph. Byz. v. Teola; vgl. Phanodemus dei Dionys. Halic. I, 61.). Rask Leate S. 131. lag es ein wenig landeinwarts an einer isolirten Höhe eine engl. Meile von ber Spige bes piraifden Safens, wo fich Jundamente alter Gebande finben (f. ben Plan von Alben und feinen Safen in

Leate's Topogr. v. Athen). Die Bierfieden befagen einen gemeinfchaftlichen Tempel bes hercules (rerganupor Hoankeron, Steph. By. v. Exedida. Daß biefer Tempel an bem Meere, und zwar an ber engften Stelle beffelben, gelegen habe, geht aus Etefias 26. hervor, daß er an einem Abhange bes Alegaleus gelegen habe, kann man aus der Bergleidung von Phanodemus bei Plut. Them. 3. und herodot VIII, 90. folgera. Phanodemus fagt nămlich, Lerres habe bie Schlacht bei Salamis angefeben vnio ro Hoanleor, ή βραχεί πορω διείργεται της Αττικής ή νήσος, und herobot erzählt, er habe gefeffen ύπο τῷ οὕρεί τῷ συτίον Σαλαμίνος, το καλέεται 4 yaktisc. Leafe halt S. 130 f. die Tempelruinen an dem Phoron limen für die Ruinen des Heracleums. Westlich von dem Phoron limen erftredte fich die Landfpige Amphiale fo weit in bas Dieer binein . bas bie Ueberfahrt nach Salamie von hier aus nur zwei Stabien betrug, (Strabo IX, p. 395.). Zwischen bem obengenannten heracleum und bem Piraeus lag ber Demus Echolidas, in ber sumpfigen Ebene (200), nordweftlich vom Piraeus (Steph. Byz. Etym. magn.). Es ware bem-nach leicht möglich, daß die von Leate für Lypete gehaltenen Ruinen bem Demos Echelida angehört hatten. — Ein Theil ber Ebene von Athen bei bem Piraeus hieß Salipedon (Alinedor, Zen. Hell. II, 4, 30.), wahrichein-lich bie Strede zwischen bem Piraens und ber Academie (Schneiber zu Zen. l. l.). Leafe S. 132. nennt fo bie Ebene, welche fich vom Eingange des piraeischen Hafens langs der Rüste nach Aerone und hala Aeronides hin erstreckte, und die vielmehr der phalerische Sumps schaften. 19, 6.) heißt. Jn. dieser lettern Gegend las wahrscheinlich der Demus Ederis (Etym. magn.). Iwanzig Stadien von Phalerum entsernt war das Borgebirge Colias, jest Trispprzi (zeick zwiegese), wo noch Gegund des Tempels der Aphrodick Colias ich suden. (Strabo IX, 398. Panf. I, 1, 4. Herobot VIII, 96. Harport. Steph. Byz. Müller Encycl. S. 222. Leafe S. 144. Bgl. Stuart II, S. 322.). Halimus, nach Demofth. (g. Eubul. p. 1302.) 35 Stadien von Alben entfernt, lag auf bem jetigen Cap Ralamati, auf beffen Ruden ein Hugel mit einer Kirche bes heiligen Cosmas (Leafe S. 145.). Die ziemlich ausgebehnten Spuren von Aerone, bas nach Strabo IX, S. 398. auf Halimus folgte, finden sich noch 5 oder 6 englische Meilen sublich von Althen, in einer Gegend, wo auf der Ebene zwischen dem hymeetus und der See drei oder vier Beiler unter dem Gefammtnamen Trakhones (reaxores) liegen. Stuart II, S. 208. finbet ben Ramen Mexone in bem bem Dorfes Saffani wieder, das nur ein Weniges füdlich von Tral-hoves liegt. Hala Aeronides, beffen Namen schon die Lage an ber See verrath, findet fich zwei ober brei engl. Meilen unterhalb Aexone bei ben jegigen Cap Aghia ober Paolo. Die Ebene bei bem Cap ift mit Aninen bebeckt. Gin großer Theil ber Kufte zwischen bem Borgebirge Colias und Sala ift von der Lagune (dipen in badasons, auch deprobadassa) eingenom men, welche Steph. Byz. v. Adai erwähnt, und auf welche Ten. Hell. II, 4, 34. anspielt (Leate S. 146. Wheler voyages II, S. 207.). Hald ift ber füblichfte Drt ber Ebene von Athen, ber hymettus mit bem Borgebirge Bofter fcheibet biefelbe bier von ber Paralia und Defogia. -Zwei engl. Meilen von bem albanischen Thore Athens, nicht fern vom Fuße bes Symettus, an ber Strafe von Athen nach Sunium, liegen einige Refte eines Demus von früherer Bedeutsamfeit, beffen alter Name uns unbefannt ift (Leafe G. 142.). Der Demos Agryle ober Agraule, ber fich in Ober- und Nieber-Agraule theilte (Appuln ober Areauly zadineeder und A. univeeder), lag nach harpocration oberhalb bes panathemaischen Stadiums. Leafe (p. 129.; vgl. Dobwell I, S. 483.) sab auf einigen höhen, welche sich, unweit bes Fußes bes hymetius, an bem linten Ufer des Jiffins, unterhalb bes Klosters Spriani, erheben, Spuren eines alten Balles, faft zwei engl. Meilen im Umfange. Diefe balt er

für Ober-Agryle; Nieder-Agryle schloß nach ihm wahrscheinlich die Borfabt Agra ein. — Auf einer Sobe nordlich von Spriani, zwischen bem Brileffus und bem nördlichen Theile bes Symettus lag nach Leate S. 142. der Demus Gargettus; vgl. dagegen Dodwells Travels I, S. 484. u. Müller in den Gott. gel. Anz. 1830. S. 382., welcher Sphettus, nach beffen Lage die von Gargettus bestimmt werden muß, wegen Paul. II, 30, 8. füdlicher als Leake, bei Anaphlystus, ansest. Jedeufalls lag Gargettus auf dem sphettischen Wege; Plut. Thes. 12. und Schol. Eurip. Hippol. v. 35. — An den Diftritt des Hercules-Heiligthums in Cynofarges granzte Alopoce, ber Demus bes Aristides und Socrates (herobot V, 63.), 11 bis 12 Stabien von ber Stadtmauer entfernt (Aesch.
g. Tim. 99, p. 14.). Anderthalb Meilen von ben nenen Ballen Athens, an der Strafe vom Egripo-Thore nach Revisia über den Lycabettus, finden fich noch Spuren bavon (Leafe S. 129.). — Etwa in ber Mitte bes Beges von ber Stadt nach Marathon lag ber Demus Pallone, wo Pififtratus die Athener folug , ehe er jum britten Male bie Tyrannis an fich rif (Berobot I, 62.). hier war bas Pallenium, ein Tempel ber pallenifden Minerva ('Adgra nuddneis, Athen. Deipn. VI, G. 234.). Begen, Plut. Thos. 13. icheint es eher zwischen bem pentelischen Gebirge und bem Symettus gelegen zu haben (Leafe S. 141.), als an ben Duellen bes Cephiffus (Müller S. 226.). In ber Rabe lag vielleicht (?) auch bas bei Plut. Thes. 13. als Pallene feinblich geschilberte Hagnus ( Arrous). An der Stelle des jegigen Marufi an ber Strafe von Athen nach Cephifia lag ber Demus Athmonon ober Athmonia (Muller S. 226. Leafe S. 140. Dfann zu Stuart II, 269.). Hephaestiadae lag nach bem Teftamente bes Plato bei Diogenes Laertins füblich von Cophisia, wel-des lettere fic noch mit unverändertem Namen am Fuße bes pentelischen Gebirges erhalten hat. hier war die Billa bes herobes Atticus (Stuart II, S. 263.). Db ber Demus Epicephisia an bem athenischen ober an dem eleufifden Cephiffus gelegen babe, ift unbefannt; ebenfo zweifelhaft bleibt auch die Lage bes Demus Euonymus ober Guonymia, deffen. Stammheros Euonymus ein Sohn bes Cephiffus genaunt wird (Steph. Byg. v. Edwropia und Addig). An bem linten Ufer bes athenischen Cephissus lag and noch ber Demus Erisiadae oder Eresida (Elgeoidae und Egeoidae, Plat. tostam. ap. Diog. Laert.). Stuart II. S. 221. glaubt, daß an ber Stelle bes jesigen Belikas (Μπέλικας), unweit bes oben erwähnten Marust, ber alte Demus Peleces (Πήληκες) gestanden habe, und Muller fest S. 226. beghalb fowohl diefen Demus, als auch die Demen Kupyridae und Cropidae (Kownidas ober Kownera, nicht Kiπροπίδαι, vgl. Dfann ju Stnart II, S. 252.), welche mit Peleces bie Dreifleden (Teixopor. Steph. Byz. v. Einveidae) bilbeten, in ber Rabe bes Cephissus an. Bon bem Demus Cupyrida wissen wir nichts Genaueres, aber daß Cropia wirklich in dieser Gegend gelegen habe, zeigt Thucob. II, 19.; vgl. Preller a. a. D. S. 621. und Muller in ben Götting. gel. Anz. 1830. S. 382. Leafe bagegen sucht S. 141. die Dreifleden Martopulo in ber Mefogaa, wo bei einem von ben Griechen Crufalabes, von ben Albanefen Rropia genannten Orte die Grabfdrift eines Cropiden gefunden ift; vgl. Stuart II, S. 215 f. — In dem jegigen Menidi auf dem rechten Ufer bes Cephiffus erkennt man den Namen des Demus Paconidae (Masoridas) wieder; Stuart II, S. 269. Südweftlich, etwa zwei ober brei engl. Meilen davon entfernt, lag Acharnae, ber größte Demus von ganz Attica, ber im peloponnessichen Kriege 3000 Hopliten stellte (Thuepb. II, 19 f. Müller S. 225. Leate S. 133 f.). Sädlich von Acharna unfern ber Rorbfeite bes Sugels von St. Elias (Coryballus), bei Rhaibari ftogt man auf Refte von Gebauben, die auf einen Demus ichließen laffen. Auch zwischen Rhaibari und Sepolia, nabe bei bem Dorfe Levi (Acpi) hat man Ruinen eines Demus gefunden (Leate S. 143.; vgl. ben

Digitized b 59 00gle

Beftwarts von Athen, an ber Strafe nach Eleufis (f ini en'e 'Elevoira όδός, auch ή Ελευσίνε λεωφόρος, Philoftr. vit. Apoll. Soph. II, 20, gewöhn-lich ber heilige Beg, ή ιερά όδός, genannt), aber noch vor bem Uebergange über ben Cephiffus (ή διάβασις Κηφισσοῦ, Xen. Hell. II, 4, 19.) lag der Demus Laciadae (Pauf. I, 37, 1.), der Demus des Miltia-bes und Eimon. Er wurde noch zu den Borstädten gerechnet und war auch unter dem Namen Jegà Dung befannt, weil Ceres hier dem Phytaku den ersten Feigenbaum geschenkt (Paus. I, 37, 2. Philostr. vit. Soph. II, 20. Athen. Deipn. III, p. 74. Phot. Hesph.). Da wo der Cephissisten heiligen Beg snach Eleusis durchschet, lag der Demus Gephyra ober lepujeis (Strabo IX, p. 400. Etym. magn.), fo benannt von ber bier über ben Cephiffus führenden Brude (f is Elevoise rionea, Hefych. v. lepujesrai, auch f puvorent eisodos eis Elevoisa genannt, Schol. Ded. Col. 1059., vgl. Preller a. a. D. S. 623.). Den Tempel bes Epamites, jenseits bes Cephiffus (Pauf. I, 37, 3.) erkennt Leake S. 213. in ber Rapelle bes St. Georg am Beftenbe bes Dlivenwalbes, ber fich langs ber Ufer bes Cephiffus bingiebt (vgl. ben Plan von Uthen und seinen Bafen in ber Topographie von Athen), wieber. Auf biefen Tempel folgte in ber Richtung ber heiligen Strafe ber Demus Hermos mit bem von bem Macedonier Harpalus errichteten Denkmale der Pythionice (Plut. Phocion 22. Thes. 11. Pauf. I, 37, 4.). Da wo ber beilige Beg bie Bergreibe burdichneibet, welche bie Ebenen von Athen und Eleusis trennt, lag ber Demus Coryballus, ber bem gleichnamigen Gebirge feinen Ramen gab, jest heißt er, mahricheinlich von einem Tempel bes Apollo, beffer Dauf. I, 37, 4. gebenft, Daphni (Stuart II, G. 258. Preller a. a. D. G. 624 ff.). Leate G. 143. fest ihn zu weit füblich bei Paleo-Raftro an, welchen Ort ich oben für Thymataba in Anfpruch genommen habe. 2) Die Ebene von Elenfis und Thria. hinter bem Daffe von Dafni zwischen Aegaleus und Corpballus jog sich bie beilige Strafe an ber Meerestufte langs ber Bai von Cleufis bin. Man paffirte bafelbst bie Rheti (Perroi), zwei heilige Salzseen, beren Fifche blos für bie eleusischen Priefter bestimmt waren; hier war früher bie Granze bes eleufischen Gebietes (Thucyb. II, 19. Pauf. I, 38. II, 24. Sefpc. Etym. magn. Phot. Squire in Balpole's memoirs relat. to Turkey p. 338.). Der erfte Ort in bemfelben war Scambonidae (Pauf. I, 38.), Die Beimath bes Alcibiades. Man glaubt bei bem jegigen Dorfe Stefani bie Ruinen besselben zu seben (Stuart II, S. 398.). Das Beiligthum ber Demeter zu Elousis (jest Levsina), von welchem noch jest bedeuver Demeter zu Liousis (jest Levina), von welchem noch jest bedettende Ueberreste stehen, war von Jetinus unter Pericles gedaut. Das die Stadt, die in geringer Entfernung von der Rüste entfernt war, befestigt war, sagt Scylar ausdrücklich (vgl. Demosth. do corona p. 238. Liv. XXXI, 25.), anch versteht es sich von einer so alten und ehemals unabhängigen Stadt von felbst. Trümmer einer Acropolis sinden sich noch auf einem nördlich von dem Tempel gelegenen Hügel. Das Röbere fich Mösser f. bei Muller a. a. D. G. 223 f. und vorz. in ben Unedited Antiquities of Attica ber Society of Dilettanti, benen auch ein von 2B. Gell entworfener Plan ber Gegend von Eleusis beigefügt ift. Thria lag brei engl. Meilen norblich von Eleufis an bem eleufifchen Cephiffus (jest Garanbaporo), an einer Sobe, welche jest Magula beißt. Den Berg Ica-rius und an beffen weftlichem Abhange ben Demus Icaria fuchen wir wegen ihrer vielfachen Beziehungen ju Delana und Eleufis lieber mit Prefler (a. a. D. G. 630 f.) in ber nörblichen Fortsehung bes Carpballus zwischen Abria und Acharna, als mit Leate S. 194., ber sich burch Stat. Theb. XI, 644. leiten laßt, in ber Gegend von Marathon auf ben Bergen Aforismo ober Argaliti. An bemfelben Berge (3carins) foeint and Oea (Org ober "Og) gelegen gu haben (Soph. Ded. Col. 1059., vgl. Leate E.

218.). Richt weniger zweifelhaft und ichwierig zu bestimmen find bie übrigen Ramen ber attifch-bootischen Granzorte. Dag Plataeae, bas freilich ju Bootien geborte, aber febr innig mit Uthen verbunden war und beshalb eben sowohl zu Attica gerechnet werden mag, das sesige Rokla ist, steht fest (s. u. A. Squire in Walpole's Memoirs p. 342.). Hysiae, das herodot V, 74. einen attischen Demus nennt, und Erythrae lagen östlich von Platää zwischen dem Cithäron und dem Asopus-Flus (Etrado IX, p. 405. Eurip. Bacch. 646. Paus. IX, 2.). Die urfprünglich bootische, aber schon febr fruh zu Attica übergegangene Stadt Eleutherae, die heimath bes Myron, ber baber bald Athener, bald Booter genannt wird, wird von Müller, Leale, Gell zc. nordweftlich pon Gleufis an bas rechte Ufer bes eleufifchen Cephiffus unweit bes jegigen Dorfes Kundura gefest (f. vorz. Pauf. I, 38, 6.). Westlich bavon auf ber Subseite bes Citharon sucht Muller S. 224 f. Drymos. Alle biefe Orte lagen, so zu sagen, zwischen Uttica und Böotien, b. b. auf haufig ftreitigem Granglande (Suid., Harpoer. v. devnoc), und wenn auch gerade feiner biefer Orte unwandelbar fest bestimmt ift, so muffen wir boch jedenfalls darauf feben, bag teiner ber attifchen Demen, bie unbeftreitbar ju Attica gehörten, norblich pon einem biefer bestrittenen Grang-orte zu liegen tomme. Deghalb tann Melaenae, beffen Lage an ber bootifchen Granze aus ben baufigen Ueberlieferungen vom Urfprunge ber Apaturien befannt ist (f. bie von Schneiber zu Ten. Hell. I, 7, 28. und von Preller a. a. D. S. 631. angeführten Stellen) nicht mit Leafe S. 207. in die Rahe des Klosters St. Meletios an die Subseite des Bergrudens gefest merben, welcher ben Citharon mit bem Parnes verbinbet, indem es bann burch bad Gebiet von Eleuthera von bem übrigen Attica getrennt gewesen fenn murbe; vielmehr tonnte man es beffer mit Muller nordwoftlich von bem Gebirge Cerata anseten, ba wo Leake ben neuen Namen Mandra hat. Auch bei ber Bestimmung bes alten Namens von Gyfto-Raftro oder Gypto-chorio (Zigeuner-Thurm) tann uns diefe Bemerfung leiten. In einem Engpaß bes Citharon, von den Bontiern equis xegadai, von den Uthenern Apvos xegodai genannt (herodot IX, 39. Thurpd. III, 24: Squire in Balpole's Memoirs p. 342.) finden fic bie Ruinen einer Befestigung, welche offenbar die hauptstraße von Athen nach Theben beherrschte. Innen zeigt sich ein uralter Thurm 75' lang, 30' breit, aus polygonischen Steinbloden cyclopisch gebaut; die außere Befestigung ift von späterer Conftruction und mißt 330 Ruthen in der Lange und 100-150 in ber Breite. Diese bebeutenbe Fefte ift von Bheler fur Drymos , von Sobhouse , B. Gell und Leate fur Denoë, von Barbie bu Bocage und Dodwell fur Eleuthera erflart worben. Die mahricheinliche Lage von Elenthera haben wir icon oben gefeben, Drymos war tein fo wichtiger Ort, als bie Feste Gyfto-Raftro burch ihre gunftige Lage jedenfalls fein mußte, und Denoe konnen wir aus bem eben angegebenen Grunde nicht norblich von Eleuthera fuchen. Muller G. 224. erflart baber mit weit größerer Bahrscheinlichfeit die Ruinen von Gyfto-Raftro für bie von Panactum (Thucyb. V, 42. Demofth. nagane p. 446. Harpocr. Steph. Byz.). Oenoë aber und das Pythium von Denoë fest Duller öftlich von Gleuthera an, ba poo ber Cephiffus fich nad Suben wendet (Encyclop. G. 224. Dorier 1, G. 239. Gott. gel. Aug. 1830. ©. 382.).

3) Diacria und bje Demen am Parnes. Nicht weit vom Juße bes Parnes, an dem Eingange eines Passes, fünf Stunden von Athen, lag der durch Thraspbulus berühmt gewordene feste Granzort und Demus Phyle (Xen. Hell. II, 4. Diod. Sic. XIV, 32. Corn. Nep. Thras. 2. Strado IX, p. 404.), jest Fili, Bigla-turri oder Argiro-Rastro. Stuart II, S. 257. Leafe S. 205. In bessen Rabe lag auf einer weit umher sichtbaren hohe des Parnes der Ort Harma (Strado a. a. D. Steph.

Byz. Euftath. ju hom. Iliad. II, 499.). Bis an Phyle reichte bas Gebiet von Tanagra (jest Grimala am Afopus). Strabo a. a. D. Der erfte Ort beim Auffleigen von Athen burch ben Pag von Phyle ift Rhaf-fia (Xaooid), bas größte Dorf bes jegigen Attica. hier fuchte man ben zweifelhaften Demus Xaorieis (hefych.); allein Rhaffia ift wahricheinlich ein neuer Name, ba er fich in verfchiebenen Theilen Griechenlands wie-berfindet (Leate S. 204.). Beftlich von Rhaffia, über Paonida (De-nibi) liegt ein fleines Rlofter bes heiligen Ricolaus, beffen Lage auf bas Raftell Lipsydrion (Διψύδριον ober Λειψύδριον. Berodot V, 62. Ather. XV, 695. Selpch. Suid. Phot.) hinweiset. Decelea (Acuthera) lag 120 Stadien von Uthen und war von dort aus sichtbar (Thucyd. VII, 19.). Leafe S. 123. halt mit Gell Itin. of Greece S. 106. (vgl. noch Batpole's Memoirs relat. to Turkey S. 337.) bie Ruinen einer ausgebehnten Befestigung auf einer spisen höhe bei bem Dorfe ober Brunnen Laton für die des alten Decelea. In der Nähe von Decelea lag ein Demus Oeum der zum Unterschiede von einen Demus gl. R. in der Nähe der Stadt, Olor Aeneltender bieg. Etwa eine halbe Stunde weftlich von Lator am Juge bes Parnes finden fich die Refte eines Demus, Die einigen Amfpruch auf ben Namen Deum haben konnten. Zwischen bier und Lipfpbrium bei bem Dorfe Baribopi (Bagunon) finden fich ebenfalls bergleichen Dag Aphidna nicht weit von Decelea gelegen habe, tommen wir aus bem Myihus bes Thefeus (herobot IX, 73.) ichliefen (vgl. noch Demofth. de corona p. 238.). Leafe S. 124. glaubt es in ben Spuren einer fehr ausgebehnten Festung bei Bugha ober Megiabua (Boira ober Metannova), einem fleinen Dorfe zwischen Tatop (Decelea) und fafibbero (Trinemia) wieberzufinden; Muller bagegen fest es weftlich von Decelea zwischen Paoniba und Phyle an, also etwa an der Stelle des jetigen Rhaffia. In die Nahe von Apphidna muffen die Demen Perrhidae (Hefych. und Phavor. δημος έν Αφίδναις) und Titacidae geset werben, letterer aus bemfelben Grunde, welcher Aphibna in Die Rabe von Decelea weist (herobot a. a. D. Steph. harpocr.). Auch Thyr-gonidae, bas zugleich mit Aphibna, Perrhiba und Titaciba aus ber aantischen Phyle in eine andere Phyle überging, scheint in biefer Gegen gelegen zu haben (Demetr. Scepf. bei harpocr.). Nörblich von Aphibna, auf ben Borhugeln bes Parnes, finden fich mehrere Orte, welche fichere Spuren alter Demen zeigen. Leafe S. 203. nennt namentlich Grammatifo, Barnava, Rapandriti, Rhalfuti und Ralenbi; vielleicht geborten einige biefer Ruinen ben eben genannten Demen an. 3wischen Decelen und Tanagra lag ber Demus Sphendale (herobot IX, 15.). Leafe fest ihn bei hagios Mercurios anderthalb Stunden nordlich von Latin an. Die Gegend zwischen Parnes und Dropus bief Oropia (Domie) ober nach bem bei Dropus liegenben Drie Grana Ceaca, Strabo IX. 403. Steph. Byz.), Γραϊκή, nicht Πειραϊκή, wie bei Thucyb. II, 23. und auch III, 91. von Einigen geschrieben wird (Müller "Zur Karte bes nordlichen Griechenlands" Breel. 1831. S. 36.). Oropus felbft, das zwar ben Athenern unterthan war, nicht aber zu ben Demen gehörte, lag'ib. weit bes Afopus, bes jetigen Burieni, Leate S. 198. Es hat meh feinen alten Namen beibehalten (Müller Orchomenos S. 490.). Zak nordiflich von Dropus lag am Meere ber hafen Delphinium, bie gewöhnliche Ueberfahrt nach Eubia (60 Stabien nach Reu-Eretria), jest oroig ayloug 'Anogroboug. Sublich von Delphinium gelangte man an bas Amphiaraeum, bas Beiligthum bes Amphiaraus, welches gu Pfaphis gehörte, jest Mavro-dilifi. Psaphis felbst, ber nordöstlichste Demus von Attica, am Euripus, heißt jest Ralamo (Strabo IX, 399. Paus. I, 34. Leafe S. 202 f.). Süblich von Psaphis und westlich vom Parnes, ebenfalls an der Rüste, lag das durch seinen Nemesis-Eultus berühmte Rhamnus, jest Ovrio-Rastro, wo man noch Ruinen des Tempels und

ber alten Befestigungen (Sepl.) sieht; vgl. Stuart II, S. 207. Railes in Walpole's Memoirs rel. to Turk. S. 308. und vorzüglich die von der society of Dilettanti veranstalteten Unedited Antiquities of Attica. Psaphis und Rhamnus seint Müller auf seiner Karte des nördl. Griechenstands Cytherus an, die Gründe dieser Bestimmung sind mir undekannt; ebenso auch die Gründe, welche Leake dewogen, diesen Demus in die Mesogäa an den Erasinus zu sehen. Den Küstenstrich südlich von Rhamnus nahmen die vier zur Tetrapolis gehörigen Demen Oenoë, Tricorythus, Marathon und Probalinthus ein (Strabo VIII, p. 383. Etym. magn.). Dende, jeht Indi ausgesprochen, sag vier engl. Meisen von der Küste und sehlt deshalb in der Auszählung der Küstenorte bei Strabo IX, p. 399. Daß dieses Denoë zu dem Sprichworte Oirón riporagischen schaft sieht ing linglich kürzen) Anlass aegeben habe, sagt Strabo xacadoar (fich felbst ins Unglud flurzen) Anlaß gegeben habe, fagt Strabo VIII, 375. Der in diesem Sprichworte erwähnte Gießbach ist wohl bas bei Denoë und Marathon vorbeifließende Flußchen. Tricorythus lag ohne Zweifel in ber Ebene von Suli, wo auf einer isolirten Sohe unweit ber Strafe nach Ovrio-Kastro (Rhamnus) sich noch Ruinen eines Demus finden, Leate S. 164. Daß Marathon nicht an ber Stelle des jetigen Marathona gelegen habe, sondern etwas füdlicher bei dem jegigen Brank (Boaras) auf einer Sobe am Fuße bes Berges Aforismo, eines ber flei-neren Gipfel bes pentelischen Gebirges, beweist Leate S. 159 ff. ausführlich, auch gibt er baselbst einen genauen Plan bes Schlachtselbes von Marathon; vgl. noch Squire in Balpole's Memoirs 2c. S. 324. In bem Gebiete von Marathon war eine Duelle Macaria (Paus. I, 32, 5. Stuart II, 293.). Am Fuße bes Berges Argaliti finden sich noch Reste des Demus Probalinthus, Leafe S. 165. Daß auch ein Demus Phogaea bei Marathon gelegen habe, fagt Steph. Byz. v. Adai. Weftlich von Marathon erstreckt fich ein Borgebirge weit in bas Meer hinein und bient mit bazu, die Bai von Marathon zu bilben. Jest heißt es Stomi, bei den Alten hieß es Cynosura (Hespoh. und Phot. v. Kurosowea). An das Gebiet der Letrapolis granzte nach dem lexicon Seguerianum die Epacria, als beren Bestandtheile (es scheinen im Ganzen brei Demen gewesen zu fein) und bie Demen Semachidae (Steph.) und Plothen (Wodt Corp. inser. I, 122.) befannt find. Das pentelische Gebirge verbankt feinen Ramen bem Demus Pentele, jest Klofter Menbeli, an den Abhangen beffelben ungefähr eine engl. Meile von den großen Stein-brüchen; Stuart II, S. 270. An der hauptquelle des Cephiffus, zwischen dem pentelischen Gebirge und dem Parnes, lag der Demus Trinemia (Torthewa oder Tourepers, Strado IX, p. 400. Steph. Byz.). Der Plat heißt jett von einem nicht mehr existirenden Dorse Fasidhero, Leake S. 203.

4) Paralia und Mesogaa. Zwischen dem südlichen Abhange des pentelischen Gebirges und der See lag Myrrhinus, jest, wie so viele Ruinen in Griechenland, Pales-Rastro genannt. In der Rase desselben sest Leafe Phlya an, dei dem jesigen Bruva; indessen ist gar kein Grund vorhanden, warum Phlya nicht da gelegen haben sollte, wo Spon es ansest, nämlich in der Mesogaa zwischen Prasia und Sunium. Nach Paus. I, 31, 2. ist Phlya eben sowohl in der Rase von Potamos zu suchen, als in der Nähe von Myrrhinus. Auf Myrrhinus solgte gegen Süden der Demus Araphen, desen Namen noch in dem eines Odrschens Rassina (Passius) unweit der Mündung des Erassinus in den Haelae Araphenides, der eigentliche Hasen von Bravnon, von wo man nach Marmarium auf Euböa hinübersuhr (Strabo X, 446.), gesucht werden, von dem indes jest keine Spur mehr zu sinden sein soll. An dem Erassinus selbst, etwa eine halbe Stunde von Meere, eine Stunde von Porto Rasti, sag das durch den Eustus der brauronischen Artemis berühmte

Brauron, bas, obgleich eine ber unabhangigen 3molfftabte ber Jonier, boch nicht unter bie Babl ber Demen geborte. Das jebige Braona ober Brana (nicht zu verwechseln mit bem marathonischen Dorfe gl. R.) trag noch bie Spuren bes alten Ramens (Müller Encycl. G. 221. Leafe E. 157. Brondfted Reifen und Untersuchungen in Griechenl. II. G. 226.) Mehreren Andeutungen gufolge geborte Brauron gu bem Demus Philadae, ber vielleicht an ber Stelle des in ber Rabe gelegenen Philiati ge standen hat; vgl. meine Abhandlung de demis Atticae p. 21. Sublid von Araphen lag der Demus Stiria, wohin (doch wohl von Athen and) der stirische Weg (& Stuguan) boos, Plato Hipp. 229.) führte. Leake set eine engl. Meile nordwestlich von dem nordlichen Theile des Hafens von Prafia, jener geraumigen Bucht, die ihren jegigen Ramen (Porte-Raphti, Pαφτηλιμάνι, Schneiberohafen) ber miggludten Deutung eines antifen Marmorfoloffes verbankt; Stuart und Revett Alterth. v. Atha II, p. 123. 272. Leafe S. 156. Bronbfted Reisen zc. I, S. 4.). Prasia e, fest Praffa, lag an dem füblichen Theile biefer Bucht. Unweit bes jegigen hafens Dhastalio, ber vielleicht früher ber hafen von Potamus war (vgl. Thucyb. VIII, 95.), lag ber Demus Potamus mit bem Grabe bes Jon, nach Leafe bas jegige Reratia; 3 bis 4 engl. Meilen von ber Rufte, wo Ruinen, vgl. Bheler voyage de Dalm. 2c. II, p. 260. Therito bei bem jetigen Porto Manbri, sublich von Dhaefalto, ift bat alte Thoricus, eine ber ionischen Zwölfstädte. Noch jett fieht man baselbst Refte ber alten Befestigungen (Xen. Hell. I, 2. de vectig. 4, 43. Reafe S. 124. 154. und vorzüglich die Unedited Antiquities of Attica). Bu Thoricus foll Cephalus gewohnt haben (Schol. Donff. A, 321.), ba nun Thoricus und Cephale beibe zur acamantischen Phyle gehörten, auch Cephale von Paus. I, 31, 1. zwischen Anagyrus und Prasia aufgeführt wird, so wird man wohl nicht irren, wenn man Cephale nordwestlich von Ehoricus ansest. Halbwegs zwischen Thoricus und Sunium ist der hafen Panorimo (Stuart II, S. 245. Leate G. 152.) offenbar bas Panormus bes Ptolemaus. Die Gubfpige Attica's nahm ber Demus Sunium ein. 3wei Safen. Minerventempel (Stuart II, S. 262. Unedited Antiquilies of Attica). Seit bem peloponnesischen Kriege war Sunium befeftig (Scylar. Thucyd. VIII, 4. Pauf. I, 1, 1.). Jest Cap Colonnes, Kolovens. Die Ummauerung ift fast in ihrem gangen Umfange noch nacht weisen, Leafe G. 151. Un ber Dftfufte Attica's mar ber fublichfte Demut Azenia, bann folgte Anaphlystus, ein befestigter Demus (Xen. & vectig. 4, 43. Scyl.), jest Anavyso, ein Rlofter mit Ruinen an be Gudfeite bes Borgebirges Astypalaea (Stuart II, S. 207. Leafe & 146.). Anaphlystus war einer ber Demen, welche in dem Bezirfe ber laurischen Bergwerke lagen; er war von Thoricus, das gleichfalls piefem Bezirke gehörte, 60 Stadien entfernt. In der Mitte zwischen beiden Orten, etwa auf zwei Drittel des Beges von Sunium nach Thericus, lag ber Demus Besa, beffen Ruinen Leale G. 152. ermabn. Ein vierter Demus bes Bergwerfebegirfs war Amphitrope, welches man nördlich von Besa ansett, bei bem jetigen Dorfe Metropisti. Aufer biesen Demen kennen wir in bieser Gegend die Orte Laurium, Marenea und Aulon, s. Bodh "leber die Bergwerke Laurions" S. 86-91. Corp. insor. I, p. 290. An einer Bucht nördlich von dem Borgebirgt Aftypalaa lag Aegilia. Dann folgte an ber Rufte Rieder-Lamptra (nagalios ober untergor), und eine Stunde von ber Rufte an bem Zuft bes nieberen Symettus, wo ein mit ber Ebene von Mesogaa zusammen hangendes Thal diesen Berg von dem laurischen Gebirge scheidet, las Ober-Lamptra (καθύπερθεν), jest Lamorica, Stuart II, G. 217. Zwischen Rieder-Lamptra und bem, auf bas oben schon angeführte Cap Bofter folgenden, jest Halites genannten Borgebirge lag Thoras. An ber Offfeite bes Borgebirges felbft aber finden fich betrachtliche Ruinen,

ie sich bis zu bem Kloster Bari ausbehnen. Nach Strado IX, 398. und iner hier gefundenen Inschrift gehören dieselben dem Demus Anagyrus n. Die Bucht von Bari, gedildet won den Borgebirgen Joster und Galites, ist wahrscheinlich der "Ypooppos diphy des Ptolemaus. Etwa eine detunde nördlich von Bari sindet sich in einer Tropssteinhöhle das Mymbaum des Archedemus, eines Oheräers, der als athenischer Bürger in den Demus Chollidae eingeschrieben war. Wenn wir annehmen dursen, as das Nymphäum auf dem Grunde und Boden des Demus Cholidarrichtet war, was wenigstens nicht unwahrscheinlich ist, so möchte dieser Demus wohl in den Auinen am Fuse eines Hügels auf dem Wege von er Höhle nach Träsdones zu suchen sein; Lease S. 149. Uedrigens ist ieses Nymphäum nicht mit dem Panēum zu verwechseln, das Strado IX, 398. negt Arapitoror sett. Dieses sindet sich in einer schönen großen dieses Nymphäum nicht mit dem Panēum zu verwechseln, das Strado IX, 398. negt Arapitoror sett. Dieses sindet sich in einer schönen großen dieses Nymphäum nicht wit dem Panēum zu verwechseln, das Etrado IX, 398. negt Arapitoror sett. Dieses sindet sich von Bani, zwischen dem größeren dieses. 149. Nördlich von dem Haneum zu verwechseln, das Pauf. I, 31. wischen Joster und Auagyrus aufsührt. Den Demus Sphettus glandt leaste S. 125. in dem jetzigen Spatha in Mesogaa, nordöstlich von Brauron viederzuerkennen, und diese Lage past recht gut, nicht allein zu der von Pallene, sondern auch zu der von Lease sut, nicht allein zu der von Pallene, sondern auch zu der von Lease sut, nicht allein zu der von Pallene, sondern auch zu der von Lease für Gargettus angenommenen voll. Plut. Thes. 13. Schol. Eurip. Hippol. 35.). Müller dagegen setz Sphettus nach Pauf. II, 30, 8. weit südlicher in die Rähe von Anaphlystus Gött. gel. Anz. S. 382.). Roch ist üblicher in die Rähe von Anaphlystus erichten. Dieser Demus, die Heimath des Demosthenes, lag nach nehreren Inschristen an dem östlichen Abhange des Hymettus, die der demos de Peanie dans l'Attique" in den Annali dell inst. d

5) Inseln an der Rüste von Attica. Die bedentendste derselsen war Salamis, jest Koluri, das seit Solon mit Attica vereinigt war ind die zu seinem Absale, DI. 115, 3, einen attischen Demus ausmachte. Als es durch Aratus den Athenern wieder gegeben war, um Dl. 147, vurde es an Kleruchen vertheilt, die es lange Zeit inne hatten (s. Böch al Corp. inser. n. 108. T. I. p. 148. und p. 900. Ahrens de Athen. statu olst. p. 60 f.). Die alte gleichnamige Hauptstadt der Insel lag gegen Hüben, Aegina gegenüber, später danten sich aber die Bewohner derselsen dem Piräens gegenüber auf der Haldinfel Cynosura an; Strado X, 393. Diese zeigt noch Spuren alter Ummanerung. Das jesige Dorf Ampelathi im Innern der Bucht, welche die Halbinsel bisdet, heißt jest 10ch manchmal Salamine (Prosesch Erinnerungen aus dem Oriente Bd. I. S. 365.). Auf dem nach Megara hinsehenden Borgebirge Buch dros ag das Kastell Buckoron (Thucyd. II, 93. 94. Strado IX, p. 446. Diod. Sic. XII, 49. Steph. By.). Nach Dodwell und Prosesch S. 359. ag es an der Stelle der Ruinen süblich von dem Rloster Phaneromene. Das bebeutendste Flüßen auf der Westlich von dem Borgebirge Amphiale agen die beiden Pharmacussae, auf deren größerer ein Grad der Sirce gezeigt wurde; Strado IX, 394. — Bor dem Borgebirge Amphiale agen die beiden Pharmacussae, auf deren größerer ein Grad der Sirce gezeigt wurde; Strado IX, 395. Jest Kyrādes oder Megali und Misti Kyra; Stuart II, S. 302. Lease S. 227. Zwischen Salamis und vem Pirāeus lag die durch Aristides in der salaminischen Seefschach berühmt gewordene undewohnte Insel Psyttalia (Vertalia); Strado IX, 195. Herod. VIII, 76. 95. Alciphr. II, ep. 3. Jest Lipsolutali; Lease S. 263. Rahe dabei lag die noch kleinere Insel Atalante; Strado X, 395. Jest Talantous; Gen ltin. of Greece S. 303. Aerone gegenibmt gas Hydrussa; Strado IX, 398. Jest Prasonist, die größte der mis vier Inseln bestehenden Inselgruppe Psathonista; Lease E. 146. Dem

rídec

Borgebirge Joster gegenüber lag die Insel Phaura ober Phabra; Strabo IX, 398. Jest Phlega; Stuart II, S. 302 f. Dem Rap Aftypalaa gegenüber lag die Insel Eloussa (Elevisoca, Strabo IX, 398.), jest Laguffa ober Lagonifi; Leate S. 146. An ber Subfpipe Attica's lag eine Infel, welche feit Ptolemans Philadelphus Zeit Hargondon voos ober Hargondon zagat hieß; Strabo IX, 398. Pauf. I, 1., vgl. III, 6. Steph. Byg. Jest Gaibharonisi, mahrend ber hafen an ber gegenüberliegenden Rufte von ber Infel ben Ramen Rharata angenommen bat; Leate 150. Stuart II, G. 322. 3m Eingange bes faronischen Meerbusens lag bas schlar. Plin. H. N. IV, 19. Strabo VIII, 375. Steph. Byz. v. Equiwr. Nach Leafe S. 150. jest St. Georg von Arbore ("Ayros l'ewpyros). Un ber Offfufte war nur die Insel Helena (vxos Manpa, Kearan, jest Matronist), Thoricus und Sunium gegenüber, eine niedrige 60 Stadien lange Felfeninfel, im Alterthume, wie jest, we fie von den Zeoten als Baideplay bennet wird, unbewohnt; Strabo IX, 399. X, 485. Brondsted Reisen und Unters. in Griechenl. I, p. 77. — Der Lopographie von Attica laffen wir ein möglichst vollständiges Berjeichniß ber Demen folgen, worin auf bie brei hauptperioben ber attifien Bolleeintheilung feit ber Einrichtung ber Demen besondere Rudficht genommen ift. Die erfte Columne beffelben gibt ben Ramen bes Demns, ber mit einem Sternden bezeichnet ift, wenn über die Lage beffelben in ber obigen Topographie von Attica gesprocen ist; die zweite Columne gibt die Form der Benennung eines Demoten; die dritte Columne neunt die Phyle, wozu jeder einzelne Demus dis zur Errichtung der Antigonis und Demetrias (Zeit der X Phylen, dis Dl. 118, 2) gehörte; die vierte Columne umfast die Zeit der XII Phylen dis zur Errichtung der Hatigonis, und die fünfte endlich die Zeit der XIII Phylen. Die Angaben der Autoritäten sindet man bei Meurstus, de Populis Atticae. Spon, voyago d'Italia, de Dalmatia es T III n 61 ff Carifici Rasti Attici T I dies S d'Italie, de Dalmatie 2c. T. III, p. 61 ff. Corfini, Fasti Attici T. I, diss. 5. Stuart, Alterth. von Athen (beutsche Ausg.) II, 225. und 697. R. Fr. hermann, Lehrbuch ber griech. Staatsalterth. 2te Aufl. Seibelb. 1836. 6. 433. und in meiner Abhandlung de Demis sive Pagis Atticae. Gott. 1829. Angaben vor Augen hatten, f. Ahrens, do statu Athen. polit. et lit. Gott. 1829. S. 27. und meine Bemertung über ben Demos Phaleron in ber Zeitschrift für bie Alterthumswiffenfc. 1836. Rr. 129.

| 1. Αγγελή                                                     | 'Αγγεληθεν od.                        | Pandionis   | Pandionis                 | Pandionis |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 2. 'Αγκύλη                                                    | Αγγελεύς<br>Αγκυληθεν οδ.<br>Αγκυλεύς |             | Aegeis                    |           |
| 3. "Ayrovs                                                    | Αγνούσιος                             | Acamantis   | Demetrias<br>bann Attalis | Attalis   |
| 4. 'Αγριάδαι (0b.<br>'Αγγιάδαι ?)                             | 'Αγοιάδης                             | Hippothoon- |                           |           |
| 5. 6. <sup>Δ</sup> Αγουλή<br>κα θύπεοθεν 11.<br>'Α. ὑπένεοθεν | 'Αγουλήθεν od.<br>'Αγουλεύς           | Erechtheis  | Attalis                   |           |
| 7. <sup>4</sup> Αζηνία                                        | 'Αζηνιεύς                             | Hippothoon- | Hippothoon-<br>tis        | · · · ·   |
| 8. "Αθμονον οδ.<br>'Αθμονία                                   | 'Αθμονεύς                             | Cecropis    | Attalis (                 | Attalis   |
| 9. <sup>τι</sup> Αἰγιλία                                      | Aiyılıeis                             | Antiochis   | Antiochis                 | 1         |
| <b>10.</b> Αἰθαλίδαι                                          | Aidahidus                             | Leontis     | Antigonis?                | 1         |
| 11. * Aižovi                                                  | Αίξωνεύς                              | Cecropis    | Cecropis                  | Cecropis  |
| 12. " Alai Aito-                                              |                                       | Cecropis    | Cecropia                  | Cecropis  |

| L3.        | *Alai Aga-                                      | Alanis                                             | Aegeis                      | Aegeis                                  |             |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|            | φηνίδες<br>* Αλιμούς                            | Αλεμούσιος                                         | Leontis                     | Loontia                                 |             |
| 14.<br>15. | * Αλωπεκή                                       | 'Αλωπεκῆθεν                                        | Antiochis                   | Leontis<br>Antiochis                    | Antiochis   |
| 16.        | Apaton veia                                     | Αμαξαντειεύς<br>u. Αμαξαντεύς                      | Hippothoon-                 | Hippothoon-<br>tis                      |             |
| 17.        | ' Αμφιτρόστη                                    | Αμφιτροπήθεν                                       | 113                         | Antiochis                               | 1           |
| 18.        | * Αναγυρούς                                     | Αναγυράσιος                                        | Erechtheis                  | Brechtheis                              | Erechtheis  |
| 19.        | * Araxala                                       | Avaxaievs                                          | Hippothoon-<br>tis          | Hippothoon-<br>tis                      |             |
| 20.        | "Avághvoros                                     | 'Αναφλύστιος                                       | Antiochis                   | Antiochis                               |             |
| 111.       | A TOUR ONLY                                     | 'Απολλωνιεύς                                       | 1                           | Attalis                                 | Attalis     |
| <b>22.</b> | " Αραφήν                                        | 'Αραφήνιος                                         | Aegeis                      | Aegeis                                  |             |
| <b>₹5.</b> | Ατήνη                                           | Ατηνεύς                                            | Autiochis                   | Attalis                                 | <u></u>     |
|            | Aqibra                                          | Αφιδναῖος                                          | Aeantis<br>bann Leontis     | Ptolemais                               | Hadrianis   |
|            | 'Αχαοναί                                        | 'Αχαρτεύς                                          | Oeneis                      |                                         | Oeneis      |
| <b>26.</b> | Αχερδούς υδ.<br>Αχραδούς                        | Άχεοδούσιος                                        | Hip <b>p</b> othoon-<br>tis |                                         |             |
| 27.        | Βατή                                            | $B$ a $	ilde{\eta}$ $\partial arepsilon 	ilde{ u}$ |                             | Aegeis                                  |             |
| 18.        | Begerixídas                                     | Bε $ ho$ ενιχίδης                                  |                             | Ptolemais                               | Ptolemais   |
|            | * Βησα                                          | Βησαιεύς                                           | Antiochis                   |                                         | Hadrianis   |
|            | Βοψτάδαι υδ.<br>Βο <del>ύ</del> τεια            | Βουτάδης                                           | Oeneis                      | Aegeis (?)                              | • • • • .   |
| i4.        | * Γαργητιός                                     | Γαργήττιος                                         | Oeneis (?)                  | Aegeis                                  | Aegeis      |
| i2.        | <b>Δωιδαλίδαι</b>                               | Δαιδαλίδης                                         | Gecropis                    | Cecrepis                                |             |
| 13.        | Δειράδες                                        | Δειραδιώτης                                        | Leontis                     | Leontis                                 |             |
|            | * Dexéleia                                      | Αεκελειεύς DD.<br>Αεκελεύς                         | Hippothoon-<br>tis          | Hippothoon-<br>tis                      |             |
| 35.        | <i>* Διόμεια</i>                                | Διομειεύς                                          | Aegeis                      | Aegeis                                  |             |
|            | * Είρεσίδαι οδ.<br>'Ηρεσίδαι                    | Είρεσίδης                                          | Acamantis                   | Acamantis                               | Acamantis : |
| <b>i7.</b> | Έκαλή                                           | Έκάλειος (?)                                       | Leontis                     | Leontis                                 | 17 - 3 - 4  |
|            | 'Ελαιοῦς                                        | Έλαιούσιος                                         | Hip <b>p</b> othoon-<br>tis |                                         | Hadrianis   |
|            | #'Elevoic                                       | Έλευσίνιος                                         | Hippothoon-<br>tis          | Hippothoon-<br>tis                      |             |
|            | ' <i>Επι</i> εικίδαι 0d.<br>' <b>Επευ</b> νίδαι | ·                                                  |                             | Cecropis                                | Cecropis    |
| 11.        | . Επικηφησία                                    | Έπιχηφήσιος                                        |                             | Oeneidis                                | • • • •     |
| 12.        | Ερίκαια                                         | Έρικαιεύς                                          |                             | Aegeidis                                |             |
| 13.        | * Έρμος                                         | Equeros                                            | Acamantis                   | Acamantis                               | Acamantis   |
|            | 'Εροιάδαι                                       | Έροιάδης                                           | tis                         | Hippothoon-<br>tis                      |             |
| 15.        | Έρχία                                           | Έρχιεύς                                            | Aegeis                      | Aegeis                                  |             |
| 16.        | Ευπυρίδαι                                       | Ευπυρίδης                                          |                             | Leontis                                 | Leontis     |
| 17.        | # Εὐκόνυμον                                     | Εὐωνυμεύς                                          | Krechtheis                  | Erechtheis                              | 1 · · · ·   |
|            | Ηφαιστιάδαι<br>• Τφιστιάδαι                     | Ήφωστιάδης                                         |                             | Acamantis                               |             |
| 19.        | <del>Θη</del> μακός                             | Θημακεύς                                           | Erechtheis                  | Ptolemais                               | 1           |
|            | * Θοραί                                         | Θόραθεν                                            | Antiochis                   | Antiochis                               | 1           |
| 51.        | " Oogixos                                       | Θορίκιος                                           | Acamantis                   | Acamantis                               | Acamantis   |
| 52.        | * Θοία                                          | Θριάσιος                                           | Oeneis                      | Oeneis .                                | 1           |
| 53.        | * Θυμκοτάδαι                                    | Θυματτάδης                                         | 1 77                        | Hippothoon-                             | 1           |
| 92         | auin RealeCuene                                 | i<br>Lod                                           | Cip                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 50          |

## Attion

| <b>54.</b> * Θυργωνίδαι                                          | Θυργωνίδης                  | Acantis,                    | Ptolemais                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>55. Φ'Ι</b> καρία                                             | Ίχαριεύς                    | Aegeis                      | Aegeis                    |                    |
| 56. Ίπποταμάδαι                                                  | Ίπποταμάδης                 | Oeneis                      | Oeneis                    |                    |
| 57. Ίστιαία οδ.<br>Έστιαία                                       | Έστιαιόθεν                  | Aegeis                      | Aegeis                    | Aegeis             |
| 58. Ἰτέα od. Εἰτέα                                               | 'Ιτεαῖος                    | Acamantis                   | Acamantis                 |                    |
| 59. Iwridai                                                      | 'Ιωνίδης                    | Aegeis                      | Aegeis                    |                    |
| 60. * Κειριάδαι ,                                                | Κειφιάδης                   | Hippothoon-<br>tis          | Hippothoon-<br>tis        |                    |
| 61. 4 Κεραμεικός                                                 | έκ Κεραμέων                 | Acamantis                   |                           | Acamantis          |
| 62. * Κεφαλή                                                     | Κεφαληθεν                   | Acamantis                   |                           | Acamantis          |
| <b>63.</b> Κηδαί                                                 | έκ Κηδών                    | Erechtheis                  |                           | Erechtheis         |
| 64. Κηττοί                                                       | Κήττιος                     | Leontis                     | Leontis                   |                    |
| 65. ‡ Κηφισιά                                                    | Κηφισιεύς                   | Erechtheis                  |                           | Erechtheis         |
| 66. Kíxvvva                                                      | Κιχυννεύς                   | Acamantis                   | 1                         | Acamantis          |
| <b>67.</b> Κοθωκίδαι                                             | Κοθωκίδης                   | Oeneis                      | 1                         |                    |
| 68. * Koily                                                      | έκ Κοίλης                   | · · · •                     |                           | Hippothoon-<br>tis |
| 69. 🤔 Κολλυτός                                                   | Κολλυτεύς                   | Aegeis                      | Aegeis                    | l í.               |
| 70. * Κολωνός                                                    | έκ Κολωνου οδ.<br>Κολωνηθεν | Antiochis                   | Aegeis                    |                    |
| 71. Κουθύλη                                                      | Κονθυλεύς                   | Pandionis                   | Ptolemais                 | 1                  |
| <b>72.</b> [Κόπρος]                                              | Κόποειος                    | Hippothoon-<br>tis          |                           | Hippothoon-<br>tis |
| 73. * Κορυδαλλός                                                 | Κορυδαλλεύς                 | Hippothoen-<br>tis          |                           | Attalis            |
| <b>74.</b> Κριῶα -                                               | Κριωεύς                     | Antiochis                   | Antiochis                 | 1                  |
| <ol> <li>* Κρώπεια οδ.</li> <li>Κρωπίδαι</li> </ol>              | Κρωπίδης                    | Leontis                     | Leontis                   |                    |
| 76. * [Κυδαθή-                                                   | Κυδαθηναιεύς                | Pandionis                   | Pandionis                 | Pandionis          |
| 77. Kvdartíšas                                                   | Κυδαντίδης                  | Aegeis                      | Aegeis, bann<br>Ptolemais |                    |
| 78. * Κύθηρος                                                    | Κυθήριος                    | Pandionis                   | Pandionis                 | Pandionis          |
| <b>79.</b> Κύκαλα                                                |                             |                             | Acantis                   |                    |
| 80. Κυρτίδαι                                                     | Κυρτίδης                    |                             | Acamantis                 | Acamantis          |
| 81, * <i>λ</i> αχιάδαι                                           | Λαχιάδης                    | Oeneis                      | Oeneis                    |                    |
| 82. 83. <sup>4</sup> Λαμπτραί<br>αι παράλιοι u.<br>αι καθύπερθεν | Ααμπτοεύς                   | Erech <b>th</b> ei <b>s</b> |                           | Erochtheis         |
| 84. Aéxxor                                                       |                             | l                           | Antiochis                 |                    |
| 85. <b>Λευχονόη 11.</b><br><b>Λευχόνοιον</b>                     | Αευκονοεύς                  | Leontis                     |                           | Leontis            |
| 86. Δευκοπύρα                                                    |                             |                             | Antiochis                 |                    |
| <b>87.</b> Λουσιά                                                | Λουσιεύς                    | Oeneis                      | Oeneis                    |                    |
| 88. # Μαραθών                                                    | Μαραθώνιος                  | Acantis                     |                           | Acantis            |
| 89. * Μελαίναι                                                   | Μελαινεύς                   |                             | Antiochis                 |                    |
| 90. * Μελίτη                                                     | Μελιτεύς                    | Cecropis                    | 11HAIO CHID               | Cecropis           |
| 91. 4 Μυδέινοῦς                                                  | Μυβδινούσιος                | Pandionis                   | Pandionis                 | Pandionis          |
| 92. Μυζφινούττα                                                  | έχ Μυβρινούτ-<br>της        |                             | Aegeis                    |                    |
| 93. <sup>4</sup> Ξυπέτη ·                                        | Ευπεταιών                   | Cecropis                    | Cecropis                  | l                  |
| 94. Όα                                                           | ' Οεύς "Οαθεν               | Pandionis                   | Pandionis                 | Hadrianis          |
| 95. "'Oή ob. Oiή                                                 |                             |                             | Oeneis                    |                    |

|                                     | •                        |                      |                          |                    |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 96. ** Oirón bei<br>Marathon        | Olvaios                  | Aeantis              | Attalis (?)              |                    |
| 97. * Oirón bei Gleusis             | Oiraïos                  | Hippothoon-          | Ptolemais(?)             |                    |
| 98. * Οίον Δεκε-<br>λεικόν          | iğ Olov                  | Hippothoon-          | ļ. · · ·                 |                    |
| 99. * Olor Κερα-<br>μεικόν          | it Olov                  | Leontis `            | Leontis                  | Leontis            |
| 100                                 | 'Οτουνεύς                | 1                    | Aegeis                   | 1                  |
| 101.102. Παιανία                    | Παιανιεύς                | Pandionis            | Pandionis                | Pandionis          |
| <b>καθύπε</b> ρθεν                  |                          | ~                    | - 414                    |                    |
| υ. υπένερθεν                        |                          | İ                    |                          |                    |
| 103. 4 Παιονίδαι                    | Παιονίδης                | Leontis              |                          | Leontis            |
| 104. * Παλλήνη                      | Παλληνεύς                | Antiochis            | Antiochis                | Antiochis          |
| 105. Παμβωτάδαι                     |                          | Erechtheis           | Erechtheis               | Erechtheis         |
| <b>106.</b> * Πειραιεύς             | Πειραιεύς                | Hippothoon-<br>tis   | tis                      | Hippothoon-<br>tis |
| 107. <sup>‡</sup> Πεντελή           | Πεντελήθεν               | E 10                 | Antiochis                | Pour Makes         |
| 108. Περγασή<br>109. Περιθοΐδαι     | Περγασῆθεν<br>Περιθοίδης | Erechtheis           | Erechtheis               | Erechtheis         |
| 110. * Περίουσα<br>110. * Περίοίδαι | Περίο στοης<br>Περρίδης  | Oeneis<br>Aeantis    | Attalis (?)<br>Antiochis |                    |
| 111. * Πήληπες                      | Πήληξ                    | Leontis              | Leontis                  |                    |
| 112. Πίτθος οδ.<br>Πίθος            | Πιθεύς                   | Cecropis             | Cecropis                 | Cecropis           |
| 113. * ΓΓλώθεια                     | Πλωθειεύς Dd.<br>Πλωθεύς | Aegeis               | Aegeis                   |                    |
| <b>114.</b> Πόρος                   | Πόριος                   | Acamantis            | Acamantis                | Acamantis          |
| <b>115. " Ποταμός</b>               | Ποτάμιος                 | Leontis              |                          |                    |
| <b>116. * Π</b> ρασίαι              | Πρασιεύς                 | Pandionis            | Pandionis                | Pandionis          |
| 117. ε Προβάλιν-                    | Προβαλίσιος              |                      | Pandionis                |                    |
| <i>θος</i>                          | TT /2                    |                      |                          |                    |
| 118. * Ποόςπαλτα<br>119. Πτέλεα     | Προςπάλτιος              | Acamantis            | Acamantis                |                    |
| 119. Πτελεά<br>120. Ῥαχίδαι         | Πτελεάσιος               | A compandia          | Oeneis                   |                    |
| 121. <sup>Ω</sup> Ραμνοῦς           | 'Ραχίδης<br>'Ραμνούσιος  | Acamantis            | A comtin                 |                    |
| 122. * Σημαχίδαι                    | Σημαχίδης                | Aeantis<br>Antiochis | Acantis<br>Antiochis     |                    |
| 123. * Σκαμβωνί-                    | Σκαμβωνίδης              | Leontis              | Leontis                  |                    |
| δαι                                 |                          | Doubles              | Looners                  | • • • •            |
| 124. <sup>4</sup> Σούνιον           | Σουνιεύς                 | Leontis              | Attalis                  | Attalis            |
| <b>125. * Στειρία</b>               | Στειριεύς                | Pandienis            | Pandionis                | Pandionis          |
| 126. Συβρίδαι                       | Συβοίδης                 | Erechtheis           | Erechtheis               | Erechtheis         |
| 127. Συπαλητιός                     | Συπαλήττιος              | Cecropis             | Cecropis                 |                    |
| 128. <sup>#</sup> Σφενδάλη          | Σφενδαλεύς               |                      | Hippothoon-<br>tis       |                    |
| <b>129.</b> * Σφηττός               | Σφήττιος                 | Acamantis            | Acamantis                | Acamantis          |
| <b>130.</b> [Τάρσος]                | Τάρσιος                  |                      | Ptolemais                |                    |
| 131. Τίθρας                         | Τιθράσιος                | Aegeis               | Aegeis                   |                    |
| 132. Τιτακίδαι                      | Τιτακίδης                |                      | Antiochis                |                    |
| 133. * Τρικόρυθος                   | Τοικορύσιος              | 1                    | Aeantis                  |                    |
| 134. * Τρινέμεια                    | Τοινεμεύς                |                      | Cecropis                 | Cecropis           |
| 135. Τυρμίδαι<br>136. Υβάδαι        | Τυρμίδης                 | Oeneis               | Oeneis (?)               | Attalis            |
| 137. * Φαληρόν                      |                          | Leontis              | Leontis (?)              | A4:                |
| יייין אינגאוןעטי                    | - weilbeat               | Antiochis, b.        | Vegiffig                 | Aeantis            |

| 138. * Φηγαία<br>139. Φηγαία                     | Φηγαιεύς<br>Φιγγαιεύς         | Acantis              | Aegeis<br>(Pandionis | Hadringia                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 140. Φηγοῦς<br>141. * Φιλαϊδαι                   | Φηγούσιος<br>Φιλαΐδης         | Erechtheis<br>Aegeis | Erechtheis<br>Aegeis | Erechtheis                        |
| 442. * Φλύα<br>443. Φρέαβ <b>οι</b>              | Φλυάσιος<br>Φρεάδδιος         | Cecropis<br>Leontis  | Ptolemais<br>Leontis | Ptolemais<br>Leontis              |
| 144. <sup>4</sup> Φυλή<br>145. <sup>4</sup> ΦΤΡΝ | Φυλάσιος                      | Oeneis               |                      | Oeneis<br>Antiochis               |
| 146. <b>Χ</b> [αστιά]?<br>147. Χολαργός          | Χ[αστιεύς]?<br>Χολαργεύς      | Acamantis            | Acamantis            | Erechtheis<br>Acamantis           |
| 148. * Χολλίδαι<br>149. * Ψαφίς<br>150 θών(?)    | Χολλίδης<br>Ψαφίδης<br>θόνιος | Leontis              | Aegeis               | Leontis (?)<br>Acantis<br>Leontis |

Ms attische Demen find uns ferner noch bekannt, ohne daß wir ihre Phyle kennen:

151. Αὐρίδαι (?) Corp. inscr. 594. 595.

152. \* Γεφυρείς, Etym. magn.

155. \*'Eleeis, Etym. magn.

154. Ἐπιτροπηθεν, Corp. inser. I, n. 626. Db 'Αμφιτροπηθεν?

155. "Ερετρία, Strabo X, p. 445. Euftath. ad Hom. Il. II.

156. \*Exelidai, Steph. Étym. magn. v. Exelos, Hefych. v. Exexelidais. 167. Milifotot (?) Corp. inscr. 181. 182. 268. 692 ff. Both ad Corp. inscr. II, n. 2297. p. 242. Jutelligenzbl. ber Mig. Lit. 3tg. 1835. Rr. 33. p. 267.

158. Οὐσιά, Arcabius inedit. ap. Ruhnk. ad Hesych. v. Λούσιος.

159. Πεπάρηθος, Schol. Soph. Philoct. v. 548. cf. Seneca Troad. 846. Attica pendens Peparethos ora.

160. Maxiadai (?) Suidas. Db Aaxiadai?

161. Σαλαμίς, s. oben.

Athenae Atticas (Adfra.), Topographie. Athen, die Hamptstadt von Attica, drei engl. Meilen vom Meere, eine deutsche Meile vom Piräeus entsernt, an dem nördlichen User des Jissus, eines kleinen, oft ganz ausgetrockneten Flüschens, das sich jest unterhalb der Stadt ganz verliert, indem all sein Wasser zu den künstlichen Springbrunnen in Athen verwendet oder in den unliegenden Gärten verducht wird. — Allgemein bekannt ist, daß die Sage dem Theseus die Gründung Athens durch Vereinsigung von 12 älteren Städten Attica's zuschreibt, und daß die Zerstörung der Stadt durch Kerres einen Neudan veranlaste, der unter Leisung des Themistocles, Cimon und Pericles zur Erweiterung und Berschönerung derselben umsichtig benust wurde. Welchen Umsang die Stadt vorden Perserkriegen gehabt habe, ist nicht genauer bekannt; aus Thucyd. I, 93. (vgl. E. D. Müller de munimentis Athenarum quaest. Gott. 1836. S. 4.) ersahren mir aber, daß nach der Zerstörung durch die Perser der Umsang der Stadt nach allen Seiten hin erweitert worden sei. Die ganze Stadt wurde damals auf Antried des Themistocles mit Mauen umgeben, deren Spuren längs der südlichen und westlichen Seite der Stadt seit nach den Angaden der Alten leicht berausgebracht werden kann (Leafe Lopographie von Athen, übers. von Rienäder, S. 377 st. C. D. Müller de num. Ath. S. 14 st.). Zedenfalls kann, schon nach dem Berhältnisse des Umsanges der Stadt, wie ihn Thucydides angibt, zu der bekannten Länge der langen Mauern, als bestimmt angenommen werden, daß die Mauern des setzigen Athens nicht auf den Grundlagen der alten Rauern ausgeschrift sind, sondern einen weit geringeren Flächenraum einschließen. Der Umsang der Stadt betrug nämlich zu Ansang

bes velsponnefischen Arieges nach Thurpb. II, 19. (val. Leafe a. a. D. S. 381.). 1741/2 Stabien, alfo etwa 4 beutsche Meilen, ju benen bie Stadt (Goro) nach Abzug ber Entfernung zwischen ben Enden ber langen Danern 43, Die langen Manern (40 und 35, gusammen alfo:) 75, und ber Piraoous mit Munychia, wiedernm nach Abzug ber Entfernung zwifden ben Enden ber langen Mauern 56% Stadien beitrugen. Auch Dio Chryfostomus Orat. IV. p. 87. nimmt ben Umfang von Athen su 200 Stabien an. Athen war alfo, bem Umfang nach, nicht kleiner als Rom und Spracus; ba aber Rom freisförmig gebaut war und Spracus ein Dreied bilbete, mahrend Athen aus zwei freisformigen Stabten (ber eigentlichen Stadt, acev, und bem Piraens, Heigaueus our Mourvyich) bestand, welche burch eine faft eine Deile lange Strafe (bie langen Dauern , panea reign ober aneln) verbunden waren , fo barf es une nicht befremben, bag bie Frequenz Athens ber jener beiben Stabte nicht gleich-Die Ginwohnerzahl ber Ctabt und feiner Safen in ber fpateren Bluthezeit Athens nimmt Bodb nach einer approximativen Schagung auf 180,000 an, bie in etwa 10,000 Saufern wohnten (Bodh Staatshaush. ber Athen. I, G. 42 f.). Leafe (G. 391.) ichatt bie Einwohnerzahl Leale (S. 391.) fcatt bie Ginwohnerzahl Athens in berfelben Zeit nur auf 116,000. — Wahrend bie langen Mauern und die Befestigungen des Piraeus mannigfachen Schidfalen unterworfen waren, indem fie am Ende bes peloponnefifchen Rrieges burch bie Spartaner und bie 30 Tyrannen zerstört, nach ber Schlacht bei Enibus burch Conon wieder aufgebaut und im mithribatischen Kriege burch Sulla zum zweiten Male niedergeriffen murben (f. bie genaueren Angaben bei C. D. Duller de munim. Aih. p. 23 ff.), erhielten fich bie Mauern Athens, mit Ausnahme eines fleinen Theile berfelben zwischen bem piraifchen und bem beiligen Thore, welchen Sulla gerftorte (Plut. Sulla 14.); inbeffen fceinen fie mabrent ber herrichaft ber romifchen Raifer bei bem beftanbigen Frieden febr vernachläßigt worden ju fein, fo daß fie unter Balerian, wegen eines brobenben Ginfalles ber Marcomannen, einer Bieberberftellung bedurften (Bofim. I, 29.). Inftinian fab fich jum zweiten Dale genothigt, bie Manern Athens wiederherzustellen, bie vor Alter und Bernachläßigung eingestürzt waren (Procop. de aedif. II, 2.), wozu bie Angriffe ber Gothen und Bandalen nicht wenig beigetragen haben mogen. — Unter ben Thoren ber Stadt sind uns bekannt geworden: 1) Dipy-lon (major aliquanto patentiorque, quam ceterae, nach Liv. XXXI, 24.), früher thriasisches Thor (Θριασίαι πύλαι), auch Thor des Ceramicus (al Keganesnai πύλαι), und Demiades (Δημιάδες πύλαι) genannt, führte im Nordweften ber Stadt aus bem inneren Ceramicus in ben außeren, nach ber Academie und bem Colonus hippius, und auf ber beiligen Strafe (odos lega, baber auch bas Dipplon wohl für identisch mit bem beiligen Thore, lega mily zu halten sein wird) nach Eleusis und bem thriakischen Befilbe. Es entfpricht bem jegigen Mora Rapefi, bem Thore von Morea, por welchem man noch Spuren bes alten Thores gefunden hat (Leafe S. 156 ff.). 2) Das Reiterthor, Ίππάδις, folgte wahrscheinlich auf bas Dipplon in füblicher Richtung und führte auf ber Fahrstraße (άμα Ereoc) bon bem Piraens ber jum inneren Ceramicus. Rach ben neueften Unterfuchungen von Rof ift es das Thor, burch welches Paufanias in Athen eintrat, und von welchem alfo feine Banberung burch Athen ausgeht (Leate G. 385. Rof bas Beibgeschent bes Eubulides in b. Runftblatte bes Morgenblatts 1837. Rr. 94. S. 391.; vgl. Profesch Dentwindigkeiten aus bem Drient II, S. 599 f.). - 3) Piraifches Thor, πύλη Πειραϊκή, hieß (vorausgefest, bağ mit diefem Ramen immer baffelbe Thor bezeichnet wurde, woran man mit Recht zweifelt) entweder bas Thor, welches von bem Reiterthore burch ben Rymphenhugel ober, wie er noch vor Aurzem irrig genannt wurde, bem Lycabettus, getrennt war (Leafe S. 165 ff.) ober es war bas Thor, welches zwifchen bem hugel

ber Pnyr und bem Dufeum hindurch in den Raum innerhalb ber langen Mauern führte (Leale S. 168. 457.). Nach ber erfteren Meinung corresponbirte es mit bem jegigen piraifchen Thore (bem Arslan Rapefi ber Turfen), nach ber zweiten ftand es nabe bei ber jegigen Rirche bes beil. Demetrins Lumbarobaris (bes Bombarbiers, vgl. Profest Dentw. II, G. 578 f.). — 4) Das itonische Thor, al Irwiae milae, war offenbar eines ber füblichen Thore Athens, nicht weit von ber Quelle Callirrhos und bem Olompieum und am Ende bes von Phalerum außerhalb ber langen Mauern in die Stadt führenden Weges (E. D. Müller in der Encycl. von Ersch und Gruber VI, S. 241. Leafe S. 383.). Es entspricht also dem jesigen albanischen Thore, dem Inte Kapesi der Turken. — 5) Das Thor des Aegeus, αὶ Λίγεως πυλαι, öftlich vom Delphinium, und also auch in der Rabe des Olympieums (Plut. Thes. 12.). **Batr**scheinlich ift dieß das Thor, welches über die Brücke des Ilistus nach dem Stadium führte. — 6) Das Thor des Diochares, αὶ Διοχαίρους midae, führte nach Strabo IX, 397. nach bem Lyceum und muß alfo im Westen ber Stadt gesucht werben (Leafe S. 213. u. 386.). — 7) Das diomöische Thor, gleichfalls im Besten ber Stadt, suhrte norblich von bem Thore bes Diochares nach dem Cynosarges und dem Demos Dionoa (Leate S. 215. u. 460.). Es ist etwa fühlich von bem Fuße bes sogenannten kleinern Anchesmus zu suchen, da, wo die jetzige Straße mach Rephissa und Marathon die alte Stadtmaner durchschneibet.

20 Des malitische Thore Melectic wiere führte in die Ortschesse 8) Das melitische Thor, Medirides nidat, führte in die Ortschaft Coele, Koily, und bem Ramen nach zu urtheilen aus bem Stadttheile Melite in ben Demos gl. R. Seine Lage hat C. D. Müller (Zufage m leate S. 461.) an ber Rorboftfeite ber Stadt nachgewiesen, mabrend es leafe im Gudweften fucte. - 9) Das acharnische Thor war an ber Rorbfeite Uthens, es entspricht bem jetigen Gribos Rapefi, bem Thore von Egripo (Leale S. 383.; vgl. E. D. Müller de mun. Alb. S. 16.). — 10) Das Leichenthor, Helas widas, lag mahricheinlich weftlich vom acharnischen Thore und öftlich vom Dipplon, ba in biefer Gegend, im außern Ceramicus, Die großen Begrabnigplate ber Athener waren (Leafe S. 386. Muller do mun. Ath. S. 17.). — Rachbem wir fo ben Umfang ber Stadt genauer kennen gelernt haben, wenden wir uns ju bem Innern berfelben; ebe wir aber bie Lage ber einzelnen berühmten Bebaube und Dentmaler ju befchreiben fuchen, wird es nothwendig fein, einerfeits die Sugel ber Stadt, andererfeits die einzelnen Stadttheile ju betrachten, beren Renntniß bie örtliche Bestimmung ber einzelnen Gebaube ungemein erleichtert. Dbgleich ber größere Theil ber Stadt in ber Ebene liegt, so enthält boch ber subwestliche Theil berfelben eine kleine Anzahl von Sugeln, unter benen ber öftlichfte auch ber fteilfte und hochfte ift. Es ift bieg ber von Dften nach Weften fich ausbehnenbe Sugel ber Aoropolis, jab an allen Geiten, unter ber norboftlichen Ede felbft ber Unterlage entbehrend, und nur auf der schmaleren Bestseite juganglich, jedoch auch hier durch die Propplaen geschloffen. Diefen gegenüber erhebt fich ber Areopagus, auf ber Gubfeite mittelft einer in ben gels gehanenen Treppe zuganglich, auf ber Dft- und Nordseite in febr beben-tenber Bobe aller Erbe beraubt. Un ben Areopagus reibt fich wieberam in nordwestlicher Richtung ein kleiner Hügel, ben man bis vor Rurzem irrig Lycabettus nannte, jest aber, nach der Inschrift auf seinem Gipfel (Corp. inscr. graec. 1, n. 543.) den Rymphenhügel neunt (Rof, Beihgeschent bes Eubul. a. a. D. S. 391:). Bestlich vom Areopagus erhebt fich bie Sobe ber Pnyx und fublich von biefer ber bochfte Puntt im Beften ber Stabt, bas weit über bie Punx fich erhebenbe Museum (von einem Monumente bes Philopappus jest Sebja genannt) mit einer fast eine Biertelftunde weit fich erftreckenben weftlichen Abba-Onng (Forchammer jur Topographie von Athen. Götting. 1833. S. 4.). Beit unbedeutender, fowohl in Sinfict auf feine Erhebung über bie Oberfläche, als auch in Sinfict auf feine Ausbehnung ift ber Sügel es Thosoums, nordlich vom Areopagus. Ueber bie Stadttheile von Athen hat erft C. D. Daller gehöriges Licht verbreitet, weghalb wir ier mit Uebergebung ber fruberen Anfichten nur bie Forfchungen, beren Refultate biefer Gelehrte in ben Bufapen ju Leafe's Topogr. von Athen 3. 460 ff. niebergelegt hat, jum Grunbe legen; vgl. übrigens noch Rrujers Abhandlung über ben Demus Melite in feinen Untersuchungen über as Leben bes Thurpbibes. Berl. 1832. p. 91 ff. Die Acropolis (Ca-ropia), ber Sig ber Eupatriben-Gefchlechter, und bie nachst angranenben Gegenben gegen Beften und Guben, namentlich auch ber Areo. ragus, bilbeten bie altefte Stabt, bie City von Athen, beren Bewohner als Cybathenger (Kidadyranic, Ehren-Athener) unter ben in vie Demen vertheilten Attitern erscheinen. Bu biefer Altstabt gehörte iußerbem nicht nur bas Duartier Tripodes im Often ber Acropolis, ondern auch hochft mahricheinlich bie Wegend Limnae gwifden ber Acroolis und bem Bliffus. Alls nun aber fpater, vorzuglich nach ber Berfitung ber Stadt burch bie Perfer, die Stadtmauern weiter hinausgerückt vurden, zog man Theile ber naheliegenden Demen in den Umfang ber Stadt hinein, und so kommt es, daß die Quartiere im Norden ber Stadt mit den junachst angranzenden Demen einerlei Ramen führten. Diese Quartiere find nordwestlich ber innere Coram Icus, & ieros ros Innulou Kegameinog, burch bas Dipplon mit bem außeren Ceramicus verunden, öftlich bavon Colonus Agoraous, Kodweds & agogaios, zwischen bem alten und bem neuen Martte, öftlich von biefem Meltte; und end-ich im Often Athens Collytus. Zwifchen bem Colonus Agoraus, bem Stadtquartiere Melite und ber Acropolis jog fich mahrscheinlich noch bie felbmart eines (früheren?) Demus Eretria bin, beffen nur Strabe K, 445. u. 447. gebenft.

Benben wir une nun zu ben öffentlichen Gebauben: 1) Gebaube ber Acropolis: Die gange Acropolis war, wie es von einer Burg fic von felbit verftebt, mit Mauern umgeben. Die minder fteile, einem Angriff am meisten ausgesette Morbweftseite berfelben war burch as Pelasgicum ober bas Rennthor, Helagyenor reigos ober Erreanulor, tine von Pelasgern erbaute (cyclopifche) Mauer gefchutt (Leate S. 314. 118. 439. 466. E. D. Muller in ber Encycl. von Erich und Gruber. Erfte Section. VI. p. 229.). Der fübliche Theil ber Mauer führte feit bem Bieberaufbau beffelben burch Cimon ben Namen ber cimonifden Maner. Der größere Theil ber jest noch vorhandenen Manern, obwohl vieselben burch Reparaturen aus verschiedenen Zeiten entstellt find, scheint 10ch aus ben urfprünglichen Berten bes Themiftocles und Cimon gu beteben, ja ber Mittelpuntt ber nörblichen Seite zeigt bie beutlichften Spuren ber Eile, indem hier mehrere Werkftude früherer Gebaude ein-jemauert find (vgl. Thucyb. I, 93. mit Leake S. 315 f. und Prokefch Denkw. II, S. 417. n. 648.). Die Westfeite ber Acropolis, welche allein inen Aufgang gemährte, war unter Pericles Berwaltung burch eine prachttreppe und bie berrlichen Propplaen mit ihren fünf Thoren und wei Flügelgebanden jugleich befestigt und verschönert. Die Propplaen varen in dem Zeitraume von fünf Jahren unter Leitung bes Architecten Mneficles ans pentelifdem Marmor aufgeführt. Der Ban begann unter em Archon Enthymenes Dl. 85, 4 und toftete nach Seliobor bei Sarpocr. 2012 Calente. Bor ben Propplaen maren in ber Raiferzeit Reiterftatuen bes Augufins (?) und Agrippa aufgestellt, auch war bicht vor bem rechten füblichen) Flugel ber Propplaen ein Tempel ber ungeflägelten Bicteria, Vings Anrigon, links 'eine kleine Pinacothet (Stuart u. Rev. II, S. 72 ff. teate S. 236 ff. Protest Denkw. II, S. 396 ff. 633 ff.). Ueber ben Lempel der Siegesgöttin f. Bullett. dell' inst. di corrisp. archeol. 1835.

p. 113 ff. 1837. p. 218 ff. Ballanti le temple de la Victoire etc. restaure par Kousmin. Rome 1837. fol. Auf bem bochften Theile ber Plateform ber Acropolis, nicht über 300 guß von ben Propplaen entfernt, ftanb ber Parthenon ober, wie biefes ftaunenswurdige Gebaube von ber Breite ber oberften Stufe beifit, bas hecatompebou, von weißem pentelischem Marmor unter Leitung bes Callicrates, Ictinus und Carpine während ber Zeit von DI. 83, 1-85, 3 aufgeführt und mit ben fconften Bilbhauer-Arbeiten bes Phibias ausgeschmudt (Stuart I, S. 263-469. E. D. Müllers Zusätze bazu II, S. 657 ff. Wiltins on the sculptures of the Parthenon in Balpole's Travels in the East. p. 409 ff. Leake S. 262 ff. Protest Dentw. II, S. 399 ff. 640 ff. C. D. Müller comm. de Parthenonis fastigio in ben Comm. soc. reg. sc. Gott. rec. VI Cl. hist. p. 191 ff. Brondsteb Reisen und Unterf. in Griechenl. Bb. II. Paris 1830). Rörblich vom Parthenon war bas Erochthöum, ein combinirtes Gebände, welches den Tempel der Minerva Polias, das eigentliche Erech theum (auch Cecropium genannt) und bas Pandrofeum enthielt. Beiligthum faßte ben beiligen Delbaum ber Athene , ben beiligen Galy brunnen, bas altefte Solzbild (coavor) ber Pallas n. f. w. in fich, es war ber Schauplat ber alteften und beiligften Ceremonien , Mothen und Erin nerungen ber Athener. Seine Aufführung fällt in Die Jahre ber 92ften und 93ften Olympiade (Stuart J, S. 470. Leate S. 298 ff. Protefo H, S. 409 ff. 646 f. und vorzüglich Müllers Abhandlung de Minervae Poliadis sacris et aode in arce Athen. Gott. 1820.). Roch muß hier bie coloffale eherne Statue ber Pallas Promaches bes Phibias ermannt werden, die gwifden den Propplaen und bem Erechtheum fand, und fo weit über alle Gebaube emporragte, bag ber Belmbufc und bie Spige ber Lange icon auf bem Meere zwischen Sunium und Athen gefeben werben tounten. Angerbem war bie Acropolis noch mit einer fo großen Menge von Bilbfaulen und Denkmalern befett, daß man taum weiß, wie für biefe ber Raum jugereicht habe (bie lange ber Acropolis vom füboftlichen bie jum fubweftlichen Bintel beträgt nur 1150 guß, und bie größte Breite nicht über 500 Fuß), unmöglich aber glauben tann, baf außerbem auf ber Acropolis auch noch Baufer in regelmäßigen Strafen gewesen sein. Wenn auch in der frühesten Zeit Athens die Acropolis gugleich als Wohnplat für Menschen benust worden ist, in der Bluthezeit Athens war sie sicher ganz und gar den Göttern geheiligt.—
2) Räch ste Umgebung der Acropolis: Auf der nordwesel. Seite bes hügels der Acropolis sieht man noch jest eine höhle mit einer Onelle. Die Soble ift bie Grotte bes Apollo und Pan; bie Quelle bieg bei ben Alten Klewiden ober Enneda, weil man meinte, fie gebe unter ber Erbe von Athen nach Phalerum; burch eine Bafferleitung fant Diefelbe in Berbindung mit ber Bafferuhr bes Andronicus Cyrrheftes, einem unter bem Ramen "Thurm ber Binbe" jest noch berühmten Monumente (Stuart I, 96. 130. 248. Leate G. 148 ff. Protefc Dentw. II, G. 374 f. 418.). Rabe bei ber Mitte ber Rorbfeite ber Acropolis befindet fich eine andere Soble, bas Seiligthum ber Aglauros ober Agraulos (f biefen Art.). Unterhalb biefes war bas Anaooum, bas Beiligthum ber Dioscuren (f. ben Art. Anacoum). Un ber norböftlichen Ede ber Acrepolis lag das Prytaneum (Stuart I, 250 ff. Leale S. 196 ff.), in beffen Rabe bas Horoum bes Pandton gelegen haben muß (Muffer in ber Encycl. von Erich u. Grub. VI, p. 237.). Bon bier aus führte langs ber Oftfeite ber Burg Die Strafe Tripodos, fo benannt von ben Dreifugen, welche von ben Chorführern wegen ihrer Siege in ben frenifchen Bettfampfen fowohl in bem nabe liegenden Theater bes Dionpfus, als in ber Strafe und bem an diefelbe ftogenden Quartiere Tripodes jum Theil auf Meinen, besonders bagu errichteten Tempelu aufgeftellt waren, von bemen Das unter bem Mamen "ber Laterne bes Demoffenes" befannte

boragifche Monument des Lyficrates und das des Thrasvillas an der Panagia Spiliotissa, Beispiele geben (Stuart I, S. 139. II, S. 28. C. D. Rüster "über die Tripoden" in Böttigers Amalthea I, S. 127 f. Leake 5. 218 st. Protest II, S. 876.). An dem Ende der Dreisusktraße geangte man zum Theater des Dionysus, das eines der schönsten beteichen wird (Stuart II, S. 43. Leake S. 141 ff.). Destlich von diesem Theater lag bas Odeum bes Pericles mit seinem ins ben Maften und Segelstangen perfischer Schiffe nach bem Belte bes Cerres ausgeführten Dache (Stuart II, S. 56. Leate S. 224. 424. 454.). Sublich von bem Theater bes Dionpfus in beffen unmittelbarer Rabe ag das alteste Heiligthum biefes Gottes in Attica, das Lenaeum ober er Tempel des Dionysus is Aiprass, das einzige uns bekannte merkwarige Gebaube in biefem Onartiere (Leate S. 222. Bodh in ben Abh. er Berl. Acad. Jahrg. 1816-17. S. 70.). An ber fubwestlichen Ede es cecropischen Sugels lag bas Odeum ber Regilla (Stuart II, S. 1.), as größte aller griechischen mufifalischen Theater, von Berobes Atticus u Ehren feiner verftorbenen Frau erbaut. Die lange Reibe von Bogen, ie fic vom Theater des Dionysus bis jum Obeum der Regilla erstreckt, ind jest einen Theil ber neuen Stadtmauer Athens ausmacht, find mahrceinlich bie Ueberrefte ber Stoa Rumonia (Leate S. 147. 226. Proefc II, S. 414. 616.). In ber Rabe bes Obeums ber Regilla, wahrcheinlich nach den Propylaen hin, fand auch ein Tempel des Aescuapius mit einer Salzquelle, die, wie die Clepsydra, auf unterirdischem Bege nach Phalerum hinfließen sollte (Plin. H. N. II, 8.). In derselben Begend war auch ein Tempel ber Aphrodite Pandemus ober Hipolytia, gewöhnlich Tempel der Benus und Suedela genannt (Leake 5. 227 ff. Böck Corp. inscr. gr. l, p. 470.), dann die Tempel der l'hem is, der Γη πουροτρόφος und der De meter Chloë. Den letteren claubt Leake (S. 233 f.) dem füdlichen Flügel der Propyläen gegenüber och in feinen Grundlagen aufgefunden zu haben. — 3) Der Areopaus: Der Gerichtshof bes Areopagus (Stuart I, S. 255.) und er Tempel ber Erinn ven (Deural) befanden fich am öftlichen Ende biees Hügels, auch ist wohl in biefer Gegend bas Cylonium (Kudwiecoy nuß mit Müller bei bem Schol. zu Soph. Oed. Col. 489. für Kudwiecov elesen werden) und das Heroum des Hesschus zu suchen (Müller elesen werden) und das Heroum des Hesschus zu homen (Müller fincycl. VI, S. 230. Zufäße zu Leake S. 455.). Südlich vom Areopagus oll, nach Leake S. 177., der unten noch weiter zu besprechende Tempel es Mars gestanden haben. — 4) Das Museum: Auf dieser höhe, die rst spalen gezogen worden zu sein scheint, ist nur das Denktal des Philopappus, eines Enkels des Antiochus, des von Bespassan basesenten senten Kanica von Commagne merkwärdig (Stuart II S. bgefesten letten Königs von Commagene, merkwürdig (Stuart II, S. 40. Leate S. 130. Both Corp. inscr. I, n. 362. Protest II, S. 383.). Bon bem macebonischen Raftell, welches eine Zeitlang auf biesem pagel stand, ist teine Spur mehr vorhanden. — 5) Die Pnyx: Anf inem hugel weftlich vom Areopag findet man noch Ruinen eines halbreisförmigen Gebandes, beffen treisförmige offene Seite nach ber Stadt elehrt ift, und an beffen geradliniger Rudfeite ein in ben Felfen ge-anener Suggeft fich befindet. Dieß war ber regelmäßige Berfammungsort der Athener, ehe bas Theater bes Dionpfus zu diesem 3mede ebraucht wurde, die Pnyr (Stuart II, S. 467. Leake 131. E. D. Müller Encycl. VI, S. 230. Profesch II, S. 384 ff.). Hier war auch Metons Sternwarte (vgl. Müller in der Encycl. VI, S. 231. und Forchhammer ur Lopographie Athens G. 9.). — 6) Die Stadttheile Ceramius, Colonus, Melite, Eretria und Collytus: Welche Anebehnung er innere Ceramicus gehabt habe, geht schon aus den Angaben der Alten hervor, daß einerseits das Dipplon den inneren Ceramicus mit em anferen verbunden habe, und andererseits der alte Markt ber Athener

(jum Unterschiede von dem neuen Markte droed er Kegausund, fonft bin dyoed ober Keeameenos genannt), welcher fich mahricheinlich bis in to Thal zwischen ber Pung, bem Arcopagus und ber Acropolis erftredh ju bem inneren Ceramicus gebort habe. Dennoch geht aus ber Befchri bung bes Paufanias (1, 2.) auch beutlich hervor, bag ber Ceramicus fi auf ber Beftfeite Athene nicht bis an Die Stadtmanern ausbehnte, inden Paufanias nach feinem Gintritte in Die Stadt und ebe er jum Ceramics gelangt, noch bas Pompeum, ein Gebände zur Aufbewahrung ber bei ligen Gefäße, welche man bei ben Processionen gebrauchte (жоржий) bann einen Tempel ber Dometer, Säulenhallen, welche von ben Stadtthore (Sippades) nach bem Ceramicus binführten , bas Gymne fium bes Hermes und das in ein Beiligthum bes fingenden Diounfel (Διόνισος μελπόμενος) verwandelte haus des Polytion, worin Alcibiabel bie elensinischen Mysterien nachgeahmt hatte — turz, eine Anzahl ver ausgebehnten öffentlichen Bebanden und Monumenten anfest, welche ein beträchtliche Strede Beges eingenommen haben muffen. Erft burch bie fir lich erfolgte Auffindung bes Beibgefchents bes Eubulides, beffa Paufanias gleichfalls in feiner Befdreibung biefer Gegend gebentt, if it möglich geworden, die wahre Lage aller dieser Gehaude mit einign Bahrscheinlichkeit festzuseten (Roß le monument d'Eudulides. Athen 1837. Deutsch in dem Runftblatt des Morgenblatts 1837. Nr. 93-96.). Wer nicht allein biefe jum Ceramicus noch nicht gehörigen Localitäten werden burch biefe Auffindung bestimmt, auch auf bie in ber Beschreibung padofifolgenden Gebäude bes Ceramicus selbst ift fie von größerem Einflusse, als Roß selbst in feiner Schrift andeutet. Während Leafe den Paufanias fudwestlich vom Thefeum in Die Stadt eintreten lagt, und die von Paufanias als Anfang bes Ceramicus genannten Saulensalles bes Archon Basileus (Στοά βαοίλιος) und bes Jupiter Eleutherius füblich vom Thefeum, unmittelbar an ber Rordfeite bes Areopagus, anfest, muß, wie wir oben icon angebeutet haben, bas Reiteribor (Sippades) ober, wenn etwa biefer Rame einem anderen Thore mit größerem Rechte beigelegt werben mußte, bas Thor, welches Leafe Reiterthor nennt, als ber Eintrittspuntt bes Paufanias in bie Stadt angefeben werben und bie genannten Saulenhallen muffen norböftlich von Thefenm gesucht werben, wo sich in einem unterirbischen Ranale, ber bie Stadt von Often nach Weften burchzieht und vor dem Dipplon bei S. Triaba munbet, noch beträchtliche Ueberrefte einer alten Stoa zeiger (Roff a. a. D. S. 393. Blätter für liter. Unterhaltung 1833. Rr. 27.). Lag aber bie Säulenhalle bes Archon Bafileus nicht norblich vom Arco pagns, wie Leake glaubte, so muffen auch die Gebande u. f. wo., welche Paufanias von biefer Stoa ausgehend, in doppelter Reihe beschreit wenigstens größtentheils an anderen Stellen gelegen haben, als ihner von Leake angewiesen worden sind. Die erste Reihe von Gebauben weden Denkmälern, welche Pausanias (I, 3-5.) von der Stoa Basileios and beschreibt (ben Tempel des Apollo Patrous, das Metroum, das Buleuterium, den Tholus der Prytanen, die Statuen der Eponymi und den oben schon erwähnten Tempel des Mars) sett Leake in bie westliche und südliche Seite bes Areopagus, also zwischen biefen bügel und die Pnyr. Es bedarf wohl keines Beweises, daß mit dem jest ber Stoa Basileios angewiesenen Plate diese Annahme, in der Hauptsache wenigstens, nicht mehr bestehen kann; allein es sind durchant feine ficheren Indicien ba, um biefen Gebauben und Dentmalern eines andern Plat anweisen zu können; benn ber Ausbrudt. der Kegameine, gamen die nober, beffen fich Arrian exp. Alex. III, 16, 14. in Bezug auf bas Detroum bedient, und ben man bisher für einen Beweis ber Rabe ber Acropolis (hier blos nous genannt) gehalten hat, tonnte eben fo woh pur ben flebergangspunft aus einem tiefer gelegenen Stadtibeile ju einen öheren Punkte bezeichnen. — Die zweite Reihe von Gebäuben, welche paufanias (I, 14-17.) an die Stoa des Bastleus anknüpft, läßt schon ine genauere Bestimmung zu. Sie beginnt mit dem Hophaestium, velches nach Harpocr. v. Kodunicas zusammt dem Kurysacsum in dem Stadtviertel Colonus Agorans oder, da man nach dem Scholiasten zu Triftoph. Bögeln B. 999. fpater ben Stadttheil Melite mit unter bem Namen Colonus begriff, mahrscheinlich in dem Stadtviertel Melite lag vgl. Harpocr. v. Bigvoauxesor). Leake (S. 190.) glaubt, das Hephafteum abe auf bem Westende des Areopagus gestanden; sowohl die von Roß en aufgefundene Lage der Stoa Basileios, als auch die von Müller Zusätz zu Leale S. 461 f.) zuerst richtig bestimmte Lage von Colonus lgoräus und Melite weisen diesem Seiligthume feinen Raum nordöftlich vom heseum an. Auf das Sephästeum läßt Pausanias den Tempel der Ve-us Urania folgen, an diesen reihet er die Poscilo, dann die neue Igora (von bem Stadttheile ober Demus, in welchem fie lag, bie retrische genannt), bas Gymnasium Ptolemaeum und endlich en Tempel des Theseus. Die letten brei Puntte find icon genüend fest bestimmt. Das Theseum läßt fich nicht verkennen, seine Ruinen ehmen einen kleinen hügel nördlich vom Areopagus ein (Stuart II, S. 24. Leafe 109. 405. Profest II, G. 388.), bicht an ber Weftseite ber eueren Stadtmauer. Die Ruinen bes ptolemaischen Gymnastums finden ich füböstlich von bem Thefeum, nördlich von der Rirche Panaghia Facaromeni (Leake S. 192. Protests II, S. 654.) und que die Stelle bes enen Marktes wird noch burch einzelne Ruinen nördlich von der Acroolis bezeichnet. Zwischen bieser Stelle nun und ber oben angenommenen es hephästium muffen bie Stoa Pocile und ber Tempel ber Benus lranfa gelegen haben. Die Erstere glauben auch Stuart I, S. 173, und nit ihm C. D. Müller in ber Encycl. p. 232. nördlich von ber Agora, Ifo gwifden berfelben und bem Sephafteum in ben Ruinen eines großen Bebandes, deffen eine Seite schlanke corinthische Saulen auf hohen Bafen chmuden, mahrend der Mittelpunkt in eine Kirche (Megali Panaghia) erwandelt ift, aufgefunden zu haben und nehmen, da diese Ruinen offenar aus romischer Zeit herstammen , eine spätere Restauration der Pocise n , von ber uns die Schriftfteller nichts melbeten. Leafe bagegen glaubt ieß Gebande für die Stoa bes hadrian erklaren ju muffen (vgl. Stuart I, 5. 209.), und findet Spuren ber Pocile sublic von dem Gymnasium bei der schon oben erwähnten Kirche Panaghia Fanaromoni S. 190. 193.; vgl. noch Protesch II, S. 623.). — Zwischen biese beiben Reihen von Gebäuden schiebt nun Pausanias (I, 8-14.) die Beschreibung ines Odeums (boch wohl verschieben von bem Dbeum bes Pericles und on dem der Regilla), der Quelle Enneacrunus oder Callirrhoë nd der Tempel der Cores und Proserpina, des Triptolemus und er Euclea. Leafe (S. 184 ff.) sett alle hiese Puntte südlich von dem Olympienm in die Rabe und zum Theil sogar jenseit des Iliffus; ben empel der Ceres und Proserpina aber halt er für identisch mit dem lousinium und einem Heiligthume in der Ortschaft Agra, und weist hm auf der kleinen Insel im Flissus, füdösklich vom Olympieum, seinen das an. Wenn nun auch sich nicht in Abrede stellen läst, daß die Be-veise, welche Leake für die von ihm und Anderen angenommene Lage er Quelle Ennegerunus (S. 135 ff., vgl. Stuart I, S. 85.) bei-ebracht hat, an und für sich genügend scheinen (vgl. Müllers Jufaße zu eate S. 456.), so barf boch nicht außer Acht gelaffen werben, baß ) nicht ber Tempel ber Ceres und Proferpina von Paufanias Cleusinium enannt wird, sondern der Tempel des Triptolemus; daß 2) das Eleufinium ördlich von der Burg in der Nähe des Pelasgicums und der Agora ge-anden haben muß, wie schon Nüller in der Encycl. VI, S. 235. und n den Zusäßen zu Leake S. 458. und 466. dargeihan hat; daß 3) in

bem jegigen außeren Thore ber Acropolis ein Stud eines Arditrans ein gemauert ift, beffen Infdrift (Bodt Corp. insor. gr. I, n. 471.): Mer σικλής Επικράτου Οίναιος . . . . 'Αμφιτροπήθεν Δήμητρι και Κόρη ανέθημαν bie Nabe eines Tempels ber Ceres und Proferpina erheischt; baß 4) felbe bie Ruinen, welche bie Insel im Bliffus bebeden, fammtlich driftligen Rirchen angehört ju haben icheinen (Profesch Dentw. II, S. 625.), und alfo auch biefe nicht einmal zu ber Berlegung bes Eleufiniums an beit Stelle einladen; daß endlich 5) bie Reihefolge in der Beschreibung bet Pansanias, in welcher boch sonft nicht so auffallende Sprunge nache wiesen werben fonnen, ausbrudlich eine norblichere Lage aller Diefer &. baube und auch ber Quelle Enneacrunus bedingt. — Außer biefen ver Paufanias erwähnten Merkwürdigkeiten geboren noch in biefen Theil ber Stadt, in ben innern Ceramicus: bas Leocorium (vgl. bie Stellen bei Müller in der Encycl. S. 235. und Leate S. 126.) und Pherrhophattium (Heiligthum der Proferpina, Demosth. adv. Conon. p. 1259. R.), das Horcomosium unweit des Theseums (Plut. Thes. 27.), des Agrippe um oder Theater des Agrippa und die Palaestra des Taxreas (Leale S. 395.), bie hermenstraße zwischen ber Stoa Baf-leios und ber Pocile (harpocr. v. Equai; vgl. Muller in ber Encycl VI, S. 236.). An ber Agora lag ein Tempel bes Acacus, Berob. V, & Dann in ben Stabttheil Melite: ber von Themistocles erbaute Tempel ber Artemis Aristobule, ber Tempel bes Heroules Alexicacus (ob innerhalb ber Stadt?), bas haus bes Phocion, bas Melanippeum n. s. w. (Leafe S. 183 f.). Auch bas Gymnasium bes Hadrians wurde hieber ju rechnen fein, wenn es, wie Leate G. 195. annimmt, an ber Stelle ber Rirche Panaghia Gorgopito geftanben bat. Roch ift zu bemerten , bag bie Ramen ber einzelnen Theile ber Agora gewihnlich von ben Gegenftanben genommen wurben, welche bafelbft feil geboten warben; die genaneren Angaben und Rachweisungen barüber f. bei Leate S. 395 f. und oben unter bem Art. 'Aroga. - 7) Die niebriger gele genen Theile der Stadt: Bon dem Prytaneum, also der nordoftlichen Ede der Acropolis aus, gelangt Pausanias (I, 18, 4.) zu den Sarapeum, dann zu der Stelle, wo Theseus und Prirthous ihren Bund befcomoren, und gu bem Tempel ber Ilithyia, endlich gu ben Olympieum, jenem berühmten Tempel bes Jupiter Olympius, beffen Meubau von Pifistratus begonnen, von Antiochus Epiphanes fortgefes und erft von Sabrian vollenbet wurde (Stuart II, S. 363. Samfins a the Topography of Athens in Walpole's Memoirs relative to Turkey p.
495.). In dem Peridolus dieses Tempels war auch noch eine Empel de Eronus und der Rhea und der heilige Begirt der Tellus (177) Diume eingeschloffen (Müller Encycl. VI, 223. Leate S. 133. 415. Protefc II, E. 378 ff.). An die Nordwestede biefes Peribolus flößt fast numittelbar ei Bogen von iconer corinthischer Architectur, beffen Inschrift (auf ber Seite, welche ber Acropolis gugewandt ift, fleht: Aid id Adire. Θησέως ή πρίν πόλις, auf ber bem Olympieum angewaubten Seite aber: Aid' ild' Αδριανού και ούχι Θησέως πόλις) ben fübweftlichen Theil Athens jur Sabrians-Stadt macht; nicht ale wenn bieg gang nemer Anban ware, fonbern weil habrian besonders biefe Gegend mit Prachtgebanten geschmustt hatte: benn bas Dlympieum gehörte nach Thucyb. II, 17. war ben ältesten Theilen ber Stadt (Stuart II, S. 400. Müller Encycl. VI. S. 233 f. Leate S. 204. Jus. S. 459.). Die Gebäube, welche Habries in Arten aus den Damin Die Gebäube, welche Habries in Athen außer dem Olympieum aufführte, sind nach Paufanias I, 18,9. (vgl. Leafe S. 195.) das Heraeum, der Tempel des Jupitor Eleutherius, das Pantheon, eine Stoa und ein Gymnasium. Zu diesen kömmt noch der von habrian angefangene und von Antonius Pins vollendete Aquaduct, welcher die Neustadt (in no vis Athenis fagt eine Inschrift baran, b. i. in ber habrianopolis) vom Lycabettus

er (bem Berge, welcher jest St. Georg beift und fruber fur ben Anjesmus gehalten wurde) mit Baffer verforgte. Roch muß, ber Lempel es Apollo Delphinius (bas and als Gerichtshof befannte Delphiium) in ber Rabe bes Olympieums, als zu biefem Theile ber Stadt eborig, erwähnt werben. Das heiligthum bes Apollo Pythius ber, welches gleichfalls in ber Rabe bes Dlympieums lag, scheint eber n bem Stadttheile Tripodes angefest werden ju muffen (Muller Encycl. 1, S. 235.). — 8) Nachfte Umgebung von Athen: Ehe wir jur Befdreibung ber Safen von Athen fcreiten, muffen mir noch einige buntte ber nachsten Umgebung von Athen aufführen, die fo eng mit ber Stadt in Berbindung ftanden, daß sie nicht wohl in die Topographie on Attica verlegt werben burften. Die oben gegebene Reihefolge ber Ehore mag une bei bem Gange burch bie Environe gur Richtschnur bienen. Schon oben ift gesagt worben, bag bas Dipplon in ben außeren Ceamious führte. hier waren bie großen Begrabnifplage ber Athener, efhalb auch bier gerabe bie meiften Dentmaler berühmter Athener (beren Anfgahlung bei Pauf. I, 29., vgl. Leate G. 322 ff.). An bem Ende bes ingeren Ceramicus lag bie Acadomie mit ihren Garten, Springbrunten, ben beiligen Delbanmen, Altaren und Bilbfaulen (f. b. Art. Acalemia und Hawkins in Walpole's Memoirs p. 138.). Rabe babei war as Grab Plato's und ber Thurm Timons (Leale G. 328.). Unweit ber Academie, etwa eine halbe Stunde von dem Dipplon entfernt, firömte per Cophissus, der einzige Fluß Attica's, ber mehr als ein Gießbach ft, und felbst biefer bringt felten fein Waffer in bas Meer. Un ber intgegengefesten Seite Athens, jenfeit bes Bliffus, fland außer einigen ben foon ermahnten Tempeln (Leate nennt fie Eleufinium, Tempel bes Eriptolemus und ber Euclea) vor bem Thore bes Aegens (?), bas son Lycurgus erbaute und von herodes Atticus mit marmornen Gigen rusgefcmudte Stadium Panathenaicum, zu welchem eine fteinerne Brud's über ben Bliffus führte, beren Pfeiler noch fteben. Die Ruinen auf beiben Seiten bes Stadiums geborten einem Tempel bes Glude Tύχη) und dem Grabmale des herodes Atticus (öftlich) an (Stuart II, S. 457. Leate S. 140. Protest II, S. 381 ff.). Nordöstlich von dem etteren ftanb etwa an ber Stelle ber Rirche bes Petros Stauromenos per Tempel ber Artomis Agrotora. Agra ober Agrao (fo heißt piefe Borftabt jenseit bes Bliffus) war auch ber Schauplag ber kleinen Myfterien (ra unga uvorgeia; Leate S. 187.). Hinter Agra erhebt fic ver Berg Hymottus, an beffen guß mahrscheinlich ber Drt (ronos) Arlettus (f. biefen Art.) ju fuchen ift. An bem nörblichen Ufer bes Bliffus, Agra gegenüber, allein noch außerhalb ber Stadtmauern (Plin. H. N. XXXVI, 5.), lagen die Garten (Kono.), gleichfalls eine Bortabt, in welcher ber Tempel ber iliffiabifchen Mufen, bas Beiligthum ver Appodicy in Kýmoic, der Altar des Boreas und die durch Platous phabrus berühmt gewordene Platane besonders bemerkt werden (Leate 10. 212.). Dem Thore des Diochares gegenüber ftand das dem Apollo tuxesor geheiligte Lyceum mit feinen schattigen hainen und feinem bymnafium, bem lehrorte bes Ariftoteles und ber Peripatetifer (Leafe 5. 211. Protesch II, S. 572.). Nordöstlich bavon, zwischen bem Lyceum nd bem oben icon ermabnten Lycabetine por bem biomeischen Thore ag bas bem hercules geheiligte Gymnasium Cynosarges, ber Lehrort es Antisthenes, bes Stiftere ber cynischen Schule. Es gehörte fcon u bem Demos Diomea (Leate S. 214. Müller Jusage ju Leate S. 60. Frisiche de Daetalensibus Aristophanis S. 27 ff.). Schon oben aben wir gefeben, bag an biefen Demos fich bie Demen Collytus und le lite aureihten, an welche fich wiederum ber Colonus Hippius chloß, ber Geburtsort bes Sophocles und Schauplag bes Debipus Coloens. In ber Rabe bes Demos Melite lag anch ber Demos Coels,

wo die Grabmaler bes Thucybides und Cimon waren (Leafe S. 182. Müllers Jufage G. 461.), und in bem Gebiete eines ber genaunten Demen muß bie Onelle und bas Heroum bes Panops gewesen fein, beren Plato im Lyfis gebentt. - 9) Die langen Dauern: Bann und weghalb biefe Mauern aufgeführt wurden, ift fcon oben gefagt; hier nur einige Borte in Bezug auf die Topographie berfelben. meiften Schriftfteller (unter ben Reueren vorzuglich hawtine in Bal pole's Memoirs relating to European and Asiatic Turkey S. 522. Stuat II, S. 141. und Leate a. a. D. S. 368.) behaupten, daß nur zwei paral Tellaufende Manern (bie nordliche ober bie piraeische, to Bopus ober to & Hespaia reixos und bie fübliche ober phalerische, re rorior ober το Φαληφονδε) bie eigentliche Stadt mit bem Piraens verbunden batten, auch haben fich bis jest nur noch Ruinen von diefen gezeigt. E. D. Muller (in ber Encyl. bon Erich und Gruber VI, p. 223., in ben Bufagen zu Leate S. 467. und in ber Schrift de munimentis Athen. S. 20.) hat indeß ziemlich mabricheinlich gemacht, baß außer biefen beiben Mauern noch eine britte, füblichere, eriftirt habe, welche bazu gebient habe, ben phalerischen Safen mit ber Stadt ju verbinden, und bezieht auf biefe ben namen ber fublichen ober phalerischen Mauer, mabrend er die mit der nördlichen parallellaufende Mauer die mittlere, τὸ διὰ μέσου nennt. Genauere Nachforschungen an Ort und Stelle werben ben Streit vielleicht entscheiben konnen. Ebenfo unficher ift ber Lauf ber langen Mauern in ber Nahe ber Stabt; indeffen icheint boch leate's Annahme, daß die langen Mauern nicht gang paraftel auf die Stadt liefen, fondern fo von ihrer Richtung abbogen, daß fie die Abhange ber Pnyx und des Museums einschloßen (Leate S. 375.), die richtigere gu fein. Der, wenigstens bem haupttheile nach, ein Stadium breite Raum zwifchen ben langen Mauern war bebaut, wie ein jeder andere Theil ber Stadt; bieß zeigt außer vielen anbern Stellen ber Alten befonders Ien. Hell. II, 2, 3. Uebrigens führte, außer ber Strafe awischen ben langen Mauern, noch ein Fahrweg (audertos) lange ber nordlichen Mauer bon bem piraifchen Safen birect jum Ceramicus (Leafe G. 170.), und biefem entsprach die phalerische Straße, odos Padgeni an der füdlichen langen Maner, welche von Phalerum in das Stadtviertel Linna führte (Leafe S. 384.). — 10) Die hafen Athens, Piraeus, Munychia und Phalerum: Beflich ober vielmehr fast fudwestlich von der Stadt erstreckt sich eine hügelige Halbinfel tief in das Meer hinein, deren ausgezacte Rufte ben Athenern jene ficheren und geraumigen hafen gewährte, bie ihnen zu ihrem ausgebreiteten Sanbel und ihrer ftarten Seemacht fo nothwendig waren. Bor bem Perferfriege hatten fich bie Athener mit bem öftlichften und nachften berfelben, bem Safen von Phalerum, jest Porto Fanari, begnügt; allein Themiftocles machte fie auf die bedeutenben Borguge bes großen weftlichen Safens von Piraens aufmertfam, und Pronte feine Berbienfte um bie Seemacht Athens burch bie Befestigung biefes hafens und des ihn umgebenden Demos und burch die Berbindung beffelben mit ber Stadt. Der große piraifche Safen (jest von bem 1687 nach Benebig gebrachten coloffalen lowen bei ben Franken Porto Leone, bei ben Enrten Arelan Limani, bei ben Griechen Dhraton, b. i. Ungehener, genannt) wurde durch bie Norbseite ber erwähnten Salbinfel und bie gegenüberliegende Rufte von Attica gebildet und gerfiel wiederum in drei geschloffene Hafen, λιμένος κλειστούς, Zoa, der Getraidehafen, gundchft am Eingange, Aphrodisium (von einem Tempel ber Aphrobite benannt?), ber größte und mittlere Theil, und Cantharus, ber innerfte und gefcusteste hafen, ber beghalb auch die Gebaude zur Ausbefferung und Aufbewahrung ber athen. Kriegeschiffe enthielt (Leate S. 336 ff. Müller Bufape zu Leafe Gin 167.). Der Domos Piracous muß auf ber nordlichen und westlichen Seite biefes großen hafens gelegen haben; ber

uperfte, subliche, Theil ber halbinfel, welcher unr vermittelft eines hmalen Isthmus mit ber übrigen halbinfel zusammenhing und an seiner Offseite einen eigenen hafen besaß, bieß, obgleich er in Bezug auf Gereindeverfaffung ebenfalls jum Piraeus geborte (vgl. Corfini fasti Att. I, . 251.), wie fein Safen, Munychia. Bon ben Gebanden u. f. w. m Pirdeus lag bas Armamentarium (Arfenal) bes Philo, wie bie ibrigen Arfenale, bie Dagagine und Schiffswerften (veeicounos) mahriceinich an ber westlichen Seite bes piraischen hafens. Die aus funf Sauengängen bestehende lange halle (oroa paneci), welche von den am Meere Wohnenden als Martt benutt wurde, lag warscheinlich am Ufer es großen mittleren hafens; das Deigma, b. i. der Plat, wo die Baaren ausgestellt wurden, und die Stoa Alphitopolis (Alertonwlis) es Pericles waren wahrscheinlich nur Theile der langen Salle (Leale S. 146.). In der Rabe derfelben befand fich das Grab des Themiftoles (leake S. 343.), vielleicht auch Conons Tempel ber Aphrodito etwa an der Stelle des Klosters Spiridion?) und des Themistocles Eempel der Aphrodite Aparchos (leake S. 334.). Westlich davon, in dem Ufer des Hafens Zea, war der Gerichtshof Phreattys (leake S. 346. Müller Zusätze S. 467.). An der Seite des Hügels, der von em nordöstlichen Ende des Hafens Aphrodissum sich erhebt, erblicht man woch jest bie Ruinen bes Theaters (Leate S. 348. Protefc II, S. i51.). Im Innern bes Demos muß auch bas von Pauf. I, 1. befchrie-ene Beiligthum bes Jupiter Soter und ber Minerva gelegen baben. Der eigentliche Martt bes Piraens, Die 'Ayoga 'Innodaneia, ift mahricheinich am Gingange in ben Diraeus von ber Landfeite ber gu fuchen (Leate 5. 348.). In bem Theile bes Piracus, welcher Munychia hieß, und war am hafen, ftanb nach Pauf. I, 1. ber Tempel ber Diana Munyhia, vielleicht find die Russen eines dorischen Tempels an der öftlichen Seite bes hafens die Refte beffelben (Leate S. 349. Profesch II, S. 351 f.). Richt weit davon muß das Bendideum gewesen fein (Xen. Hell. II, 4, 11.). Norböftlich von bem Tempel ber Diana Munychia, an per nörblichen Seite bes hafens, find Ruinen eines Theaters (Leafe S. 349. Protesch S. 652.). Bon bem heiligthum ber Demeter und bem Tempel ber Athene Sciras, welche am phalerifchen hafen agen, find eben fo wenig jest noch fichere Spuren vorhanden, als von sem entfernteren Zempel bes Jupiter ober bem Grabmale bes Aristides in Phalerum (Leafe S. 350.). Nur Refte eines in ben Felsen gehauenen Thores nach ber landseite finden fich von biesem Demos, onft zeigt bas Geftabe nur Mauerspuren, ber fanft aufsteigende Berg nur hier und ba einen behauenen Stein; Bermuftung und Debe weit und breit (Profesch II, S. 650.). Bgl. noch über ben Demos Phalerum: Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1836. Nr. 129. S. 1039. — Eine ausführliche Befdreibung ber Ruftenbefestigung ber brei bafen gibt leate 1. a. D. S. 354-364. Bgl. Stuart II, S. 132. Ueber die Literatur ber Topographie von Athen f. Leate's Topogra-

Ueber die Literatur der Topographie von Athen 1. Leate's Topographie von Athen S. 72 ff., C. D. Müllers Artikel in der Encycl. von Ersch und Gruber, Section I, Thl. 6. S. 228 f. Prokesch Denkwürdigkeiten und Erinnerungen aus dem Drient II, S. 693 ff. Einige neuere Schriften sind oben gelegentlich erwähnt. Leider konnte nicht benutzt verden: Leake on certain disputed positions in the topography of Athens. Loudon 1835. — Da Leake, Müller und die Herausgeber von Stuarts Alterth. von Athen die älteren Duellen mit der größten Gewissenhaftigkeit benutzt haben, glaubte der Unterzeichnete sich in dieser topographischen Uebersicht von Athen größtentheils auf Darlegung der von ihnen gewonnenen Resultate beschränken zu durfen, und hat es deshalb auch vorgezogen, mehr auf die Schriften dieser Gelehrten zu verweisen, als auf die ursprünglichen Quellen, wie es denn überhaupt seine Absicht war,

hier eine fritische Zusammenstellung bes Borhandenen, nicht eigene For-

schung, zu geben. [G.]
Uebersicht ber athenischen Geschichte und Staatseinrichtung. \* Die Geschichte bes alten Athen, beren Hauptzüge wir darzustellen versuchen, zerfällt am natürlichsten in fünf Perioden. Die erfte
Periode geht von der ersten Einwanderung und Bevöllerung Attica's bis
zu ber dorischen Böllerwanderung, ums J. 1100 v. Chr. Die zweite
bis zum Ausbruch der Perserfriege, ums J. 500; die dritte bis zur
Schlacht bei Charonea, 338; die vierte bis zur Zerstörung von Korinth, 146;
bie fünfte, bis zur Eroberung Athens durch die Türken, 155 n. Chr., fall

größtentheils außer ben Rreis biefer Darftellung. Erfte Periode. Sier ift Alles noch buntel, und was uns bie gefcictlice Sage überliefert, tragt ben mythifchen Charafter an fic. Attica erhielt mit gang Griechenland feine erften Bewohner aus Afien burch Ginwanderung; und zwar ift es ein Pelas gerftamm, welcher feit jenen alteften Zeiten unvertrieben im Befige bes Landes blieb, und baburch bemfelben ben Ruhm ber Autochthonie, b. h. bes legitimen Befisstandes der Einwohner zuwendete , beffen Anfang über die Granze aller Erinnerung binausfallt (Berod. I, 56. VII, 161. Thuc. I, 2. Bgl. hermann gr. Staatsalt. S. 195. und ben Art. Graecia). In biefer afteften Zeit nonnt bie Sage einen bootifchen Furften Danges, unter welchen eine partielle Bafferfluth die Sudfpige von Bellas, Attica und Bootien, überschwemmt haben foll. Ginige nennen als ben altesten Berricher Actaus, wie benn auch Actaa ber alte Rame ber Lanbfchaft gewefen feyn foll (Pauf. I, 2, 5. Bodh C. J. II, p. 309.). Die fpatere Zeit wußte von einer Einwanderung zu ergablen, welche 1582 nach bem M. P. (1556 nach Eufeb.) erfolgt fei, indem Cecrops ans Sais in Unteragypten eine Colonie nach Attica geführt und mehrere jur Besittung ber Eingeborenen bienenbe Einrichtungen babin gebracht haben foll. Eufeb. prasp. evang. X, 10. führt diese Sage an mit Berufung auf ben Tricaranus bes Theopompus. Ebenfalls als Sage berichtet Diob. I, 28. roie 10 praises anolnous elvas Dairor. Bergebens beruft man fich jur Betraftigung auf Plat. Timaeus p. 21. Steph. Bu emfchieben fprechen bagegen Stellen, wie Thucpb. I, 2. Plat. Menex. p. 245. D. Ifocrat. Paneg. 4. und ber wie Lyucyv. 1, 2. yeur. menex. p. 243. D. Jottat. raneg. 4. und set Kingw αὐτόχθων bes Apollob. III, 14, 1. Bare auch eine folche Einwanderung wirklich zu erweisen, so blieb jedenfalls ber Einfluß des Drients ein fehr untergeordneter, ber fich bald verwischte; es ftellte fich demfelben eine originelle geiftige Raturtraft entgegen , welche dem fremden Lebens-Elemente fich nicht unterwarf, fondern baffelbe entweder in fich verfcblisgenb umbilbete, vber von bemfelben gang geschieben geblieben ware. Uebrigens fagt bie Sage weiter von biefem Cecrops, bag er ben Grund gur Stadt Athen, Cecropia, legte, bas land in Cecropis, Antochton, Actaa und Paralia theilte, fefte Chen anordnete, ben Menichenmorb beftrafte, und ben Delbaum pflanzte. Ale Schwiegerfobn und Rachfolger bes Cecrops nennt bie Sage einen Cranaos, ber bas Land in: Eranais, Atthis, Mesogaa, Diatria getheilt, mahrend bie natürliche Eintheilung 'Axrij, Napalia, Iledior, Acarpia unterfchied (f. Schömann de comit. Athen. S. 343.). Rach ihm nannten fich bie Einwohner auch Eranger. Als weitere Ronige nennen bie Sagenschreiber ohne innere Berbindung Umphictyon, Erichthonius, Panbion, Erechtheus. Ueber biefe mythifche Reibe f. Bachomuth I, 1, S. 225. Bur Beit bes Erechtheus habe fich Bellens Gobn Ruthus in Attica nieberglaffen und bie Lochter

<sup>\*</sup> Da hier nur bie Sauptmomente in ihrem Jusammenhang aufgeführt werben können, fo ift (mit Ausnahme ber Archonten, wegen welcher oben S. 692. bier ber verwiesen wurde) bas Nahere in den einzelnen Artikeln über die burch Sperrsschrift ausgezeichneten Namen und Wörter zu ersehen.

enes Königis, Evensa, gum Weibe bekommen; der Gohn des Anthies der miximahr Apollois, Jon, wednete das Bolf nach der Ledensweise n vier Phylen oder vielmehr Casten, die Tellovres (Tellovres?), "Onlyns. Appublics. Adjunogens, Meurs. de regg. Ath. II, 8. 10. Diese Ramen etielten Ko zwar nicht als Castenbenennungen, aber als statskische Britteinteintheilung die auf Elistenes, Herob. Chierüber, so wie iber die mythischen Phylen in Attica f. das Nähere unt. Phylen, und iber wie grage wegen ber Jonier und ionischen Herrschaft in Attica f. en Mrt. Gracoin). Rach Erechthens nemnt man Cecrops II, Pandson II, wie Magens, welcher mit seinen Brüdern die Herrschuft so theilte, baß r felbft den Ruftenftrich (anry) mit Athen felbst und dem Nachen Lande un baffelbe (nediac), Rifus Megaris, Lycus den öftlichen Theil (dianeia) mb Pallas die Südwestfüste von Attica (nagadia) exhielt. Shol. zu Inift. Noup. 1225. — Mit des Regens Sohn Thefens (um 1250) berinnt bie historische Periade Athens, wenn gleich an die Person des The-aus felbst des Muthischen viel sich geknüpft hat. Theseus ist der eigent-iche Antionalheld der Athener, der theils allein theils in Begleitung oines Freundes Pirithons Thaten und Abenthener auf der Ober und interwelt verrichtet, der die Gegenden und Landftraffen von ungeschlachten Kändern gereinigt, der Lithen von dem an Winos auf Kreta zu entrichenden Menschenopfertribut befreit hat. Er ift es, der die Pallantiden effegt, welche bem Megens ben Thron ftreitig gemacht, ber bie gange danbichaft wieber unter feine herrichaft gebracht und Athen zum Mittelmust und Sis ber Megierung gemacht; er verebelee Aiben durch religiöse Stiftungen, durch die isthmission Spiele auf der Gränge seines durch die Exobenning won Mogara erweiterten Gebiets; er gründete einen ficheven ürgerlihen Zustand, burch bie Errichtung eines gemeinsamen Gerichts-wifs, bes Prytaneums, und burch bie Eintheilung ber Bürger in bie wei Canfen ber Ebeln (donarostan), ber Nederleute (promogon) und ber Geverbetrettenben (67111 augrejoi). Thuc. II, 15. Plut. Thes. 24. Schöm. de com. p. IV. Indem Thefens nur dem Stande der Ednarolom obrigextliche Aember, die Berwaltung der Gefetze und die Ausübung der
eriesterlichen Würden anvertraute, so erhob sich zwar dieser Stand und
eine Wärden über alle, jedoch hielten die Iempogo und ihre Eintunfte und die Appropryerd durch ihre Menge eine Art von Bleichgewicht. Es lag aber in biefer Eintheilung , wie Ranngleger (bei Erich u. Gruber L. S. 245.) richtig bemeutt , ber Stoff m allen nachmaligen Reibungen, n benen mach Abschaffung bes Königthums balb ber zweite Stand über en exflen, und sodam ber britte über ben zweiten bas llebergewicht erriest und somit die Verschmelzung vollemete. Bald jedoch rif Thefens ein ritterlicher Sinn von ber Stelle bes heimischen herbes zu neuen Wentheuern bin, bie uns bie Sage in feinen Zügen gegen bie Amazonen, ie in Attion eingefallen, und gegen bie Centauren, in ber Sochzeit bes birithous, in femer Jahrt in bie Unterwelt, um die Proferpina zu bolen, und n der Gefchichte der Phabra und bes unglücklichen hippolytus darftellt. Die ragische Muje eines Sophocies und Enripides verewigte biefen Ruhm, ndem sie seine Thaten idealissrend verherrlichte. — Doch schon unter Einselens wurde die königliche Macht in Uttica durch die Eupatriden erspittert, ja Theseus selbst wird von dem Erechtheiden Menesthens nithront. Zwar folgten nach des letztern Fall vor Troja noch vier Theiden, Demophon, Oryntas, Aphides und Thymötas. Aber dieser leste verlor an ben in Attica aufgenommenen Flüchtling Melanthus, einen Restorten aus Pylus, die Herrschaft, welche sich nach besten Tod auf kobens vererbie. Plut. Thos. 31 f. Herod. V, 65.
In die Regierung besselben fällt das Creignis, mit welchem die weite Pariode beginnt, nämlich der Ciebruch der Heracliden und

Dorier in den Peloponnes, pon wo die verbrängten Jonier über den

Dauly Reals Encyclop.

Digitized by GOOGLE

Iffmus zu ihren Stammverwandten, ben Bewohnern von Attica gingen Allein bie feindlichen Dorier und heracliben verfolgten fie auch borthin wurden aber burch die ritterlich-religibse Aufopferung bes attischen Rouis Cobrus gurudgetrieben (1068). Des Cobrus Lob führt in Athen selbs bas Ende ber Ronigsherrichaft berbei, an beren Stelle bie lebensting liche Arcontenwurde tritt, mit ber guerft Debon, bes Cobrus altefin Sohn, befleibet wirb (1050). Gin Saufen Politischmifvergnugter, beren Spige bie zwei jungeren Gohne bes Cobrus, Delens und An broclus ftanben, jog aus bem lanbe und nach ber gegenüberliegenbes Rufte von Rleinaffen, wohin turg zuvor auch eine Schaar and bem Pele ponnes getriebener Aevlier eingewandert war. Diese leberfiedler nammten fich nach bem herrschenden Stamme Jonier, fiebelten fich auf ber lyti-schen und nordcarischen Rufte Rleinaffens an und grundeten bier, wie einft in Aegialus, zwölf freie Stabte, Pauf. VII, 2. - In Athen erfolgte, wie in manchen andern griechischen Staaten, die Unwandlung der Königherrschaft in eine freiere Staatsform allmählig und flusenweise. Anfänglich mochte der Archon, wiewohl verantwortlich (Paul. IV, 5, 4.), wenn von dem schon früher durch die Eupatriden beschänkten Könige verschiede gewesen seyn (s. Littmann Staatsverf. S. 70.); in priekerlicher Eigenschaft hieß er vorzugsweise König, vgl. Demosth. ach. Neadr. S. 74.1. Die lebenslängliche Burbe war erblich in ber Familie ber Debor tiben, beren breigehn nach einander biefes Amt bekleibeten. 3m 3. 732 aber wurde ihre Amtsbauer auf zehen Jahre beschränkt, und 38 3cher fpater bas ausschließliche Recht jener Familie an bas Archontat aufgebeben, und auf alle Eupatriben ohne Unterschieb ausgebehnt. Doch aus bamit begnügte fich bie Ariftocratie noch nicht. Um bie Gewalt unter fic mehr zu vertheilen, und ben Wechsel zu befördern, übertrug fie im J. 683 (nach Clinton F. H. I, p. 182.) die Regierung neun jührlich wech selnden Archonten, Bell. Pat. I, 8. In ihren handen waren sakt alle öffentlichen Geschäfte, Thurd. I, 126. Der erste berfelben hieh äver schlichen, und nach ihm benannte man das Jahr (daher inderenden Greon im J. 683 war der erste. Ueber die sog, pseudeponymi f. 1865. de arch. Att. pseudep. in Abhandl. ber Berl. Acab. 1827. S. 149 ff.). Der zweite hieß apzwr fanikeus, ber britte a. nolipapyos, bie abrigen feift Deopo Berau. Bebeutende Schmalerung erlitt biefe Barbe in ber Beit nat Solon, d. h. in der democratischen Zeit; da aber die Berhältniffe den Archonten erst in dieser Zeit klarer hervortreten, so wird es am zwed mäßigsten senn, gleich jeht das Wesentlichste von dem zusammenzustellen, was über den Geschäftstreis und die Bedeutung derselben zu sagen ist. (Hauptstelle: Pollur VIII, 85 ff. Neuere: Meurs. de archontidus Atheniensium. Lugd. Bat. 1622. 4. Bernard de archontidus in Annal. acus Lovan. 1823-24. Hullmann Staater. S. 271 ff. Tittmann Staateverf. S. 257 ff. Meier und Schom. att. Proc. S. 40 ff. Schom. Antiquit jur. publ. p. 169. 243 ff.). Der erfte, vorzugsweise so benannte Archoe, früher an ber Svige ber burgerlichen Staatsverwaltung ftebend, hatte in ber Democratie die Anordnung ber bionpfischen und thargelischen Fefte, nach einer Rachricht auch die Sorge fur bie Opfer (Bett. Anecd. I. p. 207.), und für die Aufftellung ber Chore, die Auffict über bas Pupillenwefen, und, nach Aufhebung feiner felbständigen Jurisdiction, die Ifagoge ber die Familienverhaltniffe betreffenden Rechtsfachen, namentlich ber Erbprocesse (f. Meier S. 41 ff.). Gein Tribunal befand fich bei ben Stand. bilbern ber geben Archegeten ober Eponymen auf ber Agora (Suib. s. v. aexwr). Bur Competeng bes a. pavileve gehorte alles, was mit bem Enttus und mit ber Staatsreligion jufammenbing; er war ber rex sacrorum, auf welchen die priefterliche Eigenschaft ber alten Könige mit bem aus Pietat beibehaltenen Litel übergegangen war. Gewiffe Opferverrichtungen ftanden ihm und feiner Gattin (Basiliera) eigenthumlich gu, Demofth. geg.

Modr. 1370. Poll. VIII, 90.; vgl. Plat. Holit. p. 290. E. Jusbefondere tanben unter feiner Dbhut bie Mpfterien (hefpch. s. v. paoed.), bie Leraen, die Facelspiele und gymnischen Rampfe, die nargioi dictai, Poll. 1. D. Als gerichtliche Behörde hatte er seinen Sig in der oroà basilios m ber Agora (Plat. Eutyphr. 1.), und leitete bie Klage wegen Gottloigkeit und Blutschuld beim Areopag ein, ober übte, was später geschab, Die hegemonie bes Bollegerichts sowohl in ben genannten Sachen als ruch in Streitigkeiten über Priefterschaften und Priefterrechte, Meier S. 17 ff. Der britte Archon, modenagyog genannt, war früher ohne Zweifel, was fein Name besagt, Heerführer; in ber Schlacht bei Marathon erdeint ber Polemarch Callimachus als Borftand ber zehen Strategen und führer bes rechten Flugels "nach attischer Sitte," Berob. VI, 109. 111. Spater geschieht bieser Eigenschaft nie wieder Erwähnung, fondern ber Polemard batte bie perfonlichen und Familienrechte ber Beisaffen und fremben gerade in berfelben Beife, wie ber Archon bie ber Burger, ju chüten, Holl. VIII, 91. Harpocr. s. v. nolip: Sein Tribunal war beim Exceum, Suid. s. v. ăex. Außerbem hatte er die Leichenspiele der im Briege Gefallenen zu ordnen und babei bem Enpalios zu opfern, wie anch as Opfer der Artemis Agrotera, und bas Tobtenopfer bem Sarmobius Darzubringen. Poll. VIII, 91. Beff. Aneod. p. 290. Jeber biefer brei Jeder biefer brei ibern Archonten mählte fich zwei nageedoor, als Beirather und Gehülfen, velche nach vorläufiger dompaoia vom Staate bestätigt wurden und verantvortlich waren, Ariftot. bei harpoer. s. v. πάριδροι, vgl. mit Poll. VIII, 12. und Demofth. g. Rear. 1369, 20. 1373, 21. hierüber bie eigene Schrift: Theod. Sell. de assessor. Archontum ap. Athen. Lugd. Bat. 1719. 8. Der Rame Thesmotheten, welcher ben feche übrigen Archontun beigelegt wirb, findet sich nicht felten auch vom ganzen Collegium ber rem Archonten gebraucht (Plut. Sol. 25., vgl. mit Plat. Phaedr. 45. n. A.); die eigentlich sogenannten Thesmotheten aber bildeten ein Collegium, pessen Tribunal beim. Thesmothesium (Prytaneum?) war, Suid. s. v. dex., vgl. Meier S. 60. N. 89. Ihr Wirkungsfreis war der einer Juffigpatte, die nicht ausschließlich por bas Forum einer besondern Beborbe zohörten; sie besorgten die Loosung der Richter (Poll. VIII, 125.), machten Die Gerichtstage befannt (Poll. 87.), nahmen ben' Strategen bie Rechendaft ab (88.) und hatten außerdem bas Geschäft ber Aufzeichnung (Denofth. Lept. 487, 14.) und jährlichen Revifion ber Gefege, fo wie bie eitung ber Abstimmung barüber in ben Bolleversammlungen (Aefd. g. Stef. 429.) und die Ratification der Staatsverträge (Poll. a. D.). Wie vie drei obern Archonten ihre naigedou, so hatten auch die Thesm. ihre Beirather und hilfsbeamten , σύμβουλοι genaunt , Demosth. g. Theocr. 1330, 14 f. Daß ihnen einzeln auch polizelliche Berrichtungen oblagen, cheint ans Demosth. g. Mib. 525. hervorzugeben, zu welcher Stelle Ulpian meint, daß fie des Rachts sogar in den Straßen zu patrouilliren gehabt hatten. — So feben wir in den Archonten vorzugsweise die gerichtliche Behörde; allein mahrend fie in ber ariftocratischen Beit für fich felbft und einzeln Recht gesprochen batten (Suid. 8. v. agxwv), blieb ihnen, nachbem Draco bie Strafgerichtsbarteit ben Epheten übergeben und Solon die Bollsgerichte eingeführt hatte, nur die Borftandschaft ber Gerichte. Als Gefammtcollegium finden wir die neun Archonten in wenigen Fällen in Thatigkeit, 3. B. um die Todesstrafe über einen unbernfen gurudtehrenden Berbannten zu verhängen (Poll. 87., von Meier jedoch bezweifelt S. 41.), vom Bolle abgefeste Magistrate vor Gericht zu ziehen (Poll. ebend.), bie Berhandlung des Scherbengerichts zu prafibiren (Plut. Arist. 8. Shol. zu Aristoph. Equ. 851.), die Wahlen, namentlich der Strategen und anderer Kriegsbeamten zu leiten (Poll. a. D.), das Kampfrichtexamt in den Panathenden zu führen u. A. Wenn das Loos,

weiches in der damocratischen Zeit an die Stelle den Wiedle gefretim war, über die neum Archonten entschieden haten, mußten sie seinen Prüstung vor dem Rath (docingsac) und einer zweiten auf den Agena (docingsac) und einer zweiten auf den Agena (docingsac) und einer zweiten auf den Agena (docingsac) und det die einer dweiten abstammten, und das den dritten Grad von ächt diegerlichen Aeltern abstammten, und das Apoll ihnen naressoc und Inpiter igwoc sei, Demosth, g. Endul. 1815. M. g. Lept. c. 73. Poll. 83. 86. 92. Während früster Geiner oder Census (nur Pentacosismenden waren besähigt) die Zulassung zu dieser Währe beschränkte, erössuse under unter den Archontat allen Bürgern ohne Underschied, und vollendate samt ihre democratische Staatssoum, Mut. And. 22. Vor dem Amssantritt die democratische Staatssoum, Mut. And. 22. Vor dem Amssantritt des dweiden des Staatssoum, Mut. And. Sol. 25. Plat. Phasdr. 45. Die Archonten genossen allein under allein Becamten das Schweneckt der Immunität von Liturgien, Demosth, g. But. 24. Ihre Amstandzeichnung im Dienste war ein Kranz; die Struße der Atimie schütze ihre Personen gegen jede Beleidigung, Demosth, g. Bud. 10. (524.). Wenn sich dei der am Ende des Amsszeich atten, so wurden sie in den Areopag erhoben, mit desen Anserzeit sinden wie deie Mostanwärde, zweisen and Schweichelei den Ramen der Geoßen und Rasser als ein hohler Titel beigesügt, Böch G. I. I. p. 313. Tredel. Poll. Gallion. 11.

Bir tehren zu jenem Zeitpunft zurud, wo bie Ariftocratie burch bie Ginführung ber jährlich wechselnben nenn Archonten (683) ber Regienung eine mehr republicanische Form gegeben hatte, aber, ba fie alle Gewalt in bam geschlossenen Krais ber Geschlechter vereinigt bielt, indem auch ber Areopag ansfolieflich nur mit Ebelburtigen befest wurde , einen mur um fo brudenbern Defposisums übte, Die Claffen ber handweiter und Aderbanern von der Theilnahme an ben öffentlichen Geschäften mehr und mehr entfernte, und das Eigenthum und die Freiheit berfelben angriff, indem fie verarmte Schuldner jur perfonlichen Dienftbarfeit zwang. Diefe Ari-floeratie wurde um fo brudender, weil ed teine geschriebenen, sondens bios Gefete bes hextommens gab, bie jene nur tannte und andleg So verlangte benn bas Bolt antampfend gagen bem Drud und bie Bill-tuby ber fleinen Ayrannen, eine fdriftliche Berfaffungs-lirfundo und geforiebene Staategrundfage, und bie gebilbatere Claffe ber Rauftende fagte es burch, bağ ber Archont Dracon, ein Mann von wiffenschaftlichen, aber ernftem und frengem Geifte, beauftragt wurde, einen Gefete-Cober foriftlich abzufaffen (3. 624). Derfelbe scheint aber nur Eriminalgefet enthelten ju haben. Auch ordnete Dr. ein neues Richtercollegium , bas ber Epheten an (Poll. VIII, 125.); allein auch biefes wurde aus bun Abel befett. Diefe einfeitige Gefetgebung verbefferte ben gefelliche lichen und politischen Juftund teinesweges. Dracon glantte bei einem Bolle, wo bas jus talionis und bie Blutrache noch als ein herkommendnecht galt, nur ben berrichenben Marbfinn burd gefcharfte Strafen we Rowbes banbigen zu muffen, und indem er alle Bergeben und Berbrufen in eine Kategovie warf und mit dem Tode bestuafte, hob er alle Grind der Schuld der Berbrecher auf, und schuf so eine blutige Eximinaliustig bie den Staat als eine Botte: Berbrecher und dus Reuschenleben als ein Abiaphoron betrachtete. So machte man mehr Boudrecher, als man vertilgte, benn bie vollziehende Dacht nuchte binter ber gefetgebenben Dacht gerückbleiben. Die ber Ungwedmäßigfeit ber Strufe much bie Soffmung auf Straflosigkeit und ber haß gegen ben Gefengeber, ber von bem vertehrten Grundfag ansgegangen mar, jebe Bertenung bes Gefohes verbiene ale Berrath an ber Gereiftigkeitepftege bes Staates ben Tob (Plet. Sol. 17 ff.). Birtlich mußte mich Dragon, um nicht als ein Opfer foingermet dint gefichtebenen Gefohe zu fallen, aus bem nach gefehlofer gewordenen pe mach Angina flieben; und voese alle Humanität verkämpnenben Jahrungen überlebten ihren Urheber eben so wenig, als fie ben Strom ber emifchenben Ausschweifung und Bigellofigleit aufminaten vermochten; benn ate bie Quellen baffelben ju vorftopfen, bammten fie bie Ufer beffelben ein, iobarch er an Tiefe und Schnelle gewann, was er an Breite zu verlieren spien (Avift. do rep. II. 9: 12. Plut. a. D. Gell. Noct. Att. XI, 18.). Der Harbeienkampf flieg endlich bis jur anerhischen Berruttung, ale Colon, ein Bolls - mit Burgermann von guter und wohlhabenber Familie, fich an in Spipe feiner Bitburger ftellte und burde Ueberrumpelung ber Burg ich ben Dberberrichaft, ober feine Parthei wenigstene ber Mitherrichaft n Bemeinern fuchte. Allein ber Archon Degacles vom Gefchiechte ber ilcmaoniben ftellte fich an bie Spite ber Abelsparthei und belagerte in Berbindung mit ben übrigen Archonten Cylon in ber Burg, und biefer ats fich endlich per Flucht genothigt. Seine Anhänger flehten bei ben klichen um Schonung und erhielten die Zusage personlicher Sicherheit. Dennoch ließ Megacles fie hinrichten; baburch lub er eine Blutschulb mf fich und bie übrigen Archonten, bas erbitterte Bolt verjagte ibm, ind jest fanden zwei Rache burftenbe Partheien einander gegenüber. Das lingfut bes Staates vergrößerte ber Berluft von Galamis, bas ich mit hulfe der Megarenfer in Freiheit gefest hatte. Biederholt verjebliche Berfuce, biefe Infel wieder ju gewinnen, veranfaften ben Be-ding ber Bolteversummlung, benjenigen mit bem Tobe ju bestrafen, ier je wiedes einen Borfchiag jur Miedereroberung den Insel machte. Brollem allein wagte es im ernichteten Wahnfinn, und eine nach Aufhelung bisfes Gefeges von ihm geleitete Uniernehmung wurde mit bet Biebarerobenung der Infel getront. Doch bem eben fo enfahrungs - ale eminifreichen Manne, in bem noch ein Dichtergenius lebte, war ein Sheres Bervienft vorbehalten. Der Streit ber Partheien ernenerte fich; ruch Calamis ging wieder verloren. Das Bolt bachte noch an bie Blut-ihnlb ber Memaoniben, burch welche bie Gotter fcwer beleibigt und bie Stadt verunreinigt feien. Der in gattlichen und menschlichen Dingen wohl erfahrene Seher von Creta, Epimenides, wurde, befonders auf Soloms Untrieb, berufen, um bie Erpiation ju vollziehen und bas Bolt ju milbe-en Gefmunngen ju ftimmen, und auf eine neue Gefetgebung vorzubereiten Pint. Sol. 17.). Alle biefer von Athen fchied, nahm er nur einen 3meig ves heiligen Delbaumes mie, ber auf ber Acropolis ftand; aber bie von bemiefte Ordnung welkte babin, wie sein Delzweig; benn bie Uebel er Berfaffung, bie hanptfächlich in ber großen Ungleichheit bes Gigenbums und ber Erwerbmittel bestanden, bauerten fort. Die tampfenden Partheien waren bie Pebiaer, Bewohner ber Ebene, bie als bie Reichen ime Ariftocratie wollten; bie Diacrier, Bergbewohner, bie bie Democrabie verfockten, und die Parhalier, Kustenbewohner, die eine gemische Ber-instang verlangten (Plut. Sol. 13. Herob. I, 59. V, 71. Thuchb. I, 126.). Bis jest hatte das niedere Bolt in tnechtsartiger Erniedrigung den Eupatriben Bins: geliefert; bars laftete bas Schulbrecht auf ber Armuth, und zu berfelbem gefellte fich jest felavifder Leibbienft für bie Schulden. Allein bie alterifnimtichen Stugen bes berrichenden Stanbes waren murbe geworben und eine Besserung von der Wurzel aus mußte ersolgen, wenn nicht gefentiefer Aufunfr die Zwingherrschaft sprengen folite. Golon, Archon aponyunes Dl. 46, 1, warb jum Bermittler auserseben. Sein Berfuch, bem Baterlande burch eine neue Berfaffung ju belfen, gelung, weil er vom Zeitbebürfniß ansging und mit schoer Mästigung nicht zu viel wollte. Er, ein Kodride (Herod. I, 29-33.), wird mit Recht in die Reihe großen Männer gestellt, in deren Leben sich vie Nutur des Menschen am meisten verharklicht hat. Unter den alten Schwiftstellenn gibt uns keiner eine vollfanbige und gufummenhängenbe Rachricht über Scions politifche Schöpfung.

Beboch was fich aus fpateren Radriften, als foon Tyranuen un Demagogen an feinem Werte geanbert und gebreht hatten, als man fon mit feinen "Befestyrben Gerfte borrte," ermitteln lagt, reicht gur Ben bin , ben hoben Ginn bes Mannes zu erkennen und bie 3bee aufgufaffen bie ihn leitete. Diese mar aber feine andere , als "bie bisherigen Sim beerechte aufzuheben und die Rechtsftellung fammtlicher Staatsgenoffen un unmittelbares Berhaltniß jum Gefete zu bringen;" durch biefes aber jeben bas Recht zu geben, das ihm feinem Berbienfte nach gebuhrte. Er wellt teine ganzliche Berwerfung bes Bestehenben; fo ließ er Dracons Gefen gegen ben Mord und Chebruch fteben. Das Gefes follte ber einzige Ditte punkt bes ftaatsburgerlichen Lebens fenn. Die bochfte Gewalt follte be Gefammtheit angehoren, und biefer ein gemeinschaftliches Burgerifen gegeben werben. Jeber Burger betam Theil an ber Gesehgebung, m ben Magistratswahlen, und an ber Ausübung ber Gesehe burch bie Gerichte (Arift. Polit. II, 9, 4.). Die Einleitung hiezu lag in zwei Anoch nungen, in ber Geisachtheia (Plut. Sol. 15. Cic. de rep. II, 34. Denes ju Diog. Laert. I, 45.), bie nicht nur eine Abhülfe bes bamaligen Roch ftanbes, fonbern auch eine Grunblage jur Gestaltung eines gefethlich fein Burgerihum's werben follte, indem bie Ermaßigung ber Schutbforberungen ber Reichen an bie Armen ein hauptmittel war, ben nichen Stand ans feiner Entwürdigung ju beben; und in ber Abolition bes alm harten Schuldrechts, burch bas die perfonliche Freiheit bis zum bemb finten in Sclaverei gefährbet worben war (Plut. Sol. 15.). Richt met burch eine Wirtung bes Privatrechts, fonbern allein burch Berwichn Richt mer einer Schulb gegen ben Staat unmittelbar tounte bas Burgerthum jest theilmeife ober gang verloren geben; bas Burgerthum blieb in ber Regel bedingt burch die Abstimmung von Burgern. Für die Einburgermy son Fremben mußten fich wenigstens 6000 Burger erflaren. Der Gie ber Detofen war ber ber Dulbung. Berbienfte um ben Staat fonten fe ben Burgern als looredeis gleichstellen. Die gablreichfte Denfchechife Attica's, Die Sclaven, hatten bier wenigstens ein befferes Loos, d anderwärts; Solon raumte ihnen ben Tempel bes Thefens als ein Aislein. Zeber Burger hatte bas Recht in ber Boltsversammlung zu reben und in den Gerichten als Geschworner zu urtheilen (Plut. Sol. 18.). Die bem Beginn bes Ephebenaltere traten bie Burgerefohne in bas offen liche Leben; und im 18ten Lebensjahr empfingen fie in ber Bolfeverfans lung Schild und Speer und wurden eingezeichnet in bas Mündigfeitste (Ansiaggenor yeannareior); mit bem 30ften Jahre trat ber Burger in be Gefchwornengericht ber Seliaa; jest hat er die volle Reife bes Burge thums erreicht. Die Schapung ber vier Boltsclaffen, ber Pentacofice bimnoi, ber Sippeis, ber Zeugita und ber Thetes grundete fich auf be richtige Princip ber bedingten Rechtsgleichheit, die jedem nur fo wi gibt, als er nach bem Dage beffen verbient, was er für bas Allgemen contribuirt (f. d. Art. Tily). Was bie Staatsgewalt anbelangt, fo Solon burch bie Einsehung bes Raths ber Bierhunbert (f. Sonatu), Plut. Sol. 19., und burch Umgestaltung bes Areo pagus zwei Aufer & bilbet, die ben Staat gegen die Sturmfluten ber Menterei bewahren folie-Der Rath ber Bierhundert bereitete bie Staatsgeschafte vor fur be Boltsversammlung (f. Exudyoia), burch biefe war er thatig, für bek An die Bolleversammin war feine Ginficht bas belebende Princip. konnte gegen die Anordnungen des Raths appellirt werden (Beese, Hel-VIII, 62); ihr war der Rath Rechenschaft schuldig (Aesch. g. Etef. 412) Die Bollsversammlung war ein allen hellenischen Democratien gemeis schaftliches Inftitut. Golon ließ aber aus ihr die heliaa (Bollserrichte) hervorgehen, durch welche Behörde sie wieder beschränkt warde Das allgemeine Recht bes Antrags und ber freien Debatte murbe " weifen Schranten gehalten. Die Orbunng bes Geschäftsganges mahrten be

Domophplates und bie Prosbroi, und bie Berhandlungen ber helian fanden in ber hegemonie ber Dicafterien ein einleitenbes und vorgestaltenbes Element und Sicherung gegen Miggriffe. Der Grunbfas ber gegenfeitigen Bermahrung wurde burch alle öffentlichen Organisationen Die Dotimafia und Enthyne ber Magiftrate erzielte einerburchgeführt. feits die nothige Tanglichkeit und Burbigfeit ber Staatsbeamten, andererfoits gab fie bem Staate und ben Gefegen Sicherung. Der Archontat blieb immer noch bas ehrenvollfte Staatsamt, feine Dachtvollfommenheit wurde aber beschränkt. Den Schlußstein bes nenen Staatsgebaubes bil-bete ber Areopagus, welcher ber 3bee nach ein Sammelpunkt aller moralifden und politischen Trefflichkeit und bagu bestimmt fenn follte, bas gange Staatsleben ju veredeln. Der größeren und iconeren Idee, bie ber aus Aristocratie und Democratie, mit llebergewicht der letteren, zu-fammengesetzen Staatsverfassung zum Grunde lag, die freie Kraft des Bolles durch die Einsicht der Besseren leiten und erziehen, die Politik von der Moral beherrschen zu lassen, entsprechen auch die Borschriften und Berordnungen, die Solon für bas bansliche und Privatleben ber Ethener gab. Er ordnete bie öffentliche Erziehung und Bilbung in ben Gymmaften an, icharfte bie eheliche Treue und Reufchheit, Die Arbeitfamteit, Dagigteit, ben Anftand, Die Sittfamteit ein, unterwarf ben offentlichen Lebenswandel einer Prufung, bedrobte Bestechung mit schwerer Strafe, beforantte ben Aufwand bei Sochzeiten und Leichenbegangniffen, forgte für öffentliche Anlagen und Anftalten und regelte bie gange ftabtifche Kamilien- und Polizei-Dronung. Go weise übrigens diese Berfassung bas bemocratifche und ariftoeratifche Element gegen einander abzuwägen und bie verschiedenen Intereffen zu vermitteln suchte, fo tonnte fie boch nicht verhindern, daß Unmuth, Spannung und Gabrung fortbauerte, und es war an bem , bag ber Stant Befahr lief, in bie Sanbe ber Dligarden gurudgufallen, als im 3. 560 Pififtratus mit Gulfe ber Bolfsparthei, ber Dincrier, eine Alleingewalt usurpirte, welche er, obwohl zweimal vertrieben, am Ende ohne Biderfpruch bis an feinen Tod (528) behauptete. Dag gegen ibn feine Reactionen erfolgten, bavon lag bie Urfache hauptfachlich in bem wahrhaft popularen ichonenden und ichnigenden Charafter biefes Serrfchere felbft, ber, obgleich Eprann, b. b. ein wider die Gefege fich aufbringender und über biefelben fich erhebender, unverantwortlicher Borfteber bes Gemeinwefens, bennoch nichts weniger als bespotisch regierte. Er bielt Solons Berfaffung und Civilgefengebung fo ziemlich aufrecht, ja verbefferte die lettere jum Theil; er forberte Ackerbau und Gewerbe, verschonerte die Stadt durch geschmackvolle Bauten von Tempeln und Gymnasien, und wies Athen auf den Beg, auf dem es in so vieler Rudfict bie erfte Stadt ber Belt geworben ift, auf ben Weg boberer Beiftesbildung; ihm verdantte bie Welt bie erfte vollftandige Sammlung ber homerifden Gefange (Cic. de orat. III, 34.) und Athen bie erfte öffentliche Buchersammlung. Die burch Kraft und Gesinnung geabelte herrschaft ging erblich auf seine Sohne, Sippias und Sippardus, über; beibe regierten im Sinne bes Baters fort; hipparchus schien thatig für die geiftige Bildung, indem er bie homerischen Gefange an ben Panathenaen vorlefen ließ, auf den Straffen von gang Uttica Bermesfäulen mit eingegrabenen Sittenfpruchen errichtete, indem er bie berühmteften Dicter feiner Zeit, einen Anacreon von Teos und Simonides von Ceos, in feinen Umgang jog; Sippias für ben Boblftand Athens, indem er bas athenische Gelb umpragen ließ und die Rube nach Innen und Aufen gu fichern fuchte. Erft bie Ermordung bes Sippardus burch Sarmobius und Ariftogiton, beren Dolden hippias nur mit Mabe entronnen war, facte ben Born bes Letteren an und verwandelte feine Berricaft in eine blutige Despotie (im J. 513. Thurpb. VI, 53-59.). Seinen Sturz führten bie verbaunten Alcmaoniben berbei, welche in Berbindung mit bem fpar-

tonifchen Ronig Cleomenes ben Spippins auf feine Seurfchaft gu wengichten und Wiben gu verlaffen nothigten (510). Bon jest an war entichiebene Democratie in Athen. Cliskhenes, Sohn bes Mogarles, jetzt hamt ber Alcmäoniben, wenn gleich nicht von henzen bemocratisch, aussie bie Democratie boch begünstigen, wenn er sich gegen feinen Rebenbahler Jsagoras behaupten wollte. Er änderte die solonische Berfassung zu Gunsten des Bolls (Arist. Polit. VI, 2.) baburch ab, daß er aus ven bei herigen vier Phylen zehen bisbete (welche wieder in Unternbeheilungen, Domi, Gemeinden, gerfielen) und aus jeber ber geben Physen fantig Mitglieber in ben Rath aufnahm, folglich biefen von 400 auf 500 ses mehrte, in feiner Bebeutung übrigens fcwachte, inbem bie medten In gelegenheiten unmittelbar von ber fonverauen Bollegemeinbe abbingen. Ebenfo wird ihm ber Oftracismus jugefchrieben, vermöge beffen bie bffentliche Meinung, oft ber bloge Bollonoid und Partheigeift, auch wie allen Rechtsgrund einen mißfälligen Bürger entfernen tonnte. In biefer Beit finden wir auch fatt ber Bablen für Stanteamter bie Loofe einge führt. Diefe Renerungen riefen bas entgegengefeste ariftocentifiche Brimm bes Staats in ber Perfon bes Ifagoras und bie ariftocratifch geftimben Spartauer gegen fic auf, die bamals noch burch ihre tornrgifchen Emgenben eine gewiffe moralifche Superiorität ausübten; und fo nutte Claffenet bem Isagoras und Cleomenes weichen. Da aber biefe einen Einguff in bie Berfassung thun und biefelbe nach aristocratischen Principien me-formen wollten, so wurden auch bie vertriebenen und bie verbannten Memdoniben wieber guruckgerufen. Darüber entruftet wollten jeht bie Spartaner erft ben Fageras und gulett gar ben Tyrannen Sempias aus Athen mit Baffengewalt guruntfubren; allein mit Muth und Kingheit gogen fic bie Athener aus biefem erften Freiheitelampfe (507-514. Berob. V, 63-86.).

Der Boginn ber britten Periste ift burch bie Perfectniege mib bie Entftehnng ber 3bee eines bellenifchen Supremats bezeichnet. In bie Stelle ber alten lodern Bereine ber bellenischen Staaten treten jest frenemonien mit firenger angezogenen Banben. Athen aber war und blieb ber Centralpunkt ber neuen Entwicklung , und mit bem Sturge ber Pifffin-tiben tauchte ber Genius einer neuen Zeit auf. Die Beranlaffung gu bem erften jener Rriege gab bie Theilnahme Athens an bem Aufftanbe ber Jonier gegen Perfien, wobei bie Sauptfladt Borberaffens, Sarbes, ein genommen ward und in Flammen aufging (500). Theils die Erbitterung gegen die Athener und das von bem Extyrannen Suppias unterhaltene Rachegefühl, theils das gegen Westen gerichtete Eroberungsfystem bes Perfertonigs Darius war es, was den Krieg nach ber griech. Satbinfal verpflanzte. Die erfte Unternehmung aber unter Darbonius vermogludte burch Sturm (493). Darins leitete jest ben gutlichen Beg ber Unterhandlungen ein , und ichidte herolbe nach Griechenland ab, bie unter bem Anfinnen, Sippias wieber in Amt und Burben einzuseben, "Ette und Waffer" verlangen follten. Die größere Salfte ber Bellenen wollte fich unberwerfen, nur bie beiben hauptflanten nicht, Athen und Sparte; biefe schlugen bie ftolze Forberung muthig ab, belegten bie knechtiffgefinnten Landesgenoffen mit Fluch, und in der Gutruftung bes Biller-rechts vergeffend, warf Athen die Serolde in das Barathrum, Sparta in einen Bennnen, wo fie fich felbst Wasser und Erbe holen tonnten (hereb. VI, 48. 49.). Jest erschien ein großes Perserbeer unter Datis und Artaphernes, geleitet don hippias, Retten für die Halsstarrigen mit fic Aber bas von Miltiabes angeführte kleine (9000 Mann und 1900 Platder) Deer Athens ftrafte ohne Mitwirfung bes vorgeblich burd Superfition guradgehaltenen , im Junern gwiefpaltigen Sparta, in Derath on's Ebene Affens Uebermuth (29. Sept. 490). Bahr fagt hersbot: "Der Sieg, wie- bie Freiheit Giechenlands tam von Athen" (herob. VI, 94-116.). Letteres beschloß jest im hohen Selbstgefühl bie Jusein

an gadigen, die fich fo willig ben Perfern unterworfen. Miltiabes Unter-nehmung aber icheiterte an Paros. Während Darins Ruftungen zu einem britten Feldzuge machte, ereilte ihn ber Lob (486), und fein Sobn Terres follte ausführen, mas ber Bater begonnen. In Athen erhoben fich jest an ber Stolle bes gefallenen Miltiabes zwei Manuer, bie ein ganges Perferheer aufwogen, The mistocles und Aristides, beibe Felbherrn und Staatsmänner zugleich. (Ueber ihr Berhältniß zu einander f. oben S. 756.). Xerres mehrjährige furchtbare Austalten zur Unterjochung Briechenlands waren beenbet (im Frühjahr 480). Die an fich einer affatischen Bölferwelt gegenüber lleine Ration ber Griechen war durch Stamm-Eifersucht, fleinmuthiges Distrauen und engherzige Selbftsucht getrennt, Theben perfisch, Argos neutral, die Mehrheit ber übrigen in Ansehung ver Bertheibigungsmaßregeln unentschloffen; selbst Athen wurde burch vohende und bann rathselhaft die Berzweiflung milbernde Orakel entmuthigt, ober boch verlegen; auch Berratherei (ber Melier Ephialtes bei Thermoppla; der Lootse Hannon aus Scoros) blieb nicht aus; und ben-noch wurde Griechenland von dem drohenden persischen Sclavensoch ge-rettet, und zwar zunächst durch die von Themistocles hauptsächlich aus den Einfunften ber Gilberbergwerte Lauriums gefchaffene und meifterhaft angeführte attifche Seemacht. Bie ein verwuftenber Bergftrom batte fic das Perferheer ben Thermopplen, bem Thore Griechenlands, genahert. Hier fiel Leonibas und seine Helbenschaar (6, Juli 480); die vom gemanbten Themifocles burch Bestechungen gegen fcimpflice glucht geficherte Bundesflotte (271 Triremen, barunter 127 attifche) jog fich nach ber weibeutigen Schlacht bei Artemifium jurud; bas geraumte Athen murbe dom ben Perfern verbrannt. Jest aber geschah ber hauptschlag bei Ca-lamis und die Kriegslift und Taktik des großen Themisocles zertrummerte mit 380 Kahrzeugen die 1200 Segel ftarke Flotte der Barbaren (23. Sept. 180). Xerres aber, auf seine ftolzen Plane verzichtend, zog sich mit Den Erümmern feiner Macht über den hellespont nach Afien zurück. Er übererug die Fertsehung des Kriegs dem Mardonius, der mit 300,000 Kriegern in Macedonien und Thessalien zurücklieb, ein Jahr darauf aber (25. Sept. 479) die Schlacht bei Platäg und das Leben verlor, während an demfelben Tage das verschaugte lager des Restes der perfischen flotte bei Mycale von dem gelandeten Schiffevolfe bes Leotychibes und Xan-Best mar Griechentippus burch Sturm erobert und verbranut murbe. lands Befreiung von den feindlichen heerfcaaren vollendet und überreiche Beute ber Sieger Robn. Athen flieg ans feiner Afche wieder auf und erhielt als herricherin jur Gee einen neuen hafen Piraeus und erwei-terte Stadtmauern, mabrend Kantippus ben Krieg gegen ben gemeinschaftlichen Zeind fortsetzte und durch die Eroberung von Sestos und des thraeifden Cherfones fie als Befduperin ber griechifden Freiheit aufunbigte. Mit bem Ariegeglad flieg and bas Gelbftvertrauen und bie Gintracht ber Griechen, Die jest bie Offenfive ergriffen, um ihre Brüber in Rleinasien frei zu machen. Balb jedoch warf Sparta eifersuchtige Blide auf Athen, verfolgte Themistocles, ben Schöpfer ber nenen Größe, und nothigte ben bereits Oftracifirten , bei bem Perferkonig Buffucht ju fuchen (perob. VII-IX. Thuepb. I, 128 ff.). Gein Bert aber vollendete Cimon und Ariftides, durch beren Bermittlung die ionifchen Staaten, bes fpartanifchen Uebermuthe überdrüßig, fich als Bundesgenoffen an Uthen aufchlogen, Dieser Stadt die Degemonie übertrugen (477), und gur Aufstellung eines gemeinschaftlichen heeres und einer Flotte gegen Perfien ihre vom redlichen Aristides regusirten Gelbbeiträge in die Bundescaffe auf Delos niederlegten. Den Oberbefehl im perfischen Kriege führte nach bem Tobe bes Aristibes (471) ber reiche Cimon mit patriotischer Umficht, und erfocht ben Doppelsieg am Eurymedon in Pamphylien an Einem Tage (470). Er bemächtigte sich darauf des Chersones (468),

und zwang wiberspenstige Bunbesgenoffen zum Gehorfam. 36m verbaufte Athen bie Bericonerung feiner öffentlichen Plage burch Baum- und Gertenanlagen, er legte ben Grund zu ben boppelten Safenmauern von Atten nach bem Pirdeus. Aber auch fein Glud und feine Lugend fand beid Berkleinerer und Reiber, bie die Gelegenheit, welche ihnen ber britte meffenische Krieg bot, sein Berbienft zu besteden, haftig ergriffen. Spante, burch Schredniffe ber Natur gebeugt und von Messenern und heloten (465-455) hart bedrängt, erbat fich für die Belagerung von Ithome ein attifches Gulfsbeer. Cimon feste die Gewährung der Bitte burch, in ber er ein Mittel zur Biedervereinigung zwischen ben verfeindeten zwei hant ftaaten Griechenlands erkannte. Allein ba bie Spartaner bas unter Cime erfchienene Corps aus Diftrauen unbenütt und unbelohnt jurudichien. so sab man in Athen hierin eine Beschimpfung ber athenischen Baffenehre, und Cimon , ber biefe Expedition hauptfachlich betrieben, murbe bes lacenismus angetlagt. Dennoch ware ber von großherzigem Nationalgeit befeelte Ariftocrat, ber Sieger bes Eurymebon, in Ansehen geblieben, hatte er nicht eben fo fehr ber überhandnehmenden Bollsgewalt, als ber gefahrvollen Bermurfniß mit Sparta entgegengearbeitet. Spige ber Boltsparthei ftanb Pericles und fein bie An der fein bienftfertiges Bertzeng Ephialtes. Reue Rechte und Freiheiten waren bem Bolle erzwungen worden. Dem ehrwürdigen Ariftocratencollegium bes Areesegus warb feine bisherige Berichtsbarteit faft gang entriffen und bem Dicafterium ber Beliaften übergeben. 11m fo leichter unterlag Cimon ben Ditracismus, um bem Pericles Plat zu machen. Aber hart follte bas Boll für feinen unbankbaren Leichtfinn buffen. Die zur Unterftühung bes Rebellen In arus nach Aegypten geschicke hulfsflotte ging zu Grunde (455). Nachbem man mit Sparta gebrochen, wurde bas athenifche Deer bei Tanagra (457) in Bootien aufs haupt geschlagen; bie Spartaner brangen in Bootien ein, leifteten Theben im Rampfe gegen feint Ludftabte einen unpatriotischen, blos burch ben Groll gegen Athen motiviten Beiftand, so bag Pericles bie Jurudberufung Cimons unter so bebrohlichen Umftanden für gut fand (453). Mit ihm fehrte bas Baffenglud ber Athener im In - und Aussande zurud. Die Spartaner wurden gefolagen und zu einem Baffenstillstand genothigt, Die Stadte Bootiens von Thebens Oberherrichaft frei gemacht, Die perfische Flotte, Die zum Entfag ber Infeln Cypern herbeigeeilt, an ber Rufte von Cilicien und Phonicien theils vernichtet, theils gerftreut (450), bis der Urheber biefer Belbenguge, Cimon, bei ber Belagerung von Citium auf Eppern fei großes, thatenreiches leben endigte. Jest erfolgte zwischen ben Griechen und Perfern wenn auch tein formlich abgeschloffener Friebe, boch ein fill fcweigend gegebener und genommener Baffenftillftanb, in Folge beffen be Perfer ihre Eroberungsplane aufgaben. Nach dem zu frühen Tobe Cimos trat Pericles als Dberhaupt ber bemocratischen Parthei an die Spise ber Staatsverwaltung und blieb vierzig Jahre hindurch (v. 470-430) die Seele aller inneren und auswärtigen Unternehmungen. In biesem Schüler des Anaxagoras tritt uns das vereinigte Bild eines griechischathenischen und republicanischen Staatsmannes und Felbherrn in einer bewunderungewurdigen Große und Erhabenheit entgegen, ber alle ederen Formen wiffenschaftlicher, politischer, funftlerischer und gefelliger Bilbung in fich vereinigte. Er war genialer als Pififtratus, besonnener und uneigennütiger als Themistocles, in der Rede dem olympischen Dosnerer vergleichbar, ein Abgott bes Bolts, und ohne je Areopagit ut fepn, Lenter und Fuhrer "biefes manbelbaren Proteus," ber volltommenfte athenifche Demagog, weil er im Geifte bes Bolles herrichend bie Rraft bes letteren fo beherrichte, baß fie in ebler bobe und haltung fic bewegte, ein Grieche voll Runft - und Schönheitsfinn, ein Athener mit ftabtifder, nicht mit nationaler Politit, weil er nur in feiner Baterftat

pas Baterland erkannte, der Schöpfer enblich der athenischen Bluthezeit, aber and ber Zerftorer berfelben und bes gesammten griechischen Staats-ebens burch ben peloponnesischen Krieg. In bem Zeitraume von 190-400, in beffen Mitte bas pericleische Zeitalter falt, entfalten fic ille Zweige ber Kunft und Literatur zu einer Bluthe, wie fie Athen und Griechenland nie gefehen hatte und nie wieder feben follte (Thuchd. II, 55. Plut. im Pericl.). Damals lebten bie großen Tragifer Aefchylus, Sophocles, Euripides, die Gefchichtschreiber Berobotus, Thu-phibes, Lenophon, die Redner Antiphon, Andocides, Lyfias, ber Lyriter Pinbar), die Philosophen Parmenibes und Angragoas, ber Argt Sippocrates, die Romiter Eupolis und Ariftopha-Schlacht in ber Potile malte, wetteiferte Polygnotus aus Thafos, und nit Phibias, ber ben Tempel zu Olympia mit bem figenden Zeus und Das Parthenon mit Athens Schutgöttin schmüdte, die Bildner in Marmor und Erz, Agoracritus, Polycletus, Scopas, Myron; unsterbiche Werte ber Malerei producirten Zeuris und Parrhafius, herrliche Bauten ein Zetinus, Mneficles, Corobus, Metagenes, Lenocles u. f. w. Unter Pericles Beranstaltung erstanden in Athen bas Parthenon auf der Acropolis, die Propyläen, das Odeum, die Pöcile, nehrere Tempel und Gymnasien, Säulenhallen, Theater und andere öffentiche Prachtgebaube und in großem Prunte erglanzte bie reiche Stadt. — Pericles erweiterte die verfaffungsmäßigen Rechte des Bolles, bestimmte inen Solb für die Beisiger ber Gerichtshofe, ordnete und erweiterte bas Eheoricon, handhabte aber ein brudendes System gegen die Bundesgenoffen, die von Eimon durch Berwandlung ihres Schiff und Truppen-Sontingentes in ein Aequivalent an baarem Geld zur Kriegscaffe, ihrer Seemacht beraubt (Thucyd. I, 99.), allmählig von freien Allierten zu geporcenden Unterthanen berabgebruckt, und burch spartanische Ausbegungen 🕟 zegen ben Despotismus ber Bundes - Centralftabt noch mehr erbittert varen. Der öffentliche Kriegsschat wurde eigenmächtig von Delos nach Athen gebracht und in ftabtische Berwaltung genommen; bie Bundesgenoffen feufzten unter bem Drud einer bis auf 600 Talente gestiegenen abri. Rriegssteuer, und litten viel burd neue Bolle, Gerichtezwang und indere Placereien. Geschmachvolle Pracht verfündete zwar Athens Oberpereschaft, aber ber von schmeichelnden Demagogen verdorbene große Saufe gewöhnte fich unter immer wechselndem Genuffe finnlicher Freuden an Müßiggang und freche Zügellosigteit, und bie Ungufriedenheit ber Bunbesgenoffen über handelszwang und mannigfaltige Anforderungen, womit pas anmaßende und zur Unterhaltung öffentlichen Pruntes viel bedürfende Uthen fie bedruckte, wurde mit jedem Tage lauter. Die Thafier verloren ür ihren Abfall ihre Goldbergwerke. Aegina, Megaris, Euboa, Samos verloren ihre Mauern, Schiffe, Freiheiten und Berfassungen, weil fie bre politifche Gelbftandigfeit behaupten wollten, bie ariftocratifche Parbei wurde burch Bertreibung ihres Chefs (bes alten Thucybides) völlig interbrudt, und Athen gewann unter Pericles eine fo imposante Stel-ung, baß Sparta fich genothigt fab, mit feinem übermächtigen Rebenoubler einen 30jährigen Frieden einzugehen (445). Allein aus diesem Frieden wurde nur ein 14jähriger Baffenstillftand. Die griech. Staats-verhältniffe waren zu überspannt, der Stammhaß zwischen Sparta und Uthen zu tief gewurzelt, die Richtung der continentalen und maritimen Streitfrafte zu bivergirent, als baf an einen ficheren Beftand bes Friebens hatte gebacht werben konnen. Athen verfocht bie Democratie, Sparta Die Aristocratie. In Diesem Gegenfage liegt ber eigentliche Grund und as Wefen bes peloponneficen Krieges, ber nicht allein ein Krieg jegen Bolter, fondern auch gegen Berfaffungen wurde. Die nachfte Beranaffung jum Ausbruch gab bie Einmischung Athens in bie hanbel zwischen

Corinth und Corcyra zu Gunsten des lettern, und die Belagenng wie corinthischen Colonie Potida (436-432), was die Corinthier bestimmt. Sparta zur Theilnahme an dem Kriege zu bewegen. Sie erlangten wie um so leichter, als das llebergewicht Athens Gesahr brobte und im Herrschiedt augemeinen Unwillen erregt hatte. Der Krieg brud mi (431), als die vom spartanischen Gesandten in Athen gestellten Bedage gen trozig verworsen wurden (Thucyd. I, 68.). Athen hatte als niv tare Berbündete auf seiner Seite die Inseln Chios, Samos, kehn alle Inseln des Archivelagus (außer Thera und Melos, die mmi blieden), Corcyra, Zachuthos und die griech. Colonien in Bordenia und an den Küsten von Thracien und Macedonien; und in Griechen selbst die Städte Raupactus, Platää und Acarnanien. Athen sing wie Krieg mit einer vollen Staatscasse von 6500 Talenten an; sein gap Staatseinkommen belief sich damals auf 2000 Talente. \* Sparta's Ver

\* Bir ftellen bier bie michtigften Nachweifungen über bas atbenifche fine wefen , wie es um jene Beit fich geftaltet hatte , burch hervorhebung ber Imm gufammen , unter welchen bas Gingelne befonbers abgehandelt wirb. (Ueber Mito Mangverhaltniffe f. Moneta). I. Staatsanfwand im Frieben. Entrus (ber Infin für Opfer, Aufzüge, Spiele an ben Panathenden, Thargelien, Eleni nien, Dionpfien, Prometheen, Sephafteen wurde theils burd filu gien, theile aus ber Staatecaffe befiritten. Beifpiele von Lepterem f. Both [! 147. 157. Bgl. Demofth. Philipp. I. p. 50, 3. Theilmeife bie Roften ber Intrien nach Delos, Delphi u. f. w.). Austheilungen an bas Bolt (bas Thericum). Unterftupungen Unvermöglicher (f. Adiraros). Unterhaltung ber Elmi waifen (f. Oppavol). Der Rathsfold (Bouleurenov, f. Senatus). Der Bellen fammlungsfold (f. Ennlygola). Der Richterfold (f. Anaorenov). Remuneration fi außerorbentt., öffentliche Dienftleistungen (f. 3. B. Duvdeno, u. Zupyjvogo, ficial) Befolbungen ber niebern bffentlichen Diener (Bodh Staatshaush, I. S. 257.). auch im Frieden (f. Karaorasis). Unterhaltung ber Staatstrieren und ibra Stantaff (Paralos und Salaminia). Waffenvorrathe für bie Unvermöglichen ( Plut. X oratt. p. 852. C.). Bebarf bes Arfenals und ber Schiffsmerfte (Bit) S. 268.). Deffentliche Bauten gur Cicherheit und jum Schmud ber Gtabt, tut werte u. a. (Bodh &. 215 ff. und bie Radmeisungen bei Schom, Antiqu. jm P& p. 312 f.). Safigeschenke (Hospitalia), Ehrenbezeugungen und Beidense (Prytaneum. Corona). Man berechnet die Summe biefer Ausgaben in gr benegeiten ungefabr auf 500 fahrliche Talente. Der Kriegsaufwand aber men's fonbers burch bie von Pericles eingeführten Löhnungs und Berpftegungige (f. Zernengen erhöht. — 11. Staatseinkunfte. Obige Bahl von 2000 ishni. V keruht auf Bristoph. Wesp. 660. Bgl. aber Xenoph. Exp. Cyr. VII, 1, 27. Se (S. 466.) berechnet die Summe auf ungefähr 1800 Tal. Darunter aber 1200 Tal. Bristophe Bunden auf ungefähr 1800 Tal. 1200 Tal. Tribut ber Bunbesgenoffen. Daraus erflart fich ber bebentente Sie vorrath im Anfang bes pelopon. Kriege, Thucpb. II, 13. hauptpositionen orbentier Einnahme waren : Pachtzinfe aus ben Domanen und Regalten (f. Bodb 1. G. 35 Schoin. p. 315.), befonbers ben Bergwerten (Metalla) und Marmorkische (Pentelicum). Sclavensteuer (Xen. de reditt. 4, 25. 356th 6. 355 f) Fremben:Schutgelb (f. Merosno.), und mabricheinlich auch eine Gewerbeftem bie Richtburger (Boch) 356 f.). Marttgefalle (f. Enwren). Gin : und Anfine (f. Петтукоотή: Roch einen besonbern Safengoll nimmt Boch an G. 343.). richtsfportein (f. Πρυτανεία, Παράστασις, Παρακαταβολή) und Gelbfireft ( Teunpecra). Die reichfte Ginnahmequelle war aber in jener Beit ber Eritet in Bunbesgenoffen (f. Dogos). Eine außerorbentliche Steuer in Rriegszeiten at ! E.opoga. Much Unleben tommen vor, um einer augenblidlichen Finangentut beit abgulelfen, Boch II. S. 131. Auf eine eigenthumliche Beife aber murte ! Staat burch gewiffe unmittelbare Leiflungen erleichtert, gu welchen einzelne Binge als zu einer Ehrenpflicht verbunden maren , die Liturgien. - Alle regelmiint Revenuen, außer bem Tribute, waren verpachtet (f. Aggerng, reduren, bie Unit Ginnehmer, endogres, hießen nach ben verschiebenen Battungen elleuerierai, be τηλόγοι, είχοστολόγοι, πεντημοστολόγοι u. a.). Die bem Rath ber funfbutter über welchem naturlich auch in Finangfachen bie Ecclefie ftanb, untergeorbudt Finanzbehorben waren bie Obereinnehmer (f. Hodyrai, Пранторіс, Аподіль [früher Kolaupirai]), die Caffierer (f. Tauiai, Ellyvorauiai, Kulaupirai), M. Rechnungsbehorbe (f. Aoysorai, Ebovros). [P.]

nunbete waren: ber gange Peloponnes aufer bem neutralen Arges und Majaja; Megara, Bootien, Locris, Phocis und bie Stadt Ambracia. Miben befaß die größere Seemacht: 300 Schiffe; Sparta die größere Bandmacht: 60,000 Rrieger. Unmöglich tann hier ber Bang bee Rrieges m Einzelnen verfolgt werben, ber fich attifcher Seits vornehmlich burch Die nach einander auftretenden Sauptperfonen, Pericles, Cleon, Rizias, und por allen burd Alcibiabes bestimmte. Großer Unfalle und ber wichtigen Berlufte ungeachtet, welche gleich in ben erften Jahren eine verheerende Deft, und fpater (415-413) Die von Alcibiades betriebene excentrifche Unternehmung gegen Spracus berbeifuhrte, und ungeachtet blutiger Berfaffungstampfe im Innern (f. S. 307.) zeigte fich boch Athens muere Rraft und ungebengter Sochfinn noch glangender als in ben frühe-cen Zeiten bes Glude, und erfocht (411-407) unter bes Alcibiabes gubrung wichtige Siege, welche ju einem vortheilhaften Frieden gu benüten, Das ftolze Bolt zu feinem Unbeil verfaumte. Auch nach bes Aleibiabes Abfehung, als zehen Strategen, Conon an ihrer Spipe, bie Befehle übernommen hatten, entichied fich eine große Seefchlacht bei ben Arginufen gludlich für bie Lithener (406). Aber - ale ob bas ungerechte Bollegericht über bie fiegreichen Strategen ein rachenbes Berbangniß bervorgerufen batte — ber neue spartanische Befehlshaber Lysander überfällt bei Aegospotamos die forglose athenische Klotte (406), erobert fle und nach einander alle athenischen Befigungen und Bundesftabte faft ohne Schwertstreich. Die Belagerung ber Stadt Athen felbft begann 405, ihre Uebergabe erfolgte im Mai 404. Lysander hob die bisherige Berfaffung auf und bestellte breifig Regenten ober Tyrannen, Critias an ihrer Spige, und einen fpartanifden harmoften Callibius. Athens Bluthe war mit biefem Schlage babin und batten fich nicht bie Lacebamonier ben Bunfden ber Bunbesgenoffen wiberfest, fo ware bas eine Ange Griechenlands vernichtet worben. Gechennbfiebengig Jahre nach ber Schlacht bei Salamis, im fiebenundzwanzigsten bes wechselvollen Arieges, wurden bie Mauern niedergeriffen, Die einst Themistocles gegen Sparta aufgeführt hatte. Zwar fturzte Thrafpbulus (403) ben verhaßten Terrorismus ber breifig Tyrannen, unter bem Athen acht Monate ge-feufst, und ernenerte Die Solon'iche Berfaffung; aber es waren Formen ohne Leben und die Berwirrung blieb. Der eblere Burgerfinn war er-ftorben, wie icon aus bem an Socrates, bem Martyrer philosophischgleichmuthiger Rentralität, verübten Juftizmord (399) erfichtlich ift. Rach fo gerreifenden Burgerfriegen waren bie Intereffen ber Griechen getheilter als je. Darum fuchte Perfien Diefelben burch fich felbft zu befiegen. übergab ben Dberbefehl feiner nenen Rriegeflotte bem erfahrenen Conon, ber bei Enibos (394) bie Nieberlage von Aegospotamos rächte, und bie Meerherricaft ber Spartaner vernichtete. Zwar ichien jest bie Macht Athens durch Dieselben Affiaten verjungt und wieder bergeftellt, Die fie por hundert Jahren hatten gertrummern wollen. Allein Sparta folof jest ben verratherischen antalcibischen Frieden, wodurch Athen feine transmarinen Bunbes - und Stammgenoffen und mit benfelben fein lebergewicht zur Cee verlor, Sparta bagegen als hauptlandmacht wieder emporstieg (387). In der Kolge, ale Sparta burch Theben gedemuthigt und gefdwacht, Theben felbft aber von feiner ephemeren Sobe ju gleicher Unmacht berabgefunten war, ware Athene Ceemacht ju einem bebeutenben Einfluß in Griechenland gelangt, hatte nicht ein unfeliger Rrieg mit ben Bunbesgenoffen (358-356) ben Berluft feiner beften gelbberrn, Cbabrias, Timothens und Iphicrates, und die Unabhängigfeit von Cos, Rhabus, Chios und Byjang berbeigeführt. Unter biefen Berhaltniffen entartete ber Bolfsgeift immer mehr. Es fehlte nicht an tapfern Dienichen, aber an vaterlanbifden Geelen. Die Beschäfte bes Gemeinwefens wurden noch öffentlich beforgt, auch fanden einzelne mobibentenbe

und großgefinnte Redner noch rafche Theilnahme und bestegten bie folaffe Befinnung; aber ihnen gegenüber maltete haufiger Leibenfcaftlichteit, Beftechlichteit und Berrath. Feine Genuffe und abgeschliffenes Daaf geichneten bie Gefellschaft aus; aber bie Maßigleit früherer Beiten, alte Sitten und Brauche murben felten gefeben und Sabfucht und Ungerechtigfeit griffen um fich mehr und mehr. Sandel und Betriebsamteit vermochten ber einreißenben Armuth und Berobung, burch fcwere Staatslaften in fcmeren Beiten beforbert, nicht zu begegnen. Prachtige Schaufpiele fmben viele hingubriugende Bewunderer, aber bie helben ber Buhne bilbeten feine helben fur bas leben, und bas lachen über Thorheit, Leichtfim und Gemeinheit erwedte feinen Ernft und feine Tugend. Die alten Gotter wurden von allen gefeiert, aber von Bielen nicht mehr geglaubt. Ueber Gott, Welt und Ibeale von Berfaffungen mußte man vortrefflich zu reben, aber Bolt, Baterland und Gefet wurden vergeffen. Neben den tieffinnigen Philosophen (Platon) standen ruhmvolle Künstler (Lyfippus und Apelles), aber große Staatsmanner und heermeifter wurden immer feltener. Dem Leben gebrach es zwar weber an Geift noch an Genuf, weber en Beweglichfeit noch an Glang, aber ber Ernft und bie Burde mar babin, weil bie Alles verbindende Geele - vollsthumliche Burgerlichkeit -Diefer sittliche Berfall begunftigte bie Anschläge bes ftaatsflugen Macedoniers Philippus, ber an bem Bolferebner Aefdines und anbern feilen Demagogen geschickte Wertzeuge für bie Untergrabung ber griechischen Freiheit erkauft hatte. Noch hatte Athen an Phocion und Demosthenes zwei helbenselen, von welchen ber eine als Staatsmann und gludlicher Felbherr ben Eingriffen bes Maceboniers auf eine Zeitlang Granzen seste (340), ber andere als machtiger Boltsredner auf Augenblicke ben alten Bürgerfinn wieber wedte und zu Opfern entflammte. Gelbst noch eine große nationale Coalition gelang biefem zu Stande zu bringen; aber bie Heerführer waren ohne Lalent, die Eruppen ungendt, und Griechenland unterlag dem Philippus bei Charonea (338).

Bierter Zeitraum (338-146). 3war von Philippus und in ber Folge auch von Alexander geschont , vermochte Athen boch immer nur vor-übergebend einige Gelbständigfeit zu behaupten. Auch die lette, von Demofthenes und Spperibes betriebene, von leofthenes geführte Unternehmung , ber lamifche Rrieg, miflang und endigte für Athen mit einem bemuthigenben Frieben , beffen Bedingungen unter andern die Ginfuhrung einer ariftocratischen Regierungsform und die Ginnahme einer macedomifcen Befagung mar (322). Den Sturz ber ersteren burch bie bemocratifche Parthei rachte Caffanber (318) und nothigte bie Stadt, ben Demetrius Phalereus jum oberften Leiter ber Staatsgeschafte anzunehmen. 3m 3. 306 hulbigte bie entwürbigte Stadt ihrem angeblichen Befreier Demetrius Poliorcetes als einem Gott. Die Boltsberrschaft war zwar wieberhergestellt, spater aber (296-287) gebot Demetrins als herr in Athen, nach beffen Unfallen die Stadt eine zwanzigjabrige Freiheit genoß. Antigonus Gonatas machte berfelben ein Ende (266), und erft mit bem 3. 229, ale Uthen für ben achaifchen Bund (f. 6. 20.) gewonnen mard, ichien die Beit ber Unabhangigfeit und einer wirbigeren politischen Stellung getommen ju fenn. Allein Athen war zu febr gefunten, um irgend eine haltung behaupten ju tonnen. Balb an bie Achaer, bald an bie Actolier angeschloffen, baranf (200) von Philipp von Macebonien bebrangt, warf es fich ben Romern in bie Arme und fpielte, in fclavifden Sulbigungen gegen biefe fich erfcopfend, eine uneble und and bann ganglich paffive Rolle, ale von ben Achaern ber lette Berfuch gemacht wurde, gegen bie Richtgriechen bie Ehre bes griechifchen Ramens ju mabren. Als nach ber Ginnahme Corinths 146 Bellas in ber wömischen Proving Achaja unterging, schenkten die Sieger bem unterthanigen Athen einen Shatten von Freiheit (Strabo 398.).

Fünfter Zeitraum. Die äußern Formen seiner Berfaffung behielt Athen bie gange Raiferzeit hindurch; bag aber bie Berwaltung mehr im aristocratischen Geiste geführt warb, ergibt sich aus ber bobern Geltung, welche ber Areopag, und scheint sich anch aus bem fleigenden Ansehen zu ergeben, welches bie erwählten Strategen behaupteten. Rur in geiftigen Dingen ubte Athen fortwährend eine Art Supremat. burch bie Liberalität ber Ptolemaer ber fintenben griechischen Literatur wahrend ber Zerrüttung aller Berhältniffe in Griecenland eine Freiftatte in Alexandrien eröffnet worden war, horte Athen doch nicht auf, ein hauptsit der Runfte und Wiffenschaften zu feyn; hier holten die Beften ber Romer ihre höhere gelehrte Bilbung, und mehre Jahrhunberte lang ftanben bie Schulen ber athenischen Philosophen offen. — Bon Athens außeren Schidfalen in biefer letten Periobe ift nur noch ju fagen, baß im 3. 88 ein burch Ariftio mit Mithribates geschloffenes Bunbniß für bie Stadt bie Belagerung, Eroberung und Ausplunderung durch Sulla aur Folge hatte; daß es in ben Burgerfriegen auf bes Pompejus Seite ftand, von Cafar jeboch begnabigt, von Antonius fpater fogar mit Eretria und Aegina beschentt, von bem Sieger Augustus aber nicht barter als mit bem Berluft ber genannten Besigungen bestraft wurde. Wenn romifche Gewalthaber bie Athener begunftigten, um beren große Ahnen an ehren, so bantten bie Entel mit friechenber Schmeichelei (Caff. Dio XLVIII, 39. Dio Chros. XXXI. p. 346 f.). Ihr größter Wohlthater aber war habrian, ber bie Stabt vergrößerte und verschönerte, bas Gemeinwefen ordnete und burch bas Geschent ber Infel Cephallenia bereicherte, und wirklich für eine Zeitlang eine neue Bluthe herbeiführte, wofür die Athener burch Errichtung einer Phyle Sabrianis ben Raifer ihren alten, gottlich verehrten Eponymen jugefeuten. Auch bie Antonine wollten ihnen mobl, unter welchen ber berühmte Berobes Atticus bier eine glanzende Rolle spielte. Aber ungnäbig war ihnen Septimins Severus, ber ihre Privilegien beschränkte. Balerian erbaute die von Sulla zerstörten Mauern wieder (258), welche jedoch 260 die Stadt vor einer Eroberung durch Scythen und hernler zu schützen nicht vermochten. Dhue Biberstand ergab sie fich 400 bem Bestgothen Alarich. Bas weiterhin berichtet wird, gehört bem Mittelalter an. [W. M. Pahl.]

Literatur der Neueren. Außer den allgemeinern Werfen, welche zum Theil schon im Bordergehenden genannt sind, von Mitsord, Gillies, Heeren, Otfr. Müller, Wachsmuth, Tittmann, Hullmann, Kruse, Drumann, Schlosser, R. F. Hermann, Schömann u. A. und den topographischen und Reisewerken, namentlich Chandler, Choiseul, Gouthier, Gell, Dodwell, Walpole, Bröndsted, Protesch u. A. (s. Graecia), nennen wir von den vielen besondern Schriften, welche Uthens Geschichte, Staatseinrichtungen, Eultus, Künste, Justande u. s. w. zum Gegenstande haben, solgende: Meursius de populis s. pagis Atticis. Altenae Atticae. Cecropia. Ceramicus geminus. Piraeeus. Reliqua Attica. De regno Athen. De Archontibus Athen. Fortuna Atheniensium. Themis Attica. Areopagus. Theseus. Solon. Pisistratus. Kleusinia. Panathenaea. Ausg. von Lami Florenz 1741-63. XII. sol., auch in Gronov. Thes. t. IV. V. — Corsini Fasti Attici Flor. 1744-56. IV. 4. On the kings of Attica besor Theseus in Philol. Mus. T. II. p. 345-372. Jani de Dracone, Lpz. 1707. 4. Schmid de Solone, Lpz. 1688. 4. Menz de Solon. legibus, Lpz. 1701. 4. Groen van Prinsterer quae suerit ratio necessitudinis, quae. Atheniensibus cum sociis intercessit, Lepden 1820. 4. Lorenzen de red. Ath. Pericle potiss. duce gestis, Götting. 1834. 8. Kötscher Arisophanes und seitalter, Berl. 1827. 8. Granert Geschicke Athens seit dem Tode Mer. des Gr. n. s. w. in seinen historischen und phisol. Analesten, Münster des Gr. n. s. w. in seinen historischen und phisol. Analesten, Münster 1833. 8. Ahrens de statu Ath. politico et literario iade ad ach. soed. interitu ad Antonin. tempp. Gött. 1829. 4. Beutler de Ath. fatis,

statu pol. et liter. sub Romanis, Gött. 1829. 8. Theobald hist. Ath. inde ab interitu foed. ach. Marb. 1829. 8. — Creuzer orațio de civit. Ath. omnis humanit. parente, Frankf. 1826. 8. — Sigonius de rep. Ath. libri IV. Bologna 1564. 8. und mehrm., auch Gronov. Thes. V. Uffo Emmins de rep. Ath. bei Gronov. t. IV. Postell de rep. Ath. und Explins de rep. Ath. und collat. legum Ath. et Roman. ebendaj. t. V. Sam. Petit leges Atticae, Paris 1635. sol. ed. Wesseling. Lepten 1742. fol. Rous Seven books of the altick antiquities, Oxford 1637. 4: u. mehrm. Lamb. Bos Antiqu. gr. praecip. Ath. Francter 1714. julest ed. Zeune, Lys. 1787. 8. Biagins de decretis Atheniensium, Rom 1785. 4. Paftoret histoire de la législation. t. VI. VII. Paris 1826. 8. Schömann de comitiis Ath. Greifem. 1819. 8. 3figen de tribubus Att. Leipz. 1826. 8. Bachem. de tribuum Att. partit. Riel 1825. 4. Rutorga de antiquiss. tribub. Att. Dorpet Boffler de gentibus Att. sacerdotal. Darmft. 1833. 4. Deier de gentil. Att. Halle 1836. R. Fr. Hermann de equitibus Att. Wark. 1835. 4. Deffelben Quaestt. de jure et auctor, magistr. ap. Ath. ebendaf. — Matthia do judiciis Athen. in beffen Miscell. philol. Altenb. (1803. &) T. I. P. III. Otto de Atheniens. actionibus forens. spec. I. n. II. Leipz. 1820. 4. Seffrer bie Athen. Gerichtsverfaff. Coln 1822. 8. Meier und Schömann ber att. Procef, Berl. 1824. 8. Platner ber Proc. und bie Rlagen bei ben Att. Darmft. 1824. 2 Bbe. 8. Meier de bonis damnatorum otc. Berl. 1819. 8. Platner Beitrage jur Renntnig bes att. Rechts, Marb. 1820. 8. Subtwalfer über bie Diateten in Athen, Jena 1812. 8. Bunfen do jure hereditar. Ath. Gott. 1813. 8. Schomann do sortit. judicum ap. Ath. Greifew. 1820. 8. F. B. Fritfche de sortit. judicum ap. Ath. Lpj. 1835. 8. Bendt de politia Ath. Erlang. 1798. 8. Baumftart de ourat. empor. et nautodicis ap. Athen. Freyburg 1828. 8. 28 efferm. de publ. Atheniensium honoribus et praemiis, Epg. 1830. 8. Befonbere Schriften über ben Areopag , Die Archonten , Epheten , Logiften , ben Offracismus n. a. s. unter diesen Art. — Letronne sur la population de l'Attique etc. in Mem. de l'Acad. des I. T. VI. (1822.). Bodh die Staatshaushaltung ber Athener, Berl. 1817. 2 Bbe. 8. und 1 Heft Insch. Rapp de re navali Ath. Hamm. 1830. 4. Eramer de educat. pueror. ap. Ath. 1833. 8. lleber ben Luxus ber Athener bie Schriften von Meiners, Lemge 1782. &. Endfen, Gott. 1782. 8. Reitemeper, Gott. 1782. 8. Banber de luxu Ath. Greifen. 1828. 4. - Difr. Müller Minervae Poliadis sacra, Gott. 1829. 4. Babr de Apolline patricio et Minerva primig. Ath. Beibelb. 1820. 4. Rudert ber Dienst ber Uthene nach seinen örtlichen Berhaltn. Silbburgh. 1829. 8. C. hoffmann Panathenaises. Caffel 1835. 8. Auch f. Die bei ben einzelnen Festen angefuhrten Schriften. - Genelli bas Theater ju Atben , Berl. und Lpg. 1818. 4. Rannegießer Die alte tomifche Bubne ju Athen , Breel. 1817. 8. Fanelli Atene Attiche, 1704. Athenian lettres, 1798. II. 4. Deutsch von Jacobs, Lpz. 1799. 1800. II. 8. Thurmer Ansichten von Uthen und s. Denkmalen, Rom und Dreed. 1823 ff. sol. Inwood the Erechtheion of Athens etc. London 1827. sol. und die schen jum Theil oben in ber Topographie genannten Schriften von Stuget und Revett, Wilfins (Atheniensia, London 1816. 8. 2 Bbe.), Samfins, Leule, Difr. Muller (in Erfc u. Grubers Encycl.), Rog u. A. [P.]

Atticiamus, ein Bilbbaner aus Uphrobifium, beffen Rame auf einer Diufe im Florentiner Diufeum fteht. Auf einer Confular-Statut beffetben Dufeums liest man ben Ramen ATTICIAI ... woburch bie Schreibart Atticianus bestätigt wird, wofür die Erklärer Biuckelmanns Bb. VI. Thl. 2. p. 341. und Sillig im Catal. Attilianus lefen. R. Rochette Lettre a M. Schorn p. 62. [W.]

Attectatae. Diefer von einer Claffe griechischer Schriftfeller ber fpateren Zeit gebrauchte Ausbruck läßt fich in einem zwiefachen Sinne auffaffen. Als nämlich icon in bem Zeitalter ber Macebonier, und

insbesondere nachher in dem gelehrten Alexandria bei den von dort ausgegangenen Bestrebungen in der Literatur fich nach und nach im Laufe ber Zeiten eine Art von griechischer Schrift - ober Buchersprache gebildet patte, beren fich Diejenigen, Die als Gelehrte ober fonft mit ihren Geidesproducten auftraten, vorzugsweise bei der schriftlichen Aufzeichnung pebienten (xour) letes, dialexros), fo zeigten fich balb auch die Folgen einer olchen allgemein eingeführten und über alle Theile der gebildeten Welt verbreiteten Schriftsprache in der Abnahme der ursprünglichen Reinheit viefer junachft von bem attifden Dialect ausgegangenen Schriftsprache wirch Beimischung mancher frembartigen ober auch mancher mehr ober ninder provinciellen Ansbrude. Aber eben baber finden wir auch besouvers feit bem Zeitalter habrians und ber Antonine eine Angahl von Rheoren und Sophisten, die, um ihre Darstellung zu heben und ihr besto größeren Eingang zu verschaffen, auf den Ausdruck alle mögliche Sorgfalt perwendeten und barin ein in ber That oft felbst angftliches, und bis jum Extrem fich fleigerndes Bestreben zeigen, die frubere Reinheit ber attiden Sprace wieder herzustellen durch forgfältige Entfernung aller minder ittischen, im Laufe ber Zeit in die Schriftsprace eingebrungenen Wörter ind Ausbrude, so wie durch möglichste Jurudführung der alt-attischen Ausbrude, Formen, Wendungen und felbst Eigenhumlichteiten, wie fie n ben beften Schriftstellern ber alteren attifden Periode, namentlich bei en Dramatikern, aber auch bei einem Plato oder Thucydides oder bei en alteten Rednern vortommen; biefe Rhetoren und Sophiften ber fpaeren Zeit find es, welche baber vorzugsweise mit dem Namen der Attiiften: of Arrentoral over of Arrentsorres (im Gegensatz zu benen, welche i naroi, bisweilen oi Ellyres genannt werben) bezeichnet find. Es geören unter biese Claffe von Schriftstellern, die bei allem ihrem gewiß ühmlichen Streben boch von einem gewiffen manierirten Befen fich nicht rei erhalten konnten, ein Arrianus, Aelianus, ganz besonders Lu-ianus und Aristides, dann Heliodorus, Philostratus, Longus, Ehemistius n. A. (f. d. einzeln. Art.). Junachst hervorgerusen war reilich das Bemühen der Atticisten burch die Bemühungen griechischer Brammatifer, welche icon frube, felbft noch por Chrifti Geburt, bann nebefondere in der romifchen Beit und in ben erften Jahrhunderten drifticher Zeitrechnung ber Erhaltung ber Reinheit ber Sprace ober vielmehr ber Zurudführung ber im Schriftgebrauch in Umlauf gekommenen Sprace uf bie Grundlage ber classisch-attischen Periode, ein besonderes Augennerk jugewendet hatten. Das Streben biefer gelehrten Grammatiker und Sprachkunftler, die wir nun auch mit dem Namen ber Atticifien beeichnet finden, ging junächst babin, alphabetifche Berzeichniffe von folden Ausdrüden zusammenzustellen, welche, obwohl minder attifc, im Laufe er Zeit in Gebrauch bei der Schriftsprache gekommen waren, und babei inf die besteren alteren, acht attischen Ausdrücke und Formen oder auf en Gebrauch und die Bebeutungen biefer Wörter, wie fie bei ben alteren Schriftstellern Athens sich sinden, hinzuweisen. Biele Schriften der Art, heils Lexica (unter dem Namen: Arrenad desus, oder wovad, ydasoau, auch voucea Arrixá, ouvayuyai Arrixov défeur 11. dgl.), theils eigene Anleis ungen ober Abhandlungen über ben attischen Dialett von gelehrten griehischen Grammatikern und Redekünstlern, meist aus der römischen Raiserzeit obwohl and Einzelnes ichon früher vorkommt) werden uns augeführt; iber leiber ift hier fehr Bieles verloren gegangen, wie man icon aus ben Auführungen und Nachweisungen bei Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 168 ff. erfeben tann, womit insbesondere, was die Art und Weise, wie diefe Brammatiter ben Gegenstand behanbelten, so wie den vorsichtigen Ge-brauch, den wir von diesen Leistungen dieser Grammatiker zu machen paben, betrifft, Piersous Bemerkungen (Praesat. ad Moorid. p. XXVII-XLV) Panty RealsEncyclop.

au verbinden find. Roch haben fich einige diefer in lexicatifder Form abgefasten Seriften ber fpateren Zeit erhalten, beren wir an Ort und Stelle naber gedeuten werden; es gehören babin zunächst die Schriften bes Möris, bes Phrynichus, herobianus (was wir namtich baven bestigen), bes Thomas Magister, auch in gewisser hinsicht bes Ummonius (f. oben S. 405.) und bes Pollux, so wie bes Gregorius von Korintb. [B]

Atticates, f. Anticites.
Atticurges, f. Columna.

Attieus. 1) A. aus Pergamum, ber Schuler bes oben (G. 621. a. 622.) genannten Abetors Apollodorus, von Strado (XIII, p. 625.) als et nambafter Sophift und Gefchichtschreiber angeführt. — 2) A., ans ben zweiten Sahrhundert n. Chr., ein platonifder Philosoph, ber im feinen Schriften, aus welchen Gufebius Praspar. Kvang. XV, 4-9. 12. 13. Gini ges aufbewahrt hat, die platonische Philosophie gegen Ariftoteles ver theidigt und auch dieselbe vor der Bermischung mit andern Lehren eifzigk zu bewahren bemuht war; außerdem werden bnoperipara eines Platoni Fers A. genannt; wenn anders hier an biefen A. und an feinen andern, etwa ben herodes Atticus, zu benten ift. Bgl. gabric. Bibl. Gr. III. p 164., vgl. 144. — 3) Tiberius Claudius Atticus Herodes, war im Anfang bes zweiten Jahrh. n. Chr. ju Marathon geboren ams einen ebenfo vornehmen und alten, als reiden Gefdlecht. hatte bod fein Bater A. in feinem Teftamente einem jeben attifchen Barger ein legat von einer Mine (alfo 221/2 Thir.) ausgefest, wofür fich jeboch ber Sofa mit einer runben Summe abfanb. Diefer hatte foon fruhe bein Stubium ber Rhetorit fich mit vielem Gifer ergeben; bie angefebenften Rhetoren feiner Zeit, ein Scopelianus, Favorinus, Gecundus, bem heredes felbft fpater bie Leichenrebe hielt, ein Polemo waren seine Lehrer; mb so befähigt und gebildet trat er noch jung in den Staatsbienft, exfreute fich auch der besonderen Gunft des Mare Aurel, welchen ex nebst Lucius Beras felbft in ber Rebefunft unterrichtet hatte. herobes Atticus betfeibete nach einander bas Amt eines Auffebere ber freien Stabte in Afien, er wer Archon um 137, Conful im Jahre 143 n. Chr., und fpater noch ftant er als Apriegens ober Elladaipens ben beiligen Spielen ju Ebren ber beiben genannten frirften vor. Rachbem er aber vom öffentlichen leben fic gurid gezogen, waren es blos die Biffenschaften, junacht bie Berebfambeit, für bie er bis zu feinem Tobe (wahricheinlich 180 n. Chr.) hauptfachlich lebe; wahrend er feine unermeflichen Reichthamer ju nuglichen und wohlthafigen 3weden, namentlich zur Anlage großer Bauwerte, verwendete. Das bon ihm aus weißem pentelifdem Marmor aufgeführte Stabium, beffer lleberrefte fich noch fest vorfinden, das prachtvolle Theater der Regelle mit dem aus Cedernholz gefügten Dache und Anderes ber Art verbreitete feinen Ramen in ber gangen romifchen Belt. Doch war fein Rubm als Redner noch größer; er hatte eine Schule ber Berebfamleit eröffnet, aus welcher jablreiche und berahmte Schuler hervorgegangen find; aber er glangte and felbst als Redner, wie dieß die einstimmigen Bengniffe ber Alten beweisen, in welchen er balb paocleie loywe, balb Ellipswereder Abquaine yluaca genannt wird (anderer lebenden Pradicate ju gefdweigen); Mulus Geffine (XIX, 12. Noctt. Att), ber ihn eine Abbandfung gegen bie Stoller in griechifcher Sprace vortragen borte, urtheilt baruber folgenbermaßen: "in qua (Graeca eratione) fore omnis memoriae nostrae universos gravitato atque copia et elegantia vecum, longo praestint. An efner andern Stelle (IX, 2., vgl. I, 2.) nennt er in noonsularem virum, ingenio amoeno et Graeca facundia oelebrem." Raber bat fic Philoftratus (Vit. Bophist. p. 564. Oloar.) über ben rebnerifden Charafter bes Berobes Atticus ausgefprochen; bei bem Berinfte ber Geriften bes Derobes Attiens find wir felbft jest nicht mehr im Bonnbe, ein eigenes

Brebeil au fallen. Doch fcheint eine eigene Annuth und ein gefälliger, armonischer Fing ber Rede, der mit Einfachbeit und Kraft fich bewegte, en Sauptearafter feiner Reben , Die er meift unvorbereitet vortrug, gerildet an haben. Bon feinen Schriften werben uns genannt: doyon aurozido, freie, improvisirte Bortrage; dealities, Abhandlungen; Eoquegides, Tagebücher; Emoralai, Briefe, von welchen allen sich aber Richts erhalen hat. Aux eine noch vorhandene Rede Aedi nodireiag, worin die The amer aufgeforbert werben, fich mit ben peloponnesischen Staaten gegen ven macedonischen König Archelqus zu ruften, trägt den Namen des heiodes Atticus; aber es ist die Achtheit dieses unbedeutenden Productes vineswegs verbürgt, obwohl unlängst foß (De Gorg. p. 100 f.) die onst dem Sophisten Gorgias zugeschriebene Rede: Dosensio Palamedis ils ein Bert des herobes Atticus barzustellen versucht hat. Es findet id die Rede nege Modereias abgebrudt in ben Sammlungen ber griechis iben Rebner von Albus (Venet. 1513.), henr. Stephanus (1575.), Reiste (Tom. VIII.), 3. Better (Oxon. 1822. Tom. V.), so wie in Haedis Attici quae supersunt, annot. illustr. R. Fiorillo. Lips. 1801. 8. Außerdem find hier noch die in der Rabe von Rom bei Triopium auf den ver Regilla, einer reichen und vornehmen Romerin, ber Gattin bes beodes Attieus gehörigen Landereien, welche nach dem Tobe von herodes en Gottern geweiht murden , entbedten Infdriften gu nennen , von melben anger zwei fleineren und nicht bedeutenden, zwei größere, bie eine n 30, die andere in 59 Berametern, jene auf die Beibe bes Felbes, riese auf bas Andenken und Die Tugenden ber Regilla sich beziehen, beren Es verurfacht zu haben, Berodes boshafter Beife beschulbigt worden var. Aber mit Unrecht hat man ben herobes jum Berfaffer biefer Berfe nachen wollen, Die eher einem auch sonft bekannten Dichter und Arze Mareellus aus Sida zugeschrieben werden durften. Es find übrigens biefe inter bem Ramen ber Triopischen bekannten Inschriften mehrfach im Druck peransgegeben worben, am beften von Ennie Duirine Bisconti gu Rom 1794. fol. unter dem Litel: Inscrizioni grecche Triopeo, con varzioni ed esservazioni (and abgebruck in Visconti Oeuvres von Labus, Milano 1827. i. Tom. I. p. 237.), und barans in ber angeführten Schrift von Fiorifio, n ben Anall. von Brund II, 302. und in ber Antholog. Gr. III, 15. Räbere und aussührlichere Rachrichten über Berodes Atticus gibt unter en Alten Philostratus Vit. Sophist. Il, zu Ansang; unter den Reuern f. Burigny: Sur la vie d'Herode Ath. in den Mem. de l'Acad. des Inser. et le bell. Lett. Vol. XXX. p. 1 ff. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 4 ff. Fierille n b. angef. Schrift, vgl. mit Westermann Gefch. b. griech. Beredfaint. j. 90. In den Annall. di institut. archeolog. zu Rom foll nächftens eine Abhandlung von Th. Hepfe erscheinen: Saggio oronologico sulla vita l'Herode Attico, in rapporto alle inscrizioni Triopee ora Borghesiano. i) Titus Pomponius Atticus, auch meistens furzweg Attious ge-ianut, ursprünglich ein Beiname, ben biefer römische Ritter von feinem ängeren Aufenthalt (von 666-688 b. St.) in ber Stadt Athen erhalten atte. Er war geboren 644 b. St., brei Jahre vor Cicero, hatte bunn ine forgfältige Erziehung erhalten und war frühzeitig in ben Biffen-chaften gebildet worden; bis ihn im 3. 666 bie Unruben bes Sufpirins, effen Berwandter er war, und die Streitigfeiten bes Einna und Sylla ewogen, Rom zu verlaffen und in Athen fich anzufiedeln, wo er blos en Biffenschaften lebte, jedoch fpater durch Splla, ber ihn bort tennen ernte, wieder jur Rudtehr nach Italien veraulagt marb. Wir Hunen ifer nicht naber in bas Detail ber Lebensgeschichte eingeben, bie une von Cornelius Repos (f. b.) in ber noch vorhandenen Biographie fo foon pefchilbert ift, zumal ba auch bie bebeutenbe Sammlung von Briefen bicero's on biefen, feinen Freund (Ciceronis Epistt. ad Atticum Libra IVI.), fo viele Data biezu liefert. Rur fo Biel tonnen wir hier bemerken,

baß man nicht leicht ein abnliches Beifpiel eines Privatmannes finden wirb, ber, wie Atticus, ohne je irgend ein öffentliches Amt gu befleiben, boch burch feine perfonlichen Berhaltniffe und burch die Berbindungen, in welchen er mit ben angesehenften Mannern Rome fanb, welche in jener Beit die Staatsgeschafte mehr ober minder leiteten, einen fo großen Einfluß auf ben Gang ber öffentlichen Angelegenheiten andubte, und babei ftete ber Achtung und ber fortbauernden Liebe Aller fich erfreute. wußte in ben unruhigen Beiten, welche ber Grundung bes Principal vorhergingen, fich mit vieler Klugheit zu benehmen, ohne babei bie in Folge ber politifchen Ummalzungen ins Unglad gerathenen Freunde aufjugeben, bie er vielmehr freigebig unterftuste. Ein bedeutendes, burch Die Erbichaft bes D. Cacilius noch gefteigertes Bermogen feste ibn gegleich in ben Stand, biefe Unabhangigleit, in bie er fich von Anfang an gestellt, zu behaupten, um fo in biefer Stellung allen Partheien Achtung einzuflößen. Dbwohl mit bem jungen Marius befreundet, fan Atticus doch mit Sylla in bestem Bernehmen; er war ber innigfte und vertrantefte Freund bes Cicero, ber in feinen Briefen gegen A. fein ber ausschüttet und über bie geheimften und michtigften Gegenstanbe mit ibn fich bespricht; Cicero's Bruber Quintus hatte bes A. Schwefter gur Fran, wahrend die Lochter bes A. später ben Agrippa eheligte, aus welcher Che die von Augustus an Tiberius verlobte Bipfania hervorging. Ebenfo befreundet war A. mit Brutus und Caffins, aber er war es auch nicht minder mit einem Hortensius, ja felbst mit Antonius und Octavianns, und starb als ein Greis von sieben und fiebenzig Jahren, in gleicher Achtung und gleichem Ansehen, um 721 b. St. Richt blos die Liebenswürdigkeit seines Charakters, die edle Uneigennütigkeit, die er flets bewies, ift es, die von den Alten fo fehr gerühmt wird, fonbern men rühmt auf gleiche Beife feine bobe wiffenschaftliche Bilbung, feine umfaffende Renntnig ber romifchen wie inebefondere ber griechifchen Literatur, mit ber er burch vieljährige, unabläßige Studien fo vertraut geworben war, bag er bie griechische Sprache mit gleicher Elegang forieb und fprach wie die romifche, die feine Mutterfprache mar. Um fo mehr muffen wir es betlagen, daß von verschiedenen Schriften, Die 21. abgefaßt baben foll, fich burchaus Richts erhalten bat; insbesondere ift, wegen ber oben erwähnten politischen Stellung bes Mannes und feines bebentenben Gin fluffes, ber Berluft feiner Dentwürdigfeiten (Annales) gu beflagen, be fie und fur bie nabere Renntnif ber Beitbegebenheiten gewiß mangen wichtigen Aufschluß bieten wurden. Auch eine in griechischer Sprace de gefaßte Schrift über Cicero's Confulat ift nicht mehr porhanden, ebenfe wenig feine Briefe, welche mehrmals erwähnt werben. G. meine rom. Lit. Gefch. S. 178. Not. 2. und das daselbst Angeführte vgl. mit S. 243. Rot. 8. Onomastic. Tullian. von Orelli p. 481. und die farzlich erschie-nene Monographie von J. G. Hüllemann: Diatribe in T. Pomponium Atticum. Trajecti ad Rhen. 1838. 8. [B.]

Attious, Gohn bes Endorns, machte nach ber Regierung bes Commobus bie Statue bes Prosbectos, Borftebers bes heiligen Rathe und bes Reryfengeschlechts in Elensis für ben Tempel. Both C. J. Rr. 399.

Welder Kunftbl. 1827. Nr. 83. [W.]

Attidiātes, ſ. Attidium.

Attidium, Stadt in Umbrien, j. Attigio in ben Apenninen, Pfin.

III, 14. [P.]

Meekla, König ber Hunnen, 433-454 n. Chr. Er war ein Sohn Mundzuts, Bruders von Ottar und Roas (Rugilas), welche vor Attila über die Hunnen herrschten, ohne jedoch alle Stämme unter ihrer Herrschaft zu vereinigen. Jornandes de red. get. 35.; vgl. Priscus excerpta de legat., im oorp. ser. hist. byz., cons. B. G. Nieduhrii instit., P. I. p. 150. Rach ihrem Tode folgte ihnen Attila und sein Bruder Bleda,

Jornandes a. D., und zwar im J. 433 n. Chr. (Theodos. Aug. Oriont. 28.), ngl. Priseus p. 167. Das erste Ereigniß unter ihrer herrschaft war ein ichimpflicher Friedensvertrag, ben bie Deromer mit ben hunnen eingingen. Schon Rnas (Rugilas) hatte die Römer bedroht, weil fie barbarifchen Bollerfcaften, mit benen er tampfte, Schut und Juflucht gegonnt hatten. Rach Anas Tobe tam es ju einem Bertrage zwifchen Romern und hunnen, worin jene fich verpflichteten, alle barbar. Flüchtlinge auszuliefern, tein Bundniß mit Barbaren gegen die hunnen gu schließen, und jährlich 700 Pfund Golbes Tribut zu erlegen. Prisc. p. 166-168. Nachdem diefer Bertrag geschloffen und zum Theil sogleich vollzogen war, fo wandten fich A. und Bleba für jest von ben Granzen bes romifchen Reichs, um fepthische Bolferschaften zu unterjochen. Prisc. p. 169. Die nachften fieben Jahre, bis jum 3. 441, vergingen unter Eroberungszügen in bie von Barbaren eingenommenen Lander. Bei bem Mangel an Nadrichten ift es nicht möglich, Diese Buge ju verfolgen; ebenso wenig, Die Grangen ber hunnischen herrschaft zu bestimmen. Jornandes und Priscus geben indeffen eine hinlanglich große Borftellung. Jener fagt von Attila: fortissimarum gentium dominus, qui inaudita ante se potentia solus scythica et germanica regna possedit (de reb. get. 49., vgl. 34.). Rach Priecus (p. 199.) herrichte Attila über gang Scythien und fogar über die Infeln im Ocean (Scandinavien ?). Einige specielle Angaben über bie bunnischen Eroberungs . und Berbeerungezuge finden fic aus der oben bezeichneten Beit. 3m 3. 435, berichten die Chroniften, ward ber Burgundertonig Gundifar in Gallien fammt feinem Bolle und Stamme von ben hunnen ausgerottet. Profper Aquitan. Chron. integr., in vetustiora latin. script. ohron., colleg. Thom. Roncall., P. I. p. 659. Caffiod. Chron., P. II. p. 228. 3m 3. 437, ebenfo 439, leisteten bie hunnen ben Römern hulfe im Kriege gegen die Westgothen. Prosper und Caffiod. a. D. Endlich, im 3. 441, tam es zu neuem Conflict zwiichen ben hunnen und Oftromern. Die Beraulaffung bazu war , baß bie Sicherheit des Marttes zwischen hunnen und Romern (wahrscheinlich an bem norblichen Ufer ber Donan, ber Stadt Margus gegenüber) burch einen Ueberfall ber hunnen verlett worden war. Die That murbe als ein Aft ber Biebervergeltung bargeftellt, und bie hunnen verlangten Genugthunng für einen Friedensbruch, ber an ihnen verübt worden fei; val. Priec. p. 140. Ale die Romer biefe verweigerten, fo festen fie über bie Donau, griffen verschiedene Städte und Festungswerte an und nahmen unter anderen die Stadt Biminacium im möfischen Illprien ein. bie Stadt Margus betamen fie nicht lange barauf burch Berrath in ibre Sande. Priec. 140. 141. Die Angriffe der hunnen, auf solche Beise begonnen, wurden von ihnen fortgesett. Als der Raiser Theodofius auf bie Forberungen , welche Al. burch eine Gefandtichaft an ibn brachte, nicht einging, fo verheerte jener bas romifche Gebiet und brach in bie Stabt Ratiaria an der Donau ein. Priec. p. 141. Weiter murben im Innern von Möffen Singibunum, Raiffus und andere Stabte erobert und zerftort. Marcellin. Chron., P. II. p. 286., vgl. Prisc. p. 171. (Die Angabe bes Marc. fällt in das J. 441, die des Priscus (p. 141.) in das J. 442. Was aber der lettere a. a. D. erzählt, ging ohne Zweifel voraus, und beides fällt in ein und daffelbe Jahr). Im folgenden Jahr, 442, brachen A. und Bleba abermale im oftromifchen Reiche ein, und mit ihnen gugleich bie unterwürfigen Ronige verschiedener barbarifcher Stamme. Richt blos Illyrien, sondern auch Thracien wurde der Schauplatz grausamer Berwüftung. Marcell. p. 286. Prosp. Aqu. p. 686. Cassiod. p. 229. Chron. Paschal. ed. L. Dindorf p. 583. In den nächsten Jahren blieben die Römer von den Hunnen verschont, vielleicht in Bolge innerer Bussistigfeiten , welche unter biefen ausbrachen. Dem Chrgeize A. wiberftrebte es, bie herrschaft mit feinem Bruder Bleba theilen gu muffen; im 3. 444

tam biefer um, burch A. Rachstellungen. Profp. Aqu. Chron. intoge. p. 667. Profp. Chron. vatican. p. 718. Caffiob. p. 229. - Profp. Tire Chron. ed. Pithoe. I. p. 754. hat bas 3. 446, Marcellin, p. 287. bas 3. 445. Bgl. Jornand. do reb. get. 35. Die Stamme, welche unter Bleba's herricaft gestanden , wurden num mit ben andern bem Scepter M. unterworfen (Profp. 21qu., Jornand. a. D.), und die vermehrte Dacht bes hunnentonigs wurde balb bem bftrom. Reiche fühlbar. 3m 3. 447 fahrte A. feine hunnen und zugleich mit ihnen Gepiden, Gothen und Alamer über bie Grangen bes romifchen Reichs. Arnegiftins, Befehlshaber bet Truppen in Dlöffen, sette fich ben Barbaren entgegen. Er tampfte tapfer mit ihnen unter ben Manern von Marcianopolis; und als Diefe Stadt fich ben Feinden ergab, fo ftand er boch felbft vom Rampfe nicht ab. Gine zweite Shlacht am Ufer bes Fluffes Utus war für ihn gleich ruhmlich, aber er fand in biefer Schlacht feinen Tob. Jornand. de regn. success. p. 125. 126. (ed. Vulcan. Brug.). Marcellin. p. 287. Ehron. Pa-schale p. 586. Ungehindert ergoßen fich jest die Barbaren über die ron. Provingen. Beinabe bas gange öftliche Europa murbe von ihnen verbeent, von der Donan an die zum Hellespont und die zu den Thermopolien (Paene totam Kuropam Attila conrasit; usque ad Thermopolia imsestus advenit, Marcellin. Thermopolis wird mit Bahricheinlichteit auf bie Ther mopplen bezogen). Stabte und Feftungen wurden gerftort; von Stabten allein wurden 70 wufte gemacht. Profp. Tiro p. 754. Ein rom. heer wagte noch einmal, fich ben Feinden entgegenzuseten; aber in ben threcifdenCherfonnes jurnagebrangt, erlitt es hier eine Rieberlage. Prisc. p. 142. Die Romer fuchten unn Frieben um jeben Preis, und M. geftand ibn ju, unter folgenden Bebingungen: 6000 Pfb. Golbes follten als Eribut gezahlt werden für die vergangenen Jahre, 2100 Pfb. für bie Butunft in jedem Jahre. Entflobene romifche Gefangene follten um 12 Pfb. ein jeber losgetanft ober aber zurudgefandt werben; barbarifte Flüchtlinge follten bie Romer nicht aufnehmen. Priec. a. D. Die Gammen. Golbes, welche die Römer mit fcweren Opfern barbringen mußten (Priec. p. 143.), waren indeffen für A. nicht bie einzige Frucht feiner Siege; benn zugleich vergrößerte er feine herrichaft mit einer großen romifchen Gebietoftrede. Das gand im Suben ber Donau von Pannonien bis ja ber Stadt Rova in Thracien, in einer Breite von funf Tagereifen bis gur Stadt Raifins murbe von 21. jum bunnifden Bebiete gefchlagen. briet. p. 147. (Borber fcon geborchte bas pannonifche Land an ber Save, im Gebiete bes meftromifchen Reiches, bem Barbaren. Metins batte es ibm überlaffen, ob ale Preis ber Freunbicaft (vgl. Aetius), ober in Folge einer Eroberung , bleibt babin gestellt. — Dag bie Stadt Cirminn in jener Gegend von Al. erobert wurde, ermabnt Priec. p. 186.). In feie Reich zurnagetehrt, beunruhigte 21. ben Sof zu Conftantinopel burch verfeiebene aufeinanberfolgenbe Gefanbtichaften. Ceine Abficht mar , Die Erfüllung bes Friebensvertrags zu betreiben, vol. Marcellin. p. 289.; angleich aber wollte er feinen Gefanden eine Gelegenheit eröffnen, fic in Conftantinopel zu bereichern. Prisc. p. 146. Gine Gegengefandtfont ward von Theodofius bem Mariminus übertragen, in beffen Begleiung ber Befdichtichreiber Priscus fich befand. Der lettere berichtet ausführlich über die Abentheuer biefer Gefandtichaft, welche befonbere beburch berbeigeführt wurben, bag ber Dolmeticher ber Gefanbten, Bigilans, ohne Biffen berfelben foon am Sofe gu Conftantinopel mit einem ber barbarifden Gefandten eine Berfcmorung gegen A. Leben angezattelt hatte. A., bem die Berfdmorung verrathen wurde, fandte ben Dulmetfder alebalb nach Conftantinopel gurud, bamit er von ba feinem Plane gemale mit Gelb zur Bestrehung zurucklehren und auf biefe Beise fich felbst verrathen mochte. Die Gesundten bagegen mußten dem 21. bis in bas Imnere von Ungarn folgen. Sie faben bier fein tomigliches Lager (vol.

fornand. do rob. got. 34.), und trafen gerade mit Gefandien bes weftbmifchen Raifers gufammen, von bem A. fcon früher mit ber Burbe ines romifchen gelbheren beehrt worben war. Prisc. p. 201.; vgl. überhaupt p. 169-211. Rachbem jener Dolmetscher von Conftantinopel anüdgetehrt und überwiesen war, so schickte A. Gesandte an Theobofine, im Genugthung ju forbern. Priec. p. 150. Der Raifer ordnete zwei per vornehmften Romer mit reichen Gefchenten ab, um A. zu verfohnen. Birflich erreichten biefe ihren 3med, und A. verzieh nicht nur, fonbern rat fogar bas Gebiet im Guben ber Donan, bad er ju feinem Reiche jefchlagen hatte, freiwillig wieber ab. Bgl. Prisc. p. 212-214. Rur inf bem vertragsmäßigen Tribute bestand er hartnädig und brobte mit trieg, wenn er nicht erlegt wurde. Prisc. p. 215. Auch nach bes Theodoins Lobe, 450 n. Chr., forderte er ebenfo brobent von beffen Rachfolger Marcianus ben Tribut. Marcianus aber antwortete: wenn er Frieden ialte, fo habe er Gefchente für ihn, wenn er mit Arieg brobe; fo habe ir Baffen und Manner gegen ihn. Prisc. p. 151. 152. Bu gleicher Zeit, ile A. Diefe Antwort von Marcianus erhielt, erfuhr er bie Beigerung bes weströmischen Raisers Balentinian auf eine Forderung, welche er an viefen geftent batte. Die Somefter bes Balentinian, Sonoria, welche ils Angufta von threm Bruber gur Jungfraufchaft verdammt worden mar, jatte, von Liebe ober Rache getrieben, ihre hand bem hunnentonige ingeboten (Jornand. de reb. get. 42.; bgl. Honoria). A. forberte von Balentinian, baf an Sonoria ber Scepter übertragen und baf fie als eine Brant nach Burbe behanbelt murbe. Aber Balentinian ertheilte nie Antwort : Sonoria fei einem Andern gur Che gegeben , und die Berrchaft gebilore nicht Weibern, fonbern Mannern. Prisc. p. 151. Bon eiben remifchen Sofen beleidigt mar A. im Zweifel, gegen wen er querft eine Baffen richten foute. Enblich entschloß er fic, ben gefährlicheren trieg querft qu unternehmen, und gegen ben Beften gu gieben. hier varen feine Reinde nicht blos bie Romer, foubern gugleich bie Beftgothen, jegen welche ber Banbalentonig Genferich ihn aufgereigt hatte (vgl. goriand. 36.), und ein Stamm ber Franten, gegen welchen er burch einen indern ju Gulfe gerufen war. Priec. p. 152. 3m J. 451 n. Chr. ructe A. mit feiner ganzen Macht gegen ben Westen; außer seinen hunnen olgten ihm die unterworfenen barbarischen Stämme, hervorragend unter hnen die germanischen Stamme ber Dagothen und Gepiden, val. 307. iand. 38. Die Barbaren festen über ben Abein und brangen fonell in Ballien vor, wo viele Stabte, unter anderen Metti (Meg) an der Pofel nrch fie zerftort murben. 3bat. Chron., II, p. 33. Eron ber Gefahr wonten bie Beftgothen anfänglich bie Reinde in ihrem Gebiete erwarten; aber Aetius, ber Felbherr bes weströmischen Reiches, vermochte sie noch zeitig u einem Bundniffe mit ben Romern, welchem and viele andere barbaifche Stamme, bie früher in romifchen Rriegebieuften geftanben maren, eitraten. Goon. Panegyr. Aviti. Jornand. 36.; ugl. Aetius. og A. gegen die Loire, wo er burch bie Treulasigfeit bes Alanentonigs Sangipan die Stadt Orleans (Aureliana civitas) zu gewinnen hoffte. Mein die verdündeten Feinde kamen ihm zuvor (Jovnand. 36.; vgl. Sidon. Apollinar. l. VIII, ep. 15.), und A. zog sich über die Seine zurut, m in den Ebenen von Chalons, den campis catalaumis, die Feinde zu rwarten. Sier follte bie graße Bolterichlacht gefchoben, welche blutiger par, ale irgend eine bes Alterthums. Rad Jornand. (40.) fielen an bem inzigen Schlachttage 162,000 Menfchen, andere Angaben find noch größer. luf Geite ber Berbunbeten fand Theoberich, Ronig ber Beftgothen, einen Tob. Aber feine Parthei errang ben Sieg: benn A. warb in fein ager mrudgerangt, aus welchem er am folgenben Lage fich nicht berausragte. Jornand. 40. Die flegreiche Parthei unterlieft jedoch ben Ging n verfolgen, und auf bes Netins Rath tehrte Thorismund, Gohn bes

Theoberich, mit ben Weftgothen in feine Beimath gurud (val. Aeliu) lleber ben Krieg fiberhaupt vgl. anger Jornand. a. D. 3bat. Chron. 1 33. Profp. Aqu. Chron. p. 671. Caffiod. Chron. p. 230. Chron. 150 ichale p. 587. (bat falfche Angaben). Gregor. Eur. II, 5-7. Rachter Abzuge ber Westgothen kehrte auch A. über ben Rhein gurud, um um ihm unterworfenen Ländern neue Krafte zu sammeln und dann Italia anzugreisen. Im folgenden Jahr, 452 n. Chr., siel er von Pannen ber in Italien ein (Prosp. Agu. p. 671. Cassiod. p. 230.) und erdet Aquileja (nach längerer Belagerung) und mehrere andere Städte Iv Italiens. Jornand. 42.; vgl. Marcellin. p. 290. Idat. p. 34. Dies Italiens. theibigung ber Romer war fdmach; vgl. Profp. a. D. Erft fpater im Sulfstruppen, von Marcianus aus bem Often gefandt, an beren Em Aetins gludlich tampfte (3bat. p. 34.). Zugleich wurden die hum von hunger und Rrantheit heimgesucht (3bat. a. D.), und baraus it! wohl hauptfachlich ju erklaren , bag 21. einer romifden Gefandtfaft, beren Spige ber Papft Leo ftanb , ben Frieden fcentte. Profp. Mu. 672. Cassiod. p. 230. Jornand. 42. A. verließ Italien und kehnt im bie Donau gurud, doch nicht ohne mit harterer heimsachung zu brita wenn ihm nicht honoria mit einer gebührenden Mitgift angefandt wink Jornand. a. D. In feine Gipe jurudgefehrt verfündigte er junist n Nomern des Oftens Rrieg und Berheerung, ba fie ihm ben Eme-ben er von Theodofius erhalten, nicht mehr erlegten. Prisc. p. 15 Aber mabrend er ben Oftromern brobte, ruftete er fic in Bitlifft fich an ben Befigothen zu rachen. Bum zweitenmal brach er er in Ballien , und richtete feinen Darfch in bas Land ber Alanen jenfen in Loire, indem er biefe Bolferfcaft querft zu unterwerfen bachte. Men Beftgothen, unter ihrem Ronige Thoriemund, tamen vor ihn abe Land ber Alanen, und ftellten fich ibm geruftet gegenüber. Gime in jenen Begenden batte einen abnlichen Ausgang wie bie auf mm launischen Felbern, und A. zog abermals ohne Erfolg in seine kent lichen Sige zurud. Jornand. 42.; vgl. Isidor. Chron. Goth. ern CCCCUNII Richt lange nachher erfolgte fein Tod, nach Prosp. Aqu. und Tin, Chr. fiodor im J. 453, nach Marcellin. 454 n. Chr. Er ftarb, ba er griebie hochzeit mit einer neuen Gemahlin feierte, von Bein befommt ber Brautnacht an einem Blutsturze. Jornand. 49. Die Sage ging, fei durch die hand seiner Gemahlin erstochen. Bgl. Rarcellin. p. Mit bem Tobe A. ging bad Reich ber hunnen unter. Die vielen Gif welche er hinterließ, gerfielen unter fic, und die unterworfenen Bit benügten bieß, um fich von ber hunnischen herrschaft zu befreien. Jornand. 50. — Reuere Liberatur über Attila: Eb. Gibbon, bas & bes Attila, König ber hunnen, a. d. E. Lünebg. 1787. Refler, Ami R. b. S., Breel. 1806. (3. v. Dauller) Attila, ber Seld bes finite Jahrh. Berl. 1806. [Hkh.]

Attilia. Es kommen solche vor mit den Beinamen: Buldus, Chtinus, Ister, Longus, Nudus, Regulus, Serrauus. Wir führen davon sie gende an: 1) E. Attil. Buldus, Cos. 509 d. Et., 245 v. Ehr., sa zweitenmal 519 d. Et., 235 v. Ehr., in welchem Jahre der Tempik Janus zum erstenmal seit Ruma geschlossen wurde. Eutrop. III, 3. Lister. Plut. Numa 20. (fälschlich M. Attil.); vgl. Liv. I, 19. 2) A. Attil Calatinus, war zweimal Cos. im ersten punissen Amigund einmal Dictator. wurst war er Cos. 496 d. Et., 258 v. Chund erhielt als solcher Sicilien zur Provinz, nach Polyd. I, 24. mit seine Collegen E. Sulpicius, nach den andern Schriftstellern allein. Er um purst die Stadt Hippana ein, Polyd. a. D., hernach das sesse kratum, welches er verbrennen ließ. Bgl. Jonar. VIII, 11. (we kinklichlich Latinus heißt), Rolyd. a. D. Sosort griff er die Stadt Gmaxina an, gerieth aber dei diesem Angrisse in einen hinterhalt, m

ward nar burd bie aufopfernde That des Tribunen Calpurnius Alamma mit feinem Seere gerettet. Jonar. VIII, 12. Liv. XVII. XXII, 60. Flor. II, 2. (wo Attil. irrig Dictator genannt wird). Oros. IV, 8. A. de vir. illustr. 39. Frontin Strateg. IV, 5.; vgl. A. Gell. III, 7. Plin. XXII, 6. (Der Rame bes Tribunen ift von ben Schriftstelletn verschieben angege-(Wer Mame des Aribunen ist von den Saristrellern verschieden angegeben). Comarina ward hierauf evobert, Jonar. a. D.; ebeuso eroberte Attil. Enna, Orepanum, Lilydäum nehst andern von den Carthagern bestäten Städten, Jonar., Polyb., Flor., A. de v. ill. a. a. D., und machte. zulest noch einen Angriss auf die Jusel Lipara, vgl. Jonar. Nach Kom zurückelehrt, seierte er einen Triumph, über welchen vgl. Pightus Annalen zu d. J. — Jam zweitenmale wurde er Cos. 500 d. St., 254 v. Chr. Kurz vorher hatten die Römer großen Schisstruch gelitten; aber in Konaten war eine Flotte von 220 Schissen wieder erbant, mit welschen bie heiden Sonsuln (nehen Attil. En. Carnel Scivia) nach Sicision den die beiden Confuln (neben Attil. En. Cornel. Scipio) nach Sicilien segelten und daselbst Panormus eroberten. Bgl. Polyb. 1, 38. Jonar. VIII, 14. A. de v. ill. 39. (irrig ist hier von einem Seesiege die Rebe, vgl. Jonar. VIII, 12.). Fünf Jahre später, 505 d. St.. ward Attil. Dietator, an der Stelle des Dictators Claudius Glicia (vgl. Liv. XIX. Suet. Tiber. 2.). Attil. war ber erfte Dictator, welcher ein heer außer Italien (nämlich nach Sicilien) führte. Liv. XIX. Uebrigens ward nichts Denkwärdiges von ihm als Dictator ausgeführt. Jonar. VIII, 15.; vgl. Dio XXXVI, 17. — Aus fpäterer Zeit wird Attil. erwähnt als Schiedsrichter zwischen bem Procos. C. Lutatius (513 b. St.) und bem Prator Du. Balerius über bas Recht zu einem Triumphe; vgl. Bal. Max. II, 8, 2. Ueberhaupt war Attil. ein Mann von hohem Anfehen. Auf seinem Grabe kund die Juschrift: unum hunc plurimae consentiunt gentes populi primarium suisse. Eic. Cato 17, 61. de fin. II, 35, 116. Tuscul. I, 7, 13.; vgl. pro Plano. 25, 60. — Roch wird von ihm erwähnt, daß er der Spee einen Tempel geweiht habe. Eic. de leg. II, 11, 28. de N. D. II, 23, 61. Tac. Ann. 11, 49.; vgl. Liv. XXIV, 47. XXV, 7. — 3) M. Attil. Regulus, Cof. 460 v. St., 294 v. Chr., tämpfte gegen die Samniten. Zuerst traf er mit ihnen zusammen an der Gränze von Samnium, wo er einen Angriff auf bas römische Lager tapfer zurückschug. Bgl. Liv. X, 32. 33. Spater folug er fich mit ihnen an ber lucerinischen Granze in Apulien, und zwar mit überwiegendem Berlufte auf seiner Seite; baber am folgenden Tage, als wieder ein Kampf fich entspann, die römischen Reiben flohen. Attil. stellte das Treffen her, indem er einem Reiterhaufen Be-fehl gab, die Fisehenden als Feinve zu empfangen, während er zugleich dem Jupiter Stator einen Tempel gelobte. Die Römer erfochten jest den Sieg; 7200 Samniten wurden gefangen und unter das Joch geschiekt. Bgl. Liv. X, 35. 36. Und Jonar. VIII, 1. erzählt von den Kämpfen des Attill mit den Samniten, gibt übrigens einen unklaren Bericht. Nach Livins selbst fanden sich bei den Annalben widersprechende Nachrichten, vgl. X, 37. Der Behauptung des Livius (X, 36.), daß dem Attill. der Erfumph verweigert worben, wiberfprechen die fasti capitol., wornach er triumphirte de Volsonibus (?) et Samnitibus. — 4) M. Attil. Regulus, jum erstenmal Cof. 487 d. St., 267 v. Chr., tampfte ale folder mit den Sallentinern, brachte die Stadt Brundussium in die Gewalt der Romer, und feierte barüber einen Triumph, Flor. I, 20. Entrop. II, 17. [Aur. Biet.] de vir. ill. 40. Jonar. VIII, 7.; vgl. Cic. de fin. II, 20, 65. Liv. XV. Zum zweitenmal ward er Cos. im achten Jahr des ersten punischen Krieges, 498 d. St., 256 v. Ehr., und zwar cos. suff. (f. fasti capitol.) mit &. Manlins Bulso. Die Eunfuln erhielten den Auftrag, den Krieg nach Africa zu tragen. Sie segelten mit 330 Schiffen ab, zuerst nach Siclien. An der südlichen Kuste von Sicilien, nicht weit von Beraelen, tent thnen bie carthagifche Flotte unter hamilear und hanno entgegen. Die Romer flegten in bem Treffen, und von ben carthagifchen

Schiffen giugen 30 unter und 64 tamen in bie Gemalt ber Rimer, w Polyb. I, 25-28. Drof. IV, 8. Zonar. VIII, 12. Hierauf festen in Confuln nach Africa über, nahmen zuerft die Stadt Elypea (Aspie), m fobann viele fleinere Plage an ber Rufte. Dit Ginbruch bes Binim tehrte ber eine Conful , Danlius , mit ber Beute beim; Attil. aber bin in Africa gurud. Er hatte querft einen mertwurdigen Rampf gu beim mit einer Schlange am Fluffe Bagrabas, wo er fein Lager foling (Du Bonar., Liv., Florus, f. unt., A. Gell. VI, 3. Baler. Max. I, 8, 19. st. nach Living; vgl. Sil. Ital. Pun. VI, 140-293.); fobann, in ber the ber Stabt Abis, fampfte er mit ben Carthagern, welche unter ben führung von brei Felbherrn, Hasbrubal, Bostar und Samiltar, gu ihn auszogen. Auch biegmal waren bie Romer fiegreich; 15,000 fin wurden erfchlagen , 5000 Mann mit 18 Elephanten gefangen. Die fil war, daß viele Städte (nach Drof. 82.) in die Gewalt ber Römer im Auch die Stadt Tunis ward eingenommen, wo Regulus fein Lager fou um von hier aus Carthago zu bedrohen; vgl. Polyb. I, 29. 30. fin. 1 2. Eutrop. II, 21. Drof. IV, 8. Bonar. VIII, 12. 13. [Aur. Bit.] vir. ill. 40. Liv. XVIII. XVIII. App. Carth. 3. Die Carthager baten im auf ben Conful um Frieden, beffen Bebingungen aber gu bart wart, daß fie ihn eingeben konnten (vgl. Dio fragm. R. 148. Reim.). Gub fologen baber, fic aufe Aeuferfte ju vertheibigen , und balb mante bas Glud auf ihre Seite. Unter neuangefommenen griechischen Golum war der Lacedamonier Xanthippus, welcher durch feine Rathschligt # Aufmerksamkeit ber Carthager auf fich jog und balb ben Dberbeitstelle bielt. Durch ihn ward ber Rampf von dem gebirgigen Terrait mit Ebene verpflanzt, zum Bortheil der Carthager. Lanthippus figt 1886 ftanbig in einer Schlacht; 30,000 Romer wurden erfchlagen, to 200 entfamen, 500 und barunter Regulus felbft murben gefangen, of foht. I, 31-34., Flor., Eutrop., Aur. Bict. a. D., ebenfo Liv., App. - Dol. 1, 31-34., Flor., Entrop., Aur. Bict. a. L., evens Liv., App. - the IV, 9. Zonar. VIII, 13. (f. bafelbst über bas Schickfal bes gesammen Regulus: er wurde hart geplagt, bekam wenig zu effen, zur Geschicht einen Elephanten). Fünf Jahre lang war Regulus bei ben Carthage gefangen (Oros. IV, 10.). IN 3. 504 b. St., als die Carthage wie den Procos. Metellus eine Niederlage bei Panormus erlitten heim (vgl. Oros. IV, 9. Zonar. VIII, 14.), ward er von beuselben mit begenrhveten aus ihrer Mitte nach Ram gesondt um Erichen aber Ind. geordneten aus ihrer Mitte nach Rom gefandt, um Frieden ober wechslung ber Gefangenen auszuwirten; im Falle einer Beigerung in er felbft gurudtehren. Regulus erfchien in Rom und benahm fich burd als Gefangener ber Carthager. Er lebnte bie confularifden Ehrenbe gungen ab (Dio fragm., Majo G. 541.), weigerte fich, in bie Es und zu ben Seinigen ju geben (Bonar.), und wollte im Senatt fu Stimme nicht abgeben, ba er nicht mehr Senator fei (Cic. de of \$27, 100.). Nachbem jeboch bie Carthager Erlaubnif gegeben, fred fic aus, und wiberrieth nun als Romer bem Genate, mit Cutt Frieden gu foliegen ober bie Gefangenen auszuwechseln. 216 ber 60" um feinetwillen ju einem Bergleiche geneigt war , fo ertfarte er, tibt Gift genommen (nach Bonar.) ober Gift erhalten (nach A. Gell.), ph des langfam, aber ficher wirte. Go warb ber Genat genothigt, id Antrag ber Carthager abzuweifen. Regulus felbft aber tebrte feinen be gemäß nach Carthago jurud, wo Murter und Lob feiner warteten bi wird ergablt, die Carthager haben ibm bie Angenlieder abgefonite worauf er zuerft in einen finfteren Rerter gebracht und bann ploblis," brennenden Strahlen ber Sonne ausgesett worben sei (Bonar.). weiter fei er in einen Raften geftedt worben , ber überall mit eifen Rägeln ausgeschlagen war, so bağ er nirgends fich anlehnen tounte; fei er burch Schlaflofigkeit und Schmerzen und zugleich an hunger ftorben. — Diefe Gefchichte bes Rogulus wird ergablt ober ermaßu

folgenben Stellen ber Alten: Liv. XVIII. App. Sic. 2. Carth. 4. Dio fragm., Majo S. 541. Baler. Max. I, 1, 11. IX, 2, 1. ext. Flor. II, 2. Eutrop. II, 25. [Aur. Bict.] de vir. ill. 40. Orof. IV, 9. Jonar. VIII, 15. A. Gell. VI, 4. — Cic. de off. I, 13, 39. III, 26, 99 f. pro Sest. 59, 127. in Pison. 19, 43. de Fin. II, 21, 65. V, 27, 43. — Hor. Carm. III, 5. Sil. Ital. Pun. VI, 299-550. — Als die Kunde von dem Tode des Regulus nach Rom kam, soll der Senat die vornehmsten carthagischen Gefangenen den Kindern des Regulus übergeben haben, welche nun durch denfelben Tod, welchen sie jenen anthaten, ihren Bater gerächt haben. A. Gell. a. D.; vgl. Zonar. — Bei Diob. von Sicilien (in einem Frag-ment bes 24ften B., ed. Wessel. T. II. p. 566.) findet fich eine bem Bisherigen widersprechende Rachricht: "Zwei von den Römern gefangene carthagische Heerschibrer, hamilcar und Bostar (vgl. oben), feien auf Antrieb der Bittwe des Regulus, welche über den Tod ihres Mannes trauerte, von dem fie glanbte, er fei in Folge übler Behandlung (& autherar) ums Leben gefommen , von ihren Gobnen mit folder Sarte behandelt worden, daß einer von ihnen ftarb. Als dieg in Rom befannt wurde, fo fei bei ben Eribunen eine Anzeige bavon geschehen. Die Sohne des Attil. seien hierauf vorgefordert und beinahe jum Tobe verurtheilt worden, weil sie Rom eine Schande verursacht" u. f. w. Auf diese Erzählung einerseits, so wie andererseits auf das völlige Stillschweigen bes Polybius gestügt, hat schon Palmer im 16ten Jahrh. (in seinen Exercit. in Auct. Graec. p. 151 ff., vgl. Appian ed. Schweigh. Vol. III. p. 392 ff.) die Geschichte von dem Tode des Regulus für eine Fabel erklärt und ihre Entstehung baraus abgeleitet, daß die Gattin bes Regulus ihre Harte gegen die gefangenen Carthager durch jene Erdich-tung habe entschuldigen wollen. Seitdem haben Biele diesem Urtheile beigestimmt. Allein abgefehen bavon, daß die Erzählung von dem Tobe des Regulus von so vielen Schriftstellern, von Sempronius Zubitanus an, auf deffen Commentare A. Gelling VI, 4. fich beruft, und welcher Cof. war 625 b. St., im Gangen übereinftimmend gegeben ift, läßt sich wenigstens die vorausgehende Erzählung von der Anwesenheit bes Regulus in Rom und seiner handlungsweise als Gefangener historifc nicht bezweifeln, indem hieruber bie romifchen Quellen als authentifc gelten tonnen. Birb aber bie Babrheit jener Ergablung jugegeben, so scheint in der That nicht unglaublich zu fenn, daß die Carthager auf eine Beise, wie die erzählte ift, an Regulus Rache geübt haben. Die Ergählung bei Diodor von bem Berfahren ber romifchen Magistrate gegen bie Sohne bes Regulus, wenn fie anders, ba fie nur bei ihm fich findet, als hiftorifch gelten foll, ware bann vielleicht aus einem Buge von Großmuth im Charatter ber Romer, ber in jener Zeit fo unbegreiflich nicht ift, zu erklären. — Wenn Regulus in ber angeführten Geschichte uns ein Beispiel antiker Seelengröße barstellt , so gibt eine andere Erzählung von ihm ein Beispiel von der damaligen Einfachheit der Sitten und Berhältniffe. Als dem Regulus um seiner tapferen Thaten in Africa willen der Dberbefehl verlangert murbe, fo forieb er ben Confuln: ber Bermalter auf feinem Gute (von fieben Morgen) fei gestorben und ein Taglohner mit ben Ackerwertzeugen bavon gegangen. Darum bitte er um einen Rachfolger, bamit fein Gut nicht unbebaut bleibe und feine Frau und Rinder nicht Mangel leiben. Der Senat ließ hieranf ben Anban bes Gutes von Attil. in Pacht geben und forgte für den Unterhalt seiner Familie. Baler. Max. IV, 4, 6. Bgl. Dio fragm., Reim. R. 44. [Aux. Bict.] de vir. ill. 40. — 5) C. Attil. Regulus (Serranus, s. unt.), Cof. 497 b. St., 257 v. Ehr. (in bem J. nach A. Altil. Calat. und vor M. Att. Reg. II.). Er belagerte die Infel Lipara, die von Hamilcar befest war (und schon von A. Attil. Cal. angegriffen, f. d.), Zonar. VIII, 12., vgl. Polyb. I, 24. 25. Bei dem Borgebirge Tyndaris tämpste er

jur See mit ben Carthagern, zwar nicht ohne Berluft, boch fiegreis (Bonar. und Polyb. a. D. ergablen bas Treffen etwas verfchieben). 3m lest eroberte er Lipara, wie auch Melite, und jog verheerend burch biefe Infeln. Drof. IV, 8., vgl. übrigens Polyb. I, 39. fin. Dag er trinmpbit habe wegen eines Seeflegs, berichten die fasti capitol. Zum aweitenmal war C. Attil. Conf. 504 d. St., 250 v. Chr., mit L. Manlins Bulls. Polyb. I, 39. Rach bem Siege des Procof. Metellus bei Panorum schickten die Römer die Coff., des J. noch mit einem neuen heere ver vier Legionen und einer Flotte von 200 Schiffen nach Sicilien, um vo möglich den Krieg zu beendigen. Die Coff. unternahmen die Belagerung von Lilybaum , bem wichtigften Puntte von Sicilien, an ber Dftfpige ber Infel. Indeffen ging bie Belagerung schlecht von Statten, besondert feit die Carthager in Lilybaum burch Sannibal, des Samilcar Gobn. Berftartung von Africa erhalten hatten. Ale ber eine Conful wegen Krantheit und hunger fein beer nach haufe führte (Bonar.), fo erlin ber andere noch größere Berlufte; und bie Romer mußten am Ende an bie Eroberung verzichten und fich mit einer Blotabe begnugen; val. Polyb. I, 41-48. Drof. IV, 10. Zonar. VIII, 15. — Anm. Der genannt E. Attil. R. heißt bei ben Chroniften Cassiodorns und Marianus Serra-Auf ihn, als bon erften mit biefem Beinamen, wird baber bezogen, was mehrere alte Schriftsteller ergablen: Serentom invonerunt oblati bo-3. Perizonius bagegen (in feinen Animadv. histor. Cap. 1. p. 33.) glaubt, die Attilier feien Sarrani genannt von Sarranum, einer Stebt in Umbrien. Bgl. Drakenborch zu Sil. Pun. VI, 62. — 6) M. Attil Regulus, Sohn des von den Carthagern getödteten Regulus (Bal. Max. II, 9. 8., s. unt.), Cos. zum erstenmal 527 d. St.. 227 v. Chr. (sast capit.), zum zweitenmal 537 d. St., 247 v. Chr., durch den Dictator Fabius Max. an die Stelle des Cos. C. Flaminius gefest, der in der Schlacht am Trassimener See gefaken war. Liv. XXII, 25. Attil: führn mit feinem Collegen, Geminus Servilius, ben Rrieg gegen hannibal nach ben Grundschen bes Fabius; vgl. Liv. XXII, 32. App. Hann. 16. 3n folgenden Jahre wurde ben beiben Consulu ber Oberbefehl verlangen. Liv. XXII; 34. 216 bie neugewählten Consulu im Felde erschienen, so foll Attil. (nach Polyb. III.) mit feinem Collegen gleichwohl im gelbe gurudgeblieben und hernach in ber Schlacht bei Canna gefallen fepn; vel. Polyb. III, 116. Rach Liv. XXII, 40. bagegen bat Attil. Altershalber um Enthebung vom Rriegsbienfte und fehrte nach Rom gurud. Er wurde noch in bemfelben Jahre, bei ber bamals herrschenden Gelbnoth, triumvir monetalis, Liv. XXIII, 21., und im folgenden Jahre (539) Cenfor mit P. Furine Philus. Liv. XXIV, 11. Diefe beiben Cenforen übten ftrenges Gericht, zuerft über biejenigen, welche nach ber Schlacht bei Canni ben Staat hatten aufgeben und Italien verlaffen vollen, ferner über biejenigen, welche von Sannibal gefangen und ale Gefandte nach Rom gefchiat, ihre eidliche Berbindlichfeit, jurnichutehren, nicht erfüllt ober nur ichember erfüllt hatten. Liv. XXIV, 18. Bal. Max. II, 9, 8. Bgl. A. Gen. VII, 18. Zonar. IX, 2. Auch wurden biejenigen unter ben Bürgern, welche feit vier Jahren nicht gedient hatten, ohne gesehlich frei ju fenn, von ben Cenforen schimpflich bestraft. Liv. a. D. Ueber ben Betteifer in Baterlandsliebe, ber unter biefen Cenforen entstand, vgl. Liv. a. D. Baler. Mar. V, 6, 8. — Gegen Ende des Jahres, als die neuen Burgertribunen gemablt maren, murben bie Cenforen burch ben Burgertribun 2. Metelins, ber von ihnen gestraft worden war, vor bas Bolfsgericht beschieben. Durch hilfe ber neun übrigen Tribunen blieben sie jedoch umangefochten. Als Furius Philus (noch als Cenfor) ftarb, fo legte Mttil. fein Amt nieber. Liv. XXIV, 43. - 7) C. Attil. Regulus, mabricheinlich Bruder bes vorhergebenden (vgl. Pighius Annales II, p. 83.), Conf. 529 b. St., 225 v. Chr., warb gegen die aufgestandenen Sarben geschickt, welche balb zur Rube gebracht waren. Nach Italien zurückgerufen, tampfte er mit gegen die insubrischen Gallier, welche die Gafaten Camifden ben Alpen und ber Rhone) ju Silfe gerufen hatten, und fiel in einer Coladt gegen fie. Polyb. II, 23. 27. 28. Bonar. VIII, 19. fin. 20. Liv. XX. Drof. IV, 13. Eutrop. III, 5. Plin. III, 20. Plut. Marcell. 3. 4. — 8) M. Attil. Regulus, Prator 541 b. St., 213 v. Chr., Liv. XXIV, 43. 44. Er erhielt vom Senate ben Auftrag, bem eingebrungenen auslandischen Götterbienfte zu fteuern, Die Bahrfagebucher einzusammeln u. f. w. Liv. XXV, 1., vgl. 12. Derfelbe berichtete an ben Senat über ben Betrug von Staatspachtern, welche Schiffbruche erbichteten, um Entben Betrug von Staate zu erhalten. XXV, 3.; vgl. weiter über ihn XXVI, 6. XXVII, 7. — 9) C. Attil. Sorranus, Prätor 536 b. St., 218 v. Chr., wurde dem Prätor L. Manlius gegen die aufgestandenen Bojer zu Histe gesandt, übergab später sein Heer dem Cons. P. Cornel. Scipio, welcher dem Hannibal, der von den Alpen heradkam, entgegenrückte. Liv. XXI, 26. 39. App. Hann. 5. Polyd. III, 40. Bgl. weiter über ihn Eiv. XXI, 62. XXII, 35. — 10) A Attil. Sorranus, Prätor 562 d. St., 192 v. Chr., Liv. XXXV, 10., erhielt zur Provinz Macedonien, mit Flotte und Landheer, der Angade nach gegen den lacedamon. Tyrannen Rabis, zugleich aber in Voraussicht eines Krieges mit Antiochns d. Gr. von Sprien. Liv. XXXV. 20., val. 22. 23. Im folgenden Jahre behielt von Sprien. Liv. XXXV, 20., vgl. 22. 23. Im folgenden Jahre behielt er seine Proving bis gur Ankunft bes neuen Prators, E. Livius (Liv. XXXVI, 2.). Er fing eine große, für Antiochus bestimmte Zusuhr auf, verfentte einen Theil ber Schiffe und nahm ben andern; mit ben eroberten Schiffen fuhr er in ben Piraus jurud und vertheilte eine große Menge Betreibe an bie Uthener und andere griechifche Bunbesgenoffen. Liv. XXXVI, 20. Bum zweitenmale wurde er Prator 581 b. St., 173 v. Chr., Liv. XLI, 33. XLII, 1., und erhielt als folder ben Auftrag, mit Antiochus Epiphanes das Bündniß ju erneuern, welches mit deffen Bater ge-schlossen worden war. Liv. XLII, 6. 3m Jahr 583 d. St. ging er mit Du. Marcius und Anderen als Gefandler nach Griechenland. Liv. XLII, 37. 38. 44. 47. Marcius und Attil. rühmten fich namentlich, daß fie ben König Perseus durch Waffenstillstand und Friedenshoffnungen getanicht batten, mabrend die Romer noch nicht geruftet waren; vgl. Cap. 47. 3m folgenden Jahre, 584 d. St., 170 v. Chr., ward Attil. Consul. Liv. XLIII, 4., vgl. 11. — 11) M. Attil. Serranus, Prator im jenfeitigen Spanien 602 d. St., 152 v. Chr., war siegreich gegen die Lusitanier; vgl. App. Iber. 58. - 12) C. Attil. Serranus Gavianus (aus ber gens Gavia in Die Familie ber calatinifchen Attilier adoptirt, Cic. pro Sest. 33, 72. 34, 74. Dreft.), Quaftor im J. 691 b. St., 63 Bolkstribun 697 b. St., 57 v. Chr. der Feind des Cicero, indem er mit feinem Collegen Du. Numerius von Cicero's Gegnern erlauft wurde. Eic. pro Sest. 33, 72. Ascon. in Pison. p. 11. Orell. Alls der neugewählte Conful Lentulus gleich am 1. Jan. des J. die Jurückrufung Cicero's duch dem Collegen Du. Romerius von Cicero's Gegnern erlauft wurde. Eic. pro Sest. 33, 72. Ascon. in Pison. p. 11. Orell. Alls der neugewählte Conful Lentulus gleich am 1. Jan. des J. die Jurückrufung Cicero's aus dem Cril im Genete zur Enroche brachte son personnte Gerrand ro's aus dem Eril im Senate gur Sprache brachte, so verlangte Serranus ben Aufschub einer Racht, um die Sache gu überlegen; eine Bebenkzeit, welche gur Berdopplung des Lohnes, den er empfangen hatte, verwandt wurde. Cic. pro Sest. 34, 74. ad Quir. 5, 12. Auch fpater, im October bes 3., als über bie Burndgabe bes hausplages von Cicero ein Senats.

beschluß gefaßt werden sollte, legte Serranns fein Beto ein, von dem er jedoch gerathen fand wieder abzustehen. Bgl. Cic. ad Att. IV, 2, 4. Ros weiter f. über ihn Cic. pro Sest. 39, 85. (vgl. Annius Milo). 43, 94. de Harusp. resp. 15, 32. IHkh.]

Marusp. resp. 15, 32. [Hkk.]

M. Attilius (wie die meisten Handschriften) oder Atilius (wie die Münzen), ein römischer Dichter der früheren Periode, der, wie Ennin, Rävius u. A. griechische Dramen für die römische Bühne bearbeiten. Aulius Geslius (Noctt. Att. XV, 24.) oder vielmehr Bulcatius Sedigins gibt ihm unter den tomischen Dichtern Roms die fünfte Stelle; aber won Cicero (De Kin. I, 2., vgl. Sueton. Caes. 84.) erwähnte Klectra lät auch auf die Behandlung tragischer Stoffe schließen, und macht est glastlich, daß A., gleich den genannten und andern Dichtern der früheren Berioden Roms in Tragödien wie in Komödien sich versucht hat. Denn die Bermuthung von Weichert (Poett. Latt. reliqq. p. 139.), daß A. in den genannten Stücke die bekannte Tragödie des Sophocles komisch behandelt mithin diese Electra eine Komödie gewesen, scheint uns nicht einleuchten Größere Fragmente von den Stücken dieses A. haben sich nicht erhalten, um ein eigenes Urtheil über diesen alt-römischen Dichter möglich zu weichen, an welchen man übrigens härte im Ausdruck tadelte. Bgl. Eir. uk Attic. XIV, 20. De Fin. I, 2. S. Dresti Onomastic. Tullian p. 86., vgl. mit Weichert a. a. D. p. 139–142. — 2) Attilius Fortunatianus ein späterer römischer Grammatiser des fünsten Jahrh., ein Zeitgenske Cassindores; wir besigen von ihm in der von Putsche herausgegebent Sammlung lateinischer Grammatiser (p. 2661–2706.) uoch eine Schift grammatischen Inhalts unter der Ausschift: Ars et de metris Horaliunis. 28gl. Kabric. Bibl. Lat. T. III. p. 417. [B.]

Bgl. Fabric. Bibl. Lat. T. III. p. 417. [B.]
C. Attintus Labeo, Prator 566 d. St., 188 v. Chr., erhift des jenseitige Spanien als Proving, und blieb baselbst als Proprator und in ben zwei folgenden Jahren. Liv. XXXVIII, 35. XXXIX, 7.21. Er befagte im J. 568 die Lustianier in einer Feldschlacht im Gebiete der Stadt An, woranf er die Stadt selbst eroberte, aber wenige Tage barauf ftarb, in

Folge einer Bunde. Liv. XXXIX, 21.

C. Att. Labeo Macerio, Bollstribun 624 b. St., 130 v. Chr., sief als folcher ben Du. Edcil. Metellus Macedonicus, der ihn als Eense aus dem Senate gestoßen hatte, ergreifen, um ihn von dem tarpejischen Felsen heralzustürzen. Durch das Dazwischentreten eines andern Tribus ward Metellus kaum noch gerettet. Plin. H. N. VII, 44. Liv. LIX. A. be legte später die Güter des Metells mit dem Banne. Plin. a. D. Ex. pro domo 47, 123. — Das plediscitum Attinium, wornach die Bollstribum als folche Senatoren seyn solltem (Gell. N. A. XIV, 8.), wird mit Bahrscheilichkeit diesem A. zugeschrieden, der sich dadurch wieder die Aufnahme in den Senat verschaffen wollte. Bgl. Pigh. Annal, II, 505. (Einen unbegründeten Einwurf dagegen macht Klenze; vgl. Onomast. Tullian ? III. p. 141. [Hkh.]

Attiusm, Stabt und Borgeb. auf Corfica, j. Ajaccio. Ptol. [P.]
Attius Nmevius (auch Attus ober Accius Navius), ein berühnten Augur zur Zeit des Königs Tarquinius Priscus. Er zeigte schon all Knabe seine Anlage zur Seherkunft, indem er einst, da er darauf antiging, die größte Traube in seinem Beinberge zu finden, um sie mis Wiederfindung eines verlorenen Schweines seinem Gelübbe gemäß den Göttern zu schenfen, durch Beobachtung der Bögel eine Traube von gem ungewöhnlicher Größe auffand. Sein Bater übergab ihn den Lehrern in der Seherkunft und vornämlich dem in der Kunst ersahrenken Etruster, und Ravius übertraf bald alle andern Bogelschauer seiner Zeit. Dians v. halic. III, 71. Cic. de Div. I, 17, 31. Die größte Probe seiner Kunst legte er dem König Tarquinius ab. Er verbot diesem, zu den von Romulus errichteten Reitercenturien neue hinzuzufügen, und als berselbe

ine Aust zu Schanden machen wollte, so bewies er ihm seine Untrügsteit, indem er ihn mit dem Scheermesser einen Wesstein zerschneiden es: S. die Erzählung dieser Fabel bei Dionys v. Halic. III, 72. Eic. die Div. I, 32. Liv. I, 36. Bgl. Flor. I, 5. Aur. Bict. de vir. ill. 6. icero a. a. D. berichtet noch von ihm, er habe eine neue Eintheilung er Himmelsgegenden mit dem Lituus des Romulus vorgendmen. Rach dionys v. Halic. wurde A. mit Einem Male unsichtbar; wie die Feinde es Tarquinius behandteten, soll er als Opfer von diesem gefallen seyn. dien. 111, 73. [Hkh.]

T. Attius (auch Atius ober Actius) Labienus, mar Bolfetribun 11 b. St., 63 v. Chr., und flagte als folder ben C. Rabirius, Morber & Saturninus (vgl. Rabir., Saturn.) bes hochverrathe an. Caff. Dio XXVII, 26. Cic. pro Rabir. passim. Lab. gab vor, ben Tod eines Oheims on ihm, Du. Attius Lab., ber bei bem Aufftanbe bes Saturniuns umekommen war, ju rachen (Cic. pro Rabir. 5.7.); er hanbelte aber babei n Dienfte bes 3. Cafar, vgl. Sueton Caes. 12. Dio XXXVII, 27. Auch inen Gefegeevorichlag, bag bie Bahl ber Priefter gegen Gulla's Gefes em Bolle gurudgegeben werben follte, machte Lab. im Intereffe Cafare. Dio XXXVII, 37.; vgl. Sueton Caos. 13. Spater wurde er bes Letteren egat in den gallischen Feldzügen, und war als solcher so fehr geehrt, aß er jedesmal, wenn Casar nach Italien ging, den Oberbesehl über Armppen jenseits der Alpen erhielt. Dio XLI, 4. Bgl. Cas. d. g. I, O. hirt. d. g. VIII, 23. Berschiedene Kriegsthaten, die er in Gallien errichtete, werden von ihm erzählt. Im J. 696 d. St., 58 v. Chr., essegte er einen Theil der Tiguriner. App. Celt. 1., vgl. 15. darnach u vereinigen Caf. b. g. I, 12. und Plut. Caos. 18. Bier Jahre fpater, 00 b. St., 54 v. Chr., folug er bie Trevirer, welche ihn unter Aufühung bes Induciomarus in feinem Lager im Lande der Remer (vgl. Caf. g. V, 24.) angegriffen hatten, wobei ber feindliche Anführer felbst fein beben verlor. Caf. b. g. V, 53-58. Dio XL, 11. Flor. III, 10, 8. (in er letten Stelle ift ftatt Lab. irrig Dolabella genannt). Drof. VI, 10. Ils nicht lange barauf die Trevirer fich wieder erhoben, so ward Lab. egen fie gesandt (b. g. VI, 5.); er schlug fie abermals, durch eine Lift, nd gewann hierauf ihr land. Caf. b. g. VI, 7, 8. Bgl. Dio XL, 31. Drof. VI, 10. 3m J. 701 b. St. machte er von Agendicum ans, ber Sauptstadt ber Senonen, an ber Spipe von vier Legionen einen Bug egen Lutetia, die Stadt ber Parisier. Dieselbe ward aber von ben feinden felbst verbrannt, die Lab. hernach in einem entscheidenden Treffen chlug, worin auch der Anführer Camulogenus fiel. Bgl. Caf. b. g. VII, 17-62. Dio XL, 38. In demfelben Jahre hatte er es mit dem Belgier Sommins (Correns) zu thun; er besiegte ihn in einem Ereffen, suchte ich aber hernach burch Menchelmord sciner zu entledigen. Dio XL, 43. Bgl. Dirt. b. g. VIII, 23. Spater warb er von Effar nach Gallia togata ge-andt , hirt. VIII, 24., und nachber wiederum gegen die Trevirer, 25. Er beflegte biefelben in einem Reitertreffen und betam bei biefer Belejenheit mehrere gallifche Banptlinge, barunter ben Aebner Gurus, in eine Gewalt, 45. Endlich im 3. 704 b. St., ward er von Cafar über Ballia togata gefent, damit er burch biefe Gunft bei ber Bewerbung Lafaxs um das Confulat für deffen Absichten gewonnen wurde. hirt. b. 5. VIII, 52. Allein Lab., obgleich von Cafar erhoben und burch ibn beeichert (vgl. Cic. ad Att. VII, 7, 6. Caf. b. c. I, 15.), warb gerabe saburch abermuthig und wollte bem Cafar fich nicht unterordnen. Bon ven Pompejanern bearbeitet (Hirt. a. D.) verließ er im J. 70 b. St. die Parthei des Casar und trat zu der des Pompejus über. Dio XII, 4. Zonar. X, 7. Bgl. Cic. ad Att. VII, 11, 1. 12, 5. 13, a. 1. b. 7. 15, 3. 16, 2. VIII, 2, 3. ad Fam. XVI, 12, 4. XIV, 14, 2. Im folgenden J., 706 d. St., war er Legat des Pompejus in Griechensand. Bgl. über

feine Theilnahme an dem Kriege und sein Benehmen in demsekden: Est. d. c. III, 15. 19. App. d. c. II, 62. Besonders wird von ihm angeschitt die Grausankeit, die er gegen Casarianer übte, Ccf. d. c. III, 71., und die dische Berachtung, die er dem Pompejus gegen die Macht des Casaristischen Est. d. d. III, 87. Nach der Niederlage des Pompejus de inflöste, Ccf. d. c. III, 87. Nach der Niederlage des Pompejus de divin. I, 32, 68.), begab er sich mit Afranius zu Cato auf die Insel Esschra (Dio XIII, 10.), hierauf nach Eyrene, wo er nicht aufgenommen ward (Plut. Cato min. 56.), und endlich nach Africa, wohin auch Schwund Cato sich begaben (vgl. Plut. Caes. 52. — App. d. c. II, 87. Isit den Lab. irriger Weise sogleich nach Spanien gehen, s. unt.). Lab. demüßte sich eistrig, die Streitkräfte der Pompejaner in Africa zu vermehren; er dilbete sich im Laufe von zwei Jahren (706-708 d. St.) ein nicht unde beutendes heer. Bgl. d. alr. 19. Als Casar (im Jan. 708) in Afria erschien, so griff er ihn alsbald bei der Stadt Auspina mit seinen Aruppen an und kämpste, unterstütt durch Petrejus und En. Piso, nicht unglücklich, obgleich die Pompejaner ihren Sieg nicht verfolgten. Dirt. d. afr. 13-18. Bgl. App. d. c. II, 95. Dio XI.III, 2. Plut. Caes. 52. Richt lange darauf kam Scipio herbei, der Oberbeselbshaber der Pompejaner, und vereinigte die Truppen des Lab. mit seinem Heere. Hirt. d. alr. 23. 38. 39. 49. 50. (Dio XI.III, 4.) 52. 64. 65. 66. 69. 70. 75. Rach der Bestiegung Scipio's begab er sich zu Eneips Pompejus nach Spanieu. Dio XIIII, 30. Bgl. App. d. c. II, 103. Er kämpste die Schacht bei Munda mit und gab in derselben den Ausgig zur Niederlage seiner Parthei, indem er mitten in der Schlacht die Reihen verließ, um sich gegen einen Angriss des Königs Bogud auf das Lager des Pompejus nachten muthigte. Dio XIIII, 38. Flor. IV, 2. Er selber sand in jener Schlacht seinen Tod. App. d. c. II, 105. Auct. de d. hispan. 31.

Qu. Attius Ladienus, Sohn bes vorhergehenden, war auf der Parthei des Brutns und Cassus, und wurde von diesen an den Parthertönig Orodes gesandt, ihn um Hisse zu bitten. Orodes hielt ihn so lange hin, dis die Nachricht von der Riederlage bei Philippi kam; worauf tab. sich entschlöft, bei den Parthern zu bleiben. Als er von der Sorglosigkeit des Antonius hörte, der sich in Aegypten dei Eleopatra aushielt, wrieth er den Parthern, die Römer anzugreisen, 712 d. St., 41 v. Est. Orodes vertraute ihm eine große Heerschaft an, und Lad. zog auszugleich mit Pacorus, dem Sohne des Königs. Er siel zuerst in Syrien ein, wo er die Besangen vieler Städte in seine Hände besam, indem bieselben vom Heere des Brutus und Cassus waren. Den Besehlschaft Sara, der nicht zu ihm übertreten wollte, bestegte er in einer Fellschaft, und gewann, als derselbe sich stückete, die Hauptkädte Apamen und Antiochia. Den Fliehenden versolgte er nach Eilicien, wo er ihn einholte und töbtete. Bon hier aus zog er, während Pacorus das übrige Syrien eroberte und sich nach Pasästina wandee, durch die südlichen Rüsenländer von Kleinasien bis nach Carien, wo er verschiedene Städte, nementlich Alabanda und Mylassa (vgl. Strade XIV, p. 660.) mit Gewast einnahm und das Land under brandschafte. Nach diesen Kabenländer endsich den Kannen eines parthischen Index and bie an den Taurus versolgte. Iwar erschiend hier die Flacht jagte, und bis an den Taurus versolgte. Iwar erschiend hier die Flacht jagte, und bis an den Taurus versolgte. Iwar erschiend hier die Parther zur Hisse und griffen soziech den Bentiden an. Als aber dieser sie gurckschung, so vereinigten sie stentieme an. Als aber bieser sie zurückschung, so vereinigten sie sie sentiden an. Als aber bieser sie zurückschung, so vereinigten sie sie sentiden an. Als aber bieser sie zurückschung, so vereinigten sie sie kentiden sie zurückschung sieden kente den entschie den Rentiden sie zurückschung sieden bei Verlagen

ergeben sich. Er selber hielt sich auf ber Flucht eine Zeit lang in Cilicien erworgen, wurde aber später von Demetrius (einem Freigelassenn des lasar) gefangen genommen und wahrscheinlich getöbtet (vgl. Plut. Anton. 3.). Die XLVIII, 24–26. 39. 40. Darnach Zonar. X, 22. 23. — Liv. XXVII. Bell. Pat. II, 78. Flor. IV, 9. App. d. c. V, 65. 133. Plut. unt. 30. 33. Justin. XLII, 4.

P. Attius Varus, Prator 703 b. St., 51 v. Chr., erhielt als solcher urch Pompejus die Proving Africa (f. Pighius Annal. III, p. 420. b. 3gl. Eds. b. c. I, 31.). Ju Burgerfriege war er ein eifriger Anhanger es Pompejus. Gleich beim Ausbruche bes Kriegs, als Cafar, ju An-ung bes J. 705 b. St., b. Chr., ben Rubicon überschritten hatte, war r einer der Pompejaner, welche die Stabt Gingelum gegen Cafar n halten fucten. Er hatte inerft die Stadt Cingulum inne (Cic. ad tt. VII, 13, b. 7., vgl. 11, 1.), und befeste später Auximum (Caf. d. I. 12.). Aus der lettern Stadt mußte er bei der Annaherung Cafars, em die Einwohner geneigt waren, entflieben, und ward auf der Flucht on seinen eigenen Leuten verlaffen. Caf. b. o. I, 13. Bgl. Lucan. 465. 99. Juzwischen hatte er in ganz Picenum eine Ausbebung veranstaltet Caf. b. c. I, 12.); und nachdem er die ausgehobene Mannschaft gesamnelt hatte, führte er fie bem Pompesus, ber in Apulien verweilte, zu. ic. ad Att. VII, 15, 3., vgl. 20, 1. — Rach ber Flucht bes Pompesus Italien wandte er sich nach Africa, wo er früher Prätor gewesen ar. Er rif bie Provinz, welche nur burch einen Legaten, On. Ligarius, erwaltes war, an fich, und bilbete burch Aushebung zwei Legionen. Caf. . c. I, 31. Eic. pro Ligar. 1, 2. 3., vgl. 7, 22. Schol. Gronov. in or. ro Qu. Ligar. p. 415. ed. Orell. Als Du. Aelius Lubero, von Cafar efandt, vor Utica erschien, so hinderte er seine Landung und nothigte ihn, vieder abzusegeln. Cas. a. D. Später erschien E. Eurio von Sicilien lit zwei Legionen in Africa. Barns lieferte ihm in der Rähe von Utica in Treffen, ward aber von Eurio geschlagen. Bgl. Cas. b. c. II, 23-36. Dis ALI, 41. App. b. c. II, 41. Lucan. IV, 713 ff. Bald varauf beiegte der König Juda den Eurio, wordan viele von dessen Leuten zu Barus übergingen, die aber, gegen ben Billen bed Barus, von Juba is auf Wenige niedergemacht wurden. Caf. b. c. II, 44. Dio XLI, 42. ipp. b. c. 11, 46. — Als im folgenden J., 706 d. St., 48 v. Chr., nach er Schlackt bei Pharfalus Scipio in Africa erschien, so ftritt Barus tit ihm über ben Dberbefehl, mußte aber fich ihm untererdnen. Die LII, 57. Er befehligte im africanischen Kriege bie Flotte (hirt. b. afr. 4. 62.), und machte mit berfelben namentlich von Abrumetum aus eine expedition. Bgl. Hixt. b. air. 62. 63. Rach ber Besiegung bes Scipion Africa begab er fich mit ber Flotte 30 En. Pompejus nach Spanien. Dio XIII, 38. An der Küste von Spanien, dei Carteja, erlitt er eine Kiederlage zur See durch Didins. Dio XIIII, 31. Später nahm er am andkriege Theil, vgi. lib. do d. disp. 27. In der Schlacht bei Munda iel er, und sein Kopf ward, wie der des Labienus und Anderer, dem lässer überdracht. App. d. c. II, 196.; vgl. d. disp. 31.

M. Attius Balbus, ber Großvater bes Octavianus Angustus, burcheine Tochter Attia (von Julia, ber Schwester bes J. Casar), welche en C. Octavius heirathete. Suet. Oct. 4. Er stammte väterlicher Seits us einer Familie in Avicia (vgl. über viese Familie Suet. a. D.) und var mütterlicher Seits mit Pompesus b. Gr. sehr nahe verwandt. Rachbesegter Prätur war er einer ber Zwanzigmänner, welche dem julischen Besetz gemäß den campanischen Arter unter das Bolt vertheilten, 695. St., 59 v. Chr. Suet. a. D. Byl. Cic. ad Att. II, 12, 1. Phil. 3, 16. — Seine Twater Attia heirathete zwert den C. Octavius, und vurde durch ihn die Mutter des Angastus. Suet. a. D. Bell. Pat. II, 59.

Pauly Real-Encyclop.

(Bei Suet. Oct. 94. und Dio XLV, 1. wird die Fabel erzählt, baftin von Apollo mit Octavianus schwanger geworden fei, indem im Lungdes Apollo ein Drache zu ihr schlüpfte. Ebenso erzählt Sueton a. D. einen wunderbaren Traum der Attia in Beziehung auf Octavians Später heirathete sie den L. Marcius Philippus (Cos. 698 d. S. Suet. Oct. 8. Plut. Cic. 44. Sie und Philippus riethen dem Octavians ab, die Erbschaft des Casar anzutreten. Suet. a. D. Bell. Pat. I, k. App. d. c. III, 10. Attia stard 711 d. St., 43 v. Chr., und erhicht Krosten des Staates ein feierliches Leichenbegängnis. Suet. Oct. 61. d. XLVII, 17. [Hkh.]

Atteus (wie Dungen und Inschriften und felbft bas griechischen beweifen, mahrend in ben lateinischen Sandichriften meift Accius, wohl bas fehlerhafte Actius fich finbet), ift einer ber ausgezeichnib alteren Dichter Roms, ber Sohn eines Freigelaffenen, geboren nad " Beugniß bes hieronymus 584 b. St., geftorben jedenfalls in boben !!! ba er den 667 gestorbenen C. Julius Casar Strabo Boviscus fem A., der demnach in die frühere Periode der römischen Poefie gebon, als der jüngere Nebenbuhler des Pacuvius mit diesem fo oft in Brit bung von den Alten genannt wird, bearbeitete gleich diefem bie Die werte ber griechischen Tragodie fur bie romifche Bubne, aber for einer größeren Freiheit, die in Anlage und Plan des Studes wie un Ausführung bas eigene Talent beurfundete, bas fich auch inebefonen! ber Bearbeitung rein vaterlanbifder Stoffe zu erkennen gab um fom Bahn eröffnete, bie aber in ber Folge, jum großen Nachtheil bei im fon Drama, im Gangen nicht viel weiter verfolgt worben # in Leider hat fich von den Tragodien des A. nichts Bolling! mehr erhalten; wir fennen fie nur aus ben Anführungen einzelm bin und aus einzelnen, jum Theil sogar größeren Bruchstücken, mie mentlich bei Cicero, bem großen Berehrer und Bewunderer wird römischen Dickeres, sich vorfinden (vgl. Onomast. Tullian. p. 4.3 m. Orelli), und im Bangen bas gunftige Urtheil bestätigen, bas bie fimm Romer über biefen Dichter mehrfach ausgesprochen haben. Es wit biesen Stüden ein Achilles, Aegisthous, ein Astyanax, eine Hocuba, beestis, Myrmidones u. A. genannt, Rachbitdungen zum Theil von Sich des Aeschylus, dessen Kraft und Erhabenheit den Attins besonders fprechen mochte. Bon andern Studen, namentlich von einem Deca Brutus, Marcellus (vgl. Rentirch De fab. togat. p. 76 f.) hat ficht wenig erhalten, um darans einen Schluß zu machen, mit welcher Sch fandigfeit bier, mo der Stoff nicht der griechifden Dothe, fonden Bollegeschichte entnommen mar, ber Dichter verfahren ift. 3m Me meinen rühmen bie Alten, jumal im Bergleich zu dem alteren Parme mit welchem fie den Al. meistens zusammenstellen, bei diesem Erhabenheit Gebanten und Burbe (vgl. 3. B. Sorat. Ep. II, 1, 56. Quintil. Inst Or. 1 57. Gell. N. Att. XIII, 2.); auch die Sprache und ber Ausbrud ift tufp obwohl einzelne harten und eine geringere Gorgfalt auf ben Bortin und ba hervortreten. Außer biefen Tragobien werben aber auch no bere , jest verlorene Schriften bes A. von ben Alten genannt, intelle bere libri didascalicon, in profaifder Sprache, wie es fcheint, abet und nach ben ahnlichen Berten ber gelehrten Alexandriner über bein nifche Poefic, beren Gefchichte u. f. w. fich verbreitenb; benn bit nahme, daß nicht Attius, sondern der weit spätere Atejus der gaffer biefer Schrift sei (f. Dfann Analectt. Critice. p. 62 ff. Poett. Latt. Reliqq. p. 49.) icheint uns nicht genügend begrundet (f. 98. Opusco. Acadd. Havn. 1834. p. 90 ff. Regel De re tragico. Rent p. 36 f.); ferner libri Pragmaticon, in welchen vielleicht ein abnife Stoff behandelt war; Parorga, ja felbft Annalos, in Berfen muthusfin gleich bem abnlichen Gebichte bes Ennine. Bgl. Daboig a. D. p. 100f. en Bobeigen f. übet Attius die Gefch. d. rom. Lit. S. 31. — Attius abso, ein romischer Dichter, ber eine nicht mehr vorhandene Ueber-Bung ber homerifchen Gebichte in lateinischer Sprache geliefert batte;

röm. Lit. Gefch. S. 74. Not. 6. [B.]
Attuarii, f. Chattuarii.
Attuate, Stadt im füblichen Phrygien in ber Gegend von Laobicea Dierapolis. Hierocl. Conc. Chalced., Ephes. Constantinop. III. Auto-van und Raisermanzen. Wenn auch auf der von Seftini class. gen. ed. p. 119. einer unbefannten phrygifchen Stadt Atusia jugefdriebenen Linge flatt Acousidar tale neos nangor - Acroudéar tale neos nangor gefen werden könnte, woran kaum zu zweifeln, so wurde durch biese Ennze bie Lage ber Stadt, bie man bisher nur burch bie Namenfolge ei Hierocles und in ben Unterfdriften ber Concilien berausrathen tonnte, enauer bestimmt. - [G.]

Attus Clausus (Atta, Attius, Accius Cl.), f. Appius Claudius; gl. 2(v. II, 16. X, 8. [Hkh.]

Atuatuca , f. Adueticum. Atuat mit bem Beinamen Claritas Julia, rom. Colonie, im Gechtebezirk Aftigi (hifp. Baet.), j. Espejo (Albendin, Reich.), Plin. I, 1. [P.]

Aturensium civitas (bei Sidon. Apoll. II, ep. 1. Aturres), St. m Abour in Aquitanien, Not. Imp., auch Bicus Julius, j. Aire. [P.] Ataria, fluß bei ben Basconen in Sifp. Tarrac., j. Dria, Mela

II, 1. [P.] Aturia, f. Assyria.

Aturus ('Arougis, Arougios), Fluß ber Carbeller in Aquitanien, aus en Porengen in den Decan, j. Abour, Lucan Phars. I, 420. Aufon.

los. 467. Parent. IV, 11. Bib. Sequ. (Atyr), Ptol. Marc. Heracl. [P.]
Atyundius (Arianoc), 1) Sohn Jupiters, mit Cassiopea erzeugt. lpollob. III, 1, 2. Sarpebons Geliebter, ber auch sonst Miletus heißt. Apoll. III, 1, 2. — 2) Sohn des Emathion und der Pedasis. Quint. Smyrn. III, 300. — 3) Sohn des Amisodarus, und mit seinem Bruder Maris vor Eroja von Restors Sohnen getöbtet. Iliad. XVI, 317 ff. [H.] Atys, fluß in Sicilien, im Geb. von Gelinus, i. Corbo ober Caibi. Plin. [P.]

Atys, Attes, f. Agdistis und Cybele.

Atys, Sohn bes Manes, König (nach Larcher feit 1368 v. Chr.) per Maonen, Die von feinem Sohne und Nachfolger Lybus ben Ramen Lydier erhalten haben follen. Herod. I, 7. VII, 75. Als ein zweiter Sohn ves Aths wird von Herod. I, 94. Tyrrhenus angeführt. cl. Dionys. Halic. Antiqq. Rom. I, 26. 28. Statt des Atys wird als Sohn des Manes bon Berod. IV, 45. Cotys genannt. S. Bahr zu Berod. I, 7. 94. [K.]

Atys, Cobn bes Crofus, f. Adrastus p. 74.

Avalites, Avadiens, Handelsplat an dem Avalites sinus auf ber Oftiste Africa's, sublic von der Straße Bab-el Mandeb. Plin. H. N. VI, 34. Ptol. Arr. peripl. m. erythr. Marc. Heracl. Steph. Byz. Jest Zepla. — And ein Bolt Avalitae au diesem Theile der Küste nennen Ptol. und Marc. Heracl. [G.]
Avantici, ein gall. Alpenvolt offl. von ben Bocontiern in Gallia

Narbon. Plin. III, 4. [P.]

Avara, Araga, Stadt in Arabia Petraa, einige Meilen nordoftlich von ber Offfpipe bes grabischen Meerbusens. Ptol. Steph. Byg. Concil. Chalced. Lab. Pent. (Havarra). [G.]

Avarent, nach Ptol. ein Bolt in europäisch Carmatien an ber obern Beichsel. [P.]

Avāri, f. Aorsi.

Avmreum, Sauptftabt ber Bituriges Cubi in Aquitanien, fpater

Bituriga (Amm. Marc. XV, 11. Storn. Spoll. VII, op. 5.)., j. Mannya, groß, fest, schön (Eds. B. G. VII, 13.) und start bevöllert (ib. 28.) wie fehr fruchtbaren Umgebungen (ib. 15.). Bgl. Flor. III, 10. Ptol. Ed. Pent. 3t. Ant. [P.]

Avarisci, f. Osi.

Amarpi (Αυαρποι), ein bentiches Bolf, nach Mannert im damburgischen. Ptol. [P.]

Avarman, Borgebirge in Sifp. Taxrac., vielleicht beimt j. Gint

nor [L']

Avatici, gall. Bolt am See Mastramela, f. b. Mel. H, 5. 16. HI, 4. [P.]

Avatilia, f. Anatilia.

Anchetae (Augirau), ein frethisches Bolf en ber Inefle bet Sppanis (Bog). Herobot IV, 6. Plin. H. N. IV, 26. Mart. Cap. VI 5 663. Bielleicht hat die Stadt Auchis (al. Aogic) am Pfates-Sinfe ie Ptol. V, 9. ben Namen von diesem Bolte, bas nach Plin. H. N. VI, ipater in ben Caucasus-Gegenden sich niedergelassen hatte. [G.]

Auctio im w. Sinne ift jede Berfteigerung, fowohl bie von Sein bes Staats (sectio, we bie Guter ber Profcribirten ober ber Eximine verurtheilten, auch des Riscus vertauft werben, was gewöhnlich im Gang geschab), als die von Privaten, theils wegen Jusolvenz bei Coment (emtio), theils freiwillig vorgenommene. Im e. S. bezeichnet anche m Die freiwillige Privatverfteigerung im Gingelnen, fur welche fic mie in anderer Ausbruck findet, mabrend auctio oft für sectio und emtie ftet. 2. B. Cic. de leg. agr. II, 21. I, 1 f. Mccon. 3u Cic. Verr. I, 29. 23. p. 172. 177. ed. Orell. Suct. Caes. 50. Xac. Hist. I, 20. 1. 1. C. Read de fide et jure hast. (10, 17.) l. l. C. Th. de dom. ad rem. priv. (16, 2). Da bas Berfahren aller Auctionen (sectio, emtio und auctio) in Cange gleich ift, fo wird es bier gufammen bargeftellt. Buerft erfolgt eine öffentliche Betanntmachung ber vertäuflichen Dinge (bafür fowohl die ben gangen weiteren Berlauf bat bei Staateversteigerungen ber quaetn, bei omtio ein magister und bei Privat-Auctionen ber Gigenthamer ober en pon mehren Eigenthumern beauftragter magister ober fouft ein Commiffant an forgen, f. sectio, bon. emtio und magister), welches auf doppelte Ben geschab, nämlich burch Anschläge (tabula, libellus, titulus, album), welle Lag, Stunde, Ort und Bedingungen des Bertaufe enthielten, Eir Cit II, 8. ad Qu. fratr. II, 6. ad Att. XII, 39. XIII, 25. 33. Phil. H, 3 40. de off. III, 13. 17. p. Caec. 6. p. Quinct. 6. 15. 19. Doft res am. 302. Suet. Claud. 9. Plin. ep. VII, 27. Sen. benef: IV, 12. Ik 1. 1. S. 3. D. do tut. et rat. (27, 3.); ober burch Andrufen bes praeu welcher baffelbe auf ben Strafen und Plagen verfundigte. Cic. p. Quic 15. de off. III, 13. Plaut. Men. V, 9, 93-98., wo die Bedingung be praesens pecunia gestellt wird; auch Gai. IV, 126. wird baare Zeiten ausbedungen. Ueber ben Ort f. Cic. de leg. agr. I, 3. II, 20 f. Diefe Befanntmachen b. proscribere auctionem, que praedicare und proponate Plant. Stich. I, 3, 41. 55. Cic. p. Quinct. 19. Rosc. A. 8 f. ad M. XIII, 37. de leg. agr. I, 1 f. Quinct. VI, 3. Plin. ep. VII, 11. History fchieben bes Termins b. auctionem proferre, Cic. ad div. XII, 30. al Att. XIII, 12. 14. Am bestimmten Tag und Ort (abwechseint, enmeber an Ort und Stelle, ober bei atriis, Cic. de leg. agr. I, 3. II, 20. pro Quinct. 3. mit Klot Anm. S. 566. Orell. inscr. Rr. 3883., ober aff campit. Acro ad Hor. Sat. II, 3, 25 f.) beginnt die Auction mit der eier maligen Einladung bes praeco an bas versammelte Publicum, inbem be Sache dabei genannt wurde, wie Plant. Stich. I, 3, 68. andentet - vende agite, licemini, horat. ad Pison. 419. Claub. de 4. cons. Honor. (1 125. ed. Amst.) und fobann erfolgt bas Bieten (liceri, supra adiicere), and mit Ropfniden, Suet. Cal. 38. und Erhebung bes Fingers, Cic. Vert. 54. HI, 11., Son fetem Steigern und wiederholten Preis-Ausrufen bes racon begleitet, welcher die hauptrolle babei fpielte, wie man aus vielen emahnungen beffelben und aus der Redensart subiloere praeconi foliegen tang, Plaut. Baoch. IV, 7, 17. Cic. Phil. II, 26. 40. de off. II, 23. properinct. 15. de nat. deor. III, 34. ad Att. XII, 40. or. p. dom. 20. Schol. d. Her. Sat. I. 6, 86. Martial I, 86. Liv. VI, 14. April. Met. VIII, p. 212. ed. Elm. Er stand dabei oft auf einem etwas erhöhten Stein (daher le lapide emere, s. Forcell. v. lapis) und unterhielt das Volk mit seinen Spägen. Kloz zu Cic. p. Quinet. 15. Martial a. D. Ueber die bei der Versteigerung aufgepstanzte hasta (d. h. nur dei socio und auctio, nicht dei don. emtio) als Zeichen des civilen Eigenthums, welches der Käufer und der erstandenen Sache erwirdt, s. hasta. Der Zuschlag geschab is zachdem es sectio, emtio oder auctio war, vom Quasion, magister, die entwieden Sienen Geschieden der Raufer derigen Eigenthümer oder Beauftragten und verlieh nur het sectio und austio civiles Eigenthum. Zuschlagen h. addicere, Cic. Verz. III, 33. 63, L. 55. p. Caec. 5 f. Phil. II, 21. p. Rah. P. 17. Caf. B. C. II, 18, Suet. Caes. 50. Oct. 24. Calig. 38. Petrou. Sat. 14. Gai. III, 79. Dig. do in diem addictione (18, 2.) mit Bud. Alciat. u. A. Anm. A. Augustin. emendat. II, 3. Lugd. 1560. p. 79 ff. L. Balla eleg. V, 28. Beispiele und Andeutungen von Privat-Auctionen werden bei den Elassistern nicht selten gefunden, z. B. Plaut. Stich. I, 3, 40 ff. II, 2, 60. Poen. V, 6, 27. I, 3, 2. Eato r. r. 2. Eic. Verr. IV, 6. p. Quinct. 4. 6. 8. p. Caeo. 5 f. p. Clu. 64. Phil. II, 29. de leg. agr. I, 3. p. reg. Denot. 9. Liv. VI, 14. Suet. Cal. 39. Eapitol. Ant. Ph. 17. 21. Capit. Perf. 7 f. Plin. ep. VII, 11., Auctionen von Erbichaften, namentlich Theilunge. halber, Cic. ad Att. XIII, 12. 14. 45. VI, 1. ad div. XIV, 5. XII, 30. p. Caec. 5. Ulp. XXII, 26. Die Mitwirfung ber öffentlichen Becheler f. argentarn und die verschiebenen Abweichungen ber Auctionen f. bonorum emtio, sectio und magister. Das Berhaltniß berfelben bat guerft richtig bargestellt &. C. G. Stieber de bon. emptione apud vet. Rom. I. Lips. 1827. p. 1-24. Unt. Matthaus foll eine eigene Abb. de auctionibus gefdrieben haben. [R.]

Ameton (von augeo nach Charis., Serv. n. A., s. Forcell. und Freunds Ler. und Lünemann in Seebode I, 2, S. 278 st.; nach Andern, wie Budaus, Baldnin, Beier, Ballhorn Rosen, heinrich von adros oder adrussen, nach hartung von augur), bezeichnet im Allgemeinen sowohl den, welcher eine Sache aus dem Innern hervordebt (schassend oder veranlassend), als von außen vermehrt und besestigt, daher im ässentlichen Leben nicht nur den, welcher zu einer Sache Beranlassung gibt und Boesschlag macht, als auch den, welcher dieselbe unterstütt, empsiehlt, bisligt, bestätigt, vertritt u. s. w. hier sind vorzüglich folgende Bedeutungen hervorzuheben: 1) der Borschlagende = lator, z. B. auctor logis oder Scousulti, wo auctor und sunsor wohl unterschieden werden, Liv. VI, 36. VII, 23. XXIV. 43. XLVIII ep. Cic. orat. p. dom. 30. Best. Hat. I, 13. Suet. Tid. 27. Cic. do ost. III, 30. in Pis. 15. 11. de haruap. resp. 7. Bal. Max. VII, 6, 1., oft von den kaisern auctor Senatui censendi, Gai. I, 30. 80 f. II, 197. III, 73. IIIp. III, 3. XXIV, 28. Suet. Vesp. 11. Plin. ap. II, 7. IIIp. I. 32. pr. D. de donat. inter vir. et uxor. (24, 1.), spisson, de sorm. II, p. 265. ed. Francos. 1592. 2) Der Unterstügende und Empsehlende, ebensals dei Gesehen und Senatscons., Cic. de leg. agr. II, 5. ad Alt. I. 19. de leg. III, 16. Brut. 25. 27. Suet. Caes. 5. Oth. 8. Aac. Ann. I, 39.; hier wird es von lator streng geschieden und ist suasor, s. d. Art. und Dudend, dict. ad Cic. ad sam. I, 1, p. 6. im Progr. des Hall. Waisendaß, billigt oder unterstützt, Cic. ad div. XII, 2. Liv. XLV, 31. Paull. V, 29, 2. V, 22, 1. 3) Der Beschüger und Bertreter. Dieser Sprachgebrauch sindet sich sowohl im gemeinen Leben,

wo auctor = fautor, desensor, Bermehrer ift, z. B. Cic. p. Flace. 15. 22. p. Sest. 50. 66. p. Clu. 24., ale in ber Jurisprudenz, und hier h. auctor ber, welcher bas Recht hat, eine Sache zu beschützen und zu vertreten, und welcher bemzufolge auch bafür Gewähr leiften barf, namentlich im Berhältniß bes Eigenthumers zu seiner Sache (baher auctoritas Eigenthumsrecht). Der herr zeigt fich ftets als auctor (Bertreter) seiner Sache, verdürgt sich daher auch für dieselbe, wenn er sie verkauft, beswegen h. auctor auch der Berkäufer. Ueber beides s. Eic. p. Tull. §. 13. ed. Heinr. et Cram. p. 79. p. Caec. 10. p. Mur. 2. Verr. V, 22. Plant. Curc. IV, 2, 10. Epid. III, 2, 21. Aulul. II, 2, 73. Scäv. l. 4. §. 1. l. 52. §. 3. D. de act. end. vend. (19, 1.). Beil der Herr haften und beshalb von dem Käufer verklagt werden kann, h. auctor der Ange-Kante Marken und Gie. p. Caec. 19. mit Elek klagte überhaupt, ber für etwas fteben muß, Cic. p. Caoc. 19. mit Risk Mum. S. 496. Bal. Prob. und Schraders Anm. zu ben Instit. IV, 6, 2. p. 635.; auctor secundus aber bebentet jeben Bemahrleifter und Caventu (='fidejussor), Ulp. l. 4. l. 53. §. 1. D. de evict. (21, 2.). — 4) Da Bestätigende, welcher eine Sache vermehrt und gewiffermaßen ergant, indem er fein Bollwort hinzufügt, a) vom Senat, welcher die Befolife ber Comitien sanctionirt = patres auctores flunt, patrum auctoritas, f. unter Comitia und Senatus, b) vom Bormund, welcher Sandlungen bes Munbels ober bes unter feiner Tutel befindlichen Frauenzimmers beftatigt, ergangt und vervollständigt, benn ohne biefes Bollwort ober auctorikas murbe bie Sandlung, 3. B. eine Beräuferung, Gingehung von Obligation, ein testamentar. Geschäft u. f. w. ungultig feyn, f. unter tutor. 5) 3m Allgemeinen ber, welcher Macht und Ansehen befitt, etwas vorzuschlagen, zu unterftüten n. f. w, wie bieses von ben Machthaben im Senat gesagt wirb, z. B. Cic. de orat. I, 49. III, 17. auctor publici consilii, ad div. X, 6. = princeps, von ben Augurn, or. p. den. 14. auctores Comiliorum, insbesondere aber von den vorzüglichsten Rechtsgelehrten, welche Responsa ertheilen, auch juris auctores genannt, Cic. do or. I, 56. Quinct. Inst. II, 15, 36. Gell. II, 10. V, 19. Diefer Aufbruck kömmt auch in bem Corpus juris vor, l. 32. pr. D. de usur. (22, 1.), l. 2. §. 13. D. de orig. jur. (1, 1.), l. 17. D. de jure patron. (37, 14.), l. 4. C. de verb. sign. (6, 38.) und Dirksen manuale I, p. 87 f. u. Beiträge zur Runde bes röm. Rechts, Leipz. 1825. p. 159–188., bezeichnet aber dann vorzugsweise bie Juristen der Kaiserzeit, s. unter Juris consulti und auctoritas. [R.]

Ametoramentum h. der Contrakt, durch welchen sich eine Persezur Berrichtung einer bestimmten Arbeit verpstichtet und anch der Losu, den sie dafür empfängt; der Act h. auctoratio und die Person auctoratus. Es werden zwar verschiedene Contrakte dieser Art erwähnt, z. B. von Soldaten si. exauctor., vindemiator, Plin. H. N. XIV, 1., proditor, Liv. XLVII, 10., gedungene Mörder, Bell.Pat. II, 28. 30. 66. Bgl. M. Bernatis de auctoramento Cic. necati ad Vell. II, 66. Viteberg 1720. Sen. de ira I, 13. denes. IV, 37. decl. X, 4., am häusissen aber ist der Ansburd von dem Bertrag freier Gladiatoren im Gedrauch, welche sich contractmäßig verdindlich machten, uri, vinciri serroque necari, Sen. ep. 37. Petron. Sat. 117. Schol. ad Hor. Sat. II, 7, 59. Bgl. t. Heracl. L 38. ed. Haud. p. 123. Duinct. decl. 302. Sen. de morte Claud. Cic. de al. I, 42. Tertus. apol. 39. Suet. Tid. 7. Dress Inser. Rr. 4404. Schol. ad Juv. XI, 8. Coll. leg. Rom. IV, 3. IX, 2. Gai: III, 199. l. l. C. Theod. de quaest. (9, 35.). Brisson de sorm. VIII, p. 734. ed. Frances. 1592. Turned. advers. II, 20. ed. Basil. 1581. p. 58 f. D. Sabri semestr. II, 11. p. 153. ed. Genev. 1660. Lips. Saturnal. II, 5. Antverp. 1585. p. 92-94. Dempster ad Rosin. antig. V, 24. p. 493 f. ed. Genev. 1658. p. 215. ed. Colon. 1613. Duter de lat. ictorum vett. p. 279 f.

Abam röm. Alterth. I, S. 612. Dirtfen obss. ad tabul. Heracl. part. alt. Berol. 1817. p. 93 ff. [R.]

Amotoritan ift bie Eigenschaft bes auctor in jeber Rudfict: Borfchlag, Entscheibung, Ausspruch und Befehl ber Beborben und Magistrate. Das oft vortommenbe auctoritas Senatus bezeichnet ben Billen bes Senats im Allgemeinen, wie Cic. de son. 4. Liv. XXVI, 2., benfo einen Senatsbeschluß, sowohl ein formliches Sconsultum, wie Cic. le leg. II, 15. de off. III, 30. ad div. I; 2. Liv. VII, 31. Suet. Claud. le leg. II, 15. de off. III, 30. ad div. I; 2. Liv. VII, 31. Suet. Claud. 12. Caes. 28., als eine s. g. auctoritas, welcher Beschluß dem Scons. ticht gkeich kommt, s. Scons. Auct. populi für Bostsbeschluß und auct. publica überhaupt sagt Cic. pro leg. Man. 22. Best. Pat. II, 62. 1. 2. 3. 4. D. de orig. jur. (1, 2.), auct. eines Collegiums, wie der Pontissies, Liv. XXXIV, 44. Cic. de leg. II, 19. Kaiserliche Besehle und Rescripte h. ebenfalls auct., l. 2. §. 47. D. de orig. jur. (1, 2.) Gai. I, 47. 115. a. II, 57., auch die der Prätoren, Stattbalter und Richter, Lic. Verr. III, 44. Gai. IV, 139. III, 224. Fragm. Valic. §. 313. Juret, ad Symmach. ep. III, 69., eudlich die Aussprüche und Entscheidungen der Luristen — responsa Sie Top 5. de inv II. 29. 1. 2. §. 5. D. de orig. Suriften = responsa, Cic. Top. 5. de inv. II, 22. l. 2. \$.5. D. de orig. jur. (1, 2.), l. 7. D. de inst. et jure (1, 1.), l. 51. \$. 1. D. ad leg. Aquil. (9, 2.), l. 53. \$. 2. D. de verb. sign. (50, 16.), l. ult. C. Theod. de int. restit. (2, 16.). — 2) Das fich Benehmen ale Befchuger und Bertreter einer Cache und bas baraus bervorgebenbe Saften und Gemabrleiften, welches nur bem Eigenthumer und bem Bertaufer gutommt. Daber flebt auctorit. folechtweg theils fur Eigenthumsrecht, theils fur Gewährleiftung, ja für Burgicaft und Cantion. Als Eigenthumsrecht ist auctorit. zu nehmen a) in ber bekannten XII Tasel-Formel (Dirksen Uebers. ber Bersuche 2c. S. 407-418.), woburch usucapio umschrieben werden soll usus et auctoritas, Cic. p. Caec. 19., = usus auctoritas, Top. 4. (in solchen Berbindungen wird die Partitel oft ausgelassen, z. B. usus fructus, ope consilio, emtio venditio, locatio conductio etc.); usus ist die Bernstung den Sache ift die Benugung ber Sache, welche usucapirt werden foll, auctorit. Die Sandhabung bes Eigenthumsrechts nach außen, und mahricheinlich bezieht fich bas erfte Bort auf ben neuen herrn, welcher etwas burch Ulucapion fich zu eigen machen will, adeptio dominii, Ulp. XIX, 8., auctorit. auf bas Berhaltniß bes bisherigen herrn, welcher noch eine bestimmte Beit bie auct. an ber fraglichen Sache hat und nach Ablauf berfelben alle Rechte bavon verliert. Aehnlich Ballborn Rofen über dominium, Lemgo 1822. G. 239-296. Rlot au Cic. p. Caec. 19. p. 496. und anderw. Da-gegen Unterholgner, Entwicklung ber gef. Berjährungslehre, Leipz. 1828. l, S. 7. S. 35. Puchta, civil. Abhandlungen, Berlin 1823. S. 25. und Schilling, Inkit. n. Gesch. bes R. R. II, S. 546 f. nehmen auctoritas für Wirfung des usus und beziehen beides auf den Usucapirenden als "Befit und rechtlicher Schut — gegen Ansprüche Anderer." Bel. auch E. Beier exc. ad Cic. orat. p. Tull. p. 249. Das Rähere über Usucapion nuter bief. B., f. auch or de harusp. resp. 7., wo jure auctoritatis n unf. Sinn gelesen wird, Salmas. de modo usur. c. 8. p. 209 ff.; 1) in zwei andern Borschriften ber XII Taf. adversus hostem aeterna uuctoritas, Cic. de off. I, 12. Dirtsen Nebers. b. Bers. S. 262 ff. und ei furtivae aeterna auct. Gell. XVII, 7. Gai. II, 49. 45. Inst. II, 6, 2. Dirtfen G. 588-594. b. h. gegen einen Peregrinen bat ber rom. Eigenhumer flets Bindicationsrecht, fo daß jener mohl befigen aber nicht aus-oritas erlangen tann (bas Berhaltniß bes Eigenthumers nach außen) und ein gleiches Bindicationsrecht hat ber herr einer gestohlenen Sache gegen ben Dieb, welcher nicht usucapiren kann. Ein Mehreres f. unter lox Atinia. Unterholzer I, S. 105 ff. Gogen die Erklärung ber ersteren lox janbelt A. G. v. Schröter in obss. in jus civ. Jen. 1826. p. 50-60.,

ndem er hostes nicht als Peregrinen, sondern als wahre Feinde nimmt,

wolche auf die ihnen von den Romern abgenommene Bente feinen auf ju machen hatten. - Ale Gewährleiftung und Saften ericeint and t ber Rebensart auctoritatem desugere, Plaut. Poen. I, 1, 19. En. En II, 3, 99. Cic. p. Sull. 11. Briff. de form. V, p. 401 f., auch als feit liches Gewährleiften (Cantion, Burgschaft) bei Kauf n. a. Geschin Gen. controv. IV. auctorit. tabell., nat. quaest. IV, 3. Paull. II, 17,1 Vatic. fragm. S. 10., vgl. Cic. p. Sull. 13. und baber bezeichnt m. 3) Urkunden überhaupt, wie Zengnisse, gerichtliche Instrumente u. i.e. Eic. de or. I, 39. Verr. I, 3. III, 62. p. Cael. 22. Suct. Cal. 8. 5. 6. C. Th. de cert. pet. (2, 27.), l. 17. C. Th. de palat. (6, 1). l. ult. C. de fadric. (11, 9.). Paust. V, 5. A, §. 7. — 4) Die He tigung, namentlich ber Comitialbeschluffe von Seiten bes Senats ! !mitia und Senatus, und ber Handlungen, welche Frauen und Unnum verrichten, bei benen tutoris auctoritas nothwendig ist, s. tutor. — 5)m ats kaiserlicher Sitel s. l. 3. C. Th. de paso. (7, 7.), l. 16. C. Il soursu p. (8, 5.), l. 5. C. Th. de poen. (9, 40.), vielleicht dem remitanischen auctorit. consularis, Cic. in Vat. 7. 2c. nachgebisbet. [R]

Audona, Fluß in Oberitalien, nach Reich. die Aventia der ist Peut., j. Avanto, ein Nebenfluß der Trebia, Liv. XLI, 19. [P.] Audum, Borgeb. in Man. Sitifensis. Ptol. Jest Cap Carl Unweit bavon munbet ber Fluß Audus. Ptol. Best Summan Ben

Rowah ober Abouse. [G.] Audus, f. Aurasius.

Aveja, Stadt ber Bestiner (Ptol.) in ber Rabe von Aquil ! Aternus . Flug. Cab. Peut. Frontin. de col. p. 144. (verfor 40 Veios.). [P.]

Avendo (Overdor, Str. 207. 314.), Stadt der Japoden in Barbara, j. Windisch-Gräß, Appian, Itin. Ant. E. Pent. [!]
Avenio, Stadt der Cavaren in Gall. Narbon. am Rhobent Avignon , anfehntich , Del. II, 5. Plin. III, 4. (oppidum latinum), (Colonie), Str. 785. Steph. Byz. 3t. Ant. T. P. Not. Imp. Sin. Apvall. VI, ep. 12. Geogr. Rav. [P.]

Avons, alter Rame eines fabinifden gluffes, Gero. ju Bit!

Aventia, f. Audena.

Aventicum (Col. Pia Flavia Constans Emerita, Infor. Andre Ptol.), Handlager Geren der Heile Geren der fichen zu Mumians Zeiten veröbet (XV, 11.), Trümmer bem Avendes-Biflisburg. 3t. Ant. E. P. [P.]

Aventinus, f. Roma.

Avera, Auerea, Stadt in Palmyrens. Ptol. Bielleicht bas i. #

zwischen Tadmor und Höme. [G.]

Avernus (6 "Aogroc), allgemeine Benennung für folche Localdin woo mephitifche Dunfte ben Aufenthalt gefährlich ober gar tobtlich madi und über welche nicht einmal ein Bogel ju fliegen wagt (a und im Str. 224. Tjep. ad Lyo. 704. Eucret. VI, 738 f. Solche Solle Bemaffet bachte man fich in unmittelbarer Berbindung mit bem The reich. Insbefondere führte biefen Ramen ein tiefer, einen vulcanie Crater ausfüllender Gee bei Cuma in Campanien in ber Rabe bet 160 ruffa, ber von fteilen Soben eingeschloffen und von bichtem bodftamit Balbe überfchattet (Ariftot. de mir. ausc. T. II. p. 727. Str. 244) alben Beiten vielleicht ber Gis von Raturerscheinungen mar, mie bie be nachbarte Golfatara fie bot, und burch feine gebeimnifrolle Ratu !! Mittelpunkt faft aller Sagen vom Schattenreiche geworben ift. Die verlegte man homers Retpia, bier wohnten bie Cimmerier, bie in the Beblen mobnend das Connenlicht nicht erblicten, Detalle fichten Angifche Dratel extheilten (Ephor. bei Str. a. D.); hier maren Ghi und Pyriphlegeton, ber Hain der Hecate und die elyfischen Gesilde, die Grotte der cumanischen Sibylla und des Aeneas Hinabgang in den Tartarus, Birg. Aen. III, 442 st. VI, 118. 237 st. ib. Heyne Exc. u. a. Lycophr. Cass. 695 st. — Agrippa lichtete dieses mysteriöse Dunkel; er ließ den dichten Forst aushauen, die wilde Gegend in anmuthige Culturanlagen verwandeln, und — als ob er zener Troglodytensabel die Wirklichseit an die Seite sesen wollte — durch Coccejus den berühmten Tunnel unter dem Berge nach Cumä führen, welcher, zum großen Theil verschüttet, unter dem Namen der Grotta di Sibylla bekannt ist (Str. 245. Bgl. Agath. B. Goth. I.). Der See führt noch den Namen Averno. Bgl. außer den genanuten Stellen: Ovid Met. X, 51. XIV, 114. Birg. Ge. II, 164. IV, 493. Aen. VI, 732. Propert. IV, 18, 1. Lucan. II, 668. Stat. Thed. XI, 588. Sil. Ztal. XII, 120 st. Claud. Rapt. Pros. 2. Cic. Tusc. I, 18. Liv. XXIV, 12. 20. Bellej. II, 79. Diod. Sic. IV, 229. Plin. III, 5. XXX, 2. Mel. II, 4. Amm. Marc. XXVIII, 22. Scymn. Bib. Sequ. T. Peut. [P.]

Averranci, f. Apotropaci.

Aversa ober Postica beißt bei ben Neueren bie Rudfeite einer Mänze (Revers), im Gegenfaße zu ber Adversa ober Antica (Avers). lleber bas nur auf dem Revers vorkommende Quadratum incusum und die allmählige Ausbildung eines ordentlichen Münztypus auf dem Revers f. oben Argentum (S. 720.). Bei ben von Freistaaten geprägten Mungen (nummi autonomi), welche bas Quadratum incusum nicht mehr haben, fteben bie Revers meiftens mit bem Avers in Berbindung, fo bag bie Munge ein funftlerisches Ganges bilbet. Dem Jupiter bes Avers ift ein Blis oder Adler auf dem Revers beigegeben, dem Apollo eine Leier ober ein Dreifuß, dem Neptun ein Dreizack, der Juno ein Pfau, der Diana ein Hirsch oder ein Hund, der Pallas eine Eule n. f. w. Bei einigen indeß finden sich auch stehende Typen, die theils auf den Namen ber Stadt, theils auf die Localität ober Specialmythen, theils auf vorzügliche Producte berfelben Bezug haben. Go haben die Mungen von Rhodus und Rhoda eine Rofe, von Sibe einen Granatapfel, von Gelinus ein Eppichblatt (mehr Beifpiele diefer Art gibt Braunhard in Leig-manns numismat. Zeitung 1836. Nr. 2 ff. 1837. Nr. 24 ff.); fo findet sich auf den Münzen von Cafarea in Cappadocien der Berg Argans, von Apollonia in Illyrien bas brennenbe Rymphaum, von Enoffus bas Laby-rinth; fo auf ben Mungen von Metapont eine Aehre, von Cyrene bas Silphium, von Gabes Thunfische n. f. w. Rur bie Golb - und Silbernungen von Populonia in Etrurien haben eine ganz glatte Ruckfeite. In ber Raiferzeit waren die vorzüglichsten Typen des Revers auf römischen Mungen: mythologische, historische ober allegorische Darftellungen, auf griechischen theils bie ber Stadt eigenthumlichen Typen aus ben Beiten ber Freiheit, theils Anspielungen auf Feste und Spiele. Die romischen Lolonien sesten auf den Revers ihrer Munzen gewöhnlich einen Priester, velcher pflugende Ochsen antreibt, ober eine Zwillinge faugende Bolfin, Militarcolonien führten auch Legionsabler und Bexille (Edhel Prol. Doctr. Num. I, p. CV f. [G.]

Aves (Plin. H. N. V, 1.), Avens (Mela I, 6.), Savus (Ptol.), fluß in Mauritania Casariensis, öftlich von Zcofinm (Sherohel) munenb. [G.]

Avosica, Ort in Istria, j. Seffana (Reich.), It. Ant. [P.]
Autaniae matronae, weibliche Local-Schutzeister, in welchen nan den Namen der Alfen oder Elfen zu erkennen glaubt, auf Juschriften zei Reines. p. 188, 175. Spon Miscell. erud. ant. p. 106, 81. (Grut.

10, 11.). [P.]
Ausdena, Stadt in Samnium am Sagrussk., j. Alsidena in Abruzzo
it. Liv. X, 12. Pliu. III, 12. Ptol. Jt. Ant. T. P. [P.]

Digitized by Google

Aufidenum (Aufinum, T. P.), Stabt in Apulien an ber Dunbung bes Aufidus, j. Torre del Dfanto, Str. 283. 3t. Ant. [P.]

Aufidia lex, f. Leges.
Cn. Aufidius, Bolfstribin 640 b. St., 13 v. Chr. (f. Leges), Prator 646 b. St., 108 v. Chr., war in feinem spateren Alter blind, aber gleichwohl thatig im Staate und in ber Biffenschaft, f. ben folg. lit.hift. Art. Da er kinderlos mar (Cic. fragmm. p. 490. Orell.), fo aboptirte er den Cn. Ausidius Orestes (Aurelianus), Cic. pro deme 13, 35. Der lettere ward Cof. 683 d. St., 71 v. Chr. Bgl. aber in Cic. pro Planc. 21, 52. de off. II, 17, 58.

M. Ausidius Luroo, Bolkstribun 693 b. St., 60 v. Chr. (f. Leges). Identisch mit ihm ist wahrscheinlich der Auf., der Zeuge gegen L. Flaccus war (Cic. pro Flacco 4, 10., vgl. 34, 86.), und der M. Auf., der im J. 702 d. St., 52 v. Chr. den S. Clodius anklagte (Ascon. m. Milon. p. 55. Orell.). — Bon demselben wird angeführt, er habe zuent die Kütterung der Psauen eingeführt, und jährlich daraus eine Summe von 60,000 Sestert. erlöst. Plin. H. N. X, 20. Barro R. III. 6. [Hind.]

Cm. Aufidius (f. oben), einer ber alteren romifden Annaliften (f. oben I. p. 485 ff.), der aber, wie Cincius Alimentus, Acilius z. I. in griechischer Sprache schrieb. Rähere Rachrichten über dieses Bert sehlen uns; wir wissen nur, daß Cicero in seiner Jugend den schon sehr bejahrten Mann noch kannte. S. Cic. Tusco. V, 38. mit den Anslegerz. Orelli Onomastic. Tullian. p. 87. — Auf id und Sassus, ein römischen Befdichtidreiber, ber unter Anguftus und Tiberius lebte und eine Geichichte ber romifden Burgerfriege, fo wie eine Geschichte ber romifden Rriege in Germanien, welche nachber burch ben alteren Plinius forigefest warb, lieferte; inbeg bat fich von beiben Werken nichts erhalten. Bgl. Lacit. De oratt. 23. mit ben Auslegg. und Lipf. zu Senec. Epist. 30. init. 3. G. Bof De historr. Latt. I, 22. — Titus Aufidius, ein romifcher Argt aus ber Schule bes Asclepiabes. S. Gefch. ber rom. Lit. §. 332. Mot. 9. [·B.]

Aufidus (Apidos, Polyb. III, 111.), ber hauptfluß Apuliens, entfpringt bei ben Sirpinern in Samnium auf bem Apennin, j. Dfanto, anfänglich ein wilder Gebirgsftrom, der das ebene Eulturland Apnlient nicht selten übersluthet (Horat. Od. IV, 14, 25 ff.), dann aber träget Laufes (stagna Austa, Sil. X, 171.) und gegen das Ende' in zwei Arme gespalten (taurisormis, Horat. a. D.) dem adriatischen Meer entgegenstießt. Des Horaz Geburtsort Benusia IIg am Austons. Od. IV, 9, 2. Bgl. Str. 283. Liv. XXII, 44. Birg. XI, 504. Mel. II, 4. Plin. III.

11. Flor. II, 6. Ptol. T. Peut. [P.]
Aufinates, Bewohner einer Stadt Aufinum ober Aufina ber Be

stiner im Picenischen, j. Dfena la Pagliana, Plin. III, 12. [P.]
AVG. = Augustalis. Dr. 85. 3016. AVG. BAG. = Augusta Be-

giennorum. Dr. 76. AVGG. ob. AVGG, = Augustorum duorum. Dr. 2. 905. 907. AVGGG. = Augustorum trium. Or. 922. AVG. N. PROC. = Augusti nostri procurator. D. 1023. AVG. N. V. = Augusti sostri Verna. Dr. 1344. AVG. II. = Augusti iterum. Dr. 4047. AVGVST. = Augustalitas. Dr. 1858.

Augali, Bolf in Sogbiana, am Jarartes, füdlich von ben Lachori. Ptol. Rach Reichard bei bem jegigen Augustan am Gir-Darja in Eur-

Augara, Stadt in Aria, füblich von ben fariphischen Bergen. Ptol.

Best Afotan (Reid.). [G.]

Auge (Augn), 1) Tochter bes Alens und ber Reara, eine Priefterin ber Minerva, verbarg, von herfules geschwächt, ihr Rind im Tempel ber Gottin, Ale aber jur Strafe biefer Lempel-Entheiligung Unfrucht-

barteit bas Land traf, und Alens, auf ben Spruch bes Drafels bin, bag etwas Unbeiliges im Tempel fei, benfelben unterfucht, und bas Rinb gefunden hatte, fo ließ er es auf tem parthenischen Berg ausfegen, wo es von einer hirschlub gefäugt murbe, mober es ben Ramen Telephus (f. b.) erhielt, Die Mutter aber übergab er bem Rauplius jur Ermordung, der sie jedoch an Teuthras, den König der Mysier, welcher sie zur Ehe begehrte, abtrat. Apollod. II, 7, 4. III, 9, 1. Etwas verschieden wird diese Sage gegeben von Diod. IV, 33. Paus. VIII, 48, 5. Syg. 99. [H.]

Angens oder Auguns (Airfas, Adreias), König in Elis, Sohn des

Selius; nach Andern des Reptun ober Phorbas (Apoll. II, 5, 5. Pauf. V, 1, 7. Apollon. Arg. I, 172. und Schol.) und der Raupidame, Sog. 14. ein Argonaute, Apoll. I, 9, 16., am befannteften durch feine Beruhrungen mit Bercules, beffen eine von Euroftheus auferlegte Arbeit barin bestand, ben Stall bes Augeas, ber eine große Rinderheerbe befaß, in Einem Zag zu reinigen, wofür hercules ben zehnten Theil ber heerbe forberte. Als hercules die Arbeit badurch, daß er die Fluffe Alpheus und Peneus in den Stall leitete, vollendet batte, und Augeas ibm den Lohn verweigerte, überzog ihn hercules mit Krieg, der Anfangs fur hercules ungludlich, boch mit bem Tobe bes Augeas und feiner Gobne, ben Phyleus ausgenommen, ben hercules in das Reich einfest, enbigte. Apollod. II, 5, 5. 7, 2. Diod. IV, 13. 33. Pauf. V, 1, 7. Theocr. Idyll. 25. Eine andere Sage bei Pauf. V, 3. 4. läßt ben Augeas in hohem Alter eines natürlichen Todes fterben und ihm durch Drolus bie Bergen-Chre zuerfennen. Pauf. V, 4, 1. [H.]

Angens ober Augins, ein griechischer Dichter ber mittleren attifden Romodie. Bon feinen Romodien find une nur noch einige Titel und Bruchstude bekannt. S. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 425. ed. Harles. Meinecke Quaestt. Scenicc. (Berol. 1830). Spec. III. p. 52 f. S. auch Cyclici. [B.]

Augela (ra Airela), Dafe im Innern von Marmarica, 12 Tagereifen öftlich von ben Garamanten, 4 Tagereifen fuboftlich von Borium an der großen Sprte, und 10 Tagereifen westlich vom Ummonium, welches bei Procop. de aedil. VI, 2. gleichfalls Ungila genannt wird. war von geringem Umfange und murbe von ben Augilae, einem Stamme ber Nasamonen, ale Dattelland benütt. herobot IV, 172. 182. Dela I, 4. u. 8. Plin. H. N. V, 4. u. 8. Ptol. Steph. Byz. Roch jest beißt fie Audstelah. Bon neueren Reisenden beschreiben fie hornemann und ganz ausführlich Paro, voyage de la Marmarique, la Cyrenaique et les Oases d'Audjelah. Paris 1828. Licf. 4. [G.]

Anginus mons, Berg auf ber M Seite bes Apennin in Dber- Italien, j. Castello bi Nigona (Reich.), Liv. XXXIX, 2. [P.]

Augur, Augurium, f. Divinatio. Augusta, in Europa: 1) Ort in Gall. Cisalp., nörblich von Butrium, E. P. - 2), auch Augustana (castra, Not. Imp.) in Rhatia fecunda, unweit ber Donau, unterhalb Regensburg, 3t. Ant. - 3) in Dacia Nipensis an der Donau (Kaloszlin?), E. Peut. 3t. Ant. Not. Imp. Procop. — 4) Asturica, s. d. — 5) Auscorum, s. Ausci. — 6) Bracara, s. d. — 7) Emerita, am Anas in Lusitanien, j. Merida, von Augustus angelegte Colonie ber Ausgebienten ber 5ten und 10ten Legion (Dio Caff. LIII, 26. Str. 151. 166. Plin. IV, 22. Ptol.), groß und blübend, Sig eines Dbergerichtshofes (Plin. a. D. Mel. II, 6. Aufon. de ord. nob. urb. 8.) mit einem fehr fructbaren Gebiete (Plin. IX, 41. XV, 3. Hygin. p. 154. Goes. Front. de lim. agr. Agg. Urb. P. II. de controv. agr. p. 70.). — 8) Firma, f. Astigi. — 9) Gemella, auch Tucci (Touxic, Str. 141.), rom. Colonie in Hisp. Baet., Gerichtsbezirk von Aftigi, i. Martos. Plin. III, 1. Chrest. App. de reb. Hisp. 68. Geogr. Rav. — 10) Julia, f. Gades. — 11) Nova (Nudaugusta, Ptol.?), Stadt ber Arevaken in Sisp. Tarrac. Plin, III, 3. — 12) Nova, unbekannte Stadt ber

Alemannen beim Geogr. Rav. (Ofterburten nach Reich.). — 13) Prestoria, Stadt ber Salaffer im Duriathal am Ruß ber grafifden und peninifden Alpen, j. Aofta, von Augustus colonifirt und befestigt, Str. 206. Dio Caff. LIII, 25. Plin. III, 17. Ptol. 3t. Ant. T. P. — 14) Rauracorum (Rauricum ober Col. Rauriaca, Plin. IV, 12. 17., Rauracum und Rauraci (Amm. Marc. XIV, 10. XV, 11. XX, 10.), Hauptstadt der Raurafer, fpater gur Proving Marima Sequanorum geborig, von Damaties Plancus colonifirt, Drell. Inscr. Rr. 590. Ptol. 3t. Unt. E. P. Not Imp.; j. Angst bei Basel. Recherches historiques sur les antiques d'Augst par Kolb et Aubert-Parent. Rheims 1823. 8. — 15) Suessenn, wahrscheinl. das Noviodunum des Casar (B. G. II, 12.), Stadt der Suessonen in Belgica, j. Soissons, Jt. Ant. E. P. Ptol. — 16) Taurinorum, Stadt der Tauriner am Padus in Gall. Cisasp., rom. Colonie (Zac. Hist. II, 66.), j. Turin. Polyb. III, 60. Liv. XXI, 38 f. App. B. Hann. 5. Plin. III, 17: Ptol. E. P. Jt. Unt. Hierof. — 17) Treverorum, f. Treveri. — 18) Tricastinorum, Stadt in Gall. Narbonenfis (Augustum, T. P. Geogr. Rav.), j. Nouste am Drome. Plin. III, 4. Jt. Ant. Hierof. Not. Imp. Sid. Up. VI. sp. 12. — 19) Vagisanorum, Stadt zwischen Turin und den Seealpen (Monte Vasco bei Bicco, Reich.), Plin. III, 5. Inschr. Ptol. (Barrerow). — 20) Veromanduorum, Stadt in Belgica, j. St. Quentin (Bermond, Reich.), Ptol. Jt. Ant. P.— 21) Vindelicorum, hauptstadt von Binbelicien ober Rhatia fecunba, an Licus (Led) und an ber Wertach (Bindo?), von Auguftus nach ber Eroberung Rhatiens burch Drufus colonifirt (ums 3. 14 v. Chr.); obne Zweifel bie splendidissima Rhaetiae provinciae colonia bes Tacit. Germ. Rach ber Burudziehung ber rom. Befagung in ber zweiten balfte bes vierten Jahrh. an bie Alemannen aufgegeben, tam bie Ctabt balb wieder in Aufnahme. Ptol. Gert. Ruf. 10. Not. Imp. 3t. Ant. E. P. Benant. Foriun. Paul. Diac. Bgl. v. Raifer: bie Rom. Deutmaler gu Augeburg. Augeb. 1820. 4. [P.]

Augunta, Stadt in Cilicien, nach Ptol. in der Landschaft Berelice unweit der Quelle des Pyramus im Innern dieser Proving, nach Hierock. (p. 704. Wess. Αγουσία statt Αὐγούστα) und andern Kirchennotizen (p. 47. bei Car. a S. Paulo, Αὐγουστόπολις) in Cilicia prima, also naber se der Küste. Im Innern des Landes setzt auch Plin. H. N. V, 22. der Stadt an. Die Nera derselben beginnt mit dem Jahre 20 nach Christ. Geb., der Name Augusta ist aber alter, wie unter Augustus gepräste

Mungen ber Stadt mit ber Aufschrift Anyovoraror zeigen. [G.]

Augusta, Beiname mehrer legionen in ber Raiferzeit, uamentis ber II, III. und VIII. S. ben hiftorifchen Theil bes Art. Legio. [G.]

Augustae historiae scriptores, f. Scriptores h. a.

Augustäles, eine Gattung von Priestern, welche Augustus aus ben Freigelassenen nahm, und welchen er den von ihm gestifteten öffentlichen Eult der Laren und Penaten in compitis übertrug. Porphyr. und Acro zu Horat. Satyr. II, 3, 281. Bgl. Insch. bei Murat. 85, 6. 1030, 4. Grut. 106, 4. n. A. Auch sindet man Augustales als Priester anderer Gottheiten, 3. B. des Hercules Victor in Tidur, Grut. 1097, 7. Auch in den Municipien waren solche Aug., wo wir sie als Collegium erwähnt sinden, dessen gete Mitglieder den Titel Se viri Augustales sührten, Hagend. zu Grut. 179, 3. dei Drelli 3959. Diese VI viri Aug sund ungemein häusig auf Insch. Die Decurionen in den Municipien ertheilten die, desonders von eiteln Freigelassenen begierig gesuchte, Würde der Augustalitas (Grut. 409, 5.), wie es scheint, gegen Bezahlung; wenigstens wird zuweilen ansdräcklich bemerkt, daß sie als Ehrenerweisung ngratuito" ertheilt worden sei, Drelli zu 3213. Rach und nach bildete sich, wenigstens in vielen Municipien, aus den reicheren und angeseheneren bieser augustalischen Freigelassenen ein Corpus oder ein Ordo (Marimi

Iseris. Alb. p. 56. bei Drelli 2204.), ber einen Mittelftand zwischen ben Decurionen und ber Plebs vorftellte, Drelli ju 3939., und nicht mit ben Decurionen zu verwechseln ift, wie Sare thut Perio. p. XI. Er war keine Magistratur; seine Thatigkeit bestand lediglich in gewissen Cultverrichtungen. Bgl. Noris. Cenotaph. Pisan. I, 6. — Ganzlich von diesen zu unterscheiben find bie Sodales Augustales, welche Liberius gu Ehren bes Julischen Saufes einsette. G. Sodales. [P.] Augustales sc. ludi (auch Augustalia sc. certamina, ludiera, bet gr. Schriftftellern und auf gr. Inschriften Dipaora, Depaonia, Adyovoradia), Festspiele zu Chren bes Augustus, welche fowohl zu Rom als in anderen Städten des rom. Reichs begangen wurden. Schon ale Augustus Aegypten unterworfen hatte, war ihm zu Ehren bereits ein pentaeterisches Aest (πανήγυρις πεντετηρίς) angeordnet worden (Dio Caff. LI, 19.). Ueber die Augustales zu Rom berichtet Tac. Ann. I, 15.: inter quae tribuni plebei petivere, ut proprio sumptu ederent ludos, qui de nomine Augusti, fastis additi, Augustales vocarentur (namlich unter Tiberine im Anfange feiner Regierung); und 54.: Ludos Augustales tunc primum coeptos turbavit discordia ex certamine histrionum; wo jugleich die Sodales Augustales genannt werden. Dem Bericht bes Tacitus entspricht bie Angabe bes Dio LVI, 46. Die periodia bes Augustus, welche Dio LIV, 26. 30. ermabnt, maren fcon fruber alljabrlich ohne befonderen Senatebefclug von ben Pratoren angeordnet worden. Aber im 3. d. St. 753 wurden bie Augustalia Kraft eines Senatsbeschlnffes gefeiert (Dio Caff. LIV, 34.). Sie bestanden in einem musischen, gymnischen und wahrscheinlich auch in einem ritterlichen Agon. Sie wurden noch zur Zeit des Dio Cassius, wie diefer felbst 1. c. bemerkt, feierlich begangen. of. Ez. Spanheim Kpist. V. ad Morell. p. 280. (Lips. 1695.). — Roch größere Celebritat hatten bie Augustales zu Reapolis. Diese Festspiele führen jedoch auf In-schriften andere Pradicate: Italica, Romana, Iselastica, Olympia (cf. Spon Miscell. p. 364. Spanheim l. c. p. 281. Corfini diss. agon. IV, 14, p. 103.). Sie wurden d. St. 755 (n. Chr. 2) eingefest (Corf. l. o.). Auf biefe Spiele beziehen fich die Worte Strabons (V, 246.), welcher diefelben als pentaeterische, in einem gymnischen und einem mufischen Agon beftebenbe, nennt, an Celebritat ben glanzenbften in Bellas gleich. Denn in Reapolis zeigte fich ganz befonders ein blühender hellenismus (Strab. 1. c.). Diefelben Augustales beutet auch Dio Chrysostomus (Melagu or. 28, p. 531. 532. vol. I. (Reiste) an, welcher ben Tob bes Melancomas beschreibt. Diefer ansgezeichnete Athlet (nämlich ber Gobn bes Dlympionifen, ein Freund bes Raifers Titus) gab bier bie letten Beweife seiner ungeheuren Rraft und außerorbentlichen Runft (Dio Chros. 1. c. p. 534.). Augustus felbft wohnte biefen Spielen turz por feinem Lobe bei (Suet. Aug. 98. tamen et quinquennale certamen gymnicum honori suo institutum perspectavit). cf. Olympia S. 220 f. Anm. Der Raiser Claubius brachte bier ein griechisches Luffpiel zur Aufführung (Guet. Claud. 11.) und trug hier einft bei ber Aufführung bes mufifchen Agone nach griechischer Sitte Mantel und Schuhe (xonnidas), und mahrend ber gymnischen Wettkampfe ein Purpurgewand und einen goldenen Kranz (Dio Caff. LX, 6. cf. J. Lipf. Auct. insor. vet. p. 57. Antv. 1588. Faber Agonist. I, 24, p. 1892. Gron. t. VIII.). — Auch zu Alexandria, ber in ber Agoniftit überans betriebsamen Stadt, wurden Augustalia (Σίβαστα) begangen, wie eine Infchrift bezeugt (Grut. CCCXVI, 2.), fo wie hier bem Augustus ein glanzenber Tempel Σεβαστείον (Augustale) erbaut worben war (Philo Leg. ad Cajum p. 1013. Spanheim ep. ad Morell. V, p. 281.). Mungichriften beuten auch Augustalia (Depaopeim 1. c. p. 282.). Ueber bie wetteifernben Bestrebungen ber eingelnen Provingen und Stabte, ben Auguftus burch Tempel, Altare und

pentaeterifche Spiele gu verherrlichen, bemertt Sneton (Aug. 59.) im

Augemeinen: Provinciarum pleraeque super templa et aras ludos queque quinquennales paene oppidatim constituerunt (cf. Dio Caff. Ll, p. 458.). Eine alte Münze nennt auch AKTIA KAISAPEIA ber Tyrier, welche 🙀 ebenfalls auf den Augustus (zum Andenten an seinen Sieg bei Actium) bezogen (cf. Spanheim 1. c. p. 282.). Auch zu Pergamum und zu Ribmedia murben Spiele gu Ehren bes Augustus begangen, und amer et

agunes iegoi (Spanheim l. c. p. 284.). [Krause.]
Auguntammten hieß feit Diocletian ober Conftantin b. Ge. ber öftliche Theil von Unter-Megypten von ber Phatnitischen Danbung it Ril bis gur grabischen Grange. Diese Proving ftand unter einem Prafet. Spater, nach Theodofius II, gerfiel fie in zwei Abtheilungen. Augustamin prima, unter einem Corrector, umfaßte die am Meere, Augustamnica wounda, unter einem Prafes, die im Innern gelegenen Stadte. Mm. Marc. XXII, 16. Hierocl. p. 726 ff. und Weffelings Noten dazu. [6] August Lucus, f. Lucus.

Augustl viens, bei Ptol. Adyovoror, Ort in Zengitana, awiffen Abrumetum und Aqua regia und zwischen biesem und Ensbrud. It. Int Zest Kairwan, die zweite Stadt bes tunesischen Gebietes im Mittelalin. ber Sauptsit der Araber bei ihrem Bordringen nach Beften. Che Voyages I, p. 258. Davon verschieben ift Augusti vicus an ber State von Sippo Regius nach Carthago. 3t. Ant. E. Peut. [G.]

Augustinus. Go wenig bier eine nabere Darftellung biefes be ruhmten und einflufreichen Rirchenlehrers (354-430 n. Chr.) erwent werben tann, fo barf boch andererfeits auch feine Bebeutung und fein Berhaltniß gur claffifchen Literatur Rome und Griechenlande nicht gen unerwähnt gelaffen werben. Augustinus, geboren gu Tagafte in Rumibien, hatte fich nämlich in ber Jugend burch forgfaltiges Studium ber alteren classischen Schriftsteller, mit bem fich spaterbin bas Studium ber Philosophie, insbesondere des Aristoteles, des Plato und der Platouite, die er vor allen andern Philosophen des Heidenthums hervorhebt, verband, jum Rhetor gebildet, er hatte auch als solcher ju hippo, Carthage und zu Rom, an letterem Orte mit gang befonderem Beifall, unterretet, und in biefem Ginn und Geift auch feine erfte, foon frube verlem gegangene Schrift De apto et pulchro bamale abgefaßt. In Diefe fruber Lebensperiode bes nachber gang ber theologischen Literatur zugewendem Mannes gehört außer einigen Schriften philosophisch-driftlichen Inhaln. gleichfalls ein verlorenes Buch über bie Grammatit, ein damals ang fangenes, aber erft fpater vollendetes Bert in feche Buchern De music welches im erften Band ber Opp. Augustini abgedrudt ift, und aber Wir im Allgemeinen, über Profodie und Abythmus, und ben Ginfluß ber Duf fic verbreitet. Bon andern Schriften abnlicher Urt über Die Dialettel und Rhetorif, über Geometrie, Arithmetif, Philosophie hatte Augustim Bon andern Schriften abnlicher Urt über Die Dieletik nur bie Grundfage aufgezeichnet, aber auch biefe find verloren gegangen: bie unter feinem Ramen noch erhaltenen und verbreiteten Schriften De grammatica, Principia Dialecticae et Rhetoricae libri III, Categoriae X ex Aristotele decerptae find jedenfalls unacht und baber mit Recht berd bie Benedictiner in ihrer Ausgabe ber Berte Anguftins von ben iften Schriften ausgeschieben und in ben Appendix bes erften Banbes vermies Aber auch andere Coriften bes Augustinus find fur ben Forfder bes claffifchen Alterthums von Bedeutung und Bichtigfeit, por allen bas berühmte Wert De Civitate Dei, das befanntermaßen auch auf die gange Theologie und Philosophie wie felbst auf die Poesie des Mittelaters ben gewaltigsten Einfluß ansgeübt hat. Dieses umfaffende Bert (im 7ten Banbe ber Benedict. Ausgabe, im 5ten ber Erasmifchen und gomenfchen, in einem besonderen Abdruck. Lips. 1825. 2 Voll. 8.) ift für bit classischen Studien in so fern wichtig, ale der Berfaffer eine Darftellung ber gesammten Gotterlehre bes Beidenthums und zwar nach bem Spften

es Barro barin aufgenommen, bie alte beibnifde Philosophie vielfach arin besprocen und und bie wichtigften und icasbarften Radricten und luszuge aus verlorenen Schriftftellern erhalten, baburch aber fein Bert u einer mabren Fundgrube für ben gelehrten Alterthumsforfder gemacht at. Da Platons Politia und Cicero's Bucher vom Staat ihm hauptachlich, was die Anlage und die Form des Gangen betrifft, vorschwebten, finden fich namentlich aus ber letteren Schrift gablreiche Auszuge in as Wert des Anguftinus aufgenommen, Die fur une, bei bem noch immer ticht erfesten Berluft bes größeren Theils biefes Bertes, boppelt fcaspar find. In einer andern Schrift, beren Abfaffung in die frubere Lebens. periode bes Augustinus fällt: Libri tres contra Academicos ober De Acalemicis, last fich eine wohlgelungene Rachbilbung ber academifden Geprace bes Cicero nicht vertennen; es wird barin bie Babricheinlichleitslehre ber Academie bestritten und widerlegt. Es steht biese Shrift im ersten Bande der Opp. Augustini abgebruckt. Ein Mehreres s. im Supplement d. rom. Liter. II. (Christl. Theolog.) S. 103 ff. \$ 104. 108. 118 ff. [B.]

Augustoboma (Tricassae bei Amm. Marc. XVI, 2. Sib. Apoll. VI, 1.), Stadt ber Tricaffen in Gall. Lugdun., f. Tropes, in fruchtbarer Gegend, Eumen. Grat. act. Const. 5. Ptol. 3t. Ant. Tab. Peut. Not.

[P.]

Augustobriga, Stabt in Lufitanien in ungew. Lage (in ber Begenb von Robrigo, Ud.), Plin. III, 22. Ptol. It. Ant. [P.]
Augustodumum, f. Bibracte.

Augustodurum, Stadt ber Lerovier in Gall. Lugbun, j. Aulenay nach Reich., aber f. Bodiocasses. [P.]

Augustomagus, Stadt ber Bellovaten in Ball. Belgica, f. Gen-

lis, Jt. Ant. T. P. [P.]

Augustonemětum, f. Arverni. Augustoritum, f. Lemovici.

Augustum, Stadt ber Allobrogen, j. Aonfte unw. ber Rhone, wo

bebeutenbe Ruinen, 3t. Ant. E. P. Geogr. Rav. [P.]
Augustus. Ueber ben Raifer biefes Ramens f. Octavianus. -Augustus war ein erblicher Beiname (nicht ein Titel ber Gewalt), welden Senat und Bolt bem Octavian beilegte, Caff. Dio LIII, 16. 18. Suet. Oct. 7. Tib. 26. Bellej. II, 91. Bermoge feines Ursprungs von Augur (vgl. Dvib Fast. I, 607 ff.) brudt er bie religiofe Beibe bes Fürften aus, und bezeichnet bie Perfon beffelben ale sanctus, sacrosanctus (πλιτόν τι ή κατ' ανθυωπον, Dio a. D.) ale geheiligt und anbetungewürdig (Flor. IV, 12.); baber bie Griechen aspaoros bafur fagten. Alle folgenben Regenten behielten ihn bei, und festen ihn unmittelbar nach ihren perfonlichen Ramen, mabrent bas Imperator Caesar benfelben voranging. Auch die Gemablinnen ber Raifer, in ber Folge überhaupt bie mit ber domus augusta junachft verwandten Frauen biegen Augustae. Seit D. Aurelins und &. Berus war biefer Beiname bem regierenden herrn nicht mehr ausschließlich eigen, fondern murbe auch ben faiferlichen Pringen, Aboptivfohnen u. f. w. gegeben, vgl. Amm. Marc. XXVII, 7. Dit Probus tam bas perpetuus Aug., mit Claubius Goth. bas semper Aug. auf, weldes Lettere bas restaurirte romifde Raiferthum bis ju feiner Auflofung beibehalten hat. S. Creuzer Römische Antiqu. S. 292 ff. [P.]

Avianus, f. Fabula. Avidius, f. Cassius.

Avienus (Rufus, nicht Rufius, Festus Av.), ein romifcher Dichter aus ber zweiten Salfte bes 4ten Jahrh. n. Chr. Dhne genngenben Grund ein romifder Dichter hat man ibn für einen Spanier ansgegeben, ba vielmehr Bolfinii in Etrurien als feine Baterftabt ericheint, und er vielleicht als ein Abtommling bes bekannten Stoifers E. Musonins Rufus mutterlicher Seits

angufeben ift, und auch in griechischen Inscriptten als Poisses Giores einigemal vortommt (vgl. Boch Corp. Inscriptt. Graecc. I. p. 436.). Sicher icheint, bag Avienus zweimal Proconful gewefen, fo wie bag er ftets Beibe geblieben. Roch besigen wir unter feinem Ramen einige in bas Gebiet ber befdreibenben und nachbilbenben Poefie geborenben Dichtungen, unter welchen bie Metaphrasis Periegeseos Dionysii, bie auch nuter ber Aufschrift Situs ober Ambitus Orbis, bei Neueren insbesondere Descriptio Orbis Torrae, vorfommt, als fein Sauptwert betrachtet wird. Es ist bieß eine mit ziemlicher Freiheit und Gelbständigkeit gemacht Uebertragung bes befannten griechischen Gebichts bes Dionyfins (f. L) in lateinische Berfe, die von dem Talent bes Dichters, feiner Gewand beit und Runft im Ausbruck ein im Ganzen nicht unvortheilhaftes Zeuguf ablegt, jumal wenn man von manchem Gezwungenen und Declamaton fchen, wie es ber Beift ber Beit mit fich brachte, abfieht. Gin anbert Bedicht, Ora maritima überschrieben, erscheint in feinen fiebenhunden Samben, welche eine Schilberung ber Seefufte von Cabir bis Darfeille, mit befonderer Rudficht auf die altere Geographie, liefern, nur als erftet Buch ober Fragment eines größeren Gebichtes, bas eine vollständige Befchreibung ber Ruften bes Mittelmeeres enthielt, und mabricheinlich jum großen Theil auch nur aus alteren griechischen Quellen in abnlicher Beik, wie bas andere Gebicht, übertragen war. Eine andere Metaphrasis, Li eine abnliche freie Uebertragung ber fcon von Cicero und Germanics ins Lateinische übersetten Phaenomena des Aratus, welche wir noch befigen, icheint bei ben Alten in großem Anfeben gestanden zu haben, viel-leicht mit darum, weil Avienus feiner Ueberfetung einen rhetorifden Anftrich zu geben bemuht war, und felbst einen größeren bichterifden Schmud auzuwenden nicht verschmabte. Außerdem find noch drei fleinere Gebichte vorhanden (Breve Carmen ad Flavianum Murmecium, Allegoria Sirenum ober De cantu Sirenum und Ad amicos do agro); ein anderes Wert, in welchem Avienus, ber auch unter ben Commentatoren bes Birgilius genannt wird, die Mythen Birgils und die Geschichte des Livius in Jamben gebracht haben soll (vgl. Serv. ad Virg. Aen. X, 272. 388), ift nicht mehr vorhanden. Db aber Uv., wie Wernsborf (Poett Latt min. T. IV. p. 546 ff. 549 ff.) beweisen mochte, auch Berfaffer ber kpi-tome lliados Homeri ift (f. rom. Lit. Gefch: S. 75.), muffen wir babir gestellt feyn laffen; feineswegs aber ift er ber Berfaffer von zweinnt-vierzig Mefopifchen gabeln, welche eber einem Avianus zugefchrieber werben fonnen. Roch weniger burfen ihm bie in Profa abgefaßten Coriften: Breviarium de victoriis ac provinciis populi Romani ad Valentinianum !! und Sexti Rufi Opusculum de regionibus urbis Romae beigelegt werbes - Die umfaffenofte Untersuchung über Av. und feine Gebichte hat Bernt borf in Poett. Latt. minor. T. V. P. II. p. 621 ff. gegeben; vgl. Fabric. Bibl. Lat. III. 11. p. 150 ff. Rom. Lit. Gefch. S. 80. 81. 99. Gebruckt erschienen bie verschiebenen Gebichte bes Ur. zuerst Venet. 1488. 4. bank Matrit. 1634. 4. und in Mattaire Opp. poett. Latt. (Londin. 1713.) Vol. II.; am besten bei Wernsborf a. a. D., jedoch ohne bie Metaphrasis Arati, welche bagegen Matthia feiner Ausgabe bes Aratus (Francol. 1817.) beifügte. Ein besonderer Abdruck ber Descriptio erfcbien Amstelod. 1786. & oura H. Friesemanni, und in Bernhardy Geogr. Graec. minn. T. I. Die Rleineren Gebichte find auch in Die lateinischen Anthologien von D. Durmann und S. Meyer aufgenommen. [B:]

Aviones, bei Lac. Germ. 40. ein nordbeutsches Bolf in unbestimmbaren Bohnsigen. Gatterer und Reichert suchen sie an der Auwe, einem Rebenstuß der Epder. Man halt sie für identisch mit den Chabionen oder Cavionen bei Mamertin. Gonethl. Max. Aug. 7. Panegyr. Const. c. 6. [P.]

Avisio portus, Seehafen öftlich von Rigge in Ligurien, j. Egar

(Reid.), 3t. Mar. [P.]

Avitus, M. Maecilius, pratorianischer Prafect in Gallien unter Baentinian III, ging im 3. 451 n. Chr. als Gefandter zu ben Bestgothen ind vermittelte bas Bundniß zwischen Aetius und Theodorich (vgl. Aeius. Attila). 3m 3. 454 n. Chr. wurde er von dem Raiser Maximus nit bem militarifchen Dberbefehle in Gallien befleibet, und nahm nach em Tobe bes Maximus in demselben Jahre zu Arles die Krone an. regab fich fofort von Gallien nach Rom, wo er jedoch als Frembling venig Freunde fand und überdieß burch leppigfeit und lebermuth bei ben Senatoren fic verhaft machte (vgl. Gregor. Turron.). Er warb ichon m Laufe bes 3. 456 burch ben Sueven Ricimer, Befehlshaber ber Barvarentruppen, zur Abbankung gezwungen und aus Mitleib zum Bischof von Placentia gemacht. Doch fand er bald feinen Tob, burch Berfolgung iber burch Krankheit (3bat., Evagr.). — Bgl. Sibon. Apollin. Panegyr. Aviti. 3bat. Chron. p. 36-41. (ed. Roncall.). Bictor Tunnun. p. 341. Gregor. Turron. II, 11. 142. Marii Episc. Chr. p. 402. [Hkh..] Avatus (nach Meyer Anthol. Lat. I. p. XXVII. Bgl. Annott. p. 106. bollftandig: Latinus Alcimus Avitus Alethius), war lehrer ber Rhetorit ju Bourdeaux um 360, wenn anders auf ihn die Borte bes Dieronymus und die Berfe des Aufonius (Profess. 2.) fich bezieben. G. Berneborf Poett. Latt. minn. T. VII. p. 22. Debrere burch Inhalt wie nrch form por andern Produtten jener Zeit fich vortheilhaft auszeichnenbe leinere Dichtungen, welche biefem Av. jest beigelegt werben, fteben in er Antholog. Latina bei S. Meyer Ep. 254-260. (bei Burmann II, 173. 77. 178. III, 211. 212. 259. V, 150.). Aber von bem driftlichen Dichter

interschieden werden. [B.] Aula, f. Domus.

Aulast Tichos, fester Ort in Thracien am Ponius, Arr. Peripl.; Rurnbere (Bandonc.), ibent. mit Thera ber Lab. P. und Theras cho-

Alcimus Rodidius Avitus, der auch öfters blos unter dem Namen Avitus oder Alcimus vorkommt und als Bischof zu Bienne im südichen Frankreich 523 gestorben ist (s. d. christlichen Dichter Roms oder Supplem. Bo. der röm. Lit. I. S. 36.) muß dieser ältere Dichter wohl

ion bes Peripl. An. [P.]

Aulaeum ober haufiger im Plur. aulaea, (f aulaia) bebeutet gunachft iberhaupt einen Borhang und ift bemnach f. v. a. velum, παραπότασμα, regenéraoua, wenn es auch vorzugsweise von ben schweren, bunten Tepichen mit fünftlich eingewebten Siguren gefagt ju werben fcoint. Der Bebrauch folder Teppiche in Tempeln und Wohnhaufern, vorzüglich ben Palaften römischer Großen, war mannigfaltig. Gie vertraten die Stelle er Thuren, ober bienten ale Borbange an benfelben (f. Janua); man rauchte fle gur Decoration ber Zimmer, wo fie auch wohl unter ber Dede geltartig ausgespannt murben. Beinb. gu Sor. Sat. II, 8, 54. Ebenfe chmuckte man mit ihnen die Saulenhallen, felbst die öffentlichen. Prop. I, 23, 46. Insbesondere aber bezeichnet der Name den Borhang im theater, ber bie Buhne por und nach bem Spiele ben Angen ber Buhaner entzog. Daß eine folde Borrichtung icon im griechischen Theater Statt gefunden habe, nimmt Genelli (Das Theater 3. Athen. G. 54.) jerabehin an. Da indeffen ber Sache in griechischen Schriftfiellern nirgend Erwähnung geschieht und erft hesphins und Snibas adlata burch to effe κηνής παραπότασμα erflaren, fo lägt fich ber Gebrauch eines Borhangs im priechischen Theater allerdings mit hermann (Leipz. L.Z. 1818. S. 1906.) ind Bottiger (Artift. Rotig. Bl. 1824. Rr. 2. Rl. Schr. I. S. 402.) bes weifeln. Der Rame ift inbeffen alter und nicht erft bei ben Romern ufgefommen; benn wenn auch Suibas nur aus Polybins Stellen Deiringt, fo fubre boch Pollur IV, 122. Die Borte bes Sypperibes an, in enen freilich addaia nur einen Borhang folechthin, nicht im Thember 64 Pauly RealsEncyclop.

Digitized by Google

Damit ift benn auch zugleich die von Gerv. zu Birg. Georg. III, 25. gegebene Etymologie, ab aula Attali regis abgewiesen. - Bei ben Romern hingegen laft fich ber Gebrauch eines Theatervorhangs wenig-ftens ichon zu Cicero's Zeit nachweisen, p. Cael. 27. Db auch in Plantes Zeit, das ließe fich vielleicht nach ben Schlufworten ber Ciftellaria, ber Cafina, bezweifeln. — Die Einrichtung war ber bei uns üblichen entgegengefest. Der Borhang lag mabrend bes Spiels aufgewickelt auf ben Boben, ober eingefeuft in eine Rige bes Profcenium. Beim Schiffe bes Stude (hor: A. p. 154.) wurde er langfam in die hohe gezogen, wo daß die eingewebten Figuren, wie es scheint oft Gefangene überwundenn Boller vorftellend, allmählich der Erde zu entsteigen und dem Borhaufelbit zu beben schienen. Birg. Goorg. III, 25. Dvid Met. III, 111. Bel. Boß z. Birg., Marini z. Bitr. V, 7. Daber am Schluffe tollore allaeum; bas Gegentheil mittere. Phabr. V, 7, 23. — Außer biefem bi ganze Bubne beckenben Borhange wird noch ein zweiter, siparium erwähnt. Ausbrücklich unterscheibet beibe Appul. Met. I. p. 38. Oud aulaeum tragiem dimoveto et siparium scenicum complicato. und abermals X. p. 735. Fefus Exc. p. 150. Lind. erflart es: genus veli mimicum, vgl. p. 261., mi bağ bas Siparinm ber Romobie und ben Dimen eigenthumlich war, ergit sich aus Seneca de trang 11. Juven. VIII, 185. Benn Donat. de traget com. es erklärt: mimicum velum, quod populo obsistit, dum fabulerum actus commutantur, so scheint dieß eine Berwechslung mit aulaem zu sein. Richtiger ist wohl die Erklärung des Scholiasten zu Juvenal: velum sub quo latent paradoxi (die unerwartet Auftretenden) cum in scepam prodeunt, aut ostium mimi, womit Synes. de provid. II. sab fin. p. 128. Tertuff. adv. Valent. 13. Cic. prov. cons. 6. vortrefflich übereiw himmen; benn aus Allen ergibt fich, bag es ein Borbang war, ber webrend bes Spiels einen Theil ber Scene bedte und hinter bem bie Somspieler hervortraten, nooninreur rou negeneraspuaros bei Spues., wit bat mag auch Suibas unter noonipror, wie Synesius meinen. Die beste Bemag auch Suibas unter moonenvier, wie Spneffus meinen. ftätigung aber gibt ein von Finati ganz irrig erklartes Relief im Mus. Borb. IV, 24. Das bort hangenbe volum ift jebenfalls für ein siparium zu nehmen, wo ber junge Mann und ber ihm Muth einsprechende Stare fich por bem ergurnten Bater verbergen. — Außer bem Ebeater werben auch siparia als Decoration ber Rebnerbubne ermabnt. G. Spalb. p. Duinct. VI, 1, 32. und 3, 72. Bgl. Beinbrenner, Entwurfe und Ergan. ant. Gebande. Oft. 1. t. 2. [W. A. Becker.]
Aulamins Evander, ein Bilbhauer und Toreute ans Athen, ber

von Dr. Antonine nach Alexandrien gebracht und von ba unter ben Go fangenen nach Rom geführt wurde. Schol. Ernquianus gu Dor. Sat. I. 3.

80. Plin. XXXV, 5, 4. [W.]
Ambered (Abliquios. Ptol.), ein gallisches Boll, bas fcon von Eis.
V, 34 f. unter ben erften gall. Böllerschaften genannt wirb, bie nech Dberitalien gogen, und zwar waren es bie Conomani, ein Stemm beffelben, bie fic bort bleibend nieberließen, Polyb. II, 19. Str. 216. Liv. a. a. D. XXI, 55. n. A. Doch bleiben auch Cenomanen in Gaftien (in le Dans) gurud, Caf. VII, 75. Plin. IV, 18. Ptol. Die Anterci fagen im nordweftlichen Gallien zwischen ber Loire und Seine, baber fie Cafar B. G. II, 34. unter ben Ruftenbewohnern aufgablt. Als Stamme berfelben nennt Cas., außer ben Cenomanen, die Eburovicos säblich von ber Seine mit der Hauptstadt Mediolanum (f. d.), B. G. III, 17. VII, 75. (wo Eburovicos zu lesen), Plin. a. D. Oros. VI, 8. Peel., und die Branno vices, welche weiter answärts an der Loire bei den Aeduern gewohnt zu haben scheinen, deren Clienten sie genannt werden, B. E. VH, 75. Auch die Diablintes des Cas. IH, 9. und die Diablinde des Plin. a. D. werden von Ptol. als Addiques Anadores ansgeführt; man fuct fie im j. Jubleins (b'Anv.) [P.]

Amlestes, ein Tyrrhener, Bunbesgenoffe bes Reneas in Italien, von Meffapus getöbtet, Birg. Aon. XII, 290. [H.]

Αὐληταί, αὐλητείδες, f. Tibicines.

Ambis (Aidis). Tochter bes Dangus, von welcher bie gleichnamige botifche Stadt ben Ramen haben foll; nach Suid. s. v. noateding eine

jer Eibgöttennen. [H.]

Autle (& Adle), tanagraifder Fleden in Bootien auf einem in ben . Janal von Euboa vorttetenben Felfengrund mit bem fabie deurfe (fest Bathi nach Dobweff). hier war ber Cammelplag ber argivifchen Klotte or ihrem Zug gegen Troja, Hom. Iliad. II, 304. 496. ib. Didym. Eurip. phig. in Aul. 1496. Str. 400 ff. 298. Pauf. IX, 19, 5. Liv. XXXV, 17. 50. 51. XLV, 27. Tempel ber Diana baselbst, Scyl. p. 23. Dicaarch. 39. Pauf. a. D. Bgl. Birg. IV, 426. Dvib Met. XIII, 182. Eucan. V, 136. Diob. XIII, 47. Cic. Tusc. I, 48. Plin. IV, 7. Mela II, 3. Itin. mar. [P.]

Autocreme, Addor xenon (Alstenquell), See und Thal 10 M. P. von Apamea Cibotus (bem j. Dinare). hier entsprangen ber Marsyas ind Maander. Plin. H. N. V, 29. 31. Solin. Mart. Cap. Mar. Lyr. Ans Strabo XII, p. 578. erfahren wir, daß ber See von einem hier vachfenben Schilfe, bas befonders zu Flotenrohren brauchbar mar, feinen Ramen hatte. Bgl. Arundells Entbedungen in Rleinafien in Friedenbergs douen. für gand . und Geereifen 1836. G. 133 ff. [G.]

Aulon (Aitoir), Gobn bes Tlefimenns, ein Arcabier, ber in Sparta

in heroum hatte. Pauf. III, 12, 7. [H.

Aulon (Aclair), 1) vorzügliches Beingelande nördlich von Tarent, porat. Od. II, 6, 18. Mart. XIII, 125. — 2) That unweit ber Neda, es nord. Grangfluffes Meffeniens, mit einem Aesculap-Lempel, f. Siero Caftro, Str. 350. Pauf. IV, 36, 5. — 3) Stadt am Alpheus in Elis, erwähnt von Pfin. IV, 5. - 4) Stadt in Inpris graca an einer iefen Bucht und am Eingang in bas abriat. Deer, in ber fpatern Beit ind burchs Mittelalter wichtiger Seeplat, j. Balona, Ptol. T. Pent. Aulona). hierocl. — Roch erwähnt Steph. Byz. ein Aulon in Laconien, ines in Arcabien (vielleicht bas Achi bes Mel. Hist. Anim. XI, 6. ?) und ines auf Creta. [P.]

Aulon (Ailion), im macebonifchen Mygbonien, am Nordweffenbe es ftrymonischen Meerbusens, ben Beg eines Bintertages vom chalciifchen Arna entferne (Thuc. IV, 103.). Benn Gatterer (Commont. lotting. Vol. VI. p. 13 f.) und Leafe (Travels T. III. p. 170.) biefen Ort los für einen Pag (von Chalcibice nach bem öftlichen Mygbonien) halten, o fteht ihnen ber Ausbruck ber Thurpbideifchen Stelle (ent tor Audura al Bowpionor) und die Analogie anderer Ortonamen (Gion, Aegialus, Roonus u. f. w.) entgegen. Aulon war eine bewohnte und befestigte Stelle es Thales, burch welches ber aus bem See Bolbe tommenbe Fluß Thucyd. a. a. D.) nach bem strymonischen Meerbusen ftromt. Enticheiend hiefur ift Procopine (de aedificiis IV, 4.), wo unter ben vom R. duftinian wiederhergestellten macedon. Städten neben Bolpos (1. Bolpy, gl. Steph. Byj. u. b. B. Bolfau) ein Drt Aulon erscheint. Inlon auf bie rechte Seite bes Defflees, oberhalb Artemifion.

Aulon, 1) Ort in bem Bergwerksbezirke von Attica, f. Attica. -Die Ebene bes Jordan; bei Josephus auch pera nester genannt, von em gakitaifchen Meere (Gee von Tiberias) bis an ben Asphaltites lacus bas tobte Meer). Eufeb. Hieron. Der fübliche Theil bavon ift bie oegen ihrer Palmenhaine und ihres Balfams berühmte Ebene von Zerico. Strabo XVI, p. 763. Rosenwäller bibl. Alterihumst. II, 1. 145 ff. —
) Stadt in Aradia Petraea. Steph. Byz. Joseph. Antiq. jud. XIII, 29. [G.]
Aulon Cilicius, die Meerenge zwischen der Infel Cypens und listicien. Luc. Navig. 7. Plin. H. N. V, 25. Ptsl. [G.]

Anlon rogius, Ailisis Bacelinos, Thal oberhalb ber Ebene Marfyes in Coleforien, nach Damascene gu. Strabo XVI, p. 756. vgl. Steph. Byz. v. Agairón. [G]

Aulonius (Andorsog), Beiname Aesculaps von einem Tempel in Aulon (Thalgegenb) in Meffenien. Pauf. IV, 36, 5. [H.]

Aulus, ein Steinschneiber, ben man gewöhnlich in die Zeit bes Augustus sest. Die Steine, welche seinen Ramen tragen, sind aber von so verschiedener Urbeit, daß man mehre als Berfalschung ansehen mof.

Bou ihm verschieden ist 2) Aulus Alexa, ber sich AYAOE AAEA EII. (b. i. enoin) fcreibt. Bracei T. I. p. 40. Eben fo fcreibt fich fein Bruder KOINTOS AAEZA EIIOIEI. Der Rame Alexa fommt auch font por, namentlich ift bei Gruter DCXXXIX, 1. ein aurifex D. Segulins ALEXSA genannt, ber als Bater bes Aufus und Duintus betrachtet werben fann. R. Rochette Lettre a M. Schorn p. 35. — 3) Aulus Partulejus, ein Bilbhauer, machte für bie Milesier eine Statue bes bebrian in Athen nach einer Inschrift bei Boch C. I. Rr. 339. [W.]
Aunedonacum, Ort ber Santonen in Aquitanien, j. Aulnay, J.

Ant. T. P. [P.]

Aumion, Infel im Dcean, ber gallacischen Rufte gegenüber, j. Dut. Plin. IV, 20. [P.]

Aunoba. Des Ptol. Aurofa wird von Lebebur (Blide u. f. m. G. 23 ff.) für nicht identisch mit bem Abnoba-Gebirge (f. b.) ertlart, fonbern für bas nördlich vom Main zwischen Rhein und Befer burd Beffen und Beftfalen fich ziehende Gebirg genommen, wofür allerbings bes Ptol. Breitegrad und übrige Angaben ftimmen. [P.]

AVR. = Aurariarum (procurator). Dr. 3235.

Aura (Aiça). 1) Tochter bes Lelas und ber Periboa, Gefährtin ber Diana, die von Bachus geliebt, ihn flob, bis Benus auf die Bitte bes Gottes ben Sinn ber Aura ihm zuwandte, daß sie sich ihm ergab. Radbem sie Zwillinge geboren, wurde sie wahnsinnig, verzehrte eines ihrer Rinder, und ertränkte sich felbst. Ronnus Dionys. 260. — 2) hund bes Action, hyg. F. 181. — 3) Die Stute des Korinthiers Phiboles, die bei den isthmischen Spielen, nachdem sie ihren Lenker vorloren, dennoch die Rend bahn burchlief, ben Sieg errang und fich bann felbst vor ben Rampfrichten fellte, wegwegen bem Phivolas gestattet wurde, ihr Bild zu ftiften. Pauf. VI, 13, 5. [H.]

Auraei, Ort zwischen Bincentia und Berona in Ober-Italien, j. Monte Orfo. Itin. Hieros. [P.]
Auramutie, Lanbichaft in Palaftina auf ber Oftseite bes Jorban, bom Gee Tiberias nordlich bis nach Damascus. 30f. Antiq. XVII. 11,4

Bell. jud. I, 20, 4. Jest Sauran. [G.]
Aurasius mons, Gebirge in Rumibien füböftlich von Lambels, bei Ptol. Actor ocos. Procop. bell Vand. II, 13. 19. de Aedif. VI, 7.

Best Dejibbel Mureff. [G.]

Aurea Chersonesus, & Xquon Xegeornsoc, Salbinfel in India extra Gangam. Ptol. Marc. Heracl. Steph. Byz. Jest Halbinfel Ma-Eine Infel Chryse tennen Dionpf. Perieg. 589. Plin. H. N. VI, 23. Solin. Mart. Cap. Geogr. Rab. Bgl. Mannert Geogr. V, 1. 5. 178. [G.]

Auren rogto, f Xquof, ganbicaft in India extra Gangam. Are peripl. mar. erythr. Ptol. Im jesigen birmanischen Reiche (Ava). Jos. Antiq. jud. VIII, 2. ibentificirt bie Xevon yn mit bem Lande Dphir bes

A. E. [G.] Aurelia Aquensis, f. Aquae Aureliae.

Aurelia, f. Carissa. Aurelia lex, f. Leges.

Aurelia Orestilla, f. Orestilla.

Auroliāni, f. Genabum.

Aurolianus, 1) (rom. Raiser), s. Domitius. — 2) (Argt), f. oelius. Aurelii, ein plebejisches Geschlecht. Es gab folde mit ben Bei-amen Cotta, Orestes, Scaurus. — 1) C. Aurelius Cotta, Cof. 502 . St., 252 v. Chr., feste nach Sicilien über, und fampfte in vielen Ereffen glucklich gegen Punier und Sicilier, Drof. IV, 9.; unter andern Stadten wurde namentlich himera erobert. Zonar. VIII, 14. Spater feste lurel. nach Lipara über, mit Schiffen des Königs hiero, und ließ baselbst en Rriegstribunen Du. Caffius jurud, um bie Stadt zu blotiren. Diefer, ies Befehles vergeffen, griff an und verlor viele Leute. hierauf tehrte er Conful gurud, eroberte bie Stadt und machte bie Ginwohner nieber; ven Ariegstribunen aber entsette er bes Befehls. Bonar. a. D. Bon ber Rriegszucht bes Aurel. wird noch ein anderes Beispiel erzählt, wornach er einen Bluteverwandten von ihm, P. Aurel. Pecuniola, burch beffen Schuld ber Ball vor Lipara in Brand tam und bas Lager beinahe genommen worden ware, mit Ruthen ftreichen ließ und jum Dienfte eines gemeinen Solbaten berabstieß. Baler. Mar. II, 7. n. 4. Frontin. Stralegom. IV, 1, 31 .. Auch von seiner Strenge gegen die Ritter, welche fich bes Dienstes weigerten, wird berichtet. Frontin. Str. IV, 1,22. — Aurel. triumphirte in bemfelben Jahre über Punier und Sicilier (fasti capitol.). Bier Jahre später, 506 b. St., 248 v. Chr., ward er zum zweitenmal Cof. (mit feinem früheren Collegen P. Servilius Geminus, Cic. Academ. II, 26, 84.), und tampfte abermals in Sicilien, vgl. Zonar, VIII, 16. Beiter f. über ihn Pighius Annal. II, p. 55. 56., wo vermuthet wird, daß er als Procos. des folg. Jahres eine Flotte nach Africa führte. — 2) M. Aurel. Cotta, Aedil 538 d. St., 216 v. Chr., Liv. XXIII, 30., 2) M. Aurel. Cotta, Aedit 338 d. St., 216 d. Cot., 210. AAIII, 30., Unterbefehlschaber in Puteoli unter bem Cos. App. Claudius, 542 d. St., Liv. XXV, 22., decemvir sacrorum 551 d. St., Liv. XXIX, 38., Gefandter an König Philipp von Macedonien 552 d. St., Liv. XXXX, 38., schützte gegen diesen die römischen Bundesgenoffen, Liv. XXXX, 42., vgl. XXXI, 3., start 553 d. St., Liv. XXXI, 50. — 3) C. Aurel. Cotta, Prator 552 d. St., 202 v. Chr., Liv. XXXX, 26. 27., Cos. 584 d. St., 200 v. Chr., erhielt als solcher die Führung des Kriegs gegen die galischen Bölterschielt als solcher, Bojer und Genomann, welche, won dem Punier Hamiltax geführt, einen Einfall in die römische Proving gemacht hatten. Der Prator &. Furius Purpureo tam ihm aber in Beffegung ber Gallier zuvor, und ber Consul, ber nur noch ben Krieg mit Plunbern führte, erwarb mehr Bente ale Ruhm. Liv. XXXI, 5. 6. 10. 11. 21. 22. 47. 49., vgl. 3onar. IX, 15. Oros. IV, 20. — 4) L. Aurel. Cotta, Bolfstrib. 600 b. St., 154 v. Chr. Er weigerte fic ale folder, auf bie Unverlet-lichteit feiner Amtegewalt tropend, feine Glaubiger ju befriedigen; worauf feine Amtsgenoffen erflarten, wenn er nicht bezahle ober Burgen ftelle, fo werden sie seine Glaubiger in ihrer Rlage unterftugen. Baler. Max. VI, 5. n. 4. Derfelbe ward Cof. 610 b. St., 144 v. Chr.. mit Serv. Sulpic. Galba. Er ftritt mit seinem Collegen im Senate, welcher von von beiben gegen Biriathus nach Spanien geschickt werben follte, Scipio Aemilianus stimmte, daß keiner dahin gesandt werde; denn der eine habe Richts, dem andern sei Nichts genug. Bal. Mar. VI, 4. n. 2. Keiner von beiden erhielt die Provinz, welche dem Procos. Fabius Max. Uemil. verlängert wurde, vgl. App. Ider. 65. Später ward L. Cotta von Scipio Memilianus angeklagt, und tros der schwersten Berbrechen losgesprochen, weil die Richter den Schein vermeiden wollten, als sei der Angeklagte burch bas große Ansehen bes Gegners erbruckt. Bal. Mar. VIII, 1. n. 11. Cic. pro Murena 28, 58. divin. in Caecil. 21, 69., vgl. pro Fontejo 13, 28. Lac. Ann. III, 66. Der Bertheibiger bes Cotta war Du. Metellus Macedonicus, Cic. Brut. 21, 28. Cicero erwähnt von Cotta, er habe

für fehr berebt, zugleich aber für einen großen Schaft gegolten. Eic. Brut. a. D. — 5) L. Aurol. Cotta, Cof. 635 b. St., 119 v. Chr., trug im Senate barauf an, baß C. Marius, bamals Bolfstribun, wegen eines Gesesvorschage in Beziehung auf bas Abgeben vor Stimmen in ben Comitien (vgl. Cic. do leg. III, 17, 38.) vom Senate zur Rechenfchaft gezogen werden follte. Wirklich warb Marius vor ben Senat gefordert. Er erschien, aber nicht um Rechenschaft zu geben; vielmehr brobte er ben Cotta in ben Kerfer werfen zu laffen, wenn er nicht ben Beschluß zurudnehme. Als ber andere Cof. Metellus für ben Antreg feines Collegen sprach, so ließ Marins ben Metellus wirklich in bas Gefängnis absühren. Dieser wandte sich an die andern Tribunen; aber keiner von ihnen stand ihm bei, und die Confusu und der Senat mußten nachgeben. Plut. Mar. 4. — 6) L. Aurol. Cotta, Bollstrib. 659 d. St., 95 v. Ehr., wollte mit seinem Collegen T. Diving der Anklage des Du Capio burch einen andern Erib., C. Rorbanns, fich widerfegen, wurde aber mit Gewalt von dem templum (ber geweihten Buhne) hinabgebrangt. aber mit Gewalt von dem tempium (der geweiten Dugue) ginaugevinng. Eic. de or. II, 47, 197. Nach Eic. de or. III, 11, 42. wurde er Präbe und war ein Freund des On. Lutatins Catulus. Eicero spricht öftens von ihm als Redner und tadelt den groben, daurischen Ton, wodurch er alterthümlich erschien wollte, de or. III, 11, 42. 12, 46. Brut. 36, 137. 74, 259. — 7) C. Aurel. Cotta, ein Freund des M. Livius Drufus, welcher im J. 663 d. St., 91 v. Chr. als Bollstribun ermordet wurde. Er deward sich in demfelden Jahre um das Tribunat, ward aber, in Folge bes varischen Gesehes, wornach untersucht werden sollte, wer den Bun-besgenoffen öffentlichen oder geheimen Borschub gethan hätte, angeklagt, und ging, noch ehe das Urtheil gesprochen war, freiwälig in das Eril. Eic. de or. I, 7, 25. III, 3, 11. Brut. 88, 303. App. d. c. I, 37. Seneca ad Helv. 16. (vgl. Eic. ad Att. All, 20, 2.). Erst unter Sulla's Dictatur, 672 b. St., 82 b. Chr., fehrte er jurid. Brut. 90, 311. Er marbe Cof. 879 b. St., 75 v. Chr., Eic. Verr. Accus. I, 50, 130. III, 7, 18. de leg. agr. II, 22, 58. Bon ihm als Cof. ging bad Gefet aus, baf bie Bolfstribunen nachber noch andere öffentliche Aemter follten betleiben burfen, was burch ein Gefet bes Sulla ihnen verwehrt war. Ascon. in Cornel. p. 78. Orell. Cic. pro Cornel. er. 1. fragm. 25. p. 461. Or. Salluft. in orat. C. Licin. Macri. trib. pl., fragm. p. 210. ed. Gerl. min. Roch andere Gefete von ihm erwähnt Lic. pro Cornel. fragm. 8. p. 448. (vgl. Adron. p. 66.), fragm. 9. p. 448. — Rach bem Confulate ging er als Procof. nach Gallien. Dhue einen eigentlichen Krieg geführt p haben, gelüstete ihn boch nach einem Triumphe, Gic. in Pison. 26, 62. Birflich ward ihm biefer bewilligt; aber einen Lag vor bemfetben fact er, indem ihm eine alte Wunde ploglich aufbrach. Acon. in Pison. p. 14.
— Cotta war als Redner nicht unbedeutend. In den Fragmenten ber Gefdichtsbucher bes Saluft findet fich eine Rebe von ihm als Cof. an bus Bolt (p. 206. ed. Gorl. min.). Cicero wurbigt ihn an verfchiebenen Stellen ale Redner (Brut. und Grat.); in ben Buchern vom Redner wird er als mitsprechend aufgeführt, fo wie er auch im britten Buche von ber Ratur ber Götter (als Atabemiter) auftritt. — 8) M. Aurel. Cotta, Bruber bes vorhergebenben (Ascon. in Cornel. p. 67. Or.) und Cof. ein Jahr nach thm mit 2. Licin. Lucullus, 680 b. St., 74 v. Chr., Plut. Luc. 5. Cic. Verr. V, 13, 34. Bei bem zu erwartenben Wieberausbruch bes Krieges mit Mithribates befam er bie Proving Bithynien mit ber Flotte zum Schutze der Propontis, mabrend Luculus die Kührung des Kriegs gegen Mithridates erhieft. Plut. Luc. 6. Cic. pro Murena 15, 33. Als Mithridates mit Heeresmacht in Bithynien einfiel, so zog fich Cotta por ihm zurud nach Chalcedon. Bei dieser Stadt, in deren Hafen seine Flotte lag, lieferte er dem Mithr. ein Treffen, ward aber nicht nur zu Tande geschlagen, sondern verlor auch seine Flotte von 64 Schiffes.

Digitized by Google

Plut. Luc. 8. App. Mithr. 71. (Nach Plut. wollte Cotta bem Luculus ben Sieg vorweg nehmen, nach App. griff nicht er, sondern sein Unterbefehlshaber an). Salust. Hist. IV. p. 232. ed. Gerl. min. Eic. pr. Murona a. a. D. — Bon Bithynien aus hatte Cotta seinen Quastor P. Oppins wegen Geschenkannahme und Berbachtes heimlicher Nachstellung entlassen. Dio XXXVI, 23. Bgl. Sal. Hist. III. p. 236, Gerl. Nach Rom zurückgetehrt trat er als Kläger gegen ihn auf, mahrend Cicero ihn ver-theibigte, f. Cic. or. pro Opp. fragm. p. 444. Orell. Später ward er felbft wegen Erpreffungen in Bithynien angeflagt und verurtheilt. Dio a. a. D. Bal. Mar. V, 4. n. 4. — 9) C. Aurel. Cotta, Bruder ber beiden vorhergehenden (Ascon. in Cornel. p. 64. Orell.), war Präter 684 b. St., 70 v. Chr., und gab als folder das Gefet über die Gerichte, wornach alle drei Stände, Senatoren, Ritter und Plebejer (von diefen die Schatterund Plebejer (von diefen die Schatterunen) an dem Richteramte Theil nehmen follten. Ascon, in Cornel. p. 67. p. 78 f. in Pison. p. 16, 19. Pfeubo-Ascon. in Divin. p. 103.7 vgl. in Act. 1. in Verr. p. 127, 15. Schol. Bob. in or. pro Flacco 229, 17. p. 235, 13. in or. in Clod. et Cur. p. 339. Bgl. Schol. Gronov. in act. 1. in Verr. p. 386. — Cic. Verr. Accus. II, 71, 174., vgl. ad Att. I, 16, 5. Phil. I, 8, 20. — Liv. XCVII. Bellej. Pat. II, 32, 3, (Deffers werden in biefen Stellen nur die Ritter erwähnt, und nicht auch Die Plebefer, weil bas Gefeg bes Cotta junachft bem bes Gulla entgegen. gesetzt war, ber bas Richterant ben Rittern genommen und wieder ben Senatoren zugetheilt hatte). Im 3. 688 b. St., 66 v. Chr., murbe ex Cos. (auf bas folgende Jahr) mit L. Manl. Torquatus. Die beiden klagten die Coss. P. Cornel. Sulla und P. Autronins Patus der Besten chung an, und wurden felbft an beren Stelle gemablt. Ascon. in Cornel. p. 74. Bon einem Anschlage des Antronius in Berbindung mit Catilina und En. Piso gegen die Coss. erzählt Salust. Cat. 18. Bgl. Dio XXXVI, 27. Liv. Cl. Ueber das Consulat des Cotta und Torquatus vgl. Dio XXXVII, 1. Cic. de leg. agr. II, 17, 44. in Catil. III, 8, 19. de Divin. I, 12, 19. Corn. Nep. Pomp. Att. 4, 5. — Im solgenden Jahre, 690 d. St., war Cotta Censor, s. Plut. Cic. 27. (wo ein Bis des Cicers über die Beinliede des Cotta erwähnt wird), Cic. pro domo 32, 84. — Im J. 691 d. St., als Cicero die catilinarische Berschwörung unterdrückt hatte, two Cotta aus eine Supplication sir Cicero an Cic. Phil II 6 hatte, trug Cotta auf eine Supplication für Cicero an. Eic. Phil. II, 6, 13., vgl. ad Att. XII, 21, 1. Auch aus Anlaß der Berbannung Cicero's wird er von diesem öfters als ein Freund seiner Sache erwähnt. Cic. pro Sost. 34, 73. de log. III, 19, 45. pro domo 26, 68. 32, 84. — Später erscheint er als Anhänger des J. Casar, dessen Berwandter er war. Bgl. Suet. Caes. 1. (Die Mutter Easar war eine Aurelia, vol. Plut. Caes. 9. 10. Schol. Bob. in Cic. or. in Clod. et Cur. p. 336. Lac. de orat. 28.). Man glaubte von ihm, er werbe als Duinbecemvir über bie fibyllinifden Bucher im Genate ben Borfchlag machen, ben Cafar gum Ronig zu ernennen, ba in ben Schickalebuchern geschrieben ftebe, Die Parther konnen nur von einem Rönige befiegt werben. Suet. Caes. 79. Bgl. Cic. do Divin. II, 54, 110. Rach Cafars Tobe kam er aus einer Art von Berzweiflung, wie er felbst sagte, selten in ben Senat. Cic. ad Fam. XII, 2, 3. — Bgl. weiter über ihn Cic. ad Att. XII, 23, 3. 27, 1. — 10) C. Aurel. Cotta Messalinus, in die auvelische gens adoptirt, ein Sohn, des Redners Messalinus. N. X, 22.), machte sich unter Tiber durch vie Sarte feiner Antrage im Senate verhaßt (vgl. Tac. Ann. II, 32. IV, 20. V, 3.), warb im 3. 32 n. Chr. von den angeschenften Senatoren angeklagt, aber von Tiber selbst vertheidigt. Bgl. Tac. Ann. VI, 5-7. — 11) C. Aurol. Orestes, Cos. 628 b. St., 126 v. Chr., belämpste bie aufgestandenen Sarbinier, Liv. LX. Bal. Plut. C. Gracch. 1. 2. Aut. de vir. ill. 72. Er blieb als Procost. in den folgenden Jahren in Sarbinien (vgl. Plut. C. Graoch 2.), his jum 3. 632 d. St., 432 v. Thr., in

welchem Jabre er triumphirte (fasti capitol.). — 12) M. Aurel. Scarrus, Cos. 646 b. St., 108 v. Chr., drei Jahre später consularischer Leget in Gallien. Als solcher wurde er von den Cimbern geschlagen und gefangen, und als er vor ihren Rath geführt, sie warnte, über die Alpen zu gehen, da die Römer unüberwindlich seien, von ihrem Könige Bosorix niedergestoßen. LXVII. Bergl. Dros. V, 16. — Zec. Germ. 37. Bell. Pat. II, 12. (wo consul ftatt consularis gesetzt ift). Eicero (Brut. 35.) rühmt ihn als Redner wegen seiner gedildeten me gewählten Sprache. — Ein Sohn von ihm ist vielleicht der Quästor, des Eicero ansührt Verr. Accus. I, 33, 85. [Hkh.]

Aureliopölin, Adonalounalis, Stadt in Lydien (Hieroct. Consil Constant) aber wielmehr in dem früher zu Polien et.

Constant.) ober vielmehr in bem früher zu Myfien , fpater zu Lydien gerechneten Maonien. Mangen aus ber Regierung bes Commobus geben gu erkennen, bag bie Stadt von D. Aurelius Philosophus ihren Raun

Aurelius, f. Antoninus, Caracalla, Carinus, Carus, Claudius Commodes Numerianus, Probus, Quintillus, Romulus, Severus Alex., Verus. [HA]
Aurelius (literarhift.), f. Celsus, Charisius, Opilius, Philippus. Victor.

Auredlus, Ufurpator gegen ben Raifer Gallienus. Er war Befehlshaber ber Legionen in Inrien (Trebell. Pollio trig. tyr. 10.) ober in Rhatien (Aur. Bict. Caes. 33.) und erflarte fic, wie bamale siele Befehlshaber in ben Provinzen, jum Imperator (Pollio a. D.). Den Macrianus, ber fich ebenfalls jum Imperator aufgeworfen hatte, befiegte er in Illyrien, und verftartte feine Macht mit beffen heere. Pollio Galliemi duo 2. trig. tyr. 10. (Rach Bonar. XII, 24. tampfte Aureol. gegen Macr. als Felbherr bes Gallien.). Der Raifer Gallienus versuchte vergeblich feine Dberherricaft gegen ibn ju behaupten, und war am Ende gufriefeine Oberherrschaft gegen ihn zu behaupten, und war am Ende zurweben, daß Aureol. als sein Berbundeter gegen Postumius tämpste, Holistrig. tyr. 10., vgl. Gallieni duo 7.; nach Jonar. XII, 25. ernannte er ihn selbst zum Oberbefehlschaber der gesammten Reiterei. Aureol. indessen empörte sich wiederum, im J. 267 n. Chr., und brach auf, um gegen Rom zu ziehen. Aur. Bict. Caes. 33., vgl. Jonar. a. D. Gallien. zog hierauf von Rom aus (nach Anr. Bict.) oder von Mössen, wo er gegen die Gothen tämpste (nach Jossen. 1. p. 651. dd. Francol.) gegen ihn, bessegte ihn an der Abda (bei dem pons Aureoli) und nöthigte ihn, so mach Maisand zu wersen Aur. Bict. Caes. a. D., val. Epitome. nach Mailand ju werfen. Aur. Bict. Caes. a. D., vgl. Epitome. Police trig. tyr. 10. hier hielt Aur. eine langere Belagerung aus, wahrent welcher (nach Aur. Bict. burch die Mitschuld bes Aureolus) ber Reifer Gallien von seinen eigenen Leuten ermorbet wurde. Aureol. versucht mit feinem Nachfolger Claubius über Bunbnif und Theilung ju unter handeln; aber von diesem mit Berachtung zuruckgewiesen, ward er beld barauf genothigt fich zu ergeben. Als er nochmals versuchte, die herrschaft an fich zu reißen, ward er auf das Urtheil seiner eigenen Soldeten hingerichtet. Zonar. XII, 26. Pollio Claud. 5., vgl. trig. tyr. 10. — Uebrigens waren verschiebene Rachrichten über seinen Sob vorhanden, vgl. Flav. Bop. Aurel. 16. [Hkh.]

Aureus mons, (rò Xquoove booc, Ptol.), Gebirg in ber Ritte Corfica's, j. Monte b'Dro. [P.]

Aurichalcum, f. Orichalcum.

Auridae, f. Attica. Aurign, auch Aurigator (friogoc), ber Fuhrmann. Gin Sternbild in ber nörblichen Salblugel in ber Milchftrage zwischen ben 3willingen, bem Stiere und Perfeus. Der Ropf bes Fuhrmannes fieht bem großen Baren gegenüber. In biefem Sternbilbe glangt Capella, ein Stern erfter Große. Rach Eratofthenes gabit ber gubrmann acht Sterne. Erntofth. Cataster. 13. ergablt, bag Erichthonius unter biefem Sternbilbe an

ven himmel verfett worden fel. Erichthonins war nämlich ber Sobn Bullans und der Erbe, foll unter den Menschen zuerst Pferbe zusammen-Auf - und Untergang Dieses Sternbilbes und feine Borbebeutung f. Gemin. sag. Cap. XVI. und Ptolem. de appar. [O.]

Aurigae, f. Cursus equorum.

Aurimia, bei Zac. Germ. 8. Rame einer ber weiffagenben Fratten er alten Deutschen, welchen sie besondere Berehrung erwiesen. Dit profer Bahrscheinlichkeit findet man in diesem Namen die Alrunen wieer, die Aliorumna ober haliuruna des Jornandes do red. get. 24., velche die Germanen in ben Krieg begleiteten, ihren Duth befenerten nd ans ben geschlachteten Gefangenen die Zufunft weiffagten. Bal. Caf. l. G. I, 50. mit Plut. Caes. 19. iegad gewalker. Tac. Hist. IV, 6. Strabo 194. Wachter Glossar. Germ. p. 43. Barth über die Drufden der Ceften und die Priester der alten Deutschen S. 196 ff. Grimm Mythol. S. 227. [P.]

Aurinx, s. Oningis.

Aurora (Hois), Göttin bes Tages, Tochter bes Hyperion und ber Chia, Gemahlin bes Aftraus, bem sie ben Zephyr, Boreas, Roins, den helperus und die Gestirne gebar. Hesog. 370 ff. Morgens erziebt sie sibrem Lager, "um ben Unsterblichen Licht und ben kerbichen Menschen zu bringen," und sährt mit ihren Rossen Lampus und hyaden am himmel hin. Odyss. V, 11. XXIII, 244. und andern. Sie ezeichnet daher nicht blos den Morgen, sondern überhanpt den Tag im Begensatzu der Nacht, und wird in späterer Zeit, besonders von den Eragisern mit der Hemera (juiga) identiszirt. Die akte Sage lätt ste nehrere durch ihre Schönheit andgezeichnete Jünglinge entfähren, so den Orion, Elitus, Tithonus, Cephalus. Das Nähete s. die bestriffenden Artikel. Die Borstellungen der Römer sind so ziemlich benom er Griechen nachgebildet, und es läßt fich benten, daß Epiter und Lyrifer en für Dicter willtommenen Stoff von der Pracht und Schönheit der Norgenröthe nicht unbenütt ließen (so Dvid Met. II, 112.: aufthut im öthlichen Often Aurora wachsam das purpurne Thor, und den rosen-rfüllten Borsaal. Aen. VI, 535. VII, 26.) und viele Beiwörker ihr beige-egt wurden, von denen die bedeutendsten Jacobi aufzählt, Handbuch der Prythologie unter Eos. Sie war dargestellt am Thron des amyclaischen spollo, Paus. I, 3, 1. III, 18, 7. und wird in der Regel gestügelt ab-ebildet. Bgl. hirt mythol. Bilderb. [H.]

Aurum, zowos, galt icon in ben alteften Zeiten als bas weifte er Metalle und bas toftbarfte Material, beffen fich bereits bas beroifche geitalter bediente, um durch mannigfaltigen Schmud Reichthum und bracht zu entfalten. Griechenland felbft war zwar arm an Gold, und ie Ausbeute ber thrakischen Gruben, wo ber phonitische Rabmos zuerst Boldminen entbedt haben sollte (Plin. H. N. VII, 56.), so wie ber auf hafos und Siphnos konnte Schwerkich mit bem Gebrauche bes Metalls Dajos und Siphnos konnte Ichwerkich inte bem Gebrauche bes Melals in Berhältnisse stehen. S. Kruse, hellas. Thi. 1. S. 328 st. Both, 5taatoh. b. Ath. Bb. 1. S. 6 f. Bielmehr war es unstreitig Borberflen, welches ben größten Theil ves Goldes nach Griechenland lieserte. 3. Höck, Kreta. Thi. I. S. 265. (Die versprochene Abhandlung: Ueber en Goldreichthum von Hellas im homerischen Zeitalter, scheint nicht eschienen zu sehn). Auch ist es bemerkenwerth, was Millin, Minerklogis inwerique p. 169. ansührt, daß in den herdischen Zeitalter von Goldseit hänsiger erscheint, als in der varauf folgenden Zeit, was vielleiche

carafteriftifc für bie Darftellungeweise bes ionifden Sangere fein burfte. Denn bie fpatere Seltenheit bes Metalls beweifen unzweidentig Rad richten wie die von der spartanischen Sendung an Krosus, um zu einen Ayadua Anoddwrog Gold zu kaufen, und ahnliche Beispiele. S. Bahr p herodot I, 69. Bodh a. a. D. henne opusc. acad. V. p. 350. — Abge feben nun von bem Golbe als Mittel bes Bertehrs finden wir es gunaff in ber homerischen Zeit — ohne bie supellex ber olympischen Gotter von ben Zanberpalast bes Alkinoos in Anschlag zu bringen — in ben Balefter ber Großen zu mancherlei Zierrath und Gerathe verwendet. Denn and im hause bes Menelaos, Odyss. IV, 73. bewundert Telemach χαίω στεροπήν κατά δώματα, χρυσοῦ τ' ήλέκτρου τε καὶ ἀργύρου; chen so versitt Damit Obuffeus sein Bett, XXIII, 200. und goldene Gerathe, wie Been, Iliad. VI, 220. XI, 632. XXIII, 219. Od. IV, 616., die eflancien und du railages der helena, Od. IV, 131., die neogoos, werden oft erwahnt. And goldener Schnuck ber Frauen wird angeführt, wie halsbanber, some Od. XV, 460. XVIII, 295. und Spangen, πόρπαι und πεψόται, letten felbst an ber Chlana ber Männer, Od. XIX, 226. Sonst wird nicht leich goldener Schmud ber Manner, auch nicht an ben glanzenoften Ruftungen genannt, benn Achills Baffen tommen als Geonolyra nicht in Betracht. Bielmehr wird bas als Sitte ber Barbaren bezeichnet, und barum tris ber als Lycier nationalifirte Glaufos bem Diomed gegenüber zoioza, leb terer galuera. Il. VI, 236. Bgl. XVII, 52. Eben fo werden goldene Beffer als etwas Besonderes beim Thracier Rhesos ermahnt; ja ben Amphime cos trifft ein leifer Spott, weil er zovoor tzwr noleuord' ter fire weier. II, 872. Much in fpaterer Zeit noch wird golbener Schmuck an Baffes und Rleidung öfter als Eigenthumliches ber Barbaren ermabnt. Daber χουσοφόροι 'Αγάθυρσοι, Berobot IV, 104., und bie von Golb fcimmernben Perfer, VII, 83., und felbft bie xquoor rerreges ber Athener, Thuc. I, 6. waren nur jugleich mit bem ionischen Chiton aus Afien nach Attica gebracht und galten schon in ber perifleischen Beit als Beichen bes abeschartor. S. Ottfr. Muller, De Minerva Poliade p. 41. — Dagegen bebarf es teines Beweises, bag besonders seit den Persertriegen bie griechischen Franen es nicht an Golbichmud fehlen ließen, und bag biet porzuglich von Seiten ber Jungfrauen geschab, bafur foeinen Andentungen in Stellen wie Aristoph. Av. 671. Eurip. Hec. 154. Lycophr. bei Atten. XIII. p. 564. Doib Amor. III, 13, 25. zu liegen. Ratürlich nahm bei fleigenbem Lurns auch ber Gebrauch bes Golbes im Privatleben zu, un welche Daffe toftbarer Befdirre und Gerathe fich in ben reicheren Stabten Rleinafiens, in Rorinth und Gicilien aufhaufte, bas lehrt bie Gefdian ber romifchen Plunberungen und allein icon bas vierte Buch in Verren - Bei ben Romern finden wir einen nicht unansehnlichen Reichthum & verarbeitetem Golbe früher, als man bei ber Ginfachheit ber alten 3en erwarten follte, wenn es namlich mit ber Erzählung bei Liv. V, 50. feine Richtigleit hat, nach welcher die Frauen ihren Goldschmud hergaben, un bie von den Galliern verlangten 1000 Pfund zusammenzubringen, ofne bas Tempeleigenthum anzugreifen. Ein ahnliches, noch allgemeineres Opfer wurde in ber Bebrangnif bes zweiten punifden Rriegs gebradt, Liv. XXVI, 36., worans man ficht, baß folder Reichthum auch bem britten Stande nicht abging, obgleich bas jus annuli aurei damals noch auf bie equites und abwarts auf einzelne bistingnirte Personen sich beschränten mochte: S. Ruperti ju Juven. XI, 43. Bgl. Plin. XXXIII, 1, 6. — Ben bem allmählich wachsenben Golbreichthume Roms handelt berfelbe cap 1, 5. Er wurde mehr noch burch bie Plunderungen und Schapungen ber eroberten Länder, als durch die Ausbeutung der Bergwerte und goldführenden Fluffe herbeigeführt. S. über lettere und über die dreifache Aut, wie man das Gold gewann, Plin. c. 4. Bgl. de Launap Mineralogie des anciens. Brux. 1803. Carpophilus, de ant. auri, arg. etc. fodinis.

Vien. 1757. Schneiber, Analecta ad hist. rei metallicae. Traj. ad Viadr. 1788. Reitemeier, Gefcichte bes Bergbaues bei ben alt. Boll. Gott. 1785. Chaffot be Florencourt, Ueber Die Bergw. ber Alt. Götting. 1785. Commer, Bie waren Die Bergw. bei b. Alt. eigentl. beschaffen? Freib. 1785. — Ju Plinius Zeit hatte die Berfcwendung biefes Metalls in ruen Theilen ber hanslichen Einrichtung ihren Höhepunkt erreicht, und er felbft meint, daß die angeführten Beifpiele, wie die Bergolbung des heatrum Pompeji unter Rero und beffen domus aurea ber Nachwelt abelhaft ericeinen mußten. Dan vergolbete nun nicht nur in Privatjanfern bie Felberbeden, laquearia, was fonft nur in Tempeln'und zwar werft nach ber Zerftorung von Karthago im Capitol geschehen mar, fon-bern auch die Banbe. Plin. c. 3, 18. Die Geschirre, felbft die gum zemeinften Gebrauche bestimmten (Mart. I, 38. u. anderw.) waren von Bold und bas Detall allein fchien nicht toftbar genug, wenn nicht funfteiche Calaturen ober eingesette Ebelfteine ben Werth erbobeten. 'n Pergamus die Ersindung gemacht worden war, Gewänder mit Gold ju durchwirken, Attalicae vestes, sah man in den Häusern der Reichen verartige Stosse als Teppiche, Borhänge, selbst Tischtücher (s. Becker, Gallus, 2r Thl. S. 152.). Ja man hatte nicht nur goldgestickte und zoldburchwirkte Gewänder, diazerooi, Dio Cass. LX, 33., sondern zu-veilen waren sie ganz aus Goldsäden gewebt, wie Plin. XXXIII, 3, 19. Camprib. Heliog. 23. ergablen, und einige folde Rleiber ober beren Frag-nente find in neuerer Beit in Rom aufgefunden, leiber aber eingefcmolen worden. S. Windelm. B. V. S. 10. — hanfiger noch als im Privatleben, namentlich in früherer Zeit, war ber Gebrauch bes Golbes ju Beihgeschenken für, die Götter, und es genügt ber belphischen Tempeldage und bes Reichthums in ben romifden Tempeln, namentlich bem ves Jupiter Capitolinus ju gebenten. — Auch Die bilbenbe Runft ber Briechen bebiente fich bes Golbes als Material, obgleich es weniger in Dem Sinne der Griechen als der Asiaten lag, dem Werke durch die Kostdarkeit des Stoffs Werth zu verleihen. S. Hirt in Bötlig. Amalth. I.
S. 248. Ottfr. Müller, Handb. d. Archaol. S. 409. Bgl. Plin. XXXIII,
l., 24. Paus. VIII, 46. Dagegen wurde das Gold oft in Berbindung
nit Elsenbein angewendet, wie dei den chriselephantinen Colossen des Phibias und Polyclet. Bahricheinlich waren alle biefe Berte von geriebener Arbeit, oprogitara, wie bas Strabo 353. 378. von ber burch bie Appfeliben in Olympia geweihten Zeusstatue ausbrudlich fagt. Bgl. Brund, Anal. II. p. 488. Uebrigens wurde wohl zu bergleichen Gegentanden das reinste Gold, xevode axiptoc genommen. S. über die Benennung Bähr zu Herodot I, 50. — Auch die Runft des Bergoldens reicht n das höchste Alterthum hinauf, wie man aus Odyss. III, 425 ff. VI, 232. Teht. Es geschah, indem man dunne Goldblättichen auflegte, weshalb ver xevooxoc, der die Hörner des Opferstiers vergolden soll, Hammer und Ambos mitbringt. Bon der spätern Weise, Gold auf Erz mittels ves Quedfilbers, auf Marmor mit Eiweiß und auf Holz mit Leim, leucophoron, aufzuseten, spricht Plin. XXXIII, 3, 19 f. 6, 32. S. barüber und über bie romische Golbschlägerei bie herausgeber v. Windelm. B. Thi. V. S. 432 ff. Müller a. a. D. Hirt S. 256. [Bk.]

Aurum (in numismatischer Beziehung). Was oben S. 719. unter Argentum über ben Ursprung und das Neußere der griechischen Silbernüngen gesagt worden ift, sindet auch größtentheils auf die griechischen Boldmünzen seine Anwendung, nur war das Gepräge der letteren, so viel sich aus den noch vorhandenen Eremplaren sehen läßt, anfangs vernachläßigter. Daß die Lydier Gold geprägt hätten, erzählt Herodot I, 34., auch nennt Pollnx IX, 84. (vgl. Herod. I, 54.) Goldstatere des Erdies. Samische Goldmünzen aus der Zeit des Polycrates, also gleichzeitig mit Erdsus, erwähnt Herodot III, 56. Pholaische Goldstatere kommen

Digitized by Google

bei Thucpb. IV, 52. und Demofth. adv. Bosotum p. 1019. vor; vgl. Poffar. Aeginetifche und lampfacenifche Golbftatere nennen attifche Inforiften Bodh Corp. Inser. I, Dr. 150. 151. Borr. jum Berg. ber Commertect. b. Berl. Univ. 1837. Auch athenische und corinthische Golbmungen werben von Berichiedenen angeführt (f. bie Stellen bei Bodh Staateh. ber Ath. I, S. 24.). Besonders häusig werden cyzicenische Goldstatere und Dariken genannt. Indeg kann die Jahl der von Philipp II. von Macedonien geprägten Goldmungen wohl nicht sehr groß gewesen sein, de wir, die persischen Dariken ausgenommen, von keinem Könige vor Milipp eine solche besigen, und noch Eckel in den Prolegomenen zur Buching trina Num. I, XLI ff. (vgl. Bb. II, S. 206 f.) behaupten konnte, weber Epzicus und Phocaa, noch Athen und Corinth hatten je Goldmungen ge prägt. Daß Echel hierin zu weit gegangen sei, haben Seftini (Descrit degli Stateri ant. ill. con le medaglie. Fir. 1817.) und Boch (Staats, d. Ath. I, S. 24 ff.), ber Erstere als Münztenner durch Münzen, ba Lettere als Philolog durch verschiedene Stellen aus Classifiern und Je foriften, gleichzeitig erwiefen. Bie gering aber jebenfalls bie Ausmin jung bes Golbes in Griechenland und ben in numismatifcher Beziehung gemeiniglich ju Griechenland gerechueten Lanbern bes Mittelmeeres w und nach Philipp II. von Macebonien war, geht icon baraus beron, baß wir jest außer ben Golbmungen ber Ronige von Macedonien, Epirm, Pontus, Bosporus und Bactrien, ber erften Seleuciden und Ptoleman, ber fpateren ficilifden Tyrannen und einzelner anderer Ronige, nur so etwa 50 Münzstätten Goldmunzen befigen, und daß von allen biefen wu etwa die Müngen von Philipp II., Alekander d. Gr., Philippus, Arthibans, Lyfimachus, bann bie von Spracus und Cyrene nicht zu ben fel-tenen geboren, mahrend die übrigen fast alle zu ben größten Seltenbeiten gerechnet werben muffen. - Die gewöhnliche Golbmunge ber Grieden war der Stater (Drarye) oder Aureus (Novoois), der nach den Linigen ober Staaten, welche ibn hatten pragen laffen, theilmeife wohl and nach bem Münzsufe, wonach berselbe geprägt war, benannt wurde (baber Croesei, Dariei, Philippei, Alexandrini, Attici, Corinthii, Cizyceni, Phicaitae u. s. w.) Der Stater wog zwei Drachmen und galt also bei ben berrschen Berhältniffe bes Silbers zum Golde von 1:10, 20 Silber brachmen (natürlich von gleichem Gewichts - und Mungfuße mit bes Stater), flieg jedoch mitunter nach Berschiebenheit des Courses and bis auf 28 Silberbrachmen (1 : 14); Demofth. c. Phorm. p. 914.; vergl. Both Staatsh. I, S. 26. u. 30. und oben Argentum. — Außer ber Stater finden fich auch noch mancherlei Theile beffelben, beren Berth wturlich nach bem Gewichte bifferirte; Pollux Onom. VI, 161. IX, 59. nem quixquaor, halbe Golbftatere, und eine attifche Jufdrift bei Boath Cog Inser. I, Nr. 150. exras Donaides, phocaifche Sechetel-Bolbftatere. Ale ranber b. Gr. und feine Rachfolger, Lyfimachus, Die Ptolemaer und be erften Seleuciben, folugen auch Doppelftatere, ja fogar Goldmungen se 6, 8, 10 und 12 Drachmen an Schwere. Daß biefe letteren nur Mebailen gewesen feien, läßt fich bei ihrer großen Gelteuheit wohl mit ziemlicher Bahricheinlichkeit annehmen. Ueber bie verschiedenen Mungfuße, bie verschiedenen Mungforten ber Alten und beren Gewicht hat Both in feinen "Detrologifden Untersuchungen über Gewichte, Dungfuße und Rage bes Alterthums in ihrem Jusammenhange" (Berlin 1838.) aussuhrlich gehandelt. — Die Römer fingen nach Plinius H. N. XXXIII, 13. erf hährend bes zweiten punischen Krieges (547 nach Roms Erbanung) en, Gosomungen zu prägen. Auch die Richtigkeit bieser Angabe, insofern fie eine regelmäßige Ansprägung von Goldmungen bezeichnen foll, bezweifelt foctr. num. V. p. 37 fl.), theils wegen ber Seltenbeit ber romifien Goldmungen aus ber Beit ber Republit überhaupt, theils wegen Des Stillfomeigens aller übrigen Schriftfteller, namentlich bes Liviss,

Digitized by Google

ber boch ber ersten Silbermunzung ermahnt (Kpit. Lib. XV.). Echel gibt zwar zu, daß in der Zeit der Republik ausnahmsweise bei besonderen Beranlaffungen auch Goldmungen in Rom geprägt feien, was durch eingelne noch vorhandene Stude hinlanglich bewiefen wird; eine regelmäßige Ausprägung von Goldmungen hat nach ihm aber erft feit Cafar Statt gefunden. Auch biefen Zweifel befeitigt Bodh in ben metrologischen Untersuchungen G. 459 f. — Der romifche Aureus entfprach anfangs an Gewicht und Größe bem griechischen Stater Philipps und Alexanders b. Gr.; er galt 25 Gilberdrachmen (1 : 121/2) und wurde gewöhnlich Denarius genannt, weil er fo groß ale bie Gilberbenare mar, benen eigentlich biefer Name ausschließlich jutam. Ebenfo heißt ber halbe Goldbenar, wie ber Silberbenar, Quinarius. Mit ber Zeit verminderte man bas Gewicht ber Aurei, die Reinheit des Metalls jedoch blieb un-verandert; eine intereffante Uebersicht bieser Verminderung bietet unter Unbern ber Ratalog bes Pembrotifden Dufeums bar, in welchem bas Gewicht ber bafelbft vorhandenenen Goldmungen angegeben ift. Sooft felten find in der Zeit von Julius Cafar bie auf Conftantin b. Gr. bie Golomungen, welche bas gewöhnliche Gewicht überfcreiten (Aurei maximi moduli, Medaillen); die größte ift wohl eine zu herculanum gefundene 11/4 Unge schwere Goldmunge bes Angustus. Rach Conftantin werden bie Golbmungen blechartig und nabern fich an Gewicht allmählich ben jetigen Ducaten, die aurei max. mod. werben jedoch häufiger. (Als Beispiele ber Größe: eine Goldmunge bes Balens im Biener Cabinet wiegt 51% Ducaten; pfundschwere Goldmunzen bes Tib. Conftantinus erwähnt Gregor von Lours). - Da feit Augustus nur ben Raifern bie Ausmunjung von Gold und Gilber zuftand, fo erflart fic auch leicht, warum man, außer ben bochft feltenen Goldmungen von Cafarea in Cappadocien, feine golbene Raifermungen mit anberem ale romifdem Stempel finbet. Barum aber bie Raifer nur zu Cafarea und nicht auch zu Antiochia ober Alexandria, wo boch eben fomobl taiferliche Mungofficinen waren, Goldmungen prägten, wiffen wir nicht. - Alle antiten Golbmungen find von f. g. reinem Golb. Soon oben ift bemertt worden, bag bie fpatern Raifer gwar bas Gewicht ihrer Goldmungen verringerten, nicht aber bie Feinheit bes Metalls, das sich im Alterthume ftets gleich blieb. — Dennoch sinden sich Mungen von geringhaltigem Golbe, Electrum, einer Mischung von Gold und Silber, nach Isidorus = 3 : 1 (alfo 18taratig), nach Plin. H. N. XXXIII, 23. = 4:1. Aus biefem Metall find namentlich Goldmingen ber bosporanischen Ronige, mehre punisch-panormitanische, mehre fleine fpracufifche und viele gallifde. Rad Lamprid. vit. Severi Alex. c.. 25. pragte auch biefer Raifer bergleichen Mungen; es ift hiervon aber bis jest eben fo wenig ein Beispiel bekannt geworden, als von ben semisses und tremisses aureorum (c. 39.) und den Goldmünzen deffelben Raisers, worauf er fich in ber Tracht Alexanders des Gr. barftellen ließ, ober von ben aureis max. mod. bes Elagabal (c. 25.), bie fammtlich von Edbel für erbichtet ertlart werben. - Falfthe Goldmungen (στατήρες χίβδηλοι κατακιχουσωμένοι) fommen fcon febr früh vor. Boch Corp. Inscr. I, Mr. 150. S. 36.; vgl. herodot III, 56. Edbel D. N. Prol. I, ip. CXIII ff. [ G.]

Aurrum coromarium. Die Provincialen und Berbündeten bes röm. Bolles machten fiegreichen Feldberru goldene Kränze zum Geschenk, welche diesen beim Triumphe vorangetragen wurden. In der Folge nahmen diese das Geld dafür, und was anfänglich freiwilliges Geschenk gewesen war, wurde von den Imperatoren und Proconsulu unter dem Namen aur. ooron. als Zwangsteuer eingefordert. Liv. XXXVIII, 37. XXXIX, 7. Cic. Agrar. II, 22. in Pison. 37. Gen. N. A. V, 6. Monum. Anoyr. dei Grut. p. 230. 'Rach Servius zu Birg. Adn. VIII, 721. heißen so auch die Geschenke, womit die Besiegten sich Schonung erkauften. [P.]

Aurum lustrale, f. Lustrale a.

Aurunci, f. Italia.

L. Auruneulejus Cotta, Legat bes 3. Cafar in Gallien. Eff. b. g. II, 11. Er ward im 3. 700 b. St., 54 v. Chr. mit bem Legaten Du. Titur. Sabinus an ber Spige von einer Legion und fünf Coborten in bas land ber Eburonen gefanbt. In Folge ber Unvorsichtigkeit bet Sabinus, welchem Cotta vergeblich fich wiberfeste, geriethen bier bie Romer in einen Sinterhalt bes Ambiorix; wobei Cotta felber fiel m bie gange Mannschaft aufgerieben murbe. Caf. b. g. V, 24-37. Dio IL, 5. 6. [Hkh.]

Ausa, Stadt ber Ausetaner im Gerichtsbez. von Tarraco (Sifp.),

j. Bique. Plin. III, 3. Ptol. [P.]

Ausancalio, Ort in Liburnia, j. in Ruinen bei Sittar, Wel. T. Beut. [P.]

Ausara, Stadt an der Oftfufte Arabiens zwischen bem Borgebing Spagros und dem persischen Meerbufen. Ptol. Plin. H. N. VI, 32. (28.).

Myrrha Ausaritis bei Plin. H. N. XII, 16. (35.). 'Rach Reichard E. geogr. Schriften S. 487. bas jetige Sur ober Benber-Sur, weftlich von Al-hab. [G.]

Ausava vicus, Fleden ber Treviri zwischen Trier und Coln, j.

Schoned (Uit.) ober Dos (Reich.). It. Ant. E. P. [P.]
Auschuse (herobot IV, 171.), Auschitae (Apollob. bei Stepf.
Byz.), Auchisae (Diob. Sic. III, 49.) ober Auchitae (Ptol.), Boff

in Cyrenaica, weftlich von ben Asbyfta, füblich von Barca.

Ausel (Avonios), Boll in Aquitanien, angefeben und wohlhabend, mit bem Latinerrecht befchentt, Str. 190 f. Caf. B. G. III, 27. Dela III, 2. Plin. IV, 19. Ptol. Ihre Stadt Climberrum, Mel. III, 2. (ber Lesart Elimberrum gibt Humboldt den Borzug: Prüf. der Unters. über die Urbew. Hifp. S. 56. Uebrigens hat das It. Unt. Climberrum) beist bei Ptol. Augusta, bei Amm. Marc. XV, 11. Ausci. Bgl. lin.

Hieros. Sibon. Ap. VIII, ep. 6., j. Auch. [P.]
Ausenses, Adaes, Bolt in Libyen am tritonischen See, beffer

Sitten Herodot IV, 180. schilbert. Bgl. Steph. Byz. [G.]
Ausser (Avoap, nach Casaub. Berb., Str. 222.), Fluß in Etrurien aus bem Apennin, fiel bei Pisa in den Arnus, ward aber in der Folgezeit ins Meer abgeleitet, i. Serchio mit dem Ofari. Str. a. D. Plin. III, 5. Rutil. I, v. 566. Ariftot. Mirab. ausc. 94. S. Muller Etrust. I. S. 213. [P.]

Ausere, Fluß in Africa propria (Tripolis). Tab. Pent. Reffab. Der Geographus Ravennas nennt G. 114. einen Drt Auceri-

tis, ber in biefelbe Gegend faut. [G.]
Ausschant, hisp. Bolt im j. Catalonien, Liv. XXI, 23. 61. XXIX, 2 f. XXXIV, 20, XXXIX, 56. Caf. B. G. I, 60. Plin. III, 3. Ptol. [P.] Ausigda, Ruftenort in Cyrenaica zwifden Ptolemais und bem Borgeb. Phycus. Ptol. Steph. und Solft. Roten bagu. 3m Periplus perforieben Nausida. Das Ausigda am Cinype bei Lycophr. v. 885. halt Weffeling für die Station, welche It. Ant. Auxiqua fcreibt. [G.]
Ausinga, Ruftenstabt in Persis, am persischen Meerbufen. Ptol.
Marc. Heracl. Nach Reichard jest Afto bei Rabend. [G.]

Ausstene ober Alerras, Bolt im wuften Arabien, an ber babylonis ichen Granze, Ptol. Das Land Ug bee A. E., welches in berfelben Gegend gn fuchen ift, nennen bie LXX Austtis. Rofenmuller Sand. ber bibl. Alterthumet. III, 19. [G.]

Ausoba, Meerb. in Sibernien, j. Gligo Bay. Ptol. [P.]

Ausŏnes, ſ. Italia.

Ausonius (Decimus Magnus Aus.), geb. ju Borbeaux um 309 u. Chr.); er flammte aus einer febr angesehenen Familie, ba fein Bater

Julius Auf. bei bem Raifer Balentinian Leibargt gewesen und bann gur Burbe eines Prafecten von Illyrien erhoben wurde. Der Sohn erhielt eine forgfältige Erziehung, burch welche bie angeborne Liebe gur Biffenschaft wie zur Poesie noch mehr belebt und genahrt ward; er betrieb nach ber Sitte jener Zeit mit vielem Gifer bie Studien ber Rechtswiffenschaft wie der Rhetorik, lettere insbesondere unter Anleitung feines Dheims, Arborius (f. oben S. 671.) zu Toulouse. Bald darauf ward Auf. felbst Lehrer der Beredsamkeit zu Bordeaux. Der Ruf seiner Talente und seiner gelehrten Bildung verbreitete fich immer weiter, fo daß Balentinian, ber ibn auch jum Prafectus Pratorio ernannte, fich veranlagt fand, ibm bie Erziehung seines Sohnes Gratianus anzuvertrauen, ber, nachdem er selbst jur Regierung gekommen war (375), seinen Lehrer in bankbarer Anhäng-lichkeit mit ber consularischen Würde belohnte. Wenn baber bas römische Consulat des Aus. vom Jahre 379 so ziemlich sicher und außer Zweisel gestellt fenn burfte, fo lagt fich bieß minder von einem angeblichen fruberen Confulat bes Auf. ju Borbeaux vom Jahre 366 behaupten (vgl. b. Gefch. b. rom. Literat. S. 151. Rot. 5. 6. und bafelbst bie über biese Streitfrage erschienenen Abhandlungen von Corfini, Puttmann u. A.). Rach diefer Zeit icheint übrigens ber wohlhabende und angesebene Mann ben Rest seiner Tage in stiller Zurückgezogenheit, blos ber Poesse und ben Wissenschaften ergeben, auf einem Landgute in der Nähe von Bor-beaux zugebracht zu haben. Hier starb er auch um 392 n. Chr. Daß Aus. ein Christ gewesen, läßt sich nach den darüber geführten Untersu-chungen (f. röm. Lit. Gesch. S. 151. Not. 8. Schröck Kirchengesch. VII. p. 89.) taum bezweifeln, fo febr auch bie gange Bilbung bes Mannes beibnifch war, und in ben binterlaffenen Schriften, welche größtentheils ber Poeffe angehören, heibnische Form und beibnischer Geschmad burchweg vorherrichend ift: wie wir dieß in jener Zeit auch durch andere Beispiele bewährt finden. Ginen frischen und fraftigen Schwung der Poefie durfen wir in diesen Dichtungen, die in Manchem nur zu fehr die Gebrechen eines gesunkenen Geschmades an fich tragen, nicht erwarten, wenn auch gleich in einzelnen Stellen bas angeborene Salent bes Dichters, feine Runft und feine gelehrte Bilbung unverfennbar hervortritt und ibm für jene Zeit eine allerdings hohe Stelle anweist. Die erfte Stelle nehmen jedenfalls die zwanzig Idyllen ein, die freilich ihrem Inhalte nach nicht sowohl der butolischen Poesie, als vielmehr der in jener Zeit fast allein gepflegten beschreibenden und darstellenden Poesie angehören und burch eine größere Leichtigkeit und Einfacheit, so wie durch eine kunstvollere Sprache von den übrigen Gedichten des Auf. sich vortheilhaft auszeichnen. Um berühmteften barunter ift bie zehnte geworden, bie felbst als ein eigenes größeres Gebicht in 483 herametern, unter ber Aufschrift Mosella betrachtet werben tann. Der Dichter gibt barin eine ausführliche, mit allem Glang ber Poefie ausgeschmudte Befdreibung ber Dofel, mit ihren Umgebungen, Eigenthumlichkeiten, felbft ber barin befindlichen Fifche Daß biefe Schilberung , von Auf. mahricheinlich mahrend eines u. s. w. Aufenthalts ju Erier um 368-370 unternommen, une, auch abgefeben von bem poetischen Intereffe, manches Bichtige in historischer und geo-graphischer, ja felbst naturgeschichtlicher Beziehung barbietet, bedarf taum einer Erinnerung. Auch die fiebente 3bolle, auf die Bissula, eine geliebte Sclavin, wird gerühmt; aber die breizehnte, Conto nuptialis, aus lauter einzelnen Bersen des Birgilins zusammengesent, hat durch ihren anftößigen Inhalt dem Rufe des Dichters sehr geschadet. Außerdem findet fich eine Reibe von Epigrammen, jum Theil auch in ber Lateinischen Anthologie, unter bes Auf. Mamen; allein bie Aechiheit biefer unbebeutenben Poefien ift febr bestritten und zweifelhaft (f. rom. Lit. Gefch. S. 166. Not. 12. Meyer Antholog. Lat. T. I. p. XXVIII.). Ferner: Ephemeris, ein kleines, auf bie Gefcafte bes Tage und beren Ordnung fich beziehendes

Bebicht; Parentalia, eine Reihe von fleinen Dichtungen, welche auf bie Berwandten bes Dichtere und beren Anbenten fich beziehen, und und fo aber die Familienverhaltniffe bes Mannes manche Auffchluffe bieten. Aehnlicher Urt find bie meiften anbern Gebichte, bie ber befcreibenben und epigrammatifchen Battung ber Poefie angehoren, manche Spielereien enthalten und nicht auf gleichen Berth Anfpruch machen tonnen: Commemoratio professorum Burdigalensium; Epitaphia Heroum, qui bello Tre-jano intersuerunt nebst einigen andern Epitaphien; De XII Caesaribs per Suetonium Tranquillum scriptis Monosticha; De iisdem Caesaribes a Julio Caesare usque ad Heliogabalum tetrasticha; Clarae urbes s. orde nobilium urbium. Ludus s. sententiae septem Sapientum; Relogarium variorum poematt. et epigrammatt., worunter einige aus bem Griecisches aberfeste fich finden; Liber Epistolarum XXV (unter welchen aber auch emige in Profa); Periochae in Homeri Iliadem et Odysseam in Profa. Envlic it noch zu nennen ber in Profa abgefaßte Panegyricus s. Gratiarum actie pro consulatu ad Gratianum Augustum: eine nach dem Muster ber be rühmten Dankrede bes Plinius auf Trajanus gearbeitete, aber diesem Muster weit nachstehende Prunkrede, in welcher Aus. dem Raiser seine Dankbarkeit für die ihm ertheilte consularische Burde in einer von Ueber treibung und Edwulft jeber Art wie friedenber Schmeichelei angefallte Sprace ausspricht. - Die Berte bes Auf. erschienen querft im Dud 1472. fol. ju Benedig burch B. Girarbinud und bann von Ferrarius, Mediolan. 1490. fol., worauf, nach mehren anbern Abbructen, Die berichtigteren Ausgaben bes E. Binetus (Burdigal. 1590. 4.), bann cum scholis Th. Pulmanni, Antverp. 1568. 12., und insbesondere von Jos. Scaliger nebst bessen Lectiones Ausonianae (Lugdun. 1575. 12. und Heidelberg apud Commelin. 1558.), von J. Collins (Amstelod. 1669. 1671. 8) Die lette Gefammtansgabe von Befang ift die von B. Souchap (in usum Delphini) Paris. 1730. 4. Die Mosella erschien fon 1619. fol. Heidelberg. besonders, mit bem Commentar von M. Freber, and nahm Bernsborf dieselbe in feine Cammlang der Poett. Latt. minores T. I. auf; in neueren Zeiten folgten bann auch bie mit bentscher Uebersegung versebenen Bearbeitungen berfelben von g. Laffaulx (Coblenz 1802. 2.), von &. Erof (Samm. 1821. 1824. 8.) und inebefonbere von E. Boding (Berlin 1828. 4.); auch in einem Programm zu Altona 1831. 4. von G. E. Rlaufen. — Ueber Leben und Schriften bes Auf. im Allgemeinen f. Gesch. b. rom. Literat. S. 151 ff.; insbesondere die Ros. 1. daselbst angesührten Abhandlungen von 3. Scaliger, Souchan und Böcking bei ihren Ausgaben; ferner außer Fabricius Bibl. Las. III. p. 139. die ausführlichten Bibl. Las. III. p. 139. die ausführlichten Bibl. Las. deren Darftellungen und Kritifen bei Bayle Dictionn. s. v. Histoire literaire de la France I, 2. p. 281 ff. Seyne (Censura ingenii et morum Ausonii) Opusco. Acadd. VI. p. 19 ff. Classical Journal Nr. 77. p. 163 ff. 3. 3. Ampère in ber Revue d. deux mondes T. XI. (1837. Sept.) . Auspicium, f. Divinatio.

Auster (voros), ber Südwind, ftürmisch, nebel- und regenbringend, hom. Iliad. II, 145. 395. III, 10. Odyss. XII, 287. Hef. Op. 678. Horat. Od. I, 7, 16, Duid Met. I, 66. Seneca N. Q. V, 18. Isidor. Origg. XIII, 11., bringt brückende Schwäle, baher plumbeus, Horat. Sat. II, 6, 18. Für befonders schädlich (Horat. Od. II, 14, 15 f.) galt er, wenn er trockene Hise brachte, Aristot. Meteor. II, 6. Probl. XXVI, 46., wo noch gesagt wird, daß man während seines Wehens weniger Hunger als beim Mordwind empfinde. Auf dem Alindethurm zu Athen erscheint er in ingenblicher Bilbung mit ber amgefturzten Urne als Attribut; auch bebt fich zur einen Geite bes Gefichts ber Mantel empor, ale Ginubilb feiner regenbringenden Ratur. [P.]

Austeravia, f. Glessaria.

Amsugum, Caftell ober fl. Stadt im füblichen Rhatien, j. Borgo

bi Balsugana. 3t. Ant. (Alfura, Paul. Diac.). [P.]

Antariatae, ein tapferes und einft fehr zahlreiches illyrifdes Boll an den dalmatischen Gebirgen; es ward, nachdem es lange fiegreiche Kriege mit den Ardiäern, Eriballern, Thraciern und Illyriern geführt, von ben Romern übermaltigt, und war ju Strabo's Zeit fast ausgestorben, 313 ff. Scyl. p. 9. Arr. Exp. Alex I, 5. Diod. III, 30. XX, 19. Alex VIII, 2. Ael. H A. XVII, 41. Justin. XV, 2. (wo fälschlich Adsertias gestanden hat). Appian Illyr. 3 f. Bgl. K. Fr. Hermann: über Abbera in der allg. Schulz. 1830. S. 515. [P.]

Autel. Plinius kennt in Arabien an drei Punkten ein Bolk dieses Rames, im Juneren des glücklichen Arabiens (VI, 32.), in dem Nomos Arabiens (VI, 33.) und etwa in der Mitte der Meskfüsse Prahiens (VI 33.)

Arabicus (VI, 33.) und etwa in der Witte der Westküste Arabiens (VI, 33.).

In Troglodytice, dem letztgenannten Punkte gegenüber, setzt Agatharchides ein Bolk Autasi an (Geogr. graec. min. I, p. 27.). [P.]

Autesiocionum, Stadt der Senonen in Gall. Lugdun., j. Auxerre,
Amm. Marc. XVI, 2. Jt. Ant. E. P. Not. Imp. [P.]

Autesiom (Autesion), Sohn des Tisamenus, Urenkel des Polynices,
Bater des Theras und der Argia, mit welcher Aristodemus den Eurosthenes und Authoriste Anglish II & 2 Nont IV 3 3 Auf Beschi nes und Proclus zeugte. Apollod. II, 8, 2. Pauf. IV, 3, 3. Auf Befehl bes Oratels manberte Autesion, ein Thebaner, zu ben heracliben in ben Peloponnes. Pauf. IX, 5, 8. [H.]

Authocus, Cohn bes Apollo und ber Cyrene, ber, in Libyen geboren, sich später nach Thessalien begab, und mit seinen Brübern bas Reich seines Großvaters in Besit nahm. Justin. XIII, 7.; s. Agraeus.

Aristaeus. [H.]

Auties, hibernifches Bolt an ber Bestfufte um bie j. Gligo-Bay. Ptol. [P.]

Autoba, f. Alteva.

Autobulus, ein Maler aus unbestimmter Zeit, Schüler ber Ma-lerin Olympias. Plin. XXXV, 11, 40. [W.] Autocles, ein attischer Redner aus der Zeit des Thraspbulus, deffen Xenophon (Hist. Gr. VI, 3. S. 2. 7.) und Aristoteles mit Lob gedenken. Bgl. Westermann Gesch. d. griech. Beredsaml. S. 45. Not. 26. [B.] Autocrates, ein Dichter ber alteren attischen Romobie, ber aber auch in ber Tragobie fich verfucht haben foll. Bir tennen taum mehr von ihm als bie Ramen einiger Stude. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 290. Berfcieden von ihm fceint berjenige A., beffen Schrift über Achaja

(Axaüsa) Athenans citirt IX. p. 395. A. und XI. p. 460. D. [B.]
Autolaus (Αὐτόλαος), Sohn bes Arcas, ber ben ausgesepten Aesen-

lap fand und aufzog. Pauf. VIII, 4, 2. 25, 6. [H.]
Autoleon (Αὐτολίων), aus Kroton, ber in einer Schlacht zwischen ben Lofrern und Krotoniaten in die Stelle ber Schlachtreihe, welche bie Lotrer immer für ihren helden Aiar offen liegen (f. Aiax S. 283. ob.), eindringen wollte, aber unheilbar verwundet wurde, bis er auf den Rath bes Drafels auf die Infel Leufe ging, um fich bort mit Miar zu verfohnen. Conon. Narr. 18. Gang Diefelbe Gefcichte ergablt Pauf. III, 19, 11. von

einem gewiffen Leonymus. [ H.]

Antoldes (Avrodalau), gatulisches Bolf an ber Bestäfte von Africa, nordlich und füblich vom Atige. Plin. H. N. V, 1. Solin. Ptol. Lucan. Phars. IV, 677. Sil. Ital. III, 306. Claub. laud. Stilich. I, 356. Bgl. Salmas. Plin. Exerc. p. 212. Eine Stadt Autolala, welche Reichard (fl. geogr. Schr. S. 506.) in bem jetigen Agulon ober Aquilon wiederfindet, fennt Ptol. Derfelbe nennt auch eine Infel Hoas, Hliov ý xad Adrodada vijoog, offenbar die Insel Madeira, die wahrscheinlich von ben Antololes bevölkert war. [G.]

Digitized by Google

Autolycus (Airoduxog), 1) nach Einigen ein Sohn Mercurs (Apolis. I, 9, 16. Sing. 201.) ober Dabalione, Gemahl ber Neara, Danf. VIII. 4, 3., ober nach homer ber Amphithea, Bater ber Anticlia, Sig. 201., oder nach homer ber Euryclia, bes Ulyffes Mutter, wohnte am Pamafis, berühmt burch Erngliften und Schwur, Odyss. XIX, 395. 2c, was in von Mercurius verlieben war, weswegen er auch bei Späteren furacisimus (Hyg. a. a. D.) und ingeniosus ad omne furtum (Dvid Mel II 311.) heißt. Als Ulysses einst bei ihm auf Besuch war, erhielt er wi ber Jagb eine Wunde, an beren Narbe ihn bei der Rücksehr von Die bie Amme erkannte. Hom. Od. l. l. Nach Apoll. a. a. D. ift Polymen bes Autolycus Tochter; und berfelbe Mythograph nennt ihn auch (mil burch Berwechslung) unter ben Argonauten. Dem Amyntor raubt er in berühmten helm des Meriones, Iliad. X, 266. Hercules wird von in im Mingen unterrichtet. Apoll. II, 4, 9. — 2) ein Argonaute, Sohn in Deimachus, ein Theffalier, Apollon. Arg. II, 955. Baler. Flacc. Argu V, 115., gilt als Erbauer von Sinope, wo er göttlich verehrt wurd, und von wo Luculus nach Eroberung der Stadt seine Bildsaule nach Am nahm. Strabo XII, p. 546. [H.]

Autolycus, aus Pitane in Acolien, um 340-330 v. Chr., w. Lehrer bes Arcefilas (f. oben S. 675.), mit bem er eine Reife mi Sardis machte, und zugleich eifrig bie Mathematit betrieb. Antolycus ber altefte griechische Mathematifer, von dem wir noch Giniges beffen die eine noch vorhandene Schrift: περί κενουμένης σφαίρας enthalt eigentich nur zwölf auf geometrische Art bewiesene Gage; bie andere: meitundor nat dioeme handelt vom Auf- und Untergang ber Firsterne, gibt ihn auch Nichts mehr, als einige allgemeine Lehrfage. Beide Schrifte fiche abgebruckt in Conr. Dafypobii (Rauchfuß) Propositiones doctr mueric. Argent. 1572. 8. Lateinische Uebersenungen bavon erschienen 1558 fol. von Fr. Maurolycus, bann Rom. 1588. 4. von J. Auria. S. Habrit. Bibl. Gr. IV. p. 17 f. und J. B. Carpzov De Autolyco Pitaneo Lips.

1744. 4. [B.]

Αὐτομάλαξ (Ptol.), Αὐτομάλακα (Steph.), Αὐτομάλακις (Peripl.) Aθτόμαλα (Strabo XVII, 836. Steph.) ober Αὐτομόλα» (Diob. Sit. II.
41.), Grangfestung in Cyrenaica, brei geogr. Meilen öftlich von Mi Philanorum, in dem innerften Bufen ber großen Syrte. In bie Rik biefes Ortes festen bie Griechen ben Aufenthalt ber kindermorbenten Lamia. [G.]

Automate (Αὐτομάτη), eine Danaibe, töbtet nach Apollob. II,1,1 u. A. ben Brautigam Busiris; nach Paus. VII, 1, 3. ift fie an Arquells bes Achaus Sohn, der nach Argos wandert, vermählt. [H.]

Automatia (Aυτοματία), Beiname ber Gludegottin, fofern fie

Ereignisse ohne Inthun der Menschen herbeisührt. Ihr errichtete Linklein in seinem Hause ein Geiligthum. Cornel. Nep. Timol. 4. [H]
Antomedom (Avrouedow), Sohn des Diores, Bagenlenser au Rampsgenosse bes Uchilles, lliad. XVII, 429. 459. u. A. Hogin läst ih selbständig mit zehen Schissen Eroja ziehen, Kab. 97.; und und Rica Aen II 476 könnst er tanten zur Seite bed Annelse bes Schist Birg. Aen. II, 476. tampft er tapfer zur Seite bes Pyrrhus, bes Soluts von Achilles, bei Eroberung ber Burg von Troja. [H.] Automedon, ein griechischer Epigrammendichter aus Cyzicus, von

welchem fich noch zwölf Epigramute erhalten haben, bie in bie griedite Anthologie schon aus der Sammlung des Philippus übergegangen fin. Es darfte biefer Dichter jedenfalls in das erfte Jahrh. n. Ehr. gehint. gumal ba eines feiner Gebichte an Ricetes, einen ausgezeichneten Rebut unter ber Regierung bes Nerva, gerichtet ift. Auch eines ber nater bei Eheveriteischen gewöhnlich befindlichen Gedichte hat in bem Cober bit Auffdrift Airwlov Auromidorros. Wenn bief richtig ift, fo mare noch ta

weiter Epigrammendichter Aut. aus Aetolien anzunehmen. S. Jacobs comment. in Antholog. T. XIII. p. 866. [B.]
Automodusa (Aŭrouisovoa), des Alcathous Tochter von Jepicles, es Hercules Halbbruder, Mutter des Jolaus, Apoll. II, 4, 11. [H.]
Autonos (Aŭrovon), 1) eine Tochter des Kereus und der Doris, desido. Theog. 258. Apoll. I, 2, 7. — 2) Tochter des Cadmus und der Darmonia, Gemablin des Ariftaus, Mutter des Polydorus, Theog. 977. Ipoll. III, 4, 2., der aber den Polydorus zu ihrem Bruder macht. Mit hrer Schwefter Agave zerreißt sie den Pentheus, von Bacchus in Buth efest. Hyg. 184. Ihr Grabmal war in dem megarischen Fleden Erema, Dobin sie nach dem traurigen Geschied ihres Hauses gewandert war. Dans. I, 44, 8. — 3) Tochter des Danaus von Polyro. Apoll. II, 1, 5. - 4) Lochter bes Pireus, von hercules Mutter bes Palamon. Apoll. II, , 8. — 5) Lochter bes Argonauten Cepheus, Paus. VIII, 9, 2., in Mau-inea begraben; f. übrigens Antinoe Nr. 2. — 6) eine Sclavin der Peelope. Odyss. XVIII, 182. [H.]

Automola, angesehene Sandeleftabt an ber Beftfufte von Jubien, m Gebiete ber horata. Plin. H. N. VI, 23. Wohl in ber Rabe von

Tambay. [G.]

Automall (Αὐτόμολου), die unter Psammetich nach Aethiopien auszewanderten ägyptischen Krieger, die dort den Namen Άσμάχ, d. i. die ux Linken des Königs stehenden, erhielten. Herodot II, 30. Mela III, 9. Steph. Byz. Sie bewohnten eine Infel des Nil, südlich von Meroe, die jehige Provinz Gojam, und es ist gar nicht unwahrscheinlich, daß das später so berühnten aurumitiche Reich ihnen lessen Ursprung verpankt. Rach Aristocreon bei Plin. H. N. VI, 35. (30.) war ihre haupt-ftadt Efar; Bion (bei Plin. l. l.) nennt biefe Stadt Sape und außerbem noch eine Stadt Sembobitis. Mit bem Ramen ber letteren scheint ihr späterer Rame Sembritae (f. v. a. Fremblinge, Strabo XVII, p. 786.) ober Semberritae (Plin. H. N. VI, 35.) zusammenzuhängen, wielleicht ist Semboritis zu lesen. Die neuesten Reisenden in Habesch, Combes und Tamisier, fanden in der Gegend von Duncas in dem west-lichen Theile von Habesch Monolithen ohne Hieroglyphen, deren Errich-tung sie diesen Automoli zuschreiben (s. Friedenb. Journ. für Land - und Seereisen 1838. März. S. 230.). Näheres bei Heeren in den Commen-tat. soc. reg. so. Gott. T. XII. p. 48 ff. und in den Joeen II, 1. 387. [G.]

Aυτομολίας γραφή, bie Rlage gegen Ueberläufer (Pollur VI, 151.), gehörte in Athen nach Meiers Bermuthung (Proc. S. 365.) vor bac

Forum der Strategen und hatte jur Folge den Tob. [P.]
Autonomi (nummi) beigen bei den Mumismatifern diejenigen Mungen eines Bolkes oder einer Stadt, welche keine Zeichen des Barluftes ber Freiheit tragen, namentlich keinen Kopf ober Namen eines Königs ober Raifers. Ihnen stehen die nummi officiosi ober, wie sie gewöhnlich nach den Unterabtheilungen, in welche fie zerfallen, genannt werden, die nummi regil und imperatoril entgegen. Da nun viele griechische Städte, selbst unter ber herrschaft ber romischen Kaifer, Münzen ohne Kopf ober Namen der Herricher, welchen fie unterworfen waren, prägten, fo findet fich unter ben nummi autonomi eine große Angahl von Mungen, deren Urbeber nichts weniger als adrovous (selbständig, frei) waren, ja es gibt auch nummi autonomi von folden Städten, die, schon ihrem Ramen nach, nie felbständig gewesen sind, z. B. von Aureliopolis, Adrianopolis, Augusta Cilicia u. s. w., und von Colonien, welche von römischen Kaisern herrührten, z. B. von Antiochia Pistdiä, Berntus zc. [G.]
Austricum, Stadt der Carnuten in Gallia Lugdun., j. Chartres,

90tol. T. 9. [P.] Autrigomes, bifp. Bolf am obern Ebro, Plin. III, 3. Del. III, 1.

Rior. IV, 12. (Aurigonae). Orof. IV, 21. Ptol.

Digitized by Google

P. Autronius Pactus, wurde im 3. 688. b. St., 66 v. Ck. mit P. Cornel. Gulla jum Cof. ernannt, aber von L. Anrel. Cotta und 2. Manl. Torquatus fammt feinem Collegen ber Beftechung angeflag: und verurtheilt; worauf bie beiben Antlager zu Confuln gewählt werben. Saluft Catil. 18. Dio XXXVI, 27. Ascon. in Cornel. p. 74. Orell Mutr. verschwor sich hierauf mit Catilina und En. Piso zu Ermordung den Consuln; nur dadurch, daß Catilizu voreilig das Zeichen gab, ward ik Anschlag unterdrückt. Salust, vgl. Dio a. D. Sneton Caes. 9. Liv. A. Später nahm Autr. an der catilinarischen Berschwörung, die unter Cicar's Consulat ausbrach, Antheil. Salust Catil. 17. 47., vgl. Dio XXXVII, 2. Er war ein wurdiger Genosse bes Catilina und einer seiner engften Berbündeten. Cic. pro Sulla 5, 15-17. 18, 51. 19, 53. 23, 66. 25, 71. Wer nach Unterdrückung der Berschwörung angeklagt wurde, so fleste a ben Cicero, ob er gleich ein Miturheber des gegen ihn gemachten Mord Anschlages mar (vgl. Cic. pro Sulla 18, 52.), ale feinen einftigen Jugen freund an, fein Bertheibiger zu werben. Cic. pro Sulla 6, 18. Cicm entzog ihm aber feinen Beiftand, wie alle feine fruheren Freunde, per Sulla 2, 7. Er ward verurtheilt und lebte fpater im Exil in Spirat Bgl. Cic. ad Att. III, 2. 7, 1. [Hkh.]

Avms ober Avo, Fluß in Gallacien zwischen bem Durius und Minius, j. Dave, Mel. III, 1. Ptol. [P.]

Auxacia ober Auzacia, Stat in ber Landschaft Auxacus u Scythia extra Imaum, nordlich von ben Auxacii montes. Ptol. Rad Redarb jest Autich, Utich, Aibejin in bem Lande ber Rirgifen, norbweftlich von Raschgar. [G.]

Auxenna (3t. Ant. Muenna), Ort der Nemi in Gallis Belgice, j. Avaux an der Nisne. E. P. [P.] Auxesia (Aiknoia), eine Jungfrau aus Creta, die mit Damia (Pauf. fagt Lamia, welche Lebart aber für falfch gilt) nach Erdzene tam, und, ba gerabe hier ein Boltsaufstand war, im Getümmel fammt ihrer Genossin mit Steinwürfen getöbtet wurde. Später wurde ihnen zu Ehren ein Fest: 1.0000lia eingeführt. Pauf. II, 32, 2. Eine andere aussuhr ein geft: Albopolia eingefuhtt. Juni. 11, 32, 2. Eine undere anspur-liche, die Auresta und Damia betreffende Sage, beren Schauplatz Aegim und Epidaurus ift, und auf die sich Paus. II, 30, 5. bezieht, berichm Herodot V, 82-86., worans hervorgeht, daß beibe Namen sich auf "Gittinnen der Fruchtbarkeit" beziehen; wehwegen man auch schon Damia mu Ceres und Auresia mit Persephone identissiert hat. Während die Beder tung von Aityoia nabe liegt, ift die von Damia bunkler. Scholl (forobot überset, Stuttg. 1829) benkt an Lamia, Schapmeisterin, Debrin. Jacobi (Handwörterbuch ber Mythologie v. Auxesia) an de Mutter Erbe. cf. Müllers Aeginetica und Dorier. [H.]

Auxesia, f. Lithobolia.

Auxiliares, in wiefern verschieben von ben Socii, f. unter b. A.

Auxxmauma (Λύξιμον, Str. 241.), Stadt der Picentiner, j. Dans, röm. Colonie (Bellei. I, 15.), kam später bedeutend in Aufnahme, so daß sie zu Procops Zeiten die festeste und größte Stadt in Picenum war, B. Goth. II, 10, 11. Bgl. Liv. XLI, 21. Cas. B. G. I, 12 f. Lucan. I, 466. Plin. III, 5. Σ. Peut. [P.]

Auxo (Auto), 1) Erchter Jupiters und ber Themis, eine ber horen,

Syg. 183. — 2) bei ben alten Athenern eine ber Grazien (Panf. IX, 35, 1.) in Gemeinschaft mit hegemone. [H.]
Auxume, Αυξούμη, Αξούμη, απή Αϊτωμις, Αυξουμις, Ατώμη ges forieben , fubofilich von Merce, war hauptstadt bes aurumitifden Reides in Aethiopien, bas in bem erften ober gar im zweiten Jahrb. n. Chr. Geb. entweber fich erft bilbete,, ober boch ben Griechen und Romern erft befannt wurde, weghalb es von Ptolemans und Arrian (peripl. mar. er.)

merft genannt wirb. Seine Macht und Ansbehnung lernen wir burch bie welte Salfte bes befannten monumentum Adulitanum und burch eine von Salt in Arum felbft entbedte Infdrift tennen. Rach biefen erftredte fic jaffelbe nicht nur über bas jesige habeich und angrangenbe Gebiete auf ver Bestseite bes arabischen Meerbusens, sondern auch über bas Gebiet ber homerita und Sabai in Arabien. S. Mufeum ber Alterthumswiff. II, S. 105 ff. 575 ff. Manuert Geogr. X, 1. 122 ff. Georgii alte Geographie (Stuttg. 1838.) I, S. 384 ff. — Ein Plan von Arum, nach Salt, findet sich in der allg. Encycl. v. Ersch und Gruber. Bb. V. [G.]

Auxea, Auxia, Audia, Stadt im Innern von Mauritania Cafariensis (Ptol. 3t. Ant. Notit. Imp.), unter Tiberius noch ein von ben Mauren zerstörtes Castell (Tac. Ann. IV, 25.), unter M. Aurelius Antoninus schon eine ansehnliche römische Colonie (Juschr. bei Shaw Voyagos I, p. 104. Orell. 529.). Da die Stadt nicht weit von dem Ursprunge ves Flusses Aucht Gert, hat sie wahrscheinlich ihren Namen diesem zu perbanten. Jest Sur Guslan bei hamza. [G.]

Axamenta, f. Salii.

Auzacia, f. Auxacia.

Axantos, Infel an ber Nordweft-Spige Galliens, i. Dueffant. Plin. IV, 16. [P.]

Axaet. Stadt (Munic.) in hifp. Baetica, beim jegigen Lora.

Inschr. [P.]

Attivoor, f. Uxama.

Axellodumum, Caftell am brittifden Granzwall, j. Brugh (nach A. Herbam). Not. Imp. [P.]

Axemos, f. Pontus Euxinus.

Axedohus, ein Steinschneiber, beffen Rame auf mehren Gemmen gelesen wirb. R. Rochette Lettre a M. Schorn p. 35. [W.]

Axia, Caftell im tarquinischen Geb., j. Caftell b'Affo bei Biterbo, Cic. Caoc. 7. Steph. Byz. Mull. Etrust. S. 254. [P.]

Axidees, Flug in Europ. Sarmatien, zwischen Bruth und Dniefter, i. Teligol. An ihm wohnte das Bolk der Axiacas, Mel. II, 1. Plin.

IV, 28. Ptol. [ P.]

Axierus (Aticeos), nach Parif. Schol. zu Apoll. Argon. I, 915-921. eine ber brei famothragischen Rabiren, unter ber man bie Demeter verftund, mahrend Axiocersa die Perfephone, und Axiocersus ben habes (Pluto) bezeichnete. Man vgl. bazu bie Erflarung von Creuzer Symbolit und Mythol. II, 320 ff., ber in ihnen fruchtbringende Gottheiten findet. S. Cabiri. [H.]

Axima, Ort ber Centronen in ben grajifchen Alpen, j. Aime.

Ptol. T. V. [P.]

Axinomantia (fo bei Plin. XXXVI, 19, 34.), eine noch hent zu Tage hie und da gebrauchliche, aberglaubische Sitte, aus ben Bewegungen und Schwantungen einer in einen Pfahl eingehauenen Art an mabrfagen. Bgl. Plin. XXX, 2, 5. [P.]

Axiocorsa, Axiocorsus, f. Axierus und Cabiri.

Axion (Ation), 1) Sohn des Phegens, Bruder des Temenus, mit bem er ben Alcmaon umbrachte, Pauf. VIII, 24, 4.; f. Alcmaeon. Agenor.

— 2) Sohn bes Priamus, Hyg. 90., nach Pauf. X, 27. von Eurypylus

getöbtet. [H.]

Axionicus, ein Dichter ber mittleren attifchen Romobie, ber aber uns nicht weiter bekannt ift, als burch bie Ramen und einige nicht bebeutenbe Bruchftude von mehreren feiner Romobien, welche une hauptfachlich Athenaus erhalten bat. G. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 425. Meinede Quaestt. scenicc. Spec. III. p. 53 f. [B.]

Axiopoena (Ationoirog), die Bergelterin. Unter biefem Beinamen erbante hercules ber Minerva einen Tempel, nachdem er fic an hippotom - und seinen Gohnen wegen Ermorbung bes Deonus geracht hatte. Bul III, 15, 4. [H.]

Axiopolis, f. Axiupolis.

Axiochen, ein Maden aus Arcabien, welche in schwarmenibe Begeisterung für Platons Lehre sich nach Athen begab und in minischen Rleidung dem Unterrichte dieses Philosophen anwohnte, später aus fill unterrichtete. Diog. Laert. III, 46. IV, 2. und das. die Ausl. [P.]

Ande (asw). Are. Eine Linie, um welche sich ein Körper breiten breben kann. Die Are der Erde ist hiernach diesenige gerade Linie, mwelche sich die Erde bei ihrer täglichen Umwälzung dreht. Die Endurk dieser Linie heißen Pole (Südpol und Rordpol). Denkt man sich wieser Linie heißen Pole (Südpol und Rordpol). Denkt man sich wieser Linie heißen Hierersum werlängert, so entsteht eine man welche sich das Universum scheschen. Man nennt sie Belim ihre beiden Endpunkte gleichfalls Pole. Da sich die Alten ihren dieser Endpunkte das Universum begränzt und unter der Ktalt einer sich drehenden hohlen Augel dachten, so wurden sie leicht wen Begriff der Weltare geführt, der bei einigen Abänderungen mit wen Begriff der Weltare geführt, der bei einigen Abänderungen mit wohen angegebenen zusammensällt. c. Arat. Phaenom. 24 ff. 524. Gem Isag. Cap. 3. (Etwa naktera si dechterzog von nasena, nest speriff verspiere nöchog), Achill. Tat. Isag. 28. Hyg. Poet. Astron. I. Mart. Ean. 18. 201. VI, S. 664. VIII, S. 816. u. s. Der Begriff der Erden se von manchen Philosophen des Alterthums schon angeregt. Hieribers.

Aximpolis, Axiopolis (Axiodizolic), Stadt in Riebermifin, (M. Schthien), am bortigen Flusse Axius, ber in die Donau mundet. Se hier an dis zu den Mündungen hieß die Donau Iker (Ptol. U. 1). Bielleicht das heutige Rassova, in der Rähe der sudlichsten, pp. 1871. stadt der Donaumundung und dem limes Trajani. S. die Chan und

Bepier. [T.]

Axius ('Asigs und 'Asids, im Mittelalter auch 'Asids, Naim W Nakeing gefdrieben), 1) Macedoniens Sauptftrom und Oftgring !! Philipp und Alexander bem Gr. Entfpringt auf bem Berge Glutel (Tichar-Dagh), zwischen Darbanien und Dalmatien (Ptol. geogr. II 12.), bei ber Stadt Raltanderen (Sabichi-Chaffa in feinem Rumeli # Bosna G. 95. Cripps bei Clarfe Trav. II, 3, 334.); welche Begta fo wie bie ber Strymonquellen, ein Strabonisches Fragment bei En thins (ad II. II, 848 f.) im weitern Sinne noch ju Paonien rechnet. 20 Mebergang über ben Axine war fcon bei ben Alten fcwierig, befonde wenn die hauptbrude in ber Gegend von Pella abgebrochen war ite XLIV, 43.). Es fcheint biefe Brude mit ber mutatio Gephira (Gophin bes itinerarii Hierosol. (p. 605. Weffel.) ibentifc zu fenn. Das Alle thum tanate fouft auch verschiedene Furthen burch ben Finf, femoli feinem obern als in feinem untern Lauf (Cebrenus S. 705. Pani. Ant Bonaras XVII, 8. Cantaluzenus III, 58.). Er tritt öfter aus (Riemerus Gregoras XIII, 7, 3. Cantaluzenus III, 58.), und hatte ichon frühen Mittelalter nahe an feiner Mundung in ben Golf von Galont fein altes Bett verlaffen (Nicephorus Bryennius IV, 18. Anna 600 nena I. G. 18. Parif. Ausg.). Früher munbete er zwifden Theffalmit und Chalaftra (Strabo in ben Excerpten aus bem Ende bes 7ten But Der Golf wird burch feine Alluvionen und bie bes Lubias und Saliation mehr und mehr verengert (Coufinery Voyage I. 62.). Seinen Sanyund erhalt er von ber rechten illyvifden Seite burd ben Erigon (Ptol. gen HI, 12.), jest Tzerna (Cebrenus S. 708. Parif. Ansg.). Dort ift sie ber beschwerliche Engpaß von Prusat zu suchen (Nicetas im Memb. Pfaats Sohn III, 1. Georg. Altropolita Cap. 44. Ricephorus Gregors IX, 5, 3. Cantaluzenus I, 55. III, 42. Beaujour Voyage milit I. 207 Eine griechische Randgloffe ju Cantafugenus II, 25. neunt ibn ibentiff

ret ber Bistrika; was soon beshalb falsch ist, ba ber flavische Finkname Listrika in Macedonien u. s. w. mehr als einmal vorkommt. Rach bem in fimmigen Zeugniß bes griechischen Mittelalters ift ber Arius eine mit em Fluffe Barbar (Baedaene, Baedaevos, Baedaevos, Baedaen, ein Tame, ber von einer im neunten Jahrh. ans Kleinafien burch bie gried pischen Raiser nach Macedonien u. s. w. verpflanzten christianisirten turischen Horbe stammt, deren Nachkommen (Bardariaten) noch jest das Boangelium in alt-türkischer Uebersesung besitzen (Pouqueville Voyago d. II. Vol. III. p. 74 ff.). Der ältere Name (A5.05) konte kretisch seyn f. bie fretifche Stadt Aros bei Berobot IV, 54.); und verschiedene freifche Ortsnamen kommen in der Nabe feiner Ufer vor. Bur Geschichte es Axius f. hauptfachlich meine Thossalonica S. 69-84. 287-307. — 3) Fluß in Niedermöffen (Rlein-Scothien), in Die untere Douau munvend (Aelian H. A. XIV, 25.), mit ber gleichnamigen Stadt Arimpolis, vo. m. f. Ift wohl, wie ber folgende Name, von dem alt-macedonischen amptstrome abzuseiten. — 3) Fluß in Macedonisch-Sprien, bei ber Stadt Lvamna. Sozomenus Kirchengesch. VII, 15. [T.]
Axims (Ateoc), ein macedonischer Flußgott, ber mit Periboa ben

Delegon, des Afteropaus Bater zeugte. Il. XXI, 141.; f. Asteropaeus. [H.]

Axius, f. Orontes.

Axoma (Autourvoc, Die Caff. XXXIX, 2.), Finf in Gall. Belgica, Aisne, Caf. B. G. II, 5. Aufou. Mosell. 461. [P.]

"Acores, vieredige pyramibenformige Saulen aus weiß angeftrichenen Brettern, auf welchen Solons Gesetze geschrieben waren. Anfangs hatten sie auf ber Burg gestanden; seit Ephialtes befanden sie sich auf bem Martte, wo sie um eine fentrechte Are gedreht werden tounten, um allem Boll von allen Seiten lesbar ju feyn. Ariftoph. Byz. im Etym. M. p. 547. Anarimenes bei harpoer. v. 6 xarw der rouos. Zu Plutarche Zeft waren im Prytaneum noch lleberreste berselben vorhanden, Sol. 25. Pauf. I, 18, 3. Rach Aristot. bei Plut. a. D. waren sie ibentisch mit den Kießus, s. d. Rach andern enthielten die letztern nur Bestimmungen für ben Cultus. S. Neumann ju Ariftot. fragm. p. 84. Die vollständigften Nachweisungen gibt Preller zu Polem. perieg. fragm. p. 87 ff. [P.]
Axwenna, Ort ber Remi in Gall. Belgica, j. Bienne la Bille an

ber Aisne, Jt. Ant. [P.]

Axum, f. Auxume. Axylis, f. Aziris.

Axylos torra, eine holzarme Gegenb in Galatien, zwischen Alpatti und bem Sangarius. Liv. XXXVIII, 18. [G.]

Axylus ("Asilos), Sohn bes Teuthranus, Bundesgenoffe ber Tro-

janer, von Diomedes getöbtet. U. VI, 112. [H.]

Aza, Stadt in Armenia minor, nach Ptol. in Pontus Cappadoci-cus, 25 M. P. nordweftlich von Satala. Plin. H. N. VI, 10. Ptol. 3t. Ant. T. P. [G.]

Azali ("Atalor, Ptol.), Bolt in Pannonien, beim j. Daali (Reich.).

Plin. III, 25. [P.]

Azama, f. Zama.

Anam (Mar), Sohn bes Arcas, von bem ein Theil Arcadiens ben

Axam (A.av), Cohn des Arcas, bon dem ein Abeil Arcadiens den Namen Azanien erhielt; sein Tod wurde durch Leichenspiele geseiert. Paus. VIII, 4, 2. 3. V, 1. 6. [H.]

Axami, Acavol., 1) Stadt in Phrygien, s. Aezanis. In den sehr schwen Kuinen der Stadt, die erst kürzlich wieder aufgesunden sind, stehen jest mehre Dörfer, namentlich Tschafder. Texier im Anslande 1835. S. 68. Intelligenzhl. zur Alg. Lit. 3tg. 1835. St. 28. — 2) Bott in Soythia intra Imaum, an dem Flusse Maa (Wolga). Nach Reichard Kl. geographische Schriften S. 334. wahrscheinlich in der Nähe des sesigen Alt-Kasan an der Kasans. [G.]

Axamia ober Barbaria (Barbarenland, eine lleberfestung bes ere bischen Ajan), heißt bei den Alten die ganze Oftfuste von Africa sublice vom Borgebirge Aromata (Gardasii), so weit sie ihnen bekannt war. Sie war schon im Alterthum, wie noch jest, den Arabern unterworfen, und lieferte vorzüglich Gewürze, Elsenbein, Schildkrötenschalen und Regersclaven; ber außerste Handelsplaß war Rhand, in der Nache des jetigen Caps Kormosa. Agathem. Geogr. p. 41. Arr. peripl. Marc. beracl. Ptol. Roch jest Rufte Ajan. Mannert Geogr. X, 1. S. 80 f. Ritter Erbfunde I, S. 554 ff. Das Meer, welches bie Kufte befrit, beißt mare Azanium (Plin. H. N. VI, 28. 32. 34.) oder mare Barbarioum (Ptol. Steph. v. Βάρβαρος), and Αίδιοπική δάλασσα. Agathem. Geogr. p. 51. [6.]

Azara, f. Zara.

Azaum, Ort an ber Donau in Pannonia inferior, j. Ace. 3t. Ant. [P.] Axemia (Ainria), attifcher Demos, jum hippothoontifchen Stamm geborig. Barp. Guib. Lex. Seg. Zonar. Steph. Hefych. Phaver. Ueber bie Lage vgl. Attica. [G.]

Azilis, f. Aziris.

Aniris, Acieis (Berobot IV, 157. 169. Steph.), Acieis (Callim. in Apoll. 89. Steph.), Atielis (Ptol.), Acieor (Charar bei Steph.), Acies Asperionoc (Synef. epist. 4.), Ort in Marmarica, ber Infel Platea gegenüber, von ben Theraeern gegründet, ehe fie in Cyrene fich niederliefen. Dier war bie Grange ber bas Silphium erzengenben Begenb. Jest Temmineh. Paro Voyage de la Marmarique etc. p. 53. und 86. Bgl. Gromod. 3u Schl. p. 53. ed. Oxon. und Bähr zu Herodot IV, 157. [G.]
Anixis (Altorol), Ort in Dacien, j. Ezeres (Reich.). E. P. [P.]
Anomi (Atorol), nach Serv. zu Birg. Ann. XII, 118. dasselbe was

Birgil deos communes nennt, nämlich folche, welche überall und allge-

mein verehrt murben. [H.]

Azorms ("Atueos), 1) Stadt Pelagoniens in Ober-Macedonien, Strabo VII, 7, 9. Pelagonien enthielt einft brei Stabte, bavon fein Rame Tonolires (Strabo a. a. D.). Benn Leafe (Tr. in North Gr. III. 319.) biefes Azorus in bas theffalifche Perrhabien verlegt, fo irrt er;

319.) bieses Azorns in das theffalische Perrhäbien verlegt, so irrt er; ebenso, wenn er glaubt, Heraklea Pelagonika (Bitoglia, Monastir) bebe auch Teinodes geheißen. Pelagonien war Teinodires, hieß aber nicht Teinodes. — 2) Stadt auf dem macedon. Olymp, auf seinem Abhang nach dem Peneios, also im Perrhäbischen (Liv. XLIV, 2., vgl. XLII, 53.). Die drei nahen Städte (Azorus, Pythium, Doliche) hießen zusammen Teinodes (nämlich Nedearseun) Liv. XLII, 53. [T.]
Austum (Acoros und Acoros), im A. E. Asdod, eine der füns hauptstädte der Philister, nicht weit vom Meere (Acoros und Acoros, hierosl.; vgl. 30s. dell. jud. I, 7.), zwischen Jamnia und Ascalon (Strado XVI, p. 759. Plin. H. N. V, 14. Mesa. Ptol. E. Pent. Geogr. Rav.), in einer fruchtbaren Gegend. Psammetichus, König von Negypten, erobert sie nach 29jähriger Belagerung. Herodot II, 157. Auch Jonathan Maccabäns nahm sie ein und verbrannte sie (1. Macc. 10, 84. 30s. Antig. jud. bans nahm fie ein und verbrannte fie (1. Macc. 10, 84. Jof. Antig. jud. XIII, 8.), erft Gabinins baute fie wieber auf (Jof. Ant. jud. XIV, 10.). Mungen aus ber Regierung bes Ceverus mit ber Auffdrift 'Acorior. Bon ber eigentlichen Stadt ift bie am Meere liegende hafenftabt ("Atwrec naecilios) verfchieben. Bgl. Weffel. ju hierocl. p. 718. Best Esbud. Bgl. Rofenmuller handb. ber bibl. Alterthumst. II, 2. 373 ff. [G.]

Anuln, Ort an ber großen Sprite, Ptol. 3m 3t. Unt. Auzui - Reichard Rl. geogr. Schriften S. 546. halt biefen Ort für bas Auzea bei Aac. Ann. IV, 25., wo Tacfarinas fiel (f. oben Auzea). [G.]

Asuritanum oppidum, f. Assurae.

## B.

B. Als Abbreviatur auf Inschriften ist B. = bene, auch = benesciarius (s. b.); daber B. B. = benesiciarii, B. COS. und B F. COS = benes. consulis, B. L. = benes. legati, und mit P., TR. = benes. praefecti, tribuni u. s. w. B. A V. = bonis avidus. B. D. = bona Dea, auch = bonum datum. B. D. S. M. = bene de se merenti. B. L. = bono lex. B. J. = bonum judicium. B. M. = bene merenti. B. O. = bono omine, bona omnia. B. P. = bono publico, bona possessio. B. Q. = bene quiescat (bes. auf driftsichen Grabmälern). B. R. P. N. = bono reipublicae natus. B. V. V. = bene, vale, vale! Bei der später so häusigen Berwechslung mit V. ist z. B. auf Grabschriften oft = Vixit. B. B. = Vivus vivo u. A. [P.]

Baalath, Baalbek, Baal-Gad, Baal-Hamon, f. Helio-

polis.

Babba, Bάβα bei Ptol., Bαβαί bei Steph., Stadt in Mauretania Tingitana, östlich von Lixus, zwischen Bolubilis und Tingis, von Augustus unter dem Namen Julia Campestris, oder da die Münzen immer "C. C. I. B." schreiben, Colonia Campestris Julia Babbensis, zu einer römischen Colonie erhoben. Plin. H. N. V, 1. Ptol. Steph. Byz. Bielleicht die jeht verlassene Stadt Bani Teude am Flusse Guarga. Münzen bei Mionnet descr. des med. ant. IV, p. 594. [G.]

Babrius, f. Fabula.

Babylon, später auch Babylonia, 1) bie Hauptstadt Babyloniens, eine ber Altesten Stäte ber Erbe, lag auf beiben Seiten des Euphrat, und bildete ein Viereck, bessen Seiten jede 120 Stadien (60 röm. Milliarien nach Plinius und Solinus; beides = 3 geogr. Meilen) lang war. Nach Ctesias und Clitarchus bei Diod. II, 7. belief sich der Umfang der Stadt nur auf etwa 360 Stadien. Die westliche Seite der Stadt war die ästere Anlage, hier besand sich der berühmte Tempel des Belus (der Thurm zu Babel, dessen Auinen noch jest Virs Rimrud heißen) und der große Palast der Semiramis. Mit dem östlichen Theise war der westliche durch eine steinerne Brücke verbunden, deren hölzerne Decke abgenommen werden konnte; auch ein Tunnel unter dem Euphrat soll zur Berbindung beider Stadttheise angelegt gewesen sein. Der östliche Theis verdankt seine weitere Ausdehnung und Berschönerung erst der Herige, des Nebucadnezar und seines Baters, und die sogenannten hängenden Gärten, die sogenaords valdischen schnige, des Nebucadnezar und seines Baters, und die sogenannten hängenden Gärten, die sogenaords valdischen schnige, des Nebucadnezar und seines Baters, und die sogenannten hängenden Gärten, die schniger der Galdischen schnige, des Nebucadnezar und seines Baters, und die sogenannten hängenden Gärten, dies klausen, die schniger von hilas der Errankte Alex VII, 25., die nach Jos. Ant. jud X, 11. extr. gleichsalls von Reducadnezar angelegt waren. In dem Palaste des Nebucadnezar starb er (Arr. exp. Al. VII, 25., vgl. Heeren). Noch jest sind nördlich von Hilas die Erümmershausen des Haldischen Palastes und seiner hängenden Gärten (jest Modsjalide, d. i. Ruine), eines Forts unweit der Stadtmauer (jest Modsjalide, d. i. Ruine), eines Gebäudes von ungewisser Bestimmung und der Verschaften Stadtmauer auf der Offeite sichtbar, während auf der Western Ausgabe von heerens Jeen thl. I, Bd. 2. und in Rosenwüllers Daubb. der bibl. Altershumstunde Thl. I, Bd. 2. und in Rosenwüllers daubb. der bibl. Altershumstunde Est. I, Bd. 2. und in kasenwüller daub die

vorzüglich von Seleucia und Ctessphon, wie Strado und Plinies and brücklich sagen. Bgl. Herodot I, 178 ff. III, 158 f. Diod. Sic. II, 1 Jos. Ant. jud. I, 5.; contra Apionem I, p. 1044. Strado XVI, p. Warr. exp. Alex. VII, 16 ff. Rennel in Bredow's Untersuchungen ün Gesch., Geogr. und Ehron. II. S. 533. Heeren und Rosenmüller a. a. EGesenius in der allg. Encycl. von Ersch und Gruber VII, s. v. Babia und vorzügl. Rich Memoirs on the ruins of Babylon. London 1818. 2) festes Castell in Unterägypten, in dem heliopolitischen Romos, we dem rechten User des Ril, an dem Ansange des großen, aus dem din den arabischen Meerbusen führenden Canales, nicht weit von dem dem jenseitigen User des Ril erbanten Opramiden. Diod. I, 56. was seine Gründung durch abgefallene Babylonier in die Zeiten des Schmittessach in die der Semiramis; Josephus Ant. jud. II, 5. dagegen att die des Cambyses. Erst in den Zeiten der Römer wird der Ort iew tend; unter Augustus lag eine der drei ägyptischen Legionen dicks (Strado XVII, p. 807.); auch nach der Notitia Imperii war es und Westandquartier einer Legion, der Legio XIII Gemina. Bgl. noch M. Int., Geogr. Rav. — Die Trümmer sind noch jest voher All-Rairo sichtbar, auch Spuren der von Strado a. a. D. erwähr Basserleitung will man daselbst noch bemerken. Prosesch Ersina. aus in Oriente I, S. 60. [G.]

Babylonia (nach ber hauptftabt) ober Chaldmen (nach bei beren Bewohnern) hieß bie weite, burch Berge nicht unterbrodent fin füblich von Mesopotamien, von dem Punkte, wo fich Euphrat und In einanber nabern, bis zu ihrer gemeinschaftlichen Mundung in ber prifigen Meerbufen, bas jegige Graf Arabi. Beibe Ramen water im guweilen auch in anderer Bedeutung gebraucht, Babylonia namm in ausgebehnterem Ginne auch Affpria und Defopotamia, tun Male bie Lander ein, welche auch ber Name Affpria in feinem weiten went umfaßt (Strabo XVI, p. 736.), Chalbaa bagegen bezeichnet in min Sinne Die fubweftlichen Theile Babyloniens zwischen bem Empin !! ber arabifchen Rufte (Ptol.). Die ausgebehnte Ebene und bie niempe Ufer bes Euphrat erheischten, um verberbliche Ueberschwemmunger vermeiben, mubfame und toftspielige Anlagen an Ranalen, Dammen Seen, wodurch indeß nicht nur die Fruchtbarteit bes Landes ungenererhobt wurde, fondern auch, wie bei ben Aegyptern, ber Geift bu be wohner fich foneller entwickelte, als es unter andern Umftanden bu # woyner pup jupicuer entwiceite, als es unter andern Umftanden oft gewesen ware. Unter den Kanalen sind die bedeutendsten der Natimalcha, d. i. Königsfluß, daher auch ποταμός βασίλιες (Ind. diagut βασίλιες (Polyb. V, 51.), flumen regium (Plin. H. N. VI.) Amm. Marc. XXIII, 6.) genannt, der aus dem Euphrat in den Liggeleitet und schissten war (Herodot I, 193.) und von welchem man wieht Spuren sieht; dann der Maarsares (so bei Ptol., dei Marcael der nächlich und Mahulan und Grussell. Marcell. a. a. D. Marses), ber nördlich von Babylon vom Enst ausgeht, auf der Westseite besselben bis Borsippa mit dem Happing parallel läuft und hier in einen See (Trgopas, Ptol., jest Bahhr. Ader ober el Buhheire) mundet; endlich der Pallacopas, der sublid in Babylon, gleichfalls auf ber Westfeite bes Euphrat bis in bes fin führte (Arr. exp. Alex. VII, 21. u. A.). Unter ben funftlichen Ett. welche die Babplonier gur Sicherung bes Lanbes gegen Ueberichnemmel anlegten, nennt Berobot I, 185. einen, ber 420 Stabien (10 geografie Meilen) im Umfange hatte. Bur Bertheibigung bes Lanbes gegen fo fälle triegerifder Rachbarn war norblich von Babylon eine Raug ! ichen Euphrat und Tigris gezogen, bie unter bem Ramen ber mebifot Maner bekannt ift (rò Mydias nadovueror reixos, Ken. Anab. II, 7, 12. rò Σεμιφάμιδος διατείχισμα, Eratosth, bei Strabo II, p. 80.). Die gruft barteit Babylons schilbert am besten Derobot I, 193.; vgl. Stude Il

. 742. Baizen, Gerste, Sesam und Datteln waren die vorzüglichsten egetabilischen Produkte. An anderem Holz, als dem der Palmbaume, var Babylonien arm, ebenso an Steinen, wofür es indeß vortreffliche Ziegelerde in Menge lieferte, wie auch Erdharz, das als Mörtel geraucht wurde. — Bu biefen Gaben ber Ratur tommen noch mehre Proentte bes Aunfifleiges ber Babylonier, als ausgezeichnete wollene und aumwollene Gemander, bann Leppiche (vgl. Buble in ber allg. Encycl. on Ersch und Gruber VII, S. 24 f.), wohlriechende Wasser, geschniste Stöcke, geschnittene Steine, namentlich zu Siegelringen u. f. w. Aber licht nur die Fruchtbarkeit des Landes, nicht nur der Kunstsleiß seiner Bewohner überhäufte Babylonien mit Reichthym; ein Hauptantheil an dem Wohlkande der Babylonier gebührte der günstigen Lage, vermöge eren es von der Natur ju einem der Stapelplage der toftbaren Baaren ves Oftens, die dem Westen zugeführt wurden, bestimmt war. So war Babylonien einerseits der erste Sig der bürgerlichen Ordnung, die Wiege er Cultur; hier blühte zuerft ein machtiges Reich (Babylonien icheint as Mutterland Affpriens gewesen zu sein), hier beschäftigte man sich zuerft mit der Affronomie (3deler über die Sternkunde der Chaldaer in ben Abhandl. ber Berl. Acab. ber Biff. v. 1814-1815), von bier gingen vie Maße und Gewichte der Alten aus (f. Böckhs metrologische Untersuchungen, Berlin 1838. S. 32 ff.); andererseits war es aber auch in Folge des leicht erwordenen Reichthums, so früh, als spät, ein Hauptsik ves Kurus, der Ueppigkeit und Schwelgerei (Jesaias 47, 1 ff.. Daniel i, 1., — Die ursprüngsichen Bewohner Babyloniens gehörten ohne Zweisel dem semitischen Zuruskamme an Ums Lahr 630 m Chr. beinobe 100 Lahre par dem Sprachstamme an. Ums Jahr 630 v. Chr., beinahe 100 Jahre vor dem Anfange ber perfischen Monarchie, finden sich als herrschendes Bolt in Babylonien die Chaldäer, ein ursprünglich nomadisches Bolt, dessen igentliche Bohnfige man mit ber größten Bahricheinlichteit in ben armerifchen und karduchischen Gebirgen fucht (Ten. Cyrop. III, 1, 24. Anab. V, 5, 17. VII, 8, 25. Strabo XII, p. 549. Steph. v. Xaldaco. und bef. Besenius in der allg. Encycl. von Ersch und Gruber XVI, S. 105.). Bon dem herrschenden Bolke wurde alsbald bie ursprünglich babylouische Prieftertafte Chaldaoi genannt, wie benn auch ber babylonische femiifche Dialett ben Ramen ber chalbaifden Sprace erhielt. Die beentendsten Städte Babyloniens find Babylon, Borsippa, Orchos, Tereon, Sitace, Raarda und die fpater entstandenen oder unter neuem Ramen vergrößerten Selencia, Apamea, Etesiphon, Bologesia, Charax Spasinn 1. s. w. — Literatur: Herodot I, 178–200. Diod. Sic. II, 7 ff. Strabs KVI, p. 736 ff. Plin. H. N. VI, 30 f. (26 f.). Jsid. Charac. Ptol. Solin. Amm. Marc. XXIII, 6. — Unter den Neueren sind außer den Beographen Mannert, Ritter u. A. und ben Reisenden Riebuhr, Rich, ter Porter vorzüglich zu nennen: Heeren in der vierten Ausgabe der Ideen I, 2. Rosenmuller biblische Alterthumstunde I, 2. Gesenius in er allg. Encycl. von Erich und Gruber XVI, s. v. Chaldaea. Reichard iber ben Pasicigris ber Alten in ben fl. geogr. Schriften S. 210. [G.] Babyren, Festung unweit Artarata in Armenia major, Schatammer des Tigranes und Artavasbes. Strabo XI, p. 529.

Babytace, Stadt in Susiana, am nördlichen (linken) Ufer bes Ligris, 135 m. p. von Susa. Plin. H. N. VI, 31. Solin. Mart. Cap. Steph. Byz. Rach Reichard jest Bafith, nach Colquboon bie Ruinen in bem, Ligris und Euphrat verbindenben, Canale Amu. [G.]

Bacanae, Ort in Etrurien, j. Bacano an einem fl. See gl. Na-nens. Jt. Ant. E. Peut. [P.]

Bacasis, Stadt ber Jaccetaner in hisp. Tarrac., j. Manresa im Distrikte Bages, Ptol. [P.]

Bacano, Bolt im inneren Marmarica. Ptol. — Wesseling jum

Stin. Ant. p. 2. bezieht mit großer Bahrscheinlichkeit efe Maxiere H Epiphanins (Haeres. LXVI, c. 83.) und bie Maxeras bei Synesius Epis 129. auf baffelbe Bolt. [G.]

Bacchanalia, Baxxera, f. unter Dionysia und Sen. Consult

Bacchan.

Bacchiadae, ein fehr zahlreiches herrschergeschlecht zu Emit bas in dem Beracliben Aletes (f. b.) feinen Stammvater verehrte; fem Ramen erhielt es von Bacchie, bem vierten Ronige nach Aletes, bil bor feinen Borgangern ausgezeichnet baben foll. Rachbem nach Bet noch fieben feiner Rachtommen 144 Jahre lang regiert hatten, wirde Konigthum in eine Oligarchie umgewandelt (c. 748 v. Chr.), welchen Bacchiaben 90 Jahre behaupteten, bis fie burch Lurus (Ael. V. H.I.K. und Uebermuth verhaßt, von Cypfelus, der von mutterlicher Geine Bacdiabe war, mit Sulfe ber untern Stanbe (Ariftot. Pol. V, 8,4 22.) jum größten Theil aus Corinth vertrieben murben (c. 658 v. Ch. befonders in Sparta fanden fie Aufnahme. Diob. fr. VII. Berob. I. Pauf. II, 4. Strabo VIII, 6. (bier unrichtige Angabe ber Dam's Bacchiabenherrschaft). Polyan. V, 31. Plut. Lys. 1. Millers In. 87. 133. 164. II, 505. [·K.]

Bacchias und Antibacchias (Min. H. N. VI, 34.), Bur νησος καὶ 'Αντιβάκχου (Ptol. und Steph. Byg.), Jufeln im arabite

Meerbufen, unweit Abule. [G.]

Bacchium, Insel an der Ruste von Kleinasien, Phoch stider. Liv. XXXVII, 21. (egregie exornata templis signisque). N. V, 38. nennt sie Bachina. [G.]

Bacchius. Unter mehreren in bas Gebiet ber Literatur gehörenden Mannern biefes Namens (f. Fabr. Bibl. Gr. III. p. et Harles.) find zu unterscheiden: 1) B., ein gelehrter Musiter, bn im als Ptolemaus und demnach auch als Aristides Quinctilianus (f. in S. 758.) wie man glaubt, ju feten ift; wir besigen von ihm mit am Beften in der schon oben (S. 758.) angeführten Sammlung verfit bom abgedructe, früher auch von Merfenne (Commentarius ad II mus Geneseos capp. Paris 1623. fol. p. 1837.) und von F. Morelle einer lateinischen Ueberfetzung (Paris 1623. 8.) berausgegebene Edit. Eloaywyn μουσική oder auch E. τέχνη μουσικής: eine Dufillebre, welcht file ben Anfangegrunden und Elementen ber Tonfunft beschäftigt, und n' Form von Fragen und Antworten abgefaßt ift. 3m Gangen folgt ! B. ber von Aristorenus (s. oben G. 809.) aufgestellten Theorie. E. brie. a. a. D. p. 643. Die Schreibung Vaccous für Bacchiustruht wohl auf einer Berwechslung der Buchstaben und einem barant vorgegangenen Frethum. — 2) B. aus Tanagra, ein gelehrter Art ber Schule bes Berophilus und somit in bas Alexandrinische Beilami verlegen, ift einer ber alteften Commentatoren ber Berte bes bippe Es werden von ihm angeführt: overeiteig roeis ditem Innagen eine Art von Gloffar jur Erörterung schwieriger, in ben Bertin bippocrates vorkommender Ausbrude; ferner Commentare zu der Ett bes Hippocrates über die Epidemien, so wie zu den Aphorismen. Einzelnen Citaten daraus, die bei Erotianus und Galenus vorten. hat fic bavon nichts erhalten. S. Fabric. l. l. II. p. 599. III. p. 688. B. von Milet, wird von Plinius unter ben Onellen seiner film naturalis Buch VIII. X. XIV. XV. XVII. XVIII. angeführt, und if mit scheinlich berfelbe Schriftsteller, ber über Landbau und Aehnliches Sinterlaffen hatte, welche bei Barro (Do re rust. I, 1. S. 8.) mella citirt werden. — 4) B., ber Lehrer bes Raifers R. Anders wie dieser selbst in seinen Commentaren (I, 6.) angibt, wen mit bort die Lesart richtig ist, und nicht, wie Gatater vermuthet, fint be zion zu lesen ist: Borrziov. — 5) Bei Juven. Sat. VH, 12. wir "

Bacchus ober Bacchius angefährt. Aber es ist dort seht statt Bacchius aufgenommen: Paccius. Zedenfalls ist dieser Dichter uns nicht näher bekannt. [B.]

Bacchus, f. Dionysus und Liber Paler. Bacchylides aus Ceos, ber Schwestersohn bes Simonibes und

burch biefen auch, wie es icheint, fur bie lyrifche Poefie gebilbet, ftammte nach aller Bahricheinlichkeit aus einer augefebenen Familie, brachte aber feine größte Lebenszeit, aus Gründen, die uns nicht näher bekannt find, außerhalb feiner Baterftabt, im Peloponnes und in Sicilien zu. hier lebte er zugleich mit bem alteren Simonibes, fo wie mit Pinbar, an bem Sofe bee hiero (478-466 v. Chr.) ju Spracus, und gewann fich bier, wie im Peloponnes ale Dichter großen Ruhm. Dag er babin nach bem Tobe Siero's fich gurudbegeben, ift mobl glaublich, obwohl nabere Rachrichten über bie weiteren Lebensichiafale bes Dichtere, beffen Geburt wir mit Bobe wohl um Olymp. LXVII ober 512 v. Chr. fegen komen, uns nicht zugekommen find. Doch muß er als Dichter in großem Ansehen gestanden haben, da er in den lyrischen Kanon ber Alexandriner aufgenommen warb. Diefe mochten wohl auch Sammlungen feiner Lieber veranstaltet haben, von welchen jest nur bochft Beniges noch erhalten ift. Was ihn mit Pinbar in ein, wenn wir ben Rachrichten ber Alten tranen barfen, unfreundliches Berhaltniß brachte, waren wohl junachft feine Epinifien, ober biejenigen Lieber, in welchen er gleich Pindar und Simonibes bie Sieger in ben feierlichen Rampffpielen von Bellas, insbesonbere feinen fürftlichen Gonner hiero, verherrlichte; und es icheinen biefe Epinifien feine bedeutenbften Poeffen gewesen gu fenn. Auch zeigen bie menigen Brudftude, welche wir bavon noch befigen, eine ungemeine Lebenbigfeit, eine große Zierlichfeit und Elegang ber Sprace, Die anch in ber metrifchen Bollenbung bemertlich war; allein es icheint bei biefer großen Correctbeit ber außeren Form in bem Gangen mehr Runft als poetifcher Sowung geherricht zu haben, fo bag wir baranf wohl bie tabelnden Unfpielungen Pindare (vgl. Olymp. II, 155. und bagn Thierfc mid Diffen. Pyth. II, 72. Nem. III, 143. mit ben alteren und neueren Erflarern) gegen Bacchylides wie Simonibes, als feien beide weniger burch naturliche Anlage als burch künstlerische Ausbisdung und Studium Dichter geworben, gu beziehen haben. Bei bem fast ganglichen Berlufte ber Dich-tungen bes Bacchylibes wird es fur uns ichwer, ju einem felbstftanbigen und zuverläßigen Urtheil barüber zu gelangen. Bon feinen übrigen Boefien haben wir nur höchst sparliche Rachrichten. Bir feben baraus, daß von ihm Hymnen, Paane, Parthenien, Profodien, Hyporchemen, auch Die thyramben und erotische Lieber vorhanden waren, desgleichen Stolien ober Trinklieder. Rur zwei Epigramme, Die icon in Des Meleager Kranz aufgenommen waren, fteben jest in der Griechischen Anthologie (f. Brund Analect. T. I. p. 149 ff.). Daß Bacchplides, gleich ben beiden andern, oben genannten Pyrifern in borischem Dialett schrieb und bichtete, bedarf wohl taum noch einer besonderen Erwähnung. G. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 114 f. F. Paffow in Erfc und Gruber Encycl. VII. p. 201. Bobe Gefc. ber bellen. Poeffe (Lprifche Dichtfunft) II. p. 180 ff. vollständige Sammlung und Erörterung der Fragmente von Ch. F. Neue erschien Berolin. 1823. 8. — Ein Bacchylibes aus Orus wird von Suidas s. v. Sopioris genannt, ift aber fonft nicht weiter befannt. [B.] Buccia (nach Sofchr. Buccia), unbekannte Stadt im jenfeitigen Sifpanien, Orof. V, 4. [P.]

Baccuates, Baquates, Baxováται, Bolt in Mauritania Tingistana, in dem jehigen Fez. Ptol. It. Ant. Instrict bei Drelli 525., wo ein Aurelius Canartha, princeps gentium Baquatium erwähnt wird; Selecta ad illustr. Chron. Pasch. T. II. p. 101. ed. Bonn. In dem Chronicon

Paschale felbft (T. I. p. 46. n. 57. ed. Bonn.) fteht falfchlich Maxovansi

fatt Baxováras. [G.]

Bacenis sylva, nach Caf. B. G. VI, 10. ein ausgebehnter Bab, ber zwischen ben Cherustern und Sueven eine naturliche Granzmaner bil bete, ohne Zweifel ber westliche Theil bes Thuringerwaldes, ber ins Fulbaifche ausläuft und im Dittelalter Buchonia, bie Buchenau, bieß. [P.]

Bachajae, f. Bactajalle.

Bacis (Baxis), ohne Zweifel ein altes Appellationin von Batu, ber Sprecher, Wahrsager; baher Name mehrerer (zweier, aus Bootien und Arcabien, Clem. Strom. I. p. 333., dreier bei Schol. zu Lycophr. 1278.) Propheten und weissagenden Frauen, Baudes, Aelian V. H. XII, 35. und bas. Perizon. Suid. s. v. Der berühmteste ist B. aus Böotien, der ver den Nymphen der torpcischen höhle begeistert (Aristoph. Fried. 1279. und bas. b. Schol.), Oratel gab, welche im größten Ansehen standen, Park. IV, 27, 2. IX, 17, 4. X, 12, 6. 14, 3. 32, 6. Herob. VIII, 20. und bas. Bahr. ib. 77. IX, 43. Cic. de divin. I, 18. [P.]

Bacis (Pacis), ber Onuphis ober wiberhaarige Stier von wedfels ber Farbe, welcher ju hermonthis in Oberagypten in gleicher Beife verehrt murbe, wie ber Apis (f. b.) in Memphis, Macrob. Sat. I, 21.;

vgl. mit Ael. H. A. XII, 11. [P.]

Bactajalle (Barraialli), Ptol.), Stadt in Sprien, nach Ptol. in ber Landschaft Cassiotis, nach der Tab. Peut. (Bacataiali) zwischen Lacbicea ad mare und Antiochia. Bei dem Geogr. Rav. p. 73. heißt se wahrscheinlich Baccatamus. Wenn bas Bablulie ber neueren Rarten benfelben Ort bezeichnet, was nicht gerade unwahrscheinlich ift, bann were ber Ort auch ibentisch mit ben Cathela bes Itin. Ant. und hierof., nicht aber (wie Beffeling und Brune glaubten) mit ber Station Bachaine bes Itin. hierof. Dann wurde als eigentlicher Name ber Stadt etwa Bacatailla angunehmen fein, was leicht zu Cathela werben fann. [G.]

Baxeneia, ber Richter, f. Judicia.

Bactra, f. Bactria. Bactela, Bactelana, bas beutige Balt, eine ber öftlichen Drevingen bes großen perfifchen Reiches. Gegen R. und D. grangte fie an Sogbiana (Fluß Drus), gegen S. an ben Paropamisus, gegen 2B. an Margiana. Der Hauptstrom bes Landes ift ber Granzfluß Drus, in ben fich nach Ptolemaus (vgl. 2mm. Marc. XXIII, 6.) ber Dous und Dargomanes, ber Zariaspis und Artamis und endlich, naber an ber Omeke bes Orus, ber Dargidus ober Dargydas ergießen (f. bie einzelnen Arti-tel). Das Land war fruchtbar und gut bevölfert (Strabo II, p. 73. XI, gel). Das Land war fruchtbar und gut bevoltert (Strado II, p. 73. XI, p. 516. Eurt. VII, 4. Amm. Marc. XXIII, 6.). Unter den Städten fin vorzüglich zu bemerken die Hauptstadt Bactra, nach Einigen auch Jariaspa (s. jedoch Droysen im Rh. Mus. II, 1. S. 95.) genannt, am Flusse Jariaspis oder Bactrus (Herodot VI, 9. IX, 113./ Diod. Sic. II, 6. Strado XI, p. 516. Plin. H. N. VI, 18. Arr. exp. Alex. III, 29. Eurt. VII, 4. Ptol. Amm. Marc. XXIII, 6. Solin. Mart. Capella. Steph. V. Zaciasna. Das jedige Balt), dann Eucratidia (Strado, Ptol., Amm. Mare. Marc.), Alichorda, Chatracharta, Astacana, Menapia (Ptol. Amm. Marc.), Aornus (Arr. exp. Alex. III, 29.) und das von hieher verysanzten Barcaern bewohnte Barca (Herodot IV, 204.). Die Einwohner (Bactri. Bactrii oder Bactriani) gebörten zu dem iranischen Stamme: see tri, Bactrii ober Bactriani) geborten ju bem iranifchen Stamme; fie fcheinen von ihren Stammgenoffen am fruheften cultivirt gewesen zu fein, benn von Bactrien aus fcheint fich bie Lehre Boroaftere über Afien verbreitet ju haben. Seine Fruchtbarteit und feine gunftige Lage fur ben Berkehr mit bem nördlichen Indien und ben Serern machte es für jeben Eroberer zu einem wünschenswerthen Besit. Aus diesem Grunde kommt es foon in ben Sagen von Ninus und Semiramis vor (Diod. Sic. II, 4 ff. Juffin. I, 1.); auch Eprus führte Rriege mit ben Bactriern (Berobot

I, 153.), und brachte sie zulest babin, daß sie sich ihm freiwillig ergaben (Cteffas ap. Phot. p. 107.; vgl. Xen. Cyrop. I, 1, 4). So erfcheint Bactrien in dem Satrapienverzeichniffe des perfischen Reiches, so die Bactrier in dem Heere des Xerres und des Darins Codomannus. Rach bem Tobe bes Darius Cobomannus versuchte Bessus sich in Bactrien jum Ronige aufzuwerfen, unterlag aber Alexander, ber Bactrien zu einer Satrapie bes macebonifchen Reichs machte. Rachmals bilbete es einen Theil bes feleucibischen Reiches, bis Theodotus ober vielmehr Diobotus wenige Jahre vor 256 v. Chr. sich von ber fprischen Herrschaft unab-bangig machte und bas bactrische Reich grundete, welches unter ber Lei-tung griechischer Könige sich bald über bie Granzen Bactriens nicht nur, fonbern auch ber öftlichen Eroberungen Alexanders d. Gr. hinaus erstreckte. Justin. XLI, 4. (Theodotus). Proleg. in Trog. hist. XLI. (Diudotus). Strabo XI, p. 515. (Διόδοτος). Auf Diodotus I. folgte dessen Sohn, Diodotus II., der uns nur durch einen Friedensschluß mit Arsaces I. von Parthien befannt ist (Justin. XLI, 4.). Berühmter ist Euthydemus von Magnesia, der die Familie des Diodotus verdrängt und sich auf den Ehron Bactriens sest (vor 209. Polyb. fr. XI, 32.). Er unterwarf sich die angränzenden Länder (Strado XI, p. 515.), wahrscheinlich Gogdiana, Aria, Margiana und bas Land ber Paropamifaben (Laffen gur Gefc. ber griech. und indoscythischen Konige in Battrien ze. Bonn 1838. S. 222. 233.). Er folog mit Antiochus b. Gr. Frieden (um 205. Polyb. a. a. D.) und ift ber erfte bactrifche Konig, von welchem wir jest noch Mangen besitzen. Gein Sohn Demetrius (Polyb. a. a. D. Strabo XI, p. 516.) verscheint später nicht als König von Bactrien, sondern als rex Indorum (Justin. XLI, 6.). Wahrscheinlich hatte in seiner Abwesenheit, etwa auf einem Eroberungszuge gegen Indien, sich Eucratides des dactrischen Thrones bemächtigt (um 180 v. Chr.). Einzelne Nachrichten der Alten machen es wahrscheinlich, daß Demetrius Ariana besessen habe, namentlich die Provinzen Arachosia (hier lag Demetrias nach Ist. Charac.) und Paropamisada (Lassen a. a. D. S. 230 st.); die Stadt Euthydemia am Hydaspes (so corrigirt schon Vaper hist. regni Bactr. S. 84. das Eddorupisisa des Ptolemäus) läßt uns vermuthen, das seine Herrschaft sich über den Indust hingus erstreckte menn auch der Attel var Indorum allein dans über ben Judus hinaus erftrecte, wenn auch der Titel rex Indorum allein bazu nicht berechtigen follte. 3war fuchte Demetrius bem Thronrauber fein vaterliches Reich wieber qu entreißen, und fampfte anfangs auch gang glücklich gegen ihn; allein zulest mußte er doch unterliegen und Eucrati-bes bemächtigte sich auch des indischen Reiches. Nicht lange genoß er aber dieser Macht. Auf dem Rückmarsche wurde er von seinem eigenen Sohne getödtet (Justin. XLI, 6.). Aus Justin ersehen wir auch, daß die Griechen in Bactrien, nachdem sie durch Kriege mit den Sogdianern, Drangianern und Indiern geschmöcht maren ben Carthaus autaliann Drangianern und Indiern gefdmacht maren, ben Parthern unterliegen mußten, die fcon jur Beit bes Eucratides ihnen einige nordliche Brovinzen entriffen hatten (Strabo XI, p. 515. und 516 f.). Daß Mithri-bates I. ums Jahr 139 das bactrifche Reich gestürzt habe, hat Laffen (a. a. D. S. 239 ff.) höchst wahrscheinlich gemacht. Mithridates war dazu angereigt burch bie Unterftugung, welche ber bamalige Ronig von Bactrien bem Demetrins Nicator von Sprien im J. 140 v. Chr. gewährt hatte (Juftin. XXXVI, 1.). Das ift es, was wir aus ben alten Schriftftellern über das griechisch-bactrische Reich erfahren; neue Hulfsquellen hat uns jest die Numismatik aufgeschloffen; eine Menge von Namen griechischer Könige find uns neuerdings durch Münzen bekannt geworden, beren Urfprung gar nicht zweifelhaft fein tann, ba fie meiftentheils außer ber griechifden Schrift noch eine Legende in eigenthumlicher (ob bactrifcer)?, einige auch in alt-indischer Schrift enthalten. Noch aber haben feste Resultate nicht gewonnen werben konnen, es sei benn die Ueberzengung, daß außer bem bactrischen Reiche bes Euthybemus und Eucratibes,

bam frühern indischen bes Demetrius und bem spätern bes Menander und Upollobotus, noch andere griechische Dynastien in ben Landern am Indus existirt baben, benen bie oben ermabnten Konige angeborten, und baf griedische Rultur, Sprace und Schrift fich tros mehrfacher barbarifcher Ginfalle in jenen Gegenden bis in die erften Jahrhunderte der chriftlichen Beitrechnung erhielt. In ber hoffnung, fpater noch einmal auf biefer Gegenstand zurudtommen zu können (f. namentlich India, Indoscy thia und Paropamisus), verweise ich hier nur auf die oben schon erwähnten Schriften von Bayer und Laffen; bann auf Raoul-Rochette notice sur quelques med. grecq. ined. de rois de la Bactr. et de Inde (im Journal des Savants 1834-1836.) und C. D. Muller über Indo Griechische Mungen in ben Gott, gel. Ung. 1838. Rr. 21-27. - In ben Sanden ber Parther fceint Bactrien nicht fehr lange geblieben zu fein, vielmehr bemachtigten fich beffelben bie Gaten und Tocharen, die icon ben griechifchen Gerrichen in Bactrien gefährlich gewesen waren (Proleg. Trog. Pomp. XLI. Strab: XI, p. 511.). Die Tocharen icheinen fich vornamlich in Bactrien nieber, gelaffen zu haben (Ptol.), mabrend die Saten bas brangianische Pari tacene, von ihnen Sacaftene genannt, einnabmen (3fib. Charac.). Tu lettern unterwarfen fich zwar ziemlich balb (etwa zu Anfang ber Griftlichen Zeitrechnung) ber herrschaft ber Parther (3fib. Charac.), Die To charen aber bilbeten noch lange ein unabhängiges Königreich (Arr. peripl mar. Erythr. p. 27. ed. Oxon.). Wie lange fie fic als felbitftanbig be-haupteten, wiffen wir nicht; ficher ift aber, bag Bactrien ben Saffaniden ober perfifchen Königen, welche 226 n. Chr. bas parthifche Reich ber Arfaciden fturgten, unterworfen war. [G.]

Baountius, fluß in Riederpannonien, ber bei Girmium in bie Save munbet, j. Boffuth, Plin. III, 28. [P.] Bada, f. Pydna.

Badara, 1) Ruftenort in Carmanien, nicht weit von Mufarna und ber gebrofischen Grange. Ptol. Marc. Beracl. — 2) Ort im Junern von Bedrofien. Ptol. [G.]

Badiws nollis (Steph. By.) ober Badiov facilitar (Ptol.), Stadt im Gebiete ber Caffaniten, an ber Beftfufte bes gludlichen Arabiens. BBahricheinlich Dejibba, ber hafen von Metta. Bgl. bagegen Reicharts Il. geogr. Gor. G. 465., ber ben Ort weit füblicher fucht.

Badera (nach b'Unville) ober vielmehr Badino ober Badun (Udert), Ort in Gall. Narbon., j. Baffege unweit Touloufe, Tab. Peut.

Badia (bei Plut. Apophth. Scip. T. II. p. 65. Tauchn. Badia), Stadt in Lusitanien, viell. j. Badajoz, Baler. Mar. III, 7, 1. [P.] Badis, unbek. Ort in Picenum, nach Mannert am Tronto be Accumoli. 3tin. [P.]

Radiza, nach Polyb. XIII. bei Steph. Byj. eine Stadt Brites

niens, vielleicht Bath. [P.]

Badulennae lucus, Balb bei ben Friesen nach Tacit. IV, 73. nad Menfo Alting (Not. Bat. et Fris. antig. I. p. 15) Soltfabe in Beffriesland. [P.]

Baebit, ein plebejifches Gefchlecht, mit ben Beinamen Dives, Sulca,

Tamphilus.

Ampinius.

1) L. Baebius Dives, Prator 565 d. St., 189 v. Ehr., Liv. XXXVII, 47., erhielt das jenseitige Spanien zur Provinz mit vermehrter Truppenzahl, c. 50, ward aber auf dem Wege dahin von den Liguriern umzingelt und ein großer Theil seiner Begleitung erschlagen; er selbst, verwundet, stoh nach Massilien, wo er am dritten Tage starb, c. 57.

2) C. Baedius Sulca, Bolkstribun 643 d. St., 111 v. Chr., ward

von bem Ronige Jugurtha bestochen und trat in beffen Intereffe bagwifden,

als berfelbe, von dem Trib. C. Memmius angeklagt, vor dem Bolke Ko

vertheibigen foute. Saluft Jug. 33. 34.

3) Qu. Baebius Tamphilus, ward im 3. 535 b. St., 219 v. Thr. mit P. Balerius Flaccus an Hannibal nach Sagunt gefandt, Liv. XXI, 6., vgl. Cic. Phil. V, 10, 27. Bon hannibal abgewiesen gingen bie Gefandten weiter nach Carthago. Liv. XXI, 9 ff. Auch im folg. Jahre nahm Bab. an einer Gefandtschaft nach Carthago Theil. c. 18.

4) Cn. Baebius Tamphilus, Bolfstribun 550 b. St., 204 v. Chr., lub ale folder bie Cenforen Dt. Livius Calinator und C. Claubius Rere oor das Bolfsgericht, weil fie ihr Amt zu ftrenge verwaltet hatten. Der Senat enthob fie jedoch durch einen Befcluß ber gerichtlichen Berant-wortung. Liv. XXIX, 37. Bal. Mar. VII, 2, 6. 3m 3. 555 b. St., 199. o. Chr. war Bab. Prator, Liv. XXXI, 39. 40. Er erhielt als folcher die Legionen bes vorjährigen Confuld C. Auretius Cotta in Gallien bis gur Unfunft bes neuen Consuls C. Cornelius Lentulus; später follte er mit 5000 Bundesgenoffen den Posten von Ariminum einnehmen. Liv. XXXII, 1. Bab., ber mit den confularischen Legionen schnell einen Sieg erringen wollte, brach unvorsichtig in bas land ber gallischen Insubrier ein, und ward beinahe mit feinem ganzen Seere umzingelt und aufgerieben. Bon bem herbeieilenden Conful ward er unter schimpflichen Borwurfen nach Rom zurückgefandt. Liv. XXXII, 7., vgl. Zonar. IX, 15. — Im J. 568 o. St., 186 v. Chr., war Bab. Triumvir zur Leitung einer Colonie, Liv. XXXIX, 23. Jm J. 572 d. St., 182 v. Chr., war er Conful, Liv. XXXIX, 56., und fampfte als folder glücklich in Ligurien, Liv. XL, 16.,

ogl. 17. Im folg. J. war er Procos., Liv. XL, 25.

5) M. Baedius Tamphilus, Bruder des vorhergehenden (vgl. Liv. XL, 17.), war Triumvir zur Leitung einer Colonie im J. 560 d. St., 194 v. Chr.; Prätor im J. 562 d. St., 192 v. Chr., Liv. XXXV, 10., erhielt als folder das Bruttische mit zwei Legionen und 15000 Kußgangern nebft 500 Reitern von ben Bundesgenoffen, c. 20. Da ber Ausbruch eines Krieges mit Antiochus b. Gr. bevorstand, so mußte er mit einen Legionen in bie Nahe von Brundusium und Sarentum ruden, o. 23, und balb barauf mit allen feinen Truppen nach Epirus überfesen, 24; vgl. Zonar. IX, 19. Als im folg. J. Antiocus in Theffalien eingefallen war, fandte ber König Philippus von Macedonien an M. Bab. ils Proprator die Rachricht hievon mit ber Aufforderung, aus feinem lager aufzubrechen, Liv. XXXVI, 8. Bab. tam bald barauf in Daffaetien mit Philippus jufammen, und fandte nach gemeinfamer Berabrebung en Appins Claudius mit 2000 Mann nach Theffalien. Diefer brachte ben Antiochus, ber eben vor Lariffa lag, durch eine Lift auf bie Meiung, es fei bas ganze romifche heer fammt bem Konige Philippus ba, vorauf Antiochus wieder abzog. Liv. XXXVI, 10., vgl. App. Syr. 16. Mit Anbruche bes Frühlings jogen Bab. und Philippus felbft nach Theffa-ien und nahmen verschiedene bem Antiochus verbundete Städte ein. Liv. (XXVI, 13. Zonar. IX, 19. Balb darauf erschien der Consul Man. Aciius, Liv. XXXVI, 14., unter welchem Bab. als Proprator ferner noch ampfte, vgl. c. 23. Jonar. a. D. — 3m 3. 568 b. St., 186 v. Chr., var berfelbe Gefandter mit Du. Cacilius und E. Sempronius, um zwiden bem Könige Philippus und Eumenes, so wie ben theffal. Stabten u schlichten. Liv. XXXIX, 24., vgl. 33. — 3m 3. 573 b. St., 181 v. Ihr. war er Cof. mit P. Cornelius Cethegus, Liv. XL, 18. Als biese eiben Confuln maren, murbe ber Sarg bes Ruma und 14 Bucher von bm aufgefunden; fieben von ben Buchern wurden verbrannt, ba ihr Inialt auf Abschaffung ber beiligen Gebrauche abzielte. Liv. XL, 29. Bal. Mar. I, 1, 12. Pint. Numa 22. Plin. H. N. XIII, 13. — Die Confuln rhielten Ligurien als Proving, Liv. XL, 18., vgl. 26.; fie hatten inbeffes Pauly RealeGucyclop.

im Kelbe nichts zu thun, c. 35. 3m nächsten Jabre bagegen, als ihnen ber Oberbefehl bis zur Ankunft ber neuen Consuln verlängert wurde, rückten sie mit Frühlingsanbruch ins Gebiet ber apnanischen Ligurier ein. Auf diesen plöglichen Einfall unvorbereitet ergaben sich die Ligurier, 12,000 an der Zahl. Da auf andere Weise kein Ende des Krieges mit den Liguriern zu erwarten war, so verpflanzten die Consuln 40,000 Freie mit Weib und Kindern in das Samnitische. Als sie mit dem alten hem nach Rom zurücktehrten, so erhielten sie einen Triumph, die ersten, dem derselbe zu Theil wurde, ohne daß sie einen Krieg geführt hatten. He. XL, 37. 38., vgl. Flor. II, 3. [Hkh.]

Baebius Maerinus, ein romischer Rhetor, ber unter Alexandr Severus (222-235 n. Chr.) in Rom lebte und lebrte, und von Lampribius (Alex. Sev. c. 3.) neben zwei andern Rhetoren jener Zeit: Julius Frontinus und Julius Granianus genannt wird. Näheres über sein

Person und Schriften wiffen wir nicht. [B.]

Macbro, J. Aegabrum.

Baccor (Baixoq), unbekannter Ort in Hisp. Baetica bei Appia VI, 65. [P.]

Baecula, Stadt ber Ansetaner in Sifp. Tarracon. Ptol. Bae-

culonenses bei Plin. III, 4. [P.]

Bacoyla (Bainvla), Stadt in Hisp. Bactica in der Rabe der Sibergruben nördlich vom Batis, Polyb. X, 38. XI, 20. Liv. XXVII, 18 f. XXVIII, 13. 16. Wahrscheinlich das Barring des Appian VI, 24. Ueber die Silberbergwerke f. Str. 142. [P.]

Baedyl, ein gallacifches Bolt ju ben Lucenfern gehörig, in ber

Gegend des heutigen Lugo (Hisp. Tarrac.). Ptol. [P.]

Bacion, f. Belon.

Baemi (Baipoi), nach Ptol. ein großes Bolt in Germanien zwischen bem Luna-Balbe und ber Donau, wahrscheinlich die Marcomannen ober ein Theil berfelben, f. Bilbelm Germ. S. 220. [P.]

Baenis, f. Naebis.

Baesippo (Besippo), hafenort in hisp. Baetica zwischen Gabes und bem herculessund, j. Porto barbato, Mela II, 6. Plin. III, 3. Ptol.

Itin. Geogr. Rav. [P.]

Baetarrhus, Βαιταβούς, Ort in Palästina tertia. Steph. By. Der Ort erscheint bei ben Alten vielsach verschrieben. Bei hierocies Βιταρούς, in anderen Notit. eccles. sogar Βιροσαμών und Βιροσάβων. Die Notit. Imp. Orient. führt Bethora in Arabia als Standquartier der Legie IV Martia an, und da die Notit. Imp. auch Areopolis zu Arabia rechnet, das bei hierocles und in den Kirchennotizen gleichfalls zu Palästina III gezählt wird, so leidet es wohl keinen Zweisel, daß Bethora dieselbe Stadt bezeichne, welche Stephanus Batarrhus nennt. Ebenso scheint wir des Ptolemäus Κληθαβού in Arabia Peträa unser Batarrhus bezeichnen zu sollen. Dagegen ist dei Plin. H. N. V, 19. (23.) für Baetocemi oder Bethemi der Handschriften fälschlich Baetarreni corrigirt. Auch der mitten in Joumaa gelegene Ort Βήταρις dei Joseph. dell. jud. V, 4. (IV, 26.) scheint nicht hieher zu gehören (f. Bethoron). Wahrscheinlich das jezige Medarona oder Meddanra westlich von der Spise des aelanitischen Reexbusens, an der Pilgerstraße nach Mekta. [G.]

Bacterrae (auf Münzen Βηταβία, bei Str. 182. nach Corai Βητήβία, bei Steph. Byz. Βαίταβία), eine feste Stadt in Gall. Rarb. and Obris unweit Narbo, bei Plin. III, 5. Colonia Beterrae Septimanorum. Mela II, 5. Str. a. a. D. Sidon. Apoll. IX. ep. 10. (Biterrensis urbs). Atin. F. B. Greenste auten Mein. Min. XIV. 8. 5. 3 Beziers. [P]

Itin. T. P. Erzengte guten Bein, Plin. XIV, 8. 5. J. Beziers. [P.]
Bactica, nach bem Baetis benannt, bezeichnete anfangs nur dus
Fluggebiet, welches zwischen den Gebirgen Marianus und Ilipula eingeschoffen in der Richtung von Often nach Besten sich erstreckt. Später

wurden mit biefem Ramen bei ben Romern alle Eroberungen im fublichen Spanien (Hispania ulterior, westlich von Carthago nova, Liv. XLV, 16.), aber feit Augustus nur ber fudweftliche Theil berfelben bezeichnet. Es umfaßte biefe Proving vier Gerichtsbezirte, conventus juridici, den Gabitanus, Cordubenfis, Aftigitanus und hispalenfis, nach den vier haupt-ftabten bes Landes benaunt. Daraus ergibt fich auch der Umfang und zum Theil die Granzen. Diese find gegen Guben bas Meer, von Murgis (Mujatar in Grenada) bis zur Mundung bes Anas, ber Guadiana, im Besten und Norden derfelbe Strom und im Often eine Linie etwas westlich vom Ciubad Real nach Mujafar gezogen. So umfaßte es alfo Die heutige Proving Sevilla, den öftlichen Theil ber portugiefischen Proving Alentejo, bas fpanische Eftremadura füblich an ber Guadiana, gang Cordova und mit Ausnahme ber öftlichen Spipe auch Grenada, von Jaen bie weftliche Salfte und ben westlichen Auslauf ber Mancha. Theil, wie er ben feefahrenden Bolfern querft befannt wurde, zeichnete fich burch Fruchtbarteit vor allen übrigen aus, und auf ihn beziehen fich vorzuglich die begeifterten Schilberungen ber Alten, Die beswegen nicht für übertrieben durfen gehalten werden, weil die heutige Beschaffenheit bes Landes nicht mehr volltommen benfelben entfpricht. of. Plin. III, 1. cunctas provinciarum diviti cultu, et quodam fertili ac peculiari nitore praecedit. Pomp. Mela II, 6, 2. viris, equis, ferro, plumbo, aere, argento auroque etiam abundans, et adeo fertilis, ut, sicubi ob penuriam aquarum effeta et sui dissimilis est, linum tamen aut spartum alat. cf. Solin. Polyh. c. 23. Strabo III. 1. p. 222. ed. Tauchn. Daher trog ber mörderischen Kriege, welche die Römer fortwährend zwei Jahrhunderte in diesem Lande geführt hatten, zu Plinius Zeiten 17.5 Städte in dieser Provinz gezählt wurden, 2 Colonien, 28 Municipien, 29 mit dem latinifchen Burgerrecht, 6 freie, 3 verbundete und 120 ginebare. Plin. H. N. III, 1. Strabo gahlt fogar 200, III, 2. imit. Diese gabireichen Stadte, theils burch ben Baetis und ben Anas in Berbindung mit bem Meere, theils unmittelbar an ber Rufte gelegen, trieben einen febr einträglichen Sanbel mit ben Probutten bes lanbes, mit Bein, Del, Getreibe, Coiffsbauholz, Pferben, Schafen, Mauleseln, geräncherten und gesalzenen Fischen, Salz, Scharlach, Zinnober, Honig, Bolle und eblen Metallen, theils brachten sie bie Erzeugnisse ihres Fleißes auf ben Markt nach Oftia, wie feine Leinwand und wollene Tucher und treffliche Baffen. cf. Strabe III, 2. 231. Tauchn. Die Bahl ihrer handelsichiffe, welche im hafen von Oftia lagen, war oft nicht geringer ale bie von gang Africa gusammengenommen. Die Ginwohner selber waren eine Mischung von Ureinwohnern und fremden Einwanderern. Befanntlich follen icon fruh die Pho-nicier handeleniederlaffungen im fublichen hifpanien gegrundet haben, welches mythisch ale ein zweiter heereszug bes hercules geschildert wird. cf. Saluft Jugurtha 18. Strabo III, 2. 241. Auch die Bellenen hatten nicht nur in Saguntum, fondern auch an einigen Puntten ber Subtufte fich niedergelaffen, und die Sage ließ felbft ben Dbyffeus feine Fahrt bis nach 3berien ausbehnen. Strabo III, 2. p. 239. Aber beibe Bolfer haben fo wenig wie bie Rarthager burch ibre Bunbniffe und Eroberungen einen tiefermirkenden Ginflug auf Die Entwicklung ber Ureinwohner, Ipnes, genbt. Diefe ericheinen im Guben unter bem Ramen ber Turbetaner und Turbuler, Torederarol, Toredoulor, wovon biefe bie gange Ofthalfte der Provinz an beiden Ufern des Baetis einnahmen und fich füdlich bei Gabes bis jum Meere hinabzogen; bie Turbetaner bagegen wohnten weftlich vom Singulis (Xenil) und reichten bis an bie außerften Grangen Difpaniens. Die Baftetaner ober Baftuler (Baornravoi, Banroulos), bei benen man phonicifche Elemente fant, behnten fic an ber Rufte von ber Stadt Belon bis zur Ofigranze ber Proving aus, wo fie an Carpetaner und Oretaner fliegen. 3m nordweftlichen Theile bagegen wohnten Reltiter

(Kedrenoi), die fich bis nach Baturia ausbehnten. Aber biefe Eigenthumlichteiten ber verfciebenen Boltsftamme verfdwanden mehr und mehr. Namentlich waren die Turbetaner gang Romer geworben. Strabo III, 2. fin. 242. Tauchn. Daber mehrere ber romifchen Schriftfteller, welche unter ben Raisern mit Ruhm genannt werden, wie Seneca, Lucanes, Mela, Martialis, gerade aus biesem Theile Spaniens stammten. [Gerlack]

Baetis (gr. Bairis, bei Gil. Ital. III, 405. auch Baetes, Abl. Baets bei Liv. XXVIII, 22.) fruher nach Strabo Tartessos genaunt, trug bei ben gambeseinwohnern ben Ramen Ilienis nach Steph. Byz. ober nach ib. 1. 1. Certis, und ift ber heutige Buabalquibir. Derfetbe entspringt mi Plin. III, 3. in Sisp. Tarraconensis auf bem Saltus Tugiensis (E ris Ocoonison bei Strabo p. 260. od. Tauchn.), b. h. auf ber Bergftelle, wolche fich von ber Sierra Morena nach ber Sierra Nevada hingieht, in heutigen Ronigreich Jaen, und fliefit anfangs in weftlicher Richtung, wendet fic bann fublich und ergieft fich weftlich von Gabes in ben atlatifden Ocean. Anfange ein unbedeutender fluß, wird er balb burd bie Aufnahme einer Menge von Rebenfluffen ein machtiger Strom, ber 1200 Stabien von feiner Mundung bei Corbuba fciffbar wirb, weiter nad Suben binab einen großen See bilbet, und einen bebeutenden Laubftris umfaffend, ber baburch eine Infel wird, in zwei Urmen bem Deere 18ftromt. Die Infel exiftirt noch, aber reicht nicht mehr bis an Die Rifte, weil ber öftliche Arm bes fluffes fich vorher wieder mit bem weftichen vereinigt, wie benn auch icon Ptolemaus die öftliche Rundung verfumpft nennt. Diefer Strom, welcher ber Landschaft, die er durchflieft, ben Ramen gab, ift auch eine vorzugliche Quelle ihrer Fruchthurteit und ihrer Reichthumer; baber abgefeben von ben berrlichen Ufern, Die ibn zu beiben Seiten umgeben, eine Anzahl blühender Städte, wormter Corbuba und Hispalis sich auszeichnen, sein Gestade schmücken. el. Strade III, 1. p. 222. 2. p. 227. 4. p. 260. Steph. Byz. s. v. Bacris. Liplin. H. N. III, 2. u. 3. Pompe Mela III, 1. 5. " [Gorlach.]
Bactogabra, Bacropafea, Stadt in Judaa, westlich von Azotus;

bas fenige Beit-besibrim. Ptol. [G.]
Bacton, beffen fich Alexander von Mac. auf feinen Kriegezügen me Deffung ber Entfernungen bediente (Byuarwrie), legte bie Refultate feiner Berechnungen in einer Schrift, σταθμοί της 'Alegardgou magric. nieber. Athen. X, p. 442. B. Plin. H. N. VI, 17, 61. 19, 69. VII, 2, 11. Golin. Pol. 55. [A. Westermann.]

Baetulo, Fluß (j. Besos) und Stadt (j. Badelona) ber Lacetaner

in Sifp. Tarrac. beim j. Barceloma, Dela II, 6. Plin. III, 4. [P.]

Bacturia, ber nordliche Theil von Bactica am Anas, Plin. III, 3. 10., vgl. Appian de reb. hisp. 68., nach Strabo 142. ein unfruchtbarer Landstrich. [P.]

Bactyca, f. Baccyla.

Bactylion (fairvloe, fairvlia, betuli, Plin. XVII, 9, 51.). Rit biefem Ramen, nach Philo Bybl. bei Eufeb. Pr. ev. I, 10. phonizifcen Urfprungs, bezeichnete man, wohl erft in fpaterer Beit, Die vom himmel gefallenen ober Meteor-Steine (coraunia gomma). Gie wurden als usέμψυχοι nicht nur in Tempeln göttlich verehrt, fondern waren anch in ben Sanben von Privatleuten Gegenftanb mannichfaltigen Aberglaubens. Dez betrachtete fie als Drafel, man gewann burch ihre Gulfe Schlachten u. bgl. Plin. a. a. D. und befonbers Damascius bei Phot. p. 1047. Falconnet sur les baetyles in ben Mem. de l'Acad. des I. VI. p. 513. Mieter: Ueber bie vom himmel gefallenen Steine u. f. w. Ropenh. 1805. v. Dalberg: lleber Deteor-Cultus ber Alten, Seibelb. 1811. Ranne: Erfte Urtunde ber Gefc. S. 346. Böttiger Runftmythol. II. S. 15 ff. [Ba.]

<sup>\*</sup> Auch eine Stadt Batis, Die fonft nicht vortommt, nennt Str. 141., woffte Cafaub, Baocyla lefen wollte, f. b. [P.]

Baga, f. Vacca.

**Bagacum** (bei Ptol. Bayaror), Hauptort ber Nervier in Gallia Belgica, Itin. Tab. Peut. J. Bavai mit vielen Römertrummern, Straßen u. bgl. [P.]

Bagadaonia, ber füblichfte Theil von Cappabocien, eine ausgebehnte Ebene zwischen Argans und Taurus, die nur hier und ba Obst-aume trug, indeß zur Beide für wilde Efel tauglich war. Strabo II, p.

73. XII, p. 539. Steph. Bvz. Zonaras. [G.]

Wagars, Stadt in Rumidien am Fluffe Abigas, der auf dem Aura-fius entspringt. Procop. bell. Vandal. II, 19.; vgl. Beffeling zum Itin. Ant. p. 37. hier wurde das in dem Donatisten-Streite fo berühmte Convilium Bagaitanum ober Bagaionse gehalten. Bgl. bu Pin zu Optat.

de schism. Donatist. p. 51. [G.]

Bagandae (Bacaudae, Baxavsa.). Un biefen Namen fnupft fic Die Radricht von einem mertwurdigen Bauerntrieg , ber unter Diocletian in Gallien entftand, und durch ben Cafar Maximinian mit Mabe auf einige Zeit gedampft (Aurel. Bict. Caes. 39. Eutrop. IX, 20. und Mamertins Schmeicheleien Paneg. I, 4. III, 4.), aber nicht im Reime erstickt warb. Die unerträglichen Bebrückungen und Graufamkeiten ber romischen Berwaltung hatten biefen gewaffneten Biberftanb bervorgerufen (Bagaudae = rebolles, Salvian. de gubernat. Dei. V. p. 152. ed. Paris. 1580.), bet anberthalb Jahrhunderte später nicht minder gefährlich und gewaltsam wieder ausbrach, und sich sogar über die Alpen und nach Spanien verbreitete. Sammtliche Rachweifungen geben heumann in Gruners Addend. gu Entrop., und Taschucke zu Entrop. a. D. Bgl. Aelianus oben S. 148. [P.]

Bage (Notit. ecol.) ober Bagis (hierocl.), Stadt in Lybien, nach Manzen hieß fie auch Cafarea Bage (Kasoaceter Baynror) und lag am hermus. Echel doctr. num. vot. III, p. 94 f. [G.]
Bagia, Borgebirge an der Kufte von Carmanien. Es war der

Sonne geheiligt. Ptol. Arr. Ind. 28. [G.]

Bagistanus mons, to Bayiotavor opos, Gebirge in Mebien, von ber Semiramis ber Sage nach burchbrochen. Diob. Sic. II, 13. Alexanber befuchte auf feinem Buge die Gegend (f Bayworaun). Diob. Sic. XVII, Babriceinlich bezeichnet Banrava in Cambabene bei Bfib. Charac. bemfelben Ort. Jest Gebirge Biffutun zwischen hamadan und Rermanschah. [G.]

Bagoas, s. Artaxerxes III. Ochus, Arses und Darius Codomannus.
Bayol ift ber Rame ber beiden Könige in Sparta. S. hesph. u.

b. 29. und Bodh Corp. Insor. T. I. p. 83. [M.]

Bagophanen, Befehlshaber ber Burg und Bachter ber foniglichen Schatzes in Babylon, ergibt sich nach ber Schlacht bei Arbela freiwillig an Alexander b. Gr. Curt. V, 1. [K.]

Bagradas, 1) ber anfehnlichfte Fluß im Gebiete von Carthago, beffenungeachtet aber nur von mittelmäßiger Größe. Er entfpringt nach Ptol. auf bem Dampfarus-Gebirge und munbet zwischen Utica und Car-Ptol. anf dem Mampjatus-Gedirge und mundet zwischen Utica und Carthago. Eaf. dell. civ. II, 24. 26. Liv. XXX, 25. Strado XVII, p. 832. Mela I, 7. Plin. H. N. V, 3. Gell. N. A. VI, 3. Luc. Phars. IV, 588. Agathem. Geogr. II, 10. Ptol. u. s. w. Bei Polyd. I, 75. wird derselbe Bautique (bei Suidas Bouxáque) genannt (vgl. Schweighäuser zu dieser Stelle), was nach Gesenius der punische Name des Hercules, Mokar, ist. Daß auch der Pagida dei Tac. Ann. III, 20., wie Reichard II. geogr. Schr. S. 540. will, der Bagradas sei, ist nicht recht glaublich. Jeht Medsserd. — 2) Gränzsung zwischen Carmanien und Persie. Ptol. Amm. Marc. XXIII, 6. Marc. Heracl. Da die neuern Seekarten an der angegebenen Stelle feinen Fluß zeigen, ber auf ben Ramen des Bagrabas

Anfpruch machen fonnte, glaubt man, bag Ptolemans einen Steppenflaf

irrig fich in das Meer habe ergießen laffen. [G.] Baine, Stadt in Campanien, gleich berühmt burch bie Reize ber Matur, die Beilfraft feiner Quellen und die Froblichfeit bes bafigen le Sie lag unmittelbar an bem nach ihr benannten Deerbufen, eigen. lich einer Bucht bee Sinus Puteolanus und die Sage, welche ben benad barten Avernersee mit der obpffeischen remia in Berbindung feste, leuent auch Bajas Urfprung und Ramen von Bajos, einem Gefährten bes Dafe seus, ab. Strabo V, 4. p. 193. Siebenk. Gerv. ju Birg. Aen. III, 41. Die reizende Lage am ebenen, aber im Ruden von grunbewachfenen bigeln umfcloffenen Stranbe und bie Milbe bes Rlima's, bas zu alen Jahreszeiten Blumen und Früchte bot, endlich ber Bufammenfing unju-liger Besuchenden hatten foon in den Zeiten ber Republit viele Roma veranlaßt, in den Umgebungen fich anzusiedeln, und die Menge fortwitrend entftehender, prachtvoller Billen, welche bas Meerufer und bie boben bebedten, gaben ber gangen Strede von Baja bis Puteoli ober Dilam-chia bas Anfeben einer einzigen großen Stabt. Strabo V, 4. p. 2001. Begenwartig icheint bie Begend burch wiederholte gerftorende Natureras niffe eine gang veranderte Gestalt erhalten gu haben, fo daß die Befderbungen ber alten Schriftsteller weder auf die Lage der naben Seen, me auf die übrige Befchaffenheit der Gegend völlige Anwendung leiden. — Die Beilquellen waren mannigfaltiger Art, Plin. XXXI, 2, 2.; vorzig-lich aber bebiente man fich ber an vielen Stellen ber Erbe entfteigenben beißen Schwefelbampfe zu Subatorien, welche gleich an Drt und Stelle, alfo auch außerhalb ber Stadt angelegt murden, wie 3. B. bas burd bor. Epist. I, 15, 5. berühmte Bab ad myrteta. S. Bitr. II, 6. Die Caff. XLVIII, 51. Celf. II, 17. — Bar nun ber Ort schon beshalb jablreich von benen besucht, welche Genefung von irgend einem forperlichen Leiden fuchten, fo mochte weit größer noch die Bahl berer fein, welche nur bes Bergnugens wegen von Rom, bem naben Reapel und anderen Orten fic babin begaben. Denn bort war fur Unnehmlichfeiten aller Art auf die glanzendste Beife geforgt, Dio Caff. a. a. D.; und die Ungezwungenheit und Froblichteit des Lebens, bas man fortwährenden Saturnalien vergleichen mochte, ber leichte Sinn, mit bem wohl auch ernften Manner fich in. ein Meer von Bergnugungen verfentten, mußte ben Aufenthalte ungemeinen Reig verleihen. Wie baher Baja feinen Beil-fraften nach fo hoch über den übrigen Babern Italiens ftand, daß ber Name als Appellativum für Baber überhaupt gebraucht wird, Tib. Ill. 5, 3. Mart. X, 13, 3. und feine Frequenz zum Diafftabe für andere dient, Strabo V, 2. p. 143., fo galt auch ber Aufenthalt baselbft für ben angenehmften. Hor. Epist. I, 1, 83. Mart. XI, 80. VI, 42. u. a. Freilis wollte diefes Leben auch nur in Baja felbft beurtheilt fein und es tonnte nicht fehlen, daß ber freiere Umgang zwischen beiden Befchlechtern, be öffentlichen Schmanfereien, bie luftigen gabrten auf bem Lucriner Averner See, und überhaupt das Jagen nach Bergnugen, in Rom nicht nur von ftrengen Sittenrichtern ichweren Tabel erfuhr, fonbern anch pes ber öffentlichen Meinung verbächtigt wurde; anch läßt es fich leicht benten, baß es ohne Ausschweifungen und Unsittlichkeiten nicht abgeben mochte. Prop. I, 11, 27. Mart. I, 63. Darum tonnte es felbft zum Borwurfe gereichen, fich bort aufgehalten zu haben, Cic. p. Coel. 15. ad Att. I, 16. ad fam. IX, 2., und ber Ort wurde wohl auch geradehin als ein diversorium vitiorum bezeichnet. Seneca epist. 51. Bgl. Andr. Baccius, De thermis. Rom. 1622. p. 162. Bell, Baja ein römischer Badeort. Ferienschr. Thl. 1. S. 141 ff. Beder, Gallus ober römische Scenen aus der Zeit Angusts. Thl. 2. Scene 7. mit den Anmert. [Bk.]

Bajae, Ort in Cilicien am sinus Issicus zwischen Castabala und

Alexandria. 3t. Ant. und hieros. Noch jest Bajas. [G.]

Bajocae und Bajocasses, f. Bodiocasses.

Bajola, Ort in Illyricum, j. Biebla (nach Reich.). Tab. Bent.

Beogr. Rav. [P.]

Balacrus, 1) Cohn eines Maceboniers Nicanor, einer ber Leiboachter Alexanders b. Gr., im J. 333 zum Statthalter von Cilicien erannt (Arrian II, 12.), fällt noch zu Alexanders Ledzeiten im Kampfe zegen die Pisidier. Diod. XVIII, 22. Mit ihm wahrscheinlich war Antiaters Tochter, Phila, später die Gemahlin des Eraterus, vermählt ewesen. Anton. Diog. bei Phot. p. 111. b. 3. ed. Bekk.; s. Wessel. zu Diod. a. a. D. Oropsen Nachf. Al. p. 98, 95. — 2) Sohn des Nymbaers Amyntas, besehligte Ansangs unter Alexander d. Gr. einen Theil es Zugvolfs ber Berbundeten; nach ber Befinnahme Aegyptens wurde reiner ber Anführer bes bafelbft jurnagelaffenen Seeres. Arr. III, 5. [K.]

Balagros, ein Schriftsteller aus unbefannter Zeit, fchrieb Maxe-Towixa, beren zweites Buch Steph. Byz. s. v. Αμολβος nennt. Bgl. Denf.

. v. "Ολβηλος und Δυββάχιον (in bem Fragm. bes Cod. Seguier.).

[ Westerm.] Balanaea, Balanea, Balanaeae und Balaneae, bit süb-Malanea, Malanea, Malaneae und Malaneae, die sübichfte Küstenstadt in Sprien, früher zum Gebiete von Aradus gehörig,
und daher von Steph. Byz. zu Phönice gerechnet. Strabo XVI, p. 753.
Plin. H. N. V, 18. Ptol. Itin. Ant. und Hieros. Tab. Peut. Hierosl.
Nünzen bei Mionn. Descr. V, p. 226. Suppl. VIII, p. 155. Nach Steph.
Byz. soll sie später Leucas geheisen haben. Unter Theodosius II. (414–
150 n. Chr.) wurde sie zu Spria secunda, unter Justinian zu der neuen
Provinz Theodorias geschlagen. Joan. Masalas Chronogr. XVIII, p. 448.
dd. Boon. Bei Abulseda heißt sie Balanias, bei andern Schriftstellern
und Mittelastera Ralenia, ieht Ranias. [6] es Mittelalters Balenia, jest Banias. [G.] Balaros, f. Clavis.

Balari (Balagoi), nach Pauf. X, 17, 5. libyiche und iberifche Flüchtinge ans dem carthagischen Söldnerheer, welche fich in den sardinischen Bebirgen (Str. 225.) niederließen, und noch bis zu Pauf. Zeiten neben ben Zliensern und Korsen einen der Hauptzweige der Bewohner Sarditiens ausmachten; Plin. III, 7. Liv. XLI, 6. 12. Den Ramen follen hnen bie Korfen gegeben haben, in beren Sprace Balari Flüchtlinge ebeutet. Pauf. a. D. [P.]

Balarus, ein Landungevlat in Bruttien am ficil. Sunde, Appian

B. Civ. IV, 85. [P.]

Balatro, Schwäßer, Luftigmacher, welche von dem Wiße Profesion machten, Hor. Sat. I, 2, 2. Bopisc. in Carin. c. 20. und Hor. Sat. I, 8. 21. erscheint dieß als Beiname eines Scurra. Daß aber nicht den Jibividuum der Gattungsbegriff entstanden, sondern umgekehrt. le ein folder auf ihn übergegangen, lehrt die erfte Stelle von Horaz. ebenso wenig kann die Etymologie des Festus genügen, welcher fagt, der toth an den Schuben sei dalatro oder dlatea genannt worden, und daher ei der Name enistanden, indem diese Art Menschen auf eine ähnliche let den Reichen anhingen. Bielmehr steht dieß Wort offenbar mit dlaerare in Berbindung, und ist ursprünglich dasselbe mit dlatero, wie aus Barro R. R. II, 5. unzweiselhaft hervorgeht. cs. Oöderlein Syn. VI. p. 35. Da diese Menschenart wie scurrae und parasiti ihren Big meistens für ine gute Mahlzeit zu Markte brachten, so mag bie herleitung bes Borts on barathrum febr nabe gelegen baben (barathrum macelli, hor. Ep. I, 5, 26.) und vielleicht auch im Scherze ausgesprochen worden fein, aber iesen Faseleien ber Scholiaften eine ernfthafte Bebeutung unterzulegen, ührt in ein endloses Gewebe von Irrthumern. [Gerlach.] C. Balbillus, ein angesehener Romer, beffen feltene wiffenschaft-

iche Bilbung Seneca hervorhebt, Prafect von Aegypten zu Nero's Zeit m 809 b. St., hatte eine Schrift über biefes Land geschrieben, über

beren naberen Inhalt wir aber feine Nachrichten befigen. G. Seuer Quaestt. Natt. IV, 2. . B. 3. Bof De historicc. Latt. I, 25. fin. [B.]

Balbinus, Dec. Coelius, romifcher Raifer mit Maximus Pupients 237-38 n. Chr. Er war zweimal Conful und Statthalter in vielen Previngen gewesen, ein Mann von edlem Geschlechte (bas er auf Cornel Balbus Theophanes jurudführte), reich, freigebig, Freund ber Bifferschaften und felbst Dichter, ausgezeichnet burch Lugenden bes Friedent. Bgl. J. Capitol. Max. et Balb. 1. 2. 7. 15. Maximin. 20. (wo Ball. falfchlich Clodius beißt, durch Bermechelung mit Clodius Albinus). W ber Senat nach bem Lobe bes alteren Gorbianus in Africa gegen ben Raifer Maximinus nach einer neuen Stute fich umfah, so wahlte er (m. 9. Juli 237 n. Chr., vgl. Tillemont Hist. des Emp. Town. III. p. 262. Rot. 8.) ben Balbinus und Maximus ju Raifern. G. uber Die Bal Capitol. M. et B. 1-3. und herobian. VII, 10. Auf bas Berlangen bei Bolfes, das nach diefer Wahl sich widerspenstig zeigte, ward den beiden ein britter, der noch unmundige Gordianus zugesellt. Bgl. Herodian.a.C. Capitol. 3. Bon den neuerwählten Kaisern rückte Maximus ins 3ch gegen Maximinus, während Balb. in Rom zurücklieb. Hier brach albald Aufruhr und innere Zwietracht aus; das Bolt und die Prätoriam geriethen in Kampf, dem Balb. vergeblich zu steuern suchte und der mit Mord und Brand in den Straßen endigte. Bgl. Capitol. 9. 10. heredian. VII, 11. 12. Im Frühling des solgenden J., 238 (vgl. Tillement a. D. p. 262. not. 5.) ward Maximin. vor Aquileja von seinen eigenen Balb. vor Freude eine Hash haupt desselben nach Kom gebracht, worm Balb. vor Freude eine Hecatombe opferte. Capitol. 11. herodian. VIII, 6. Nach der Rücklehr des Maximus regierten die beiden gemeinschaftlich, zur Answiedenkeit des Genotest und Rolfest Capitol. 13. not. 17. herodian. Aufriedenheit bes Senates und Bolles. Capitol. 13., vgl. 17. Berobian. Rur die Soldaten nährten geheimen haß gegen die Ruifer bes Capitol. 12. 23. herobian. a. D. Als die capitolin. Spiele Genate. Capitol. 12. 23. Berobian. a. D. gefeiert wurden und Aller Aufmerksamkeit barauf gerichtet war, fturmten bie Soldaten gegen ben Palaft jum Angriffe auf die Raifer. Da zwifcen biesen geheime Eifersucht herrschte, so tam es nicht bazu, bag bie halk ber germanischen Truppen aufgeboten murbe. Go brachen bie Goldaten ein, ergriffen die Raiser und schleppten fie unter Mighandlungen in bis Lager. Bei bem Berannaben ber Germanen ermorbeten fie biefelben un ließen ihre Leichname auf ber Strafe liegen. Capitol. 14. Berobia VIII, 8. Die Ermordung geschah wahrscheinlich im Juli 238, vgl. Tille mont a. D. p. 265. not. 12. — Ju ben angesührten Stellen vgl. not 30nar. XII, 16. 17. (wo ebenfalls Albinus statt Balb. genant ist, f. st. und ein späterer Balb. angenommen). Orof. VII, 19. (ebenfalls in eingen Codd Alb., angeblich ein Bruder bes Marimus). Eutrop. IX, 2 Aurel. Bict. Caes. 26. 27. (fälfclich Cacilius Balb.). Epit. 26. [Hill] Balbis, f. Stadium.

Balbura, Stadt in Cabalia, früher eng mit Cibyra verbunden, von Murena mahrend des mithridatischen Krieges mit Lycien vereimst. Strabo XIII, p. 631. Plin. H. N. V, 28. Ptol. Steph. Byz. hierocl. [6] Balbus, ein Beiname der Ampii, Attii, Cornelii, Lucilii, Octavii.

Thorii.

Balcon, Baluna, Stadt in Mysien, unweit ber Propontis. Din. H. N. V, 33. Steph. By3. [ G.]

Baleares (Baliageis) bezeichnen sowohl die Einwohner der balearifchen Infeln Mallorca und Minorca, ale bie Infeln felber, welche fonft auch Badeacides (Baddeaceis, Diob.) ober Tourfoias (Gymnasiae) beifen. Diese Eilande, offenbar in febr früher Zeit von ben Phonifiern gefannt und zu handelsniederlaffungen benüßt, gablten etwa 30,000 Einwohner, welche vorzüglich als Schlenderer berühmt waren und wie früher in den carthagischen heeren fpater ben Romern fehr gute Dienfte leifteten. Das Land felber war fruchtbar und hatte gute hafen; auch wird als eine Figenthumlichkeit besselben erwähnt, daß es keine schädlichen Thiere erengte, Plin. H. N. III, 5. Pomp. Mela II, 7. Indessen urfprünglich oll weber Bein noch Del erzeugt worben fein, mabrend Plinius ben ier erzeugten Bein lobt, XIV, 6. Auch ber Gebrauch bes Golbes und Silbermungen mar in fruberer Beit ben Ginmobnern unterfagt, bamit fie richt die Sabsucht ihrer Feinde reizen möchten; baber felbst bie Goldner bre gohnung nicht in Golb gurudbrachten, fonbern Bein und Sclavinnen afür einführten, da die Einwohner selber vor andern gedorvoran gewesen eien, fo daß fie ein von ben Geeranbern geraubtes Beib mit brei ober vier Männern auslösten. Sie lebten urfprünglich in Söhlen und Schluchten und waren febr leicht mit Fellen bekleibet. cf. Lycophr. 633. Daber auch ver Name entstanden sein foll (yupvor); wogegen sie Strabo als die Erenber ber tunica laticlavia nennt. Ihre Bewaffnung bestand außer bem Shild und einem leichten Burffpieß in brei Schleubern, wovon fie bie ine um ben Ropf, die andere um den Leib, die britte in ber Sand tru-Mit biefen marfen fie bemächtliche Steine mit einer folden Bewalt, Daß fie von einer Catapulte zu tommen schienen. Daber fie besonders bei Belagerungen fehr gute Dienfte leifteten, aber auch in ber Schlacht Belm und Schild zerschmetterten und felten ihres Bieles verfehlten. Diefe Bewandtheit erreichten fie durch frühzeitige lebung, welche felbft durch Entziehung der Rahrung bei den Ungeschickten befordert wurde. Daß aber Die Inseln baber bei ben Romern den Ramen erhalten hatten, wird bem Diodor Riemand glauben, und eber bem Strabo (XIV. p. 654. ed. Casaub.) beiftimmen, bag ber Rame phonitifchen Urfprungs fei. Durch ihre Berbindungen mit den Seeranbern zogen fie fich die Feindschaft der Romer ju, welche fie im Jahr 631 b. St. betriegten und unterjochten, worauf ber Consul D. Cacilius Metellus, ber fic ben Beinamen Balearicus erwarb, 3000 romifche Coloniften bort anfiebelte; baber bie Statte Palma and Polentia auf der Balearis major. Diod. V, 17. 18. Strabo III, 5. p. 269. Tauchn. 167. 168. Casaub. Flor. III, 8. Plin. u. Mela l. l. Liv. XXVIII, 37. [Gerlach.]

Balearieus, f. Caecilius Metellus B.

**Balejānum**, Ort im innern Apulien, j. Barille, 3t. Ant. [P.]

Baltmatna, Rüftenftabt in Aniace, auf der Westfüste von Indien.
Ptol. Bei Arr. poripl. mar. Erythr. Ilαλαιπάτμαι. Sie ift in der Gegend von Bombay zu suchen. [G.]

Balleta, Berg in Ligurien (j. Baltignano?), Liv. XXXIX, 2. XL,

11. XLI, 22. [P.]

Modisea, Serv. Anicius (nach Münzen), war Präfect unter bem Raifer Balentinian, bessen besondere Gunst er sich durch seine weisen Anordnungen in Betress der Berpstegung und Organisation des Heeres verschasste. Trebell. Pollio trig. tyr. 17., vgl. 11. Rach der Gefangennehmung Baleriaus durch die Perser im J. 260 n. Chr. wurde er von den römischen Truppen zum Führer erwählt und kämpste siegreich gegen die Berser in Eilicien und Lycaonien. Spucell. p. 382. (od. Par. 1652.). Zonax. XII, 23. (Die beiden Schristikeller nennen Callistus; ohne Zweisel ift aber Balista zu verstehen, vgl. Treb. Pollio Valorian. 7.). Er selbst veranlaste übrigens den Macrianus (s. d.), daß er mit seinen beiden Schnen, Macrianus und Unintus, den Hurpur annähme. Poll. tr. tyr. 11., vgl. Gallieni duo 1. Auch unter Macrianus biente er als Präsect, Gall. duo 3., vgl. Jonar. XII, 24. Erst nach der Bessegung des Macrianus und eines seiner Schne durch Luinius anszog, wurde Balista an diesem zum Berräther, vgl. Poll. Gall. d. 3., nahm darauf selbst den Hurpur au., Poll. tr. tyr. 14., ward aber alsbald duxe einen Soldaten des Odenatus sumordet. Poll. tr. tyr. 17., vgl. Zonar. XII, 24. [Hkh.]

Balista (Ballista), eine Burfmafdine, welche Steine, Felfite und große Pfeile ichleuberte, je nach ber Berfchiebenheit ber Zeit; bur es werben unter biefer Benennung gang verschiedenartige Beite verteben. Daß bie Baliften, anfangs immer in Berbindung mit ben Ich pulten genannt, urfprünglich eine eigentliche Wurfmaschine bezeichnen bas beweist die griechische Benennung λιδοβόλος, πετροβόλος bei bis IX, 41, 8. V, 4, 6. VIII, 9, 2. XVI, 30. und der Umstand, daß bis a Julius Casar immer nur Steine und Felsstücke als Projectilien den biliften genannt werden. Später, wo die Maschinenbautunst in ebest Mage fich mehr ausbilbete, als bie Menschenfraft im Kriege von Bebeutung verlor, wurde ber Rame allgemeiner gefaßt, wie baffellem mit bem Ramen Ratapulten gefchiebt, cf. Lipf. Poliorc. III, p. 141. u 1598. Ant. und fur die Unterarten besondere Benennungen erfunden, wie benn namentlich ber onager an die Stelle ber alten Balifte trat. ben hellenen mar die Bedeutung ber Kriegemaschinen erft feit bem me bonifchen Zeitalter recht fichtbar geworden, und es ift befannt, wir mentlich die Belagerung von Tyrus durch Alexander, fpater die Belm rung von Rhodus durch Demetrius Poliorcetes, cf. Plut. Dem. 21. Lut Ruf. IV, 7-21. die ungemeinen Fortschritte der Dechanit bei ben beim beurfundete; die Romer fernten die furchtbare Birfung bes Geffe guerft bei ber Belagerung von Sprafus tennen, wo Archimebel mandern 1200 Pfund fcwere Steinmaffen auf die Schiffe ber Belagen schleuberte, cf. Polyb. VIII, 7., mabrend fonft 360 Pfund bas grifte wicht mar. cf. Lipf. 1. l. p. 153. Bie allgemein verbreitet die Inc. bung bes Gefchuses war, mag man baraus erfeben, bag Gcipie bit Eroberung von Zarraco, einem Baffenplat ber Rarthager, 120 Ramalin von größerem Umfang und 281 fleinere fand, größere Baliften B, fleinere 52. cf. Liv. XXVI, 47. Auch lernen wir ihren mannigfachen fcon bei ber Belagerung von Sagunt kennen. Liv. XXI, 11. Der bie Romer felber damals wenigstens noch keinen allgemeinen Gen von biefen furchtbaren Werkzeugen ber Zerftorung machten; ber and in vineae und testudines ichienen von größerer Birtung. cf. Liv. XII & Selbst noch bei Cafar finden wir die Anwendung ber Burfmafdin mi feltener als man nach ben Fortschritten ber Kriegstunft erwarten felt. cf. Eaf. B. G. VII, 80 ff. und B. Civ. II, 2. 11. 14. 16. noch Maffilia fielen burch bie Birtung bes romifchen Gefduses. Im ben Raifern bagegen bilbete fich mit Ginführung ber ftebenden bern bie Rriegetunft immer weiter aus, fo bag wir bei feber Legion eine ! fprechende Bahl Burfgeschüße finden, Lac. Hist. III, 23. u. 29., welcht nicht nur bei Belagerungen sowohl von den Angreifenden ale ben theibigern, fondern gang wie gewöhnliches Feldgefdus gebraucht weite of. Tac. Ann. I, 56. XV, 1. Hist. III, 23., wo wir beibesmal bie Baim und Ratapulten beim Schlagen einer Brude angewendet finden, cl. IV, 23., wo bie Baliften ben übrigen tormentis entgegenfteben; wif fie fonft häufig unter biefer Benennung mitbegriffen find, Tac. His 18 71. Ann. II, 6. 81. IV, 49., wo wir das Gefdut ganz wie die Batton auf einem agger aufgestellt finden; wie benn die Bereinigung einer grie Angabl Gefduge gur gegenfeitigen Unterftugung icon bei Polphing mer tommt, IX, 41, 8., ber folde antife Batterien Bedorriders nennt. beutlichften zeigt bie Bebeutung ber Gefduse ber Ausspruch bes Antes Primus: advectis tormentis machinisque vim victoriamque nobiscunier mus. Tac. Hist. III, 20. Mit welcher Kunft bie verschiedenen Buff founge damals verfertigt wurden, mag man aus Bitruv. X, 16-16 ff feben. Eine noch funftlichere Art beschreibt Ammianus Marcelling in Stewart 1882 Stewech. ju Beget. IV, 22. p. 264. Und es ift befannt, wie beforkt bie Rriegstunft bes griechifchen Raiferthums zugleich mit Benntant in roben Barbarentraft eine febr ausgebreitete und genaue Renning in

Kriegsmaschinen verband, welche sich bis ins Mittelalter fortpstanzte, and bei ben Feldzügen ber Sobenftaufen in Italien gegen biefelben in Anwendung gebracht wurde. Was nun die eigentliche Struftur der Ba-listen betrifft, so beruht dieselbe auf den Gesegen der angewandten Dehanit und läßt fich auch nur innerhalb biefes Gebietes volltommen beutlich nachen. Gelbft Zeichnungen, wie fie Lipfius und Stewech. bieten, tragen gur Berbeutlichung wenig ober Richts bei. Die hauptwirfung berelben beruhte auf ber Elasticität ber angespannten Strice aus Saiten; paher biefe vorzugsweise von den Sehnen und Darmen gewisser Thiere per von Haaren gedreht wurden. cs. Beget. IV, 9. cs. Polyb. IV, 36, 3. Bum Spannen felber brauchte man entweder Winden, oder Raber, oder eine Art Flaschenzug und fonstige Sebel. Die Bervolltommnung ber Dachine zeigte fich barin , baß mit bem geringften Aufwand von Denfchenraft und Menichenleben die furchtbarften Wirfungen erreicht wurden, wie venn fehr bebeutende Maffen über eine halbe Biertelftunde weit geschlen-vert wurden. cf. Lipf. p. 154. Bur leichtern Bewegung rubte die Madine auf Radern ober auf Walzen. Wir wollen zur Berbeutlichung eine per ausführlichten Beschreibungen mittheilen, welche aus ber Zeit bes Theobofius uns die Maschine in ihrer höchften Bollendung zeigt, wo fie con nicht mehr eigentlich Burfgefdus war, fondern eber an Birtung einer ungeheuern Urmbruft gleichtam. Es wurde ein eiferner Bogen über einer Röhre, worin ber Pfeil läuft, befestigt, und die daran befestigte Sehne, welche mit einem eifernen haten angespannt wird, schnellt ben Pfeil mit ungeheurer Kraft gegen ben Feind. Die Sehne wird übrigens icht burch Menschenhande gespannt, sondern vermittelft einiger Raber, velche burch Menfchen getreten werben. Die Balifte felber wirb, um vie Geschoße höher ober niedriger zu richten, burch eine Schranbe gestellt 1. f. w. Das Uebrige ift unwefentlich. Die Befchreibung bei Ammian. XXIII, 4, 1., welche im Befentlichen mit biefer übereinstimmt, enthalt in bem Einzelnen mehrere Dunkelheiten, über welche vergl. Naft romische Rriegsalterthumer S. 110 ff. und baselbst die Zeichnungen von Folard ind Silberschlag. [Gerlach.]

Ballus (Balens), eines ber von Zephyr mit ber harppe Pobarge

rzeugten Pferde, bie Achilles vor Troja hatte. Iliad. XVI, 149. [H.]

Ballanstra, Ort in Obermössen, Itin. [P.]

Ballnris war ein Fest, das in Cleusis und Athen bem Demobon, bem Sohne bes Releus, gefeiert wurde. Befych. n. o. 28. Aus per Art und Beise, wie Athenaos (IX, p. 406. D.) von bem gefte spricht, eben wir, daß er schon nichts Genaues barüber wußte. [M.]

Baλλισμοί, s. Pantomini und Sallatio.

Baineum (Pl. Balneae, seltener balnea, ursprünglich balineum, priech. βαλανείον), Bad, Babeort. Das Baben war ein bei ben Alten heils durch die größere Bärme des Elima's, theils durch die Rücksichtung ihre Befundheit des Rörpers gebotener Gebrauch, dessen verständige Unwendung früherhin eben fo viel zur Erhaltung jener leiblichen Frifche ind Tuchtigkeit beitrug, als späterhin bie ausschweisende Benutung gur Berweichlichung und zur Entnervung mitgewirft hat. Und die Sellenen iun, ben Drientalen in Sitte nud Lebensweise, wie in climatischen Bersältniffen näher stehend, scheinen auch hierin mehr den Gebräuchen des Rorgenlandes gefolgt zu sein. Waschen, Baden und Reinigung des körpers, schon vielfach durch religiöse Sayungen geboten, gehörte zu ven nothwendigsten täglichen Berrichtungen, und so finden wir schon in ven altesten Zeiten außer dem Baden in Flüssen und im Meere, was ich von selber versteht (Athen. l. 19. Theore. Idyll. XIX, 21. Hom. Od. 7, 95. 217.), Bafden vor und nach ber Mahlzeit (Od. III, 464. V, 48.
11.) und Baben, felbst im warmen Wasser, nach jeder größern An-trengung, namentlich nach bestandenem Kampfe, wie dieß mythisch schon

burch bie bekannte Fabel angebentet wird, bag Minerva bem Berrules ein warmes Bab gezeigt habe. Diese warmen Baber tamen nun allerbings fpater immer mehr in Gebrauch, tros bem, bag eine gefunde Symnaftit bas Baben in Stuffen jum Gefes erhob, wie in Lacebamon. Dennoch ift in hellas niemals in bem Grabe bas Baben Gegenstand bet Luxus und Mittel ber Sittenverberbniß geworben, wie in Rom; wie bem namentlich die öffentlichen Baber erft im zweiten Jahrhundert fcheinen n Aufnahme gekommen zu fein; baber fie auch gewöhnlich außerhalb ber Stabte angelegt wurden. cf. Athen. l. 10. Das Baben im Saufe, in Bannen und Beden (ασαμίνθοις) blieb auch noch später bie gewöhniche Sitte. cf. Phavorin. s. v. βαλανείον. Pollux Onom. X, 17. Athen X. an Es blieb ben Romern vorbehalten, biefe naturgemage, in biant fcer Sinfict fonft wohlthatige Gitte bis jur furchtbaren Unnatur ju fi gern, und ein Beforderungemittel ber Gefundheit jum Bebitel ber and fcweifendsten Sinnlickkeit umzugestalten. Ursprünglich freilich war but Baben, namentlich in warmem Baffer, weniger bei ben Romern ublich, als bei ben Griechen. Denn wie Seneca Ep. 86. ergablt, babete mm anfange nicht alle Lage, fonbern Urme und Beine mufch man taglic, insofern fie burch die Arbeit beschmust worden waren, aber man baben fich nur an ben Rundinen. Wann die öffentlichen Baber aufgetommen feien, ift nicht gang ficher; fcwerlich vor dem erften punischen Kriege, infofern boch folche Gebaube einigen Unfpruch auf architettonifchen Sonnt machten. Babrend bes zweiten punifchen Rrieges und unmittelbar nes bemfelben, mahrend welcher Beit bie frubere ftrengere Lebensweise fo vielt Beranberungen erlitt, finden wir bas. warme Baben icon unter ben Gewohnheiten ber Bequemlichkeit, wenn auch bie öffentlichen Baber namentlich weit von ber Elegang ber fpateren Beit entfernt waren. Die Aebilen führten bamals die Aufficht über biefe Anftalten, Seneca l. l., und wachten über die Reinlichkeit fo wie über eine angemeffene Temperatur. Die Babehanfer waren zwar von Stein aufgeführt, aber hatten nur fpatis Licht, bie Banbe maren mit gang gemeinem Stud befleibet; bas Baffer felbft war trube, nicht felten tothig; turg es waren Ginrichtungen bes Bedürfniffes, nicht bes Lurus. Damit ftimmt überein ber geringe Roftenbetrag: bas Bab toftete einen quadrans, und leute vom Stande, me mentlich Frauen, befuchten nur felten biefe öffentlichen Baber, wenn fe nicht, wie bie Schwefter bes Clobius, Rebenabsichten hatten, baber fe auch ben Beinamen Duabrantaria erhielt. of Cic. pro Cael. 26. gehorte ein eigenes Bab, welches bie Alten Lavatrina ober Latrina nam ten, Ron. III, 131. ju einem wohleingerichteten Saufe, und Pallabius & R. R. I, 40. gibt eine fehr flare Anweifung, wie ein folches Bab ang legen fei; in bemfelben waren Borrichtungen fowohl jum warmen ale ge talten Baben, gu Dampfbabern, wie gum Schwimmen. Inbeffen at biefe Einrichtungen erhielten vorzuglich in öffentlichen Babern eine weit größere Ausbehnung, wie auch eine bestimmtere Rorm, baber bei ber Befdreibung ber Baber biefe vorzüglich ins Auge gu faffen find. Diefe fann man theile aus ben febr genauen Befchreibunger ber Alten bei Sitrub. V, 10. Lucian in seinem Ίππίας ή βαλανείον. Plin. Ep. II, 17. V, 6. Statine Silv. I. 5. Martial VI, 42. Sibon. Apollin. Ep. II, 5. und Seneca Ep. 51. 56. 86. erfennen, theils aus ben porhandenen Ueberreften römifder Baber fich verbentlichen, unter welchen befonders bie vor viergehn Jahren entbeckten Thermen in Pompesi und bie schon feit langerer Beit bekannten romischen Baber in Babenweiler, sechs Stunden von greiburg im Breisgau, endlich auch bie bei Bofingen im Aargan aufgegrabe nen romifchen Baber Auszeichnung verdienen. Die Ginrichtung eines folden öffentlichen Babes war nun im Befentlichen etwa folgende: Das Babhans war gewöhnlich mit einem freien Plate umgeben, wo fich ein Porticus befand, wo bie, welche auf bas Bab warteten, auf und

bgingen, und eine Exebra, ein mit Banten verfebener Plat, jum Aus-Rhen; auch mogten bier bie Gclaven ber Babenben warten. on Eswaaren fanden hier ebenfalls einen paffenden Platz; ob anch Schausieler und Poffenreifer bier ihre Runfte getrieben, ift fur bie fpatere eit nicht unwahrscheinlich, aber auf teinen gall ein constanter Gebrauch. Beim Eintritt in das Bad felbst gelangte man zuerst in das Apodytorium, as Audleibezimmer, welches mit einem Unctorium (άλεοπτήρεον) \* in Berbindung ftand. Die Kleider gab man den zur Beaufsichtigung angeellten Knaben (capsarii, Dig. l. 15.) in Berwahrung, wodurch fedoch Diebstahl teineswegs ganz verhindert wurde. Plaut. Rud. II, 3. 51. Ca-ull. 30. Dieses Zimmer, gewöhnlich mit einem Mosaitfußboden, einer ewolbten Dede und Malereien an ben Banben, ift größtentheils mit teinernen Banten eingefaßt, jum Sigen für bie fich Austleibenben. Dit iefem fant in Berbindung bas frigidarium ober cella frigidaria, bas Bimmer zum talten Bab, in welchem fich eine ober mehrere Bertiefungen efanden (βαπτιστήρια, piseinae), welche mit Stufen zur Seite und überall net Marmorplatten belegt, geräumig und tief genug waren, um bas Schwimmen zu gestatten, baber bieß auch natatorium genannt wurde. Die piscinae waren natürtich von fehr verschiedener Grofie, 3. B. in Dompeji ift es etwa 13 Just lang, in den Babern Diveletians 200 Just areg und halb so breit. Uebrigens scheint zuweilen das eine der Wafferecten mit lauwarmem Waffer angefüllt gewesen zu sein, so daß tein beonderer Raum für diesen 3wed anzunehmen ift. Das topidarium namonberer Raum für biefen Zweck anzunehmen ift. ich, welches man für lauwarme Baber bestimmt hielt, war blos ein ervarmtes Zimmer, wo man fich falbte, ehe man ins beife Bab flieg. F. Celf. do R. M. 1. 3. 4. Diefes Zimmer wurde burch Robleuberten ervarmt, und war ebenfalls mit Banten umgeben. In baffelbe begab man ich offendar gurud, wenn man ans bem heißen Babe flieg, um burch frufenweisen Wechsel ber Temperatur ben Körper an die außere Luft zu gewöhnen. Der wichtigfte Ranm, wenigstens in fpaterer Beit, war bas caldarium, welches vorzugeweise jum Schwigen bestimmt, auch sudatio ober assum (bas trodene Schweißbab) hieß. Hier ruhte zuerst ber Fußboben auf fleinen Pfeilern, bag unter bemfelben bie Barme von ben Feuerungsplätzen aus fich verbreiten konnte; diese Art Fußböden bieß zuspensurae. Auch die Wände waren gewöhnlich hohl und durch Röhren wurde die Wärme aus den hypolausten in die Zwischenräume geleitet. In bem caldarium befand fich bas Laconicum; barunter ift mahriceinlich eine tuppelformige Erhohung über bem Boben in einer Rifche ju verfteben, welche mit bem Sppotauftum in unmittelbarer Berbindung ftanb und eine Art Schwisofen barftellte, welcher aber mit einer Rlappe (clypeus) verschloffen war, durch beffen Aufziehen und Herablaffen die Temperatur gefteigert ober vermindert werden konnte. Go icheint alfo ber 3wed bes aconicum zu fein bas fonst erwähnte ad flammam sudars, Suet. Aug. 34. und Cels. 1. 3. ungi et sudare ad ignem, d. h. ein Schweißbad burch Annaherung namentlich einzelner Theile bes Rorpers an bie burch gener erhipte guft. Das labrum bagegen war ber talte Bafferbehälter, in weldem man nach bem beigen Bafferbabe eintauchte. Es hat baffelbe in Dompeji etwa 8 guf im Durchmeffer, und ift nicht über 8 Boll tief. In der Mitte ift eine metallene Röhre, aus welcher, wie es scheint, das talte Baffer heraussprang, um fo mit Leichtigfeit ben gangen Rorper gu überftrömen. Am entgegengesetten Enbe bes caldarium befand fich bas beise Basserbad, alveus genannt, von der Korm des marmornen Wasser-

<sup>\*</sup> Das Elaso diosor scheint vielmehr eine kleine Belle zum Ausberahren ber Sals ben, Strigeln, Handrichen und anderer bahin geborigen Geräthschasten gewesen zu sein, wie sich auch in der Lhat in den Babern von Pompesi ein kleines Gemach der Unt in der Rabe des anodurches findet.

behaltere, beffen lange in Pompeji 15, die Breite 4 guß betrug. Die Liefe war wenig über 2 fuß und noch burch Stufen getheilt. Dffenber war hier Sitte, im Waffer zu figen, was auch die fcrage Richtung ber nordlichen Seitenwand zu beweifen scheint. Das heiße Baffer ftromte unmittelbar aus dem über dem Feuer hangenden Reffel durch Rohren in ben Behälter ein. Scholue endlich hießen ber freie Raum zwischen ben Bafferbehältern und der Band, wo die, welche noch zu baden gedachten oder der Unterhaltung wegen das Bad besuchten, standen oder soften. V, 10. scholas autem labrorum ita sieri oportet spatiosas, w cum priores occupaverint loca, circumspectantes reliqui recto stare persint. — Endlich Babewannen für Einzelne, um besonders ein beites Bafferbad zu nehmen, hießen solia (solla). cf. Fest. ed. Lind. p. 242.— Aus ben angegebenen Einrichtungen im Junern ber Baber geht auch fon jum Theil hervor, wie bas Bab selber benugt wurde. Richtig ift ben Anbern bereits bemerkt worden, bag bie Gebrauche beim Baden weit mehr ben im Morgenlande und jum Theil in ben russischen Dampfbaben bestehenben Gewohnheiten abnelten, als dem gewöhnlichen 2Bafferbete bei uns, bieß läßt fich icon aus bem bekannten Bers bes Lucilius ichließen: scabor, subvellor, desquamor, pumicor, ornor, expilor, pingor. Ret. I, 202. Es wurde alfo ber Körper nicht nur burch bie Warme bes Beffere gereinigt ober von ber Ermubung befreit, fondern namentlich burch Reiben, Schlagen und Bearbeiten von ben Fauften ber Babefnechte (of. Seneca Ep. 56.) murbe ben Gliebern bie Belentigfeit, ben Sehnen die nothige Spannfraft, ben Nerven und ben hautgefäßen die vorige Thatigfeit wiedergegeben, so daß die Babenden neugestärft die Babeanstalt verließen. Dag babei Galben und mobiriechenbe Baffer viel mitwirften, bag namentlich noch eine Menge cosmetischer Mittel in Anwer-bung gebracht wurden, verfteht fich von felbft. Dabei wurden febr viele Gefäße ale Bertzeuge gebraucht, welche man faft in allen romifchen Bibern findet, befonders eine Menge verschiedengestalteter Galbenflafchen, welche Pollur namhaft macht, I, 10. (gutti, ampulla olearia). Bum Beat-beiten ber hant bienten bie strigiles (ξύστρα, στλεγνίς), cf. Jub. Sat. III, 262., und eine Menge Heiner Bangen jum Ausrupfen ber Saare, Scherren jum Befchneiben ber haare und Ragel, und was bergleichen mehr ift. Der reichfte Toilettentisch ber neuern Zeit mochte hier taum eine gleiche Mannigfaltigfeit von Inftrumenten bieten. Daß nun aber fo wie in ber Einrichtung ber Baber, fo in ber gangen Lebensweise in benfelben bie Prachtliebe und Ueppigfeit ber entnervten Raiferzeit Bieles andern mußte, liegt in ber Ratur ber Sache. Alfo nicht genug, daß die toftlichften Marmorarten jum Schmud ber Banbe und Fußboben benügt wourden, bag man felbft bie gewölbten Deden mit Marmor tafelte, bag bas Labrum aus toftbarem Glas ober Alabafter verfertigt wurde, bag die Sahne, aus benen bas Baffer floß, von Gilber verfertigt waren, wurden Canten und Statuen in ben Babern aufgestellt, wurden Bafferfalle über Marmerftufen angelegt, murben felbft Ebelfteine jur Bergierung angewendet, fo baß Seneca fagen tann: Eo deliciarum pervenimus, ut nisi gemmas calcare nolimus. Allerdings war biefe Pracht mehr in Privatbabern als in öffentlichen üblich, und Martial nennt namentlich vier, Rpigr. V, 70, 4. cf. II, 14, 11., welche fich burch ihre Elegang auszeichneten, wogu usch bas von Statins gefchilberte Bab bes Etruscus tommt. Aber auch in öffentlichen Babern werden die prachtigen Ginrichtungen gerühmt, fo bie Baber bes Agrippa, bie er bem Bolle vermachte, Dio Caff. LIV, 29., wie er schon als Aebil bem Bolte bie freie Benugung ber Baber burch ein ganges Jahr gewährte, Dio XLIX, 43. Dazu tamen fpater bie viel iconeren Thermae Neronianae, Mart. VII, 35., bie Thermae Titi, Mart. III, 20, 15., die Thermae Diocletianae und viele andere. cf. Andr. Baccius de Thermis veterum in Thes. Gronov. V. XII, p. 295. 3m Gebrauch ber

Saber herrschte, wie leicht zu erwarten, früher bas kalte, später bas eiße Bab vor, nur daß man zur Stärkung der Nerven auch nach dem eißesten Bade den Leib mit kaltem Wasser übergoß, Petron. 28. Mart. I, 42. Später steigerte man die hise der Bäber fast die zu dem Grade es stedenden Wassers, Seneca Ep. 86. nihil mihi videtur jam interesse rdeat dalneum an caleat. Ceis. I, 3. servens dalneum, cs. Colum. I, 1. otidianam cruditatom lacopicis excoquimus, Juv. I, 143. Diese Unnart ward noch durch das wiederholte Baden gesteigert, indem manche dreisis viermal ins Bad stiegen, cs. Baccius l. l. p. 325. Daher statt der egesmäßigen Badezeit, welches die achte oder zehnte Tagesstunde war, Nart. III, 36. und X, 70, 23., schon früh am Morgen und selbst des dachts gebadet wurde, cs. Lamprid. Alex. Sev. 24.; daher noch die Menge ampen, welche man in den Bädern gefunden hat, nicht nur zur Erleuchen der verstellen Gänes. ang ber bunteln Bange, fonbern auch ber Babegimmer felber bienten. 50 wurden bie Baber immer mehr recht eigentlich ber Mittelpunkt eines ang in finnlichen Genuffen aufgehenden Lebens, und es vereinigten bie pater erbauten ungeheuren Thermen des Diocletian fast Alles, was zur rhohung des Lebensgenuffes beiträgt. Man erkennt theils aus ihrem twifange, theils ans ben verschiedenartigen Gebauben, Plagen und Borichtungen, daß fie nicht nur zur Stärkung und Erhaltung ber Gesund-eit, nicht blos zur angenehmen Unterhaltung vor, während und nach bem Sabe bienten, sondern daß fie recht eigentlich das ganze Leben des Men-hen mit all seinen Strebungen und Wünschen umfaßten, und daffelbe usfüllen follten. Also abgesehen von der Pracht im Innern des Babes Ther, welche schon bemerkt wurde, vereinigte es namentlich in feinen imgebungen alle Unnehmlichkeiten eines ber Pflege bes Leibes und ber erheiterung des Gemüthes gewidmeten Lebens. Die oben erwähnten orticus und Exedras (Saulenhallen und Rubesite) nahmen hier einen beit größeren Raum ein; außer ihnen werben Schattengange erwähnt Platanones) mit Apftis, bedectten Raumen, ju beren Seiten Blumenbeete Pratundles int Aylto, debetten studiet, au often Stiden Leibesübungen Bohlgerüche verbreiteten; ferner stadia zu allen möglichen Leibesübungen zit Pläßen für die Zuschauer; kurz es wurde nichts vermist, was zu inem wohleingerichteten Gymnasion gehörte. Denn wie schon früher urch angemessene Leibesübungen, namentlich durch das Ballspiel, sich ir das Bad vorzubereiten Sitte war, Horat. Sat. I, 6. 25. Baccius p. OG., so hat die states Zeit dieß in ein förmliches System gebracht, das tit Alles durch Runft erfest murde, was fruberbin eine einfache und aturgemäße Lebensweise von felbft erreicht hatte. Aber anch ber geistigen Benuffe warb nicht vergeffen; icon horaz bemerkt, baß zu feiner Zeit Boxlefungen von Gebichten (recitationes) in ben Babern gehalten wuren , Sat. I, 4, 75., fpaterbin versammelten fich in ben Thermen wie in en griechischen Gymnafien, Rhetoren, Philosophen, Sophiften und geildete Manner aller Art, und wenn auch Bibliotheten nicht eine gewöhnche Zierbe ber Thermen waren, wie man falfchlich aus Seneca de ang. an. c. 9. hat schließen wollen, so ist gewiß, daß die Bibliotheca lpia in ben Thermen Diocletians aufgestellt war. Bopisc. V. Probi c. Usus autem sum praecipue libris ex bibliotheca Ulpia, aetate mea in ermis Diocletianis. Also bursen wir mit Recht barans schließen, daß d bas literarische Leben, so weit es ber Deffentlickleit angebort, in Ehermen repräsentirt war. Runftgenuffe aller Urt, namentlich sce-foe Darftellungen, verstehen fich nach bem Gesagten von felbft. cf. accine l. l. c. V. p. 305. und von ben Reueren: 28. A. Beffer Gallus, mische Scenen aus der Zeit Augusts. Thl. II. S. 10-64. Bgl. ben rtifel Bajae. [Gerlach.]

Balea (nach Münzen Municip. Balsa Felix), Stadt in Lusitanien, Tavira, Mela III, 1. Plin. IV, 35. Itin. Marc. Herael. Ptol.

sevar. Rav. [P.]

Balolo, Ort ber Cektiberier gwischen bem j. Borja und Maken.

Stin. Ant. und Geogr. Rav. [P.]

Baltous (in der Mehrgabl gewöhnl. baltea, Coorfe), querft ba Gurtel über ben Suften jum Festhalten bes Gewandes ober jum Comb bes Unterleibs (Gil. 3tal. X, 181.), befonders aber ber leberne Beigurtel ober bes Schwertgehang ber Golbaten (quos baltous ambit., 3m. XVI, 48.) und als foldes gewöhnlich über der rechten oder ber linken Schulter getragen, je nachdem das Schwert auf der liuken oder rechten Seite hing (Stewech. zu Beget. de ro. mil. 1, 20. p. 28.). Birg. den VIII, 459. XII, 940. Serv. zu Aon. V, 312. Istor. XIX, 33. Duineil. Instit. XI, 3, 140. Ueber den Eworsie der griech. Herven. H. IV. 132. XI, 234 ff. XX, 414. und zu diesen Setellen Herven. Gewöhnlich wer bestehnen mit allerhand Schwarzsung mit Matchilaten auf Gewöhnlich wer ber balteus mit allerhand Schmudwert, mit Metallbleden, oft aus Sun pber Gold (Barro do l. l. IV, 24., vgl. Birg. XII, 940.), unter ben flofern mit Ebelfteinen (herobian. V, 2, 4. Trebell. Pollio Gallion. 2. 16. Bopisc. Carin. 17. Salmas. ad script. hist. aug. II. p. 246. Casaud I p. 88.) verziert. — Die Architectonik bebient sich bieses Ausbrucks für bie Polftergurten (b. polvinorum) am ionischen Capital, Bitruv. III, 3.; f. Columna; und für bie breiten Gange Geatopaca, praecinotiones, Bitm. V, 3.), woburch die Sigftufen im Theater abgetheilt werben, Textal & spect. 3. [P.]

Baltie, f. Abalus.

Balyra, Rebenfluß bes Pamifus in Deffenien, ftromt burd bie Rempclarische Ebene, Paus. IV, 33, 4. [P.]
Bambalto, f. M. Fulvius B.
Bambyce, s. Hierapolis.

Banabe, Ort im fühlichen Defopotamien, am Euphrat. Wol. Jest

Bemiabe. [G.]

Banden, Stadt in Mauritania Tingitana, am schiffbaren Aufe Snbur (jest Sebu). Bon Angustus wurde eine Colonie hierhergeichist, welche ben Namen Balentia Banasa erhielt. Plin. H. N. V, 1. Pinl. Itin. Ant. Geogr. Rav. [G.]

Bannetia , Stadt Calebonieus, am Lod Erne (Mannert), Ptol. [P.] Bandobene , bei Ptol. Odardafarda, Lanbidaft am Choaspes eba Chose (jest Raimeh), nach Strabe XV, p. 697. zweichen bem indifden Cancafus und bem Imaus, nach Ptol. ju Sogbiana geborig. [C.]

Bandritum, Drt ber Genonen in Gall. Lugbun., 1. Bonnard der

Pontigmy, Tab. Pent. [P.] Mandusia, f. Sabinum.

Bantana, Stadt in Sifp. Bactice öftlich von Corbuba, j. Baunel,

Muniturne ober Baniari, ein gattlifter Bolleftamm in Den tania Tingitana und in ben auftogenden Strichen von Cafarienfis. Bin. H. N. V, 1. Ptol. [G.]

Mamixamosmes (Bareloperic, Diod. Sic. III, 43.; Baxueloparic, Agatharch. de rubro mari p. 58.; Mrassupareic, Ptol.), jagdliebandt Bolf auf der Westlüste von Ausdia felix, in der Rechbarfcast der Bo

umbeni. [G.]

Bantin, Stadt Apuliens in walbiger Gegend am Bulturgebirge (horat. Od. III, 4, 15. Rantini saltus), j. G. Maria bi Bange. Sis. XXVH, 25. Plut. Marcell. 24. Die Einwohner Bantini bei Blin. HI. 11. [P.]

Bαφά, **f.** Pheiditia. Bay.o., f. Acetabulum und Obiscapor.

Baphyras, Fluß in Macedonien, Pauf. IX, 30, 4., f. Helicon. [?.] Baptae, f. Cotys. Cotyte.

Baptama, f. Bagistanus.

Baquates, f. Baccuates.

Barkoe, 1) Geehafen an ber Bestäste von Borberindien (bei Stol. Βακάφη) an ber Mündung eines Flusses (nach Ptol. des Baris), urch welchen er mit ber Stadt Relcynda (Ptol. Μελήνδα, Plin. gens locanidon) in enger Berbindung ftand. Er gehörte, wie Nelcynda felbst, um Reiche des Pandion und war der Hauptstapelplas des Pfessers von ottonara (Cochin). Plin. H. N. VI, 26. Arr. peripl. mar. erythr. p. 31. Otol. Rach Mannert und Rennest das jetzige Varcelore. — 2) Insel im inus Canthicus (Meerbufen von Cutch), Ptol. Bon ihr beift im peripl. nar. erythr. ber gange Deerbufen Barace. Steph, von Byjang verlegt

iese Insel irrig nach Gebrossen (vgl. Barygaza). [G.]

Baratha (auch mit t, tt und tth geschrieben), Stadt in Lycaonien, wischen Joonium und Thana. Ptol. Tab. Peut. Hierocl, Jest Bore

90. Lucas). [G.]

Barathra, sumpfige Gegend zwischen Pelusium und bem mons Ca-Diod. Sic. I, 30. XVI, 46. Strabo XVI, p. 760. Steph. Byz.; ius. . Sirbonis lacus. [G.]

Βά ρα θρον, [. "Όρυγμα.

Barba, Ort in Sisp. Baetica, nordweftlich von Anticaria, Itin. ant. [P.]

Barba, γένειον, πώγων, ύπήνη. Der Bart, welchen die gefittetften Boller ber Gegenwart als ein laftiges Accefforium ber Mannbarfeit berachten, galt bei ben Alten, und namentlich ben Griechen, vielmehr als in Burbe verleihender Somud bes reifen mannlichen und Greifen-Alters. Epictet. Dissert. I, 16, 13. Lucian Cyn. t. II. p. 546. Freilich pflegen unch in einem füdlicheren Clima, wie bas Griechenlands, Kopfhaar und Bart einen schoneren Buche zu haben und ber Norden wird nicht leicht inen fo vollen, lodigen und icon geworfenen Bart hervorbringen, wie vir ihn 3. B. an ben Statuen ber griechischen Philosophen feben. Bindelm. 2B. III. G. 49. (Der fpigige, feilformige Bart, mit welchem mannliche Figuren auf alteren Denfmalern und namentlich Bafen erfchei-nen, ift nur eigenthumliche Form bes alten Kunftftple und berechtigt eben fo wenig ju einem Schluffe auf bie wirkliche Eracht, als bie zierlich gebrehten Boden und die Schwalbenfdmange ber Gemander). Daber lieg man benn nicht nur ben Bart um Rinn, Lippen und Bangen machfen (πωγωνοτροφείν), onbern ibm and biefelbe forgfaltige Pflege angebeiben, wie bem Sauptpaare. Dieß ist schon in den Kunstdarstellungen der homerischen Helden, wie Agamemnon, Menelans, Ajax, Ulysses (obgleich sich bei Homer nur etwa Andentungen, wie nolide piereur, lliad. XXII, 74. XXIV, 516. und erwären pereiddes augt pereide, Odyss. XVI, 176. sinden) so allgemeine Regel, pag man banach bie Griechen von ben Barbaren unterfcheiben und 3. B. ben fog. moribondo foon am Stutbarte als Relten erfennen fann. Freilich mußten Stamm und Ortsverschiebenheit, Stand und individueller Tharakter mannigfaltige Abweichungen in der Barttracht bedingen (f. Schweigh. ad Athen. IV. p. 143. Bachsmuth hellen. Alt. II, 2. S. 35.) and die Künftler haben den darin liegenden Ausdruck, wie bei Feststellung der Götter-Joeale, so auch bei den erft spät nach dem Leben gear-Wan vgl. z. B. die Buste Solons bei Bisconti Iconogr. Gr. pl. 9. mit denen Lycurgs pl. 8., oder die Plato's pl. 18. mit denen des Antisthenes pl. 22. und Chrysipp. pl. 23. — Im Allgemeinen aber galt ein ftarker, voller Bart, πώγων βαθύς ober δαούς als ein Zeichen mannlicher Tuchtigfeit. S. Die Fronie bei Ariftoph. Thesm. 33. — Durch Alexander ben Gr. wurde es üblich — was früher, wenn es auch nur theilweise geschab, immer Spott und Tabel erfuhr — ben Bart zu scheren, wie aus-brüdlich Chrysipp. bei Athen. XIII. p. 565, sagt. Als strategische Bor-sichtsmaßregel führt es Plut. Thes. 5, an. Dieser wohl aus dem Oriente Panjy RealsEncyclop. that are negatively in 67 and bear and

und Acgypten entlehnten Sitte blieben auch feine Rachfolger treu und feit ihm ericeinen nicht nur ihre Bildniffe (mit wenigen Ausnahmen, wie Philipp V. und Perfens, Bisc. pl. 40., Ptolemans Philabelphus auf bem berahmten Cameo-Gonzaga, Mus. Odesc. I. pl. 15. Bisc. pl. 53. Meyer Abbild. 3. Kunfig. t. 14. Dun. Dentm. a. R. t. 51. n. 226. a.) fonbern auch die der Dichter, wie Menander, Postdippus, und selbst Philosophen wie Aristoteles (f. Bisc. I. p. 187. pl. 20.) bartlos. Sonst behielten die Lesteren gewöhnlich die frühere Sitte bei und die Affectation., mit welcher bis in fpate Beit befonbere bie ftoifchen Aretalogi biefes Met bangefdild zur Schan trugen, hat zu mehr als einem Spruchworte, wie in nerword copec, nerwordopia pedecopor of nocci, Beranlaffung gegeben. Plut. de Iside et Osir. 3. Lucian. Demon. t. IV. p. 381. Gen. IX, 2. Jacobs ad Anthol. Gr. Animadvv. II. P. 2. p. 425. Seinb. 3. Bor. Set. I, 3, 133. — Daß auch bie Romer in früher Zeit ben Bart nach feinen maturlichen Buchfe trugen, ift nicht nur ber übrigen Gitte gemaß mit burch geschichtliche Angaben erwiesen (Liv. V, 41. Cic.-p. Coel. 14. Bel. Manut. und Grav. 3. Catil. II, 10.), sondern es ift une auch bas Jak 45. St. genannt, in welchem zuerft P. Ticinins Mana einen tonser aus Sicilien nach Rom brachte. Barro R. R. II, 11. und Plin. VII, 54. fest himm, bag Scipio Afric. maj. ber Erfte gewefen fei, ber taglic fo habe icheeren laffen, radi (Ropfhaar und Bart). G. beffen Bilbniffe bei Bisc. Icon. Rom. pl. 3. Icon. Gr. pl. 56. Bgl. Gell. III, 4. folgten bie Deiften biefem Beifpiele (eine Ausnahme macht g. B. Marins, Bisc. pl. 4.), und bie Bildniffe fowohl aus bem letten Sahrhundert bet Republit, ale ber Raifer bis Sabrian erfcheinen faft burchgangig bartles. Das inbessen in den niebern Standen das Raffren nie allgemein gewesen, bas lehren nuter andern die Reliefs der Columna Trajana (f. Picanefis Practiw. t. 20. 21.) und Anspielungen wie bei Mart. VII, 95. XII, 59. Da mochte es benn hie und da gar unsaubere Barte geben. Mari. a. a. D. Julian Misopog. p. 338. C. — Wenn auch jugendliche Köpfe, z. V. ber bes Rero, Scult. della Villa Borgh. St. V, 29. zuweilen bartig vortommen, so können sie im Alter vor bem solemnen Ablegen des Barts (bardam ponoro) gedacht werden. Indessen gab es wohl auch gegen des Ende der Republik und im ersten Jahrd. junge, stugerhafte Leute, welche ben Mart nur theismeise schonen, nder zu besondert zietlicher Karre ver ben Bart nur theilweise schoren, ober zu besonders zietlicher Form verschneiben ließen. Das sind die bene bardati, Eic. Catil. II, 10. und vielleicht auch die bardatuli, ad Att. I, 14. 16. p. Coel. 14., obgleich dabri auch an den vorher genannten Fall gedacht werden kann. Deutlicher ik eine Stelle Mart. VIII, 49., wo jemandes Bart tonsa, rasa und vulszugleich genannt wird. Sonst ließen die höheren Stände nur in luctu der Bart wachsen, und die darba promissa gehörte ganz eigenklich zu des habitus sordidatorum. S. vorzügl. Liv. XXVII, 34. und Drakend. 3. II, 23. V. 41. VI. 16. Wenn auch ans früherer Zeit. wo die Sitte des Rate V, 41. VI, 16. Wenn auch aus früherer Zeit, wo bie Sitte bes Bartfoerens noch nicht aufgetommen war, bas barbam promittere ber re erwähnt wirb, wie von Liv. a. a. D. und Dionyf. Salic. VI, 26., wie muß man es entweber auf ben squalor überhaupt beziehen, ober es ift ein Anadronismus, wie fie Schmud und oratorifder Con oft herbeigeführt haben. In wiefern nun barin ber Ausbruck ber Erauer und Aug-friedenheit lag, tonnte bie barba promissa felbft gur Jujurie weiten, and es führt Ulp. Dig. XLVII, 10, 15. S. 27. unter ben Sandlungen, gune ad infamiam alicujus funt, unter anbern an: si ad invidiam alicujus vesto lugubri utatur aut squalida, aut si barbam demittat vel capillos summi-Man hat babei an gatte gu benten, wie Cic. in Vatin. 13. rigt. Das Berfahren bes tonsor war nun eben ein breifaces: tondendo, redendo, vellendo; baber bie Frage bes vongene: mos de neiew; Plut. de garre 13. Bgl. ben Art. Coma. Im ersten Falle (ber tonsor gab übrigens wie bei uns bemt zu rasirenben ein Tuch, bei Plut. duobberor, bei Plant. Capt

l, 2, 17. involuces, um) wurden die Haare nicht glatt von den Hank Deggefchoren, fondern verschnitten. Das ift es, was Plant. a. a. D. eunt: per pectinom attondere, obgleich es bort nicht nothwendig auf den Bart bezogen werden muß. S. überh. Becker, Galins I. S. 330. Bel. Bant bezogen werden muß. S. überh. Becker, Galins I. S. 330. Bel. Bantng. Eruf. 3. Suet. Caes. 45. Es geschab dieß zwar auch mit dem Reser, μάχαιρα, μαχαιρίς, κουρίς, oultor, aber auch mit den Scheere, μάχαιρα, forsex, axicia. Poll. H. 32. (vgl. X. 140. Arisophicalan. 848.). Plant. Curc. IV, 4, 22. Wart. Vil, 95, 12. S. Bettig. S. Verents of Arthel Co. H. B. 4, 74.4. Bei dem sieniste. Sab. II, S. 62. Jacobe ad Anthol. Gr. II. P. 1. p. 171. Bei bem eigend ichen Rafiren, toper, radoro, rasitaro, hieß bas Inftrument toper, navaula, ein Sheermeffer, bas ber tongor eben fo wie bei und in einem Etuf erwahrt hielt, & ήνη, ξυροθήνη, ξυροδόνη, Aristoph. Thesm. 220. Post. IL, 2. thoca. Petron. 94. Endlich ließ man fic auch mit kleinen Jangen, co-xodificor, volsollas, wenigstens an manchen Stellen, die haars and aufen, vollere. Manche, welche bem Deffer fic nicht unterwerfen wolle en, vertilgten auch ben Bart burch gewiffe azende Salben, psilothran, var. S. Soweigh. 3. Athen. t. VII. p. 43 f. Meinete, Menandr. p. 376. Der Lag, an welchem ber Romer fich jum erften Male ben Bart abnahmen ließ, barbam ponore (viell. auch xar' etoxiv, barbam oder barbaoriam facere. Salmas. ad Lampr. Heliog. 31. Burm. ad Petron. 73.), galt für einen Festtag. August gab ein großes öffentliches Gastmahl. Dis Cast. XLVIII, 34.- Nero und Elagabal trieben es noch ärger. LXI, 19. LXXIX, 14. Das abgeschnittene Haar pflegte man einer Gottheit zu weißen, wie Mero bem Jupiter Capitolinud. Bgl. Stat. Praef. ad Silv. ib. III. Lipf. Exo. ad Tacit. Ann. XIV, 15. In einem bestimmten &bensjahre geschah es natürlich nicht. August that es im 24sem. 3. Weine a. a. D. Caligula im 20sten J. am Tage seines tirocinii. Suet. Cal. 16. — Hadrian war der Erste, der sich den Bart wieder wachsen ließ, um die Muttermäler im Gesicht zu verdergen. Spart. 26. Julian. Caes. p. 311. Die Cass. LXVIII, 15. Nach ihm wurde dieß wieder sehr gewöhnlich, und die ganze Reihe der Kaiser die Constantin d. Gr. erscheint in Büsten und auf Münzen wieder bartig, nur daß nach Elagadal man wieder einen Aheil des Backenbarts schor. Visc. Icon. Rom. III. p. 48. 181. — Bgl. noch: Hotomann. de darda in kitsei Lex. t. I. Ferrarii Eleota II, 12. Sahr. Lunii de cama l in Gruteri Lamp erit t. IV Gewill Sieseler Sadr. Junii de coma l. in Gruteri Lamp. crit. t. IV. Camill. Gilveftr.

ad Juven. IV, 103. n. A. in Fabricii bibl. ant. genannte. [Bk.]

Barbalissus, bei Ptol. Warbartssus, bei Joan. Mal. Chron.

XVII, p. 462. ed. Bonn. falfchlich Βαρβαισισσός, Caftell am rechten Ufer bes Enphrat in ber Lanbschaft Chalpbonitis in Sprien (fpater ju Emphratesia ober Angusteuphratensis gehörig), Ptol. Tab. Pent. Procop. bell. Pers. II, 12. Geogr. Rav. Rach ber Notit. Imp. or. lag eine Reiterfchaar baselbst. Juftinian ließ es neu befestigen, Procop. do aodif. H, 9. Bei Abulfeba , wie noch jest , Bales. [G.]

Barbana, fluß in Alprien aus ben bebifchen Bergen, fließt burch ben Labeatis-See, barauf öftlich an Scobra (Stutari) vorüber, und bilbet mit ber westlich an Scobra vorbeitommenden Claufula den Driundes-Fluß, j. Bojana, Liv. XLIV, 31. [P.

Bardari (barbaria), paepago. mit welcher Benennung bie fpatere Beit Robbeit ber Sitten und Unmenschlichkeit bezeichnete, bezog fich urfprunglich nur auf bieSprache und bebentet einen fremb-, welfch-rebenben (wahrfcheinlich verwandt mit pageis). Daher heißen bie unartifulirten Tone ber Bogel βάρβαροι bei Arift. Aves 200.; ebenbeswegen beißen bie Rarer βαρβαρόφωνοι und bei Berob. VIII, 135. von benfelben γλώσσα βάρβαρος. Somit ist Strabo's Urtheil XIV, p. 662. Cas.. "oinas de ro pagpagor naragyac ક્રાંતરફ્રામગંદિવા ούτως κατ' φνοματοποίων έπι των δυσεκφάρως και σκί<del>ηρως κα</del> reaxies dadoivrer" als burchaus richtig angufeben, und offenbar haben in bemfelben Sinne bie Aegyptier alle anbers rebenben Bolfer Barbaren genannt, Berob. II, 158., wie benn auch Pinbar Isthm. V, 20. Diss. wein βάρβαρος ούτε παλίγγλωσσος perbindet. Inbeffen diefe ursprünglich von der Sprache ausgehende Benennung erhielt balb einen weitern Umfang; bem ba jebes Bolt auf einer gewiffen Stufe feine Bollsthumlichteit als ber Magitab ber Menfcheit überhaupt geltenb machen will, fo gefellte fo balb zu bem Begriff bes Frembrebenben eine gewiffe Geringschatzng, besonders wenn mit fold einem Bolle eine feindselige Berührung funt-fand, wie dieß bei ben hellenen, ben Perfern gegenüber gefcab; bein biefe vorzugeweise bie Benennung Barbaren erhielten, jumal ba ju ben fremben Ibiome bas Bewußtfein verschiebener Abstammung, Sitte, Glade und gewiffer Grundgefühle bingutam. Scharfer murbe biefe Beneunung ausgeprägt burch bie immer mehr fich entwickelnbe und ins Bewußtfen tretenbe Eigenthumlichfeit aller Zweige bes hellenifden Stammes, we burch gleichzeitig mit einem eblen Rationalgefühl ein ftolges Berabfeber auf fremde Bolfer immer berrichenber murbe. Die Berrichaft endich hellenischer Runft im Morgen - und Abendlande , und bag Bellas als be Baterland ber geiftig veredelten Menschheit angesehen wurde, mußte moch wendig die Barbarei ale ben Gegenfag berfelben hinftellen, fo bag bie felbe gleichbedentend mit Unmenfolichfeit , Robbeit , Granfamteit wurte. Bei ben Romern hat biefes Bort gang bie gleichen Stufen ber Entwid Rein von ber Sprache brancht es Plantus, wenn er lung burchlaufen. fagt: Plautus vortit barbaro, Asin. Prol. II. und fo neunt er felber, gang griechischer Borftellungsweise fich anschmiegend, ben Ravius einen poeta barbarus, Mil. Gl. II, 2, 58.; ebenso Doib Trist. V, 10. 37. barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli, und fo lagt Livins die Maccoonier, Actolier und Afarnanen fich felber ben alionigenis und barbaris gegen-überftellen, Liv. XXXI, 29., und in ahnlichem Sinne braucht es felbit Cicero, Cic. Brut. 74. vom Fehlerhaften ber Rebe. Ebenfalls gang in griechischem Sinne werben Perfer und Phonicier Barbaren genannt, cl. Freund. s. v. \(\beta, \gamma, \) jum beutlichsten Beweis, wie mit ben 2Borten auch Borftellungen eines Bolles sich auf ein anderes verpflanzen. Spater, als die Romer die Ueberzengung gewonnen, jugleich mit dem Baterlan ber Sellenen auch bie bellenische Runft nach Rom verpflangt ober bud eigene Erfahrung übertroffen zu haben, of. Cic. Tusc. I. init. Hor. Ep II, 1, 156., waren fie, die früher felbit unter bem Ramen Barbaren begriffen waren, ebenfo freigebig mit diefer Benennung gegen andere Bil ter, wie früher die hellenen. Bur römischen humanitas bilbete die immnitas und barbaria ben Gegenfat, ohne bag bie Beziehung auf bie Sprake fich verlor, wie benn Cicero paffend beibe Begriffe vereinigt: neque tan barbari lingua et natione illi, quam tu natura et moribus, Verr. II, 4,50. So wie also die Griechen Perfer, Aegyptier, Carthager, Thracier, im alle Richtgriechen Barbaren nannten, fo fpater bie Romer mit Ausnehme ber hellenen alle Bolfer, welche griechifch-romifcher Cultur fremb blieben und burch eigenthumliche Sprache und Sitte einen Gegenfat zu berfelben Dilbeten. So kann es geschehen, daß dasselbe Bolt aus der Classe der Barbaren, in die es früher gehörte, heraustrat; wie z. B. den Römen gegenüber den Griechen geschah, und wie dasselbe Gallier und Hispanier von den Römern ersuhren. Daß diese Benennung später vefouders an den Bölkern germanischer Stämme und auf den Bölkern jenfeits bes Euphrat haftete, erklärt sich einfach daraus, daß namentlich die erstem sich klandhaft der Namenischung widerleten und beide kalledie in in fich ftandhaft ber Nomanistrung widersetten, und beide beständig in feindlicher Berührung zu den Römern standen, of. Thes. Gr. L. Kdit. Paris. Vol. II. p. 119. F. Roth über Sinn und Gebrauch des Wortes Barbet.

Grotefend in Erfc und Gruber Encycl. T. VII. p. Kürnberg 1824. 64. [Gerlach.]

Barbaria, f. Azania.

Barbariana, 1) Ort in Sifp. Baetica unweit bes j. Aimena be a Frontera, Itin. Ant. — 2) Ort ber Antrigonen in Hip. Tarrac., j. Araviana, Itin. Ant. [P.]

Barbarium . Borgeb. in Enstanien (bas Prom. magnum bes Dela II, 1.), j. Cap Espichel, Str. 151. Ptol. Bgl. Tzschutte zu Mela III,

3. p. 18. [P.]

Barbata, ein Beiname ber Benus bei ben Romern nach Gerb. gut Birg. Aon. II, 632. cf. Suid. s. v. Appodien. Auch Macrob. Saturn. III, 83. erwähnt eine bei den Cypriern befindliche bartige Bilbfäule der Benus, wo fie in weiblichen Gewandern, aber mit mannlicher Geftalt bargeftellt war, ale eine Art von Mannweib, eine Borftellung, bie wohl erft fpa-tern Zeiten angehört. Bog Mytholog. Br. 2. 283 ff. [H.] Barbaeto, Anführer ber haustruppen bes Gallus Cafar, wurde

an diesem zum Berrather, nahm ibm, von Conftantius II. gefandt, zu Pettovium in Roricum ben Purpur ab und führte ihn nach Iftrien in Die Stadt Pola (Fiannona) als Gefangenen, 354 n. Chr. Ammian. XIV, 11., vgl. XVIII, 3. Später wurde er an des Silvanus Stelle Feldherr des Fuß-volls, Amm. XVIII, 3. XVII, 6., vgl. XVI, 11., tämpfte im J. 357 n. Chr. mit Julian gegen bie Deutschen, handelte aber, als ware er ein Freund berfelben, aus Reid gegen Julian ober nach geheimer Inftruction. Amm. XVI, 11., vgl. Liban. or. 12. p. 273. (ed. Par. 1627). 3m J. 359 n. Chr. warb er er auf bes Constantius Befehl enthauptet, ba er in Folge eines Briefs feiner Gemahlin an ihn in Berbacht tam, als ftrebe er nach dem Throne. Ammian. XVIII, 3. [Hkh.]

Barbatus, Beiname ber Horatii und Valerii Messalae. Barbesula, Stadt und Fluß (j. Gnabiaro) in hifp. Baetica an ber Rufte nordlich von Calpe, Erummer. Plin. III, 3. Mela II, 6. Ptol. Marc. Heracl. Geogr. Rav. [P.]

Barbitant montes, f. Arabis.

- **Barbiton** , f. Lyra:

Barbosthemes, ein Berg jum Thornar-Gebirge gehörig, öftlich von Sparta, Liv. XXXV, 27. 30. [P.]

Barbucallus (Joannes), wird als Berfaffer von eilf Epigrammen in der Griechischen Anthologie (Anal. III, 11. ober III, 232. ed. Lips.) genannt. Da eins biefer Epigramme auf die Zerftörung von Berntus fich bezieht, fo muß ber Dichter jedenfalls um 551 n. Chr. gelebt haben, ober auch noch früher, da das vierte bieser Epigramme einen gewissen Spnesius Scholasticus, der die Schlacht bei Berytus (um 540) mit-machte, besingt. S. Jacobs Commentt. in Antholog. Graec. T. XIII. p. 867. [ B.]

Barbula, ein Beiname ber Aemilii.

Barca, Stadt in Cyrenaica, 100 Stadien vom Meere entfernt (Scylax), ursprünglich Sauptwohnsitz eines libyschen Romadenstammes, ber Barcaei (bei Ptol. Barottae); beren Pferbezucht bei ben Alten so berühmt war, daß sie behaupteten, Neptun felbst habe sie barin unterrichtet rusmit war, das sie begaupteren, Reprun jelogt sabe sie barin unterrimter und Minerva habe ihnen gelehrt, die Pferde an dem Wagen zu lenken (Steph. Byz. v. Bagnaios öxos). Als Arcesilans II. in Cyrene herrschte (um 560 v. Chr.), ließen sich dessen Brüder, Perseus, Zacynthus, Aristomedon und Lycus (nach Steph. Byz.), mit denen er zerfallen war, in Barca nieder und legten hier den Grund zu einem eigenen Staate, der nicht-nur im Stande war, den Cyrenäern die Spize zu bieten (Herodot IV, 160.), fonbern ihnen auch ben westlichen Theil von Eprenaica, von ben Garten ber hefperiben an, entriß (Schlar, herobot IV, 171.). Ums Jahr 510 eroberten bie Perfer auf die Bitten ber Pheretima, ber Bittwe

Arcefflans III., ber in Barca ermarbet war, Die Stabt Barca burd 24, und verfesten eine große Bahl ber Einwohner nach Bactrien, wo ke einen neuen Ort Barca grunbeten. Rur bie Battiaben und bie am ben Morbe bes Arcefilaus unfoulbigen Ginwohner blieben jurud (Derobot IV, 164. 167. 200mff.). Bon ba an find bie Schickfale ber Stadt uns mbe kannt. Als die Ptolemäer Cyrenaica befagen und ben bisberigen fiefer von Barca (Scyl.) unter bem Ramen Ptolemais vorzüglich begunfigten, jogen fich bie griechtschen Einwohner von Barca nach biefer Stabt an Barca fant fo febr, daß Strabo XVII, p. 837. und Plin. H. N. V, 5. mr ben frühern hafen ber Stadt unter bem Namen Barca verflehem und baf biefer nur zu ben fünf Stabten ber Pentapolis gerechnet wurde, wit bas alte Barca, bas von ben nomabifchen Ummohnern wieder eingememmen gut fein fcheint, bie burd ihre verwuftenden Streifereien im romiffen Beitalter fich furchtbar machten (Birg. Aen. IV, 42.: lateque furentes In-Dennoch hat in ber neueren Geographie ber Rame Barca bie sa Cyrenaica und Pentapolis ganglich wieder verbrangt. Die Ruinen bei Stadt, jest Merbejeh, beschreibt Pare voy. do la Marmarique, la Cyrénaique etc. S. 174. [G.]

Barcani, Barcanii, Bolf in Parthieu, an ber Granze von for canien. Etefias bei Diob. Sic. II, 2. Steph. Byg. Als Aftrages we Cyrus befiegt war, erhielt er nach Ctefias bei Ljeges Chik. f, 1, 87 f. (vgl. Photius LXXII, S. 5.) Die Statthalterfchaft über biefes Ball (Juffin. I, 6.: maximae genti Hyrcanorum). Bu ber Armee bes Deriet Cobomannus ftellten bie Barcani 2000 Reiter und 10000 Dr. ju 30 (Curt. III, 2.). Reichard fest fie an bie Ofifeite bes cafpifchen Meeres in bie Gegend ber Balcan-Bai. [G.]

Barcas, f. Hamilcar B.

Bareino (Colonia Faventia Julia Augusta Pia Barcino Infot., Bagniror Ptol.), Stadt der Laletaner in Hifp. Tarrac., j. Bauelsna (fo schon Asthie. Cosm. Geogr. Rav.), nicht groß (Mela II, 6.), eber in reicher und angenehmer Gegend, mit einem trefflichen Safen (Avien. or. marit. 520.). Bgl. Plin. III, 4. Aufon. Epist. XXIV, 68 f. Orof. VII, 143. 3t. Ant. Paulus de Cens. Digest. L. tit. 15. [P.]

Bardaci, f. Vardaci.

Barderātes, Stadt in Gall. Cisalp. am nördl. Abhang bes Abs

min, j. Barbi (Reich.), Plin. III, 5. [P.]

Bardesames ber Gyrer, von heeren (ad Stodaei Rologg p. 18. nol. Fabric. Bibl. Gr. IV. p 247. nol.) und Andern unterschieden we einem andern Bardesanes, welcher ber Babylouter beift, und etw hundert Jahre nach bem Gyrer, unter Beliogabalus und Alexander Cem rus gefest wirb. Allein es wird fich biefer Unterfchied nicht fest baten laffen, ba es vielmehr weit wahrscheinlicher ift, bag unter beiben einer und berselbe gemeint ift, ber in bie zweite Salfte bes zweiten Inbunderts n. Chr. fallt, und zu Ebeffa, jedenfalls etwas vor 154 geborn. auch vor bem Ende biefes Jahrh. nicht geftorben ift. S. Sahn am gind a. D. Sect. I. p. 2. 14 ff. Gine Schrift über bas Schidfal (Thei in niene), in ber Form von Dialogen abgefaßt, fall er bem Raifer & Stomines Berns bei feinem Aufenthalt in Sprien überreicht haben. Da B. ein Chrift war, fo lagt fich wohl ber Inhalt und Die Tenbeng ber Schrift vermuthen, aus welcher Ensebins Hist. Ecol. IV, 28. (vgl. Praepar. Evang. VI, 10.) ein langeres Bruchstud erhalten hat, bas aus in bie Samulung von 3. C. Drelli (Alexandri, Ammonii Plotini, Bardamnis et Gemistii de fato quae supersunt, Turici 1824. 8.) p. 202. ange nommen ift. Sie mag wohl jum Theil gegen die im Drient berrichen Sternbeuterei und abuliche Anfichten gerichtet gewesen fepn. Außerbes wird ihm eine Schrift über Indien (Ynouvipaca) beigelegt. Wir befiete barans noch ein bappeltes Bruchftut, bas eine bei Porphyrins de absinV. S. 17. p. 355. éd. Jacob. de Rhoer, welthes über bie indischen Weisen; ie hier in zwei Claffen zerfallen, die Bradmanen und die Samander, ch verbreitet, bas anbere ans beffelben Porphyrius Schrift über bie ator bei Stobaus Kologg. I, 56.; es ift barin fogar von einem Gattesrtheil durch bie Bafferprobe bie Rebe. Gewöhnlich wird B. unter bie prifchen Gnoftiter gezählt, und hat als folder, fo wie überhaupt als tirchenlehrer, namentlich als hymnenbichter ber fprifchen driftlichen Lirche fich ein großes Aufehen gewonnen. Bardesanes gnostious, Syrbrum rimus hymnelogus. Scr. Augustus Hahn. P. I. Sect. I. et II. Regiomenti .81**9.** 8. [B.]

Bardi, Baedon Go nennen griechische und romifche Schriftfteller Baral, Bacco. So nennen griechische und römische Schriftfeller vie geheiligten (Amm. Marc. XV, 9. Kuhages, d. i. 16apiā.) Sänger der Jallier, welche die Krieger ins Feld begleiteten und ihre Thaten verderrlichten, Poston. bei Athen. VI, 12. p. 246. IV, 13. Strudo 197. ducan. I, 449. Ammian a. D. Ihr Justrument war eine Art Lyra, vahrschich mit fünf Saiten bespannt, Poslux Onom. IV, 9. Auch die Vermanen hatten solche Helbensänger, wenn auch nicht unter demselben Kamen; sie frierten z. B. den Arminius, Tac. Ann. II, 88. Bgl. Gorm. 3.

S. Reynisss über Trubten und Trubtensteine, Barben und Bardensischer. Mathe 1802 lieber, Gotha 1802. [P.]

Bardines , f. Chrysorrhoas. Barditus (fo bie beften hanbschriften bei Lac. Germ. 3.), ber taube, umpf branfende Schlachtgefang ber alten Denifchen, ans beffen Lonen ie ben Erfolg bes Rampfes ahnen zu tonnen glaubten, Sac. a. D., und ben, seiner machtigen Wirkung wegen, in ber Folge auch die Romer bei ich einführten. Rach ber Aehnlichkeit thierischer Laute naunten Spatere vieses Schlachtgeschrei, und ben Schlachtruf überhaupt, barritus, Beget. lo ro milit. III, 18. Dieser Barbarensang (baher auch barbarisum ge-nannt, Festus s. v.) begann mit halblantem Gemurmel und schwoll in nrchterlichem Crescendo ju bem Lofen ber Brandung an Felsufern an, ritu fluotuum cautibus illisorum, Amm. Marc. XV, 12. XXVI, 7. XXX, 7. Bgl. Gerlach zu Tac. a. D. [P.]

Bardo nennt Liv. XXXIII, 21. eine Stadt in Sifp. jenfeit des Ebro hne nabere Bestimmung. [P.]

Bardali (auch Bagdinfrai, Bagdiales, Str. 155. 162.), 1) ein luffe anisches Bolt füblich am Durins, vielleicht bie Varduli bes Plin. III, 3. IV, 20. — 2) Stabt in Apulien an ber Rufte, im Mittelalter Baro-

um, f. Barletta, Lab. Pont. [P.]
Bardylis, nach Theopomp. ap. Cic. Off. II, 11. ein illyrifder Rauver, nach Hellad. Befant, ap. Phot. p. 530. a. 36. (ber ihn Boddullie iennt) zubor ein Röhler, nachher Felbherr ber Illyrier, von Diob. XVI, l. König genannt. Als Phifipp ben macebonischen Thron bestieg, hatte B. nicht wenige macebonifche Stabte inne; Philipp entrif fie ihm wieder. Diob. XVI, 4. Rach Lucian. Macrob. 10. war B., als er mit Philipp ampfte, fcon 90 Jahre alt. Bahricheinlich ift baber ber Schwiegervater ves Konigs Pyrrbus von Epirus (Plut. Pyrrh: 9.) ein Rachkomme des jenannten Barbylis. [K.]

Barea, Stadt ber Baftuli in Sifp. Tarrac., aber noch zu Baetien

Baréa, Stadt der Bastult in His. Latrac., aber noch zu Baetick zerechnet, j. Bera, Plin. III, 4. V, 1. Ptol. Geogr. Rav. (Baria). [P.]

Baréa Soramus, wahrscheinlich Servilius B. S. (da seine Lochter Servilia hieß, Lac. Ann. XVI, 30.; soust sindet sich ein Qu. Marcius darea, Cos. 779 d. St.), war cos. designatus 805 d. St., 52 n. Chr. unter Claudius) und ohne Zweisel eos. sussectus in dems. J., vgl. Lac. inn. XII, 53. Später, unter Pero, war er Proconsul in Asien, mid dermehrte als solcher durch Gerechtigkeit und Eiser in der Berwaltung den Has des Kaisers, den er schol zuwer als ein angesehener und rechtigkeiter Manu sich ungezogen hatte. Tac. XVI. 23., val. 21. Die LXII. 26. chaffener Mann fich angezogen hatte, Tac. XVI, 23., vgl. 21. Dio LXII, 26.

Er ward im 3. 65 n. Chr. burd ben Ritter Oftorins (Torins) Sebint der Freundschaft mit Rubellius Plantus (f. b.) angetlagt und auferba bes Berbrechens beschuldigt, aus ehrgeizigen Planen Die Gunk in feim Proving fich erichlichen gu haben. Tac. XVI, 23., vgl. 30. Balb nachte ward and seine Lochter Servilia angeklagt, weil sie Geld an Name gegeben habe, die sie in der Sache ihres Baters befragt hatte. Tat. III 30.; etwas verschieden Dio a. D. Bater und Lochter wurden pusik vor den Senat gestellt, vgl. Lac. 30. 31. Gegen Soranus sprakt Zeuge P. Egnatius Celer, ein stoischer Philosoph, Client und publi Lehrer des Soranus. Lac. 32. Dio a. D. Juvenal. III, 116. Crund von Nevo reichlich belohnt, Tac. 32. (vgl. aber Hist. IV, 10. Die L. Shol. ju Juvenal. I, 33.), mabrend ein anderer Benge, ber für Gnm fprach, verbannt ward, Lac. 33. Dio a. D. Goranus und feine Lit wurden jum Tobe verurtheilt, und bie Art bes Todes ihnen freigeft Tac. Dio a. D. [Hkh.]

Barentinus, kl. Fluß in Bruttium, ber sich bei Cosentia mit in Erathis vereinigt, Jornand., j. Arcente (Reich.). [P.]
Bargasa, Stadt in Carien, zwischen Enidus und Halicarnasus bem innerften Bintel bes ceramischen Bufens. Strabo XIV, p. 656. Sink Byz. Mungen. Bei Ptol, findet fich eine Stadt Baerata im Jum

Cariens zwifden Amyzon und Magnefia. [G.]
Bargasus (Baeyacoc), Sohn bes hercules und ber Barge, 188 bem die farifche Stadt Bargafa ben Ramen hatte, und ber von bei De phale Sohn, Lamus, vertrieben wurde. Steph. Byz. s. v. Bagrase [1]

Bargiaris, unbet. Ort in Afturien, Ptol. [P.] -

Bargulum, epirotifche Stadt bei Liv. XXIX, 12. in unbefinnte

Barguell, Bölferschaft im j. Catalauien (Sifp. Tarre), 110 Mdert um Sagarra, Polyb. III, 35. Liv. XXI, 19. 23. Steph Bit (?)
Bargylia ober Bargyliae, Stadt in Carien, in bem innim Bintel bes vom Prom. Posidium und ber Stadt Mundus begränztn im Bargylieticus (sinus Jasius bei Mela I, 16. und Plin. H. N. V, 29.), in ben Cariern Arduros genannt. Polyb. XVI, 11. Liv. XXXVII, 17. Sind XIV, p. 658. Ptol. Steph. Byz. Philipp III. von Macedonien hielt bis 197 v. Chr. befest (Polyb. XVII, 2. Rxc. de virt. et vit. p. 69. d. Con. Liv. VVIII 22 Gron. Liv. XXXII, 33. 35.), wurde im Frieden aber von ben Rim gezwungen, bie Befatung jurudzugieben, worauf burch P. Lentulat & Stadt für frei erklart wurde (Polyb. XVII, 31. Exc. legat. 9. Liv. XXII 30. 35. 39. Plut. Flamin. 12.). Silber- und Rupfermungen mit un Muffchrift Bagrodigtow. In ber Rabe lag das heiligthum ber Die Eindyas (17/5 Apriaidos 17/5 Kirdvados), beren Statue, obgleich stereiem himmel stand, nie vom Regen benett wurde (Straba XIV, p. 18. Polyb. XVI, 11.). — Die Bargylietici campi bei Plin. H. N. V, 31., ber Maanber burchftromt, ehe er in Carien eintritt, tonnen auf bei

Bargylus (Bagyvlos), ein Freund des Bellerophon, von Pierserfchlagen; nach ihm nannte Beller. Die farische Stadt Bargyla.

Byz. s. v. [H.]

Bartitumum , Ort in Dalmatien, nach Reichard j. Bertice, 34. Pent. [P.]

Baris, f. Veretum. Marts, 1) Stadt in Visibien, Plin. H. N. V, 42. Ptol. Sind. Not. eol. Mungen. Jest Isbarteb. Arunbell in Friedenbergs Junifür Land- und Geereisen Juli 1836. S. 272. Eine Stadt Sparta, wife Reichard, nach Mungen von Sagalaffus mit ber Aufschrift Ausburg. ) Fluß in ber landschaft Limprica in Indien, f. Baraco. — 3) i. q. An-

onia turris. [G.] Baris, ein Ruberschiff, bessen sich bie Aegyptier auf dem Ril be-ienten; seine Beschreibung f. bei Herob. II, 96. Bgl. Propert. III, 10,

[P.]

**Barlum**, Stadt der Peucetier in Apulien, j. Bari, ein Municiimm, Cac. Ann. XVI, 9. Bei Horat. Sat. I. 5, 97. piscosum. Str. 83. Plin. III, 11. Ptol. Cab. Peut. Jtin. Ant. Geogr. Rav. (Steph. Bachtroof?). [P.]

Barnacia, unbet. Ort ber Carpetaner in Sifp. Tarrac. Ptol. [P.]

Barnichios, f. Enipeus.

Barsa, fl. Inselim fretum Gallicum, Gers, Jt. Ant. Marit. [P.]

Barsalium (Ptol. Βαρζαλώ), Stadt am Euphrat in Armenia minor, wischen Melitene und Samosata. Tab. Peut. Geogr. Rav. [G.]

Barsine, 1) Darius Lochter, s. Statira. — 2) Tochter des Artaagus; Alexander zeugt mit ihr einen Sohn Hercules (s. b.). [K.]

Barygāza, Stadt in Indien, nicht weit vom sinus Barygazenus j. Bai von Cambay) am Namadus, so Ptol.; Arr. peripl. mar. or. eennt ihn Λαμναίος (j. Nerbudda), 300 Stadien vom Aussiusse desselben. Die Einwohner trieben starten Harden Mandel mit indiscen Produkten und Kabris. Die Einwohner trieben ftarten handel mit indischen Produkten und Fabriaten, sowohl zu Lande über Bactrien, als zur See nach Arabien und gaten, sowohl zu Lande über Bactrien, als zur See nach Arabien und er Ostküste von Africa. Der Eingang in den Fluß war sehr schwierig, veßhalb einheimische Lootsen die Führung der Schiffe vom Eingange in en Busen an übernahmen. Ptol. Arr. peripl. mar. or. Jest Barvatsch. Teophanus von Byzanz nennt Barygaza iunischen Tedewoias zwe opsöden Aranzung, wie er auch die indische Insel Barace (f. oben Barace 2) als verrasische Insel anköhrt. edrosische Insel anführt. [G.]

Basabocates, Bollerschaft in Aquitanien bei Plin. IV, 33. um as jepige Bazas; wie Udert vermuthet, ift ber Rame aus Vasates und

ocates entstanden, s. b. [P. Batanaea.

Basariron li bon opoc, Gebirge an ber füblichen Granze von Dberlegypten, zwischen Spene und Berenice. Ptol. In der Nähe lagen Dahrscheinlich die Castra Lapidariorum der Notitia Imperii. Ueber die afelbft gebrochene Steinart ift viel gestritten. Sie murbe von Einigen unfern Bafalt, von Anbern für unfern Riefelschiefer ertlart. Refertein, ber biefe Frage fehr ausführlich in ben "Beitragen zur Geschichte ind Renntniß bes Bafalte" befprochen hat, balt ben Basanites aber mit roßer Bahrscheinlichkeit für ein Hornblendgestein. [G.]

Βάσανοι und Βασανισταί, f. Tormenta.

Baoxarla, f. Fascinum.

Bancatis, Fluß in Sogbiana. Er entfpringt nach Ptol. auf ben omebischen Bergen und ergießt fich in ben Jaxartes (Gir Darja). Die reueren Geographen, auch Reichard in ben fl. geogr. Sor. S. 347., rklaren ihn aber für ben Bachichab ober Basch bes Mittelalters, ben Bentsch (Punch) ber neuen Charten, ber in ben Drus (Dejihun) fließt. [G.]

Bast, unbek. Ort ber Castestani in Hisp. Tarrac. Ptol. [P.]
Bastama, Stadt in Riederpannonien, Ptol. Ad Basanto T. Peut.
Bassantis Geogr. Rav. Nach Reich. Ruinen bei Botaicza. [P.]

Bassantis Geogr. Nav. Nach Reich. Ruinen ver Votateza. [r.]

Basileia, Spiele, die sich an die Berehrung des Trophonios bei Lebadeia auschloßen, welcher den Beinamen fausteils führte. Sie werden unch Trophonia genannt, waren aber unter diesem Namen erst nach der Schlacht bei Leuktra als bödtisches Gesammtsest eingesetzt. S. Pollux I, 37. Bgl. Bachsmuth hellen. Alterthumsk. II, S. 164. [M.]

Basileia, nach Plin. XXXVII, 11. der Name, welchen Timäus der Insel Abalus (s. d.) des Pytheas gab, was aber mit IV, 27. nicht stimmt,

wonach Pytheas selbst eine ungeheure Jusel, drei Tagfahrten vom Use ber Scythen entfernt, Basilia nannte, dieselbe mit der Baltia des Iemphon von Lampsacus; hier schwemmen die Wogen den Bernstein a. Diod. von Sic. V, 23. Jest die ostpreußische Kuste oder Samland. Swilhelm Germanien S. 328 ff. Lelewel: Pytheas und die Geogr. seinn Zeit, übers. von S. Fr. B. Hoffmann. Lyzg. 1838. 8. [P.]

Basilia. 1) Unter diesem Namen erwähnt Amm. Marc. XXX, 3. des i Basil in dessen Vähe Kolentinion eine Keste erhaute

bas j. Bafel, in beffen Nabe Balentinian eine Feste erbaute, municutum, quod appellant accolae Robur. Beim Geogr. Rav. Bacele – 2) Ort ber Remi in Gall. Belg. zwischen bem j. Prosne und St. Silen.

It. Ant. [P.]

Basilica Amyntae , in Macedonien; wohl in ber Rabe von Erin

(Mega). Procop. de aedif. IV, 4. [T.]

Basilica sc. domus ober porticus ift ber Name großer Prachtgebin. bie zu Gerichtssitzungen und Handelsgeschäften bestimmt waren. De Rame kommt von ber oroa Saoclien an ber aroea zu Athen, wo ber Aroes Baoideis Gericht hielt. Gleiche Bestimmung hatte bie breischiffige Sm am Marktplate zu Elis, in ber sich die Hellanobifen ben größten Theil w Lages aufhielten. Pauf. VI, 24, 2. Die griechischen Schriftfteller, welch von ben romifden Bafiliten fprechen, nennen biefelben balb oroai pannai, balb einfach oroai (Dio Caff. XLIII, 49.); ebenfo könnten unter da häufig erwähnten oroai Griechenlands öfter Basiliken zu versteben fen: aber ohne nabere Beffimmung läßt fich barüber nichts enticheiben. Du lateinifchen Dichtern findet fich auch ber entfprechende Rame Regia, 1.8. Stat. Silv. I, 30. In Rom gab es im 3. b. St. 543. noch teine Bal-lifen, Liv. XXVI, 27. Die erfte wurde von Cato Cenforinus am Ferne gur Seite der Curia im J. 568 errichtet; sie hieß nach ihrem Erkener Basilica Portia. Gublich hinter dem Forum in der achten Rezim lag die Basilica Sempronia, von Tiber. Sempr. Grachus erbaut; a der Oftseite des Forums lag die Basilica Opimii, von dem Conful Drimius, dem Gegner der Grachen, im J. 600 erbaut. Besonders prastivoll war die Basilica Aemilia, welche Aemilius Paullus, Conful im J. 704 auf der Nordseite des Forums nehen den Stationes Municipiars 704, auf der Nordfeite des Forums neben ben Stationes Municipiora (Gefandten-Quartier der Municipien) mit phrygischen Säulen ausstäten. Plin. H. N. XXXVI, 15. Gegenüber von dieser stand die Basilica lunan der Südwestede des Palatin, von Julius Cafar angefangen, Augustus Gollendet und zu den Sigungen des Centumviral-Gerichts kittimmt, Souet. Aug. 101. Dio Cass. XIIII, 49. Auf dem esquilinische Berg erbaute August seinen Enkeln Cajus und Lucius zu Ehren bie & silica Caji et Lucii. Dit ber zunehmenden Bevolferung ber Stadt wer bem fteigenben Beburfnig von Gerichten mußte auch bie Bahl ber 300 vermehrt werben, und auf jedem berfelben murbe eine Bafilica erim Da diese gewöhnlich die größten Gebäude auf den neuerrichteten Plien waren, so kam es, daß die Basiliken des Casar, Augustus, Nerva, Injanus und anderer auch Fora genannt wurden, s. Nardini Roma and T. I. p. 320. ed. Nibby. Auch in den Provinzen hatte jede Stadt eithrem Forum eine oder mehre Basiliken; in Pompesi z. B. steben auf einer ber fcmaleren Seiten bes forums brei von mäßiger Brofe neben Bitruv. V, 1. befchreibt die von ihm felbft in Fano erbent gur die Anlage biefer Gebaude gibt er folgendes Berhaltuf einander. Bafilica. an: "Die Breite foll nicht unter einem Drittel und nicht über die Salfu ber lange betragen, wenn andere bie Beschaffenheit bes Drie es guifft. Ift aber ber Ort von bebeutend größerer Lange, fo find an ben Ender Chalcibiten ungubringen," b. h. Borfale, beren Urfprung bem Ramma gufolge aus Chalcis ftammt. Nach ber verschiebenen Große hatten fe ein, brei ober fünf Schiffe, nebst Galerien über ben Seitenschiffen, welche burch zwei über einander angebrachte Gaulenstellungen gebildt

urben. Im hintern Theil bes Gebandes war eine etwas erhöhte halbrtelformige Tribune, wo das Gericht gehalten wurde, wahrend die gelumigen Schiffe des Bordertheils dem Berkehr der handelsleute über-iffen waren. In letzterer Beziehung können daher die Basiliken mit niern Börsen und Bazars verglichen werden. Auf einem Fragmente des Iten Planes von Rom, der im capitolinischen Museum ausbewahrt wird, It die fünfschiffige Basilica Aemilia verzeichnet mit der Eigenthümlichteit, aß brei Gaulenreihen unmittelbar vor bem halbzirkel bes Tribunals, uer dunch das mittelste Schiff hinlaufen. Diese Einrichtung mit einer weiten Saulenstellung barüber, mag besonders bei ben Centumviral-Berichten, wo bis 180 Richter (Plin. Ep. VI, 33.) das Tribunal einahmen, und gebrängte Zuschauer auf ben Galerien ftanben, ihren Zweck zehabt haben. S. Hirt Gesch. ber Baukunst Bb. 3. p. 180 ff. — In er Zeit Constantins, wo für die emancipirte cristliche Religion Tempel iöthig wurden, wußte man, in Ermanglung eigener Erfindungsfraft, eine paffendere Mufterform zu finden, als die der Basiliten. Daber vurden die alteften driftlichen Kirchen in Rom nach demfelben Plane gebaut, z. B. S. Johann in Lateran und Paul außer den Mauern jett abgebrannt), S. Maria Maggiore, S. Clemente, S. Pietro in Bincoli, S. Sabina auf dem Aventin, S. Maria und S. Crisogono enfeits ber Tiber. Außerbem mochte ber Rame Bafilica , b. b. Ronigsjaus, febr paffend erfcheinen für ein Saus Gottes, bes Ronigs ber Rorige, und fo tam es, bag biefe urfprunglich frembartige Benennung und Bauanlage auf die driftlichen Rirchen überging. Die nabere Befchreibung vieser lettern liegt außerhalb unsers Planes, und wir verweisen in dieser Sinsicht auf die "Beschreibung der Stadt Rom von Platner, Bunsen, Gerhard und Röftell" Bb. 1. p. 417-440. [W.]

Basilieus sinus, Meerbufen an der Rufte von Carien, nördlich vom Jafius finus. Mela I, 16. 17. Plin. H. N. V, 31. Jest Bai von

Gaziffu (Reich.). [G.]

Basilicus (Baoilinos), ein griechischer Rhetor aus Nicomedia, befannt als Lebrer des Apsines (f. oben S. 647 f.) aus Gadara, der in die erste hakste des dritten Jahrh. n. Chr. fällt. Basil. hatte nach Angabe des Suidas s. v. Mehreres geschrieben, was in das Gebiet der griechischen Rhetoris fällt, wie z. B. eine Schrift Περίτων δια των λέξεων σχημάτων, eine andere Περί ψητορικής παρασκευής ή περί άσκήσεως, ferner Περί μεταποιήσεως u. A. Erhalten hat sich davon Nichts. Bgl. Westermann Gesch. der griech. Beredsamt. S. 98. Not. 10. [B.]

Basilidae Sarmatae, Βασίλειοι Σαυφομάται, Βασιλικόί Σαρμάται,

f. Sarmatae.

Basilides, ein gelehrter Grammatiter zu Alexandria, wie es scheint, der mit der Erklärung der Homerischen Dichtungen sich beschäftigt hatte. Es wird von ihm ein jedenfalls größeres Bert, Περδ΄ Ομηφικής λέξιως genannt, welches Kratinus in einen Auszug gebracht hatte; s. Etymolog. magn. s. v. ἀρίξηλος. Beder das Bert selbst noch der Auszug daraus hat sich erhalten. Einen epicureischen Philosophen Basilides, den Nachfolger des Dionysius von Heraclea, nennt Diog. von Laerte X, 25. Auch ein koischer Philosoph Basilides von Scribopolis, aus dem Zeitalter der Antonine, wird genannt; vgl. Fabric. Bibl. Gr. T. III. p. 545. ed. Harles. [B.]

Basilidia, eine ber vulcan. Infeln, j. Bafiluggo bei Stromboli.

Geogr. Rav. [P.]

Bastlimopolis, ursprünglich ein zu Nicaa gehöriges Dorf in Bithynien, bas von Julianus Apostata städtische Gerechtsame erhielt und zu Ehren seiner Mutter, Basilina, ben Namen Basilinopolis erhielt. Not. eccl. hierocles p. 692. und bie von Wessel. bort beigebrachten Stellen. Der Ort lag an den Granzen ber Diocesen von Nicaa und Nicomedia,

kann also bas jehige Bilebsjik, welches Reichard bafür halt, nicht well gewelen sein, eber, nach Mannert, bas alte Mythepolis (f. b. Art.). [67]

Basilippo, Ort in Sifp. Baetica, beim j. El Bifo (Reich.). 3 Ant. Geogr. Rav. [P.]

Basilis, ein arcab. Stabtchen am Alpheus mit einem Tempel ber eleus. Demeter, ju Paus. Beit in Trummern, VIII, 29, 4. Steph. Byg. Beben Stadien bavon ber Ort Bathos, wo alle brei Jahre bie Dryfterin ber Demeter und Perfephone gefeiert wurden, ebd. 1. [P.]

Wasillis, lebte vor Dlymp. 150, voransgesest, daß es verselleift, welchen Agatharchives bei Phot. bibl. cod. CCL. p. 454. b. als Dufforscher des Drients mit Hecataus zusammenstellt, wo jedoch Bellu Baveleic aus den Mff. hergestellt hat. Er schried Irdina, aus den Angeitem Buche ein Fragment dei Athen. Ix, p. 390. B., welches ein sedentellte Glaucies dat Mich auf Arthinian aufgestellt. haftes Geprage hat. Auch auf Aethiopien erstreckten fich feine Forschungs nach Plin. H. N. VI, 29, 183. [Westerm.]
Basilisone, Lanbschaft in Armenia major, an bem linken Ufer bet

Euphrat, Armenia minor gegenüber. Ptol. Diefer Rame ift and ba Strabo XI, 521. wiederherzustellen, wo die handschriften Acoprie habet. Der Epitomator des Strabo bat (in ber ed. Bas.) Balcogreje. [G.] Basilius, ein Beiname der Municii.

Basilius. 1) ein lyrifcher Dichter, ber und aber nur baburd be kannt ift, daß in der Sammlung Anafredntischer Lieder beffen Rame (Basillov) in der pfälzischen Handschrift drei Oden, welche in den And gaben von Brund (p. 67.), von Fifther (&), Degen, Boiffonabe u. A.

abgebrudt fleben, fich beigefest findet.

2) Basilius (Baolheros), gewöhnlich ber Große genannt, und bebutch von Undern diefes Ramens unterschieden, war geboren 329 n. Efr. gu Cafarea in Cappadocien, wo er auch ale Bifchof 379 ftarb. Frube forgfaltig gebildet unter feinem Bater, ber felbft lebrer ber Berebfamieit war, bann in ben bamale noch blübenben Schulen ju Ronftantinopel und Athen, wo er mit bem nachherigen Raifer Julianus fo wie mit Gregor von Razianz, ber mit ihm von ber Zeit an fo innig befreundet war und ihm auch bie Leichenrebe (Orat. XX. Dazu tommt auch eine Anzahl Epigramme auf Bafilius) hielt, befannt warb, batte er fich zuerft in bie Stille bes flöfterlichen Lebens, für bas er eine natürliche Reigung hatte, gurudgezogen, bis er fpater baraus hervorgezogen, jum Bifchof fein Baterftadt (370) erhoben wurde und burch feine Birtfamfeit , mitten einer sehr schwierigen Lage, ein großes Ansehen in der driftlichen Richt des Morgenlandes erlangt hat. Indem wir davon hier absehen, haben wir nur seine Liebe und seinen Eiser für Wissenschaft, der sich in feinen zahlreichen, zunächst in das Gebiet der tirchlichen Literatur fallenden Schriften werall ausspricht, hervorzuheben, zumal da, was Styl und Elassicität des Ausbruckes anbetrifft, die christige Welt in diesen Schriften, inchesondere in feinen Reisen maben Wuldammarke aufmante insbefondere in feinen Briefen, mabre Mufterwerte ertanute. Baf. batte bieg befonders feinem forgfältigen Studium ber alteren claffifchen m heibnischen Literatur, gegen die ihn die Boruttheile feiner Zeit nicht blind gemacht, ju banten, und er empfiehlt baber baffelbe auch Andern aufe nachbrudlichfte bei jeber Belegenheit, namentlich in ber Rebe an Junglinge, bie fich bem Studium ber Theologie widmen; onus ar in wo beibnifden Schriftfteller ju gewinnenben Rugen, ben Baf. hauptfat in bem fittlichen Moment und in ber fittlich veredelnden Kraft biefer Autoren findet, andere Seiten, 3. B. ben Ginfluß auf Gefcmack und Bilbung, Anregung und Belebung ber geiftigen Anlagen u. f. w. minber berudfichtigend. Diefer Inhalt war es, ber icon fruhe ben Leonards Aretino ju einer lateinifchen Ueberfenung biefer Rebe bewog, welche albald und mehrfach burch ben Drud verbreitet, eine Reihe von Ausgabes

u Rom, Nürnberg, Ulm, Mainz (bei Schöffers Pfalterium 1457), Railand n. a. D. veranlaßte, die zu den altesten Denkmälern der Buchruckertunft gehören, und meift noch vor bas Jahr 1480 guruckfallen, paterer Ausgaben ber vielgelefenen und auch von Hugo Grotius (Paris. 624. 8.) wieder neu überfesten Schrift nicht zu gebenten, Die felbst in infern Tagen, bei bem bier und ba wieder erwachten Bestreben, bie clafifche Literatur als ein ber driftlichen Jugendbildung nachtheiliges Element us unfern Bilbungsanftalten ju entfernen, eine erneuerte Bedeutung gevonnen hat, die sich auch aus der wohlgelungenen bentschen Uebersehung riefer Rebe, sammt den erklärenden Bemerkungen von F. A. Ruflin Mannheim 1838. 8.) erkennen läßt. Eine andere dentsche Uebersetzung erfelben gab Uhlemann in Jugens Denkschrift ber hiftor.theolog. Gefellchaft in Leipzig (1819) Rr. III. p. 88 ff. Die übrigen zahlreichen Aeber-etzungen und Bearbeitungen in die meisten europäischen Sprachen, fo wie die Ausgaben des griechischen Tertes bieser Rede, unter benen wir zur die Ausgabe von F. G. Sturz, Gera 1791. 8. anführen, finden sich zehft den übrigen Ausgaben der Werke des Bas. (am besten von F. Garnebst den udrigen Ausgaden der Werke des Bas. (am besten von F. Garnier, Paris. 1721 ff. 3 Voll. sol.), am genauesten verzeichnet dei Hoffmann Lexic. Bidliogr. I. p. 436 ff. 444 ff. Ueber Bas. selbst und seine Werke handeln aussührlich Garnier in s. Ausg. T. III. zu Anf. Schröck Kirchenzesch. T. XIII. p. 1-220. Semler Gesch. der christl. Glaubenslehre T. III. p. 125 ff. Fabric. Bidl. Gr. T. IX. zu Anfang. J. Elias Feiser Diss, histor. theolog. de vita Basilii magni etc. Groning. 1828. 8. Basilius der Gr. nach seinem Leben und seiner Lehre dargestellt von K. R. Klose. Stralsund 1835. 8. — Noch ist zu bemerken, daß die dem Bas. früher wohl beigelegte Schrift über Grammatit (περί γραμματικής γυμνασίας) ihm nicht angebort, fondern mahricheinlich ben Dlofchopulos im 14ten Jahrh. gum Berfasser hat. S. Fabric. l. l. p. 60. 61. Ferner muß von diesem Bas. wohl unterschieden werden ber gleichnamige Bischof von Seleucia, ber in die Mitte des fünften Jahrh. fallt, und ebenfalls durch einige Reben und einige andere in bas Gebiet ber driftlichen Literatur fallende Schriften fich bekannt gemacht hat; f. Fabric. l. l. p. 90 ff.; wie benn überhaupt biefer Name in ber driftlichen Kirche bes Drients ungemein häufig vorkommt, so daß Fabric. l. l. p. 6 ff. mehr als dreißig, welche ben Ramen Bafilius fubren, jufammengestellt hat. Bir nennen hier noch: 3) Basilius Patricius, ber bie Stelle eines Praesectus Cubiculi bei bem Raiser Constantinus Porphyrogennetus (911-959) bekleidete, und wie biefer, in ber Kriegswiffenschaft burch eine Schrift Narmaxera fich bekannt machte, welche in ber alteren Ausgabe von Fabric. Bibl. Gr. VIII. p. 136 ff. (vgl. die neuere T. IX. p. 97.) abgebruckt steht. 5) Basilius Macedo, ber, nachdem er nicht ohne Berbrechen auf ben Thron bes griechischen Reichs gelangt war, fich mahrend feiner Regierung (867-886) eben fowohl burch gute Berwaltung wie burch Liebe

5) Basilius Macedo, der, nachdem er nicht ohne Verbrechen auf den Thron des griechischen Reichs gelangt war, sich während seiner Regierung (867-886) eben sowohl durch gute Verwaltung wie durch Liebe und Eiser zur Wissenschaft einen Namen gemacht hat, ist Verfasser Schriften paränetischen Inhalts, welche an seinen Sohn, den ebenfalls durch seine Regierung ansgezeichneten Leo VI, gerichtet, diesem seine Vergierungsgrundsäte ans herz legen, und in einem sehr eblen, würdigen Geiste abgefaßt sind; die eine derselben: \*\*\*sepälaia παραινετικά in 66 Abschnitten erschien im Oruck zuerst von F. Morell. Lutet. 1584. 4. und darnach von Just. a Dransseld, Gotting. 1674. 12., so wie in Banduri Imper. Oriental. (Paris. 1817. sol.) T. I. p. 171 ff.; die andere: ἐτέρα παραίνεσες εἰς τὸν αὐτοῦ ὑιὸν Λέοντα βασιλία hat A. Mai zuerst herausgegeben: Nova Coll. vett. scriptt. Vol. II. p. 679 ff. (Rom. 1827. 4.). Außerdem

<sup>\*</sup> Wie Baf. feine Lehre vom h. Geifte fast wortlich aus ben neuplatonischen Ausführungen über die Weltfeele entlehnte, f. in merewürdigen Beispielen bei Jahn Basilius Magnus Plotinizans. Bern 1838. 4.

ift Baf. auch ale Gefengeber ju nennen. Das feit ber (lateinifder) Gefegessammlung Justinians mehrsach recht fühlbar gewordene Bedürstein authentisches Rechtsbuch in der landessprache, also in der griechische, zu bestigen, veranlaste ihn, im Jahr 876 zuerst einen kurzen Indeguldes geltenden Rechts unter dem Titel Neduceor rur rohmer fertigen plassen, welcher zugleich als Lehrbuch gedraucht werden sollte und in vierzu Titel abgetheilt ist (zuerst vollständig herausgegeben von E. E. Zaheri Oneduceor rohmes etc. Heile 1837. 8. Bgl. dort die Prol. c. III. u. X zu gleich aber verproducte er auch durch eine Kammissian von Rechtsacelehrter werten gleich aber verordnete er auch burch eine Commiffion von Rechtegelehrter im nene Sammlung des geltenden Rechts in griechischer Sprache, Die der erft nach feinem Tode vollendet und durch feinen Sohn Leo VI im Jak 887 mit Gefetestraft publicirt ward, unter bem entweder feinem Bain gu Ehren gegebeuen ober allgemeiner ju erflarenben Ramen : Banden auch Baoilixai diarafier, b. i. faiferliche Constitutionen. Gine neue, w befferte Ausgabe ließ ber Raifer Conftantinus Porphyrogennetus unt bem Titel Araxa Dagoes των βασιλικών s. Basilica repetitae lectionis im 3 945 veranstalten; in diefer ift bas Wert auf uns gefommen. Allein me ben fechezig Buchern, aus welchen baffelbe bestand, find nur 36 vollfit big erhalten, 7 andere unvollftanbig, von ben übrigen 17 nur Auszuge Es ift diefes, aus den verschiedenen Theilen der Juftinianischen Geichgebung entnommene griechische Rechtsbuch, welches das burgerliche ma bas firchliche Recht ber Griechen befagt, für bie Erflarung ber Juftime nifden Rechtebucher von großer Bichtigfeit, obwohl mit großer Borfit gu gebrauchen. Unter ben Ausgaben ift inebefondere ju nennen bie von C. A. Fabrotus, Paris. 1647. VII Voll. fol. nebst dem Supplementum (1901 G. D. Rein) Lugdun. Bat. 1765. fol. und in Meermann Thesaur. T. V., fo wie die neueste und vollftanbigste von C. B. E. heimbach, Lips. 1833. 4. nebst Desselben Schrift: De Basilicorum origine, sontibus etc. Lips. 1825. 8., so wie haubold Manuale Basilicorum, Lips. 1819. 4. Die übrige bahin gehörige Literatur ist bei haubold Institutt. jur. Rom. lineamenta §. 306 ff. p. 203 fl. und in Mackelbey's Lehrb. d. rom. Recht 1r Bb. (11te Hueg. von R. F. Rofbirt) S. 75. p. 106 ff. verzeichnet. [B] Bassae (Βασσαι), f. Phigalia.

Bassania, Stadt in Illyrien, fünf Millien von Liffus, &.

Bassareus (Bassageiig), ein häufiger Beiname bes Bacchus, mi griechischen Erflärern von einem langen Gewande, bas ber Gott und be Bachanten trugen, pagoagea genannt, und bas feinen namen von ber Füchsen hatte (Baooagor), ba es an bie Stelle ber früher getragenen gude felle getreten war. Undere leiten es aus ben morgenlandischen Sprade ber, wornach es "Borlaufer ber Beinlefe" bebeute, und mit bem grieb fcen neoreigns zusammenfalle. Hotaz. Od. I, 18, 11. Creuzer Enmiel III, 351. [H.]

Banstana, 1) Stadt in Dberpannonien nordöftlich von Sabarie j. Dobrinecz, Tab. Peut. 3t. Ant. und hierof. Geogr. Rav. — 2) Ot

in Nieberpannonien, 3t. Ant. Jorn. Best Alfo Paltey (Reich.). [P.]
Bassianus, f. Caracalla, Elagabalus, Severus.
Bassianus, Schwager Conftantine bee Gr. und Gemahl feiner Schwester Anastasia, war von bemfelben jum Cafar auserfeben und follte als folder Italien erhalten. Der Plan wurde jedoch burch ben Raifer Licinius vereitelt, ber fogar ben Baffian jum Kriege gegen Confantin aufreigte. Als ber lettere bavon unterrichtet ward, fo ließ er bem Baf-ben Prozeß machen und ihn als Rebellen hinrichten. Ammian Anon. Vales. ed. Par. 1681. p. 473. b. c. [Hkh.]

Bassus, Beiname ber Caecilii, Caesii, Julii, Lucilii, Pomponii,

Ventidii.

Bassus (Literargeschichtliches). Ueber biefen haufig vorkammenben

Digitized by GOOGLE

kamen f. E. H. Barker in the classical Journal Vol. XXX (ober Nr. X.) p. 306 ff. Vol. XXXI. (Nr. LXI. und LXII.) p. 77 ff. 245 ff. Wir

aterscheiben:

1) Lollius Bassus aus Smyrna, unter bessen Namen zehn Episcamme (früher mit Unrecht eilf) in ber Griech. Anthologie (Anal. II, 160. der II, 146. ed. Lips.) sich sinden, von welchen eines auf den Tod des a Antiochia 771 d. St. gestorbenen Germanicus sich bezieht. Bgl. Jasobs Comment. ad Antholog. XIII. p. 867.

2) Salejus Bassus, ein romifcher Dichter aus Befpaffane Beit, en sowohl Duintissan. (Inst. Orat. X, 1, 90.) wie der Berfasser des bialog. de oratt. c. 5. 9.) ungemein hoch stellen, ohne daß jedoch von einen Poessen Etwas sich erhalten, da die Bermuthung, welche ihn zum Zerfasser des noch vorhandenen Lobgedichtes auf einen Piso, nach der ewöhnlichen Annahme ben burch feine Berschwörung gegen Rero bekannt ewordenen Calpurnius Pifo, welcher unfern Dichter freigebig unterflüßt, achen will (Wernsdorf Poett. Latt. min. T. IV. p. 36-48.) nicht genuend begründet werden tann, und daher auch fast allgemein in neuerer Beit (etwa mit einziger Ausnahme von Beber, im Corpus Poett. Latt.) erworfen worden ift. Bgl. übrigens auch Beichert De Varii Carmm. p.

4. 145. und meine rom. Lit. Gefc. S. 54. Not. 12. S. 61.
3) Caesius Bassus, ber Freund bes Dichters Persius, ber ant bie sechste ber noch porhandenen Satiren richtete. Er soll bei der Eruption bes Besuv, welche auch dem alteren Plinius bas leben koftete, riso um 79 n. Chr. umgekommen seyn. Als lyrischen Dichter nennt ihn Duintilian (Inst. Or. X, 1. S. 96.) nach Horatius; auch scheint er über die Bersmaße geschrieben zu haben; aber es hat sich durchaus nichts von einen Gedichten ober fonstigen Schriften erhalten; s. röm. Lit. Gesch. S. 126. Not. 8. 9. nebst Weichert 1. 1. und Hauthal: die Satiren des Persius

3. 446. Barker am o. a. D. p. 313 ff.

4) Bassus, ein römischer Dichter, ber, wie es scheint, in Tragövien sich versucht hatte und bei Martialis, ber an ihn einige seiner Epigramme gerichtet hat, mehrmals vorkommt; s. Barker p. 81 ff.

5) Gabius Bassus, aus Trajans Zeitalter, ein Grammatiker, ber
ein, wie es scheint, größeres, von A. Gellius (N. A. II, 4. §. 3. V, 7. S. 1. XI, 17, 4., vgl. III, 9. S. 1.) u. 21. mehrfach citirtes Wert De

origine vocabulorum geschrieben hatte, bas aber nicht mehr auf uns ge-tommen ift. Bgl. Barter a. a. D. p. 77 f.
6) Julius Bassus, ein Rhetor aus ber Zeit bes Augustus, beffen Seneca in seinen Controversen, wo auch ein Rhetor Silius Bassus und ein anderer Sipullius Bassus vorkommt (vgl. Westermann Gesch.
b. rom. Beredsamt. §. 86. Not. 25.), mehrsach gedenkt, der uns aber nicht näher bekannt ist. Dasselbe gilt von dem bei Cicero ad Att. XII, 5. genannten Lucilius Bassus, ferner von einem angeblichen Stoiker Bassus, fo wie von einem Sophisten Bassus, ber bei Lucian. Advers. indoct. 23. T. III. p. 119. R. vortommt; unter ben Briefen bes Libanius find ebenfalls mehrere an einen Bassus gerichtete (Rr. 362. 369. 1207. 1263.).

8) Als Schriftsteller über medicinische Gegenstände werden unter ben vom alteren Plinius benutten und excerpirten Quellen genannt bei Buch XVI. Calpurnius Bassus, bei Buch XX, XXI, XXIII, XXVII, XXXIII, Julius Bassus, der unter Augustus lebte, aber in griechischer Spraceschrieb. Auch Dioscoribes hat deffen Schriften benutt. Bergl. Fabric. Bibl. Gr. T. XIII. p. 101. der alt. Ausg. und ein Mehreres bei C. G. Rühn Additam. ad elench. medd. Fabricii. P. IV. Lips. 1826. 4.

9) Endlich tann noch genannt werben Cassianus Bassus Beinamen Scholasticus, nach feiner eigenen Angabe aus Maratonymus, wahrscheinlich in Bithynien, ein Chrift, ber zu Constantinopel auf

Beranlaffung bes Raifers Conftantinus Porphyrogennetus VII. (911-959 n. Chr.) aus Schriftfellern ber alteren Zeit, vom zweiten bis zum vierten Jahrh. n. Chr., die von ihm auch genannt werden, eine Sammlung von Auszügen verschiedener Art über ben Aderbau, über Landwirthschaft, nebft allem darauf Bezüglichen veranstaltete. leber diese, aus zwanzig Budern bestehende Sammlung, worin diese Auszüge wörtlich aufgenommen sind, s. den Art. Geoponica. Bgl. Kabric. Bibl. Gr. VIII. p. 16 ff. ed. Harles. Reedhami Prolegg. in Geoponicc. p. XXXIV seq. ed. Niclas.

10) Ueber Aus i dius Bassus f. oben S. 1002. Eines nicht würter

10) Ueber Aufidius Bassus f. oben S. 1002. Eines nicht seber bekannten Caesius Bassus nicht sehr bedeutende Schrift grammatischen Inhalts (Ars Caesii Bassi de metris) steht in Putsche Grammatt. Latt p.

2663 ff. [B.]

Wasta und Wastertint, Stadt und Canton in Calabria zwifcer Hydrunt und dem japygischen Borgebirge, Plin. III, 11.; nach Reichan

j. Baste. [P.]

Bastarnae (Basternae bei Plinius, Dvid, Tac. Ann. II, 65.) (Banrayeat), welche ursprünglich bas Gebirgeland gwischen ber Theif un March inne hatten (vgl. meinen Commentar ju Tacit. Germ. S. 252), aber immer weiter gegen bie untere Donau vorgebrungen maren, und fic endlich auf einer Donauinsel Meinn feftgesett hatten, baber fie ben Rame Peufiner erhielten, geboren zu ben beutschen Bolferschaften, welche an frubeften mit ben Griechen und Romern in Berührung tamen, und fic burch ihre wilde Capferteit furchtbar machten. Bum erftenmal erfceinen fie in ber Geschichte im Jahr 182, wo Philipp mit bem Gebauten, ben Rrieg gegen die Romer ju erneuern, beschäftigt, Gefandte an ihre Ruften geschickt batte, um Gulfevoller von ihnen ju gewinnen, welches Anfaden leicht Bebor fand, fo bag mehrere Cole felbft ju Philipp tamen und einer feine Comeffer gur Che für Philipps Gobn anbot. Liv. XL, 5. Da bamale ber Rrieg noch nicht gum Ausbruch tam, fo erfcheinen fie erft fieben Jahre fpater bieffeits ber Donau im Lanbe ber Darbaner, von Perfest aufgereizt, um biefes ben Maceboniern feindfelige Grangvolt gu beiditigen, cf. Liv. XI.I, 19. n. 23. Plut. Aemil. Paul. 9. Die Darbaner, viel zu schwach gegen dieses fireitbare Bolt, schickten Gesandte nach Rom, um Gulse zu erhalten, indem sie sowohl die Menge der Keinde, bie Größe ibrer Leiber und ihre Rühnheit in Gesahren, als namentlich ihre Berbindung mit Perseus erwähnten. Polyb. XXVI, 9. Birklich war ber Plan gewesen, daß die letteren nach Bernichtung der Dardaner in berna Lande sich niederlassen und von da aus durch das Land der Stordister nach Italien vordringen follten. Liv. XL, 57. Doch die Ausführung biefet Planes war durch Philipps Tod vereitelt worden, aber gegen 300,600 Baftarner unter Anführung bes Clondicus bedrobten Darbanien, Liv. I L Ebenfo vereitelte fpaterbin ber Beig bes Perfeus bie Mitwirfung biefes friegerischen Bolles, weil er ihnen die geforderte gonung nicht gabien wollte, fo daß biefe 70,000 Streiter , welche theils aus Reiterei, theils aus Fugvolt bestanden, nachdem fie einen großen Theil Thraciens ver heert hatten, wieber nach ber Donau gurudfehrten. Liv. XLIV, 26. App. Macedon. IX, 16, 1. 2. p. 291. ed. Teucher. Dagegen waren fie unter ben Berbundeten Mithridate, App. Mithr. 15. 69. 71. und werben unter ben Boltern aufgegablt, über welche Pompejus triumphirte. Plin. H. N. VII, 27. Spater hatten fie fogar fiegreich gegen Antonius gefochten, ben Amtegenoffen Cicero's, ber mabrend feiner Statthalterfchaft in Macen nien in Krieg mit ihnen verwickelt warb, Dio Caff. XXXVIII, 10.; bis fie im Jahr 30 burch ben M. Eraffus gebemuthigt wurden, ber fie nicht mans Thracien verbrängte, fondern auch felber über bie Donau ging mit ihnen mehrere Rieberlagen beibrachte, ohne jeboch ihren wieberholten Ginfallen in Thracien ein Biel fegen zu konnen. of. Dio Caff. Ll, 23-25. Seitbem finben wir fie in benfelben Bohnfigen, nämlich theils an bet

Bundung ber Donan unter bem Ramen Peufiner, theils oberhalb ber Eheiß als Rachbarn ber Dater. Plin. IV, 28. Doid Trist. II, 1, 197. fin Folge biefer letten Ereigniffe glaubt Strabo etwas Bestimmteres über riefelben mittheilen zu können, ed. Casaub. p. 118., und wirklich weißer auch mehr über ihre Eintheilung, indem er drei Abtheilungen, bie Arporo., die Diffores und Heineron unterscheidet, boch über ihre Abstamnung noch zweifelhaft fic ausdrudt, und fie nicht unbedingt zu den Germanen zu zählen wagt, oxidor er zu anrod rod lehmanten zienes deres, VII. 2. 17. p. 306. Casaub. Dit diesem Schwanken stimmt auch eine andere Aeuferung G. 294. Cas. überein. Und die Angabe über die Wohnsige virb auch burd ben gleichzeitigen Dionyfius beftätigt, Perieg. 304. Statt er Sidoner erwähnt Apollon. Rood. Arg. IV, 320. ber Diedoc, mahrichein-ich beffelben Bolles; die Arnoro tommen meines Wiffens fonft nirgends vor. Ueber die germanische Abstammung ift indessen bei den Späteren aum noch ein Zweisel, so daß Plinius sie unbedenklich die fünfte Abthei-ung des germanischen Bolksstammes nennt, H. N. IV, 28., Tac. Germ. 16. wenigstens die Aehnlichkeit der Sprache, Sitte und Lebensweise unerkennt, und nur einige Entartung durch die Vermischung mit den Sar-maten jugibt. Dasselbe demerkt Strado, indem er sagt, die Bastarner hätten sich mit den Thrakern diesseits und jenseits der Donau vermischt, ed. Casaub. p. 296.; und an ber germanischen Abstammung lagt fich wohl taum zweifeln, nur daß in jenen Ebenen an ber untern Donau fich fo vielerlei Rationalitäten berührten, baß bie Bewahrung reiner Eigenthümlich-leit fast unmöglich scheinen muß. Dafür spricht auch die Berschiebenheit der Benennungen; wenn fie Appian Geten nennt, fo wird bamit bie enge Berbindung angebeutet, in welcher fie gu biefem Bolfe flanden, of. Dio Caff. LI, 24 ff.; wiewohl auch eine gewisse Stammverwandtschaft stattfinden konnte, wenigstens werden die Bastarner mit gutem Grunde zu
den Gothen gezählt, vgl. Commentar zu Tac. Germ. p. 270. Wenn bagegen Livius sie mit den Skordistern verwandt glaubt, indem er diese
in Sprache und Sitten den Bastarnern gleichstellt, XL, 57.: Noc enim
aut lingua aut moribus aequales abhorrent, so beruht dies auf der bekannten Berwechslung ber kelten und Germanen, welche unter bem gemeinfamen Ramen Γαλάται, Galli, begriffen werden. of. Interp. ad Salust. Jag. 114. 3hr enges Berhaltniß zu ben Galliern und somit ihre germanische Abstanhmung beglaubigt auch bie spätere Geschichte. Go erscheinen fie unter ben verbanbeten Bollern im marcomannischen Rrieg. of Jul. Capitol. V. Marc. c. 22. Spater unternahmen fie mit ben Gothen mehrere Raubzuge, und einmal fogar zur Gee. Bofim. I, 42. 71. Die Berfegung von 100,000 Baftarnern nach Thrafien , welche bem Probus nachgerühmt wirb, Vopisc c. 18., ift einmal verbachtig wegen ber Babl, weitens nichts weniger ale ein Sieg zu betrachten , indem ben Barbaren eingeraumt murbe, wofür fie fo lange Jahre geftritten hatten. Daber fie fortan friedlich in biefen Gegenden wohnten und allmählig mit ben andern Bewohnern verschmolzen, Bofim. I, 71. [Gerlach.]
Bastorna nannte man eine in ber fpaten romifchen Beit üblich ge-

wordene Art Sanfte, welche insofern die Mitte zwischen Lectica (f. d. Art.) und Bagen hielt, als sie zwar im Uebrigen ganz der ersteren gleichen mochte, aber von zwei hinten und vorn in einer Gabel gehenden Maultieren getragen wurde. Eine Beschreibung sindet sich Anthol. Lat. III, 183. S. Salmas. ad Lampr. Heliog. 21. Scheffer de re vehic. II, 6. Sinzot die Wägen n. Kuhrw. d. Alt. II. S. 280 ff. [Bk.]

Basti , Stadt ber Baftitaner in Sifp. Tarrac., Civ. stipendiaria bei Plin. III, 4. 3t. Ant. Jest Baza. [P.]

Bastia, f. Mentesa.

Bastitani (Bastetani, auch Bastuli, Str. 139, 156.), Boll im Dauly RealsEncyclop.

füblichften hispanien an ber Rufte bin vom Anas oftwarts (Mela III, 1.) gegen Gabes und Calpe (Str. 141.) am Drospeba (ebb. 162 f.) bis Barea (Ptol.). Sie icheinen zum Theil mit Puniern vermischt gewefen (Ptol.) und dieselben gu feyn mit ben Blavropoirenes bes Appian de r. Hisp. 56. und ben Blaorovgoi bes Marcian Peripl. II. p. 39. Strabo 155. befcreibt einen eigenthumlichen Cang ber Manner und Franen. [P.]

Bastuli, J. Bastitani. Bata, 1) Stadt und hafen in Sarmatia Asiatica, am Pentel Eurinus, 400 Stadien füblich von Sinda, unweit der Mundung bes Fluffes Pfpchrus. Strabo XI, p. 496. Ptol. Rach Strabo's Anficht les diese Stadt gerade nördlich von Sinope. Bei Ptol. muß für Baga insp - Bara doun's geschrieben werben, bei Schl. p. 31. fceint aber fur Ilereit cher Anarongos fteben zu muffen, als Bara, was Einige vorgeschlagu haben. — 2) Stadt in bem füblichen Theile ber indischen Salbinfel in Gebiete ber Batue. Ptol. Jest Pettycotta (?). [G.]
Batalus, nach Einigen ein verweichlichter, von Antiphanes beffel

in einem seiner Stude verspotteter Flotenspieler, ber zuerst mit Frans-schuhen auf ber Buhne auftrat; nach Andern ein Dichter, ber in weislicher und ausschweisender Weise gedichtet. Bielleicht sind zwei verschieden Personen anzunehmen. S. Plut. Demosth. 4. und harles in Fakri. Bibl. Gr. II. p. 116. [B.]

Batanaea, hugeliger, burch fette Biehweiben und Balbung and gezeichneter Landfrich in Palafftina jenfeit bes Jordans, vom Flufe Jabbot bis jum hermon (Antilibanus) im engern Sinne etwa bis jum hieromar. Der urfprungliche Name ber Landschaft war Basan, Bassers nach bem babylonischen Exile fam aber bie aramaische Form Batanaea in Gebrauch, bie fich jugleich mit ber Landichaft unter herodes und feinen Rachtommen erhielt (30f. Antiq jud. XV, 13. XVII, 2. Vita Josephi). Auch Ptolemaus rechnet bie Lanbichaft Batanaa ju Syrien, obgleich er in Arabia deserta an ber fprifchen Grange and ben Ramen Batanaei (var. lect. Catanii) bat. Benn gleich in fpateren Zeiten bie Landschaft Batana nicht mehr eriftirte, fo hat fich boch ber name berfelben bis auf ben beutigen Tag in ber Form el Botthin erhalten. [G.]

Batanen ober Batanaon, Ort in Palaftina, 15 Reilen oftis von Cafarea; hier waren Deilquellen, Steph. Byg. Eufeb. 1. Diern. Rach Steph. Byg. v. Ayparara war bieß ber Ort Agbatana, in welchen Cambyfes fich tobtlich verwundete (vgl. Berodot III, 62.); auch Plinis H. N. V, 17. (19.) fpricht von einem früher Echatana genannten Om auf dem Berge Carmel, welche Angabe mit der oben angegebenen Lag-

von Batanea übereinftimmt. [G.]

Batava castea, f. Bojodurum.

Batāva (Batāvi Lucan. I, 431., Βατάουο. (Dio Caff. LV. 21),

Βαταβοί (Ptol. Geogr. 8.), ursprünglich ein keltisches Bolk, welchet pfolge innerer Spaltungen seine heimath verlaffen und eine Infel an
Ansfluß des Rheines und der Maaß in Besith genommen, Tac. Germ. 23. Hist. IV, 12., welche nach ihnen insula Batavorum genannt murbe. Gif. B. G. IV, 10. Die Romer, welche bie Bichtigfeit ber Lage biefes Gilandes erkannten, behandelten biefelben anfangs nicht als Befiegte, fondern ehrten fie burch bie Benennung Bundesgenoffen, zumal da bei ben gelbgugen in Germanien, feitbem auch bie Flotte mitwirfen mußte, ein gutes Bernehmen mit ben Batavern unerläglich war. Die Gefinnung bes Bolles felber mogte biefen Planen ju Gulfe fommen; benn wie die Ubier fo finden wir auch die Bataver eine Zeitlang fehr feindfelig gegen bie Stammverwandten, und die Romer hatten an ihnen treue Berbundete in ben germanischen Rriegen. Besonders that ihre Reiterei treffliche Dienfie, welche geübt war in geschloffenen Gliebern über Strome zu feten und mit biefer Uebung ben Ungeftum ber Germanen verband. Zac. Ann. II, &

Hist IV, 12. 17. Inbeffen feit ber Plan, Germanien zu untersochen, jufgegeben mar, feitbem bie vorber abhängigen überrheinischen Bolfer ropiger bas haupt erhoben, erwachte auch in ben Batavern bie Liebe ur angestammten Freiheit, jumal ba bie Berbindung mit ben Romern in ben bem Grabe brudenber murbe, ale bie Meinung von ber Unbefiege jarteit ber romifden Baffen verfdwand. Defter wiedertehrende Aushebungen verminderten die Bahl ber jungen Mannicaft, und bie Sabsucht ind Bolluft ber romifden Sauptleute erbitterte noch mehr bie ohnebem zereizten Gemüther. Tac. Hist. IV, 14. Diefer Umftand, so wie geheime Aufreizungen römischer Feldheren, endlich ber Ehrgeiz Einzelner entstammte enen furchtbaren Aufstand ber Bataver unter Claudius Civilis, welcher inter bem Bormand bie Parthei Befpafians gu unterftugen, bie Befreiung ber Bataver vom römischen Joche, bald bie Logreifung Galliens von ber ömischen Herrschaft bezweckte, aber mit herstellung der frühern Berhalt-tiffe endigte. Eac. Hist. IV, 12-37. 54-80. V, 14-26. Rur scheint man te schonender behandelt zu haben. Sie blieben teuerfrei, manet honor et antiquae societatis insigne, Lac. Germ. 29., und noch später werden fie fratres et amici P. R. genannt, Gruter. LXXIII, 9. Seit dem britten Zahrhundert werden fie häufig durch die Einfälle der Franken beunruhigt, velche endlich feste Wohnsige in Batavien gewannen und mit ben alten Bewohnern zu einem Bolte sich verbanden. Namentlich meint man, daß Die Salier sich an der Issel niedergelassen (welche Y Sala genannt worden ei?). cf. Mascow Gesch. der Teutschen S. 257. Josim. III, 6. erscheinen die Bataver auch unter ihrem eigenen Namen, unte ruxiliis Palatinis im 4ten Jahrh. Mascow S. 257. [Gerlach.] unter ben

Batavia, der Name des Landes, erst in späterer Zeit (cl. Zosim. l.) Βαταβία, Βαταούας Dio Caff. LV, 24., da früher nur Batavorum nsula üblich war; wiewohl die Wohnsige des Boltes leineswegs auf jene Infel beschränkt waren, sondern auch südlich von der Bahl und der Maag ich erftredten, extrema Gallicae orae vacua cultoribus, Tac. Hist. IV, 12., and bas Bolt auch noch bie Caninefaten mit inbegriff, welche ebenfalls iuf ber Infel aber mehr nach ber Grange von Germanien wohnten. Bellef. I, 104. Mascow 3. 21. 3m engern Sinne alfo bezeichnet Batav. nsula die Infel, welche von ber Stelle an, mo fich ber Rhein in zwei Arme trennt, und eine Infel bilbete, beren Grangen ber eigentliche Abein, die Bahl mit der Maaß und der Ocean bildet, und welche ungeabr 171/2 bentiche Deilen lang ift, Plin. IV, 29. prope centum M. P. n longitudinem nobilissima Batavorum insula nicht gang genau, Caf. B. 3. IV, 10. hat nur 80,000, also zu wenig. Später, nachdem burch bie ossa Drusiana ein Theil des Rheines nach dem See Flevo (Pomp. Pela III, 2.) abgeleitet war, meint man, see auch der Rame der Insel vis zu jenem nörblichen Punkte ausgebehnt worden und hat barauf die Stelle bes Plin. H. N. IV, 12. (15.) und Zosim. III, 6. bezogen. cf. Cellar. Jeogr. II, p. 345. Und allerdings scheint dieß hinlanglich begründet, weil vie Bataver burch ben Bund mit Hom allmählig bie fleinern Bolfer ber Frifiabonen, ber Sturier und Marfacier in fich aufnahmen. Fur bie Musreitung ber Macht ber Bataver in fpaterer Zeit fpricht auch bie Menge ber Ortschaften, welche in ihrem Lande angeführt werben: Lugdunum Batavorum, Batavodurum, Gfinnes, Vada, Arenacum und viele andere. f. Itin. Ant. p. 368. ed. Wess. Tab. Peut. Segm. I. cf. Wilhelm Gernanien S. 206 ff. Rrufe unter Batavi in Erfc und Gruber Encyclop. **Ebi.** VIII. **S. 70-83.** [Gerlach.]

Batavodurum, eines ber oppida Batavorum bes Tac. Hist. V, 19. inach bem cod. Reg. und Ed. pr.) zwischen Maas und Waal nördlich von Batenburg (Udert II, 2. S. 528 ff.), j. Byd-Dursted (Reich.), Tac. ib. 20. Ptol. [P.]

Bate, f. Attica.

Maton (Bartin), 1) Tochter bes Tepcer, Gemablin bes Darbaus, Apollob. III, 12, 1. — 2) eine Majabe, bes Debalus Gemablin, Patter bes Tynbareus, Hippocoon und Jearion, id. III, 10, 4. [H.] Wathin, s. Badia.

Bedinga. [T.] Belingien, Bellej. II, 114., nach Reichan j.

Bathma und Bathmao, S. Batna und Batnae.

Andreas, s. Basilis.

Andreas, aus Magnesia am Mäander, kam mit einer Angliseiner Landsleute in den Poloponues und verfertigte in Amyclā den Angles des amyclāschen Apollo. Pausanias III, 18, 9 ff. gibt eine ausführliche Beschreibung von diesem mit reichem Bilderschmud ausgekatteten Annbwert, übergeht es aber absichtlich, uns von dem Zeitalter oder keine des Bathycles etwas zu sagen, sei es, daß er es als bekannt voransseht, oder daß er sebus der einen deste, oder daß er sebus der den mußte. Plesterer Boraussehung nimmt Thiersch über d. Epoche d. dild. Aunst E. 176. an, Bath, sei nach Zerstörung seiner Baterstadt um Dl. 29. mit seiner Genossenschaft nach dem Peloponues ausgewandert und habe, vielleicht aus der Beute des zweiten messenschaften Krieges, den Abron versertigt. Indessen sieden wir dei den Spartavern erst um die Zeit ist Erösus, Dl. 51–58, 4. ein Bestreben, sostdare Götterbilder zu weisen. Nach Serod V, 69. schickten sie mm biese Zeit nach Sardes, um Gehfür die Bildsale des Apollo ans dem Thornar zu kaufen; Erösus schien. Um diese Zeit sinden wir in der Zerkörung des lydischen Reiches darf Eyrus, Dl. 58, 3. eine ebenso wahrscheinliche Beranlassung für die Auswahren Dl. 58, 3. eine ebenso wahrscheinliche Beranlassung für die Auswahren Dl. 58, 3. eine ebenso wahrscheinliche Beranlassung für die Auswahren Dl. Wäller Archāol. S. 85, 2. in dieses Zeitalter schu, wosür Bos Mythol. Br. H. S. 188. auch mytholog. Gründe ansührt. [W.]

Bathycotpos Portus, im Bosporus, j. Bucht von Bujudere, Arrian Peripl. [P.]

Mathyllus, ein Merandriner und Freigelassener des Macenas pund, gelangte hier durch seine ausgezeichnete theatralische Lunk pagroßem Ansehen, wurde die Zierde des Theaters und der Liebling des Bolkes. Bon ihm ging eine besondere Art pantomimischer Borkellusg aus, welche seinen Ramen führte († Badidleso.). Er wird gewöhnich mit dem Ellicier Pylades zugleich genannt, und blütte mit und neber diesem unter Augustus (Aac. Ann. I, 54. Macrod. Sat. II, 7.). Beide waren den Gebildeten in der ganzen römischen Welt bekannt und ihr Rame behauptete sich noch bei den folgenden Geschlechtern (Sen. Quaest. m. VII, 32.). Auch Pylades begründete eine besondere pantomimische Darstellung, welche von ihm den Namen eutlehnte (Athen. I, 37, 20. d.). Wir haben demnach beide als diesenigen zu betrachten, welche die Pantomimis als neue theatralische Kunst zu Konm einstatten, gestalteten, begründeten. Wenn nun auch die griechische Orchestischen, welche die Pantomimische Bestandtheile war, vielmehr nicht wenige mythische Gegenständeschon seit älterer Zeit in pantomimischer Beise dargestellt hatte (vgl. Salmas. in Bopisc. Carin. p. 829–31.), so hob doch zu Rom diese Kunst erst mit der Raiserzeit an, und vernochte mit ihrem Zauber nicht nur das schaulustige, und Unregung sinnlicher Reise überand liebende Run, sondern das bestabt der Provinzen unbeschünd zu ergößen und zu fesselle. Wie sich überhaupt mit der Kaiserzeit verschiedene Elemente des öffentlichen und hänslichen Lebens der Römer in größeren Kormen auszuprägen begannen, so machte sich das Großartige auch in der theatralischen Kunst gestend. Die Pantomimit trat hier is einer Gekalt auf, deren Großartigseit und höhe wir bewundern müssen.

Es ficen in ihr neben den übrigen theatralischen Leistungen eine Urt pon nufficer Gegensat zu ben ungeheuren Schauspielen bes Eircus und best Amphitheaters perauszutreten. In der That bilbet bie Pantomimit gewiffermaßen bie weibliche Seite ber romischen Schauspiele im Gegenfas u ben manulichen Glabiatorkampfen und Circenfes. Wenn bie beiben letteren mehr bem friegerischen Ginne bes Romers Rahrung und Augen-weide boten, fo war die erstere mehr auf den afthetischen berechnet. — Der Reim diefer neuen theatralischen Runft bei ben Romern mochte wohl in bem alten oanticum berfelben zu finden fein (Liv. VII, 2. canticum egisse aliquanto magis vigenti motu, quia nihil vocis usus impediebat, bon bem Livius Andronicus, nachdem ihm nämlich vergonnt worden war, für ben bie Action begleitenden Gefang eine befondere Person bor ben Flotner hinzustellen). Diomedes (bei Putsch p. 489.) fand in dem Pantomimus einen aus bem Drama ausgeschiebenen und bann besonders ausgebildeten Bestandtheil wieder (vgl. Gryfar üb. d. Pantom. d. Röm. Rh. Mus. U. 1, S. 34. und Allg. Encycl. III, 10, S. 490.). Gewis hatte jenes ursprünglich einfache canticum im Berlaufe der Zeit eine vielsach bestere Gestalt gewonnen. Durch Pylades und Bath. aber, welche auch mit den orchestischen Leistungen der Hellenen vertraut waren, wurde jenes zu einer befonderen theatralifchen Borftellung von weiterem Umfange erhoben und durch funftvolle Mimit außerordentlich vervollfommnet (Ma-crob. Sat. II, 7. Gryfar Rh. Muf. II, 1, 36. Allg. Encycl. III, 10, 489.). Bei Plutard (Symp. VII, 8, 2.) stellt Diogenianus beibe einander ente gegen mit folgenden Worten: "ich entferne aus der Orchestik die Dar-ftellung des Pylades als eine schwülstige, pathetische und vielgestaltige, aus Achtung vor den Lobsprüchen, welche Sokrates der Orchestik ertheilt bat; und nehme bagegen die bes Bath. auf, welche einfach ift, fich bem Korbax nabert, und bas Syporchem bes Eco, ober bes Pan ober eines Catyr, welcher einen erolischen Romos begebet, porfiellt." Bei Athenaus (1, 37, 20, d.) wird ber ögenos bes Polades als einer fcmulftigen, pathe-tifchen und muhfamen, ebenfalls bie des Bath. als eine mehr heitere (idagwriga) gegenübergestellt, womit auch Seneca (Decl. III, praef.), nach welchem Pylades nur im Gebiete des Tragischen, Bath. nur im Romischen fich mit Glück bewegte, übereinstigmut. — Auf Bath. und Pylades (welchem auch eine Schrift über Orcheftik beigelegt wird) führen bie Alten ferner die Gestaltung ber iraling opygois aus ber tomifchen, welche Rordar, aus der tragischen, welche Emmeleia, und aus der satyrischen, welche Sikinnis genannt wurde, gurud (Athen. 1. c.). Die dracken ogenoes fann aber keine andere sein, als eben die Pantomimik ber Römer (cf. Suid. v. Muddogs), welche wir demnach als eine aus drei Elementen, dem tragischen, komischen und satyrischen bestehende zu betrachten batten. Als Begründer ber narrouipos ouxyon merden Pylades und Bath, vom 3offmus (I, 6, p. 12. Corp. scr. Hist. Byz.) bezeichnet, woraus erhellt, bag wir unter ber oben ermanten opxyois bes Plutarch und Athenaus vorzüglich die navrommas ögggois zu verstehen haben. Aus allem Diefem burfen wir folgern, daß der eigentliche Pantomimus in feiner größten Ausbildung der römischen Welt und zwar der Kaiserzeit angehört (Lucian. περί δοχήσ. c. 24. Gryfar Allg. Enchl. III, 10, S. 485. 489 f.). — Bath. excellirie vorzüglich in ber Borftellung bes Barten, Beichen und Beib-lichen (mollis Bathyllus bei Juv. VI, 63 ff.). Daber bie Darftellung ber von Zens geliebten Leba ein Meisterstüdt feiner bezaubernben Kunft, bei welcher die Romerinnen von namenlofem Entzuden bingeriffen murben (Juv. l. c.). Seine Bewegungen waren vorzuglich burch Rythmus und Sarmonie ausgezeichnet. Ihm fand bei seinen Borftellungen gewöhnlich ber princops ber Flotner ju Diensten, welcher ebenfalls febr beliebt war, von fich felbft jedoch bie bochte Meinung batte. Als er einft ein Bein gebrochen, vermißte man ibn ichmerglich. Bei feinem erften Bieberericheinen

traf es fich gerade, daß dem Raifer zugerufen wurde: "Laetare incolunis Roma salvo Principe!" welche Borte ber Flotner ohne Bedenten auf fis bezog und baburch ein großes Gelächter verurfacte (Phabrus Fab. V, 7, 25 ff.). — Mit bem Pylades lebte Bath. in Rivalität. Rach Suetm (Aug. c. 45.) wurde jener burch Augustus aus ber Stadt entfernt, weil er burch einen Geftus einen Buschauer bemerklich gemacht hatte. Alen nach Dio Caff. LIV, 17. war bie Ursache eine aus Rivalität entflanden Feindschaft mit Bath., bem beliebten Freigelaffenen und Gunftling bes Macenas (Seneca Contr. praef 5. Tac. Ann. I, 54. Bgl. Grofat A. Muf. II, 1, 76.). Er wurde jedoch bald gurudberufen (Dio l. c.). Augustus felbst hatte Bohlgefallen an feiner Kunft, fo daß berfelbe ein im Speisesaale bes Raifers ben Hercules furens wiederholen mußte. In war von ihm zu Rom eine besondere Schule eröffnet worden (Maris. Sat. II, 7. Gryfar S. 66. l. c. Mit biefem barf man den späteren Pertomimen gleiches Namens unter Pertinar und den folgenden Raisern nicht verwechseln. Dio Caff. LXXIII, 13.). — Tacitus berichtet (Ann. I, 54), bag im Jahr b. St. 767 bie ludi Augustales ju Rom burch eine ex certamine histrionum entstandene Zwietracht gestört worden feien, was sa hoch bocht wahrscheinlich auf die Parteien des Bath. und Polades bezieht Augustus fei jenen Spielen zugethan gewesen aus Gefälligkeit gegen Re cenas, ber eine ftarfe Zuneigung zu bem Bath, gehabt habe, was mit bem Charafter bes weichlichen Dacenas vollfommen übereinftimmt. — Ans ben Borten bes Caffius bei Geneca (Contr. III, praef. p. 75. ed. Gothofr.: "Si Thrax essem, Fusius essem, si pantomimus essem, Bathyllus essem") burfen wir ichließen, bag er ber ausgezeichnetfte Pantomime feiner Zeit war. — In bem Columbarium ber Livia an ber linten Seite ber appischen Strafe find mehrere Alterthumer gefunden worben, welche fich auf Bath. beziehen, worunter eine Gtaburne und eine ben Bath. vorftellende Bildfaule mit einer Infchrift (Fiocoroni de larv. scen.

p. 8. Gryfar Rh. Muf. II, 1, S. 77.). [Krause.]

Bathymias, Fluß in Thrazien, neben Byzanz, Plin. H. N. IV, 11.
Mündet nach Ptolemaus (geogr. III, 11.) in der Nahe des Athyras in die Propontis. Ungewiß ift, ob er eins ift mit dem Bithyas bei Appies (Mithr. p. 296.). Einen Flug Bathyrfus, in ber Rabe von Byzanz, nemt ber Fortfeger bes Theophanes (Bb. 5. G. 340. ed. Bonn.); biefer mode

eber ber unfrige fenn. [T.]

Bathyra, Det in Batanaa, auf Befehl bes Berobes von Zamari. einem babylonischen Juden gegen die Raubzüge der Trachoniten angetest. 3of. Ant. jud. XVII, 2. Vit. Josephi p. 1002. Zest Bethyrra. [G.]

Bathys, Fluß in Sicilien, auf ber Rorbfufte, j. Trimefteri obn Jati. Ptol. [P.]

Bathys, 1) Ruftenfluß in Poutus Cappadocius, ber fic 75 States nordöftlich von Acampfis (j. Tichorof) in den Pontus Eurinus ergieft. Plin. H. N. VI, 4. Arr. peripl. Pont. Eux. Die Cab. Pent. allein wahnt eines Ortes Portus altus (Uebersegung von Badis) an der Steke bes jegigen hafens Batum. — 2) Badve liufer, hafen an ber troglobytischen Kuste. Ptol. Zept Arekea. Bgl. Reichard fl. geographische Schriften. [G.]

Batlae (Bariai) nennt Str. 324. eine Stadt ber Caffopaer in Epirus, füblich von Dobona. [P.]

Batiana, f. Vancianis. Batiča, f. Myrina.

Butint (Bareiroi Ptol.), ein Bolf in Bohmen am Riefengeb. [P.] Batinum, Fluß in Picenum, Plin. III, 13., j. Salinello. [P.] Batis, f. Alexander S. 339. u.

Batnae (feltener Bathnae), 1) Stadt in Osthoene (Mefopott, mien), wenige Reilen von Ebeffa, von Amm. Marcellinus municipium

emannt, von den Macedoniern gegründet, von Trajan erobert. Hier vurde jährlich Anfangs Septembers eine große Messe gehalten, auf der orzüglich indische und sprische Waaren umgesest wurden. Amm. Marc. IV, 3. XXIII, 2. Dio Cass. LXVIII, 23. Zos. III, 12. Proc. dell Pers I, 12. de Aedisc. II, 7. Steph. Byz. Hierocl. It. Ant. Tab. Peut.. Beogr. Rav. p. 68. Bei den Arabern Batan oder Serucken. — 2) Ort vorthestica (Sprien) zwischen Beröa (Haseb) und Hierapolis (Memichsch) in einer durch ihre Cypressen und ihre Annehmlichseit bekannten Begend. Julian. ep. 27. Jt. Ant. Tab. Peut. Geogr. Rav. p. 73. Roch est ist Batan oder Bathnan Name eines Thales zwischen Haleb und Membidsch. [G.]

Bato (Barwr), Wagenlenker bes Amphiaraus, mit ihm von ber Erbe verschlungen und bann als Heros verehrt. Apollod. III, 6, 8. Pauf. II, 23, 2. In Delphi stand feine Statue; auch war er auf dem Kasten des Sppselus abgebildet. Pauf. X, 10, 2. V, 17, 4. [H.]

Bato, ber Rame zweier Emporer in Dalmatien und Pannonien. Der eine, vom Stamme ber Dysidiaten, war Unstifter ber Empörung anter den Dalmaten im J. 6 n. Chr.; ber andere, ein Pannonier, führte ben pannonischen Stamm der Breuter, die nach ben Dalmaten sich er-boben. Der lettere griff Sirmium an, wo eine römische Besatzung lag, vard bald darauf burch Cacina Ceverus, Prafect von Mössen, geschla-zen, suchte fich aber bernach burch Bundesgenoffen zu verftarten. Der Dalmate Bato jog inzwischen gegen Salona; er wurde zwar felbst burch einen Steinwurf verwundet, sandte aber Andere aus, die die ganze Mee-restuse bis Apollonia verheerten und die Romer in einer Schlacht besiegten. Die LV, 29. Bgl. Bell. Pat. II, 110. (Rach ber lettern Stelle waren, es über 200,000 Mann, bie in Dalmatien und Pannonien bie Baffen ergriffen. Außer einem Einfalle in Macedonien fpricht Bellejus von einem beabsichtigten Einfalle in Italien). — Auf dieses brach Tibe-rius, der eben feinen zweiten Feldzug in Germanien machte und den Balerius Meffalinus, Präsect von Dalmatien und Pannonien, an sich gezogen hatte, von Germanien auf und fandte ben Deffalinus nach Dalnatien voraus. Dem lestern zog Bato, obgleich noch nicht geheilt, ent-zegen, tampfte zuerft gludlich (nach Dio, vgl. Bell. Pat. II, 112.), ward iber später besiegt und entstoh zu Bato dem Breuter. Mit biesem verpand er fich nun, den Krieg gemeinschaftlich zu führen, und die beiden efesten den Berg Alma (in Niederpannonien), wo fie gegen Severus, ver fie von Mösien aus angriff, tapfer Stand hielten (nach Dio; vgl. Bell. II, 112.). Als Severus nach Mösien zurückgekehrt war, Tiberius iber und Meffalinus bei Giscla verweilten, fo fielen fie in Die Gebiete er ihnen befreundeten Stämme ein und brachten viele zum Abfalle; mit em Tiberius felbst aber wagten fie sich nicht zu messen. Bei einem Einfalle, ben sie nach Macedonien machten, wurden sie durch Rhymetalces en Thracier besiegt. Bu hause aber septen sie im folgenden Jahre (7 n. Shr.) den Krieg auf ahnliche Weise fort, vgl. Dio LV, 30. Augustus andte hierauf ben Germanicus mit einem neuen Beere. Dio LV, 31. 216 erfelbe in Pannonien erschien und von allen Seiten bie heere jufammentrömten, so erwarteten die Batone ben Anzug des Severus von Mössen ind griffen ihn unvermuthet an , als er bei den volcaifchen Gumpfen fein ager foling; das Ende des Treffens war jedoch, daß die Barbaren guuckgeschlagen wurden. Im Uebrigen erreichten bie romischen Felbherrn mit Ausnahme des Germanicus, der die Mazaer besiegte) im Laufe viefes Jahres teine bedeutenden Erfolge. Dio LV, 32. Erft im folgenden Babre, 8 n. Chr., kehrten bie Dalmaten, theils burch Rrieg gezwungen, beils burch Bertrag unter bie romifche herrschaft zurud. Der Dalmate Bato selbst kam mit Tiberius zusammen; als berselbe ibn um die Ursache er Emporung fragte, fo antwortete er: "ihr felbft tragt bie Sould;

benn ftait Wachtern, hirten und hunben fenbet ihr Bolfe ja emme Beerben." Dio LV, 33. - Doch mar ber Friede von feiner Daner. Der Breuter Bato hatte ben pannonischen Kurken Pinnes verrathen und fic felbft ber herrichaft bemächtigt, worauf ber andere Bato ibn betampfa gefangen nahm und hinrichten ließ. Auf bieß fielen wieberum viele ben nonier ab, gegen welche Silvanus Plantius zu Kelbe gog, burch bei bie Breuter befiegt und einige andere Stamme ohne Rampf zur Rube getracht wurben: bie übrigen verglichen fich ebenfalls, als Bato, ber bie Soffeng auf Pannonien aufgab, selbst bas land zu verwüsten aufing. Dio LV, 3t. 3m Jahr 9 n. Chr., nach Berfluß bes Winters, kehrte Liberins uch Rom zuruck, Dio LVI, 1., während Germanicus um bes in Dalmatien fortbauernben Kriegs willen zurucklieb, vgl. LVI, 11. 12. 3m folgenten Jahre, 10 n. Chr., kam Tiberins abermals nach Dalmatien. Er theih bas Beer in brei Abtheilungen und jog mit Germanicus an ber Ent pon einer berfelben gegen Bato. Dieser flüchtete sich zulett in em feste Burg Anderion bei der Stadt Salona, vor welcher Tiberiad lagen Zeit vergeblich lagerte. Endlich entschloß sich Bato, an seiner Sak verzweifelnd, um Frieden zu unterhandeln; da aber die Seiniger fi bagu nicht verftanden, fo verließ er biefelben und enthielt fich fortan be Krieges. Dio LVI, 12. Rachbem bie Burg von Tiberius erobert und and bie Uebrigen, die noch unter den Baffen ftunden, bezwungen waren, fe ftellte sich Bato felbst vor Tiberius, unter dem Berfprechen der Stufflosseit. Bgl. Dio LVI, 16. Bas weiter fein Schickfal war, ift un nicht bekannt. f Hkh.]

Bato I. ober ber altere, welcher von alteren Sifioritern (Bemi. Furmer Annal. Fris., Gerh. Gelbenhauer Hist. Bat., Math. Caftritine iber b. Urfprung ber Raften, und Windelmann beg. Chronif, Tentforn bef. Gefch. n. a.) als Ronig ber Ratten angegeben wird, ber 130 v. Chr. regiert, und bem beg. Stadtchen Battenberg, fo wie bem benachbarten Dorfe Battenfeld ben Ramen gegeben haben foll. — Bato II. ober ber füngere; als Sohn bes vorigen genannt. Er foll bie Bataver von ben Ratten getrennt, fich mit feiner Gattin Richilbis 127 v. Chr. nach ben Rieberlanden gewendet, und von bem Konige Menapius bas Land amifchen ber Baal und Daas erhalten haben. Allein ba feit Inlius Cafar be auf ben Berfaffer ber großen belgischen Chronit tein einziger tritifc be währter Geschichtschreiber biefe beiben Bato erwähnt, fo fint fie mit ohne Grund für unbiftorische Fictionen gehalten worden (Dich. Com. Curtius Progr. de ejiciendo ex hist. Hassiaca Batone rege. Marb. 1773.4

und Aug. Encycl. S I, Thi. 8. S. 92 f.). [Krause.]

Baton aus Sinope, lebte ungefähr im zweiten Jahrh. v. Chr.; Rhetor heißt er bei Athen. XIV, p. 639. D, mahrend ihn Strabo XII ? 546. unter bie Gefchichtschreiber rechnet, inbem er zugleich feiner fut nicht weiter ermähnten Schrift Hegorna gebenkt. Seine ferneren Schriften, aus benen fich einige wenige Fragmente erhalten haben, find: nege Geliag nai Aipoviag Athen. XIV, p. 639 D, negi vije rou Tepurinou reparries. Athen. VII, p. 251. E., neci tur er Egion regarrur Athen. VII, p. 289. C, vgl. Suib. s. v. Hedarogas Egioschu. enednisur, — neci Juros ton nurrer Athen. X, p. 436. F. Bielleicht ift bagu noch bie Schrift 'Arravai iorogia zu rechnen, wenn Boch's Bermuthung richtig ift, bas beim Schol. pu Phind. Isthm. IV, 104. Barow für Baros zu schreiben. Auch sonst variet ber Name häufig in den Mff.; man findet Barros, Barrow, Badowr, Katwor, letteres bei Athen. VI, p. 251. E und nach Sbert's Bermuthung aus bei Steph. Byz. s. v. Alog nolls. Gleichfalls aus einer historikan schrift bes B. scheint die Notiz bei Plut. vit. Agid. 15. entlehnt zu senn. Bal. Boß de hist. gr. III. p. 408. Ebert dissert. Sic. p. 92 ff. [Westerm.]

Matrachum und Sauras waren Bilbhaner und Architetten aus Laconien, die in Rom zur Zeit des Pompesus die Tempel des Jupiter

end ber Juns, welche später von ben hallan ber Octavia umschloffen purben, erbauten. Plinius XXXVI, 5, 4. erzählt von ihnen, sie feien ehr reich gewesen, und haben die Tempel auf eigene Kosten erbaut, in doffnung, sie werden eine Inschrift darauf sehen dürsen; als ihnen aber sieß verweigert wurde, haben sie Embleme ihrer Namen, einen Frosch und eine Eidechse, an den Bindungen der Säulen angedracht. Wirklich and Bindelmann (Werte Thl. 1. S. 379. Thl. 2. S. 585.) an den Kowvoluten einer ionischen Säule in der Basilica S. Loronzo suor to murn siese beiden Thierchen abgebildet, und wenn man die schone Arbeit dieses Lapitäls betrachtet und bedenkt, wie die Säulen an den alten Basilisen und gesammt von ältern Gebäuden hergenommen sind, so sinden wir keinen Brund zu den Bedeuklichkeiten, welche Winckelmann und Fea gegen die Hoentität dieser Säule mit der von Plinius erwähnten erheben; s. Thiersche Epoch. d. bild. Kunst p. 301. [W.]

Battheun, ein als Anrede in einem bald dem Birgilius, bald dem Brammatiler Balerius Cato zugeschriebenen Gedichte (Dirae) mehrsach vordommender Rame, der von den Herausgebern und Erklärern auf verchiedene Weise erklärt worden ist. Während Einige darunter blos die Bezeichnung einer Localität, eines Baumes, Flusses, Waldes, Hügels i. so w. verstehen wollten, erkannten Andere darin, und wohl im Ganzen nit mehr Recht, den Namen einer Person, entweder einer solchen, gegen velche der uns nicht weiter bekannte Bersasse des Gedichtes seine Bersaunschungen ausspreche (daher selbst die theilweis vorkommende Ausschriftes Gedichts selber: Dirae in Baltarum, wosür Wernsdorf lieber Carmen ers Gedichts selber: Dirae in Baltarum, oder eines fatirischen Dichters, vielleicht gar des Bacchus, oder eines Flötenspielers oder hirten, woer endlich gar des Bacchus, dese namen man in Baltarus wieder zu inden alaubte. S. röm. Lit. Gesch. S. 109. Not. 13 ff. [B.]

inden glaubte. S. rom. Lit. Gefc. S. 109. Rot. 13 ff. [B.]

Batton. ein Bildgießer, ber von Plin. XXXIV, 8. s. 19. unter.
einen aufgeführt wird, welche Athleten, Bewaffnete, Jäger und Opfernbe arftellten. Ein Apoll und eine Juno von ihm ftanden zu Rom im Tempel er Concordia. Plin. a. a. D. p. 73. Ueber feine Zeit und fein Bater-

and wiffen wir nichts. [W.]

Mateus, ein hirte, sah wie Mercur bie bem Apollo gestohlenen Linder vorbeitrieb. Nachdem er zuerst eiblich gelobt hatte, zu schweigen, ernach aber, da Mercurius, ihm nicht trauend, in anderer Gestalt zunächgelehrt war, es doch gegen ein schwes Geschent eingestanden hatte, erwandelte ihn Mercur in einen Stein. Anton. Lib. 22. Dvid Met. II.

88 **ff.** [H.]

Mattus und Battladme. Bon Battus und der Beranlassung seiner Fründung Cyrenes gibt herodot die Sage der Therder (IV, 150 ff.), con denen die Colonie ausging, und die der Cyrender (IV, 154 ff.).—Rach beiden war der Bater des Battus ein Therder Polymnessus (auch dei Hind. Pyth. IV, 59., adweichend Justin. XIII, 7.), seine Mutter war lach der cyren. Sage Phronime, eine von Etearchus, dem Beherrscher von Arus auf Ereta, verstoßene Tochter, die Polymnessus, u seinem Lebsweibe genommen hatte. Als Stammvater von dem Geschlechte des Battus nennt die ther. S. den Minyer Euphemus, übereinstimmend damit und Pindar (Pyth. IV, 10.), dei welchem dem Euphemus, einem Argonauten, schon von Medea die Bestysahme Libyens durch einen Sprößling eines Stammes verkündigt wird (Pyth. IV, 19. 20. 42–55.). — Die Ansledlung in Libyen geschah nach beiden Sagen nach dem Berlangen des elphischen Drafels; nach der therdischen aber forderte die Pythia den Battus nicht unmittelbar auf, auch wird in dieser Sage der Indalt der ver Pythia von dem therdischen Könige Grinns vorgelegten Frage nicht rwähnt. Rach der cyrenaischen erhielt Battus selbst, als er wegen eines Stotterns um Kath fragte, den Ausspruch. Battus nämlich seines Stotterns um Kath fragte, den Ausspruch. Battus nämlich seines

ldyropuroe (f. Soweigh. zu herob. IV, 155.) nat toaulde gewefen, mi baber babe er, wie bie Eherder und Eprender behaupten, feinen Ramm erhalten. Herobot bagegen meint, Battus habe früher einen anden Ramen gehabt (Ariftot. nach Pind. Pyth. V, 87. heracl. Bont. p. 7. ed. Roelen. Cakim. h. in Apoll. v. 76. Schol. zu Pind. Pyth. IV. tit. p. 342. ed. Bockh. v. 15. p. 345. v. 104. p. 351. v. 455. p. 371., 32 Pyth. V, 117. p. 384. Eufeb. chr. can. p. 173. ed. Auch., Ariftans nach Safin. XIII, 7.), und fei erft nach feiner Untunft in Libven umgenannt wonn, ba Battus bei ben Libvern Ronig bebeute; bemnach babe (Serob. fent fich , an bem Alter bes Dratelfprnche ju zweifeln) bie Pythia, als fie in zuerft mit bem Chtennamen begrußte, ton in libpfcher Sprache angered, weil fie mußte, er werbe in Libyen Ronig werben. - Die Ergablung we bem Stottern bes Battus, bas bie Urfache ber Auswanberung geworten fein foll (nach Andern geschah fie in Folge innerer Unruhen, in bena Battus an der Spige einer Partei ftand, f. Menecles ap. Schol Pint Pyth. IV, p. 344.), ift ohne Zweifel burch ben Gleichtlang bes libyiden Bortes Battus mit Barrapiles pfater entftanben; ebenfo ift fpatere Dif tung, was aber bie Beilung bes Battus von bem Schol. gu Caffin. 1 in Apoll. v. 65. und Pauf. X, 15. berichtet wirb. — Der Dratelfund, beißt es bei ben Theraern und Cyrenaern weiter, wurde Aufangs mit beathtet; linglud erft (worin biefes bestand, wird nur in ber ther. Cap herob. IV, 151. angegeben) und bie oftere Bieberholung ber mit jenen Sprude gleichlantenben Antwort ber Pythia beftimmte bie Theraer, ben Oratel Folge zu leiften. Battus mit zwei Fünfzigenbrern (of Juffin. XIII, 7.) abgeschickt, besette zuerft die libpide Infel Platea. (Wie biefe Just aufgefunden wurde, f. in ber ther. Sage herob. IV, 151 f.). hier verweilte Battus mit seinen Genossen zwei Jahre; da es ihnen aber gar nicht nach Bunsch ging, ließen sie Einen zurück, die Uebrigen schifften nach Delphi, um dem Gotte zu klagen. Bon diesem aber nach kligen zurückgewiesen, besuchten sie die der Insel gegenüberliegende Gegend Aziels (Azitis bei Callim. h. in Apoll. 89. und Schol., Steph. Bra. Arilis Ptol. IV, 5.), wo sie sechs Jahre blieben. Im siedenten wurden sie von Libpern, die ihnen versprachen, sie in bessere Gegenden zu bringen, westwarts an die Onelle Apollo's (neifen Anddlavoc) geführt. Herod. IV. 157. 158. — An dieser Onelle, Epre genannt (Callim. h. im Apoll. E. Steph. Byz. in Kucien, cs. Justin. a. a. D.) und von den Evlouistischem Schutzgeite Apollo (ihrem dexarbeau, Pind. Pyth. V, 60.) gebeist ward Cyrene gegründet (631 v. Chr. Byl. Thrige in der unten a. Santan. p. 79-93. Müllers Gesch. Hell. St. I, 344.). Bierzig Jahre, fagt hemt. IV, 58., regierte Battus (bis 591 v. Chr., ober wem von der Zeit er gerechnet wird, da er nach Platea kam, bis 599 v. Chr.), als ein frommer, milber und wohltedatiger herrscher (Pind. Pyth. V, 89. Divd. VII. Sch. 3tml. VIII, 56-58. Tjeges Chil. VI, 48.), von feinen Unterthanen bo verehrt (Pinb. Pyth. V, 93-95. Panf. X, 15.). — Bon feinem Commund Rachfolger Arcefilans I. wird nur erwähnt, daß er 16 3afer (von 599-583 v. Chr.) regiert habe. Herob. IV, 159. — Der britte connaifche Fürft war Battus II., genannt & Eddalpur (hersb. IV, 159. 9 Coriol. 11. de virt. mul. unter Eryxo. Sool. Pinb. IV. tit. p. 312.). Erft unter biefem murbe bas bisber unbebentenbe Eprene burch neme Me kömmlinge mächtiger. Das belphische Drafel, mit welchem Cyrene in beftanbigem Bertebr blieb, hatte bie Griechen aufgeforbert, fich bei ben Cyrendern, bie Lanbereien anboten, niebergulaffen, anb eine Monge Peloponneffer, Ereter und Bewohner ber Infein bes agaifden Mures (Derob. IV, 161.) folgten ber Einfabung und grundeten in ber Umgebung bon Coprene neue Drifthaften. Die lebyschen Romaben , baburch beein stigt, baten, ba fie fich ben Cyrendern nicht gewachsen fühlten, ben andphilipen Ronig Apries um Dulfe; aber bas gewaltige heer, bas biefer

regen Cyrone auriden läst, wird beinahe ganz vernicket und Movins elbst verliert wegen dieser Riederlage bald nachher Thran und Leben, i70 v. Chr. Herod. IV, 159. II, 161. Diod. I, 68. Amasis, der neue tapptische König, schloß Frieden und nahm sich sogar eine cyrenische Jungfrau (weffen Lochter, tann Berob. II, 81. nicht bestimmt angeben) nm Beibe. Bie lange Battus II. noch regierte, läßt fich nicht genan bestimmen, nach Reiß, ad berod. IV, 159. bis zum Jahr 560, nach tanher hist. d'Herod. T. 3. p. 548. bis 554. Sein Rachfolger war fein Boon Arcefilans II., megen feines harten Ginnes galendor genannt Plut. de viet. mul. a. a. D.). Da er mit feinen Brubern uneins wurde, verließen biefe Cyrene, grundeten Barce und bewogen bie umwohnenben libmer jum Abfall von ben Eprenaern. Berob. IV, 160. (bei Steph. Bog. v. Bagun werben bie Erbauer biefer Stabt, fomit nach herobot bie Bruber bes Arcesilaus, Perfeus, Jacquetons, Aristomebon und Lycus ge-iannt). Arcesilaus zog gegen bie Libyer; sie ergriffen bie Flucht, liefen-en aber, wahrscheinlich burch anbere Libyer verstartt, ihrem Berfolger in Treffen, in bem fie flegten nnb 7000 Cyrender tobteten. Roch mar ver cyren. Staat febr geschwächt, als Arcesilans nach ungefähr zehenabriger Regierung burch einen treulofen Freund ober Bruber Learchus, ber ihn zu vielen Ungerechtigfeiten verleitet hatte, getobtet mmbe. Berob. Mint. a. a. D. Darauf bemachtigte fich Learque ber Regierung unter bem Borwande, fie bem unmundigen Gobne bee Arcefilane, Battus, ju rhalten, wurde aber burch eine Lift ber Eryro, Battus Mitter, aus rem Bege geräumt. herob. Plut. a. a. D. Bolyan. VIII, 41. Annere luruben nuter Battus III. (wegen feines torperlicen Fehlers gwioc ge-zaunt) fceinen bie Cyrenaer bestimmt zu haben, nach bem Rathe bes belphifden Drafele burch ben Dlaneineer Demonax eine Meform ihres Staatswefens vornehmen zu laffen, wodurch bas Ronigthum febr befchrantt vurbe. herob. IV, 161. Auf Battus, ber ungefahr bis 530 v. Etr. rezierte, folgte fein Gohn Arcefilaus III. Gein Streben, fich bie ioniglichen Rechte feiner Borfahren wieder ju verfcaffen, erregte neue Unruben in Cyrene, Die ibn gur Flncht nach Samos nothigten. Sier ammelte er ein gablreiches beer, mit beffen Sulfe er fich Envene's benachtigte und an feinen Gegnern rachte. Gerob. IV, 182-184. Ingwiffen jatte Cambples Megopten erobert; Arcefilaus bulbigte ibm freiwillig unb ablte Tribut (Berob. IV, 165. UI, 13. 91.), theile durch die Fortfdritte es perfifden Konige geschrectt, theils in ber hoffnung, unter perfifder bobeit in feiner herrichaft' gesicherter zu fein. Aber ebenbies reigte bie Burger noch mehr gegen ihn auf und Gefahr fur feine Penfon furchtenb, regab er fich zu feinem Schwiegervater Alagie, bem Bebericher von Barce, fand aber mit diefem burch Barcaer und flüchtige Cyrenaer feinen Intergang, o. 514 v. Chr. (f. Thrige p. 153.). Geine Mutter Phereime, "in ber eine berifche Frau zu einer orientalifchen Sultanin um-dlug" (Mullers Dor. II, 418.), bestrafte mit Gulfe eines ihr vom perifchen Catraven in Aegypten bewilligten heeres auf granfame Beife ben Cod Gree Sohnes. Bered. IV, 165. 167. 200-202. Polyan. VIII, 47. berarl. Bont, p. 8. Ueber bie letten zwei Battiaben berichtet herobst Richts mehr; er führt jeboch IV, 163. ben bem Kanige Arceftlaus III. jegebanen Drafelfpruch an, welcher verfündigte, daß vier Battus und vier Arceftlaus über Eprene regieren werben. Dhue Zweifel ift dieser Drakelfpruch erft fpater, nach bem Enbe ber Battiabenherrichaft, entftanben ; ware ar aber auch acht, fo hatte Berobot, wenn berfelbe nicht erfüllt porben mane, hievon wohl ergend eine Andentung gegeben, baber fomenid an ber Richtigfeit ber angabe bes heracl. Bont. p. 8., ber auf Arenflens Ift. noch einen Battus IV. und auf diefen Arcefflans IV. folgen aft, gagwaifelt werben barf. In welchem Bermanbifchaften erhalten Battus IV., gangunt & notie, ju feinem Borganger ftanb, ift nebelungb;

aberhaupt tann über ibn und feine Regierung nichts Befimmees angeficht werben. Etwas beffer find wir von Arcefilaus IV. unterrichtet, beffen Sieg in ber 31ften Pothiabe (Dl. 78, 3. 466 v. Chr.). Pinb. Pyth. IV. Pinbar ruhmt an ihm (Pyth. V, 109 ff.) Klugheit, Bereb famteit, Entichloffenheit und Duth; allein bie Rudfichtlofigfeit, mit ber er, auf Golbner geftust, ben Umfang ber toniglichen Gewalt gu ermet tern fucte, und bie Strenge, mit ber er gegen bie verfuhr, bie if hierin entgegenftanben (Pyth. IV, 263 ff. 291 ff. Pyth. V, 10 ff. 54. Schol. zu Pyth. IV, tit. p. 342. v. 467. p. 372.), beschlennigte ben Untergeng ber Battiabenherrichaft. Der Schol. ju Pind. IV, tit. p. 342. fagt, ber lette Arcefilaus sei von ben Cyrendern meuchlings ermordet worden, mit bem die Battiaben 200 Jahre über Cyrene geherrsche haben. 3mar we-wechselt er ihn mit Arcesilaus III., boch ift es fehr mahrscheinlich, ba and Arcefilaus IV. auf biefe Beife enbete (in ber Mitte bes 5ten 3ab-hunberts v. Chr., f. Thrige p. 185.). Die Cyrenaer bilbeten baranf ein Democratie; Arcestlaus Sohn, Battus, floh in bie von feinem Batt gegründete Stadt Euesperides ober heiperides (fpater Berenice), fam aber hier feinen Tob; der Kopf des Leichnams wurde in das Meer verfenft. Heracl. Pont. a. a. D. S. J. P. Thrige res Cyrenonsium, ed S. K. J. Bloch. Hafniae 1828. Bodh's Explicat. ju Pind. Pyth. p. 265 f. [K]

Battus (Barros, auch Barror), ein fomifcher Dichter Griechenland, aus beffen verlorenen Dramen bei Athenaus, Stobaus und Suides mo einige Berfe vortommen. Raberes über ben Inhalt und Charaften biefer Stude, fo wie über bie Perfon bes Dichters wiffen wir nicht. G. go bric. Bibl. Gr. II. p. 426. ed. Harles.; vgl. mit Ebert Dissertt. Steul. I. p. 93. Den angeblichen lateinischen Jambenbichter Battus betrachten wir mit Madvig (Opusco. Acadd. p. 22.) als eine Fiction. [B.]

Matua, f. Butua.

Batulum, Stadt in Campanien, Birg. Aen. VII, 739. Sil. 3tal. VIII, 566. Rach Reich. j. Baja. [P.]

Batum , fleiner gluß in Lucanien , j. bella Roce (Reich.) , Plin.

III, 5. [P.]

Banbo, eine Fran, nach hefpch. Amme ber Ceres, bie bei jene auf ihren Banberungen eintehrte, und von ihr ober ihrem Gobne bur mnauftandiges Betragen beleibigt murbe. Clem. Alex. Cobort. p. 12

Mrnob. adv. Gent. 5. Aehnliches, nur mit verschiedenen Ramen ben Mutter und bes Sohnes, erzählt Anton. Lib. 24. Bgl. Assalaphus. [1] Bamois. In ber hütte bieser phrygischen Frau wurde Jupiter w. Mercur gaftlich anfgenommen und bewirthet, weswegen sie und ihr Res Philemon von ben Göttern bei einer bie gange Umgegend vernichtente Wassersluth gerettet, und zu Priestern eines Tempels bestellt, auch ik Wunsch, gemeinschaftlich zu sterben, durch gleichzeitige Berwandlung i Baume gewährt wurde. Dvid Met. VIII, 620 ff. [H.]
Baudodraca, 1) Ort in Niedergermanien, j. Boppart am Rim, Itin. Aut. Die Tab. Peut. hat Bontobrica, die Notit. Imp. Bodobria.—
2) Ort der Treviti östlich von Trier, j. Büdelich (Udert), nach Reich.

Trarbach. Jt. Ant.

tbach. It. Ant. [P.] Bavins mit Mavins genannt, indem bebe als Dichterlinge in Rom bezeichnet werben, welche, ohne felbft bund eigene poetische Leiftungen fich auszuzeichnen, burch bie Art und Beffe, in ber fie fich als geinbe und tabelfuchtige Reiber ber Poeffen bes Birgilins und horatius zeigten, felbft zu einem gewiffen Ramen in Rom getommen zu fenn icheinen. Bavins ftarb nach ber Angabe bes hiermymus (in Chronic.) um Dlymp. 186, 3. ober 720 b. St. in Cappabocies, wohin er vielleicht als romifder Beamter gefommen war, ba Philargyms (im Birg. Relog. III, 90.) ihn Curator nennt. S. Beichert De Horeki

birvetatoribb. (Grimm. 1821. 4.) p. 12 ff. ober Poett. Last. Religg. p.

D8 ff. Bgl. auch rom. Lit. Gefc. S. 53. Rot. 14. [B.] Bault, eine Anlage mehrerer Billen zwifden Difenum und Baja t Campanien, Plin. III, 5. Dort war eine Billa bes Sortenfins, Cie. cad. IV, 3. Bgl. ad Div. VIII, 1. Zac. Ann. XIV, 4. Suet. Calig. 19. Dio Caff. LIX, 17. Sil. Stal. XII, 156. (Herculeos Baulos nach ber lbleitung von floor und addy, weil herc. bort die Rinder des Gerron in Dirden untergebracht habe). Zu Symmachus Zeit (Kp. I, 1.) hieß ber Drt Bounlia, j. Bacolo, ein Dorf. [P.]
Mavo, Insel an ber balmat. Rufte, Tragurium gegenüber, in ber

pat. Raiserzeit Detentionsort für Staatsgefangene, i. Bua, Plin. III, 6. Amm. Marc. XXII, 3. XXVIII, 5. (Boae). Cod. Theodos. XVI, t. 5. 53. de haereticis. Tab. Pent. Geogr. Rav. [P.]

Bautae, Ort ber Allobrogen (Gall. Rarbon.), j. Biens-Annecy.

tt. Ant. [P.]

Bautes, Bautis ober Bautisms, fing in Gerica. Piel. Amm. Marc. XXIII, 6. Best hoangho. Rlaproth in v. Bache monatl. Cotrefp. S. 427. Mannert Geogr. IV, S. 496. [G.] Baunanum, Stadt in Rhatten, j. Boben, Paul. Diac. V, 36.

lod. Theodos. l. 3. Bauxare. [P.]

Masira ober Bonira, feste Stadt in bem Paropamifus. Arr. exp. Mex. IV, 26. 27. Eurt. VIII, 9. Jest Babsjör ober Bischore, nordwest ich von Defchawer. [G.] Beparageme ding bezieht fich auf Rauf und Bertauf und batte gur Ibficht, bem Raufer Gicherheit im Befit bes Erlauften ju gemahrleiften. Sie tonnte nun in zwei gallen gegen ben Raufer erhoben werben: 1) bevor noch bie verfaufte Sache an ben Ranfer ausgebandigt war. Um ich gegen ben Bertaufer ficher ju ftellen, erlegte ihm ber Ranfer bei Abichliegung bes Raufes eine Art An- ober Sandgelb (abeabeir). Benn ben Bertaufer nun noch vor ber lebergabe ber Cache ber Rauf gerenete, ober er aus Unrechtlichkeit bie Sache noch einmal verlaufte, indem vielleicht ein Anderer einen bobern Preis bot, ober Jemand icon jest vor per Uebergabe Anfpruche gegen ben Kanfer erhob, worauf fich wohl bie Erklarung in ben lites one. (S. 220, 2.) bezieht, bie Platuer (Prages and Rlagen II, G. 341.) bezweifelt, fo fonnte ber Raufer bund Erbebung per ding βiβ. ober Gemahrleiftungetlage ben Bertaufer zwingen, ben Rauf u balten, und bie Sache ihm ju überliefern. Bar 2) bie Gade icon an ben Raufer übergeben, und ein Dritter erhob Anfpruche auf biefelbe, jo tannte der Ränfer benfelben beshalb an den Bertaufer verweisen Carayur, f. dit. onr. G. 214.); um jedoch bas öftere Erheben folder Ampruche zu vermeiben, war in Athen bas Gefen aufgestellt (Theophraft. bei Stobaus Serm. 42, S. 280.), daß jeder Rauf wenigstens 40 Tage por ber Abschließung beffelben ber Beborbe angezeigt werden sollte, bamit viese sich von ber Rechtlichkeit bes Berfahrens babei überzeugen, und feber in ber Zwischenzeit feine Anspruche anbringen tonnte. Diefer Geranch einer Anzeige bei ber Behörbe bezog sich a) wohl nur unf ben Berkauf unbeweglicher Sachen, und nur davon wird er bei Jfaus (über ». Menekles Erbich. S. 23. §. 28. Bekk.), Demosth. (gegen Rikostrat. S. 1249. S. 463. §. 10. Bekk.) und fonst erwähnt mad babei nur ver häuser und kändereien gebacht (ovray. det. zo. S. 467, 1.); b) war ihr den, wolcher in der Amischenseit bie Responde nicht auch bescheit. ür ben, welcher in ber Zwifchenzeit die Ansprüche nicht erhob, bast-Recht nicht verloren, fie fpater noch geltend ju muchen. Beigerte fic nun ber Bertaufer, bie Rechte bes Raufers auf Die Sache gegen ben bie Aufpruche rebebenben Dritten zu vertreten, fo konnte ihn ber Ranfer burch bie bing βiβ. zwingen, entweber gegen ben Britten zu beweifen, bag er bie Sache mit Recht verkauft habe, moburch ber Befit bem Ranfer ficher ge-

ftellt wurde (βιβαιούται); ober einzufteben, wenn ber Binbicationsprages

Digitized by GOOGLE

bie Bidge bube, baf bewiesen wurbe, ber Bertinfer habe bie Gade, ohne baß fie ihm rechtlich angeborte, vertauft. Unterließ ber Raufer fe wohl bas Berweifen bes Binbicanten an ben Bertaufer, als and bir Erhebung ber d. A.p. gegen ibn, fo tonnte ber Bertaufer nach ben Jeng-niff'n ber Lexitographen nicht jum Erfas gezwungen werben, wenn ber Ranfer in bem Bindicationsproces bie getaufte Sache verlor. Ueberneim ber Ranfer fouft aus irgend einem Grunde, vielleicht um Beitlaufigleiten gu vermeiben, ober weil er fich ben Rauf gar nicht hatte gewährleiten laffen, fein und bes Bertaufers Recht gegen ben Bindicanten mit ben Rechtsmitteln, die ihm guftanben zu vertreten, fo wird feine Sandingt-weise abronagere genannt. Bu biefem entschloft fich ber Raufer wohl aus, wenn ber Borfaufer für die Folgen bes Proceffes einsteben wollte, den er ein rechtlicher Mann war, auf ben man fich verlaffen und auf fein Unterflütung bei bem Proceffe (ovelorus da.? Guib. u. b. 2B. actenagion und Beffer Anocd. G. 467, 1.) rechnen tonnte. Berlor in bem lesten Falle ber Raufer ben Binbirationsproces, ober in bem Salle, daß in gegen ben Bertaufer bie d. pep. erhoben und gewonnen hatte; fo mußu ber Bertaufer ibm ben Schaben erfeten, b. b. er mußte ben Raufpreit und bie Binfen berausgeben; batte aber ber Ranfer fich obne Berweifmt bes Bindicanten, ohne Erhebung ber & Best und ohne Borwiffen bes Im taufers in ben Bindicationsproces eingelaffen, fo tounte er auf teine Enfadbigung Anfpruch machen. Erhob Jemand Anfpruche auf eine Sate, bie man in einer Steigerung bes Fiscus gefauft batte, fo wieß men ber Binbiomnten an bie Poleten, welche ber Steigerung vorgeftanben batter, aber erhob gegen biefe, was jedoch nicht wahrscheinlich, bie d. pie bie war es nun nicht möglich, bag bie Cache burch ben Bindicationepracts wieber in ben Befig bes Binbicanten tam, benn os galt ber Granbfes, bag bie Steinenungen bes Riscus bem Raufer ein unbeftreitbares Redt auf die Sache gaben. Davauf bezieht fich wohl Befpch. (n. b. B. be dernichtene), Pollux (VIII, 99.) und vielleicht auch das Gefes bei Demofthmus gegen Limofrat (S. 717. = §. 54. C. 19. Bert.). Die ding Bef. murbe vor ben Thesmotheten geführt. Bgl. Deffter Berichtverfaff. G. 496. Deier und Schomann Prozef G. 525 ff. und 574 Blatner Froc. u. Riag. Bb. II. S. 337. 940 ff. [M.]

Beblimt Ligures, Bollericaft in Camniam, Plin. III, 11,, me

Beich. beim f. Wioni. [P.]

mobil monten, bas Gebirge, welches Dalmatien lanbwarts b

grangt, Ptol. [P.]

Bebryeds, altes iberifches Bolt an ber Rufte bes Ditteimernt, ubeblich und fublich von ben Pyrenden, Schun. v. 199 f., wild und ret mit vollen heerden, Avien. Or. marit. 485. Sil. 3tal. III, 420-46. UV, 494. Lzep. zu Lycophr. 516. 1305. Jonar. VIII, 21. S. Humbed über bie Urbewohner hispaniens S. 94. [P.]

Bederbew, mythisches Bolt in Bithonien, öftlich vom Berg. Defbium und Cius. Apoll. Ahob. I, 1279. Dion. Porieg. 805. 3hren Ring Ampens erfclug Pollur. Drob. Argon. 662. Apoll. Ahob. II, init. Ams. Marcell. KXII, 8. Ruch Strabe XII, p. 541. waren fie thracifden its frangs. Euftath. gu Dion. Periog. v. 805. leitet ihren Ramen von ber Bebryee, einer ber Danaiben, ab. Bgl. Plin. H. N. V, 33. Step. 1993. [G.]

Machines over Mechari (Biznes over Biznes), Boll im Senist Cappaboeins in ber Gegend von Ermpegne. Scol. p. 32. Apoll. Rich. 11, 22. Dion. Periog. 765. Mela I, 19. Plin. H. N. VI, 4. Xab. 9m Steph. Etym. magn. Scylar erwähnt in ihnem Gebiete einen Bigmen

Impir und eine griechische Stabt Bezeiquit. [G.]

Mondant (Begowal), ein chatifact (9) Boll, weines Stol. as **Ogrbafes aufiché.** [P.]

Meda (Lab. Pent.) ober Meda viens (It. Ant.), nördlich von

Ereviri in Gall. Belg., j. Bibburg. [P.]

Boda mit bem Beinamen Vonorabilis, ber burch feinen Einfluß iuf bie Bilbung feiner Zeit bekannt geworbene englische Mönch († 735 i. Chr.) tann hier nur insofern genannt werben, als er eifrigft bedacht, n bem Stubium ber alten, claffifden Autoren wieber gurudauführen, elbft als Berfaffer einiger ans biefem Streben bervorgegangenen Schriften erscheint, wohin bie beiben, auch in Putsche's Sammlung ber lateinischen Brammatter (p. 2327 ff. 2350 ff.) aufgenommenen Aufsche gehörens. De orthographia und De metrica ratione; ferner bie ahnlichen kleineren, m erften Banbe ber Rölner Ausgabe ber Berte Beba's (1612. n. 1688. ol.) enthaltenen Schriften: Cunabula grammaticae artis Donati restituta und De octo partibus orationis, an welche fich eine Angabl von fleineren Auffähen mathematifch-dronologischen, felbft arithmetischen und geomerifchen Juhalts anreihen. Ferner werben ihm, jeboch nicht unbestritten, beigelegt Die im zweiten Banbe ber Rolner Ausgabe ftehenben Sontonlind . Axiomata philosophica, Excerpte aus Schriften alterer Philosophen, umeift bes Ariftoteles; Ex selectis Ciceronis sententiis liber, eine Samme ung von Excerpten aus den philosophischen Schriften Cicero's. In demelben Bande findet fic auch: Chronicon sive liber de sex hujus mundiotatibus, ein turger Abrif ber Beltgeschichte von Erschaffung ber Welt eren Chronitichreiber ber Eintheilungsweise, wie fie bier Beba nach fechs großen Perioden vornahm, meist gefolgt find. Was man von Poesien bes Beba anführt, trägt zum Theil seinen Namen mit Unrecht; zum Theil ind aber anch diese Poesien nichts weiter als eine Umsetzung höchst pro-aifcher Gegenstände (wie z. B. chronologische) in eine poetische Form; . Supplement b. rom. Lit. Gesch. I. S. 44. und S. 62. Ueber Beda im Allgemeinen und über feine übrigen, in bas Bebiet ber firchlichen Liteatur mehr ober minder einschlägigen Schriften f. bas Eupplement ber om. Lit. Gefc. (driftlich-romifche Theologie) II. S. 214 ff. und bie S. 214. Rot. 1. angeführten Schriften. [B.]

Bedajum (fo Cab. Bent. Bidajum, Itin. Ant. Bielleicht bas

Beidenor bes Ptol.), Stadt in Roricum, j. Burghaufen nach Diuchar. [P.]
Beden, Sohn und Schüler bes Lyfippus aus Sicyon, Plin. XXXIV, 3, 19. p. 66. Wir tennen nur eine einzige Arbeit von ihm, einen adoans (Plin. a. a. D. p. 73.), b. h. einen bie bande gu ben Göttern infhebenben jungen Athleten, wovon bie berühmte Bronze bes Berliuer Museums eine Copie fein mag, f. Bottiger Amalth. I. p. VII. — Einen Bedas aus Byzang, ber keinen Ruhm erlangt habe, obwohl es ihm veber an Geschicklichkeit noch an Fleiß gefehlt habe, neunt Bitruv. in ver Borrebe zum britten Buch p. 2.; allein vermöge feines Baberkanbes ft biefer vom erften verfchieben. [W.]

Bodests, fl. ging, ber burch Ravenna floß, Plin. VIII, 15., j.

Aonco (?). [P.]

Bodisms, Stadt in Thrazien, zwifchen Apros und Refifto (Paidesees, Robofto). Itin. Hieros. S. 601. Beff. 3ft fowerlich verfchieben von Beobigus bei Turulum (Tjorfu ber Türken), wohl aber von Litena ber Tab. Pent., welches Lettere eins mit Bithynis an ber Propontis ift. Del. II, 2, 6. [T.]

Bodlel Coumn (fo Cac.), ein Fleden (nach Plut. Othon. 8. Ser. di rollgon.: ro Byrquanor) zwifchen Eremona und Berona, vions duebus jum Romanis cladibus notus infaustusque, Tac. Hist. II, 23., burch die Riebergage Othos näulich (Hist. II, 42-44.) und die der Bitellianer (III, 15.). Der Ort wird oft genannt, aber verschieden geschrieben, s. die Aust. 3nd Eac. Mist. II, 23. Suet. Oth. 9. Vitell. 10. Bebriegum (wie Plat. und Dieron. Chron.). Juvenal II, 198. Plán. K. 49. Antoop. VII, 11. Massie

Bict. Bebriacum. Tab. Peut. verschr. Beioriacum. 3. St. Corenp Guaggone nach Mann., Beverara nach Reich. [P.]

Bednienses, afturifche Boltericaft (Sifp. Tarrac.), Ptol. Dier. ber gebort bie Stadt Betunia bes 3t. Ant., j. Banega (Reich.). [P.]

Begerri, f. Bigerriones.

Begorra, f. Begorritis lacus. Begorratis Imeus, nur von Livius (XLII, 53.) erwähnt, vielleist nach einem Orte Begorra fo genannt, See in Macedonisch-Cordaa (k. a. a. D.). Ift bas in ber Marschroute bei Livius erwähnte Citium, me Leale will (Trav. in North. Gr. III. 288. 447.), eins mit bem hentign Riansta (Agostos ber Zürken, Habschi-Chalfa S. 86.), fo ging ber Ju bes macebonifchen Seeres von Emathia aus westlich burch Gub-Corbit nach dem heutigen Caliari (Caltari bei Lapin, Sarigol bei dem Turka, habschi-Chalfa S. 98.), da die Charten einen kleinen See Ritrini zeich S. auch Leate a. a. D. III. 316 ff. Rachher fommen bie Macetnier in füblicher Richtung nach Elimna und an ben haliatmon (3mbide Rara, auch Biftriga), um von bort bie Eripolis Dlympea (Agorus, B. thium, Dolice), also bie Hauptpunkte Sub-Pieriens, und Perrhabin (fubl. Abhang bes Olymp) zu besehen. Hiernach muß bas heer bet Perseus bas subliche Pierien von zwei Seiten umstellt haben, namich bon bem Passe von Petra aus, ber nach Katerina (hatera bes Itim.) m ben Golf von Salonich führt, und von bem Paffe, der von Gervia mo Alassona geht. [T.]

Belaci, nach ber Infchr. auf bem Triumphbogen ju Sufa eine ber awolf Gemeinden ober Cantone im Reiche bes Cottius, beim i. Beanlad

oberhalb Dulx, nach Reich. la Balie neuve. [P.]
Bolates, ein gapithe aus Pella, ber auf ber hochzeit bes Pinthous ben Centauren Ampens erfclug. Doid Met. XII, 255. [H.]

Belbina, 1) f. oben Attica und vgl. noch Bahr ju Beredet VIII,

125. — 2) f. Belemina.

Beloa (im Mittelalter Belciacum), Ort ber Carnuten an ber lone,

j. Brugy. Itin. Cab. Pent. [P.]
Belemina (Bedepira), Ort und Landschaft in ber nordwefft. Ede Laconiens, vom Eurotas und mehreren Duellen bewäffert, Pauf. III, 21, 1. Str. 343. Beinraris. Steph. Byz. Biebera. Unter dem Ramen Beldingle erscheint der Distrikt bei Liv. XXXVIII, 34. als ein Eigenthum der Mogalopolitaner; vgl. Paus. VIII, 35, 4. und 27, 3. Polyd. II, 54. (Beirars.). Ptol. Beimura. J. Belemia. [P.]

Belingt, aquitanisches Bolt dei Plin. IV, 33. beim j. Belingwische

Borbeaur und Bayonne, nach Parthenius bei Steph. Byg. Belgding. [P.]

Belenus, f. Abellio.

Bolgno, nach Cafar ber britte Theil ber gallifden Bevollenne, welche im Rorben burch ban Rhein, im Beften burch ben Drean, in Suben burch die Sequana und Matrona (Seine und Marne), im Durch bie Erevirer und Mediomatrifer begränzt wurden. B. G. 1. unterfcieben fich von ben übrigen Galliern burch eine größere Lapferfeit und burch eine gewiffe Bilbheit und Ungeftumm, bie an ihr urfpranglidet Baterland Germanien erinnerten. Auch hatten fie allein ber reifenben heeresflut ber Rimbern und Teutonen wiberftanden. Denn bie Beigen waren felbft größtentheils germanifchen Urfprunge und hatten wie friter bie Bataver, und später bie Ufipeten, ihre alten Bohnfite verlaffen, um in ben fruchtbaren Rieberungen Galliens ein neues Baterland ju sichen. Die fruhern Bewohner wurden theils verbrangt, theils unter jocht, und bauten ale Pachter bie Felber fur bie Sieger, welche früher thr Eigenthum gewesen. Daß biefe Einwanderung erft turz vor Com fattgefunden, wird burd nichts wahrscheinlich gemacht, im Gegentheil Daburd widerlegt, weil bei Cafar teine Spur einer unterbrudten Bevolleung ch findet, und die Berhaltniffe bort bie gleichen wie in ganz Gallien no, indem ein machtiger Abel als Eigenthumer bes Grundbefiges bie gentlichen herren bes Landes find; nur bei einigen, wie ben Rerviern nd ben Churonen, scheint bie Bevollerung fast ausschließend germanisch t fein, und ber Mangel einer Reiterei fcheint eine gleiche Bertheilung es kandes an alle Freyen anzubenten. Als die bedeutenbsten Boller eten bei Cafar hervor die Bellovaker, die Sueffiones, die Romi, bie Rovini, die Menapier, die Aeduatiter und vor allen bie Rervier. Außerem werben eine Menge fleinerer Bolferschaften genannt, welche theile nter einander in einem engern Berband standen, theils an ein mächtigeres dolf fich auschloßen , und in einem abhängigen Bundesverhältniß kauden. in überwiegendes Unfeben behaupteten Die Bellovater, welche 200,000 Bewaffnete ine Felb ftellen konnten, und früher, wie es fcheint, mit ban. lebnern im Bunde ftanben. B. G. II, 4. VIII, 6. Strabo p. 196. Cas. In Seeresmacht ftanden ihnen gleich die Rervier und übertrafen fie noch n wilbem Ungestumm in der Schlacht. Strabo nennt fle ein germanihes Boll p. 194. A. of. Tac. Gorm. 28. Sonft waren bie Staaten urch tein gemeinfames Band unter einander verfnüpft, nur in Rriegseiten wählten sie ein gemeinschaftliches Oberhampt; aber im Frieden bielen die Partheiungen des Adels die Staaten getrennt. Strado 197. Edf. I, 15. Die Macht des gesammten belgischen Stammes mag man barans rmeffen , daß nach Strabo p. 196. Die Gumme aller waffenfahigen Dannhaft über eine Million betrug. Als Eigenthumlichkeiten in ber Lebenspeife, bie aber früher, wie es icheint, bei ben Galliern, wie aus Diobor . erhefit, allgemein waren, bezeichnet Strabo bas Tragen bunter Mantel ach Art ber icottischen Dochlander; außerdem trugen fie weite Beinleiber und turge Unterfleiber mit Mermeln; gegen die Ralte fcupten fie ich mit einem bicten wollenen Umwurf (laona). Ihre Baffen waren in langes Schwert, welches an ber rechten Suffe herabbing, ein langer child, ein Speer und eine Art Burffpieß (piece). Einige gebrauchten uch Bogen und Pfeile. Ihre Nahrung war Milch und alle Arten von jleisch, namentlich Schweinefleisch. Denn in der Mast der Schweine varen sie berühmt und die belgischen Schinken wurden nach Rom als danbelsartikel gebracht. Ihre häuser waren meistens aus Brettern ge-aut, die Bande wurden auch wie bolzernes Flecktwert gebildet, hanste tit Lehm betleibet. Die beschwerlichften Gefcafte verrichteten, wie bei nbern Barbaren, die Frauen. Strabo p. 197. In vielen andern Dingen immuten fie mit ben übrigen Galliern überein. Daß die Kraft der Gallier ei ihnen war, beweist Cafars gallifder Rrieg. Sieben Jahre lang mar r vorzuglich mit ben Belgern beschäftigt. In Belgien murbe eine romifche legion vernichtet, und ber Sieg über bie Nervier tam ben Romern thener n stehen. Ebenso später erhielt ber Aufstand ber Bataver erst größers Bebeutung, seitbem die belgischen Bolter fich anschlofen. Endlich war 6 berfelbe Theil Galliens, welcher zuerft wieder vom römischen Joche efreit wurde. Dort faßten die Franken zuerft festen guß. Was nun ie einzelnen Boller betrifft, fo wollen wir biefelben mit turger Angabe brer Abohnsitze anführen. Die Bellovacci in der heutigen Diocese von Beauvais hatten die Seine und Dise zur Sub- und Oftgranze, Die bomme gegen Rorden, und erstreckten sich westlich zwischen dieser und er Bresle bis an das Meer. Ihre Hauptstadt heißt bei Edfar (II, 13.) Fratuspantium, welcher Rame später mit Casaromagus vertauscht wurde, nd wahrscheinlich nördlich von Beauvais zu suchen ift. Die Bellovascen alten als das mächtigfte und friegerischfte Boll in gang Gallien. Caf. III, 6. An Macht und Anfeben ftanben ihnen am nachften bie Remier, velche in bem großen Aufftande der Belgen gleichfalls 50,000 Bewafftete tellten. Ihre Bohnfige waren im hennegan und Ramur und jenfeits Pauls Real-Encytfop,

ber Mach in einem Theil von Luremburg, vorgäglich zu beiben Seiten bes Sabis, ber Sambre (Caf. II, 16.). Bu ihnen fcheinen bir Suniri und Bethafii gebort zu haben (Tac. Hist. IV, 66. Plin. IV, 17.). Auch die Grudii, Centroner, Levaci, Pleumorii und Geiduni ftanden in abhängigen Berhältniß zu ihnen (Caf. V, 39.). Die Städte Turnarum (Tournay) und Camaracum (Cambray) lagen in ihrem Gebiet. Groß war noch das Ansehen der Abnatifer, welche sich der Abstammung von den Kimbern rühmten (Caf. II, 29-33.), und 29,000 Mann zum belgischen Heerbann kellten (Caf. II, 4. et Interp. ad h. 1.). Rach der Zerstäng ihrer Macht und nachdem ein großer Theil des Bosses durch Cassa als Stlaven verlauft worden war, erhoben fich in ihren Bohnfigen bie Enmy, in ber Rabe von Longern, welche felbft wieber mehrere einzelne Bolferfod. ten in fich begriffen, namlich die Condruft, die Churones, welche als Cliente ber Erevirer bezeichnet werben (IV, 6.) und zwischen ber Daaf und ben Rhein wohnten, Caf. V, 24. VI, 32., Die Segni, Carafi und Panan, welche vier Bolter mit einem Gefammtnamen Germani genannt muter (Caf. VI, 32. Tac. Germ. 2.). Dagegen verbanften bie Remi, bas Grangvolf gegen G. Celtica, ihr Ansehen weniger ihrer Macht ale ber frubzeitigen Berbindung mit ben Romern (Caf. II, 3.). Ihre Wohnste ertennt man aus ihrer Sauptstadt, früher Durocortorum (Caf. VI, U. Aoverscheroea Strabo, Aoverscheroea Ptol.), spater Remi (Amm. Mandlund Notit. Gall.), bas hentige Rheims. Als ihre Sabgranze ift well bie Marne anzunehmen, während sie nördlich durch die Aisne (Aron, Caf. II, 8.) begränzt wurden. Die Oft- und Westgränze ist unbekennt. In ihrem Gebiete lag noch Bibrar (Cas. II, 6.), das heutige Biever? nicht weit von Laon. Sublich gehörten vielleicht die fpater genannten Catalanni zu ihnen, Ammian. XV, 11., ohne Zweifel Chalous fur Manne. Auch die westlich von ihnen wohnenden Sueffiones ftanden mit ihnen in enger Berbindung (Caf. II, 3.), beren Gige burch die hauptftabt Angufta Sueffionum, mahrscheinlich biefelbe Stadt, welche bei Caf. II, 12. 900 viodunum beißt, bas beutige Soiffons, hinlanglich bestimmt find. — 32 ben ansehnlichen Bollern gehörten ferner bie Atrebates, welche 15,000 Mann jum belgischen heere ftellten (Caf. II, 4.), beren Sige im bertigen Artois zu suchen sind, und beren hauptstadt Remetocenna, Cif. VIII, 47., fpater Remetacum, mahricheinlich an ber Stelle bes heutiger Arras lag. Roch mächtiger waren bie Morini, welche 25,000 Ras fellten, welche an ber Maaß, an ber Kufte hart gegen Britannien web ten, im heutigen Boulonois, vielleicht auch noch in einem Theil we Artois und bem französischen Flandern. Caf. III, 28. Mit ihnen werde gemeinsam genaunt die Menapii, welche über ihnen zwischen ber Man und bem Rhein in einem von Gumpfen und Balbern bebectten Landfick wohnten, auch noch jenfeits bes Rheines Befitungen hatten, aus bem bie Ufipeter und Tenchtherer fie vertreiben wollten, Caf. IV, 4., aber bei Cafar besiegt wieder gurudgingen. Daß sie an die Rervier angranten, wird nicht nur durch Caf. 1. 1. und VI, 33., sondern auch durch Cac. Ist. IV, 28. bewiesen, auf welche Stelle sich Mannert beruft, um das Gegetheil zu beweisen. Der Anebruck extrema Galliarum weist beutlich en bie Rufte bin; eben bafür fpricht Plin. IV. 31., ber fie ausbrudlich ben im Innern wohnenden entgegenfest, und von ber Schelbe aus fublich ber Bobnfige fic erftreden lagt. Aus ben norblichern Stricen maren fe vielleicht burch bie Toranbri verbrangt, ober biefe, fruber gu ben Denspiern gegablt, ericheinen fpater unter befonbern Ramen. Plin. IV, 31. of. Caf. IV, 21. 37. Gelbft bie Stelle bei Caf. VI, 5., wo bie Denpier Rachbarn ber Churonen genannt werben, wiberfpricht biefer Annafer nicht, indem biefe bei Conrnay, jene in ber Rabe von Gent und Briege m suchen find. cf. Strabo p. 194. Cas. In bem Lanbe ber Moriner is ber hafen Itine, fpaterbin Gefforiacum (Boulogne), aus welchem Cafaach Beitannien übersette. Eaf. V, 2. Süblich gränzten bie Dromarfacin die Moriner. Plin. 1. 1. Die Ambiani, welche 10,000 Mann stellten, agen nördlich über den Bellovaccern an der Somme. Ihre hauptstadt Samarobriva, später Ambiani, ist ohne Zweisel das heutige Amiens. las. II, 4. Amm. Marc. XV, 11. Dieses Bolt sowohl als die Aulerci, laseti, Belliocassi und Atredater scheinen mit den Bellovaccern im Bündeiß gestanden zu fein. ci. Cas. VIII, 7. Ob sie deswegen Casar zu den Belgen zählte, wie Mannert meint, ist zweiselhaft, da er auch Clienten er Remer in Gallia Celtica hat. An die Atredater stießen die Berotanduer, deren Namen im heutigen Bermandois sich wiedersundet. cs. Cas. I, 26. Die Wohnsie der Sueconi, Britanni, Castologi, Ulmanetes, Dlin. IV, 31. sind nicht genau zu bestimmen.

Bolgica. Diefer Rame entftand jufolge ber neuen Eintheilung Balliens, welche von Angustus berrubrt. Strabo IV, p. 177. Cas. Diefer beilte namlich gang Gallien in vier Provingen, Gallia Narbonenfis, bie bemalige Previncia mit einigen Bergrößerungen , G. Aquitania in ber-elben Ausbehnung wie bei Cafar , G. Lugbunenfis und G. Belgica. Die Engbunenfis reichte bis an ben Oberrhein, fo blieb für Belgica ber gange nordöftliche Theil. Es leitete ibn hiebei, wie es scheint, die geneinsame germanische Abstammung der Bewohner bieses Landstrichs, wowurch alle mehr ober weniger von ben übrigen Galliern fich unterschieben. Daber umfaßte, Belgica außer ben unter Bolgao genannten Bollern noch vie Batavi, Gugerni ober Gaberni, bie Ubii am Rhein fublich von Meurs bis an die Mündung ber Rabe, die Frisiabones auf ben Rheinzuseln, die Leuci im füblichen Lothringen, die Treviri an beiben Ufern ver Mofel im Bisthum Trier, bie Lingoner an den Bogefen an der Onelle der Marne und Maaß, die Mediomatrici in der Umgegend von Met, die Remetes, Tribochi und Bangiones am Rhein von Maing, Speier und Worms bis Strafburg, Die Sequani gwifchen ber Saone, ber Rhone, bem Jura und ben Bogefen, wo fie nordlich bis nach Strafburg reichten. Rauraci im hentigen Kanton Bafel, die helvetii. Go begriff alfo die Belgica alles Land, was zwischen ber Seine, ber Saone, ber Rhone, bem Rhein und bem nordlichen Ocean lag, und bie Marne war nicht mehr bie Südgranze, woraus fich manche Berwirrung bei Strabo erklärt. Bon biefer Provinz wurden als befondere Theile unterfchieden Gormania superior et inferior, mit welchen Ramen die römische Eitelleit Die am linten Rheinufer wohnenden beutschen Bolfer bezeichnete. Dio Caff. LIII, 12. Doch war biese Benenung zu Plinius Zeit noch nicht üblich, of. Plin. IV, 31., und kommt erst bei Tacitus als gewöhnliche Eintheilung vor. of. Ann. IV, 73. Ptol. II, 9. und öfter. Roch später wurden die Sequani und Helvetii von Belgica getrennt und ber übrige Theil in Belgica prima und secunda getheilt, welche beiden Provingen burch bie Maaß geschieden wurden. Diese neue Eintheilung scheint erft mit bem Anfang bes vierten Jahrhunderts gemacht worden zu sein.
Belgium wird von Cafar erwähnt V, 24. 25. VIII, 46. 49. 54. Da

Bolgium wird von Cafar erwähnt V, 24.25. VIII, 46. 49. 54. Da an ersterer Stelle Rervier, Moriner, Remer und Eburonen, VIII, 6. bie Suestionen ausgeschlossen werden, so ift leicht zu begreifen, daß nicht Belgium, wie man aus der letten Stelle schließen mochte, überhaupt für ganz Bolgien stehen kann. Ferner, da er im achten Buche, wo dieser Rame mehrmals vorkommt, vorzüglich Krieg gegen die Bellovaccer und die benachbarten Böller führte, so scheint mit Recht geschlossen werden zu können, daß die Bellovaccer vorzugsweise barunter zu verstehen sind. Da aber die Bellovaccer an der Spike eines Böllerbündisses fanden, und die Bellovaccer an der Spike eines Böllerbündisses fanden, und die kirebaten, Ambianer, Beliocasser, Auleti und Calerei mit ihnen gemeinschaftliche Sache machen, Cas. VIII, 7., so liegt die Bermnthung nicht ferne, auch diese müßten biezu gezählt werden, wodurch die gewöhnliche

Meinung, bag Belgium umr bie Ambiani, Bellonacci unb Minchafte : faste, modificirt wird. [Gerlach.]

Belgede (Bedygon, Appian VI, 44.), Ort ber Eeltiberier (Sip

Earrac.), Drof. V. 23. Belgida. [P.]

Belgica ober Vedlica, 1) unbestimmfer Ort ber Cantabrer be Ptol. Drof. VI, 21. nennt ihn Atlice ober Acite. — 2) Det in Gallie Belg. unweit Tolbiacum (Bulpich), It. Aut., j. Gemund (Untert) du Billich (Reich.). [P.]

Belgimmum, Ort in Niebervannonien awischen Coblens und Inc.

j. Belch, Tab. Pent. [P.]

Bolgiton, Ort in Oberpannonien, nach Reichard bie Ruinen in Bellecz, Plin. III, 23. [P.]

Belgium, richtiger Bolgius (Boly.oc, Paufan. Phoa. X, 19, 4.). einer ber feltischen Unführer, welche an ber Spipe friegerifcher Schaus bas füboftliche Europa bebrohten. Nachbem bie Relten einen wergebiide Zug nach Thratien unter Kambaules unternommen, ernemerten 🎏 🐜 Angriff jur Zeit ale Ptolemaus Reraunus herricher von Matebonien me (282 v. Chr.). Damals waren sie in brei haufen getheilt, von bene ber eine gegen die Thrafer und Triballer zog, unter Anführung des Amthrios, ber aubere, von Breunus angeführt, gegen Paonien, ber drift unter Belgius, gegen die Makedonier und Allvrier. Ihnen zog entgesen an der Spige der Makedonier Ptolemans. Aber er selbst blieb auf den Schlachtfelb. Unter ben Mateboniern murbe ein großes Blutbab ange richtet. Dennoch verfolgten bie Barbaren ihren Sieg nicht und mod einmal blieb Griechenland von ihrem Ginfalle verschont. cf. Pauf. L L mo bie Art. Brennus und Boji. [Gerlach.]

Molia, Stadt in hifp. Tarrac., Ptol., wahricheinlich die Balitmi (Steph. Byz.). welche Plin. III, 4. als eives Rom. erwähnt, jest Bel-

chite. [P.]

Bellandrum, Drt in Noricum Mebiterr., j. Belben (Reis.),

Tab. Peut. [P.]

Mellas, Rebenfluß des Euphrats in Mefopotamien. 2mm. Ran. XXIII, 3. Bei Ifibor. Charac. beißt er Bilica. Rach Reichard jest Belithe. [G.]

**Bellen** , f. Limia.

Bellppo, nach Plin. III, 3. eine civ. stipendiaria im Gerichtstein

von Gaves (Sifp. Baetica). [G.]

Wellsmen nestuarium (Belioaus elegume), die Mündeng de Merfeuff. in England. Ptol. [P.]

Bellerophon , Bellegopar , Bellerophontes , eigentlich Hippocan genaunt, Gohn bes forinthischen Ronigs Glaucus und ber Eurymebe, # Gutel bes Sifpphus, Apoll. I, 9, 3. Iliad. VI, 155. ober nach Spg. f. 157. Sohn bes Reptun und ber Eurynome, tobtet ohne Abficht feine Bruber Deliabes (nach Anbern Piren ober Alcimenes) ober einen gewife Bellerus, Tzeg. Lycophr. 17. (woher fein Rame tommen foll), und fichtote fich bestwegen zu Protus, ber ihn entfühnt, beffen Gemahlin Ants (homer a. a. D.) ober Stheneboa (Apollob. II, 3, 1.) van Liebe zu am entbrennt, und von ihm gurudgewiesen, ihn bei Protus verleumbet, ber ibn, um nicht felbft Sand an ihn legen ju muffen, an Jobates mad Decien fanbte, ber ibm, um fich bes Auftrage von Protus ju entlobigm, ben Befehl gab, bie Chimara ju tobten, und als er bieß Bagnif gind lich beftanben, gegen bie Amagonen aussenbete. Als er auch biefe bei und noch bie tapferften, gegen ibn in Sinterhalt gelegten eprier getibet hatte, gab ihm Jobates feine Tochter (Philonoe nach Apollob.) jur Go mablin, mit ber Bell. ben Isander, hippolocins und die Lasbamen zeigt (homer a. a. D.) In eine eigene Beziehung mit Bell. tritt auch bas pfügelte Pferd Pegasus, mit bessen hulfe nach Apollod. er die Chimar rus ber Buft berab befingte: eine Singe, bie noch weiter ansgefdmudt, immentlich in Betraff über bie Urt, wie Bell. ben Pegasus zihmte, fich and indet bei Pauf. II, 4, 1., Pind. Olymp. XIH, 61. (90.), wonach befandens Winemoa ihm babei beiftund. In Beziehung auf feine letten Schieffale agt homer a. a. D., er fei, allen Gottern verhaßt, die ihm zwei Rinder jetobtet, einfam michergeirrt, die Pfade bor Sterblichen merbenb: nach Dinb. Isthm. VII, 44. (64.) wollte er fich auf bem Pegafus jum Dipmp iuffdwingen; aber bas Rof, von Juniter wuthand gemacht, marf ibn veret, bag er erblindete. Gigenthumliche Sagen, in welchen besonders er Dothus non ber Chimara mehr gefdictlich gefaßt, und biefelbe bal n einem Geerauber, balb ju einem Berge gemacht wird, liefert Piearch: "Bon ben Eugenden ber Beiber" (Plut. moral. Schriftan überf. jon Babr S. 760. Stuttg. Metler 1828). Bei Rorinth hatte Bell. ein Beiligthum, Pauf. II, 2, 4. lieber bunftlerifche Darftellungen II, 27, 2. II, 18, 7. cl. Bottiger Basengemalbe I, p. 101 ffl Freret Momair. do 'Academie des lascript. T. 7. p. 83 ff. [H.]
Medli, ein eeltiberisches Bolt in Sifp. Tarrac., Polyb. XXXV, 2.

App. de r. Hisp. 44 f. [P.]

Beilbarum, Ort zwischen Avignon und Larrascon in Gall. Rarb., i. Barbantane, Stin. Dierof. [P.]

Bellocasses, f. Vellocasses.

Bellame, die weibliche Kriegsgöttin ber Romer, non ben Dichtern ichr häufig als Begleiterin des Mars, beffen. Schwester, Gemahlin mer Tochter fie beißt, angeführt, mit blutiger Geißel bewaffnet. Birg. den. VIII, 703. Lucan. VII, 569. Horat. Sat. II, 3, 223. Diefer Guttin war son Conful Appins Clandins Caecus im Kriege gegen bie Samniten (v. Thr. 296) ein Tempel gelobt mab bann auf bem Marefelbe neben bem Naminischen Circus errichtet worden, Liv. X, 19. Owid Fast. VI, 201 ff., in welchem ber Senat fremden Gefandten ober Confuln, die auf einen Trinmph Anspruch machten, Andienz gab, ba biefe nicht in die Stadt tommen follten. Liv. XXVIII, 9. XXX, 21. Bor dem Tempel ftand eine Saule, bei ber bie bei einer Ariegeertiarung gewöhnliche fumbolifche langen-chlenberung flattfand, feitbem bieg wegen ber erweiterten Reichsgrangen richt mehr an biefen felbft, wie as Liv. I, 32. befdrieben wird, gefchehen onnte. Doib a. a. D. Beft. p. 27. Bgl. ben Art. Fetiales. - Die priefter ber Gottin beigen Bellonarii, bie fich bei ben ber Gottin bargerachten Opfern felbst die Arme ober Fuße ju rigen, und bann bas Blut netweber als Opfer zu bringen, aber felbst zu trinken pflegten, Lucan. , 565. Lactant. Instit. I, 21. Martial. XH, 57. Dieß geschab besonders im 24sen Marz, welcher Tag baber dies sanguinis hieß. Seindorf in Doraz a. D. of. Hartung: Religion ber Römer II, 270. [H.]
Bellovacol, of. Belgae, Belgium, das größte und ansehnlichste Bost Belgiens, welches 100,000 Bewassnete ins Feld stellen konnte. Caf.

3. G. II, 4. hirt. VIII, 6. Daber fie benn auch bei bem großen Auftanbe ber belgifchen Bolberfchaften ben Oberbefehl über bie gesammte Deeresmacht fur fich in Anspruch nahmen. Merkvurdig ift trog biefer Dacht, burch welche fie bas haupt einer Angahl abhangiger Bundesjenoffen waren, ihr untergeordnetes Berbaltniß gegen bie Nebuer, welches rft mit bem engen Anschließen ber lettern an bie Romer icheint aufgeibrt zu haben. Caf. B. G. II, 14. Dief fcheint auf eine fruboue Segenonie ber Rebuer and in ben norblichen Wegenben gu benten, melde reifich mit bem fiegreichen Borbringen bes Ariovift gang illuforifd wurde. Die Schonung, welche Cafar ben Bellovaccern um ber Aebure millen jewies, konnte fie mober von ber Theilnahme an bem allgemeinen Auftande ber Ballier abhalten, Caf. B. G. VII, 85., noch fpater an Ernen-ung des Kriegs hindern, unter Anführung des Correns. Sint VIII, 6. Die Einficht, mit welchen bamalt ber Kring von ihnen geführt werbe,

ber Duth, welchen fie nach ber Rieberlage von gang Gallien bewiefen war offenbar eines beffern Schidfals wurdig. hirt. VIII, 6-22. Aber ben ben ungludlichen Ausgang biefes letten Rampfes fceint ihre Dacht gan gebrochen zu sein. Plin. H. N. IV, 31. nennt sie unter den Bolkern Gal liens, aber sie waren ohne Bedentung; ihre Macht und ihr Ansehen wa an die Römer übergegangen. cf. Liv. Epit. 108. Ueber die Ausbehum; ihres Gebletes vgl. den Art. Bolgao. [Gorlach.]

Bellumus, Flecken in Thrazien, in der Nähe von Aenus, das steinian zur Stadt erhoben, Procop. de aedis. IV, 11. Er gab dem such daven District Bolerus oder Bulerus (Bulorus) der byzant. Schristiken

ben Ramen. [T.]

Bellutus, f. L. Sicinius B.

Melon (Bedür Str. 140. Bardür Ptol., Marc. Heracl. Bailo, Ribgen), 1) Stadt in Hilp. Baet. an dem Fluß gl. Ramens (f. Barbatt) und dem fretum Herculis, lleberfarthsort nach Tingis in Mauretanin, handel und Schiffahrt. Jest Trümmer, Belonia genannt. Mela II, i. Plin. III, 3. Solin. 24. Str. a. D. Steph. Byz. v. Bedür und Bijde. Geogr. Rav. Beim Itin. Ant. Belone Claudia. [P.]

Wolsonum, 1) Stadt ber Celtiberier, j. Bivel in Balenzia (him Carrac.), Ptol. Inschr. und Ruinen. — 2) Ort bei ben Ansciera an Aquitanien, j. Maffeure. Jtin. Ant. [P.]

Bolumum, Stadt und Hauptort einer rhatischen Bolkerschaft (Bolumensos, bei Plin. verschr. Borun.) in Benetien (Gall. Cisalp.), jest Bellunv, Plin. III, 16. Ptol. Paul. Diac. VI, 26. [P.]
Bolus,  $B_{\bar{\eta}}\lambda_{0\varsigma}$ , nach Plin. H. N. V, 17. (19.) auch Pagida genant, ein Küstenstuß in Phonicien, ber ans einem See Cenbebea ober Centenia am Supe bes Berges Carmelus entfpringend, zwei Stabien von ber Stabt Ace ober Ptolemais fich ins Deer ergießt. An feinen Ufern fand man unerschöpfliche Maffen bes schönften, jur Glassabrication paffenben Sen-bes, wie benn auch bie Erfindung bes Glases durch die Phonicier hierher verlegt wird. Joseph bell. jud. II, 17. (9.). Plin. H. N. V, 17. XXXVI 65. (26.). Lac. Hist. V, 7. 3ftb. Orig. XVI, 15.; vgl. Strabe XVI, p. 758. [G.]

Belus, 1) Sohn Poseibons, mit Libya erzengt, Zwillingsbrube bes Agenor, herricher Megyptens, Gemahl ber Anchinve, Bater be Megyptus und Danans, Apoll. II, 1, 4., ein Stammvater und Rations gott vieler morgenlandifden Bolter, und von ben Griechen vielfet " ibre Mythologie verflochten. cf. Buttmann Mytholog. 2. in: Brothick Berbindungen von Griechenland und Affen. Diob. I, 28. - 2) Bater be Dibo, ber fich Cypern unterwarf, und es bann an Teucer überließ. An

I, 622. [H.]

B ñ n a, ber Suggestus auf ber Pnyx, f. oben €. 952.

inalysia und Judicia.

Bemarchius, ans Cafarea in Cappadocien, ein Rhetor und &phift aus bem Zeitalter Conftantins bes Gr. ober boch gleich nachen. Er foll Reben hinterlaffen haben, fo wie auch ein Bert aus gehn Buten über bie Thaten Conftantins; jedoch hat fich nichts davon erhalten. S. Snibas s. v. und Libanius T. I. p. 24. 30 ff. ed. Reisk. [B.]

Bembina, f. Nemea.

Benaous lueus, See in Oberitalien, and welchem ber Dimint ftromt, Str. 209. (ber feine Brofe übertrieben, ju 500 Stabien in ber 86mge und 150 in ber Breite, angibt). Birg. Goorg. II, 160. Pfin. II,

103. III, 19. IX, 22. Jest Lago bi Garba. [ r.] Bendis, bie man gewöhnlich ber griechischen Artemis gleichstellt. Es wurde nach Bet ber Dacchifden Refte begangen. Die Athener feierten es im Beiraens, w zwar am neunzehnten (Schol. ad Platon. do rop. I. Tom. II. p. 385.

omment. crit. Bokk.) ober nach Lieftoteles bem Musbier em awangigften hargelion vor ben Panathenaen (Proclus ad Platon. Tim. lib. 1.). De nch hierbei ber Gebrauch flattfand, beffen herobot (IV, 38.) gebentt, ag bie thrakifden und paonifchen Franen ber koniglichen Artemis flets Opfer mit Baigenftrob bargebracht batten, lagt fich wicht beas

timmen. [M.]

mendle (Birdic, Berdic), bie thragifche Mondgottin, beren Dienft in Ettica — mit Diana ibentificirt — einheimisch wurde, und ber das Fest Berdiders gefeiert wurde, s. b.; ihr heiligthum hieß Berdiders. Strabo p. 71: Xen. Holl. II, 4. Auch Liv. XXXVIII, 41. erwähnt in Thrazien ein emplum Bendidium. [H.]

Bemoficiarius, ein burch befondere Bergunftigung (beneficio) bes Befehlshabers von ben niebrigern Dienften bes gemeinen Golbaten (muvera, 3. B. Baffer, holz, hen, Strob n. bgl. zu bolen, Beget. II, 19.) befreiter miles honestus ober immunis, ebend. II, 7. Festus s. v. Benes. S. Le Beau des denominations et sonctions des soldats etc. in den Mom. le l'Acad. des Inscr. t. XXXVII, p. 185 f. Der B. nannte sich je nach ber Eigenschaft bes Officiers, welchem er biefe Eremtion verbantte, B. consulis, proconsulis, legati, praefecti, tribuni. In ber folge ließ fich biefe vacatio munerum jum großen Schaben ber Disciplin von ben Centyrionen um Geld erkaufen, Tac. Ann. I, 17. Hist. I, 46. 58. Juweilen verbanden sich damit noch besondere Ehrendienste, die Bache bei der Person des Beschlichabers (Cas. B. C. I, 75.), die Untersuchung willtärischer Bergehungen (Juserhaupt seine Grut: 431, 9.) n. a. Bgl. Salmas, zu. Spartian. Hadr. 2. Ueberhaupt scheint diese Auszeichnung die Uebergangsftufe zu boberen Graben, z. B. zu bem ber Evocati (Caf. B. C. III, 88.), zum Optionat (Grut. 551, 8.), Centurionat u. f. w. gewesen zu sepn. Bgl. Lips. de milit. Rom. V, 6. [P.]

Beneharnum, Ort an ben Pyrenaen in Aquitanien, uad Reich.

Mavarreine, 3tin. Ant. [P.]

Beneventum, 1) Ort in Gall. Cisalv. 210. Brixia und Berona, i. G. Giorgio (Dann.) ober Caftel Bengago (Reid.), Stin. Dieref. -2) Stadt in Samnium, feit Augustus Colonia Julia Concordia Augusta Felix, Infor., j. Benevento, in ber Answeitung bes Thales, welche burch die Bereinigung ber Fluffe Sabatus und Calor entsteht, früher, wie man glaubt, wegen schlechter Luft verrufen und beswegen Maleventum genannt (Liv. IV, 27. Plin. III, 11. Steph. Byg.), eine ber alteften Grunbungen in Italien, nach ber Sage icon von Diomedes augelegt (Gerv. gu Birg. Aen. VIII, 9. Solin. 11.). Die Romer lernten Die Stadt als eine Befigung ber hirpinischen Samniten tennen (Plin. a. D.), und schidten 268 v. Chr. eine Colonie babin, Bellej. I, 14. Liv. Kpit. XV. Augustus verftartte und bob bie Pflangstabt (Frontin. de colon. p. 103.), bie durch ihre fruchtbare Begend und lebhaften Straffenzuge begunftigt, fortwährend eine ungewöhnliche Bluthe behauptete, Str. 249 f. 282. Rod bei Paul. Diac. II, 20. ditissima Beneventus. Bebeutenbe Ueberrefte, namentlich ber prachtvollen Triumphbogen Trajans (j. Porta aurea),

Trummer eines Amphitheaters u. A. [P.]
Bent, Bollerschaft und Diftritt (Berrung erparnyla, Ptol.) in Thracien am hebrus, Plin. IV, 11. mit ber Stadt Bena ober Bonna, Steph.

Byg., j. Benti. [P.]

Birra, eine ber fünf Phylen (nicht Bulen) in Ephesos. Steph. Byz. n. d. 23. S. Ephesus. [M.]

Bonnaventum, Stadt ber Cornavier in Britannien, j. Daventry, Itin. Ant. [P.]

Bercetun, Stadt in Gall. Cisalp., j. Berceto am Nordabhang bes Apennin. Paul. Diat. VI, 49. 58. [P.]

moreonines, ff. Billerfichft am Lufe ber Pyrenden in Aquidanies,

mut Bergerac (?). Plin. IV, 38. fP.7

Berebba (Biglie, Ptol.), Stadt in Rieberpannanien, E. Pent. Bei ben 3tin. Vereis, Bereum 3orn. Borevis Geogr. Rav. 3est Drecz unt.

ber Dran (Reich.). [P:]

Berecyntes ober Berecyntae (Begenverec, Begenveren), ein spiler uittergegangener Bolleftamm ber Phopgier. Strabo X, 469. MH, 580. Steph. Befich. Bon ihnen bieß eine an Buchebaum reiche Gegend m ber carffden und lybifden Granze Berecyntius tractus (Plin. H. N. 7, 29. XVI, 28. Bgl. Nofchyl. Niobe fragm. 143. Schütz. Caffin. hyma b Dian. v. 246. u. Steph. Boj.). Stefimbrotus bei Strabo X, 472. nenut eine Betg Cabirus in eg Begenverig. Die Dichter gebranchten Berecyntine binfe für Phrygins, bater and die magna mater Beum Berocyntia best. Die Einwohner von Ginope namten ben Oftwind Begeinveriag (Sefst ot interpp. ad h. l.); offenbar hatten fie brefe Benennung von ihren Mutterfiadt Mifetus entlehnt, welcher ber Berecentius tractne bflich fig. Die Stadt ober bas Caftell Berecyntus am Sangarius (Steph Byz. Gerv. zu Birg. Aen. VI, 786. Bib. Gequest. de flum. p. 18.) ik wahricheinsich nur Erfindung ber Grammatiter. Auch ber Bereg Borocyatus (Bib. Seq. de mont. p. 28. und Schol. Eruq. zu hor. Od. IV, 1, 22.) hat wohl feine andere Quelle. Neber Die Schreibart f. Gerv. in Bing. Ach. 1X, 82. [G.]

Wereeynenia (Begenundla), Beiname ber Cybele von einem Beme in Mergeien. hefoch. Spanh. ju Callin. Hyunn in Dinn. 248. Gern, m Birg. Aen. VI, 785. halt Beretonthus für ein festes Schloft. [H.]
Borocynthus, Berg auf Ereta, Diob. V, 64. S. Dactyli Idasi. [P.]

Borogrami, anbefannte Gemeinde in Picenum, Plin. isi, 13. Die Aweifel gehört hieher das Beretra bes Pivil. und der ager Veregrangs des Frontin do colon. p. 125. [P.]
Berolides, fl. Infeln an ber Sübfüßte Sarbiniens, Pfin. III, 7.,

j. il Toro und la Bacra (Datec.). [P.]
Wordensvo, bei Spätern, z. B. hefych., hiervel., Itin. Ant. end
Borontoe, Rame mehrer Städte aus ben Zeiten ber Ptolemäer. 1) Ju
Ellieien, unweit Celenveris. Steph. 5. Peripl. Leufe in Baspole's Travels in the East. S. 277. — 2) In Arabien, an dem sinus Aelandien, im A. E. Ezion-geder, Lowyydsię. Jos. Ant. jud. VIII, 2. (6.). Die felde Stadt meint done Zweisel Mela III, 8.: ab intimo angulo prima Borenice, inter Heroopoliticum (sc. simum) et Stredium (ob promeandium). Dag ber neue Rame Berenice ben alten Ramen nicht auf bie Dauer verbrangte, zeigt ber agyptifche Gefdichtschreiber el Matrizi, bet bie Stadt Affinn neint. Burtharbie Reifen in Sprien II, S. 831. Die wahrscheinlichen Ruinen bes Ortes 3/4 Stunden von Alaba und eben fi weit von Raffr el Bebawy, erwähnt berfelbe G. 829. Bgl. Ruppel Acit in Anbien 2c. S. 250. — 3) Sanbelsftabt un ber Granze von Ober Aegypten und Eroglodytice, am arabifden Meerbufen, am innerfice Binfel bes f. g. sinus immundus, andouprog nolorox (Foul Bay ber Eng-lander), zwar ohne eigentlichen Hafen, aber wegen ber Handelsftraße, welche Ptolemans II. Philadelphus, nach beffen Mutter bie Stadt benant war, von hier nach Coptos angelegt hatte, für ben handel mit arabifden und indischen Produkten höchft bedeutend. Strabo XVI, 770. XVH, 815. Plin. H. N. VI, 26. 33. Ptol. Agathem. Geogr. II, 5. Arr. peripl. mar. Erythr. 3t. Ant. Epiphan. Haeres. LXVI, 1. Steph. Byg. 2. Geogr. Ren. (Beriffiae). In ben Beiten ber Romerhertichaft fant bie Stadt und beren Bezirt, zu welchem wahrscheinlich auch ber Smaragdus mons n. f. m. gehörte, unter eigenen Prafecten (praefect. Berenicidis ober montes Berenicidis, Infor. bei Orelli 3890 f. und Sagenbuche Mum. bagu). Uebrigens lag biefes Berenice nuter bem Wenbefreife. Strabo II, p. 133.

Lim. H. N. II, 75. VI, 34. Eine Befdreibung ber Ruinen, unweit bes Ac Bethos, and Bellsteb Travels in Arabia gibt das Ansland, 1838. T. 43. — 4) In Exoglodytice, sablic von der eben genannten Stadt, et Sab. Strado XVI, 771. Steph. Byz. 3. Nach Plin. H. N. VI, 34. ibrte es ben Beinamen Panchrysos. — 5) An den faucos rubri maris Serast Bab-el-Manded), mit dem Beinamen Epidires (Ent despie). Plin. N. VI, 34. Mela III, 8. Reichard II. geogr. Schr. S. 406. halt nach 5trato XVI, 769. Dire und Berenice für biefelbe Stadt. — 6) In Cytadiea (fpater Libya superior, hierocl.), fraber Hesperis bber Hesperias, ber Ort, wohin bie Alten bie Garten ber Befperiben verlegten. s war bie westliche unter ben bie Pentapolis bilbenben fünf Stadten nb lag an ber angerften Spige ber großen Sprte, bem Borgebirge Fendopenias, nicht weit bom fluffe Lethon. Geinen Ramen verbantt 8 der Gemahlin des Ptolemans III. Euergetes. Strado XVII, p. 836. IV, p. 647. und Tzschude ad h. l. Mela 1, 8. Plin. H. N. V, 5. Solin. Ratt. Capell. Ptol. Amm. Marc. XXII, 16. Ptin. Anton. Tab. Pent. Bevgr. Rav. (Bernicide). Steph. Byz. 6. u. v. Eonepic. Nach Procop. Sevels. V. 2. ift die Stadt von Justinian ganz nen befestigt. Bon threman his Dicker sumeiten caps. Annousies Rarenicis. Sil. Ital. III. 249. ennen bie Dichter zuweisen ganz Cyrenaica Berenicis. Sil. Ital. III, 249. uc. Phars. IX, 524. Jest Bengafi. — Außer biefen Stabten hießen auch Lios (in Bithynien?) und Pella in Syrien (Decapolis?) vorübergehenb Berenite. Steph. Byz. [G.]

Berenice, 1) Tochter bes Lague und ber Antigone, einer Lochtet Saffanders, bes Bruders von Antipater. Sie war zuerst mit einem Ma-edonier Philipp vermählt und gebar in dieser Che Magas (f. d.), ben Beberricher von Eprene, und mehre Töchter, von benen eine Gemahlit ves Königs Pyrrhus von Epirus wurde. Schol. zu Theoer. Id. XVII, 34. 11. Paul. I, 7. Plut. Pyrrh. 4. Als Antipaters Tochter Eurydice sich 11. Pauf. I, 7. Plut. Pyrrh. 4. Als Antipaters Tochter Eurydice sich im 320 v. Chr. mit Ptolemdus I. verheirathete, sam Berenice in ihrer Begleitung nach Aegypten. Ptolemdus verliebte sich in seine Halbschwester Berenice und zeugte mehre Kinder mit ihr. Bei ihrem großen Einsuffzuf Ptolemdus (Theore. Id. XVII, 38.) gelang es ihr, daß derselbe mit lebergehung eines Sohnes der Eurydice einen ihrer Söhne, den nacherigen Ptolemdus Philadelphus, zu seinem Rachfolger ernannte. Paus., 6. extr. — 2) Tochter des Ptolemdus Philadelphus und der Arsinoë, der Tochter des Lysmachus, s. Antiochus II. S. 539. — 8) Tochter des Magas von Cyrene, s. Arsinoö S. 833, 4. Es ist dieß die Berenice, derb Hampthaar nach der Schmeichelei des Astronomen Sonon einem Sternbilde am nördlichen Simmel seinen Ramen aah: s. den altron. Art. Sternbilde am nördlichen himmel feinen Ramen gab; f. ben aftron. Art. leber ihren Tob f. Ptolomaous IV. Philopator. — 4) Berenice, Locter Des Kinigs Ptolemans Anletes, f. Archelaus S. 680. 1. 8. und Caff. Dio

XXXIX, 57. 58. [K.]

Borontco, Die Tochter bes fübifchen Königs Agrippa I., von Cyprus, bas Phafaöl Sochter (Jos. Ant. XVIII, 5, 4.), war gnerft bie prus, das Phasasl Tochter (Jos. Ant. XVIII, 5, 4.), war gnerst die Gemahlin des Herodes, ihres Baters Bruders, Königs von Chalcis (Jos. XIX, 5, 1.), kam nach bessen Sobe in Berdacht, Gemeinschaft mit ihrem Bruder Agrippa II. zu haben, heirathete später den Polemo, König in Cilicien, den sie aber dald wieder verließ. Jos. XX, 7, 8. Bgl. Judenal. VI, 156. Während vos Kriegs in Judia lernte Titus Bespal. sie kennen und saste Reigung zu ihr, vgl. Tac. Hist. II, 2. 81. Als sie später (ums J. 75 n. Chr.) mit ihrem Bruder nach Rom kam, wohnte sie mpalate und ledte mit Titus, Dio LXVI, 15. (Bielleicht nahm sie damals den Namen Julia an, der sich auf einer griech. Münge sindet). Allgemein glaubte man, das Titus sie betrathen würde; aber detelebe entsieß sie, aus Räcksicht auf des Urthell des Bostes, Die a. D. Auch als sie nach dem Sode seines Baters abermits nach kom kam, gelwich als sie nach dem Sode seines Baters abermits nach kom kam, gelwich es ihr nicht mehr, ben Titus, ber nunmehr bessere Sitten aunahm, p gewinnen. Die LXVI, 18. Bgl. Suet. Tit. 7. Aur. Bict. Kpit. 10. [Mil.] Boronicon orinis, ober crines (Aléxano Beperings), das haur be

Berenice. Gin Sternbild in ber nördlichen Salblugel zwifchen ber Jung frau, bem lowen, bem großen Baren und bem Bootes. Syg. Poet Astra II, 24. ergablt Folgenbes: Berenice fei bie Gemablin Ptolemans Em getes gewefen. Als Ptolemans einen Bug nach Affen unternahm, fo ge-lobte feine Gemahlin, ihr haupthaar, welches ungewöhnlich fcon geman fenn foll, abzuschneiben und ber Benus zu weihen, wenn ihr Gen wohlbehalten und flegreich gurudtehren murbe. Ihr Bunfc warbe erfill; fie erfüllte ihr Gelübbe und trug ihr haar in ben Tempel ber Bemt. Es verschwand jedoch, und ale ber Konig hierüber ungehalten wurde, p fagten die Priefter, es fei unter die Sterne verfest worden. Bgl. Gwtofth. Catast. 12. Plin. H. N. II, 70. 71. fpricht von biefem Sternlich als einem in ber fublichen halblugel vorhandenen. [O.]

Borontoldao, attifcher Demos, jugleich mit ber Phyle Ptolemes. ber er auch jugetheilt mar, ju Ehren ber Berenice, ber Mutter bes 366-lemaus Philabelphus, errichtet. Steph. hefpc. Phavor. Corp. Inst.

Mr. 275. [G.]

Boroum, Stadt in ber Scythia minor, j. Arillar, Tab. Pent. J.

Ant. Geogr. Rav. (Beraeum). [P.]

Berga (Biery), Stadt in macebonisch Odomantica, in der Rich von Seres und Amphipolis. Ptol. Geogr. III, 13. Steph. u. b. 2B. Hierock. (S. 640. Beffel.). Leafe travels in North. Gr. III. 229. [T.]

Bergt, bei Plin. IV, 16. eine tief im Rorben gelegene Infel, mit

es icheint bie Gegend von Bergen auf ber norwegischen Rufte. [P.]
Borgtdum, 1) unbet. Ort bei ben Jiergeten (hifp. Zarrac.), Ptol. — 2) Flavium (Ptol.), Stadt in Afturien (hifp. Tarrac.), j. Caftro be la Bentosa unw. Billa Franca. 3t. Unt. [P.]

Bergino, Stadt an der Kufte in Gall. Narbon., j. Berre (Reich.).

Avien. [P.]

Bergintrum, Ort bei ben Centronen (Gall. Rarbon.), j. Bella-tro (Reich.) ober S. Maurice (Ud.). 3t. Ant. Tab. Pent. [P.] Bergion, S. Alebion.

Bergistant, Bolf in Sifp. Tarrac., f. Vergium. Bergium, Stadt in Großgermanien, etwa Bamberg, Ptol. (wen

bie gangenangabe 33° ftatt 36° bie richtige ift). [P.]

Bergomum, Municipium (Infor. Drelli 3349.) in Gall. Cisch zwischen Comum und Briria, j. Bergamo, ein Hauptort ber Orobin, Plin. III, 17. und eine der alteften Anlagen der Gallier in Oberitation. Justin. XX, 5. Rupferbergwerte, Plin. XXXIV, 1. — Ptol. Tab. Jos. 3t. Ant. 3t. Hierof. (Vergamum). Spätere schreiben Pergamus, Permum, Paul. Diac. IV, 3. Geogr. Rav. [P.]

Bergula (Begyoidy), Stadt in Thracien, j. Osjatal-Borgas, 3.

Ant. Lab. Peut. Geogr. Rav. 3t. Hierof. (Virgolae). Spater Areadiu polis, hierocl. Cebren. [P.]

Bergusia, f. Bargusii.

Borgusium (Lab. Peut. Bergusia 3t. Ant.), Stadt ber Alleber

gen, j. Bourgoin. [P.]

Berissa ober Vertsa, Stadt im Innern von Pontus, fpater p Armenia minor, feit Juftinian ju Armenia prima gerechnet, zwifden Sebaftopolis und Sebaftia. Bifcofefits. Not. vocl. 3t. Ant. p. 205.; 34 Beffel. ad h. l. [G.]

Berintus (auch Bequerifoioc, bei Liv. XLV, 29. Bora), corbaifder @: birgestrich oberhalb ber Stadt Berba in Macedonien. Strabo VII. Rxc. 11. p. 230. Diob. Fragm. 27. Ueber feine Lage f. Ptol. III, 13. S. Boroce. [T.] Bernaba, unbet. Stadt ber Ebetaner in Sifp. Tarrac. Ptol. [?.]

Borda, nach Justin. XVII, 3. Gemahlin des Tanlantinerfürsten Glaucias, zu der der Knabe Pyrrhus nach Bertreibung seines Baters, es epirotischen Königs Acacides, gerettet wurde. [K.] Bords (Βεςόη), 1) Tochter des Adonis und der Benns. Ronnus vionys. XLI, 155. — 2) Amme der Semele, nuter deren Gestalt Juno eine überredet, Jupiter um eine Erscheinung in seinem wirklichen Wesen witten. Hyg. 167. — 3) eine Decanide, Schwester der Clio. Birg. worg. IV, 341. — 4) eine Trojanerin, Begleiterin des Aeneas, Gemahlin es Doryclus, deren Gestalt Jris annahm, um die Weiber, damit sie deiteren Mühseligseiten entgingen, zu Verdrennung der Schisse in Sicilien wüberreden. Aen. V. 620 ff. [H.] u überreben. Aen. V, 620 ff. [H.]

Weroen (Biçoia, Berroea, f. Wasse zu Thuc. I, 61.), 1) Stadt in Racedonien (Landschaft Emathia, Ptol. III, 13.), unter dem Bermins Strabo exc. libri VII, 11. S. 330. Rameniata Cap. 6.), auf welchem er illyrische Bollsstamm ber Brigen (Brygen, Phrygier) wohnte (Conon et Phot. Cod. 186.). Diese Stadt ift eine ber altesten macedonischen, nd war wohl unftreitig in ber eigentlichen Macebonis frubzeitig begriffen. Stifter: ber Heros Pheron (macedonisch Beron, wie falaxoog, Bilinnog . f. w.), nach Andern die Nymphe Beröa, Lochter des Beres, Sohnes es Makedon (Stephanus unter Bigora und Micca). Das letztere frimmt rit bem Bafferreichthum biefes fruchtbaren Alpenthales und ber Etymoogie ber Rengriechen gusammen, welche ben Ramen auf bie Baffermenge er Stadt und ber Gegend beziehen (Gerlach, Turt. Tagebuch S. 460.). er Stadt und der Segend veziegen (Gertach, Lutt. Lagevuly S. 2001.). Im peloponnesischen Kriege nahmen die Athener von festen Plat vorübergebend dem Macedonier Perdistas weg (Thucht. I, 61.). Rach der Schlacht bei Pydna (168 v. Chr.) war B. die erste Stadt, die sich den Kömern ergab (Liv. XLIV, 45.). Mit Edessa und Pella gehörte sie nunnehr zur dritten regio Macedoniae nach der ersten römischen Eintheilung Liv. XLV, 29.); nach der zweiten (biokletianischen) zu Macedonia prima Thessalonica S. 37.). Das Evangelium Christi ist hier zuerst durch Kankus generalisch marken wie Leiten. Paulus gepredigt worden, zwischen 49-65 n. Chr. (Wurm, über die Zeitsestlimmungen im Leben des Apostels Paulus, in der Tübinger Zeitschr. Theologie 1833. S. 73 ff. 102.). Das Itin. Anton., Hierocles, die Lab. Peut., der Anonym. Navennas, der hier die Lab., wie sonst, abchreibt, und andere Onellen, erkennen ihre Existenz im Ansang des Mittelalters an; und bas Stillschweigen Procops (de aedif. IV, 4.) so-vohl über fie, als über Theffalonich, aus Gelegenheit ber von Infinian m fechsten Jahrh. reftaurirten macebonifchen Stabte, beweist, daß fie amals in tüchtigem Stande war, wie fie fich auch bis bente, obwohl bine gestungswerte, erhalten bat; wofür scon die von Dichael Lequien m Orions christianus (II. 71 ff.) gegebenen Concilien-Unterfdriften boriger Bifcofe Beweis geben. Als im 6ten und 7ten Jahrh. Die Glaven, velde bamale unter bem Avarenchan von Girmium ftanben, fast gang Macebonien befesten (Thessalonica S. LVI ff.), wurde unstreitig auch riefer Diftritt flavinifirt, obwohl um jene Zeit doch noch zwischen griehifder, macebonifder, flavifder und bulgarifder Sprace jener Lanber interfcieben wird (Acta S. Demetrii c. 198. in ber Ausg. ber Bollanpiften). Im folgenden (8ten) Jahrh. ließen fich die Bulgaren bort nieber and ihr machtiges Reich reichte nabe an Theffalonich (Rameniata Cap. 9.). Das Epistopatverzeichniß Leo's (Anfang bes 10ten Jahrhunderts) rechnet Berda jur Metropole von Theffalonich (Thessalonica S. 56.); worans gefcloffen werben tann, bag B. bamals auch politisch zum griechischen Reiche gehörte, also einen Theil ber Provinz Theffalonich (Theffalien) bilbete, unter welcher Niebermacebonien (zwischen bem Peneios und bem Strymon) im Mittelalter zu verstehen ift (Thessalonica S. 39 ff.). B. wurbe turz vor 904 burch ein Erbbeben ftart beschäbigt (Rameniata Cap. 14.), mar aber gleichwohl bamale eine ber bebeutenbften Stabte bes

Lanbes (Kameniata Cap. 6.). Balb baranf, wie es icheint, fiel es in bie Gewalt ber übermächtigen Bulgaren, benen es Bastlins Bulgarectsnus im Anfang bes 11ten Jahrh. wieber entriß (Cebrenus S. 704 et Paris.). Seit bem Jahre 1204 gehörte es zum lateinischen Königrich Theffalonich (henri be Balenciennes S. 227. 250. ed. Buehon), nub fein Bischof war (wie früher unter ben Griechen) Suffragan bes latemiffen Metropoliten von Theffalonich (Junocent. III. epist. XV, 18. ed. Baluz.). Rach bem Enbe bes lateinischen Kaiserreichs (1261) war es nebft Gefe (Bobina) lange Zeit ein Zankapfel zwischen bem Kral von Serbien, web bamals fo weit sublich reichte, und ben Palaologen von Lynn (Cantacuzenns und Nicephorus Gregoras an vielen Stellen). Die Ueber gabe ber Stadt an die Turfen erfolgte im 3. ber hebschra 775 (habich-Chalfa S. 86.); seitbem ift fie ohne Mauern (habschi-Ch. a. a. D.). und gehört zum Sandschaf Selanit (Theffalonich). Die Stadt war in Mittelalter fehr fest (Cantacuz. IV, 18., vgl. Ricephorus Gregoras XIII, 5.), und hatte ihren eigenen doot (Commandanten). Theophylactus, Bugariae archiepisc. epist. 68. (p. 702. ed. Ven.). Die Fruchtbarteit ba gariae archiepisc. epist. 68. (p. 702. ed. Ven.). Die Fruchtbarteit ba Gegend icheint ausgezeichnet ju fenn (habichieb. a. a. D.), auch ju nach Gerlach (a. a. D.) jedes haus feinen eigenen Brunnen. In de Rabe bricht man schönen rothen Marmor (habschi-Ch. a. a. D.). Renn Schreibung des Ramens: Verro (henri de Balenciennes S. 227. 250.); bei ben Griechen und Papft Innozenz III. (Epist. XV, 18. ed. Balez) Veria; turtifc Karaferia = Schwarz-Berja (Habich. a. a. D.). Entfernung vom Golf von Salonich: 160 Stadien (Nicephorus Gregous XIII, 8, 3.). Bei ftartem Bafferftande tonnte man auf bem Salieben in einer Entfernung von etwa zwei Stunden mit Ariegsschiffen gegen die Stadt herausschiffen (Cautacuz. IV, 18.). Den Fluß, an welchen B. liegt, und der in den Haliatmon (Jüdsche-Kara) mundet, neunt nelien (Thiergeschichte XV, 1.) Afträus. Ueber Beröa s. Pouqueville Voy. de la Grece, sec. ed., Vol. I. 143. III. 93 f. Cousinory l. 57. Leafe trav. in North. Gr. III. 290-293. — 2) Stadt im Innern Thraziens. Gehöcht später, wie Philippopolis immer, zu ben militärisch bebeutenbsten Punten bes Landes (Ammianus XXVII, 4.). Wenn nun nun et da Fin. Anton. (S. 231. Beff.), Ammianus a. a. D. und hierocles G. 635. Bef. (bort u. b. verschriebenen Ramen Bigor), nicht aber Ptolemaus (Goop. III, 11.) fie neunt, fo folgt barans nichts gegen ihre viel frubere, unfin tig icon ben Maceboniern ju verbantenbe Grunbung, von benen en Philippopolis und viele andere bortige Anlagen urfunblich berruben. Denn Ptolemans gibt fast nur thragifche Ruftenorte, und in ber Lal. Pent. gebort ber Drt Berpue, flatt Berve (gang an ber Stelle bes ifer gifchen Berva), gu ben ungahligen mittelalterlichen Schreibfehlern beie alten Charte. Wenn ferner Reichard fagt, die Lage bes Ortes fei noch nicht erwogen (und boch gibt er auf seiner Charte fie ziemlich richtig an, b hatte er Beffeling a. a. D. nicht gelesen. Mannert, ber, wenn er Befeling widerspricht, meist irrt, sest (VII. 276 ff.) ben Ort zwischen Philippopolis und bem ägaischen Meer (also in das thrazische Bergland Bebope, zwischen ber Marika und bem Mefto); ein Fehler, ber bereitenmut, bag er bas in ben Acta S. Alexandri c. 2. (Beff. a. a. D.) vertommende Philippi für ibentisch halt mit bem erften macebonischen (amifden Drama und Cavala), mabrend boch Philippopolis (an ber Marija), viefe zweite Stiftung von Philipp I., nicht felten auch Philippi best (Maldus Cap. 2. S. 234. od. Bonn. zum Jahr 473 n. Chr. u. e.). Außerbem ift zwifden Macedonifd-Philippi und Thragifd-Beroa ein wil größerer Zwischenraum, als zwischen Thrazisch-Beroa und Thrazisch-Philippi (Philippopolis). Auch ift Mannerts Fluß, Arzus, an ben er biefel Berroa verlegt, 7 M. P. bavon entfernt (Weffel. a. a. D.), und verfoieden von der Arba der Türken, welche von der Rhodope (alfo weftlig)

bunnt, und zwar reifend, aber von turgem Laufe ift (Sabici-Chaffe S. 12.); womit also bie 87 M. P. bes Itin. Ant., welche biefes zwischen Berroa in Abrignopel zeichnet, abermale gar nicht ftimmen. Berrog liegt sielmehr unterhalb Philippopolis, in einem nordlichen Seitenthale ber Marisa, an einem Zufluß ber Ennbicha, welche, vom Baltan tommend, vei Abrianopel, wie die Arda, in die Marisa fallt. Es eriftirt noch u. D. Ramen Beria (f. b. turt. Charten), b. h. Begon (Beroj) ober Biggon; nenn beibe Formen tommen für ben Ort in ben Urfunden vor (Beffel. a. r. D. G. 231. 635.). Borübergebend erhielt es im 8ten Zahrhundert burch bie Raiferin Frene, von ber es reftaurirt wurde, ben Namen Freropolis (Beffel. a. a. D. S. 635.). Ceine Bebeutung im Mittelalter dreibt fich von ben Einfallen ber Nordvoller ber, benen es, mit Philippopolis und andern ungabligen Burgen bes Baltan, einen Damm entgegenfepen follte. Balb nach bem Unfang bes fdmachen lateinifchen Raiferreichs murbe es von ben Bulgaren beinabe verwüftet (Afropolita Cap. 56.). 3m Allgemeinen f. man außer Beffel. a. a. D. Catancfich ad Tab. Peut I. 726. Schaffarit in ben Biener Jahrbb. XLVI. 57. [T.]

Bergen, Bigona, unrichtig Bigiona, Stadt in Syria Cyrrhestica, von Selencus Nicator vergrößert und mit einem macebonifden Ramen belegt, unter bem Ramen Cholbon bei Ezechiel 27, 18., unter bem Ramen Xalin bei ben Byzantinern befannt, j. Aleppo ober haleb. Daß auch bes Ptol. Chalybon in ber Landschaft Chalybonitis unfer Beroa bezeichnen folle; obgleich Ptol. auch ein Berda in Cyrrheftica anfest, ift zwar nicht unmoglich, aber boch unwahrscheinlich. Beroa lag zwischen Antiochia und hieren polis am Fluffe Chalos (Rowait). Strabo XVI, 751. neunt es noch molimor, seine jetige Größe verdankt es erft ben Selbschuten. 2. Mace. 13, 4. Min. H. N. V, 19. Mungen. Itin. Ant. 193. und Weffel. Anm. Steph. Byz. Procop. bell. pers. II, 7. [G.]

Boromes, urfprunglich celtifches Bolt zwifden ben Cantabrern und Celtiberiem in hifp. Tarrac. Str. 158. 162. hirt. Bell. Alex. 53.

Beronicianus aus Sarbes, von Eunapins am Schluffe feiner Lebensbeschreibungen ber Sophisten (f. p. 120. 454. ed. Boissonad.) Philosoph wie als Grammatiter erwähnt, fonft unbefannt. [B.]

Berosus (Byowcoos). ein Rame, welcher nach bem Baterlanbe B., Babylan, auf verfchiebene Beife aus ber babylonifd-dalbaifdes Sprace ju erflaren verfucht worben ift, und balb Gobn bes Diear balb auch Ficte, Canne u. bgl. m. bedeuten foll. Jedenfalls lebte B. noch unter Alexander bem Gr., durch welchen griechische Biffenschaft und Bilbung in das Innere Afiens tam; er blubte insbesondere, wie es fceint, unter Ptolemans Philabelphus (260 v. Chr.); ob er aber erft unter Antiodus H., wie Eusebius verfichert, geschrieben, ift taum glaub-lich, ba er, wenn wir annehmen, daß er zu Alexanders Lad ein junger Mann von etwa zwanzig Jahren gewesen, bann als ein Achtziger geschrieben haben mußte. Ueberhaupt wiffen wir über bie Person bes B. nur Beniges; bag er zu bem gebilbeten Priefterstande in Babylon gebort, ift taum zu bezweifeln. Dit griechischer Biffenschaft wohl vertraut, hatte er auch in griechischer Sprache, und nicht in der seines Landes, geschrie-ben; Bekannticaft mit ben beiligen Buchern ber Juden burfte ibm ebenfalls nicht abzusprechen fenn. Bon feinen Schriften besigen wir nur eine Anzahl von Bruchftuden, die, obwohl wir fie jum Theil fogar burch die zweite Sand erhalten haben, boch um fo wichtiger find, ale fie über bie bunfelften Theile ber alteren Gefchichte bes inneren Affens, junachft ber lanber am Enphrat und Tigris, fic verbreiten. Es gilt bieg befonders von feiner hauptidrift, ben brei Budern babylonifch-chaldaifcher Gefcichten (benn fie werben bald Bagolweina, bald Xaldaina ober auf ahnliche Beife citint), beren Inhalt bie altere Geschichte Babyloniens bilbete, beren

Quelle aber bie in bem Tempel bes Bel ju Babylon aus alter Zett aufbewahrten, burch Priefter abgefaßten Chronifen (drayeapai am Anfange bes erften Buchs genaunt) gewesen seyn sollen. Daher auch die griedischen Schriftfteller ber Zeit Alexanders bes Gr. und feiner Rachfolger, an Bervsus, ber für fie eine Art von Antorität geworben, sich anschloßen und seine Angaben wiederholten, daburch aber mit der alteren durch Etesias berichteten Geschichte in einen Widerspruch fich setzen, zu besten Erklarung uns die Annahme übrig bleibt, daß beide Schriftfteller aus verschiedenen Duellen schöpften, indem Etesias mehr ben affyrisch-perfichen, Berosus hingegen mehr den chalbaisch-babylonischen folgte, und baber auch mit ben Angaben ber Bibel meift in auffallender Uebereis stimmung, so weit bie auf uns gefommenen Rachrichten gehen, gefarden wird. Bgl. bie Bemerkungen zu Cteffas fragmm. p. 399 ff., vgl. p. 36 ff. nebst G. hupfeld: Exercitt. Herodott. Specim. I. (Marburg 1837.) c. M. p. 8-20. Eine Sammlung ber Bruchftnice, welche fich meiftens bei 30 fephus, Alexander Polyhistor, Eusebins (im Chronicon), Syncellus n.A. finden, bat nach gabricius Bibl. Gr. XIV. p. 175. d. alter. Ausg. Richten (p. 47 ff.) in größerer Bollftanbigteit gegeben. Dort ift anch (p. 85 ff.) bas Benige beigefügt, was von einer abnlichen Gefchichte bes Abybe und, eines Schulers bes Berofus, ber nach bes Bervfus genannten Berte und ans biefem gunachft feine Beschichte fcrieb, fich noch erhalter hat. Bel. über Abydenus auch Kabric. Bibl. Gr. I. p. 197. ed. Hartes. und G. J. Boff. De historicc. Graec. p. 375. ed. Westermann. Eine auffallende Aehnlichkeit mit bem Aegyptier Manetho weist berfelbe Richter (Prolegg. S. 16.) nach. B. wird ferner als einer ber erften genant, welche über Aftronomie, Aftrologie und ähnliche Gegenstände geschrieben. Rur ift bas, was bei Plinius, Bitruvius, Seneca u. A. darans fic findet, und bei Richter (p. 83 ff., vgl. Prolegg. S. 15.) zusammengeftellt ift, nicht von ber Art, um einen großen Begriff von ben aftronomifchen Renntniffen bes B. zu veranlaffen. "Roch weniger aber wird man berechtigt fenn, mit mehreren Gelehrten (vgl. gabric. Bibl. Gr. IV. p. 163 f. und Richter l. l.) einen boppelten Borosus anzunehmen, einen altern, bei aftronomifchen Schriftfteller, und einen fungern, ber bie oben ge-(Enten babylonischen Geschichten geschrieben. — Sauptschrift über B. ik (bich Fabric. Bibl. Gr. XIV. b. alt. Ausg., vgl. mit G. J. Boff. l. l. l, U. p. 120 ff. ed. Westermann): Berosi Chaldaeorum historiae quae sepersunt. Auctore J. D. G. Richter. Lips. 1825. 8. Früher hatte schon & Scaliger in seinem Werte De emendatione tempp. 1529. n. 1623. fol.) eine Jusammenstellung ber bei Josephus und Eusebius vorkommender Fragmente mit weiteren, meist auf das Chronologische sich beziehenden Bemerkungen geliefert. Aber die zuerst in Rom von Eucharius Silber 1498. sol. herausgegebenen und auch in der Folge mehrfach wieder abgebruckten, fogar ins Stalienische überfesten funf Bucher bes Beroft (Antiquitatum libri quinque cum commentariis Joannis Annii) find in Wert bes Giovanni Ranni, eines Dominicanermonche ju Biterbo (w er 1502 geftorben ift), ber auch burch einige abnliche, unter bem Ramen alter Autoren ausgegebene, Schriften geschichtlicher Art bekannt ift. S. Fabric. Bibl. Gr. XIV. p. 211 ff. b. alt. Ausg. nebft G. J. Boff. mit Bestermanns Roten n. Schr. p. 9 f. Richter p. 44 f. 122 ff. Eine angebliche Bertheibigungsschrift für diesen Monch ist: P. A. Florcher Apolog. vindciaria pro Beroso Anniano. Hildesh. 1759. 8. [B.]

<sup>\*</sup> Nach Bitruv. IX, 4. lehrte er, daß ber Mond ein runder Körper, jur Saffte lenchtenb (candentem) jur Halfte himmelblau fei, woburch die Mondsphasen ent Sanden. Anch erfand er eine Sonnenuhr, die halb freisformig war, nub hemicychum bieß. Er soll sich auf der Insel Cos niedergelassen und dort gesehrt barn. Witz. X, 7. 9. Nach Plin. VII, 32. sette ihm die Stadt Athen eine Wildfalle. [0.]

Borranna bei Ptol; Borosaba in ber Notit. Imp. Or.), Stadt an ber fublicen Grange von Palaftina (bei Ptol. in Jonmaa). Dier lag in ben fpateren Raiferzeiten eine romifche Befatung. Eufeb. Dieron. Jest Szabea. [G.]

Borotoal foll eine ilergetische Stadt (hisp. Larrac.) gewesen seyn

lach Mungen bei Sestini p. 107. [P.]
Boroovia (Borzobis, Priscian.), Stadt in Dacien, am j. Fluß Berova (Reich.), Tab. Peut. [P.]

Borsula, Rebenfluß bes Do von ber Gubf., j. Berbinegga (Reich.),

Cab. Pent. [P.] Berta, macebonifche Stadt, im Bifaltifden, Ptol. Geogr. III, 13.,

venn anders nicht Bioya zu lesen ift. [T.] Bertula, fleine Insel an ber Rorbspige Sarbiniens, j. Bertella, Tab. Pent. [P.]

Beryllus, f. Genna.

Borytus , Bnouros, uralte Stadt mit Safen an ber phonicifden Rufte, am Ausfluffe bes Magoras (jest Rahr Beirut), zwischen Byblus und Sibon gelegen. Scyl. Dion. Perieg. 911. Mela I, 12. Plin. V, 17. Ptol. It. Ant. Tab. Peut. Amm. Marc. XIV, 8. Geogr. Rav. Bon Erpphon gerftort, wurde fie unter Augustus durch M. Agrippa wiederhergeftellt, welcher bie Beteranen zweier legionen (ber V. und VIII.) bortbin fanbte und bie Stabt gu einer romifden Rolonie mit italifdem Rechte und bem Ramen Julia Augusta Felix Berytus erhob. Strabo XVI, p. 755. Digeft. L, 15, 1. 7. u. 8. Mungen. Infor. bei Orelli 514. Unter bem Raifer Claubius murbe fie von bem Ronige Agrippa burch prachtvolle Theater, Baber und Porticus bebeutend verfconert. Jof. Ant. jud. XIX, 7. Unter Caracalla erhielt fie ben Beinamen Antoniniana. Mungen. Spater zeichnete fie fich burch eine hohe Schule für schöne Biffenschaften und Rechtstunde aus. Euseb. Martyr. Palaest. c. 4. Sorr. hist. eocl. IV, 27. Bon Theodofins II. murbe fie zu einer Metropolis erhoben. Cod. Just. XI, 21., vgl. Beffel. an hieroc. p. 715. Ueber bie Ruinen ber Stadt f. Ausland 1838. Nr. 178. S. 709. [G.]

Berzamma, f. Bersaba.

Besa, 1) in Aegypten, f. Antinoopolis. - 2) in Attica, f. S.

942. 945.

Bosamelmus, ein epigrammatifder Dicter, von welchem Giniges noch in ber Griechischen Anthologie vortommt, ber aber fonft nicht naber betannt ift. Bgl. Jacobs Anthol. Gr. Comm. T. XIII. p. 867 f. u. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 467. Andere fcpreiben Bisantinus. [B.]

Besantie, f. Vesontio.

Besaro, bei Plin. III, 3. eine civ. stipend. im Gerichtebezirk von Gabes (hifp. Baet.). [P.]

Boobiens, fleine Infel in ber Propontis, öftlich von Engicus, ber Mündung des Rhyndacus gegenüber. Sie hatte nach Plin. (H. N. V. 44.) 18 Mill. im Umfang. Ihre Einwohner nennt Steph. Byz. Pelasger. Scyl. Strado XII, p. 576. Dioscor. V, 136. Amm. Marc. XXII, 8. Isht Ralolimno (Pocode) oder Ralonymo (D. v. Richter). [G.]

Bosschama, Stadt in Babylonia am rechten Ufer des Euphraf, mit einem Tempel der Göttin Atargatis. Isl. Charac. Eine volkreiche

Stadt Byoovzie in diefer Gegend nennt Bofim. III, 20. [G.]
Bessen, Stadt ber Caftellaner (hifp. Tarrac.) nach Ptol. und Mangen (Geftini p. 183.), j. G. Juan de las Babefas. [P.]

Bestdine, Stadt in Bruttium, Liv. XXX, 19., j. Befiguano. [P.]
Bestmo, f. Vanesia.

Bessa, ein Balbort in Locris, fon ju Strabo's Zeit verschwunben, 426. Som. II. II, 532. [P.]

Bessapara, Drt im innern Thracien, f. Latar-Beffatbfoft. 3t.

Ant. und Bierof. [P.]

Bossi (Byogoi), eine weltverbreitete thrazische Ration, bie nicht, wie Gatterer (Commentatt. Gotting. Vol. V.) aus herobot VII, 111. frig folieft, ein Theil ber Salva, fonbern felbftanbig war. Rach Strate S. 318. bewohnten fie noch im erften Jahrh. n. Chr. faft ben ganges Samus bis jum Pontus Eurinus und reichten weftlich bis gu ben Durbanern und ben illyrischen Autariaten, füblich und fubweftlich zum Mebopegebirge und ben Paoniern. Bon ben weftlichen ift Ptol. (III, 12) ju verstehen, ber unter ben kleinen romischen Statthalterschaften Einziens (zweites Jahrh.) im engern Sinn auch eine ber Best anfichat, und fie oberhalb ber Mabi, also zwischen ben mittlern Axins und ben Stromon fest, und wirklich macht bie angef. Strabonische Stelle einen Theil ber Maber und bie Dantheleten ju ihren Rachbarn; ben rhobopeifden und ben an bie Paonier ftogenben gilt bie Plinianifde Stelle (IV, 18, 11.), welche fie an ben gluß Refine (feinen obern Lauf in Saben von Philippopolis) verlegt. Aus biefer geographifchen Stelling ergibt fich, baß fie bas Centralvolt Thraziens waren, bas von ben Receboniern wohl nie, von ben Romern nur in mehreren blutigen Rriegen aberwunden wurde; und für ihre ehemalige Starte fpricht noch bee Di-nianifche Stelle (IV, 11, 18.): Bessorumque multa nomina, ju benet wohl and bie Diobefft (Plin. a. a. D.) geboren. Beniger Mat if, welche horbe biefer Lapfern mit ben Tergagogeras ober Terganopa bes Steph. Byz. gemeint ift. Stabte berfelben find auch fower anfanfinden, ba fle foon unter R. Tiberius tummerlich lebenbe (von ben Romern and gefogene) Suttenbewohner genannt werben (Strabo a. a. D.), bie bemals wohl unter einem ben Romern ginsbaren Lanbesfürften faiben. unter von unter einen ven stonetn zinvollen kundesseiten naden. Ulf. in bendalfo von Abrianopel, das früher anch Ustudama hieß, nicht im Haust liegt, und den Obrysen gehörte, zu unterscheiden ist. Bessagara (Vesuparum bei Procop. aedik. V, 11.?), vielleicht eins mit dem türkischen Tatabazarzsschig, in dem Gebirgsknoten zwischen Sosia (Sardika, Triabisa), was das Jtin. Ant. S. 138. hat, konnte wohl kneun angehört haben, und damit Beffa im Theodosianus Godex libro XII. (de devurionibus I, 30.) eins fein; worüber Gothofredus zur angef. Stelle und Beffeling (ad Itinerar. l. c.) zu vergleichen find. — Rach Macedoniens romifcher Unterwerfung (168 v. Chr.) tam auch an fie bie Bertnechtung. R. & einius lucullus folug querft fie in einer grofen Solacht auf bem Dams (Entrop. VI, 10.). Dann folgten weltere Rriege (Biv. Epit. 122. 138. mit Freinsheime Supplementen. Guet. Oct. 3., wo, chrenboll ffe fie, Bessis ac Thracibus, b. b. reliquis Thracibus, gefagt ift). Am Enbe bet zweiten Jahrh. bilbeten fie eine ber kleinen romifden Statthalterschaften Ehraziens im engern Sinne (Ptol. III, 11.). Ihre wilbe Capferteit war noth fpat bekannt (Gellarins Orb. antiq. I. 1080. ed. Schwartz.). Wen bie Romer fagen (Strabo a. a. D. mit Grosfurds Anm.), von ben Rie bern (fogar) feien fie Rauber genannt worben, fo ift bieg nicht will anders ju verfteben, ale wenn biefelben Romer ben großen Lufitame Biriathus einen Rauberhauptmann nennen. Der Finangbrud ber tomb foen Republit laftete gleich anfangs fower auf bem ungludlichen Ehrnzien (Cicero an mehreren Stellen f. Rebe gegen Pifo), und bie oben angef. Ariege find als lette Befreiungsversuche jener Tapfern anzusehen. 3fr Land icheint ein Centralpunkt bes altthrazischen Dionysvenlits gewesen pe fenn. Go holten fruhzeitig (um 456 v. Chr.) bie am Pangdon (gwiften bem untern Stromon und bem Reftus) wohnenben thragifchen Galva ifte Dionyfod-Propheten aus bem Deffierftamme (Berobot VII, 111. mit Bahrs Erflarung). In ihrem Rriege mit ben Romern (11 v. Che.) führte fie die Dionysos-Priefter, Bologeses, an (Dio Caff. LIV, 34.). [T.]

Bessus, f. Alexander S. 342. 344.

Bessynga, Bisorya ober Bisoryya, Handelsstadt in India extra Sangem, an der Mündung des Flusses Bessyngas (bei Ptol. fälschlich Sixu, einer der Mündungen des Frawaddy in Birma) in den sinus Saadacus (wohl Sadaricus, die jetige Bai von Martaban), im Gebiete er menschenfreffenden Byoovyyirai (Ptol. irrig Beiovyyfrai). Ptol. Steph. Bpz. [G.]

Bestia deselutta (Tab. Peut.), Bestigia Daselenga (Geogr. Ran, p. 39.), Abeste ober Parabeste (Plin. H. N. VI, 25.), Stadt n. Arachofia, am Fluffe Erymanthus (jest hirmenb). Bielleicht bezeichiet bas Bic in ber zu Aria gerechneten Araspur zusen bei Ist. Charac. iefelbe Stadt. Das j. Boft in Afghanistan. [G.]

Bostia, ein Beiname ber Calpurnii.

Bestiarii (θηφιομάχοι), Leute, welche bei ben circenfischen Spiele.t er Romer mit wilden Thieren tampften. Sie waren entweder Freiwilige, die um Lohn (auctoramontum), auch unentgeltlich aus bloger Lieb-aberei, sich dazu verstanden; diese waren belleidet und mit Baffen, Schlingen, Regen u. bgl. verfeben. Ober fie waren Bernrtheilte, welche zewöhnlich nackt und wehrlos, bisweilen fogar gebunden, ben Bestien entgegen getrieben wurden. Eic. pro Sest. 64. op. ad Qu. fr. II, 6. Seneca de benef. II, 19. op. 70. Tertull. Apol. 9. de pudic. extr, Bgl. en Art. Venatio. [P.]

Botasti, Bolf am linten Ufer ber Gette neben ben Tungern in Belgica, beim j. Beet, Plin. IV, 37. Tac. Hist. IV, 56. 66. (Bethasii).

}nfor. [P.]

Beterrae, f. Bacterrae.

Bethabe, bei Ptol. B.dasa, Stadt im nördlichen Theile von Mfprien. 3m Mittelalter berühmt burch ein großes neftorianisches Rlofter. Bgl. Encycl. von Ersch und Gruber IX, S. 318. [G.]

Bethammaria, Ort am Euphrat, in Eprrhestica, Ptol. Die

Eab. Pent. schreibt Betammali. [G.]

Bethania, Flecten in ber Rabe von Jerufalem, am Fuße bes Del-berges; Bohnort bes Lazarus und ber Schwestern Martha und Maria. Script. sacr. Itin. hierof. p. 596. hieronymus ermahnt einer von ber Raiferin helena hier gestifteten Rirche. Jest El-Afarije (bes Lazarus). [G.]

Betharamphtha obtr Beth-haram, f. Livias.

**Bethauna**, f. Anatho.

Bethel, Bedila und Barbil, eine ber alteften und berühmteften Städte Palästina's, 12 röm. Mill. nördlich von Jerusalem. Script. sacr. 30s. Ant. jud. V, 2. Euseb. Hieronym. Itin. Hieros. p. 588. (Bethar). 11m das Jahr 160 v. Chr. befestigte sie der sprische Feldherr Bacchibes. 30s. Ant. jud. XIII, 1. und Bespasian legte eine Besatung hinein. 30s. dell. jud. IV, 9: [G.]

Bethhoron (Bardugu'r, Bydogu'r, Bidugor), zwei nordweftlich von Fernfalem nahe bei einander gelegene Orte in Palastina, welche durch ben Beisat superior und inserior unterschieden wurden. Soript. sacr. Eufeb. Onom. Gin Engpaß bei biefen Orten ift öfter ber Schauplas großer Rieberlagen gewesen. Josua schlug hier die verbundeten canaani-ifchen Könige, Judas Maccabaus die sprischen Feldherrn Seron und Ricanor, und auch die Niederlage des Ceftius fand hier Statt (Jof. bell. jud. II, 24.). Jest Bethur. Ueber das Betthora der Notit. Imp. f. oben Bastarrhus. Das Βήταρις oder richtiger Βήγαβρις, welches Jof. dell. jud. V, 4. (IV, 26.) mitten in Joumaa ansett, ist wahrscheinlich Baetogabra, s. diesen Artisel und Reland Palästina, ed. Traj. p. 628. [G.]

Bothlehom, Bydleip und Bydlepa, früher Ephräta, Fleden im Stamme Juda, Geburtsort Davids und Jesu, zwei Stunden süblich von

Jerufalem. Script. sacr. Jos. Ant. V, 11. VII, 10. Steph. Bv3. Enfci. nub Hieron. Onom. Procop. de aedis. V, 9. Jeht Beit el Lahm. [G]
Bethleptephēne, τοπαρχία Βεθλεπτηφών, Landschaft in Palifina, stillich von Emmaus nach Joumaa zu. Plin. H. N. V, 15. Jos. bell. jud. IV, 8. [G.]

Bethogabra, f. Bactogabra und Bethhoron.

Bethsaida, f. Julias.

Bethsan oftr Bethsean, f. Scythopolis.

Wethsürn (Bethzur), Stadt auf bem Gebirge Juda im Geink bes Stammes Juda, 20 röm. Mill. von Zerusalem nach Hebron zu, chen ber festesten Plate Indaa's, Maccad. I, 4, 61. 6, 7. u. 26. 14, 33. 36. Ant. jud. XII, 7 ff. XIII, 2. u. 5. bell. jud. I, 1. Euseb. Onom. s. v. Bedooifg. hieron. (Bethsoron). Itin. hierof. (Bethasora).

Betriacum, f. Bedriacum.

Betteres, nach Str. 160. Stabt ber lentaner (Sifp. Tarrat.), sich leicht ftatt Veteres j. Vidreras (Beffel.), ober nach Cafanb. Ratt Serwrae, f. b. [P.]

Bettigus mons, Gebirge in Borberindien. Ptol. Jest Gats. [6] T. Betmeius Barrus and Abculum, von Cicero (Brut. 46.) at ber erfte Redner außerhalb Rom bezeichnet; aber weber bie Reden, in er zu Asculum, noch bie, welche er zu Rom gehalten, find auf uns ge- tommen, wie wir benn überhaupt nichts Raberes über feine Perfor un fein Wirten wiffen. [B.]

Beudos vetus, nadaidr Bevidos, Stadt in Pistdien, nicht weit we Baris und Antivoia Pifibia. Ptol. Möglich, baß Palaeopolis bei hiewel, p 680. biefelbe Stabt bezeichnet. Einen anbern Dit gleiches Ramens zenn Liv. XXXVIII, 15. fünf rom. Mill. nordl. von Synnada in Phrygien. Diefen glanbt Texier in bem jegigen Bayat wiebergefunden gu haben. Ansland

1835. **©**. 75 f. [G.]

Beve, Stadt in Obermacebonien, am Bevus, in Louceftis. Gtes. in Βεύη. [T.]

Bevus, Aluf in Obermacebonien. Liv. XXXI, 33. Gin Buffaf bes

Etigon (Tzerna), vielleicht aus Lynkeftis. [T.]

Bexts, Stabt ber Ebetaner (hifp. Tarrac.), im jegigen Belentie

[P.]

Benabde (fprifc Beth-jabba), auch Phoenica genannt, fefte Sim in Mesopotamien an bem westlichen Ufer bes Ligris, unterhalb Ambe, im Gebiete ber Zabdiceni, welche ber Stadt ihren Ramen verbanten. Im 3. 361 n. Chr. von dem Perfer Sapor erobert (Amm. Mare. II. 7.), konnte es von dem Kaiser Constants nicht wieder genommen werden (ibid. 11.) und wurde von Jovianus im J. 363. mit audern Deim Mesopotamiens förmlich an die Perser abgetreten (Amm. Marc. XXV.I. 3os. III, 31.). Dennoch sinden wir in der Not. Imp. Or. noch eine Codor Zahdenorum. Daß Samon dei Ptol. und Sapos dei Plut. Lucult. 22. mandere Formen des Namens Zahde seien, ist sehr wahrscheinlich. Die Tab. Peut. schreibt Adipto. Das jenige Osjestrat (ul Omar) liegt auf einer Infel im Tigris, bem alten Bezabbe gegenüber. [G.]

Bezetha, f. Hierosolyma.

Bia (Bia), Tochter bes Titanen Dallas und ber Stor, Sander

bes Zelos, Kratos und ber Mice. Sefiob. Theog. 385. [H.]
Bladice (auch Demodice genannt), Gemahlin bes Cretens, bie wegen ihrer unerwiedert gebliebenen Liebe ju Phrixus viefen bei Athamas verleumbete, ber beswegen feinen Sohn opfern wollte, ben aber Repfelt rettete. Ong. Poet. Astron. II, 20. Schol. Pind. Pyth. 4. [H.]

Braims ding, Rlage wegen Gewaltthatigfeit (vgl. ainler und Gene dlag), finbet zwar wegen aller Gewaltibatigleit fratt (Darpoer. u. b. B.), boch wird fie besonders für zwei galle erwähnt. Einmal nämlich warbe

Digitized by GOOGLE

ie gegen ben in Anwendung gebracht, ber eine bewegliche Sache jemanben tit Gewalt entrif, und ba auch Sclapen unter bie beweglichen Guter eborten, fo tonnte auch gegen gewaltthatigen Sclavenraub und die geetwibrige apaloeus eis elevoeplar biefe Rlage in Anwendung gebracht berben. Gines Falles biefer Art gebenkt Lyfias (g. Pautleon S. 736, = 6. 342. S. 12. Better). Pantleon hat fich wiberrechtlich eingeburert, wirb verflagt und von mehrern als Sclave in Aufpruch genommen, Du andern aber mit Gewalt ihnen entriffen, wodurch fie fich ber B. d. losftellen. Der zweite Fall , wo biefe Rlage in Unwendung tommt, ift, bennt jemand einen freien Rnaben, eine Jungfrau ober Frau fcanbete, ber fie in ber Abficht raubte, um Ungucht mit ihr zu treiben. In biefem jalle hieß die Klage bei den Spatern siac dinn (nach d. Schol. ju Plato o rep. V, 465. Bb. 5. S. 406. Tanchn. = Betfer Comment. or. T. II. . 405.), welche Benennung bei feinem Aelteren vortommt. Wenn wir ür ben erften gall ziemlich genau bie Strafe augegeben finden, indem amlich ber Beschäbigte Schadenersat erhielt und eben so viel an ben Staat bezahlt werden mußte (poona dupli, Demosth. g. Meibias S. 528 = S. 476. S. 45. 46. Better), fo ift im Gegentheil ber zweite Fall in riefer Beziehung fehr ungewiß. Rach Plutarchos (Leben Solous 24.) nußte ber ichulbig befundene 100 Drachmen Strafe bezehlen. Rur bie Berlesung ift bie Strafe außerft gering, jumal wenn man damit bas-enige vergleicht, was Lutianos im hermotim (Rap. 81. Bb. 2. S. 825. R.) ergablen läßt. Gin Jungling raubte bie Lochter bes Rachbars und chanbete fie, murbe belangt burch bie d. f. und tonnte nur baburch entjeben, bag man bem armen Bater bes Maddens ein Salent gab (dligov ίκην δουγε βιαίων, εξ μή έγω ταλάντου ωνησάμην το πλημμέλημα παρά πένητος iropos). Lyfias bemerkt nach einem Gefes (ub. b. Tob bes Eratofib. G. 12 = S. 168. S. 32. Beff.), daß man in ber δ. β. foulbig befunden ben Schaben boppelt habe erfegen muffen (διπλήρ την βλάβην οφείλευν), vas Meier (att. Proc. G. 545.) babin erflart, daß ber burch ben Raub aeben ber Schandung noch jugefügte Schaben mare geschäft und bann poppelt bezahlt worden. Die Rlage wurde im erften Falle von bem Bedabigten angestellt; im zweiten Falle mobl gewöhnlich von Bater, Bruber, Ehemann, Bormund, aber auch felbft von bem Sohne einer verwittmeten Fran. Es fragt fich aber, ob nicht bie d. e. auch ale eine öffentliche klage habe behandelt werden tonnen. Rach Demofth, (g. Meibias S. 28 = 6. 475. §. 45. πάνθ' όσα τις βιαζόμενος πράττει, κοινά άδικήματα) icheint es allerdings, daß man wegen Gewaltthatigfeiten eine öffentliche Rlage babe anftellen tonnen, und ba auch Plutard (Leben b. Golon 18.) bemertt, wenn jemand gefchlagen, ober verlett, ober ihm von jemand Bewalt angethan worben fei, fo habe Sblon jedermann bie Erlaubnif, den Berleger öffentlich anzuklagen, gegeben, um baburch bie Burger gu gewöhnen, fich als Glieber eines Gangen anzusehen und so bie Beleibigung jebes einzelnen mitzufühlen; fo wird bie Gache fehr mahricheinlich. Da aber auch bei Diebstahl und thatlicen Injurien eine öffentliche Rlage gestattet war, fo wird burch biefe Analogie gewiß, bag bie & & nicht bios von bem Berletten, oder beffen Berwandten, fondern auch von jedem andern zu einer öffentlichen Rlage gemacht werden konnte. weil für ben Berlegten ber Erfolg ber Rlage berfelbe blieb, mochte er fie als öffentliche ober Privattlage anstellen, fo ift es mohl mahrichein-lich, bag ber Berlette gewöhnlich bie Privattlage mablte. War eine Berletung, die Anlag zu einer & d. gegeben hatte, einmal als Privat-fache behandelt, ober hatten fich der Berlette und Berleter verglichen; so tounte wahrscheinlich nicht noch ein Dritter auftreten und bie Gade als eine öffentliche bebandeln. Die Privattlagen wegen Gewaltthat wurben bei ben 40 Mannern angebracht (Demofth. g. Pantanet. G. 976, 11 = 5.237. S. 33. Bett. Schol. Plat. de rop. l. l.), welche mohl bieselben

mit ben 40 dinastai nara dynous find. S. heffter Gerichteberfuffung & 247. Meier und Schömann att. Proc. S. 545 ff. Platner Proc. # Rlagen Bb. 2. S. 176-183. 213. [M.]

Bias dinn, f. unter Biaiwr dinn.
Beamor, 1) ein Centaur auf ber Hochzeit bes Pirithous von Ihr feus erschlagen. Dolb Met. XII, 345. — 2) ein Stammheld ber Rum ner, auch Denus ober Aucnus genannt, Sohn bes Tiberis mb m Manto, Erbauer von Mantua. Serv. ju Birg. Aen. X, 189. & f H.7 IX. 60.

Blanor, ein epigrammatifder Dichter aus Bithynien, von wehn wir noch in der Griechischen Anthologie (Anal. II, 154. Ed. Lips. II, 141 neunzehn Epigramme befigen, welche fich icon in ber alteren Lieberfon tung des Philippus befanden. Der Dichter lebte jedenfalls unter Angel Jahren ber Regierung bes Tiberius ober 770 b. St. ju Sarbes fattp

fundene Erdbeben. Bgl. Jacobs Commentt. in Antholog. T. XIII. p. 868. [1.

Bias (Bias), 1) Sohn des Amythaon und der Joomene in Historia des Sehers Melampus. Bias warb um Pero, des Rick Tochter, welcher aber biefelbe nur bem geben wollte, ber ihm bie Rink bes Iphiclus bringen wurde, was bem Bias mit Gulfe bes Melems gelang. Er zeugte mit Pero ben Talaus. S. bas Rabere Apoll 1. Ebenso erhielt er burch feinen Bruder einen Theil ber benficht bes Protus, und eine von beffen burch Melampus vom Bafifin "

ves protus, und eine von dezien durch Melampus vom Bahrim & beilten Töchtern. Apoll. II, 2, 2. Odyss. XV, 224 ff. Paul. II, 18,4 Rach Paul. IV, 34, 2. ist ein messenischer Fluß nach B. benant.

2) Sohn des Priamus, Apoll. III, 12, 5. — 3) König von Megem, miseinem Ressen Priene in Jonien, des Teutamus Sohn, ein Ichiasse des lydischen Königs Alyattes und seines Sohnes Erösus, als um ka sogenannten sieden Beisen von der Rachwelt verehrt und bospusial. 36m wird eine Angahl von Spruchen ober Gnomen beigelegt, in großentheils bei Diogenes von Laerte (I, S. 82 ff.), dem wir eine Rachrichten über diefen altgriechischen Weisen verbanten, finden mit 3. C. Drelli (Carmin. sententios. et morall. I. p. XII. p. 142 ff. 184) gesammelt fteben, ba bie von alteren Schriftftellern gemachten Sungen folder Dentspruche fich nicht erhalten haben. Auch schrieb Bie nach Berficherung beffelben Diogenes (I, S. 85.), ein Gebicht über Inn von zweitaufend Berfen , bas fich mit ber Aufgabe beschäftigte, wit fi Baterland am gludlichften feyn tonne. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 61 [B.] ed. Harles.

Blatia (Ptol. bei Plin. III, 4. Viatia. Beatia Jufdr.), Sintin

Dretaner am Batis in Hisp. Tarrac., j. Banza. [P.]
Bibaculus, Beiname ber Furii und Sextii, f. b.
Bibacum, Stadt in Großgermanien bei Ptol. in unbeftimmt

Lage (bei Schwabach nach Wilh.). [P.]
wiball, gaffacifches Bolf (hifp. Tarrac.), Plin. III, 4. 9tol. [?] Bibasis (Bisaoic), eine gymnaftifche llebung ober ein ordefifet Spiel, ein luftiger Sprungtang, porzüglich bei ben Spartanern beteil, und hier von Anaben und Mabden, nach Ariftophanes Darftellung an bon Frauen ausgeführt. Man fprang mit Schnelltraft fich von bon abstoffend gerade in die bobe, folug jugleich mit ben gugen nad him aus und suchte mit benfelben ben eigenen Steiß ju berühren. Die mit fenden Sprunge wurden gezählt und ben Siegern ober Siegerinnen buit eriheilt. Aristophanes (Lysistr. v. 80-82.) führt eine Spartanen mi die Bahne, welche ihre leibliche Starte, Gefundheit und frische fante m ber Gymnafift ableitet und fic namentlich auf bie Bibafis bezieht (\*\* vasdopal ya nat nort nvyar allopat). Bei Pollux wird in einem Epigum

tne rüstige Siegerin genannt, welche wie keine andere jemals, taufend byrünge gemacht oder tausendmal die Bibasis glücklich ausgeführt hatte IV, 14, 102. öder kai μιας ήν και έπιγομμα, χίλια ποκα βιβάντι (Müller Dor. II, 340. vermuthet βίβατι). πλείστα δή τῶν πή ποκα). Die taugendma Spartanerinnen, welche Callimachus gearbeitet hatte, mögen eine in der ausfährung der Bibasis begriffene Gruppe vorgestellt haben (Plin. XXXIV, 19, 35.). Die zu große Sorgfalt, welche diesem Plastifer bei allen einen Arbeiten eigenthimlich war und welche ihm den Beinamen καμιδίτανος zuzog, soll die Aumuth jenes Werkes beeinträchtigt haben. Plin. c. Pans. I, 26, 7. Dazu Siebelis. Sillig catal. art. p. 124. Bölsel Arch. Nachl. herausg. von D. Müller S. 127. — Nach Antyllus bei Orivasius VI, 31. wurde die Bibasis abwechselnd bald mit einem Fuße, bald mit beiden ausgeführt. Wir kennen jedoch die Eigenthümlichkeit dieser orchestischen Sprungweise viel zu wenig, als daß wir eine genane Darkellung derfelben zu geben vermöchten. Zedenfalls war mit der Bibasis das habonvilter, wenn nicht identisch, doch verwandt. Pollur IX, 126. erklärt es durch: σειμά τῷ ποδὶ τὸν γλουτὸν παίειν. hespa, ν. p. 1096. T. II. Ald. habanvyikur, στικές, οπομβρίζειν. τὸ τῷ σκέλους πλάτει παίειν κατά τῶν λοχίων, τὸ εἰς τὸν γλουτὸν σιμώ ποδὶ τύπτειν. Dazu d. Intipo. n. Schol. zu Mristoph. Ritt. v. 796. Eustath. zu II. XI, 861. 3. 6. zu Od. XVII, 1818, 57. of. Meurs de lud. Graec. p. 989. th. Gron. T. VII. Bulenger de lud. vot. c. 31. p. 918. ibid. D. Diüller Dor. II, 339. 340. [Krause.]

Biblemses vicami auf einer Infdr., f. Iffigheim bei Raftabt. G.

Leichtlen Forschungen I. S. 64 ff. [P.]

Biblum, Ort in Oberpannonien, 3t. Ant., nach Reichard an bet Merednitscha. [P.]

Bibliopõlae, f. Liber.

Bibliothēca (βιβλιοθήκη), and ἀποθήκη βιβλίων bezeichnet zwar zunachft ben Ort, wo Bucher niebergelegt ober aufbewahrt werben, bann aber and die Sammlung ber Bucher felbft. Go wenig die Staaten bes Alterthums baran bachten, Die miffenschaftlichen Bestrebungen ihrer Burger beaufsichtigen, leiten, oder burch öffentliche Inftitute förbern zu wollen, so werben uns boch nach, wenn auch späten, doch nicht gerabehin zu verwerfenden Zeugnissen frühzeitige Gründer von Bibliothefen genannt. Wenn dieß zunächst von dem athenischen Tyrannen Pissifiratus berichtet wird, Gell. VI, 17. Athen. I. p. 3. Isidor. Orig. VI, 3, 3., so mag es selbst glaublich sein, daß er sich nicht auf ein unfritisches Anhäusen von Schriften, b. b. bauptfachlich Dichterwerten, befchrantte, fonbern geeigneten Mannern bas Gefchaft ber Rebaction berfelben übertrug. G. Ritfol, Die Alexandrinischen Bibliotheten n. f. w. Breel. 1838. G. 53 ff. Bas von ben Angaben bei Gellius und Ifibor über die Schidfale biefer Biblio-thet, die Terres mit fich nach Afien genommen, Seleufus Ritator an Athen gurudgegeben haben foll, ju halten fei, muß babingestellt bleiben. Gleichzeitig wird auch Polytrates, Eprann von Samos, ale Grunder einer Bibliothet genannt. Athen. a. a. D., ber außerbem mehrere Privatmanner, wie Entlibes, Euripides, Ariftoteles, als Befiger anfehnlicher Bibliotheten anfführt. Freilich ftimmen biefe Rachrichten folecht mit ber alteren Strabo's XIII, 1. p. 384. Siob. überein, ber von Ariftoteles fagt: πρώτος ων έσμεν συναγαγών βιβλία και διδάξας τους έν Λίγυπτι βασιλέας Βιβλιο-Orjung vieraste. Wie bem auch sei, bas großartigste Institut bieser Art wurde zu Alexandria durch die Ptolemäer gegründet; gewiß schon von Ptolemäns Soter durch bedeutende Antaufe, wenn es auch unter Ptolemaus Philadelphus erft burch Anftellung eines Bibliothetars nub planmäßiges Ordnen eine Einrichtung erhalten ju haben icheint, burch welche es gemeinnutiger und fruchtbarer wurde. E. Ritfol a. a. D. E. 14 ff. Bed, Specim. hist. biblioth. Alexandr. Lips. 1779. Debel; Diss. de hist. erit. bibl. Alox. Lugd. Bat. 1823. Parthey, Das alexandr. Mufeum. Bert.

Bernhardy, Abr. b. gr. Litt. I. S. 368., und eine Heber ficht ber alten Bibliotheten bei Petit-Rabel, Recherokes sur les biblioth anciennes et mod. Par. 1819. p. 11 ff. — Es waren ber Bibliotheten zwei: bie größere mit bem Dufeion verbundene im Brucheion, Die fomi dere im Serapeion. Die Bahl ber Bucher wird fehr verfchieben ange geben. Rach dem von Tzepes, welcher bes Kallinachus Bericht vor ich hatte, entlehnten Plautinischen Scholion (bei Ritschl S. 3. Parther in Rachtr.) befanden fich unter Ptolemans Philadelphus ober vielleicht mit bem Bibliothetariate bes Rallimachus (Ptol. Energ.) im Serapeion 42,400 Rollen, im Brucheion 400,000 commixtorum voluminum und 90,000 implicium et digestorum; buntle Borte, über beren Erflarung fich auch sein Ritfols Auslegung S. 28. noch ftreiten läßt. (Man tann felbft bie Bemuthung nicht verargen, ob nicht ftatt quadringenta es bat beißen folm quadraginta, so wie umgekehrt bei Isidor aus septingenta bie Zehnerzel septuaginta geworben zu fein fcheint). Geneca de trang an. 9. mem nach Livius 400,000 Bucher zur Zeit bes Untergangs, Anbere felf 700,000. G. Parthey G. 77. - Dit ben Ptolemaern wetteiferten fet Attalus I. (Sevin in ben Mem. de l'Acad. des Inscr. XII. p. 238. Dagegen nennen Strabo XIII, 4. p. 459. Sieb. und Barro bei Plin. XIII, 11, 21. Eumenes II.) bie pergamenischen Ronige in Begunftigung ber Biffenschaften, und trot ben hinderniffen, welche bie Gifersucht ber agpptischen Dynaftie burch ein Aussuhrverbot bes Papprus in ben Beg legte (f. charta), wußte boch ber rege, feinen Aufwand fchenenbe Gim ber Attalen bie ju Pergamus gegrundete Bibliothet gu einer Reichhaltigboch ibr nabe kommen mochte. Strabo XIII, 1. p. 384. 4. p. 459. Menfe, Heber bie Attalen. Breel. 1815. G. 29. Begener, de aula Attal Haft. 1836. Sie erhielt fich, von den Romern unangetaftet ober unbeachtet, bis Antonius, laut des Calvifius Anflage bei Plut. Anton. 58. bie gange Sammlung, an 200,000 Rollen (anda) ber Aleopatra zum Gefchenf mabte. Es ift wohl möglich, daß fie dann zum Erfate der großen alexandrinischen Bibliothet diente, welche in Flammen aufgegangen war, als Cajar bie im Safen liegenbe ägyptische Flotte in Brand ftedte. Semeca a. a. D. Dio Caff. XLII, 38. Gell. VI, 15. Drof. VI, 15. Bgl. Parthey S. 32 f., ber aus topographischen Bebenten ben Brand bes Bibliothetgebande Tougnet und die Berbrennung ber Bucher burch bie fonberbare Annahm ertlart, fie hatten fich gerade in ben Speichern ober bolgernen Paeres schutten (ἀποθήκως) befunden. Aber ἀποθήκη βιβλίων ist eben bei Die Cassins ber stehende Ausbruck für βιβλιοθήκη. Derfelbe such vergebis bie Angabe Amm. Marc. XXII, 17. ju rechtfertigen, welcher irrig ber Bibliothet bes Serapeion als bie vom Unglud betroffene neunt. Rid viel beffer befriedigt bie Erklarung Bonamy's (Mem. do l'Acad. d. B. L. 1731. Tom. IX.) und Letronne's (Journ. des Sav. 1838. Juin. p. 365.), bie Bibliothet habe fich nicht an einem Orte mit bem Mufeum befunder. - In Rom mogen größere Buchersammlungen felbft von Privatmannen erft nach bem zweiten punischen Kriege angelegt worben fein. Der Compilator Ifibor Orig. VI, 5, 1. fagt: Romae primus librorum cepiam advezit Aemilius Paulus Perse Macedonum rege devicto; deinde Lucullus e Pontica praeda. Raturlich muchs mit bem Sinne für Biffenfchaft aus bas Bedürsniß ber Bibliotheken und wir wissen, wie eifrig Barro, Alti-cus, Cicero n. A. sammelten. Cic. ad Att. I, 7. 10. IV, 5. Quint fr. III, 4., ja es kam balb bahin, daß man es als jum guten Tone gebörig betrachtete, eine elegant eingerichtete und reich ansgestattete Biblinthet im eigenen Saufe gu haben, wenn man and weiter feinen Gebrand bavon machte. S. Beder, Gallus. I. S. 160 f. — Die erfte öffentliche Bibliothet aber verbantte Rom bem Afinins Pollio (Plin. VII, 30. 3fb. a. a. D.), ba Cafar burch ben Tod an ber Grunbung einer großen

liblisthet, womit er ben Barro beanftragt batte, verbindert worden war. swet. Caos. 44. Ihr folgte die palatinische Angusts, Suet. Aug. 29.
Div Cast. LIII, 1. (wenn nicht die XLIX, 43. erwähnten Octavianno noch lter find) und andere, unter denen die von Trajan angelegte und nach ihm emannte, fpater in die Thermen Divcletians verlegte (Bopisc. Prob. 2.) lbliotheca Ulpia die berühmtefte geworden ift. Dio Caff. LXVIII, 16. — Die Ginrichtung eines romischen Bibliothetzimmers lernen wir theils aus kitruv. (VI, 7.) und Plinius (XXXV, 2.), theils, wenn auch nur in kleinem Rafftabe, burch die in herculanum entbedte Bibliothet tennen. G. Beder, dallins. I. G. 161 ff. Das Zimmer hatte rings an ben Banben Schränke ber Kächer, die bald armaria (Plin. epist. II, 17. Bopisc. Tacit. 8.), ald loculamenta (Seneca de trang. an. 9.), foruli (Juven. III, 219.) ud nidi (Mart. I, 118, 15. VII, 17, 5.) genannt werden. Darin lagen ie Rollen mit Aufschriften verfeben (vgl. liber und librarius). Sollio in ber öffentlichen Bibliothet bas Beispiel gegeben hatte, wurde s auch in Privatbibliotheten gewöhnlich, Porträts berühmter Manner, uch wohl Statuen, wie ber Minerva ober ber Musen (Juven. III, 219. ic. ad fam. VII, 23.) barin aufzustellen. Plin. XXXV, 2. Snet. Tib. 70. Part. IX. epist. ad Turan. Wenn aber an ben öffentlichen griech. Bibliobeten freie hochgebilbete Manner, wie ju Meranbria Berobotus, Raffinachus, Erntosthenes, Apolionius, Aristophanes, das Amt des Biblio-hekars verwalteten, so scheint in Rom die Aufsicht nur Freigelassenen, ib. a bibliotheca, anvertraut gewesen zu sein, die jedenfalls eine Anzahl ibrarii unter sich hatten. Wal. noch Lips. do biblioth. syntagm. Opp. t. II. und Lomeier, de biblioth. Zutph. 1669. u. in Mabers Sammlung. [Bk.]

Bibola, Stadt in Etrurien, noch jest Bibola, Geogr. Rav. [P.] Bibracte (opoviesor Bispat, Str. 192.), nach Eas. B. G. I, 23. bit iröfte und volfreichfte Stadt ber Aebner (Gall. Lugbun.), wie man verunthet bas Augustodunum bes Mela III, 2., j. Autun, Tac. Annal. II, 43. Ptol. 3t. Ant. Cab. Pent. Not. Imp., in unfruchtbarer Gegend, Enmen. Grat. act. Const. 6., fpater Flavia benannt, Eumen. er. pro estaur. schol. 14., vielbefuchter Gis ber Studien, Zac. und Cumen. a. D. Cempel bes Apollo mit einer warmen Quelle, Gumen. Paneg. Const.

1 f. [P.]

Bibrax, Stadt ber Remi in Gall. Belgica, Caf. II, 6., j. Biebre inweit ber Miene. [ P.]

Bibulus, ein Beiname ber Calpurnii, Publicii, f. b. Bicorniger (disegos), Beiname bes Bacons, ber wohl von ber

iltesten Darstellung des Gottes herzuleiten ift, f. Bacchus. Dvid Heroid.

[H.] Bixos ift ber Rame eines febr gebrauchlichen irdenen Gefages, bas n ber Form Aehnlichkeit mit bem nidos und orauros hatte, nur daß Erfteem (nidos) die hentel fehlten. hefych. s. v. Poll. VI, 14. 162. Die on Panosta, Recherches sur les veritables noms des vases Gr. tab. I, 25. barauf bezogene Form ift zweifelhaft. Der stree biente, wie ber rioos jum Anfbewahren bes Beind und anderer Fluffigkeiten (Kenoph. inab. 1, 9, 25.); aber auch jum Gebrauche ber Taricheuten. Archeftr. b. Ithen. III. p. 116. Bei Berodot I, 194, will man vergeblich sixous poexploses burch hölzerne Gefäffe erflaren (Bahrs Anm.). Durch Euftath. u Odyss. II p. 1445, 44. (obrou poerenirou finos) ift es außer Zweifel, daß uch bei herodot zu lefen ift: βίκους φοιτικητου κατάγουσι οίτου πλέους. [Bk.]

Bleurdium, Stadt in Grofgermanien bei Ptol., wirb für Erfart

jehalten. [P.]

Bidental. Benn ber Blig in einen Ort folug, fo glaubte man, af berfelbe von Gott felbft mare geheiligt worben (Feftus s. v. fulguitum). Der Pontifer, ober vielleicht auch besonbere Prieftet, welche Bidentales beißen und in ben Inschriften portommen (Gruter XC, 5. 6.

Forceffini n. b. 2B. bezieht ben Ramen auf Priefter bes hercules un ber halbgotter), las bas vom Blis aufgeworfene Erbreich (ignes) auf und vergrub es unter Gemurmel an eben ber Stelle in bie Erbe (Lucu. I, 606. dispersos fulmine ignes colligit et terrae moesto cum murmure condit, dalque locis numen sacris), was man fulgur condere neme (Juven. V, 687..; vgl. Drelli Inscript. lat. T. I. p. 431. Nr. 2482. de coelo tactum et conditum), weihete ben Ort burch bas Opfer eines justificiale (Allende et al. 1988). coelo tactum et conditum), weihete den Ort durch das Opfer eines judjährigen Schafes (didens), wovon er den Namen erhielt, errichtete but
einen Altar, doch nicht zu künftigen Opfern, denn der Ort war undetubar (Artemidor. oneir. II. c. 9. ed. Reiff), und umgab ihn mit einer Mauer oder andern Umzäunung (Barro de Ling. Lat. V, 42. p. 156.
Spengel), aber ein Dach durfte er nicht erhalten (Festus s. v. Serdemianum). Der Ort durfte nicht berührt (Persius II, 27. u. daselbst der Schol. Artemidor. a. St.), ja nach Amm. Marc. (AXIII, 5. woe intwei nec calcari), nicht einmal angeschaut werden. Aus religiöser Scha Artem wor alte durch die Känze der Leit fast verkallene diedentalie weiter ftellte man alte, burch bie lange ber Beit fast verfallene bidentalia wieber (Drelli Inscr. Lat. T. I. p. 431. Rr. 2483.), wer aber einen solon Ort zerftorte (movere bidental), von bem glanbte man, bag ibn bit Gotter mit Bahnfinn ftrafen wurben (Borat. Ars poet. 471.). Diefet erinnert an einen anbern Glauben, beffen Seneca (naturr. quaesti II. 53.) gebentt; man meinte nämlich, bag vom Blig getroffener Bein, ben, welcher ihn trinte, tobte ober in Bahnfinn fturge. Perfonen, welche son Blig getroffen (fulguriti) und getobtet worden waren, murben weber ber brannt, noch burfte man fie bober als bie Anice aufheben, ober font w bestatten, fonbern sie wurden, als zu ben ignes gehörig, mit ben ubrigen vom Blige getroffenen Gegenstänben an ber Stelle vergraben (f. Rume') Gefet barüber bei Festus u. b. 2B. occisum. Plin. H. N. II, 54.), und nun wird auch ber bort begrabene mit bem Ramen bes Ories belegt (Perfius II, 27.). Bgl. Salmas. Exercitatt. Plin. p. 799. Buleng. de fulmin. c. 11. Hartung Relig. b. Rom. Bb. II. S. 13. 14. [M]

Biderts (MS. Pal. Berderis), Stadt im Innern von Limpica (India intra Gangem). Jest Biber im Gebiete bes Rizzam von benterabab (bem ehemaligen Golconba). [G.]

Bedeator, in ben Infdriften Bideor ober Bidvor genannt, maren em Collegium von fünf (ober in Fourmonts Inschriften auch von vier, Bich Corp. Insc. I. p. 88., ja auch von sechs, wie in Inschrift 1271. u. 1364 vgl. Otfr. Müllers Oor. 2. S. 128.) Männern, welche unter einen Borsteher (πρέοβνς, s. Corsini Not. Graec. dissert. 5. p. 84. Böck Corp. Inscr. I. p. 611.) die Aufsicht (baher der Name βίδνο, welcher das der einem Schrift für der Schrift gammirte iduog, b. i. Zeuge, Richter ift, f. helpch. u. b. 2B. idvorg wieden und Boch Corp. Inscr. I. p. 609.) über bie Spiele und Kampe ber Jünglinge hatten (Pauf. III, 11, S. 2.), aber nach einer Juschen Fourmonts auch zugleich mit ben Ephoren eine Sanitätscommission warm, welche bie Merzte beauffichtigten (Bacomuth hellen. Alterthumst. II, 2, 6. 50.). Rach Baldenaer (zu Berobot VI, 57.) find in Sparta bie Re mophylaten biefelben mit ben Bibeern, eine Ansicht, die fich auf Pon a. St. gründet, wo bie Gerufia, die Ephoren, die Romophylaten und bie Bibiaer genannt, von den andern etwas Raberes in dem Folgenden angeführt, aber die Romophylaten übergangen werden, weshald Balden. fcreibt vonoperlainer nadornierer Bedeater. Für die Anficht Balden. fprist zwar bie lokrische, zum Theil borifche, Einrichtung, wo bie Romost-laten eine polizeiliche Auflicht über die Sitten führten (Stobai sorma 42. p. 280,); allein ba in ben Inschriften bie Romophylaten neben ber Bibeern vortommen, so muffen fie verschieden sein, wie Otfr. Miller Dor. II, S. 127. und Bodth (Corp. Inscr. I. p. 88. b.) behaupten. [L] Bidts (Bidoc, Steph. Byg.), fleine Stadt in Sicilien, wo jest bie

tirche G. Giovanni bi Bibini fteht (Cluver), weftlich von Spracus, Lic. Verrin. II, 22. Plin. III, 8. (P.)

Biephi (Binpor), bacifches Bolt bei Ptol. um Singibava. [P.]

Blessi, f. Piengitae. Biga ober richtiger bigae, ourweie, heißt jedes mit zwei Zugthieren efpannte Fuhrwert. Diese Art ber Bespannung ift unftreitig bei ben Boltern bes tlassischen Alterthums bie altefte und bei homer bei weitem ie üblichfte, obgleich außer ben beiben Jochpferden, δίζυγοι ίπποι (II. V, 95.) auch zuweilen noch Rebenpferde, παρήοροι, funales, vortommen (II. 'III, 87. XVI, 471 ff.), hettor ein Biergespann lentt (II. VIII, 185.) ind auch Odyss. XIII, 81. τετράοροι ιπποι genannt werden. Bgl. Lucret. 7, 1301. Plin. VII, 56. schreibt ihren frühesten Gebrauch bem phrygischen Bolle zu. Bolle zu. Sie blieb auch in ber Folge bie gewöhnlichfte, wenn man vagen mit mehreren Bugthieren bespannte. — Der Rame wird inbeffen ticht leicht auf die im gewöhnlichen Leben üblichen Fuhrwerte angewendet, ur beren verfchiebene Formen man auch verfchiebene Benennungen batte. Er gilt vielmehr nur von ben im Circus ober bei Aufzugen üblichen Bepannen. Suet. Tib. 26. Die form bes Bagens war bann abnlich ber bes griechischen agua ober diopoos; ein furzer, auf zwei Rabern rubenber, rach vorn geschloffener, binten aber, wo man aufflieg, offener Raften, son bem ans man ftebend bie Pferbe lentte. Go fieht man fie auf gabieichen Dentmalern. Bgl. Jugum u. Quadriga. Gingrot, Die Bagen t. Kahrw. b. Alt. I. S. 405 ff. [Bk.]

Bigati (sc. nummi), mar von ben punifden Rriegen bis gu ben Burgerfriegen ber gewöhnliche Rame fur bie romifden Silberbenare, entlehnt von ben bigis (bem Zweigespann), welche die Debrgahl berelben als Typus ber Rudfeite führte. Liv. XXIII, 15. XXXIV, 10. Plin. H. N. XXXIII, 13. Tac. Germ. 5. Daber beißt auch bas zu folden Denaren ausgeprägte Silber argentum bigatum. Liv. XXXIII, 23. 27. XXXIV,

46. XXXVI, 21. 40. Bgl. Echel Doctr. num. vet. I. 4. V. 19. [G.]

Bigerra, Stadt der Oretaner in Hisp. Tarrac., j. Becerra nach
Uct., Bogara nach Reich. XXIV, 41. Ptol. [P.]

Bigerriomes, nach Cas. B. G. III, 27. eine aquitanische Bösterdaft neben ben Tarbellern, biefelbe mit ben Begerri bes Plin. IV, 33.

Aufon. Kp. XI. Paullin. Kp. ad Auson. III, 143. pelliti Bigerri. Die Notit. prov. Gall. hat ein castrum Bigorra beim j. Tarbe. [P.] Bigesta, unbet. Ort in Dalmatien, Tab. Peut. Geogr. Rav. [P.] Bilbilis, Fluß (f. Salo) und Stadt (Municipium) der Celtiberier in hifp. Tarrac., j. Baubola, Ruinen bei Calataput, Martials Baterin Hip. Larrac., 1. Baubola, Muinen bei Calatanud, Martials Bater-fladt (Epigr. X, 103. Augusta. 104.), hochgelegen und in rauher Gegend (alta, I, 50. IV, 55. XII, 18.), ausgezeichnet durch Eisenwerke, Baffen-schmieden (I, 50. IV, 55. XII, 18.), auch Goldverarbeitung (XII, 18.). Ob auch Pferdezucht, ist zweiselhaft, da I, 5. And. aquis lesen, wobei an die Eigenschaft des Salo, dem Eisen eine treffliche Härte zu geben, v. 12., vgl. IV, 55. v. 15., zu benken wäre. Martial spricht mit Liebe von dieser seinach und nennt in den anges. Epigr. eine Menge sonst unbekannter Localitäten in ihrer Umgegend. Bgl. Str. 162. Plin. XXXV, 14. Artin XIIV 3. Itin Int Relbell Genor Kan. 14. Juftin. XLIV, 3. Itin. Ant. Belbili. Geogr. Rav. [P.] Bilicha, f. Belias.

Bilitio, castrum, am obern Ticino, j. Bellingona, Paul. Diac. III, 30. Gregor von Tours X, 3. [P.]

Billaeus, fluß in Bithynien, nach Arrian und Marc. Bergel. ber Gränzsluß von Bithynien und Paphlagonien (vgl. Apoll. Rhob. Arg. II, 791. und Schol. ad h. l.), 20 Stadien öftlich von Tium. [G.]

Billubium, Ort in Dalmatien, Tab. Peut. 3t. Ant., nach Reich.

bei Martinova. [P.]

Bimater , Beiname bes Bacons, weil ihm verschiebene Sagen ma verschiedene Mutter beilegten. Dvib Met. IV, 12. Spg. 167. [H.]

Binagara, Stadt in Judoscythia am Indus. Ptol. Geogr. Ra-

Bingium, Stadt am Rhein in Gall. Belg., j. Bingen, Zac. Hist. IV, 70. Amm. Marc. XIX, 2. 3t. Ant. Tab. Peut. Not. Imp. [P.]
Bioin (Bloa?), ein hafen an der Südfüste Sardiniens, Ptol. Ras

Mannert j. Torre Bnbelo. [P.] Bion, f. Bucolici.

Blon, 1) aus Soli, Berfasser einer Schrift Aideonena (Diegen. Laert. IV, 7, 58.), aus welcher sich einige Rotizen erhalten haben bei Plin. H. N. VI, 29, 178. 180. 183. 30, 191. 193. Athen. XIII, p. 566. C. Eramer Anecd. graec. t. III. p. 415. Ob eben bemselben auch die Ueber-Iteferungen bei Plut. Thes. 26. Agath. Hist. II, 25. Syncess. Chr. p. 352. angeboren, icheint unficher. Doch nennt ibn Barro de re rust. I, 1. unter ben Schriftftellern über ben Lanbban, und aus einem verwandten naturbiftorifden Berte fceint auch Plinius für bie Bucher VIII, X, XIV, XV, XVII und XVIII, unter deren Quellen Bion Solensis mit aufgeführt ift, geschöpft zu haben. Ja vielleicht ift selbst der Cascilius Bion, qui περί δυνάμεων (ind. lib. XXVIII. und das. c. 13, 200.) tein anderer. 2) B. aus Profonnesos, Zeitgenosse bes Pheresphes aus Epros, ου στατα βιβλία δύο (Diog. Laert. IV, 7, 58.), wozu wahrscheinlich die Schrift gehört, von welcher es bei Clem. Aler. Strom. VI, p. 267. Sylb. heißt:

mens: ben einen aus Milet, bessen erwähnt zwei Bilbhauer bieses Remens: ben einen aus Milet, bessen Polemon erwähnt, ben andern aus Elazomena ober Chios, bessen hipponar erwähnt. [W.]

Biora, unbet. Ort in Sarbinien, Jt. Ant. [P.]

Bipedimul, fl. Böllerschaft in Aquitanien, Plin. IV, 33. [P.]

Birgus , Fluß in Sibernien , j. Barrow , Ptol. [P.] Biriciamis , unbel. Drt in Germanien ober vielmehr im Zehent Tanbe, vielleicht an ber Wernis. Sab. Pent. [P.]

Birium (Tab. Peut. Nach Reich, verfchr. ftatt ad Trerum), Dit in Latium, j. Pimpinara (Mann., ber Bivium liest). [P.]
Birthm, 1) Stadt in Osthoene, am Euphrat. hierocl. Notit Imp. Or. (wo Binta fieht). Jest el Bir ober Birabefit, wo nach Maunbrit und Budingham noch Ruinen von bedeutenben Befestigungen fichtbar fin. Ptolemans fest eine Stadt Birtha ober Bithra gleichfalls am Euphru, jeboch weit füblicher, an, so bag fie taum biefelbe Stadt Birtha bezeichnen, eben fo wenig aber bas babylonische Bithra bei Bosim. III, 19. fen Fann. — 2) Festung in Mesopotamien, am Tigris, Ptol.; bei Ams. Marcell. XX, 7. Virta, bei Procop. de aedis. II, 4. Byrthon. [G.] Bis, s. Bestia deselutta.

Bisaltes, Bater ber Theophane, mit welcher Reptun ben Chrofe mallus (goldenen Bibber) bes Phrirus zengte. hing. 188. [H.]

Bisaltia, thragifd - macebonifde Lanbichaft, zwischen Kreftonta (weftlich) und bem Cercinefee mit bem Strymon (öftlich). Berobot VII, 115. und bort Bahr. Dorthin gehorte Cerbylion (Thucyb. V, 6-10.). Ebenso Argilos, griechische Anlage (Herobot a. a. D.); worans Ptol. (III, 13.) zu verbessern ift, welcher, außer Euporia, Kallitera, Osia und Berta, anch Arolos (Aewdoc) bisaltisch nennt, wofür wohl Aexidoc palein ist; wenn anders nicht, in Folge der Sitte der macedonischem Kinige, die alten Landeseeinwohner (thrazischen, paonischen, griechischen Stammes) beliebig zu versetzen, Aloros ('Alweoc), vorzuziehen seyn with, was auch am Golf von Therma vortommt. Das Land ftand, um Terres Felding, mit Rreftonita unter einem thragifchen Fürften (herob. VIII, 115.), ber von Macebonien unabhängig gewesen seyn muß, ba er es mit

en Griechen hielt, die Macedonier mit ben Perfern (Berob. a. a. D.). m bie Beit bes peloponnesifden Rrieges mar es, wie Rreftonifa und nthemus, macedonifc (Thucyd. II, 99.). Bifaltia und Rreftonifa waren ie Saupttheile Mygboniens (Thessalonica G. 234-242.), nicht Antheine (Thessalonica G. 254 ff.); boch muß von biefen mygbonischen Ehraern frub ein Theil in Anthemus (fublich von Therma) in ber Nabe von Sallene (in Rrufis) fich niebergelaffen haben, ba bie altern Sagen bei Stephanus (unter Keovois) ben Rrufens einen Gobn bes Mygbon, Rrufis inen Theil Mygdoniens, Krusis fogar Ebonisch nennen. Diese Bifaler find also bie neben Pallene wohnenden Bisaltier Konons (Photius od. 186.). Auch am Atho wohnten einige (Thucpd. IV, 109.). Der Auch am Atho wohnten einige (Thucyb. IV, 109.). Der ifaltifde fluß (Stephanus unter Braadres) wird bie Mündung ber Bolbe a ben Stromon fenn, ber Rechins bes Procopius (Thessalonica S. 72 f.). Daß biefe Thrazier auch bie Götter verehrten, welche bie Griejen helios und Gaa nannten, geht aus Stephanus (unter Bioaltia) ervor. [T.]

Bisamthe, Bocarθη, thrazische Stadt (Plut. im Alcid. 36.); nach berob. (VII, 137.) am Hellespont, welcher im weitern Sinne auch die propontis (Mare di Marmora) begriff (Bahr zum herob. IV, 85.); nach Domponius Mela (II, 2, 6.) und Ptolemans (Geogr. III, 11.) genauer n der Propontis. Die Stadt war samische Rolonie (Pomp. Mela a. a. D. Stephanus u. b. 2B.) und gehörte in alter Zeit jum Reiche bes Ehragiers Seuthes, ber ihre herrliche Lage bem Athener Leuophon ruhmt Lenoph. Anab. VII, 2, 38.). Spater hieß fie Paideoror. Ptol. a. a. D.) \* Bann bieß geschah, ift nicht befannt, ba bie Stelle bes Rtol. a. a. D., ie querft bavon fpricht, sichtbar gloffirt ift. Sie wurde im ften Jahrh. urch Raifer Juftinian bebeutend restaurirt (Procop. aedif. IV, 9.). Die Bulgaren haben fie zweimal zerftort, namlich 813 (Simeon Magifter in eone Armenio cap. 9. S. 614. ed. Bonn.) und 1206 (Ricetas in Balluino Flandro 14. Georg. Afropolita Annal. 13.). Ueber bie weitern Schickfale bieses für Byzanz wichtigen Bollwerts ngl. Georg. Pachyneres in Michaele Palaeologo V, 19. VI, 36.; in Andronico Palaeol. VII,
11. 22. 26. 27. Rantafugen. I, 28. 30. 40. II, 22. Man halt Difanthe nit Resistos ober Resisto (Plin. H. N. IV, 11, 18. Anton. 3tin. p. 176. 132. mit Beffel. Anmm.) für identisch; Plinius aber (a. a. D.) unterscheibet Bisanthe (Paideoroc) und Resisto. Wenn sodann Taschucke au Domp. Mela a. a. D. ben Stephanus von Byjang tabelt, daß er Bianthe nach Macedonien verlege, fo war ihm ber byzantinifch-geograshifte Sprachgebrauch unbefannt, nach welchem bie lander zwischen Deprus, Danubius und ben Meeren Macedonien hießen; Stromon bie Banber zwischen hebrus und Strymon, Theffalonich und Theffalice bie tanber zwifchen Strymon und Penrios. In ber lingua franca Robofto, urkisch Rodostschig. [T.]

B. σβαία, ein Fest der Meffapier, von welchem Sefychios berichtet, is ware daffelbe mit den Kladeuterien; da nun βίορη ein Bingermeffer, eine Hippe zum Beschneiben ber Reben ift, so ist propala wohl ein bionyisches Fest, zu ber Zeit geseiert, wo man die Reben beschneibet. [M.]

Bancargis (Plin. III, 4. Bisgargitani civ. Rom.), Stadt der Jiercaonen in hisp. Tarrac., j. Berrus. Ptol. [P.]

Bigitalus, ein Steinschneiber bei Brocci T. I. p. 232. [W.]

**Bisantes**, f. Ambisontes.

Bissextum ober Bisextum, wahrscheinlich auch bissextus iber bisextus so. dies, ber Shalttag. Das tropifche Jahr hat befanntlich eine Dauer von 365 Tagen und beinabe 6 Stunben. Der Ueberfchus von angefahr 6 Stunben wird nach Berflug von je vier Jahren in einen Lag

<sup>\*</sup> Bei ben Myjantinern Paideoroc, balb masc., bald fem. [T.]

ausammengenommen und im Monat Februar (am 24sten) eingeschaftet. Edfar traf bei ber Einführung seiner Zeitrechnung biese noch bestehente Anordnung und behielt die bei den alten Römern gedräuchliche Einschaftungszeit (inter Torminalia et Regisugium, Consor. d. die natal. cap. 21., ante quinque ultimos (dies) Februarii, Macrob. Saturn. 14. bei, um ab der Bezeichnung der folgenden Tage nichts ändern zu dursen, und nannt diesen Tag dissextum, eigentlich a. d. dissextum, Cal. Martias. Eenserinus gebraucht a. a. D. (quod nunc dissextum vocatur, ebenso Amerinus gebraucht a. a. D. (quod nunc dissextum vocatur, ebenso Amerinus gebraucht a. a. D. (quod nunc dissextum vocatur, ebenso Amerinus Gebraucht a. die der Geliechte, obzleich Februarii mensis tunc illucescens) in sächlichen Geschlechte, obzleich Februarii mensis tunc illucescens) in setelle für nicht entscheiden derstärt. Aus der Stelle des Macrob. a. a. D. (idque dissextum censuit nominandum) ließe sich ohne diese Borgänge nichts mit Zuverlässische entscheiden. Richt allein der Schalttag, sowen auch das ganze Schaltjahr wurde für ungunstig gehalten. S. Ammist. Marc. a. a. D. (vgl. Annus). [0.]

Bissextus annus, Shaltjahr.

Bistomes, Bisroves und Bisroves (Steph. Byz. unter Borrois). thrazisches Bolt am agaischen Meer, um Abbera (Plin. H. N. IV, 11, 18.) und Dicaa (Strabo VII. S. 331.), am gleichnamigen großen Lambfet, w. m. f. Durch ihr Land ging ber Jug bes Kerres (herob. VII, 116.), nach welcher Stelle sie westlich von den Ciconen wohnten. Sie reichten bis an den Restus (Nesto), da die Mythe bei Stephanus (unter Bereich) ihre Stadt (Land) zu einer Tochter der Kalirrhoe macht, welche bet Restus Tochter war. Ueber ihre Berwandtschaft mit den westlicher weinenden Odomanten und Edonern, sogar auch mit den nichtthrazischen Päonen, s. Steph. n. d. W.; was aus den Eroberungen der altern werdennischen Rönige erklärt werden muß, welche bei der Erweiterung siede Gebietes die alten Stämme allmählig von Westen nach Often weinigten, wie zuvor fcon die griech. Colonien fie vom Meere zum Theile net ben Binnenlande gebrangt hatten. Gie erfdeinen noch unter ben Romern (Vin. H. N. IV, 11, 18.), find alfo nicht, wie Dannert (VII. 39.) meint, for unter ben Griechen und Macedoniern verfdwunden. 3hre Gegend if bas Baterland bes Orphens (Claubian. Proserp. II. praef. 8.) und ba Mythe von ber Profne (Seneca Agam. 673.); wenn andere nicht ber und fonft oft bei ben rom. Dichtern ihr Rame überhaupt fur thragife gilt, mas aber jedenfalls für die Tüchtigfeit diefes Stammes zengt. Dagege Die Dythe von ben menichenfreffenben Pferben bes Diomebes gebort iben (Plin. H. N. a. a. D.). Eine alte Stadt biefer Thrazier war Tink (Plin. a a. D.), worans vielleicht Biftonia, molis Gegiung, bei Steh erflart werben tann; obwohl bei biefem interpolirten Schriftfteller mile wie fonft fo oft, auch Landschaft bebeuten tann. Griechische Colonia auf ihrer Rufte: Dicaa, Ismaron, Parthenion, Phalefina, Marson (Plin. und Strabo a. a. D.). Diefem Ruftenftriche, wie bem folgenden (bis zu ben Darbanellen), muffen bie von bem Macebonier Philipp (1) gerftorten 32 calcibifden Stabte (Demofth. Philipp. III. p. 106. Bekt.) großentheils angewiesen werben, ba Chalcibice (im gemeinen geograph Sprachgebranche) nie 32 Stabte besaß; Appian bagegen (B. C. IV, 162.) Die von Philipp gerftorten Stabte um bie untere Mariga (Sebrus) fest. Denn auch bier fagen calcibifche Colonien (App. a. a. D.); was ben fürftlichen Geschichtschreiber Rantakuzenns, welchen Baffe (ad Thuryd IV, 79.) nicht verstand, wohl bekannt war (m. s. bas Register in der Bonner Ausg.). Hiernach erweitert sich zugleich ber geographische Begust bes ra ent begange; was man auf den Kustenstrich zwischen Rassantia und ben Rustenstrich zwischen Rassantia Amphipolis befdrantt bat. — Götterfult ber Biftonier: Mars (Step). unter Bistonia), Minerva (Dvid Ibis 379.). [T.]

Bistomis, großer thrazischer Landsee im Lande ber Bistones. Pin. H. N. IV, 11, 18. Ptol. Geogr. III, 11. Ift ein Bratwaffer (Approbalismen)

ab fomit febr fischreich (Ariftoteles H. A. VIII, 15, 2. Schneib.); wovon n Biertel bes Ertrage, vermöge einer angeblichen Bulle bes Raifers rtabius, bem Rlofter Batopebi auf bem Berge Athos gehörte (30. Comenus ad calcem Montsauo. Palaeogr. p. 468.). In ihn mundet ber Roffiites (Aelian H. A. XV, 25.). Pferbe, die aus diesem Fluß tranken, urden toll (Ael. a. a. D.), woraus sich die Menschenfressere der diosedischen Pserde erklären läßt (s. Bistones). Der See ist groß (Scymus Chius 673. Strado VII, 333.). Er schwemmte einst verschiedene rrazische Stade weg (Strado I, S. 59.). An ihm lag das alte Tirida nd Dicaa (f. Bistones). Jest Lagos (laxoc) Burn (Nogov ber Byjan-[Ť.] ner), bei Rumulicina.

Bistue votus (betus Geogr. Rav.) und nova, Orte in Dalmaien, jenes j. Revefign, biefes (nach Reich.) beim Gee Bignasti. Tab.

Seut. [P.]

Bisula, f. Vistula.

Bisymgetae, f. Bessynga.
Bitaxa, Stadt in Aria, Ptol. VII, 16. und VIII. Asiae Tab. IX.
Imm. Marc. XXIII, 6. Rach Reich. j. Babtig (?). [G.]

Bitomae, Lab. Peut. Segm. VIII. thragifcher Drt, vielleicht eins nit Bithonis an ber Propontis. S. Domp. Mel. II, 2, 6. und bort Tgiqude n ben frit. Anmm. [T.]

Bithra, f. Birtha.

Bithyas, f. Bathynias. Bithymia hat feinen Ramen von ben Bith yni, einem aus Thragien ingewanderten Bolte, das von feinen frühern Bohnfigen Thraces Bihyni, Oganes Beduroi, oder Strymonii genannt wird. Scol. Berod. VII, '5. Aen. Anab. VI, 2, 18. 4, 1. Strabo XII, p. 541. Syncell. Chron. 181. ed. Paris. Bgl. Plin. H. N. V, 40. (32.). Den nördlichen Theil 128 Laubes, bie Kuftengegend, hatten bie Thyni, ben süblichen, bas Innere, Die Bithyni eingenommen. Plin. H. N. V, 43. Bgl. Guftath. gu Dion. Perieg. 793. Als Die Bolfer, welche Bithynien vorher bewohnt hatten, werden bie Bebryces, Caucones und Mygdones angegeben (fiehe riefe Artitel). Bithynien umfaßte ursprünglich das Land an ber Prosontis, bem thragischen Bosporus und bem Pontus Eurinus zwischen bem Rhyndacus und dem Sangarius. Scyl. Strabo XII, p. 563. Gegen Beften grangte Bithynien an Myfien, gegen Guben an Phrygia Epicte-us, gegen Often an bas Gebiet ber Marianbynen ober, wenn man bieß, wie meiftens geschieht (Xen. Anab. VI, 4, 1. Ptol. Arr. peripl. Pont. Eux. Marc. Beracl.) zu Bithynien rechnet, an Paphlagonien. Bithynien war frei, bie es von ben Lybiern unterjocht wurde. Berob. I, 28. Rach bem Kalle bes lybischen Reiches tam es an die Perfer, behielt wahrscheinlich feine alte Berfaffung, war aber, ba es bamals, außer ben griechiichen Städten Chalcebon und Aftacus, bie noch bagu haufig in feinblicher Beziehung zu ben Bithyniern ftanden (Diod. Sic. XII, 73.), teine Stadte hatte (Ken. Anab. VI, 4, 1.), bem Satrapen von Phrygien untergeordnet (Herod. III, 90.; vgl. Bornem zu Ken. Anab. V, 6, 24.). Bei ber späteren Zerrüttung bes persischen Reiches gewinnen einheimische Fürsten, Lnaezo, ber Thyni Unabhängigteit und behaupten sie zum Theil gegen Alexander ben Gr. und feine Rachfolger (Memnon bei Photins, überhaupt die vorzüglichfte Quelle unferer Renntniß ber bithynifden Geichichte ift). Nicomebes I, ber erfte (zweite?) König von Bithynien (ft. 246 v. Chr.), Prufias I (ft. 192 v. Chr.) und Prufias II (ft. 150 v. Chr.?) befestigen und vergrößern bas bithynische Reich, Nicomebes III vermacht es ben Romern (75 v. Chr.). Diefe vereinigten anfangs Bithynien mit ber Proving Aften, bann mit ber Proving Pontus, und Auguftus erhob es zu einer Proconfular-Proving. Es wurde bamals ber weftliche Theil von Paphlagonien unter bem Ramen Pontus mit Bithynien vereinigt

Digitized by GOOGLE

(Strabo XVII extr.), fo baß einerseits Ptolemans bie Grangen von &thonien (mit Pontus) bis nach Cytorus binausschieben fann, andererfam aber Strabo XII, p. 541. mit Recht sagen barf, heraclea habe nicht p Bithynien, sondern zu Pontus gebort. Theodofius II theilt die Provin wieder, die westliche halfte mit Ricomedia, Nicaa, Chalcedon beift un wieder allein Bithynia, bie öftliche mit Beraclea und Clanbiepelis erhalt ben bis auf Inftinian beibehaltenen Ramen honorias. wurde einem Confularen, die lettere einem Prafes bestimmt. Die erfen Da Bith nien in dieser Zeit die westliche Proving ber Dioecesis Pontica (f. Am minor) war, beißt fie auch Pontica prima (hierocl. Notit. Imp. Proces. bell. Goth. IV, 2. Juftinian Nov. 29.). — Das Land ift von walbiger Bebirgen burchzogen , beren bochftes ber myfifche Dlympus (2247 Meins hoch, j. Reschisch-bagb); baber tein Mangel an Schiffbaubolg. flace Land ift fruchtbar und foon. Der Boben tragt Gerfte, Baige. Bulfenfruchte, Feigen und Bein, aber teine Delbaume (Ten. Anab. 11 4, 4. 6.). Die Gegend um Bithynium (Dalwea nennt fie Strabe III. 565.) war ausgezeichnet burch ihre Biehweiben und ber falonitifde Rife (6 Zalweirns rugos) war im Anslande gesucht (Pliv. H. N. XI, 97. [6]

Bithymis, f. Amycus.

Bithymicus, f. Clodius B., A. Pompejus B.

Bithymium, Stadt in dem Innern des meiftens zu Bithonien go rechneten Gebietes der Mariandonen, oberhalb Tios (Strado XII, 565. Plin. H. N. V. 43. Ptol. Itin. Ant.). Bon dem Raifer Claudius erfielt fie den Ramen Claudiopolis, und unter habrian wurde fie als Beterfiedt feines Lieblings Antinous fehr begünstigt; baber nahm fie auch ben Beinem Hadriana an. Münzen mit ber Anfschrift KAAYAIOIIOAITAN AdPIANAN aus ber Regierung bes habrian, und BIOYNIEILN AdPIA NAN aus fpateren Regierungen f. bei Mionn. Descr. II, p. 417 f. Unter Theodofins II wurde fie hauptstadt ber neuen Proving honoriet, und ging mit biefer unter Juftinian an Paphlagonien über (vgl. Bithynia). Paufanias VIII, 9. ergahlt, bie Ginwohner von Bithynium feien Arrabier aus Mantinea. [G.]

Bithymus (Biduros), Sohn Jupiters und ber Titanide Thrafe, vor

bem Bithynien ben Ramen bat. Steph. Byg. s. v. [H.]

Bitias, Cobn bes Alcanor, Bruber bes Pandarus, Gefahrte bei

Meneas, von Enrans erschlagen. Birg. Aen. IX, 672 ff. [H.]
Batte, eine Runftwirkerin, etwa um Dl. 120, welche an einem gef gewand ber Diana bas Mittelftud verzierte. Der obere Theil und in rechte Seite wurde von Bittion, die linke von Antiqueira verfertigt

Brund Analect. T. I. p. 225. [W.]

Bito, ift Berfaffer einer in ber Sammlung ber Mathematt. wil von Thenendt (Paris. 1693. fol.) p. 105 ff. abgebrudten Schrift über in Bau ber Rriegsmaschinen: Karaonevai noleuiner degaror nat narameltami, es ift biefelbe gerichtet an einen Rouig Attalus, muthmaflich ben erfe (242 v. Chr.) unter ben brei Ronigen biefes Ramens; wie benn and Sare Onomast. I. p. 108. ben Bito um 239 v. Chr. anfest. Rabert Angaben über die Perfon beffelben und feine Lebenszeit fehlen uns; eine andere Schrift: ra Onrena wird von ibm felbft citirt, bat fich aber nicht erhalten. S. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 233 f. [B.]
Bitom und Clesbis, Die Sohne ber argivischen Junoprieften

Enbippe. Als biefe einft bei einem Junofefte auf einem Bagen ju Beiligthume ber Gottin geführt werben mußte und bie Bugftiere per rechten Beit nicht erschienen, fpannten jene fich an ben Magen und wen ihn 45 Stabien weit. Die Mutter gerührt von ihrer tinbliden Riebe betete zu ber Göttin, sie möchte ihren Rindern verleihen, was bem Pa-ion das Beste sei. Roch im Tempel überfiel sie ein fanfter Solie, aus dem sie nicht mahr erwachten. — Die Argiver weihten ihre Bildus

ach Delphi. And wurden fie in Argos in Stein gegraben, wie fie ben Bagen zogen und die Mutter in das heraum fuhren. herod. I, 31. Sauf. II, 20. Cic. Tusc. I, 47. Baler. Mar. V, 4. extr. 4. Stob. Serm. 69. Serv. u. Philarg. zu Birg. Georg. III, 532. [K.]

Bittion . f. b. A. Bitie.

Bitwitus (nach Sanbidriften; auf ben capitolinifden Marmortafeln indet fic Betultus), Konig ber gallifden Bolterfcaft ber Arverner, ampfte an ber Spige berfelben und in Gemeinschaft mit ben Allobrogern egen bie Romer, ale biefelben im 3. 633 b. St., 121 v. Chr., jene 3ollericaften angriffen (vgl. über ben Anlag bagu Flor. III, 2. Liv. .XI.). Arverner und Allobroger wurden querft burch ben Procof. En. Domitins bei ber Stadt Binbalium geschlagen, Liv., Flor. a. D., Bellej. I, 10., Suet. Nero 2., wobei wahrscheinlich Bit. Anführer ber Gallier oar, vgl. Strabo IV, p. 191. App. Gall. 12. (wo Bit. falschlich König er Allobroger heißt). Nach ber ersten Rieberlage rüsteten sich bie gallichen Bölkerschaften aufs Rene, und Bit. jog mit einem ungeheuren Deere ns Felb. Am Busammenfluß des Rhodanus und ber Jfara (Strabo) raf ber romifche Cof. Du. Fabins Maximus (Gohn bes Aemilianus, gl. Pighius Annal. Tom. III. p. 68.) auf bas gallifche heer (am 8. Aug. es J. 121. Plin.); und obgleich bie Romer ohne Bergleich geringer an Inzahl waren, fiegten fie boch so vollständig, daß (nach der geringsten Ingabe, bei Livius) 120,000 Gallier gefallen seyn sollen. Liv. a. D. Oros. V, 14. Strabo a. D. Plin. H. N. VII, 50. App. Gall. 1. Eds., g. I, 45. Bell. Flor. a. D. Entrop. IV, 22. (wo das Jahr und die Sonfuln irrig angegeben). Nach dieser Rieberlage forberte Bit. sein Bolt und die Allobroger auf, sich dem Du. Fabins Mar. zu ergeben. Er felbst ward bald darauf durch den Procos. En. Domitius (f. d.) hinteriftig gefangen und nach Rom geschickt. Der Senat, obgleich er bie andlung bes Domit. migbilligte, verwies ihn nach Alba. So nach Bal. Dax. IX, 6, 3.; vgl. Liv., Eutrop. a. D. Bei bem Triumphe bes Fains ward Bit. aufgeführt, in buntem Baffenfomud und auf einem ilbernen Streitwagen, ganz wie er gekämpft hatte. Flor. a. D.

Biturgia, f. Bituriza. Bituriges, ein großes celtisches Bolt in Agustanien, burch ben iger von ben Nebuern und Carnuten getrennt (Caf. B. G. VII, 5. 11. 'III, 4.), mit einem großen Gebiet und vielen Stabten (VII, 11. 13. 15. III, 2.). Gie maren einft ber herrschende Stamm in Gallien (Liv. V, 4.). Man unterscheibet Bit. Cubi, in ben eben angegebenen Bohnfigen m Liger, ein freies Boll (liberi, Plin. IV, 33.) mit ber Sauptflabt lvaricum, f. b. Sie hatten Eisenwerte und waren geschickt im Bergban nd Metallarbeiten. Str. 191. Cas. VII, 21 f. Plin. XXXIV, 17. Antil. in. I, 351 f. Auch trieben sie Weinbau, Plin. XIV, 4., was jedoch mehr n gelten scheint von den Bit. Vidisci (Udisci, Plin.), dem zweiten daupftamm, der am Aussluß der Garumna saß und unter andern die 5tadt Burdigsla (f. d.) hatte, Str. 190. Ptol. Auson. Mos. 438. Auch e waren liberi, Plin. IV, 33. — Biturigen waren unter ben Einwande-ern in Italien, Liv. V, 31. [P.]

Bituris. Stadt ber Basconen in Sifp. Tarrac. Ptol. [P.]

Bitmrina (Beroverla, Ptol.), nach ber Tab. Bent. Stadt zwifchen forenz und Arretium in Etrurien, sonft unbefannt. [P.]

Binone, Stadt in Riebermöffen am fowarzen Deere, einft burch in Erbbeben verschlungen, Str. 54. 419. Plin. IV, 11. Mela II, 2. Irrian Peripl. Lab. Pent. [P.]

Binya, Stadt ber Afti (f. b.) in Thracien, Plin. IV, 11. Solin. 10.

5teph. Byz. [P.]

Blakys ding scheint zwar bem Ramen nach eine ganz allgemeine lage wegen Befchabigung am Bermögen gu fein; allein biefe Anebehnung

fann fle nicht gebabt baben, weil sonft eine große Angabl anderer Mag. wie z. B. bie ding Braiwe gar nicht nothig gewefen mare. Es mit d noch ein befonderes Rennzeichen bingutreten, bamit eine Rlage ibn b fchabigung fich zu einer δίκη βλάβης eigne, und biefes besteht barin, w bie Befchäbigung nicht unter eine andere bestimmte, burch ein befomen Befet betroffene Claffe verletender Sandlungen fiel. Man fann der bei den attischen Rednern nicht jedesmal eine ding Bl. vorantige wenn bas Bort Blanter gebraucht wirb. Go g. B. lagt fich ebenfomm ber in Demofthenes' Rebe gegen Dionyfoboros berührte Fall hieber jein benn bie Rlager forbern nur ben verabrebeten Bins, wie in ber Infall Angeige ber Rebe bemerkt ift (anatrovor auror roug onology Dirtag im redelous); als der Fall der Rebe gegen Olympiodoros, benn er bem einen Bergleich über eine Erbichaft. Beibe find in ben Ausgaben M Demofthenes als λόγο. βλάβης bezeichnet und von Schömann und Me barunter gezählt, aber von Platner richtig bavon getrennt. konnte angestellt werden: 1) wenn man wissentlich eine widerredille Handlung beging und einem Andern dadurch Schaden zufügte. So fit Rallippos gegen Pasion diese Rlage an, weil dieser das von Beink ihm niedergelegte Geld an Rephisiades, nicht aber an ihn, den Nie ausgezahlt hatte (Demosth. g. Kallipp. S. 1240 = S. 455. §. 14. und die Inhaltsanzeige baju). Um fich fur rudftandige Binfen be ju machen, lagt Energos burch feinen Sclaven bem Sclaven bes 120 netos bas Gelb wegnehmen, was berfelbe als Pachtzins eines But werkes wegträgt, und wird von Pantan. deshalb durch die ding st. bildie weil diefer wegen nicht geleifteter Zahlung in die Lage eines Gimb fouldners verfest wurde (έγγραφηναι το διπλούν τω δημοσίω. Deutfit Pantanet. S. 968. 973 = S. 229. S. 4. S. 234. S. 22. B. Brothoferin ftellt gegen Philotleon eine d. Bl. rur pogriw an [min-Besp. 1448.), weil ber Beklagte fich weigert ihr ben Schaben je chan welchen er ihr baburch zufügte, bag er ihr in ber Truutenheit bu Bon torbe umftieß. Meibias balt es fur billig, daß Demofthenes bit ! gegen ihn erhob (g. Meidiad S. 522 = 470. S. 25. Bett. cm min τίων και των χρυσών στεφάνων της διαφοράς και της περί τον χορον πάσκ क्रिक της βλάβης). Der von Apaturios gemißhandelte Parmenon fann in be belogeschäften wegen Rrantheit nicht jur rechten Beit nach Gicilien abgen und erhebt baber bie d. 82. gegen Apatur. (Demofth. g. Apatur, 6. = 6. 172. S. 13.). Ferner fonnte bie Rlage gegen ben erhoben with welcher Bieb, Sclaven ober andere Sachen einer fremden Perfon bifde, fremde Bienenstöde einfing, die Aeder jemandes badurch verlet bag er fein Bieb barauf trieb, ju nah an die Granze ber Reder und andern Baume anpflangte (Plato de logg. VIII, p. 843. b.), Brund Grabmaler, Graben, Mauern anlegte ober Bienenftode aufftellte (fi finium regund. 10, 1. Petitus 480-483. Praesat. Wesseling. p. III Dahin gebort die Rede bes Demofth. g. Rallifles. Rallifles namlis bie Rlage erhoben, bag fein Nachbar burch eine erbaute Maner bi Baffer abzufließen verhindere, welches fich nun auf feine Grundfich ergiefe und biefelben befcabige. Bei Proceffen felbft tounte man δ. βλ. anwenden, wie g, B. gegen benjenigen, welcher ein Zengnif ehr legen verfprochen hatte und es nicht that; wenn man von jemanden mit fagte, er fei Benge für eine bestimmte Sache, für welche er et mit war, weil man ihn baburch einer ding weudonagrugewe aussette Deurst. g. Aphob. G. 849 = G. 134. S. 15. 16. Beff.). Der zweite Dampfill in welchem diese Rlage angestellt werben tonnte, ift, wenn mat cht nothwendige Sandlung unterlaffen, ober eine Sandlung begangen bit nicht an fich widerrechtlich war, und baburch einem Andern Gant jugefügt hatte. Go befdwert fich in ber Rebe bes Demofth. 6. 9hitt ber Sprecher ber Rebe, Mantitheos, barüber, bag Bootos ben ibn 1886

kater beigelegten Ramen abgelegt habe und fic Mantitheos nenne, wodurch m wegen ber Gleichnamigleit Schaben erwachfe. Es erheben Raufimachos nd Tenopeithes wegen Forderungen, die fie noch an ihren verftorbenen Bormund Ariftadmos baben, gegen bie Sohne beffelben bie d. Pl. (Demofth. tebe 38.). Dinarcos, welcher als Greis von Chaltis gurudtehrend in as hans bes Prorenos, ben er für seinen Freund hielt, eine bedeutende Belbsumme brachte, und bort berselben beraubt wurde, belangt den Prox. urch biefelbe d. βλ., weil er felbft alt nicht nach bem Diebe habe nachachen tonnen, Pror. aber bei bem Rachforfchen nach bem Gelbe nicht orgfältig verfahren sei (dlivwows kyorros rov Moderov neds rov Lyrnow. Dion. Salic. de Dinarch. judic. T. V. p. 643. Reiske). Drittens kounte egen jemanden biefe Rlage erhoben werden, wenn durch einen Sclaven ber ein Thier, bas ihm angeborte, jemanben Schaben jugefügt war. Dieß bezengt nicht nur die dem Dinarchos zugeschriebene συνηγορία παρά-ένοντι ύπες ανδραπόδου, βλάβης, die duntse Stelle des Lysias (g. Theomn. 5. 362 = 238. §. 19. Bester) ολιήσος και δούλης βλάβην δρείλευν, und die on Plato (do legg. XI. p. 936. c.) angeführten Gefete, in benen wohl ittifde Gebrande berudfichtiget find; fonbern auch nach ber anbern Seite in das Gefet Solons (βλάβης τετραπόδων νόμος), welches befahl einen ound, der jemanden gebiffen hatte, dem Gebiffenen zu überliefern (Plut. ol. 24. cf. Ken. Hellon. II, 4, 41.), die dem Lyfias von Sarpotration n. d. 28. nagniros) beigelegte Rebe negt rou niros und die von Plato a. 5t. angeführten Gesete. Die Klage ift zuweilen schätbar, zuweilen michatbar. Letteres ift ber gall, wenn bie Sandlung, burd welche emanb befcabigt wirb, überhaupt verboten und mit einer Strafe belegt ft, mag barans ein Schaben für jemanden ermachfen ober nicht. 8 3. B. an fich icon bei einer Strafe von taufend Drachmen verboten, inem Baffer ben Abfluß ju verbanen (Demofth. g. Rallitl. G. 1278. 279 = 6. 488. §6. 25. 28. Bett.), und Rallitles verlangt bei Demofib. inr biefe Summe von bem, welcher angeblich einem Baffer ben Abfluß verbant und ihn baburch beschäbigt hat. Dagegen ift bie Rlage fcabbar, venn semanden Schaben burch eine Handlung zugefügt wird, bie nicht urch ein befonderes Gesetz verboten ift, ober die nur allgemein ohne tabere Bestimmung der Strafe untersagt ift. Es war in biefem Falle jefeglich, daß, wenn jemand abfichtlich verlette, er ben Schaben boppelt rfegen mußte, wenn aber ohne Absicht, nur einfach (Demosth. g. Meib. 5. 528 = S. 475. §. 43. Bgl. Plato do legg VIII. p. 483. a. Demosth. lo ooron. S. 317 = 385. §. 374.). Ob bei Berlegungen burch ein Ebier dem herrn beffelben bie Alternative gegeben mar, entweber bas verlegende Thier auszuliefern ober ben Shaben zu erfegen, wiffen wir imar nicht bestimmt, boch burfen wir es aus einer Stelle bes Lyfias bei harpotrat. n. d. 28. xaqxivos) und ans Plato (de legg. XI. p. 836, e.) dliefen. Bei Sclaven icheint wenigstens nicht immer bas Gleiche ftatt-zefunden zu haben, benn fonft liefe fich wenigstens nicht bas ertlaren, vas Plato (a. St.) beibringt, und was wohl ein attifder Gebrauch ift. Benn man namlich glaubte, baf ber Berlette und ber verlegende Sclave n Uebereinstimmung gehandelt hatten, um ben herrn bes Sclaven gu berauben, fo tounte ber herr gegen ben als Rlager aufgetretenen Berletten die ding nanorexvior erheben. Gewann er diese, so erhielt er von ben Berletten ben boppelten Preis bes Sclaven, verlor er fle, fo mußte er ben Schaben erfegen und überdieß ben Sclaven an ben Berletten ausliefern. - Die Behorde, bei welcher bie d. Bl. angebracht murbe, wechfelte nach bem Gegenftanbe, wegen welches geflagt murbe. Die Berlegungen auf bem Martte, wie fie ber Brothoterin jugefügt wurden, geboren por bie Agoranomen (Ariftophan. a. St.), bie Rlagen wegen fehlerhaften Banens vor bie Aftynomen. Großhanbel- und Bergbantlagen wurden bei den Thesmotheten angebracht; Klagen wegen Berlehungen in

Pauly Real-Encyclop.

Erbischaftsfachen bei bem Archon aponymos. Bgl. Heralbus animailyms p. 208 f. Petit. legg. Attio. 631. Heffter S. 117. Meier und Schömm S. 186. 475. Platner Proc. und Klagen II, S. 369 ff. [M.] Wandla, hafenort ber Ofismier am Ausfl. bes j. Blavet, Not. Imp. [P.]

Blasne, Blagen, fruchtbarer Diftrift in Paphlagonien, am fich bes Digaffys, Strabo XII, p. 562. [G.]

Minesus, ein Beiname ber Junii, Pedii, Sempronii.

Blanda, 1) Stadt der Lacetaner in Sijp. Latrac., j. Blant, Mela II, 6. Plin. III, 4. Ptol. — 2) Stadt in Lucanien, j. St. Diaffo, & XXIV, 20. (Blandao), Mela II, 4. Plin. III, 5. Ptol. Zab. Peut. [?] Blandama, Ort bei Apulum in Dacien, auf der Rorbfeite de

Marofc. Tab. Peut. [P.]

Blandona, Ort in Liburnia, j. Torre Biline nach Reich. 3m.

Ant. [P.] Blandusta, f. Sabinum.

Blaridoum, Ort bei ben Menapieru, j. Blarid bei Benle, Ed. Bent. [P.]

Blascon, Insel im sinus gallieus, j. Brescon, Str. 181. Amer. gr. marit. 600. Plin. III, 11. Ptol. [P.]

Blasio, ein Beiname ber Cornelii, Helvii. Blastophoenices und Blasuri, f. Bastilani.

pelamdon, Stadt in Phrygien, unweit ber Gränzen von Myfin und Lydien. Strado XII, p. 567. Steph. Byz. Bgl. Eic. ad Q. fr. I. op. 2, 2. Bei hierocles findet fich Bladdon unter ben Städten ber finping Bellespontus, in ben Unterschriften bes Concil. Chalcedon. ber Bill pon Blavdog unter den Bischöfen Lydiens; beibe fonnen Blanbes bejeichnen. Berichieben ift aber Blaundos in Lybien, beffen Dangen bei Seftini class. gener. p. 106. (ed. 2.) nachzuseben finb. [G.]

Blavia (Blavium, 3t. Ant.), Stadt ber Santonen gu ber Geronne, j. Blave, Aufon. Ep. X, 16. Sab. Peut. [P.]

Bleda, Attila's Bruder, vgl. Attila.

Blemmyes (-ae) ober Blemyes, Boll in Acthiopien, bas filich und weftlich von Aegypten in den Buften umberftreifte und burd Rante veien ben Granzbewohnern Megyptens zwar oft befcmerlid fiel, jebes burdaus nicht triegerifch genannt werben founte. Strabe XVII, 819. De frühere Unbefauntschaft ber Griechen und Romer mit biefem Bolfe vermfachte manche fabelhafte Angaben über baffelbe. Dionys. Periog. fest in Blemmpes an bie Beftfufte von Africa, an bie weftlichen Onellen bet Mil, schildert fie übrigens richtig als Neger. Mela und Plining, bie unter ben größtentheils fabelhaften Bewohnern bes innern Africa, ba Atlanten, Gamphafanten zc. aufführen, erzählen, man schildre fie all topflos, Augen und Mund hatten sie auf der Bruft (vgl. Augustin. de civ. Dei XVI, 8.). Ptolemaus fest sie au die öfflichen Duellen bel Ril. — In nabere Berührung mit ihnen tamen die Römer est unter ber Regierung bes Trajanus Decius (250 n. Chr.). waren fie wegen ihrer rauberifden Ginfalle im fühlichen Megupten ge fürchtet (Chron. Pasch. p. 505. ed. Bonn.). Bei Aurelians Triumph ibn bie Zeuobia erfcheinen auch Gefchente bringenbe Blemmpes im Jage (Bopisc. Aurol. 33.). Dennoch erregten bie gefangenen Blemmpes, welche Probus nach ihrer Beffegung nach Rom fandte, bas Staunen bes romifden Bolfes (Bopisc. Prob. 17.; vgl. Bofim. I, 71.). Diocletian fust fich theils burch einen ihnen bewilligten Tribut, theils burch Abtremes bes hauptfächlich ihren Einfallen ausgesesten Diffrittes fühlich von Buil an bie Nobata (Muba) gegen fie ficher ju ftellen, vermochte aber nicht. fie ganglich von ihrer alten rauberischen Lebensweise abzubringen; Proced-boll. Pars. I, 19. — Die hentigen Barabras in berfelben Gegend icheinen Rackfommen ber Blemmyes und Robata gu fain. [G.]

mbomatim, Geehafen ber Cantabrer in Sifp. Tatrac., Plin. IV,

14., vielleicht Santander (Ud.) ober Bleneia (Reich.). [P.]

Worn, 1) Stadt in Etrurien, in der Rähe von Tarquinii, iest Bieda, Str. 226. Ptol. Plin. III, 5. 3t. Ant. Tab. Peut. — 2) Ort n Apulien beim j. Gravina, 3t. Ant. [P.]

Blesinum (Bliceror), Stadt auf Corfica, j. Bescovata, Str. 224. [P.]

Blestium, Ort der Siluren in Britannien, beim j. Monmouth, in der Bon. 3t. Ant. [P.]
Bletten, Ort der Bettonen in Lusitanien, j. Ledesma, Infor. [P.] Bilas, eine Arcadierin, die mit ihrem Sohne, Menophrus (Duid Met. VII, 386. Menephron) in bluticanderifdem Umgange lebte. Sog.

253. [H.]

Blosit, eine bebentenbe Kamilie ju Capua, vgl. Cic. de lege agr. II, 34, 96. Nach Liv. XXIII, 7. war ein Marius Blosius campanischer Prator zur Zeit-des Krieges mit Hamibal; nach Liv. XXVII, 3. verschworen sich die Gebrüder Blosii (noch in demselben Kriege) gegen die 3weifelhaft ift, ob auch ber folgende Blofins ju bemfelben

campanifden Gefdlechte geborte.

C. Blosius (Blossius) aus Cuma, ein floifder Philosoph und Schuler bes Antipater aus Tarfus, war Freund bes Tiber. Gracchus und mit-fchulbig an beffen Neuerungen. Plut. T. Graoch. 8.; vgl. Cic. Lael. 11, Alls nach bem Tobe bes Grachus eine Untersuchung gegen beffen Mitfouldige angesteut wurde, 622 b. St., 132 v. Chr., fo befannte Blofcaft ju Gracchus, und geftand, daß er auf Berlangen bes Gracchus sogar das Capitolium angezündet hatte; benn Gr. hatte es nie verlangt, wenn es nicht heilsam für den Staat gewesen ware. Cic. Lael. a. D. Baler. Max. IV, 7, 1. Piut. T. Gracch. 20. (wo statt Lalius Nasica genannt ift). Blofins flüchtete fich sofort nach Affen und ging zu Aristonicus (f. b.); nach beffen Nieberlage gab er fich felbft ben Tob. Plut. T. Gr. 20.; vgl. Cic. Lael. a. D. [Hkh.]

**Bintrache**, s. n. Cnedes. **Boacleae**, Ort in Ligurien, Jt. Ant., wahrscheins. am Boactes-

Fluß (j. Bara) bes Ptol. [P.]

Boadicea (fo Zac., einige codd. h. Boudicea, Boodicia, Voadica; gr. Bourdouten, Dio), eine britannische Königin, die unter Kaiser Nero fich emporte. Tac. Ann. XIV, 31-37. Agr. 15. 16. Dio LXII, 1-12.
B. war Königin der Jeener. Ihr Gemahl Prasutagus hatte den romischen Kaiser zum Miterben feiner beiden Töchter gemacht, in der Hoffnung, fein Reich und fein Saus badurch zu ichuten. Allein bas Gegentheil trat ein; fein Reich, wie feine Familie wurden der Sabfucht und dem Uebermuibe ber Romer preisgegeben. B. fab ihre Tochter entehrt, fich felbft mit Schlagen mifihandelt; Die Bornehmften bes Bolles wurden ihrer Gater beraubt, und wie Sclaven gehalten. Cac. XIV, 31. Go ver-fuhren bie romifchen Golbaten und Beteranen; ihre Dbern liefen ihnen ben Lauf, und ber Procurator, Deefanus Catus, nbte im Ramen bes Raifers die brudenofte Sabsucht. Bgl. Dio LXII, 2. Endlich brachte B. einen allgemeinen Aufftand jum Ausbruche, 62 n. Chr. Dio a. D. Drit ben Icenern erhoben fich bie Erimobanten und andere Rachbarvoffer. Bahrend ber Legate Suetonius Tranquillus auf einem Buge **Tac.** 31. nach ber Insel Mona abwesend war, wurde die Beteranencolonie Camu-lodunum erobert und der Legate der Iten Legion, Cerialis, in die Flucht geftelagen. Zac. 32. Sueton eilte hierauf herbei und drang mitten durch Die Feinde bis Londinium vor; allein er war zu fowach, biefe Stadt gut halten und gab fie ben Feinden Preis. Londinium und balb barauf Berulaminm wurden von ben Barbaren eingenommen und alle Romer und romifchen Bunbesgenoffen, an ber Babi gegen 70,000, unter ben größten: Granfamteiten ermorbet. Tac. 33. Die 1. 7. Rachbem Snetonins gegen 10,000 Mann beisammen hatte, fo beschloß er eine Schlacht. Tac. 34. B. ftellte ihm ein ungeheures heer (nach Die 230,000 Menschen) em gegen. Allein die Klugheit und Tapferteit flegten über die Daffe; von ben Römern follen 400, von ben Britanniern 80,000 gefallen fepn. Ex. 37. Dio 12. B. wollte bas Unglud nicht überleben und endete ihr Leben mit Gift. Tac., vgl. Dio a. D. [Hkh.]

Boac, f. Bavo.

Boagrius, Fluß in Locris, auch Manes genannt, ein veränderliche Balbftrom, mundet bei Thronium in ben sinus Maliacus, j. Terremen. Str. 60. 426. Plin. IV, 7.; vgl. hom. II. II, 533. [P.] Boarts, fleine Infel an ber Nordspige Sarbiniens, j. G. Magbe-

lena, Ptol. [P.]

Boarium forum, f. Roma Topogr.

Boas, einheimischer Rame ber Fluffe Acampfis und Phafis (f. biek

Bohtum , nach Paul. Diac. II, 16. IV, 43. ein castrum ber Ligures, j. bas Stabten Bobbio an ber Trebia. [P.]

Bocalias ober Bocarus, ein Flugden auf Salamis, Str. 394. [?] Bocchar, 1) Ronig ber Mauren jur Beit bes Mafiniffa, vgl. &. XXIX, 30. — 2) ein toniglicher Befehlshaber bes Spphar, wurde sen biefem gegen Mafiniffa ausgefandt, vgl. Liv. XXIX, 32. [Hkh.]

Boochus, König von Mauretanien (vgl. Saluft Jug. 19.), abweifelnb ber Freund ber Römer und bes Ingurtha, am Ende ber Berniser
bes Letteren. — Als Jugurtha im 3. 646 b. St., 108 v. Chr. von ben Procof. Metellus hart bedrangt wurde, so wandte er fich an Bechut, von dem er eine Lochter zur Gemahlin hatte, und fand bei ihm um fo eber Bebor, ale berfelbe beim Beginne bes Rrieges von ben Rimen, benen er Freundschaft und Bundniß angeboten hatte, jurudgewiesen worben war. Sal. Jug. 80., vgl. 81. Als inzwischen auch Metellus Gefandte an Bochus fchicte, fo unterhanbelte berfelbe auch mit biefen, fo bag ber Arieg hinausgeschoben wurde, fo lange Metellus in Africa war. Sal. 83. An ben Rachfolger bes letteren, C. Marius, fanbte B. wiederhelte Boticaft, daß er bie Freundschaft bes romifden Boltes wünfche. Sal. & Als aber Jugurtha ihm ben britten Theil von Numidien versprach (w) als zudem Marins den Theil von Numidien, den B. früher dem 3m abgenommen hatte, feindlich verheerte, vgl. Sal. 120. App. Numid 3.) so ftieß er mit einer großen Macht zu dem Heere des Ingurtha. Sal. R. Beibe vereinigt griffen ben Marius an, erlitten aber unerwartet ein Rieberlage, Sal. 97-99., und bald darauf, bei Cirta, eine zweite, Sal. 101., vgl. Flor. III, 1. Liv. LXVI. Drof. V, 15. (nach eigenen Duellen). Entrop. IV, 27. B. ließ hierauf ben Marius ersuchen, zwei seiner Getreuesten zur Unterhandlung an ihn abzusenden; worauf Marius den Salund A. Manlius abordnete. Sal. 102., vgl. App. Nugl. 3. Der König. von biefen bearbeitet, wurde zwar auf turge Beit wieber umgeftinmt, Sal. a. a. D., fandte aber balb von Renem Gefandte an Maxins. Diefe geriethen unterwegs in die Banbe port Raubern und tamen ale Fluchte ju Gulla, wurden aber von biefem aufs Baftfreundschaftlichfte aufgenommen. Sal. 103. App. Num. 4. Spater gingen brei von ihnen nach Mom, wo ihnen Soffnung auf Bunbnig und Freundschaft gemacht wurde. Sal. 104. (vgl. Dio fragm., Reimar. n. 168.). Auf die Rachricht hieres ersuchte B. ben Marins, daß er den Gulla an ihn sende. Sal. 165. Dieser erschien und suchte ben B. zu überreden, daß er ihm ben Jugunha auslieferte, vgl. Sal. 111. Da der lettere ihm die gleiche Zumuthung in Beziehung auf Sulla machte, so schwantte B. lange in seinem Entschliffe, Sal. 112. 113., bis er fich endlich für Sulla entschied. Juguribe ward jur Friedensunterhandlung eingelaben, gefangen genommen und ben

ula überliefert. Gal. 113., vgl. Liv., Flor., Eutrop., Orof. a. D. e. M. Pat. II, 12. Dio fragm. Reim. n. 169., Plut. Sulla 3. Mar. 10. Rach den letztern Stellen soll Jug. als Flüchtling bei B. erschienen und S solcher verrathen worden seyn). Der Berräther wurde zum Bundes. noffen der Römer erklart, und er felber ftiftete Siegesgöttinnen auf Es Capitol, nebst Bildniffen von der Gefangennehmung des Jugurtha.

lut. Mar. 32. [Hkh.]

Bogub (vgl. Drof. V, 21., wornach Bogub ein Sohn bes alteren Bocchus war), beherrschte mit biesem zugleich Mauretanien, Strabo XVII, 28. Beibe herrscher wurden im 3. 607 b. St., 49 v. Chr. als Feinde ex pompejanischen Parthei durch 3. Casar zu Rönigen erklärt (ober als olche bestätigt), Dio XLI, 42. Bocchus leiftete dem Casar im africanichen Kriege, 46 v. Chr., wichtige Dienste, indem er den Konig Juba von Rumidien durch die Einnahme von deffen Hauptstadt Cirta nothigte, ich von Scipio zu trennen. App. d. e. II, 96., vgl. Die XLIII, 3. Hirt. de b. afr. 25. (wo nach den andern Stellen Bocchus statt Bogudes zu efen ift). Bur Belohnung bafür erhielt er einen Theil bes Gebiets von Mafiniffa, Bunbesgenoffen von Juba, ben jedoch Arabion, bes Masiniffa Sohn, nach Cafars Tob ihm wieder abnahm. Upp. b. c, IV, 54. Aufffallend ift die Nachricht bei Dio XLIII, 36., daß B. (im J. 45 v. Chr.) seine Sohne zu En. Pompejus nach Spanien geschickt habe; boch ift mog-lich , daß B. aus Eifersucht auf seinen Bruber Bogub (f. d.) von Cafars Parthei auf die Gegenparthei übertrat. In den Kämpfen zwischen Anto-nius und Octavianus war er auf des lettern Seite, während Bogud Anhanger des Antonius war, vgl. Dio XLVIII, 45. Während der Abwarb hernach von Octavianus bestätigt. Die a. D. Rach feinem Lobe (um b. 3. 33 v. Chr.) ward sein Reich zur römischen Proving gemacht, Dio XLIX, 43., später aber von Augustus dem jungeren Juba zugetheilt, Dio LIII, 26. — Ueber die Stelle bei App. d. c. V, 26. vgl. Bogudes. [Hkh.]

Bodeneus, Bodineus, Bodincomagus, f. Padus.

Boderia (Ptol. Bodegia ekzyvais) ober nach Lac. Agric. 23. Bodotria aestuarium, eine Ginbucht in der Oftufte Britanntens, j. Firth

of Forth in Schottland. [P.]

Bodotin, Ort in Ligurien, 3t. Ant., j. Bonaciola (Reich.). [P.] Bodiocasses (fo bie alteften Sanbidriften bei Plin. IV, 32. Ueber bie Barianten f. Udert II, 2. S. 338 f. Die Spatern haben Bajocasses, Auson. Prof. 4. Sibon. Apoll. IV, 18.; bie Notit. Imp. Bajocae), Bolt in ber Gegend bes j. Bayeur (Dep. Calvados) in Gallia Enghun. Ihre hanptstadt war ohne Zweifel Augustodurum, j. Bayenr. Tab. Dent. [P.]

Bodiontict , gallifches Alpenvolt mit ber Stadt Dinia, j. Digne, in Gall. Rarbon. Plin. III, 5. 24. (in letterer Stelle Bodiontii). [P.]

Bodetria, f. Boderia.

Boene (Bocal, Pauf.), Stadt in Laconien auf ber Gübspite unweit bes Borgeb. Malea, j. Batta, Aulage bes Beractiben Bous, fpater gu ben Elenthero-Laconen gehörig, Pauf. III, 22, 9 f. 21, 6. Polyb. V, 19. Strabo 364. Scyl. 47. Ptol. Plin. IV, 5. Tab. Peut. [P.]

Boebe (Βοίβη), Stadt in Pelasgiotis (Theffalien), Som. Iliad. II,

712., später Rebenstadt von Demetrias, Str. 438. Sie lag am Bestufer bes Sees Boobeis (j. Bio), ber ohne sichtbaren Abstuß ben Amprus und andere kleine theffalische Flusse in sich aufnimmt, Som. a. D. Str. 430. 436. 441 ff. 503. 530. Liv. XXVII, 32. XXXI, 4. Dvid Met. VII, 231. Lucan. VII, 176. Plin. IV, 8. Steph. Byg. [P.]

Bobdromia (Bonogopua) ift nach allen Ergählungen ein apollinficht Beft, bas nach Otfr. Muller (Dor. I, 331.) am flebenten Boebromin nach bem gefte ber Artemis Agrotera gefeiert murbe. In Babrbeit n and Bondooner ein Beiname Apollos nicht nur bei ben Bootiern, wo er a Theben neben der Artemie Gutleia verehrt wurde (Pauf. IX, 15, 2.), fomen Kallimachos (hymn. in Apollin. v. 69.) fagt auch, viele nennen ben Ger Bordopopos. Der Ursprung bes Namens und bes Festes wird an verfchie bene Umftande angefnupft, namlich Plut. (Thes. 27.) berichtet, bag The fens ben Rampf mit ben Amazonen, die fich in Athen gelagert better, pach langem Bogern erft bann begonnen babe, als er nach einem Dreitfpruch ein Opfer gebracht. Die Schlacht sei im Monat Boebromion ge-liefert worden, wo man auch noch zur Zeit Plutarche die Boebromm beging. Anders leitet den Urfprung des Festes Harpotration (u. b. B.) ab, inbem er ber Gdrift bes Philochoros über bie Fefte folgt. Ra ibm hat es ben Ramen bavon, bag als bie Athener unter Erechten von bem Eumolpos befriegt wurden, ihnen 3on, ber Sohn bes Auffet, ju Gulfe tam (Paul. VII, 1, 5. 2.) und ben Sieg verfchaffte. In Euripides (Jon. v. 59.), mit bem Guibas und bas Etymol. M. (n. b. 28.) übereinstimmen, tam ben Athenern Zuthos felbft gu Gulfe (vgl. Soin de comit. p. 351.). In Attita und Bootien treffen verfchiedene Umftint in Bezug auf den Namen βοηδρόμιος zusammen, ohne daß es jedoch mit möglich scheint, ben Apollo βοηδρ. als einen nach Böotien aus Attika ver pflanzten Gott anzusehen. In Bootien nämlich fteht ber Rame in Ber bindung mit dem Rampfe der Thebaer gegen die Orchomenier und ihm Ronig Erginos. Bor ber Schlacht erhalten bie Thebaer ein Drafel, baf fie fiegen wurden, wenn jemand vom geachtetften Gefchlecht fich feife tobten wolle; es bringen fich bie Tochter bes Antiponos um, und werten in dem Tempel ber Artemis Gufleia begraben, neben welchem Apollo Boebrom. fteht (Pauf. a. St.). Bei ben Uthenern erhalt Erechthens ein Dratel, er folle feine Tochter opfern (Lyturg g. Leotrat. S. 98-101.). Da nun auch von Plutarch eines Opfers in ber britten Sage gebatt wirb, fo ift wohl bie burch Apollo's Oratel in Rriegsgefahren geleiftete Bulfe ber Grund bes Feftes und bes Beinamens vom Gotte. Rad Dift. Miller (Dor. I, 331.) ift es bas geft bes ftreitbaren, tampfeifign Gottes, und ber Oratel wird babei gar nicht gedacht. [M.]

Boëdromion (Bonogopiwe), ber Rame bes britten Monais bei bu

Griechen (f. Annus und Mensis). [O.] Bolldwantum (Bondoderes), Beiname bes Apollo in Miben, we biefem Gott ein gleichnamiges Seft gefeiert murbe, bas feinen Arfprus von bem Siege ber Athener über Die Amazonen im Monat Boebromise, Plut. Thes. 27., ober bon bem Kriege unter Erechtheus gegen bie Giefiner und Enmolpus haben foll, in welchem, auf ben Rath bes Drafti, bie Athener baburch siegten, daß sie mit gewaltigem Geschrei gegen bu Frind aufturmten. Suid. Etym. Magn. s. v. Callim. in Apoll. 60.; best Spanh. [H.]

Boco, eine griechifche Dichterin aus Delphi, beffen beiligthumn fie in einem Sommus befungen hatte, aus welchem Paufanies (A, 5.) einige Berfe auführt. Naber ift uns biefe Dichterin nicht bekannt. Dem bei dem von Aibenaus (IX, p. 393. ober T. III. p. 458. Schweigh.) # nannten Gebichte; 'Opredogoria, welches bie Mythen von ben in Bigel verwandelten Menfchen gu feinem Gegenstande hatte, ift es unfice, s ein Dichter Boeus ober eine Dichterin Boeo als Berfaffer anzunehmen

ift. 6. Roch Prolegg. ad Antonin. Liberal. p. XXIX ff. [B.] Bocoxia (கிலமாவ்), cine Landschaft Mittelgriechenlands, im Giber von dem corinthischen ober criffaischen Bufen, Megaris und Attica, im Dften von Attica und bem Canal von Euboa, im Norben von bem opmtischen Locris und weftlich von Phocis begränzt. Ihren Flacheninfelt

rechmet Clinton (F. H. p. 394.) auf 1119 englische ober 52,74 bentsche .Meilen, D. Muller (Droom. S. 31.) auf ungefahr 58 b. D. Metten. ie ungefähren Raturgrangen find außer ben beiben Meeren im Guben b Dfren, fublich ber Citharon und Parnes, westlich ber Belicon und 2 Abhange bes Parnaffus, nördlich bie opuntischen Gebirge. Das von efen Boben eingeschloffene Liefland zerfällt in brei hauptparthien, in Bebiet ber copaischen Niederung, in das Thalland des Afoas, und in bas Ruftenland füblich vom helicon am criffaifden Meer. azu tommen noch tleine Ebenen lange bem Canal von Euboa. Gang genthumlich und nur mit ben arcabifden Reffelthalern ju vergleichen ift e Ratur bes bebeutenbften biefer haupttheile, ber copaifchen Riebernug. ies ift ein Gebirgeteffel, vom Selicon und feinen Auslaufern (Laphyins, Libethrius, Tilphoffins), ben Abhangen bes Parnaß, bem Aconus, Debylins und Syphantius, den opuntischen Bergen und ber fie ertenenden Sugelreibe bis jum Ptous, Sphingius und Phonicius fo offommen abgefoloffen, bag fie mit bem euboifden Deere nur burch uterirdische Canale zusammenhangt. Aehnlicher Ratur find mebrere Die Tiefe biefer eine ndere kleinsre Riederungen, vgl. Strabs 405 f. efchloffenen Thalebenen ift übrigens nur relativ bebeutenb; im Gangen t Bootien, befonders bas fudweftliche, ein hochgelegenes Land. Aus boris tritt bei Charonea zwischen ben öftlichen Borbergen bes Parnaffus ub dem Sedylius der hauptstrom des landes ber Cephissus (f. biefen nd die übrigen Eigennamen nuter ihren besondern Art.) in Bootien ein nd erfullt, im Winter und Fruhling burch Regen und geschmolzenen ichner gefchwellt, nebft ben fleineren, vom Westen und Suben bertomsenben Bachen (Melas, Probatia, Phalarus, Corglins, Triton, Lophis . A.) ben copaifchen Thalteffel gu einem weiten Ges (f. Copais). taturliche unterirbifche Abzugscanale führen burch bie fluftigen Ralfberge m Beften (j. die Ratabothren, vgl. Str. 406 f.) bas Baffer bem Eurie us gn, und bie hauptmaffe bes Cephiffus bricht erft wieder oberhalb arymna aus bem Gebirge ju Tage. Gleichwohl reichten biese Kataothren nicht bin, bas ganze Baffin zu entleeren, und bie Saaten ber
Ebene vor Bermuftung burch leberschwemmung zu schuben. Schon in iralten Zeiten legten baber bie Umwohner, vielleicht bie Minyer, tunke-iche Emissarien, Stollen mit fentrechten Schächten an (Pfeudo-Aristot. usc. mirab. 103.), einen an ber norboftlichen Spite in ber Richtung ach Larymna, einen andern bei Ucraphia nach bem Sylica-Gee, welcher ettere ohne 3weifel feinen naturlichen Abfluß bat - erstannenemurbige Berte, benen bas gange copaifche Bootien im Alterthum feine regelnäßige Entwäfferung und bie ungemeine Fruchtbarteit ber fetten, tiefen Dammerbe, so wie bie gradreichen Triften verbantte, in welche fich in en Sommermonaten ber Seeboben verwandelte. Im Berlauf ber Zeiten aben fich zwar bie natürlichen Canale, wie es fceint, nicht veranbert, iber bie fünftlichen Stollen verfielen immer mehr, und in unfern Tagen ietet biefer Theil bes ehemals reichen und blubenben Bootiens (bie geegneten Chenen von Orchomenes, Lebadea und Saliartus) ben traurigen Inblid eines verpesteten Gumpflandes. Bgl. Forchhammer hellenifa G. 61 ff. - 3wifchen biefer und ber zweiten Sauptparthie, bem Afopusjebiete, befindet fich die tenerifche und thebanifche Ebene, lettere ein cones Gartenland (Dicaard. p. 15. Huds.), reich bewähert burch ben 38menus und bie Dirce, welche jedoch in keiner fichtbaren Berbindung nit dem Hylice-See, wie man glaubte, noch mit bem weiter öftlich ge-tenn See von Schönus (harma?) fteben, sondern ebenfalls einen Sumpf bilden, ber feinen Abflug durch eine Catabothra haben foll, Forch. 3. 166. — Das Gebiet bes Afopus beginnt mit ber hochebene nen Plataen, über welche bie Baffericheibe zwischen bem enboifchen und enis-Riften Meere hinläuft, und begreift jur Rechten die gegen ben Cithenen

Digitized by Google

und Parnes auffteigende Parasopia, links und oftwarts bie foone und fruchtbare tanagraifche Ebene. Diese ift nordwarts von den Tenmeffut Soben begrangt, welche weiterbin in ihren Fortfepungen, bem Dre leffus und Meffapins, ben öftlichen Ruftenftrich von bem bootiften Bin-neulande icheiben. Dem Afopus fallen ber Thermodon von R., ber Scamander von G. ju. — In ber Abbachung bes criffaifchen Bufes ober bem füblichen Ruftenland entftromt bem Citharon bei Platen bie Deros, welche bei Ereufis munbet. Die Dft- und Gubfeite bet Libethrius und helicon umftromt ein Fluß, mahrscheinlich ber Termefist (Permeffus?) bes Paufanias (IX, 32.), welcher, nachdem er bie in ber Sage gefeierten Bache bes helicon, ben Narciffusquell, bie Aganippe und hippocrene in fich aufgenommen, unterhalb Thisba in Gumpfen fi verliert, ohne bas burch Felshohen abgesperrte Seegestabe zu erreiden. Endlich gang am Beftenbe munbet ber Beracleus bei Bulis, Phocis an gehörig. — Ueber ben feuchten Thalern und fumpfigen Rieberungen Bertiens liegt eine fowere und bide Luft mit haufigen Rebeln. Erbbeten waren zu allen Zeiten nicht selten (Str. 447.) und hängen mit der und kamischen Ratur der Gebirge, namentlich des Libethrius, zusammen (Dodwell I, 245.). Der Winter ist naßkalt, oft sehr schneereich und fturmisch (Dickarch. p. 191. ed. Marx. bei Erenz. Melet. III. Theophy. de ventis I2. Unter den Reuern des. Turner Journ. p. 314. 346.). Der Frühling with gewöhnlich fpater und mit häufigeren Rudfallen ein, als in andern Gegenden Griechenlands, und die Ruppen ber Gebirge tragen nicht felten im Rei und Junius ihre weiße Dede. Im Sommer wechfelt erftidenbe Somile mit foneibenben Binben. Um biefe Beit verhauchten fcon im Alterifum (Dicaard. p. 15.) bie copaifchen Moorflachen, zumal um Ondeftus, giftige Miasmen. Doch fehlte es teineswegs an milben und gefanden Gegenben, wie die von Aspledon, die Ruftengegend von Aulis, im Sommer bie Thebais u. A. Auf bem schwarzen tiefen humus aber reifte, sobald bie Commerhige eintrat, Alles fonell und üppig, baber ber bobtifde Boben zu ben ergiebigften in gang Griechenland gerechnet wurde, Theophe. do caus. plant. IV, 9, 5. hist. plant. VIII, 4, 15. Bgl. Thucyd. I, 2. Str. 405. Bon Mineral - Produkten lieferten die Gebirge eine schwarze und graue Marmorart, welche zu Gebäuden, besonders Tempeln verwendet, ben Städten jenen eigenthümlichen diftern Ton gab (Claste Travels VII, 168. 172.), ber mit dem unheimlichen böstischen Bolts-Charafter eben fo febr übereinstimmte, als er mit bem beitern und glas genden Attica contrassirte. Eine feine weiße Erde bei Aulis wurde pa Topfergeschirren verarbeitet, Paus. IX, 19, 5. Salz gewann man in Menge an der Rufte des Canals (f. Anthebon, Hala, Salganeus). Eisesbergwerke hatte man schon in früher Zeit (Dionys. Perieg. 476. und bes. Euftath.; vgl. Plin. XXVI, 25.), woher man ben lanbestypus auf ben Mungen, bas Schwert und ben Schilb, ableiten will, Muller Orthon. S. 131. Ungemein reichhaltig und nugbar war bas Pflangenreich: bie Rorften bes Citharon und Belicon lieferten Baubolg aller Art, Die 35hange und Ebenen blühten und bufteten von ben mannichfaltigften Rrau-tern (f. 3. B. Charonea und haliarins, helicon). Befonders aber war für den Getraideban Bootien bie mahre heimath; hier entftand bas erfte Lehrgebicht vom Landbau (Sefiods Egya nat hielgas). Rirgends trug ber Baigen gablreichere und ichwerere Rorner (Theophr. a. D.). Gemufeund Obstbau wurde besonders bei Theben, Anthebon und Mycaleffus betrieben, Dicaarch. a. D. Pauf. IX, 20, 4. 25, 1. Selbst Palmen reisten in ber tiefen und warmen Einbucht bei Aulis, Pauf. IX, 19, 5. Der Bein, beffen Gott bie Sage aus Theben hervorgeben last, foll bier guerft gebaut worben feyn (Pauf. IV, 25, 1.), und gedieh am beften auf bem Ralfboben Tanagras (Dicaard.). Das eigenthumlichfte Produkt Bootiens aber, und einfingreich auf bie Mudbilbung bes tontunftlerifden

Lalentes ber Bewohner war das Albtenrohr (dorat), welches an der Cephistus-Mündung und anderwärts an der Copais wuchs, und tunftmäßig gefinitten und zugerichtet wurde, Pind. Pyth. XII, 46 f. Theophr. hist. plant. IV, 11. und bas. Sprengel. (Roch andere Robrarten der Copais f. bei Theophr. und Plin. XIX, 1, 2.). Die Biehzucht war höchst bedentend. Bon den Baiden um Orchomenus und Theben holte die bootische Reiterei die besten Pferde Griechenlands, Pind. Olymp. XIV, 1. Dicaarch.
a. D. Den Reichthum der Orchomenier, Thebaner, Thespier n. A. an Rindern und Schafen bezeugen schon die ältesten Mytheu, Paus. I, 38, 9. IX, 12, 1. Apollod. II, 4, 11. III, 5, 5. Bgl. Paus. IX, 20, 4. und IX, 12, 1. Balpole Mem. p. 475. 478. Ergiedige Jagd war auf dem Ptous nach Wildschweinen (Paus. IX, 23, 4.) und wohl auch ans dem Eithäron und Helicon nach Gewild aller Art. Mit wildem Gestügel ver-Ptous nach Wildspweinen (Paul. IX, 23, 4.) und wost auch auf dem Eithäron und Helicon nach Gewild aller Art. Mit wildem Gestügel versorzten die Copais und die umliegenden Fluren den Markt von Athen zum Ueberstuß, Aristoph. Acharn. 876 st. Aus Tanagra kamen die bestem Rampshähne, Paus. IX, 22, 4. Rein böotisches Produkt aber war bei den ledern Athenern beliebter, als die fetten und großen Anle der Copais, Aristoph. Fried. 1005. Acharn. 961. Schol. zu Lysistr. 703. Agatharch. und Endul. dei Athen. VII, 297 st. Pollux Onom. VI, 63. Bon MeersCrzengnissen wird hauptsächlich erwähnt die Purpurmuschel (s. Anthedon).

Das Land hatte in den ältesten Zeiten verschiedene Stämme zu Besmahnern. Str. 321 f. 401.. ie mehr fein natürlicher Reichtbum fremde Eins wohnern, Str. 321 f. 401., je mehr fein natürlicher Reichthum frembe Ein-wanderer loctte, Thucyd. I, 2. Ueber die Aonen, Temmiter, Spanten u. A. f. außer Str. a. D. Lycophr. 644. 786. 1209 ff. Steph. Byz. Balten. zu Eurip. Reben ben Cabmeern, Cabmionen ober Urthebanern, mit Phoen. p. 247. welchen bie auch hier ermahnten tyrrhenischen Pelasger ohne Zweifel ibentifch find (f. bie Stellen bei Schmann ant. jur. publ. p. 37, und D. Müller Orchom. S. 440. Prolegg. myth. p. 148.) finden wir Thracier am helicon und bei Anthebon, Leleger, Phlegyer (Orchom. S. 188 ff.) und die reichen, betriebfamen Minper in Orchomenus, bem Sis utalter Cultur-Anfange (ebend. 184. n. a.). Alle biefe Stamme wurden von ben aus Theffalien eingewanderten bootischen Meoliern nach und nach theils vertrieben, theile, wie die Refte ber Minyer und Cadmionen, in fich auf-genommen, Str. 401. Bgl. Thucyd. III, 61. Orchom. S. 396. Bon jest erscheint Bootien als Gesammtname bes Lanbes und bas bootische Bolt als ein Bunbesvolt, f. ben folg. Art. und ben allg. Art. Graecia. - Die dide Luft (Cic. de sat. 4. Horat. Ep. II, 1, 244.) und die nabrbafte Roft (Plut. negi oagnop. I, 6.) blieb nicht ohne Ginflug auf Die eigenthumliche Geftaltung bes Boltscharatters, welchem man allge-mein plumpe Derbheit, unfreundliches und ungeselliges Befen und jenen Mangel an Empfänglichkeit für geistige Anregung vorwarf, welchen bie Athener mit bem Borte araus noia bezeichneten. Demosth. neel oren p. 240. S. 43. neel elefr. p. 61. S. 15. und baf. Jacobs. Uebrigens wurde man biefem Bolte febr Unrecht thun, wenn man es einfeitig nur nad ben Antlagen bes gramlichen Dicaarch bei Creuz. Molet. III. p. 188 ff. und nach ben Spottereien beurtheilen wollte, welche baffelbe von feinen, ein frifcheres Lebenselement athmenden Rachbarn jenfeit des Citharon ein frischeres Lebenselement atymenden Nachdarn jenjett des Ettparon befondere zu einer Zeit zu erfahren hatte, wo diese auf der Höhe gestiger Bildung stehend, zugleich den Ausdruck politischen Haffes in jene Schmähungen legten. S. Bömel zu Demosth. Olynth. I. p. 16. §. 26. Die Böotier waren Bauern; dieß lag in der Stellung und Natur ihres Landes; die Ausbildung, welche sie sich gaben, war eine körpertiche; daraus gingen die kräftigsten Athletenleiber, aber auch die kapfersten Streiter zu Fuß und zu Roß hervor. Diodor XV, 50. Corn. Alcid. 11. Epam. 5. Bissenschaftliche und künstlerische Wildung stand dabei allerdings sehr im Sintergrund. Alogan. Aech Gerat. Regi diered. S. 248. ed. Bakk. Ephor. dei Straho Hintergrund, Ifocrat. negi derid. S. 248. ed. Bokk. Ephor. bei Strabo 401. Das Gemeinwefen aber wie bas hausliche Leben war in alteren

Digitized by Google

Beiten mohl geordnet, Jucht und Sitte soussam bewahrt, Mv. XXXVI. Bgl. Plut. Sol. 21. In ben stillen Thalern bes Helicon war ein Sin für Gesang und Tonkunst rege, der das Bowieror ode zu allen Zeiten Lügerstrafte, und während begabte Dichternaturen, wie Myrtis, Corinna wie Phindar die Bowria de Chino. Olymp. VI, 151.) in Bergessenheit zu bringer. bas Ihrige redlich thaten, verschafften bie berrlichen Erfcheinungen eine Epaminonbas und Pelopibas bem bootischen Ramen auch in anderer Beik Achtung. Auch hier in Bootien fehlte endlich jener Schonheitssium nicht, welcher die Bluthe und Frucht einer verebelten Junglingeliebe herverweicher die Blutze und Frucht einer veredelten Junglingsliede persetrieb, die ihre begeisternden Wirkungen in unsterblichen Thaten, an schönsten in dem Heldentod der heiligen Schaar auf dem Felde von Chronea offendarte. Xen. de rop. Lac. II, 12. Plut. Keper. 17. Pelop. 18. So viel gilt von den bessern Zeiten; der spätere Verfall ließ allerdagt häßliche Jüge hervortreten, vgl. Polyd. VI, 43. XXVII, 2. 10. Liv. a. C. Eine Bertheibigung der Bödtier s. dei Jacobs Leben und Runkt der Alms III. S. 162 ff. — Ueber die in Bödtien vorherrschenden Eutse Cadiren, Minerva, Trophonius, Amor, Apollo, Musen, Dionysis. Serviles. — Der photische Dialect war ein mund wie Menklämma mi Bercules. — Der bootische Dialect war ein mundvoller Meolismus mu häufigem Digamma. S. barüber Raoul-Rochette Dissert. p. 62. D. Maker Dor, II. S. 512. Böch C. J. I, p. 717-726. — Ueber ben bootiffen Calender f. Mensis.; über ben Münzfuß f. Boch Metrol. Unterf. S. 3.

— Die politische Geschichte des Landes im Ganzen breht fich hampt fächlich um die von Theben, Orchomenus, Plataen, Thespia, so wie wie Ramen Epaminondas, Pelopidas u. A. Die Bundesversaffung und die politischen Berhältnisse der einzelnen Städto s. in dem folg. At., das Topographische s. unter den einzelnen Orten. Nur ift noch pur mahnen, daß der bootische Bund als solcher noch in der Raiserput ein Scheinleben fortsette, Pauf. IX, 34, 1. Aber bas land war feit ber Schlacht von Charonea fortwahrend so heruntergetommen, baf ichem in Strabo's Tagen nur Tanagra und Thespia einigermaßen als Stabte beftanden, von den übrigen nur Trummer und bie Namen, ja nicht einmel bebentende Dörfer sich erhalten haben, Str. 403. 410. — Literatur: Ueber Böotien und seine Bewohner handelten mehrere, jest verlorene, Schriften der Alten, des Aristodemus oder Aristophanes von Byzang, Lam. Antimachus (Thebais, S. 534.) u. A. Die aussührlichken Nachrichten wir noch haben, gibt Dickarch a. D. Unter den Neuern sind, aufer ben am Ende des folg. Art. genannten Hauptschriften von D. Drüller un Krufe, hauptsächlich zu erwähnen: Weler Journey into Grosco. Lond. 1682 f. mit der Carte Achaja vetus et nova. Dodwell Classical met topographical tour etc. Lond. 1819. 2 Bde. Gell Itinerary of Grosce Lond. 1819. mit einer Carte, welche bei allen Mangeln bis jest met immer die beste Grundlage für die Topographie Bootiens ift. hobbont Journey through Albania. Lond. 1813. Stanbope Topography etc. Lond. 1817. Die naturwissenschaftlichen Rachrichten von Gibtborp und hamlin, auch Raifes und Anderer Berichte in ber reichen Gammlung von Bepole Memoirs. Lond. 1818. Besonders Cfarte Travels Lond. 1813-17. Chiersch Ktat votuel de la Grece. T. I. p. 280. II. p. 23. Forchhammer Sellenisa (S. 143 ff.) mit einer vorzüglichen Carte von Bootien und Leale und Gell mit Berichtigungen. [P.]

Boeotiens Verlassung. Die auf dem Boben Böstiens wohnten Böller sind mie ganz fest vereint gewesen, wie schon die altesin Sagen andeuten. Die Kadmeer standen die zum Juge der Spigonen an der Spise der meisten böot. Böller (Strado IX; 1. S. 248. Laucha), doch gesondert mochten wohl Orchomenos und Aspledon sein, die home non den Böotiern geschieden aufführt (Niad. II, 494. 511.). Nach den selischen Juge wurde Orchomenos sester wit Bostien vordunden, aber

tine kaftige Einheit entstand nicht (Strabo 1. 1. S. 249.). Einige Stamme vurben ans bem Lanbe vertrieben, und fpater fielen andere Stabte wegen ber Anmagung von Theben von felbft ab, wie Dlymp. 65, 1 Plataa, as fic an Athen auschloß. Die Granze von Theben, mit bem in bieser zeit enger Tanagra, Koroneia und Thespia verbunden waren (herodot 7, 79.), war ber Asovos und kuffa (herodo V 74.) , 79.), war ber Afopos und Spffa (Herob. V, 74.). Doch gewann Eheben balb durch Erweiterung seiner Granzen, was an Plataa verloren jegangen war (herob. VIII, 135. Pauf. IX, 23, 3.). Undere Statte rweiterten auch ihr Gebiet, namentlich zerstörten bie Thespier bas unrembliche Ustra, beffen Bewohner nach Orchomenos gingen (Ariftot. u. Plut. bei Proflos zu hefiob opp. 631.). Die Berriffenheit mochte baburch interhalten werden, daß mehrere Stadte ftreng ariftofratisch eingerichtet væren, wie Theben und Orchomenos, während andere zur Demofratie 16 hinneigten, wie Plataa und Thiebe, baber wir benn auch bei Thernoppla 700 Bewohner von Thisbe, aber nur 400 aus Theben (von ber vemotratifchen Partel) aufgeführt finden (herob. VII, 20. Thuchd. III, 62. Diod. XI, p. 407. Pauf. IX, 6, 1.). Das um die größeren Städte liegende Land mochte also jum Theil von denfelben unterworfen worden ein, jum Theil sich an dieselben angeschloffen haben, um durch dieselben Schut zu erlangen, gerieth aber baburch in eine mehr ober minder ab-angige lage. Diese abhangigen Stabte find nicht alle ganz unterworfen, ondern haben jum Theil in ihren eigenen Angelegenheiten eigene Obrigeiten, Berfammlungen, aber feine eigenen Führer im Rriege, beißen бирово vber overeleis (Bidh Staatsh. 2, 370. Millere Droom. 403.) ind ftanben nicht unmittelbar unter bem bootifden Bunbe, fonbern unter er benachbarten hauptftabt, wie Kynostephala unter Theben (Boch gu Bindar Bb. 2, 2. S. 13.). Der größeren Stabte, welche ben böotischen Bund bilbeten und ein Gebiet hatten, waren wahrscheinlich 14, eine Zabl, ie mehreremal in Böotien wiederkehrt, wie z. B. an dem Feste der Dä-alien 14 Bilder erwähnt werden (Paus. IX, 3. 4.). Müller glaubt Orchom. 403.), daß folgende Städte ursprünglich den Bund bildeten: Theben, Orchomanos, Lebadeia, Roroneia, Ropā, Haliarios, Thespiä, Tanagra, Okaleä, Inchestos, Anthedon, Chalia, Platää und Elentherä, popon Rlug verwirft Dtalea und Tanagra und bafur Charonea und mit inigem Zweifel Dropus beifügt. Die Stelle bes zu Athen übergetreenen Plataa foll Larymna eingenommen haben. Rrufe (hellas Bb. 2.) reicht von ben von Muller angeführten Oncheftos, Dfaled und Elenpera, und fest bie von Rlus genannten an ihre Stelle. Bur Beit bes elopennefischen Rrieges find 11 Bootarchen, und ba beren zwei aus heben, aus jedem andern Staate einer war, fo find 10 verbundete btaaten vorhanden. Bon der ursprunglichen Bahl find Platad bei Athen, baronea fteht in Diefer Zeit unter Orchomenos, Eleuthera und Oropus t bei Athen. Sieben verbundete Staaten nennt Thuchb. (IV, 93.), ämlich: Theben, Haliartos, Koronea, Ropa (und die Anwohner es Sees), Thespid, Tanagra und Orchomenos, und als bie noch hienden 3 zu ber Jahl 14 burfen wir wohl Lebabeia, Anthebon nd Chalia beifügen. Das Gebiet biefer Stabte ift von verschiedener brofe, namlich 1) ju Theben, beffen σύμμοψοι von Thucyd. 4, 93. erabnt werben, geborten Potina, Therapne (Strabo IX, 261. Tandn.), 5choinos (Strabo S. 260.), Glifas (Strabo S. 266.), Peteon (Str. 5. 263.), Tenmessos (Str. S. 261.), die parasopischen Städte (Str. 5. 261.), Hernessos (Str. S. 261.), bie parasopischen Städte (Str. 5. 261.), Hrappia (Str. S. 260.), Eteonos oder Starphe (Str. S. 261.), Atraphia (Pauf. X. 23, 3.) und Ptoon (Herod. VIII, 135. Str. S. 268.), der untere heil ber Stadt Laromna, boch nicht immer (Pauf. IX, 23, 4. Str. S. 57.), Spria, Knopia (Str. S. 253.), ber See harma (Aelian var. ist. III, 45.) aber nicht bie gleichnamige Stadt. Die gu Theben gehörenben

Digitized by Google

Städte machten etwa ben britten Theil Bootiens aus. 2) Thespis, wozu gehören Leuftra (Plut. amat. narr. 3.), Entresis (Str. S. M. Steph. Byz. u. d. W.), Astra (Str. S. 262.), der hasen Siphä (Thank. IV, 76.), Thisbe (das jedoch bei Str. S. 265. nicht dazu zu gehöm scheint, denn es wird genannt xweior öweger Georneves und zu gehöm auch wird ein Böotard aus Thisbe genannt bei Böck C. J. R. 1626.) Rrenfis, Rrenfa ober Krenfia ber hafen von Thespia (Str. S. 256. 202 Pauf. IX, 32, 1. Liv. XXXVI, 21.), bas Schloß Rereffos (Pauf. II, 14, 1.) und wahrscheinlich noch Korffa. 3) haliartos, auf beste Onceftos lag (Pind. Isthm. I, 53. Str. S. 267.), Okalea und Medeon (Str. S. 264.), Peteon (Plut. amat. narr. 4. Str. S. 264.). 4) Roroneia, bas Gebiet bavon Kogweani genannt (Str. S. 259. 265.) grangt bei Thiebe an bas Thespische, bei Metachoion an bas Orden nische. Der Fleden hippotes war nach Plut. (amat. narr. 4.) zwifen Roroneia und Theben getheilt. 5) Lebabeia hatte wohl keine Genere 6) Orchomenos, baju geboren im peloponn. Kriege Charoneia (Thurst. IV, 79.), ferner werben als bazu gehöig genannt Enamon (Steph. Dy. u. b. 28.), Tegyra, Halmones (Pauf. IX, 34, 5.), Hyettos, bie afte mantische Ebene (Pauf. IX, 24, 3.) und wohl auch Aspledon (Str. & 272.). 7) Ropa finden wir felbständig genannt in der Schlacht in Delion (Thucyd. IV, 93.) mit den Umwohnern bes Sees. In der Je forift 1574 bei Bodh bat es eigene militar. Obrigfeiten und baber modu es wohl um biefe Zeit, nach Dlymp. 116, felbständig fein. 8) Anthobon als felbständig genannt in einer Jufchrift bei Otfr. Muller (Och. 472.) und auch Strabo (S. 355.) ertennt es an, und gahlt gu bem Gebiete den Berg Meffapion. 9) La nagra, dazu gehört die Tetratomie (respanumia i negl Täraygar, Str. S. 255.), Eleon (bas. S. 254.), Mytalesso (S. 253.), Harma (Paus. IX, 19, 5. Str. S. 253., besten Bewohner die Jsopoliteia in Argos hatten, Str. S. 254.) und Phera, der Hafen Delion (Thuchd. IV, 76. Paus. IX, 6, 1. 20, 1. Str. S. 251., der früher zu Theben gehört zu haben scheint), Horodo VI, 118.); serner Music (Naus. IV, 40, 5. Str. S. 253.). Perken hario (and Esthärdia Aulis (Pauf. IX, 49, 5. Str. S. 253.), Rertas, Spria (erft felbftanbig, bann bei Theben und nach beffen Berftorung bei Lanagra, Str. S. 354. Schol. zu lliad. II, 496. Steph. Byz. u. b. 2B. Plin. XXXVI, 16, 25.), Sermäon (Liv. XXXV, 50.), Helos und heileston. 10) Platā a heite für sein Gebiet auch noch zur Zeit bes Pausanias (IX, 4, 3.) ben Asopt zur Gränze; einige rechneten die parasopischen Fleden Stolos, Eteoms und Erythrä zu Platää (Str. S. 261.), einige auch Eleuthera (des. 266.). 11) Oropos, zwar bördiche Stadt (Paus. I, 34.), aber gehört dann bald zu Attisa, bald zu Börtien, die es Olymp. 115, 2 Polyppedon als selbständige Stadt bestätigte (Diod. XIII, 56.), als welche sin einer Inswische (hei Other Müller Ord. 8, 471.), verkammt. in einer Infdrift (bei Dtfr. Muller Drch. S. 471.) vertommt. 12) Che lia, felbftanbig in einer Infdrift (Marmor. oxon. Chandler 29, 1. p. 67.), hat einen Archon und Demiurgen. 13) Charonea wird als felbftanbig Stadt neben Orchomenos (vgl. oben 6.) bei ber Feier ber Dabalien ge mannt (Pauf. IX, 3, 4.). 14) Carymna, erft zu ben opuntifden Loting geborig, gur Beit aber, wo Theben bie bochte Dacht hatte, fellten fo Die Einwohner auf Seite Bootiens (Pauf. IX, 23, 4. inovoies pereraisere de Bowrode, Str. 257.). Alalfomena wird nicht als verbundene Subt genannt, boch ift es zu flein, um felbständig fein zu fonnen. Otfr. Diller ift geneigt, es mit Roroneia, ohne Grund, ober Saliartos (wofur Ban. IX, 33, 3. 4. fpricht) zu verbinden, auch an Plataa tonnte man bentm (Pauf. IX, 3, 3.); allein es war wohl burch feine heiligfeit gefchit, und wie die Bewohner nicht im Schiffstatalog vortommen, ale ber Gottin geweiste Bolter, fo berichtet Strabo (S. 269.), bag man fich fortwellend aus Schen vor ber Göttin aller Gewalt gegen bie Stadt enthalten habe. — Die Bunbesftabte find größtentheils ariftotratifc eingerichtet,

eethalb im velovonn. Rriege bie Bootier mit ben bemetratifden Argivenn ein Bündniß schließen wollen (Thuchd. V, 31.). Die dolischen Boternd einige alte Geschlechter bilden den Abel, der im Besitz von denkelben lebte. In Theben wurde niemand zu inem öffentlichen Amte zugelassen, wer in den letten zehen Jahren ein dewerbe getrieben hatte (Aristot. Polit. III, 3. S. 80. Göttling.), und ach Heratleides Pont. hielten auch die Thespier Ackerdan und Gewerbe entehend und ihrer unwürdig. Die Gewerbe und der Ackerdan wurden auch ihrer unwürdig. en wohl von ben fruberen, unterworfenen Ginwohnern, Die gu Thetes eworben waren, betrieben, aber eigentliche Leibeigenschaft tommt nicht or , und auch bie Sclaven icheinen nicht gablreich gewesen gu feyn. Die Ebebaner fceinen ihre Berfaffung felbft eine Dligardie (oderagzia wor-Degensat mit ber duracreia jur Zeit bes peloponn. Krieges zu nennen, im Degensat mit ber duracreia zur Zeit ber Persertriege (herob. IX, 15. 85.), ind oligarchisch find auch die Gesete, welche Philosas in ber 13ten Dlympiabe (Kortum zur Gesch. bell. Berf. S. 120. Maller Orch. S. 407.) n Theben gab, namentlich bie vonor Gerinoi über Erzengung ber Rinder, welche barauf abzweckten, bie Bahl ber Grundbefiter nicht zu vermehren jozus δ άριθμος σώξηται των κλήρων. Ariftot. Polit. II, 9. 6. 68. Göttl.), indem wohl nur eine kleine Anzahl Rinder als erbfähig angesehen und zine Art Majorate geftiftet wurde. Die Rinder verarmter Eltern bagegen durften nicht ausgesett werben, fonbern wurden Sclaven (Aelian var. hist. II, 7.). Aehnlich ift bas Berhaltniß in Thespia, wo fieben Demnchen, aus sieben alten Familien berftammend, Die ihr Geschlecht von Seraties und ben Thespiaden ableiteten, an der Spise des Staates flanden (Diod. IV, 29.). Mit dem großen Grundbesitz bangt die Reiterel zusammen, welche an Festen prächtig aufzog und im Kriege sehr unblich war, besom-vers durch die αμιπποι (Thucyd. V, 57. Schneider zu Lenoph. Hell. VII, 5, 23.). Wir finden sonft in den Städten einen Rath und bas Bolt genannt (βουλή και δημος), wie in Theben (Xenoph. Hell. V, 2, 29. Bodh Corp. inscr. Rr. 1632. 1634. 1636.), in Thespia (baf. Rr. 1630. 1633.), in Koronea (bas. Mr. 1615. 1616.), in Charonea (1620. 1635.), in Thiebe (1626.), in Afraphia (1625.), und in Charonea auch ein overtopeor (1608.), welches sich nach Bodhs Ansicht baburch von ber bouly unterscheibet, baß bie Bouly zugleich ben Archon umfaßt, mahrend bas ourstogen nur bie Rathe, bie Beisiger find (Corp. inser. T. I. p. 730.). Der Arcon ift zwar bie bochfte Behorbe, aber er fceint außer bem Borfig in bem Rathe mohl große Burbe, aber wenig executive Dacht gehabt zu haben. Er ift eponymos, b. b. nach ihm werben bie Jahre genannt. Bahricheinlich murbe er überall aus ben vornehmften Gefchlechtern für ein Jahr gemablt und mar Erbe ber priefterlichen Burbe, bie mit ber alten Ronigswurde verbunden war. Denn bie Radricht, bag anch in Bootien anfange Ronige ben einzelnen Stabten vorgeftanben batten, wenn fic auch in einigen taum einer ober ber andere nachweifen lagt, ift nach ber Analogie ber andern griechischen Staaten febr mabricheinlich (Pauf. IX, 1, 1.). In Theben wurde ber Archon erwählt (aggar nuapsoreic), war beilig und ben Göttern geweiht, führte ben Ramen Koslierzes; und trug als Rennzeichen eine Lanze (Plut. do gen. Socr. 30.). In Charonea trug er einen Rrang und langes Saar, er burfte tein Schwert führen und bas photische Gebiet nicht betreten (Plut. quaest. Rom. 40. S. 261. Tauchn.); ebenso burfte ber Archon von Plataa tein Schwert berühren und trug ein weißes Gewand, nur am Fefte ber Eleutherien trug er ein purpurnes Rleib und ein Schwert (Plut. Aristid. 21.). Es werben fauft noch beftimmt Ardonten genannt in Ordomenos (Bodh Corp. inser. Rr. 1564.), Lebadea (Rr. 1575.), Tanagra (Rr. 1562. 1563. a. b.), Theapid (Rr. 1585.), Ropā (1574.), Chalia (1567. 1607.) und in Afraphia (1587.). Den Archonten gunachft fteben bie Polemarchen (Hollmagza), welche

Digitized by Google

newbhulich, wo fie genannt werben, in Beschiuffen und bel. bie nacht Stelle nach bem Archon einnehmen. Bir finden fie namentlich in Theben. in Thespia, wenigstens jur Zeit bes Demetrios (Plut. Demetr. 39.), Drosmenos (Corp. inser. Rr. 1569. a. 1573.) und in Ropa. Sie fint bee expentive Beberbe, und hatten baber bebentenbe Macht, obgleich nicht fie, fonbern bie Droragi bie Truppen anführten (bei Tenoph. Hell V. 4, 51. find die fpartan. Polemarchen ju versteben). Gie tonnten jeben ergreifen und in Feffeln legen laffen (Lenoph. Holl. V, 4, 8. Plut. gen. Socr. 32.), fanden ber Mushebung ber Truppen por, baber ihr Reme bem Bergeichnif ber Sopliten vorgefest wurde (C. J. Rr. 1574.), hatten mit Gelbgeschaften ju thun (C. J. 1570. a.), bezahlten Schniben (in Droomenos, C. J. Rr. 1569. a. I. II.) und hatten ein befonberes Cont haus. Rach ben Infdriften 1573. 1574. tann man ichließen, bag in De chomenos und Ropa je sechs Polemarchen waren. Der reammareis der Polemarchen, den wir in Theben (Xen. Hell. V, 4, 2. Plut. Pelopid. 7. gen. Socr. 4.), Orchomenos (C. J. Ar. 1573.) und Kopa (Ar. 1574.) genannt sinden, wurde bei Berwaltung von Militär- und Civil-Angelegenheiten gedraucht, war aber wohl nur Diener. Die Borkeher des Staatsichages werben wenigstens in Orchomenos (C. J. Rr. 1569. a. L. II) wapias genannt. Gie fcheinen ein Collegium, beffen Borfteber rapiaci meadexur heißt, gebildet zu haben, beren Mitglieber bie gangen Finan-Angelegenheiten beforgten. Dit ben Obrigfeiten, welche in Berbindung mit Gelogefcaften genannt werben, tommen noch bie Ratopten (zoreara) vor in Orchomenos (C. J. Rr. 1569. a. I. II.), die Dfann (Syllog ? 185. 215.) mit ben attifchen Logiften vergleicht, boch hatten fie mis Both (C. J. T. I. p. 731.) auch bas Geschäft ber Enthynen. Die Sower-Demaffneten wurden von Moragen geführt (in Ropa Corp. inser. Rr. 1574.), die Reiter von Hipparchen (in Lebabea, Mr. 1575. 1588.), unter benen bie Flarchen ftanben, so viel an der Zahl, als der Staat Alas hatte, in Lebadea zwei (a. St.), in Theben vier (Rr. 1576.). Ju ber Bolleversammlung, welche in Theben von Berobot V, 79. die, von Demosth. (de corona p. 299, 1 = 226, S. 213.) und Plut. (Pelop. 12.) enndyola genannt wird, läßt eine Obrigkeit bas Bolk abstimmen (einewijorte, in einer Inschrift von Lanagra Nr. 1562. 1563.). Was um bie Einrichtung bes gangen Bundes betrifft, fo fteht an ber Spige ein Archon, genannt agzwe er nores Borwror, ober ag. Borwror, auch un doxur, ber wohl ftets aus Theben ift, wie in ber Inschrift Dr. 1581. Sein Rame wird ben Befchluffen vorgefest, und wenn diefe fich af einen bestimmten Staat beziehen, wird wohl auch noch ber Rame bes Archonten von diefem Staate beigeschrieben. Difr. Müller glaubt, bas er berfelbe mit bem erften Bootarchen fei, was Bodh mit Recht mis billigt (C. J. I. p. 729. a.). Er ift Prafibent ber berathen ben Bo borbe, welche ihren hanptste in Theben hatte. Diese wird von Thank N, 38. bie vier Rathe (ai resonages fordai ror Bosorror) genannt, en Ausbrud, ber bie verfchiebenften Deutungen veranlaßt bat; benn mabren Rlug (G. 78.) und Tittmann (G. 696.) fagen, bag biefe vier Ratte wohl einer Eintheilung bes landes in vier Diftrifte entfprachen, bement Difr. Muller, bag biefes gang grundlos mare, indem fich nirgend eine Spur biefer Gintheilung fande, und fie bie Ginheit ber Nation gefliffenlich gerftort haben wurde. Allein offenbar tann man biefe nicht gerftoren, ba fle nicht eigentlich eriffirte. Er behauptet , die Biergahl ließe fich m baraus erflaren, bag fich bie vier Rathe in bie Bermaltung gethent batten, wie? wife man nicht. Sonderbar mare es aber, Die Borftefer bon vier Zweigen ber Berwaltung wegen eines Bunbniffes ju berufen; noch baju von vier Zweigen ber Bermaltung, Die mir nicht fennen. 3 wichtigen Angelegenheiten vereinigten fich bie vier Rathe, wohl unter ben Books bes dezwo Borwege, baber Thuchb. (a. St.) im weitern Fortschrift

Digitized by Google

en Ausbruck of goodo von ihnen gebraucht. Bie und von wem bie Ditglieder biefer vier Rathe gewählt wurden, ift unbefannt. Die ausührenbe Behörde bes Bundes maren bie Bontarden, bie von ben ingelnen Staaten , und zwar in ber Boltsversammlung, gewählt werben Plut. Polop. 12. 13.). Sie führten ihr Amt ein Jahr, von bem Binterolstitium an, und wer langer in biefer Burbe verharrte, wurde nach ben Gefeten mit bem Tobe bestraft, was nicht blos eine thebanifde Einrichtung ift, wie Tittmann anzunehmen scheint S. 698. Bgl. Paul. IX, 14, 3. Plut. Pelop. 24. οι άλλοι Βοιοταίσχαι τον τόμον δεδιότες. Rach bem Berlauf bes Jahres ift ber Böotarch wieber mahlbar, und wir finben, baß Belopidas eilfmal binter einander mit biefer Burde belbeidet murbe. Sie vollzogen die Befchtuffe der vier Rathe, ober forgten für beren Bollführung, wie g. B. als fle ben Agestlaus hindern in Aulis zu opfern. (Plut. Agesil. 6. Lenoph. Hell. III, 4, 4.); fie haben namentlich die Anführung ber Truppen im Relbe, wo jeber bie Dacht feines Staates fuhrt, and verordneten auch in ihrem Ctaate bas, was fich unmittelbar auf bie 'riegerischen Angelegenheiten bes Bunbes bezog, wie z. B. ver Bootarch von Theben ben Burgern, bie jur Bolleversammlung berufen waren, befahl, fie follten bewaffnet erscheinen, um Platad augugreifen (Pauf. IX, 1, 3.). Jeder Bootard ift nur benen verantwortlich, von welchen er gemablt mar, oder ben Gerichten berfelben, nicht ben Bunbesbeborven. Daher find Epaminondas und Pelopidas in Theben vor ein Gericht gestellt worden, wegen ju lange geführten Amtes (Plut. Polop. 25.), nicht aber and bie andern Bootarchen, wie Tittmann G. 698. meint; bem biefe hatten sich vor ihren Behörden zu rechtfertigen. Jeder Staat ftellte einen Bostarchen, doch Theben zwei (Thucyd. II, 2. IV, 91. VII, 30. Dieber XV, 51. Plut. Pelop. 24. 25.), was wohl nicht von einem dem Gebiet oon Theben einverleibten Bandesgliebe, etwa Afraphia, bertommen tann, wie Bodt vermutbet, benn fonft modte auch Orchomenos auf biefelbe Begunftigung Anfpruch gehabt haben ju ber Beit, ale Charonea ju ihm geborte. Dbgleich einmal in Theben brei Bortarchen vortommen, unmitfelbar nachdem Pelopidas mit den Flüchtlingen zurückzekehrt war (Plut. Pelop. 13.), so darf man deshalb bod nicht auf biefe, ober eine noch größere Angahl von Bootarchen für ben Staat Theben allein schließen Tittmanne Ansicht G. 699.), benn bieg widerspricht ber Stellung ber Bootarden als Bundesbeborbe; fie wurden wohl nur gewählt, weil bas Bundnig so gut als aufgelost war, und bie Thebaner nun nach bem Sturge ber Begenpartei brei einfesten, außerorbentlicher Beife, gugleich ür die Staaten, welche fich noch anschließen mochten (Boch C. J. T. I. 3. 729.), ober weil Geschäfte in großer Bahl fich voraussehen ließen. Die Gesammtzahl ber Bostarchen wechselte, je nachbem mehr ober weniger reie Staaten zu bem bootischen Bunde fich hielten. In ber Zeit vor ber Schlacht bei Delion finden wir die Babl angegeben bei Thuebb. IV, 91., ins Stelle, welche bie verschiebenartigften Deutungen veranlafit hat, renn mabrend Arnold meint, daß breigebn gewesen maren, indem ju ben ilf gewannten noch bie zwei aus Theben hinzuzubenten waren, behauptet tlut G. 79. 80. und Otfr. Muller, ihre 3ahl habe fic auf zwolf be-aufen, ba man zu ben eilf noch ben Thebanen Pagondas binguffigen unffe. Die andern Erflarer bes Thuepbibes, Boath (C. J. T. I. p. 729.), dermann (Staatsalterth.), Schömann (Jus publ. p. 404.) und auch jest der. Wüller (Gött. gel. Anz. 1830. G. 1072.) segen bie Zahl bamare ruf eilf fest, da es heißt of eloer kroena. Zur Zeit ber Schlacht von

<sup>&</sup>quot;Anf biefes Collegium bezieht fich wohl die Inschrift 1593, in Poess C, J. C. I. p. 776., wo der ägzwe und die apedgeareivores, d. i. die vier Rathe fethe. der ihre Aussichiffe (es werben außer dem Archon und Schreiber sieben genannt), ingeführt werden, nicht auf die Boofarchen, wie Boch (S. 729.) und mit ihm 3chomann (Jus publ, S. 408, 37.) meinen,

Leuftra finden wir nur fleben Bootarchen (Diob. XV, 52. 53. Panf. II. 13, 3.) und nicht mehr, wie Littmann anzunehmen icheint S. 705, 24, benn ber zulest hinzukommende wird nicht isoopos, sondern o isoopes genannt (Boch C. J. T. I. p. 729.). Zu einer andern Zeit werden wir genannt (Pauf. X, 20, 3.), wohl nur die, welche am Feldzuge Liel nahmen. Zuweilen gab es gar keine Bootarchen (Derf. IX, 13, 3.). In ben beiben theban. Böotarchen hatte einer, wohl abwechselnb mit ter anbern (vgl. Thucyb. IV, 91. Diob. XV, 51.) ben Dberbefehl. Ben auch bie Bootarchen sonft an bie vier Rathe berichten mußten, so wen fie bod im Rriege felbft giemlich unabhangig, bilbeten einen einen Rriegdrath unter bem Borfip bes Thebaners, ber ben Dberbefehl bitt, und entschieden bie Rriegsangelegenheiten bes Bunbes nach ber Stimme jahl (Pauf. IX, 13, 3.). Eines Sipparden ber Bootier gebenft Duch IV, 72. In befondern Angelegenheiten scheint man an den Beratische gungen auch das Bolk haben Theil nehmen zu laffen, das fich in der Bundesstadt versammelt hatte, daher kommt die soudy und der diene all in Bundesangelegenheiten vor, wie bei Ernennung eines Prorenot (lac. T. I. Rr. 1565.), aber bie Inschrift ift fpat zu feten. Das Bieben, bas immer loder war, und auf bas Theben einen großen Einflug ubt, wurde nach verschiedenen Schickfalen im Jahr 171 v. Chr. von den Romm aufgehoben (Liv. XLII, 44. Polyb. XXVII, 1.), doch muffen die Bobin wieder zusammengetreten fein, indem einer zweiten Aufhebang des Bindnisses nach der Zerftörung Korinths Pausanias (VII, 16, 6.) gebenkt. – Allgemeines Bundesfest, aber wohl ohne politische Zwedt, wert bie Pambootia, welche in ber Gegend von Roronea bei bem Empl ber itonischen Athene, benannt von Itonos, Sohn Amphilipons (Ind. IX, 34, 1.), burch ritterliche Spiele gefeiert wurden. Der Tempe ist von den Bootiern gegründet worden sein, als sie aus dem theficialite Arne gurudlehrten, und mit einem theffalischen ben gleichen Ramn firt. Undere Feste find bie Dabalien bei Plataa und bie amphilipmifet Feier bei dem Tempel Poseidons bei Onchestos (oben S. 423.), miet be an ihrer Stelle gesprochen wirb. - Die nenere Literatur über Biefin und feine Berfaffung ift bebeutenb. Benust habe ich befonbers bie Gonften, welchen ein " vorgefest ift: ihnen verbante ich einen großen Theil in angeführten Stellen ber Alten: St. Croix des anciens gouvernemes federatifs. Paris 1804. S. 211. \* Raonl-Rochette sur la forme et l'ilministrat. de l'état fédératif des Béotiens (in Mem. de l'acad. des inse Tom. VIII. p. 214-249.). . G. A. Rlus de foedere Boeolico. Berd 1821. Rortum gur Geschichte ber griech. Staatsverfaffungen S. 81.
\* Otfr. Müllers Dromenos S. 402 ff. und Deffelben Auffa im Böotien in Ersch und Gruber Encycl. Bb. XI. S. 271 ff. Tittman griech. Staatev. S. 693 ff. Bodh Corp. Inscr. T. I. p. 726. And Dellas Bb. 2, 1. S. 542. Drumann Ibeen zur Gefch. bes Berfalls griech. Staaten S. 427-440. J. B. ten Breujel de foedere Booolie Groning. 1834. Specimen historicum exhibens historiam reipublica Becotorum scripsit Petr. Adr. Koppius. Groning. 1836. \* Schoman ! publicum Gr. p. 403-408. [M.]

Bootins, s. Aeolus.

Boetnius (Anicius Manlius Torquatus Severus B.), etc.

mm 470-475 aus einer eben so reichen als angesehenen Familie; sein Grifvater ift wahrscheinlich der 454 auf Befehl Balentinians III. hingerischen
Präsectus Prätorio zu Rom, Flavius Boethius; auch sein Bater date
die consularische Burde bekleidet, war aber frühe gestorben, so des is Erziehung des Sohnes Andern anvertraut ward, unter welchen auch nach scheinlich Symmachus zu nennen ist. Jedenfalls erhielt der Sohn in Ann, und nicht, wie man lange Zeit glaubte, in Athen, eine sehr soffiligist Jugendbildung, die ihm schon frühe das Lob einer großen Gelehrlaufin de er besondere burch bas Stubium ber griechischen Literatur, namentlich er griech. Philosophen, beren Berte er fcon bamals ins Lateinische gu iberfeten befliffen war, fich gewonnen batte, juzog, auch ben Weg zu en höheren Staatswürden öffnete. 3m 3.510 erhob ihn Theoborich jum Lonful und damit zu einer ber erften Stellen in ber für Italien burch eine Reihe von Jahren fo fegensreichen Berwaltung bes Staats, an welcher B. einen wefentlichen Antheil hatte, ohne babei feine wiffenschaftlichen Befcaftigungen aufzugeben. Dieß war felbft bann nicht ber Fall, als in folge ber zwifchen ben Arianern und Ratholiten ausgebrochenen Streitigeiten, oder wie Andere vermuthen, aus politischen Urfachen Theodorich en B. ins Gefängniß werfen und bann (524) enthaupten ließ. er später felbst als Martyrer und heiliger betrachtet und verehrt worden ft, ein Beide gewesen, wie Ginige noch neuerdings behauptet haben, vird fich teineswegs gehörig begrunden laffen, wie benn auch feine geildete Gattin Elpis, von ber wir noch zwei driftliche hymnen befigen, em driftlicen Glauben ergeben war. Im Uebrigen war bie ganze Bil-ung bes Rannes mehr beidnisch als driftlich, zunächt im Geift und Sinne ber alteren classischen Literatur, beren Erhaltung und Förberung ind Berbreitung, ale Grundlage aller Biffenschaft und gelehrten Bilbung, bm vor Allem am Bergen lag. Ihm, wie feinem Zeitgenoffen Caffio-orus, gebuhrt großentheils bas Berbienft, bas Studium und felbft bie Berte ber alteren claffischen Schriftsteller nicht blos für ihre Beit, fonern auch für die nachfolgenden bis in bas Mittelalter berab, erhalten und verbreitet gu haben. Dieß gilt gleichfalls von bem Schulunterricht ind ber Ordnung und Folge ber Unterrichtegegenftande, für welche B. en Soulen bes Mittelalters bestimment geworden ift, dann aber auch nebefondere von feinem Studium ber platonifchen und ariftotelifchen philosophie, bie er in gewiffer hinficht miteinander zu verschmelzen suchte; vie benn burch ihn junachft bie Philosophie bes Ariftoteles, besonders in hrem bialettischen Theile, in bas gelehrte Schulftudium gebracht ward ind so bas Entsteben ber Scholaftit bes Mittelalters veranlaßt hat. Auf riese Beise hat B. einen Ginfluß auf die gesammte gelehrte Soulbilbung ver nachfolgenben Beiten bes Mittelalters gewonnen, wie bieg bei feinem inbern Schriftfteller ber gall ift. Die Schriften, welche unter bem Ramen bes B. auf uns getommen find, find gum Theil von allgemeinerem bilofophischem ober mathematischem Inhalt, großentheils auch lateinische leberfestungen ober Commentare von Werken alterer classischer Zeit; jum indern Theil fallen fie in bas Gebiet ber driftlichen Theologie, wenn inders hier feine Berwechslung mit einem andern Boethins ftattgefunden jat und bemnach verschiebene Berfaffer angunehmen find. Um berühmesten unter ben gahlreichen Schriften bes B., viel verbreitet und gelesen pracen übertragen, ift bie von ihm mahrend feiner Gefangenicaft im Rerter, also turz vor seinem Tode, abgefaßte Schrift Do Consolatione philosophiae in funf Buchern, in welchen auch poetifche Stude ber proaifden Darftellung beigemischt find. Das Ganze ift in bie Form eines Besprache eingekleibet zwischen B. und ber Philosophie, bie ihm im Rerter ericeint, und ihn hier troftet mit ber Auslicht auf eine gottliche Borfebung und Beisheit, welche bie Belt regiert; Die ihm bie Unge-eintheit ber Rlagen über bes Gludes Unbestand nachweist, so wie bie Berganglichkeit aller irbischen Guter, die ihm bann weiter zeigt, bag ber Menfc nur im Unverganglichen fein Glud ju fuchen habe, bas nur in ber Engend gu finden fei, weshalb ber Bofe ftete ungludlich, ber Gute allein gludlich ju nennen fei. Go ift biefe Schrift, welche eigentlich fic sie Aufgabe gestellt hat, die Bereinigung ber gottlichen Gute mit ber Bulaffung bes liebels, fo wie ber göttlichen Borfehung mit ber menich. lichen Freiheit ugchaumgisen, eine Art von Theodices geworden, in ber Danin Reals Encyclop.

Digitized by Google

wir wohl eine platonifche Grundlage (vgl. auch I, 3, 4.), aber mit gunachft Chriftliches zu ertennen vermögen. Die Sprache ift rein m ginacht Ehriftliches zu erkennen vermögen. Die Sprace in kein miliegend, durchaus ben Mustern der classischen Zeit nachgebildet; w poetischen Stücke zeichnen sich durch eine gewisse Leichtigkeit und eine Bohlklang aus, bei firenger Beobachtung der metrischen Gesehr; w ganze Darstellung ist würdig und edel gehalten. Noch bestigen wir in griechische Uebersetzung der poetischen Stücke, durch Planudes gradund in einem Programm zu Darmstadt durch E. Beber (1832) zu berautgegeben, ferner eine angelschische Uebersetzung, welche Mit herausgegeben, ferner eine angelfächsische Uebersetung, welche Mind bem Großen (871-901) beigelegt wird und jest vollständig mit eine englischen Uebersetung und Roten zu London 1835 herausgegeben weite ift (früher von Ch. Rawlinfon, Orford 1698. 8. und Spelman. Vit & fred. Oxon. 1678. fol.); eine althochbeutiche, am Anfang bes 1iten 3ath ju St. Gallen (aber nicht von Notter) gemachte leberfegung bifte Schrift ift neuerbings burch E. G. Graff (Berlin 1837. 8.) befannt worden; eine altstammanbische lebersesung existirt noch handschriftin ? Paris (f. Paulin Paris: les Manuscr. franc. do la bibliotheq du li I. p. 293 ff.); daß bie Schrift anch in bie meisten neueren Spinso überfest worben, bebarf taum einer befonbern Ermabnung. - Die ihrige Schriften bes B., namentlich feine leberfegungen und Commentare, film, was bie Anmuth ber Sprache und ber Darftellung betrifft, weit all boch war B. ftets barauf bebacht, in feinen Ueberfesungen geten in Sinn wiederzugeben, und ben Ansbrud felber von Barbarismen w Soldeismen möglichft frei und rein zu erhalten. Befonders fin t Schriften bes Ariftoteles und feiner Erflarer, welche B. bearbeitte, awar mit befonderer Rudficht auf bie Berte logifchen ober bielenifen Inhalte; es gehören babin; In Porphyru Isagogen de praedicalite Inhalts; es gehören dahin: In Porphyrii Isagogen de praedicument Victorino translatam dialogi II, ein Erftlingsversuch des B., wie et seint zur Erflärung und Kritit der Bearbeitung des Bictorinns; Commentation in Porphyrium a se translatum lidri V, ähnlichen Juhalts, ein etwas weitschweisig; damit hängt zusammen: In Aristotelis Calegnie lidri IV; ferner: In Aristotelis librum de interpretatione Commentary. majorr. lidri duo und Commentary. majorr. lidri duo und Commentary. guglicheren Schriften bes B. in biefer Claffe, mit befonberer Begitin auf Porphyrius geschrieben; Analyticorum priorum libri II und An peteriorum libri II; Topicorum Aristotelis libri VIII; Elenchorum sticorum Aristotelis libri II (Nebersehungen Aristotelis fiber Schiffe in Topica Ciceronis libri VI, von welcher Schrift feboch ber Soluf fechsten und das gange fiebente Buch fehlt , eine auch mehrfach befortet berausgegebene und früher viel gelefene Schrift; ebenfalls in bas Gin ber Logit und Dialektik gehören bie Schriften: Introductio ad sporioss syllogismos liber I, und De syllogismo categorico ibil (meift nach Aristoteles, Theophraft und Porphyrins); De syllogism hypothetico libri II; De divisione liber I und De definitione liber ! Communis Speculatio de rhetoricae cognatione und: Locorum rhetorica rum distinctio. Bas aber ebenbafelbft p. 331 ff. folgt und mit time auch bem B. beigelegt murbe, ift bas Bert eines Gelehrten bes eines Jahrh.: Franconis Ex opere de quadratura circuli specimen. wenig barf bem B. bie fruber vielgelefene Schrift: De discipline larium beigelegt werben, als beren Berfaffer jest ein brabantifcher Riebbes breizehnten Jahrh. unter bem Namen Thomas Brabantinns Campratanus, ber auch einiges Andere, namentlich eine naturfften

Digitized by Google

frengelopitole. (De natura rorum) in zwanzig Bachern fcrieb, anerfannt Dagegen ift B., ber mit vielem Gifer bas Stubium ber Mathematik etrieben, Berfaffer einiger in biefes Gebiet einschlägigen Schriften, bie ber ebenfalls wenig mehr, als lieberfetungen griechischer Berte, finb : brithmetten in zwei Buchern nach bem Griechen Ricomachus; Do Musica n fünf Buchern, hauptfachlich nach den Schriften Pythagoreifcher Philoophen; Do Geometria libri II, von welchen bas erfte nur eine lleberfegung es Euckides enthalt. Die theologischen Schriften bes B., die wenigstens Is folde vom Mittelalter und foon fruber von Alcuin anertannt wuren, begieben fich junachft auf Die Dreieinigfeitotehre: Quod trinitas sit mus Deus et non tres dii, eine Bertheibigung bes katholischen Lehrbegriffs jegen bie Arianer, angeblich im Gefangnif gefdrieben; Utrum Pater it Filies ac Spiritus Sanctus de divinitate substantialiter praedicentur tebft zwei farzeren und einem größeren gegen bie Lehre bes Eutyches und Refor gerichteten. De duabus naturis et una persona Christi (vgl. Suppl. . rom. Lit. Gefc. II. S. 190.). Die Werte bes B. erfchienen querft im Druck Venet. 1491. 1492. fol. cum commentt. S. Thomae, spater Basil. 1546. ol. und besser (e recens. Glarcani) 1570. sol. ex ossicina Henr. Petrin. Früher schon war die Consolat. philosoph. zu Rürnberg 1473. per Ant. Loburger herausgegeben worden; unter ben gablreichen fpateren Ausgaben riefer Schrift nennen wir nur folgende, als bie bebeutenberen: in usum Delphini cum nett. P. Callyi, Lutet. 1680. 4.; cum nott. P. Bertii, Lugd. 3at. 1671. 8.; cur. J. A. Vulpio, Patav. 1721. und 1744. 8. cum nott. 'arr., Glasgow. 1751. 4.; mit (beutscher) Uebersetung und Anmerff. von fr. E. Freitag, Riga 1794. 8., ed. Helfrecht, Cur. Regn. 1796. 8. Die poetifchen Stude baraus fteben auch bei Lepfer Hist. poett. med. aevi p. 15 ff. 105 ff. A. Mai hat am o. a. D. eine Art von Commentar baju peransgegeben, ber mahricheinlich bas Bert eines Monches gu Corben rus bem gehnten Jahrh., mit Ramen Brunus, im Gangen mehr theoloufch-philosophischen Inhalts ift. Die Commentt. in Ciceronis Topica afchienen besonders Paris. 1540. fol. ap. Robert. Stephanum und 1554. 4. ip. Thomam Richardum; sie stehen jest am besten in F. E. Drelli's Ausjabe bes Cicero Vol. V. P. I. p. 269 ff. — Ueber B. selbst, sein Leben mb feine Schriften s. röm. Lit. Gesch. S. 319. 320. 326. und die S. 319. Rot. 1. angeführten Schriften (barunter Fabric. Bibl. Lat. III. 15. b. alt. Ausg. Sardab Rirchengefch. XVI. p. 99 ff. Leclerc Biblioth. choisie T. (VI. p. 168 ff.; bie Monographien von Gervaise und Franchemont) nebst Dand in Erfc und Gruber Encycl. XI. p. 283 ff. und Schloffer Univeralbift. Ueberficht III, 4. p. 3 ff. und 199 ff. henne Censura Boethii in Opusco. Agadd. VI. p. 143 ff. Gin Bergeichnis ber in ben Schriften bes Boethins eitirten alteren Soriftfteller gibt gabric. Bibl. Gr. III. p. 473 ff. ed. Harl.

Mosemus. Wir unterscheiben 1) ben Dichter B., von welchem sich Epigramm auf ben Pantomimen Pylades in der Gr. Anthol. (Anal. I, 127. Ed. Lips. II, 114.) findet, wahrscheinlich derselbe, den Strado KIV, p. 674. oder 991. C. unter den berühmteren Männern aus Tarsus ingesührt, jedoch als einen eben so schleckten Dichter wie Bürger bezeichnet. — 2) B. aus Sidon, der Schüler des Andronicus von Rhodus schue. S. 478 f.), lehrte zu Athen die peripatetische Philosophie, wo Btrado sein Schüler ward (XVI, p. 1098. D.). Eine Schrift dieses B. iber die Natur der Seele, ist eben so, wie die Gegenschrift des Porshyrins, verloren gegangen. Bgl. Kabric. Bibl. Gr. III. p. 480., wo auch ein anderer, jedensals von diesem wohl zu unterscheidender Flavius 3 ont hus aus Ptolemais, ein Begünstiger der verspatetischen Philosophie, zessen Galenus oftwals gedeult, angeführt wird. — 3) B., ein Stoiler, zer wohl noch vor Ehrysippus zu sehen ist, und Mehreres geschrieben jatte, das wir aber nicht mehr besiehen, namentlich eine Schrift II.el

Priococ, eine andere Mest Einasputene, wovon fogar ein eilftes Bud tie wird (Diogen. Laert. VII, S. 149., vgl. 148.); biefe lettere Schrift ? es mabricheinlich, auf bie fich auch Cicero Do Divin. I. 8. und II, 21 bezieht. S. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 545. od. Harl. und Erenger ad C. De Divin. I, 8. p. 34. — 4) Einen Spicureer B. neunt Plutare; bed # berfelbe fonft nicht naber bekannt. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 601. ed. Harl. — 5) Einen Grammatiter B., ber fich mit Platone Schafte befchäftigt hatte, nennt Photius Bibl. Cod. CLIV.; er hatte eine everger Micon Marwernor an Melanthus geschrieben; Photius zieht biefes ualphabetischer Ordnung abgefaßte Wörterbuch dem noch exhaltenen delichen bes Timaus vor; eine andere Schrift an Athenagoras: Melici maça Marwe anogorpetrur deteur, b. i. von den zweifelhaft platoniste Börtern, zeigt ebenfalls, daß er sich mit Erklärung der platon. Schulm beschäftigt haben muß; vgl. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 243. Ob er auch w Philosoph Boethus ift, der eine Eregesis zu Aratus geschrieben, wich Geminus (Introduct, op. 14.) anführt, oder ob es einer der oben genannten ist, wagen wir nicht zu entscheiden. [B.]

Boothus, einer ber berühmteften Lorenten, Plin. XXXIII, 12, 54 aus Carthago, ober (wenn D. Mullers Bermuthung Runft-Archael & 159, 1., bağ bei Pauf. V, 17, 4. Xadundovioc Ratt Kagyndovioc ju foreite fei, richtig ift), mahricheinlich aus Chalcebon, burfte wohl in ber Bluceperiode ber Runft gwifchen Dlymp. 100-114 gelebt haben. Gine treffit gearbeitete Sybria von feiner Sanb ermahnt Cic. Vorr. IV, 14. Rejets, wie bie berühmten Golbidmiebe bes 16ten Jahrhunderts, befcaftigt er fic auch mit ber Bilbgiegerei, und zwar find fleinere Arbeiten, wie bal nadte figende Rind, aus Erz und vergoldet, im Tempel ber 3me p. Dinmpia, welches Pauf. a. o. a. D. fab, und bas eine Gant ermirgenbe Rind, welches Plin. XXXIV, 8, 19. erwähnt, als bie metirligen und erften Berfinde bes llebergangs von ber Lorentit gu ber Bibgiterti zu betrachten. Gine Statue bes Mesculapins von Boothus befingt Rice mebes, ber fie weihte, in zwei Epigrammen ber Anthologie, Brand Analect. T. II. p. 384.; er arubtete übrigens auf biefem Felbe nicht gleichen Ruhm wie in ber Toreutif. — Unter den Impronte gemmarie bes archi-logischen Institute in Rom, Centur. III, 83., befindet fich ber Abgus eine geschnittenen Steines, mit der Inschrift BOHOOY. Der verwande Philoctet it darauf liegend, seine Bunde mit einem Bogelfägel fästell in so trefflicher Arbeit dargestellt, das wir wohl die Bermuthung vom burfen, unfer Runftler werbe fich auch in biefem verwandten Runftim

versucht haben. Bgl. R. Rochette Lettre à M. Schorn p. 36. [W.]

Boeum (Boid), nralte Stadt ber borischen Tetrapolis, j. Mat.
Schmn. 592. Thuchb. I, 107. Str. 427. 475. Conon Narrat. 27. IV, 13. Scyl. p. 24. Ptol. Tzet. zu Lycophr. 741. Steph. Byz. Je Lage läßt sich nicht genau bestimmen. [P.]

Boeus (Boids), Cohn bes hercules, Gründer ber Stadt Beil's Laconien, Pauf. III, 22, 9. [H.]
Bogadium, Stadt ber Marfen nach Ptol., vielleicht j. Miele

in Beftphalen. [P.]

Bogudes (gr. Boyoi'ac, Dio, und Boyoc, Strabo), Sobs bei alteren Bocous (Drof. V, 21.) und Bruber bes jungern, beberrifte m biefem gemeinschaftlich Mauretanien, Strabo XVII, 828. und wurde ihm im 3. 49 v. Chr. burch 3. Cafar jum König erklart, Dio XLI, 42 3m 3. 48 v. Chr. wurde er von Du. Caffins Longinus (f. b.) mi Spanien gerufen und kampfte gegen M. Marcellus. hirt. do b. Aux 59. 62. 3m africanischen Rriege, 46 v. Chr., wurde er als Fremd be Cafar von En. Pompejus angegriffen, Birt. de b. afr. 23. Cafar fell fcentte ihm befondere Gunft, ba er in Liebesverhaltnif Gemahlin Eunos trat, Suet. Caes. 54. In bem Ariege Cafart #

Spansen, 45 v. Chr., war B. in beffen heere und kämpfte in der Schlacht ei Munda, wo er durch einen Angriff auf das Lager des Pompejus für schar der Anlag des Sieges wurde. Dio XLIII, 36. 38. Später erscheint r als Anhänger des Antonius, während sein Bruder Bocchus auf der Beite des Octavianus war (daher zu vermuthen ist, daß die Stelle bei Ipp. d. c. V, 26., wornach Bocchus (im J. 41 v. Chr.) den Lucius Anomius zur Betriegung des Carrinas in Spanien veranlaßt haben soll, im Bognd ftatt auf Bocchus zu beziehen ist; Bovoc zu lesen statt Bonzoc). Im J. 38 v. Chr. machte er auf Besehl des Antonius oder aus eigener Entschließung einen Ing nach Spanien, wurde aber von den Anhängern es Octavian mit Hülfe des Bocchus geschlagen und mußte zu Antonius lüchten, während zu hause die Tingitaner sich gegen ihn empörten und Bocchus sich seines Reiches demächtigte. Dio XLVIII, 45. Im aktischen Kriege wurde er in Methona, wo er sich sestgeset, durch Agrippa nach Eroberung der Stadt getödtet, Strado VIII, 359. Dio L, 11. (nach der extern Stelle vor, nach der ersteren nach der Schlacht bei Aktium). Sein Reich sam später als halemi (es adnot gestien et III, 26. [Hkh.]

Boimomi richtiger als boiemi (cf. adnot. critica ad Tao. German. 28.), von Einigen als Bollsname und Nom. plur angesehen, ist vielnehr der Gon. sing. von boihomum; da meines Bissens dieser Böllertame sich im classischen Alterthum nicht sindet, wie fälschlich selbst Frennd ehauptet. Dagegen Bellej. II, 109. doiohomum, id regioni quam incoedat Marododuus, nomen. Der Ursprung des Namens selber kann keinem zweisel unterworsen sein. Es ist ohne Zweisel so viel als Bojenheim, zie Heimath der Bojer, worans später Böheim, Böhmen, der heutige Rame gebildet ist. [Gorlach.]
Bolweus, ein sonst undekannter Bildhauer, der nach Tation adv.

Bolsoms, ein sonft unbekannter Bilbhauer, ber nach Tation adv. Graco. §. LII. eine Statue ber Hetare Myrtis machte. Ohne Grund wollte Gesner a. b. a. St. Bosthus lesen, ba ber Name Boiscus rein zriechisch ift. S. R. Rochette Lettre à M. Schorn p. 36. [W.]

moji, unbeb. Ort ber Carbeller in Aquitanien, j. Buch. Panilin.

Ep. IV. ad Aus. 241. 3tin. [P.]

Boja (Boio., Polyb. II, 28.), eine ber ansehnlichften teltischen Boller-chaften, welche nach ber aus Liv. V, 34. 35. befannten Sage ihre urprünglichen Bohnfige im eigentlichen Gallien verlaffen und jum Theil zegen bas hercynische Balbgebirg vorgebrungen maren, jum Theil bie Alpen überfliegen und bas Po-Thal zwifden ben Alpen und Apenninen ringenommen hatten. Diese Sage, welche auf die Annahme gegründet ift , baß bie Urfige bes gallifchen Bolfes in bem fpatern Gallien gu fuchen find , babingeftellt , ift gefdichtlich gewiß , bag Bojer fowohl an ber Donan, füblich bis an bie Eproler Berge, als in bem von ihnen benannten Böhmen und wiederum füblich vom Do bis an die Apenninen gefunden werben. Rur im eigentlichen Gallien fucht man vergebens bie heimath siefer Bolter, wenn man nicht aus ben urfprünglichen Bohnfigen ber in Italien mit ihnen verbundeten Lingonen, Liv. V, 35. auch in Gallien auf Brangnachbaricaft biefer beiden Bolter ichließen will; wo benn Cafar, ils er ben gefchlagenen Bojern im Lanbe ber Aebner ju wohnen geftattete, B. G. I, 28., frühern hiftorischen Berhältniffen gefolgt mare; und in ber That vurben noch im Mittelalter im füblichen Lothringen bie Refte bes Bolles per Bojer gefunden, of. Vita Eustasii ap. Mabilion Acta Ord. Boned. T. II. p. 109. Das bei Cafar B. G. VII, 14. erwähnte, übrigens verbächtige Boja war ohne Zweifel ber Gis ber babin verpflanzten Bojer. cf. VII, 17. Bie bem auch fei, fo wird wohl mit Recht eine febr frubzeitige, por aller Siftorie beginnenbe Ausbreitung bes teltifden Stammes langs ber gangen Alpenfette angenommen , welche , von bem füblichen Frantreich aus fich erhebenb , unnnterbrochen bis jum ichwarzen Meere fortläuft. Bangs biefer gangen Gebirgeleite ericheinen in verfchiebenen Beiten bie

Digitized by Google

Ramen gallifder Boller, welche erobernd intmer weiter fic andbreiten und bis nach Rleinaffen vorbrangen , wo bas Reich Galatien noch bis a bie fpateften Beiten bas Andenten ihres Ramens erhielt. linter vicin gallifden Banbervoltern tritt vorzäglich ber Rame ber Bojer bervor, fe daß fie die besondere Aufmerksamkeit des Forschers in Anspruch nehmen. Die italifden Bojer wurden ben Romern querft befannt. Diese batter bie Umbrier und Etruster ans ben füblichen Pogegenben verbuingt und bis gegen Bononia bin fich ausgebreitet. Liv. V, 35. Db fie an den frühern Streifzügen ber Senonen in bas subliche Italien Theil genommen, ift nicht erwiesen, aber sehr mabricheinlich. Sicher ift, daß fie bie Schlacht bei Sentinum mitgefochten haben, of. Drof. III, 20. Liv. I, 26-29. Polyb. II, 20. Roch furz vor dem Kriege mit Pyrrhus erfitm fie eine Rieberlage. Freinsheim supplem. Livii XII, 4. 5. Polyb. H. 20. Aber ber furchtbare Rampf mit ben vereinigten Bojern, Insubrern und Gafaten entzündete sich im Jahr 232 zufolge ber Ausbreitung ber Rommam abriatischen Meere. of. Polyb. II, 20-35. Rach ber blutigen Rieberlage ber berbunbeten Gallier machten bie Romer einen Ginfall im Lame ber Bojer, Bolyb. II, 31., in Folge beffen bie Bojer fich unterwarfen. Bolyb. 1. 1. (230.). Aber bie balb barauf erfolgte Anlage zweier romifon Evionien, Cremona und Placentia, verantafte aufs Rene ben Abfall der Bojer. Liv. XXI, 25. 52. Während bes zweiten punischen Krieges be-haupteten sich die Romer mit Dabe in Placentia, Liv. XXVII, 39.; eber bie Bojer blieben auch nach bem punischen Kriege Feinde der Romer, &v. XXXI, 2. und erftürmten sogar Placentia, XXXI, 10., und seitbem iftere Sieger, öfters besiegt, XXXII, 30. 31. XXXIII, 36. 37. XXXIV, 22. 46. 47. XXXV, 4. 5. 40., wurden sie endlich im Jahr 191 von Consil P. Cornelins Scipio in einer großen Schlacht besiegt, in welcher 25,000 Boser erschlagen wurden, XXXVI, 38. 39. Die Besiegten verloren die hälfte ihres landes und wurden später der römischen Proving Schlia Cisalpina einverleibt. Go ging bas große Bolt ber Bojer, welches mich Cato 112 Gane gezählt hatte, unter. Plin. III, 12. (20.) in hoe tractu interierunt Boji. Inbessen nach Strabo wanderte ein Theil des Bostes ans, vereinigte sich mit den frammverwandten Taurissern, welche in den ftepermärklichen Gebirgen wohnten, und führten an der Donan Ariege gegen bie Dater. Aber anch hier unterlagen fie, fo baß bie von ihner bewohnte Lanbichaft zur Bufte warb. Strabo p. 213. Cas. Doch bief fallt in fpatere Zeiten; benn jenseits ber Alpen bestand bie Dacht ber Bojer sowohl an ber Donan ale in Bohmen noch beinahe ein Jahrhunden. Bier wiberftanden fie ben Cimbern und Teutonen, Strabo VII, p. 293. Cas., welche von ihnen gefclagen, fich gegen bie Storbieter wenden. Dennoch fcheinen fich einzelne bojifche Saufen fpater bem Buge angechloffen gu haben; wenigstens erscheint ein Bojorir als Anführer, welche Rame eben Führer ber Bofer ju bezeichnen scheint. of. Liv. XXXIV, 46. und Freinsheim Supplom. LXVII, 11. Die Bernichtung ber Kimbern und Tentonen konnte inbeffen bem Böllerstrome, welcher fich von biefer 3cit an von Rorboften gegen Gubweften ergoß, kein Biel feten; bas Enbringen ber Sueven in Gallien, noch mehr bas Anschließen von 32,000 Bojern an bie auswandernden Belvetier, Caf. B. G. I, 4. 29. beweist, baf bie Macht ber Bojer an ber Donau gebrochen mar. Raum 50 Jahre fpater verloren fle auch bie herrichaft über Bohmen, welches ihnen eberfalls ein frevifches Bolt, Die Martomannen, entriffen. Lac. Gorm. 28. Gleichzeitig erhob fich auch in Diten ein nener Feind gegen bie an ber Donan wohnenden Bojer und Taurister, welche mit illprifchen Boller fcaften vereinigt, unter ber herrichaft eines gemeinsamen gurften, bes Rritafprus, ftanben, namlich Boebriftes, Ronig ber Geten, Strabe 304 Cas. und brachte ber Dacht ber Bojer ben volligen Untergang, Stude 318. 315. Cas. Seitbem bezeichnete eine große Bafte, & Bouer igmin,

Pfete. III, 27. Desorta Bojorum, die Wohnsige bes einst machtigen Bolles. Btrabo 292. Rach dieser Darstellung ift ber Zusammenhang zwischen talischen Bojern und den Anwohnern der Donan keinem Zweisel untervoorsen, wie auch Polybius denselben anzuerkennen scheint, II, 28. 30.
[Gerlach.]

Mojoarii, Majuarii, auch Bajubari werben guerft von Jote randes de Red. Got. c. 33. erwähnt als Rachbarn ber Sueven; bann korunatus de Vita S. Martini v. 647., ber im 6ten Jahrh. auf ber Reife non Angeburg nach Tyrol burch ihr Gebiet tam. Die Gränzen bestimmt Baulus Diacon. Gesta Longobardorum III, 29. also: D. Pannonien, 28. Suevien, G. Italien, R. Die Donan. Ueber Die Entftehung bes Bolles. owohl ale über ben Urfprung ber Beneunung berrichen fehr verfchiebene Ansichten. Einige sehen sie als die Nachkommen der nach dem Abzug ben Römer wieder selbftändig hervortretenden Bojer an. Andere meinen, die rüber vertriebenen Bojer seien nach dem Untergang der romifchen Deurchaft wieber in das Land ihrer Bater zurückgewandert, ohne daß fie ben einstweiligen Aufenthalt biefer vertriebenen Bojer zu nennen wüßten. So Chron. Salieburg. a. 508. ap. Pez scriptt. Austr. T. I. Mannert bagegen Geographie der Griech. und Romer Thl. 3. G. 573. flebt biefen Ramen als bie gemeinsame Benennung eines Bolferbundes an, welcher aus ben lleberreften ber eingewanderten heruler, Styren, Enreilinger, Rugier fich gebildet hatte, welche mit Rudficht auf Die ursprunglichen Bewohner, beren Anbenten bei ben Deutschen nicht erloschen fei, biefen Ramen angenommen hatten, als Befiger bes alten Bojerlaubes. Dagegen hat Dbermapr, Die altefte Geschichte ber Bayern S. 82-92. Diefen Namen als die ursprängliche bentsche Beneunung der Bewohner dieses landes zu rechtfertigen gefucht, welcher Balb - und Bergbewohner bedeutet habe und von ben Romern in Boji umgebilbet worden fei. Aber felbit bie Richtigfeit ber fehr willfuhrlichen Ermwlogicen jugegeben, wird bamit für bie Entstehung ber Bojogrier gar nichts bewiefen, und bie Unterfuchung im Befentlichen burchans nicht geforbert. Das allein wirb burch biefe Bermuthung vielleicht richtig angedeutet, bag bie urfprunglichen Bewohner bes Lanbes, wenn icon in ben Stabten burchans romanifirt, bennoch im Gebirge ihre Nationalität bewahren mogten, um fo mehr ale mannigface Berhaltniffe mit ben angranzenben bentfchen Bollerfcaften ber volligen Entnationalifirung bemmenb entgegentraten. Der bag ber germanifden Eroberer traf junachft bie Grangen und Bewohner ber Stabte. während die Bewohner des Gebirges leicht mit den neuen Einwanderern vorfcmolzen. Go mogte alfo ber Reft biefer urfprunglichen Bewohner feinen unbedentenden Theil des fich neu bilbenden Bolles ausmachen, und baber aus eine ber frubern offenbar entstammenbe Benennung um fo leichter fic geltend machen. [Gerlach.]

Bojodiurmun, bem Batava castra (Paffan, Not. Imp.) gegenüber, i. Innftabt, an ber Munbung bes Inn in bie Donau, Ptol. T. Peut.

St. Ant. Not. Imp. Eugipp. Vit. S. Sev. [P.]

Wolderin, 1) Rönig ber Bojer, gegen welchen ber Cof. Ti. Sempronius Longus 560 b. St., 194 v. Chr. fampfte, Liv. XXXIV, 46., vgl. Ti. Sompron. — 2) König ber Cimbern, welcher ben M. Aurelius Scanzus als Gefangenen ermorbete (f. unter Aurel. Rr. 12.), Liv. LXVII. Derfelbe fampfte später gegen E. Marius, ben er aufforderte, ben Tag und Ort der Schlacht zu bestimmen. Plut. Mar. 25. Er selbst fand in der Schlacht seinen Tod. Bgl. Flor. III, 3. Oros. V, 17. [Hkh.]

Boow τάρχαι, f. unter Boeotiens Versassung.

Bola (Βωλα, Steph. Byz. Bolae, Liv. IV, 49., wo auch Volce gefcrieben wird, vgl. VI, 2. Diob. XIV, 117.), Stadt ber Aguar, bem
lat. Bunde zugehörig. Dionyf. Halic. V, 61. Plin. III, 5. Bgl. Bing.
Aen. VI, 776. Die Stadt wird weiter nicht genannt, und scheint wenigstens

unter biefem Ramen nicht fortbeftanben zu haben, voll. Liv. und Dich. a. D. Rach Reich. j. Poli. [P.]

Bolānus, f. Vettius B.

Bolax, Städtchen in Triphylia, fonft unbefannt, Polyb. IV, 77. [P.] Bolbe, 1) Stadt in Macedonifd-Mygbonien (Steph. in Bolo-), auch Bolbus genannt (Procop. aedif. IV, 4. Adder, Bolboc); am gleichnamigen See. — 2) Großer Lanbfee in gebachtem Lanbe (Aefchylus Pers. 486. Bell. Stylar o. 67. Thuchb. I, 58. IV, 103. Steph. in Bolba. Rantatuz. II, 25., wo die Sage von einer bortigen fretischen Rolonie aufbewahrt ift). Der See mundet burch einen besondern Fluß, der turm Lauf hat, in den ftrymonischen Meerbusen (Thuc. IV, 103.). Der Ram bes Fluffes fehlt bort; er kann aber kein anberer seyn, als ber Rediet bes Procop. (aedif. IV, 4.); worüber meine Thessalonica S. 14 f. zu vergleichen ift. Dieser Fluß vertrodnete fast im Sommer (Belen, Observationes fol. 52. 55.). In ben Bolbefce verpflangte 433 v. Ek. Perbiffas von Macedonien vorübergebend einen Theil ber Olynthier (Thucyd. I, 58.), woraus bervorgeht, daß icon bamals Depodenien macebonifc mar. Bu ben Bachen, bie giemlich gablreich in Die Bolle Macconique war. 3u den Gagen, die gleunity justering in die Bode fließen sollen, gehört der Amitas und der Olynthialus, nach Atherias VIII, 11. (S. 334. E. Casaud.), wo jest mit Recht Bodist flatt Badis-gelesen wird; eine Stelle, die wegen der mygdonischen Götterkulte von Belang ist. Die Bolde ist nicht eins mit dem Prassassen See dei Hersbet V, 17., noch weniger mit andern macedonischen (Thossalonica S. 258 k.); sonbern ift ber See Beschit ober Ronios (Belon a. a. D. Coufiner) Voyage I. 112 ff. Rlarte trav. II, 3, 376. Leate trav. III. 170. 231. 462) 36m und bem Praffas-See (Laufa, auch St. Bafil) gilt Rameniata Ca.
5. und Nicephorus Chumnus (Boiffonabe, Anecdd. Grr. II. 140.). [I] Bolbus, f. Bolbe.

Woldstine, Stadt in Aegypten, an bem bolbitinifden Arme bes Rofette. Ueber bie bolbitinifche Mündung vgl. noch Nilus. [G.]

Bolerium, f. Antivesteeum.

Bolerus, Bulerus (f. Bellurus), großer fubthragifder Landfrid, auf beiben Seiten bes untern hebrus. Der Rame ift offenbar aus bem Ditt Billogor (neben Menos, im Binnenlande) entftanben, welchen Raifer 30 Ainian gegen die Einfälle ber Nordvöller zu einem ftarten Borwerte von Menos erhob (Procop. aedif. IV, 11.). Die fcone und fruchtbare Land fhaft hatte viele calridifche Rolonien (f. auch Bistones), und wird Den Bnjantinern hanfig ermahnt. Der Rame bes procopischen Billoupen lantet turtifc Bolaire (Leuclar, annal. Turo. G. 314. ed. Paris.

Bolina, fl. Stadt in Achaja an bem von ihr genannten Bolinans Bache, ju Paufanias Beit in Trummern, ba Auguftus bie Ginwohner ned Patra verfest hatte, VII, 18, 5. 23, 3. Rhianus bei Steph. Byg. [P.]

Bolimo (Bolien), eine achaische Jungfrau, die, um den Rachtellungen Appllo's zu entgeben, sich ins Meer flurzie, und dann von ihm unferilich gemacht wurde. Pauf. VII, 23, 3 [ H.]

Bolingne (Budlyyas, Steph. Bodlyyas, Ptol.), Boll in Indien, nach Plin. H. N. VI, 23. am Indus, nach Ptol. am Vindius mons, noch-

öftlich von Indoscythien. [G.]

Bolisons, Stadt auf ber Bestseite ber Infel Chine. Thurd. VIII. 24. Bon Steph. Byz. wird fie falfclich eine Stadt in Reolis unweit Chius genannt. Bgl. Solften. not. et castigat. in Steph. Byz. p. 70. 5. R. Bhitte de rebus Chiorum publicis. Havnine 1838. p. 9. [6.]

Bologesta, f. Vologesia. . Bolurus, nach Steph. Byz. eine Stabt ber Erallier in Illyries, und eine in Thesprotien, nicht naber befannt. [P.]

Malma. Linter diesem Ramen führt Snidas (I. p. 470. Kust.) und ihm Endocia einen pothagoreischen Philosophen auf, der Mehrerech, us sonft völlig Unbefannte geschrieben; er unterscheidet davon einen auser war Bolus, einen Schüler des Democritus, und legt diesem außer iner Geschichte mehrere medicinische Schriften bei. Indessen scheint as, ach einer Stelle des Columella (VII, 5.), daß beide nur für eine und eiseselbe Porson anzuschen sind, der angebliche Pythagoreer aus Mendes ud der Schüler Democrits, und daß dieser Bolus jedensalls nach Abase hraft, dessen schen Wert über die Pflanzen er gelannt zu haben schen, zu eine ist, S. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 838. ed. Harles. [B.]

Bougisten unt fehr

Boμβύλιος, 1) f. v. a. βάμβυξ. — 2) Ein Trintgeschirr, mit sehn nger Dessung (baher auch σύστομος ober στενόστομος, Poll. X, 68.), so as beim Trinten ein βόμβος entstand, βομβοῦν ἐν τῷ πόσει, Athen. XI. p. 84. Poll. VI, 99. hespoh. s. v. Dabei bleibt die von Panesta Roch. l. vérit. noms d. vases Gr. tad. V. 99. (vgl. Mon. ined. dell' Inst. di corrisp. rch. XXVI, 16. Levezow Formentaseln 333.) ihm angewiesene Form sehn ngewis. S. Letronne im Journ. des Savants. Janv. 1838. p. 10. [Bk.]

Mambyx, βόμβυξ, βομβύλιος. Die Geschichte bes Seibenbans und er Seidenfabritation im Alterthume gehort gu ben buntelften Gegenftanben iefer Art und die fich widerfprechenden, abentenerlichen Ergablungen ber Iten Schriftsteller finden ihre Erklärung nur in der Annahme, bag big ilten felbft über die Produttion bes Stoffs febr fcblecht unterrichtet waren nd daß vermuthlich durch bie 3wischenhandler bie fabelhafteften Rach-ichten verbreitet wurden. Bog zu Birg, Georg. II, 121. Mythol. Briefe II. S. 340. Ariftoteles, der von dem Bombyr Hist. anim. V. 19. hapelt, verfteht (von ber zweiten Bebentung bes Namens, hummel, bier baefeben) barunter wohl jedenfalls unfern Bombyx mori L., ob er ihn ndeffen felbft genauer gefannt haben follte, bas läßt fich bei feinen Anjaben über ben vierfachen Stand des Infetts und die Gestalt der Rame ezweifeln; denn wenn es auch wahr ift, daß Afien mehrere Arten solcher Infetten hat, und daß bereits im Alterthume die Gespinnfte von mehrern virklich gebraucht worden find (heeren, Ibeen I, 1. G. 109.), fo past och erftere Angabe auf keines berfelben. G. Referstein, Ueber b. Bombyr. Alt. in Germars Magaz. b. Entomol. Ir B. Plinius hat ben Mritoteles mur ercerpirt, VI, 17, 20. XI, 22., vielleicht nicht ohne Diffver-tanbuig. Giner gang anderen Eradition folgt Pauf. VI, 26. Die Seibe am que Affen, nach ber gewöhnlichen Angabe von ben Geren (weshalb ie Griechen bas Insett auch off nannten, Paus. VI, 26, 4.) nach Europa, war wohl auch verarbeitet, aber weit mehr noch roh, bann auch pievalen jenannt. Procop. boll. Goth. IV, 17. Suidas s. v. ongeni, helpch. s. v. Enges. Die Cocous wurden hier erft abgehafpelt und bann die Geide gu Bewändern verarbeitet, zuerft auf ber Insel Ros. Ariftot. a. a. D. Ram un bas Gespinuft rob, vielleicht noch mit ben Blättern an, fo tonnten eicht haraus die feltsamen Erzählungen entstehen, welche wir dei Birg. 1. a. D. Solin. Polyd. 53. Plin. XI, 23. Dionys. Periog. 754. Amm. Marc. XXXII, 6. und anderwärts finden. Erst unter Justinian wurde nan burch llebersiedelung des Seidenbaus in Europa mit der Sache beaunter. Procop. boll. Goth. IV, 17. Etwas anders ergablt Suid, s. v. noung. - Der Gehrand feibener Bewander reicht bei ben Affaten , wie A fcheint, in bas bobe Alterthum binauf und bie to bores Modenat, Berob. II, 84. VII, 116., die als Ehrengeschente gegeben wurden, waren wahr-Deinlich bor Ant, was durch Procop. boll. Pers. I, 20. und Suid. a. a. D. uffatigt wird. S. Heeren, Ibeen I, 1. S. 113. 214 ff. Bahr 2. Berod. U. 84. Memger mirb fich bie feit, wo ihr Gebrand und ihre Kabritation n Curops Eingang fanben, bestimmen laffen; inbessen tann man aus Arifiecled Marten; en poppfinen anadiopos rus promunus resec, names a vontrones. bliegen, bag lettere ju feiner Zeit noch nicht bebeutenb mar. Den and

ber Dunkelheit bes Ausbrucks befonders bei Plin. VI, 20. entftanbenn Brethum, als feien bie Gewebe affatischer gabrit in Europa wieber at gelost und nochmals gewebt worden (fo auch Forfter, de bysso antig p. 16.), haben schon Salmas. Exerc. ad Solin. II. p. 101. und Schung Ind. ad scriptt. rei rust. p. 367. berichtigt. Dabei muß man ale unstreitig annehmen, daß anch fertige seibene Zeuge aus Affen nach Euren eingeführt wurden, und es ift sehr ber Beachtung werth, daß mehrmalt bombyoina und serica fic entgegengesett werben, Clem. Alex. Paeder II, 10. Ulp. Dig. XXXIV, 2, 23. §. 1. Paul. Sent. III, 7. med. Vel. VII, 76., was allerbings ju ber Annahme führen fann, bie serica ben teten bas affatische Fabritat, die bombyoina bas inlandische. Rur bleiber fic bann die Schriftsteller nicht gleich, denn Martial. XI, 27, 11. nezu de Tusco serica vioo. Dort befanden sich nämlich damals die berübe. teften romifden Bebereien. Der Breis ber Geibe war außerorbentis hoch. Noch in Aurelians Zeit war fie doczenos, b. b. für ein Pfunt Seibe gab man ein Pfund Golbes. Bopisc. Aurel. 45. Schon besteht wurden bie Beuge fehr bunn und florartig gewebt, bie berüchtigten tofoen Gewander, wie man fie an Statuen und mehr noch auf Gemalics wahrnimmt. Augusteum 105. Marm. Oxon. 5. Mus. Borb. III, 36. VIII. 1 Bgl. Böttig. Sab. II. S. 115. Seind. zu hor. Sat. I, 2, 101. Semz de benef. VII, 9. epist. 90. Consol. ad Helv. 16. (vgl. ben A. Bysss). theils nahm man jum Aufzuge einen anbern Stoff und nur jum Edick Daber unterscheibet man holoserica und subserica. G. Bedu, Gallus II. G. 87 f. Unter ben Raifern trugen in Rom nicht nur Roms feibene Gemanber, fonbern trot ben Berboten (Lipf. Exc. ad Tac. I. 33.) auch Manner. Duinctil. XII, 10. p. 649. Sp. Indeffen neunt & prib. 26. ben Elagabal ale ben erften, ber eine vestis holoserica geneges habe. Außerbem verfcwenbeten auch Prachtliebende und Beidlinge ben tokbaren Stoff zu Neberzügen der Kissen, pulvini, Horat. Rpod VIII, 15. Wart. III, 32, 7., an Wagen, Prop. IV; 8, 23. u. s. w. Sgl. Salvas. ad Tertull. de pallio p. 221 ff. Brotier, Mém. de l'Acad. des inscr. t 46. Mongez, Mém. de l'Inst. R. t. 4. Windelm. W. V. S. 7 ff. [Bk.] Bomilcar, carthagifcher Felbherr, wurde jugleich mit Sanno, feinen politischen Gegner, zur Führung bes Krieges gegen Agathocles ermible. 510 v. Chr., Diob. XX, 10. Sein Ehrgelz hatte langft nach Alleiberrichaft gestrebt, und hiezu war ihm jedes Mittel erwunfcht. Als i ber Schlacht, welche gegen Agath. gefclagen wurde, fein Ditfelden hanno fiel, fo gab er bas Beichen jum Rudjuge und veranlagte baburd eine Rieberlage, die er fur feine Zwecke benugen zu tonnen hoffte. Diet 12. Ingwifchen verfcob er feinen Plan und ichritt erft gwei Sahre ber nach gur Ausführung. Da er noch immer Felbherr ober aufs Rene ermate war, so benutte er seine Stellung, um bie angesehensten Burger at einen zug nach Rumidien zu senden. Diod. 43. Hierauf hielt er es Beerschan in ber neuen Stadt (Reapolis), entließ bie Eruppen, auf beer sich nicht verlassen tonnte, und zog mit 500 Burgern und 4000 Schnern, die ihn als ihren Gebieter begrußten, gegen Carthago. Alles, was fich in ben Strafen traf, ließ er niebermachen, und eilte fobann auf bas Forum, wo er ein großes Blutbab anrichtete. Inzwischen waffneten fich bie Burger, beschoffen feine Truppen ans ben Saufern und nothigten fie jum Rudjuge. Außerhalb ber Stabt auf einem Sugel machten fe Salt; ale aber bie Burger fie bier belagerten, capitulirten fie gegen Buficherung ber Amnestie. Die Uebrigen erhielten Bergeibung ; aber & milcar wurde graufam gemartert und endlich getödtet. Dieb. 44. Red Juftin XXII, 7. ward er auf bem Marktplage ans Kreuz gefchlagen; a ertrug bie Martern mit hohem Muthe und warf noch vom Krenze berd ben Carthagern ihre Granfamteit vor, welche fie gegen ihre vornehmften Burger übten.

2) Bomilcar, carthagischer Feldberr, im 3. 537 b. St., 217 v. ihr. dem Saunibal nach Italien an hilfe geschickt, ward von dem Prator lppins Clandins von Sicilien ans vergeblich verfolgt, Liv. XXIII, 41. im folg. 3., 538, kam er mit 55 carthagischen Kriegeschiffen der Stadt opracus gegen den Cos. Cland. Marcellus zu Hilfe, Liv. XXIV, 36. iwei Jahre darauf, als Spracus bereits von Marcellus zum Theil erobert var, holte er zweimal Berstärtung aus Carthago, Liv. XXV, 25. 27. Das zweitemal brachte er 130 Kriegeschiffe und 700 Lasischiffe; da ihm ber auf der See die römische Flotte entgegentrat, so richtete er, plöslich richreckt, seinen Lauf an Sicilien vorbei nach Aarentum, und ließ die lasischiffe nach Africa zurücksegeln. Bgl. Liv. XXV, 27.

3) Bomiloar, einer ber vertrautesten Diener bes Jugurtha, war nit ihm zu Rom (644 b. St., 110 v. Chr.) und bingte in seinem Anfrage Meuchelmörder gegen Massiva. Rach geschehener That in Anklagetand versetzt, entstoh er nach Numidien. Salust Jug. 35., vol. 61. App. VIII. fragm. (Augelo Maj. 1. II, p. 367.). Im folgenden 3. kampster als Besehlshaber des Jugurtha gegen Metellus, Sal. Jug. 49. Durch en letztern ließ er sich verführen, an Jug. zum Berräther zu werden, lug. 61. Rachdem er ihn zuerst überredet hatte, sich zu ergeben, wovon zug. wieder zurücksam (vgl. c. 62.), entwarf er später in Gemeinschaft nit Rabbalsa den Plan, ihn zu verrathen. Als jedoch der Plan entdeckt

ourbe, buffe er mit feinem Ropfe. Jug. 70-72. . [Hkh]

Bamium, Stadt der Siluren in Britannien, beim j. Bridgend Reich.), 3t. Ant. [P.]

Bomlus mons, ein westlicher Theil des Deta-Geb. in Actolien, aber Bomionses (Bupigs, Thuchd. III, 96.) die Bewohner, Str. 451.

Steph. Byz. [P.]

Bopic, ara (vgl. das unter Ara S. 658. über Altare im Allacneinen Bemerkte). Die Altare wurden als ju dem Opfergerathe gehoend angefeben und burften baber ju teinem profanen Bebranche verwendet verben, auch wenn tein Opfer auf ihnen lag, ober niemand an ihnen betete, weil fie, wenn auch nicht Tempel, boch geweihte Stätten waren. Bie murben aus verfchiebenartigen Stoffen aufgebaut, ans Erbe, Stein, Rafen (ara cospiticia ober graminea, Birg. Aen. XII, 118. Stat. Theb. /III, 298. Sorat. Od. I, 19, 13. Dvib Fast. I, 341.), ja felbft aus polz, wie z. B. ber Altar an bem Feste bes Dabalos auf bem Reiharon me vieredigen Solgftuden erbaut und zugleich mit dem Opfer verbraunt vurbe (Pauf. IX, 3, 4.). Als bie beiligften icheinen jedoch bie Altare ingefeben worben zu fein, welche aus ben lleberbleibfeln ober Abgangen ber Opfer felbft fich bilbeten , ober erbaut murben. Dahin geboren vorüglich die Altäre aus der Asche der dargebrachten Opfer gebildet, wie ver Altar ber samischen Hera (Pans. V, 14, 5.), ber olympischen Hera n Olympia (bas. V, 15, 6.), ber Erbe (V, 15, 8.), bes Apolion Sponvios in Theben (baf. IX, 11, 5.), ein Altar in Pergamos (V, 14, 5.) ind namentlich ber große Altar bes Zeus in Olympia, f. S. 658. 3m nilefifchen Didyma bagegen war ein Altar, angeblich vom thebaifchen Deratles, aus bem Blute ber Opferthiere errichtet (Pauf. a. St.), und ier Altar bes Apollo in Delos, ber aus hörnern gufammengefest mar ό Κεράτινος βοιμός, Plut. de Solertia animal. c. 35. p. 486. Tauchn. Diog. igert. 8. vit. Pythagor. Ovid Heroid. 21, 99. Structa de cornidus ara. Sallim. Hymn. in Apoll. 58.) wurde unter bie Bunberwerte ber Belt jezahlt. Gewöhnlich wurden jedoch die Altare funftreich aus Stein beeitet und das funftlich nachgeabmt, womit fie in der altern Beit in Ratur varen geschmuckt worben, wie namentlich bie an ben Ecken befestigten borner ber geapferten Thiere (Ronnus Dionys. XLIV, 97.), Kranze, Blumen und anderer Schmust. Auch die Romer umwanden ihre Altave, je nachdem sie dem einen ober dem andern Gotte gewidmet waren, mit

Blunten (Birg. Asn. III, 64. Dvid Trist. MI, 18, 15.), Eichenland, & berr, Delbann, Myrte, Ephen, mit fonftigen bestigen Rolntern (In-bena, Terent. Andr. IV, 3, 11. Horat. Od. IV, 11, 7. Gerb. 3u Bin. Aen. XII, 120.) und mit wollenen Binden (Birg. Aen. IV, 459. Propin. IV, 6, 6. Doib Fast. III, 30. Heroid. VII, 100.); namentlich enthich bie Utture oft Inschriften, welche ben Ramen bes Gottes, bes Bell und bie Urfach ber Beihung angeben. Die Geftalt ber Altare war b verfchieben, balb maren fie rund, balb vieredig ober langlich ne. Die Altare ber hobern Gotter waren in ber Regel etwas hoch und hatten cie ober mehrere Stufen (Baldenaer ju Ummon. I, 11. S. 37.), wafres bie ben herven errichteten Altare niebriger waren und bogagen beifen, wiemobl bas Bort auch von ben Altaren ber Gotter gebraucht vorfenz Die sorla ift ein runder (ober tragbærer? (Mescrit. Pers. 201.). Reproperie) Alter, ber teine Stufen bat (Balcten. a. St.). — Gewöhnist war ein Altar nur Einem Gotte gewibmet, boch finden fic auch Beificht wo zweien Gottern zusammen ein Altar angehörte, wie es mameutlich be Fall war mit feche Attaren in Olympia (Bunoi & didopos, Pinb. Olympia, 5. n. das. d. Schol.), bem Altare ber Artemis und bes Alphens, bet Bene Ratharflos und ber Dite (Pauf. V, 14, 5. 6.), bes Apollon un hermes ebenda, bem Mtare bes Pofeton und Grechtheus im Erechtien in Athen (Pauf. I, 24, 6.); ja es wird ein Albar after Gotter von Miffel. Supplie. 225. πάντων ανάκτων κοινοβωμία, genannt. Gotter, weiche ci Altar gemeinfchaftlich hatten , beißen obuswuos. Bu einem Cempel gebeten gewöhnlich zwei Altare, ein Altar gum Gebet und zu einem Riefer sofer, ber innerhalb bes Tempele vor ber Bilbfante frant (wra), m einer ju eigentlichen Brandopfern (altare), ber außerhalb an ber Din ftanb; boch find barauf wohl nicht bie zwei Altare zu beziehen, bie men oft nicht nur von Gottern, fonbern auch von ebleren Sobien ermicht findet (Birg. Rcl. V, 66. Georg. IV, 541. Aen. III. 63. 305.), that we vier Altare bes Reptun (Aen. V, 639.), welche vielleicht nur ein pal-reicheres Opfer andenten (Georg. IV, 538.). Die hohe ber beiden Altin eines Tempels war relativ und nach bem Stanbe der Bildfaule fo, bis ber Betende und Opfernde über fie binweg bie Bilbfanle erblieben tomit. Befonders mußte die Ara niedriger fein, weil bei dem Opfer ber Betreit ebenfo, wie bei andern Sandlungen, an bem Altar niederknieete und be Berner bes Altars umfaßte (Cornua, Bitrus. IV, 8. Juftin. XXIV, 2,5 Cornel. Rep. Hannib. 2. Macrob. Sat. III, 2. Turneb. advers. XVI, N. XIX, 19. XXVI, 2.), so bag burch eine höhere Ara ber hinbfiel est it Bilbfaule warbe gehindert worden fein. — Die Altare, auf welchen bei Gener angegundet wurde, hießen annoe, wie g. B. berfenige war, welche in Delos neben bem horneraltare ftanb (Diogen. a. St.). Der Mie bes Beus vaaros in Athen war nicht nur anvoos, fonbern anch avaipant indem tein Blut an ihn gebracht werben burfte. Das Opfer beftand ma aus bem Ruchen nilanes (Pauf. I, 24, 6. VIII, 2, 1.). Richt alle and mauros find jugleich anveos, benn auf bem Altar ber Approbite in Paplel wurde zwar Feuer angegunbet, aber bie Opfer waren unblutig (Bing Ann. I, 416. Bgl. Aphrodisia). Opfer, Die man nicht auf einem Min burbrachte, beifen Orvica απόβωμοι, f. Sefych. απόβωμος. Bgl. 3. 4: Sef a Birg. Rol. V, 65. [M.] Bona dea, bie Comefter, Battin ober Tochter bes Kaunns, ball

Fanna, bald Fatua ober Oma genaunt, Serv. Birg. Aen. VIII, 314. Wacrob. Sat. I, 12., bie von ben römischen Franzen als keusche und weiße genbe Göttin versehrt wurde, und deren Dienst so sehr blos ein weißign war, daß Männer nicht einmal ihren Namen wissen sollten, da auch die Göttin nie einem Manne sich preisgegeben, ja sogar Hren Namen keines Wanne kundgethan hatte, und Faunus blos dudurch sie überweisden kontt, dass er sie in eine Schlange verwandelte. Cic. do harnes rosp. 17. Baro

iei Lactant. 1, 22, 9. Gerb. a. a. D. 3hr Beiligthum war eine Groffe mf bem Aventin, bas von einer teufchen Jungfran, Claubin, geweißt vorden war, Macrob. a. a. D. Dvid Kast. V, 148.; beth wurde ihr beft, das von Bestalinnen besorgt wurde, und wobei das Opfer dem jangen römischen Bolfe galt, nicht hier, sondern im Saufe bes Confule, er gerabe bie gasces hatte, in einem abgesonderten Bimmer (oportum), n welchem tein Mann anwefend fenn burfte, ja fogar bie mannlichen portrate verbullt wurden, am 1. Dai gefeiert. Gic. Att. I, 13, 3. 3mo. /I, 429. Seneca ep. 97. Pint. quaest. Rom. 20. Dio Caff. XXXVII, 45. Das Keftgemach murbe mit Blumen aller Art. mit Ausnahme von Myeen , geschmudt, welcher lettere Umftanb nach Blut. a. a. D. Darin einen Grund haben foll, weil bie Gottin, als fie einsmal beimlich Wein zetrunten hatte, barob von Fannus mit Mortenzweigen geguchtigt worben war. Doch ift bie andere von Plutarch angedeutete Beziehung, paß bie Myrte als ber Liebesgöttin geheiligt, hier teinen Plat finden lounte, natürlicher. Der beim Seft aufgestellte Bein hatte ben Namen Rid , und bas Gefäß nannte man Mellarium; nach bem Opfer wurden bacchantische Länze aufgeführt, Juv. VI, 314. Plut. Caes. 9. Ein Symbol ber Gottin war auch die Schlange, was auf ihre Bebentung ale Beil-gottin, die fon aus ihrer Beiffagekunft hervorgeht, hinweist; beswegen wurden auch in ihrem Tempel Beilfrauter verlauft. cf. hartung Religion ber Romer II, 191. Betannt ift ber Muthwille bes Clobins, ber fich in weiblicher Rleidung zu ber Festfeier in bas Saus des Cafar einfchlich, Plut. Caos. 9. Cic. Paradox. 4. fin. ad Att. II, 4. de harusp. resp. 17. [H.]

Mona ift 1) bie Gesammtheit ves einer Person zustehenden Bermögens — samilia, patrimonium, sacultates. Ulp. 1. 49. D. de verd. (50, 16.). Scho. 1. 37. D. de dote praet. (33, 2.). Gai I, 27. ipsi bonaque vorum I, t67. l. 29. pr. B. de pign. (20, 1.). Paust. V, 6, 16. 12, 6. Und in der Berbindung usus fructus bonorum, Cic. Top. 3., dona liderti, Just. III, 7. pr., donorum emtio, cossio, possessio it allemal die Gesammtheit zu verstehen. — 2) als quiritar. Eigenthum — dominium, so l. 21. und l. 49. D. de verd. sign. (50, 16.). Gai. II, 9. In donis und ex donis sind zuweisen gleichbedentend, z. B. l. l. D. de usu et usustr. leg. (33, 2.), oft h. jenes Eigenthum, dieses dagegen Ales, was une um Besth gehört (ex substantia mea, also auch Deposition. 2.), l. 2. 822. D. de vi don. rapt. (47, 8.). Just. IV, 2, 2. mit Schraders Unm. p. 501. S. auch Brisson, de verd. sign. v. dona Nr. 4. — 3) res in domis prätorisch gestängtes Eigenthum (vielleicht ursprünglich Persgrinan-Eigenstum, da biese des einn dominium nicht schig sind), welches sch uurd Usuaspio in wahres Eigenthum verwandelt; s. dominium. Gai. II, 40 s. 222. III, 80. l. 35. 54. 167. Ulp. I, 16. XIX, 20. XXII, 8. Ulp. l. 49. D. d. v. s. (50, 16.). In diesem Sinn heißt es don. emtio. Diresem manuale I, p. 100 f. [R.]

Woma cadinoa find solche, welche nicht an den fallen, welchem sie eigentlich gehörten, sondern an einen Andern (so caduca dos, Paust. 1. 38. §. 1. D. de ritu nupt. (23. 4.), cad. glans, Gai. 1. 30. §. 4. D. de verd. sign. (50, 16. 2c. s. Lexic.), vorzüglich dei Erdschaften. Caduca dereditas (quia ejus herodes ceciderunt, Istor. orig. V, 25.), ist nämlich eine ganze Erdschaft oder ein Theil derselben, z. B. ein Legat, welche nicht an den eigentlich zum Erden eingesehten säst, sondern entweder an einen der mehre andere Erden, welche jenes Satät unter sich hielen, s. sus aconsscondi, oder wenn keine Berson da ist, welche vermöge der der kund dazu derechtigt waren, an das Aerarium und später an den Fisense. Est. Phil. X, 5. de orat. III, 31. Orest. inser. Rr. 3647. Tac. Ann. III, 25. 28. Plin. Paneg. 34-36. 42. Juven. Sat. IX, 85 ss. Sen. de den. VII, 6.

Die Coff. LIV, 16. 1119. XVII. XVIII. XIX, 17. XXV, 17. I, 21. XXVIII. Cai. II, 111. 144. 286. 207 f. l. un. E. de cad. tollend. (6, 50.). [] Bona ade bezeichnet überhaupt mit gutem Gewiffen und que Utie zengung etwas thun, sagen 2c. — ex animi sontentia, Augustin. c. Aul. II, 5., ohne fraus, ohne dolus, z. B. bona s. deo, colere, b. s. dicer bei Bersicherungen und sogar bei Eidschwüren, Plaut. Aul. IV, 10, 42 s. Capt. IV, 2, 110 ff. Pseud. IV, 6, 33. Dion. Hal. II, 76.; s. leux In jurift. und antiq. Ruckficht sind vorzüglich folgende Anwendungen pemerken: 1) bonae sidel posessio, bona s. possidere ist der Bessi ent. fremben Sache, ohne bag es ber Befiger weiß, biefer ift vielmehr im zeugt, baß er fie nicht mit Unrecht inne habe, g. B. wenn er unwiffer lich auf fremben Boden baut, Inst. II, 1, 30., vgl. Liv. XXXIX, 59., da er tauft bie Sache von einem, welchen er für ben herrn bielt der glaubte wenigstens, daß biefer das Recht habe zu verkaufen, Gai. II, il Augustin. de fide et oper. 7. tamdiu quisque bonas sidei possessor w tissime dicitur, quamdiu se possidere ignorat alienum. Cum vero sami nec ab aliena possessione recesserit, tuno mala fide perhibetur, inclusive injustus vocatur, Inst. II, 1, 34 f. l. 109. D. de verb. sign. [3]. 16.), l. 27. D. de contr. emt. (18, 1.), l. 11. D. de acquir. poss, (41, 2.), l. 48. D. de acq. rer. dom. (41, 1.), l. 3. pr. D. ad l. Fab. piu (48, 15.). Dieses gute Bewußtseyn, bessen ber malae s. possessor l'A. S. 11., l. 12., l. 25. S. 7. D. de herod. pet. (5, 3.) entbehrt, entschulg und gibt manche Begünstigungen, Paull. l. 136. D. de div. reg. ju. (3), 17.), z. B. der b. s. poss. genießt die Früchte, ohne dieselben spitte perkituren, Schrad. ad Inst. II, 1, 34 f. IV, 17, 2., er kann die Sacksses. msucapiren, Gai. II, 43. Inst. II, 6. pr. sqq., 1. 48., 1. 19. D. 6 14 ver. dom. (41, 1.), l. 38. D. de usurp. (41, 3.), sobald er just cass hatte, f. usucapio, and genießt er ben Schus ber actio Publician last IV, 6, 4., f. actio S. 58. Gine andere Begunftigung bei ben trent burch andere Personen wird ermabnt Inst. 11, 9, 4 f. 2c. vigny b. Recht bes Befiges, 6te Auft. Giegen 1837. p. 314-319. 2) bon. fid. (= aequum et bonum) obligatio und actio (f. arbitium) Manche Geschäfte, namentlich zweiseitige, quibus vitae socielas contimetur, wurden wegen ihrer Beiligfeit und Bichtigfeit icon vor Alim mit biefem Ramen und beren Berletung mit besonderen Rachtheilen te legt, fo ber Rauf., Diethe- und Societatevertrag; baju gefellen fe mit ber um fich greifenden aequitas noch andere Gefcafte und Bernie. welche auch besondere Erene und Glauben erforderten, fiducia, intelle mandatum etc. Symmach. op. III, 87. vox juris ac legum est, bea le contractum non posse resoindi, Eryphon. l. 31. D. mandat (16, 3). bona f. quae in contractibus exigitur, aequitatem summam desiderates Die aus folden Gefcaften entfpringenben Rlagen b. actiones bon f. actio Rr. 5. S. 56. und find folgende, Gai. IV, 16. Cic. de of 16. Shead. ad Inst. IV, 6, p. 656-659.: act. siduciaria f. siducia. emti vend. f. emtio, a. locati cond. f. locatio, a. rei uxoriae f. des, i pro socio f. societas, a. tutelae f. tutela, a. mandati f. mand., a. mego tierum gestorum f. ©. 58., a. pignoratitia f. pignus, a. depositi f. depos nitum, a. fam. erciscundas und communi dividundo f. S. 57. In ein biefen Prozessen mußte ber Richter barauf feben, baß feine Partei beid trächtigt und Alles nach ber bochften acquitas entfchieben werbe. Er mit manfgeforbert a) bie exceptio doli berudfichtigen, welche bei jud strid juris in der formel batte fteben muffen, b) die Früchte und bie Berget ginfen berechnen, c) Compensation eintreten laffen f. comp. Die vatur und Quellen f. Rein Privatrecht p. 435-440. und Coilling loft. ber Instit. II, p. 356-362. — 3) bon. f. credere, capere, liberare, se vere, d. h. baar, ohne Abzug, an die richtige Perfon, 3. B. 1. 46. 5.6. D. de jure fisci (49, 14.), debere, l. 45. D. de solut. (46, 3.) u. l. ".

, Digitized by Google

5. Briffon. de verb. sign. v. bona unb v. fides. S. Fabri semestr. I, . 24. p. 159 ff. II, c. 15. p. 239 ff. [R.]

Bonconica, Stadt am 1. Rheinufer in Obergermanien, j. Oppen-

eim bei Mannz. Tab. Peut. Stin. [P]
Bontfacius, Felbherr in Gallien und Spanien unter bem Raifer bonorins, gerieth als folder mit Caftinus, ber im 3. 422 n. Chr. mit inem heere gegen die Bandalen nach Spanien geschickt wurde, in Streit, ind begab fich von Spanien nach Africa. Profp. Aquit. Chron. integr. p. 51. ed. Roncall. Als nach bem Tobe bes Honorins ber Ufurpator 30annes mit Sulfe bes Caftinus fich bes Thrones bemachtigt hatte, fo ehauptete er gegen ihn die Proving Africa. Profp. p. 652. 653. Rach em Sturze bes Johannes wurde er von Astins bei Placidia verbächtigt, Procop. do b. vand. 3., und als Emporer mehrere Jahre betriegt, vgl. profp. p. 654. Um gegen bie romischen heere fich zu behaupten; rief r im J. 427 n. Chr. die Bandalen aus Spanien zu hilfe, Procop. a. D., gl. Profp. p. 655., welche jedoch aus Bundesgenoffen bald feine Reinde purben. Rachbem er mit bem romifchen Sofe fic ausgeföhnt hatte, beriegte er, von Rom und von Conftantinopel aus unterftunt, bie Banalen, ward aber in zwei Schlachten gefchlagen und mußte ihnen Africa iberlaffen. Procop. a. D. Rach Rom jurudgefehrt, 432 n. Chr., erhielt r von Placidia die Stelle des Oberbefehlshabers, jog fich aber baburch inen Angriff von Seiten des Actins ju. Die beiden betampften fich in iner Schlacht, in ber zwar Bonifacius fiegte, aber an einer von Abtius elbft erhaltenen töbtlichen Bunbe ftarb. Marcellin. Chron. p. 284. Profp. . 657. Bor feinem Tobe foll er feiner Gattin Pelagia ben Rath ertheilt

aben, keinen andern als den Actius zu heirathen. Marcell. a. D. [Hkh.] Bonna, Stadt am I. Rheinufer in Niebergermanien, j. Bonn. bier schling Drusus eine Brücke über ben Rhein, Flor. IV, 12. 216 ester Ort wird B. häufig erwähnt bei Tac. Hist. IV, 19. 20. 25. 62. 0. 77. V, 22. Annal. I, 69. 2mm. Marcell. XVIII, 2. Ptol. 3tin.

Cab. Bent. [·P.]

Bononia, f. Gesoriacus.

Bononta, 1) Stadt in Oberitalien, j. Bologna, in alten Beiten elsina genannt und bie Sauptstadt ber etrurifden Zwolfstädte am Dabus ber Rordetruriens, eine Gründung des Annus, Aucnus oder Danus, Servins zu Birg. Aen. X, 198., vgl. Sil. Ital. VIII, 601. D. Müller truster l. S. 130. 139. II. S. 275. Rach den Etrustern waren die dojer die Inhaber von Fessina, die sie durch die Romer daraus verrieben wurden, welche im 3. 564 eine Colonie babin foidten. Bon jest n erscheint ber Rame Bononia. Auguftus vergrößerte und verschönerte ie im Lauf ber Burgerfriege gefuntene Stadt, welche burch alle folgenben eiten bis auf unfere Tage ihre Bebentung behauptet hat. Liv. XXX, 37. XXVII, 57. Caff. Dio L, 6. Flor. IV, 6. Bellej. I, 15. Mela II, 4. 5tr. 216. Feftus v. Municip. Ptol. Tab. Peut. Jt. Ant. Steph. By.

v. Hostoinea u. A. — 2) Stadt in Niederpannonien an ber Donau, Banostor, Amm. Marc. XXI, 9. 3t. Ant. Not. Imp. — 3) Stadt ber appben in Ilyris Barbara, Ptol., j. Erümmer bei Bunich (Reich.). — ) Ort in Obermössen an der Donau, 3t. Aut. Procop. de aedis. sierocl. (Benopia?), j. Bonus (Riedl.). [P.]

Bonorum cessio. Jul. Cafar ober Augustus führte, um bas renge Berfahren ber bon. emtio bei Infolveng, welches auch einen Unbulbigen treffen tonnte, ju milbern, bon. coss. ein, fo bag ber Bahlungsnfähige ben Glanbigern fein Bermögen freiwillig abtrat und baburch ber mfamie ebenfo als jeber etwa möglichen Personal-Execution entging; ja r bebielt, obgleich fein Bermögen verlauft wurde (bon. omito), Gai. I, 78., bennoch so viel als er für fein Leben nothburftig brauchte. eichtfinnige waren von biefem beneficium ausgeschloffen, Gen. de ben.

VII, 16. Sollte der Abtretende später neues Bermögen erwecken, ih konnte er wieder belangt werden, um den Rest seiner Schuld nacht zahlen, sedoch nur in id quod sacere potest. Hauptquellen: Thood. C. que don. ex lege Julia ced. (4, 20.). Dig. de cess. don. (42, 3.). Cod que don. oed. (7, 71.). — Eine ähnliche don. cess. kam schon vor Casar vor, indem der Schuldner sein Bermögen abtrat und den Schwar leistete, de sein Bermögen nicht hinreiche; doch damals erfolgte insamia und es sing mahrscheinlich von den Gländigern ab, ob sie diese cessio annehmen den das streugere Berschren der don. emtio 2c. vorziehen wollten. Fest. v ajuratio. Tad. Heracl. l. 113–116. ed. Haud. p. 123 f. Dirtsen odsservat ad tad. Heracl. part. alt. Berol. 1817. p. 105 ff. lleber die Redenden honam coptam jurare und ejurare (ihr Berhältniß ist noch unemtschweden) s. auch Barro l. l. VII, 105. Cic. ad div. IX, 16. und zimmern Prog. p. 246 f. Rote — E. Spanheim ord. Rom. II, c. 25. p. 559–573. 3. E. Hüttmann de cess. don. contum. Lips. 1784. in opusc. jur. crim. p. 163 ff. E. G. Ulbricht de cess. don. secundum jus Rom. et Sax. Lips. 1826. Zimmern Prog. p. 245–250. Bethmann-Hollweg Prog. p. 325 ff. [R]

Bonorum omito. Beschlagnahme und Berfauf bes Bermogent einer Berfon (Realexecution) tonnte nach einem vorher bei bem Pram m Rellenben Antrag unter gewiffen Bebingungen erfolgen, welche in Chiet des Prator enthalten waren, Cic. p. Quinot. 6. 8. 10.14. 19 f. 28. 27. 1c. Catil. II, 3. ad Att. VI, 1, S. 15. tab. Heracl. l. 115-117. ed. Haub. p. 124. l. 2. pr. l. 7. S. 4. D. ex quib. caus. in poss. (42, 4), vorzuglich bann, wenn fich Jemand ber Jahlung einer Schuld ober ber gerichtlichen Riage entjog, fei es burch Berborgenfeyn (qui fraudetiens causa latitarit), burch Reife ohne Bertreter ju beftellen (qui exsilii cama salum verterit), burch wiberrechtliches Bogern ober burch Richteltes bes radimonium, Begebung in fremde Gewalt zc., auch wenn Jemme ben Projest vor Gericht nicht übernehmen wollte, ober freiwillig bonis cebitta ober ohne Erben mit großen Schulden ftarb, 3. B. Quinct. Inst. VI, 3, 54. Ueber diese Fälle und bas folgende Berfahren s. außer den oben eitigten Stellen noch Cic. ad All. I, 1. Verr. II, 24. p. Clu. 25. lox Gall eisalt. 22. Suet. Calig. 39. Tertull. Apol. 4. Gai. HI, 77-81. 84. IV, 65-68. 80. 111. 144 f. II, 97 f. 154 f. 167. Inst. III, 12. (13.) pr., wo Schraber p. 485 f. die Pandeltenstellen angist, namentlich D. quid. ex caus in pess (42, 4.). - Buerft begaben fich die Glaubiger ober fonft Betbeilig um Prator nub baten um ein Ebict (feinem jährlichen odict zufolge), Die Guter in Befchlag nehmen zu burfen (postulare missio in bona verditionis causa, f. missio) und befesten fie bann fammtlich (Inst. IV, 6, 6.), jedoch vorläufig nur custodiae causa, und zwar 30 Tage, indem fie mitvent biefer Zeit ben Berfauf nebst Bedingungen ic. anzeigten (procesbere, tabula etc., f. auctio). Run ftellten fich alle ein, welche Forberungn hatten, und ermählten zur gemeinsamen Geschäfteführung einen magien (f. mag.) ober, wenn bas Bermögen nicht fogleich vertauft werben folie, einen curator bonorum. Endlich nach einem abermaligen Termin pon 3 Tagen (bei hinterlaffenschaften waren bie Termine beibe Dale ball fe lang), welche zu wiederholter Berkaufsbekanntmachung durch den praco benutt wurden, kam es zur Auktion, in welcher die Laufliebhaber den Gläubigern nach Procenten boten, z. B. daß sie ihnen ½ oder ¼ ihner Forderung geben wollten. Bis zum Zuschlag des magistor (addicore, f. anotio) fonnte ber bieberige Eigenthumer einschreiten, inbem er Rabime verfprach und Cantion leistete, judicatum solvi, Cic. p. Quinct. 6-9. 194. Sen. de ben. IV, 2. Gai. IV, 102. Ulp. l. 33. S. 1. l. 16. und 29. de robus anot. jud. (42, 5.). Trat kein Hinderniß von bessen Seite ein, p wurde gugefchlagen und ber Schuldner lub infamia auf fic, wie bei jeben Concursperfahren, f. infamia, und mußte, wenn er fpater neues Bemogen erwerben follte, ben Reft feiner Goulb nachzehlen. Gai. II, 156.

der nene Herr hatte das Barmögen anfangs nur in donis und erwarkcft burch vollendete Usucapion Eigenthum, Gai. III, 80., erhielt aber Mes fowohl Activa als Paffiva, und bie actionen wurden als utiles (f. ctio Rr. 5. S. 56.) auf ihn übergetragen, indem er als Erbe ober als broturator bes vorigen herrn fingirt wurde burch actio Serviana und Ruliana, Gai. IV, 35 f. — Das ganze Exekutionsverfahren ist vermuthlich thr alt und beftand neben ber perfonlichen manus injectio und addictio, ourbe aber fpater faft ausschließlich angewandt, ale bie Sarte ber addictio icht mehr in die Zeit paste, wenigstens bann, wenn es fich nicht um in baares Darleben handelte. Wenn aber Gai. IV, 25. fagt, erft ber brater P. Rutilius babe bonorum venditio eingeführt, fo h. bas, iefer Brator babe ben Berfauf regelmäßig angeordnet (analog bem Bermogensvertauf öffentlich verurtheilter Perfonen, sectio), mabrent es rüber nur ein Einweisen in ben Befit missio in bona, alfo eine mabre Lealexelution gewesen war. Bum Beleg biefer Anficht bienen mehre Stellen, in benen Befegung ber Guter fcon in einer Beit erwahnt wird vor lex Paetelia), wo fie nach ber entgegengefesten Meinung, daß Realrefution viel neuer ale Personalexetution fei, noch nicht exiftiren tonnte, . vorzüglich Liv. II, 23 f. Dion. Sal. IV, 9. — Literat.: F. C. Stieber le bon. emptione apud vott. Rom. I. Lips. 1827. 3immern Prozes p. Schilling Bemert. über Rom. Rechtsgefc. Leipzig 1829. p. 0-72. (baf Barro r. r. II, 10. nicht von emtio fonbern von seotie zu ersteben fei). Pugge rechtsgeschichtl. Bemerk. im Rhein. Muf. II, p. 7-93. Bethmann-Sollweg Projeg p. 303-336. mit allen Beranderungen er Kaiserzeit. Rein Privatrecht p. 491-494., wo gegen Niebuhr Rom. Besch. II, p. 671 f. III, 179 ff. Zimmern p. 129 ff. und Bethmann-vollweg bie Savignysche Ansicht (Borles. üb. das altrom. Schulvecht. Berlin 1834.) von hobem Alter ber Real -, neben ber Personalexetution ertheibigt wird (fruber auch fcon Bacomuth Rom. Gefc. Salle 1819. . 276 ff.); p. 496-501. über missio vendit. causa. Bgl. bie Art. addicti, [R.]. exum, sectio.

Bonorum possessio. Begen mander harten und Unbequemichkeiten bes Civilerbrechts (hereditas) führte ber Prator bem Princip er goquitas gemaß nach und nach eine immer freiere Erborbnung ein. belde ber gorm nach von jenem verschieben prattifc biefelben Birfungen Babricheinlich mar es zuerft nur ein einstweiliger Befit ber Sinterlaffenschaft, welche ber Prator bem Untragenden verlieb, um ben rften Befit ju reguliren. Da aber die Bedingungen Diefes Bofiges foen, fo entwickelte fich barans allmälig ein felbftanbiges freies Erbrechtepftem. Die Civilerben (herodes) tonnten nach biefen leichteren pratoifchen Formen eben fo gut erben, als nach ben ftrengen, aber bie neuen, rft vom Prator Berufenen, namentlich bie Cognaten (früher waren mur Ignaten berechtigt, fpater werben bie Cognaten bevorzugt) tonnten unt iach bem neuen Recht erben, ba fie von ber Civilerbichaft ausgefchloffen. varen und ihre gangen Ansprüche nur auf bas Ebict begründen tonntan. Diefes stellte Alle in gewisse Reihe und Ordnung, daher fagt Istdor. rig. V, 25. bon. pass. est jus possessionis certo ordine cortoque attulo 1) bon. poss. contra tabulas sc. testamenti. tinder mit Unrecht im Testament übergangen find (practeriti libori), fo alf ihnen ber Prator burch verliebene b. p. Wenn ber Erblaffer ein ibertus war und hatte feinen patronus nicht auf gesetzliche Beise bedacht, o erhielt er vom Prator ben. poss. einer Salfte ber Erbichaft. Baler. Rax. VII, 7, 8, 5. 6. Plin. H. N. VII, 5. — 2) bon. poss. secunlum tabulas. Wenn feine Rinber ba maren, melde Aufpruche batten nachen tonnen, fo tamen Die im Teftament Gingefasten an Die Reibe, Manth Reals Encyclop.

und zwar galt bas Teffament, wenn es auch nicht mit ben eivideaftills notigen Formalitäten abgefaßt, fonbern nur von fieben Jengen unter forieben und bestegelt war, f. testamentum. Cic. Verr. I, 45. 47. Sal. Max. VII, 7, 7. — 3) bon. poss. intestati. Wenn lein Testamen ba war, fo bestanden für Freie und liberti besondere Classen von Erben. da war, 19 bestanden sur Freie und liderti besondere Elassen von welche nach einander Anspruch machen dursten, z. B. dei Freien: a) die Kinder, Coll. log. Mos. XVI, 7, 2.; b) die Civilerben (logitimi gmi.); c) die Cognaten; d) Mann und Frau, Cic. Verr. I, 44 f. Bett schwiriger sind die steden Classen bei Berlassenschaften von lidert., Cic. p. Ch. 60. Ulp. XXVIII, 7. Gai. III, 41-43., worüber wehre tüchtige Westein existiren: Göschen über d. p. lid. intost. in Hugos civil. Magaz. IV, p. 257-358. Unterholzner üb. d. patron. Erbrecht in d. Zeitschr. f. Sach. Rechtswisse, V, p. 55-84. Hustessen von Liderten ib. in f. Sach. Rechtswisse, V, p. 55-84. Hustessen ib. d. patron. Erbrecht in d. Beitsche in der Aten. Stew und Italie. Aten, 5ten und 7ten Claffe. - Ber auf bon. poss. Aufpruch meit, melbete fich binnen einer bestimmten Beit bei bem Prator (petere, mei-pere, admittere, agnoscore b. p.), ber fie ihm ertheilte (daro), nub wen er in ben Befig getreten war, fo behielt er benfelben auch, es mije benn ein Anberer mit boberen Anfpruchen tommen. Erfcheinen Debn und tonnen fich nicht gutlich vereinigen, fo haben fie bei bem Prater in Aufpruche zu beweifen und erwarten beffen Befchelb. Uebrigens verfich bon. poss. fein Eigenthum, fondern in bonis, welches burch Afnicapine Eigenthum wird; bennoch gingen auf ben bon. possessor, welcher bereit loos galt, alle Forderungen, Obligationen zc. über und er erhielt ei interdictum quorum bonorum, wenn ein Anderer die Güter besetz sute. S. Cic. ad div. VII, 21. und d. Art. interdict. Quellen: Ulp. XXVIII und XXIX. Gai. III, 25-38. Cod. VI, 9 ff. Inst. III, 9. (10.) el Sohrad. p. 468-477. Dig. de bon. poss. etc. XXXVII, 6-9. 11-15. XLIII, 2. Litterat.: Mit Hand diss. de bu. poss. III. 1788 beginnt eine naus Guarde sin biese Leben 6 ff. Market in Hul. 1788. beginnt eine neue Epoche für biefe Lebre, f. f. R. Gefd. tite Aufl. Berlin 1832. p. 550 ff. 579-615. (Alle frühern find mangellet und zum Theil falfc, 3. B. noch heinecc. synt. ed. Haub. p. 521-332.; bie vollftand. Litt. hat handold inst. jur. Rom. iinoam. p. 521-532.). 3. C. Rod bon. poss. Giegen 1799. E. v. Löhr Bemert. aus b. Lebee u. b. Roch don. poss. Giegen 1799. E. v. Lodr wemen. and d. Legen v. a d. p. in f. u. C. v. Grolmans Magaz. III, p. 216-253. E. Gmelin & conven. et diff. inter hered. et d. p. Gott. 1808. J. H. Demburg Baix 3. Gefc. d. R. Left. Bonn 1821. p. 180-265. A. G. Förster de du p. lid. pract. Vratislav. 1823. Rein Privatr. p. 398-402. A. Schwent R. R. Gottingen 1832. p. 805-826. C. F. Fabricius in: histor. for standard im Gebiet des von. Privatr. I. Berl. Fabricius in: histor. for standard in Gebiet des von. Privatr. I. Berl. Fabricius in Gebiet des von. Privatr. I. Berl. And han noor m. a. Sánan wie B. Frante (Rotherbenr. S. 9.) bie Anficht auf, baß bom. post wienglich nichts gewesen fei, als ein processal. Act bei Erbichtstelligfriten, um bas Berfahren burch eine Bestgregulirung einzulein Ans Diefer interimistischen Bertretung bes Berftorbenen habe fich allmit ein Erbrecht gebilbet; die alteste bon. poss. sei socundum tab., barent intest., und die legte contra tabulas erft burch und unter August die führt. [R.]

Bomosus (nach Minzen Qu. Bonosius), Ufurpator gegen ben kater Perobus. Er war aus einem spanischen Seschlechte in Britannien geliebig, biente zuerst unter Raiser Aurelian, bem er vurch seine tressissisten Leintereigenschaften nützlich wurde, indem er die Gesandten der Baidant trunken machte und mit hilfe des Beins ihnen ihre Geheimunisse entschied Aurelian vermählte ihn mit einer gothischen Fran aus königbichen Geschechte, damit er durch ihn die Geheimunisse der Gothen erfahre. Und Produs empörte sich B. zugleich mit Proculus in Agrippina, und als den Imperatoristel an. (Der Anlas war, daß die Germanen durch Inniben Römern Schaden gethan hatten, in Rheno romanns luxuries inni-

korant, wordber er geftraft zu werben fürchtete). Rach langem Rampfe wurden bie beiben Ufurpatoren überwunden und B. enbigte felbft mit bem Stricte fein Leben. Bopisc. v. Bonos. Bgl. Bopisc. Prob. 18. Entrop. X, 17. Marci. Bict. de Caesar. 37. Epitome 37. Drof. VII, 24. [Hkh.]

Boon, Bour, nicht Boura, wie die neueren Geographen irrig foreiben, ein ficherer Safen mit gutem Antergrunde und einem Caftell an ber Rufte bes Ponins, 90 Stadien von Cotyora. Arr. peripl. P. Rux. p. 17.

Anon. poripl. p. 11. Jest Bona. [G.]'
Bowra, find in Athen biejenigen, welche bie Stiere für bie Feier er Feste kauften. Sie werben von Demosth. (g. Meibias S. 670 = 513. S. 171. Better) mit ben Anffebern ber Myfterien und ben Siere poien, von Libanios (Declam. VIII.) mit Sitonen, Feldberrn und Be-fandten ansammen genaunt, und auch harpotration ertlart fie für ange-sehene Lente, während sie Pollux (VIII, S. 114.) unter die Diener ftellt. Bgl. Upian ju Demofth. a. St. Suid. u. b. 28. Bodh Staatsbaush. 85. I. 6. 232. [M.]

mootes, Arctophylax, Barenhüter, (Bowens, Apreopilat), ein Sternbild in ber nörblichen halblugel, swifden ber Jungfrau, bem haare ber Berenice, dem großen Baren, bem Drachen und ber Schlange. Es wich als ein Mann vorgestellt. Rach Eratofth. Catast. c. 18. foft Areas ber Sohn ber Callifto (f. Arctus) und bee Inpiters gewefen fenn, und Lycava benfelben Jupiter, als er Gaft bei Lycaon war, gur Speife vorgefest baben, um ihn wegen feiner Gottheit auf die Probe gu ftellen. Als 3th piter bieß mertte, fturgte er ben Tifc um und gundete aus Abfden aber eine folde Granfamteit bas Sans an, rief Areas ins Leben gurud und verfeste ihn unter bie Sterne. Bgl. hierüber Sygin Poet. Astron. U, S. Rach Arat. Phaenom. 92 ff. rührt ber Rame biefes and 5. III. Sternbildes bavon ber, bag er ben großen Baren vor fich bergutreiben icheint., Ueber Auf - und Untergang und Bebeutung biefes Sternbilbes f. Bemin. Isag. c. XVI. und Ptol. de Apparentiis; ferner f. Gic., Caf., Germ. Avien. Arat. Phaen. Cic. Nat. Deor. II, 42. Oud Met. II, 177. 506, VIII, 206. Manil. I, 316. In biefem Sternbifbe glangt Arcturus, ein Stern erfter Größe (f. Arcturus). [0.]

Wordenmagus, Stadt ber Bangionen, baber auch Vangiones genannt (Amm. Marc. XVI, 11. Not. Imp.), fpater Wormatia, j. Worms, am I. Rheinufer in Obergermanien. Ptol. Itin. Tab. Pent. [P.]

Borcant, Bölferich. und Stabt in Apulien ober Samuium, Plim. III, 11., j. Citta Borella (Reich.). [P.]
Borcobe, Ort an der Donau in Scothia minor, j. Tal-four-ghol

(nach Bandone.), Plin. IV, 11. [P.]

Borcoviens, Caftell am Vallum Severinum in Britannien, jest

Soufefteebe, Not. Imp. [P.]

Bordas (Boglas, Boghas), bei ben Romern gewöhnlich Agulle ober Septemirio, ber Nordwind, daher auch Aparctias genannt, weht von den Phiphen (Hippoct. de aere, aqu. etc. p. 86. ed. Cor.) und bringt in Rleinasien und Europa kaste, aber reine und heitere Luft (Hom. il. XIV, 195. XXIII, 692. Odyss. V, 296. Plin. H. N. II, 48.), in Africa Wolfen und Regen, Aristot. Meteor. II, 3. Auf dem Windethurm in Athen erschaft er als ein dertiger Alter mit kräftigen, strengen Bügen, walstängen in Aristot. biger befleibet als die übrigen Binbe, mit einem weiten, in wofflichem Faltenwurf flatteruben Mantel. Die Tritonsmuschel in feiner Rechten bezieht man auf sein pfeifenbes Stürmen. Bgl. Stuart Antiqu. of Athems I. p. 23. [P.]

Marcas, ber Nordwind, nach Sefiob. Theog. 379. Sohn bes Aftrans und ber Aurora, Bruber bes Selperus, Zephyrus und Roeus, wohnt nach Callimachus in Del. 63. in einer Soble bes thragischen hamus,

in bie attifchen Sagen burch ben von ihm vollzogenen Rand ber Driffigia bes Erschtheus Lochter, verflochten, mit welcher er ben Zetes und Rainig. so etwisiens Loupier, verstöchten, mit weiger er ven Jeies and Name. so wie des Phineus Gemahlin, Rleopatra, zeugte, Dvid Mot. VI, EBR. Apoll. Arg. I, 211. Apollod. III, 15, 2. Pauf. I, 19, 6., weiswegen eben Athenern günftig die Perser-Schiffe versengte, Hersb. VII, 189. ebenso ftand er anch den Megalopolitanern gegen die Spartaner de. wofür ihm die ersteren jährliche Feste feierten. Pauf. VIII, 36, 4. Rein der Drithpia entführte er noch die Chloris u. a.; desouders zu benneckt ist aber noch die Homerische Sage (Il. XX, 223.), daß er mit dem Sinder des Frickthoning zwälf Küllen zeugt momit nach der gemähnlichen Ansch bes Erichthonius zwölf Füllen zeugt, womit nach ber gewöhnlichen Anfabie Schnelligfeit biefer Roffe bezeichnet fenn foll; ber Raub ber Dritten war auf bem Raften bes Cypfelus abgebilbet; hier hatte er ftatt be Sufe Schlangenichmange, Pauf. V, 19, 1. Ueber andere Abbilbungn. befonders am Bindethurm ju Athen, vgl. Sirt Drothol. Bilbert. I **6.** 143. 「H.]

Bogeaspol, ein bem Boreas von ben Athenern gewidmetes Sel. ber in Attisa nicht nur beshalb Berehrung fand, weil ihn bie Sage me bem inländischen Könige Erechtheus verwandt sein ließ, beffen Locin Drithpia er von ben Ufern bes Jiffos, ober von dem Areopagus megeranbt und zu feiner Gattin gemacht batte (Sophofl. Antigon. 979 f.): fonbern auch wegen verschiebener geleifteter Gulfe, befonbers wegen ba bei bem Borgebirge Sepias zerftorten Flotte bes Lerres, nachbem in bie Athener por ben Perfertriegen als ihren Bermanbten angerufen batten. Un ben Ufern bes Sliffos erbauten fie ihm ein heiligthum (herob. VII. 189.), an welches fich bas geft icheint angeschloffen zu haben, bas well micht von großer Bebentung war. Bei Plato nämlich (Phaedr. p. 229.) weiß Phabros ben Ort nicht einmal, von welchem Dritbyfa genset worben fei. Sotrates beutet es ibm baber erft an, und fügt bei, bot fei auch ein Altar bes Boreas (Bouchos res.). Bgl. Balden. ju herebet a. St. [M.]

Bordum promontorium, bas Northcap von Frland, Piel. [P.] Boroum , Bogetor, 1) Borgebirge und hafenplat in Eprenaice at bem öftlichen Eingange ber großen Syrte und an ber Granze von Pertapolis. Peripl. Strabo XVII, p. 836. Mela I, 7. Plin. H. N. V, 4. Piol. Jest Lajuni. — 2) Ort an ber großen Syrte, fuplis von ber Ptol. Jest Tajuni. — 2) Ort an der großen Syrte, judlich von der Borigen. Peripl. Itin. Ant. Er war größtentheils von Inden bewohr und hatte einen besonders heilig gehaltenen, dem Könige Salomon jugschriebenen jüdischen Tempel, welchen Justinian, nachdem die Einwohn zum Christenthum bekehrt waren, in eine hristliche Kirche verwandelt. Procop. do aedis. VI, 2. — 3) Borgebirge der Jusel Taprobane (Ceplon), dem Borgebirge Corp in Indien gegenüber. Ptol. Marc. Heracl. p. 26. [6.]

Bondum mams (Bózeror ögos), Gedirg auf der Gränze zwischen Kradien und Laconien, östl. von Megalopolis. Paus. VIII, 44, 4. [P.]

Bondum Bigerog Luijo, Hafen der Jusel Tenedos. Arr. exp. Alex. II. 2. 4.: val. Strado XIII. v. 604. Daß in dem Hafen ein gleicher

II, 2, 4.; vgl. Strabo XIII, p. 604. Dag in bem Safen ein gleiche miger Fluß munbete, erfahren wir aus Cantacuz. hist. IV, 39. T. III. p. 28. ed. Bonn. [G.]

Wormannt, nach Plin. III, 5. ein oppidum latinum in Gall. Ro bon., fouft unbet. [P.]

Wormanum, Stadt in Dacien, Ptol., f. Borszob (Reich.). [?]
Bormun (Βῶρμος, Βώριμος), Sohn bes Upins, ein Mariandpurt,
ein schöner Jüngling, welchen bie Rymphen in bie Futhen zogen, und - beffen Tob bie Landiente alliabrlich um bes Sommers Mitte mit Trans-gefangen und ben eigenthumlichen Tonen ber einheimischen Flote feierten. Auschaft. Pers. 941. Schol. Euftath. zu Disn. Berieg. 791. Athen. p. 620. **Pollux** IV, 7, 54. [P.]

Drt in Ligurien, Tab. Peut. Geogr. Rav., j. Moorone Boron,

Reid.). [P.]

Borstppa, Stadt in Babylonien, füblich von Babylon, auf ber eftischen Seite bes Euphrat, an bem Maarfares-Canale. Sie war ber renris und bem Apollo heilig und berühmt burch ihre großen Leinwandbriffen und eine von ihr benannte Secte von chalbaifden Aftronomen. den fing bafelbft eine große Menge größerer Flebermaufe, Die einge-13en und gegeffen wurden. Strado XVI, 739. 3of. contra Apion. I, p. 145. Ptol. (Barsita). Justin. XII, 13. Tab. urb. insign. in Geogr. aes. min. III, 36. Steph. Tab. Peut. (Dorista). Jest Kufa. Reich. ammil. fl. geogr. Schr. S. 212 f. [G.] Wortinae, Ort ber Jiergeten in hisp. Tarrac., j. Tormos, It.

Borus (Bogos), Sohn bes Perieres, Gemahl ber Polybora, Apoll. I, 13, 1. [H.]

Bormsci (Bogovasoe), ein europ, farmatifches Boll an ben Rhivden ach Ptol. Man wollte in ihnen bie alten Preugen ertennen (?), Borysthemes (Boquobirgs), Bater bes Thoas, zu welchem 3phienta gebracht murbe, Anton. Lib. 27. [H.]

Borysthemes, Fluß im europaischen Sarmatien, später Danapris Ezichude zu Mela II, 1, 6.), j. Dnieper; feine Duellen waren ben Iter unbefannt, boch kannten fie seinen Lauf bis weit hinauf nörblich; r ift unter ben fcothischen Stromen ber ruhigste und flarfte, angenehm trinten, reich an wohlschmedenben Siscen und umgeben von trefflichen Baiben, herob. IV, 53. Dela II, 1, 6. Str. 107. 306. Semme 66 Baiden, Herob. IV, 53. Mela II, 1, 6. Str. 107. 306. Scymn. 66. Min. IX, 17. IV, 26. Ammian. XXII, 8. Ueber f. Mündung f. Tzichnete . D. Unweit berfelben lag bie Stadt Borysthenis, auch Olbia geannt, Grundung und Sanbelsort ber Dileffer, j. Rubat unw. Degatom,

perob. IV, 17. 78., vgl. 53. Str. 200. 306. Scymn. 61. Dela II, 1, 6., nuch Miletopolis Plin. IV, 26. Ptol. (falsch Μητρόπολις), Steph. Byz. Dio Chrysoft. Orat. 36. Arrian. Peripl. [P.]

mosa, Stadt auf Sarbinien, noch j. Bofa, Ptol. 3t. Ant. Geogr.

Bosporus, Boonogos, Rinderfurt, war bei ben Griechen überhanpt Benennung fcmaler Meerengen (Schol. ju Apollon. 2, 168.), inebefon-

ere aber beißen fo:

1) Bosporus Thracius, and Mysius, Str. 566. (j. tartifc Bogbas ober ber Canal von Conftantinopel), nach ber Sage von ber in ine Ruh verwandelten 30 (f. b.) fo benannt, der wahrscheinlich burch pulcanifche Gewalt entstandene Durchbruch bes fcwarzen Meeres (Str. 19.), von ben Symplegaben (f. b.) bis Conftantinopel und Chalcebon Str. 563.), an ber engften Stelle, wo Darius feine Brude folug, und velche ber heftigen Stromung wegen utya devua i. Teufelsströmung heißt, aum 5 Stabien breit, Herob. IV, 85. Polyb. I, 39. 43. Str. 125. 319. Die Durchfarth galt für beschwerlich und nicht gefahrlos, Str. 21. 591. Bgl. Plin. IV, init. 12. Mela I, 19, 5. Ptol. Ueber ben Bosporus drieben Dionystus von Byzanz, Gyllins de Bosporo, Lugd. Bat. 1632. 3., auch in Groupv. Antiqu. gr. T. VI. Ingigian Description du Bospore. Daris 1843. Andressiy Voyage à l'embouchure de la mer noir etc. Paris 1818. n. A. Bgl. die Charte vom Bosp. zu Bd. 12. der Allgemeinen Encyclop. TP.1

2) Bosporus Cimmerius, & Κομμέριος Βόσπορος, hieß die Meerenge, welche die palus Masolis, bas azowiche Meer, mit bem Pontus Eurinus, bem fcmarzen Meere, verbindet, jest Strafe von Jenifale, bei ben Anfien noch Bosporstoi. Sie war nebft bem Lanais (Don) ein Granzpuntt zwischen Afien und Europa und hatte, wie noch jest bie Rrimm, ihren Ramen von ben Cimmeriern, einem Urvolle, beffen Gis

man in biefe Gegenben verlegte (Strabo VII, 309. XI, 494. Serd. A 12.), und für beffen Rachtommen man bie Ginwohner ber tenrifden & insel, die Taurier, ansieht. Die größte Breite des cimmerifchen be porus betrug nach Strabo VII, p. 310. bei dem fublichen Eingange I Stadien, der engste Raum 20 Stadien, 2500 Schritt nach Plin. H I IV, 24.; bie Lange belief fich nach bes Polybius IV, 39. Angabe auf & nach Agathemerus Geogr. I, 3. auf 78 Stabien. Strabo rubmt bie hafe welche fie barbiete, in ber neuern Beit haben aber Rorallenbante B in diefer hinficht verschlechtert. Als vorzugliche Merkwurdigkeit fum bie Alten an, bag ber Bosporus im Binter gufriere und zwar fo, be Armeen über bas Gie gieben fonnen (Berob. IV, 28. Strabo VII, p. 3%. XI, p. 494. Plin. H. N. IV, 24.); jest ift bas Klima bort milber se worden. — Unmittelbar an ber Meerenge selbst, und zwar auf ber empäischen Seite berselben (ber Krimm), hatten bie Milester bie Six Panticapaum, auch Bosporus genannt (jest Kertsch) angelegt, und hatte sich hier in ber Zeit der Perser-Kriege (Herobot noch kennt m Scothen in biefer Gegend) allmählich ein unabhängiger, halb griechiffe. halb barbarischer (fauromatischer) Staat gebildet, ber anfangs unter be Dynastie ber Archaanactiben (ob Griechen?), bann unter Spartacus ebn. wie ber Rame nach Mungen richtiger gefdrieben wirb, Spartocus und fein Rachfolgern fich zu einem bosporanischen Reiche erweiterte. Die für ba Sanbel gunftige Lage von Panticapaum und bem auf ber afiatifden Sein bes Bosporus von ben Bosporanern angelegten Phanagoria, ber mich Ertrag ber Fischereien, die Fruchtbarfeit bes Landes und bie Betind-famteit seiner Bewohner brachte bies Reich bald gur Bluthe. Gin mafiger Eribut hielt die angrangenden Scythen, die ursprunglichen herren bet Landes, fern von Ginfallen in bas Gebiet ber bosporanifchen Ronige and bie bebeutende Seemacht ber Bosporaner reinigte den Pontus Emisst von den früher dort so lästigen Seeranbern (Diod. Sic. XX, 25. Suide VII, p. 311.). Bon vorzüglicher Bichtigkeit mar das bosporanische Rich ben Athenern, beren Kornfammer es lange Zeit hindurch war. Sant bod ber bosporanische Ronig Leucon I, ber und athenischer Burger wa. 2,100,000 Debimnen Getraibe nach Athen, und betrug boch ju Athen in Einfuhr des Getraides aus dem Bosporus allein mehr, als aus ale übrigen Begenben zusammengenommen (Demoft, in Lept. 466. Strin VII, p. 311.). Die Gefchichte ber bosporanischen Konige enthalt wi mande Dunkelheiten; wir wurden aber gar nicht im Stande fein, em einigermaßen vollständige Reihe berfelben aufzustellen, wenn nicht jahreiche Mungen und Inschriften und barin unterfrühten. Die vorzüglich ften Monographien über bie Geschichte ber bosporanischen Romige fie von de Boge, Baillant, Souciet, Cary, von Röhler, Ravul-Rodent von Röppen; fcapbare Beitrage liefern die numismatischen Schriften w Fröhlich, Echel, Bisconti, Mionnet, Seftim u. f. w. Ginen Abrif be bosporanischen Geschichte hat auch Rommel in ber allg. Encycl. von En und Gruber Bb. XII, G. 73-77. gegeben. Dier nur folgende Angaben. Der lette ber mit Spartocus anfangenden bosporanischen Königereile, Paerifabes II, übergab, bebrangt von ben Scothen, benen bie Both ramer unborfichtiger Beife ben Tribut entgogen hatten, feine Berrichaft bem machtigeren Ronige von Ponius, Mithridates bem Großen, bem et balb gelang, bie Scothen nicht nur von bem bosporanifden Gebiete de guhalten, fonbern fogar gang aus bem taurifden Cherfonnese gu verbebben (Strabo VII, p. 309.). Rach bem Tobe bes Withribates erhielt fein Sohn Pharnaces von Pompejus ben ungefiorten Befig bes bosporanifen Reiches (63 v. Chr.). 3hm folgte fein Schwiegerfehn Afanber, ber son Augustus als Ronig anerfannt warb, jeboch, wie alle ferneren, eine andern Dynaftie entsproffenen bosporanischen Rouige mit ben öfter wieber kehrenden Ramen Polemo, Abesenporis, Coips, Sauromates u. f. u.

ter römischem Gufinste, ja in gewisser Abhängigteit. Die wachsenbe lacht ber Ehersputen, bas Lindringen ber Gothen, Alanen und hunnen, wiich die Eroberungen ber Chazaren machten dem bosporanischen Reiche n Ende. Es verschwindet eben so unvermerkt aus der Reihe der Staan, als es in dieselbe eingetreten war. [G.]

Bostar (gr. Bworae, Polyb. III, 98., auch Bworaeos, Polyb. I, 29. 3. und Bodoorae, Died. l. XXIV. fragm.), 1) ein carthagischer Feldherr, igleich mit Hasbrubal und Hamilcar Anführer gegen M. Attilien Reatus, 498 b. St., 256 v. Chr., Polyb. I, 29. (Rach Drof. IV, 8. iegen zwei ber Anführer hasbrubal, ber britte Samilcar). Regulus tfiegte bie brei Felbherrn in einer Schlacht, vgl. Polyb. I, 30. Drof. V, 8. Entrop. II, 21.; nach Flor. II, 2. wurden bie Feldgeren felbft obue Zweifel in jener Schlacht) gefangen genommen. Zwei von ihnen, Joftar and Samilcar, ericheinen fpater als Gefangene in Rom, wo fie er Familie bes Regulus übergeben waren. Um ihren Bater zu rachen, Men bie Gobne bes Regulus auf Untrieb ihrer Mutter bie Befangenen uit folder Barte behandelt haben, daß einer von ihnen, Boftar, farb. lle jeboch bei ben Tribunen Anzeige hievon gefchehen, fo haben bie bobne ihr Berfahren bereut, ben Leichnam bes Bottar verbrannt und bie liche feinen Bermanbten zugefandt. So erzählt Diobor (in einem Frag-tent bes 24sten B., ed. Wessel. T. II, p. 566.). Byl. Attilii Nr. 4. 5. 987. — 2) ein Unführer carthagifder Sulfetruppen in Garbinien, surbe won ben gufgeftanbenen Golbnern fammt ben carthagiften Burern, die bei ihm waren, ermordet, um 514 d. St., 240 v. Chr. Polyb., 79. — 3) ein carthagischer Befehlshaber, ber unter hasdrubal, han-ibals Bruder, in Spanien biente, wurde von bemselben (587 b. St., 17 v. Chr.) in die Begend von Sagunt gefandt, um ben Uebergang er Romer über ben 3berns zu hindern; wozu er jedoch ben Muth nicht wette. Spater ließ er fich über bieg burch einen Spanier, Abylix, ber im vorftellte, daß bie Spanier am beften burch Bute gewonnen murben, ur Freigebung ber Beifeln, welche Sannibal in Sagunt gelaffen hatte, iberreben, worauf jener Spanier fie ben Romern überlieferte. Polyb. HI, 18. 99. Liv. XXII, 22. Rach Polyb. a. a. D. wurde er barüber gu dwerer Berantwortung gezogen; boch warb er fpater (wenn andere bie Bentitat ber Perfon gewiß ift) von hannibal mit zwei anbern Gefanbten it Ronig Philipp von Macebonien abgeordnet, wobei jedoch bas Schiff er Gefandten und biefe felbft in bie Sande ber Romer geriethen. Liv. iXIII, 34. Db bie Gefandten wieder frei wurden, ift nicht erwähnt; stelleicht ift auch der Boftar, der von Livins (XXVI, 5. 12.) als Befehlelaber ber puniften Befagung in Capua jugleich mit hanno erwähnt wirb, 43 b. St., 211 v. Chr., mit dem genannten identifc. [ Hkh.]

Bonten, im A. E. Bonen, die Hauptstadt der Edomiter, seit Erajan die Hauptstadt der römischen Provinz Aradia, jest noch die Hauptstadt der Landschaft Hauran (Auranitis). In Cicero's Zeit scheint steigene Fürsten gehabt zu haben, die nicht sehr angesehen waren (Cic. ad). se. II, ep. 12., wo einige Ausgaben Busrenum statt Bostrenum haben). Erajan, nicht Augustus, wie Joan. Masala Chron. IX, p. 223. ed. Bonn. agt, verschönerte die Stadt und machte sie zum Standquartiere der Legio II Cyronnica. Daher beginnt die bostrenische Aera mit dem Jahre 105. Ehr. (Chron. Pasch. p. 253. ed. Paris; p. 472. ed. Bonn. u. Münzen); aber nemet sich die Stadt auf ihren Münzen auch NEA TPANANH 30CTPA. Auch den Namen ANTINIviani sindet man auf einer Mänze me der Regierung des Caracalla. Unter Severus Alexander wurde sie dmische Colonie (Damascius dei Phot. Bibl. cod. 242.). Daher sührt ie auf den unter seiner Regierung geschlagenen Münzen die Namen vova TRAjana ALEXANDRIANA COLonia BOSTra. Seit der Regierung des Kaisers Philippus, der in Bostra geboren war, sührt sie den

Titel Motropolis. In den fpatern Zeiten war fie Sig eines Bieben und bann eines Erzbisthums, bem bie fprifc-arabifchen Chriften in Bisthumern untergeben waren. Die Stadt war groß und wohlbefei (Umm. Marc. XIV, 8.). Ihre Ruinen beschreiben ausführlich Burde Reisen in Sprien S. 364. und D. v. Richter, Ballfahrten S. 161 ff.

Bostronus, Boorenvoc, Fluß in Phonicien, ber bei Giben für Dionys. Perieg. 913. Bgl. Geogr. Rav. p. 78. (Bostrinos). [G.]

Βοτανομαντεία, ∫. Μαντική.

Boterdum , Ort in ber Gegend von Bilbilis (f. b.) bei Maria

I, 50. XII, 18. (wo And. Bothrodum), fonft unbet. [P.]
Bothymus, (βόθυνος, ein Ort an ber heilgen Strafe Geea ibic. 1 Athen (harpotrat. und Guid.). Db bavon ein gewiffes nicht naber le fanntes Spiel, welches es poduvor ieras beißt, ben Ramen hat (Antial cift. p. 85, 4. Better), wiffen wir nicht. Sonft tommt ber Rame 34 noch vor bei Beffer Anethol. S. 173, 28., wo Meier (attisch. Proc. & 319, 81.) lefen will er βοθύνοι έδντε, ober ès βόθυνον απεόντε, was bezeich nen murbe: jenes Spiel spielend. [M.]

Botres (Borgys), Gohn bes Thebaners Eumelus, ber, als in fein Bater, ein eifriger Berehrer Apollos, Diefem opferte, bas birn b Opferthiers, ebe bieg auf ben Altar gelegt war, vergebrte, woruber fein Bater mit einem Fenerbrande erfching. Apollo jedoch verwandelt

ben Anaben in einen Bogel. Anton. Lib. 18. [H.]

Botryas aus Mondos, nur befannt aus Photius bibl. cod. CM p. 147. a. Bekk., wo er unter ben Schriftftellern genannt ift, welche 34-Temaus, des Bephaftion Sohn, bei Abfaffung feiner zauri berocia be

· nuste. [Westerm.]

Boerys, Stadt in Phönice am Meere, 12 Mill. nörblich ses Boblus (Tab. Peut.), nach Strabo XVI, 755. ein fester Ort der ranberiffes Bergbewohner des Libanus. Ein Erdbeben verschaffte ihr unter Interes. einen, jeboch nur unbedeutenden Safen. Joan. Malala VIII, p. 485 d. Bonn. S. noch Polyb. V, 68. Mela I, 12. Plin. H. N. V, 17. Ind. Steph. hierocl. Notit. occles. Raifermungen mit ber Auffdrift & τρηνών. [G.]

Botthaeus, wird neben Schlar von Carpanda, von Marciant von Beraclea in feinem Beriplus nebft vielen Andern genannt, bie aber ähnliche Gegenstände gefdrieben. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 614. a

Harles. [B.]

Bottin (Borria), f. Bottinea.

Bottiaea (Borriaia) und Bottiaeis (Borriais), am untern Arm (Barbar) in Macebonien, an feinem rechten Ufer (Berob. VII, 123. Bgl. Strabo VII, 9. S. 830.). Serodots angeführte Stelle beweist zwe wohl, daß Bottica jum Theil in bie fcmale Niederung zwischen ber Axius und ben früher vereinigten Mündungen bes Ludias und bes Salial-mon (herod. VII, 127.) eingezwängt war (Ptol. Geogr. III, 13. trans mieber beutlich die Munbungen); fcwerlich aber galt bas von geng Betida, indem aus den Tertesworten Berobots VII, 123. (,,Bottiait von welchem bas fomale Stud am Meer die Stabte 3oni mi Pella inne haben") folgt, daß der Reft von Bottiaa oberhalb jener Reberung gelegen haben muffe; mas auch aus ber Sage (Ariftot. bei Mit im Thefeus Cap. 16., Strabo VI, 3, 2, 6.), daß Bottiaa eine fremfe Colonie fei, und aus verschiedenen fretifchen Ortenamen oberbalb 3th. am Axius, hervorgeben möchte. In biefem Stromwintel reichte fraien bie paonifche Bevolkerung bis an ben thermaifchen Meerbufen (Durch II, 99.) \*; eine Stelle, welche bie erfte Berobotische erlautert, und

<sup>\* &</sup>quot;lind erwarben von Paonien ein fichmales Stud, was von seen (vom Pade her) bis nach Pella und an bas Meer reicht."

erwesse dient, daß Thucybles die westlich und säblich vom Haldichied von Bussenden Bolsereigen als michtanisch anzusehen scheint. Do Bottisa ich westlich; d. h. in das mittlere Flusgebiet des hatialmon, reichte, ist det ausdrücklich überdiesert; vielmehr läst Herodot (VII, 127.) Bottisa id Macedonis (im engern Sinn) geradezu durch den (Lubias und) Hartmon geschieden werden; daß es aber an das olymplisse Pieris stess; woeist Thucyd. II, 100., wo es von dem Heer des Thraziere Sitalces ist, es sei aus der Gegend von Eprens und Pella nicht und Bottisate Plest, es sei aus der Gegend von Eprens und Pella nicht und Bouttisate Plest, es sei aus der Gegend von Eprens und Pella nicht und Bouttisate Weggevonien, Arcstonien und Anthemas beschräuft. Städte: Pella und Alvansen Orte Europus, Gortysia, Joonene (am mitiseren rius). Auch Alvans wird von einigen der Alten noch zu Bottisa geschuet (Strado VII, 8. S. 330. Ptol. Geogr. III, 18.); was eine ständensbehnung des Begriffs von Bottisa in späterer Zest vernmithen lässt. der Rame der Landschaft wird das Bottisa, das Bottisa geschuet. Kanne der Landschaft wird das Bottisa, das Bottisa geschuet. S. Secod. VII, 123. 127. Thucyd. II, 99. 100. Postyd. V, 97. Strado II, 8. S. 330. [T.]

Borrialor boers. Plutars gebenkt im Leben bes Thefeus (Cap. 6.) eines Op fers ber bottidischen Jungfrauen, bei welchem sie sangen: were eie Adivac; in den griechischen Untersuchungen (Cap. 35.) bagegen wet er, daß sie den Festen diesen Gesang angestimmt hätten. Den rsprung leitet er von folgendem Umstande ber. Die Kinder, welche von en Athenern nis Tribut an den König Minos gesandt wurden, samen aselbst nicht um, sondern alterten als Diener. Da nun die Kreter einst, inem Gelibte von sich entsprechend, Leute dem Apollon weiheten und ach Delphi senderen (s. u. ánaezal árdeánaw), so knuen unter diese lögnsendenden anch Nachstömmlinge der Athener, die man für Kreter gesalten hatte. Da sie in Delphi angesommen sahen, daß sie dort nicht eben könnten, so sehten sie zuerst nach Thanken, wo sie Wottider genannt ourden. Od man dieses Zest zum Andensen der Absahrt von Krete, oder er Rückehr aus Italien beging, oder od jener Gesang überhaupt ein sestgessang war, wie man and den griech Untersuchungen Plutaras schein hließen zu können, läßt sich nicht ganz ausmachen. Dieses Festes hatte uch Aristoteles in der Staatsversassang der Bottider gedacht. [M.]

Morados (Borron)), Kolonie von Bottida, dei Olynts in Naredossische Chalcidice. Die Macedonier hatten die Einvohner schpzeist aus

Motelies (Βοττική), Kolonie von Bottida, bei Olynth in Marebonish-Chalcidice. Die Macedonier hatten die Einwohner frühzeitig and ein alten Lande am untern Arins vertrieden (Herod. VIII, 127. Tharph. I, 99.). Die Einwohner heißen bei Thucydides Borriaco, die Landschaft Jorring (I, 65. II, 79. 101.). Doch kommt Borriala für Borring dei Divin, Dalik. (ad Amm. I, 9.) vor. Städte sind mir nicht bekannt. Bießeicht sie eine derselben Spartolus (Inaprodòs), wie dei Divid. Sil. XII, 47. is Enaprodòs exis Borrings katt Naurodès zu lesen ist. Zweiselhaft ist, od mich Aeolion dadin gehörte; denn dei Steph. Byz. (n. d. B. Aidlion) ist n der Stelle: πόλιο Aidlion, τῆς Αττικής μέν οδοαν, πολιτευρμένην δι μετα ων Χαλαιδίων, schwerlich mit D. Müller Βοττικής, sondern Ακτής zwiseln; obwohl dort die Worte: τῆς Θράκης χεδδονήσου πόλιο, πος viele Howierizseit machen. Ju diesen Aeoliern Macedoniens rechne ich jeht nich die Bewohner von Wacedonisch Arnas dei Khuryd. (IV, 103.) [T.]

Woetilus, allär, obonn, Burft, eine bei Griechen und Abmern besiebte Speife für die niedern, wie für die höhern Stände, daher nicht nur in den Straffen (Mart. I, 42, 9.), sondern auch in den Babern gu Basa der botularius seine Waare jum Bertaufe ausdietet (Genera opist. 56.). Man bereitete sie wie dei und mit dem Mute des Thiers. Urbistoph. Equit. 208. Tertust. Apol. 9.3 doch gad es auch andere ohne unes

fileifc bereitete. Apic. II, 3. Berfchieben bavon waren bie tomasm Betr. 49. Lettere mochten, wie vielleicht auch die hillae (Beind. ju ba Sorm. II, 4, 60.) unferen Cervelat - und Bratwürften gleichen , baber f auch auf bem Rofte gebraten wurden. Petr. 31. Mart. a. a. D. G. Bed. Gallus I. S. 244. [Bk.]

Bovenna, fleine Jusel an ber Nordspige Sarbiniens, j. Cabra

90tol. [P.7

Movianum (Botaror, Str. 250.), hauptstadt ber Pentri in Sanium, von ben Romern erobert, Liv. IX, 28. 31. 44. X, 12. XXV, L Cic. pro Cluent. 69. Sil. Ital. 566. August erhob bie berabgefommen Stadt (Str. a. D.) ju einer Beteranen Colonie (Frontin. do col. p. 12 Plin. III, 12., wo mit Bov. Undecumanorum vielleicht eben jene Beteram Ansiebelung gemeint ift); fie erhielt fich burchs ganze Mittelalter, um i noch jest unter bem Namen Bojano nicht unerheblich. Ptol. Sab. Der Geogr. Rav. [ P.]

Bovillae, Stäbten in Latium an ber appischen Strafe und a bem Juß des Albanerberges, ein altatinischer Ort (Dionys. Halie. | p. 326. Flor. I, 11.), jest verschwunden. Hier siel Elodius von du Händen der Begleiter des Misch S. 490. And war hier das sacrum der gens Julia, Cac. Annal. II, 41. XV, 23. — Plin. III, 5. Tab. Jen. (Boöldae). Steph. Byz. (Boöldae). [P.]

Borlum , Ort bei ben Cornabiern in romifc Britannien , i. 80 gor, 3t. Ant. [P.] ... Boxum, Ort ber Aebner unweit Bibracte in Gall. Lugbun, j.

Buffy. Tab. Pent. [P.]

Brabeutae, f. Agonothetae und Designatores.

Bracarifden Gallacier in hifp. Carrac., j. Braga, Plin. IV, 34. Appim de r. Hisp. 72. Ptol. 3t. Ant. [P.] Brackel, Bolt in Gallacien (hisp. Tarrac.), nördlich von Durins,

Plin. III, 4. Ptol. [ P.]

Braccae, avakugides, Hosen waren ben Griechen und Romen W in febr fpate Beit burchaus fremb und wurden nur von ben Barbaren i Affen, Möfien, Dacien u. f. w. bald enger, balb weiter getragen. Die eng am Rorper anliegenben waren befonbers friegerifchen Bolfern, w ben Perfern, eigen, und bann gemeiniglich von Leber. G. Babr ju b robot I, 71. und bie von ihm angeführten Schriften. Go erfcheinen et bie Amazonen. Tischb. Basengem. I, 12. Böttiger Basengem. III. S. 184. Dagegen trugen Meber, Lybier, Phrygier und Dacier (f. Piranes i. Traj. tav. 1. 2.) weite Pluberhosen, die unten über dem Fuse zusamme gebunden wurden. Für die assatische Tracht vgl. die Darstellungen bartis (Mus. Pio-Clem. II, 37. Millingen, Uned. Monum. II, 38, will (Zoöga, Bassir. I, 13.), der zum Nithrascult gehörenden Figm. (Mus. Pio-Clom. III, 21.) und andere zahlreiche Dentmaler. Spin haben jedoch auch bie Perfer bergleichen angenommen und zwar in farbige, meistens wohl scharlachrothe, Tenoph. Anab. I, 5, 8., ber fe jedoch schon dem altern Chrus gibt. Chrop. VIII, 3, 13. Bgl. Die Mings ber Arsaciben und Sassaniben bei Bisconti Iconogr. Gr. tab. 49-31. Monges sur les vêtemens des anc. Mém. de l'Inst. R. IV. p. 32 f. 64 gegen bas Ende bes zweiten Jahrhunderts fcheinen bie romifchen Ruft braceas coccineas als Auszeichnung getragen zu haben, ba Lamprins von Alexander Severus fagt: Braccas albas habuit, non coccineas, ut pris solebant. Seitbem mochten wohl Biele bieg nachahmen; daß aber # Sitte nie allgemein, am wenigsten im öffentlichen Leben, überhand nafe, beweiset bas fpate Berbot bes honoring, nach bem fie in ber Stat nicht getragen werben follten. S. Salmas. ad Lamprid. Alex. 40. p. 97%. Bgl. ben Art. Fasciae. [Bk.]

Boazeia balassa (bei Steph. mb Agathem. Geogr. II, 5. Beazia, i Ptol. falfolich reazeia, woher bas asperum mare bei Reichard 2.) hieß bas Deer an ber africanischen Rufte, fublich bom prom. aptum, also an ben Ruften von Zanguebar und Mozambique. Es hatte nen Ramen von ben vielen Beagn, b. i. Untiefen, alfo vadosum. jathem. II, 11. Marc. Seracl. p. 12. [G.]

Brachmanae, Beagnaves ober Beagnaves (geogr.). Mit biefem amen icheinen bie Alten mitunter biejenigen indifden Boller bezeichnen wollen, welche sich jum Brahmaismus bekennen. Diob. Sic. XVII, 2 f. Plin. H. N. VI, 21. Bgl. Arr. exp. Alex. VI, 7. Schneiber mott. ad Aristot. de animal. T. II, p. 475 ff. Mitunter jedoch erhalt rfelbe auch eine fpeciellere Bebeutung. Ptolemans fest bie Beannaroivo an ben Jug bes Bettigus-Gebirges, an bie Granze bes Gebietes r Bata, und neunt ihre hauptstadt Βράχμη ober βράγμη. igit. 6. nennt fie Granznachbarn ber Nezpaso. (?) und Okodoanas. And wo ausbrücklich nur von ber Priefterkafte ber hindn, ben Brahmanen er Braminen, die Rebe ift, werben fie hanfig als Boll bezeichnet.

pulej. Flor. T. II, p. 130. ed. Bip. Steph. Byz. Suidas n. s. w. [G.]

Brachodes promontorium, Beaxwidz axea, Borgebirge in Byicium an dem Eingange der fleinen Syrte, fünf Tagreisen von Carthago. tol. Die Römer überfesten ben Ramen burch Caput Vada, Kanourco. Procop. bell. Vand. I, 14. hier legte Justinian jum Andenken an
e Landung Belifars im vandalischen Kriege eine Stadt an, bie er Caut Vada nannte. Procop. Aedis. VI, 6. Strabo XVII, p. 834. scheint iffelbe Borgebirge mit dem Ramen ακρα Αμμωνος βαλίθωνος (?) zu be-

ichnen. Jest Capubia. [G.]

Brachyle, nach Steph. Byz. Stadt ber Cereten (b. i. Cerretaner)

bifp. Tarrac., unbek. [P.]

Bradanus, Granzfluß zwischen Lucanien und Apulien, entspringt as einem See füblich von Benufia und manbet unweit Metapont in ben bolf von Tarent, j. Brandano, Itin. Ant. [P.]
Bragodurum, Stabt in Rhatien (Binbelicien) am füblichen Ufer

er obern Donau, Ptol. Bielleicht j. Altheim bei Dofflirch. [P.]

Branchidae, bas Geschlecht, bas fich von Branchos (f. b.) abitete und bas Apollo-Drafel ju Dibyme im milefischen Gebiete verwalte. Da fie an Terres ben bedeutenben Tempelfchaf auslieferten, baten e ben Konig bei feinem Rudzuge aus Griechenland, ihnen in einer enternten Gegend Affens Wohnsige anzuweisen, wo fie vor ber Rache ber driegen gefichert waren. Lerres verpflanzte fie nach Bactriana. inwieweit bie Erzählung richtig ift, baß Alexander ber Gr., als er in ie von jenen gegründete Ortschaft kam, wegen ihres Berrathes ihre tachkommen burch Zerftörung bes Ortes und der Heiligthumer gestraft abe, mag uneutschieden bleiben. Strabo XIV, 1. XI, 11. Curt. VII, 5. onib. s. v. Bearx. Bgl. Dropfen Gefc. Aler. b. Gr. p. 307. Anm. [K.]

Branchus (Beayxos), ber von Apollo geliebte Sohn bes Smitrus us Delphi, ober bes Apollo felbft, ber ihm jebenfalls bie Beiffagerabe schenkte, bie er in Dibyma, bem berühmt gewordenen Dratel ber drambiben übte. Luctat. ad Stat. Theb. VIII, 198. Conon. Narr. 33.

Rüller Dorier I. S. 224. [H.]

Brangas (Bearrac), Sohn bes thrazischen Königs Stromon, und bruder bes Dipnibus; als ber lettere auf ber Jago im Rampfe mit inem lowen fiel, benannte Br. nach ihm die fpater erbante Stadt Dlynbus in Macedonien. Conon. 4. [H.]

Brandovices, Brannovii, f. Aulerci. Branddunm, Stadt ber Zeeni ober Simeni in Britannia romana, . Brancafter bei Burnham, Not. Imp. [P.]

Wramogenkum (Branchium, Jt. Ant.), Stadt ber Bobuni (Lafun) in Britannia nomana, Ptol. Geogu. Rav., j. Worcheften. [P.] Prancialan, bes Lellis Cohn, ein burch feinen fräftigen und ein

Charafter, feine Lapferlait und feine Umficht ausgezeichneter Spantme. im erften Drittel bes peloponnesischen Krieges. Gleich in ber erfn Baffenthat, bie von ihm berichtet wird (Ahne. II, 25. Dipb. XII, 43. bar Rettung bes von ben Athenern angegriffenen Dethone im Taconifen Bebiete, zeigte fich fein Muth und feine Entschloffenheit auf glangen Beife (431 v. Chr.). Ehrenber Beifall wurde ihm bafür von fein Mitburgern zu Theil, und burch andere Proben feiner Rafnubeit m Tapferkeit (Thuc. II, 93. III, 79. IV, 11. 12. Diod. XH, 62.) genen er ihr Bertrauen in hohem Grade. Daher, als Sparta durch dem Buti der Flotte bei Sphacteria, durch die Befegung von Pulus und Cocken und die Gefangennehmung einer großen Anzahl ihrer Schwerbewassein in eine misliche Lage gekommen und des Pheiste noch dassen zu hose war, bağ bie Athener in ber Ferne beschäftigt und ihnen ihre Bunde genoffen - und Pflangftabte in Thracien entriffen wurben, tounte men Ausführung bes fühnen Planes teinen tanglichern gubrer finden als & Ehe er noch ben thracischen Jug antrat, sicherte ar ben Spactanern son Islumes and, wo er mit Anwerbung von Säldnern beschäftigt war, be von den Athenern bedrohte Megara (Thue. IV, 70-78. cl. Diod. XII, 6. und Beffel. bagn). Mit 1700 hopliten, warunter 700 helpten (and Br. Cob für frei erflart, Thuc. V, 34. 67.) waren, burchaog Br. (421 v. Chr.) in Gile Bootien und Theffalien, che Jemand Anftalten geen ibn treffen tounte, und gelangte ju bem verbundeten Berbiccas vos cebonien und in bas Chalcibifde. Durch feine einbringlichen Borficsmen (er war, fagt Thuc. IV, 84., für einen Lacebamonier fein ungeffichen Rebner) bewog er fobann Acanthus und Stagirus, von ben Meurs abzufallen, und nicht lange nachher gewann er Argilus und bet fin de Athener so wichtige Amphipolis. Eine große Anzahl anderer Sidne, mehr burch ben Ruf feiner Uneigennutigigfeit und Daffigung bewogen als burch Gewalt gezwungen, fologen fich ihm an, fo baß für Die Athen bie meiften thracifchen Befigungen verloren waren und fie nicht weng geangfigt es fur bas Gerathenfte hielten, Friedensunterhandlungen Sparta ju eröffnen. Dier mar man geneigt, theils weil bie glangenta Fortichritte bes Br. bei einigen ber bebentenberen Spartaner Reib erm batten, theile weil man bann um fo eher auf banernbe Musfohnung # Burudfendung ber Gefangenen hoffen ju burfen glaubte. 3m Dag & wurde auf ein Jahr Baffenftillftand abgeschlossen. — 3wei Lage nach & getroffenen liebereinkunft, aber ehe noch die Rachricht nach Ehracies prommen war, sielen die Stionaer auf der halbinfel Pellene von Ale ab und empfingen mit Begeisterung ben Br. in ihrer Stadt. Athen war langte bie Stadt gurud, weil ihr Abfall erft nach bem Bergleiche erfile fei; ba B. fich weigerte und bie Spartaner bie Sache burch einen Red fpruch entscheiden laffen wollten, beschloßen die Athener auf Eleone Rad. Gewalt anzuwenden. In diesem Entschliffe wurden fie bestärft, ale nie lange nachher auch die Stadt Mende abstel. Sie fchickten unter Richt und Ricostratus Anführung ein ansehnliches heer ab und Mende ment nach wenigen Lagen erobert (im Sommer 423 v. Chr.), ehe noch Kr. von dem Juge zurückgesehrt war, den er in Berbindung mit dem mad donischen König Perdiccas gegen den lyncestischen Kürsten Arrhibaus semacht hatte, ein Unternehmen, das zwar seinen triegerischen Angerhöhte, ihm aber nicht den geringsten Bortheil brachte. Die Ather fingen nun anch an, Stione einzuschließen, und Br. fich zu fomes fi-lend, um mit Erfolg gegen die Athener Etwas ausrichten zu time, verhielt fich ruhig in Torone. Ja, als die sehnlich von ihm erwanten lacedamonischen Dulfstruppen fich näherten, wußte Perdiccas, der fich mi

nern Juge wit Br. entzweit hatte, ihre Bereinigung mit Br. zu vern nbern, fo bas bas Einzige, was biefer unternehmen tonnte, ein vergebber Angriff auf Potibaa mar. Ingwischen batten fich bie Athener Kione's noch nicht bemachtigen tonnen, und Rleon, bem bie Fortidritte langfam bunten mochten, bewirfte, bag er mit einem zweiten beere gefchickt wurde (im grubling 422 v. Chr.). Rachdem er Torone zu ner Beit, wo Br. abwesend mar, und Galepsus erfturmt hatte, blieb : rubig in Cion, um noch auf Berftartung zu warten. Br. lagerte fich m gegenwher in ber Rabe von Amphipolis auf einer Anbobe, von ber jebe Bewegung Rleons beobachten fonnte. Die ftreifluftige Mannhaft. Rleons murtte über bas Stillfigen, verglich ihn mit bem feindlichen ührer und schalt sein Jögern Feigheit. Während beshalb Kleon seine chere Stellung verließ und Amphipolis naber rudte, junachft um bie Begend zu besichtigen, jog sich Br. in die Stadt zurud, in der Absicht, tleon von bier aus zu gelegener Zeit zu überfallen. Sein Plan gelang m valltommen, ale Aleon, von ben Borbereitungen bes Br. in ber Stadt benachrichtigt, eben im Begriff war, fich gurudzugieben, um nicht ior ber Aufunft ber Sulfetruppen ein enticheibenbes Ereffen liefern gu nuffen. Biele von Rleons heer wurden getobtet, unter ihnen Rleon albit, ber fich gleich beim erften Angriffe nach ber Flucht umfas. Aber unch Br. wurde tobtlich verwundet vom Schlachtfelbe in die Stadt geracht; er vernahm noch ben Sieg ber Seinigen und gab wenige Augenilide nachber ben Beift auf. — Dan bestattete ihn auf öffentliche Roften, ille Bunbesgenoffen gaben in völliger Ruftung ibm bas Geleit. Amphipoliten versahen sein Grabmal mit einer Umganung, ehrten ihn als Beros und ftifteten ihm qu Ehren Rampffpiele und jabrliche Opfer-fefte. Sie vernichteten sagar die Dentmaler, die an den Athener haguon, ben Gründer ber Colonie, erinnerten, und verehrten in ihrem Retter Br. den Stifter ihrer Stadt. Thuc. IV, 78-88. 102-117. 120-132. 135. V, 2. 3. 6-11. Diod. XII, 68. 72. 73 f. — Roch in der Folge, nach den firi-lischen Ereigniffen, flößte die Tapferkeit und das kinge Benehmen bes Br., ben Einen burch Erfahrung, ben Andern burch Sage bekannt, ben athenischen Bundesgenoffen Juneigung für die Lacedamonier ein; ber Ruf bes Br. als eines durchaus rechtschaffenen Mannes begründete die Meinung, daß auch die übrigen Spartaner ihm abnlich feien. Thuc. IV, 81. -Bon einem von ben Spartanern bem Br. errichteten Dentmale, bei meldem alliabelich Reben und ein Bettfampf blos unter Spartanern gehalten wurde, fpricht Pauf. III, 14. in. [K.] Bratamanium, Ort in Rhätien, Tab. Peut., wahrscheinl. in ber

Gagend des j. Baierbrunn an der Isar. [P.]

Bratabria , unbet. Stadt in Sifp. Baet., Steph. Byg. [P.] Beattla, balmatische Insel, j. Brazza, Plin. III, 26. Tab. Pent.

3t. Ant. Geogr. Rav. (Brazia). [P.]

Bratuspantium, Stadt ber Beffovaker in Gall. Belgica, Caf. B. G. II, 13. IV, 31., j. Ruinen, Brantuspante genannt, bei Breteuil. [P.] Bravinium, Stadt der Orbovices in Britannia romana, j. Bramfielb. It. Aut. [P.]

Heauron, f. Attica S. 942.

Brauronia (Beauguria), Beiname ber Diana von bem Demns Brauron; sie hatte auf der Burg in Athen ein Beiligthum, in welchem ein von Praxiteles versertigtes Bild der Göttin flund; jedoch das altefte flund in dem Demus Brauron, und man glaubte, es sei die tanvische Diana. Pauf. I, 23, 8. [H.]

Beauparja, bas geft ber Artemis von Brauron in Attifa, welche nach Rallimachos (Fragm. 417. Bentl.), Gratofts. (bei Steph. Byg. u. b. 28. Aidian.) und helychios (u. b. B. Aidionatoa) Aidiania genannt wurde (Difr. Muller Dar. I. G. 381.). Dort fant bie alte Bilbfaule, welche Oreftes und Iphigenia von den Tauriern nach Griechenland gebracht haben follen, dis zur Zeit der Perferfriege (Pauf. I, 33, 1.). Das Fest wurde alle fünf Jahre begangen, und die hauptfestlichkeit bestand barin, daß die jungen Attilerinnen, welche nicht unter 5 und nicht über 10 Jahre alt fein durften, mit frotusfarbigen Gewändern befleidet (Auftophan. Lysistrat. 646.), in feierlichem Anfang nach dem Tempel gingen, und bort, wahrscheinlich zu berfelben Zeit, wo die zehn Hieropoien ber Göttin eine Ziege opferten (Pollux Onom. VIII, S. 31.), ber Gittin geweiht wurden, um nach einer Sage (Schol. zu Aristoph. a. St.) bu Göttin zu verföhnen, daher benn (von demfelben) erzählt wird, fie batten bei ber Beihung einen Baren nachgeahmt. Daß in biefem Feftzuge altere Frauen mitgegangen, lagt fic aus Berobot (VI, 138.) nicht folieber. Es war Gefes, bag alle attischen Jungfrauen vor ihrer Berbeirathun an biefer Beihe Theil genommen hatten (harpotrat. n. b. 28. deneren Suid.). Dieses Fest unterscheidet Corsini (Fast. Att. T. 2. p. 317.) von dem denrevsas τη Αρτεμίδ. Mourezia η Βραυφωνία, weil dieses vor der Berheirathung der Jungfrauen vorging; allein Müller (Orchom, S. 309.) erinnert, daß doch das Fest auch längere. Zeit vor der Berheirathung vorkommen konnte, und die erst nach fünf Jahren erfolgende Biedersteit der Reunennien kein hindernis ist indem die Wohlden wolde ein seldet ber Brauronien tein hinderniß ift, indem bie Dabchen, welche ein foldet Seft begingen, am nachften Fefte, bei ben frühen Seirathen ber Gib-voller, icon verheirathet fein tonnten. Die ber Gottin geweihten Ra-Begehen des Festes durch die Madchen afpresies des genannt (Sool, pa Aristoph. a. St., hespoh., harpotrat. n. d. W.). Da die Madchen eine bei der Begehung bieses kestes gegen 10 Jahre alt waren, sagte ma stat derrevier auch denarevier (s. harpotrat. n. d. W.). Otfr. Misse (Proleg. zur Mythol. S. 73.) bringt diesen Gebrauch mit der arteitschen Artemis Kalliste oder Kallisto in Zusammenhang, deren geheiligtes Dier Bar ift. Sie ist Naturaattin nahrt uffeat und ansiellt der Bar ift. den werben aprece, Die Beihung aprecia, bas Beiben apreceies und bet ber Bar ift. Sie ist Naturgöttin, nahrt, pflegt und erzieht die Immen ber Thiere und Menschen, ist aber wohl nicht die Jungfrau Artemit. Eine wohl einzeln stehende Nachricht ist, daß die Rhapsoben bei diesem Feste die Zliade vorgetragen hatten (Hesph.). — Das branronisse Beft bes Dionpfos, welches die Manner mit lieberlichen Dimen begingen (f. Ariftoph. Friebe 870. u. baf. b. Scholien), febrte ebenfall alle fünf Jahre wieber, baber Ariftophanes bas Bort neweronerrenge gebraucht, aber ich tann mir nicht benten, bag bie Beihe ber Daboen und biefe aphrobififden Dionyfien an bemfelben Tage begangen wurden, was Difr. Muller Dor., I, S. 380. vermuthet. [M.]

Bravum, Stadt der Turmodigi in Hisp. Tarrac., unbek. Ptol. [P.]
Bregetto (so It. Ant. bei Amm. Marc. XXX, 5. Bregitio. Amel. Bict. Bergentio. Tab. Pent. Brigantium. Ptol. Beerairov), Stadt at ber Donan in Rieberpannonien, j. in Trümmern bei Szöny. hier fiem R. Balentinian, Amm. a. D. Bgl. Not. Imp. [P.]
Bromonlum, Stadt ber Ottabini in Britannia barbara, Tramma

bei Richefter. 3t. Ant. Geogr. Rav. [P.]

Brometomräcum (Bresnetenatum veteranorum, Geogr. Ras.), Stadt der Brigantes in Britannia romana, j. Lancaster, It. Ant. [?.]
Brometico, in Sädthrazien, am ägäischen Meere, bei Maronen, zwischen Porsula (an der Stelle von Maximianopolis) und Milolin. Beffel. zum Jtin. Ant. S. 322. und zum Jtin. Hieros. S. 602. [T.]

Brommus, ber Anführer ber fennonischen Gallier, welche Rom einnahmen, Dl. 99, 3. nach Riebnhr Rom. Gesch. Thl. II. 2te Ausgebt G. 634. Die Einzelheiten bieser für Jtalien nicht minder als für Ros. folgereichen Begebenheit find burch bie neuern Untersuchungen mehr ver buntelt als aufgehellt worben. Inbem bie Rritit viele, weder burch innen noch burch außere Grunde hinlanglich gerechtfertigte Rebenumftante erworfen hat, und burdaus gerftorend verfahren ift, ift auch bas bifto-ifch Erwiefene und Thatfachliche in ein nebligtes Duntel getreten, aus selchem eine mehr positive und aufbanenbe Forschung es wird wieber exausarbeiten muffen. Allerbings hat nun bagu Livius Darftellung Bieles eigetragen, welcher, wiewohl nach feiner eigenen Erklarung bie Becochte Roms bis jur Ginnahme burch bie Gallier theils wegen bes Alterthums febr buntel war, theils wegen bes Untergangs aller fdriftichen Dentmaler einer fichern Grundlage entbehrte, und nur burch bie Leberlieferung erhalten war (VI. initio), boch mit einem taufchenben Scheine von Sicherheit bie ganze Begebenheit erzählt (V, 33-49.). Offenbar hat indeffen ein falfches Gefühl für Bollsehre, wie bei ber Belagerung Rome burd Porfena, fo bei ber Eroberung Rome burd bie Ballier, theils die Fehler ber Borfahren ju verhüllen, theils das Unglud als mainder ichredlich barzuftellen gefucht. Auch fteht in der That biefe fcmachvolle Erniebrigung mit bem glorreichen Siege über Beji in einem fo schneibenben Wiberspruch, bag auch weniger abergläubische Gemuther ein unmittelbares Einwirten feinbseliger Machte anzunehmen nur zu ge-neigt sein mogten (jam urgentibus Romanam urbem fatis, Liv. V, 36.). Diefe Macht bes Berhanguiffes erkennt benn auch Livins an in ber Berabfanmung aller Borfichtsmagregeln, c. 37. und in ber Rathlofigfeit nach ber verlorenen Schlacht', 38. 39. Bei bem allgemeinen Diffgefcia hatten bagegen Familiennachrichten besto mehr einzelne Manner hervorgeboben, fo ben Camillus, ben Manlins, ben gabins Dorfo, mabrent ber Plebejer Albinins priefterlichen Trabitionen seine Berühmtheit verbantte. Aus berfelben Quelle mogte auch bie Sage von ber wunderbaren Rettung Roms burch bie Ganfe gefloffen fein. Am beutlichften tritt wohl bie Dichtung bervor in ber Erzählung von ber Biebergewinnung bes abgebrungenen Lofegelbes: Riebuhr a. a. D. S. 619 ff. Befonbers geht bieß aus Plut. Camill. 14-30. hervor, wo die Einwirkung von Familiensagen unverkennbar ist. Dagegen wird man in Ovids kast. VI, 351 f. unschwer priesterliche Legenden erkennen, wie sie bei den Römern jedem bedeutenden Ereignis sich anbildeten. Des Polybius Angaben über diese Begebenheit II, 17. 18. sind zu kurz, um daraus irgend neue Thatsachen zu schöffen; nur wird dadurch indirekt Livius Erzählung vom Siege des Camillus widerlegt. Bon weit größerer Bedeutung find die Nachrichten ves Dionyfins über die Eroberung Roms durch die Gallfer, Ant. Rom. XIII, 7-19. (cf. Mai Scriptt. Vett. nova collectio T. II. p. 480-487.), welche wenigstens noch im Ausznge vorhanden find; wiewohl auch er ohne alle Rritit bas Ueberliefern in feiner Manier behandelt bat. Daß fic Appian gang an Dionyfins gehalten habe, tann man wenigstens aus ben burf-tigen Bruchftuden feiner Celtica nicht abnehmen, cf. IV, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Diod. Sic. XIV, 113-117. folgt in ber Zeitbestimmung ber Einnahme Roms bem Polybins I, 6. of. Inkin. VI, 6. und fest biefelbe gleichzeitig mit ber Eroberung Rhegiums burch ben Dionystus und bem Antal-In ben einzelnen Angaben ift er theilweise genaner, cibifden Frieden. bod wesentliche Abweichungen, welche ben Gebrand verfciedenartiger Quellen voraussetten, findet man nicht. Die wenigen Bruchftude aus ben verlorenen Buchern bes Dio Caffins enthalten nichts Renes. of. XXIX. XXX. und Mai Scriptt. Vett. nova collectio T. II. p. 154. Auch Zonaras, ber angebliche Epitomator bes Dio Caffins bietet nicht mebr, VII, 23.. Einzelne Angaben werden vervollständigt durch Strabo VI, 144. Plin. H. N. XII, 1. Gell. V, 17. Fest. s. v. roligiosi und Nonarum. Macrob. Sat. I, 12. Tac. Annal. XV, 4. Amm. Marcell. XV, 12. Bgl. Riebuhr Rom. Gefch. Thi. II. G. 595 ff. 2te Ausg. Bachsmuth Meltere Gefch. bes Rom. Staats S. 420 ff. [Gerlach.] Brommus, bet Anführer eines großen gallischen heeres angeblich

von 150,000 Mann Fugvolt, Juftin. XXIV, 6. und 10,000 Reitern, 2000

Bagen und einem gabilofen Eroff, Diob. Sic. Fragm. XXII, p. 300. al. Bip., welcher burch ben gludlichen Ausgang ber Unternehmung bes 26 gins, welcher ben Konig Ptolemans Cerannus erfchlagen, Juft. XXIV, &. ermuntert, erft Macedonien verheerte, ben Softhemes, ben Felbheren in Macebonier, in einer großen Schlacht befiegte, Theffalien plinden burchjog , und fich ben Pforten bes eigentlichen Gefins naberte , um bus biefelben in bas Innere vorzubringen. Die Große ber Gefahr verein gem Lestenmale bie zwietrachtigen Boller und Staaten und es radte in Banbesheer von ungefahr 24,000 Mann ben Barbaren entgegen. Dez Relten bie Bootier 10,000 Schwerbewaffnete und 500 Reiter; bie Photie 3000 Mann Angwolf und ebenfalls 500 Reiter; Die Lotrer fembeten 700 Fußganger, Die Megarer 400; aber bie Actoler 7000. Die Athenn, benen ber Oberbefehl übertragen wurde, erschienen mit 1000 Somen bewaffneten und 500 Reitern. Außerbem segelten alle ihre Treremen a ber Rufte entlang. Freilich eine ber Bahl nach gang ungureichenbe Raf gegen einen faft zehnfach ftartern Feind; benn bie Bahl ber Reiter wird bon Panfanias zu 60,000 Mann berechnet, inbem jebem Ritter zwei be rittene und bewaffnete Anechte folgten, welche nicht nur ben Berwundein ans ber Schlacht trugen, fonbern auch für ben Erfchlagenen in bie Arche traten. Indeffen trog biefer großen Ungleichheit ber Zahl vertranten bie hellenen auf die Starte ihrer Stellung. Rachbem fie baber vergeben ben Barbaren ben liebergang über ben Sperchius hatten freitig zu maden gefucht, gogen fie fich in ihre fefte Stellung bei ben Thermoppien guid und vertheibigten biefelben leicht gegen bie liebermacht. Die Barbarn wurden mit großem Berlufte jurudgefclagen. Gin fieben Lage follte gemachter Berluch, ben Deta von heraclea ber zu besteigen, warbe ein falls burch bie Capferteit ber Bachen vereitelt. Darauf fenbete Be mie abgefonderten heerhaufen nach Aetolien, um badurch die Streitlrafte ber Bellenen zu theilen. Diefe Abficht wurde erreicht; balb baranf geing t and bem Br. auf einem Bege burd bas land ber Aenianen ben Gu bes Deta gu erfteigen und somit die hellenen bei Thermoppla im Ruden gu bedrohen. Das gange Beer fofort auf ber athenischen Flotte eingeschifft, zerftreute fich nach ben einzelnen Staaten. Br. aber gog mit eine Abtheilung von etwa 40,000 Mann geraben Bege nach Delphi. hier waren um fo weniger Bertheibigungsanftalten getroffen, als feit ben Rudzug von Thermoppla bie hellenen nicht mehr nach gemeinfamen Plane handelten. Muger ben Burgern ber Stadt waren 400 Ampbiffer, einige hundert Actoler und die gange heeresmacht von Phofis gur Bertheibigung herbeigeeilt, zusammen etwa 4000 Mann. Aber mehr als biek fomachen Streitfrafte unterftutten bie Delpher bie Schredniffe ber Rate und die abergländische Furcht ber Gallier felbft. Ein Erdbeben mit Bis und Donner, Schnee und Sagel begleitet, erfüllte mit einem dunien Grauen bie Maffen ber Barbaren; außerbem wurben viele burch locge riffene Felestude zerfcmettert; enblich tam biezn ber verzweiflungsvelle Deuth ber hellenen, welche auf ben Beiftanb ber Gotter und bie Stant ihrer Stellung vertrauend, mit mahrem Belbenmuthe gegen bie Barbert fritten; die Niederlage ber Feinde entschied bie Bermundung bes Dr. welcher ben Seinen felber gum Rudjuge rieth und aus Bergweiffung fic ben Tob gab. Auf dem Rudjug ermordeten die Gallier felber ihre Berwundeten; überbieß burch Dangel an Lebensmitteln und bie von effen Seiten verfolgenden Sellenen gebrangt, tamen bie meiften in ben Gebiegefoluchten um; ber lieberreft wurde von ben Darbanern erfolgen, so daß von dieser großen heeresmasse nicht einmal ein Bote des transsen Schickfals seiner Genossen übrig blieb. of. Paus. X, 19-23. Diod. Sie. Fragm. XXII, p. 300 f. ed. Bip. Justin. XXIV, 6. 7. 8. Dieß die Ergstung nach den obigen Berichterstattern, worin ein jeglicher die ungehem liebertreibung einer thatenlosen und nur durch die Erinnerung an die

vrzeit sich nährenden Zeit erkennen wird. Am meisten hat dem Stechtlichen offendar die Bergleichung mit dem Perserzuge geschabet; die bew heiligthum in Delphi ausgehenden Legenben haben das Redrigt: than. historisch ist nur, daß im Jahr 278 ein hause plunderadet aller einen erfolglosen Angriss gegen Delphi gemacht; und daß e drohende Gesahr dei einigen hellenischen Staaten das ersterdende abrohende wieder belebt hatte. Die verschiedenen Angaben der Jahlut: E Barbaren. Deered rectificiren zu wollen, ware ein eiste Bostnuen. Tan muß einem durch Furcht und Selbstbewunderung mächtig ertegten volle seine Rechte nicht verkümmern. [Gerlach.]

Brenthe, arcabische Stadt zwischen bem Fluß Brongheatos Bauf. V, 7, 1.) und Alphens, zu Pausanias Beit in Rninen, bie bie bewohner zu Megalopolis gezogen wurden, VII, 28, 4. Steph. Bys. [P.] Bremtia, ber auf einer unrichtig gelesenen Inschrift bernhenbe, ver

Bremtin, ber auf einer unrichtig gelesenen Inschrift bernhenbe, vers ieintlich romische Name bes Ortes Brenz bei Lauingen, s. Meinminger ürkemb. Jahrbb. 1835. S. 38. [P.]

Brentonicusm (bas Breting bes Ptol?), Ort in Rhatien, seintonico, zwischen ber Etsch und bem Garba-See, Paul. Diete. [F.]
Brentus (Beieroc), Sohn bes hercules, ber ber Stadt Brentosium)
Prundusjum) ben Ramen gegeben haben fost. Steph. Ins. [H]

Brundusium) ben Ramen gegeben haben soll. Steph. Byz. [H.]
Brettus (Beieros), Sohn bes Hercules, nach welchem bie gleicht amige tyrrhenische Stadt genannt wurde. Steph. Byz. [H.]

Bremet (Beennoe), Bolf in Nieberpannonien, Str. 314. Ptol. [P. Brevlarium, im Ginne ber alteren Latinitat Summarium, wie beneca Ep. 39. init. felbft angibt (vgl. Rolten Lexic. Antibarb: p. 843. nb bas bafelbft angeführte), tommt befto hanfiger in bet fpateren Butl itat vor, wo es von jebem furgen Auffage, von jebem Abrif bbet Mit uge, ber aus vericiebenen größeren Berten genommen ift, gebeinest 3m erften Ginne fennen wir foon bas von August bei feinem irb. Lode hinterlaffene Breviarium (f. b. Art. Octavianus); in bem anbernt Sinne erscheint es in ber Aufschrift, welche Entropius (f. b. Art.) feinem us alteren umfaffenberen Werten geschöpften Abeif ber tomifchen Gewichte gab (vgl. Tajoude Praef. ad Eutrop. p. KXII.), fo wie in bem bnlichen von Rufus auf Beranlaffung bes Raifer Balens gefertigten Mu-iffe (Breviarium rerum gestarum populi Romani, Wofar freilich auch inige Saubidriften Epitome fegen; f. rom. Lit. Gefc. S. 235. Met. 8. J. Daber mohl ift auch bas von bem weftgothifden Ronig Alleric H. fit eine romifchen Unterthanen erlaffene Gefegbuch jest allgentein unter bem Litel Breviarium Alarici, auch Aniani bekannt, obwohl es biefen Ramen veber bei ben Zeitgenoffen noch in Sanbidriften führt, fonbern bier viels nehr unter bem Namen Lex Romana, auch Mundana ober auch felbft Lex heodosiana vortommt, ba wo nicht bie einzelnen Efeile beffelben auf brem eigenen Ramen angeführt werben. Es ift biefes bon Aniauns unter eichnete, im Jahr 506 n. Chr. publicirte und burch ein Commontorium ingeleitete Gefegbuch, welches Alarich burch eine Commistion von tomb den Rechtsgelehrten unter Leitung feines Comes Palatii Gbjerich fretigen ieß, zusammengesett, und so, wenn man will, ein Auszus aus Staten es Codex Gregorianus, Hermogenianus, Theodosianus, einigen patione Povellen, ben Inftintionen bes Gajus, ben Sentenzen bes Paulus and iner Stelle Papinians; auch ist es an ben meisten Stellen mit einer licht ganz zu verachtenben Parapirafe ober Interpretation verfeten. Bebenfalls hat uns biefe Compilation von ben geninnten Berten Dandes, vas uns fonft verloren ware, erhalten, auch ift fie bei ben Reanten niteet en Merovingern, in Spanien bei ben Beftgothen bis in bie Rette bes iebenten Jahrh. in Rraft geblieben. Gebrudt findet fich bas Beerlaitem Maricianum in ben Ausgaben bes Codex Theodosianas 104 g. Sichard Pauly Real-Encyclop.

· Digitized by Google

(Basil, 1528. fol.) und zwar hier allein vollständig für fic allein; fich weise auch in ben Enjacischen Ausgaben bes Cober Theobof. Lugd. 1886 bei Schulting Jurisprud. Antogustinian. (Lips. 1737.) u. s. w. 3m Unter Rock Co. 200 und Bate 2 200 und Bate 200 und Bate 2 200 und Bate 200 und Bat f. bas Rabere in ber rom. Lit. Gefc. S. 388. und ben Rote 3. ci Schriften nebft Guizot Cours d'histoire mod. I. p. 339 ff. ber Be Ansg. und F. Mackelbey Lehrb. des rom. Rechts L. S. 59. ber i Ansg. [B.]

Mreviodurum, Stadt ber Lerovier in Gall. Lugdun., j. Der Anthof (Ud.), Itin. Tab. Peut. [P.] Brevis, Ort ber Gallacier in Hisp. Larrac., Itin. Geogr. Rav. [?]

Bround, rhatifches Bolt im norblichen Eprol (am Brenner) m im fühweftl. Theil von Oberbayern (nach Str. 206. in 3flyrien), Din III, 20. Sorat. Od. IV, 14, 11. Ptol. Benant. Fortun. Bei Caffin. Plin. a. D. erwähnt die Stadt Bra-

und Paul. Diac. Broones, Briones. norum caput, j. Bruneden (Reich.). [P.]

Briama, Stadt in Phrygien. hierocl. Mungen mit ber Auffdrit BPIANAN. — Beffeling zu hierocl. p. 667. vermuthet nicht ohne Bakscheinlichteit, daß bei Ovid Met. III, 719. Brianeius für Tyaneiss geschrieben werden muffe. Die außerorbentliche Schwantung ber hem foriften in ber Schreibung bes lettern Ramens erleichtert bie Menberm febr. [G.]

Briarous, f. Aegaeon.

Bricimalme, Stadt in Sicilien, j. Li Briggi (Reich.), nach Inthen unweit Leontini, Thucyb. Steph. Byz. [P.]
Bridtos, ein Maler, beffen Name uns allein burch feinen berüfen. teren Gobn Paufias aus Gicpon, ben er bie Anfange feiner Runk lebet, erhalten ift. Plin. XXXV, 11, 40. init. Er war fomit Zeitgenoffe bet Apelles. [W.]

Brigaecini, Boll, und Brigaecium, Stadt am Aftura in Sip. Earrac. Ptol. Flor. IV, 12, 55. (Trigaecini). Itin. Geogr. Rav. [?.]
Brigamtes, f. Britannia.

Brigantinus lacus (fo Plin. IX, 29. und Golin. 24.; bei Mun. Marc. XV, 4. lacus Brigantiae), ber Bobenfee. Mela III, 2. feunt in unter bem Ramen Vonetus und Acronius, und bezeichnet mit ben erfteren mahricheinlich ben obern Gee von Bregeng bis Conftang, bem letteren ben sogenannten Untersee. Strabo spricht mehrmals von diesem Rheinsee, ohne ihn mit Namen zu nennen, 192. 207. 292. 313 Rach ihm liegt er eine Tagreise sublich von der Donauquelle, ift grei und mit Sumpfen umgeben. 3hn umwohnen (am suboftlichen Enbe) Ritter, (norblich) Binbelicier, (fublich) helvetier. Bei einer Jufel befilben, wahrscheinlich Reichenau, schlug Tiberius bie Binbelicier in einen Schiffstreffen (Str. 292.). Die ausführlichfte Befdreibung gibt Am. a. D., wornach ber Rhein bei feinem Austreten aus bem Alpengebing = einen weiten runben Gee von 460 Stabien Lange und faft gleicher Bent einftromt und, ohne fich mit beffen Gewaffern ju vermischen, wie ber Alpheus burchs ionische Meer, hindurchfließt und unter feinem Rama wieber beraustritt. Den Gee umgeben bichte unzugangliche Balber, bur welche gleichwohl bie vetus et sobria Romana virtus eine breite Straft gebahnt hat. Bon bem unvermifchten hindurchftromen bes Rheine fprist noch jest bie Boltsfage, ohne übrigens burch bie Birtlichfeit beftatigt # werben. Jene sumpfigten und waldigten Umgebungen aber sind wohl wacht von bem schwäbischen Ufer zu versteben, nach welcher Seite in ber See in alten Zeiten unverkennbar eine größere Ausbehnung ham, und noch jest Spuren einer römischen Kunftstraße Ammians Worte be wahrheiten. Sauptschrift: G. Schwab ber Bobensee, Stuttgart 1828, 8. [P.]

Brigantium , 1) (bei Ptol. Flavio-Brigantium), Stadt ber lacefifden Gallacier, am Deer mit einem hohen Leuchtthurm, i. Corme.

ebentenbe Trümmer. Dio Caff. XXXVII, 53. Itin. Dros. II, 2. Aethic. 198m. p. 60. — 2) ein gallischer Fleden (Str. 179.), später Castell Lum. Marc. XV, 10.) bei ben Segusianern (Ptol.) in ben cottischen ipen (Marcell. und Insch.), j. Briancon. Julian Ep. ad Athen. p. 16. Spanh. — 3) Stadt ber brigantischen Bindelifer am Bobensee, j. regenz, Str. 206. 3t. Ant. Lab. Pent. Ptol. [P.]

Brige, Ort ber Belga in Britannia romana, beim f. Broughton,

t. Ant. [P.]

Briges, f. Bryges.

Brigiami, ein Alpenvolt in Gall. Narbon., im j. Brianconet, Plin. I, 24. 3nfcr. [P.]

Belgiosum, Ort bei ben Santonen in Agnitanien, j. Briour. ab. Pent. [P.]

Brigobanne, Drt an ber Brig unw. Donauefdingen, i. Sufingen, 34 Sequanicum gehörig, Tab. Pent. [P.] Brilessus, f. Attica S. 933.

Brimo (Bonni), ein alter Beiname ber hecate, Apollon. Arg. III, 31.1211. Ein Scholiaft zu Apollon, fagt, Die Gottin beiße fo, weil e Furcht und Entfeten einjage; Andere leiten es ab von Botuer, bie abnernirfdende, weil fie fo einft ben Mercur empfing. cf. Erenzer ombolif II, 119. [H.]

Briniates, ligur. Bolf füblich vom obern Po im j. Montferrat, Brignolo, Liv. XXXIX, 2. XLI, 23. [P.] 5**9mbolif** II, 119.

Brimtonia, Fluß in Benetia, munbet fublich von Altinum, j. Brenta,

ab. Pent. Geogr. Rav. (Brinta). [P.] Brisacus (Beicaros), ein Beiname bes Bacchus, entweber von iner Rymphe Brifa, die feine Erzieherin gewesen fenn foll (Schol. Derf.

at. I, 76. ober vom Borgeb. Brifa auf Lesbos. Steph. Byg. [H.]
Brisels (Besonts), Tochter bes Brifes, aus Lyrneffus, von Acilles rbeutet; wegen ihr entfteht ber Streit gwischen biefem und Agamemnont

. Achilles. [H.]

Brinen, Bater ber Brifeis, Ronig ber Leleger in Pebafus, und Driefter in Lyrneffus, nach Dict. II, 17., wahrend bieß aus homer nicht ervorgeht. Dict. fagt auch, er habe fich nach Erfturmung feiner Stadt urch Achilles felbst erhangt. [H.]

Brisoana (Ptol.) ober Brizana (Arr. Ind. 39.), Ruftenflug in Berfis, nad Bincent vielleicht ber fluß Delem, nordlich vom Borgeb.

3ang. [G.]

Britannia (Beerravený, Beeravený Strabo p. 63. 190., Beerravin Dio LX, 21.), bas vereinigte England und Schottland. Ueber bie frie ern bunteln Rachrichten vergleiche ben Artifel Britanni. Rabere Runbe rhielten die Griechen zuerft burch Pytheas, welcher Britannien zur Salfte imschiffte und es als eine Insel anerkannte, von wo er nach einer sechsägigen Farth zur Insel Thule gelangte. Auch scheint von ihm die erfte Bestimmung des Flächenraums herzurühren, die freilich um Bieles zu proß ift. Strabo II, p. 204. I, p. 63. Diod. V, 21. Plin. IV, 16. Seit erfelben Beit wurde bie Meinung herrschend, baf bie Gestalt ber Infel reiedig fei, ein Brethum, welcher auch in spätern Beiten fortbauerte; rft Livins verglich bie Geftalt mit einer scutula ober bipennis, welches Eacitus für bas eigentliche Britannien annimmt, of. Agrio. 10. Damit verbanden fie eine gang falfche Borftellung von der Lage ber Infel. Bett nan fich namlich die Nordweftfufte von Spanien weit gegen Rorben aufteigend bachte, ber Beftfufte von Gallien eine nordöftliche Richtung gab, and die Oftfufte von Britannien biefer parallel conftruirte, fo bag bie sorböftliche Salfte ben Mündungen bes Rheins gegenüber gu liegen taim, jo bilbete fic von ber Lage ber brei Lanber, Spanien, Gallien und Briannien eine burchaus unrichtige Auficht. of. Strabo III, p. 195. Caf.

B. C. V, 23. Somp. Wefa HI, 6. cf. Lac. Agric. 10. Britannia spate of cools in prientem Germaniae, in occidentem Hispaniae obtendar Sallis in meridiem etiam inspicitur. Diese Läuschung ift um fo and lender, ale nicht nur von ber Loire aus ein lebhafter Sanbel mit tannien getrieben wurde, sondern auch mit Belgien mancherlei politike Berbindungen bestanden. Diod. Sic. V, 21. Strabo III, p. 219. E. B. G. II, 4. IV, 21. Judessen waren nach Polybius schon bes Scinikal Africanus Ertundigungen in dieser Beziehung ganz umsonst gewesen; waren nach Machine musten üben Aussichen ganz umsonst gewesen; waren man Machine musten üben Aussichen Aussichen Aussichen Bereien; waren machine musten üben Aussichen Aussichen Bereien; Raufleute von Maffilia wußten über Potheas Angaben nichts Rabent gu berichten. Strabo IV, 289. Selbft Cafar fand noch eine große in wiffenheit bei ben Galliern über bie Lage und Zuftanbe ber Infel, & 6 IV, 20. Sanbelseifersucht mag bier allerbings noch mitgewirft baben, of. Strado III, p. 175. Dieß reizte um so mehr Casars Unternehmung geift und Habsucht, und so ward die erste Unternehmung der Römer gegn die Insel begonnen, freisig mit einem wenig befriedigenden Ausgen, of. B. G. IV, 20–36. Auch die zweite Uebersarth, Cas. B. G. V, 4–21. war nicht mit viel glücklicherm Ersolge begleitet; und die hötern Bewogungen im Innern waren keineswegs geeignet, eine Wiederholung die General Gener lider Seeguge ju befordern. Erft Claudius nahm, burch einen britemi foen gurften aufgeforbert, ben Gebanten wieber auf im Jahr 43, unbe wurde ein Theil bes Ruftenlandes an ber Themfe erobert. Tac. Agric 11 Appal. XII, 27. Suet. Claud. 17. Dio Caff. LX, 19 ff. Die Rinn befolgten bier bas gleiche Syftem wie überall, wo fie fich festfesten; en Beiner Theil wurde wirklich befest; in einem andern traten fie als Besteiner Abeil wurde wirtich bejett; in einem andern traten zie als Beschüger auf, mit andern schlößen sie Bundnisse; so machte die Unterjosing wenn auch inn Anfang siegreich, förderten diesen Zweck. Beranlassung pabem Aufstande gaben die Erpressungen der Publicaner, Dio LXII, 2 und eine Unternehmung des Suetonius Paullinus gegen die Insel Mona (Anglesep). Die Abwesenheit des Hauptheeres erleichterte den Absal, und die mächtige Königin der Briganten, Boadicea (Bourdorina), Die LXII, 2.), brachte nicht nur ihr Bolf und die angeragenden der Trinobentur und Alles und nicht Merinageres als die angeingenden der Verleichung der Verleichu jum Abfall und nichts Geringeres als die gangliche Bertreibung ber Rame pon ber Insel war ihre Absicht. Auch fiel eine römische Colonie nach ber andern; Camulodunum, Berulamium, Londinium wurden mit ber Ermordung von mehr als 70,000 romifder Einwohner zerftort. Such-nins, von ber Jusel Mona gurudgekehrt, nahm eine feste Stellung a ber Rufte, wo er von ben Britanniern angegriffen, biefelben in einem hartnädigen Ereffen besiegte, und ba balb barauf auch die Konigin Beebiece ftarb, die Ruhe in Britannien wieder herstellte, Dio Caff. LIU. 1-12. Tac. Annal. XIV, 29-40. Agric. 15. 16. Die fpatern Statthelin Petilius Cerialis und Julius Frontinus verfolgten biefen Sieg und fin Unternehmungen waren vorzuglich gegen bie Siluren und Briganten ge richtet. Tac. Agric. 17. Die Unterjodung Britanniens im engern Ein pollenbete Julius Agricola in einem fiebenjährigen Feldang, 78-84; p fogar ber fubliche Theil von Schottland bis nach Glasgow und Ebinbug wurde bamale unterjocht, eine Reihe von Befeftigungen und Caffelin errichtet, um fie gegen bie Anfalle ber freien Calebonier, Lac. Agric 18-39, ficher ju ftellen; biefer 3med wurde inbeffen nur unvolltommen erreicht, fo bag Sabrian endlich bie nordlichen Befigungen aufgab und bie Befatungen an ben Bufen von Solway jurudjog und hier burd eine Mauer von 80 Milligrien, 16 geographische Meilen, bis jur Punbung bes Fluffes Tine, bas eigentliche Britannien von Calebonien trenute. d. . Mel. Spartian. Hadrian 11. Doch icon Antoninus fab fich burd bie fortwährenden Angriffe ber nordlichen Bolfer genothigt, biefe Beridan-gungen weiter auszudehnen und wieder bis jum Firth of Clode und girth of Forth vorzuschreiten. Capit. Anton. P. 4. 5. Pauf. VIII, 43. Wer

uch biefe Magregein fougten nicht; neue Aufftande brachen aus, Capit. l. Ant. 8-183. und nur mit Dube wurde bie Rube wieder bergeftellt. Da aber bie Bichtigfeit Britanniens burch bie Bahl bes Albinus jum imperator immer mehr hervortrat, so entschloß sich endlich Severus, iber nach Britannien ju ziehen, um die Barbaren ganzlich zu unterschen. Er ließ daher flatt des Erdwalles des Antoninus eine formliche Rauer zwischen ben beiden Firth ziehen, cl. Mannert Geogr. II. S. 73. nb durchzog ganz Caledonien bis an die nördlichste Spige, so daß die Barbaren geschreckt Frieden suchten, Dio Caff. LXXVI, 13., welchen sie urch Abtretung eines Landftrichs erlauften. Doch ba fie fich bald wieber mporten, gab Caracalla alle Eroberungen in Schottland auf und jog bie Eruppen gang aus bem feindlichen Lande gurud. Dio Caff. LXXVII, 1. Derod. III, 25. Seit ber Zeit herrichte ein Jahrhundert Rube, welche purch bie Usurpation bes Caraufius nur vorübergebend gestört wurde, Eutrop. IX, 23. Aber nach ber Regierung bes Conftantine und Conftanins, welche fur Britannien febr fegenereich war, brachen bie Barbaren jufs Reue bervor und bemächtigten fich beinabe bes gangen Landes, Ummian. XXI. XXVI, 4. Zu ben Caleboniern gesellten sich jest Sachsen und Franken, und wenn sie schon von Julian zuruckgeschlagen wurden, Ummian. XXVIII, 3., so vollendete doch die Erhebung Constantins zum Kaiserthron, Josim. VI, 2. die Schwächung Britanniens, indem nach dem Abzug aller dienstfähigen Mansschaft das Land ganz seinem Schickslale überlassen wurde. Da riesen die verlassenen Einwohner zu ihrer Bertheinderung in Gation und Gation und Commischen in Gation in pigung die Sachsen zu Gulfe und schmiedeten so selber die Fesseln, in welche von jest an Britannien fiel. Rur die Bewohner der Provinz Bales, die Nachkommen der Silures, behaupteten ihre Unabhängigteit. Beda Hist. Eccles. I. 12-14. — Die römische Provinz, Britannia Komana im Gegensat zu Barbara genannt, war nach ihrem Clima und ber Lanbes-beschaffenheit bem heutigen Juftande ber Insel fehr ahnlich, Caf. V, 12. Strabo IV, p. 200. Tac. Agric. 12. Dela III, 6. Eumen. Paneg. VI, 9. Die Temperatur war gemäßigt, mehr feucht und neblicht als talt, ber Boben fruchtbar, so bag es später bie Kornfammer für bas nord-liche Gallien wurde, Bosim. III, 5. Ammian. XVIIII, 2. Angerbem waren feine gablreichen Beerben berühmt, Gumen. Paneg. l. l.; bagegen man gegen bie Schilderung bes Reichthums an eblen Metallen mit Recht mißtrauifch fein muß. cf. Cac. Agric. 12. Mela III, 6. Eumen. Paneg. IV, 11. Cic. Ep. Fam. VII, 1. Die Berwaltung ftand unter einem Pra-tor, ber auch Proprator ober Legatus imperatoris heißt. Severus theilte bas land in zwei Provinzen, Britannia superior und inferior, wovon bas lettere die frühern Eroberungen, die superior die spätern, das Gebiet der Silures, ber Brigantes und ihrer Berbundeten begreift, welcher Land-ftrich, wenn gleich ber weniger angebaute Theil, boch durch feine bobere Lage und die vielen Standlager ber Legionen der militärisch wichtigere Theil war. In ber um ein Jahrhundert fpatern Notitia imporii erfcheint eine vierfache Eintheilung: Britannia prima, secunda, Maxima Caesariensis und Flavia Caesariensis, von welchen die erfte bas fübliche land unter ber Themfe, die zweite Bales, die britte ben großen Strich zwischen ber Themfe und bem humber und bie vierte bas land von ba bis gur Mauer umfaßt haben foll. Valentia endlich icheint bie nenen Eroberungen bes Theodofius jenfeits ber Mauer begriffen ju haben. Das gange Land war mit vielen Strafen burchiconitten, welche bie hauptorte mit einander in Berbindung fetten. Bu ben lettern geborte Londinium, eine durch Sandel fcon damals blubenbe Stadt. Richt minder wichtig wurde für die mehr nordlichen Gegenden Eboracum (Yort), mo eine Legion ihr Standlager hatte und mo die Raifer gewöhnlich felbft fich aufhielten. Die genaue Bestimmung ber übrigen Ortschaften, welche in ben Itinerarien fich finden, unterliegt großen Schwierigfeiten, wie bieg namentlich

von Cambodunum und Camulobunum gilt; baber bieß billig ber Specie

Untersuchung überlaffen bleibt. [Gerlach.]

Britanni, ein gallisches Bolt, Bewohner ber nach ihnen benannt Infel, bes heutigen Englands. Daß biefe Benennung uralt und von b Bolle felbft ausgegaagen fei, lehrt bie befannte Stelle bes Ariftotis de mundo 3. und bie noch lebenbe galifche Sprache, in ber fich bie In ber Eingebornen nicht nur Cymri, fonbern auch Brython, bie Sprache balb Brythoneg, balb Brythoneg-Gymru ain neunen. Rafpar Zeuß Die Deutschen und die Nachbarftamme. Munchen 1831. S. 193. Dieses Bolt wurde unter allen Bewohnern des europaifen Beftlandes ben Romern am fpateften befannt, obwohl bie Griechen so haltnismäßig icon fruh von biefem Lande gebort hatten. Um von be Ermannung der effon Tegrides, Orph. Argon. 1171. als eines Diffent aus unbekanntem Zeitalter nicht zu reben, so nennt bekanntlich herent III, 115. zuerst die effor Kasseregides, woher das Zinn komme (bekanntsit bie von Großbritannien westlich gelegenen Scilly-Inseln), ohne an ihn Eristenz zu glauben. Inzwischen ift boch so viel daraus klar, daß durch Raufleute eine allgemeine Runbe von biefen Gilanden gu ben Sellen gefommen war. Indeffen bas geheimnifbolle Duntel, welches bas Be wie feine Bohnfige bedte, fcheint erft feit bem Beitalter Alexander bei Großen, welches fo reich an geographifchen Entbedungen war, gelicht worden gu fein; wie namentlich bie oben angezogene Stelle bes Ariftoteles beweist: Ήρακλείων στηλών έξω περιββέει την γην δ Ωκεανός έν τούτω γι κάν νήσοι μέγισται τυγχάνουσιν ούσαι δύο, Βεταννικαί λεγόμεναι, "Αίβιος 🛋 Tigen .. unig roug Kehrong neinerat. Sier finden wir alfo ben Ramen Albie und Britannien als gleich alt bezeichnet, womit Plin. IV, 16. aberie ftimmt. Albion ipsi (Britanniae) nomen fuit, cum Britanniae vocarester Db biefer Rame nun von brit gemalt und Tania bie Gegent berguleiten fei, laffen wir babin geftellt, wiewohl bie fonft befannte Eitte fich ben Leib zu farben, Caf. B. G. V, 14. und Pompon. Dela III, 6, 3. und ber fpatere Rame Picti gang bamit übereinftimmt. 11ebrigens Brittones ebenfalls icon von ben Romern gebraucht und offenber befelbe Rame; boch meiftentheils nur auf Infdriften, Grut. 93. 5. 359. 1 569. 5. 1101. 3. Donius 143. 28. 229. 19.; benn bei Juvenal XV, 121. ftebt es unficher; im Griechischen wechselt bie Schreibart Boerarrei, Berravol und Borravol. Go wie nun Albion die ursprungliche Benennen für die östliche ber beiden Inseln war, so scheint der Name für die webliche Bergion gewesen zu sein, wie theils aus der Zusammenstellung die Mamens mit Albion bei Pompon. Mela II, 5., aus den Bariante bei Ptol. II, 1, 2. 8, 3., theils aus Plin. H. N. IV, 16., wo Rerigst genannt wird, sich zu ergeben scheint, wohin auch Apollob. II, 5. 10. bezogen werben könnte. of. Zeuß. a. a. D. Seite 194. R. ...). Die Britannen nun, welches fpater ale Gefamminame fich geltenb machte, fceinen urfprunglich nur bis zu ben beiben Firben Clota und Bobotrin gewohnt zu haben; in welchem Sinne auch Tacitus ihnen bie Calebonie ale jenfeite ber Firde wohnend gegenüberftellt. Agric. 25. Ueber bie 25. stammung biefer Boller herrschten icon im Alterthum fehr verfchiebene Meinungen. Bon einer gang falichen Ansicht ber Lage ber Infel in Begiehung auf Spanien, Gallien und Germanien ausgehend, wollte men bie Bevollerungen jener brei Lanber noch in Britannien wieber erfennen, Tac. Agric. 11. Annal. XIV, 30. Dagegen icheint bie Angabe Cafars, baß bie Relten ihre Religionegeheimniffe bei ben Britannen erlernien, B. G. VI, 13., nicht nur fur eine überwiegende keltische Bevolkerung über haupt zu sprechen, sondern auch einen Urfit der Kelten in Britannien erkennen zu laffen, womit noch übereinstimmt, daß die Brittannen im engern Sinne des Bortes für die eigentlichen Ureinwohner angesehen werben, cf. Caf. B. G. V, 12., woranf geftügt Beug. G. 196. a. a. D.

2 Britannen ale ben britten Zweig bes teltischen Beftftammes erflart t; mabrend er bas land awifchen ber Garonne, ber Rhone, ber Seine Marne als bas Stammland, bie Belgen bie zweite, bie Calebonier vierte Abtheilung nennt. Die Richtigkeit biefer Eintheilung bahin Rellt, wobei namentlich bie Berneinung aller germanischen Elemente iter ben Belgern Bedenken erregen muß, bleibt so viel unumftögliche ewigheit, daß Britannien als ein Urfit bes Reltenthums angufeben ift, 1d bag baselbft, wie bis auf bie neueste Beit, so fcon im hoben Alter-um ein eigenthumlicher Typus biefer Boltsthumlichkeit sich ausgebilbet Das wird auch von Cafar anerkannt, und wiewohl er felbft bie tammverwandticaft ber Britannen mit ben Galliern geradezu behauptet, G. VI, 13. V, 12. 14., so hat er auf ber andern Seite febr richtig bie igenthumlichkeit ber erstern zu wurdigen gewußt. Mit Cafar stimmen 5trabo, Mela, Lacitus, Dio Cassus überein. Also nicht nur ihre Region war dieselbe wie bei den Kelten, so daß sogar ihre Druiden als ie treuesten Bewahrer der geheimen Bissenschaften angesehen werden, G. VI, 13., sondern auch in Lebensweise, Uebung, Häuserbau, zeigte ch unverkennbare Aehnlichkeit der Sitten. cs. Eas. V, 12. 14. Mela II, 6. Strado IV, 200. Zac. Agric. 35. Herodian. III, 14., womit zu ergleichen Polyd. II, 35. Diod. Sic. V, 30. Dagegen hatte sich wie karkennt auf iedem Gilonde die katisische Klaantschaften von berhaupt auf jedem Gilande bie feltische Gigenthumlichkeit reiner und proffer ansgebildet, wie icon aus der Beiligfeit ihrer Druiden hervorebt; jugleich hatten fie mehrere eigenthumliche Bebrauche, von benen es sahricheinlich ift, bag fie fur altfeltisch zu halten find. 3ch will hier icht ber Rleidung in Thierfelle ermahnen, welche nur eine größere Robbeit ber Sitten beurkundet, eben fo wenig ber eigenthumlichen Benenung ber Stadt für eine robe Berfchanjung (cf. Caf. B. G. V. 21. ppidum autem Britanni vocant, quum silvas impeditas vallo atque fossa nunierunt). Aber ale Eigenthumlichfeit verbienen bemerkt zu werben ihre Streitwagen, Esseda und essedarii, welche fich nur noch bei ben schottiden Socilanbern fanden, ferner ihre Sitte, ben Leib mit vitrum (Baib?) u farben und zu tattowieren, Caf. B. G. V, 14. Mela III, 6. Serobian. II, 14.; besonders auffallend aber war die Gemeinschaft ber Beiber, Die, venn fie geschichtlich ift, wie Cafar und Dio Caffine verfichern, einen jang eigenthumlichen Zustand ber Gesellschaft voraussetzen läßt. Casar agt nun freilich ausdrücklich: uxores habent deni duodenique inter so communes et maxime fratres cum fratribus et parentes cum liberis. Dio Caffins fagt auf abnliche Beife von ben Caleboniern: dearrarrae de ν σχηναίς γυμνοί και άνυποδετοι, ταϊς γυναιξίν έπικοίνοις χρώμενοι και τά γεν-ιώμενα πάντα έκτρέφοντες. Στοβ biefer bestimmten Zeugnisse ließe sich noch immer ein Difverstand als möglich benten, indem ber enge Berband eines patriarcalifden Stammverhaltniffes als Gemeinschaft ber Beiber gebeutet worden fei, ba eine wirkliche Gemeinschaft ber Frauen entweber eine febr ausgebehnte Entwidlung des republifanischen Princips, wie im platonifchen Staate, ober eine beinahe thierische Robbeit voraussest. Auf jeben Fall aber beweisen biese Zeugnisse für eine ausgezeichnete Eigenthümlichfeit ber britannifchen Relten, welche burch romifche Befigungen und germanifche Einwanderungen in früherer und fpaterer Beit mehr und mehr verbrangt, fich nur noch theilweife bis auf bie neuesten Beiten in Sprache und Gitten behauptet bat. Dag nun die Bewohner von Britannien, Schottland und Irland ber Abftammung nach nicht wefentlich verfoieben find, wird boch wohl jest als allgemein anerkannte Bahrheit gelten. Die Trennung in mehrere jum Theil durch bie Dertlichfeit geschiedene Sanptvoller, 3berni, Caledonii und Britanni, so wie die Eintheilung berfelben in eine Menge fleiner unabhangiger Staaten, find fein Gegenbeweis. Unter ben jum Theil corrumpirten Bolternamen Siberniens bei Ptolemans zeichnen wir bie Boiyarres, Maranton, Kainor aus, welche in

ethnographischer Beziehung bebentent fdeinen. Die Bewohner Co lands tragen ben allgemeinen Ramen Kalndorios bei Dio Caffins; lemans nennt mehrere einzelne, in Calebonien wohnende Bolferfchaft unter welchen Oderinorres, Kaprorana, Odanopayo, Kopraico wegen i nicht teltischen Charafters icon von Beng find bemerkt worben eigentlichen Britannien find zu bemerten bie Macaras gwifchen ben bei Romerwallen, Elyoocat, Elgovae an ben Fluffen Dee und Rith; noch bis zur Clota bie daurorioi; füblich unter ben Elgoven find bie Brigan numerisissima civitas, Lac. Agric. 17. mit ben Orten Epocacor (Fil Die Magloot, bie 'Ogdovienes, cf. Tac. Agric. 18. und Cambodunum. nörblichen Theile; die Sidvoes, Silures im öftlichen Mutterlande, weite Lac. Agric. 11. falfchlich von den Iberen ableitet; die Bodocom (Die Caff. LX, 20.) und ebendafelbst die Karoveldavoi, cf. Muratori Inscript 1036. 8.; pon biefen nimmt man an, bag fie als Gesammtname bie zu Edfar ermabnten Cenimagni, Segontiaci, Aucalites, Bibroci, Cassi unfet haben; endlich über ber Themfe bie Towoderes, Trinobantes, Lac. Annel XIV, 31. Caf. B. G. V, 20. prope firmissima earum regionum civites Die fonft angeführten Boller waren, wie es icheint, weniger bebenten, und lassen sich nach ihren Wohnstein nicht genauer bestimmten. [Gerlack]
Britammkeus, Claudius Tiberius Br. Caesar, Sohn bes Kusen
Claudius und der Messalina, ward geboren 20 Tage nach seines Bains
Thronbesteigung, also im Februar bes J. 41 n. Chr., vgl. Snet. Claud.
27. (womit übereinstimmt Tac. Ann. XIII, 15., während im Widerspruch
ist Ann. XII, 25., wornach Br. schon im J. 40 geboren ware, vgl. and
Dio LX, 12.). Er besam von seinem Bater zuerst den Namm Germanicus, Dio LX, 12., bald aber (43 n. Chr.) vom Senate den Kunn
Britannicus, Dio LX, 22. Drei Jahre jünger, als L. Domitius, der
Agrippina Sohn, der nacherige Nero, sand er frühe Anlass zur Sesiunt
auf denselben, Tac. XI, 11. Rach dem Tode seiner Mutter Britainst
(welche um ihrer Kinder willen vergeblich um Rettuna flehte. Fat. U und laffen fich nach ihren Bohnfiten nicht genauer bestimmen. [Gerlack] (welche um ihrer Rinber willen vergeblich um Rettung flebte, Lat. U. 34., vgl. 32.) warb er bas Opfer ber Agrippina und bes Rero. Rachen fene, bie nun bes Claubins Gemablin murbe, benfelben babin gebrat batte, ihren Sohn zu adoptiren, 50 n. Chr., vgl. Lac. XII, 25., fo wet Br. auf jebe Beife hintangefest und mighandelt. Geine Lehrer und Me. bie fich feiner annahmen, murben von ibm entfernt ober umgebracht; w allen wurde sein erster Lehrer, Sosibins, hingerichtet. Dio LX, 32., 34. Lac. XII, 41. Er felbst, gleich einem Gefangenen gehalten, burfte rie einmal feinen Bater sehen, Dio a. D., welchen Revon glauben na machen fucte, Br. fei unterfcoben, Guet. Noro 7., mabrend Agrippina bas Ge rucht aneftreute, er fei blobfinnig und epileptifc, Bonar. XI, 11., of Lac. XIII, 16. Br., fo jung er noch war, burdichante feine Stiefmutte, benn teineswege foll er fcmachen Geiftes gewesen fenn, Zac. XII & Auch bem Clandins öffneten fich endlich die Augen, und er faste ben Plau, fich von Agrippina ju icheiben und ben Br. jum Rachfolger p ernennen. Dio LX, 34., vgl. Tac. XII, 64. 65. Diefem Plane tam Me burch ben Tod, welchen sie dem Claudius bereitete, zuvor, und Ken bestieg hierauf den Thron, vgl. Tac. XII, 69. Bald jedoch zersielen Mutter und Sohn, und jene brohte öffentlich, den Br. zum Kaiser paerklären. Tac. XIII, 14. Rero, der allen Grund zu haben glandte, den Jorn seiner Mutter und seines Bruders Denkart zu fürchten (vgl. Tac. XIII, 15.), bescholog hierauf den Tod ves Br. Das Gift, das er zurften weiden ließ mar zu schmode margne ihm ein anderes herreitet thm reichen ließ, war zu schwach; worauf ihm ein anderes bereitet werde, das ihn plöglich nuter dem Mahle hinwegraffte. Lac. XIII, 15. 16. Ent. Nero 33. Noch in derselben Nacht, in welcher er starb, ward er er bem Marsselbe bestattet, vgl. Lac. XIII, 17. Dio LXI, 7. Er stard is seinem Astre. Jahre, 55 n. Chr., als das letzte männliche Glied der cimblissien Langille. bischen Familie, Tac. a. D. [Hkh.]

Beffarabien, Ptol. [P.]

meritomaris, Subrer ber fenonifden Ballier, ließ bie romifden efandten, welche bei ben Senonen Befdwerbe führen follten, baß fie e Etruscer im Rriege gegen Rom unterftugen, jur Rache bafur, bag in Bater im Kriege von ben Romern getobtet worben war, in Stude zuen und ihre Glieber umberftreuen, 471 b. St., 283 v. Chr. Appian amp. 6. Celt. 11. (Auch Liv. XII. und Polyb. II, 19. erwahnen ben Gembtenmord, boch mit widersprechenben Angaben). Um ben Dorb ju ichen, jog ber Conful P. Cornelius Dolabella gegen bie Senonen. erbeerte ihre Stabte, führte Beiber und Rinder in bie Stlaverei und ef die Manner niedermachen, den Br. aber nahm er nach furchtbaren Rartern mit fich zum Triumphe. App. a. D. [Hkh.]

Britomartis (Boriouagrig). Unter biefem Ramen findet man eine vie es fceint in Rreta einheimifche Göttin, Pauf. III, 14, 2., bie auch ach ber gewöhnlichen Ableitung bes Ramens von Bereit (fuß) und pagere Annafrau) als eine fegnende Naturgottheit und als jungfrauliche Jagerin etrachtet werden muß; woraus auch zu erflaren ift, baf fie bei Berbrei-ang bes Dianenfultus mit biefer in enge Berbinbung gebracht wirb. fine Tochter Jupiters und ber Carme, eine leibenschaftliche Jägerin, von Rinos verfolgt fpringt fie in Sifdernege im Meere (baber fie Diftynna, er Berg aber, von welchem fie fich berabfturgte, ber biftyneische geannt wirb), wird aber von Diana, bie fie unter allen Rymphen am reiften liebte, gerettet. Callim. Hymn. in Dian. 189 ff. Birg. Cir. 285 ff. Sauf. II, 30, 3. Aehnliches erzählt auch Ant. Liber. (40.), welcher zugleich ine weitere, von Paufanias nur angebentete Mythe beifugt, bag Briomartis von einem Schiffer nach Aegina gebracht, als biefer ihr Gewalt unthun wollte, im heiligthum ber Diana, wo auch ihr Tempel fiebt, erichwand und bafelbft ale Aphaa (Apaia) verehrt wurde. Wenn nun inerfeits biefe Mythe bie Banderung bes Cultus andeutet, fo auch auf ver andern Seite bie allmählige Berfcmelgung mit ber Diana, welche purch bie Mehnlichfeit ber Bedeutung nabe gelegt war, aus welcher Bereiifgung auch zu erklaren ift, wenn fle als Mondgottin erscheint, indem te nach Jacobi Sandwörterb. b. Mythol. I, S. 192. auf rom. Raifernungen mit ber Mondfichel abgebildet wird. cf. Spanh. ju Callim. a. a. D. Mütter Aeginet. 163 ff. Höd Creta II, S. 158–180. [H.]

Britones, f. Britannia.

Briva Isarae, Ort bei ben Beliocaffen in Gall. Belg., j. Pontoife, Jt. Ant. Tab. Peut. [P.]

Brivas, Ort in Aquitanien, j. Brioude, nicht weit vom Allier, Sibon. Apoll. Propempt. s. Carm. XXIV, 16. [P.] Brivates portus, Seehafen der Namneten, j. Bay de Pinnebe,

nach Goffelin beim f. Brivain. Ptol. [P.]

Brinla, Stadt in Carien, spater zur Proving Affa gehörig. Strabo XIV, p. 650. Plin. H. N. V, 31. Hierocl. (Погогдда); Notit. eccles. Mungen mit ber Unfichrift BPIOYAITON. [G.]

Brivodurum, Det ber Genonen (Gall. Engb.), j. Briare. Tab.

Peut. It. Ant. [P.]

Weixellum (Plin. III, 15. Brixillum), festes Städtigen um rechten Po-Ufer in Gall. Cisalp., j. Brefello ober Bregella, Ptol. 3t. Ant. Hier gab sich ft. Otho ben Lob, Lac. Hist. II, 33. 49. Sueton Oth 9. Roch in ber Longobarbenzeit war Br. fest, Paul. Diac. II, 29. [P.]

Brixenten (Bellarras, Ptol.), Bolferschaft und Stabt in Rodfren,

j. Briren, Plin. III, 20. [P.]

Brixin (Bentia, Strabo 213.), Stadt in Gallia Cibalp. ober Dier-Italien, f. Breecia, mabrideinlich urfprunglich eine tustische Grundung, nach Liv. V, 35. im Befit ber Libuer, ale fich bie Cenomanen biefer

Digitized by GOOGLE

bemachtigten. Juftin. XX, 5. Spater waren bie Infuter ber Stadt, vgl. Polyb. II, 17. Str. a. D. Rach Uebeminde teren erscheint Br. wieber als Stadt (hauptstadt, Liv. XXXII, 2 Sie war unter ben Romern ein Dunicipium mit be r einer Colonie, Plin. III, 19., fleiner als Berona (Str. a. !) Mutterftadt fie bei Catull heißt, LXVII, 32. Ptol. Lab. fr. t. Geogr. Rav. [P.] rizo (Beico), eine belifche Gottin, ber besonders bie fra Dpfer, mit Ausnahme von Fischen, barbrachten, und die alet rin ber Schiffe angesehen murbe, auch als mahrfagenbe Getta lich burd Traume (woher ihr Rame von Beitw) galt. Athen. VIII. Callim. Hymn. in Del. [H.] rocavum, Stadt ber Brigantes in Britannia romana, j. 8mg Reich.). 3t. Unt. [P.] rocomagus (Βρευκόμαγος, Ptol.), Stadt ber Triboten an lime fer in Obergermanien, j. Brumat. Amm. Marc. XVI, 2. ju Peut. Infchr. [ P.] rodentia, Ort ber Narister in ber j. Dberpfalg. Ptol. [1] rodontit, ein ligurifder Bolleftamm auf ben Geealpen, Mu rogtearus, ein Galatier, Schwiegerfohn bes Ronigs Dejoint chen P. Clobius als Tribun bas Priefterthum von Peffint # nigstitel verlaufte. Cic. de Har. resp. 13, 28. pro Sest 26, 56. l Qu. Fr. II, 9, 2. [Hkh.] romagus, Stadt ber Helvetier, j. Promafens bei Rual, 3t. Ant. Lab. Peut. (Viromagus). [P.] romie ober Brome, eine ber Rymphen, welche ben Beche m Berge Rysa aufzogen. Hyg. 182. [H.] romius (Bęóµ105), 1) Beiname bes Bacchus, weil er min Bis onner geboren ist. Diod. IV, 5. Andere leiten ihn ven diger ie ab. — 2) ein Sohn des Aegyptus, von der Danaide fum :acht. Apoll. II, 1, 5. [H.] romiscus (Beopiaxos und Bewpiaxos), thrazisch-macedonisch St in ber Mundung bes Fluffes, burd welchen ber Bolbefet in m nifchen Meerbufen geht. Thuchb. IV, 103. Sie lag wohl finte m ündung, etwa ba, wo fpater bas Raftell Rentine vorfommt (Ibra & S. 68.). Daß ber Name auch Bormiscus anggefprie , folgt aus ber alphabetifchen Ordnung bes Bortes bei Stepland ben Dichter Euripides bier von bofen hunden tobilich gen läßt; während eine andere Sage (Amm. Marc. XXVII, L . jum Itin. Hieres. S. 605.) bas Unglud jum naben Arethula 18 vo wenigftens bas Grab bes Dichters gezeigt murbe. Bit with (zum Paffe Acontisma, b. h. Chriftopolis ober Cavala) B. u fa zu verlegen, nothigt nicht Ammianus a. a. D., wo proxims iger zu premiren ift, ba ber Romer Stagira, Ariftoteles gang in die Rabe von Arethusa sest. Dag in bem Itin Him 14.) die mutatio (bei Ammianus statio) Peripidis ans Entiieben ift , hat Beffel. a. a. Stelle wahriceinlich gemacht. [1] rongun, f. Margus. porteior ift eine Art von Maschine, burch welche in dem Hahr uner nachgeahmt wurde. Sie befand fich hinter ber Bubne in in Raumen , und beftand ans einem ehernen Reffel , in ben man den ober aus Gefäßen Steine ausschuttete und barin berumfonente b ein bonnerabnliches Geraufch entftanb, bas burd bit mit ber Bubne burchgebend fich verftartte. Pollux IV, \$. 130. Cult B. Beorry. Schol. Bu Ariftophan. Wolf. 294. Db und wit ne pon bem ixeroe verfchieben war, woranf ber Schol. bes Anitet

St. 292. hindentet, lagt fich um fo weniger bestimmen, als nach ber Babe biefes Schol. auch bas \$\delta\core \text{sur Nachahmung bes Donners (&v υτύπος σχηματίζεται είς βροντής απήγησιν) biente. Er schreibt bas ήχειον r Romobie zu. [M.]

Brontes (Beorens), ein Cyclop, Sohn bes Uranus und ber Erbe.

pollod. I, 1, 2. Birg. Aen. VIII, 425. [H.] Broteas, 1) Sohn bes Bullan, und ber Minerva, ber, um bem

obn über feine Safilichteit zu entgeben, fich felbft verbrannte. Dvid is 517. n. b. Ausleg. — 2) Gin Genoffe bes Perfens, von Phineus etobtet. Dvid Met V, 107. — 3) Ein Lapithe bei ber Sochzeit des Pirious, vom Centauren Gryneus getobtet. ib. XII, 260. — 4) Sohn bes antalus, Berfertiger eines alten Bilbes ber Göttermutter auf bem Felfen odbinns im Lande der Magneten. Pauf. III, 22, 4. [H.]
Brovonacae, Stadt der Brigantes in Britannia romana, jest

Bhelpcaftle am Eben, St. Ant. [P.]
Broxan, Caftell ber Beneter, Paul. Diac. V, 23., j. B. Brischis Mann.) ober Brazano (Reich.). [P.]

Bruchium, J. Alexandria S. 361.

Bructeri (Tac., Bell., Plin.), Beodureson cum var. Bodureson Strabo, sovoauxeson Ptol., Burcturi Tab. Pent., ein germanisches Bolf, werden is Anwohner der Ems (Anaoia) zuerst von Strabo bezeichnet, VII, 1. 3. 290. ed. Cas. εν τῷ 'Αμασία Δρούσος Βρουκτέρους κατεναυμάχησε). Damit immt überein Tac. Ann. I, 60. ductum inde agmen ad ultimos Bructeorum: quantumque Amisium et Luppium amnes inter, vastatum. Durch velche Stelle wir noch zwei andere Granzpunkte, die Lippe und ben Teuoburger Bald erhalten. Und die Lippe, als im Lande der kleinen Bructerer fliegend (eine Gintheilung , welche auch Ptolemans tennt , Laitus nicht), tennt auch Strabo p. 291. Λουπίας ποταμός - ψέων διά Βουκtem Bobnfis auf einem Thurme an ber Lippe, Tac. Hist. IV, 61. 65. 1, 22. Und ebenso konnte man die Stelle Claudians de IV. Cons. Hoiorii v. 450. venit accola silvae Bructerus Hercyniae als Beweis für bie Nahe bes Tentoburger Balbes geltend machen, wenn nicht ber Name ilva Horcynia im Munde eines Dichters zu unbestimmt mare. Go beveutsam nun biese Angaben für bie Bestimmung ber Bohnsige bes Bolles m Allgemeinen sind, so wenig konnen fie für bie Granzbestimmung im Finzelnen bennst werben. Diese hat v. Lebebur in seinem Buche: Das tand und Bolf ber Brufterer, ale Berfuch einer vergleichenden Geogra-bie ber altern und mittlern Zeit. Berlin 1827. zu geben versucht; und fomit bie Bructerer fublich burch bie Sygambern und Chattuarier begrangt, von benen fie burch bie Bahr geschieben waren; weftlich burch bie Uffpeten und Chamaver, welche einen fomalen Strich am Rhein einnahmen, nordweftlich burch bie Enbanten, nordlich burch bie Unfibarier, nordoftlich burch bie Marfen, öftlich burch Die Cheruster, mo er als Grangpuntte Arbalo, Alifo, bie Quellen ber Ems und die Borberge bes Teutoburger Balbes annimmt. Dagegen laffen fich nun allerlei Ginwenbungen machen. Erstens erwähnt Strabo p. 291. Die Bructerer neben Spgambern, Chauben und Rauten als Anwohner ber See; und baß sie nicht gar fern von ber See gewohnt haben, scheint auch bie obige Erwähnung einer Seefclacht gegen fie vorauszuseben, weil bei bloger Fluffdiffarth teine Geefclachten geliefert werben. Doch bieß liefe fich fo erklaren, bag bie Anfibarier ale Bafallen ber früher machtigern Bructerer unter bem allgemeinen Bunbesnamen mit begriffen worben feien, ba fie auf jeben gall wenigstens in ber Rabe ber Rauchen gu fuchen finb, Tac. Ann. XIII, 55. 56. und am rechten Ufer ber Ems bie mit ihnen verbunbeten Angeswarier wohnten. Tac. Ann. II, 8. Alfo waren die Bructerer auf bie Bestseite ber Ems beschränft, wie auch Lac. Ann. I, 60. andentet.

Digitized by GOOGLE'

(Caesar) Caecinam cum quadraginta cohortibus Romanis per Bruckun ad flumen Amisiam mittit. Db sie nun auf bieser Seite früher bis al Meer gereicht, ober auch bamals schon burch bie Ansibarier baven ptrennt waren, wird sich schwerlich zur Gewisheit bringen lassen. Stechen scheint gegen Lebebur, ber bas Kastell Aliso in bas Land ber Brucken setzt, ber Umstand zu sprechen, daß bei dem Feldzuge bes Drusus, da ben Rückunge ehen ieres Lastell anlegt, der Bruckere nan Din Cassin bem Rudzuge eben jenes Raftell anlegt, ber Bructerer von Dio Caffet LIV, 33. gar keine Ermähnung geschiebt, so baß sie bamals auch ent biefen Gegenden scheinen verdrängt gewesen zu fein. Daß überhaupt be hauptsite ber Bructerer mehr in nordwestlicher Richtung zu suchen sind, schein Tac. anzubeuten, of. Ann. I, 51. 60. XIII, 56. Hist. IV, 21. 77. V, 18., wo fe überall in enger Berbinbung mit Bolfern erfcheinen, welche ben Rien berühren, den Batavern, ben Tenchtherern, ben Anfibariern, bei ihrem Bu bringen gegen Beften. Bir muffen baber annehmen, bag bei ben fone tenben Berhaltniffen ber nordweftlichen Bolfer Bermaniens die Bohnfige ba Bructerer nicht immer die gleichen waren, und daß namentl. ihr Ginfin all Bunbeshaupt fpater febr gefunten fei; bag fie thatigen Antheil an ber Riberlage bes Barns genommen, wird wohl baburch bewiefen, baß fich ein Legisus Abler bei ihnen fand. Lac. Ann. I, 60. Db bieß eine Folge ber von Beliq. II, 105. berichteten Unterjochung gewesen, laft fich fcwer bestimmet Allerdings mochte bie Unabhangigfeit ber Bructerer burch bie in ber Rak ihrer Grangen errichtete Festung Aliso ernftlich bebrobt fein; eine gin-liche Unterjochung lag bamale nicht einmal im Plane ber Romer. Ebenfe wenig verbient Lacitus Glauben, wenn er Germ. 33. von einer gant den Ausrottung ber Bructerer rebet. Es mochte biefe Angabe fie mi einen jener lugnerifchen Schlachtberichte grunden, welche in Rem biefe für Befdichte gelten mußten. Richt nur berichtet Plin. Ep. U. 7. bie gewaltsame Ginführung eines Ronigs bei biefem Bolle, fonbern et tent fie auch Ptolemans noch, und zwar, wie es fcheint, in gleicher Antelnung in ihren ehemaligen Bohnfigen. Auch erfcheinen fie noch bei ba Panegpriften unter besonderen Ramen. cf. Ragar. Panegyr. Const. c. 15. Roch später find fie ein Theil bes Sachsenbundes und verlieren fich enlich in bem Ramen Beftphablen, of. Beba Hist. Eccles. IV, 11. ad em 692; Bilbelm Germanien G. 126. Lebebur in ber angeführten Sork S. 269 ff. Beug: Die Deutschen und bie Rachbarftamme S. 92. Die Commentar ju Lac. Germ. S. 189 ff. Bas die Ableitung bes Rames betrifft, fo leitete man benfelben fruber von brook Bruch, b. b. fumpfe ter Boben ber; neuerlich von borht, abgeleitet von peraht (clare) welchen man benn mit borhter und bem Gaunamen borahtri, fet II, 417. jusammenstellt. Aber eben berfelbe lautet bei Lebebur Boraktri Somit wird bie von Zeuß angegebene Etymologie wenigstene aweifelbe welche ohnebem die Unbestimmtheit ber Bedeutung feineswegs empfieht. Gerlack]

Mruma, as (χειμερινή τροπή), bie Zeit bes Bintersolsteinms sie bie Zeit, an welcher die Sonne ihre größte Entfernung bei ihrer solichen Abweichung vom Aequator erreicht, von wo aus sie wieder kelt, um zu bem Sommersolstitium zu gelangen. Zu dieser Zeit hat der Lag für die Bewohner der nördlichen Halblugel die kürzeste Daner nun die Racht die längste (baher bruma auch der kürzeste Lag), für die Bewohne der füblichen Halblugel aber hat umgekehrt der Lag die längste nun die Racht die kürzeste Daner. Bon diesem Zeitpunkte erhebt sich die Sonn wieder in ihrem Laufe, deswegen heißt druma auch novus sol. Eensonik de die natal. 21. Nach Plin. H. N. XVIII, 59. fällt diese Zeit a. d. VIII Celendas Januarii (25. Dezember) sore, nach hipparch a. d. XVI Cal Im (17. Dezember), f. Calendarium. Easar seste sie bei seiner Easender Berbesserung a. d. VIII Cal. Jan. Die Alten bezeichneten nicht, wie we,

Deiben Mendepunkte ber Sonne in ihrem jährlichen scheinbaren Lanfe rech solstitiam im Allgemeinen, sondern hatten dafür die beiden Borte Istitium und druma, und bezeichneten das Sommersolftitium durch soltium und das Mintersolftitium durch bruma. Plin. H. N. VIII, 42, 72. 32, 47. XVIII, 26, 63., wo es heißt, daß Demokrit die Beschaffenheit BWinters aus der Beschaffenheit der druma und drei seiner Tage, die Sommers aus dem solstitium vordersage. Martian. Capell. VIII. gibt Dauer des dies brumalis zu 9% Stunden an (horas novem et dimiam at tertiam portionem). Daß man sich unter bruma nur einen Punkt v Te oppersor) vorzustellen habe, erklärt Gemin. Isag. c. V. und bewerkt, is nicht so lange die längsten Nächte dauern, als die Sonne im Zeichen Steinbocks verweilt. Das Wort bruma wird abgeleitet von brevis-

Brumalis circulus, f. arcticus circulus.

ma, woher brevima und baraus breuma ober bruma. [0.]

Brundusium, Brundisium (bei ben Grieden Beerregow, Beerio.00), Stadt in Calabria, uralte Gründung nach Str. 282. (vgl. Lucan. , 406.) ber Ereter aus Enoffus unter Minos, nach Erog. Pompejus Juftin. XII, 2.) ber Meolier unter Diomedes. Nach III, 4. aber hatten ch bie vertriebenen Urbewohner von Tarent bort niebergelaffen, und ba iese Japygen waren ober Meffapier, also Richtgriechen und wahrscheinlich Uprier (Str. 279. Bgl. Paus. X, 10, 3.), fo ift zu vermuthen, baß dr. eine nichtgriechische Stadt war, wie benn auch ihr Name nach Str. 82. und Seleucus bei Steph. Bog., vgl. Magocchi gur Tab. Heracl. p. 39. er Sprache ber Meffapier angeborte. Brentefion ober Brention bezeichne amlich einen Sirfotopf, womit bie Aebnlichteit ber Lage ber Stadt ind ihres hafenst angebeutet worden fenn foll. Das Meer tritt bier n eine fiefe Bucht in Geftalt eines Dreieds ein, in welches einige andzungen mit fomalen Infeln auslaufen und fo die Stangen eines birfchgeweihes barftellen. Diefer Bucht, welche einen geräumigen treffichen hafen mit mehreren Abtheilungen bilbete, aus welchem man fast nit sebem Winde auslaufen konnte (Zonaras VIII, 7.), verdankte die Stadt im Alterthum ihre hohe Bedeutung (Cas. B. C. I, 25.). Nachdem ie früher niter eigenen Fürsten gestanden (Str. a. D.), nahmen sie die Kömer im J. d. Et. 509 ohne Widerstand weg, und machten sie zur colonie, Bellej. I, 14. Liv. Epit. XIX. Cic. Attic. IV, 1. Die Steuerreiheit erfielt fie jedach erft unter Sulla, Appian B. Civ. I, 79.). Bon ier war die gewöhnliche Ueberfarth nach Griechenland und bem Drient, veswegen in der Folge die Appische Strase die hieher verlängert wurde, str. 233. 249. 283. 285. 324. Plin. III, 11. Die Entfernung beträgt 400 Stadien, 3t. Ant. 3t. Marit. Das durch diesen Berkehr belebte Br. war groß (nächt Tarent die größte Stadt in Jappgien, Str. 281.) und blühend, der Boden umher fruchtbar; honig und Bolle gehörten zu en handen betrasten Str. 282. Die michtigen Lace ober lette die Stadt en Hauptprodukten, Str. 282. Die wichtige Lage aber setzte die Stadt inigemal schweren Kriegsbrangsalen aus, Cas. a. D. App. B. Civ. V, 56.

— Bgl. noch Mela II, 4. Scomn. Steph. Byz. n. A. Der jetige Rame Brindift ericeint icon in ber Lab. Peut. und im 3tiu. Sierof. leutige Stadt zeigt übrigens teine alten Ueberrefte. [P.]

Brundulum, Safen ber Beneter füblich von Altinum, j. Brombolo,

plin. III, 16. [P.]

Brumlondun, als romifcher Chronograph und Verfaffer einer & Booc. von Joann. Malala (Chronic. T. I. p. 239.) bezeichnet; fonft aber burch.

ius nicht naber befannt. [B.]

Brutidius Niger, als Phetor und Geschichtschreiber in Rom zur Zeit bes Tiberins befannt, und als Versasser einer verlorenen Schrift iber Cicero's Lad genannt; f. Rom. Lit.Gesch. 1. 223. Not. 1. Nuperti id Tacit. Annall. III, 66. [B.]

Bruttus, wofür auch Bottius und Buttius portommt, ein bon

hieronymus (in Chronic.) und Joh. Malala genannter Gefchichtscha, beffen übrige Berhaltniffe aber unbefannt find. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. VII

D. 444. [B.]

Bruttinnus Lustrious, Statthalter einer romifchen Proving unin Erajan. Unter seinem Gefolge war Montanus Atticinus, ein Dam, ber seine Freundschaft migbranchte und ihn betrog. Als Br. bavon be Anzeige beim Raifer machte, so suchte Atticinus die Anklage auf Br. wälzen; allein die Unschuld bes letteren ward entbeckt und Attic. eruint Plin. Ep. VI, 22. Auf benfelben Br. wird ein ruhmenbes Epigramm von Martial IV, 23. bezogen. [Hkh.]

Bruttium, Bruttia, Bruttius ager (Beerria), bit Sübspik Italiens, j. Calabria Ulteriore, durch eine Linie von der Mundung der Lausstuffes die Thurii, dieses nördlich belassend, gegen Lucanien abstgränzt, Str. 253 f. Der Apennin zieht sich als das hohe und schried Gerippe der Halbinsel bis zum sicilischen Sunde hin, in mehrere Seitenafte und Borgebirge auslaufend, unter wenden letzteren das Promom. Erimisa, Lacinium, Zephyrium, Beracleum (bie sublichte Spise bes Apennin), Leucopetra n. A. zu nennen find. Die Thäler und Schlucken find reich bewässert; boch erreicht teiner ber vielen Ruftenbache bie Bebertung eines Flusses; die ausehnlichsten find ber Sabbatus, bie Debanz, ber Metaurus, Tenthras, Crathis n. A. So uneben und theilweise ram ber Boben ift, so trefflich gebieb die Biehzucht, und vornämlich in den Riederungen und Thälern der Bein-, Oliven-, Obst- und Getraidebut. Ein besonders geschättes Produkt war das Pech aus dem sichtenriches großen Sila-Balb im Innern von Bruttien, Str. 261. Plin, XVI, 1. Colum. XII, 18. — Bruttien war bas alte Italia und frubere Denotrie, Antioch. bei Str. 254.; f. Itali. Darauf ward es von Lucaniern beweint, welche, von ihren Landsleuten fich trennend, hier unabhangige Beinife behaupteten, und baher in ber Sprache ber Lucanier Brettier, b. Abtrünnige, genannt worben seyn sollen, Str. 256. Diod. XII, 22. XVI, 55. Bgl. Juftin. XXII, 1, 12. Steph. Byz. v. Beerroc. Dieses barberische Bolk bewohnte aber nur das Binnenland; die Rüste war fast ganz im Besthe ber blübendsten griechischen Rieberlassungen, hippo, Medama, Megium, Locri, Caulon, Scylacium, Croton u. A. Der zweite pur nifche Rrieg machte ihrer Unabhangigfeit ein Ende, ba bie Romer für die Berbindung berfelben mit ben Carthagern fcwere Rache nahmen. Die Bruttier wurden zu Staatssclaven erklart (Bruttiani servi) und musten bie Dienste ber Lictoren, Gerichtsbiener, Boten u. dgl. verrichten. Appiss Hannib. 61. Diob. XVI, 15. und bas. Weffel. Str. 251. Gell. N. A. I. 3. Fest. s. v. Das Land selbst ließen die Römer in immer größeren Berick gerathen, Str. 253 f. — Bgl. Liv. XXVII, 51. XXXIV, 53. u. a. Pin. III, 5. Mela II, 4. Eutrop. II, 12. III, 12. Dionys. Perieg. v. 362. Ptol. u. A. Gabr. Barrins de antiquitate et situ Calabriae. Rom 1737. fol. Thom. Aceti Additiones et notae in Barrii de ant. etc. Ebend. 1738. [P.]

Bruttlus Sura (gr. Beirres App., Befrese Soufchas Plut.), Lege bes C. Sentins Saturninns, Prators in Macedonien, 668 b. St., &r. Chr., zog gegen Metrophanes, Felberrn bes Mithribates, ben er zur Su angriff und in die Flucht trieb. App. Mithr. 29. Sodann zog er gegen Archelaus nach Botien, und tämpfte mit ihm drei Tage nach einander bei Charonea, nach Plut. Sulla 1f. als Sieger, nach App. a. D. mit gleichem Glücke. Als Sulla herannahte, dem der Krieg gegen Archelaus querkannt war, so verließ er Bootien, so glücklich auch seine Sakes panden, und kehrte zu Sentins zuräck. Plut. a. D. [Hkh.]

Bretus, ein Beiname ber Junii.

Brunus, Beorcoc, Stadt in Phrygia salutaris, awifden Cumens und Spunada; Diungen mit ber Aufschrift Beorchror. Bei Dierecl. und fie irrig Beoviec, bei Ptol. deovior gefdrieben. [G.]

Meyantum , nach Str. 327. Stadt ber Deuriopen in Macedonien, onft unbefannt. [P.]
Berganta, Bilbhaner und Bilbgießer aus Athen, arbeitete mit Scopas, Timotheus und Leochares an bem Maufoleum (Plin. XXXVI, 5, 4. Bitrus. VII. Praef. p. 13.), beffen Bau nach bem Tobe bes Maufolus, er Dl. 106, 4 (Diob. Sic. XVI, 36. Bgl. Clinton Fast. Hellen. p. 298. d. Krug.) ftarb, angefangen wurde. Nach einer andern Nachricht bei plin. XXXIV, 8, 19. goß er ben Selencus in Erz; bas fann kein anderer ein als ber König von Sprien, ber Dl. 117, 1 mit Ptolemans ben Denetrius bei Gaza besiegte und sich in den Besig von Babylonien seste. Rehmen wir nun mit Sillig im Catal. Art. an, baß Br. um biefe Beit jas Bild bes Seleucus gemacht habe, fo ergabe fich ein Zeitraum von ebn Dlympiaden für feine tunftlerifche Thatigfeit, von ber uns viele Arbeiten genannt werben. Ein Aesculap mit Spgiea von ihm ftand auf per Acropolis von Megara. Pauf. I, 40, 6., vgl. mit Plin. XXXIV, 8, 19. Ein Dionyfos aus Marmor ftand in Enibus, Plin. XXXVI, 5, 4. Gine Statue ber Pafiphas ermabnt Tatian adv. Graec. S. LIV. In fein fpa-eres Alter find wohl feine Coloffen ju fegen, ba ber Gefcmad hiefur erft in ber macedonischen Beit auftam. Funf coloffale Gotterbilber von hm ftanben in bem mit Coloffen bebecten Rhobus; Plin. XXXIV, 7, 18.; in coloffaler Apollo, Afrolith, ber mit ber Rechten aus einer Schale ine Libation ausgoß, ftanb in Daphne bei Antiochien. Cebren. p. 242. B. ed. Venet. Die hauptstatue bes Serapis in Alexandria wird von Clem. Protrept. S. 14. dem Bryaxis, von Julius Balerius I, 35. aber dem Architecten Parmenion zugeschrieben. [W.]

Bryelice, Bevolung, s. Augusta Ciliciae.

Bryges, Brygt, 1) eine nördlich von Berröa in Macedonien, in ven sog. Gärten des Midas (herodot VIII, 138. und dort Bähr) wohnende, vielleicht aus dem benachderten Illyrien eingewanderte, ungriedische Bevölkerung, die noch um die Zeit des Perferzuges unter Mardonius dort saß (herod. VI, 45.). Die Alten lasse einen Theil derselben undersonder Zeit noch Gleinassen und Ganalen VIII der der in unbefannter Zeit nach Rleinafien auswandern (Berob. VII, 73. Strabo VII, 3, 2. S. 295. Bgl. X, 3, 16.). Die Macedonier fprechen ihren Ramen Beizes aus (herob. VII, 73. Steph. Byz. n. b. B.). Steph. Byg. neunt (vielleicht aus Strabo VII, 3, 2.) biefe macebonifchen Phrygier Thrazier; wie benn auch anderwarts in Alt-Macedonien zwischen bem Peneios und bem Axios, nebft Chalcibice, ursprunglich viele Thrazier agen, die fpater burch bie Paonier und andere Stamme verbrangt murben Thessalonica S. 8. Anm. 12.). Bu biefen macebonifden Brigen (Brygen), b. h. Phrygiern, gable ich von bie von Steph. Byz. u. b. B. er-vähnten macebonifden Stadte Brygias und Brygion. — 2) Bryges, Brygae, an ber illyrisch-macebonischen Granze, etwa am Gee von Lych-

nibus (Dfri). Steph. Byz. u. b. B. Beit. [T.] Bryllion, Stadt in Myfien an ber Propontis, in ber Rabe von Dascylium. Die Umgegend beiber Stabte beißt and Bryllis. Plin. H.

V. V, 40. Steph. Byz. [G.] Bryseae, alte, zu Pauf. Zeit abgegangene Stadt in Laconien im Langetus-Geb. mit einem Bacchus-Tempel, III, 20, 4. Steph. Byg. fest Bousiai nach Elis. [P.]

Bovas und Bovaroi, f. Educatio.

Bubassus, Bisacocc, alte Stadt in Carien, öftlich von Enibus. Bon ihr hatten eine Landzunge (Χερσονήσος ή Βυβασσίη) und ein Meerbusen Bubessius sinus) ihren Namen. Herob. I, 174. Diod. Sic. V, 62. Βουβαστός). Parthen. Erot. 1. (Βύβαστος). Mela I, 16. Plin. H. N. V, 19. Steph. Byj., bei bem bie formen Busaoros und Bousaoros, Busaoros und Bousacros portommen. Opid Met. IX, 644. hat Bubasides nurus. [G.] Bendenets, eine agyptische Göttin, angeblich bie Artemis ber Griechen,

Berob. II, 137. 156. Bgl. Steph. Byg. s. v. Bouparroc. Ste war Toden bes Dsiris und ber 3sis (Dionysus und Demeter), Somefter bes hom (Apollo), Berod. II, 156. Isis übergab fie mit horus ber Buto (Leb gur Pflege und gum Schutze vor Lyphon. herod. a. D. Beiden Gotte findern war in ber Stadt ber Buto ein heiligthum etbant, herod. II, 15. Borgfiglich aber war Bub. verehrt in ber Stadt, bie von ihr ben Rame hatte. Dort hatte sie ein Beiligthum, von zwei Candlen bes Ril megeben, ansgezeichnet burch bie Anmuth feiner Lage und Banart. Bel Derob. II, 137. 138: In jener Stadt wurde ber Gottin ein jahrliche Fest gefeiert, ju welchem eine ungeheure Anzahl von Menfchen (und herob. 700,000, Manner und Beiber, bie Kinber ungerechnet) auf ben Rile herbeischifften. Rach ber Beschreibung herobote II, 60. war es en frobliches, mitunter lascives Beft; über bie Bedeutung lagt fich nicht Raberes entnehmen. Auch noch in ber romifchen Beit werben bie sach bubastla erwähnt, vgl. Gratius de venat. 42. Doib erwähnt bie sanch Bubastis neben andern agyptischen Göttern, . Met. IX, 687. - 2116 bet beilige Thier ber Bub, wird die Rage genannt. (Rad Steph. Byg. bebentete bas Bort Bous. felbft bie Rage; ohne Zweifel eine irrige bone Die Ragen wurden, wenn fle gestorben waren, einbalfamirt m in die Stadt Bubastis gebracht. Herob. II, 67. Die Göttin felbst wurdt unter dem Bild der Rase verehrt; worauf die Sage zu beziehen ift, di sich bei Ovid Metam. V, 329. und bei Anton. Liber. 28. sindet: Diana habe, als die Götter vor Typhon flohen, sich in Rasengestalt verborgen. Bilder der Göttin in Gestalt der Kase oder auch mit den Ropfe der Rage finden sich, wiewohl felten, auf alten Monumentes. S. Montfaucon l'Antiquité expliquée T. II. tab. CXXVI. num. 5. und 7. Bgl. Pignorii Expositio tabulae isiacae, p. 66. ed. Amstelod. — Bet bie Bebentung ber Göttin betrifft, fo war Bub. auf teinen fall met Artemis bei ben Griechen war, Die Gottin ber Jagb, Die Bachierin ber Berge und Balber, benn entsprechenbe Attribute ber Bub. finden fich nirgenbe, und baber fagt Juvenal mit Recht, sofern er von Diana at Jagbgötein rebet: oppida tota canem venerantur, nemo Dianam. Sat. XV, & Gleichwohl scheint Bub. in anderer Beziehung mit Artemis zusammenztreffen, nämlich als Mondsgöttin. Jablonsky (in seinem Pantheon Aez. Lib. III. o. III.) hat den Bersuch gemacht, der Bud. jene Eigenschaft windiciren. hiefür dient ihm zuerst zum Beweise, daß die Jis (Mondgöttin) an der Stelle der Bud. gesett werde, nämlich auf einer angellichen alten Inschrift einer Säule der Ists zu Nysa in Arabien, wo die Jis von sich selber sage: Mir ist die Stadt Budastus erbaut. Diod. I. 77. Dieses Argument ist indessen von geringem Besanz, da die genannte peschrift nach ihrem übrigen Inhalt den Charafter der Unächtheit an sich trägt. Bon mehr Gewicht ist das andere Argument, welches ans du Beziehung der Kate, des der Bub. heiligen Thieres, zu dem Monde genommen ist. Um zu erklären, warum an der Einfassung des Sistum Ragbgöttin rebet: oppida tota canem venerantur, nemo Dianam. Sat. XV, & nommen ift. Um ju erflaren, warum an bet Ginfaffang bes Giften oben bas Bilb einer Rate gefett werbe, fagt Plut. de Is. et Osir. 63.; ,mit ber Kate fei ber Mond bezeichnet, wegen ber berfchiebenen garba, ber nachtlichen Geschäftigfeit und ber Fruchtbarteit biefes Thieres. Dem baffelbe foll zuerst 1 Junges werfen, bann 2 und 3, und 4 und 5, und immer eines mehr bis zu 7, so baß es in Allem 28 Junge zur Belt bringe, gerabe so viel als es Beranberungen bes Mondes seven".... Dieselbe Fabel mit unwesentlicher Aenderung führt Damastius an in Leben bes Jidor, bei Photius CXLII, p. 1047. Und ein britter Schrift fteller, Demetrius Phalereus (vielleicht richtiger Demetrius von Alexabrien), in bem Buche negi igingeing S. 159. ed. Oxf. außert fic alb:
",aus ber Meinung, bag bie Rabe mit bem Monbe abnehme und mit bem
Monbe ftarter werbe, fei ber Mythus entstanden, die Rabe fei eine Tochter bes Monbes." Leicht konnte hiemit die agyptische Suge angebeutet

eyn , wornach Bub., die unter dem Bilbe einer Rate vorgestellte Göttin, ine Tochter ber Ifis ober bes Mondes war. Wenn Ifis ben Mond iberhaupt bedeutete, so sollte vielleicht durch Bub., die Tochter bes Ofiris ind ber Isis, der Sonne und des Mondes, der Reumond bezeichnet verben, indem der Mond durch Bereinigung mit der Sonne gleichsam engeboren hervortritt. - Siernach tonnte die Unficht, ale ware die Bub. ine Mondegottin, als begründet erscheinen. Allein wie wenig bie Beiehung der Rate auf den Mond, wie sie namentlich bei Plutarch sich ndet, als authentische Interpretation betrachtet werben fann, bas geht us bem Umftande deutlich hervor, daß bei demselben Plutarch de ls. et bair. 74. eine ganz andere Auslegung der Rape sich findet: bieselbe fei amlich ein Bilb der Entftehung ber Rebe, weil fie fich burch bas Dor egatte und mit bem Munde gebare. — Roch in anderer Beziehung läßt gablonsty bie Bub. mit Artemis zusammentreffen, indem er fie identisch est mit Zlithpia (ber Geburtsgöttin), welche bei ben Griechen die Artemis
oar. Allein wenn bei ben Griechen Artemis und Zlithpia eins waren, so
olgt baraus noch nicht die Einheit ber ägyptischen Bub. und Zlithpia.
Die lettere, welche bei Diod. I, 12. als eine alte Gottheit genannt oird , hatte einen eigenen und binlanglich auffallenden Cultus, indem nach Manetho (bei Plut. de Is. et Osir. 73.) in ber Stadt Blithpia, ohne 3weifel ber Göttin bes gleichen Namens, Menschenopfer gebracht wurden. Da bas lettere nach Herob. II, 45., vgl. Macrob. Sat. I, 7. ber ägyp-ischen Sitte nicht angemessen war, so ist die Bermuthung um so gegrün-eter, daß jener Cultus von auswärts nach Legypten kam. Der Ursprung effelben ift mabriceinlich in Phonicien zu fuchen, wohin auch ber Name per Göttin, von ילך, part. ילךן, und vielleicht die frühe Berehrung ver Göttin in Ereta, vgl. hom. Odyss. XIX, 188. hinweist). Doch mag mmerhin in fpaterer Beit, wo überhaupt bie Pradicate ber Gotter viel-ach ausgetauscht wurden, die Eigenschaft ber Glithia auch auf die Bub. ibergetragen worden fenn, wie fich bieß in einem Epigramme bes Ricarhus findet (Anthol. Gr. Lib. I. c. LXXII. epig. III. p. 154. ed. Wechel.). Ebenso macht Ovid Amor. II, eleg. 13. die Iss zur Geburtsgöttin. — Roch bemerken wir, daß bei Joseph. Ant. XIII, 3, 2. eine Βοίβαστις Αγρία Iandliche Bub.) erwähnt ift, welche in dem heliopolitanischen Romus bei contopolis einen Tempel hatte, ber zu ber Beit bes Ronigs Ptolemaus VI Philometor zerfallen war. Ueber bie Bebeutung biefer Bub. lagt fic Richts entscheiden. [Hkh.]

Budastus ober Budastis, Hauptstadt des Budastites nomus Herod. II, 166. Strado XVII, 805. Plin. H. N. V, 9. Ptol. Münzen ins der Regierung des Hadrian), an dem östlichen User des budastischen Risarmes (f. Nilus), hatte seinen Ramen von der Göttin Budastis (Aremis), der sie geheiligt war. Schöner Tempel der Budastis (Herod. I, 137 f.). Großes jährliches Fest zu Ehren der Göttin (Herod. II, 59.). Dierder brachten die Aegyptier die einbalsamirten Kahen, welches Thier Budastis heilig war (Herod. II, 67.). Unterhalb Budastus wies Psamenetich den ionischen und carischen Söldnern ihr Land an (Herod. II, 154.); oberhalb der Stadt sing der große Canal des Recho nach dem arabischen Meerbusen an (Herod. II, 158.). Als Budastus im J. 352 v. Chr. von den Persern unter Memnon erobert wurde, verlor es, wie die übrigen größeren Städte Aegyptens, seine Mauern (Diod. Sic. XVI, 51.). Später inst die Stadt mehr und mehr, wird jedoch von Hierocles noch unter dem Bischossischen von Augustamnica secunda ausgesührt. Die sehr zerallenen Ruinen der Stadt heißen noch Tell-Basta. — Ein anderer Tempel ver Budastis (της αγρίας Βουβαίστεως) ist der, welchen Onsas um 150 v. Ihr. zu einem südischen Tempel umwandelte (Jos. Antig. XIII, 6.). Er ag in dem heliopolitischen Romos, 180 Stadien von Memphis, und ist paus Real-Eucyclop,

 ${\sf Digitized} \ {\sf by} \ Google$ 

von bem Praef. Aegypti Paullinus unter Befpafian auf immer gefflich

(3of. bell. jud. VII, 30.). [G.]

Bubon, Stadt in ber fleinassatischen Landschaft Cabalia (Pin. 1 N. V, 28. Ptol.), früher Mitglied der eibpratifchen Tetrapolis, von Ih rena im mithribatifden Rriege mit Lycien vereinigt. Str. XIII, p. 8! Bgl. Steph. Byz. In ber Gegenb fand man bie fogenannte creta cimblia. Plin. H. N. XXXV, 17, 57. Unter ben Byzantinern heißt bie Stat anch Sophianopolis. Notit. eccl. Bgl. Harb. ad Plin. H. N. V, 28. [6] Bubona , romifde Gottheit, Befdirmerin ber Rinberheerben, Angil Civit. Dei IV, 34. [H.]

Bubuleus, ein Beiname ber Junii.

Buca, Stadt der Frentaner in Samnium, wahrscheinl. j. Erms. Strabo 242. 285. Plin. III, 12. Mela II, 4. Ptol. [P.]

Buccina (and bucinum, Binary), ein schnedenförmig (Plin. II. II. Beget. III, 5.) gewundenes horn aus Blech ober Deffing, anlis unrem Balbhorn, womit bas Zeichen gum Ablofen ber Bachen bei in (Seneca Controv. III. prooem. Thyest. 798.) und bei Racht (Miss. XIV, 4. Liv. XXVI, 15. Sil. Ital. VII, 154. Propert. IV, 4, 61. Expro Mur. 9.), so wie im Kriege aus der Nahe des Feldheren das Zeiche (classicum) jum Aufbruch gegen den Feind gegeben wurde, welches bei burch die tuda für das Fusboll, durch den lituus für die Neiterisch weiter betweitete. Beget. II, 22., vgl. mit Eas. B. C. III, 82. m) k. XXVIII, 27. Auch wurde mit der b. Ansag und Ende der Madleit dezeigt, Tac. Ann. XV, 30., vgl. mit Polyd. a. D. Lips. de Mint. ka. V, 9. — Ueber die d. der Hirten, bes. der Schweinhirten, s. Bam I. R. II, 4. III, 13. Brouthus, du Propert. IV, 10, 29. [P.]

Bucophala, Borgeb. beim Schlaum im Trozenischen, Jun 4

34, 8. Mesa II, 3. [P.]

Bucophala ober Bucophalia, Stadt am Sybaspes, i Mille ober Dielim, von Mexander b. Gr. nach feinem Giege über hom n ber Stelle erbant, wo er ben fluß überschritten hatte, und nad ben ber Schlacht vor Alter gefallenen Streitroffe Alexanders, dem Bucthals (Bounepaidag) benannt. Reichard sucht die Stadt in Buthor bei Schule. General Court bagegen findet ben Lebergangspunkt Alexanders # 15 patan, ber noch jest gebrandlichen gurt (Journal of the Asialie Societ of Beng. 1836. Aug. S. 468 f.). Bucephala, ra Bonzspala, farmer Arr. exp. Alex. V, 19. 29. Acf. hist. anim. XVI, 3. Plin. H. N. VI. 2 Ptol. Steph. Byg. v. Boog Kegalai. - Bounegalesa haben Strabo XV, 68. Plut. de fort. Alex. I, 5. Juft. XII, 8. — Bornegalesa Steph. Bot. Defno. s. v. - Bucephalon, Bountoalor Gell. Noctt. Att. V, 2. Em IX, 3.; auch bie MSS. bes Rhetors Menanber negt enideint. T. IX, p. 196 ed. Walz., wo mit Unrecht nach heeren Bornepalesa corrigirt ift. - Ib xandria Bucephalos, ή Воимбрадос Адебагодена, Arr. peripl. mar. eribt. p. 27. ed. Ox. Lab. Peut. Geogr. Rav. — Rad einer biefer farm muß wohl auch Bounepalar bei Diob. Sic. XVII, 95. corrigirt werben [6]

Bucophalia, Drifcaft in Altmacebonien, nach Steph u. b. & wo όημος Θεσσαλονίκης nach byzantinifcher Sprachart fo viel ift ale tien Manedovias. [T.]

Bucophalum, eine Bucht in Corinthia am faron. Meerb. Ptol. [P.] Bucephalus, bas befannte Pferd Alexanders des Gr., bas mil Rnabe allein ju banbigen verftand und fpater auf feinen Bugen ale Colon roß gebrauchte. Rachbem es, entweber in ber Schlacht gegen Dorns ihn um Diefe Beit in Folge bes Alters und ber Strapagen, gefallen me nannte Alexander eine am Subaspes erbaute Stadt ju feinem Antent Bucephala. Es war von ber Bucht bes Theffaliere Philonicus und munt um 13 ober gar 16 Zalente erfauft; feinen Ramen foll es balb por time eingebrannten Stiertopf, balb von feinem wilben Blide, balb M

vinem breiten flierähnlichen Ropfe, bald von zwei hornähnlichen Ausvüchsen auf seiner Stirne erhalten haben. Wahrscheinlicher aber ift,
aß der Name ursprünglich Appellativ einer eigenthümlichen theffalischen tace war, wie aus einem Fragment des Aristophanes im Anagyrus erellt (Dindorf p. 91 f.), wo ein Bater zu seinem Sohn sagt: µ\(\hat{\gamma}\) ula',
wi so formegeilar sir\(\hat{\gamma}\) opac. — Urr. V, 19. Plut. Alex. 6. 61. Plin. H. N.

elt (Dindorf p. 91 f.), wo ein Bater zu feinem Sohn sagt: μη αλά', νοί σοι βουκιφαίλαν οἰνήσομαι. — Urr. V, 19. Plut. Alex. 6. 61. Plin. H. N. III, 64. Gell. V, 2. Freinst. zu Eurt. VI, 5, 19. [K.]

Bacos, Bages, Byces, Βύκης, See in der Rähe der palus lacotis (des azowichen Meeres). Mela II, 1. Plin. H. N. IV, 26. Bal. isacc. Arg. VI, 68. Ptol. Mannert (IV, 251.) identificirt damit die careà λίμνη des Strabo VII, p. 308. (jest Siwasch odes Kaules Meer), Reichard dagegen hält ihn für den jezigen Mocznoe-See. Auch ein kluß iI. N., der sich in den See ergießt, wird von Mela, Plinius und Ptoemäns genannt. [G.]

Buchmestum, Stadt ber Caffopaer in Epirus, j. Scovitia, Str. 124. harpoer. (Bouzera). [P.]

Bucina, f. Phorbantia.

Bucinobantes, ein alemannisches Bolt, Maynz gegenüber. Amm. Marc. XXIX, 4. Notit. Imp. Bgl. Alemanni S. 328. [P.]

Bucolicum ostium, f. Nilus.

Bucolici Graecorum poetae. Nimmt man nur brei Gattungen ber Poesie an, bas Epos, bie Lyrit und bas Drama, fo tann man bie sutolifche Poefie nicht unterbringen, indem fie nicht gang und gar unter eine biefer Arten pafit. Sie ift offenbar eine Zwifdengattung. Das viele Mimifche, mas in ben Gebichten ift, fo wie ber amöbaifche Gefang, nabern biefes Gebicht dem Drama; ba aber eine eigentliche Sandlung fehlt, fo tann es nicht gang jum Drama gerechnet werben. Die Ergab lung ift in ben meiften Gebichten, trot bem Bechfelgefange, überwiegend, und da auch das Vermaß, als äußere Form des Gedichtes, welche in der ganzen griechischen Poeste bestimmend wirkt, dem epischen Vers-maß sehr nahe steht, so wird man die butol. Poesie zwischen das Drama und Epos, boch naber an legteres zu ftellen haben. Auch bie Alten meinten, biefe Dichtart ware aus ber biegematifchen und bramatifchen Poefie gemifcht. Das Beremaß ift wie im Epos ber hexameter, welcher aber hier burch bie butol. Tetrapobie (Cafur nach bem vierten Fuße) gemilbert ift. Das butol. Gebicht ift ein hirtenepos, ber Ganger ift birt und fingt für hirten; ber Gegenstand ift teine helbenthat, sonbern eine Liebesthat, und ber größte Theil ber Erzählung ift erotisch. Auch barin nabert fich ber Charatter ber butol. Poesie bem Epos, daß fie eine mythifthe Grundlage hat, indem Daphnis, der Sohn des hermes und einer Romphe, der fur den Erfinder diefer Dichtart ausgegeben wird (Diod. Sic. IV, 84.), baffelbe für biefe Poefie ift, was Achilles für bie troifche Sage. Erhaben tann man bas butol. Gebicht nicht neunen, benn es ift nichts Grogartiges barin, fonbern nur bie Liebenswürdigfeit ber natur, die innerhalb eines beschränften Rreises bargeftellt wirb. Etwas Empfindsames ift dabei in dieser Dichtart, weshalb Schiller in der Abhandlung über naive und fentimentale Dichtung. Bb. 18. G. 289.) fie gu bem Gentimentalen rechnet. Der Dichter, nach ber verlorenen Ginfalt fich febnenb, sucht fie in der Poefie wieder herzustellen, weshalb auch icon einigemal biese Dichtart bann am meiften bearbeitet wurde, wo man in der Litera-tur am Weiteften von der Ratur entfernt ftand. Die Charaftere muffen in biefem Gebicht genau gezeichnet fein, weil nur in biefer Beife ber Raturmenfc Intereffe erregen fann mit feinem fleinen Treiben und BBefen, und fo finden wir es größtentheils bei Theofrit. Der Dialett, beffen fic bie Alten bebienen, eignet sich auch gang bagu; feine Grundlage ift borisch. Siehe barüber Guft. Eb. Mühlmann in ber Schrift: Loges dialocti, qua Graecorum poetae bucolici usi suat, libri tres. Dissertatio ab ampl.

Philos. Lips. ordine praemio ornata. Lips. 1838. Bgl. Then. Bg Quaestionum de Theocriti dialecto Specimen I. in bem Rhein. Reim für Philologie von Belder und Rate. Jahrg. 6. heft 1. S. 16-41.-In Sicilien entwickelte fich biefes Gebicht als Raturprodukt, und bie Mie (vit. Theocrit. Anonymi) fagen, daß das Gebicht entweder in Latedin gur Beit ber Perferfriege aufgekommen fei, ober aber ans Feierlichten ber Landleute in Tyndaris in Sicilien fich entwidelt habe, und gun me es bier wie bort mit bem Cultus ber Artemis in Berbindung gebrai Rach Athenaos (XIV, p. 619. a.) hat ein ficilifcher hirt, mit Rem Diomos, zuerft bie Dichtart erfunden, welche er forwalsagnes mit Auch jest noch fingen die ficilischen hirten folde Wechselgefinge, # awar unter Begleitung berfelben Inftrumente (f. Riebefels Reife w Sicilien und Grofigriechenl. G. 175. Schwindurnes Reise burd bei Sicilien. Thl. I. S. 480.). So ift benn ber borifche Dialett mb u andere biefer Dichtart Gigenthumliche nicht mit Ueberlegung genat fondern hiftorisch überliefert , benn die Sicilier hatten nicht nur ben im ichen Dialett, fondern auch ausgezeichnetes mimisches Talent (Gerine Mimen). Bar nun gleich ein Stoff da, so bedurfte er doch noch k Pflege, bamit bie butol. Poefle fich als ein fcones Runftgebilde entwick Go viel wir wiffen , ergriff Steficoros querft ben gebotenen Em indem er ben Daphnis und feine Leiben befang (Melian. var. hist I, b Theofrit. VII, 72 ff. Bgl. Steficori fragm. colleg. Kleine p. 107.). Di Behandlung war hier wohl bem Epos genahert, boch fo bag lynifelle mente barin waren. Die nachften Rachfolger bes Stef. find und mit tannt, und erft in ber alexandrinifchen Beit findet biefe Dichtert auf zeichnete Bearbeiter, von beren wenigsten wir jedoch etwas Bolltimit baben. Dofchus (III, B. 94 ff.) führt zusammen an ben Philetelmi Ros, Lylibas aus Kydon, und Astlepiades aus Samos, Man Roch gange Gebichte haben wi W Σικελίδης το Σάμου κλέος nennt. Theofritos, bem Cohne bes Proxagoras und ber Philinne at Em fus (nach bem ihm beigelegten Epigramm 21.), baber er von Stim (epist. 3.) ber ficilifde Dichter, von Terentianus (do metr.) ber 3iden ficilifden Landes genannt wird. Rach Einigen war er in Ros geborn, it lebte wenigstens langere Zeit bafelbft, was wir aus bem 7tm 34 foliegen tonnen. Der Rame Theocrit foll nicht fein urfprunglicht [ fondern er foll biefen erft von ber Bortrefflichteit feiner Bedichte etall haben, mabrend er fruber Mofchus hieß (Anonymi vita Theocr.); Simichibes foll ein Name von ihm fein, ber ihm wohl nur wegen ten Joylls, in welchem Simichibes vortommt, beigelegt wird. Erfte Name ift ihm wohl von bem Unbefannten beigelegt, weil beide bie Gedichte bes Dofchos bem Theotr. gufchrieb. Aus bem Simil aber im 7ten 3b. machen Barton und Reiste einen besondern But-(f. die Commentare ju 7 36.). Theofr. lebte unter bem Ptolemins labelphus (3b. 14. 15. 17.), ber von Dlymp. 123, 4-133, 2 ngind und wir haben die Bluthe Theofr. wohl um Olymp. 125 ju feben, nach Saxius Onomast. Dlymp. 125, 4. Seine Lehrer waren bit Distiletas von Ros und Astlepiades von Samos (vit. Theocr. Anony) Er lebte in Sicilien , wo er bie Driginalien feiner Schafer fant, in Mi Ueber feinen Tob haben wir eine Radricht bei 18 und in Alexandria. alten Ertlarer von Dvivs Ibis B. 551. Rach ihm hatte Theoft ims Angriff auf ben Sohn Hiero's gemacht, und ba ihn hiero beshal p greifen ließ und fich ftellte, als wolle er ihn hinrichten laffen, im all vorber noch fragte, ob er aufhören wolle ju fcmaben; so brad Liebt fo beftig los, daß hiero Ernst machte und ibn hinrichten lieb. Ergählung ftimmt wenig mit bem fonftigen Charafter Theofr. ibent und fie möchte wohl aus einem alten Commentar ju 3b. 16. genome aber fatich ergablt fein. Er ift von allen Butolifern burd Cinfofet

ebendige Darftellung und hohe natürlichteit anegezeichnet, und nur die Hemannifden Gebichte Bebels, welche auch die Aehnlichfeit im Dialett aben, laffen fich mit ihm vergleichen. Die ibeellen, fentimentalen Schafer find ihm eben fo fremb, ale biefen Schafern bie Raturlichfeit nb Raivetat. Berber (Berte 3. fconen Literat. B. 2. S. 139.) bezertt in einer Bergleichung zwifchen Theofr. und Gefiner: "Die Gufigeit bes Griechen ift noch ein mahrer Baffertrant aus ber pierifchen Duelle er Mufen; ber Trant bes Deutschen ift verzudert. Zenes Raivetat ift ine Tochter ber einfältigen Ratur; bie Raivetat in Gegner ift von ber bealifden Runft geboren; jenes Unschulb rebet in Sitten bes Zeitalters; vie Uniquit bes lettern erftredt fic bis auf bie Gefinnungen, Reigungen and Borte. Rurg! Theofr. malt Leibenschaften und Empfindungen nach einer verschönerten Ratur, Gefuer Empfindungen und Beschäftigungen tach einem gang verschönerten 3beal." Bir besigen unter Theofr. Ramen 20ch 30 Ibyllen, ober leine lanbliche Gemalbe, bie jedoch nicht alle sulolifd, fonbern einige, wie bie fophronifden, nur mimifde Schilde-ungen von gefelligen Buftanden find, wie 3. B. die Pharmafeutria und Die Aboniagnfen, von welchen erfteres aus einem Gebicht Sophrons entlebnt ift (f. Argum. carmin.), andere find Gelegenheitsgedichte, noch andere episch, wie 3b. 24. 25., die man baber Episern, namentlich dem Beisandros oder Panyasis (f. u. d. B.) zuschreibt. Ueberdieß wer-Den ihm noch 23 Epigramme und ein grammatisch-bichterisches Spiel, bie Sprinx, welche andere bem Theofritos aus Chios vindiciren, beigelegt. Bon ben erften 18 3bollen, welche wohl bie Grundlage ber gangen Sammlung bilben, werben bas fiebente Gadioua, wegen ber Scene in Ros und anderer Eigenthumlichkeiten angezweifelt. Das achte 3b., in welchem Diftichen vortommen, ift wohl nicht von einer Sand. Rach Reinbold (de genuinis Theocrit. carminibus et suppositiciis. Jena 1819.) ift ber Anfang ungeschickter Beise beigefügt; er foll gestrichen und bas Bie 3b. als ein Theil jum 8ten gezogen werben. Das 12te 3b. Aten; ift ionifch gefchrieben und feinem Inhalt nach lyrifch. Das 17te 3b., ein Lobgebicht auf Ptolemaus, wird bem Theotr. von vielen Kritifern abgesprochen, von Reiste, Warton und Ahlwardt (zur Erläuterung der 3d. Theofr. Rostod 1792.). Das 19te 3d., ein Brantlied der Helena, ist ausgezeichnet durch Lieblichkeit, wird aber dem Theokrit abgesprochen, weil man barin einen anbern Beift bemerten will. Die meiften ber folgenden Gebichte find mehr ober minder verbachtig; ja bas 20fte, obgleich fouft bem Beifte nach theofritifc, wird in Rudfict ber Nechtheit von Beinfe, Gichftabt, Baldenar und Manfo bezweifelt. 3b. 27. will Fr. Thierich (Specimen edit. sympos. Platon. Gotting. 1808.) bem Altaos zuschreiben, was jedoch von Aug. Matthia (Alcaei rell. Lips. 1827. fr. 37.) widerlegt wird. Dehrere Geb. bes Theofr. find verloren gegangen, wie bie Berenite, aus ber wir nur ein Fragment von Athen. (VII, p. 284.) aufbewahrt haben; ferner Moorides, Ednides, "Yuvor (unter Die jedoch einige ber noch übrigen Gebichte gerechnet werden konnen), 'Howiras, Επικήδεια μέλη, 'Eleyeia, "Ιαμβοι (Suid.). Benn bas Epigramm auf fein Buch, welches wir unter bem Ramen bes Theofr. haben, wirtlich von ihm ift, so hatte er schon eine Sammlung seiner Gebichte veran-ftaltet, was für bas Zeitalter, in bem Theofr. lebte, sehr glaublich ift. Damit steht nicht im Wiberspruch, bag ber Grammatiker Artemidor, ein Schüler von Ariftophanes von Byzanz, ebenfalls eine Sammlung veran-ftaltete: er vereinigte die sammtlichen butol. Gedichte, und scheint ihnen ein Epigramm vorgesett zu haben, bas man gewöhnlich vor Theore. ober ben Scholien findet. Ueber Die Gebichte bes Theofr. hatten mehre Grammatifer Commentare verfaßt, namentlich Theon, Amarantus, Astlepiabes von Myrlea, Munatus, Reoptolemus, Rifanor von Ros und Amerias. Diefe verloren gegangenen Arbeiten icheinen jum Theil in unferen

Digitized by Google

Bholien, die fich nur aber 18 3byllen erftreiten, übrig zu fein. Erfo thios cibirt ra ele Geongerar und bromenna Geong. (p. 1685, 37. od. 1550.). Die fritischen Hälfsmittel an MSS., die zahlreich in Mailand, Floren, Rom, Paris u. f. w. vorbanden sind, findet man zum Theil in Fabre. Bibl. Gr. (T. III. p. 776. ed. Harl.) und bei Gaissorb (Poetae min. Gr. T. II. ober T. IV. ed. Lips.) aufgeführt. Die Ed. princ. erschien in Raland 1493 mit Jotrates und des hesiad. Tagen und Werten. 3u der wenigen Musgaben, in welchen Ifofrates nicht babei ift, ift er nur barch au Werfeben getrenut, baber fehlt bann auch die Angabe des Jahres nad bet Ortes. Ebert fest fie in das Jahr 1481. Mediol. ap. Bon. Accurs. Se enthalt nur 18 3b. Die zweite Musg. 1495. ap. Aldum fol. in ben Peel gnamic et bucol enthalt die früheren 18 3b., 6 andere, und 6 die jest bem Bion und Moschus zugeschrieben werben. Die britte, Flor. 1515. a. ap. Junt., ift nach einer Sanbschrift bes M. Musuns mit Benutung anberer hulfsmittel gebruckt. Der Dorismus ift oft hergestellt, oft gange Berfe augothan ober weggelaffen ober geanbert, wohl stets mach ben benugten hulfsmitteln. Die Ausg. von Jach. Kalliergos Rom. 1516. 8. hat guerft 30 3b. nab 6 bem Biom und Moschus beigelegte nebst ben alten Scholien gn 18 3byllen. Es ift Bieles gludlich geanbert, was bei Midus war, befonders Grammatifches, Anderes aber and verborben. S. die Benribeilung biefer vier Ausgaben in Jacobs größerer Ausgabe G. XII-XXXIV. Die Albine bilbet die Grundlage ber Ausgaben bis auf henr. Stephanus, ber ben Theofr. in ben Poot. heroic. carm. 1566. fol and dann befonders 1579. 12. mit lat. lleberfet, druckte. Er benutte die frühern Ausgaben, aber teine MSS., anderte die Reihenfolge ber Geb., drennte bie 3b. bes Bion und Dofch. von Theofr., nahm viele fonf finnige Berbefferungen vor, tilgte aber auch manchen Dorism. Diefe wunden wieder hergestellt von Dan, heinsins, heidelb. 1603. 8. 1604. 4. fei Commentar von If. hortibonus (d. i. Cafandon.) ift zuerst bei den Ausg. von Joh. Erispinus, Gans (ohne Jahrz. 1584?), welche jugleich B. und Mofd. enthält. Die Ausg. Heidelb. 1596. 8. bei Commelin enthält die Anm. von Jos. Scaliger und If. Cafanden. 3. Jac. Reidle (Wien und Leipz. 1765. 66. 2 Bbe. in 4.) bediente fich alter Sanbidriften und Ausgaben und anderte auch nach Conjectur, bod mandes ju tubn. Man findet in bem Buche eine lat. lieberf., ein vollfindiges Bortregifter und Die Comment. von heur. Stephan, Scaliger und Cafant. Der Tert von heinfins liegt ber Ausg. von Thom. Barton (Oxon. 1770. 2 Voll. 4.) an Grunde; beigefügt ift ein reichhaltiger, wenig geschneter apparat. crit. und Tonps Bemerk. Toup gab dann (Lond. 1772.) Carae posteriores beraus, die einen britten Band bilben. Brundt in den Analecten (1772.) gegebener Text beruht auf Sanbidriften ma eigenen Conjecturen. Sehr großes Berbienft erwarb fich Baldenar burd feine Ausgabe (Lugdun. 1773. 8.), in welcher bie 3d. 1-4. 6. 7. 9. 11. 18. 20. mit frit. Ann. und ein reicher Comment. zur 15ten Zb. enthalten sind. Der Text ift nach Coups Emend., nach den drei ältesten Ausgaben, mach den Barianten, die Salmasius, Js. Bossus und Anhnten gesammelt, mach hemsterhuis' unedirten Consect. und nach Balckenärs eigenen constituit, und die metrischen Ueberses, von Betstein, heines und Vorinskallen eine Konstituit. find beigefügt. Eine zweite Ansg. bes gaugen Thoir., B. und Roid. bon Baldenar (Lugd. 1779. 8.) enthalt bie fruhern Roten überarbeitet und ju ben andern 3b. turge frit. Unmert. - Baldenars Text gibt bie Ausg. von fr. heindorf (Berol. 1810. 2 Bbe. 8.), und euthalt Balden., ber Text von Balden, und Brund benutt für die Ausg, des Theofr, von Sarles (Ling 1720 2) und Mand benutt für die Ausg, des Theofr, von Barles (Lips. 1780. 8.) und die Collation einer Augeburger Sanbidrift beigefügt. Diefe Ausg. wurde burch eigene und frembe Bemert. vermehrt von Bottl. Liegling (Lips. 1819. 8.). Gaisfords Ausg. ber Bufol. (m.

'eet. Gr. min. Tom. IV. Lips.) gibt im Gungen Battlen. Tent, boch ift Cinigest ach guten MSS. geändert. Sie enthält überdieß eine reiche Sammlung on Narianten aus dem Nachlaß Dorville's und Sanctamandus aus den odlej. Bibliothek. Fr. Jacobs hat nicht nur die Schulausgade vom P. l. Stroth (Gothae 1782. 8.) wiederholt (zufest Goth. 1821. 8.) verließent eransgegeben, sondern anch eine große Ausg. (Hal. Sax. 1824. 8.) ausgefangen, von der nur ein Band erschienen ist, der den Lept und kute. lpparat enthalt. Außerbem ist er frit. bearbeitet von J. Chr. 28. Dahl Lips. 1804. 8.), von Schäfer (Lips. Tauchn. 1809. und 1822. mit kurz. rit. Bemerkt.; die Prachtausg. besselben Lips. Tauchn. 1811. sok enthalts ine nene Recognition). Aug. Meinele gab die Butol. 3. Schulgebrands Lips. 1825. 8.) mit kurz. frit. Bemerkt. und dann (Berol. 1836. 8.) mit venigen Bariant. und frit. Bemert. Ueberfest ift Theoft, in viele lebenbe Sprachen, in bas Deutsche zugleich mit Bion und Dofch. vom Grafen on Finkenstein in Arethula Bb. 1. (Berlin 1806.), von J. G. Wost Tübing. 1808. 8.), und von A. W. R. Raumann (Prenzlan 1828. 2 Bbe. 16.), wobei auch B. und Mofd., bie Lebensbeschreibungen ben Dichter, Ginleitungen und furze Anmert. finb. — Der zweite Butoliter ft Bion zu Smyrna ober vielmehr auf einem am Fluffe Meles gelegenen Landgute Phloffa geboren. Geine Meltern find unbesamt. Inf bie Beit feines Lebens konnen wir mit ziemlicher Gewißheit aus bem 3tem 3b. bes Mofch. (B. 96-104.) fchließen, in welchem er ben Cob bes B. beklagt. Er ift nach biefem Zeitgenoffe bes Philebes, Astlepiabes, Lydibas und Thoofrit, por welchen er farb. Bir tonnen feine Bluthemit ungefahr gleichzeitig mit Theofrit fegen, alfo Dlymp. 125, miter Ptolemass Philab. Er verließ fein Baterland und lebte wenigftens einige Beit in Sicilien , fich mit ber butol. Dichtfunft beschäftigenb (Deoff. 3, 59. 60. 78.); ob er aber auch in Makebonien und Thraffen war, ober ob Mofc. (B. 17. 18.) biefe Gegenben nur nennt, weil er ben B. ben von Mosch, wirkte B. ein, ob man aber ben Mosch, wirktich als Schülen Bs. anzusehen hat, wie Mosch, andeutet (B. 101.), läst fich ebenfalls nicht bestimmen. B. ftarb an Gift, welches ihm Wehrere beigebracht hatten, und die Strase ereilte die Berbrecher (Mosch, 3, 116-121.). Gine Charafteriftit feiner Lieber, wenigftens bem Inhalte nach, gibt Droft. (3, 82 ff.). Er fang hirtengefange und Liebeslieber, bie wir and unter ben ihm beigelegten Fragm. wieber finden. Der Charafter ift ein anderer als ber theofr. Gebichte. Be. Gebichte find fein im Ausbruck, weich und gart, aber es fehlt bie berbe Ratur und Kraft ber hirten, baber wohl von ibm auch Dorismen sparsamer angewendet werden. — Die Fragmente Bions sindet man bei vielen Ausgaben Theobrits; ja Beider Gebichte waren anfangs gemischt und erft Stephanus fonderte fie (f. oben). Die erfte Ansgabe, in der fie getrennt erfchienen, ift: Moschi Sic. et Biomis Smyrn. Idyllia, quae quidem exstant omnia, hactenus non edita (gr. et lat.) o. Schol. (curante Adolpho Mekercho). Brugis. 1565. 4. Die 2006gabe von Longepierre (Idylies de Bion et de Moschus trad. de Grec en vers franç. avec de remarques. Paris 1686. 12. 1691. 12. Lyon 1697. 12.), enthals ben Lext, lleberf. und Erflarungen. Die Andg. bes B. und Mofch. von Rie. Schwebelins (Venet. 1746. ap. Paschalium) enthält anser ben Comment. bes Heransgeb. auch bie Bemertt. von Urftune, Bulcanius, Stephanus, Scatiger, Cafanbon, Heinfins, Aplanden, Palemer, Longepierre, Die franz. Ueberf. bes Lettern und bie lat. von White forb. Der Text ift wie in andern Ausg. vor Brund und Baldende ber ftephanische. Die Lineg, ift ftart getabelt in ben Act. orudit. 1751. p. 699. (von Carpzon.). Ferner gab beibe Dichten mit Anments, n. e. bet. lleberf. 3. Sestin (Oxon. 1748. 8.) heraus, wobei bie meiften Bemerft. von Longenieure. Joh. 20. Schiens Ausg. (Lips. 1752. 8.) anthält außer

ven Tert u. e. lat. Paraphrase die Bemerks. ber frabern Gerausacher theils vollftanbig, theils im Auszuge; so auch die Ausg. von Gottl. C. harles (Krlang. 1780.). Bebeutender find die Ausgaben von Fr. Jacobs (Goth. 1795. 8. ox reo. Valcken. o. var. lect.), von Gilb. Batefiele (Lond. 1795.) und bie Bearbeitung von J. F. Manfo (Gotha 1784.), in ber jugleich über Bione Leben und Sibriften gehandelt wirb, eine Heber febung und ein erflarender Comment, fich findet. Gine neue Ausg. bern erichien Leipzig 1807. Die fonftigen Ueberfegungen f. oben bei Theolin .
— Der britte Butol. ift Dofchos aus Spratus (Suib.), junger at Bion und Theofr. Er gibt fich, wie es fcheint, für einen Schuler Be. ans (f. o.). Die Rachricht bei Suibas, bag er ein Schuler bes Geammatiters Aristarch war, muß falfch fein, wenn anders bie britte 3b. von Mofch. ift. In biefer Weise hatte er ben vor 100 Jahren verstorbenen B. nicht beflagen tonnen. Bon ben Lebensumftanben bes Dofc. ift nicht befannt. Seine Geb. haben im Gangen benfelben Charafter, wie bir Bions, boch haben alle einen mythischen Inhalt. Die Ausgaben un Hebersepungen f. oben unter Theofr. und Bion. [M.]

Bucolici Romanorum poetae, f. Virgilius, Calpurnius, Nome-

sianus, Ausonius.

Buoolion (Bounoliur), 1) einer ber fünfzig von Jupiter getobieten Sohne bes Lycgon, Apoll. III, 8, 1. - 2) Sohn bes Lasmebon und ba Calybe, eine Rymphe, zeugte mehrere Gobne mit Abarbare (f. b.), Apoll. III, 12, 3. hom. Il. VI, 21. — 3) ein arfadifcher Kurft, Sofa bes Dlaas, Entel bes Eppfelus, Baters bes Phialus, Pauf. VIII, 5, 5. [H]
Bucolus (Boinolog), 1) Sohn bes hercules, mit ber Thefpinke

Marfe erzeugt. Apoll. II, 7, 8. — 2) Sohn bes hippotoon, von hermes

erlegt. Apoll. III, 10, 5. [H.]

Buorn, Borgeb. auf ber Gubtufte Siciliens, j. Bunta Scelenti

(Parthey). [P.] Budalia, Stadt in Unterpannonien bei Sirminm, Geburtiert bes Raisers Decins, Entrop. IX, 4. Aurel. Bict. (Bubalis). 3t. Ant. 3t. Hierof. (Vodulia). Beim j. Rusmin. [P.]

Budit, Bolfsftamm ber Debier. Berob. I, 101. Steph. [G.] Budumt (Boudivos), nach herob. IV, 108. ein großes gahlreiches Bolt, fehr blaudugig und fenerfarb. "Bei ihnen ift eine holzerne Statt erbaut, beren Ramen Gelonos ift. Die Größe ber Mauer ift auf jebn Seite 30 Stadien, überdieß ift fie hoch und gang von Solz; felbft bie Baufer und Tempel find von Solz. Auch find bier Tempel bellenischen Gotter, nach griechischer Art mit Bilbfaulen und Altaren ausgeruftet. -Denn bie Gelonen find ursprünglich hellenen, aber aus ben handelsplagen vertrieben, haben fie fich bei ben Bubinern niedergelaffen, ihn Sprache ift halb schthisch, balb hellenisch. Die Bubiner find feit undenlichen Zeiten heimisch in biesen Gegenden, find Romaden und effen Tannen gapfen (nach anbern gaufe) allein unter allen Bewohnern biefer Gegent. der Land ist mit allerlei Balbern bebeckt; aber mitten in bem bichtefter Balbe ift ein großer See und ein Sumpf mit Schilf barin. Darinnen werben viele Kischottern gefangen und Biber, und andere Thiere mit vieredigen Gefichtern, beren Felle ju Pelzen jusammengenabt werben. Und bie hoben branchen fie mit Angen gegen Mutterbeschwerben." Theils burd bie torperliche Beschaffenheit ber Bubiner, theils burch ihre muthmagliden Bohnfige bestimmt, bat man biefelben für Bermanen gehalten, indem man fich biefelben in Polen bis jur Offfee wohnend bachte, und auf diefe Beife Balber, Sumpfe, Biber, Seehunde und bie große Sa am paffenbften glaubte ertlaren ju tonnen. Daß aber weber blonbes haar noch blanes Ange allein ben germanifden Stamm bezeichne, bat in neuerer Beit Beng bewiesen S. 49., ber in biefen Mertmalen allgemeine Eigenschaften ber Rorbstämme (Germanen, Reften, Benber)

etennen will. Auch bie Wohnsitze wurden wenig ber Annahme eines exmanischen Stammes entsprechen, wenn sie nach heerens Ibeen von Saraton bis ins kasansche Reich hinein wohnten. Eben so wenig wurde untit übereinstimmen bie Angabe, baß Darius die Schthen bis zu den bubinern verfolgt habe. Herob. IV, 123. Derfelbe IV, 21. bestimmt ihre age fo, daß jenseits bes Tanais (Don) von dem Bintel des mäotischen bees aus, 15 Tagreisen gegen Norden ein durchaus baumlofes Land, ine Steppe, zuerst bie Sarmaten bewohnen, und über ihnen bie Bubiner. eber biese gegen Rorben fest er eine Bufte von 7 Tagreisen, und oberalb berfelben mehr gegen Often bie Thyffageten. Daß aus biefen Anaben teine genane Bestimmung ber Granzen bergeleitet werben kann, erfteht fich von felbst, und mit Recht hat man baber die Budiner zu ben inthischen Bollern gezählt. of. Schirlis S. 410. Anbere bagegen, welche i ber Gefcichte lieber Bermuthungen folgen, haben bas Berfchiebenrtigfte über fie ausgesprochen. Gie follen alte Bubbha-Berebrer gewesen ein; man halt fie fur einen Gothen Stamm, ber burch bie Steppen ber fraine nach Standinavien jog. Roch thorigter ift bie Meinung berer, elde aus Diffverftandnif ber Stelle Berobote IV, 105. Bubiner nach dalligien und Lodomirien fegen. Ungefahr eben fo gut ift bie Deinung erer begrundet, welche unter ben Bubinern Ben ben verfteben. ter Entbedungen im Alterthum I. 484 ff. fest fie nach Rovgorob und teint, Die bei ihnen verehrten Gotter feien indifchen Urfprunge. Alles uit der gleichen Zuverläßigkeit. Daß aber felbft Ptin. H. N. IV, 26. Die Bubiner erwähnt, und baß Ptol. III, 11. ein Bubinum, wie man meint n Litthauen, tennt, ift nichts als ein aus ber altern Trabition forteerbter Jrribum, welchen aufzuklaren bis jest noch nicht gelungen ift. f. Mannert Germania S. 17 ff. Ritters Borhalle S. 417, und fonft. allifche Encyclopabie s. v. Budini. R. Halling Gefc. ber Stythen und Deutschen 1835. [Gch.]

Budinus, Gebirg um die Quellen bes Borufthenes im europ. Sar-

ratien, Ptol. [P.]

Budorgis, Ort in Groß-Germanien, Ptol., wird für Ratibor in öckleften gehalten. [P.] Budoris, Stadt in Germanien in der Rabe des Rheins, fonft

nbestimmbar, Ptol. [P.]

Budorus, fl. Blug bei Cerinth, f. b. [P.] Budorus und Budoron, f. Attica S. 943.

Budrone, zwei fl. Infeln an ber Nordfufte von Ereta, j. Aurluru, Min. IV, 12. [P.]

Budua, Stadt in Lustanien, beim j. R. S. de Botna, It. Ant. [P.] Bularchus, einer der ältesten Maler, malte nach Plin. VII, 38. ie Zerstörung von Magnesia (nach Plin. XXXV, 8, 34. eine Schlacht er Magneten), ein Gemälde, das ihm der lydische König Candaules nit Gold aufwog. Allein in dieser Angabe liegen einige historische Widerprücke. Die von Archilochus erwähnte Zerstörung Magnesia's durch die Ererer, eine cimbrische Bollerschaft (Strabo XIV, p. 647.) fallt erft unter lrbys nach Dl. 26, Canbaules aber wurde Dl. 15, 2 von Gyges ermorbet: omit ift flar, daß bei Plinius ein Diffverftand obwattet. Seyne Artium nter Graecos temp. Opusc. T. V. p. 349. D. Müller Archaol. §. 74. [W.]
Bulbins, ein Beiname ber Attilii und Nordani.
Bovly, f. Senatus.

Buleus (Bouleve), Sohn bes Herenles, mit ber Thespiade Elenchia

jezeugt. Apoll. II, 7, 8. [H]

Boudevorws roavé, die Rlage wegen Nachstellung, ist eine öffentsiche Klage, die in zwei Fällen zulässig ist: 1) wegen Nachstellungen nach vem Leben, mögen diese nun einen Erfolg haben ober nicht (Harpotrat., Snib., Hesph. Letin. breve. S. 220, 11.). Hierdei sind also wieder zwei

Digitized by GOOGLE

Falle zu scheiben, a) ber, baß jemand burch entfernte, nicht unmittelber tobtliche handlungen einem anbern ben Tob gu bereiten fucht, mo er alfe nicht gerabezu als Mörber angeklagt werben kann, wenn auch ber ander in Folge ber Rachstellungen ftarb (worauf es überhaupt bei ber Klage nicht scheint angekommen zu sein); b) wenn jemand bamit umging, burch unmittelbar tobtliche handlungen einem andern bas leben zu ranben, aber in ber Bollsührung gehemmt wurde. So ist wohl die Rlage richtiger bestimmt, als von Meier (S. 313.) geschehen ist, ber nur den Fall unter a) hieher zieht; aber Heffter (S. 140.) geht zu weit, wenn er bei Raftellungen auch ber ersten Art, die Erfolg haben, sogleich eine Rlage porvou ex neoroias, und bei einer Nachstellung, die keinen Erfolg hat, de Rlage reauparos ex meoroias anstellen läßt; benn bei Antiphon batte 1. E. Herobes, wenn er nicht umgekommen mare, gegen helos wohl eine ne foud. erheben konnen, wenn biefer ihn beraufcht batte, in ber Abficht a moge in das Meer fallen ober fonft umtommen, aber er tounte eben fo wenig φόνου, als τραύματος èx προσοίας flagen. Die unfreiwillige Tobiung. welche heffter ebenfalls hieher zieht, tann ich mir nicht burch bie re. Bei-beschlagen benten; ber Bille muß bei biefer Rlage voransgefest werber. aber zwischen ihm und ber That liegt entweder ein hemmenbes (Fall b) ober ein Mittel, wodurch ber Tödter entfernter fieht (Fall a). Der Radfieller wurde ebenfo, wie der Mörder bestraft, wie Antiphon bemerk (Tetralog. II. S. 46, 5 = S. 38, §. 5. Beffer), und auch Andoldes gedenkt eines noch zu seiner Zeit bestehenden Gesetze, daß der Rachteller ebenfo angesehen werben sollte, wie ber mit ber hand etwas vollsuhrende (ron inifondeivaura er zw adra irizesbat nat ron zu zeich dermadneren, de myster. S. 46, 5 = S. 111, \$. 94.). Diese Gesehe kommen freich unr in Bezug auf benifall a) vor, aber sollten sie wohl weniger fir den Kall b) gelten? — harpotration berichtet (u. b. 28. foulevoeus), Dimechos habe in der Rede gegen Pistios gesagt, daß die re. Boul. vor den Arreopag gehore; allein Jfaos in der Rede gegen Eukleides und Ariftateles in der Politie der Athener hatten ausgesprochen, daß fie ver die Epheten ent Malladio gehore, womit Meier mit Recht übereinftimmt, benn borthin gehorte die Rlage ihrer gangen Ratur nach. — 2) Findet bie Boul. vo. flatt wegen eines Berbrechens, bas ben burgerlichen Tob ober bie Atimie herbeiführte, namlich wegen falfchen Ginschreibens in bie Berzeichniffe ber Staatsschuldner. Rach harpotration und bem rheter Borterb. (S. 220, 14.) wurde fie angestellt, wenn ber als Staats foulbner Eingeschriebene gegen ben Ginforeibenben behauptete, er bat biefes nicht mit Recht gethan, und fast biefelbe Erflatung gibt Barpe-tration und das rhetor. Borterb. (S. 317.) von der 70. werderyreners Rach Suibas hatte jeboch Lyturgos beibe Rlagen als verschieben aufge führt, und er felbst stellt abweichend von Pollur, ber beibe Rlagen gleich mäßig gegen ein Berbrechen gerichtet erklart, bie Ansicht auf, bag be γρ. ψευδεγγραφής flattgefunden habe, wenn jemand ohne Staatsfouldun an fein , in bas Berzeichniß ber Schuldner eingetragen worden; bagegen bie 70 Bouleivem, wenn jemand wieber eingetragen worden fei , machon er bie Sould icon bezahlt habe. Damit find nicht alle galle befolages, obgleich Meier (S. 340.) meint, man tonne fich bamit beruhigen. Der Unterscheidungsgrund ist vielmehr, wie heffter (S. 169.) andeutet und Platner (S. 117.) bemerkt, die bosliche Absicht; aber ich kann nicht mit heffter annehmen, daß die 70. Bood. gegen den gerichtet worden sei, der die Eisschreibung dolo malo bewirkte (also wohl gegen einen Privatmam), während die 70. weuderzeangs gegen den öffentlichen Schapmeister wan erhoben werben, ber fehlerhaft einschrieb. Denn ein Privatmann tount nicht in die Berzeichniffe eintragen, und wenn ber Beamte auf Antrag eines Privatmannes, ber genugenbe Zengen ftellte, einen Dritten in bei Berzeichniß ber Staatsschuldner einschrieb, fo war er fur bie Richtiglen

:8 Einzeichnens felbft verantwortlich. Dbgleich biefes Eintragen nach nfeitiger Angabe gegen bie Ibee ber Gerechtigfeit ift (Platner G. 117.), muß man boch bebenten, bag ber Beamte burch Bengen bewogen d bagn entschloß und nun felbst für feine handlungen einstehen mußte. extor er in Folge einer erhobenen Rlage einen Proces wegen eines Ichen Ginzeichnens, fo mußte er bie Strafe übernehmen, tonnte aber njenigen, auf beffen Beranlaffung er eingeschrieben hatte, burch bie an βλάβης und bie Zeugen burch bie δ. ψευδομαφτυριών belangen. hatte ian alfo jemanden in bas Shulbregifter eingetragen, ohne bag er Schuldner war, und der Eingeschriebene konnte besonders den bosen Willen achweisen, wie es g. B. am leichteften ber Fall fein mochte, wenn er don bezahlt hatte und entweber nicht ausgestrichen ober wieder eingeprieben worden mar; fo ftellte er bie 70. Boulevoews an. Es war in diem Salle für ben Nachfteller eine Bahricheinlichfeit ba, er werbe Bengen afür finden, bag ber Eingefdriebene bem Staate foulbig fei (freilich von iner frühern Zeit her); dagegen wurde bei der 10. ψευδεγγραφής nur anenommen, daß ein Brrthum obwalte, indem ein Mann eingeschrieben porben war, der entweder nie, ober doch seit langer Zeit nicht Staatsdulbner gewesen war. Eigentliche Zeugen ber Schuld tonnte man bann och nicht auffiellen. — Der Prozef geborte por bie Thesmotheten (Act. nrog. G. 310, 13.) und hatte fur ben Berflagten, ber ihn verlor, bie folge, daß er als Schuldner eingetragen wurde (Demosth. g. Aristogeit. . S. 792 = S. 88, S. 73. Better), was das rhetor. Wörterb. (S. 117, 3.) auch von ber ψευδεγγραφής γρ. anführt. Platner nimmt nun an S. 118.), es ware bei biefer Strafe ber bofe Wille vorausgeset worben, und will biefes in ben Lexikographen finden; allein es liegt weder n ben Worten des Harpolration (od dexaims dryergammis), noch eines andern, ind murbe auch nicht auf bie re. werderre, paffen, bei welcher auch Plainer einen bofen Billen vorauszusegen scheint. Wenn die Angabe ber Gramnatifer richtig mare, bag ber falfolich Gingefdriebene, ber junachft babei Betheiligte, bie Rlage angestellt hatte, so mare bie Rlage teine öffentiche; allein ba es bem Staate baran liegen mußte, bie Schulbbucher in Drbnung zu haben, fo fonnte wohl bas unrechtmäßige Einschreiben auch als eine Berletung gegen ben Staat felbft angeseben, und baber bie Rlage von jedem Dritten erhoben werben, fo bag man die Rlage als eine öffentliche anzusehen hat. Bgl. heffter S. 169. Meier und Schö-mann 312. und 337 ff. Platner II. S. 117 ff. [M.]
Bullio, Stadt an der Granze von Phocis und Böotien über dem

criffaischen Meerbusen, in hoher Lage, Grunbung ber Dorier vom Parnaffus aus; bie Ginwohner lebten vom Fang ber Purpurmuschel. Pauf. X, 37, 2. Plut. de prud. anim. 21. (nach D. Müllers Berbeff, Boulland

statt Bourûr). Plin. IV, 3. Bulis, s. Sperthias. [ P.]

Bulla regia, Stadt (municipium) in Africa proconsularis, an ber numibifchen Grange, von Ginigen ju Rumibien gerechnet. Gie lag fublich von Thabraca, 4 Tagreisen von Carthago, an einem Nebenfinste bes Bagradas, in einer Ebene (τὸ Βούλλης πεδίον). Plin. H. N. V, 2. Ptol. Proc. bell. Vand. I, 25. Tab. Peut. It. Ant. Notit. Asr. Geogr. Rav. Jest Bebssa. Mannert Geogr. X, 2, 314 f. Den Beinamen regia führte bie Stadt zum Unterschiede von einer andern Stadt gl. N., welche Ptolemäns Bulla mensa nennt und füblich von Carthago ansest.

Bulla nannte man in Rom besonders die goldene Rapfel, welche Anaben vornehmer Abkunft zugleich mit der toga praetexta am halfe hangend auf ber Bruft trugen. Den Urfprung biefer Sitte suchen Plut. Quaest. Rom. 101. und Macrob. Saturn. II, 6. burch verschiebene Ergablungen ju erklaren, beren teine befonbere Antoritat hat. Gewiß ift es aber, daß biefes insigne mit ber praetexta von ben Etrustern berüber-

genommen war, wo Bulla zu ben Auszeichnungen ber Lucumonen gebirk. Daber heißt fie bei Juven. V, 164. aurum Etruscum. S. Plut. Roma. 25. Otfr. Müller, Etruster I. S. 374. Bermuthlich folog bie Ball. irgend ein Mittel gegen bie Fascination in fich, weshalb auch ber 3mp rator beim Triumphe sie trug, inclusis intra eam remediis, quae crederent adversus invidiam valentissima. Macrob. a. a. D. Plin. XXVIII, 4,7. Böttig. De orig. tirocinii ap. Rom. Opusc. p. 208. Ursprünglich gebühm sie nur patricischen Knaben, nachher aber war sie überhaupt den ingemus gestattet, Eic. Verr. I, 58. und selbst die pueri libertinorum bursten ein Analogon, d. h. ein Leberband oder eine bulla scortea am Halse tragen: nodus tantum et signum de paupere loro. Juven. V, 165. Macros. a. a. D. Ascon. ad Cic. Verr. a. a. D. Mit der toga praetexta wurde and die bulla abgelegt und den Laren geweiht. Pers. V, 30. Statum junger Römer mit der Bulla sind häusig. S. z. Augusteum t. 119. Mus. Borb. VII, 43. 49. Bisconti Icon. Rom. tab. 19\*, und in herre-lanum find felbst bullae gefunden worden. Ficoroni La bolla d'oro. Ren 1732. Windelm. Werte II. S. 89. Was Böttiger, Sab. II. S. 252. an ber Mißgestalt, Taf. 9. Bronzi d'Ercol. II, 92. eine bulla nemt, stellt ebenfo wenig eine vor, als die Tafel in der Linken pugillares Lettere ist eine Rechentafel, und ersteres wahrscheinlich die crumen welche Staven und gemeine Leute am Halse trugen. Plant. Asin III. 3, 67. Kpid. III, 2, 24. Trucul. III, 1, 7. Außerbem werben bullae aus Bierrathen ber Janua erwähnt. Plaut. Asin. II, 4, 20. Cic. Vert. IV, 56. [Bk.]

Bullaeum Silurum, Stadt der Siluren in Britannia rouse, Ptol., mahricheinlich baffelbe mit Burrium bes 3t. Ant., beim i. Uste

(Horsley). [P.]

Mullis, illyrifche Lanbschaft und Bolt (Bulini, Bulliones), in ber Rabe von Apollonia. Cic. in L. Pis. 40. Liv. XLIV, 30. Steh. Byz. n. b. B. Boudiroi. Ihre Nachbarn waren die Parthiner (Eu. a. a. D.). [T.]

Bumadus ober Bumodus, Fluß in Affprien, ber bei Gangantia Sier befiegte Alexander ben Darins Cobomannus jum letten Rale.

Arr. exp. Alex. III, 8. VI, 11. Curt. IV, 9. [G.]

Bumaen (Bovraia), Beiname ber Juno von Bunus (S. Mercure),
ber ihr einen Tempel in Korinth baute. Paul. II, 4, 7. [H.]

Bunduica, f. Boadicea.

Bunithum, Stadt in Grofgermanien, Ptol., wird fur Lugow in

Medlenburg gehalten. [P.] Bunus (Bovoc), Sohn Mercurs und ber Alcibamia, von Aetes bei feinem Abgange nach Kolchis in feine herrschaft eingefest. Bauf. IL [ H.]

Bupalus und Athenis, Gohne bes Anthermus aus Chios (f. ). A.), gehörten einem alten, um die Bearbeitung bes Marmors verbienten Runftlergeschlecht an. Sie waren Zeitgenoffen bes Hipponar, der DL & lebte, und ftellten diesen häßlichen Jambenschreiber, mit dem fie in Feindfcaft lebten, in einem Bilbe bar, bas ibm allgemeinen Spott jujeg. Hipponar rächte sich bafür durch feine Spottgedichte, womit er sie nech Angabe einiger dis zum Strange getrieben haben soll. Diese Angabe ik jedoch falsch, denn sie machten später auf den benachbarten Inseln noch viele Bilder, z. B. auf Delos, eine Diana zu Lasos auf Ereta, und auf Chios selbst eine Diana, von der man glaubte, sie sehe die Eintretenden mit traurigem, die Abgehenden mit heiterem Blick an. In Nom fah man Bilber von ihnen in alten von Angust erbauten Tempeln, na-XXXVI, 5. init. Bupalus machte ben Smyrnaern bas Bilb ber Tyde, und zwar war er ber erfte, welcher ihr bie Attribute bes Polos auf bem

aupt und bes Fullhorns in ber hand ertheilte. Pauf. IV, 30, 6. dratien machte er für die Smyrnaer und die Pergamener, ibid. IX, 35, 5. Me biefe Bilber waren nach ber Sitte jener Zeit bekleibet, und schon us Diefem Umstand erhellt, daß bie nackte Benus, welche auf bem geogenen rechten Anie fist, mit ber Inschrift BOYIIAAOD EHOIEI (Mus. io-Clement. I. tab. 10.) einem jungeren Runftler guzutheilen ift, wenn nders bie Base, worauf die Inschrift fieht, wirklich zu der Statue ge-ort, ober die Inschrift nicht von einem Betrüger, beren es schon im Iten Rom gab, gemacht worben ift. [W.]

Buphagium , fl. Stadt in Arcabien am Buphagus, bem Grang-

(uß zwischen bem Gebiet von Megalopolis und bem von herag, Pauf. VII, 26, 5. [P.]

Buphägus (Boupayos), 1) Sohn bes Japetus und ber Thornare, in arcadischer Heros, Gemahl ber Promne, nahm ben verwundeten Johiles, Bruder des Hercules, in sein Haus auf, und pflegte ihn bis zu effen Lobe, Paus. VIII, 11, 6., wurde aber von Diana, der er nachtellte, getöbtet, id. VIII, 27, 11. — 2) Beiname des Hercules, weil er nehrmal einen ganzen Ochsen verzehrte. cf. Apoll. II, 7, 7. II, 5, 11. Mel. V. H. I, 24. S. Lepreus. [H.]
Buphomas (Bovoorac), ein sicilianischer Helb, welcher in der

Schlacht gegen Hercules fiel, als er fich in Berbindung mit andern An-führern bemfelben auf seinem Zuge durch Sicilien entgegenstellen wollte.

Diod. IV, 23. [H.]

Βουφόνια, Γ. Διϊπολεία.

Buphras (Boupeas), ein Berg unweit Volos in Meffenien, Thucub.

IV, 118. [P.]

Buporthmas, ein hober Ruftenvorsprung unweit hermione in Argolis, mit einem Tempel ber Ceres und Proferpina, und ber Athene Promachorma, Pauf. II, 34, 8. [P.]

Buprasium , alte , ehemals anfehnlich gewesene, ju Strabo's Beit verschwundene Stadt in ber Lanbichaft Buprafis in Cole Elis, unweit

bes Larisins-Flusses, nach Hom. (II. II, 615. XXIII, 631.) von Epeern bewohnt, Str. 340 f. 345. 352. 357. 387. 440. 453. Plin. IV, 5. [P.]

Burn, früher eine ber beträchtlicheren Zwölfstädte Achaja's auf einem Berge säblich von Helice, zugleich mit diesem (f. d.) von einem Erdbeben zerstört, von den übrig gebliebenen Bewohnern wieder aufgebaut, boch unbebeutend, mit Tempeln ber Eeres, Benus und Bacchus, Flithvia, Jsis, Paus. VII, 25, 5. Str. 54. 59. 371. 386. Plin. IV, 5. Unweit bas Flüßchen Buraïcus, j. Kalavryta, zwischen welchem und bem Cerynites die Trümmer von Bura sich finden (Gell.). [P.]

Bura (Boiea), Tochter bes griechischen Stammhelben Jon und ber Belice; nach ihr erhielt bie achaifche Stadt Bura ben Ramen. Dauf. VII.

25, 5. [H.]

Burnen, Ort in Benetia bei Altinum, j. Burano, Steph. Byz. [P.] Burnerous (Boveausic), Beiname bes hercules von ber Stadt Bura, wo er als Drakelgeber in einer Sohle, wo fein Standbild ftund, verehrt wurde. Die Fragenden gebrauchten Burfel, bie mit bestimmten Beichen perfeben waren, und ans benen man bie Antwort beutete. Pauf. VII, 25, 6. [ H.]

Burbida, Ort ber Gallacier in hisp. Tarrac. 3t. Ant. [P.] Burchana (Bovezaric, Str. 191. Steph. Byj.), grofgermanische Infel, ber Emsmundung gegenüber, von Drufus entbedt und erobert, pon einer bier wild machfenben Bohnenart auch Fabaria genannt, Plin.

IV, 27. Str. a. D., j. Borfum. [P.]
Burdemae, Stadt oberhalb habrianopel am hebrus, j. Dejest Mustapha, Tab. Pent. 3t. Ant. (Burdipta). Procop. de aed. (Burdepto). 3t. hierof. (Burdista). [P.]

Burdigala, uralte Stadt ber Bituriges Bivisci in Aquitanien ef ber Subseite ber Barumna, j. Bourbeaux, bebeutenb burd hanbel (En 190.) und fpater burch Betrieb ber Biffenschaften, bes Aufonius Geburts ort, Auf. Clar. urb. 14. Mos. 18. Paullin. Ep. ad Aus. IV, 240. Entrer. IX, 10. Amm. Marc. XV, 11. Sidon. Apoll. VII, 6. Ptol. Marc. He racl. p. 47. It. Ant. Tab. Peut. Inschr. [P.]
Burdun, unbek. Ort in Lusitanien, Ptol. [P.]

Burgena, Ort in Unterpannonien an ber Donau, beim i. Rock

Banocze, Lab. Pent. Geogr. Rav. [P.]
Burgimatium, Stadt in Gallia Belgica, Lab. Pent. 3t. Ant.
nach Fiedler auf bem Bornschen Felbe bei Kalkar; f. Drelli Inscr. Rr 4969. [P.]

Burgundiones ermahnt zuerft Plin. H. N. IV, 14. ale eines 3weiges ber Banbalen, zugleich mit Barinern, Carinern, Guttonen, woburch fe ohne Zweisel als zum gothischen Stamme gehörig bezeichnet werber. Damit flimmt auch Josimus überein, welcher IV, 27. Die Oceangerind mit ben Gothen, Boranern und Karpen neunt. Ueberdies werben bin Bougrovitores anch von Agathias I, 3. p. 19. Ed. Niebuhr als gothische Bolt angeführt, auch von Mamertin. Panegyr. II, 17. Damit fieht u entschiedenem Biberspruch bie Angabe Ammians XVIII, 5. jam inde temporibus priscis sobolem se esse Romanam Burgundii sciunt; fo wie Dofius VII, 32.: Burgundiones quondam, subacta interiore Germania, a Draw per castra dispositos ajunt in magnam coaluisse gentem; atque cium nomen ex opere praesumpsisse, quia crebra per limitem habitacula castituta burgos vulgo vocant. In biefer Berwirrung in ben Zengnifen über bie Abstammung kömmt noch bie verschiedene Schreibart bes Ismens, also außer Burgundii und Burgundiones ((welche Drefie und Ammian wenigstens für bas gleiche Boll am Dberrhein gebranden, wahrend Plinius mit bemfelben Ramen ein gothisches Bolt bezeichnet), Ptolemaus: Bovyouvrec, Bofimus: Boveyourdos, Sperates, Procopius, Ige thias: Boveyoveliweis (mit gezischtem d, wie Scanzia für Scandia), wobti noch unentschieden bleibt, ob nicht noch bie Ramen Oceonyourde bei 30fimus, und Coorgovodewers bei Ptolemans baffelbe ober ein verwandtes Bolt bezeichnen. Auch die Bovezimpes, welche Ptol. III, 5. in den Umgtbungen ber Beichselquellen nennt, konnte man hieher gieben. cf. Benf p 262. Daß nun ein jum gothischen ober vanbalischen Stamme geheriges Boll Burgunber genannt wurde, kann nach Plinins keinen Zweifel unterworfen sein. Eben beswegen ift auch mehr als wahrscheinlich, daß Ptolemans, welcher II, 11. die Bouroveres zwischen die Oba und Weichsel sest, dasselbe Boll verstanden habe, wie man auch bei Strabo dasselbe hat wiederfinden wollen, VII, 1. 3, wo die Worte: == Zoupous nai Boirovas nai Movyidwras von Cluver nai Aeposious nai Tncoras nai Bougyourdiwras verbeffert wurden, während Andere für Zoupe lieber Boveo lefen wollten. Auf bie Bobnfige an ber Beichfel, fo mie auf Stammvermanbtichaft mit ben Gothen weist auch die Rachricht von bem Gepibentonig gaftiba bin, welcher von feinem Reiche von ben Lapathen aus bie Burgundionen faft gang vernichtete. Jornand. de reb. Gou c. 17. Daffelbe Ereigniß konnte auch Mamertin. Panegyr. II, 17. in Sinne haben: Gothi Burgundios penitus exscindunt. Eben babin führt gurud bie Berbindung ber Burgunder mit ben Banbalen in ben Rriegen gegen ben Probus. Zosim. I, 68. So also fteht ber Satz unerschütterlich fest, die Burgunder sind ein gothisches Bolt und haben ihre Bobnfise zwischen der Oder und Beichsel, oder wie Wilhelm annimmt, das Flusgebiet ber Bolta, Rege und Barthe innegehabt. cf. Bilhelm Germanien S. 254. Außer biefen öftlichen Burgunden werden weftliche Burgunden genannt, welche als Nachbarn ber Alemannen erfceinen, Die bağ ein fichtbarer Bufammenhang awischen beiben nachzuweisen ift. Dem

ß eine Banberung ber vereinten Banbalen und Burgunden nach bem hein unter Probus auf einem Migverständniß bes Zosimus beruht, hat enf S. 447. N. \*) sehr wahrscheinlich gemacht. Wenn aber berselbe e am Rhein wohnenden burch ben Ramen Burgundionen geschieben iffen will, so irri er offenbar. Denn beibe Namen werben promiscue Dit benfelben Alemannen verbunden nennt fie Damert. Pagyr. I, 5. (a. 289). Sie scheinen bamals das obere Maingebiet inne babt zu haben, und wurden bort von Balentinian gegen die Alemannen ifgewiegelt, Amm. Marcell. XXVIII, 5., mit benen sie überhaupt wegen r Granzen und Salzquellen häufig in Streit waren. Amm. Marc. l. l. eber die Granzen beider Böller vol. noch Ammian. XVIII, 2. cum venm fuisset ad regionem, cui Capellatii vel Palas nomen est, ubt rminales lapides Alemannorum et Burgundorum confinia distinguebant. astra sunt posita: wo man richtig den sogenannten Pfahl an der Jaxt nd dem Rocher versteht und von dort aus die Burgunder öftlich sest. die Salzquellen könnten sowohl die bei Hall als dei Kissingen sein, weil a beiden Punkten sich Burgunder und Alemannen berühren konnten. igl. Zeuß S. 312. Ein großes heer Burgunder an 80,000 erschien amals an dem Rhein, aber ohne bedeutenden Ersolz. Dros. VII, 32. immian. XXVIII, 5. Bleibenbe Bohnfite am Rhein erhielten fie erft gu olge ber großen Bewegung ber Banbalen, Alanen, Sueven gegen Galen, welche Stilico veranlagte. of Drof. VII, 38. Ju Mainz wurde im abr 412, jum Theil auf Beranstalten bes burgundischen Konigs Gunjabar, Jovinus jum romifchen Raifer ausgerufen. cf. Dlymp. Excerp. gat. Ed. Nieb. p. 454. Das Jahr barauf icon befegen bie Burgunder as westliche Rheinufer, Chron. Prosp. Aquit. et Cassiod. Rono. I, 647. 1, 226., dort wurden sie einige Zeit durch Aetius vom weitern Vordringen bgehalten, Sidon. Apollinar. Carm. VII, 233. Idatii Chron. ad Ann. III. Theodos. II. Indessen trot großer Niederlagen, welche die Burnuber theils durch Aetius erhielten, theils durch die Hunnen, wobei und ihr König Gundihar erschlagen wurde, Chron. Prosp. Aquit. et Casiod. ap. Ronc. I, 659. II, 228., breiteten sie sich dennoch in Gallien immer veiter and und nahmen anch die Aristliche Lehre an Drof. VII 32. veiter aus und nahmen auch die driftliche Lehre an. Orof. VII, 32. Sorates VII, 30. Um biefe Zeit erhielten fie die Wohnsitze am weftlichen Ibhange ber Alpen, und haben ein machtiges Reich gegrundet, bas fic on ben Alpen über ben Jura bis jum mittellandischen Deere, ben Gebennen und Bogesen ausbehnte. Bgl. Zeuß S. 470. Biewohl nun diese Burgunder mit dem gothischen Bolt in keiner sichtbaren Berbindung zu tehen scheinen, und die Angaben des Orosius und Ammianus von Theoorus faft wortlich wiederholt werben, Lib. IX, p. 1042. Ed. Gothofred, o konnen doch die Burgunder am Rhein von benen an ber Ober fcwerich getrennt werben. Es ware nun wirklich nicht unmöglich, baß die jermanischen Anwohner bes Granzwalls (bes Pfahlgrabens) einen ben Burgundern ahnlichen Namen gehabt, und von Orofius und Ammianus nit ben später einwandernden öftlichen Burgundern verwechselt worben varen. Eine Bermuthung, welche auch etymologisch begründet werden onnte, wenn doch der Name von bourg (Burg) und undja (proxi-aus) berzuleiten ift. Bgl. Zeuß S. 133. Daber könnte es gar nicht inkfallen, daß Burgunder im Often und Besten Deutschlands erwähnt ourben, und daß Lacitus in ber Germania bie Burgunder nicht als beonberes Bolf tennt. Ueberhaupt hat man noch viel zu wenig eingefeben, vie viele Bolfernamen burchaus nur Appellativa find, und baber an ver-hiebenen Orten febr wohl vorfommen tonnen. Der Weg, auf welchem ne Burgunder von ber Ober und Beichfel bis an ben Rhein gefommen ind, lagt fich freilich nicht nachweisen, aber es tonnen boch wenigftens inige Umftande angeführt werben, welche ein successives Borraden gegen Beften mabriceinlich machen. Allerbings nun ift bie hauptrichtung ber

gothischen Bötter früher füdbstlich, später füdblich gewesen; inzwischen wie Manen und Bandalen gegen Westen vordringen, so könnten auch in Burgunder aus den Gegenden an der Oder allmählig sich gegen Besten ausbreiten, wenn auch die nächste Veranlassung underannt ist. Thatsak ist, daß sie am Rhein mit den Manen vereinigt erscheinen. Bgl. Olymi. I. Daß aber Zweige des durgundischen Boltes auch im äusersten Dsen genannt werden, könnte eben so wenig ansfallen, als daß Gothen de Adrianopel und in Südfrankreich zu verschiedenen Zeiten gewohnt haben. Daher hatte ich keinen genügenden Grund, die von Ptolemäus III, zwischen dem Borysthenes und dem Istros erwähnten Ogoryovokowses, welche Zeuß mit den Oksovyovokow des Jossmus I, 27. und 31. und den Borgervovokow des Agathias 5. 11. für dasselbe Bolk hält, als ein von den Burgundiern wesenklich verschiedenes anzusehen. Ob die longodardische Segr von der Landschaft Wurgondalb, Paul. Diac. I, 12. für oder gegen diese Annahme spricht, überlasse ich Andern zur Entscheidung; ebenfo lank: Bornahme spricht, überlasse ich Andern zur Entscheidung; ebenfo lank: Bornahme spricht, überlasse ich den nurmanische Stadt Borgund (Heimstr. 2. 308. 309.) auf Wohnsige der Burgunder hindente oder nick. Bergl. Zeuß S. 465. \*). Wilhelm S. 255. Allerdings aber sprick für eine enge Berbindung der erwähnten Burgunder mit den Gothen mangade Ammians, daß ihr König Hendinos, ihr Oberpriester Sinstus genannt wird, und daher diese beise Bötter in dem gothischen Kindins (hremör) und Sinissa (ngeogivegos) ihre Erklärung sinden. E. 3euß S. 467. Somit wird also auch die Gründung des Burgunderreichs in Gallien anf einen gothischen Stamm zurückgesührt werden misse, und die Angaden des Orosius, Ammianus und Rodorns, wenn sie der haupt gegründet sind, beziehen sich höchstens auf kleine Theile des gwenn

Burideensii, ein von Ptol. ermähntes altbacifches Bolf. [?] Buris (Buri Jul. Capitol. c. 22. and als Var. bei Tac., Boren Ptol. II, 11., Boreco Dio Caff. LXVIII, 8.) erwähnt zuerft Tac. Gern 43. in Berbindung mit ben Marfignern, Gothinern, Dien, ale im Ruden ber Markomannen und Quaben wohnend. Da nun biefe beiben letter Bölter an der Donau wohnten, und zwar früherhin etwa von Ling and bis an den Marus (die March), fpaterhin dis an die Theiß (vgl. meinen Commentar zu Lac. Germ. S. 248–255.), so werden sie dadurch bochker als bie norböftlichen Nachbarn biefer Boller bezeichnet. Etwas naber werter bie Bohnfige ber Burier bestimmt burch die Angabe bes Ptol. II, 11., ber biefch ben bis an bie Beichfel reichen läßt, verfteht fich in ber Musbehnung gega Daburd werben fie zwischen bie Dber, bie Rarpathen und be Norven. Beichsel gerudt. Damit ftimmt benn auch überein, bag fie Trajant Berbundete in dem Ariege gegen bie Dater genannt werden. Die Ent LXVIII, 8. \*; baffelbe wird wiederholt fur die Zeiten Marc Aurels, m augleich ber immermahrenben Feinbichaft ber Burier gegen bie Ducher erwähnt wird, Dio Caff. LXXI, 18. Daber auch in bem Friedensichlich bes Commodus mit den Markomannen und Dnaden die Burier ausbrick lich als Freunde der Römer nebst den Bandalen und Japygen erwist werden. Dio LXXII, 2. Ebenso haben wir aus benfelben Zeiten er Zeugniß für die Wohnsige der Burier in der Rabe der Dater, Die LXXII, 3. Daß übrigens bie feinblichen Berhaltniffe ber Burier mit ben Romern nicht ungeftort blieben, läßt fich theils aus ben Buftanden jeme Bolfes von felbst schließen, theils wird es burch bestimmte Zeugniffe beftätigt, wie etwa burch Dio LXXII, 3. und Jul. Capitol. in vita Mara

<sup>\*</sup> Beuß S. 126. hat dieselbe Stelle fo interpretirt, baß er gerade im Gegentiel bie Burier als Bunbesgenoffen ber Dater bezeichnet, und allerdings ift ber Andred ichman tenb.

22., welcher bie Bolter in folgender Ordnung aufgablt: Gentes omnes b Illyrici limite usque in Galliam conspiraverant, ut Marcomanni, Naisci, Hermunduri et Quadi, Suevi, Sarmatae, Latringes et Buri. Uebriens muß man aus Ptolemans (Sheffen, welcher Λούτιο (sive Λουγίο)) Judivo., Aoireo. Aedouro., Aoireo. Bovgoi nennt, bag er fie gu bem großen pgifden Stamme gezählt habe, allerbings im entschiebenen Biberfpruch itt Lacitus, welcher bie Burier ausbrudlich ju ben Sneven gablt, Gorm. 3. Bgl. Wilhelm Germanien S. 246. Reichard Germ. S. 115. Manert p. 377. Beng: Die Deutschen und Die Rachbarftamme G. 126. u. 58. Ueber bie Lygier vgl. meinen Commentar zu Tacitus Germania . 257. 258. [Gch.]

Burnum, Stabt ber Liburner, j. in Trummern am Rerta (Reid.), Min. III, 21. 22. Tab. Peut. Schwerlich bie libyrnifche Stabt bes 5tr. 315. [P.]

Burrhus, Burrus, f. Afranius Nr. 6.

Burrhus (Byrrus), L. Antistius, Cof. 181 n. Chr. mit Raffer fommobne, hatte eine Schwefter von biefem und Tochter von Marc lurel jur Gemahlin. Als er gegen ben Gunftling bes Commobus, Cleaner, fic aussprach, so warb er von biesem beschuldigt, als trachte er ach bem Throne, und unter biesem Borwande umgebracht, 186 n. Chr. lel. Lamprid. Commod. 6. [Hkh.]

Burridava, Ort in Dacien, Tab. Pent., j. unbet. [P.] Burrium, f. Bullaoum.

Baren, Beiname ber Munatii.

Bursada, Stadt ber Celtiberier in hifp. Tarrac., Ptol. und

Rünzen. [P.]

Bursão, Stadt der Antrigonen in hisp. Tarrac., j. Borja, Liv. ragm. XCI. Plin. III, 4. hirt. B. Hisp. 22. [P.]

Burtima, Ptol., wohl baffelbe, was Bortinae, f. b. [P.]

Burtudinus, f. Durtizus.

Burvesca, f. Virovesca.

Burum, unbef. Drt ber Gallacier bei Ptol. [P.]

Burumoum, Ort in Gallia Belgica bei ben Ubiern, Itin. Ant., . bas Solof Birgel auf bem rechten Rheinufer (Fiebler) ober Boors mweit Dormagen (Udert). [P.]

Βους, f. unt. Δυπόλια und Sacrificium.

Busae , Bolleftamm ber Mebier, Berob. I, 101. Steph. Byg. Busiris, 1) hauptstadt bes Nomos Busirites an bem westlichen lfer des busiritschen Rilarmes (f. Nilus), mitten im Delta. Her war as größte Heiligthum der Ists, der zu Ehren hier jährlich ein großes zest gefeiert wurde. Herod. I, 59. 61. 165. Strado XVII, p. 802. Plin. I. N. V, 9. 11. Plut. de Is. et Osir. 30. Ptol. Hierocl. — Bei Abuleda Asgypt. ed Michael. p. 9. Busir Bana, jest Abustr. — 2) Ort vicus) in der Nähe der großen Hyramiden. Plin. H. N. XXXVI, 16. — Rusir kei Misch. Munschen a. a. D. [6.] Bufir bei Gizah, Abulfeba a. a. D. [G.]

Busiris, gr. Bobacec, edos, nach Apollob. II, 1, 5. ein Sohn bes legyptus, ber von ber Danaibe Automate ermorbet ward; nach Diod. 17. Statthalter bes Ofiris, ben berfelbe, als er feinen Bug burch bie Belt unternahm, über bie gegen Phonicien und bas Meer gelegenen länder feste; nach bemfelben Schriftfteller (I, 45.) ein agyptischer Ronig, ind zwar ber erfte nach ben 52 Rachfolgern bes Menas, bie zusammen 40 Sabre regierten: auf ibn folgten acht feiner Rachtommen, von benen Jahre regierten; auf ihn folgten acht feiner Rachtommen, von benen er lette ebenfalls Buffris bieb, ber Erbaner ber großen Stadt bes Bens, vie von ben Griechen Thebe genannt warb. And bei Apollob. II, 5, 11. vird Buf. als agyptifcher König genannt. Er heißt bafelbft ein Sohn ves Poseibon und ber Lyffanaffa, ber Tochter bes Epaphus, und es wird

Dauly Reals Encyclop.

von ihm erzählt, er habe einem Drakelspruch zufolge bie Frenchlinge mieinem Altare bes Zeus geopfert. "Aegypten war nämlich 9 Jahre lang burch Unfruchtbarkeit heimgesucht gewesen. Da kam von Cypern her Phrasius, ein Wahrsager, und verhieß bas Aushören der Unfruchtbarkeit wenn man jährlich einen fremden Mann dem Zeus opfern wurde. Bu machte ben Anfang mit jenem Bahrlager felbft und schlachtete bann bie Fremblinge, welche nach Aegypten tamen. So wurde benn auch herneles ergriffen (als er von Libpen aus nach Aegypten tam) und zu bem Opfer Altgre geführt. Aber heracles rif bie Banbe entzwei und erschlig ben Bus. sammt seinem Sohne Amphibamas (Jphibamas) und seinem Herotix Chalbes." Bgl. zu Apollod. a. a. D. Schol. Apollon. IV, 1396.; semen Herod. II, 45. Gell. II, 6. Macrob. Sat. VI, 7. Hygin sab. UNI Offenbar ift es eine alte Sage, welche Apollobor berichtet; allein biefelle warb, feitbem bie Griechen in freundlicher Berührung mit ben Aegoptien ftunden, vielfach bestritten. herobot a. a. D. leuguet, bag bie Neggetin Menfchen geopfert haben. Ifocrates hielt bem Buf. eine eigene Gontrebe und bewies, bag Perfens 200 Jahre fpater und hercules ned fpiter als Buf. gelebt habe. Foer. Busir. 15. Eratofthenes fermer meint: gemeinsam fei allen Barbaren bas Austreiben ber Fremben; bie Megytier aber werben nur wegen ber über Buf. im bufiritifchen Romos erbis teten Sagen beschulbigt, indem bie Spatern bie Ungaftlichfeit bes Drin tadeln wollten. In der That habe es weder einen König noch einen sonftigen herrscher Buf. gegeben. Stradd XVII, p. 1154. Derselbe Schrifteller endlich, der den Bus. einen ägyptischen König nennt, Diodox, berichtet hinwiederum (I, 88.) ans dem Munde der Aegyptier: Bus. nicht der Name eines Königs, sondern das Grad des Viris heiße so der Landessprache. An diesem Grade seien ehemals von den Königer Wartschap ausschlaftet manden melde die röthliche Karbe (die Sarbe det Menschen geschlachtet worden, welche die rothliche Farbe (bie Farte bes Typhon) hatten. Uebrigens finde man unter den Aegyptiern wenige mit biefer Farbe, mehr aber unter den Fremden. Daher habe fich unter ben Griechen bie Fabel von ber Ermorbung ber Fremben burch Buf. verberitet. - Außer ber ägyptischen Etymologie führt Diobor (1, 85.) eine griechische Ableitung bes Ramens an, indem er fagt: Nachdem 3fis bie Glieber bes von Typhon ermorbeten Dfiris wieber gufammengebracht, fo habe sie dieselben in eine hölzerne Kuh gelegt, woher der Rame der Stadt Busiris (aus sove und ooiges) entstanden sei. Daß in der Stadt Bus das höchste Heiligthum der Jis gelegen war, meldet Herod. H. 59. Ziehen wir sonstige Analogien zu Nath, so kam der Name der Stadt Bus, schwerlich von einem Könige, wie denn anch die Opmastien von Kanetho keinen dieses Namens enthalten. Der König Bus, ist vielwist die Landen der Konig Bus, ist vielwist die Landen kan verschilchen Kehel wie den Gage els eine wie ein Produkt ber griechischen Fabel, wie die ganze Sage als eine griechische, und zwar in historischem Ginne, aufzufaffen ift. Nach ber Aufakt Reuerer follte ein ägyptischer Mythus, ber von ben Griechen umgemen belt worden, der griechischen Sage zu Grunde liegen. Dr. Schinkt (Encycl. von Ersch und Gruber 13r Thl. S. 141.) ging in diefer Beziehung von der Bedentung des Wortes Busiris "das Grab des Oficie" aus, und gab, barauf fich ftugend, eine ibealiftifche Anslegung bes Dethus, inbem er (a. a. D.) von Dfiris, bem großen Raturleibe, fprist, ber alles Lebenbige in fic aufnehme und verschlinge, und von Bercules, ber im Rampfe mit Buf. nicht erliege und baburch bie Soffnung erweit, bag nicht Alles verschlungen werbe. Erenzer (Symbol. und Depthol 1, S. 357. 2te Ausg.) gab ber Mythe von hercules und Buf. eine aftennmische und M. G. hermann (Mythol. ber Griechen II, S. 558.) eine talenbarifche Auslegung. Gegen alle solche Auslegungen ift zu bemerken, bag bie Aegoptier in ber griechischen Sage keineswege einen agyptischen Mythus, fei es von ibealem Gehalte ober von naturlicher Bebentung, ertannten. Bare bieg ber gall gewefen, fo batten fie ben Borwurf, ber

n jener Sage für fie lag, auf leichte Beife baburch gurudweifen tonnen, af fie bie mabre Bebeutung ber Sage bargelegt hatten. Aber fie felber suften die Sage nicht anders aufzufaffen, als nach dem Bortlante, und arum legten fie Einsprache gegen sie ein, zuerst die Regyptier selbst, nd dann, von ihnen überredet, die verschiedenen griechischen Schrifteller, die wir oben genannt, von hervobet an. Was übrigens den Inalt der griechischen Sage betrifft, so sind natürlicher Weise die einelnen Buge ber Sage nicht ftreng historifc ju faffen; vielmehr ift us berfelben bas Allgemeine zu entnehmen, bag bie Aegyptier bis zu iner gewiffen Zeit fich ausschließend und feinbselig gegen bie Fremben erhalten haben. Unter bem Bercules, welcher ber Feindfeligkeit ber legyptier ein Enbe machte, ift vielleicht (mit Gruber, Encyclop.) ber prifde hercules zu verfieben, b. b. es ift auf die Einwanderung von boniciern, welche zuerst in das abgeschloffene Aegypten einbrangen, binebentet. Doglich ift immerbin, daß bie Aegyptier in alten Beiten bie fremben, welche an ihrem Gestade landeten, dem Lode weiheten; daß ber folche That von der griechischen Sage einem Könige Buf. zuge-drieben wird, das mag fich aus dem Umstande erklären, beffen Diodor brwähnung thut, daß nämlich in früheren Zeiten an dem Grabe bes Ofiris (Buffris) Denfchen geopfert wurden. [Hkh.]

Βουστροφηδόν, Γ. . 382.

Bustunn, f. Funus. Butadae, Demos in Attica, jur Tribus Deneis geborig. harpoct. onib. Etynn. magn. — Steph. Byg. foreibt ihn ber Eribus Aegers gu, b aus Berfeben, ober mit Grund, ift unbeftimmt. [G.]

Butas, ein alexandrinischer ober vielleicht noch fpater lebender Dichter und Geschichtschreiber , welchem ein Bert: Airias (unter welchem Litel Callimaque und viele andere Dichter biefer und ber fpateren Beit Berte geliefert hatten) beigetegt wird, bas, wie es icheint, mit bem Urprunge ber römischen Einrichtungen, Gebranche u. bgl. fic beschäftigte, ind zwar in elegischer Form. Plutarch bat einige Berfe über ben Ursprung bes geftes ber Eupercalien barans angeführt, Vit. Rom. 20. p. 142. Leo-Bgl. Boß de Historr. Latt. p. 409 f. ed. Westerm.

Buteo, ein Beiname ber Fabii.

Butes (Bourgs), 1) Sohn bes Boreas, ein Thrazier, ber von feinem Bater verbannt, weil er feinem Bruber Lyfurgus nach bem leben trachtete, ie Infel Strongple (nach Diodor bas fpatere Naros) befeste. Da aber r und feine Benoffen teine Frauen hatten, fo machten fie Raubfahrten, inter Anbern auch nach Theffalien, wo gerabe von ben Dienerinnen bes Bachus bas Fest bes Gottes gefeiert murbe. Jeboch nur Eine, Koronis, vurbe gefangen, flehte aber, jur Che mit Butes gezwungen, ihren Bott um Rache an, ber bann auch ben B. mahnsinnig machte, bag er ich in einen Brunnen fturgte. Diob. V, 50. — 2) Sohn bes Teleon, ein Irgonaute, ber, als fie bei ben Sirenen vorüberfuhren, fich burch biefe erleiten ließ, zu ihnen zu fowimmen, aber noch burch Benus gerettet und ach Lilpbaum versett wurbe. Apollob. I, 9, 16. 25. Spg. 14. Rach 298. 14. ift Erpr ein Sohn bes B. und ber Benns; nach Diod. IV, 83. ft B. ein sicilianischer Ronig, und fein Sohn Erpr ber Gründer bes Benusbienstes auf Sicilien. — 3) Sohn bes Pandion und ber Zeurippe, Bruder bes Erechthens, Priefter ber Athene und bes erechtheischen Posei-ion, Apollod. III, 14, 8. 15, 1. Seine Gemablin ift Chthonia, feines Bruders Lochter. Im Erechtheum zu Athen war ein ihm geweihter Altar; ind bon ihm tommt bas Gefchlecht ber Butaben, ober Eteobutaben. Pauf. , 26, 6. hefpch. 8. v. ereofouradas. - 4) Gobn bes Pallas, mit Cephaus und Clytus von Athen nach Aegina gefandt, um von Aegens Dulfe legen Minos zu erbitten. Dvib Met. VII, 500. — 5) Ein Argiver, mit es herenles Gohn Elepolemus nach Rhobus ansgewandert, und von

biefem, ber mit gegen Troja zog, in bie herrschaft über Rhebut eins sest. Diob. V, 59. — 6) Ein Trojaner und Begleiter bes Aeneas, m Camilla erlegt. Aon. XI, 691 ff. — 7) Der Waffenträger bes Anfin von Aeneas dem Julus als Begleiter beigegeben, beffen Geftalt Apol annahm, um den Jul. von weiterem Kampf abzumahnen. Aen. IX, 646 ff. [I Buthoe, f. Butua.

Buthrotum, Stadt an einer Bucht und auf einer kleinen hab Insel der thesprotischen Küfle (Epirus), Corcyra gegenüber, j. Butint von den Römern colonisirt, Plin. IV, 1. Str. 324. Mela II, 3, 18 Birgil. Aon. III, 293. id. Sorv. Cic. Attic. II, 6. XVI, 16. Ccf. B. (1111, 16. Ptol. Steph. Byz. Eustath. zu Dionys. v. 321. [P.]

Buto (Bouroi), bie agyptische Gottin, welche ben Griechen fur # Leto (Latona) galt, Steph. Byj. s. v., war hauptfachlich verehrt in k Stadt bes gleichen Ramens (woher Stephan, falfchlich ben Ramen w Göttin ableitet, ftatt bag ber Rame ber Stabt von ber Göttin las. 3n ber Stabt Buto wurde ber Göttin eine Festversammlung gefein. Herob. II, 59. Ebenbaselbst hatte sie ein Drakel, bas unter allen m ben Negyptiern am meisten geehrt warb. Herob. II, 83. 155., vgl. 111 133. 152. Aelian. var. hist. II, 41. Strabo XVII, 551. (Ueber in Tempel, in bem bas Drafel ftand, und einen andern', monolithen Leme im Bezirte ber Leto vgl. Berob. II, 155.). Leto war nach herob. II, 15k. eine aus bem Gefchlecht ber acht erften Götter. In bem Rytist m Ofiris und Ifis spielt fie eine Rolle als Pflegemutter ber Rinder me Ofiris und Ifis, bes Apollo und ber Artemis (horus und Budis) Die beiben murben ber Leto von Ifis übergeben, und Leto rettet in Apollo, als Typhon überall ihn suchte, indem fie ihn auf ber fermenben Infel Chemmis (in einem See bei dem heiligthume in bin) verbarg. herob. 156. Beibe Götterkinder wurden baher mit im ihr Stadt Buto verehrt. Herob. 155., vgl. 156. And nach Plutara com Leto als Nährerin oder Erzieherin des Horns; sie zog ihn an inden Sümpfen bei Buto. Plut. de ls. ot Osir. 38., vgl. 18. Einen suhm Eultus als zu Buto hatte, wie es scheint, die ägyptische Leto prolis in der Nähe von Memphis. Steph. Byz. s. v. Agroöf noble mei biese Stadt als eine der Leto heilige. Aber dieselben nach bekennt; sie war is spinm Beiten nur dem Namen nach bekennt; sie war schon lange, che letter nach verland war in spinm Beiten nur dem Namen nach bekannt; sie war schon lange, che letter nach verland war den kannt der Recourten kannt Griechen nach Aegypten tamen, untergegangen. (Rach Joseph Aus II, 15, 1. foll fie bereits bei bem Auszuge ber Fraeliten wifte geligt haben, und Cambyses soll, als er Aegypten verheerte, an ihrer Em Babylon erbaut haben). — Was die Bedeutung ber agyptischen Se betrifft, so versuchte man querft die Auslegung der griechischen Sem wornach unter berselben die Nacht zu verstehen ware (vgl. Phurunt. nat. Deor. 2. Plut. de festo Daedal. ap. Plat., bei Eufeb. praep orm III, 1. und Anm.), auf die agpptifche Leto überzutragen. Gine Befingung hievon glaubte man in dem Thiere zu finden, das der agpprife Leto beilig war. Rach Berod. II, 67. wurden die Spigmanfe (and Sabichte) nach ber Stadt Buto gefcafft. Rad Anton. Lib. Metam, ib. verwandelte fich Latona, um bem Tophon zu entgeben, in eine Spifment

Dug lleber ben Mythos ic. S. 172 ff. theilt ber ägyptischen Leto ben Best Sinnbild ber griechischen Leto, zu, und macht sie zu einer Göttin der Isang. Den Beweis bafür ist er schuldig geblieben. — Ebenso wenig if eine and Annahme begründet, wornach ber ägyptischen Leto die Wartung des Bestwei kam, aus welchem bieselbe die beiben Weltlichter, die unter Apollo und Armiskehen, gebar, gerade wie in der griech. Fabel der Leda (verwandt mit Leto) bei hebs Jupiter untergeschoben wurde, aus welchem ihre beiden Zwillingssohn kurdigen. Hug (a. a. D. S. 178.) sindet auf dem Thierkreise von Tentpre die mit dem Wolfstopfe, ein Ep auf dem Haupte, im Zeichen der Zwillings. Em oberstächsliche Betrachtung des Wilbest zeigt jedoch; daß der Wolfstopf un in Weinbildung des Austegers eriftiet.

don bem letteren Thiere aber sagt Plut. Sympos. IV, quaest. 5.: ,,Die Spigmans foll bei ben Megyptern göttliche Ehre erhalten haben, weil fie lind ift. Denn bie Kinfterniß, glaubten fie, fei bem Lichte vorausge-angen." Diefe Erflarung hat querft Jablonsty ausgeführt (Panthoon log. Lib. III, c. IV, §. 7.), und Champollion ber Jüngere (Panthoon gyptien, Eert ju Dl. 23.) bat bieselbe, obgleich sie nicht gerabe burch Ronumente bestätigt ift, gebilligt. Jablonety felbft indeffen zweifelt, ob Mutard bie wirkliche Urfache ber Berehrung ber Spismans wiedergegeben abe. Allerdings tann biegegen Berbacht erweden, bag Plutarch im Berolg ber angeführten Stelle fogleich eine andere Erklarung andeutet, indem r jagt: "Die Spigmans foll von Maufen gezeugt fenn, im fünften Behlecht, gur Zeit des Neumonds; auch foll die Leber ber Spigmaus fleiner verben, wenn ber Mond im Abnehmen ift." Die lettere Erflarung, als hm angemeffener, faßt Jablonoty auf, und indem er damit die agyptische Sage verbindet, bag horus und Bubaftis (nach feiner Anficht Soune mb Mond) von Leto in ben Gumpfen bei Buto auferzogen worben feien, grundet er barauf bie Anficht: Buto fei ber Mond, fofern er bie ans Quell - und Seewaffer auffteigenden Dunfte an fich ziehe (vgl. Plut. do s. et Osir. 41. An.), damit fich felber und die Sonne (vgl. Plut. 34.), jo wie alles Irbifche (Plut. 41. init.) ernahre. Außerbem, glaubt er, jei ber Buto bie Erzeugung bes Thanes zugefdrieben worben, wie and onft bei ben Alten ber Mond als die Mutter bes Thanes angeseben wurde (Macrob. Saturn. VII, 15., vgl. Birg. Georg. III, 336.); bei ben Aegyptiern aber habe ber Thau mit Recht als besondere Wohlthat gegolten, wenn er nach bem Burudtreten bes Rile bie Felber erfrischt babe, gerade um die Zeit, da harpocrates geboren (um die Zeit des Winter-Solftitiums) ober horus ju Buto auferzogen worden fei. Wenn nun aber Ifis ben Mond überhaupt und Bubaftis ben Reumond bezeichne, fo fei Buto aufzufaffen ale Bollmond; was auch barans hervorgebe, bag fie als Matrone in reiferem Alter, als Rahrerin bes horus und ber Bu-baftis bargeftellt werbe u. f. w. Das viele Willführliche, was bei biefer Auslegung mit unterlauft , fallt in bie Augen. Dennoch icheint fie im Allgemeinen bem agoptischen Ibeenfreise nicht fremd zu fenn. Bas ins-besondere bie Beziehung ber Sumpfe bei Buto auf die Borftellung von ber Gottererzengung betrifft, fo geht fie aus folgenber Stelle bei Plut. de Is. et Os. 66. beutlich bervor: ,,man laffe uns jene Gotter als gemeinschaftliche, und mache fie nicht zu einem Gigenthum ber Aegyptier, indem man unter bem Ramen Ril nur ben Fluß, ber jenes Land bemaffert, verfteht, ober blos (in Aegypten) an Sumpfe, an Lotos und an Gottererzengung (Oconostar, was Byttenbach mit Unrecht für verborben halt) denkt, und damit ben übrigen Menschen, die keinen Ril, kein Butos, tein Memphis haben, die großen Gottheiten nimmt." - Cham-pollion (in feinem Pantheon egyptien, Text zu Pl. 23.) findet die Buto in dem Bilbe einer weiblichen Gottheit mit der hieroglyphischen Legende: "große Mutter, Erzengerin ber Sonne." Diefelbe Göttin tommt vor, wie fie ihre Bruft zwei Crocodilen reicht (Dl. 23. A.). Bielleicht, meint Champoll., liege hierin eine Anspielung auf die Rindheit des horus und ber Bubaftie ober auch anderer Gottheiten. Roch ift zu ermahnen, bag fich ein Bilb jener weiblichen Gottheit in ber Sand einer Statue finbet, welche nach ber hieroglyphischen Schrift auf bem Ruden Amenoftep, Entel Pfammetiche II. barftellt. Alle Individuen, Die auf der Inschrift genannt werden, beißen Lieblinge ber Buto, welche Gottheit Die Befougerin ber Pharaonen, ber 26ften agyptifchen Dynaftie gewesen gu feyn icheint. — Das Lettere ift von Intereffe in Beziehung auf einen Puntt, ber folieflich ju berühren ift. Die Aehnlichteit zwischen ber agpptischen Sage von Buto und ihren Pflegekindern und ber griechischen von Leto und ihren Rindern fällt in die Augen. Durch diese Aehnlichkeit

Digitized by Google

konnten vielleicht die Pharaonen jener Dynastie (von Pfammetich en). welche befanntlich ben Griechen und ber griechifden Bilbung befonbers gunfig waren, veranlagt werben, hauptfächlich ben Cultus ber Buto gu aber tiren. Benn übrigens fein Grund vorhanden ift, eine urfprungliche Metlichteit zwifden ben beiben nationalen Dythen zu leugnen (fo wenig and baraus auf eine hiftorische Ibentitat ber beiben Gottheiten gu foliefen gewiffe Buthaten volltommener gemacht wurde, was vielleicht in fem Beit geschehen seyn mag. Bgl. zu bem Gesagten bas in bem allg. Art. aber Aegypt. Relig. S. 123. Bemertte. [Hkh.]

Buton, fl. Felfeneiland an Creta, ohne bestimmten neuern Ramer

Plin. IV, 12. [P.]

Butomes nennt Strabo p. 290. unter ben von Marbob unterjochten Bollern, Luier, Zumer, Butonen, Mugilonen, wofür schon Cafanden. Guttones corrigirte (cf. ben Art. Burgundii). Andere dagegen ftellen fe mit den Batuni des Ptolemans zusammen, und wollen ihre Bohnspe entweder im heutigen Baugen (Budiffin) ober in Budin am fablischen Bgl. Rruse Buborgis G. 113. Reidet Ufer ber Eger wieberfinden. Bermanien G. 111. [Gch.]

Butorides, unter ben Schriftstellern über bie Pyramiben genant

bei Plin. H. N. XXXVI, 12, 78. [Westerm.]

Butos ober Buto, Sanptstadt eines Romos, ber bei Serobet II. 165. Χιμμίτης, bei Ptol. Φθερότης, bei Plin. H. N. V, 9. Ptenethu, em Mungen aus ben Zeiten Sabrians OOENEOY genannt wirb, an ber feben nytischen Mundung bes Ril, unweit bes butifchen Gees (Bourna) lier Strabo XVII, p. 802.; Deferrorent Schlar; jest See Burlos ober bod ein Theil davon, in welchem die Insel Chemmis mit der Stadt hernepolis liegt (vgl. Forfter bei Rambach de Mileto p. 66 f.). In Butof war ein berühmtes heiligthum ber Latona (Buto) mit einem Orafel; bier feierte man jahrlich ein großes geft gu Ehren ber Botten. Auch ein Heiligthum bes Apollo (Horns) und ber Artemis (Bubaftis) befand ich baselbst. Herob. II, 59. 63. 155. Strabo XVII, p. 802. Pliu. H. N. V. 11. Ptol. Steph. Hierocl. Geogr. Rav. [G.]
Bustumm, fl. Stadt ber Umbrier zu Ravenna gehörig (Str. 214.)

etwas nörblich von ba, f. Butrio, Plin. III, 15. Tab. Pent. Ptel

Steph. Bog. [P.]

Butrotus, Fluß in Bruttien bei Locri, j. Bruciano, Liv. XXIX, 7. [?] Butma, Stadt in Dalmatien, Plin. III, 22. Steph. Byz. (Bovdie).

Scol. Tab. Pent. (Batua), f. Bubna. [P.]

Butuntum (Frontin ager Botontinus), Stadt in Calabrien, jep Bitonto, Plin. III, 5. Lab. Pent. Itin. Ant. und hierof. Geog.

Buxentum, Stadt und Fluß (Buxentius) in Lucanien, bei ba Griechen Ilusovs (Str. 253., vgl. Plin. III, 10.), j. Policafiro, Gribbung bes Micythus, Tyrannen von Meffana, Str. a. D. Diodor. XI, 53. Spater Colonie ber Römer, Liv. XXXII, 29. XXXIV, 45. XXXIX, 23. Bellej. I, 15. Der Ort tam nie in sonberliche Aufnahme. Mela II, 4, 9.

Ptol. Steph. Byz. [P.]

Bunum bezeichnet in feiner einfachen urfprünglichen Bebeutung bie Burbaumholg, ift bann aber auf verschiebene Gegenftanbe übertragen werben, welche aus biefem harten und feften Solze, beffen Borguge und Gigenthumlichteit Plinins (XVI, 28.) befchreibt, bereitet wurden. Ras Strabo's Angabe (XII, 3, 545.) wurde ber befte Burbaum im Gebien ber Stadt Amaftris, Amaftriane in Paphlagonien, und zwar um Rytoren gewonnen und mochte von bier aus zu verschiedenem Gebrauch in andere ganber versenbet werben. Plinius (XVI, 28. 30. 38. 52. 76. 78.) neunt außer bem cytorifden noch ben gallichen, italifden, pyrenaifden,

recrathifden und corfifden. — Man bebiente fic bes Burbanus, um trauf gu foreiben. Borguglich bilbete man hieraus bie mit Bache übergenen Tafeln (tabulae ceratae). Daber autoppapie bei Artemib. Oneir. 53. Schol. Hor. Serm. I, 6, 74. tabulam, buxum, in quo meditantur ribere. Hespo, v. nukldia, dinruza. Prop. III, 22, 8. vulgari buxo rdida cera suit. Daher cerata buxa in ber Bedentung von tabellae 1981. Hugo de prima scrib. orig. p. c. 11, p. 101. Antw. 1617.). Benders wurde bei den Juden von diesem Holze in dieser Beziehung vielcher Gebrauch gemacht. Exod. XXIV, 12. Jes. XXX, 8. Habac. II, 2. Bv. XVI, 7. Bgl. Plutarch Tom. XIII, p. 178. H. und J. N. Funccius script. vet. p. 60. Marb. 1743. Auch wurde Burbaum gebraucht, um arauf zu malen (Bett. Anecd. p. 113.). So verfertigte man auch Buchaben aus biefem Holze (hugo l. c. p. 104.). Winckelmann (Werke, ib. II, S. 128. Drest.) hielt auch eine zu herculanum aufgefundene erfteinerte Schreibfeber fur eine aus Burbaum gearbeitete, bemerkt jeboch S. 217.) felbft, bag bie Schreibfebern ber Alten nicht aus Burbaum, ie es bie herculanische scheinen konnte, sonbern aus Robr bestanben. ugerbem murben bie Kreifel ber Anaben aus Burbaum gearbeitet (Birg. en. VII, 381 f. ille actus habena curvatis fertur spatiis, stupet inscia apra impubesque manus, mirata volubile buxum etc. Perf. III, 51. Neu uis callidior buxum torquere flagello). — Ferner wurden icon bei ben llten, wie noch gegenwärtig, Blabinftrumente, befonders bie Flote, aus durbaum gefertigt, baber auch biefe burch buxum bezeichnet (Dvib ex ont. I, 1, 45. Phrygiique foramine buxi. Bgl. Fast. VI, 697 f. Met. (II, 158. Birg. Aen. IX, 619. Tympana vos buxusque vocant Berecynhia Matris Idaeae. Stat. Theb. II, 78 f.). — So biente ber Buxbaum uch jum haartamm; baber man buxum auch in biefer Bebeutung gebraucht indet (Doid Fast. VI, 230. detonsos crines depexere buxo.). [Krause.]

Buzerl (Mela I, 19. Plin. H. N. VI, 4.), Buzeres (Priec. 'erieg. 739.), Βύζηρες (Dion. Perieg. 765. Strabo XII, p. 549. Steph, Byz.), Βούσηρες (Scylar), Bolf in Pontus Cappadooius, zwifchen bem Bechiri und Colchi. Einen nach ihnen benannten hafen, Βυζηρεκός λεμτήν, rwähnt Steph. Byz. [G.]

Bybassus, f. Bubassus.

Byblis, Biblis (Bislis). Tochter bes Miletus und ber Eidothea, velcher die Liebe an ihrem Bruder Caunus den Tod brachte. Während iber nach Conon 2. die Liebe mehr von Caunus ausging, so daß dieser, im nicht der sündigen Reigung zu erliegen, aus Milet floh, und dann eine Schwester, als sie ihn nicht mehr sinden konnte, sich selbst erhing, vorauf aus ihren Thränen eine Duelle entstund, ist Parth. Krot. 11. die Sache umgekehrt, so wie auch bei Anton. Lib. 30., nach welchem B., da ie ihrer Liebe nicht herr werden konnte, sich von einem Felsen ins Meer kürzt, aber in eine Hamadryade verwandelt wurde. Die Duelle, welche uns jenem Felsen entspringt, heißt Thräne der Biblis. Aussührlich hat und Dvib Met. IX, 446-665. diese Geschichte behandelt; er läßt den Lannad, da die Liebe der Schwester immer heftiger wurde, entstlieben, ie aber ihm nach durch Lycien, Karien u. f. f. eilen, die sie ermattet niedersutt und Thränen vergießend in eine Quelle sich aussiste. [H.]

Byblos, 1) uralte Stadt in Phonicien, auf einer Andohe nicht weit vom Meere, zwischen Tripolis und Berntos. Strado XVI, 755. Dion. Perieg. 912. Plin. H. N. V, 17. Mela. Ptol. Itin. Aut. Tab. Peut. Hierocl. Geogr. Rav. Berühmt war der Tempel und der Tultus des Adonis zu Byblus (Strado a. a. D. Luc. de dea Syria 6. Cyrill. comm. in Esaiam III, 2, p. 275. ed. Paris.). Die Byblier hatten eigene Fürsten, paocheix. Arr. exp. Alex. II, 15. 20. Pompesus befreite sie von diesen durch die Hinrichtung des letzten derselben, Strado a. a. D. Daher versetz Joan. Walala Chronogr. VIII, p. 211. ed. Bonn.

bie Gründung ber Stadt in die Zeit des Pompeius. Jest Dissid (Ziseller schon bei Phocas). In welchem Verhältnisse Byblos ju du einige Meilen südlicher gelegenen Pala-Byblos stand, wissen wir wie Zwischen beiden Städten floß der Abonis-Fluß. — 2) Stadt in Negynn Etessas c. 33. (Phot. Bibl. p. 40. ed. Bekk.). Steph. Byz. Byl. Monert X, 1, 569. und Bahr zu Etes. p. 173. [G.]

Byces, s. Buces.

Bylazora, macebonischer Ort, nach Liv. XLIV, 26. in Panin

j. Bilias. [P.]

Myrsa, f. Carthago.
Myrseus, König von Thrazien, bei bem die Götter einkehrten, m
thm zum Dank für die Bewirthung, die Bitte um einen Sohn, Dru
gewährten; f. Orion. Hyg. 195. [H.]

Bysthen, f. Birtha.
Byssa, f. Agron.

Bynnus, Boooc, ein vielbefprochener Rame, über beffen wie Bebeutung man nicht wohl zu einer Ueberzeugung gelangen tann, im bie Annahme, bag bie Alten verschiedene, wenn auch abuliche Die bamit bezeichnet haben. Junachst muß bemerkt werben, bag bas Ram probutt, welches beut zu Lage von ben Raturforschern Byffus genem wird, ber Bufchel feibenartiger haare, mit welchem einige Schaultin ihre Locomotivitat aufgebend fich anheften, nur ausnahmsweise verfienen werben barf, wenn von ber Byffus ber Alten bie Rebe ift. Unbelien war ihnen auch biefes Gefret ber pinna marina nicht, und et wer allerbings ju Beugen verwebt. So gebenft biefer Dufchelbuffes mit barans gefertigten Gewänder Tertull. de pallio p. 45. Salm. 1 Ra. Philes de anim. propr. 88. spricht von ihrem Gebrauche zum hanftent. Mehr barüber f. bei Salmaf. a. a. D. und A. Müller, Ueber WB ber Acephalen in Biegmanns Archiv f. Raturgefc. 3r Jahry in D. 6. 2 f. - Bas aber bie Alten gewöhnlich Byffus nannten, me ta vegetabilifches Produtt; fie wurde aus ber gafer gewiffer Pflanen be reitet, barüber ift fein 3weifel; allein bie Unbestimmtheit, mit weibe bie alten Schriftsteller bavon sprechen, macht die Untersuchung, welche Pflanzen man zu verstehen habe, febr schwierig. Das Schwanten Ausbruck findet fich schon bei herobot. Wenn er II, 86. von ber Bert tung ber Mumien fagt: xaresdiocomos nar to owna ourdoros pieceing relation κατατετμημένοισι, fo muß man annehmen, daß er unter Boffus Banniel verftebe, ba bie Untersuchungen gelehrt haben, bag wenigstens die Mann ber erften und zweiten Rlaffe mit folden Binden umwidelt find. 6.86 menbach, Observ. on some Egypt. Mum. (1794.) p. 12. Jomard. it in Descr. de l'Egypte. Antiqq. III. X. S. 8. p. 71. Crenzer, Quaest Hert p. 49. Dagegen werben bei ben Perfern VII, 181. ebenfalls arten Buogirge relauwreg jum Berbinden ber Bunben gebraucht, wogu Bannach wenig geeignet icheint, und wo er ben bei ben Indern beimifden Bom wollenstrauch beschreibt, III, 106. fagt er zwar: έσθητ. oi 'Irdoi and reim rar derdoewr χρέωνται, aber ermähnt die Byffus nicht. Endlich gibt er in ägyptischen Priestern einara direa (wie benn auch bie linigera turde Dvid Art. am. I, 77. Met. I, 747. Appul. Apol. p. 518. Onderd in länglich befannt ist); und boch sagt wiederum Plin. XIX, 1, 2., we am Baumwollenstrauch beschreibt: Vestes inde sacerdotibus Aegypti graiss mas. Bermuthlich naunte man aber bas ber Leinwand abulide Bar wollenfabritat auch linum, wie es benn wirklich bei Pollur VII, 76. |eff: παὶ μήν καὶ τὰ βύσσινα καὶ ἡ βύσσος λίνου τι είδος παρ' Ινδοϊς. ήδη & 🖼 🎮 Αίγυπτίοις από ξύλου το έφιον γίγνεται έξ ου την δεθητα λίνου αν τις κάμη φαίη προσεοικέναι, πλην του πάχους. Daber haben benn and bie genit tigften Stimmen fic babin entschieben, bag unter byssus Bannoft # verfteben fei. Forfter do bysso antiquor. Lond. 1776. p. 47. Bange.

toobrand. Hochz. S. 127. Heeren, Joeen I, 1. S. 106 f. Sprengel, ist. roi herb. I. p. 15. Die Befchreibung ber Pflanze ober bes Baums, ovon fie gewonnen wurde, findet fic außer Herobot III, 108. bei beophe. Hist. pl. IV, 9. und nach beiben Plin. XII, 6, 13. 10, 21. XIX, 2. 😂 stheint sowohl Gossypium herbaceum als Goss. arboreum beist worden zu fein. Letteres hieß auch außer gossypium schlechthin elden, und die baraus gefertigten Gewänder xylina, die Wolle lana lig2a, deidendor, Plin. XIX, 1, 2. Etef. Indic. 22. Dig. XXXVII, 1, 70. 9. — Wenn aber and in allen bisherigen Beziehungen byssus für kummwolle zu nohmen ift, fo muß es boch noch einen andern und zwar eit toftbareren Stoff gegeben haben, ber benfelben Ramen führte. Die ewöhnliche Buffus war weiß, wie fich das icon, wenn es irgend eines beweises bedarf, aus Poll. IV, 120. ergibt, ber von der Kleidung ber mgen Leute in ber Romobie fagt, fie folle fein devny, proolen. Dagegen ab es aber auch eine gelbe Byffus, die nach Plin. XIX, 1, 4. und Pauf. , 5, 2. VI, 26, 4. VII, 21, 7. in Elis und auch nur ba (wenigstens in Riechenland) erbaut wurde. Sie hatte nach Plinius einen außerordenth hohen Preis, benn bas scripulum wurde mit 4 Denaren bezahlt; lso war das Berhaltniß jum Gilber gleich dem des Goldes, lodzevooc. bie diente mulierum maxime delivils; nach Pausanias wurde fie besomers von ben Frauen zu Patra verarbeitet, wo man Aleiber und haarete (nengipaloi) baraus fertigte. Derfelbe fagt übrigens in der erften bie eleische Byfins gebe ber bebraifchen an Beichheit nichts ad, aber fie fei nicht eben fo gelb als biefe (oux onoims saren). luf biefe Rachricht flust fich hauptfachlich Bog g. Birg. Goorg. II, 120., er unter ber mahren Byffus bie gelbe Baumwolle (Gossypium religioum?) vermuthet, und die Meinung ausführlicher in bem lehrreichen, ber gewiß auch mande willführliche Annahme und gewagte Combination nihaltenben Auffage: Beifer Byffos. Mytholog. Br. III. S. 262 ff. gu echtfertigen gefucht hat. Ueberhaupt aber wird man wohl annehmen arfen, bag burch bie eigenthumliche Bearbeitung Fabritate aus verfchieenen Stoffen einander abnelten und baraus mannigface Bermedfelungen ntftanben, die jest als Biberfpruche erfcheinen. Bermengt boch and Reart bei Strado XV, p. 40. Sieb. bas totor and derdowr, bie Serica und ie Byffus fo febr, bag er bie serica aus ber von ben Blattern ge-ammten Byffus bestehen läßt, und Pauf. VI, 26, 4. findet für nothig ju rflaren, bag bie Geibe ber Geren etwas anderes fei als bie Buffus. 50 möchte Seibe mit Boffus und diefe mit Baumwolle, Baumwolle mit kinwand vielfältig verwechsett, auch wohl damit getäuscht werben. -Bann bannwollene Aleidung bei den Griechen Eingang gefunden habe, virb fich schwerlich bestimmen lassen; benn wenn auch bei Diogen. Lært. I, 5, 7. ver zweideutige Ansbruck ardide nothwendig Baumwolle bebeuten ville, so läßt sich daraus doch nicht folgern, daß viele nicht schwer früher mit Frauenpuß gedient haben könne. Gewiß ist nur daß hone kalle mit Bank mit Beite mit Bank wei Bernhat bie gegen bei Malle mit Bank bei Steenhat bie gegen bei Mit bei Malle mit Bank bei Steenhat bie gegen bei Mit bei Mit bei Bank bei Bernhat bie gegen bei Mit bei Mit bei Bank bei Ba Bolle und Lein tennt, und daß herodot bie ourdur Budding bei Affaten ind Aegyptern als etwas Besonderes nennt. Ueber bas Alter ber eleiden Byffns fehlt es an jeder nachricht. Bon Römern wird bie Byffns beit feltener ermahnt, als man bei bem Trachten nach toftbaren Stoffen monten follte. Entweder mochte fie burd andere Mobestoffe verbrangt ein, ober fie hatte eine andere Benennung erhalten. Bielleicht waren ie toifchen Sewander jum Theile and von Byfins. Bgl. Bottig. Sab. I, S. 15. — Bur Literatur geboren noch: Bedel, De purpura et bysso. en. 1706. Pr. Roja, Delle porpore e delle materie vestiarie presso di Milchi. Modena 1786. Fabbroni, Del bombyce e hysso. Perugia 1794. Partmann, Die Hebraerin am Pugtische. III. S. 34 ff. Anton. Bertolini de bysso ant. in ben Nov. Commentar. Acad. scient. Bonon. 1836. tom. H. p. 216 ff. - Bal. Carbasus and Sindon. [Bk.]

76 Google

Bysacium, Bulanior, Lanbichaft in Africa, fühlich von Zengitm. nordlich von ber fleinen Syrte. Ihren Ramen will Gefenius mon Phanic. p. 421. aus bem punifchen Byt-saki , b. i. regio irrigua , ableite. Anbere führen ihn auf ben Namen bes urfprünglich hier haufenben lib ichen Bolles jurud, welches herobot IV, 194. und Euborus (bei Apal Dysc. de mirabil. p. 38., vgl. Steph. Byg. s. v.) Tutarrec, Andere Bitam nennen. Polybius III, 23. nennt die Landschaft Brocaric, in einem in Steph. Byg. aufbewahrten Fragmente bes zwolften Buches aber Bu-Bei Ptol. heißt sie Balaxieis zwoa (schr. Bulaxieis). Go lange die Co thager in jeuen Gegenden herrichten, war Byzacium anderen Ration fo gut als verschloffen (Polyb. III, 23.). Eine genauere Renning be Landichaft wird und baber erft unter ber herrschaft ber Romer. Die schilbern bieselbe als bochft fruchtbar; 100-, ja 150faltigen Ertrag fonk ihr Plinius H. N. V, 3. XVII, 3. XVIII, 21. ju. Mit Zengitana bilde Byzacium bie ursprüngliche Proving Africa, Africa vetus, Plin. II N. 3. — Ale unter Diocletian alle Provinzen bes romischen Reiches matteinert wurden, errichtete man außer ber Provincia Proconsularis Numidia noch eine Provincia Byzacena, welche bas alte Byjacin und ben füblichen Theil Numidiens vom Bagradas-Fluffe bis gur Dflife umfaßte. Daß biefe Menberung unter Diocletian vorgenommen wurde, geigt ber Rame PROV. VAL. BYZACENA, ber ihr in Jufchriften eine 320 n. Chr. (Drell. 1079. 3058. 3672.) beigelegt wirb. Der Rame & gacium überlebte auch noch bie Berricaft ber Banbalen in Africa (Procebell. Vandal.). [ G.]

Byzantiner. Da von ben wichtigeren Schriftftellern, welche mit biefer Gefammtbenennung begriffen find, unter ben betreffenben Rame bas Röthige fich angegeben findet, fo tonnen bier einige allgemeine Be mertungen genugen. Wenn man unter bem Ramen ber Bygentiner junacht bie namhafte Jahl berjenigen Geschichtschreiber befant, welche bie Geschichte bes oftrömischen Reiches ober bes byzantinischen Untergenteiches von Conftantin bem Großen (325-337) an, bis auf ben Untergent bieses Reiches (1453) zum Gegenstand ihrer Darstellung genommen um eben fomohl bas Bange in einzelnen größeren Parthien, wie einzeln Theile biefes großen Gangen, ober bie Geschichte einzelner Raifer mibgl. m. behandelt haben, fo laffen fic nach Inhalt und Charafter ber Darftellung, wie nach ber Zeit, verschiebene Claffen festsegen, nach met den bie große Bahl biefer, einen Ranm vieler Jahrhunderte umfaffente Schriftsteller naber von einander unterschieden werben tann. - Ale cu erfte Claffe tonnen biejenigen Gefchichtichreiber bezeichnet werben, wie bas fogenannte Corpus historiae Byzantinae im engern Sin bes Bortes bilben und in einem fortlaufenden Jusammenhang bas Gowenter Geschichte bes byzantinischen Raiserthums innerhalb bes bemeine Beitraums befaffen, und zwar fo, bag ber erfte biefer Bygantiner, Inaras (f. b.) feine Darftellung mit Erfchaffung ber Belt beginnt, : fo bis jum Jahre 1118 fortfest; die baran fich folieffenden Gefdicheriber: Nicetas Acominatus, ber von 1118 bis 1206 forit. Nicephorus Gregoras, ber von 1204-1331, und Laonicus Chalcondylas, ber von 1297-1462 fchrieb, und noch burch einen Anonymis bis jum Jahre 1565 fortgefest warb, haben wenig Beziehung auf bie classische, altere Zeit und gehören ber Periode bes Mittelalters an. — Eine zweite und weit zahlreichere Classe bilben bie sogenannten Erreniften ober Chronographen, welche uns furze Gronologifche Minfe ber Beltgeschichte, ober Chroniten binterlaffen baben, welche mit Erfet fung ber Welt beginnend, bis auf bie Beit ihrer Berfaffer fortgeführt werben. Sie find zwar in Inhalt und Form febr ungleich und beforenten fich meift nur auf turge Rotigen, die nur ba, wo die Lebenszeit ber Berfaffer eintritt, ausführlicher werben; allein fie find boch für bas classific

lterthum burch manche, einzelne und feltene Notizen, namentlich für die hronologie, von einer oft nicht genug ju beachtenden Bichtigleit. Es hort hieber die von Erschaffung der Belt bis 285 n. Ehr. reichende hronit des Georgius Syncellus (f. b.), fortgesetzt von da dis 813 uch Theophanes Jaacius, welchen Joannes Stilizes dis 157 fortseste, so wie Leo Grammaticus und Georgius Monachus 213 dis 949; ferner Joannes von Antiochien, genannt Mala-18, beffen Chronit von Anfang ber Welt bis 566 nur jum Theil noch orhanden ift; ferner bas Chronicon Pafchale, ein Bert verfchieener Berfasser, das in dem britten Theil bis 1042 reicht; Joannes us Sicilien, Ricephorus, Cedrenus, Simeon Metaphra-es, Michael Glycas, Constantinus Manasses und Andere, ie zwar alle mit Erschaffung der Welt beginnen, aber für das classische Iterthum nur höchft Weniges von Belang barbieten. -In der dritten laffe, gu welcher fich alle biejenigen rechnen laffen, welche innerhalb ber ben bemerkten Zeitperiobe bes oftromifchen ober byzantinifchen Raiferjums entweber einzelne Zeitabschnitte ober Ereigniffe, Kriege und bgl. ber bas Leben einzelner Fürsten geschilbert haben, wie Zosimus, brocopius (f. b.), Joannes von Epiphania, Agathias (f. oben 5. 226.), Menanber aus Constantinopel, Theophylactus Simoatta, Joannes von Jerusalem, Theodosins, Constantinus I Porphyrogennetus, Leontius von Byzanz, Joannes Cameiata, Leo Diaconus, Nicephorus Bryannius, Anna Comena, Joannes Cinnamus, Georgius Atropolita, Georgius Jahymeres, Joannes Cantacuzenos, Joannes Ducas, Joannes Anagnostes, Georgius Phranza u. A. — Als eine ierte Claffe tonnen endlich noch folde Schriftfteller genannt werden, velche vermischte, auf Einrichtung und Berfassung des Reichs, beffen Berwaltung und bgl. bezügliche, ober andere alterthumliche ober geogra-hifche Gegenstände in eigenen Schriften behandelt, benen wir manche hagbare und feltene Rachrichten über bas Alterthum, meift aus verlorenen Quellen geschöpft, verdanten. Es gebort babin Laurontius Lydus, lesychius, ber schon vorbin genannte Constantinus VI Porphyogennetus u. A.; wir verweisen auf bie einzelnen Artifel. — Benn pir bon ber meift mehr ober minder mangelhaften form und Darftellung bfeben, bie nur bei Einzelnen bem claffifchen Alterthum nachgebildet erdeint, wenn wir einen gewiffen biftorifden Geift, wie er ben Berten ruberer Zeit eigen ift, bei ben wenigsten biefer Autoren erwarten burfen, o werden wir barum boch noch nicht barüber ben großen hiftorischen Werth erkennen, welchen biese Werke allerdings nicht blos für bie Geschichte es öftrömischen ober byzantinischen Raiferthums, welches ihre nachfte Bestimmung war, sondern auch fur die Runde des classischen Alterthums, as ihnen noch fast ganz zugänglich war, für die Erdfunde der alten Belt wie für die gesammte Uebergangsperiode der alten Belt in das Mittelilter bis zur Gestaltung ber neueren Zeit, für die sogenannte Bolfer-vanderung u. f. w. barbieten. Geringer im Ganzen ift bas Interesse, as wir an ihnen ale Sprachbentmalen nehmen, ba in ben meiften ber Berfall ber Sprace und ber lebergang von alt hellenisch-attischen Formen, Ausdrucken und Conftructionen zu den griechischen der Reuzeit, Die Gin-nischung fremdartiger Worte, überbaupt ber Einfluß der neueren Sprachen es Mittelalters oft gar zu fehr hervortritt und darum uns wohl erlaubt, riefes byzantinisch-romaische Griechisch ber spät römischen und ber mittel-Uterlichen Zeit von dem alt-bellenischen als eine eigene Form ober Mundart ganglich zu trennen. hier ift freilich noch ein weites Feld ber forschung, indem von dieser Seite diese Byzantiner fast noch gar nicht mtersucht find, um zugleich das Berhaltniß ihrer Sprache zu der classe Den und alt-bellenischen scharfer und genauer gu bestimmen.

bemicifichtigte und wurdigte bie Byjantiner meift nur von bem bifferifden Standpunkt, welchen ihnen der Inhalt anwies, und solche Rückschum waren es auch, welche die erste, auf Besehl Ludwigs XIV in Frankreit veranstaltete Sammlung solcher byzantinischen Geschichtschreiber veran-laßten, welche zu Paris im Jahr 1654 unter Leitung des gelehrten Justien Philipp Labbe, dem eine Anzahl anderer Gelehrten, Petan, Jac Goar, Maltrait, Poussines (Combesis, Kabrot, Du Cange, Leo Albeiten, Paris Lander, Paris Lander tius, Boivin, Banduri u. U.) jur Seite ftand, begonnen, bis jum Jahn 1711 fortgefest, in Allem 36 fosibar ausgestattete Bande in Folio (Historiae Byzantinae Scriptores etc.) geliefert bat, die aber teinen allgemeinen und fortlaufenden Litel haben, fondern unter bem Titel ber Emtoren, bie jeder von besonderen Gelehrten beforgte Band befaßt, innerhalb ber bemerkten Beit nach und nach berausgekommen find. Gin Abbrude befa Sammlung, mit einigen Zusätzen, obwohl im llebrigen minder carrent, erschien barauf zu Benedig bei Barthol. Javarina und nach beffen Tok bei Bonini 1727 ff. in 22 Banden, zu welchen 1733 noch ein 23ster Banden bei J. B. Pasquali mit Schriften, welche in ber anderen Samming fehlen, hingufam. Dazu tamen fpater noch weitere fünf in bemfelben Format und einer gleichen außeren Ausstattung erschienene, burch verfoie bene Gelehrte besorgte Bande; zwei Bande bes Conftantiuns Porphytegennetus von 3. S. Leich und 3. 3. Reiste. Lips. 1751.; Corp. hist. Byz. nova appendix (Georgius Pifidas, Theodosius, Corippus) von P. F. Foggini. Rom 1777.; Anonymi (Julii Pollucis) Historia von Bianceri. Bononia 1779.; das Chronicum des Phranges ju Wien 1796. und les Digconus von C. S. Safe. Paris 1829. Eine neue Ausgabe diefer bues tinifden Schriftfteller ift burch Riebuhr unter Mitwirfung mehrerer andem Gelehrten, wie 3. Beffer, B. und L. Dindorf, Schopen, begonnen mb auch nach feinem Tobe von ber Berliner Atabemie ber Biffenfoefen, melde bie Leitung bes Gangen bann übernommen, fortgefest werben, indem auch hier die Banbe ber Sammlung nicht fortlaufen, fondern jeder Antor für fich ein befonderes Ganze bilbet, unter befonderem Titel mb mit bem allgemeinen: Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Edite emandatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. instituta (aucteritate Academiae Literarum Regiae Borussicae continuata) etc. Boan 1828 ff. 8. Wir werben bei ben einzelnen Autoren bie in biefer Sammlung, welche befandere fritische Berichtigung und möglichfte Berftelling bes Cextes beruftsichtigt, erschienenen ober noch weiter erscheinenben And gaben auführen. Nabere Angaben über bie fruberen Gammlungen finden fich in Fabric. Bibl. Gr. Vol. VII. p. 520. ed. Harl., vgl. Scholl Gefc. a griech. Literat. III, p. 292 ff. b. beutsch. Uebersegung (im frangof. Driginel T. VI.). Ueber bie gablreichen Schriftfteller felbft, welche mit bem Ramn ber Byzantiner gewöhnlich bezeichnet werben, f. M. Sante: De Byzantnarum rerum scriptoribus Graecis. Lips. 1677. 4. und noch vor ihm bei
von Ph. Labbe ber oben genannten Sammlung (Paris 1648. vor ben
Endoyal etc.) beigefügte Προτρεπτικόν. Fabric. a. a. D. VII. p. 518 f. VIII. p. 1 ff. Scholl a. a. D. III. p. 246 ff. und die Tabelle p. 288 ff. [k]
Bynantini ober Bynantili nummi. Diese Benenung mist

Myxamtimi ober Myxamtil nummin. Diese Benennung miste eigentlich alle Münzen der oftrömischen Kaiser von der Theilung des Reiches nach dem Tode Theodosius des Gr. an umfassen, da aber die Münzen der ersten oftrömischen Kaiser sich in jeder Hischen, da aber die Münzen der ersten oftrömischen Kaiser sich in jeder Hischen, da aber der früheren römischen Kaiser seit Constantin dem Gr. anschließen, so deginnt man die Reiche der byzantinischen Münzen erst mit der Regienng Anastasius I (491–518), während welcher zuerst wesentliche Beränderungen im Münzwesen eintreten. Wir können deschalb füglich eine nähere Erseterung dieser ganzen Münzelasse übergehen und demerken nur, das als Hauptwert darüber F. de Sanley's Essai de classistation des suites mo-

netaires Byzantines (Metz 1836, 8.) ju betrachten ift. [G.]

Bysantium, f. Constantinopolis.

Bysantium, Stadt: an ber Bestille, von Indien, Ptol. Arrian eripl. mar. erythr. Steph. Byz. Jest Bassein (Reichard). [G.]

Bysans (Bötas), Erbauer von Byzanz und König daselbst zur Zeit er Argonautensahrt, Diod. IV, 49. Steph. Byz.; sonst wird die Ernung der Stadt megarichen Kolonisten zugeschrieben unter einem Anihrer gleichen Amens. al. Halph. Miles. al. Müllen Dor. I, 120. [H.]

Byzerez, f. Buzeri.

Byzes aus Raros, ber Zeitgenoffe bes lybifden Ronigs Alpattes nd bes mebifchen Konigs Aftpages, erfand um Di: 50 bie Runft, ben Rarmor in Ziegeln ju fagen. Der schiefernde pentelische Marmor eigete, sich hiezu vorzüglich, Für die Berschönerung der Bantunft murbe,
aburch ein bebeutender Fortschritt gemacht. Pauf. V, 10, 3. erwähnt
uch Bilbsaulen von ihm, die aber dem barauf befindlichen Epigramm ufolge von feinem Sobn Energus gemacht waren. Bgl. Thierfc Epoch. . 201. [W.]

**₹** 

Bysia, f. Bizya.

## Nachschrift.

Indem wir bem Publicum ben vollenbeten erften Band ber Real Encyclopabie ber claffifden Alterthumswiffenfcaft übergeben , freuen wir uns, die Bahrnehmung aussprechen ju tonnen, daß sowohl bie Grundfate, welche wir fur bie Behandlung unferer Aufgabe feftgefest, als and Die bisberige Ausführung berfelben bie Billigung fachtundiger Manner gefunden haben. Da wir fortwährend bemuht find, bas Butrauen, mit welches bas gelehrte Dublicum unfer Unternehmen als ein zwedmäßiges aufnahm, wie es fich in ben bis jest laut geworbenen öffentlichen Stimmen ungweibentig aussprach, gu rechtfertigen, fo muß es une bochft erwunicht fenz, Die Reibe unferer Mitarbeiter mit einigen Ramen bereichert ju feben, welche biefes Butranen ju mahren und ju erhöhen vorzugeweife geeignet find. Gine regelmäßige Ditwirfung für bestimmte gacher babes weiter gugefagt und ichon in biefem Banbe begonnen bie Berren: Prof. B. A. Beder in Leipzig [Bk.] fur Leben und Sitten ber Alten, auch Runftarchaologie. - Prof. Fr. D. Gerlach in Bafel [Gch.] fie Geographie, Ethnographie, Geschichte und Rriegewefen. - 3. S. Rraufe in halle [Kse.], Gymnaftit und Agoniftit. - Prof. A. Beftermann is Leipzig [ West.], griechifde Epigraphit, Ginzelnes aus ber griechifder lite ratur, namentlich ber Siftoriographen. Anbere Gelehrte baben blet bie Ausarbeitung einzelner Artitel übernommen, und folche theils fon beigetragen, wie g. B. Gr. Rector B. Dr. Pahl in Tubingen ben Meif ber Gefchichte und Staatseinrichtung Athens, theils fur bie Bufunft verfprocen, wie fr. Prof. A. Baumftart in Freiburg, über griechifdet Sanbelewefen, u. A. Diefe Theilung gerabe ber umfaffenberen Parthier tann ber Gebiegenheit ber Bearbeitung nur forberlich fenn , und gibt eine weitere Burgidaft fur bas geregelte und möglichft rafde Fortidreiten ber Benn biefes Fortidreiten anfanglich nicht mit ber Unternehmung. Schnelligfeit erfolgte, welche bei einem Bert von biefem Umfang an fic wunfdenswerth erfdeint, fo erwarten wir begwegen um fo weniger eines Borwurf, ale eine größere Beichleunigung ber Lieferungen nur auf Roften bes inneren Behaltes fich batte ermöglichen laffen. Die nunmehr fete vorangeschrittenen Borarbeiten, fo wie bie bestimmten Bufiderungen unferer herren Mitarbeiter fegen une bagegen in ben Stand, fur bie Bufunft eine burchaus regelmäßige Aufeinanderfolge zu versprechen. Ebenfo werben wir ber Bufage getreu bleiben, daß unfer Bert ben Umfang bes ans fünf Banben beftebenden Funtefchen Lexicons nicht überfdreiten werbe. Das nun gleichwohl ber vorliegende Band nicht wie bei Funte auch noch ben Buchftaben C enthalt, ertlart fic aus ber bochft auffallenben Ungleichen ber Behandlung bei gunte, welche wir icon fruber (auf bem Umidlag jur britten Lieferung) ausführlich nachgewiesen haben. Um übrigens unfen

Befer burch ben Angenfchein ju berubigen , bitten wir , bie nachften Sanbbuder nachzuseben, in welchen wenigstens bie wichtigften ber Ramen und Sachen aufgeführt find , welche ben Stoff unferes Bertes bilben , 3. B .: Ernfine Borterbud ber gried. Gigennamen, bas Regifter ju Soffnanns Alterthumswiffenfcaft, bas Regifter ju Sidlers alter Geographie. Aus bem Berhaltnif, in welchem bort bie beiben erften Buchfaben A and B jum gangen Alphabet fteben, ergibt fic ale Durchichnitt, bag A und B gufammen ben fünften und einen Drittelstheil bes Bangen ausmachen. Da wir nun nicht in Abrebe gieben, bag wir anfänglich in einzelnen Artifeln bie Grangen überfchritten baben mochten, bagegen, wie and öffentlich anertannt worben ift, und jeder unbefangene Lefer finden wirb, mit jeder fpateren Lieferung größere Gebrangtheit und Banbigleit eintritt, fo wirb aller Grund vorhanden feyn, unferer Borausfage ju vertrauen, bag mit bem fünften Banbe bas Bange gefchloffen fenn werbe. Es ift uns fehr baran gelegen, in biefer hinficht bie Erwartung nicht zu taufden; allein wir werben in ben Angen wiffenfchaftlicher Beurtheiler gerechtfertigt feyn, wenn es uns - bei ber nicht blos ephemeren Bestimmung biefes Bertes und bem großen Umfang feines Gegenftanbes - nicht minber angelegen ift, binter ber wichtigeren Bufage nicht gurud ju bleiben, welche wir bem gelehrten Publicum binfictlich bes Inhalts gegeben haben. - Doch haben wir einige Nachtrage und Berichtigungen beigubringen , welche wir zu berudfichtigen bitten.

Seite 1. Zeile 22. ift bingugufepen: A als griech. Sigla = Abrongarme. 8. von unten ift bingnansegen: G. auch Delphica.

2. - 16. fatt Mefopus und Pegafus lies: Refepus und Pedafus.

- 3. An bie Stelle bes Art. Abas fege ben folgenben: Abas, Sophist, schrieb nach Suidas eine Rhetorit (vgl. Eubocia p. 51. und Schol. in Hermog. bei Walz rhet. gr. t. VII. 1. p. 203.) und iστοφωια ύπομοτήματα, worans vielleicht die Rotiz bei Photius didl. cod. CXC. p. 150. d. ed. Bekk. Einen Abas als Berfasser einer Schrift Troica neunt Serv. zu Birg. Aen. IX, 264. [West.]
Seite 4. Zeile 22. statt Bersuch I. Bersuche.

- 5. — 16. v. n. nach Kaschmir ist hinzuzus.: Bgl. Dropsen Gesch. Alex. bes Gr. S. 373. 22). - 7. Nach Abrincatui setze ben folg. Art.

- 7. Nach Abrincatui setze ben folg. Art.

Abrom ober Mabrom, 1) Sohn bes att. Redners Lyfurgos, Plut. vit. doc. oratt. p. 843. A. E. — 2) Grammatiker, ein Phrygier ober Rhobier, geboren im Sklavenstande, gebildet von Aryphon, lebte und lehrte zu Rom unter den ersten Kaisen. Suidas s. v. Αρεων. Eudocia p. 62. Jonaras p. 7. Seiner Schrift περί παρωνύμων gedenkt häusig Steph. Byz., s. s. 'Αγάθη, 'Αθηνα, Αίλια, 'Αργος, Γίλα, 'Εφεσος, 'Ιβηρίαι. Byl. Schol. Hesso, 'Ιβηρίαι. Byl. Schol. Hesso, 'Βρτείε Polemonis fragm. p. 161 ff.), schried in Attica, ἐξηγητής (vgl. Preller Polemonis fragm. p. 161 ff.), schried περί ἰορτών καὶ θυσιών. Steph. Byz. s. v. Βατή. — 4) Eigenname, von welchem man das Sprüchwort ''Αβεωνος βίος ableitete (bester Αβεωνος); Apokol. prov. 1. 4. Rends. 1. 4. Suidas (Harpostat. nach dem cod. Apokol. prov. 1, 4. Jenob. 1, 4. Suidas (Harpotrat. nach dem cod. Marc.) s. v. Apowoc pioc, Arfen. viol. p. 11. ed. Walz. [West.] Seite 15. Zeile 23. v. n. Rach worden sei ift hing.: Ov. Pont. IV,

8, 39. Sorat. Od. III, 8, 2.

Sette 15. Rad Absamonus fege ben folg. Art.

Acesander, Berfasser einer Schrift nie Kiefens. Schol. Apellen. Rhob. IV, 1561. 1750. Schol. Pinb. Pyth. IV, 1. 57. IX, 29. Tech. al Lycophr. v. 886. Richt verschieden bavon ist woll bie Styrist nies Adia. Sei Plut. quanstt. sympos. V, 2., vielleicht auch ver Protocop beim Schol. Apollon. II, 498. [West.]

Seite 16. Nach Acestes f. ben folg. Art. Acestodorus aus Megapolis, schrieb nied noblem. Steph. Sp. B. V. Meyaln noles, vgl. ebendas. 8. V. Audwen, Plut. vit. Themist. E. S. Schol. Goph. Oed. Col. v. 1051. Schol. hom. Iliad. XVI, 233. [ West] Seite 16. Rach Acestorides feste ben folg. Art.

Acestorides, Berfaffer einer Gorift eur nara nolie pudinar, Welder Photius bibl. cod. CLXXXIX, p. 146. a. ben Borgug vor annliten Sammlungen gibt. Bgl. Ljeg. Chiliad. VII, 144. v. 648. [West.]

Seite 20. Zeile 11. ft. 251. I. 252.

20.

— 12. ft. 243. f. 244. — 30. ft. 29. f. 34. 35. — 27. Dus Citat VII, 34. gehört zu 28. 1111 Spracus. **--- 38.** 

— 47. oben f. ben folg. Art. Aoro, Helenius, ein Scholiaft des Horatius aus alterer, bed nicht naber zu bestimmender Beit. Seine Erflarungen enthalten manibe werfivolle Rotigen, find aber wie die bes Porphyrio (f. b.) vietfach verfich melt, gerriffen und interpolirt. Andg. von G. Fabricins. Bafel 1555. fol. [P.]

Seite 53. Beile 22. ft. 9. [. 3.

- 58. - 28. st. Pellas I. Diana.
- 62. Rach Adno f. ben folg, Art.
Adnous over Addneus, 1) aus Rytilene, schrieb regi animarrows, Athen. XIII, p. 606. A., negl diabloeus, ibid. XI, p. 471. F. 32 ber Anthyologie (Anal. Brunck. t. II. p. 224-226. ed. L. Paralip. p. 685.) finden fich eine Angahl Epigramme unter biefem Ramen, von benen jebed tmr bas 5te bie Auffdrift Abdaior Murskyraiou führt. — 2) aus Refebonien. Jacobs Anthol. t. XIII. p. 831. f. ift geneigt, bie fammtlichen Epigramme, anfer bem 5ten, biefem gufchreiben, phobli nur beim 3ten im cod. Vat. der Jusus Maxidovox sich findet. Jugleich setzt er beuselben in die Zeit Alexanders von Makedonien (ebundas, werden noch Ander bieses Namens aufgeführt), wogegen Reiske den Makedonier und des Mytillender für eine und dieselbe Person hielt. [West.]
Seite 62. Zeile 2. v. u. schiebe ein: Admans, s. Gemma.

— 76. — 9. ft. VIII, 31. I. VI, 31.

- 13. v. u. Die Parenthese gu ftreichen. - 12. v. u. ft. Ballers I. Balters. **79.** 

84.

3. ft. Ran I. Rom. **— 128. —** 

- 142. - 10. v. n. ft. 414. l. 462.

- 14. b. u. ft. Cuma l. Canua. -- 154.

- 163. Rach Aenesidemus f. ben folg. Art. Aenestdēmus & Tyvaxok beim Shol. Apoll. I, 1300.

Seite 198. Rach Aesopus f. ben folg. Art. Aenopun, Berfaffer einer Gefchichte Alexanders bes Großen, welche Julius Balerius (f. b. Art.) ins Lateinifche werfeste. A. Dei fucht in ber Borrebe zu feiner Ansgabe bes Lettern zu beweifen, bag Arfopus ein Africaner gewesen, und jene Schrift vor bem Jahre 380 n. Chr., in welchem ber von Jul. Balerins I, 31. als noch vorhanden ermasmie So tapis-Tempel zu Alexandria burd ein Goict bes Theobosius gerftort wurde, geschrieben habe. Milein es find bagegen fehr gewichtige Bebenten erhoben worben burch Letronne im Journal des Savans vom 3. 1818. p. 617 f., welcher bas Driginal bes Julies Bulerins vielmehr in bas 7te ober 8te

tabrhunbert berubfest. Gelbft an ber Perfonlichfeit und bem Ramen bes lefopus läßt fich zweifeln, wie benn unvertennbar jene Befdichte mit en mittelalterlichen Alexander-Sagen auf bas Benauefte gufammenbangt. 391. ben Art. Callisthenes. [West.]

Seite 199. Rach Aothlius f. ben folg. Art.

Aethlius aus Samos, fchrieb Σαμίων ωξου, beren fünftes Buch, tooch mit bem Jusabe εἰ γνήσια τα συγγράμματα, Athen. XIV, p. 650. D., 53. F. erwahnt. Bgl. Clem. Alex. protr. p. 13. Etym. M. s. v. siswras. inftath. ad Hom. Odyss. VII, 120. [West.] Geite 218. Zeile 35. ft. Elemen. I. Element. Ebenbas. ft. Philadel-

pus l. Philadelphus.

19. v. u. ft. wichtigere I. richtigere. 219. Rach Africus fchiebe ein: Al = dyer, and dyia;

ΑΓΙΩ = άγιώτατος.

- 220. Rach Agaoles f. ben folg. Art. Agnelytus, Berfaffer einer Schrift περι 'Ολυμπίας, worans ein Fragtent bei Gnibas und Photius lex. s. v. Kupelider dradqua. [West.] Sette 220. Zeile 19. ft. Bildhauerei I. Soulptura.

28. ft. Genie I. Gemme.

226. — 126. — 30. ft. herzogin I. herzoge von -

— 233. Rach Agathocles s. ben folg. Art.
Agathocles, 1) and Epzicus (nicht verschieden von dem Babyloier bei Athen. I, p. 30. A. IX, p. 375. F. Schol. Hestob. theog. v. 485.),
hrieb nied Kulisov, wovon das dritte Buch Athen. XII, p. 515. A. XIV, Bert wohlbefannt; f. Cic. do div. I, 24. Plin- hist. nat. ind. libb. IV. Solin. polyh. c. 1. Feftus s. Romam. Die skopripara beim Schol. Apollon. IV, 761. find wahrscheinlich von bemfelben Berfaffer. 361. G. J. Bof de hist. graec. HL p. 379. ed. West. — 2) aus Chios, mier ben Schriftftellern de re rustica genannt bei Barro und Columella 1. Bgl. Plin. hist. nat. ind. libb. VIII. X. XIV. XV. XVII. XVIII. und (XII, 22, 90. — 3) aus Mifet, forieb negi moraper. Plut. de fluv. c. 8, 3. - 4) aus Samos, beffen Schrift Necorroureier nobreite ebenbaf. 9, 1. erwähnt ift. — 5) aus Atear, forieb Galieutita. Suidas s. v. [willoos. [West.]

Rach Agathon f. ben folg. Art. Seite 234.

Aguthonymun, Berfaffer einer Hegois, Plut. do fluv. c. 18. [West.]

Seite 234. Rach Agathopus f. den folg. Art.

Agustnoren emen, unter ben Berfaffern fabelhafter Befchichten mit jenannt bei Tzehes Chiliad. VII, 144. v. 645. Bgl. Schol. in Lycophr. 704. 1021. Boß do hist. grace. III. p. 380. fest bamit bie Asiatica at mina bei Germanicus in Arat. v. 24 f. in Berbindung. [West.]

Seite 253. Zeile 36. ft. 7000 I. 9000.

255. Rach Aglaophon f. ben folg. Ert.

Aglaosthemes, Berf. einer Schrift National Hygin poet. astr. II, 2. Berman. in Arati phaenom. v. 314 f. Bgl. Athen. III, p. 78. C. Plin. set. nat. IV, 12. 66. Pollur IX, 6. 83. [West.]
Seite 268. Nach Agrenum f. ben folg. Art.

Agresphon, schrieb περί δρωνύμων. Stidas 8. V. Απολλώνος ότ. Tvar. [West.]

Seite 269. Zeile 28. ft. Pippotheontis I. Hippothoontis. — 273. Rach Agrionia f. ben folg. Art.

Agriopus, verfaßte eine Geschichte ber plympischen Sieger. Din. ist. nat. VIII, 22, 82. [West.]

Seite 278. Rad Agrins f. ben folg. Art.

Agroctas, forieb Duesmi, beren 13jes Buch ber Schol. ju Apoll. Rhod. II, 1248. erwähnt, und Aspras, ibid. II, 498. (Buch 1.) und IV, Pauly Reals Eucyclop,

Digitized by Google.

1396. (Buch 3.). Steph. Byz. 8. v. "Αμπελος. Bgl. Lobect Aglasph. II [West.]

Sette 295. Zeile 5. v. u. fciebe ein: Albinovanus, f. Pedo.

— 302. Nach Alcetas f. ben folg. Art.

— 302. Nach Alcetas f. ben folg, Art.
Alcetas, Berf. einer Schrift περί των έν Δελφοϊς άναθημάτων, berti zweites Buch Athen. XIII, p. 591. C. citirt. [West.]

Seite 312. Rach Alcimus f. ben folg. Art.

Alexmaus, aus Sicilien, forieb Tradina, Athen. X, p. 441. E. III. p. 518. B. und Sinedina, Id. VII. p. 322. A., beibes mabricheinlich Beite eines größeren Gangen (Athen. X, p. 441.). Db berfelbe auch Berfaffer ber von Diog. Laert. III, 9. erwähnten Schrift προς 'Αμύνταν fei, ift unge wiß, ebenso ob er verschieden von dem berühmten Rhetor (Olymp. 120.), ebenbaf. II, 11, 114. [West.]

Seite 327. Zeile 17. ft. ber St. Galler Chronift I. ber Reichenang Chronift Balafried Strabo.

357. Nach Alexander Ptol. f. bie folg. Art.

Alexander, Sohn bes jub. Königs Ariftobul. Sein Bersuch, ben Hyrcan, seinem Dheim, die heerschaft zu entreißen, ward burch Gabinius vereitelt, an ben er eine Schlacht verlor, im J. 57 v. Chr. Ant Neue griff er zu ben Waffen im J. 55, ward aber von demfelben Gabinius am Berge Tabor geschlagen und in der Folge (49 v. Chr.) auf det Pompesus Besehl hingerichtet. Joseph. Ant. XIV, 4, 5. 5, 2-4. 6, 2. 3. 7, 4. 8, 4. Bell. jud. I, 8, 1-5. 7. 9, 2. 10, 1. [Hkh.]
Alexander, Sohn Herodes des Gr., s. Herodes.
Seite 369. Nach Alexanor s. den folg. Art.

Alexarchus, schrieb Iradixa. Plut. parall. min. c. 7. Bgl. Sen. in Birg. Aen. III, 335. [West.]
Seite 369. Nach Alexis f. ben folg. Art.

Alexis, aus Samos, bessen Fanior Soo Athen. VIII, p. 572. F. (Buch 2.) und XII, p. 540. D. (Buch 3.) anführt. [West.] Seite 376. Zeile 22. st. Alonda I. Olonda.

— 403. Rach Amburbium f. den folg. Art.

Amelesagoras aus Challebon (Melesagoras bei Elem. Alex. strom. VI, p. 267. Maxim. Epr. dissert. 38, 3. hefpc.), einer ber alteften griech. historiographen, aus beffen Schriften nach Elem. a. D. Gorgias und Endemus aus Naros gefcopft haben follen. Ein Fragment aus feiner 'Ardic findet fic bei Antig. Carpft. hist. mir. c. 12. Deufelben Ramen hat man auch beim Schol. Eurip. Alcest. v. 2. für Anchopries und bei Apollod. bibl. III, 10, 3. für Monsaydeas wieder hergeftellt. Bgl. Boß de hist. gr. I, 1. p. 22. [West.]
Seite 417. Oben f. ben folg. Art.

Amomotus, Berf. eines arandove ex Meupeuc, Antig. Carpft. bist. mir. c. 164. Bgl. Aelian. hist. anim. XVII, 6. Bielleicht ift berfelbe Rame fur Ατρόμητος bei Schol. Apollon. III, 1179. und Eudocia viol. p. 248. herzustellen. [West.]
Seite 421. Rach Amphiclea f. ben folg. Art.

Amphierates, forieb negl erdogur ardour, Diog. Laert. II, 8, 101. Athen. XIII, p. 576. C. [West.]
Seite 433. Zeile 21. ft. ft. Chii I. Chins.

433. 26. ft. Chryfofth. I. Chryfoft.

— 449. Rach Amyntas f. ben folg. Art. Amyntas, wahrscheinlich ein Begleiter Alexanders von Makedonien auf seinen Kriegszügen (Rate Choerilus p. 205.), schrieb ein Bert unter bem Titel σταθμοί, ähnlich bem bes Baeton (f. biesen Art.), worms einige Rotizen bei Athenaus, welcher XII, p. 529. E. bas britte Buch citirt, und Aelian. hist. an. XVII, 17. [Wost.]

Seite 466. Rach Anaxilas f. ben folg, Art.

Anaxilaus, hiftoriter. Dionys. halic. ant. rom. I, 1. Diog. Laert. 9, 107. [West.]

Rach Anaxiroë f. ben folg. Art. Seite 468.

Amaxis aus Bootien, Berf. einer Gefchichte von Griechenland bis Nomp. 104, 4. Diob. Sic. XV, 95. [West.]
Seite 475. Rach Andrasimundi f. ben folg. Art.

Andreas aus Panormus, ichrieb Dinelina nara noler, beren 33ftes buch Athen. XIV, p. 634. A. anführt. Bgl. Mongitor. bibl. Sic. I. p. [West.]

Nach Andriscus f. den fola. Art. Seite 476.

Andrisous and Naros, schrieb Natiaxa, Athen. III, p. 78. C. Parben. erot. c. 9. u. 19. [West.]
Seite 476. Rach Androcydes f. ben folg. Art.

Androetas aus Tenebos, Berf. eines neginloug eng Monorridog. 5chol. Apollon. Rhob. II, 159. [West]
Seite 476. Zeile 1. v. u. ft. Aefchin. I. Aefchyl.

— 478. Nach Andromeda f. ben folg. Art.

Androm, 1) aus Alexandria, beffen Χρονικά Athen. IV, p. 184. B. itirt. — 2) aus Ephefus, beffen Schrift Τρίπους mehrfach erwähnt wird, Diog. Laert. I, 1, 30. u. A. bei Boß de hist. gr. III. p. 385. — 3) aus Jalitarnaß, bei Plut. Thes. 25. — 4) aus Leos, Berf. eines περίπλους eim Shol. Apoll. Rhob. II, 354., woraus wahrscheinlich die geographischen Notizen des Andron bei Strado, Steeh. Byz. u. A. gestossen sind vielleicht auch der Schrift περί συγγενειών, deren 8tes Buch Harpostr. 3. v. Φορβαντείον απζώττ und wovon es nach Schol. Apollon. II, 46. einen Auszug gab. Meurfins zu Apollon. Dysc. hist. mir. c. 8. (wo 'A. de eff " των προς Φίλιππον δυσιών citirt wird) will bagegen bie lettere Schrift bem halifarnaffier zuschreiben. Wenn aber Bog a. D. die περί Πόντου beim Schol. Apoll. II, 946. bem Teier beilegt, so entging ihm, baß an eben jener Stelle der Scholiaft ausbrudlich den Berfaffer dieser Schrift dem Teier entgegenstellt. Ueberhaupt aber läßt sich nicht an allen Stellen, wo ein Andron erwähnt ift, mit Sicherheit der Ort, aus welchem sie entnommen find, nachweisen, wie 3. B. ber Rotig beim Schol. Somer. Venet. p. 185. Ardeow er raic iorogiaic. [West.]
Seite 480. Nach Andros f. ben folg. Art.

Androsthomes aus Thasos, beschiffte anf Alexanders Befehl ben persischen Meerbusen und hinterließ eine Beschreibung seines Jugs. Arr. exp. Alex. VII, 20, 7. Strabo XVI, p. 766. Doch scheinen fich feine Soriften and auf anbere Partieen bes Alexanderzuges erftredt ju haben; eines naganlous the Irdings gebenkt Athen. III, p. 93. B. Bgl. Marcian. Seracl. p. 63. Huds. Theophraft. de causs. plant. II, 5. Boß de hist. gr. L 10. p. 98. [West.]

Seite 481. Zeile 14. schiebe ein: ANEII = drenausaro.

— 481. — 16. schiebe ein: ANEO = driedner.
— 496. — 3. ft. Jahre I. Lage.
Seite 512. Zeile 12. ft. 731. I. 166. Sierocl. p. 731.

- 515. Rad Antenor f. ben folg. Art.

Amsemor, mit bem Beinamen Delta (Photine bibl. cod. CXC. ] 151. b. Bekk.), verfaßt Kentinas iorogias. Bgl. Aelian, hist. an. XVII, 35. Plut. de mal. Herod. c. 22. [West.]

Seite 531. Nach Antigonus Enirponos f. den folg. Art.

Antigonus, Sohn bes jub. Ronige Ariftobul und Bruber Alexanbers. Nachdem er schon im 3. 42 v. Chr. einen Angriff auf Juda gemacht hatte, aber durch berodes, Antipaters Sohn, zurückgeschlagen worden war, bemächtigte er sich zwei Jahre später mit hilse des Parthers Pacorus der Perrschaft. Er behauptete dieselbe die 37 n. Chr., in welchem 3. er fic an berobes ergeben mußte und hingerichtet wurde. Das Rähere f. bei Joseph. Ant. XIV, 6, 1. 7, 4. 8, 4. 12, 1. 13, 3-16. 14, 6. 15, 1-14. 16, 1-4. Bell. jud. I, 10, 1. 12, 2. 3. 13, 1-3. 9-11. 15, 2-6. 16. 17. 19, 1-3. Hegesipp. I, 25. 28-31. Bgl. Cas. B. Alex 65. Dio XLVIII, 36. (wo salshind Aristobul statt Ant. genannt ist), 41. XLIX, 22. Plut. Anton. 36. [Hkh.]
Seite 532. Rach Antileon f. ben folg. Art.

Antileon, fdrieb nege georum, aus beffen zweitem Buche eine Rotig bei Diog. Laert. III, 3. [West.]

Seite 538. Zeile 12. v. u. nach bem Ropfe fete bingu: Antiodus IF 9. v. u. ft. und I. bis.

546. Der Art. Antiochus von Commagene ift mit Folgesbem zu berichtigen und zu vervollständigen. Buerft wird Unt. genannt ver Dio XXXV, 2., wornach Lucullus, als er ben Mithribates und Tigranes überwunden hatte, die Unterwerfung jenes Konigs annahm, 685 b. St., 69 v. Chr. — Zum zweitenmal ift Ant. erwähnt App. Mithr. 106., nach Pompejus, als er 680 b. St., 64 v. Ehr. über ben Taurus ging, ben Ant. bekriegte, bis er sich in Freundschaft mit ihm vereinigte. Rachber erst warb Syrien durch Pompejus zur römischen Provinz gemacht, App. a. D., unter Wisachtung der Rechte des Antiochus Asiaticus, der dei Pompejus im Lager war und um sein angestammtes Reich bei ihm bat. In Erwägung dieser Umstände ist die Annahme unmöglich, als ware Ant. von Commagene ibentisch mit Ant. Affaticus, und ale hatte berfelbe (in 3. 64 v. Chr.) bas ihm von Pompejus abgenommene fprifche Reis ju erobern getrachtet, weswegen Pompejus ihn befriegte. Auch and Jaffen XL, 2. geht hervor, daß Ant. Affaticus feineswegs mit ben Baffen fein angestammtes Reich zu gewinnen trachtete, vielmehr bag er nur mit ber Bitte um lebergabe besselben vor Pompejus gesommen fei. Wenn hiernach Ant. von Commag. mit Ant. Affat. nicht identisch ift, so war er vielleicht ein Sohn bes Antiochus XII. Dionysus, ber fich, als bie Som zwischen 90 und 80 v. Chr. bem Tigranes fich unterwarfen, in ber tabschaft Commagene behauptete. — Beiter erwähnen ihn Eir. ad Fam IV, 1. 3. 4. und Caf. b. c. III, 5. Der Krieg bes Bentibins und bes And nius (im 3. 38) ift ohne Zweifel auf benfelben Ronig zu bezieben; aber nicht lange nachher muß ihm Mithribates im Reiche gefolgt fepn, inden Plut, Anton. 61. ben Ronig Mithribates von Commagene unter ben Limigen nennt, die dem Antonius vor der aftischen Schlacht zu hilfe tamen. Biernach ift ber Antiochus, ber im 3. 725 b. St., 29 v. Chr. wegen eines Morbes an bem Gesandten feines Bruders burch Octavianus bie gerichtet wurde, nicht ber erfte, sondern ber zweite Antiochus. Ber im in der herrschaft gefolgt sei, darüber ift keine Rachricht vorhanden. Reun Jahre später, 734 b. St., 20 v. Chr., sette Octavianns einen Mithridates, der damals noch Kind war, und beffen Bater von bem Sinige von Commagene war ermorbet worben, jum Rouige ein. Daf ber Bater biefes Mithribates ber Bruber bes Antiochus II. gewefen und sen biefem umgebracht worben fei, ift nicht wohl anzunehmen, inbem Die ohne Zweifel ben Brudermord erwähnt hatte, mabrend er blos von bem Morbe bes Gefandten rebet. — 3m Folgenden ift zu ber Stelle bei Die LX, 8., wornach ber Raifer Claubius einem fpateren Antiochne fein Reis gurudigab, bie Stelle bei Joseph. Ant. XIX, 5, 1. ju vergleichen. Angerben ift ber Bericht bes Joseph. de b. jud. VII, 7. über bas Schickfal bes letten Commageners Antiochus nachzutragen. Derfelbe warb (nach ber angef. St.) im 4ten Jahre bes Raifers Bespafian von bem Statthalter in Sprien, Cafennius Patus, angeflagt, als beabsichtige er von ben Romern abzufallen. Patus fand bei bem Kaifer Glanben und fiel ale bald in Commagene ein, worauf Ant., abgleich feine Sohne Epiphanes und Callinicus gur Gegenwehr bereit waren, nach Cilicien entfloh. In Tarfat fiel er ben Romern in bie Sanbe und follte gebunden nach Rom gehracht

Befpafian aber geftattete ihm einen feiner Burbe angemeffenen Aufenthalt in Lacedamon. Spater tamen feine Sone nach Rom und purben begnabigt, worauf auch ihr Bater nach Rom gerufen wurde, und illda in einer ehrenvollen Lage verblieb. — Ueber bie Commagener übernaupt vgl. Sigeb. Havercamps Ertlärung zweier Münztafeln (worunter Rangen ber Commagener), aus dem Latein. überf. in der beutschen Austade des Josephus, von J. Fr. Cotta, Tübg. 1735. [Hkh.]

Seite 548. Nach Antiochus von Aega f. ben folg. Art. Antidehus, bes Lenophanes Sohn, aus Spratus, blubte um bie 30fte Olympiade, weßhalb er von Dionyf. Salic. ant. rom. I, 12. gu ven älteren Hiftoriagraphen gezählt wird. Wichtig ist er als ältester priech. Geschichtschreiber über Jtalien. Sein Werk negi Iralias neunt Strabs VI, p. 254., welcher ebendas, p. 252–265. Verschiedenes aus ihm mtlehnt hat. Rächstem wird von ihm noch ein Werk Tixelini erwähnt, velches nach Diod. Sic. XII, 71. in 9 Büchern bestand, und vom könig kofalus bis zur Olymp. 89, 1 reichte. Bgl. Paus. X, 11, 3. Beide cheinen im Alterthum in ziemlich hoher Achtung gestanben zu haben. Bgl. Bog de hist. graeo. I. 4. p. 45 f. ed. West. Db berfelbe auch Berafter ber Schrift ra xara noller pubena fei, beren zweites Buch bei Phoins bibl. cod. CXC. p. 150. b. Bekk. genannt ift, bleibt babin geftellt.

Seite 550. Rach Antipater, Caffanbers Sohn, f. ben folg. Art. Antipater (Antipas), ein Joumaer von Geburt, Bater Berobes ses Gr., führte als Freund bes Sprcan bas eigentliche Regiment in Jusaa, und wußte fic barin hanptsachlich durch die Freundschaft ber Romer ju befestigen, welchen er bei jeder Belegenheit Borfcub ju leiften fuchte. Safar belohnte ibn bafur mit bem romifchen Burgerrechte und mit andern Freiheiten, und übertrug ibm die Berwaltung bes gangen jubifden ganbes. Eine bebeutende Parthen ber Juden war indeffen bem Antip. und feinen Sobnen Berodes und Phafael feindlich und fuchte biefelben ju fturgen vgl. Herodes). Maldus, einer ber Unterftatthalter in Judaa, an ber Spige ber Ungufriedenen, ließ ben Antipater, ber ihm felbst bas Leben zerettet hatte, vergiften, 43 v. Chr. Joseph. Ant. XIV, 1. 5-9. 11. Bgl. Bell. jud. I, 6. 9-11. [Hkh.]

Antipater, Sohn herobes bes Gr., f. Herodes. Seite 559. Rach Arempooia f. ben folg. Art.

Amtona, Fluß in Britannien, j. ber größere Avon, Lacit. Annal.

KII, 31. [P.] Seite 590. Zeile 19. ft. Famit. I. Famiat.

7. ft. Ÿ 1. VI. 591. —

**595.** 13. v. u. foiebe ein: ΑΠΕΛ = ἀπελεύθερος.

595. Rach Apeliotes f. ben folg. Art.

Apollas voer Apollas ('Anellas, 'Anollas), 1) Ponticus, Berf. ber Schriften negi ewr ir Midonorriow nolewr, Athen. IX, p. 369. A. und delaund, Clem. Aler. protr. p. 42. Pott. Bezoge fich auf ihn Onintil. II, 2, 14. und ware bort Callimachius für Callimachus zu chreiben , fo wurde fein Beitalter fich ungefahr bestimmen laffen. Bgl. Bodh praef. ad Schol. Pind. p. XXII f. Preller Polemonis fragm. p. 175 f. -2) aus Cyrene, Geograph, Marc. Beracl. p. 63. Huds. — 3) Sceptifer, Diog. Laert. IX, 11,106. [West.]

Seite 604. Zeile 3. ft. Aphthitis I. Aphthites. 610.

11. ft. Ricopolis I. Rilopolis. 15. ft. bentinifden I. bembinifden. 610. - --

624. 4. ft. 761. I. 752.

25. fepe bingu: überf. v. Billmann, Roln 1832. v. Dfiander, Stuttg. 1837.

16. v. u. ft. Apologos I. Apologos.

Seite 634. Zeile 14. v. n. ft. Aportdos I. Aportdos. — 659. — 3. fese bingn: Bol. Boucos.

667. 1. ft. 251. l. 252.

670. Rach Ar belitis f. ben folg. Art.
Arbetto (nach ben Fasti Fl. Arbitio), Feldherr ber Reiterei unter Constantius II., Amm. Marc. XIV, 11. XV, 4. XXI, 13., wird von Ammianus öfters als intrignanter Höfling genannt, vgl. XIV, 11. XV. 2. 5. XX, 2. 3m 3. 355 n. Chr. war er Cof., Amm. XV, 8. und kampfte in bemfelben Jahre gegen bie alemanuische Bollerschaft ber Centienfer an Bobenfee, Amm. XV, 4. 3wei Jahre barauf warb er beschulbigt, noch bem Throne zu ftreben, ging aber glucklich aus ber Gefahr hervor. Ame. XVI, 6. 3m Jahr 361 schickte ihn Constantius gegen bie Perfer, wo balb barauf gegen Julian, Amm. XXI, 13. Nach bem Tobe bes Conftantins wußte er auch bas Bertranen bes Julian ju gewinnen , ber ife jum oberften Untersuchungerichter machte, vgl. Amm. XXII, 3. 3m feinen hohen Alter ward er noch von bem Raifer Balens gegen ben Emperer Procopius gebraucht, 366 n. Chr., vgl. Amm. XXVI, 9. [Hkh.]

Seite 671. Rach Arbiter Bibendi f. ben folg. Art. Arbogastes, ein Frante von Geburt, Oberfelbherr Balentinians II. in beffen Ramen er ben Beften bes Reichs unumfdrantt beberrichte. Nachdem der Raifer ben Berfuch, fich feiner zu entledigen, mit bem Lobe batte buffen muffen, feste A. ben Engenius auf ben Ehron, um in feinen Namen zu gebieten. Rach einer an Theodossus verlorenen Schlacht bei Aquileja gab er sich selbst den Tod. S. über ihn Gregor. Tur. II, 9. Oros. VII, 35. Zosimus p. 757 f. 774 st. ed. Francos. Sozom. VII, 22. 24. Philostorg. XI, 1 f. Russu. II, 33. Socrat. V, 25. [Hkk.] Seite 679. Zeile 9. v. u. setze hinzu: Nach Plut. Lucull. 8. 9. befand sich Archel. im Arieg mit Mithribates (680 d. St., 74 v. Epc.) est

ber Geite ber Römer. [Hkh.]

Seite 681. Beile 26. ft. 31. 11. 1. 11. 13.

23. ft. ; f. :

- 687. Rach Archimedes f. ben folg. Art.

Arohimelus, als Berfasser eines Gebichts auf ein von hiere II um Olymp. 140 mit vieler Pracht und in gewaltigem Umfang erbautes Schiff befannt (f. Athen. V, p. 209. C. T. H. p. 305. Schweigh.), wofin er mit einem Gefchent von taufend Debimnen Getraide belobnt wart. Brunt (Anal. II, 64.) will biefem Dichter noch ein anderes Epigrams über die Nachahmung des Euripides beilegen, das in der Anthologie 🗷 chrift bes Archimebes führt. [B.] Seite 687. Rach Archinus f. ben folg. Art. Archimus, fchrieb Geogalisa, Schol. Pind. Pyth. III, 59. Auffdrift bes Ardimebes führt.

[ West]

Seite 687. Rach Archion f. ben folg. Art. Archippus, ein Dichter ber alteren Attifchen Romobie, ber wir Suibas verfichert, in ber 91ften Dlympiabe einen Sieg gewann. Be feinen Romobien tennen wir nur einige Titel und Fragmente; es finde fich barunter ein Stud: Amphitryon; Die Beirath bes Bercules (Housing rάμοι); die Fische, ein Stuck, worin die Fischliebhaberei der Athens, bie darum mit den Fischen in Krieg zerfallen, satyrisch dargestellt war; ber Plutus, der Eselsschatten u. A. S. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 423. ed. Harles. Meinede Quaest. Scenicc. Spec. II. p. 45-48. — Anch toumt unter bemfelben Ramen Archippus, ein Pothagoreer aus Tarent (300 blich. vit. Pythagor. c. 35.) por, ein Freund und Gefahrte bes Eyfil. S. Fabric. l. l. I. p. 831. [B.]

Seite 692. Nach Aexideweor f. den folg. Art.

Architamus, Berf. einer Schrift über Arfabien, Plut. quaest & c. 39. [West.]

Seite 695. Zeile 28. fciebe ein: Arctinus, f. Cyclici.

Seite 722. Zeile 18. v. u. ft. XII I. XIII.

722. - 16. v. n. ft. Berob. 149. I. Berob. I, 149.

737.

737. — 2. ft. Lecherna I. Lenda. — 21. v. n. ft. Balerins I. Balerianns.

740. Rach Ariadne f. ben folg. Art.

Arinothus aus Tegea (ber Name ift in ben Mfl. häusig verschrie-ben, balb Agosos, balb Agasos, balb Agifos), schrieb Agradina, deren Dionys, Halic. ant. rom. I, 49. gedenkt. Bgl. Boß de hist. graec. III. p. 399 f. ed. West. [West.]

Seite 765. Rach Aristobulus fchiebe ein:

Aristobulus, Cohn herodes bes Gr., f. Herodes.

Seite 767. Rach Aristocratos s. die folg. Art.
Aristocreon, schrieb über die Topographie von Libyen und den benachbarten Gegenden, Plin. hist. nat. V, 9, 59. VI, 29, 183. 30, 191. 3ft er, wie Schneiber vermuthet, berfelbe, welchen Melian. hist. an. VII,

40. Aristocleon nennt, fo lebte er vor Hermippus Smyrnaus. [West.]
Aristocritus, Berf. einer Schrift περί Μελήτου, woraus Einiges bei Parthen. erot. c. 11., Schol. Apoll. Rhob. I, 186. Bgl. Plin. hist. nat. V, 31, 135. [West.]
Seite 813. Zeile 16. v. u. ft. Schugwaffen I. Trugwaffen.

— 816. — 21. ft. G. I. Gerlach.

- **–** 829. **–** 22. Diefe Stelle ift auf ben jungeren Arr. jn begieben und baber bie gewöhnliche Erflarung beiaubehalten. [Hkh.] 3. ft. Arsamosāta I. Arsamosāta.
- 831.

832. 22. ft. Adlion 1. Adlair.

21. ft. Megabyzus I. Megabazus. 839.

- 26. v. n. nach Actapierer fege bingu: (vielleicht 845. 'Αρξαμηνών).
- **847.** 29. ft. ift bas I. ift es bas.

— 84%. — 29. ft. ip van t. ip ev vuo.
— 848. Nach Asander f. den folg. Art.

Asander, Statthalter des Pharnaces im Bosporus (und Gemahl feiner Schwester Dynamis, Dio LIV, 24.), empörte sich gegen ihn, im J. 47 v. Ehr., Dio XLII, 46., vgl. App. Milhr. 120., und ließ ihn nach seiner Riederlage durch Edfar umbringen, Dio XLII, 47. Doch erhielt er sich nicht im Besihe des Bosporus; denn Edsar übertrug den Krieg gegen ihn bem Mithribates von Pergamus, ben er jum König bes Bos-porus einseste. Dio XLII, 48., vgl. aut. do b. alex. 78. [Hkh.] Seite 869. Zeile 18. ft. Rapfi l. Rapri.

– 890. – 24. v. u. sepe hinzu: Du droit d'Asyle, par Henri Wallon, Paris 1837. 8.

934. — 32. ft. 'Págior I. 'Págior. 934. — 10. p. n # 5.... 934. — 10. v. u. st. Hopperaria I. Hopperacria. 935. — 26. — st. Diommea I. Diomea. 935. — 21. — st. olor I. Olor. 935. — 321. — st. olor I. Olor. 935. — st. olor II. Olor. 935. — st. olor 935. — st. o

— 935. — 21. — pt. 0107 1. Utor. Seite 937. Zeile 25. v. n. ft. Eriffaba I. Ereffaba.

- 937.
- 12. vor Markopulo I. bei. 5. ft. Carydallus I. Corydallus. 4. ft. Lamorica I. Lamorica. 938.
- 942. 4. pt. rampitum ... 943. 24. vor S. 382 I. 1830.
- 945. Mro. 41. und 42. in ber 4ten Columne 1. Oeneis und Aegeis.

— 1002. Nach Augara f. ben folg. Art.

Augarus, ber Ofroëner, unter Pompejus mit ben Römern verbündet, hat burch seine verstellte Freundschaft hauptsächlich Schuld an bes Eraffus Unglud. Dio XL, 20-23. Derfelbe heißt bei Appian (Parth.) Agbarns, ein arabifder Sauptling, bei Plut. Crass. 21. Ariamnes. —

2) Aug. ber Ofroener (in Cbeffa), fenbet bem Trajan bei feinem Felbin in ben Orient Gefchente, vermelbet aber eine perfonliche Jusammentunfi aus Furcht vor ben Parthern, Die XLVIII, 18., tommt nachher bem Raife entgegen und wird ein Freund beffelben, 21. — 3) Aug., Konig bei Dfrooner jur Zeit Caracalla's, verfährt graufam gegen feine Ration, wird burch Caracalla feines Reiches beranbt. Dio LXXVII, 12. [Hkh.]

Seite 1031. Zeile 17. v. u. schiebe ein: AVT = adrengerwog.

— 1033. — 11. setze hinzu: B auf griech. Inschriften = sorie (vgl. unter KB und P. B.).

1093. Rach Belli f. ben folg. Art. C. Bellionus (Billionus), ein Rechtsgelehrter, beffen Cicero etwähnt, Brut. 47., wo er von ihm fagt, er mare Conful geworben, went er nicht in jene für bie Bewerbung ungunftige Beit ber marianifden Confulate gefallen mare. — (C. Annins Bellienns, Legat bes DR. Fonteine, 682 b. St., 72 v. Chr., vgl. Cic. pro Fontej. 4, 8., tann ber Beit nach nicht berfelbe feyn mit bem Genannten).

L. Bellienus, Prator in Utica 647 b. St., 107 v. Chr., Salut Jug. 104.; vielleicht berselbe, ber als Obeim bes Catilina genannt wird, und ber ben Du. Lucretius Ophella, welcher gegen ben Willen Sulla's fich um bas Confulat bewarb, auf Befehl bes Sulla ermorbete. Ascon. in tog. cand. p. 92. Orelli. Bgl. App. d. o. I, 101.

L. Bellienus (vielleicht ber Gobn bes vorhergebenden), ein Dompefaner, beffen hans nach ber Ermorbung Cafars angegundet ward und

pezaner, veren vans nach der Ermordung Casars angegündet ward und verbrannte. Cic. Phil. II, 36, 91.

Bollionus, geborener Leibeigener eines gewissen Demetrius, der mit einer Besahung zu Intemelium lag (im J. 705 d. St., 49 v. Chr.), ergriff, bestochen von der Gegenparthey, einem gewissen Domitius, Gastifreund des Casar, zu Intemel., und erdvosselte ihn. In Folge davon ergriff die Bürgerschaft die Wassen; woranf Colius nach Intemelium gesandt wurde, um die Ordnung herzustellen. Cic. ad Fam. VIII, 15, 2., vgl. XVI, 22, 2. [Hkh.]

Seite 1108. Rach Bianor f. ben folg. Art.

Blas, Fluß in Meffenien aus dem Gebirge Romia in den messen. Peerb. Paus. IV, 34, 2. [P.]
Seite 1108. Nach Biatia f. den folg. Art.
Bidacta oder Bidaga, Insel unweit der westlichen Ründung det Indus, reich an Austern und andern Conchilen. Den durch diese Just gebildeten hafen nannte Rearchus feinem Ronige zu Ehren Aloxandri portus. Arr. Ind. 21. Plin. H. N. VI, 23. Bgl. Diod. Sic. XVII, 104. Bei Ptol. heißt der hafen Ναύσταθμον όγμος. Jest Chilney, dem Car Monze gegenüber. [G.]

Seite 1108. Nach Bibali schiebe ein: Bibasis, f. Hyphasis.

— 1111. Nach Bicurdium f. ben folg. Art.

Bida, nach Ptol. röm. Kolonie, nach bem 3t. Ant. (Bidio), ber Tab. Pent. (Syda), und bem Geogr. Rav. (Bidda), Municipium ir Mauritania Cafarienfis. Die Notit. imp. occid. erwähnt eines praepositus limitis Bidensis, bie Notit. afric. eines episcopus Bidensis. [6]

Sette 1113. Rad Bid eis f. ben folg. Art. Bionnes (Lab. Pent. Blonna), Ruftenstädtchen in Creta auf ber Subfeite, j. hagii Saranta (Mann.), Steph. Byz. hierocl. p. 649.

**◆◆ICIOICI**◆◆

Seite 1123. Zeile 26. v. n. schiebe ein: BA = pupic.









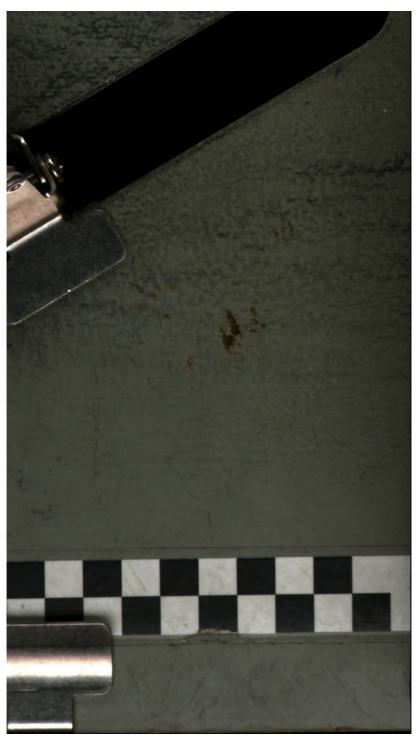

Digitized by Google